

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



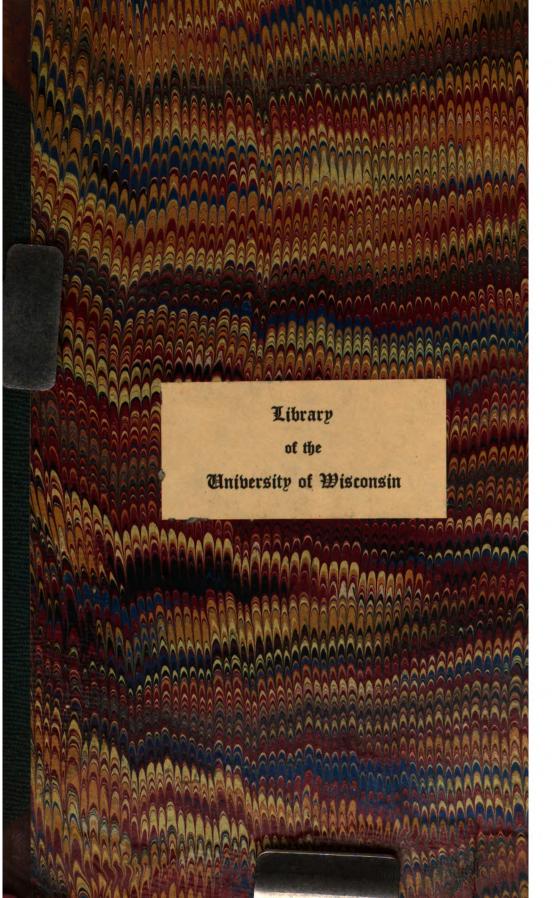



Volu Goeggerle Beaver Dans Wio

## Conversations = Lexikon.

Elfte Auflage.

Elfter Band.

Occupation bie Bramie.

" " " Love Love Love Love - 16x1 you's

Allgemeine dentsche

### Real-Inchklopädie

für

die gebildeten Stände.

# Conversations-Texikon.

Elfte,

umgearbeitete, verbefferte und vermehrte Auflage.

In funfgehn Banben.

Elfter Band.

Occupation sie Bramie.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1867.

AE .E73 + 1864 ||

D.

Occupation (lat.), die Ergreifung einer Sache in der Abficht einseltiger Aneignung, erzeugt wirfliches Eigenthum, wenn die Sache herrenlos ift, ber Occupant alfo mit ber Ergreifung niemand Unrecht thut (res nullius cedit primo occupanti, ein Niemandebing gehört bem, ber fich feiner querft bemachtigt). Bei ben Romern galten als herrenlos bie Sachen ber Reinbe, wilde Thiere, Fifche und Bogel in freiem Buftande, felbst wenn fie auf fremdem Grunde ober in fremben Bemaffern erlegt ober gefangen murben, ber aufgefundene Schat, bon welchem aber bem Gigenthumer bes Funborts wenigstens bie Balfte gutam, ausgeworfene Meeresproducte und durch ben bisherigen herrn aufgegebene, nicht aber unfreiwillig verlorene Sachen. In ben Rechten der german, und roman. Boller ward bagegen bie Befugniß ju D. badurch fehr eingeengt, daß fich die Obereigenthumer an den zu abhängigem Befig ausgeliehenen Grundstuden die Jago und Fischerei zur Bethätigung ihrer Grundherrlichkeiten vorbehielten, woran weiterhin die Landesherren als Inhaber der oberften Schutgewalt zu dem Anspruch gelangten, daß solche durch teine Arbeit verdiente Erwerbsgelegenheiten ihnen allein zuhingen. Jago und Fischerei, das Sammeln des Bernsteins, hier und da die Bebung von Schätzen wurden fo zu Regalien (f. b.), und in Frantreich legte fich fogar der Staat ein allgemeines Recht auf herrenlose Sachen (droit d'epaves) bei, ju benen auch bie Binterlaffenschaften aller im Ronigreiche verftorbenen Ausländer gerechnet wurden. Rach heute find Jago und Fischerei meistens nicht freigegeben, wiewol hierbei mehr auf vollswirthschaftliche Grunde und, foviel manche Beschränlungen ber fremden Fischerei in den eigenen Ruftengewäffern anlangt, auf Bandels = und allgemein polit. Grunde Gewicht gelegt wird. Desgleichen nimmt bas fortentwickelte Bolferrecht bie Sachen der friedlichen Burger eines betriegten Staats unter seinen Schut und gestattet Eroberern für die Regel nur öffentliches Eigenthum ju occupiren. Gbenfo tann bas ftaaterechtliche Eigenthum an neuentbedten herrenlofen Ruften und Inseln lediglich für einen Staat in Beflit genommen werden. - D. heißt auch die militarifche Befchlagnahme eines Landes ohne Kriegserflärung ober die Fortbehauptung beffelben nach dem Friedensichluffe, um entweder gewiffe Rechtsanfprüche, 3. B. bei Erbfällen, geltend zu machen, ober um fich wegen Erfüllung ber von dem betreffenden Staate übernommenen Berpflichtungen ficherzustellen. Go hielten die alliirten Machte nach bem zweiten Parifer Frieden Frantreich mehrere Jahre bis zur Abführung ber bedungenen Kriegetoften occupirt.

Drean, f. Meer.

Decanns (griech. Okeanos) ist der gewaltige Strom, welcher nach der ältesten Weltansicht der Griechen Erde und Meer rings umfaßt und, selbst unbegrenzt, die Grenze aller sichtbaren Dinge bildet. Er gilt den ältesten Dichtern als Urquell aller Dinge, aus welchem nicht nur alle Quellen, Bäche und Flüsse der Erde und der Unterwelt, sondern auch die Götter selbst entstanden sind. Personisicirt erscheint er als freundlicher Greis, der älteste der Götter, der mit seiner Gattin, der ehrwürdigen Tethys (d. i. Nährmutter) im fernen Westen wohnt, von einer zahlreichen Töchterschar, den Okeani den, umgeben. Bei fortgeschrittener geogr. Kenntniß bezeichnete man mit dem Wenen Oceane die äußern Meere, insbesondere das Atlantische, im Gegensatz zu den innern, namentlich zum Mittelsändischen.

Ocellus Lucanus (griech. Ofellos Lufanos), so genannt von seinem Geburtslande Lucanien in Unteritalien, angeblich ein unmittelbarer Schüler des Phihagoras, lebte zu Anfange des 5. Jahrh. v. Chr. und versaste mehrere philos. Schriften, von denen sich eine «leber die Natur des Beltalls» erhalten hat, welche hauptsächlich den Lehrsat über die Ewigkeit der Welt behandelt und wahrscheinlich erst später aus der dorischen Naundart umgearbeitet worden ist. Die besten Bearbeitungen derselben lieserte Mullach (Berl. 1846 und in den «Fragmonta philo-

Digitized by Google

sophorum graecorum», Bar. 1860), beutsche Uebersetungen Barbili in Fülleborn's « Beiträgen zur Geschichte ber Philosophie» (Bb. 10, Jena 1799) und Schultheß in der «Bibliothet ber griech. Philosophen» (Bb. 3, Jür. 1781).

Ocher ober Oder ist ber gemeinschaftliche Name für solche metallisch = erdige Fossilien, welche die Gestalt einer weichen, zerreiblichen und abfärbenden Masse haben, z. B. Eisenocher, Nidel-, Wismut-, Chromocher u. s. w. Ohne Beisatz gebraucht, bezeichnet O. im besondern den Eisenocher, welcher vielfältig als Farbestoff zum Malen und Anstreichen gebraucht wird und entweder Eisenoryd von rother Farbe (rother O.) oder Eisenorydhydrat von gelber die brauner Farbe (gelber, brauner O.) ist. Die letztern beiden werden durch Glühen (Brennen)

mehr ober weniger ichon roth mb beißen bann gebrannter D.

Ochlotratie, Daffen = ober Bobelberrichaft, unterscheibet fich baburch von ber vernunftigen Bollsherrichaft ober Demokratie, bag in letterer ber Bille bes Bolls als einer geordneten Gefammtheit erft bam bie Rraft eines gefetlichen Befchinffes erhält, nachbem er burch eine Reihe organisch ineinander greifenber Ginrichtungen freie Berathung in ber Breffe und in Bersammlungen, geregelte Bertretung in Gemeinde und Staat mit besondern Büraschaften gegen leidenschaftliche Uebertreibungen, 3. B. Zweitammerfuftem, und bas Gegengewicht einer felbftunbig hingestellten oberften Regierungsgewalt) hindurchgegangen und geläutert ift, wahrend in ber D. ber Wille irgendeines, oft fehr fleinen Theils bes Bolls, und gwar meift in feinem unmittelbarften robesten Ausbrucke, für ben Willen bes ganzen Bolfe erklart und unbebingtefte Unterwerfung unter benfelben von allen einzelnen verlangt wirb. Eine wirkliche Staatsform tann man bie Q. nicht wohl nemmen, fondern nur einen anormalen, geftorten Buftanb bes Staatslebens, ber entweber allmählich zu normalen Berfaffungezuftunben fich rudbilbet ober, was bas Gewöhnlichere, in einen ebenfo rechtlosen Zuftanb fareallicher Ginzels ober Bielherrschaft, Dess potie ober Digarchie, umfchlagt. Gine D. bestand fo bem Befen nach, werm auch mit Beibehaltung bemofratifch = conftitutioneller Formen, in Frankreich, als die Communen von Baris und ber Jakobinerclub durch ben von ihnen tyrannistrten Convent gang Frankreich beherrichten.

Ochotof. Dihotof, hieß früher eine besondere ruff. Geeprovinz in Ofisivien, welche, vom Bebiete Jafutet, ber Seeproping Ramtichatta und bem Doutefifden Meerbufen begrengt, in bie zwei Bezirte D. und Gispiginet eingetheilt war und auf 8718 D.-M. taum 5000 E. zählte. Spater trng biefen Namen ein zum Gebiete Jafatet gerechneter Begirt von fleinerm Umfange. Durch Berordnung bom 20. Dec. 1858 aber wurde berfelbe in einen Diffrict bes großen ofifibir. Ruftengebiete (Primoretaja Dblaft) verwandelt, welcher von Jakutet im B., von ben Diftricten Ub im S. und Gifbiga im R. begrenzt wird und 3707 D.=M. umfaßt. Die Sauptftabt D., unter 59° 21' nordl. Br., 160° 57' offt. Lange, etwa 1383 Dt. öftlich bon Betersburg, an ber Milndung ber Doota in febr ungefunder, trauriger Gegend gelegen, ift ein elender Ort mit fleinen armlichen Saufern und feit 1866 mit einer Telegraphenstation. Früher war ber Ort als Hafenplat bes Landes und als Berkehrsort nach außen, insbesondere nach den weitern ruff. Besitzungen am Groken Ocean, auch nach ben amerikanischen, von Wichtigkeit, hatte ein Werft, ein Arfenal und eine Schiffahrteschule und gablte 1850 noch 748 E., wovon jedoch 394 zum Marinepersonal und den Truppen gehörten. Seit der Gründung von Ajan (f. b.), befonders aber feitdem die Ruffen fich im Amurlande feftgefett haben, bat bie Stadt ihre Bedeutung verloren. Handel und Schiffban haben aufgehört, und die Einwohner, 1862 nur noch 219, beschäftigen fich hauptfachlich mit Fischfang. Der Meerbufen von D. ober bas Ochotstifche Meer, auch wol Tungufifches ober Lamutifches Meer genannt, ein weiter Golf bes Großen Oceans, von ber Salbinfel Ramtichatta und bem übrigen oftsibir. Küstengebiete, den Kurilen, der jetzt russ. Insel Sachalin und der japan. Insel Jeso umschlossen, steht im Guben burch bie Strafe Lapeprouse (zwischen Jeso und Gachalin) sowie zwischen bem Festlanbe und Gachalin burch ben früher fog. Tataren sund, bessen engste Stelle bie Mamiaftrafe bilbet, mit bem Japanifchen Meere in Berbindung und hat viele tiefeinschneibende Baien, befonders im Rorden, wo die Benschiga- ober Benschinskische, die Gishiga- ober Gishiginskische und die Tauis ober Tanistische Bai, und im Sidwesten, wo (ben Schantar-Inseln gegenüber) bie Ub -, die Tungur - und bie Gulbanbai bemertenswerth find. Die Ruften find größtentheils gebirgig steil, burchweg unwirthbar, vom Rov. bis April mit Gis belegt. Doch ift ber größte Theil bes Gewässers das ganze Jahr hindurch eisfrei, im allgemeinen tief, ohne Sanbbanke, aber fturmijd und ftarten Nebeln ausgejett. Alljährlich finden fich nordamerit. Balfifchfanger ein, die in manchen Jahrgangen einen fehr guten Fang machen. Entbedt wurde bas Dchotstifche Meer 1639 von fibir. Kofaden unter ber Führung 3wan Mostwitin's.

3

Ochsenzunge, f. Anchusa.

Offenheim (Johannes), richtiger Okeghem, einer ber berühmtesten Tonsetzer bes 15. Jahrh. und allgemein als das Haupt ber sog. Zweiten niederländ. Tonschule angesehen, war zwischen 1420 und 1430, wie es scheint, zu Termonde in Flandern geboren und hatte wahrscheinlich den Binchois zum Lehrer. Später wirkte er sehr lange Zeit als erster Kapellfänger am königl. franz. Hose, und um 1484 war er zugleich noch Thesaurarius an der Kathebrale St.-Martin in Tours. D. starb in hohem Alter turz nach 1512. Seine noch ausbehaltenen Compositionen (in verschiedenen Sammelwerken, Musikgeschichen u. s. w.) beweisen, daß er die Kunst um ein Beträchtliches vorwärts gebracht hat.

D'Connell (Daniel), der irländ. Agitator, wurde 6. Aug. 1775 zu Cahir oder Caherciveen in der irländ. Grafschaft Kerry geboren. Seine Familie will ihre Hertunft von den alten Königen des Landes herleiten; doch war sein Bater, Morgan D., nur ein Pachter der prot. Universität zu Dublin, der aber seiner Familie ein ansehnliches Bermögen hinterließ. Der junge

Daniel war das alteste von zehn Geschwistern und erhielt feine erste Bildung burch einen tath. Briefter. Beil er fich dem geiftlichen Stande widmen follte, schickte man ihn auf den Continent, erft zu den Jesuiten nach St.=Omer, bann nach Douay. Als er 1794 zurückehrte, schlug er jedoch die jurift. Laufbahn ein, ftudirte die Rechte im Middle-Temple zu London und wurde im April 1798 beim königl. Gerichtshofe zu Dublin als Abvocat zugelaffen, wo er durch Gefestenntnig und fiegreiche Berebfamteit fich balb ben Ruf eines ausgezeichneten Sachwalters erwarb. Ein fühner Batriotismus erwarb ibm besonders das Bertrauen feiner tath. Landsleute. Als 1800 die legislative Union zwischen Irland und Großbritannien borbereitet murbe, proteftirte er mit seinen Collegen heftig dagegen. Seine außere Lage gestaltete fich bamals gunftig, indem er von einem Oheim Gut und Fleden Derrynane ererbte. Bei Reorganifirung bes Ratholischen Bereins (Catholic Association) im Mai 1809 trat er in einer von ihm veranlaßten Bersammlung zuerst als Bollsredner auf. Seine Worte wirkten so gewaltig auf die Gemüther ber Iren, daß feitdem fein Einfluß in der Bollssache vorherrschend wurde. Biele Jahre hindurch benutte er benfelben nur, um feine Glaubensgenoffen in friedlicher Dulbung zu erhalten. Als aber jebe Aussicht auf Abhülfe bes Druds erloschen schien, versuchte er endlich ber Regierungsgewalt eine Bollogewalt entgegenzustellen. Dit feinem Freunde Shiel unterwarf er den Ratholischen Berein einer demokratischen Ausbildung. Auf D.'s Betrieb erstanden auch in den größern Städten vollsthumliche Zeitschriften, welche zunächst im Sinne des Bereins auf die polit. Emancipation der Ratholiten hinarbeiten mußten. Außerdem verfolgte er in Bolfsversammlungen burch wunderbar wirksame Reben daffelbe Ziel. Der Berein erhielt allmählich unter seiner Leitung eine folche Bedeutung, daß fich die Minister 1825 veranlagt faben, denfelben burch eine besondere Barlamentsacte zu unterdruden. Der kluge D. löfte zwar den Berein auf, stellte benselben aber unter anderer Form und anderm Namen wieder ber. Wie schrankenlos damals schan D.'s Einfluß auf die Boltsmasse war, zeigte sich, als 1828 die Tories unter Wellington und Beel ans Staatsruder gelangten. Er trat im Lauf des 3. 1828 in der Grafschaft Clare gegen den Brotestanten Fitzgerald als Barlamentscandidat auf und vermochte durch ermuthigende Reben in der That die Schuchternheit der Wähler zu seinen Gunsten zu besiegen. Da die Emancipation der Katholiken noch im weiten Felbe war und D. erklärte, daß er den Testeid, das einzige gefetzliche, aber unübersteigliche Hinderniß, welches die Ratholiken vom Parlamente ausschloß, nicht leisten würde, so verseste dieser fühne und doch wohlberechnete Schritt alle Barteien in Feuer und Flamme. Die furchtbare Bewegung, in welche Irland infolge dieser Wahl gerieth, veranlaßte indeß den Minister Wellington, die Katholikenemancipation nun felbst zu betreiben. Nachbem im April 1829 bie Bill Gesetzestraft erhalten, zog D. im Triumph nach London, um seinen Parlamentssit einzunehmen, konnte aber, weil eine Clausel der Emancipationsacte seine Wahl für diesmal ungultig erklärte, erst im Febr. 1830 ins Unterhaus treten. Das nächste Ziel mar jett erreicht, und D. suchte nun die Irlander in anderer Beise thatig ju erhalten. Er beantragte die Abschaffung des prot. Pfarrzehnten in Irland und verkundete plotslich im Sommer 1830, noch bor Ausbruch der franz. Julirevolution, daß der Widerruf (Repeal) der legislativen Union zwischen England und Irland der einzige Weg sei, letterm Gerechtigkeit zu verschaffen. Während biefes Wort die Gren entflammte, stiftete er zu Dublin einen neuen Berein, der die Auflösung der Union durch Borbereitung und Ginreichung von Betitionen betreiben follte. Die Barlamentsreform, welche die Whigs nicht ohne Beihülfe des gewaltigen Demagogen durchsetten, trug noch bazu bei, feine Macht zu vermehren. Bei ben Wahlen von 1832 ward er selbst zu Dublin, fünf seiner Familienglieder wurden an andern Orten gewählt; außerdem traten von 105 Abgeordneten, die Irland schickte, 40 nur durch seinen Einfluß und unter der Berpflichtung ins Unterhaus, daß fle ihn in der Repeal unterftützen würden. Weil er bei den patriotischen Bestrebungen theilweise fein eigenes Bermögen verausgabt und seine einträgliche Abvocatenpraxis vernachlässigt hatte, verstanden fich feine Landsleute feit 1833 zu einer durch freiwillige Beisteuer aufgebrachten Rente, die fich fortan jährlich auf 13—18000 Pfd. St. belief. Diese mehr als reichliche Entschädigung und bas Wohlleben bes Empfängers gegenüber bem Elende ber Geber gogen D. von feiten feiner polit. Gegner oft die bitterften Borwürfe zu. Eine höchst günftige Stellung zur Regierung erhielt D., als im Juli 1834 bas Ministerium in Melbourne's (f. b.) Sande tam, welcher lettere fich nun gewissermaßen mit bem Agitator verband. Als fich im Nov. die Tories ber Regierung bemächtigten, bot baber D. bei den Wahlen, welche die neuen Minister ausschrieben, die ganze Macht und Kunft seiner Demagogie auf, um der Whigpartei das Uebergewicht zu verschaffen. Er erschien bei Eröffnung der Seffion an der Spite von 60 Anhangern, die bei Berhandlung der irifchen Zehntbill im Unterhause nochmals ben Ausschlag gaben, sobaf bie Tories im April 1835 bem Ministerium Melbourne weichen mußten. Mit biefem Siege ftieg ber Ginfluß D.'s auf eine kaum glaubliche Sobe: nicht mur, daß er nach feinen Absichten die Gemuther der Gren beberrichte, fondern auch das Schidsal ber Whigs, welche Großbritannien regierten, lag fortan in seiner Gewalt. Da aber auch biefe nicht alles thun konnten, was er für Frland und den Katholicismus forderte, fo fiel er balb von ihnen ab und griff fie ebenso heftig an wie fruher die Tories. Rach bem Sturze ber Bhigs im Aug. 1841 wendete er feine Energie abermals der Ausbreitung der Repealaffociation zu, welchen Ramen er im Juli 1840 für die schon bestehende Berbindung gewählt hatte. Seit dem Berbste 1842 durchzog er die Insel und berief Bolksversammlungen, in welchen er mit feuriger Beredsamleit bas Elend ber Ration beschrieb und die Auflösung ber Union als nahe bevorstehend und als das Ende aller Leiden bezeichnete. Unter dem Ginflusse der Revealer wurde D. 1842 fogar zum Lord-Mayor von Dublin erwählt, und durch ben offenen Beitritt ber tath. Geistlichkeit nahm die Bewegung einen maßlosen Aufschwung. Außer 70 kleinern hatte D. bereits 20 große Bollsversammlungen, sog. Monster-Mootings, auf verschiebenen Buntten Frlands gehalten, als er jum 8. Oct. 1843 eine folde Riefenversammlung ausschrieb. die in der Sbene bei Clontarf abgehalten werden follte. Roch am Abende bes 7. Dct. aber wurden die in der Rabe von Clontarf anlangenden Haufen der Repealer durch Militärgewalt auseinandergetrieben. Gegen D. und die übrigen Häupter der Repeal eröffnete hierauf die Regierung einen Staatsproceß, der 10. Febr. 1844 mit seiner Berurtheilung zu einjährigem Ge-fängniß und 2000 Bfb. St. Buße endete. Nachdem er das Boll zur Ruhe ermahnt, trat er 30. Mai mit feinen Genoffen zu Dublin die Gefängnifistrafe an. Am 1. Sept. erklarte ein Beersgericht das Berfahren mehrerer Kormberletzungen wegen, welche die Regierung verschuldet. für nichtig, und D. ging triumphirend aus bem Gefängnisse hervor. Doch hatte sein moralifcher Einfluß einen Stoß erlitten, und es tam bald eine Spaltung unter feinen Anhangern jum Ansbruch, indem die Bartei des Jungen Irland, der friedlichen Agitation mude, auf die Trennung von England burch gewaltsame Mittel hinzuarbeiten Begann. D. begriff, welchen traurigen Ausgang ein folches Bestreben haben mitffe, und entschloß fich, überdies von dem Anblide der furchtbaren hungersnoth, die damals über Irland hereinbrach, tief erschüttert, mit ichon geschwächter Gefundheit zu einer Bilgerreife nach Rom, auf ber er 15. Mai 1847 zu Benua ftarb. Dan hat ben Charafter D.'s febr verschieden beurtheilt; boch geborte er ohne 3weifel ju ben mertwürdigften Mannern unfere Jahrhunderte. Gein ungewöhnliches Rednertalent, seine Schlauheit und Geistesgewandtheit trugen ganz das Gepräge der irischen Nationalität. Auch fein Ultrakatholicismus und fein Festhalten an Nationalvorurtheilen, wodurch er fich zum Theil die Anerkennung feiner Zeitgenoffen verfcherzte, find wol aus diesem Gefichtspuntte zu betrachten. Man hat von ihm «A memoir of Ireland, native and Saxon» (Dubl. 1843). — Gein altefter Sohn, Maurice D., wurde 1827 Barrifter in Dublin und trat 1831 als Repräsentant ber Grafschaft Clare ins Unterhaus. 1832 wählte man ihn zum Abgeordneten für die Stadt Tralee, welche er feitbem fast ohne Unterbrechung vertrat. Er starb in London 17. Juni 1853. Der zweite Sohn, John D., geb. 1808, trat gleichfalls schon 1833 ins Barlament, wurde in die Antlage feines Baters verwidelt und theilte fein Gefängniß. Nach bem Tobe beffelben stellte er fich an die Spige ber verwaisten Repealassociation, die aber unter feiner Leitung immer mehr von ihrem Einfluß verlor und nach fruchtlosen Berfuchen, ihr neues Leben einzuhauchen, 1852 fich ganz auflöste. Schon vorher hatte John D., weil er fich ben ultramontanen Anfichten nicht unbedingt fügen wollte, fein Mandat als Abgeordneter ber Stadt Limerid nieberlegen muffen. Spater erhielt er von ber Regierung eine Ginecure beim irischen Kangleigericht mit einem Gehalt von 800 Bfb. St. und starb zu Kingstown 24. Mai 1858. Als Schriftsteller ift er burch eine Biographie feines Baters unter bem Titel «Life and speeches of D. O.» (2 Bbc., Dubl. 1846 - 47) fowie burth feine «Recollections and experiences during a parliamentary career from 1833 to 1848» (2 Bbc., Lonb. 1849) befount.

D'Connor (Feargus Sward), ehemaliges Haupt der Chartisten in England, war der Sohn des Roger D. auf Connorville in der Nähe von Cork und wurde 1796 geboren. Er schlug die jurist. Laufbahn ein, schloß sich als angehender Abvocat mit jugendlicher Begeisterung der irischen Bolkspartei an und fand bei Auslösung des Parlaments nach der Annahme der Reformbill 1832 Gelegenheit, als Abgeordneter der Grafschaft Cork das Interesse seiner Ration im Unterhause zu vertreten. Obwol ihn seine ranhe, leidenschaftliche Art wenig zum Parlamentsredner befähigte, erhob er seine Stimme nicht ohne Wirkung in den irischen Angelegensheiten und erwarb sich die Achtung der Radicalen. Seine Gegner verhinderten darum bei der

Ernenerung bes Parlamenes 1835 feine Wieberwahl, indem fie nachwiesen, bag ihn fein fleiner Grundbefit zur Bahlbarfeit nicht befähige. D., ohnebies unzufrieden mit ber gemäßigten Bolitit, welche D'Connell beobachtete, faßte jetzt den Entschliff, als Agitator in England aufputreten. Er verband fich mit ben Sauptern ber Rabicalen, berchang die Propingen, bielt im ben polit. Bereinen glübende Reben, in welchen er bie Ungulänglichkeit ber Banfamenteveform und bas Chend und die Rechtfofigfeit ber arbeitenben Rlaffen barlogte, und unterftitigte badurch meseutlich den Entwurf der Bollscharte und die Bereinigung der sog. Chartiften zu einer festen Bartei. (S. Chartiomus.) Unter feiner Leitung, tam 6. Aug. 1838, ju Birmingham eine große Chartistenversammiung zu Stande, worauf der Zusammentritt eines Nationalconvents in London erfolgte, ber einen allgemeinen Aufstand vorbereiten follte. In bem blutigen Bufammenftog zu Nemport 4. Nov. 1839 unterlagen jedoch, die Chartiften, Mehrere Anführer murben ergriffen, vor Gericht gestellt und beportirt. D., Die Seele ber Bewegung, entging ber gerichtlichen Berfolgung, weil er Aug alles vermieben hatte, modunch er perfonlich bem Gefete verfallen konnte. Er gründete jetzt zur Bearheitung der niedern Klassen das Journal a Tho Northorn Star», das ungehenere Berbreitung fand, und marb 1847 burch die Bemilhungen seis ner Partei wieder für Nottingham ins Parlament gemählt. Die franz Februarrevolution von 1848 erfüllte ihn mit ben ausschweifenbsten Soffmungen. Er berief einen neuen Chartiftenconvent, überreichte bem Unterhause eine Monfterpetition für Einführung ber Nationalcharte und ließ diese durch eine Bollschemonstration unterstützen, die zwar 10. April 1848 stattfand. aber ohne weitere Refultate blieb. D.'s Reformvorschläge wurden vom Parlament mit Berachtung juridgewiesen, und bas Hägliche Ende ber in Irland quegebrochenen Bewegung schreckte auch die Chartiften von allen fernern Unternehmungen wrüdt. Diefes Misgefchid brachte auf das reizbare Gemuth D.'s einen tiefen Eindruck hervor, wozu noch der schlechte Erfolg einer durch Actienzeichnung nach feinem Plane gestifteten und nach communistischen Brincipien verwalteten Gemeinde tam. Die neuen Ansiedlen geriethen in große Noth, und es erhoben sich gegen D. zahlreiche Klagen. Schon bei den gerichtlichen Berhandlungen barüber legte er eine Excentricität des Betragens an den Tag, die man ansangs für erkünstelt hielt, die aber bald in unheilbaren Wahnsinn ausgertete. Man brachte ihn im Jupi 1852 nach der Irrenanstalt zu Chiswick, aus ber er exft wenige Sage vor feinem Tobe entlassen wurde. Er verschied ju Notting-Bill bei London 30. Aug. 1855. - Sein Oheim, Arthur D., geb. 1766, ftand mit an der Spige des irischen Aufftandes von 1798 und mußte deshalb nach Frankreich entfliehen, wo er die Tochter Condorcet's heirathete. Er stieg in franz Kriegshiensten dis zum General und starb 25. April 1852. — Die Familie D. ift übrigens fehr alt, übte sonst die sonverque Berrichaft über die Proping Connaught und gablt noch gegenwärtig viele große Grundbesitzer in der Grafichaft Sligo. Das haupt derfelben flihrt ben Titel D'Connor Don. Der lette D'Connor Don, Denis D., geb. 1794, war feit 1832 Parlamentsmitglied für Roscommon, ward 1846 Lord des Schapes im Ministerium Russell und starb zu London 15. Inli 1847.

Octaeber heißt in ber Stereometrie einer ber fünf regelmäßigen Rörper, und zwar berjenige, welcher von 8 gleichseitigen Dreieden eingeschloffen wirb. Derfelbe hat 6 Eden, 12 Ranten und 3 Diagonglen. Man fann ihn als aus zwei vierseitigen Pyramiben zusammengesett ansehen,

welche ein Duabrat zur gemeinschaftlichen Grundfläche haben.

Detabe beißt im diatonischen Tonspstem der achte Ton von einem angenommenen Grundtone 🕞 oder, mit biefem zusammengefaßt, ein Intervall (f. b.) von acht Stufen, und tommt ale Intervall in zweierlei Größen vor: als vollfommene oder reine D., acht diatonische Stufen, als verminderte D., einen deromatischen (kleinen) halben Ton meniger als die vollkommene enthaltend. Die lettere gehört zu ben vollkommenen consonirenden Intervallen, sodaß, menn sie mit dem Grundtone augleich augegeben wird, das Dhr fast nur einen Alang vernimmt und taum im Stande ift, einen von dem andern zu unterscheiden. Sbendeshalb muß auch die D. in unserm Tonspstem eine volltammene Reinheit befitzen, mahrend alle andern Intervallen etwas über oder unter fich schweben durfen. Rach der Einrichtung unfere neuern, d. h. diatonischen Tonspfteme ift die D. die Grenze, innerhalb welcher alle sieben wesentlich voneinander verschiedene Tone enthalten find, und alle Tone außerhalb ber Grenze einer D. find nichts anderes als Wiederholungen der bereits in dem Umfange der D. enthaltenen Tone in einer vermehrten ober verminderten Größe. Man nennt daher D. auch den ganzen Inbegriff der Töne des diatonischen Systems, welche eine D. umschließt. (S. Cabulatur.) Die D., als Intervall betrachtet, hat unter allen Intervallen ben wenigsten harmonischen Reig, und es gilt für fehlerhaft, wo nur eine hauptstimme ift, in D. fortzuschreiten, außer im Anfange ober bei einem Schluffe. Falfche ober verbotene D. find

7

baber im mehrftimmigen Tonfate Fortichreitungen zweier Stimmen in geraber Bewegung burch D. Dagegen bringt eine Reihe aufeinanderfalgender D., wenn eine Melodie daburch hervorgehoben werden foll, eine fehr gute Wirkung hervor. Die verminderte D. tommt (nach einigen Theoretitern) nur im Durchgange, wicht aber ale Accordbestandtheil mit harmanifcher Bedeutung por und entsteht entweder durch Erniebrigung bes obern ober Erhöhung bes untern Gliebes einer volltommenen D. um einen holben Ton (d - des, dis - d). Auch wird von einigen Barmoniften eine übermäßige D. (c - ein) angenommen; fie ift aber im Grunde fein felbständiges Intervall, fandern nur die um eine D. verfette übermäßige Prime. — D. oder Ottavo rime (f. b.) beißt eine Stanze von acht Berfen, eine ber ichonften Dichtungeformen, beren Erfindung man ben Italienern verdauft. - In ber tatholifden Rirche bezeichnet D. biejenigen religiöfen Gebräuche, welche acht Tage hindurch bauern und fich auf ein Sauptfeft in diefer Zeit beziehen. Diefer Ritus ift jub. Ursprungs, nach 3 Desf. 23, so. Zuerft wurden bie D. nur bei bem Ofter : Pfingst = und Beihnachtsfest, seit bem 4. Jahrh, aber auch bei ben Keinern Festen, namentlich bei ben Jeften ber Maria und ber Beiligen angewendet. Treffen in einer Woche zwei D. zusammen, wie bies z. B. bei bem Feste Jahannis bes Täufers und bem Fronkeichnamsfeste ber Fall, fo muß nach bem Rirchenringle bie D. bes wichtigern Festes vorgezogen, bie Feier bes andern Jeftes aber boch ermahnt werben. In der prat. Kirche wurden die D. burch die Reformation abgefchafft.

Detabis, die Gemahlin des Triumbir Marcus Antonius (f. b.) und Schmeffer des Octavianus Augustus (f. b.), ausgezeichnet dunch edelu Cherafter und weibliche Tugond wie durch Schubeit, war die jungere Tochter bes Cajus Octovius und ber Atia und querft mit Cajus Claubius Marcellus verheirathet. Rach bes lettern Tobe follte ihre Bermühlung mit Antoniust 40 v. Chr. Die Berfohnung zwifchen Diefem und ihrem Bruber fichern, und wirklich gelung es ihr, als zwischen beiden bald neue Mishelligkeiten entstanden, diefe in einer Zusammentunft mit Octovianus 36 uoch einmal beizulegen. Als Autonius hierauf nach Affen ging, sendete er sie von Korcyra aus zunitet, und da sie ihm auf die Rachricht, daß er gegen die Barther zu ziehen gedente, denvoch folgte, um ihm Truppen und Geld zuzuführen (in: I. I.), nahm er, den die buhlerischen Roize den Aleopatra (f. d.) von neuem ganz gefesselt hatten, zwar ihre Gaben an, ihr felbst aber seudete er nach Athen das Berbot, zu ihm zu kommon. Dbwal Octgvion schon damals auf Trennung brang, blieb fie boch in bem Hause ihres Gatten in Ram, und erft als Antonius felbst ihr 32 den Scheidebrief fchicke, verließ sie dasselbe; ihr Leben aber blieb ber Erziehung des Marcus Claudius Marceling aus ihrer erften Che gewidmet, ber fpater 23 v. Chr. in ber Blitte feiner Ingend fterb, ber beiben Töchter, die sie dem Antonius geboren hatte, und des jungern Gobnes bestelben bon ber Fulvia, Julus. Als nach des Antonius Besiegung und seinem und seines altesten Sohnes Anthlius Tode, 30 v. Chr., die brei Kinber, die Antanius wit Cleopatra gezeugt hatte, nach Rom gebracht wurden, nahm fie auch diese bei sich auf und widmete ihnen dieselbe mutterliche Gorgfalt wie ben ihren. Gie farb 11 v. Chr.; Augustus hielt ihr die Leicheurede, lehnte aber die Chreubezeigungen ab, die ihr der Senat zuerkaunt hatte. — D. hieß auch die ungliickliche Gemabliv des Kaifers Mera, die Tochter des Raifers Claudius und der Mekalins, die Schwester des Britannicus. Wit Reco 49 verlobt, dann 53 vermählt, wurde fie fets hinter ben Maitreffen bes Raifers gurudgefett. Als nun Rero fein Berhältnift mit der schändlichen Boppia Sabina angehnüpft hatte und diefelbe zu feiner legitimen Gemahlin erheben wollte, murbe D. auf Grund ber Ausfage meineibiger Zeugen fälfchlich als Ehebrecherin verurtheilt, zuerst (62 v. Chr.) auf eine Strafinsel abgeführt, bald nachher, etwa 20 3. alt oder wenig barüber, umgebracht.

Octabins ift der Rame eines röm plokejischen Geschlechts, das aus dem ehemals volstischen Bekitra in Latium abstammte und was welchem zuerst Enejus D. Rusus 230 v. Chr. zu einem Shrenamt, der Omässur, gelangte. Gein älterer Sohn, Enejus D., zeichnete sich im zweiten Bumischen Ariege als Präsar in Sardinien 205 v. Chr. und dann in der Schlacht bei Zama 202 aus und wurde der Stammvater der ülteru Familie des actavischen Geschlechts, die zu den angesehendru zählte und später zu der Bartei der Opsimaten gehörte. In ihr erward sein gleichnamigen Sohn, dem sich, da er unter Armitius Paulus im macedan. Kriege als Präster die Flatte beschligte, Persens nach der Schlacht dei Byden 169 ergeben hatte, zuerst 165 das Consulat. Im I. 162 als Gesandter zu Laodicea, wurde er wegen seines gewaltsamen Auftretuns in Sprien ermandet. — Sein jüngerer Sohn, Marens D., leistete als College des Tiberius Gracchus im Bolkstriammat 133 v. Chr. diesem undeugsamen Widerstand und wurde deshalb auf Gracchus Antrag von dem Bolks seiner Mürde entsetz. — Sein Entel von

einem ältern Sohne, Enejus D., vertrieb 87 als streng optimatischer Consul seinen demokratischen Collegen Lucius Cornelius Cinna aus Rom, siel aber bei dessen und des Marins Rücklehr durch Mörder. — Cajus D., der jüngere Sohn des zuerst erwähnten Enejus D. Rusus, röm. Ritter, war der Stammbater des jüngern Zweigs des octavischen Geschlechts, der, reichbegütert, erst durch Cajus D., den Bater des Angustus, zu senatorischen Chrenstellen gelangte. Derselbe verwaltete, nach der plebejischen Aedilität, 61 die Prätur, 60 und 59 mit dem Titel eines Proconsuls die Provinz Macedonien und zeichnete sich durch seine Siege über die thrazischen Bessier im Hännes und durch Milbe und Gerechtigkeit aus. Er war in zweiter Schwitt Atia, der Tochter des plebejischen Marcus Atius Balbus und der Julia, Cäsar's jüngerer Schwester, vermählt, die ihm einen Sohn, Cajus D., und eine Tochter, Octavia (s. d.), gedar, und stand 58 kurz nach seiner Rücklehr nach Italien, im Begriff, sich um das Consulat zu bewerden, zu Nosa in demselden Zimmer, wo später sein Sohn Cajus stard. Letzterer erhielt durch seinen Großoheim Julius Cäsar 45 v. Chr. das Patriciat und nahm infolge der Aboption durch Cäsar den Namen Cajus Julius Cäsar Octavia nus an, welchem er dann 27 v. Chr. den Chrennamen Augustus (s. d.) hinzusügte.

October (vom lat. octo, acht) bei den alten Römern der achte, bei uns der zehnte Monat des Jahres, der Weinmond, ist der zweite Herbstmonat. Er steht im Zeichen des Storpion, hat seches Lostage, davon der wichtigste St.-Gallus, und 31 Tage. Die Wärme nimmt im D. sehr rasch ab, denn während die zum 12. durchschnittlich eine Temperatur herrscht, welche derzenigen der Mitte des Mai entspricht, solgt darauf gewöhnlich gleich vom 13. die 20. eine solche, wie sie die Mitte des April im Durchschnitt zeigt. Daher müssen son den 14. die erotischen Pflanzen in die Gewächshäuser gebracht werden. Der Landwirth betreibt im D. seine Winterbestellung; Obsternte und Weinlese fallen theilweise in diesen Monat. Der Forstmann sammelt Baumsamen; die Hauptjagd auf Sauen, Dachse, Füchse, Hasen und Schnepfen beginnt; die Brunstzeit der hirsche geht zu Ende. Für die Teichwirthschaft ist der D. der wichtigste Monat, in ihn fällt die Aussischung, die Ernte dieses Betriebszweigs. Das Füttern der Bienen muß beginnen.

Octroi ober Octron, ein Wort ber alten franz. Rangleisprache, aus bem lat. auctorium ober auctoritas entstanden), bas ursprtinglich so viel wie Bewilligung, Berftattung einer Freiheit von seiten einer Regierung bedeutet und baher besonders von Handelsprivilegien gebraucht wurde, welche einer Befellschaft ober einer Berson ertheilt wurben. Daber hießen «octroirte Sandelscompagnien» die, welchen das ausschließliche Recht, einen Handel nach einem gewissen Lande hin ober mit gewiffen Begenftanben zu treiben, burch ein Brivilegium bestätigt worden war. Dctropirte Berfassung en find, im Gegensatz zu solchen, welche mit einer Bollsvertretung vereinbart ober von einer constituirenden Nationalversammlung (Convent) beschlossen werden, diejenigen, welche einseitig und aus allerhöchster Machtvollsommenheit von Fürsten gegeben werden. Ebenso bezeichnet man als octropirte Sesebelienigen, welche ber Fürft, sei es in verfaffungswidriger Weise, sei es auf Grund eines für Nothfälle gestatteten Berfassungsparagraphen, ohne vorherige Zustimmung der Bollsvertretung mit ober ohne Borbehalt der nachträglichen Genehmigung ber lettern erläft. - In Frankreich versteht man unter D. die von ber Regierung gestattete städtische Accise, eine auf Lebensmitteln, Brenn- und Bauholz und andern Gegenständen ruhende, meist bei ihrem Eingange in das Stadtgebiet zu zahlende indirecte Steuer. Dieselbe gebort zu ben ungerechteften und nachtheiligsten Abgaben, welche mit jedem Jahre lautere Klagen mit Recht hervorruft und in naher Zeit selbst in Paris, wo sie allerdings schwer zu ersetzen, beseitigt sein bürfte.

Ocular ober Ocularglas, auch Augenglas, heißt in einem Fernrohre ober Mikroflope dasjenige Glas, welches bem Ange zugekehrt ist. Nach ber verschiedenen Beschaffenheit
bes O., das man mit dem Objectiv eines Fernrohrs verbindet, erhält letteres verschiedene Namen.
Bei dem holländ. Fernrohre ist das O. eine Hohllinse, die sich in einer solchen Stellung zum
Objectiv besindet, daß die Entfernung beider Linsen voneinander nahe dem Unterschiede ihrer
Brennweiten gleichkommt. Ein solches Fernrohr zeigt die Gegenstände aufrecht, hat aber ein
sehr kleines Gesichtsseld. Bei dem aftron. Fernrohre ist das O. eine convere Linse und steht von
dem Objective nahe um die Summe der Brennweiten beider Linsen ab. Bei dem Erdsernrohre
wendet man, um ein aufrechtes Bild zu erhalten, mehrere hintereinander besindliche Sammellinsen an. Durch Anwendung verschiedener Oculargläser kann man dei demselden Fernrohre
sehr verschiedene Bergrößerungen hervorbringen, da die Bergrößerung von dem Berhältmisse
zwischen den Brennweiten des Ocular- und des Objectivglases abhängt und durch den Quotienten beider bestimmt wird. Die O. guter Fernröhre und Mikrostope müssen natürlich ebenso

wie beren Objective achromatisitt sein, boch kann man dies hier in vielen Fällen (wie bei dem Campanischen O.) auch ohne Anwendung verschiedener Glassorten (Crown- und Flintglas) schon durch bloße passende Bereinigung von Linsen verschiedener Aritmmung erreichen.

Deuli, f. Conntag.

Denliren ober Meugeln beifit biejenige Art, wilbe Obftbaume und Bierftraucher befonbers hinfichtlich der Blüte und Frucht zu veredeln, bei welcher man eine oder mehrere Anospen (Augen) mittels eines anhängenden Rindenstücks des Edelreises auf die entrindete Stelle des Bilblings übertragt. Man unterfcheibet D. mit bem Schilbe und D. mit ber Rinbenröhre. Bei ber ersten Bet nimmt man ein kleines, mit einer Knospe versehenes Rindenstüd des Ebelreifes, bem man eine breiedig-feilformige ober feltener vieredige Geftalt gibt, und tragt es auf ben Bilbling über, indem man entweder ein gleichgroßes Stud Rinde wegnimmt oder, wie es fast immer geschieht, einen Querschnitt bis auf den Splint und von der Mitte dieses Querschnitts abwärts einen ebenso tiefen Längenschnitt macht, sodaß der Schnitt einem T ähnlich ist. Die Rindenrander bes Schnitts werben behutsam getrennt und so weit von beren Splint gelöft, daß das Rindenschilbehen bes Sbelreifes barunter gefchoben werben tann, wobei die obern querlaufenden Ränder der Rinde und des Schildes genau aneinanderstoßen mutsen. Dann legt man bie Bundlefzen ber Rinde über bas eingeschobene Schilben und umwidelt bie Bunde, jedoch nicht zu feft, mit Banf, Baft u. f. w., fobag bie Rnospe frei borfteht. Rimmt man bas D. im Frühjahre vor dem Laubansbruche vor und entfernt alle übrigen Knospen und Zweige des Wildlings, fo nennt man dies das D. auf das treibende Auge, weil dann das Auge noch in demfelben Jahre treibt; wird aber erst im zweiten Saste (von Ende Juni bis Mitte August) oculirt und nichts von dem Wilblinge abgeschnitten, so heißt bies das O. auf das schlafende Auge, weil dann bas Auge erst im nächsten Frilhjahre treibt, wo die übrigen Knospen des Wildlings entfernt werben. Bei bem D. mit ber Rindenröhre ober Bfeife, was man auch Belgen nennt, nimmt man einen mit den Knospen mehrerer Blattwinkel versehenen Rindenring des Ebelreises und legt ihn um den gleichweit entrindeten und gleich dicken Zweig des Wilblings. Entweder nimmt man eine vollständig gefchloffene Rindenröhre und ichiebt fie über bas obere Ende des bis hierher entgipfelten Zweigs bes Wilblings, ober man fpaltet ben Rinbenring an ber einen Seite ber Länge nach auf und legt ihn dann wie ein Querband um die gleich große geschälte Stelle des nicht entgipfelten Zweigs bes Wilblings. Doch ift biefe Methobe viel weniger anwendbar und zuverläffig als das gewöhnliche D. Das D. wendet man weniger bei der Beredlung von Obstbäumen als bei berjenigen von Ziersträuchern, insbesondere der Rosen, welche auf eine andere Beife (3. B. burch Bfropfen) fich schwierig veredeln laffen, an. Man bedient fich jur Aussührung ber Operation bes Oculirmeffers, welches eine halbmonbformig gefrümmte bunne und sehr scharfe Klinge und ein breites, nach oben verdicktes Heft (bamit es fest und sicher in der Band liegt) haben muß. Am andern Ende bes Beftes bringt man gewöhnlich einen Schnabel von hartem Bolge oder von Elfenbein an, welcher bagu bient, die Rinde gu lbfen.

Oczākow ober Otschatow, eine Stadt im russ. Gouvernement Cherson, nördlich an ber Mündung bes Onseprlimans, Kindurn (s. d.) gegenüber, war unter tilt. Herrschaft eine derwichtigsten Festungen, die eine besondere Titadelle schitzte. Die Stadt war vielen Kriegsstürmen ausgesetzt und siel schon 1737 unter Münmich und zulett 1788 unter Potemkin und Suworow in die Hände der Kussen, worauf die Werke die auf wenige geschleift und im Frieden zu Iassy 1792 der verödete Platz von der Pforte an Russland abgetreten wurde. Nur langsam erholte sich D. wieder, woran wol die Gründung der drei Nachbarstädte Cherson, Odessa und Nikolajew schuld ist. D. zählt (1863) 5390 E., hat einen Keinen Kaussahrteihafen, eine Quarantäneanstalt und treibt einigen Handel. Die den Liman hinaufsahrenden Schiffe müssen hier löschen. Als 17. Oct. 1855 Kindurn in die Hände der Westmächte gefallen war, sprengten die Russen

18. Oct. bie noch übrigen Festungewerke von D.

Ob, ein aus bem Nordischen entlehntes Wort, mit dem A. von Reichenbach (f. b.) eine Kraft bezeichnet, welche er entdeckt zu haben glaubt, und über die er seit länger als 20 I. in Schriften sich hat vernehmen lassen. Indessen steht unbedingt fest, daß eine solche Kraft, wie sie Reichenbach annimmt, nicht existirt, und daß alle Angaben über ihre Wirkungen auf Selbstäuschung der Experimentirenden beruhen. Um dies beurtheilen zu komen, ist es nöthig, die Erscheinungen, welche sein Entdecker dem Od zuschreibt, kurz anzussihren. Nach Reichenbach erhebt sich das Od aus den Fingerspissen und bildet im schwachen Tageslichte über denselben eine seine, einige Linien hohe zarte Lohe (dustigen Hauch), die auswarts zieht, jedoch etwas nach Süden geneigt; indeß sehen nicht alle Menschen diesen Borgang, sondern nur gewisse bevorzugt reizdare, sog. Sensitive.

Diefes Ob, bas aus ben Sanben ausströmt, tann auch auf anbere Rorper, 3. B. Waffer, übertragen (verladen) werden, und es tritt babei ein eigenthümlicher Gegenfatz ein. Nimmt man in jede hand ein Glas Baffer und halt es 5 Minuten barin, fo wird ein Gensitiver zwischen ben beiben Wassermengen einen Unterschied finden; das in der rechten Hand gehaltene schmeckt ihm frifd, tilbl, angenehm, bas in der linten Sand gehaltene laulich, abgestauden, unaugenehm. Aber auch in der unorganischen Natur tritt das Do auf. Die chem. Substanzen zeigen ein verfchiebenes Berhalten. Die einen liben auf die geuäherten Finger eines Genfitiven ein Bieben aus, die andern nicht. Die Finger ber linken Sand empfinden über bem ausgebilbeten Ende eines großen Bergtroftalles ein tübles Lüftchen, während bas untere (Wurzel) Ende eine lauliche Empfindung erzeugt; die Finger der rechten Sand empfinden jedoch eigenthümlicher Weise gerade im umgelehrten Sinne, aber fomacher, alfo laulich über bem erften, flihl über bem zweiten Ende. Roch ftarter werden biefe Empfindungen über ben Bolen eines Magnets; ben Nardpol empfinden bie rechten Finger lautich, ben Gubpol kühlig; umgekehrt und kräftiger erfolgt die Cinwirkung auf die linke Sand. 3m Dunkeln frablen die Proftalle und Magnete aus ihren Eden, Ranten und Flächen (bem Genftiven) fichtbare Loben que. Gine gleiche Lobe erhebt fich bon ben Ranbern der Glafer, in benen ein chem. Broceft ftattgefunden hat, sowie von allen Theilen einer Bolta'schen, ans einigen Elementen bestehenden Batterie. Das Sonnenlicht zeigt gleichfalls obische Wirtungen. hatt ein im Schatten ftebenber Sensitiver einen Stab mit ber einen Sälfte in den Sonnenfchein, so wird er das andere mit der linken Hand erfaßte Ende kalt finden; hält er das erfte Ende des Stades in die blauen und violetten Strahlen des Spectrums, fo wird die linke Hand am untern Ende die Rühle noch reiner und erfrischender empfinden, während, in die gelben und rothen Strahlen gehalten, die Rühle verschwindet und eine unangenehme Läne den Stab erfüllt. Wird das erste Ende des Stabes anstatt dem Sonnenlichte einer ftarten Reibung ausgesett, so empfindet die haltende Hand, wenn es die linke ist, das untere Ende lau, dagegen schwach kuhl, wenn es die rechte ist. Auch ein blos senkrecht gehaltener Stab zeigt sich an feinen Enden verschieden; der Ginfluß der Erdfugel macht ibn unten adnegativ, oben abpafitiv. Die zuvor genannten Wirkungen lassen sich auch auf andere Körper übertragen. Doch werden alle diese Wirkungen, wie schon erwährt, nicht von allen Menschen empfunden, sondern nur von den sog. Sensitiven. Ie nach dem Grade der Sensitivität steigen in voller Dunkelheit die leuchtenden Lohen und Flammen auf beträchtliche Höhen; die Sensitiven sehen daselbst eine tönende Glocke sich in Lichtwolken hüllen und den eigenen Hauch wie feurig aus dem Munde ausfahren. Der Senfitive vermag fogar durch seine odische Kraft Bewegungen hervorzurusen; legt er die Hand auf eine Welle, von welcher in einer Glasglode ein Beudel (ein Faden mit einem keinen Gewicht) herabhangt, so setzt sich bas Benbel in Schwingungen, und diese Schwingungen können durch in die andere Hand genommene Substanzen verstärkt oder vermindert werden, u. f. w. Dies sind die hauptsächlichsten Wirkungen, welche Reichenbach in feiner Schrift aUphorismen itber Sensitivität und Od» (Wien 1866) dem Od zuschreibt. Einem jeden leuchtet wol das Unfichere und völlig Subjective der Bahrnehmungen ein; nur Ein Berfuch, der zulest angeführte Bendelverfuch, bat, fozusagen, etwas Tagbares. Stellt man aber einen folchen Bendelapparat fo fest auf, bag er burch bas Auflegen ber Sand auf bie Welle nicht erschüttert wird, fo bleibt das Pendel unter allen Umftänden unbeweglich. Go wenig dieser Bersuch ein Resultat liefert, ebenso wenig leisten dies auch die übrigen Bersuche bei vorurtheilsfreier Ausführung.

Odaliste (türk. Odalik), heißt im allgemeinen eine Beischläferin. Insbesondere aber versteht wan darunter diejenigen Stlavinnen in dem Haxem des Großsultans, welche keinen Sohn

geboren haben ober auch soust noch nicht zu dem Range einer Favoritin gelangt sind.

Obe nannten die Griechen, bei denen das Wort urspringlich Gesang überhaupt bedeutet, jedes sprische Gedicht, das sich vorzüglich zum Gesange eignete, und schlossen selbst das eigentliche Lied nicht davon aus. In diesem weitern Sinne gehören hierher die Chorgesänge der griech. Dramen, die Poesen des Pindar, der Sappho, des Alcaus und Anakreon, die Stolien, auch die Hymnen mit ihren verschiedenen Benennungen (3. B. die Dithyramben). Die Römer ahmten auch hierin die Griechen nach. Die D. der Alten unterscheiden sich von den lyrischen Gedichten der Reuern dadurch, daß sie, gemäß dem plastischen Grundzuge des Alterthums, das Gesihl mehr durch die Gegenstände selbst schildern. In neuern Zeiten hat man die D. von dem Liede (s. d.) getreunt, sodaß man die D. als diesenige Art der lyrischen Poesie betrachtet, welche die tiesern Bewegungen des Gemüths und den Wechsel starter, erhabener Gesühle der Luft und Unlust mit hohem Schwunge der Begeisterung verkündet. In ihr offenbart sich die kühnste Kraft des Gesühls; das Ideal wird im Gesühl ergriffen und durch die von demselden aufgeregte

11

Bhautasie angeschaut. Damit hangt die bochfte Mannichfaltigkeit und Lebenbigkeit rhuthmischer Bewegungen aufgnunen, welche fich burch tunftvolle Bilbung und Berichtingung ber Strophen tund thut, ferner ber freieste Gebautenschwung. Doch hat ber im 17. Jahrh. erneute Gebrauch ber bon ben Alten erfundenen Iprifchen Strophen, 3. B. ber Alcaifchen und Sapphischen, bewirft, daß mir im allgemeinen alle lyrifchen Gedichte, welche in jenen, für die D. bestimmten ober biefen abnlichen Beromagen gebichtet werden, ebenfalls D. nennen, auch wenn fie in Sinficht ihres Charakters sich mehr oder weniger bem Liebe pahern. Man hat die D. nach ben verschiebenen Gegenständen derfelben mit brei verschiedenen Ramen belegt. Die höchfte Gattung ift bie religiofe D. ober die Symne (f. b.), fofern fie nicht epifch ift. Bierber geboren que bem Alterthume viele hebr. Bfalmen, das fog. Lied Mosis und der Deborah, einige D. des Bindax, ber Hymnus des Rleanthes und viele Chore in den griech. Droman, einige D. des Borgs; ferner viele driftl. Kirchenhymnen und altdeutsche Lobgefange; bei ben Franzofen bie humnen Jean Bapt. Rouffeau's; unter ben Englandern Die Symnen von Gran, Alenfide und Thomfon, Comlep und Brior; unter den Deutschen die von Cramer, Denis, Aretschungen und Haller, vor allen von Rlovftod; unter ben Spatern aber Gebichte und Lieber von Berber, Lapater, Maler Müller, Stolberg u. a. Bunachft ber Synne fteht die hervifche D., melde bie bobere Menfcheit, Bergen, Belbenleben, Kriegeruhm, Beiftegroße u. f. w. befingt. Bierher gehören die meiften Bindarischen D. und einige bes Horgz, viele D. ber Engländer, namentlich Dryben's, und unter ben Deutschen von ben genannten Dichtern sowie von Gleim, Ramler, Schiller und Goethe. An die heroische D. schlieft fich die didaktische D., welche große, das Gemuth begeisternde Wahrheiten oder die Ideale der Kunft und des Lebeus zu Gegenständen, hat, aber leicht in kalte Reslexion und trockenes Moralistren übergeht, wodurch ihr Charakter ebensa wie durch die Hinneigung jum Schwermuthigen, Elegischen gestört wird. Schon horaz verfallt oft in ben Reflexionston, und feine Bilder find nicht felten pur fünftliche Erzeugniffe einer gereizten Bhantafie. Die neuern lat. Dichter, felbst Balbe, Lotichius und Johannes Secundus, find gleich den Italienern Nachahmer ber Alten. Unter ben Italienern zeichnete fich befonders Chiabrera aus. Diesen am ähnlichsten sind die Spanier, z. B. Garcilaso de la Bega, Quevedo, Gongora u. a. Die Engländer nehmen meist einen fraftigen Lehrton an und haben häufig Zeitgegenstände behandelt. Die Franzosen, wie J. B. Rousseau, Nacine, Greffet, Chénier und Lebrun, find zu beclamatorisch und stroten von morglischen Sentenzen und Bildern ohne poetische Anschauung. Unter den Deutschen find Wecherlin, Opit, Flemming, Saller, Sageborn, Uz, Rlopftod, Lavater, Ramler, Stolberg, Bog, Rojegarten, Bolbertin, Schubart, Berder, Schiller, Arnot. Stägemann und Blaten anzuführen.

Debem, f. Angjarca und Bafferfucht.

Dehenburg (ungar. Sopron), Comitat im jenseitigen Donaufreis des Königreichs Ungarn, grengt im B. und N. an Niederöfterreich, im N. auch an das Wiefelburger, im D. an das Raaber und Befprimer, im S. an das Eisenburger Comitat und hat ein Arcal von 60 D.-M. Der Besten und Rorden sind von einigen aus Steiermart sich erstreckenden Gebirgszugen durchschnitten, baber gebirgig, malbig und außer zu Kartoffeln zum Anbau nicht geeignet. Der Guben und Often ift durchgebende eben und gebort zu den gesegnetsten Theilen Ungarns. Das Comitat ift besonders an Obst und Bein reich. Der Ruszter Bein fteht dem Tokaher nur wenig nach. Un mehrern Orten findet Berghau auf Steinkohlen ftatt. Bedeutend find die Rohlenwerke am Brennberg. Die in 3 fonigl. Freiftähten, 36 Markiflecken und 202 Dorfern mohnende Bevölkerung wurde für Ende 1864 auf 229407 Seelen berechnet. Rach der Zählung von 1857 wurden in der einheimischen Bevölterung (212826 E.) gezählt: 90552 Deutsche, 87608 Magharen, 26370 Kroaten und 8296 Ifraeliten; ferner: 1,78067 Ratholiten, 26387 Lutheraner und wenige Reformirte. Die Hauptheschäftigung der Cinwohner ift Feld-, Garten- und Beinbau: aber auch der Handel ist sehr bedeutend, da D. namentlich den Getreideverlehr zwischen Ungarn, Steiermark und Riederöfterreich vermittelt. Hauptort des Comitats ift die königl. Freiftabt D., die zu ben schönsten in Ungarn gebort. Sie hat ein epang. Lyceum (wit theol. und iurift. Gurfen und einem Obergymnafium), ein tath. Obergymnafium, zwei Unterrealfchulen, brei Rlöfter, bedeutende Gewerbs - und Sandelsthätigkeit, mehrere Fahriken, ftartbesuchte Marke, bie namentlich für ben Rind = und Borftenviehhandel fehr bedeutend. Die 20000 E. find vorberrichend Deutsche. Die zweite königs. Freistadt ift Gisenstadt (f. b.), die dritte Rufzt (f. b.).

Odense, deutsch Ottensee, die Hauptstadt der dan. Insel und des gauzen Stifts Fünen, zugleich die ansehnlichste dan. Propinzialstadt und atteste Stadt des Königreichs, liegt links an der 8 M. langen und für Prahmen schiffbaren Obense-Na und wird durch den 1795.—1804

angelegten, 26000 f. langen, 24 f. breiten und 8-10 f. tiefen Dbenfetanal mit bem 2 M. langen Dben fefjord ober Stegeftrand verbunden, beffen tiefe Ausmündung, Mibfund, 21/4 M. breit ift. Außerdem wurde neuerdings die Stadt durch eine 10 M. lange Eifenbahn einerseits mit Middelfart am Kleinen Belt, andererseits mit Ryborg am Großen Belt in Berbindung gefest. Der Ort hat theilweife trumme Strafen mit einem Gemifch alter und neuer Gebaube, brei Rirchen, ein Rathhaus, ein königl. Schloß (1726 erbaut von Friedrich IV., ber hier 1731 starb), ein Hospital und ein Krankenhaus. N. ist ber Sit bes Bischofs und bes Stiftsamtmanns von Filmen, hat ein Gymnafium (Rathebralfchule), eine ökonomische, eine literarifche und eine Bibelgefellschaft und gublt (1860) 14255 E., welche bas reinfte Danifch fprechen follen. Es bestehen Sifengiegereien, Fabriten für Tuch, Banbichuhe, Leber, Tabact, Seife fowie mehrere Bierbrauereien und zwei Buchbrudereien. Aus bem hafen ber Stabt (Stibsbufene), zu welchem 77 Schiffe von 2167 Commerglaft Gehalt geboren, wird lebhafter Schifffahrte- und handelsvertehr betrieben. D. gilt für die alteste Stadt Danemarte, angeblich fcon von Obin gegründet, nach bem fie, wie bie Insel selbst, in ben altesten Beiten Obinsoe genannt wurde. Das Bisthum wurde 988 gestiftet. Die Stadt befist die fcone goth. Domfirche St.-Anut (1086—1301 erbaut), mit deffen Grabmal und mehrern andern Königsgräbern, ferner eine zu einem Frauleinstift geborige Bibliothet, welche alle in ban. Sprache gebruckten Bucher enthält. 1527 wurde zu D. ein Reichstag gehalten, welcher ben Brotestanten gleiche Rechte mit ben Ratholiten in Danemart gewährte. Auf bem Reichstag von 1539 murbe bas neue, von Bugenhagen redigirte Rirchengesets angenommen und auf bem von 1657 ber Rrieg gegen Schweben beschloffen. Das Amt D. umfaft ben nordwestl. Theil Fünens und zuhlt (1860) auf 32 % D.-M. 111614 E., wobon 24014 auf die fünf Hafenflädte D., Kjerteminde, Bogense, Uffens und Mibbelfart entfallen.

Obenwald, im Mittelalter Dounewald, Dtenwald und Ottonewald, ein Gebirgezug zwifchen dem Schwarzwald und Speffart von etwa 10 M. Länge und 4—6 M. Breite, zieht fich von S. nach N. und ND. burch Baben, heffen Darmftadt und mit dem öftl. Saume in den bair. Kreis Unterfranken, ohne daß sich ein fortlaufender, geschlossener Ruden verfolgen ließe. Das Gebirge bilbet ein hügeliges Plateau von 13-1500 F. Mittelhohe, bas fteil gegen B. gur Rheinebene, gegen R. jum Dain in mehrern Stufen abfallt, gegen SD. allmählich fich verflacht. Es zerfallt geologisch und nach seiner Oberflächenform in zwei beutlich geschiedene Abtheilungen. Die nordwestliche, an die Rheinebene grenzende besteht vorherrschend aus trystallinifchem Schiefer- und Maffengestein (Granit, Gneis, Spenit, Quarzporphyr u. f. w.) mit einem nörbl. Anhang von Rothliegendem, welches mehrfach von Grünsteinen, Trachyt und Bafalt burchsest ift. Die östl., breitere Stufe besteht fast nur aus buntem Sandstein mit einer geringen Ueberlagerung von Mufchelfalt, im Ragenbudel bei Cberbach burchbrochen von einer Dolerittuppe. Diefe Stufe hat, besonders im Suben, die hochsten Buntte des Gebirgs. Die tryftal= linischen Gesteine bilben eine fehr unebene, tuppige Oberfläche, von gahlreichen Thalern und Schluchten nach allen Richtungen burchschnitten, hier und ba mit kleinen Felspartien ober mit muchtigen Felebloden, überall mit gablreichen alten Burgen, Dorfern und Stubtden bebedt, in lieblichfter Abwechselung von Bald, Feld, Biefen und Garten. Der Buntfandstein bagegen zeigt einförmige, meift bewalbete Sochebenen, nur von wenigen monotonen Thalern burchzogen, ohne jene reiche Belebung ber benachbarten Region. Im ganzen ift ber D. mehr freundlich und mild als wild und erhaben; er hat weite, fruchtbare Thaler, ftille, idyllische Landschaften. Bon Besten nach Often wird er durch das romantische Querthal des Redar (f. b.) burchbrochen. Er ift mit Eichen, Buchen und Nabelholz bewachsen, befonders dicht nach der Rheinebene hin, in welcher fein weftl. Fuß, die obst - und weinreiche, burch ihre Naturschönheiten berühmte Bergftrage (f. d.), fteht. Außer ben Balbungen bietet er auch große Streden Ader = und Biefen= fand und wird ftark bewohnt. Die Dörfer liegen jedoch weit in einzelnen Sausern und Gehöften gerftreut. Die bemerkenswerthesten Ruppen find: ber Barbberg, 1909 F. hoch (nach anderer Angabe 1832 F.), eine mit ungeheuern Spenitbloden bebedte Buntsanbsteinmaffe bei Siebelsbrunn; die Reufircher Bobe, 2 M. öftlich von Zwingenberg, 1816 F.; die Seesbacher Bobe, 1708 F.; der Krähberg bei Beerfelben, 1703 F.; der Winterhauch oder Ratenbuckel norböstlich bon Erbach in Baden, 1677 f.; ber Melibotus (f. b.) 1600 f.; ber Felsberg, 1591 f., an bessen Abhang die Riesensäule liegt. An den freundlichen D., der schon in einer Urkunde des Frankentonige Dagobert von 628 vortommt, fnupft fich manche ernfte und wehmuthige Sage. hier hielten die Recen der Burgunder die Jagb, auf welcher Siegfried durch hagen fiel. Roch heute zeigt man bei Grasellenbach ben ihm verhängnigvollen Born. Die Bewohner des Gebirgs sind Abkömmlinge der zurückgebliebenen und in frünk. Knechtschaft gerathenen Alemannen, neben welchen jedoch, besonders in späterer Zeit, viele Einwanderer frünk. Stammes sich niederließen. Die Obenwälder, ein kräftiger, biederer, gewerbsleißiger Menschenschlag, zeigen ungeachtet ihrer Armuth ein zufriedenes, heiteres Gemüth und, wie die in ihrem Munde lebenden Sagen beweisen, eine lebhafte Bhantasie. Bgl. Grimm, «Borzeit und Gegenwart an der Bergstraße, am Nedar und im O.» (Darmst. 1822); Jäger, «Die Land- und Forstwirthschaft des O.» (Darmst. 1842).

Ober (lat. Viadrus, flaw. Vjodr), einer ber Sauptftrome Deutschlands, entspringt 1986 F. über dem Meere in Mähren aus einem Sumpfe des Leselbergs, zwischen den Dörfern Kozlau, Reneigen und Baslich, unfern bes Stubtchens Liebau, 3 Dt. öftlich von Dimits, auf bem niebrigen Höhenzuge, der den westl. Arm der Karpaten oder bas Titscheiner Gebirge mit dem mähr.schles. Gebirge ober bem Bergauge des Altvaters verbindet. Nach einem Laufe von 73/4 D. erreicht fie die Grenze Desterreichs, macht dann 4 M. weit selbst die Grenze und tritt hierauf bei Oberberg gang auf bas preug. Gebiet, bem fie 1071/4 Dt. weit bis zur Minbung verbleibt. Sie durchstromt 601/4 DR. weit die Proving Schleften, dam 33 DR. die Proving Brandenburg, wo fie fehr infelreich wird, in nordwestl. Richtung, zulest, mehrfach getheilt, 14 D. in nordl. Richtung die Brobing Bommern. Ihren Oberlauf legt fie bie Oberberg in einem tiefeingeschnittenen Thale zurück. Der Mittellauf geht dann bis Glogau und zwar zunächst bis Breslau in einem breiten, flachen, mit Gebuich, Biefen und Lachen erfüllten Thale. Erft bon der Ratbachmundung an werden die Thalrunder hoch, indem das Bett zwijchen Sand - und Lehmhügeln tiefer eingesenkt ist, bis oberhalb Glogan, wo der Durchbruch durch die sübl. Landhöhe Nordbeutschlands endet. Der Unterlauf geht meistens burch fruchtbare Nieberungen in breitem Thale, die theilweise sumpfig und buschreich, an einigen Stellen aber, wie bei Wartenberg, Rothenburg und Fürstenberg auf dem linken, bei Carolath, Kroffen und Frankfurt auf bem rechten Ufer, hoch und bewalbet find. Unterhalb Frankfurt folgt der 2 M. breite Oberbruch bis Wriezen, Freienwalde und Oberberg, welcher wegen seines üppigen Wieswachses und feiner ergiebigen trefflichen Biehzucht befannt ift. Diefer wie andern Niederungen ift bie D. durch Ueberschwemmungen fehr gefährlich, weshalb man toftbare Deiche und Damme angelegt hat. Unterhalb bes Oberbruchs folgt ber Durchbruch burch bie nörbl. Landhöhe, wo bie oft fehr malerischen Thalrunder, bei Schwedt, Stettin, 3-400 F. Sohe haben und der Strom sich vielfach spaltet. Unterhalb Schwedt, bei Fiddichow, entstehen turz vor dem Eintritt in Bommern zwei hauptarme, von benen ber öftliche anfangs Kranichstrom (bis Greifenhagen), dann die Große Reglit, auch wol Zollstrom heißt und sich unweit Stettin in den Dammschen Sec ergießt, der westliche aber den Namen D. behält und in das nördliche Ende des Dammschen Sees fließt, wo das Bapenwasser bei Bolit beginnt und bis zum Ansange des Bommerschen oder Stettiner Haffs reicht. (S. Haff.) Aus diesem endlich fällt die D. mit drei starken ausgehenden Strömen, Diwenow, Swine und Beene, welche die Inseln Wollin und Usedom bilden, nach einem Laufe von 120 M. in die Oftsee. Ihr an Flüssen überaus reiches Stromgebiet nimmt einen Flächenraum von 2110 Q.-M. ein, welches durch die Sudeten vom Donau- und Elbgebiete getrennt, in bas obere, mittlere und untere getheilt wird, und von welchem 120 D.-M. auf bas bsterr. Staatsgebiet gehören. Die D. ift bei Ratibor in Oberschlesien zuerst für kleine Fahrzeuge, bei Rosel für größere Rahne und bei Breslau für große Obertahne ober für Labungen von fast 1000 Ctrn., im gangen auf einer Lange von 1031/2 Dt. schiffbar. Allein ihre Bersandung ift in fo rapider Zunahme begriffen, daß diese Lebensader schon jest in durren Sommern fast ganz nuplos baliegt und die Aussuhr der Landesproducte auf den kostspieligen Gifenbahntransport fich berwiefen fieht. Mit ber havel ift die D. burch ben 51/3 M. langen Finowkanal, mit der Spree, einige Meilen unterhalb Frankfurt, durch den 3 M. langen Friedrich=Bilhelmstanal vereinigt. Gin britter Ranal, ber ben Namen ber Neuen D. erhalten hat, wurde von 1746 - 53 gegraben und führt aus diesem Strome bei Guftebiese, einem Dorfe mehrere Meilen unterhalb Ruftrin, bis zum Dorfe hohensagten, wo er fich wieber mit ber Alten Doer vereinigt, nachdem biefe ihren Lauf über Briegen, Freienwalde und Oberberg fortgesett hat. Diefer neue Kanal ist gegenwärtig der Hauptstrom, wogegen die eigentliche Alte D., seit 1832 abgedammt, nur noch Stauwasser aus dem jetigen hauptstrom sowie aus einigen Abzugsgräben bes Oberbruchs erhalt. Die Fischerei ift in ber D. bebeutender als in ber Elbe. Die Nebenflüffe der D. find links die Oppa, die Hopenplot, die Schlesische Neiffe, die Ohlau, welche in Breslau ausmündet, die auf dem Riesengebirge entspringende Weistritz, die Kathach, ber Bober, welcher unfern Kroffen mundet, die Laufiter Reiffe, die kanalifirte Finow, die auf furzer Strecke fahrbare Belse, die Uder und die Peene; rechts die Klodnitz, wichtig wegen ihres

Kanals, die Stober, die Weida, die Malapane, die Bartsch, die bei Kisstrin ausmitndende Warthe (J. d.), welche ihrerseits die schiffbare Rete ausnimmt, die durch den Bromberger Kanal und die Brahe mit der Weichsel verbunden ist, die Plone, Ihna und Stepenis, welche sauntlich in den Dammschen See und in das Haff sließen. Der Haupthofen des Oderstroms, der jugleich der Handelshasen sit Stettin ist, befindet sich die Gwinemitnde auf der Insel Usedom. In militärischer Hinsch ist die D. als Transport und Festungslinie wichtig. An ihr liegen von Sieden nach Rorden die Festungen Kosel, Großglogan, Kisstrin und Stettin.

Oberberg, ein Stübichen von 1200 E. im Blierr. Perzogithum Schleften, an ber Ober und ber preuß. Grenze, 3% M. im RB. von Teichen und 3% M. im SSO. von Ratibor, ist wichtig als letzte Station ber 37% M. langen Wien-Oberberger Eisenbahn, an welche sich hier die Schlesische Bahn nach Brestan (24 M.) und die Galizische Bahn ilber Krakan (18 M.) und Lemberg (63½ M.) anschließt. Hier fand 25. Im. 1745 ein Gescht zwischen Preußen mis Observeichern katt. Die Minderherrschaft D. gehörte erhemals dem Grasen hendel von Donnersmark und gelangte 1844 an van Freiheten von Rothschieb. Diesselbe liegt theils auf österr. Gebiet, theils im Kreise Ratibor des preuß. Regierungsbezirks Oppeln. — Ein anderes Stäbtchen D. liegt im preuß. Regierungsbezirk Potsbam, links an der (Alten) Oder, 2½ M. stibssikklich von der utermärkschen Kreisftadt Angermände, aber ursprünglich zur Mittelmark gehörig. Der fest alte Ort war ehemals besessigt und gählt 3022 E.,

welche Leinweberei und Zengbruderei, Fifderei und Fluffchiffabet treiben.

Obermennig (Agrimonia L.), eine Pflanzengattung und ber Familie ber Rosaceen, die aus ausbauernden Arautern init mitterbiochen fiederschnittigen Blattern, großen, den Blattabfchnitten ähnlichen Nebenblättern und ährig-tranbigem Blutenftand besteht. Der Relch ift frei, treiselformig, außen an feiner Rohre unt gablreichen hatigen, weichen, gur Beit ber Fruchtreife vergröferten und verharteten Dornen befett und hat einen fünfspaltigen Samm. Die ftinf furzgenagelten Blumenblatter find gelb und fleben, wie die 15 Staubgefage, vor einem brufigen, ben Schlund verengernden Ringe. Die beiben Fruchtfnoten find in ber Relchröhre verborgen und enthalten ein ober zwei unfartige Fruchtshen. Den Griffel front eine kopfige Narbe. Die bekanntefte Art ift ber gemeine D. oder Ackermennig, auch Leberklette und Steinwurz genannt (Agrimonia Eupatoria oder officinalis), der als ein 1/2-11/2 F. hohes Krant auf trodenen Grasplätzen, Rainen, Bugeln, in lichten Balbern, an Beden n. f. w. in gang Europa wild machft. Die Pflanze hat einen angenehmen, aber fcmachen Geruch, schmedt gelind zusammenziehend-bitterlich, etwas gewurzhaft und war früher officinell (als Herba Agrimoniae u. Lappulae hopaticae) gegen Atonie ber Unterleibsorgane, Harnbeschwerben und Schwindsucht sowie auch ale Bundmittel angewendt. Der weit größere, in Sübeuropa beimische wohlriechende D. (Agrimonia odorata) wirkt als Arzneipflanze wiel fraftiger.

Deeffa, die bebeutenoste Gee- und Bandeleftadt im fühl Rufland, amischen ben Münbungen bes Onjeftr und Onjepr im Gouvernement Cherfon gelegen, abet ein eigenes Stadtgubernium von 82/3 O.-M. bildend, wurde unter der Regierung der Raiferin Katharina II. 1794, bald nach dem Frieden von Jaffy, in welchem die Raiserin diesen Landfrich erhalten hatte, unweit ber Stätte ber althellen. Stadt Deffos erbaut und erhob fich fonell unter ber Leitung bes bom Raifer Alexander jum Gouderneur ernannten Bergogs von Richelien ju einer ungewöhnlichen Bedeutung, wogn die Lage am Geftabe des Schwarzen Meeres nicht wenig beitrug. Die Stadt ift in Form eines langlichen Biereds regelmäßig angelegt und zieht fich an 1/4 Dt. weit auf dem Hochplateau der Steppe hin, welches hier etwa 130 F. tief steil zum Meere abfallt. Die dem Meere zugewandte Seite der Stadt ist die schönste. Hart am außersten Rande bes Platean giehen fich Baumreihen bin (ber Boulevard), hinter welchen fich, mit Ausficht auf bie See, eine Reihe palastähnlicher Gebäude erhebt, unter benen besonders das frühere Botel Narischkin, jeht der Regierung gehörig und vom Generalgonverneur von Neurufiland bewohnt, hervortritt. In der Mitte des Boulevard, vor der Ausmundung der Ratharinenstraße, erhebt sich das bronzene Standbild des Herzogs Richelien, und diesem gegenüber führt eine großartige Granittreppe von 200 Stufen ben Abhang hinunter jum Geftabe und zu den daselbst befindlichen Badeanftalten. Gegen Rordweften fchlieft bas vom Boulevard gebotene Banorama mit dem Woronzow'schen Balafte, gegen Guidofton mit bem nicht unschönen Borfengebaube. Umen am Gestade befinden sich ber etwa 400 Schiffe fassende Quarantanehafen und der bedeutend kleinere Binnenhafen. Die öftlich der Stadt gelegene Festung besteht aus Erdwerken und dient nur noch der mufterhaft eingerichteten Quarantane. Die Rhebe ift fehr geräumig und ber Antergrund gut; dagegen gewährt fie wenig Schut vor den besonders im herbste heftigen Nordoftwinden. Der hafen wurde 1817 auf 30 Jahre zu einem Freihafen erflärt, was febr zum Gebeihen bes Sanbels und Bertehre beitrng. Die eigentliche Stabt ift fcon gebaut und hat gerade und breite, fich rechtwinkelig fchneibenbe Straffen mit fast burchgungig zweistodigen Saufern. Unter ben Gebauben zeichnen fich, außer ben genannten, aus: bie ruff. Rathebrale, bas Zollhaus, bas Abmiralitätsgebäube, bas Theater, in welchem abwechselnd ruff. Stilde und ital. Opern gegeben werden, das Pospital (mit 800 Betten) und das Universitätsgebäube. Auch die restaurirte tath, und die neuerbaute luth. Rirche find bemerkendwerth. Die Umgegend ift eine ausgebehnte, baum : und mafferlofe Gbene. Der Stadt fehlte es baber an Trintwaffer, welchem Uebelftande man durch viele Brunnen, Cifternen und burch eine Bafferleitung abzuhelfen gefucht hat. Lettere Anlage liefert indeß nur zur Biehtrante tangliches Waffer. In ber Mitte ber Stadt befindet fich ein offentlicher Garten. Seit 1865 ift Gasbelenchtung eingeführt. Die hauptstraffen find vortrefflich mit Gramtquabern gepfluftert. Die übrigen find macabamifirt, aber unter Benutung eines weichen Ralffteins, ber im Sommer bichten Staub, im Winter bei Thanwetter großen Schnug veranlaßt. D. befitt vortreffliche Lehranftalten. An der Spite berfelben fteht die 19. Sept. 1865 mit 148 Studirenden und 32 freien Buhörern eröffnete taifert. Renruffifche Universität, die an die Stelle des frühern Richelieu-Lyceum getreten ift. Außerbem bestehen noch brei Gymnafien (barnnter ein aus Privatmitteln bestrittenes), zwei Bandelsichnien, eine Denge Benftonate, bas abeliche Frauleinftift u. f. w. Auch befitt D. ein 1825 errichtetes Dufenm für führuff. Alterthilmer. Die Geebaber ber Stadt find febr befucht. D. hat bebentenbe Branereien, Geilereien, Tabade und Lichtfabriten, Gifengießereien, Seifen = und Talgfiebereien und führt besonders viel Beigen, ben Bolhynien, Bobolien und die Ufraine hierher liefern, nach ber Türkei, Italien, Frankreich, Spanien und England aus. Andere Gegenftande ber Ausfahr find Flache, Bauholz, Leinfaat, Wolle, Talg und Rindshäute, mahrend bie Saupteinfuhrgegenftanbe in Colonialwaaren und Fabrifaten aller Art bestehen. D. fteht in ummittelbarer Berbinbung mit Trieft, Livorno, Marfeille, Barcelona und London, durch regelmäßige Dampfichiffahrt mit fammtlichen hafen bes Schwarzen Deeres, außerbem and birect mittels ber Fahrzeuge ber Rufffichen Dampfichiffahrtegesellichaft, die nach dem Borbilbe des Desterreichischen Llond gegründet ist und hier ihren Sit hat, mit den wichtigften Seeplagen ber Levante, mit Marfeille, London und Antwerpen. Bur Berbindung mit bem Innern Ruflands wird die Gudbahn bienen, die Anfang 1867 bereits 30 M. weit (bis Balta) befahren wurde. Bon deutschen Sanbelsplägen ift bisjest Wien ber einzige, mit welchem D. unmittelbare Wechselgeschäfte macht. Der Waarenverkehr ift großen Schwankungen unterworfen. 1861 betrug der Werth der Ausfuhr 40,302325, 1862: 31,656755, 1863: 28,201349, 1865: 26,778717 Rubel, die Einfuhr 14,311736, 13,108831, 9,489325 und 11,207361 Rubel. Der Hanptausfuhrartifel ift Getreibe, deffen Werth 3. B. 1864 beinahe 90 Broc. (23,004396 Rubel) ber Gefammtausfuhr betrug. In ben letten Jahren liefen gegen 2100 Schiffe ein und aus. Unter ben Einwohnern ber Stadt, beren Bahl fich Ende 1863 auf 118970 belief, gibt es viele Franzosen, Engländer, Deutsche und Italiener, wozu noch Griechen, Armenier und Juden tommen, in beren Sanden zugleich auch hauptfachlich ber Sandel ift. Die Umgegend wird von Ansiedlern aus verschiebenen Gegenden Deutschlands, namentlich aus Schwaben, von Bulgaren, Keinruff. und ruff. Bauern bewohnt, beren Lage zum Theil eine fehr traurige ift, sodaß fic alljährlich viele jener Colonisten in die Stadt übersiedeln. Das Stadtgebiet enthält viele Dbff- und große Weingarten. Im Orientfriege wurde D. 22. April 1854 von einer franz. engl. Flotte und 14. Mai abermals von engl. Schiffen bombarbirt, wodurch jedoch die Stadt feinen bebeutenben Schaben erlitt.

Obeum, griech. Obe ion, hieß ein für Aufführungen und Wettkämpfe in Gefang und Inftrumentalmusit, wie solche seit alten Zeiten bei vielen Götterfesten in Griechenland üblich waren, bestimmtes Gebände, gewöhnlich von freisrunder Form mit einer Bühne für die Sänger und Musiker in der Witte, um welche sich die Site der Zuhörer amphitheatralisch erhoben, und einem kuppelsörmigen, von Säulen getragenen Dache. Der älteste Bau dieser Art, von dem wir Kunde haben, war die von dem Baumeister Theodoros um 670 v. Chr. am Markte von Sparta erbaute Stas. Auch Athen hatte schon frühzeitig ein Obeion im südöstlichsten Theile der Stadt, nache am Ilissos, das später, nachdem Peristes ein weit schoneres und prachtvolleres am südöstl. Abhange der Aropolis, neben dem Theater des Dionysos, erbaut hatte (um 444 v. Chr.), als Gerichtslocal benutzt wurde. Ein noch größeres, seiner Grundsorm nach einem Theater entsprechendes Obeion erdaute in Athen Herodes Atticus am südwestl. Abhange der Atropolis; von diesem sind noch bedeutende Reste erhalten, während von dem des Beritles, das

im Mithribatischen Kriege (86 v. Chr.) zerstört, aber auf Kosten des Königs Ariobarzanes II. von Kappadocien wieder aufgebaut worden war, sich keine Spuren mehr vorsinden. Ferner kennen wir Obeen in Korinth, Patra und andern griech. Städten. Auch die Römer haben in der Kaiserzeit diese bauliche Form von den Griechen angenommen (O. des Kaisers Domitian in Rom). — In neuester Zeit bezeichnet man mit dem Namen O. oder Odcon größere, für gessellige Bergnügungen, wie Concerte, Tanz u. dgl., bestimmte Räume.

Dbilon=Barrot, f. Barrot (Camille Hyacinthe Dbilon).

Din, bie fandinav. Namensform bes Gottes, welchen bie fachf. Bolter Boban, bie oberdeutschen Buotan hießen. Er war einer der größten Götter, und die nordischen Mytho= logen ftellten ihn fogar in die Mitte ihres Systems. Seine Berehrung ging durch alle Stämme; am meisten blühte fie bei Danen und Gauten, bei Sachsen, Thuringern, Franken und einem Theil der Alemannen. Rach nordischer Ueberlieferung erschlug er mit seinen Brüdern Bili und Be den Urriesen Pmir und bildete darauf eine neue Welt. Seine Gattin ist Frigg (s. d.). In feinem Wefen liegen elementare und geistige Eigenschaften verbunden, und es erklärt sich daraus, daß er der gewaltigste Himmels- und Luftgott war. Einäugig, weil die Sonne nur einen Theil bes Tages erhellt, fliegt D. auf bem achtfußigen Rosse Sleipnir durch alle Welt, mit dem tiefen Bollenhut und bem dunteln himmelsmantel bedeckt, und folleubert ben ftete in feine Sand zurücklehrenden Blip, den Ger Gungnir. Die Sturmritte D.'s leben in dem Büthenden Heere ober ber Bilben Jagb fort, welche nach fowebijdem und iconifdem Bolleglauben noch heute D. führt, nach holsteinischem, niedlenburgischem und pommerschem ber Wob; ber Schwabe spricht noch von Muotes Heer. Die Wilbe Jagd brauft besonders zu altheiligen Zeiten über die Erbe, wo der Gott feinen Festumzug dereinst hielt. Als Windgott beherrichte D. auch die Schifffahrt; er hieß in diefer Eigenschaft Snitar und Slefrepr. Größer war jedoch fein Ginflug auf den Feldban. Daber ift er der beutsche Erntegott, bem von den Feldfrüchten Opfer gebracht wurden, und der zu Berbft und Mittwinter hoch gefeiert ward. In dem Schimmelreiter deutscher Erntegebräuche fpielt er noch feine Rolle. D. galt auch im allgemeinen als ber Beber bes Reich= thums (Gibich). Sturm und Krieg fallen in der Borftellung des Alterthums zusammen; D. war baber Kriegegott. Bu ihm beteten die Boller vor ber Schlacht und weihten ihm die Feinde durch feierlichen Speerwurf zum großen Opfer. Seinen Bunftlingen lehrte er die Kriegskunft. Die Walkitrien, feine Schlachtjungfrauen, lentten nach feinem Befehl die Schlachten und geleiteten die Befallenen in D.'s Salle, die Balholl, wo fie ein unfterbliches Rriegerleben führten. In den Sagen von den bergentrudten Königen mit großem Gefolge Klingt D. in der Balhalle mit feinem Einherjar nach. Damit ift augleich feine Eigenschaft als Tobtengott bezeichnet. In finnbilblicher Weise bezeichnete bas Alterthum die geistige Herrschaft D.'s. Er ist ber Allwiffende, indem er von feinem himmelsfit Blidftialf alle Borgange ber Welt fieht und ihm außerdem feine beiden Raben Sugin und Munin, Gebanke und Gedachtniß, alles Gefchehene zutragen. Täglich verkehrt er mit Saga, und Bragi, ber Gott ber Dichtkunft, ist sein Sohn. Er selbst spendet ben echten Dichtern die Gabe der Boesie durch einen Trunk aus dem Methe Obhroeris, welchen er abenteuerlich von einer im Berge verschlossenen Jungfrau erworben hatte. D. erfand auch die Rimen und beherrichte damit die Zauberkunft. Ferner galt er als Gefeterfinder und oberfter Richter der Welt. Den Römern erschien der beutsche Wodan dem Mercur verwandt und sie nannten ihn ohne weiteres Mercurius. Daher ward auch ber dies Mercurii in Wodan's-(Obin's-) Tag überfest. Bas Saro Grammaticus, Snorre Sturluson und andere Euhemeriften über D. erzählen, gehört jum guten Theil falfcher Deutung an. Bgl. Menzel, Bur beutschen Mythologie» (Bb. 1, Stuttg. 1855).

Dedipus war nach ber Homerischen Obyssee ber Sohn ber Epikaste, welche er, ohne daß es beide wusten, heirathete, nachdem er seinen Bater erschlagen. Als dieses Berhältniß offenkundig geworden, erhing sich Epikaste; D. aber herrschte, gequält von den Erinnhen, über Theben fort, die er endlich in einem Kampse siel. Später hat diese Sage, haupssächlich durch die attischen Tragister, solgende Gestalt erhalten: Lasos, des Labdasos Sohn, König von Theben, heierathete Jokaste, die Tochter des Menökus und Schwester des Kreon. Weil er kinderlos blieb, befragte er deshalb das Orakel. Dieses verkündete ihm, daß der ihm aus dieser She entsprießende Sohn sein Mörder werden würde. Als daher Jokaste wirklich einen Sohn gebar, ließ er diesen mit durchstochenen Füßen auf dem Kithäron aussetzen. Hier fand ihn ein Hirt des Königs Bolydos von Korinth und brachte ihn seinem Herrn, dessen. Dier fand ihn ein Hirt des Königs Bolydos von Korinth und brachte ihn seinem Herrn, dessen kinderlose Gemahlin Merope das Kind erzog und von seinem Korinther die Dunkelheit seiner Abkunst zum Borwurf gemacht wurde,

manbte er fich an bas belphische Drakel, von bem er bie Antwort erhielt, bag er feinen Bater ermorben und feine Mutter heirathen werbe. Um bem ju entgehen, tehrte er nicht nach Rorinth jurild', begegnete aber, ba er ben Weg nach Theben einschlug, in einem Engpag in Phocis feinem wirklichen Bater, beffen Wagenlenter ihm auszuweichen befahl. D. that bies nicht und erschlug im Streite beibe. Nichts Bofes ahnend, fette er feinen Weg weiter nach Theben fort. Bier mitthete bamale bie Sphing (f. b.), welche ben Borübergebenden ein Rathfel aufgab und jeben, ber es nicht lofen tonnte, tobtete. Dem Retter bes Landes ward baber ber erlebiate Thron und die Hand ber Königin jugefagt. D. löfte das Rathsel, befreite fo das Land von dem Ungeheuer, erhielt den Preis und erfüllte hiermit bas Orakel. Mit feiner Mutter zeugte er nun den Cteofles und Bolyneites, die Antigone und Ismene. Die Folge diefer unnatürlichen Berbindung war eine Best, von der das Orakel nur dann Befreiung versprach, wenn der entsernt werde, der ben Fluch über bas Land gebracht. Rach vergeblichen Bemuhungen , biefen zu entbeden, erfubr D. vom Seher Tirefias das unglidliche Geheimnig. Jotafte erhing fich, D. ftach fich beibe Augen aus und verlangte, daß man ihn aus dem Lande ftoke. Dieses that man aber erst später auf Berlangen feiner herrichbegierigen Gohne. Erzürnt fprach er ben Fluch über fle aus, bag das Schwert ihr Erbe theilen folle. Dagegen fchloffen fich feine beiden Töchter an ihn an. Rach langem Umberirren tam er endlich in Begleitung ber Antigone (f. b.) in ben Sain ber Eumeniben bei Rolonos in Attila, wo er, nachbem ber Born ber Götter verföhnt war, auf geheimnifvolle Beife von ber Erbe entrudt murbe. Diefer Mythus ift von ben attifchen Tragitern vielfach behandelt worden; erhalten find uns von den darauf bezüglichen Tragödien nur des Sopholles along D. und aD. auf Rolonos fowie von benjenigen, welche die Schicksale ber Kinder bes D. behandelten, die «Sieben gegen Theben» bes Aefchylos, die aAntigone» des Sophotles und die Bhönizierinnen» des Euripides; aus der röm. Tragodie der «Dedipus» und bie "Phoniffa" bes Seneca. Auch die bilbende Runft hat die Schickfale bes D. und feines Saufes häufig bargeftellt; namentlich find uns noch jabireiche barguf bezügliche griech. Bafenbilber erhalten. Bgl. Schneibewin, Die Sage vom D.» (Bött. 1852).

Oboader (lat. Oboacer), german. Heertonig, war von herulischer Abstammung und im Lager bes Attila aufgewachsen, wo fein Bater Eticho eine hohe Stellung eingenommen hatte. Durch einen Segenswunsch bes beil. Seberinus aufgemuntert, trat er in westrom. Ariegsbienst und ichwang fich schnell empor. Als ber Oberbefehlshaber in Italien, Orestes, ben Raiser Julius Nepos verjagte und seinen eigenen Sohn Romulus Augustulus mit dem Burpur bekleidete (475), befehligte D. jenfeit ber Alpen ein zweites rom. heer, welches nach bamaliger Gitte gang aus geworbenen barbarifchen Solblingen beftanb. Diefe Solbner forberten jest, baf ihnen fefte Bohnfite in Italien angewiesen witrben, ebenfo wie früher mit andern Germanen in Gallien und Spanien geschehen mar, und zwar verlangten fie ein Drittheil von bem gefammten Grund und Boben. Als man dies verweigerte, brach D. in Italien ein. Orestes ward in Pavia belagert und nach Erfturmung ber Stadt hingerichtet; ber Raifer Romulus Anguftulus capitulirte in Ravenna und entfagte ber herrichaft. Darauf mußte ber rom. Genat ein Schreiben an ben bnant. Raifer richten, woburch bas weftrom. Raiferthum formlich als aufgehoben bezeichnet wurde (25. Aug. 476). D. feinerfeits begnügte fich mit bem german. Ronigstitel, und ber buzant. hof erkannte ihn auch, nach einigem Strauben, als Batricius von Rom an. Run vertheilte D. das geforderte Drittel bes Grundbefites unter fein Beer, ließ aber überdies bie rom. Staatseinrichtungen faft unverändert fortbeftehen und bewies, obwol er fich felbft zum Arianismus befannte, große Schonung gegen die orthodore rom. Rirche. Auch über Dalmatien breitete er 480 feine herrichaft aus und befriegte mit Erfolg die Rugier in Noricum 487. Aber sein Reich ftand nur auf schwacher Grundlage. D. war nur ein gludlicher Solbat und nicht von alttonigl. Geschlecht. Sein in Italien angestebeltes Beer entbehrte bes nationalen Bufammenhangs und war aus horben verschiebener Abstammung zusammengesett. D. genofi baber nicht dieselbe Anhanglichkeit wie die german. Bolletonige; jeder hauptling hielt fich bem Ronig gleichberechtigt und that, was ihm gutbuntte. Das zeigte fich, als ber Ronig ber Oftgothen, Theodorich (f. b.), gegen Italien heranzog; bie Bauptlinge waren ungehorfam und unzuverlässig, manche gingen sogar zum Feinde über. So trug der Boltstonig Theodorich über den Heerkonig D. den Sieg bavon, doch erst nach tapferm Widerstande. Drei große Schlachten wurden geschlagen, am Ifonzo unweit Aquileja 28. Ang. 489, bei Berona an ber Etfc 27. Sept. 489, an ber Abba 11. Mug. 490. Dann behauptete fich D. noch langer als zwei Jahre in der festen Stadt Ravenna. Endlich tam ein Friedensvertrag zu Stande, wonach beibe

Converfations - Legiton. Elfte Auflage. II.

Könige nebeneinander in Italien wohnen follten. Die genauern Bedingungen diefes Bertrags find nicht bekannt. Doch ward D. gleich darauf, 5. März 493, bei einem Trinkgelage er-

ichlagen, wahrscheinlich nicht ohne Mitschuld Theodorich's.

D'Donnell ober D'Donel, eine alte Familie in Irland, welcher die friihere Landschaft Enronnel, die jetige Graffchaft Donegal, geborte. In einem fortgefetten Rambfe mit ben D'Reals verlor die Familie D. ihre Befitungen, erhielt dieselben aber nach bem Sturge ihrer Feinde unter ber Rönigin Elifabeth wieder gurud. Der Bruder bes tapfern und Mugen Bugb Roe D., Rory ober Roberid D., wurde 1603 von Jatob L jum Baron von Donegal und Grafen von Tyrconnel erhoben. Als Jatob II. nach feiner Bertreibung vom engl. Throne wenigstens Irland zu behaupten suchte, stellten fich auch bie D. unter bie Fahne ber Stuarts und mußten barum nach ber Schlacht am Bonnefluß fast fammtlich ihr Baterland verlaffen. Sie machten fich hierauf jum Theil in Defterreich unter bem Ramen ber Grafen von Eprconnel anfässig und gelangten zu hoben Staatswiirden. Rarl, Graf D. von Tyrconnel, trat in faiserl. Dienste und erwarb sich 1746 in der Schlacht bei Biacenza ben Grad eines Generals. 1756 tampfte er in Bohmen; nach der Schlacht bei Lobofit murbe er Telbmarfchallieutenant. und in der Schlacht bei Rollin befehligte er die Cavalerie. Er erhielt fabenn ben Rang eines Cavaleriegenerals und betheiligte fich als folder bei Hocklirch und bei Maren. Nach ber Berwundung Daun's bei Torgan übernahm er ben Oberbefehl, aber nur, um bas Beer nach Bohmen gurudguführen. Beniger gludlich war er in Schlesten, wo er 1762 bei Reichenbach gefolagen und zur Uebergabe von Schweidnit gezwungen wurde. 1764 führte er ben Dberbefehl in den Rieberlanden, und 1768 erhielt er bas Beneralgouvernement von Giebenbitrgen. Er ftarb ju Wien 1770. — Frang, Graf D., trat 1809 an die Spite der öfterr. Finanzen, ftarb aber icon 1810. — Morit, Graf D. von Tyrconnel, öfterr. Rammerer und Felbmarschallieutenant, war vermählt mit Christine, Tochter bes Fürsten von Ligne, und farb 1. Dec. 1843. Sein altefter Sohn, Maximilian Rarl Lamoral, Graf D. von Tyrconnel, geb. 29. Oct. 1812, öfterr. Generalmajor und Fliigeladjutant des Raifers Franz Joseph, machte fich bei dem Attentat auf den Monarchen 18. Febr. 1853 burch Muth und Geistesgegenwart bemerklich. — Nicht minder zeichneten fich die D. aus, welche nach Spanien übersiedelten. 30feph Beinrich D., Graf von Abispal, geb. 1770, trat in die fpan. Garben und wahnte dem Feldzuge von 1795 gegen die Franzosen bei. In dem span. Insurrectionskriege gegen Ra= poleon stieg er zum General, erwarb sich burch einen Sieg bei La Bispal ben Grafentitel, wurde aber 1810 und 1811 mehrmals geschlagen und endlich im Streite mit den Cortes gefangen gefett. Ferdinand VII. ernannte ihn 1814 zum Generalfapitän von Anhalusten und 1818 zum Souverneur von Cabir; 1819 aber erhielt er den Befehl über ein nach den flüdamerik. Colonien bestimmtes Armeecorps. Ehe er sich jeboch einschiffte, brach die Berschwörung auf der Insel Leon aus, die er vergebens zu unterbruden suchte. Der Rönig übergab ihm hierauf ben Befehl über die in der Prodinz Mancha versammelten Truppen, an deren Spipe er sich auf dem Zuge nach Galicien zu Ocana für die Conflitution erflarte. Indeffen benahm er fich alebald fo zweibeutig, daß ihm die Conftitutionellen wenig Butrauen schenkten. Beim Einbruche ber Frangofen 1823 gewann er mit einem zur Unterstützung des Generals D'Daly abgeschiedten Corps dem Feinde einige Bortheile ab und übernahm bann ben Befehl über bie Refervearmee, die Madrid beden follte. Beil er jedoch mit ber royalistischen Bartei in Unterhandlung trat, zwangen ihn seine eigenen Solbaten, bas Commando niederzulegen. Er suchte nun nach Frankreich zu enttommen, wurde aber zu Billareal von den Constitutionellen gefangen. Rachdem ihn die Franzosen wieder befreit, ging er nach Bordeaux, von da nach Limoges, wo er sich niederließ. 1834 auf der Rudfehr nach Spanien begriffen, ftarb er ju Montpellier aus Entfepen über die Rachricht, daß ber Rarliftenchef Zumala-Carregun feinen friegsgefongenen Gobn babe erschieften laffen. Sein Bruber, Beinrich Rarl D., ftarb 1830 als Generalkapitan von Alkcastilien. — Das ierige Haupt des in Irland zurückgebliebenen Zweigs der Familie ist Sir Richard Annesley D., Baronet von Newporthouse, geb. 1808, der seine Bürden 1828 von seinem Bruder erbte.

D'Donnell (Don Leopoldo), Graf von Lucena, Herzog von Tetuan, der zweite Sohn des Grafen von Abispal, geb. 12. Jan. 1809 zu Sta.-Eruz auf der Insel Tenerissa, trat schon 1819 durch besondere Gunst König Ferdinand's VII. als Lieutenant beim Regiment Kaiser Alexander ein, wohnte 1823 der Belagerung von Ciudad-Rodrigo durch die Royalisten bei und ward 1828 Hauptmann. Beim Ausbruch des Bürgerkriegs 1833 entschied er sich für die Sache Isabella's und kämpste mit solchem Glück gegen die Karlisten, daß er bereits 1834 zum Obersten und 1836 zum Brigadier befördert wurde. Rachdem er durch seine Entschlossenheit eine

gefährliche Meuterei der königl. Truppen unterbrückt, erhielt er im Sept. 1837 bas Commando ber Armee von Cantabrien, mit ber er die Karlisten 20. Rebr. 1838 bei Urieta fchlug und Oparzun einnahm. Hierauf zum Generalkapitan von Aragonien, Balencia und Murcia ernannt, fiegte er 17. Juli 1839 über Cabrera in dem denkwürdigen Treffen bei Lucena, das jur Beendigung bes Bürgerfriegs wefentlich beitrug und ihm ben Grafentitel und bas Batent als Generallieutenant einbrachte. Der verungludte Aufftand gegen Espartero, ben D. 1841 in Gemeinschaft mit Rarvaez und Concha unternahm, nothigte ibn, fich nach Frankreich ju flichten, wo er zwei Jahre im Gefolge ber Romigin Christine verweilte, bis ber Sturg Espartero's 1843 ihn in fein Baterland juridführte. Durch ben Ginflug Chriftinens jum lucrativen Boften eines Gonverneurs von Euba ernannt, fchiffte er fich 1848 nach vierjähriger Amtsführung mit einem Bermögen von 1 Mill. Duros wieder nach Spanien ein. Mit bem Ministerium gerfallen, hielt er fich jest im Senat zur Opposition, während er insgeheim gegen die Regierung conspirirte. Einer Berhaftung entging er durch Hilfe seiner Freunde und Genoffen und blieb fünf Monate lang in Mabrid verstedt, bis er fich 28. Juni 1854 an die Spipe bes Militar-Pronunciamiento ftellte. Am 30. Juni beftand er gegen die Befatung von Mabrid unter bem Kriegsminister Blafer bas Gefecht von Bicalvaro, bas mit bem Rudzuge ber Regierungstruppen endete, und von bem die Anhanger D.'s fpater ben Ramen ber Bicalvariften annahmen. Durch bie Broclamation von Manganares rief er alsbann bie Spanier jum Sturg bes verfassungefeinblichen Regiments und zur Berftellung ber Charte von 1837 auf und 20g, mit Espartero vereint, unter bem Jubel der Bevöllerung 29. Juli 1854 in Mabrib ein. Zum Kriegeminister und Marschall erhoben, wußte er mit Bulfe ber Moberados balb den schwachen Espartero zu beseitigen, den er 14. Inli 1856 als Premierminifter ersetzte. Eine baritber in Mabrid ausgebrochene Boltsbewegung folug er energisch nieber, verhing ilber gang Spanien ben Belagerungszustand und löste auch die Cortes auf, wodurch er jedoch nur die Progreffisten erbitterte, ohne ben hof zu verföhnen, fobag er fcon 12. Oct. feinen Blat an Rarvaez räumen mußte. Er fuchte nun als Bertreter ber fog. liberalen Union eine Berfchmelzung aller Parteien zu bewirken, die ihn wirklich, 30. Juni 1858, von neuem and Ruber brachte, wo er sich biesmal über fünf Jahre hindurch behauptete. Um die Aufmerkamkeit des Bolls von den innern Angelegenheiten abzulenten, begann er zunächst einen Krieg mit Marotto, in dem er felbft den Oberbefehl übernahm. 3m Nov. 1859 landete er an der Rufte Afrikas, folug die Mauren in mehrern Treffen und erftitrmte 4. Febr. 1860 bas feinbliche Lager bor Tetuan, was bie Uebergabe biefer Stadt und einen fitr Spanien fehr gunftigen Frieden gur Folge hatte. Bum Lohn verlieb ihm die Königin Ifabella ben Titel eines Bergogs von Tetuan. Auch nach Cochindina wurde in Gemeinschaft mit den Frangosen eine Expedition unternommen, und im Marg 1861 ließ D. ein Truppencorps auf San-Domingo landen und von dem ehemaligen span. Theile biefer Infel Befit ergreifen, ber indeß fpater wieder aufgegeben werden mußte. Berhängnifvoller murbe ber Streit, in ben er fich mit ben fubamerit. Republiken einließ. Noch vor Ausbruch beffelben hatte D. feine Entlaffung erhalten, aber nur, um 21. Juni 1865 jum britten mal an die Spitze ber Regierung zu treten. Trop bem Wiberfreben bes Sofs feste er die Anerfennung des Kömgreichs Italien durch und bemühre fich, auch im Innern nübliche Reformen einzuführen, fab fich aber gleich anfangs von den extremen Parteien angefeindet, die fich zu feinem Sturz bereinigten. Gin gefährlicher Militaraufftand unter ber Leitung Brim's murbe gludlich niebergeschlagen; es folgten Emeuten in Salamanca und in Madrid felbst, welche lettere 22. Juni 1866 nach einem blutigen Strakentampfe unterbritdt wurde. Um ber Angrebie gu fteuern, legte D. ben Rammern einen Gefegentwurf vor, ber bie burch die Berfaffung geficherten conftitutionellen Burgichaften einstweilen suspendirte, und ber in beiben Saufern burchging, ebnete aber hiermit gerabe ben Beg für feinen Rebenbuhler, ben Marfdiall Rarvaes, ber 11. Juli von ber Rönigin berufen ward, ein neues Ministerium aus lauter reactionären Elementen zu bilben. Unter ber Schredensberrichaft, Die jest eintrat, glaubte D. feine eigene Sicherheit geführbet, weshalb er fich nach Baris gurudzog, um ben fernern Bang ber Ereigniffe abzuwarten.

Odhffens, bei ben Abmern Ulysses ober richtiger Ulixes, eine ber interessantesten und bebeutenbsten Gestalten in bem Sagentreise vom Trojanischen Ariege, ein treuer Spiegel bes griech. Nationalcharatters mit seinen Borzügen und Schattenseiten, von Homer (s. b.) in ber Obysse verherrlicht, war der Sohn des Laertes und der Antilleia, Gemahl der Penelope (s. b.), Bater des Telemachos (s. b.), König von Ithala. Auf einem Besuche bei seinem Großvater Autolykos erhielt er auf der Jagd eine Wunde am Knie, an deren Narde ihn später seine Amme

Digitized by Google

wieberertannte. In Meffene, wohin ihn einft fein Bater gefchickt batte, um Bergeltung gu forbern, weil Meffenier Schafe von Ithala geraubt hatten, traf er mit Iphitos zusammen, ber ihm jenen berühmten Bogen bes Eurytos fchentte, ben die Freier nicht zu fpannen vermochten. Bum Buge gegen Rios bermochte ihn Agamemnon nur mit Muhe ju überreben. Er bersuchte vorher die Auslieferung der Helena (f. d.) in Güte zu bewerkftelligen und reiste deshalb nach Ilios; allein vergebens. Nach ber fpatern Sage war es vorziglich Balamebes, ber ihn gur Theilnahme am Buge nothigte. Er nahm nun mit zwölf Schiffen ale Führer ber Rephallemier baran theil und zeigte fich ebenfo wol als tapfern Streiter wie als gewandten, berebten und schlauen Rundschafter und Unterhandler. Er bermittelte die Ausföhnung zwischen Agamennon und Achilles und gewann nach bes lettern Tobe burch feine Beredfamteit beffen Waffen, weshalb Mjar (f. b.) fein Feind wurde. Unter feiner Führung ftiegen die Delben in das hölzerne Roß, aus welchem er mit Menelaos zuerst in die Wohnung des Desphodos eilte und in schrecklichem Rampfe flegte. Roch reichern Stoff gaben ber Sage und Boefie feine zehnjährigen Brrfahrten nach bem Falle von Ilios, welche die Obuffee ausführlich befchreibt. Buerft murbe er an die thragifche Rufte zu ben Ritonen verschlagen, wo er 72 Geführten verlor. Dann tam er zu ben Lotophagen an ber libpichen Rifte, bann zu ben Cyflopen (nach ber fpatern Anficht an ber Bestäufte von Sicilien; boch find geogr. Bestimmungen in biefer phantaftifchen Marchenwelt des fernen Bestens, in welche uns die Douffee führt, überhaupt nicht möglich), wo Bolyphem (f. b.) feche feiner Geführten verzehrte und ihm baffelbe Gefchick bevorstand, wenn er jenen nicht beraufcht und im Schlafe feines einzigen Auges beraubt hatte, weshalb ihn nun Pofeibon, ber Bater des Bolhphem, verfolgte. Bon da gelangte er zur Insel des Acolos, der ihm einen Schlauch, in welchem er die Winde eingeschloffen hatte, mitgab. Als D.' Geführten biefen Schlauch, bereits im Angeficht ber Rufte von Ithata, öffneten, wurden die Schiffe mit Gewalt zurückgeworfen und kamen, von Aeolos zurückgewiesen, zu ben menschenfressenben Lästrygonen, vor denen D. nur mit einem einzigen Schiffe sich rettete. Hierauf führte ihn sein Geschick zur Infel der Zauberin Circe (f. d.), die ihn endlich entließ und ihm auftrug, in das Reich des Babes hinabzusteigen, um bort ben Tirestas zu befragen, wie er in seine Beimat zurücklehren tonne. Diefes that er, tehrte bann jur Circe jurud, fegelte von biefer jur Infel ber Sirenen und gerieth dann zwischen die Schlla und Charybbis, wo er wiederum sechs Gefährten verlor. Bierauf landete er an der Infel bes Belios Trinatria, wo feine Gefährten, mahrend er fchlief, ans hunger Stiere von der Beerde bes Gottes ichlachteten. Dafitr wurde fein Schiff auf ber Beiterreise von Zeus durch einen Blipftrahl zerschmettert und alle Geführten wurden getöbtet. Ganz allein tam D. auf ben Trummern feines Schiffs auf der Insel Dangia an, wo ihn die Rymphe Kalppso gut aufnahm und sieben Jahre bei sich zurückielt. Endlich, als Hermes ihr den Willen der Götter, daß D. heimtehre, verkundigt hatte, baute dieser sich ein Floß und fuhr auf diesem fort. Aber Poseidon sendete Sturm, infolge deffen die Wellen ihn davon herabschleuberten. Schwimmend erreichte er das Ufer des Phäakenlandes. Hier traf ihn die Königstochter Nauftlag, von ber er zu ihrem Bater Allinoos geführt wurde, ber ihn gaftlich aufnahm und reich beschenkt in die Beimat fandte. Im Schiffe fest eingeschlummert, langte er endlich nachts in Ithaia nach 20juhriger Abwesenheit wieder an, wo er die Benelope, die ihm treu geblieben war, und seinen Sohn Telemachos wieder antraf. Die Freier, welche fich um die hand seiner Gattin beworben und sein Sab und Gut verpraft hatten, töbtete er. Bon seiner fpatern Lebenszeit erzählt homer nur die Weiffagung bes Tireflas, nach der ihm ein fanfter Tod in hohem Alter bevorstand. Nach einer spätern Sage wurde er von seinem mit der Circe gezeugten Sohn Telegonos, ber, feinen Bater fuchenb, auf Ithata gelandet war, im Rampfe, während beibe einander nicht kannten, getöbtet. Auch die bilbende Kunft hat die Abenteuer des D., wie überhaupt die troifden Sagen, vielfach bargeftellt.

Deil-de-Beat (franz., d. i. Ochsenange) heißt in der Architektur eine runde oder ovale Oeffnung, die in einer Wand, in einem Dache oder in einer Kuppel der Beleuchtung wegen angebracht ist. Berühmt ist im Schlosse zu Bersailles ein Zimmer, das von einem solchen im Friese durchgebrochenen Rundsenster den Namen Oeil-de-Bouf führt und in der franz. Hosgeschichte unter Ludwig XIV. eine wichtige Rolle spielt. Es war die Antichambre der Wohnzimmer des Königs und diente als Wartezimmer für die Generale, Prälaten und großen Herren, die sich jeden Morgen zum Lever einstellten. Insolge der Menge der Zuströmenden wurde die perschieden Borlassing von Ludwig XIV. so erschwert, daß auch die Bornehmsten stundenlang ehrerbietigst zu antichambriren hatten, die endlich die Thür des anstoßenden königl. Schlasgemachs ausging und ein heraustretender Rammerdiener von einer Liste die Namen derjenigen ablas,

welche bas Glud haben follten, bem Ronige bei feinem Lever aufzuwarten ober ihn auf feiner

Morgenausfahrt zu begleiten.

Deunhaufen, ein in neuerer Zeit fehr in Aufnahme gekommener, jest zur Stadt erhobener Curort mit vielbesnehtem Solbad im preuß. Regierungsbezirk Minden in Westfalen, an der Minden-Kölner Gisenbahn, im Beferthale, 2 M. im Gudwesten von der Kreisstadt Minden, 1,3 M. von der Borta - Beftphalica, turz vor dem Ginfluß der Werre in die Befer gelegen, hat 1447 E., mehrere Hotels, ein neues Babehaus mit 206 F. langen Seitenflügeln, 64 Babezellen und 4 Douchecabineten, ein neugebautes Dunftbad mit 24 Zellen, eine Kaltwafferbouche von 28 F. Fall, ein Gasbab, ein Wellenbab in der Werre, einen gymnastischen Cursaal, einen Säulengang, eine Trinthalle, eine Moltencur u. s. w. Die Sole kommt aus der 1/a M. entfernten, bei bem Dorfe Rehme (mit 753 E.) gelegenen bebeutenden königl. Saline Neufalzwerk, bie schon seit 1746 besteht und jährlich eine Ausbeute von 60000 Etr. Salz liefert. Die tohlenfaure Solquelle tritt mit 26,2° R. Temperatur aus einem 2220 F. tiefen Bohrloch ju Tage und gibt in jeder Minute 60 Aubitf. Waffer, wobei in jeder Minute 8 Aubitf. Roblenfaure entweichen. D. wird als Curort besonders gegen Uterusleiden, Strofeln, Bicht, Rheumatismus, Hautkrantbeiten, dronischen Ratarrh u. f. w. empfohlen. Bgl. Möller und Dennhaufen, «Das konigl. Solbad D.» (2. Aufl., Berl. 1849); Möller, «Bad D. bei Rehme» (Berl. 1850); Lehmann, «Die Solthermen zu Bab D.» (Gött. 1856) und «Das Solbunstbad zu D.» (Gött. 1857).

Ofen nennt man im allgemeinen jeden eingeschlossenen Raum, welcher dazu bestimmt ist, in ihm durch Berbrennung Wärme zu entwickln und in zwecknäßiger Weise auf zu erwärmende Körper zu übertragen. Handelt es fich um die Erwärmung ober Erhipung fester Körper, fo werben biefe ins Innere bes D. gebracht, entweder birect zwischen bas Brennmaterial, auch wol auf einen von dessen Flamme bestrichenen berbförmigen Raum; oder in Gefähen (Tiegeln) wie bei ben Schmela- und Glubofen. Waffer und andere Fluffigfeiten erwarmt man in Reffeln, welche in ben Ofenraum eingehängt ober eingelegt werben, Reffelbfen. Bum Rochen ber Speisen hat man Rochofen, wo bie Gefage auf eine vom Fener erhitzte Gisenplatte gefet oter in Deffnungen berfelben eingefentt, folglich birect bem Feuer bargeboten werben. Die Erwärmung der Luft in mehr oder weniger großen Räumen geschieht entweder so, daß man den D. innerhalb eines folchen Raums felbft aufstellt, Stubenöfen, ober auf die Beife, bag man die mittels des D. in einer kleinen Heizkammer erwärmte Luft durch Kanäle nach den bewohnten Räumlichkeiten leitet, Luftheizungebfen. Die Stubenofen muffen, wenn fie ihren Aweck erfüllen follen, barauf hin conftruirt fein, bas Beizmaterial fo fchnell als möglich zu verbrennen, ben burch die Berbrennung erzeugten Rauch möglichst abgefühlt in ben Rauchfang zu führen und bem Zimmer felbst eine nach Berhaltnig möglichst große Ausstrahlungsfläche ber an bie Dfenwande abgegebenen Barme barzubieten. Dem Material nach find die Defen entweder eiserne ober fteinerne ober Rachelofen. Ihrer Construction nach find bei weitem bie meiften Defen Raftenöfen, die alteste Art, und Bugöfen. Besondere Arten ber Bugöfen find ber fdmebifche, bei welchem eine Luftschicht aus bem Zimmer burch ben Raften geleitet, bort erwarmt wird und bann wieder ins Zimmer tritt, und ber russische, welcher fich burch seine große Anzahl von Zügen und seinen Berschluß auszeichnet. Die Küllöf en werden am Morgen mit Brennmaterial gefüllt und verzehren baffelbe ohne weitere Aufficht nach und nach; fie find mit einer Borrichtung jum Reguliren der Berbrennung verfehen und heizen vortrefflich. Den Uebergang zu ben Rochofen bilben bie Corfischen Defen, in welchen die zum Beizen bes Zimmers erforderliche Warme zugleich zum Rochen der Speisen benutt wird. Bu den Defen für techs nifche Zwede, bei benen bas gener besonbers geleitet werben muß, gehoren hauptsachlich bie Defen zur Gewinnung ber Metalle aus ihren Erzen und zur Schmelzung ber Metalle felbst. Aufer ben Sohöfen (f. b.) find von biefer Art ju nemen die Flammöfen ober Reberberirbfen, die fo construirt find, daß das zu schmelzende ober reducirende Erz ober Metall nicht unmittelbar mit bem Feuer in Berlihrung tommt, fonbern nur ber Einwirtung ber Flamme ausgefett ift; ferner die Gefägöfen, b. h. diejenigen Defen, in welchen besondere, aus feuerfestem Thon oder Susieisen gefertigte Gefüße, Tiegel, Retorten und Röhren durch Rohle oder anderes Brennmaterial erhitt und darin enthaltene Stoffe geschmolzen, calcinirt ober sonstigen technischen und chem. Operationen unterworfen werden. Dahin rechnet man z. B. die Gußstahlofen, Meffingofen, Glasofen, Emaillirofen, Cementirofen, Zintofen u. f. w. Die Cupolöfen, die hauptfächlich jum Umschmelgen bes Robeifens fitr beffere Gufftude bienen, find eigentlich auch hobbfen, unterscheiben fich aber von diefen burch geringere Große sowie baburch, daß fie freistehend von Sugeisenplatten ausammengesetzt und innen ausgemauert find.

Dien, ungar. Buba, die Sauptftabt bes Königreichs Ungarn, im Befther Comitat am rechten Donauufer, Besth (f. b.) gegenüber gelegen, besteht aus der Festung ober innern Stadt, fünf Borftabten (Bafferstadt, Lanbstraße, Renftift, Christinenstadt, Taban ober Raizenstadt) und bem 1850 einverleibten Marktfleden Altofen. Der haupttheil ift die Festung, die frühere Residenz der ungar. Könige, auf einem felfigen Berge 192 F. über ber Donau gelegen. Bis 1849 hatte fle faft gang die Gestalt, in der fle 1686 ben Türken burch Rarl von Lothringen entriffen wurbe. Bei ber Belagerung von 1849 litten bie Mauern und Bafteien bebeutenb; boch wurden die Werte wiederhergestellt. Die Festung ift regelmößig gebaut, hat reinliche Strafen und enthält ausgezeichnet ichone Balafte. Das tonigl. Schloß, von Rarl VI. erbaut, bilbet gegen bie Donau eine 94 Rlafter lange Fronte, enthält bie Hofftrche (ben Aufbewahrungsort ber Reichstleinobien), eine Gemälbefammlung und Bibliothet, sowie einen schönen Garten und ift feit dem Brande von 1849 wieder in seiner frühern Gestalt hergestellt worden. In der Festung find soust noch zu neunen: bas Zeughaus, bie Paläste der Grasen Sandor und Telek, die Statthaltereis, Ramerals und Rriegerathegebäube, die Buchbruderei ber pefther Universität, bas 1851 errichtete Dentmal jur Erinnerung an ben General Benti, ben Dberft Allnoch und bie 418 andern Defterreicher, welche während ber Belagerung D.o burch die Ungarn unter Gorgei (4. bis 21. Mai 1849) fielen. Die Christinenstadt liegt in einem anmuthigen Thale hinter ber Feftung und hat nette Gebäube, barunter namentlich bas im Borvath'ichen Garten gelegene Sommertheater und bas neue, groffartige Palais bes Grafen Raracfonyi. Die andern vier Borftubte liegen an ber Donau. Die bebentenbfte berfelben ift bie Raizenstabt, die namentlich feit dem Brande von 1811 im Menfern viel gewonnen hat. Gebfer und volfreicher als biefe fünf altern Borftabte ift ber frühere Martifleden Altofen, bas rom. Acinoum ober Aquincum, von welchem noch ein Bab, Spuren bes Amphithenters und gablreiche Inschriftenfteine erhalten find. Bemertenswerth find hier namentlich die große, breite und mit fcbonen Gebauben verfebene Hauptstraße, die kath. und reform. Kirche, das Rameralgebunde, die königl. Monturanstalt mit einem Caftell und einer Raferne, bas fechoftodige, früher als Geibenfabrit bemutte tonigl. Caftell, bas jett zur Raferne umgestaltete Rloster Mariazell, Die Synagoge, Die fcbinfte im ganzen bfterr. Raiferstaate, und die Schiffswerfte, auf welcher die Schiffe ber Donan - Dampfichifffahrtsgefellschaft gebaut und stets an 5 - 600 Arbeiter beschäftigt werben. Die Bevöllerung betrug 1850 ohne Studirende und Solbaten 45653 (mit Altofen), 1857 bereits 61596 Seelen. Der Rationalität nach ist bas beutsche, ber Confession nach bas röm. Rath. Element porherrschend. Man rechnet 8000 Magyaren, 5000 Juden und 3000 Slawen. Die Einwohnerschaft ber Festung besteht größentheils ans Beamten. Die Bevöllerung ber flinf altern Borftabte betreibt handwerte, handel, Felb- und besonders Weinbau. D. ift im halbtreise von Weinbergen umfcloffen, die ein fehr gutes Erzeugniß liefern. In Altofen wird ausgebehnter Sanbel und Gemilfeanbau betrieben. An höhern UnterrichtBanftalten befitt bie Stadt ein fath. Baupighmnaflum und eine Realschule. Die Zahl ber Bohlthätigkeitsauftalten ift bebeutenb. Es befinden sich zu D. fünf Beilquellen, unter benen bas Raizenbad in ber Raizenstadt, das Königsbad am Nordende der Wasserstadt und das zwischen biefer und Altosen gelegene Raiserbad zahlreich besucht sind. Letzteres war schon den Römern (Aquae calidae auperiorea) bekannt und bei ben Türken fehr beliebt, bie bier eine Mofchee gegrundet hatten, ju ber man felbst aus Berfien Wallfahrten unternahm. Mit bem auf dem andern Donanufer gelegenen Besth ist D. seit 1849 burch eine großartige, 1200 F. lange Rettenbritde verbunden, von beren Mindung aus ein durch ben Schlogberg getriebener Tunnel in die Chriftinenftadt führt. Die Entftehung ber heutigen Stadt D. knitpft sich an das Schloß, welches König Bela IV. 1247 auf dem Berge gegenüber Befith erbaute, und bas unter bem Ramen Befther-Neubergs - Schloß auch zu Befth geborte. Als zeitweilige Residenz ber Könige gewann dieses Schloß mehr und mehr an Bebeutung, sodaß auch die um basselbe sich bilbende Stadt selbstündig wurde und den Namen der alten, etwas weiter nördlich gelegenen Stadt Buda annahm. Erft König Ludwig I. wählte 1351 bas Schloß zu seinem beständigen Anfenthalte, und Matthias Corvinus erbaute dasselbe neu. Eine in bemfelben aufgestellte berühmte Bibliothet wurde 1526 bei der Eroberung durch die Türken vernichtet. Während 300 J. trafen das Schloß 20 Belagerungen, und seit 1541 war es 145 J. in ben Banben ber Türken, benen es Rarl von Lothringen 1686 entrif. Seitbem hatte bie Festung erst 1849 wieder einen heftigen Angriff zu bestehen. Nachdem Görgei 4. Mai die Beschiefung ber von henti mit 5000 Mann befesten Festung begonnen, aber bald wieber eingestellt hatte, machte berfelbe 16., 19. und 20. Mai ernstliche Angrisse, die aber tapser abgeschlagen wurden. Erst durch den Sturm in der Nacht vom 20. bis 21. Wai fiel die Festung in

bie Hinbe ber Ungarn. Nach bem Abzuge ber revolutionären ungar. Regierung wurde 11. Inli die Festung durch die Russen besetzt und dann den Oesterreichern übergeben. Bgl. Nemedy, «Die

Belagerungen ber Festung D. in ben 3. 1686 und 1849» (Befth 1858).

Offenbach, Fabritftubt in ber großherzogl.-beff. Provinz Starkenburg am linken Ufer bes Dain und nur 1 St. öftlich von Frantfurt, freundlich zwischen Balbern und Biefen gelegen. ift Six eines Landgerichts und eines Arrisamts und gublte 3. Dec. 1864 bereits 19377 E. (1891 nur 7802, 1855 fcon 13724 und 1861: 16685), die fich burch Strebfamteit und Gewerbfleif auszeichnen. Das Meufere ber Stadt ift burchaus mobern. Bon altern Bauwerten ift nur bas Ifenburg'iche Schlok (1570-72 erbaut), ein fcones Denfinal ber Remaiffance, von neuern die brei prot., bie lath, und die flattliche beutschlath. Rirche, die Synagoge, bas gerämmige Rathhaus, die Kafernen, das Balais des Fürsten Ifenburg, das Gesellschaftshans (Großes Colleg), hervorzuheben. D. hat fich in neuerer Zeit zur erften Fabrifftabt bes Grofibergorthums Deffen emporgefchoungen. Die Ennvohnerschaft trieb anfänglich faft blos Aderban, bie fich mit Ueberfiebelung bes Sofe bes Ritrften bon Genburg um 1685 eine Heine Sof = und Benintenarifiofratie gu bilben begann. Bu Enbe bes 17. und im Anfange bes 18. Jahrh. fledelten fich frant. Refugles im Orte an, meist Strumpf- und Kappenwirker, Runstweber und Vosamentiter, bie ihre Gewerbe auch nach ber neuen Beimat verpflanzten. Die Anlage eigentlicher Fabriten begann erft 1774 mit ber Begrundung ber noch bestebenben Schnupftabadfabrit ber Gebriiber Bernard, ber alebalb bet Mufitverlag und die Notenbruderei von Joh. Anbre (f. b.) folgte, beffen Gefchaft ebenfalls noch jest in ben Banben ber britten Generation blitht. Stwas fodier entflanben Stabiffements für Rauchtabad, Brieftafchen und Stnis, Bagen, Bachelichter und aDffenbacher Pfeffernüffen. Ale fich Beffen Darmftadt (14. Febr. 1828) bem Bollverein angefchloffen, blithten Sandel und Bertehr in D. rafc auf, und die beiben neubegritnbeten Meffen machten Frankfurt mit Erfolg Concurrenz. Doch gingen bie Deffen, nachbem Frankfurt 1836 ebenfalls bem Berein beigefreten, wieber ein. Ginen besto lebhaftern Aufschwung nahm feltbein bie offenbacher Induftrie. Den Sauptgegenftand berfelben bilben bie Bortefemillemaaren (theils eigentliche Leber - und Gulanteriemaaren, theils Ruftchen und Etuis, Reiseutenstillen n. bgl.), in welcher Branche D. mit Baris, Wien und Berlin birect concurrirt. Derfelben ichlieft fich an die Fabritation von Stahl - und Gittlermaaren, Sattlermaaren. Schuben und Stiefeletten. Außer ben bereits erwähnten Stabliffements bestehen auch Mafchinenfabriten, Gifen- und Gelbgiefereien, Fabriten für Firnis, Ladfarben und Druckerschwärze, für Bilte, Dachfilg, Bachetuch, Glanzleber, Steatinkerzen, Parfumerien, Bunt- und Glanzpapier, Leim, Chemitalien (Anilin, Bleiweiß u. f. w.), Nabeln, Anopfe, Saiten, Rleiber, Dünger- und Anochenmehl, Cichorien; ferner eine haarschneiberei, Tricot- und Borfenwebereien, eine Golbund Silberfpinneret, Schriftgiegereien n. f. w. Im gangen gahlt man an 500 Wertflatten, Fabrillen und größere Ctubliffements. Sandel und Berfehr werben burch eine Sandelstammer fowie bie febr frequente Gifenbahn nach Frankfurt unterftütt. Gine Gifenbahnverbindung mit Banau war 1867 projectirt. Induftrie und Bandel, die in D. ohne Zuthun der Staateregierung aufgeblitht, haben bie Stadt wohlhabend gemacht und zugleich ein felbstbewußtes Burgerthum geschaffen. Es bestehen an 50 Bereine für gesellige, wissenschaftliche, commerzielle, gewerbliche und polit. Zwede. D. wird als Ort zuerft 970 genannt und war bamals im Bann bes Dreieicher Reichsforstes gelegen, bessen Bögte die Berren von Hagen (Hain) waren. Durch Beirath und Erbtheilung tam D. an bie Dynaftie von Faltenstein im Tannus (1257), bann (1419) an die Herren von Sayn und die Grafen von Isenburg-Bildingen gemeinsam, endlich 1486 burch taufliche Abmachung zwischen beiben Baufern an bie Ifenburger allein. Mit ber Mebiatifirung bes Fürstenthums Ifenburg (1815) gelangte auch D. unter beff. Hoheit.

Offenbach (Julob), beliebter Componist burlest-komischer Operetten, von ifrael. Aeltern zu Koln 20. Inli 1822 (nach andern 21. Inni 1819) geboren, erhielt von seinem Bater den ersten Musikunterricht und machte dann 1835—37 auf dem Conservatorium in Paris seine Studien, nach deren Beendigung er als Bioloncellist nacheinander in verschiedene Theaterorchester, zuletzt in das der Opera-Comique, eintrat. Seit 1841 veröffentlichte er verschiedene kleine Bioloncell-compositionen, die Beisall erhielten, sowie er selbst auch als Bioloncellist in Concerten auftrat. Um diese Zeit entstanden auch seine Compositionen verschiedener Lasonaen's speln, welche schon von jenem drastisch-komischen Talente, dem er später so viele Ersolge verdankte, die ersten Spuren zeigten. 1848 ging er nach Deutschland, kehrte aber 1850 wieder nach Paris zurück und wurde hier Musstkriector am Orchester des Theatre-Français, wo er sich um die Hebung der sehr vernachlässigten Zwischenussik Berdienst erward. Inzwischen hatte sein Talent sür

mufitalifche Schwänke und Buffonerien im Areise von Bekannten, Rünftlern und Schriftftellern mehr und mehr Aufmertfamteit erregt, und man brangte ibn, diefe Romit in formlichen Theaterfluden bor bem größern Bublitum gur Geltung zu bringen. Bahrend ihm bagu Texte bon allen Seiten zugingen, fand fich jedoch kein Theater, das die Sachen aufführen wollte, und er bewarb sta deshalb felbst um eine Theaterconcession und eröffnete 1855 seine Bithne, die er Bouffes-Parisiens benannte. Durch einige gluckliche Würfe gleich zu Anfang erwarb er sich fo großen Bubrang, daß er schon nach Berlauf taum eines Jahres fein Theater in den Champs-Elysées mit dem größern der Salle-Comte in der Baffage-Choifeul vertauschen mußte. Später besuchte er mit feiner Truppe mehrmals bie frang. Provingen, England und einige Stäbte Deutschlands, trat jedoch neuerdings von der Leitung des Unternehmens zurud. Die Thatigkeit, welche D. in ber Berfertigung von Operetten-Burlesten entwidelte, ift erstannlich. Die vorzüglichern seiner berartigen Productionen bürften sein: «Les deux aveugles», «La nuit blanche», «Bataclan», «Le violoneux», «Pepito», «Tromb-Alcazar», «Les soixante-dix», «La demoiselle en loterien, «Dragonetten, «Croquefern, «La rose de Saint-Flourn, «Le financier et le savetier», «Les trois baisers du diable», «Le mariage aux lanternes», «La chanson de Fortunio», «Orphée aux ensers» (in Baris allein über 400 mal aufgeführt), «Le pont aux soupirs», «Les dames de la Halle», «Les bavards», «Le voyage de Dunanan père et fils», «Il Signor Fagotto», «Les belles Géorgiennes», «Lieschen et Fritzchen», «La belle Hélones u. s. w. Einen hohen Kunstmaßstab barf man an biese Erzeugnisse nicht anlegen. D. will Spaß machen, und dazu hat er ein unzweifelhaft großes Talent. Die mancherlei Trivialitäten und Geschmacklosigkeiten, die dabei mit unterlaufen, werden indest häusig durch wirklich gesunde mufitalifche Romit und namentlich eine zuweilen unwiderstehliche parobiftifche Draftit aufgewogen. D. hat fich auch auf bem Relbe ber höbern mufikalischen Dramatik versucht mit ber komischen Oper «Barcouf» (1860 in ber Opera-Comique in Baris aufgeführt) und mit ber romantischen

Oper «Die Rheinnige» (1864 in Wien gegeben), die beibe ohne Erfolg blieben.

Offenbarung (rovolatio) heißt überhaupt eine göttliche Kundgebung an die Menschen. Der Glaube an bergleichen göttliche D. ist so alt wie die Religion. Schon das heidnische Alterthum glaubte, daß alles bobere Wiffen und Konnen ber Menschen auf gottlicher Mittheilung beruhe und hielt nicht nur die Religionsstifter und Seher der Zukunft, sondern auch die Weisen, Künstler und Dichter für angehaucht bom gottlichen Beifte ober für inspirirt. (S. Infpiration.) Man bachte fich babei bie Götter balb als perfonlich bem Menschen erscheinend und in menschlicher Rebe sprechend, balb durch Gesichte und Träume mit ihnen verkehrend, balb den Menschen= geist auf wunderbare Beise überwältigend und jum willenlosen Organe ihres übernatürlichen Birkens benutzend. Daneben glaubte man, daß die Götter durch Orakel, Bunder und Zeichen den Menfchen ihren Willen verkundigten und ihnen Enthullungen gaben über zukunftige Dinge. In ber griech. Welt erstreckt sich bas Gebiet der göttlichen D. über den ganzen Umfang des natürlichen, bürgerlichen und polit. Lebens und bezieht fich nur zum geringern Theile auf Mittheilung eigentlich religiöfer Erkenntniffe. Enger abgegrenzt auf bas specififch religiöfe Gebiet erscheint der Offenbarungsglaube bei den Hebräern. Nach alttestamentlicher Auschauung ist O. jebe Mittheilung bes göttlichen Willens an die Träger des Bundes, den Jahveh mit dem auserwählten Bolt geschlossen hat. Wie Gott mit Abam und Eva auf leiblich fichtbare Weise im Paradiese verkehrt, so offenbart er sich den Patriarchen durch Engel und Gesichte, dem Moses im brennenden Dornbusch und in den Gewittern auf Sinai, bem Bolte auf der Wanderung durch die Wüste in der Feuersäule, die bei Nacht, in der Rauchwolle, die bei Tage vor Israel herzieht. In der Gesetzgebung auf Sinai stiftet er selbst seinen Bund mit dem Bolke, gräbt seine Gebote mit seinem Finger in steinerne Taseln ein und verheißt, persönlich über den Cherubim (f. d.) der Bundeslade feinen Wohnsitz zu nehmen. Der entwickelte Mosaismus der Folgezeit hat nicht nur in ber ganzen levitischen Gesetigebung eine unmittelbar gottliche Gingebung gesehen, sondern glaubte auch, daß Jahreh fort und fort durch den Mund der von ihm berufenen und inspirirten Bropheten seinen Willen an Ifrael, seine Berheißungen und Drohungen, Mahnungen und Warnungen verkunde. Das nacherilische Judenthum behnte bann ben Begriff göttlicher D. auf Inhalt und Form ber in einem heiligen Cober ausammengestellten alttestamentlichen Schriften aus, ohne darum aufzuhören, an unmittelbare Kundgebungen Gottes durch Stimmen vom Himmel, Engelserscheinungen und andere Wunderzeichen zu glauben. Der= felbe Offenbarungsglaube ging auch ins älteste Christenthum über und wurde durch die religiöse Begeisterung ber Urkirche aufs lebhafteste erregt. Das Leben Jesu erschien als eine fortlaufende Rette wunderbarer D.; aber auch die Apostel und Propheten bes neuen Bunbes rebeten und handelten, awie der Geift Gottes ihnen es eingab», also als Träger unmittelbarer D. Gottes, und auch in der Folgezeit stellte jeder Fortschritt religiöser Erkenntniß in der Kirche, wie er namentlich durch den Spistopat und nachmals durch die Beschliffe der Kirchenversammlungen sich vermittelte, dem frommen Bewußtsein als eingegeben vom heiligen Geiste sich dar. Während die unmittelbaren individuellen D. Gottes, deren im kirchlichen Alterthum die gnostischen und montanistischen Propheten und das ganze Mittelalter hindurch einzelne Whstister sich rühmten, als unecht verworsen wurden, ist dagegen die kirchliche Tradition, wie deren Begriff sich in der röm. kaiche kirche sixit hat, gewissermaßen eine fortgesetzte D., daher unsehlbar und durch manche Zeichen und Wunder als göttliche Wahrheit beglandigt, die dem Worte Gottes in der Heiligen Schrift ebendürtig zur Seite tritt. Doch hatte diese Ausweitung des Offenbarungsbegriffs nothwendig eine Abschwächung desselben zur Folge, indem die Grenzlinien zwischen unmittelbarer und mittelbarer D. schwer zu ziehen sind, letztere aber sast ganz in die allgemeinere Borstellung einer ununterbrochenen Leitung der Kirche durch den in ihr gegenwärtigen heiligen Seift übergeht.

Es war nur eine Folge ber prot. Opposition gegen ben tath. Traditionsbegriff, daß mit bem Begriffe bes agöttlichen Borts auch ber Offenbarungsbegriff wieber ftrenger gefaßt wurde. D. ist daher der altprot. Theologie so viel als übernatürliche Belehrung, und zwar vorzugsweise über überverminftige Wahrheiten ober Glaubensgeheimniffe, welche bie natitrliche Bernunft aus fich felbst weber zu schöpfen noch zu begreifen vermag. Der Form nach wird bieselbe vorgestellt als wunderbares oder psychologisch unvermitteltes Einlegen fertiger Erkenntniffe ins mensch= liche Bewußtsein. Als Trager biefer unmittelbaren D. gelten jetzt ausschließlich Propheten unb Apostel; ba aber als vornehmlicher Zwed dieser Belehrungen die Fortpflanzung der mitgetheilten Erkenntniffe auf die Nachwelt galt, fo gewöhnte man fich bald, die Propheten und Apostel einfach mit ben Berfassern ber alttestamentlichen und neutestamentlichen Schriften, und die übernatürliche D. mit der Inspiration der biblischen Bücher zu identificiren. Da wir also nur vermittels ber Schrift von ber göttlichen D. Runde haben, so ift nach ber prot. Dogmatit bie D. für ums nur eine mittelbare, ein Sat, welcher ebenso wol ber rom. tath. Lehre von ber ununterbrochenen D. Gottes in der Kirche als den vorgeblichen unmittelbaren Erleuchtungen Gottes, beren bie «Schwarmgeister» fich ruhmten, gegenübertreten foll. Reben biefer übernatürlichen D. tennt nun allerdings die prot. Theologie ebenfo wie die Scholaftit des Mittelaltere eine natürliche, und verfteht unter letterer bie freilich durch die Sunde greulich gefchwächte natürliche Ertenntniß Gottes burch Bernunft und Gemiffen. Aber einmal ift auch biefe wenigstens ihrer ursprünglichen Entstehungsform nach selbst wieder übernatürlich; man betrachtet fie nämlich als ben Ueberreft ber bem Abam im Barabiefe autheil geworbenen Uroffenbarung, wenn fie gleich auf natitrlichem Bege fortgepflanzt wirb, und sodann ift felbst die Ertenntniß ber fog. natitrlichen Wahrheiten eine fo bunkle, mit Irrthumern untermischte und ungewiffe, bag man sich ohne bentliche Stellen ber Beiligen Schrift auf fie nicht verlaffen tann.

Gine eingehendere Erörterung des Offenbarungsbegriffs datirt erft aus der Mitte des 18. Jahrh., also aus einer Zeit, in welcher bas altfirchliche Dogma auf allen Puntten erweicht, umgebeutet und abgeschwächt wurde. Im Rampfe gegen ben Deismus (f. b.) und Naturalismus handelte es fich für die Apologetik zunächst um die Bertheidigung des Glaubens an eine übernatürliche Mittheilung Gottes überhaupt. Während die altere Dogmatik die von Gott unmittelbar inspirirte Beilige Schrift als «Princip der Theologie» oder als Grundlage alles religiösen Ertennens betrachtet hatte, fab fich die Apologetit genothigt, diefe Schriftautorität felbst erft aus Bernunftprincipien zu begründen. Zu dem Ende wurde der Offenbarungsbegriff felbständig behandelt, und man hoffte aus dem allgemeinen Offenbarungeglauben den Glauben an die Infpiration ber Beiligen Schrift rechtfertigen ju tomen. Aber balb genug murbe ber Begriff ber D. felbft wieder in Frage gezogen. Man stritt theils über ben übervernünftigen Inhalt, theils über die übernatitrliche Form ber gottlichen D. In ersterer Beziehung wurde es im Aufflarungszeitalter jur herrschenden Meinung, daß es fog. überberniinftige Wahrheiten überhaupt nicht gebe, da das Uebervernunftige zugleich widervernunftig fei, die Bernunft aber allein entscheiden könne, ob etwas göttlich offenbart sei ober nicht. Hierdurch war der wesentlichste Inhalt des kirchlichen Dogmas mit Einem Schlage beseitigt, da die Lehren itber Dreieinigkeit, Menschwerdung Gottes, Erbfünde, ftellvertretende Genugthuung u. f. w. ber altern Dogmatit felbft als ber natürlichen Bernunft widersprechende galten. Auch die Supernaturalisten vertheidigten die « Glaubenegeheimniffen immer fcwacher und mattherziger, und wetteiferten mit ihren rationaliftifchen Gegnern in der Rationalifirung der Kirchenlehre. Dagegen hielt man insgemein auch rationaliftifcherfeits die Möglichkeit einer übernatürlichen (ober wie man jest fagte, unmittelbaren) Mittheilung vermunftiger Bafrheiten feft und ftritt mur über bie Rothwendigkeit einer folchen gottlichen Beranstaltung und ilber bie Kriterien ihrer Ertennbarteit. Rant fab in bem Augeständniffe jener Möglichfeit ben Unterfchieb bes Rationalismus bom Raturalismus, forbette aber, baf alles «Statutarifde» und Siftorifche in ber driftl. Religion une ale eine borübergebent erforberliche Bille ber reinen Bernunftreligion betrachtet werbe, und Flate fant in bem Berfuch einer Rritit aller D.» (Königsb. 1792) bie Bebingung, unter welcher bas Gintreton einer übernatiftlichen D. nothwendig werbe, in dem Falle erfüllt, daß durch das Ueberhandnehmen bes Bofen in ber Belt die allgemein fittlichen Babrheiten bem Menfchengefclecht fich wollig verbundelt bate ten. Leffing, welcher itber bie D. fpottete, awelche nichts offenbarto, betrachtete boch in ber alle giehung bes Menfchengeschlechts » bie Ubernatfirliche D. ale vorläufige Deittheilung von Babeheiten an die Menfchen, zu beren Berfitindnig aus nattirlicher Bernunft bieselben erft nach und nach, auf bem Bege langfamer Entwidelung, ju gelangen vermiditen. Obwol baber feines urfpriinglichen Inhalts völlig entleert, blieb ber Begriff ber D. als itbernatitelicher göttlicher Mittheilung fertiger Berftanbeserkeminiffe unangetaftet. Aber auch biefe Borftellung wurde burch bie nachtantifche Bhilofophie vernichtet. Rachbem fcon Bamann, Lavater, Berber und Boethe (bie beiben erftern in ber Abficht, ben Offenbarungebegeiff in Schut ju nehmen) auf bie Bermandtichaft ber religiöfen und tunftlerifchen Inspiration aufmertfam gemacht hatten, betrachtete Schleiermacher alles Driginale, Urfpringliche, aus einem fchbpferifchen Quell unr im Beiftesleben Erzengte als D. hiermit war ber Begriff ber religiblen D. auf eigenthümliche und neue Erfahrungen bes religiöfen Lebens und auf Die fchopferifche Begeifterung religiöfer Genien gurudgeführt, anftatt einer aufern wunderbaren Mittheilung fortiger Berftanbeserfeuntniffe alfo ein inneres, pfuchologifch bermitteltes Birten und Schaffen bes guttlichen Beiftes im Memichengemitthe behauptet. Im wefentlichen war bies auch die Auffaffung ber Ibentitatephilosophie, welche von Begel nur in einseitig theoretischer Beise gewandt wurde als ein Denten Gottes im Menichengeifte, welches in ber aoffenbaren Religion» zum Sichfelbsterfaffen bes unenblichen Beiftes im enblichen Denten gefteigert fet. Die moberne Bermittelungetheologie, welche biefen Offenbarungebegriff ale «pantheistifch» verwarf, ift, wenn auch in fomantenben Formeln, zu ber Borftellung übernatitelicher Belehrung gurudgefehrt, ohne jeboch bas Recht ber agläubigen» Bermunft, die übervernünftigen Bahrheiten speculativ anachzubenten», zu bestreiten. Diefe ber D. anachbenkenbe» Speculation gerieth jeboch als ein tribes Gemifch firchlicher und Segel'scher Bhrasen bei ber neureffaurirten Orthodoxie schnell in Berruf. Dennoch hat auch biefe ebenfo wie die Bermittelungstheologie die allbernaturliche Belehrung» durch Sinzuftigung einer übernatürlichen Beglaubigung Gottes burch wunderbare Gefdichtsthatfachen (Danifeftation) ju ergangen, wo nicht gar ju verbrangen gefucht, wahrend bie Alten umgelehrt ben Glauben an jene Gefchichtemunber auf Die Inspiration ber Bibel, also auf bie wunderbare Belehrung begrundeten. In der Inspirationelehre mehr ober minder neologisch, lest die moderne Glaubigfeit alles Gewicht auf jene wunderbaren «Offenbarungsthatsachen», und verlangt bie D. vielmehr als eine in die natitrliche Menfchengeschichte hineingeftellte alibernatitrliche Gefchichten qu begreifen. Dagegen weiß die freie Theologie ber Gegenwart von einer Offenbarung gefchichte nur in bemfelben Sinne wie bon einer Entwidelungsgefchichte bes religiblen Bewuftfeins au reden und betrachtet D. und Religion als Wechselbegriffe. D. ist hiernach bas bem religiöfen Bewußtfein zu Grunde liegende Sichlundgeben bes gottlichen Beiftes im Menfchengeifte, welches geschichtlich mit ber geistigen Entwidelung ber Menschheit fortschreitend im Christenthum von ber Rundwerbung ber allgemeinen fittlichen Bettorbnung Gottes jur Rundwerbung ber Beilsund Reichsorbnung Gottes gesteigert ift. Als höchste Weise ber göttlichen D. aber gilt bie ummittelbare perfonliche Selbstbezeugung bes unenblichen Beiftes im endlichen Beifte.

Offenbarung bes Johannes, f. Johannes, ber Evangelift.

Offenburg, Kreisstat ner hanptort eines Amtsbezirks im Großherzogthum Baben, in fruchtbarer Gegend am Eingange bes Kinzigthals und an ber bad. Staatsbahn, von welcher sich hier die Kinzigthalbahn abzweigt, ist regelmäßig gebaut und hat ein freundliches, heiteres Ansehen. Die Stadt ist Sitz eines Kreis- und hofgerichts, besitzt ein kath. Gynungkum und eine weibliche Unterrichtsanstalt in dem Franenkloster und zählt 5196 E. (1864), die faukern Getreibe- und Weinbau sowie nicht undebeutenden Spedttionshandel betreiben und sich außerdem auch durch Gewerbsleiß auszeichnen. Bom größern Industrieetablisseunts destehen eine Spinnerei und Weberei sowie Fabriken site Hite, Glas und Cigarrun. 1853 wurde zu D. denr engl. Abmiral Drake (f. b.), dem «Berbreiter der Kartosseln», ein Denkmal errichtet. D. war angeblich schon in alter Zeit eine Freie Reichsstadt, wurde dann an Baden, von diesem 1330 an den Bischof von Strasburg verpfändet, welcher die Hälfte der Stadt an Kurpfalz abtrat; von jenem machte ste sich Ende des 15. Jahrh. und von dieser 1504 frei. Ihre Reichsstandschaft wurde 1635 erneuert. Die Stadt stand nun unter dem Schutze Desterreichs und war Sie der kaiserl. Landvögte in der Ortenau dis zum Presburger Frieden 1805. Bon den Schweden wurde die Stadt 1632 erobert unter Horn und 1638 angegriffen unter Beruhard von Weimar, von den Franzosen 1689 zerstört. Auch im Spanischen Erbsolgekriege hatte sie zu leiden. Am 24. Sept. 1707 ersochten daselbst die Kaiserlichen unter Merch einen Sieg über die Franzosen nnter Bivans. Der Kreis O., der 1864 aus einem Theile des vormaligen Mittelrheinkreises gebildet ist, hat ein Areal von 29,007 O.-M., zählt 148164 E. und zersällt in die sechs Amtsbezirke Sengenbach, Kork, Lahr, Oberkirch, O. und Wolfach. Unweit O. liegt das Dorf Ortenberg, mit 1317 E., vorzüglichem Weindau und der in neuerer Zeit restauriten Kuine der stattlichen Burg gleiches Namens. Außer den Städten im Thale der Kinzig (s. b.) gehört zum Kreise O. auch die Fabrikstat Lahr (s. b.).

Offensive (lat.) heißt ber Angriff (s. b.), im strategischen wie im taktischen Sinne. Ein Offensivkrieg beginnt mit dem Einmarsche in Feindesland, seine Operationen, die Offensivsperationen, sind gegen die feindlichen Streitkräfte ober ftrategisch wichtige Punkte gerichtet. Die strategische D. kunn, wie die taktische, darch einen parallelumfassenden oder durchbrechenden Angriff ansgesische werden. Dieselbe geht, wenn sie in die Wassenhahre des Feindes tritt, in die taktische D., d. h. in das Angriffsgesecht über. Wie letztere, trotz unlengbarer Bortheile der Desenstwe (s. d.), wird auch die strategische D. dei energischer Führung zu entscheidenden Ersolgen führen. Alle großen Feldherren, von Alexander die auf Friedrich II. und Napoleon, haben immer die D. gewählt. Offensivelement einer Truppengattung heißt die besweglichtet und Einbruchskraft. Welche sie zum Angriffe besähigt. Dazu gehört vorzüglich Beweglichtet und Einbruchskraft. Die Cavalerie ist nur Offenstwasse, weil ihr zur Bertheidigung das wirksame Feuergesecht fehlt. Die Offensivkraft eines Geeres beruht aus seindruchsverrächigkeit und

feinen vorherrichenden Tendenzen zum Angriff (Frangofen, Breugen). Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege. Die Aufrechthaltung ber außern Rechtsorbnung ift eine, die eigensten Anliegen jedes Mitglieds ber Staats- und Bollsgemeinde so nahe berührende Aufgabe, daß die dahin abzielenden Gefetze und Gewohnheiten von jeher bei ben verschiedensten Rationen in ummittelbarer Beziehung auf Die Gefammibeit gehandhabt murben. Befonders unter ben german. Böllern erfolgte bie Bilbung und Anwendung ber Rechte in beständigem Ginvernehmen mit ben Berichtseingeseffenen, die hierbei in bem Rechtsgebote eine Forderung bes Bollsgewiffens und in seiner allgemein überwachten Durchführung eine Bewährleistung bes öffentlichen Buftandes erkannten. Erft als bie Borabnung bes mobernen Staats bas Berlangen nach grundfählich formulirten, aus fich felbft verwerthbaren Befeten und eine übereilte Befriedigung biefes Berlangens burch bie Aufnahme bes rom. Rechts veranlaft hatte, verschwand die Wechselwirfung zwischen ben Gerichten und ben Rechtsgemeinden ichen um beswillen, weil das Urtheil bei gelehrten Spruchcollegien eingeholt und als ein underftandenes Berhanguif hingenommen werden mußte. Seit dieser Beit entwidelte fich jenes Schreiberunwesen, bas den Glauben an Treue und Bollständigfeit feiner im gebeimen verfakten Brotofolle gebieterifch forberte und die Urtheiler nicht über ben wirklichen Fall, fondern über beffen actenmäßige Feststellung nach den uncontrolieten Mittheilungen eines Referenten erkennen ließ, dis endlich die Frangofische Revolution eine Wiebereinblirgerung des altvollsthumlichen, in England niemals abhanden gekommenen Berfahrens auf dem Continente auregte. Auch in Deutschland wuchs allmählich das Mistrauen gegen den geheimen Inquisitionsproceß, zumal aus Anlaß vieler gehässiger Untersuchungen wegen bemagogischer Umtriebe, sobaß zulett die verbefferten beutschen Brocefigesete bem öffentlichen Unwillen nachgaben und bas Brincip ber Deffentlichkeit und Mindlichkeit bei der Strafrechtspflege zu erneuter Anerkennung brachten. Hiernach foll dem Ankläger, ben Angeklagten, Beugen und andern Austunftspersonen sowie den Bertheidigern Gelegenheit gegeben werden, fich in einer hanptverhandlung über die Anklage und die Entlastungsmomente nebeneinander auszusprechen, damit aber das Gericht in den Stand zu setzen, sich ein Urtheil über die Individualität des Angeklagten und der Zeugen zu bilden, etwaige Zweifel durch geeignete Fragen rasch zu erledigen und aus diesem lebendinen Ineinandergreifen der Beweise bas Erkenntniß zu schöpfen. Deffentlichkeit biefer Berhandlung ift schon beshalb geboten, weil es fich bei Berbrechen um Angriffe auf die gange Gesellschaft, bemnach bei ihrer Bestrafung um das Recht als ein schlechthin allgemeines Interesse handelt. Daneben tann die Deffentlichteit zur Bermehrung ber Beweismittel, g. B. jur Auffindung bisher unbefannter Bengen ber-



helsen, wie sie denn auch ersahrungsmäßig das Gefühl der Berantwortlichkeit bei den Auskunstspersonen sowol als bei den Mitgliedern des Gerichts erhöht, die Strafrechtspflege eindringlicher macht und bei Freisprechungen dem Angeschuldigten eine auf andern Wegen nicht zu erlangende moralische Genugthuung gewährt. Ansschließung der Oeffentlichkeit ist gewöhnlich vorbehalten, wenn, wie bei sleischlichen Bergehen, ein sittliches Aergerniß oder sonst eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestürchten steht. Eine gleiche Ausschließung macht sich auch für die Boruntersuchung nothwendig, welche zunächst blos die Materialien zu der Entscheidung aufsucht, ob sich eine Anklage erheben lasse, deicht alle Spuren verlegt sinden könnte. (S. Collusion.) Hinsichtlich der Civilrechtspflege besteht in Deutschland noch Abneigung gegen die Deffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen, weil niemand Undetheiligten einen Einblick in seine Privatverhältnisse gestatten mag und weil die Parteien vermöge des Berzichtsprincips, welches im dürgerlichen Verschlichkeit belegenen Garantien der Gerechtigkeit für sich entsagen können.

Offertorium heißt in der tath. Rirche der erfte Haupttheil der Meffe (f. b.), wo der Briefter

unter Gebet ben Wein und bas Brot und fich felbft zur Confecration vorbereitet.

Official heißt ber Bicar eines Bifchofs in weltlichen Gerichtsangelegenheiten, z. B. Chesachen, ber als solcher für die geistlichen und Kirchensachen den Titel Weihbischof zu flihren
pflegt. Die O. kamen im 13. Jahrh. auf, als die Archibiakonen ihre Gewalt vielfach zu misbrauchen anfingen. Officialat nannte man das bischöft. Gericht, hauptsächlich in peinlichen

Fällen, wo ein D. an des Bifchofs Statt ben Borfit hatte und Recht fprach.

Officiell nennt man das von einer öffentlichen Behörde Ausgehende, im Gegensatzt dem, was Privatpersonen thun; es ist also ungefähr gleichbebeutend mit amtlich. Wenn eine Behörde, z. B. in der Presse oder bei Berhandlungen mit Privatpersonen, nicht geradezu und ausgesprochenermaßen amtlich austreten will, aber doch so, daß den von ihr veranlaßten Kundgebungen oder Vorschlägen ein größeres Gewicht als den von Privatpersonen ausgehenden beigelegt werden soll, nennt man eine solche Art des Versahrens officiös. So gibt es officiöse Zeitungsartikel, welche von Regierungsorganen in der Form von Privatmittheilungen veröffentlicht werden, um die öffentliche Meinung zu sondiren oder um Nachrichten zu verbreiten, sitr welche man nicht gern die volle amtliche Berantwortung übernehmen will. Ebenso gibt es ofsiciöse Zeitungen, d. h. solche, die notorisch einer Regierung eigenthümlich gehören oder von ihr direct beeinslußt werden, ohne wirklich amtlichen (ofsiciellen) Charaster zu haben.

Officinell wird alles dasjenige genannt, was als einfaches ober als zubereitetes Arzneimittel nach ber Bestimmung der Pharmatopoe (f. b.) eines Landes in der Apothete (Officin) borrathig gehalten werden muß. Officinelle Pflangen ober Arzneigewächse nennt man biejenigen Pflanzen, welche, weil sie entweber ganz und gar ober weil einzelne ihrer Theile (Burzel, Blätter, Blüten, Früchte, Samen) sich als Heilmittel bei Krankheiten ber Menschen und Hausthiere erwiefen haben, in die Pharmatopoen aufgenommen find. Bu ihnen gehort auch die Dehrzahl ber Giftpflanzen. Die Bharmatopoen ber verschiebenen Lander enthalten aber nicht burchgangig diefelben Bflanzen, sondern es sind je nach Beditrfniß und Gelegenheit bald mehr, bald weniger Arzneipflanzen in den Arzneischat aufgenommen. Golde officinelle Pflanzen, welche in großer Menge gebraucht, aber nicht so zahlreich und leicht wild gewachsen gesammelt werden komen, werben, soweit es Boben und Klima gestatten, angebaut. In Deutschland wird hauptsächlich im Süben, namentlich in Baden, Würtemberg und Baiern die Cultur von Arzneipflanzen betrieben, wo g. B. Gufholg, Cibifch, Pfefferminge, Engian u. f. w. in größerer Ausbehnung angebant werben. Auch im Schwarzburgischen, Weimarischen und im Königreiche Sachsen befleißigt man fich in manchen Gegenden bes Anbaues von Arzneigewächsen, g. B. ber rom. Ramillen, ber Bertramswurz, Engelwurz, bes Alant u. a. Biele officinelle Pflanzen wachsen in Deutschland auch wild auf Biefen, in Balbern und auf Bergen, und folche find gewöhnlich noch traftiger als die cultivirten. Man hat mehrere Sammlungen von Abbildungen aller officinellen Gewächse, und unter ihnen find befonders hervorzuheben: Danne, a Getreue Darftellung und Befchreibung der in der Arzneikunde gebrauchlichen Gemachfe u. f. m. (4 Bbe., Berl. 1805-46); Rees von Efenbed, Beibe, Balter und Funte, «Bollftändige Sammlung officineller Bflanzen» (3 Bbe., Duffelb. 1821-33); Brandt, Phobus und Rageburg, aAbbilbung und Beschreibung ber in Deutschland wild machsenden und in Garten im Freien ausbauernben Giftgewächses (Berl. 1838); Berg und Schmidt, «Darftellung und Befchreibung fammtlicher in ber Pharmacopoea Borussica aufgeführten officinellen Gewächsen (Lpg. 1854-63).



Offizier ist der allgemeine Name des Befehlenden im Militärstande. Sigentliche Offiziercorps haben sich erst im 16. Jahrh. gebildet. Man unterscheidet dem Namen nach Ober- und
Unterofsiziere, versteht aber unter O. nur die erstern. Sie zerfallen in Subaltern= und
Stabsofsiziere und die Generalität. In der preuß. Armee bilden die Hamptleute (Rittmeister) noch eine besondere Klasse zwischen beiden obigen. Die verschiedenen Absussungen in
jeder dieser Klassen kommen in der Hauptsache bei allen Heeren überein und weichen nur in einzelnen Benennungen ab. Sie solgen: Fähnrich, dei der Cavalerie Cornet (nur in der russ. und
engl. Armee noch als O.), Lieutenant (Unter-, Sous- oder Secondlieutenant, auch blos Lieutenant genannt und Ober- oder Premierlieutenant), Stadssapitän (im russ. Heere), Hauptmann oder Kapitän, bei der Cavalerie Rittmeister; Major, Oberstlieutenant, Oberst (diese drei Chargen Stadsossissiere); Generalmajor, Generallieutenant (Feldmarschallieutenant in der österr.
Armee), General der Infanterie (Feldzeugmeister in der österr. Armee) oder Cavalerie, GeneralFeldmarschall. Besondere Functionen veranlassen noch Nebentitel: Compagnie-, Escadrons-,
Batteriechef, Bataillons-, Regiments- u. s. w. Commandeur oder Commandant, Rechnungsstührer, Abjutant, Ches des Generalstabs, Generalquartiermeister, Gouverneur u. s. w.

Ofterbingen (heinr. von) tritt im ersten Theile des Gedichts vom Sangerkrieg auf der Wartburg dem Walther von der Bogelweide entgegen und singt das Lob des Herzogs Leopold von Oesterreich, während dieser den Landgrasen von Thüringen preist. Unter Bezugnahme auf dies Gedicht nennt ihn Hermann von Damen, ein Zeitgenosse Konrad's von Würzburg, lobend neben Wolfram und Klinsor von Ungerland. Am Schlusse einer Handschrift des Laurin wird D. in einem offendar unechten Zusate als Berfasser dieser Märe genamt. Das ist alles, was man von ihm weiß. Er ist eine sagenhafte Gestalt, deren wirkliche Existenz nur schwach verbürgt ist; doch hat Simrock in seiner Ausgabe des Wartburgkriegs (Stuttg. und Augsb. 1858) wahrscheinlich zu machen gesucht, daß Heinrich von D. (ein Ort dieses Kamens liegt bei Kottendurg in Witrtemberg) ein Schwade und Bersasser des zweiten Theils des Wartburgkriegs (des Käthselspiels) war. Spann's Hypothese, daß er der Dichter des Kibelungenliedes sei (s. b.), entbehrt jedes Grundes. Novalis hat ihn zum Helben eines schwan, aber unvollendeten Romans gemacht.

Og, nach der hebr. Stammsage ein König von Basan, aus dem Boldsstamme der Amoriter, welcher von den zu Moses' Zeiten in Palästina eindringenden Hebrüern dei der Stadt Edrei desstigt worden sein soll. Sein Land wurde dem Stamme Manasse überlassen. Die Sage schildert ihn als einen surchtbaren Riesen, und sein eisernes Bett, welches 9 Ellen lang und 4 Ellen breit war, wurde später noch zu Rabbat-Ammon gezeigt. Noch Fabelhafteres wissen die Rab-

binen von D. zu erzählen.

Oggione (Marco d'), auch Uggione und Uglone genannt, gest. 1530, gehört zu ben ältern Schislern des Leonardo da Binci und lieferte tüchtige Arbeiten im Stile des Meisters. Doch sind seine Staffeleibilder höher zu stellen als die Frescogemälde, welche er in Sta.-Madonna della Pace ausstührte, und die jest in der Brera ausbewahrt werden. Diese zu ihrer Zeit sehr bewunderten Arbeiten zeigen sich schwach in der Composition und haben etwas Kleinliches in der Aussichrung. Dagegen sind seine drei Etzengel in der Brera von schwem und edelm Ausdruck und bemerkenswerth in der Zeichnung. Im Loudre besindet sich eine Haddonna von dem Meister. Sesonders besannt ist D. durch die zwei Copien, die er von dem berühmten Abendmahle Leonardo's fertigte. Die eine in der Originalgröße und in Del gehörte dem Resectorium der Kartause zu Bavia und kam nach mancherlei Schicksalen endlich an die Alademie nach London. Die andere besindet sich im Resectorium des Rlosters zu Castellazza dei Mailand. Sie ist al fresco (wahrscheinlich 1514) ausgestührt, hat einige Beränderungen an sich, und es ging von ihr die Sage, daß Leonardo selbst bei dem Kopfe Christi und des Judas geholsen haben soll. Bei der sast ganzlichen Bernichtung des Originals sind diese Copien von großer Wichtigkeit.

Oginst, eine litauische Magnatensamilie, die ihren Ursprung von den reufsischen Fürsten ableitet, ist besonders seit dem 18. Jahrh. berühmt geworden. Die dekanntesten unter ihren Mitgliedern sind: Michael Kasimir O., Großhetman von Litauen, geb. zu Warschau 1731, verdand mit vortheilhaftem Aeußern den liedenswürdigsten Charakter und ein ausgezeichnetes Talent sitr Musik und Walerei. Sein Schloß zu Slonim war der Bereinigungspunkt aller berühmten Künstler und durch Rang oder Geist ausgezeichneter Personlichkeiten. Die Baterlandsliede rief ihn 1771 aus dem Schlochtselb. An der Spize der Conföderation in Litauen kümpste er gegen die in Polen eingedrungenen russ. Heere; doch von Suworow überwunden, mußte er nach Preußen slüchten, und seine Gitter

wurden mit Sequester belegt. Nachbem die Confiberation von Bar, ber D. angebort batte. aufgelöft und er noch einige Jahre in Deutschland geblieben war, wurde er 1776 amneftirt. Er tehrte auf feine Stiter gurud und ließ auf eigene Roften ben 45 Berft langen Ranal araben. ber seinen Ramen führt und burch Bereinigung bes Prypec und Riemen die Oftsee und das Schwarze Meer in Berbindung fest. Babrend bes Reichstags von 1791 ftand er auf ber Seite der Batrioten und Anhanger der Conftitution vom 3. Mai, obgleich er burch biefelbe feiner hetmanswurde verluftig ging. Er ftarb ju Slonim 1799. — Sein Reffe, Dichael Rleophas D., Großichammeifter von Litauen, geb. 1765, trat, 19 J. alt, in ben Staatebienft, wurde Abgeordneter beim Reichstage, bann außerordentlicher Gefandter in Holland und 1793 Schatminifter. Als Rosciufgto 1794 bas Bolt zum allgemeinen Aufftande rief, gab D. sein Borteseuille zurück und wurde Chef eines auf seine Rosten ausgerüsteten Jägerregiments. Rach glanzenden Beweifen von Muth und Ausbauer zwang ihn der unglückliche Ausgang des Rampfes zur Flucht. Bon ben poln. Patrioten zu ihrem Agenten in Paris und Konstantinopel ernannt, bot er für die Bieberherstellung feines Baterlandes alles auf, und erft, als jebe Soffnung bazu verschwunden war, suchte er beim Kaifer Alexander um die Erlaubniß nach, auf sein Landgut Balefie bei Wilna gurudgutehren, Die er 1802 erhielt. Bier lebte er mehrere Jahre ben Biffenschaften, ber Dufit und bem Gartenbau, nebenbei beschäftigt mit ber Rebaction feiner Memoiren. Rach bem Tilftter Frieden begab er fich mit feiner Familie nach Franfreich und Italien. Zwar kehrte er 1810 als Senator und Geheimrath nach Rufland zurud und erwarb fich bas Bertrauen bes Raifers Alexander, boch icon 1815 wendete er fich wieder nach Italien, wo er 1831 ftarb. Unter feinen Compositionen find besonders die Bolonaisen berühmt. Seine «Mémoires sur la Pologne et les Polonais depuis 1788—1815» (4 Bbc., Bar. 1826-27; beutsch von Bipit und Finte, Bellevue 1845) enthalten intereffante Aufschluffe, vorzüglich über die Zeit von 1794-98.

Dalio (lat. Ollius), ein 28 M. langer linter Nebenfluß des Bo in Oberitalien, dis 1859 Grenzscheibe zwischen Desterreich und bem Königreich Sarbinien, entspringt am Monte-Gavia fühlüböftlich von Bormio an ber obern Abda und mundet bei Scorzarolo oberhalb Borgoforte 2 M. im SB. von Mantna. Sein gegen 10 M. langes oberes Thal, Bal-Camonica, ftreicht in fübl. und fübfüdwestl. Richtung mit fcmaler Sohle zwischen hoben Randern durch die Alpen der oberital. Seen. In diesem läuft er über Ebolo (2200 F. über bem Meere) und Brens mit sehr ftarkem Gefälle, tritt awifchen Lovere und Bisogne in den herrlichen Ifcofee (Lago d'Iseo, bei ben Alten Lacus Sevinus), ber 590 F. über dem Meere liegt, etwa 3 D.-M. groß, bis 918 F. tief ift, jest mit Dampfbooten befahren wird und beffen Umgebungen mit ben Lanbichaften um ben Gardasee an Lieblichkeit und trefflichem Anbau wetteifern. Bei Sarnico tritt ber D. aus bem Gee, wendet fich in ber lombard. Ebene mit einem westl. Bogen fildwarts, wird bei Balagzolo von der Eifenbahn überschritten, nimmt bei Bontevico, wo er schiffbar wird ( $4\frac{1}{2}$  M. weit), eine dem Bo parallele Richtung an, berührt Oftiano, Cannete und Marcaria und mündet 800 F. breit in einer Seehöhe von 79 F. Aus den Alpen nimmt der O. zwei Zufluffe auf: die 11 M. lange Mella, die füblich vom Monte-Dasbana, öftlich vom Ifeofee entspringt und oberhalb Oftiano miinbet, und die 19 M. lange Chiefe, die suboftlich von dem Monte-Abamello auf ber tiroler Grenze entfteht, bas Bal-Bona burchströmt, unterhalb Storo auf bas ital Gebiet tritt, hier im Bal-Sabbia in ben Lago b'3bro ober 3 brofee fließt (ber 906 F. über bem Meere liegt, 1/4 M. lang und 1/4 Dt. breit ift), sich weiterhin dem Gardasee nähert, hierauf sübwärts burch bie Ebene über Montechiaro und Afola geht und unterhalb Canneto mundet.

Oghges, ursprünglich ein Damon bes Wassers (ber Name gehört zu bem gleichen Stamme wie Oteanos), erscheint in ben Landessagen von Attifa und Bootien als uralter König, unter bessen herrschaft eine Sintflut, die sog. Oghgische Flut, beibe Länder heimsuchte und die Bevölkerung vernichtete. Die Dichter gebrauchen «oghgisch» öfters für «böotisch» oder «thebanisch».

Ohio (spr. Oheio), einer der größten Flusse Nordameritas, dessen Stromgediet gegen 9000 D.-M. beträgt, entsteht dei Bittsburg aus der Bereinigung des Alleghany und des Wonongahela, welche auf der Nordwestseite des Alleghanhgebirgs in einer Höhe von 13—1400 F. entspringen, und strömt zwischen den Staaten Ohio, Indiana, Illinois auf seiner Nordwestseite und einem Theile Bennsplanniens, Birginiens und Kentuckys auf der Südostseite meist in südwestl. Richtung in einer Länge von 292 M. mit den Krümmungen und von 152 M. ohne dieselben durch eins der fruchtbarsten Gediete, über Cincinnati und Louisville, dem Mississsprachen Kanal umgangen werden, auswärts die Bittsburg (220 M. weit) für große Flußschiffe zu befahren. So

ift er, in Berein mit ben Kanalen, die in ihn munden, und den Eisenbahnen, die ihn berühren, einer ber Hauptverkehrswege, welche ben Mississpiel und sein Stromgebiet mit den großen Canadischen Seen und dem Atlantischen Ocean verbinden, und zahllos sind die Dampf- und andern Flußschiffe, die ihn befahren. Unter seinen zum Theil sehr ansehnlichen Rebenflussen, wie Babasch und Cumberland, ist der ebenfalls weit auswärts schiffbare Tennessee der wasserrichste.

Dhio (fpr. Oheio), einer ber Bereinigten Staaten von Amerika, von Indiana im B., von Michiaan im R., bon Bennfplbanien im D. begrenzt, von Birginien und Rentucty im S. durch den Ohiostrom geschieden, hat ein Areal von 1886 Q.-M. Im allgemeinen hat Q. ben Charafter eines Tafellandes. Gebirgig ift es nirgends, obwol im Often bugelig; ber Nordwesten ift eben und jum Theil noch sumpfig, ber Beften bon Prairien und bichten Bathungen burchzogen. Der Sauptfluß ift ber Dhio (f. b.), welcher bei Marietta ben Dustingum, bei Bortomouth ben Scioto fowie ben Rleinen Miami und ben Großen Miami aufnimmt. Der Maumee, Sandusty, Cahunga, Bermillon, Alhtabula und andere fließen in den Eriesee, ber 32 1/2 M. weit ben Staat begrenzt und verschiebene Bafen hat. Das Klima ift im allgemeinen gemäßigt und gefund. Der Boben ift fast durchgängig fehr fruchtbar, namentlich in den Flußthälern. Unter ben fehr mannichfaltigen Golgarten ber Balbungen ift bie weißblübende Roftaftanie oder Bud-Spe bemerkenswerth, nach welcher scherzweise die Bewohner des Staats genannt werben. Beigen ift bas Stapelproduct bes Staats, boch werben auch Mais und andere Betreibearten fowie Tabad, Doft, Bein und Seibe in ziemlicher Menge gebaut. Der Bieb. ftand an Bferben, Rindern und Schweinen ist febr bebeutend. Reben ber blubenden Landwirthschaft, der Nutung der immer noch ansehnlichen Wälder und dem Bergbau, der indeß blos auf Steintoblen (bas Lager ber bituminofen Roble nimmt 582 D. - M. ein) und Salz betrieben wird, macht die Industrie machtige Fortschritte, namentlich in Gisenwaaren jeder Art, in Wollund Baumwollmanufactur, Bapier, Gerberei, Lederarbeiten, Bulver, Seibe, fertigen Rleibungsstüden u. f. w. Der Sandel und die Schiffahrt nehmen den ersten Rang für den Binnenverkehr im Besten ber Union ein, besonders in roben, unvergrbeiteten Broducten der Landwirthschaft, wie Salzsteisch, Beizen, Mais, Dehl u. f. w. 1860 erzeugte ber Staat an Dehl und an Getreibe für 27,129405, an Banholz für 8,615329, an Leber für 2,799239, an Rohlen für 1.529713 und an Wein für 562640 Dollars, während der Biehstand auf 80,433780 Dollars gefchätzt wurde. Diefen Bertehr fordern fo zahlreiche kunftliche Communicationsmittel wie in keinem anbern Staate bes Westen, ein Ranalnes von 821 engl. M. Länge und 43 Eisenbahnen, von denen 1860 eine Strede von 29991/2 eugl. M. im Betrieb war. 1860 hatte ber Staat 55 Banten. Die Bevöllerung, welche 1790 nur 3000, 1800 bereits 45365, 1810 schon 230760 Seelen betrug, war bis 1860 auf 2,339511 gestiegen, darunter 25279 freie Farbige und wenigstens 3/4 Mill. Deutsche und Schweizer, welche wesentlich ben Staat zu feiner gegenwärtigen Blüte gebracht haben. Für den Bollsunterricht ist mit großer Freigebigkeit und mehr als in den übrigen weftl. Staaten geforgt. Außer der Ohio-Universität zu Athens, der Miami-Universität zu Orford und ber Besleyaner-Universität zu Delaware gibt es noch elf andere Colleges, 7 theol., 1 jurift., 4 medic. Schulen, eine große Angahl mittlere und 15152 niebere Schulen. Die Staatsschuld belief fich 1860 auf 16,927833 Dollars, Die jeboch jum großen Theil auf gewinnbringende Bffentliche Unternehmungen, wie Gifenbahnen, Ranale u. f. w., verwendet worden find. D. gehörte früher zu Birginien, bilbete bann einen Theil des Nordwestgebiets, wurde feit 1788 meistens von Neuengland und Benusplvanien aus colonifirt und feit 1802 ein eigener Staat. Rach ber 1851 berbefferten und vom Bolle sanctionirten Berfassung ift jeber weiße Burger bon 21 3., ber ein Jahr bor ber Bahl im Staate anfaffig war und Steuern zahlte, ftimmfähig. Die gesetzgebende Bewalt übt ein Senat von 35 Mitgliedern und ein haus von 100 Reprafentanten aus; beibe werden auf zwei Jahre gewählt. Die ausübenbe Gewalt ruht in ben Banden eines Gouverneurs, ber einen Gehalt von umr 1800 Dollars begieht und auf zwei Jahre burch Stimmenmehrheit gewählt wird. Der Staat zerfallt in 88 Graffchaften. Sit ber Regierung ift die Hauptstadt Columbus (f. b.); die größte Stadt aber ift Cincinnati (f. b.). Andere vollreiche Städte find Cleveland (f. d.), Dayton am Großen Miamifluffe mit 20081, Zanesville am Mustingum mit 19229, Steubenville am Ohio mit 6154, Chillicothe am Scioto mit 7223 E., fammtlich mit bedeutendem Industricbetrieb.

Dehlenschläger (Abam Gottlob), berühmter dan. Dichter, geb. 14. Rov. 1779 auf Freberiksberg bei Kopenhagen, wo sein Bater, ein Schleswiger, Organist und zulest Schlosverwalter war, verabsäumte anfangs eine strengere Schulbildung, indem er mit seiner Schwester und einigen Spielgenoffen auf dem Schlosse Komödien aufführte. Im Alter von 19 3. schlug



er jeboch eine ernstere Laufbahn ein und flubirte ein Jahr bie Rechte unter A. S. Derfteb. Beim Angriff ber combinirten engl. Flotte unter Relfon und Parter auf die banifche vor Ropenhagen, 2. April 1801, biente er als Fahnenjunker im Studentencorps. In diefer Zeit beschäftigte er fich auch mit lebenden Sprachen, altnordischer Geschichte und Islandisch. Sein bichterisches Talent legte er zuerft bar in einer Sammlung von "Gebichten » (1803), benen «Boetifche Schriften » (2 Bbe., 1805) folgten, worin er bie Wiebergeburt ber norbifchen Boefie in «Baulundurs Saga» verkundigte und die Karben- und Märchenbracht des orient. Geiftes in «Alabbin» aufzeigte. 1807 erfchienen seine «Nordischen Gebichte», unter benen fich «Saton Jarl» befand, ein Bedicht, welches feinen Ruf mit begrundete. Inzwischen hatte er 1805 eine Reise nach Deutschland angetreten, die für ihn bochft forbernd wurde. In Berlin borte er Fichte, und burch baufiges Borlefen feines abaton Jarlo und allabbino, Die er gleich beim Lefen ins Deutsche übertrug, bereitete er sich jum beutschen Schriftfteller vor. Schleiermacher machte ibn mit bem Trimeter und ben anapaftifchen Runftformen befannt. Befonbers enge Freundschaft fchloß er mit Tied und Steffens. Bon Deutschland wandte er sich nach Baris, wo er zwei Jahre verbrachte. Sobann tehrte er nach Deutschland gurud und verlaufte, um die Mittel gu einer Reife nach Italien zu gewinnen, zu Tübingen an ben Buchhandler Cotta feine beutschen Manuscripte. hierauf verweilte er fünf Monate in Coppet bei Frau von Stael-holftein und lernte baselbst A. B. Schlegel, Benj. Constant, Sismondi und Zach. Werner tennen. Endlich besuchte er Italien und bichtete in Rom feinen «Correggio», dem die beiben nordischen Trauerfpiele «Balnatole» und «Arel und Walborg» porangegangen waren. Rach feiner Rudlehr nach Danemark wurde er 1810 an ber Univerfität zu Ropenhagen Professor ber Aefthetit und hielt nun eine Reihe von Jahren hindurch jum Theil fehr besuchte afthetische Borlefungen. Gine neue Sammlung feiner "Dichtungen" (2 Bbe., 1810) enthielt mehrere ihrische Stude, die zu bem Bortrefflichften feiner Dufe geboren. Gin Conflict mit 3. Baggefen, besondere 1815-16, berührte D. zwar fchmerglich, trug aber wesentlich zur Korberung eines gereinigtern Runftgeschmacks und zur Wieberherstellung bes Gleichgewichts zwischen ber poetischen Form und der Broductivität bei. Auf einer zweiten Reise nach Deutschland und Italien von 1817—18 erweiterte D. feinen Gefichtsfreis, wie die Befchreibung biefer Reife, die 1819 im Drud erfchien, beweist. Die Mittagshöhe bes Dichters bezeichneten bas Epos «Norbens Guber» (1819: Brachtausgabe 1852), bas bramatifche Marchen &Fifteren» und ber norbifche Romanzencutlus «Belge'». Der fpatern Zeit gehören bie bibaltischen Dichtungen . Digtetunften » (1848) und ber Romangen= chflus aRegnar Lobbrogs (1849) an. Daneben verfaste er eine Reihe von Trauerspielen, bie mit den frühern in einer dan. Gesammtausgabe unter dem Titel «Tragödier» (10 Bbe., 1831— 38; Prachtausgabe, 10 Bbe., 1849) gleichzeitig mit einer zweiten hauptfammlung feiner Digtervarier» (10 Bbe., 1835; Prachtausgabe, 23 Bbe., 1851-52) erichienen. Roch 1850 veröffentlichte er «Neue bramatische Dichtungen» (2 Bbe., Lpz.). In spätern Jahren wandte fich D. auch feinem Calente fremben Gebieten zu, was ihm felbst und andern bie Freude an bem friiher Errungenen verkimmerte. Er ftarb ale bun. Conferengrath, von feinen Landeleuten vielfach gefeiert, 20. Jan. 1850. Roch ift feine Uebertragung von Holberg's « Luftspielen » (4 Bbe., Epg. 1822-23) zu ermähnen. Geine «Werte» erschienen beutsch zweimal gesammelt (18 Bbe., Brest. 1829 - 30, und 21 Bbe., 1839), in benen auch feine an intereffanten Zitgen reiche Selbstbiographie (Bb. 1-2) eingeschloffen ift. Die erste vollständige Ausgabe von D.'s Schriften bilben die Camlede Barter (38 Bbe., 1848-52); auch murde eine besondere Ausgabe seiner «Lyriste Digte, Romancer og Ballaber» (5 Bbe., 1852) veranstaltet. Rach feinem Tobe erfchienen noch feine Cebenserinnerungen» (4 Bbe., Epg. 1850-51). Reuerbings hat Liebenberg eine vollstundige tritifche Ausgabe ber Boetifte Strifter » (32 Bbe., Ropenth. 1857-65) D.'s veranstaltet.

Ohlmüller (Jos. Dan.), namhafter beutscher Architekt, geb. 10. Jan. 1791 zu Bamberg, machte seine Studien theils in Minchen, theils seit 1815 in Italien und Sicilien. Als bair. Regierungsrath starb er in München 22. April 1839. Bei höchst umfassender Kenntniß aller Baustile hatte sich seine Reigung vorzüglich benjenigen des christl. Mittelalters zugewendet, in welchen auch seine Hauptwerke ausgeführt sind. So die 1831 begonnene goth. Kirche in der Borstadt Au dei München, welche in ihren drei Schissen von gleicher Höhe die Form deutscher Kirchen aus der Mitte des 13. Jahrh., in ihrem Thurm aber das Motiv des Münsterthurms von Freiburg im Breisgau wiederholt. Ferner gehören ihm das Nationaldenkmal zu Oberwittelsbach, eine schlosse goth. Phramide, die meisterhafte Restauration des Schlosse Hohenschwangau, zum Theil nach Dan. Quaglio's Plan, die Kapelle zu Kiesersselden und ühnliche

Werke mittelalterlichen Stils, bessen Principien er mit dem höchsten Schwunge der Phantaste anzuwenden wußte. Sein glänzender Entwurf zu einer großen Ruhmeshalle in goth. Stil kam nicht zur Ausführung. D.'s Werke zeichnen sich überdies durchgängig durch Gewissenhaftigkeit und Schönheit des Details aus, seine Zeichnungen durch die größte Sauberkeit und Bollendung.

Dhm, in Nieberbeutschland auch Ahm (Nam), ist ein besonders sür Wein gedräuchliches Flüssigieitsmaß in Deutschland, der Schweiz, Livland, Estland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden, das jedoch eine sehr verschiedene Größe hat. In Deutschland begreift die D. gewöhnlich 2 Eimer oder 4 Anker, und 1½ D. gehen auf ein Oxhoft. In Hamburg, wo die D. zu 4 Anker oder 5 Eimer gerechnet wird, ist im Geschäft mit franz. Weinen für D. auch

der Name Tierce gebräuchlich.

Ohm (Martin), ausgezeichneter beutscher Mathematiker, geb. 6. Mai 1792 zu Erlangen, . besuchte erft bas Ghmnasium, bann feit 1808 auch bie Universität bafelbft, auf ber er fich tameralistischen Studien widmete. Rachdem er 1811—17 als Brivatdocent in seiner Geburtsftadt gewirft, folgte er einem Rufe als Oberlehrer für Mathematit und Phyfit an bas Gymnasium Academicum ju Thorn. 1821 wandte er fich nach Berlin, wo er feitbem erft als Brivatbocent, feit 1824 als außerord. und feit 1839 als ord. Brofessor ununterbrochen wirkte. Außerdem hielt er 1824-31 Bortrage an der Bauafademie, 1833-52 an der Artillerieund Ingenieurschule, woneben er feit 1826 auch als Lehrer an der allgemeinen Kriegsschule thatig war. Unter ben berfchiebenen Lehrbuchern, die D. verfaßte, find die aReine Glementarmathematit's (3 Thie., Berl. 1826; 3. Aufl. 1844), bas «Lehrbuch für ben gefammten mathem. Elementarunterricht» (Lpz. 1836; 5. Aufl. 1856) und das «Lehrbuch für die gesammte höhere Mathematik's (2 Bbe., Lpz. 1839) besonbers hervorzuheben. Sein Hauptwerk ist jedoch ber «Bersuch eines vollkommen consequenten Systems der Mathematik» (Bd. 1— 9. Nürnb. 1822-52; Bb. 1 und 2, 3. Auft. 1853-55). Bon seinen übrigen streng wissenschaftlichen Arbeiten" verdienen, außer dem eLehrbuch ber Mechanits (3 Bbe., Berl. 1836 — 38), noch besondere Erwähnung: «Auffätze aus dem Gebiete ber höhern Mathematit» (Berl. 1823); «Lehre vom Größten und Kleinsten» (Berl. 1824); «Geist ber mathem. Analysien (2 Thle., Berl. 1842— 45). Für ein größeres Bublitum bestimmt ift «Die Dreieinigfeit ber Kraft» (Nürnb. 1856; 2. Aufl. 1860). Bon einem berliner Wahltreife 1849 in die Zweite Kammer gewählt, nahm er drei Jahre hindurch vom Standpunkte eines conservativen Liberalismus aus an den Arbeiten berfelben thatigen Antheil. - D.'s Bruder, Georg Simon D., geb. 16. Marz 1787 zu Erlangen, feit 1833 Professor an der Bolytechnischen Schule in Murnberg, feit 1849 Brofessor ber Physit zu Miinchen, geft. baselbst 7. Juli 1854, hat fich als Physiter einen geachteten Namen erworben. Geinen Ruf begrundete er mit eDie galvanifche Rette, mathematifch bearbeitet» (Berl. 1827). Außer seinem Sauptwerke: . Beitrage zur Molecularphysik . (Bb. 1, Nürnb. 1849) find noch besonders hervorzuheben: a Bestimmung des Gefetes, nach welchem die Metalle die Contact-Clettricität leiten» (1826), in welcher Abhandlung er bas nach ihm benannte Dhm'sche Gefet erörtert, und «Erflärung aller in einachsigen Kryftallplatten zwischen geradlinig polarifirtem Lichte wahrnehmbaren Interferenzerscheinungen» (Münch. 1852 — 53). Auch hat D. Beachtenswerthes auf bem Gebiete ber Afuftit geleiftet.

Ohnmacht (animi deliquium, lipothymia, lipopsychia, syncope) ist ber Zustand, bei welchem trankfafterweise bas Bewuftsein mehr ober minder vollständig schwindet und die von demfelben abhängigen Thätigfeiten bes Rorpers (Bewegung, Sinnesempfindung) zugleich mit ber Athmung und Bergthätigkeit beeintruchtigt find. Wer in D. fallt, wird blag, fühlt fich hochst hinfällig, der Korper verfagt ihm feinen Dienst, die Sinne vergeben ihm. Endlich ift er gang bewegungs- und empfindungslos, die Respiration schwach ober unregelmäßig, ber Berzschlag oft taum mahrnehmbar, ber gange Buftand ein bem Tobe ahnlicher. Die D. tritt ein nach heftigen Gemuthe und ftarten Sinneseinbruden, forperlichen Ueberanftrengungen, Blutverluften u. f. w., ift baber bei ben garter organifirten Inbividuen (Frauen, fomachlichen Mannern) häufiger als bei träftigen Berfonen. Häufig ist die D. auch eine Theilerscheinung von Ertrankungen anderer Art (Bergkrankheiten, Hufterie) ober Bergiftungen. Manchmal geht die D. bem Tode vorher, in den meisten Fällen ift sie aber nur ein vorübergehender Zustand. In den gewöhnlichen Fallen tann bie Biebertehr bes Bewuftfeins beschleunigt werben burch Erleichterung ber Athmung (Entfernung beengender Rleidungoftilde), Sautreize (Befpripen mit taltem Baffer, Reiben der Haut, Senfteige) oder Sinnesreize (Riechmittel von Salmiatgeift, Essig u. f. w.). Eine häufige Wiederholung der D. ift stets bedenklich und läßt entweder auf eine schwächliche

Conversations - Legilon. Elfte Auflage. XL.



Ohrenkrankheiten

Organisation ober ein anatomisch begrimbetes Leiben schließen. Die höchsten Grabe ber D. nennt man Scheintob (f. b.).

Dhr (auris) ist das Gehörorgan, derjenige Sinnesapparat, welcher die Schallwellen der Luft au Empfindungen umwandelt. Dies geschieht badurch, baß fich die Luftwellen in Form von Stößen einer ausgespannten dunnen haut (bem Trommelfell, mombrana tympani) mittheilen und von diefem burch ein Suftem burch Belente verbundener Rnochelchen (Beborinochelchen) auf den Bafferbehalter übertragen werben, in welchem fich die Enden des Gehornerven fcmimmend erhalten. Bu biefem wefentlichen Apparat, welcher bei allen mit einem folchen verfebenen Thieren im gangen berfelbe ift, geboren noch einige Gulfovorrichtungen, die bei berfchiebenen Thieren verschieden gestaltet sind. Das Trommelsell ist quer in einer Röhre, dem Gehör-Die vor bem Trommelfell liegenden Theile bes D. heißen bas gange, ftraff ausgefpannt. äußere, die hinter dem Trommelfell gelegenen Theile das innere D. Dem äußern D. gehört . alfo ein Theil des Gehorgangs fowie der Ohrlappen (auricula) ober die Ohrmufchel an, welche nicht bei allen Thieren bothanben, wo fie aber borhanden, fehr berichieben gestaltet ift und von vielen Thieren willkirlich nach verschiebenen Richtungen bin gestellt werben tann. Die Dhrmufchel bient als Schalleiter. Im außern Gehörgange liegen Bantfalbenbrilfen, welche bas Ohrenfchmals absondern. Das innere D. zerfallt in die Bautenhöhle (cavitas tympani), in welcher ber eigentliche Geborapparat liegt, und in die Fortfetung bes außern Geborgangs, bie mit Schleimhaut ausgetleibete, in ber Rachenhohle munbenbe Euftachifche Trompete (tuba Eustachii). Der Umftand, daß ber Gehörgang an beiben Seiten offen ift, gestattet bem Trommelfell, an auch fehr leichten wellenformigen Bewegungen ber Luft theilgunehmen, weil bie in bem Bange eingeschloffene Luft nach allen Seiten ausweichen tann. Gehörknöchelchen (ossicula auditus) find brei vorhanden: ber hammer (mallous), ber Ambog (incus) und ber Steigbligel (stapes), nach ihrer Geftalt fo benannt. Der hammer ift mit feinem Griff int Erommelfell festgewachfen und macht alle Bewegungen beffelben mit; mit seinem Ropfe ift er in ben Amboff eingelentt, welcher feinerfeits wieber mit bem obern Theile bes Steigbugels in Belentverbindung fieht. Der Fufitritt bes Steigbugels fist auf einer Saut bes ovalen Fenfters (fonestra ovalis) in ber Anochenhöhle, in welcher die Enden des Gehörnerven liegen. Diefe Rnochenhöhle, bas Labyrinth, besteht aus brei miteinander in offener Berbindung ftegenden fleinern Söhlen, dem Borhof mit bem ovalen Fenfter und dem unter biefem liegenden, burch eine Saut geschlossenen runden Fenster (fonostra rotunda), die Gegenöffnung des ovalen Fensters, welche ber bies Labyrinth füllenben Flüffigkeit bei Drud burch ben Steigbügel auf bas ovale Fenster auszuweichen geflattet. Der zweite Bestandtheil find brei halbeirkelformige Ranale (canales semicirculares) und die Schnecke (cochles), der wichtigste Theil des Labyrinths. In bemfelben befchreibt nämlich eine binne Anochenplatte 21/2 fpiralformige Umläufe, auf welchen bie Enden des Gehörnerven ruhen, und von welchen aus fie mit ihren außerft bunnen Endfaferchen in die Flüffigkeit des Labyrinths hineinragen. Rach feinem Entbeder heißt diefer Theil des D. bas Corti'fche Organ. Die Enbfaferchen bes Gehörnerven find nicht von einer Lange, fondern nehmen von unten nach oben ftetig an Lange ab. Dringen Schallwellen in bas außere D., fo gerath bas Trommelfell in Schwingungen von gleicher Bahl wie die der Luft. Diefe Schwingungen feten bie Gebortnöchelchen in Bewegung, Diefe burch ben Steigbugel bas Waffer bes Labyrinths und biefes enblich die Enden bes Gehörnerven. Die letten Bewegungen werden als Gehöreindrude empfunden. Es werben aber von Ginem Tone nicht alle Rervenenden gu gleicher Zeit bewegt, sonbern von einem tiefen Tone (mit wenig Bellen) nur lange, von einem hohen Tone (mit viel Bellen) nur die entsprechenden furgen Endfaferchen; baber ftammt bas Bermögen bes D., nicht nur Töne von verschiedener Sohe wahrnehmen, sondern auch Tone von verschiebener Bobe voneinander unterscheiden zu tomen. Die Sturfe ber Tone wird empfunden durch die Größe, die Bobe bes Tones burch die Schnelligkeit der Schwingungen. Das menschliche Q. ist so eingerichtet, daß es Luftschwingungen von weniger als 40 in der Secunde nicht mehr ale Ton, fonbern einzeln mahrnimmt, Schwingungen von mehr ale einigen taufend aber eine fcmerzhafte Empfindung erregen. (G. Gehbr.)

Ohrenbeichte, f. Beichte.

Ohrentrankeiten. In früherer Zeit unterschieb man die Krankeiten bes Gehörorgans, entsprechend der dürftigen Kenntniß berselben, meist nur nach ihren Erscheinungen, in Schwershörigkeit, Taubheit, Ohrenfluß u. bgl. Jest theilt man diese Krankheiten, nachdem namentlich Tröltsch in Würzburg und Politzer in Wien die Lehre von den Gehörkrankheiten zur Wissenschaft erhoben haben, ein nach den erkrankten Theilen des Ohrs (f. b.), in Krankheiten des innern

und äußern Ohrs, der Ohrmnschel, des äußern Gehörgangs, des Trommelfells, der Gehörtnöchelchen, der Eustachischen Röhre, des Labyrinths und seiner Theile. Ferner geschieht die Eintheilung nach der Beränderung, welche die kranken Theile erlitten haben, z. B. Katarrh der Enstachischen Röhre; Anhäufung von Ohrenschmalz; Entzündung, Berdickung, Durchbohrung, Berlust des Trommelsells; Berknöcherung der Gelenkverdindungen der Gehörknöchelchen. Man besitt schon viel Mittel, den kranken Theil und die Art seiner Erkrankung kennen zu lernen. Zu den Untersuchungsinstrumenten gehören unter anderm der Ohrspiegel, ein konischer, innen polirter Metallchlinder, welcher zur Beleuchtung des äußern Gehörgangs und des Trommelsells angewendet wird; der Ohrkatheter, ein am Ende winkelig dünnes Metallrohr, welches man in die innere Mündung der Eustachischen Röhre einsührt, um die Durchgängigkeit derselben für Luft zu prüsen. Auch die Heilmittel sind zum Theil ganz andere geworden. Der Katheter dient zu gleicher Zeit zum Eintreiben von Luft und Flüssseit in den innern Gehörgang. Man legt künsslicher Keilweise das derloren gegangene natürliche Trommelsell.

Dehringen, ein Oberamt im würtemb. Jartfreise, am Rocher gelegen, hat ein Areal von 61/2 D. = M., gablt (1861) 31589 E., barunter 1502 Ratholiten, und umschließt mit Ausnahme eines Theils ber ehemals bem Rloster Schönthal und ben Freiherren von Berlichingen gehörigen Gutern nur hobenlohefche Befitungen, inebefondere bie Stanbesherrich aft D. bee Fürsten von Hohenlohe-D. (G. Bobenlohe.) — Die Bauptftabt D., am Rocherzufluß Dhrn und an der hall - Bietigheimer Gifenbahn, 31/2 DR. im DRD. bon Beilbronn, in angenehmer, fruchtbarer Begend gelegen, ift ein zwar nicht regelmäßig angelegter, aber freundlicher Ort, Sit ber Bezirksstellen und einer fürftlichen Domanenverwaltung, hat ein 1547 gestiftetes Lyceum und zählt (1864) 3399 E., welche neben ergiebiger Landwirthschaft und namhafter Bierbranerei giemlich viele Rleingewerbe treiben, eiferne Fensterbeschläge, Drainröhren, Effig und Ziegeln fabriciren und ftartbefuchte Schafmartte unterhalten. Außer bem fürftl. Residenzschloß mit schonen Gartenanlagen und großartigen Rellern ist die im 15. Jahrb. erbaute Stifts-Kirche bemerkenswerth, welche die Fürstengruft mit interessanten Grabdenknälern enthält, und mit der vor der Reformation ein reiches, 1037 vom Bischof Gerhard von Regensburg gegrünbetes Chorherrenftift berbunden mar. Unweit Bftlich bon ber Stadt lief ber rom. Grengwall vorüber, und nörblich von ihr, auf ber fog. Burg, fland eine röm. Niederlaffung, wahricheinlich ein Garnifonsplat, aus beffen Trummern eine reiche Ausbeute an rom. Gebaubereften, Unticaglien, Graber und befonbers Dentfteine mit Infdriften gehoben murben. Unter biefen Inschriften geben zwei, die erst 1861 bei Gelegenheit des Eisenbahnbaues ausgegraben wurden, Bicus Aurelins als Namen des röm. Orts an. Historisch befannt ist die Stadt durch die Berföhnung des Raifers Friedrich IV. und des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz 14. Febr. 1464 sowie durch die Union der Brotestanten 1603. Die bier andern Studten bes Oberamts find Forchtenberg im Rocherthal mit einer Schloftruine und 1011 E., Renenstein an dem Epbach und ber Gifenbahn, mit 1635 E. und einer Armenanstalt, fruher Residenzschloß der Sobenlohe-Neuensteiner Linie, Sindringen mit 773 E., Eigenthum bes Fürsten von Hohenlobe = Bartenftein, und Balbenburg an ber Gifenbahn, mit 1313 E. und einem ansehnlichen Schloß, Besitzthum des Fürsten von Hohenlohe-Walbenburg-Schillingsfürst, der im Schlosse bes großen, 1394 E. gublenben Dorfes Rupfergell refibirt. Bu ben Debiatbefigungen bes Fürsten von Hohenlohe - D. gehören auch in dem öftlich angrenzenden Oberamte Rungelsau die Städtchen Künzelsau am Rocher, mit einem Schloß, einer Realschule und 2320 gewerbthätigen E., Ingelfingen mit 1522 E., einer Lateinschule und einem Schloß, ehemals Refidenz ber Kürsten von Hohenlohe-Ingelfingen, Niebernhall am Kocher, mit 1413 E., ziemlich namhaftem Beinban, Gerbereien, Leber- und Saffianmanufactur-und einer Salzquelle.

Dehrling ober Ohrwnrm (Forficula), eine Insektengattung aus der Ordnung der Gerabslügler, ausgezeichnet durch die Zange am Ende des Hinterseibes, die sehr kurzen Flügelbecken und die längs und zugleich auch quer gefalteten Hinterslügel. Es sind nächtliche Thiere, die sich gern in Höhlungen verkriechen, keineswegs aber für die Ohröffnungen des Menschen eine Borliebe haben, wie der Name andeutet und man früher geglaubt hat. Dadurch, daß sie gern reise, süße Früchte benagen, Nelken, Georginen u. s. w. zerfressen, werden sie lästig. Man kann sie aber leicht in Bapierdüten, Rohrstengel, kleine mit Moos gefüllte Blumentöpfe, aufgehängte Lappen u. dgl. locken und dann ohne Mühe töbten. Der gemeine O. (F. auricularia) ist 7—10 Linien lang, braun, unbehaart und hat vierzehngliederige Fühler; er sindet sich

Digitized by Google

überall häufig. Seltener ift ber fleine D. (F. minor) mit schwarzem Ropfe und Galeschilbe; er lebt besonbers unterm Mifte.

Dibium, f. Traubenfäule.

Dife, ein Fluß in Frankreich, der auf den Ardennen fühwestlich von Chimay in Belgien entspringt, die Depart. Aisne und Dife durchströmt und im Depart. Seine-Dife bei Conflans Ste. = honorine, 71/2 M. unterhalb Baris, in bie Seine fich ergiefit. Er hat einen 40,7 M. langen Lauf, nimmt, außer andern kleinen Fluffen, links die Serre, Lette und Aisne, rechts die Brêche und ben Therain auf und wird beim Eintritt in bas Dife-Departement bei Chauny 21,7 M. weit fchiffbar. — Das nach ihm benannte Departement D. umfaßt ehemalige Bestandtheile von Isle-de-France, Balois, Noponnais und Soissonais und von der Bicardie die Landschaften Santerre und Amiénais und wird von den Depart. Somme, Aisne, Seine-Dise, Seine-Marne, Eure und Seine-Inférieure begrenzt. Es zöhlt auf 1061/3 D.-M. 401417 E. (1861) und zerfällt in die vier Arrondissements-Beauvais, Clermont, Compiègne und Senlis, mit 35 Cantonen und 700 Gemeinden. Bon der D., ber Aisne, bem Durcq und vielen Meinen Müffen und von einer Menge niedriger Bügel burchzogen, bringt bas Land gutes Rindvieh und in reichem Mage Getreibe, Obst und Gartengewächse aller Art hervor, mahrend die lebhaft betriebene Industrie fich mit Fertigung von Leinwand, Spiten, Teppichen, wollenen und baumwollenen Waaren, Leber, Töpferarbeiten und vielen andern Artiteln befchaftigt. Der ziemlich lebhafte Sandel wird burch die D. und Aisne sowie burch die Ranale und Gifenbahnen bedeutend unterstützt. Hauptstadt ist Beauvais (s. b.). Nächstbem sind die Städte Compiègne (s. b.), Csermont (f. b.), Senlis (f. b.), Noyon (f. b.), Crespy (f. b.), Chantilly (f. b.), der Flecken Liancourt mit 2612 E., einem Schlosse und bem Grabe des Herzogs von Larochesoucault= Liancourt, fowie bas Dorf Ermenonville (f. b.) bemertenswerth.

Ofa, die türk. Gewichtseinheit, eingetheilt in 400 Dramm ober Drachmen zu 64 Grän, in der Schwere von 1285,56 franz. Grammen = 2,57 deutsche Zollpfd. = 2<sup>3</sup>/4 preuß. Pfd. = 2<sup>3</sup>/10 wiener Pfd.; 44 Oken machen den Kantar aus. In Aegypten ist die gewöhnliche O. = 1235,36 Grammen = 2,47 deutsche Zollpfd. Es gibt dort auch für einige Waaren noch zwei schwere Oken von 420 und 412 Drachmen. Auch in Griechenland bedient man sich häusig noch der O., welche dasselbst = 1280 Grammen. In der Walachei ist die O. (von 4 Litra oder 400 Drachmen) = 1283,474 Grammen, in der Moldau = 1292,98 Grammen. Die O. dient

in biefen Landern gewöhnlich auch für ben Bertauf ber Fluffigfeiten.

Dfeanos, f. Dceanus.

Dien (Lorenz), eigentlich Ochenfuß, welchen Namen er später in Ofen verwandelte, ausgezeichneter philos. und praktischer Naturforscher, geb. zu Bohlebach in der schwäb. Landschaft Dr= tenau 1. Aug. 1779, studirte zu Würzburg und Göttingen und lebte bann baselbst mehrere Jahre als Privatbocent, bis er 1807 als außerord. Professor der Medicin nach Jena berufen wurde, wo feine Borlefungen über Naturphilosophie, allgemeine Naturgeschichte, Zoologie mit vergleichenber Anatomie, Pflanzen-, Thier- und Menschenphysiologie bald ben verdienten Beifall fanden. 1810 wurde er Sofrath, 1812 ord. Profeffor ber Naturmiffenschaften. Im Spatherbft 1816 fing er an, die «Ifis» herauszugeben, ein enchklopädisches Blatt, vorzugsweise aber naturhistor. Inhalts. Da bamals in Beimar größere Breffreiheit als anderwärts herrschte, so wurden an D. alle Beschwerben und Klagen gesenbet, die man wollte laut werden lassen, und die auch D. in die « Ifie » aufnahm, fobald fie ein allgemeines Intereffe hatten. Dadurch erregte D. auswärts großes Misfallen, sodaß endlich die weimar. Regierung ihm die Alternative stellte, entweder die Professur ober bie aJies aufzugeben. D. that bas erftere, mahrend bie aJies im Beimarischen verboten und nun in Rubolstadt gebruckt wurde, bis sie 1848 zu erscheinen aufhörte. Gleichzeitig wurde er in bie Angelegenheit bes Wartburgfestes vermidelt, jedoch von aller Schuld frei gefunden. Er lebte nun mit geringer Unterbrechung ale Privatgelehrter in Jena, einzig mit der Herausgabe der alfis und feiner naturhiftor. Werte beschäftigt, bis er 1828 an die neuerrichtete Universität zu München ging, wo er anfangs als Brivatbocent naturhiftor. Borlefungen hielt und bann ord. Professor wurde. Beil er auf eine Bersetung an eine andere bair. Universität nicht einging, nahm er auch hier seine Entlaffung und folgte 1832 einem Rufe an bie neuerrichtete Universität ju Burich, wo er 11. Aug. 1851 ftarb. Sein hauptbestreben war die Darstellung eines allgemeinen, in sich zusammenhängenden, alle Reiche der Natur und beren Elemente umfaffenden Naturfpftems, beffen philof. Begrundung den Inhalt feines alehr= buch der Naturphilosophie» (Jena 1808-11; 2. Aufl. 1831) bildet, mahrend er es in dem «Lehrbuch ber Naturgeschichte» (3 Bbe., Lpz. 1813 — 27) vollständig entwickelte. Da feire Ratursystem fehr eigenthümlich ist und von allen vorhandenen Systemen abweicht, deutsche Benemungen oft mangelten und die leitenden Grundfate der Eintheilungen durch die Namen derfelben angebeutet werben follten, fo fchuf D. eine eigene Nomenclatur, Die in vielen Fallen gezwungen klingt, meist aus neugebildeten Ausbrucken besteht, schwer zu behalten ift und somit keinen Beifall gefunden hat. Seine Naturphilosophie wurde vielfach misverstanden und veranlaßte, daß manche flache Schriftsteller auftraten, die in mystische Einkleidung ihr Hauptverdienst legten, die alltäglichsten Erscheinungen in geheimnifvollem Tone besprachen und an die Stelle des flaren Urtheils Schwärmerei und Willfür fetten. Solche Auswüchse haben bei Engländern und Franzosen die Naturphilosophie D.'s fehr in Miscredit gebracht, während fie in den prattischen Schriften berselben leitend geworden. In Deutschland hingegen erkannte man wol an, daß durch die philos. Anschauung D.'s ber Naturforschung eine neue und bortheilhafte Richtung gegeben worden ift. D. war auch als praktischer Anatom und Physiolog ausgezeichnet und hat auf diesem Kelde viel geschrieben. Gin Sauptwert ift feine «Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände » (13 Bbe., Stuttg. 1833-41). Seine Anregungen in ber a Isis » haben zur Begründung des deutschen Naturforschervereins beigetragen. D.'s Bufte, von Drate in Berlin gefertigt, wurde 1853 auf dem Eichplatze in Jena errichtet.

Detolampadins (Joh.), eigentlich Beuggen oder Buggen (nicht Bausschein), neben Zwingli einer ber namhaftesten Mitarbeiter am fcweig. Reformationswerke, wegen feiner Gelehrfamkeit und seines milben Charafters ber Melanchthon der Schweiz genannt, wurde 1482 zu Weinsberg in Schwaben geboren. Bon feinem Bater war er jum Studium ber Rechtswiffenschaft bestimmt, das er auch in Beidelberg und Bologna betrieb. Doch aus Neigung wendete er fich zur Theologie, die er bann in Beibelberg ftubirte. Nach Ablauf feines atabemischen Cursus warb er zuerst Hofmeister bei ben Sohnen bes Kurfürsten von der Pfalz, bann Prediger in Beinsberg. Er legte aber feine Stelle nieber, ging zu Reuchlin nach Stuttgart und wibmete fich bem genauen Studium der griech. Sprache, während er bei dem fpan. Arzte Matth. Abrian Bebraifch lernte. Hierauf erhielt er burch Capito einen Auf ale Prediger nach Bafel, wo er die Befanntichaft bes Crasmus machte, ber bie ausgezeichnete claffifche Bilbung bes D. fo ichapte, baß er fich der Bulfe deffelben bei ber Berausgabe bes Neuen Testaments bediente. Doch fchon 1516 gab D. feine Stelle wieber auf und folgte einem neuen Rufe als Prediger nach Augsburg. Auch hier blieb er mir turge Zeit, indem er in bas Brigittenfloster Altenmunfter eintrat. Inzwischen war aber Luther aufgetreten, beffen Wort ihn fo machtig ergriff, daß er bas Kloster verließ und die Stelle eines Schlospredigers bei seinem Freunde, dem Ritter Franz von Sidingen, antrat. Rach bessen Tobe ging er wieder nach Basel zurück (1522), wo er nun seine reformatorifche Thatigleit als Brebiger und Brofeffor der Theologie eröffnete und die früher von Capito begonnene Reformation Bafels fortführte. Rach seinen Disputationen zu Baden 1526 und Bern 1528 mit ben firchlichen Gegnern führte er 1528 die Reformation in Bafel und Ulm völlig ein. In dem über die Abendmahlslehre mit Luther entstandenen Conflicte ichloft fich D. im wesentlichen der Ansicht Zwingli's an. Bon ihm rührt namentlich die exegetische Begrundung ber bilblichen Auffassung ber Ginsepungeworte ber, welche er 1525 in ber Schrift De genuina verborum Domini: hoc est corpus meum, interpretatione nuternommen hat. Die schwäb. Prediger setzten diesem Buche das «Syngramma Suevicum» entgegen. Später diesputirte O. bei dem Religionsgespräch zu Marburg 1529 mit Luther und starb turz nach dem hingange feines Freundes Zwingli zu Bafel 24. Rov. 1531. Unter den Schriften, die er zur Förberung ber Reformation schrieb, find noch hervorzuheben «De ritu paschali» und seine kurz nach ber leipziger Disputation erschienene «Epistola canonicorum indoctorum ad Eccium». Bgl. die biograph. Schriften von Bergog (2 Bde., Baf. 1843) und Hagenbach (Elberf. 1859).

Dekonomie (griech.), b. h. wörtlich Haushaltung, bezeichnet im allgemeinen und in Bezug auf alle möglichen Geschäftsbetriebe die wirthschaftliche Führung und da diese, wenn sie untabelhaft sein soll, von Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit geleitet sein muß, diejenige wirthschaftliche Führung, welche dem wirthschaftlichen Zweck wirklich entspricht. Nach und nach hat das Wort O. eine Nebenbedeutung ähnlicher Art erhalten, wie diejenige, welche sich mit Wirthschaftlichkeit verbindet, und man denkt dabei an Einschränkung, Sparsamkeit, Benutzung kleiner Nebenvortheile u. s. w. deim Wirthschaftsbetrieb. Ferner versteht man unter O. namentlich die wirthschaftliche Thätigkeit in der Landwirthschaft (s. d.), und ein Oekonom ist beshalb bald ein Landwirth, der eine mittlere oder kleinere Landwirthschaft betreibt, oder ein Beamter (Wirthschafter) in einem größern sandwirthschaftlichen Betriebe. Die Bolkswirthschaftslehre wird mit dem Namen Rationalskonomie (s. d.), Politische O., Nationalskonomit bezeichnet.

Dekonomisten hieß man im 18. Jahrh. die Anhänger bes bie Landwirthschaft hervorhebenden

physiotratischen ober blonomistischen Systeme. (G. Phyfiotratisches System.)

Dekumenisch (griech.), b. i. allgemein, dann auch, weil es früher keine andere Kirche gas als die rechtgläubige christliche, so viel als katholisch. Das Papsithum nahm daher den Ausdruck mit arömisch-kirchlich» in gleicher Bedeutung, obschon die röm. Kirche die allgemeine Kirche nicht war. Das Wort D. ist ein gewöhnliches Prädicat für den allgemeinen Kirchenvorsteher einer Provinz, also für den Erzbischof oder Patriarchen. Ein ausschließliches Prädicat für den Oberhirten zu Rom war es aber nicht, wie sich schon daraus ergibt, daß die Patriarchen von Konstantinopel, Antiochien u. s. w. dasselbe Prädicat sich beilegten. D. heißen insbesondere

auch mehrere Rirchenversammlungen. (S. Concilium.)

Del ist der Gattungsname für flüssige, in Basser wenig ober nicht lösliche, in Beingeist und Mether lösliche, ber Hauptmaffe nach aus Rohlenftoff und Wafferftoff beftebende Rorper organischen Ursprunge. Zwar haben auch mineralische Flüffigkeiten zuweilen blige Confiftenz und bas äufiere Ansehen ber Dele, 3. B. bie beshalb Bitriolbl genannte Schwefelfaure; boch läßt fich tein mahres D. mineralischen Ursprungs nachweisen, da die Erbole zwar fosstl, aber jebenfalls organischen Ursprunge find. Die D. gerfallen in zwei Sauptflaffen, in die fog. fetten ober firen und in die Aetherischen Dele (f. b.) ober flüchtigen, die chemisch gang verschieben find. Die fetten ober firen D. find fammtlich fauerftoffhaltig und flidftofffrei, leichter ale Waffer, mit Baffer gar nicht mifchbar, jeboch mit Gilfe von Gummi ober Giweiß barin zu einer Emulfion gertheilbar, ohne Zerfetung nicht fluchtig, auch in taltem Beingeift mir fcwer löslich und bon ben Fetten und Talgarten nur burch die Confistenz verschieben, baber bei niebrigen Temperaturen, wobei viele D. erftarren, ober in ber Barme, wo bie Fette fchmelgen, biefen gang gleich. Sie find, wie bas Fett (f. b.), eine Berbindung von Glycerin mit Delfaure, geben mit Alfalien Seifen, wie jenes, und mit Bleioryd Pflafter. Durch ftarte Erhitzung ober Deftillation werben die fetten D. zerfett, wobei fich mancherlei Broducte bilben. Bon biefen fei bier nur bas Atro-Le'in genannt, ein äuserst flüchtiger, die Augen heftig zum Thränen reizender, bei gewöhnlicher Temperatur fluffiger Korper von unangenehmem, fragendem Geruche. Derfelbe ift die Urfache bes übeln Gernche, ben eine bei mangelndem Luftzutritt brennende Dellampe von fich gibt, ober ber fich nach bem Ausblafen einer Dellampe mit ftart vertohltem Docht ober eines Talglichts, beffen Docht eine lange Schnuppe erhalten hat, geltenb macht. Alle D. veranbern fich an ber Luft; die einen werden dabei übelriechend, sauer und ranzig, bleiben aber flüssig; die andern trodnen zu einer harzigen Maffe ein. Sene nennt man schmierige D., wie bas Baumol, Manbelöl und Rubol; biese trodnende D., wie Mohnol, Rufol und Leinol. Die schmierigen D. eignen fich vorzuglich zur Berwenbung als Brennmaterial fitr Lampen, als Schmiermittel für Maschinen, zum Ginfetten der Bolle u. f. w. und kommen mit ben fluffigen thierischen Fetten, wie Thran, Klauenfett u. f. w., ganz überein. Die trocknenden D. eignen sich, da fie fehr rußen, nicht zum Brennen, wegen des Trodnens auch nicht zum Ginschmieren, bafür aber vorzüglich zur Delmalerei und zu Firniffen; wie benn ber Leinölfirnis (f. Firnis) mit etwas Bleiglatte gekochtes ober mit Zinkoryd behandeltes Leinöl ist. Als Speiseöl kann jedes mild und rein schmeckende fette D. benutt werben. Die fetten D. find vorzüglich in ben Samen ber Pflanzen enthalten, und nur das Baumöl findet sich im Fleische der Oliven. Sie werden durch Auspressen mittels Stampfwerten, Walzen, Breffen u. f. w. in ben Delmithlen gewonnen. Benbet man babei Wärme an , fo gewinnt man das D. vollständiger, aber unreiner als durch kaltes Pressen. Alle gepreßten Samenble enthalten Berunreinigungen, welche bas Ranzigwerben beschleunigen und die Flamme rußig machen. Man raffinirt baher die Brennöle, indem man burch Schwefelsäurezusat jene Beimischungen abscheibet, die Säure dann aber durch Kall wieder entsernt. Geschieht letzteres unvollständig, so bleibt das D. sauer und greift das Metall ber Lampen an. Kupfer und Meffing wird übrigens auch von reinem D. unter Luftzutritt allmählich angegriffen und mit grüner Farbe aufgelöft. Die Rückstände bes Preffens blhaltiger Sauren, bie Delkuchen, finden als Biehfutter und als Düngemittel Anwendung. — Der Delhandel, mit Baumbl in Italien, Frankreich, Spanien und der Berberei, mit Rubbl im nordl. Europa, ift überaus wichtig. Dort, wie noch mehr hier, werben in bemfelben eine Menge Lieferungevertrage abgefchloffen, Die größtentheils auf Differenzgeschäfte (f. b.) hinaustaufen, was namentlich am Rhein, in Rordbeutschland, Belgien und Holland fehr gewöhnlich ber Fall ift. In gewiffen Mittelpunkten von Gegenden, die viel Delfaat erbauen, hat fich in neuester Zeit eine Art Bbefenvertehr ber Producenten, Confumenten und Matter für jenen Sanbel gebilbet, bie fog. (periodifchen) Delborfen, beren Termin im vorans bekannt gemacht wirb. Große Blate haben indeffen ihre regelmäßigen Delborfen.

39

Dlaf ift ber Rame mehrerer Könige von Norwegen. — D. Ernggvafon, ein Urentel bes Abnige Barald (f. b.) Barfager (Schonhaar), wurde in Schweden geboren, wohin feine Mutter Aftrib nach der Ermordung ihres Gemahls, des Unterkönigs Truggve, schwanger entflohen war, und in Rowgorod bei den stammverwandten Warägern erzogen. In seiner Jugend befuhr er als Bikingerhäuptling bie Nordsee und suchte England, Irland, Frankreich wieberholt plunbernd heim. Bon einem Einstebler auf ben Scilly-Inseln ließ er fich taufen. 996 bemachtigte er fich ber Berrichaft über Rorwegen und fuchte eifrig bas Chriftenthum bafelbft einzuführen; aber feine Regierung bauerte nur wenige Jahre. Flüchtige normeg. Große fanben Bunbesgenoffen an ben Königen Svend Gabelbart von Dänemart und Dlaf Schooftonig von Schweben. Als D. mit seiner Flotte gegen sie auszog, ward er im J. 1000 in einer großen Seeschlacht im Drefund beflegt und erschlagen. - D. ber Beilige, bei feinen Lebzeiten ber Dide genannt, war ein Ururentel Harald Schönhaar's. Nach bem frithen Tobe feines Baters Harald, Unterkönigs über ben Diftrict Granland am Miorefee, wurde er bei Berwandten erzogen und vom Rönige D. Erhagbafon zur Taufe gehalten. Ale Jüngling focht er in Schweben, bann in England auf ber Seite ber Begner Anut's Wor. (f. b.). 1017 bemachtigte er fich ber herrschaft über Rorwegen und nahm feinen Sit in Ribaros (Drontheim). Er war ein eifriger Chrift und wurde ber eigentliche Betehrer Rorwegens, indem er aufs ftrengfte mit Leibes - und Lebensftrafen, mit Berbannung und Güterconfiscation gegen die hartnäckligften Auhanger bes altnationalen Beibenthums verfuhr. Auch die Gesetgebung ward im Griftl. Sinne modificirt und namentlich der Seeraub an ben Ruften bes Lanbes ftreng verboten. Aber D. gerieth in Unfrieden mit Anut b. Gr., weil er fich weigerte, Rorwegen als ban. Lehn zu nehmen, und unternahm einen verheerenden Rriegszug gegen Danemark. Die Folge war, daß 1028 Anut mit Uebermacht in Norwegen erschien und D. vertrieb. Als balb nachher D. versuchte, fein Reich wiederzugewinnen, fand er ben Tob in ber Schlacht bei Stidleftab am Drontheimer Meerbufen, 29. Juli 1030. Balb nach feinem Tobe hieß D. fcon überall ber Beilige und galt als Schuppatron von Rormegen; auch wurden seine Reliquien in der Domkirche ju Drontheim beigefest. Rach ihm benanut ist ber norweg. Orben bes heiligen D., gestiftet von Romg Ostar 21. Mug. 1847.

Dland, eine 19 Mt. lange und nur 1/2-2 Mt. breite Oftsee-Insel an ber Oftfüste bes

fübl. Schweben, jur Lanbeshauptmannfchaft Ralmar geborig und bom Feftlande burch ben burchfcnittlich 1 D. breiten, tiefes und ficheres Fahrwaffer bietenben Dland = ober Ralmarfund getrennt, bat ein Areal von 24,4 D.-M. und gabit (1860) 35118 E., bie einen eigenen Dialett reben. Die Infel ift nichts anderes als ein langgestrecker Ralkels, ber jedoch nicht burchweg gleiche Ratur zeigt. In ber Mitte bes größern fühl. Theils befteht ber Fels aus bem hoben, ebenen, tablen und mafferlofen, nur spärlich mit Erbe bedeckten und daher für teine Cultur geeigneten eMibtlandet» (Mittellande), ju beiben Seiten eingefaßt bon ben nach ber Rufte fich senkenden «Landtborgar» (Landburgen), auf benen eine zahllofe Menge von Windmublen fteht. Bon biesen Landburgen ist die westliche eine Ralkseinwand, die öftliche ein auf Ralt ruhender Sandberg, beibe aber find fruchtbar, besonders die westl. Abbachung. Die unfruchtbare Mitte, welche über die Balfte ber Breite einmimmt, heißt Allvar und liegt gleich einem Gee eingefenkt awischen ben Landburgen mit ben ebenen rothen Raltsteinfelbern. Der nörbl. Theil ber Infel hat kein Allvar und keine Landburgen, sondern ist reich bewalbet und überhaupt fruchtbar. Das Klima D.s ift mild und angenehm. Hauptbeschüftigungen ber Bevollerung ift Aderbau, Rinber - und Schafzucht. Die fleine Bferberaffe ber Infel, bie fog. Dlanbetlepper ober Ronigspferbe, ift jest fast gang ansgestorben; boch findet fie fich noch auf Gottland. Demnachft liefert bie Fischerei gute Ausbeute, und viele Einwohner beschäftigen fich mit Schiffahrt. Der Reichthum an Rall wird wegen des Holzmangels nur wenig benutt; im Rorben aber werden Rallfteine gebrochen, gebramt, behauen und geschliffen. Auch besitzt die Infel bei Möckelby bas bedeutenbfte Alaummert Schwebens. An ber Beftitfte liegt Borgholm, die einzige Stadt D.e, erft 1817 mit Stadtgerechtsamen verseben, unbedeutend, ohne Rirche, mit 773 E. (Ende 1865) und ber prachtigen Ruine bes 1806 burch Feuerebrunft gerftorten Schloffes Borgholm, in welchem aulett Karl X. vor seiner Thronbesteigung 1654 gewohnt hat. Im Guben der Insel befindet fich der belebte Fleden Di brbylanga und an der Nordoftflifte der Bafen Bbba, Ueberfahrtsort nach Rlintehamn auf Gottland. Im Ralmarfund liegen bie bis 200 F. hohe fcauerlich-wilbe Alippe Jungfrun, an beren höchfte Spite, Blatulla (Blauer Berg), fich abnliche Herensagen inupfen wie an ben Blodsberg ober Broden in Deutschland, und Grimftar, beide bekannt burch die Seefchlachten zwischen Schweben und Danen 1564 und 1679.

Delbaum (Olea) heißt eine jur 2. Rlaffe, 1. Dronung, bes Linne'fchen Suftems und gur

Familie ber Oleaceen gehörende Pflanzengattung, welche fich burch einen kleinen, vierzähnigen Relch, eine trichterig - rabformige, viertheilige Blumentrone, zwei Staubgefäße, eine zweispaltige Narbe und eine Steinfrucht mit zweifücherigem Steinkerne auszeichnet. Die hierher gehörigen Gewächse sind immergritne Bäume und Sträucher, mit gegenständigen, leberigen, meift gangrandigen, tahlen ober feinbeschuppten Blättern. Die fleinen, oft wohlriechenben Blüten fteben traubig - rispig in den Blattwinteln oder ftraußförmig am Ende ber Zweige. Am befannteften ist der echte O. (O. europaea L.), der im wilden Zustande strauchig und fast dornig ist, durch Cultur aber zu einem 20-40 F. hohen, dornenlosen Baume wird. Er stammt wahrscheinlich aus bem Driente, kam dann nach Attika in Griechenland und wird jeht in allen Läudern am Mittelländischen Meere, außerdem auch auf ben Canarischen Inseln, in Gudafrita und Amerika in außerft zahlreichen Barietaten cultivirt. Durch feine ben Beibenblättern abnlichen, oberfeits matt bunkelgrunen und unterfeits feinschuppigen, weißlich grauen Blatter gibt er ben Landschaften ein eigenthümliches Ansehen. Er trägt kleine weiße Blüten in kurzen dichten Trauben, und feine Früchte find die Oliven (f. b.), aus benen man bas Baumöl (f. b.) erhält, weshalb er überall, wo er gebeiht, gern und häufig cultivirt wirb. Schon feit malteften Beiten wibmete man ihm religible Berehrung. Bei ben Griechen war er ber Ballas Athene geweiht, in welcher man auch die Spenderin deffelben verehrte, und ein Sinnbild der Reufcheit, weshalb nur keufche Bunglinge und Jungfrauen die Fruchte brechen und sammeln durften. Gin Krang von Delzweigen war bei ben Griechen die größte Auszeichnung bes um das Baterland hochverdienten Bitrgers sowie der höchste Preis des Siegers bei den Olympischen Spielen. Der Delzweig war ferner das Symbol des Friedens, und Bestegte, die um Frieden zu bitten kamen, trugen Delzweige in ben Banden. Die bitter aftringirende Rinde bes Baums wie auch die Blätter besitzen fieberwihrige Beilkräfte. Das aus altern Stämmen schwitzende, vanillenartig riechende Barg, welches bem Storar fehr ahnlich ift und eine eigene tryftallinische Substanz, Dlivin, enthält, wird in ganz Italien zum Räuchern verwendet. Da das Holz des D. eine schöne Bolitur annimmt und auf grünlich gelbem Grunde schwarze wollige Fleden und Abern hat, so wird es hauptfächlich zur Berfertigung feiner Tifchler = und Drechelerarbeiten verwendet. Bor= züglich schöne Zeichnungen, bie oft gang benen auf bem florent. Ruinenmarmor gleichen, enthält bas Holz der Burzel, woraus unter anderm fehr schöne und kostbare Tabacksbosen gefertigt werben. In Carolina werden die Fruchte bes ameritanischen D. (O. americana L.) als Speife verwendet; die Blüten find wohlriechend, und das schr harte Holz führt den Ramen Dovilwood. Die äußerst wohlriechenden Blüten des in China, Japan und Cochinchina einheimischen wohlriechenben D. (O. fragrans Thunbg.) werden bem dinef. Thee oft beigemengt, um biefem ben angenehmen Geruch zu ertheilen. Dem auf Neufeeland und Norfolt einheimischen blumenlofen D. (O. apetala Vant.) fehlt bie Blumentrone. Alle Arten ber Gattung Olea gebeihen bei une nur im Gemachehaufe.

Delberg, ein in der Bibel, namentlich im Neuen Testamente wiederholt genannter Berg, oftnordöftlich von Berufalem gelegen und von biefer Stadt burch bas Ridron = ober Jofaphat= thal getreunt, von beffen Sohle aus er fich ungefähr 420 F. hoch erhebt. Der Berg überragt Berufalem um etwa 200 F. Seine absolute Sobe beträgt nach Schubert's Barometermeffung 2556 F. Der Name bezeugt den vor alters an seinen Abhängen betriebenen, jest aber nur geringen Olivenbau, auf welchen auch die burch die Leidensnacht Chrifti befannt gewordene Dert= lichteit an feinem Fuße, Gethsemane, b. i. Deltelter, hindeutet. Der Berg besteht aus einer bem tertiaren Ralt des palaftinensischen Sochlandes aufgelagerten Rreibekuppe. Seine Spitze fest sich, von Bernfalem ans gefehen, gegen ben Horizont als eine breifach fanft geschwungene Linie wellenformiger Erhebungen ab, beren mittlere, die hochste, ale bie Statte ber himmelfahrt Befu gilt, die nordliche mit Bezugnahme auf Apostelgesch. 1, 11 den Namen Biri Galiläi erhalten hat, mabrend bie fubliche von ber Legende unbeachtet geblieben ift. Im Guben lehnt fich an ben D. ber viel niebrigere Berg bes Mergerniffes (Mons scandali), um beffen Guf herunt fich das Ridronthal nach anfänglich nordfühl. Laufe oftwärts dem Todten Meere zusenkt, sowie überhaupt die ganze Bergreihe als ein vom Scopus beginnender Ausläufer der Hauptwaffer= fcheibe bes Landes gegen die Jordanniederung ju betrachten ift. Die Erwähnung bes D. und ber an feinen Gehangen gelegenen Dertlichkeiten, namentlich Bethaniens, in den Evangelien hat ihm früh die Berehrung der Christenheit zugewandt. Schon im 4. Jahrh. galt er als die Stätte ber himmelfahrt Jefu, und zwar auf Grund bes 1. Rap. ber Apostelgeschichte, gegen welches bie widersprechende Stelle im 24. Rap. des Evangeliums Luca nicht in Betracht fam. Auch Bethanien befaß bamale ichon eine St.-Razarus- (ober Gleafar's-) Rirche, welche balb ben alten

Namen bes Orts vergeffen ließ und ihm den heutigen Eleazarijeh beilegte. In den folgenden Jahrhunderten entstanden am Fuße des O. die Mariengrabklirche und das heutige Gethsemane. Die angeblich von der Kaiserin Helena erbaute, aber zur Zeit der Kreuzsahrer schon zerstörte himmelsahrtskirche wurde von diesen prachtvoll in Form einer die himmelsahrtskapelle umgebenden Rotunde wieder aufgeführt und von Augustiner- (schwarzen) Mönchen bedient. Die Kirche ist längst wieder verschwunden, aber die Kapelle hat sich als christl.-mohammed. Heiligethum erhalten. Man zeigt in ihr, einer dort zu Tage tretenden Platte des Bergselsens eingebrückt, den letzten Fußstapsen des scheidenden Erlösers.

Olbers (Beinr. Wilh. Matthaus), ausgezeichneter Aftronom, geb. ju Arbergen im Bergogthum Bremen 11. Oct. 1758, besuchte die Domschule in Bremen, ftubirte bann seit 1777 in Göttingen die Arzneiwissenschaft und ließ sich als praktischer Arzt in Bremen nieder, das er bis zu seinem 2. März 1840 erfolgten Tobe nie auf langere Zeit verlaffen hat. Als Arzt wie als Mensch stand er in hoher Achtung. 1811 gewann er mit Jurine in Genf ben von Napoleon ausgesetzten Preis für die beste Abhandlung über die hautige Braune. Schon in fruher Jugend erwachte feine Liebe zur Aftronomie, beren Studium ihm nachmals zur eigentlichen Sauptaufgabe feines Lebens murbe. Borgugeweise aber beschäftigte er fich mit ben Rometen. Er fand unter anderm eine neue Methode, um aus brei Beobachtungen die Bahn eines Rometen zu berechnen, bie er in einer 1797 zu Weimar erschienenen Abhandlung veröffentlichte, und die noch gegenwartig allgemein in Gebrauch ift. Auch lieferte er bas vollständigste Berzeichniß ber berechneten Rometenbahnen und entbeckte 1815 einen nach ihm benannten Rometen. Noch bekannter wurde er burch bie Entbedung zweier neuer Planeten, ber Ballas (1802) und ber Besta (1807). Außerbem untersuchte D. Die Bahricheinlichkeit eines lunarischen Ursprungs ber Meteorsteine; auch entwidelte er eine Methobe aur Berechnung ber Sternschnuppen u. f. w. Biele feiner bochft intereffanten Abhandlungen, burch die er die Astronomie in allen ihren Zweigen bereicherte, finden sich in Zach's «Monatlicher Correspondenz», Schuhmacher's «Astron. Nachrichten» und andern Zeitfchriften. 1850 wurde ihm zu Bremen eine von Steinhäuser modellirte Marmorstatue errichtet.

Oldenbarneveldt (Jan van), niederland. Staatsmann, geb. zu Ammersfort in der Proving Utrecht 1547, war zuerst Benfionarius von Rotterbam und feit 1586 Grofpenfionar (Landsyndicus) der Proving Holland. Er arbeitete dem engl. Grafen Leicester, welcher 1586 von den Nieberlanden als Generalkapitän angenommen war und offenbar nach der herrschaft daselbst ftrebte, mit Erfolg entgegen. Dagegen bestellten auf D.'s Rath junachft bie Brovingen Solland und Seeland ben jungen Bringen Morit von Dranien zu ihrem Statthalter, ber balb auch von ben übrigen Provinzen anerkannt wurde und ben Krieg gegen die Spanier glücklich führte. (S. Nieberlande.) D. felbst übte als Großpenfionar viele Jahre lang ben wichtigsten Ginfluß im Staaterath, und hauptfächlich burch ihn erhielt bie Bundesverfaffung ber nieberland. Republit ihre befinitive Ausbildung. Anfangs war D. in gutem Einvernehmen mit bem Statthalter Morit; aber mit der Zeit gestaltete fich bas Berhaltniß immer feindlicher, ba D. als Führer der republikanisch-ständischen Bartei der Batrioten entschieden einer weitern Ausbehnung ber ftatthalterlichen Gewalt widerftrebte. Auch gelang es D., gegen ben Willen bes triegsluftigen Morit, ben Abichluß bes zwölfjährigen Baffenftillftandes mit Spanien burchzuseten (1609). Endlich bot ber Religionsftreit ber Arminianer ober Remonstranten und ber Gomariften dem Statthalter eine Gelegenheit, seinen großen Gegner zu verderben. Auf D.'s Rath hatten nämlich die Provinzen Solland und Utrecht eigene Milizen angeworben, um die verfolgten Remonstranten zu befchüten, was Morit für einen Eingriff in feine friegsherrlichen Rechte erklärte. So ließ er im Haag 29. Aug. 1618 den D. nebst Hugo Grotius und andern Freunden verhaften und durch ein parteiisches Gericht verurtheilen. Da D. und auch feine Gemahlin fich weigerten, um Gnade zu bitten, wurde der 72jührige Greis am 13. Mai 1619 enthauptet. Seine beiben Sohne Bilhelm und René wurden gleichzeitig ihrer Aemter entfett und betheiligten fich 1623 bei einer Berfcmorung gegen ben Statthalter. Diefelbe marb jeboch bor ber Zeit entbeckt. Wilhelm entkam nach Antwerpen, Rene aber ward gefangen und hingerichtet. Bgl. Deventer, aGedenkstukken van O. en zijn tijd» (3 Bbe., Haag 1862 - 65).

Oldenburg, deutsches Großherzogthum, hat auf einem Flächeninhalt von 116,20 D.-M. eine Bevölserung (3. Dec. 1864) von 314416 E. und besteht aus drei räumlich weit getremnten Landestheilen: dem Herzogthum D. mit Einschluß der Herrschaften Jever (f. d.) und Kniphausen (f. d.), dem Fürstenthum Litbeck (f. d.) und dem Fürstenthum Birkenfeld (f. d.), welche aber durch gemeinschaftliche Erbsolge und Verfassung zu einem untheilbaren Staate vereinigt sind.

Das eigentliche Saupt- und Stammland, bas Bergogthum D., umfaßt 98,44 D. - M.

mit 244480 E. und grenzt im D. an die Nordsee, welche mit bem faft 31/2 D. . D. großen Jabebufen fich in das Land hineindrängt, und an das 1/4 D. - M. große preuß. Jadegebiet. Außerdem wird es ringeum von bem vormaligen Ronigreich, jest preuß. Proving Hannober umschlossen, bis auf eine kleine Strede im Often, wo es an bas Gebiet ber Freiftabt Bremen ftoft. Das Bergogthum D. gehört zu ber norbbeutiden Tiefebene, an beren allgemeinen Gigenschaften es theilnimmt. Längs ber Kliste und den Flusmundungen erstredt sich die Marsch, eine fruchtbare Aleiregion, welche burch Deiche gegen ben Anbrang bes Meeres geschützt ift. Weiter landeinwärts folgt bie fandige Geeft, welche bis zu einer Bobe von 2 - 300 F. auffteigt und jum Theil mit ausgebehnten Beiben und Mooren bebedt ift. Die Marfch umfaßt 20,66, Die Geeft 77,18 Q.-M. Das Klima ift vorwiegend rauh und unfreundlich, in der feuchten Marfch ungefünder als auf ber trodenen Geeft; ber Berbft pflegt bie angenehmfte Jahreszeit zu fein. 3m Often fließt bie Befer, welche auf einer großen Strede die Oftgrenze bilbet und unter anberm die bis zur Stadt Olbenburg schiffbare hunte aufnimmt. Auferdem munden direct in die Nordsee eine Anzahl Keiner Rüftenflüffe, barunter die Jabe, welche tanalistet sind (Sieltiefen) umb ihre Gewäffer mittels toftspieliger Schleusen (Siele) burch die Deiche hindurch abführen. Einige fleine Fluffe im Beften und Guben munben in bie Leba und bie Bafe, Die jum Stromgebiet ber Ems gehoren. Gin Ranal zwischen hunte und Ems ift projectirt, aber bie Arbeit fchreitet nur langfam vorwärts. Unter ben Lanbfeen zeichnet fich bas Zwischenahner Meer sowol durch lanbschaftliche Schönheit wie durch seinen Reichthum an Fischen aus. An Bolg ift bas Land arm, indem bie Forften noch nicht 4 D. - DR. betragen; boch hat bie Anpflanzung von Nabelholz auf ber Beibe einige Fortschritte gemacht. Dagegen werben bie mächtigen Towmoore noch für Jahrhunderte ausreichen; Steinfohlen fehlen ganglich. In ber Marich ift bie Bevolkerung ursprünglich von frief., die in der Geeft von fachf. Abstammung. Dieser Unterschied hat fich zwar allmuhlich verwischt, ift aber boch noch in Dialett und Sitte zu erkennen. Rach ber Religion theilte fich 1864 bie Bevöllerung in 175961 Lutheraner nebst 1159 Reformirten umb 87 Umirten, 65491 Ratholiten, 941 Baptiften und andere Seftirer, 826 Juben; bei 15 Personen fehlte die Angabe. Die Oberaufsicht über die luth. Kirche führt (in Gemäßheit des revidirten Gefetes vom 11. April 1853) ein evang. Oberfirchemrath zu Olbenburg, welchem eine Lanbessynobe aus weltlichen und geiftlichen Mitgliebern gegenitberftebt. Unter berfelben wirfen fleben Rreisspnoben, und jebe Gemeinde (82 Kirchen und 3 Rapellen) hat ihre Presbyterialverfaffung. Ein evang. Schullehrerfeminar befteht in ber Stadt Olbenburg, evang. Bymnafien zu Olbenburg und zu Tever. Die Ratholiten (32 Pfarrfprengel und 3 Rapellengemeinben) wohnen fast fammtlich im fühmeftl. Theile bes Lanbes, welcher vormals zum Bisthum Münfter gehörte (Memter Friefopthe, Rloppenburg, Loningen, Bechta, Steinfeld und Damme). Die kirchliche Oberaufsicht führt ein Official des Bischofs zu Münfter, welcher in Bechta scinen Sit hat. Ebendaselbst ist ein tath. Gynnastum und ein tath. Schullehrerseminar. An Bolks- und Mittelschulen bestehen etwa 280 evangelische und 127 katholische, außerdem mehrere höhere Bürgerschulen. Das evang. Oberschulcollegium ift zu Oldenburg, bas katholische zu Bechta. Bon ber Gefammtbevölkerung entfallen nur etwa 18 Proc. auf die Städte und Flecken, unter benen die hauptftabt Olbenburg (f. b.), ber Fabrifort Barel mit etwa 5500 und Jeber mit etwa 4200 E. hervorragen. Als das Hauptgewerbe ift die Landwirthschaft anzusehen, welche über 62 Broc. ber Bevöllerung beschäftigt. In der Marsch ift mehr Rinder- und Pferbezucht. Der Pferdemarkt in Stadt Olbenburg am Medardustage sowie der Hornviehmarkt zu Doelgonne zählen zu ben ersten ihrer Art in ganz Deutschland. Doch wird in ber Marsch auch ber Aderbau start betrieben und liefert Roggen, Weizen, Gerfte, Hafer, Bohnen u. f. w. zum Berkauf. Auf der Geest wird porzugsweise Roggen producirt und baneben Hafer. Die Schweine-, Schaf- und Bienenzucht find hier betruchtlich. Auch wird auf ben Mooren etwas Buchweizen gebaut. Der Sandboden ber Geeft ift zum Theil ganz unfruchtbar und keiner Cultur fubig, und nicht felten behnen fich zwischen vereinzelten Derfern fundenweite Beiben aus, welche nur als Weibe für die Keinen, grobwolligen Schafe bienen. Am blinnften ift die Bewölferung in dem über 10 D.-M. großen Amt Friesopthe, wo nur etwa 900 E. auf die Quabratmeile tommen, wahrend bie Durchichnittszahl auf ber Geeft 2200, auf ber Marfc 3400 E. auf die Quadratmeile beträgt. Die Auswanderung und bas fog. Collandsgeben» (zur Arbeit an holland. Kanalen und Industrien) war frither fehr beträchtlich, und in den vormals miinsterschen Aemtern hat die Bollszahl beshalb seit 20 I. geradezu abgenommen. Die Ursache davon war zum Theil, daß hier und überhaupt auf der Geest die sog. Geschloffenheit der Bauerstellen gilt. Die Höfe vererben hiernach ungetheilt, und die erblosen Kinder erhalten nur eine sehr geringe Abfindungssumme. Dagegen in ber Marich, besonders im Stab- und Butjabingerlande, findet fich freie Theilbarteit bes Bobens. Grofe Guter find wenig vorhanden. Die auts- und schutherrlichen Lasten wurden theils 1849 aufgehoben, theils ablosbar gemacht. Bon Manufacturen und Fabriken ist, außer einigen Baumwollspinnereien, Eisengießereien, Tabackfabriken u. f. w., nur die hausliche Leinenindustrie bes Ammerlandes, die Strumpfstrickerei im Amt Rloppenburg und die Korkschneiderei im Amt Delmenhorst zu erwähnen. Unter oldenb. Flagge fuhren 1. Jan. 1864 650 Schiffe mit 38339 Laft und 2628 Mann Befatzung. Infolge ber Reitereigniffe hatte sich bieser Bestand bis 1. Jan. 1865 auf 610 Schiffe mit 29470 Last und 2396 Mann vermindert. Der Sandel befchruntt fich auf den Umfat ber Landesproducte gegen Colonialwaaren und Fabritate und ift größtentheils von ber nachbarftabt Bremen abhängig. Die Communicationsmittel bebitrfen noch ber Berbefferung; boch ift in neuerer Zeit viel für Chausseeban geschehen. Auch waren Ansang 1867 Sisenbahnen von Stadt Oldenburg nach Bremen und von Olbenburg über Barel nach bem preug. Jabehafen bereits vollenbet, eine folche nach Leer im Bau begriffen und eine Bahn von Olbenburg flibwarts nach Damme und ber hannob. Grenze projectirt. In abminiftrativer Binficht ift bas Bergogthum, abgeseben von ben brei Stubten Olbenburg, Barel und Jever, in 19 Aemter eingetheilt. Die Oberaufficht führen bie Regierung zu Olbenburg und die Rammer (Kingnabehörde) ebenbaselbit. Die einzelnen Communen haben gemäß ber Bemeindeordnung bom 1. Juli 1855 eine ausgebehnte Gelbstverwaltung. Die niebere Gerichtsbarkeit wirb von ben Amtsgerichten ausgeübt. Als zweite und britte Inftanz fungiren die Obergerichte zu Olbenburg, Barel und Bechta und das Appellationsgericht zu Olbenburg. Für Berbrechen, politische und Pregvergeben tritt bas Schwurgericht ein. Das Dberappellationegericht zu Olbenburg (für Nichtigkeitebeschwerben) ift zugleich bochfte Inftang für bie Fürstenthümer Lübed und Birtenfelb, alfo bem gangen Großbergogthum gemeinschaftlich.

Im Grofherzogthum D. gilt bas revidirte Staatsgrundgefet vom 22. Rov. 1852, welches immerhin noch eine der freisinnigften Berfaffungen in Deutschland ift. Die Todesftrafe, besgleichen die Fibeicommiffe, Steuerbefreiungen, Stanbesvorrechte, Feuballasten u. f. w. find abgefchafft. Bu bem bereinigten Landtag bes Großherzogthums, welcher in Giner Rammer tagt, ftellt bas Bergogthum D. 40, bas Fürstenthum Birtenfelb 5 und bas Fürstenthum Lubed 4 Abgeordnete, welche auf indirecte Weise burch Bahlmamer gewählt werben. Die Urwähler find in brei Rlaffen eingetheilt (Wahlgesetz vom 24. Nov. 1852). Orbentliche Landtage sollen alle brei Bahre stattfinden. In der Zwischenzeit fungirt ein ständiger Landtagsausschuß, welcher aus vier olbenburgifchen, einem birkenfelber und einem lübeder Abgeordneten besteht. Außerbem sind in ben Fürftenthitmern Libed und Birtenfelb noch besondere Provinzialrathe, die jedoch teine befoliefende Competeng, fonbern nur eine gutachtliche Birtfamteit haben. Der Canbtag hat bie Mitwirkung bei ber Gesetzgebung und die Steuerbewilligung, außerdem auch bas Recht ber Ministerantloge; für biefen Fall tritt ber Staatsgerichtshof ein, und bas Berfahren ift burch Gefet vom 24. Marz 1855 geregelt. Das Staatsministerium zerfällt in vier Hauptbepartements: 1) Ministerium bes großherzogl. Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten, ingleichen ber Juftig, Schul- und geiftlichen Angelegenheiten; 2) Ministerium bes Innern; 3) Ministerium ber Finangen; 4) Departement ber Dilitärangelegenheiten. Unter bem Staatsminifterium stehen die brei Provinzialregierungen zu Olbenburg für das Herzogthum D., zu Gutin für das Fürstenthum Litbed und zu Birtenfelb für das Fürstenthum Birtenfelb. Das reichhaltige Baus - und Centralarchiv zu Olbenburg enthält auch fehr viel Material für bie Geschichte ber Bergogthitmer Schleswig Bolftein. An Militür stellte bas Großherzogthum im bormaligen Dentichen Bunde brei Felb- und ein Erfasbataillon Infanterie (3051 Mann) und brei Schwadronen Cavalerie (509 Mann), nebst Artillerie und Biomieren (447 Mann), gufammen 4007 Mann. Die Wehrpflicht war allgemein, jedoch mit Losung und Stellvertretung. Die Finangen ber brei Landestheile werben getrennt verwaltet, und bagu tommen bie gemeinschaftlichen Finanzen des Großherzogthnms, fodaß es ein vierfaches Budget gibt. Für 1865 waren die Einnahmen des Herzogthums D. auf 1,368000, die des Fürstenthums Libed auf 155160, die des Fürstenthums Birtenfeld auf 161100, endlich die des Grofherzogthums auf 540000 Thir. veranschlagt. Lettere bestehen fast ausschließlich aus Matricularbeitragen ber brei Lanbestheile, indem bas Herzogthum 81, Lübed 11 und Birkenfeld 8 Proc. zahlt. Die Ausgaben find etwas hoher veranschlagt. Die Staatofchulb betrug ju Ende 1864 für bas Grofferzogthum 45600, für bas Berzogthum D. 3,807000, für Lübed 290800, für Birtenfelb 10600, im gangen 4,153500 Tolr. Der Großherzog genießt außer bem «Rrongut», welches 1848 jum jahrlichen Pachtwerth von 85000 Thirn. ausgeschieben wurde, noch eine

Civilliste (Gebührnisse) zu bem gleichen Betrage von 85000 Thlrn., die auf die Staatsbomanen rabicirt ift. Dieselbe wird borweggenommen und kommt im Budget ber Ginnahmen und Ausgaben gar nicht vor. Apanagen u. bgl. braucht bas Land nicht zu gablen. Inzwischen ift bie Einnahme aus bem Krongut bedeutend geftiegen. Außerdem befitt die großherzogl. Familie die einträglichen foleewig - holftein - gottorpifchen Fibeicommiggitter im öftl. Bolftein und anfehnliche Allobialbesitzungen. Die Thronfolge vererbt im Mannostamme bes Berroge Beter Friedrich Ludwig (geft. 1829) nach bem Recht ber Erftgeburt und ber Linealfolge; die weibliche Erbfolge ift ausgeschloffen. Der Litel bes Regenten ift: Großherzog von D., Erbe zu Rormegen, Ber-20g ju Schleswig, Bolftein, Stormarn, ber Dithmarichen und ju Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birtenfelb, Berr von Jever und Aniphausen u. f. w. Das große Bappen zeigt in dem mit einer Ronigsfrone bededten Sauptichilb die Infignien von Norwegen, Schleswig, Solftein, Stormarn, Dithmarschen und Aniphausen (ein schwarzer getronter Lowe im golbenen Felb). Darauf ruht ein Mittelschild, welcher im erften und zweiten Quartier bie Wappen von D. und Delmenhorft enthalt. Das britte Quartier zeigt im blauen Felbe ein fchwebenbes, mit einer Bifchofemitte bebedtes golbenes Kreuz für bas Fürstenthum Lübed, bas vierte Quartier ein roth und weiß geschachtes Feld für Birkenfeld und bazwischen eine Spitze im blauen Feld einen golbenen gefronten Lowen für Bever. Die Flagge ift blau mit einem rothen Rreug; blau und roth find auch die Landesfarben. Gin « Saus - und Berdienftorden Bergogs Beter Friedrich Ludwig » wurde von beffen Sohn, Großherzog Paul Friedrich August, 27. Nov. 1838 geftiftet und besteht aus vier Rlaffen. Bgl. Robli, «Bandbuch einer histor.-ftatist.-geogr. Beschreibung bes Bergogthums D. fammt ber Berrichaft Jever und ber beiden Fürstenthumer-Lubed und Birtenfeld» (3 Bbe., 2. Aufl., Dibenb. 1844); Bofe, «Das Groffberzogthum D., topogr.= ftatift. Befchreibung beffelben» (Olbenb. 1863); bas jährlich erscheinende «Hof- und Staatshandbuch bes Großherzogthums D.» und die «Statist. Nachrichten über das Großherzogthum D.», herausg. vom Statistischen Bureau zu Olbenburg; von Schrend, «Topogr. Karte bes Bergogthume D. in 14 Blattern, Mafftab 1 : 50000 », und alleberfichtetarte, Mafftab 1 : 200000 (Dibenb. 1856 fg.).

Beschichtliche Ueberficht. Die Bildung bes olbenb. Staats ging aus von ber Olbenburg (b. h. alten Burg), wo ein uraltes Grafengefchlecht faß, bas feinen Urfprung gern von bent fachf. Bauptling Bittetind ableitete. Unter bem Schut berfelben entstand die jetige Sauptstadt Dibenburg (f. b.). Der erfte historifch beglaubigte Stammbater ift Egilmar, welcher in einer Urkunde von 1108 als eein mächtiger Graf an der Grenze von Sachsen und Friesland» genannt wird. Seine Nachtommen erscheinen unter ben Bafallen bes fächf. Bergogs Beinrich bes Löwen. Die olbenb. Grafen wirkten auch mit bei bem Kreuzzug gegen die frief. Stedinger (f. b.), welchen ber Erzbischof Gerhard von Bremen veranlafte, und nach bem großen Siege bei Altenesch 1234 kam der größte Theil des Stedingerlandes unter oldenb. Herrschaft. Graf Dtto II. erbaute 1247 bie Burg Delmenhorft, neben welcher die gleichnamige Stadt entstand, und feine Nachfolger nannten fich «Grafen von D. und Delmenhorft». Rach mittelalterlicher Beise wurden die Besitzungen wiederholt getheilt. Neben ber hauptlinie D. erscheint im 13. Jahrh. eine Rebenlinie Bilbeshaufen. Diese vertaufte 1270 ihre Berrschaft an bas Ergbisthum Bremen, mit bem bas Amt Bilbeshaufen zulett an hannover überging. 1334 zweigte fich eine Rebenlinie Delmenhorft ab. Rach beren Erloschen vereinigte Graf Dietrich ber Glückliche (geft. 1440) wieber ben ganzen Familienbefit unter feiner Alleinherrschaft. Dietrich's ältester Cohn, Graf Christian, wurde 1448 jum Rönig von Danemart gewählt (f. Dibenburger Baus) und überließ die Stammlande feinen Brübern Gerhard dem Streitbaren und Morit, welche 1458 abermale theilten. Jedoch die von Morit gestiftete (zweite) Rebenlinie Delmenhorft erlofch fcon mit beffen Gohn. Bahrend bes gangen Mittelaltere hatten die olbenb. Grafen wiederholt mit den freien Friesen an der Nordsee, mit dem Erzbisthum und der Stadt Bremen, bem Bisthum Münfter und andern benachbarten Dynasten und Städten zu tampfen gehabt. Aber bie allerfturmischfte Zeit mar bie zweite Balfte bes 15. Jahrh., wo Gerhard ber Streitbare fast ununterbrochen mit seinen Brübern und Rachbarn in Febbe lag, bis er 1486 bas Land verlassen mußte; er starb in Frankreich 1500. Damals ward 1481 die sog. Friesische Beebe (Amt Barcl) für D. gewonnen, wogegen Delmenhorft an bas Bisthum Münfter verloren ging. Gerhard's Sohn, Johann XIV. (1486-1526), erwarb nach schweren Kriegen bas frief. Stad- und Butjadingerland, theils durch Eroberung, theils durch Rauf 1517-23. Der Entel, Anton I. (1526-73), führte die Reformation ein, hielt aber im Schmalkalbischen Kriege treu zu Raifer Karl V., und so gelang es ihm bamals, 1547 Delmenhorft wiederzuer-

obern. Er nahm auch zuerst (1531) die Grafschaften förmlich vom Raifer zu Lehen. Seitbem wurden die Grafen von D. und Delmenhorst auf bem Reichstage zur Westfälischen Reichsgrafenbank gerechnet und hatten Sit und Stimme auf den westfäl. Kreistagen. Anton's Söhne theilten abermals, aber die (britte) Nebenlinie Delmenhorst erlosch 1647 mit Christian IX., fobag nun die Graffchaften unter Anton's Entel, Anton Gunther (1603 - 67), auf immer miteinander vereinigt murben. Inzwischen waren auch die letzten freien frief. Berrichaften, Jever burch Erbichaft 1575 und Aniphausen burch Bergleich 1623, an D. gefallen. Anton Gunther regierte mit Kraft und Rlugheit, und bas Land bewahrte unter ben Stilrmen bes Dreifigjubrigen Kriegs einen fast ungeftorten Frieden und Wohlstand. Die landesberrl. Gewalt mar unumschränkt. Die Grafen hatten teinen privilegirten Abel auflommen laffen, und bie Stabte waren von geringer Bebeutung; die Landbevöllerung blieb von der Leibeigenschaft verschout. Anton Gunther war ber lette feines Stammes, und die Bemuhungen, feinem natürlichen Sohn, bem Reichsgrafen Anton von Albenburg, Die Erbfolge juguwenden, blieben erfolglos. Go feste er burch ben Rendsburger Bertrag vom 13. Aug. 1649 feine machtigen Agnaten, ben Ronig von Danemart und ben Bergog von Schleswig-Bolftein-Gottorp, ju feinen Lehnserben ein, welche bem auch nach Anton Gunther's Tob 19. Juni 1667 Befit ergriffen. Dagegen erhob ber Bergog von Schleswig-Bolftein-Blon (f. Dlbenburger Baus, D) als naber berechtigter Manat Klage beim Reichshofrath. Derfelbe erhielt auch ein gunftiges Urtheil und wurde durch Reichsegecution in ben Befit ber Graffchaften D. und Delmenhorft gefett, worauf er biefe burch Ceffionsacte vom 22. Juni 1676 gegen anderweitige Entschäbigung an ben König Christian V. bon Danemart abtrat. Ueber einen Theil feiner Besitzungen hatte jedoch Graf Anton Gunther anderweitig verfügt. Die Berrichaft Jever als Beiberlehn vererbte auf die Nachlommenschaft seiner Schwester Magdalena, welche mit dem Fürsten Rudolf von Anhalt-Zerbst vermählt war, und als diese Dynastie 1793 im Mannsstamm erlosch, tam Jever burch die Erbtochter (Raiserin Katharina II., geborne Prinzessin von Zerbst) an Aufland. Die Herrschaft Aniphausen (nebst dem oldenb. Amt Barel u. f. w.) erhielt der Reichsgraf Anton von Albenburg, und als hinterlaffenschaft einer Erbtochter ging biefelbe 1761 an bie holland. Familie von Bentind über.

Die Grafschaften D. und Delmenhorst blieben nun 100 3. lang unter Herrschaft ber ban. Könige (Christian V., gest. 1699; Friedrich IV., gest. 1730; Christian VI., gest. 1746; Friedrich V., gest. 1766; Christian VII.), und bas Land erfreute sich einer milben Behandlung. Namentlich als die große Wasserstu von 1717 alle Deiche zerstörte, wurden die Marschewohner freigebig unterstützt. Endlich überließ König Christian VII. durch Tractat vom 1. Juni 1773 die Grafschaften an den Großfürsten von Rußland und regierenden Herzog von Holstein-Gottorp, Paul Petrowitsch (später Kaiser Paul I.), welcher dagegen auf alle gottorpischen Bestitungen und Ansprüche in Schleswig-Holstein (s. d.) verzichtete. Zugleich erklärte der Großfürst als Chef des gottorpischen Hauses (s. Dibenburger Haus, C), daß er die Grafschaften zum Etablissement der jüngern gottorpischen Linie bestimme. Demgemäß wurde das Land 10. Dec. sür den Großfürsten in Bestit genommen, aber bereits 14. Dec. 1773 dem gottorpischen Prinzen Friedrich August übertragen, der sofort die Regierung antrat. Durch Diplom des Kaisers Joseph II. vom 29. Dec. 1774 wurden die Grasschaften D. und Delmenhorst zu einem Herzogthum (Holstein-D.) erhoben, welches 1778 auch eine Britsstimme im Reichssürstenrath erhielt.

Herzog Friedrich August (geb. 20. Sept. 1711), welcher bereits seit 1750 Fürstbischof von Lübect war, starb 6. Juli 1785. Sein Sohn Beter Friedrich Wilhelm (geb. 3. Jan. 1754) war geisteskrank und wurde beshalb durch Testament seines Baters, mit Zustimmung der Häupter beider oldend. Hauptlinien, des Königs von Dänemark und des Großfürsten Paul, von der Regierung ausgeschlossen. Derselbe erhielt seine Residenz auf dem Schloß Plön in Holstein, wo er 2. Aug. 1823 starb. Die Regierungsgewalt wurde dem gottorpischen Prinzen Peter Friedrich Ludwig übertragen, welcher der Sohn von Georg Ludwig (geb. 1. März 1719, gest. 7. Sept. 1763), dem jüngsten Bruder des Herzogs Friedrich August, war. Beter Friedrich Ludwig (geb. 17. Jan. 1755), seit 1785 Fürstbischof von Lübeck und regierender Landessadministrator des Herzogsthums D., nach dem kinderlosen Tode seines Betters 1823 Herzog von D., wurde der Stammvater des jeht regierenden großherzogs. Hauses.

Unter dem mild gehandhabten System des aufgeklärten Despotismus, das bereits unter dem dän. Minister Johann Hartwig Ernst Bernstorff (s. d.) begonnen hatte und unter den Herzogen Friedrich August und Beter Friedrich Ludwig fortgesetzt wurde, blühte das Land immer mehr auf, die auch D. in den Strudel der franz. Revolutionstriege hineingerissen ward. Durch den Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 wurde die Ausbedung des oldenb. Weser-

solles zu Elefleth flipulirt, welcher jedoch erft 1820 wirklich aufhörte. Dagegen erhielt D. zur Entschübigung bas hannov. Amt Bilbesbausen und einen Theil bes Bisthums Münfter: qugleich erhielt Beter Friedrich Ludwig bas facularifirte Bisthum Lübed als weltliches Fürftenthum. Während bes Ariege von 1806 fab fich bie bergogl. Familie, wegen ihrer Berwandtfchaft mit Rufland, von Napoleon feinblich behandelt und mußte fluchten. Die Frangofen besetzen bas Bergogthum, gaben es aber im Tilsiter Frieden 7. Juli 1807 wieder gurud. Dagegen mußte D. fich bem läftigen frang. Continentalfpftem unterwerfen und nach bem Erfurter Congress auch bem Rheinbunde beitreten (14. Oct. 1808). Das franz. Genatsconfult bom 13. Dec. 1810, welches die gange Nordfeetufte mit dem frang. Raiferthum vereinigte, entschied auch über D.s Schickal. Die von Napoleon angebotene Territorialentschäbigung (Stadt Erfurt und Graffchaft Blankenhain in Thuringen) lehnte Beter Friedrich Ludwig entschieden ab und 20g fich mit feiner Familie nach Rugland gurlid. Darauf erfolgte burth Rapoleon's Decret vom 22. Jan. 1811 bie förmliche Befitzergreifung, und bas Herzogthum wurde an die beiden frang. Departements ber Wefermundung und ber Oberems vertheilt. Balb nach ber Schlacht bei Leipzig übernahm jeboch Beter Friedrich Ludwig (1. Dec. 1813) wieder die Regierung. Die frang. Renerungen wurden meistentheils schnell beseitigt, und alles tehrte wieder in bas alte Gleis gurud. D. trat munmehr (1815) bem Deutschen Bunde bei und erhielt burch die Biener-Congreß-Acte bas hannov. (früher miinstersche) Amt Damme sowie einen Theil bes vormaligen franz. Saarbepartements, der feitbem das Fürstenthum Birtenfeld bildet. Auch wurde D. ber Rang und Titel eines Großherzogthums zugestanden, wovon jedoch Beter Friedrich Ludwig niemals Gebrauch machte. Außerbem trat ber ruff. Raffer Alexander I. 18. April 1818 die Herrschaft Jever an D. ab. Die Berhaltniffe ber herrschaft Kniphausen wurden nach langern Streitigkeiten burch bas Berliner Abkommen vom 8. Juni 1825 babin geregelt, bag bie Familie Bentinck die vormalige Landeshoheit behielt, während D. daselbst diejenigen Oberhoheitsrechte ausiben follte, welche früher bem beutschen Raiser und Reich jugestanden hatten. Beter Friedrich Ludwig ftarb 21. Mai 1829, und ihm folgte fein altefter Sohn, Baul Friedrich August (f. b.), welcher 28. Mai 1829 ben großherzogl. Titel annahm. Das patriarchalische Regiment hatte im Lauf ber letten Jahrzehnte immer mehr ftarr bureaufratische Formen angenommen. Die Folge war, daß die auf Artifel 13 ber Deutschen-Bundes-Acte gestützten Bunfche nach einer ftanbischen Berfassung sich wieberholt geltend machten. Go namentlich 1830 unter bem Einbrud ber franz. Julirevolution, jedoch ohne Erfolg. 1836 trat das Herzogthum D. mit hannober und Braunschweig in einen gemeinsamen Zollverband, ben fog. Steuerverein, wogegen die Fürstenthümer Birtenfeld schon 1830 an den preuß. Bollverein, Lübed an den fchlesm.=holftein. Zollverband angeschloffen wurden. Der Aufschwung bes polit. Lebens seit 1840 machte fich auch in D. fühlbar, und als Preugen 1847 mit ber Berufung eines allgemeinen Landtags voranging, fette ber Großberzog eine Commission nieber, welche eine Berfaffung ausarbeiten follte. Bevor aber diese Arbeit vollendet mar, brach die frang. Februarrevolution 1848 aus. Auch in D. nahm jett die Boltsbewegung einen lebhaftern Charafter an. Dbichon keine ernftliche Rubeftorungen vorfielen, herrichte doch langere Zeit eine bemofratische Richtung vor, welcher die Regierung sich nicht entziehen konnte. Nach langen, oft ftilrmischen Berhandlungen mit dem fog. obereinbarenden Landtage» (29. Aug. 1848 bis 14. Febr. 1849) kam bas stark bemokratisch gefärbte Staatsgrundgeses vom 18. Febr. 1849 zu Stande. Balb barauf, 30. April, trat eine verfaffunggebende Synobe von geiftlichen und weltlichen Abgeordneten zufammen, und 15. Aug. ward das neue Kirchenberfassungsgesetz publicirt, welches die Presbyterial= und Synobalordnung burchführte. Gleichzeitig betheiligte fich D. am deutschen Barlament, und die beutsche Reichsverfassung ward baselbst 17. Mai amtlich verkundigt. Dann trat der Großberzog 13. Juli 1849 bem fog. Dreitonigsbundniß bei, zu welchem Schritte der Landtag hartnädig seine Genehmigung versagte. Ueberhaupt waren die ersten Jahre des Berfaffungslebens ziemlich fiurmifc, indem zu wiederholten malen die Minister gewechfelt und Die Stunde vertagt oder aufgeloft wurden. Endlich beruhigten fich die Gemüther, und es gelang ber Regierung, mit bem Landtag, resp. ber Synobe, eine Revision sowol ber Staats- wie ber Kirchenverfassung zu vereinbaren, woraus bas revidirte Staatsgrundgeset vom 22. Nov. 1852 und die revidirte Rirchenordnung bom 11. April 1853 hervorgingen. Inzwischen war der Großherzog Paul Friedrich August 27. Febr. 1853 gestorben, und ihm succedirte sein altester Sohn, Großbergog Ritolaus Friedrich Beter (f. b.). Durch die Bertrage vom 20. Juli und 1. Dec. 1853 trat D., gegen eine Entschäbigung von 500000 Thirn., der Krone Breugen ein fleines Gebiet an ber westl. und östl. Seite bes Jabebusens zur Anlegung eines Kriegshafens

ab. Bugleich übernahm Preugen ben Schut ber olbenb. Rufte und Sanbeleflagge. Der Beitritt bes Bergogthums D. jum preug. und beutschen Bollowein, bereits burch Bertrag bom 1. Marg 1852 flipulirt, wurde 1. Jan. 1854 vollzogen und gab der Industrie einen frischen Anstoß. Gin langiahriger Erbfolgestreit innerhalb ber Familie Bentind (f. b.) fand feine Erlebigung burch bie Bertrage bom 13. April und 30. Juni 1854, in benen beibe ftreitende Barteien ihre Rechte und Anspruche auf bas reichsgraft. albenburgische Fibeicommiß gegen Gelbentschäbigung von 2 Mill. Thirn. an D. überließen. Demgemäß fand 1. Aug. 1854 bie Befitzergreifung ftatt, und bie Berrichaft Aniphansen wurde bem Bergogthum D. einverleibt. Im Laufe der nachften Jahre tam eine Reihe von wichtigen organischen Gesethen zu Stanbe, unter benen bie Gemeinbeordnung bom 1. Juli 1855 hervorzuheben ift. Geit ber Berfaffungerebifton hatte ber Beamtenftand auf ben Landtagen die Majorität, und so geschach es, daß in der Gessson von 1857 die misveranügte Minorität der bäuerlichen Abgeordneten austrat und badurch den Landtag beschlußunfähig machte. Bei ben folgenden Neuwahlen erhielten die Bauern die Mehrheit und behaupteten fortan biefelbe. Durch ben Bertrag vom 16. Febr. 1864 trat D. abermals ein Stiid Land jur Bergrößerung des preuß. Jadegebiets ab. Rach dem glücklichen Ausgang des beutsch-ban. Kriegs berfuchte ber Grofferzog Ritolaus Friedrich Beter, geftigt auf eine Ceffion bes ruff. Raifers Alexander II. vom 19. Juni 1864, die Erbansprüche ber Gottorpischen Linie auf die Bergogthumer Schleswig-Polftein geltend zu machen. In dem preuß.-öfterr. Conflict 1866 ftellte fich D. auf Seite Brengens, schickte auch feine Truppen gur preug. Mainarmee ab. Am 18. Aug. 1866 trat D. bem neugebilbeten Nordbeutschen Bunbesftaate bei. Darauf ward ein Bertrag au Berlin 27. Sept. 1866 abgeschloffen, wodurch ber Großherzog auf alle Ansprüche feines Saufes an Schleswig - Solftein zu Gunften ber Krone Breugen verzichtete. Dagegen gabite Breuken eine Entichabigungesumme von 1 Mill. Thirn, und trat bas holftein. Amt Abrensbid nebst einigen kleinen benachbarten Diftricten (2,err D.-M. mit 12604 E.) an D. ab. Zugleich nahm man eine abermalige Erweiterung des preug. Jabegebiets burch neue olbenb. Abtretungen in Aussicht. Bgl. Halem, «Geschichte bes Herzogthums D.» (3 Bbe., Olbenb. 1794—96); Rumbe, «Oldenb. Chronit» (3. Aufl., Oldenb. 1863).

Olbenburg, Haupt- und Residenzstadt des gleichnamigen Großherzogthums, liegt an der fciffbaren hunte, 21/2 M. oberhalb beren Minbung in Die Befer, ift Gip ber höchsten Behörden bes Staats und gahlt (Ende 1864) 13402, mit bem Bororte Ofternburg 17500 E. Unter die bemerkenswerthen Gebäude der Stadt gehört zunächst das Schloß, mit vielen Werten Tifchbein's und anderer neuerer beutscher Riinftler, ber Brivatbibliothet bes Grofcherzogs (40000 Bbe.), dem Kupferstickcabinet und dem Nachlasse Tischbein's, ferner dem Mingcabinet (besonders das Land und das fürfil. Saus Olbenburg betreffend) und einer Sammlung deutfcher Alterthumer. Das großberzogl. Balais enthalt ebenfalls viele Werke ber mobernen Runft. Das Augusteum, ein sehr schönes, monumentales Gebäude zum Anbenken an den Großberzog August, dient zu Kunftausstellungen n. dgl.; auch befinden fich in demfelben die großherzogl. Gemälbegalerie und die Sammlung von Gipsabguffen. Die fürftl. Grabtapelle ift mit Berfen Danneder's geschmudt. Ausehnliche Gebäude find noch die Bibliothet, bas Hospital, bas Schwurgericht, bas Arfenal, die Artilleriekaferne. Ferner hat die Stadt eine kath, und zwei luth. Rirchen, von denen die Rirche zu St.-Lambertus, außerlich unschön und ohne Thurm, im Innern eine Rotunde mit einer von zwölf Saulen getragenen Ruppel bilbet, die andere jum Borort Ofternburg gehört. Auch ift eine Synagoge vorhanden. Bon höhern Unterrichtsanstalten bestehen ein Symnastum, ein Seminar, eine höhere Burgerschule und eine höhere Tochterschule. Unter ben Sammlungen für Wiffenschaft finb, außer ben genannten, noch hervorzuheben: bie öffentliche Bibliothet von mehr als 100000 Banben, und bas Raturhistorische Duseum, in welchem besonders das Troth'iche Herbarium; die norddeutschen und indischen Bogel sowie die geognostifche Sammlung bemerkenswerth find. hieran fchlieft fich bas Theater, bas als Runftanstalt Anertennenswerthes geleiftet hat. Bu ben Bereinen für verfchiebene wirthichaftliche Zwede tam neuerbings eine Fenerverficherungsgefellschaft. Induftrie und Banbel ber Stadt befinden fich in blubenbem Buftanbe. Außer einer Spinnerei, Gifengiegereien und Schiffswerften befteben auch Kabrilen für Tabad, Leber, Seife, Banbidune, Muftlinstrumente u. f. w.; ferner fünf Buchbrudereien und brei Buchhandlungen. Die hunte, auf welcher Fahrzeuge bis zu 40 Laft gur Stadt gelangen tonnen, vermittelt einen febr lebhaften Schiffahrtevertehr, gunachft mit ber Wefer. 1865 tamen 1489 Schiffe mit 22614 Laft an und gingen 1412 Fahrzeuge mit 22245 Laft ab. Bur Ausfuhr gelangen, außer ben Erzeugniffen des ftabtifchen Gewerbfleißes, auch Landesproducte überhaupt, wie Schiffsbanholy, Getreibe und Bieh. Der Import ift nicht minber lebhaft. Die Pferbemärkte (10. Jan., 1. April, 8. Juni und 1. Aug.) der Stadt find die bebeutendsten in ganz Nordbeutschland. D. ist durch regelmäßige Dampsichiffahrt mit Bremen und Bremerhaven verbunden; auch führen Eiseubahnen nach Bremen und nach Geppens (am Jadebusen). Eine Eisenbahn nach Leer war 1867 im Bau begriffen, besgleichen eine Kanalverbindung mit Weser und Ems. Die Umgebungen des Orts sind sehr freundlich. In der Stadt ist der Schlofigarten sehenswerth. Als eigenklicher Hafenplas sitr D. gilt die Stadt

Elefleth (f. d.) mit (1864) 2563 E. an ber Einnetindung der hunte in die Befer. Olbenburger Saus, ein urfprünglich reichsgraft. Gefchlecht, bas im Mittelalter auf fein tleines Stammland beschränft war und erft zu größerer Bebeutung burch eine Ramilienverbinbung mit bem Schauenburgischen Sause gelangte, indem Graf Dietrich ber Glückliche von Olbenburg (geft. 1440) fich 1424 mit ber Tochter bes Bergogs Gerhard VI. von Schleswig-Bolftein, Bedwig (geft. 1436), vermählte. Ein jungerer Sohn Dietrich's, Graf Gerhard (geft. 1500), feste A) bie grafliche Linie zu Dibenburg fort, welche mit Graf Anton Gunther (geft. 1667) erlofch. (G. Dibenburg, Großherzogthum.) Der altefte Cohn Dietrich's, Chriftian (geft. 1481), wurde aber auf Beranlaffung feines Dheime, bes Bergoge Abolf VIII. von Schleswig-Holstein, jum König von Danemart 1448 und Norwegen 1450, nach Abolf's Tobe auch jum Landesherrn von Schleswig-Holstein 1460 erwählt und stiftete B) die königlich Danische Linie (f. Danemart), welche in ber beutschen Reichsmatritel auch ale bie Linie Solftein-Glückftabt bezeichnet wurde und endlich mit dem Rönige Friedrich VII. (f. b.) 1863 ausstarb. Dagegen blüben noch zwei von ber dan. Sauptlinie abgezweigte Linien fort, nämlich C) die Gottorpifche Linie, gestiftet vom Bergog Abolf (gest. 1586), brittem Gobn bes Ronige Friebrich I. von Danemart. Die Bergoge biefer Linie regierten bis 1773 als Lanbesberren in einem Theile von Schleswig-Holftein (f. d.), während gleichzeitig das Bisthum Litbeck (f. d.) regelmäßig von jungern Gohnen beffelben Saufes beberricht wurde. Enblich bestieg ber regierenbe Bergog Karl Beter Ulrich, welcher burch seine Mutter Anna ein Enkel bes Zaren Beter b. Gr. war, 1762 ben ruff. Thron als Raifer Beter III. (geft. 1762) und ftiftete a) bie faiferlich Ruffifche Linie. (S. Rugland.) Ein Dheim (Grofontelefohn) Beter's III., Adolf Friedrich (geft. 1771), wurde burch Bahl Ronig von Schweben 1751 und fliftete b) bie toniglich Schwebifche Linie (f. Schweben), welche mit bem Sohne bes 1809 entthronten Königs Gustav IV. Abolf, bem Bringen Guftav von Wafa, öfterr. Feldmarfchallieutenant (geb. 1799) erlofchen wird. Ein Bruder Adolf Friedrich's, Friedrich August (gest. 1785), gelangte durch den Tauschvertrag bon 1773 (f. Schles mig-Bolftein) in ben Befit bes Stammlanbes, und von beffen jungerm Bruber, Georg Ludwig (geft. 1763), stammt c) die großherzoglich Oldenburgische Linie (f. Dibenburg, Großberzogthum), welche feit 1803 auch bas facularifirte Bisthum Lübed als erbliches Fürftenthum befitt. D) Die Sonderburgifche Linie wurde geftiftet von Berzog Johann dem Bungern (geft. 1622), brittem Sohne des Königs Chriftian III. von Danemark. Die Berzoge biefer Linie haben niemals, wie die dan. Könige und die gottorper Bergoge, an ber Landesregierung und Landeshoheit von Schleswig-Holftein theilgenommen, fonbem fie übten die Regierungsrechte nur in ben besondern Gebieten, welche ihnen als Apanage angewiesen waren (abgetheilte Berren). Bum Theil waren fie auch nur große Grundbesitzer ohne irgendwelche Regierungsrechte. Bon ben zahlreichen Zweigen, in welche bas Saus fich spaltete, find erloschen: die Linie Blon 1706, die Hauptlinie Sonderburg-Franzhagen 1709, die Linie Norburg 1722, die fog. Schlefische Linie 1727, die Linie Rethwisch 1729, Wiesenburg 1744, Norburg-Blon 1761 und Gludsburg 1779. Noch bluben aber d) bie Linie Anguftenburg (f. b.), gestiftet von einem Entel Johann's des Jungern, Berzog Ernft Gunther (gest. 1689). Das gegenwärtige Saupt biefer Linie ift durch ben Berzicht feines Baters Christian Karl Friedrich August (f. b.) ber Erbpring Friedrich Christian August (f. b.), welcher 1863 ben erfolglosen Bersuch machte, als Berzog Friedrich VIII. von Schleswig-Holstein Besitz zu ergreifen. E) Die Linie Bed, feit 1825 Gludsburg genannt, wurde gestiftet von einem andern Entel Johann's des Jungern, Berzog August Philipp (gest. 1675). Gegenwärtiges Haupt berfelben ift Bergog Rarl, geb. 1813, vermählt mit ber Bringeffin Wilhelmine Marie, Tochter Konig Friedrich's VI. von Danemart, finderlos. Sein Bruder Friedrich, geb. 1814, vermählt mit ber Bringeffin Abelheid von Schaumburg-Lippe, wird bie Linie fortfeten. Gin jungerer Bruder, König Christian IX. (f. b.), gelangte in Gemäßheit bes fog. Londoner Protofolls 1863 gur herrichaft in Danemart, und beffen zweiter Sohn, Georg I. (f. b.), wurde 1863 Ronig ber Hollenen. (S. Griechenland.) Sämmtliche Mitglieder der Glückburger Linie führen fraft eines Patents des Konigs Christian IX. das Bradicat « Sobeit».

Dleander (Norium) ift ber Rame einer zu ber 5. Rlaffe, 2. Ordnung, bes Lime'schen Shfteme und zu ben Apocyneen gehorenden Pflanzengattung, beren Rennzeichen in einem fünftheiligen Relche, ber innen am Grunde mit vielen gahnartigen Bipfelchen ober Drufen befest ift, einer tellerformigen, fünfspaltigen Blumenfrone mit fünftheiliger, mehr ober weniger gezähnter oder zerschlitter Schlundfrone, fünf Staubgefägen, beren Staubbeutel der Narbe anhängen, und in zwei langlich = walzenformigen Balgtapfeln mit fchopfigen Samen bestehen. immergrune Straucher mit leberigen, gegenständigen ober zu breien ftebenden und von vielen parallelen Seitennerven burchzogenen Blättern. Die Trugdolben find enb = ober achfelftanbig und die Blüten anfehnlich. Der gemeine D. (N. Oleander L.), welcher im fühl. Europa, im nördl. Afrita und im Orient bis beinahe nach Oftindien verbreitet ift, wird feiner schonen rothen ober ofters auch weißen Blumen und feiner immergrunen Blatter halber auch bei uns haufig als Zierstrauch cultivirt. Die Engländer nennen ihn Rosenlorber (Rose-bay) und die Franzosen Lorberrose (Laurier-rose). Er liebt feuchte Stellen, wächst daher vorzüglich an Bachen und wird 8-15 f. hoch. Durch feine rothen Blutenbufchel gibt er manchen Ruinen Gubitaliens sowie den Bächen in Sübspanien (d. B. in der Sierra-Morena) und Sübportugal, wo er ungemein häufig ift, ein prachtiges Ansehen. Alle Theile des D. enthalten einen bittern und narkotisch-scharfen, für Menschen und Thiere giftigen Saft, der beim Abbrechen junger Zweige als weiße Mild ausfließt. Die gange Pflange befitt fcharf nartotifche Rrafte, weshalb auch ber nicht unangenehme Geruch ber Blumen betäubend wirft. Die Blätter wurden ehebem als Folia Oleandri s. Rosaginis gegen chronische Hautausschlage angewendet. Noch jest pflegt man fie zu Bulber gerieben und mit Fett gemengt als Krätfalbe zu gebrauchen. Der in Oftindien einheimische wohlriechende D. (N. odorum Lamk.), ber bei uns gleichfalls cultivirt wird, aber warmer gehalten werden muß, zeichnet fich burch ben Bohlgeruch feiner Blumen aus, welche auch größer und beren Schlundschuppen in 4-7 linealische Zipfel gespalten find. Der Fifch fangsoleander (N. piscidium) befitt eine fehr faferige Rinde, welche in Bengalen wie Hanf benunt wird. Legt man fie ins Waffer, so werden die Fische im Umtreise jener Stelle getödtet. Man vermehrt die Oleanderarten durch Stecklinge, welche man in mit Wasser gefüllten Glasstafden fich bewurzeln läßt. Die baraus erzogenen Bflanzen werben in Drangerieerbe eingefest und eine Zeit lang alljährlich verpflangt. Im Binter milfen fie im Ralthaus ober frostfreien Zimmer licht gestellt, im Sommer ftart begoffen und an einen etwas schattigen Ort gestellt werden. Gegen die den D. so häufig beimsuchenben Schilbläuse schützen gute Lüftung, regelmäßiges Begießen und Reinlichkeit am meisten. Weniger schabet die große Raupe bes berrlichen Dleanberfchwärmers (Sphinx Norii), welche fich bei uns nur felten (in fehr heißen Sommern) zeigt und von den Schmetterlingsfammlern theuer bezahlt wird.

Dlearins (Abam), eigentlich Delichlager, einer der besten prosalichen Schriftsteller seiner Beit, geb. um 1600 zu Afchersleben im Salberftabtifchen, wendete fich nach Bollendung feiner Studien in Leipzig nach Solftein und wurde bes Berzogs von Solftein-Gottorp, Friedrich III., Hofmathematitus und Bibliothetar. 1633 fchicte ihn ber Bergog mit einer Gefandtschaft, bei der sich auch Baul Flemming (s. b.) befand, als fürstl. Rath und Secretarius an seinen Schwager, ben Bar Michael Feodorowitsch, nach Mostau. In gleicher Eigenschaft tam er 1635 jum zweiten mal nach Rufland und von da an ben perf. Hof. Rach feiner Rudtehr nach Gottorp 1639 gab er eine in mehrerer Hinsicht merkwürdige und reichhaltige, auch von seiten der Sprache verdienstliche Beschreibung feiner Reise unter dem Titel a Neue oriental. Reisebeschreibung » (Schlesw. 1647 u. öfter) beraus. Er hatte in Berfien die Landessprache erlernt und lieferte unter anderm eine Ueberfetjung des aRofengartens von Sabi. Er wurde 1651 Mitglied ber Fruchtbringenden Gesellschaft und starb 22. Febr. 1671. — Gottfried D., geb. 1. Jan. 1604, gest. ale Superintendent in Halle 20. Febr. 1685, und bessen Sohn, Johann D., geb. 5. Mai 1639, gest. als Professor der Theologie zu Leipzig 6. Aug. 1713, sind als theol. Schriftsteller und als herausgeber ber «Acta eruditorum» befannt. — Des lettgenannten Bruder, Johann Christoph D., geb. 17. Sept. 1668, gest. als Generalsuperintendent zu Arnstadt 31. Marz 1747, machte fich um die Rumismatit fehr verdient sowie auch als geiftlicher Liederbichter.

Die Bull, f. Bull (Die Bornemann).

Olein ober Elain, reines Del ober Delftoff, ift einer ber beiben Bestanbtheile, welche alle fetten Dele des Pflanzen- und alle Fette des Thierreichs zusammensetzen, nämlich der flüssige; der andere, der feste, ist entweder Stearin (f. d.) oder Margarin (f. d.). Man betrachtet das D. gegenwärtig als ein Glycerid der Delfäure. (G. Fett.) Auch soll das Delfäureglycerid der eins Conversations-Leriton. Elste Auslage. XI.

50

trodnenden Dele von bem ber nicht trodnenden berschieden fein, und verfleht man unter D. im engern Sinne basjenige ber trodnenben Dele, mahrend man Clain basjenige ber nicht trodnenben nennt. Das Clain wird burch falpetrige ober fcweflige Gaure in einen festen Korper, Glaibin, perwandelt. Die fluffigen Dele euthalten mehr D. ale bie fetten Talgarten. Es erftarrt erft in viel größerer Ralte als Stearin, ift ber Rryftallisation nicht fabig und loft fich viel leichter in Beingeist. Im fleinen trennt man daher das D. vom Stearin am besten durch Beingeift. Im größern Mafftabe bedient man fich bes Auspreffens der Dele und Fette bei einer Temperatur, wobei bas Stearin völlig fest, bas D. aber noch völlig fluffig ift. Reines D. ift, ba es in ber Ralte nicht bid wirb, ein febr gutes Schmiermittel für feine Dafchinentheile. Roch beffer eignet fich bazu bie aus bem D. baburch, bag man es an Kalt bindet und bie Berbindung nachher wieder durch Schwefelfaure zerfett, meift ale Rebenproduct der Stearinfaurefabriten gewonnene Dleinfaure ober Delfaure. Gie muß aber bann forafaltig von aller beigemengten Schwefelfaure befreit fein, weil diefe bie metallenen Theile angreifen murde.

Oleron, eine Infel an der Westfüfte Frantreichs, den Mündungen der Charente und Seudre gegenüber, jum Depart. Rieber-Charente gehörig, im S. vom Festlande durch den 1/4 M. breiten Bertuis de Maumuffon, im N. von ber Infel Re durch ben Bertuis d'Antioche getrennt und mit Leuchtthurmen berfeben, gablt (1861) auf 4 Q.-DR. 18178 E., bie geborene Seeleute und großentheils Protestanten find. Die Infel besteht größtentheils aus Dunenfand mit Salafeen, erzeugt aber auf ihrem mohlbemufferten Culturboben eine Menge Getreibe, Gemilfe, Bulfenfruchte und Bein und ift besonders wichtig burch ihre bedeutende Geefalgproduction. Außer diefer und bem Felbbau beschäftigen fich die Einwohner mit Seefischerei, Schiffban, Fischfalzerei, Fabrikation von Branntwein, Essig, Weingeist, Weinstein, mit Kalk- und Ziegelbrennerei fowie mit Korn-, Sala-, Bein- und Kabrifatenhandel. Die Infel hat, außer mehrern Meden und Dörfern, drei Städte: Château oder Le Château d'Oléron, an der füdössi. Küste, mit einer 1630 erbauten Citabelle, einem Lehrerinnenseminar, einem hafen, Schiffswerft, Seilerbahnen und 3518 E.; Saint-Pierre d'Oléron, in der Mitte, mit 4981 E. und einem Handelsgericht, und Saint-Georges d'Oléron, etwas nörblicher, mit 4818 E. 3m 16. Jahrh, wurde bie Infel von ben Hugenotten aus Rochelle in Befit genommen, 1623 aber diesen von Ludwig XIII. wieder entriffen. Im 18. Jahrh. befestigte fie Montalembert zur Deckung ber Charentemundung. Ein Decret vom 9. Oct. 1799 bestimmte fie jum Berbannungsort. — Rach ber Insel D. (lat. Uliarus) führt eine uralte Sammlung von seerechtlichen Bestimmungen, die Rôles, Jugements oder Lois d'Oléron (corrumpirt Rôles de Leyron), den Ramen. Dieselbe enthält Rechtsgewohnheiten und Urtheilsspruche über Schiffahrt und Seehandlung, außerdem nur die eine Criminalverordnung, daß der Steuermann das Leben verwirft. wenn er vorfaslich bas Fahrzeng untergehen läßt. Der altefte Theil, bestehend aus 25 Artikeln, ift wahrscheinlich in ber Mitte bes 12. Jahrh. unter Autorität ber alten Bergoge von Gupenne au Stande gekommen. Das altefte Actenftud, welches die Geltung der Roles d'Oléron in Frantreich bestätigt, gehört ins 3. 1364. Auch in Spanien und den Niederlanden kam Jahrhunderte hindurch dieses Seerecht zur Anwendung. Durch die Bermählung Heinrich's II. von England mit Eleonore, der Erbin von Gupenne, erhielt daffelbe fogar auf ben brit. Infeln großes Anfehen und wurde fubfibiarisch gebraucht. Ueber die Stadt D. im Depart. Niederpprenäen f. Dloron.

Delfarben beigen die Farben, welche fich bagu eignen, mit Delfirmis verfest zu werden, um fie bann entweder jur feinen Runft- und Delmalerei (f. b.) oder ju gewöhnlichem Anftrich an verwenden; besgleichen aber auch die wirklich schon mit Delftrnis angemachten Farbestoffe. Es find burchgebends fog. Decffarben, namentlich außer ben verfchiedenen Rugarten und einigen Ladfarben fast nur mineralische Bigmente. Anstreichfarben reibt man mit Leinölfirnis an und

verditunt sie oft durch Terventinöl.

Dige, die Beilige, war die Gemahlin des ruff. Großfürsten Igor von Riew, welcher fie auf einer Jago im Bflowichen hatte tennen lernen. Rach bem in einer Schlacht gegen bie Drewlier erfolgten Tobe ihres Gatten, 945, führte fle bis 955 für ihren minderjährigen Sohre Swätoslaw die Regierung und ging dann nach Konstantinopel, wo sie sich von dem Patriarchere Theophilattes taufen ließ. Obgleich fie bei der Taufe den Namen Helena empfing, wurde fie boch nach ihrem Tode, ber 969 erfolgte, von der griech. Kirche unter ihrem frühern Ramen D. heilig gesprochen und ber 11. Juli alten Stils zu bem Tage ihrer Feier bestimmt. Sie erscheint ben Auffen um fo verehrungswürdiger, weil fie unter allen Großfürstinnen die erfte war, welche die driftl. Religion annahm; bie rom. Rirche hat fie nicht unter ihren Beiligen.

Dligarchie ober Oligokratie heißt wortlich die Herrschaft weniger. Da aber an sich die

Bahl hier nicht entscheiben kann, die ohnedies nur relativ beurtheilt werden könnte, so wird darunter eigentlich jene Abart der Aristokratie verstanden, bei welcher, wie in dem alten Benedig, die Herrschenden nicht das Interesse Standes, sondern die Forderungen einer rücksichts-losen Geschäftsroutine oder gar die eigene Willkür zur höchsten Richtschnur nehmen, wobei sie sich dann, um ihre gemeinschädliche Stellung zu behaupten, aller Mittel der Unterdrückung bedienen müssen. Es verhält sich also die Oligokratie zur Aristokratie wie die Despotie zur Mondien

archie, die Dolofratie gur Demofratie.

Oliphant (Lawrence), engl. Reisender und Diplomat, ist der Sohn des Oberrichters von Cenlon, Sir Anthony D., und wurde 1832 geboren. Schon als 18jähriger Jüngling machte er im Gefolge Jung-Bahadur's eine Reise nach Nepal, die er in der fehr anziehenden .Journey to Katmandu» (Lond. 1852) beschrieben hat. Nach England gurudgefehrt, ließ er fich an ber Universität Sbinburgh immatriculiren und ftubirte bann bie Rechte in Lincoln's=3nn. 1852 besuchte er Rufland, drang bis jum Ural, dem Raukajus und ber Krim vor und legte die Refultate feiner Beobachtungen in dem Werfe «The Russian shores of the Black-Sea» (Lond. 1853) nieder. Hierauf wurde er Brivatfecretar bes Gouverneurs von Canada, Lord Elgin, und ließ einen Bericht über feine Banberungen im brit. Norbamerita und im Beften ber Bereinigten Staaten unter bem Titel «Minnesota» (Lond. 1855) erscheinen. Beim Ausbruch bes Drientkriegs eilte er wieber nach bem Schwarzen Meere, schloß fich dem Hauptquartier Omer-Bascha's an und machte mit ihm ben Feldzug gegen Kutais und ben beschwerlichen Rudzug nach der Kuste mit, den er in «The Caucasian campaign of Omer-Pasha» (Lond. 1856) schilberte. Als Lord Elgin 1857 mit einer außerordentlichen Mission nach China betraut murbe, begleitete ihn D. in ber boppelten Gigenschaft eines Brivatsecretars und Siftoriographen und veröffentlichte nach feiner Rudfehr in bem « Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan» (Lond. 1860) einen Bericht über die Expedition, ber schätzbare Beitrage zur Kenntnif jener entlegenen Regionen und ihrer Bewohner enthält. Balb nachher begab er fich abermals als brit. Conful nach Japan, wo er 5. Juli 1861 von gebungenen Meuchelmörbern in feiner Bohnung überfallen und fchwer verwundet wurde, fodaft er zu seiner Beilung nach Europa zurücksehren mußte. Im Juli 1865 ward er für den schott. Diftrict Stirling ins Barlament gewählt.

Dliva, ein Martifleden im preuß. Regierungebezirf und Landtreis Danzig, unweit ber Oftfee, 1 M. im Nordnordwesten von Dangig und 1/2 M. füblich von dem Badeorte Boppot, am Fufe des 272 F. hohen, aussichtereichen Rarleberg gelegen, der fich über das liebliche, an Hammerwerken reiche Freuden = und Schwabenthal erhebt, ist belebt durch viele Landhäuser vornehmer und reicher Dangiger und gablt 2022 E., Die außer ben gewöhnlichen Gewerben Rupfer - und Gifenhammer fowie Papierfabritation betreiben. Berühmt ift ber Ort burch bie einst reiche Ciftercienserabtei (Mons Olivarum), welche 1170 vom pommerschen Bergog Subiflaw gegrundet und erft 1829 aufgehoben murbe. Die fruhere Abtei -, jest Bfarrfirche, ein ftattlicher, 1581 aufgeführter Bau, 300 F. lang, 100 F. breit und 75 F. hoch, ift überaus schön und hat an 40 Altare, eine fehr große, vortreffliche Orgel fowie mancherlei Gebenswürdigkeiten. Das Schloß der ehemaligen Aebte, deren letter, Joseph Fürst von Hohenzollern (geft. 1831), augleich Bifchof von Ermeland mar, ift jest nebft ben ausgezeichneten Gartenanlagen und bem Rarlsberge Eigenthum der verwitweten Rönigin Elisabeth von Breugen. Der Abt Chriftian ward 1215 der erfte Bischof in Breugen. Die Abtei wurde 1224 und 1234 von den beidnifchen Breufen verbrannt, 1243 und 1245 von den Bolen geplündert, 1252 von den Deutschen Orbensrittern und 1350 burch Feuersbrunft in Afche gelegt, 1433 von den Suffiten unter Czepta geplündert und verbrannt, 1576 von den Danzigern zerftort, stets aber wieder aufgebaut. Hiftorisch benkwurdig ift sie besonders burch den in ihr 3. Mai (23. April) 1660 abgefcloffenen Frieden, welcher den Rrieg zwischen Schweden, Bolen, dem Raifer und Brandenburg beenbete. Ronig Johann Rafimir von Bolen entfagte feinen Ansprüchen auf Schweden und überließ bas nordl. Livland, Eftland und die Insel Defell an Schweden. Schweden verzichtete auf Kurland, und beide Theile bestätigten Breugens Unabhangigkeit. hierauf gab Schweden im Frieden ju Ropenhagen 27. Mai 1660 Drontheim und Bornholm an Danemart jurud; mit Rugland aber ichloß es 1661 den Frieden ju Kardis auf den vorigen Besitzstand. Der Friede au D. ordnete Die Staatenverhaltniffe des Nordens und befestigte Schwedens Uebergewicht.

Oliva (Maeftro Fernan Berez de), ein berühmter fpan. Humanift und Profaist, geb. um 1497 zu Cordova, ftubirte in Salamanca und Alcala Philosophie und die fchonen Wiffenschaften

und bann in Baris hauptfächlich Mathematif. Bon bier ging er nach Rom zu einem Dheim, ber im Dienste bes Papftes Leo X. ftand, und in beffen Stelle er nachmals eintrat. Er hielt nun drei Jahre in Rom Borlefungen über Moralphilosophie. Um fich aber in den Biffenschaften noch mehr auszubilben, fehrte er nach Baris guriit, wo er ebenfalls einen breifahrigen Curs über benfelben Gegenftand abhielt. nach bem Tobe bes Bapftes Sabrian VI., ber ihm eine geiftliche Benfion verliehen hatte, berfügte er fich wieber nach Spanien und las auf ber Universität von Salamanca über Philosophie, Mathematit und Theologie. Er zeichnete fich fo febr aus, daß er jum Rector biefer Universität und endlich fogar jum Lehrer Bhilipp's IL ernannt wurde; boch ein fruhgeitiger Tob, um 1533, verhinderte ihn, lettere Stelle wirflich anzutreten. Dbichon D. an ber humaniftischen Zeitrichtung lebhaften Antheil nahm und nicht nur bes Lateinischen, sondern auch des Griechischen fundig war, schrieb er doch nur in feiner Muttersprache, die er nach dem Mufter der claffischen zu bilden suchte. Um zugleich feine Landeleute mit dem Theater ber Alten bekannt zu machen, bearbeitete er mehrere griech, und rom. Dramen, bie inbeffen ohne Ginflug auf die Geftaltung der fpan. Buhne blieben. Selbständigen Werth hatte bagegen fein «Dialogo de la dignidad del hombre», ber, in ber Manier bes Cicero geschrieben, in der span. Literatur für das erste Muster einer klaren und zusammenhängenden Untersuchung in einer correcten, ebeln und eleganten Sprache gilt. Auch fchrieb er in gleicher Manier einen «Dialogo de la castidad» und einen «Dialogo del uso de las riquezas», die aber nicht fo berühmt geworden find; noch weniger bedeutend find feine poetifchen Berfuche. Geine gefammten Berke wurden von feinem Neffen Ambrofio de Morales (Cordova 1586) herausgegeben; feine

«Obras poeticas» erfchienen in Madrid (2 Bbe., 1787).

Olivārez (Don Gasparo de Guzman, Graf von), Herzog von San-Lucar, Premierminister Philipp's IV. von Spanien, ftammte aus einem vornehmen, aber fehr herabgetommenen fpan. Befchlechte und wurde zu Rom 6. Jan. 1587 geboren, wo fein Bater Gefandter am Sofe Bapft Sixtus' V. mar, ben er vergiftet haben foll. Er erhielt eine gelehrte Bilbung, und ehrgeizig, wie er war, gelang es ihm, ber Bertraute Philipp's IV. in beffen Liebeshanbeln zu merben. Bom Günftlinge schwang er fich jum Premierminister empor und übte nun 22 J. eine fast unumschränkte Gewalt. Den Anfang feines Ministeriums bezeichnete er burch nutliche Berordnungen; balb aber mar er bemuht, nur Gelb aus dem Lande zu ziehen, um den Rrieg mit ben benachbarten Dadhten gu unterhalten. Seine Barte verurfachte, bag Catalonien und Audalusien sich empörten und daß die Portugiesen das span. Joch zerbrachen und 1640 den Bergog von Braganza für ihren König anerkannten. Dem Rönige kundigte er diefes Ereignif als etwas Erfreuliches an, indem er dadurch berechtigt werbe, die ungeheuern Befitzungen bes Bergogs in Spanien einzuziehen. Doch ber Rrieg nahm für Spanien, beffen Beere von ben Frangofen und beffen Flotten von ben Sollanbern gefchlagen murden, eine fo ungludliche Wenbung, bag ber Ronig fich 1643 genothigt fah, feinen verhaften Minifter zu entlaffen. D. mußte vom Schauplate abtreten, wo er vielleicht, befreit von feinem furchtbaren Rebenbuhler Richelieu, der 1642 gestorben war, die Angelegenheiten des Reichs wiederherzustellen vermocht hätte. Auch mare er gurudberufen worden, wenn er nicht zu feiner Bertheibigung eine Schrift abgefaft, Die mehrere machtige Berfonen beleidigte, fodaß ber Ronig es gerathen fand, ihn noch weiter zu entfernen und auf Toro zu beschränken, wo er 12. Juli 1645 ftarb. Reben Graufamteit und Beig beschuldigte man ihn noch mancher Berbrechen, die jedoch nicht erwiesen find.

Dliven nennt man die Steinfrüchte des Delbaums (f. b.), welche höchstens die Größe eines Taubeneies erlangen, meistens oval, aber auch fugelig, eiformig, vertehrt-eiformig, ftumpf ober zugespitzt und von Farbe schwarz, violett, röthlich, weißlich ober grün find, mit grünlich-weißem Fleische, aus welchem das für Medicin, Oekonomie und Technologie gleich wichtige Oliven 81 oder Baumol (f. b.) gewonnen wird. Auch werden die D., noch vor der volligen Reife abgenommen, auf verschiedene Art, am häufigsten mit Effig und Salz, eingelegt, indem man fie vorher in Ralfwaffer einweicht, wodurch fie einen milbern Geschmad erhalten und weicher werben. In Gubeuropa werben die eingelegten fowie befonders auch die getrodneten D. häufig gegeffen: doch erfordern fie, in größerer Menge genoffen, eine ftarte Berdauungetraft. Bei une nimmt

man die eingelegten D. nur zu Galaten und Brühen.

Dlivier (Louis Beinr. Ferd.), ber Erfinder einer nach ihm benannten Lefemethobe, murbe 19. Sept. 1759 zu la Sarra im Canton Baabt geboren und befuchte die Bochschule zu Laufanne. Rad Bollendung feiner Studien ging er 1779 als hofmeifter nach Livland. Ale bas von Bafedow gegrundete Philanthropin in Deffau allgemeines Auffehen zu erregen begann, kehrte D. aus Livland gurud und wurde Lehrer ber frang. Sprache an jener Ergiebungsanstalt mit bem Titel Brofessor. In Deffau folog er einen innigen Freundschaftsbund mit Matthisson und Spazier. Rach ber 1793 erfolgten Auflösung bes Philanthropins errichtete er eine balb ungemein aufblühende Erziehungsanftalt, die er aber 1801 wieder aufgab, um gang für die weitere Ausbildung und Ausbreitung der von ihm erfundenen Lesemethode zu leben, die er in einigen in feinem Hause errichteten Klassen von Knaben und Mädchen erprobte und in Leipzig und Berlin perfonlich jur Anertennung und Ginführung in mehrere Lehranftalten brachte. Mehrere junge Manner, die fich bem Lehrstande widmen wollten, wurden ju ihm nach Deffau gefchickt, um in die neue Lesemethode eingeweiht ju werden. Mit einem berfelben, Tillich, errichtete er 1809 von neuem ein Erziehungeinstitut, das er aber nach einigen Jahren dem letstern ganz überließ. Im Sommer 1811 machte er eine Reife in die Schweiz, um fich bort anzustedeln und eine Erziehungsanstalt nach Art der Salzmann'schen in Schnepfenthal zu begrunden. Wegen der damaligen Kriegszustande verfchob er die Ausführung feines Plans und ging indeß nach Wien, um sich mit seiner Familie, deren meiste Glieder sich dort befanden, wieber zu vereinigen. hier ftarb er 31. Marg 1815. Auf den Bunfch ber Fürstin Schwarzenberg wurde er auf der fürstl. Herrschaft Worlit in Bohmen beerdigt. Seine Lesemethode gehort au den Lautmethoden (f. Lefen und Lefemethoben), die von dem Grundfate ausgehen, daß die Lefetunft auf der Renntnig des jedem Buchftaben eigenthumlichen Lauts beruhe. D. hat seine Methode in mehrern Schriften dargestellt. Sein Hauptwerk ist das «Orthoepographische Elementarwert's (Deffau 1804).

**Olivier.** drei ausgezeichnete Maler, die Söhne des vorigen, die sich um das Wiederaufblüben der Kunft zu Anfang unfere Jahrhunderts Berdienst erworben haben. Ihr Bater fuchte ben einen nach dem andern in feine Berufsbahn einzulenken, gab aber dann immer als einsichtsvoller Erzieher ber naturanlage nach. Beinrich von D., ber alteste ber Bruber, murbe 1783 in Deffau, Ferdinand bon D. 1. April 1785 geboren. Beibe genoffen zunächst ben Unterricht bes trefflichen Malers R. W. Rolbe und gingen bann 1804 nach Dresben, nicht ohne porher ben Bater als Sulfslehrer unterftugt und als folche nach Berlin begleitet zu haben, wo Ferdinand fich, unter Unger's Leitung mit der zplographischen Technik vertraut geworden, schon burch die Illustration des Elementarwerkes seines Baters bekannt gemacht hatte. In Dresden reihten fich die Brüder D. den Strebenden durch tuchtige Leiftungen in der Landichaftsmalerei witrbig an. Die polit. Berhaltniffe riefen Ferbinand 1806 auf turge Reit zu biplomatischen Zweden in die Dienste seines Landesherrn, der die Brüder freigebig unterstützt hatte. Doch konnten beibe schon im Jahre darauf nach Paris gehen und ihre Studien im Mufée Rapoleon fortsetzen. 1810 kehrten sie nach Deffau zurud; aber schon im folgenden Jahre zog es fie nach Bien. Dorthin begleitete fie auch ber jungfte Bruber, Friedrich von D. Diefer, 1791 in Deffan geboren, war anfangs ebenfalls langere Zeit Gulfelehrer bes Baters, bis auch er zur Kunst überging. Erft in Wien konnte er fich indeß einem planmäßigern Studium ber Malerei ergeben, dem er aber 1813 durch den Eintritt in das Lützow'sche Freicorps wieder entrissen murbe. Er focht tapfer als Offizier und nahm bann 1814 in Wien feine Studien wieder auf. welche ihn befondere zu biblifchen Darftellungen führten. In Wien war inzwischen durch Bächter. ben nachfolger von Carftens, ein kleiner Rreis von Jungern für die neuerwachte Runftrichtung gewonnen worden, und bas haus Ferdinand D.'s bildete für langere Zeit den Bereinigungspunkt jenes Rreises. Ferdinand gab 1823 eine Folge eigenhändig lithographirter Blätter unter dem Titel: «Sieben Gegenden aus Salzburg, Berchtesgaden n. f. w.» heraus. Diese vortreff= lichen, in dem Geiste der damaligen Richtung componirten Blätter schöpfen ihre Stimmung aus den fieben Tagen der Boche und find durch zwei allegorische Blätter verbunden. In feinen Del= bilbern (größtentheils histor. Lanbichaften ober rein histor. Werke) zeigte Ferdinand eine flare Entwidelung bes Gebantens neben großer Formenbestimmtheit und forgfältiger Durchführung. Beinrich fertigte in Wien eine Copie von Porbenone's Bilb von ber heil. Justina aus bem Belvedere, baneben eigene Compositionen, beren man in ben Rirchen seiner Baterstadt sieht, wohin er bald zurückehrte. Friedrich ging 1818 nach Rom und fand günstige Aufnahme in dem Kreise, ber in ber ewigen Stadt die neue Runftara anbrechen ließ. Das erfte in Rom ausgeführte Bemälbe von ihm war Christus mit dem Zinsgroschen. Außerdem lieferte er Landschaften mit histor. Staffage. 1824 tehrte er nach Wien zurud, wo er nun die Borträtmalerei übte. Das Berlangen nach größerer Wirksamkeit führte ihn endlich 1829 nach München. Hier malte er verschiebene biblifche Gegenstände und half auch bei ben Freefen im Ronigebau, in ben Ribelungenfalen und im Saale der Homerischen Hymnen. Bas ihn aber zumeift beschäftigte, war ber Entwurf zu einer Bolfebilderbibel, wozu er ichon in Wien Zeichnungen begonnen hatte. Seit

1834 erschien bieses Werk zu Gotha unter bem Titel: «Bolksbilderbibel in 50 Darstellungen aus bem Neuen Testamente» (ben Text schrieb G. H. von Schubert; Thäter, Merz u. a. lieferten die Stiche). Inzwischen war auch 1833 Ferdinand als Prosessor der Kunstgeschichte und Generalsecretär der Akademie nach München berusen worden, welche Aemter eine Zeit lang seine praktische künstlerische Thätigkeit in den Hintergrund schoben. Doch erschien er 1838 wieder mit Gemälden auf der Ausstellung und zeigte, daß sich unterdeß seine künstlerischen Kräfte eher concentrirt und gehoben als vermindert hatten. Ferdinand starb 11. Febr. 1841. Heinrich war nach der obenerwähnten Bibelausgabe eine Zeit lang Wirthschaftsrath in Dessau und ging dann nach Berlin, wo er Zeichen- und Sprachunterricht gab und 3. März 1848 starb. Friedrich lebte seit 1850 in Dessau, ebenfalls mit Unterricht beschäftigt.

Olla potrida (wörtlich: fauliger Topf) bezeichnet eigentlich die in einen Topf zusammengeworfenen Reste von Fleisch, Gemüse und andern Speisen, dann aber insbesondere ein beliebtes Nationalgericht der Spanier, das aus einem Gemisch von verschiedenen Fleischsporten und Gemüse bereitet (gedämpst) wird. Man gebraucht daher auch das Wort für jeden Mischmasch, z. B. auf Büchertiteln für Allerhand, in Zeitschriften für Miscellen, Feuilleton u. s. w.

Ollech (Rarl Rudolf von), preuß. General, geb. 1811 zu Graudenz, erhielt seine militärifche Erziehung feit 1823 erft im potebamer, bann im berliner Cabettenhaufe und trat 1828 als Secondelieutenant in das 16. Jufanterieregiment ein. Nachdem er 1832 - 35 die Kriegsschule besucht, wirkte er einige Jahre als Lehrer an der 14. Divisionsschule und 1839-45 beim Cabettencorps. Seit 1843 Bremierlieutenant, ward D. 1847 zum Hauptmann befördert und jum 30. Infanterieregiment verfett. Als folder machte er 1849 ben Kelbjug in Baben mit, wo er bei Durlach eine leichte Schufwunde erhielt. 1853 wurde er zum Major im Generalstabe ber 13. Division ernannt, 1855 aber zum Großen Generalstab versetzt und mit der Direction ber kriegsgeschichtlichen Abtheilung besselben betraut. Daneben lehrte er 1855 — 65 auch an der Kriegeschule, wo besonders seine Borträge über Taktik und Kriegegeschichte Beifall fanden. Inzwischen war D. zum Mitglied der Studiencommission des Cadettencorps und der Divifionsschulen sowie auch 1858 ber Kriegsschule ernannt und 1857 zum Abtheilungschef im Großen Generalftabe, 1858 zum Oberftlieutenant, 1860 zum Oberften befördert worden. 1861 trat er als Commandeur an die Spipe des Cadettencorps, das er auch 1862 im Hause der Abgeordneten beredt vertheidigte. Bei der Krönung König Wilhelm's I. wurde er in den Abelstand erhoben. Seit 1864 Generalmajor, erhielt D. 1865 bas Commando ber 17. Infanteriebrigade, welche er in dem Kriege von 1866 ins Feld führte, und an deren Spipe er bei Stalit schwer verwundet wurde. Als Schriftsteller hat sich D. durch eine Reihe trefflicher kriegsgeschichtlicher Arbeiten einen geachteten Ramen erworben. Dahin gehören: «Hiftor. Ent= wickelung der taktischen Uebungen der preuß. Infanterie» (Berl. 1848), «Die leichte Infanterie der franz. Armee» (Berl. 1856); ferner die als Beihefte zum «Militär=Wochenblatt» aus= gegebenen Schriften: "Friedrich d. Gr. von Rolin bis Leuthen", "Der Feldzug der Nordarmee im J. 1813» (Thl. 1-3, 1859-65), «General Renher's Leben» (Thl. 1, 1861), «Friedrich b. Gr. und die Cabettenanstalten. (1862), a Friedrich b. Gr. und der Friede zu Hubertusburg v (1863) u. f. w. Gegen Ende 1866 murbe D. jum Generallieutenant befordert.

Ollivier (Olivier Emile), franz. Abvocat und Abgeordneter, geb. 2. Juli 1825 zu Marseille, widmete sich dem Rechtsstudium und wurde 1847 zu Paris Abvocat. Nach der Februarrevolution schickte ihn die republikanische Regierung ale Generalcommissar nach Marfeille, ernannte ihn auch jum Prafecten in Langres. Doch fehrte er fcon im Jan. 1849 ju feinem Berufe zurück und erwarb sich als freisinniger Bertheidiger vor Gericht einen Ramen. 1857 mahlte ihn ein parifer Begirt, gegen ben von ber Regierung aufgestellten Canbibaten, in ben Gesetzgebenden Rörper, wo er fich ber nur aus einigen Mitgliedern bestehenden Opposition gugesellte und in den wichtigern Angelegenheiten ein bedeutendes oratorisches Talent geltend machte. So betheiligte er sich glanzend 1858 in der Discussion über die fog. Sicherheitsgesete, 1859 in den Berhandlungen über den Kriegszug nach Italien, 1860 in den Debatten über die Presse. Nach feiner Wiebererwählung 1863 zog er besonders als Berichterstatter über das sog. Coalitions= gefet bie Aufmertfamteit auf fich. Bereits in biefer Angelegenheit zeigte er aber ein folches Ginverständniß mit der Regierungspolitik, daß fich bas Berhältniß zu seinen frühern polit. Freunden zu lodern begann. In den folgenden Seffionen sprach er bald für, bald wider die taiferl. Bolitik und wurde thatfachlich als ein Abtrumiger von feiner Partei betrachtet. 1865 erfolgte die Bahl D.'s als Mifglied des Generalraths im Depart. Bar. In bemfelben Jahre ernannte ihn ber Bicetonig von Aegypten mit einem großen Gehalt zu feinem jurift. Beirath und Commiffar,

infolge bessen er die Advocatur niederlegen mußte. D. ist Mitbegründer der «Rovue de droit pratique» (seit 1856), in welcher Zeitschrift er eine Menge jurist. Arbeiten veröffentlichte. Auch gab er einige in das praktische Rechtsgebiet eingreisende selbständige Schriften heraus. — Sein Bater, Demosthenes D., geb. 25. Febr. 1799, war früher Chef eines von ihm zu Marseille begründeten Handelshauses und that sich nach der Februarrevolution von 1848 als eifriger Republikaner hervor. Er stimmte in der Constituirenden Bersammlung mit dem Berge, trat auch heftig gegen die Politik und die Absichten des Prästdenten Ludwig Napoleon auf. Nach dem Staatsstreiche vom 2. Dec. 1851 mit Deportation bedroht, sloh er nach Belgien, von da nach Italien. Erst insolge der Amnestie von 1860 kehrte er nach Frankreich zurück.

Olm (Protous anguinus) heißt eine höchst eigenthümliche, nur in den unterirdischen Höhlengewässern von Kärnten und Krain vorkommende, zu den geschwänzten Amphidien gehörende Gattung mit etwa fußlangem Leibe, ringsum von einer Flosse umgebenem plattgedrücktem Fischwanze, sehr kleinen verkümmerten Füßen und äußern Riemenbüscheln, die an den Seiten des Halfes stehen. Die winzigen Augen liegen in der Tiese zwischen den Muskeln, und die röthliche oder etwas marmorirte Haut geht glatt, ohne Berdünnung, über die undrauchbaren Sehorgane weg. Das kleine Maul ist mit sehr kleinen Zähnchen bewassnet. Der D. ist eine stehengebliebene Larvensorm. Er athmet durch Lungen und Kiemen zugleich und nährt sich von Inselten und Würmern. Seine Organisation ist besonders durch die Anpassung der Organe an den

dunklen Aufenthaltsort intereffant.

**Delmalerei,** die Kunst, mit Delfarben (f. d.) zu malen, hat wegen der Lebhaftigkeit, **Ara**ft und Naturwahrheit ber Farben, wegen ber Mannichfaltigfeit und Mifchung ber Tinten vor allen übrigen Arten ber Malerei große Borzüge. Die Farben find etwas dunkler, aber auch glanzender als die Bafferfarben. Man erreicht in Delfarben den Schmelz, womit die Natur die Gegenstände schmildt, die zarten Uebergange, das Durchsichtigere der Schatten. Auch leiden Delgemulbe minder vom Baffer und andern Feuchtigkeiten, benn bie Delfarbe löft fich nicht fo leicht wieber auf, wenn fie einmal angetrodnet ift, und eine Stelle tann, fo oft ber Maler nur will, übermalt werden. Durch öfteres Uebermalen aber wird die beste Harmonie und die höchste Wirkung der Farben besser erreicht, als wenn man die Farben stehen lassen muß, wie sie zuerst aufgetragen worden find. Auch tonnen Delfarben übereinanbergesett werben, fodag bie untere durchscheint. Da ferner die Delfarbe zähe ist und die nahe aneinandergelegten Tinten nicht ineinanderfließen, fo kann ber Maler mit ihr eine bessere Dischung und bequemere Rebeneinanderfetung ber garben erreichen als in Bafferfarben. Durch einen Ueberzug von Firnis fucht man bem Staube, ber leicht barauf haftet, zuvorzufommen und bie Bilbflache liberhaupt gegen bie Einwirtungen ber Temperatur ju fchitten. Jest find Bargfirniffe gebrauchlich. Die neue Erfindung bes Confervatore Eigner in Augeburg, welcher einen durchstädtigen, mild glanzenben und beffer verfliegenden Bachefirnig berguftellen vermochte, bat Auffeben gemacht und burfte mit ber Zeit die alten Firniffe befeitigen. Zum Malen bebient man fich gewöhnlich bes Rugols, mit welchem die Farben aufgeloft und gerieben werben, und welches feiner Natur nach trodnend ift. Das Leinöl, als bas gröbste und fettefte, wird jum Gründen gebraucht. Auch erfest man das Rugol burch Mohnol, welches weißer und heller ift als biefes und ebenfalls trodnet. Ein großer Bortheil ber D. ift auch ber, daß ber Maler die Wirkung feiner Arbeit fcon während des Arbeitens sicherer beurtheilen kann, indem die Farben im Trodnen sich nicht so sehr berändern wie die Bafferfarben; nur muß er, um dem Nachdunkeln entgegenzukommen, gleich anfangs ben Ton etwas kräftiger und heller halten und das rechte Maß im Dele zu treffen wiffen. Man malt mit Del auf holg, Bappe, Rupfer und andere Metalle, auch auf Mauern und groben Taffet, gegenwärtig am gewöhnlichsten auf Leinwand. Wenn diese zubereitet ift, pfleat man bas Bilb zu zeichnen und fangt bann an, mit Farben ben Grund zu machen. Man reibt die Farben vorher, thut fie in fleine Blafen, die aus Schweinsblafen gefchnitten werben, bindet fie zu und flicht fle beim Gebrauch mit einem Rrengflich an. Die Farbenblasen liegen in einem Farbentaften, eine jebe in einem besonbern Fach. Der gange Apparat wird heutzutage vorbereitet im Sandel gefunden. Bei dem Auftragen der Karben bedient man fich der Balette (f. b.). Mit berfelben zugleich halt bie Linke ben Dalftod von leichtem Bolge ober Rohr; er bient ber Rechten, welche ben Binfel führt, gur Unterlage. Die Binfel find jumeist Borfipinfel, beren Spiten burch Spalten ber einzelnen Borften elastisch gemacht werben. Größere Binfel aus Dachshaaren, womit man hintergrlinde, Lufte, Untermalungen u. f. w. herstellt, beißen Bertreiber; jum Ausziehen langer, gerader Contouren bedient man fich ber langhaarigen fog. Schlepper. Die vorbereitete Leinwand stellt man jum Bemalen auf die Staffelei, jene bekannte

Borrichtung, welche sich auf= und abschieben läßt. Die Runft, die Farben der Delgemälde vom Bolze abzulöfen und auf Leinwand überzutragen, foll von einem gewiffen Bicault erfunden worden fein; auch pflegt man in neuerer Zeit das wurmfräßige Bolg bis auf die Unterfläche bes Gemalbes ganz fein abzuhobeln und diese auf neues Holz zu fourniren. Delgemalbe, an benen die Leinwand zu fäfeln anfängt ober Risse bekommt und abspringt, werden auf neue Leinwand gezogen, was die Franzosen rontoiler nennen. Die Kunstgeschichte nennt hubert van End ale Erfinder ber D. (um 1410). Dies ift indeg nur fo zu verfteben, bag es ihm gelang, diefe für größere Aufgaben verwendbar zu machen. In der Miniaturmalerei und zu untergeordneten Zweden war fle im Mittelalter fchon feit Iahrhunderten angewendet worden. Hubert van Enc's Berdienst besteht wefentlich barin, daß er den Firnis, welcher der Delfarbe beigefetzt werden muß, um ihr langsames Trodnen zu beschleunigen, zuerst ganz farblos zu bereiten verstand. Beim Malen felbst trug er die Farbe auf einem so ftart geleimten Kreidegrund auf, daß sie nicht in bessen Oberfläche bringen konnte. Dann zeichnete er den Umriß, untermalte das Bild mit einer warmbräunlichen Lafurfarbe, welche ben Grund durchscheinen ließ, und trug endlich die Localfarbe, bunner in den Lichtern, stärker in den Schatten auf. Bor der spätern D. hat die feinige ben Bortheil, daß sie nicht nachdunkelt und überhaupt dauerhafter ist, voraus, was großentheils an ber Qualität bes Dels liegt. Italiener (wie Antonello ba Meffina) und Deutsche, bie in ber Schule ber Brüber van End lernten, brachten bie D. in ihre Heimat. Erft Ende bes 15. Jahrh. aber brang fie ben beutschen Leimfarben und ber ital. Temperamalerei gegenüber pollftändig burch. Bal. Eaftlate. «Materials for a history of oilpainting» (Lond. 1847).

Olmit, flaw. Dlomauc ober Holomauc, bie zweite Hauptftadt ber Markgraffchaft Mahren und eine der Hauptfestungen des österr. Kaiferstaats, liegt auf einer Infel der March, welche durch Schleusen geschwellt werden kann, und zählt ohne die starke Garnison 14000 E., bei benen die deutsche Sprache vorherrschend ift. Den großen schönen, Oberring genannten Blat ber Stadt gieren eine 114 F. hohe Dreifaltigfeitefanle, die fconfte ber Monarchie, und zwei Springbrunnen von Georg Rafael Donner. Merkwürdige Gebäude find die Domkirche, ein kühner, alter Bau; die Mauritiuskirche von 1412 mit der berühmten Orgel von 48 Registern und 2332 Pfeifen; die Residenzen des Erzbischofe und Domdechanten; das schöne Rathhaus mit dem fünftlichen Uhrwerke von 1574 auf bem 246 F. hohen Thurme, und das Zeughaus. Die Stadt ist der Sitz eines Erzbischofs, dessen Wahl vom Domkapitel abhängt, der mit dem Birtungetreife einer polit. Behorde betrauten Gemeindeverwaltung, des Bezirtsamts für bie Umgebung von D., der Finanzbezirkebirection, der Berghauptmannschaft für gang Mahren und Schlesien und einer Handels- und Gewerbekammer. Die Universität, 1581 gestiftet, 1778 nach Brunn übertragen, 1827 in D. wieberhergestellt, wurde 1853 aufgehoben bis auf die theol. Facultät mit der Studienbibliothet von 54000 Banden und dem naturhistor. und fisca-Außerbem bestehen an bobern Unterrichtsanstalten eine medic. -chirurgische Lehranftalt, ein erzbischöfl. Seminar, ein Obergymnaftum, eine Oberrealschule, die Diöcesan-Mufterhauptfchule mit der Lehrerbildungeanstalt. Das Theater ift Eigenthum der Stadt= gemeinde. Unter den Humanitätsanstalten sind zu nennen das Allgemeine Landesversorgungshans, ein reichbotirtes Armeninstitut u. f. w. An Bergnligungsorten ist Mangel, ba felbst die Restaurationsgarten bon ben innern Werten weit entfernt liegen muffen. Die in neuerer Zeit innerhalb ber Werke angelegten Alleen und Spaziergunge wurden 1866 großentheils demolirt. An ihrer Stelle follte 1867 ein Stadtpark angelegt werden. Neuerdings ist D. mit einem Kranze von Forts umgeben worben, wegen beren Erbauung die frühern Borftabte ber Stadt abgetragen werben mußten. Gine Biertelftunde von D. auf einem Sügel liegen bie Gebaube bes 1074 gegründeten und 1846 wieder erneuerten Bramonftratenferfloftere Gradifch. Lange Zeit mar D. ber Hauptort Mährens und der Sit der Regierung, bis diese 1640 nach Brunn verlegt wurde. Früher blos ein Bisthum, als beffen erfte Bermefer die Bifchofe Cyrill und Method genannt werden, wurde baffelbe 1777 zu einem Erzbisthum erhoben, nachdem den Bijchofen schon 1588 bie Reichsfürstenwürde ertheilt worden war. Die Stadt murde vielfach von ben Bechselfallen bes Dreißigjährigen und der Schlesischen Kriege betroffen. Zur Zeit des erstern wurde sie 1619 in den Aufstand Böhmens und Mährens verwickelt und 1642 von den Schweden unter Torftenson eingenommen, die sie erst nach dem Frieden wieder herausgaben. 1741 ergab sie sich an die Breugen, die sie im April 1742 wieder räumten. 1758 burch die Breugen von neuem belagert, wurde sie von der Besatung unter dem General von Marschall und von der Bürgerschaft so lange tapfer vertheidigt, bis ber Feldmarschall Daun fie entsetzte. Maria Theresia belohnte die damals von den Bürgern bewiesene Treue dadurch, daß sie das Stadtwappen mit

einem Lorberkranze und ihrem Namenszuge vermehrte, die meisten Rathsherren in den Abels-stand erhob, andere mit goldenen Schaumünzen und Ketten beschenkte, den erlittenen Schaben wiedererstattete u. s. w. Am 2. Dec. 1848 entsagte zu D. Kaiser Ferdinand I. der Regierung zu Gunsten seines Ressen Franz Joseph. Sodann fanden 28. und 29. Nov. 1850 hier die bekannten Conferenzen zwischen dem preuß. Winister von Manteuffel, dem österr. Minister Fürsten von Schwarzenderg und dem russ. Gesandten am österr. Hose, dem Grafen Meyendorff, statt, die zur Feststellung der sog. Olmützer Punctation in Bezug auf die friedliche Schlichtung der deutschen Wirren sührten. In dem Preußisch-Deutschen Kriege (s. d.) von 1866 bildete D. einen wichtigen Stützpunkt sit die Operationen der österr. Armee. Bgl. Woldrich, in den

"Mittheilungen ber Wiener Geographischen Gefellschaft" (Bb. 8, 1866). Dlonez, ein 2717,27 D.=M. großes, Anfang 1864 nur von 296593 Menschen bewohntes Goubernement des europ. Rufiland, begrenzt von dem Groffürstenthume Finland, von den Souvernements Archangelet, Bologda, Nowgorod, Betersburg und vom Labogafee, hat eine der finlandischen abnliche Oberfläche und bilbete in fruher Zeit einen Beftandtheil bes nowgorobifchen Staats. Im gangen ift es ein febr unfruchtbares, theils fumpfiges, theils fteiniges ober fandiges flaches Land, welches nur im R. von schroffen Sügelketten burchschnitten wird. Ueber 341 D. . M. tommen auf die großen Bafferflächen. Die Bauptfeen find der Ladogafee, von dem jedoch nur der öftlichfte Theil hierher gehört, der Onega , Wngofega = und Wodlafee. Unter den Flüssen sind der Swir, welcher den Onega mit dem Ladoga verbindet, die Wodla, die aus dem Boblafee in den Onegafee fließt, und der Onegafluß, der in den Onegabufen des Beigen Meeres fallt, die bedeutenoften. Das Klima ift rauh, der Winter lang und streng, bagegen im furzen Sommer die hitze unerträglich. Rur 1/35 ber Bobenfläche ift Culturland. Das Getreide fommt oft nicht zur Reife; Flache und Sanf aber werden viel gebaut. Die Balbungen, bie über 3/4 bes Areals einnehmen, enthalten fcones Rabelholz (befonders Larchen), vieles Wilb und Beflügel. Auch an Fifchen ift großer Ueberfluß. Un Mineralien, ebeln Detallen und Steinen herricht Reichthum; befonders wird viel Gifen und Blei, prächtiger ichmarzer Schiefer, Quarzbiorit, Amethyfte, Bergfryftall, Topaje fowie fconer Serpentin, Borphyr, und ber berühmte karelische Marmor gewonnen. Die Bewohner, größtentheils Russen, wozu sich auch etwa 53000 Finnen, meift Rarelen, gefellen, nahren fich burch Waldwirthschaft, Jagb und Fischerei, verlassen auch gewöhnlich einen großen Theil des Jahres ihr Land, um auswärts Arbeit zu fuchen. Das Gouvernement zerfällt in seche Kreife. Die frühere hauptstadt, jetige Rreisstadt D., 2 M. öftlich vom Ladogafee, bestand ichon im 13. Jahrh. und zählt nur 1204 E. Gegenwärtig hat bas Gouvernement zur hauptstadt Betrofamobet, in wilbromantischer Gegend am Zusammenflusse ber Lossossinka und Neglinka am westl. Felsenuser des Onegafees gelegen. Die Stadt wurde 1703 von Beter d. Gr. gegründet, besteht meist aus hölzernen Häufern, ift ber Sitz eines Civilgouverneurs, eines Erzbifchofs, eines Bergamts, eines Domanenhofs, einer Medicinal- und einer Gefängnißverwaltung und zählt 11431 E. Der Ort hat sechs Rirchen, ein Gymnasium, mehrere Kreis- und Barochialschulen, eine Brivattöchterschule, vier Bibliotheten, ein Mufeum für fammtliche Mineralien bes Gouvernements nebst Mobellen von Majdinen und andern auf das Bergwefen bezüglichen Gegenständen, ferner zwei häfen, die große Ranonengießerei Alexandrowst, einen Aupferhammer, mehrere Fabriken und nicht unbedeutenden Sandel. Im Rreife ber Sauptftadt befinden fich bei bem Dorfe Rontiche-Diero eine Gifenhütte und der Betersbrunnen, eine eifenhaltige Mineralquelle, welche Beter d. Gr. 1720 mit Erfolg benutte. Die vier andern Kreisstädte find : Wytegra mit 2479 E., ein wichtiger Hanbelsplat mit gleichnanigem Fluß und Ranal; Lobejnoje Bole, am Swir, mit 1124 E. und einer Schiffswerfte feit Beter b. Gr.; Kargopol an ber Onega, mit 1946 E., wahrscheinlich bie altefte Stadt bes Gouvernements, früher Refibeng ber nach ihr benannten Fürsten; Powjenez, die nördlichste Stadt bes Landes, am nördl. Ende des Onegasees, mit nur 571 E.; in ihrem Rreise werben besonbers schwarze Buchse, Marber und Bermeline gefangen, jahrlich etwa 50000 Thiere. An der Wobla liegt die Landstadt Budofh mit 1099 E.

Oloron ober Oloron Sainte-Marie, öfters auch Oleron genannt, die Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Niederphrenden, in der alten Grafschaft Bearn, dis zur Revolution Bischofssitz, 4,3 M. südwestlich von Bau an der hier aus den Gaven Ossau und Aspe entstehenden Gave d'Aspe mit Sainte-Marie zu einem Ganzen verbunden, ist Six eines Tribunals erster Instanz, eines Friedensgerichts, einer Manusactur- und einer Ackerbaukammer, hat zwei um 1080 erbaute Kirchen (Ste.-Croix und Ste.-Marie) sowie Reste alter Beseitigungen und zählt (1861) 9362 E-

Der Ort ist sehr gewerbreich und die zweite Handelsstadt des Departements. Es bestehen eine große Drahtzieherei, Bollwäschen und Wollspinnereien, zahlreiche Gerbereien und Färbereien, Fabriken in Tuch und andern Bollwaaren, in Leinwand, Strumpswaaren u. s. w. Bedeutend ist der Transithandel mit Spanien, namentlich in Bolle, Schaffellen, Bollwaaren, Bayonner Schinken, Pferden und Maulthieren. Die Stadt hat auch ein Entrepot von Holz zu Mastbäumen. Die zwei unter dem Namen Feas und Armendiou bekannten Mineralquellen sind zu keiner Bedeutung gelangt. D. wurde 732 von den Arabern, später von den Normannen zersstört, dann durch den Grafen Centale IV von Bearn wieder ausgebaut und ist namentlich historisch durch den Frieden, der hier 25. Juli 1287 zwischen Alsons III. von Aragonien und Karl II. von Neapel durch Bermittelung des Papstes und Eduard's I. von England zu Stande kam.

Olozaga (Don Salustiano de), span. Staatsmann und Brogressist, geb. 1803 zu Logrosso, widmete fich dem Rechtsstudium und ließ sich in seiner Baterstadt als Abvocat nieder. 1831 fand er fich in eine Berschwörung gegen Ferdinand VII. berwidelt und wurde festgenommen, entkam aber 1832 aus der Haft und flüchtete nach Frankreich. Als er nach dem Tode Ferdinand's zurudfehrte, mahlte man ihn in die Cortes, wo er in der Opposition ale Redner gegen bas Dis nisterium Isturiz sich hervorthat. 1836 schloß er sich anfange an Mendizabal an; nach ber Revolution von La Granja aber trat er an die Spite ber monarchischen Opposition und zeigte fich thatig für bas Interesse ber Königin Maria Christina. Obschon D. 1838 als Generalfiscal fich weigerte, ben General Corbova in Anflagestand zu feten, ernannte ihn boch Espartero 1840 jum Gefandten in Baris. Rach ber Majorennitätserklärung der Ronigin Ifabella wurde er nach bem Rückritt bes Ministeriums Lopez zurückgerufen, um an die Spige bes neuen Cabinets zu treten. Doch bauerte fein Ministerium nur wenige Tage. Bon Anfang an mit ben Moderados und der Hofpartei, an deren Spitse Narvaez stand, in Zwiespalt, glaubte er sich und fein Ministerium nicht andere halten zu konnen als burch bie Auflösung ber versammelten Cortes. Nach ber Behauptung der Hofpartei zwang er die junge Königin in der Nacht vom 28. jum 29. Nov. 1843, bas Auflöfungebecret zu unterzeichnen. Die Cortesauflöfung entschieb vollends feinen durch die Intriguen des Sofs vorbereiteten und von den Moderados durch= geführten Sturg. Berfolgt und in Lebensgefahr, floh er nach Portugal, und ba er auch bier keine freundliche Aufnahme fand, ging er nach England, später nach Frankreich. Anfang 1847 ward D. in zwei Bahlbiftricten in bie Cortes gewählt. Da auch er in ber Annestie, welche bie Königin gewährt hatte, eingeschloffen war, kehrte er nach Spanien zurück, wurde aber auf dem Bege nach Madrid infolge eines Befehls bes Ministeriums Isturiz verhaftet und auf die Citabelle nach Bampeluna gebracht. Dieser ungesetliche Schritt des Hofs erbitterte fast alle Barteien, sobaß D. freigelaffen, boch aber wieber bes Landes verwiefen ward. Als im Mara 1847 bas Ministerium Bacheco ans Ruber trat, erfolgte die Rudberufung D.'s und fein Eintritt in die Rammer, wo er an die Spipe der Progreffisten trat. Infolge des republikanischen Aufstandes im Mai 1848 verhaftete die Regierung auch D., ließ ihn jedoch als schuldlos bald wicber frei. Bei ben Bahlen ber nachsten Jahre fette bie Regierung alle Mittel in Bewegung, um den Gintritt des einflugreichen Mannes in die Cortes ju hindern. In der Revolution von 1854 fclog fich D. an Espartero, ber ihm ben Gefandtschaftsposten am frang. Sofe verlieh. Außerdem ward er in die Cortes gewählt, in denen er zu den reinen Progressisten gehörte und auf die Berfassungsveränderung einen bedeutenden Ginfluß übte. Die Constitution von 1855, die einen gewählten Senat einführte, konnte fast sein Werk genannt werden. Infolge der Contrerevolution im Juli 1856, aus der General D'Donnell als Sieger hervorging, verlor er feinen Gesandtschaftsposten und die Gelegenheit für weitere polit. Wirksamkeit.

Delpalme (Elasis Jacqu.) ist der Name einer Pflanzengattung, welche sich durch den reichen Gehalt an settem Del im Fleische ihrer Früchte auszeichnet und zu der Gruppe der kolosartigen Palmen mit eingeschlechtigem Kolden gehört. Diese Palmen, welche das in neuerer Zeit zu einem sehr wichtigen Handelsartikel gewordene Palmöl liefern, haben einen bald aufrechten, bald niederliegenden, mit Schuppen und Narbeu bedeckten, bisweilen sehr langen und dicken Stamm, eine mächtige Krone langer, siedertheiliger Blätter mit stachelichem Stiel und große, vielsach verzweigte Blütenkolden. Die sechs Staubbentel der männlichen Blüten sind sternförmig ausgebreitet, der Fruchtknoten der weiblichen trägt einen dreikantigen Griffel mit drei hackigen Narben. Daraus entwicklischen eise eisenmige, einsamige Steinfrucht mit faserig schwammiger, ölhaltiger Außenhülle, einsächerigem Steinkern und darin eingeschlossenem hornartigem Eiweiß. Es gibt nur wenige, im tropischen Afrika und Amerika wachsende Arten. Das meiste und beste Balmöl liesert die berühmte D. von Guinea (E. guinoensis Jacqu.), eine der stattlichsten Bal-

men, ba fie auf ihrem aufrechten, fehr hoch werbenben Stamme Blatter von 15 %. Lange tragt, beren Abschnitte bis 18 Boll Lange erreichen, und beren Stiele mit febr ftarten, langen, gefrimmten Stacheln befett find. Die fruchttragenden Rolben erlangen bis 40 Bfd. Schwere und tragen 6-800 Früchte von 1-3 Boll Lange. Sie find gelb, braun ober buntelroth und haben ein härtliches, nach Beilchen duftendes Fleisch, aus dem das falbenartige, gelbliche, in reinem Buftande geschmacklose Del burch Auspressen und Rochen mit Wasser gewonnen wird, nachdem die Fruchte zuvor einige Tage an die Sonne gelegt worden find. Das Del' dieser Balme dient ben Negern Guineas anftatt ber Butter, auch reiben fie fich bamit die haut ein und gebrauchen es als Medicin bei Entzundungen und Sautkrantheiten. Erft feit die Englander angefangen haben das Palmöl technisch zu verwerthen (namentlich zur Kerzenfabritation), ift baffelbe zu einem wichtigen Sandelsartitel geworden. Der Palmölhandel ift ganz in den Sanden der Englander, welche alljährlich eine Menge Schiffe nach Guinea senden, um Balmöl zu holen. Die afritanische D. wird jest auch im Ritftenlande von Brafilien angepflanzt. Dort und im Flufigebiete des Amazonenstroms wächst auch eine in Amerika einheimische D. (E. melanococca Gärtin.), welche einen meist niederliegenden und aufsteigenden Stamm von nur etwa 12 K. Länge, aber mit ftattlicher, reichblätteriger Krone tragt. Die zollangen, fünf= bis fechstantigen Friichte enthalten in ihrem orangefarbenen Fleische, welches die Indianer effen, ein Del, welches unter bem Namen Manteca del cororo jum Brennen in Lampen benutzt wird.

Delpflanzen heißen diejenigen Gewächse, welche ihrer ölhaltigen Samen oder Früchte halber jur Gewimming eines fetten Dels cultivirt werden. Es gehören baber, ftrenggenommen, zu ihnen auch der Delbaum (f. d.), die Delpalme (f. d.) und andere Holzgewächse mit ölhaltigen Früchten, ober Samen. Gewöhnlich versteht man aber unter D. nur Kräuter, welche ölhaltige Samen haben. Der Anbau diefer Pflanzen wird im großen betrieben, und man nimmt an, daß allein an Rübbl alljährlich über 2 Mill. Etr. in ben Handel kommen. Die hauptfüchlichsten Qelgewächse, welche in Deutschland auf dem Felde im großen angebaut werben, sind Winterraps und Winterritbfen, Sommerrape und Sommerrubfen, Leinbotter, Mohn, Lein und Banf. Augerbem wird hier und da noch die Sonnenrose, das Madifraut und der Delrettich angebaut. Letterer, nur eine Abart bes gewöhnlichen Rettichs, ward aus China, wo man ihn hauptfächlich cultivirt, querft von Efeberg nach Schweden eingeführt und von ba nach Deutschland und Italien verbreitet. In Chile wird vorzüglich Madia (f. b.) als Delpflanze angebaut, in Oftindien und Abyffinien die Ramtille (Guizotia oleifora) und der indische Sesam (Sesamum Indicum), in Aegypten und bem gangen Drient bie nach China und Japan ber orient. Sefam (Sosamum Orientale) und in den Tropenlandern die Erdeichel (Arachis subterranea). Der Delgewächsbau im Felde ist fehr lohnend; er verlangt aber milbes Klima, guten, fruchtbaren Boben und vielen Dunger.

Dels, eine Standesherrichaft mit bem Titel eines Fürstenthums in Niederschlefien, jum preuß. Regierungsbezirk Breslau geborig, hat einschließlich bes feit 1745 wieber bamit bereinigten Fürstenthums Dels-Bernftabt einen Flächeninhalt von 351/4 D. . . W. mit etwa 150000 E. Das Fürstenthum umfaßt die Kreise D. (16,15 D. - M., mit 62995 E.) und Trebnit (15,02 Q.=M. mit 53521 E.), die Herrschaft Medzibor im Kreise Wartenberg, Stadt und District Ronstadt im Areise Areuzburg des Regierungsbezirks Oppeln, zusammen 8 Städte, 1 Marktfleden, 324 Dörfer und 164 Borwerke. Der Boden ift im ganzen fruchtbar, vorzitglich an Getreibe, Flachs und Obst, wohlbewaffert, im Norden reich bewaldet, im Gudoften aber von Sandftrichen burchzogen. - Die Bauptftadt D., auf einer Ebene an ber Delja und an ber Gifenbahn, 3 Dt. im ND. von Breslau, ift Git bes Landrathsamts, bes Kreisgerichts, ber Direction ber Fürstenthumslanbschaft und gahlt 7749 E. (mit Ginschluß von 900 Militarpersonen), die außer ben gewöhnlichen Gewerben insbesondere Tuchfabritation betreiben. Das 1558 erbaute Schlof mit einer ansehnlichen Bibliothet, einer Gemalbefammlung, einem Garten, Bart und einer Fasanerie ift von Ballen und Graben umgeben. Die Stadt hat ein 1594 gestiftetes evang. Symnafium mit ber 1727 gegrundeten graft. Rospoth'ichen Stiftung, ein Bredigerwitweninstitut, drei evang. und eine tath. Rirche, eine Synagoge, ein Schauspielhans und treffliche Armenanstalten. In der Rabe liegen die Dorfer Bilbelminenort und Sibhllenort, beibe mit herzogl. Luftschlöffern. Die andern Städte bes Fürstenthums find im Kreise D.: Bernstadt an der Weida mit einem Schloß und 3775 E., Hundsfeld mit 1043 E., Juliusburg mit 928 E.; im Trebniter Kreise: Trebmit am Fuße ber Trebniber Bobe und am Trebniper Baffer, mit 4443 E., und Stroppen mit 814 E. Die Stäbte Mebzibor und Ronftabt (an ber Gifenbahn) haben je 1662 und 1934 E. - Das Bergogthum D., welches in frühern Beiten ben ichles. Bergogen geborte, bann bem Ronige

Wladislaw von Böhmen zusiel und zulest durch Tausch an den Herzog Heinrich von Münsterberg aus dem Biastengeschlecht wieder überging, gelangte nach dem mit dem Tode des Herzogs Karl Friedrich 1647 eintretenden Erlöschen des münsterbergschen Mannesstamms an dessen Schwiegersohn, den Herzog Silvius Nimrod von Würtemberg, den Stifter der Linie Würtemberg-Dels. Als diese Linie 1792 mit Herzog Karl Christian Erdmann ausstarb, siel durch dessen einzige Tochter und Erdin, Sophie Friederise Charlotte (gest. 1789) das Fürstentum an deren Semahl, den Herzog Friedrich August von Braunschweig, und nach dessen Tode 1805 an dessen Nessen, den 1815 in der Schlacht bei Quatrebras gebliebenen Herzog Friedrich Wilhelm, welchem die Erbsolge 1785 durch Friedrich d. Gr. zugesichert worden war, und der sich nun Braunschweig-Dels nannte. Hierauf fam es an dessen Sohn und Nachsolger Karl, der es durch den Bertrag vom 13. Jan. 1824 seinem Bruder Wilhelm (seit 1830 Herzog von Braunschweig) als Secundogenitur unter Bedingung des Heimfalls abtrat.

Dishaufen (Berm.), prot. Theolog, geb. 21. Aug. 1796 ju Oldesloe im Solfteinischen, erhielt feine Borbilbung im baterlichen Saufe und auf der Schule zu Glüdftadt. Nachdem er in Riel und Berlin flubirt, wurde er 1818 Repetent in Berlin, 1821 außerord. Professor in Königeberg und hier 1826 Doctor und 1827 ord. Professor der Theologie. Er richtete feine Thatigfeit vorzugsweise auf die Eregese bes Neuen Testaments und ließ mehrere Schriften erscheinen, in denen awar Beift und lebendige Liebe jum Christenthum, aber nicht überall die nöthige wiffenschaftliche Unbefangenheit zu ertennen ift. 1834 ging er ale orb. Professor und Beh. Rirchenrath nach Erlangen, wo er 4. Sept. 1839 ftarb. Bon D.'s Schriften find vorjugeweife ju nennen: «Die Echtheit der vier Evangelien aus der Gefchichte ber beiden erften Jahrhunderte erwiefen » (Rönigeb. 1823); « Ein Bort über tiefern Schriftsinu » (Königeb. 1824); «Die biblifche Schriftauslegung, noch ein Bort über tiefern Schriftfinn» (Rönigeb. 1824), worin er ber allegorischen Erflärung bas Wort rebet. Das bedeutenofte seiner Werke ift: «Biblifcher Commentar über fämmtliche Schriften bes Neuen Teftaments» (Bb. 1-4, Königeb. 1830—40; Bb. 1 und 2, 4. Aufl. 1853—61; Bb. 3, 2. Aufl. 1840; Bb. 5—7, von Ebrard und Biefinger, 1850-53). Gegen die Altlutheraner sprach er fich in ben Schriften «Ueber bie neuesten firchlichen Greigniffe in Schleften» (Lpg. 1835) und Grwiberung gegen Scheibel u. f. w.» (Lpz. 1836) aus.

Dishaufen (Juftus), verdienter Drientalift, Bruder bes vorigen, geb. 9. Mai 1800 gu Bobenfelbe in holftein, besuchte die Schule zu Bludftabt und Gutin und widmete fich feit 1816 zu Riel, seit 1819 zu Berlin und bann auf Rosten ber ban. Regierung zu Paris unter Gilvestre de Sacy dem Studium der orient. Sprachen. Nach seiner Rudfehr 1823 erhielt er eine außerord., 1830 eine ord. Professur zu Riel und wurde 1845 Statsrath und ordentliches Ditglied ber ban. Atademie ber Biffenschaften. Balb nach der Erhebung ber Bergogthumer 1848 vertraute man ihm das Curatorium der Universität zu Riel und die Leitung des Medicinal= wesens an. Die Stadt Riel wählte ihn 1848 in die erste Landesversammlung, deren Bicepräfibent er bis gegen Ende 1849 blieb. Nach ber Uebergabe bes Landes an Die ban. Regierung 1852 mard D. erft feines Amte ale Curator, bald nachher auch feines Lehramte enthoben, aber 1853 von ber preuß. Regierung als Oberbibliothefar und Brofessor ber orient. Sprachen nach Ronigsberg berufen. Seit Ende 1858 wirfte er als Beh. Regierungerath und vortragenber Rath im Ministerium ber geiftlichen, Unterrichte- und Medicinalangelegenheiten ju Berlin, in welcher Stellung ihm vorzugeweise bie Bearbeitung ber Universitätsangelegenheiten obliegt. Auch wurde er 1860 zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften erwählt. D.'s wissenschaftliche Arbeiten betreffen vorzugeweise bas Altpersische und bas Alte Testament. Bu erstern gehören «Vendidad. Zendavestae pars vicesima adhuc superstes» (hamb. 1829). ber Anfang einer von ihm vorbereiteten Ausgabe des Zendavesta, zu der er 1826 in Paris und 1828 zu Kopenhagen reiches Material gesammelt, und die Untersuchungen über «Die Behlewi= Legenden auf den Müngen ber letten Saffaniden» (Lpg. 1843). Das Bebräische und die Erflarung des Alten Testaments betreffen: «Emendationen jum Alten Testament» (Riel 1826), «Erklärung der Pfalmen» (Lpz. 1853) und «Lehrbuch der hebr. Sprache» (Buch 1 und 2. Braunfow. 1861). Bon feinen übrigen Schriften find noch zu nennen: «Bur Topographie bes alten Berufalem» (Riel 1833) und aus neuerer Zeit die Abhandlung alleber den Charafter ber in ben affpr. Reilinschriften erhaltenen femit. Sprache» (Berl. 1866). Much murben von

Dlehaufen (Theodor), befannt durch feine Theilnahme an der fclesw.-holftein. Bewegung,

D. die Rataloge der arab. und perf. Handschriften der königl. Bibliothet zu Ropenhagen be-

arbeitet, die (1851 und 1857) im Drud erschienen find.

Bruber ber vorigen, geb. 19. Juni 1802 zu Glücktadt, besuchte die Schulen zu Glücktadt und Eutin und ftubirte 1820-24 bie Rechte zu Riel und Jena. Die Theilnahme an ben bamaligen Freiheitsbestrebungen ber akademischen Jugend nöthigte ihn 1824-28 zu einem längern Aufenthalte in Frankreich und ber Schweig. Rach ber Rudlehr in die Beimat lebte er feit 1830 anfangs als Abvocat, später als fläbtischer Beamter in Riel und gründete 1830 bas «Rieler Correspondenzblatt». Durch biefes Organ wirkte er fraftig auf die Entwicklung vaterlandischer und freiheitlicher Gefinnung in Schleswig und Holftein ein. Den Bestrebungen Christian's VIII. gur Durchführung gesammtstaatlicher Ginrichtungen trat er (1845-47) im Ginverständniffe mit dem gangen Lande entgegen. Wegen ber von ihm und andern jum 14. Sept. 1846 nach Nortorf berufenen Bollsversammlung wurde er verhaftet und auf die Festung Rendsburg gebracht, bald aber auf Berfügung des Oberappellationsgerichts wieder auf freien Fuß gesetzt und hierauf 1847 von der Stadt Riel jum Abgeordneten in die holft. Ständeversammlung ermahlt. In den Marztagen 1848 mit fünf andern Mitgliedern der Stände nach Ropenhagen abgeordnet, um Friedrich VII. zu einer den Rechten entsprechenden Behandlung der Herzogthümer zu vermögen, gerieth er hier bei der Aufregung der dan. Bevöllerung in Lebensgefahr, mußte auch mit seinen Genoffen ohne Erreichung bes Zweds nach Riel zurudkehren. D. trat nun 28. Marg in die Provisorische Landesregierung zu Rendsburg ein, nahm aber wegen Meinungsverschieden= heit im Mug. 1848 feine Entlaffung. Balb nachher trat er für Ihehoe in die Landesversammlung, in der er bis zulest als Rubrer ber Linken große Energie entwidelte. Als die Statthalterschaft im Febr. 1851 abtrat, zog sich D. nach Hamburg zurück, wo er 1849 die «Norddeutsche freie Preffe» begrundet hatte. Bon ber ban. Regierung exilirt, mandte fich D. im Juni 1851 nach Nordamerita. Er ließ fich ju St. = Louis nieder und war dafelbst theils mit wiffenschaft= lichen Arbeiten beschäftigt, theils wirfte er mit Energie als Berausgeber einflugreicher beutscher Beitungen ju Gunften ber republitanischen Bartei. Doch tehrte er 1865 nach Europa jurud und nahm nun seinen Bohnfit ju Burid. In Amerita veröffentlichte er mehrere treffliche Schriften: «Die Bereinigten Staaten von Nordamerita» (Riel 1853), «Das Miffiffippithal» (Riel 1854) und die «Geschichte der Mormonen» (Gött. 1855).

Delung. Die lette D. (unctio extrema, unctio insirmorum) ift feit dem 12. Jahrh. eins ber fieben Saframente ber tath. Rirche, welches burch bas Tribentiner Concil von neuem bestätigt wurde und an Todifranken durch Salbung der Augen, Ohren, der Nase, des Mundes, ber Banbe, Fuße und ber rechten Seite (die beiden zulest genannten Theile aber nur bei Mannern) mit einem vom Bifchofe geweihten Dele (f. Chrisma) unter Gebet vom Briefter verrichtet wird. Die fath. Kirche grundet biefes Saframent auf Marc. 6, 12 und Jac. 5, 14 und legt ihm die Rraft bei, die Bergebung der verzeihlichen Gunden, Startung der Geele und, wenn es Gottes Beisheit gemäß ift, auch leibliche Genefung zu bewirken. Bollzogen wird bas Saframent nur durch den Briefter und tann, weil es die eigene Andacht des Genießenden erfordert, nur an folden Kranken gefcheben, benen ber Genug bes Beiligen Abendmahls verftattet ift. In der Regel geht der Genuß des Beiligen Abendmahls (die fog. Krankencommunion, communio clinicorum) vorher, baher beibe Saframente mit bem Namen ber Beiligen Sterbefatramente ausammengefaßt werben. Rleine Rinder und Ercommunicirte find biefes Saframents nicht fabig, auch darf es in berfelben Krantheit nicht wiederholt werden. Die Brotestanten haben die lette D. nicht beibehalten, weil nichts von einer Ginfetung biefes Gebrauchs durch Chriftus felbft betannt ift. In ber griech. Rirche wird fie nicht nur bei ben Sterbenben, fondern überhaupt bei Kranten aller Art als ein zur Genefung und zur Bergebung ber Gunden

bienliches Saframent angewendet.

Diymp (griech. Olympos), ein in verschiedenen Gegenden Griechenlands und Kleinastens wiederkehrender Bergname, der sich noch jetzt mehrsach unter der Form Elymbos erhalten hat. Das bedeutenbste unter den Gebirgen dieses Namens ist das an der Nordgreuze Thessalten hat. Das bedeutenbste unter den Gebirgen dieses Namens ist das an der Nordgreuze Thessalten, welches, im Südosten durch das Thal Tempe (s. d.) vom thessalschen Osse (s. d.) getrennt, sich nach Norden weit in die macedon. Landschaft Pierien hineinerstreckt, gegen Westen in der Kette der Kambunischen Berge sich sortsetzt, welche es mit dem Lakmon, dem Hauptknotenpunkte der nordgriech. Gebirge, verbinden. Der höchste Gipsel des D., nach Copeland's trigonometr. Messung 9757 engl. F. über dem Meere, ist häusig mit Wolken umhüllt, hat aber keinen ewigen Schnee. Die Abhänge des Gebirgs sind theils mit Tannen- und Laudwald bewachsen, theils schroff absalland, kahl und von wilden Bergströmen zerrissen. Die griech. Dichter von Homer an bestrachten den D. als den Wohnsitz des Zeus und der übrigen himmlischen Götter und gebrauchen den Namen daher bisweilen zur Bezeichnung des Himmels überhaupt. Den nächsten Kang nach

bem thefsalischen nimmt ber mhfische D. ein, ein stattlicher Gebirgszug im nordöstl. Kleinasien, auf ben Grenzen der Landschaften Mysten, Bithynien und Phrygien, dessen hauptmasse sich unmittelbar süblich der Stadt Brusa (f. d.) erhebt. Ferner gab es Berge des Namens D. in Lybien, Lykien, auf der Insel Kypros, im nördl. Lakonien nahe bei der Stadt Sellasia, im mittlern Elis (Landschaft Pisatis) nahe bei Olympia, auf der Insel Eudöa in der Nähe von

Eretria und im füböftl. Attifa.

Dlumbia, der Schauplat der berühmten Olympischen Spiele (f. d.), ist ein schön gelegenes Thal in bem mittlern, Bifatis genannten Theile ber peloponnefifchen Lanbichaft Glis (f. b.), un= gefahr 6 St. bom Meere entfernt; eine Ortschaft D. hat es nie gegeben, sonbern nur einzelne Säufer, welche Bohnungen für die Briefter und für die zahlreich hier zusammenströmenden Fremben (von benen aber die große Mehrzahl mahrend ber Festtage im Freien unter Relten campirte) enthielten. In D., dem großen Rationalheiligthume ber Bellenen, häuften fich auf fleinem Raume die toftbarften Schate ber griech. Runft aus allen Stämmen und Zeitaltern, Tempel, Grabmale, Altare, Schathaufer, Theater, Stadium, Sippobrom und Taufende von Götterbilbern, Statuen von Siegern in ben Spielen und Weihgeschenken aus Erz und Marmor; fogar gur Zeit des altern Blinius ftanden hier noch 3000 Statuen. Ebenfo murben hier unter dem Schute des Gottesfriedens, der über diese beil. Stätte ausgelprochen war, wichtige Staats- und Privaturfunden, Bertrage und fonftige Inschriften aller Art aufbewahrt. Der beil. Sain ber ben großen Tempel bes Zeus und jahlreiche fleinere Tempel und Beiligthumer umichlog, Die Altis, bilbete ein rings von Mauern umgebenes Biered von etwa 1800 F. Länge und 1500 F. Breite. Im Norden war er von felfigen, aber fanft anschwellenden hügeln begrenzt, aus denen bas Rronion, ein im Alterthume mit einem Beiligthume bes Rronos gefcmudter Bugel, am weitesten gegen Guben vorspringt. Im Guben reichte er bis nabe an ben bier 180 F. breiten und mafferreichen Alpheios, im Westen bis an den Kladeos, einen munter riefelnden Bergbach. Außerhalb der Ringmauer aber, in unmittelbarer Rähe der Altis, befanden fich die Anlagen für die Festspiele: der Hippodrom, das Stadion, ein Theater und ein Gymnasion. Die Bracht und Berrlichkeit biefer alten Anlagen ift nicht nur völlig verwüstet und verschwunden (nur vom Zeustempel find noch die von der frang. Expedition 1829 aufgebedten Fundamente und einige jest in Paris aufbewahrte Refte von den Bildwerten der Metopen erhalten), fondern der Boden hat sich sogar durch die von den Höhen herabgespulte Erde und durch die Ueberschwemmungen der beiden angrenzenden Fluffe burchgangig um 4-6 F. erhöht. Der Pflug bes Landmanns burchfurcht jest träg und muhfam bie Bahnen, bie einst fiegesstürmend die von Bindar gefeierten Belben und Roffe durcheilten. Gine vollständige und spstematische Ausgrabung des Raums der Altis und ber nächsten Umgebungen berfelben ift schon mehrfach projectirt, aber die Ausführung immer durch ungunstige Umstände verhindert worden; dieselbe wurde, abgesehen von den topogr. Refultaten, ohne Zweifel eine fehr bebeutenbe Ausbeute an Bilbwerten und Infchriften liefern. Bgl. Curtius, «Olympia» (Berl. 1852) und aBeloponnesus» (Bb. 2, Gotha 1852).

Olympiade hieß bei den Griechen ein Zeitraum von vier Jahren, weil je nach Ablauf eines solchen die Feier der Olympischen Spiele (f. d.) wiederkehrte. Die gezählten D. beginnen mit dem J. 776 v. Chr., weil von diesem an die Namen der Sieger in diesen Spielen officiell aufgezeichnet wurden. Will man nun eine Zeitangabe nach D. in die uns geläusige Zeitrechnung nach Jahren vor Christi Geburt umwandeln, so multiplicirt man die der gegebenen D. vorhergehende Zahl (weil ja die gegebene D. noch nicht ganz abgelausen ist) mit 4, addirt dazu die Zahl 1, 2, 3 oder 4, je nachdem vom ersten, zweiten, dritten oder vierten Jahre einer D. die Rede ist, und subtrahirt die Summe von 777 (weil 776 ja schon das erste Jahr der ersten D. ist); der Rest gibt das Jahr vor Christo, mit dessen Mitte (Ansang Juli) das genannte Olympiadenziahr beginnt. So entspricht z. B. das zweite Jahr der 94. D. dem Jahre von Juli 403 dis Juli 402 v. Chr., denn 96 × 4 + 2 = 374, dies abgezogen von 777 bleibt 403. Der Historiker Timäns hat die Zeitrechnung nach D. zuerst für die Chronologie verwerthet, worin

die spätern griech. Historiker fast allgemein seinem Beispiele gefolgt find.

Olympias, die Gemahlin König Philipp's II. von Macedonien, Mutter Alexander's d. Gr., Tochter des Königs Neoptolemos von Spirus, verband mit scharfem Berstande einen ränkevollen und herrschstichtigen Charakter. Als Philipp infolge eingetretener Misverhältnisse sich von ihr getrennt und mit Kleopatra, der Richte des Attalos, vermählt hatte, trug sie nicht nur zur Ermordung ihres frühern Gemahls (336 v. Chr.) wesentlich bei, sondern brachte auch die Kkopatra dahin, daß diese sich selbst den Tod gab. Rach dem Tode Alexander's, der sie stets mit kindlicher Ehrfurcht behandelt hatte, suchte sie den Streitigkeiten der Throndewerber ihre

eigenen Ansprüche auf den Thron geltend zu machen und gewann auch den Bolysperchon (f. d.) für ihre Plane; allein die Grausamkeit, mit welcher sie den Stiesbruder und Nachfolger Alexander's, Philippos Arrhidäos, nebst dessen Gattin Eurydice und 100 vornehmen Wacedoniern hinzrichten ließ (317 v. Chr.), fand sehr bald Bergeltung. Kassander, Bolysperchon's Gegner, nahm sie nach mehrmonatlicher Belagerung in Phona, wohin sie sich gestücktet hatte, gesangen und ließ sie durch die Berwandten der auf ihren Besehl hingerichteten Wacedonier töbten (316 v. Chr.).

Olympisdorus, ein Platoniker aus Alexandria zu Ende des 6. Jahrh. n. Chr., verfaßte, außer dem Leben des Plato, auch Commentare oder Scholien zu mehrern Dialogen desselben. — Auch gibt es zwei Peripatetiker D., von denen der ältere, der Lehrer des berühmten Neuplatonikers Proklus, im 5. Jahrh. n. Chr., der jüngere in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. n. Chr. lebte und einen Commentar tiber des Aristoteles «Motoorologica» hinterlassen hat, herausgegeben von Albus (Ben. 1551). — Noch ist ein vierter D. aus Theben in Aeghpten zu erwähnen, der in der ersten Hälfte des 5. Jahrh. n. Chr. lebte und in 22 Büchern eine allgemeine Geschichte seiner Zeit von 407—425 als Fortsetung des Eunapius schrieb, wovon sich in der «Bibliothek» des Photius Auszüge sinden, die in Bekker's und Nieduhr's Ausgabe von «Dexippi, Eu-

napii etc. historiarum quae supersunt» (Bonn 1829) abgebruct find.

Dinmbifche Spiele, die berühmteften unter ben vier großen Nationalfesten ber Griechen, wurden jedes fünfte Jahr am ersten Bollmond nach der Sommersonnenwende (Anfang Juli) in Olympia (f. d.) zu Ehren bes Zeus gefeiert. Die Gründung und erfte Ginrichtung berfelben wird von ben Alten in die mythische Zeit verlegt und gewöhnlich auf Herakles zurückgeführt. 884 v. Chr. follen fle von bem eleifchen Fürsten Iphitos in Gemeinschaft mit bem fpartan. Gefetgeber Lyfurg erneuert und neu geordnet worden fein. Die histor. Feier beginnt indeft erst mit 776 v. Chr., wo ber Eleer Korobos ben Breis im Wettlauf bavontrug, und von welchem an ein munterbrochenes Berzeichniß ber Sieger in diefen Spielen geführt murde, welches bann ju der Zeitrechnung nach Dipmpiaden (f. d.) Beranlaffung gab. Go wurden biefe Spiele bis auf bas Zeitalter bes Raifers Theobosius, 394 n. Chr., regelmäßig fortgefest. Die Beitfampfe, an welchen jeder Bellene, wo er auch wohnte (Barbaren, b. h. Nichtgriechen, waren bis auf die Beit der rom. herrichaft ausgeschloffen) theilnehmen konnte, bauerten mit Ginschluß der Bertheilung der Breife (Kranze von wildem Delbaum) an die Sieger fünf Tage. Die Rampfer mußten fich bagu 10 Monate lang forgfältig vorbereiten, in ben letten 30 Tagen im Ghmnaftum ju Glis felbft. Die Festlichfeit nahm abende mit großen Opfern ihren Unfang, bie eigentlichen Spiele aber mit dem Anbruche bes folgenden Tages. Diese bestanden in Wettrennen ju Bagen, ju Bferde und ju Fuß, im Springen, Distuswerfen, Ringen und Faufttampf in fehr mannichfachen Modificationen. Die meisten Kampfarten wurden sowol von Männern als von Anaben ausgeführt. Die vortommenden Rampfarten fowie die Reihenfolge berfelben murden jedesmal vor Beginn des Festes burch ein besonderes Programm befannt gemacht. Aus allen Gegenden ftromten Zuschauer herbei; boch war anger der Briefterin der Demeter den Frauen ber Butritt verboten; biejenigen, welche biefes Gefet übertraten, follten von einem Felfen berabgeftürzt werben. Andere Festlichfeiten, befonders feierliche Aufzüge, an denen die von den einzelnen Staaten abgeschickten Festgesandtschaften theilnahmen, schlossen fich an die eigentlichen Spiele an. Die Sieger, die man Olympioniten nannte, wurden öffentlich ausgerufen, mit dem Siegesfranze geschmudt und mit Palmenzweigen in ber Hand dem Bolle vorgestellt. Auch außerdem wurden ihnen große Auszeichnungen zutheil: Berherrlichung burch Lobgefünge und Bilbfüulen, bei der Rudtehr in ihre Baterstadt ein feierlicher Ginzug im Burpurgewand auf einem Biergespann weißer Roffe, ein Ehrenplat bei öffentlichen Schauspielen und Befreiung von öffentlichen Laften, in Athen Speisung im Brytaneum und ein Geldgeschent von 500 Drachmen. Die Anordner und Leiter der Spiele waren die Eleer; fie bestimmten die Tage und verkündeten die während diefer Zeit gefetlich vorgeschriebene Baffenruhe im ganzen Peloponnes, sowie die Unverletlichkeit bes Festes und ber jum Feste Reifenden. Die ungefahr ein Jahr borber bestellten Rampfrichter (Bellanobiten) nahmen die Anmelbungen berer, welche an ben Rampfen theilnehmen wollten, entgegen, untersuchten, ob fie Bellenen und Freigeborene und im Benuffe der bürgerlichen Ehre waren, beeibigten fie dann, daß alles im Rampfe ehrlich vor fich geben follte, ordneten die Rampfhandlung, entschieden barüber, wenn jemand nach der öffentlichen Aufforderung der Herolde als Ankläger gegen die Kämpfer auftrat, paarten diese endlich durch das Loos und faben auf die Beobachtung ber Rompfgefete. Die Auffeber, welche bei ben Spielen felbft Ordnung hielten, hiegen Alyten und ftanden wieder unter einem Borgefesten, Alytarches genannt. Bon Bindar (f. b.) hat man noch 14 hymnen auf Sieger in diefen Spielen.



Olympos, f. Olymp.

Dlynthos, eine von der euböischen Stadt Chaltis gegründete griech. Colonie auf der thrazischen Halbinfel Chalkibike an ber Nordwestseite des Toronäischen Meerbusens, gelangte besonders seit dem Ende des Beloponnesischen Kriegs, in welchem sie auf seiten der Spartaner gestanden hatte, zu bedeutender Blüte und Macht. Indem es eine größere Anzahl schwächerer griech. Stubte Thraziens an fich jog und ein enges Bundnig mit ihnen fchloß, mußte es fich allmählich zum Saupte eines centralifirten Bundesstaats zu machen, wurde aber von ben auf feine Macht eifersuchtigen Spartanern burch ben sog. Olynthischen Krieg (382-379) zur Auflöfung biefes Bunbesftaate und Freigebung feiner Bunbesgenoffen genothigt. Ale Ronig Bbilipp VI. von Macedonien seine Macht immer weiter gegen Often ausbehnte, bedrofte er auch bas unterbeg wieber ju Boblftand und Blüte gelangte D., bas nun burch ein Bunbnig mit Athen Gulfe gegen ben gemeinsamen Feind fuchte. hier war es besonders Demosthenes (f. d.). ber burch feine brei uns noch erhaltenen «Dinnthischen Reben» bie Athener mit ber größten Energie zur Rettung D.8 anfeuerte; allein man tonnte fich nicht zu burchgreifenden Dafregeln entschließen, sondern sandte nur einzelne Hülfscorps, deren lettes das Riet gar nicht niehr erreichte. ba unterbef Bhilipp mit Bulfe zweier Berrather, bes Lafthenes und Euthyfrates, D. eingenommen und gerftort hatte (348 v. Chr.). Seitbem ift die Stadt nicht wiederhergestellt worden.

Omgjiaden, richtiger Omejjaben, eine arab. Rhalifen-Dynastie, welche ihren Ramen pon ihrem Ahn Omejja Ibn-Abd-Schems führt, von beffen Groftvater auch Mohammed, ber Stifter bes Islams, abstammt. Der erfte Fürft aus diesem Gefchlechte mar Muawia I., der Cohn Abu-Sofjan's, jur Zeit Mohammed's das Oberhaupt der heidnischen Mettaner. Muawia machte, nach ber Ermordung bee Rhalifen Deman 656, Ansprüche auf das Rhalifat, führte mehrere Jahre Krieg gegen feinen Mitbewerber Ali und ward bald nach beffen Tod (661) Alleinherrscher. Gein Gefchlecht, bas, wie er felbft, in Damast refibirte, blieb im Befige bes Rhalifats bis jum 3. 750. Merman II., ber lette beffelben, murde in Aegypten getöbtet, und der öftl. Theil des Reichs fiel in die Gewalt der von einem Oheim Mohammed's abstammenden Abbasiden (f. Abbas), welche, in Berbindung mit den Nachkommen Ali's, fortwährend bemüht gewesen waren, bas Boll gegen die Gerrschaft ber D. aufzureigen. Während aber im Drient ihr Reich in andere Bande tam, grundeten fie in Spanien, das bisher mit bem oftl. Rhalifat verbunden gewefen, eine neue Dynastie. Abd-Errahman I., ein Entel des Omajjaden-Sthalifen Sifcham, flüchtete sich nach Bestafrika, sette, von den Gegnern der damals in Spanien herrschenden Bartei unterstützt, über bie Meerenge von Gibraltar und bemachtigte fich nach mehrern siegreichen Gefechten ber haupt= ftabt Cordova (756). Erot mannichfaltiger Empörungen und einer furchtbaren Coalition, an beren Spipe der Kaiser Karl d. Gr. stand, behauptete er sich doch und ward so der Gründer des vom Often unabhängigen Rhalifats von Cordova, bas, fast ganz Spanien umfassend, im Norden bie über ben Ebro hinaus und bis zu den Gebirgen Altcaftiliens, Afturiens, Leons und Galiciens fich erftredte. Die Regierung feiner Rachfolger, Sifcham I. (778-96) und hatam I. (bis 822), war fehr unruhig. Das von Belagius gegründete neue driftl. Königreich in Spanien gewann unter Alfonfo II. an Rraft und behnte fich immer mehr nach Guben und Weften aus. Satam hatte zwar in den letten Sahren feiner Regierung die aufrührerischen Mohammedaner fowol als die Christen in Toledo gezüchtigt, doch brachen unter seinem Sohne und Nachsolger Abb-Errahman II. (bis 852) wieder ernfte Unruhen aus, welche ihn nöthigten, gegen die Rebellen, namentlich gegen die fanatischen Christen, mit aller Strenge zu verfahren. Es widerftrebte bies feinem Charafter, benn er mar ein friedliebender, milber und lebensfroher Fürft, ber auch seinen Unterthanen, ohne Unterschied bes Glaubens, ein frohes, unverkummertes Dasein gonnte. Zwar begnügte er fich noch mit bem bescheibenen Titel eines Emir (Befehlshaber), wetteiferte aber mit dem Hofe von Bagdad an Glanz und Bracht und zog durch seine Freigebigkeit bie ausgezeichnetsten Gelehrten, Dichter und Künftler an feinen Sof. Gein Cohn und Nachfolger Mohammed (bis 886) hatte gegen die christl. Spanier, die unter Alfonso III. Afturien, Ravarra, Galicien und Leon beherrschten, schwere und ungludliche Kriege zu führen, in welchen sich ein in Liedern gefeiertes ritterliches Belbenthum entwidelte. Selbst das Berhältniß der Frauen erhielt ein romantisches Gepräge, wie fonft nirgends in ber mohammed. Welt. Bu biefen Kriegen kamen noch die Einfälle der Normannen und die Empörung des Omar Ibn-haffun, die auch noch unter Mohammed's Sohn und Nachfolger Munbfir fortbauerte. Munbfir murbe (888), während der Belagerung von Bubaftro, der Festung, welche 3bn-haffun vertheidigte, auf Anftiften feines Bruders Abd-Allah getödtet, der ihm auch auf dem Throne folgte. Abd-Allah fette ben Krieg gegen 3bn-haffun, dem noch andere Rebellen fich anschlossen, mit wechselndem

Gliid fort, und erft unter feinem Entel und Nachfolger Abb-Errahman III. (von 912-961) wurde biefer gefährlichfte aller Aufftande volltommen unterdrudt. Unter biefem Fürften, ber zuerft, wie die Rhalifen im Often, den Titel Emir Almuminin (Befehlshaber itber die Glaubigen) führte, gelangte bas Dmajjaben-Rhalifat in Spanien auf den höchsten Bunkt der Blüte und Macht. Abb-Errahman erlitt zwar fcmere Berlufte in feinem Kriege gegen Ordono II., Ramiro II. und Ordono III., doch blieb er julest Sieger und wurde von ben unter fich felbst ftreitenden Chriften als Belfer und Bermittler angerufen. Auch er war ein Beschützer ber Runft und Biffenschaft und ein Forberer bes Banbels, ber Induftrie und bes Aderbaues. Seinem Beispiele folgte sein Sohn und Nachfolger Batam II. (bis 976), felbst einer der gelehrteften Manner feiner Beit. Er grundete eine Angahl Armenschulen und forgte berart für ben höhern Unterricht, bag bie Univerfitat von Cordova eine ber berühmteften bes Mittelalters murbe. Auch er erfocht glanzende Siege über die Chriften fowol als gegen die Idrifiden und Fatimiden in Afrita, benen er einen Theil von Mauritanien entrig. Mit feinem Tode beginnt ber Berfall bes Omajjabenreichs. Unter seinem Sohne Sischam II., ber erft 11 3. alt war, als er die Regierung antrat, ftritten herrschstüchtige und ehrgeizige Manner um bas Bezirat, bis endlich Ibn-Abi-Amir feine Rivalen befeitigte und unter dem Beinamen Almangur (ber Siegreiche) die Rügel ber Regierung allein führte. Das Reich erhielt fich zwar unter feiner trefflichen Leitung auf ber Bobe, aber ber Rhalif felbft war nur noch ein Schatten, bem nichts als ber Name eines Emir gelaffen wurde. Go blieb es auch nach bem Tobe Manfiur's (1002) unter beffen Sohne Abb-Almelif (bis 1008). Als aber bes lettern Bruder, Abd-Errahman, auch nach dem Titel eines Emirs gelüftete, wurde berfelbe gefturzt, der schwache Discham zur Abdantung genöthigt und Mohammed, ein Urentel Abd-Errahman's III., zum Filrsten der Gläubigen erhoben. Die Legitimität der Khalifen hatte hiermit ihr Ende erreicht, und es folgten fortwährend imnere Unruben und Thronftreitigfeiten, welche burch bie gemifchte Bevollerung und Beeresmacht (Berber, Slawen und Araber) genährt wurden und bas Entfleben fleiner felbftanbiger Reiche in den Brovingen möglich machten. Auf Mohammed, ber burch Irreligiofitat und Graufamteit feinen Sturg befchleunigte, folgte Guleiman (1009), den die Berber unterftuten. Er wurde von Sifcham II. verbrängt, um ben bie Slawen fich ichgarten. Diefer wurde (1013) abermale von Guleiman beffegt. 1016 bemachtigte fich Ali Ibn-hammub, ber Statthalter von Ceuta, der Regierung, bem bald Abb-Errahman IV. entgegentrat. So dauerten, mit geringen Unterbrechungen, die Thronftreitigfeiten und Burgerfriege fort, bis endlich Sifcham III., der lette Omajjaben-Rhalif, genöthigt murbe abzubanten, und bas arab. Spanien, bas infolge fortgefetter Aufftande an Macht und Wohlstand viel eingebuft, sich in eine Reihe kleiner unabhängiger Königreiche und Republiten auflöfte. Diefe führten häufig gegeneinanber Arieg und riefen mitunter bie Chriften Bu Billfe, wodurch lettere, unter Ferdinand I. und Alfons VI., immer machtiger murben, fodaß die von ganglicher Unterjochung bedroften Araber fein anderes Rettungsmittel mehr faben, als bie Morabiten ober Almoraviden (f. b.) aus Afrika berbeigurufen (1086), welche balb bie Berren bes Landes wurden. Bgl. Afchbach, &Geschichte ber D. in Spanien. (2 Bbe., Frantf. 1829 — 30), der jedoch, da er bem unzuberläffigen Conde in Bezug auf arab. Quellen folgte, mit Borficht zu gebrauchen; Maffari, eHistory of the Mohammedan dynasties in Spains (aus bem Arabijden von Ganangos, Bb. 1 - 2, Lond. 1840 - 43); Doin, «Histoire des Musulmanes en Espagne» (Bb. 1-4, Lend. 1861); Weil, «Gefchichte ber islamitifchen Bolfer» (Stuttg. 1866). Omar, ber zweite ber Rhalifen, f. Rhalif.

D'Meara (Barry Edward), der Arzt Napoleon's auf St.-Helena, ward 1770 in Irland geboren, trat als Schiffswundarzt in die brit. Marine und diente als solcher am Bord des Bellerophon, auf welchem Napoleon 7. Aug. 1815 Zuslucht suchte. Weil er während der Uebersahrt von Rochefort nach Plymouth mehrern franz. Offizieren zuvorkommend Hilse geleistet, forderte ihn der Kaiser dei der Bersehung auf den Northumberland auf, als Leidarzt mit nach St.-Helena zu gehen. D. wirkte sich die Erlaudniß dei seinen Borgesetzten aus und widmete seine Kunst dem Gesangenen drei Jahre hindurch mit allem möglichen Eifer. Der Gouverneur Huhson Lowe wollte ihn beim Kaiser als Spion benutzen; allein er widerstand diesem Ansinnen mit ehrenhafter Festigkeit und mußte deshald 25. Juli 1818 St.-Helena verlassen. Er hatte die täglichen Gespräche mit Napoleon gewissenhaft in ein Tagebuch eingetragen, dessen linzelne Blätter durch einen auf der Schiffsstation besindlichen Freund nach London an einen Agenten des Kaisers gelangten. Nachdem Napoleon gestorben, ließ D. mit Bewilligung der Testamentserecutoren das Tagebuch unter dem Titel aNapoleon in exile, or a voice from

Conversations - Legiton, Gifte Auflage. XI.

Digitized by Google

St. Helena» (2 Bbe., Lond. 1822; beutsch, Stuttg. und Tüb. 1822; franz., 5 Bbe., Par. 1831—32) erscheinen. Wiewol sich Napoleon gewiß nicht absichtslos mittheilte, sein Arzt auch sicherlich nicht unbefangen genug war, um die Rolle eines wirklichen Beobachters durchzustühren, so bleibt doch diese Schrift immer ein höchst wichtiger Beitrag zur Geschichte des Kaifers. D. verlor nach Beröffentlichung des Buchs seine Anstellung als brit. Marinearzt, wurde

aber von der liberalen Partei unterftütt und ftarb zu London 3. Juni 1836.

Omen ober Brodigium nannten die Romer bebeutsame Zeichen, die fich jufallig und ungefucht barboten, und aus benen man Glud ober Unglud verfündete. Genauer unterschieb man beide fo, daß man unter ersterm jedes hörbare Zeichen, besonders das gesprochene Wort, unter letterm Erscheinungen in der Menschen- und Thierwelt, wie Misgeburten, Schlangen, Beufchreden, ferner bas Anftogen bes Fuges, Reigen bes Schuhriemens, felbst bas Riefen u. f. w., verftand. Sollte bie Berheißung eines folden Zeichens in Erfüllung geben, fo mußte es von bem, welchem es begegnete, aufgenommen werben; boch fant, wie auf feiten ber Götter im Geben ber Zeichen Freiheit herrschte, fo auf seiten ber Menschen in Sinficht ber Annahme berfelben Willfür ftatt. Man konnte bei einem ungunftigen Zeichen bas brobende Unglud burch Opfer und Guhnungen, fogar burch gewiffe Bauberformeln ober auch baburch abzuwenden fuchen, bag man ihm fogleich eine paffende gludliche Deutung unterschob, wie z. B. Cafar, ale er bei ber Landung an ber Rufte Afrikas zu Boben fturzte, burch die Worte: «Ich fasse bich, Afrika!» bas widrige Zeichen in ein gunftiges umwandelte. Bieweilen achtete man auch absichtlich nicht auf folche Zeichen ober verhöhnte fie, wie B. Claudius im ersten Bunifchen Rriege die beiligen Buhner, als fie nicht aus bem Rafig herausgehen wollten, mit ben Worten: «Nun, wenn fie nicht freffen wollen, fo follen fie faufen ! » ine Deer werfen lieft. Doch ertannte ber allgemeine Glaube die Unterwürfigkeit unter folche Zeichen an, und die Alten gebrauchten baber bei ihren gottesbienstlichen Sandlungen die größte Borficht, um alles Wibermartige in dieser Beziehung abzuhalten. In späterer Zeit gebrauchte man D. für jede Borbebeutung und sagte z. B. von einer Berfon, beren Rame jugleich mit ber Beschäftigung übereinstimmte, wie Fleischer, Müller u. f. w.: nomen et omen habet, b. h. er hat den namen mit ber That. Bgl. Fallati, «Ueber Begriff und Wefen bes rom. Omen» (Tüb. 1836).

Omer = Bajca, turt. General, ein Renegat, stammt aus der troat. Familie Lattas, die in ber öfterr. Militärgrenze angeseffen, und wurde Anfang 1806 zu Blasti im Oguliner Grenzbezirke geboren. Er trat, nachbem er Schulunterricht genossen, bei dem oguliner Grenzregiment als Cabet ein und wurde dann Schreiber beim Straßenbaudirector Major Aneczig, dessen Nachsicht er jedoch gemisbraucht haben foll. Die Geschäfte in Unordnung gurudlassend, entwich er 1833 nach Bara und ging bon ba nach Boenien. Dier trat er in die Dienste eines turt. Kaufmanns, ber ihn fpater, ale er jum Islam übergetreten, jum Lehrer feiner Gobne machte und mit biefen nach Ronftantinopel fchidte. Wegen feiner ausgezeichneten Sanbichrift murbe Omer-Efendi, wie er jett hieß, als Schreiblehrer in einer Militäranstalt und bann als solcher beim Prinzen und spätern Sultan Abb-ul-Mebschib angestellt, zugleich auch mit dem Range eines Juz-Baschi (Kapitan) in die turk. Armee aufgenommen. Als fein Bögling jur Regierung tam, erhielt er ben Rang eines Oberften und wohnte, unter bem Befehle des türk. Divisionsgenerals und spätern deutschen Reichsministers Jochmus, dem Feldzuge von 1840 in Sprien bei, wo er zum Brigabegeneral aufstieg. 1842 erhielt D. bas Militärgouvernement im Libanon, wurde aber alsbald bavon entbunden, weil die bortigen Chriften fich über Barte und Berfolgungssucht des Renegaten beklagten. In den folgenden Jahren half er an mehrern Orten im Reiche Aufstände unterbrücken, 1848 in Berbindung mit ben Ruffen ben in ben Donaufürstenthumern, wo er Militärgouverneur wurde und fich mit der Schwester des befannten Simunic aus Siebenburgen vermählte. Im Sommer 1850 bestiegte D. den Aufstand, welchen der bosnische Abel gegen die Confcription und ben Tanfimat erhob, und im Berbst manbte er fich gegen die Berzegowina, um die Bewegungen diefer Proving niederzuhalten. Unterbeffen brachen aber die Unruhen in Bosnien, namentlich in der Kraina, aufs neue aus, die D. erst im Mai 1851 mit Erstürmung ber Beste Bihac völlig nieberschlagen tonnte. Er ordnete hierauf die Entwaffnung bes Landes an, begann aber dieselbe mit Entwaffnung ber ganzlich unbetheiligten Christen, die er überhaupt mit rudfichtstofer Strenge behandelte. Nachbem er im Commer 1852 nach Ronftantinopel berufen worben, erhielt er im Dec. ben Oberbefehl über bie Armee gegen Montenegro (f. b.). Diefe von D. felbst in Berbindung mit der alttürk. Bartei betriebene Expedition hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen und mußte endlich im Jan. 1853 auf Ginschreiten Defterreichs aufgegeben werben, ohne daß D. auch nur entfernt sein Ziel erreichen konnte. Er erhielt

nun ben Oberbefehl über bas Beer, welches mahrenb ber Entwidelung bes ruff. - turt. Streits am rechten Donauufer aufgestellt warb, und eröffnete im Oct. 1853 ben Orientfrieg (f. b.), indem er mit der bulgarifchen Armee die Donau überschritt, um die Ruffen aus den Rurftenthismern, die fie befest hatten, zu vertreiben. Doch unternahm er nichts Ernstliches und zog fich ichon im Nov. wieber über ben Strom gurud. Im Jan. 1854 beftand zwar eine turt. Abtheilung ein gunftiges Gefecht bei Tichetate, und die Ruffen mußten im Juni die Belagerung von Gilistria aufheben. D. hatte jedoch mit feiner Armee von Barna aus feinen Entfatbersuch gemacht. und bie Raumung ber Donaufürstenthumer wurde nur burch bas Anftreten Defterreichs veranlaft. Nach ber Anfunft ber westmächtlichen Gulfsarmee trat D. unter Saint-Arnaud's Befehl. Er folgte jedoch ben Berbundeten erst 1855 mit einem turf. Corps in die Krim, wurde aber balb für feine Berfon wieber abberufen, um Streitfrafte nach Afien ju fuhren. Anfang Det. begann er hier feine Operationen, ohne jum Entfat von Rars etwas ju thun. Der Fall biefer Weftung veranlagte ihn, nachbem er langfam in bas Innere von Mingrelien vorgebrungen war, jum Rudjuge nach ber Rufte, womit fein erfolglofer Felbaug fchloft. Nach bem Frieben lebte D. einige Zeit in Ungnade und fach sich sogar in Ruhestand versetzt. Im Rov. 1857 erfolgte indeg feine Ernennung gum Beneralgouverneur in Graf-Arabi, in welcher Eigenschaft er ju Bagbab feinen Sit nahm. Sein ebenfo energifches als willfürliches Berfahren in biefer allerbings schwierigen Stellung brachte ibn abermals in Ungunft und hatte 1859 feine Absetzung und Berbamung nach Kutahia zur Folge. 1861 ward er wieder nach Konstantinopel berufen und ihm bas Generalgouvernement von Rumelien übertragen. In bemfelben Jahre übernahm er den Befehl über die Truppen, die jur Unterdrückung der Unruhen in der Bergegowing bestimmt waren. Sobann eröffnete er 1862 ben Rrieg gegen Montenegro (f. b.), und zwar zum ersten mal mit folchem Erfolge, baß fich Fürst Nikolaus zu einem für die Pforte sehr gunftigen Friebensfalug gezwungen fab. D. führte hierauf einige Beit ben Titel eines Dberbefehlshabers fammtlicher turt. Armeen. Seit 1864 ftand er als Feldmarfchall (Mufchir) an ber Spipe bes 3. Armeecorps, welche Stellung er noch 1867 betleidete.

Omnibus (lat., b. i. für alle), nennt man gegenwärtig in allen civilifirten Länbern gerdumige, gewöhnlich auch mit unbebectten Oberfigen verfebene Fuhrwerte (Stellwagen, Gefellfcaftemagen), welche zu bestimmter Beit und auf bestimmten Routen für ein verhältnifmakia fehr niedriggestelltes Fahrgelb in ben groffern Stäbten neben ben Fiatern (f. b.) ben Berfonenvertehr theils zwifchen ben verschiebenen Stabttheilen, theils zwischen ben Bahnhöfen und gewiffen Berfehremittelpunkten, theils auch mit ben Ortschaften ber nuchften Umgebung bermitteln und gewöhnlich auch unterwege Baffagiere nach beren Belieben ein- und aussteigen laffen. In ben D. laufen die Sigbante in der Regel der Lange nach. Die Thur fowie die Stiege zu den Oberfigen befindet fich hinten bei bem Sige bes Couducteurs, ber bie Ginkafftrung bes Fahrgelbes und bie Aufrechterhaltung der Ordnung unter ben Baffagieren zu beforgen sowie dem Rutscher bas Reichen jum Anhalten ober Weiterfahren ju geben hat. Gewöhnlich nehmen die D. 14-18 Berfonen auf, wozu noch 8-10 auf bem Oberbed tommen. Die Ibee biefer Art von regelmakiger Berfonenbeforberung ift nicht neu und angeblich fchon von Bascal aufgestellt worden. Infolge eines Ebicts Lubwig's XIV. trat 18. Marg 1662 in Baris bas Institut ber fog. Carossos à cinq sous ins Leben (ein jeder Wagen zu acht Perfonen), welche zu bestimmten Beiten beftimmte Linien befuhren, mochten bie Bagen befett fein ober nicht. Dies Unternehmen wurde anfänglich fehr beifällig aufgenommen, konnte fich jedoch nur turze Beit aufrecht erhalten. Die Anfänge bes mobernen Omnibuswefens wurden 1823-27 abermals ju Baris gemacht, von wo aus fich die Sinrichtung mit ihrem damals aufgekommenen Namen allmählich überallhin verbreitete. In London errichtete ein gewiffer Shillibeer (nach welchem die D. auch eine Zeit lang benaunt wurden) 4. Juli 1829 die ersten Omnibuslinien. 1830 erfolgte baffelbe in Reuport, 1839 in Amfterdam. Gegenwärtig find die D. in allen vollreichen und belebten Stäbten bereits ein unentbehrliches Mittel fitr ben Berfonenvertehr geworben. Der Betrieb befindet fich, unter Auflicht der Sicherheitsbehörben, meift in den Sanden von Gefellichaften, weniger in benen einzelner Unternehmer. In Paris vereinigten fich 1. Juni 1854 fummtliche Omnibusgefellschaften zu einer einzigen Compagnie mit centralisirter Berwaltung. In Reuport und einzelnen andern größern Städten Ameritas und Europas (z. B. Berlin, Genf, Wien) fahren D. von großerm Umfange anch auf Schienenbahnen.

Omphale, die Tochter bes lydischen Königs Jarbanes und Gemahlin bes Tmolos, nach beffen Tode fie felbft regierte, taufte von hermes ben herafles (f. hercules) und gebar biefem

einen Sohn. Spätern und zwar afiat. Ursprungs ift die Sage, daß Herakles in ihrem Dienste weibisch geworden, Wolle gesponnen u. f. w., sie dagegen Reule und Löwenhaut geführt habe.

Ongnie (von Onan, 1 Dof. 38, s, fo benannt) ober Gelbft befledung. Wie ber übermäßige, mit ber Ernahrung bes Körpers nicht Schritt haltende natürliche Geschlechtsgenuf ben Körper (auch die Nervenapparate und somit die geistigen Fähigkeiten) wesentlich schwächt, übt auch bie Selbstbefleckung unter benfelben Bedingungen einen verberblichen Ginfluf auf ben Rorper aus, fobag bie bedenklichsten Störungen ber Gefundheit herbeigeführt werden tonnen, indefe nicht nothwendig muffen. Denn die vielverbreitete Anficht, daß die fog. Rudenmartelahmung jedesmal Folge (vorzugsweise unnatürlicher) geschlechtlicher Ausschweifungen sei und Selbstbefledung immer Rudenmarkslumung herbeiführe, ift erwiesenermaßen unrichtig und verdankt ihren Urfprung theils gutgemeinten Aebertreibungen, theils gewinnsuchtigen Absichten von Charlatanen. Dennoch burfen die übeln, Geift und Korper zerruttenben Folgen ber Gelbstbefledung auch nicht zu leicht angeschlagen werben, indem biefelbe ben Reim zu einer großen Abschwächung bes Rorpers und Geiftes und felbft zu jener ichredlichen Rrantheit legen tann. Auferbem aber fchabigt die Gelbstbefledung im hoben Grade ben fittlichen Charafter des Menichen und ift nach biefer Seite hin ein abscheuliches Lafter. Um namentlich Rinder vor diefen Ausschweifungen zu behüten, ift beren Umgang mit anbern nicht ohne Auswahl jugulaffen, die Art ihrer Beschäftigung und Spiele zu übermachen, bas Berweilen an verftedt gelegenen Orten zu verhindern, aufregende Letture zu entziehen. Man halte die Kinder zu einer gefunden, geiftigen und forperlichen Thatigteit an, verforge fie mit genitgenber, traftiger, aber nicht übermäßiger Rahrung, fteuere ber Tragbeit. Man laffe fie auch nicht langer im Bett liegen als nothig. Sat man Berdacht, daß Kinder von der unheilsvollen Gewohnheit angestedt find, so muß die Ueberwachung doppelt forgfältig ausgeführt werben. Auch ift es wol eber forberlich als nachtheilig, ben Rinbern in angemeffener Beife bie Folgen bes Lafters porzuftellen, ba ichlieflich nichts beffer bem Uebel Einhalt thut als die eigene Energie.

Somina Phollandrii s. Foeniculi aquatici officinell sind und einer Mather Befalagen Arten als ein Mittel gegen Eungenschung vor Beningen Strucht gegen Strucht and ber Bolben, welche allein Zwistern und vielblütigen, nach der Blütezeit meist start zusammengezogenen Dolben sind und giftige Eigenschaften besitzen. Die Blumenblätter sind weiß, die Frucht ist walzig, treiselförmig oder länglich, mit zwei langen, aufrechten Griffeln gekrönt. Für die giftigste Art gilt die gemeine Rebendolde (O. sistulosa L.), welche in ganz Deutschland, boch nur hier und da auf Sumpfwiesen, in Wassergruben und stehenden Gewässern sich sindet und sich durch einen hohlen, röhrigen Stengel vor den meisten andern Arten auszeichnet. Die Dölbchen der enbständigen Dolben, welche allein Zwitterblüten enthalten, sind zur Fruchtzeit tugelig zusammengezogen, diejenigen der seitenständigen (männlichen) flach. Zu dieser Gattung gehört auch der Wassersche (O. Phollandrium Lam., Phollandrium aquaticum L.), dessen Früchte als Somina Phollandrii s. Foeniculi aquatici officinell sind und ehedem als ein Mittel gegen Lungenschwindsschaft galten, übrigens auch für giftig gehalten werden. Diese Pflanze wächst häusig in Sümpfen, Teichen, Grüben, an Flußusern und unterscheidet sich von den übrigen Arten durch

einfache, fpinbelformige Burgel, viel größere Statur und lauter fruchtbare Dolben.

Onegasee, nach dem Ladogasee (s. b.) der größte europ. See, in Rußland im Goudernement Olonez gelegen, ist 33 M. lang, in der Mitte 14 M. breit, dis 554 F. tief, hat eine Wassersläche von 228, s. D.-M. (nach Abrechnung der 2,09 D.-M. großen Insel Klimeztoje) und ergießt sich mittels des Swirflusses in den Ladogasee, während er durch die Wolla die Wasser des Wodlases aufnimmt, durch unzählige andere kleinere und größere Flüsse gespeist wird und durch das System des Marienkanals, der von der Kaiserin Maria Feodorowna, der Gemahlin Paul's I., seinen Namen hat, sowol mit der Wolga und dem Kaspischen See, als auch mit der Owina und dem Weißen Meere in Berbindung steht. Durch den Onegakanal, der von Wytegra am gleichnamigen Flusse nach Woßnessenste am Swirslusse führt, wird die Schiffahrt auf dem geführlichen D. umgangen. Am westl. User des D. liegt die Hauptstadt von Olonez, Betrosawodsk, zwischen malerischen Felsengruppen. Der D. ist sehr sichtense, helles Wasser und nmschließt mehrere Inseln. — Es gibt auch einen Fluß Onega, der aber mit dem D. nicht in Berbindung steht, sondern der Absluß des Latschases ist und im archangelschen Gouvernement nach einem Lause von etwa 96 M. dei der 1821 E. zählenden Ha enstad Dnega in den Onegagolf des Weisen Weeres mündet. Die Schiffbarkeit dieses Flusses ist durch vier Gruppen von Stromschnellen gehindert.

Deneus war der Sohn des Portheus, Gemahl der Althäa, Bater des Tydens und Meleager (s. d.) und König von Pleuron und Kalydon (s. d.) in Aetolien. Nach der spätern Sage der Tragiser war er der Sohn des Porthaon und der Euryte, der Enkelin des Flusgottes Achelous, und zeugte mit der Althäa den Toreus, Thyreus, Klymenos, Beriphas, Agelaos, Meleagros, die Gorge, Eurymede, Melanippe, Mothone und Desancira. Hierauf vermählte er sich mit Peridda, des Hipponoos Tochter, die ihm den Tydeus gebar, des Diomedes (s. d.) Bater. Zur Zeit des Trojanischen Ariegs war sein Stamm untergegangen, und ein Fürst aus anderm Geschlecht, Namens Thoas, führte die Aetoler gegen Troja. Rach noch späterer Sage raubten ihm die Söhne seines Bruders Agrios in seinem Alter die Herrschaft, gaben diese ihrem Bater und mishandelten ihn sogar; sein Enkel Diomedes aber erschlug dassir den Agrios und dessen Söhne die auf zwei. Diomedes nahm den Greis mit sich in den Beloponnes, wo er von jenen beiden Söhnen des Agrios bei dem Altare des Telephos in Arsadien erschlagen wurde. Diomedes bestattete den Leichnam in Argos und benannte nach ihm die Stadt Denoë. Nach andern

ftarb er in hohem Alter bei Diomedes in Argos.

Ongaro (Francesco Dall'), ital. Schriftsteller, geb. 1808 im Bezirke Oberzo im Benetianifchen, mar zuerst Bogling bes Geminars bella Salute in Benebig und studirte bann auf ber Universität Badua Theologie und orient. Sprachen. hierauf erhielt er die Briesterweihe, zog fich aber alebald burch feine Bredigten bas Disfallen feiner Obern gu, fobag er bem geiftlichen Berufe entfagte und fich bem Lehramt und ber Schriftftellerei wibmete. Seinen Aufenthalt nahm er in Trieft, wo er Borlefungen über Literatur und Philosophie hielt und mit mehrern gleichgefinnten Freunden ein Blatt, «La Favilla», von national-ital. Tendenz grundete. 1847 wegen eines Toaftes, ben er bei bem ju Ehren Richard Cobben's von ber Stadt Trieft veranftalteten Banket fprach, aus Trieft gewiesen, wandte er fich nach Toscana und bann nach Rom. fortwährend an ben Bestrebungen ber nationalen Bartei theilnehmend. Auf die Rachricht vom Ausbruch ber franz. Februarrevolution von 1848 eilte er nach Mailand und betheiligte sich am Krieg im Benetianischen. Nachbem Treviso gefallen, ging er nach Benedig, wo er das Blatt «Fatti e parole» herausgab. Doch wurde er als Gegner ber Union mit Biemont von Manin aufgeforbert, Benedig zu verlaffen. Er ging nun nach Ravenna und traf bier mit Garibalbi gufammen, der ihn nach Rom fchidte, um bort die Bilbung bes erften ital. Freiwilligencorps einzuleiten. In Rom wurde er auch als Bolfereprafentant in die Constituirende Berfammlung gewählt. Rach bem Falle der Stadt flüchtete er in die Schweiz, in den Canton Teffin, wo er fich aber 1852 auf Betrieb der öfterr. Regierung ausgewiesen fah. D. ging zuerst nach Brüffel, wo er vielbesuchte Borlefungen tiber Dante's «Göttliche Romödie» hielt, 1855 aber nach Baris, wo er mehreres in franz. Sprache veröffentlichte. 1859 tehrte er als Correspondent eines frang. Blattes nach Floreng gurud und wurde bafelbft von ber Broviforifchen Regierung zum Professor ber Literatur an dem neugegründeten wissenschaftlichen Institute ernannt. In biefer Stellung halt er feitbem Borlefungen über bas antike und moberne Drama. D. hat sehr verschiedenartige Werke in Brosa und Bersen verfaßt, welche alle Bezug auf die nationale Sache Italiens haben und, weniger in die Tiefe als in die Breite gehend, öfters glücklich den Bolkston treffen. Ramentlich verschafften ihm mehrere seiner Ballaben und Stornelli eine weite und dauernde Bopularität. Aus ber groffen Rahl feiner Schriften find hervorzuheben zwei Banbe Boeflen, die er in Triest herausgab, eine Reihe von Dramen («Il Fornarotto», «Bianca Cappello», «L'ultimo barone » n. f. w.), Rovellen, polit. Gebichte in ber popularen Form ber Stornelli, «Fasma», ein Lustspiel, das gewissermaßen eine verloren gegangene altgriech. Komödie Menander's herstellen will. Außerdem veröffentlichte er «Fantasio drammatiche o liricho», Danteftubien, polit. Auffage u. f. w.

Denologie (griech., d. i. Weinbaulehre) ist ein erst in neuerer Zeit gründlich und wissenschaftlich ausgebildeter Zweig der Bodencultur. Die D. begreift in sich die Lehre von der Anspstanzung der Reben in dazu gunstigem Boden und in geeigneter Lage, ihrer naturgemäßen Cultur, ihrer Pflege nach wissenschaftlichen Grundsätzen und der zwedmäßigen Behandlung ihrer Früchte, der Trauben, um aus deren Saft das geistige Getrant, Wein, darzustellen. Eine naturwissenschaftliche Ausbildung nuß auch für den Denologen die erste Basis des rationellen Fortschritts in diesem Zweige der Landwirthschaft bilden. (S. Wein, Weinstod.)

Onomatritos, ein im griech. Alterthume berithmter Wahrfager und Dichter, im Zeitalter ber Bissistratiben zu Athen lebend, ordnete und erklätte die Weissaungen ober fog. Orakel bes Musaus und benutzte die Mythen bes Orpheus zu polit. Zweden, daher er von hipparchus um 516 v. Chr. aus Athen verwiesen wurde, obgleich er seine dichterische Thätigkeit ganz dem Dienste

berselben gewibmet zu haben scheint. Bon ihm stammt vielleicht bas meiste, was zu Herobot's Zeiten unter dem Namen des Orpheus vorhanden war. So viel ist gewiß, daß er der Begründer einer Orphischen Mystil war, welche ein System von Büßungen schuf, um die gefallene Seele zu entsühnen, wozu auch die Zerstrenung des Pythagoräischen Bundes beitrug, dessen Lehrsfähe von der Seelenwanderung und Heiligung damals unter den Griechen in Unilauf tamen und eine Länterung der Dichtermythen und des dadurch bedingten Götterthums beförberten.

Onomaktikon (griech.), eigenitich jebes Namen- ober Bortverzeichniß, nennt man vorzugsweise ein Real- ober Sachwörterbuch, wovon die einzelnen, in Eigennamen oder Sachen bestehenden Artikel nach einer gewissen systematischen Anordnung, ursprünglich aber ohne Berückschautet igung der alphabetischen Reihenfolge, aufgesithet und erklärt werden. Das älteste Wörterbuch unter diesem Namen stammt aus dem 2. Jahrh. v. Chr., ist von Pollux (s. d.) in griech. Sprache geschrieben und behandelt verschiedene Gegenstände des religiösen, bürgerlichen, häuslichen und künstlerischen Lebens. Unter den spätern Werken dieser Art sind zu nennen: Glandorp's «Onomasticon historias Romanas» (Franks. 1589), worin die berühmtesten Namen und Geschlechter der Römer geschichtlich erläutert werden; ferner Sare's «Onomasticon literarium» (8 Bde., 1775—1803), noch immer ein Hauptschat sür die Literaturgeschichte; endlich aus der neuesten Beit Orelli's und Baiter's «Onomasticon Tullianum» (3 Bde., Zür. 1836—38), welches außer dem Leben und der Literaturgeschichte des Cicero die geogr. und geschichtlichen Namen, ein Berzeichniß der Geset und der von Cicero gebranchten griech. Ausbrücke u. s. w. umfaßt. In späterer Zeit bezeichnete man mit D. anch ein meist kürzeres Gedicht auf den Geburts- oder Namenstag einer Berson.

Onomatopoie (griech.) nennt man in der Sprachlehre die Bildung von Wörtern nach dem Raturlante oder nach dem Klange eines Gegenstandes, z. B. brüllen, blöten, raffeln, schmettern u. s. w. Die so gebildeten Wörter, die schon bei den Alten Onomatopoietita hießen, gehören zu den frühesten Erscheinungen in jeder Sprache, und viele derselben sind besonders von den Dichtern, wie unter den Griechen von Aristophanes, unter den Deutschen von Bürger in den Balladen, mit vielem Glücke geschaffen worden. Einige rechnen die D. sogar zu den sog. phonetischen Figuren in der Rhetorit und verstehen dann die Nachahmung eines Schalls in ganzen Wortsätzen darunter, wie in dem von Bost trefslich nachgebildeten Homerischen Berse, wodurch das Zurückstürzen des Steins des Sisphhus bezeichnet wird: «Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tücksiche Marmor», oder in einem Verse bei Ovid, worin das Geschrei der Frösche nachgeahmt wird: «Quamvis sint sud aqua, sud aqua malodicere tontant.»

Onosauber, einer ber vorzüglichsten Kriegoschriftsteller ber Alten, lebte in der Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. unter der Regierung des Claudius und Nero zu Rom und verfaßte in griech. Sprache unter dem Titel «Strategetitos» ein auf die Erfahrungen der Römer gegründetes vortreffliches Wert über die Feldherrntunft, welches am besten von Schwebel (Nürnb. 1762) und Karais (Par. 1822) bearbeitet und von Baumgärtner (Manh. 1779) nebst Blanen und Zeich-

nungen ine Deutsche überfett worben ift.

Senothern nannte Linné eine zur 8. Klasse, 1. Ordnung, seines Systems und zur Familie ber Onagrarieen gehörende Bflanzengattung, beren ber Dehrzahl nach außerhalb Europa, namentlich in Nordamerika und Afien bortommende Arten bei uns Nachtkergen genannt gu werden pflegen. Sie haben einfache, abwechselnde Blätter und meift große und schöngefarbte, in Aehren, Trauben, Strauße gestellte Blumen, welche aus einem unterständigen Fruchtinoten, einem langröhrigen Relch mit viertheiligem Saum, einer vierblätterigen Blumenkrone, acht Staubgefäßen und einem fadenförmigen Griffel mit vier freuzweife ausgebreiteten, boch bisweilen zu einer Reule verwachsenen Rarben zusammengesett find. Die Frucht ist eine vielsamige, vier= Nappige, der Länge nach aufspringende Kapsel mit schopflosen Samen. Außer mehrern schönen, meift aus Amerita und Afien ftammenden Bierpflanzen unferer Garten mit gelben, rofen- oder purpurrothen ober geschedten Blumen, beren Debrzahl im Freien aushalt und burch Samen leicht vervielfältigt werden tann, gehort zu biefer Gattung die zweijahrige ober gemeine Nachtkerze (O. biennis L.), welche bei uns als Salatpflanze angebaut wird, indem ihre durch die Cultur fleischig werdende rubenartige Burgel, die in Sachfen Rapontita- ober Rapuntitawurzel genannt wird, getocht und in Scheiben gefchnitten, einen angenehmen Salat abgibt. Diefe Bflanze ftammt zwar aus Nordamerita, machft aber feit langer Zeit in fast ganz Deutschland an sandigen Flugufern, in Sandgruben, Steinbruchen und auf wilften steinigen Platen wild. Ihre Stengel erreichen auf gutem Boden bis 5 F. Sohe und find mit bichtftehenben, langettformigen, gezähnelten Blattern befest. Die grunbftandigen Blatter dagegen, welche

eine ausgebreitete Rosette bilben, sind gestielt, verkehrt-eiförmig ober elliptisch und buchtig gezähnt. Die schön schwefelgelben, großen Blumen bilben eine lange Traube. Die wilbe Pflanze hat eine schmächtige, oft mehrere Fuß lange Wurzel. Will man die Pflanze als Salatpflanze cultiviren, so muß man den Samen in verrottete Wistbeeterde säen und die jungen Pflanzen in einen schweren, nahrhaften Boden versetzen, der nicht frisch gedüngt sein darf, wo dann die Wur-

gel bid und fleifchig wirb.

Denotrer nannten die Griechen die ältesten Bewohner der stidwestl. Spite Italiens, die sich im Norden ungefähr durch eine von Poseidonia (Bästum) nach Metapontum gezogene Linie begrenzen läßt. Sie gehörten wahrscheinlich dem pelasgischen Bollsstamme an und zersielen in zwei Theile, die Choner im Norden und die Italer im Süben; von den letztern breitete sich der Name Italia allmählich über die ganze Apenninische Halbinsel aus. Die O. wurden schon früh theils durch die Griechen, welche sich an den Küsten niederließen, theils durch die Lucaner, die zum sabellischen Stamme gehörten und von Norden her eindringend dem von ihnen eroberten Lande den Namen Lucanien (s. d.) gaben, unterworfen. In den Bergwäldern der stüblichsten Spite bildete sich aus entlanfenen önotrischen Leibeigenen der Griechen und Lucaner, denen sich odfische Flüchtlinge zugesellt hatten, das Bolt der Bruttier, nach welchem dann diese

Landichaft Bruttium genannt murbe. Onslow (George), ausgezeichneter Instrumentalcomponist, geb. zu Clermont in Frankreich 27. Juli 1784, war ber Sohn eines engl. Aristotraten, ber fich in Frankreich niedergelaffen und mit einer adelichen Dame vermählt hatte. Die Mufik bilbete nur einen zufälligen Theil feiner Erziehung, und obschon ihm bei einem ziemlich langen Aufenthalte in seiner Jugend in London Bullmandel, Duffet und Cramer Rlavierunterricht ertheilten, fo erwachte boch in ihm der mufitalische Trieb erft später und entwidelte fich langfam. Die Onverture zu «Stratonice» von Mehul war es, die ben in feinem Innern folummernben Funten erwedte, mabrent vorbem Werte, wie «Don Juan» ober «Die Zauberflote», fpurlos an ihm vorübergegangen. Nachdem ber mufitalifche Durchbruch in ihm erfolgt, lentte feine Aufmertfamteit fich bornehmlich auf bie Rammermufit ber großen beutschen Deifter Bagon, Mogart und Beethoven, namentlich auf beren Streichquartette und Quintette, bie er nach allen Seiten bin zu ergründen fuchte. Diefe Studien erfetten ibm ben theoretischen Unterricht, ben er erft fpater (1808, nachdem icon mehrere feiner Compositionen erfchienen waren) in Baris bei Reicha nahm. Das Beburfnig, felbst in Tonen zu schaffen, stellte fich bei ihm ein, nachbem er fcon fein 22. 3. vollendet hatte. Nach mannichfachen vorgängigen Bersuchen componirte er feine erften Quintetten, Die Enbe 1807 zu Baris im Druck erschienen. Es folgten sodann eine Klaviersonate, einige Klaviertrios und die erften Streichquartette. Die Anerfennung, welche diese Sachen fanden, ermunterte D. ju weiterm Schaffen, welches überdies burch unabhängige Lebensftellung fowie burch feinen Aufenthalt fern bom Gewirr ber großen Welt begunftigt wurde. D. lebte fast immer in Clermont ober auf einem Gute in ber Rahe biefer Stadt und besuchte nur hier und ba Paris. Auf Bureben seiner Freunde wandte er fich 1824 ber Buhne gu, indem er auf bem Theatre Fendeau in Baris die Oper «L'Alcalde de la Voga» aufführen ließ, die jedoch keinen nachhaltigen Erfolg hatte, ebenfo menia mie aLe Colporteur» (1827) und «Guise, ou les États de Blois» (1837). 1842 wurde D. zum Mitgliede der Französischen Atademie der Künste (an Cherubini's Stelle) ernannt. Er ftarb 5. Oct. 1853. Auf bem Gebiete ber Rammermufit hat D. geliefert: 34 Streichquintetten und 36 Streichquartetten, Quintette für Rlavier und Streichinstrumente, Rlaviertrios, einige Sextetten für Rlavier mit Streich- ober Blasinftrumenten, ein Septett und ein Ronett, Sonaten für Rlavier allein und für Rlavier mit Begleitung, Bariationen, Toccaten u. f. w. für Rlavier. Symphonien find vier von ihm vorhanden. Unter diefen Werken befinden fich viele, die D. einen hervorragenden Blat unter den Tonfetern der Neuzeit anweisen. Seine Erfindungen, wenn auch nicht immer bas Geprage ber Eigenartigfeit und Bemuthstiefe tragend, find boch meift von ebel-anmuthigem Wefen, und in ber Ausführung feiner Conceptionen zeigt er fich ftete gebiegen und correct, ohne babei fteif gu fein.

Ontariolee, der unterste der fünf großen Canadischen Seen, ist in seiner größten Ausbehnung von D. nach B. 43 M. lang, von R. nach S. dis 13 M. breit, hat einen Umfang von 116 M. und bedeckt ein Areal von 296 D.-M. Ueber dem Meere liegt der See 217 F.; seine Tiefe erreicht in der Mitte 560 F. Die im allgemeinen niedrigen und dichtbewaldeten Ufer bieten verschiedene trefsliche Höfen dar, besonders auf der nördl., canadischen Seite, wo Burlington-Bai und Kingston, auch Toronto und Coburg besonders hervorzuheben. Der beste Hafen der Siddfüsse ist Sadet's Harbour im Staate Renyork. Mit dem Eriese (s. d.), welches



310 F. höher liegt, steht ber D. durch ben Niagara (f. b.), mit dem Ocean durch den Lorenzstrom (f. b.), ber bei Kingston unter dem Namen Cataraqui den See verläßt, in Berbindung. Durch die Insel Grand-Isle wird dieser Ausstußtrom in zwei Kanäle gespalten, von denen der nördliche der Kingston-, der stübliche der Carlston-Islaudkanal heißt. Die schwierige Schiffahrt auf diesem Flusse, desse Staaten veranlaßt, künstliche Wasserstraßen durch eigenes Gebiet aus dem D. nach ihren östl. Prodinzen anzulegen. So die Amerikaner den Oswegokanal, der von Spracuse aus dem Eriekanal abgeht und bei Oswego den See erreicht; die Briten den großartigen Rideaukanal, der den D. mit dem Ottawa verbindet. Mit dem Eriesee ist der D. englischerseits durch den 6 M. langen, mit 37 Schleusen versehenen Wellandkanal verbunden. Der See friert nie zu, weshalb die Schiffahrt auf demselben vor der auf den übrigen Seen einen großen Borzug hat; doch kommen auf ihm nicht selten bestige Stürme und starker Wellenschlag vor.

Ontologie (griech.) heißt die Lehre von dem Seienden. Der Name ist auf Plato und Aristoteles zurückzuführen, welche erkannt hatten, daß die Aufgabe der Metaphysik (s. d.) darin bestehe, zu den Erscheinungen das Seiende zu sinden und in Begriffen zu bestimmen. Deshalb wurde das Wort später als Bezeichnung für die allgemeinen Untersuchungen der Metaphysik (philosophia prima) gedraucht, und die D. dildete in der Wolf'schen Schule den ersten Haupttheil der Metaphysik, dem die Kosmologie, die Psychologie und die natürliche Theologie sich ansichlossen. In der Kant'schen Beriode verschwand der Name der D., weil an die Stelle der auf die Erkenntniß des Seienden gerichteten Metaphysik die Untersuchung des Erkenntnißvermögens trat. Denn die Grundbestimmungen des Seienden (wie Substanz, Ursache u. s. w.) wurden von Kant nicht mehr für angedorene Begriffe genommen, sondern aus den Functionen der urtheilenden Thätigkeit entwickelt und damit die D. in ein Kapitel der Denklehre umgeschnolzen, welches Kant die transscendentale, Hegel die objective Logik nannte. Andere, wie z. B. Herbart, haben für diese Art der Untersuchungen wieder den Namen D. eintreten lassen. — Ontologisscher Beweis seich der Gesten Gottes.

Onhy nennt man diejenige Spielart des gestreiften Chalcedon (f. d.), bei welcher weiße und fcmarge oder weiße und bunkelbraune, fcharfbegrengte, gerabe ober concentrifche Streifen miteinanber abwechseln. Geltener findet fich über bem weißen noch ein britter farbiger Streifen. Die Spielart des Chalcedon mit abwechselnden weißen und grauen Streifen bezeichnet man als Chalcebonny. Bon ben berichiebenen Barietäten bes Chalcebon ift ber D. bie geschättefte. Bei den alten Griechen und Römern, welche den D. wahrscheinlich aus dem Drient erhielten, standen diese Steine bereits in hohem Werthe, und es wurden aus den geradstreifigen die bekannten Cameen gefconitten, wobei es ber Runftler fo einrichtete, bag bie bunteln Lagen bes Steins den Grund abgaben und aus den weißen die halberhabenen Figuren geschnitten wurden. Bei folden Steinen, welche über bem weißen noch einen britten Streifen hatten, benutte ber Künfiler biefen zuweilen, um einigen Theilen ber halberhabenen Figuren, wie Haaren. Gewanbern u. f. w., eine andere Farbe ju geben. Aus ben größern concentrifch geftreiften D. verfertigte man in alten Zeiten verschiedene Gefäße mit halberhabener Arbeit, und eins der schönsten Stude biefer Art ift das fog. Mantuanische Gefäß ober Bafe, bis 1830 in Braunschweig. Die schöne, 3 Zoll breite und über 3 Zoll lange Ongrplatte im Grünen Gewölbe zu Dresben wird auf 44000 Thir. gefchatt. (G. Garbongr.)

Optt (Abam van), richtiger Roord, ber Sohn eines Glasmalers zu Antwerpen, geb. gegen Ende bes 16. Jahrh., gest. 1641, war einer ber bessern historienmaler der antwerpener Manieristenschule, welche Rubens voranging. Letzterer war sogar einige Zeit sein Schüler, verließ ihn aber, weil ihm die unbändige Roheit des Meisters nicht zusagte; Jordaens hielt länger aus, weil er van O.'s Tochter liebte. Seine Werke sind nicht häusig und sinden sich meist in Belgien.

Dost (Jak. van), einer ber besten niederländ. Maler, geb. zu Brügge 1600, bildete sich, nachdem er die Ansagsgründe der Kunft in seinem Baterlande erlernt hatte, hauptsächlich unter Annibale Caracci in Rom aus. Er copirte in seiner Jugend mit solcher Geschicklichkeit nach Rubens und van Dyck, daß seine Gemälde noch jest die Kenner täuschen, und lernte auf diese Weise die Grundsätze einer schwen Fürdung und zierlichen Führung des Pinsels. Später malte er nur große Geschichten. Seine Compositionen sind ungekünstelt und wohlüberlegt, ohne müßige Figuren; die Berzierungen sinnreich, voll edler Einfalt und die Gewänder schw. Seine Hintergründe schmuckte er mit Architektur, die er, wie die Perspective, gut verstand; seine Zeichnung ist in gutem Geschmack, das Colorit seines Nackten frisch und natürlich. Er starb 1671. — Sein Sohn, Jakob van D., der Jüngere, geb. 1637, studirte zu Paris und Rom, lebte dann

über 40 J. zu Lille und starb in Brügge 1713. Große histor. Gemälbe von ihm finden sich in den Kirchen und Balösten zu Lille. Zeichnung sowol als Colorit sind vortrefslich. Seine Manier ist markiger und sein Pinselstrich freier als bei seinem Bater. Er drapirte im größten

Stil. Seine Compositionen waren nicht überreich, aber fehr verftundig geordnet.

Opal, ein Mineral aus dem Riefelgeschlechte, findet fich fast immer nur derb ober eingefprengt, niemals frostallifirt, bat meift vollfommen mufcheligen Bruch, einen ziemlich beträchtlichen Glang, ber oft bis ins Starfglangenbe übergeht und nur felten in bas Benigglangenbe fich verliert, jum Theil einen boben Grab von Durchsichtigkeit, ber fast nie unter bas Durchscheinende herabsinkt, und zeigt häufig ein lebhaftes schillerndes Farbenspiel (Opalifiren). Er ift bor bem Löthrohre für fich unschmelzbar, erleibet aber einen bebeutenben Bewichtsverluft und gerspringt in Splitter. Seine Sauptbestandtheile find Riefelerde und Baffer, wozu bei einigen Barietäten oft Gifenoryd und Thonerde tommen. Es werden folgende Barietaten unterschieden: 1) Perlmutteropal oder Rascholong ift perlmutterglänzend, undurchsichtig bis durchfcheinend, mildweiß ins Grauliche, Gelbliche und Rothliche, am Bruch flachmufchelig und ber weiße oft mit Dendriten versehen. Er findet fich auf Island, den Farber, in Karnten, der bucharischen Kalmudei. Diefer Opal nimmt eine icone Bolitur an und heißt bei ben Juwelieren Ralmitden-Ucat. 2) Der Feueropal ist hyacinthroth ins Gelbe, an lichten Stellen irifirend, auch farminroth und apfelgrun, fart glasglangend und durchsichtig. Er findet fich in Mexico und auf ben Farber und ift als Schmudftein geschätt. 3) Der eble D. ift mafferhell, mildweiß ine Bein- und Schwefelgelbe, feltener ine Blane, Rothe und Grune, mit lebhaftem, wandelbarem Farbenfpiel, startglanzend, mit Glas- bis Wachsglanz, mehr ober minder halbburchsichtig und findet fich hauptsächlich und am schönsten in Ungarn. Man tragt ihn als Ringstein, Ropf - und Salsschmud und verwendet ihn auch zu Bergierungen; boch find Steine von einiger Grofe theuer, ba er gewöhnlich viel Riffe bat. Am gesuchteften find die rothspielenden Stude. Ale Schmud muß er jedoch behutfam getragen werden, ba er feiner geringen Barte halber fich leicht bereibt. Deshalb ichleift man ihn auch gewöhnlich linfenformig, moburch zugleich fein Farbenspiel erhöht wirb. Bei ben Alten ftand er in noch weit höherm Werthe; fo murbe ber hafelnuggroße D. bes Ronius auf 800000 Thir. gefchatt. 4) Der Glasopal oder Spalith ift mafferhell, gelblich-, röthlich- und graulich-weiß, gelblich und afchgrau, glasglangend, burchfichtig und halbburchfichtig und auf ber Dberflache glatt. Er findet fich z. B. bei Frankfurt a. D., im Breisgau, in Ungarn u. f. w. 5) Der gemeine D. ift mildweiß ins Röthliche, Gelbliche und Grunliche, auch gelb und grun in verschiedenen Ruancen, zuweilen baumförmig gezeichnet (Moosopal), glas- bie macheglanzend, halbdurchfichtig und durchscheinend. Die weißlichen Abanderungen spielen manchmal in Roth und Blau. Er findet fich auf Bangen und in Gebirgemaffen, und zwar an vielen Orten, in Sachsen, Schlefien, Ungarn u. f. w. Einige Abanderungen bes gemeinen D., wie ber apfelgrune, schlesische u. a., werben gefchliffen und zu Ringsteinen und Betschaften benutt. Der gelbe gemeine D. war fonft unter ben Namen Bachsopal und Bechopal befannt. 6) Der Bolzopal (in D. umgewandeltes fossiles Bolz) hat Bolzgefüge und Bolzgestalt, ift burchscheinend, zuweilen nur an ben Ranten, weiß ine Belbe, Graue, Braune, feltener gelb und fcwarz und zuweilen geftreift und geflammt. Er findet fich in bollfommener Solzgestalt, ale Aft-, Stamm- und Burgelftude, und zwar von ziemlich bedeutender Größe in Siebenburgen und in Ungarn. Man fchneibet ihn in Platten und verarbeitet ihn zu Dosenstuden, befonders in Bien. 7) Das Beltauge ober Spbrophan ift ein ebler ober gemeiner D. von eigenthumlicher Berwitterung, indem er an der fenchten Lippe antlebt, ins Baffer gelegt daffelbe unter Ausftogen von Luftblaschen einfaugt und baburch an Durchfichtigfeit, zuweilen auch ein buntes Farbenfpiel gewinnt. Er tommt weiß, gelblich und rothlich vor. 8) Der Salbopal flebt nicht an der feuchten Lippe, ift durchfceinenb, manchmal nur an ben Ranten, weiß ins Gelbe, Grüne, Rothe, Branne und Graue, Buweilen auch geflect und geftreift ober mit baumförmigen Beichnungen und von größerer Barte und Schwere. Er ift bie gemeinste Abart und findet fich an vielen Orten, g. B. ju Steinheim bei Hanau, in Mahren, Schlefien, Burtemberg, Ungarn u. f. w. Man benutt ihn ebenfalls jum Theil ju Ringfteinen u. bgl. 9) Der Jaspopal ober Gifenopal, welcher bon manchen jum Jaspis gerechnet und baber auch Opaljaspis genannt wird, fteht bem halbopal febr nabe, ift aber ftart fetiglangend, undurchfichtig ober an ben Rauten fcwach burchfcheinend, gelb, roth ober braum und findet fich, wie die übrigen D., in Porphyrgebirgen u. f. w., z. B. in Ungarn.

Oper, der Kern- und Mittelpunkt der Buhnen- ader Theatermusik. (S. Mufik.) Der Rame entstand in der ersten Sulfte des 17. Jahrh. in Italien (Opora), und belegte man diese

Stude bamit, weil teine ber bisherigen poetischen und musitalischen Bezeichnungen auf fie anwendbar war. Spater nannte man die D. Dramma per musica, Mufilalifches Drama, welches auch bis auf ben heutigen Tag die vornehmere Bezeichnung geblieben ift. Die Aufgabe ber D. ift Dichtung, Gefang und Inftrumentenfpiel mit wirflicher Darftellung gefchickt und wirfungevoll zu verbinden, also innerhalb biefer Grenzen ein vollfommenes Drama herzustellen, und zwar fo, baß jede ber einzelnen Runfte die Fille ihrer Mittel barin glangend entfalten tann. Bon einer D. verlangt man bor allem einen reichentfalteten, blubenben Gologefang, ergreifenbe, mehrftimmig componirte Scenen (fog. Enfemblefate) und wirtungsvolle, lebhafte, nicht zu fünftliche Chore, bazu ein farbenreiches, volles und nioglichst individualistrtes Orchester, schone Decorationen und Bermandlungen. Die zu Grunde liegende Arbeit bes Dichters (bas Tertbuch, Li= bretto) halt fich bescheiben im hintergrunde und erwartet Glang und Licht von der Musik und von der Scene. Diejenigen Opernterte, welche bies in wohlberechneter Beife thun, haben fich noch immer als die besten erwiefen. Der Textbichter tann feine Meisterschaft aber in ber Löfung breier Aufgaben zeigen : in ber Bahl bes Gegenstandes, in ber Entwidelnug befielben zu einer pfuchologifch richtigen, in wirkungsvollen, contraftirenden Scenen fich fortbewegenden Sandlung und in der Ausbildung einer mufifalischen ober bequem componirbaren Sprache. Starte, allgemeine, finnlich anschauliche Gegenfate der Motive und Charaftere werden vorzugeweise einer wirtsamen musikalischen Behandlung fähig fein. Das musikalische Drama kann nicht, wie bas rein poetifche, Charattere und Sandlung bialettifch entwideln und verftandesmäßig gurechtlegen, aber es tann biefelben mit einer weit unmittelbarern Naturtraft ber Empfindung zur Anfchauung bringen. Es werben barum in ber D. die Charaftere und Situationen weit weniger allmählich und in stetiger logischer Bermittelung bor unferm Auge aufwachsen wie im Drama, fonbern mehr als gegebene gegeneinandergestellt, bagegen um fo breiter und tiefer in ihren Contraften ausgemalt. Die D. gibt eine Reihe dramatischer Bilber, beren innerer Busammenhang felbftverständlich fein nuff, weil er musitalisch nicht im einzelnen entwidelt werden tann. Das schablonenhafte Ansehen, welches bie äustere Anlage der D. dadurch erhält, wird noch erhöht durch bie topifche Bleichartigfeit ber mufitalifchen Charaftere, Die fich unabanberlich in bochftene feche Stimmlagen (Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton, Bag) bewegen muffen, und zwar fo, daß burch den jeweiligen Charafter der Stimme im voraus der Charafter der Berfon beherrscht wird. Die handelnden Hauptpersonen der D. find daher in ihren allgemeinen Zügen großentheils ftereothp geworden. Rimmt man bingu, bag bas Wort in ber D. Die Bestimmung hat, Musit zu werben, und daß die Musit, wenn fie einigermaßen fich entfalten foll, mit Rothwendigfeit zu breiten und symmetrifch angelegfen Formen hindrungt, fo wird burch biefes alles bas Gebiet des Tertbichtere gar febr eingeengt.

Die D. als ein Kunstwert, an welchem mehrere Künste mitarbeiten müssen, wenn es zu Stande kommen foll, ift, wie alle componirte Werke, der Gefahr ausgesetzt, einzelne Theile auf Rosten ber übrigen zu bevorzugen und badurch das Banze zu gefährben. Beil ber Sologefang nirgends in folder Unmittelbarteit und Stärte wirft als von der Buhne aus, liegt für die D. der Abweg nabe, in der Entfaltung virtuofer Gefangetlinfte ihre hauptaufgabe ju fuchen. Dies war ber Mangel ber italienischen D. bes 18. Jahrh. (und eigentlich bis auf die neuefte Reit), Die baburch fast zu einem Concert in Costüm berabsant und zur Lösung höherer Aufgaben unfähig ward. Die beutschen D. unfere Jahrhunberte bagegen, ja fast sammtliche D. ber Jettzeit, leiben an einer zu starten Instrumentation auf Kosten bes Gesangs, eine Folge verkehrter Anwenbung bes Beethoven'ichen Inftrumental-Drchefters auf Die Gefangscomposition. Gine Uebertreibung anderer Art, welche aber gern mit larmenden Inftrumenten hand in hand geht, liegt nahe bei ber Berwendung von Decorationen, Maschinen und Betwandlungen. Schon gegen Ende bes 17. Jahrh. war die D. auf diefem Abwege, den fie feit Meyerbeer abermals in bebenklichstem Mage betreten hat. Gine vierte Berirrung entsteht, wenn bie D. auf bas Gebiet des recitirenden Dramas übergreift und fich nicht begnügt, ein musikalisches Drama ju fein, fonbern die Stellung eines Centralbramas einzunehmen ftrebt. Diefe Ausschreitung ift von all ben genannten die berechtigtste, die legitimfte, benn ein Bestreben dieser Art war es, dem die D. ihre Entstehung und fpater unter Glud ihre Reform verbantte. Aber bemungegehtet liegt eine Taufchung zu Grunde, und da die großen frühern Erfolge in diefer Richtung zu immer neuen Berfuchen anfpornen, fo mare es nicht zu verwundern, wenn gerade biefes an fich eble Streben, die D. zu einem volltommenen Drama zu erheben, bestimmt fein follte, die Beriobe des ganglichen Berfalls ber D. einzuleiten, und zwar daburch, bag es in bas tollfubne Beginnen umschlägt, bas Mufikrama an die Stelle des Dramas überhaupt zu feten. Alle genannten vier Seiten

ober Runftzweige haben im Laufe ber Geschichte ber D. schon zu Ausschreitungen bon hiftor. Bebeutung geführt, nach benen fich baber bie hauptperioben biefer Beschichte bestimmen laffen. Einseitige Bflege bes Sologefangs nämlich, bei Bernachläffigung ber handlung ober bes bramatifchen Elements, bilbet bie Eigenthumlichfeit ber D. Scarlatti's, Banbel's, Baffe's und ihrer Beitgenoffen bis auf Glud. Einseitige Betonung bes Dramatisch-Recitativischen ober ber Sandlung in ihrem hohen und tragischen Zuge bildet bagegen das Kennzeichen der D. Gluck's, welche fich an bie fcon abnlich gehaltenen, nur unentwickeltern altfrang. Duftftragobien von Lully und Rameau lehnte. Obwol über bem Streben nach bramatischer Bahrheit und einer burch energifchen Ausbrud' berfelben zu erzielenden Birtung bier die Gulle ber Duft und ber Reig ber Mannichfaltigkeit nicht gentigend und weniger als bei ben genannten Borgangern zur Geltung getommen ift, behaupten Glud's D. boch ihren hohen claffichen Berth. Alle vier vorbanbenen Seiten in Harmonie unter besonderer Geltendmachung der wesentlichsten, im ersten Grade der mufitalifchen und fobann ber bramatifchen, bilben bie D. Mogart's. Alle vier Seiten in geschickter, aber oft ans Geschmacklofe ftreifende Uebertreibung bilden die D. Megerbeer's. Die drei Seiten: Text ober bramatische Recitation, Instrumentation und decorative Runfte, in zum Theil ftartfter Uebertreibung unter Berklimmerung bes vierten und hauptfachlichften Elements, des mufitalifch-gefanglichen, bilben die Signatur der D. der deutschen und wesentlich aller Componisten ber Gegenwart, an beren Spite Richard Wagner fteht.

Das Erörterte bezieht sich auf die eigentliche ober große D. (Opera voria), b. h. auf ein ohne Ausnahme gesungenes Schauspiel von ernstem, nicht selten tragischem Gehalte. Die komische D. (Opera dussa) ist meistens geringern Umfangs und hat oft gesprochenen Dialog. In manchen der besten D., z. B. in denen Mozart's, wie früher in denen Scarlatti's und Keiser's, ist Ernst und Scherz verschmolzen, wie in Shakspeare's Tragödien. Um 1700 nannte man in Deutschland alle D. Singspiele. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. wurde dieser Name aber gebräuchlich für Liederspiele, kleinere Werke mit gesprochenem Dialog, die sich nach der engl. Balladenoper (Ballad Opera) und der franz. Conversationsoper (Opera comique) bilbeten. Jest wird eine kleine, oft einactige D. mit gesprochenem Dialog und leichter Musst

Operette genannt.

Die D. entstand um 1590 in Florenz im Kreise ber bortigen platonischen Atabemie aus bem Bestreben, Die Beife ber altgriech. Tragobie wieber aufzufinden und ihre Birtung ju erneuern. Bu biefem 3mede mablte man pathetische, ergreifende Gebichte und manbte einstimmigen, namentlich recitativischen Gefang an. Das erftere größere Bert war «Dafne», 1597 aufgeführt, von Ottavio Rinuccini gedichtet und von Jacopo Beri componirt. Das zweite und glangenbere Bert biefer Art mar « Euridice», von benfelben Berfaffern, 1600 bei ber Bermahlung Beinrich's IV. mit Maria von Medici zu Florenz mit großer Pracht bargestellt. Bu gleicher Zeit flihrte einer ber florent. Afademiter, Emilio bel Cavalieri, in Rom bas erfte Dratorium in diefem neuen Stile auf. (S. Dratorium.) Durch bas hinzutreten eines fo großen Componisten wie Monteverbe, ber Rinuccini's aAriannas componirte und 1608 gu Mantug aufflihrte, tam in biefe Bestrebungen ein neuer Beift, ber fich nach und nach bas ganze Gebiet der Musik unterthan machte. Die genannte «Dafine» verdeutschte Opit, und Beinrich Schut brachte fie 1627 in Musit. Doch faste bie D. erft gegen Enbe bes Dreifigjahrigen Kriegs in Deutschland Burgel; in Frankreich zur felben Beit; gegen 1660 in England. Das erfte mirtliche Operntheater entftand 1687 ju Benedig; bas erfte beutsche (von Schloftheatern ju Dresden, Bolfenbuttel, Wien u. a. abgesehen) 1678 zu Hamburg. In Frankreich erftand Lully, in England Burcell, in Deutschland (Hamburg) Reiser, in Italien Scarlatti, sammtlich in ber aweiten Balfte bes 17. Jahrh. Bon jenen vier Mannern beherrfchten Lully und Scarlatti bie folgende Entwidelung. Die weitere Geschichte bes mufitalischen Dramas ift schon oben in ihren Bauptrichtungen und Bobenpuntten angebentet. Ueber Die D. ber Gegenwart herricht bei allem Zwiespalt der Ansichten wenigstens so viel Einheit des Sinnes, daß der Zustand berselben kein glanzender zu nemen ift, und daß fie fich in ihren Erzeugniffen weder an Fruchtbarteit noch an mufitalifchem Bollgehalte mit ber großen Bergangenheit meffen tann. (S. DRufit.)

Spera supererogationis, b. i. itberflitsfige Werte, nennen die Scholastiter mit Beziehung auf Luc. 10, ss (nach der Bulgata) die Berdienste Christi und der heiligen. Wie nämlich Christis nicht blos das göttliche Gesetz erfüllte, sondern auch durch sein freiwilliges Leiden und Sterben ein unendliches Berdienst erwarb, so haben auch die heiligen mehr geleistet, als sie zu thun schuldig waren, indem sie nicht blos die göttlichen Gebote (praocopta), sondern über diesselben hinaus die sog, evangelischen Rathschläge (consilia ovangelisa) befolgten. Dadurch ift ein

Schat überschüffiger Berdienste ober guter Werke entstanden, welchen die Kirche in Berwaltung hat. Sie kann aus demselben denjenigen, welche hinter den Geboten Gottes zurückleiben, zus gute kommen lassen, indem sie ihrem Mangel durch Zurechnung eines Theils dessen, was andere zu viel geleistet, abhilft. Diese Lehre wurde 1343 von Clemens VI. durch die Bulle Unigonitus

jum firchlichen Dogma erhoben. (G. Ablaß.)

Operation (lat.) nennt man im medic. Sinne ein zum Behuf der Heilung oder Linderung von Krankheiten (beziehentlich Berunftaltungen) vorgenommenes mechan. Einschreiten des Arztes am menschlichen Körper mit bewaffneten oder unbewaffneten Händen. Es ist demnach das einsache Frottiren mit den Händen ebenso gut eine D. als die Entfernung eines ganzen Gliedes mittels der Amputation, und D. führt nicht nur der Chirurg, sondern auch der Krankenwärter, die Hebamme, der Geburtshelser und der Arzt aus. Die D. sind untereinander in ihrem Werthe so verschieden, daß in civilisierten Staaten auf gesetzlichem Wege einer jeden Klasse der Medicinalpersonen bestimmte Grenzen in Hinsicht auf das Recht, D. auszuüben, gesteckt sind. Als Hauptabtheilungen stellt man und lutige und blutige D. auf, von denen die letztern sich durch die Trennung organischer Theile charakterisiren. Zu erstern gehört z. B. das Einrichten verrenkter Gliedmaßen, von Brüchen. Die Lehre von den blutigen D. heißt Akiurgie.

Operationen beißen in ber Militarfprache die Rriegsunternehmungen einer Armee gur Erreichung des allgemeinen Zweckes. Es gibt strategische und taktische D., je nachdem sie auf die Entscheidung des Kriegs oder nur auf den augenblicklichen Waffenerfolg berechnet sind. Der Operationsplan, d. h. die allgemeine Anordnung der Unternehmungen, nuß zwar der Eröffnung des Feldzugs vorangehen; doch bestimmt er das, was geschehen soll, nur in allgemeinen Umriffen, da sich die Gestaltung der Berhältnisse nicht voraussehen läst und der Feldherr in ber Freiheit bes handelns nicht zu fehr beschränft werben barf. Das ganze Terrain, in welches die Operation trifft, nennt man das Operationsfeld. Der Bunkt, von welchem eine Operation ausgeht, heißt Operationssubject; es wird gewöhnlich ein Hauptwaffenplat, eine Festung ober fonst ein wichtiger Bunkt, ursprünglich im eigenen Lande, sein. Der Punkt ober das Ziel (es kann auch das feindliche Heer fein), welches dadurch erreicht werden foll, ist bas Operationsobject. Richtig gewählt wird baffelbe für die Entscheibung bes Kriegs von Wichtigkeit sein. Die allgemeine Richtung, welche nach diesem Ziele führt, heißt Operationslinie. Es ift die Bewegungelinie jur Bernichtung bes Feinbes, meift aber jugleich die eigene Berbindungslinie (Communication) nach dem Subject, aus welchem die Zufuhr aller Kriegebedurfniffe, der Erfat u. f. w. zu beziehen. Gefährlich ist es, folglich fehlerhaft, nur Eine Berbindungstinie bei seinen D. zu haben: man nennt diese dann schlocht bafirt. Daraus geht die Nothwendigkeit mehrerer Operationssubjecte hervor, und die Linie, welche dieselben verbindet, mogen fie in einer Richtung ober gruppenweise liegen, heißt die Operationsbafis. Bei langen Operationslinien wird nach dem Kriegsschauplate im Borrücken immer eine neue Basis gebildet. So lag 3. B. Napoleon's Operationsbasis im Sommer 1813 an der Elbe. Als Operationslinien find in neuester Zeit die Gifenbahnen wichtig geworben.

Operette, s. Oper. Operment, s. Auripigment.

Opfer bildeten schon in den heidnischen Religionen einen wesentlichen Bestandtheil bes Gottesdienstes. Die Grundvoraussetzung bes D. ist die, daß ber Mensch einerseits von ber Gottheit sich abhängig fühlt, andererseits aber selbst auf den Willen berselben bestimmend glaubt einwirken zu konnen. Indem er alfo fein Schicffal in der Band jener bobern Dacht weiß, hofft er dieselbe dadurch, daß er ihr freiwillige Gaben darbringt, gunftig für sich zu stimmen, ein drobendes Unheil abzuwenden oder die Gulfe und den Beiftand des Gottes auf fich herabzuziehen. Der Opferdienst ist daher so alt wie die Religion überhaupt. Auf der Stufe der Naturreligion erwartet ber Opfernde von ben Göttern vorzugsweise leibliche Güter oder Berbutung leiblicher Uebel: Schut vor Krankheit und allerlei Roth und Gefahr, günstige Witterung, Beistand im Kriege u. f. w. Dem entsprechen nun auch bie Gaben, welche ber Menfch seinen Göttern zum D. bringt. Beil diese Götter selbst als menschenahnliche Wesen vorgestellt werden, so bietet ihnen ber Menfch von feinem Sigenthum bar, was nach feiner Meinung auch in ihren Augen einen Werth hat. Das Urtheil des Opfernden über den Worth diefer Gilter bestimmt baber die zu opfernden Gegenstände. hirten bringen Thiere ber Beerbe, Jager erbeutetes Wilb, Aderbauer Feldfrüchte und Brot, ein jeder das Beste und Werthvollste, was er selbst besitzt. Die Borstellung, daß die Götter an bem aufsteigenden Opferduft Bohlgefallen haben und die bargebrachten Speifen und Getrante jum eigenen Genuffe in Empfang nehmen, geht burch bas

ganze heidnische Alterthum hindurch. Auch die Wenschenopfer, welche im Namen von Fürsten, Böllern und städtischen Gemeinwesen dargebracht wurden, beruhen auf derselben Boraussetzung. Das Blut dient nach einer in der heidnischen Welt weitverbreiteten Anschauung zur Nahrung der Götter, daher Kriegsgefangene und Fremdlinge auf den Opferaltären geschlachtet wurden. Doch tritt diese Sitte, welche ursprünglich mit Menschenfressereitzung und Inngfranen aus dem eigenen Bolle und meist von vornehmer, jedenfalls freier Geburt, wie dieselben dei den meisten semiel. Stämmen einen wesentlichen Bestandtheil des nationalen Cultus bisdeten und unter orient. Sinssusse auch in der griech. Heroenzeit vorsamen, auf die allgemeine religiöse Anschauung zurückgehen, daß nur die Aufopferung des Edelsten und Besten die Gunst der Götter zu erkaufen verwöge. Außer diesen Bittopfern kennt das heidnische Alterthum auch Dank- und Freudenopfer, dei denen die Opferthiere oft massenhaft geschlachtet wurden (Bestatomben). Berbrannt wurden jedoch nur die Fettheile, während das übrige dei den seierlichen Opfermahlzeiten verzehrt wurde. Dagegen weiß das heidnische Alterthum von eigentlichen Sühnopfern noch nichts, wenn man auch in dem Maße, als die Naturreligion stitliche Elemente in sich aufnahm,

bie Bewährung geiftiger Guter von ben Gottern erhoffte.

Auch bei den Bebraern hatten die D. ursprünglich eine abnliche Bedeutung wie in ber heidnischen Welt, baber die Opfergebräuche beinahe die nämlichen find wie bei ben flammverwandten heidnischen Bollern. Aber der fittliche Rern der mosaischen Religion gab auch dem Opferwesen eine tiefere Beziehung. Die vermutblich alteste und auch nachmale baufigfte Forni bes hebraifchen D. mar bas Brandopfer beim täglichen Gottesbienfte (Morgen- und Abendopfer) und bei den brei Nationalfesten, aber auch bei Weihungen, Reinigungen und wichtigen Ereigniffen bes privaten Lebens. Die Opferthiere, Stiere, Wibber, Ziegenbode, auch mannliche Tauben ober Turteltauben wurden gang verbrannt, nachdem bas Thier am Altar gefclachtet und das Blut zum Zeichen der Zueignung an Jahreh über den Altar gesprengt worden war. Diefe D. hatten nur ben allgemeinen Zwed, Gott ben Opfernben geneigt zu machen. Bermandter Art maren die Dant- und Lobopfer, bei Gelegenheit freudiger Ereigniffe im öffentlichen ober hauslichen Leben, bei welchen auch weibliche Thiere geopfert werden durften. Bon ben Opferthieren wurden ebenso wie bei ben entsprechenben beidnischen D. nur bie Fettheile verbrannt, mabrend bas übrige ben Brieftern gehörte. Speis- und Trantopfer aus Delkuchen und Wein finden sich in regelmäßiger Berbindung mit den Brandopfern und Dankopfern, boch gebort auch bie Darbringung ber Erftlingsgaben bes Gelbes (ber Bfingftbrote) unter ben Befichtspuntt ber Speisopfer. Gigenthumlich aber find bem ifraet. Gultus Die Schulb- und Sündopfer mit eigenem Ritual. Am wichtigften war bas Sündopfer für bas Bolt am großen Berfohnungstage, an welchem bas Blut ber Opferthiere ins Allerheiligste (alfo fo nabe als möglich ju Jahreh) gebracht und theils gegen ben Dedel ber Bundeslabe, theils auf ben Rauchaltar gesprengt wurde. Bei Gund - ober Schuldopfern für einzelne wurde mit einem Theile bes Blute ber Brandopferaltar, mit einem andern der ju Entfündigende besprengt. Die entfünbigende Wirfung ber Blutbesprengung beruht nach hebr. Anschauung barauf, bag bas Blut als Sit bes Lebens Jahveh's Eigenthum ift, die fündigen Seelen also burch die Seele im Blute vor Jabbeh's Augen überbedt und baburch gereinigt, geheiligt und unter Jahveh's Schut gestellt werben. Berwandt hiermit find die Blutbesprengungen am Baffahfest und bei andern Anlässen jum Zwede ber Berschonung. Wenn bas Blut theils an ben Altar Jabbeh's, theils über ben ju Reinigenden gesprengt wird, ist die Borstellung diese, daß Gott und Menschen an Einem Blute Antheil nehmen und baburch miteinander in Gemeinschaft treten. An eine Stellvertretung bes gefchlachteten Opferthieres für das dem Tode verfallene Leben des Opfernden ist ursprünglich nicht gebacht worden, wie benn 3. B. am großen Berfohnungsfeste ber finnbilblich mit ben Gunben bes Bolts beladene Bod nicht gefchlachtet; fondern in die Bufte gejagt wird. Erft weit fpater, ale bie eigentliche Bebentung bee Opferrituals fich verdunkelt hatte, tommt bie Borstellung auf, daß bas Leben bes Opferthieres hingegeben werbe, um als Aequivalent ober Lofegelb für bas Leben bes Sünbers zu bienen.

Das älteste Christenthum, welches ben Gebanken eines am Kreuze gestorbenen Messias sich selbst erst zurechtlegen mußte, verglich sein Blut bald mit dem Blute des hebr. Passahlamms, bald mit dem Blute des Sündopfers am Berföhnungstage. So bilbete sich schon im Neuen Testamente die Borstellung von der schützenden, reinigenden, sühnenden Kraft seines Todes, welche durch wechselnde Bilder des hebr. Rituals erläutert wurde. Der Hebräerbrief spinnt die Sühnopferider am weitesten aus; er läst Jesum als Hohepriester und D. zugleich einmal sür

78

allemal ins Allerheiligste eingehen und im Gegensatz zu ben jährlich wiederholten Bersöhnungsopfern des Alten Testaments eine ewige Bersöhnung ersinden. So trat nach christl. Anschauung 
Jesu einmaliger Opfertob für die Sünden der ganzen Welt an die Stelle der jüb. und heidnischen 
D., und die entwickelte christl. Theologie sah in diesem Tode nicht blos eine reinigende, die Sünden vor Gottes Augen zudeckende, also sühnende Wirkung, sondern ein dem Satan gezahltes 
Lösegeld, um die Menschen aus seiner herrschaft zu befreien, oder nach einer mittelalterlichen 
Wendung ein nach altgerman. Civilrechte dem verletzten Gotte an der Beleidiger Statt geleistetes 
a. Wergeld» (Schadenersatz, Bön, Buße oder Genugthnung, Satissaction). Letztere Borstellung 
wurde von der prot. Orthodoxie durch Vermischung des moralischen und des civilrechtlichen Gesichtspunktes dahin vergröbert, daß Christus als stellvertretendes aSihnopfer» unsere Sünden 
im sittlichen Sinne des Worts aubgedüßt» habe, d. h., daß die Strase für die menschliche 
Schuld stellvertretend an dem Unschuldigen vollstreckt worden sei. Mit der neutestamentlichen 
und vollends der alttestamentlichen Opferidee hat diese Lehre aber gar nichts niehr zu schaffen.

Dbwol bie beibnifden und jubifden D. in Chriftus ihr Ende gefunden, fo fand boch bie Opferidee auch in der chriftl. Frommigteit ihre Stelle. Wie die Bebraer Thiere und Fruchte ale Brand = und Dantopfer barbringen, jo follen nach driftl. Anschauung die Gläubigen ihre Bergen Gott jum wohlgefälligen D. weihen und Früchte ber Beiligung bringen. Daneben murben frühzeitig die freiwilligen, zur Unterftützung ber Armen, zu ben Liebesmahlen (f. b.) und jum Unterhalte bes Rierus bargebrachten Baben unter ben Befichtepunkt von Opfergaben (Dblationen) gestellt. Auch nach ber Ginführung bes Zehnten blieben biefe Gaben als freiwillige Spenden an die Beiftlichkeit bestehen. Diefelben find noch heutigentags bei ben meisten Kirchenparteien in Gebrauch, und die bei der Abendmahlsfeier von den Communicanten auf den Altar gelegten Gelofpenben führen noch immer ben Ranten D. (Opferpfennig). In ber alten Rirche murben nach Ginführung der von den Liebesmahlen getrennten Abendmahlsfeier auch die von den Gemeindegliedern bagu mitgebrachten, von den Diatonen jum Altar gebrachten und von den Brieftern geweihten Spenden von Brot und Wein D. genannt. Unterschieden biervon ift die in der tath. Rirche schon feit dem 4. Jahrh. ausgebildete Borftellung vom Degopfer. Indem man nämlich das Abendmahl als Saframent des D. Chrifti am Kreuze zu betrachten pflegte, führte die Lehre von der Bermanblung ber Abendmahlselemente in Chrifti Leib und Blut zu ber weitern Annahme einer unblutigen Wiederholung bes blutigen D. Chrifti im Abendmahl, indem der Megpriester durch die Confecration des Brotes und Weines Christi Leib und Blut auf bem Altare von neuem opfere. Diese unblutigen D. find nach rom. fath. Lehre eine immer von neuem zu wiederholende Guhne für die läßlichen Gunden, da Christi blutiger Opfertod nur die Erbfünde getilgt habe.

Ophitleide, ein ursprünglich aus dem Fagott hervorgegangenes, zur Zeit seiner Erfindung (1805) auch aus Holz, gegenwärtig aber aus Messingblech versertigtes, weitmensurites, mit sechs Tomischern und vier Klappen versehenes Orchester-Baßinstrument. Der Klang der O. ist sehr start, aber rauh und dumpf, und ihre Beweglichkeit nur gering. Sie kommt in drei Größen vor: als Baßophikleide, mit einem Umfang von Contra-B chromatisch die eingestrichen g, a oder etwas darüber; als Contrabaß-Ophikleide, eine Octave tiefer stehend; als Altophikleide. Am gebräuchlichsten ist, besouders in Deutschland, die Baßophikleide, welche ihre Hauptverwendung namentlich in der Militärmusik sindet. Eine Anweisung, die O. zu spielen, sindet sich unter

anderm in Remes' «Mugemeiner Mufitschule für Militarmufit» (Wien 1840).

Ophioglossum L., Natterzunge, heißt eine Farrnfrautgattung, welche zu den Traubenoder Achrenfarrn (f. Farrn) gehört. Die weniger bekannten Arten haben einen kurzen knolligen Burzelstock, welcher einen unfruchtbaren und einen fruchtbaren Wedel treibt. Ersterer ist ein einfaches, ganzrandiges, gestieltes, nehaderiges Blatt, lehterer trägt an der Spihe eine einsache zweizeilige Fruchtähre, deren rundliche, derbwandige Kapseln mit einem Spalt sich öffnen. In Deutschland kommt nur die gemeine Natterzunge (O. vulgatum L.) vor, eine etwa 6 Zoll hohe

Bflanze, welche an trodenen Graspläten machft und früher officinell mar.

Ophit wird mehrmals im Alten Testamente eine Gegend genannt, aus welcher unter anderm Salomo auf Schiffen, die in den edomitischen Sasen ausgerüstet wurden und drei Jahre auf der Reise waren, Gold nebst Sdelsteinen, Sandelholz u. s. w. bezog. Das ophiritische Gold galt bei den Heberdern für das reinste und gediegenste. Ueber die Lage dieses D. sind die versichiedensten Ansichten aufgestellt worden. Während es einige in Sosala an der Oftsüste Afrikas wiedersinden, suchen es andere in Arabien oder in Indien. Die meiste Wahrscheinlichkeit dürste die letztere Ansicht behalten, wenn auch gegen das Ergebnis von Lassen's Untersuchung («Indische

Alterthumsknnbe», Bb. 1, Bonn 1844; 2. Aufl., Lpz. 1867), welcher bas Bolk ber Abhira an ben Küsten ber Induständer mit D. combinirt, sich noch manches einwenden läßt.

Ophiten ober Ophianer, auch (nach hebr. Bezeichnung) Raaffener, b. h. Schlangenverehrer, ift die gemeinsame Benennung für eine ganze Reihe gnoftischer Parteien bes driftt. Alterthums. (S. Gnofis). Die altefte Borftellung knilpft an die altteftamentliche Erzählung von ber Baradiefesschlange, die als gottfeindlicher, ber Materie entstammter, die Menschen gu allerlei Sunde und Gesetsebübertretung verführender Damon gedacht wird. Den D., welche Brenaus fcilbert, ift ber fchlangengestaltete Damon (Ophiomorphos) bie bofe Weltfeele ober bas Brincip alles Bofen in ber Welt; aus bem Barabiefe hinabgefturgt in die untere Welt, umgibt fich hier Ophiomorphos, ber entartete Sprog bes Weltbilbners und Judengottes Jalbabaoth, mit feche Damonen, und biefe fieben bofen Beltgeifter verführen bie Menfchen jum Biberftande gegen Jalbabaoth und fein Gefet. Aber fcon in der untergeordneten Stellung, welche in diesem judenfeindlichen Systeme der Judengott einnimmt, lag der Anknüpfungspunkt für die Borftellung, bag eine höhere geistige Macht (bie Sophia) fich bes bofen Schlangengeistes als Werkzeugs bedient, um die von Saldabaoth in Unwissenheit über ihre höhere Abkunft erhaltenen Menfchen burch bie Uebertretung feines Gefetes gur Ertenntnig zu führen. Diefe Borftellung führte einen Theil der D. bazu, in den Gottlofen des Alten Testaments, Rain, Cfau, Rorah, ben Sobomiten, bem Berrather Jubas u. a. bie mahren Geiftesmenfchen zu verehren (Rainiten). Die Schlange, welche die Menschen zur Erkenntniß des Guten und Bosen führt, galt daher dieser Bartei felbst als ein guter, pneumatischer Damon. Unter dem Einflusse heidnischer Ibeen bildete fich fo die Borftellung von der Schlange als der Weltfeele überhaupt oder als bes Brincipes bes burch alles Dafein fich hindurchwindenden leiblichen und geiftigen Lebeus heraus. So ward die bose Baradiesesschlange zur Himmelskonigin, welcher alle Heiligthümer, Beihen und Mufterien gehören. Dies ift die Lehre ber Naaffener nach den Bhilosophumena des Pfeudorigenes. Anders wieder die Beraten der Bhilosophumena, welche, beide Borstellungen combinirend, die gute ober allvolltommene Schlange ber bofen gegenitberftellten und jene mit bem Logos ober Chriftus ibentificirten, welcher bie Menfchen von ber Berrichaft ber Buffenfchlangen, ben Göttern ber verganglichen Geburt, befreit. Jener mahren atatholifchen» Schlange wurde daher auch bei den Beraten ein Cultus geweiht. Als Sinnbild derselben ernährte man lebendige Schlangen in den Tempeln und brachte ihnen Opfergaben bar. Der Einfluß ägnpt. und phöniz. Borstellungen ist bei biesem Schlangencultus nicht zu verkennen. Die verschiedenen ophitischen Barteien erhielten fich jum Theil bis ins 6. Jahrh.

Ophthalmiatrik (vom griech. ophthalmos: Auge) bezeichnet fo viel wie Augenheilkunde. Achnliche Bildungen sind Ophthalmie (f. d.), Augenkrankheit, Augenübel, bei den Alten besonders vom Augentriesen, gegenwärtig meist von der außern Augenentzündung gebraucht. Ophthalmiten heißen Steine, welche das Ansehen eines Auges haben, wie manche Arten des Achat und Chalcedon. Ophthalmologie nennt man die Lehre von den Augen, Ophthalmothe-

rapie, die Lehre von der Behandlung ber Augenfrantheiten u. f. w.

Ophthalmie (griech.) heißt wörtlich Augenentzunbung, aber man versteht barunter nicht bie Entzündung bes gangen Muges, fondern nur die entzundlichen Buftande ber gunachft sichtbaren Theile des Auges, nämlich der Augenbindehaut und ihrer Nachbartheile. Die Ent= zündungen der Libbindehaut unterscheidet man nach ihrem Befen hauptsächlich ale Bindehautfatarrh, von welchem es wieder verschiedene Arten gibt, als Bindehautcroup und als körnige Bindehautentzundung. Die wichtigften ber am häufigsten vortommenden, ale D. bezeichneten Entzündungen find die körnige oder granulöse Bindehautentzundung und der bei Kindern auftretende Schleimfluß ber Binbehaut. Die Augenentzundung ber Neugeborenen ift feine wefentlich befondere Art der Bindehautblennorhoe, fondern wird nur aus praktischen Gründen von bem gewöhnlichen Bindehautfatarch getrennt. Diefelbe tritt auf bei Rindern meift balb nach ber Geburt und ift ausgezeichnet burch eine außerordentlich farte entzündliche Schwellung ber Bindehaut und der Lider mit reichlicher Absonderung eiterahnlicher Substanz. In hohen Graben ber Rrantheit, welche burch Bernachläffigung bes Uebels leicht ju Stande tommen, wirb das Auge felbst von der Entzündung ergriffen und geht so leicht völlig zu Grunde. Folge da-von ift natürlich Erblindung des Kindes. Die Krantheit entsteht durch zu grelle Lichteindrücke auf das Auge, Aufenthalt in schlechter Luft, Unreinlichkeit ber Bafche bes Rindes und ber Banbe ber Pflegerinnen sowie burch Anstedung. Bichtig ift ber Umftand, daß die Krankheit auch leicht entstehen kann durch Besubelung ber Augen des Kindes mit der bei weißem Fluß abgesonderten Flüssigkeit ber Mutter ober Amme. Berhütet tann die Krankheit also werben



namentlich burch forgfältige Reinlichkeit. Bekommt ein neugeborenes Rind franke Augen, fo muß fofort, wenn man bas Rind nicht bem Schlimmften aussetzen will, ein Urat ju Rathe gezogen werben. In weitgebiehenen Fallen berfpricht nur energische Mezung ber Binbehaut Benefung. Die granulose D. wird auch oft Aegyptische Augenentzundung (f. b.) genannt, weil die Europäer mit berfelben erft mahrend bee aghpt. Felbzuge ber Frangofen am Ende bee vorigen Jahrhunderts bekannt wurden. Reben der entzündlichen Schwellung zeigt die Augenbindehaut ein forniges, warziges, Fischeiern ober Froschlaich abnliches Ansehen. Diefe Krantheit verbreitet fich haupt= fächlich burch Ansteckung, und es treten baber an Orten, wo Denfchen bicht zusammenleben (in Kafernen, Arbeitshäufern u. f. m.), die Ertrantungen in Menge auf, namentlich dann, wenn die Berpflegung eine schlechte ift (bei Truppen im Felbe). Die ägnpt, Angenentzundung ift fehr hartnädig und bösartig, gibt bei der Behandlung teine besonders gunstigen Resultate und führt häufig gur völligen Zerftorung bee Anges. Dur ein Arzt foll fich mit ihrer Behandlung befaffen.

Oplate, f. Opium. Opig (Martin), der Begründer der ersten Schlesischen Dichterschule, wurde 23. Dec. 1597 au Bunglau in Schlesten geboren, wo fein Bater Bürger und fpater auch Rathoherr war. Auf ber bortigen Schule und ben Bunnafien zu Breslau und Beuthen gebildet, gab er ichon 1616 eine fleine Sammlung lat. Epigramme, «Stronae», und 1618 die Abhandlung «Aristarchus seu de contemptu linguae teutonicae» heraus. 1618 bezog er die Universität zu Frankfurt a. D. und 1619 Heidelberg, wo er Mittelpuntt eines jungen Dichterfreises wurde. Um den Kriegsstürmen auszuweichen, ging er zu Ende 1620 mit seinem Freunde hamilton, einem Danen, nach ben Niederlanden, stellte fich in Leyden seinem bewunderten Borbilde Dan. Beinfius vor und begleitete bann jenen Freund auf bessen Güter nach Bütland. 1621 kehrte er nach Schlesien gurud und folgte 1622 einem Rufe Bethlen Gabor's, bes Fürften von Giebenburgen, an bas Ghmnafium zu Beißenburg (jett Karlestadt); aber die Sehnsucht trieb ihn schon im folgenden Jahre wieder in die Heimat. Eine Frucht feines Aufenthalts in Siebenbürgen war das Lehrgedicht «Rlatna ober von Ruhe des Gemiths». 1624 ward er Rath beim Herzog von Liegnit und Brieg. In bemfelben Jahre erfchien fein epochemachendes «Buch von der Deutschen Boeterein, welches bis 1668 neunmal wieder aufgelegt wurde. Im folgenden Jahre gab D. die a Deutschen Boemata » beraus, nachbem Bintgref ein Jahr vorher eine Sammlung D.'icher Bedichte hatte erscheinen lassen. 1625 reiste er nach Wien und empfahl fich hier durch ein Trauergedicht auf den Tod des Erzherzogs Rarl, Fürst-Erzbischofs von Breslau, dem Kaiser Ferbinand II., aus beffen Sanden er bafür den poetischen Lorbertrang erhalten haben foll. 1626 trat er als Secretär in die Dienste des streng kath. kaiserl. Burggrafen Karl Hannibal von Dohna, bes Rammerprafibenten von Schlefien. 1627 murbe er vom Raifer als D. D. von Boberfeld in den Abelestand erhoben und 1629 unter dem Namen des Gefrönten in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. In biplomatischen Angelegenheiten schiefte ihn 1630 ber Burggraf nach Baris, wo er Sugo Grotius tennen lernte und beffen Gebicht von ber aBahrheit ber driftl. Religion» überfette. Rach ber Berjagung bes Burggrafen aus Breslau, 1632, blieb D. zunächst ohne Amt in Breslau und gab sein Lehrgedicht a Besuv und die schon in Jutland gedichteten «Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges», sein bestes Dichtwerk, heraus. Nachbem er hierauf eine Zeit lang im Dienste ber Herzoge von Lieguit, Brieg und Dels, besonders als Agent bei ben Schweden, gestanden, zog er 1635 nach Danzig, wo ihn König Wladislaw IV. von Bolen, an welchen er 1636 ein Lobgedicht gerichtet hatte, 1637 zum königl. poln. Siftoriographen und Secretar ernannte. Auf ber Sohe feines Ruhms starb er in Danzig 20. Aug. 1639 an der Best. Bon den Arbeiten seiner letten Jahre find zu nennen bas Schaufpiel "Iuditho, die Uebersetung der «Antigone» des Sophotles, die Pfalmentibersetung und die Ausgabe bes altbeutschen «Annolieds». D. brachte die in Berachtung gefunkene beutsche Dichtung auch äußerlich wieder zu Chren und wurde von seinen Zeitgenossen geseiert wie selten ein Dichter. Er erwarb fich besonders bleibende Berbienste um die Form der deutschen Dichttunft. Er drang auf Reinheit und Richtigkeit der Sprache und führte zuerst wieder die Messung der Silben statt ber feit vollen zwei Jahrhunderten herrschenden Zählung derselben ein. Der Inhalt seiner Dichtungen ist durchaus der einer verständigen Reflexion mit nur geringen Beimischungen von Phantafic und Gefühl, obgleich entschieden sittlich -lehrhafter Richtung, und es tann beewegen auch jeht ben meisten berfelben nur ein fehr geringer afthetischer Werth beigelegt werben. Aber eine solche Natur eben war erforderlich, um die deutsche Dichtkunst aus ihrem tiefen Berfall zu erheben. Zugleich erwies sich D. als Mann von ausgebreiteter und gründlicher Gelehrsamkeit, die er jedoch auch ale Dichter zu viel hervortreten ließ. Bon D.' Dichtungen find mehrere Ausgaben

sowol bei seinen Lebzeiten als später erschienen, aber keine ist vollständig. Eine gute Auswahl gab Bilh. Müller in der «Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrh.» (Bd. 1, Lpz. 1822) heraus. Bgl. die Biographien von Strehlke (Lpz. 1856), Weinhold (Kiel 1862) und Palm (Bresl. 1862); ferner Guttmann, «Ueber die Ausgaben der Gesammtwerke von O.» (Natibor 1850).

Drium (Moconium, Laudanum) heißt ber eingetrodnete Milchfaft ber umreifen Ropfe von Papaver somniserum, bes im Drient einheimischen Mohns (f. d.). Man gewinnt ben Milchfaft entweder baburch, daß man bie Ropfe anritt und ben an ber Luft getrockneten Saft fammelt, ober (eine schlechtere Sorte) durch Austochen ber Mohntopfe und Auspressen berfelben. Der in Europa cultivirte Mohn gibt nur ein geringes Broduct. Am baufigsten tommen in ben Sanbel bas agyptifche, bas tonftantinopolitanische und bas smyrnaische D., feltener bas perfliche, oftindische. Man erhalt es in Form flacher brauner, undurchsichtiger, harzähnlicher Ruchen von 1/2 - 2 Bfd. Gewicht, die, um das Zusammenkleben ber einzelnen Ruchen zu verhüten, mit ben breitantigen Samen einer Rampherart bestreut find. Der Berth bes D. richtet fich nach feinem Gehalt an Morphium (f. d.) ober Morphin (2-10 Broc.). Außer bem Morphin enthält bas D. noch verschiedene andere Substangen, von welchen hervorzuheben find bas Narcein und Cobein, welche wie bas Morphin Schlaf machen, und brei andere, erregende Alfaloibe: Narcotin. Bapaverin, Thebain. Gin wichtiger Bestandtheil bes D. ift auch die Metonfaure, welche wegen ihrer charakteristischen Reactionen den chem. Nachweis des D. erleichtert. Das D. wirft megen feines Gehalts an ben genannten Alfaloiben giftig; bie Metonfaure ift unwirffam. Für die medic. Berwendung ift das D. wichtig wegen feiner beruhigenden, schlafmachenden und ftuhlverftopfenden Birtung; als schlafmachendes Mittel bient jest vorzugsweise bas Morphin. Man gibt in Krantheitsfällen bas D. felbst fowol als Braparate besselben (Opiate), von welchen zu nennen find: Extractum Opii (ber mufferige, minder eingetrodnete Auszug), die Opiumtinctur (altoholifche Löfung, Laudanum liquidum), Dover'sches Bulver (D. mit Ipecacuanha, ein vorzügliches verstopfenbes Mittel). Außerdem tommen noch zur Berwendung bie Mohntopfe (Capita papaveris) als Thee ober als Sirup und die Blütenblätter der Rlatschrose (Flores rhoeados). Diefe haben bie beruhigenben Wirfungen bes D. in geringerm Grabe. Wegen feiner beraufchenden Wirfung bient bas D. im Drient als Genugmittel (Opiumeffer, Opiumraucher). Bei Opiumvergiftungen ist namentlich dem Schlaf entgegenzuarbeiten, und man versucht dies unter anderm durch Darreichung von ftartem Raffee. Auch gibt man Gerbfäure (Tannin) in ber Hoffmung, die Alfaloide in die in Waffer unlöslichen gerbfauren Salze zu verwandeln.

Oppdelhor (Linimentum saponato-camphoratum) heißt eine mit Ummonial und atherischen Delen versetze Bigung von Seise und Kampher in Allohol; in der Wärme ist die Masse flüssig, beim Erkalten bildet sie eine Gallerte. Der flüssige D. (Spiritus saponato-camphoratus) besteht aus denselben Substanzen, enthält aber keinen Ammoniak und bleibt in der Pälte flüssige. Er dient als Einreibung zur Erzeugung eines leichten Hauteizes bei verschiedenen

schmerzhaften Bustanden der Haut und unter ihr gelegener Theile.

Oporin (Joh.), eigentlich Herbst, einer ber gelehrtesten und verdientesten altern Buchdrucker, geb. 25. Jan. 1507 zu Basel, wurde, nachdem er zu Strasburg studirt hatte, Prosessor der griech. Sprache in seiner Baterstadt, gab aber diese Stelle bald wieder auf und errichtete daselbst eine Druckerei, der er die an seinen Tod, 6. Juli 1568, mit großer Einsticht und Sorgsalt vorstand. Aus seiner Officin, die man an dem auf einem Delphin reitenden Arion erkennt, ging eine Reihe der correctesten Drucke alter Classifiker und wissenschaftlicher Werke hervor, für deren

witrbige Ausstattung er felbst in Berbindung mit mehrern gelehrten Freunden sorgte.

Oporto ober Porto, nach Lissabon die größte und bebeutendste Stadt Bortugals, Hauptort des gleichnamigen Districts in der alten Provinz Entre Douro e Minho, Sit eines Bischofs, eines Civilgouverneurs, eines Militärcommandanten, eines Appellationshofs, eines Handelsgerichts und einer Handelstammer, Kriegshasen für Corvetten und Briggs, Handelsplatz ersten Ranges, liegt 37 M. im R. von Lissabon, in einem engen, von hohen Bergen eingeschlossenen Thale ungemein malerisch auf zwei steilen, selsigen Anhöhen am rechten User des (am Hafen 900 F. breiten) Douro, 1 M. oberhalb seiner Mündung in den Atlantischen Ocean. Die Stadt dietet mit ihren steilen Straßen, vielen stattlichen Häusern, hochgethürmten Kirchen und Klostergebäuden, zahlreichen Gärten und einer hochgespannten Drahthängebrücke, welche über den Douro nach Billa nova de Gaha siihrt, vom Strome aus einen imposanten Anblick dar und hat mit den sechs Borstädten, ohne Billa nova de Gaha, welches eine eigene Commune mit 7515 E. bildet, nach dem Census von 1863 eine Bevöllerung von 86257 E. Die eigentliche

Digitized by Google

Stabt gerfällt in die obere und die untere, in abministrativer hinsicht in die vier Quartiere (bairros) San - Ilbefonso, San = Nicolas, Sé, Bictoria und hat 53 Hauptstraßen, 11 Plate und viele öffentliche Brunnen, meift Springbrunnen. Mehrere ber Plate zeichnen fich burch ihre Aussicht auf die Stadt, bas tiefe Stromthal und bas Meer aus. Augerbem bat D. fcone Bromenaden, und ein großartiges Banorama bietet der Signalthurm bei Billa nova. Die Stadt ift reich an gutem Baffer, hat Gaserleuchtung und wird burch die Umgegend und die Schifffahrt reichlich mit Lebensmitteln verfeben. Bur Rlofterzeit befaß fie gegen 80 Rirchen und Rapellen. Gegenwärtig bestehen nur brei Ronnenflöster, die übrigen ber 1834 aufgehobenen Monchettofter find verschwunden, ober liegen in Ruinen, ober bienen andern 3meden. Go ift das Kloster Serra do Bilar zur Citabelle, San-Bento zur Laferne, San-Francisco zur Börfe umgewandelt. Unter ben fieben Pfarrfirchen find bemerkenswerth die bom Grafen Beinrich von Bortugal gegründete Rathebrale ober Se im bochften Theile ber Stadt, neben bem bischöff. Balaft, bie Neine goth. Kirche Cebofeita, die altefte von allen (559 vom Sueventonig Theodomir gegründet), in ber Rabe bes fconen, mit Linden bepflanzten prot. Kirchhofs, die Lirche das Clerigos mit bem bochften Thurm in Bortugal, Rueftra-Seuhora da Lapa und die Kirche bes grofartigen Barmherzigkeitsstifts. Unter ben übrigen öffentlichen Gebäuden treten hervor bie engl. Factorei, bas große Daupttheater, ber Juftigbalaft, bas Stedthaus, ber im chines. Gefchmad erbaute Getreibemarkt und unterhalb ber Borstadt Rio d'Ours das königl. Seearsenal mit großen Werften. D. hat ein Lyceum, eine Lateinfchule, ein geiftliches Seminar, eine polytechnische Alabemie, die zugleich als Marine-, Sandels- und Gewerbeschule bient, mit 19 Professuren und einem Botauifchen Garten, eine mebic. etgirurg. Atademie fowie eine Atademie ber fconen Runfte, außerbem gablreiche Elementarfchulen und höhere Bilbungs - und Erziehungsauftalten für beiberlei Geschlecht, darunter auch eine beutsche Schule. Ferner ist vorhanden eine öffentliche Bibliothet von 80000 Banben und 1200 Sanbichriften, verbunden mit einem Mungeabinet, ein Gemälbemuseum, mehrere gelehrte Gesellschaften, Lesecabinete, barunter bas großartige Casino (Assemblee), elegante Cafes und Raufläden. Ueberhaupt reiht fich D. den cultivirtesten Städten Europas an, und feine Bewohner zeichnen fich, namentlich ber eigentliche Bürgerstand, burch Bildung und Beltfitte vortheilhaft aus.

D. ist nach Liffabon der Hauptsis der portug. Industrie, die fich hier fast ganz unabhängig von England ju machen gewußt hat. Schon 1857 gab es bier 160 Berfflatten für Baumwollmeberei, 1 für Wollweberei, 41 für Fabrikation von Seiben- und Salbfeibenftoffen, Berbereien, Metallgießereien, Bachetuch-, Bapier- und Hutfabriten, 2 Berften, mehrere Brauereien, Brennereien, Zudersiedereien, Pottafche-, Fapence-, Rortpfropfen-, Lichtfabriten u. f. w. Außerdem fertigt man Messer- und Stahlwaaren, Gold- und Juwelierarbeit, Silber- und Goldbraht, Taue und andern Schiffsbedarf. In dem trefflichen, durch ein Fort geschützten hafen liefen im Banbelsjahr 1861/62 nicht weniger als 1957 Schiffe mit 336672 Kubilmeter Inhalt ein und aus. Die Einfuhr betrug 8,936000, die Ausfuhr 6,130000, beibe aufammen 15,066000 Milrets (à 1% Thir. preuß.), während Liffebon gleichzeitig zwar eine Giufuhr von 14,287000, dagegen eine Ausfuhr von nur 4 Mill. Milrets hatte. D. ift feit alter Zeit ber Sauptverfchiffungeplat bes Bortweins (f. b.), welcher im portug. Ansfuhrhandel eine hervorragende Stelle einnimmt. 1850 - 58 wurden, ungeachtet geringer Ernten infolge ber Traubenfäule am Alto-Dauro (f. b.), 318000 Bipen (Durchschnitt jährlich 35333 Bipen) im Gesammiwerth von 44,520000 preuß. Thirn. ausgeführt, movon etwa 75 Broc. des Berbrauchs auf England tamen. In beffern Jahren schätzt man die Weinausfuhr auf 41000 Pipen, und in manchen erreicht diefer Export die Summe von 60 Dill. Bouteillen. Nacht England find an D.s handel am meisten betheiligt Brafilien, Frankreich, die Bereinigten Staaten und Hamburg. Außer bem Wein sind wichtigere Exportartitel: Rinde und Korke, Sumach, Lorberblatter, Drangen, Citronen, Raftanien, eingemachte Früchte (Dulces), Salz, Zwiebeln, Sboblauch, Seibe, Nägel, Rabeln, Schloffer- und Mefferschmiedemaaren, Hüte, Leber, Baumwollwaaren, Leinengewebe und Getreibe. Die Einfuhr umfaßt hauptfächlich Eifen, Hauf, Flachs, Schiffbaumaterialien, Colonialwaaren, engl. Manufacte, Lurusartikel u. f. w. Unter ben febr zahlreichen Hanbelshäufern machen die englischen und beutschen am meisten Geschäfte. Es befinden fich am Blate eine Sandels- und Dampffchiffahrts- fowie mehrere Berficherungsgesellschaften und zwei Bauten (Banco commercial, seit 1835, Banco mercantil Portnenso, seit 1856). Eisenbahnverbindung findet mit Liffabon burch die 37 D. lange Rordbahn, regelmäßiger Dampfbootverkehr mit Liffabon und über Bigo nach Southampton ftatt. Auch legen die mit Liffabon verkehrenden fpan., franz. und engl. Dampfer hier an. Die Umgebungen D.s find

überaus reizend und bicht besetht mit geschmackvollen Landhausern (Quintas). Im Alteribune lag an der Stelle der Stadt der hafenort Portus-Cale, später Porto-Cale, von welchem der Rame Bortugal hertomint. In neuerer Zeit wurde D. merkwürdig burch ben Ausbruch ber Revolution vom 24. Aug. 1820; dann unter Dom Miguel's Ufurpation burch das Blutgericht gegen die Anhänger ber Königin Donna Maria, wobei die Stadt durch Auswanderung über 10000 Bewohner verlor; ferner in ben 3. 1832 und 1833 durch ihre Bertheibigung gegen Dom Miguel und als Stitte und Mittelpunkt ber Operationen Dom Bebro's gegen jenen, Ru D. erhoben fich auch die Aufftande von 1842 und vom 8. Marg 1846, wo fich bier 12. Oct. eine provisorifche Regentschaft wie 1847 eine Revolutionejunta bilbete, bie bis anr Capitulation der Stadt 27. Juni bestand. Ein abermaliger Abfall der Stadt von der Regierung fand zu Bunften Salbanha's 24. April 1851 ftatt. - Der Diftrict D. zählte 1863 auf 51,15 Q. = M. 423678 E. (1850 nur 299640) und ift der am dichtesten bevölferte in Bortugal (8278 E. auf 1 D.-M.). Die wichtigsten Ortschaften in der nähern Umgebung der Hauptstadt find: San-João da Foz, eine Billa von 3064 E. mit fehr schönen Baufern und Garten, an ber Milnbung bes Douro, beffen gefährlich ju paffirenbe Barre ein Fort beherrscht, der beliebteste Sommeraufenthalt der Bewohner von D., mit fehr besuchten Seebadern; Bigella, ein reizend gelegener Babeort mit warmen Schwefelquellen (26-39° R.) und Ueberreften röm. Baber; Balongo ober Ballongo, ein Floden 11/2 M. im RD., berühmt

wegen feiner frühern febr reichen Abtei, mit Antimonium = und Goldbergwerten.

Dusffum neunt man eine zur Gattung Beutelratte (Didelphys) gehörende Art, welche im Suftem ben namen virginische Beutelratte (D. Virginiana) führt. Diefe zu ben fleischfreffenden Bentelthieren (f. b.) gehörende und nur in Amerita bortommende Gungethiergattung unterscheidet fich von ben Bermanbten burch bie mit nagellofem, abgesetztem Daumen verfebenen hinterfuße und den langen, nur am Grunde behaarten, übrigens nachten und mit Schuppenringen besetzten Schwanz. Der Körperban ist gekreckt, ber Kopf lang und zugespitzt und bie Rahl ber Rahne fehr bedeutend, indem ihre Gefammtzahl 50 beträgt. Die Fufe find turz, mit starten frummen Krallen bewehrt und die Augen mit einer Richaut verseben. Das von Mexico bis Pennsplvanien verbreitete D. ist die größte Art dieser Gattung, 18 Zoll lang, ohne ben 11 Zoll langen Schwanz. Der werthlose Pelz, der immer wie abgerieben aussieht, ift schmuzigweiß, hier mehr ins Gelbliche, dort ins Gräuliche und an den Füßen und Augen, über welchen lettern ein weißlicher Fled freht, in rufiges Braun übergebend. Die großen, bunnbutigen, fcmmarglichen Ohren, der unbehagrte, widerlich bleich fleischfarbene Bidelschwang, Die vorftebenben Augen und die eigenthumliche, ftarte, widrige Ausditnstung machen bas D. ju einem widerlichen und überall gehaften Thiere. Es verschläft ben Tag in hohlen Baumen und geht bes Nachts auf die Jagb nach Bogeln, fleinen Saugethieren, Reptilien und Infetten, bringt aber auch in die Suhnerställe, wo es alles tobtet, was es erreichen tann. Um bei Berfolgungen fich zu retten, rollt es fich in einen Knäuel zufammen und behauptet, wenn es aufgefmiden wird, hartnädig den Schein des Todes, fodaß es alle Stöße und Berwundungen erträgt, ohne durch einen Laut ober Buden bas Leben zu verrathen. Die 12-16 Jungen, welche febr unbollkommen, als fleine, formlofe, nur 10 Gran wiegende Rlumpen geboren werden, hangen fich in ber Beuteltasche an die Bigen ber Mutter, wo fie fich festsaugen und in etwa 50 Tagen die nöthige Ausbildung erlangen. Aber auch nachher fuchen die Jungen gelegentlich noch Schutz in ber Benteltasche der Mutter, welche die Tafche gang eng und fest schließen und bann burch teine Marter babin gebracht werden tann, fie zu öffnen. Das Fleisch ift zwar weiß, gart und fett, befitt aber einen eigenthumlichen wibrigen Geruch und wird baber nur von Negern gegeffen. Eine zweite Art biefer Gattung, die furinamif de Beutelratte (D. dornigera), ift ebenfalls fchen lange bekannt und besonders dadurch merkwürdig, daß fie die Jungen auf dem Riiden herumträgt und ihnen dabei ben Schwang jum Anhalt barbietet, weil fie flatt einer Benteltasche nur eine flache Hautfalte hat. Sie ist graugelb, an Stiru und Bangen weiß, etwa 8 Zoll laug, ohne den 7 Boll langen Schwang, und lebt in Surinam, Buiana und bem nordöftl. Brafilien.

Oppelu, die Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks in der preuß. Prodinz Schlesten, am rechten User der Oder, ist Sip einer Regierung, einer Oderpostdirection, eines Hauptsund Kreissteueramts, eines Kreisgerichts und anderer Behörden und zählt (1864) 10579 E. Die Stadt hat seis ihrer Erhebung (1816) zum Regierungssitz, besonders aber seit Bollendung der Oberschlesssichen (1844—46) und Oppelu-Tarnowiger (1857) Eisendahn viel gewonnen. Sie besitzt vier tath. Kirchen (darunter die schan 995 erbaute Abalbertstirche) und eine evan-

gelifche, eine Synagoge und ein altes Schlog (auf ber Dberinfel Bafchete). Bon bobern Unterrichtsanstalten besteht ein fath. Symnasium, bas aus bem 1801 aufgehobenen Jesuitencollegium entstanden ift und von etwa 450 Schülern besucht wird. In dem königl. Gebammeninstitut wird ber Unterricht abwechselnb in beutscher und poln. Sprache ertheilt. Bewerbfleiß und Bandel find nicht unbedeutenb. Die ftabtifche Induftrie erftredt fich auf Band, Leinwand, Leber und Töpferwaaren. Der Handel ift hauptfächlich Speditionshandel mit Wein, Bieh und Bergwertsproducten. Außer Biehmärtten werden ju D. auch Getreibe- und Bollmärtte gehalten. Die Oberschiffahrt bilbet ebenfalls eine Erwerbsquelle für die Stadt. D. war früher die Hauptftabt bes unmittelbaren Fürstenthums D. (137 Q.=M.) und seit 1200 bie Residenz ber oberschles. Bergoge aus bem Stamme ber Biaften. Schon um 1024 galt D. als ein betrachtlicher Ort, ber fpater in ber fchlef. Lanbesgeschichte, besonders aber in ben Zeiten bes Dreifigjahrigen und bes Siebenjahrigen Rriege haufig genannt wirb. Rach bem Aussterben jenes Mitrstenhauses (1532) wurde das Land vom Kaiser eingezogen. Bal. Idzitowski, «Geschichte ber Stadt D.» (Oppeln 1863). Der gegenwärtige Regierung sbezirt D., bas Bergogihum Ratibor, die Fürstenthumer Oppeln und Reiffe und die freie Standesherrschaft Bleg umfaffend, hat ein Areal von 243,06 Q. = M., achlt (1864) 1,192384 E. und gerfallt in 16 Kreise. Im Rreife D. liegen, außer ber Stabt Rrappit an ber Dber mit 2449 E., noch bas Dorf Ronigshulb, mit 360 E. und einer großen Stahl- und Gifenwaarenfabrit, ber fleden Dalapane am gleichnamigen Fluffe, mit dem größten tonigl. Gifenwerte Schlefiens (500 Arbeiter), Maschinenbauerei, Buttenamt u. f. m., ferner die Fleden Brostan mit 1460 E. und einer berühmten landwirthschaftlichen Lehranftalt, sowie Rarleruhe ober Botoi mit 2182 E., einem ichonen Schloffe und Garten (Majorat bes Bergogs von Burtemberg). Bal. Trieft, «Topogr. Bandbuch von Oberschlesien» (Breel. 1864).

Oppenheim, Kreisstadt der großherzogl. heff. Brovinz Rheinhessen, zur Bfalz gehörig, am Rhein und an der Eisenbahn 21/2 M. sitblich von Mainz und 31/2 M. nördlich von Worms, auf dem steilen Abhange rebenreicher Hügel gelegen, hat 3010 E. (1864), bedeutenden Beinbau, lebhaften Handel und ansehnliche Schiffahrt. D. liegt an der Stelle des Römercastells Bauconia und wird unter den Karolingern als königl. Pfalz genannt. Später war es eine der bebeutenbsten rhein. Reichsstädte. 1218 wurde es vom Erzbischof Abalbert von Mainz, 1620 von den Spaniern unter Spinola, 1631 von den Schweden unter Gustav Adolf, 1634 von den Kaiserlichen erobert und hart mitgenommen. 1689 zerstörten es die Franzosen unter Melac sast ganzlich. Roch jetzt liegt die prot. St.-Ratharinenfirche, ein herrliches Denkmal beutscher Baukunst aus den 3. 1262—1317, im kleinen ein Nachbild des kölner Doms, dis auf den östl. Theil, ber 1838—43 restaurirt wurde, in Trümmern. Auf Glasbilbern und Grabsteinen bes 15. Jahrh. fieht man mehrfach die Bappen der Dalberge, Sidingen, Gemmingen u. f. w. Dberhalb ber Stadt, mit ihr durch eine Mauer und durch unterirdische Gange ausammenhangend, fteht die Ruine der einst berühmten, ebenfalls 1689 gerftorten Reichsfeste Landstron, erbaut unter Raifer Lothar, hergestellt von Raiser Ruprecht, der hier 18. Mai 1410 starb. Bemerkenswerth find bei D. auch die Schwebenfaule und bas romantisch gelegene Rierstein (f. b.), beruhmt burch seinen Weinbau, ber auch in den benachbarten Obrsern Dienheim und Schwabsburg ftart betrieben wird. Auf der großen Ebene zwischen der Stadt und dem 1 M. stablicher an der Eisenbahn gelegenen Fleden Guntereblum, welcher 2064 E., ein großes hübsches Rathhaus, ein schönes gräft. Leiningisches Schloß nebst Garten besitzt, wurde 4. Sept. 1024 ber Salier Ronrad II. zum Raifer erwählt. Bgl. Frand, «Geschichte ber ehemaligen Reichestabt D.» (Darmft. 1859).

Oppert (Julius), ausgezeichneter beutscher Orientalist, geb. 9. Juli 1825 zu Hamburg von ifrael. Aeltern, erhielt seine wissenschaftliche Borbildung auf dem Johanneum baselbst und ging 1844 nach Beibelberg, um die Rechte zu studiern. Doch entsagte er bald der jurist. Lausbahn und wandte sich zu Bonn und Berlin mit Eiser und Ersolg den orient. Studien zu. Nachdem er zu Kiel 1846 promovirt und zu Berlin die Untersuchung über «Das Lautsspstem des Altpersischen» (Berl. 1847) veröffentlicht, wandte er sich 1847 nach Paris, wo er alsbald mit Letronne, Burnouf, de Saulcy und Longpérier in nähere Beziehungen trat. Bereits 1848 erhielt er eine Anstellung als Lehrer des Deutschen am Lycenm zu Laval, von wo er 1850 in gleicher Eigenschaft nach Rheims versetzt ward. Neben seinem Lehramte beschäftigte sich D. ununterbrochen mit dem Studium des Altindischen und Altpersischen, als bessen Frucht eine gediegene Arbeit über die Inschriften der Achämeniben (Par. 1852) erschien. 1851 wurde er von der franz. Regierung mit Fresnel und dem Architelten Thomas dur Er-

forschung ber alten Ruinenstätten nach Mesopotamien gesandt, von wo er erst 1854 zurückkehrte. Es gebührt ihm bas Berdienst, die Statte des alten Babylon zum ersten mal im ganzen und zugleich auch gründlich erforscht zu haben. Un 150 Quabratkilometer murben bon ihm trigonometrifch aufgenommen. Nach feiner Rudtehr manbte fich D. vorzugeweise ber Entgifferung und Erffarung ber affpr. Reilfchrift gu. Seine Arbeiten auf biefem außerft fcwierigen Gebiete waren von glanzendem Erfolge begleitet. Er brachte nicht nur die eigentliche Entzifferung jener complicirten Schriftgattung wenigstens in ihren Brincipien an einer gewiffen Bollenbung, sondern er ift auch ber erfte, welcher die Wiebererwedung ber feit langer als zwei Jahrtaufenben erstorbenen altasipr. Sprache fowie ben Aufbau ber Grammatit und bes Borterbuche berfelben glücklich begonnen bat. Außer zahlreichen kleinen Schriften, Journalartikeln und Beitrugen ju enchklopabifchen Sammelwerken veröffentlichte er bas Brachtwerk «Expédition de Mésopotamie» (Bb. 1, «Résultats de l'expédition», Bar. 1859; Bb. 2, «Déchiffrements des inscriptions cunéiformes», 1861), ferner die «Études assyriennes» (Bar. 1857), bie «Eléments de la grammaire assyrienne» (Bar. 1860), die Entrifferung der «Grande inscription du Palais de Khorsabad» (mit Menant, 2 Bbe., Par. 1863) sowie ber «Inscriptions assyriennes des Sargonides» (Bar. 1862). D.'s wiffenschaftliche Leistungen wurben 1863 auch burch Berleihung bes großen Raiferpreifes von 20000 Frs. anerkannt. Seit 1857 wirkt er als Brofessor bes Sanskrit an der kaiferl. Bibliothet zu Baris. Kur die Awede bes Unterrichts hat er eine «Grammaire sanscrite» (Par. 1859) verfaßt.

Oppianus, ein griech. Lehrbichter gegen Ende des 2. Jahrh. n. Chr., aus Anazarba in Cilicien, wird für den Berfasser zweier noch vorhandener Gedichte gehalten, «Kynegetika» oder über die Jagd, und «Halieutika» oder über den Fischsang, die eine sorgfältige Nachahmung älterer Muster verrathen und einzelne wahrhaft dichterische Schilderungen darbieten. Die neuere Kritik hat sich jedoch für zwei verschiedene Dichter besselben Namens entschieden und schreibt nur die «Halieutika» dem genannten Cilicier, die «Kynegetika» aber einem weit jüngern D., aus Apamea in Syrien, zu. Die besten kritischen Ausgaben besorgten J. G. Schneider (Strasb.

1776; ganzlich umgearbeitet, Lpz. 1813) und Lehrs (Par. 1846).

Oppolzer (Johann), ausgezeichneter beutscher Arzt, geb. 3. Aug. 1808 zu Graten im bohm. Kreife Budweis, besuchte bas Symnasium ju Prag, wo er auch seinen philos. Curfus aurudlegte und fich bann an ber Universität mebic. Studien wibmete. Nachbem er 1835 au Brag promovirt, affistirte er erft einige Zeit bem Chirurgen Frit, bann bem Professor Eblem von Krombholz und trat hierauf 1838 in bie Privatpraxis ein, in welcher Stellung er balb einer ber gefuchtesten Merzte in ber Sauptstadt Bohmens war. Bereits 1841 erfolgte feine Ernennung jum Professor der medic. Klinit und Primararzt bes Allgemeinen Krantenhauses in Brag, und feine Borlefungen wurben von In - und Auslandern ungewöhnlich ftart befucht. 1848 folgte D. einem Rufe als Professor ber speciellen Bathologie und Therapie und Director bes Jatobshospitals nach Leipzig, wo er fich ebenfalls balb die ungetheilte Achtung ber Studirenden erwarb und nach einiger Beit vom Ronige von Sachsen ben Bofrathetitel erhielt. Aus Liebe gu feinem engern Baterlande folgte er indeß ichon 1850 einem Rufe an bie Sochichule zu Bien, wo er feitbem ununterbrochen thatig war. In feinem arztlichen Birten beschränfte fich D. feit feiner Ueberfiedelung nach Leipzig nur auf die Conciliarpragis. Wiederholt wurde er von Leipzig und Wien aus in weite Entfernung an bas Rrantenbett bochgeftellter Berfonen gerufen. Unfangreichere Berte hat D. nicht verfaßt, boch veröffentlichte er zahlreiche gediegene Auffage in ber prager a Medic. Bierteljahrschrift», ber wiener a Medic. Wochenschrifts und andern Fachzeitschriften. — Sein Sohn, Theodor D., geb. 26. Oct. 1841 in Prag, besuchte das josephstädter Biaristengymnasium zu Wien und widmete sich dann auf der dortigen Hochschule der Mebicin. Reben biefer beschäftigte er fich eifrig mit mathem., besonbere aftron. Stubien, für bie er von Jugend auf große Borliebe zeigte. Seit 1861 veröffentlichte er in ben Fachzeitfdriften eine Reihe aftron. Arbeiten, barunter vorzugsweise Berechnungen von Rometen = und Blanetenbahnen, die von wiffenschaftlicher Bedeutung find.

Opposition (lat., Gegensaß, Wiberspruch, Wiberstand) wird besonders von den Gegensägen im Staate gebraucht und bezeichnet hier die der Regierung oder deren jeweiligen Trägern widerstrebenden Ansichten und Richtungen. Bei der Mannichsaltigkeit und Unstetigkeit der geschichtlichen Bedingungen werden Maßregeln der obersten Gewalt und allgemeine Institutionen nur selten und vorübergehend einhellige Zustimmung erfahren. Auch die gewiegteste Staatstunft vermag ihren Beschlüffen nicht diejenige Bollendung des Inhalts und der Form zu sichern, welche jede Beschwerde ausschließt und die Bürgschaft einer fortwährenden Berechtigung gewährt.



Die Frage, ob wenigstens das relativ Beste erreicht und ob die Summe der mit einer Entscheidung oder Einrichtung geschaffenen Rachtheile nicht größer fei ale die Summe ber Bortheile, muß baher immer offen und einem jeden die Befugniß vorbehalten bleiben, durch Beibringung abweichender Ansprüche der im Staate vertretenen höchsten Intelligenz alle Mittel der Beurtheilung auguführen. Sich bierin blos abweisend zu verhalten und jede D. mit wegwerfender Gleichguttigfeit aufzunehmen ober gar zu unterbruden, ift eine Berirrung bes Despotismus, welcher bie Bestimmung bes Staats, innerhalb alles Bechfels bas Bleibende und Dauernde barzuftellen, auf gleichviel welche Ginfichten und Geschäftsgewohnheiten ber Regierenden überträgt. Die Folgen einer berartigen Gelbstverblenbung find Misgriff und gemeinschäbliche Irrthilmer auf ber einen, Berabstimmung bes öffentlichen Geiftes, wenn nicht leibenschaftliche Feinbseligkeit und destructive Gestunungen auf der andern Seite. An der Spite des parlamentarifchen Shftems fteht beshalb ber Grundfat, bag die Erdrterung abweichender Meinungen und die Möglichkeit, bisherige Widerfacher zu überzeugen, gerade zu begunftigen fei. Gegenparteien, welche offen mit ber Sprache berausgeben und fich barauf gefaßt halten muffen, ihr Brogramm felbst durchzuführen, gerathen nicht so leicht auf den Abweg gehäffiger Berbitterung, unpraktifcher Ibeologie und factibler, blos bie Berfon ber Staatstenker ober gar bie gange Staatsordnung befehdender D. Zugleich bringt es der Kampf felbft mit fich, daß haltlofe Forberungen beseitigt und die allein gewichtigen Ansprüche auf wahrhaft polit. ober vollswirthschaftliche Principien zurückgeführt werden. Constitutionelle Staaten gewinnen so ihre Macht und Ginficht aus bem Aufeinandertreffen ber Parteien, von benen bie jeweilig zur Dehrheit in ber Boltevertretung anwachsenbe an bie Regierung gelangt, mahrend bie andere in bie Stellung ber D. zurüdtritt. Insofern fich bieselbe auf nothwendige Grundgebanten bezieht und die baraus hervorgehenden Folgerungen zu verwerthen fucht, wird fle als fuftematische D. zur Gegnerin aller principiellen Mafregeln ber bas Ruber führenben Staatsmämner. Diefes berufsmäßige, bie Regierung in Bahrheit erganzende Borgeben schlieft aber beren Unterftutung in allen Fragen, wo ber Brincipienftreit aus bem Spiele bleibt, feineswege aus. Im Gegentheile mußte eine Bartei, welche ihren Biberftand auch auf folden Gebieten fortfest und ben Regierenden außerftenfalls felbft die Mittel zur Bertheidigung ber außern Macht und Ehre bes Staats verweigert, als perfonliche und factible D. ihre Berechtigung verlieren.

Optativ neunt man in ber griech. Grammatit eine Form bes Berbums, die zum Ausbruck ber Beziehungen des Wunsches (baher ber lat. Name optativus von optaro, wünschen), der Bebingung und überhaupt der bloßen Möglichkeit dient. Diese Berbalform ist ursprünglich allen indogerman. Sprachen gemeinsam; sie wird von den Stammformen des Berbums durch Anfügung von j oder ja abgeleitet. Auch die Form, welche in der deutschen Grammatik Conjunctiv genannt wird, ist die Optativsorm, die im Gothischen noch deutsich vorliegt, z. B. dar, ich trug, ber-ja-u, ich trüge. In der spätern Gprachentwicklung zeigt sich das j (ja) nur im Umlaut

ber vorhergehenden Silbe: trug, truge.

Optif (vom griech. optikos, d. i. zum Sehen gehörig) heißt wörtlich die Lehre vom Sehen; weil aber das Licht die Ursache alles Sehens ist, so bezeichnet man damit die Lehre vom Lichte. Da bas Sehen der Objecte uns auf verschiedene Weise durch das Licht vermittelt wird, so theilt man die Lehren der D. in verschiedene Hauptlapitel. Erstens tann das Licht von selbstleuchtenden Körpern aus sich fortpflanzen, und bies geschieht, wenn tein Hinderniß im Wege steht, nach allen Seiten hin geradlinig. Den Inbegriff aller hierbergehörigen Thatfachen und Lehren nennt man oft D. im engern Sinne. Zweitens tann bas Licht von mehr ober weniger undurchsichtigen (opaten) Körpern an der Oberfläche zurückgeworfen (reflectirt, gespiegelt) werden. Alle hierhergebörigen Thatfachen werden in der Ratoptrik erörtert, während brittens die Fälle, welche eintreten, wenn bas Licht durch durchstichtige (biaphane) Körper hindurchgeht, also die Phänomene der einfachen und doppelten Brechung, in der Dioptrik abgehandelt werden. hierzu kommt noch die Lehre von den besonders in neuerer Zeit genauer untersuchten Erscheinungen der Interfereng (f. b.) und der Bolarisation (f. b.) des Lichts. Einen wichtigen Theil der D. im engern Sinne bilbet auch die Lehre von der Lichtstärkemeffung ober Photometrie (f. b.), und einer wichtigen Auwenbung optischer Lehren begegnen wir außerdem in ber Berspective (f. d.). Aus einem Buche bes Euklib über D. geht hervor, wie unentwidelte Anflichten die Alten über diese Lohre hatten. Im Mittelalter wurde sie besonders durch Alhazen, Bitellio, Porta und Kepler gefördert, während fle in neuerer Zeit durch Newton, Doung, Fresnel, Brewfter, Berfchel, Guler, Fraunhofer, Rirchhoff u. a. einen ungeahnten Aufschwung erhielt.

Optimates und Populares find zwei Namen, mit welchen bie beiben polit. Parteien, bic

in ben spätern Zeiten ber röm. Republik sich gegentiberstanben, benannt wurden. Man könnte die erste, beren eigentlichen Kern der größte Theil des Senats und der Notabilität überhaupt (s. Nobiles) bildete, die aristokratische oder conservative nennen, mährend die zweite, welche aus der Masse des Bolks bestand, die demokratische und, weil häusig für Nenerungen streitende Führer, selbst aus den Reihen der Rotabilität, in reiner oder ehrgeiziger Absicht an ihre Spige traten, die Bewegungspartei vorstellt. Der Kampf zwischen begann, als die beiden Gracchen, Populares, d. i. Bolksmänner im edelsten Sinne des Worts, der Bedrickung und Armuth des Bolks aufzuhelsen unternahmen. Nachdem dieselben an dem Widerstande der sog. Gutzestnuten, der Optimaten, gescheitert, erneuerte sich der Kampf durch Marins und Cinna. Noch einmal siegten die Optimaten durch Sulla; eudlich aber unterlagen sie mit ihrem oft schwankenden Hährer Pompejus der Kraft und dem großen Geiste Julius Cäsar's, der, um seine umfassenden polit. Plane anszusühren und zur Alleinherrschaft zu gelangen, an die Spige der Popusiaren getreten war. Der Bersuch, nach Cäsar's Ermordung die alte Herrschaft wiederzugewinnen, endete mit der Niederlage des Brutus und Cassus durch Antonius und Octavianus, in deren spätern eigenen Streitigkeiten die alten Gegensäte erfoschen.

Optimismus (vom lat. optimus, ber beste) wird die philos. ober religiöfe Lehrmeinung genannt, welche behauptet, daß die Welt, worin wir leben, ungeachtet ihrer scheinbaren Unvollkommenheiten im einzelnen, im ganzen vollkommen und auf die Glückfeligkeit der darin lebenden Gefchopfe berechnet fei. Diefer Lehrmeinung waren fchon im Alterthume bie Stoiter und Blotin zugethan. Borzugeweise aber versteht man barunter die Wendung, welche Leibnig in seiner Theodicee mit hinficht auf Bayle's Zweifel in Beziehung auf die vielen Uebel in der Welt, diefer Lehre gab: Gott habe unter allen möglichen Belten, welche fein unenblicher Berftand gebacht, nach ber Bolkkommenheit feines Willens die beste answählen und hervorbringen mussen. Denn wenn diese Belt nicht die befte ware, so hatte Gott eine vollsommnere entweber nicht gekannt ober nicht haben schaffen können ober nicht schaffen wollen, welches alles mit feiner Bolltommenheit ftreiten wirde. Das Gegentheil bes D. ift ber Beffimismus, welcher annimmt, es fei alles in ber Welt fo folecht, ale es nur fein konne, um nicht augenblicklich ganglich zu Grunde zu geben, welches bas Beffere mitre. Außerbem gibt man aber auch bem Worte bie Bebeutung einer Bemuthoftimmung, indem man einen Optimiften ben nennt, welcher alle Begegniffe feines Lebens von der besten und heitersten Seite auffaßt, den Menfchen, mit denen er zu thun hat, das Befte autraut und überall die hoffnung und den guten Muth vorwalten läßt, mahrend ein Beffi mift ber ift, welcher überall zuerst die hinderniffe erblickt, die Menschen im allgemeinen für schlecht anfieht und am Siege ber guten Sache verzweifelt.

Optische Täuschung ober Augentäuschung, Gesichtsbetrug, ist eine Täuschung hinsichtlich einer wahrgenommenen Erscheinung, welche aus einem falschen Urtheile über das Gesehene hervorgeht. Eine große Menge solcher Täuschungen kommt namentlich bei dem Anblice der Simmelskörper vor. Wir halten z. B. sämmtliche Gestirne für gleichweit von und entsernt, als besänden sie sich an der innern Fläche einer hohlen Halblugel, halten Somme und Mond für slache Scheiben von gleicher Größe, welche aber beim Auf- und Untergange größer sind als zu jeder andern Zeit n. s. w. Sehr viele optische Täuschungen haben ihren Grund darin, daß der Lichteindruck auf das Auge eine gewisse, wenn auch sehr keine Zeit erfordert, um vom Auge deutlich enupfunden zu werden, daß er aber, einmal empfunden, im Auge eine gewisse Zeit, etwa eine Biertelsecunde, sortdauert. Von besonderer Wichtigkeit flud anch die sog, geometrischen Augentäuschungen, von denen die einfachsten etwa folgende sind. In einem horizontal gestellten Duadrate erscheinen die beiden horizontalen Seiten viel kleiner als die beiden verticalen. Dasselbe gilt in Bezug auf die horizontalen Seiten in jedem regelmäßigen Polygon. Parallele Linien erscheinen bedeutend convergent oder divergent, wenn sie in geeigneter Weise von schrägen Linien durchschnitten werden. Alle sehr spienen Winkel erscheinen größer, als sie wirklich sind, n. s. w.

Optometer (griech.) heißt eine Borrichtung zur Bestimmung ber beutlichen Sehweite bes menschlichen Auges. Für die Wahl und Verechnung der Krümmung der Brillengläser ist es nöthig, die normale deutliche Sehweite des Individuums, sür welches die Brille bestimmt ist, kennen zu lernen. (S. Accommodationsvermögen und Brille.). Das einsachste D. besteht nun darin, daß man vermittels eines Maßstads die Entsernung bestimmt, in welcher der Betreffende eine Schriftprobe von bestimmter Größe geläusig lesen kann. Gewöhnlich wendet man hierzu die Jäger'schen Schriftproben an. Man kann diesem D. eine bequemere und handlichere Form in folgender Weise geben. Bon zwei, nach Art eines Fernrohrs ineinander verschiebbaren Messingröhren trägt die eine an ihrem Ende auf einer mattgeschliffenen Glasplatte

ein photographisches verkleinertes Bild verschiebener Schriftproben. Die andere Röhre enthält ein als Mikrostop oder Lupe dienendes Linsenspstem. Der Hindurchblickende muß nun, um die Schrift beutlich lesen zu können, je nach der Größe seiner Sehweite das eine Rohr mehr oder weniger weit in das andere hineinschieben oder aus ihm herausziehen. Die Größe dieser Berschiebung kann man auf einer daneben besindlichen Scala erkennen, auf welcher am besten gleich die für die betressenden Stellungen des D. derechneten Krümmungsnummern der Brillengläser verzeichnet sind. Auf wesentlich andern Principien beruht die Construction der D. von Stampser und Young. Diesen liegt nämlich die unter dem Namen des Scheiner'schen Bersuchs bekannte Thatsache zu Grunde, daß, wenn man dicht vor das Auge einen Schirm mit zwei seinen Dessungen, etwa Nadelstichen, dringt, deren Entsernung geringer als der Durchmesser der Pupille ist, dann ein schmales Object, etwa ein seiner Jaden, wie dei Young, oder eine schmale Spalte, wie dei dem Stampser'schen D., im allgemeinen in verschiedenen Entsernungen vom Auge doppelt erschiedt und nur in dem Falle einsach wahrgenommen wird, wenn es sich genau in der Entsernung der deutlichen Sehweite des Auges besindet.

Opuntia, Facelbistel, Feigenbistel, Indianische Feige, Wundfeige, eine zu der 12. Rlaffe bes Linne'fden Syftems und zur Familie ber Cacteen gehorenbe und nur in Amerika einheimische, jest aber auch nach Aften, Afrita und Sübeuropa verbreitete Pflanzengattung, befitt einen fleischigen, meist aus zusammengebrückten Gliebern bestehenden, seltener walzlichen Stengel, ber nur an den jungsten Trieben fleine ftielrunde, fehr hinfällige Blatter trägt, übrigens aber blattlos ist und aus ben Stachelbüscheln ober bem Rande ober Scheitel ber Glieder einzelne oder felten bolbentraubig-rispige Blüten treibt, welche eine gelbe, feltener weiße oder rothe Blume befiten, und beren Griffel am Grunde zusammengeschnurt ift. Die hierhergehörenden Bflangen find mit mehr ober minder langen Stacheln ober Stachelborften bewehrt, felten ftachellos, und werben baburch oft unangenehm, bag ihre Stachelborften febr leicht in ber haut haften bleiben und beschwerliches Juden erregen. Die Friichte find feigenartig, nach Entfernung ber äußern ftacheligen Saut meistens egbar, fcleimig, mehr ober minder fuß ober fabe und haben bas Eigenthitmliche, ben harn roth ju farben. In ben beißern Landern werben mehrere Arten zu Einfriedigungen verwendet, welche wegen ihres bichten Wachsthums und ihrer Stacheln einen guten Schut abgeben. Am betannteften ift die fog. indifche Feige ober echte Feigenbistel (O. vulgaris Mill.), welche, zeitig aus Amerika gebracht, in ganz Sübeuropa und Nordafrita angepflanzt und an Felfen und burren Orten verwilbert ift. Ihre Früchte find groß und werben in jenen Gegenben allgemein gegeffen. Gine awerghafte Form biefer Bflange, welche mit Unrecht für eine eigene Art gehalten und Zwergfeigen biftel (O. nana) genannt worben ift, ift felbst in Gubtirol und ber subl. Schweiz an sonnigen Felsen verwilbert. Sie zeichnet sich durch Kleinheit und ihren ausgebreitet niederliegenden, triechenden Stengel aus. Wichtig ift für manche Gegenden die Cochenillopuntie ober Nopalpflanze (O. coccinellifera Mill.). welche fich durch rothe, nicht ausgebreitete Blüten und lang vorragende Staubgefäße unterfcheibet. Sie wird, wie gleichfalls die Tunaopuntie (O. Tuna Mill.), welche durch die Anwesenheit langer Stacheln kenntlich ift, in Subamerika eigens im großen angepflanzt, weil auf ihnen bie Cochenillschilblane (f. Cochenille) lebt. Die Berfuche, fie in Gubfrantreich im großen gu giehen und hierdurch die Bucht jener für die Farberei wichtigen Insetten bort einheimisch gu machen, find ohne genügenden Erfolg geblieben. Dagegen hat man in neuerer Zeit mit gludlicherm Erfolge diese Cultur in Spanien, Sicilien und Algerien eingeführt. Fast alle Opuntienarten schwigen in ihrem Baterlande ein Summi aus, welches bem Traganth ober Bafforagummi ähnlich fein foll. Die O. laffen fich leicht durch Abschnitte von Stengelgliedern vermehren. welche man mit der Schnittfläche in den Boden (leichten, mit humus bermengten Sandboden) steckt, wo sie sich balb bewurzeln. Man zieht die O. vulgaris bei uns häusig im Topse als Bimmerpflanze, um ihre faftigen Stengelglieber bei Bunden und hautentzundungen in Stude zerschnitten zur Kühlung aufzulegen, woher ber Name Bundfeige.

Opus operatum bezeichnet nach kirchlichem Sprachgebrauche jedes Werk, welches, an dem Menschen oder für den Menschen vollbracht, auch ohne sein persönliches Zuthun demselben zugute kommt. Nach röm. kath. Lehre bedarf es, um den Menschen zum heile zu führen, von seiner Seite weiter nichts, als daß er der Wirksamkeit der kirchlichen heilsveranstaltungen kein hinderniß entgegensetzt. So wirken namentlich die Sakramente ex opore operato, b. h. rein objectiv, ohne daß es erst des subjectiven Glaubens bedarf, um sie wirksam zu machen. So kann die Kindertaufe von der Berdammniß erlösen, desgleichen können Seelenmessen aus dem Fegseuer befreien, ohne daß babei ein Zuthun dessen, an dem oder für den das Sakrament

vollbracht wird, erforderlich ware. Die Reformatoren haben diese rein objective (b. h. magische) Birksamkeit der Sakramente bekämpft und als unerlaßliche Bedingung ihrer Birksamkeit den personlichen Glauben gesordert, obwol nur die resorm. Kirche diese prot. Grundanschauung festgehalten hat, während die schon zu Ende des 16. Jahrh. ausgebildete luth. Sakramentslehre wesentlich zu der röm. kath. Auffassung des Opus operatum zurückehrte. Im erweiterten Sinne hat die prot. Bosemit gegen die röm. Kirche mit dem Namen Opus operatum überhaupt jede Handlung bezeichnet, dei welcher nicht sowol die innere Gesinnung, aus der sie hervorgeht, als die äußere Leistung rein für sich als werthvoll betrachtet wird, als Beten, Singen, Fasten, Wallsahrten, Almosengeben u. s. w. Eine solche Werthschätzung des äußern Werks als solchen, wie sie namentlich aus der röm. kath. Lehre von der Genugthuung (satiskactio operis) als eines wesentlichen Bestandtheils der Buße (s. d.) hervorging, hängt allerdings nahe genug mit der Lehre von einer rein äußern Wirtsamkeit der kirchlichen Gnadenmittel zusammen.

Opzoomer (Rarl Wilh.), namhafter niederland. Philosoph ber Gegenwart, geb. 20. Sept. 1821 ju Rotterdam, gab icon als Student ju Lepben ein "Sendichreiben an ba Cofta" beraus gur Beftreitung ber holland. Orthodoxie und eine "Beurtheilung ber holland. theol. Jahrbucher", in welcher er ben Berfuch, die driftl. Apologetit auf das fog. Zeugniß des heiligen Geiftes ju griinden, angriff. Rachbem er 31. Oct. 1845 ju Lepben Doctor ber Rechte geworben, auch die philof. Doctorwürde honoris causa erhalten, ward er 21. Jan. 1846 zum Professor der Bhilosophie an ber Universität zu Utrecht ernannt. Durch feine polit. Schriften alleber birecte ober indirecte Bablen wirfte er 1848 für Ginführung bes neuen Grundgefetes. In bemfelben Jahre ernannte ihn der Ronig jum Mitgliede und Secretar einer Commiffion, die ein neues Universitätsgeset entwerfen follte. Er felbft bezwectte hierbei eine rabicale Reform und bie Berfchmelzung ber brei Universitäten bes Landes in eine, gab auch, ba feine Collegen fich dem nicht geneigt zeigten, feinen Blan als a Gefetentwurf über die Reform der Universitäten» heraus. D.'s philos. Standpuntt ift ber eines rationalen Empirismus. Sein Sandbuch ber Logif, De weg der wetenschapen» (Utrecht 1851; beutsch von Schwindt, Utrecht 1852), erschien in britter, ganglich umgearbeiteter Auflage unter bem Titel «Het wezen der konnis» (Amsterd. 1863). Demselben schlossen sich zunächft an die beiden Werke «Wetenschap en wijsbegeerte» (Amfterb. 1857) und «De waarheid en hare kenbronnen» (Amfterb. 1862). Außerdem trat er in vielen andern Schriften für den Fortschritt auf polit,, rechtsphilos, und auch religiösem Gebiete in bie Schranten. Die moderne niederland. Theologenschule betrachtet ihn als ihren hauptfächlichsten Begrunder und Forberer. Seine eigenen theol. und religionsphilof. Ansichten legte er am ausführlichsten in bem Berte «De godsdienst» (Amfterd. 1864) bar. Bon feinen übrigen Schriften find noch ju nennen die Rebe «De philosophiae natura» (Utrecht 1852), «Confervationus und Reform» (beutsch, Utrecht 1852), «Commentar zum Civilgefetbuche Hollanden, "Seche Reden über die Ethit" u. f. w.

Orafel (oracula) nannten die Römer sowol die angeblichen Götteraussprüche, welche an beftimmten heil. Stätten ben Anfragenden burch priesterliche Bersonen, als auch die Orte felbft, an welchen biefe Aussprüche unter besondern Borbereitungen und Gebrauchen ertheilt wurden. Der Ursprung berselben reicht bis in bas bochfte Alterthum zurud. Schon bei ben Aegyptern finden fich verschiedene Drakelftatten, miter benen aber nur bie bes Amun-Chnubis (von ben (Briechen Bens-Ammon genannt) in ber Dase von Siwah eine über die Grenzen Aegyptens hinausreichende Bedeutung gewann. In Griechenland erlangte zuerft bas D. bes Zeus zu Dobona (f. b.), fpater bas bes Apollon ju Delphi (f. b.) ben größten Ruhm und weitreichenbsten Einfluß. Außerbem hatten Zeus zu Elis, zu Olympia und auf Areta, Apollon auf Delos, zu Abä in Bhotis, zu Alaros unweit Kolophon und im Heiligthume der Branchiden bei Milet angefebene Orafelstätten; auch erhielt sich bas O. des Throphonius zu Lebadea und bas des Amphiaraus in Oropus längere Beit in Ansehen und Ginfluß; ferner gab es noch außer manchen Götterorakeln von mehr localer Bedeutung eine ziemliche Anzahl von Traum= und Todtenorakeln. Die Römer hatten, wenn man die Albunea, welche in einem haine und einer Grotte bei Tibur weissagte, die cumanische Sibylle (f. d.), die Sibyllinischen Bucher, das D. des Faunus und das ber Fortuna zu Brunefte abrechnet, welche größtentheils nur ber alteften Zeit angehören und nachher verschollen find, feine einheimischen D., sonbern nahmen ihre Buflucht zu benen in Griechenland und zu dem des Ammon. Der Zwed ber D. war im allgemeinen wol auf Beforberung milber Sitten und Befferung ber Menfcheit burch Gebote und Barnungen gerichtet, daber burch biefelben nicht felten Ungludliche gerettet, Rathlofe berathen, gute Anftalten mit gottlichem Anfeben befräftigt und Sittenspruche sowol als Staatsmarimen geheiligt wurden. Bei Grundung von Colonien, bei Ginführung neuer Berfaffungen, bei wichtigen Unternehmungen im Rriege und Frieden, namentlich aber bei außerorbentlichen Ungludefällen wendete man uch an die D., und die Borfteber berfelben bedurften ebenso vieler Behutsamkeit als Rlugheit, um ben Erwartungen ber Anfragenden zu entsprechen ober wenigstens fich nicht blogzustellen. Duntelheit und Zweibeutigkeit in ben Aussprüchen war ein gewöhnliches Auskunftsmittel. Doch war biefe beruchtigte Zweibentigkeit ber Drakelfpriiche urfprünglich nicht auf Betrug abgefeben, wie es bie fpatern Beiten auslegten, fonbern es ichien biefer Rathfelftil, wie er überhaupt bem Alterthum eigenthitmlich, fo auch ber gottlichen Natur vorzitglich angemeffen, theils weil bies ju weiterm bemuthigen Forfden nothigte, theile vielleicht auch barum, weil man glaubte, bag bie Götter ihr höheres Wiffen dem untergeordneten Menschengeschlechte nie ohne einiges Widerstreben offenbar machten. Bisweilen lag auch in der Dunkelheit der D. jene Ironie, die sich felbft im Alten Testamente findet und ber Diebilligung bes Unrechts eine fcarfere Schneibe gibt. Obwol die D. auch dem Betruge und der Bestechung sicherlich unterworfen waren, haben fie doch lange ihre Bebeutsamteit behalten; fie fanten erft nach bem ganzlichen Berlufte ber Freiheit und Unabhangigfeit Griechenlands, bis julest unter ber Regierung bes Theobofins bie Tempel ber weiffagenden Götter für immer gefchloffen ober zerftort wurden. Augenfcheinlich haben in den D. auch die Erscheinungen bes Schlafwachens und Bellfebens, ja fogar ber Spfterie (wo Frauenzimmer ben Willen ber Götter verklindigten) eine Rolle gespielt. Bgl. F. A. Bolf, "Beitrag gur Gefchichte bes Comnambulismus aus bem Alterthum» in beffen Bermifchten Schriften und Auffätzen» (Balle 1802), Clavier, «Mémoire sur les oracles des anciens» (Bar. 1818), fowie die Schriften von Wistemann (Marb. 1838), Papft (Bom 1840) unb 3. Wolff (Berl. 1854).

Dran, die Sauptstadt der gleichnamigen und westlichsten Broving der frang. Colonie Algier, am Mittelländischen Meere, im hintergrunde des nach ihr benannten Golfs, mit 35307 E. (1861), wovon zwei Drittel Europäer, meist Spanier, ist gut befestigt, neu und gut gebaut, der Sig eines Militargouvernements und baber vor allem mit vielen Bebauben für bie Militarverwaltung verseben. Die Stadt befitt zwei Bafen, ben unmittelbar babei gelegenen, ber minder gut, und ben bon Der s-el-Rebir, 2 St. norblich von D. und burch eine Strafe mit demselben verbunden. D. war schon im Alterthum von einer Römercolonie besetzt ober gegründet (Unica colonia) und tam nacheinander an die Bandalen, Berbern, Araber und Türken. 1509 bemachtigten fich ber Stadt die Spanier, die als ihre zweiten Begrunder gelten konnen. Sie behielten dieselbe bis 1708, wo fie in die Sande ber Türken fiel, eroberten fie aber 1732 aufs neue und vermehrten mit ungeheuern Kosten die Festungswerke, als die bes wichtigsten Bunktes ihrer Befitzungen auf ber norbafrit. Rufte. Infolge bes furchtbaren Erbbebens vom 9. Oct. 1790, welches die Stadt fast zu einem Trummerhaufen machte, und der darauffolgenden Angriffe des Bei von Mastara fahen fich aber die Spanier gezwungen, im Marz 1792 die Stadt ben Türken durch Capitulation zu übergeben, unter beren Herrschaft fie nun immer mehr berfiel, bis fie die Frangofen, in beren Gewalt fie 1831 bei ber Eroberung Algiers tam, wieber aufbauten und als ben wichtigften Bunkt bes Westens ihrer algier. Bestigungen von neuem befestigten, auch zur hauptstadt bes nach ihr benannten Militargouvernements machten. Diefe Proving D., die Mauritania Cafarienfis der Römer, zuletzt unter den Türken die Provinz Mastara, erftredt fich an ber Rufte bom Cap Magrone bis zur Mindung bes Ued-Abjeroud. Der fruchtbare nördl. Theil ober Tell umfaßt 680, die Steppenregion im hochgelegenen mittlern Theile 1170, die Sahara 3410 D. - M. Die Proving hat vier Arrondissements: Mastara, Mostaganem, Alemsen und D., und fünf Militarsubdivisionen: D., Mastara, Mostaganem, Sidi-Bel-Abbes und Elemfen. Die Bevöllerung belief fich 1861 auf 109464 Seelen, wobon 78442 Europäer. Die bedeutenoften Städte find an der Rufte Moftaganem, handelsentrepot von D., mit 11500 E., und Argem, mit ber ficherften Rhebe auf ber gangen Rifte und 1050 E., unweit ber Trümmer bes alten Arfenaria ber Romer und in ber Nahe bes großen, meift trodenliegenden Salzfees Melah, beffen Ausbeute dem Staatsichat großen Gewinn bringt; im Innern Mastara, fonft die blühende Hauptstadt der Broving, in der überaus fruchtbaren Egresebene, mit 8092 E., Gewerbeanlagen, Weinbau; Tlemfen, in sehr fruchtbarer, wasserund obstreicher Gegend, mit 19673 E., Achat-, Blei- und Rupferminen und bedeutendem Dandel in das Innere, sonst der Sitz eines Bei, und Sidi-Bel-Abbes mit 5105 E.

Drange, Drangenbanm, f. Citrus.

Drange, die Hauptstadt eines Arrondissements des franz. Depart. Baucluse, in einer wohlbewässerten, herrlichen Seene der Provence, am Flüschen Meyne, kaum 1 M. öftlich von

bem Rhone, an ber Lyoner Eifenbahn 31/2 M. im Norden von Avignon gelegen, ift eng gebaut, befitt aber mehrere öffentliche Plate und vortreffliche Fontainen. Der Drt ift Git eines Tribungte erfter Inftang, bat zwei Friebenagerichte, ein Arbeiterschiedegericht (Consoil de prud'hommen), ein Communalcollege, eine öffentliche Bibliothet, eine Aderbautammer, eine atabemifche Gefellichaft fowie Societaten für Landwirthichaft, für Riinfte und Biffenichaften und galt (1861) 10007 E. (barunter viele Protestanten), welche außer Wein- und Krappban gablreiche Seiben - und Arappmublen, Seiden - und Baumwollfpinnereien, Farbereien . Gerbereien und bybraulische Schneibemühlen unterhalten, Woll - und Baumwollftoffe, Mosaiten, Del und Effengen fabriciren und handel mit Bein, Rrapp, Safran, Samereien, Truffeln, Bachs, Sonig, Bolle, Branntwein und andern eigenen Fabritaten treiben. Die Stadt, bas Araufio ber Alten im Lande ber Cavari, ift beriihmt wegen ihrer bebeutenben rom. Alterthilmer, unter benen vorzuglich ein ziemlich wohlerhaltenes Theater, ein prachtig becorirter Triumphbogen, gewöhnlich Arc de Marius genannt, und eine Wafferleitung fich auszeichnen. Im 3. 105 v. Chr. erlitten bier ber rom. Broconful D. Servilius Caepio und Conful En. Manlius burch die Cimbern eine gangliche Rieberlage. Im Mittelalter und noch im Anfang ber Reugeit war D. ber Hauptort bes Fürftenthums Dranien (f. b.) sowie bis zur Revolution Sit eines Bifchofe. Auch befaß es von 1365 bis zur Revolution eine Universität. Als einer ber Sibe ber Sugenotten hatte es in ben franz. Bürgertriegen im 16. Jahrh. viel zu leiben. Bu D. wurden in alten Beiten mehrere Concile gehalten, unter benen bas im 3. 529, in bem man bie Semipelagianifchen Streitigfeiten verhanbelte, bas berithmtefte ift. Bou ber alten Rathebrale, welche 529 vollendet, fpater von den Barbaren gerftort, bann 1085 und 1176 wieder aufgebaut und 1208 eingeweiht murbe, find wur wenige Refte gbrig. Gang verfchwunden find bie Bestungswerte, welche 1622 Morit von Oranien errichten, Ludwig XIV. aber 1660 bemoliren ließ.

Drangelogen beißen bie polit. Bereine, welche bie engl.-prot. Bartei in Irland den Beftrebungen der tath. Bartei entgegenftellte. Als ber Bund ber vereimigten Irlander gegen Ende bes 18. Jahrh. das engl. Intereffe in Irland (f. b.) bebrohte, vereinigten fich 21. Cept. 1795 bie entschloffenften Drangemen (Drangemanner, wie bie tatholischen, ben vertriebenen Stuarts anhängenben Irlander die dem Oranier Wilhelm III. und beffen Rachfolgern ergebenen Protestanten nammten) niebern Standes in eine Drangelage aber ein Drbenebundniß, welches bie Aufrechthaltung des prot. Uebergewichts überhanpt fowie die bes haufes Braunfchweig auf bem Throne ber brei Königreiche zum Zwed hatte. Bei ber bringenben Gefahr und ber Longlität bes Bundes aus engl. Befichtspuntte traten balb Protestanten ber bobern Stande, felbft tonigl. Bringen bingu, und bereits 1798 wurde die große Loge von Irland gestiftet. Ginen großen Aufschwung nahm ber Drangebund nach ber legistativen Union 1800; selbst in England tamen Logen zu Stande. Die Wirkfamileit des Bundes außerte fich jedoch langer als ein Jahrzehnt nur in Aufzugen und Reibungen gegen die Ratholifen. Erft als D'Connell (f. b.) ben Ratholischen Berein reorganistrte und die Frage der Ratholitenemancipation näher rückte, erreichte der gegenseitige Sag feinen Gipfelpunkt. Doch vermochte ber Drangebund bie toleranten Befinnungen ber Mittelklaffen nicht zu unterbrücken. Die Tories selbft mußten 1829 bie Ratholikenemancipation einleiten, durch welche Magregel eigentlich die prot. Suprematie von feiten bes Staats aufgegeben wurde. Die Drangisten geriethen hiermit in Wiberspruch mit der Regierungepolitit, ben Gefeten und ber öffentlichen Meinung. Ihre neue Stellung erhielt einen noch schroffern Charafter, als 1830 bie Bhigs ans Staatsruber gelangten und im Einverständniffe mit ber irifchen Rationalpartei die Parlamentereform burchfetten. Nach einer Menge blutiger Scenen wurde 1832 die Jahresfeier ber Schlacht am Bohnefluß verboten; angleich traf Die vom Könige befohlene Auflösung aller Bereine noch während ber Parlamentebebatten auch bie D. Der Bund nahm jest die Form eines geheimen Orbens an, ber in wenigen Jahren gablreiche Mitglieber über bas gange brit. Reich gewann und fich auch in ben Colonien verbreitete; in Canada, Reufithwales, fogar in Bandiemensland gab es Drangisten. Der Herzog von Cumberland (ber fpatere Ronig Ernft August von hannover), ber als Torphaupt und Feldmarschall boppelten Einflug besaß, war Grofmeister bes Orbens, und man beschnlbigte bie Drangiften, ju Gunften deffelben die Thronfolge verandern ju wollen. Die Rahl ber Logen belief fich auf dem Höhepunkte bes Bundes in Irland auf 1500, in England auf 350; die Gefammtzahl ber Orbensbrüber schätte man auf 300000. In ber Barlamenteseisten von 1835 trug endlich ber irland. Abgeordnete Finn auf eine Untersuchung bes Bustanbes ber D. an, bie zu lebhaften Erörterungen führte. Die Regierung begann die Drangisten von den öffentlichen Aemtern auszuschließen, und bas Barlament von 1836 richtete an ben König eine Abreffe, in der es die Unterbrückung der orangistischen Umtriede verlangte. Der Herzog von Cumberland erklärte hierauf, daß er sämmtlichen Logen die Auflösung empfohlen habe, und bald lösten sich die Logen nacheinander auf oder galten wenigstens der Form nach für aufgelöst. Wit den Logen waren jedoch die Orangisten selbst mit ihren Bollsversammlungen und Demonstrationen nicht verschwunden. Als die nicht mehr von O'Connell zurückgehaltene Repealpartei 1848 einen öffenen Aufstand versuchte, wirkten die Orangemen ihr energisch entgegen und schleuderten den Borwurf ungesetzlicher Tendenzen mit Erfolg auf ihre Widersacher zurück. Auch nach dem Wisslingen des Insurrectionsversuchs sührte die gegenseitige Erditterung nicht selten zu blutigen Auftritten, wie 12. Juli 1849 bei Dolly's Brae und 14. Juli 1863 zu Belfast. Seitdem hat das revolutionäre Gebaren der Fenier eine vermehrte Thätigkeit der Orangemänner hervorgerusen, die von neuem als die Bertheidiger der engl. Herrschaft in Irland ausstreten und unter den gegenwärtigen Umständen wieder mehr von der Regierung begünstigt werden.

Orangerie ist der gemeinschaftliche Rame für alle zur Familie der Aurantiaceen und besonders zur Gattung Citrus (s. d.) gehörenden Gewächse, welche in Deutschland nur in Kübeln oder Töpfen gezogen und blos während des Sommers ins Freie gestellt werden können, im Winter dagegen im Kalthause (auch Orangeriehaus genannt) ausbewahrt werden müssen. Odewol die Cultur der Orangeriegewächse wegen deren Schönheit und Anmuth zu den ältesten und verbreitetsten Zweigen der Gärtnerei gehört, ist sie doch eine ziemlich unstickere und schwierige. Die Hauptbedingung ihres Gelingens ist die rechte Mischung der Erde. Frischer Dünger darf durchaus nicht verwendet werden. Eine Mischung von 1 Theil Humus, 2 Theilen schwerer Wiesenerde und 1 Theil Kuhdüngererde soll der zweckmäsigste Boden sein. Die jungen Bäumschen, welche man gewöhnlich aus Samen erzieht, müssen alle zwei Jahre umgepflanzt werden. Mit dem Begießen muß man sehr vorsichtig sein. Während des Winters sind die Orangeriegewächse in einem recht hellen Local, dessen Temperatur nie über 8° R. betragen darf, aufzubewahren. Die aus Samen gezogenen Pflanzen werden durch Pfropfen, Oculiren und Copuliren veredelt und die Ebelreiser von recht früstigen Bäumen genommen. Unter den zahlreichen Spielarten der Orangengewächse ist die kleine myrtenblätterige Barietät des Citrus Auran-

tium L. jur Bimmercultur befonbere beliebt und empfehlenewerth.

Orang = Utang (Simia ober Pithocus) ist ber Name einer Affengattung, welche sich burch bide fleischige Schwielen auf ben Bangentnochen, Die fast bis auf ben Boben reichenden Arme, ben nagellosen Daumen ber hintern Bande von den andern menschenähnlichen, schwanzlosen Affen ober Anthropomorphen (Gorilla und Schimpanfe) unterscheibet. Durch bie langen, bis zum Anöchel reichenden Arme und die Structur seines Gehirns schlieft er fich am nächsten an die Gibbons (Hylobatos) an. In ber Jugend ift ber Schabel gerundet und bas Gesicht menschenähnlich. Im Alter entwidelt fich bas ungeheure Bebig und Rnochenleiften auf bem Schabel mit ben Bangenschwielen. Bahrscheinlich gibt es nur eine einzige Art, ber roftfarbene D. (S. Satyrus), die aber nach Alter, Geschlecht und Abstammung viele Spielarten zeigt. Jung eingefangen, läßt fich ber D. leicht gabmen; alte Thiere find fürchterlich. Während er im wilben Zustanbe kaum aufrecht geht, fonbern sich mit ben langen Armen und Händen fortschiebt, bie er, wie die Fuße, mit bem außern Rande auffett, fo lernt ber gezähmte mittels eines Stocks aufrecht geben, Löffel, Taffen und Glafer gebrauchen, fein eigenes Bett bereiten und fich ohne Bulfe warm zubeden; wie denn überhaupt der gezähmte D. ohne Zweifel eine hohe Stufe der Intelligenz zeigt. Die Berichte von Borftebern zoolog. Garten, in benen junge D. einige Jahre lebten, find in biefer Begiehung überzeugend. Der wilbe D. lebt einfam in ben Balbern bes Innern von Borneo und Sumatra, wird bis zu 5 F. hoch und hat eine wunderbare Körperfturte, durch welche er dem Angreifer geführlich werben tann, jumal ba er in den gewaltigen Edzähnen auch Bertheibigungsmaffen besitt.

Dranien ober Orange, ehemals ein kleines Fürstenthum in Frankreich im jetigen Depart. Baucluse, hatte vom 11. bis 16. Jahrh. eigene Fürsten. Der letzte, Philibert von Châlons, starb 1531 ohne Kinder, worauf das Land durch seine Schwester, die mit einem Grafen von Nassau vermählt war, an das Haus Nassau staffau (s. d.), und zwar an die Dillenburger Linie, kam, beren Haupt damals der Graf Wilhelm war, der Bater Wilhelm's I., des Statthalters der Bereinigten Niederlande. Erst 1570 konnte indes das Haus Nassau zum rnhigen Besth des Fürstenthums kommen, und erst 1697 im Ryswijker Frieden wurde ihm die Souveränetät darüber bestätigt. Nach dem 1702 ersolgten kinderlosen Tode Wilhelm's III., Prinzen von D. und Königs von England, entstand namentlich über den Besth des Fürstenthums O. der langwierige Oranische Erbfolgestreit. Hauptbewerber waren der König Friedrich I. von

Breußen, nach bem Testamente feines mitterlichen Grofvaters, bes Bringen Beinrich Friedrich von D., und ber Fürft Johann Bilhelm Friso von Naffau-Diets. Auch die Kurften von Naffau-Siegen machten Ansprüche barauf, und sämmtliche Bewerber nahmen einstweilen den Titel des Fürstenthums an. Das Ende davon war, daß ber König von Preugen, des Widerspruchs ber fcmadern naffauischen Saufer ungeachtet, bas Land im Utrechter Frieden 1713 gegen anderweitige Berginftigungen an Frankreich abtrat, welches feitbem im ungeftorten Befite beffelben verblieben ift. Der Fürft von Naffau-Diet erhielt jeboch für fich und ben altesten feiner Nachkommen den Titel a Bring von D.», ber bann auf ben Konig ber Niederlande überging und gegenwärtig nach bem Staatsgrundgefete von bem alteften Sohne bes Ronigs ober bem prafumtiven Thronerben geführt wird. Hauptort des Fürstenthums war die Stadt Orange (f. b.).

Dranienbaum, eine fleine, 51/2 DR. von der ruff. hauptftadt Betereburg entfernte Stadt, in überaus malerischer Lage am Finnischen Meerbusen und Flugchen Karofta, gegenüber ber Festung Kronstadt, ift besonders wegen ihres taiferl. Lustichloffes und herrlichen Parts berühmt. Das Schloß, welches vom Fürsten Menschitow, dem Gunftlinge Beter's b. Gr., erbaut murbe, später an die Krone fiel und der Lieblingsaufenthalt Beter's III. war, liegt auf einem hohen Abhange bes Gestades und gewährt eine portreffliche Aussicht über die Stadt, den Golf und die Infel und Festung Kronftabt. Es besteht aus brei durch Colonnaden verbundenen Gebäuden und wird auf allen Seiten von Garten und Drangerien umgeben, durch welche ein fcuurgerader Ranal bis in den Golf geleitet ift. Besonders intereffant im Schloffe ift ber japanische Saal. In einem nahen Fichtenhain liegt die Solitude oder bas nach dem Laut der Ueberrafchung benannte Schlöfichen Ba, wohin fich Ratharina II. oft in die Ginfamteit jurudgog. Die Stadt felbst besteht meift aus bolgernen Saufern und gablt 3379 E. (1863). Der Weg von Betereburg nach D., der über die faiferl. Luftschlöffer Strelna und Beterhof führt, ift prächtig, indem er fast der gangen Lange nach mit Barkanlagen und Billas ober Datichen befest ift. — D. heißt auch eine Stadt von 2288 E. im Berzogthum Anhalt (Deffau), 11/4 M. im Oftsübosten von Deffau. Diefelbe hat ein herzogl. Schloß nebst Luftgarten und großer Drangerie, ift Hauptort eines Kreisgerichte-Commissionsbezirks und unterhalt zahlreiche Tabadsund Cigarrenfabriken, Del-, Schneide- und Getreidemühlen, eine Effigfabrik, eine Bierbrauerei und Gerberei. Der Ort war früher ein Dorf, Nischwis, und wurde nach der oranischen Ge-

mahlin des Fürsten Johann Georg II. von Dessau benannt.

Dranjefing, holland. Oranjo Rivior, in der Landessprache Kai Garip, b. i. Großer Strom, ber einzige perennirende und zugleich ber bedeutenofte Strom der Capcolonie (f. b.) sowie einer ber längsten Afritas überhaupt. Geine Lange wird auf 220 Dt., fein Stromgebiet auf 20000 D. . M. gefchant. Er entfieht aus zwei Sauptquellflitffen, einem füblichen, bem Ru Garip ober Schwarzen Fluß (Zwarte Rivier), ber als Oberlauf bes Hauptstroms gilt und baber auch Dranje genannt wird, und einem nörblichen, dem Hai Garip oder Gelben Fluß (Vaal Rivior), die beide mit ihren zahlreichen Quellarmen an der Bestseite des Quathlambagebirgs entfpringen und fich unter 29° 10' fübl. Br. und 42° öftl. L. vereinigen, worauf ber Gesammtftrom eine westl. Richtung annimmt. Der Nu Garip entspringt, wie seine bedeutendsten Zuslüsse Cornet-Spruit und Caledon, am Mont-aux-Sources in etwa 7000 F. Sobe, bewäffert das Bafutoland und bildet die Grenze zwischen der Dranje-Rivier-Republik und der Capcolonie. Der Sai Garip ober Baal trennt die Dranje-Rivier-Republit von der Transvaalischen Republit und bem Betschuanenland und nimmt aus letterm ben hartfluß auf. Der vereinigte D. burchzieht als Rordgrenze der Capcolonie das Hottentottenland in bedeutenden Krümmungen und mündet unter 28° 38' fühl. Br. in den Atlantischen Ocean. Seine periodischen Zufluffe sind von Norden der Malapo oder Flug von Auruman, der Rosop, Rejcop und der Große Fischflug, von Guben aus ber Capcolonie ber Ougars und Hartebeeft. Zwischen ben Mündungen bes hartebeeft und bes Rofop bilbet ber D. 150 ff. hohe Bafferfälle. Beftlich von ber Bereinigung feiner Quellarme hat er schon die Breite bes Rhein bei Duffelborf, in seinem unterften Laufe mahrend ber Regenzeit die Breite einer Stunde. Im ganzen Laufe ift er entweber von hohen Felsmaffen umfcbloffen, ober es erscheint sein Bett in ben Ebenen als ein fehr tiefer, von fentrechten Felswanben gebilbeter Canal. Seine Baffermenge ift fo gering, bag er ben größten Theil bes Jahres bindurch an ben meisten Stellen ju Fug burchwatet und ungeachtet ber großen Lange feines Laufs nirgends für die Schiffahrt tauglich gemacht werden tann. Seine nur etwa 4000 F. breite Mindung wird fogar meift noch burch eine Sandbant fo gefchloffen, daß in der trodenen Jahreszeit nicht einmal ein Canot barin einlaufen tann. Rurz vor ber Mündung bilbet ber durch die vorliegende Sandbant aufgestaute Strom einen feichten Gugwafferfee. Die in allen biefen



Theilen Afrikas oft plöglich und mit ungemeiner Heftigkeit eintretenden Gewitterregen bewirken oft ein Steigen des Stroms von 20—30 F. ibber den gewöhnlichen Wasserstand, worauf indessendhilich ebenso schnell ein Absließen dis zum geringsten Niveau erfolgt. Die genauere Kenntniß und eine Karte des Flusses verdankt man R. Mossat, der ihn 1856 aufnahm. Bgl.

Sall, «Manual of South-African geography» (Capftadt 1866).

Dranje = Rivier = Republit, ein von holland. Colonisten (Boeren) im Biunenlande von Südafrita gegründeter Freistaat. Der Baalfluß trenut ben Staat im B. von bem Betschuanenlande und im N. von der Transvaal-Republit (f. d.), der obere Dranjefluß oder Ru-Garip im S. von ber Capcolonie, feitbem bie Griquas, welche awischen bem Ru-Garip und bem Freistaate wohnten, ihr Gebiet an lettern verkanft haben. 3m RD. bilben bie Drakenberge bie Grenze gegen Ratal, und im D. grenzt ber Freiftaat an bas Baffutoland. Der neuerbings geführte Krieg gegen die Baffutos, unter bem Sauptling Moschesch, enbete 3. April 1866 durch einen Friedensvertrag, worin als Grenze eine Linie vom Cornet-Spruit, einem Mebenfluffe bes Ru- Garip, über ben Kraal Buchuli, einen 3 engl. M. von Letfea entfernten Spitherg und durch Cathearts - Drift nach bem Calebonfluß, diefer felbft aufwarts bis jum Einfluß bes Buttisanie, biefer und endlich eine Linie von ihm jum Mont-aur-Sources in ben Drakenbergen festigeset wurde. Der so erweiterte Freistaat hat ein Areal von etwa 2260 D.-M. und etwa 15000 weiße sowie 10000 farbige feghafte Bewohner (nach ber Bablung von 1859: 12859 Weiße und 5000 Farbige). Außerbem leben im Gebiete des Staats wandernde Korannas und verfchiebene Betfchuanenftumme, fobaf bie Bevollerung im gangen 50000 Seelen betragen mag. Das Land liegt im Durchschnitt 5000 F. über bem Meere und befteht hauptfächlich aus großen welleuförmigen Ebenen, Die fich von ben Drafenbergen und beren Nebenzweig, den Wittebergen, gegen Nordwesten abbachen, oft von felfigen Hugeln (Kopies) unterbrochen, im norbl. Theile aber auf weite Streden gang flach. Balb finbet fich faft nur an den Flüffen. Die lettern gehören alle jum Gebiet bes Oranje, indem fie dem Baal, bem Calebon ober bem Ru-Garip aufallen. Das Rlima ift fehr gefund für Europäer, ber Winter falt, ber Sommer reich an heftigen Bewittern; langanhaltenbe Durrungen tommen häufig bor. Wilbe Thiere find noch immer in Menge vorhanden, namentlich Antilopen, auch Löwen, wogegen die Giraffe, bas Rhinoceros und ber Elefant nicht mehr fublich vom Baal angetroffen werden. Für Schafzucht eignet fich bas Land gang vorzüglich. Es befitt über 1 Dill. Schafe, und Bolle ift Sauptausfuhrartitel, baneben Rinber, Born, Sante, Antilopenfelle. Alle nach bem Kafferntriege von 1835-36 bie holland. Boeren an ben Grenzen ber Capcolonie mit ber engl. Colonialregierung in Streit geriethen, wanderten viele nach Norben und Often bis jenseit ber Dratenberge nach Ratal (f. b.) aus. Allmählich befledelten fich fo bie Flußthaler in ber ehemaligen Bilbnig, und die Boeren erflurten ihre Unabhungigleit von der brit. Arone. Nach mehrmaligem blutigem Aufammenftog unterwarfen fie fich 1848 ber engl. Regierung wieber, erhielten aber 1854 ihre Selbständigkeit zurud und bilbeten die Transvaaliche und die Oranje-Rivier-Republik. Die lettere gerfällt in fünf Diftricte, die nach ben hauptorten Bloemfontein, Binburg, Smithfielb, harrismith und Fauresmith genannt werden. Der in Bloemfontein refidirende Brufibent wird von den Landbroften und Beemraden der einzelnen Diftricte gewählt, wührend ber Bolfsraad die gefetgebende Macht bilbet. Bgl. Ball, aManual of South-African geography» (Capitatt 1866).

Oratorium heißt in der Kirchensprache jedes zum Beten bestimmte, mit einem Erncistre, einem kleinen Altar und andern die Andacht erweckenden Gegenständen versehene Zimmer, in den Klöstern der Betsaal. In der ersten Zeit des Christenthums führten selbst Kirchen, die überdies doch nur klein waren, den Ramen Oratorien. Seit dem 6. Jahrh. wurde es indes in der abendländ. Kirche gewöhnlich, an die großen und prachtvollen Kirchen noch besondere Betkapellen oder Bethäuser anzudanen, die man nun Oratorien nannte, weil sie eben, wie jett noch in der kath. Kirche, vorzugsweise zum Beten dienten. Nur mit Genehmigung des Bischoss komte und kann Messe in ihnen gehalten werden; doch darf er an großen Festen die Erlaubnis hierzu nicht geden. Aus dem Gebrauche jener Bethäuser gingen die Kapellen hervor. — Priester vom O. oder Priester vom Bethause hießen die Glieder einer geistlichen Berbrüderung, die Philipp von Neri aus Florenz (geb. 1515), ursprituglich unter dem Ramen der aBrüberschaft von der heil. Oreieingseit», in Rom (1548) stiftete, und den Studium der Kegel des heil. Augustin in Uedungen der Andacht und Barmherzigseit lebte und dem Studium der keol. Wissenschaft sich widmete, ohne sich durch Klostergesübde zu binden. Ansanzs bestand die Berbrüderung nur aus 15 Bersonen. Allmählich verstärkte sie sich, und Reri gründete darauf ein großes Hospital zur Aufnahme armer,

au ben Grabern bes Betrus und Baulus in Rom wallfahrenber Briefter. Baul IV. bestätigte bie Stiftung und übergab bem Bereine die Rirche bes heil. Benedict. In bem D. hielt Neri geiftliche Uebungen und Unterredungen, die mit Bebet, Lob = und Dankliedern für Gott und die Beiligen foloffen, worauf die Mitglieder des Bereins die Bospitäler besuchten, um Arme und Krante zu unterftützen. Daher erhielt die Berbrüderung den Ramen « Briefter vom D.» oder auch Dratoristen, ber indeß erst seit bem Tobe (1595) und ber Kanonisation Reri's durch Gregor XV. (1622) gewöhnlich wurde. Reri erhielt 1574 ein fehr großes D. in Florenz und verbreitete feine Stiftung in gang Italien, wo ber Orden mit feinen friihern Constitutionen noch jest besteht. Ihm gehörte ber befannte Belehrte und nachmalige Carbinal Baronius an. -Berfchieben von diesem Orben ift die Congregation der Bater vom D. Jesu in Frankreich, welche 1614 zu Baris burch Beter von Berulle, ebenfalls ohne Berpflichtung zu Kloftergelubben, gestiftet und 1613 von Baul V. unter bem Ramen « Briefter vom D. Jeju» fanctionirt wurde. Zwed ber Stiftung war, bas gefuntene Anfeben ber Beiftlichen burch Beredlung wieber zu beben; die Blieber ber Congregation maren und find Weltpriefter. Die Stiftung verbreitete fich in Frantreich, besonders nach Berulle's Tobe (1629), und gablte zu ihren Ditgliedern groffe Gelehrte, wie Malebranche, den Orientaliften Morin und den freimuthigen Theologen Richard Simon, während andere als Lehrer an Schulen und Seminarien für Geiftliche sich verdient machten. Nach der Bertreibung der Jesuiten in Frankreich ftanden die Priefter dieses Orbens an ber Spite vieler Seminarien und Collegien. Bahrend ber Restauration entfalteten fle abermals große Thatigfeit, die fle auch gegenwärtig noch, befonders im Miffionswefen, zeigen.

Dratorium (Musit) heißt ein eigenthumliches Musitwert, bas seinen Ramen von dem durch Bhilipp Reri (geft. 1595) gestifteten geiftlichen Orben ber aBriefter vom O.» erhielt. Diefer Orben manbte fich vom Unfang an, unterftust burch bie papftl. Rapellmeifter Animuccia und Baleftrina, mit befonderm Gifer ber Pflege einer möglichft einfachen und popularen geiftlichen Musit zu. Das erfte wirkliche D. aber wurde 1600 in ber Kirche jenes Orbens aufgeführt. Daffelbe hieß «L'anima ed il corpo», war von bem Florentiner Emilio del Cavalieri componirt und bilbete einen Ring in ber Rette ber Beftrebungen florent. Runft - und Alterthumsfreunde um Wiederherstellung der griech. Musikragobie. (S. Oper.) Obwol diefes erfte oratorische Wert in Coftim und Action gegeben wurde, nennen wir doch jest D. ein Musitwert, welches Bühnenaction ausschließt und Coftum wenigstens nicht erforbert. Das D. verleugnet seine erfte Pflegestätte insofern nicht, als es mit Borliebe religiose Stoffe behandelt, namentlich altteftamentliche, ist aber beshalb keine geistliche und noch weniger eine kirchliche Musik, ebenso wenig als aus ber Behandlung nichtreligiöfer ober weltlicher Stoffe ein weltliches D. entfteht. (S. Dufit.) Diejenigen Gegenstände, welche ju groß und ju umfaffend find, ale bag fie in ben Bereich ber Buhne gezogen werden konnten, und fich beshalb gegen eine opernartige Behandlung ftrauben, weil fie burch bieselbe nur verkleinert und unter Umftanben entwürdigt werben mußten, eignen fich vorzüglich für bas D., falls fie fo geartet find, bag ein großes, machtiges Bathos in ihnen aufflammt. Biele religionsgeschichtliche und einige allbefannte weltliche Stoffe find dieser Art, aber in fo reicher Fulle liegen biefelben nicht vor wie für bie Oper, weshalb auch bas Gebiet bes D. leichter erschöpft ift und geschichtlich früher jum Abichluß gelangte. Seinem geiftigen Inhalte nach liegt ber Rern bes D. nicht im Dramatifchen, fonbern in ber Ibeengestaltung, während die Textanlage sowol bramatisch als ihrisch, als episch sein tann. Auf seinen musitalifchen Inhalt gefeben, tritt bier bie Dufit mit allen ihren Mitteln in unumfdrunkter Berrichaft auf, ift baber nicht genothigt, wie die Oper, ber Bubne ju Liebe bramatifche Scenen weit auszuspiunen, selbst wenn sie musikalisch geringe Ausbeute gewähren, sondern kann sich kurzer faffen, und hat andererseits wieder Raum, den Chor in seiner ganzen Macht und in allen seinen Formen gur Beltung zu bringen, welches ber größte Borgug bor ber Oper ift. Ja, fo febr findet ber Chor feine heimat im D., daß eine der größten diefer Werte, a Ifrael in Aegypten», fast nur aus Choren besteht und bei vielen andern ber Schwerpuutt ebenfalls in ben Choren liegt. Die Charafterzeichnung ift im D. eine rein mufifalifche. In einem guten ober volltommenen D. ift mehr Beift und mehr Mufit ale in einer gleich guten Oper. Das D. fteht aber hinter ber Oper aurud wie an Mannichfaltigfeit ber Stoffe, fo auch ber Mittel, reigend und anziehend zu ericheinen, und es hat die Gefahr der Monotonie zu befämpfen. Diejenigen Berte, in denen folches mit Blitch geschen ift unter Bahrung aller mufikalischen Rechte, auch ber eines fchonen, voll entwidelten Sologesangs, tann man als bas bochfte ber Mufit ansehen, benn fie nehmen eine centrale Stellung im Reiche ber Tontunft ein und dringen in ihrer Birtung am weitesten und am tiefften. Das D. stellt fich gewiffermagen in Gegenfat zur Oper, der aber tein feindlicher

ift ober zu fein braucht, und hat fich neben berfelben hergehend entwidelt. Als feit 1637 von Benedig aus bie Oper in Schwung und in die Mode tam, legte Giacomo Cariffimi in Rom burch eine gange Reihe bon Berten bie mufitalifchen Grundlagen bes D. und traf fcon bie richtigen Gegenstände. Seine Nachfolger (Cesti, Stradella, Scarlatti, Buononcini, Caldara und viele andere) entfernten fich mehr und mehr von bem rechten Wege, auf welchen bann Sänbel (f. b.) feit 1720 plötkich wieder einlenkte, angeregt burch den ernsten Zug der deutschen Passionen, auch Bafftonsoratorien genannt, die in Bach culminirten. In einer Reihe von Werten namentlich biblischen und griech. Stoffs, erstaunenswürdig durch ihre Zahl und ihre Mannichfaltigkeit, erreichte Sandel bas Sochfte. Wiewol fich bis auf die jungfte Zeit biefen grofartigen Confcbopfungen eine Reihe mehr ober minder bauernder Berke anschloß (von Handn, Schneider, Mendelssohn und vielen andern Deutschen und Englandern), trat boch keins bervor, bas Sandel's Leiftungen völlig zu erreichen ober die herrschende Stellung seines D. zu erschüttern vermocht hatte. Das italienische D. ist seit 1730 (ein französisches existirt nicht) verkummert und völlig resultatios verlaufen, obwol es fich ber Betheiligung ber erften Componiften und fo großer Dichter wie Beno und Metastafio erfreute. Dies tam baber, weil es fich ber Ginwirtung Banbel's entzog. Die aus freier Bereinigung entstandenen burgerlichen Chorgefangvereine in Deutschland verbanten den Werken Händel's ihr Dasein, deren Bslege ihre hauptsächlichste Aufgabe ist. Das D. ist der Sohepuntt ber Concertmufit, entbehrt aber, namentlich in Deutschland, einer festen Organisation und gesicherten Praxis, wodurch es gegen die Oper sehr in Nachtheil gestellt wird.

Orbilius Pnpillus, ein burch sein sinsteres Wesen und seine Zuchtmeisterei berüchtigter röm. Grammatiker aus Benevent, ertheilte, nachdem er im Macedonischen Kriege als gemeiner Soldat gedient, lange Zeit in Rom seit Cicero's Consulate Sprachunterricht, wobei er zum großen Verdruß der Lernenden ganz veraltete Gedichte erklärte. Er starb in dem Alter von fast 100 J. in größter Dürftigkeit. Dem Horaz, der ihn infolge eigener Ersahrungen den «ohrefeigenden Magister» nennt, verdankt er hauptsächlich die Ehre, daß noch jetzt sein Name sprich-

wörtlich für einen Bedanten gebraucht wird.

Orbis pictus (lat.), wörtlich «bie gemalte Belt», ist der Titel eines Schulduchs, welches Amos Comenius 1657 in Nürnberg zuerst herausgab. Der vollständige Titel des merkvürbigen, unzähligemal aufgelegten und umgearbeiteten Buchs lautet: «Ordis sonsualium pictus, hoo est omnium fundamentalium in mundo rorum et in vita actionum pictura et nomonclatura.» Der Zwed besselhen war, das Lateinlernen dadurch zu erleichtern, daß es die Worte sür alle möglichen Gegenstände, Bersonen, Begriffe und Thätigseiten, jedes einzeln mit einem Bilde ausstattete, so Begriff und Anschauung verband und damit zugleich den ersten Anstoh zur Einsührung der Reasien in die Schulen gab. Eine Erneuerung des «Ordis pictus» im Sinne des 18. Jahrh. war Basedow's «Elementarwert». Neuerdings haben eine Menge von Bilderbüchern von meist nur geringer pädagogischer Brauchbarkeit denselben Namen zum Titel ge-

wählt. Bgl. R. von Raumer, «Geschichte der Babagogit» (Bb. 2).

Ortagna (Andrea), eigentlich Andrea di Cione, genannt Arcagno oder Arcagnolo, ein florent. Waler, Bilbhauer und Architekt des 14. Jahrh., war der Schüler des Giov. Bisano. Er soll 1329 geboren sein und starb 1389. Unter seinen Gemälden haben ihn besonders diejenigen Fresken im Campo-Santo zu Bisa berithmt gemacht, welche unter dem Namen Triumph des Todes und Weltgericht bekannt sind. Die Fortsetzung, eine Hölle, soll von D.'s Bruder Bernardo, die Thedaischen Einsteller von Pietro di Lorenzo gemalt sein. D.'s Gestalten sind schon ungleich freier aufgesast und richtiger gezeichnet als diesenigen Giotto's. Außer Pisa dessitzt nur noch Florenz in der Kapelle Strozzi zu Sta.-Maria novella Gemälde von D.'s Hand, nämlich ein Altarbild mit der Jahrzahl 1357 und ein Weltgericht in Fresco, daneben aber seine einzigen urtundlich erwiesenen Bauwerke, die zierliche Kirche Or San-Wichele und die einsachsgrandiose, nur aus drei hohen und weiten Bogen bestehende Loggia de' Lanzi, deren Sculpturen ebenfalls zum Theil von D. herrithren.

Orchefter (griech. Orchostra) nannte man im Alterthum den Raum vor der Bithne bis zu ben Sigen der Zuschauer, der bei den Griechen für den Chor und die Mustker, bei den Römern zu Ehrenplätzen für die Senatoren bestimmt und daher auch in den röm. Theatern weit niedriger als in den griechischen war. Gegenwärtig bezeichnet man mit diesem Namen in dem Schauspielhause den vor dem Theater besindlichen und von den Zuschauern abgesonderten Ort, und in dem Concertsale diejenige etwas erhöhte, oft amphitheatralisch den Sigen der Zuhörer gegenzüber sich erhebende Abtheilung, wo sich die Sänger und Instrumentalisten besinden. Diese Ortsebezeichnung hat man übertragen auf die Instrumentalmussker oder die Kapelle, welche demnach

auch D. genannt wird. In noch weiterer Uebertragung endlich wird der Rame D. den zu einem Tonwerke erforderlichen und in demfelben vereinigten Instrumenten beigelegt. In dieser Beziehung ist die Orchestration gleichbedeutend mit Instrumentation, und es gehören hierher die Ausdrücke Großes und Kleines D., Saitenorchester u. dgl. Der Ausdruck Militärorchester bezieht sich sowol auf die Instrumente als auf die Muster; andere Bezeichnungen, wie Theater-orchester, Badeorchester u. s. w. gehen nur auf letztere. Wird Orchestration statt Instrumentation, und Orchester mu sit statt Instrumentalmusst gesagt, so bedeutet dies, daß nur Solo-oder einstimmige Instrumente zur Anwendung kommen, also Klavier, Orgel und derartige Harmoniesinstrumente ausgeschlossen sind. Man sagt auch z. B. das D. des 17. Iahrh., Händel's D., Beethoden's D., wodurch sämmtliche in der Russit jener Zeit oder der genannten Meister zur Anwendung gekommenen Instrumente bezeichnet werden.

Orchestit, f. Tanztunst.

Orwideen nennt man eine zu den Monokotyledonen (f. b.) gehörende Pflanzenfamilie, welche bei Linné die 20. Rlaffe von bessen System ausmacht und sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, baf bas einzige Stanbaefaft mit bem Griffel in einen Abrper, Die Griffelfaule, aufammengewachfen und der Blutenstaub eines jeden Fachs zu einer Maffe (Bollenmaffe, Bollinarium) vereinigt ift. Menkerst felten find zwei Staubbeutel an ber Griffelfaule, wie bei bem Frauenichub (Cypripodium), oder gar drei, wie bei ber Gattung Apostafia, vorhanden. Alle haben einfache, unzertheilte, gangrandige, meift frummnervige, faftvolle, manche auch leberartige Blätter und meift in Trauben ober Rispen gestellte Blüten. Lettere besitzen einen unterftanbigen, bisweilen feilartig um feine eigene Are gedrehten Fruchtknoten, aus dem fich eine vielsamige Rapsel, selten eine Beere entwickelt. Die Blume besteht aus zwei breiglieberigen, miteinander abwechselnden Birteln von Blättern, unter benen bas eine meift nach unten gerichtete Blatt bes innern Birtels fich burch eigenthümliche Form und Färbung auszeichnet und Honiglippe genannt wird, weil es an feinem Grunde gewöhnlich Rettar absondert. Der Formenreichthum und die Farbenpracht biefer Blume, besonders ber Honiglippe, geht ins Unglaubliche, jumal bei ben tropischen D. Biele erinnern durch ihre Form an fliegende Insetten. Die zu dieser fehr großen und schönen Familie gehörenden Bflanzen tommen zwar in allen Klimaten und Welttheilen vor, boch finden fich ihre gablreichsten und schönften Formen nur zwischen ben Benbetreifen. Gie wachsen theils auf ber Erbe, theils scheinbar schmaropent auf der Rinde der Baume. Die auf der Erbe machfenden Arten haben großentheils zwei Wurzelfnollen, welche das in der Heilkunde gebräuchliche Salep (f. b.) geben, andere einen triechenden, mit vielen Wurzelgafern befetten Stod. In den Tropengegenden gibt es auch D. mit langen, bermittels Stlitwurzeln friechenden ober kletternben Stengeln. Die an Baumftammen in ber feuchten Atmosphare ber tropifchen Urmalber wachsenben, pseudoparafitischen Arten haben grüne Stengelfnollen, an beren Grunde eine Menge fleifchiger, in die Luft hinausragender Wurzeln (Luftwurzeln) entspringen. Einige wenige besitzen burch ein angenehmes atherisches Del ausgezeichnete Fruchte, wie bie Banille (f. b.), und bei manchen find felbst die Blätter wohlriechend, wie bei bem buftigen Anguret (Angraccum fragrans Pot. Th.), beffen Blutter unter bem Namen Saam ober Saham ober Thee von Bourbon auch nach Guropa ale Beilmittel gegen bie Schwindsucht eingeführt worden find. Bei fehr vielen besitzen die Blüten einen angenehmen, meistens vanillenartigen Wohlgeruch, wie unfere mobiriechenbe Madtorche (Gymnadaenia odoratissima Rich.), febr felten einen widrigen, wie die Bangen-Ragwurz (Orchis coriophora L.). In neuerer Zeit, namentlich feit ben breifiger Jahren, find die D. bei uns der Gegenstand einer mit Borliebe betriebenen Cultur geworden und werden in besondern Warmhäusern (Orchideenhäusern) mit großen Kossen cultivirt. And wurden biefelben vielfach monographisch behandelt, wie von hoofer, Richard, Brown, Reichenbach dem Jüngern und namentlich Lindlen. Die Cultur der D. gehört zu den fcmwierigften Zweigen ber Runftgartnerei. Schon bie einheimischen gebeiben, in Garten verpflangt, fcmer, befonders verlangen aber die tropischen eine hochft forgfame Behandlung. Die pfendoparafitifchen 3. B. muffen in burchlocherten Topfen, Ampeln, Rorbchen, auf Rinden- und Solaftuden in ber Luft hangend in bem Warmhaufe gehalten und mit Bafferbampf getrantt werben, indem fie bas Begießen gar nicht vertragen. Die größten Orchibeensammlungen finden fich in England, Belgien, Baris und Samburg.

Grebis L., die topische Gattung ber Familie der Orchibeen (f. b.), besteht aus Kräutern mit geboppelten, meift eiformigen, steischig-saftigen Knollen, einfachem und beblättertem, in eine Blittentraube endigendem Stengel, ganzen und ganzrandigen, am Grunde fcheidigen Blättern

Convertations - Legiton. Elfte Auflage. NI.

Digitized by Google

und meift fchongefarbten Blumen, beren Fruchtknoten feilertig gebreht und beren Soniglippe am Grunde in einen balb langen, balb turzen, tegel- ober fadformigen, hohlen Sporn verlangert ift. Die brei aufern Blumenblatter find in ber Regel aufammengeneigt und bilben einen fog. Helm, die Bollinarien mehlartig, meist graugrün. Ban ben febr johlreichen, durch gang Europa und die Mediterrangone verbreiteten Arten tommen viele auch in Deutschland vor, wo fie unter bem Ramen Anabenfrauter und Rufuteblumen befannt find. Gie machfen vorzüglich auf feuchten und sumpfigen Wielen. Rur die gemeinfte, O. Morio L., liebt trockenen Boben und findet fich dager auf turzbegraften, sonnigen Sugeln am baufigften. Manche Arten, wie die im Mai und Juni auf allen Sumpfwiesen blühende O. latifolia L., und die in Laubgebufchen auf fenchter Erbe portommenbe O. maculata I., haben braunschwarg - ober rothbraungefledte Blatter. Die Blumen befigen vorzugsweise eine purpurrothe Farbe, find aber gewöhnlich gefcedt. Gelbe Blumen bat unter ben einheimifchen nur bie in Gebirg laubgebolgen und auf Bergwiesen wachsende O. sambucina L., welche sich zugleich durch einen angenehmen Bohlgeruch auszeichnet. Dagegen buftet bie auf fumpfigen Biefen hin und wieber vortommenbe, mit braunrothen Blumen verfehene O. coriophora L. auffällig nach Bangen. Die Knollen verichiebener Orchisarten (unter ben einheimischen biejenigen von O. Morio, mascula, militaris, palustris) sowie auch verwandter Orchideen (z. B. Anacamptis pyramidalis und Ophryderten) fommen getrochet unter bem Ramen Salep, Salepwurzel (Radix Salop) in ben Sanbel. Krüher wurden dieselben ausschließlich aus dem Orient zu uns gebracht, jetzt werden sie auch in Frankreich und Deutschland gesammelt. Man verwendet fie in der Geilkunde in gepulvertem Bustande als fehr nahrhaftes Mittel ju Suppen und Getränken für schwächliche Kinder und burch Rrantheit von Rraften getommene Berfonen. 3hr hauptfachlichfter Bestandtheil foll Bafforin, ein nahrhafter Schleim, fein.

Orchomenos war der Name zweier alter griech. Stüdte, einer in Bootien und einer in Artadien, die beide auf ihren Münzen und Steinschriften den Namen nach dem einheimischen Dialette Erchomenos schrieben. Das böotische D., die Hauptstadt des in porhistor. Zeit mächtigen Staats ber Minner, lag an ber Nordwestfufte bes Sees Ropais (f. b.), bei bem jegigen Dörfchen Stripu, am linken Ufer bes Rephissos, von welchem sich die Stadt am ofil. Abhange bes Afontionberges emporgog, von der Afropolis, deren Ringmauern noch auf einem feilen Felsgipfel erhalten find, liberragt; am Fuße des Berges finden fich noch einige Reste des berühmten Tempels der Chariten (Grazien) und eines unterirdischen Auppelbaues, der schon im spätern Alterthum als das Schathaus des (mythischen) Rönigs Minyas bezeichnet wurde, wahrscheinlich aber, wie die ähnlichen Denkmäler in Mykenä (f. d.), ein altes Königsgrab ist. Die Stadt, deren Macht frühzeitig durch die Uebermacht der an der Spite des böotischen Bundes stehenden Thebaner gebrochen worden war, wurde 367 v. Chr. von diefen ganglich zerstört, wobei alle mannlichen Bewohner getöbtet, Beiber und Rinder als Staven vertauft murden. Erft Philipp von Macedonien stellte sie wieder her, und sie bestand dann, wennauch ohne polit. Bedeutung, bis in das fpate Alterthum fort. Bgl. D. Müller, «D. und die Minder» (2. Aufl., Brest. 1844); Burfian, «Geographie von Griechenland» (Bb. 1, Lpg. 1862). — Das arkabifche D. lag im öftlichern Theile diefer Landschaft an und auf einem fteilen Felshigel, wolcher zwei Thalleffel, beren nordlicherer jest jum Theil von einem Sumpffee eingenommen ift, beberricht. bei dem jetigen Dorfe Kalpati; außer bedeutenden Stilden der Ringmauer sind noch die Triimmer eines dorischen Tempels erkennbar. Die Stadt war vermöge ihrer gunftigen Lage eine ber mächtigsten in ganz Arkadien, wurde bis gegen die Zeit des Beloponnesischen Kriegs von Königen beherricht; später, als ihre polit. Bedeutung fant, wurde die festere Oberstadt verlassen, und nur die Unterstadt blieb bewohnt. Bgl. Curtius, «Peloponnesos» (Bd. 1, Gotha 1851).

Dreus, f. Unterwelt.

Orbalien ober Gottesurtheile. Zu bem Beweis einer Anklage ober Bertheibigung burch verständige Mittel reicht das geistige Bermögen kindlicher Böller nicht hin. Roch das Mittelalter legte hier eine Berufung an das höchste Wesen ein, damit dasselbe die Wahrheit durch Zeichen offenbare. Beide Parkeien oder der Angeklagte allein mußten sich under priester-licher Mitwirkung Gesahren aussehen, welche niemand ohne Gottes vermeintliche Hilfe zu bestehen vermochte, und wer unversehrt daraus hervorging, konnke sich auf ein für die Gerechtigkeit seiner Sache geschehenes Wunder beziehen. Solche Gottesurtheile wurden erlangt durch den gerichtlichen Zweikampf, in welchem der Besiegte sitz strasbar geachtet wurde, die Feuerprobe, die Wasserungericht wurde, die Feuerprobe, die Wasserungericht wurd Basserecht. Bgl. Majer, «Geschichte der D., insbesondere der gerichtlichen Zweikampse

Ċ

38

: "4

h...

E.

: 1

a)

in

مير.

1

in Dentschland » (Jena 1795); Grimm, «Dentsche Rechtsalterthimer» (Gott. 1828). Die Kener probe bestand darin, daß ber Beklagte itber glühende Rohlen ober neun glühende Bfingfchare mit blogen Sugen geben ober ein glubenbes Gifen unt bloger band einige Schritte weit tragen mufite, ober bag man ihm glithende Rohlen auf ben bloffen Fuß legte, ober ihn burch ein Rener geben ließ, bei welchem lettern Berfuche ihm oft ein mit Bache iberzogenes Bemb angegogen wurde, weshalb man bies auch die Brobe bes wachfernen Bembes nannte. Fant feine Berletung durch das Feuer statt, so erklärte man ihn für schniblos. Bei der Wasserprobe batte ber Angeklagte einen Ring ober Stein aus einem Reffel fiebenben Baffers herauszunehmen, ober er wurde, an Banden und Filfen gebunden, in fließendes Waffer geworfen. Leptere Brobe mußten baufig Frauen, die ber Zauberei angeflagt waren, besteben; fant die Angeflagte unter, fo war fie unichulbig, ichwamm fie aber auf dem Baffer, fo galt fie für ichulbig (herenwage). Die Brobe bes geweihten Biffens bestand barin, bag man bom Angeflagten ein Stud Brot ober Rufe unter vielen Berwilnschungen in ben Dund ftedte. Derjenige, welcher es fogleich ohne Milbe verschluden tonnte und nachher weber Krantheit noch Schmerzen empfand. murbe bon ber Strafe befreit. Der Brobe bes Beiligen Abendmahle unterwarfen fich befonders Geiftliche und Mondie, welche jum Beweise ihrer Unschuld bas Abendmahl nahmen, indem man glaubte, daß Gott ben Schulbigen nach beffen Genuffe fogleich tobten ober frant machen werbe. Das Krouggericht war boppelter Art. Entweber ftellte man ben Rläger und ben Bellagten mit ausgestredten ober treuzweise ausgebreiteten Armen eine Beit lang unter ein Rreng und berurtheilte ben, ber zuerft bie Sande bewegte ober finken ließ, ober man bezeichnete von zwei Burfeln einen mit einem Kreuze und ließ ziehen, wo bann, wenn ber gezogene Burfel bas Beichen bes Rreuges hatte, Befreiung von ber Strafe erfolgte. Das Babrrecht murbe bauptfäcklich bei Erforschung ber Mörder angewendet und bestand barin, daß man ben Ermorbeten auf eine Bahre legte und ben vorgeblichen Morder die Leiche, insbesondere die Bunben berühren ließ. Rlog babei Blut aus benfelben ober trat Schaum aus bem Munde bes Gemorbeten, ober veranderte und bewegte fich angeblich ber tobte Rorper, fo beftrafte man ben Berbuchtigen ale Mörder. Bieweilen hatte ber bis auf bie Buften entblöfite Angeschulbigte blos die vor Gericht gebrachte Dand bes Ermordeten zu ergreifen, wobei er für schuldlos galt, wenn fich feine Beichen an ihm ereigneten. Dies bief bas Scheingeben. Bas Ginfalt und Rathlofigfeit geschaffen, tam nachher burch Aberglauben und Betrug jum bochften Anfeben, und felbft Berbote ber Raifer feit Lubwig's bes Frommen Beit tounten biefen vernunftlofen Gebrunden nicht Einhalt thun. Sturter wirfte ihnen ber papftl. Stuhl burch bas an die Beiftlichkeit erlaffene Berbot einer Betheiligung und burch Abanderungen im gerichtlichen Berfahren entgegen, fodaß die D. schon im 14. Jahrh. immer feltener wurden, bis fie im 15. Jahrh. burch das weitere Umflichgreifen des kanonischen Rechts, welches den Reinigungseid einführte, noch mehr aber durch die Aufnahme des rom. Rechts außer Gebrauch tamen. Gine Erinnerung an diefelben bewahrte indeg der Strafproceg bis fast auf die Neuzeit durch sein Bertrauen auf bie Folter. Gegenwärtig gelten Gottesurtheile noch bei einer Menge aufereurop. Boller als Lleberführungsmittel. Bgl. Zwider, «Ueber die Ordale» (Gott. 1818); Wilda in der «Allgemeinen Enchflopabie» von Erich und Gruber (Sect. 2, Bb. 4, Lpg. 1883); Pfalg, «Die germanifchen D.» (Lpg. 1865).

Orden (weltliche) nennt man die äußern, gewöhnlich in Sternen, Krenzen und Bändern bestehenden Anszeichnungen, die in sast allen civilistrien Staaten für bürgerliches oder militärisches Berdienst ertheilt werden. Der Gebanke des Instituts wurzelt in den mittelakterlichen Ritterorden (s. d.), jewen geistlich-seudalen Berdindungen, die zu irgendeinem kriegerischen oder religiösen Zwei gestistet wurden und auf strenger Association der Mitglieder mit bestimmten Gelübden und Pflichten beruhten. Daraus erwuchsen die von Monarchen gestisteten Ordens-verbindungen, in denn die Idee einer ritterlichen Association noch nicht verwischt ist, aber doch zugleich schon der Gedanke des Dienstes, der einem bestimmten Fürsten oder Staate geleistet wird, dem Institute zu Grunde liegt. Solche D. waren der engl. Hosendandorden von 1350 und der durgundische D. des Goldenen Blieses (gestistet 1430), dessen Großmeisterthum den Absömmlingen des durgund. Hauses, den Dynastien in Desterveich und Spanien, verdlieben ist. In ihnen gibt sich bereits der Uebergang von dem mittelalterlichen Ordenswesen zu dem modernen monarchischen kund. Daran schloß sich im 16. Jahrh, der von Heinrich III. in Frankeich gestistete Heilige-Geistorden (1578). Wit dem 17. Jahrh, derwischste sich die Eximerung an das Mittelalter völlig, und die seitdem gegründeten D. entsprangen wesentlich aus dem monarchischter völlig, und die seitdem gegründeten D. entsprangen wesentlich aus dem monarchischen

Digitized by Google

archischen Interesse, wie es sich seit Lubwig XIV. ausbilbete. Go fliftete Lubwig XIV. selbst ben Beiligen-Ludwigs-Orden (1695), ber erfte König von Breugen (1701) den Schwarzen Ablerorben, Beter b. Gr. ben Alexander-Newskij Drben (1722), Maria Theresia (1751) nach bem Siege bei Rollin ben Maria = Therefien = Orben. Auch bie rom. Curie und ber turt. Padifchah haben D. in biefem Sinne. Gine eigenthumliche Ausnahme bilbete ber in Nordamerita 1783 gestiftete Cincinnatusorden, ein moderner Ritterorden zur Erhaltung der republikanischen Freiheit, der aber schon mit seinen Stiftern erlosch. Für die neuere Geschichte ist der im März 1813 geftiftete preugitiche D. bes Gifernen Rreuges bebeutfam geworben. Seutzutage bestehen in den meiften, auch felbit in fehr fleinen Staaten ein ober mehrere D., aber nur bei wenigen verleiht die Mitgliedschaft ben Anspruch auf eine besondere Dotation. Die Erwerbung folcher Auszeichnungen ift, auch abzwiehen von einzelnen D., die einen gewissen aristotratischen Borzug behaupten, nicht mehr burch einem höhern Rang bes Empfängers bedingt. Bei ber Dehrzahl tonnen Berfonen ber verfchiebenften Stande vom Burger und Beamten an bis zu ben fürftl. Geschlechtern Inhaber fein, nur macht bande die verschiedene Rlaffe im Orben felbft einen Unterfchieb. Die rein militarischen (z. B. ber Maria-Theresten-Orden) ober die ausschließlich für wissenschaftliches Berdienst gestifteten (z. B. der preußische D. Pour le mérite) find natürlich auf gewiffe Rlaffen ber Befellichaft befchruntt. Die Anfeben und die Bedeutung bes Ordenswesens hat im Laufe unsers Jahrhunderts wesentlich abgenommen, vielleicht weniger infolge focialer und polit. Ansichten als der großen Zahl und der durschwenderischen Bertheilung wegen, welche in vielen Staaten mit ben einzelnen D. getrieben worden ift. Abzeichen und Statuten, die geheime Berbindungen von dem Ordenswesen entlehnen, haben begreiflichermaßen mit diesem selbst nichts gemein. Bgl. Perrot, «Collection historique des ordines de la chevalerie civils et militaires» (Par. 1820); Gottschald, «Almanach der Kitterorden» (HB Bde., Lp3. 1817—19); das Prachtwerk von Gelbke, aAbbildung und Beschreibung der Ritterorthen u. f. w.» (11 Lfgn., Berl. 1832-39), und beffen fpecielle Arbeiten : die aRitterorden und Ehrenzeichen ber preuß. Monarchie» (Erf. 1837), «Ritterorden und Chrenzeichen Sachsens» (Weinde. 1838) und «Ritter» orden und Chrenzeichen bes ruff. Raiferreiches (Lpg. 1839); Biebenfeld, Wefchichte und Berfaffung aller geiftlichen und weltlichen Ritterorben» (2 Bbe., Weim. 1841):4

Orden (geiftliche) nennt man in ber Kirche Berbindungen ju einem bumich gewiffe Regeln oder Ordnungen bestimmten andächtigen und enthaltsamen Leben. Bon den ra ligibsen Britderschaften (f. d.) unterscheiden fie fich durch die lebenslängliche Berpflichtung ju den fog. Ordensregeln oder Rlostergelübden (f. d.), welche jeder Rovize nach überftandenem Novi, ziat abzulegen hat. (S. Monchewefen.) Religiofe Brüberschaften finden fich fcon im Beibet hthum, fo bei ben Griechen in Berbindung mit bem Cultus einzelner Gottheiten und mit berieft Mhfterienwefen. In der driftl. Kirche treten fie in außerordentlich vielen Nuancen auf, unich bier hangt ihre Entstehung und Entwidelung mit ber Ausbildung des Papstthums zur hierefrichie innig Bufammen. Rach bem Geschlechte ihrer Glieber theilt man fie in Monches und ke Monnens orben ober in Orbensbruber und Orbensichmeftern. Beibe merten auch. mit bem gemeinsamen Ramen ber Orbenspersonen ober Orbensleute bezeichnet, ihre geranze Gefammtheit aber nach ihrem Aufenthaltsorte, ben Albstern (f. b.), Klofter orden genaneint. Die gewöhnliche Rleidung, welche bon ben Ordenspersonen getragen werden muß, bildet brie Dr= denstracht. Bei befondern Gelegenheiten, namentlich im Chordienste, wird die gewijnhiliche Rleidung mit einem Festkleide vertauscht, welches das Chorkleid heißt. Die Gesete, e welche bon dem Stifter eines D. mit papftl. Bestätigung oder von dem Papfte für einen D. geiggeben wurden, beißen die Orben eregel. Die Monche und Nounen im Drient, befondere die gringechis fchen, richten fich nach ber fog. Regel bes beil. Bafilius (f. b.), ber auch bie Bafilianet : in Spanien folgen. In ber rom. Rirche hingegen erhielt bas Monchswesen seine Grundregel & 00m heil. Benedict (f. d.) von Nursia, der als der erste Stifter eines geistlichen D. betrachtet werteben muß. Die Rlöfter ber orient. Kirchen tragen ben Ramen gemeinschaftlicher Stifter und Schaste heiligen, ohne darum in einem so festen Berbande miteinander zu stehen wie im Occident. 🦓 🗝 fofern die Regel Benedict's und die schwarze Kutte vom 6. bis zu Anfange des 10. Jahrh. sa ft allen Monchen und Ronnen im Occident gemein waren, tann der Benedictinerorden für bent einzigen während jener Zeit gelten, obgleich die dazugehörigen Klöster ohne gemeinsame Orbensobere noch unter ben Bifchofen ftanben und fich burch partielle Erweiterung, Scharfung ober Milberung der Grundregel in mehrere Congregationen theilten. (G. Benebictiner.) 3m Mittelalter außerte fich bas Bestreben, bem Monchewefen noch größere Strenge und Beiligkeit zu geben, theils burch Reformationen, theils burch die Stiftung mehrerer D., die auf die

Grundregel Benedict's neu gebaut waren. So entflanden die Camalbulenfer, die grauen Monche von Ballombrofa, Die Silveftriner, Die Grandimontaner, Die Rartaufer, Die Coleftiner, Die Ciftercienfer, nebft ben von ihnen ausgegangenen Brüberschaften, und ber D. von Fontevraub. Bon einer bebeutenden Angahl geiftlicher D. wurde aber auch die vermeinte Regel bes beil. Augustinus (f. b.) angenommen. Augustinus hatte zwar, ohne an die Stiftung eines Monchsordens zu benten, Beiftliche an feiner hauptfirche und mehrern andern Rirchen feines Sprengels jur Beobachtung bes tanonischen Lebens vereinigt, und bie Monche, welche man noch im 7. Jahrh. unter bie Laien rechnete, tomnten bie junachft filr Geiftliche bestimmten Borfchriften bes Augustinus gar nicht auf fich anwenden; aber ichon im 8. Jahrh. fing man an, fie als Glieber bes geiftlichen Standes zu betrachten, und im 10. Jahrh. wurden fle durch die Berwilligung ber Tonfur formlich für Geiftliche erflart. Die Meinung bes Bolle und felbft papfil. Bullen fetten fie wegen ihrer vorzüglichern Beiligfeit noch über die Beltgeiftlichen, welche badurch genothigt wurden, häufig felbst in ben Monchestand zu treten ober fich boch zur Beobachtung ber Dondisgelitbbe und bes fanonischen Lebens zu vereinigen. Bon biefer Art waren bie nach ber Regel bes Augustimus gebilbeten Congregationen ber regulirten Chorherren ober Kanoniter. Eigentliche Mönchsorben nach ber Regel bes Angustinus find die Bramonstratenfer, Augustiner, Serviten, Hieronymiten, Jefuiten und ber Brigittenorben. Unter die Klaffe ber bisber genannten, nach ber alten Ibee bes Monchelebens mehr ber ftillen Betrachtung ergebenen D. geboren auch die eigenthümlich conftituirten Rarmeliter.

Schon mehr Neigung, der Welt zu dienen, zeigten die Trinitarier und der D. von der Gnade. Charafteristisch aber wurde das Streben nach hierarchischem Einstusse auf die Welt bei den im Anfange des 13. Jahrh. gestisteten D. der Bettelmönche (f. d.), nämlich der Dominicaner (f. d.) und Franciscaner (f. d.), während die aus letztern hervorgegangenen Minoriten und Minimen (f. d.) mehr Neigung zum beschausichen Leben zeigten. Obwol später die Stiftung neuer Mönchsorden vom päpstl. Stuhle und von einigen Kirchenversammlungen ausbrücklich untersagt worden war, so wußten sich boch mehrere, seit dem Ansange des 16. Jahrh. entstandene Institute dieser Art die päpstl. Senehmigung zu verschaffen und jenes Berbot dadurch zu umgehen, daß sie nicht für neue Mönchsorden gelten wollten, sondern sich regulirte Chorherren des heil. Augustinus nennen ließen und die schwarze Aleidung der Weltgeistlichen trugen. (S. Stift.) Der große Berlust, welchen die alten D. durch die Reformation ersitten, machte die Päpste geneigt, dergleichen Unternehmungen wieder eifriger zu unterstützen. Hierher gehören ganz dorzäuslich die Jesuiten (f. d.), dann aber auch die Theatiner, Barnaditen, die Priester und Säter dom Oratorium, die Lazaristen, Bartholomäer, Piaristen und Barmherzigen Brüder und Schwestern.

Bei der Bildung neuer Mönchsorden schlossen sich gewöhnlich auch Ronnen gleiches Namens und gleicher Regel an, aber ohne an der priesterlichen Wirkung derselben theilzuhaben. Der mannliche Zweig eines D. heißt der erste D., der weibliche dagegen der zweite; so gehören z. B. die Kapuziner zum ersten und die Kapuzinerinnen zum zweiten D. des heil. Franz. Auch entstanden Congregationen von Alosterfrauen, welche sich gewissen Mönchsorden anschlossen, ohne deren Namen zu tragen, wie die Clarissinnen, die Urbanistinnen, die Nonnen von der Empfängniß Unserer Lieben Frau in Italien und Spanien und die Annunciaten oder Ronnen von der Berkindigung Mariä, welche zum zweiten D. des heil. Franz gehören, und die Angeliken oder Englischen Schwestern, welche der Regel der Barnabiten folgen. Weibliche D., welche keinem männlichen D. angeschlossen sind und sämmtlich nach der Regel des heil. Augustinus leben, sind die Klosterfrauen von der Buße der Wagdalena, die Salesianerinnen, die himmlischen Annunciaten, die Ursulinerinnen und die Barmherzigen Schwestern.

Außer den Klosterfrauen erhielten sast alle geistlichen D. noch neuen Zuwachs durch dem Zutritt von Laienbrüdern (fratres darbati oder conversi) und Laienschwestern (sorores conversae), die man zur Berrichtung der Hausarbeiten in den Klöstern und zur Besorgung des Berkehrs mit der Welt annahm, damit die Prosessen, d. h. die eigentlichen Religiosen, welche die Klostergelübde abgelegt und im Chore der Kirche die Horas oder kanonischen Beistunden abzuwarten haben, in ihren Andachtsübungen und Studien nicht gestört würden. Unter dem Namen von Oblaten, d. h. Dargebrachten, und Donaten, d. h. Geschenkten, widmeeten so unzählige Andächtige ihre Person oder ihr Bermögen und ihren Einsluß dem Dienste der geistlichen D. Ganze Familien, Eheleute aus allen Ständen traten auf diese Art in ein Berhältniß der Abhängigkeit zu der regulirten Geistlichseit. Der heil. Franz gab diesem Berhältniß zuerst eine bestimmte Form, indem er Laien, die sich mit den Mönchen verbrüdern wollten, ohne Geistliche zu werden, in eine besondere Corporation unter dem Namen des dritten D. der Minoriten (Tertiarier) der

einigte. Rach diesem Muster gesellten sich außer summtlichen Bettelorden auch die Cistercienser, Trinitarier und die Aeligiosen von der Guade dergleichen Tertiarier zu, von denen nur wenige in die Clausur traten und die Alossergelübbe leisteten. Die meisten Mitglieder derselben blieden in ihren bürgerlichen und häuslichen Berhältnissen und verpstächteten sich nur zu einem frömmern Leben. Dazu gehörte, daß sie täglich einige Ave-Maria und Batermoßer beteten und zu gewissen Zeiten sassen. Die Tertiarier dursten die Reidung ihres O. anlegen, begnügten sich aber in der Regel, das Scapulier (Gürtel) desselben unter ihrer bürgerlichen Reidung zu tragen.

Die D. älterer Stiftung regierten fich aufangs anf ariftofratisch-republikanische Beife felbst. Die Benedictinerflöfter blieben lange vonemander gang unabhängig. Die Ciftercienfer gehorchten einem hohen Rathe, ber ben anfangs jährlich, fpater in jedem britten Jahre gehaltenen Generallapitein der Nebte und Brieren aller Ciftercienferfichter verantwortlich mar. Schwächere D., wie die Kartaufer, Grandimontaner u. f. w., hatten bei almlichen Berfaffungen überdies noch mit ben Bifchofen zu kumpfen, beren alte Anfpruche auf die Gerichtsbarkeit über alle Klöster ihres Sprengels fie nicht so leicht abzuweisen vermochten, wie die erimirten Benedictiner und Ciftercienfer. In ein engeres Berhaltnig jum Bapfte fetten fich aber gleich bei ihrem Entstehen die Bettelorden. Bermöge der ihnen verliehenen Brivilegien unmittelbar abhängig von Rom, bewährten fie bie Starte ihrer monarchifch-militarifch geordneten Berfaffung mit großem Erfolge. Bald folgten die meisten der librigen D. ihrem Spfteme, welchem gemäß an der Spitze jebes geiftlichen D. ein General ober Regent fteht, ber alle brei Jahre gewählt wirb, ju Rom feinen Sit hat und nur dem Bapfte verantwortlich ift, jedoch bei einigen D. noch einen Abmonitor jur Geite hat, ber feine Schritte im Ramen bee D. beobachtet. Die Definitoren ober Rathe des Generals find die Orbensprovingialen, Obere, benen die Aufficht und Regierung ber Aloster in ben einzelnen Brobingen obliegt. Sie bilben unter bem Borfipe bes Generals das Generaltapitel des ganzen D. und prästbiren wieder als Gemeralvicare auf den Provinzialkapiteln, an benen die Obern der einzelnen Klöfter einer Proving als feinunfichige Rapitularen (suffraganei) theilnehmen. Diefe, die bei ben verfehiedenen D. Aebte, Prioren, Superioren, Ministri, Guardiane, Bropfte oder Mectoven beiffen und im Sinne bes tanomifchen Rechts Bralaten find, verhandeln die Angelegenhoiten eines Rlofters in einem Rapitel ober Convente mit ben zum Chor gehörigen Religiofen beffelben, boch jeber fitr fich allein. Daber führen bie Refigiosen (auch wot Choriften genannt) ben Namen ber Conventualen und Bater (patren), amn Unterschiede von den niedern Monchen, den Britbern (fratron), welche als Reulinge der höhern Weihen noch nicht theilhaftig find oder als Laienbrüder zu Hansdiensten des Klosters gebraucht werben. Auch werben bei ben Bettelorben nur bie lettern jum Terminiren (Betteln) ausgefendet, während die Bater blos zur Berwaltung priesterlicher Antshandingen im Roster und auf den Pfarreien, die zum Batronate des Klofters gehören, berechtigt find. Die Rabitel ber einzelnen Klöfter einer Proving stehen unter bem Provingial, als ihrer Behörde in erfter Inftang. Die lotte Inftang für alle Glieber eines D. ift ber General beffelben, ber auch bem zweiten und britten D. (ben Nonnentlöftern und Berbrüberungen ber Laien) vorsteht. Die Franenorben haben eine abnliche Berfaffung, nur konnen fie nicht ohne einen Propft besteben, ber mit feinen Raplanen das geiftliche Amt bei ihnen verwaltet. Benn fie tvinem zweiten D. angehören, find fie, wie die Bospitäler und alle nicht befreiten Ribfter, ber Gerichtsbarteit und Aufficht bes Bifchofs untergeben, in beffen Sprengel fie liegen. Gaften fcon Die Bettelmonche als Stützen bes ram. Stuble, fodak man fie haufig als «bas ftebende Beer bes Bapftes» bezeichnete, fo gewannen doch die Jesuiten unter allen geiftlichen D. Die größte Bedeutung, und ihr Fall war ber Borbote ber Beschränkung ober selbst des Untergangs mehrerer anderer D. Bgl. Helhot, «Histwire des ordres monastiques et militaires» (8 Bbe., Bar. 1714; neue Aufl. 1792; beutsch, Ррд. 1753); Crome, «Pragmatifche Gefchichte ber Moncheorben» (10 Bbe., Ppg. 1774 --- 83); Dering, a Gefchichte ber Monchborben» (2 Bochn., Drest. 1828).

Orbinaten beißen in der analytischen Geometrie 1) parallele gerode Linien, die von einer ber Lage nach gegebenen geraden Linie, der Abseiffenlinie, zu einer trummen oder auch an eine andere gerade Linie in derselben Sbene gezogen sind; 2) parallele gerade Linien, die von einer ber Lage nach gegebenen Ebene an eine trumme Fläche oder doppeltgefrümmte Linie gezogen werden. (S. Coordinaton.)

Orbination heißt in ber driftl. Kirche bie Beihe jum geiftlichen Amte. Die Sitte, bie zu kirchlichen Beamten, Brieftern, Diakonen u. f. w. Erwählten burch Gebet und handauflegung zu weihen, geht bis in die alteften Zeiten der Kirche zurud und bildet die geschichtliche Grund-lage für bas Sakrament der Briefterweihe (f. b.) in der kath. Kirche. Der Rame D. be-

geichnet urfprünglich die Aufnahme in den Rierns (ordo) ober in den geiftlichen Stand. Bei ben Brotestanten ift bie D., obwol fie benfelben nicht als Saframent gilt, beibehalten worben, tann aber von jedem Bfarrer vollzogen werden, während fie in ber tath. Kirche ein Borrecht bes Bifchofs ift. Die prot. Braxis hat fich indeft babin ausgebilbet, bag bem Orbinanbus, b. h. bem zu weihenden Candidaten, von einem obern Geiftlichen Die Bflichten bes geiftlichen Amts porgehalten und mit Anreben, Gegensprechen und Auflegung ber Bambe bie Rechte und Befugniffe zur Berwaltung bes geiftlichen Amts ertheilt werben. Bei biefem uralten Gebrauche bes Sanbeauflegens wird ber Beiftand mehrerer, gewöhnlich noch zweier anberer Amtsgeiftlichen erforbert, welche bamit einen Segenswunfch für ben Orbinanbus verbinden, ber gleich barauf, jum Beichen feiner Rirchengemeinschaft, bas beitige Abendmahl genießt. Die Erlaubniß, Candibaten au ordiniren, wird bon den Rirchenrathen und Confistorien in ber Regel nur ben als Eraminatoren und Confistorialaffefforen angestellten Superintendenten, Defanen oder Inspectoren übertragen, in England und in ben wordischen Reichen ben prot. Bifchefen. Die rom. - tath. Rirche betrachtet alle von prot. Guperintendenten und Geiftlichen vollzogenen D. als unguttig, weil ihr ant rechtsgültigen D. die von der Apostelgeit ununterbrochene Guccession bes bischöff. Amts und bie in biefer Succeffion burch Danbauflegung fortgepflangte Amtognabe gilt. Ebenfo urtheilt and die griech. Rirche und unter ben prot. Kirchen die Anglikanische. Gine Wiederholung der D. beim Dinaufellden in bobere Memter findet nicht flatt.

Ordung heißt die gesemnstige Anseinanderfolge ober Zusammenstellung der Dinge. Auch wird der Indegriff der letztern selbst so genannt, wenn sie nach irgendeinem Gesetze zusammengehören, daher z. B. die Ratursorscher diejenigen Abtheilungen, weiche sie unter gewissen Klassen der Raturzegenstände sinden und annehmen, Ordungen (ordinan) neunen. Ferner spricht man von einer moralischen Weltordnung als der Zusammenstimmung aller Dinge in der Welt zu einem absoluten, sittlichen Zweise. D. überhaupt bewirft sehon für sich ein Wohlgesallen, selbst unabhängig von dem Inhalt der Gegenstände; denn alles Geordnete wird überschanlich und sussen, etwa des Rhythmus, der Grunmerrie n. s. w., beruht, versieht sich von selbst. — Im jurist. Sinne bezeichnet D. (ordinatio) ein umfassenden Vormen. So gibt es Gerichts- und Process, Appellations-, Städte-, Gemeinde-, Kirchen-, Polizeiordnungen u. s. w. Ordnungsstrafen neunt man die Bestrafung wegen verletzter D., welche von der aufsehnen Behörde sinetsliches Rechtsmittel, sondern nur Borstellung oder Beschwerde bei der vorgesetzten Behörde stattsudet.

Ordsunsuz bezeichnet zunächst ein militärisches Geset im allgemeinen und speciell diejenigen Borschriften, welche für einzelne Zweige des militärischen Dienstes gegeben sind. Außerdem neunt man diejenigen Militärs Ordonnanzen, welche höhern Truppenführern zugetheilt werden, um ihre Besehle und Auftrüge zu bestellen. Beim Oberbesehlschaber der Armee oder eines Corps sind Ordonnanzossizier von jedem Truppentheile commandirt, die andern Führer erhalten nur einen Unteroffizier oder Gemeinen als O., je nach ihrem Range. Der Ordonnanzossizier unterscheidet sich vom Abjutanten dadurch, daß er nur auf kurze Zeit, gewöhnlich 24 Stunden, zu seinem Dienst commandirt ist und mit allen übrigen Geschäften des Abjutanten (s. d.) nichts zu ihnu hat. Ordonnanze ompagnien hießen die von Karl VIL von Frankreich 1445 errichteten 15 adelichen Reitersahnen, durch welche er die Arone in Kriegszeiten von dem guten Willen der Basallen unabhängig machte. (S. Gensdarmen.) Sie werden als die ersten Anfänge zu stehenden Heeren betrachtet. Der Abel suchte eifrig den Dienst in denselben, und Frankreichs berühntesse Krieger sind Capitaines der Ordonnanzcompagnien gewesen. Erst 1660 wurden sie ausgehoben.

Ordonnanzen (ordonnances) nannte man in Frankreich vor der Arbolution von 1789 nnd während der Reflaurationszeit alle Erlasse des Königs oder Regenten. Die D. im weitern Sinne zersielen in eigentliche D., welche alle Gegenstände des öffentlichen Rechts, Edicte, welche das Finanzwesen, und Declarationen, offene Briefe (Lettres patentes) und Reglements, welche die Erläuterung, Bestätigung und Anwendung der Gesetze zum Gegenstande hatten. Diese sämmtlichen Erlasse besaßen die Eigenschaft von Gesetzen, weil die Könige nach dem Grundsatze aus vent la roi, si vent la lois wenigstens factisch das Recht der Gesetzebung ausschließend übten. Berweigerte das Parlament (s. d.) die Einregistrirung und mithin die Publication, so erschien gewöhnlich ein offener Brief, welcher den Provinzialbeamten die Publication und den Unterthanen die Beobachtung der D. besahl und auf diese Weise der Sache Rechtskraft verlieh.



Die D. im engern Sinne waren, wie bie Ebicte und Declarationen, vom Ronige unterzeichnet. von einem Staatssecretur contrasignirt, mit dem großen Siegel beurfundet und vom Siegelbewahrer visirt. Gleich ben Edicten batirten auch gewöhnlich die D. nur vom Monate des laufenden Jahres und schloffen mit der bekannten Floskel: «Car tel est notre plaisir» (Denn so beliebt es uns). Um der maßlosen Berwirrung zu begegnen, befahl Ludwig XIV. die Beranstaltung einer Sammlung aller D., welche die Könige der dritten Dynastie erlassen. Diese Sammlung, beren erfter Band 1723 ju Stande tam, jablt gegenwärtig eine gange Reibe bon Foliobanden, welche die D. von 1051 bis ins 15. Jahrh. enthalten. Geit Einführung der conflitutionellen Charte erhielten die D. in Frankreich wie in allen constitutionellen Staaten einen wesentlich andern Charatter. Während Gesetze nur unter Mitwirtung ber Rammern ju Stande fommen tonnten, follte die Regierung nach Art. 14 der Charte im Berordnungswege nur über die Ausführung der Gesetze Bestimmung treffen, dagegen weder neue Rechtsgrundsätze aufstellen, noch gefetliche Normen abandern. Die treulose Auslegung jenes 14. Artifels in den D. vom 25. Juli 1830 brachte ben Sturg ber alten Dynastie und die Julirevolution von 1830 ju Bege. Durch die neue Berfassung von 1852 und beren spätere Modificationen wird der Unterschied zwischen Gesetzen und D. fast wieder aufgehoben und bas Staatsoberhaupt, wie im erften Raifer= reiche, ju eigentlich gesetzeberischen Acten ermächtigt. hierdurch ift namentlich ben Decrotsloix, welche Napoleon III. in ber Zeit vom 2. Dec. 1851 bie jur Eröffnung ber Rammern im April 1852 erließ, Geletzektraft beigelegt. D. heißen noch die proceßleitenden Decrete der Gerichtshöfe, befonbere in Straffachen.

Ordre de bataille heißt die Anordnung und Eintheilung eines zusammengesetzen Heertheils oder der ganzen Armee für einen Feldzug oder einen bestimmten Operationszweck. Danach ist die allgemeine und specielle Ordro do bataille zu unterscheiden. Die erstere wird beim Ansbruche eines Kriegs sestgestellt, darf ohne höhere Ermächtigung nicht abgeändert werden und gilt in der Regel für die ganze Dauer eines Feldzugs oder des Kriegs. Die specielle Ordro do dataille süren bestimmten Zweck, meist für das Gesecht, wird nach den jedesmaligen Berhältnissen von dem

betreffenben Truppenfithrer ansgegeben und bilbet einen Theil ber Disposition (f. b.).

Oreaden, f. Nymphen.

Orebro, die Hauptstadt des Orebro-Lan oder der schwed. Landschaft Rerike (160,65 Q.. = M. mit 162717 E. im J. 1865), eine ber wohlhabenoften Städte Schwedens, 1/4 M. vom westl. Ende des hielmarfees, ber hier ben Svart-Elf aufnimmt und ben Dafen der Stadt bilbet, hat eine schöne Stadtfirche mit einem hubschen Altargemalbe und unter andern Grabmalern bas bes bier 1436 bestatteten Reichsverwefere Engelbrecht, ein altes, aber ichones und berühmtes Schloß, welches vom Wasser umflossen ift, ein Rathhaus, ein Affemblechans, ein Lazareth und zählt 9007 E., welche Schnupftabads-, Strumpf-, Wachstuch- und andere Fabriken unterhalten und Bandel mit Bergproducten treiben. Der Ort tommt ichon im 8. Jahrh. unter bem Ramen Eprarfund, Eprarfundbro ober Drefundbro vor. Das Schloß wurde im 13. Jahrh. von Birger Jarl angelegt. Es wurden zu D. mehrere Reichstage gehalten, z. B. 1347, auf welchem bas Landesgefet bes Könige Magnus Smet gegeben wurde, 1529 gegen ben tath. Ritus, 1531 wegen der Reichsschuld an Lübect, 1540, wo Schweden ein Erbreich wurde unter Gustav I. Bafa. Das Haus, in welchem letterer geboren wurde, ist noch vorhanden. Auf dem Reichstag von 1810 wurde 21. Ang. Bernadotte zum Thronfolger in Schweden erwählt. Auch wurde zu D. 20. April 1812 ber Bräliminarfriede zwischen Schweden und England und 12. Juli 1812 ber Friede zwischen England und Rugland abgeschloffen.

Dregon, einer der wegen ihrer Lage am Stillen Meere sog. Pacific-Staaten der Bereinigten Staaten von Amerika, grenzt im Norden an das Gebiet Washington, im Osten an das Gediet Idaho, welche beide Gediete früher mit D. einen Theil des Oregonterritoriums bildeten, im Siden an die Staaten Nevada und Calisornien, und im Westen an das Stille Meer. Der Staat umfaßt in seiner gegenwärtigen Gestalt 4481 D.-M. und zählte nach dem Census von 1860 nur 52465 E. Als Territorium bedeutend größer, wurde er 14. Aug. 1848 als solches organisirt und 14. Febr. 1859 als Staat zugelassen. Seine Bersassung ist derjenigen der nordössel: Staaten nachgebildet. Der Gouverneur wird für vier Jahre gewählt. Ihm zur Seite sieht eine Legissatur, die aus einem Senat von 10, und einem Repräsentantenhause von 34 Mitgliedern zusammengesetzt ist und sich ein Jahr ums andere Ansang Sept. versammelt. Der Staat zersiel Ansang 1867 in 20 Grafschaften und sender Ausei Senatoren sowie einen Abgeordneten in den Congreß nach Wassington. Die polit. Hanptskabt ist Salem am Willamette, Hanptsabtelssabt Portland an demselben Flusse nicht weit von dessen Mündung ins

Drelli

Meer. Andere Ansiebelungen sind Empire-City, Jackson und Dregon-City. Hauptfluß ist der Columbia (f. b.), melder etwa zwei Drittel der nordl. Grenze bildet. Das hauptgebirge find bie Cascadengebirge mit herrlichen Fichten- und Cebernwalbungen und vielen zum Theil mit Schnee bedeaten Regelbergen, wie der Mount-Jefferson und der 14000 F. hohe Mount-Hood. Hinter diefer, im Rorden vom Columbiastrom durchbrochenen Gebirgstette breitet sich eine weite Berg- und Blateaulanbichaft aus mit ben Blauen Gebirgen (Blue Mountains), welche, bon Rordoften nach Gubmeften laufenb, den Staat burchziehen. Die außerordentlichen Gulfsquellen des Landes sind bisjett so gut wie gar nicht entwickelt, und nur das dem Meere zunächst gelegene Land ift bunn angefiedelt. Außer den eblen Metallen und Golg bildet ber Beigen ben Hamptstapelartifel. Dregon-Grenxfrage (Boundary Question) nannte man die Berhandlungen, welche die Bereinigten Staaten und England um die nordl. Grenze bes bamaligen Dregongebiets pflogen. Bei ber schroffen Sprache, welche hierbei der Prasident Boll führte, brobten biefe Berhandlungen einen Krieg berbeiguführen, wurden aber ichlieflich burch Rachgiebigteit bes mafbingtoner Cabinets in bem Bertrage vom 15. Juni 1846 babin erledigt, bag ber 49. Breitengrad, statt bes anfangs von den Amerikanern beauspruchten 54° 40', fortan bie Grenze zwifchen ben Bereinigten Staaten und ben engl. Besitzungen bilbete.

Drel (ausgesprochen Ariol), ein 859.12 D.-M. grokes, im 3. 1863 pon 1.533619 Seelen bebolfertes Gouvernement des europ. Rufland, in deffen mittlerm Theile es (füblich von Kalnga und Tula) liegt, ift eine ber gesegnetsten und fruchtbarften Provingen des ruff. Reichs, und namentlich gleicht die Gegend von Migenet bis jur Gouvernementeftabt einem anmuthigen Garten. Die Flufgegenden, hauptsächlich die Hochufer der Oka, zeigen eine Menge pittoresker Ansichten, und nicht minder schön find die Gegenden am Don, an der Sosna und Desna. Das Klima ift mild, und außer ben gewöhnlichen Getreibearten, wovon jährlich große Quantitäten nach den nördl. Brodinzen ausgeführt werden, baut man auch Buchweizen, Hirfe, Spelt, Hanf, Mohn, Taback und besonders viel Hopfen. Die Obsteultur steht sehr hoch. Im Often des Gouvernements gibt es viele Balbungen und jablreiches Bilb; befonders ergiebig ift ber Wachtelfang. Biehzucht, Bienenzucht und Fischerei find zum Theil fehr erheblich; besonders gibt es vortreffliche Stutereien und ftartes Rindvieh. Bon Federvieh halten Die Bauern viele Mofchusenten. Die Erzengnisse des Mineralreichs sind unbedeutend. Man gewinnt Sumpfeisen, Kreibe, Kalk, Alabaster und Salpeter; auch gibt es einige Steinbrüche, wo gute Mühl- und Schleifsteine gewonnen werden. Unter den zahlreichen Fabriten zeichnen fich die Tuch- und Leinwandfabriten, bie Gerbereien, Talgichmelzereien, die Glasfabriten, die Sanfölmublen (5900) und Branntweinbrennereien vorzüglich aus. Lebhafter Sandel wird mit den Residenzstädten sowie mit dem Schwarzen und Raspischen Meere unterhalten. Die Einwohner, die fast nur aus Groß- und Kleinruffen ober Rosaden (auch Tscherkeffen genannt) bestehen, bekennen sich sämmtlich zur griech. Rirche. Das Gouvernement zerfällt in 12 Kreise. Die hauptstadt D., Sit eines Civilgouverneurs und eines Bischofs, zählt 34973 E. (1863) und hat 24 Kirchen, zwei Klöster, ein Briesterseminar, ein Gymnasium nebst abelicher Pension sowie vier Kreis- und Barochialschulen, einen großen Kaufhof, ein altes, in ein Magazin verwandeltes Schloß. D. liegt reizend auf dem fteilen Ufer ber Dta, die hier die Arlita aufnimmt. Die Bevolkerung unterhalt zahlreiche Fabriten, besonders Leinwebereien, Gerbereien und Talgsiedereien, sowie einen durch Jahrmärkte geforberten Sandel und Bertehr. Unter ben Rreisstädten find die bedeutenoften: Jeleg, ein alter, aber freundlicher und schön gelegener Ort an der Sosna, mit 26505 E., 15 Kirchen, 2 Alöstern, zahlreichen Gärten, vielen Fabriken, namentlich berühmter Fabrikation von verschiebenen Sorten Weigenmehls und von Buchweizengrüte, sowie mit fartem Biehhandel; Liwny, an der Sosna und Liwenta, mit 13674 E., 6 Kirchen und mehrern Fabriken; Bolchow, an ber Rugra, ein bubicher Ort inmitten zahlreicher Garten, mit 18540 G., 19 Rirchen, bielen Fabriken und bedeutendem Handel; Brjansk, an der Desna, mit 13241 E., 18 Kirchen, einem Kloster, einem Arsenal, einer Ranonengießerei. 25 Gerbereien und ausgedehntem Handel mit Getreibe, Hanföl, Wachs und Honig. Im Kreise befinden fich eine große Krystall-, Glas- und Spiegelfabrit, zahlreiche Glashütten, gegen 200 Delmühlen und über 400 Theerhütten. Auferdem ift zu nennen Mzensk, an der Suscha, mit 13619 E. und 13 Kirchen, ein Stapelplatz für landwirthichaftliche Broducte, für Spiritus, Branntwein, Seife, Rreibe, Schleiffteine u. f. w.

Drelli (Joh. Kaspar), ausgezeichneter Philolog und Krititer, geb. zu Zürich 13. Febr. 1787, erhielt seine erste Bilbung zu Wäbenschweil, wo sein Bater einige Zeit Landvogt war, und seit 1799 befuchte er bas Carolinum in Zürich. Er wibmete fich mit Gifer und Erfolg besonders bem Studium der alten, aber auch neuern Sprachen und Literatur und ward 1806 als Beift-

licher ordinirt. Im Infritute Bestaloggi's lernte er biefen felbft und beffen Unterrichtemethobe tennen, für die er ein lebhaftes Intereffe gewann. Bu Bergamo, wo er 1807-13 als Sauslebrer lebte, hielt er religiste Bortrage in beuticher, frang, und hauptfächlich ital. Gprache. hier faßte er ben Plan zu einer Gefchichte ber ital. Literatur, ließ auch fcon 1810 zwei Befie «Beitrage zur Gefchichte ber ital. Boeflen erfcheinen. 1813 folgte D. gern einem Rufe an die Cantonofchule zu Chur, zumal ihm ber Predigerberuf zu Bergamo feiner birchlichen Anfichten wegen verleibet war. In feiner Stellung als Lehrer wirkte er nun mit rafilofem Gifer jur Forberung ber Anftalt. 1819 tehrte D. ale Brofeffor der Cloqueng und Dermeneufit in feine Baterfladt gurild, und nach Griindung der gilricher Bochfchule, wofür er felbft thatig gewirft batte, war er eine ber Bierben berfelben. In biefer Beit feines thatigen Lebens veröffentlichte er bie meiften seiner gelehrten Werte und führte zugleich zahlreiche Schaller durch lebendige und belebende Bortrage in ben Geift bee Alberthume ein. Auch betheitigte er fich burch Bort und That an allen bebeutenben Zeitbeftrebungen, fo on ber Gache Geiechenlands, ben polit. Reformen feines Seimatlanbes, ber Umgeftaltung bes Schniwefens u. f. w. D. ftarb 6. Jan. 1849. Unter feinen jablreichen, mit echt fritischem Geifte veranftalteten Ansgaben griech, und besonders rom. Claffiter find bor allem zu nennen bie bes Borag, bes Tacitus und ber Berte Cicero's, an welche fich eine Ansgabe ber Scholiaften bes Cicere (Bur. 1833) und ein «Onomasticon Tullianum» (3 Bbe., Bur. 1836 - 38) anfchloft. Lettere beibe Berte bearbeitete D. gemeinfchaftlich mit Baiter, ber auch nebft Salm die Bollendung ber zweiten Ausgabe bes Cicero libernahm. Ferner nahm D. an Baiter's und Sauppe's Ausgabe ber Berte bes Blato wefentlichen Antheil. Bon feinen übrigen philosog. Arbeiten ift die «Inscriptionum Latinarum selectarum collectio» (2 Bbe., Bur. 1828) von hohem Werthe. - Ronrad D., des vorigen Bruder, geb. in Burich 6. Rov. 1788, erhieft 1810 bie Orbination, widmete fich aber bem Lehrerftande und wurde 1819 Lehrer der franz. Sprache an der Burgerschule in Allrich, 1888 dafelbst Brofeffor der Bhilofophie am obern Gumnaftum und Lehrer ber frang. Sprache an ber Induftriefchule. In biefer Stellung ftarb er 10. Juli 1854. D. bearbeitete von ber 3. bis 16. Aufl. (Margan 1852) Hirzel's «Franz. Grammatil"» und fcprieb unter anderm eine «Altfranz. Grammatil"» (2. Auft., But. 1848) und «Spinoza's Leben und Lehre» (2. Aufl., Bitr. 1850).

Drenburg, ein ruff. Gouvernement auf ber Grenze von Europa und Afien, hatte, nachbem drei feinet Arcife (Bugulma, Buguruslan und Bufulnt) zu bem durch Utas vom 6. (18.) Dec. 1850 heugebildeten Gouvernement Samara gefalagen worden, mit Einschlif bes bon ihm abhängigen laudes ber Uralischen Rofaden ein Areal von 6917,31 Q.-M. und 1851 eine Bevöllerung bon 1,712718 C. Davon entfiefen, ben Uralfluß als Grenze angenommen, auf bie cisuralische ober europ. Seite 4685,12, auf die transuralische ober asiat. Seite 2292,19 D.-M. und bon ber Gefammtbevöllerung auf erstere 75,56 Broc. (1,249149), auf lettere 24,44 Broc. (418596). Die Bahl ber Uralifchen Rofaden betrug bamaie (1851) 67002, bie ber Drenburgischen 175659, zusammen 243661 Geelen. 1863 wurde die Zahl der Gouvernementsbevöllerung zu 1,843871 angegeben, ungerechnet ber etwa 250000 Rofacten, beren bestimmte Zahl fich 1886 auf 258396 belief. Das Gouvernement D. grenzt im D. an Zobolst in Sibirien, im R. an Berm, im NW. an Wjätka und Kasan, im W. an Samara, im S. und SD. an bas Stepbengebiet ber Rleinen Rirgifenhorbe ober ber Drenburgifchen Rirgifen, von melchem es im allgemeinen burch ben Mittel- und Unterlauf bes Ural fowie von einer Strecke bes obern Tobol getrennt ift. Das Land ist theils ein von bem breiten Ruden bes fitblichen ober Drenburger Ural (im Iremel 4758 F. bod) fowie gegen SB. von ber Landhobe Obtfdij-Sprt durchzogenes waldreiches Bergland und hier nicht ohne malerifche Scenerie, theils aber auch bbes Steppenland, bas im B. von Bafchtiren, im S. und SD. von Kirgifen burchwandert wird. Die gablreichen Gemaffer fammeln fich im Beften zu ber Betaja, welche in ben Bolgagnfluß Rama geht, in ber Mitte gum Uraf ober Jait, auf ber fibrifchen ober Offfeite, bie eine febr große Menge von Seen barbietet, jum Tobol. Die Bevöllerung umfaßt etwas über 1 Diff. Chriften, 8-900000 Mohammebaner und gegen 60000 Beiben. Unter ben turf-tatar. Bewohnern find am gabireichften die Bafchfiren, über 3/6 Dill. Dann folgen die Teptjaren, die Metfcherjaten, die Tataren, die Efchuwaschen. Minder zachtreich sind die Boller finn. Stammes, wie die Ticheremiffen, Wotjaken und Mordwinen, zufammen etwa 134000. Faft 1/3 bes Areals ift mit Balb bedeck, etwa die Halfte Unland, mur 1/17 beackertes Culturland. Viehzucht wird in großem Makstabe getrieben, und das Gouvernement hat unter allen am meisten Pferbe. Man gewinnt Gifen und Aupfer, unterhalt Gießereien und Hammerwerke sowie ansehnliche Goldwäschereien. Seine hauptbedeutung aber erhalt das Land als Centralgebiet und Baffageland des mittelnfiat. und

russ. Handels, der namentlich zwischen der Stadt D. und den Kirgisenländern, Bolhara, Rhotanb und China durch Raravanen (Pferbe und Ramele) lebhaft unterhalten wird. Ein- und Ausfuhr über die Stadt D. beliefen sich 1840--50 auf 15 1/2 Mill. Aubel, 1861 der Export auf 5,882335, ber Import auf 8,371695 Rubel. 1863 wurde die Aussuhr an ber Grenze von D. und Sibirien ju 4,904925, die Einfuhr ju 9,760727 Rubel angegeben. Aus Aften tommen hanptfächlich Burmwolle, Robfeibe, getrochnete Friichte, Reis, Krapp, robe Saute, Schlacht= vieh. Exportirt werben Baumwollwaaren, Duch, Gifen, Rupfer, Wolle u. f. w. Gigenthitmlich ift die Beife, wie die Grenze gefichert wird. Auf je 3-4 M. Entfernung befindet fich ein don Rofaden bewohnter befestigter Ort. Die fleinern biefer Orte heißen Rebouten ober Borpoften, bie größern Arepost. Nur die lettern haben einen von Wall und Graben umzogenen Raum, ber bie Rirthe, die Magazine n. f. w. enthalt. Diefe Reftungereihe bilbet lange ber Gubgrenze bis zum Tobol bie Drenburgifche Linie und ift von ben Drenburgifchen Rofaden befett. Im Anschluß an diese zieht fich einerseits außerhalb des Gouvernements gegen Often bie Ifchimfche und die Irthfchlinie bis zur dinef. Grenze, andererfeits die Linien der Uralifchen Kofaden vom Krepost Riezdoi-Gorodok unterhalb der Stadt D. längs des Uralstroms erst gegen Besten, dann gegen Sithen bis zum Raspischen Meere hinab. Das Land zwischen bieser letztern Stromlinie, den Goudernements Samara und Saratom, und dem an das Gowernement Aftrachan ftogenden wilften Gebiete ber Bulejem - ober Innern Horbe ber Kirgifen (f. b.) beift bas Land ber Uralischen Rosacken und fieht nebst ben Gebieten ber Bulejewhorbe (1082 D.=M. mit 82000 E.) und ber Rieinen ober Drenburgifchen Borbe (17255 D.-M. mit 800000 E.) unter bem Genverneur von D., fodag bas gange Orenburgifche Ländergebiet 25254 D. - M. mit nahezu 2,984000 E. umfaßt.

Die Hauptstadt des Gouvernements D. war Uf a (s. d.), bis dasselbe durch Utas vom 17. Mai 1865 in die zwei Gondernements D. und Ufa getheilt wurde. Die Hamptfladt des Gouvernements D. in seinen neuen Grenzen ift die Stadt D., am rechten Ufer des Ural in dikrer Steppe gelegen, 1742 erbaut, Sitz des Civilgouverneurs und des General-Militärgouverneurs von D. und Samora, die Hauptfestung der nach ihr benannten Linie, Sammelpunkt für die Karadonen aus Mittelafien, mit einzelnliegenden Ganfern in breiten, ungepflafterten Straffen. Der Ort bat zwei Rathebralen, filmf andere griech. Rirchen, ein luth, Bethaus, eine Dofchee, ein Gymnafum, eine Militur-, eine Tochter-, eine Kreis- und eine Pfarrfchule, einen großen Kaufhof und zuhlt 27593 E., die zahlreiche Fabriken unterhalten. Bemerkenswerth find außerbem: das überaus wichtige Regtifche Steinfalzwert, füblich von ber hauptftabt am Uralzufluß Blet, welches jährlich 1/2-2 Mill. Bub Salz liefert; Dret, an ber erften Biegung bes Ural gegen Westen, eine Jeftung mit 4200 E.; bann auf ber Offfeite bes Uralgebirge Berchne-Uralet am linten Ufer des obern Ural, mit 4149 E.; Troizt, am Tobolzufluß Uj, nach D. die wichtigfte Hanbeleftadt, mit 6188 E., einem Taufchof und bertihmter Meffe (15. Dai bis 15. Juni); Tichelabinet, am Dias unweit ber Nordgrenze, mit 5857 E.; endlich die Bergstadt Glatouft, am Ai, einem Rufluf ber obern Ufg, in dem metallreichen Ilmengebirge, 1230 F. über bem Meere gelegen, mit 9640 E., einer trefflichen Baffenfabrit (mit bentichen Rlingenfchmieben) und Gifenhämmern von großer Ausbehnung. Unfern bavon gegen SB. liegt bas 1776 gegrundete Hittenwert Dijast, in einer an Goldfeifen tiberaus reichen Gegend. 3m Lande der Uralifchen Rosaden liegen die Hauptstadt Uralsk an dem hier gegen Güden sich zum Meere wendenden Uralfluß, eine 1613 erbante Festung mit 10820 E., und an der Mindung bes Stroms in das Raspische Meer die Stadt Gurjew mit 2098 E. — Das Gebiet des Gonvernements D., im 16. Jahrh. unter bem Ramen ber Bafdfirei befannt und von Romabenvölkern durchzogen, unterwarf sich, von den Kirgifen bedrängt, 1556 freiwillig dem Zar von Mostan. Zwischen 1574 und 1586 wurde die Festung Ufa angelegt; and ließen sich damals die Rosaden am Ural mieber. 1708 wurde bas Land zum Gouvernement Rafan gefchlagen und 1744 als besonderes Gouvernement organisirt.

Orenfe, Hauptstadt (Ciubab) und Bischofosith ber gleichnamigen Provinz (128,7 D. = M. mit 383340 E. im J. 1860) im span. Königreich Galicien, am linken User des Miño, auf einem don höhern Bergen umgebenen Higel gelegen, ist regelmäßig und gut gebaut, hat eine sehr stattliche Kathebrale und zwei Pfarrtirchen, zwei Klöster, ein großes Priesurseminar und zählt (1860) mit ihrem Gebiet 10775 E., welche Leinengarn, Chocolade und vorzigliche Schinken liefern. D. ist berühmt wegen seiner imposanten Brücke über den Miño, welche 1319 F. lang, 18 F. breit ist und 7 Bogen (der mittelste in der Höhe 137, in der Spannung 156 F.) hat, sowie wegen der am Fuße des Stadthligels fast siedendheiß hervorsprudelnden, schon den Römern

bekannten Schwefelquellen Las Burgas, die stark benutzt werden. Außerdem gibt es in der Nähe noch andere Schwefelwässer zu Caldas und Mende. In der Umgebung der Stadt wächst guter Wein. D. hieß bei den Römern Aquae Originis, im Mittelalter Auria, Auriense oder Oriense und war sehr frühzeitig Six eines Bisthums, das, nach der Zerstörung durch die Ara-

ber, um 884 von Alfons I. wiederhergestellt murbe.

Oresdoza nannte Martins eine Balmengattung aus der Gruppe der Coccineen, beren Arten in Westindien und bem tropischen Subamerita zu Sause und durch Schönheit und Rupbarkeit ausgezeichnet find. Gie haben bobe, geringelte Stumme, lange, tammformig-fieberfcnittige Blatter, einhäufige Blütentolben, seche bis zwölf Staubgefäße in den mämulichen Blüten, in ben weiblichen einen breifächerigen Fruchtinoten mit brei Rarben, woraus eine ovale Steinbeere mit faseriger Außenschicht entsteht. Zu bieser Gattung gehört die auf ben Antillen heimische Kohlpalme (O. oleracea Mart.), beren Bergblätter als Rohl ober Galat genoffen werben und in Effig eingemacht als Palmentohl fogar bisweilen nach Europa tommen. Die Sohe bes Schafts foll nach ben einen bis 70, nach ben andern bis 200 f. betragen. Der Stamm ift gleichmäßig bid; aus feinem holze berfertigt mun Stode, aus bem Mart Sago. Roch berühmter ift die Königspalme von Havana (O. regia Humb. B. K.), welche auf Cuba fowol wild als angepflangt vortommt und dort namentlich als Alleebaum Berwendung findet. Ihr 70-80 f. hober Stamm entspringt aus einer biden Basis, ift überaus ichlant, boch in ber Mitte verbictt, grun, und trägt eine gewaltige Krone, beren elegant gerichnittene Blatter allgemein jum Dachbeden benutt werben. Die außere, 2-3 Boll ftarte Schicht bes Stammes ift fteinhart, fobaf oft bie Merte an ihr gersplittern, bas Innere weich. Die Stumme verwendet man gu Dachsparren, bie Blütenscheiben zu Bafferbehaltern fowie zum Emballiren, Die erbsengroßen

Früchte als Schweinefutter.

Dreftes, ber Sohn bes Agamenmon (f. b.) und ber Alptämneftra, Bruder ber Chryfothemis, Laodite (bei ben Tragitern Clettra) und Iphianaffa (bei den Tragitern Iphigenia; Sopho-Mes neunt beibe nebeneinander), kam im achten Jahre nach der Ermordung seines Baters, der ihn bei ber Rudfehr von Troja nicht wiedergesehen hatte, von Athen nach Depfene und rächte ben Bater an Aegisthos und seiner Mutter. Dieses ift die einfache Erzählung ber Homerischen Obuffee, die von den Tragifern, welche ben D. zu einem der Haupthelben der griech. Tragodie gemacht haben, mehrfach erweitert worden ift. Nach ihnen murbe bei ber Ermordung bes Agamemnon den D. dasselbe Schickal betroffen haben, wenn ihn nicht Elektra durch seinen Erzieher zum Könige von Photis, Strophios, dem Gatten der Schwester Agamemnon's, geflüchtet batte. hier wuchs D. mit dem Sohne des Strophios, Bylades (f. d.), zusammen auf und schloß mit biefem einen im Alterthum viel gefeierten Freundschaftsbund. In seinem Plane, ben Bater an seinen Mördern zu rachen, von dem delphischen Gotte selbst bestärkt und von der Elektra oft bazu aufgeforbert, tam er mit Bylades in feine Beimat zurud und ermordete die Alytamueftra nebst ihrem Buhlen. Doch nun verfiel er als Muttermörder den Eumeniden (f. b.), die ihn in Raferei stürzten und unablässig verfolgten, bis er auf Apollo's Rath seine Zuslucht nach Athen nahm, wo Athene seine Sache zur Entscheidung vor den Areopag brachte. Bei der Abstimmung waren die Stimmen gleich; da legte Athene ihre Stimme ein zu ben freisprechenden und entfchied so ben Streit zu Gunften bes D.; die Eumeniden wurden durch Stiftung eines Beiligthums für sie in Athen verföhnt. Nach einer andern Wendung der Sage befahl Apollo dem D. auf sein Befragen, wie er von feiner Qual befreit werden tonne, nach Taurien ju fchiffen, um von bort das Bilb der Artemis zu holen. In Begleitung des Phlades ging er dahin. Bei ihrer Ankunft wurden beide ergriffen und follten nach Landesbrauch als Fremdlinge der Artemis geopfert werden, Iphigenia (f. b.) als Priesterin follte diese Opferung vollziehen. Aber die Schwester erkannte den Bruder, entwendete mit List jenes Bilb und entsam mit ihnen glücklich in ihre heimat. hier lebte nun D. ruhig als Ronig von Mufene, Argos und Sparta und vermuhlte sich mit hermione, ber Tochter bes Menclaos, mit ber er ben Tifamenos zeugte. Seinen Tod foll er in hohem Alter durch einen Schlangenbiß in Arkadien gefunden haben und in Tegea bestattet worden sein, von wo einem Orakel zufolge seine Gebeine nach Sparta gebracht wurden. Unter den uns erhaltenen griech. Tragodien behandeln die Orestessage die mit dem «Agamemnon» die Trilogie «Dresteia» bildenden Stude «Choephoren» und «Eumeniden» des Aefchylos, die «Clektra» des Sopholles, die «Clektra», «Orestes» und «Iphigeneia in Tanriens des Euripides. Aus der fpatesten Zeit des rom. Alterthums besitzen wir eine epische Behandlung der Sage in 971 lat. Herametern unter dem Titel «Orestis tragoedia» von einem unbefamten Berfaffer (herausg. von Mähly, Lpg. 1866).

Orfila (Matthieu Jos. Bonaventure), frang. Argt und Chemiter, besonbere betannt burch feine Birtsamteit auf dem Gebiete der gerichtlichen Medicin, geb. 24. April 1787 zu Mahon auf Minorca, mo fein Bater als wohlhabender Raufmann lebte, besuchte bie Schulen feiner Baterstadt, machte 1801 eine Reife nach Aegypten und Italien und widmete fich, ursprünglich jum Seebienft bestimmt, feit 1805 ju Balencia, Barcelona, Mabrib und Baris ber Beilfunde. Nachbem er in Baris 1811 die medic. Doctorwürde erworben hatte, hielt er Borträge über Chemie, Botanit und Anatomie, die ihm neben feiner medic. Braris bald einen bedeutenden Ruf und eine behagliche Stellung verschafften. Gine Ginladung nach Spanien 1816 lehnte er ab; bagegen wurde er 1819 jum Profeffor ber gerichtlichen Debicin und Toxifologie ernannt. Bon diefer Stelle 1822 bispenfirt, erhielt er 1823 bie Profeffur ber mebic. Chemie und gerichtlichen Medicin. Gein erstes Sauptwert, ber «Traité des poisons, ou toxicologie générale» (2 Bbe., Bar. 1814; 5. Aufl., 2 Bbe., Bar. 1852), welchem einige Jahre barauf die «Eléments de chimie médicale» (2 Bbe., Par. 1817; 8. Aufl., 3 Bbe., 1851) folgten, war ein Wert von höchster und nachhaltigster wissenschaftlicher Bedeutung, das seinen Berfasser den Autoritäten des Kachs beigefellte. Ludwig XVIII. ernannte D. zu feinem Leibarzte, Ludwig Bhilipp feit 1830 erft zum Offizier, bann zum Großoffizier ber Chrenlegion, zum Detan ber mebic. Facultat, Mitglied bes Generalraths der Hospitäler und bes Generalraths des Seine-Departements u. f. w. Dabei entwidelte er vor Gericht eine außerordentliche Thatigkeit, die ihn öfters in Streitigleiten verwidelte, bei benen auch feine confervative polit. Gefinnung nicht ohne Anfechtungen blieb. Befannt wurde unter anderm feine Controverfe mit Raspail bei Gelegenheit bes Broceffes Lafarge. Auch in den Brocek Bocarmé war D.'s Rame verflochten. Geit der Februarrevolution 1848 feiner Function in der medic. Facultät enthoben, ftarb er 12. März 1853 zu Baris. Als Schriftsteller genießt D. eines Weltrufs im eigentlichen Sime bes Worts. Die meisten feiner Werte, wie außer ben genannten namentlich bie « Logons do modocino logale» (3 Bbe., Par. 1823; 4. Aufl. 1846) und der «Traité de toxicologie» (2 Bde., Par. 1831; 5. Aufl. 1852), find zum Theil selbst wiederholt in alle abendland. Sprachen, ber «Socours a donner aux personnes empoissonnées ou asphyxiées » (Bar. 1818; 6. Auft. 1832) selbst ins Arabifche und Türkische übersetzt worden. In Berbindung mit Lesueur bearbeitete D. ben «Traité des exhumations juridiques» (3. Aufl., 2 Bbe., Bar. 1836).

Organ (griech. organon) heißt Werkzeug ober Instrument, als ein Mittel, wodurch beftimmte Zwede erreicht werden. Der Sprachgebrauch hat aber zwischen dem griech. organon und bem lat. instrumentum ben Unterfchieb feftgestellt, bag unter Inftrumenten mechanifch wirkende und burch außere Krafte in Bewegung gefette Wertzeuge, unter D. hingegen bie Bertzeuge eines durch innere Krafte in Bewegung gesetzen lebendigen Organismus verftanden werden. Das charatteriftifche Unterfcheibungsmertmal bes Organismus im Gegenfat jur Maschine ist seine durch innere Zweckmäßigkeit hervorgebrachte Selbsterhaltung, wonach zwischen seinen Gliedern als D. ein folder Zusammenhang gesetzt ift, daß die Erhaltung bes einen bon ber Erhaltung bes andern und umgetehrt abhangt. Die Pflanze machft z. B. burch ben Saft, durch welchen fle neue Zellen bildet, aber ber Gaft ift feiner Mischung nach ein Product ber Bflanze aus ben affimilirten Stoffen; bie Blatter werben vom Stamme ans erzengt, bienen aber auch wieder dem Stamme, u. f. w. Obgleich biefe Wechselwirkung in Betreff der verschiedenen D. ihre febr verschiedenen Grade hat, so unterscheidet fich boch burch fie ber Organismus ftreng von der Dafchine, bei welcher die verschiedenen Theile gwar ebenfalls auf einen beftimmten Zweit arbeiten, ohne daß fie aber fich untereinander erzeugen und hervorbringen. Zu ber gegenseitigen Erzeugung ber Theile auf Beranlassung einer Afsimilation außerer Stoffe tritt beim Organismus noch die Erzeugung ähnlicher Organismen in ber Fortpflanzung. Dan hat baher ben Organismus befinirt als naturganges, in welchem fammtliche Theile fich gegenfeitig ale Mittel und 2wed verhalten. In ber Stufenfolge ber natürlichen Organismen, bon ben niedrigsten Pflanzen und Thieren bis jum Menfchen hinauf, ift ein wachsenber Reichthum ber D. und ihrer Functionen zu bemerken. Im Thierreiche erfcheint bas organische Leben als Trager der Functionen stuntlicher Empfindung und fpontaner Bewegung; im Pflanzenreiche zeigt es sich auf die Functionen bes Wachsthums, ber Affimilation und Fortpflanzung beichruntt. Die Frage nach bem Wefen bes Organisationsprocesses schließt besonders die Frage nach dem Berhältniß des chem. Processes als seines Anfangs zu den psychischen Functionen als seiner bochften Blute in fich. Dabei besteht die Schwierigkeit bei ber Erklarung organischer Processe hauptfächlich barin, bag wir gewohnt find, bei einer Ausführung von Zwecken an eine bewußtes handeln und an Borftellungsvorgunge zu benten, und hier im Widerfpruch bamit ein



aweckmakinges Wirken antreffen, welches fich ohne alles Borkellungsleben vollzieht. Die naturphilof. Schnie ergriff gur Auflofung biefes Biberfpruche ben Ausweg, baf in ben organifchen Broceffen gwar icon ein vorftellendes ober pfpchisches Brincip, aber erft auf latente Art wirte, nämlich fo, bak auf der Stufe der Begetation dasselbe Brincip nur erft seine Wirksamkeit nach aufen ale eine Erregung der dem. Broceffe zu höhern und vollfommeuern Producten außere, welches hernach im Empfindungsleben ber Thiere feine Birffamfeit nach innen als ein Borftellungsleben noch mit bagu herwortreten laffe. Die Zwedmäßigteit im Begriff des Organiemus unterscheidet fich von der Zwedfetung im Borftellungsleben barin, dag bei der erftern der Awed auch ebenso wol als Mittel und bas Mittel als Zwed gelten tann, was bei ber letztern nicht der Fall ift. Rachdem man den Begriff bes Organischen im Raturgebiete festgestellt hatte, fand man benfelben ebenfalls anwendbar auf Gegenstände anderer Art. 2. B. Wiffenschaften, Runftwerte, insbefondere aber auf bas Staatsleben und alle gefollichaftlichen Zusammenhange ber Menfehen untereinander. Dem im gefelligen Bertehr ift jedes Glied beffelben nicht blos Mittel, fondern angleich auch 3wed, um, indem es jum Besteben des Gangen mitwirkt, burch bie Ibee bes Bangen wiederum feiner Stellung und Function nach bestimmt zu werben. Das ber wird dann auch das Staatswesen um so mehr ben Ramen eines organischen verdienen, je vollständiger bas Sange nicht nur auf jeden Gingelnen einwirft, sondern auch bon jedem Ginzelnen lebendige Rudwirkungen empfängt, ober je mehr die einzelnen Individuen fich an den Intereffen und Functionen bes Gangen felbständig mitbethätigen. Den Gegenfat hierzu bilbet ber Staatsmechanismus als das Berhältnig, worin den Einzelnen teine felbstichätige Theilnahme an ben Intereffen und Functionen bes Bangen, an ber Gefetgebung, Berwaltung, Befteuerung n. f. f. gestattet ift. Ueberhaupt versteht man unter bem Organischen jebes Berhaltnig einer Bechfelwirtung und Bechfelbeziehung im Gegenfat zum Dechanifden, als bem Berhaltniffe einfeitiger Birtung und Beziehung. Und weil in allen focialen Sitten und Ginrichtungen ein gefundes und truftiges Leben nur burch lebendige Wechfelmirtung ber Individuen gebeiht, fo hat man ben Ausbruck bes Organisirens und ber Organisation auf jedwebe Art von socialer Einrichtung ober Anordmung ausgedehnt, 3. B. Organisation bes Schul- und Kirchenwesens, bes Militure u. bgl. Bon einem Organismus ber Biffenfchaften zu reben, hat infofern einen rechten Ginn, als verfchiebene Biffenfchaften fich baufig in gegenseitiger Bechselwirtung untereinander erzeugen, wie g. B. Bolitit und Geschichte einerseits, Mathematit und Physit andererfeits im Berhaltniffe wechfelfeitiger Anregung und Forderung fteben. Wird hingegen die Welt oder bas Naturganze ein Organishus genannt, so ist hiermit die naturphilos. Hypothese ausgesprochen, daß die Gestirne außer den physit. Wirtungen des Lichts und der Schwertraft, welche fie gegenfeitig voneinander empfangen, auch noch andere Beziehungen untereinander haben, wonach fie auf teleologische Weise füreinander bestimmt find, abnlich wie in der uns näher auschaulichen Natursphäre der mämliche zum weiblichen Organismus ober das Thier zu dem Clemente, in welchem es geboren ist und lebt, in einem Berhältniffe gegenseitiger Zweckeziehungen angetroffen wirb. — Drganifch im Rechtswefen inebefondere nennt man Gefete, Statuten u. bgl., insoweit sie die rechtlichen oder abministrativen Grundlagen eines Instituts seststellen, oder auch bie Bestimmungen über bie Grundfätze und Grundformen enthalten, nach welchen ein zusammengesetztes Rechts- ober Berwaltungeinflitut eingerichtet werben soll.

Orgel, das bekannte, vornehmlich kirchlichen Zwecken dienende Tasteninstrument, deffen Rlange durch Schwingungen der Luft in Pfeifen entstehen (baher ebenso gut zu den Blasinstrumenten zu gablen), und überhaupt bas größte und volltonenofte unter allen Tonwertzengen. Der Bortheil, daß auf ber D., wie auf bem Klavier, Melobie und Harmonie zugleich ausgeübt werben kinnen, verbunden mit der Bielheit und Mannichfaltigkeit ihrer Stimmen, gewährt eine Bracht und Fille ber Birtung auf bas Gehör und bas Gemitth, die wol hinreicht, den Mangel verschiedener Feinheiten bes Geschmads, besonders des Crescondo und Decrescondo zu ersetzen, bem man indeß auch neuerdings abzuhelfen versucht bat. Ueberdies gewinnt die D. durch die Eigenschaft, daß jeder Ton in gleicher Sturke Hingend erhalten werden tann, ben Bortheil, daß fie vorzliglich zu bem gebundenen, eruften und feierlichen Stile, wie er namentlich in der Kirche erforbert wird, und zu ben ftaristen Berwidelungen in ber Harmonie geeignet ift, weshalb sie aber auch einen Spieler erforbert, ber, mit bem Befen und Umfange ber harmonie vertraut, die Geschickfleit besitht, feine mustialischen Gebanten schnell zu ordnen und zu ihrer Auflösung die entsprechendften Mittel zu mahlen. Die hauptbestandtheile ber D. find die ginnernen oder hölzernen Pfeifen von 4, 8, 16 Fuß u. f. w., deren Lange burch bie Sohe oder Tiefe des Tones bestimmt ift, die Register ober Buge, wodurch einer Orgelstimme ber Zugang des Windes

entweder versperrt oder eröffnet wird, das Mannal, aus einer oder mehrern Alavisturen bestehend, und das Bedal (s. d.), die Blasebülge und die Bindlade. Bgl. Töpfer, «Orgelbandunft» (Beim. 1833); Seidel, «Die D. und ihr Bau» (2. Anfl., Berl. 1844).

Einige leiten ben Ursprung ber D. von den wraften Pfeisenwerten der Chinesen und hindu ab; andere von benen ber Bebruer, beren Rachtommen bie D. fchon in bem Tempel Salomonis, jeboch ohne Beweis, vorausseten, ober von ber Sadpfeife; noch andere von einem ber D. abnlichern Inftrumente ber Griechen, ber Bafferorgel. Reben biefer numlich finbet fich bie pneumatifche D. ober die Windorgel schon im 3. und 4. Jahrh. erwähnt, und ein Epigramm in der griech. Anthologie, welches bem Raifer Julian beigelegt wird, befchreibt biefelbe mit Blafebalgen, ehernen Bfeifen und Taftatur als eine wunderbare Erfcheinung. Aus Griechenland icheint fie fich langfam in bem Abenblande verbreitet zu haben. Caffioborns, ber im 6. Jahrh. in Italien lebte, beschreibt eine Windorgel, und gleichzeitig war die D. auch unter den Franken befamt. Erft später wurden fle in den Rirchen eingeführt, theils weil fie früher zu koftbar waren, theile auch weil die Bapfte Reuerungen in ber Ginrichtung ber Rirche nicht liebten. In ben Rirden bes Abendlandes tamen fie erft im 9. Jahrh. banfiger bor. Die Bervolltommnung ber Binborgeln aber ichritt fo langfam vor, bag man fich nicht wundern barf, wenn fie hanfig für eine erft fpate Erfindung ausgegeben worben find und man fogar behauptet hat, daß bie erfte D., so wie wir sie jetzt haben, 1319 durch einen Deutschen zu Benedig erbaut worden sei. Bewiß ift, bag erft im 14. Jahrh. in Deutschland ihr Gebranch allgemeiner wurde. Doch blieben bie D. noch lange fo unvolltommen, daß man einen vollständigen Accord nicht barauf greifen, noch viel weniger einen Choral fpielen tonnte. Erft nach und nach verschwanden bie breiten Taften, man foob zwifchen bie biatonifchen Tone bie halben Tone ein und befchäftigte auf einer zweiten Rlaviatur auch bie linte Sand. 1444 verfertigte B. Droftborf aus Mains eine große D. mit Bedal. Die größte D., die man bis ju Ende des 15. Jahrh. in Dentschland tanute, war die in dem Stifte St.-Blafins zu Braunschweig, welche Beinr. Aranz dafelbft 1499 erbaut hatte. Im 16. Jahrh, folgten bie Berbefferungen ber D. fchneller aufeinander; man erfand die Sheibung bes Bfeifenwerts in besondere Register und feste die Stimmung ber D. nach bem Chorton feft. Befonders wurden die Binbladen und Blafebalge verbeffert, ba von lettern bis dahin an einem Berke oft 20-24 gewesen waren und von 10-12 Menschen hatten getreten werben muffen. Den gegenwärtigen Grab von Bollfommenheit konnte bie D. jeboch nicht eher erreichen, als bis im 17. Jahrh. von Christian Forner die Windprobe erfunden worden war, burch welche bei allen Balgen ein völlig gleicher Drud bes Binbes erhalten werben fam. Bgl. Sponfel, «Drgelbiftorie» (Rürnb. 1771); Antony, «Gefchichtliche Darftellung ber Entstehung und Bervollfommnung ber Orgelwertes (Münft. 1832). Die größte D. ift bie in ber Peterstirche zu Rom, welche hundert Stimmen hat. Andere große und kunftliche D. find bie in der Betri- und Baulfirche zu Görlit, im Milnster zu Strasburg, zu Ulm, zu Rothenburg an ber Tauber, in der Stiftellirche zu halberstadt, in ber Domfirche zu Merseburg, in ber Ritolaitirche zu Leipzig, in Maria-Magbalena zu Breslau, in der Kirche zu Harlem, im Aloster zu Beingarten am Bodenfee und in ber Paulstirche zu Frankfurt a. M. Ale Orgelbauer haben fich in neuerer Zeit in Dentschland Troft, Friederici, Schröter, Gilbermann, Hilbebrand, bie Gebrüber Trampeli, Schulze, Buchholz, Mende, Jemlich, Labegaft, Balter berühmt gemacht.

Bie die D. bas zusammengesetzteste und tunftreichfte musikalische Instrument ift, so erforbert auch bas gute Orgelfpiel eine borgigliche Runft. Bur Ratur ber D. gehort es, bag bie Tone ununterbrochen fortflingen tonnen; abgebrochene furze Tone paffen weniger für biefes Der Organist muß fich also die Fertigfeit erwerben, im gebundenen Stile gu spielen. Die ben Orgeltonen an fich fehlenden Grade ber Starte und Schwäche konnen in gangen Gapen erfett werben burch ben Gebrauch berichiebener Regifter. Jebes biefer Regifter aber bat feinen besondern Charatter, ift gleichsam ein besonderes Blasinstrument. Der gute Organift muß baber die Register nach biesem Charatter einzeln ober verbunden anwenden und babei hauptfächlich auf ben Umfang ber Tone, welchen bas befondere Regifter hat, genane Rudficht nehmen, um teine Dieverhältniffe hervorzubringen. Bas die Anwendung bes Orgelfpiels beim Gottesbienfte betrifft, fo tam ber Organist feine Runft in Jugen, Beriationen und Bhantaffen nur zeigen bei ber Einleitung und bem Ausgange bes Gottesbienftes ober in großen Bwifchenfpielen, welche Hauptabfchnitte ber Liturgie gestatten. Ginfach aber und ohne alle limftliche Bergierungen muß das Orgelfpiel beim Choralgefang sein; denn es hat den Zweck, ben Gefang ber Gemeinde zu tragen, zu leiten und auszufüllen und barf baber mit bem Gefang ber Gemeinde weber in hinficht ber Bewegung noch in hinficht ber Mobulation in Zwieipalt stehen. Auch die Zwischenspiele im Choral mussen bem Charafter des einfachen Choralgesangs und der Stimmung, welche der Choral ausspricht, angemessen sein die durfen nicht
zu viel, zu überraschend und unnatürlich moduliren und nicht zu weltlich sich dewegen. Endlich
wird das Orgelspiel auch bei Musikaufführungen das begleitend, bald als Concertinstrument
angewendet. Bei der Begleitung wird dem Organisten gewöhnlich die sog. Generalbasstimme
vorgelegt, in welcher nur der Grundbass des Musikstüds nebst den durch Zahlen bezeichneten
Accorden angegeben ist, und so sagt man, er spiele den Generalbass. In der Regel ist aber die
Begleitung der O. bei vollständig besetzten Musikstüden überstülssig und nur zur Berstärkung
einzelner Stellen anzuwenden. Nächst Knecht's, Kinks und Werner's Orgelschulen ist zu nennen Güntersberg's «Fertiger Orgelspieler» (2 Bde., Meiß. 1824). Die vorzüglichsten Componisten
für die O. sind Türk, Kittel, Knecht, I. S. Bach, Häster, A. E. Müller, Umbreit, Bierling,
Krebs, Wolf, Kink, Beder, Hesse, Köhler, Töpfer u. a. Zu den berühmtesten deutschen Orgelspielern gehören Ioh. Schneider in Dresden, Beder in Leipzig, Hesse in Breslau, Kitter in
Mersedung, Haupt in Berlin, Faist in Stuttgart und Perzog in München.

Orgien (griech.) bezeichnen bei den Alten die geheimen und religiösen Gebrüuche und übershaupt den geheimen Gottesbienst der Demeter, vorzugsweise aber die mit mystischen Gebräuchen und trunkener Wildheit geseierten Feste des Bacchus (f. d.) und dann alle andern Feste und Mysterien, die mit Lärm begangen wurden. Daher heißen D. noch jetzt nächtliche Trinkgelage,

die mit andern Ausschweifungen verbunden find.

Oriāni (Barnabé), einer ber berühmtesten ital. Astronomen, geb. zu Garignano bei Mailand 17. Juli 1752, erlangte schon frühzeitig seiner astron. Forschungen wegen einen bebeutenden Ruf. 1786 von der Regierung nach London gesendet, um daselbst astron. Instrumente für die mailänder Sternwarte versertigen zu lassen, machte er dort die persönliche Bekanntschaft Herschell's, mit dem er nachber in stetem Briefwechsel blieb. Nach seiner Rücksehr nahm er in Italien an der Messung eines Meridiandogens theil und leitete nebst Reggio und de Cesaris die Triangulirung zum Behus einer Karte der Lombardei. Bei der Errichtung des Instituts von Italien wurde er zu einem der ersten 30 Mitglieder desselben und in der Folge von Napoleon zum Grasen und zum Senator des Königreichs Italien ernannt. Er war einer der ersten, welche die Bahn des Uranus bestimmten, und als Biazzi 1801 die Ceres entdecke, die er ansangs für einen Kometen hielt, war es D., der durch die Berechnung der Elemente ihrer Bahn die Entdeckung machte, daß sie ein Planet sei. Bon seinen Werten sind zu nennen: die «Taseln des Uranus» (1783), die «Theoria planetae Mercurii» (1798) und seine classische Arrigonometria sphaerica» (Bologna 1806). Seine zahlreichen Abhandlungen enthalten trefsliche Beispiele, Regeln und Bemertungen sür praktische Astronomie. Er starb zu Mailand 12. Nob. 1832.

Dribasius, berühmter Arzt aus Pergamum ober Sarbes, geb. um 325, gest. um 400 n. Chr., genoß das besondere Bertrauen des Kaisers Julianus, der ihn zu seinem Leibarzte und zugleich zum Duästor von Konstantinopel ernannte. Seine Schriften galten lange Zeit als Quelle und Richtschnur sür die Arzneikunde, obwol er selbst nur wenige neue Entbedungen machte und mehr ein geschickter Compilator war. Aus den frühern medic. Werten machte er nach einer spstematischen Ordnung ziemlich vollständige Auszüge in 70 Büchern und stellte dann das Ganze wieder in eine kürzere Uebersicht in 9 Büchern zusammen. Nur einzelne Bücher haben sich in griech. Sprache erhalten, von denen unter dem Titel «Modicinalia collecta» die zwei ersten Bücher von Gruner (2 Bde., Iena 1782), Buch 1—15 von Matthäi in «Votorum et clarorum modicorum Grasscorum varia opuscula» (Moss. 1808), Buch 44—45 und 48—50 von Mai in den «Classici auctores e vaticanis codicidus editi» (Bd. 4, Nom 1831) aus Handschriften zuerst bekannt gemacht worden sind. Einzelnes war schon früher, freilich nur in Bruchstücken erschienen. Die meisten Bücher des D. kannte man nur aus einer lat. Uebersetzung, die von Rosarius unter dem Titel «Oridasii opera omnia» (3 Bde., Bas. 1557) erschien und von H. Stephanus in «Modicae artis principes» (2 Bde., Par. 1567) wieder abgedruckt wurde.

Drieut, Morgen ober Often ist im Gegensate zu Occident (s. d.) die himmelsgegend, wo die Sonne scheindar aufgeht. Drientalische Raiserthum nennt man das Byzantinische Reich (s. d.); Orientalische Christen sind die Anhänger der Griechischen Kirche (s. d.) und lettere wird als Orientalische Kirche wiederum der abendländ. oder rom.-kath. Kirche entgegengesett. Mit dem Ramen D. oder Morgenland und Occident oder Abendland bezeichnet man auch im allgemeinen die beiden Welttheile Asien und Europa, sowol in ihrem tiesen innern Gegensate als in ihrer unauflöslichen Berknüpfung; denn beide Berhältnisse gehen durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Während Asien der Schauplat der ältesten geschichtlichen Entwickelung

des Menschengeschlechts gewesen, von dem die Anstänge der Cultur und der Religion wie die großen hiftor. Bolter ausgegangen, find biefe befruchtenben Reime in Europa zu einer eigenthumlichen und felbftandigen Entwidelung gediehen, beren beherrschender Ginflug wieder feit Jahrtaufenden auf ben D. zurudgewirft hat. Schon geographisch fällt ber Begenfat in die Augen, worin Afien mit feinen machtigen Gebirgeftoden und feinen großen blübenben und fruchtbaren Thalebenen zu Europa fteht. Die Natur hat es bort ben Menschen unenblich viel leichter gemacht, fich ben Genuß des Lebens ju fichern, ber auf dem targern Boden des weftl. Welttheils erft errungen werben will. Unter ber Einwirfung fo verschiebener Berhaltniffe find auch bie Boller, bie aus Afien nach Europa wanderten, hier anders geartet und haben jene norbische Rähigkeit und Spannfraft angenommen, welche die Bevolferung unfere Belttheils von ber Afiens unterscheibet. Die paffive und contemplative Art bes Drientalen ift im Abenblande in Rührigfeit und thatenvolle Unrube umgeschlagen, und Boller und Individuen haben fich hier bunt und mannichfach entfaltet, mabrend fie in Aften noch große, unbeweglichere Daffen bilben. Der mehr receptiven Geiftesthätigfeit morgenland. Boller gegenüber tritt bei den abendlandifchen jener fchopferifche und unermubete Thatentrieb hervor, welcher den Glang und die Mannichfaltigfeit ihrer Gefchichte ausmacht. Im D. haben fich aus eben diefen Gründen bie patriarchalischen Formen bes Regiments bauernd erhalten und find entweber in ber Gestalt des monarchischen Despotismus ober ber priesterlichen Theotratie herrschend geblieben; im Abenblande bilbeten biefe Formen nur einen von ben zahlreichen Uebergungen, burch welche bie ftetige und nie rubenbe Entwickelung bes europ. Welttheils hindurchgegangen ift. Im D. haben fich große umfangreiche Staaten auf mächtige Boltermaffen gegründet und erhalten; im Occident wollten ahnliche Staatenbildungen nie baueruben Bestand gewinnen, fondern bie Mannichfaltigkeit und Berfchiedenartigkeit ber Stammesarten, Sprachen, Bilbungen u. f. w. hat fich bier eine besondere Eriftenz errungen. Die Gefchichte bes D. wechselt baber zwischen großen Maffenbewegungen, beren erobernbe und zerftorende Gewalt einzelne Berioden der Geschichte ausfüllt, und zwischen bem Burtidfinten in jene lethargische Ruhe, die von Natur, Boltsart und Regierungsweise gleichmäßig begünstigt wird. Im Abendlande bagegen ist die Geschichte reicher und vielfältiger, ihr Charatter und ihre Localität vielfeitiger, bunter und an Individualität ergiebiger: bas Sonderleben hat fich hier auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit eine größere Geltung erkampft als jemals im D. Aehnliche Gegenfate haben fich auch in den Gebieten der Dichtung und Kunft ausgeprägt. Währenb ber D. an Bilberreichthum und Farbenpracht bas Abendland überragt, hat es ihm nicht gelingen wollen, ber überquellenden Dacht feiner Phantafie bie orbnenden Bugel anzulegen und Die Barmonie ber Runft zu finden, welche bie bichterischen Werte ber begabteften Nationen bes Abendlandes auszeichnet. Indeffen haben alle biefe Gegenfate auch wieberum nirgends bie innere Bermandtichaft bollig berbeden konnen, welche beibe Belttheile miteinanber verfnitpft. Beibes, ber Gegenfat wie die Anziehungefraft, geht auch als Grundzug burch die ganze Weltgefchichte hindurch. Die größten Erschütterungen ber Geschichte von ben Berferfriegen und Alexander's orient. Culturzugen bis zu ben Romerzeiten und ben Rreuzzugen im Mittelalter, ftellen bie ftete Wechselmirfung awischen beiben Belttheilen, ben Rampf und ben gegenseitigen geistigen Austausch Europas und Afiens bar. In der gegenwärtigen Zeit verbreiten sich bie Burgeln ber großen europ. Politit bis tief in ben D., und von bem Ausgange bes unentschiedenen Ringens um die herrschaft in jenem öftl. Welttheil hangt ein guter Theil ber europ. Geschide ab. Bgl. Benfey's Zeitschrift: « Drient und Occident» (Gött. 1860 fg.) — Drientalifche Frage mird in ber neuern Zeit vorzugsweise bas polit. Broblem über die Berhältniffe, bie Entwickelung ber Krifis und bas Bestehen bes Osmanischen Reichs (f. b.) und ber bamit verbundenen oder verbunden gewefenen Lander, alfo ber Donaufürstenthumer, Montenegros, Aegyptens und ber Barbaresten, Griechenlands und ber Raufasusländer, genannt. Im allgemeinen kann aber auch jedes den D., insbefondere Berften, Afghanistan, China, Japan betreffende polit. Problem, vorzüglich wenn es von allgemein europ. Bedeutung wird, fo genannt werben. - Drientfrieg (f. b.) nennt man vorzugeweise ben Rrieg, welchen bie Bestmächte in Berbindung mit ber Türkei 1853-56 gegen Rufland führten.

Orientalische Literatur und Sprachen ift gegenwärtig die gemeinsame Bezeichnung für die Sprachen und Literaturen aller Böller Asiens sowie des mostem. Afrika und Europa. Solange das wiffenschaftliche Studium berselben in Europa sich nur auf die Sprachen und Literaturen der semit. Bölker (Juden, Sprer, Chalder, Araber) beschränkte und höchstens die der christl. Armenier und Kopten in sein Bereich zog, verstand man unter orient. Literatur auch nur

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. XI.

bie ber ebengenannten Böller. Seit jedoch einerseits Curopa durch Handel und Colonisation in einen lebhaftern Berkehr mit bem Orient getreten und mit fast allen Bolfern Afiens und Afrikas in unmittelbare Berührung gekommen ift, andererseits fich in unserer Zeit immer mehr bas Bcftreben tund gibt, die Entwickelungegeschichte bes menfchlichen Beiftes bis ju feinen in Aficir liegenden Uranfängen zu verfolgen und bie Reine unfere modernen Seins bort aufzufuchen, find auch bie Sprachen und Literaturen bes driftl., jub. und mostem. Drients nicht nur genauer und grundlicher burchforicht, fonbern auch bie Beifteswerte ber Bewohner Bochafiens, ber Bölfer bes dinef. und ind. Culturfreifes in ben Bereich wiffenschaftlichen Studiums und praftischer Renntnignahme gezogen worben. Bereits ift es für einen Einzigen unmöglich, fich auf allen Bebieten ju gleicher Beit mit Sicherheit ju bewegen. Daber haben fich von ben Drientaliften einige vorzugsweife ber Erichließung Dftafiens, ber Literatur und Sprachen ber Boller bes dinef. Culturfreifes (Ginologen), andere ber Durchforschung ber ind. Welt (Indianisten), noch andere der wiffenschaftlichen Bearbeitung und praktischen Erlernung der Sprachen des noslem. Drients (Arabifch, Berfifch, Turtifch, nach Gelegenheit und Bedurfnig auch Malaiifch, Sinbuftanifch, Armenifch u. f. w.) jugewendet, mabrend außerbem viele mit ber Bibelforfchung, namentlich ber hebr. Alterthumewiffenschaft, bas Studium ber altern gang ober beinahe ausgestorbenen Sprachen Borberasiens (Phonizisch, Sprisch, Chaldaisch, Aethiopisch, affur. und babulon, Alterthum u. f. w.) verbinden. Eine fleinere Anzahl von Forfchern (die Aegoptiologen)

haben fich ber Aufhellung ber altägypt. Berhältniffe gewibmet.

Die Aufmerkfamkeit ber europ. Gelehrten wendete fich fchon im Mittelalter ben orient. Sprachen, insbesondere dem Arabischen zu, und zwar aus zwei hauptbeweggründen. Der erfte Beweggrund mar ber Bekehrungseifer, welcher burch die Kenntnif bes Arabischen die Mohaumebaner wiberlegen und jum Chriftenthume führen wollte. Schon um bie Mitte bes 13. Jahrh. befahl Bapft Imocens IV., in Baris Lehrstühle für das Arabische zu errichten, für die auch Clemens IV. und Honorius IV. sich interessirten. Unter Clemens V. wurde 1311 auf der Spnode zu Bienne beschloffen, daß zu Rom, Baris, Orford, Bologna und Salamanca Lehrer bes Arabifchen und Chalbäischen angestellt sein sollten, damit man im Stande sei, die Moham= mebaner und die Inden eines Beffern zu belehren. Namentlich schärfte auch Johann XXII. bem Bifchof von Baris ein, daß er bei der Sorbonne auf die Erlernung diefer Sprachen febe. Der zweite Beweggrund zur Beschäftigung mit der orient. Literatur war wissenschaftlicher Cifer, welcher bie medic., aftron. und philos. Schriften ber Araber und die in arab. Uebersepungen erhaltenen Werte bes Ariftoteles bem Abendlande zugunglich machen wollte. Auch regten bierzu unstreitig ber Aufenthalt ber Araber in Spanien und bie Kreuzzuge gleichmäßig an. Schon in ber letten Galfte bes 12. Jahrh. erschienen lat. Ueberfetungen, namentlich aus bem Arabifchen, bie fich im Mittelalter fehr mehrten und feit bem 15. Jahrh, auch im Druck erschienen. Die Reformation belebte bas Studium ber orient. Sprachen burch bie Anwendung deffelben auf bie biblifche Eregefe. Bur genauern Erforschung bes hebr. Tertes und ber alten morgenland. Uebersetzungen des Alten und Neuen Testanients studirten nun sowol Brotestanten wie Katholiken das Rabbinische, Arabische, Sprische, Chalbäische, Samaritanische und Aethiopische. Bei den Katholiten tam auch noch die Sorge für ihre morgenland. Missionen hinzu. Bapst Urban VIII. stiftete 1627 für die fath. Miffionen zu Rom das Collegium pro fide propaganda, in welchem die morgeuland. Sprachen gelehrt wurden. (S. Bropaganda.) Die Jesuitennissionare in China und Japan machten Europa auch mit den östl. Sprachen Asiens und ihrer Literatur bekannt. Gine mehr rein wissenschaftliche Richtung erhielt bas orient. Sprachstubium seit ber Mitte bes 18. Jahrh. Man wollte nun diese Sprachen nicht mehr blos wegen biblischer und misstonarischer Brede tennen lernen, fondern auch um die barin erhaltene Literatur und aus diefer die Bilbung und die Geschichte der morgenländ. Bölser zu erforschen. Der Engländer Will. Jones (s. b.) in Oftindien machte 1780-90 auf ben Reichthum ber indifchen Literatur aufmertfam und ftiftete zu Kalkutta 1784 die Afiatische Gesellschaft, welche ihre Wirkung für die morgenländ. Studien weit umber verbreitet hat. In Baris veranlagte feit 1790 besonders Silvestre be Sacn (f. b.) eine umfassendere Benutzung der arab. Schriftsteller und ein gründlicheres Studium der arab. Sprache. Buhrend bis dahin die orient, Studien den übrigen Biffenschaften gegenüber nur eine untergeordnete Stellung einnahmen, erhoben fie fich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gu einem ganz eigenen felbständigen Gebiet, schufen sich in den verschiedenen Aflatischen Gesellschaften (f. b.) einflugreiche Organe und sind feit einigen Jahrzehnten als ein unabweisbares Moment in unfern modernen Bilbungegang eingetreten. Baben auch bisher England, bann Ruffland, Frankreich und die Niederlande der Kenntnift des Drients durch Beschaffung des

Materials ben meisten Borschub geleistet, so sind es besonders die Deutschen, welche sich um die rein wissenschaftliche Bearbeitung und histor. Durchdringung die meisten Berdienste erwarben. Namentlich wurde hier auf Grund orient. Forschung dem gesammten Sprachstumm ein ganz neues Leben eingehaucht, durch W. von Humboldt und Bopp erst die Sprachmissenschaft und vergleichende Sprachtunde geschaffen. Bon nicht geringerer Wichtigkeit ist der Einsuß, welchen die genauere Kenntnis orient. Geisteslebens auf andere Wissenschung wie Religions- und Culturgeschichte, Geographie, Ethnographie n. s. w., gewährt hat.

Die Baupttheile ber orient. Literatur bilben: 1) bie Chinefifche Literatur. (S. Chinefifche Sprache, Schrift und Literatur.) 2) Die Japanifche Literatur, Die fich an Die chinefifche anlehnt und mit ihr an Reichthum und Umfang wetteifert, aber noch ungenügend befannt ift. (S. Japanifche Sprache, Schrift und Literatur.) In Europa find befonders Siebolb. Bfigmeier und be Rosny für biefelbe thatig. 3) Die hinterindische Literatur, worunter wir die Werke ber Tunkinesen, Cochinchinesen, Stamesen und Birmanen umfaffen. Ginen Baupttheil berfelben bilben theol. Bucher, welche bie Lehren und Sagen ber bubbhiftischen Religion enthalten. Nächstem find viele histor., botan. und andere naturwissenschaftliche Werte, ingleichen Romane und Schanspiele vorhanden. 4) Die Mongolische Literatur, welche im Mittelalter entstand, als die durch Dichingis-Rhan vereinigten Mongolen die buddhiftische Religion und das gegenwärtige mongol. Alphabet annahmen. (S. Mongolen.) Zahlreiche Werte über bie Sagen und Lehren ber bubbhiftifchen Religion wurden feit diefer Reit aus bem Tibetanifchen in bas Mongolische übersett. Auch finden fich in mongol. Sprache hiftor. Werke, epische Dichtungen, Romane und Marchen, theile Original, theile inbifchen Muftern nachgebilbet, in großer Angahl. Aehnliche Charaftere zeigt bie weniger bebeutenbe Literatur ber ftammverwandten Ralmiiden. 5) Die Manbichnische Literatur, Die erft feit ber Beit, in welcher Die Manbichu jum zweiten mal China eroberten (1644), entftanb. Die manbichuische Dynastie, welche fich feitbem auf bem dinef. Throne behauptet hat, übertrug allmählich auf ihr Bolf die chines. Cultur. Daber wurden nun bie Berte ber alten chinef. Literatur, besonders bie heil. Bucher und hiftor. Schriften, in bie manbiduifde Sprache überfest, auch neue Schriften in diefer Sprache gefchrieben fowie Sprachlehren und Borterbücher berfelben verfaßt. Den europ. Gelehrten empfiehlt fich baber bie manbidjuifde Literatur auch ale Bulfemittel jum Berftanbnig ber alten dinef. Berte, ba bie manbichuische Sprache eine analytische ift und baber bem europ. Sprachbemuftfein naber liegt. (S. Mandfcun.) 6) Die Tatarische Literatur, zu ber a) die Ligurische Literatur, die seit bem 8. Jahrh. unter ben weftl. Uiguren, die im mittlern Afien wohnten, fich verbreitete; b) bie Dichagatatiche Literatur bes tatar. Stammes gleiches Namens in ber Bucharei, ber biefen Ramen feit der Regierung Dichagatat's, eines Sohnes des Dichingis-Rhan, führte; c) die Raptfchalische Literatur, geschrieben in der Mundart der zu Rasan und Aftrachan angesiedelten Tataren, und d) die Literatur der Osmanli gehören, die wir vorzugsweise die Türkische Literatur (f. b.) nennen. 7) Die Tibetanische Literatur, entstanden, seitbem Tibet im 7. Jahrh. die buddhistische Religion annahm. Sie enthält zahlreiche theol., ascetische, kosmogonische Werke ber Buddhiften, Die zum Theil aus bem Sanstrit überfett find; ferner hiftor. Werte, Romane, Borterbiicher und Sprachlehren. 8) Die Malaiische Literatur, und zwar a) die eigentlich malaiifche, entstanden bei bem malaiifchen Stamme, welcher bie Balbinfel Malatta und die Infel Sumatra bewohnt, und bestehend in Bearbeitungen theils indischer, theils moslemifcher, theils einheimischer Sagen, in Erzählungen und Gedichten; und b) die Javanische Literatur, Die in eine altere und in eine neuere zerfällt; die erstere in der Rawisprache, einer zwar dem malaiischen Sprachstamme zugehörigen, aber ftart mit fansfritischen Elementen versetzen Sprache; die anbere in ber javanischen Sprache, enthaltend besonders Erzählungen und Gebichte. 9) Die Indische Literatur. (G. Sanstrit.) Aus ber inbifchen entwidelte fich bie Bali - und Pratritliteratur sowie die reichen Literaturen in den neuern Indischen Sprachen (f. b.) und Dialetten. 10) Die Berfifche Literatur (f. b.), welche in bie altperfifche und bie neuperfifche gerfult. (G. Berfifche Sprache und Literatur.) Daran schließt fich die durftige Literatur der Afghanen. 11) Die Chalduffche Literatur. (G. Chald a.) 12) Die Hebraische Literatur und die spätere Jubische Literatur (f. b.). 13) Die Samaritanische Literatur, ein Zweig der jübischen, von geringem Umfange und hauptfächlich aus einer Ueberfetzung bes Bentateuch, liturgischen Borfchriften für ben jib.-famaritan. Gottesbienft und religiblen humnen bestehenb. (G. Samariter.) 14) Die Bhonigifche Literatur, in der aber nur Infdriften auf Dentmalern und Mungen erhalbe unt gu 15) Die Sprifde Literatur. (S. Sprifde Sprache, Schrift und Literatur). Dm baber r SewaActhiopische Literatur. (S. Arthiopische Sprache, Schrift und Literatur.) 17) Die Arabische Literatur. (S. Arabische Literatur und Sprache.) 18) Die Koptische Literatur. (S. Kopten.) 19) Die Armenische Literatur (s. d.). 20) Die Georgische ober Grussische Literatur, welche seit der Bekehrung von Georgien zum Christenthume im 4. und 5. Jahrh. entstand und erst in neuester Zeit durch Brosset (s. d.) und Tschubinow bearbeitet wurde. Sie enthält theol., histor., geogr., philol., legislatorische und poetische Werke. Bei den übrigen Bölkern Usiens kann von Literatur zur Zeit nicht die Rede sein. Obgleich Bücher in sast allen Sprachen des Orients vorhanden sind, sehlt diesen doch jede Originalität des Gedankens, der Empfindung und des Ausbrucks, da sie fast ohne Ausnahme Uebersetzungen oder Bearbeitungen von Stoffen sind, die den höher ausgebildeten Literaturen entnommen wurden. Bgl. Zenker, «Bibliothoca Orientalis» (2 Bde., Lpz. 1846—61), und für die neuesten Erscheinungen Trübner's «Oriental Literary Record» (seit 1865).

Orientiren. Sich orientiren heißt ursprünglich seine Stellung gegen die Weltgegenden bestimmen, sodaß man weiß, wo Osten, Süden u. s. w. zu suchen find, wozu es nur der Bestimmung einer einzigen Weltgegend bedarf. Stellt man sich z. B. mit dem Gesichte nach Süden, so hat man links Osten, rechts Westen, im Rücken Norden. Ginen himmelsglobus u. s. w. orientiren heißt, demselben seine richtige Lage gegen die Weltgegenden geben. Im weitern Sinne

heißt fich orientiren fo viel als fich gurechtfinden.

Drientfrieg wird vorzugsweise ber Krieg genannt, ber 1853 zwifchen Ruftland und ber Pforte ausbrach und burch Frankreich und England als Berbiindete der lettern zu einem Rriege von europ. Bebeutung wurde. Den Anlag bagu gab die fog. Drientalifche Frage, beren Kernpuntt die kunftige Machtgestaltung im Drient bei einem erwarteten Berfallen bes turt. Reichs bilbet. Daber bas Streben einzelner Grofmachte nach Ginflug und Uebergewicht bei ber Pforte, von anderer Seite die Befampfung beffelben. Rugland fuchte bort eine feste Stellung als Protector ber griech. Chriften im türk. Reiche zu gewinnen, und als ein Ferman des Gultans 1852 zwar die Rechte ber griech. Rirche auf den Befit bes Beiligen Grabes anerkannte, zugleich aber ben Romifch = Ratholifden erlaubte, in ber Rapelle bes Delberge Meffe zu lefen, ericien Ende Febr. 1853 Fiirft Menschikow als ruff. Abgesandter in Konstantinopel und forberte in bochst verletenber Form Bürgschaft für die Rechte ber griech. Kirche burch einen Bertrag, ber bas Protectorat Rufflands über bieselbe, wie es, wenn auch nur indirect, im Frieden von Rutschut-Rainardichi 1774 ausgesprochen, feststelle. Diefer Bertrag wurde abgelehnt und ein ruff. Ultimatiffimum, im Bertranen auf die Gulfe ber Westmächte, beren Flotte icon 14. Juni in ber Befifabai an ber Infel Tenebos erichien, verworfen. Darauf rudte Unfang Juli ein ruff. Corps unter Fürst Gortschakow in die Donaufürstenthumer ein und nahm diefe als «Bfand» für die Wieberherstellung ber Rechte Ruflands und ber griech. Rirche in Befit. Die Pforte erflarte nun ben Rrieg an Ruffland. Omer = Bafcha, Befehlshaber ber turt. Streitfrafte an ber Donau, erhielt Befehl, den Fürsten Gortschafow zur Raumung ber Fürstenthumer aufzufordern und, wenn diefe nicht binnen 15 Tagen erfolge, die Feindseligkeiten zu eröffnen. Der Krieg begann alfo an der Donau, gleichzeitig auch in Afien. 1854 ging sodann die Expedition der West-mächte nach der Krim ab, und der Krieg erreichte hier in dem Riesenkampfe um Sewastopol feinen Sohepuntt, während auch nach bem Baltifchen Meere Expeditionen ber Berbundeten unternommen wurden. Auf biefen vier Schauplagen ift ber D. geführt worden.

Der Krieg an ber Donan wurde durch Omer-Bascha, nachdem Fürst Gortschafow die ihm 9. Oct. 1853 zugegangene Aufforderung abgelehnt, eröffnet, indem er 23. Oct. ein Corps bei Kalafat über den Strom gehen ließ. Bei der Zersplitterung des Feindes, der sich befensiv verhalten sollte, hätte Omer-Bascha leicht durch einen Angriff auf seinen linken Flügel dessen Rückzugslinie gefährden können; doch unternahm er nichts Ernstliches, zog vielmehr, als ungünstige Witterung eintrat, seine Truppen wieder auf das bulgar. Ufer zurück und hielt auf dem jenseitigen nur Kalafat fest. Die vereinigte Flotte der Berbündeten war unterdeß 25. Oct. 1853 in den Bosporus eingelausen; eine türk. Escadre, bestimmt die Zusuhr von Wassen und Munition an die kaukas. Bergvösser zu becken, legte sich sorglos in dem Hafen von Sinope vor Anser. Her wurde dieselbe 30. Nov. vom russ. Admiral Nachimow überraschend angegriffen und vernichtet. Dies veranlaßte die Westmächte, ihre Flotten 5. Jan. 1854 in das Schwarze Meer gehen zu lassen und an Anstland ein Ultimatum zu stellen, in welchem Frankreich für den Momer, Ablehnung gleich die Kriegserklärung ausgesprochen hatte. England erließ eine solche, Russlariser Nitolaus jede Antwort verschmähte, 28. März noch ausdrücklich. Am 6. April ereine engl. Fregatte unter Parlamentärslagge vor Odessa.

naherte fich aber, als ihr bebentet worben, bag biefe fcon abgereift, ben hafenbatterien, fodaß biefe Feuer gaben. Infolge beffen murbe Dbeffa, nachdem die Erklarung bes Gouverneurs, Baron Often = Saden, unbefriedigend ausgefallen, von ber Flotte am 22. bombarbirt, was einigen Schaben in ben Marineetabliffements verurfachte. An ber Donau hatten bie Türken fcon 6. Jan. die Offensive ergriffen und ein günstiges Gefecht bei Tscheicke bestanden, das sie ieboch nicht benutzten. Der Raifer von Rufland ernannte jest ben Feldmarfchall Bastewitfch-Eriwanfti jum Oberbefehlehaber und gebot ibm, angriffsweise vorzugeben. Am 23. Marg überfaritten fonach bie Ruffen ben Strom an brei Buntten und rückten im April bis an ben Trajanswall vor. Alles tam barauf an, vor Antunft der Allierten, beren Ginschiffung schon begonnen hatte, einen entscheidenden Schlag gegen die türk. Hauptmacht zwischen Schumla und Barna zu thun. Den Bormarich bahin zu fichern, mußte Gilistria genommen werben. Diefe Festung, 12. Mai von General Schilber berannt, wurde jedoch so glanzend vertheibigt, daß bie Belagerung nach zwei abgefchlagenen Stilirmen 14. Juni 1854 aufgehoben werden mußte. Defterreich hatte ingwischen, wenig eingebent ber Gulfe, welche ihm Aufland 1849 geleiftet, merft ein Observationscorps an der Grenze Serbiens, um bessen ruff. Sympathien in Schach zu halten, und bann stets wachsende Beeresmassen in Ungarn und Galizien aufgestellt. Dies Auftreten bewog ben Raifer Ritolaus, Die Donaufürstenthumer raumen und eine verfohnliche Erffärung auf ber zufammengetretenen Conferenz zu Bien abgeben zu laffen, welche von Breufen fitr befriedigend anerkannt wurde, sodaß fich bieser Staat von dem 9. April mit den Großmächten gefchloffenen Bertrage zurudzog. Die Bestmächte fanden aber die Ertlärung Anklands ungentigend und formulirten ihre Bedingungen in vier Artiteln, welche Aufland als mit feiner Chre unvertruglich guritdwies. Die frang. Armee war unter Saint-Arnaud, die englische unter Lord Raglan nach und nach bei Gallipoli gelandet, jene auf 40000, diese auf 15000 Mann verftartt. Beide waren ichon mahrend ber Belagerung von Siliftria ju bem tilrt. Heere in bie Stellung von Barna gerudt, boch binberte bie ungeficherte Berpflegung, ber Mangel an Transportmitteln und ber Ansbruch ber Cholera bis Ende Juli alle Operationen, einen planlofen und verfehlten Marich nach ber Dobrubicha ausgenommen. Endlich wurde die Expedition nach ber Krim beschloffen, um Sewastopol zu erobern und die ruff. Flottenabtheilung im Schwarzen Meere zu vernichten. An der Donau ruhten seitbem die Waffen; das Einruden eines öfterr. Corps in die Kürftenthumer machte auch die türk. Truppen zu andern Zweden verfügbar.

Der Rrieg in ber Rrim. Um 1. Gept. 1854 gingen vier frang., vier engl. und eine tilrt. Divifion, gufammen 64000 Mann, bei Barna unter Segel, landeten 14. bei Eupatoria in ber Krim und traten, nachbem die Ausschiffung in vier Tagen erfolgt, ihren Marfch gegen Sewastopol an. Filrst Menschitow, ber bie ruff. Streitfrafte in ber Krim, 35000 Mann, befehligte, nahm auf dem sitbl. Thalrande der Alma eine Bertheidigungsstellung, welche jedoch zu ausgebehnt war, und wurde in der Schlacht 20. Sept. geschlagen. (S. Alma.) Die Berbündeten, fatt ihren Sieg zu einem raschen Angriff auf bas noch nicht vertheidigungsfähige Sewastopol gu benuten, blieben zwei Tage auf bem Schlachtfelbe fteben und beschloffen bann, Die Festung au umgeben und auf der Subseite anzugreifen, wo fle, gestütt auf Balaklawa, dessen Safen die Aufnhr und ben Erfat ficherte, eine neue Operationsbafis fuchten. Am 23. Sept. festen fie fich in Marfc, auf welchem der toditrante Saint-Arnaud ben Oberbefehl niederlegte, der auf Beneral Canrobert überging. Fürft Menschitow hatte mittlerweile von Gewaftopol gleichfalls einen Flankenmarsch augetreten, um bei Baktschi-Serai seine Berbindung mit Berekop, also mit bem Immern bes Reiche, wieberberguftellen. Die feinblichen Beere freugten fich babei, ohne voneinander zu wissen. Am 28. Sept. tamen bie Berbiindeten vor Sewastopol an, und es begann die bentwitrbige Belagerung, welche einzig in der Kriegsgeschichte dasteht. (G. Sewastopol.) Rach Eröffnung ber Laufgraben in ber Nacht jum 10. Det. und einem wirtungelosen Bombarbement am 17., an dem auch die Flotte theilnahm, mußte zu einer förmlichen Belagerung geschritten werben. Fitrft Menfchilow mar bereits am 29. Sept., als er Berfturfung erhalten, wieder vorgerudt und fand auf ben Madenziebergen. Bon hier aus unternahm er 25. Oct. einen Angriff auf die feindliche Stellung in der Richtung auf Balaklawa, wo die Engländer und Türken flanden. Menfchitow brachte nur zu wenig Truppen in bas Gefecht, fonft hatte er, nachbem bie vorbere Berfchanzungelinie genommen war, Balaklawa wol gewinnen konnen. (G. Balaklawa.) Er beantigte fich aber mit ber Behauptung bes Schlachtfelbes und martete Berftartungen ab. Als biefe angetommen, griff er von Intjerman aus 5. Nov. bie Englander, jedoch wieber mit gu geringen Rruften, auf dem Blateau an. Die anfänglich errungenen Bortheile wurden ihm baber durch ein fcnell herbeieilendes frang. Corps wieber entriffen. (G. Intjerman.) Bor Gema-

stovol, nachdem ein schon vorbereiteter Sturm aufgegeben worden, hinderte nun das eintretende Binterwetter die Belagerungsarbeiten, während die ruff. Werte durch Todleben mansgesetst vermehrt und verstärft wurden. Der Krieg hatte folche Dimenfionen angenommen, daß ber Raifer Rapoleon III. neue Divisionen nach ber Krim fchicte und bie Bilbung eines Reservecorps bei Ronftantinopel befahl. Auch die Englander erganzten ihre Berlufte. Ende Jan. 1855 fam General Riel, Abjutant bes Raifers, in befonderer Diffion vor Semaftopol an und bewirfte bie Bahl einer andern Angriffefront, nicht mehr birect gegen bie Stadt, fondern gegen ben Malatow, welcher biefelbe beherricht. Als Niel bann im April Chef bes Genies por Semaftopol wurde, nahm alles einen beffern Fortgang. Die Berfturfung ber Krimarmee machte eine nene Eintheilung berfelben nothig, und zwar in zwei Corps zu vier Divifianen und eine Referbe. General Beliffier war für bas 1. Corps bestimmt und murbe erwartet, Bosquet erhielt bas 2. Außerdem stiegen von Omer-Pascha's Anfang Febr. 1855 bei Eupatoria gelandeten Truppen. nachbem ber Berfuch bes ruff. Generals Chrulem, bas verschanzte Eupatoria 17. Febr. au nehmen, gescheitert war, zwei Divisionen im April zu ber Armee vor Sewastopol, welche baburch auf die Stärke von 110000 Mann flieg. Den Westmächten hatte fich 17. Marz 1855 and Sarbinien angefchloffen und ein Sulfecorps von 15000 Mann jugefagt, während Defterreich fich verpflichtete, die Aufstellung einer frang. Referve von 100000 Mann in Dabren au geftatten, ohne Rudflicht barauf, dag der Ginmarich beffelben burch deutsches Bunbesgebiet geben mufite. Ruffland war aber entschloffen, ben Krieg mit allen Mitteln fortzuseten. Der Raifer Ritolaus hatte eine Armee an bie Grenze Galiziens ruden, bebeutende Berftartungen nach ber Rrim abgehen laffen, den Kitrsten Menschitow des Oberbefehls enthoben und diesen dem Kitrsten Gortichatow anvertraut. Da rief ben Raifer 2. März 1855 plöglich ber Tob ab. Friebenshoffnungen knupften fich an ben Thronwechsel, und die Conferenz zu Wien trat wiederum 15. März zufammen. Allein bas Manifest bes neuen Raifers Alexander II., in welchem berfelbe quelprach. bag er die Bolitik feines Baters verfolgen werbe, ließ keinen Zweifel an ber Fortfetung bes Triegs. Sewastopol wurde nun im April 1855 14 Tage lang bombarbirt, aber ein Sturm war noch immer unmöglich. Im Mai trafen bie Sarbinier unter Lamarmora und bas franz. Refervecorps unter Regnault de Saint-Angely ein. Canrobert legte ben Oberbefehl nieber, welcher auf feinen Borichlag bom Raifer Napoleon bem General Beliffier übertragen murbe. Man betrich nun die Belagerung mit allem Gifer, aber etwas Entscheidenbes fiel im Mai nicht vor. Doch ging eine Expedition der Berbitndeten nach Rertsch ab, welche ben wehrlofen Ort besetzte, nicht ohne vanbalifche Berwifftung, und an ber Rufte des Afomichen Meeres viele Magazine und Etabliffements, auch Bribateigenthum, vernichtete. Bor Semaftopol erftiltemten bie Frangofen 7. Juni die Beißen Berte und ben Grunen Damelon; ber Sturm auf den Malatow, 18. Juni, wurde jedoch abgeschlagen. Beim engl. heere trat jest auch ein Commandowechsel ein. Lord Ragian flaxb 28. Juni an der Cholera, und der älteste General, Simpson, übernasim den Befehl. Während noch immer franz. Truppen anlangten, war jeboch Englands Kraft erschöpft; auch die Anwerbung der Fremdenlegion ging langfam. So fiel die ganze Kriegslaft auf Frankreich, dafür aber auch der ganze Kriegsruhm. Ruflands Macht in der Krim war unterbef auf 250000 Mann gebracht worden, und Fürst Gortschakow, nachbem die Feldarmee in 10 Monaten nichts zur Rettung Sewastopols gethan, befchloß nun einen Angriff. Aber wie fein Borganger bestimmte auch er zu werig Truppen bazu (nur 66 Bataillone) und wurde 16. Ang. an der Tschernaja (f. b.) jurudgeschlagen. Das war ber lette Entfatverfuch. Die Franzofen nahmen turz barauf 8. Sept. ben Malatow mit Sturm, und ba biefes Wert bie Sithfeite bon Sewaftspol beherrschte, wurde diese von den Russen geräumt, indem sie alles Artilleriematerial vernichteten und die Schiffe auf der Rhebe verfenkten. Am 10. Sept. riidten die Franzofen in die Stadt ein, und der Krieg in der Krim nahm, nach einer Expedition gegen Kinburn (f. d.), mit einigen unbebeutenden Gefechten bei Eupatoria ein Enbe. Für einen letzten Entscheidungetampf im freien Felde war die Jahreszeit zu weit vorgerildt, und ehe die Operationen 1856 wieder eröffnet werben tonnten, tam der Friede ju Stande.

Der Krieg im Baltischen Meere. Die Westmächte wollten Außlands Macht brechen und dadurch seinem brohenden Uebergewichte im Orient auf immer ein Ende machen. Dazu mußte Rußlands Flotte vernichtet werden. Die Tschernomorische Abtheilung derselben follte auf der Rhede von Sewastopol, die Baltische durch eine Expedition nach der Ostse ihren Untergang sinden. Deshalb ging im März 1854 eine engl. Flotte von 39 Schiffen mit 2000 Geschützen unter Sir Charles Napier in See und warf, nachdem 14. April die Küsten des Bottnischen und Finnischen Meerbusches in Blotadezustand erklärt worden, auf der Höhe von Stockholm

16. April Anter. Hier blieb die Flotte den ganzen Monat unthätig, weil Schweden in den Bund gezogen werden follte. Die Unterhandlungen hatten jedoch, wie auch fpater, feinen Erfolg. Mm 19. April 1854 lief von Breft die franz. Flotte, 10 größere Schiffe mit 704 Geschützen, unter bem Abmiral Berfeval - Deschenes aus. Napier eröffnete bie feinbfeligfeiten 19. Dai. Einzelne ruff. Strandbatterien wurden beichoffen und burch leichte Dampfer alles erreichbare Rriegs- und Schiffsmaterial an ben Luften bes Bottnifchen Meerbufens vernichtet, mahrend das Gros der Rotte gegen die Flottenstation helsingfors ging und 4. Juni in Sicht von Swenborg, welches diefelbe bedt, im Barofund Anter warf. Sier ftief 13. Juni die frang, Flotte bazu. Die beiden Abmirale begmitgten fich mit einer Recognoscirung von Sweaborg und wählten bann die Alandeinseln jum Angriffsobject. Diese, fitr bie Bertheibigung beiber Meerbufen wichtig, hatten auf ber großen Infel Aland einen festen Baffenplas, Bomarfund, beffen Bau aber noch nicht vollenbet war. Gine Beschiefzung beffelben burch brei engl. Dampfer hatte feinen Erfolg, und die Abmirale beschloffen baber bis auf weitere Bestimmungen eine Expedition nach Kronfadt, um die ruff. Motte zum Auslaufen und zur offenen Seeschlacht zu bewegen. Dies gelang aber nicht, und die abgeschickten 18 Dampfer tehrten nach einer Recognoscirung von Kronstadt 6. Inli zum Groe zurück. In Calais wurden nun 15. Inli 1854 10000 Mann Landungetruppen unter Baraguan d'Billiers auf engl. Fahrzeugen eingeschifft. Diefelben trafen aber, wegen ungunftiger Fahrt, erft 31. Juli bis 7. Aug. bei ber Flotte ein, die fich in ber Ladfundbai der Infel Aland vereinigt batte. Die Landung gefchah 8. Ang., und nach turger Belagerung, deren Arbeiten General Riel leitete, mußte Bomarfund (f. b.) 16. Mug. capituliren. Die Truppen tehrten fogleich nach ber Beimat gurud; die Flotten folgten, nachbem fie bis gum Binter bie ruff. Safen blotirt hatten. Abmiral Napier, in England wegen feines Berhaltens ftart angefeindet, legte fein Commando nieber, bas 1855 bem Admiral Dundas übertragen wurde. Diefer lief im April mit zwei Abtheilungen der Flotte, die auf 62 Schiffe verstärkt war, ans, warf 16. Mai vor Reval Anter und ging von hier nach Kronftadt, vor welcher Hafenfeste sich eine franz. Escabre von 4 Fahrzeugen unter Abmiral Benaud mit ihm vereinigte. Die ruff. Flotte blieb aber in ihrer geficherten Stellung, und ein Angriff auf Krouftabt war ohne Auslicht auf Erfolg, da die Kanonenboote, schwimmenden Batterien und Mörserschiffe von geringerm Tiefgang, welche ber Flotte folgen follten, noch fehlten. In ben ruff. Oftfeelandern flanden iberdies bedeutenbe Truppenmaffen. Enticheibende Operationen waren alfo hier umnöglich. Die Flotten nahmen wieder ihre Station vor Reval bei der Insel Nargen, von wo die Ruftenverheerung fortgefett wurde, am erfolgreichften burch Rapitan Pelverton. Endlich trafen im Juli und Ang. 1855 die kleinern Frahrzenge und die Reserveabtheilung ein, und die Abmirale griffen wun mit 75 Schiffen Sweatorg an. Das Bombarbement wurde 8. Aug. eröffnet, blieb aber gang ohne Wirtung, fodaß man es 11. Aug. wieber einstellte. Schon im Sept. lichteten bie verbiindeten flotten jur Beimfehr bie Anter. Ebenfo fruchtlos waren Keinere Erpeditionen 1854 und 1855 im Weißen und Stillen Meere gewesen.

Der Lrieg in Afien. Im Frieden bon Abrianopel 1829 war Georgien an Rufland abgetreten worben. Die Bforte hoffte biefes Land in bem neuen Kriege wieder zu gewinnen und rechnete barauf, bag bas tantaf. Corps ber Ruffen von ben Bergvöllern festgehalten wirbe. Ein titel. Beer, burch ftarten Rugug ber aflat. Stimme auf 65000 Mann geftiegen, ibberfchritt 28. Oct. 1853 bie Grenze, wurde aber in mehrern Gefechten vom ruff. Filirften Bebutow, ber nur etwa 25000 Mann befehligte, zurückgeschlagen und daburch so besorganistet, daß erft im Mai 1854, als eine Scabre ber verbindeten Flotte Arbut-Raleh an ber nungrelischen Rufte besetzte, wieder die Offensive ergriffen werden kounte, die aber nach einer Riederlage bei Offurgeti 16. Juli ebenfo unglitclich ablief. Bisher waren bie Ruffen burch einen Ginfall Schampl's, ber enblich mit ben tautaf. Bergvöltern losgebrochen, ihrerfeits verhindert worden, aber bie turt. Grenze vorzudringen. Alls aber jene Bergvölfer fich wieber gurlidgezogen hatten, rudten die Ruffen gegen die türk. Grenzfestung Bajesib vor und besetzten diese 31. Juli nach einem leichten Siege bei Rara-Bulat. Die türt. Armee griff barauf 5. Aug. bei Rorut-Dere bie Ruffen an, erlitt jedoch eine vollständige Nieberlage. Fürft Bebutow wittbe bei rafchem Bordringen jebenfalls bas nur 5 M. entfernte, noch nicht im Bertheibigungsftand gefeste Kars, bas fich im folgenden Jahre fo lange hielt, genommen haben; der fonst energische Feldherr benntte aber ans unbefannten Gründen feinen Sieg nicht, mit ber Feldjug mar von beiben Seiten ju Enbe. 3m Febr. 1855 übernahm ber neue Gouverneur von Raufasien, Murawjew, ben Oberbefehl über bas active Corps in Transfautafien, wührend Filirst Bebutow nach Cistautafien berufen wurde. Die turt. Armee, jest unter Baffif-Bafcha, ftand bei Erzerum und hatte Rare, ben Schlüffel von Rleinasten, mit 13000 Mann befett. In Erzerum war fcon im Rov. 1855 ale engl. Militarcommiffar Sir Fenwid Williams angefommen und hatte burch Oberftlieutenant Late Rare in vertheibigungefähigen Buftanb feten laffen. Er felbft begab fich 7. Juni dabin, als fcon bie Ruffen im Anmarich waren. Rars wurde nun, wie Gewaftopol in ber Rrim, ber Brennpuntt bes Rampfes mit gleich belbenmuthiger Bertheibigung. Murawjew rudte bor bie Festung. Zwei Recognoscirungen, 14. und 16. Juni, ergaben beren Sturke. Bon einem gewaltsamen Angriffe mußte abgesehen werben, und auch ber formliche Angriff mar ohne Belagerungematerial nicht möglich; es blieb alfo nur bie Blotabe und Aushungerung. Für biefen Zwed fclog Murawjem, nachdem er durch eine Division eine von Erzerum borgeschobene turk. Abtheilung bis über ben Bag von Dewe-Boyun gurudgeworfen, Rars eng ein, bas unterbeg von ber andern Division unter Brümmer mehrfach allarmirt worden war. In der Stadt brach die Cholera aus; Desertion rif ein, die Hoffnung auf Entsat wurde schwächer. Die Rachricht aber, bak Omer-Bascha mit starter Macht bei Batum gelandet sei, bewog Murawiew, ebe berselbe zum Entfat anruden konnte, einen Sturm ju unternehmen. Diefer gefchah 29. Sept., wurde aber glanzend abgeschlagen. Die Blotabe blieb darum boch so eng wie bisher. Da von Omer-Bascha nichts verlautete, die turt. Befehlshaber bei Erzerum trop ber bringenbften Borftellungen nicht zu einer That zu bewegen waren, auch bereits hungersnoth einbrach, mußte endlich Williams 27. Nov. 1855 capituliren. Omer-Pascha war allerdings schon Ende Sept. bei Suchum-Raleh gelandet, hatte aber nicht birect, sondern burch eine Operation auf Tiflis die Aufhebung ber Belagerung von Kars erzwingen wollen und bas Gros feiner 30000 Manu ftarten Armee erft Mitte Oct. in Marsch gesetzt. Sehr langsam vorrudend, fand er 3. Dec. die Russen unter Bagration in einer ftarten Stellung, und als 7. Dec. die Rachricht vom Falle von Kars einlief, trat er ben Rudzug an, ber, vielfach bedrängt, 18. Dec. 1855 die Meerestlifte wieder erreichte.

So ftand ber Krieg Ende 1855, ohne bag fein Zwed burchgefest war. An ber Donau war nur die Grenze des türk. Reichs behauptet, in der Krim Sewastopol gefallen und die russ. Flottenabtheilung von den Russen selbst versenkt, aber die russ. Felbarmee stand noch in der Krim. Im Baltifchen Meere war kein Erfolg gewonnen worden und in Aften hatten die Ruffen gefiegt. Man traf zur Fortsetzung des Kriegs auf allen Schauplätzen die großartigsten Borbereitungen, als überrafchend ber Friede erfolgte. Gründe ber höhern Bolitik hatten den Kaifer Napoleon bagu bewogen. Am 30. Marg 1856 wurde ber Friede gu Baris gefchloffen, 27. April ratificirt. Ruffland trat einen unbedeutenden Landstrich von Beffarabien ab; alles eroberte Gebiet wurde zuruckgegeben, das Schwarze Meer neutralifirt. Die Pforte und Rußland verpflichteten sich, an bemfelben teine Seearsenale mehr zu unterhalten, und bestimmten burch Specialconvention einen fehr geringen Stand ihrer dortigen Marine. Auf den Alandsinfeln follte Rußland weder die Befestigungen noch Militaretabliffemente herstellen. Der Bertrag von 1841 über die Schliegung der Meerengen wurde neu beftätigt; das Berhaltnif der Donaufürstenthumer naber bestimmt; bie Regelung ber Donauschiffahrt einer Commission vorbehalten. Das war bas ganze Ergebniß bes D., bessen Rosten, ohne die Berluste an Brivateigenthum, auf 1800 Mill. Frs. außerordentlicher Kriegsschulden berechnet worben, mabrend menigstens eine halbe Million Menfchen babei zu Grunde ging. Bgl. außer ben Schriften von Bazancourt, Anitschlow, Niel, McClellan, Beigelt u. a. besonders Ruftow, «Der Krieg gegen Rufland» (2 Bbe., Zur. 1855 - 56).

Driffamme (aus dem mittellat. Auroa stammula), die ehemalige Kriegsfahne der Könige von Frankreich, war ursprünglich die Kirchensahne der Abtei St.-Denis, die sie als Schirmvögte des Klosters führten. Dieselbe bestand aus dem angeblichen Leichentuch des heil. Dionuhsius, einem Stück rothen Tuchs (woher der Name stammt), in Form eines Paniers, unten fünfzipselig, an den Spitzen mit grünseidenen Quasten geziert, und war an einer goldenen Lanze besessigt, die ersten Schirmvögte waren die Grafen von Bezin und Pontoise. Als in der Folge König Philipp L Bezin mit der Krone vereinigte, ging die Schirmvögtei des Klosters auf ihn über. Seitdem wurde die D. bei den Heeren geführt und nach und nach zur Hauptsahne der franz. Truppen, seit Karl VII. aber nicht mehr in den Krieg mitgenommen.

Orlgunm, Pflanzengattung aus der 14. Klaffe, 1. Ordung, des Linne'schen Systems und aus der Familie der Lippenblütler, beren in Europa und der Mediterranzone wachsende Arten, einjährige oder ausbauernde Kräuter, sich durch kopf- oder ährenförmig zusammengedrängte Blütenquirle, welche trugdoldig und rispig angeordnet sind, auszeichnen. Die Blüten bestigen einen glodenförmigen Reich und eine kleine Blumenkrone mit kurzer, enger Röhre, ausgerandetem Delm und gleichmäßig-dreilappiger Unterlippe. Zu dieser Gattung gehören der gemeine

tem helm und gleichmäßig-breilappiger Unterlippe. Bu biefer Gattung gehören ber gemeine Doften ober wilde Majoran (O. vulgare L.), eine ausbauernbe, in Deutschland an sonnigen,

steinigen, bebuschten Hügeln häufig wachsende Pflanze mit lugeligen Köpfchen, braunen Kelchen und rosen- oder fleischrothen Blumen, und der echte Majoran (f. d.). Das Kraut des wilben Majorans kann wie dasjenige des Feldkümmels (Thymus Sorpyllum) gebraucht werden und

war auch früher als Herba Örigani officinell.

Drigenes, wegen feines eifernen Fleifes Abamantios genannt, ber geiftbollfte und gelehrtefte Kirchenlehrer bes chriftt. Alterthums, geb. zu Alexandria 185 n. Chr., wurde von feinem Bater Leonidas im Chriftenthum und in ben Biffenfchaften unterrichtet und hatte nachher Clemens Alexandrinus und den Neuplatonifer Ammonius Saffas zu Lehrern. Als fein Bater unter Raifer Severus ber Religion wegen ins Gefängnif geworfen worden war, ermahnte er ihn, eher ben Märthrertod zu leiben, als bem Christenthume zu entfagen. Nach bem Tobe bes Baters erhielt er Mutter und Schwester burch Unterricht, ben er in ber Grammatit gab. Bereits in seinem 19. 3. wurde er Katechet in Alexandria, wo er allgemeines Aufsehen erregte. Auch in Rom, wohin er nach dem Tode des Raifers Septimius Severus 211 ging, erwarb er fich viele Gönner. Nach seiner Ruckehr sette er in Alexandria, auf des Bischofs Demetrius Berlangen, seinen Unterricht fort, bis ein Bollsaufruhr ihn bewog, nach Balustina zu flüchten, wo er fich bei ben Bifchofen in folche Gunft fette, daß fle ihm erlaubten, in ihren Berfammlungen Bortrage zu halten. Dadurch eifersuchtig gemacht, rief ihn ber Bischof von Alexandria zurud; boch bald darauf ging er nach Achaja, wo damals mehrere Repereien eingeriffen waren. Auf feiner Reise nach Casarea in Balastina 228 wurde er von den daselbst versammelten Bischöfen zum Presbyter geweiht. Dies gab bie erfte Beranlaffung ju ben Berfolgungen, die fein Leben verbitterten, indem der Bifchof von Alexandria, Demetrius, behauptete, daß es nur ihm zutomme, D. ju weihen, und nachdem er beshalb zwei Concilien versammelt, ihn 232 bes Priesteramts entsette und ihn excommunicirte. Diese Berurtheilung wurde in Rom wie von den meisten anbern Bischöfen gebilligt; allein bie Rirchen in Balaftina, Arabien, Phonizien und Achaja blieben mit D. in Berbindung, ber die Brethilmer, die man ihm fchuld gab, leugnete und sich nach Cafarea zurlidzog, wo ber Bifchof Theottift ihm gestattete, bie Beilige Schrift auszulegen. Gregor ber Thaumaturg und fein Bruder Athenobor ließen fich von ihm unterrichten. Die Berfolgung der Christen unter Raiser Maximinus nöthigte ihn, sich zwei Jahre in Kappadocien berborgen gu halten. 218 Gorbian 237 ber Rirche ben Frieben wiebergegeben hatte, machte D. eine Reise nach Athen und dann nach Arabien, wohin die Bifchofe ihn berufen hatten, um ben Bifchof Bernu von Boftra ju widerlegen, welcher leugnete, bag bie gottliche Natur Chrifti vor feiner Menschwerdung eriftirt habe. D. sprach mit fo hoher Berebsamkeit, daß Bernu wiberrief und ihm fitr feine Belehrung bantte. Bei einer neuen Berfolgung unter bem Raifer Decius wurde er eingekerkert und hatte harte Martern zu erbulden. Erfchopft burch biefe Mishandlimgen, ftarb er zu Tyrus 254. Wenige Menfchen find fo bewundert und geachtet und boch fo hart angegriffen und verfolgt worden als O., fowol bei feinem Leben wie im Tobe. Namentlich beschuldigt man ihn, daß er die Wahrheiten der christl. Religion durch Blatonische Ibeen verfalfct habe. Allerdings führte ihn das Strebar, bas Christenthum philosophisch zu begreifen, auf manche Anschauungen, die schon damale fich von bem herrschenden Dogma entfernten, und auf noch mehrere, die einer spätern Orthodorie als keterisch erschienen, und in seinem großartig angelegten, leiber im Driginal nur noch fragmentarifch und außerbem in einer unzuverläffigen lat. Uebersehung des Rufin vorhandenen Buche «Do principiis» (herausg. von Redepenning, Lyz. 1836, und von Schniger, Stuttg. 1836) hat er ein vielfach originelles, auf die Philosophie bes Plato gegründetes System aufgestellt. Bon feinen Werten, angeblich 6000 an der Bahl, find außerdem noch vorhanden eine Ermahnung zum Märtprerthume» (herausg. von Betftein, Baf. 1674), die aPhilosophumena» (zuerst herausg. von Miller, Orf. 1851), Commentare, Somilien und Scholien über bie Beilige Schrift, Die er vielleicht querft gang qu erflaren unternahm. Wir haben beren noch eine große Menge, aber bie meisten find fehr freie Uebersetungen. Durch fie machte D. die bilbliche ober allegorische Erflarungsart ber Juden allgemeiner und verwarf den buchstäblichen Sinn, den er blos als Körper der erstern ansah. Außer diesen eregetischen Werten machte er sich um die Kritit verdient durch seine «Herapla». Seine Schrift gegen Celfus (beutsch von Mosheim, Samb. 1745) ift die vollständigste und geistvollste Bertheidigung bes Chriftenthums, welche bas Alterthum aufzuweifen hat. Seine fammtlichen Werte haben be la Rue (4 Bbe., Bar. 1733—59) und Lommatich (25 Bbe., Berl. 1831—48) herausgegeben. Ueber feine Rechtgläubigkeit haben fich viele Streitigkeiten erhoben. 3m 4. Jahrh. beriefen fich die Arianer auf ihn, um die Wahrheit ihrer Lehrsätze zu beweisen. Sowol unter feinen Bertheibigern ale unter feinen Gegnern finden fich die gelehrteften und berühmteften Rirchenvater,

wie benn 3. B. hieronymus fich gegen ibn erklärte. Bgl. Thomafius, «D. Gin Beitrag gur Dogmengeschichte bes 3. Juhrh. (Nurnb. 1837); Rebepenning, aD. Gine Darftellung feines

Lebens und feiner Lehre» (Bonn 1841).

Driginglität ift abgeleitet vom lat. origo, Urfprung, beißt alfo Urfprunglichteit. Drigina I nennt man bas Urbilb, die Urfdrift; ber Gegensat bagu ift bie Copie, bas nachgebilbete Bilb, bie Abschrift. Deshalb fagen wir von einem Rünftler: er hat Driginalität, wenn er frei aus ber Ursprünglichkeit seines eigenen Genius schafft, wenn fich kein anderer Künftler nachweisen luft, beffen Eigenthumlichkeiten er bewußt ober unbewußt nachahmt. Das wirkliche Genie ift immer priginell, b. h. urfprünglich und eigenthumlich. Wenn aber manche fcon barum ein Genie zu fein meinen, weil sie in ihrem Denken und Wirken von andern Menschen möglichst abweichen, so ift das nicht die gemale, sondern die affectirte D. In diesem misbrauchlichen Sinne pflegt man einen feltsamen Menschen und Sonderling auch wol ein Original zu nennen.

Drihnela, eine gewerbreiche Stadt (Ciudad) ber Proving Alicante im fvan. Rönigreich Balencia, 3½ M. im ND. von Murcia, höchst malerisch an beiden Usern der zweisach überbrudten Segura gelegen und bon einer großen, mit Palmengruppen, Drangen-, Citronen-, Manbel-, Granat- und Maulbeerbaumen besetten Huerta umgeben, ift ber Gis eines Bischofs wie früher auch einer (1555 gegriindeten) Universität. Die im ganzen gutgebaute Stadt bat fünf Blate, eine foone Rathebrale und vier andere Kirchen, zwölf ehemalige Rlöfter, zwei hospitaler, ein Priefterseminar, verschiebene andere Lehranftalten sowie drei Bibliotheten und ein Theater und gahlt mit der huerta (1857) 25208 E., welche Silbfruchte und Seide bauen, viele Betreibeund Delmühlen, auch hut-, Seifen- und Salpeterfabriten, Leinen- und Seidenwebereien unterhalten. Ein grofer Jahrmarkt, ber 6. Aug. ftattfindet, forbert den Berkehr. Die Stadt, an= geblich das rom. Orcelis, hieß unter ber Berrschaft ber Westgothen Auriola. 712 gehörte sie

den Arabern, denen sie 1264 durch Jakob I. von Aragonien entrissen wurde.

Drinoco ober Orenoco, ber Größe nach ein Strom zweiten Ranges unter den Flüssen der Erde, der fünfte Amerikas, der dritte Südamerikas, hat seine noch von keinem Europäer besuchte Quelle an dem Bereinigungspunkte ber Sierra-Tapirapecu mit der Sierra-Barime, einer ber Hauptketten bes Hochlandes von Buiana, wahrscheinlich in einer Höhe von etwa 5000 F. und in ber Nachbarschaft bes Barime, eines Quellstroms bes Rio-Branco, ber in ben Rio-Negro, einen Nebenfluß des Amazonenstroms, geht. Der Oberlauf des D., bis zu dem fleinen Bafferfall (Randa) be los Guaharibos, beträgt, die Biegungen mitgerechnet, nur 18—19 M. Nach dem Austritte aus dem Sochlande umftromt er dasselbe, indem er auf seinem weitern Laufe eine große Spirale um feine Quelle beschreibt. Bon dem genannten Bafferfall, ber oberften Grenze feiner Schiffbarkeit und bem Anfangspunkte bes Mittellaufe, fließt er 31 Dt. gegen NB. bis zu ber Miffionestation Comeralda, und 51/4 M. unterhalb berfelben findet in 868 g. Seehohe bie burch Alex. von humboldt's Forschungen weltberlihmt gewordene Bifurcation oder Gabeltheilung bes hier 2060 f. breiten Stromes ftatt, indem er ein Drittel feiner Bewäffer in der Breite von 923 f. unter bem Ramen Casiquiare subwarts in den Rio-Regro entfendet, wodurch eine ununterbrochene Wasserverbindung mit dem Amazonenstrome vermittelt wird. Sierauf fließt der Hauptftrom 461/2 M. gegen NW. bis zur Aufnahme bes von ND. tommenden Bentuari, bann 15 M. westwärts, bis er bei der in 702 F. Seehöhe liegenden Einmündung des von den Cordilleren kommenden 150 M. langen Guaviare plötlich eine große Biegung gegen R. macht. Nachdem er in biefer Richtung gunachft 281/2 M. ungestört weiter gefloffen, tritt er, indem er die Granitfelsen, welche einige Zweige ber Sierra-Parime nach B. vorschieben, burchbricht, in die Region der großen, ebenfalls durch Alex. von Humboldt berühmt gewordenen Randales oder Wasserfälle und Stromfchnellen, unter welchen bie von Mappures unterhalb ber Ginmindung bes von 2B. kommenden Rio-Bichada (5° 13' 32" nördl. Br.) und Atures (5° 38' 4" nördl. Br.) die bemerkenswerthesten sind. Unterhalb der lettern, 621/2 M. unterhalb der Einmundung des Guaviare, nimmt ber D. unter 6° 20' nordl. Br. ben machtigen, mafferreichen Rio = Deta auf, welcher auf der Cordillera von Reugranada entsteht, in seinem Oberlaufe biefem Lande angehört, ein Fluggebiet von 2000 D. D. Dr. hat und in der geogr. Breite von Bogota, der Hauptstadt der Conföderation von Neugranada (etwa 25 M. westlich des Stroms gelegen), bereits schiffbar ift. Beiterhin munden in den D. die ebenfalls von der neugranabischen Cordillera kommenden Ströme Arauca und Apure (f. b.). Nahe unterhalb ber Aufnahme des Apure, ober vielmehr bei der Mündung seines Armes Apurito, beginnt in 194 F. Geehohe der D. feinen Unterlauf, in welchem er, oftwärts gewandt, rechts ben Caura und Caroni, seine bedeutenosten Rebenflüffe aus dem Hochlande von Guiana, aufnimmt und langfam zwischen bichten Waldungen

auf bem rechten, und ben Llanos (f. b.) bes D. auf bem linken Ufer babinflutet. Die Mündung bes D. ift von ber Quelle 110 M. entfernt. Geine ganze Stromentwickelung beträgt über 320, nach anderer Angabe 338 D., fein Stromgebiet, bas 436 Fluffe umschließt, 17331 D. D. Bahrend ber Regenzeit schwillt ber D. bedeutend an und überschwemmt vorzüglich die Ebenen feines untern Laufs, nicht felten bis zu einer Breite von 25 D. Bei Angostura (f. b.) wird ber Blug in einen Enghaß eingeschnütt, ber die obere Grenze ber oceanischen Ebbe und Flut bilbet, und durch welchen der Strom in jeder Secunde 240000 Rubiffuß ergiefit, mehr benn 13 mal mehr Baffer, ale ber Rhein burch feine verschiedenen Mithbungen in die Gee führt. Etwa 33 Dt. unterhalb Angoftura behnt fich ber Strom zu einer Breite von 3 Dt. aus, und hier beginnt fein gegen 400 D. - DR. großes, periobifch überschwemmtes Delta, burch welches er fich auf einer Rüftenausbehnung von 371/2 M. in 17 Mündungsarmen (Brasos) oder Kanalen (Canos) ergießt. Bon biefen ift ber fiiblichfte, ber in die Boca del Navios führende Brazo-Imataca, bei weitem ber bebeutenbste und berjenige, welchen bie großen Schiffe wählen. Er ist gegen 4/5 Mt. breit und erweitert sich zwischen Bunta-Barima und der Insel Ruia zu beinahe 5 Mt. Die Schiffbarkeit bes D. beträgt vom Meere aufwarts bis zu ben Bafferfallen von Atures gegen 200 DR. Dberhalb Manpures ift fie aber ebenfalls wieder auf 127 Dt. frei und ununterbrochen bis zu dem Bafferfall von Gnaharibos ober gegen 31 M. oberhalb Esmeralba.

Drion war nach ber altesten Sage ein großer Jager, ber feine Befchäftigung auch nach bem Tobe in der Unterwelt noch fortfette, und der schönste Mann feiner Zeit. Geine Abstammung wird verfchieben angegeben. Der gewöhnlichen Sage nach mar er ber Sohn bes Spriens, nach andern ein Sohn bes Boseibon und ber Euryale ober ein Erdgeborener. Er war von fo ungeheuerer Groge, bag, wenn er im tiefften Meere ging, haupt und Schultern über bas Baffer emporragten, Die, wenn er auf ber Erbe ging, bis in Die Wolten reichten. Als er einft nach Chios fam, welches er von wilben Thieren reinigte, verliebte er fich in bie Tochter bes Denopion, Aero ober Merope. Da biefer bie Bermählung immer aufschob, wollte er bie Jungfrau mit Gewalt entfithren. Denopion rief beshalb ben Dionpfos zu Billfe, ber ben D. blenbete. Das Oratel, welches er nun befragte, rieth ihm, gegen Morgen zu geben und feine Augen ben Sonnenftrablen auszusehen; auf biefe Beise werbe er sein Augenlicht wiederbetommen. Diefes geschah auch. Mun tehrte er, um Rache an Denopion zu nehmen, nach Chios zurück, fand biefen aber nicht. Hierauf begab er fich nach Kreta, wo er mit Artemis jagte. Die Beranlaffung zu feinem Tobe wird verfchieben erzählt. Rach einigen erlegte ibn Artemis mit ihren Pfeilen, weil ihn Gos feiner Schönheit megen geraubt hatte und die Götter barüber gurnten. Rach undern hatte fich Artemis in ihn fo verliebt, daß fie ihn jum Gemahl begehrte. Apollo, darüber erzürnt, behauptete gegen seine Schwester, fle vermöge einen fernen dunkeln Punkt auf dem Meere nicht zu treffen. Sie ichoß, traf aber bas haupt bes Beliebten, bas fie vorher nicht erkannt hatte. Rach einer britten Sage fand er feinen Tob durch den Stich eines Storpions. Astlepios wollte ihn von den Todten erwecken, wurde gber von Zeus burch einen Blipftrahl getöbtet. Rach feinem Tobe ward D. nebst feinem hunde an den himmel verfett, wo das glanzenofte Sternbild des himmels überhaupt jetzt seinen Namen führt. Dasselbe ist auch in Europa in den Wintermonaten sichtbar und leicht kenntlich an brei Sternen zweiter Große, die am Gilrtel in geraber Linie nage beifammenfteben und unter bem Ramen bes Jatobeftabe befannt find.

Driffa, Urissa (saustr. Ordra), ein Landstrick an der Nordostecke der vorderind. Halbinsel, welcher sich zwischen dem Bengalicken Golf im D., dem eigentlichen Bengalen im ND. und N., Nagpur oder Berar im W. ausbreitet, im S. aber an das Küstengebiet der nördl. Circars, im Innern an den Godawery grenzt und 2493 D.-M. mit etwa 4,530000 E. umfast. Die innere, wilde und nicht angesiedette Region ist jett mit dem Obercommissariat der Centralprovinzen vereinigt; das übrige Land gehört zur Prässdentschaft Bengalen. Die Küste ist größtentheils slack und sumpsig. Dahinter erhebt sich als Fortsetung der Osighats eine Urgebirgssette, deren Gipfel 2000 F. Seehöhe erreichen, und ununterbrochene Wälder ziehen sich vom Godawery bis zur Gangesebene, gegen 130 M. weit. Der Hauptstrom ist der Mahanadi (engl. Mahanuddy), der im Gebiete von Nowagada auf dem centralen Plateau entsteht. Der Fluß hat dei Sambalpur (54 M. vom Weere) eine Breite von 1/4, dei Kattal von nahezu 1/2 M. Breite, theilt sich bei letzterer Stadt in viele Arme und ergießt sich nach einem Laufe von sast 115 M. in etwa 12 Mündungen in das Meer. Im Juli die Febr. ist er 100 M. weit (die Sewnarain) auswärts schissfrar, wiewol sein Lauf einige gesährliche Stromschnellen hat. Der Hauptreichthum des Landes besteht in Holz, ausgerdem in Gold, Diamanten und Rubinen am mittlern Mahanadi. Der Boden ist fruchtbar und gut bewässert, aber dennoch sehlt es an Ansiedelungen, weil sich

bas Rlima wegen ber Fenchtigkeit ber Luft als eins ber ungesundeften in Indien erweift. Im Frühjahr tritt eine unmäßige Schwille ein, und bas Thermometer erreicht im Schatten 37° R. 1865 wurden mehrere Landstriche burch furchtbare Orlane, im Aug. 1866 von ebenso unheilvollen Ueberschwemmungen beimgesucht, fodaß Sungerenoth und Krantheiten 5-600000 Menfchen hinrafften und an vielen Orten nur noch ein Biertel ber Bevöllerung übrigblieb. In den Balbeinöben leben wilbe Thiere in erfchrecklicher Menge, furchtbare Schlangen in jebem Dichangel, in jeber Schlucht. Das sumpfige Delta bes Mahanabi wimmelt von gefräfigen Alliaatoren: auch fehlt es nicht an Storpionen, Taufenbfüßlern u. f. w. Die Bevölferung besteht aus Orbras ober Urinas in den Sbenen und Thälern, aus halbwilden Koles oder Hos im Norden, Rhonds in ber Mitte, Saurias im Sitben. Die brei lettern Raffen gelten als Urbewohner bes Landes, bie Ordras find Hindus. D. war einst ein Hindureich, welches mit dem 1524 erfolgten Tode des Rabscha Bertal Rubra Deo sant, 1592 unter die mohammed. Beherrscher von Bengalen, 1750 großentheils unter die Herrschaft ber Maharatten von Nagpur tam. 1765 wurde das Land vom Delhitaifer Schah-Allum an die Oftindische Compagnie abgetreten, außer Kattat, welches man erft 1803 ben Maharatten entrif. Der befanntefte Theil von D. ift Ruttat ober Rattat, oft auch bas eigentliche D. genannt, eine brit. Provinz von 359 D.-M. mit 2,127555 E. Diefelbe umfaßt bas Mahanabibelta und überhaupt die ganze fumpfige Rufte von ber Grenze ber Prafibentschaft Mabras bis Balafur, babinter ein trodenes, fandiges Gebiet, bas meift gang improductiv, an ben besten Stellen mit Bainen von Mangobaumen, Bambusbidichten, Banianen und wilden Sträuchern bedeckt ift. Noch weiter landeinwärts beginnt ein waldiger Gebirgeftrich. Die meiften Bewohner find Sindu, ein Zehntel Mohammebaner. Die Proving zerfällt in bie Diftricte Rattat, Khurdah, Buri und Balafur. Die Hauptstadt Kattat, am Anfange des Mahanadideltas gelegen, hat verfallene Befestigungen sowie schlecht erhaltene Häuser und guhlt 40000 E., bie wenig Bertehr treiben. Rabe ber Rorbgrenze ber Broving, am Burahballong, unweit beffen Münbung ins Mecr, liegt ber hafenort Balafur (Balafore), einst im Befit ber Portugiesen, bann ber Hollander, spater ber Danen, die ihre Factorei nebst Besitsthum 1846 an bie Oftinbifche Compagnie verkauften. Die Kattat-Mehal im Beften ber Broding Kattat find 18 verschiedene Schutstaaten, die 796 D. - M. mit 761805 E. umfassen. Der einzige größere Ort im Innern ift Sambalpur, Sauptort bes gleichnamigen Diftricts, ber früher ein Rabichathum bilbete, 1849 bem brit. Gebiet einverleibt wurde und auf 220 D .- D. 274000 E. zählt. Der Diftrict ist berühmt als Hundort der schönsten Diamanten der Belt. Die Diamantensucher find vom Nov. bis zur Regenzeit im Mahanadi beschäftigt.

Drizāba, eine freunbliche Stadt im meric. Departement und 17 M. im WSB. von Beracruz, 2½ M. von der Grenze Pueblas, in der Ostcordillera 3766 F. über dem Meere geslegen, hat 12 Kirchen und Kapellen, 2 Hospitäler, 1 höhere Lehranstalt (Cologio nacional) und zählt etwa 15000 E., die verhältnißmäßig viele industrielle Stadlissements unterhalten. Namentlich befindet sich hier eine große Baumwollspinnerei. Etwa 3½ M. im NW. der Stadt erhebt sich ber erloschene Bullan Pic de O. oder Bolcan de San-Andres (aztesisch Sitlatevetl), durch Höhe, Form und Umgebung einer der imposantesten Berge der Erde, nach Alex. don Humboldt 16302, nach Ferrer 16776 F. über dem Meere, im letztern Falle etwas höher als der berühmte Popocatepetl und der höchste Berg von ganz Nordamerika. Zum ersten mal bestiegen wurde dieser Berg 1848 von zwei amerik. Ossizieren, Reynosds und Mannard. Sein letzter Ausbruch ersosten Bewaldeten Seiten des Kolosses keine Spur mehr von seinen frühern Ausbrüchen. Sein höchster Paß, Chuchilla, liegt in 13600 F. Seehöhe, die Schneegrenze 13212 F., der tiesste Gletscher, Kancho Jacale, 10000 F. hoch. Die von Beracruz über O. nach Puebla sührende siibl. Nebenstraße umgeht den Berg mittels eines 6750 F. hohen Passes, während der

Bag ber norbl. Hauptstrafe 700 & höher liegt.

Orkabische Inseln ober Orkney heißt ber sübl. Theil ber shetland-orkneyschen Stewartry ober Bogtei, die auf 62½ Q.=M. 64065 E. zählt und gegenwärtig der schott. Familie Dunbas mit der Erbrichterwürde eigenthämlich gehört. Die Juselu, 67 an der Zahl, sind durch die 10 engl. M. breite Meeresströmung Pentland-Frith von der Nordspise Schottlands getrennt und haben zusammen einen Flächeninhalt von 20¾ Q.=M. Doch sind nur 30 davon bevöllert, mit ungeführ 32000 E. Die übrigen, Holme genannt, werden zu Weideplätzen, zur Jagd und Fischerei benutzt. Hierzu kommen noch die bei hohem Wasser übersluteten Skerries ober Scheren, nachte Felsen, auf denen im Sommer Leute, welche aus Meerpflanzen Soda

bereiten, ihre Hütten aufschlagen. Im Winter haben diese Inseln häufig ftarke Nordlichter, viele Sturme, heftige Gewitter und stets Rebel; dagegen halt fich Frost und Schnee nie lange. Auf ber Höhe ift ber Boben moraftig und im Thale Torfmoor. Man grabt zwar Eichstämme aus bem Moor, aber gegenwärtig wachfen Baume nur in gefchützten Garten. Der Strand liefert Bernstein und angeschwemmtes Holz. Die Inseln find reich an See- und Landvögeln, und die Bogeljagd liefert zur Ausfuhr Schnepfen, Rebhühner und Ribite. Wichtig ist namentlich ber Robbenfang. Auch führt man viel Wolle aus sowie Bieh, Butter, Talg, Häute, Febern, Dunen, Gier, Thran, hummer, geborrte und gefalzene Fifche. Es fehlt nicht an Eifen, Gilber. Binn und Bleiftufen, obicon bie Bewohner teinen Bergbau treiben. Getreibe wird nicht ausreichend geerutet. Das Bieh weibet ohne Buter, indem es blos vom Sigenthumer gezeichnet wirb. Die urfprünglichen Bewohner ber Orfabifchen Inseln waren britifch-celtischen Stammes, gingen aber im Laufe bes Mittelalters allmählich in ben eingewanderten Stanbinaviern auf, sodaß die gegenwärtige Bevölkerung der Inselgruppe eine rein flandinavische ist. Schon 876 wurden bie Inseln von Barald Barfagr erobert. Seit bem 10. Jahrh, ftanden fie hierauf unter unabhängigen fandinav. Jarls, bis fie 1098 an die Krone Norwegens tamen. 3m 12. Jahrh. waren die Orfabischen Inseln ftarter bevölkert als gegenwärtig und konnten an 7000 Streiter nach fremben Ruften fenden. 1468 tamen fie an Jatob III. von Schottland infolge beffen Bermählung mit Margarethe von Danemart, und 1590, nach der Berheirathung bes spätern Jatob von England mit ber ban. Prinzeffin Anna, leiftete Danemart auf alle Anfprüche vollständig Berzicht. Die Hauptinsel ist Bomona ober Mainland, b. h. Hauptland, beren Umfang so groß wie der aller übrigen. Auf ihr liegt Rirtwall, die Refiden, der ehemaligen souveranen Grafen von Ortney, jest Bifchofesit, mit (1861) 3519 E., einer großen Kathebrale und mertwürdigen Ruinen. Auch findet man auf Bomona in der Rabe von Stromneg, dem Saupthafen ber Infeln, koloffale Ueberreste sog. Druidentempel. Die vorzüglichsten Infeln außerbem find Hon, North-Ronaldshap, South-Ronaldshap, Stronfap, Eday, Westray, Shapinshap, Burray, Balls und Sanday. Auf ber letigenannten Infel entbedte man 1818, als ber Wind ben 20 F. hohen Sand weggeführt hatte, Gebande und Grabmaller von hohem Alterthum.

Orfan nennt man einen fcmeren Sturm mit boppelter Bewegung, einer treisformigen, sich um einen Mittelpunkt brehenden (wie bei Winbhosen) und einer fortschreitenden, indem sich ber brebende Windtorper bisweilen geradlinig, meiftens aber in einer mehr ober minder gebogenen Curve fortbewegt. D. tommen hauptfächlich innerhalb ber Tropen vor, am häufigsten in Westindien, in der Rabe von Mauritius und im Chinesischen Meere. In diesem Meere nennt man fie Teifune (engl. Typhoons). Man tennt bie Bewegung ber D. erst feit etwa 20 3. und weiß auch erft feitdem, bag ihre Drehung einem gang bestimmten Befete unterworfen ift. Sie breben fich nämlich im Norden des Aequators von rechts nach lints (gegen ben Zeiger einer Uhr) und im Gitben von links nach rechts. Diefes querft von Reid aufgestellte und von Dove weiter ausgeführte Gefet ber Sturme ift fur bie Schiffahrt außerorbentlich wichtig, indem seine Renntniß die Seeleute in den Stand fest, burch einen veranderten Curs ben D. auszuweichen oder wenigstens ihrem furchtbaren, alles vernichtenden Mittelpunkte möglichst fern zu bleiben. Bon ber Gewalt eines folchen D. tann fich nur ber einen Begriff machen, ber ihn felbft erlebt hat. Es ift vorgetommen, bag in Barbaboes vier 24pfündige Gefchute aus einer Batterie und niehrere hundert Schritt weit durch die Luft geführt wurden. D. find fast immer von febr beftigen elettrischen Erscheinungen begleitet, und mahrscheinlich spielen biefe auch bei ihrer Entstehung eine bedeutenbe Rolle. Für die Entstehung hat man verschiedene theoretische Erklärungen, die jedoch noch der fichern Begründung entbehren. Der Name D. (franz. ouragan, span. huracan, engl. hurricane) ift ber Sprache ber frühern indian. Bewohner ber Infel Batti entlehnt und

durch die Spanier zu ben übrigen seefahrenden Nationen gelangt.

Orfney-Inseln, bei ben Alten Orcabes, f. Orkabische Infeln.
Orlamiinde, eine Stadt von 1179 E. im Gerichtsamt Kahla des Herzogthums Sachsen-Altenburg, auf einem steilen Berge an der Saale, hatte ehemals eigene Grafen, die die in frühe Zeit hinaufreichen und namentlich in Thüringen sowie im Oberlande und Franken bebeutende Bestungen hatten. Die ältere Linie der Grafen von O., der Wilhelm III., Markgraf in Meißen (1046) und Landgraf von Thüringen, angehörte, erlosch 1112. Obschon damals der Kaiser Heinrich V. die orlamündischen Güter als erledigte Lehen einziehen wollte, wußte doch Graf Siegfried von Ballenstedt, ein Nachkomme der Grafen von O. aus weiblicher Linie, in den Besty derfelben sich zu setzen und zu behanpten. Nach Siegfried's II. Tode 1123 mag Albrecht der Bär die Grafschaft O. für seinen Sohn Hermann in Anspruch genommen haben,

bessen Nachkommen fich nachmals in mehrere Linien theilten. Nachbem die Grafen von D. in ber Fehde gegen bie Landgrafen von Thuringen 1345 ganglich unterlegen, wurden fie bes größten Theils ihrer Besitzungen verluftig, die an Thuringen tamen. Nur noch auf Lebenszeit blieben ihnen einige Guter in Thuringen. Ihr Gefchlecht erlosch erft mit Graf Sigismund von D. 1447. Bal. Michelsen, ellertimblicher Ausgang ber Graffchaft D. (Jena 1856).

Orlean ober Roucon beißt ber rothe Farbestoff, welcher aus ber rothen breitgen Oberhaut ber Samen bes Orleanbaums burch Bafchen, Maceriren, Garen und fpateres Abbampfen in

Sübamerifa und Bestiudien gewonnen wird. (G. Bixa.)

Orleans, Bauptstabt bes frang. Depart. Loiret, in Gestalt eines Balbmoubes am rechten Ufer bes nördl. Strominies ber Loire in einer freundlichen, burch ihre Gemüfegartnerei (befonbers Spargelcultur) berühmten Ebene gelegen, wird durch die fcbone, im 14. Jahrh. erbaute Loirebrude von neun Bogen mit ber fühl. Borftadt St.-Marceau verbunden. Die Stadt gablte 1866 49100 E. (gegen 50798 im J. 1861) und ift Sit eines Suffraganbifchofs ber Erzbiocefe Baris, einer militärischen Subbivifion, eines faiferl. Appellhofs für brei Departements, eines Tribunale erfter Inftang, eines Affifenhofe, eines Sandelsgerichte u. f. w. Der altefte Theil ber Stadt, ber niedrig am Fluffe liegt, hat meift enge Baffen mit alterthumlicher Bolgarchitektur. Der Plat bu Martron, feit 1855 mit einer Reiterstatue ber Jeanue b'Arc geschmudt, bilbet ben Uebergang ju bem nordl. bobern Stadttheile, ber große maffive Bebaube hat. Auf ber Bobe fteht ber 1601-1790 im goth. Rathebralenftil erbaute imposante Dom Ste. - Croix mit zwei Thurmen von 268 f. Sobe. Die neuen Straffenanlagen find nach Art ber parifer Boulevards mit großartigen Saufern und glangenben Laben befett. Außer ber Rathebrale, ber alten Rirche St. Aignan mit einer Arppta und ber 1857 nach bebeutenben Restaurations= arbeiten eröffneten Kirche St.-Cuverte find als mertwürdige Gebaube zu nennen: bas Rathhaus mit einer ichonen Nacabe und auf bem Berron mit einer Statue ber Jungfrau von Orleans (Copie bes Meisterwert's ber Bringeffin Marie von Orleans im Mufeum ju Berfailles); Die Mairie, einst Refidenz Franz' IL, ber bier ftarb, und mehrerer feiner Nachfolger; die Brafectur (ebemale Klofter auf ber Stelle eines Römerbaues); ber 1821-24 aufgeführte Juffigpalaft; bas Hotel-Dieu, eins ber schönsten Krankenbäufer Frankreichs, und die Getreidehalle. Bon histor. Intereffe find auch die Häufer ber Agnes Sorel, bes Abmirals Coligny, ber Diana von Boitiers u. f. w. Die Stadt hat ein Lyceum an Stelle ber vormals febr blübenden jurift. Hochschule, melde 1312 von Philipp IV. gegrundet war und in ber Revolutionszeit einging; ferner ein Priefterfeminar, ein Lehrer= und Lehrerinnenfeminar, Gewerbe= und Sandwerferschulen, eine höhere Elementar- und eine prot. Primärschule der hiesigen reform. Consistoriallirche, eine medic. Mittelschule, eine Zeichen- und Architettenschule, eine Mufit-, eine Bebammen-, eine Aderbaufcule, eine Bibliothet von 42000 Banden, Mufeen für Gemalbe, Sculpturen, Alterthumer, Naturgeschichte, einen Botanischen Garten, ein Taubstummeninstitut und verschiedene Wohlthatigfeiteanstalten, eine Gesellschaft für Biffenschaft, Runft und Literatur sowie verfchiebene andere miffenschaftliche und gemeinnützige Bereine. D. liegt an einem von alters ber wichtigen Puntte, über den die Straffen aus dem nordöstl. nach dem sübwestl. Frankreich führen. Die Loire erreicht hier ihren norblichsten und zugleich ber Seine nachsten Punkt, und die Stadt ist ein natürlicher Areuzungspunkt der obern und der untern Schiffahrt sowie zugleich die geeignetste Stelle, die Bafferstraße nach der Seine hinüberzuführen. Bon Nantes geben die überseeischen Waaren stromauf, von oben herab, aus dem Herzen Frankreichs, kommen Steinkohlen, Eisenwaaren, Salz u. f. w., und das Land Orleannais felbst bietet feine Getreidefülle, sein Dbft, seinen Wein und seine Farbekräuter. Schon im Mittelalter entwickelte sich hier reiche ftabtifche Blute. In neuester Zeit hat D. an Bebeutung noch zugenommen durch die Gifenbahnen, die von hier nach Baris, Nantes, Borbeaux und Mittelfrantreich führen und nebst dem Kanal von D. (91/2 M. lang zwischen Loire und Loing) sowie ben Kanalen be Briare und du Centre den Handelsverkehr außerorbentlich fördern. Außerdem nimmt D. auch eine ausgezeichnete Stelle unter ben Industrie - und handelsstädten Frankreichs ein. Es gibt hier bedeutende Spinnereien, Fabriken von Woll- und Baumwolldeden, feinen Tüchern und Flanellen, Wollzeugen für die Levante, bedeutende Zuderraffinerien, große Weinessigsabriten, Bachsbleichen, Pergament= und Lohgerbereien, Destillationen, Fabriten für Chemikalien, Farben, Ba= pier, Rabeln, Feilen, Ragel, Topfmaaren, Fayence, Dichl, Rubeln u. f. w. Gehr ausgebreitet ist der Handel mit eigenen Fabritaten, mit Wolle, Bein, Branntwein, Getreibe, Mehl, Holz, Del und andern Artikeln. D. ist das von Julius Casar zerstörte Genabum im Lande der Carnuten und hieß fpater Aureliani ober Civitas Aurelianorum, im Mittelalter Aurelianum. 451

belagerte Attila den Ort vergeblich. Nach Chlodwig's Tode war er Hauptstadt eines merovingischen Reichs, mit welchem Burgund verbunden. Kriegsgeschichtlich berühmt ist D. besonders durch die Belagerung von seiten der Engländer 1428 (seit 12. Oct. unter Salisbury, seit 29. Dec. unter Suffolt), von welcher Jeanne d'Arc (s. d.) die Stadt besreite. Das der Retterin auf der Loirebrücke errichtete Denkmal, welches sie und König Karl VII. vor dem Kreuze Christikatiend darstellte, wurde in der Kevolution 1793 zerstört. Später errichtete man ihr auf der Place du Martroy eine stehende Statue von Gois, die man aber 1855, als an ihrer Stelle die erwähnte Reiterstatue von Forjatier ausgestellt wurde, an dem Brüdenende auf dem linken Loireuser angebracht hat. 1563 wurde D. als Wassenplat der Hugenotten unter Coligny von dem Herzog Franz von Guise angegriffen, der schon die Loirebrücke erobert hatte, als 18. Febr. der Schuß des Hugenotten Poltrot seinem Leben und dem weitern Bordringen seiner Truppen ein Ziel seite.

Drieaus (Jungfrau von), f. Jeanne b'arc. Orleans (Baus). Die Stadt D. war früher mit ihrem Gebiet ein Lehn ber Krone Frantreich, bas unter ben Balois und Bourbons mehrern Seitenzweigen bes fonigl. Saufes unter bem Titel eines Bergogthums als Apanagegut verlieben wurde. — Philipp, geb. 1336, ber vierte Sohn König Bhilipp's aus bem Saufe Balois und ber Bruber König Johann's, erhielt D. 1343, ftarb jedoch 1375 ohne legitime Erben, worauf bas Berzogthum an die Krone beimfiel. - Ronig Rarl VI. gab baffelbe 1392 feinem Bruber Louis, Grafen von Balois, geb. 1371. Derfelbe rift, als ber König bem Bahnfinn unterlag, im Berein mit ber Königin Isabelle bie Regentichaft an fich, fand aber an bem Bergog Bhilipp von Burgund und beffen Cobn, Bergog Johann ohne Furcht, gefährliche Nebenbuhler. Beil fich ber Bergog von D. ilberdies rühmte, er habe bie Gemahlin Johann's verführt, ließ ihn berfelbe 23. Nov. 1407 in ber Strafe Barbette ju Baris nieberhauen. Diefer Morb führte ben wilthenben Barteitampf ber Armagnacs und Bourguignons herbei, welcher Frankreich julest ben Baffen Beinrich's V. von England preisgab. Der Berzog Louis von D. hinterließ, außer einem Rachtommen aus ber Ehe mit Balentine von Mailand, einen natürlichen Sohn, ben Grafen Jean d'D., auch Bastard von D. genannt, welcher ber Stifter des Hauses Dunois und Longueville (s. d.) wurde. -Charles, Graf von Angouleme, als ber Sohn und Erbe bes Borigen Bergog von D., geb. zu Baris 26. Mai 1391, galt als bas haupt ber gegen Burgund und England gerichteten Partei, fiel aber schwer verwundet in der Schlacht von Azincourt 1415 in die Bande der Englander und erhielt erft 1439 feine Freiheit. Nach feiner Beimtehr zog er fich auf fein Schloß zu Blois gurud, mo er in bichterifcher Duge lebte. Er ftarb 4. Jan. 1465 aus Merger über bie Brutalität, mit ber ihn Romig Ludwig XI. behandelte. Die beste Ausgabe seiner trefflichen Bebichte beforgten Guichard und Champollion (Bar. 1842). Aus feiner britten Che mit Maria von Rleve entsprang fein Sohn und Erbe Louis. Diefer bestieg 1498 als Ludwig XII. ben Thron von Frankreich, fodag bas Bergogthum D. wieber an bie Krone gurudfiel. - Ronig Frang L, aus dem Baufe Balois-Angouleme, verlieh bas Bergogthum D. feinem zweiten Sohne Benri, ber als Beinrich II. fur Krone gelangte. Derfelbe trat Befit und Titel 1536 an feinen jungern Bruber Charles ab, welcher 1547 unvermählt ftarb. Das Bergogthum gelangte dann nacheinander an die jungern Sohne Ronig Beinrich's II., nämlich: an Louis, der 1550 als Rind ftarb; an Charles Maximilien, ber als Rarl IX. ben Thron bestieg; an Senri, Bergog von Anjou, ber erft König von Bolen, bann unter bem Namen Beinrich III. Ronig von Frankreich wurde und das Geschlecht ber Balgis beschloß. — Rönig Beinrich IV., aus dem Saufe Bourbon, erhob ebenfalls seinen zweiten Sohn 1607 jum Bergog von D.; berselbe ftarb aber schon in friiher Jugend. Gein Rachfolger murbe 1626 ber britte Cobn Bemrich's IV., Jean Baptifte Gafton, Berzog von Orleans (f. b.), ber 2. Febr. 1660 ohne männliche Erben farb.

König Ludwig XIV. verlieh hierauf das Herzogthum D. seinem einzigen Bruder Philipp, früher Herzog von Anjou, geb. 21. Sept. 1640, dessen Rachsommen das heutige Haus D. bilden. Philipp erhielt außerdem die Herzogthümer Balois und Chartres, die Herrschaft Montargis, 1672 das Herzogthum Memours, 1693 durch den Tod seiner Tante, Anne Marie Louise, das Herzogthum Montpensier. Aus diesen verschiedenen Bestigungen stammen die Titel der Prinzen und Prinzesstume des Hauses; der älteste Sohn hieß regelmäßig Herzog von Chartres. Während sich Ludwig XIV. zeitig die Herrscherrolle aneignete, wurde der junge Philipp niedergehalten und entartete unter Tanz, Spiel und Lustbarkeiten zum Schwäckling. Er heirathete 1661 die schwie Henriette (s. d.) von England und, als diese 1670 plöslich starb, 16. Nov. 1671 die Prinzesssum Charakter den seltensten Gegensat bildeten. Ungeachtet seiner

Beichlichkeit zeigte er boch in ben nieberlund. Felbzügen viel Tapferkeit. Bhilipp ftarb 9. Juni 1701 gu St. = Cloud am Schlagftuffe. - Philipp II., Bergog von Drieans (f. b.), des vorigen Sohn (aus ber zweiten Che) und Erbe, geb. 2. Aug. 1674, ausgezeichnet burch große Talente und Lafter, vermählte fich 1692 mit einer natürlichen, aber legitimirten Tochter Lubwig's XIV. und der Montespan, Françoife Marie de Bourbon, Mademoiselle de Blois, gest. 1749. Er führte verschiebene Commandos in bem Spanischen Erbfolgekriege, war währenb ber Minberjährigkeit König Ludwig's XV. Regent von Frankreich und farb 25. Dec. 1723. -Louis, Bergog von D., bes vorigen Sohn und Erbe, geb. 4. Aug. 1703, verheirathete fich 1724 mit einer Prinzeffin von Baben, und ale biefelbe 1726 ftarb, jog er fich in bie Abtei St. - Geneviève gurud, wo er 4. Febr. 1752 ftarb. — Louis Philippe, Bergog von D., bes vorigen einziger Sohn und Erbe, geb. 12. Mai 1725, wohnte ben Feldzügen von 1742-47 bei und erhielt das Gouvernement der Dauphiné. Er heirathete 1743 Louise Henriette von Bourbon-Conti, nach beren Tobe, 1759, er fich auf fein Landhaus zu Bagnolet zurudzog, wo er seine Zeit im Umgange mit Künstlern und in bramatischen Zerstreuungen hinbrachte. Er ftarb 18. Nov. 1785 und hinterließ, außer einem Sohne, die Tochter Louise Marie Therèse Batilbe, geb. 9. Juli 1750, die in der Ehe mit dem Herzog von Bourbon-Condé den durch Napoleon hingerichteten Bergog von Enghien (f. b.) zeugte und 10. Jan. 1822 zu Baris ftarb. -Louis Philippe Joseph, Bergog von Orleans (f. b.), bes vorigen Sohn, geb. 13. April 1747, machte sich beruchtigt burch seine Theilnahme an der Französischen Revolution und starb 6. Rov. 1793 als Burger Egalite unter ber Buillotine. Geine ungeheuern Befigungen wurden gleich ben Gütern der übrigen Bourbons eingezogen. Er war feit 1769 mit Louise Marie Abelaide von Bourbon (geb. 13. Marg 1753), Tochter bes Bergogs von Benthiebre, berheirathet, die fich aber 1792 von ibm trennte. Diefelbe murbe 1794 ebenfalls ins Gefangnif gebracht, erlangte aber 1795 ihre Freiheit und zwei Jahre fpater ben Genug ihres Bermögens zurild. Rach dem 18. Fructidor (f. b.) mußte sie nach Spanien auswaudern, wohin man ihr ein Jahrgeld verabfolgen lies. Sie kehrte mit der Restauration nach Frankreich zurück und starb zu Baris 23. Juni 1821. Aus ihrer Che entsprangen Ludwig Philipp (f. b.), Herzog von D., fpater König ber Frangofen; Antoine Bhilippe, Bergog von Montpenfier, geb. 1775, geft. zu London 1807; Alphonfe Léodgar, Graf von Beaujolais, geb. 1779, gest. zu Malta 1808; Abelaide, geb. 1777, geft. 1847 zu Paris.

König Ludwig Philipp (geb. 6. Oct. 1773, gest. ju Claremont 26. Aug. 1850) vermählte fich 25. Nov. 1809 mit der Brinzessin Marie Amalie von Sicilien (geb. 26. April 1782, gest. gu Claremont 24. Marg 1866) und zeugte in biefer Ehe acht Rinder: 1) Ferdinand Bhilippe Joseph Louis Charles Henri, früher Berzog von Chartres, nach der Thronbesteigung seines Baters Bergog von D. und Kronpring, wurde 3. Gept. 1810 gu Balermo geboren. Er erhielt seine Bilbung, gleich seinen Brübern, in öffentlichen Anstalten, seit 1819 im Collége Henri IV., dann in der Polytechnischen Schule zu Paris und that fich ebenso durch vielseitiges Wiffen und militarische Ausbildung wie humanität und Abel ber Gestinnung herbor. In den 3. 1831 und 1832 wohnte er ben frang. Expeditionen in Belgien bei, und 1836, 1839 sowie 1840 betheiligte er sich rühmlich und mit Erfolg an ben Feldzügen in Algier. Nach seiner Rünftehr mit ber Organisation ber nach ihm benannten Chassours d'Orleans beschäftigt, enbete er 13. Juli 1842 auf bem Wege von Paris nach Neuilly durch einen Sprung aus feinem Cabriolet, deffen Pferde durchgingen. Er hatte fich 30. Dai 1837 vermahlt mit Belene Luife Elifabeth, Berzogin von D., geb. 24. Jan. 1814, Tochter bes 1819 verftorbenen Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig von Medlenburg-Schwerin. Aus diefer Che gingen zwei Gohne bervor: a) Prinz Louis Philippe Albert von D., Graf von Baris, geb. 24. Aug. 1838, vermählt 30. Mai 1864 mit Brinzeffin Maria Isabella (geb. zu Sevilla 21. Sept. 1848), der älteften Tochter seines Dheims, bes Bergogs von Montpenfier, aus welcher Che die Pringeffin Amalie von D. (geb. 28. Sept. 1865) hervorging; b) Bring Robert Philippe Louis Eugene Ferdinand von D., Bergog von Chartres, geb. 9. Nov. 1840, bermählt 11. Juni 1863 mit Prinzeffin Franzista von D., seines Oheims, des Prinzen von Joinville, Tochter, aus welcher Che die Prinzeffin Marie (geb. 13. Jan. 1865) und ber Prinz Robert (geb. 11. Jan. 1866) entsprangen. Die Berzogin Belene, eine burch Beift, Bilbung und feltene Tugend ausgezeichnete Prinzeffin, lebte nach bem Tode ihres Gemahls ganzlich ber Erziehung ihrer Rinder und wurde vom Könige Ludwig Bhilipp bei bessen Abdantung 24. Febr. 1848 zur Bormunberin bes Kroupringen, ihres Sohnes, und zur Regentin ernannt. Während ber Aufftand in den Straßen tobte, begab sich die Berzogin zu Juß, ihre Söhne an der Dand und von ihrem

Schwager, bem Bergog von Nemours, begleitet, aus ben Tuilerien in bie Deputirtentammer, um bier jene Rechte geltend zu machen. Unter bem Larm ber Barteien und bem Anbrange ber hereinfturmenden Menge wurde jedoch bie Bergogin genothigt, fich unverrichteter Sache gurud-Bugieben. Sie wandte fich nach bem Invalidenhotel, von ba nach bem einige Stunden von Paris entfernten Schlosse Ligny und reifte 28. Webr. über Lille unangefochten nach Deutschland. Bier nahm fle mit ihren Sohnen zu Gifenach ihren Aufenthalt, begab fich fpater mit ihnen nach England und farb zu Richmond an der Themfe 18. Mai 1858. — 2) Bring Louis Charles Phis lippe Rafael von D., Herzog von Nemours, geb. 25. Oct. 1814, machte tiichtige Studien in den exacten Wiffenschaften und betrat nach der Thronerhebung seines Baters die militärische Laufbahn. 1831 wurde ihm von bem belg. Rationalcongreß die Krone Belgiens angetragen, was jeboch fein Bater in Rudficht auf polit. Bermidelungen ablehnte. Dagegen wohnte er ben beiden franz. Expeditionen nach Belgien bei und betheiligte fich 1836 und 1837 in Algier an den Bügen gegen Konstantine. Bon Charakter streng und kalt, wußte er sich nur in geringerm Maße bie Reigung der Franzofen zu erwerben. Im Febr. 1848 flüchtete er mit feiner Familie über Boulogne nach England, bon wo aus er im Mai gegen bas wiber bie Orleans erlaffene Berbannungsbecret ber frang. Nationalberfammlung proteffirte. Am 27. April 1840 batte er fich mit ber Prinzeffin Bictorie Auguste Antoinette (geb. 14. Febr. 1822, geft. 10. Dov. 1857), Tochter bes verftorbenen Bergogs Ferdinand von Sachsen-Roburg-Gotha, vermublt. Aus biefer Che entfprangen: Bring Louis Philippe Marie Ferbinand Gafton von D., Graf von Eu, geb. 28. April 1842, vermählt 15. Oct. 1864 mit ber Kronpringeffin Ifabella von Brafilien, Tochter Kaiser Pedro's II. (j. d.); Brinz Ferdinand Philippe Marie von O., Herzog von Mlencon, geb. 12. Juli 1844; bie Bringeffinnen Marguerite (geb. 16. Febr. 1846) und Blanche (geb. 28. Oct. 1857). — 3) Prinz François Ferdinand Philippe Louis Marie von D., Bring bon Joinville, geb. 14. Mug. 1818, wibmete fich feit 1834 mit großer Borliebe bem Seewesen, und wohnte fast allen bamaligen frang. Seeexpeditionen bei. 1839 warb er Commanbant ber Fregatte Belle - Boule, auf welchem Schiffe er 1840 bie Afche Napoleon's nach Frankreich brachte. Als Contreadmiral befehligte er 1844 die Seeexpedition nach Maroffo, und 1846 wurde er Biceadmiral. Beim Ausbruche ber Revolution von 1848 befand er sich mit seiner Gemahlin in Algier, wohin er seinen Bruber, den Herzog von Aumale, begleitet hatte. Die beiden Brinzen benahmen fla den Ereigniffen gegenüber äußerst lopal. Sie ließen Die Republit proclamiren und gingen bann über Gibraltar nach England zu ihrer Familie. Joinville protestirte von Claremont aus ebenfalls gegen bas Berbannungsbecret der Nationalperfammlung. Obgleich baffelbe nicht aufgehoben ward, wollte bie Orleanistenpartei biesen popularen Bringen jum Brafibenten ber Republik borfchlagen. Der Bring vermählte fich 1. Mai 1843 mit Donna Francisca, geb. 2. Aug. 1824, ber Tochter bes verstorbenen Raifers Dom Bebro I. von Brafilien, die ihm ein fehr bebeutenbes Bermögen, befonders ausgebehnten Grundbesits zubrachte. Aus ber Che entsprangen: Brinzessin Francoise Marie Amelie von D., geb. 14. Aug. 1844, die fich 1863 mit ihrem Coufin, bem Bergog von Chartres, vermählte; und Bring Bierre Philippe Jean Marie von D., Herzog von Benthièvre, geb. 4. Nov. 1845. Rach Ausbruch bes amerit. Burgertriegs begab fich ber Bring von Joinville 1861 in Begleitung feines Sohnes und feiner beiben Reffen, bes Grafen bon Baris und bes Bergogs bon Chartres, nach Reuhort. Sier ließ er feinen Sohn in die Marineschule ber Bereinigten Staaten eintreten, mahrend die Reffen einige Monate im Unionsheere als Infanterieoffiziere Dienste nahmen. Als Seemann von Fach veröffentlichte ber Bring von Joinville in ber a Revue des deux Mondes» (1844-52) mehrere Studien über die franz. Marine fowie einen Auffat über ben Rrieg in China, die Auffeben erregten. Drei diefer Auffate erfchienen fpater felbftanbig unter bem Titel a Etudes sur la marine» (Bar. 1859). - 4) Bring Benri Eugene Philippe Louis bon D., Herzog von Aumale (f. b.), geb. 16. Jan. 1822, trat 1840 in die Armee und war alsbald in Algier thatig. 1843 eroberte er in Algier bie Smala Abb-el-Raber's (f. b.), und nachbem er 1. Sept. 1847 jum Generalgouverneur diefer Colonie ernannt worden, lieferte fich ber hartbedrungte Emir felbst in feine Banbe. Gin besonnener Charatter, machte ber Pring bei den Februarereigniffen von 1848 von feiner Stellung in Algier keinen Gebrauch, fondern verließ fofort den frang. Boden. Ale Schriftsteller machte fich ber Bergog von Aumale befannt burch zwei ausgezeichnete Artifel in ber «Rovue des doux Mondes» (1855) über bie Zuaven und die Juger zu Fuß, die spater felbständig (4. Aufl. 1859) erschienen. Schon früher hatte er Untersuchungen über die «Gefangenschaft des Königs Johann» und eine Studie gum Converfations - Legiton. Elfte Muflage. XI.

Gallischen Kriege Casar's, die «Belagerung von Alesia», veröffentlicht. 1861 richtete er gegen ben Bringen Napoleon (f. b.) die Flugschrift «Lettre sur l'histoire de France», welche die Berfolgung bee Berlegere und Drudere nach fich jog. Seine "Histoire des princes de Conden, Die er 1863 ju Baris bruden ließ, murbe noch por ber Berausgabe in Befchlag genommen. Der Bergog von Aumale vermählte fich 25. Nov. 1844 mit ber ficil. Brinzelfin Maria Carolina Auguste von Bourbon, geb. 26. April 1822, Tochter bes verftorbenen Bringen Leopold von Salerno, aus welcher Che zwei Sohne entsprangen: Bring Louis Bhilippe Marie Leopold von D., Pring von Condé, geb. 15. Nov. 1845, geft. 24. Mai 1866 gu Sidney in Auftralien, und Bring François Louis Philippe Marie von D., Bergog von Guife, geb. 5. Jan. 1854. - 5) Bring Antoine Marie Philippe Louis von D., Bergog von Montpenfier, geb. 31. Juli 1824, war beim Ausbruche ber Revolution von 1848 Generalmajor in der franz. Artillerie. Seine Bermählung 10. Oct. 1846 mit der Infantin Maria Luifa Ferdinanda von Spanien, geb. 30. Jan. 1832 (Schwester der Königin Isabella II.), wurde als ein biplomatischer Sieg Frankreichs angefeben. Seit 1857 ift ber Bergog von Montpensier Generalkapitän (Marschall) ber span. Armee, und 1859 erhielt er den Titel eines Infanten von Spanien. Aus feiner Ehe, die den Bringen nach Spanien führte, entsprangen: Maria Isabella Francisca d'Affis, vermählt mit ihrem Confin, dem Grafen von Baris; die Bringen Fernando (geb. 29. Mai 1859) und Antonio (geb. 23. Febr. 1866); die Bringeffinnen Amalia (geb. 28. Aug. 1851), Christina (geb. 29. Oct. 1852), Maria de las Wercedes (geb. 24. Juni 1860). - 6) Bringeffin Louise von D., geb. 3. April 1812, vermählt 9. Ang. 1832 mit bem Könige ber Belgier, Leopold I. (f. b.), ftarb 11. Oct. 1850. — 7) Pringeffin Marie von D., geb. 13. April 1813, entwickelte ausgezeichnetes Talent für Kunst und wendete fich formlich bem Studium ber Plaftit zu. Das bedeutenbfte, burch zahlreiche Rupferftiche betannte Wert von ihr ift die Statue der Jeanne d'Arc, welche fie im Auftrage ihres Baters für bas hiftor. Mufeum zu Berfailles arbeitete. Am 17. Oct. 1837 vermählte fie fich mit bem Berzoge Friedrich Wilhelm Alexander von Würtemberg, dem fle nach Deutschland folgte. Der Brand ihrer Bohnung in Gotha 1838, wobei fle im Rachtgewande flüchten mußte, mochte nachtheilig auf ihre Gesundheit wirten. Sie kehrte nach Baris zurud und gebar 30. Juli 1838 einen Cohn, Bhilipp Alexander Maria Ernft. Bon einer Entzitndung befallen, ging fie nach ber Genefung nach Italien, wo fie ju Bifa 2. Jan. 1839 ftarb. - 8) Bringeffin Clementine bon D., geb. 3. Juni 1817, bermahlte fich 20. April 1848 mit bem Prinzen August Ludwig Bictor von Sachsen-Roburg-Gotha, aus welcher Che brei Gohne und zwei Tochter bervorgingen. Bgl. Laurente, a Histoire des ducs d'O.» (3 Bbe., Par. 1832 — 34); Marchal, «Histoire de la maison d'O., depuis son origine jusqu'à nos jours» (Bar. 1845).

Nach der Restauration ber Bourbons erhielt auch Ludwig Philipp, ber damalige Bergog bon D., die immer noch ansehnlichen Eritmmer feiner Familiengüter gurud. Diefelben bestanben: 1) aus Apanagegutern, bie Lubwig XIV. ju Gunften seines Brubers, bes Stifters ber Familie, ausgeworfen hatte, und die von einem Haupte der Familie zum andern übergegangen waren; 2) in Privatgutern, die durch Beirath, Erbtheil von weiblicher Geite und Rauf reines Eigenthum der Familie geworden. Die Besithumer der erstern Art, die Apanageguter, fielen 1830, ale Lubwig Bhilipp ben Thron bestieg, an die Krone gurud und wurden burch bas Gefetz vom 2. März 1832 zur Immobiliardotation der Civilliste, nach der Februarrevolution von 1848 aber durch die Rationalversammlung jum Staatseigenthum geschlagen. Die Befitthus mer der zweiten Art, die Privatgüter ber Familie, ließ Ludwig Philipp 7. Aug. 1830, zwei Tage vor seiner förmlichen Thronerhebung, durch eine gerichtliche Schenkungsacte auf seine Kinder übertragen. Wiewol die Nationalversammlung nach der Revolution von 1848 dieses und anderes fpater erworbenes Brivateigenthum ber Kamilie mit Sequefter belegte, um die ansehnlichen Schulden der Civilliste Ludwig Philipp's zu becten, fo verwarf fie boch (25. Oct. 1848) die durch den Deputirten Zules Kavre beantragte Confiscation jener in der Schenkungsacte bon 1830 inbegriffenen Guter ale einen Eingriff in Brivateigenthum und nahm auch später ein von bem Finanzminister eingebrachtes Gefet (4. Febr. 1850) an, wonach die D. eine Anleihe von 20 Mill. Frs. gegen Berpfändung ber Donationsguter aufnehmen durften. Niemand zweiselte bemnach an der Rechtsbeständigkeit jener Schenkung. Indessen erließ ber Prafibent Lubwig Bonaparte 22. Jan. 1852 zwei vom Staatsminifter Cafabianca unterzeich= nete Decrete, bon benen bas erftere bestimmte, bag bie Mitglieber ber Familie D., beren Gatten, Gattinnen und Nachkommen kein Mobiliar= oder Immobiliareigenthum in Frankreich besitzen burften, fondern gehalten waren, ihr freies Eigenthum binnen Jahresfrift, das mit Schulben

belaftete aber ebenfalls ein Jahr nach Auseinandersetung ber Schuldverhältnisse zu veräuftern. Ru Rechtfertigung diefer Anordnung berief fich bas Decret auf die übnliche Berfitaung Lubwig's XVIII. in Bezug auf die Guter Napoleon's I., auf bas Decret Ludwig Bhilipp's vom 10. April 1832 rudfichtlich ber Guter ber altern Bourbons, endlich auf Grunbe bes Staatsund Gemeinwohls. Das zweite Decret fprach bie Einziehung bes in ber Schentungsurfunde bom 7. Ang. 1830 begriffenen Bermögens ber Familie D. als Staatsgut aus. Die eingezogenen Guter follten verfauft und ber Eribs nach Maggabe gur Dotation ber Gefellschaften für gegenfeitige Unterftutung, jur Errichtung von Arbeiterwohnungen, jur Errichtung von Grundcreditanftalten, gur Benfionstaffe fitr Bulfspfarrer, gur Dotation ber Chrenlegion u. f. m. verwendet werden. Auch übernahm der Staat die Schulden der Civitliste Ludwig Philipp's. Begründet wurde diefe Confiscation auf das altfrang. Staatsrecht, nach welchem jeder König bei seiner Thronbesteigung alle seine Güter ber Aronbomäne einzuverleiben habe; und es sei eine Beeintrachtigung bes Staats gewesen, daß fich Ludwig Philipp bem durch jene Schenkung entzogen. Biewol bas Decret vom 22. Im. 1852 alle Stände an bem Genuffe ber Confiscation theilnehmen ließ; ward diefer Act doch in Frankreich wie im Auslande gemisbilligt. Die Mitglieber ber Familie D. protestirten und brachten ihre Angelegenheit als Gigenthumsfache an bie Tribunale. Allein die franz. Regierung erklärte im Juni 1852, daß die Gerichte zwar über Eigenthumsangelegenheiten, aber nicht über bie Buftanbigfeit von polit. und Regierungsacten

au enticheiben baben. Drienns (Jean Baptiste Gaston, Herzog von), der britte Sohn Heinrich's IV. von Frankeich und der Maria von Medici (f. b.), murde 25. April 1608 ju Fontainebleau geboren. Biewol er mehr von dem Geifte feines Baters befag als fein alterer Bruder, ber Ronig Ludwig XIII., verhinderte boch eine harte und absichtlich vernachläffigte Erziehung die Ausbildung und Befestigung feines Charafters. Bei Gelegenheit feiner Bermahlung mit Marie von Bourbon, Berzogin von Montpenfier, erhielt er 1626 bas herzogthum Orleans zur Aussteuer. Die Gifersucht, welche ihm ber Ronig bei ber langen Unfruchtbarteit ber Ronigin, Anna von Defterreich, als muthmaglichem Thronerben bewies, gab zwifchen beiben fortrodhrenden Anlag zu Saber, Berfolgung und Intriguen. Nach dem bald erfolgten Tode seiner Gemahlin, die ihm eine Tochter, die berithmte Mademoifelle be Montpenfier (f. d.), hinterließ, suchte ihn Richelieu im Einverständniffe mit bem Rönige in Ausschweifungen ju fturgen und besonders feine Reigung fitr-Sammlung bon Runftschäten zu beschäftigen. Der Berzog nahm indeß die gangliche Entfernung von ben Gefchäften, befondere burch die Einflüsterungen seiner Mutter, übel auf und verband fich endlich mit berfelben, um ben verhaften und allmuchtigen Dinifter ju fturgen. Er entwich im Gebr. 1631 mit mehrern Großen vom Hofe, suchte Unterstützung beim Herzoge Karl von Lothringen, dessen Schwester Margarethe er heirathete, und floh, als er durch Richelieu vertrieben wurde, nach ben fpan. Rieberlanden, wo er ein Corps von 2000 Manu jufammenbrachte. An ber Spite biefer Streitmacht legte er fich den Titel eines Generallieutenants des Königs bei umb brach iber die frang. Grenze, wurde jedoch fogleich 1. Sept. 1632 in der Rabe von Caftelnaubary vom Marschall Schomberg vollständig geschlagen. Er unterwarf sich zwar demuthig, floh aber nach ber hinrichtung feines Benoffen, bee bergogs von Montmorency, wieber ju Rarl von Lothringen und führte dadurch beffen Bernichtung herbei. Erst im Oct. 1634 ließ er fich burch seinen beftrochenen Gunftling Buylaurens jur Rudtehr an ben frang. hof bewegen. Weil bas Barlament auf Richelieu's Betrieb feine Che mit Margarethe für ungültig erflart hatte, entstand jest ein heftiger Streit zwischen Theologen und Juriften über die Gultigkeit bes Bundniffes, in welchem jedoch ber herzog von D. zum ersten mal in feinem Leben eine ehrenhafte Standhaftigkeit bewies. Der hof mußte endlich nachgeben und die Che im Febr. 1637 bestätigen. Der Herzog aber nahm immer wieder an den Berschwörungen gegen Richelieu theil und sah sich barum genöthigt, noch mehrmals ins Ausland zu entweichen. Nach dem Tode des Ministers söhnten ihn Mazarin und Chavigny, die durch feine Beihulfe regieren wollten, völlig mit Ludwig XIII. aus, ber ihn turg vor feinem Tode jum Generalftatthalter mahrend ber Minderjahrigteit Lubmig's XIV. ernannte. Da jedoch bie Rönigin = Mutter und Magarin bie Staatsgewalt an fich riffen, ließ er fich beim Ausbruche ber Unruhen ber Fronde (f. b.) fehr leicht bewegen, auf die Seite ber Ungufriebenen ju treten. Er folog fich bem Carbinal Ret an, zeigte fich aber auch hier wantelmilthig und verfohnte fich wiederholt mit dem Bofe. Ale Dagarin 1652 aus ber Berbannung gurudtehrte, sammelte er Truppen für ben Bringen Conbé, weshalb er nach Beendigung ber Unruhen auf sein Schloß zu Blois verwiesen wurde. hier ftarb ber Bergog 2. Febr. 1660; aus feiner zweiten Che hinterließ er brei Tochter.

Orleans (Bhilipp II., Bergog von), Regent von Frankreich mahrend ber Minberjahrigfeit Lubwig's XV., ber Sohn Philipp's I. von Orleans und ber Elisabeth Charlotte (f. b.) von ber Bfalz, wurde 4. Aug. 1674 zu St.-Cloud geboren und erhielt den Titel eines Herzogs von Chartres. Bon Natur mit großen Fahigfeiten ausgestattet, erwarb er fich Renntniffe in Mathematit, Chemie und ben schönen Wiffenschaften. Spater gewann Dubois (f. b.) als Lehrer und Erzieher auf ben Jungling einen traurigen Ginfluß, indem er ihm die Sand gur Befriedigung machtig erwachenber Leibenschaften bot. Bereits im Alter bon 17 3. wohnte ber Bring ber Belagerung von Mons, hierauf ben Schlachten von Steinfirchen und Reerwinden bei. Er entwidelte Muth, Geschicklichkeit und populares Wefen, sodaß der Konig die in der Thronnahe emporfteigende Größe nieberzuhalten befchloß. Der Bring überließ fich bamit bem zügellofeften Leben und ichien jebe polit. Rolle zu vergeffen. Ludwig XIV. drang ihm zugleich eine feiner natürlichen Töchter, Fräulein de Blois, jur Gemablin auf. Nachbem er nach dem Tobe feines Baters 1701 Bergog von D. geworben, gerieth er vollends in ein wuftes Treiben. Erft als er erfuhr, daß ihn Ludwig XIV. im Testamente Rarl's II. von Spanien von jeber Anwartschaft auf ben fvan. Thron förmlich ausgeschloffen, erwachte fein verlettes Ehrgefühl. Er protestirte gegen bas Testament, befchäftigte fich plöglich mit dem Rriegewefen und feste burch Renntniffe und Urtheile ben Sof in Furcht und Erstaunen. Die Nieberlagen im Spanifchen Erbfolgefriege bewogen endlich Ludmig XIV., bem Neffen für ben Feldaug von 1706 ben Oberbefehl in Italien anzuvertrauen. Der Bergog von D. erhielt jeboch ben Marfchall Marfin zur Seite, fobag er bie Nieberlage ber Frangofen bor Turin (1706) nicht verhindern tonnte. Im folgenden Jahre übernahm er den Dberbefehl in Spanien, gelangte aber erft jum Beere, ale Berwid ben entscheibenben Sieg bei Almanza schon errungen hatte. Er unterwarf die Provinzen Balencia und Aragonien, brang in Catalonien ein und erftitrmte Lerida. 3m Feldzuge von 1708 eroberte er Dema und Alicante, zwang Tortofa zur Capitulation und ging bann nach Madrid, wo er balb den Argwohn Philipp's V. und Ludwig's XIV. erwecte. Nicht nur Zeuge von ber ganglichen Unfahigfeit Bhilipp's, fondern auch unterrichtet, daß Lubwig XIV. im Begriff ftebe, die Ansprutche der Bourbons auf Spanien fallen ju laffen, faßte ber Bergog bon D. ben Entschlug, nach Umftanben ben fpan. Thron fitr fich zu gewinnen. Seine Schritte wurden jedoch fogleich zu Berfailles wie zu Madrid verrathen. Lubwig XIV. zeigte fich nicht abgeneigt, ben Reffen als Hochverrather zu behandeln; allein ber edle Bergog von Bourgogne verhinderte biefen Standal. Bom bigogen Sofe verachtet und gefürchtet, lebte ber Bergog von D. nun in ganglicher Entfernung und theilte feine Zeit zwischen Ausschweifungen, Mufit, Malerei, Rupferstecherei und Chemie. Die letztere Beschäftigung biente jeboch bem Hofe zum Borwande, ihn aufs neue zu verfolgen. Im April 1711 farb plöglich ber Dauphin, binnen turger Beit auch die Bergogin und der Bergog von Bourgogne und beren ältefter Sohn, der Bergog von Bretagne; fogar der nunmehrige Thronfolger, der zweijährige Lubwig XV., ertrantte. Zwar fand ber Bunbarzt Marechal bie Urfache biefer plötlichen Todesfalle in einem bosartigen Friesel, welches überhaupt ben Dof heimsuchte; boch gefälligere Aerzte fprachen von Bergiftung, und die Maintenon (f. b.) mit ihrem Anhange faumte nicht, ben Bergog bon D. ale Giftmifcher und Thronrauber zu bezeichnen. Der Bergog ertrug anfange bie Schmach mit ber Gleichgültigfeit eines Buftlings, bat aber julest ben Binig um eine ftrenge Unterfuchung, die biefer aber verweigerte. Da der Bergog von D. nun bem Throne febr nabe gerückt mar, bewog man den König, auch ben Baftarden, dem Berzoge von Maine (f. b.) und bem Grafen von Touloufe, Thronfabigteit jugufprechen. Desgleichen mußte ber hinfallige Monarch ein Teftament auffeten, nach welchem ber Bergog von D. mahrend ber Minderjährigkeit Ludwig's XV. nicht die volle Regentschaft, sondern nur die Rolle eines Präsidenten des Regentschaftsraths, ber Bergog von Maine aber bie Bormunbichaft über bas königl. Kind und bas Commando ber haustruppen erhalten follte. Die hofleute, welche die Zukunft vor Augen hatten, verriethen jeboch das Testament an den Berzog, der nun seine Magregeln traf. Als Ludwig XIV. 15. Sept. 1715 starb, war der Herzog seines Siegs bereits gewiß. Er erschien am folgenden Tage im Parlament, wo das Testament ohne Widerspruch umgestoßen und ihm als rechtmußigem Regenten die Staatsgewalt jugesprochen wurde. Man fannte ben neuen Machthaber als fabig, augunglich, aufgeklart und hoffte von ihm grundliche Reformen. Die ersten Schritte bes Regenten schienen auch biese Erwartung zu rechtfertigen. Die Bebung ber zerrütteten Finangen und die Berbefferung ber materiellen Lage bes Bolls nahmen anfangs die ganze Aufmerkfamkeit des Regenten in Anspruch; allein seine übereilten Magregeln vermehrten nur die Creditlosigkeit bes Staats wie die Stockung des Berkehrs. Der Regent warf so endlich seine Augen auf den Schotten Law (f. b.), der unter dem Widerstande des Parlaments und der alten Finanzmänner

seine Finanzerperimente mit der Einführung des Bapiercredits begann. Auf Argenson's und Dubois' Betrieb hielt der Regent 26. Aug. 1718 bas berühmte Lit de justice, in welchem bem Barlamente bie Ginmischung in Finang- und Staatsfachen verboten, Die legitimirten Bringen aber bes Throns unfähig erflärt und zu einfachen Bairs herabgefest wurden. Alsbald trat auch Dubois als erster Minister ans Staatsruber. Während nun Law burch feine Creditoperation bie Nation in hochsten Schwindel, ben Sof in Ueberfluß verfeste, brach fich ber Regent an ber Hand Dubois' auch in den auswärtigen Berhältnissen eine neue Bahn. Um sich gegen die Brätenfionen bes fpan. Sofs und die Umtriebe ber legitimirten Baftarbe ficherauftellen, batte fich ber Bergog von D. noch bei Lebzeiten Ludwig's XIV. um die Freundschaft Georg's I. von Großbritannien beworben. Dubois verfolgte eifrig diefe Politit und brachte 4. Jan. 1717 bie Triplealliang awifchen Frankreich, England und Holland zu Stande. Infolge ber Eroberungsplane bes fpan. Minifters Alberoni (f. b.) trat 2. Aug. auch ber Raifer bingu, und bas Bunbniß gestaltete fich unter bem Namen der Quabrupleallianz für Spanien furchtbar. Alberoni feste fich bagegen burch ben fpan. Gefanbten zu Baris, ben Fürsten Cellamare (f. b.), mit bem Abel ber Bretagne und ber alten Hof- und Jesuitenpartei in Berbindung und brachte gegen den Regenten eine Berichwörung ju Stanbe, an ber auch ber von feiner Bemablin aufgeftachelte Bergog von Maine Antheil nahm. Man wollte fich bes Regenten bemachtigen, die Reichsftunde versammeln und Bhilipp V. Die Regentschaft Frankreichs übertragen. Dubois vereitelte Diesen Anschlag und bewog ben Regenten im Jan. 1719 in Gemeinschaft mit England an Spanien ben Krieg zu erklären. Im April fiel Berwid mit 30000 Mann in Biscapa ein, besetzte Fuenterabia und San-Sebastian und gerftorte bie fpan. Schiffe und Bafen, sobag Philipp V. feinen Minister opfern und endlich ber Allians beitreten mußte. Nach diesem Siege erwartete ben Regenten eine um so brobenbere Krifis im Innern. Bereits gegen bas Enbe bes 3. 1719 begann bie fuhne Schöpfung Law's zu wanten, und wiewol ber Regent im Jan. 1720 ben Schotten jum Generalcontroleur erhob und felbft zu ben leichtfertigsten Operationen feine Sand bot, mar ber Sturg bieses fog. Suftems nicht mehr aufzuhalten. Durch Ausschweifungen stumpf, gleichgultig und leichtfinnig geworben, überließ ber Regent fcon gegen Ende 1720 die Anftalten Law's ber Rache ber alten Finangtunftler, die nun mit Buth auch die lette Spur des öffentlichen Credits gerstörten. Auch mahrend dieser furchtbaren Epoche ließ sich ber Regent seinem wilben Leben nicht entreifen. Allnuchtlich folog er fich mit feinen Genoffen, ben fog. Roues, in feinen Balaft und feierte Orgien, die felbft bie Ausschweifungen bes Alterthums übertrafen. Seine alteste Tochter, die Berzogin von Berri, die burch ihre Zügellofigkeit einen frühen Tod fand, stellte fich ebenfalls bei diefen Festen ein. Unter diefen Umständen wurde es Onbois moglich, fich ganglich ber Geschäfte zu bemächtigen. Weil berselbe Carbinal werben wollte, mufite ber Regent die Janfenisten aufgeben und bas Barlament noch 1722 zur Anertennung der Bulle Unigenitus zwingen. Um fich ber Regierungsburde ganglich zu entledigen, beeilte fich ber Regent, ben König ichon 15. Febr. 1723 fronen zu laffen, wobei er feine Burbe nieberlegte. Als jedoch Dubois 10. Aug. starb, ließ er sich bewegen, an dessen Stelle als erster Minister einzutreten. Diefes Amt betleibete er aber nur turge Beit; er ftarb 2. Dec. 1723. Bufolge ber Finangoperation Law's ging unter feiner Regierung eine vollständige Beranderung bes Befitsftandes vor, zugleich aber gestaltete fich die Finanzzerrüttung unheilbar. Die Freiheit, welche er ben Geistern in Politik und Religion gestattete, legte ben Grund zum geistigen Aufschwunge der Nation am Enbe bes Jahrhunderte; doch wirfte das Beifpiel feiner Sittenlosigkeit höchst gefährlich. Außer feinen rechtmäßigen Rinbern hinterließ ber Herzog zwei anerkannte natürliche Söhne, ben Chevalier d'Orléans, Grofprior des Malteferordens, und den Abbe Saint-Alban, fpatern Bifchof von Cambrai. Bal. Saint-Simon, «Mémoires» (15 Bbe., Par. 1829); Biossens, «Mémoires de la régence» (5 Bbe., Bar. 1749); «Vie du duc d'O.», angeblich vom Jesuiten Lamotte (2 Bbe., Par. 1737); Lemonten, a Histoire de la régence, etc.» (2 Bbe., Par. 1832).

Orleans (Louis Phil. Jos., Herzog von), bekannt in der Französischen Revolution als Bürger Egalité, der Urenkel des vorigen und der Bater des Königs Ludwig Philipp (f. d.), wurde 13. April 1747 geboren und erhielt zuerst den Titel eines Herzogs von Montpenster und 1752 den eines Herzogs von Chartres. Mit schönem Aeusern, einem beweglichen Gemüth, viel Berstand, aber wenig Willenskraft ausgestattet, versank er an dem verdorbenen Hose Ludwig's XV. seit früher Jugend in grobe Ausschweifungen. Bon jeher war in der Familie O. die Opposition gegen den Hos gewissermaßen Grundsatz gewesen. Auch der Prinz versaumte nicht, diese Richtung bereits unter Ludwig XV. einzuschlagen, wiewol ihm für eine polit. Rolle die Eigenschaften sehlten. Ludwig XVI. verabscheute ihn als einen Wistling, die Königin angeblich seiner

Rubringlichkeiten wegen. Bon bagem Chrgeis und Geschäftigfeit getrieben, verlangte er beim Ausbruche bes Rriegs mit England bie Burbe bes Grofadmirals; ber hof gab ihm febach auf der Klotte im Kanal nur ein Chrencommando und suchte dann sein Betragen in dem Gefechte bei Dueffant (27. Juli 1778) herabaufeten. Ale fich hierauf ber Bring, im Berein mit ber bem Sofe feindlichen Bolfspartei, als verfannten Belben barftellen ließ, erhielt er aus ber Sand ber Konigin felbst seine Entlassung aus bem Seedienst und zugleich, um ihn bem Spotte preiszugeben, bas Batent eines Generaloberft ber Sufaren. Geit biefer Beleidigung entfernte fich ber Bergog von D., wie er feit dem Tobe feines Baters bieg, immer mehr vom Sofe, ohne boch ganglich ju brechen. Er erwarb fich bie Stelle eines Grogmeifters fammtlicher Freimaurerlogen in Frankreich, zeigte sich als eifrigen Anhänger ber nordamerik. Freiheitsideen und machte fich in ausschweifenber Beife mit allem ju fchaffen, was ber Tag Renes bot. Go flieg er, ale Montgolfier die Luftschiffahrt erfand, zum Ergöten des Bolls felbft in einem Ballon empor. In ber Notabelnversammlung von 1787 ertfarte er fich heftig gegen bie minifteriellen Borichlage, und als ber Rönig im Rob. ben Biberftand ber Barlamente burch ein Lit de justice brechen wollte. erhob er fich in ber Berfammlung und pratestirte gegen bas Berfahren. Ludwig XVI. verbanute ben Bringen nach Billere-Cotterete, wo er fich jeboch fo langweilte, bag er um Bergeihung nachfuchte. Der Ausbruch ber Kranzösischen Repolution gewährte ihm endlich ein weites Relb für feine unklaven Beftrebungen. Beim Bufammentritt ber Generalftaaten betrieb er fogleich bie Constituirung jur Nationalversammlung und ftimunte mit ber außerften Linten. Babrend er fic bas Bolt burch Spenden geweigt zu machen fuchte, ging feine Abficht bei ber Nationalverfammlung bahin, fich ben Beg zum Generallieutenant des Reichs, vielleicht gar zum Throne zu bahnen. Als im Juli 1789 die Aufstände zu Paris begannen, unterflützte er dieselben burch geheime Agenten und Gelb. Deutlicher noch trat feine Mitwirkung bei ben Ereigniffen bom 5. und 6. Oct. hervor. Der hof beschulbigte ihn und Mirabeau (f. b.), der einen Augenblick sein Berbundeter war, der Anstiftung und verwies ibn in Form einer diplomatischen Sendung noch England. Er entfernte fich auch in biefem enticheibenden Augenblide muthlos und fehrte erft, nachbem er freigesprochen, im Juli 1790 gurud, um feine Umtriebe wieber zu beginnen. Nicht ohne feine Beranlaffung reichten Laclos und Briffot nach ber verunglitäten Flucht bes Königs bei ber Berfammlung eine Betition um beffen Abfetung ein, und auch bie barauffolgenben Borfalle auf bem Marsfelbe wurden ihm jugefchrieben. Indeft ftimmte bie Ginficht, daß er felbft nur bas Bertzeug einer Partei fei, Die feine Stellung und Reichthumer benutte, jest plöglich feinen Revolutionseifer berab. Er jog fich aus bem Jakobinerclub, beffen Mitglied er war, gurud, unternahm gur Berftellung feines Bermögens Speculationen in Buder und Getreibe und ließ sich burch die Minister sogar zur Aussöhnung und persönlichen Zusammenkunft mit dem Könige im Jan. 1792 bewegen, der ihm dafür die früher erwünschte Würde eines Groffadmirals ertheilte. Als er barauf bei Sofe erfchien, überhauften ihn jedoch bie Söflinge mit folcher Berachtung, daß er fortan in blinder Teindschaft dem Strome der Revolution folgte. Er warf fich ber Bartei Danton in die Arme und betheiligte sich auch bei den Aufständen vom 20. Juni und 10. Mug. 1792, aber ohne nur ein einziges mal mit feiner Berfon einzustehen. Diefe Unthätigkeit und die Berachtung, die er schon darum von allen Barteien erfuhr, verhinderten ihn, die Ereigniffe nur im geringften auszubeuten; nach bem Sturge bes Throns erflärte er fogar öffentlich, daß er auf das Thronfolgerecht verzichte. Nachdem er von der parifer Gemeinde den Namen Philippe Egalité erhalten, trat er als Abgeordneter bes Depart. Seine-Marne in den Nationalconvent, nahm feinen Sit unter ber Berghartei, fprach aber hochstens nur in personlichen Angelegenheiten. Bon den Jakobinern, wie behauptet wird, mit dem Tode bedroht, wemm er nicht für die hinrichtung des Königs stimmen wurde, gab er fein Urtheil in folgender Beise ab: «Indem ich einzig meiner Bflicht folge und überzeugt bin, daß alle, welche die Souveränetät des Bolle antasten, den Tod verdienen, stimme ich fitr ben Tod Ludwig'e." Bei biefem Botum brach auf den Tribinen und jugleich auf den Banten ber verschiedenen Barteien, felbft in ben Reihen feiner Genoffen ein Schrei bes Unwillens und ber Emporung los, und er follte balb erfahren, bag er hiermit feineswege feine Sicherheit erfauft. Während ibn Die Girondiften anflagten, daß er die Berftellung des Throns zu feinen Gunften beabsichtige, murbe er fitr die Bergpartei ein Gegenstand ber Berlegenheit und bes Argwohns, jumal er sich nicht entschließen mochte, fein unermegliches Bermögen ben Parteizweden ganglich zu opfern. Nach bem Abfall Dumouriez' und feines Sohnes, bes Berzogs von Chartres, gab beshalb ber Berg leicht die Ginwilligung, bag bas Decret, welches bie Berhaftung fammtlicher Bourbons befahl, auch auf ben Burger Egalite Anwendung erhielt. Er wurde mit feiner Familie nach Marfeille ins Gefängniß

gebracht, wo er fich ber Bollerei ergab. Erft nach bem Sturge ber Gironbe fuchten fich bie Schredensmänner feiner vollends zu entledigen, indem fie ihn por bem Tribunal bes Depart. ber Rhonemiindungen als Sochverrather antlagten. Man fprach ihn zwar frei, aber ber Boblfahrtsausschuß ließ ihn hierauf vor das Revolutionstribungl zu Paris stellen. Wiewol er hier große Fassung bewies und feine Bertheidigung mit Geschief und Ruhe führte, wurde ihm boch 6. Nov. 1793 das Todesurtheil gesprochen. Unter ben Berwünschungen ber Menge, die ihm fo oft Beifall geflatscht, legte er noch an demfelben Tage fein Saupt unter die Guillotine. Bgl. Montjoie, «Conjuration d'O.» (3 Bde., Bar. 1793), und Tournois, «Histoire de Louis-Philippe-Joseph d'O. et du parti d'O., dans ses rapports avec la révolution française» (2 Bbc., Bax. 1842 — 43); erftere ift eine Antlage =, lettere eine Bertheibigungsschrift.

Orley (Bernhard van), auch Barent von Brüffel genannt, ein Maler, der fich in Rafael's Schule gebildet, wurde 1490 zu Brüffel geboren und früh in der Kunst, man weiß nicht von wem, unterrichtet, fodag er schon Tüchtiges leistete, als er nach Rom in die Schule Rafael's zog. Seine Bilber aus ber ital. Beit unterscheiben fich von ben noch in ber Beimat gemalten burch ben unbertennbaren Ginflug bes großen Deiftere, an beffen Arbeiten er helfenb theilnahm. So leitete er unter anderm die Ausführung der ersten Folge der Tapeten. Daher erhielt er auch, als er ins Baterland gurudgefehrt und von Karl V. in Die Zahl ber Hofmaler aufgenommen war, ähnliche Aufträge. Er mußte mehrere große Jagdstücke malen, nach benen der Raifer kost= bare Teppiche in Briffel weben ließ. Die Gegenden um Bruffel, Die Fürften und Fürftinnen des Hauses waren als Jagdgenossen mit treuer Aehnlickeit darauf dargestellt. Auch Margarethe von Barma, in beren Dienst ber Maler später trat, zeichnete ihn aus und ließ viele große Cartons zu Tapeten von ihm ausführen. Daneben schmuckte er viele Gotteshäuser und öffentliche Gebaube in feinem Baterlande mit bebeutenden Gemülben. Ans feiner frühern Reit befitt bas Museum zu Bruffel ein Bilb bes Erlöfers, ber von feinen Freunden und ben Frauen beweint wirb. Ital. Ginflug verruth bagegen fein Jungftes Bericht in St.-Jatob ju Antwerpen. Sein amfangreichstes Bert ift ein Altarschrein in ber Marientirche zu Lübed, beffen Mittelbild bie Dreieinigkeit vorstellt. Gine feiner schönften Bilber ift eine Beilige Familie in ber Liverpool-Institution, nach einem Motive Leonardo's. Außerdem finden sich viele Bilber von ihm in den Galerien zerstreut. Sehr schone hat bas Belvebere zu Bien, ferner die Pinakothek zu München,

die Museen in Brüffel, Baris, Berlin u. s. w.

Orlow, russ. Familie, wird schon im 16. Jahrh. und zur Zeit der falschen Demetrier erwähnt, flieg aber erft feit ber Regierung Beter's b. Gr. ju gefchichtlicher Bebeutung empor. Iwan D. war, der Sage nach, ein gemeiner Strelite und zeigte, als er in Gegenwart Beter's 1689 zu Mostau hingerichtet werben follte, eine fo ungewöhnliche Kaltblütigkeit und Tobesverachtung, daß sie dem Zaren imponirte, der ihn nicht blos begnadigte, sondern ihn auch zum Offizier bei seiner neugebilbeten Garbe erhob. Deffen Sohn, Grigorij, wurde Generalmajor und Gouverneur von Nomgorod und hinterließ fünf Gohne, bon welchen ber zweite und britte, Grigorij und Alerej, wichtige Rollen spielten. — Grigorij D., geb. 17. Oct. 1734, trat mit feinen Brübern in die Armee, lebte ausschweifend und mußte, als sein Bermögen aufgezehrt war, sich burch Spiel und andere Kunstgriffe helfen. Im Siebenjährigen Kriege mit dem gefangen genommenen Grafen Schwerin nach Betersburg geschickt, lernte ihn bort zufällig die Großfürstin Katharina tennen, die damals in Poniatowsti ihren Liebling verloren hatte. Der Anblick des schönen Mannes fesselte ihr Herz, und seine glühende Leidenschaft wußte sie lange Zeit zu befriedigen. Als die Kaiserin ihm die Idee einer Thronumwälzung mittheilte, ergriff er diese mit Fener, jog feine Bruber ins Geheimniß und übernahm es nebft biefen, die Garden ju gewinnen. Nachdem die Revolution 9. Juli 1762 vor fich gegangen und der ungludliche Gemahl Katharina's, Beter III., befeitigt war, wurde D. als erflärter Liebling der Kaiserin mit Ehren und Burben überhauft und endlich jum Generalfeldzeugmeister ernannt. Bereits 22. Gept. 1762 war er nebst seinen vier Brübern in ben ruff. Grafenstand erhoben worden; Kaiser Jofeph II. ernannte ihn 4. Oct. 1772 jum beutschen Reichsfürsten. Geiner Macht fehlte nichts als der Raifertitel, und auch biefen hatte er vielleicht mit der Sand Ratharina's erhalten, wenn bie Auftrengungen bes Ministers Grafen Banin, eines bei ber haben Aristofratie febr angefebenen Mannes, und bes Feldmarschalls Grafen Tschernpschew, der als Prafident des Kriegscollegiums einen großen Ginfluß auf die Armee ausübte, ben Blan nicht vereitelt. D.'s rohes und ritafichtelofes Betragen war indeffen auch nicht geeignet, die Kaiferin bauernd zu fesseln. Daber überrebete ihn Ratharina, als seine Rabe ihr laftig zu werben anfing, 1771 nach Dlostau zu geben, um perfonlich Anftalten gegen die bort ausgebrochene Best zu treffen. Bon bort



gludlich gurudgefehrt, mufte er fich als Bevollmächtigter nach Fofichani begeben, wo ein Congreß gur Beenbigung bee Türkentriege eröffnet werben follte. D. erfchien bier mit faiferl. Bracht, benahm fich aber mit einer fo emporenden Anmagung gegen die Türken, daß der Zweck burchaus verfehlt wurde. Noch in Folfchani erfuhr er, bag die Raiferin fich einen andern Bunftling gewählt habe. Withend machte er fich fogleich auf den Weg nach Betereburg, betam aber unterwege bie Beifung, fich einstweilen auf fein Schlof Gatichina ju begeben. Da es ber Raiferin weber burch Unterhandlungen noch burch Drohungen gelingen wollte, ihn gur Rube gu bringen, fcrieb fle endlich felbst an ihn und bat ihn, eins ihrer Luftschlöffer au feinem Aufenthalte zu mablen. D. ging nach Barfloje-Selo und lebte bier von orient. Prunt umgeben. Schon im Dec. 1772 fohnte fich die Raiferin vollständig mit ihm aus und machte ihm unter anderm ben prachtigen Marmorpalaft jum Gefchent; D. bagegen fchentte ihr ben berühmten großen Brillanten und ließ auf feine Koften bas Arfenal in Betersburg bauen. Inbeffen fant er auch jest feine Rube, und ploplich tam er auf ben Ginfall, fich in Reval nieberzulaffen. Dann ging er auf Reifen und besuchte Frankreich. Bei seiner Rudkehr fand er Botemkin bereits in ber Bunft ber Raiferin, und gleichsam, um fich an feiner ungetreuen Beliebten zu rachen, berbeirathete er fich und besuchte nur hochft felten ben Dof. Schon fing er an, mahren Beschmad an bem ftillern Brivatleben zu finden, da ftarb feine Gemablin plöglich auf einer Reise im Auslande, und D. wurde wieder bon feiner frühern Unruhe ergriffen, die gulet in bolligen Wahnfinn ausgrete. Um 24. April 1783 beichloft er in Mostau unter ben ichrecklichften Qualen fein Leben, nachbem es ihm wirklich in ber letten Zeit gelungen war, fich mehrere Freunde und Berehrer zu erwerben, mahrend er anfange nur gehaft und gefürchtet murbe. Aus feiner Berbindung mit Ratharina entsprang die noch blühende Familie der Grafen Bobrinstij. — Alexei D., Bruber bes vorigen, geb. 1737, bewies bei ber Revolution von 1762 unter allen bie meifte Rubnbeit, wie er benn auch burch eine Riefenfturte fich auszeichnete. Man beschulbigt ihn wol nicht mit Unrecht, bag er auf bem Lanbfite bes Grafen Rasumowstij, Robicha, wo ber unaludliche Beter III. gefangen fag, biefen eigenhandig erbroffelt habe. Reichlich für feine Blutthat belohnt, weihte er fich, wie fein Bruber, dem Dienste feiner Gebieterin und ward ihr nublich durch feine Siege im ruff.-turt. Rriege. Er entwarf den Operationsplan für eine Flotte in ben Bewäffern des Archipelagus, ber die Benehmigung der Raiferin fand, und wurde min vom Generallieutenant und Generalabjutant ber Raiferin 1768 jum Generalabmiral ber gangen ruff. Flotte im Archipelagus mit unumfdrantter Bollmacht beforbert. Ale folder erfocht er 5. Juli 1770 ben glangenben Seefieg bei Tichesme, ber bie Berbrennung ber gangen turt. Flotte jur Folge hatte. Er erhielt bafür ben Beinamen Tichesmenftij und viele Chrenbezeigungen, barunter eine prüchtige Denkläule in Zarskoje-Selo. Als sein Bruber Grigorij starb, übersendete ihm die Kaiserin ihr Porträt, welches derselbe getragen hatte, ein Ehrenzeichen, welches bamale nur Botemfin trug. Als Raifer Paul fpater ben Thron beftieg, rief ihn biefer aus Mostau, wohin fich D. zurudgezogen hatte, nach Petersburg und nahm an ihm und Barjatinstij, den einzig noch überlebenden unter den Mörbern Beter's III., dadurch Rache, daß er sie bei ber feierlichen Abholung ber Leiche Beter's III. aus bem Alexander-Rewstijkloster über bas Winterpalais zur Festungelathebrale bas Bahrtuch tragen ließ. Darauf ward D. vom Sofe und auch aus Mostau verbaunt. Nach einem turzen Aufenthalte in Deutschland, wozu D. mit Mithe bie Erlaubnig erhalten hatte, tehrte er nach Raifer Baul's Ermorbung 1801 nach Rufland gurud und ftarb zu Mostau in feinem bortigen prachtvollen Balaft 5. Jan. 1808. Seine ungeheuern Reichthumer erbte feine Tochter, die Grafin Anna Alexejewna, Sofdame ber Raiferinnen Elisabeth und Alexandra. Ein natürlicher Gogn, dem er feinen Beinamen Tichesmenstij gab, starb als russ. Generalmajor 1820. — Iwan D., ber älteste ber Familie, geb. 1733, geft. 1791, wurde zwar mit feinen Brübern in den Grafenstand erhoben und zum Kammerherrn ernannt, lebte aber zurückgezogen und ward von Ratharina als ber "Philosoph" bezeichnet. Dagegen that fich ber vierte Bruder, Febor D., geb. 1741, im Titrfentriege 1770 durch die Einnahme von Navarin und bei andern Gelegenheiten hervor, erhielt ben Rang eines General-en-Chef und ftarb 1796 ju Mostau. Der jüngfte Bruber, Blabimir D., war Bräfibent ber Betersburger Alabemie ber Biffenschaften und Geheimrath und ftarb erft 1832. Aus feiner Che mit einer Baroneffe von Stadelberg hatte er vier Tochter und einen einzigen Sohn, Graf Grigorij Bladimirowitsch D., geb. 1777, welcher 1812 Beheimrath und Senator murbe, aber fich vorzugemeife mit ben Wiffenschaften beschäftigte und meift in Baris und Italien lebte. Er fchrieb mehrere geschätzte Werke in franz. Sprache, wie bie ins Deutsche, Englische und Italienische übersetten «Mémoires historiques, politiques et

littéraires sur le royaume de Naples» (2. Aufl., 5 Bbc., Par. 1825) und «Voyages dans une partie de la France» (3 Bbc., Par. 1824), und starb kinderlos du Petersburg 4. Juli 1826.

Das haus ber Grafen D. war somit in legitimer mannlicher Linie erloschen. Der Graf Febor Brigorjewitich hatte indeg vier natürliche Gohne hinterlaffen, welche den Namen fortpflanzten, und von benen die beiben altern fich im ruff. Militardienft hervorgethan haben. -Michael D., geb. 1785, machte als Flügeladjutant bes Kaisers Alexander I. die Feldzüge gegen Rapoleon mit und fchloß 1814 bie Capitulation von Paris ab, worauf er zum Generalmajor beforbert wurde. Er nahm an ben geheimen Gefellschaften theil, die fich in ben letten Regierungsjahren Alexander's in ber ruff. Armee bilbeten, jog fich aber noch bor Ausbruch ber Berschwörung zurück. Trosdem ward er nach dem Aufstande vom 26. Dec. 1825 verhaftet. zwar bald barauf freigegeben, aber aus der Armee entfernt und ihm verboten, sich in den beiden Sauptstädten aufzuhalten. Er lebte auf seinen Gutern und ftarb 1842. Bon seinen fehr intereffanten Memoiren find Bruchftude in ruff. Zeitschriften veröffentlicht worben. - Alexei D., Bruber bes vorigen, geb. 1787, zeichnete fich gleichfalls in ben franz. Kriegen aus, warb Abjutant bes Grofffürsten Konftantin, bann Oberst und Commandeur bes Regiments ber Garbe ju Pferde. Am 26. Dec. 1825 trug er burch Muth und Geiftesgegenwart viel zur Dampfung bes Aufstandes der Garden bei und gewann fich baburch bas bauernde Wohlwollen bes Kaifers Nitolaus. Er wurde in ben Grafenstand erhoben, jum Generalabjutanten ernannt und erhielt in dem türk. Feldzuge von 1828 das Commando einer Cavaleriedivision. Am 14. Sept. 1829 schloß er den für Rugland so vortheilhaften Tractat von Abrianopel ab, worauf er als außerordentlicher Botichafter nach Ronftantinopel ging. Bon min an fab er fich ftete gu ben wichtigsten Auftragen verwendet. Go wurde er im Juni 1831 in bas hauptquartier bes Felbmarschalls Diebitsch geschickt, um ben Zuftand ber gegen bie Polen tampfenden Armee gu untersuchen. Der plogliche Tod von Diebitsch gab zu bem Gerüchte Anlag, bag ibn D. vergiftet habe. Eine neue außerordentliche Miffion führte ihn 1832 nach London, wo er jedoch ohne Erfolg versuchte, ben belg. Streit zu Bunften Bollands zu fchlichten. Dann erschien er 1833 als Oberbefehlshaber ber am Bosporus gelandeten ruff. Truppen von neuem in Konstantinopel und bewog ben Sultan, den Bertrag von huntiar-Stelessi zu unterzeichnen, ber Rufland den Schlüffel der Dardanellen geben follte. Seine Dienste wurden durch die Ernennung zum General ber Cavalerie und Mitglied bes Reichsraths fowie fpater burch ben Anbreasorden nebst reichen Beschenten an Gutern belohnt. Rach bem Tobe Bendenborff's 1844 erhielt D. auch das Obercommando bes Gendarmencorps und die Leitung der geheimen Polizei, die unter ihm nichts von ihrer Bachfamteit verlor. Als vertrautester Freund bes Raifers begleitete er ihn auf allen seinen Reisen, zulett 1853 nach Olmut und Berlin. Auch unter Alexanber II. stand er in hohem Ansehen. Für seine als ruff. Bevollmächtigter am Friedenscongreß ju Paris geleifteten Dienfte ward er jum Prafidenten bes Reicherathe und bes Minfterconfeils und 7. Sept. 1856 in ben Fürstenstand erhoben. Er ftarb an einer Wehirnerweichung, an ber er 1860 erfrankt, und infolge beren er Anfang 1861 von allen feinen Aemtern zuruchgetreten war, am 21. Mai 1861 zu Betersburg. — Gein einziger Sohn, Fürft Nikolai Alexejewitfch D:, zeichnete fich durch Tapferleit 1854 bei ber Belagerung von Giliftria aus, wo er einen Arm und ein Auge einbufte, und ift auch als Militärhiftoriker mit einem Werke in ruff. Sprache über ben preuß. Felbzug von 1806 (Betereb. 1856) aufgetreten. Gegenwärtig ift berfelbe ruff. Gefandter in Bruffel, Generaladjutant bes Raifers und Generallieutenant. D. = Dawydow (Graf Bladimir), ein Sohn des Generals Beter Dawydow und von mütterlicher Seite Enkel Wladimir D.'s, kam nach dem Tode der Gräfin Anna Alexejewna in Besitz eines Theils der Familiengüter, worauf er 1856 die Erlaubnig erhielt, den Namen D. mit dem Grafentitel anzunehmen. In der ruff. Literatur hatte er fich bereits durch eine Reise nach bem Drient befannt gemacht, beren Befchreibung er 1840 in zwei Banben herausgab. Den Emancipationsplanen Alexander's II. bezeigte er wenig Sympathie, ftellte fich in ben Abelsversammlungen an die Spite der Opposition und veröffentlichte in Brüffel eine Flugschrift in franz. Sprache, die ihm die Entlaffung aus bem Staatsbienste zuzog. Balb ward er jedoch wieder zu Gnaden angenommen und 1862 fogar zum Oberceremonienmeister des kaiserl. Hofs ernannt, von welchem Bosten er wegen der Abresse zurücktreten mußte, die er im Jan. 1865 im Ramen des mosfauer Abels dem Kaiser überreichte, und in der die Einführung einer Constitution verlangt wurde. Im März 1866 warb er zum Abelsmarschall des Gouvernements Betersburg erwählt und präfidirte in dieser Eigenschaft der Sixung der petersburger Provinzials versammlung, beren regierungsfeindliche Rundgebungen 28. Jan. 1867 ihre Auflofung gur

Folge hatten. - Nicht verwandt mit biefen D.'s ift die Donische Rosadenfamilie gleichen Ramens, die fich feit 1799, infolge einer Beirath mit ber Erbtochter bes Grafen Deniffom, D. Deniffow neumt. Graf Baffilji D .- Deniffow, Cohn bes hetmans ber Donifchen Rofaden, Baffilji D., geb. 1777, trat noch als Rind in Rriegsbienfte, ward 1807 Generalmaior und machte fich im Keldauge von 1812 durch feine unermubliche Berfolgung ber Frangofen befannt, mobei er unter anderm eine gange frang. Brigabe von ber Divifion Baraguay d'Silliers gefangen nahm. In ber Schlacht von Leipzig befehligte er die Garbetofaden und fithrte mit ihnen ben glangenden Angriff auf bie feinbliche Reiterei aus, ber zur Entscheibung bes erften Schlachtentage beitrug. Er wurde bafür jum Generallieutenant, 1826 aber jum General ber Cavalerie beforbert und ftarb 1843. Bon seinen Sohnen war ber altefte, Graf febor Baffiljewitich D.- Deniffow, im Orientfriege 1853-55 Felbataman ber Donischen Rosaden und ftarb els Generallieutenant und Generalabjutant 15. April 1865 zu Rizza.

Ormns ober Hormus, bei den Alten Organa, bei ben Arabern Dicherun, eine berühmte Infel im Gingange aus bem Arabifchen Meer in ben Berfifchen Mecrbufen, in ber 6-11 M. breiten Strafe bon D., nur 11/6 DR. füblich vom Bafen Benber Abbafi an ber perf. Rufte gelegen und wie dieser nebst der Rüste Wogistan und den benachbarten Inseln dem Imam von Mastat gehörig, ist eine quellen- und vegetationslose Felsenmasse, deren bewohnbarer Theil eine 3/4 M. lange und 1/2 M. breite, mit Salz gefättigte und durch Regenschluchten zerrissene Ebene bildet. Der Boden ift eifenhaltig, großentheils roth ober schwarz, bin und wieder von einzelnen weißen Gipefelfen und gelben Schwefellagern unterbrochen, burch welche verschiedene Farbung Die Infel ein feltsames Aussehen erhalt. Steinfalz, Schwefel, auch Gifen und Rupfer find Die Schätze bes Bobens. Unter ber Berrichaft ber Portugiesen blühte die Infel D. als Bandelsemporium, ift aber jest gang vertommen und gahlt nur noch 300 E. An einer Safenbucht ber Nordostflifte finden fich Ueberreste ber alten portug. Stadt und Festung D., die ein Sit ber Bracht und bes Glanzes mar und 40000 E. hatte, barunter fehr reiche Raufleute, Handwerter und Klinftler. Schon Alexander's b. Gr. Admiral Rearch (325 b. Chr.) tennt die Festlandsfüfte Mogiftan unter bem Ramen Armozon ober harmozon. Dort wird im Alterthum eine Stadt Barmogia, bas jetige Fort Minab am Bluffe Minab (Anamis bei Rearch) genannt, welche bann fpater ber Sauptort eines berühmten grab. Reichs Ormus war. Als biefes Reich 1802 durch die Turktataren zerstört wurde, flüchtete bessen Fürst auf die 1311 dem Emir von Reifch abgetaufte Infel Dicherun, und auch die Bewohner von harmogia ober Altormus ließen fid) auf berfelben nieber und grundeten hier Reuofmus. Diefe Stadt gelangte balb au unerhortent Reichthum, weil fie ben Seehanbel Grans und ber Euphrat-Tigrislander mit Indien burch ihre vollständige Beherrichung der Bafferftrafe fich jollbar gemacht hatte. Die Bichtigfeit bes Ortes konnte den Portugiesen nicht entgeben. Schon 27. Sept. 1507 machte Albuquerque den Blat, der von dem Bezier des schwachen Schah von D. beherrscht wurde, zinsbar, und 26. März 1515 nahm er ihn für Portugal in Besit. D. wurde nun ftark befestigt und mit einer Befatung versehen. Seitbem galten die Portugiesen als die Gebieter des Perfischen Golfs und des Indischen Oceans überhaupt, und D. ale ber Stapelplay aller Reichthümer bes Drients und der Waaren Europas. Doch 1622 entriß es den Portugiesen Schah Abbas von Bersten mit Bulfe der Englander. Der Schah zerftorte die Stadt und erbaute dafür Bender-Abbaft. Um die Mitte bes 17. Jahrh. fam D. in den Besit bes Imam von Mastat. Dem Imam gehören gleichfalls die Nachbarinfeln Larebich ober El-Arebich im Guben und Rifchm im Gudweften. Lettere Infel, bei Nearch Daracta genannt, 13 M. lang, 2—4 M. breit, 30½ D.=M. groß, ift im Guben gebirgig, im Norden eben und jum Theil fruchtbar. Die Ginwohner, etwa 5000, find arab. Stammes und bauen Beizen, Gerfte, Gemufe, Melonen, Datteln und berühmte kernlofe Trauben. Die Hauptstadt Kischm, am Südostende gelegen, von Erdmauern und Thürmen umgeben, ber Git eines Scheith, wird von Schiffern, Matrofen und Lootfen bewohnt, liefert aber auch icone Teppiche. Die armlichere Stadt Bafidob ober Baffabur am Beftenbe, früher im Besit ber Portugiesen, ift jest eine Station ber indobrit. Observationsstotte im Berfifchen Golfe. Das unbedeutende Laft ober Left, an ber Rordfufte, einst fester Sit ber Dichuwasim-Birgten, fiel 1809 nebst Kischm in die Hande ber Englander.

Drmugd heißt in bem Religionssystem bes Boroafter ber gutige Gott, welcher bem bofen Gotte Ahriman entgegensteht. In ber Benbsprache lautet fein Name Ahura-mazda, b. i. hochweiser Herrscher. (S. Zoroafter.)

Ornament. Wie in der Natur, gibt es auch in der Runft lebergangsftufen. Eine folche von der Baukunst zur Bildhauerei ist das D., gleichwie das Relief den Uebergang zur Malerei bilbet. Das D. ift bas Bestreben ber Bautunft, ihr strenges Gefetz und ihre einfachen Linien durch das Spiel freierer und mannichfaltigerer Formenbildungen zu zieren: es ist das anmuthige hineinragen ber einen Runft in die andere, bas Antlingen an die Schwestertunft, bas größern Reichthum ahnen läft. Die Anwendeng folder Mittelftufen in ber Runft muß por allem ftets vom Mage beherricht fein, weil ein Zubiel unfehlbar Ausartung und Weichlichkeit aur Folge hat. Go überwuchert bas D. freilich burch oft an fich keineswegs unschöne Formen in bem Rococostil. Seine Formen entnimmt bas D. meist der Pflanzennatur, seltener der Thierwelt, noch feltener kommen menfchliche Formen zur Anwendung, und bann meistens nur aus bem unentwidelten Alter, ber Rindheit. Gine fehr reine und fchon ausgebildete Ornamentit, wie man ben gangen Compler ber D., die Lehre und die Anwendung berfelben nennt, hatten-die Griechen, benen barin bie Natur Berbild und Lehrerin mer. In ber roman. Runft entwickelte fich auf der Grundlage antiker Formen eine ungemein reiche, jedoch mehr phantastische als naturaliftifche Ornamentit, während bagegen die goth. Runft wieber einen eigenthumlich fconen Stil ausbildete, ben fie ummittelbar aus ber Blumen = und Pflanzenwelt fcopfte. Ueber die antite Ornamentik hat mon ein Werk von Bulliamy; auch Stuart, Inwood u. a. handeln in ihren Architekurwerken bowon. Bekannt sind Zahn's «Bompeji» und andere Werke besselben Berfassers. Beibeloff verbauft man eine Ornamentit bes Mittelalters. Botticher, felbst ein Meister in ber Ornamentik und der Decoration (f. b.), hat manches darüber herausgegeben; feine ganze Architelturauffaffung beruht darauf. Gruner's ausgezeichnetes Werk: «Specimens of ornamental art» (Lond. 1850, 80 Blatt, gr. Fol.) gibt D. aller Art, ber frühern, mittlern und spätern, bis zur Mitte des 16. Jahrh. Weiger in seinen «D. aus beutschen Gewächsen» (Münch. 1842) versucht die vaterländischen Bklanzen zur ausgebehntern Anwendung zu bringen und in der Ornamentit einen eigenthümlichen Rumftftil zu begründen.

Ornat (lat.), b. h. Schmud, wird vorzugeweise die Aleibung der Geistlichen genannt, welche sie Amtsverrichtungen tragen muffen. Der D. des röm.= und griech.- tath. Klerus ist nach den Graden verschieden; einfacher und für alle Grade gleich bagegen ist die Amtstleidung der

prot. und reform. Geiftlichfeit.

Orne, ein 21,3 M. langer Fluß im nördl. Frankreich, entsteht etwa 1 M. oberhalb Seez in dem nach ihm benennten Departement, durchfließt dieses und Calvados, wird bei Caen für kleine Fahrzeuge schiffbar (2,6 M. weit) und mündet, nachdem er links die Rouvre, den Roireau und ben Obon aufgenommen, in den Kangl. — Das Departement D., welches einen Theil ber Rormandie, namentlich bas ehemalige Bergogthum-Alençon und einen großen Theil von ber gur alten Provinz Maine gehörigen Landschaft Berche umfaßt, zählt (1866) auf 110,78 D.=M. 414616 E. (gegen 439900 im 3. 1851) und zerfällt in die 4 Arrondissements Alencon, Argentan, Domfront und Mortagne mit 36 Cantonen und 510 Gemeinden. Die wellenförmige Oberfläche durchzieht von O. gegen W. ein Landrücken, der die Wasserscheibe zwischen dem Kanal und bem Baffin der Loire bildet. In jenen fließen die Toucques, Dive und D., in biefe bie Hufne, Sarthe, Barenne und Dagenne. Nur ein kleiner Theil im Rordoften gehört jum Bebiet ber Seine, in bem die Eure und die Rille mit bem Charenton entstehen. Der Boben ift zum Theil steinig oder fandig und mit Heiden bedeckt; strickweise aber, besonders in den Thalgründen, finden fich Wiefen und fruchtbares Aderland. Der Landbau ift jedoch wenig vorgerudt. Das Clima zeigt fich gemößigt, die Luft bei Beft- und Nordwestwind feucht und nebelig. Die Haupterzeugnisse find Getreibe, besonders hafer, Kartoffeln, hanf und Flachs, Runkelruben gur Zuckerfabritation, Aepfel und Birnen gur Bereitung von Cider und Boire, ber hier ben Bein erfeten muß. Man zieht die schönfte Raffe der normann. Pferde, mäftet viel Schmeine, eigene und eingeführte Dofen, Die man meift nach Baris verlauft. Auch Die Bienenund Ganfezucht ift von Wichtigkeit, ebenso die Butter- und Rafebereitung. Das Mineralreich liefert viel Eifen, guten Granit, Quarztrustalle (Diamants d'Alengon), Borzellauerde u. f. w. Bon den 17 Mineralquellen ift der Sauerbrunnen von Bagnoles (f. d.) die namhafteste. Die Unterhaltung zahlreicher Gifenwerte, die Fabritation von Gifen- und Quincailleriewaaren find die Hauptzweige der Industrie, denen sich die Fabrikation von Spizen, Leinwand, Baumwollund Bollmaaren, Leber, Bandichuben, Bapier, Glas und Fapence anschließt. Die Erzeugnisse diefer Induftrie fowie Bferbe, Maftvieh, Ganfefebern, Ciber, Banf, Rafe und Bolg bilden auch die **Gegenstände der Aussuhr. Außer der Hauptstadt Alen**con (f. d.) sind als Städte noch des merkenswerth: Argentan (f. b.); Domfront an der Barenne, mit 2909 E., der Mittelpunkt einer lebhaften Fabritation von Leinwand, Kattun, Bandern, Gifenwaaren u. f. w.; Flere, eine febr gewerbreiche Stadt mit 10054 E .; La Ferté-Mace mit 7011 E., Tinchebrai mit



4365 und Athis mit 4507 E.; ferner Mortagne, die ehemalige Hauptstadt von La Berche, mit 4887 E.; Seez an der D., Bischofssitz mit 5045 E., einer alten Kathedrale, Briesterseminar und lebhaftem Gewerbebetrieb; Laigle an der Rille, mit einem Schloß, 5676 E. und berühmten Nadel-, Draht- und andern Eisensadriken, Kupferhämmern, Kupferschmieden, Fabriken sür Schnuren, Zwirnbänder, Spitzen, Strümpse, Bitriol und Papier; Bimoutiers mit 3698 E. und sehr bedeutender Weberei von Leinwand, die unter dem Namen Crotonno bekannt ist; endlich der Marktsleden Soligny-la-Trappe mit den Resten einer berühmten Trappistenabtei und das Dorf Le Pin-au-Haras an der D., 2 M. von Argentan, mit einem Schloß und einem berühmten, 1714 gegründeten kaiserl. Gestüte und Hippodrom für die drei Departements D., Calvados und Eure, sowie mit einer 1848 angelegten, ebenfalls kaiserl. Schweizerei.

Ornithologie (griech.) ift die Biffenschaft von der Ratur der Bogel (f. d.). Gie bilbet

einen Theil ber Zoologie (f. b.).

Fraithopus L., Name einer Pflanzengattung aus ber Familie der Schmetterlingsblütler, Abtheilung der Hebhfareen, welcher Bogelfuß» bedeutet, eine Anspielung auf die gleich den Zehen eines Bogels auseinanderstehenden Gliederhülsen. Die Arten dieser Gattung haben nämlich Röpfchen oder einsache Dolden von drei die fünf Blüten, aus denen sich bogig-gekrümmte Gliederhülsen entwickeln, deren Glieder zusammengedrückt-länglich und netzaderig sind. Der fünfzähnige Kelch ist röhrig, der Kiel der Blumenkrone nicht geschädelt, die Blätter sind unpaarig gesiedert, die Köpfchen langgestielt, den Blättern gegenüberstehend. Zu dieser Gattung gehört die unter dem portug. Namen Serra della bekannt gewordene Futterpflanze (O. sativus Brot.), welche in neuerer Zeit viel Aufsehn erregt und sich als ein gutes Futterkraut für Sandboden erwiesen hat. Die Serradella ist eine einjährige weichbehaarte Pflanze mit die I F. hohem Stengel und hell-rosenothen Blüten. Sie wächst im mittelländischen Gebiet, namentlich in Portugal wild. In Deutschland kommt auf Sandboden hier und da eine verwandte Art derselben Gattung vor, die aber in allen Theilen viel kleiner ist, der Bogelklee, Bogelkralle (O. porpusillus L.). Er hat weissliche Blüten.

eine ganze Familie parasitischer Gefäßpflanzen, die Orobancheen, benannt worden ist. Ihre in Europa und namentlich im mittelländischen Gebiete vorlommenden Arten haben meist einfache sleischige-saftige, mit häutigen oder fleischigen Schuppen bedeckte Stengel von blaßbrauner, röthlicher, gelblicher oder weißlicher Farbe und gehen in eine Traube von mit gefärdten Deckblättern vermengten Blüten über, deren zweilippige Blumenkrone oft sehr schon und lebhaft gefärdt ist. Die Orobanchen gehören in die 14. Rlasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Systems. Sie haben eine knollig-angeschwollene Stengelbasis und ernähren sich vom Safte anderer Pflanzen, den sie vermittels ihrer Wurzeln, die mit denen der Nährpflanze zusammenhängen, aussanzen. Daburch können die auf Culturpflanzen schmarobenden Arten nicht unbedeutenden Schaden machen, denn die Nährpflanze geht meist ein. Am häusigsten kommen die Orobanchen auf Schmetterlingsblützlern (z. B. Widen, Erbsen, Rlee) vor, weshalb manche Ervenwürger genannt werden. Die südeurop. O. spociosa Doc. vermag ganze Erbsensleder zu vernichten. Nicht minder schäblich ist die auf Taback und Hanf sahr schmarobende O. ramosa Coss., die einen ästigen Stengel besitzt.

In Deutschland find die Orobanchen im ganzen felten.

- Orographie (griech.), Gebirgsbeschreibung, nennt man benjenigen Theil der physik. Geographie, welcher die Darstellung des Reliefs der Erdoberfläche, also der außern Formen und Gruppirungen der Gebirge und Thäler gibt. Dieselbe ist mit der Hydrographie innig zusammenhängend und bildet die Grundlage für geognostische und geol. Untersuchungen einer Gegend. Die Höhenbestimmungen der wichtigsten Berg- und Thalpunkte, die sog. hypsometrischen Be-

stimmungen, machen einen wefentlichen Bestandtheil ber D. aus.

Orontes bei den Alten, jest Nahr-el-Afy, d. h. der Unbändige, der größte Fluß im nördl. Syrien, entspringt auf dem Scheitelpunkte der Thalebene Cölesprien (arab. Bekaa) zwischen dem Libanon und Antilibanon, im NND. von Baalbek (Heliopolis) und füdlich vom Dorfe Hermel, wo er aus einer wilden Schlucht hervorbricht und seine bedeutende Wassermasse in wüthendem Laufe gegen Norden forttreibt, während die übrigen in der Nachbarschaft entstehenden Flüsse, wie der Litany (Litanes) und Jordan, ihren Lauf nach Süben richten. Der Fluß heißt deshalb bei den Arabern auch Nahr-el-Maklub, d. h. der verkehrte Fluß. Sein oberer Lauf schließt mit der Einmilindung in den ansehnlichen See Kades oder Bahr-el-Ruds oberhalb Hems, dem alten Emesa (f. d.) ab, wo er das Thal zwischen den Libanonketten verläßt und in die große ebene Landschaft eintritt, welche der Lüde zwischen dem Libanon im Süben und dem Dsched-Rasarieh

im Norden gegenüber liegt. Bereits bei Samah (f. d.), dem alten Epiphania, ift fein Thal wieder von Gebirgezügen eingefchloffen, im Weften vom Dichebl-Nafarijeh, im Often vom Dichebl-Ala n. f. w., und diefe Bergketten begleiten ihn auf feinem weitern Laufe itber Ralaat-el-Mebik (Ruinen von Apamea), Schoghr (in enger Thalfchlucht), Deir=Rufch (wo Kataratte) u. f. w. Erst in der Chene El-Amt oder von Antakijeh, dem alten Antiochia (f. d.), wendet er sich gegen Westen, nimmt innerhalb berselben von Rorden ber ben Abfluß des großen Gees von Antiochia auf, in welchen ber Karafu, Ifrin und andere Fliisse fallen, wird aber auch alebann nicht fahrbar, weil fein Bett fehr verschlammt ist. Unterhalb der Stadt durchbricht er in füdwestl. Richtung mit vielen Bindungen bas Ruftengebirge Spriens in einem felfigen Querthale, tritt bann aus ben Schluchten biefer wunderbar fconen Gebirgelanbichaft heraus in die tiefliegende, vielfachem Wandel unterworfene Küstenebene, in welcher er nach einem 2 M. langen ruhigen Laufe süblich von Suweidijeh (Seleucia Pieria) ins Meer mündet. Eine Barre hindert die Ein- und Ausfahrt, während zur Zeit der Kreugfahrer Antiochia noch auf dem Flugwege zu erreichen war. Bei bem Mangel an Querthälern im nörbl. Sprien war bas Drontesthal bon jeher eine Baffage für Sandels- und Secreszüge gewesen. Doch ist es wegen der hier hausenden Bevölkerung in hohem Grabe unficher und daber, namentlich in seinem obern und mittlern Theile, nur wenig erforscht.

Drofins (Paulus), ein fpaterer rom. Gefchichtschreiber, aus Spanien geburtig, lebte gu Anfange bes 5. Jahrh. n. Chr. und hielt fich einige Zeit ale driftl. Bresbyter bei bem beil. Hieronymus in Palaftina, zulest bei bem beil. Augustinus in Afrita auf, wo er auch ftarb. Außer mehrern Schriften theol. Inhalts besitzen wir von ihm namentlich ein Geschichtswert in fleben Büchern: «Historiarum libri VII adversus paganos», bas auch ben räthfelhaften Titel «Hormosta» führt, und worin er ben bamals gangbaren Borwurf, daß in der Einführung des Christenthums der Grund ju dem Unglude des rom. Reichs und ber Menfcheit überhaupt liege, 3u entkräften fucht. Dieses Wert, welches uns die Ereignisse von dem Anfange histor. Kenntniß in Rurze, meift nach bem Borgange bes Justinus vorführt, wurde bei allem Mangel an Correctheit und chronol. Genauigkeit boch im Mittelalter als Leitfaben beim Unterrichte in ber Universalgeschichte benutzt und von Ronig Alfred b. Gr. in bas Angelfachfische übertragen (herausg. von Bosworth, Lond. 1855). Rach ber erften Ausgabe von Schufler (Augsb. 1471)

lieferte Haverkamp (Lend. 1738; 2. Aufl. 1767) die beste Bearbeitung.

Drubeus, ber berühmtefte unter ben mythischen Gangern Griechenlands, ber Sauptreprafentant der durch die pierischen Thrater nach dem nördl. Griechenland gebrachten Runft des Befangs und Saitenspiels, war nach ber gewöhnlichen Sage ein Sohn ber Mufe Ralliope vom Apollon oder vom thrazischen Flußgott Diagros. Durch die Macht seines Gesangs und Saitenfpiels konnte er bie wilbesten Thiere bezähmen und Steine und Baume bewegen. Als ihm feine geliebte Gattin Eurydice (f. b.) burch ben Big einer Schlange entriffen worden mar, flieg er felbst in die Unterwelt hinab und vermochte den finstern Beherrscher derfelben zu erweichen, sodaß er ihm gestattete, die Geliebte wieder auf die Oberwelt zurückzuführen; da aber D. gegen bas ausbrudliche Berbot bes Pluton fich nach ber Gurybice umschaute, bewor fie an bas Licht bes Tages emporgestiegen waren, wurde fle ihm auf immer wieder entriffen. Auch an ber Fahrt der Argonauten foll er theilgenommen haben und später, da er fich bem wilben orgiastischen Cult bes Dionpfos wiberfette, von wüthenden Bacchantinnen (Manaden) zerriffen worden fein; fein haupt und feine Leier follen nach einer fconen Sage burch bas Meer nach ber Infel Lesbos, fpater einem Sauptfite der Iprifchen Boefie, geschwommen fein. Die Somerifche und Hefiodische Boefie kennen ben Namen bes D. noch nicht, sondern erft die Lyriker gebenken seiner; boch geht die Entstehung der Sage von ihm offenbar in die Zeit der Anfänge einer höhern Cultur im nordl. Griechenland gurud. Spätere Dichter und Mythographen sowie Bilbhauer, Maler und Mofaitarbeiter haben biefelbe vielfach behandelt. Unter dem Namen bes D. befaß man ichon im frühern Alterthume eine Anzahl Dichtungen myftisch -theol. Inhalts (über ben Urfprung ber Götter und die Entstehung ber Belt, über Beihungen und Reinigungen, Dratelfpruche u. a. m.), die größtentheils am Sofe bes Bifistratos (f. b.) und feiner Cohne in Athen von Onomakritos, bem Pythagorder Kerkops, Orpheus aus Kroton und Zoppros aus Heraklea gedichtet und bem mythischen D., ben man als Stifter einer bem tiefern religiösen Bedurfnig jener Zeit entsprechenden Geheimlehre und geheimnigvoller Cultgebrauche (Orphische Mysterien und Weihungen, geubt von ben fog. Orpheoteleften) betrachtete, untergeschoben worben waren. Bgl. E. Gerhard, elleber D. und die Orphiter» (Berl. 1861), und die Sammlung der spärlichen Fragmente bieser Dichtungen in Lobed's «Aglaophamus» (2 Bbe., Königeb. 1829). Beit spätern Ursprungs, wahrscheinlich erst dem 4. Jahrh. u. Chr. angehörig, sind die uns erhaltenen



fog. Orphischen Gebichte (am besten heransg. von Hermann, «Orphica», Lpz. 1805): ein Epos über den Argonautenzug («Argonautica», übersett von I. H. Boß, "Destodos" Werke und O. der Argonaut», Heidelb. 1806), ein didaktisches Gedicht über die geheimnisvollen Kräste verschiedener Steine («Lithika», herausg. mit lat. Uebersetzung von Tyrwhitt, Lond. 1781) und

87 Symnen (griech. und beutsch von Dietsch, Erl. 1822).

Orfeille. Berfchiebene Flechten enthalten ein bei Behanblung mit ammoniakalischen Fluffigfeiten und unter dem Zutritt ber atmosphärischen Luft fich roth farbendes Bigment, welches burch ein nicht genau bekanntes Berfahren in einen blauen Farbestoff, nämlich Lackmus (f. b.), übergeführt werben tann. Diefes Bigment tommt je nach ben Flechten aus und ben Lanbern, in welchen es bereitet wird, unter verschiedenen Namen und Formen in den Sandel. D. oder Orchil heißt ber vorzugsweise aus Roccella tinctoria Dec. und ihren Barietäten (R. Montagnei, phycopsis und fuciformis) in England und Frankreich bereitete und als ein feuchter tief-purpurrother Teig von ammoniatalifchem Beruch in ben Sandel tommende Farbeftoff, mahrend bas aus Lecanora tartarea und parella somie aus Pertusaria communis bargestellte Bigment, welches balb ein fester, buntelvioletter, fart und angenehm riechender Teig, balb ein trodenes rothes Pulver ift, Perfio oder Cubbear genannt wird. Außer den genannten werben auch noch andere Flechten, wie die in gang Europa vortommende Parmelia sordida Ach., bie in Frankreich machsende Variolaria orcina, die Orfeille-Bodenflechte, das in Deutschland und Standinavien vegetirende Isidium corallinum Ach. und andere, gur Darftellung diefer Farbestoffe benutt. Der aus ben Krustenflechten bereitete Farbestoff wird auch Erborfeille (Parelle d'Auvergne in Frantzeich), berjenige aus Roccella Kräuterorfeille genannt. Alle biese Farbestoffe gewinnt man in ber Weise, daß man die gemahlenen Flechten mit einer ammoniatalifchen Muffigteit (3. B. Urin) in irbenen Gefägen in einem burch Dampf erwärmten Raume digerirt. In Alfalien löst sich der Farbestoff mit violetter Farbe auf und wird daraus mit Sauren als ein tarmiprothes Bulver gefallt. Es erzeugt fich biefes Bigment erft aus einer in jenen Flechten enthaltenen gelblichweißen, frystallinischen Gubstanz von fußem Gefchmad (Drein) oder einem röthlichweißen, auch fryflallifirbaren Rorper (Ernthrin) burch Ginwirfung von Ammoniat und Sauerftoff. Da bie in den Bandel tommenden Flechtenfarbestoffe mit Gips, Thon u. f. w. ftart verunreinigt ju fein pflegen, fo hat man neuerbings Methoden angewendet, um jene Bigmente in reinerm und concentrirterm Buftande ju erhalten. Dergleichen Braparate find ber Orfeille-Extract (liquid Archil), ber frangofifche Burpur (Orfeilleviolett) und die echte O. (orseille solide). Alle diefe Farbestoffe werden vorzüglich in ber Seiben- und Bollftofffarberei benutt und geben fehr fcone, aber wenig beständige Farben. Deshalb wendet man D., Berfio u. f. w. felten für fich allein, wol aber ale Bufat ju andern theuerern Farbeftoffen (3. B. Cochenille, Rrapp) an.

Orfini, ein berühmtes rom. Fürstengeschlecht, welches neben ben Colonna (f. b.) bie erfte Stelle in ber Befchichte Roms im Mittelalter einnimmt. Der Urfprung ift , wie bei faft allen röm. Familien, duntel; wahrscheinlich find die D. früh eingewandert. Ihr Zusammenhang mit dem Anhaltischen Hause wie mit ben im Mannostamme ansgestorbenen Grafen von Rivalta und Orbassano in Biemont beruht auf bloger Tradition. Ihr erstes ficheres Auftreten in Rom erfolgte mit Bapft Eblestin III., Giacinto Bobo, 1191-98; ihre Größe schreibt fich ber von Papft Nitolaus III., Gian Gaetano D., 1277-80, beffen Bater Matteo Roffo als Senator Roms zur Zeit Raifer Friedrich's II. fich einen geehrten Namen machte. Reine andere röm. Familie hat fich in fo viele Linien getheilt wie die D., welche, außer im Kirchenstaate, in Reppel und Toscana ausgebehnte Besitzungen erlangten. Sie wurden Fürsten von Tarent und Salerno, Herzoge von Benofa, Grafen von Tagliacozzo und Alba . von Rola und Bitigliano, von Lecce, Bacentro, Oppido u. f. w. Ihr bedeutenostes Lehn im Rirchenstaate war Bracciano, beffen letter, 1698 verstorbener Bergog Gemahl ber berühmten «Brincesse des Urfins». Marie Anne be la Tremouille, war. Bon allen Orfini'schen Linien besteht nur noch die der Herzoge von Gravina, gegenwärtig repräseutirt durch Don Domenico D., afsistirter Fürst beim Beiligen Stuhl, lange Senator von Rom und Kriegsminister. Diefer Linie gehörte Bapft Benedict XIII. an, welcher 1724—30 regierte. In Deutschland nehmen die Fürsten von Rosenberg Orfini's fchen Urfprung in Anspruch. Die D., welche in Rom fast durchgangig an ber Spite ber guels fischen Bartei standen, haben eine Reihe namhafter Ariegsleute hervorgebracht, unter benen im 15. Jahrh. Baolo und Giulio, im 16. Nicola Graf von Bitigliano, Felbhauptmann ber Benctianer, und Renzo da Cere sich auszeichneten, welcher lettere an ber Erstürmung Roms burch ben Connetable von Bourbon 1527 nicht bie Schulb trug. Der Orfinische Balaft in Rom, auf den Trümmern des Marcellustheaters, gehörte einst den Savelli. Ihre oftgenannte stäbtische

Burg Monte-Giordano ift an die Gabrielli übergegangen.

Orfini (Fclice), Haupturheber eines Attentats auf Napoleon III., ward 1819 in Meldola, einem Fleden in ber ital. Broving Forli, geboren. Nachbem er im alterlichen Saufe und gu Imola bei feinem Dheim eine ausgezeichnete Erziehung genoffen, trat er in Bologna als Stubirenber dem Geheimbunde zur Republikanistrung Italiens bei, mas 1844 feine Berurtheilung ju lebenslänglicher Galerenftrafe und Einkerkerung in der Citadelle von Civita - Caftellana jur Kolge hatte. Durch die von Bius IX. erlassene Amnestie befreit, nahm er 1848 an den Kämpfen in der Lombardei und an der Bertheidigung des Forts Malghera bei Benedig theil. Nach ber Flucht des Bapstes vertrat er sodann Bologna und Forli in der Constituirenden Berfammlung fowie die provisorische Regierung als Gouverneur in Ancona, mußte aber nach bem Falle ber röm. Republik flüchtig werben und zunächst in der Schweiz, sodann in London ein Afpl fuchen. Alle nieberlagen hatten feinen polit. Kanatismus nur zu fleigern vermocht, und Maggini fand an ihm einen bereiten Agenten, ber balb in Frankreich und ber Schweiz auftauchte, bald in Italien von Ort zu Ort Demonstrationen einleitete und kleine Aufstände erregte. Als er unter bem Namen Tito Celfi auch bas Beltlin zu infurgiren versuchte, fiel er in bie Bande ber Behörden, wufite aber aus bem Gefangniffe zu entfommen. Bon bem Borhaben, in der Krim unter den Ruffen gegen die Frangofen Dienste zu nehmen, brachte ihn Mazzini zurüd, und D. sette hierauf wieder als Georg Hernagh in der Lombarbei, Benedig, Triest und Ungarn feine Umtriebe fort. Doch ward er in Wien erkannt und von dort in Ketten nach Mantua gebracht, wo man ihn wegen Hochverraths zum Strange verurtheilte. Durch Aufschub ber Urtheilsvollftredung gewann er jeboch Beit, die Gitter feines Rerterfenfters ju gerfagen und aus ben Festungsgraben mit Bulfe zweier Bitrger zu enttommen. Nach vielen Gefahren gelangte er 1857 über Genua nach London, wo er vielbesuchte Bortrage über die Lage Italiens hielt und die Schrift «Memorie politiche dedicate alla gioventà italiana» herquegab, auch fich von Mazzini's Politit ber fog. Heinen Mittel öffentlich losfagte. In ber nämlichen Zeit reifte fein Blan, den Raifer Napoleon III. zu befeitigen, weil er in bemfelben bas hinderniß ber Befreiung Italiens erbliden zu muffen glaubte. D. gewann bazu aus ben in England fich aufhaltenben Flüchtlingen bie Sprachlehrer Carlo bi Rubio aus Belluno und Andrea Bieri aus Lucca sowie den Diener Antonio Gomez aus Neapel. Ein flüchtiger Chirurg ber franz. Darine, Bernard, verfchaffte bie nothigen Baffe. Am 12. Dec. 1857 langte D. unter bem Namen Thomas Alfopp in Baris an, wohin ihm ein in Britffel angenommener Diener ein Reitpferd und 10 birnenförmige Sprenggeschoffe nachführte, die bei der Steuer als Gasapparate verzollt wurden. Diefe Gefchoffe, fog. Orfinibomben, bestanden aus je zwei aneinander zu fchraubenden Hälften, die innen einen Hohlraum für die Ladung mit Augeln und Anallquecksilber hatten, und beren Schwerpunkt am untern Theile lag, wo 25 durchbohrte Cylinder bei dem Niederfallen das Fener ber barauf gesetzten Zündhütchen nach bem Innern abgeben mußten. Bis jum 9. Jan. 1858 trafen auch die drei andern Italiener über Calais ein. D., welcher das nöthige Rnacqueckfilber aus London mitgebracht hatte; lud flinf Bomben, gab davon je eine feinen Mitverschworenen und bestimmte ben Abend bes 14. Jan. zur Ausführung bes Unternehmens. Als hier ber kaiferl. Bagen gegen acht Uhr auf ber Fahrt zur Oper in die Strafe Lepelletier einlentte, warf ihm D., ber sich mit Rubio und Gomez unter ber Menge befand, die erste Bombe nach. Gine zweite zerplatte unter ben Pferben und gleich barauf, als Napoleon mit feiner Gemablin ausstieg, eine britte. Die Rugeln und Bombenfplitter richteten furchtbare Berheerungen an. 8 Menschen blieben todt und 156 wurden verwundet, barunter nur ganz leicht ber Raiser, fodak derfelbe noch der Borstellung beiwohnen kounte. Rubio und Gome, fielen auf der Stelle in die Bande der Bolizei, D. einige Stunden fpater. Bieri war icon auf dem Wege nach bem Opernhaus verhaftet worden. Am 25. Febr. begann die Berhandlung vor dem Affifenhofe ber Seine, infolge beren D., Bieri und Rubio jum Tobe, Gomez zu lebenstänglicher Zwangsarbeit verurtheilt wurden. Das Erkenntniß ward nur an D. und Bieri 13. Marz 1858 vollstreckt. Benige Tage vor ber Crecution richtete D. an Napoleon ein merkwürdiges Schreiben , in welchem er biefem die Befreiung Italiens empfahl. In Frankreich hatte bas Attentat eine weit= greifenbe Berfcharfung bes taiferl. Regierungsfuftems zur Folge.

Orfon oder Orschowa ist ber Name zweier Orte an bem Eisernen Thor (s. b.) oder ber letten Strompsorte der Donau. Alt-D. oder Rushava, ein Markisseden in dem roman.banater Regimentsbezirk der öfterr. Militärgrenze, auf einer Donauinsel, an der Mündung der Cjerna, 20 M. süböstlich von Temesvar gelegen, Hauptstation der Donaudampsichissant, Sit



eines Compagniecommandos und eines Hauptzollamts, hat eine Quarantäneanstalt und zählt über 1000 E., welche von Cordungerberei und dem Donauverlehr leben. Der Ort ist sür den Berkehr zwischen Deutschland, Ungarn und den Donausürstenthümern von großer Wichtigkeit.— Neu=Q, eine Festung im serb. Kreise Kraina, liegt Alt=Q. gegemiber, zum Theil auf einer Insel der Vonau. Sie wurde 1716 von den Desterreichern genommen, denen sie die Türken im Frieden zu Passarowicz 1718 abtreten mußten, und von diesen sehr verstärkt. 1738 von den Türken wiedergenommen, ist sie seitdem in deren Besitz geblieben.

Derfteb (Anbers Sanbbe), ausgezeichneter ban. Jurift und Staatsmann, geb. 21. Dec. 1778 zu Rudfjöbing, genoß mit seinem Bruder, Hans Christian D. (f. b.), gleiche Erziehung und Bilbung und murbe auf ber Universität ein eifriger Anhanger ber Rant'ichen Philosophie, bie er mit jugenblicher Barme, Umficht und Scharffum verfocht. Geine fpatern Schriften zeigen indeff, bag er von der unbedingten Bertretung bes Spftems zurudtam. Reben ber Philofophie trieb er mit Eifer die Rechtestudien. 1801 wurde er Affeffor des Hof- und Stadtgerichts in Ropenhagen, 1810 Affessor bes höchsten Landesgerichts. 1813 trat er als vierter Deputirter in die dan. Ranglei; spater wurde er erster Deputirter und Generalprocureur. Seit Errichtung bes Inftituts ber Brobingialftanbe 1831 fungirte er ale konigl. Commiffar auf ben Landtagen für die Infeln und für bas norbl. Jutland. In biefer Stellung verblieb er auch, nachbem er 1841 jum Minifter berufen worben. Ale folder bat D., wie fcon borber feit feiner Ernennung jum Rangleibeputirten, auf manche ber wichtigften Staatsangelegenheiten bebeutenben Ginfluft geubt. Bevor er im Mary 1848 fein Bortefcuille nieberlegte, warb er vom Konig im Jan. mit Bang und bem Grafen Moltte zum Mitgliebe ber Commiffion für bie Entwerfung bes Berfaffungsgefetes ernamt. Um 21. April 1853 berief ibn ber Ronig jum Minister bes Innern, bes Cultus und bes öffentlichen Unterrichts fowie jum Premierminifter für bas Rönigreich Danemart. Unter biefem Ministerium wurden theils bie befonbern Berfaffungen für Lauenburg, Schleswig und Solftein, theils verschiebene Befete ausgearbeitet, welche bie Durchführung ber ban. Gefammtftaateibee, bie D. ftete vertreten hatte, vorbereiten follten. Endlich tam die gemeinschaftliche Berfassung burch Berordnung vom 26. Juli 1854 au Stande, die jedoch namentlich im dan, Reichstage eine fo heftige Opposition hervorrief, daß das fog. gefammtstaatliche Ministerium D. 12. Dec. beffelben Jahres entlaffen werben mußte. Eine Anflage gegen bie Minister vor bem Reichsgericht, namentlich wegen Uebertretungen bes Finanggefepes, erledigte fich 28. Febr. 1856 mit beren Freisprechung. D. ftarb 1. Mai 1860. In feiner Stellung ale Generalprocureur hat fich D. um bie Reform ber bun. Gefetgebung in hohem Grade verdient gemacht. Unter den Rechtelehrern nimmt er in feinem Baterlande ohne Zweifel bie erfte Stelle ein, und bie gefammte ban. Rechtswiffenschaft in ihrer gegenwartigen Gestalt ift ale fein Wert zu betrachten. Bon feinen jurift. Werken find Die bebeutenbsten : « Haandbog over den danfte og norfte Lovtyndighed » (6 Bbe., Ropenh. 1822 — 35) und aCunomia, eller Samling af Afhanblinger, henhörende til Moralphilosophien, Staatsphilosophien og ben banft-norfte Lovinnbighed» (4 Bbe., Ropenh. 1815-22). Bor allen charafterifirt ihn als Mann ber Wiffenschaft das Bestreben, jeden Rechtssat in allen seinen Berhältniffen und Folgen barzulegen und benselben burch die brei Factoren: Sitte, Recht und Geschichte, zu begründen. Als Philosophen zeichnet ihn ein eminenter Scharffinn aus, den er nicht nur in allgemein philos. Begrundung und Entwidelung bes Rechtsbegriffs, sondern auch in mehrern Streitschriften gegen ben von Brofeffor Howis (1823-24) vertheidigten Determinismus an ben Tag legte. Seine eigene Lebensgeschichte hat D. in dem Werke auf mit Livs og min Tids Historie» (4 Bbe., Ropens. 1851-57) veröffentlicht.

Derfteb (Hans Chriftian), einer ber ausgezeichnetsten Naturforscher ber neuern Zeit, Bruber bes vorigen, war 14. Aug. 1777 zu Rubtjöbing auf der Insel Langeland geboren, wo sein Bater Apotheter war. Nachdem er bei letzterm gelernt, besuchte er zu Kopenhagen seit 1794 bie Borlesungen an der Universität, erward sich 1799 nach Bertheidigung seiner Abhandlung «Ueber die Architektonik der Naturmetaphysik» (herausg. von Mendel, Berl. 1802) die philos. Doctorwürde und wurde 1800 Abjunct der medic. Facultät. Zugleich übernahm er die Berwaltung einer Apotheke und hielt Borlesungen über Chemie und Naturmetaphysik. Mit Ochlenschläger befreundet, gewann er im Umgange mit diesem ein lebhaftes Interesse sür Boesie und schöne Wissenschaften, das ihn auch später nie wieder verließ. Bon 1801—3 bereiste er mit königl. Unterstützung Holland, den größten Theil Deutschlands und hielt sich ein Jahr in Paris auf. Nach seiner Rücksehr wurde er 1806 zum Prosessor ber Physik ernaunt. In den I. 1812 und 1813 machte er abermals eine größere Reise in Deutschland. In Berlin schrieb er seine

a Anfichten ber dem. Raturgefeten (Berl. 1812). Später ließ er bas a Tentamen nomenclaturae chemicae omnibus linguis Scandinavico-Germanicis communis » (1815) erfcheinen. Bon D. ging die Stiftung der Gefellschaft für die Berbreitung der Naturlehre aus, welche in ben verschiedenen Städten Danemarts Borlesungen halten läßt. 1829 wurde er Director ber Polytechnischen Schule in Ropenhagen, die namentlich auf seinen Betrieb errichtet wurde. Seit 1889 betheiligte er fich lebhaft an ben Berfammlungen flandingt. Naturforscher. 1840 zum Conferengrath und 1850 bei Belegenheit feines Jubilaums jum Beh. Conferengrath ernannt, ftarb D. 9. Marz 1851. Bereits in ben ersten Jahren biefes Jahrhunderts batte fic D. burch feine Theilnahme an ben Untersuchungen über die Bolta'sche Saule, bann burch mehrere Entbedungen über bie Rlangfiguren, das Licht, das Mariotte'sche Gefet u. f. w. unter ben Physitern einen geachteten Ramen erworben. Am meisten jedoch zur Begrundung feines Beltrufe trug bie Entbedung ber Grundthatsachen des Elektromagnetismus (f. b.) bei, die er 1819 machte und in ben «Experimenta circa efficaciam conflictus electrici in acum magneticam» (Ropenh. 1820) veröffentlichte. Ueber die meisten seiner übrigen physit. und chem. Arbeiten berichtete er in Boggendorff's «Annalen». Daneben war es von jeher D.'s Bestreben, die Friichte seines Nachdenkens in allen Rreifen zu verbreiten, mündlich durch gehaltvolle Bortrage, fchriftlich burch eine Reihe bon gebiegenen und bennoch populären Berten, Die innerhalb und auferhalb ihres Baterlandes ben allgemeinsten Beifall gefunden haben. Dahin gehören anaturlarens mechanifte Deel» (Ropenh. 1844; «Tillag», 1847; beutsch, Braunfchw. 1851), «To Capitler af bet Stjonnes Naturlare» (Ropenh. 1845; beutsch von Zeife, Bamb. 1845) und vor allem Manden i Naturen» (Ropenh. 1850, beutsch von Kannegießer, 1. bis 3. Auft., Lpz. 1850; 4. Auft. 1852). An letteres Bert, in welchem er nicht eine fubjective Beltanschauung barlegt, sondern eine auf die factischen Erkenntniffe ber realen Wiffenschaften gegründete Erörterung der wichtigen Fragen des geistigen Lebens verfucht, fchliegen fich an: «Die Naturwiffenschaft in ihrem Berhaltmiffe zur Dichtfunft und Religion» (beutsch von Kannegießer, Lpz. 1850); «Die Naturwissenschaft und die Beiftesbildung b (bentich von Rannegießer, Lpg. 1850); "Meue Beitrage zu bem Geift in ber naturs (beutich von Ramegieger, 2 Bbe., Epg. 1851). Aus feinem Nachlaffe wurden noch «Schriften über allgemeine menschliche Berhaltniffe» (beutsch von Kannegieger, Lpg. 1851) und aCharattere und Rebens (Lpg. 1851) herausgegeben. In allen biefen Schriften D.'s, bie unter dem Titel «Samlebe og efterladte Strifter» in einer Brachtausgabe (9 Bbe., Ropenh. 1850-51) vereinigt wurden, herricht ein eigenthümlich feffelnber, gemuthlich belehrender Ton mit schon gewählter und zart benuter poetischer Farbung; neben logischer Scharfe und gewandter bialogifcher und polemifcher Beredfamteit befunden fie religiofe eble Barme, eine anregende Frische und friedliebende Ansprucholofigieit, Eigenschaften, welche benfelben namentlich in Deutschland den ungewöhnlichsten Beifall gewonnen haben.

Dertel (Bhilipp Friedr. Wilh.), vorzüglicher beutscher Bollsschriftsteller, bekannt unter dem Bseudonym B. D. von Born, wurde 15. Aug. 1798 in dem Dorfe Born bei Simmern auf dem Hundsrück geboren, wo sein Bater Pfarrer war. Er erfielt seine wissenschaftliche Borbildung meist durch Brivatunterricht und bezog im Herbst 1814 die Universität zu Heidelberg, um fich theol., baneben aber auch philol., histor. und philos. Studien zu widmen. Nachdem er im Aug. 1819 die Ordination empfangen, trat er mit Neujahr 1820 die Stelle eines Pfarrverwefers zu Mannebach an, wo er auch 1822 als Pfarrer bestätigt murde. hier lebte er ftill seinem Berufe sowie poedischen Arbeiten und specialgeschichtlichen Studien. Auch veröffentlichte er ichon bamals unter bem namen Fr. Wilh. Lips brei Banbchen romantische Erzählungen und fchrieb viel für Zeitschriften. Im Rov. 1834 erhielt D. ben Ruf als Superintenbent nach Sobernheim, bem er im Febr. 1835 Folge leiftete. Rranklichkeit bewog ihn im Berbste 1863 jur Rieberlegung feines Amts und zur Ueberfiedelung nach Wiesbaben. Geinen Ruf als Boltsfdriftsteller begrundete er mit bem trefflichen Boltsbuche a Die Spinnftube», bas feit 1846 alljährlich erschien und ungewöhnliche Berbreitung fand. Außerdem veröffentlichte er eine lange Reihe von Bolte = und Jugenbichriften, barunter: "Friedel", "Des Alten Schmiedjatob's Erzählungen», aRheinische Dorfgeschichten», «Silberblide», «Hand in Hand», aMeifter Konrad's Jungen -, Gefellen = und Wanderjahren, a Frang Rerndörfer », aluch ein Menschenleben», u. f. w. Seit 1858 gibt er auch ein Bolleblatt: «Die Maje», herays. Eine Anzahl feiner Schriften hat er felbst in «Gesammelte Erzählungen» (13 Bbc., Wiesb. 1850-59; neue Bollsausgabe, 1860-62) jufammengestellt. Seine Darstellungen bewegen fich jum großen Theil im Rhein-, Ahr- und Mofelland, beffen Gefchichte und Buftande er griliolich

Digitized by Google

kennt, wie er unter anderm auch in «Der Rhein von Worms bis Köln» (Wiesb. 1867) bekundet. Ueberdies zeichnen sich seine populären Schriften durch Innigkeit und echte Frömmigkeit, durch treffende Schilberung des Häuslichen und Landschaftlichen sowie durch Wahrheit und Tiefe der Charakterzeichnung aus.

Orthodoxie (griech.) ober Rechtgläubigkeit heißt, im Gegenfate zur heterodoxie (f. b.), in hinflicht auf religiöse Ueberzeugung das frenge Festhalten an dem Lehrbegriffe der Rirche. Wessen Glaubenstiberzeugung freng dem Lehrbegriffe der Bekenntuißschriften seiner Rirche entespricht, heißt orthodox. Die russ-griech. Kirche legt sich uamentlich das Bradicat orthodox im

Begenfat zu ben anbern driftl. Rirchen bei.

Orthospie (griech.) heißt in der Grammatik derjenige Theil, welcher die Lehre von der richtigen Aussprache der einzelnen Buchstaden, Silben und Wörter enthält und theils auf genaue Bekanntschaft mit den Sprachwerkzeugen und der Thätigkeit derselben bei Hervorbringung einzelner Laute und Tone, theils auf den Mechanismus des Sprechens sich gründet. Bei ausgestorbenen Sprachen hat die Ermittelung der richtigen Aussprache große Schwierigkeiten und wird in vielen Fällen immer problematisch bleiben, wie in Bezug auf die altgriech. Sprache der

Streit amifchen Erasmus und Reuchlin bestätigt.

Orthographie (griech., Rechtschreibung) ift ber Theil ber Grammatit (f. b.), welcher bavon handelt, wie die Sprache durch Schriftzeichen dargestellt werden soll. Sie scheidet sich in die Lebre von ber Darftellung ber einzelnen Wörter burch Buchftaben (D. im engern Ginne) und in die Lehre von den Sangeichen (f. Interpunction). Die Darftellung der einzelnen Wörter durch Budiftaben beruht auf der Lautschrift. Die Lautschrift, im Unterschied von der Begriffefchrift (f. Schrift), zerlegt das gesprochene Wort in seine einzelnen Laute und stellt jeden dieser Laute burch ein besonderes Zeichen bar. Aber nur weuige Sprachen (3. B. bas Sansfrit) befiten eine in diefer Art vollendete Lautschrift. Die meisten haben fich von Anfang an einer Schrift bedient, die ihren Lauten nicht vollkommen angemessen war. Go haben in Europa die Griechen und Romer ihre Schrift von den Phoniziern, die german. Boller die ihrige von den Romern erhalten; und wenn man nun auch die aus der Fremde eingeführten Zeichen den einheimischen Lauten möglichst anzupassen suchte (bisweilen burch hinzufügung neuer Buchstaben), so blieb boch bie Schrift an einzelnen Stellen tein ganz genau entsprechenber Abbruck ber gesprochenen Sprache. Das Ziel aber, das man sich stedte, war nichtsbestoweniger, durch die Schrift für das Auge ein treues Abbild ber gesprochenen Sprache zu geben. Wo eine Sprache zuerft in Schrift gefagt wurde, ließ fich dies Biel, soweit es die unvolltommenen Mittel gestatteten, auch erreichen. Man gab die Laute, die das Dhr vernahm, mit möglichster Genauigkeit durch Schriftzeichen wieder und folgte also dem einfachen Grundsat: «Schreib wie du sprichst.» Bald aber zeigte sich, daß die auf solche Weise durch die Schrift wiedergegebene Sprache nur die einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Gegend war. Was zuerst die Zeit betrifft, so anderte sich im Laufe der Jahre die gesprochene Sprache. Diesen Aenderungen gegenüber konnte die Schrift einen doppelten Weg ein= schlagen. Entweder fie behielt bie alte, ber frühern Sprache angemessene Schreibung bei, mochte auch die inzwischen geänderte Aussprache sich noch so weit von den durch jene ältere Schreibweise ausgedrückten Lauten entfernen (hiftor. Schreibweise). Der fie fuchte den geanderten Lauten ber gesprochenen Sprache gerecht zu werben und diese geanderte Sprache ebenfo treu durch Schrifts zeichen wiederzugeben, wie die frühere Schreibweise die Sprache ihrer Zeit auszudrücken bestrebt war (phonetische Schreibweise). Der hiftor. Schreibweise, wenn auch nicht in voller Strenge, folgt bas Englische und bas Frangofische, ber phonetischen bas Italienische. Das Deutsche hat fich gleichfalls ber phonetischen Seite zugewendet, wenn es auch feine phonetische Schreibweise nicht mit folder Strenge und Confequenz ausgebilbet hat wie bas Italienische. Zweitens aber war jene erste Wiedergabe der Sprache durch die Schrift nur die Wiedergabe einer bestimmten Mundart. Die fo in Schriftzeichen gefafte Sprache gehorte nur einer bestimmten Gegend, ja, genau genommen, nur einem bestimmten Menschen an. Andere Gegeuben hatten andere Mundarten; ja febst die Angehörigen einer und berfelben Mundart unterschieden sich im einzelnen mannichfach voneinander. Be mehr nun aber ber schriftliche Gebrauch der Sprache sich ausbreitete, um fo mehr erzeugte fich über ben einzelnen Mundarten eine gemeinfame, überall gultige Schriftsprache. Richt auf einmal, sondern erft febr allmublich gelangte diese Schriftsprache an völliger Uebereinstimmung. Bei ber Feststellung berfelben waren mehr und mehr auch bie Grammatiter thatig. Auf Grundlage ber vorhanbenen Schriftwerte fuchten fie zu entscheiben, was der richtigen Schriftsprache gemäß sei, was nicht. Die neuhochdeutschen Grammatiker des 16. Jahrh. legten bei ihren Festsetzungen hauptfächlich ben Gebrauch ber kaiferl. Kanzlei und

die Sprache Martin Luther's zu Grunde. Aber in unzähligen Fällen, zumal was die D. betrifft, mar die Uebereinstimmung erft herzustellen, die Entscheidung erft zu treffen. In diefer Weise find bie beutschen Grammatifer bes 16., 17. und 18. Jahrt, thatig gewesen, einerfeits mit ber fich weiter entwidelnden Sprache fortrudend, andererfeite auf ihre Feststellung einwirkend. Für den obersten Grundsat der D. erklären die bedeutendsten unter ihnen, daß die Schriftzeichen die Laute ber gesprochenen Worter wiedergeben follen. Co im 17. Jahrh. Schottelius, im 18. Gottsched und Abelung. «Schreib wie du sprichst», ift bas bochfte und vornehmfte Grundgefet für die Schrift, fagt Abelung in feiner 1787 erfchienenen Bollftandigen Anweisung zur beutschen D. Daneben haben die beiden andern Gefete, nämlich: «1) Abge= leitete und aufammengefette Borter werden ihrer nächften Abstammung gemäß, 2) Burgelwörter und alles, was als folche betrachtet werden muß, nach dem allgemeinen Gebrauche gefchrieben», nur fubfibiare Bedeutung. a Denn die Abstammung und ber Gebrauch bestimmen nur ba, wenn Borter, ber besten Aussprache unbeschabet, auf mehr als eine Urt geschrieben werben können» (Abelung). So war gegen Ende des 18. Jahrh., zur Zeit unserer höchsten Literatur-blüte, die deutsche D. im wesentlichen festgestellt. Nur in einzelnen Punkten haben sie dann J. Chr. A. Benfe und andere in ben ersten Jahrzehnten bes 19. Jahrb. noch weitergebilbet, und zwar auf dem von Abelung und seinen Borgangern betretenen Wege. Da erschien (1819-40) Jakob Grimm's a Dentiche Grammatiko mit ihren bahnbrechenden Entdeckungen auf dem Bebiete ber german. Sprachgeschichte. Der Meifter selbst außerte fich in hobem Grabe ungufrieden mit unserer hergebrachten D., und auf seine Anregung wurde der Bersuch gemacht, diefelbe fundamental umzugestalten. Man war nicht nur ungehalten über die Art, wie wir die Laute unferer Sprache in Schrift fassen, sondern man griff den Grundsatz: «Schreib wie du fprichft», an der Burgel an. Welche von den vielen wunderlich verschiebenen Aussprachen foll denn nach jenem Grundsat burch die Schrift ausgebrückt werden? fragte man. «Die Aussprache ber obern Klaffen bes fühl. Sachsen», hatte Abelung geantwortet. Aber seine Beweisführung litt an so handgreislichen Gebrechen, daß sie unschwer zu widerlegen war. Man schlug nun einen von der bisherigen Methode ganglich verschiedenen Weg ein. Grimm hatte nachgewiesen, baf die Umwanblung ber Laute in den german. Sprachen bestimmten Gefetzen gefolgt ift. Auf Grundlage biefer Gefete glaubte man bestimmen zu konnen, welche Laute einem nenhochdeutschen Worte von Rechts wegen zukommen, und biefe Laute wollte man auf eine möglichst angemeffene Beife durch die Schrift ausdrücken. Allein man vergaß, daß jene von Grimm nachgewiesenen Lautwandelgesete fcon in ben altern german. Sprachen eine feineswegs ausnahmelofe Geltung haben, und daß fie vollende im Neuhochdeutschen von fo vielen unberechenbaren Ginfluffen burchfreuzt werben, daß ihre Durchführung eine ganz andere Sprache ergeben würde, als das wirklich vorhandene Neuhochbeutsche, wie es Goethe und Schiller geschrieben haben, und wie es jeber gebilbete Deutsche von ber Schule ber handhabt. Der ganze Bedanke biefer Conftruction ruht auf einer unrichtigen Anficht von ber Entwidelung ber Sprache, welche feineswege blos unverbriichlichen Naturgeseten folgt, sondern bei welcher zugleich hiftor. Borgange im Spiele find, die fich jeder blogen Conftruction entzieben. Go mußte jener Bersuch einer fprachgeschichtlichen Reconstruction unserer Schriftsprache an feinem Biderspruche mit ben historisch gegebenen Thatsachen scheitern, obschon ihn nicht wenige gründliche und scharffinnige Forscher befürworteten. Die Frage nach unserer beutschen D. und ihrer etwaigen Bervollfommnung findet ihre Lbsung vielmehr in folgender Beise: Die Entwidelung unserer neuhochdeutschen Schriftsprache läßt sich bon ihrer Schreibung überhaupt nicht trennen. Unfere Schriftsprache ift feine provingielle Mundart, fondern fie ift unter bem Ginfluffe ber verichiedensten Mundarten erwachfen, und beswegen beantwortet fich die Frage, welche Form ber Worter benn in unferer Schriftsprache ju Recht besteht, bahin: «Die Form, welche durch die überlieferte Schreibung ausgebrückt wird.» Daß das Bort aMutter» in ber gebilbeten beutschen Gemeinsprache mit turzem u auszusprechen ift, und nicht Muter mit langem a ober Mueter mit bem Diphthong ue, ergiebt fich eben aus bem boppelten t. mit welchem bas Wort gefchrieben wirb. Jebe Beranberung unferer D. hat fich beshalb zu gritnden auf die Wortform, welche unfere überlieferte Schreibung ausbrückt. Diefe Wortformen mag fie in noch einfacherer und zwedmäßigerer Beife, als es bisher geschehen ift, burch Schriftzeichen auszudruden fuchen, die Wortformen felbst aber muß fie unangetaftet laffen. Dur in folchen Källen, in benen die gebilbete Aussprache in ganz Deutschland sich übereinstimmend von den burch die überlieferte Schreibung bezeichneten Lauten entfernt hat, könnte die Frage entstehen, ob nicht die Schreibung der jest herrschenden Aussprache nachruden solle. Doch auch in solchen Kullen wilrbe, entsprechend dem überwiegend phonetischen Charakter unserer Schreibweise, der Grundsat zu befolgen sein, daß die Aenderung Aussprache und Schreibung einander näher zu bringen, nicht aber durch Zuruckstührung histor. Schreibweisen noch weiter voneinander zu entsernen habe. Ueberall aber wird mit der größten Behutsamkeit zu versahren sein. Denn unsers überlieferte Schreibweise ist das Gefäß, das unsere gemeinsame Schriftsprache bewahrt, und jede Gefährdung dieser Gemeinsamkeit ist ein Uebel, das die Bortheile weit überwiegt, die eine neue D. für uns haben könnte. Im Gesühle der Wichtigkeit, die dieser nur scheindar keinliche Gegenstand für unsere Culturverhältnisse besitzt, haben in neuerer Zeit sehr viele wohlmeinende Männer ihre Ansichten und Borschläge veröffentlicht; ja auch einige deutsche Regierungen, namentlich die hannoverische und die würtembergische, haben sich der Sache angenommen. Bezüglich der Fragen, die bei der etwaigen Abänderung und neuen Feststellung unserer D. in Betracht kommen, vgl. Rudolf von Raumer, «Gesammelte sprachwissenschaftliche Schriften» (Franks. a. M. 1863).

Orthopadie ist ein von Andry in feinem Werle aL'orthopedie» (2 Bbe., Bar. 1741) zuerft filr die Runft, die Bertrummungen am findlichen Korper zu verhindern und zu beilen, gebrauchter Ausbruck, ber fpater zu allgemeinerer Bedeutung erhoben wurde und gegenwärtig die wiffenschaftliche Renntnik und Behandlung der Berunftaltungen, Berkrüppelungen und Berfrummungen bes Rumpfes und der Gliedmaßen bezeichnet, denen der menschliche Körper jedes Alters unterworfen ift. Die Bertrummungen (curvaturae) haben ihren Git im Bewegungs-, insbesondere im Knochensusteme und konnen boppelter Art fein : entweber ftehen zwei ober mehrere Anochen nicht in dem richtigen Berhältnisse zueinander, oder ein einzelner Anochen hat eine von der Regelmäßigkeit abweichende Form erhalten. Dft findet man jedoch auch beibe Arten bereinigt. Die erfte Rlaffe wurde also eigentlich die Abweichungen der Gelenke, mit Ausnahme ber (rafcher entstehenden) Berrentungen, in fich faffen, welche theils burch unmittelbare Gelentfrankheiten, theils mittelbar durch abnorme Zusammenziehung einiger die Knochen verbindender Musteln ober Banber entfteben tonnen. Sie finden fich am haufigften an ber Wirbelfaule, besonders als Seitwärtsfriimmung (skoliosis), außerdem an den hand- und Fußgelenken, befonders oft als Rlumpfuß (f. d.). In der zweiten Rlaffe ber Bertrummungen find diejenigen Formveranderungen der Knochen selbst enthalten, bei benen nicht, wie bei Brüchen, Knochenfraß u. f. w., eine Trennung ihres organischen Zusammenhangs stattfindet, 3. B. Biegungen, Artimmungen, Anidungen. Die Knochen find biefen um fo mehr ausgefett, je langer und bunner fle find, am meiften also bie langen Röhrenknochen ber Extremitaten. Die groffere ober geringere Bedeutung einer Berfrummung für bas Leben und Bohlbefinden ift von ben Störungen abhängig, welche fie in ben Functionen anberer Organe verursacht. Bahrend bie Berfrummung cines Fuges nur beim Geben Befchwerbe verurfacht, ift die ber Wirbelfaule, ber Bruftfnochen, bes Bedens u. f. w. von viel fchlimmerer Wirtung auf die Berrichtungen ber nabeliegenden Organe, ber Lungen, bes Bergens, bes Darmfanals u. f. w. Die Berfrummungen find entweber angeborene ober erworbene. Die Urfachen ber lettern find fehr verschieden. Befonders oft find ortliche Rrantheitsproceffe ber betreffenden Anochen ober Gelente fculb, 3. B. Entgundung, Bereiterung, Bermachsungen berfelben. Bon allgemeinern Ursachen find am baufigsten, befonders bei Wirbelfaulenfrummungen, allgemeine Mustelfcwache, falfche Rorperhaltung (wodurch gewisse Muskeln schwach und unausgebildet bleiben, zumal durch schlechtes Sitzen in den Schulftuben), zu friiher und zu anhaltender Gebrauch (zu langes Siten kleiner Rinder), ferner auch Anochenerweichung. (G. Englifche Rrantheit und Anochen). Da im Rindesalter theils die Knochen felbst noch nicht die Festigkeit wie bei Erwachsenen erlangt haben, theils bie angeführten allgemeinen Krantheiten fich am leichtesten ausbilben, theils auch bie brtlichen Ursachen bier am wenigsten vermieben werben, und eine geringe Abweichung von ber Norm bier leicht bei bem raschen Bachsthum bas Ebenmaß ber Gesammtentwidelung nachhaltig fibrt, fo ift biefe Lebenszeit ber Entfiehung von Bertrummungen am gunftigften. Bei ben orthopabifchen Behandlungen ift gewöhnlich bas nächste Ziel, eine allgemeine Berbefferung ber Gefundheit gu bewirken, weil ohne diefe eine dauernde Befferung des örtlichen Uebele nicht hervorgebracht werben fann; bies gefchieht burch eine zwedinäßige Diat, paffenbe Rahrung, Aufenthalt in gefunden Gegenden, Bewegung in freier Luft und eine im Berhaltniß zu ben Korperfraften ftebenbe Beichaftigung. Befonders groß ift ber Rugen ber Gymnastit, namentlich ber activen (des Turnens), befonders der Freilibungen, mahrend die fog. Schwedische Gymnaftit (f. Ling) im allgemeinen von ben Orthopaben weniger geschätst wirb. Neben biefen Mitteln finden auch eigentlich medicinifche, wie Baber, Ginreibungen, Pflafter u. f. w., Anwendung. Mechanisch wirfen Da= nipulationen, Bandagen, Binden und Dafchinen ber mannichfaltigften Art, welche ein allmäh-

Ortolan

liches Auruckführen der Abweichungen zur Regelmäftigkeit durch Aug, Drud ober Stilbung bezweden. Unter ben operativen Mitteln ift bas hauptfachlichfte bie Sehnendurchschneibung. Der gefammte Apparat von Beilmitteln und die bagu nothigen Gehülfen, Localitäten, Babeund andern Borrichtungen find fo vielfältig, auch die Cur fo langwierig und einer fo stetigen Aufficht bes Arztes bedürftig, daß eine gludliche Beilung folder Gebrechen (die übrigens nur bei zeitiger Anmelbung möglich ift) fast nur in größern Orthopabischen Instituten ausführbar ift, wie wir beren in und außer Deutschland jest viele besitzen (3. B. Behrend, Gulenburg, Lowenstein in Berlin, Schilbbach [früher Schreber] in Leipzig, Flemming in Dresben, Fürsteuberg und von Beil in Unterbobling bei Bien, Ebner und Großmann, Steudel und Gartner in Stuttgart, Knorr in München u. f. w.). Neben ihnen machten fich neuerdings bie (fcwedifc) Beilghmnaftifchen Inftitute (befonders von Reumann in Berlin) um Beilung orthopabifcher Gebrechen verdient. Die Geschichte der wiffenschaftlichen D. beginnt erst in der Mitte des 18. Jahrh. mit bem Frangofen Andren. Rachher waren es Shelbrate, Jorg, Delpech, Dupuntren, Maifonabe, Dieffenbach, Guerin, Duval, Stromeyer, Schreber, Schildbach u. a., welche wefentlichen Ginfluß auf ben Entwidelungsgang ber jungen Biffenfchaft ausübten und burch ihre Bemuhungen gegrundete Soffnungen auf Befreiung vieler Menschen von den traurigften Uebeln gegeben haben.

Orthopteren ober Gerab flügler (Orthoptera) heißen gegenwärtig alle Insetten ohne ober mit unvollsommener Berwandlung und beißenden Mundtheilen. Eine andere allgemeine Charakteristik läßt sich kaum geben, da sämmtliche Körperorgane nach Form, Gestalt und Anordnung vielsach wechseln. Der Mangel einer ruhenden Puppe ist der einzige durchgreisende Charakter in der Metamorphose, der sie von den übrigen Insetten mit beißenden Mundtheilen unterscheidet. Man rechnet dazu die eigentlichen D. (Orthoptera genuina), die früher von Linné allein so genannt wurden, wozu die Schaben, Heuschreiten, Ohrwürmer gehören, und die früher von Linné zu den Netstläglern (Nouroptora) gerechneten Eintagssliegen, Libellen, Termiten. Die D. treten schon im Kohlengebirge auf und scheinen den Grundstock zu bilden, aus

welchem die übrigen Insettenordnungen fich entwickeln.

Ortlesalven ober Ortleralven heifit der westl. Theil der fühl. Gebirgsgruppe Tirols, welcher im R. burch bas obere Langenthal ber Stich ober bas Bintschgau von ber Degthalerober Centralfette ber Tiroler Alben, im D. durch bas mittlere Querthal ber Etfch von ben Trientiner Alpen gefcieben wird, im S. ju bem Garba = und Ifeofee fich verzweigt, im B. burch bas Thal bes Oglio von ben Beltliner Alpen und burch bas Thal ber obern Abda von ber Berninakette ber Rhätischen Alpen getrennt ift, mit welcher es indeß an seinem Nordwest-ende in dem Wormser Joche in Berbindung steht. Es enthält dieses Gebirge die höchsten Berge Tirols. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen, die durch das vom Etschzusluß Nos (Noce) burchströmte Sulzberger Thal (Val de Sole) und bas obere Cammonica- ober Ogliothal voneinander getrennt werden. In ber fublichen ober Abamellogruppe fteigt ber Mont-Abamello 10967 F. (nach anbern 10950) empor. In ber nordlichen oder eigentlichen Ortlergruppe folgen als höchste Spiten von Silben gegen Norden ber Mont-Tonale, 10264 F., ber Mont-Tresero ober Dreiherrnberg (Corno de tre Signori), 11404 F., ber Mont-Gavio nabe ber Oglioquelle, 10994 F., ber Große Mont-Zebru ober die Ronigespite (Ronigewand), 12005 F., bann ber Ortler oder die Ortlesspite, die sich in einer bben, bas Ende der Welt genannten Gegend in Gestalt einer breispitzigen, mit ewigem Schnee bedeckten Pyramide erhebt und wegen der großen Schwierigkeiten selten bestiegen wird. Es geschieht dies von dem Dorfe Trafoi aus und erfordert brei Tage. Zum ersten mal ward ber Ortler 1804 von dem passeier Gemfenjager Joh. Bichler erftiegen. Ginft galt biefer Berg nach bem Montblanc für ben hochften Europas und wurde auf 14000-14500 F. angegeben. Neuere trigonometrifche Meffungen haben 12026 ober 12019 F. ergeben. Jedenfalls ift er ber höchste Berg Deutschlands und bes öfterr. Kaiferstaats, da ber eine Zeit lang dafür gehaltene Glockner (f. d.) nach ben neuesten Meffungen nur 11685 F. emporsteigt. Die höchste Baßhöhe der D. ist das Königsjoch, 10377 F.; die Schneegrenze liegt im Nordwesten 7780, im Subosten 8560 F. hoch; ber tiefste Gletscher (Trafoi-Ferner) reicht bis 5089 F. herab. Die obere Grenze bes Baumwuchses (ber Lärche) liegt durchschnittlich 7100 F., die Getreibegrenze im Besten 5000, im Often 5666 F.; ber höchste bewohnte Ort, St.-Gertrud im Suldenthale, befindet sich 5683 F. über bem Meere. Bal. Bayer, «Die Abamellogruppe» (Gotha 1866) und «Die Ortleralpen» (Gotha 1867).

Ortolan ift ber Name einer zur Gattung Ammer (f. b.) gehörenden Bogelart, welche im Shfteme ben Namen Gartenammer ober Fettammer (Emberiza hortulana) führt und

Sübeuropa, Nordafrita und das mittlere und fübl. Afien zahlreich bewohnt. Auch in einigen Gegenben Deutschlands, wie in ber Lausit und in Schlefien, tommt Diefer Bogel in etwas größerer Babl por; boch ift er fonst bei uns selten. Das Männchen ift unterseits roftroth, an Monf und Bale bellgrau, an ber Reble gelblich und am Burgel braungrau. Der D. gilt feit ben älteften Zeiten als feiner Lederbiffen und wird auf besondern Bogelherden gefangen. In Sildeuropa wird er in eigenthümlichen Behältern gemästet, wo er ungemein fett wird, und aus Südfrankreich und Griechenland fast nach Art der Seefische marinirt oder in Fett eingegoffen verschickt.

**Oruro,** vollständig San-Felipe de Afturia de Oruro, Hauptstadt des Depart. Oruro in ber fubamerit. Republit Bolivia, in neuester Zeit Congregort und Git ber boliv. Regierung, in 11672 f. Seehöhe, 11/2 M. öftlich vom Defaguadero, am Fuße eines Berges gelegen, auf den andern Seiten aber von großen Ebenen mit falzigen Efflorescenzen umgeben, wurde 1590 infolge der dort entdeckten reichen Goldminen gegründet und war einige Zeit eine reiche Stadt von 70000 E., mahrend fie jest infolge bes gefunkenen Bergbaues auf Silber und Binn fowie ber Revolutionen verfallen ift und nur 7980 E. gahlt. Aus ber frühern Zeit befitt fie noch fieben Rirchen, fünf Rlöfter und einige gute Brivatgebaube. — Das Departement D., zwischen Beru im B., den Depart. La Baz im R., Cochabamba im D., Botofi im S. gelegen, zählt auf 1016,11 D.-M. 110931 E. (1858). Es umfaßt einen großen Theil ber alpinen Sochebene, ben Oftabfall ber Riiften- und einen Theil der Biunencordillera und hat durchweg kithles, felbst taltes Klima. Während größere Streden des Landes Baffermangel leiden, find andere mit Gumpfen und Seen bebedt, unter welchen bie 50,6 Q.=M. große Laquna de Aullagas ober Bampa-Aullagas, der Mündungsfee des Defaguadero, der größte ift. Das Baffer biefes Sees hat zum Theil einen großen Gehalt von Rochfalz. Auch ber Boben bes Departements zeigt mehrfach Salzbeimischungen und ift im ganzen wenig fruchtbar. Dagegen ift berfelbe reich an nutbaren Mineralien, namentlich an Gilberergen, an benen ber Minenbiftrict von D. nach bem von Botofi ber ergiebigste in Bolivia ift. Außerbem finden fich Aupfer, Zinn, Eifen, Blei, Antimon und Gold. Haupterwerbszweige ber Bevölferung find Felbbau, Bucht von Schafen, Bicunas und Lamas jowie Bereitung geschätzter Rafe. Auch ber

Bergbau, obgleich gegen fruher gefunken, ist noch immer von einiger Bedeutung.

Orvieto, eine ehemals feste Stadt in der jetigen Brovinz Umbria des Königreichs Italien, früher hauptort der gleichnamigen papstl. Delegation, liegt 11/2 Dt. im Rordoften von Bolfena, an der Eifenbahn und dem Tiberzufluß Paglia, unweit des Zusammenflusses mit der Chiana, auf einem isolirten Tuffelsen, 720 F. über ber Baglia, 1250 F. über bem Meere. Der Ort ist ber Sit eines Bischofs, zählt (1861) 7699 E. (als Gemeinde 14644), die Handel mit Bein, Trauben, Getreibe, Seibe und Bich treiben, und ift bertihmt wegen feines, besonders bei ben jetigen Römern beliebten Weines, seiner prachtvollen Rathebrale und zahlreichen großartigen Brivatgebäuden. Auf Beraulassung des Hostienwunders von Bolsena wurde 1290 vom Papst Nitolaus IV. ber Bau oder vielmehr Umbau bes Doms begonnen (bis 1310 unter Leitung des Meisters Lorengo Maitani aus Siena) und bis Ende bes 16. Jahrh, fortgesett. 3m Innern hat die Kirche nach Art der Bafiliten Säulenreihen mit Rundbogen und fichtbarem, reichverziertem Dachstuhle. Nach außen aber erhebt ihn seine feit 1310 ausgeführte Facade mit ihren iconen Berhaltniffen, brei reichgeschmudten Bortalen, brei hoben, burch Fialen getrennten Giebeln und der überschwenglich kostbaren, edel ausgeführten farbigen Mofaik- und Marmordecoration zu einem ber herrlichften Berte ital. = goth. Runft. Der untere Theil ber Pfeiler ift mit Basreliefs von Giovanni Bifano, Arnolf und andern Schülern des Niccola Bifano geschmückt. Unter bem Sauptportal fieht man Madonnen unter einem Balbachin von Erz, über ben Thuren und in ben brei fpitigen Giebeln neuere Mosaifen auf Golbgrund. Das Innere, aus schwarzem Bafalt und graugelbem Ralfstein, bildet ein lat. Rreuz, 278 F. lang, 103 F. breit und 115 F. hoch, und enthalt icones Schnigwert und einen Schat von Gemalben großer Deifter, namentlich ausgezeichnete Fresten Luca Signorelli's. Auch der bischöft. Palaft, beffen elegante und reiche Façade mit dreitheiligen Spithogenfenstern verfeben ift, und mehrere andere Balafte enthalten fcone Delgemalbe und Fresten. Bochft ftattliche Entfaltung zeigen bie Façaben bes Balazzo del Bodestà und des Balazzo Sogliano, mahrend der Balazzo Buonsiguori durch feinen unregelmäßigen Säulenhof merkwürdig ift. Der Balazzo communale und einige Thurme erinnern an das Mittelalter. Nahe der verfallenen Festung steht ein berlihmter Brunnen (Il posso di San Patrizio), 1527-40 vollendet, theils in Tuff ausgehauen, theils gemanert. D., lat. Urbs votus, b. h. alte Stabt, im Mittelalter and Urbevetum und Berbanum genannt, ftebt auf ber Stelle ber altetrusfifchen, burch ihre Erzbilbnerei berlihmten Stadt Bolfinii ober Bulfinii, bie nach wiederholtem Kriege mit Rom 280 v. Chr. durch den Consul Tiberius Coruncanius bezwungen wurde. Berschieden von ihr ist Neuvolssnit, an der Stelle des jetzigen Bolsena. D. wurde 509 Bischofssit, 538 von Belisar den Oftgothen entrissen und erscheint seit dem 10. Jahrh. wiederholt als Residenz der Bupfte. Bgl. Della Balle, «Storia dei duomo di O.» (Rom 1791); Gruner, «Die Basreliess an der Borberseite des Doms zu D.» (Lyz. 1858).

Oryltoguofie ist gleichbedeutend mit Mineralogie (f. b.) im engsten Sinne, wonach biefelbe

bie Klaffificirung und Beschreibung ber einfachen Mineralien enthält.

De (ban), Name mehrerer holland. Maler von Bedeutung. Jan van De, geb. 1744 gu Dibbelharnis, geft. 1808, ift besonders als Frucht- und Blumenmaler berühmt. Seine besten Studien machte er im Cabinete von S. Berfchuring, beffen Freund er wurde. Seine Bilber fliegen balb im Rufe und im Breise, und die besten von ihnen kommen denen von van Hunsum febr nabe. Der Dichter Sper befingt nicht blos bie Blumenftude biefes Riinftlers, sondern auch feine Marinen und Stranbanfichten. De ift felbft auch mit einem Banbchen a Gebichte» (Baag 1787) aufgetreten. - Bieter Gerardus van Os, bes vorigen Gohn, wurde 1776 ju Dagg geboren und anfänglich bom Bater unterrichtet. Dann aber mahlte er, fich jur Thiermalerei neigend, Baul Botter und Rarel Dujardin jum Borbilbe. Geine Lieblingsgegenstände maren Lanbschaften mit Bieh aller Art, Die er mit fo großer Correctheit in ber Zeichnung und mit fo gefunder Farbengebung ausführte, baff er balb europ. Ruf erlangte. Die 3. 1813 und 1814. die er als hauptmann der Freiwilligen verlebte, brachten ihn auf die Darftellung von Kriegsfcenen, bergleichen im tonigl. Dufeum bon Amfterbam bon feiner Sand aufbewahrt werden. Noch 1825 malte er für ben Raifer von Rufland ben Gingug ber Rosaden in Utrecht. Er ftarb im Haag 1839, nachdem er zuvor eine Zeit lang in Graveland und Hilverfum gelebt hatte. Wan hat auch von seiner hand rabirte Blatter, Biehstüde, die in hohem Werthe fteben. — Georg Batob Johannes van De, bes vorigen jungerer Bruber, 1782 im haag geboren, erhielt ebenfalls ben erften Unterricht bom Bater und blieb auch bei dem Fache ber Blumenmalerei. Er zeichnete bie meisten Bflanzen zu ber «Flora Batava» von 3. Rops, gewann 1830 einen Breis in Amsterdam, ließ fich bort im folgenden Jahre nieder und begann nun erft in Del zu malen. In überrafchend furger Beit brachte er es barin zu glanzenden Erfolgen, ben großen Meister Sunsum ebenfalls jum Mufter nehmend. 1812 ging er nach Baris, gewann bort ben Preis in der Malerei und malte für die Borzellanfabrit in Sebres. Nur auf turze Reit tehrte er 1816 nach Amfterbam zurlid, Die bortigen Ausstellungen mit prachtvollen Blumenfluden fcmuddend. Schon 1817 trat er jur erwähnten Manufactur ju Gebres in ein neues Berhaltniß. Er malte bort Brachtgefäße, ohne indeß babei bie Delmalerei zu vernachlässigen. Die Bewunberung der Franzosen gab ihm den Beinanien eines Rubens in der Blumenmalerei. Er hat fich auch mit Erfolg in ber Lanbichaft verfucht.

Ofagen ober Wamfofch, ein indian. Bollsftamm in den Bereinigten Staaten von Amerika, zur Sprachfamilie der Siour gehörig, wohnen jett in dem Indian-Territory (f. b.) und in Redraska (f. b.), süblich vom Plattesluß und nördlich von den Cherokesen, nachdem ihr früherhin weit größeres Gediet, der Ofagedistrict, zum großen Theil andern Bölkern angewiesen worden ift. Alle Bemühungen der nordamerik. Regierung, die O. von ihrem unsteten Leben zu entwöhnen, haben wenig gefruchtet. Früher hatten sie Gediete in den Staaten Arkansas und Missouri inne. In letzterm fließt, aus dem Indianerterritorium kommend, gegen Osten und Nordosten der Osagesluß, ein wenig bedeutendes Wasser, unterhalb Iefferson in den Missouri. Unter dem Missouris oder Osagestohlenfeld versteht man ein Steinkohlengediet, welches erst als ein bloßer Streifen von der Mündung des Missouri westlich längs des sübl. Ufers dieses Flusses hinzaieht, dann aber, nachdem der Streifen die Mündung des Osage überschritten, zu einem großen

Roblenbaffin fich erweitert, bas fich wahrscheinlich fehr weit nach Westen erstreckt.

Ofaka ober Dhofaka, eine ber bebentenbsten Stäbte Japans auf ber Südwestlüsste ber Hauptinsel Nipon, 7 M. im Sübstüdwesten von der Metropole Miako, an der Bai von D. und unweit oberhalb der breiten Mündung des schiffbaren Jedogava in einer fruchtbaren Ebene gelegen, von zahlreichen Kandlen durchschnitten, die von 100 Cedernholzbrücken überspannt werden, ist im Osten durch eine große Citadelle und außerdem durch zwei Horts geschlitzt, hat rechtwinkelig sich schneidende Straßen, die zwar eng, aber sehr reinlich gehalten sind, zweistöckige, aus Holz, Kalkstein und Lehm erbaute Häuser, zahlreiche Tennpel, namentlich des Daibuts, und einen Botanischen Garten, der alle Pflanzenspecies Japans enthalten soll. Die Stadt ist der Hauptsitz der japan. Industrie und einer der größten und reichsten Haudelsplätze, wo nicht der bedeutendste des ganzen Reichs, mit großen Magazinen aller japan. Boden- und Industrie-



erzeugniffe, namentlich für Seibenwaaren, Borzellan, irbenes Gefchirr, Tobtenurnen, Sati, Baumwollmanufacte, Gifen u. f. w. Dan fdmilgt hier Rupfer, pragt Golb, giefit Bronge, drudt Blidger, webt die reichften Stoffe mit Gold - und Silberblumen, bereitet die besten und feltensten Farben, verfertigt die tunftreichsten Schnipereien und alle Arten musikalischer Inftrumente, Spielmagren u. f. w. Die Zahl ber Einwohner wird, febr verfchieben, auf 150000. 320000 und fogar 400000 angegeben. Der Borhafen Siogo ober Fiogo liegt unweit fublich ber Stadt und gahlt 20000 E. Es wohnen in D., bem japan. Benedig, nicht nur bie reichsten Raufleute und geschickteften Runftler, fonbern es gilt bie Stadt auch als ein Ort ber Bonne, als ber eigentliche Sammelplat aller japan. Beluftigungen. Daber ftromen bier allezeit die vergnügungsluftigsten und üppigften Sapanefen bes gangen Reichs zusammen, und viele Reiche und Boblhabende nehmen bier bleibenben ober vorübergehenden Aufenthalt. Icber ber Fürsten und Herren der südl. und westl. Brovingen hat in D. eine Behausung und eine augemeffene Dienerschaft. Durch seinen ausgezeichneten Bafen und feine vorzüglich gunftige commerzielle Lage in der Mitte zwischen Ragafati und Jedo, am ejapan. Binnenmeere, fowie burd bie Rafe von Miato, bem Mittelpuntt bes japan. Entturlebens, jog D. befondere bie Aufmertfamteit bes Auslandes auf fich. Schon in bem 1. Jan. 1863 ju Jebo gefchloffenen Bertrage bee Lord Elgin murbe bie Eröffnung bes Bafene Biogo für brit., nordamerit., frang. und nieberland. Schiffe flipulirt. Allein erft infolge einer bewaffneten Regociation erlangten bie Bertreter der genannten Flaggen 25: Nov. 1865 bom Raifer (Mitado) die Eröffnung ber Safen D. und Siogo, die bann 1. Jan. 1866 erfolgte. Auch wurde gemäß dem Bertrage vom 25. Juni 1866, nebst ber Abanderung bes Tarifs, ben Auslandern die Errichtung von Entrepote in biefen wie in ben andern Freihafen Japane und ben Ginheimischen volle Sandelsfreiheit mit bem Auslande zugeftanben.

Dfaun (Emil), ein besonders um die Balneologie verdienter Arzt, geb. 25. Mai 1787 au Weimar, besuchte bas bortige Gymnafium und widmete sich nach dem Borbilbe feines großen Dheime, Sufeland, bem Studium ber Beilfunde, welche er in Jena begann und in Gottingen fortsette. Nachdem er in Jena 1809 bie Doctorwürde erlangt, ging er als praktischer Arzt nach Berlin und wurde hier 1810 Affistenzarzt an bem politlinischen Institute, 1814 außerord. Brofessor an der Militärakademie, 1815 Brivatdocent und 1818 außerord. Professor der Medicin an der Universität, 1824 ord. Professor an der Militärakademie und 1826 an der Universität, 1838 aber Beh. Medicinalrath. Durch seine Berheirathung mit hufeland's Tochter war er mit diesem in eine noch engere Berbindung getreten. Er ftarb 11. Jan. 1842. D. gilt namentlich als wiffenschaftlicher Begritnber ber Balneologie. Sein hauptwert ift die a Physikalifch = medic. Darftellung ber befannten Beilquellen ber vorzüglichsten ganber Europas» (Bb. 1 und 2, 2. Aufl., Berl. 1839-41; Bb. 3, bearbeitet von Barbel, 1842-43). - Sein jilugerer Bruber, Gottfried Bilbelm D., geb. 26. Oct. 1797 ju Weimar, feit 1823 Brofeffor ber Chemie und Bharmacie zu Dorpat, seit 1828 Brosessor ber Bhysit und Chemie zu Burgburg, geft. bafelbft 9. Sept. 1866, hat fich burch eine Reihe chem. und phyfit. Arbeiten einen geachteten Ramen erworben. Unter seinen Schriften find besonders hervorzuheben: "Beitrage jur Chemie und Bhufit's (Jena 1822-24) und "Nene Beitrage jur Chemie und Bhufit's (Würzb. 1843—47); «Meßkunst ber chem. Elemente» (2. Ausl., Jena 1830); «Handbuch ber theoretischen Chemies (Bb. 1, Jena 1827); Cerfahrungen im Gebiete des Galvanismuss (Erl. 1853); a Die Rohlenbatterie in verbefferter Form» (Erl. 1857) u. f. w. — Ein dritter Bruder, Friedrich Gotthilf D., geb. 22. Aug. 1794 ju Beimar, wirfte feit 1825 ununterbrochen ale Professor ber alten Literatur ju Giegen, wo er 30. Nov. 1858 farb. Derfelbe hat fich vorzugeweife um bie Spigraphit und Literaturgeschichte ber Alten Berbienft erworben. Die Ergebnisse seiner epigraphischen Forschungen legte er hauptfächlich in ber «Syllogo inscriptionum antiquarums (10 hefte, Darmft. 1822-34) und in bem "Mibas" (Darmft. 1830) nieber. Die Rritit und Beschichte ber Literatur bes Alterthums betreffen, außer vielen fleinern Arbeiten, bie Beitrage für Geschichte ber griech. und rom. Literaturs (2 Bbe., Darmft. 1835 - 39). Augerbem machte er fich berbient burch fritische Ausgaben mehrerer griech, und rom. Schriften sowie durch schätbare Beiträge zur griech. Lexikographie und lat. Grammatik.

Osborne (Schloß), f. Wight (Infel).

Dichats, alte Stadt im Kreisdirectionsbezirk Leipzig des Königreichs Sachsen, an der Dollnit und der Leipzig-Dresduer Eisenbahn, ist Sitz eines Bezirksgerichts sowie einer Superintenbentur und zählt (1864) 5716 E. Der Ort hat seit dem großen Brande von 1842 ein sehr freundliches Aussehen gewonnen. Unter den Bauwerken sind besonders die neue zweithilrmige

Kirche, seit 1846 nach den Entwürfen Beideloss in goth. Stile neu anfgeführt, und das statliche Rathhaus hervorzuheben. Hauptgegenstände der sehr belebten Industrie sind Wollspinnerei und Tuchsabritation. Die Leipzig-Dresdner Eisenbahn führt in der Röhe der Stadt auf einem 734 Ellen langen, auf 26 Pfeilern ruhenden Biaduct über das Döllnitzthal. Etwa 2 St. im Westen von D. erhebt sich inmitten der welligen Ebene isolirt der Kolm berg zu 957 F. Meereshöhe, der seit 1855 mit einem Thurme versehen ist, welcher nach allen Seiten hin eine weite Rundsicht gewährt. 1 M. südssüdwestlich von D. liegt ebenfalls au der Döllnitz das Städtchen Mügeln, Gerichtsamtsitz mit 2562 E. und einem sehr besuchten Jahrmarkt (Stoppelmarkt).

Ofcillation, f. Schwingung.

Defel oder Defell, eine 47 D.-M. große, jum ruff. Gouvernement Livland gehörige, fehr fruchtbare Infel, vor dem Eingange bes Rigaer Meerbufens, ber Infel Dago gegenliber, hat 35000 E., die, mit Ausnahme des Abels, der Geistlichkeit und der Bürger, welche Deutsche find, ju der estnifchen Nation gehören. Die Infel, eine von wenigen Sugeln unterbrochene Dberfläche, hat hohe Ufer, eine Menge Bache und Teiche und nicht unbedeutende Balbstreden. Betreibe gebeiht vortrefflich. Die Ginwohner betreiben hauptfachlich Aderbau und Biehandit, aber auch Sandel, Fischfang und Jagb. Im Grublinge werben bier viele Schwäne geschoffen. Die einzige Stadt ber Infel ift Arensburg (f. b.). Rabe ber Stadt liegt bas vormalige bifchöft. Schloß, eine herrlich erhaltene Ruine ans ber Zeit ber livland. Schwertritter. Die Bewohner der Jusel waren in alter Zeit als wilde Seerduber gefürchtet. In der Geschichte wird fie zuerst burch ben ban. König Balbemar befannt, ber fie 1206 und nochmals 1221 er-Erft Albert von Burbovden, dem britten Bifchof von Leal in Eftland, gelang es 1227, die Bewohner zu unterwerfen und zum Chriftenthum zu befehren. Dann theilweife bein Deutschen Ritterorben unterworfen, ftand D. über 300 J. unter ber Berrichaft ber Bifchofe, bie feit 1290 ihr Bisthum auch nach ber Jufel benannten. Der lette Bifchof, Johann bon Milnchhausen, verkaufte die Insel 1559 an Danemark. Seitdem blieb fie ban. Proving bis 1645, wo fie an Schweben abgetreten warb. 1721 tam fie mit Livland an Rufland. Sie bildet mit der Infel Moon (33/5 D.-M.) und einigen kleinern Gilanden, wie Rund u. a., den livländ. Kreis Arensburg, während die Inseln Dago ober Dagben (20% O.-M.), Worms

(1 3/5 Q.=M.) und Rutoe (12/5 Q.=M.) zu Eftland gehören. Dienbrüggen (Eduard), verdienter benticher Rechtslehrer, geb. 24. Dec. 1809 zu Ueterfen in Holftein, besuchte von 1827-30 das Gymnafium zu Hilbesheim und ftubirte bann zu Riel und Leipzig 1830-35 Philologie mit besonderer Borliebe fur rom. Geschichte und Alterthlimer. Nachdem er 1835 in Kiel promovirt, habilitirte er fich noch in demselben Jahre an der dortigen Universität, an ber er Bortrage über rom. Alterthumer, Reben Cicero's u. f. m. hielt. Durch Uebernahme ber Bearbeitung der Rovellen fitr die Kriegel'sche Ausgabe bes «Corpus juris civilis. (Bd. 3, Lpz. 1840) wurde er jedoch der Jurisprudenz zugeführt, der er sich fortan vollständig zuwandte. 1843 folgte er einem Rufe nach Dorpat als orb. Brofeffor bes Eriminalrechts, der Rechtsgeschichte und jurift. Literatur. Er erfreute fich hier alsbald als Lehrer ber allgemeinften Achtung, fab fich aber 1851 infolge von Diehelligkeiten mit bem Universitäteeuratorium und der ruff. Regierung genothigt, fein Amt aufzugeben und die Oftseeprovinzen zu verlaffen. Bald darauf erhielt er einen Ruf als Professor des Strafrechts an die hochschule zu Bilrich, wo er feitdem ununterbrochen gewirkt hat. In der Ueberzeugung, daß das deutsche Strafrecht viel beutscher werben muffe, als es in feiner gemeinrechtlichen Bestalt gemefen, midmete er fich feitbem eingehenben Forschungen nicht nur auf bem Bebiet ber beutschen Strafrechtsgeschichte, fondern des beutschen Rechts ilberhaupt. Die von ihm auf feinen Ferienwanderungen in den Alpenlandschaften gewonnenen Anschauungen des Rechtslebens, als einer bisher nur wenig beachteten Geite bes Boltslebens, theilte er in ben Culturhiftor. Bilbern aus ber Schweig. (Lug. 1863; 2. Aufl. 1867; Bb. 2, 1865) für ein größeres Bublitum mit. Bon D.'s Arbeiten aus ber erften Beit seines miffenschaftlichen Birtens find, außer ber erwähnten Ausgabe ber Novellen, noch die Schriften . De jure belli et pacis Romanorum. (Riel 1836), «Das altröm. Paricidiums (Lpg. 1841) und «Zur Interpretation des Corpus juris» (Riel 1842) sowie die Ausgabe der Ciceronianischen Reden «Pro Milone» (Hamb. 1841) und «Pro Roscio Amerino (Braunschw. 1844) hervorzuheben. Diefen folgten feitbem eine Reihe zum Theil ale vorzüglich anerkannter criminalistischer und rechtsgeschichtlicher Schriften, von benen namentlich hervorzuheben find: bie «Theorie und Bragis bes livland., eftland. und furfand. Criminalrechts. (2 Thle., Dorpat 1846); Die Braudstiftung. (Lpg. 1854); «Cafuistit bes Criminalrechts (Schaffh. 1854); «Abhandlungen aus dem beutschen Strafrecht» (Bb. 1, Erl.



1857); «Der Hausfrieden» (Erl. 1857); ferner: «Deutsche Rechtsalterthümer aus der Schweiz» (Heft 1-3, Zür. 1858-59); «Das Alemannische Strafrecht» (Schaffh. 1860); «Das Strafrecht der Langobarden» (Schaffh. 1863); «Rechtsalterthümer aus öfterr. Bantaibingen» (Wien

1863); «Die Gaftgerichte des beutschen Mittelalters» (1865) u. f. w.

Defer (Abam Friedr.), Frescomaler, geb. 1717 ju Presburg in Ungarn, von evang. Aeltern fachf. Ration, widmete fich in Bien ben bilbenben Runften und hatte im Boffiren Rafael Donner jum Lehrer. Später entschied er fich für die Malerei und ging 1739 nach Dreeden. wo fich bamals Dietrich und Mengs ausgebildet hatten. hier wurde er auch mit Windelmann befannt und vertraut, und es gebuhrt ihm ber Ruhm, beffen erfte Schritte im Studium ber alten Runft geleitet zu haben. Für D. selbst, ber sich hauptfächlich auf Frescomalerei legte, war bie Bekanntichaft mit Lubw. Splbeftre fehr forberlich. Bagrend bes Siebenjährigen Rriegs hielt er fich meift zu Dahlen bei bem Grafen von Bunau auf. Gegen bas Ende dieses Kriegs ging er nach Leipzig und wurde hier Director ber neuen Zeichen-, Malerei- und Architekturatabemie, nachdem er ichon vorher ben Titel als Professor ber breebener Runftatabemie und fursächs. Hofmaler exhalten hatte. Große Berdienste exwarb er sich in Leipzig durch die Bildung vieler Böglinge, zu welchen auch Goethe einige Zeit gehörte, der mit höchster Achtung von D. fpricht. Auch finden fich dafelbst mehrere feiner besten Arbeiten; fo 3. B. die Frescogemalbe in ber Nifolaitirche. Gein Sauptverdienst ift indeffen negativer Art, ber beständige Rampf gegen die Manier und die Unwahrheit der damaligen Kunst. Höhere Energie hat D. nicht entwidelt. Dafür find verständige Erfindung und Gebankenreichthum, ausbrucksvolle Wahrheit und Haltung, Natürlichkeit in der Composition, stizzenhafte Leichtigkeit und Richtigkeit in den Formen die charafteriftischen Gigenschaften seiner Gemalbe, unter benen die allegorischen ben Borzug verdienen. Nur geringe Erfolge erreichte D. dagegen als Bildhauer. Das Alter hatte seinen Geist und seine Thatigkeit nicht geschwächt, und noch wenige Tage vor seinem Tobe, ber 18. Marg 1799 erfolgte, hatte er einen Chriftustopf vollendet. Biele feiner Berte find geftochen.

Oferow (Bladislam Alexandrowitsch), russ. Tranerspieldichter, ward im Gouvernement Twer 29. Sept. 1770 geboren. In seinem 7. 3. kam er in das Landcadettencorps, wo er 12 3. blieb und große Fähigkeiten bewies. Nach seinem Austritt ging er als Lieutenant in die Armee über. Er blieb mehrere Jahre im Kriegsdienst, stieg bis zum Generalmajor und wurde dann Mitglied des Forstdepartements. D. starb auf seinem Landsitz im Gouvernement Twer 5. (17.) Oct. 1816. Bon seinen im franz.-classischen Stil gehaltenen Trauerspielen gelten aDedip in Athen» (1804), aDmitri Donstoi» (1807) und aPolyrena» (1809) für die besten. Außerdem schrieb er mehrere lyrische Gedichte und übersetzte die aSendschreiben der Heloise an Abälard» von Colardeau. Eine vollständige Sammlung seiner Werke nehft Biographie gab

Fürst Wjäsemstij (2 Bbe., Petersb. 1818; neue Aufl. 1857) heraus.

Dfiander (Andr.), eigentlich Sofemann, einer ber gelehrteften Manner feiner Zeit und cifriger Anhanger ber Reformation, geb. 1498 gn Gungenhaufen bei Nürnberg, bilbete fich gu Ingolftadt und Wittenberg. Als erfter evang. Prediger zu Nürnberg mar er hier besonders thatig für die Ginführung ber Reformation (1522), und feinen Gifer für bas Lutherthum zeigte er durch die Theilnahme an dem Rampfe gegen die Abendmahlslehre Zwingli's. Er nahm auch theil an dem Gespräche zu Marburg (1529) und war auf dem Reichstage zu Augeburg 1530 gegenwärtig. Weil er jedoch bem Augeburger Interim fich nicht fügen wollte (1548), mußte er fein Amt in Rurnberg aufgeben. Bom Bergoge Albrecht von Breugen, auf ben er früher durch eine Predigt großen Eindruck gemacht, wurde er nun als Prediger und erster Professor ber Theologie an die neugestiftete Universität zu Königsberg berufen, später auch zum Bicepräfibenten des famland. Bisthums ernannt. Indeß gerieth er hier schon 1549 in einen theol. Streit über das Fundamentalbogma des Protestantismus, die Lehre von der Rechtfertigung aus bem Glauben. D. befchrieb nämlich, im Anschlusse an abnliche Aeußerungen Luther's aus früherer Beit, in einer Disputation «Do logo et evangelio», die Rechtfertigung nicht als einen gerichtlichen Act in Gott (als ein objectives Gerechterklaren bes Stinders ober als außere Burechnung ber Gerechtigkeit Christi), fondern als innere sittlich - religiose Erneuerung bes Menschen durch seine Einpflanzung in Christi Gemeinschaft und durch die ninftische Sinwohnung ber Gerechtigkeit Chrifti, welche als neues Lebensprincip in den Gläubigen walte. Bu feinen Gegnern gehörte vornehmlich Martin Chemnis. Schon war durch bie Bemuhungen bes Berzogs Albrecht von Breugen der Friede zwischen den Barteien vermittelt (1551), als D. durch die Herausgabe neuer Schriften die Spaltung wieder erneuerte und durch seine Angriffe auf Melanchthon, als den Hauptvertreter ber juribischen Rechtsertigungslehre, ben Baß seiner Gegner,

bie ihm bafür Rückall in tath. Anschauungen vorwarfen, noch stärker als zuvor auf sich beraufbefchwor. Auch nach D.'s Tobe, ber 1562 erfolgte, fpann fich ber Streit fort, bis 1566 alle Dfiandriften entfest murben. Das Corpus doctringe Prutonicum (1567) verbaunte ben Dfianbrismus auf ewige Beiten aus Breugen, und noch bie Concordienformel enthält einen eigenen Abschnitt gegen D. Bgl. Willen, "Andr. D.'s Leben, Lehre und Schriften" (Stralf. 1844). - Lutas D. ber Meltere, ein Gohn bes vorigen, geb. 1534 ju nurnberg, bier und in Ronigsberg gebilbet, ward 1555 Diafonus ju Goppingen, 1567 Sofprediger bes Berzoge Friedrich bon Bürtemberg, fiel aber fpaterhin in Ungnade, wurde Baftor in Eflingen und tam dann nach Stuttgart, wo er 1604 ftarb. Er betheiligte fich an mehrern Colloquien, na= mentlich zu Maulbronn (1564) und zu Mömpelgard (1586), verfaßte mit Balthafar Bibembach den erften Auffat zur Maulbronnichen Friedensformel und hinterließ mehrere polemische Schriften. — Lukas D. der Jüngere, der Sohn des vorigen, geb. 1562 zu Stuttgart, studirte in Tübingen, ward 1587 Bfarrer zu Göppingen, später Abt zu Maulbronn und starb 1638 als Propft und Rangler zu Tübingen. Er war ein heftiger Bolemiter, wie aus feinem Rampfe mit den gießener Theologen über die communicatio idiomatum und aus feinen «Bebenten gegen Arnb's mahres Chriftenthum» (Tüb. 1623) erhellt. Die Zeitgenoffen urtheilten bon ibm, ber Beilige Beift fei auf ibn in Bestalt eines Raben ftatt einer Taube herabgetommen.

Dfinfti (Lubw.), einer der ausgezeichnetsten unter ben neuern Dichtern und Rednern Bolens, geb. 1775 in Boblachien, erhielt feinen erften Unterricht auf ber bon ben Biariften geleiteten Schule zu Lomza und ftand im Begriff, in den geiftlichen Orden ber Biariften zu treten, als die Ereigniffe- im letten Jahrgebnt bes vorigen Jahrhunderts ihn von diesem Entschluß abwendeten und feiner urfprünglichen Reigung ju ben ichonen Biffenschaften folgen ließen. Nachbem er 1799 mit einigen jum Theil abenteuerlichen poetifchen Berfuchen aufgetreten, nahm feine Duse einen febr fchnellen Aufschwung, und schon 1801-4 erschienen im Beremaße bes Driginale feine meisterhaften Uebersetjungen bon Corneille's Tragobien. Er hatte fich babei für Beift und form die ftrengsten Regeln auferlegt, und die technische Bollendung bes Bersbaues fowie der bisher im Bolnischen nicht gefannte Zauber der Diction erregten allgemeine Begeisterung und übten auch Einfluß auf die theatralische Darstellung. In diese Zeit siel auch D.'s Freundschaftsbund mit Franz Laber Dmochowsti, bem Ueberseter ber «Ilias», ber sehr gunftig auf beffen fernere Beifteerichtung einwirtte. Bei Errichtung des Bergogthume Barfchau in ben Staatsbienft berufen, betleibete er ben Boften eines Generalfecretars in ber Jufligcommiffion und spater ben eines Greffier im Caffationsgerichte. Ungeachtet feiner umfaffenden Amtegefchafte bereicherte er in biefer Beit die poln. Literatur burch Ueberfepungen aus bem Frangofischen und viele treffliche Gebichte, in benen die Sprace in den glanzenosten Farben spielt. Dahin gehören die schwungvolle Obe an Kopernicus sowie verschiedene Reben, namentlich die beruhmte Bertheidigung bes vor ein Kriegsgericht gestellten Oberften Siemianowsti, beren Bcrebsamteit die Richter zur Freisprechung bes auf den Tod Angeklagten bewog. Rach dem Tode seines Schwiegervaters, bes um die poln. Buhne zu Warschau verdienten A. Boguslawsti, übernahm er beren Berwaltung. Das Theater als ein öffentliches Bilbungsmittel betrachtenb, fuchte er die Anstalt auf das uneigemitgigste zu heben. Er trat darum auch ebenso arm aus der Berwaltung, als er dieselbe angetreten. Nach der Errichtung der Universität zu Warschau hielt er Borlesungen über allgemeine Literatur vor einem gewählten Rreise. Wiewol D. in ben Anfichten Labarpe's befangen mar, trugen boch biefe Bortrage viel bazu bei, bie Jugend für geiftige Bilbung ju ermuntern. In ben letten Jahren feines Lebens befleibete D. noch bas Amt eines Referendars im Staatsrath für die Abtheilung des öffentlichen Unterrichts und das eines Rathe im Erziehungeconfeil. Er ftarb 27. Nov. 1838.

Ostris, in der ägypt. Mythologie der älteste Sohn des Seb (Kronos) und der Nut (Rhea), der Gemahl seiner Schwester Isis, der Bruder des ältern Horus (Haroeris), des Set (Typhon) und der Nephthys, zeugte mit der Isis den (jüngern) Horus. Er war ursprünglich der Localgott in der Stadt This in Oberägypten, der ältesten Residenz der ägypt. Könige, und als solcher eine Form des sederzeit in Aegypten am höchsten verehrten Sonnengottes Ra. Von This aus wurde sein Dienst am frühesten und allgemeinsten über ganz Aegypten verbreitet. Bei der Festsellung der verschiebenen ägypt. Götterreihen wurde er mit Bater und Sohn in die erste Götterdynastie gesetzt. So erscheint er dei Manethôs und auf den ägypt. Monumenten, obgleich er von Herodot der dritten und letzen Götterordnung zugezählt wird. Der Mythus von D. ist der einzige größere, der sich in Aegypten seit alter Zeit ansgebildet hat und vielsach auch zu den Griechen gebracht und hier umgebildet worden ist. Plutarch erzählt den Mythus also: Als D.



Bur Regierung tam, führte er in Aegypten den Feldbau, Gefete und Götterverehrung ein. Darauf durchzog er, wie Dionysos, auch andere Lander und cutwilberte fie. Gein Bruber Typhon war Statthalter. Diefer verschwor fich mit 72 Mannern und einer athiopifchen Ronigin Afo, und als D. zurudgefehrt, brachte Thphon beim Gastmahl eine kunstreiche Labe, die er bem jum Gefchent verfprach, ber fie genau ausfüllen wurde. Dies gefchah, als fich D. hineinleate. Die Berichworenen verschloffen bann die Labe mit Rageln und warfen fie in ben fluß, ber fie burch die Tanitifche Mündung ine Meer trug. Ifis irrte nun umher, um die Lade ju fuchen. Sie erfuhr endlich, bag biefe in Byblos ans Land getrieben fei. Dort war eine Erita um bie Lade ober ben Sarg gewachsen, und biefen Stamm hatte ber Rönig bes Landes als Stute unter fein Dach gesett. Die Göttin erhalt nun ben Sarg jurud, führt ihn wieder nach Negypten und nimmt auch den Sohn des Königs von Byblos, den fie gefäugt, mit sich. Diefer hieß Palaistinos ober Pelusios und ftirbt durch einen gornigen Blid ber Ifis, als er ihre Klagen belaufchte. Die Göttin geht nach Buto, wo ihr Sohn Horus erzogen warb. Indeffen findet Typhon auf ber Jagd ben Sarg bes D., zerstudelt seinen Korper in 14 Theile und streut fie umber. 3fis fucht fie wieder jufammen und begrabt jeden Theil ba, wo fie ihn findet: baber bie vielen Ofirisgraber in Aegypten. Rur bas Schamglied findet fie nicht; die Fische hatten es verzehrt. Run fehrt D. aus der Unterwelt (beren Fürst er geworden) jurud und rüftet seinen Sohn Borus aum Streite gegen Enphon aus. Diefer wird von horus, dem Racher feines Baters, befiegt und ber Ifis übergeben. Diefe läßt ihn aber wieder frei. Horus erzurnt reift ihr bie Krone bom Saupte, nnd Inphon wird in zwei neuen Schlachten besiegt. Diefer Muthus hat noch verschiedene andere Bariationen und zahlreiche Auslegungen von ben Alten felbft erhalten. Die Bielfeitigfeit liegt im Befen bes Dinthus felbft. Die beiben wefentlichsten Seiten bes Ofirismuthus find ber Naturmythus, ber fich auf die wechselnben Erscheinungen bes agupt. Jahres begieht, und ber hiftor. Mythus, ber fich auf die Unterjochung Aegyptens durch die Syffos und beren Bertreibung nach Balaftina bezieht. Auf ben agopt. Denkmalern erscheint D. als Fürst und Richter in ber Unterwelt. Gewöhnlich fitt er als Mumie eingewickelt, boch mit Rrumm= ftab und Beifel, auf bem haupte eine Müge, mit Strauffebern zu beiben Seiten. Die Gric-

den verglichen ihn mit ihrem Dionpfos ober Bacchus. Osfar (Jos. Franz), König von Schweden und Norwegen, 1844—1859, Sohn und Rachfolger Karl's XIV. Johann (f. b.), wurde in Paris 4. Juli 1799 geboren. Mit feinem Bater, dem ermählten Thronfolger, tam er 1810 nach Schweben, erhielt fogleich ben Titel eines Bergogs von Sobermanland und wurde bei der Thronbesteigung feines Baters (1818) Kronpring. Bon fcweb. Lehrern, ju benen auch Atterbom gehörte, erhielt er eine vielseitige gelehrte Bildung, auch eignete er fich die fcweb. Sprache vollfommen an. Dabei entwickelte er für Mufit ausgezeichnete Anlagen, fodaß er felbft mehrere werthvolle Compositionen lieferte, & B. eine Oper, aRyno, Lieber, Mariche, Balger. Am 19. Juli 1823 vermählte er fich mit Jofephine Maximiliane Auguste Eugenie (geb. 14. Marz 1807), einer Tochter bes Berzoge Eugen von Leuchtenberg, die durch ihre perfönliche Anmuth und die Einfachheit und Sanftmuth ihres Befens große Popularität gewann. Wie baheim, wo er ftets mit würdevollem Anftand und ernster hoheit auftrat, erwarb sich ber Prinz auch auf seinen Reisen in Danemart, Deutschland, der Schweiz, Italien (1822 und 1852) und in Rufland (1830) Achtung und Zuneigung. Er verfaßte nicht nur selbst die Reglements für mehrere Regimenter, sondern trat auch öffent= lich als Schriftsteller auf. Go fchrieb er eine Abhandlung über Boltbergiehung, die 1839 in ber fcmeb. Staatszeitung abgebruckt murbe, und nachher «Ueber Strafe und Strafanstalten» (Stodh. 1841; beutsch von A. von Trestow, mit Ginleitung und Anmerkungen von R. H. Juliue, Lpz. 1841). Als der Tod seines Baters 8. März 1844 ihn auf den Thron berief, ließ er mehrere zeitgemäße Reformen in liberalem Ginne ben verfammelten Standen gur Berathung und Befchlugnahme vorlegen; doch ging er hierbei vorsichtiger zu Werke, als man erwartet hatte. Er ergriff die Initiative in der Berfaffungereform (feit 1846), befeitigte auch manche Reffel. die auf dem Zunft- und Gewerbwesen laftete, aber die Ergebnisse der durch ihn veranlaßten Berathungen über die Revision der Berfassung entsprachen ben Erwartungen nicht. Wegen Kränklichkeit unternahm er 1852 mit seiner Familie eine Reise ins Ausland und hielt sich unter anderm langere Zeit im Babe Riffingen auf. Rach der Rudtehr erfrantte erft fein aweiter Sohn, ber rafch babinftarb, und turz barauf wurde auch ber Konig felbst von einer Krantheit ergriffen, von der er nie wieder genas. Rach langem Siechthum ftarb er 8. Juli 1859. Aus feiner Che gingen hervor: ber Thronfolger König Johann XV. (f. b.); Prinz Gustav, Herzog von Upland, geb. 18. Juni 1827, geft. 24. Cept. 1852; Pring Offar, Bergog von Oftgotij=

land, geb. 21. Jan. 1829, vermählt seit 1857 mit der nassaufchen Brinzessin Sophie (geb. 9. Juli 1836), aus welcher She vier Söhne entsprangen; Brinz Nikolaus August, Herzog von Dalekarlien, geb. 24. Aug. 1831, vermählt seit 1864 mit der sachsen-altenburg. Prinzessin

Therese (geb. 21. Dec. 1836); Prinzefftn Charlotte Eugenie, geb. 24. April 1830.

Deter, bei ben Romern Deci ober Opeci, von den Griechen Opiter genannt, ift ber Rame eines ital. Bolts, welches in Campanien feinen Git hatte und mit ben Ausonern nabe verwandt ober ein und baffelbe war. Als fpater von Norben her bie Samniter feit 423 v. Chr. in Campanien eindrangen, ward der Name auf die Einwanderer übertragen. Da diese campanifchen Samniter Diejenige samnitische Bollerschaft bilbeten, mit ber fowol Bellenen als Römer querft zusammenftiefen, wurde ber Name D. und ostische Sprache später auch auf alle übrigen ahnlichen ober gleichstammigen Boller und Dialette ausgebehnt. Das Gebiet ber ostifchen Sprache umfaßte in mehrern, nur wenig verschiebenen Mundarten die Sammiter, Frentaner, bie nördl. Apuler, die Hirpiner, Campaner, Lucaner, Bruttier und Mamertiner, also fammtliche famnitifche Stämme, weshalb bie Sprache wol richtiger bie famnitifche ober fafinische aenannt wird. Die nördlich von der Silarnsmilndung gelegenen Stumme waren rein famnitifch, ber fübliche und ebenso bie Gegend um ben Golf von Neapel war griech.-famnitisch gemischt. Durch die Siege der Romer über die Samniter und die Ertheilung der Civitat an alle Italifer wurde um 88 v. Chr. dem officiellen Gebrauche der ostischen Sprache ein Ende gemacht; boch wurde fie zur Zeit Barro's noch auf dem Lande, zur Zeit des Untergangs von Herculanum und Bompeji aber nur noch von einzelnen gesprochen. Zur Zeit ihrer Blüte, seit Mitte des 4. Jahrh. v. Chr., war die ostifche Sprache weit mehr als ein gewöhnlicher Jargon; auch befaften die ostifchen Bolter eine Runft und Literatur, welche ber romifchen, wie fie um 100 v. Chr. war, jedenfalls nicht nachstand und wahrscheinlich auf die calabrifchen Dichter Ennius und Bacuvins fowie ben Campaner Lucilius nicht ohne Ginfluß gewesen ift. Sichere Kunde haben wir von einer den Campanern eigenthumlichen poetischen Schöpfung, einer Gattung ungeschriebener, regelmugig wohl improvisirter Boffenspiele mit festen Rollen und wechselnben Situationen, welche um 304 nach Rom verpflaugt, bier aber nicht in ostifcher, fonbern in lat. Sprache nachgebilbet wurden. In Rom hießen biefelben von der Stadt Atella, bem Schilba ber Romer, Atellanen (f. b.). Anger einer ziemlichen Anzahl von Milingen mit ostifchen Legenden ift noch eine Reihe von Inschriften in offischer Sprache vorhanden, unter benen ber Stein von Abella und die fog. Bantinische Tafel auch für Cultur- und Rechtsgeschichte von Bichtigkeit find. (G. Italifde Böller und Sprachen.)

Osmanifces Reich. Das Osmanifche Reich, gewöhnlich Türtifches Reich ober Türtei genannt, nunfaßt ungefähr die Landermaffe, welche frither bas oftrom. Weltreich bilbete und im wefentlichen aus bem Saume ber Ofthälfte bes Mittelmeeres nebft ben barangrenzenben Binnenländern besteht. Diese ohne natürliche Gemeinsamteit ursprünglich burch außere Gewalt jufammengebrachten und trot mancher Sonderschickslein ihrer Berbindung erhaltenen Gebiete vertheilen fich über bie brei Erbtheile ber Alten Welt, und zwar fo, bag auf Afien ber raumlich größte, auf Afrita ber an Brobuction reichfte und auf Europa ber politisch wichtigfte Antheil fallt. Rach ben gebräuchlichsten Benennungen find es die folgenden Lander: 1) in Europa die Baltanhalbinsel nebst ben nordbanubischen Fürstenthümern ber Moldan und Walachei, aber mit Ausschluß bes 1830 abgetrennten bellen. Königreichs, eine Bodenfläche von 9335 D.=M.; 2) in Afien die anatolifche Balbinfel, bas Sochland Armenien, Sprien, Mefopotamien, Kurbiftan, bas arab. Brat und ein Theil der Halbinsel Arabien, außer den weiten Buftengegenden 25000 D .- M. Culturlandes; 3) in Afrika Aegypten mit Nubien und Kordofan, die Regentschaft Tripolis mit Fezzan und diejenige von Tunis mit den dazugehörigen Kabylenländern, im ganzen etwa 20000 D.-M. Die Monarchic erstreckt sich also über einen Raum von beinahe 55000 D.-M. Die Grenzen find ba, wo fie nicht burch Meere bezeichnet werben, zum Theil fehr unficher, nament= lich gegen Stiben, wo fie fich in ben afrit. und arab. Buften verlieren. Aber auch im Innern, in Sprien, in Mesopotamien, in Rurbiftan, fichern Bufteneien und rauhe Gebirgegegenden gahlreichen Banberftammen die Autonomie, welche fich oft fogar zu einer Art von Sobeiterecht über ben nahen Saum des Culturlandes gestaltet. Bon einer Integrität des turk. Gebiets kann ba faum die Rebe fein. Festgestellt dagegen ift die hauptfachlich durch Sau und Donau gebildete Landgrenze ber europ. Türkei gegen Desterreich sowie bie burch ben Bruth bezeichnete gegen bas ruff. Beffarabien; nicht minder in Afien gegen die transfautaf. Provinzen Ruflande und gegen

bas perf. Reich, endlich in Afrita gegen bas franz. Algerien.

Der Mannichfaltigkeit des innerhalb dieser Grenzen fallenden Gebiets entspricht die Be-

völlerung. Die Türken ober Domanen, welche als berrichenber Stamm bem Ganzen ben Ramen ertheilt haben, machen teineswegs die größere Bahl ber Staatsangehörigen ans, wenn ihnen auch inmitten der unter dem Scepter des Gultans vereinigten Rationen der Borqua ber relativen Mehrheit zusteht. Reine ber turt. Lander wird von ihnen ausschlieflich beseiffen, sowie es außer Mittel - und Nordarabien überhaupt teine turf. Broving mit ungemischter Bevollerung gibt, fondern fast überall die mohammed. Eroberer mit den Nachtommen driftl. Boreinwohner und mit Inden gufammenleben. In Rleinaften, Armenien und einigen der wichtigften Stabte Rumeliens bilben die Osmanen den vorwiegenden Theil der Ginwohnerschaft, in den itbrigen Theilen der europ. Titrkei aber die Griechen fowie die verschiedenen flaw., walach. und albanef. Stämme, in Sprien, Arabien, Iral, Mesopotamien, Aegopten, Tripolis und Tunis die Araber und Berbern und in Rurdiftan die Rurden. Ueber ber Statiftit aller diefer Bolfer fowebt noch immer eine große Ungewißheit, und in Ermangelung authentischer Angaben hat man fich mit Abschätzungen zu begnütgen, von denen die hier folgende der Wahrheit ziemlich nahe kommen mag. In ber europ. Turfei leben: 1) Turfen 1,000000; 2) Griechen 1,000000; 3) Sigwen (Serben 885000, Bosnier, Raizen und Berzegowiner 1,700000, Bulgaren 3,000000) 5,585000; 4) Rumanen (Balachei 2,420000, Molbau 1,605000, Serbien 104343, Bulgarien 73000, Bingaren 200000) 4,402343; 5) Albanefen 1,310000; 6) Bigenner 290000; 7) Armenier 435000; 8) Juben 70000. Die gange Bevölkerung ber europ. Türkei berechnet fich bemnach auf 14,092343 Seelen. — In ben affat. Lanbern bes Reichs leben: 1) Türken, Turfmanen und Juruf 8,000000; 2) Araber (Sprien und Fraf 1,500000, Arabien 2,000000) 3,500000; 3) Rurben 800000; 4) Zigeuner 100000; 5) Griechen 1,000000; 6) Armenier 2,000000; 7) Katholifen und unirte Kirchen 640000; 8) Drufen, Nogairier, Metuali und Begiben 125000; 9) Juben 100000. Sonach beläuft fich die gange Bevöllerung ber afiat. Brobingen auf 16,265000 Seelen. - In Afrika leben in ben ber turk. Berrichaft unterworfenen Ländern: 1) Araber und Berbern 2,500000; 2) Neger und Rabylen 1,500000, im ganzen 4,00000 Seelen. Die Gefammtbevöllerung ber Titrkei beträgt alfo wenig mehr als 34,00000 Seelen, von welchen 20,000000 bem Islam anhangen, 10,600000 jur griech., 3,000000 jur armen, und fath. Confession, und 400000 weber jur mohammed, noch jur chriftl. Religion gehören. Der nationalität nach fallen auf die Türken 9,000000. Ihnen tommen am nachsten die Slawen, von benen 5,000000 bem Chriftenthum und 500000 (in Boenien) bem Jelam folgen, fobann die Rumanen von 4,500000 Seelen.

Die Länder der Türkei sind fast sämmtlich wie durch ihre Handel und Schiffahrt begünstigende Lage so auch durch Bodenreichthum ausgezeichnet. Freilich sindet sich die Production und in ihrem Gefolge der Nationalreichthum durch die schmähliche Misregierung, welche seit Jahrhunderten namens der Pforte geübt wird, in ihrer Entwicklung nicht allein aufgehalten, sondern von einer höhern Stufe auf eine niedrigere zurückgeführt. Eine gewisse Bedeutung für den Welthandel wird bieser Production dennoch zugestanden werden müssen. Die folgende Zusammenstellung der Boben- und Gewerbserzengnisse wird sowol auf die Naturbeschaffenheit der verschiedenen Gebiete wie auch auf den Handelsverkehr und den gegenwärtigen Culturzustand der Türkei einiges Licht werfen.

Die Gebirge Anatoliens wie der europ. Türkei übertreffen an Metallreichthum die ergiedigesten Minenländer Europas. Gebaut wird mit vorzugsweisem Erfolg auf Aupfer, Sisen, Silber und Blei; jedoch darf man nach der Ausbeute nicht die Fundgruben selbst beurtheilen, welche leicht das Sechsfache des gegenwärtigen Ertrags liefern würden. Außerdem besitzt der nordwestl. Theil Kleinasiens Rohlenlager von unerschöpflicher Mächtigkeit; aber die Schwierigkeit des Transports in den unwegsamen Gebirgen, die schlechte Organisation des Hittenwesens, die Mangelhaftigkeit der den Bergbau betreffenden Gesetzgebung und die Unsicherheit der Gegend sind die dahin Hindernisse gewesen, welche durch den erwarteten Gewinn nicht aufgewogen werden und die Speculation zurückschen. In das Ausland versendet die Türkei von Metallen nur Blei und ein vorzügliches Kupfer; außerdem von Mineralproducten Schmirgel und Meerschaum aus Anatolien, Natron und Bitumen aus Palästina. Wahrscheinlich werden in Zukunft die kostsaren Steine des Landes, der weiße Marmor mehrerer Inseln und der Westküsste Anatoliens, verschiedene Breccien=, Steinsalz- und Gipslager ihre Stelle im Weltverkehr erobern.

Im Pflanzenreiche ist zunächft ber Holzreichthum ber anatol. Berge zu erwähnen, welche Aeghpten, Sprien, die Inseln des Aegäischen und öftl. Mittelmeeres mit Bauholz jeder Art verforgen, ohne daß eine Erschöpfung zu befürchten wäre. Dieser Borzug setzt sich auch auf der rumelischen Seite des Bosporus fort und bestimmt im Strandschagebirge, im Ballan und dessen Ausläufern von Serbien, Bosnien und einem Theile Albaniens den eigentlichen Charafter der

Gegend. Jeboch fehlen auch bier noch bie Borbebingungen gur Berwerthung folcher Bobenfdate, beren Benutung bis dabin auf bas locale Beblirfnig beschräntt geblieben ift. Ungleich wichtiger find baber die verschiedenen Ruppflanzungen, von denen vor allen der Olivenbau zu nemmen ift. Die Rieberungen Thraziens, Sitomacedonien, Theffalien, Albanien, bie Infeln bes Megaifchen und bes Mittelmeeres, bie weftl. und filbl. Abfalle bes anatol. Plateaulandes und bas gange sprifche Culturgebiet eignen fich für diefe Anpflanzung, welche brei wichtige Sanbelsartifel liefert, nämlich: die dem Drientalen als Nahrungsmittel beinahe unentbehrliche eingemachte Frucht; bas auch nach Europa vielfach ausgeführte Dlivenöl; bie aus bem lettern bereitete Seife. Raum wemiger ansehnlich ift ber Wein= und Feigenbau. Mit Ansnahme boberer Blateaulander und eines Theils der fublichen affat. und afrit. Besitzungen, fallt die gange Türkei in die Sphare, wo diese Gewächse gebeihen. Gleichwol vertragen nur die Weine einiger Infeln die Concurrenz Europas, und außerdem find im Welthandel die Rofinen des alten Jonien fowie die getrodneten Feigen, für welche Smyrna der große Stapelplat ist, von Wichtigkeit. Auch Taback wird überall in ber Türkei gebaut, und gwar gunächft für ben ungeheuern innern Confum, beffen Befteuerung für die Pforte eine ergiebige Finanzquelle ift. Der burch ben Krimkrieg gesteigerte Berfonenverkehr zwischen ben Westmächten und ber Türkei machte ben turt. Taback auch in Guropa bekaunt, und namentlich ist das macedon. Broduct unter dem Ramen Stambulin ein bedeutender Ausfuhrartikel geworden; ber norbsprische Taback (Cattakia) war längst, mindestens in Frankreich, bekannt und gesucht. Sehr verbreitet ift ferner die den Seidenbau bedingende Manibeercultur. An der Seide laft fich befonders beutlich ber Rudfchritt ber turt. Induftrie nachweifen. Bahrend noch vor einem Jahrhundert die orient. Seidenzeuge in Europa eine große Rolle fvielten, werden jetzt diese Fabrifate auf den eigenen Märkten vielfach von franz. und ital. Arbeit geschlagen, und die Aussuhr ift auf das Gespinst, ja noch weiter auf den Cocon, also von dem hohern Kunstproduct auf das niedere und endlich auf das Rohproduct heruntergegangen. Diefes lettere wird aber von Beirut, bem Stapelplat Mittelfpriens, von Bruffa, ber Bauptftabt bes fruchtbaren Bithnien, und andern Orten in fo beträchtlichen Quantitäten verfandt, und die Qualität ift eine fo vorzügliche, daß die Türkei immer unter den Seibe hervorbringenden Ländern ihren aufehnlichen Blat behauptet. Aber auch an Cerealien ift die Türkei reich, und es sind als Kornländer in Europa die Moldau und Walachei, Bulgarien, die thraz., macedon. und theffal. Ebenen, in Afien die Hochplateaux Anatolieus und Armeniens, die Orontesebenen, ber Sauran, Die palaftinenfifche Riftenebene u. f. w. zu nennen. Diefelben liefern an eigentlichen Mehlfrüchten bauptfuchlich Beizen und Gerfte, außerdem aber Gefam, Birfe, Banf und Leinsamen sowie an gewissen Stellen Reis. Seit einigen Jahren hat ber Baumwollbau bafelbst einen gewaltigen Aufschwung genommen. Auch an Droguen ift die Türkei nicht arm. Die Sudabhange bes Baltan erzeugen Rofenöl und Rofenwaffer; Anatolien wie Rumefien führt viel Rreuzbeeren, vortrefflichen Rrapp, Gulbahar, etwas Safran, viel Opium, Mastir, Salep, Tragant, Gallapfel, Latrigenfaft, Baloneaeicheln (Knoppern), Buchebaum, Sanf und Flache, Sprien Saflor, Scammonienharz, Seifenwurzel, Johannisbrot und Sübfrüchte aus.

Raum weniger wichtige Handelsartikel als das Pflanzenreich ergibt in der Türkei das Thierreich. Biele Arten von Belzen liefern die Waldgebirge Anatoliens und Rumeliens auf den Markt,
z. B. Marder, Fischotter, Biber, Füchse, Eichhorn, Iltis, Luchs, wilde Kate, Wolf, Schakal.
Auch Häute werden in großer Zahl ausgeführt, und zwar sowol gegerbte von Bisseln, Ochsen
und Schasen, wie auch ungegerbte von Rehen, Hafen, Lämmern, Ziegen, und zu kostbaren Bliesen verarbeitete von Angoraziegen und besondern Schasgattungen. Weniger zeichnet sich die Wolke durch Feinheit aus, jedoch sindet sie in vielen Arten einheimischer Tuchstoffe und in den Teppichwirkereien ihre Verwendung. Eine große Rolle im innern wie im äußern Handel spielt die Schmelzbutter, der Käse, Talg, Wachs, Leim, verschiedene Hörner und Geweihe sowie Thierknochen. Mehrere Kissengegenden liefern getrochnete und gesalzene Fische und den im Orient so beliebten weißen Kaviar (Boutargue). Auch haben sast alle Provinzen einen Uebersluß an Blutegeln, mit welchen der Orient einen beträchtlichen Theil des mittlern und sübl. Europa versorgt.

Ueberhaupt wird in dem türk. Aussuhrhandel die Industrie vom Rohproduct überwogen, ohne daß gleichwol jene ganz bedeutungslos wäre. Weltberühmt sind die smyrnaer Teppiche, deren Dauerhaftigkeit an Gewebe und Farben noch nicht in Europa hat erreicht werden können. Borzüglich sind auch die mannichfaltigen geringern Arten, wie die turkmanischen, die bulgarischen und Shedosteppiche; weniger bekannt, aber nicht minder ausgezeichnet die anatol. Filzdeden. An vielen Stellen werden nützliche tuchähnliche Wollftosse für den Männeranzug unter dem Namen Schali, starke, theils rauhe, theils glatte Mantelzeuge (Aba), Wolldeden (Ihram), Lein-

wand und Baumwollzeug für Hemben (auch fertige solche), Babeschürzen, Handtlicher, Kissenstiberzüge von Baumwolle, zum Theil in Mustern abgepaßt und mit Seide brochirt, seidene Gürtel, halbseidene Atlaszeuge, Boucassins in verschiedenen Farben und anderes derart producirt, was dem gemeinen Manne die von Europa eingeführten Baaren noch heutzutage in vielen Gegenden überstüffig macht. Konstantinopel, Brussa, Aleppo, Damaskus und einige Orte Aumeliens sind berühmt wegen ihrer Posamentierarbeiten, Monastir wegen des sog. türkischen Garns, Tunis wegen seiner rothen Fes, seiner weißen Bollswols und Burmusse, Syrien wegen seiner goldbrochirten Seidenstoffe, Totat und Cypern wegen ihrer farbigen Kattune. Sattlerarbeit in einheimischem Maroquin und Leder, Schuhwert u. dgl. wird überall für den Landesgebrauch versertigt. Ierusalem besitzt eine bedeutende Fabrikation von Rosenkränzen in Berlmutter, Olivenholz u. dgl. Anatolien liefert Nägel, Ronstantinopel gute und elegante Aupserund Wessingwaaren, seine Schnigarbeit in Rosonuß, Roralle, Elsenbein, Ebenholz, Perlmutter u. s. w., serner Gold und Silbersäden, ausgezeichnete Stidereien in Seide und Gold, seine Pseisensöde in Thon, allerlei Consecte u. a. m. Für die Berechnung des Werths der im Inlande umgesetzten Waaren sehlen die statist. Angaben, die gesammte Aussuhr dagegen läst sich

mit ziemlicher Sicherheit auf 74 Mill. Thaler jahrlich abschäten. Die Türkei ist ein mittelalterliches Länderagglomerat, welches zu einem organischen Ganzen. an einem mobernen Ginheitestaate au gestalten ihre Beberricher weber vermocht noch ernftlich beabsichtigt haben. Die ungeheure raumliche Ausbehnung gibt demnach tein Maß für die Machtverhaltniffe bes Reichs ab; ja in weiten Landerftreden ift biefes nur ein geogr. Begriff, ohne staatliche Befenheit. Den verschiebenen Grad der Abhangigteit der einzelnen Brovingen nicht berlidflichtigend und die arab. und afrit. Gebietstheile als eine Erweiterung Rleinaftens auffaffend, zerlegte bie Bforte seit altester Zeit bas Ganze in zwei Maffen, Rumelien und Anatolien, ungefähr unferer Gintheilung in europ. und afiat. Turfei entsprechend. Urspriinglich bilbeten biefelben zwei getrennte Berwaltungsbezirte, beren Grinnerung auch jest noch in bem Finangministerium und in ber Juftigpflege, freilich mehr burch Titulaturen ale burch wirkliche Ginrichtungen, fortlebt. Sachgemaffer gerlegt man bie osman. Brovingen nach ihrem berfchiebenen Berhaltniß jur Pfortenregierung in vier Klaffen, nämlich: 1) unmittelbar botmäßige Lander, 2) felbständige, tributpflichtige Bafallenftaaten, 3) felbständige, nicht tributpflichtige Bafallenstaaten, und 4) nicht vollständig unterworfene, aber im allgemeinen die Oberherrlichkeit der Pforte anerkennende oder boch bon diefer theoretisch als ihr jugeborig betrachtete gunder. Bu biefen lettern gehört ein großer Theil des Kurbiftan, die Bitften von Mefopotamien und Grat, die große fprische Bufte Damad, endlich Nord = und Centralarabien mit Ausnahme ber beiden beil. Stäbte Metta und Medina. Der Oberscheith bes Rebicht, welcher jest die nordarab. Stämme weit und breit zum Gehorsam gezwungen hat, bezeugt dem Sultan seine Unterwürfigkeit durch ein jährliches Geschenk von toftbaren Pferden. Richt tributpflichtiger, autonomer Bafallenftaaten zählte bis vor wenig Iahrzehnten die Türkei drei, nämlich Algier, Tunis und Tripolis, von denen jest, nachdem ersteres von Frankreich erobert worden und letteres unter birecte Botmäßigkeit getreten ift, nur noch Tunis übrigbleibt. Das traditionelle herremecht des Gultans beschränkt sich in diesem Staate auf die Ertheilung der Investitur an den neu auf den Thron geftiegenen Regenten ober Bei, wofür von diesem eine gewiffe Summe entrichtet wird. Die tribut= pflichtigen antonomen Bafallenstaaten find fammtlich Schöpfungen ber neueften Gefchichte: es find in Europa die nordbanubifchen Flirftenthumer ber Moldan und Balachei, feit 1866 unter bem Namen Rumanien unter bem Fürsten Karl von Hohenzollern vereinigt, bas Fürstenthum Gerbien und die herrschaft von Montenegro, in Afien die Insel Samos und der Libanon, in Afrika Aegypten mit seinen Nebenlanbern. Nur die nach Abzug der Gebiete dieser drei Kategorien zurückleibenden Länder bilden den osman. Staat im engern Sinne und kommen bei einer Befprechung deffelben vorzugsweise in Betracht. Es sind dies die sübbanubische Baltanhalbinsel (ohne Griechenland, Serbien und Montenegro), die Inseln des Aeguischen Meeres ohne Samos und die Cyfladen, die Infeln Rreta und Cypern, Rleinasien, Armenien, ein Theil von Aurdistan und Brat, bas fprifche Culturland (mit Ausnahme bes Libanon, des Hauran und anderer Oftbiftricte), endlich Tripolis. Diefes Reich im engern Sinne umfaßt eine Gefammtbevöllerung von ungefahr 24 Mill. Geelen, von welchen 11 Mill. auf die europ. und 13 Mill. auf die außereurop. Turkei, 9 Mill. auf die christl. Confessionen und 15 Mill. auf den Mohammedanismus und die aus ihm hervorgegangenen Glaubensgefellschaften entfallen.

Das unmittelbare Pfortengebiet war ursprünglich in Sanbichal's (Departements) getheilt, welche wieber in Razas (Aemter) zerfielen, und beren Borfteber, Die Sanbichalbegs, einestheils

mit ber Civil- und Militarverwaltung beauftragt, anberntheils zur Beerfolge verpflichtet maren. Diefe Bege unterftanden zwei hohen Staatsbeamten, den Beglerbege von Rumelien und von Anatolien, von denen die gesammte Brovinzialverwaltung ressortirte. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts aber wurden, durch Zusammenfassung von je einer Anzahl Sandschaks, größere administrative Ginheiten, Die Bilajets (Statthaltereien) oder Baschalits gefchaffen, wie man fie nach bem gewöhnlichen Titel ber mit ihrer Berwaltung beauftragten Staatswürdentrager, ber Pafcas, nannte. Diefe Organisation des Provinzialmesens überdauerte die reformistische Thatigfeit bes Sultans Mahmud II. (f. b.) im ersten Drittel biefes Jahrhunderts und wurde nach wieberholten kleinen Beränderungen im 3. 1855 folgendermaßen festgestellt: die Haupt= fladt des Reichs, Konstantinopel mit Stutari und dem Bosporus, bildet unter dem Namen Be= ladisselse eine Berwaltung für sich; der Rest des Reichs zerfällt in 36 Bilajets (auch Cjalet), 153 Sanbichate (auch Livas), außer ben afritanischen, umfaffenb. Bon ben Bilajete fallen 13 auf Europa, nämlich, außer den brei autonomen Bafallenstaaten, 1) Tichermen, das alte Thrazien, mit Abrianopel als Hauptstadt; 2) Silistria, Ostbulgarien, Hauptstadt Barna; 3) Widdin. Westbulgarien; 4) Rifch, Subbulgarien; 5) Ustub, Obermacedonien; 6) die isolirte Festung Belgrad in Serbien; 7) Bosnien mit ber Berzegowina und Turfifch- Rroatien; 8) Rumelien. Westmacedonien und Illyrien, Hauptstadt Monastir; 9) Janina, Epirus und Thefsalien; 10) Salonita, Oftmacedonien. Die Inseln bes Mittelmeeres bilben zwei Bilajets, nämlich: 1) Candia ober Areta; 2) Djezair - i = Bahri = Sefib, die Infeln des Beigen Meeres, b. h. diejenigen des Aegaischen Meeres und Cypern. Die aflatische Türkei gabit 18 Bilajets, welche durchschnittlich die europäischen an Ausdehnung weit übertreffen. Das wichtigste derselben ist 1) Rhodawendkiar, Phrygien und Bithynien, Hauptstadt Brussa; 2) Aidin, Lydien und Karien; 3) Karaman, Hauptstadt Konia; 4) Abana, Cilicien; 5) Bozut, Westtappabocien; 6) Kastamuni mit Nitomedien und Sinope, Mysien und Bithynien; 7) Swas, Oftfappadocien; 8) Trapezunt, Bontus und Lazila; 9) Erzerum mit Kars und Bajazid, Hocharmenien; 10) Ban, Nordturbistan; 11) Diarbetr, Mesopotamien und Kurdistan; 12) Kharput, Obermesopotamien; 13) Aleppo, Norbsprien; 14) Saida, bas fpr. Ruftenland; 15) Damastus, Mittelsprien; 16) Jerusalem, Palastina; 17) Bagbab, bas arab. Grat; 18) Habesch (Abyssinien), falsche Bezeichnung für Mittelarabien mit ben heil. Städten Metta und Mebina und feine Rebenländer; 19) Jemen, Hauptstadt Motha. Afrita endlich hat drei Bilajets: 1) Aegypten; 2) Ta= rablus-el-Gharb (Tripolis) und 3) Tunis. Scheu vor der Uebermacht der beiden Beglerbege hatte der Regierung den Gedanken an die Zerlegung der Brovinzen in die Baschaliks eingeflößt. Da aber die neuen Statthalter die ausgedehnten Befugniffe ihrer Borgänger, namentlich das Recht, Truppen zu halten, Steuern für eigene Rechnung zu erheben und über ihre Abministrirten die Todesstrafe zu verhängen, beibehielten, so geschah es, daß manche von ihnen das noch itbrige fcmache Band ber Abhangigfeit von ber Pforte zu fprengen Luft empfanden. Aufftande in den entlegenen Bilajete murben baber in ber Turtei jum chronischen Uebel, bie Gultan Dabmud II. die Militärverwaltung und die Finanzen dem Ressort der Baschas entzog und diesen bie Stellung von unbedingt bem Billen ber Regierung untergebenen Staatsbienern gab. Ihr Einfluß erlitt noch eine fernere Einbuße baburch, daß ihnen unter, Sultan Abb-ul-Webschib Regierungscollegien, Mebichlis, zur Seite gestellt wurden, welche unter ihrem Brufibium in gemeinsamer Berathung über alle Berwaltungssachen und einen abgegrenzten Kreis von Justizangelegenheiten Beschlüsse faßten. In diesen Bersammlungen haben, außer dem Defterdar oder Finanzbeamten, die mohammed. Provinzialnotabeln und Delegirte ber nichtmohammed. Religionen, respectiv Setten, Sit und Stimme. Der Bascha ift alleiniger Inhaber ber Erecutivgewalt. Den Sanbschats fleht ein Raimatam, ben Razas (Unterbezirke ber Sanbschats ober Livas) ein Mutefellim vor, welchen ebenfalls Confeils beigefellt find. Um die Berwaltung au vereinfachen und namentlich Roften zu ersparen, wurden 1865 wieder durch Unterordnung verschiebener Baschalits unter einen Generalstatthalter größere Provinzialkörper gebilbet; boch scheint ber Berfuch nicht fo ben Erwartungen entsprochen zu haben, baß ein längeres Bleiben ber neuen Einrichtung wahrscheinlich wäre.

Die Türkei ift eine absolute Monarchie unter einem Herrscher, welcher die orient. Titel Sultan, Chakan und Padischah führt, und dem die europ. Diplomatie den Rang eines Raisers zuerkennt. Seine Regierung wird die hohe Pforte oder der Divan genannt. Seine Gewalt erleibet nur insofern eine formelle Beschräntung, als seine auf allgemeine Geltung Anspruch machenden Erlasse der Homologirung des Grofimufti, der höchsten theol. Autorität des Reichs,

Digitized by Google

unterworfen find. Rach bem Sausgeset vererbt fich bie Gultanswürde als Geniorat in ber mannlichen Descendens ber Familie Deman's, welche fich in bem einen und untheilbaren faiferl. Barem, als für bie Thronfolge forgendem bauerndem Staatsinstitut, zur Seite bes jedesmaligen Berrichers, barftellt. Jeder Sprog bes Barems, gleichgültig, ob von einer Stlavin ober einer Freien geboren, ift legitim und chenburtig, aber bem Gultan folgt unmittelbar fein ältefter Sohn nur bann, wenn feine im Barem geborene Dheime ober altere Bettern borhanden find. Rraft biefes Gefetes bestien beim Ableben bes Sultans Abb-ul-Mebichib ber Bruber beffelben. Abd-ul-Afis, mit Ausschließung feines bereits volljährigen Neffen, Murad-Cfenti, ben Thron ber Domanen. Die im Sarem geborenen Tochter haben ben Rang taiferl. Bringestinnen, übertragen aber benfelben nicht auf ihre Rachtommen, welche ja nicht im grofiberrlichen Saxem geboren werben. Die Bringen bleiben, fofern fie nicht ben Thron besteigen, unbeweibt. Ementliche Berheirathungen der Sultane mit Freien haben feit Jahrhunderten nicht ftattgefunden, bielmehr refrutirt fich bas harem aus getauften, vom Auslande, namentlich bem tautaf. Gebiet, eingeführten weißen Stooinmen. Bon biefen ernennt ber Gultan einige, in ber Regel fieben, ju Balastbamen (Rabyn), benen bann die übrigen, die fog. Dbalik (Dbalisken), je gesonbert als Dienstpersonal angeordnet werden. Gine im Sarem ergraute, angesehene Frau, Die Bagnabar-Rabin (Schameifterin) fteht mit ben Befugniffen einer Oberhofmeifterin, Ordnung haltenb, ilber und neben ben Kavoritenhofhaltungen und vermittelt ben Bertehr nach außen burch die Bache ber fthwarzen Gunuchen, beren Saupt, ber Rylar-Agaffi, ber Sauptwürdenträger biefes Binnenftgates, an Rang bem Groftvegir gleichsteht. Die ben hoben Beauten u. f. w. jugangliche Abtheilung des Hofes, gleichsam die Tagwohnung des Gultans, beißt das faiferl. Mabein, in welchem die fog. Mabembichi augleich ben Dienft von hofmarfchallen und Brivatfecretaren bes Berrichers verfeben. Die Staatsreligion ift ber funnitische (orthobore) Mohammedanismus; Andersgläubige finden anerkemenswerthe Dulbung. Das Staatsrecht beruht erftens auf bem specififth islamititichen, b. b. bem Koran und feinen Commentaren entfloffenen Gefet; zweitens auf bem Ranun, b. b. ben großberrlichen Conftitutioneu; brittens auf altem Bertommen. Seit bem Erlaft bes hattifcherif von Gulhane (1839) find indeffen biefe famutlichen Rechtsquellen burth eine Reihe neuerer Bestimmungen modificirt worden, welche in ihrer Gesammtheit ben Namen Tanzimatishairijeh, heilsame Reform, führen und ben islamitischen Gewaltstaat mit den Anforderungen bes modernen Lebens in Einklang zu bringen bestimmt find.

Die türk. Beamten zerfallen in zwei scharfgesonderte Kategorien, nämlich erstens die Diener des religiofen Gefetes und bes Cultus, und zweitens biejenigen der Civilverwaltung, das Mili= tär und die Marine. Die der letstern Kategorie traten früher in die Stellung von Sklaven des Sultans, welcher über ihr Eigenthum, ihre Freiheit und ihr Leben unbeschränkt verfügte. Diefem Recht hat erst 1889 Sultan Abd-ul-Medschib burch ben Hattischerif von Gulhane entfagt; both ist die unbedingte Absetbarkeit der Beamten und ihre Relegirbarkeit nach willfürlich bestimmten Localitäten als Recht der Sultane geblieben. An der Spipe der Regierung steht der Großvezir, bas höchste Organ ber legislativen und executiven Macht bes Sultans, in frühern Beiten fein Bertreter für alle öffentlichen Befugniffe im Kriege wie im Frieben, jest aber ungefähr die Stellung unferer Staatstangler einnehmend und die Faben ber berichiedenen Dinisterialrefforts zusammenfassend. Die erstermahnte Beamtenkategorie, die der Diener des religibfen Gefetes und bes Cultus, behauptete, geftütt auf ben heil. Cober, ber Rrone gegenüber von jeher eine freiere Stellung. Ihr Haupt, bem Großvezir an Rang gleichtommend, ift ber Scheith-ul-Bolam ober Großmufti, welcher neben seinen oberpriesterlichen Befugnissen nach unfern Begriffen eine bem Cultus - und Juftigminifter entsprechende Stellung einnimmt. Die übrigen Minister sind: der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, früher Reis-Efendi, auch für die Berhaltniffe ber Rajahnationen zur Pforte competent und beshalb porzugemeise michtig: der Minister der Finanzen, früher Defterdar; der Minister des Innern, Musteschar, b. h. Grospoezirats-Rath geheißen, neben bem Staatsrath die Grecutive ber innern Berwaltung bandhabend; der Minister des Handels; der Minister der öffentlichen Arbeiten; der Minister des Kriegs mit dem Titel Serastier; der Grofiadmiral oder Kapudan-Bascha: der Grofimeister der Artillerie, welcher in einer anomalen Unabhängigfeit bom Kriegeminifter fteht; der Brafident bes Staatsraths; ber Großintenbant der Civillifte; ber Director ber Stiftungsangelegenheiten, mit ber Aufficht iber bie Berwaltung ber Tobten Sand (Batuf), d. h. des Mofcheengute, betraut; ber Boligeiminister und ber Director ber taiferl. Münge. Diefelben bilben mit bem Grofwegir und bem Großmufti gufonmen ben taiferl. Cabineterath, Debichliffi-mechfus, und find meiftens auch Mitglieder bee Staaterathe, Mebichliffi-wala, eines Collegiume von ungeführ 20 Berfonen,

in welchem die Gefetze berathen und vorbereitet fowie alle Fragen der innern Berwaltung, bie Inftruirung und Controlirung ber Brobingialchefs, bie Erlebigung ber gegen lettere erhabenm Beidwerben u. bal. erörtert werben. Die Titrtei fteht in biplomatifchem Bertehr:mur an foiden Mächten, welche mit ihr besondere Sandels - aud Freundschaftsvertruge abgeschloffen inden. Ständige Bertretungen unterhalt fie nur in wenigen frembherrlichen Refibengen. Die gablreichen. auf titrt. Gebiet verweilenben Ausländer genießen unter dem Schutze ihrer Gefandtfchaften und Confulate bas Brivilegium ber Exterritorialität. Mehrern Miniftern fteben Collegien mit befchlufifaffender Befugnif jur Seite; fo dem Serastier ber Dari-Schurrai-Asteri; bem Grofemeifter ber Artillerie das Mebichliffi=Amirei-Top-Bane; bem Grofadmiral bas Mebichliffi=Babrie; bem Bolizeiminifter bas Debfcbliffi-Baptie u. f. w. Außerbem gibt es ein:Debfcbliffi-Mearifi-Umumieh. Confeil bes öffentlichen Unterrichts; ein Debfchiffi Meabin, Bergbauconfeil. Dit ben Ministerien bes Kriegs, der Artillerie und Marine find befondere Schuten verbumben, aus denen die Avantagenre hervorgeben. Das Berfonal ber itbrigen Ministerien retentirt fich aus ben Bureaux, welche für die jungen Leute die Borftufeibes Smatedienfies bilden. Die Stiftung wiffenfchaftlicher Sthulen nach europ. Mufter ift feit turgem in Angriff genommen. Gine mebic. Bochfchule, biejenige von Galata . Serai bei Konftantinopel, besteht feit etwa 36 Jahren; boch find die Erfolge nitht glanzend. Die altheimifchen Schulen Metteb (Elementarschulen) und Me-

breffeh (Gelehrtenschulen) gerathen immer mehr in Berfall. Die bem Grogmufti unterstebende Beamtenfchaft zerfällt in brei Klaffen, nämlich: 1) Cultusbiener ober Imams, außer ben eigentlich fo benaunten Gemeinbevorbetern, die Mueggin ober Gebetandrufer, bie Chatib ober Borlefer ber Reichsfürbitte und die Scheithe ober Religionslehrer : 2) die Mufti, zur Ertheilung von Fetwas, b. f. Entscheldungen nach bem beil. Gefet, befugte rechtstimbige Theologen; 3) bie Rabbi ober Richter. Unr bie lettern haben eine eigene Glieberung unter zwei hohen Gerichte- und Appellationshöfen, Arg . Doaffi, zu Konftantinopel, beren einer filr Rumelien, ber andere filr Anatolien bestimmt ift, und beren Brafibenten ben Titel Raziastier, Heer-Rithter von Rumelien, respectiv Anatolien, führen. Die Raziastier haben bas Recht, vorbehaltlich ber Genehmigung bes Grofmufti, alle richterlichen Stellen im Reiche au befeten, und namentlich die Rabhi = Mollas, b. h. die Sahresprafibenten ber fich über bas Reich vertheilenden 25 Obergerichte, Mewlewijeh, auszusenden. Das Bersonal dieser Obergerichte bilben, außer dem vorsitzenden Oberrichter, der Ortsnufti, zwei Raib ober Gubstituten und ber Rafch-Riatib ober Secretar und Registrator. Unter den Obergerichten fteben im gangen 120 Ragas ober Amtegerichte, beren Borfitsende für jede Broving von bem Radbi = Molla ernamt werben. Kleinere Ortsgemeinden haben nur einen Raib. Aus ben Obergerichten bilben fich die Brovingial-Criminalhofe, indem der Statthalter und das Mebichlif dem Berfonal beitreten. 3m Range fiehen die Radhi liber ben Mufti und biefe wieder itber ben Jmams; jeboch geht das allgemeine haupt, ber Scheith ul = Islam, aus der Klaffe ber Mufti bervor. Die Rabhi, die Mufti und von ben Imams die Chatibs und die Scheiths bilden zusammen die Klaffe der Ulema oder Gottekgelehrten. In allen vom Scheith ul = Islam reffortirenden Civil= gerichten wird nach dem islamitischen Religionsgefetz Recht gesprochen. Die Unmöglichkeit, dies Gefets mit dem in Europa ausgebildeten handelsrecht in Einklang zu bringen, bewog bie Pforte, bei dem fleigenden Bertehr mit bem Occident an ihren Haupthandelspläten, für in bies Bebiet fchlagende Streitfragen, junachft zwifchen ihren Unterthanen und Europäern, dann aber auch zwischen einheimischen Parteien, Handelsgerichte nach europ. Muster zu errichten und für biefelben nach bem Code de Commerce ein Gefetbuch auszuarbeiten. Diefe Gerichte haben einen mohammeb. Brafibenten, einen Molla ale ersten Beifiger und einen mohammeb. Brototollführer, baneben aber eine nach Billigkeit vereinbarte Anzahl mohammed., einheimisch-chrifts. und europ taufmannischer Richter. Ihre Entscheidungen find inappellabel.

Als vor fünf Jahrhunderten die Osmanen, damals ein rohes Kriegervolf, siegreich in den civilisirten Ländern der Levante vordrangen, ließen sie deren christl. Bevöllerungen als unterworsene, durch Religion, Sprache und Sitte gesonderte Genossenschaften bestehen. Dieselben werden in ihrer Gesammtheit Rajah (d. i. Heerden) genannt, während die einzelnen Böller Millet (d. i. Nation) heißen. Diesen Ausbruck aber vermischt das türk. Staatsrecht dergestalt mit dem Begriffe einer Religionsgesellschaft, daß im Widerstreit beider nur der letztere als maßgebend betrachtet wird. Zum Unterschiede von den Rajahnationen bezeichnen die Türken sich selbst nicht als Millet, sondern nennen sich Ali-Osman, den Stamm Osman's. Rachdem schon der Koran den Rajahs eine Kopfsteuer, gleichsam ein führliches Lösseld, auferlegt, erhielten sie nach dem

Digitized by Google

Kalle bes oftrom. Raiferreichs eine Organifation, die bis auf unsere Tage geblieben ift. Mohammed II. machte nach ber Ginnahme Konftantinopels den Patriarchen, b. h. bas religiöfe Oberhaupt der Stadt auch jum weltlichen Oberhaupt der fammtlichen orthodoren Rajah und bestellte somit den Klerus zu einer, in feinem Brimas birect von der Pforte abbangenden, namens des Sultans das Bolk leitenden und für sein Wohlverhalten haftenden Civilbehörde. Dem griech. Batriarchen von Konftantinopel fteben bemnach, außer feinen geistlichen Befugniffen über fammtliche Divcesen ber europ. Türkei und Kleinasiens (nur Gerbien hat fich im 14. Jahrh. unabhängig gemacht) mit einer orthoboren Bevölkerung von ungeführ 9,500000 Seelen, noch weltliche Befugnisse über alle orthodoren Sinwohner der unmittelbaren türk. Brovinzen zu, auch wenn biefelben in den Diocefen der religios coordinirten Batriarchate von Jerufalem ober Antiochien leben. Dem Batriarchen steht die Synode zur Seite, eine Berfammlung von zwölf Erzbischöfen, von denen vier als Inhaber des in vier Stücke zerlegten Batriarchatssiegels immer in Konstantinopel resibiren mitffen. Die Synobe leitet die Wahl des Batriarchen, fie extrabirt von der Bforte das denselben bestätigende Diplom und ist befugt, im Falle eines wirklichen oder angeblichen Bergebens gegen bas Dogma auf feine Absetung zu bringen. Außer auf Grund einer Synobalflage tann die Bforte ben Batriarchen nur im Falle bes hochverrathe vom Amte entfernen. Bon geiftlichen Rechten fteht bem Batriarchen in Gemeinschaft mit ber Synobe bie Aufsicht über die Kirchen und Klöster sowie beren ötonomische Berhaltniffe, die Gin - und Abfetung der Bifchofe, die Bertretung diefer bei gegen fie erhobenen Befchwerden an ber Bforte, bas Strafrecht über ben gesammiten Rierus, die Bertretung ber Confession in Beziehung auf firchlichen Grundbefit und rituelle Brivilegien ju. Geine weltlichen Rechte bestehen in einer abfoluten Jurisbiction in Chefachen nebft entsprechenbem Strafrecht; in ber Jurisbiction in Civilfachen unter Barteien griech. Glaubens; in einer correctionellen Polizeigewalt in firchlichen und die öffentliche Sittlichkeit betreffenden Angelegenheiten; in der Erhebung gewiffer Bebuhren von bem Rlerus und einer Rirchenfteuer von ben Laien mit Strafrecht gegen Wiberfpenftige; in Abgabenfreiheit filt feine Ginfunfte, privilegirtem Gerichteftand für fich und feine Bralaten, Interceffionsbefugnif für feine Glaubensgenoffen. Gin einflugreicher Laienbeamter bes Batriarchats ift ber Großlogothet, welcher als Kangler die Synobalbeichluffe zu contrafigniren bat und die Berhandlungen mit ber Bforte führt. In ben Provingen tritt ber Metropolit gegenüber ber Localregierung in die Befugnisse bes Batriarchen.

Die Organisation ber übrigen Millets ift berjenigen bes griechischen nachgebilbet. Es find bies das armenische, das unirt-armenische, das lateinische, das protestantische und das jüdische. Die weltliche Befugniß bes armen. Batriarchen erstreckt sich über fammtliche turk. Armenier monophpfitischen Belenntniffes und über bie jatobitischen Sprier Mesopotamiens; feine geiftliche Bewalt aber befchrantt fich auf die Diocefe bon Ronftantinopel. Die Bifchofe, bon einer Gynode unter bem Borfit bee Batriarchen erwählt, haben fich von Etichmiagin ihre Beibe gu holen. Die armen. Bunfte zu Konftantinopel mahlen ben Patriarchen aus ben Mitgliebern ber hohen Geistlichkeit sowie den aus 20 Laien bestehenden Municipalrath, welcher mit ihm gemeinschaftlich die weltlichen Angelegenheiten der Nation beforgt. Bei dem dritten Dillet, dem ber unirten Armenier (katoluk milleti), ber ben Bapft als Dberhirten anerkennenden Fraction bes armen. Bolts, an Bahl etwa 40000 Seelen, ift bie weltliche und geiftliche Gewalt nicht in ein und berfelben Berfon vereinigt, indem die geiftliche einem von der rom. Curie abbangenden und von berfelben ernannten Brimas, die weltliche bagegen einem pom Bolke unter den hohen Beiftlichen ermablten Batrigreben auftebt, ben bie Bforte in feiner Beamtenwurde bestätigt. Das vierte Millet, die abendland. (lateinischen) Ratholifen (latin milleti), hat feinen nationalen Charafter. Daffelbe umfaßt bie arab. Ratholifen Spriens, ben albanef. Stamm ber Mirbiten, bie kath. Bosnier und Kroaten, die kath. Bulgaren und kath. Griechen, im ganzen etwa 520000 Seelen, welche unter der geiftlichen Leitung einer birect von Rom reffortirenden, bes Exterritorialrechts geniegenden ausländischen Briefterschaft fteben. Gelbstrebend mußte bier von ber bierarchischen Organisation abgesehen werden. Die weltlichen Angelegenheiten dieses Millet leitet ein Laie, Rajah der Bforte, der den Titel Bekil (Bertreter) führt und mit vier Deputirten ber Nation einen permanenten Rath, die fog. Lateinische Ranzlei, bilbet. Die Befugniffe dieses Rathes find benen ber Batriarchen homogen. Derfelbe beforgt auch gelegentlich die Geschäfte ber Melchiten oder unirten Griechen Spriens (gegen 55000 Seelen), ber Chalbaer ober unirten Satobiten und Nestorianer Mesopotamiens (gegen 22000 Seelen) und ber Maroniten im Libanon (gegen 140000 Seelen). Das fünfte Millet, basjenige ber Brotestanten, ift faft ausschließlich aus ber armen. Ration bervorgegangen und wurde erst 1853 ben übrigen Millets

staatsrechtlich coordinirt. Die Seelenzahl wird auf 12000 angegeben; die Kircheneinrichtung ist die presbyterianische. Die Geistlichen sind zum Theil Rajahs der Pforte, jedoch werden sie von ausländischen Misslonsgesellschaften zu sehr beeinflußt, als daß sie von der Pforte als Regierungsbehörde anerkannt werden konnten. An der Spige des Millet steht demnach ein Laie, der ebenfalls den Titel Bekil führt. Das sechste und letzte Millet ist das judische, ungefähr 150000 Seelen umfassen. Der Borstand dieser Nation ist der Großraddiner (Chacham Basch) von Konstantinopel, nehst dem Rathe der Sechser, einer aus drei Rabbinern und drei Laien bestehenden Bersammlung mit gesetzgebender Besugniß. Der Oberraddiner wird von einer Notabelnversammlung gewählt und erhält durch das Diplom der Pforte gleiche Rechte mit den christl. Patriarchen.

Die Wehrkraft der Türkei beruht auf der Landarmee und der Marine. Die Landarmee, 1826 von Sultan Mahmud II. als Erfat für die von ihm vernichteten Janitscharen ins Leben gerufen und später unter Benutung bes einfichtsvollen Rathes preuß. Offiziere ausgebilbet, ift in feche Armeecorps (ordu) mit je gesonderten Refrutirungsbiftricten eingetheilt, nämlich: 1) die Garbe, Hauptquartier Stutari; 2) das Armeecorps von Konstantinopel, Hauptquartier ebenfalls Konstantinopel; 3) bas Armeecorps von Rumelien, Hauptquartier Monastir; 4) bas Armeecorps von Anatolien, Hauptquartier Charput; 5) das Armeecorps von Arabien, Hauptquartier Damastus; 6) das Armeecorps von Frat, Hauptquartier Bagdad. Die Sollstärte eines jeden dieser Corps ist von 6 Regimentern Infanterie, 4 Regimentern Cavalerie und 1 Artilleriebrigabe, zusammen auf bem Friebensfuße zu 25000 Mann, auf bem Kriegsfuße zu 30000 Mann berechnet, nebst einer ebenso ftarten Reserve (rodif), welche ber preuß. Landwehr nachgebilbet ift. Beibe Corps zerfallen in je 2 Divisionen, von denen diejenigen bes activen Corps von 2 Divisionsgeneralen, Ferit-Baschas, biejenigen ber Referve von 2 Brigadegeneralen befehligt werben. Das Commando über das ganze Armeecorps führt ein Muschir oder General-en-Chef. Bon jener Sollstärke ift aber ber Effectivbestand fehr verfchieden, und schwerlich burfte ber Gultan über mehr als 65 - 70000 Combattanten verfügen können; eine, wenn man bie ungeheuern Entfernungen im Reiche in Betracht giebt, freilich gang ungentigende Bahl. Liefe fich jemals die Armee vollzählig herstellen, ein Fall, ber ichon bei ber Abnahme ber turk. Bevölkerung taum zu erwarten, fo wurde fie 180000 Mann betragen. Auf eine ebenfo ftarte Referve gestitt, mare bies eine ansehnliche Macht, beren Unterhaltung aber bei ben gegenwärtigen finanziellen und wirthschaftlichen Berhaltniffen nicht möglich scheint. Die Conscription laftet lediglich auf ber 14,000000 ftarten mohammeb. Bevölferung. Der Blan, diefer die verberbliche Berpflichtung durch Zuziehung der Rajahnationen zum Kriegsbienst zu erleichtern, ist bisber polit. Bedenken halber unausgeführt geblieben.

Die türk. Marine folgt derjenigen Entwickelung, zu welcher namentlich die im Krimkriege gemachten Erfahrungen einen so energischen Anstoß gegeben haben, b. h. sie entsagt dem Segel als bewegender Kraft, um jenes durch die Dampsmaschine zu ersehen. Die Segelslotte, früher so zahlreich, war 1867 auf 1 Linienschiff, 1 Fregatte, 13 Corvetten, 23 Briggs, Schoner und Kutter, endlich 25 Kanonenboote zurückeführt. Dagegen zählte die Dampserssotte 4 Linienschiffe, 7 Fregatten, 4 Panzersregatten, 11 Corvetten, 13 Kriegsschaluppen, 4 Kanonenboote, einige schwimmende Batterien und eine Anzahl Transportschiffe; im ganzen 15314 Pferdekraft und 1742 Kanonen. Die Linienschiffe haben eine Bemannung von je 8—900 Seeleuten, die Schiffe kleinerer Bauart entsprechend geringere. Im ganzen beschäftigt der Marinedienst 10900 Mann, nämlich: 7000 Matrosen, 2 Bataillone (à 700 Maun) Warinesoldaten und 5 Compagnien (à 500 Mann) von Schiffszimmerseuten. Die Präsenz in der Marine ist acht Jahre,

drei Jahre mehr als bei ber Landarmee.

Bas das Finanzwesen anbetrifft, so scheint in der Türkei das Desicit zu einem chronischen Leiden geworden zu sein, welches dei der schwachen Constitution des Staatstörpers zu Besorgnissen Anlaß gibt. Die Einnahmen beruhen hauptsächlich auf directen und indirecten Steuern. Diese sind: 1) der Zehnte, eine von Agriculturproducten aller Art, einschließlich Kleinvieh und Bienen, aber ohne die einer besondern Besteuerung unterliegenden Garten- und Baumerträgnisse, erhobene Naturasabgabe von 10 ober 20 Broc., im Gesammtwerthe von ungefähr 240 Mill. Biaster ober 2 Mill. Ph. St.; 2) die Bermögenssteuer (vorgu oder sirdeh), eine auf Ortschaften und Districte ausgeschriebene, von den Gemeinden auf die Individuen repartirte Geldabgabe, im Betrage von etwa 20 Mill. Piastern (181818 Ph. St.); 3) die Ariegssteuer (i-aneh), von den Rajahs männlichen Geschlechts in der erwerdstüchtigen Lebensperiode anstatt der frühern Ropfsteuer erhoben, etwa 40 Mill. Biaster (363636 Ph. St.); 4) die Mautheinnahme, etwa 86 Mill. Biaster (781818 Ps. St.); 5) die indirecten und Specialabgaben, Regalien, Patent-

und Gewerbesteuer, Stempelgebilhr, Pacht von Milhlen, Bergwerten, Salinen, Fischereien, Schlächtereien, städischereien, städischere, Tabacks, Spirituofens und Salzsteuer, zusammen etwa 150 Mill. Piaster (1,363636 Pfb: St.); 6) Tribut der Basallensbaten (Rumänien 3 Mill. Piaster, Serbien 2 Mill. Piaster, Aegypten früher: 30 Mill., nenerdings infolge des neuen Abkommens über die ägypt. Erbfolge auf 70 Mill. Piaster: erhöht), im ganzen 75 Mill. Piaster (701752 Pfb. St.). Nach diesen ziemlich zuverlässigen Angaben betragen demnach die Staatseinkünfte der Titrki etwa 48 Mill. Thaler preußisch: eine auffallend geringe, den Berwaltungsbedürfnissen

bes ausgebehnten Reichs feineswegs: genitgende Gumme: In Betreff der Ausgaben liegen officiöse Ausweise vor; benen zufolge im I, 1850 die Hofhaltung 767280 Bfb. St., die Armee 2,760000, die Flotte 340909; die Civilverwaltung 1,794000, bas Artillerie- und Festungswesen 272727, die außere Bertretung 91000, Leibrenten und Entschädigung für eingezogene Leimgüter 404800, öffentliche Arbeiten 91000. Cultus 109091, Bins bes Bapiergelbes und Subvention ber Ottomanifden Bant 353636 Bfb. St. getoftet haben follten. Diese Zahlen find ficher nicht frei von Fiction, geben aber bennoch einen gewiffen Anhalt. Der Einnahme des 3. 1850 von 6,645450 Pfd. St. stellt fich eine Ansgabe von 6,784443 Bfb. St. entgegen, und es ergibt fich bemmach ein Deficit. welches. wemfebon fo bedentend, doch in Bahrheit noch viel größer gewefen fein blirfte. Die Rforte hatte gegen biefes Uebel burch forgfältige Sparfamieit und burch Gebeng ber Stenerfraft bes Landes, Erleichterung ber Bertehrswege u. f. w. antampfen follen; aber fie griff zur Emission von immer mehr anschwellenden Massen Bapiergelbes; Die mur ale ein augenblictlicher Nothbebelf zu betrachten. Außerbem gelobte fie muhrend bes Rrimfriege ihren Alliirten, ben Beg ber Reform einschlagen zu wollen, und noch nachher schien das Ministerium Fuad-Bascha bestimmt, eine neue Finangepoche einzuleiten. Es fand aber nur eine Bermehrung der Steuern ftatt, nicht ber Steuerfähigkeit, woraus allgemeine Unzufriedenheit und wachsende Berarmung hervorging. Im 3. 1860 follen die Staatseinnahmen auf 9,700000 Bfb. St. und 1863 fogar auf 11 Mill. gestiegen sein, wogegen als Ausgaben für bie Bofhaltung 1,823231, für ben Etat ber Minifterien 7,926238, für Bine und Amortifation ber aufern Schulb 957675, für Bine ber innern Schulb 2,031944, bemnach im ganzen 12,739058 Bfb. St. in Rechnung gebracht wurden, sodaß sich ein Deficit von niehr als 11/2 Mill. ergab. Auch diese Zahlen schließen schwerlich die gange misliche Wahrheit auf. Gewiß ift nur, bag die Türkei feit 1832 Papiergelb und eigentliche Staatsschulden tennt; daß muhrend bes Rrimfriege die erften fundirten Anleben contrabirt wurden und daß ichon 1862 die gefammte Schuld, nach Lord Howard's Berechmung, bie bedeutende Summe von 36,500000 Bfb. St. erreicht hatte. Für bas 3. 1867 tann man ohne Uebertreibung die türk: Staatsschuld auf 48-50 Mill. Afd. St. veranschlagen:

Das türk. Reichswappen ist ein gritner Schilb mit wachsendem Sichelmond in Silber; die Flagge zeigt diesen Mond weiß auf roth, und vor ihm den Stern Jupiter, das «große Glücksder orient. Astrologen im zunehmenden Monde. Uebrigens ist jenes Wappen nur wenig im Gebrauch, und an seine Stelle tritt die Tughra, der zur beinahe unkenntlichen Gestalt einer offenen Hand verschlungene Namenszug des je regierenden Sultans nebst dem seines Baters und dem schmilckenden Beiwort «allzeit siegreich». Die Türkei hat drei Ritterorden 1) Nischani-Istichar, d. h. Ehrenlegion, in vier Klassen, 1831 begründet, aber jetzt nicht mehr verliehen; 2) Medschiedieh, stinf Klassen, 1852 gegründet; 3) Osmanieh, der jüngste und vornehmste der drei Orden. Bgl. Hammer-Burgstall, «Des Osmanischen Reichs Staatsversassung und Staatsverwaltung» (2 Bde., Wien 1815); Muradgea d'Ohsson, «Tableau général de l'Empire Ottoman a (7 Bde., Par. 1788—1824); Boué, «La Turquie d'Europe» (4 Bde., Par. 1840); Ubicini, «Lettres sur la Turquie» (2 Bde., 2 Aust., Par. 1853); Michelson, «The Ottoman Empire» (Lond. 1854); Tschihatsche, «Lettres sur la Turquie» (Brüsst. 1859); Lejean, «Ethnographie der europ: Türkei» (Gotha 1862); Mackenzie und Irby, «The Turka, the Groeks

and the Slawers (Conb. 1867).

Geschichte. Der Ursprung ber Osmanenherrschaft verliert sich in dem geschichtlichen Duntel des Seldschukidenreichs von Reinasien. Ein namenloses Ohnastengeschlecht herrschte unter der Hoheit des Sultanats von Iconium in Nordphrygien und Bithynien, gelangte durch den Berfall dieses Reichs zur Unabhängigkeit und wußte seitdem die Bortheile, welche die Grenznachdarschaft des immer ohnmächtiger werdenden oström. Kaiserthums bot, trefslich auszunutzen. Osman, der Sohn Ertogrul's, gab seinem Stamme den Namen und die erste polit. Bedeutung. Nachdem er sein Gebiet beträchtlich erweitert, legte er sich 1300 den Sultantitel bei. Doch überstrahlte ihn weit an Ruhm und Tüchtigkeit sein Sohn Orchan, welcher in der reichen und

machtigen Stadt Bruffa (Bruffas) am bithpnifden Dinmp (1326) eine bes aufblühenden Staats würdige Refibeng gewann, feine Grenzen über Nicaa und Nitomedien bis an das Marmarameer und an den Sellespont ausbehnte und fich nunmehr auch Chalan und Babischaft (Raifer) nennen ließ. Unter ihm tamen bie wilben Reiterharben, beren friegerischem Ungestum ber Staat feine Exfolge verbankte, mit der röm.=axiech. Civilisation in eine Berührung, die auf Sitte und Einrichtungen nicht ohne Ginflug blieb: Orchan gab feiner Rriegemacht eine forgfältigere Regelung. Er schuf die Reiterei der Spahis: und legte den Grund zu dem Janitscharencorps, einer ftebenden Infanterietruppe, welche unten feinem Sohne Murad I. weiter ausgebildet wurde und jahrhundertelang ber Schrecken ber Reinde bes turt. Reichel geblieben ift. Die Erbfolge in einer mit bem Rimbus ber veligibfen Beihe umgebenen, unantaftbaren. Dynaftie hatte die Türkei vor ben orient. Herrschaften, bas stehende Beer mit ber fide buranknungenbem und es erganzenben militärischen Organisation bes gangen Stammes auch vor den europ. Reichen jener Zeit voraus, und es ift bemnach ertiarlich, daß eine Reibe hochbegabter Fürften ben an fo vortheilhafter Stelle gelegten Reim mit wunderbarer Schnelligfeit zu entwickeln mufite. Murab I. eroberte Thragien, verlegte seine Resideng 1362 nach Abrianopel und beschränfte die Gerrschaft der byzant. Raifer auf Konftantinopel und beffen nächste Umgebungen. Im Often wie im Westen hatten ingwischen mohammed. wie driftl. Grengnachbarn bio Gefahr erfannt, die ihnen bon bem fo fraftig aufftrebenden Staate brobte, und fich zu Gegenmakregeln aufgerafft. Während der Rürft bon Karamanien in die osman. Provinzen Kleinasiens einfiel, verbündeten fich wider Murad in Europa die Serben, die Bosnier, Albanefen, Balachen und Ungarn und sammelten ein Beer, bas flo gegen ihn aussendeten. Der Sultan aber fching fie und nöthigte bas haupt der Coalition, ben Groffürsten von Serbien, ibm Bulfetruppen zu ftellen, welche ihm die orient. Nebenbuhler in dem Stammlande seiner Macht (1386, Schlacht von Iconium) bemuthigen halfen. Mittlerweile hatten sich die Stawen und Rumanen der Donaulander wieder aufgerafft und ein neues Beer aufgefiellt. Murad mandte fich gegen fie, eraberte 1389 Bulgarien mit beffen Sauptstadt Nikopolis und lieferte sodann den Serben die entscheidende Schlacht auf dem Amselfelde. welche freitich bem Gieger bas Leben toftete, aber ben polit. Aufschwung bes Staats gewaltig förderte. Murab's Sohn, Bajazid I., mit dem Beinamen Inlbrym, ber Wetterftrahl, nahm nunmehr Sorbien und die Balachei in Tributpflicht und verfolgte bann weiter ben Plan feines Saufes, burch die Eroberung Ronftantinopels gang an die Stelle der öftl. Raifer zu treten. Diefer Blan war jedoch zur Ausführung noch nicht reif, und nach fünfjähriger Cernirung ber festen Stadt zog der Sultan ab, nachbem sich der Raiser zu einer Tributzahlung und zur Anerkennung und Dulbung bes Islam bequemt hatte. Gine neue Coalition der driftl. Machte unter König Sigismund von Ungarn, dessen Südprovinzen bereits von türk. Streifzügen heimgesucht wurden, rief den Gultan wieder in den Norden. Er traf die chrifts. Armee bei Nikopolis (1396) und brachte biefer eine furchtbare Niederlage bei, die ihm gestattete, ungefährdet seine Streifzuge fühmärte bis: in ben Beloponnes: auszudehnen, mährend feine Felbherren im Often das ganze ciseuphratifche Anatolien überschwemmten. Nun aber erfolgte ein Ritafchlag, indem Timur-Lent mit feinen Mongolen von Armenien aus in das türk. Gebiet einbrach. Bajagib stellte fich biefem bei Angorg (1402) entgegen, wurde aber aufo haupt geschlagen und gerieth in Kriegsgefangenschaft, aus ber er nicht nichr in feine Staaten zurüttfehrte. Der Zwift feiner Gobne, beren brei, Guleiman I., Mufin und Mahammed I., sich in die Erbfolge theilten, hatte eine weitere Schwächung bes Reichs zur Folge, bis bam 1413 ber jüngfte berfelben, Mohammeb, die Ginheit ber Regierung und bie innere Ordnung wiederherftellte. Die Mongolenherrschaft war wie ein Gewitterfturm rajch vorübergegangen, und Mohammed's Sohn, Murad II., konnte ganz wieder in die Fußstapfen feiner ruhmvollen Ahnen treten. Seine, mit Ginschluß zweimaliger Thronentsagung. 30jahrige Regierung (1421-51) war reich an bemerkenswerthen Ereigniffen. Er legte bem griech. Knifer von neuem Zinspflicht auf, eroberte Theffalonich, die Hauptstadt Macedoniens, ftritt wiederholt gegen die Ungarn und schlug diese nebst den ihnen verbundeten Bolen unter beren Rönige Labistaus bei Barna. Doch leiftete ihm der muthige hungad, Fürft von Siebenburgen, erfolgreichen Wiberftand, und feine Bemuhnngen, Albanien zu unterwerfen, scheiterten an ber unerschütterlichen Festigkeit Standerbegis. Sein Sohn und Rachfolger Mohammed II., mit Recht der Eroberer genamt, vollendete die Bernichtung des oftrom. Reiche, indem er 29. Mai 1453: Konstantinopel, 1456 Morea, 1460 Trapezunt und wenige Jahre später Spirus, Albamen und Bosnien eroberte. Der Tatarenthan der Krim mußte ihn als Oberheren anerkennen. Großartige Entwürfe zeigten ihm fcon ben ganzen europ. Occident zu feinen Fußen, als er auf einem Buge in Rleinafien 1481 ftarb. Dit ihm fchien die Türkenmacht ihren Sobepunkt

erreicht zu haben. Die 31 jährige Regierung seines Sohnes Bajazib II. verlief fast thatenlos; und ichon offenbarten fich Berwurfniffe im Berricherhaufe, benen Bajagib's Cohn und Nochfolger, Selim I., feine gewaltsame Erhebung auf ben Thron verdantte. Aber unter biefem Gelim und noch mehr unter beffen Sohne Soliman II. anderte fich die Lage. Selim bekampfte mit Glück die Berfer, benen er die armen. Plateaulander bis an den Tigris abnahm, und beflegte fodann ben letten Mamlutenfultan, worauf beffen ganges Gebiet, Sprien, die beil. Stabte Meffa und Mebing und bas reiche Aegypten, ihm botmäßig wurde. Er hinterließ 1519 feinem Sohne, bem gewaltigften aller Beherricher ber Osmanen, ein Reich, welches ben Glang bes oftl. Raiserthums mit ber Burbe ber Khalifen vereinigte. Soliman II. (geft. 1566) war währenb einer langen Regierungegeit ber unbebingte Mittelpuntt einer nie erniübenben, von ben großartigsten Erfolgen begleiteten Thatigkeit im Kriege wie im Frieden. Nachbem er sich gleich im Anfange feiner Regierung burch Beilegung ber Streitigkeiten mit Berfien und Niederwerfung eines Aufftandes in ben neuerworbenen Oftprovingen freie Band verschafft, eröffnete er fich (1521) burch die Eroberung ber Grenzfestung Belgrad ben Weg in bas Innere bon Ungarn, welches Land ber Hauptgegenstand feines ehrgeizigen Strebens blieb, fobag man feine ganze Laufbabn einen nur zeitweise burch andere Unternehmungen und Waffenstillftand unterbrochenen Krieg mit Ungarn und Desterreich nennen fann. 1526 eroberte Goliman Beterwarbein, bernichtete bas ungar. heer in ber blutigen Schlacht bei Mohacs und nahm bann bie Sauptstadt bes Landes, Dien, ein, welche er freilich noch nicht behauptete, indem Aufftande im Diten des Reichs ben Sultan abberiefen. 1529 fette er bas begonnene Wert mit noch größerm Nachbruck fort. Dien wurde abermale erobert, Ungarn bis auf die Nordcomitate unterworfen und zu einem Bafallenkönigreich unter bem fiebenburg. Fürsten Johann Zapolya gemacht. Durch die Ginnahme Biens gebachte Soliman ben Biberftand bes beutschen Raifers bauernd zu brechen und fich ben Beg in den Beften Europas zu bahnen. hier aber verjagte ihm fein Rriegsglud, und nach ungeheuern Berluften fab er fich jum Aufgeben ber Belagerung und jum Ruding genöthigt. Gin neuer Feldzug, ben er fofort vorbereitete, follte ben Miserfolg wieber gut machen. Er fiel 1532 in Steiermart ein, bas er graufam verheerte; boch gelang es ihm biesmal nicht, bis nach Wien vorzubringen. In bem 1533 abgeschloffenen Frieden nußte er fich mit bem eroberten Theile Ungarns begungen, den er nach einem weitern Feldzuge 1541 vollständig dem türk. Reiche einverleibte. Richt minder vortheilhaft waren seine fonftigen Unternehmungen. 1522 entrig er nach langer Belagerung ben Johanniterrittern bas helbenmitthig vertheidigte Rhobus, und von ben Berfern gewann er in einem wechselvollen Kriege die reiche Stadt Tabris, Ban, Mofful und die Lehnsherrlichfeit von Georgien. Eine besondere Sorgfalt wandte er anch auf die Rriegsmarine. Geine Abmirale Sair-ed-bin und Horut, die größten Seehelden ihrer Zeit, erwarben ihm die Oberherrlichfeit über die Barbarestenstaaten und eroberten mehrere Scefestungen ber Benetianer im Archipel. Die Raubzüge turk. Flotten verbreiteten Schrecken an allen Kuften bes Mittelmeeres bis nach Spanien, nicht minder oftwarts im Indischen Ocean. Rur Rorfu und Malta, jenes von ben Benetianern, diefes von ben Johanniterrittern vertheidigt, widerstanden siegreich ben gegen sie gerichteten Angriffen. Soliman ftarb 1566 in Ungarn, wohin ber raftlofe Mann, fcon alt und trantlich, noch eine Expedition unternommen hatte, bor Szigeth, welche tapfer vertheidigte Reste erst nach seinem Tobe genommen murbe.

Soliman's Regierung bezeichnet neben der höchsten Blüte den Wendepunkt in der osman. Geschichte. Ein Staat wie die Türkei, der, auf das Princip der Eroberung begrundet, von Anfang an auf die Affimilirung ber unterworfenen Bolfer verzichtet und nach feinen Institutionen verzichten muß, trägt, indem er zu seinem Gedeihen eine ununterbrochene Reihe friegstüchtiger und staatsmannischer Derrscher voraussett, ben Reim bes Berberbens in sich. Trot seiner ungeheuern Erfolge beschleunigte Soliman den Berfall des Reichs, indem er, einseitig auf bie Erhaltung der Reichseinheit bedacht, feinen Nachfolgern die Mittel zur erforderlichen Ausbilbung entzog. Bis auf seine Zeit hatten die Sultane fich ihrer Sohne als Statthalter und Heerführer bedient, ein Gebrauch, ber sich hinsichtlich ber Ausbildung trefflich bewährt hatte, aber auch zugleich ben ehrgeizigen Gelüften ber Bringen und ben Familienintriguen Borfcub leistete und baber nicht ohne Gefahr war. Mistrauen, Meuterei, Krieg und Mord zwischen den nächsten Bluteverwandten war ichon vor Soliman in ber Familie Deman's gewöhnlich gewesen, und ihm felbst wurden die Zwistigkeiten seiner Sohne untereinander und mit ihm zu schwerem Leiden. Um dem Uebel zu begegnen, führte er bas noch jest bestehende hausgesetz ein, wonach alle nichtregierenden Bringen in einer Urt von Gefangenschaft, von jedem Berkehr mit der Welt unbedingt abgeschloffen, im Gerail gehalten und alfo ber Möglichkeit bes Conspirirens materiell

entzogen werben. Daß auch Boltsaufftande zu Gunften eines perfonlich unbefannten Bringen stattfanben, bei benen berfelbe lediglich mit feinem namen betheiligt mar, tonnte jene Mafregel natürlich nicht verhindern. Bielmehr beforberte die Abschließiung, indem fie auch die perfonliche Duchtigkeit der Gultane herabbrudte, einerseits ben meuterischen Ginn und andererseits ben schauberhaftesten Berwandtenmord, durch ben allein ber grausanie und feige regierende Wolluftling fich auf bem Throne halten zu konnen vermeinte. Obschon Soliman's Nachfolger nur wenig ihren ruhmvollen Borfahren glichen, zeigte fich doch bas Reich an Organisation und Material noch lange den Nachbarftaaten überlegen, und diefe Organisation erweckte wiederum bei manchem ber Gultane ben friegerischen Ginn. Den ftaatemannischen Ginn indoffen, ber auch ben Rriegsmuth bobern 3meden bienftbar macht, befag feiner mehr, und bie große Debrzahl der Herrscher versant in Erschlaffung und Entartung. Schon Soliman's Sohn Selim II. war ein energielofer Schlemmer, ber zwar ben Benetianern Cypern entrig, aber auch bie erfte große Rieberlage erlitt, welche ben Ruf ber Unbefleglichkeit ber turk. Baffen erschütterte. Es geschah bies in der großen Seeschlacht von Lepanto 7. Oct. 1571, wo Don Juan d'Austria die vereinigten Flotten ber driftl. Mächte bes Mittelmeeres befehligte. Der burch eine Coalition gewonnene Sieg konnte diplomatisch nur wenig ausgenutt werben, und unter einem bebeutenben herrscher, wie die frühern waren, wurde die Titrtei sich rasch von dem Schlage erholt haben. Allein Selim's Indolenz erichien als ber Borbote bes innern Zerfalls. Da war nichts mehr von ber erstaunlichen Clasticität, die fonst immer neue Beere aufgebracht hatte, und im Often und Westen regten fich bie von Soliman's Siegen betäubten Reichsfeinde ju neuer Angriffsthätigkeit. Unter biefen Umftanben ftarb Gelim II. 1574 und hinterließ bas Reich feinem Sohne Murad III., welcher 21 3. regierte und burch seine Beziere wider die Desterreicher und die Perfer blutige, aber refultatlofe Kriege führte. Ihm folgte fein Sohn, Mohammed III. (1595—1603), ein roher Barbar, der seine Regierungsthätigkeit mit der Hinrichtung von 19 Brilbern begann. Gin Aufftand ber burch bie Fortichritte ber Defterreicher an ber Donau in Schreden gefetten Bevölkerung ber Sauptstabt und ber Janitscharen zwang ibn, 1596 fich felbst an die Spipe feines Heeres zu stellen und nach Ungarn zu ruden, woselbst er Erlan eroberte und der öfterr. Armee unter Erzherzog Maximilian eine Niederlage beibrachte. Doch fühlte er, daß die beiberfeitigen Dachtverhaltniffe feit Soliman's Zeiten andere geworden, und daß ihm nicht mehr eine gewonnene Schlacht ganze Länderstrecken zu Füßen lege. Er bemühte fich baher, burch Frankreichs Bermittelung Frieden zu schließen, den jedoch Kaiser Rubolf verfagte, sodaß ber Krieg ohne Erfolge fortbauerte. Inzwischen waren im Often die Berhaltniffe immer fcmieriger geworben. Die Berfer brachen in bas turt. Gebiet ein, fclugen bie großherrlichen Beziere und eroberten Tabris und Bagdad. Mohammed war ber erfte ber Gultane, der das Reich um wichtige Brovinzen verkleinert zurlickließ. Er ftarb, ein abgeftumpfter Greis von nur 33 3., ale Opfer der Staatsordnung Soliman's, die bas erschöpfende haremsleben zum einzigen Mittelpunkte ber bilbung - und intereffelosen Fürsten machte und ihnen nicht vergönnte, ihre Rinder auch nur forperlich jur mannlichen Reife gebeihen ju feben. Dohammed's Sohn und Nachfolger, Achmed I., bestieg den Thron 15 3. alt und ftarb 28 3. alt. Seine Regierung ist nur merkwürdig durch die praktische Fortbildung der so charakteristischen Staatsmaxime, welche den Sultanen Gut und Blut ihrer Beamten zur rücksichtslosesten Berfügung ftellte, sowie burch einen unvortheilhaften Frieden mit Raiser Rudolf II. 11. Nov. 1606: Achmed hinterließ einen blödsinnigen Bruder, Mustapha I., der, taum auf den Thron gehoben, wieber abgefest murbe, und mehrere unmunbige Gohne, beren altefter, Donian ale ber zweite bee Namens, nur 12 3. alt, anfangs unter ber Leitung bes Divan, nach zwei Jahren aber felbftandig die Regierung ergriff. Ein mit knabenhaftem Borwit unternommener und ichimpflich zurudgewiesener Einfall in Bodolien zog biesem Sultan den Haß der schon damals übermächtigen Janitscharen zu. Derselbe wollte sich durch einen Staatsstreich der Truppe entledigen, wurde aber abgefest und, ber erfte feines geheiligten Stammes, von feinen Untergebenen ermorbet, nachbem er vier Jahre (1617-22) regiert hatte. Rach einem abermaligen vergeblichen Berfuche, die Leitung des Staats in die Bande des blobfinnigen Muftapha ju legen, folgte Dsman's amblffahriger Bruber, Murab IV., anfange unter ber Bormunbichaft feiner Mutter, aber fcon nach brei Jahren felbständig. Graufam, doch energifch, unternahm Murad zwei Relbritge gegen bie Berfer, benen er mit großem Blutvergießen Eriwan und Bagbab abnahm. Robe Sinnlichkeit untergrub inbeffen feine Gesundheit, und er ftarb kinderlos nur 28 3. alt. Ihm folgte fein schwächlicher Bruder, Ibrahim I. (von 1640-48), welcher ebenfalls von ben Janiticharen abgefest und hingerichtet murbe.

Unter traurigen Berhältnissen bestieg Ibrahim's siebenjähriger Sohn, Mohammed IV., als altefter Spraß ber Familie Doman's, ben Thron feiner Bater. Seine Grofmutter Röffemu, bie Mutter breier Sultane, und seine Mutter Tarchan ftritten fich um ben haupteinfluß und führten ein schmähliches Eunuchenregiment ein. Im Auslande war das Ansehen des Staats gefunken. Die Benetianer erschienen (1656) vor den Dardanellen und trugen über die großherrliche Klotte einen glänzenden Sieg (6. Juli) davon, und in der Hauptstadt konnte die Ruhe nur durch ungehenere Opfer von den Janitscharen erkauft werden. Um so überraschender war es, daß sich unter Mohanumed's Regierung, Die freilich 39 3. (bis 1687) bauerte, bas Reich noch einmal glanzend wieder aufraffte. Um bies zu verstehen, muß man berüchtigen, bag noch die Tilrkei ibren driftl. Radharn sowol an finanziellen Mitteln wie auch an triegerischer Organisation ilberlegen mar, und baft biefe Ueberlegenheit wieder zur Geltung tam, fobalb bem in ber Armee gebotenen vortrefflichen Material die entsprechende Bubrung gutbeil wurde. Ein unabweisliches staatliches Bedürfniß hatte neben den Schattenberrschern das Amt der im Frieden wie im Kriege für sie handelnden Großbeziererins Leben gerufen, welches unter Mohammed IV. zur Bollendung gelangte und dem Domanischen Reiche aufer neue zu einigem Glanze verhalf. Ein 75jähriger Greis, Mohammed-Bafcha; aus bem Gefchlechte Romrili, welches ber Türkei noch mehrere ausgezeichnete Staatsmänner und Feldherren gab, trat bald nach dem Siege der Benetianer an die Snipe der Regierung, vertrieb die Flotte der muchtigen Republik vom Hellespont, den er neu befestigte; und stellte mit rudfichtelofer Graufamfeit die Ruhe und Ordnung im Innern bes Reiche her. Ihm folgte 1661 fein Gohn Aduneb, der 15 3: lang die Geschäfte leitete und fich chenso fehr burch Milbe auszeichnete wie fein Bater burch blutdurstige Barte. Eine Invasion der Defterreicher in Siebenbeirgen rief ihn 1662 nach Ungarn, wo ihm zwar Montecuculi bei St.=Botthard an ber Raab (1. Aug. 1664) eine empfindliche Nieberlage beibrachte, er aber ben= noch mehrere Festungen gewann, von denen Serimwar und Ujwar beim Friedensschluffe im Besitze ber Tiltete verblieben. Im folgenden Jahre ließ der Grofivezier Kreta, damals ben Benetianern geborig, angreifen, ein Unternehmen, das ihn bald perfonlich ins Feld rief und ihm viel zu schaffen machte, bis 1669 mit ber Uebergabe Candias die ganze Insel unter die Botmäßigkeit der Pforte gerieth. Rachbem durch diefen Erfolg dem Divan bas Bertrauen auf feine Ueberlegenheit wiedergefehrt, ftellte fich auch fofort bas Geluft ein, in Die Banbel ber driffl. Staaten mit ehrgeizigen Nebenabsichten einzugreifen. Gin Aufstand ber Rosaden gegen Bolen, bent fie unterhanig waren, veranlagte Roprili, Die erstern in feinen Schutz zu nehmen. Es erfolgte ein Krieg, ber mehrere Jahre dauerte, und in welchem die anfänglich schwer verlette poln. Waffenehre allerdings burch Johann Gobieffi energisch wiederhergestellt, biefer Ronig aber bennoch zulett genöthigt wurde, durch Abtretung Podoliens und eines Theils der Ufraine an die Türkei ben Frieden (27. Oct. 1676) zu erfaufen. Achmed Röprili's früher Tod in bemfelben Jahre (er war nur 41 3: alt) feste dem Regierungsglüd bes schwachen und unfähigen Mohammed IV. ein Biel. Mochto ber Begier auch als Felbherr wenig geglangt haben, fo hatte er boch bas Reich über ansehnliche Gebiete erweitert und burch, eine geschickte innere Bolitit die Gulfsquellen ber Pforte gesteigert. Nur die lodere Aufnahme des Kosadenstaats der Utraine in den Reichsver= band war ein Fehler, der sich bald fühlbar machen sollte. Nach völliger Unabhängigkeit stre= bend, warf sich ber Hetman 1667 ben Ruffen in die Arme und wurde so die Urfache zu ben Berührungen ber Pforte mit bem Zarenreich, welche für erstere fo verhängnisvoll geworben find. Gleich ber erfte Zusammenftog wurde das Borbild aller fpatern. Feodor III. fchlug bie Türken unter Kara-Muftapha, bem hochfahrenden und unfähigen Amtsuachfolger Achmed Köprili's, in drei aufeinanderfolgenden Feldzügen und nöthigte fie durch den Friedensschluß von 1681 zu bedeutenden Abtretungen auf dem linken Dnjestrufer, welche ben Russen die Schiffahrt auf bem Schwarzen Meere eröffneten.

Inzwischen war Ungarn bes türk. Drucks allmählich zu großem Theil ledig geworden, das für aber dem kaum weniger erträglichen, unduldsamen Machiavellismus des Hauses habsburg wieder anheimgefallen; und es erhob sich in dem unglücklichen Lande einer jener periodischen Ausstände, deren die Geschichte so viele verzeichnet: Die Pjorte konnte der Versuchung nicht widerstehen, den sog. Unzufriedenen Hülfe zu leisten. Der Sultan ernannte 1683 deren Führerer, Emmerich Lökelh, zum Basallenkönig von Mittelungarn; der franz. Hof begünstigte diese Politik. Noch in demselben Jahre sührte Kara-Mustapha eine zahlreiche Armee gegen Wien, das er einnehmen und zum Mittelpunkte eines neuen islamitischen Weltreichs machen wolkte. Die Stadt aber leistete ersolgreichen Widerstand. Sobiesti sührte ein poln.-deutsches Heer zu ihrem Entsate herbei, und nach beinahe zweimonatlicher Dauer endete die Belagerung mit einer

Rieberlage ber Invasionsarmee, die, jum Abzuge gezwungen, von dem nacheilenden Sobiesti auf ungar. Boben noch zweimal gefchagen wurde. Bahrend in Berfolgung ber gewonnenen Bortheile Sobiefft fich: vergeblich bemilite, Bobolien, Die Guboftproving feines Reichs, ber Bforte wieder zu entreißen, eroberten die ber Conlition beigetretenen Benetianer, bon ben Malteferrittern unterftitzt; Morea, griffen Dalmatien an und funberten die Jonischen Infeln bon ben eingebrungenen fürt! Truppen. Die Defterreicher aber nahmen unter bem Bergog von Lothringen (1684) Biffegrab, Baigen, bann: (1695) Reuhanfel und emblich (2. Gept. 1686) Die Lanbeshauptstadt Ofen eine Ubber dieso Berlufte gerieth die türk Bevöllerung Konstantinopels in die größte Aufregung; Rara-Muftapha: hutte feben: auf bem: Widtzuge von Wien zu Beigrad fein Unglitet mit bem Tobe bezahlen mitfene jeht: führte: feim Radfolger Goliman- Rafeba: eine nene Armee iber die: Drau. Aber in ber Ebene von: Mohacz, wo einft Gultan Galiman II. slegreich die türk: Herrschaft: in Ungarn begründet hatte, wurde ihm von den Kaiserlichen unter bem Bergog von Lothringen (12: Aug. 1687) eine Rieberlage beigebracht, welche jener Gerr-Schaft nach einer Dauer wan anderthalb Jahrhunderten ben: Todeoftog verfette: Lippa, Beterwarbein, Erlau wurden medeinander erobert, und fogar Belgrad fiel den Chriften in die Stinde. Der Berluft Ungarne foffete Mohammed IV. ben Thron. Auf Anregung des Muftapha-Röprili, eines Brubers bes Adoned; bem bie Rforte Candia: und Bobolien verbantte, wurde er abgefetzt und sein ebenso unfähiger Bruber, Soliman II., zu:seinem Nachfolger ernamt. Das Reich war in einem tinglichen Bustanbe, die Finanzen zerrittet; die Armee demoralisier und der Gof in tnechtifder Furcht bon ben: übermittigen Janiticharen: Der feften hand Muftapha-Röprili's, ber als Grofvezier die Regierung: übernahm, gelang; es aber bald, Bucht und Ordnung wiederherzustellen. Die Exfolge Defterreichs in Ungarn waren rein militärischer Natur gewesen, und im Herzen hing bas Bolt noch immer an Tötelte, ber als türk. Basallenfürst von Siebenblirgen eine brobende Stellung zu behaupten fortfuhr. Der von ihm 1690 bei Zernest erfochtene Sieg beschleunigte die Ausführung eines bereits vom Grofivegier vorbereiteten Feldaugs, bei welchem die Raiserlichen über die Donau und Sau zurückgeworfen wurden und ihre auf dem rechten Ufer bieser Mülle gemachten Eroberungen, unter anderm Belgrad, Semendria und Widdin, wieder einbilften. Als aber Mustapha im mächften Jahre (1691) bas Baffenglud weiter verfolgen wollte, erlitt er vom ben Desterreichern unter bem Markgrafen von Baden 19. Aug. bei Salankemen eine enticheibende Riederlage, bei welcher er felbft den Tob fand. Kurz vor diesem Unfall war Soliman II. gestorben und hatte feinen Bruber, Athmed II., jum Radifolger, ber felbst nach einer thatenlosen, nur vierzührigen Regierung die Krone auf feinen Reffen (ben Sohn Mohammed's IV.). Muftapha II., vererbte. Diefer, ein ehrgeiziger Fürft, ftellte fich fofort an die Spite feiner Armee und brach in Ungarn ein, wo er noch 1695 einige Bortheile errang, während die türk. Flotte die Benetianer schnig und Asom, die Hauptfestung der Tataren an den Küsten des Asomfchen Meeres, erfolgreich gegen Beter b. Gr. von Rufland vertheidigt wurde. Aber schon im folgenden Jahre ging diefer Mats durch Uebergabe: an den fo unermüblich feine Zwede verfolgenben Baren verloren: Mich die Desterreicher rufteten fich, für die Schmach des 3. 1695 Rache zu nehmen. Ale: Mastapha. Il 1697 wieder in Ungarn erfchien; wurde er von bem Prinzen Eugen, ber jest bie Truppen bes Raifers befehligte, 11. Sept. bei Zenta an der Theif fo nachdrudlich geschlagen, bag: er mit Zurudlaffung; sogar eines Theils feines Harems: ftuchtigen Fuges bie Donau wiedergewinnen mußte. Die Folge biefes Sieges war ber Congref von Carlowit, ber von Defterreich, Rufiland, ber Aforte, Bolen, endlich (ale Bermittler) von England und Holland beschickt wurder, underwelther nach langen Berathungen im Jan. 1699 ben Frieden amischen der Tiekei und ihren Nachbarländern feststellte. Derfelbe war hochst ungunftig. Siebenbitrgen und Ungarn, mit Ausnahme der Stadt Temesvar, wurde vom Sultan dem beutschen Raifer abgetreten; Aufland erhielt Mom und: fein Gebiet, Benedig die Balbinfel Morea und den größten Theil von Dalmatien; Bolen: wurde mit der Ufraine und Podolien entschädigt. Emmerich Tolein wurde nach Rithmedien internirt, wa er wenige Jahre fpater vergeffen ftarb.

Seit Mohammed's: IV. Zeiten hatten, ein halbes Jahrhundert lang, die Sultane in Abrianopel residirt, woselbst sie: sich der Jamitscharemausstände leichter erwehren zu können meinten. Die herrschssige Truppe, längst mit dieser Einrichtung unzufrieden, benutzte 1703 die über den Frieden von Carlomit und die Misregierung des Sultans bestehende Unzufriedenheit, denselben seiner Wirde zu entsetzen und seinen Vrnder und Rachfolger, Achmed III., nach Konstantinopel zurückzuführen. Dieser Sultan, unter welchem König Karl XII. von Schweden, bei
Pultawa geschlagen, als Flücktling auf ihrt. Boden erschien, mächte bedeutende und nicht ganz erfolglose Anstrengungen, das militärische Uebergewicht seines Staats wiederherzustellen. Eine

Berletzung bes turt. Gebiets burch Beter b. Gr. in ber Molbau führte zu ber Ginfchlieffung diefes Fürsten mit feinem Beere am Bruthfluffe von den turf. Truppen unter dem Groftvexier Baltabichi-Mohammed (1711), welcher freilich die fo gludliche Sachlage nur mangelhaft ausnutte, boch aber ben Baren feine Befreiung mit ber Wieberherausgabe Afone bezahlen lief. Mehr Ruhm erwarben fich bie Türken in Morea, woselbst es ben Benetianern gelungen mar. fich ben Griechen noch mehr als ihre orient. Unterbruder verhaßt zu machen. Anfang 1715 griff ber Sultan bie Salbinfel an. Biele Griechen tampften in ben Reihen ber Türken, und nach fehr blutigen Gefechten murbe in acht Monaten bie Eroberung vollendet. Aber an Korfu, bas bon Schulenburg meifterhaft bertheibigt murbe, brach fich bas turt. Ungeftum; ber benet. Felbherr tonnte fogar an eine Berfolgung ber gegen die Inwasionsarmee gewonnenen Bortheile in Albanien benten. Noch ungludlicher waren bie Turten in ihren Berhaltniffen zu Defterreich. Der Angriff auf Morea war eine Berletung bes Tractats von Carlowit gewesen. Defterreich verlangte Genigthung, und es tam barüber zu einem abermaligen Kriege, in welchem ber Bring Eugen (1716) bei Beterwarbein wiederum einen glanzenden Sieg bavontrug. Temesvar, ber lette türk. Besit auf ungar. Boden, und balb darauf Belgrad fielen infolge bessen ben Kaiserlichen in bie Banbe. Die Bforte fab fich genothigt (1717), einen Friedensabichlug nachzusuchen, ber gu Paffarowit (21. Juni 1718) ftattfand, und in welchem fie die genannten Festungen nebst einem Theile Serbiens an Desterreich abtrat, aber, gegen eine ber Republit Benedig in Dalmatien gewährte ungenügende Entschädigung, im Befite von Morea blieb. Raum hatte fich bie Bforte bon biefen Schlägen einigermagen erholt, ale fie barauf bedacht mar, bie Berlute an ber Donau burch Bieberherstellung ihrer alten Grenzen gegen Berfien wieber auszugleichen. Gine Thronumwalzung in diesem Reiche fich zu Rute machend, fandte fie ihre Beere in ben Often, welche nach blutigen Rämpfen Eriwan, Tabris, Hamadan u. f. w. bem Sultan unterwarfen. Aber ber meuterifchen Solbatesta von Konftantinopel hatte ber Sultan ichon ju lange regiert. Der Janitichar Batrona Galil, ein rober, ehrgeiziger Barbar, erregte einen Aufstand, infolge beffen Achmed III. 1730 abgesetzt und fein Reffe, Dahmud I., auf ben Thron gehoben wurde. Die 24jahrige Regierung biefes Fürsten, eines ber gebilbetften aus feinem ben Biffenschaften wenig holben Gefchlecht, bilbet einen ber feltenen Glangpuntte ber fpatern turt. Gefchichte. Allerbings gingen bie perf. Eroberungen balb wieder verloren, um fo erfolgreicher aber mar bie Theilnahme ber Bforte an ber europ. Politif. Bahrend bes letten perf. Rriegs hatte fich Rufland bes Dagbestan bemächtigt. Der Gultan erhob Aufpruche auf Diefe Probing, welche ber Raiferin Anna einen Bormand boten, in die Krim einzufallen und Afow wiederzuerobern. Defterreich, jur Bermittelung angerufen, wandte fich offen auf die Seite Ruflands. Es tam ju einent Kriege, in welchem zwar die Ruffen Chocim in Beffarabien und Jaffy in der Moldau ein= nahmen, die Defterreicher aber in ben Felbzigen von 1737-39 bochft ungludlich fochten und bie Türken eine fo imponirende Stellung gewannen, bag bie beiben Raiferhofe fich ju bem Friedenefcluffe von Belgrab (1. Sept. 1739) entichloffen, mittels welches, großentheils durch die Gefchicklichkeit ber frang. Diplomatie, die Bforte ihre an die Ruffen verlorenen Grenzfestungen. einschließlich Usows, sowie bas fubbanubische Gebiet Desterreichs mit Belgrad zurückeihielt. Beniger glücklich war Mahmud I in feinen Bestrebungen, die Sitten der Hauptstadt zu reformiren und burch Bermehrung der Borrechte ber Janitscharen die Rube im Innern zu befestigen. Doch tonnte er bei seinem Tobe 1754 auf einen 15juhrigen Frieden zurucklicken, den bas Reich seiner Beisheit verdankte. Ihm folgte sein Bruder, Osman III., der wieder 1757 auf seinen Better, Mustapha III., einen Sohn Admed's III., den Thron vererbte. Bahrend ber erften Balfte ber 17jahrigen Regierung biefes Sultans bauerte ber außere Friede fort, und auch in ber innern Politik gelang es, wichtige Erfolge zu erzielen. Schon längst hatte bie Schwäche und Schlechtigfeit bes Divans bie Unabhangigfeitegelufte ber entferntern Brovingen rege gemacht. Die Abgaben gingen nicht ein, und die Befampfung ber Rebellen verzehrte den Staatsichat fowie bas Leben ber Unterthauen. Der fraftige und einfichtsvolle Grofivezier Muftapha's, Raghib-Bafcha, brachte eine größere Ordnung in ber Provinzialverwaltung zu Wege. Derfelbe vollenbete burch nieberfcmettern ber Mamlufenbeis bie Unterwerfung bes noch immer einer großen Selbständigkeit fich erfreuenden Negppten, stellte bas Gleichgewicht in den Finangen ber und wußte die Janitscharen im Zaume ju halten. Diefer unternehmende. Staatsmann war fogar auf bem Buntte, burch ein inniges Bundnig mit Breugen die Pforte auch für die Butunft gegen bie Unternehmungen Defterreiche, feither ihres vornehmften Feindes, ficherzustellen, als ihn ber Tob (1763) abrief. Freilich mar bem Reiche bereits ein ftarterer Wiberfacher in Rufland erftanden, welches nunmehr in immer furchtbarerer Beise in ben Borbergrund trat.

Die Intriquen und Gewaltmaßregeln, durch welche die Raiserin Katharina seit bem 1764 erfolgten Tobe bes poln. Ronigs August III. bie Wahl des ihr ergebenen Stanislaus Bonig= towffi burchzuseten und bamit biefes Nachbarreich der Türkei von ihrem Willen abhangig zu machen bemilbt war, erfüllte ben Divan mit Beforgniffen. Derfelbe fuchte fich burch Bundniffe mit andern Machten gegen biefen Dachtzuwache Ruflande ficherzustellen, fand aber nur bei Frantreich Buftimmung, deffen Ginflug ebenfo wenig ber ruff. Politit in Bolen Ginhalt gebieten tonnte. Aufftande der Montenegriner und der Balachen, welche Rufland angestiftet haben follte, reigten den Born der Pforte, und die Gegner Boniatowfti's in Bolen felbit, die fog. Confoderirten, fprachen fie um Bulfe an. Go entschloß fie fich benn zum Rriege gegen Rugland. 3m Fruhjahr 1769 gog eine gablreiche Armee unter bem Grofvegier Mohammed-Emin burch bie Moldau gegen die ruff. Grenze, nachdem schon vorher ber Tatarenfürst Krimgerai mit feis nen Borben Berheerung und Schreden in bas ruff. Gebiet am Onjepr und Onjeftr getragen. Aber diefer burch feine Berwegenheit gefährliche Barbar ftarb, bevor er fich ben turt. Rriege= aweden nutlich machen tonnte. Mohammed - Emin zeigte fich fo unfähig, bag ber Gultan ihm in Ali-Bafcha einen Rachfolger gab, welcher lettere nach einem vergeblichen Berfuche, den Uebergang über ben Onjeftr zu erzwingen, den Rudzug antreten mußte. Nun aber ergriffen die Ruffen unter Romanzow und Galigon die Offensive. Die wichtigen Plate Chocim, Jaffy, Butareft u. f. w. wurden genommen und einer neuen, im folgenden Jahre (1770) von Chalil-Bafcha iiber die Donau geführten Armee bei Slatina eine Niederlage beigebracht. Die moldau-walach. Bojaren mußten der Kaiferin Katharina ben Treueid leiften. Befonders erschrecte den Divan bas nicht für möglich gehaltene Erscheinen einer ruff. Flotte im Archipel. Die gesammte Seemacht ber Türkei wurde gegen biefelbe ausgefandt, und es tam zu einer Schlacht auf ber Rhebe von Tichefchme (16. Juli), in ber bie turt. Flotte in Flammen aufging. Bahrend Alexis Orlow, ber Sieger von Tftheschme, die Dardanellen verfperrte und die Moreoten jur Freiheit aufrief, schlug Romangow die Türken bei Kartal in ber Moldau, entrig ihnen Braila an ber Donau und machte fich allmählich jum herrn bes linten Ufere biefes Stromes. Roch ichlimmer erging es den Tirten in dem Feldzuge bes 3. 1771. Einen Berfuch, von Giurgewo aus in die Balachei borgubringen, vereitelte ber ruff. General Beigmann burch einen glanzenden Gieg. Fürft Dolgorufi aber riidte mit 90000 Mann in die Krim ein, eroberte dieselbe und zwang ben Tataren-Rhan Gelim-Gerai zur Flucht nach ber Türkei. Bei Tulticha gingen bie Ruffen fogar auf bas rechte Ufer ber Donau über und behaupteten fich in einem blutigen Gefecht. Mohammeb Muchfinsabe, nunmehr bom Gultan ale Grofvezier an die Spite des zusammengeschmolzenen und demoralisirten Beeres gestellt, fah ein, daß er die Bertheidigungelinie ber Donau aufgeben muffe. Dagegen hoffte er, die Baltanlinie, in deren Centralpuntt, ber ftarten Feste Schumla, er fein Hauptquartier aufschlug, noch behaupten ju konnen. Rugland begriff jedoch, bag es nach folder Bethätigung feiner militarifden Ueberlegenheit burch biplomatifche Berhandlungen mehr als durch Fortsetzung des Kriegs gewinnen könnte und ging auf die ihm gemachten Friebensantrage ein. Nachdem die Raiserin Katharina im Juni 1771 ben Türken einen Baffenftillstand bewilligt, verbat sich Rugland, durch ben Berlauf fritherer Conferenzen berart belehrt, bei ben nunmehr folgenden Friedensverhandlungen jedes Eingreifen ber nichtbetheiligten Machte. Die Zarin hoffte damit auf die unbedingte Nachgiebigkeit der Türkei gablen zu konnen; aber die vorgelegten Braliminarien maren fo hart, daß fich die in Fotichan und Bufareft Bufammengetretenen Conferengen Ende 1772 wieder auflosten und der Rrieg von neuem begann. Ein anfänglicher Sieg der Türken bei Rustschut an der Donau erhöhte deren Zuversicht. Doch nur zu bald bewiesen ihnen die von den Ruffen bei Bazarbichit, Karaffu und Rainardschi beigebrachten Schlappen, daß fie in offener Felbschlacht dem Gegner nicht gewachsen waren. Siliftria fiel durch Ueberrumpelung; nur Barna und Schumla widerstanden noch und hielten ben Siegestauf Romanzow's auf. Das turt. Reich fchien ber völligen Auflöfung entgegenzugehen. In Acca hatte ein Bebuinen-Scheith, Daber, einen unabhängigen Staat gestiftet; in Negypten war von Ali-Bei bas Mamlutenregiment in alter Gelbstänbigfeit wieberhergeftellt worden. Beibe berbundet, flihrten Rrieg gegen bie großherrlichen Bafchas von Damastus und Saiba und wurden von Orlow unterftust. Bahrend biefer Bedrangniß ftarb Muftapha III. gegen Ende 1773 und hinterließ ben erschütterten Thron seinem Bruder Abd-ul-Bamid, einem in ber haremhaft fast ichon ergrauten, an Geift und Leib ichwächlichen Bringen. Der Rrieg dauerte indeffen ohne entscheibende Schläge fort. Die Ruffen vermochten Barna nicht zu nehmen, aber fie machten an ber Donau Fortichritte, und erft als burch Romanzow's überlegene Strategie ber Grofvezier mit ben Reften ber Armee fich von völliger Bernichtung bedroht fab,

befchloft die Brorte, einen Frieden um jeben Breis aus ben Banben ber Raiferin anzunehmen. Diefer Frieden, bei bem Ruffland im allgemeinen bas frither aufgestellte Brogramm festhielt. war, wie fich erwarten ließ, für die Türkei in bobem Grabe unvortheilhaft. Doch machte auch Rufland bebeutenbe Zugestandniffe, welthe wol weniger feiner Grofinuth als ber Uebergengung entsprangen, baf es felbst ben frieg, nach fünfjähriger Dauer, nur femer wurde fortfeten tonnen, wenn benfelben bie burth harte Bebingungen aufe Meuferfte gebrachten Titten wieber aufnahmen. Die Berhandlungen wurden in bem fleden Rutfthut-Rainardfthi in ber Dabe von Silistria, schon bekannt durch eine Nieberlage ber Tutten, geführt und gelangten (21. Juli 1774) rafch jum Abschluffe. Rufland gab feine wichtigften Ereberungen, bas fitbbanubifche Gebiet, bie Molbau und die Batathei, an die Pforte wieder heraus, fith nur ein gewiffes Schutrecht in ben letigenannten Fürftenthinnern vorbehaltenb. Desgleichen entfagte es ber Berrichaft über die schon gleichfam bem Reiche einverleibten Tatarenvöllerschaften ber Krim, Bessarbiens und Nordlaufaffens, nothigte aber die Bforte, auch ihrerseits auf bas Lehnsvethaltnig, in welchem diefe Stamme gu ihr ftanben, gie verzichten, fobag biefelben in Butunft bollige Unabhangiafeit genieften follten. Dagegen behielt fich Rufland ben Befit febr withtiger Biese im Catarenlande, Afow, Taganrog, Jenikale, Kertich u. f. w. vor, ließ fith bas Recht ber freien Schiffahrt in den turt. Meeren und Meerengen angestehen und durch einen geheimen Artitel bie Bahlung einer Kriegeentschäbigung von 11 Mill. Rubeln zufichern. Das Schuprecht itber bie orthodore Kirthe in der Sitrtei und deren Betenner wurde erft fputer falfthlich in den Bertrag hineininterpretirt. Die betreffende Stelle bezieht fich nur auf eine in Bera zu erbauende ruff. Kirche und die nach Jerufalem vilgernden Unterthanen bes Caren. Bolens gebenkt ber Bertrag nicht. Die Gefchicke biefes Reichs hatten fich vollzogen, und die Tittlei, welche, nicht minder eigennützig als die drei mächtigen Nachbarn, sich seiner hatte annehmen wollen, war nicht mehr

im Stande, auf die vollendeten Thatfachen gurudgutommen. Der Friebe von Rainarbidi, welcher ber Bforte fo wibermillig getragene Opfer auferlegte, ohne ben Anfpriichen Ruffande zu genügen, tonnte nicht von Dauer fein. Die Gelbstänbigfeit bes Tatarenreichs gab Angland ein Recht, feine Streitigleiten mit bemfelben auszufechten, ohne baburch ber Türkei einen Kriegogrund zu bieten. Die Kaiferin machte fich bies zu Nute und fandte 1783 Potemilin mit einer Armee in die Krim, um diefe Salbinfel auf immer ihrem Reiche einzuverleiben. Die Pforte ließ fich bewegen, die Besitzergreifung Rufflands durch einen im folgenden Jahre abgeschlossenen Bertrag zu ratificiren. Als aber 1784 durch die Thronentfagung bes Königs heratlins von Georgien bas Zarenreich fich über ben Kautajus ausgebehnt hatte und nun auch in Afien ein brobender Grenznachbar geworden war, da lieb biefe ben jum Kriege anreizenben Gefandten Englands und Breufens ein williges Ohr. Dan glaubte in Konftantinopel zu wiffen, daß ichon 1770 die Zarin dem Kaifer Jofeph II. Groffmungen wegen einer Theilung der Türkei gemacht habe. Der Befuch, ben ber Kaifer feiner Bunbesgenoffin während ihres Trimmphauges durch Tanrien in Cherfon machte, galt der Pforte als ein Beweis, daß sie sich auf Leben und Tod zu riisten habe. Roch in demfelben Buhre erfolgte titrlifterfeits die Kriegserklärung wider die beiden Kaiferreiche, die als ein Act des Selbsmordes hätte erscheinen können, wenn es nicht bekannt gewesen ware, daß die Zarin ihre Ruftungen noch nicht vollendet hatte. Im folgenden Jahre fiel Raifer Joseph in die Moldau ein. Allein die Titren schlingen ihn in mehrern Treffen und folgten seinem Rudzuge bis in bas Temesvarer Banat, worans fie erft in einem neuen Felbzuge von Laubon wieber vertrieben wurben. Auch auf ruff. Seite waren die Erfolge nur fthwath. Doch wurde 1788 ein türk. Seegngriff auf Kinburn an ber Onjeprintindung fiegreich jurudgeschlagen, in Beffarabien Chocim und an der Onjeprintinbung gegen Ende bes Jahres Dezakow mit Sturm genommen. Benige Monate barauf ftarb Abb-ul-Hamib nach einer Regierung von 16 3. im April 1789. Gein Nachfolger und Reffe, Selim III., ein wohlgefinnter, aber wenig charatterfester Fürst, setzte den Krieg fort und fandte eine Armee über die Donau, welche am Rimniksluffe auf die vereinigte ruff.-österr. Armee stieß. Der ruff. Feldherr Sumorow, dem Rufiland ichon die Eroberung Oczatores verbantte, griff fofort an und brachte ben Titrten eine vernichtende Nieberlage bei, die bem Kriege eine entscheidende 2Bendung gab. Beffarabien, die Walachei, Belgrad und Ismail fielen ben Alliirten in die Hande. Die Berluste der Titrien waren ungeheuer. In Ismail, wie früher in Dezakow, verweigerte die Befatung sich zu ergeben, worauf Suworow sie nach barbarischem Kriegsrecht über die Klinge springen ließ. Best aber nahm Breufen fich ber Bforte an und nothigte Defterreich zu bem Frieben von Szistowa (4. April 1791), Burch welchen es feine fammtlichen Eroberungen wieber herausgab. Die Zarin führte den Krieg noch eine Weile allein fort, aber, au Mannschaften und Finanzen

erichöpft, ließ auch fie fich durch ben Ginfluß Preugens und Englands jum Abichluffe eines friebene bewegen, ber 9. 3an. 1792 ju Jaffy unterzeichnet wurde und taum weniger gunftig war ale berjenige von Sziftowa. Much bie Raiferin gab ihre Eroberungen, mit Ausnahme bes gang von ihrem Gebiet umfchloffenen Dezatow, wieber heraus, ließ ihre Rriegeentichidbigunes-Rorberung fallen und begnutate fich mit einer Bestätigung ber frühern Tractate. Ueberhaupt murbe bie Bforte feit ber gewaltigen Kraftentwittelung Ruglands immer mehr als ein wichtiger, wenn auch negativer Factor ber europ. Politit anertaunt. Namentlich widmeten ihr England und Frantreich, ber altefte Berbiinbete bes Divan, ein lebhaftes Intereffe, aber auch Defterreich, bas. nicht im Stande, gegen Breugens and Ruglands Willen fich felbft mit turt. Gebiet zu bereichern, die Fortschritte bes Raxenreichs an ber untern Donau fürchtete. Uebrigens ericienen die innern Berbaltniffe für den Bestand bes Reichs beinahe noch bedrohlicher als die Ländergier äußerer-Feinde. Die Finangen waren gerrlittet, die Janitfcharen bemoralifirt, der Glaube an bie alten Juftitutionen unter ben Staatsmannern erschüttert. In ben Provingen wurde bie Rahl ber Machthaber immer größer, welche bem Divan den Gehoriam verfagten und offen nach Unabhängigleit ftrebten. Des Mamluten-Bei Ali und des Scheith Daber batte fich die Bforte burch Meuthelmord zu entledigen gewußt, aber an die Stelle bes lettern war ber noch machtigere Dichezzar-Bafcha getreten, welcher von Affa aus gang Mittel- und Gubiprien beherrichte. Ebenfo geborchte Bagdad bem Juffuff = Pafcha, Westbulgarien bem Baswanoglu und Albanien dem Ali-Bafcha. Unter den Rajahnationen wurde der Wunfch nach Befreiting von dem fcmeren Jode immer mehr rege. Endlich waren die beil. Städte Metta und Medina bon ber rau-

berifchen Beduinensette ber Wahabiten erobert worden.

Unter biesen Umständen komte der 1798 von dem franz. General Bonaparte unternommente Feldang nach Aegupten feitens ber Bforte nur auf geringen Wiberftund ftogen. Bogernd erflarte die Pforte auf Englands und Anfilands Andrängen der franz. Regierung den Krieg, beeilte sich aber Frieden zu fchließen, nachdem ihr 1801 die Rilproving zurudgegeben worben war. Bald gewann fogar die Diplomatie des franz. Machthabers fo fehr das Uebergewicht in dem Rathe bes Sultans, daß berfelbe fich 1806 bewegen ließ, mit Berlepung ber Tractate die ruff. Spm= pathien verbachtigen Sospodare ber Moldau und Balachei, Murufis und Ppfilanti, abzube= rufen. Ruftland beantwortete biese Beleidigung durch militarische Occupation der Fürstenthumer. England folog fich ben Protesten Ruglands an und bemubte fich, aber vergeblich, bie Bforte burch Drohungen zur Theilnahme an der antifranz. Coalition zu bewegen. 1807 erschien sogar eine brit. Flotte, welche die Durchfahrt durch die Dardanellen erzwungen hatte, por Komftantinapel. Aber Haß gegen Rugland und Bertrauen auf ben franz. Schut fiegten bei Selim über alle andern Runfichten. Derfelbe erlebte übrigens nicht bas Ende ber polit. Birren. Eine mehr mit gutem Willen als mit Weisheit unternommene Militärreform, durch welche die Panitscharen beseitigt und eine neuorganisirte Truppe, die Nizami-Dichedid, an deren Stelle gefettt werden follten, hatte ihm ben toblichen Sag ber alten privilegirten Miliz zugezogen. Das allgemeine Misbehagen über die unglitdlichen Berhaltniffe benutend, erregten die Janitscharen einen Aufftand, das Bolt und die Ulema traten hierbei auf ihre Seite, und Sultan Selim wurde (Mai 1807) des Throns entfest. Chm folgte fein Better (Abd-ul-Samid's Sohn) Muftapha IV., welcher fich offen der Reaction in die Arme warf. Aber die Reformidee hatte in der Beamtenfchaft bereits Burzel gefaßt. Der Statthalter von Rustschut, Dluftapha-Beiratbar, nahm die Reform auf und erschien als Rächer Selim's mit einem Heere in Konstantinopel. Er ließ Muftapha IV., ber fich burch Ermordung feines Borgangers zu fichern gesucht hatte, absetzen und hob (Juli 1808) den einzigen noch übrigen osman. Prinzen, Mahmud II., einen andern Sohn Abd-ul-Hamid's, auf den Thron. Als Großvezier führte Mustapha-Beirakbar nunmehr die Regierung für ben jungen Fürften, indem er ben Planen Gelini's Geltung zu verschaffen suchte. Allein er fcheiterte an dem Saffe, ben ihm feine graufame Berfolgung des Meutergeiftes, feine Berachtung alttürk. Sitte und die Unpopularität feines den Maffen unverständlichen Programms Migog. Der Grofvegier erlag einem wenige Monate fpater ausgebrochenen Aufftande, bei bem and Muftapha IV. bas Leben verlor. Mahmud II., ein einsichtsvoller und energischer Gultan, unter bem fich aber die Fehler ber alten Beiten fchredlich an bem Reithe rachten, mußte fich nunmenr nothgebrungen ber Reaction ergeben, die er ale verderblich erkannt hatte, und beren Bernichtung er heimlich vorbereitete. Den polit. Traditionen bes Divan folgend, fohnte er fich alsbald mit England aus, um gegen Rußland, das noch immer die Donaufürstenthümer besetzt hielt, um so erfolgreicher (1809) operiren zu können. Aber der Krieg war höchst ungenügend vorbereitet, und der ferb. Aufftand unter Czerni-Georg labmte die Bewegungen der turt. Führer.

Die Auffen unter Kamenstij, später unter Kutusow brangen über die Donau und nahmen und zerstörten Rikopolis, Silistria und Austischnt. Obschon sich Schumla hielt, hatten sie doch militärisch in ganz Bulgarien die Oberhand, als 1811 polit. Gründe sie auf das linke Donauuser zurückriefen. Die franz. Indasion in Rustand bot nunmehr eine Gelegenheit der Entgeltung. Allein der übelberathene und durch die disherigen Wisersolge entmuthigte Mahmud ließ sich bewegen, den von Rustand dringend gewünschten Frieden von Bukarest (28. Mai 1812) abzuschließen, welcher die Pforte gegen Abretung weniger, nicht bedeutender Plätze am linken Donauuser unterhalb Galacz wieder in den Bestt ihrer sämmtlichen Provinzen brachte, sie aber zu einer den Serben zu ertheisenden Amnessie und milben Behandlung für die Zukunft verpstichtete.

Die Bforte erhielt nun 15 3. außerer Rube, die indeß feine Erholungszeit waren. Sobald Dahmud Rufland anderweitig beschäftigt wußte, beeilte er fich, an ben aufstandifchen Gerben blutige Rache zu nehmen und ben Czerni-Georg zur Flucht auf öfterr. Gebiet zu zwingen. Doch bamit war bie Bieberherstellung ber turt. Berrichaft noch nicht erreicht, indem fich bas ferb. Bolt von neuem unter Milofch Obrenowitsch erhob, bem es gelang, burch seine Siege bie Anertennung ber abministrativen Selbständigfeit seiner Ration bei ber Pforte burchzusegen. Der Rampf wiber die Serben gehörte zu einem Sufteme von Mahmub's Regierungsthatigfeit, welches darauf ausging, die ungefetlichen, wenn auch jum Theil ichon burch ihre Dauer geheiligten Sonderherrichaften in ber Turtei au vernichten und ben Gultan wieder aum Berrn im Lande au machen. Diefe Bestrebung mar in ben meisten Fällen glücklich. In Rleinasien wurden Die Kara-Osman-Oglu und die Tschagan = Oglu, in Europa der blutdürstige Ali = Bascha von Janina und einigermaßen auch in Sprien Abballah = Pafcha zur Unterwerfung gezwungen. Die Kämpfe in Epirus aber zogen in ihrem Gefolge (1821) die griech. Freiheitelriege nach fich, beren Berlauf für bie Türken fo verberblich mar, baft Mahmub nach mehrern vergeblichen Feldziigen den geführlichsten und verhaftesten seiner Basallen, Mehemed-Ali-Bascha von Aegyp= ten, ju Billfe rufen und bamit bie ftaatliche Gelbstanbigfeit beffelben anertennen mufte. Die fich jenem Suftem anreihende, mit langfamer Confequent porbereitete und mit rudfichtelofefter Graufamteit ausgeführte Ausrottung ber Janitscharen (16. Juni 1826) verschaffte bem Gultan enblich in Beziehung auf die erftrebte Reorganisation bes Kriegewesens freie Band. Doch mar es ihm nicht beschieben, mit ber von ihm nach europ. Mufter geschaffenen regulären Armee beffere Erfolge zu erzielen als mit den alten Miligen. Schon ber griech. Aufftand, als beffen moralischen Urheber Die Pforte Rufland betrachtete, hatte Die Berhaltniffe gwischen beiben Nachbarreichen schwierig gemacht. Der ruff. Gefandte Stroganow mar bei einem Tumulte in Ronftantinopel beleidigt worden, und die Pforte hatte fich geweigert, die verlangte Genugthung ju leiften. Gleichwol tomte fich Raifer Alexander I. nicht zu ernfthaften Magregeln gegen ben Sultan entschließen. Anders wurden die Berhältniffe, nachdem Nitolaus I. ben ruff. Thron befliegen. Mit Benutung bes infolge ber Janitscharenmetelei für bie Pforte eingetretenen Bu= standes der Wehrlosigkeit nöthigte Russland den Sultan im Oct. 1826, den Tractat von Atjerman abzuschließen, welcher die ftaaterechtlichen Berhaltniffe Gerbiens, der Moldau und der Balachei nach ben Bestimmungen Ruflands regelte, diefem felbst die fammtlichen Ruftenforts in Ticherkessien, Abchasien und Mingrelien ausprach und mehrere ühnliche Bestimmungen traf. Mit biefer Demitthigung bes alten Gegnere noch nicht zufrieden, wußte bas ruff. Cabinet, nachbem die Titrkei über die griech. Frage mit England und Frankreich in Mishelligkeiten gerathen und bei Ravarin ihre Seemacht verloren, einen Rrieg herbeiguführen, welcher zwei Jahre (1828—29) dauerte, und in dessen zweitem Feldzuge der russ. Feldherr Graf Diebitsch über den Baltan und Abrianopel bis in bie Nahe ber hauptftabt bes erfchöpften und feiner Gegenwehr mehr fähigen Reichs vorbrang.

In dem Friedensschlusse von Abrianopel, welcher (14. Sept. 1829) diesen Krieg beendete, mußte die Pforte sich dazu verstehen, ihre gegen die Botschafter der Westmächte bereits ausgesprochene Anerkennung der Unabhängigkeit Griechenlands zu einem Punkte ihrer internationalen Berpstichtung gegen das orthodoxe Außland zu machen. Ferner mußte die Pforte die Schleisung der Festungen versprechen, welche sie noch auf dem linken Donanuser besaß, und eine nene russ. Regelung der serd. und moldau-walach. Berhältnisse anzunehmen. Endlich verspslichtete sie sich zu einer Kriegsentschädigung von 10 Mill. Dukaten und zu einer Entschädigung von 1½ Mill. Dukaten, als Deckung der Forderungen russ. Kausseute. Diese letztern Bestimmungen sielen ihr in ihrer Lage besonders schwer und erschienen um so drückender, als an ihre Aussichrung die Räumung ihres Gebiets von den russ. Occupationstruppen geknüpft war. Ueber seine Ohnmacht gegenüber seinem vornehmsten Feinde belehrt, wandte sich nunnsehr

Sultan Mahmud mit boppeltem Eifer wieder der Durchführung seines Reorganisationsplanes au, um burch Berftellung ber Reichseinheit die Biberftanbetraft bes Staats nen au begrunden. Nachbem aber die flaatsrechtliche Stellung der chriftl. Fürstenthümer an der Donau durch internationalen Schut unantaftbar geworben, blieb bem Gultan nur bie gefährliche Aufgabe, ben machtigften feiner Bafallen, Debemed-Ali von Aegypten, ju ber Stellung eines gewöhnlichen Brovinzialstatthalters zurudzuführen. Es war bies um fo fcwieriger, als ber Bicetonig fich durch die Niederschmetterung der Bahabitenberrschaft in Arabien eine große Bodularität bei allen gläubigen Dohammebanern und burch feine Theilnahme an ben Rampfen wiber bie Griechen eine europ. Bedeutsamkeit erworben hatte. An geistigen Bulfsmitteln und Organisation feinem Gebieter itberlegen, tam Dehemed-Ali bem ihm jugebachten Angriffe gubor. Er fiel Enbe 1831 in Syrien ein, eroberte im Laufe des J. 1832 die starke Festung Acca, schlug die beiben gegen ihn ausgefandten Beere bei Boms, Beilan und, im Winterfcnee, bei Ronia, brang im Friihjahre 1833 bis Autahia vor und bedrohte von da Konstantinopel, das vor seinem, mit dem Oberbefehl der Truppen betrauten Sohne ebenfo wehrlos dastand wie vier Jahre früher vor dem ruff. Feldmarschall Diebitsch. Rußland benutzte die Berlegenheit der Pforte, dem Sultan nebst militurifcher Stilfe jum Schut ber Dauptstadt ben Offensibvertrag von Guntiar-Jeteleffi (8. Juli) aufzunöthigen, welcher, indem er den Ginfluß bes Baren über Ronftantinopel weg bis in die Dardanellenstrafie führte und das ruff. Uebergewicht auf immer zu besiegeln fchien, neue Berwickelungen mit den Bestmächten zur Folge hatte. Durch ben unter Frankreichs Bermittelung zu Stande gebrachten Frieden von Kutabia (4. Mai 1833) batte Mahmub Sprien und Cilicien an Mehemed-Ali abtreten muffen. Die Wiebergewinnung biefer Brovingen mittels eines europäifchbisciplinirten Heeres bilbete von da ab das durch Aufftande in den flaw.-albanefischen Brovinzen sowie durch Intriguen europ. Staatstunft immer wieder hinausgefchobene Ziel seiner Bolitik. Bon ben Großmächten gingen England und Defterreich allmählich auf die Plane des Sultans ein, weil ihnen biefe als bas einfachfte Mittel erfchienen, ber Bforte ihre frubere Wiberftanbsfraft gegen bie ruff. Eroberungssucht zurückzugeben. Frankreich bagegen gebachte biesen nämlichen Zwed baburch zu erreichen, bag es bie gefammte turt. Reichsmacht in bie Bunde Dehemeb-All's als erblichen Major-Domus legte. Rußland aber fuchte durch Aufrechterhaltung eines auf bem Statusquo bafirten Syftems bes Gleichgewichts und ber Eifersucht bie Dhnmacht beiber Rivalen zu erhalten. Der Serastier Mohammed-Refchib unterwarf mit ber neuorganisirten Armee die unbotmäßigen Brovinzen im Rorden und Osten von Wehemed-Ali's neuen sprischen Befitungen. Als aber fein Amtonachfolger Bafis 1839 biefes Beer gegen ben Feinb führte, wurde daffelbe 23. Juni bei Niftb geschlagen und vernichtet, während Sultan Mahmud in Konstantinopel 31. Juli einer töblichen Krankheit erlag. Die Regierung seines Sohnes und Nachfolgers Abdul-Medschid (f. b.), eines gutmuthigen, aber schwäcklichen Brinzen von 17 J., begann fo unter ben bedenklichsten Berhaltniffen. Balb nach feiner Thronbesteigung fiel auch bie Flotte ab und ging zu Mehemed-Alt über. Der Untergang des Reichs fchien bevorzustehen, als Rufland, welches in einer burch europ. Bulfe reconstituirten Pfortenregierung ein geringeres hinderniß für seine Politik sah als in einer franz.-äghpt. Agressiomacht, durch Aufgeben bes Bertrags von Suntiar-Isteleffi fich England naberte und bamit eine gemeinsame Action von vier Machten, namlich außer den genannten noch Preugen und Defterreich, ju Gunften bes Sultans möglich machte. Diefe Quabrupleallianz, beren Beschlüffen Frankreich erft nachträglich beitrat, erzwang von Mehemed-Ali die Ruckgabe Spriens, Ciliciens und Candias und regelte bie ftaatbrechtlichen Berhaltniffe bes Bicekonigs, welchem Aegypten als erbliches Lehn verblieb, in einer Beise, mit der auch die ruff. Politik fich zufrieden geben konnte.

Die Regierung Abbul-Medschib's war trot seiner personlichen Unfähigkeit glitcklicher als biesemige seines Baters. Sein vornehmlichster Minister, Reschid-Bascha, verfolgte mit Beharrlichkeit und Geschick den Plan, das Reich Osman's durch innere Reform den Westmächten anzunähern und von dem verderblichen Einslusse Russlands frei zu machen. Sein erster Schritt in dieser Richtung war die Promulgation 3. Nov. 1839 des Hattischerif von Gillhane, einer Staatsacte, welche die Grundsätze und Ziele der nunmehr ins Leben zu rusenden Gesetzgebung in freisstninger und gerechter Weise seistlichte, die aber dei der im türk. Bolke vorwaltenden Abneigung gegen alle Neuerungen nur langsam praktische Bedeutung gewinnen konnte. Sine richtige Einslicht in die europ. Politik vermehrte den Einsluß Englands, und nachdem durch denselben die Pforte 1847 über Griechenland einen diplomatischen Sieg ersochten, gelangte dieser Einsluß im Divan zu beinahe ansschließlicher Geltung. Als die revolutionären Stürme des I. 1848 Europa ersochen

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. Xl.

schittterten, glaubte die Pforte, Sand in Sand mit den liberalen Mächten, zu denen fie auch bas repolutionare Ungarn auflte, gegen ihre abfolutiftifchen Rachbarn Fronte machen zu tonnen. Sie reigte aber hierdurch nur immer mehr ben ruff. Sof, bem endlich die von Ludwig Napoleon im 3. 1851 angeregte Beiligeftattenfrage bie erwünschte Gelegenheit zu bem Berfuche bot, burch alle biplomatifchen und militarifchen Mittel feine überwiegenbe Stellung im Diban wieberaugewinnen. Der Bar forderte von ber Bforte nichts weniger, als daß ihm diefelbe bas Schutsrecht über die 10 Mill. ihrer zur griech. Kirche gehörenden Unterthanen zusichern follte. Rachbem die Berhandlungen ber ruff. Gefandtichaft und die des außerordentlichen Botichaftere Fürften Menfchifow fich erfolglos erwiefen, fchritt Rugland trop bes Wiberfpruchs von gang Europa au einer verhängnifvollen Gewaltmafregel, indem es in die Donaufürstenthumer einrudte. Offenbar überfchätte Raifer Ritolaus fowol ben Berth der Sympathien ber Rajabvöller für feine Sache ale auch bie Friedensliebe ber Machte und feine eigene politifch-militarifche Stellung. Die Bforte erflärte infolge ber Occupation ber Donaufürstenthumer an Rufland ben Rrieg. beffen gleichgultige Buschauer bie Rajahs blieben. Die Türken fielen in Georgien ein und fochten auch an ber Donau, obichon ohne großen Erfolg. Frantreich und England verbündeten fich im Frühjahre 1854 mit der Bforte, während die feindfelige Neutralität Desterreichs die militärischen Bewegungen ber Ruffen an ber Donau hinderte. Der Krieg wurde auf ruff. Boben nach ber Rrim übertragen und im wesentlichen in ben Ballen von Sewastopol 8. Gept. 1855 ausgefochten. (S. Drienttrieg.) Rach bem Falle biefer Festung zeigte fich ber Nachfolger bes inamifchen verftorbenen Baren Nitolaus, Alexander II., ju ben Concessionen bereit, welche die verbitinbeten Machte zu Gunften ber Erhaltung bes türl. Reichs verlangten. Gin Congreft ber Dachte trat in Baris zusammen, um bas Friedensinstrument aufzuseben, welches 30. März 1856 als (britter) Barifer Frieden unterzeichnet murbe. Gine in Beffarabien vorzunehmende Grenzberichtigung follte banach ben untern Lauf ber Donau nebst ben Münbungen bes Stroms wieber gang unter türk. Berrichaft bringen. Rufland entfagte bem ausschließlichen Brotectorat in ben Dongufürstenthümern, welche nunmehr unter bie Burgichaft ber Grogmachte traten. Das Schwarze Meer wurde neutralifirt, b. h. ben Sandelsschiffen aller Bolter offen und ben Rriegsschiffen verfoloffen erklart. Endlich murbe die Bforte in die europ. Bollerfamilie und den Mitgenuß bes Staatsrechts der civilifirten Nationen aufgenommen. Dies lette Zugeständniß war ber Bforte infolge des Hatti-Humajum (vom 18. Febr. 1856) gemacht worden, einer Broclamation des Sultans, durch welche biefer fich in Butunft zu einer volltommen freifinnigen Bermaltung, zur Anerkennung gleichen Staatsbürgerrechts für alle feine Unterthanen, kurt, dur Umwanblung bes auf Eroberung, Raffenunterschied und Unterbrückung begründeten Gewaltstaats in einen einheitlichen Rechtsftaat verpflichtete. Db eine folche Umwandlung überhaupt möglich, ift febr zweifelhaft; jebenfalls blieb der hatt in feinen wefentlichsten Bestimmungen ein todter Buchftabe. 3m Gegentheil trat balb nach dem Abzuge ber engl. - franz. Hilfstruppen ber haß bes in feinem Stolze beleidigten Türkenthums hervor, deffen brutale Aeuferungen in den Christenmepeleien von Damaskus und dem Libanon im Sommer 1860 gipfelten. Gegen den Wortlaut des Parifer Friedensvertrags fand eine Intervention burch franz. Truppen in Sprien flatt, welche indessen burch bie Schlauheit und Energie bes als Pfortencommiffar nach Beirut gefandten türk. Minifters Fuab-Pascha unnöthig gemacht wurde, sodaß die Franzosen 1861 wieder abzogen. Der Sultan Abdul-Medichid war inzwischen burch finnlose Berschwendung, burch Trunksucht und schlechte Wirthschaft seiner Weiber bem eigenen Bolle verhaßt und verächtlich geworden. Doch verleugnete er feinen milben Charatter nicht, als 1859 eine Berfchwörung entbedt wurde, welche feinen Bruber Abd=ul-Afis auf den Thron zu heben beabsichtigte. Mit dieser Berschwörung hatten Aufftande, die in einigen Provinzen, wie in Bosnien und der Herzegowina, stattfanden, nichts zu thun. Das Reich gerieth, anstatt nach bem gunftigen Friedensschluffe neu aufzubluhen, in immer größere Schwäche und Berkummerung. Auch die Moldau-Balachen tonnten wagen, gegen den Willen der Pforte und den Parifer Tractat fich zu einem einzigen Reiche (23. Dec. 1861) zu vereinigen, weldies ben Namen Rumanien annahm. Unter biefen Umftanben ftarb Abb-ul-Debichib 25. Juni 1861 und hinterließ ben zerrütteten Staat feinem Bruber Abb-ul-Afis (f. b.). Diefer erregte anfange gute hoffnungen und fuchte namentlich durch Bereinfachung ber übertrieben toftbaren Sofhaltung sowie auch weise Beschränkung ber Berwaltungsausgaben bas Gleichgewicht ber Finanzen herzustellen. Allein, unfähig seine guten Borsätze auszuführen, gerieth auch er allmählich gand in das erbarmliche System seines Borgangers hinein. Nach wie vor blieb in der Türkei die Laune des ungebildeten Herrschers das höchste Regierungsprincip, als dessen nothwendige Folgen sträfliche Selbstsucht und Willfür ber Beamten, öffentliche Unficherheit, schlechte Juftigpflege und

Berrottung aller Berhältniffe zu betrachten find. An die Stelle der Berheifzungen des Barifer Bertrags trat nebft großer Anmagung eine ftete Bermehrung der Steuern, welche aur Bergrmung der Brovingen flihrte, mabrend die Berlegenheiten ber Regierung nicht gehoben, bas fortichreis tende Sinken des Staatscredits nicht aufgehalten wurde. Die Riederhaltung der Bewegungen in Bosnien und die Demüthigung des fleinen Montenegro 1862 burch Omer-Bafcha wollten wenig befagen. Gine in bemfelben Jahre vom Sultan in ehrgeiziger Abficht unternommene Reife nach Negopten blieb ohne Resultat, und auch die finanzielle Reorganisation Fnad-Bascha's hatte augenscheinlich teinen Erfolg. Die gewaltsame Bertreibung bes Fürsten Johann Cufa aus ben Donaufürstenthümern und die Erhebung des Fürsten Rarl von Sobenzollern auf ben Thron von Rumanien 1866 war ein bebeutfamer Schritt zur völligen Lostrennung diefer Länder, den fich die fowache Pforte gefallen laffen mußte. Der Steuerbrud und die Misregierung führten gegen Enbe 1866 nach langer Garung zu einem Aufftande ber driftl. Bevollerung auf ber Infel Candia, während sich augleich unter ben rumelischen Christen eine brobende allgemeine Unrube fund gab. Da es ber Bforte tros Anwendung bebeutenber Militartrafte nicht gelingen wollte, bie burch Zugug namentlich aus bem Abnigreiche Griechenland unterftitzten Canbioten nieberauwerfen, so begannen fich im Krithjahre 1867 die europ. Mächte einaumischen, deren Ansinnen auf Freigebung ber Infel aber, unter Englands Beirath, gurildgewiesen wurde. Bu berfelben Zeit fah fich die Pforte veranlaßt, Ismail-Bascha von Aegypten wieder eine Machterweiterung in feiner Stellung als Bicetonig anzugefteben, fowie bie brobenbe Baltung ber Gerben burch Burudziehung ber bisher vertragsmäßigen tilrt. Befatungen aus bem Flirftenthum Serbien au befchwichtigen. Alle biefe und andere geringere Borgange hingen mit ber innern Lage bes tiirt. Reichs aufs engfte zusammen und ftellten neue große Berwickelungen ber europ. Dachte in nabe Ausficht. Bgl. Bammer - Burgftall, «Gefchichte bes Osmanischen Reichs» (10 Bbe., Besth 1827—84; 2. Aufl., 4 Bbe., Besth 1835—36); Zinkeisen, «Geschichte bes Osmanischen Reiche in Europa» (7 Bbe., Gotha 1840-63); Rofen, & Gefchichte ber Titrlei neuefter Zeit» (2 Bbe., Lpg 1866-67).

Osmazom ift der jest veraltete Name, welchen die franz. Chemiker dem Inbegriffe der in Beingeift und Baffer löslichen Subftangen ertheilten, ber als fleifchbrühahnlich fcmedenbes und riechendes Extract erhalten wird, wem man thierifche Subftanzen, befonders Fleifch, mit Waffer austocht, aus bem Decoct ben Leim burch Weingeift nieberschlägt und bie Fluffigleit abbampft. Es besteht aus Salzen und verschiedenen Substanzen, wie Areatin, Areatinin, Inofin-

faure, Milchfaure u. f. w., jum Theil Berfepungeproducten in geringer Menge.

Osminm, eins ber flinf Metalle, welche bas Blatin begleiten, bilbet meift in Berbindung mit Fridium (f. b.), ale Osmiumiribium, die fehr harten fcwarzen Rorner, die bei Behandlung bes Platinfandes mit Rönigswaffer ungelöft gurlichleiben. Es wurde 1803 von Tennant entbedt, und in neuerer Zeit hat die Chemie febr vollfommene Methoden gur Abscheidung beffelben ans bem Osmiumiridium tennen gelehrt. Es ift von blaulichweißer Farbe, in bunnen Blattchen biegfam, läßt fich leicht pulvern und erweift fich über zehnmal schwerer als Baffer. Für fich ift es unschmelzbar, in feiner Saure Iselich und bei Luftausschlug nicht flüchtig. An ber Luft bagegen orgbirt es fich leicht, und beim Erhiten verbremt es zu einer flüchtigen, febr giftigen Saure, ber Demiumfaure, welche bie Gigenschaft hat, die Beingeiftstamme leuchtend ju machen. Gine Anwendung hat es noch nicht gefunden.

Osmunda heißt eine Farrngattung aus ber Gruppe ber Traubenfarrn, beren Arten aus dem unterirbifchen Stamme mehrere unfruchtbare, gefiedert zusammengefeste und einen fruchtbaren Wedel treiben, beffen Blattabschnitte, an beren Ranbern fich bie Fruchtfapfeln befinden, in eine äftige Traube aufammengezogen find. Die gartwandigen Fruchtfapfeln haben teinen Ring und fpringen gulett an ber einen Seite ber Lange nach auf. Die nicht gablreichen Arten geboren faft alle ben warmern Bonen an; in Europa tommt blos eine Art vor, ber Ronigsfarrn (O. rogalis L.), welcher an fumpfigen, moorigen Platen in ichattigen Balbern wachft, einen fnolligen Burgelftod, 4-5 F. hohe Bebel treibt und braune Tranben entwidelt. Lets-

tere waren früher als Juli Lunae regalis officinell.

Osnabriid, Hauptstadt des ehemaligen Flirstenthums D. sowie eines Landdrofteibezirks bes bisherigen Königreichs Hannover, liegt in einem weiten anmuthigen Thale an ber hafe, ift Sit einer Landbroftei, eines Obergerichts, eines evang. und eines tath. Confiftoriums und gabit 18083 E. (1864, gegen 9276 im 3. 1816, 10950 im 3. 1831, 12210 im 3. 1845 und 13718 im 3. 1852), wobon fich etwa ein Drittel jum Ratholicismus beteint. Die mit alten

Befestigungen umgebene Stabt besteht aus meist engen und winkeligen Straßen und besitzt außer ber Domfreiheit (feit 1836 mit dem ehernen Standbilde Möfer's von Drake) keinen stattlichen öffentlichen Blat. Unter ben vier großen schönen Pfarrfirchen zeichnen fich ber Dom und bie Marientirche aus. Jener, ein byzant. Bau, enthält außer vielen fonfligen Reliquien die Gebeine ber Martyrer Erispinus und Erispinianus, bas Schachspiel, ben Ramm und eifernen Ariiditod Rarl's b. Gr. Die Marientirche, ein prachtwoller goth. Ban, ift entstanden im 14. Jahrh., in ben Beiten ber heftigen Rampfe zwischen ber übermächtigen Geistlichkeit und bem Fruftig emporftrebenden Burgerthum, und felbst ein fcbnes Dentmal burgerlicher Energie. In ihr findet fich Mofer's Grab. Auf bem Rathhaufe verdient Beachtung ber Friedenssaal mit ben Bortrate ber Gesanbten jum Beftfälischen Frieden. Biele altere Brivatbaufer zeichnen fich burch ihre reichvergierten Solggiebel aus. Unter ben neuern Banwerten verbienen bas große ftabtische Krantenbaus und bas Gebäude ber Beilanftalt für Geiftestrante Erwähnung. An höhern Bilbungsanstalten besit D. zwei Gumnasten mit Realllaffen und zwei Schullehrerfeminare: aukerbem eine Acerbaufchule, eine Taubstummenanstalt, eine Beilanstalt für Beistestrante u. f. w. Das evang. Rathsgymnafium befitt eine anfehnliche Bibliothet (zu welcher bie Möser's die Grundlage gegeben) und eine sehr werthvolle Mitnzsammlung. Dbgleich sich D. in neuerer Zeit in Bezug auf Banbel und Induftrie zur zweiten Stadt Bannovers emporgefchwungen hat, so bilbet boch immer noch der Acterbau die Grundlage für die Boblhabenheit der Bewohner. Gin Broletariat ift baber in D. gar nicht vorhanden. Der Fabritbetrieb erftredt fich vorzugsweife auf Taback und Cigarren, dann auf Papier und Tapeten, Baumwollwaaren, Fürberei, Leber, Farben, Cement, Rutschen, Bianofortes u. f. w.; auch bestehen in ber Stadt und beren nachfter Umgebung Brauereien, Brennereien, Giegereien und Daschinenfabriten, Dampfbadereien u. f. w. Befondere Erwähnung verdient die George-Marienbutte, die auf vier Bohofen ben Buggel - Gifenftein schmilgt. Die hauptfächlichften Ausfuhrartitel find außer ben Erzengniffen ber flabtifchen Industrie: Steintoblen, Bflafterfteine, Robeifen, Leinen, Roggen, Schweinefleisch (Schinken), Butter, Schwarzbrot, Bier, trodene Befe. Der Aufschwung bes Bandels und der Industrie begann mit bem Anschluß hannovers an den Zollverein und wurde befonders burch die Erbaumg der hannov. Westbahn geforbert. Die projectirte hamburg-Barifer Bahn wird bei D. die hannob. Westbahn treugen. Bgl. Friberici und Stube, «Geschichte ber Stadt D. > (3 Bbe., Denabr. 1816-26).

Das Fürstenthum D. (bis 1803 ein Bisthum) begreift ben sübwestlichsten Theil des vormaligen Königreichs Hannover und bildet mit der Niedergrafschaft Lingen, dem Herzogthum Aremberg-Meppen, ber Graffcaft Bentheim und ber Berrlichkeit Papenburg bie Lanbbroftei D., die 1864 auf 113,729 D.-M. 266025 E. zählte, worunter fich fast 147000 Katholiken befanden. Auf bas eigentliche Filrftenthum D. entfielen von diefen Ziffern 42,204 D.-M. und 151000 E. (worunter 62000 Ratholiten). Letteres ift in feinen fubl. Theilen gebirgig, inbem hier die durch die breite Thalmulde der Hase geschiedenen nordwestl. Ausläufer des deutschen Mittelgebirgs, ähnlich langen schmalen Halbinfeln, ins Tiefland vorspringen. Es sind dies im außersten Sitben der mittlere Theil bes westl. Doning mit ben freundlichen Iburger Bergen (die fich im Dorenberge bis 1040 f. erheben), ein quellenreiches Quaderfandsteingebirge, bem nach Suben zu mit schonem Laubwald bestandene Retten von Rreidetalt mit Salzquellen vorgelagert find. Rur burch ein enges Thal von ihm getrennt, aber von ganz verschiedener geognoftischer Beschaffenheit, erhebt fich weftlich ber Stadt D. Die Keine Berginfel bes Suggels, Die in großer Tiefe Steinkohlen birgt, außerdem aber reich an Eisenstein ist, und in deren Nachbarschaft neuerdings auch nicht ohne Erfolg Berfuche auf Bint gemacht worben find. Auf der Rorbseite des Hafethales erhebt sich der von der Porta-Westphalica her streichende West-Süntel, im allgemeinen ebenfalls gut bewalbet, aber weniger hoch als ber Osning. Demfelben lehnt fich ber in feiner geognoftischen Structur ganglich verschiebene Biesberg an, ber nenerbings als Fundstätte einer trefflichen Anthracittoble sowie wegen seiner weitverführten Bflafterfteine bekannt geworden ift. An Bruchsteinen hat das Osnabrückliche überhaupt keinen Mangel. Außer ben bereits ermahnten Mineralien tommen noch Topfer- und Ziegelthon, Muschelfalt, Mergel, Bolus, Ocher, schwarze Kreibe, Schwerspat vor. An der Saline zu Rothenselbe besteht seit Jahren ein befuchtes Golbab. Ein zweites Stabliffement biefer Art, zu Effen bei Wittlage, hebt fich ebenfalls von Jahr zu Jahr. Der nordweftl. Theil des Flirstenthums wie auch die Abrigen Landstriche ber ganzen Landbrostei gehören bem eigentlichen Flachlande an. Letteres zeigt fehr ausgebehnte, bunnbevöllerte Beibe- und Moorstreden, beren Cultivirung nur langfam vorschreitet. In biefen Theilen bes Lanbes gebeiht ber Buchweizen vortrefflich; boch wird

auch ber Anbau ber Kartoffeln, des Roggens, der Gerste und des Hafers nicht ohne Erfolg betrieben. Zu dem Acerdau gesellt sich noch eine ausgedehnte Bienenzucht (Imserei). Schwerer Boden bedeckt das Hügelland zwischen den Beiden Bergzügen und deren äußere Abhänge, dann auch das Artland, die nördl. Landstriche des Fürstenthums. Seschlossene Dörfer kommen weniger vor als aus getrennt liegenden Sehöften bestehende Bauernschaften, deren mehrere zusammen ein Kirchspiel ausmachen. Der Wohlstand des Bolls beruht vorzugsweise auf den landwirtsschaftlichen Gewerben. Die Markentheilungen und in deren Gesolge die Ausdehnung des Eulturbodens, die Ablösung der einst so drückenden gutsberrlichen Gesälle haben in neuerer Zeit den grundbesthenen Bauerstand wesentlich gesördert. Insolge der Bestrebungen der landwirtsschaftlichen Bereine, die in der Stadt D. ihren Mittelpunkt haben, gewinnen rationelle Behandlung des Feldbaues und der Biehzucht, Bertoppelung der vielsach im Semenge liegenden Grundstücke verschiedener Bestier, Orainirung und Wiesendau, Schlagwirthschaft mehr und mehr Eingang. Als ländliches Rebengewerde wird allgemein die Leinweberei betrieben.

Das Bisthum D. ist vielleicht schon von Karl b. Gr. 803 gegründet. Infolge einer Bestimmung des Westfällischen Friedens hatte D. abwechselnd einen evang. Fürstbischof, und zwar aus dem Hause Braumschweig-Lünedurg. Unter den drei evang. Bischösen war Ernst August I. nachmals erster Kursürst von Hannover; der letzte, Friedrich von York, trat 1803 das Land an Hannover ab. Seitdem wurde die Dibcese D., welche die ganze Landbrostei und auch Ostestische umfaßt, durch den Bischof von Hildesheim verwaltet, die sie 1857 wiederum ihren eigenen Bischof erhielt, dem auch als apostolischem Bicar des Nordens die lath. Gemeinden in den Elbherzogthumern und den drei standinad. Reichen untergeden sind. Bgl. Möser, «Denabrücksische Geschichte» in dessen allemntlichen Werten» (herausg. von Abelen, Bb. 6—8, Berl. 1842—43); Stüve, «Geschichte des Hochsische D. bis zum J. 1508» (Osnabr. 1853);

Dittheilungen bes hiftorischen Bereins zu D.» (Bb. 1-8, Osnabr. 1848-66).

Derhoenifches Reich, f. Cheffa.

Offa (jett Kiffawos genannt), ein mächtiger Bergtegel im nörblichsten Theile ber die östl. Flanke Theffaliens bedenben Halbinsel Magnesia, bessen zugespitzer, ein wenig gegen Südwest geneigter Gipfel sich die zur Höche von 6017 F. über dem Meeresspiegel erhebt. Im Norden wird der D. durch die berühmte Thalschlucht Tempe (f. d.) vom Olympos (f. d.) getrennt, gegen Süden hängt er durch eine Neihe niedrigerer Hügel, die jett den Namen Mawrowuni (d. i. schwarzes

Gebirge) führen, mit bem Belion (f. b.) zufammen.

Offegt, ein Dorf im Durer Bezirke bes vormaligen Saazer Areises im österr. Aronlande Böhmen, am Fuße bes Erzgebirges, mit 900 E., ist besonders bekannt durch die gleichnamige reiche Cistercienserabtei, deren erste Stiftung 1193 durch den Wladiken Milgost ersolgte und die durch Slawso, Grafen von Bilin, um 1207 reich dotirt wurde. Durch Kauf und Schenkung vermehrten sich die Bestigungen, unter denen die Güter Offegt mit der Bergstadt Alostergrab und Styrl die bedeutendsten sind. Die Resormen Joseph's II. sührten 1785 beinahe den Untergang des Alosters herbei, doch wurden die von diesem aufgelegten Beschränkungen 1802 zurückgenommen. Außerhalb des Klosters liegt eine auf Rechnung desselben betriebene Wollzeugmanufactur. Die schöne Klosterstiege und der Garten sind sehenswerth. Bon den stattlichen Klostergebäuben, besonders von der Prälatur aus, hat man eine sehr angenehme Aussicht. D. ist 5 St. von Teplitz entsernt und wird von den Badegästen häusig zu Ausstägen benutzt. Unweit des Orts besinden sich die Trümmer der Riesenburg.

Offenbeek (Ian ober Josse), ein berühmter Lanbschafts-, Thier-, auch Bambocciadenmaler, geb. zu Rotterbam um 1627, bilbete sich in Italien, besonders in Rom aus, wurde dann kaiserl. Hofmaler in Wien umd lebte in der letzten Zeit zu Regensburg, wo er 1678 starb. Er stellte besonders Jahrmärke, Bollsseste umd ühnliche Gegenstände mit zahlreichen Figurengruppen dar und vereinigte in seinen Darstellungen holland. Fleiß mit ital. Freiheit und Leichtigkeit. Seine Arbeiten haben zum Theil Aehnlichkeit mit denen des Peter de Laar, sind aber edler gehalten und in der Composition angenehmer. D. hat sich auch als Kupferäher und Radirer ausgezeichnet.

Offeten ober Offen (bei den Ruffen auch Offethinen und Offetingen), ein tautas. Bergvoll, das auf den Rordgehängen des mittlern Kautasus in den obern Thälern der Flüsse Uruch, Ardon, Fijagdon und Suadon dis hinad in die Ebenen an den Flüssen Genaldon, Teret und Kirschim wohnt und 1860 auf 27339 Köpfe angegeben wurde. Man unterscheidet vier, sich jedoch in Sprache, Sitten und Gebräuchen nur sehr wenig unterscheidende Abtheilungen: die Digorzen (8000 Köpfe), die Walabschir (5881), die Kurtati (3818) und die Tagauren (9640). Im allgemeinen sind die O. ein körperlich schones, geistig begabtes Bolk. Die Männer, besonders unter den Digorzen, zeichnen sich durch hohen Wuchs, Kraft und Gewandtheit ans. Sie sind beredt, stolz, treu ihrem Wort und gastfrei, dadei aber auch streitsüchtig, listig, verwegen, zu Raub und Diebstahl geneigt und nachlässig im Arbeiten. Die Weiber, klein, unansehnlich, schmuzig, sind mit allen häuslichen Beschäftigungen belastet. Heutigentags bekennen sich die D. zum Islam, der aber start mit Christlichem und Heidnischem gemischt ist. Gesellschaftlich treumen sie sich in Wosdan oder Ebelleute und Rawdassar oder Staven. Der Mitridisums ist ihnen völlig fremd geblieben, und an den Kämpfen Schampl's zegen die Aussen nahmen sie keinen Antheil. Die D. sind den Kussen und an den Kämpfen Schampl's zegen die Kussen nahmen sie keinen Antheil. Die D. sind den Kussen und unterworfen. Ihr Gebiet bildet einen eigenen, der auf 100,00 Q.-W. 49864 E. zählt (1864). Die Sprache der D. ist eine iranische, die inselarig von dem ganzen übrigen iranischen Sprachgebiete abgetrennt erscheint. Man unterscheidet zwei Wundarten, die digvrische und die tagaurische. In neuerer Zeit wurde das Ofsetische besonders durch Rosen, Sjögren, Bopp, Schiesner und Kr. Wüller wissenschaft bearbeitet.

Offian (Oisian) war nach alten Sagen ber schott. Hochländer, bessen schon Biralbus Cambrenfis im 12. Jahrh. gebentt, ein bertihmter Barbe bes 3. Jahrh., blind wie Somer und ein Sohn bes helben Fingal (f. b.). Erft um bie Mitte bes 18. Jahrh. wurde es befannt, bag noch viele alte Lieber und Ballaben im Munbe ber Bochlanber feien; einzelne Bruchstide wurben bereits 1755 von Stone und Bove veröffentlicht. Bier Jahre fpater übersette Macpherson (f. b.) auf home's Berlangen Bruchftude galifder Lieber, bie er 1760 als «Romains of anciont poetry collected in the Highlands of Scotland and translated from the Galic or Erse languago» herausgab. Der große Beifall, ben diese Dichtungen funden, und die Unterflitzung home's und Robertson's veranlaften Macpherson, eine neue Reise burch bas hochland au unternehmen, die fo ergiebig mar, bak 1782 bas Gelbengebicht «Fingal» nebst 16 Kleinern Bebichten und 1763 «Tomora» nebst fünf fleinern erscheinen konnten, bie barauf 1765 als D.'s Berke herausgegeben wurden. Raum waren biefe Gebichte erschienen, so erhob sich auch ber Streit über bie Echtheit berfelben, ber erft in ber neneften Beit einigermagen gur Enticheibung gebracht ift. Manner wie Johnson, Shaw, Malcolm Laing traten entschieben als Gegner auf, indem fle theils Macpherson für den alleinigen Berfasser hielten, theils wenigstens das hohe Alter berfelben bezweifelten. Er fand zwar Bertheibiger an Blaix, Graham, Sinclaix, Some, Poung u. a., die aber mit all ihrem Eifer für die Echtheit die Aweifel au berselben nicht überwältigen tonnten. Man verlangte von Macpherson, daß er die Urschrift vorzeige; aber biefer war nicht zu bewegen, fie gum Borfchein zu bringen. Macpherson ließ fich zwar von ber Sochlanbifchen Gefellschaft 1200 Bfb. St. bezahlen, um bie Lieber in ber Ursprache ju fammeln, bie er boch, ba er fie überfette, schon besiten mußte, tam aber bamit nicht zu Stanbe. Erft nach seinem Tode erschien die angebliche Urschrift (Sbinb. 1807), wie fie fich unter seinen Papieren vorgefunden hatte, mit einer wörtlichen lat. Uebersetzung, und nach dieser ist die Ahlwardt'sche Ueberfeting (3 Bbe., Lbz. 1811) gearbeitet. Jest rubte ber Streit eine Zeit lang, bis bie Irländer ihn von neuem erhoben. Die irifche Atademie in Dublin feste 1829 einen Breis auf die beste Untersuchung tiber die Schtheit des Macpherson'schen D. Zwei Abhandlungen gingen ein, die eine von D'Reilly, die andere von Drummond, welche beibe der galifchen Sprache voll= kommen kundig waren. Beibe wiesen nach, daß Macpherson's angebliche Urschrift nichts weiter ift als eine Uebersetzung des englischen D., in neugälischer Sprache geschrieben und voller Fehler. Die Ergebniffe ihrer Untersuchungen hat Therese Robinson (f. b.) in ihrem Buche «Die Unechtheit ber Lieber D.'s und des Macpherfon'schen D. insbesondere» (Lpz. 1840) mitgetheilt. Danach ist der Stand der Sache nun folgender. Allerdings gab es und gibt es im Munde der Hochländer gälische Lieder aus alter Zeit, aber diese Lieder sind meist irischen Ursprungs, und es treten in ihnen bereits irische christl. Heilige, wie St.-Batrid, auf. Jebenfalls darf man ihnen also kein höheres Alter als bas 6. Jahrh. jufchreiben, obwol fie leicht mehrere Jahrhunderte spater entstanden fein burften. Diese alten Lieber, seien fie aus welcher Zeit fie wollen, verhalten fich zu der Macpherson'schen Uebersetung wie der Tag zur Nacht. Es ift merkwürdig, wie namentlich die Deutschen, die fo viel filr Erforschung ber Boltebichtung gethan haben, ja wie felbft Berder, der große Renner der Boltsbichtung, fich fo taufchen laffen tonnte, Macpherfon's D. für echt ju nehmen. Die erzählende Bollebichtung stellt die Begebenheiten ftete mit größter Rlarheit hin; auf empfindfame Raturschilberungen und Gefühlemalereien läßt fie sich nie ein: fle hat es mit Bersonen zu thun, diese aber find Wesen von Fleisch und Blut. Bon bem allem findet fich in Macpherfon's D. bas Gegentheil. Der Faben ber Erzählung geht bem Lefer unter ben Sanden verloren; es ift in ibm weber Geschichte, noch Geographie, noch eine greisbare Mythologie. Die Personen sind wenig mehr als bloße Namen, alles ist in Nebel gehüllt; bagegen sinden wir weitläusige Naturschilberungen und unendlichen Schmuck, dem der Geschichtssaden nur zur Berdindung dient. Solche Dichtung ist nun und nimmermehr Bollsbichtung. Man kann demnach als entschieden amehmen, daß Macpherson ein Betrüger war. Daß er alte Lieder benutzt hat, ist sicher; aber durch die Art der Benutzung hat er sie böllig zu seinem Sigenthum gemacht, sodaß sie keine Aehnlichkeit mehr mit den Originalen haben. Freilich sind die alten Lieder oft nichts weniger als dichterisch, und Wacpherson wuste wohl, daß er mit einer treuen Uedersetzung wenig Aussehn machen würde; aber sie tragen wenigstens alle Zeichen der alten Bollsdichtung an sich. Der Macpherson'sche D. ist vielsach in die meisten europ. Sprachen übersetzt, ins Deutsche von Denis (1768), von Harold (1775), von Petersen (1782), von Rhode (1801), von Stolberg (1806), von Jung (1808) und von Böttger (1847). Eine Sammlung von sog. Osstanischen Liedern, die im 15. Jahrh. in gaslischer Sprache niedergeschrieden wurde, ist neuerdings («The Doan of Lismoro's Book», Edind. 1862) in Druck erschieden. Die unter dem Namen D.'s erhaltenen altirischen Lieder hat die Ossianis-Society in Dublin (3 Bbe., 1854—61) herausgegeben.

Offolinfli, eine angefehene poln. Familie, beren Mitglieber haufig bie bochften Burben im Staate belleibeten. - Jergy D., geb. 1595, ber Sogn bes Bojwoben Zbigniem D., trat, nachbem er fich auf Reifen gebilbet, 1617 wahrend bee Rriege mit Ruffland ins poln. Beer und wurde spater vom Könige Blabiflaw IV. ju mehrern biplomatischen Senbungen nach England, Deutschland und Italien verwendet. Debrere feiner feierlichen Reben erregten hierbei felbst in London und Rom allgemeine Bewunderung. Während feines Aufenthalts in Wien wurde er von Ferbinand II. zum beutichen Reichsfürsten erhoben. Ale Grofifangler bes poln. Reiche prafibirte er bei bem Religionsgespruche zu Thorn (f. b.), burth welches Blabiflam die Ratholiken und Protestanten zu vereinigen versuchte. Er ftarb 1650. — Jozef Maximilian D., Graf von Tenczyn, geb. 1748 in Wola-Mielecka in ber Wojwodschaft Sandomir, widmete fich fruh ber poln. Literatur und Geschichte und trat noch sehr jung in den literarischen Areis, den Stanislaw August in Warschau um sich versammelte. Als Mitglied der galiz. Ständedeputation tam er 1789 nach Wien und fuchte an bem Hofe Leopold's II. aufs eifrigfte für bas Wohl feiner Landesgenoffen zu wirken. Er mablte Wien zu feinem fteten Aufenthaltsorte, widmete fich hier gang ber Literatur, und fein Baus mar ein Sammelplat ber flaw. Gelehrten. Bom Raifer Frang I. jum wirklichen Beheimrath und jum Borfteber ber taiferl. Bibliothet ernannt, brachte er iberaus reichhaltige und höchft wichtige Sammlungen flaw. Alterthumer, inebefondere Dentmaler altpoln. Schriftwefens zusammen, die er den galiz. Ständen vermachte und, mit bedeutenden Einklinften versehen, in Lemberg (bas Offolinsti'sche Inftitut) aufstellen ließ. Er ftarb erblindet 17. Marz 1826. D. gehörte zu ben gründlichsten flaw. Literarhistorikern. Sein bedeutenostes Berl'ift «Wiadomosci historyczno krytyczne do dziejów literatury polskiej» (3 Bbe., Rraf. 1819). Bährend feiner Erblindung verfaste er «Rozmyslania blopogo» («Betrachtungen eines Erblindeten»). Erft 1852 erfchienen in Krafan feine Wioczory badonskio ( aBadener Abende »), allerlei Erzählungen und humoriftische Schriften, nach Art bes Decamerone von Boccaccio.

Dit ober Dften, f. Morgen.

Oftabe (Abrian van), berühmter nieberländ. Maler unb Aupferstecher, wurde zu Lübec 1610 geboren. Obgleich er ein Deutscher war, so wirb er boch zur niederland. Schule gerechnet, indem er sein Talent in Holland bilbete. Er hatte Franz Hale zum Lehrer und empfing auch Unterricht von Rembrandt. Bei dem erften machte er die Bekanntichaft Brauwer's, der sein Freund und Rathgeber wurde. Er arbeitete in Harlem bis zu der Zeit, wo Ludwig's XIV. Beere die Niederlande bedrohten. Dann ging er nach Amfterdam, wo er durch anhaltenden Fleiß ein ansehnliches Bermögen aufammenbrachte und 1685 ftarb. Ländliche Tangplate, Bauerhofe und Ställe, fowie bas Innere von Bauerhütten und Schenken find bie Orte, wohin O. feine Berfonen versetzt hat, die größtentheils derbe Bauerkerle, betrunkene Tabackraucher oder mit ländlichen Arbeiten beschäftigte Bänerinnen find. An Originalität und stillem humor hat er zwar Teniers nicht erreicht, auch ift er nicht frei von Trivialität und Bieberholungen; aber feine Ausführung ift forgfältiger, obschon er es mit ber Zeichnung nicht genau nahm, und feine Romit in ber Erfindung übt oft einen unwiderstehlichen Reiz. Selten verließ er in seinen Darstellungen jene niedern Kreise bes Lebens. Beifpiel einer Ausnahme ift indeg ein Heines, in der Anordnung etwas fleifes, int Loupre befindliches Gemälbe, worin fich ber Rünftler neben feiner Frau, die er bei der Sand hält, und von acht Rindern umringt, gemalt hat. Seine zahlreichen Bilder find weit verbreitet und fast in allen Museen und Sammlungen der Riederlande, von Deutschland, Frankreich und England



zu sinden. Er ist auch vielfach, und zwar am besten von Bischer und Supberoef, gestochen worden und hat selbst eine bedeutende Anzahl von geistreich in Aupser radirten Blüttern geliefert. — Is a at van O., sein Bruder, geb. 1612, ebenfalls sehr bedeutend, dem Abrian freilich in der Feinheit des Helbunkels und an Weise des Bortrags nachstehend, dagegen ihn öfters in der Zeichnung übertreffend, malte besonders Dorsansichten und Wirthshausscenen. Wit Unrecht werden ihm aber solche Bilder zugeschrieben, die in des Bruders Art gemalt sind, für diesen jedoch zu schlecht erschenen. Isaat ist im Gegentheil ein origineller Meister, dem auch Thiere vorzüglich gelangen.

Oftende, Stadt in der belg. Provinz Bestslandern, mit einem Hafen an der Nordsee, ist durch Kanäle mit Brügge, Gent, Nienport und Dünkirchen und durch Eisenbahnen mit Brüssel und sämmtlichen Hauptpunkten des Königreichs verbunden. Sie ist der Sitz einer Handelstammer und eines Handelsgerichts, hat 17380 E., besitzt eine Seeschule, Leinen-, Segeltuch- und Tabacksfabriken, treibt Schiffbau, Fischerei und einen ziemlich lebhaften Handel und ist wichtig als Endpunkt einer Dampsschiffahrtslinie zwischen London, Dover und dem Continent. Einen herrlichen Spaziergang am Meere bietet der in neuerer Zeit angelegte Steindamm. Das vortrefslich eingerichtete Seebab wurde in den letzten Jahren durchschnittlich von 15—18000 Badegästen besucht. D. ist merkwürdig wegen der Belagerung von 1601—4, die mit der Uebergabe der holländ. Besatung an den span. General Spinola endigte. Die Abbrechung der seit Wilhelm von Oranien errichteten Festungswerke hat 1867 begonnen. Die daselbst 1722 mit einem Kapital von 6 Mill. Fl. errichtete Indische Compagnie mußte bereits 1731 insolge der von der holländ. Eisersucht hervorgerusenen polit. Berwickelungen ausgelöst werden.

Ofteologie ober Anochenlehre, ein Theil ber Anatomie, behandelt zuerst die Knochen im allgemeinen in hinstigt auf die chem. Berhältnisse, die Textur, die Ernährung, die Entwicklung derselben n. s. w., und dann im einzelnen nach ihrer Gestalt, Lage und Bestimmung. Da die Knochen das Gerüft des Körpers sind, so gibt auch die D. die Basis der Anatomie ab und wird als solche beim Beginn des anatom. Studiums vorgenommen. Die Berbindungen der Knochen untereinander machen die Behandlung der Chondrologie oder Knorpellehre (Knorpel) und der Syndes mologie oder Bänderlehre als Unterabtheilungen der D. nöthig. (S. Anochen.)

Ofterinsel ober Baihu, engl. Easter-Island, frang. Ile de Paques, die öftlichfte aller Infeln Auftraliens, einfam im Stillen Ocean, 300 DR. öftlich von Bitcairn und 500 DR. weftnordweftlich von Balparaifo, unter 27° 9' fübl. Br. und 91° 46' westl. L. von Ferro gelegen, angeblich ichon 1687 bom engl. Buccanier-Rapitan Davis gefeben, ficher aber bon Roggeween am Oftertage bes 3. 1722 entbedt, ift 2,6 D.=M. groß und, wie bie bis 1000 F. hoben fchroffen Kraterberge und die Lava ber fteilen, hafenlofen Rufte beweifen, bullanischen Ursprungs. Sie leidet großen Holz- und Wassermangel, denn sie hat weder Quellen noch viele hochstämmige Baume; boch liefert ber Boben ihren Bewohnern, einem fconen, bem Dtabeitiern abnlichen malaiischen Bollestamm, reichliche Nahrungspflanzen. Außer ber Ratte bat man ursprunglich fein Saugethier hier einheimisch gefunden. Merkwurdig find auf diefer Infel die bis 830 F. langen, aber nur 10 F. breiten Baufer, von Lavasteinen, Stangen und Binfen erbaut und von einem gangen Tribus bewohnt. Räthfelhaft erscheinen bie toloffalen Steinbilber, die 14 F. hoch, auf einer 80 F. langen Grundmauer fteben. Der Landungsplat beißt Cootshaven, nach Cool, der die Insel 1774 besuchte. Forster fand 1774 auf der Insel nur 700 E., Beechen im 3. 1825 aber 1260. Sie sind 1863 sammtlich von Stlavenjägern aus Peru, welche auch bie Otaheitigruppe heimgesucht und auf der D. ein Depot angelegt hatten, nach Südamerika fortgeschleppt worden. Etwa 60 M. gegen Oftnorbosten liegt unter 26° 28' fühl. Br. und 87° 41' westl. L. das von den Spaniern 1793 entdeckte Eiland Sala y Gomez, wahrscheinlich ebenfalls vullanischen Ursprungs, eine bbe grane Felsenmasse von 0,7 D.-M., ber Aufenthaltsort vicler Wasservögel und in der Literatur bekannt durch Chamisso's Gedicht «Sala y Gomez», au welchem ber Dichter burch seinen Befuch ber Infel 1816 ben Impule erhielt.

Osterland, eigentlich jedes nach Osten zu gelegene Land, folglich so viel als Orient ober Morgenland, hieß im Mittelalter zunächst und vorzugsweise alles von der Saale an gegen Osten gelegene Land. Später, als in diesem D. die Mark Meißen und das Pleißnerland als besondere Theile sich abgrenzten, andere Theile an die neugebildeten Hochstifter Merseburg und Naumburg-Beit und zum Boigtlande kamen, wurde der Name D. in engerer Bedeutung der eigentlichen Ostmark gegeben, von der sich wieder Landsberg absonderte. Als endlich die Ostmark oder das nunmehrige D. den Namen Sachsen erhielt, ging der Name D. auf denjenigen Theil des frühern D.s über, der dis dahin als Pleißnerland (s. d.) eine besondere Herrschaft gebildet hatte, und bessen Hauptort Altendurg war. Falsch ist Annahme, daß das ganze D. ein eigenes Mark-

grafenthum gebilbet. Bgl. Limmer, «Entwurf einer nrtunblich pragmatifchen Gefchichte bes

D.» (2 Bbe., Ronneb. 1834).

Defterlen (Rarl), ausgezeichneter Maler und Runfttheoretifer, geb. zu Göttingen 1805, vertaufchte bie Schule seiner Baterftabt, an ber Fiorillo fein Lehrer war, 1819 mit Bolgminden, von wo aus er gern das nahegelegene Kloster Korvei befuchte, dessen Altarbilder seine Phantaste auf biftor. und biblifche Malerei hinlentten. Auf Amathen bes Rlofterbanmeisters Müller, ber bas Talent bes Anaben ertannt hatte, gab ber Bater feine Einwilligung, bag fich ber Sohn gang der Runft widme. Gleichwol mußte D. 1821 die Universität besuchen, um Theorie und Gefchichte ber Runft zu ftubiren, und erft nach Beendigung biefer Studien und ber Erlangung der Doctorwürde ging er 1824 nach Dresden, wo er Matthän's Schüler wurde. 1827 reiste er nach Ralien und widmete bort hauptfächlich ben altern Meistern, wie Giotto, Fiesole u. a., seine Aufmerksamkeit, während unter den Mitstrebenden Joseph Führich nicht ohne Einfluß auf ibn blieb. Als er 1829 in seine Baterstadt zurückkehrte, ließ er fich als Brivatdocent an ber Universität nieder und las die Geschichte der neuern Kunft, wobei jedoch sein Binsel nicht ruhte. Rachbem er 1831 jum außerord. Brofeffor ernannt worden, gab er mit D. Müller die « Dentmaler ber alten Ruuft» heraus. Als er fich bann mit Ernft ber hiftorienmalerei wieber guwenden wollte, ging er, um fich noch in ber Behandlung ber Farbe ju ftarten, nach Duffelborf und ftellte fich unter 2B. Schadow's Leitung. Ebenfo befuchte er fpater Minchen ber Frescotechnit wegen, ba er ben Auftrag erhalten batte, eine himmelfahrt Chrifti für die Schlofftirche in Sannover zu malen. Nach Beendigung biefer Aufgabe und nach einem Befuche von Baris fehrte er, während er inzwischen ord. Broseffor geworden, 1844 nochmals nach Duffelborf zurud, um eine altere Composition: Chriftus und Abasver, ju vollenben. Diefes Bert wird in Anordnung und malerischer Ausführung für des Rünftlers gelungenstes Wert gehalten. Rach Ausstellung beffelben in Sannover wurde D. jum Sofmaler ernannt, mit ber Bestimmung, awei Monate des Jahres seine Borlesungen in Göttingen au halten. 1863 legte er jedoch sein Lehramt an ber Universität nieber, um sich zu Sannover ausschlieflich seiner kunftlerischen Thatigleit zu wibmen. Bon D.'s zahlreichen Werten find befonders hervorzuheben: Got von Berlichingen zu heilbronn im Rerter (1826), Abschieb bes jungen Tobias (1829), Bittefind's Bekehrung (1833), die Tochter Jephtha's (1835; gestochen von Schuler und von Loedel), Cartons zu Glasgemälben in der Schloßfirche zu Hannover (1839); Lenore, nach Bürger's Ballade (lithographirt von Roël in Paris), Chriftus, die Kinder fegnend (zweimal), Lenore mit der Mutter, den Zug auf und ab fragend (1847; gestochen von Gonanin in Paris); ferner Samuel, dem Tempelbienfte übergeben (1850), die beiben Braute (1854; ebenfalls gestochen von Gouanin), das erwachte Dornröschen (1861), Hans Memling, wie er im Hospital zu Briigge von einer Ursulinerin bon seinen Wunden geheilt wird (1865). In neuerer Zeit hat D. auch viele Altarbilder gemalt. In allen feinen Arbeiten ift ein tiefer fittlicher Ernft und ein unermübliches Ringen nach Wahrheit zu rühmen. Was die Ausführung anlangt, fo find die Werke nach dem buffelborfer Studium ben frühern an Wirtung und harmonischer Durchführung vorzuziehen. Much ale Bilbnigmaler ift D. febr geschätt.

Ofterluzei, f. Aristolochia.

Ditermann (Beinr. Joh. Friedr., ruff. Andrei Iwanowitsch, Graf), ansgezeichneter Diplomat und Glinftling Peter's b. Gr., war ber Sohn eines Predigers ju Bodum in Weftfalen und 30. Mai 1686 geboren. Er ftubirte in Jena und trat 1704 in ruff. Seedienfte. 1711 wirkte er wesentlich mit bei bem Unternehmen ber spätern Raiserin Ratharina I., Beter b. Gr. aus seiner gefährlichen Lage am Pruth zu befreien. Unter andern wichtigen Bertragen schloß er ben für Rugland so bentwitrbigen Frieden von Nyftad 10. Sept. n. St. 1721. Beter b. Gr. erhob ihn jum Geheimrath und in ben Freiherrenftand, die Raiferin Ratharina I. aber jum Reichs - Bicetangler und auf bem Sterbebette jum Oberhofmeister ihres Regierungsnachfolgers Beter und jum Mitgliebe bes Regentichafterathe mabrend ber Minderjährigkeit befielben. Die Raiserin Anna Iwanowna ernannte D. 1730 jum Grafen, die Regentin Anna Karlowna jum Generaladmiral. Rach ber Thronbesteigung Glifabeth's, 1741, wurde er jedoch verhaftet, jum Tobe verurtheilt und erst auf dem Blutgerufte mit Berbannung nach Sibirien begnabigt. Bier starb er an Beresow 31. Mai 1747. Seine beiben Söhne, welche kinderlos starben, adoptirten den Entel ihrer an den General Tolftoi verheiratheten Schwester, der feitdem D. - Tolftoi hieß. -Graf Alexander Iwanowitsch D.- Tolstoi, geb. 1772 (nach andern 1770), nahm rithmlichen Antheil an den Feldzügen gegen die Türkei und Bolen, wurde schon 1797 Generalmajor und 1806 Generallieutenant. Als unerschrodener Beerführer tampfte er 1806 und 1807 und



besonders 1812 und 1813 gegen Frankreich, und die Schlachten von Ostrowna, Borodino, Tarutino, Bauhen und besonders Kulm, wo er an der Spite des Gardecorps einem viermal stärkern Feinde widerstand und diesen glorreichen Sieg durch den Berlust des linken Arms bessegelte, waren Zeugen seiner Tapserkeit. Nach dem Frieden erhielt er eine Dotation von 100000 S.-Rubeln, wurde Beschlöhaber des Grenadiercorps und 1817 General der Insanterie, zog sich aber später ganz aus dem Dienste zurüld. Nachdem er einige Jahre in Frankreich und Italien zugedracht, unternahm er 1831 in Begleitung Fallmerayer's eine Wanderung nach dem Orient, auf der er Aegypten, Ierusalem und Konstantinopel besuchte. Im Herdst 1837 ließ er sich endlich an den Usern des Lemansees nieder, wo er auf seiner Billa Petit-Saconnex den Rest seiner Tage verlebte. Er starb hier 11. Febr. 1857. Bei Kulm wurde ihm 1835 ein Denkmal errichtet.

Ditern, das Fest der Auferstehung Jesu, hat wahrscheinlich seine deutsche Benennung von bem Feste ber Oftara, ber Sottin ber im Frühling wiederauflebenden Ratur, welches bie alten Sachsen zu berfelben Beit zu feiern pflegten, in welche bas driftl. Ofterfest fault. Dit bem Cultus, ber ihr bor Ginfilhrung bes Chriftenthums gewibmet wurde, hangen die Ramen ber Ofterwalber, Ofterberge und die Gebrauche bes Ofterfeuers, ber Oftereier u. f. m. aufammen. D. wurde in ber alten Rirche acht Tage lang bis jum Sonntage Quasimobogeniti festlich gefeiert, feit bem 11. Jahrh. aber beschräntte man die Feier auf brei, in späterer Beit meift nur auf zwei Tage. Das Fest galt ehebem als die beliebteste Taufzeit. Man follof bie Berichtshife, fpenbete Almofen an Arme und Dürftige, benen man foger große Daglzeiten in ben Rirchen gab, ein Bebrauch, ber ju großem Unfuge führte. Dan ichentte ferner Stlaben bie Freiheit und überließ fich, ba die Strenge der Quabragesimalfasten aufgehoben war, bem Genuffe ber Freude. Dies naunte man die Ofterfreude (Dominica gaudia), die aber in Ausschweifungen ausartete, fodaß man das Boll, das fich am Ofterfeste mit Spielen und Tanzen beluftigte, auch durch Boffen aller Art ju ergoben fuchte. Dies gefcah bann felbft durch Beiftliche bon ber Rangel herab burch Ergablung von Marchen, welche bie Bubbrer jum Lachen reigen konnten. Gegen biefen Unfug, bas Oftergelächter (risus paschalis) genannt, erhoben fich vornehmlich bie firchlichen Reformatoren bes 16. Jahrh. mit Rachbrud und Erfolg. Während ber gangen Ofterwoche, b. i. in ber Zeit vom Sonntage Balmarum bis jum Gintritt bes Ofterfestes, wurde täglich Gottesbienst gehalten; besonders aber galten der Grundonnerstag (foria quinta), Charfreitag (foria souta) und ber Ofterabend ober große Sabbat (foria septima) als wichtige Fest = und Fasttage. Die Rirchen wurden geschmudt, burch bie große Ofterterze (corous paschalis) und viele andere Lichter erleuchtet; man begrufte fich an bem Oftertage felbst mit bem Ofterkuffe und bem Zurufe: Surrexit! worauf ber Begrilfte antwortete! Vere surrexit! Die Hauptfeier bestand immer im Genusse bes Abendmahls. Man begann auch bas Kirchenjahr mit dem Ofterfeste und nannte die demselben vorangehende Woche zur Erinnerung an Jesu Leiden die Marterwoche (hebdomas nigra). Die Nacht vor dem Eintritte des Ofterfestes wurde in der alten Kirche wachend unter Gebeten bis zum Morgengrauen und Gefängen augebracht (Oftervigilien), eine Sitte, die aber fpater au Ungebührlichkeiten Beranlaffung gab, weshalb schon durch die Miberitanische Synobe (305) Frauen die Theilnahme an den Bigilien unterfagt warb. Dem Befte folgte bann noch bie Ofteroctave, eine tirchliche Nachfeier, welche in ber tath. Rirche noch jest beibehalten ift, mahrend bie Oftervigilien nur noch in den Klöftern begangen werben. In Betreff ber Zeit der Feier bes Ofterfestes wurde feit ber Mitte bes 2. Jahrh. zwifchen ber orient. und occibent. Rirche ber heftige Ofterftreit geführt. Die morgenland. Chriften wollten nämlich biefes Fest als Gedächtniß bes letten Dables Chrifti jugleich mit bem jub. Baffah am 14. Nifan feiern (f. Baffah), die Abendlander dagegen ohne Baffahmahl und nur an einem Sonntage, ale bem Auferstehungstage Jesu, begehen. Erft auf ber Rirchenberfammlung zu Rica wurde biefer Streit nach ber Meinung ber lettern entschieben und jenen der Regername Quartobecimaner oder Teffareskaidekafiten beigelegt. Die Bestimmung bes Ofterfestes ift für die gange Festrechnung ber Rirche febr wichtig, ba fich alle andern beweglichen Festtage nach bemfelben richten. Die Borfchrift, nach welcher es gegenwartig berechnet wird, ift folgende: Das Ofterfest wird immer an bem Sonntage gefeiert, ber junachst auf den Frühlingsvollmond folgt, und wenn dieser Bollmond selbst auf einen Sonntag fällt, an dem nächstfolgenden Sonntage. Unter bem Frühlingsvollmond aber verfteht man benjenigen, welcher entweder 21. März, an welchem Tage man den Anfang des firchlichen Frühlings setz, ober gunachft nach bemfelben eintritt. Der jur Bestimmung bes Ofterfestes bienende Bollmond ist aber nicht der astronomische ober wahre, sondern der mittels der Spakte (f. d.) berechnete oder

mittlere Bollmond, der immer 14 Tage nach dem Neumonde, den Tag des Neumonds für den ersten gezählt, gesetht wird. Diese alexandrunische Berechnungsweise ging durch Dionhstus Exiguus (525) auch in die röm. Kirche über und wurde dann allmählich allgemein. Uedrigens soll man damit bezweckt haben, daß das christl. Ostersest nie mit jenem der Juden auf denselben Tag des Iahres sallen könne. Allein dasselbe siel wirklich 1805 (14. April) und 1825 (3. April) mit dem jüd. Osterseste auf denselben Tag nnd wird auch 1903 (12. April), 1923 (1. April), 1927 (17. April) und 1981 (19. April) mit jenem zusammensallen. Das jüd. Ostersest sällt gewöhnlich in die Charwoche und nie vor dem 26. März und nach dem 25. April Gregorianischen Stils. Das christl. Ostersest hingegen kann nie vor dem 22. März und nie nach dem 25. April Gregorianischen Stils sallen. Auf den 22. März siel D. 1761 und 1819, aber weder im gegenwärtigen noch im solgenden Iahrhundert wird sich dieser Fall wiederholen; auf den 23. März, wie 1845 und 1856, wird D. erst wieder 1913 sallen. Die spätesten D. in dem gegenwärtigen und kommenden Iahrhundert ereignen sich 1886 und 1943 am 25. April. 1859 siel es auf den 24. April. Bgl. Bauder, «Die Osterrechnung» (Riga 1837).

Ofterobe, eine lebhafte Fabritstadt in der Lauddrostei Hildesheim des vormaligen Königreichs Hannover, im Fürstenthum Grubenhagen, liegt am romantischen Abhange des sübl. Harzes
im Thale der Söse, ist Sitz eines Amts und eines Amtsgerichts und zählt 6225 E. (1864,
gegen 5090 im I. 1861). Unter den öffentlichen Bauwerten sind das Schloß (früher Residenz der Fürsten von Grubenhagen), das Rathhaus und die angeblich 724 gegründete, 1578
erneuerte Johannestirche demertenswerth. Auf dem Markte steht ein schoner Springdrunnen.
Die Stadt besitzt ein Progymnasium und eine Sewerbschule. Aus dem großen Kornmagazin
erhalten die Berg- und Hüttenleute der Umgegend Getreide sür einen wohlseilen und sessen geliesert. Die Boll-, Leinen- und Baumwollsabriken beschäftigen über 2000 Menschen. Die Bleiweiß-, Rollblei- und Schrotsabrik zum Scherenberge, ½ St. von der Stadt, ist sehr bedeutend. Außerdem besinden sich in D. mehrere Säge-, Del- und Kalkmühlen, ein ansehnlicher
Kupferhammer mit Aupferwalzwerk, ferner Blechschmieden, Gerbereien u. s. w. Einen eigenthümlichen und einträglichen Erwerdszweig bildet die Berfertigung hölzerner Eimer. Bei der
Stadt liegen reiche Gipsbrüche, in denen unstr anderm auch das behuss der Papiersabrikation

weithin verfandte Unnalin zubereitet wird.

Desterreich, bas Erzherzogthum, die Wiege und ber Grundbestandtheil des Raiserthums Defterreich, begrenzt von Bohmen, Dabren, Ungarn, Steiermart, Salzburg und Baiern, befteht aus zwei Kronlandern, nämlich dem Lande unter ber Ens ober Riederöfterreich und bem Lande ob der Ens ober Oberöfterreich. Mit dem lettern war in administrativer Hinficht bas herzogthum Salzburg (f. b.) bis jum 3. 1849 vereinigt. - D. unter ber Ens (Rieberober Unteröfterreich) hat ein Areal von 360 1/10 D. Der fühl. Theil lehnt fich an bie Norischen Alpen, beren hauptkette mit den Wildalpen die Grenze erreicht, die Ginfattelung bes Semmering (f. b.) bildet und an bem 5496 F. hohen Bechfelberg ihren öftl. Edpfeiler und im 6100 K. hoben Scheibwald ihren Culminationspunkt hat. An diese Hauptkette schließt sich am Breined und Göller die nördl. Rette ber Morifchen Alben au. Diefe fondet mehrere Zweige gegen die Donan und erreicht ihre höchste Erhebung in bem 5969 &. hohen Groffen Deticher. Unter ben Seitenaften hat ber vom Gippelberge und vom Preined bis an die Donau hinabgiebende feine außerften Grengpfeiler in den beiden Rahlenbergen; ein großer Theil beffelben ift unter bem Namen des Bienerwaldes, des cetischen oder Rahlengebirgs befannt. Giner feiner Seitenzweige bilbet gegen ben Schwarzafluß ben höchsten Berg Niederöfterreichs, den breigipfeligen, bis 6567 F. hohen Schneeberg. Im Südosten verbindet sich die sübl. Kette ber Norischen Alpen mit der Hauptmasse, und von hier an bilben sie gemeinschaftlich viele Berlangerungen, die theile lange ber Leitha binabziehen und bier an ber ungar. Grenze fich als Leithagebirge erheben, theils allmählich fich gegen die ungar. Chene abflachen. In die nördlich der Donau gelegenen Landestheile fenben die bobm.-mahr. Gebirge viele niedrige Bergfetten bis gegen die March und Donau. Man bemerkt bier ben 3287 F. hohen Beineberg bei Gutenbrunn, den 3354 F. hohen Beilstein und das Manhartsgebirge, deffen höchster Theil jedoch, ber Grofe Manharteberg, nur 1699 F. hoch auffteigt. Das größte Thal ift bas ber Donau. Unter ben Alpenthälern find bie vorzüglichsten bas Jps-, bas Erlaf-, bas Lilienfelber- ober Trafenthal, das Schwarzathal mit dem romantifchen Sollenthale, bas Triefting- und Bieftingthal; im nordl. Theile das Ramp =, Rrems = und Thanathal. Bon ben Cbenen ift die größte an ber Oftfeite ber Alpen, die fich unter bem allgemeinen Ramen ber afläche von Wien» von Nugborf fühmarts bis hinter Neunfirchen und bas Leithagebirge erftredt. Bon großer Aus-



bebnung ift am linken Ufer ber Donau bas Marchfelb; eine britte Ebene bei Tuln und am rechten Ufer des Stroms ift bas 10 St. lange Tulnerfelb. Der fruchtbarfte Theil liegt in ber Mitte bes Landes, längs ber Donau; im ganzen gehört auch ber norböftl. Theil bes Landes zu den lohnenden Landstrichen. Weniger, hier und da gar nicht zur einträglichen Landwirthschaft geeignet ift ber fubl. und nordwestl. Theil, wiewol es felbst ba viele, jedoch immer nur einzelne fruchtbare Thäler gibt. Die unfruchtbarsten Streden sind außer den rauhen Alpengegenden die Reuftabter Beibe, in minberm Dage bas Steinfeld, ein Kleiner Theil bes Marchfeldes und bie Umgegend von Beitra. Der Hauptstrom ift die Donau; Rebenflüsse berfelben find rechts die Ens, 3ps, Erlaf, die Trafen ober Traifen, die Bien, die Schwechat mit der Triefting, die Biefting und die Leitha; links die Arems, die Ramp und die March, ber Grenzfluß gegen Ungarn, mit ber Thana. Unter den wenigen fleinen Albenfeen find ber Erlaffee an der fteiermart. Grenze und ber Lungerfee in ber Rabe bes Detfcherbergs bemerkenswerth. Unter ben Mineralquellen find bie warmen Schwefelquellen von Baben die bertihmteften; auch die Baber zu Birawart auf bem Marchfelbe und bon Deutsch-Altenburg find befannt. Das Klima ift im allgemeinen gemäßigt und gefund, befonders im Donauthale und im Sügellande, obwol, namentlich im erstern, großen Temperaturwechseln ausgesetzt. In ber Mitte bes Landes, zumal auf den Ebenen, auf den der Sonne ausgesetzten Hügeln und Bergabhangen gedeiht die Weinrebe, während im Gebirge, fowol im Guben als auch im Nordweften, auch bas Dbft nur fparlich fortlommt.

Die Bevöllerung, welche fich nach ber Bablung vom 31. Oct. 1857 auf 1,681697 Seelen (ohne Militar) belief, wird für Ende 1864 mit 1,753816 Seelen (866695 mannlichen und 887121 weiblichen Geschlechts) berechnet, welch lettere Ziffer einschlieflich des Militurs fich auf 1,794000 Individuen erhoben burfte. Die Bollebichtigfeit, verglichen mit bem Flacheninhalte, ift sonach fehr bedeutend, indem etwa 5000 Menfchen auf 1 Q.-M. leben. Die Bewohner find größtentheils Deutsche; nur an ber Seite gegen Ungarn und Mahren wohnen etwa 20000 Slawen (Slowaten und Aroaten), und in ber hauptstadt Wien ift die Bewöllerung eine fehr gemischte. Die Confession ift vorherrschend die latholische. Für biese ift bas Land in zwei Diocesen getheilt, in das Erzbisthum Wien und das Bisthum St.=Bolten, welche beibe (1861) 902 Bfarreien und andere Seelforgestationen, 1356 Beltgeistliche, 73 Stifter und Rlöster mit 1232 Mönchen und 752 Ronnen gablen. Bur evang. Kirche mögen sich etwa 20000 betennen (meiftens Lutheraner), jur ifrael. Religion ungefahr ebenfo viel. In Wien leben auch einige wenige nichtunirte Griechen und Armenier. An Wohnorten gibt es 35 Stabte, 227 Martifleden, 4380 Dorfgemeinden, jufammen mit (1857) 171493 Bohnhäusern. Der Boben bes Landes wird fehr gut bewirthichaftet. Bon ber gefammten Bobenfläche entfallen 146 Q.-M. auf bas Aderland, 115 auf Waldungen, 73 auf Garten, Wiefen und Weiben, 8 auf bas Beinland und nur 18 Q.-M. auf die unproductive Fläche, in welcher aber auch bas Bauareal, die Strafen, Bege, Gewässer u. f. w. begriffen find. Die Fruchternten bes Aderlandes ergeben im zehnjährigen Durchschnitte 2%,0 Mill. öfterr. Meten Roggen, 21/2 Mill. Deten Bafer, 920000 Deten Beigen und 860000 Deten Gerfte. Buchweigen, Beibetorn, Birfe und Bulfenfrüchte werden nur auf geringen Streden, Dais (130000 Megen) vorzugsweise auf bem Steinfelbe gebant. Der Ritbenbau ift wenig ausgebehnt, Rartoffeln (im gehnjährigen Durchichnitt 2,740000 Deten) werben am zahlreichften in bem frühern Rreife Ober-Manhartsberg gezogen. hier wird auch ber meifte Flachs gewonnen, obschon beffen Anbau mehr untergeordnet ift. In verschiebenen Gegenden wird ber Bau einzelner Gemüsesorten besonders cultivirt, in der Umgegend von Krems der Senfbau. Der Obstbau weist große Fortschritte in Quantität und Qualität ber Production nach. Der Beinbau ift von besonberer Bichtigkeit und fein jahrlicher Ertrag burchfchnittlich 11/2 Dill. Bfterr. Gimer. Am gefchatteften find bie Beine von Gumpoldefirchen, Boslau, Mailberg, Stinkenbrunn, Gringing, Rlofterneuburg, Bisamberg, Weibling und Nußborf. Bon ben Zweigen ber landwirthschaftlichen Thierproduction wird die Rindviehzucht am forgfältigsten betrieben. 3m Oct. 1857 wurden in Rieberöfterreich gezählt: 85602 Pferbe, 368 Esel und Maulthiere, 529199 Stild Hornvieh, 860000 Schafe, 39564 Ziegen und 444442 Schweine. Die Jagd ift fehr aufehnlich, indem fich in den gebirgigen und walbreichen Theilen ein bebeutenber Hochwild- und Rehstand, in der Ebene Hafen und wilbes Geflügel in Menge finbet. Bezuglich ber Fifcherei ift besonbers ber Fang von Rarpfen, Bechten u. f. w. in ber Donau und ber Fang von Forellen in ben Gebirgewäffern ju erwähnen. Trot ber großen Balbflache wird ber Bebarf bes Landes an Brenn-, Ban- und Bertholz, wegen des großen Berbrauchs der Stadt Wien, nicht gedeckt. Der Bergbau geht auf Braun- und Steinkohlen (1865: 2,151298 Zolletr.), auf Eisenerze, Antimon (bei Maltern)

und Graphit (1865: 10292 Bolletr.). Es bestehen brei Hohofen (bei Reichenau und Marbach), welche im 3. 1865: 36739 Bolletr. (1864: 51520 Bolletr.) Frifch und Bugrobeifen erzeugten. Die gewerbliche Induftrie ift bochft mannichfaltig, befonders in Wien, und Niederöfterreich gehört zu ben inbuftriellsten Ländern bes Raiferftaats. Am bedeutenbsten find bie Inbuftrie in Mafchinen (Bien und Biewer-Reuftabt), die Berfertigung bon Rutichen, wiffenschaftlichen und mufikalischen Instrumenten (Wien), von Thonwaaren, die Gifenmanufactur (Baibhofen an ber Ips und Umgebung, Gaming, Scheibbs u. f. w.), die Fabrifation von Schlofferwaaren, feuerfesten Raffen und Schränken und Lampen (Bien), von Gold- und Silberwaaren (Wien), von Chemitalien (Wien und Umgebung), Rerzen, Seifen und Bündwaaren (Wien), die Bierbrauerei (Wien und Umgebung), die Branntweinbrennerei, die Fabritation bon Seibenwaaren, gemischten Bollftoffen, Shawls und Teppichen (Bien), die Baumwollfpinnerei und Weberei, die Gerberei, die Fabrikation von Lederwaaren (Wien), von Bapier, von Holzwaaren (Wien) u. f. w. Bur Förderung bes höchst lebhaften Sandelsverkehrs bienen (1866) 60 M. Eifenbahnen, 659 M. Land- und 54 M. Wasserstraßen, 91 M. Telegraphenlinien und die vielen Credit- und Sandelsinstitute in Wien. Kur die geistige Bildung forgen die Universität und bas Bolytechnische Inftitut in Bien, 9 Gymnaften, 3 Realgymnaften, 9 felbftunbige Realfdulen. 1192 Bolleidulen (1864 mit 185405 Gdulern beiberlei Beichlechte). ferner 7 theol. Lehranftalten, 1 Banbels- und 1 Forftatabemie, 4 landwirthichaftliche Schulen u. f. w. Wien (f. b.), als bie Sauptftabt bes Reichs, ift ber Sis vieler Gelehrten- und Runftanstalten, wiffenschaftlicher Bereine u. f. w. Die Landesverfaffung ift auf die Landesordnung vom 26. Febr. 1861 gegründet. Der nieberbfterr. Landtag besteht aus bem Erzbischofe von Bien, bem Bifchofe von St.-Bolten, bem Rector ber wiener Universität, bann aus 65 auf 6 3. gewählten Abgeordneten, und zwar aus 15 Abgeordneten bes großen Grundbefites, aus 25 Abgeordneten ber Stabte und Martte, aus 4 Abgeordneten ber Banbels - und Gewerbefammer und aus 21 Abgeordneten ber Landgemeinden. Der Borfitzende bes Landtags ift ber Landmarfchall, welcher vom Raifer fitr jebe Landtagsveriobe ernannt wirb. In bas Abgeordnetenhaus bes bfterr. Reichsraths entsendet Niederöfterreich 18 Mitglieder seines Landtags. Die innere Lanbesverwaltung wirb von ber Statthalterei in Bien geleitet. Nieberöfterreich gerfällt in vier Preise: Unter- und Ober-Wienerwald, Unter- und Ober-Manhartsberg. Obschon biese Areiseintheilung für die polit. Berwaltung 1860 aufgehoben wurde, fo gilt fie doch noch für die Juftigeflege und lebt auch im Munbe bes Bolls fort. Unter ber Statthalterei fteben als polit. Umerbehörben ber Magiftrat von Bien und ber Stadtrath von Biener-Renftabt und 70 Bezirteamter, bon benen 66 gleichzeitig mit ber Rechtspflege (als gemifchte Bezirteamter) betraut find. Den Begirtsamtern find bie Borfiande ber Gemeinden (mit Ausnahme Biens und Bienerifd-Renftabts) untergeordnet, fofern biefen die Beforgung gewiffer Staatsgefchafte übertragen ift (Gemeinbeordnung vom 31. Marg 1864). Für die Finanzverwaltung ift als Landesbehorbe die Finang - Landesbirection in Wien errichtet, und bon diefer reffortiren 4 Steuercommiffionen mit 70 Steueramtern (für birecte Steuern), 5 Finang . Bezurisbirectionen mit 2 Sauptrollamtern und andern Behörben (für inbirecte Abgaben). Die Rechtspflege wird in erfter Inftang von bem Lanbesgericht in Wien, von 4 Rreis- und 12 Bezirtsgerichten und von ben gemischten Bezirksamtern, in zweiter Inftanz von bem Ober-Landesgericht in Wien, das seinen Sprengel auch über Oberöfterreich und Salzburg erstreckt, gehandhabt. In dritter Imftang enticheibet ber oberfte Berichtshof in Bien. In militarifden Angelegenheiten fungiet bas Generalcommando in Bien als die obere Territorialbehorbe für Rieder- und Oberöfterreich, Salzburg und (feit Sept. 1866) auch für Mähren und Schlesten. Zur kaiserl. Armee stellt Rieberbsterreich zwei Linien-Infanterieregimenter (und mit Oberbfterreich gemeinschaftlich ein brittes), vier Jägerbatgillone, ein Kürassierregiment u. s. w. Das Landeswappen ist ein blauer Schild mit fünf golbenen Ablern. Bgl. Blumenbach, alandestunde von D. unter der Enso (2 Bbe., 2. Aufl., Guns 1834—35); «Statist. Uebersicht ber wichtigsten Productionszweige in D. unter der Ens» (Wien 1855); «Blätter des Bereins für Landesfunde von Niederösterreich» (Wien 1865 — 67); «Statistif ber Bollswirthschaft in Rieberöfterreich» (Wien 1867).

D. ob der Ens (Dberöfterreich) hat ein Areal von 217 1/10 geogr. D.-M. und eine Bevöllerung (Ende 1864, ohne Militär) von 719228 E. (355790 mannliche umd 363438 weibliche; nach der Zählung vom 31. Oct. 1857: 707450 E.). Das Land gehört zwei verschiedenen Gebirgssystemen an. Die nördl. Kette der Norischen Alpen tritt aus Salzburg in das Land, bessen stüllend und bis zu unwirthlichen Felsenmassen, ewigem Schnee und Gletsschen aufsteigend. Hierber gehören das Hallstätter Schneegebirge (bis 9300 F.) mit dem Dachs

ftein und dem Thorstein, die Gruppe des Großen Briel (7-8000 f.), bas Sollengebirge, ber Schafberg mit einem bochft pittoresten Banorama u. f. w. 3m Rorden ber Donau gieht bas Böhmerwaldgebirge bis an das Thal biefes Stroms herab, breitet fich dann gegen Often aus. bilbet aber nur fleinere Gebirgsmaffen und Sügel. Ebenen hat das Land nur wenige, 2. B. bie Belfer Beide, die Linger Ebene. Seinen fruchtbarften Boben hat Oberofterreich, wie Rieberöfterreich, im Donauthale mit den einmundenden Rebenthalern. Am linken Ufer nimmt nordwarts die Fruchtbarkeit ab. Im weftl. Theile ber größern Gubhalfte ift in ben hobern Gegenben ber Boben fteinig, aber burch ben Bleiß ber Bewohner fast burchgangig fruchtbar gemacht. Begen die Traun bin wird ber Boben noch ergiebiger, wiewol es auch ba mehrere minder einträgliche Landstriche gibt, namentlich die Moose, von benen indeß einige nutbar gemacht wurden. Der fühl. Theil zwischen Eraun und Ens ift Alpenland. Die höhern Gegenben ber Bebirge find größtentheils tabl, bie mittlern mit Balbungen bebedt, welche in ber Regel. von Wiesen und Weiden stellenweise unterbrochen, bis in die Thäler hinabreichen. Das Land ift im gangen fehr mafferreich und gehört, mit Ausnahme eines unbeträchtlichen Landstrichs an der bohm. Grenze, zu bem Gebiete ber Donau, die unterhalb Baffan aus Baiern eintritt. In diefelbe munden rechts der Inn mit ber Salzach, die Traun, die Ens mit der Steper. An der bohm. Grenze liegt ber Schwarzenbergische Holzschwemmkanal, welcher aus Bohmen berüberkommt und in die Große Mühl einmundet, fodaß hier eine unmittelbare Berbindung mit ber Molban besteht. Zahlreich sind die Alpenseen, wie der Eraun - ober Gmundnerfee, ber Sallflätter -, ber Atter- ober Rammerfee, ber Monbfee, ber Bolfgangfee u. a. Mineralquellen werden über 30 gezählt, aber außer den Solbäbern von Ischl sind nur die Jodquellen von Hall in größerm Aufe. Das Klima ift im ganzen gemäßigt, doch ber vielen Schnee- und Gisgebirge und ber hohern Lage wegen falter als in Rieberöfterreich, am milbeften aber im Donauthale. Oberöfterreich ift nur mäßig bevöllert, indem auf 1 D.-M. 3300 Menfchen leben. Die Bewohner find burchgebends Deutsche und, mit Ausnahme bon etwa 16000 Lutheranern, Ratholiten, die unter dem Bischofe von Linz flehen. Sie bewohnen 15 Städte, 99 Markisseken und 6434 Dorfer. Hauptstadt ift Ling (f. b.). Die Landwirthschaft fteht hier auf einer noch höhern Stufe als im Lanbe unter ber Ens. Etwa 20 D.-M. bes Areals find unproductiv, 77 Q.-M. tommen auf bas Aderland, 47 Q.-M. auf Wiefen und Weiden und 74 Q.-M. auf die Waldungen. Der Obstbau ist überall, wo ihn das Klima gestattet, verbreitet. Der Beinban ift unbebentenb. Die Biehaucht liefert große, ftarte Bferbe (1857: 48739) und fcones, fräftiges Rindvieh (1857: 487994 Stüd); Schafe find in der Anzahl von etwa 250000 vorhanden; an Schweinen wurden 1857 242557, an Riegen 18277 gegahlt. Der Bergbau geht auf Braun- und Steintohlen und ergab an diesen 1865 3,066779 Zolletr. Bon großer Bichtigkeit ift ber Salinenbetrieb bei Ischl und Hallftabt im oberöfterr. Salztammergut (f. b.), welcher 1865 1,001198 Zolletr. Subfalz, 5283 Zolletr. Steinfalz und 86747 Zolletr. Induftrialfalz lieferte. An Steinen und Erben ift bas Land reich. Erwähnenswerth find bie Gipsbruche bei Ifchl, die Mühlsteinbruch zu Berg und Dachsberg, ber Schleiffteinbruch in ber Gofan und die berühmten Granitbrüche bei Manthaufen. Die gewerbliche Induftrie fieht nicht auf der Sobe wie in nieberufterreich. Bon größerer Bebeutung find nur die Berfertigung von Eisenwaaren, die in Stadt Steher und Umgebung am schwunghaftesten betrieben wird, sowie die Leinen = und Baumwollinduftrie. Dit Erzeugniffen diefer gewerblichen Thatigkeiten, mit Solzwaaren, mutbaren Steinen, Salz und Solz treibt bas Land einen einträglichen, burch bie Donau und die Raiferin-Elifabeth-Bestbahn, desgleichen burch gute Landstragen unterftigten Handel. Bon Lehranstalten befitzt das Land 496 Bollsschulen (1864 mit 74490 Schulfindern), 3 Gymnasien, 2 selbständige Realschulen, 1 Aderbau- und 1 Handelsschule, 2 theol. Lehranftalten und eine Debammenschule. In ber Landeshauptftabt Ling bestehen ein Museum und verschiedene gemeinmitgige Bereine. Die fath. Confession besaß 1861 410, die evang. 12 Bfarreien und andere Seelforgestationen; erstere gablte ferner 733 Weltgeiftliche, 35 Stifter und Klöster mit 442 Mönchen und 296 Nonnen. Nach ber Landesordnung vom 26. Febr. 1861 begreift der obderenfische Landtag 50 Mitglieder, nämlich den Bischof von Linz und 49 auf seche Jahre gewählte Abgeordnete (10 vom großen Grundbesitze, 17 van den Städten und Industrialorten, 3 von der Handels- und Gewerbekammer in Ling und 19 von den Landgemeinden). In das haus der Abgeordneten des öfterr. Reichsraths entsendet der Landtag 10 Mitglieder. Das Gemeindewesen des Landes hat burch die Gemeindeordnung vom 28. April 1864 eine nene Organisation erhalten. Die Beborden find: fitr bie polit. Berwaltung die Statthalterei in Ling, welcher die beiden Gemeindevorstehungen in Ling und Steyer und 46 Begirtsämter unterstehen (die Kreisbehörden in den vier Kreisen des Landes, dem Mühl-, Hausrud-, Traum- und Innkreise, wurden 1860 aufgehoben); für die Rechtspflege das Landesgericht in Linz, & Kreis-, 4 Bezirksgerichte und 42 gemischte Bezirksämter, sämmtlich in erster Instanz. Zweite Instanz ist das Ober-Landesgericht in Wien. Für die Finanzverwaltung besteht die Finanzberection in Linz, von welcher 4 Steuercommissionen mit 45 Steuerämtern, 6 Finanzinspectoren u. s. w. dependiren. In militärischer Hinscht gehört das Land zum wiener Generalate. Oberösterreich (mit Salzdurg) stellt zum kaiserl. Heere zwei Insanterieregimenter, drei Jägerbataillone, ein Kürassterregiment u. s. w. Das Landeswappen ist ein von Gold und Roth getheilter Schild, worin rechts ein schwarzer Abler und links zwei silberne Pfähle. Bgl. Bill-wein, «Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogthums D. ob der Ens und des Her-

zogthums Salzburg» (5 Thle., Linz 1843). Desterreich (Raiserthum). Das Raiserthum D., ein Continentalstaat, in ber Mitte von Europa zwischen 42° 10' 5" und 51° 3' 27" nördl. Br. und zwischen 27° 10' und 44° 1' 25" öftl. L. gelegen und ein zusammenhängendes, abgerundetes Banges bilbend, ift im R. von Sachsen, Preußen und Aufland, im D. von Rumanien, im S. von Rumanien, Serbien, der Türkei, von Montenegro, dem Abriatischen Meer und Italien, im B. von Italien, ber Schweig, Liechtenftein, dem Bodenfee und von Baiern begrenzt und gabit (abgefehen von dem zufolge bes Friedensvertrags vom 3. Oct. 1866 an Italien abgetretenen Lombarbifch-Benetianischen Ronigreiche) auf einem Flacheninhalte bon 11306 D .- Dr. eine Bevöllerung (31. Dec. 1864, einschließlich Militär, Fremde und Reisende) von etwa 35% Will. Seelen. Das Reich zerfällt in ftaatsrechtlicher hinficht in zwei Landergruppen: in die beutsch-flaw. und in die ungar. Gruppe. Die erftere begreift ein Areal von 5452%10 Q.=Mt. und eine Bevöllerung von mehr als 20 Mill. und zerfällt in folgende Berwaltungsgebiete (Kronländer; Bevöllerung, ohne Militär, 31. Dec. 1864): 1) bas Erzherzogthum D. unter ber Ens ober Nieberöfterreich, 360 1/10 D.=M. und 1,753816 E.; 2) bas Erzherzogthum D. ob ber Ens ober Oberöfterreich, 217% D. - M. und 719228 E.; 3) bas Herzogthum Salzburg, 130<sup>2</sup>/<sub>10</sub> D.-M. und 147191 E.; 4) bas Herzogthum Steier-mart, 407<sup>8</sup>/<sub>10</sub> D.-M. und 1,087508 E.; 5) bas Herzogthum Kürnten, 188<sup>4</sup>/<sub>10</sub> D.-M. und 342469 E.; 6) das Herzogthum Krain, 1814/10 D.-M. und 473393 E.; 7) das Küftenland, umfassend die Stadt Trieft mit ihrem Gebiete, die gefürstete Grafschaft Gorg und Grabista und die Markgrafschaft Istrien, 145½,0 D.-M. und 562875 E.; 8) die gefürstete Grafschaft Tirol und das Land Borarlberg, 532½,0 D.-M. und 876890 E.; 9) das Königreich Böhmen, 9437/10 Q. - M. und 5,107313 E.; 10) die Martgraffchaft Mahren, 403% Q. - M. und 1,990755 E.; 11) das Herzogthum Schlesten, 93% Q.=M. und 487885 E.; 12) das Königreich Galizien und Lobomerien, 1425%, Q. D. : Dt. und 5,102074 E.; 13) bas Bergogthum Butowina, 189% 10 D.- M. und 510634 E.; 14) das Königreich Dalmatien, 2324/10 D.=M. und 440705 E. Die ungar. Gruppe (58531/10 D.=M. und über 15 Mill. Seelen) begreift die Länder der ungar. Krone, nämlich: 15) das Königreich Ungarn, 3896% D.=M. und 10,684354 E.; 16) bas Rönigreich Kroatien und Slawonien, 3502/10 D.-M. und 952223 E.; 17) das Groffürstenthum Siebenbürgen, 9976/10 D. - M. und 2,074457 E., und 18) die Militärgrenze, 6094/10 D.=M. und 1,119120 E.

Der Boben ber Monarchie ift meiftens gebirgig ober bergig. Im Silbweften erheben fich die Alpen (f. b.), welche Tirol und Borarlberg, Salzburg, die füblich von der Donau gelegenen Theile D.s ob und unter ber Eus, Steiermart, Rarnten, Arain und Gorz mit ihren Gebirgsmassen erfüllen, sich selbst bis nach bem westl. Ungarn, nach Kroatien und Slawonien erstrecken und ihre höchsten Punkte im 12059 par. F. hohen Orteler (in Tirol) und im 11980 F. hoben Grofglodner (an ber tarnten-falzburger Grenze) erreichen. Im fühl. Krain schließen fich ihnem die Kallgebirge des Karst an, welche in einer Höhe von 4 — 5000 F. durch das Kustenland, die Militärgrenze und Dalmatien nach der Türkei ziehen. Im Often behnen sich in bogenförmiger Richtung über Schlesten und Mähren, Galizien, Ungarn, die Butowina und Siebenblirgen bis nach ber Militärgrenze die Rarpaten (f. b.) aus, welche in den Granittoloffen der Tatrakette, im Eisthaler Thurm und in der Lomniger Spige bis 8034 F. und 7943 F. emporfteigen. Der Rordwesten endlich wird von den Sudeten (in Mähren, Schlesien und Böhmen) erfüllt, welche im Riefengebirge (in ber Schneekoppe) ihren höchsten Punkt von 5000 F. haben und mit bem Erz= und Fichtelgebirge sowie mit dem Böhmerwalde (fammtlich) in Bohmen) in Berbindung stehen. Die größten Ebenen find in Ungarn (die große ungar. Ebene, 1700 D. = M.) und in Galizien. Der Boben des Raiferstaats ist sehr gut bewöffert. Sanptstromspfteme mit schiffbaren Nebenfluffen bilben bie Donau, 183 M. lang von Baffau bis Orsowa das Reich durchströmend, mit dem Inn, der Traun, Ens, Leitha, Raad, Drau, Save, March, Baag, Gran, Theiß (mit der Maros), Bega und Temes; die Weichsel mit dem Dunajec, dem San und Bug; die Elbe mit der Moldau und Eger. Ohne schiffbare Rebensstüffe sind der Onjestr und die Etsch. Der Rhein bespillt D. nur auf einer Strede von 3½ P. Schiffbare Küstenslüsse Austeinschen Meeres sind der Isonzo, die Zermagna, Kerka, Cettina und Narenta. An schiffbaren Kandlen sind zu nennen: in Ungarn der Bacser und Franzenstanal zwischen der Donau und Theiß, und der Begakanal zwischen Bega, Temes und Theiß; in Niederösterreich der Wiener-Reustädterkanal. D. bestit viele Binnenseen; namentlich sind die Alpen und Karpaten sehr reich an Bergsen. Der bedeutendste See ist der Plattensee in Ungarn (24 D.=W.); der Reusiedlersee ebendaselbst ist 1866 verschwunden und völlig ausgetrocknet. Der Czirkniversee (3 D.-W.) in Krain ist durch sein periodisches Ablausen merkwürdig. Moräste sinden sich hauptsächlich in Ungarn. Die Zahl der Teiche, deren es in Böhmen sehr viele gibt,

hat man in ber neuesten Zeit bebeutenb verminbert. Das Rlima ift in ben öfterr. Ländern im allgemeinen febr gunftig, aber wegen ber großen Ausbehnung des Staats und bei ber erheblichen Abwechfelung in Form und Beschaffenheit ber Dberfläche fehr verschieden. In ber fubl. ober warmften Region, von 42 bis 46° norbl. Br., reifen in beffern Gegenden ber Reis, die Olive und Subfruchte und tommen überall Mais und Bein vor. Die mittlere ober gemäßigte Region, von 46-49°, welche die größte Ausbehnung und die abwechselnbste Bobenbeschaffenheit hat, erzeugt Bein, Mais und Getreibe in Menge, zeigt aber in ber mittlern Barme gegen Often eine Abnahme. In ber nörbl. ober kuhlen Region, über 49° hinaus, tommen, mit Ausnahme weniger gunstigen Lagen, weber Mais noch Bein fort, wogegen Getreibe, Obst, Flachs und hanf bestens gebeihen. Die mittlere Jahrestemperatur ist in Triest 11,60° R., in Wien 8,08, in Lemberg 5,50° R. Im allgemeinen ift ber Boden des Raiserstaats von ausnehmender Fruchtbarkeit, obschon in Hinsicht der einzelnen Lanbestheile ein fehr ungleiches Berhältnif obwaltet. Naturerzeugniffe hat D. in ber größten Kille und Berfciebenartigkeit aufzuweisen, fodaß es einer ber gejegnetften Staaten Europas genannt werden fann. Rein europ. Staat befitt fo viele Beil - und Mineralquellen und Befundbrunnen als ber Bfterreichifche, im gangen über 2800, von benen bie meiften in Bohmen und Ungarn liegen. Die renommirtesten sind die muriatisch-alkalischen Glaubersalzthermen und Säuerlinge in Rarlsbad, die Säuerlinge in Marienbad (glauberfalz- und eisenhaltig), Franzensbad (eisenhaltig und muriatisch=altalisch), Rohitsch (falinisch=altalisch), Gleichenberg (muriatisch=altalisch) und Balaton-Füred (falinifch); die Natronfäuerlinge in Bilin (magnefiahaltig) und Luhatfchowit (iob- und bromhaltig), die Jodquellen zu Ball in Oberöfterreich, die Bittermaffer von Bullna und Seibschit, die falinischen Thermen und Bitterwäffer in Gran, die Thermen (Schwefelquellen und erdig-alkalische Säuerlinge) und Bitterwässer in Osen, die Thermen in Wildbad-Gastein (indifferent), Teplit in Böhmen (altalisch-indifferent) und Mehadia (muriatisch und schwefelig), bie Schwefelquellen zu Baben in Nieberöfterreich und Bistjan, die Solbaber in Ischl u. f. w.

Die Bevölkerung im gegenwärtigen Umfange ber öfterr. Monarchie stieg von 26,2 Mill. Seelen im I. 1818 auf 32,5 Mill. im I. 1857 (lette wirkliche Bollszählung vom 31. Oct.). Für den 31. Dec. 1864 wird dieselbe vom Statistischen Burean in Wien mit 35,2 Mill. Seelen berechnet, sodaß sich von 1818—64 eine jährliche Bevöllerungszunahme von 0,75 Proc. herausstellt. Wie in den meisten europ. Staaten wird auch in D. das männliche Geschlecht von bem weiblichen an Zahl übertroffen, und es entfallen hier berzeit auf 1000 mannliche Indi= viduen 1013 weibliche; nur in der Militärgrenze und in Dalmatien macht fich ein Uebergewicht bes mannlichen Gefchlechts geltenb. Die Bollebichtigfeit ergibt als Durchschnittsgiffer für ben gangen Staat 3122 Seelen auf 1 D.-M.; fle nimmt in der Richtung von Weften gegen Often ab. Am dichtesten sind Böhmen (5410 E. auf 1 O.-M.), Schlesien (5191), Mähren (4928) und Niederöfterreich (4872) bevöllert, am bunnften bie eigentlichen Alpenlander, die Militärgrenze und Dalmatien. Die geringfte Bollebichtigleit hat Salzburg, wo nur 1128 Menfchen auf 1 D. .. M. leben. Betreffs ber Wohnpläte gab es nach ber letten Bablung vom 31. Det. 1857: 847 Stubte, 2099 Markifleden und 63756 Dorfer, Bufammen mit 4,954651 Bohnhäufern. Man gahlt im gangen 4 Gemeinden mit mehr als 100000 E., 6 Gemeinden mit 50—70000, 21 Gemeinden mit 20—50000 und 89 Gemeinden mit 10—20000 E. Die bevölkertste Stadt ift die Reichshaupt- und Residengstadt Wien, welche, einschließlich ber ju ihrem Polizeirahon gehörigen Ortschaften, Ende 1864 eine Bollsmenge von etwa 750000 Menschen befaß. Bon ben Staaten Europas weist keiner, nächst bem ruffischen, eine folche Mannichfaltigkeit der Bevölkerung hinsichtlich der Abstammung und Sprache nach als D. Die Slawen,

über 16 Mill. Ropfe (Ende 1864) ober 45 Broc. der Gesammtbevolkerung, bilben wol bie gablreichste aller Nationen ber Monarchie und die Sauptmasse ber Bevölkerung in Böhmen. Mabren, Krain, Galizien, Dalmatien, Kroatien und Glawonien, in ber Militargrenze, in Norbungarn und die Galfte der Bevollerung in Schleften und der Butowing. Sie haben aber nur scheinbar bas Uebergewicht im Raiferftaate, ba feiner ber übrigen Sauptstämme in eine fo große Anzahl von Bollerschaften, die an Sprache, Religion, Bilbung und Gesittung voneinander fo verschieben, gerfplittert ift. Diefe Bollerichaften find bie nordflam. Czechen. Mahren und Slowaken (mehr als 6½ Mill.), die Ruthenen (nahezu 3 Mill.) und Bolen (2,380000), die fühflaw. Slowenen (über 12/10 Mill.), Kroaten und Serben (über 29/10 Mill.) und Bulgaren (26500). Die Deutschen, gegen 84/2 Mill. ober 25 Proc. der Gesammtbevölkerung, sind in ber gangen Monarchie verbreitet. Sie bewohnen Deutschöfterreich, b. i. die jum frubern Deutschen Bunde gehörigen Lander, nämlich beibe Ensländer, Salzburg, ben größten Theil von Steiermart und Rarnten, fast gang Tirol, Borarlberg, große Theile Bohmens und Dahrens, ben gangen Beften von Schlesten, Theile Krains und bes Ruftenlandes; jahlreich sind fie auch in Ungarn und Siebenburgen. Magharen ober Ungarn (54/10 Mill. oder 15 Broc.) bilben die hauptbevölkerung bes Königreiche Ungarn und bes öftl. Theils von Siebenburgen. Dem ital. Stamme, welcher mit bem ihm verwandten friaulischen in Gorg und Grabista gegen 600000 Menichen in der Monarchie begreift, gehoren die Bewohner Subtirole und verschiedene Theile bes Ruftenlandes und Dalmatiens an. Die ebenfalls ber roman. Bölferfamilie angehörigen Labiner wohnen in der Zahl von 15000 in brei tirol. Thälern. Dagegen halten die Oftromanen ober Romanen im engern Sinne (Rumanen, Balachen und Molbauer) fast bie gange Oftgrenze bes Reichs befett (etwa 2.884000 Ropfe), in Giebenburgen mehr als bie Salfte ber Bevöllerung bilbend und fich außerdem im süböstl. Theile Ungarns, in der Butowing und der banatischen Militärgrenze ausbreitend. Sehr beträchtlich ift die Zahl der Ifraeliten (über 1,100000), besonders in Galizien, Ungarn, Böhmen und Mahren. Rleinere Stamme find die Albanesen (3500) in Dalmatien und der Militärgrenze, die Griechen und Macedo = Walachen (3100) in verschiedenen Handelsstädten, die Armenier (17000) in Siebenbürgen, Ungarn, Galizien und der Butowina, und die Zigeuner (über 150000), am meisten in Ungarn und Siebenbürgen. In einigen größern Sandelsftädten leben enblich noch wenige osman. Türken (in Wien, Trieft) und fonstige Frembe. Bezüglich ber Confessionen umfaßt die tath. Kirche ben bei weitem größern Theil der Bevölferung. Es gehören ihr (Ende 1864) mehr als 27 Mill. Bewohner oder gegen 4/s ber effectiven Gefammtbevölkerung an; bavon find etwa 23%10 Mill. Ratholiten bes lat. Ritus, 3%,0 Mill. vom griech. Ritus (unirte Griechen, besonders in Galizien und Siebenbürgen, in Ungarn) und 10000 vom armen. Ritus (unirte Armenier). Die röm. =kath. Kirche hat in der Monarchie 14 Erzbisthümer (darunter 11 vom lat. Ritus: zu Wien, Salzburg, Görz, Brag, Olmüt, Lemberg, Zara, Gran, Erlau, Kalocja und Agram; 2 vom griech. Ritus: zu Lem= berg und Blafendorf in Siebenbürgen; 1 vom armen. Ritus: zu Lemberg), 47 Bisthümer (wor= unter 7 vom griech. Ritus) und 4 Generalvicariate, ferner (1861) 15198 Pfarreien und andere Seelsorgestationen, 24784 Weltgeistliche, 911 Klöster mit 8531 Mönchen und 3800 Ronnen. Die griech. - orient. (griechisch = nichtunirte) Kirche gablt etwa 32/10 Mill. Betenner; fie ist vor-herrschend in der Butowina und der Militärgrenze und sonft ftart vertreten in Siebenburgen, Ungarn, Kroatien und Dalmatien. Diefe Rirche untersteht in D. den beiden Erzbischöfen und Metropoliten zu Karlowig und Hermannstadt und 10 Bischöfen, und hat etwa 3600 Pfarreien mit 3800 Beltprieftern und 40 Klöfter mit 2-300 Monchen. Die evang. Rirche hat in Ungarn und Siebenburgen, nachftbem in Böhmen, Dahren und Schlefien die meiften Anhanger. Im gangen bekennen fich zu ihr etwa 31/2 Mill. Seelen (itber 3/5 reformirt, gegen 2/5 lutherifch). Sie hat ungefähr 3000 Pfarreien und 3500 Beiftliche, und als oberfte Rirchenbehörben in ben beutich - flam. Landern ben Oberfirchenrath Augsburgifcher und Belvetischer Confession mit fünf luth. und brei reform. Superintendenzen, in Ungarn fünf luth. und vier reform. Superintendenturen, in Siebenbürgen das Landesconfistorium Augsburgischer Confession in Hermannstadt und bas Oberconfistorium Belvetischer Confession in Klausenburg. Sonst gibt es in ber Monarchie etwa 55000 Unitarier (größtentheils in Siebenbürgen), 5000 gregorianische Armenier, 5000 andere Christen (Lippowaner in ber Butowina, Mennoniten in Galizien und Anglikaner), die bereits erwähnten Ifraeliten und Wohammedaner. Die Bewegung der Bevölkerung ist nach den einzelnen Ländern sehr verschieden. In der gesammten Monarchie (exclusive Milis tar) fanden im J. 1864 285628 Trainingen fatt und wurden gezählt 1,426906 Geburten

Converfations - Levilon, Elfte Muflage. Ml.

(inclustve Tobtgeborenen; 736053 mannliche und 690853 weibliche, 1,262345 eheliche und 164561 uneheliche) und 1,101266 Sterbefälle (ohne die Tobtgeborenen; 568973 mannliche

und 532293 weibliche).

Unter ben Nahrungsquellen der Einwohner ist die Landwirthschaft die weitaus wichtigste, indem bei ihrem Betriebe ungefähr brei Biertheile ber Bevolkerung (bie Familienglieber ber Grundbefiter und beren Gulfearbeiter und Gefinde eingerechnet) ihre Befchäftigung unmittelbar ober mittelbar finden, obichon berfelbe nur in einigen Landern, wie namentlich in Bohmen. Mahren, Schlefien, Nieber = und Oberöfterreich, rationell und in Bollfommenheit gepflegt wird. Der gange productive Boben beläuft fich auf 9821 D. . M. (fast 87 Broc. bes Gefammt= greals), wobon 3511 Q.-M. auf bas Aderland, 110 auf bas Beinland, 1385 auf Wiefen und Gärten, 1575 auf Beiden und 3240 D.-M. auf Balbungen entfallen. In der Monarchie werben alle europ. Getreibenflangen cultivirt, und der Ertrag, welcher im jahrlichen Durchschnitte 330 Mill. öfterr. Meten erreicht, ift fo lohnend, daß felbst große Mengen ausgeführt werben. 3m allgemeinen ift die verbesserte Dreifelber- und die Fruchtwechselwirthschaft am gewöhnlichften. Die größte Production an Beigen, Roggen, Gerfte und hafer haben Ungarn, Bohmen, Galixien, Mahren und Rieberöfterreich. Mais wird am meiften in ben ungar. ganbern, in Steiermart und ber Butowina, etwas Reis in einigen Gegenden bes Ruftenlandes und Subungarns; Rartoffeln (im gangen 120 Mill. Meten) werben befonbers in ben nörbl. Länbern, Bulfenfrüchte und Gemufe jumal in ben erstgenannten Länbern, Runkelrüben in Ungarn, Bohmen, Galigien, Mabren und Schleften gebaut. Der Anbau von Flache und Sanf ergibt jabrlich 3 Mill. Zolletr., beeft aber bamit nicht ben Bebarf. Der Tabad bilbet einen Monapolsgegen= ftand des Staats und darf nur in den ungar. Ländern, in Galizien und Tirol angebaut werden; im ganzen beträgt die jährliche Erzeugung über 1 Mill. Zolletr. Die Hopfencultur ift für Böhmen von größter Wichtigfeit und fefert im gangen jährlich 100000 Bollctr. Sowol biefe als auch der Anbau von Raps und Delfaat geben Exportartifel ab. Andere Sandelspflanzen find Safran, Senf, Bfeffer, Krapp, Kümmel, Waid, Cichorie, Wohn u. f. w. In neuester Zeit wird auch die Baumwolle in Dalmatien gezogen. In ben öfterr. Ländern gedeihen alle mitteleurop. Obstsorten auf das beste und in einigen füdl. Landestheilen selbst Südfrüchte (Citronen, Drangen. Feigen und Mandeln in Subtirol, Dalmatien und dem Ruftenlande, Dattelpalmen und Granat= äpfel in Dalmatien). Am ergiebigsten ist der Obstbau in Böhmen, Mahren, in beiden Enelanbern, in Steiermart, Kärnten und Tirol, fowie in den ungar. Ländern, in welchen fogar Kaftanien in ganzen Walbern fortfommen. In Oberöfterreich, Rarnten und andern gandern erzeugt man Obstwein (Cider), in Slawonien und Ungarn Pflaumenbranntwein (Sliwowith) in Menge. Die Dlive wächst in Dalmatien, auf ben Quarnerischen Infeln und im Rüftenlande. Der Bein= bau ist einer der hervorragenosten Zweige der öfterr. Landwirthschaft. Derfelbe liefert jährlich 36 Mill. österr. Eimer, wovon man viel ausführt, und wird in allen Kronländern, mit Ausnahme von Schlesten, Galizien und Salzburg, betrieben. Ungarn ift das Hauptland für diesen Culturzweig, indem es nicht nur die edelsten Weine erzeugt, sondern auch mehr als die Salfte der Gesammtproduction liefert. Der Graslandbau ift besonders in den Alpenländern von großer Bedeutung. Die Biehzucht steht in den verschiedenen Ländern der Monarchie auf sehr verschiebener Stufe; ift fie auch in einigen gut, ja vortrefflich, fo ift fie wieber in andern gang vernachläffigt. Doch zeigt fich ber Biehftand fehr bebeutend und ergibt in allen Thellen, mit Ausnahme ber Schweinezucht, namhafte Ausfuhrartitel. Nach der Biehaufnahme vom 31. Oct. 1857 wurden im gegenwärtigen Umfange der Monarchie gezählt: 3,389876 Pferde, 77661 Efel und Maulthiere (besonders in Dalmatien und dem Küstenlande), 13,660322 Stud Rindvieh, 29,200000 Schafe, 1,458591 Ziegen und 7,914855 Schweine. Auf die Pferdezucht wird in den meisten Kronländern viel Sorge verwendet. Dieselbe ift von der größten Bedeutung auf den ausgedehnten Buszten Ungarns, wo große Pferdeheerden in wildem Zustande unter Aufsicht eigener Pferdehirten (Cfikos) weiden. Es find bisjetzt nahe an 50 flimatische und Zuchtvarietäten von Pferden im Kaiserreiche bekannt, worunter es manche vortreffliche (arabischer und berberischer Abkunft) gibt. Die schönsten Pferde findet man in Siebenbürgen und der Bukowina, die größten und stärkften in Salzburg, die ausbauernoften und behendesten in Ungarn. Außer ben vielen Gestüten und militärischen Remontirungsanstalten erscheinen die öffentlichen Pferderennen, welche jährlich in Wien, Pardubit, Lemberg, Besth und Klausenburg abgehalten werden und mit Preisund Brämienvertheilungen verbunden find, als wesentliche Förderungsmittel für diesen Zweig ber Thierzucht. Bon großem Belange, obwol nur in einzelnen Gegenden, namentlich ben Alpen, rationell betrieben, ift die über alle Kronlander verbreitete Rindviehzucht. Ausgezeichnet schöne

Raffen finden fich nur in ben eigentlichen Alpenländern vor, wo die Zucht durch die Alpenwirthfcaft, von der übrigens eine Abart auf den Karpaten Mährens und Schlesiens vorlommt, febr begunftigt wird. Ungarn und Galizien liefern das beste und meiste Schlachtvieh; in Siebenbürgen zieht man Büffel. Sehr anfehnlich ist die Milchwirthschaft, und man producirt die verichiebenften Rafearten von ber beften Gattung. Die Schafzucht ift einer ber Glanzpuntte ber landwirthschaftlichen Thätigkeit. Mit Ausnahme von Rrain, bem Ruftenlande, Dalmatien und ber Militärgrenze wird auf fie überall mehr ober wemiger Sorgfalt verwendet; Die feinfte Bolle liefern Mahren und Schlefien, bann Bohmen, Nieber- und Oberofterreich und Ungarn. Die Biegenzucht ift am bebeutenbften in ben gebirgigen Landstrichen, die Schweinezucht in ben ungar. Ländern und in Siebenbürgen. Die Feberviehzucht ift über alle Länder ausgebreitet. Die Bienenaucht zeigt fich nur hier und ba von Belang, ohne ben innern Bedarf an Honig und Wachs ju becken. Die Seidenrandenzucht wird in Sudtirol, minder in dem Ruftenlande, den ungar. Lanbern und in Dalmatien betrieben. D. ift ungemein reich an Balbungen, welche auffer bent Holze, einem ber bebeutenbsten Sandelsartitel, bas Material ju mancherlei Rebenproducten, wie Bottafche, Barg, Theer, Terpentin, Bolgtoblen, Gerberlobe, Angppern n. f. w. liefern. Gine geregelte Forsteultur fehlt aber noch in einem großen Theile ber Monarchie, obicon bas Forstgefets vom 3. Dec. 1852 zwedmäßige Anordnungen in biefer Beziehung enthält. Die gefammte Holaproduction ift mit 30 Mill. wiener Rlaftern (à 82,94 par. Rubitf.) jährlich anzuseten. Bei bem großen Forstbestanbe ift auch bie Jagb febr ergiebig, namentlich in ben Gubeten - und Rarpatenländern. Bon wilben Thieren finden fich Baren in den Karpaten und Alpen, ja felbst im Ruftenlande und in Dalmatien, Wölfe in Ungarn, Proatien, Slawonien, Siebenbürgen, Galizien, in ber Butowing, in Dalmatien und bem Ruftenlande, Luchfe in Glawonien, Fuchfe überall. Fast in allen Milfen und Landseen betreibt man bie Fischerei mit bestem Erfolge; Die Teichwirthichaft bagegen bat fich in neuester Zeit febr verringert. Die Seefischerei bietet für viele Bewohner Dalmatiens und Iftriens einen wefentlichen Erwerb. Als allgemeine Forderungsmittel der land und forftwirthichaftlichen Thatigfeit find gu betrachten die vielen Bereine, entweder für die gesammte Bobencultur ober für einzelne Theile berfelben. Dem landwirthichaftlichen Creditmefen find gewidmet die Allgemeine Defterreichische Bodencreditanftalt in Wien (1864 gegründet mit einem Actienkapital von 24 Mill. Hl. öfterr. Währung in Silber), bas Ungarische Bobencrebitinstitut in Besth (ein Crebitverein mit haftbaren Kapitaleinlegern, 1863 gegrimbet), die Sypothekenbank bes Königreichs Böhmen in Brag (Landesanstalt, 1864 gegrundet), ber Galigifche Landescrebitverein in Lemberg (gibt Darleben auf landtufliche Guter, feit 1841), die Sppothekarabtheilung der öfterr. Nationalbank, die mit der Sparkaffe in Grab verbindene Spothetenbant, die landwirthschaftliche Creditabtheilung ber bohm. Induftrie- und Broductenhalle, die Landwirthschaftliche Bant für den tleinen Grundbesit in Galigien, die Landwirthichaftliche Creditbant für Bohmen und die Supothetenbant in Galizien. Die brei lestgenannten Anstalten waren Frühjahr 1867 erft in ber Bilbung begriffen.

An Mannichfaltigfeit ber Brobucte bes Mineralreichs, worin Böhmen, Ungarn, Steiermark, Karnten und Tirol die oberften Stellen einnehmen, wird D. von feinem europ. Staate übertroffen. Der Bergbau ward baber ichon feit mehrern Jahrhunderten mit besonderer Borliebe betrieben und burch die Fürforge ber Regierung unterftützt. Außer Blatina fehlt feins ber nutbaren Metalle, aber bie Lagerftatten berfelben wie anderer Mineralien wurden bisber noch nicht gehörig ausgebeutet. Die Berg - und Buttenwerle find theils Staats-, theils Brivateigenthum. Der Geldwerth ihrer Erzeugnisse (mit Ausschluß jener der Raffinirwerke) wurde 1864 auf 81 Mill. Fl. öfterr. Bahrung angefchlagen, wovon 36 Mill. auf die Salinen tamen; die Zahl ber Arbeiter betrug 126800. Gold (in einer Gesammtmenge von 3648 Münzpfd. 1865) liefern Siebenbürgen und Ungarn, in geringer Quantität auch Salzburg und Tirol, Silber (81700 Münzpfd. 1865, 81926 Münzpfb. 1864) biefelben Länder und Böhmen. Der Bergbau auf Quedfilber gewann in D. erft mit ber Entbedung biefes Metalls ju Ibria in Rrain einen Aufschwung; auch in Ungarn und Siebenburgen wird folches gefunden. Die ganze Quedfilberproduction erreichte 1864 5661 Bolletr. Rupfer (1864 52894 Bolletr. Robfupfer) wird ant meiften in Ungarn gewonnen, bann in Tirol, Siebenburgen und Salzburg, in geringern Mengen in der Butowing, der Militärgrenze, in Krain und Böhmen, welches letztere Land in D. ansichließlich Zinn (1861 1124, 1865 417 Zolletr.) liefert. Die wichtigsten Zinkgruben befitt Weftgalizien, obichon auch folche in ben Alpen und in Kroatien vorhanden find; die Production bon Rohgint betrug 1865 37476 Bolletr. Die reichsten Bleigruben liegen in Rarnten, bemnächst in Ungarn; sonst wird auf Bleierze in Krain, Tirol, Böhmen, Siebenbürgen u. f. w. aebaut. 1864 belief fich die Broduction an Blei und Glatte auf 149149 Bollctr. Der hervorragenofte Zweig des ofterr. Erzbergbaues ift aber ber auf Gifen, an welchem, aufer Dberöfterreich. bem Ruftenlande und Dalmatien, alle Kronlander theilnehmen, vorzuglich aber Steiermart, Rarnten, Ungarn, Böhmen und Mähren. Die Gefammtausbeute an Robeifen betrug 1863 7.132000. 1864 6,380566 Bolletr. Gleichwol entspricht biese Broduction bem Bedurfniffe noch immer nicht. Beber genugen bie Erzeugungsmengen, noch find bie Breife benen bes Auslandes gegenüber geeignet, eine ausgiebige Entfaltung ber Industrie in Robeifen zu beforbern. Antimon wird in Ungarn, Böhmen und Siebenbürgen, Arfenit in Salzburg, Böhmen und Schlesien, Nickel in beiben erften Landern und Steiermart, Schwefel (1865 36347 Bolletr.) hauptfachlich in Baligien, bann in Böhmen und Ungarn, Mlaun = und Bitriolfchiefer in Böhmen, Ungarn, Dabren und Steiermart, Chromerz in ber Militargrenze und in Steiermart, Uran - und Bolframera in Böhmen, Braunstein in Ungarn, Böhmen und Krain, Graphit (1865 149732 Zolletr.) am meisten in Böhmen und Mahren, bann in Nieberöfterreich, Steiermart und Rarnten, Asphalt in Tirol und Dalmatien, Bergol in Galizien und Kroatien gewonnen. Die Monarchie besitzt unerschöpfliche Rohlenlager, aber sie find noch nicht einmal genau durchforscht, und von ben bekannten ift ein bochst bebeutenber Theil noch nicht in Anbau gesett. Sie vertheilen fich, mit Ausnahme Salzburgs und ber Butowing, auf alle Kronläuber; die reichsten jedoch finden fich im bohm.-mabrifchen Bebirgefpfteme. Die ofterr. Alpen, wiewol armer an foffilen Roblen, enthalten bennoch in den Mulben, welche Tertiärgebilde ausfüllen, mächtige Ablagerungen von Braun - und Steinkohlen. Die Roblengewinnung bat fich von taum 4 Dill. Zolletr. 1831 auf 1014/10 Mill. Zolletr. 1865 erhöht. Weltbefannt ift D.s Reichthum an Salz. Steinsalz findet fich in unerwestlichen Lagern zu beiden Seiten der Karpaten, namentlich in Wieliczka und Bochnia in Galizien, in der ungar. Marmaros und in Siebenbürgen. Sudfalz wird in eigenen Staatssiedereien aus funstlich gewonnener Sole im oberöfterr., salzburg. und steiermart. Salzkammergute und in Tirol sowie aus natürlichen Salzquellen an der Nordseite der Karpaten und in Soovar in Ungarn gewonnen. Die erstern find zu Hallftatt, Ischl, Ebensee, Aussee, Hallein und zu Hall in Tirol belegen, und bei ihnen finden fich zugleich auch Salzberge. Seefalz wird in ber Staatssaline zu Stagno in Dalmatien und in verschiebenen Brivatsalinen an ber istrischen und dalmatischen Rüste gewonnen. Die gesammte Salzproduction beträgt 7—8 Mill. Zolletr. (1865 7,540000 Zolletr.). An nupbaren Erben, an Bau- und Bruchsteinen u. f. w. ist der größte Ueberfluß; fo an allen Gattungen von Thon bis zur edeln Porzellanerde, desgleichen an Marmor, Gips, Kreide u. f. w. Erwähnenswerth find auch der Lepidolith Tirols und besonders Mährens als einer ber schönsten ber Erbe, ber Asbest in Oberösterreich, Tirol und Ungarn, ber Bergfryftall in Ungarn (von besonderer Reinheit als Marmarofer Diamanten und Dragomiten befannt) und Siebenbürgen. Bon Ebel = und Salbebelfteinen finden fich bor: ber eble ungar. Dpal, ber ale orientalifcher in ben Sanbel tommt, Granaten, unter benen bie böhmifchen bie schönsten Europas find, Karneole, Achate, Bernlle, Chalcebone, Chrysolithe, Amethyste, Hpacinthe, Jaspis, Rubin, Saphir, Smaragd, Spinell, Topas u. f. w.

Die gewerbliche Industrie hat im österr. Kaiserstaate, wenigstens in seiner westl. Hälfte, den beutsch-flaw. gandern, bereits einen bedeutenden Aufschwung genommen und fich in vielen Erzeugniffen zu hoher Bolltommenheit erhoben; in manchen ift fie felbst unübertroffen. Bei ber gewerblichen Industrie find gegenwärtig in ber gangen Monarchie ungefähr 4 Dill. Berfonen beschäftigt, welche Biffer fich burch bie Bahl ber Angehörigen ober Familienglieber und ber neben ber Landwirthichaft mit Sausinduftrie Befchäftigten auf faft 12 Dlill. Individuen fleigert. Der Geldwerth der gesammten Industrieproduction kann (inclusive der Bau- und Kunfigewerbe) berzeit auf mindestens 1300 Mill. Fl. öfterr. Bahrung veranschlagt werden, mahrend jener ber land = und forstwirthschaftlichen Erzeugung sich auf mehr als 2000 Mill. Fl. beläuft. Die ftartste Industrie befigen Böhmen, Mahren, Schleften und Nieberöfterreich; mehr untergeordnet ist sie in den östl. Ländern, geringfügig in Dalmatien, der Bukowina und der Militärgrenze. Was die einzelnen Industriezweige selbst betrifft, so zeigt die Verfertigung an Maschinen, deren jährlicher Broductionswerth auf 40 — 50 Mill. Fl. anzuschlagen, große Fortschritte und beckt gegenwärtig den größern Theil des Bedarfs. Der Wagenbau liefert Exportartitel, namentlich aus Wien. Ebenso zeichnet sich D. im Schiffbau durch die Qualität seiner Leistungen aus, nicht minder in der Berfertigung wissenschaftlicher und musikalischer Inftrumente, welche insbesondere in Wien eine der ersten Stellen in Europa einnimmt. Aus Wien sind vorzüglich bie Klaviere geschätt. Blas - und Streichinstrumente werben, außer Wien, in Brag und anbern

Orten Böhmens in großen Mengen verfertigt. Die Uhrmacherei ift nur in ben gröfiten Stäbten von Bedeutung. Eine große Ausbehnung hat die Thonwaarenindustrie, beren Broductionswerth mindeftens 25 Mill. Fl. beträgt. Diefer Zweig liefert die verschiebenften Baaren und arbeitet, befonders in feinern Segenständen, wie z. B. in Porzellan, dessen Fabritation vorzugsweife auf Böhmen (um Karlebad) befchränkt ift, für einen lebhaften Export. Die Glasinbuftrie gehört zu ben älteften, aber auch jugleich zu ben am meisten entwidelten Zweigen ber Bewerbethätigkeit in D. Die Glashütten, im gangen etwa 200, find fast über alle Lander ber Monarchie verbreitet, haben aber ihren Sauptfit in Bohmen, wo auch die Berftellung von Spiegelglas und von raffinirten Glaswaaren sowie die Beredlung des Hohlglases und die Berfertigung von Glasquincaillerien und geschliffenen Berlen ihre heimat finden. Die Glasindustrie ergibt einen jährlichen Broductionswerth von etwa 20 Mill. Fl. und exportirt fehr bedeutende Quantitäten. Unter ben Zweigen ber Metallinduftrie fteht bie Gifeninduftrie obenan, welche (inclusive der Broduction von Roheisen) einen Erzeugungswerth von 100 Mill. Fl. darstellt. Sie blüht namentlich in Steiermark, Kärnten, Nieder- und Oberöfterreich, Böhmen und Mähren. D. producirte 1863: 4,486000 Bolletr. Stabeisen und Schienen, 343300 Bolletr. Stahl, 655000 Bolletr. Guffmaaren, 460000 Bolletr. Platten und Bleche. Bon ber hochsten Wichtigkeit ift die Berfertigung mannichfaltiger Eifen- und Stahlwaaren. Senfen, Sicheln, Strohmeffer u. f. w., welche besonders zu Stenr (Dberöfterreich) und Baibhofen an ber Abbe (Niederöfterreich) verfertigt werden, nehmen im Welthandel den ersten Plat ein; Lampen und feuerfeste Kassen aus Bien werben nach ben verschiebensten Staaten exportirt, u. f. w. Die Erzeugung von Golb-, Silber= und Juwelierarbeiten ist in Wien und Brag von Bedeutung, und die wiener Fabrikate con= curriren erfolgreich mit den französischen. Die chem. Industrie (Broductionswerth 50 Mill. Fl.) bedt großentheils ben einheimischen Bebarf. In ber Fabrikation von Stearinkerzen und Zündhölzchen (lettere in Bien und Böhmen) nimmt D. die erste Stelle ein. Bon ben verschiedenen Industriezweigen in Berzehrungsgegenständen sind die bedeutendsten die Rübenauckerindustrie, welche bereits fo weit gelangt, daß die zu biefem Zwed bestehenden 147 Kabriken (im 3. 1865 : in Mähren, Böhmen, Schlesien, Ungarn, Galizien, Nieder = und Oberöfterreich, Productionswerth etwa 32 Mill. Fl.) bei ausreichender Rübenernte den Gesammtbedarf an Zucker zu becken vermögen; die Bierbrauerei (1865 3138 Etablissements; Productionswerth 40 Mill. Fl.), weltberühmt in Bien und Bohmen, für ben Export arbeitenb; bie Branntweinbrennerei, bie in mehr als 100000 Brennereien, meist als Nebenbeschäftigung ber Landwirthschaft, betrieben wird, am aufehnlichsten in Galizien und ber Butowina (Broductionswerth 35 Mill. Fl.); die Tabadefabritation (Staatemonopol), für welche 22 Fabriten, meift großartige Anstalten, be= ftehen. Bon den Zweigen der Textilindustrie hat der in Seide, feit dem Berluste des Lombar= difch=Benetianischen Königreichs, eine große Beschränkung erfahren. Rohseide und filirte Seide werben, doch in ungenügenden Mengen für den Consum, in Südtirol, Görz und Istrien, Seidenwaaren hauptfächlich in Wien producirt. Zu den ältesten und wichtigsten gewerblichen Thätig= teiten ber Monarchie gublen die Industrien in Schafwolle, in Flache und hanf. Die erstgenannte beschäftigt ungefähr 400000 Menschen und stellt einen Broductionswerth von etwa 140 Will. Fl. bar, von dem (1865) bei 20%/10 Mill. Fl. jur Ausfuhr gelangen. Die Wollinduftrie wird in allen Kronländern betrieben, in den öftlichen wol vorzugsweise nur als Hausindustrie, das gegen in Mahren (zumal in Brunn und Umgebung), in Schlesien (besonders in Bielit, Troppau und Jägerndorf), in Böhmen (namentlich in Reichenberg und Umgebung), in Niederöfterreich (Bien) u. f. w. fabritmäßig in größter Bolltommenheit. In ber gangen Monarchie find etwa 650000 Spindeln und 65000 Webestühle in Schafwolle thätig. Die Industrie in Flachs und Sanf nimmt, fowol was Spinnerei als Beberei betrifft, einen immer größern Aufschwung, beschäftigt unter allen Industriezweigen in D. die meisten Menschen (etwa 4 Mill., einschließlich jener, welche gleichzeitig Landwirthichaft betreiben) und weift auch ben größten Broductionswerth, bon etwa 150 Mill. Fl., auf, wovon (1865) über 144/10 Mill. Fl. zur Ausfuhr kommen. Ihre Bauptfite find Böhmen, Mahren und Schlefien. In benfelben Aronlandern, in Niederund Oberösterreich, in Tirol und Borarlberg blüht die Baumwollindustrie, welche 1861 350000 Arbeiter beschäftigte und einen Broductionswerth von 120 Mill. Fl. ergab. Obschon für die mechan. Erzeugung 1866 1,559305 Spindeln thatig waren, muffen boch noch Baumwollgarne eingeführt werben. Andererseits werben aber auch Gewebe, die einen fehr guten Ruf genießen, erportirt. Die Berfertigung von Birtwaaren ift, soweit fie fabrifmäßig stattfindet, auf das norbl. Bohmen und einzelne Orte Mahrens und Schlesiens, die Spitzenkloppelei auf bas bohm. Erzgebirge befchrantt. Die Gerberci ift in Mahren, Nieberöfterreich und Bohmen am bebeutenbsten, boch genitgt sie nicht ben Anforderungen und dem Bedarfe. Dagegen wird die Fabritation von Lederwaaren höchst schwunghaft betrieben (mit einem beträchtlichen Exporte), und es steht D. in der Erzeugung von Handschusen (in Wien und Brag) nächst Frankreich obenan. Im ganzen beschäftigt die Industrie in Leder und Lederwaaren mehr als 200000 Arbeiter bei einem Productionswerthe von ungefähr 100 Mill. Fl. Die Papiersabrikation ist hauptsächlich in Niederösterreich, Böhmen und Steiermark zu Hause und liefert, gleich der höchst mannichsaltigen Industrie in Holzwaaren, Aussuhrgegenstände. Gesördert wird die Industrie D.8 einerseits durch die Gewerbefreiheit, welche 1. Mai 1860 im gesammten Umfange des Reichs, auf Grund der Gewerbeordnung vom 20. Dec. 1859, eingesishrt wurde, durch Ertheilung von Privilegien (auf Grund des Geses vom 15. Aug. 1852) und durch den Bestand des Muster- und Marskensche (Inspiele kaisert. Entschließung vom 18. März 1850 gegründet) vom Handels- und Gewerbestammern, welche (zusolge kaisert. Entschließung vom 18. März 1850 gegründet) vom Handels- und Gewerbestanden, dessen Interessen sie zu vertreten und wahrzunehmen haben, gewählt werden (im ganzen 39), durch viele Gewerbebereine, polytechnische Lehranstalten, Gewerbeschulen n. s. w.

Der handel D.s hat fich, feitbem man auf die Bermehrung ber Communicationsmittel, namentlich burch ben Bau von Gifenbahnen, bedacht ift, febr gehoben. D. hatte zu Anfang des 3. 1867 8701/2 geogr. M. Eisenbahnen im Betriebe, welche, mit Ausnahme ber bem Staate gehörigen Wiener Berbindungsbahn und einiger fleiner, im Bacht ber bair. und fachf. Staatsverwaltung befindlicher Grenzstreden (zufammen etwa 91/2 M.), fammtlich Privatbahnen find. Diefe find folgende: bie Raifer - Ferbinands - Norbbahn, beren Bau bereits 1836 begann, jest 844/10 M. (von Wien nach Krafau, mit ben Flügelbahnen nach Stoderau, Brunn, Dimut, Troppau, Marchegg u. f. m.); die Bahnen ber ofterr. Staatseifenbahugefellschaft, 1793/10 Dt. (von Britim über Brag nach Bobenbach, mit einem Flügel nach Olmus, ferner von Marchegg über Besth, Czegleb, Temesvar nach Basiasch, mit einem Flügel nach Oravita, von Wien über Raab nach Reu-Szöny); die Linien der Siidbahngefellschaft, 237% 20 M. (Siidbahn von Wien über ben Semmering nach Grat und Trieft, mit Flügeln nach Laxenburg, Ranigfa und ber ital. Grenze, Rarntner-Bahn von Marburg nach Billach, Raifer-Franz-Jofephe-Drientbahn von Dfen nach Bragerhof an ber Subbahn, mit einem Flügel von Stuhlweißenburg nach Neu-Szöny, troat. Linie von Steinbrud an der Triefter Bahn nach Agram, Siffet und Karlsstadt, tirol. Bahn von Rufftein nach Innsbrud und von Boten nach ber ital. Grenze); bie Kaiferin-Elifabeth-Beftbahn, 76 1/2 Dt. (von Wien über Ling nach Salzburg und Baiern, die Berbindungsbahn Benging-Begendorf, die Flügel Wels-Baffau und Lambach-Gmunden und die Ling-Budweiser Pferdebahn); die Theiß-Eisenbahn, 78% D. (von Czegled nach Kaschau, mit Flügeln nach Großwarbein und Arad); die galig. Rarl-Ludwigsbahn, 48%10 M. (von Krafau nach Lemberg, mit Flügeln nach Wieliczta und Riepolomice); die Lemberg - Czernowiter Gifenbahn, 35% 20.; die Sid-Rorddeutsche Berbindungsbahn, 261/2 M. (von Pardubit nach Reichenberg, mit einem Flügel nach Schwadowith); die bohm. Westbahn, 27% m. (von Brag über Bilsen nach der bair. Grenze); die Turnau-Kraluper Bahn, 11% M.; die Buschtehrader Eisenbahn, 11% M. (von Brag nach Rinholec, Rladno und Kralup); die ungar. Pferbebahn Bresburg=Tyrnau=Szered, 87/10 M.; die Mohace-Fünftirchner Bahn, 82/10 M.; die Grat-Röf-lacher Eifenbahn, 54/10 M.; die Brunn-Roffitzer Bahn, 39/10 M.; die Auffig-Teplitzer Bahn, 34/10 DR., und andere Meinere. Die im Bau befindlichen ober fichergestellten Gifenbahnen haben eine Gefammtlange von ungefahr 220 DR. Der Gifenbahnvertehr in D. (in ber gegenwartigen Begrenzung bes Staats) betrug 1865 11,238237 reisende Bersonen, 204,447746 Bolletr. Frachten, Gilgüter und Reifegepad. Die Zahl ber Chaussen ift in fortwährender Zunahme; zu Anfang bes I. 1866 besaß D. (in seinem gegenwärtigen Umfange) 2847 M. Aerarial- und 8997 M. andere Landstragen, also in Summa 11844 geogr. M. Dazu tommen die Wasserstraßen (schiffbare Flüffe und Kanäle) in einer Ausbehnung von etwa 920 M. Der Berkehr auf den lettern, welchem durch Flugregulirungen und andere Bafferbauten Borichub geleistet wurde, hat fich besonders feit größerer Benutung ber Dampftraft ungemein gehoben. Die Donau nimmt unter ben schiffbaren Binnengewäffern D.s die erste und wichtigfte Stelle ein. Obwol burch bie Donau-Schiffahrtsacte vom 7. Nob. 1857 Schiffahrtsfreiheit auf biesem Strome ausgesprochen wurde, vermittelt doch die 1830 begründete ofterr. Donau-Dampffchifffahrtegefellschaft zum größten Theile ben Berfonen- und Baarenvertehr, indem fie im Befite von 134 Dampf - und 523 Schleppschiffen, nicht nur die ganze Donan, soweit fie für Dampfer schiffbar ist, also von Donauwörth bis zur Mündung, und deren Nebenflüsse Theiß, Save, Drau und Begalanal, fondern auch bas Schwarze Meer nach Konftantinopel und Obeffa befährt und fomit ben Bandel zwifchen Deutschland und D. einerseits und ber Levante andererfeits wesentlich zu fordern berufen ift. 1865 verschiffte fle auf 8017 Fahrten 1,355596 Reifenbe und 28,654705 Bolletr. Waaren, und die Einnahme betrug 9,485857 Fl., die Ausgabe 9,057021 Fl. Anch auf der Weichsel, der Elbe, dem San, dem Platten= und Trannfee gewinnt die Dampfichiffahrt immer mehr an Lebendigteit. An diefe Communicationsmittel ichlieft fich ein großartiges Rets elektrischer Telegraphen von etwa 2400 M. (Anfang 1866), das sich aus bem Centralvuntte nach allen Kronländern bin ausbreitet. Bur Forderung und Berbefferung der Telegraphie ift D. fowol dem Deutsch-Defterreichischen Telegraphenvereine (entstanden 1850, gegenwärtig auf bem revibirten Bertrage vom 30. Sept. 1865 beruhend) als auch bem von allen größern Staaten Europas (mit Ansnahme Großbritanniens) zu Paris unterm 17. Mai 1865 abgeschloffenen internationalen Telegraphenvertrage beigetreten. Richt minber ift bas Pofftwefen burch verschiedene Bertrage mit fremden Staaten sowie burch ben Deutsch-Defterreichischen Bostverein (feit 1850, gegenwärtig auf dem Bertrage vom 18. Aug. 1860 beruhend) fehr geförbert worden. Namentlich hat baffelbe burch die Bereinfachung und herabsetung ber Briefportofațe (1850 und 1865) und des Fahrpostarifs außerordentlich gewonnen. Der gefammte Boftvertehr ergab im 3. 1865: 114,938914 Stud Briefe und Kreugbandfenbungen, 33,750207 Stild Zeitungen, 14,773127 Bfb. Fahrpoffenbungen, 2820,010361 ffl. Gelb-

fendungen und 190605 Baffagiere.

Auch die handelspolit. hinderniffe des Berkehrs find in neuerer Zeit theils befeitigt, theils geminbert worben. Die frühere Zwifchenhollinie, welche Ungarn mit feinen Nebenlanbern von ben übrigen Ländern ber Monarchie ichieb, ift feit 1. Oct. 1850 ganglich aufgehoben worben. Die neuen Zolltarife (für das allgemeine öfterr. Zollgebiet vom 1. Juli 1865, für Dalmatien vom 18. Febr. 1857) fuchen fich burch mögliche Ginschräntung ober Ermäßigung ber Ginfuhrzölle, durch Abichaffung fast aller Ausgangszölle (folchen unterliegen im allgemeinen bfterr. Bollgebiete nur rohe Felle und Häute, Lumpen und andere Abfälle zur Bapierfabritation, Anochen und Alauen) und durch gangliche Befeitigung ber Durchgangsabgaben ben Brincipien des Freihandels immer mehr zu nabern. Mit bem Deutschen Bollverein murbe unterm 11. April 1865 ein Boll- und Handelsvertrag abgeschloffen, ber an die Stelle des frühern vom 19. Febr. 1853 trat, und burch welchen Sandel und Berkehr zwischen bem allgemeinen öfterr. Zollgebiete und bem beutschen Bollverbande durch ausgedehnte Bollbefreiungen und Bollermäßigungen, burch vereinfachte und gleichförmige Bollbehandlung und durch erleichterte Benutung aller Berkehrsanftalten in umfaffender Beife gefordert wurden. Sonstige für Sandel und Berkehr wichtige Bertrage wurden in der neueften Zeit abgefchloffen: mit Rugland (Banbels- und Schiffahrtevertrag vom 2. Sept. 1860), mit ber Türkei (Hanbels- und Schiffahrtsvertrag vom 10./22. Mai 1862), mit Großbritamien (Handelsvertrag vom 16. Dec. 1865), mit Frantreich (Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 11. Dec. 1866), mit Belgien (Handelsvertrag vom 23. Febr. 1867), mit Italien (Handelsund Zollvertrag vom 23. April 1867). Sehr wichtige Beförderungsmittel des Handels sind end= lich die Banten und Creditanstalten, nämlich: die Desterreichische Nationalbant zu Wien (f. Ban = ten), beren Stand 28. Febr. 1867 folgender war: eingezahltes Actientapital 110,250000 Fl., Referve 13,915859 Fl., Banknoten-Umlauf 273,087800 Fl., Metallichat 103,222718 Fl. (ber gefammte Gelbverkehr betrug 1865 : 4610,834162 Fl.); die Desterreichische Creditanstalt für Sandel und Gewerbe in Bien (gegrundet 1855 mit einem Actientapitale von 105 Dill. Fl., davon 60 MiA. eingezahlt); die Anglo-österr. Bank in Bien (gegründet 1863 mit einem Actien= kapitale von 20 Mill. Fl.), die Ungarische Commerzialbank in Befth (gegründet 1841 mit einem Actienkapitale von 2,100000 Fl.), die Commerzialbank in Triest (gegründet 1858 mit einem Actienkapitale von 5 Mill. Fl.), die Escomptebanken zu Wien (Actienkapital 7 Mill. Fl.), Briting, Brag, Grat und Warnsborf in Böhmen; das großartige Institut des Desterreichischen Lloyd (f. b.) ju Trieft; bie Borfen ju Bien, Trieft und Brag, die Sparkaffen u. f. w.

Der innere ober Binnenhandel in und zwischen ben einzelnen Kronländern ift unter allen Zweigen des Berkehrs nicht nur der umfangreichste, sondern wegen seiner Rückwirkung auf den Nationalwohlstand auch der wichtigste. Der Antheil, den jedes Kronland an demselben hat, läßt sich indes nicht nachweisen. Die wichtigsten Handelspläte des Binnenverkehrs sind: Wien, der Mittelpunkt des gesammten österr. Berkehrs und zugleich im Beste der größten Gelbkräfte durch öffentliche Institute und die ansehnlichsten Handelshäuser; ferner Prag, Brünn, Lemberg, Brody, Posth, Debreczin, Semlin u. s. w. In Bezug auf den auswärtigen Handel zerfällt das Reich in zwei Zollgebiete: das allgemeine österreichische und das dalmatinische. Das erstere umfaßt alle Länder, mit Ausnahme Dalmatiens und der Zollausschlüsse (b. i. Istrien, mit den

Quarnerischen Inseln, die Freihäfen, die Handelsstadt Brody in Galizien und die Gemeinde Junghola in Tirol), beren Baarenverkehr jur hebung bes Zwischenhandels keiner Zollpflicht unterworfen ist; auch gehört bemselben, zufolge Bertrage vom 5. Juni 1852 und 23. Dec. 1863, bas Fürstenthum Liechtenstein an. Das balmat. Bollgebiet ift auf Dalmatien beschränkt. Im allgemeinen Zollgebiete ist die Ausfuhr in fortwährender Zunahme und überragt gegenwartig um ein Betrachtliches die Ginfuhr. Die Ausfuhr flieg von 89 1/2 Mill. Fl. im 3. 1832 auf 108% 10 Will. Fl. im J. 1842 und von 195% 10 Mill. Fl. im J. 1852 auf 325% 10 Mill. Fl. im J. 1862. Die Einfuhr hob sich von 794/10 Mill. Fl. im J. 1832 auf 1113/10 Mill. Fl. im J. 1842, auf 2093/10 Mill. Fl. im J. 1852 und auf 2631/10 Mill. Fl. im J. 1862. Der Werth des Berkehrs im allgemeinen öfterr. Zollgebiete (inclusive des Lombardisch-Benetianischen Ronigreiche) ergab 1865 in ber Ginfuhr 278,865397 Fl. und in ber Ausfuhr 365,131445 Fl. öfterr. Bährung. Abgesehen von den edeln Metallen, deren Ginfuhrwerth sich mit 22,073694 Fl. und beren Aussuhrwerth fich mit 20,622148 Fl. bezifferte, erschienen 1865 folgende Baaren als die bedeutenbsten, bem Berthe nach, und zwar in der Ginfuhr: Baumwolle (382/10 Mill. Fl.), Raffee (161/10 Mill.), Baumwollgarne (161/10 Mill.), Schafwolle (14%/10 Mill.), Dele (122/10 Mill.), Fachs und Hanf (10%/10 Mill.), Felle und Haute (93/10 Mill.), Farbe= und Gerbstoffe (84/10 Mill.), Ebel= und Halbebelsteine (82/10 Mill.), Budher und literarische Erzeugnisse (7%10 Mill.), Schweine (7%10 Mill.), Bollgarne (6%10 Mill.), Getreibe und Hüllenfrüchte (6%10 Mill.), Leber und Leberwaaren (62/10 Mill.) und Seidenwaaren (57/10 Mill.); in der Ausfuhr: Schafwolle (487/10 Mill.), turze Waaren (377/10 Mill.), Getreide (27%/10 Mill.), Holz (24%/10 Mill.), Wollwaaren (18 Mill.), Glas und Glaswaaren (13 Mill.), Leber und Lederwaaren (10%/10 Mill.), Schlacht = und Zugvieh (10 Mill.), Leinenwaaren (9%/10 Mill.), Mehl (9%/10 Mill.), Del- und Kleefaat, Hopfen u. f. w. (83/10 Mill.), Eisenwaaren (78/10 Mill.), Papier und Bapierwaaren (72/10 Mill.), Holzwaaren (53/10 Mill.) u. f. w. Bon bem Gefammtverkehre entfielen auf den Landhandel 81 und auf ocn Seehandel 19 Broc. An dem erstern nimmt wiederum der Bertehr über die Grengen bes Leuts schen Zollvereins weitaus ben überwiegenosten Antheil, indem er 74 Proc. des Laud = und 60 Broc. bes Gesammtverkehrs beträgt. Bon großer Bedeutung ift endlich ber Durchsuhrhandel, im allgemeinen baburch, bag D. burch feine große räumliche Ausbehnung und feine treffliche Bafferstraße, die Donau, sowie durch seine Sisenbahnlinien dem Transitohandel ein weites Feld eröffnet, welches um so mehr ausgebeutet wird, als D. die Länder des Oftens und Italien mit Deutschland und den westl. Staaten verbindet. Der Werth der Baarendurchfuhr burch das allgemeine österr. Zollgebiet betrug 1865: 115,631343 Fl. österr. Währung. In Dalmatien betrug 1865 ber Werth ber Waareneinfuhr 8,314852 Fl. (1832: 1%10 Mill., 1852: 6%10 Mill.), jener ber Waarenausfuhr 7,388713 Fl. (1832: 4 Mill., 1852: 53/10 Mill.) und jener der Baarendurchfuhr 3,546189 Fl. öfterr. Währung; hier überwiegt der Seeverkehr, welcher in der Einfuhr 92, in der Ausfuhr 94 Broc. des Gesammtwerthe erreicht. Die wichtigsten Aussuhrartitel biefes Landes sind Olivenöl, Bein, Fische, Felle und Saute, Schafwolle, gefalzenes und gerauchertes Fleisch. Die Seefchiffahrt anlangend, befitt D. 101 bem Sandel geöffnete Häfen, in welchen ber Berkehr 1865: 82370 eingelaufene Schiffe mit 3,960421 Tonnen (à 2000 beutsche Zollpfb.) und 83241 ausgelaufene Schiffe mit 3,996180 Tonnen ergab. Durch die befrachteten Schiffe murde eine Ginfuhr im Werthe von 110% Mill. Fl. und eine Ausfuhr im Werthe von 122%, Mill. Fl. öfterr. Bahrung vermittelt. Die öfterr. Handelsmarine zählte Anfang 1867: 7240 Schiffe mit 348000 Tonnen (d. 2000 Zollpfd.). Bon ben Seehandelsplätzen haben bie Freihafen Trieft und Fiume, nächstdem die hafen Zara und Bola ben bebeutenoften Schiffahrteverfehr; außer ben beiben erftgenannten find noch Bengg, Buccari, Bortore und Carlopago Freihafen. Bezüglich bes Munginftems ift in D. durch ben mit dem Deutschen Bollverein unterm 24. Jan. 1857 abgeschlossenen Mungbertrag ber 45-Gulbenfuß oder die Desterreichische Währung eingeführt, wonach 45 Gulben aus dem deutschen Münzpfunde (von 500 Grammen) feinen Silbers geprägt werden.

Die intellectuelle Cultur ber Bewohner ift nach ben verschiedenen Böllerschaften eine sehr verschiedene. Am weitesten ist die Bollsbildung in den deutschen Ländern vorgeschritten, am weitesten zurück stehen die östl. Länder. Während in Nieder- und Oberösterreich, in Salzdurg, Tirol, Mähren, Schlesien und Böhmen fast sammtliche schulpflichtige Kinder die öffentliche Bolksschule besuchen, beträgt die Zahl der Bolksschüler (1864) in der Bukowina nicht ganz 10, in Dalmatien nur 15, in Galizien nur 23 Proc. der schulpflichtigen Ingend. Das Unterrichts- wesen hat in der neuesten Zeit (seit 1848 und 1849) eine gänzliche Umgestaltung und zweck-

mäßige Reformen erhalten. Bei ben Bollsichulen, die noch immer in engem Berbande mit ber Rirche fteben, gilt das Princip des Schulzwangs, indem alle Rinder bom 6. bis jum vollenbeten 12. Lebensjahre jum Besuche ber Bolteschule gefetlich verpflichtet finb. 3m 3. 1864 bestanden in der Monarchie (in ihrem gegenwärtigen Umfange) 30400 höhere und niedere Boltsichulen (Bürger-, Haupt- und Trivialschulen) mit ungefähr 24/4 Mill. Schillern beiberlei Befchlechts. Dazu tommen 15800 Bieberholungsichulen, beren Befuch für junge Leute vom 13. bis jum vollendeten 15. Lebensjahre, fofern fie nicht in einer andern ober höhern Lehr= auftalt fich befinden, ober fortlaufenden häuslichen Unterricht erhalten, obligatorisch ift. Diefe Schulen wurden von etwa 900000 Schülern besucht. Bur Beranbilbung von Bolfeschullehrern bestehen über 100 Auftalten, welche größtentheils als Bruparanden- ober pabagog. Curfe mit ben höhern Boltsfchulen vereinigt find. Allgemeine höhere Lehranftalten (in D. Mittelfchulen genannt) find die Gymnasien und die Realschulen. Ein vollständiges Gymnasium gerfallt in bas Ober- und bas Untergymnaftum, jedes mit vier einjährigen Klaffen, und eine vollständige Realfchule theilt fich in die Dber- und die Unterrealfchule, jede mit brei einjuhrigen Rlaffen. Bum Uebertritte bom Symnafium an die Universität ober an ein Bolytechnitum ift die Ablegung ber Maturitätsprüfung vorgeschrieben; eine folche foll auch für Realschiller eingeführt werben. 1865 gablte die Monarchie 236 Ghmnafien mit ungefahr 60000 Schillern, 7 Realghmnafien mit 1138 Schülern und 71 selbständige Realschulen (auker welchen 130 Unterrealschulen mit Bollsschulen vereinigt sind) mit 14641 Schülern. Als hochschulen bestehen die Universitäten, die politechnischen Inftitute und verschiedene Speciallehranstalten. Universitäten (fammtlich Staatsanstalten) gibt es fieben: in Wien, Brag, Befth, Gras, Rratau, Lemberg und Innsbrud. Die erften fünf haben vier Facultaten (für fath. Theologie, Rechts - und Staatswissenschaften, Medicin und Philosophie), die beiden lettern blos drei (indem ihnen die medic. Facultat mangelt). Die Universitäten gublten im Bintersemefter 1864/65: 579 Lehrende und 7768 Studirende. Die polytechnischen Bochschulen, beren es ebenfalls fieben gibt, find folgende: bie polytechnischen Institute in Wien und Brag, die technische Bochschule in Gras, bas Josephs-Bolhtechnifum in Dfen, die technische Lehranstalt in Brunn, die technische Atademie in Lemberg und das technische Institut in Kratau. Die brei erftgenannten wurden 1864 und 1865 nach bem Syfteme ber Fachichulen reorganifirt, und auch für Brunn wurde eine folche Reugestaltung (im Oct. 1866) bewilligt. Dit Ausnahme ber beiben Anstalten in Brag und Grat, welche aus den Landesfonds erhalten werden, sind alle andern polytechnischen Schulen Staatsinstitute. An benselben waren insgesammt im 3. 1864/65: 205 Lehrende thatig, und sie wurden von 2868 Studirenden frequentirt. Specialinstitute endlich, welche ben Bochschulen angehoren, find: die theol. Lehranstalten (katholische: 2 Facultäten zu Salzburg und Olmütz und 71 bischöfliche und Rlofterlehranstalten; griechisch = orientalische: theol. Lehranstalt in Czernowit und 9 Diocesan= lehranstalten; evangelische: theol. Facultät in Wien, 13 theol. Lehranstalten ober Collegien in Ungarn und Siebenbürgen, mit welchen philof. und theilweise auch jurift. Curse verbunden sind: für die Unitarier das Collegium in Rlausenburg); die Specialschulen für Jurisprudenz und Philosophie (8 Rechtsatademien in den ungar. Ländern, die philos. und jurist. Curfe an den prot. - theol. Lehranstalten oder Collegien in Ungarn und Siebenburgen, 3 juribifch - philof. Collegien in Siebenbürgen, die orient. Afabemie in Wien); die chirurgische und Beterinär-Lehr= anstalten (erstere 6, lettere 2 an ber Bahl). Endlich bestehen verschiedene Fachschulen, namentlich für Gewerbe, Handel und Nautit (die Handels- und nautische Madeniie in Trieft, bie höhern Sandelslehranstalten in Wien, Brag, Besth und Grat, die höhere Webereischule in Brünn, 7 nautische Schulen, eine Reihe niederer Handels- und Gewerbeschulen u. f. w.); für Land= und Forstwirthschaft (die höhere landwirthschaftliche Lehranstalt in Ungarisch = Altenburg, bie Forstalabemien in Mariabrunn und Schemnit und, Ende 1865: 27 andere hierhergehorige höhere und niedere Lehranftalten); für Bergbau und Buttenwefen (bie Bergatabemien ju Schemnit, Leoben und Bribram, 5 niedere Bergichulen); jur Beranbilbung bon Bebammen (17 Lehranftalten und Curfe); die Runftfchulen (Die Runftafabemien in Bien und Brag, Die Maleratademie in Gras, die Schule für schöne Runfte in Kratau, die Mufitconservatorien in Wien und Brag u. f. w.); die Militarbildungsanstalten (bie Kriegeschule für den Generalftab in Bien, die hohern Curfe für Artillerie-, Benie- und Seeoffiziere, die Militaratabemie in . Wiener = Reuftadt, die Artillerieafademie in Weißtirchen, die Genieafademie in Rlofterbrud bei Znaim, die Marineakademie in Fiume, die medic.=chirurg. Joseph8=Akademie und die Central= Cavalerieschule in Wien, die vier Cadetteninstitute, die Schulcompagnien und Militärerziehungehäuser u. f. w.). Unter ben wiffenschaftlichen und Runftvereinen find hervorzuheben: Die faiferl.

Atabemie ber Wissenschaften in Wien, die königl. böhm. Gesellschaft ber Wissenschaften in Prag und die ungar. Mademie ber Wissenschaften in Pesth, die k. k. Mademie der bildenden Künste in Wien. Sternwarten bestehen an den Universitäten, zu Kremsmünster, Erlau und Karlsburg, Museen, Kunstcabinete und Gemäldegalerien vorzüglich in Wien, Prag und Besth. Die bebeutendsten Büchersammlungen sind die Hosbibliothet in Wien mit 400000 Bänden, 24000 Manuscripten und 7000 Incunabeln, die Universitätsbibliotheten in Wien (180000 Bände), Prag (130000 Bände) und Krasau (über 100000 Bände).

Die Berfassung des österr. Staats ift durch das Diplom vom 20. Oct. 1860 eine eingefchranft-monarchische geworden. Der Raifer ift ber Trager ber Staatsgewalt und in ber Ausübung ber Legislative an die rechtlich entscheibende Mitwirkung des Reicheraths und ber Landtage gebunden. Der Thron ist, gemäß ber Pragmatischen Sanction vom 6. Dec. 1734, nach bem Rechte ber Erftgeburt und ber gemifchten Linealerbfolge in bem Saufe Babeburg-Lothringen erblich. Die mannliche Linie geht bei ber Erbfolge ber weiblichen vor, und erft nach bem ganglichen Ausfterben jener folgt biefe. Seit 2. Dec. 1848 regiert Raifer Frang Joseph I. (geb. 18. Aug. 1830). Die Krönung bes Monarchen als Raifer von D. ift zwar im Pragmatikalgesetze vom 1. Aug. 1804 becretirt, bisher aber (1867) noch nicht abgehalten worden, auch nicht zur Auslibung ber Regierungsrechte nothwendig. Rur in Ungarn ift bie Krönung zufolge bes 3. Artifele bes Reichstags vom 3. 1791 verfaffungemafig. Der Raifer genieft bas Brubicat «Raiferlich Ronigliche Apoftolische Dajeftat» und führt einen breifachen Titel, von welchem ber fleine lautet: aBon Gottes Gnaben Raifer von D., König von Ungarn und Böhmen, von Galizien, Lodomerien und Illyrien, Erzherzog von D. u. f. w. » Das Bappen ift ebenfalls ein breifaches und zeigt einen zweitöpfigen, getronten schwarzen Abler im goldenen Felbe (baber find auch die Reichsfarben schwarz und gelb). Der Raifer hat feine Residenz in Bien. Derfelbe ift bas Oberhanpt bes regierenben Baufes, beffen Bringen geborene Erzherzoge von D. find und Raiferlich Ronigliche Dobeit titulirt werben. Die regierenbe Familie befennt fich jur tath. Religion, boch wird bei ben Bermahlungen ber taifert. Pringen und Bringefftunen nicht geforbert, bag biefelben Ratholiten beirathen. Der Raifer wird mit bem vollendeten 18. Lebensjahre groß= jährig. Bährend seiner Minberjährigkeit führt berjenige die Bormundichaft und Regentschaft, welchen ber Borganger hierzu ernannt hat, und in Ermangelung einer folchen Anordnung ber nachfte und altefte Agnat ober Cognat. Der taiferl. Sofftaat ift in vier Sofftaben vertheilt, nämlich in dem Oberfthofmeister-, dem Oberftkammerer-, dem Oberfthofmarschall- und dem Dberftstallmeifter-Stabe. Der Raifer verleiht, neben verschiedenen Berbienstmedaillen und Chrentreugen, fieben Ritterorden , und zwar ale hofehre ben Orben bes Golbenen Bliefes ober Toison-Orden (1431 gestiftet, in einer Rlaffe, blos für Souverane und die höchsten Bürdenträger), als Berbienftorben (jeben in brei Rlaffen) ben militarijchen Maria = Therefien = Orden (geftiftet 1758), ben ungar. St.-Stephan's-Orben (gestiftet 1764), ben Leopold's-Orben (gestiftet 1808), ben Orben ber Eifernen Krone (gestiftet 1805 und 1815), ben Frang-Joseph's-Orben (gestiftet 1849) und jur Belohnung verdienftvoller öfterr. Generale und Oberften (in einer Rlaffe) bas militurifche Glifabeth - Therefien - Stiftfreuz (gestiftet 1750). Bur Belohnung für Seefahrer ift (seit 1850) eine rothe und weiße Ehrenflagge eingeführt. Anch verleiht die Raiserin an Damen bes hohen Abels ben in einer Rlaffe 1668 gestifteten Sternfreug-Orden, und es befindet fich unter D.8 Auspicien ber im 3. 1840 erneuerte Deutsche Ritterorben.

Bas die den Staatsbürgern gewährleisteten polit. und Grundrechte betrifft, so ist vor allem die Gleichheit aller Unterthanen vor dem Gesete hervorzuheben, die 1848 ausgesprochen und durch das kaiserl. Patent vom 31. Dec. 1851 ausdrücklich bestätigt wurde. Ebenso wurden auch der frühere Unterthänigkeits= und Hörigkeitsverband der Bauern, die Robot= und Zehntverpslichtungen und alle aus dem grundherrlichen Obereigenthum und dem Unterthänigkeitsverhältnisse entsprungenen Lasten und Leistungen 1848 ausgehoben, sodaß jeder Staatsbürger
in Bezug auf Eigenthum und Bermögen vollsommen frei ist. Die Beschränkungen, welchen die Istaeliten im Erwerbe undeweglichen Sigenthums früher unterworfen waren, sind durch die kaiserl. Berordnung vom 18. Febr. 1860 in den meisten Ländern beseitigt. Die 1848 eingesührte Presserbeit ist in den beutsch-slaw. Ländern durch das Bresgeset vom 17. Dec. 1862
geregelt worden; in Ungarn gist das Presgeset von 1848, in Siedenbürgen, Kroatien-Slawonien und der Militärgrenze dagegen provisorisch die Presordnung vom 27. Mai 1852. Der
Schut der persönlichen Freiheit und des Hausrechts ist in den deutsch-slaw. Ländern durch die
beiden Geset vom 27. Oct. 1862 garantirt. Das Bereinsrecht beruht auf dem Geset vom
26. Nov. 1852, nach welchem aber die Bildung polit. Bereine untersagt ist. Die geschlich an-

erkamten Confessionen, zu benen die kath. Kirche der drei Riten, die griech. - orient., luth., reform., armen. - gregorian. und unitar. Kirche sowie das ifrael. Bekenntniß gehören, genießen Religionsfreiheit (seit 1848, bestätigt durch Patent vom 31. Dec. 1851). Die Bekenner der genaunten christl. Kirchen bestigen gleiche polit. und bürgerliche Rechte, und auch bezüglich der Ifraeliten, nachdem diese das active und passive Wahlrecht erlaugt, bestehen nur noch wenige Beschränkungen. Alle Staatsbürger haben gleiche Pslichten, namentlich sind sie gleichmäßig

wehrpflichtig und haben gleichmäßig ju ben Steuern beizutragen.

Die verfaffungemäßigen Berbaltniffe in Betreff ber Bollevertretung und ber berfelben austehenden Rechte waren infolge ber Differengen mit Ungarn im April 1867 noch in ber Umwandlung begriffen. Das taiferl. Diplom vom 20. Oct. 1860, welches ber Monarchie bie eingeschräntte Staatsform verlieb, und bas infolge beffen erlaffene Grundgeset vom 26. Febr. 1861 enthalten die Bestimmung, daß das Recht, Gesetz zu geben, abzuändern und aufzuheben, vom Raifer nur unter Mitwirtung ber Landtage und fur die bem gefammten Reiche gemeinschaftlichen Angelegenheiten unter Mitwirtung der Reichsvertretung auszuüben sei. Zu diesen gemeinschaftlichen Angelegenheiten gehören namentlich die Gesetzebung über bas Müng-, Gelbund Creditwefen, über bie Bolle und Banbelssachen, über die Grundsate des Zettelbankwefens, des Bost-. Telegraphen- und Eisenbahnwesens, über die Art und Weise und die Ordnung der Militärpflichtigkeit, die gefammte Reiche-Finanzgesetzgebung, einschließlich ber Controle itber die Staatsschuld. Durch die anhaltende und entschiedene Beigerung Ungarns, diese Reichsvertretung als eine mit bem ungar. Staaterechte nicht vereinbare Inftitution zu beschicken, wurde ein Zwift herbeigeführt, ber durch das tonigl. Refeript vom 17. Febr. 1867, betreffend die volltommene Bieberherstellung ber frühern ungar. Berfaffung, in Bezug auf Ungarn geschlichtet zu fein ichien, aber in Sinficht auf bie in Butunft bem Reiche gemeinsamen Angelegenheiten und beren verfaffungemäßige Behanblung noch feiner Erledigung harrte. Der ungar. Landtag zog inzwischen (Marz 1867) bie Frage ber bem Reiche gemeinsamen Angelegenheiten in Berathung, beren Resultate auch ber Reichsvertretung ber beutsch - flaw. Länder zur Entscheibung im Mai 1867 vorgelegt werden follten. Bur Reichsvertretung ift, gemäß dem Grundgefetse vom 26. Febr. 1861, der Reichstath berufen, welcher aus dem Herrenhause und dem Hause der Abgeordneten besteht. Mitglieder des herrenhauses find durch Geburt die großjährigen Bringen bes faifert. Saufes, mit erblicher Burde die großjährigen Baupter jener inlandischen, burch ausgebehnten Gutsbefit hervorragenden Abelsgeschlechter, welchen der Kaifer die erbliche Reichsrathswürde verleiht, vermöge ihres Amts die Erzbifchofe und jene Bifchofe, welchen fürstl. Rang zukommt, auf Lebensbauer jene ausgezeichneten Männer, die ber Kaifer wegen ihrer Berbienfte um Staat oder Kirche, Wissenschaft oder Kunst in das Herrenhaus beruft. Das Haus der Abgeordneten zählt 323 Mitglieder (203 aus den deutsch-slaw. und 120 aus den ungar. Ländern), welche von ben Landtagen aus ihrer Mitte hierzu gewählt werben. Das Manbat berfelben bauert fo lange, ale fie Mitglieder des Landtage find. Wenn ausnahmsweife Berhaltniffe eintreten, welche die Beschickung bes Abgeordnetenhaufes burch einen Landtag nicht zum Bollzuge fommen laffen, fo fteht dem Raifer bas Recht zu, unmittelbare Bahlen aus dem Lande anzuordnen. Der Kaiser beruft alljährlich den Reichsrath und ernennt die Bräsidenten und Bicepräsidenten beider Baufer aus ben Mitgliebern jebes Saufes. Der Reicherath fungirt in zweifacher Birtfamteit; als weiterer ober Gesammtreicherath, welcher die dem ganzen Reiche gemeinsamen Angelegenheiten wahrnimmt, und als engerer Reichsrath, gebildet ohne Zuziehung ber Mitglieber aus ben Lanbern ber ungar. Krone, ju beffen Wirfungefreis biejenigen Gegenftunde ber Gefetgebung gehören, welche ben beutich - flaw. Ländern gemeinsam und nicht ausbrücklich burch die Landesordnungen ben Landtagen vorbehalten find. Die Sigungen des Reichsraths find, gleich jenen ber Landtage, in ber Regel öffentlich. Die Mitglieder beider Baufer fowie die Landtagemitglieber genießen die gewöhnliche conflitutionelle Immunitat. Die gewählten Mitglieber ber Boltsvertretungen in D. beziehen Didten.

Die Organisation ber Landtage in den beutsche flaw. Ländern beruht auf den Landesordnungen und Landtagswahlordnungen vom 26. Febr. 1861. Danach sind die Landtage aus den Erzbischösen und Bischösen, den Rectoren der Universitäten, den Abgeordneten des großen Grundbesitzes (in Tirol des abelichen großen Grundbesitzes, in Dalmatien der Höchstesteuerten), den Abgeordneten der Städte, Industrialorte und Märkte, den Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammern und den Abgeordneten der Landgemeinden zusammengesetzt; im tirolischen Landtage sitzen außerdem noch Abgeordnete der Aebte und Pröpste. Für die reichsunmittelbare Stadt Triest nebst Gebiet vertritt die Municipalrepräsentanz (der Stadtrath) die Stelle des Landtags. In den Landgemeinden find die Wahlen indirect, fonft find fie birect. Die Babler aller Rlaffen muffen groffiahrig fein, bem öfterr. Staatsverbande angehören und fich im Bollgenuffe ber burgerlichen Rechte befinden; die Bablbaren muffen mindeftens 30 3. alt fein. Befondere Gigenfcaften zur Ausübung bes activen und passiven Bahlrechts find: bei ben Grofgrundbefigern bie jährliche Zahlung von 100 fl. öfterr. Währung an landesfürftl. Realfteuern (in Böhmen, Dahren und Schleften 250 fl., in niederofterreich 200 und in Tirol 50 fl.), bei ben balmatinischen Söchstbesteuerten bie juhrliche Entrichtung von 100 Fl. öfterr. Bahrung an birecten Steuern: für die Stadt- und Landgemeinden der Befit des Gemeindewahlrechts, bei den Gemeinden mit brei Bablforpern bie Theilnahme an bem erften und zweiten und in ben Stabten auch an bem britten, fofern in diefem eine jahrliche Zahlung von wenigstens 10 Fl. an directen Steuern (in Wien und Brunn 20 Fl., in Grat 15 Fl.) ftattfindet, bei ben Gemeinden mit weniger als brei Bahltorpern bagegen fowie in Galizien; ber Butowina und in Dalmatien die Angehörigkeit zu ben ersten zwei Drittheilen aller nach ber Bobe ihrer Jahresschuldigkeit an birecten Steuern gereihten Bemeindemahler. Uebrigens haben in den Stadt= und Landgemeinden auch noch jene Berfonen bas active und paffive Bablrecht, welche nach ihrer perfonlichen Eigenfchaft, abgefeben von Steuerzahlung, bas Bahlrecht in der Gemeinde befiten. Die Functionsbauer der Abgeord= neten und ber Landtagsvorsitenden, bie bom Raifer ernaunt werben, bauert feche Jahre. Die Landtage werben in der Regel jährlich einmal berufen. Als ihre verwaltenden und ausführenden Organe erscheinen bie Landesausschiffe.

Im Königreiche Ungarn beruht die Organisation des Landtags auf verschiedenen ältern und neuern Gefeten, von benen jene aus bem 3. 1847-48 wefentliche Aenberungen rudfichtlich ber Rufammenfetung herbeiführten. Der ungar, Landtag (auch Reichstag genannt) befteht aus zwei Rammern: ber Magnatentafel und ber Reprafentantentafel. Die erstere begreift die tath. und griech. Erzbifchofe und Bifchofe, ben Erzabt von Martinsberg, ben Bropft von Befgo, die Reichsbarone, Kronhuter, Obergefpane und bie übrigen Magnaten, b. i. alle Fürsten, Grafen und Freiherren, sofern fie nicht mehr unter vaterlicher Gewalt fteben; ferner zwei Deputirte bes froat. - flawon. Landtags und bie fiebenburg. Regaliften (mit Ausnahme ber Militarperfonen). Die Repräfentantentafel foll, nach bem Wahlgefete von 1848, aus 445 Deputirten der Comitate, ber freien Diftricte und Stabte besteben, bon benen 333 auf Ungarn, 69 auf Siebenburgen, 28 auf Kroatien und Slawonien und 15 auf die Militärgrenze entfallen; im April 1867 waren jeboch Kroatien, Glawonien und bie Militärgrenze im ungar. Landtage noch nicht vertreten. Das active Wahlrecht erforbert bas zurudgelegte 20., bas paffibe bas vollendete 24. Lebensjahr. Beibe find außerbem abhangig entweber von bem Befite eines Grundftude (in ben Stabten im Werthe von 315 Fl., auf bem Lande in Grofe einer Biertelseffion) ober eines felbständigen Gewerbes, ober von bem Befige eines ftabilen Gintommens aus Grundbefit ober Kapital von jährlich 105 Fl., ober von der Eigenschaft eines Doctors, Abvocaten, Ingenieurs, Lehrers, Seelforgers u. f. w. Die Deputirten werben auf brei Jahre gewählt. Der Landtag tritt jährlich in Besth aufammen, und ber Brafibent und ber Biceprafibent ber Magnatentafel werben bom Raifer ernannt, ber Brufibent und die beiben Biceprufibenten ber Reprufentantentafel bagegen werden von diefer felbst gewählt.

Kroatien und Slawonien, welches, gleich Siebenbürgen, nach dem ungar. Staatsrechte einen Bestandtheil der Länder der ungar. Krone bildet, war im April 1867 von Ungarn noch unabhängig. Der Landtag, bessen Zusammensetzung erst desinitiv geregelt werden soll, besteht unter dem Borsitze des Banus aus den Erzbischösen und Bischösen, den Magnaten und Obergespänen und den Deputirten der Comitate, Städte, Domkapitel, griech. Klöster u. s. w. Wenn es sich um staatsrechtliche Fragen handelt, so nehmen an diesem Landtage die Bertreter der kroat.- slawon. Militärgrenze theil. Abgeordneter kann ohne Unterschied des Standes oder der Geburt jeder Landesangehörige des kath. oder griech.- orient. Glaubensbesenntnisses sein, wenn er nur schristsundig ist und das 24. Lebensjahr zurückgelegt hat. Siebenbürgen, dessen 1848 ausgesprochene Union mit Ungarn seit Erlaß des königl. Rescripts vom 17. Febr. 1867 in der Durchsührung begriffen ist, besitzt ebenfalls einen besondern Landtag, zusammengesetzt aus dem königl. Gubernium, der königl. Tasel, den obersten Beamten der Comitate, Districte und Szeslersstühle, den Regalisten (d. i. jenen vermöglichen Abelichen, die vom Landesherrn ernannt werden) und den Abgeordneten der Comitate, Districte, Stühle und Freistädte. Neben diesem Landtage besteht für das Sachsenland eine besondere Bolksvertretung in der sächs. Nationsuniversität, die, unter dem Borsitze des Comes oder Grasen der sächs. Nation, aus 22 Deputirten der sächs.

Stühle und Districte gebilbet wird.

Das Gemeindewesen ist in den deutsch-flaw. Ländern im allgemeinen burch bas Reichsgesets bom 5. März 1862 geregelt worben, auf beffen Grundlage in den einzelnen Ländern 1863-66 befondere Gemeindeordnungen erlaffen murden, neben welchen aber noch für verschiedene bebeutenbere Stubte eigene Gemeinbeftatuten bestehen. In jeder Gemeinde ift ber Gemeindeausschuß (in ben größern Stabten Bemeinderath, Stadtverordneten = Collegium), deffen Ditglieber auf brei Jahre gemählt merben, als bas befchließenbe und übermachenbe Organ in allen Gemeindeangelegenheiten bestellt. Die Executive und die Berwaltung ift dem Gemeindevorstand übertragen, beffen Mitglieder vom Ausschuffe ebenfalls auf brei Jahre gewählt werden; an feine Stelle tritt in mehrern Stubten ber Magiftrat. An der Spipe biefer Collegien fteht der Bemeindevorsteher oder Bürgermeifter. In Galigien und der Butowina ift bem früher herrschaft= lichen Grundbefite geftattet, von dem Gemeindeverbande gefonderte Gutegebiete ju bilden. Auch wurden in einer Anzahl von Kronländern Bezirksvertretungen in das Leben gerufen, welche aus ben Repräsentanten bes großen Grundbesitzes, der Söchstbesteuerten der Industrie und des Handels, ber Städte und Märkte und der Landgemeinden gebildet find. In den Ländern der ungar. Krone muß zwisch en ben königl. Freistäbten, ben sonstigen Stäbten und privilegirten Marktsleden einerseits und den Landgemeinden andererseits unterschieden werden. Die erstern haben ihre Da= giftrate und Reprafentantentorper, die lettern ihre Orterichter und Geschworenen. Bon groker Bichtigkeit ift in diesen Landern die Selbstverwaltung der Comitate, Districte und Stuble. Es haben nämlich diese Territorien ihre besondern Bertretungen (Comitats-Congregation, in Krogtien und Slawonien Skupschtina genannt, Comitate-, Diftricte- ober Stuhleausschuff), in welchen alle polit. und öfonomischen Angelegenheiten des Territoriums berathen und geordnet, die Beamten bes Comitate (Diftricte, Stuhle) gewählt werben u. f. w. Die Stuhle und Diftricte bes Sachsenlandes haben abnliche Bersammlungen, aber mit bei weitem geringerm Birtungetreife.

Das Berhältniß ber tath. Kirche zum Staate beruht auf bem 18. Aug. 1855 mit bem vävstl. Stuhle abgeschloffenen Concordate. Durch dieses wurde bas Placetum regium abgeichafft, ber Bechfelvertehr zwischen ber Geiftlichkeit, bem Bolte und bem pupftl. Stuble freigegeben, die religiöse Erziehung der Jugend in allen tath. Erziehungsanstalten und Schulen der Leitung und Ueberwachung der Bischöfe und die tath. Boltsschulen der Beaufsichtigung der Kirche unterworfen. Ferner wurden die Bestimmungen getroffen, daß in den tath. Mittelfchulen nur Katholiten zu Lehrern ernannt werden follen, und bag alle firchlichen Rechtsfälle vor das Forum bes firchlichen Berichts geboren, welches auch über bie Chefachen nach Borfchrift ber Rirchengefete und ber Befchluffe bes Trienter Conciliums ju urtheilen bat. Die Berhaltniffe ber griech. prient. Rirche find burch verschiedene altere und neuere Borfchriften geordnet. Die firchliche Besetgebung ber orient. Confession gebort jur Competeng ber bischöft. Synobe. Reben biefer besteht für die Gerben ein befonderer Nationalcongreß, ber zeitweilig zur Beschluffaffung über wichtige außere Berhaltniffe, welche bie Rirche und Schule betreffen, abgehalten wird und bas Recht befitt, ben Batriarchen und Metropoliten von Karlowis zu mablen. Die evang. Kirche beiber Bekenntniffe (ber Augeburgifchen und ber Belbetischen Confession), beren Angehörige, gleich ben orient. Griechen, ben Ratholiten in polit., burgerlicher und firchlicher Sinficht volltommen gleichgestellt find, erfreut fich ber Presbyterial- und Synodalverfassung. In den deutsch - flaw. Landern find die Berhaltniffe biefer Kirche burch bas faiferl. Patent vom 8. April 1861 und bie Rirchenverfaffung vom 6. 3an. 1866 regulirt worden. Mit ber Ausitbung bes Rechts ber Rirchengesetzgebung, vorbehaltlich ber lanbesherrl. Sanction, ift die Beneralfynobe eines jeden ber beiden Bekenntniffe betraut. Diefe ift zusammengesett aus ben Superintendenten, ben Superintendential-Curatoren, ben Senioren und weltlichen Abgeordneten der Seniorate und aus einem Abgeordneten der evang. - theol. Facultät in Wien; die Generalfpnode foll alle feche Jahre in ber Regel zu Wien zusammentreten. Die oberfte geistliche Beborbe ift der Oberkirchenrath in Wien. In Ungarn bestehen für jebe Confession Generalconvente oder Generalconferengen und Synoden; in Siebenburgen ift die Rirchengewalt ber luth. Landesfirchenversammlung und ber reform. Generalspnode anvertraut.

Die vollziehende Gewalt wird vom Kaiser durch die Minister ausgeübt. Der Wirtungstreis der Ministerien und andern Centralstellen wird, nachdem durch das erwähnte königl. Rescript vom 17. Febr. 1867 die ungar. Berfassung wiederhergestellt und eine verantwortliche ungar. Ministerregierung eingesetzt worden, nach der desinitiven Lösung der Berfassungsfragen eine wesentliche Aenderung erfahren. Im April 1867 waren in D. folgende Behörden für die Leitung der obersten Staatsverwaltung bestellt: 1) für das ganze Reich: das Ministerium des kaiserl. Hauses und des Aeußern, das Armee-Obercommando (bessen Aufgabe rein militärischer und taktischer Natur ist), das Kriegsninisterium, das Finanzministerium (für die dem Reiche gemeinsamen Finanzsachen) und der Oberste Achnungshof, sämmtlich in Wien; 2) für die deutsche zuschen Länder: das Ministerium des Innern, das Instizuninisterium, das Ministerium sitr Cultus und Unterricht, das Ministerium für Handel und Bolkswirthschaft (für Handel, Gewerbe, Schiffahrt, Communicationsanstalten, Landescultur einschließlich Bergwesen), das Polizeiministerium (bessen Ausstölung bevorstand) und das erwähnte Finanzministerium, sämmtlich nuit dem Sige in Wien; 3) für Ungarn und Siebenbürgen: die königl. ungar. Ministerien für die innern Angelegenheiten, für die Landesssinanzen, für die öffentlichen Arbeiten, Communicationsnittel und die Schiffahrt, für Landbau, Gewerbe und Handel, für Cultus und öffentlichen Unterricht, für Rechtspslege und Begnadigung und für die Landesvertheidigung, mit dem Sige in Ofen-Besth; außerdem besindet sich ein ungar. Minister am kaiserl. Hostager in Wien; 4) für Kroatien und Slawonien: die königl. kroat.= slawon. Hostanzlei in Wien. Die Militärgrenze untersieht in allen Berwaltungssachen dem Kriegsministerium in Wien. Als höchste berathende Collegien bestehen der österr. und der ungar. Ministerrath und der Staatsrath.

Rücksichtlich ber innern Lanbesverwaltung sind in ben beutsch-flaw. Ländern die polit. Lanbeeftellen errichtet, welche in ben größern Kronlandern (in Rieder- und Dberöfterreich, Steiermart, Rüftenland, Tirol Borarlberg, Böhmen, Mähren, Galizien und Dalmatien) den Ramen «Statthalterei», in den kleinern (Salzburg, Rärnten, Krain, Schlesien und Bukowina) den Namen alanbesbehörden ober Clanbesregierung führen. Diefe find bie oberften Berwaltungsftellen ber betreffenden Lander für bie Geschäfte ber polit. und Bolizeiverwaltung überhaupt, für bie Angelegenheiten bes Cultus und Unterrichts, für Sandels = und Gewerbefachen, für Angelegens heiten ber Landescultur und für die Bermaltung bes öffentlichen Bauwefens. Jeber berfelben ift für die Medicinalangelegenheiten eine ftandige Medicinalcommiffion beigegeben (eine folche besteht auch bei bem Ministerium bes Innern). Behufs ber untern Berwaltung gerfallen bie Länder in Bezirke, welchen Bezirksämter (in Dalmatien Bräturen) vorgesetzt find. In Böhmen und Dalmatien find übrigens, bis zur Einführung eines neuen Berwaltungsorganismus, bie Kreisvorsteher der frühern Rreife für gewiffe administrative Angelegenheiten beibehalten worden. Man unterscheibet gegenwärtig rein polit. und gemischte Bezirksänter; erstere sind blos für die polit. Berwaltung, Bolizei und birecte Besteuerung, lettere hierfür und für die Juftigpflege bestimmt. Doch ift die Trennung der Abministration von der Rechtspflege in Aussicht genommen und in einigen Kranländern auch schon durchgeführt worden. In den Landeshauptstädten und in anbern größern Stäbten wird die fonft ben Bezirksämtern zugewiesene polit. Berwaltung fowie bie Bolizei (abgesehen von gewiffen Angelegenheiten, Die in einigen Stubten landesfürftl. Bolizeibirectionen überwiefen find) von ben Magistraten ober Gemeindevorstehungen mahrgenommen. Außerbem ift allen Gemeindevorständen Die Ortspolizei und Die Beforgung gewiffer Geschäfte ber Staatsverwaltung anvertraut, welche ihren «übertragenen Wirfungetreis» ausmacht. In Ungarn find bem Ministerium für die Berwaltung die polit. Behörden (Magistrate) der 49 Comitate und 4 freien Diffricte (als den territorialen Abtheilungen bes Landes) untergeordnet; in jedem Comitate ift ber Obergespan, in jedem Diftricte ber Diftrictetapitan ber oberfte Beamte. Diefen unterfteben wieberum Dber - und Unterflublrichteranter in ben Bezirken. Ausgenommen von ber Comitatevermaltung jedoch find die königl. Freistädte, beren Magistrate die öffentliche Berwaltung zu beforgen haben und unmittelbar unter bas Ministerium gestellt find. Sbenfo ift die Comitate - und Bezirkeverwaltung in Arogtien und Slamonien eingerichtet; nur daß hier noch als Landesstelle eine Statthalterei, an beren Spite ber Banus steht, errichtet ift. In Siebenburgen besteht gleichfalls eine palit. Landesstelle, das tonigl. Gubernium ju Rlaufenburg, dependirend vom ungar. Ministerium. Für die untere Berwaltung ift biefes Großfürftenthum in acht Comitate (wie in Ungarn organisirt), zwei Diftricte, fünf Szekler-Stuble (benen Oberfonigerichter vorgesett find), neun fachs. Stuble und zwei fachs. Diftricte eingetheilt. Für bie beiben letitgenannten erscheint ber Comes ber fachf. Ration als oberleitendes Organ; er beauffich= tigt die Stuhl- und Districtsbehörden. Die Freistädte und privilegirten Martte (mit Ausnahme ber sächsischen) haben auch in Siebenbürgen ihre unabhängige Bermaltung. Die Militärgrenze endlich, die in zwei Berwaltungsgebiete, die troatisch-flawonische und die serbisch-banatische, zerfällt, besitzt eine rein militärische Berwaltung. Für bas froat.-flawon. Grenzgebiet ift bas Beneralcommando in Agram, für das ferbisch-banatische das Generalcommando in Temesvar die leitenbe Lanbesbehörde. Bon biesen Generalcommanben ressortiren als Bermaltungsbehörden bie 14 Regimentscommanden und das Titeler Bataillonscommando (von denen in unterer Linie die Compagniecommanden bebendiren) und die Magistrate der 12 Militärcommunitäten.

Rablreich find in D. jene Behörden, welchen die Berwaltung der Finanzangelegenheiten libertragen ift. hierfür bestehen als Landesstellen bie Finang-Landesbirectionen und in ben fleinern Kronlandern bie Finangbirectionen. Diefen find untergeordnet für bie birecten Steuern bie Steuercommiffionen (Kreisvorstehungen), Hauptsteuerämter und in ben ungar. Ländern bie Finanginfpectorate und Finang = Begirtebirectionen (unter biefen fteben wieber bie Begirte = und Steueramter), fitt die indirecten Abgaben die Finang-Begirtedirectionen, Finang- und Grenginspectoren (biefen find unterftellt bie Bollamter, Bergehrungesteueramter, Mauthamter u. f. w.). Ferner find noch für einzelne Zweige der Finanzverwaltung, wie für Lotto, Tabackgefälle, Montanwefen, Raffawefen u. f. w. befonbere Beborben und Aemter errichtet. Bon anbern Berwaltungebehörben find zu nennen: ber Unterrichterath (ein berathenbes Organ bes Minifteriums in Bien), Die Statistische Centralcommission in Bien (unter bem Braftbenten bes Dberften Rechnungshofs), die Generalbirection für Boft= und Telegraphenangelegenheiten (besondere Abtheilung bes Sanbelsminifteriums in Wien), die Generalinspection ber Gifenbahnen in Wien und die Centralfeebehorbe in Trieft (beide unter dem Sandelsministerium), die Bostdirectionen, bie Generalcommanben (bie militärisch abministrativen Dberbehorben in ben neun Generalaten, in welche bas Raiferthum fitr bie Militarverwaltung eingetheilt ift, nämlich ju Bien, Gras, Brag, Lemberg, Bara, Dfen, Temesvar, Agram und hermannfladt), von denen die Truppenbivifionscommanden reffortiren, u. f. w.

Sinsichtlich ber Rechtspflege ift in allen Lanbern ber Monarchie ein breifacher Inftangenzug eingeführt. In ben bentich-flaw. Lanbern gilt als bochfte Gerichteinftang ber Oberfte Gerichtshof in Bien, welcher auch über Competenzconflicte zwischen Berichte- und Berwaltungebehörden enticheibet. Als Gerichtshofe zweiter Inftang find bie neun Oberlandesgerichte berufen (in Wien, Grat, Trieft, Innebrud, Brag, Brunn, Lemberg, Krafan und Bara), unter beren Aufficht und Leitung die Gerichtsbehörben erfter Inftang fieben. Diefe lettern find entweber Collegialgerichte (Lanbesgerichte und Rreisgerichte, jufammen 62, für Civilfachen, in Straffachen riidfichtlich ber Berbrechen und Bergeben und als Brefgerichte competent) ober Ginzelgerichte (Begirtegerichte und gemifchte Begirteamter, für Civilrechtesachen von minderer Bichtigfeit, für Uebertretungen und auch zur Boruntersuchung über Berbrechen und Bergeben). Das Berfahren ift fchriftlich, die Schlugverhandlung in Straffachen munblich. Deffentlichfeit findet bei ber Schluftverhandlung in erster Instanz statt. Die Anklage wird von der Staatsanwaltschaft ober von einem Brivatfläger geführt. Der Angeflagte wird durch einen Bertheidiger unterftlist, ben er fich felbst mablen tann. Für die Rechtspflege in diefen Kronlandern find maggebend: bas Allgemeine burgerliche Gefethuch vom 1. Juni 1811, die Allgemeine (beutsche) Bechselorbnung vom 25. Jan. 1850, bas Allgemeine (beutsche) Banbelsgesethuch vom 17. Dec. 1862, bie Gerichtsordnungen von 1781 und 1796, das Strafgesetbuch vom 27. Mai 1852, die Strafprocesorbnung vom 29. Juli 1853 und die Civil-Jurisdictionsnorm vom 20. Nov. 1852. Im Rönigreiche Ungarn gilt ein von bem öfterreichischen wesentlich abweichendes Civil = und Straf= recht. Der oberfte Gerichtshof ift die Septemviraltafel zu Befth, Gerichtshof zweiter Inftang (in einigen Fallen auch erfter Inftang) bie tonigl. Gerichtstafel ebendafelbft. Diefe beiben Collegien bilben, nebft bem Bechfel-Appellationsgerichte, die Ronigliche Curie, an beren Spipe ber Judex Curiae (oberfter Landesrichter) fich befindet. Die andern Gerichtsbehörden find die vier Diffrictualgerichtstafeln (Collegialgerichte in Civilfachen erfter Inftang), die Comitatsgerichtsftuble (Collegialgerichte erster Inftanz für Civil- und Straffachen und Appellationeinstanzen für bie brei folgenben Berichte), bie Bicegespansgerichte (Einzelgerichte für Civilrechtsfachen in erfter Instanz), die Stuhlrichtergerichte (Einzelgerichte erster Instanz für Civil- und Strafsachen), die Ortegerichte (Ginzelgerichte für civilrechtliche Bagatellfachen) und die Gerichte in ben fonigl. Freistäbten, andern Städten, privilegirten Marktsleden und freien Diftricten. In Siebenbürgen besteht ein oberfter Gerichtshof zu Rlaufenburg. Zweite Instanzen find bier die königl. Gerichtstafel zu Maros-Bafarhely und (für bas Sachfenland) das Obergericht in hermannstadt. Die erften Inftanzen find entweder Collegialgerichte (Gerichtsftuble und fachf. Magiftrate) ober Einzelgerichte (Bartial- und Bicegerichtoftuble und bei den Sachsen Stuhl- und Diftricterichter). In Kroatien und Slawonien, wo bas öfterr. Recht gilt, besteben: bie Septembiraltafel zu Agram (höchfte Inftang), die Banaltafel ebendafelbft (zweite Inftang), die Comitategerichtstafeln (Collegialgerichte erfter Juftang), die Stuhlrichteramter und Stadtgerichte (Ginzelgerichte erfter Instand). In ber Militärgrenze wird bie Rechtspflege von ben Militärgerichten gehandhabt. Außer den ordentlichen Gerichten bestehen verschiedene außerordentliche Juftigbehörden, wie die geistlichen Chegerichte, die Bandels-, Gee- und Berggerichte, Gefällsgerichte, Militargerichte u. f. w.

D. zeigt in feinem Staatshaushalte fcon feit langer Zeit ein jahrliches Deficit, welches feit bem 3. 1848 burch die aufeinanderfolgenden Kriege wefentlich erhöht worden ift. Die Staatseinnahmen betrugen 1846 162%, Dill., 1856 3047/10 Mill., bie Staatsausgaben beziehend= lich 185%, Mill. und 389%, Mill. Fl. Rach bem Finanzgesetze für bas 3. 1867 find die gesammten Staatsausgaben auf 433,896000 Fl. und die gesammten Staatseinnahmen auf 407,297000 Fl. feftgestellt. Diefer Boranfchlag ergibt bei ben Ausgaben: für ben Hofftaat 5,065000, für ben Reichsrath, Staatsrath, Ministerrath und die taiferl. Cabinetstanglei 427000, für das Meußere 2,100000, für die innere, Cultus = und Unterrichts = und Polizei= verwaltung in ben beutsch-flaw. Ländern 25,408000, für die Juftig in benfelben Ländern 7,762000, für die innere und Justizverwaltung in den ungar. Ländern 16,536000, für die Finanzverwaltung 278,039000, für handel und Bollewirthschaft 15,778000, für die Controlbehörden 1,623000, für die Landarmee 73,458000, für die Kriegsmarine 7,700000 Fl. Be-Biglich ber Ginnahme ergibt ber Boranfchlag für 1867: birecte Steuern (Grundfteuer, Gebäudefteuer, Erwerbsteuer, Gintommensteuer u. f. w.) 105,493000, indirecte Abgaben (Bergebrungsfteuer, Bolle, Salz, Tabad, Stempel, Taren und Gebühren, Lotto, Mauthe und Bungirung) 208.314000, Einnahmen aus ben Staatsgutern und Staatsforsten 13,439000, aus bem Bergund Münzwesen 36,016000, von den Bosten und Telegraphen 13,478000 Fl. öfterr. Bahrung. Die Staatsschuld ift durch die Kriege der neuesten Zeit febr gestiegen. Dieselbe betrug im 3.1841 11181/2 Mill., 1851 1640%, Mill. Fl., 1861 2400 Mill. Fl. Ende Juni 1866 belief fich bie Schuld auf 2831,211195 Fl. öfterr. Währung, worin jedoch die lombard.-venet. Schuld mit 64,296353 H., welche nach dem Friedensvertrage vom 3. Oct. 1866, nebst einem Theile der allgemeinen Schuld, vom Königreiche Italien übernommen wurde, begriffen war. Seitdem ist die Staatsschulb wieder durch die Creirung von Staatspapiergeld (Staatsnoten), in welches auch die Banknoten zu 1 und 5 Fl., zufolge Gefetes vom 5. Mai 1866, umgewandelt wurden, vergrößert worden. Die Staatenoten murben mit ben Bartial-Sppofhelar-Anweisungen berart in Berbindung gebracht, daß die Summe jener und biefer den Betrag von 400 Dill. Fl. im Maximum nicht überschreiten barf. Die Binfen ber Staatsschuld betragen nach bem Finanggefete für 1867 120,812000 Fl., die Ausgaben für Schulbentilgung 18,758000 Fl. Reben ber eigentlichen Staatsschuld besteht noch die Grundentlaftungsschuld (Schuld ber Kronlander), die fich Ende Juni 1866 auf 524,754081 Fl. öfterr. Bahrung belief.

Das Militärwesen D.s hat neuerdings durchgreifende Reformen erfahren. Obschon bas heeres - Erganzungsgeset vom 29. Sept. 1858 ben Grundsat ber allgemeinen Wehrpflicht ausgesprochen, ward biese boch erst burch die taiferl. Berordnung vom 28. Dec. 1866 vollkommen eingeführt. Danach beginnt die Pflicht jum Gintritte in bas Beer mit dem 1. Jan. bes auf bas vollendete 20. Lebensjahr folgenden Jahres und bauert durch drei Jahre. Sammtliche Stellungspflichtige biefer brei Alterstlaffen, die zu Kriegsbiensten tauglich befunden, werden unbedingt in das Beer eingereiht. Die Dienstpflicht ift auf fechs Jahre in ber Linie und fechs Jahre in der Referve festgefest, von welchen lettern drei Jahre zur ersten und brei Jahre zur zweiten Referve gehören. Die Referve wird nur in außerordentlichen Fällen einberufen, und es sind die außer der activen Dienstleistung stehenden Refervisten, gleich der dauernd beurlaubten Mannschaft, unter die Civiljurisdiction gestellt. Die in der Linien = und die in der ersten Re= fervepflicht stehenden Männer bilben die eigentliche Felbarmee, die zweite Reserve ist zunächst zu Befatungen bestimmt. Befreiungen von der Pflicht jum Gintritte in bas Beer finden aus gewiffen Familienrudfichten ftatt und find fonft nur den Geiftlichen und Candidaten des geiftlichen Standes zuerkannt. Beamte, Professoren und Lehrer, Doctoren, Abvocaten, Studirende, gewisse Befiter größerer Handels = und Gewerbsunternehmungen und die Sigenthilmer von bestimmten ererbten Landwirthschaften erhalten unter normalen Berhältniffen eine bauernde Beurlaubung, Solche, welche nach Bollenbung ihrer Studien an höhern Lehranstalten freiwillig in bas Heer eintreten, find im Frieden nur verpflichtet, ein Jahr bei ber Fahne zu bienen. Die frühere Befreiung burch Erlegung einer Befreiungstare ist nicht mehr gestattet. In Ungarn und Siebenbürgen jedoch ist die taiserl. Berordnung vom 28. Dec. 1866 noch nicht eingeführt. Hier genießen die in den tibrigen Kronlandern bauernd Beurlaubten noch die volltommene Befreiung, und follen nach einem Beschluffe bes Reichstags vom 2./4. April 1867 die Solbaten sechs Jahre unter den Waffen dienen. Befondere Bestimmungen bestehen ferner in der Militärgrenze (f. b.), in welcher alle triegsbiensttauglichen mannlichen Bewohner, die ein unbewegliches Bermögen befigen, vom 20. 3. an, fo lange fie Baffen zu tragen im Stande find, ber Wehrpflicht unterliegen. Enblich ift im Landgebiete ber Stadt Trieft eine Territorialmilig, in Tirol und

Borarlberg eine allgemeine Landesvertheidigung organisirt, die man auch in den andern Lanbern einzuführen beabsichtigt.

Die öfterr. Militärmacht besteht aus der Landarmee und der Kriegsflotte. Die erstere hat, nach den neneften Organifationsvorschriften, folgende Formation (April 1867): 1) Infanterie, 80 Linien- und 14 Grengregimenter, 1 felbständiges Titeler Grenzbataillon, 1 Tiroler Jagerregiment und 33 Felbjägerbataillone. Jedes Bataillon befitt in ber Regel 4 Compagnien. Das Linienregiment besteht aus 4 Bataillonen, wozu im Kriege 2 Reservebataillone und 1 Depotbivision . tommen; ber Rriegestand ift 6146 Mann. Die Grengregimenter haben einen ungleichen Stand von 3-4 Bataillonen. Das Eiroler Jägerregiment hat 7 Felbbataillone, 1 Depotbataillon und 2 Refervebataillone, im Rriege 10432 Mann. Jebes Felbjägerbataillon gablt aufer ben 4 Felbcompagnien im Kriege auch 1 Depot= und 1 Refervecompagnie; aus ben Refervecompagnien werden 8 Referbe-Jagerbataillone gebilbet. Der gefammte Kriegeftand ber Infanterie beträgt mehr als 600000 Mann. 2) Cavalerie, 12 Kürafsierregimenter (11 zu 5, 1 zu 6 Escabrons), 2 Dragoner ., 14 Sufaren = und 13 Ulanenregimenter (& 6 Escabrons), auf bem Kriegsfuße (ohne die noch zu organistrende neue Reserve) 41903 Mann. 3) Artillerie, bestehend aus bem Artilleriestabe, der Weldartillerie (12 Artillerieragimenter und 1 Rüstenartillerieregiment, im Rriege 50018 Mann) und ber Zeugartillerie (17 Commanden). 4) Beniewaffe, bestehend aus bem Geniestabe, 2 Genieregimentern (à 4 Bataillone, mogn im Ariege 1 Depotbataillon und 4 Refervecompagnien treten, im Kriege zusammen 10168 Mann) und 1 Pionnierregiment (gu 5 Bataillonen, wogn im Ariege 1 Depotbataillon und 5 Reservecompagnien kommen, im Kriege 6632 Maun). 5) Samitätstruppen mit 10, im Kriege 12 Compagnien. 6) Tubrwesenscorps. 7) Landeslicherheitstruppen (Landesgensbarmerie und Weilitär-Bolizeiwachcorps). Ferner gehören zur Armee die Generalität (Anfang 1867 2 Felbmarfchälle, 11 Felbzeugmeister und Generale ber Cavalerie. 83 Felbmarschallientenants und 104 Generalmajore, außer vielen unangestellten Generalen), ber Generalftab, bie Garben (Arcièren-Leibgarbe, ungar. abeliche Leibgarbe, Trabanten - Leibgarbe, Leibgarbe - Gensbarmerie, Hofburgwache und ungar. Kronwache), die Soldaten bei den Armeeanstalten u. f. w. In runder Ziffer stellt sich ein Kriegsftand ber gefammten Armee von fast 800000 Mann heraus, ber burch die bewaffnete Bopulationsmannschaft in ber Militärgrenze, burch bie Lanbesvertheibiger in Tirol und Borarlberg und fonftige im Kriege jur Errichtung gelangende Truppenforper auf 900000 Mann und mehr gebracht werben tann. Der Friebensftand betrug Anfang 1866 323506 Mann. In einigen Städten find Bitrgerwehren errichtet, die aber jeder militarischen Bedeutung entbehren. Die Armee ift im Frieden in 23 Ernppen = und 4 Cavaleriedivisionen, die in Brigaden gerfallen, aufgestellt, im Kriege außerbem in Armeecorps. D. besitt 25 Festungen (Alt-Gradista, Arab, Brood, Cattaro, Czettin, Effegg, Franzenefeste, Josephstadt, Karleburg, Rarlftadt, Knin, Romorn, Rratan, Gronftabt, Rufftein, Liffa, Dimits, Dfen, Betwewarbein, Bola, Brag, Ragufa, Temesvár, Thereftenstadt und Zara) und 3 Korts (Maros-Basárbelg, Raubers und Rothenthurm). Die Rriegemarine gablte (Marg 1867) 78 Schiffe mit etwa 800 Ranonen; barunter 8 Bangerichiffe (1 mit 1000 Bferbetraft und 11 Stud 300pfündigen Ranonen, 2 à 800 Bferbefraft und 16 150pfündigen Kanonen, 3 à 650 Pferdetraft und 12 100pfündigen Kanonen und 2 à 500 Pferdekraft und 10 100 pfündigen Kanonen), 1 Schraubenkinienschiff (mit 800 Bferbetraft und 92 Ranonen), 5 Schraubenfregatten, 3 Schranbencorvetten, 16 Schraubenkanonenboote, 15 Rabdampfer, 1 Segelfregatte, 3 Segelcorvetten, 3 Segelbriggs, 3 Segels schoner und 20 andere Transport- und Schulschiffe. Die Kriegsmarine wird zunächst von ber Marinefection des Rriegsministeriums verwaltet, welcher eine Marinetruppen= und Flotteninspection beigegeben ift. Das Secoffiziercorps begreift (Anfang Marz 1867) 4 Bice- und 3 Contreadmirale, 12 Linienfchiffs-, 12 Fregatten- und 9 Corvettentapitane, 106 Linienfchiffslieutenauts, 163 Linienschiffssähnriche und 86 Cabetten. Die Marinetruppen bestehen aus dem Matrofencorps (13 Compagnien), bem Marine-Zengcorps (4 Compagnien) und bem Marine-Infanterieregiment (an 2 Bataillonen & 6 Compagnien). Im Rriege ift ber Stand an Offigieren und Manufchaft, falls die gange Flotte ausgerüftet wurde, 12000 Mann. Die anfehnlichsten Ariegehäfen find zu Bola (mit großen Werften), Trieft und Zara. Die Rriegeflagge ift ber Lange nach roth, weiß und roth geftreift und zeigt in der Mitte bas ofterr. Sauswappen.

Bgl. Springer, «Statistit des österr. Kaiserstaats» (2 Bbe., Wien 1840); Hain, «Handsbuch der Statistit des österr. Kaiserstaats» (2 Bde., Wien 1852—53); von Czoernig, «Ethnographie der österr. Monarchie» (3 Bde., Wien 1855—57); Brachelli, «Statistit der bsterr.

Digitized by Google

Monarchie» (Wien 1857); berfelbe, «Handbuch der Geographie und Statistik des Raiserthums D.» (Lpz. 1861); Schmidl und Warhanek, «Das Raiserthum D.» (Wien 1857); Schmitt, «Statistik des österr. Raiserstaats» (3. Aufl., Wien 1867). Außerdem sind zu berücksichtigen die Publicationen der R. A. Statissischen Centralcommission und der R. A. Direction für administrative Statistik, nämlich die Taseln zur Statistik, die Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, das statist. Jahrduch, das statist. Handbitchlein, die größern und kleinern Handels-ausweise (Wien) und die Staatsgrundgesetze der österr. Monarchie (Wien 1861).

Ses dichte. Den Grundstein der österr. Manarchie bildet das Land unter der Eus. Hier antstand im Zeitalter Karl's d. Gr. das Martgrassenthum O., das, 1156 mit dem Lande ob der Ens vereinigt, zu einem Herzogthum und 1453 zum Erzherzogthum erhoben wurde. Indefe erst seitbem das Herzogthum 1282 an das Haus Habsdurg (s. d.) gekommen war, begann dessen Ausbildung zu einem mächtigen Staate. Die Habsdurger verbanden damit nicht nur den nachmals sog. Desterreichischen Kreis und andere Länder, sondern erwarben seit 1438 auch sast unmnterbrochen die deutsche Kaiserkroue, und dazu kamen die Kronen von Böhmen (s. d.) und Ungarn (s. d.) 1526 und 1527. Die Reichseinheit wurde durch die sog. Pragmatische Sanction (s. d.) des Kaisers Karl VI. 1713 sestgestellt. Endlich erfolgte 1804 die Erhebung der Mon-

archie zu einem Erbfaiferthum.

Die Gegend des heutigen Erzbergogthums D. bewohnten in ben frühesten Zeiten die Taurister, die ju ben Celten gehörten; boch wurde biefer Rame fpater burch ben ber Roriter ganglich verbrangt. Seit bie Romer 14 s. Chr. bie Rorifer bezwungen und bie Dongn befest hatten, gehörte das Land nördlich von der Donau, nach der böhm. und mähr. Grenze hin, zu dem Reiche ber Martomannen und Quaben. Ein Theil von Rieberösterreich und von Steiermark gehörte nebst der röm. Municipalstadt Bindobona (Wien) zu Bannonien. Das übrige von Riederösterreich und Steiermart nebst Kärnten und einem Theile von Krain bilbete einen Bestandtheil von Noricum. Görz gehörte zur röm. Provinz Illyricum, und Tirol war ein Theil Rhätiens. Die Böllerwanderung vernichtete biese Grenzen. Bojer, Bandalen, Heruler, Rugier, Gothen, Hunnen, Longobarden und Avaren wechfelten hier im Laufe bes 5. und 6. Jahrh. ihre Bohnplätze, bis feit 568, als die Longobarden in Oberitalien ihr Reich aufgerichtet hatten, der Ensflug bie Grenze bilbete zwifchen bem bentichen Bollsftamme ber Bajuvarier, welchen bas Land ob der Ens gehörte und den von Often ber an diesen Strom nachgeritäten Avaren. An ber Mur, Save und Drau erfchienen aber bereits feit 611 bit Slawen. Als nach ber Auflöfung der herzogl. Würde in Baiern 788 die Abaren über die Ens gegangen und in die frünt. Grafschaften im Baierland eingefallen waren, fchlug fie Rarl b. Gr. 791 bis an die Raab gurlid und vereinigte das Land von der Ens bis an den Einfluß der Raab in die Donau (das Land unter ber Ens) mit Deutschland unter bem Namen Avarische ober Deftliche Mart, Marchia oriontalis ober Austria. Rarl b. Gr. fchidte Colonisten, meift Baiern, in Die neue Broving, über die er einen Markgrafen feste, während der Erzbischof von Salzburg die Aufsicht über das Kirchenwesen erhielt. Das Land bilbete seit dem Bertrage von Berdun 843 die östl. Grenzprovinz bes Deutschen Reichs. Jufolge bes Einfalls ber Ungarn in Deutschland tam es 900 in beren Bests. Erst Raiser Otto I. gelang es nach bem Siege bei Augsburg 955, einen großen Theil biefer Proving zu erobern, die bann balb vollständig mit Deutschland wieder vereinigt wurde.

Bum Martgrasen bestellte ber Kaiser 983 den Grasen Leopold I. von Babenberg (s. d.), ber durch seine Unternehmungen gegen die Ungarn, deren Grenzsestung Möll er eroberte, sich auszeichnete und 994 starb. Unter Leopold's Sohne Heinrich I. (dis 1018) erscheint der nach dem lat. Austria gebildete Rame Ostirrichi, d. i. Desterreich, zum ersten mal in einer Schenkungsurkunde Kaiser Otto's III. von 996. Deinrich I. hatte seinen Bruder Abalbert (bis 1050) und dieser seinen Sohn Ernst (bis 1075) zum Rachfolger. Bon Kaiser Heinrich IV. erhielt Ernst einen Freiheitsbrief, das erste unter den österr. Hausprivilegien. In demselben wird der Martgraf des Reichs vorderster und getreuester Fürst und sein Land die Bormauer des Reichs genannt und ihm das Recht versiehen, sich die Landessahne und das Schwert vortragen zu lassen. Ernst blieb wider die Sachsen in der Schlacht an der Unstrut 1075. Ihm solgte in der Regierung erst Leopold II. (dis 1096), dann Leopold III. (dis 1136) und endlich Leopold IV. (dis 1141). Diesem verlieh Kaiser Kourad III. auch das Herzogthum Baiern, welches Heinrich der Stolze verwirft hatte. Aber des letztern Sohn, Heinrich der Löwe, forderte sein Erbland zurild und gerieth derühren mit Leopold's Rachsloger und Bruder, Heinrich II. Jasomirgott, in Streit. Die Ausgleichung geschah 17. Sept. 1156 zu Regensburg in des Raisers Friedrich Barbarossa Zelt. Heinrich Jasomirgott übergab das Herzogthum Baiern und alle dazu-

gehörigen Reichslehen mit fieben Fahnen bem Raifer. Diefelben empfing Beinrich ber Löme, ber aber zwei Fahnen nebst ber Baierschen Mart ob ber Ens und ben bazugehörigen Grafichaften bem Raifer jurudgab, worauf biefer Beinrich Jasomirgott mit ber Mart ab ber Ens belehnte, beide Marten ob und unter der Ens jum Berzogthum erhob und außerdem bem neuernannten Bergoge wichtige Borrechte und Freiheiten verlieb. Go murbe unter anderm festgesett, daß bas Bergogthum D. untheilbar fei, die Berrichaft fich in der Linie nach ber Erftgeburt vererben, bas Reich in D. feine Leben befiten, ber Bergog feinem Gerichte bes Reichs unterworfen fein folle. Ja es wurde fogar feftgefest, daß diefe Freiheiten und Borrechte auch für alle übrigen Länder gelten follten, welche die Bergoge noch in Butunft erwerben wurden. Augerbem ift Beinrich Jasomirgott bemerkenswerth durch seine Theilnahme an bem zweiten Kreuzzuge sowie baburch, daß er die fürftl. Residens nach Wien verlegte und dafelbst den Bau der Stephanskirche bogonn. Er ftarb 13. Jan. 1177, und ihm folgte in ber Berrichaft fein Gohn Leopold V. (bis 1194), unter welchem Steiermart mit D. vereinigt wurde. Auf Leopold V. folgte beffen Sohn Friedrich ber Katholische (bis 1198) und biefem fein Bruder Leopold VI. (bis 1230), ber gahlreiche Büge gegen die Ungarn und gegen die Ungläubigen in wie außerhalb Eurova machte. Sein Sohn Friedrich der Streitbare vermehrte die vom Bater geerbten Leben in Krain bergestalt, daß er sich bereits Herr von Krain nannte. In den letzten Jahren seines Lebens gedachte er alle feine Lande in ein Königreich zu vereinen und fich burch den Raifer zum Rönig ernennen zu laffen; allein an der Ausführung dieses Plans hinderte ihn sein früher Tod (12. Juli 1246), den er im Rampfe gegen die Magnaren fand. Mit ihm erlofch bas Gefchlecht ber Babenberger.

Die folgende Zeit von 1246 - 82 beißt bas Defterreichische Interregnum. Raifer Friedrich II. ertlarte namlich D. und Steiermart als erledigtes Reichsleben für ein Erbaut ber bentfchen Raifer und fette einen Statthalter nach Wien. Aber bes verftorbenen Bergogs Friedrich Schwester Margarethe, Die Bitwe Raifer Beinrich's VI., und feine Richte Gertraud, Die mit bem Markgrafen hermann von Baben vermählt mar, erhoben Anfprüche auf bas Erbe Friebrich's. Marfgraf Bermann, vom Bapfte und einer ftarten Bartei unterflütt, bemächtigte fich Wiens und mehrerer öfterr. Stabte, ftarb inbeg ichon 1250, und fein Cobn Friedrich, ber fpater 1268 mit Konradin von Schwaben in Neapel enthauptet wurde, war erft ein Jahr alt. Da nun verschiedene Barteien das Land verwirrten und Kaiser Konrad IV. durch den Kampf mit feinem Gegenkönig abgehalten war, an D. zu benten, fo faßten die Stunde von D., beren bereite 1096 urfundlich gebacht wird, und bon Steiermart 1251 ben Entschluß, einen bon ben Söhnen ber zweiten Schwester Friedrich's, Ronstantia, ber Gemahlin des Markgrafen heinrich bes Erlauchten in Meißen, jum Berzoge zu erheben. Schon waren ihre Abgeordneten nach Meigen auf dem Bege, als fie bei ihrer Gintehr ju Brag vom Konige Bengestam überredet wurden, dessen Sohn Ottokar (s. b.) zum Herzog von D. und Steiermark zu wählen, welcher burch bie Bermablung mit ber verwitweten Raiferin Margarethe feinen Anbang an vermehren wußte. Nachbem er 1260 Steiermart bem Könige Bela von Ungarn burch ben Sieg auf bem Marchfelbe entriffen, ließ er sich 1262 von dem röm. Könige Richard mit beiden Herzogthümern belehnen. Durch das Testament seines Betters Ulrich, des letten Berzogs von Rarnten und Friaul, fielen ihm 1269 das Herzogthum Kärnten, der damit vereinigte Theil von Krain, das histerreich und ein Theil von Friaul zu. Uebermuth stürzte den stolzen König Ottokar von der Sohe, die er erreicht hatte, herab. Er wollte Raifer Rudolf von Sabsburg (f. b.) nicht anerkennen, unterlag aber im Nov. 1276 und mußte die gesammten österr. Besitzungen abtreten. Als er versuchte, fie wieder zu erobern, verlor er in ber Schlacht auf dem Marchfelbe 26. Aug. 1278 bas Leben, und fein Sohn Bengeflam mußte, um feine Erblande gu behalten, allen Anfpruchen auf jene Länder entfagen. Raifer Rubolf ernannte feinen alteften Gobn gum Statthalter. Als es ihm aber gelungen war, die Ginwilligung der Kurfürsten zu erhalten, so belich er 27. Dec. 1282 seine Sohne Albrecht und Rudolf mit den Berzogthumern D., Steiermark und Rarnten. Diese überließen Rarnten bem Grafen Meinhard von Tirol, Albrecht's Schwiegervater, und schlossen 1283 einen Bergleich, aufolge bessen Albrecht allein in ben Beste von D., Steiermark und Krain kam.

Mit dem Eintritte der habsburgischen Dynastie fand eigentlich erst die Begründung ber nachmaligen Größe D.s statt. Der despotische Albrecht I. (f. d.) wurde von Ungarn und Baiern befehdet; gegen Abolf von Nassau erkämpste er 1298 die röm. Königstrone. Als er aber die Schweizer unterwerfen wollte, ermordete ihn bei Rheinselben 1. Mai 1308 sein Resse, Johann von Schwaben (Johannes Parricida), dem er seine Erbgüter vorenthalten. Albrecht's

fünf Söhne, Friedrich der Schöne, Leopold, Heinrich, Albrecht und Otto, mußten dem Raiser Beinrich VII. bie Belehnung tiber bie väterlichen Lander, welche unter ibm 1301 burch bie schwäb. Markgraffchaft vermehrt worden waren, mit 20000 Mark Silber abkaufen. Durch bie Fehben mit Baiern erwarben fie Reuburg. Dagegen fcheiterte ber Berfuch bes Bergogs Leopold, die unter Albrecht verlorenen helvet. Balbftabte wieder zu erlangen , an der Tapferkeit ber Eibgenoffen in ber Schlacht bei Morgarten, 15. Nov. 1315. Friedrich ber Schöne (als Raifer Friedrich III., f. d.) wurde 1314 von einigen Kurfürsten zum deutschen König erwählt, unterlag jedoch feinem Gegner, Lubwig bem Baier, bei Mühlborf 22. Gept. 1322 und wurde beffen Gefangener. Als ber Raifer 1325 fich veranlagt fand, ihm bie Freiheit zu geben, mußte er aller Theilnahme an ber Regierung entfagen und alle Reichsgüter, Die noch in öfterr. Gewalt waren, herauszugeben verfprechen. Gein Bruber Leopold verwarf biefe Uebereinfunft als unruhmlich und feste ben Kampf gegen Lubwig fort. Friedrich ftellte fich baber wieder als Gefangener in München ein. Bon biefer Treue gegen bas gegebene Bort gerührt, folof Raifer Ludwig mit Friedrich den Bund der Freundschaft und 7. Sept. 1325 einen Bergleich zur gemeinschaftlichen Regierung bes Reichs, ber aber, weil er ohne Austimmung ber Kurfürsten verabredet worden war, feine Folgen hatte. Inzwischen waren Leopold 1326 und Beinrich von D. 1327 geftorben, auch Friedrich ftarb 13. Jan. 1330, worauf fich beffen Brüber Albrecht II. (f. b.) und Otto mit dem Kaifer Ludwig verglichen. Nach dem Aussterben von Meinhard's Manusstamm fiel Kärnten 1335 wieder an das öfterr. haus. Als Otto 1339 und die Reffen 1344 verstorben, vereinigte Albrecht II. die gesammten öfterr. Lande, welche noch burch seine Gemahlin, Die Tochter bes letten Grafen von Bfirt, 1324 mit beffen Befitungen, fowie 1326 burch die burgundisch-thburgischen Güter vergrößert worden waren. Unter Albrecht's II. (gest. 1358) vier Sohnen, Rubolf, Albrecht, Leopold und Friedrich, zeichnete fich Rudolf aus. Er erwarb 1363 Tirol burch Bermächtniß ber Margarethe Manltasch, vollendete die Stephanstirche, errichtete das Collegiatslift und begründete 1365 die hohe Schule zu Wien. Kinderlos ftarb er 1365; vor ihm war auch schon der jüngste Bruder Friedrich gestorben. Hierauf theilten die beiben hinterbliebenen Britber 1379 alfo, daß Albrecht III. (f. b.) D. nahm und alle übrigen Länder feinem Bruder Leopold itberließ. Albrecht III. und Leopold ftifteten zwei Linien, die öfterreichische und die fteiermärtische. Ale Leopold, welcher 1382 Trieft erwarb, bei dem wiederholten Berfuche auf die habsburgischen Bestinungen in der Schweiz bei Sempach 1386 das Leben verloren, führte Albrecht die vormundschaftliche Regierung über bie Länder der unmilnbigen Sohne seines Bruders. Auch kamen bis zu Albrecht's Tode 1395 noch mehrere Gebiete an D. Albrecht's III. einziger Sohn, Albrecht IV., war, als der Bater ftarb, in Balaftina. Nach feiner Rudtehr wollte er fich an bem Markgrafen Brokop von Mähren für bessen verübte Feindseligfeiten rachen, ftarb aber an Gift bor Inaim 1404. Gein Cohn, Albrecht V. (ale Raifer Albrecht II., f. b.) vereinigte, als Schwiegersohn des Raifers Sigismund, 1438 die Rronen von Ungarn und Böhmen mit ber beutschen Raiferfrone, ftarb aber ichon 1439. Sein Sohn Labiflam (Bofthumus) befchloß 1457 bie öfterr. Linie, beren Lanber ber fleiermartifchen aufielen. Doch Ungarn und Bohmen gingen verloren fowie nach blutigen Streitigkeiten mit ben Schweizern auch die letzten habsburgischen Stammallter in Belvetien. Dagegen blieb die deutsche Raifertrone fortan ununterbrochen beim Saufe D. Das Saupt ber fteiermart. Linie, Friedrich IV. (f. b.), war von 1439 - 93 beutscher König und Raiser und erhob D. 6. Jan. 1453 jum Erzherzogthum. Den nach Labiflam's Tobe zwischen Raifer Friedrich IV. und feinem Bruber Albrecht ausgebrochenen Erbstreit, mabrend beffen ber Raifer in ber wiener hofburg von ben Blirgern belagert wurde, endigte Albrecht's Tob im J. 1464. Friedrich's IV. Gohn, Marimilian I. (f. b.), erwarb burch bie Bermählung mit Maria, ber hinterlaffenen Tochter Karl's des Rühnen, 1477 die Riederlande. Doch toftete es Maximilian viel Mühe, fich in der Regierung berfelben, die er als Bormund feines Sohnes Bhilipp führte, zu erhalten. Als er nach seines Baters Tobe 1493 beutscher Raifer geworben war, trat er seinem Sohne Philipp die Regierung ber Niederlande ab. Maximilian I. vereinigte nach bem Tode feines Betters Sigismund von Tirol wieder gang D. unter feiner Berrichaft und erwarb feinem Saufe erneuerte Ansprüche auf Ungarn und Bohmen. Unter ihm begann ber wiener hof ber Git ber Künfte und Biffenschaften in Deutschland zu werden. Die Berheirathung feines Sohnes Philipp mit Johanna von Spanien führte bas Haus Habsburg auf den Thron von Spanien und Indien. Da aber Philipp schon 1506 gestorben war, so erfolgte die Bereinigung Spaniens und D.s erst nach Maximilian's Tode 12. Jan. 1519, indem fein Entel, Bhilipp's altester Sohn, Karl I., Ronig von Spanien, unter bem Ramen Rarl V. (f. b.) jum beutschen Kaifer erwählt wurde.

Diefer überließ burch bie Theilungsverträge von Worms 28. April 1521 und zu Gent 17. Mai 1540 alle beutschen Erbländer, mit Ausnahme der Niederlande, die er für sich behielt, au seinen

Bruber Ferbinand I. (f. b.).

Ferdinand I. erwarb durch feine Bermahlung mit Anna, ber Schwester des ungar. Ronigs Ludwig II., nach beffen Tobe in ber Schlacht bei Mohacs 1526 bie Konigreiche Ungarn und Böhmen nebft ben ju Böhmen gehörenden Landern Mahren, Schleften und Laufit. Böhmen erfannte Kerbinand willig als Rönig an. Auch in Ungarn wurde er, ungegehtet ber getheilten Stimmung ber Magnaten und bes aufänglichen Blids feines Gegners, Johann von Zapolya, zum Könige gewählt und 1527 gefrönt. Doch Zapolya trat mit dem Gultan Soliman II. in Berbindung, und fcon 1529 ftand biefer vor ben Manern Biens. Rur die flugen Dagregeln bes öfterr. Felbherrn, Grafen von Salm, retteten bamals bie Bauptftabt, und bie Reichsarmee nothigte Soliman zum Rudzuge. Hierauf tam 1535 ein Bergleich zu Stande, nach welchem Johann von Zapolya ben Ronigetitel und die Salfte von Ungarn erhielt, feine Rachtommen aber nur Siebenburgen behalten follten. Als Johann gestorben, entstanden neue Umruhen, in die wieder ber Gultan Soliman sich einmischte, von dem Ferdinand 1562 ben Befit von Niederungarn durch das Berfprechen eines jährlichen Tributs von 30000 Dutaten ertaufen mußte. Nicht gludlicher war Ferbinand mit bem Bergogthume Bürtemberg, welches ber Schwäbische Bund bem unruhigen Herzog Ulrich abgenommen und bem Kaiser Karl V. vertauft hatte, von dem es bei ber Theilung an Ferdinand gekommen war. Bergog Ulrich's Freund, Landgraf Philipp von Beffen, benutte nämlich Ferdinand's Berlegenheit im Rriege wegen Ungarn und eroberte mit Unterftützung Franfreichs Burtemberg, welches Ferdinand im Bergleiche ju Caban in Böhmen, 29. Juni 1534, an Ulrich wieder abtrat, jedoch mit ber Klaufel, daß Bürtemberg österr. Afterlehn fein und nach dem Abgange des würtemb. Mannsftammes an D. fallen folle. Diefe Berlufte wurden burch bie Erwerbung ber andern Balfte von Bregenz, ber Grafichaft Thengen und ber Stadt Ronftanz nicht ganz erfett; bewioch betrugen in biefer Zeit die Besitzungen des öfterr. Hauses deutscher Linie bereits 5400 D. = M. Ferdi= nand empfing die Raifertrone, als fein Bruber Rarl 1556 bas Scepter mit ber Monchstutte vertaufcht hatte, und ftarb 25. Juli 1564. Rach feinem Willen theilten feine brei Sohne bie väterliche Erbschaft alfo, bag ber ältefte, Raifer Maximilian II. (f. b.), D., Ungarn und Böhmen, der zweite, Ferdinand, Tirol und Borderösterreich, und der dritte, Karl, Steiermark, Käruten, Krain und Görz erhielt. Kaifer Maximilian war in Ungarn glücklicher als fein Bater; der Tob Soliman's vor Szigeth 1566 hatte einen Waffenftillstand zur Folge. Er ließ 1572 feinen älteften Sohn Rudolf als Rönig von Ungarn fronen, der 1575 auch zum Könige von Böhmen gefront und jum rom. Ronige ermählt murbe. Dagegen gelangen ihm bie Berfuche, bie poln. Krone an sein Haus zu bringen, so wenig wie 1587 seinem vierten Sohne Maximilian. Maximilian II., unter beffen toleranter Regierung die prot. Lehre in allen öfterr. Ländern große Fortschritte machte, ftarb 12. Oct. 1576; von feinen fünf Göhnen wurde der alteste, Rubolf II. (f. b.), Raifer. Unter biefem fielen die Befitzungen bes Erzherzogs Ferdinand von Tirol u. f. w., der fich mit der schönen Burgerstochter von Augsburg, Philippine Welfer (f. b.), vermählt hatte, nach beffen Tobe 1595 an die beiben überlebenden Linien gurud, da man die mit ihr erzeumten Kinder nicht für ebenbürtig anerkannte. Rudolf II. regierte höchst nachlässig und überließ alles feinen Ministern. Er mußte 1608 Ungarn und 1611 Böhmen und die öfterr. Erblande an feinen Bruder Matthias (f. b.) abtreten, der ihm 1612 in der Kaiserwürde folgte. Nachbem Matthias noch ben Ausbruch bes Dreifigjährigen Kriegs (f. b.) erlebt, ftarb er 20. Marg 1619. Es folgte ihm fein Better Ferdinand, der alteste Sohn des ichon 1590 verstorbenen Erzherzogs Rarl von Steiermark u. f. w., auch in D., Böhmen und Ungarn und wurde augleich unter bem Ramen Ferdinand II. (f. b.) jum Raifer erwählt. Dagegen erhielt Tirol und Borberöfterreich Ferbinand's jüngerer Bruder Leopold, dessen Rachkommenschaft aber fchon 1665 ausftarb, worauf diefe Lander an die Sauptlinie guriidfielen. Dies war die lette Laubestheilung im bfterr. Sause, benn Ferdinand II. erließ testamentarisch ein Brimogeniturgeses, bas unverbritchlich gehalten murbe.

Ferdinand II. war ein eifriger Gönner der Jesuiten, und mit ihm begann die kath. Reaction in O. Deshalb weigerten sich die Böhmen ihn als König anzuerkennen, und auch in den österr. Erblanden sowie in Ungarn fand er Widerstand. Die böhm. Stände wählten sogar das Haupt der evang. Union, den Kursursten Friedrich V. (s. d.) von der Pfalz, zu ihrem Könige. Doch nach der Schlacht bei Prag 1620 wurde Böhmen Ferdinand unterwarfen, der nun in Böhmen, Mähren und Schlessen eine förmliche Ausrottung der prot. Religion begann, wodurch Tausende

zur Auswanderung veranlaßt wurden. Auch gelang es dem Raifer, die öfterr., meift prot. Stände jur Bulbigung ju zwingen, ber ein ftrenges Berbot bes Protestantismus in D. folgte. Zulett murbe Ungarn bezwungen, bas unter Bethlen Gabor (f. b.), bem Fürften von Siebenburgen, fich emport hatte. Doch biefer Religionofrieg toftete bem ofterr. Saufe ben for feiner ganber. Go hatte 3. B. Böhmen von 732 Städten nur noch 130, von 30700 Dörfern nur noch 6000 und pon 3 Mill. E. nur noch 780000. Unter Ferbinand's Nachfolger, Raifer Ferbinand III. (f. b.), 1637-57, wurden die öfterr. Länder noch mehr ber Schauplat bes Kriegs. Wie Perdinand II. im Brager Frieden 1635 bie Laufit an Sathfen, fo mußte Ferbinand III. im Beftfälifchen Frieden 1648 ben Elfaß an Frantreich abtreten. Ferdinand's III. Cohn und Nachfolger, Raifer Leopold I. (f. b.), reigte die Ungarn burch undulbfame Barte. Totely (f. b.) fand Unterfrubung von feiten ber Bforte, und Kara-Mustapha belagerte 1683 Bien, bas nur ben zur Gulfe berbeieilenben Bolen und Deutschen, unter ber Anführung bes Rönigs Johann Sobieffi, feine Rettung zu banken hatte. Nachbem bierauf die Siege feiner Felbherren bem Raifer ganz Ungarn unterworfen, vermandelte er daffelbe 1687 in ein Erbreich und vereinigte damit Siebenbürgen. Auch umfte die vom Bringen Gugen bezwungene Pforte im Carloviczer Frieden von 1699 bas Land zwischen ber Donau und Theiß zurudgeben und im Paffarowiczer Frieden von 1718 andere michtige Brovingen an Ungarn abtreten. Dagegen fcheiterte Leopold's Plan, feinem zweiten Sohne Karl bie Erbfolge in Der fpan. Monarchie von bem kinderlosen Romige Karl II. von Spanien gufichern zu laffen, indem Frankreichs feinere Bolitit den lettern vermochte, den Entel Ludwig's XIV., Philipp von Anjou, jum Erben einzuseten. Die Folge bavon mar ber Spanifche Erbfolgetrieg (f. b.), mahrend beffelben Leopold 5. Mai 1705 ftarb. Sein altefter Sohn und Muchfolger, Raifer Joseph I. (f. b.), feste den Krieg fort, ftarb aber tinderlos icon 17. April 1711. Ihm folgte sein Bruder Karl in ben Erbstaaten wie auch als Rarl VI. (f. b.) auf bem deutschen Raiserthrone. Rarl VI. mußte bem von feinen Bundesgenoffen zu Utrecht abgeschloffenen Frieden 1714 in ben Friedensichluffen ju Raftabt und Baben nothgebrungen beitreten, bie ihm ben Besit ber Nieberlande, Mailands, Mantuas, Reapels und Sardiniens (feit 1720 Siciliens für Sardinien) ficherten. Die Bfterr. Monarchie umfaste nun 9043 D.-M. mit fast 29 Mall. E.; fie hatte zwischen 13-14 Mill. Fl. Ginfünfte und ein Beer von 130000 Mann. Aber ihre Macht murde bald burch neue Kriege geschwächt. Karl VI. mußte im Wiener Frieben von 1735 und 1738 Reapel und Sicilien an den Infanten von Spanien, Don Carlos, und an ben König von Sardinien einen Theil von Mailand abtreten, wofür er blos Barma und Bigcenza erhielt. Ebenso verlor er im Belgraber Frieden von 1739 fast alle Fruchte ber Giege Eugen's, indem er Belgrad, Gerbien, ben ofterr. Antheil an der Walachei, Orfova und Bosnien an die Bforte gurudgeben mußte. In dies alles willigte Rarl VI., um feiner Tochter Maria Therefia die Erbfolge in der Monarchie durch die Bragmatische Sanction (f. b.) jugufichern, die nach und nach von allen europ. Mächten anerkannt wurde.

Als mit Karl's VI. Tobe 20. Oct. 1740 ber habsburger Mannestamm erlofch, übernahm beffen Tochter Maria Therefia (f. b.), die mit dem Bergoge Franz Stephan (f. b.) von Lothringen (feit 1737 Großherzog von Toscana und fpater Raifer Franz I., 1745 - 65) bermahlt war, die Regierung fammtlicher öfterr. Erblande. Doch von allen Seiten erhoben fich Ansprüche gegen fie. Ein heftiger Krieg begann, in welchem blos England auf ihrer Seite-war. (G. Defterreichifder Erbfolgetrieg und Schlofifche Rriege.) In ben Friebens= ichlüffen von 1742 und 1745 mußte Maria Therefia an Breugen Schleften nebft Glas, mit Ausnahme von Teschen, Idgerndorf und Troppau, auch im Frieden zu Machen 1748 bie Berzogthitmer Barma, Biacenza und Guastalla an den Infanten Don Bhilipp von Spanien und einige Bezirke von Mailand an Sarbinien abtreten. Die Fortbauer ber ofterr. Monarchie war fo gwar gesichert, aber Maria Theresta konnte ben Berluft Schlesiens nicht verschmerzen. Zur Wiedereroberung biefer Broving verband fie fich beshalb mit Frankreich, Ruftland, Sachfen und Schweden; aber nach sieben Jahren eines blutigen Kriegs behielt Preußen im Hubertusburger Frieden von 1763 Schlefien, und D. hatte But und Blut vergebens aufgeopfert. (G. Siebenjähriger Rrieg.) In diefer Zeit tam in D. bas erfte Papiergelb auf, Staatsobligationen genannt, ju deren Umsetzung Raiser Franz eine Bant errichtete. Nach seinem Tobe, 18. Aug. 1765, wurde Joseph II. (f. d.), fein altester Sohn, Mitregent ber Mutter in ben Erbstaaten und beutscher Raifer. Nebenlinien bes Baufes D. entstanden burch Maria Therefia's jüngere Gohne, ben Erzherzog Beter Leopold in Toscana (f. b.) und ben Erzherzog Ferbinand, ber bie Erbtochter von Efte (f. b.) beirathete, in Modena (f. b.). Rur mit Biberftreben willigte Maria Theresta 1772 in die erste Theilung Bolens, durch die fie Galizien und Lodomerien gewann. Die Bforte

mußte 1777 die Butowina an fle abtreten, und im Tefchener Frieden von 1779 erhielt fle bas Amt Burghaufen im Imwiertel, Die Graffchaft Faltenstein und andere Besitzungen, fodag bei ihrem Tode, 28, Nov. 1780, D. 11070 D. . M. umfaßte. Die Bahl ber Bebolferung mar auf 24 Mill. geftiegen; die Staatsschulben betrugen gegen 160 Mill. Fl. Die Regierung ber Raiferin Maria Therefia, welcher ber Minister Raunit (f. b.) jur Seite stand, zeichnete fich aus burch jablreiche, aber langfame und vorfichtige Reformen; auch begann fle eine größere Centralisation wenigstens für die beutschen Erblande anzubahnen. Ihr Nachfolger, Joseph II., hanbelte mit raftlofer Thatigleit im Beifte des aufgeklarten Despotismus jener Zeit, boch ju rafch und zu gewaltsam. Er reorganifirte die Berwaltung, Rechtspflege, Gesetgebung, ertheilte ben Brotestanten Freiheiten und bitrgerliche Rechte, behandelte die Juden mit vieler Dulbsamfeit, bob 900 Klöfter und Stifter auf und unterwarf bas Schulwefen einer Revision und Berbefferung. Durch bas Bollpatent von 1788 erhielt bas von Maria Therefia eingeführte öfterr. Bollfuftem, welches bie Urproduction und ben Gewerbfleiß D.s gegen ben nachtheiligen Ginfluß bes Auslandes fcuten follte, feine vollständige Entwidelung, und fcnell hob fich das inländische Fabritwefen. Allein bes Raifers Reformationseifer reigte ben Wiberfiand ber Anhanger bes Alten, und bie Rudfichtelofigfeit, mit welcher er überall im beutsch-gesammtftaatlichen Sinne und ohne Schonung ber fremben Rationalitüten reorganifiren wollte, veranlafte Unruhen in Ungarn und ben Rieberlanden. Sein Blan, die Rieberlande unter bem Titel eines Ronigreiche Auftraffen ober Burgund an ben Kurfürsten von Bfalzbaiern gegen biefes Land zu vertaufchen, icheiterte an bem beutschen Fürstenbunde Friedrich's II. Richt gludlicher war ber Raifer im Rriege von 1788 gegen die Pforte. Berfönliche Anstrengungen im Felde und der Gram über die in seinen

Erbstaaten ausgebrochenen Unruhen beschleunigten seinen Tob (20. Febr. 1790).

Auf Joseph II. folgte in ber Regierung bessen Bruber, ber bisherige Großherzog von Toscana, ale Raifer Leopold II. (f. b.). Es gelang bemfelben, burch nachgeben und Festigkeit bie Rieberlande zu beruhigen und bie Ungarn zu befriedigen. Der Bertrag von Reichenbach mit Breufen (27. Juli 1790) und ber von Szistowe (4. Aug. 1791) verschaffte ihm ben Frieden mit ber Bforte. Das Schidfal feiner Schwester Marie Antoinette und ihres Gemahls, Lubwig's XVI. von Frankreich, veranlafte ihn zum Bunbniffe mit Breugen; boch noch ebe ber Revolutionstrieg losbrach, ftarb er 1. Marg 1792. Rurg nach ber Thronbesteigung feines Sohnes Frang, noch ehe berfelbe (14. Juli 1792) ale Frang II. jum deutschen Raiser erwählt worden, erflarte Frantreich an biefen ben Krieg. (S. Revolutionsfriege.) D. verlor in bem erften Friedensichluffe von Campo - Formio (f. b.), 17. Oct. 1797, die Lombarbei nebft den Niederlanden , wofitr es ben größten Theil bes benet. Gebiets erhielt. Zwei Jahre früher mar D. bei ber britten Theilung Bolens burch Bestgalizien vergrößert worden. 3m Anfange bes 3. 1799 begann ber Raifer Frang, mit Rufland verbunden, den Krieg gegen Frankreich aufs neue; boch Bonaparte erzwang ben Frieden von Limeville (f. b.), 9. Febr. 1801, in dem ber Raifer überbies bie Graffchaft Fallenstein und bas Fridthal abtreten mußte. Zugleich buften bie öfterr. Rebenlinien in Toscana und Modena ihre Bestigungen ein, wofür sie in Deutschland entschädigt wurden. Durch ben Reichebepatationshauptichlug von 1803 erhielt D. bie beiben tiroler Ergfifte Trient und Briren, fobag es, mit Ginfchluß ber letten Erwerbungen in Bolen, ungeachtet jener Abtretungen über 12000 D.-M. umfaßte. Da trat ber Zeitpunkt ein, wo Frang II., als Frankreiche Erfter Conful fich zum Raifer ausrufen ließ, in richtiger Ahnung ber Butunft fich felbft (11. Mug. 1804) jum Erbfaifer von D. erflurte, indem er unter bem Ramen Raiferthum D. alle feine Staaten zu einem Ganzen vereinigte. Roch einmal griff 1805 der Raifer, im Bunde mit Rufland und Groffbritannien, ju ben Baffen gegen bie Anmagungen bes frang. Staatsoberhaupts. Der Rrieg enbigte mit bem Frieden von Bresburg (f. b.), 26. Dec. 1805, in welchem Franz die noch ilbrigen Brobingen in Italien an Frankreich, Burgau, Gichftabt, ben Antheil an Baffau, ganz Tirol, Borarlberg, Hohenems, Rothenfels, Tettnang, Argen und Lindau an den König von Baiern, die fünf Donaustädte, die Grafschaft Hohenberg, die Landgrafschaft Nellenburg, die Landvogtei Altborf und einen Theil vom Breisgan an den König von Burtemberg. ben übrigen Breisgau, die Ortenau, Konstanz und die Commende Meinau an den Großherzog von Baben abtreten mußte. Dafür erhielt D. Salzburg und Berchtesgaben. Außerbem wurde bie Burbe eines Soch = und Deutschmeisters einem öfterr. Brinzen erblich zugesprochen. Rach ber Errichtung bes Rheinbundes (12. Juli 1806) entfagte Raifer Franz 6. Aug. 1806 ber deutschen Raiferwurde, welche seine Familie fast 500 3. bekleibet hatte, und nannte fich nun Frang I. (f. b.), Raifer von Defterreich. Als folder befchloß er 1809 einen neuen Rrieg gegen Frantreich, allein ohne Bundesgenoffen, außer Großbritaunien. Die Defterreicher fampften mit

Muth und Anftrengung: allein fie unterlagen auch diesmal. Der Friede zu Wien (14. Oct. 1809) toftete ber Monarchie ihre ichonften Brobingen: Salzburg mit Berchtesgaben, bas Inne viertel, bas westl. Sausructviertel, Krain mit Gorg, Trieft, ben villacher Kreis, Kroatien jum größten Theil, Iftrien, Raguns in Graubundten, Die bohm. Enclaven im Gachfifchen, gang Westgalizien, ben Zamoster Rreis von Oftgalizien und Rratau nebst ber Salfte bes Salzbergwerts Wielickta und den Tarnopoler Kreis. Die Staatsschuld betrug jest 658 Mill., und bazu curfirte Papiergelb für 1060 Mill. Fl., welches immer mehr entwerthete, sodaß 1811 ein partieller Staatsbanfrott eintrat. D. suchte nun die franz. Allianz, und 1810 erfolgte die Berbindung Napoleon's mit der Erzherzogin Marie Luise (f. d.). 1812 einigten sich sogar Napoleon und Frang I. zu einem Bundniß gegen Rufland. Nachbem aber Napoleon's Macht in Rufland gebrochen, Breußen gegen die Fremidherrichaft aufgestanden, der Congreg in Brag ohne Refultat geblieben war, erflarte Raifer Frang an Frankreich ben Rrieg und verbundete fich 9. Gept. 1813 au Teplit mit England, Rugland, Breugen und Schweben. (G. Ruffifchebeuticher Krieg.) In dem Frieden zu Paris von 1814 erhielt er den zum Lombardisch-Benetianischen Königreiche erhobenen Theil Italiens und die früher abgetretenen Theile feiner Erblander nebst Dalmatien aurud, mahrend augleich die öfterr. Nebenlinien in Toscana und Mobena wieber eingefett wurden.

Durch bie neue Gestaltung Europas auf bem Wiener Congreg 1815 und ben mit Baiern ju München 14. April 1816 abgeschloffenen Bertrag erhielt die öfterr. Monarchie einen Ruwachs von etwa 150 D .- M., gewann aber auch wesentlich in Hinsicht auf Lage, Abrundung und Sandelsvertehr. Rach Wieberherstellung des allgemeinen Friedens mar bas machtige D. unter Leitung bes feit 1821 zur Burbe eines Baus-, Dof- und Staatstanglers erhobenen Fürften Metternich (f. b.) ber entschiedenfte Bertreter bes fog. Spfteme ber Stabilität und Legitimität, einer Politit, welche nicht nur die innere Entwidelung der Monarchie hinderte, sondern auch Deutschland und Europa teine guten Früchte brachte. Ramentlich aber mußte D. als Brafibialmacht bes Deutschen Bunbes einen brudenben Ginfluf auf ben Gang ber Dinge in Deutschland zu gewinnen. Go brachte es bas faiferl. Cabinet durch feinen Gefandten am Bundestage (Gra= fen von Buol-Schauenstein, an beffen Stelle feit 1823 ber Freiherr von Münch-Bellinghaufen trat) bahin, daß die Karlsbader Befchliffe (f. b.) einmüthig angenommen und 20. Sept. 1819 befannt gemacht wurden. Ebenso hatte D. bedeutenden Ginfluß auf ben 1819 ju Wien gehaltenen Ministerialcongreß, der die fog. Wiener-Schluß-Acte entwarf, welche 8. Juni 1820 als ein allgemeines Befet bes Deutschen Bundes anertannt wurde. Auf ben Congressen gu Troppau (f. b.) 1820, Laibach (f. b.) 1821, Berona (f. b.) 1822 war es bem Range nach die erfte Macht. In Uebereinstimmung mit der Beiligen Allianz (f. b.) stellten öfterr. Beere 1822 bie alten Buftande in Reapel und Biemont wieder ber. Der Erhebung bes griech. Bolts als einer Revolution vom Anfange an abgeneigt, trat D. bem Bunde Ruflands, Groffbritanniens und Frankreiche jur Bacification Griechenlands nicht bei. Dagegen nahm es diplomatisch theil an der frang. Intervention in Spanien 1823. Durch feine territoriale Lage an der Donau auf bie Abwehr der ruff. Eroberungeplane in der Türkei angewiefen, fuchte es durch feine Politie die Pforte zu ftugen und beforderte als vermittelnde Dacht die Bemuhungen bes engl. Cabinets zur Ausgleichung zwischen Rufiland und der Pforte, bewirkte auch endlich die Raumung der Fürstenthümer von türk. Truppen, daburch aber 1826 den Abschluß der Convention zu Afjerman (f. b.), die dann dem Frieden zu Adrianopel 1829 zu Grunde gelegt wurde. Die Julirevolution bon 1830 in Frankreich veranlagte D. ju bebeutenben Rüftungen; boch erfaunte es nach bem Borgange Englands sofort die neue Dynastie in Frankreich an. Mit geringer Mühe unterbrudte es die Aufftande, welche 1831 in Modena, Parma und im Kirchenstaate ausbrachen und 1832 fich erneuerten. Wegen ber belg. Angelegenheiten nahm es thatigen Antheil an ber Louboner Conferenz und ichlofi fich, ale Frantreich und England fich enger berbanben, fefter an Rufland und Preugen an. Der poln. Revolution gegenüber fchien D. anfangs eine ftrenge Reutralität behaupten zu wollen. Als aber ber poln. General Dwernicki mit feinem Corps fich auf österr. Gebiet gedrängt sah, ward basselbe entwaffnet und nach Ungarn geschafft, während man eine ruff. Beeresabtheilung, welches fich porber auf öfterr. Boben geflüchtet hatte, fpater entließ und mit ben poln. Waffen ausruftete. Die Unruhen in mehrern beutschen Staaten feit 1830 gaben D. Beranlaffung, um fo mehr auf die einzelnen beutschen Regierungen einzuwirfen. Diefes geschah namentlich in ben Bundesbeschlüffen von 1832 und bei ben Wiener Ministerialconfe= renzen von 1834. Der Tob des Kaisers Franz I. (2. März 1835) änderte wenig in dem Re= gierungsspfteme, bas einseitig babin ging, bem Bordringen ber revolutionaren Ginfluffe fowie der Entfaltung des constitutionellen Princips entgegenzuwirken. Franz' altester Sohn und Nachfolger, Raiser Ferdinand I. (s. b.), erklärte bei seiner Thronbesteigung, im Geiste seines Baters sortregieren zu wollen, und alle obersten Staatsämter blieben besetzt wie zubor. Mit Preußen und Rußland besessigte ber Kaiser ben polit. Bund bei einer perfönlichen Zusammenkunft mit Friedrich Wilhelm III. und Risolaus zu Teplitz im Oct. 1835. Die gewohnte Ruhe unterbrachen nur die orient. Wirren und der Kampf 1840 gegen Ibrahim-Pascha in Sprien, an welchem sich O. in Verbindung mit England betheiligte, sowie die gleichzeitigen Rüstungen gegen Frankreich. Ein 1844 in Italien unternommener Insurrectionsversuch misglückte ganzlich.

Ungeachtet ber langen Friedensperiode waren die innern Zustände D.s allmählich zu einer bebentlichen Rrifis gebieben. Das trage und erfchlaffende Spftem und ein geiftlofer burcaukratischer Mechanismus hatten weder ben materiellen noch ben polit. Berhältnissen ber Monarchie genügen tonnen. Der Regierungsorganismus felbft gerieth mehr und mehr ins Stoden, und alle polizeiliche Ueberwachung hatte weber ben Garungestoff im Innern erftiden noch bie Ginfluffe von außen abhalten tonnen. Dreiftig Friebensighre hatten guch bie finanziellen Berlegenheiten nicht befeitigt, sondern erhöht. In den einzelnen Rationalitäten der großen Monarchie war eine machtige Opposition groß geworben, und die alte Tatiit, einen Bolterftamm durch den andern im Schach zu halten, wollte nicht mehr gelingen. Der poln. Aufftand von 1846, ber Krafau jum Mittelpunkt auserfeben, und beffen Unterbrudung die Ginverleibung biefer Republit in die öfterr. Monarchie im Nov. 1846 herbeiführte, fchlug in Galizien in einen furchtbaren Aufruhr ber Bauern gegen die Chelleute um. Dit Gulfe beffelben überwältigte amar D. die polit. Erhebung, aber biefer Ausgang erhöhte bie gefährliche Sorglofigfeit bes herrschenden Spstems. In Italien (f. b.) war inzwischen die Opposition gegen D. machtiger als je aufgeflammt und nährte fich an ben Reformbestrebungen Bius' IX. In Ungarn schlug bie alte ftanbifche Opposition immer entschiedener in einen nationalen Gegensatz gegen bie öfterr. Regierung um, und ber große Abel blieb endlich außer Stande, bem machsenden Ginfluß begabter Agitatoren, wie Roffuth (f. b.), zu widerstehen, zumal feit dem Tode des erfahrenen Erzherzogs Balatinus Joseph (1847). In ben flaw. Gebieten, namentlich in Böhmen, regte fich die nationale Abneigung gegen die öfterr. Herrschaft und gab fich in ben bohm. Stunden mit unerwartetem Erfolge fund, mahrend auch die Stanbe Niederofterreiche einen Antheil an ber Controle über ben Staatshaushalt erftrebten. In Italien befand fich bereits die revolutionare Bewegung in vollem Gange, als ber Sturz Ronig Ludwig Philipp's und die frang. Revolution vom 24. Febr. 1848 bas alte Europa in feinen Grundfesten erschutterten. Den Betitionen und Abressen, die seit den ersten Margtagen auch in D. auftauchten, folgte eine Bollsbewegung in Wien 13. Marz, ber gegenüber Regierung und Militarmacht alle haltung verloren und nach geringem Widerstand sich fügten. Metternich wurde gezwungen, seine Entlassung zu nehmen. Burgerbewaffnung und freie Preffe wurden vom Kaiser gewährt und 15. Dlarz die Einberufung einer berathenben Berfammlung aus allen Theilen ber Monarchie verheißen. Gleichzeitig hatte in Ungarn die Opposition ihre Forberung eines felbständigen Ministeriums, bas bem Landtage verantwortlich fei, burchgesett, und ber Raifer fonnte Die Sanction nicht verweigern. In Italien hatte ber Bicekonig Mailand bereits verlaffen, als wenige Tage später (22. März) bort ber Aufstand ausbrach, fodaß sich ber commandirende General Radesty genöthigt fab, die Hauptftadt zu räumen und fich nach Berona gurudzuziehen. Benedig hatte fich zu gleicher Beit erhoben und die Desterreicher zum Abzug gezwungen.

Bührend so fast in allen Theilen der Monarchie die Revolution siegte, war auch der Mittelpunkt des Staats in voller Aussöhung. Das Ministerium, das nach Metternich's Flucht gebildet worden (Ficquelmont, Billersdorf, Sommaruga u. s. w.), vermochte keine Autorität zu erlangen, und die Gewalt ging völlig an die aufgeregten Bolkmassen, an die Nationalgarde und die Studentenlegion (Aula) über. Sine Massendeung 15. Mai 1848 erzwang die Revision des Wahlgesetes, nach welchem der neue Reichstag als ein constituirender berusen werden sollte. Diese Borgänge bewogen die kaiserl. Familie, die Flucht nach Innsbruck einzusleiten, die der Hos 17. Mai antrat und vollsührte. Während so der Kaiser in Innsbruck verweilte, Wien der Bolksherrschaft überliesert war, die Ungarn selbständig ihren Weg gingen, zu Brag in den Psingstagen ein slaw. Ausstand ausbrach, den Fürst Windschaft mit blutiger Strenge unterdrückte, ermannte sich die österr. Staatsmacht zuerst wieder in Italien. Dort hatte Radessch (s. d.) gegen die Macht Karl Albert's von Sardinien, der gleichzeitig mit dem Ausbruch der Revolution den Krieg an D. erklärte, ansangs nur die Desensive behaupten können. Auch war die auswärtige Politik D.s so entmuthigt, daß es in Unterhandlungen, die unter brit. Bermittelung gepslogen wurden, sogar den Lombarden unter mäßigen Bedingungen

die Unabhängigteit andot. Seit Juni ergriff aber Radepty die Offensive und wandte sich gegene bie farbin. Hauptmacht, bie nach einer Reihe blutiger Gefechte bei Cuftozza (25. Juli) aus bem Felbe geschlagen warb. Ein Waffenstillstand, der die Lombardei D. wieber unterwarf, war die Frucht diefes Siegs. Indeg zeigte fich in Wien die Regierung ohnmächtiger als bisher. Das Ministerium ward (8. Juli) burch die Nationalgarben und die akabemische Legion zum Rudtritt gezwungen und burch ein neues (Weffenberg, Bach, Rrans, Latour u. f. w.) erfest. Der Raifer blieb in Innsbrud und lieft ben conflituirenben Reichstag in Wien burch feinen Stellvertreter, ben Erzbergog Johann, 22. Juli eröffnen. In Ungarn aber bereitete fich eine neue Krifis vor. Die Kroaten unter ihrem Banns Jellachich (f. b.) lehnten fich gegen bas magnar. Uebergewicht auf und weigerten fich, ber ungar. Regierung, die nnter bem Dimifterium Batthhambi-Roffuth ichon fast gang unabhängig auftrat, Gehorfam zu leiften. Bahrend fich Jellachich in Bewegnng gegen Ungarn feste, verließ der Erzberzog Balatinns Stephan nach einem letten veraeblichen Bermittelungeversuch bas Land und ging nach Deutschland (Gept.). Rais fer Ferbinand, ber endlich im August nach Wien zurückgesehrt war, ernannte nun ben Grafen Lantberg zum Commiffar und Obercommandanten in Ungarn; berfelbe wurde aber auf ber pefiber Bride (28. Sept.) ermorbet. Es folgte Die Ernennung bes General Recfen jum Dinifterprufibenten in Ungarn. Dem Banus wurde zugleich bas Obercommande übertragen und ber ungar. Landtag aufgeloft. Auf eine friedliche Durchführung diefer Befchlüffe tonnte man freilich nicht mehr rechnen; benn bie ungar. Repolution war bereits in vollem Gange. Der Landtag löfte fich nicht auf, sonbern wählte Roffuth zum Bruflbenten bes Landesvertheibigungsausschuffes. Zugleich brach aus Anlag bes Abmariches taiferl. Truppen nach Ungarn in Wien felbst 6. Oct. 1848 ein furchtbarer Aufstand aus. Das Zeughaus wurde gestürmt, die Maffen bewaffnet, ber Kriegsminister Latoux ermorbet. Der Reichstag erflärte fich für permanent und richtete an ben Raifer eine Abreffe, worin bie Bilbung eines neuen Ministeriums, die Abfetung von Jellachich und ähnliches verlangt wurde. Die faiserl. Familie verließ nunmehr Schön= brunn und flob nach Olmits. Babrend in Wien ein Sicherheitsausschuft an bie Spite trat und ber poln. General Bem (f. b.) bie Leitung ber militärischen Angelegenheiten itbernahm, hatte fich die taifert. bewaffnete Dacht unter Anersperg erft auf das Belvebere gurudgezogen, bann mit Jellachich vereinigt, um etwaige Bersuche ber Ungarn zur Unterftutung Wiens abzuschlagen. Zugleich nüherte sich Fürst Windischgrätz mit einer Armee und erklärte Wien in Belagerungszustand. Als sich die Stadt seiner Aufforderung zur Unterwerfung nicht fügte (23. Oct.), begann ber vereinigte Angriff. Die Begnahme eines Theils ber Borftabte bewog die Leiter bes Rampfes (29. Dct.) fich jur Uebergabe ju entschließen; aber die Rachricht von einem Entsat burch die Ungarn, die jedoch bei Schwechat zurlichgeschlagen wurden (30. Oct.), rief den Ranupf von neuem hervor, ber dann am folgenden Tage mit ber Unterwerfung der Hauptfladt endigte. Es wurden nun die strengsten militärischen Maßregeln genommen, eine Anzahl Führer und Theilnehmer, unter ihnen auch Robert Blum (f. b.) 9. Nov. friegsgerichtlich verurtheilt und erschoffen. Schon bor bem Beginn bes Rampfes hatte ein taiferl. Manifest den Reichstag vertagt und ihn auf den 15. Nov. nach Aremfier berufen. Jest folgte 22. Nov. die Bildung eines neuen Ministeriums, in welches Fürft Felix Schwarzenberg, Graf Stadion, Bach, Brud, Rraus u. f. m., fpater Schmerling eintraten. Die energische Bolitit ber Reftauration, die nun beginnen follte, hatte bisher nur in einzelnen Berfonlichkeiten am Bofe, nament= lich ber Erzherzogin Sophie, eine kräftige Bertretung gefunden; die milde und nachgiebige Na= tur Ferdinand's I. widerftrebte ihr. Go erfolgte 2. Dec. die Abbantung bes Raifers und bes Erzherzogs Franz Karl und die Erhebung von dessen Sohn, Franz Joseph I. (f. d.), auf den Kaiserthron. Im Winter überschritt Windischgraß die Leitha und begann den Krieg in Ungarn. Nach mehrern glücklichen Gefechten ward (Jan. 1849) Ofen befetzt, und die ungar. Armee zog sich auf bas linke Ufer ber Theiß. Während sich hier ber heftige Kampf bes Sommers vorbereitete, erfolgten auf andern Stellen entscheibende Ereigniffe. Der Waffenstillstand mit Sardinien war im Marg 1849 gefündigt worden. Rabenty eröffnete bennach seinen ebenso furgen wie erfolgreichen Feldzug und schlug (21. bis 23. März) die fardin. Armee entscheidend bei Mortara und Rovara. Sarbinien behielt zwar feine vormaligen Grenzen, mußte aber 15 Mill. Lire Kriegskoften zahlen. Mit der Uebergabe Benedigs (Aug.) war die Unterwerfung Italiens vollendet. In Rremfter vermochte fich indeft die Regierung mit dem Reichstag nicht zu verftandigen. Sie löste benselben auf und octronirte 4. März 1849 eine Berfaffung, in welcher ein Reichstag mit zwei gewählten Rammern, Provinziallandtage, Trennung ber Justig und Administration, Berantwortlichkeit ber Minister, Deffentlichkeit bes Gerichtsverfahrens u. f. w. zugefagt war.

In eine eigenthumliche Berwidelung waren während diefer Reit die Berbaltnisse zu Deutschland gerathen. In ber beutichen Nationalversammlung zu Frankfurt hatte die Berathung über bie Berfaffung die Richtung genommen auf einen Bunbesftaat unter preug. Leitung und eine weitere Union mit D. Obwol bas neue öfterr. Ministerium in feinem Brogramm vom 27. Nov. 1848 ausgesprochen hatte, daß erst dann, ewenn das verjüngte D. und das verilingte Dentschland ju neuen und festen Formen gelangt, ihre gegenseitigen Beziehungen ftaatlich zu bestimmen» feien, erflärte es boch Ende Dec., man habe bies nicht fo zu versteben, als wolle D. auf ben Gintritt in ben Bundesftaat verzichten. Auch verwahrte fich bas ofterr. Cabinet (Nebr. 1849) entschieben gegen die Unterordnung des Raifers unter jede von einem audern beutschen Fürsten gehandhabte Centralgewalt. Die Weigerung bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. von Brenfen, Die bentiche Raifertrone augunehmen, und die geschickte Tattit bes Erzherzogs-Reichsverwefers, Johann (f. b.), ber die öfterr. Intereffen nnermubet und mit Erfolg vertrat, tamen ber öfterr. Bolitit zu Billfe. Allein fie tonnte boch nicht hindern, daß Preußen burch Unterbrückung ber Aufftanbe in Mittel - und Weftbentfchland bas Uebergewicht gewann und in bem Dreitbnigsblindnig ben Berfuch, einen Bundesstaat ju gründen, erneuerte. Indeg war bie gange Thatigfeit und Kraft D.& burch ben Rampf in Ungarn in Anspruch genommen. Bem eroberte Siebenburgen, obwol man bort bie Ruffen gu Billfe rief. Die ibrigen ungar. Beeresmaffen brangen nach Weften bor und flegten bei Baigen (April). Binbifchgrat marb nun burch Belben im Dberbefehl erfest, aber auch jest wollte fich bie Lage nicht gunftiger gestalten. Am 14. und 15. April fprach ber ungar. Reichstag die Entsetzung des Hanses Habsburg-Lothringen aus. Ende April brangen die Magyaren wieder in Besth ein, und balb barauf erlag ihnen auch Ofen. Obwol Welben burch ben energischen Haynau ersetzt wurde, wlirde boch ber Krieg noch nicht so balb fein Ende gefunden haben, wenn nicht D. mit Rufland ein Bundnig gefahloffen und infolge bessen russ. Bulle unter ber Fuhrung von Badlewitsch erlangt hatte. Seitbem nahm ber Arieg für D. eine beffere Wendung. Bergebens tibertrug beshalb Roffnth die Dictatur an Gorgei (f. b.). Diefer, an einem glücklichen Ausgang verzweifelnb, ftreckte 13. Aug. 1849 vor ben Ruffen bei Bilagos die Baffen. Mit der Capitulation des ungar. Generals Alapfa in Romorn (Sept.) war die Unterwerfung Ungarus vollendet. Das Land ward wie ein erobertes behandelt und die in Arab gefangenen Offiziere von Hapnau mit blutiger Strenge gestraft. (S. Ungarn.)

Durch die Beendigung des Rampfes in Ungarn und den Frieden mit Sardinien hatte D. wieder freie Sand, ben innern Buftanden und dem Berhaltniß ju Deutschland seine Aufmertfamleit gugumenden. Es fcblog jundchft mit Breugen ben Bertrag bom 30. Gept. über bie interimiftifche Bunbescommiffion ab, legte gegen ben bon Breugen nach Erfurt ausgefchriebenen Reichstag Brotest ein und bestärfte die Dittelstaaten in ihrer Abneigung gegen bie preuß. Union. Besonders thätig war die Regierung im Innern. Bon den Früchten der Revolution war eine fehr wefentliche gerettet worden, die Entlastung des Grundes und Bodens. Die übrigen freifunigen Concessionen mußten allmählich ber Reftaurationspolitit weichen. 3mar wurde noch eine Beit lang im Sinne ber Bewegung bon 1848 reformirt, auch die Berfassungen ber einzelnen Kronlande, wie fie die Berfassung bom 4. Marg 1849 vorschrieb, seit Jan. 1850 publicirt; allein es zeigte fich balb, baf in ber Regierung felbst die Opposition bagegen bereits vorhanden war. Große Sorge machte ber fehr tritische Buftand ber Finanzen und des Staatscredits, die, schon vor der Revolution nutergraben, durch die Ereignisse seit Marz 1848 einen furchtbaren Stoß erlitten, und beren Befferung bei ben ungeheuern Ausgaben, die der Krieg verurfacte, nicht abzusehen war. Gleichwol entfaltete sich burch ben handelsminister Brud (f. b.) eine große Thatigfeit auf ben Bebieten bes materiellen Lebens. Die Regierung baute Gifenbahnen, suchte die Strome frei gu machen, ben Bertehr zu erleichtern, bob bie Bollichranten im Imera des Reichs auf und trat feit Anfang 1850 mit dem Gedanken eines Zollanschlusses an Deutschland hervor. Ungarn, welches nach ber Auffaffung bes wiener Gofs burch ben Aufftanb fein altes Berfassungerecht verwirft, wurde aus feiner frubern Sanderftellung in eine Proving bes Gefammificats berwandelt und exhielt, ungeachtet der Opposition des altconservativen Abels, eine neue Ginrichtung. Ingwischen brungten Die beutschen Berhaltniffe ju einer Rrifis. D. hatte burch feine energische Politit Preugen den Borfprung abgewonnen und betrieb mit Erfolg die Anflöseing ber von Preugen gegrlindeten Union. Rachdem die Berhandlungen zwischen beiben Muchten im Sommer 1850 gut feinem Ergebniß geführt, berief D. zum 1. Sept. wieber ben Bundestag nach Frankfurt und verftundigte fich (Dct.) ju Bregenz mit Baiern und Burtemberg über die im namen des Bundes zu vollziehende Execution in Aurheffen und holftein. Prengen fligte fich ben öfterr. Forberungen gu Dimity (29. Rov.). Die Union wurde aufgegeben, die Execution in heffen und holstein bewilligt, die Revisson der Bundesverfassung auf die Dresdener Conserenzen (seit Ende Dec.) verschoben. Die Zwecke, die Schwarzenberg's Politik verfolgte, wurden freilich zu Dresden nicht erreicht. Die Bundesverfassung blieb unveründert. Auch den beabsichtigten Gintritt Gesammtssterreichs in den Deutschen Bund gab man allmählich auf.

In den innern Angelegenheiten der öfterr. Monarchie trat nut 1851 die entscheibende Wenbung ein. Schon lange war tein Zweifel barüber, baß fich die Bolitit der Regierung immer mehr ber Restauration juneigte. Im Jan. 1851 trat Schmerling, im Dai Brud aus bem Ministerium, womit die freifinnigern Elemente beseitigt waren. Am 20. Aug. erschienen mehrere kaiserl. Berordnungen, in benen die Minister nur dem Raiser verantwortlich gemacht und der im vorigen Jahre geschaffene Reicherath zum Rath ber Krone ertlatt wurde u. f. w. Es folate bie Aufbebung ber Nationalgarben, die Zurücknahme bes Brefgesetes von 1849. Endlich 1. Jan. 1852 erschien eine Kundmachung, wonach die Berfassung von 1849 und die Grundrechte aufgehoben, die Schwurgerichte befeitigt, die Gemeindeverfaffung umgeftaltet und an die Stelle ber Brovinzialstände berathende Ausschliffe aus bem Erbadel und ben Grundbestigern gesett wurden. Daran folof fich bie immer fichtbarere Begunftigung bes Klerus, namentlich ber Jefuiten. Die finanzielle Roth dauerte indeg fort. Man mußte wiederholt bas laufende Deficit mit Anleihen beden, beren Bebingungen nicht eben gunftig waren. Um fo bringenber ichien es, bie begonnene materielle Umgestaltung nicht aufzugeben. Noch während Brud im Ministerium war, berief man einen Congrest von Industriellen und Landwirthen jur Revision des Bolltarifs, aus beffen Berathungen im Juli 1851 ber reformirte Tarif hervorging. Mit ber größten Rührigkeit wurde Die beabsichtigte Zolleinigung mit Deutschland verfolgt, welcher Plan jedoch von Breugen abgewiefen murde. Dagegen gelang es, die fübbeutschen Staaten und Sachsen bafitr ju geminnen, und D. konnte auf den 2. Jan. 1852 einen Zollcongreß nach Wien berufen. Die Berathungen führten zwar zu keinem befinitiven Abschluß, aber fie begründeten die fog. Darmstädter Coalition, die eine Zeit lang die Existenz des Zollvereins bebrohte. Während dieser Berhandlungen starb plöhlich (5. April 1852) Fürst Schwarzenberg, ber ungestilme Leiter ber auswärtigen Politik. Sein Nachfolger war Graf Buol-Schauenstein. Es tritpfte fich an biefen Wechsel insofern eine Beranberung bes Syftems, als jest ein milberes und vorfichtigeres Auftreten nach außen, ein minder gebieterisches Berfahren in ben beutschen Dingen und namentlich ein Bemuben, mit Breugen wieder in ein freunblicheres Berhaltnig zu treten, unverkennbar hervortrat. In ber Zollangelegenheit stellte fich heraus, daß bei dem hartnädigen Widerspruch Breugens der Gedanke einer Zolleinigung D.s mit Deutschland nicht burchzuführen sei, während ein handelsvertrag zwischen D. und bem Zollvereine auch für Breugen unbebenklich erschien. Bur Bebung ber Schwierigkeiten schickte man (Dec. 1852) Brud nach Berlin, und gleichzeitig begab fich ber Raifer felbst nach der preuß. Hauptstadt (17. bis 21. Dec.), um das Einvernehnten beider Hofe wiederherzustellen. Es gelang bies auch vollständig. Die Unterhandlung Brud's führte zu bem 19. Febr. 1853 abgeschlossen hanbelsvertrag, der einen großen Theil der bisherigen Schranten zwischen Deutschland und D. wegräumte. Dieser Fall bes Prohibitivspftems vollendete bie Revolution, die burch die Centralisation ber Berwaltung, burch Ablosung ber Grundlaften n. f. w. mit der alten öfterr. Monarchie vorgegangen war.

Die innern Buftanbe gewährten indeg noch immer feine mahre Befriedigung. Außer bem Misvergnügen, welches die Tendenz des Einheitsftaats und die Herftellung einer bureaufratischmilitärischen Berwaltung vielfach rege hielt, bauerte in Ungarn und Italien die revolutionare Garung fort. Am 6. Febr. 1853 brach in Mailand ein von Maggini angestifteter Tumult los, in bem Golbaten und Offiziere meuchlerisch itberfallen wurden, ohne daß freilich die Daffe ber Bevölkerung fich babei betheiligte. Zwölf Tage fpater (18. Febr.) ward Raifer Frang Joseph, als er zu Bien auf ber Baftei fpazieren ging, bon einem Ungar, Namens Libeny, meuchlerifch überfallen und mit einem Deffer am Halfe verwundet. Jene Borgunge in Mailand führten auch auswärtige Berwidelungen berbei. Schon vorher war D. mit ber Schweiz in Differenzen gerathen wegen Austreibung von Rapuzinern aus dem Canton Teffin, die ofterr. Unterthanen waren. Nach ben Borgangen bom 6. Febr. ließ die öfterr. Regierung gegen Teffin bie ftrengfte Grenzsperre eintreten und trieb alle in der Lombardei ansäffigen Tessiner in die heimat zurück. Zugleich wurden die Gater der emigrirten Lombarden, auch folder, die mit ordnungsmäßiger Erlaubnig ausgewandert und in Sarbinien naturalistet waren, mit Sequester belegt. Darüber tam es zu Reibungen mit der Schweiz und Sardinien, welche zu einem vollständigen Abbruch ber biplomatischen Beziehmigen führten. Erft nach zwei Jahren (Mai 1855) erfolgte eine Ausgleichung mit ber Schweiz, mabrend ber Gegenfat zwischen D. und Sarbinien unverföhnt

fortbauerte. In bem Streite zwischen ber Pforte und Montenegro nahm bas wiener Cabinet fich ber Montenegriner an und erhob zugleich Beschwerbe wegen Berkurzung ber D. zustehenden Rechte an ber abriatischen Riffe und wegen Dishandlung ber driftl. Unterthanen in ber Tirlei. Eine brobende Sendung bes Grafen Leiningen nach Ronftantinopel (Febr. 1853) hatte die Abhülfe ber Befchwerben zur Folge. Aber fast gleichzeitig wurde durch bie Diffion bes ruff. Filtesten Menschitow die große Drientalische Frage wieder angeregt, welche zu einem Conflict zwifchen Rufland und ben Westmächten führte. Beiberfeits nahm man zunächst die angebotene Bermittelung D.s an, und es ward 21. Juli 1853 eine Conferenz in Wien eröffnet, die aber rejultatios verlief. Der ruff. Raifer Ritolaus glaubte, zum Dant für die in Ungarn geleistete Bulfe, ber Bundesgenoffenschaft bes Raifers Frang Joseph ficher zu fein; allein die Zusammenkünfte beider Monarchen in Olmits und Warschau verliefen ohne Resultat, und im Oct. 1853 erklärte D. feine Neutralität. Rach bem Ausbruch bes Drientkriegs (f. b.) vereinigte fich D. mit Breußen zu einem gegenseitigen Garantievertrage, 20. April 1854, dem 24. Juli auch der Deutsche Bund beitrat. Nunmehr richtete D. eine Sommation an Rukland, um die Ranmung ber Donaufürstenthümer zu forbern, und als infolge beffen die Ruffen abzogen, wurden die Donaufürstenthümer bis jum Frieden von öfterr. Truppen befett. Bugleich naberte fich D. immer mehr ben Westmächten und folog fogar mit benfelben (2. Dec. 1854) eine ebentuelle Allianz, ohne jeboch in den Krieg wirklich einzutreten. Im Marz 1855 wurden abermals Friedensconferengen zu Bien eröffnet, in benen Rugland in Bezug auf die fur D. besonders wichtigen Fragen ber Donaufürftenthumer und ber Donaufdiffahrt Bugeftanbniffe machte; im übrigen tam es zu keinem Abschluß. Seitdem hielt D. fich mehr zurud und nahm erst nach bem Falle von Sewastopol die Bermittelung energisch wieder auf, welche bann zum Abschluß bes Parifer Friedens (30. Marg 1856) führte. Auf bem Friedenscongreffe brachte ber farbin. Minister Cavour Die traurigen Buftande Italiens unter ber Berrichaft und bem Ginflusse D.8 jur Sprache. Die ofterr. Gefandten proteftirten zwar bagegen, und ein ofterr. Runbichreiben betonte, daß Sarbinien tein Recht habe, im namen Italiens zu reben; boch ber moralische Ginbrud war für D. entichieben ungunftig. Geitbem wurde ber Antagonismus zwischen D. und Sarbinien immer fcharfer, und in ben nachften Jahren folgten beiberfeits polit. und militarifche Demonstrationen. D. versuchte jest zwar, die Sympathien der ital. Bevöllerung zu gewinnen, indem der Sequefter auf die Buter ber emigrirten Lombarben aufgehoben und ber wohlwollende Erzherzog Ferdinand Maximilian zum Generalgonverneur bes Lombardifch = Benetianischen Ronigreiche bestellt wurde. Die Bemühungen bes Erzherzoge mahrend feiner furzen Amtezeit (1857-59) hatten jeboch um fo weniger Erfolg, als die Biterr. Militärbehörben ihrerfeits an bem bisherigen Gewaltsuftem immer noch festbielten.

Unterbeß war in der innern Berwaltung D.s unter bem Minister Bach bas System ber Reaction zur vollen Durchführung gelangt. Diefes Spstem temzeichnete fich vorzugsweise badurch, daß man auf bem firchlichen Gebiete burchaus mit ben Traditionen Raifer Joseph's II. (f. b.) brach. Schon 1850 war bas lanbesberri. Placet aufgehoben und ber firchliche Bertehr mit Rom freigegeben worden. Nunmehr tam nach langen Berhandlungen mit bem Bapfte bas Concordat vom 18. Ang. 1855 zu Stande, welches alle ultramontanen Ansprüche im ausgebehntesten Dage zugestand. Daran reihten fich weitere entsprechende Berfügungen, g. B. bas Gefet über bie gemischten Chen von 1856. Bahrend fo ber Ginflug ber tath. Geiftlichfeit immer höher flieg, gestaltete fich die Lage ber Protestanten immer mislicher. Erfreulicher zeigte fich bagegen bie Regierungsthätigfeit auf bem Gebiete ber materiellen Intereffen, seit Brud im Marz 1855 wieder das Ministerium der Finanzen übernommen. Namentlich begann die Ausführung ber großen Gifenbahnbauten. Auch begann bie Regelung bes Staatshaushalts und bie Bebung bes Staatscredits, welche finanziellen Refultate freilich burch ben Ausbruch bes ital. Kriege (f. Frankreich und Italien) nur allzu schnell wieder rüdgängig gemacht wurden. Nachbem Napoleon III. sich mit Sardinien verftändigt, sprach berfelbe 1. Jan. 1859 bem öfterr. Gefandten von Hübner sein Bedauern aus, daß bie beiberseitigen Beziehungen nicht mehr so gunftig feien wie früher. Auf biefen verhangnifvollen Reujahregruß antwortete D., inbem es feine Truppenmacht in Italien verftartte. Roch versuchten England und Rufland ju vermitteln; aber mahrend die Unterhandlungen schwebten, ging das wiener Cabinet plöylich aggressiv vor und fandte ein brohendes Ultimatum nach Turin. Als barauf eine ablehnende Antwort erfolgte, liberschritt bas bsterr. Heer unter Graf Gyulay 29. April 1859 ben Grenzfluß Tessin, um bas farbin. Beer nieberzuwerfen, bebor bie Frangofen gur Billfe tamen. Doch biefer Blan mistang. Die ofterr. Truppen tampften mit großer Tapferteit, aber bie Führung war weber

gefchickt noch glücklich, und gleichzeitig traten in ber gangen öfterr. Armeeverwaltung und Berpflegung die gröbften Disbrauche ju Tage. Go brang die vereinigte frang. - farbin. Armee überall flegreich vor. Bunachft mußten bie Defterreicher bas occupirte farbin. Gebiet, bann nach ber Niederlage von Magenta (4. Juni) auch die Lombardei räumen und fich auf bas Feftungeviered (Mantua-Legnago Berona Beschiera) gurudgieben. Auch biefe farte Bofition ward, nach ber abermaligen öfterr. Nieberlage bei Solferino (24. Juni), vom Feinde mit einem Angriff bebroht. Schon vorber maren bie ofterr. Nebenlinien aus Toscana und Modena vertrieben worden. Die Lage D.s war fchlimm, aber feineswege hoffnungelos; fcon ftand gang Deutschland geritstet ba. Breufen zeigte fich nicht abgeneigt, mit seiner ganzen Dacht für die Aufrechterhaltung bes Besitzstanbes von 1815. einzutreten; aber es forderte jugleich bie Dberleitung über fammtliche beutsche Bunbescorps (außer den öfterreichifchen). Gine folche militärifche Braponderang Breugens in Deutschland mochte man jedoch feinenfalls zugefteben. D. fuchte lieber ben Frieden mit Napoleon III. und trat bemfelben burch die Braliminarien von Billafranca 11. Juli die Lombardei ab. Dagegen ward die Biedereinsetung der beiden öfterr. Rebenlinien ausbedungen und die Bildung einer ital. Confoderation vorgesehen, welcher auch D. für bie ibm verbliebene Brobing Benetien beitreten follte. Im Frieden ju Zurich 10. Rov. 1859 wurden diese Bräliminarien bestätigt, und Napoleon III. übergab die Lombardei an Sarbinien, bas bafür einen Autheil ber öfterr. Staatsschuld übernehmen mußte. Im übrigen blieb der Friedensvertrag ein tobter Buchstabe. Die herrscher von Toscana und Modena wurden nicht wieber eingefett, und die ital. Einheitsbewegung ging über ben Confiberationsplan binweg. Der öfterr. Ginfluß auf ber Balbinfel war vollständig vernichtet, mabrend bie farbin. Regierung, von England und Frantreich begunftigt, im Laufe bes nachsten Jahres bas Konigreich Italien begründete. Auch sonst stand D. nach außen hin völlig isolirt da. Seit der österr. «Undantbarteit» im Drientfriege mar bas Berhältniß mit Aufland außerft gespannt, und nunmehr hatte bas wiener Cabinet burch seine misgunftige beutsche Bolitit sich auch Breugen entfrembet. Erft bei ber Aufammentunft in Barfchau, 22. bis 26. Oct. 1860, fant wieber eine perfonliche Unnaberung amischen ben Souveranen ber brei Oftmachte ftatt, Die jeboch ohne meitere polit. Folgen blieb.

Die Katastrophe des I. 1859 hatte einen innern Umschwung in D. zur Folge. Rachdem bas bisherige Spftem unmöglich geworben, wurden die hauptreprafentanten beffelben entfernt, zuerst der Minister des Auswärtigen, Graf Buol-Schaueustein, an dessen Stelle Graf Rechberg trat (17. Mai 1859). Am 21. Aug. mußte auch Bach, ber Minister des Innern, zurücktreten und wurde burch Graf Goluchowelli erfett, mahrend freiherr von hubner bas Bolizeiministerium übernahm. Doch erfolgte noch feine eigentliche Suftemeveranberung. Der Borichlag Bubner's, fich mit Ungarn zu verständigen und die Centralifationsplane fallen zu laffen, wurde zurüdgewiesen, sodaß dieser Minister schon nach zwei Monaten seine Entlassung nahm. Der Finanzminister Bruck empfahl eine Rücklehr zu dem constitutionellen System, da nur auf diefem Bege ber vollständig zerrüttete Staatscredit wiederhergestellt werben konne; aber auch er vermochte nicht durchzubringen. Da eine neue Staatsanleihe durch Nationalsubscription vollftanbig fehlichlug, indem flatt ber ausgeschriebenen 200 Mill. nur 76 Mill. gezeichnet wurden, erhielt Brud in ungnäbiger Beise 22. April 1860 seinen Abschieb und endete tags barauf durch Selbstmord. Die Finangen übernahm jest von Blener, der jedoch ebenfo wenig helfen konnte. Gleichzeitig ward burch ben Unterschleifsproceß gegen General von Eynatten, ber fich im Gefängniß felbst entleibte (8. Marg 1860), öffentlich conftatirt, wie boch die Corruption hinaufreichte. Auch die organifatorischen Maßregeln des neuen Ministeriums hatten keinen befondern Erfolg. Das Batent vom 1. Sept. 1859, welches bie Rechtsverhaltniffe ber prot. Confessionen regeln sollte, fand ben hartnädigsten Wiberftand in Ungarn, wo man überhaupt unerschütterlich an ben alten Rechtsansprüchen festhielt. Ebenfo wenig befriedigte bas Patent bom 5. Marg 1860, wodurch der um mehrere Mitglieder verstärfte Reichbrath eine beschränfte Mitwirkung bei ber Gefetgebung und bei der Controle bes Staatshaushalts erhielt, ohne felbftandige Initiative und ohne Deffentlichkeit. Gleich in der ersten Gession (Juni bis Sept.) gab ber Reichsrath sein Gutachten einmitthig dahin ab, daß eine gedeihliche Zukunft der Monarchie durch das bestehende System weder gesichert noch gefordert erscheine. Aber innerhalb der Bersammlung machte fich zugleich ein Gegenfat bemertbar. Die Minorität hielt an bem Princip der Centralisation fest, wobei den einzelnen Provinzen nur eine beschränkte Gelbstverwaltung einzuräumen sei. Die Majorität empfahl dagegen eine neue föberative Orbnung der Monarchie. Ge muffe, erklärte man, die hiftor.-polit. Individualität der einzelnen Kronlander anerkannt und

beren Autonomie in ber Abministration und innern Legislative festgestellt werben. Im Sinne bes Majoritätsvotums erging barauf bas taiferl. Diplom vom 20. Oct. 1860, welches als ein beständiges, unwiderrufliches Staatsgrundgefet bezeichnet mar. Demnach murden bie öffent-Lichen Angelegenheiten in Reichs- und Landesangelegenheiten geschieden, von denen die erstern gur Competeng bes Reichstrathe, bie lettern gur Competeng ber Landtage gehoren follten. Bu Reichsengelegenheiten wurden erklärt die Staatssinanzen und die handels = und Berkehrsverhältniffe, augerbem felbstverftanblich bas Rriegewefen und bas Auswärtige. Diefe unterlagen ber verfaffungemäßigen Mitwirtung bes Reicheraths, welcher, außer ben bom Raifer ernannten Mitgliedern, aus 100 von ben Gingellandtagen zu erwählenden Mitgliedern bestehen follte. Alle übrigen Gegenstände ber Gefetzgebung follten an bie Landtage ber einzelnen Kronlander fallen. Da aber auch in Betreff biefer eigentlichen Landesangelegenheiten in ben nichtungar. Provingen feit lange eine gemeinsame Behandlung und Entscheidung ftattgefunden, fo behielt ber Raifer fich vor. auch folche Sachen an den Reichsrath zu ziehen und durch die Reichsräthe diefer nichtungar. Lander (ben fog. engern Reicherath) behandeln zu laffen. Die Competenz bes Minifteriums bes Innern, welches fortan Ctaatominifterium heifen follte, murbe auf bie nichtungar. Brovingen beschränft, mahrend man für Ungarn und Siebenburgen bie alten Boftangleien wiederherstellte. Gleichzeitig erhielt Ungarn feine municipale und communale Gelbitverwaltung wieder. Ueberall traten nun die alten Landtage wieder in Rraft; nur Benetien blieb ohne eine Laubesvertretung. Für verichiebene Kronlander erfolgten auch neue Landesstatuten.

welche jeboch nach feubaliftischem Bufchnitt eingerichtet waren.

Die Aufnahme, welche diefes Octoberdiplom bei ber Bevollerung fand, mar nicht die befte. Die Bartei ber liberalen Centralisation, die in ben beutschen Erblanden am furfften, verhehlte ihre Misbilligung nicht. Die Bolen in Galigien, Die Czechen in Bohmen u. f. w., Die bem foberalismus hulbigten und vom Abel und Klerus unterftitt murben, erhoben ben Bunfch nach vollftanbiger Autonomie. Ungarn (f. b.) forberte bie unbeschränfte Bieberherstellung feiner Landesverfaffung und feiner Gefetgebung von 1848, welche thatfachlich auf ein bloffes Berhaltniß ber Berfonalunion mit D. binaudlief. Dit größter Rudfichtelofigfeit murben bie beutfchen Beamten, welche ber Minifter Bach fruher in Ungarn angestellt hatte, jett wieber von den einheimischen Behörden verbrangt. Unter diesen Umftanden entschloß fich ber wiener Sof, auf ber betretenen Bahn innezuhalten. Der foberalistische «Staatsminister» Goluchowsti marb 13. Dec. 1860 entlaffen, und an feine Stelle trat Schmerling, unter beffen Ginflug bas Dlinisterium eine theilweise Umbilbung erfuhr; boch blieben Graf Rechberg und Blener. Die Deutschöfterreicher nahmen die Bahl Schmerling's günftig auf, da derfelbe von früher her als ein Anhänger ber Centralisation mit liberaler Farbung galt. In diesem Sinne mirtte er auch, mabrend er fich ben Anichein gab, die Grunbfate bes Octoberdiploms weiter auszubilben. Es galt, die Autonomie ber Kronlander auf ein möglichst bescheibenes Dag gurudzuführen, augleich aber bie constitutionellen Befugniffe bes Reicherathe auszudehnen. Am 26. Gebr. 1861 marb eine neue Reicheverfaffung für ben Gefammtftaat und neue Landesstattte für die flam. = beut= fcen Rronlunder verfundigt. Danach bestand der Reicherath funftig aus zwei Rammern, bem Berrenhaus, in dem außer den Brinzen die vom Kaifer ernannten erblichen oder lebenslänglichen Bairs, und bem Saufe der Abgeordneten, wo die von ben Ginzellandtagen unmittelbar gewählten 343 Mitglieber fiten follten. Der Reichsrath erhielt jest bas bisher vorenthaltene Recht ber Initiative und bie Deffentlichfeit. Die Ginrichtung des fog. Engern Reicherathe blieb befteben, nur mit bem Unterschiebe, daß nunmehr die Behandlung der ben nichtungar. Ländern gemeinfamen Angelegenheiten burch ben Engern Reicherath nicht mehr als ein bloger Borbehalt, fonbern als bie gefetliche Regel aufgestellt wurde. Somit war also bie Competenz ber Landtage wefentlich eingeschräuft. Andererfeits erhielten auch die Landtage bas Recht ber Initiative und die Deffentlichkeit, und bie Bertretung wurde anstatt auf bas ftanbifch-feubale Brincip auf ein modernes, aber finftliches Princip ber Intereffenvertretung gegründet. Außerdem erfuhren auch bie Berhältniffe ber Brotestanten burch bas Patent vom 8. April 1861 eine wesentliche Berbefferung, ohne daß jedoch die zugeficherte principielle Gleichberechtigung aller anerkannten Confeffionen bollftanbig jur Durchführung gelangte. Befonders bemertbar machte fich die feubaliftifche und ultramontane Opposition in Tirol, welche gegen bas neue Landesstatut und gegen das Nieberlaffungerecht der Protestanten anfampfte, um die altständifche Berfaffung und die fath. Glaubenseinheit zu bewahren.

Am 1. Mai 1861 murbe die erfte Seffion des neuen Reicheraths eröffnet; aber es fehlten die Abgeordneten aus Ungarn, Kroatien, Siebenburgen und Benetien. So konnte die Berfammlung

nicht wohl als Bertretung bes Gefammtftaats gelten, sondern die Regierung, felbft bezeichnete fle (5. Juni) als engern Reichsrath. Gleichzeitig mislang ber Bersuch zu einer Berftunbigung mit Unggrn, indem ber ungar. Landtag unter ber Führung Deal's an dem alten Landesrecht feftbielt und verweigerte, fich auf bas Octoberbiplom und bie Februarverfaffung einzulaffen. Infolge beffen ward 21. Aug. ber ungar. Landtag aufgelöft, und als fich nun die Misstimmung in Brotesten n. f. w. Luft machte, erfolgte die Suspension der ungar. Municipal - und Communalverfaffung und die Ginfepung von Militargerichten in gang Ungarn (5. Rov. 1861). Die Rube wurde awar nirgends ernftlich geftort, aber bie Ration verharrte während ber nächsten Jahre im paffiven Biberftanbe, ohne von ihren Rechtsanspriichen guritdzuweichen. Aehnlich erging es in Rroatien und Benetien. Nur Siebenburgen bequemte fich nach einigen Jahren jur Anerkennung ber gesammtftagtlichen Ordnung, und im Oct. 1863 traten die fiebenburg. Abgeordneten in ben Reicherath ein, ber fich feitbem als weiterer Reicherath conftituirte. Dagegen hielten fich bie czechischen Mitalieber aus Böhmen und Mahren nummehr zurud und erklarten fogar (Dec. 1864), daß fle diesen unvollständigen Reicherath nicht als eine Bertretung bes Gefammtftaats anfeben tonnten. Im gangen fanden brei Geffionen bes Reichsraths fatt, bom Mai 1861 bis Dec. 1862, vom Juni 1863 bis Febr. 1864 und vom Rov. 1864 bis Juli 1865. Die legistatorischen Refultate waren geringfügig, ba die Regierung nur wenige eingreifende Borlagen brachte und fich begnugte, bas jahrliche Budget bebattiren und bewilligen gu laffen. Aber auch bei folder conflitutioneller Behandlung bes Budgets konnten fich bie Finanzen nicht beffern, weil eine ordentliche Wirthschaft fehlte und die Regierung fich nicht zu namhaften Ersparungen verstehen wollte. Die jährlichen Deficits wurden immer größer, während ber Staatscredit immer tiefer fant. Daburch erlitt auch am Ende bas gute Ginvernehmen zwifchen bem Reicherathe und der Regierung eine Störung. In der letten Geffion bon 1865 mufte der Finanzminister von Blener zugestehen, daß das Budget von 1864 um 71/2 Mill. Fl. überschritten und bak an Stenern nicht weniger als 20 Mill. rudftunbig und weintreibbar feien. Dabei forberte er jur Dedung bes Deficits von 1864-66 u. f. w. eine neue Anleihe von 117 Mill. Dem gegeniber befürwortete ber Reichstag bie außerfte Sparfamteit. Das haus ber Abgeordneten ftrich vom Militärbudget über 17 Mill., vom Marinebudget über 2 Mill., bewilligte nur eine Anleihe von 13 Mill. zur unmittelbar fälligen Zinezahlung und befchlaß, tiberhaupt auf teine weitere Creditbewilligung einzugehen, bevor nicht die Finanzgefetze für 1865 und 1866 in verfaffungemußiger Weise zu Stande gekommen waren. Augleich murben bie will= kurlichen Budgetüberschreitungen und versteckten Anleiben der letzten Jahre scharf gerügt und Garantien gegen die Biederkehr ähnlicher Bortommniffe beansprucht. Bergebens versuchten die Minister balb burch Bersprechungen, balb burch Drohungen bie Abgeordneten zur Nachgiebigkeit zu stimmen; auch das Herrenhaus bemühte sich, nachträglich zu vermitteln. Aber die Stellung des Ministers Schmerling ward burch biefen Conflict tief erschüttert, und bald barauf erfolgte feine Entlassung und ein neuer Umschwung im Regierungsspftem (Juli 1865).

In den auswärtigen Berhältnissen bewahrte D. gegenüber dem neuen Rönigreich Italien eine abgeneigte, aber ftreng befeufive haltung und begnügte fich, alle Ansprüche aus bem Buricher Friedensvertrag vorzubehalten. Wiederholt besorgte man den Ausbruch eines friegerischen Conflicts wegen Benetien; boch ward berfelbe unter Mitwirkung der europ. Diplomatie bis weiter hinausgeschoben. In Dentschland trachtete D. banach, feinen Ginfluß bem preufischen gegenüber ju bergrößern. Schmerling wußte ju biefem Zwed feine Reminiscenzen und Berbindungen aus ber Beit bes frankfurter Barlaments geschieft zu benuten; auch die Ibeen bon einem Gintritt des österr. Gesammtstaats in den Deutschen Bund oder in den Deutschen Zollverein wurden gelegentlich wieder hervorgesucht. Für alle diese Bestrebungen fand D. in den Mittelftaaten, welche der vom Deutschen Nationalverein befürworteten Begemonie Breugens außerft abgeneigt waren, bereitwillige Unterftutung. Außerbem tam es ber öfterr. Bolitit jugute, bag gleichzeitig in Preußen (f. d.) der Berfassungsconflict ansbrach, mabrend in D. die Februarverfassung eine frische constitutionelle Entwickelung begrundet zu haben schien. Es fehlte wenig, so fab die fog. großbeutsche Demotratie in D. ben Bort bes Liberalismus. Diefe Lage ber Dinge suchte fich das wiener Cabinet in doppelter Beise zu Rute zu machen. Seit Abschluf bes Deutsch-Frangöfischen Bandelevertrage von 1862 arbeitete die öfterr. Bolitif auf die Sprengung bes Bollvereins hin, wol in der hoffmung, wenigstens die fubdeutschen Staaten an fich ju gieben. Gobann lub Roifer Frang Joseph jum 17. Mug. 1863 einen beutschen Fürftentag nach Frankfurt a. M. und legte hier den Entwurf einer Bundes-Reformacte vor. Doch bei ber beftimmten Ablehnung Preußens mußte man in der deutschen Berfassungsfrage gleich von vornherein auf jeden

wirklichen Erfolg verzichten, während die Krifis des Bollvereins sich länger hinschleppte. Bei Gelegenheit des Aufstandes in Polen betheiligte sich D. 1863 an der diplomatischen Pression, welche England und Frankreich durch identische Noten auf Anstland auszuüben suchten. Es blieb aber dieser Schritt ganz wirkungslos und diente nur dazu, die noch nicht ganz beigelegte Spannung zwischen Wien und Petersburg wieder zu vergrößern. In einem Familienpacte vom 9. April 1864 genehmigte Kaifer Franz Joseph, daß sein Bruder, Erzherzog Ferdinand Maximilian, die Kaiserkrone von Mexico annahm. Auch wurden seitdem Werbungen für eine österr.-mexic. Legion gestattet, ohne daß D. sich weiter für diese neue transatlantische Secundogenitur engagirte.

Als beim Tobe Ronig Friedrich's VII. ber langjährige banisch-beutsche Conflict jum offenen Musbruche tam, festen D. und Breugen ihre Giferfucht beifeite, um diefe Frage ber beutschen Bolfsbewegung und ben Mittel- und Rleinftaaten aus ber Band zu nehmen. Gie betheiligten fich. unter Anfrechthaltung bes fog. Londoner Prototolls von 1852, an der Bundesexecution in Solstein und verbiindeten sich noch enger durch die (geheime) Convention vom 16. Jan. 1864. Dann fampfte bas ofterr. 6. Armeecorps unter Felbmarfchallieutenant bon Gableng gegen Danemart ruhmvoll mit, und auch ein öfterr. Flottengeschwader unter Tegetthoff zeichnete fich in der Nordjee aus. (S. Schleswig-Solftein.) Der befinitive Friede murbe gu Bien 30. Oct. abgeschloffen, in dem König Christian IX. alle feine Rechte auf die Bergogthümer Schleswig-Bolftein und Lauenburg an den Raifer von D. und den Ronig von Breugen abtrat. Aber es lag auf ber Sand, daß bei biefem Rriege ber größte Theil sowol ber militarischen wie ber polit. Erfolge Breugen zufallen mußte. Dazu hatte bas wiener Cabinet burch bas preuß. Bilndniß fich bie Sympathien ber beutschen Mittel = und Kleinstaaten entfrembet. Go ward bie alte Eiferfucht in D. bald wieder rege, und dies um fo mehr, als Preußen in der Zollvereinsfrage keine wefentlichen Conceffionen machen wollte. Der Staatsminister Schmerling sprach bann auch unumwunden aus, daß die schlesm.-holstein. Sache «total verfahren» fei. Dies Mislingen mußte ber Minister bes Auswärtigen, Graf Rechberg, entgelten, welcher 27. Oct. 1864 burch Graf Mler. von Meneborff = Bouilly erfett murbe. Doch mar D.s Stellung nicht fo beschaffen, bag cs die preuß. Allianz leichthin aufgeben tonnte. Die Schwierigkeiten im Innern, namentlich in Ungarn und Benetien, waren fehr groß, und überdies fah fich das wiener Cabinet lebhaft beunruhigt burch bie neue Annäherung zwischen Frankreich und Italien, welche in ber Convention vom 15. Sept. 1864 hervortrat. Deshalb gab D. in ber schlesw.-holstein. Sache vorläufig ben Bunfchen Preugens nach, wirkte auch mit zur Entfernung der deutschen Bundeserecutionstruppen aus holftein und zur Ginfetzung einer gemeinschaftlichen öfterr.-preuß. Civilbehörbe für die drei Herzogthümer. Auch der Streit auf dem volkswirthschaftlichen Gebiete wurde durch ben Abichluß eines neuen Sandelsvertrags zwischen D. und bem Zollverein 11. April 1865 beigelegt. Zugleich aber war das wiener Cabinet bemüht, mit den Mittel= und Kleinstaaten wieder enger anzufnitpfen, indem es unter ber hand bie Ansprüche bes Erbpringen Friedrich von Augustenburg auf Schleswig - Solftein begunftigte und bie fog, preußischen Februarforderungen als unannehmbar gurudwies. Die Gegenfate verfcharften fich fo immer mehr, und Mitte Sommer 1865 erfchien ein offener Bruch zwischen D. und Breugen ale unvermeiblich. Indeffen gelang die Wiederherstellung eines vorläufigen Ginverstandniffes burch die 14. Aug. abgeschlossene Convention von Gastein, welche bei einer Zusammentunft der beiben Monarchen zu Salzburg 20. Aug. ratificirt wurde. Demgemäß fiel bas herzogthum Lauenburg gegen eine Abfindungsfumme an die preuß. Krone. Die Ausübung ber Regierungsrechte in den beiben andern Bergogthilmern ward getheilt, und zwar follte Preugen Diefelben in Schleswig ausüben, D. aber in Solftein, wo nunmehr Feldmaricallientenant von Gableng ale faiferl. Statthalter 15. Sept. 1865 die Regierung übernahm. (S. Deutschland und Norddeutscher Bund.)

Juzwischen hatte sich in den innern Berhältniffen D.s abermals ein Umschwung vollzogen. Der Bersuch Schmerling's zur Durchführung der Februarversaffung war thatsächlich missungen, da Ungarn, Kroatien und Benetien sich hartnäckig fern hielten, und dazu war der Reichsrath auf dem finanziellen Gebiet höchst unbequem geworden. So ward die Stellung Schmersling's unhaltbar, und der wiener Hof suchte wieder mit der altconservativen Partei in Ungarn anzuknüpsen, wobei Graf Morits Esterhähn, seit 1861 Minister ohne Porteseuille, als Bermittler dieute. Der Raiser Franz Ioseph besuchte die ungar. Hauptstädte Pesth-Ofen, wo man ihn mit Inbel empfing, und gab das Bersprechen, die Bölter seiner ungar. Krone möglichst bestriedigen zu wollen (6. bis 9. Juni 1865). Dann erfolgte die Ernennung des Grasen Georg Mailath, eines Altconservativen, 26. Juni 1865 zum ungar. Hostanzler. Tags darauf reichten

L

Schmerling, Blener und beren Anhänger im Ministerium ihre Entlassung ein, welche auch angenommen wurde. Doch zog fich bie Krifis einen Monat bin, und erft 27. Juli tam bas neue Ministerium zu Stande, welches aus foberaliftischen und altconfervativ=ungar. Elementen aufammengefett mar. Ministerprafibent und « Staatsminister » ward Graf Richard Belcrebi, Finanzminister Graf Larifch; bie Grafen Meneborff-Bouilly, Efterhan, Mailath und ber Kriegeminister blieben im Ante. An bemfelben Tage wurde bie britte Geffion bes Reichsraths gefchloffen. Um 20. Gept. erfolgte ein taiferl. Manifeft, burch welches bie Wirkfamteit ber Februarverfassung efistirt» wurde. Als Motiv bafür ward angeführt, daß der Raiser beschloffen habe, den Weg der Berständigung zu versuchen und dem ungar. sowie dem troat. Landtage das Octoberdiplom und die Februarverfassung zur Annahme vorzulegen. Es sei aber rechtlich unmöglich, ein und biefelbe Bestimmung in bem einen Theile bes Reichs als bindeubes Gefet gelten zu laffen, mahrend fie in dem andern Theile zum Gegenstand der Berhandlungen gemacht werbe. Doch versprach ber Raifer die Berhandlungerefultate des ungar. und froat. Landtage, falls sie eine mit dem einheitlichen Bestande und der Machtstellung des Reichs vereinbare Mobification jener Berfaffungsgefese in fich ichließen wurden, bor feiner eigenen Entichließung auch ben legglen Bertretern ber andern Rronländer vorzulegen, «um ihren gleich wichtigen Ausspruch gu vernehmen und zu witrbigen». Damit mar alfo ber Reicherath fuspendirt und ber Abfolutismus in bem Befammtstaate bis auf weiteres wiederhergestellt, jedoch unbeschabet ber Landes= verfassungen in den einzelnen Kronlandern. Wirklich waren auch schon einige Tage fruber bie famintlichen Ginzellandtage auf die nächsten Monate einberufen. Das taiferl. Geptembermanifest wurde von den Czechen in Böhmen mit großer Befriedigung aufgenommen und im böhm. Theater ju Brag burch eine Festvorstellung gefeiert. Aehnlich verhielten sich die Bolen in Galigien. Die öffentliche Deeinung und die Breffe in ben beutschen Erblanden sprachen fich in gang entgegengefestem Sinne aus, und in einer Berfammlung beutscher Landtagsabgeordneter gu Bien, 27. Oct., murbe ein übereinstimmender Antrag gegen die Siftirung ber Februarverfassung verabredet. Selbst die ungar. Breffe bedauerte die Aufhebung des engern Reichsraths, welcher, unbeschadet eines Ausgleichs mit Ungarn, hatte fortbestehen tonnen. Andererseits stellte sich bald beraus, daß die altconfervative Bartei in Ungarn wenig vermochte, und daß die vorberrichende Bartei Deal's entichloffen war, fich nicht mit halben Zugeständniffen zu begnligen. Auf einer Parteiconferenz zu Besth, 11. Nov., wurden als Forderungen Ungarns aufgestellt: erftens bie Anertennung ber Rechtecontinuität, b. h. unbedingte Wiederherstellung ber alten Landes-, Municipal- und Communalverfassung wie auch der Gesetzgebung vom J. 1848 nebst bem damals bom Raifer bewilligten verantwortlichen ungar. Ministerium, und zweitens bie Wiederherstellung der territorialen Integrität der ungar. Sanct-Stephanstrone, b. h. politische Wiebervereinigung der seit 1849 abgetrennten Lande Siebenbürgen, Kroatien u. f. w. mit Ungarn. In Betreff des lettern Bunktes war das wiener Cabinet zu voller Nachgiebigkeit bereit und machte schon den 12. und 19. Nov. eröffneten Landtagen von Kroatien und Siebenbürgen Borlagen wegen Wiederherstellung ber alten Union. Dagegen die geforderte Rechtscontinuität, welche auf eine bloge Berfonalunion Ungarns mit D. hinauszulaufen brobte, bachte man nicht zu bewilligen und hoffte noch einen Ausgleich auf annehmbarere Bedingungen zu Stande zu bringen.

Am 23. Nov. 1865 erfolgte die Eröffnung der fammtlichen Laubtage der 16 flaw.-deutfchen Kronlander, denen man das Septembermanifest vorlegte. Auf den Landtagen von Oberund Riederöfterreich, Schlefien, Steiermart, Karnten, Salzburg und Borarlberg wurden fofort Abressen beantragt und fast einstimmig angenommen, welche die Rechtscontinuität der Februarverfassung wahren follten. Aehnliche Antrage stellte bie beutsche Bartei auf ben Laubtagen von Böhmen, Mähren und Krain, aber fie unterlagen ber flaw. Majorität. Die Landtage von Görz (Ruftenland), Trieft und Dalmatien enthielten fich jeber Meußerung über bas Septembermanifest. Desgleichen der Landtag von Tirol, beffen intolerante Mehrheit der Minister Belcredi durch Bugeständniffe in Betreff des Protestantenpatents von 1861 gewann. Es ward nämlich jest ausbrudlich erklart, daß ben Brotestanten in Tirol wol der Erwerb von Grundbesitz und bas Recht der Niederlaffung zustehe, aber die Bilbung von prot. Gemeinden fei nur bei Uebereinstimmung der Regierung und des Landtags juluffig. Gin Gesuch ber Protestanten von Meran um Gemeinderechte mar eben vorher bom Ministerium abichlägig beschieben worben. Auf den Landtagen von Galizien und Butowina wurden fofort und ohne Biderfpruch Dankadreffen für bas Septembermanifest votirt. Auch auf bem bohm. Landtage ward tros bem lebhaftesten Biderftreben der deutschen Bartei eine abuliche Abresse von der czechischen Mehrheit mit Gulfe des hohen Abels und der Geistlichkeit durchgesett. Diese bohm. Abresse nahm Raiser Franz Joseph

29. Dec. 1865 entgegen und ftellte zugleich feine Rronung mit ber bohm. Krone in Aussicht. Die Lage war bamit vollends aufgeflürt; es war offenbar, bag bas Ministerium Belcrebi, gegenüber ben berfaffungstreuen Deutschen, fich auf bie foberaliftisch gefinnten Glamen und ben ultramontanen Klerus ftugen wollte. Infolge davon ftieg ber Uebermuth ber flaw. Majoritäten in ben Ländern von gemischter Bevöllerung immer höher. In Galigien, wo ber vormalige Minifter Goluchoweti ale taifert. Statthalter fungirte, ward feitbem bas Berhaltnig zwifchen Bolen und Ruthenen wieder außerft gereigt. Auf bem nachsten Landtage fette bie poln. Debrheit einen poln. Sprachzwang burch. Mus allen ruthen. Schulen, in benen bisher bas Deutsche obligater Unterrichtsgegenstand gewefen, murbe baffelbe verbannt und bafür bas poln. Ibiom eingeführt. Ginen abnlichen Sprachzwang hatten auch bie Czechen in Böhnen gegen bie Deutfchen geltend machen wollen, ohne daß die Regierung dem entgegentrat. Nicht minder überipannt waren die ftaaterechtlichen Theorien der Czechen. Man iprach auf dem bohm. Landtag von einer Integrität ber bohm. Sanct = Bengelefrone und wollte für bie Gruppe Bohmen-Dlähren-Schlesien eine ähnliche Stellung im österr. Gesammtstaat beanspruchen wie die Ungarn für bie Banber ber Sanct-Stephanstrone. Die aufgeregte Stimmung ber Czechen gab fich ju Ende Rebr. 1866 in gahlreichen Erceffen gegen Juden und Deutsche tund, woshalb 16. Marg 1866 bas Stanbrecht über die Rreife Brag, Bifet, Tabor und Bilfen verhängt murbe.

Auch der Ausgleich mit Ungarn war nicht weiter gediehen. Um 14. Dec. 1865 hatte Kaifer Franz Joseph selbst ben ungar. Landtag eröffnet. In feiner Thronrebe ward die bisherige Theorie von der burch ben Aufstand erfolgten Rechtsverwirfung ausbrucklich aufgegeben; die territoriale Integrität ber Sanct-Stephanstrone, Die alte Landesverfaffung und Die formelle Befetlichfeit ber Befetigebung von 1848 wurden anerkannt. Aber jugleich ward betont, daß bie erfte unabweisliche Aufgabe fei, fich über bie Ausbehnung und die fünftige Behandlung ber gemeinfamen Angelegenheiten bes öfterr. Gefammtstaats zu einigen. Auch konnten bie Wefete von 1848 nicht wieder in Wirtfamteit treten, bevor fie nicht einer Revision unterzogen waren. Gobald bas gescheben, versprach ber Raifer fich in bergebrachter Beife ale Ronig von Ungarn fronen ju laffen. Der Landtag hielt jedoch mit großer Dajorität an bem Deat'schen Brogramm vom 11. Rov. fest; erst wenn diese Forberungen bewilligt und das verantwortliche ungar. Mini= fterium eingefett, wollte man über bie Befammtstaatsangelegenheiten und bie Revision ber Befete von 1848 unterhandeln. Gine in diefem Sinne abgefaßte Abreffe mard 26. Febr. 1866 bem Raifer überreicht. Darauf erfolgte bas faiferl. Refcript vom 3. Mary, welches bie Ausfiihrungen ber Thronrede wiederholte. Aber ber landtag hielt in feiner zweiten Abreffe, überreicht 26. April, an feinem Rechtestandpunkt fest, und in der Antwort barauf beharrte auch ber Kaifer unberandert bei feiner Willensaugerung. Seitbem ftodten die Berhandlungen vor bem

beginnenden Kriegelarm. Bahrend die innern Berhältnisse D.8 in folder allgemeinen Garung und die Finanzen in tieffter Berruttung fich befanden, trug bas wiener Cabinet fein Bedenten, Preugen herauszufordern. (S. Rord beutscher Bund.) Das durch ben Gasteiner Bertrag wiederhergestellte Ginvernehmen war nicht von langer Dauer, ba beibe Theile an ihrer bisherigen Bolitit in ber ichlesm .holstein. Frage festhielten. Dazu nahm ber wiener Hof es übcl auf, daß Breußen bei Gelegen= heit bes Deutich = Italienischen Bandelevertrage die Anerkennung bes Ronigreiche Italien durch sämmtliche Zollvereinsstaaten vermittelte. Genug, D. war entschlossen, Breußen keinen Machtzuwachs zu gönnen und lieber das Aeußerste zu magen. Wie es schien, vertraute man dabei auf Die vermeintliche Ueberlegenheit der öfterr. Kriegsmacht, mahrend man Breußen durch seinen Berfassungeconflict gelähmt glaubte. Seit Anfang Marz 1866 wurden Truppen in Bohmen und Galizien zusammengezogen, wobei die czechischen Tumulte zum Borwand dienten. Auch suchte D. durch Circulardepefche vom 16. Marg fich bes Beiftandes ber beutschen Bunbesgenoffen zu vergewiffern. Preugen ruftete und fand einen bereitwilligen Bundesgenoffen an Italien, bas fich vorbereitete, um einen Rampf fur die Befreiung Benetiens zu beginnen. Go mußte D. nach beiden Seiten hin Front machen. Den Oberbesehl über die Südarmes erhielt Erzherzog Albrecht, den Oberbefehl über die Nordarmee Feldzeugmeister von Benedel. Noch wurden langwierige, aber vergebliche Unterhandlungen über die Frage der Abrüftung geführt. Auch boten die neu= tralen Großinachte ihre Bermittelung an. Gegen Ende Dai wurden D., Breufen, Italien und der Deutsche Bund eingeladen, eine Friedensconferenz in Paris zu beschicken, wo die venet. und die schleswig = holstein. Frage sowie die inzwischen von Breußen angeregte Frage der deutichen Bundesreform verhandelt werben follte. Alle nahmen die Einladung an; nur D. machte

Digitized by Google

ben Borbehalt, daß bei den Berhandlungen jede Combination ausgeschloffen bleiben muffe, welche barauf berechnet fei, einem ber eingelabenen Staaten eine territoriale Bergrößerung ober einen Machtzuwachs zu verschaffen (1. Juni 1866). Dadurch ward die Friedensconferenz unmöglich gemacht. An demfelben Tage stellte D. die Entscheidung der schleswig holstein. Sache dem Deutschen Bunbe anheim, was Breufen für eine Berletung ber Alliang vom 16. Jan. 1864 fowie des Gasteiner Bertrags erklärte. Am 7. Juni 1866 rudten preuß. Truppen in Holstein ein, worauf ber öfterr. Statthalter von Gablenz ohne Widerstand vor der Uebermacht zurückmich und mit feiner Brigade nach Böhmen beimkehrte. Darüber erhob D. am Bunbestage Befcmerbe, und 14. Juni ward baselbst mit Stimmenmehrheit die sofortige Mobilifirung des gangen beutschen Bunbesheers, mit Ausnahme der preuß. Corps, beschloffen. D. erhielt baburch nur einen geringfügigen Machtzuwachs. Breugen, bas nunmehr ben beutschen Bunbesvertrag für gebrochen und erlofchen ertlarte, mußte fich burch Baffengewalt ober Bertrage die Berrichaft über Nordbeutschland zu fichern. Nur König Johann von Sachsen vermochte feine Armee nach Böhmen zu führen und schloß sich der öfterr. Nordarmee an. Die sübdeutschen Staaten stellten allerbings zwei (7. und 8.) Bunbesarmeecorps auf, zu benen eine ofterr. Divifion fließ; aber biefe Truppen waren ben Breufen feineswegs gewachfen und vermochten nicht nachhaltigen Biberftand zu leiften.

Nachbem Raifer Franz Joseph 17. Juni 1866 fein Kriegsmanifest an die Bölker D.s erlaffen, entbrannte ber Krieg jugleich auf beiben Seiten. Die Silbarmee unter Erzherzog Albrecht tämpfte glücklich. Als die Italiener unter König Bictor Emanuel 23. Juni den Mincio überfcritten, wurden fie bei Cuftogga 24. Juni gefchlagen und mußten über ben Fluß gurudgeben. Für D. sehr unglinstig verlief bagegen der Krieg im Norden. (S. Preußisch=deutscher Rrieg.) Rachdem die preuß. hauptmacht unter wiederholten Gefechten fich in Bohmen bereinigt hatte, wurde die ofterr. Nordarmee unter Benebet 3. Juli bei Koniggrat (f. b.) voll= ftanbig geschlagen, sobaf bie Strafe nach Wien ben fiegreichen Breufen offen ftanb. In bicfer Lage that Raifer Franz Joseph einen höchst überraschenben Schritt, indem er 4. Juli Benetien an ben frang. Raifer Napoleon III. abtrat und beffen Bermittelung gur Berbeiführung bes Friebens in Anspruch nahm. Die Absicht war offenbar, einen Separatfrieden mit Italien zu erlangen, um auch die öfterr. Gubarmee gegen Preugen verwenden zu konnen; vielleicht hoffte man gar, bie frang. Bundesgenoffenschaft auf diesem Wege zu gewinnen. Zugleich ward Be= nedet feines Commandos enthoben und an feiner Stelle Erzherzog Albrecht zum Dberbefchis= haber ber Nordarmee ernannt; auch wurde fofort ein Theil ber Sudarmee nach bent wordt. Rriegeschauplat berufen. Diefe Dagregeln anberten indeß nichts an ber Sachlage. Allerbings nahmen fammtliche friegführende Dachte bie frang. Bermittelung an, aber Stalien wollte fich auf tein Separatabkommen einlaffen und setzte trot der Abmahnungen Napoleon's IIL den Krieg fort, boch ohne wirkliche Erfolge. Bährend die Desterreicher das Benetianische verließen, rudten bie Italiener in biefe Proving ein. Gin Theil des Cialdini'schen Corps braug auf mehrern Bunkten in Tirol vor und befette ben Toblachpaß. Gine Abtheilung der Garibalbi'fchen Freiwilligen unter Medici gelangte bis Bergine in der Rabe von Trient. Inzwischen aber erfocht 20. Juli ber öfterr. Abmiral Tegetthoff bei ber balmat. Infel Liffa (f. b.) einen Seefleg über die ital. Flotte unter Persano. Andererseits drang die preuß, Hauptmacht durch Böhmen und Mähren bis an die Donan bor und bedrohte Wien. Nunmehr wurden im preuf. Hauptquartier zu Nikolsburg unter franz. Bermittelung Berhandlungen eröffnet, und 26. Juli kamen baselbst ber Baffenftillftand und bie Friedenspraliminarien zwischen D. und Breugen jum Abschluß. Erft 12. Aug. folgte ber Waffenstillstand zwischen D. und Italien. Der befinitive öfterr.= preuß. Friedenefchluß erfolgte fodann ju Brag 23. Mug. auf Grundlage der Ritoleburger Brali= minarien. D. willigte hiernach in feine Ausscheidung aus Deutschland, anerkannte im voraus ben unter Breugens Guhrung zu begründenden Nordbeutschen Bund sowie die in Nordbeutschland vorzunehmenden Territorialveranderungen und überließ alle seine Anrechte auf Schleswig-Bolftein der preuß. Krone. Dagegen ward die territoriale Integrität des Rönigreichs Sachsen ausbedungen. Much verpflichtete fich D., 40 Mill. Thir. Kriegstoften zu bezahlen, worauf jedoch 15 Millionen als Kriegstoften aus bem schleswig = holstein. Feldzuge bes Jahres 1864 und 5 Millionen als Aequivalent für die Berpflegung der preuß. Occupationstruppen in Böhmen und Mähren mahrend des Waffenstillstandes zugute gerechnet werden follten. Außerdem ward im Brager Frieden constatirt, daß Napoleon UI. fich bereit erklärt habe, nach dem Friedensfoluffe Benetien an das Königreich Italien ju übergeben, und D. trat diefer Erklärung auch scinerseits bei. Der definitive Friedensvertrag zwischen D. und Italien tam jedoch erst 3. Oct. in

Bien zu Stande. In biefem ward die Abtretung bes Lombarbifch = Benetianifchen Königreichs innerhalb feiner bieberigen Grenzen nochmale bestätigt, wogegen Italien fich verpflichtete, Die guf jener Broving haftenden Schulden zu übernehmen und auferdem 35 Dill. Fl. ale Benetiene Antheil an der Anleihe von 1854 und für den Werth des nichttransportablen Kriegsmaterials zu begablen. Bugleich bedang D. aus, bag alle geborenen und angeheiratheten Bringen und Bringef-Finnen bes Kaiferhaufes in ben vollen und ungeschmälerten Besit ihres beweglichen und unbeweglichen Brivateigenthums in Italien wiedereintreten follten, mas vorzugeweise ben entthronten ofterr. Rebenlinien von Toscana und Modena augute tam. Bon den fonftigen im Buricher Frieden von 1859 vorbehaltenen Aufprüchen war teine Rede mehr, fondern D. hatte nunmehr thatfachlich und rudhaltlos bas Ronigreich Italien in feinem gegenwartigen Bestande anerkannt. Unmittelbar nach der Ratification des Friedens räumten die österr. Truppen ihre letzten Positionen in Benetien, die Festungen Beschiera, Berona, Mantua, Legnago und die Sauptstadt Benedig (19. Oct.). Als Commiffar des Raifers Napoleon III. war der franz. General Lebocuf erichienen, welcher bie Blate von ben öfterr. Militärcommanbanten übernahm und bann ben eigenen Municipalbehörden übergab. In Gemägheit der Berabredungen zwifden Frankreich und Italien fand barauf in gang Benetien eine allgemeine Bolleabstimmung (21. und 22. Oct.) fratt, wobei fich 651758 Stimmen für ben Anschluß an das Königreich Italien und nur 69 bagegen erflarten. Diefes venet. Blebiscit warb burch eine Deputation ju Floreng 4. Rov. bent Konig Bictor Emanuel überreicht. Gleichzeitig überlieferte ber ital. Friedensunterhandler Beneral Menabrea bem Ronige Die lombard. Giferne Krone (f. b.), weldje D. guritdgegeben hatte. An bemfelben Tage erfolgte bas tonigl. Decret über die Befitpergreifung Benetiens, und 7. Nov. 1866 hielt Bictor Emanuel feinen feierlichen Gingug in bie Stadt Benedig, wo die Wiedervereinigung mit Italien burch glangenbe Fefte gefeiert murbe.

Seit ben Brager und Biener Friedensichlüffen begann ein abermaliger Umichwung in ben innern Berhaltniffen D.s. Um 30. Dct. 1866 wurden bie Minister Graf Meneborff - Bouilly und Graf Efterhag auf ihr Ansuchen entlaffen, und bas Ministerium bes Auswärtigen erhielt ber bieherige königl. fachf. Ministerpräsident Freiherr von Beuft, welcher seine Amtothätigkeit mit einem fehr versöhnlichen Runbschreiben begann. Zwischen Beuft und bem Staatentinister Belcredi trat jedoch bald ein Zwiespalt hervor, und als der erneute Versuch, sich mit den Ungariauf ber bieherigen Grundlage zu verftändigen, fehlichlug, tam es Anfang gebr. 1867 zu einer ziemlich langwierigen Krifis im Ministerium, die mit dem Rücktritt der foderalistisch gestunten Minister Belcrebi und Larifch sowie bes altconfervativen ungar. Hoftanglers Mailath enbete. Das fog. Staatsministerium (Ministerium des Innern für die flam. = beutschen Länder) über= Rahm Graf von Taaffe, bas Finangministerium ber Freiherr von Bete; ein ungar. hoffangler warb nicht wieber ernannt. Run hatte Beuft bie unbeftrittene polit. Leitung, und er versuchte jest die öfterr. Monarchie auf der Grundlage des Dualigung zu reconstruiren. Die Forderungen ber Ungarn wurden bewilligt, auch ein verantwortliches ungar. Minifterium unter Borfit bes Grafen Gyula Andrafy ernannt, welches 23. Febr. feine Functionen antrat und 14. Marz zu Dfen bem Kaifer felbst ben Diensteid leistete. Seitdem zeigte sich ber ungar. Landtag geneigt zu einer Berftandigung über die fünftige Behandlung der gemeinsamen Reichsangelegenheiten. Die flaw.-beutschen Brovingen beabsichtigte Beuft zu einem Gefammtorganismus unter dem wiederhergestellten engern Reicherath und ber Februarverfassing zu vereinigen, und hiernach trat man nun ben foberaliftifchen Bestrebungen entschieben entgegen. Als bie flaw. Dlajorität auf ben Landtagen von Böhmen, Mahren und Krain fich weigerte, Abgeordnete zum Reicherath zu mahlen, wurden Diefelben aufgeloft und Neuwahlen angeordnet, welche die deutsche Bartei ausehnlich verftartten Demnach follte bas reorganifirte D. aus zwei gleichberechtigten Balften bestehen, einerseits ben Ländern der Sanct-Stephanskrone unter dem ungar. Ministerium und Landtage zu Ofen-Besth, andererfeite ber flam. = beutschen Staatengruppe unter bem Dinisterium und Reicherath zu Bien. Ueber beiben aber follte bie Centralregierung zu Wien bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten beforgen. Db man babei and eine conftitutionelle Mitwirfung burch Delegationen ber beiben großen legislativen Körperschaften beabsichtigte, blieb vorläufig dahingestellt.

Unter ben neuern Werken über die Geschichte D.s sind hervorzuheben: «Genersich, «Geschichte der österr. Monarchie von den ältern Zeiten dis zum Frieden von Paris» (8 Bde., Wien 1815—17); Core, «Geschichte des Hauses D.» (beutsch von Dippoldt und Wagner, 4 Bbe., Lpz. 1810—17); Schneller, «Staatengeschichte des Kaiserthums D.» (4 Bde., Grat 1817—19); Mailath, «Geschichte des österr. Kaiserstaats» (5 Bde., Hamb. 1834—50); Lichnowsth, «Geschichte des Hauses, (8 Bde., Wien 1836—44); Coedelberghe

be Dutzese, «Histoire de l'Empire d'Autriche» (6 Bbe., Wien 1845); Tomet, «Handbuch ber österr. Geschichte» (2 Bbe., Prag 1858 fg.). Einzelne Perioden behandelten außer Chmel, A. Arneth (s. d.) und vielen andern: Bübinger, «Desterr. Geschichte bis zum Anfange bes 13. Jahrh.» (Lpz. 1858), Springer, «Geschichte D.s seit dem Wiener Frieden» (2 Bbe., Lpz. 1864—65), und Bidermann, «Geschichte der österr. Gesamutstaatsidee» (Bb. 1, Imsbr. 1867). In neuerer Zeit wurde zur Psiege der quellenmäßigen Forschung auf dem Gebiete der vaterländischen Geschichte 22. Dec. 1847 eine permanente Commission der kaiserl. Alademie der Wissenschung zu Wien ernannt, welche seit 1848 ein «Archiv für Kunde österr. Geschichts-quellen» (1851—59 mit einem «Notizenblatt» als Beilage) und seit 1849 die «Fontes rerum Austriacarum» herausgibt. Bgl. Schmit, Ritter von Tavera, «Bibliographie zur Geschichte des österr. Kaiserstaats» (Abth. 1, Wien 1858).

Defterreichischer Erbfolgefrieg. Als mit bem Tobe Raifer Rarl's VI. (f. b.) 20. Dct. 1740 beffen älteste Tochter, die Königin Maria Theresia (f. b.), in Gemäßheit der Bragmatischen Sanction (f. d.) die Herrschaft über die gesammten Länder der österr. Monarchie antrat, sah sie von verschiedenen Seiten ihr Erbfolgerecht angefochten, und zugleich wurden anderweitige Anfpriiche erhoben. Friedrich II. von Breufen ergriff querft die Gelegenheit, um ein altes Recht feines Saufes auf die fchlef. Berzogthumer Liegnit, Wohlau, Brieg und Jagernborf geltend zu machen. Er rudte Dec. 1740 in Schlefien ein und ließ gleichzeitig durch feinen Gefandten Graf Gotter in Bien die Abtretung von gang Schlefien ober boch eines aguten Theiles bavon fordern, wogegen er sich erbot, der Königin Maria Theresia mit aller Macht gegen ihre andern Feinde beizustehen, 2 Mill. Thaler vorzuschießen und bei ber bevorftehenden Raiserwahl die brandenb. Aurstimme ihrem Gemahl, bem Großherzog Franz Stephan (f. b.) von Toscana, zu geben. Da biefe Borfclage abgewiesen wurden, fo mußten die Baffen entscheiben. (G. Schlefische Rriege.) Unterdeß hatte der Kurfürst von Baiern, Karl Albrecht, der einzige, welcher die Pragmatische Sanction niemals anerkannt hatte, gegen die Thronbesteigung Maria Theresia's protestirt und als Nachtomme von Raifer Ferbinand's I. Tochter Anna auf Grund eines Erbvertrags vom 3. 1546 die ganze habsburgische Erbschaft beansprucht. Auch Spanien, gestützt auf alte Erbverträge zwischen der österr. und span. Linie des Hauses Sabsburg, erhob Erbanspriiche. Desgleichen der Kurfürst von Sachsen und König von Polen, August III., welcher mit der ältesten Tochter 30= feph's I. vermählt war. Diefe Sachlage wollte Frantreich benuten, um die alte Erbfeindschaft zu befriedigen und die öfterr. Monarchie zu zertrümmern. Zu Nymphenburg bei Miluchen ward 18. Diai 1741 ein Biindniß zwischen Frankreich, Spanien und Baiern abgeschlossen, bem nachträglich Sachsen und Breufen beitraten, 1. Nov. 1741. Auch noch andere Staaten wurden zur Theilnahme herangezogen, so die Rönige von Neapel und Sarbinien, die Rurfürsten von der Pfalz und von Köln. Zugleich fanden insgeheim Berabredungen ftatt über die Theilung Defterreichs, wonach ber haupttheil nebst ber beutschen Raisertrone an ben Rurfürsten von Baiern fallen follte. Bereits im Sept. 1741 hatte ber Erbfolgefrieg begonnen. Rurfürst Rarl Albrecht, an ber Spige feines Beeres und eines frang. Bulfscorps unter Marfchall Belleisle, brang in Dheröfterreich ein, wo er in Linz die Huldigung als Erzherzog entgegennahm. Bon da wandte er fich nach Bohmen, wo bereits ein fachf. Beer eingebrungen mar. Brag murbe 27. Nov. genommen, und hier ließ ber Aurfürst 19. Dec. 1741 sich als König hulbigen. Dann begab er sich nach Frankfurt a. M., wo er unter bem Namen Rarl VII. (f. b.) als deutscher Raiser 24. Jan. 1742 gekrönt wurde. Gleichzeitig griff ein fpan.-neapolit. Beer die ofterr. Besitzungen in Italien (Lombardei, Parma, Piacenza und Guastalla) an. In diefer Noth nahm Maria Theresia ihre Buflucht zu den Ungarn, die sie auf dem Reichstage zu Bresburg 11. Sept. 1741 mit dem größten Enthusiasmus aufnahmen. Der ungar. Beerbann ward aufgeboten, und bas badurch verstärkte öfterr. Heer unter Rhevenhüller nahm Desterreich wieder und brang von ba aus im Febr. 1742 nach Baiern vor, wo die Desterreicher furchtbar hausten, aber sich wieder zurückgiehen mußten. Beniger Erfolg hatte ein zweites ofterr. Beer in Bohmen, mahrend gleichzeitig Friedrich II. Mahren angriff. Da entschloß sich Maria Theresia, auf Anrathen Englands, mit Prengen den Frieden zu Breslau 11. Juni 1742 zu foliegen, indem fie Schlefien nebst Glat abtrat. Auch Sachfen trat biefem Friedeneichluffe bei. Somit bon dem gefährlichften Begner befreit, erhielt Maria Therefia zugleich einen mächtigen Bundesgenoffen. England, welches keinen Machtzuwachs Frankreichs dulben wollte, hatte schon seit Anfang des Kriegs Subsidien gezahlt, entschloß sich aber jetzt, offenen Beistand zu leisten. Auch Sardinien wurde burch engl. Gelb und eine kleine öfterr. Gebictsabtretung auf die Seite Desterreichs gezogen. Gine engl. Flotte erschien an ber Kuste Italiens und zwang Neapel zur Neutralität. Ein engl. Heer, burch hannov.,

öfterr. und heff. Truppen verftartt, bie fog. Pragmatifche Armee, fammelte fich in ben öfterr. Dieberlanben. Damit begann ein vollftanbiger Bechfel bes Rriegsglude, Die offerr, Befitungen in Italien wurden befreit. Nach tapferer Gegenwehr mußte auch Belleiele Brag raumen und im Dec. 1742 seinen Rudzug über Eger bewertstelligen. Go war die öfterr. Monarchie wieber gang hergestellt. Dazu wurde nun auch Baiern von den Desterreichern erobert und zur Gulbigung gezwungen, Dai und Juni 1743. Die Bragmatifche Urmee unter Guhrung bes engl. Konigs Georg II. schlug die Frangosen unter Marschall Roailles 27. Juni bei Dettingen am Main, trieb biefelben über ben Rhein jurud und brang bie Worms vor, wo bann, burch engl. Gelb bewogen, auch Sarbinien 13. Gept. und Sachsen 20. Dec. 1743 ber öfterr. Alliang beitraten. 3m nachsten Friihjahre 1744 überschritt ein öfterr. Deer ben Rhein und brang in bem Elfak por. Gleichzeitig mar ber Rrieg jur Gee zwischen England und Frantreich ausgebrochen und verlief für die Frangofen ungludlich. Unter diefen Berhaltniffen wurde Konig Friedrich II. von Breugen beforgt um den Befit von Schlefien und entschloß fich, der fleigenden Macht Defterreiche Ginhalt ju thun. Um 22. Dai 1744 vereinigte er fich mit Baiern, Rurpfala, Beffen-Raffel und Frankreich burch bie fog. Frankfurter Union agur Aufrechthaltung bes Deutschen Reichs und bessen Oberhaupts, und erneuerte im Aug. 1744 burch einen Angriff auf Bohmen den Rrieg gegen Maria Theresia. Infolge beffen mußten fich die Desterreicher von ber frang. Grenze gurudgiehen und auch Baiern raumen. Bald barauf ftarb Raifer Rarl VII., 20. Jan. 1745, und fein Sohn Maximilian Joseph schloß mit Desterreich 22. April den Separatfrieden Bu Buffen, in bem er allen Erbanfpriichen entfagte. Auch erlangte jett ber Gemabl Maria Therefia's unter bem Namen Franz I. die deutsche Kaiserkrone (13. Sept.). Andererseits verfrand fich Maria Therefia nach wiederholten Niederlagen auf Anrathen Englands bagu, mit Breußen, unter Anerkennung des vorigen Besitsstandes, Frieden zu schließen, dem auch Sachsen beitrat, ju Dreeben 25. Dec. 1745. Somit hatten fich alle ausschließlich beutschen Staaten vom Rriege jurudgezogen, und auf bentichem Boben marb ber Friede wieberhergestellt. Dagegen bauerte ber Rampf fort in Italien und ben öfterr. Diederlanden awischen Defterreich, England, der niederland. Republit und Sardinien einerseits, Frantreich und Spanien andererfeits. Desgleichen auch ber Krieg zur Gee und in den Colonien, bei dem England fortwährend Die Oberhand behielt. Am meiften wechfelte bas Rriegeglud in Italien. 1745 fielen die öfterr. Besitzungen daselbst in die Gewalt der Franzosen, und der König von Sardinien wurde so hart bedrängt, daß er fich taum in Biemont und Savonen halten tonnte. Budem hatte die Republit Genua, burch unberechtigte Anforderungen Defterreiche gereigt, fich ju beffen Feinden gefellt. Als aber nach bem Dreebener Frieden Dtaria Therefia Berftartungen fchidte, gewann fie balb Das Berlorene wieder. Auch die Stadt Genua ward 6. Sept. 1746 erobert, aber schon 5. Dec. 1746 burch einen Bolteaufstand wieder befreit. Die Desterreicher und Sarbinier brangen fogar in bas fühl. Frantreich ein, boch mußten fie fich balb wieder gurudziehen. Gin Angriff ber Frangofen auf Biemont wurde abgefchlagen, aber es gelang benfelben wenigstens bas belagerte Genua ju entfeten, April bis Juni 1747. Am gludlichsten fochten die Frangofen in den öfterr. Niederlanden, wo der berühmte Marichall von Sachjen, Graf Morit (f. d.), befehligte. Derfelbe fiegte bei Fontenan 12. Mai 1745, bei Raucour 11. Oct. 1746, bei Laffeld 2. Juli 1747 und eroberte nicht nur fast die gangen öfterr. Diederlande, fondern auch die holland. Feftungen Bergen-op-Boom und Maftricht. Unterbeg hatte ber Bratenbent Rarl Ebuard (f. b.), aus bem Baufe Stuart, auf franz. Beranlassung eine Invasion in England versucht, welche aber durch die Riederlage bei Culloden 27. April 1746 ein trauriges Ende nahm. Endlich trat Rufland, durch engl. Geld bewogen, auf Desterreiche Seite, 2. Juni 1747, und ein ruff. Gulfsheer ructe durch Deutschland gegen den Rhein vor. Dadurch wurde Frankreich veranlagt, den Frieden zu juchen. Im April 1748 ward ein Congreß zu Aachen (f. d.) eröffnet, wo der Bräliminarvertrag 30. April und 25. Mai, ber befinitive Friede 18. Oct. 1748 zu Stande tam. Ueberall ward der Bestestand wie vor dem Rriege wieder hergestellt, nur daß Defterreich jest auch die Bergogthimer Barma, Biacenga und Guaftalla an den Infanten Don Philipp von Spanien abtreten mufte. Dagegen ward die Bragmatische Sanction ausbrudlich garantirt.

Oftfalen war ber seit der zweiten Gälfte des 8. Jahrh. vorkommende Name der östl. Abtheilung des sächs. Bölkerbundes, welche östlich von Engern (s. b.), vom Harz die zur Elbe in
dem heutigen Braunschmeig und den hannov. Landdrosteien Hildesheim und Lünedurg wohnte.
Der Name erhielt sich auch später noch für diesen Theil des Herzogthums Sachsen die zu dessen Auslösung unter Heinrich dem Löwen, der hier in D. den größten Theil seiner Stammgüter hatte.

Ditfriesland, früher ein beutsches Fürstenthum, bis 1866 nebft bem Barlingerland (f. b.)

bie hannov. Landdroftei Aurich (f. b.) bilbend, liegt im nordweftl. Binkel Deutschlands. wird pon ber Norbfee, Holland, Meppen und Olbenburg begrenzt und gablte 3. Dec. 1864 auf einem Areal von 54,5 D.=Mt. 193607 meift prot. E. Bon ben Nachtommen ber alten Friefen (f. b.) bewohnt, war bas Land im Mittelalter in viele Berrichaften getheilt. Ebgard Cirffena von Greetsiel vereinigte mit Bustimmung bes Bolts um 1430 ben größten Theil von D. Sein Bruber murbe 1454 Reichsgraf, ein anderer Rachfolger 1654 Reichsfürft. Bebeutenb unter ben Cirtfenas fteht zu Anfang bes 16. Jahrh, ein anberer Ebgard ba, ben die Oftfriefen ben Großen nannten. Der lette Cirtfena ftarb 1744, und infolge taiferl. Anwartschaft ergriff Breufen von Emben aus Befit, bevor Sannover und andere Pratendenten den Tod jenes Fürften erfuhren. 1806 murbe D. Holland, 1810 bem frang. Kaiferreiche einverleibt; 1815 von Breugen an Sannover abgetreten, tam es burch Eroberung 1866 an erfteres gurud. D. ift flach und meift tiefer ale bie Gee gur Beit ber Flut, gegen welche es burch fünftliche Anlagen geschützt wird. Schiffbare Fluffe find Ems und Leba; jene bilbet ben Dollart (f. d.). 3m Innern find mehrere fischreiche Seen. Der Boben ift Moor, Sand (Geeft) und Marich; bas Moor wirb nutbar aum Bau von Buchweizen und anberm Korn burch bas Moorbrennen, bauptfächlich aber burch Abgraben bee Torfes bis auf ben Sanbboben, ben man mit Moorerbe ftart mifcht und fruchtbar macht. Bur Entwäfferung bes Hochmoores und jum Berfahren bes Torfes u. f. w. bienen Ranale, die zur Gee filhren, lange benen Moorcoloniften fich anbauen. Die größte biefer an Kanalen belegenen Moorcolonien (Fehne) ist Bapenburg; nachstdem find bedeutend Rhauderfebn und Großefebn. Ueppig fruchtbar ift an ber See, Ems und Leda die Marich, fowol bie alte ale die neue, eingebeichte (Bolber, Groben). Balbung ift wenig; an Bilb finben fich Safen. einige Rebe, Rebhühner, Schnepfen, Enten, auch Abler und auf ben Infeln Raninchen. Der Oftfriese hat aus ber Urzeit und bem Mittelalter viel Germanisches festgehalten, namentlich die Selbständigkeit des Gemeindelebens. Der Gegensatz gegen das Binnendeutsche nährt sein Selbstgefühl, auch einen gewiffen Sonberfinn. Die frief. Sprache ift langft burch bas Blattbeutiche verdrängt; nur noch auf den Infeln (Bangeroge) wird eine alterthumliche frief. Mundart gefprochen. Hauptzweige bes Erwerbs find Aderbau, Biehzucht, Seefahrt. Der Aderbau ber Bauern unterscheibet fich vortheilhaft von bem in Oldenburg, Meppen und weiterhin; sehr blühend ift er in der uppigen Marich, viele Bauerhofe gleichen Cbelfigen. Die Biebzucht forbert ber uppige Grasmuche, diefen bas feuchte Rlima. Sauptproducte find Pferbe, fcmeres Rind= vieh, Fettganfe, Getreibe, Rape, Torf. Die Oftfriefen find, wie alle Friefen, geborene Seeleute; fie bauen und besitzen viele Seefchiffe, die aber meift frembem Sandel bienen muffen. Bedeutend ift der eigene Fifchfang; der Beringsfall bei Schottland ift in Verfall gerathen. Der Fabritfleiß ift gering; die vielen Ziegeleien (an 200) werben fast nur durch Arbeiter aus bem Lippeschen betrieben. Ueberhaupt bilben große Strebsamteit und vieler Bohlftand ftarte Gegen= fate zu vieler trager, nadter Armuth. Die Oftfriesen find meift evangelisch und zwar etwa 131200 lutherisch, etwa 54800 reformirt. Daneben gibt es Mennoniten, Herrnhuter, Katholifen und Buben, jufammen etwa 6500. Seeftabte find Emben (f. b.), Leer (f. b.), Norben (6119 E); Binnenstädte Aurich (4608 E.) und Efene (2361 E.). An ber Riffte bin ziehen fich schiltzend mehrere Infeln, unter ihnen Bortum (500 E., Leuchtthurm und Seebad) und Nordernei mit einem Seebabe. Bgl. Arende, «D. und Jever» (3 Bbe., Emben 1820); Friccius, «hinterlaffene Schriften» (herausg. von Beite, Berl. 1867).

Dftgothen, f. Gothen.

Otheim oder Oftheim vor der Rhön, eine Stadt des weimar. Fürstenthums Eisenach, an der Streu und am Rhöngebirge, 2½ M. im SB. von Meiningen, ist der Hauptort eines Justizamts, welches früher nach dem in der Nähe liegenden, größtentheils zerstörten und durch einen 120 F. hohen Thurm ausgezeichneten Bergschlosse Lichtenberg benannt wurde und, von dem Haupttheil des Fürstenthums getreunt, ganz von dair. Gebiete umschlossen ist und auf 1,13 O.=M. 3797 E. zählt. Die Stadt hat 2429 E. (1864), zahlreiche Mühlen und Gerbereich, ist aber besonders bekannt durch den Bau der Zwergkrischen, deren erste Stämme der dortige Arzt Klinghammer 1714 aus der Sierra Morena in Spanien mitbrachte und anpslanzte. Die Oftheimer Kirschen oder Oftheimer Weich seln sind mittelgroß, schwarzoth, haben dartes, gewürzhaftes, etwas fäuerliches Kleisch, reisen Ende Auli und lassen ich aut trocknen.

zartes, gewürzhaftes, etwas fäuerliches Fleisch, reifen Ende Juli und lassen sich gut trodnen. Oftia (d. h. Mündungen), eine Stadt in Latium am Ansslusse des Tiber, nach der Neber- lieferung die alteste Colonie Roms, von Ancus Marcius gegründet, war für die etwa 33/4 M. entfernte Hauptstadt wichtig, theils wegen der in der Nähe befindlichen Salzwerke, weit mehr aber als Landungsplatz für die seewarts kommenden Schiffe, welche die Einfuhr, namentlich

bas sicil. und afrik. Getreibe nach Rom brachten. Daher wurde auch die eine ber vier quöstorischen Provinzen, in welche später Italien aus staatswirthschaftlichen Gründen getheilt wurde, von D. als ihrem Six Provincia Ostiensis genannt. Ein eigentlicher Hafen war nicht vorhanden, und die Bersandung der Einfahrt bewog den Kaiser Claudius, an der Ausmündung des rechten Arms des Tider, nördlich von D., einen geräumigen und prächtigen, später von Trajan erweiterten Kunsthasen anzulegen, der den Namen Portus Romanus oder auch Portus Augusti erhielt, und dei welchem ein Ort, ebenfalls Portus genannt, entstand, dessen Ausblüchen das Herabsommen von D. zur Folge hatte. Im Mittelalter sind diese Anlagen, trotz mehrsacher Wiederherstellungen, gänzlich verschwunden. Die Ruinen des alten D., in denen mehrmals interessante Ausgradungen gemacht worden sind, liegen infolge der Anschwemmung von Sand jett 1/2 M. vom User entsernt. Nahe dei ihnen liegt in ungesunder Gegend das neue D., ein Städtchen mit etwa 250 E. (von denen die Mehrzahl im Sommer wegen der gefährlichen Ausdünstungen der benachbarten, hauptsächlich von Büsseln bewohnten Sümpse entslieht), einem bischöft. Palast und einer Kirche, in früherer Zeit gegen die Landungen der Sarazenen besessigt.

Oftindien im weitesten Sinne des Worts werden alle die Länder Usiens genannt, welche im Sudosten des Hochlandes von Iran und im Süden des Hochlandes von Tidet und China liegen, sowie die Inseln, welche diese Länder im Indischen Dean umgeben, gemeinhin der östeliche oder Indische Archipelagus heißen. Bon den Alten schlechthin Indien (f. d.) genannt, ershielten diese Länder seit der Benennung der amerik. Inseln mit dem Namen Westindien (f. d.) durch Columbus im Gegensatze zu diesem den Namen D. Dieses D. zerfällt in drei Haupt-

glieder: in Borderindien, hinterindien und den Indischen Archipel.

Borberindien oder D. im engern Sinne, auch Indien dieffeit des Ganges genannt, weil bas Delta bes Banges und Brahmaputra im Often es von hinterindien ober ber Balbinfel jenfeit des Ganges icheidet, bildet ein unregelmäßiges Biered, beffen Eden nach den vier himmelsgegenden gerichtet find, muhrend die Seiten deffelben im Nordoften vom himalajagebirge, im Nordweften vom Indus, hinter bem gleich bas Sochland von Gran fteil emporfteigt, im Guboften vom Bengalifchen Meerbufen und im Gubweften vom Arabifchen Meere begrenzt werben. Dieses Biered, von etwa 65000 D.-M. Flächenraum, zerfällt seiner natürlichen Beschaffenheit nach wieder in zwei Haupttheile, die ungleich große Dreiede bilben und durch eine Linie getrennt werden, welche fich von Often nach Besten, in gleicher Richtung mit dem Biubhnagebirge laufend, bon ber Miinbung bes Ganges zu ber bee Indus erftredt, nämlich in Sindoftau und in Defan. Sindoftan, b. f. Land ber Sindu, bas nordliche jener beiden Dreiecke, ift bem größten Theile feines fast 35000 Q.-M. betragenden Flächenraums nach ein Tiefland, bas nur an feiner Nordoftseite, bem subweftl. Abfall bes himalaja (f. b.), und, jedoch in geringerm Grade, auf ber Gubseite, dem Nordabhange des vom Dekan es trennenden Bindhnagebirgs, zum Gebirgsland wird, fo aber eine einzige Ebene bildet, die vom Ausfluffe bes Ganges bis zu bem bes Indus und langs beffelben auf seiner linken Seite hinauf bis zum Nordwestende bes himalaja reicht und etwa 21700 Q .- M. einnimmt. hindostan besteht baber aus bem gesammten Stromgebiete bes Banges (f. b.) und bem linten Stromgebiete des Indus (f. b.), welche beide burch feine bemertbare Bafferscheibe getrennt find, fodag die untern Stufenlander bee Indus und des Ganges eine ununterbrochene Ebene, ein zusammenhängendes Tiefland bilben, beffen Offipite der Brahmaputra (f. d.), nachdem er das himalajagebirge durchbrochen, begrenzt. Dagegen find in Bezug auf die Natur ihres Bodens beide Stromlanbichaften fehr voneinander verichieden. Denn mahrend die Ebene bes Banges ober die Bindebene eine fruchtbare, maffer= reiche Culturfläche bildet, findet fich in der Fläche, welche der Indus und deffen Zuflüffe des linten Ufere burchftromen, ber Ginbebene, im gangen ein weit magerer Boben, ber nur im Bendschab (f. b.) theilweise gut angebaut, sonft aber auch von vielen wusten Streden durchzogen ift. Die bedeutenofte biefer lettern ift die große falgige Sandwiifte Tharr (engl. Thurr), die im Dften des Ueberschwemmungsbezirts des Indus in einer Breite von 20-40 und in einer Lange von 100 M. im Norden des Rinn (engl. Runn), einer Moraftniederung von 300 Q.=M. fiidöstlich vom Ausslusse des Judus, parallel mit diesem Flusse nordwärts sich ausdehnt.

Das Detan ober Dethan (engl. Deccan, bei ben Griechen Dachinababes, im Sanstrit Daffchinapatha, vulgar Dathinababha, b. h. Sübweg ober Land ber Rechten), die eigentliche vorderind. Halbinsel, hängt an ihrer Nordseite mit Hindostan zusammen und erstreckt sich von hier aus in Gestalt eines Dreicks zwischen dem Bengalischen Meerbusen und dem Arabisichen Meere hin, bis sie im Süben mit einer stumpsen Spige endigt. Mit der zu ihr zu rechnenden Insel Ceplon (s. d.) nimmt das Dekan einen Flächenraum von etwa 30000 D.-M. ein

und ift (von ben nur 5 - 6000 D. = M. einnehmenben Ruftenebenen abgefehen) ein Bochland. beffen Scheitel von Randgebirgen eingeschloffen und begrenzt wird. Den Norbrand langs ber Grenze Sindoftans, Die Bafis bes Dreieds von Defan, bilbet bas Binbhnagebirge, welches fich bon ber füboftlich bon ber Indusmilnbung zwischen ben Golfen bon Ratich (engl. Cutch) und Camban gelegenen Salbinfel Gugerate (f. b.) oftwarts bis jum Quellenlande bes Nerbubba erftrectt. Es besteht aus mehrern parallelen Bergfetten, die febr gerkluftet, wenig zuganglich. barum auch noch nicht genug befannt find und in ihren Culminationspuntten nur etwa bie Bobe ber Bogefentuppen haben. Gegen Guben fällt bas Gebirge febr fteil zu bem tiefeingeschnittenen Längenthale bes Nerbubba (f. b.) ab, ebenfo im Beften zu beffen Mündungelande am Dieerbufen von Cambay. Nur im Often, in ber Quellgegend biefes Stroms, hängt bas Gebirge burch plateauartige, 2000 F. hohe Berge mit bem Junern Defans zusammen, mahrend es von bort niedrige Fortfetungen jum untern Ganges fendet. An diefe Bafie lehnt fich bas eigenthum= liche Blateau = und Bergland Mittelindien (bas Central = India ber Englander), welches 1500-2500 F. hoch ift und fich nordwärts zur Dichamna (f. b.) abftuft, ber es ben Ticham= bal und überhaupt feine bedeutenoften Bufliffe gufendet. 3m Often beißt bas Plateau Bandelkand, in der Mitte Malwa oder Central-India im engern Sinn, im Besten Mewar, welches lettere durch die nordnordöftlich vom Golf von Ratich nach Delhi bin ftreichenbe, 3300-4700 F. hohe und meist sehr unwegfame Arawallikette (Aravalli Range) von der Tiefebene Rabichaftan's geschieben wird. Es ift bies Mittelindien großentheils von fich freugenden Berg= ketten, tiefen Thalern, engen Schluchten und wilben Bergwaffern burchzogen, barum wenig juganglich, überbies auch megen feiner großen Menge von Naturburgen, Die meift auf Regelbergen liegen, für militarifche Operationen voller Schwierigfeiten, von altere ber ein Sauptfit gablreicher Fürsten, Gangrafen und Ranbritter und bie in die neueste Zeit (1857-58) ber Schauplat blutiger Fehden und Rriege. Am Rande bes weftl. und bes fübofil. Schenkels bes Dreieds, welches bas Detan bilbet, erheben fich bagegen bie Beft- und bie Ofighat, fo genannt nach ben Engpaffen ober Gangsteigen (Shat), bie über biefe Gebirge führen. Die Beftghat beginnen, im Norden burch eine Lude von dem Bestende bes Bindhpagebirgs getrennt, fublich von den gerade in jener Lude befindlichen Mündungen des Nerbudda und des Tapti. Dicht bewalbet ziehen fie fich bann in einer Rammbobe von 2000 - 3600 F., über ber fich Gipfel bis zu mehr als 6000 F. erheben, längs der Kuste von Malabar (f. d.), nur durch eine wenig breite Ebene vom Meere getrennt, bis gn 11° nordl. Br. Der Abfall gur Rufte ift fteil und mand= artig, oftwarte bagegen fanft und allmählich. Die Erhebung bes innern Blateaulandes tann qu 1300-2800 F. angenommen werben. Das Innere bes Defan ift übrigens feine eigentliche Sochebene, fonbern auf ber hochliegenden Bafis find niedrige Bergzüge in verschiedenen Richtungen aufgesett, die fich im Ralsubai bis zur absoluten Sohe von 5075 F. erheben. So fteil und plöglich daher das Aufsteigen von der Küste Malabar ift, so fanft und allmählich gelangt man nach Often zu abwärts, bis man die Oftghat erreicht, beren oftl. Abfall in die Rifftenebene von Ticholomandalam, gemeinhin Koromandel (f. d.), hinabführt. Dieselben bestehen nur aus niedrigen, mehrfach durchbrochenen Bergreihen, welche am rechten Ufer bes Mahanabi beginnen und die gange Rufte bon Koromandel in einer mittlern Entfernung von 15 M. bom Meere begleiten. Obwol fie fich bei einer mittlern Gobe von 1400 F. in ihrem bochften Buntte bis zu 3000 F. erheben, stellen sie sich im ganzen boch nur von der Kuste aus wie ein Gebirge bar, ba fie weniger eine felbständige Erhebung, vielmehr nur ben öftl. Abfall des Gefammt= plateau bilben. Unter 12° nördl. Br. find die Gudenden ber Oft= und Bestghat verbunden burch das Gebirge ber Nilgiris (engl. Reilgherries) ober Blauen Berge, die fich im Dodabetta, dent höchsten Gipfel im Süben des Himalaja, zur Höhe von 8104 R. und im höchsten Paß, dem Sigur-Ghat, 6757 F. erheben. Südwärts stürzt dieses Gebirge ungemein steil zu einer Bertiefung hinab, bem Gap, welches, als ein tiefer Querfpalt im Gebirge, thalartig bie Subspige ber Balbinfel von Beften nach Often von einem Meere jum andern quer burchzieht und so die Küsten Koromandels und Malabars miteinander verbindet. Im Süben bes Gap ober Palghatthales erhebt fich bas Gebirge ber Aligiri fteil wieder zu einer Gebirgsmaffe mit Gipfeln von 4-5000 und 6760 f., welche ben ganzen Weften ber Gubfpipe ber halbinfel bis zum 4309 F. hohen, prachtvollen Cap Romorin, dem fitblichsten Borgebirge berfelben (8° 4' nördl. Br.), füllt. Die größern Flüsse des Detan entspringen, mit Ausnahme der obenerwähnten Nerbudda und Tapti, alle am Oftfuße ber Wesighat, durchlaufen in einer gemeinfamen Richtung von Nordweft nach Suboft die ganze Breite bes Plateau, burchbrechen bann bie Oftghat und bilden an ihren Miindungen in den Bengalischen Meerbusen bedeutende Niederungen; so Mahanadi, Godaweri, Kistna ober Krischna und Kaweri. Die steile Felswand der Westighat wird dagegen nur von kleinern Gewässern, meist mit großartigen Wassersullen, durchbrochen. Die Bewässerung des ganzen Plateau ist überhaupt sehr reichlich, weshalb es auch bei seiner günstigen Bodenbeschaffenheit eine ungemein üppige und mannichsaltige Begetation zeigt und nirgends Steppen- oder Wüssenboden dietet. In Dekan und hindostan zählte R. von Schlagintweit 48 heiße Quellen, 28 andere im himalaja, die heißesten in Bihar, nämlich die von Sargudscha 68,5° und von Bella 74,6° R., und im himalaja die von Manikarn 75,5° R.

Bas die Naturbeschaffenheit D.s wie überhaupt ganz Südafiens betrifft, so muß man die Heisen und feuchten Tieflande und Küstenstriche von den kühlern Berglanden unterscheiden. So ift vor allem bas Rlima ber hindoftan. Ebenen, ebenso ber untern erweiterten Stromthaler Sinterindiens fowie der fammitlichen niedern Ruftenftriche bes gefammten D. ein gang anderes als das der höhern Berglandschaften, sowol der beiden Halbinseln und der Inseln wie der des Simalaja. Jene niebern Gegenben find ausgezeichnet burch alle phyfit. Erfcheinungen ber Tropenwelt, burch ichwille Sipe und beftige Regenguffe. Steigt man aus biefen tiefen Lanbichaften auf die Gebirge hinauf, fo wird die Luft tubler und trodener, und bas eigentliche trovifche Klima hort auf. Befonders gilt dies vom Blateau von Detau, bas, ahnlich bem von Merico, ein höchft quinftiges Rlima befitt. Man wird bafelbft weber von tropifcher Glut noch von Schnee und Eis beläftigt. Gelbst auf ber hochsten Spipe, bem Dodabetta, ift bisjett nie Schneefall vorgekommen, und nirgende wird ber Getreibebau und ber Baumwuche burch die Sohe begrenat. Die Jahreszeiten und Klimate bes fühlichen, innerhalb ber Wendefreise gelegenen D. werden in eigenthumlicher Beife durch die Monfuns (f. b.) bedingt. Der Sudweftmonfun bringt Rebel und Schwille und tropifche Regengiiffe für die Bestftiffe Borberindiens, wo die Westghat bie Wetterscheide bilben, die fich bem Weiterruden ber burch ben Monfun vom Meere herbeigeführten Bolten entgegenfest. Während biefe baber an ber Rufte von Malabar fich nieberichlagen und hier zwifchen Mai und Sept. Die Regenzeit herrscht, hat Die entgegengesete Riifte von Roromanbel ihre trodene, heitere Jahreszeit. Nur langfam ichieben fich nach und nach bie Boltenmaffen über die Betterscheibe ber Westahat weg, und dann beginnen die Regen auf dem Plateau von Defan. Endlich am Ende bes Siidmestmonfun, nach ben furchtbaren Sturmen, welche bas Umfeten biefes Baffatwindes in ben Norboftmonfun begleiten, fungt die Regenzeit auf der Kufte bon Koromandel an und herricht zwischen ben Monaten Dct. und Jan., während die von Dalabar ihre trodene Jahreszeit hat und bas Blateau, bas teine bestimmte Regenzeit besitt, von einzelnen Regenschauern erfrischt wirb. Wie hinfichtlich bes Klimas, fo zeigt fich natürlich auch hinfichtlich bes vegetativen und animalifchen Lebens ein burchgehenber Unterschied zwischen bem Tieflande und Bochlande D.s.

Steigt man ben Sübabhang des Himalaja herab, so ist man plöglich in eine andere Ratur verfett. Aus ber falten und reinen Luft eines Alpenlandes gelangt man in die tropische hipe und bie feuchten Dünfte bes mafferreichen Bengalen, aus Walbern von gefellschaftlichen Baumen, von Birten, Fichten u. f. w., in die tropischen Balbungen am Fufe des Gebirge und in die Balmen- und Rofenhaine hindostans. Doch wo die Bemafferung fehlt, entstehen auch in dem Tieflande Sindostans Bilften, die von sengenden Winden ausgedort werden; so in den Ebenen langs bes Indus und feiner linten Rebenfluffe. Dagegen erreicht ber Pflanzenwuchs Bengalens und ber fruchtbaren Rieberungen und Rifftengegenben ber Salbinfel unter bem Ginfinffe ber tropischen Sonne und ber oceanischen Feuchtigkeit die Großartigkeit bes brafilischen. hier finden fich Baume von mehr als 100 f. Bohe, Farenfrauter von der Grofe unserer Baldbaume, Grafer, wie ber Bambus, beren Balme Baumftammen gleichen. hier trifft man bie üppigen Balbungen von Sandel -, Eben -, Teatholy, von Drachenbaumen und verschiedenen Balmenarten, barunter die Schirm., Rohl = und Sagopalme. Lettere beiden sowie die Banane und ber Brotfruchtbaum find als Nahrungspflanzen von befonderer Bichtigfeit. Bor allem aber ift D. ansgezeichnet burch bie Mannichfaltigfeit von Gewürzbäumen und Gewurzpflangen, welche es ungepflegt hervorbringt. Dahin gehören ber Mustat-, Zimmit- und Gewilrznelfenbaum, besgleichen Ingwer und mehrere Pfefferarten. Die Sumpfwaldungen am Fuße bes bis malaja, am Ausfluffe bes Ganges und am Fuße bes Sochlandes von Detan, die ungeheuern Reispflanzungen Bengalens u. f. w. find bie Beimat des Elefanten, ber hier burch feine Bahmbarteit ein nitgliches Sausthier geworben. In ben Balbern haufen, nachft ben verschiebenartigften Affen, Rönigstiger, Lowe, Banther, Rashorn, Eber, Biffel u. f. m., welche die Arten Ameritas an Rraft und Wilbheit, bie Afritas an Größe übertreffen, mahrend die Schlangen, Rrotobille und andere Amphibien benen ber amerit. Tropenlander an Rraft und Giftigkeit gleichkommen. In ben angebauten Gegenden Hindostans gebeihen europäische neben tropischen Getreideartert und Eulturpstanzen (Baumwolle, Zuder, Kaffee, Indigo u. s. w.). Doch ist der Reis das verstreitetste Nahrungsmittel durch ganz D. und die Hauptculturpstanze aller niedern Gegenden. In diesen Eulturgegenden sind zugleich die europ. Hausthiere, mit Ausnahme des nur spärlich vorhandenen Pferdes, seit lange neben dem Bissel, Oromedar und Kamel heimisch. Im Gegensatzu den niedern Landen verlieren die Begetation und mit ihr auch das Thierreich ihr vorherrschendes tropisches Gepräge, je mehr man in die Gebirge hinaussteit. Die Kokospalme hört schon dei 1000—1500, die Banane bei 3000 F. auf. Dagegen sinden sich dichte Waldungen von hochstämmigen, meist immergrünen Bäumen. Aber auch für Eulturpstanzen haben die höhern Gegenden, namentlich das Dekan, die glücklichste Naturbeschaffenheit. Neben dem Kaffee und der Baum-wolle gebeihen hier die europ. Getreidearten und neben den Sübfrüchten alle seinen Obstarten.

Die gesammte Bevölkerung Borberindiens kann man auf wenigstens 190 Mill. Seelen annehmen. Diefelbe gehört ethnographisch wie sprachlich mehrern gang verfchiebenen Stämnien an. Im eigentlichen hindustan wird die Grundmasse durch die arischen Inder oder eigentlichen Bindu (f. b.) gebilbet, beren Sprachen Entelfprachen bes Sanstrit finb. Den bei weitem großten Theil bes Detan bewohnen Bolter bravibischen Stammes, wie die Tamulen, Canarcfen, Telugu, Malabaren u. f. m., die einer andern Raffe angehören und beren unter fich mehr ober minder verwandte Sprachen eine eigenthumliche, von ber arifch-indischen verschiedene Sprachfamilie bilben. (S. Inbifche Sprachen.) Reben ben beiben Bauptgruppen gibt es eine Menge Bollerschaften, Die in Gitte, Religion, Sprache und Rorpergeftalt wieder bon jenen abweichen, mahrscheinlich die Ueberrefte der frühern Ureinwohner. Diefelben zeigen fich wilber und rober, und in der Regel bilben die unzugunglichern Berg - und Waldgegenden ihre Bohnfige. Bu ben mertwürdigften biefer, theilweise mahricheinlich zu ber bravibifchen Gruppe geborigen Bolfer find zu rechnen die Ramufis in den Ghat um Bunah; die Buharris, in den Bilbniffen an der Grenze von Bengalen, Berar und Gondwana; die ganz negerartigen Bulinbas an den Quellen des Nerbudda; die räuberifchen Bindaries in den Wildniffen des Bindhhagebirgs, die den Islam angenommen; die Bhils, welche in zerstreuten Scharen größtentheils als Räuber in den Gebirgen Malwas, im Radschputenlande und in Guzerate leben; die Gonds, die Urbevölkerung im nördl. Maharattenlande; die den letstern verwandten Koles, Kands und Sur in ben Grenzgebirgen von Driffa; bie Rulis (f. b.); bie mohammed. Mianas, Babbas und Cingalefen auf Cenlon (f. d.). Hieran schließen sich viele im himalaja wohnende Böllerschaften, so die buddhistischen Nirwaris in Nepaul, die Bhotijas in Bhotan, die negerartigen Doms im Gebirgslande Ramaun, die in Bielmannerei lebenden Bewohner von Bissahir, die Landbau treibenden Kanawaris am obern Setledsch, die Leptschas, Murmis, Limbus u. f. w. Nächst diesen ureinheimischen Bolfern gibt es noch mehrere in hiftor. Zeit eingewanderte Bolfer. Dbenan stehen unter ihnen die fog. Mongolen, die Nachkommen der mohammed. Eroberer Indiens, meist perf.-türk. Ursprungs und auch bis heute bas Berfische als Muttersprache rebend. Stärker und kriegerischer als die Hindu, wurden sie zu Herren des Landes und breiteten den Islam auch unter der einheimischen Bevolkerung aus. Nach ihnen folgen die ebenfalls eingebrungenen Afghanen, in D. Rohillas genannt, sowie die Araber, die, Mohammedaner wie jene, in ben Studten Da= labars, in Calicut, Goa, Guzerate und Multan leben, und beren mit hindu erzeugte Radykommen Mapuler oder Moplas genannt werden. Außerdem find die Barfen zu nennen, sowie die Juden (f. d.), die zur Zeit der Babylonischen Gefangenschaft eingewandert sein wollen. Dieselben leben in verschiedenen Gegenden Malabars als Acterbauer, Handwerker und Kaufleute und heißen weiße Juden zum Unterschiede von ben schwarzen Juden, die, mahrscheinlich von bekehrten Eingeborenen abstammend, über die ganze Halbinsel verbreitet sind. Die einheimischen Christen in Borberinbien sind theils sog. Thomaschristen auf der Malabarküste, kath. Broselyten in den franz. und portug. Colonialgebieten und durch die Engländer bekehrte Protestanten. Mit Ginschluß der im Lande als Raufleute lebenden Armenier, Abhifinier und Europäer mag fich die Rahl ber Chriften in D. taum auf 1 Mill. Geelen belaufen.

Die Bilbungsstufe ber Bevölkerung D.s ist natürlich je nach Ort und Bolksstamm eine äußerst verschiedene. Das einheimische Culturvolt bilben die hindu im engern Sime, deren uralte Cultur und Civilisation auf ihrer Religion beruht und mit dieser eng verwachsen ist. (S. Indische Religion.) Doch ist diese Religion, der Brahmadienst, keineswegs die Religion aller hindu, sondern viele der erwähnten Bolkerschaften haben ihre ursprünglichen Religionen polytheistischer Natur behalten. Der Brahmanismus ist vielmehr nur dei der Bevölkerung der zugänglichern Gegenden, insbesondere der Städte, heimisch, aber auch hier mit den mannich-

faltigsten Berschiedenheiten, sodaß die Zahl der Sekten außerordentlich groß. Andere Hinduvölker auf Echlon und im Dimalaja huldigen dem Buddhismus. Außerdem wurden auch viele einzelne Hindu unter der Herrschaft der tatar. Eroberer zum Islam gezwungen, der nach dem Brahmathum die verdreitetste Religion in Borderindien ist. Doch nur ein Siedentheil der ganzen Bevölkerung soll sich hierzu bekennen. So lebt denn der sanste, mäßige, seine Hindu, nach einer sast tausendjährigen Anechtschaft unter fremden Eroberern, die ihn zwar schlass gemacht, aber nicht das Gesühl seiner geistigen Würde geraubt, auf den Trümmern uralter Bildung, seinen alten Glauben mit Zähigkeit festhaltend, ein beschauliches und traumartiges Dasein und zeigt sich nur stark im Dulden und Harren. Wenn auch wenige über ihrer Nation stehende Geister neuerdings eine höhere europ. Bildung zu gewinnen strebten und auf eine Wiedergeburt ihres Bolssthums hinarbeiteten, blieb doch die Wasse start bei ihrer alten Unfreiheit, und namentlich das Ehristentum sand bisher bei ihnen wenig Eingang, wird es wol auch bei der zeitherigen Art der Wissionsthum sindseit nie sinden. Eher steht zu hoffen, daß die allgemeine, rein menschliche Wacht christ. Bildung und europ. Gesttung nach und nach einen auslösenden Einsluß auf das starre System des Kastenwesens, der altind. Religion und Civilisation äußern werde.

Wie die geistige, so ist auch die gewerbliche Cultur Borderindiens uralt, obschon auch an ihr, wie an jener, nicht alle Boller bes lanbes theilnehmen. Biele berfelben, besonders die wilder gebliebenen in ben Gebirgen, leben im reinen Raturguftanbe ober als hirten, Jager und Rauber, ohne Aderbau und mauche fogar ohne Biehzucht. Die eigentlichen hindu haben dagegen in ben alten Culturlanbichaften am Ganges, im Benbichab, in Rafchmir, an ben Ruften ber Balbinfel, in Ceplon nicht allein ben Anbau bes Bobens, sondern auch die technischen Gewerbe zu einem Grad der Bollfommenheit gebracht, der in manchen Beziehungen den jungern Culturvöllern der Alten Welt zum Mufter gebient hat. Der unermefliche Broductenreichthum bes Landes wie seine Industrie machten D. einst zu einem ber reichsten Länder ber Erbe. Die innern und außern Rriege jedoch, die Borderindien feit fast taufend Jahren verwüstet und zerrüttet, haben seinen Aderbau und feine Industrie allmählich berabgebracht. Endlich gab noch bas Maschinenwesen und die übermächtige Fabrikconcurrenz der Engländer dem Ackerbau wie der einheimischen Industrie den letten Stoß, wennschon die Engländer in neuester Zeit aus eigenem Interesse machtig darauf hinarbeiten, den Acerbau wieder ju beben. Wo fich Baffer herbeischaffen lagt, ift der indische Boben fruchtbar. Es liegen aber in Indien, trot feiner dichten Bevölferung, noch unermegliche Flächen unbebaut, eben weil fie nicht bewässert find. Darum haben die Bewässerungsbauten ber Menzeit eine große Bichtigkeit. In ber Prafibentschaft Madras allein wurde 1860-64 im Jahre burchschnittlich 36 3/4 Q. = M. ber Cultur gewonnen. Es bewahrt indeg bas Land noch glanzenbe Refte feiner alten Gewerbsthätigfeit und liefert gegenwartig wieder in fteigendem Dage eine unermeßliche Menge Naturproducte, beren Ausfuhr von Tag zu Tage bedeutender wird.

Unter diesen Erzeugnissen steht die Baumwolle obenan, von der, obgleich der inländische Bedarf jährlich gegen 3000 Mill. Pfd. in Aufpruch nimmt, fehr bedeutende Mengen zur Ausfuhr kommen. In den J. 1838-39 betrug die Baumwollausfuhr erst 130,075699 Bfd., 1857-58 fcon 260,354052 Bfb., nach der Baumwollfrifis infolge des nordamerit. Bürgerfriege (1860) aber bei weitem mehr, 1864 nicht weniger als 4,325121 Ctr. im Werthe von 31,432818 Pfb. St. und 1865 fogar nahezu 11/2 Mill. Ballen (ju 365 Bfb.) ober 5471/2 Mill. Bfb. Bis jum 3. 1860 zahlte Europa an D. nicht über 7 Mill. Pfd. St. für Baumwolle, jest dagegen 40 Mill., meift in Bombay, wo biefer enorme Sandel alle focialen Berhaltniffe umgeftaltet hat. An Jute steigerte sich ber Werth ber Ausfuhr 1860—63 nach England von 409243 auf 1,598084 Pfb. St. Bon Zuder werben jährlich 3—3½ Mill. Etr. (150—160000 Tonnen) gewonnen, und 1857 wurden allein nach England 1,138494 Ctr. im Werthe von 1,927392 Pfd. St. verschifft. Kaffee producirt allein Ceylon an 800000 Ctr. Die Cultur bes Thees ift in neuester Zeit aus bem Stadium bes Berfuchs herausgetreten und in ftarter Zunahme begriffen, sodaß fie England einigermaßen bie Unabhängigkeit von chinef. Märkten verspricht. Der Thee wird im Benbichab, in den Nilgiris und andern Gegenden der beiden großen Salbinfeln, hauptfächlich aber in Affam gebaut, wo die Production 1852-65 um das Zehnfache ftieg, von 271427 auf 2,713252 Pfb. Bu den J. 1860 — 63 stieg der Werth der Theeaussuhr von 101693 auf 222035 Pfb. St. Reis wird, ungeachtet bes großen Bebarfs im Inlande und trot ber ftarten Aratbereitung, boch durchschnittlich 1 Mill. Ctr. im Jahre nach England exportirt. An Tabad werden jährlich 100000 Ctr. producirt, an Indigo im Durchschnitt für 2 Mill. Bfb. St. exportirt. An Opium (Monopol der brit. Regierung) wurden 1853-54 für 6,437000, 1860-61 für 6,609600 Pfd. St. ausgeführt (meift nach China), und gegenwärtig beläuft fich ber Export auf 8-9 Mill. Bfb. St. hierzu tommen noch ber beste Zimmt von Ceplon, Bfeffer von Malabar, Gewürznelfen. Mustatnuffe von Malabar, Koromandel und Ceplon, ferner Cardamomen, Ingwer, guter Flachs und Banf, Krapp, Safran, Sago, viele Arzneipflanzen, Teat-, Sandel- und andere toftbare Bolgarten. Ihren ungeheuern Bebarf an Del gewinnen die hindu burch ben ausgebehnten Anbau von Leinfaat, Senf, Sefam, Palma-Christi und aus Kolosnüssen. Unter den animaliiden Broducten nimmt die Seide Bengalens, befonders feit der Krantheit in den europ. Seidenbandiftricten, einen vorragenden Blat ein. 1864 erportirte Bengalen 1,147620 Bfb. Zunächst fteht fodann bie Bolle, in grober Art vom Schaf ber Ebene, feinere vom Bergichaf, die werthvollste vom himalajaschaf, wozu noch bas haar ber Raschmirziege kommt. Schafwollen gingen 1860-64 burchschnittlich ngch England 16,207621 Bfb. und 1863-65 ebendahin burch= fcnittlich 2,610637 Stud oftind. Rips. Außerbem find Ausfuhrartitel Tiger-, Banther- und Leoparbenfelle, Elfenbein, Schildtrot, Bache, Bibeth, Mofchus, indianifche Bogelnefter von Ceplon, Berlen aus bem Manaargolf bei Ceylon. Der Bergbau fteht im allgemeinen noch auf niebriger Stufe. Doch gewinnt man, abgesehen von etwas Baschgolb und Silber, Eisen in Detan, Britisch-Birmanien, Sindh, im Himalaja, im District Monghir am Ganges sowie in mehrern Roblenbiftricten, bas befte bei Bortonovo füblich von Bonbichern; ferner Aupfer ju Rhetri in Rabichaftan und in Singhbum an ber Silbweftgrenze Bengalens, wo es nebst Gifen von Deutschen gebaut wirb ; besgleichen Blei, Zinn, Robalt, Alaun, Schwefel und Borar. Steintohlen erbaut man vorzüglich in den Districten Birbhum und Burdwan in Bengalen sowie im Nerbuddathal. Salz (ein Regal ber brit. Regierung) wirb in ber fog. Salgfette bes Benbichab in ungeheuerer Menge gewonnen, ebenso aus den Seen von Radichastan, aus dem Meere an der Kijste von Madras und besonders in ben Sunderbunds bes Gangesbeltas. Für Chelfteine ift D. von altere her bas Sauptland. Diamanten gewinnt man nicht mehr in Goltonda (f. b.), wol aber im Bett ber Dahanabi int nördl. Detan, in dem des Krifchna und Bennar im füdl. Detan fowie zu Bannah in Bandelkand. Rubinen, Berylle, Topase, Chrhsolithe, Saphire, Smaragde, Amethyste, Granaten u. s. w. finden sich auf dem Plateau von Mysore, auf Ceplon und der Koromandelküste, schöner Jaspis, Achate und Karneole in Guzerate. Die uralte Industrie D.s erzeugte viel früher als Europa Baumwoll- und Seidenstoffe, Shawls und Teppiche, die fich durch Gite, Feinheit und Farbenpracht anszeichneten. Die Farbereien ftanben unerreicht ba. Der Aufschwung in Europa und das engl. Colonialsystem erdrucken diese zumeist kastenmäßig betriebene Industrie, insbesondere die berühmten Baumwoll- und andere Webereien von Daffa, Murschedabad, Surat u. s. w. Gleichwol behaupten einige Zweige noch immer ihren alten Ruf. So die Shawls und Teppiche von Kaschmir, die Teppiche und Seidenzeuge von Multan und Benares, die Musseline verschiedener Art, die Madraszeuge und Maffulipatamtucher; ferner die Indigofabriten, Buderfiedereien, Rum- und Arafbrennereien, die Bereitung von Rotosnuß- und Caftorol, von Lein- und Rofenöl, die Lederfabritation, die Baffenschmieben, die durch ben Befit des Bugftable und eine eigenthumliche Bearbeitung des Gifens vorzugliche Waaren liefern; sodann die Fabrifation goldener und filberner Juwelierarbeiten, die Schnitereien von Elfenbein, Eben- und Sandelholz, Die Berlmutter - und Schildfrotarbeiten, die Diamantschleifereien.

Der große Reichthum an Broducten aller Art hat feit der altesten Zeit die handeltreibenden Böller nach D. gelodt. Im Innern wird ber Sanbel jumeist durch Banjanen (f. b.) betrieben, welche die Landeberzeugnisse an die Stapelpläte beforbern. Der Bandel mit den nördl. Nachbarvölkern ift Raravanenhandel, welchen befonders Barfi und Armenier unterhalten, und beffen Sauptplate Multan, Lahore und Rafchmir find. Der Seehandel in den großen Safen Ralfutta, Madras und Bomban fowie in dem neuaufblühenden Karatfchi (f. d.) und in Singapore (f. d.) ist überwiegend in ben Banben ber Briten, boch betheiligen fich, außer ben Barfen, feit Aufhebung des Monopols der Oftindischen Compagnie (1834) auch andere europ. Nationen und die Nordameritaner in wachsenber Ausbehnung an bemfelben. Gine Reihe von Dampfichiffahrtsgefellschaften vermittelt den großartigen Seeverkehr nach allen Häfen D.8 und des Indischen Oceans, nach Europa, China, Japan und Australien. Die Flotte ber Beninsular-and-Driental-Company zählt allein 64 Dampfer von 90545 Tonnen und 18649 Pferdetraft. Auch im Binnenlande ift für die Berkehrswege und Berkehrsmittel in neuerer Zeit durch die engl. Regierung sehr viel geschehen. Regelmäßige Dampfschiffahrt findet auf dem Ganges von Kalkutta 192 M. weit bis Gharmaktisar (85 Dt. oberhalb Allahabab) ftatt. Die Danipser ber 1857 concessionirten Indus-Steam-Flotilla-Company fahren auf dem Indus von Kotri bei Syderabad bis Multan 128 M. weit. Dehr gur Bewäfferung als für den Schiffahrtevertehr wurden theils hergestellt, theils erneuert: ber Sangestanal (194,8 M., für 2 Mill. Afd. St.), ber Delhi - ober

West-Dschamnakanal (96,5 M., für 314380 Psb. St.), ber Doâd's ober Ost-Dschamnakanal (33,5 M., für 169842 Psb. St.), ber Barri-Doâbkanal im Pendschab (etwas über 100 M. lang, für 4 Mill. Psb. St.), zusammen eine Kanalstrecke von 425 M. und einem Kostenauswand von 6,484222 Psb. St. Die wichtigsten von den Briten erbauten Landstraßen sind: Grand-Trunk-Road von Kalkutta nach Delhi und Peschawer 308,7 M.; Great-Deccan-Road von Kalkutta nach Bombay 254 M.; Agra-and-Bombay-Road 159,4 M. Bewundernswerth wegen ihrer Aussilhrung und von mercantiler wie militärischer Bebeutung ist die 1853—55 erbaute Straße über das Yomagebirge in Aracan nach Pegu hinab und die Straße aus der hindustamisschen Ebene über Simla (s. d.) nach Tibet.

Die ersten Gifenbahnunternehmungen gingen 1845 von zwei Privatgefellschaften, ber Caft-India - und der Great-Indian-Peninfula-Railway-Company, aus. Doch fehlten aufangs die Rapitalien, bis es Lord Dalhousie gelang, engl. Rapitalisten baburch zu gewinnen, daß ber Directorenrath der Ostindischen Compagnie das nöthige Land kostenfrei auf 99 3. bewilligte. Nach Ablauf biefer Zeit follten bas Land und bie Bahnen Eigenthum bes Landes werden. 1849 wurden bie zwei genannten Sauptgesellschaften concessionirt, erstere mit einem Boranichlag von 19 Mill., lettere pon 12 Mill. Bib. St. Seit Ende 1861 find bereits neun Gesellschaften concessionirt, die zusammen einen Bahntorper von 1066,8 Dt. errichten sollen. Rady dem erften Boranfchlag bedurften fie ein Kapital von 52,430000 Pfd. St., wovon die Regierung für 34,133300 Bfb. St. Zineburgichaft (theils zu 5, theils zu 41/2 Broc.) bewilligte. 3m Lauf der Jahre nahmen die Geldberhaltniffe einen größern Mafftab an. Die erfte, nur turge Bahnstrede, von Bombay nach Tannah, wurde 1853 eröffnet. Ende 1860 waren erst 182,26 M. bem Gebrauch übergeben, 1. Jan. 1863 fcon 550,54 M., im Mai 1866 bereits 715,13 M. und im Bau begriffen 352,98 Dt. Die Große ber Unternehmungen läßt fich baraus ermeffen, bas zu Anfang 1864 auf ben berichiebenen Bahnen 709 Locomotiven, 1421 Berfonen- und 12372 Güterwagen in Gebrauch, und daß an Schienen und anberm Material nahezu 55 Mill. Ctr. im Berthe von etwa 141/2 Mill. Bfb. St. auf 3570 Schiffen aus England herbeigeschafft worben waren. Man veranschlagt ben Koftenbetrag bes ganzen Bahnnebes auf etwa 81 Mill. Bfb. Am 1. Mai 1866 waren von ben 60,860000 Bfb. St. Actienkapital, welches die Regierung mit 5 Proc. Zinsen garantirt, bereits 60,450000 Pfd. St. verausgabt. Bon 1864-65 stieg die Nettoeinnahme von 840704 auf 1,341000 Bfd. St. und die Zahl der Baffagiere betrug mehr als 121/2 Mill., wovon über 94 Proc. in ber britten Bagenklaffe fuhren, reiche Raufleute und hohe hindu mit armen Rulis zusammen. Die hauptbahnen find: 1) Die Gast-India-Bahn von Kallutta über Mirzapur, Batna, Benares und Allahabab nach Delhi, 276,84 M. lang, wovon 1867 244,96 M. vollendet. Gin Seitenstrang, die Dichabbalpurbahn, 48,00 M., führt von Allahabad nach Oschabbalpur im Nerbuddathal. 2) Die Kalkutta=South-Eastern= Bahn, 6,29 M. lang, 1862 eröffnet, führt von Rallutta gegen Sudosten nach dem Safen Canning am Mutlah-River, im nördl. Baumwollbiftrict der Sunderbunds. 3) Die Castern-Bengal-Bahn, 34,40 M. lang, foll von Kaltutta gegen Nordnordoften über Barradpur am Suali nach Rufchti am Banges führen und fpater bis Datta fortgefest werben; eröffnet waren 1867 17,14 M., bis nach Goalundo. 4) Bon ber Mabrasbahn geht die Südwestlinie über Bellore, Salem und Coimbatore quer burch ben sübl. Theil von Dekan durch das Gap nach Baipur auf ber Rufte Malabar, 87,9 Mt. weit, feit 1862 bis bahin eröffnet. Eine Zweigbahn von 18,82 Mt. führt uach Bangalore. Bon ber Nordwestlinie, welche über Cubbapah und Bellari nach Scholapur, 68,98 M., läuft, mar 1867 eine Strede von 25,81 M. bem Bertehr übergeben. 5) Bon ber Great-Southern-Bahn (1858 concessionirt) war 1867 die Strede von Regapatam nach Tritfchinapali am Raweri, 17,14 M., erbffnet, die Fortfetjung jum Anschluß an die Madrasbahn bei Salem (noch 19,85 M.) im Bane begriffen. 6) Die Great-Indian-Beninfula-Bahn foll mit ihren Ameigbahnen 274,78 M. umfaffen. Bon Bomban führt bie hauptlinie nach Dichabbalpur (131,24 Dt.) jum Anschluß an die Caft-India-Bahn, die Gudostlinie über Runah nach Scholapur jum Anschluß an die Mabrasbahn. Bon ber erstern läuft eine Zweigbahn nach Ragpur. Im Ganzen waren 1867 152,17 M. eröffnet und 122,61 M. im Bau. 7) Die Bombah-Baroba- und Central-India-Bahn führt von Bombah gegen Rorben über Gurat nach Baroda 53,14 M. weit, von ba eine Zweigbahn nach Ahmedabad. 8) Die Scinde- oder Sindhbahn, 1861 eröffnet, verbindet Kotri bei Hyderabad mit Karatichi und ift 24 M. lang. 9) Die Bendschab-Bahn geht von Multan über Lahore nach Amritfir, 58,00 M., und ift feit April 1865 gang eröffnet. An biefe folieft fich bie (1867 noch im Bau begriffene) Benbichab-Delbi-Bahn, 69,41 Dt. Auch war 1867 die Errichtung einer Bahn von Lahore nach Peschawer bor-

bereitet, welche ben Indus bei Attol überschreiten foll. Der Bau ber Gifenbahuen in Sinboftan ift megen ber nothwendigen Anlage von Britden und Biabucten febr langfam und fofffvielia. Auf der East = India = Bahn 2. B. erforderten die Brudenbauten über den Gangeszusluß Sona oberhalb Batna 28 Bogen von je 150 F. Spannung. Die 1865 vollendete Dichamnabriide bei Allahabab ist 2/2 engl. M. lang und ruht auf 14 Jodien von je 205 F. Spannung. Ganz außerorbentliche Schwierigkeiten hatte die Great = Indian = Beninfula = Bahn zu überwinden, na= mentlich das beruhmte Bhora = Ghat zwischen Bomban und Bronah auf ber Bahnftrede nach . Dichabbalpur, wo auf einer Strede von 15 engl. DR. ber Schienenweg um 1831 &. fleigt und fich eine folche Reihe von Tunnels, Biaducten und Dammen findet wie wol in feinem andern Theile ber Belt. Neben allen Bahnen Indiens laufen die elektrischen Telegraphen, die von einem Ende bes angloind. Reichs bis zum andern arbeiten und reichen Ertrag liefern. Bon Kalfutta länft ein Telegraphenbraht nach Bombap, von hier nach Karatschi an der Indusmiinbung. Bon biefem Safen führt ein 325 Dr. langes unterfeeisches Rabel nach Basra am untern Euphrat und von bort nach Konstantinopel. Am 1. Marg 1865 langte auf biesem Bege über Karatschi das erste Telegramm aus London in Kalkutta an. Durch die Eisenbahnen hat Handel und Berkehr in D. nach allen Richtungen einen wunderbaren Aufschwung genommen, namentlich aber der Export der Baumwolle. Schon bisher hat sich der Arbeitslohn um 50 Broc. theilweife um 60-80 Broc. gehoben, und nach Bollenbung bes Bahnnetes wird fich auch bie Berfügbarteit der Militarmacht ber Englander auf der vorberind. Salbinfel um bas Bierfache vermehren. Dem ganzen socialen Leben der Hindu steht eine völlige Umwandlung bevor.

Abgefehen von den unbedeutenden Befitzungen der Bortugiefen (73,08 D.=M. mit 537067 E. im 3. 1864) und ber Frangofen (9 D. - Dt. mit 229533 E. im 3. 1864), fleht gang Borber= indien nebst einem ansehnlichen Landgebiet im westl. Theile hinterindiens unter ber Berrichaft der Englander und bilbet das Indobritifche ober Angloinbifche Reich, beffen Bermaltung 1. Nov. 1858 von der Oftindischen Compagnie (f. b.) an die engl. Krone übergegangen ift, während die Insel Censon (f. d.) schon seit dem Anfange dieses Jahrhunderts der Krone gehört. Der brit. Befit besteht theils aus bem aunmittelbaren Reichsgebiet», welches nach Bar= lamentsausweis für 1863 auf 47252,32 Q. = M. 143,271210 E. zählt, ohne bie unter einem eigenen Gouverneur stehende Insel Ccylon (1161,17 D. = M. mit 2,342098 E.), theils aus bem amittelbaren Reichsgebiet» ober ben einheimischen Lehnsftaaten, welche 28270, si D. = M. mit 47,849199 E. umfaffen, fodaß alfo (1863) das ganze Reich nicht weniger als 75522,82 D.=M. mit 191,120409 E., ober mit Ceplon 76684,60 D.=M. mit 193,462507 E. um= spannt. Das unmittelbare Gebiet zerfällt in drei Bräsidentschaften, 1) Bengalen mit der Reichs= hauptstadt Kallutta, 2) Madras und 3) Bombay mit den gleichnamigen Hauptstädten. Der Generalgouverneur ober jest Bicekönig von Britisch - Indien übt eine allgemeine Aufficht über bas ganze Reich aus. Unter seiner unmittelbaren Berwaltung fteht jest ein Gebiet von 2204,54 D.-M. mit 5,392128 E., wozu auch die brit. Niederlaffungen in den östl. Gewässern (Eastern Strait Settlements), wie Bulo-Binang (f. b.), Malaffa (f. b.) und Singapore (f. b.), geboren. Außerdem aber find untergeordnet folgende fünf von vier Biceftatthaltern oder Lieutenant-Gouverneurs und einem Obercommiffar berwalteten Länder: a) Bengalen, 12294,06 Q.=M. mit 40,466690 E.; b) die Rordwestprovingen, jest mit ber Sauptstadt Allahabab (früher Agra), 4062,90 D. M. mit 29,624462 E. ohne bas ehemalige Königreich Dube (f. b.), welches gegenwartig ebenfalls unter bem Lieutenant-Gouverneur biefer Provingen fteht, auf 1311,et D.-M. 8,071075 E. zählt und Luknow zur Hauptstadt hat; c) das Pendschab (f. d.) mit der Haupt= ftabt Labore, 4722,61 Q. = M. mit 14,798611 E.; d) bas Obercommiffariat ber «Centralprovingen», welches erft 2. Nov. 1861 aus ber Proving Nagpur nebst Dependengen und bent Sangor- und Nerbudda-Territorien gebilbet und 30. April 1862 noch mit dem früher zu Bengalen gerechneten Sambalpur (Sumbulpore) nebst Dependenzen erweitert worden ift, im gangen 5110,84 Q.=M. mit 7,041480 E. umfaßt und zur Hauptstadt Ragpur hat; e) Britisch-Birmanien, 4236,46 Q.=M. mit 1,897897 E. und ber hauptstadt Rangun. Die Brafibentschaft Bombah, mit 12,802544 E. auf 6681,03 Q.=M., und Madras, mit 23,180323 E. auf 6628,06 Q.-M., stehen unter eigenen Gouverneuren; boch werben auch ihre Angelegenheiten in gewiffer Ausbehnung burch die Inftruction bes Bicetonigs und feines Rathe geregelt. Die mittelbaren Staategebiete, innerhalb ber Brafibentichaften zerftreut gelegen, ftehen infolge fruberer Bertrage in verschiedenem Berhaltniß zur brit. Regierung. Dem Namen nach find fie Staaten, und zwar entweder Subsidien=Allianz=Staaten (subsidiary allies) oder Schutstaaten (protected States), factifch aber jest nicht mehr Bundesgenoffen, fondern Lehnsleute, Unterthanen

ber brit. Majeftat, jum Theil mit ungeheuern Ginklinften und glanzenden Sofhaltungen. Die a Subfibien-Alliang-Staaten versieht bie Regierung mit einer regularen Armee und erhalt bafür jährlich eine bestimmte Summe (subsidy), die in speciellen Fallen burch Landabtretung gebedt werben tann. Solche find in Defan ber Staat bes Mizam von Hyberabab, ber größte bon allen (1853 mit 10,666080 E. auf 4484 D.-M., 1,550000 Pfb. St. Ginkunften und einem Shungelbe von 350000 Bfb. St.), Myfore, Travancore und Rotfcin; ferner in Centralindien und dem westl. Nachbargebiet: Gwalior oder der Staat der Dynastie Scindia (Sindhia), Inbore ober ber Staat ber Dynastie Holtar, Baroba ober bie Besitzungen ber Familie Guicowar in Guzerate; endlich Ratich (Cutich) im Nordwesten von Guzerate. In den «Schutftaaten» unterhalt die Regierung zwar tein ftebendes Beer, übernimmt aber ihre Bertheibigung im Falle eines ausbrechenden Kriegs und empfängt bafür einen regelmäßigen Tribut, wovon nur eine An-3ahl ber kleinern Staaten frei ist. Es find solcher Schutztaaten über 300, kleine von 1/20 bis 1/2 D.-M., große bis 500, 900, ja bis 1678 D.-M. Am nennenswerthesten sind die Fürstenthumer in Bandelland und in Radschaftan, wie die von Daudputra ober Bahawalpur, Marwar ober Dichaipur, Dichobpur, Bhartpur ober bas Fürstenthum ber Dichats. Alle biefe Alliangund Schutstaaten haben bas Recht der Gelbstvertheibigung und ber biplomatischen Berhandlungen mit anbern Staaten aufgegeben. Die brit. Regierung garantirt ihre außere Sicherheit und Rube und ift Schiederichter in allen Streitigkeiten, die zwischen ihnen vorkommen. Die Fürsten biefer Staaten haben bie Erlaubniß, für sich eine besondere Militarmacht, eigene Saustruppen, ju halten. Einige find fogar bagu verpflichtet und muffen ihre Truppen im Falle eines Rriege ben Englandern gur Berfitgung ftellen. Diefe Contingente ober Gulfetruppen fteben in ber Regel unter brit. Offigieren. Binfichtlich ber innern Berwaltung bat fich bie brit. Regierung bas Recht vorbehalten, bie Leitung felbst zu übernehmen, sobald fich bie einheimischen Fürften einer ichlechten Regierung ichulbig machen. Dies Recht ift benn auch ichon oft genug getibt worden. Die Regierungseinnahmen an Tribut und Subfibien aller Lehnsflaaten belief fich 1862 auf 780162 Bfb. St. Besondere Berhaltmiffe bestehen mit ben beiben Fürsten von Raschmir (f. b.) und Nepaul (f. b.). Der erstere zahlt zwar keine Abgaben, ift aber zu jährlichen Chrengeschenken verpflichtet und ftellt fein ganges Beer zur Berfügung ber Englander. Der Fürst von Nepaul fteht in einem Bundesvertrage, der ihn verpflichtet, ben Englandern auf Berlangen Beis ftand zu leiften und einen brit. Refidenten ale «Gefandten» an feinem Soflager aufzunehmen. Die Brufibentichaften und Biceftatthalterichaften zerfallen in Brovingen (divisions) ober Diftricte. Man unterscheibet hierbei «Regulations=» und «Non-Regulations-Provinzen» oder «Districte». Die erstern, im allgemeinen die altern, werden nach regelmäßig beschlossenen und veröffentlichten Gefeten regiert und, da alle Abgaben und Rechtsangelegenheiten durch das Gefet geordnet, die Rechte der Regierung bestimmt und begrenzt find, ausschließlich durch burgerliche Beamte verwaltet. Die lettern, die nichtorganisirten Berwaltungsbezirke, werden nach besondern Anweis fungen regiert, wie die Oberregierung fie ihren Beamten, meift Offigieren, ertheilt, welche, que gleich Magiftrate, Collectoren und Richter, barauf angewiesen find, nach bem Geifte ber Gefete an Werte zu gehen und bem Bollshertommen Rechnung zu tragen. In Ralfutta ift ber Git ber gesetgebenden Bersammlung von Indien; für jebe Brafidentschaft besteht ein besonderer Gerichtshof. Die weitern polit. und abministrativen sowie die militärischen, commerziellen und finanziellen Berhältniffe ber Gegenwart find mit ber neuesten Geschichte Indiens aufs engste verflochten.

Geschichte. Die alte Geschichte Borberindiens ist durchaus mythisch und duntel, da die Sanstritliteratur höchst arm in histor. Hinsicht und alle Schriften derselben durchaus den mythenartigen Charakter tragen. Die Renntniß von der ältesten Geschichte des Landes beschrünkt sich sonach auf Zustände und Resultate, zu denen man eigentlich nur durch Rückschlüsse gelangte. Bor allem stellt sich als sichere Thatsache heraus, daß die älteste indische Cultur ein Erzeugniß der Ersoberung ist. Aus den Gebirgsländern, die Indien im Nordwesten umgeben, stiegen in der ältesten Zeit, vielleicht gegen das J. 2000 v. Chr., Eroberer kaukas. Stammes (s. Arier) von höherer Bildung in die niedern Gegenden hinad, welche die daselbst als Ureinwohner hausenden Stämme unterwarfen und diesen ihre höhere Bildung einprägten. Aus der Bermischung dieser verschiedenen Bölker entstand das heutige Hinduvolst mit seinen Kasteneintheilungen, sowie aus zener einzesührten Bildung die Religion, Gesittung und ganze Cultur desselben. Iedensalls war die Cultur im Ansange reiner und ideellerer Art als später, nachdem sie, unter schärferer Ausbildung des Kastenwesens, ein Gepräge rohen Aberglaubens, unheimlich sanatischer Keligiosität, materiellen Gottesbienstes und bespotischer Abgeschlossenseit erhalten hatte. In der ersten mythis

Conversations - Lexiton. Elfte Anflage. Al.

Digitized by Google

schen Beriobe war Borberindien, insbesondere Hindostan, da sich im innern unzugänglichen Dekan bie indische Cultur nie so entwickelte wie in den Gangesebenen, in eine große Anzahl einzelner Staaten getheilt, wie Ajobhja, Magabha u. a. Rabichas, b. i. Konige, Fürften, ftanden an ber Spipe biefer Staaten, von benen oft mehrere jufammen einem Dberkonige ober Maharabica gehorchten. Die Brahmanen ober Briefter, als Abfaffer und Bewahrer der Gefete, hatten grofen Ginfluß auf die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten. Erstaunenewerthe Bauwerte, befonbers in Felfen gehauene Tempel, wurden ausgeführt. Religionserneuerungen, wie g. B. die Begrundung und Ausbreitung bes Bubbhismus, veranlaften von Zeit zu Zeit große Bewegungen. Die indische Religion und Cultur wurden auch in andere Lander verpflanzt, so z. B. nach den Infeln Java und Bali. Als großer Eroberer erfcheint befonders ber in bem Epos «Ramapana» gefeierte Belb Rama, der feine Waffen nach Ceplon trug. Doch erft mit Alexander's d. Gr. Eroberungen, ber bis zu bem Suphasis, bem beutigen Setlebichzufluß Bjafa ober Bios im Benbichab, vordrang, und den von den Griechen über Indien gegebenen Nachrichten beginnt die Gefchichte und ber Buftand bes Landes heller ju werben. Seit diefer Beit, auch wol ichon früher, bestand mit ben Griechen Sandel jur Gee und vermittels Raravanen, ber bom Schwarzen Meer und Borberafien sowie von Aegypten aus mit Indien betrieben murbe. Biele Griechen manberten bes Sanbels wegen nach Indien und ließen fich bort nieber. Rach Alexander's b. Gr. Tobe erhob fich ber indifche Konig Sandratottus (fanstr. Tichanbragupta), ber die gange Gegend vom Indus bis zum Banges beherrichte. Einer von Alexander's Rachfolgern, Selentus Ritator, brang bis nach Balimbothra (Batna) am Ganges vor, um ben Sandrakottus zu bemuthigen, machte aber gegen ein Gefchent von 500 Elefanten Frieden mit bemfelben und gab ihm feine Tochter zur Gemahlin. Seitbem dauerte die Berbindung Indiens mit den Griechen ununterbrochen fort; ja ber battrifch - griech. Ronig Gutratibes (f. Battrien) eroberte fogar, balb nachbem Antiochus b. Gr. feinen Bug gegen ben indischen Ronig Cophragasenus unternommen, einen Theil bes norbl. Borberinbien, ber freilich mit bem Berfall bes haltrifch - griech. Reichs bald wieber verloren ging. Spater wurden die Sater ober Indoschthen in Indien machtig, die ber Konig Bitramaditja zurudschlug, beffen Regierung als Blütezeit ber indischen Kunft und Literatur gilt und den Anfangspunkt der noch in Indien gebräuchlichen Zeitrechnung (56 b. Chr.) bezeichnet. Auch die Romer waren mit Indien in Berbindung, und mehrere indische Gefandtschaften an rom. Raifer werben erwähnt. Erft mit ber Eroberung Berfiens burch bie mohammeb. Araber und ihre Berbreitung burch Asien im 8. Jahrh., wo zur Zeit des Khalifen Walid sogar ein Theil Borberindiens erobert wurde, horte die unmittelbare Berbindung Europas mit Indien auf, swifchen benen nun die Araber die Bermittler wurden. Mit ben Arabern beginnt auch die für gang Indien fo verderbliche Einwirtung des Mohammedanismus auf dieses Land, der durch Aufregung der fanatischen Kriegslust in allen ihm zugethanen Boltern eine Reihe Eroberer nach Indien warf, die seine Entwickelung und Blüte zerftorten, indem fle in ihrem religiofen Fanatismus furchtbar hausten, die Unabhängigkeit der nördl. indischen Staaten vernichteten und ganz heterogene politische wie religiöse und sociale Elemente ins Land brachten. Nur im Süben, im unzugänglichern Dekan, erhielten sich unabhängige indische Opnastien, während das eigentliche hindostan seitbem, einzelne Theile ausgenommen, nie wieder zur Unabhängigkeit gelangte. Go herrschten nach und nach mohammed. Reiche gründend die Dynastien der Ghasnewiden (s. b.), der Shuriden und mehrerer afghanischer Eroberer, Timur's (f. b.), bis endlich der Nachkomnic des letztern, Babur (f. d.), 1526 das Reich der Großmoguls (f. d.) gründete, das in der Zeit feiner Blüte unter Albar (f. b.) und Aureng-Zenb (f. b.) ganz Hindostan und ben größten Theil von Dekan umfaßte. Die Residenzen der Moguls waren Delhi und Agra. Es gab unmittelbare, von Nabobs regierte, und mittelbare, eigenen Rabschas erblich unterworfene Brovingen, bie, nach ben eigenen Gefeten beherrscht, bem Mogul nur tributur waren.

Während dieser Zeit hatten sich die Portugiesen nach Entdedung des Seewegs ums Borgebirge ber Guten Hoffnung auf den Küsten Indiens durch Anlegung von Forts und Factoreien sowie durch die Talente ihrer Anführer, eines Almeida und Albuquerque, im Anfange des 16. Jahrh. bedeutende Bestungen (s. Goa) erworden, die sie sast 100 J. und mit ihnen ausschließlich den wichtigen ostind. Handel behaupteten, die nach dem Berfall ihrer Macht und ihres Unternehmungsgeistes im Mutterlande gegen Ende des 16. Jahrh. die Holländer, welche die meisten ihrer Bestigungen eroberten, an ihre Stelle traten und sich den Alleinhandel mit D. für längere Zeit aneigneten. Es geschah dies um so leichter, als die Portugiesen durch ihre Tyrannei und ihre religiöse Bekehrungswuth sich alle Eingeborenen zu Feinden gemacht hatten. Bald traten auch die Engländer in die Reihe der nach D. handelnden Europäer, namentlich seit die 1600 gestiftete

Englisch-Oftindische Compagnie (f. Oftinbifche Compagnie) ben Alleinhandel erhielt. Aber auch ben Franzosen war es gelungen, fich in D. einige Territorialbesitzungen zu erwerben, als beren Hauptort schon früh Bondichery (f. b.) sich emporhob. Die alte Rivalität beider Nationen kam auch hier zur Erscheinung, und ihre Kriege in Europa pflanzten sich über bas Weltmeer fort. Go entstand ber lange Rampf beiber Nationen in D. Mit ebenso großer Gewandtheit und Bebarrlichkeit ale Glud verfolgte anfange ber frang. Gouverneur Dupleir feinen Blan gur Bertreibung ber Englander. Allein die frang. Regierung unterftute ihn nicht, rief ihn fogar ab, und feine Nachfolger befagen weber Renntnig noch Talent, um feine Bestrebungen fortgufeben. So gingen für die Frangosen im Frieden ju Paris (1763) alle die Friichte verloren, welche Dupleix im Süben ber Halbinfel zu erringen gewußt hatte. Zu gleicher Zeit war auch ein Um-schwung der Dinge in Bengalen (f. d.) erfolgt. Mübe der Bedrückungen, welche sich die halb unabhängigen Nabobs bes im Berfall begriffenen Reichs bes Grofmoguls erlaubten, und gereist burch einen Ueberfall, bei welchem Raltutta erobert wurde, griffen bie Englander zu ben Waffen und besiegten zuerft in ber bentwürdigen Schlacht bei Blaffp 23. Juni 1757, bann in mehrern Feldzügen ben Feind fo völlig, baf fich ihre Berrichaft am untern Laufe bes Ganges ebenfo fehr erweiterte als sicherstellte. So wurde Lord Clive (f. d.) ber Begründer ber engl. Macht in D. Wie viel Muhe fich auch die Compagnie gab, ein polit. Friedensspitem in D. zu befolgen, so vermochte fie es boch nicht, indem fich bas Reich des Großmogule bereits im argften Berfall befand. Nach dem Tode des mächtigen Aureng-Bend 1707 folgten ihm binnen 50 3. nicht weniger als 12 Berricher, von benen bie meisten gang unbebeutend waren. Mit bem fortwährenden Thronwechsel war Anarchie und Emporung an ber Tagesordnung, und mehrere ber bas Reich bes Moguls bilbenben Bollerschaften machten fich mit ihren Statthaltern ober tributaren Fürsten unabhängig; fo der Subah von Detan, der Nabob von Dude u. f. w. Die Sithe (f. d.) aber bilbeten im Pendschab das Reich von Lahore, und die Maharatten (f. d.) rissen große Stücke vom Reiche bes Moguls ab. Noch furchtbarer für baffelbe war ber Groberungszug Rabir-Schah's von Persien, 1739, die Eroberungen der Afghanen, namentlich die Züge des Schah Achmed-Abdallah seit 1747. Durch diesen Verfall des mongol. Reichs hatte sich in Borderindien eine Menge fleiner felbständiger Staaten gebilbet, beren Fürsten fein anderes Interesse tannten, als ihre Berrichaft zu erweitern. Gin allgemeiner Kriegszustand war bie Folge, und bas Uebergewicht, welches irgendeiner diefer Staaten über die andern errang, tonnte ben Englandern nur gefährlich werben, zumal die Franzosen stets bereit waren, ihnen Feinde zu erweden. Die Franzosen suchten baber auch in Sinboftan bei ben Maharatten, in Defan bei ben Sultanen von Myfore und bem Nizam von Hyberabad Ginfluß zu gewinnen. Hyber-Ali (f. b.), ber Sultan von Mysore, hatte feine Berrichaft jum Theil burch franz. Unterftutung erworben. Schon 1767-69 hatte er mit ben Englandern Krieg geführt, und als ber Rampf diefer mit ben Franzosen infolge ber nordamerik. Revolution auch wieder in D. ausbrach, projectirte er den Umsturz ber engl. Herrschaft. Der Nizam aber stand mit ben Maharatten im Bunde. Nur der Klugheit und Energie bes engl. Generalgouverneurs Barren Baftings (f. b.) verdantte bie Compagnie ihre Rettung. Derfelbe wußte die Maharatten zu einem Separatfrieden zu bewegen, und Tippo-Saib (f. b.), ber Sohn und Nachfolger Suber-Ali's, mufite, von den Franzofen verlaffen, 1784 mit der Compagnie Frieden fchließen, die aus dem gefährlichen Rampfe als Sieger hervorging und dadurch ihr Ansehen und ihre Macht in D. erweiterte.

Obschon die Instructionen des Lord Cornwallie, zweiten Nachfolgers von Warren Hastlings, friedlich lauteten, sah sich biefer doch durch Tippo-Said's Berhalten genöthigt, gegen diesen den Kampf wieder aufzunehmen. Dieser Krieg (1789—92) kostete dem Sultan von Mysore die Hälfte seiner Bestüngen, die theils die Engländer, theils deren Berbündete, die Maharatten und der Rizam, nahmen. Sir John Shore, Cornwallis' Nachsolger im Generalgouvernement, schadete dem brit. Interesse durch seine friedliche Politik. Dazu kam, daß die Franzosen infolge der Revolution alle Feinde Englands in D. in Bewegung zu setzen sich bemühten. Eine Masse franz. Emissäre und Offiziere kam nach D. und disciplinirten mit Ersolg die Truppen der ihnen befreundeten Fürsten. Unter Raymond's Commando stand in Golsonda ein Deer don 14000 Mann, im Gebiet von Delhi waren unter Perron 40000 Mann schlagsertig, von franz. Ofsizieren besehligt. Alle alten Freunde der Franzosen waren zu einem Angrisse vorbereitet; die Expedition Rapoleon's nach Aegypten stand mit diesen Planen Frankreichs in Berbindung. Marquis Bellessen (s. d.), der neue Generalgouverneur (1798—1805), begriff die drohende Gesahr. Derselbe gewann durch Berhandlungen zunächst den Rizam, welcher einen sitr die Com-

Digitized by Google

pagnie sehr vortheilhaften Bertrag mit dieser abschloß. Tippo-Saib brach darauf los, aber zu friih, und versor Thron und Leben bei der Erstürmung von Seringapatam (4. Mai 1799). Als auch die franz. Expedition in Aegypten durch die Seeschlacht von Abukir vereitelt war, sahen sich die übrigen Parteigänger Frankreichs in D. auf ihre eigenen Kräfte verwiesen. Keiner wagte den Angriff, sodaß Wellesley ohne Widerstand über das Schickslau von Mysore verfügen konnte. Durch den Fall Tippo-Saib's wuchs Englands Macht im Dekan sehr bedeutend an Territorien wie an Einfluß. Noch standen den Engländern die Maharatten drohend entgegen, aber innere Parteiung sührte auch für sie die entschedende Katastrophe herbei. Am Ende des 18. Jahrh. brachen die langwierigen Kriege mit ihnen aus, die 1818 mit ihrem völligen Kuin endigten, sodaß die Engländer seitdem ihre Herrschaft über Indien gegründet sahen.

In bem langen Kampfe mit ben Maharatten, in ben fast alle noch unabhängigen Staaten Borderindiens verwickelt waren, verloren fie sämmtlich sowie auch der Schattenkönig, der unter bem Titel bes Großmoguls noch in Delhi regierte, meift mit Abtretung großer Gebietsftreden, ihre Unabhangigteit, bis auf ben Daharabscha Scindia, ber fie noch für kurze Zeit mahrte. Der Rabscha von Nepaul, die Emire von Sindh (f. b.) und der Maharadscha von Lahore blieben noch die einzigen wirklich unabhängigen und ben Briten einige Achtung gebietenden indischen Fürsten. Der 1824 zwifchen ber Compagnie und ben Birmanen ausgebrochene Rrieg enbigte ebenfalls zum nachtheile ber Birmanen, die im Frieden zu Pandabo 24. Febr. 1826 Aracan (f. b.) und die Tenafferimproving an der Rufte Hinterindiens, füdlich von Martaban, an die Compagnie abtreten mußten. Je mehr aber die Compagnie ihr Gebiet ausgebehnt und fich im Innern befestigt hatte, besto schwieriger ward ihre Stellung nach außen, ba fie nun auf Feinde traf, beren Niederwerfung größere Schwierigkeiten machte, und in polit. Berwidelungen gerieth, die fie wider Willen gu gefährlichen Rampfen nöthigten. Der erfte diefer Rampfe mar ber mit ben Afghanen, zu bem bie Intriguen Ruflands in Berfien und Afghanistan führten. Rugland wollte fich baburch einen Weg bahnen, auf bem es früher ober fpater bie engl. Macht in D. bedrohen konnte. Der Rrieg wurde im Oct. 1838 vom Generalgouverneur Lord Audland begonnen, nahm anfangs einen gunftigen Fortgang, endigte aber im Dec. 1841 und Jan. 1842 mit einem furchtbaren Rudjuge aus Rabul. (G. Afghaniftan.) Die Englanber befchloffen zwar, Afghanistan gang aufzugeben, suchten aber vorber burch einen Rachezug ihr Anfeben wiederherzustellen. Diefer wurde fogleich, nachdem Ellenborough (f. b.) den Lord Audland 28. Febr. 1842 im Generalgouvernement abgeloft, unternommen. General Nott, der fich mit 10000 Mann in Kandahar bis dahin gehalten, drang von hier aus gegen Ghasna, und General Pollod mit einem andern Corps von Dichellalabad aus gegen Rabul vor. Letterer nahm nach mehrern gunftigen Gefechten gegen Atbar Rhan 16. Gept. 1842 biefe Stadt, nachdem Rott bereits 6. Sept. Ghasna erobert hatte. Nun erst traten die brit. Truppen ben Rudjug jur völligen Räumung Afghanistans an, nachbem sie bie Städte Istalis und Kabul zerstört. Auch auf ihrem Rudjuge berheerten und plünderten fie, was fich ihnen barbot. 3m Jan. 1843 befanden fich fammtliche engl. Truppen auf bem linken Indusufer. Unterdeß hatte fich aber auch eine große Bewegung unter den Fürsten D.s erhoben, und ohne den rechtzeitigen Ruckjug aus Afghanistan wurden es die Engländer mit einem vielfachen Feinde zu thun gehabt haben. Rur im Lande des Scindia war man bereits in den Borbereitungen zu einem Losbruch zu weit gegangen, als daß der Rampf hätte vermieden werden können. So kam es zu dem kurzen, ge= fährlichen Kriege mit dem Maharadscha Scindia, der zu Ende 1843 mit dessen völliger Unterwerfung endete. (S. Maharatten.) Während dieses Kampses waren auch die Beludschen und die Emire von Sindh gegen die Englander aufgestanden. Doch General Sir Charles Napier (f. b.) zähmte die erstern und vernichtete durch die Schlacht von Miani 17. Febr. 1843 das Reich der lettern, das nach der Einnahme von Hyderabad zur engl. Provinz gemacht wurde. (S. Sindh.)

Alle diese Eroberungen waren ben Directoren der Compagnie nicht angenehm, welche die Schuld bavon der Kriegslust Lord Ellenborough's zuschrieben. Derselbe wurde daher plöhlich 1844 zurückgerusen und an seiner Stelle General Hardinge (s. b.) mit den friedlichsten Instructionen zum Generalgouverneur ernannt. Aber auch dieser sah sich alsbald in einen Krieg mit den Siths verwickelt, die 11. Dec. 1845 über den Setledsch gingen und die Engländer unversehns angriffen. Durch die Tapferkeit der Siths und die Mangelhaftigkeit der vom Generalgouverneur selbst und dem Dberbesehlschaber Sir Hugh Gough (s. d.) geleiteten Operationen geriethen die brit. Wassen anställen anstänglich in Nachtheil. Nur der Umstand, daß die Siths ihre Bortheile nicht zu versolgen verstanden, und schließlich die überlegene europ. Taktik retteten die Engländer. Nach den zweideutigen Schlachten von Mudki, am 18., und Firusschap, 21. Dec. 1845, gewannen

bie Engländer die entscheidenden Schlachten bei Aliwal, 28. Jan., und Sobraon, 10. Febr. 1846, wodurch die Macht der Siths gebrochen wurde. Diese baten um Frieden, der in Lahore 9. März zu Stande kam, auf Bedingungen, welche die Selbständigkeit des Reichs Lahore so gut wie vernichteten. Man setzte nämlich nachträglich im Abkommen von Amritstr, 16. März, eine Theilung dieses Reichs sest, wonach Gholab-Singh, der heimliche Anhänger der Engländer, den nördl. Theil längs des himalaja nebst Raschmir und Hasara als sörmlicher Basall der Compagnie mit dem Titel eines Maharadscha erhielt, während der übrige Theil dem Maharadscha Ohalip-Singh blieb, welcher sich anheischig machte, nur eine gewisse Anzahl von Truppen zu halten und den Engländern den Durchgang durch sein Gebiet zu gestatten. Beide mußten überdies die Compagnie als Schiedsrichterin in ihren Streitigkeiten anerkennen und versprechen, weder einen Amerikaner noch einen Europäer ohne Erlaudniß der Compagnie in ihre Dienste zu nehmen. Außerdem wurde das fruchtbare Land zwischen Beas und Setledsch der Compagnie als unmittelbares Eigenthum abgetreten und bedeutende Kriegssteuern geleistet.

Lord Hardinge hielt jetzt den Frieden so sicher, daß er im angloind. Heere bedeutende Berminberungen eintreten ließ. Sein Rachfolger, Lord Dalhousie (s. b.), traf 12. Jan. 1848 ein : Gough blieb Oberbefehlshaber ber Armee. Obgleich man fidjer auf Frieden rechnete, hatten fich boch die Sikhs und Moslems trop ihrer herkömmlichen Feudschaft aufs neue gegen die Engländer verschworen, und schon Anfang 1848 war insgeheim eine allgemeine Erhebung vorbereitet. Dost-Mohammed und andere Häuptlinge hatten Zuzug zum heil. Kriege versprochen. Den Aufftand begann Malradich, Säuptling von Multan, mit feinem Abfall von den Sithe. Zwei engl. Offiziere, die zur Absehung des Statthalters und Ordnung des Landes abgesendet waren, wurden im April 1848 ermordet. Als man nun von seiten der Engländer begriff, daß der Rampf unvermeiblich, wurden unter Anführung des Oberfelbherrn rasch hintereinander die drei blutigen Schlachten zu Ramnagar, auf dem östl. Ufer des Tschenab, 22. Nov., bei einer Furt des Flusses selbst zu Sabalapore, 25. Dec. 1848, und im Moorgebusch von Tschillianwalah, 13. Jan. 1849, geschlagen, in benen zwar die Engländer das Schlachtfeld behaupteten, in der That aber Niederlagen erlitten. Die Entscheibungsschlacht fand sodann 21. Febr. 1849 bei Gubscherat, öftlich vom Tichenab, ftatt. Die Githe gahlten 60000, die Briten 25000 Mann; fammtliche Gefangene wurden niedergemacht. Doft-Mohammed entram mit 16000 Reitern über ben Indus. Um neuen Kriegen vorzubeugen, wurde 29. März 1849 bie Bereinigung des Bendschab sammt Beschawer, des Reichs der Siths, mit Britisch-Indien verkundet. Wiewol die Engländer in ihren Groberungen nicht weiter zu greifen gebachten, sahen sie sich boch 1852 wieder genöthigt, die Waffen nach einer andern Seite, gegen Birma, zu ergreifen. Die nächste Beranlassung bazu boten die Rlagen engl. Rauffahrer zu Rangun, die infolge der zerrütteten Zustände des Reichs von Ava mehrfache Bedrangniffe erfahren. Bei diefem zweiten birman. Kriege durch eine ftarte Flotte von Dampfern begünstigt, nahmen die Engländer vom 5. April bis 9. Oct. 1852 ohne großen Widerstand die Städte Martaban, Rangun, Bassein, Begu und Brome und traten balb mit ben des birman. Druck überdriffigen Taling und Raren, die vier Fünftheile der Bevolterung Begus bilben, in freunbschaftlichen Bertehr. Am 20. Dec. 1852 verkündigte Lorb Dalhousie, daß dem Reiche von Ava der Berlust Begus auferlegt worden, daß die Birmanen dieses Land verlaffen und um Frieden nachsuchen mußten. Der durch Balaftrevolution erhobene neue Bebieter von Ava zeigte fich zwar zum Frieden geneigt, ließ aber die Unterhandlungen, welche im März 1853 begannen, im Mai abbrechen, weil man fich über die Grenzlinie nicht vereinbaren konnte, und verweigerte nun die Bustimmung zu irgendeiner Abtretung. Doch ichon im Juni nöthigten ihn die neuen Erfolge der brit. Baffen jum Frieden, welcher Begu ben Siegern bis au der von diesen bestimmten Grenze überließ und festsette, daß die Schiffahrt auf dem Irawaddi für den Handelsverfehr beider Nationen frei fein follte. Andere Erweiterungen des unmittelbaren Gebiets ber Englander erfolgten unter Dalhoufie's Dberftatthalterichaft (1848-56) auf eine geräuschlosere Beise. Infolge Aussterbens der regierenden Fürstenfamilien wurden mehrere Bafallenstaaten incorporirt, fo foon 1848 bas Fürstenthum Sattara im westl. Detan, 1849 Sambalpur an der Rordostede Defans und Ofcheitpur in Bandelfand, 1854 das westlicher gelegene Fürstenthum Dichanst und bas weit bedeutendere Königreich Ragpur nebst einem bem Mizam von Syberabab gehörigen Theil von Berar, 1855 bas Fürstenthum Tanjore. Dazu tam 1856 wegen Misregierung bas Rönigreich Dube (f. b.). Gin Mann von feltener Energie, genial in seinen Entwürfen, rudfichtelos in ben Mitteln, that Dalhoufie muhrend seiner achtidhrigen Berwaltung D.s mehr zur Ausbreitung ber brit. Macht als irgendeiner feiner Borganger. Bugleich legte er den Grund zu einem großartigen Gifenbahn= und Telegraphennet, baute die

Heerstraße von Kalkutta nach Beschawer, leitete die Schiffbarmachung des Godaweri ein, eröffnete den Gangeskanal, den größten seiner Art in der Welt, und steigerte den Handelsverkehr und die Einkünste der Regierung schr bedeutend. Doch zugleich entfremdete sein despotischer Sinn die Bewölkerungen, seine oft schrossen Resormen verletzen die nationalen Vorurtheile, und die gewaltsame Bestiknahme von Dude gab das Signal zu einem allgemeinen Ausbruche, der das Gebäude der brit. Herrschaft in Indien zu stürzen drohte. Dalhousie's Rachfolger, Lord Canning (f. d.), übernahm 1. April 1856 die Berwaltung des Reichs in vollem Frieden. Ein Krieg mit Perstien (s. d.), der von Großbritannien 1. Nov. erklärt, wenn auch die Feindseligkeiten erst Ende März aufhörten, bereits durch den Pariser Frieden vom 4. März 1857 beendet wurde, berührte D. nur insosern, als man von Bombay eine Kriegsslotte mit Landungstruppen nach dem Persischen Golf entsander. Schon während dieses Kriegs empörten sich indeß 12. Febr. das 12. Regiment zu Burhampur bei Murschedabad in Bengalen, 6. März zu Madras das 54. Regiment der Sipahis oder eingeborenen Truppen. Diese Ausschwerten zwar leicht beseitigt, aber sie waren die ossender Symptome einer großen Berschwörung, die alsbald zur Bernichtung der

indisch = brit. Berrichaft ausbrechen follte. Schon 1851 hatte der geniale General Napier sich mit bitterm Tadel über die Misbräuche ber Berwaltung, über die Demoralisation der Sipahis, insbesondere der Bengalitruppen gedußert und feine Beforgniffe vor dem unter ben Ginheimischen berrichenden Geifte zu erkennen gegeben. Gleiche Ansichten theilten andere Offiziere. Ihre Warnungen waren jedoch an bem Uebermuth und bem Sicherheitsgefühle ihrer Landsleute gescheitert. Anfang 1857 belief fich bie bewaffnete Macht des unmittelbaren Reichsgebiets auf etwa 330000 Mann. Dazu kamen an vertragsmäßigen Contingenten ber Lehnsftaaten 33000 Mann und die aus Berfien zurücklehrenden Truppen, fodaß man im gangen 370000 Mann aller Waffengattungen gablen konute. Nicht viel weniger Golbaten und Bolizeimannichaften hielten bie Lehnefürsten ber brei Brafibentichaften als Saustruppen. Man tonnte bennach alle bewaffnete Mannichaften in Sinboftan und Detau auf 700000 Mann fchaten, im Berhaltnift ber Armeen Curopas eine geringe Truppengahl für ein Reich mit einer Bevölkerung von 190 Mill. Röpfen. Den zahlreichen Truppenkörpern ber Ginheimischen stand aber mur ein Neiner Baufe Guropäer gegenüber, ausgebreitet über ben weiten Flächenraum und zerftreut unter ber großentheils feinblich gefinnten Bevollerung, namlich 29000 Mann königl. Truppen und etwa 20000 Mann europ. Truppen ber Oftindischen Compagnie, die Offiziere der Sipahis mitgerechnet. Die Zahl der nicht zum Militärstande gehörigen Europäer mit Frau und Kindern belief sich auf etwa 10000. Mit Einschluß ber im Juni und Juli 1857 aus Berfien zurückgekehrten Truppen ftanden baher kaum 51000 Europäer ber bereinbrechenden Empörung gegenüber. Auf die Sipahis hatten beren engl. Offiziere keinen moralifchen Ginfluß, indem fich biefe außerhalb bes Dienstes um ihre Untergebenen nicht bekummerten. Dennoch vermochten die Englander, als der Sturm losbrach, diefem Trop zu bieten und Bujug aus der Heimat abzuwarten. Dieses welthistor. Ereigniß bewies die Ueberlegenheit der Europäer über affat. Willfür und Barbarei. Als Borwand zu dem Aufftande diente die Einführung neuer Patronen, die mit Ruh- oder Schweinefett bestrichen waren, wovon das eine die religiöfen Befühle ber hindu, das andere die ber Mohammebaner beleibigte. Die moralischen Scrupel, berbunden mit physischer Abicheu, bienten aber bei der ungebildeten Daffe nur als Bebel der Bewegung, beren mahre Urfachen tiefer lagen. Die Alliang zwischen hindu und Mohammebanern bewies, wie bei den Sipahis der Fremdenhaß noch mächtiger war als die religiöse Abneigung. Beide verbreiteten im Bolke, daß die Englander erst die Sipahis, bann alle übrigen ihrer Religion berauben wollten. Auch trug man fich mit der Prophezeiung, daß die brit. Herrschaft nur hundert Jahre bestehen, daß fie am Jahrestage ber Schlacht bei Blaffen (23. Juni 1757) untergehen werde. Am 10. Mai 1857 erfolgte, nachbem schon vorher einzelne Wiberfeslichkeiten vorgekommen, die erste massenhafte Meuterei der Sipahis zu Meerut (Mirat), wo man die engl. Offiziere nebst Frauen und Kindern ermordete und die Kasernen anzundete. Bon hier eilten die aufrührerischen Sipahis nach Delhi (f. b.), ber Residenz der letten Sproffen der Großmoguls, wo sich die größten Militarmagazine der nördl. Provinzen befanden. Ueberdies hatten die Englander die Wichtigkeit diefes Centralpuntts übersehen, sodaß es hier an europ. Truppen fehlte. Unter Berübung ber ärgsten Greuel gegen die Europäer bemachtigten fich die Meuterer eines Artillerieparts von 150 Ranonen, unermeglicher Kriegsvorrathe und eines Schapes von 2 Mill. Pfd. St. Theils gleichzeitig, theils später verbreitete fich ber Aufstand über alle Garnisonsstädte ber Nordwestprovinzen, in Benares, Asimghar, Allahabad, Agra, Wattra (Mathura), Cawnpore, Luknow und ganz Dude, zu Bareilly in Rohilkand. Auch im Bendschab erhoben sich hauptsächlich

die dort stehenden Truppen der Bengaliarmee, während in der Bombay- und Mabrasarmee nur wereinzelte Fälle vorkamen. Die raffinirte Graufamkeit und Berruchtheit der Orientalen brach allenthalben hervor. Gefangene und Wehrlose wurden in Stücke gehauen oder lebendig verbrannt. Wan riß ihnen auch die Augen aus, zog ihnen die Haut ab, schnitt ihnen langsam Finger und Zehen ab. Die Frauen wurden öffentlich geschändet, die Kinder auf dem Pflaster zerschmettert.

Die Englander waren im erften Augenblide von ber Runde biefer entfetilichen Borfalle wie erftarrt. Der Oberstatthalter, Lord Canning, fette unter bem 6. Juni ein allgemeines Kriege= gericht ein, und 11. Juni erließ er auf ein Jahr ein allgemeines Brefigefet fur bie Reitungen, Die fog. Maulfperre-Ordonnang. Die brit. Regierung beeilte fich, Gulfstruppen, jum Theil über Aegypten, nach Indien zu fchiden. Lord Anfon, Dberbefehlehaber ber oftind. Eruppen, war 27. Dai an der Cholera gestorben, als er den Feldzug gegen Delhi beginnen wollte. Sein 11. Juli ernamter Rachfolger, Sir Colin Campbell (f. d.), tam erft im Dct. in Ralfutta an, von wo er 9. Rov. in Camppore eintraf. Die Indobriten hatten fich inzwischen nach dem ersten Schreden ermannt. Die Beamten und Offiziere, bisher in Berweichlichung berfunten, erhoben fich in ber bochften Gefahr zu einer Energie, welche die Rraft bes brit. Bollecharaftere im hoben Dafe bekundete. Dabei handelten ihre Feinde ohne Plan und Zusammenhang und maren nur auf Befriedigung ihres Rachegefühls bedacht. Außerbem blieben ben Englandern bie Regi= menter, die sie unter den Aelplern des Himalaja, namentlich den Ghorkas, sowie unter den Sikhs angeworben, aus Bag gegen bie Bengali-Sipahis, treu und leisteten ihnen wefentliche Dienfte. Selbst eingeborene Truppen ber Mabras- und Bombayarmee ließen fich gegen die Rebellen führen. Bon ben indischen Fürsten folog fich, mit Ausnahme ber taiferl. Bringen in Delhi, die fich auch an der Borbereitung des Aufstandes bethätigt hatten, des blutdürstigen Nena Sahib aus Bithur bei Camppore und ber tapfern Burftin von Dichanfi, feiner ber Emporung an, theils aus gegenfeitiger Gifersucht, theils aus polit. Rlugheit. Das eigentliche Bolt, in Indien ebenfo ftumpf für die nationale Sache wie gleichgültig gegen die brit. Regierung, an Druck von jeber gewöhnt und unter jeber Berrichaft ohne Mussicht auf beffere Lage, betheiligte fich nur bier und ba an ben Pliinderungen und Meteleien, schlug sich aber nicht, sodaß die Sipahis eigentlich auf fich beschränkt blieben. Unter folchen Umftanben war es bem General Bilfon möglich, nach einer breimenatlichen Belagerung, bei welcher bie Englander außer mit einem verzweifelten Beinde noch mit glubenber Sommerhite, Cholera, Ruhr und Fieber zu tampfen hatten und mehrere Benerale und gute Führer verloren, endlich 20. Sept. 1857 Delbi in fecheftilnbigem Sturm zu nehmen. Der bon ben Aufftanbischen zum Ronige bon Indien ausgerufene 90jahrige Badifcah Bahadur wurde gefangen abgefiihrt, die übrigen Baburiden erschossen. Die Sipahis, welche die Stadt vertheidigt, ergoffen fich in regellofer Flucht an beiden Ufern ber Dichanua hin, wurden aber ereilt und vollends zersprengt. Ginem Theile gelang es, fich mit den Aufstandifchen in Oude zu vereinigen, deffen Hauptstadt Lufnow (f. b.) nach bem Falle Delhis ber Centralpunkt ber Insurrection ward. Während ber Belagerung von Delhi hatte General Savelod (f. b.) Ende Juni in Allahabad ben Befehl über bas zur Entfetzung von Cawnpore und Luknow bestimmte Corps übernommen und die Blutscenen von Camppore (f. b.) gerächt, indem er die Rebellen nuter Rena Sahib 12. Juli bei Fattihpur (Fattehpoor) sowie 15. und 16. auf ber Strafe nach Camppore ichlug und 17. Juli aus biefer Stadt vertrieb. Am 29. und 30. Juli erfocht er einen großen Sieg über den Feind bei Unao und Bupirgandsch, unweit Cawnpore, 16. Aug. bei Bithur. Rach Ueberwindung ber größten Schwierigfeiten brang er endlich 26. Sept. unter mörderischen Kämpfen in die Festung von Lutnow, welches indeß erst 19. März 1858 von Campbell und Dutram eingenommen wurde. Außer Delhi, Camppore und Lufnom waren noch viele andere Orte Zeugen brit. Tapferkeit und Ausbauer. Im Inni und Iuli brach auch an mehrern Buntten Mittelindiens, in Dihow, Indore, Mandifur, Sagor u. f. w., ber Aufftand aus. In Agra mußte fich 5. Juli die engl. Befatung in die Festung zurudziehen. Bu Dinapur, oberhalb Patna, erhoben sich die Sipahis 23. Juli, besetzten das benachbarte Arrah und warfen 29. Juli bie von General Lloyd jum Entfat gefandten Truppen unter eigenem großen Berluft zurud. Im Bendschab, an beffen Nordwestgrenze fowie in Ober-Sindh der Brigadier Jacob Freicorps aus Siths, Afghanen u. f. w. bilbete, wurden vom General Nicholfon 17. Juni die Meuterer von Silfut (Sealcote) vernichtet und 20. Juli der Aufstand in Lahore unterdrückt. Der bortige Obercommiffar Lawrence (f. b.) wußte nicht nur die Bevölkerung in Ruhe zu erhalten, fonbern tounte auch einen Theil der engl. Befatungetruppen nebst einem ftarten Corps Sithe unter Nicholfon, ber 25. Aug. die Infurgenten bei Najafghar in die Flucht fclug, nach Delhi fchiden, woburch die Einnahme dieses Brennpunkte ber Infurrection ermöglicht murbe.

Bereits in ben Berbstmonaten 1857 war das Schickfal ber Empbrung entschieben, obicon bie Angloinder bis dabin beinabe einzig und allein auf ihre eigenen Bulfsquellen angewiesen blieben. Delhi mar erfturmt, die Garnifon von Lutnow gerettet, die Aufftande im Bendichab unterdrückt, Bomban und Madras in Rube erhalten. Als endlich die Berftartungen in Maffen aus Europa eintrafen, wurden diefe von Ralfutta aus nach Camppore hinaufgefandt, wohin ber neue Felbzeugmeister bes Angloindifden Reichs, Sir Colin Campbell, nachfolgte. Schon 3. Rov. ftand berfelbe an ber Spite ber gegen Luknow und Dude bestimmten Armee. Zugleich traf General Sir Hugh Rofe in Bombay die Borbereitungen zu feinem Siegeszuge gegen Mittelindien (zwischen dem Nerbubba und Ganges-Dichamnathal). Nach bem Kalle von Delhi war Bauptmann Greatheb an die Spite einiger fliegender Corps getreten, um die in füboftl. Richtung fliehenden Sipahis zu verfolgen, ihnen den Üebergang über die Ofchamna zu verlegen und ihre Einfälle in das Doab (Zwischenflufigebiet von Ganges und Dichamna) zu verhitten. Nachdem Greathed die Feinde 27. Sept. bei Bulandscheher, 8½ M. im Sübosten von Delhi, geschlagen, 29. Sept. das Fort Malagarh gefprengt, 5. Oct. das benachbarte Fort von Aligarh eingenommen, erreichte er 9. Oct. Agra, wo er von einem farten feindlichen Corps angegriffen wurde, diefes abergichlug und burch Reiterei fraftig verfolgen ließ. Inzwischen war die Umgegend von Cawnpore, wo Gir Colin Campbell bei feinem Abauge nach Lufnow den General Bindham mit nur 500 Mann gurudgelaffen. ber Sammelplat ber zerfprengten Sipahis, ber haustruppen fleiner Lehnsfürsten Mittelindiens sowie ber menterischen Armee bes Scindia von Gwalior geworden. Lettere ftanden unter bem Maharatten Tantia-Topi, einem der fähigsten Leiter der Empörung. Windham, der sich mit feiner fleinen Truppe von ber fleigenden Uebermacht formlich eingeschloffen fab, zerfprengte 26. Nov. die von Kalpi ber vorbringende 1. Division des Gwaliorcontingents, wurde aber in ben folgenden Tagen zurückgeworfen. Da rückte Campbell, ber 22. Rov. Luknow geräumt und nur ben General Dutram mit einem Beobachtungscorps bei Alumbagh jurudgelaffen, in Gilmarfchen herbei, folug 6. Dec. bie um Camppore versammelten Sipahis (25000 Mann) und warf sie über die Dichamna zurück, wo sie 9. Dec. General Hope Grant erreichte und vollends zersprengte. Der Brigadegeneral Showers, ber das rechte Ufer der Dichamna zu fanbern hatte, foling bie Truppen bes Rabichputenfürstenthums Dichobur (8000 Mann) wiederholt, namentlich 25. Nov. bei Karnal, und ebenso fäuberte Hauptmann Seaton mit einem besondern Corps bas Doab im Dec. durch seine Siege bei Battiali, Farrakhabad und Minpuri.

Die Absicht Campbell's bei Eröffnung bes Feldzuge 1858 ging dahin, die Sipahis aus ihren berichiebenen Stellungen nach Dube ju brangen und bort burch feine bereinte Dacht mit einem Schlage zu vernichten. Borbereitungen bierzu wurden fcon gegen Enbe 1857 getroffen. Doch tam biefer fluge Blan nur theilweife gur Ausführung, indem ber Generalgouberneur, Lord Canning, und sein Rath zu Kalkutta barauf brangen, Luknow (f. b.), ben nunmehrigen Sauptfit ber Emporung, ohne Bergug anzugreifen. Der Marich gegen Lutnow mußte bemnach angetreten werden, bevor die Umschließung Dubes vollendet mar. Die Stadt wurde zwar 19. Marz 1858 genommen und ganz Dude militärisch besetzt, aber die Sipahis entrannen und zerftreuten fich, fobag ber Rampf in einen febr gefährlichen Guerrillastrieg ansartete. Bahrend bes Streits über ben Felbjugsplan und ben Borbereitungen jum Buge gegen Luknow brachte Sir Hugh Rose zu Bombay die sog. Malwa- oder Rerbudda-Armee (6000 Mann, darunter 2500 Engländer) zusammen, welche Ende 1857 und Anfang 1858 bie Rebellion in Mittelindien allenthalben mit Erfolg betämpfte. Nachbem fich die unter Whitlod aus Mabras herbeieilende Heerfäule mit ihm vereinigt, unternahm man die Säuberung aller Berg= gruppen und Bergthaler bis zur Dichamna hinab, was eine hervorragende Kriegführung und ausbauernde Anstrengung erheischte. Nachdem 30. März die große Festung Kotah am Dichaumaauflug Tichambal bem General Roberts in die Bande gefallen, rudten die verschiedenen Abtheilungen der Malwa- oder Nerbudda-Armee gegen Kalpi an der Dschamna, dem Sammel- und Waffenplatz aller aus Mittelindien und Hindostan Zersprengten, an deren Spitze Tantia Topi ftand. In der Schlacht vom 22. Mai brachte er durch energischen Bajonnetangriff bie Daffe ber Rebellen zur flucht nach Gwalior, wo fich mit ihnen die emporten Saustruppen bes Scindia vereinigten. Sir hugh Rofe schlug jedoch ben Feind vollständig in der mörderischen Schlacht vom 19. Juni und führte ben Maharabicha-Scindia auf ben Thron von Gwalior gurud. Die meisten Sipahis flüchteten nach Banbeltand ober nach Radschputana, wo sie burch engl. Streifcorps nach und nach aufgerieben, erschoffen, gehängt ober bor der Kanonenmundung weggeblafen wurden. Enbe 1858 stand in Mittelindien kein Feind mehr im Felde, und bie wichtigsten Festungen waren gebrochen. Die Malwa- ober Nerbudda-Armee fonnte aufgeloft werden. Nach

## Ditinbien

ber Eroberung von Lutnow hatte fich bie Sauptmaffe ber Rebellen gegen Nordweft nach 9 tand und in ber Richtung nach Repaul im Rorben gewandt, und Gir Colin Campbell nun an bie Aufgabe, biefe Lanber ju faubern und nochmals zu erobern. Campbell felbft 1. Mai Schafbichibanpur, unter großem Biberftanbe 6. und 7. Mai Bareilly in Robil und die Broving mar fcon gegen Ende bes Monats unterworfen. Die flüchtigen Re fehrten jeboch nach Dube um. wo fie in einzelnen ftarten Saufen fefte Stellungen einual und zwar unter Leitung hervorragender Führer, bes Nena Sahib, bes Firos-Schah, tonigl. Brinzen von Delhi, ber Begam ober Königin von Dube mit ihrem Sohne sowie Angahl großer Land- und Grundbefiger (Semindars und Talatdars). So hatten die ver benen Corps unter ben Generalen Sir Sope Grant, Napier, Lugard u. a. noch beftige Ri an befteben, und ber Guerrillastrieg in ber beifen Jahreszeit raffte viele Europäer meg, ma die Regenmonate bie Bewegungen hemmten. Nachbem Campbell bie Bevolferung von in einer brobenben Broclamation vom 26. Oct. 1858 mit vielem Erfolg zur Unterwerfung geforbert, begann er im Rov. aufs neue feine Operationen. Die an verschiebenen Buntte Laufe bes Monats gefchlagenen Rebellenhaufen suchten mit ihren Führern Buflucht in ben I und Gebirgsgegenden an ber nepaulischen Grenze, von wo aus fie von Zeit zu Zeit Strei in bie Rieberlande von Dube und bie Begirte von Gorathpur unternahmen. Doch fligte bie meisten Häuptlinge bem Machtgebot, und im Dec. 1858 war gang Dube wieber unterw Die letten Refte ber Infurgenten faben fich genothigt, über die Grenggebirge von Dep flüchten, wo fie durch hunger, klimatische Ginfluffe, Berratherei und die combinirten A ber Engländer und Gorthas fast ganzlich aufgerieben wurden. Seit Frühjahr 1859 trat a halben an die Stelle ber Rampfe eine Art Treibjagd auf die Rebellen, die fo in der einen andern Weise umlamen. Ueberdies trug die Mäßigung des Oberstatthalters Lord Cannin jur Stillung ber Unruhen bei.

Das wichtigfte Ergebniß bes großen Rampfes von 1857 und 1858 war die Aufhebun Oftinbifden Compagnie (f. b.). Nachbem 2. Aug. 1858 bas neue "India - Gefet," bie Bu mung beiber Baufer des brit. Barlaments erhalten, wurde 1. Rov. 1858 ben Böltern D.s fei verkündet, daß die Rönigin von Großbritannien die Regierung unmittelbar übernommen Der Oberstatthalter wurde zum Bicelönig ober Nawab-Wesir (ein neuer Titel) ernann alle Diener ber Compagnie in ihren Aemtern bestätigt. Die Königin versprach, alle Bei und Bervflichtungen gegen bie einheimischen Fürften zu erfüllen und bas Reich innerhal beftebenben Grengen zu erhalten. Reinem ihrer Unterthanen folle bas Chriftenthum aufgebr niemand wegen feiner Religion begunftigt ober beläftigt werben. Alle Unterthanen follen, Unterschied des Glaubens ober der Abstammung, afoweit als möglich, frei und unparteil allen Aemtern Zutritt haben, welche fie vermöge ihrer Erziehung, Talente und Chrenhaft pflichtmäßig verwalten tonnen. Die hertommlichen Rechte und Befugniffe, welche an erei Grundbefit haften, follen fortbefteben und in feiner Beife geschmälert fein. Bei allen Ge und Anordnungen wird auf Erhaltung ber in Indien vorhandenen Gerechtsame, Bräuch Sitten gesehen werben. Denjenigen Aufständischen, welche nicht an ber Ermordung brit. 1 thanen unmittelbar theilgenommen, wird, wenn sie zu ihrer Pflicht zurückehren, vollstä Ammeftie zugefichert. Bon «Bundesgenoffeu», wie früher, war fortan teine Rebe mehr Großen Indiens find seitbem Lehnsleute und Unterthanen ber brit. Majestät. In bem 9 Indiagefete wird junachft die Bebeutung bes Ramens a Indien» festgestellt. Darunter fin Länder begriffen, deren Regierung Ihrer Majestät übertragen wird, also auch die eheme Brobingen bee Birmanifchen Reiche, ber malaiifchen Salbinfel, Binang und Singapore, mit Rechten und Befugniffen, welche der Oftindischen Compagnie zustanden. Ausgeübt werden Rechte burch einen ber ersten Staatssecreture ber Königin (seit 2. Sept. 1858 Lord Eb Henry Stanley, dann Sir Charles Wood, später Lord Cranbourne), welchem auch die mit I engverbundenen perf. Angelegenheiten überwiesen find. Ihm ift ein Rath von 15 Mitgli beigegeben, ber «Rath von Indien», beffen Mitglieber zum größten Theil wenigstens 10 Inbien gebient ober gelebt haben muffen. Die Mitglieber behalten ihre Stellen lebenelan können aber auf Antrag ber beiben Saufer bes brit. Parlamente entfett werben. Der in Staatsfecretur ift Borfigenber biefes Raths; unter ihm arbeiten einige Unterstaatsfecreture. Dberftatthalter bes Angloinbifchen Reiche (1856-62 Canning, 1862-63 Elgin, feit : Lawrence) und bas vierte orbentliche Mitglied feines Raths, die Statthalter- Brufibentid und ihre Generaladvocaten werben von der Königin ernannt, die andern Rathsherren bes S ftatthalters und bie Rathe ber verichiebenen Brafibentichaften vom Minifter, mit Buftim ber versammelten Mehrheit bes Indiaraths, die Bicegouverneure der Brobingen und Territorien pom Oberftatthalter, immer jeboch unter Genehmigung der Rönigin, gewählt. Die andern blirgerlichen Beamten ernennt ber Minifter im Rathe aus ben Liften ber Canbibaten, welche auf Grund ber Berordnung bom 21. Mai 1855 ihre Brufungen bestanden haben. Die Cadetten für ben Land- und Geebienst erhalten jeboch nur, auf Borfchlag bes indischen Ministers, ihre Anftellung unmittelbar burch die Ronigin. Die Stellung und Gefchäftsführung bes vicekonigt. Rathe ju Raltutta murbe fpater berart geanbert, bag einzelne Mitglieder ju Staatssecretaren für bas Innere, bie Finangen, bas Meufere, ber Militurangelegenheiten, bie öffentlichen Arbeiten u. f. w. erhoben wurden, die unter dem Oberftatthalter, gleichfam ihrem Premier, arbeiten, fite ibr Amt perfonlich verantwortlich find und, wie in England, in felbftandiger Beife verfügen. Auffer ihnen bilben ben Rath fituf orbentliche Mitglieder, mabrent ber Oberbefehlshaber ber indischen Armee (nach Gir Colin Campbell General Gir Sugh Rofe, fpater Gir William Rofe = Mansfield) und die Gouverneurs ber andern Brufibentschaften, wem die Berfammlung innerhalb ihres Gebiets stattfindet, die Stellung außerordentlicher Mitglieder bes Raths ein= nehmen. Die Gesetzgebende Berfammlung von Indien fowie ber Oberrichter (Chief Justice of the High Court of Judicature) haben ihren Sit in Rallutta. Auch in Madras und Bombay ift ber Gouverneur Brafibent bes Raths, zu welchem ber Oberbefehlshaber ber Truppen und bie Secretare für bie einzelnen Berwaltungebepartemente gehoren. In beiben Stäbten haben

augleich Oberrichter ihren Gis.

Die Schwierigkeiten, welche ber an Stelle der Compagnie getretenen königl. Regierung begegneten, maren größer ale je zuvor. Die angloinb. Armee, namentlich bie europ. Abtheilung, war während bes Aufftandes auf außerorbentliche Bobe gestiegen. Gegen Mitte 1859 zählte man 431000 Mann aller Baffengattungen, barunter 110600 Europäer, 207765 Ginbeimifche, itberdies eine Gensbarmerie von 89829 Mann. Diese Armee, insbesondere die große Angahl ber Europäer (40-45000 Mann), verschlang ungewöhnliche Summen. Bor bem Aufstande belief sich das Armeebudget auf 11 bis 12, dagegen 1857-58 auf 24 Millionen und 1858-59 auf 25,849000 Pfd. St. (über 141/4 Millionen mehr als bie ordentlichen Ginnahmen). In biefer Roth nahm die Regierung ihre Buflucht zu Finanzmafregeln, die im Drient unerhört. Bisher hatte die Steuer nur auf dem Grundbefit geruht; andere Rlaffen des Gemeinwefens, Gewerbs = und Raufleute, Actiengefellschaften, Bantiers und Rapitalisten, hatten unmittelbar nichts zu ben Staatsbedürfnissen beigetragen. Nunmehr führte die Regierung Stempeltare, Dpiumauffchlag, Erhöhung ber Gingangegolle, Gewerbe- und Gintommenfteuer ein. wodurch man vorerft bie Ginnahme um 4-6 Millionen ju mehren, fpater fogar ein annähernbes Gleichgewicht ber Finangen berzustellen und bie Baarfenbungen von England nach Indien zu mindern hoffte. Schon vor dem Sipahiaufstande bot bas indische Budget Deficits. Im Jahrzehnt 1838/39 bis 1847/48 (bas Rechnungsjahr beginnt in Indien mit dem 1. Mai) betrugen im Durchschnitt die Ginkunfte 22,910393, die Ausgaben 24,204806 Bfd. St., im Jahrzehnt 1848/49 bis 1857/58 die Einkünfte 29,022371, die Ausgaben 30,179804 Bfd. St. In den Jahren 1857/58 bis 1860/61 betrugen die Ausgaben (ber Bebarf) je 40,251224, 50,480770, 46,067996 und 46,903234 Pfb. St.; die ordentlichen Einnahmen je 31,860582, 36.293153, 39.509631 und 42,924385 Pfd. St. Es ftellte fich demnach ein Deficit heraus von je 8,390642, 14,187617, 6,558365 und 4,021385, also in vier Jahren von mehr als 33 Mill. Pfb. St. So hoffnungelos auch biefes Ergebniß erschien, gestaltete fich boch alsbalb bas Berhaltniß ganz anders. Die Einnahmen fliegen fofort, und icon im zweiten Jahre war ein Ueberschuß von 1,090630 Pfb. St. vorhanden. Zwar traten für die nächsten Jahre wieber Deficite ein, aber diefelben blieben ohne Bedeutung. 1865-66 murben die Einnahmen auf 47,021000, die Ausgaben auf 47,041000 Bfd. St. berechnet, mithin betrug ber Ausfall nur 20000 Pfd. St. Unberlidfichtigt bleibt hierbei immer die Infel Ceylon, die 1863-64 eine Einnahme von 952790, eine Ausgabe von 738194 Pfd. St. nachwies. Die indische Schuld belief sich 30. April 1857 auf 50,483369 Pfd. St., bagegen 1862 auf 71,901081 und mit der Schuld in England auf 101,877081, 1863 fogar in der Totalsumme auf 107,514159 Bfd. St. Doch ging diese ungeheuere Summe in den nächsten Jahren rasch herunter, sodaß sich die Schuld 1866 nur noch auf 85,835957 Bfb. St. belief. Die Bebung ber inbifden Finangen ift, abgesehen von einer geregeltern Berwaltung, einerfeits ber Reduction ber Armee, andererfeits dem ungemeis nen Aufschwunge des indischen Handels beizumeffen. Seit 8. Aug. 1860 ift ber europ. Theil ber frühern oftind. Armee dem königl. Beere einverleibt. Es belief fich die Sturte der brit.-indischen Truppen im März 1862 noch auf 78174, 1865 auf 71044 und 1866 auf 65287 Europäer

(darunter 3615 Offigiere und 5306 Unteroffigiere). Die Bahl ber eingeborenen Mannschaften betrug in ben brei genannten Jahren 125913, 114833 und 113370 Dann. Das Rriegebubaet

batte fich 1866, im Bergleich zu bem für 1858, um beinahe 52,6 Proc. verminbert.

Der inbische Handel nahm in neuester Zeit ungeheuere Größenverhältnisse an. Bon 1838/39 bis 1857/58 war die überfeeische Einfuhr von 5,240677 auf 15,277506 Pfb. St., die Ausfuhr von 11,774769 auf 27,453692 Bfb. St. geftiegen. Dagegen hob fich von 1860/61 bis 1862/63 die Einfuhr von 34,170793 auf 43,141351 Bfb. St., die Ausfuhr von 30,090154 auf 48,970785 Bfd. St. 3m 3. 1863-64 ftieg die Ginfuhr auf 50,108171, die Ausfuhr plöplich fogar auf 66,895884 Bfb. St., und ber Gehalt ber ein- und ausgelaufenen Schiffe (ohne bie febr große Menge Ruftenfahrer) betrug 4,115663 Tonnen. Ausgeschloffen ift bierbei ber hanbel von Ceplon. Die Steigerung ber Ausfuhr aus Indien nach Großbritannien hatte einen ungemein farten Abflug von Ebelmetallen, besonders Gilber, aus Europa nach Indien jur Folge. 1863 überftieg ber Werth ber Gilber- und Golbeinfuhr ben ber Befammtausfuhr um 19,367764, und im Caufe ber acht Jahre 1856 - 63 betrug biefer Ausfall 109,652917 Bfb. St. Es find von 1830-62 nach Indien nicht weniger als 140 Millionen Baarfchat und für 350 Millionen Waaren importirt, von 1860-64 aber allein 254 Mill. Bib. in Ebelmetallen eingeführt worben, mas neben den außerordentlichen Golbfunden ber Reuzeit ein

Hauptgrund ber Silbervertheuerung mar.

Welchen Werth Indien, abgesehen von der industriellen, mercantilen und polit. Wichtigkeit, für England hat, legen folgende Thatfachen bar. Nach einer parlamentarischen Untersuchung werben in England von ben indifchen Staatseinnahmen bezahlt: an Binfen für Actien ber alten Compagnie 629770 Bfb. St., an Zinsen für engl. Darlehne an Indien 1,372599, an Benfionen für Civilbeamte 246918, für Militarbeamte 1,165043, für Marinebeamte 53951, an Zinsgarantien für Sisenbahnen 1,669283, im ganzen also 5,157764 Pfd. St. Rapitalisirt man diese Rente zu 3 Broc., so gelangt man zu der Summe von 173 Millionen, und schließt man bagu die tapitalifirten Binfen für Eifenbahnen, die mit engl. Gelb erbaut worden find, fo erhöht fich bas Papital auf 200 Millionen, eine Summe, die dem vierten Theile ber engl. Rationalschuld gleichkommt. Unberechenbar find die Summen, welche engl. Offiziere und Beamte an Ersparniffen bon ihren Gehalten nach Saufe fenden. Die indifchen Gifenbahnen, in beneu bie Englander an Rapitalien mehr ale 60 Dill. Pfd. St. angelegt, befanden fich 1865 in ben Sanben von 36533 Actionaren, die bis auf 777 ihren Wohnsit in England hatten. Es gibt, wenn man bie Benfionare und Actionare, bie von indischen Ginfunften in England leben, zufammengahlt, 126000 Berfonen, beren Rente vertreten wird im Durchschnitt burch ein Kapital von 1600 Pfb. St. Sollte Indien jemals der brit. Herrschaft entschlüpfen, so würden die Engländer ungeheuere Binfengenuffe und Rapitalien verlieren. Während bes Sipahiaufftandes zeigten fich fcon barum bie Regierung wie bas Boll, alle Rlaffen, alle Parteien, fest entschloffen, bie brit. Herrichaft in Indien um jeben Breis aufrecht zu halten. England icheint fogar entichlossen, in Ermangelung einer großen Armee, eher feine europ. Rolle aufzugeben, als feine Machtstellung im Drient zu verlassen. Unter anberm schritt die brit. Regierung seit 1860 zur Errichtung einer indischen Grundaristotratie nach bem Muster ber englischen, um die machtigen Grundbesitzer in ihr Interesse zu ziehen und die Existenz einheimischer Fürsten und Grafen an den Bestand des Angloindischen Reiche zu fnupfen. Auch bas Brincip ber Gelbftregierung, wodurch die Englander felbst groß geworden, suchten sie in Indien zur Geltung zu bringen. Unter den Siths, in Onde und allenthalben in ben nordweftl. Gebieten murden ben großen Grundbesitzern Patrimonials rechte im Gerichts-, Polizei- und Steuerwesen übertragen. In Bengalen ernannte.man, nach ber Beife wie in England, aus Englandern und vermögenden Gingeborenen eine Angahl Chrenmagiftrate (honorary magistrates) ober unbezahlte Friedenerichter, Die über gewöhnliche Boligeivergeben bis ju gewiffem Grabe Gelb- und Gefangnififtrafe berhungen tonnten. Mancherlei Reformen in der indischen Armee, in Berbindung mit der Aufhebung ihrer Sonderstellung, waren barauf berechnet, allen gegenseitigen Gehässigleiten und kunftigen Militarverschwörungen vorzubeugen. Go fuchte England feine indischen Besitzungen enger an das Mutterland zu tnüpfen und zu einem integrirenden Theile feines Beltreichs zu erheben. Obicon fich die brit. Regierung wiederholt gegen die Erweiterung ihrer oftafiat. Berrichaft aussprach, war fie boch, um ben alten Befitsftand zu fichern, neuerdings genöthigt, von jenem Grundfate abzugeben und Ende 1864 einen Rrieg im Simalajalande Bhutan, an ber Rorboftgrenze Bengalens, zu beginnen. Beranlaffung bagu gaben Ranbereien ber Bewohner biefes Lanbes auf brit. Gebiet und bie Mishanblung einer 1863 borthin gefchidten brit. Gefanbtichaft. Die brit. Truppen eroberten

15. Dec. 1864 ben startbefestigten Ort Dahnisote. In den solgenden Monaten lieserten ste dem Feinde einige Gesechte, die für sie nicht günstig aussielen, erzwangen aber am Ende doch einen vortheilhaften Frieden, welcher 11. Nov. 1865 im Grenzort Sintschula, nördlich von der Festung Burar, mit den Bevollmächtigten der beiden Souveräne Bhutans, des D'hum- und des Deb-Radscha, abgeschlossen wurde. Die Engländer erhielten vertragsmäßig die Grenzbezirke zwischen Assaus und Bhutan, die «Sechzehn Duars» (Tribus), gegen eine jährliche Bergütigung, die jedoch aushören soll, wenn die Radschas die Bestimmungen des Friedensvertrags nicht halten. Das so gewonnene Gebiet umfaßt nicht unbedeutende Territorien am Juße des Himalaja, von Assaus der Bestischen Solls an den Fluß Tista und außerdem einige Bergbistricte am linken Ufer des Tista, deren Desilés den Eingang nach Bhutan beherrschen und so die Benutung der nach Tibet

führenden Baffe und Bandeleftragen ermöglichen. Bgl. für die geogr. und statist. Berhältniffe, außer Ritter's «Erbtunde von Afien» (Bb. 3—5, 203. 1834-37), before contents: Thornton, "A gazetteer of the territories under the government of the East-India Company» (2. Aufl., Lond. 1857); Montgomery Martin, British India, its history, topography, government, etc.» (Sonb. 1857) unb «The progress and present state of British India (Lond. 1862); Bell, «The empire in India» (Lond. 1864); Pott und Sugles, «A manual of the geography of India» (Pond. 1863); Latham, «Ethnology of India (Lond. 1859); H., A. und R. de Schlagintweit, "Results of a scientific mission to India and High-Asia, undertaken between the years 1854 and 1858 etc.» (\$5.1—4, \$p1. 1860—66, mit Atlas); «Zur Erinnerung an die Reise des Prinzen Walbemar von Preußen nach Indien in ben 3. 1844-46» (Prachtwert, 2 Bde., Berl. 1855; Auszug von Rupner, Berl. 1857); b. Orlich, «Indien und seine Regierung» (Lpz. 1859—61) und «Reise nach D.» (Lpg. 1845); Andrash, "Reise in D., Ceplon, Java u. f. w." (aus dem Ungarischen, Besth 1859); die Reifehandbücher von Murray, Bradshaw u. f. w. Die Hauptwerke für die frühere Geschichte D.& find: Laffen, a Indische Alterthumstunde» (4 Bde., Bonn 1844—62; 2. Aufl., Bb. 1, Lpz. 1866); Dunder, "Gefchichte bes Alterthums" (Bb. 2, 3. Aufl., Lpz. 1867); Wheeler, "History of India during the Hindoo period" (2 Bbe., Lond. 1867 fg.); Elliot, a The history of India comprising the Muhammedan period, (3 Bbc., Lond. 1867 fg.); Sullivan, «The conquerors, warriors and statesmen of India» (Lond. 1867). Die Geschichte bes Angloinbifchen Reichs behandeln vorzugsweise bie Berke von Malcolm (1784-1823; 3 Bbe., Lond. 1826), Mill (4. Aufl. von Bilfon, 9 Bbe., Lond. 1842 - 45), Bilfon (1815 - 35; 3 Bbe., 5. Aufl., Lond. 1855), Elphinstone (2 Bbe., 5. Aufl., Lond. 1866), Thornton (6 Bbe., Lond. 1842 — 45), Knightlen (beutsch, 2 Bbe., Lpz. 1857), Beveribge (Lond. 1860 fg.), Marshman (Lond. 1867 fg.), Neumann (a Gefchichte bes engl. Reichs in Afien», 2 Bbe., Lpg. 1857, und aDftafiat. Gefchichten, Lpg. 1861) u. f. w. Der Gefchichte ber jungsten Ereignisse find gewihmet: Trotter, «The history of the British Empire in India 1844 to 1862, (Lond. 1865); Arnold, The Marquis of Dalhousie's administration, (2 Bbc., Lond. 1862); Rahe, "History of the Sepoy war in India" (4. Aufl., 3 Bde., Lond. 1866); Rennie, Bhotan and the story of the Dooar warn (Rond. 1866).

Oftindische Compagnien neunt man im allgemeinen privilegirte Gesellschaften, welche fich behufs bes handels nach Oftindien bei ben europ. Seemachten gebildet haben. Die wich= tigfte und machtigfte berfelben war die Englische Oftindische Compagnie. reiche Raufleute von London, an ihrer Spite ber Garl von Cumberland, mandten fich gegen Ende 1600 an die Konigin Elisabeth mit der Bitte, ihnen für den Handel nach Oftindien die Bildung einer privilegirten Corporation zu erlauben. Ihrem Gesuche wurde durch Acte vom 31. Dec. 1600 gewillfahrt. Die Gesellschaft, welche den Namen Governors and Company of merchants of London trading to the East-Indies annahm, erhielt auf 15 I. das Privilegium für den Handel nach allen Plätzen in Asien, Afrika und Amerika, welche zwischen dem Cap ber guten hoffnung und ber Magellansstraße liegen. Zugleich ward ihr neben anderm ein eigenes Siegel, die Wahl eines Gouverneurs und von 20 Directoren bewilligt, sowie die Erlaubniß gegeben, Corporationsgesetze (Byo-Laws) zu entwerfen. Mit bem fogleich gezeichneten Capital von 72000 Bfb. St. wurden zuerst fünf Schiffe ausgerüstet, die unter dem Commando bes Rapitans James Lancafter 5. Juni 1602 ju Atchin auf Sumatra landeten. Die Expedition machte so vortheilhafte Geschäfte, daß 1604 eine zweite, 1610 eine britte abging. Sollten die Berbindungen an Festigkeit gewinnen, so mußte man, gleich ben übrigen bereits nach Indien handelnden und neidisch auf ben neuen Rivalen blidenden europ. Nationen, bas Recht ber Niederlassung und des Handels an bestimmten Orten erwerben. Eine Gesandtschaft an den Groß-

mogul 1608 hatte biese bereits erlangt, doch gelang es ben Intriguen ber Portugiesen, ben Englandern die Ausilbung berfelben unmöglich ju machen. Erft als der engl. Rapitan Thomas Best 1612 bei Surate bie Befchwaber ber Portugiesen in zwei Treffen besiegt, vermochte bie Compagnie an diefem Orte ihre Privilegien auszuliben und somit die erfte Niederlaffung auf bem Continente Oftindiens zu begrunden. Bei ber Gifersucht ber Bortugiesen und Sollander, welche lettere 1622 die Festsetzung ber Englander auf Amboina burch ein Blutbad verhinderten, gerieth indeg die Compagnie wieder in Berfall. Obichon Cromwell , der 1657 bas Brivilegium erneuerte, die Intereffen des indischen Sandels ben Sollandern gegenüber fast gang preisgab, fanden boch die Englander in jener bebrangten Zeit Gelegenheit, ben Grund ju zwei ber wichtigsten ihrer fpatern Besitzungen, Madras und Hugli (1640), ju legen. Am 3. April beftätigte Rarl II. nicht nur die frühern Privilegien, sondern verlieh der Compagnie auch die Civilgerichtsbarkeit, Militärgewalt und das Recht, mit den Ungläubigen in Indien Krieg zu führen und Frieden zu schließen. Auch schenkte er ihr Bomban als Lehn sowie einige Jahre nachber bie Infel St.-Helena. Durch Jakob II. erhielt diefelbe, um fie der holland. Compagnie gleichzustellen, noch das Recht, Festungen zu bauen, Truppen auszuheben, Kriegsgerichte zu halten und Münzen zu schlagen. So begünstigt, hob sich ber Handel bergestalt, daß 1680 der Breis der India-Stod's 360 Broc. mit angemessenen Dividenden war. Allein ber Drud, ben bie Compagnie in Indien felbst übte, verbunden mit dem Neide der londoner Raufleute über die wachsende Blüte des Compagniehandels, hatte zur Folge, daß man die Angelegenheiten der Compagnie 1691 vor das Barlament brachte. Die Bestrebungen der Gegner blieben zwar ohne Erfolg, und es wurden der Compagnie 1694 sogar ihre Brivilegien erneuert, aber ihre Gegner ließen fich badurch nicht abschreden. Die londoner Raufleute machten ber Regierung 1698 einen Borschuß von 2,000000 Bfd. St. und erhielten bamit bas Recht gur Bilbung einer neuen Compagnie für ben Sandel nach Oftindien. Da fich natürlich beibe Compagnien zu ftürzen fuchten, babei aber an eine Erweiterung ihres Banbels nicht benten tomten, brachte fie endlich ihr Intereffe babin, bag beibe 1708 ihre Fonds zu einer einzigen Compagnie unter bem Namen United East-India Company vereinigten. Die Actien wurden auf 500 Bfb. St. festgesetzt und jedem Inhaber einer folchen eine Stimme in der Generalversammlung (the general court) bewilligt, mahrend die 24 Directoren nur unter ben Besitern von vier folchen Actien gewählt werben durften. Die Blute bes auswärtigen Sanbels hob fich balb zu noch nie bagewesener Sobe, wozu die ruhigen Zeiten nach bem Utrechter Frieden (1713) nicht wenig beitrugen, und bie Compagnie gewann fichtlich an Ginfluß auf die polit. Berhältniffe Indiens. Bereits 1767, wo die indischen Angelegenheiten zum ersten mal vor bas Parlament gebracht wurden, war in England die Ueberzeugung allgemein, die Selbständigkeit der Compagnie musse gebrochen und ihre Berfassung von Grund aus verändert werben. Regierung und Barlament follten einen Ginfluß auf Die Berwaltung ber afiat. Befigungen und eine vollständige Oberaufsicht über alle staatlichen Anordnungen des Indischen Haufes erhalten. Lord North legte (18. Mai 1773) dem Unterhaufe eine die Angelegenheit ordnende Bill vor, beren Bestimmungen sich in jeder Beziehung bemahrten. hiernach ward in England unter bem namen Board of control ein indisches Ministerium errichtet. Un ber Spite ber Regierung von Bengalen, Bihar und Oriffa ftand von 1773 an ein Oberstatthalter, dem ein gleich= berechtigter Rath von vier Berfonen beigegeben war. Dem Oberstatthalter im Rathe war die ganze bürgerliche und militärische Berwaltung übertragen. Die Prafibentschaft von Bengalen führte überdies eine Oberaufsicht über die Regierungen zu Madras und Bombay in ber Weife, daß biefe, außer im Falle ber Nothwehr, feinen Rrieg beginnen und feinen Bertrag fchließen durften.

Durch biefe Einrichtungen war die unabhängige Stellung der Compagnie, der Staat im Staate aufgehoben. Der Hof der Directoren war von jetzt an blos eine untergeordnete Behörde zur Ausstührung der Beschiltisse Borsitzenden in der Oberaufsichtsbehörde, also des Ministers der indischen Angelegenheiten, insoweit diese nämlich die bürgerlichen und militärischen Berhältmisse des Angloindischen Reichs und das Budget betrafen. Die wichtigsten Besungisse der Actieninhaber bestanden seitdem hauptsächlich in der Aemtervertheilung. Da die Beamtenstellen in den Präsidentschaften zum größten Theil vom Hofe der Directoren, den Statthaltern und Räthen der indischen Regierung verliehen wurden, so fanden die Mitglieder der Compagnie Gelegenheit, ihren Angehörigen gute Bersorgungen zu verschaffen. Um die Bordildung für die indische Lausdahn zu gewähren, wurde (1806) die Schule zu Hailendurt für den Civildienst, die zu Woolwich und Abdiscombe für den Militärdienst errichtet. Nach Ablauf der gewöhnlich auf 20 3. verliehenen Freibriefe (1794, 1813, 1833) suchte die Compagnie, ungeachtet wiederholter Beschräntungen, jedesmal wieder um Erneuerung ihres Privilegiums nach. Mit dem Freibriefe

von 1833 verlor fie aber alle Sonderrechte in Betreff bes Handels, namentlich bes chinesis ichen (ben indischen hatte fie bereits 1813 verloren). Die Compagnie mar feitbem nur eine polit. Corporation und behielt die Regierung Indiens und das damit zusammenhängende Batronatewesen mit geringen Beränderungen. Die oberfte Gewalt in allen burgerlichen und militärischen Angelegenheiten ber indischen Regierung beruhte in dem Dberftatthalter mit feinen vier Rathen; derfelbe befaß feit 1833 auch die gefetgebenbe Bewalt. Che der lette Freibrief 30. April 1854 ju Ende ging, wurde bereits 19. April 1852 ein Ausschuß jur Anftellung von Untersuchungen über die bestehende inbische Berfassung ernannt, von beffen Berichten auch Ende 1853 bereits mehrere Bande (Blue books) erschienen. Die Frage iber die abermalige Erneuerung war noch fdwebend. Nach Auficht einer großen Partei, ber Freihandler und Danchefterleute, follte die Compagnie gang aufgehoben werden. Am 3. Juni 1853 legte ber Dinifter ber indifchen Angelegenheiten einen Gefetentwurf über die Reugestaltung ber Berfaffungsverhaltniffe des indischen Reiche bem Unterhause vor, wonach die Bahl der Mitglieder bee Directoriums auf 18 berabgefest und das Batronaterecht ber Compagnie auf die Ernennung an Cabettenftellen im indifchen Beer beschränft werben, die Ernennung jum Mitglied bes bem Generalgouverneur beigegebenen Staaterathe, welche bieber bem Directorium allein zugeftanben, fortan von der Buftimmung der Krone abhangen, die Brafibentschaft Bengalen nicht mehr vom Generalgonverneur, sondern einem besondern Lieutenant - Gouverneur verwaltet, ber Freibrief der Compagnie nicht erneuert, fondern die neuen Bestimmungen einfach Gesetzestraft haben follten, jeberzeit aber auf bem Wege ber Befetgebung abgeandert und aufgehoben werben tonnten. Die Borfchlage ber Regierung wurden in beiben Baufern genehmigt. In Indien felbst aber befriedigte diese Reform keineswegs, sondern gab vielmehr zu einer Bewegung unter den Eingeborenen, namentlich in der Bräfibentschaft Mabras, Beranlaffung, welche bie Bilbung von Bollevereinen zur Folge hatte. In einer 2. April 1855 in Mabras abgehaltenen Bollsversammlung tam eine Betition an bas Barlament ju Stande, worin man eine lange Reihe Beschwerben und ben Bunfch aussprach, daß bas Angloindische Reich eine Berfassung wie die Kroncolonie Ceplon erhalte, alfo die polit. Macht ber Compagnie aufhöre. Diefe Betition befürwortete 16. Juli 1855 Graf Albemarle im Oberhause, wobei er einige ber brüdenbsten, in verschiebenen Fällen fogar bon der Tortur unterftutten Erpreffungen bervorbob. Diefelben traurigen Buftanbe in ber Prafibentichaft Mabras brachte 14. April 1856 Graf Albemarle abermals im Oberhause jur Sprache, welches nun beschlog, jur Abstellung bes Torturwesens bie fchleunigsten Magregeln zu ergreifen. Der 1857 erfolgte Aufftand ber Sipabis in Oftindien (f. b.) und die aus bemfelben hervorgegangenen Nothen fteigerten nur in England bie feindliche Stimmung bes Parlaments und des Bolle gegen die Compagnie, fodaß lettere bald nicht mehr mit Erfolg dagegen ankampfen tonnte. Rach langem Streit der Barteien erfolgte endlich 8. Juli 1858 im Unterhaufe, 2. Aug. im Oberhause die Annahme eines neuen Indiagesetes, wonach die herrschaft der Compagnie aufgehoben wurde und unmittelbar an die Krone England überging. Am 30. Aug. hielt die Com= pagnie ihre lette Situng; fie trat in würdiger Beife bom Schauplat ber Beltgeschichte ab.

Bon den Oftindischen Compagnien anderer Bolfer find besonders vier zu erwähnen: 1) Die Bollanbifche Oftinbifche Compagnie, beren erfter Begründer Corneline Soutman (f. b.) war. Diefelbe constituirte fich mittels Bereinigung mehrerer fleinerer, nach Oftinbien Sandel treibender Gefellschaften 20. März 1602, fobag nun jeder Bürger der Republik der Bereinigten Brovingen theilnehmen tonnte, und erhielt fogleich bas Monopol für ben holland. Sanbel jenfeit der Magellansstraße und des Borgebirgs der guten hoffnung, das Recht, im Ramen ber Generalftaaten Bundniffe und Bertrage ju fchließen, Festungen anzulegen, Gouverneure, Kriege= voll und andere Beamte anzustellen und ihre innere Organisation selbst einzurichten. Dan theilte die Compagnie in mehrere Rammern. Für die Leitung ber allgemeinen Compagnieverhältniffe aber wurden aus den 60 Directoren ber einzelnen Kammern 17 Directoren ober Bewindhebber gewählt, beren Anordnungen zu folgen man die einzelnen Rammern anwies. Auf glungende Beise murbe ber Zwed ber neuen Compagnie erreicht. In turger Zeit erlangten bie Sollanber bas Uebergewicht über Portugiesen, Spanier und felbst über die Englander auf den oftind. Inseln; ihr Bandel flieg auf eine vorher nie gefannte Bobe. Indem fie fich größtentheils auf die Infeln beschränkten, entgingen fie den Berwickelungen, in welche die Engländer und Franzosen durch die allmähliche Auflösung des mongol. Reichs geriethen, und erweiterten ihrerseits mit feltener Ausbauer auf ben Inseln ihren Ginfluß, Ansehen und Bandel. Daneben hielt man auf ftrenge Behauptung des Monopols, beauffichtigte anfänglich ftreng die Beamten und gablte aufs punttlichfte. Durch folche Mittel befand fich bie Compagnie bereits 1605 im

Besits ber Molutten, erwarb 1607 Ternate und Banda und 1637 auch den ausschließenden Sandel mit Japan (f. b.), wodurch über ein Jahrhundert große Reichthümer nach Solland floffen. In fleinen Rampfen mit ben Eingeborenen ber Infeln ftellte fich im Laufe bes 17. Jahrh. bie Berrichaft ber Sollander fest, zu beren Mittelpunkt bas 1618 erbaute Batavia (f. b.) auf Java erwählt wurde. Den Portugiesen entriffen die Hollander 1641 Malatta, 1658 Ceplon, 1663 Celebes und feit 1665 die wichtigften Buntte auf ber Rufte von Malabar. Im Anfange bes 18. Jahrh. zählte man steben holland. - indische Gouvernements, vier Directorialnieberlasfungen, vier Commanderien und brei Contors. Dhne Schulden hielt fich die Compagnie bis 1697, feitbem aber mehrte fich bas Deficit infolge ber tostspieligen Berwaltung, ber wachfenden Demoralifation ber Beamten, besonders aber infolge der politischen und Bandelsconcurreng ber Englander fo fehr, daß es 1794 auf 118,265447 Kl. angewachsen war. Diese Kinanaverwirrung ber Compagnie zog zulest die Aufmerkfamteit ber Staaten von Holland auf fich. Diefe ernannten 1791 eine Untersuchungscommission, die indest ihre Arbeiten noch nicht beendet hatte, als die Compagnie infolge des Revolutionstriegs gegen Frantreich und der Errichtung einer Batavischen Republik, 15. Sept. 1795, von den neuen provisorischen Bolksrepräsentanten aufgehoben ward. Ihre Bestigungen wurden Sigenthum ber Nation, ihr Monopol vernichtet und die Schulden für Nationalschulden erklärt. 1824 erfolgte jedoch die Errichtung einer nenen Oftindifchen Compagnie, welcher unter gewiffen Bebingungen bie alten Monopole im holland .- afiat. Colonialreiche wieder erhielt. Während alles fortschritt, blieben fo die Hollander bei ber veralteten Colonialberwaltung. Erft in neuerer Zeit find erhebliche Berbefferungen eingetreten in der Rechtspflege, Steuererhebung und übrigen Berwaltung. Auch ist die Sklaverei aufgehoben worden. (G. Rieberlanbe.) 2) Die Frangofifche Oftinbifche Compagnie wurde im Aug. 1664 gestiftet, hat es aber, da sie niemals eine freie Handelsgesellschaft, soudern eine Staatsamfalt war, in teiner Beife zu einer großen Bebeutung gebracht. Anfangs versuchte fle in Madagastar, bann in Ceylon fich festzuseten und errichtete barauf 1675 ein Contor zu Surate. Bier Jahre nachher gelang es ihr, auf ber Rufte Roromandel eine kleine Territorialbesitzung zu erwerben, woselbst Bondichery erbaut und zum hauptort erwählt wurde. Es wurben mit China, Siam u. f. w. Sandeleverbindungen angefnüpft, beren Bortheile jedoch insgefammt wieder in bem von Ludwig XIV. begonnenen Kriege mit den Hollandern verloren gingen. Benige Jahre barauf ftiliten die Speculationen des Financiers Law (f. b.) dieselbe in neue Berlufte, sodaß fie nur mit großer Mühe fich wieder erholte. Zulett führten die Berlufte, welche bie Compagnie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts infolge ber großen Kriege der Englander mit den Franzosen erlitt, beren Auflösung 13. Aug. 1769 herbei, bei welcher die Krone ihr Eigenthum an fich nahm und ben Sanbel nach Oftindien frei gab. Refte diefer indischen Befigungen find Bonbichery (f. b.) und Chanbernagore (f. b.), welche nur toften und nichts eintragen. 3) Die Danifche Oftindifche Compagnie, 1618 errichtet, trieb einen ziemlich bedeutenden handel in Oftindien bis zu ber Zeit, als Hollander und Englander dafelbst übermachtig wurden. Schon 1634 mußte fle fich auflösen, wurde aber 1670 neu constituirt. Doch auch diese Restitution danerte nicht lange; benn schon 1729 sah die Compagnie sich genöthigt, alle ihre Rechte und Besitzungen, Trankebar (f. b.) auf ber Rufte Roromandel, an ben Staat abzutreten. 1732 errichtete biefer eine neue Gefellschaft unter bem Ramen ber Danisch - Affatischen Compagnie, beren Handel während bes vorigen Jahrhunderts nicht ohne Gewinn war, seitbem aber auf Rull gesunken ift. 1845 hat Dänemark seine Besitzungen Trankebar und Serampore für eine bestimmte Belbfumme an England überlaffen. 4) Die Schwedische Dft. indifche Compagnie murbe 1741 ju Gothenburg errichtet, hat fich aber ftete nur auf ben Handel beschränkt und dabei so gute Geschäfte gemacht, daß sie in gunstigen Zeiten eine Divis bende von 26 Proc. auszahlen konnte. Seit 1806 wurde sie neu organisirt, konnte fich aber niemals zur Bebeutung erheben.

Oftsalen, eine zur ugrischen Gruppe bes sinn. Stammes (eines Gliebes der großen uralaltaischen Bölkersamilie) gehörende Bölkerschaft, welche in den Gouvernements Tobolst und Tomst des asiat. Rußland, süblich die zur Djemjanta, einem Nebenfluß des Irtisch, und die zum Wasjugan, einem Nebenfluß des Ob, nördlich die zum Obbusen, wohnt. Sie sind größtentheils Fischer, Iäger und Renthiernomaden und nicht ganz 25000 Köpfe start. Ihre Sprache zerfüllt in mehrere Mundarten: in den irtischen, surgutischen und obdorischen Dialekt, der letztere in den eigentlich obdorischen und den kondinischen. Bon diesen ugrischen D. völlig verschieden sind die Ienisei-D. an den Flüssen Sym und Imdat zwischen den Städten Ieniseist und Turuchansk. Sie zählen nicht ganz 1000 Köpfe und reden eine nicht zum ural-altaischen Stamm gehörige Sprache, von welcher Castren eine Grammatit (Betersb. 1858) geliefert hat. Ihm verdankt man auch eine Sprachlehre bes Ugrisch-Oftjakischen, welche 1849 (2. Aust. 1858) erschien. Die meist an dem linken Ufer bes Jenisei an deffen einzelnen Nebenflussen wohnenden Oft ak-

Samojeben machen einen besondern famojebischen Bolfestamm aus.

Oftbreußen heißt ber am öftlichsten gelegene Theil ber preuß. Monarchie, ber in Berbinbung mit Westpreußen (f. b.) bie Proving Preußen ober bas ursprüngliche Königreich Breuken bilbet. Bom ruff. Litauen, bem Ronigreiche Bolen, Beftpreußen und ber Oftfee umgrenzt, gablte es Ende 1864 auf 711.28 D.-M. 1.761530 E. (83065 mehr ale 1861 und 230258 mehr als 1852), die aus eingewanderten Deutschen, Ablömmlingen ber alten Litauer und Mafuren gemischt, größtentheile (11/2 Mill.) ber evang. Confession angehören. Litauisch sprechen 142400, furifch 425, polnisch 330000 E. Die Landschaft bilbet ihrer physischen Beschaffenheit nach einen Theil des von Besten nach Often sich ziehenden großen subbaltischen Ruftenplateau, ein Machland, welches, von einzelnen Sandbergen und Anhöhen überragt und von zahlreichen größern und tleinern Scen bebedt, neben vielen umfangreichen flächen fterilen Sand und Felsbobens auch große Streden Weibeland, Getreibe - und Holzboben enthalt. Die größten ber febr jahlreichen Landfeen find, abgesehen von ben Saffe (f. b.), ber Löwentin- ober Lönersee, ber Spirbingfee, ber Warfchaufee und ber Mauerfee. Die Sauptfluffe find: die Dange, Die Minge, ber Niemen oder die Memel nebst der Jura und Szeszuppe, der Nemonin, die Passarge und der Bregel mit ber Infter und Alle. Außerbem gibt es mehrere bebeutende Kanale, 3. B. ben großen und fleinen Friedrichsgraben, die Rene Gilge, die Rene Deime, ben Johannisburgischen und andere Ranale, bie zur Berbindung ber größern Geen untereinander bienen; wie benn g. B. ber Kanal von Lötzen ben Mauersee mit dem Löwentinsee verbindet. Die Bewohner beschäftigen sich weniger mit Fabrifindustrie als mit Broduction der Urstoffe des Pflanzen- und Thierreichs. Reben ergiebigem Flache - und Getreide -, namentlich Beigenbau tragt bas Land Bulfenfruchte, etwas Tabad und Obit, besonders aber in reichlicher Menge Holz und Torf, und außer der Fischerrei ift vorzüglich die Banfe-, Bienen- und Rindviehzucht fehr bedeutend. Die Pferbezucht wird mit besonderer Borliebe in dem litauischen Theile von D. behandelt und durch das Hauptgestüt zu Tratehnen und die Landgestüte zu Tratehnen, zu Insterburg und Gudwallen wefentlich gefördert. In der Rabe der Oftfee, befonders an der Rifte Samlands, zwischen dem Frifden und Rurischen Haff, findet man Bernstein. Die Hauptfabritationsgegenstände find Leinengarn und Leinwand, welche lettere namentlich in den vier ermelandischen Kreisen des Regierungsbezirks Königeberg gefertigt wirb. Diese und Holz bilben bie für bie Proving wichtigsten Aussuhrartifel. Der handelsverkehr wird nach außen durch die Lage an der Oftsee und mehrere gute Safen und Rheben (Memel, Billau, Königsberg und Braunsberg), im Innern durch die fchiffbaren Fliffe und Ranale sowie durch brei Gisenbahnen begunftigt. In polit. Sinficht ift die Landschaft in die zwei Regierungsbezirke Königsberg (1,034164 E. auf 408,12 Q.= M.) und Gumbinnen (727366 E. auf 298,21 D.=M.) getheilt. Beide gusammen gablen 67 Stabte, 31 Fleden und 5423 Dörfer. Für bie tath. Kirche besteht bas Bisthum Ermeland, beffen Sprengel fich zugleich über Weftpreußen erftreckt, und beffen Bischof zu Frauenburg feinen Gis hat. Die Provinzialstände, die im Berein mit ben Ständen Bestpreußens fich abwechselnd in Königsberg und Danzig versammeln, bestehen aus 30 Deputirten ber Ritterschaft, 15 Deputirten der Städte, 15 Deputirten der Kölmer (b. h. Besiger folcher Büter, die nach dem tulmfchen Recht völlig freie Allodialguter find), Freien und ber bauerlichen Gutebefiter. An wissenschaftlichen Anstalten besitzt D. die Universität zu Königsberg, bas akademische Lyceum Hosianum für tath. Theologen zu Braunsberg, das königl. padagogische Seminar für Symnasials und Realschullehrer zu Rönigsberg, zwölf Symnafien zu Königsberg (brei), Sobenftein, Memel, Billan, Raftenburg, Gumbinnen, Infterburg, Lyd, Tilsit und die zwei tatholischen zu Braunsberg und Röffel; fünf Realschulen zu Königsberg (zwei), Beblau, Insterburg und Tilfit, brei höhere Bilrgerschulen zu Bartenstein, Billan und Neidenburg, die königl. Brovinzialgewerbeschule zu Königsberg, die fünf Schullehrerfeminarien zu Rönigsberg, Breufisch-Ehlau, Angerburg, Karalone bei Insterburg und das tatholische zu Braunsberg, außerdem das Brivatseminar für Lehrerinnen und Erzieherinnen zu Königsberg sowie die Seminarschullehrer-Braparandenanflalt au Marggrabowo oder Dletto; ferner elf bobere Tochterfculen au Konigeberg (fünf), Memel, Reidenberg, Wehlau, Insterburg und Tilsit (zwei), die Tanbstummenlehranstalten zu Königsberg, Braunsberg und Angerburg (Provinzialanstalt), die Blindemunterrichtsanstalt zu Königsberg und die Hebammeninstitute zu Königsberg und Gumbinnen. Die Hauptstadt von D. wie ber gangen Proving Preugen ift Ronigsberg (f. b.).

Oftracismus (griech. Oftrakismos, von ostrakon, b. i. die Scherbe) nannten die Griechen eine in Athen burch Rleifthenes begrundete und auch in einigen andern griech. Staaten mit bemofratischer Berfaffung, wie in Argos, Megara, Spratus und Milet, zeitweise übliche Art politischer Magregelung, welche jum Zwed hatte, Blirger, von beren Ginfluß man eine Storung ber bemofratifchen Rechtsgleichheit befürchtete, auf einige Beit aus bem Staate ju entfernen und baburch unschäblich ju machen. Der D., welcher feinesmegs als eine Strafe zu betrachten ift, fondern vielmehr bem bon ihm Betroffenen gur Ehre gereichte, murbe gewöhnlich bann angewandt, wenn im Staate fich zwei polit. Barteien mit ungefahr gleichen Rraften gegenüberftanden, fodaß Unruhen, ja wol gar Bürgerfrieg zu befürchten war; bam wurde ber Flihrer ber in ber Minderheit befindlichen Bartei ausgewiesen. Bu biefem Behufe versammelte fich in Athen bas Bolt, nachbem es vorher in einer regelmäßigen Boltsversammlung die Frage, ob überhanpt D. anzustellen sei, bejaht hatte, an einem dafür anberaumten Tage auf dem füblichern Theile ber Agora (bes Marktplates), ber bagu mit hölzernen Schranken ober Seilen umgeben war; hier wurde nach Phylen (Stummen) geheim abgestimmt, indem jeder Abstimmende den Namen besienigen, ben er aus bem Staate entfernt wiffen wollte, auf eine Scherbe fchrieb; nur wenn wenigstens 6000 Scherben ben Ramen eines und beffelben Mannes zeigten, mar ber Beschluß gultig. Der bavon Betroffene erhielt zehn Tage Zeit zur Ordnung feiner Angelegenheiten, dann mußte er das Land auf zehn (später auf fünf) Jahre verlassen, blieb aber im ungeschmälerten Besitze seines Bermögens und konnte jederzeit durch einen besondern Bolksbeschluß wieder zurudberufen werden; nach der Rudtehr trat er ohne weiteres wieder in den Bollgenuß der bürgerlichen Shrenrechte ein. Uns find überhaupt nur zehn athenische Männer bekannt, gegen welche ber D. angewandt worben ift: ber erfte berfelben war hipparchos, ein Berwandter der Beifistratiden; dann folgten Aristides, Themistolles, Cimon, Thucybides, ber Sohn des Melefias; Alcibiades, ber väterliche, und Megakles, ber mütterliche Großvater bes berühmten Alcibiades; Kallias, Damon, ber Lehrer des Perikles in der Musik; endlich der Demagog Hyperbolos, dessen Berbannung durch eine Coalition des Nitias (nach andern des Phäax) und des Alcibiades, bon benen jeber ben D. behufs Beseitigung bes andern beantragt hatte, berbeigeführt wurde. Seitbem wurde ber D., wenn auch nicht gefetlich, fo boch factisch abgeschafft, fodaß er überhaupt in Athen nicht ganz ein Jahrhundert lang bestanden bat.

Deftreich, f. Defterreich.

Ditrog (Flirften von), ein machtiges fouveranes Befchlecht aus bem Stamme bes beil. Bladimir, das früher feine Refidens in der jest verfallenen Stadt D. (mit 8937 E.) in Bolhynien hatte. — Konstantin, Fürst von D., einer der berühmtesten Beerführer seiner Beit, fiel in bem Rampfe ber Bolen und Litauer gegen bie Ruffen an ber Webrofcha, 14. Juli 1500, in die Gefangenschaft des Zaren Iwan Wafiljewitsch, der ihn in seine Dienste zu treten zwang. Rachdem es ihm gelungen, zu entfliehen, wurde er vom poln. Konige Sigismund zum Großhetman von Litanen und, als er 8. Sept. 1514 über die Russen ben glänzenden Sieg bei Orfza bavongetragen hatte, zum Wojwoden von Wilna erhoben. — Konstantin, Hergog von D., ein eifriger Anhanger bes griech. schriftl. Glaubens, war ein heftiger Gegner der Jefuiten und der Union ber griech, und rom. Kirche und suchte auf der Synode zu Thorn eine Bereinigung mit ben Reformirten in Polen herbeizuführen. In ber bon ihm gehobenen Residenz D. legte er eine hohe Schule, in der hauptsächlich die griech. und lat. Sprache getrieben wurde, und eine Druderei an, aus welcher auf feine Beranstaltung 1581 die berühmte oftroger (altflaw.) Bibelübersetung hervorging. Er ftarb 1608. Balb nach seinem Tobe fanden bie Jefutten durch die Fürstin Anna Aloiza Gingang in D. und gründeten hier 1629 ein sehr ansehnliches Collegium. — Die männliche Linie ber Fürsten von D. erlosch 1673 mit dem Kürsten Alexander; die großen Güter gingen an die Fürsten Sanguszto über.

Oftrolenia, eine Stadt in der bisherigen Wojwobschaft Plock im Königreiche Bolen, an der Narew, mit 3090 E., ist bekannt durch das Treffen, welches hier 16. Jedr. 1807 zwischen dem franz. General Savary und den Russen unter Essen stattfand, noch denkwürdiger aber durch die Schlacht vom 26. Mai 1831, in welcher Dieditsch einen vollständigen Sieg über den poln. General Skrzyneck davontrug und in der die poln. Generale Kick und Kamiensti sielen.

Oftrimifdes Reich, f. Bygantinifdes Reich.

Diromfti, ein berühmtes und angefebenes Geschlecht in Bolen. Eriftinus D., bes Bappens Rawicz, Castellan von Kratau, befand fich in ber Schlacht bei Tanuenberg 1410 unter ben Heerführern Jagello's. — Tomafg, Graf D., geb. 21. Dec. 1739, war einer ber

Conversations - Lexiton. Elfte Auflage. XL

Digitized by Google

einfluftroichsten Staatsmänner seiner Zeit. Querst Laubbate mührend August's III. Regierung. trat er unter Staniflow August in den Genat. Ale eifriger Beforderer ber Conflitution vom 3. Mai 1791 fab er fich jedoch burch die Anhänger der Confideration von Longowica asnöthigt, feine Stelle aufzugeben und fich auf feine Guter in der Ufraine gurlichniziehen. Bur Beit bee Bergogthume Barfchau murde er 1809 nun Laubtagemarschall und nachher jum Brafebenten bes Senats erhoben. Dieselbe Bitrbe belleibete er auch nach Errichtung bes Rönigreichs Bolen. Ans feinen Sanben aupflugen die Bolen die vom Raifer Alexander ertheilte Conftitution, bei beren Beröffentlichung er ein bebeutungsvolles Debe über benienigen auseiel, ber fie querft verleten milrba. Er ftorb 5. Febr. 1817. — Antoni D., bes vorigen Sohn, geb. 211. Barfchan 1782, ftubirte 1800 auf der Universität zu Leipzig und trat 1806, gleich nach dem Einzuge ber Franzofen in Warfchau, in bie franz Chrongende. Rach Grindung des Borgogthums Warfchan murde er Laudbote, und magrent bes Kriegs mit Desteweich 1809 war er Ditglieb der proviforischen Regierung. 1812 fglate er Napoleon wach Dresben und focht in ber Schlacht bei Leipzig. Rachdem: Bolon burch Alexander eine Berfaffung erhalten, hatte er ats Abgeordneter bem Kaifer ben Bank der poln. Ration in Baris zu überbringen und wurde fodam bei ber Auseinanderfetzung zwischen ben Sofen von Berlin, Petersburg und Wien zum poln. Gefchäfteführer ernaunt. Nach bem Tode feines Baters trat er in ben Genat und bilbete eine feste Opposition gegen Louftantin's Willfür. Doshalb ein Hauptgegenstand bes Haffes deffelben, unternahm er eine Reife burch Eugland, Frankreich und Deutschland. Bei der exften Nachricht von dem Aufftande 1830 eilte er nach Marjthan. Er wurde zum Oberbesehlshaber der Nationalgarde exnamut und wußte gefchieft die Masten, in Zaum zu halten. Ihm mard von dem Reichstage ber Auftrag, ben General Strappecti in Bolimow feiner Wirde zu entfeten. Als Arnkowiecki zur Gewalt gelangte, schied er ans der Beichsversammlung und focht dann als gemeiner Solbat auf den Wällen von Warfchan, Rachhem er zuvor als Sengisprösident Krukowiecki's Entfahung ausgesprochen, folgte er dom poln. Herre nach Moblin und entwarf beim Ueberwitt itad Breufen (4. Drt. 1881), bas Manifest aufdig Könige und Böller Europas. D. fand ein Aful in Frankeich, mo er fein Leben befchloß. Gein Bruber, Blabiflam D. war materend ber Revolution von 1830 Landingemarfchall und fand als folder in allgemeiner Achtung. Infolge der von Alexander II. bewiftigten Anpecfrie kehrte er in fein Baterland zurück und wurde 1862 Mitglied bes poln. Staaterathe. - Teobor D., ein Biarift und Professor im warfchauer Convicte, geft. 1802 in Lemberg, ift ben Berfaffer eines geschätzten Givilrechts des poln. Bolten (beutsch, 2 Bba., Berl. 1797). En gab auch eine a.Geschichte und Rechte ber poln. Kirchen (2 Bbe., Barfch. 1793; neud Auft., Bosen 1846) beraus, dochgleichen eine Bearlicitung des Cugli Strafrechten nach Blackbone mit Anwendung auf Polen.

Office oder Baltisches Meer heißt der große, mit der Nordfer und dem Kattegat, mittels ber Meerengen bes Sund, bes Großen und Rieinen Belt zufanmenhängende Meexbufcu, ber burch die Riffen von Danomart, Deutschland Gerugen, Medlenbung, libediches und albenh. Gebiet), Rußland und Schweben begrenzt wird, 190-200 beutsche M. lang, 24-48 breit ift, und beffen Flächeniuhald, mit Jubegriff bes Finnischen und Bottaischen Meerbufens, 7500 D.=M. beträgt. Soine geringe Breite sowie die im Duxchschnitt unr 20, Alafter und an febr vielen Stelten kaum halb fo viel; im allgomeinen aber nicht über 40-50 und nirgends über 167. Alafter betragende Tiefe bes Waffers, die flachen preuß, und die meift felfigen fowed. Ruften, von allem aber der häufig eintretende, von befrigen Sturmen bogleitate Bechfel ber Binde machen biefes Meer fitr bon Geefahrer gefahrvoll, obwot feine Bellen an und für fich minder furchthar find als die der Nordfee. Die Gruppe der Mandsinfeln (f. d.) schnidet den stidt. Theil der D. vom nördlichen oder dem Bottuifchen Meerbufan (f. d.). Der Finnische Meerbufen (f. d.) scheihet als ofit. Einbuchtung in den ruff. Continent Finland von Eftiand. Gin britter Meerbufen ift ber Rigaifche ober Livlandifche. Das Aurische, bas frifche und bas Bommeriche Daff (f. Saff),find nicht fomol Seebuchten als Silfivaffer- ober Mündungsgolfe der Flitfe Riemen, Preget, Beichfel und Dier. Das Wasser der D. ist kälter und klarer als das des Oreans. Es euthält hinkugl weuiger Salztheile als der Atlantische Occan, und bas Gis hindert führlich drei bis vier, zuweilen fünf Monate lang die Schiffahrt. Ebbe und Plut find, wie in allen fa enge verschlossenen Binnenmeoren, wenig bemerkbar; boch fleigt und fällt das Baffer zu zeiten, wiewol aus andern Urfachen, insbesondere vermöge der verschiedenen Wassermenge, welche je nach der Zahresteit von den Flissen jugefrihrt wird. Bei ftilrmifchem Better findet man an ben Riften Breugens und Gurlands Bernstein, den die Wellen an das Ufer spillen. Es ergießen fich wenigstens 250 Fliffe in die D., barunter aus Deutschland: Trave, Barnow, Ober, Rega, Berfante, Bipper, Stolpe, Lupow,

Leba, Beichset, Preget und Rjemen; aus Rufland Windau, Dana, Rarva, Rewa und Ulea, und ans Schweben Tornea, Lulea, Bitea, Umea, Angermanna - und Dal - Elf fowie ber Abfluß bee Malarfees und ber Bafferjug ber Motala. Das Gefammtbeden biefer Fluggebiete umfaßt wewigstens 42000 D.-M.; nur ungefähr ein Biertel von beffen Grenze ift gebirgig. Unter ben Infeln ber D. find die bedeutenbften: Seeland, Flinen, Barnholm, Samfoe, Moen, Langeland und Lagtand, die zu Danemart gehören; die fehweb. Gottland und Dland; die zu Ruftland gehörenben Atandeinseln am Eingange des Boatnifdjon Meerbufene; Dago und Defell an ber livland. Kilfte: Die preuß. Infel Rugen. Die Zahl ber Schiffe, welche jährlich aus ber D. in die Nordsee und aus biefer in jene einlaufen, beläuft fich auf mehrere Taufende. Durch ben Ciber- ober Schlegwig-Polsteinischen Kanat, welcher in der D. bei Friedrichbort feine Ginfahrt und in der Nordsee seine Mündung bei Tönningen hat, hangen diese beiden Meeve zusammen, und es wird burch Diefe Berbindung vorzilgfich in mitten Bintern bie Getreibeausfuhr nach holland und Frantreich erleichtert. Anch ber Gothatanat, welcher bie Fluffe und Geen Gubschwebens verbinbet, fest die D. mit der Roebfee in Berbindung. Die wichtigsten Sandelstäfen an der D. find in Dänemark Ropenhagen, in Dentschland Flensburg, Schleswig und Riel, Travemunde (Lübed), Bismar, Roftod', Straffund. Stettim und Swinemunde und einige andere pommerfche Silfen: in der Provinz Preußen Danzig und Weichselmunde, Elbing, Konigsberg mit Billau und Memel; in Rufland Liebau, Windau, Riga, Pernau, Reval, Rarwa, Aronftadt (Betereburg) und Swenborg, und in Schweben Stocholm, Raristrona und Mad. Ein außerft wichtiges Phinomen ift die Hebung ber baltischen Ruften; fie war gegen die Mitte bes vorigen Jahr-

hunderte ein Gegenftand vielfacher Berhandlungen unter ben Bhafifern.

Officeprovingen ober Balti fche Provingen heißen im weitern Sinne die langs der Office gelegenen ruff. Gouvernements Aurland (f. b.), Libland (f. b.), Eftland (f. b.) und Ingermanland (f. b.) ober Betersburg. Im engern Sinne bezeichnet man nur die brei erftern Probingen mit biefem Rumen, welche zusammen einen besondern Militürdezert nuter bem Genevalgonverneur von Miga bilben. Diesetben waren fcon in fruber Zeit auch historifc burch die Berrichaft bes Deutfchen Mitterorbens bie in die Mitte bee 16. Jahrh. verbunden. Bis in ihr Gebiet erftrecte fich bie voln. Herrschaft, unter welcher einst Aur- und Livkand ftanden. Zulest waren indes Livland und Eftfand famebifch und wurden, wie Ingermanfand, erft feit bem Beginn bes 18. Jahrh. durch die Rampfe Beter's b. Gr. mit Ruffimb vereinigt, während Aurland feine eigenen, von Boten abhängigen Herzoge hatte und erft 1795 dem Reiche bes Zaren einverleibt ward. Es haben diese drei bentfchen D., welche nach ihren Ratur- und Bevollerungeverhaltniffen eine Grengmart zwischen Germanen- und Slawenthum bilden, noch gegenwärtig eigene, durch Capitulationen fesigestellte Berfassungen, Privilegien und Agrarverhältmiffe, überhandt eine Menge auf boutschprot. Cultur-, Rechts- und Gefchichtsgrundlage rubender Eigenthilmlichkeiten bemahrt, obgleich im allgemeinen die gewöhnliche Gouvernementsadministration eingeführt ist, und befonders feit Mitbland I. das Streben ber ruff. Regierung darauf gerichtet war, diefe Provinzen ju ruffisteiren. Dieselben umfassen 1736,000. D:-M. mit 1,812250 E. (Ende 1863), wovon in Kurland 593856 auf 495,24 O.-M., in Livland 925275 auf 883,04 O.-M. und in Estland 313119 auf 358,60 D. = Mt. leben. Der bei weitem größere Theik ber Bevöllerung besteht aus Lotten (729000 im 3. 1858) und Eften (610000 im 3. 1858). Diefe bilben ben Stand ber Bauern, welche burchschnittlich cultivirter und meift wohlhabender find als die ruff. Bauern. Schon feit 1839 gab es unter ihnen teine perfonlich Unfreien mehr, während die Leibeigenfchaft im übrigen Ruftant erft 1862 aufgehoben ward. Die Stübtebewohner, im 3. 1863 195474 Seelen in 25 Suidten fuit Ausnahme der Arbeiterflaffe, des euff. Militärs, einiger ruff. Kanfleute und Beamten) sowie die Grundbestiger und Landprediger find seit 700 Jahren durchweg Deutsche mit deutscher Sprache. Durch Dentsche ift bas Land dem Chriftenthum gewonnen, burch Deutsitse cultivirt worden. Die luth. Kirche ift entschieben die vorherrfchende. 1858 kamen bei einer Gefammtbevollerung auf die prot. Rirche 1,473009, auf die orthodore griechische nur 175364 (ungerechnet 16828 altgläubige Settirer bes griech. Cultus); auf Die romifch-fatholifche 61836, auf die Juden 27200 Individuen. Gleichzeitig gablie man 143496 Ctadtbiliger, 1,502891 Lanbleute, 20140 Abeliche, 3924 Geiftliche und Rirdenbeamten, 66208 Golbaten. Bgl. Koht, «Die deutsch-russischen D.» (2 Bbe., Dresb. und Lyz. 1841); von Schlözer, «Livland und die Anfänge beutschen Lebens im battischen Rorben» (Berl. 1850); Rathlef, Shige ber orographischen und hydrographischen Berhattniffe von Liv-, Eft- und Aurlands (Reval 1852); Die D. und Ruglands in alinfere Zeit's (Mene Folge, Bb. 2, Thi. 1, Lpg. 1866).

260

Dinna, Stadt (Billa) der span. Provinz Sevilla in Andalusien, 10 M. im DSD. von Sevilla, an der Straße nach Granada, in einer fruchtbaren, besonders olivenreichen Ebene am Fuße der granadinischen Borberge gelegen, ein wohlhabender, unregelmäßig gebauter Ort, hat 1 schöne goth. Collegiatlirche mit prüchtigem Portal vom J. 1534, 15 ehemalige Klöster, 3 Hospitäler, 1 Collegium (Ueberrest einer 1549 gegründeten, aber 1824 aufgehobenen Universität), 1 großes Schloß, den Stammsis der Herzoge von Osuna (s. d.) und zählt (1857) 15130 E., welche Esparto-, Seide- und Leinenwaaren fertigen und Handel mit Del, Getreide, Wein, Früchten und Kapern treiben. Im Alterthume lag hier Urso, wo 212 v. Chr. Enejus Scipio im Tressen gegen die Karthager siel. Im Mittelalter hieß der Ort Ossona, bei den Arabern Him (Chiloß) Oschuna. Am 14. April und 24. Juli 1812 fanden in der Nähe blutige

Gefechte gegen die Frangofen ftatt. Djung (Don Bebro Tellez y Giron, Bergog von), Bicetonig von Sicilien, bann von Reapel, geb. 1579 ju Ballabolib, tam als zweijuhriger Anabe mit feinem Grofvater nach Reapel, als biefer hier Bicetonig wurde. In feinem 10. 3. kehrte er nach Spanien gurud und ging auf die Universität zu Salamanca, wo er fich zu einem trefflichen Lateiner bilbete und eine umfaffende Renntnig der Geschichte erwarb. Als er an Bhilipp's II. hof erfchien, fand er Anlag genug, feinen beifenden Wit zu zeigen, lud aber bamit fehr bald ben haf ber Söflinge und bie Ungnade des Königs auf fich. Wegen einer anftößigen Aeugerung gegen ben Rönig aus der hauptstadt verwiesen, begab er fich nach Saragoffa, wo auch Philipp's Secretar, Antonio Berez, Zuflucht gesucht hatte. Giron schützte ihn und erleichterte ihm die Flucht. Er selbst begab sich nach Frankreich und darauf nach Bortugal, wo er bis zum Tode Philipp's II. blieb. Rach feiner Rückfehr an ben Bof hielt er fich besonders an ben Bergog von Lerma, ben Bunftling des neuen Konigs, Bhilipp's III., heirathete die Tochter bes Berzogs von Alcala und nahm den Titel eines Berzogs von D. an. Doch bie Boflinge fanden Mittel, auch Philipp III., den D. öffentlich den Obertambour bes Reichs nannte, gegen ihn aufzubringen. Bom Sofe verwiefen, begab fich D. nach Blandern, wo er in feche Feldzügen diente und fich ebenfo fehr burch Umficht wie durch Muth auszeichnete. In diefer Zeit bereifte er auch Franfreich und England. Beinrich IV. von Franfreich, ber viel Gefallen an feinem Wipe fand, nahm ihn fehr gut auf, und Rönig Jatob I. von England unterhielt fich gern mit ihm in lat. Sprache. Durch bie Bemuhungen bee Bergoge von Lerma wurde ihm 1607 gestattet, an ben Sof jurudjutehren, und ber Ronig gab ihm Beweise feines Bertrauens. Durch feinen Ginfluß bewog D. Die Minifter jur Anerkennung ber Unabhangigkeit Hollands, was in dem Bertrage von 1609 geschah, und als im folgenden Jahre die Bertreibung der Moriscos (Mauren) beschloffen wurde, sprach er sich in zwei Denkschriften über die Berberblichteit biefer Mafregel aus. Die Inquifition beschulbigte ibn baber, bag er auf feinen Reisen Regereien eingesogen habe. Die gegen ihn verhängte Untersuchung gab jedoch feine Grunde gu feiner Berurtheilung an die Hand. Gleich nachher, 1611, ging D. als Bicekonig nach Sicilien, wo er eifrig bemuht war, öffentliche Sicherheit und Wohlfahrt herzustellen. Nach seiner Zurudberufung 1615 blieb er nur turge Beit in Spanien, ba er im folgenben Jahre Bicefonig bon Reapel wurde. Auch hier war feine Sorgfalt dahin gerichtet, den Drud zu erleichtern, ber auf bem Bolte laftete, wodurch er fich aber freilich bem Abel und den Beiftlichen verhaft machte. Den Ansprüchen Benedigs auf die ausschließende Berrichaft über bas Adriatifche Meer, die bem Bandel von Reapel und Sicilien großen Schaden brachte, widersetze er sich mit siegreichem Rachdrud. Ale Philipp III. die Inquifition in Neapel einführen wollte, erklärte fich D. mit folder Beharrlichkeit dagegen, daß man ihn des Tropes gegen den König anklagte. Um den Sturm zu beschwören, vermählte er feine Tochter mit bem Gobne des fonigl. Bunftlings, des Bergogs von Lerma. Sein Widerstand gegen die Einführung der Inquisition hatte ihn aber ber Geistlichkeit nur um fo verhafter gemacht, und ba er vorausfah, daß die hofrante ihm endlich boch die Gewalt entreißen würden, machte er den Anschlag, fich selber ber Berrichaft zu bemachtigen. In diefer Abficht erforschte er feit 1617 die Gefinnungen von Savonen, Benedig und Frankreich, auch fnüpfte er Berbindungen mit Holland und felbst mit den Turfen an, obschon er unter dem Borwande eines Kriegszuge gegen die Türfen, ben Abfichten feines hofe entgegen, gerüftet blieb. Biewol fein Anfchlag zum Theil ruchbar murbe, fo fürchtete man in Spanien boch, ibn abzuberufen. Endlich murde 1620 ber Cardinal Borgia ju feinem Nachfolger ernaunt. Wie im Triumphzuge kehrte er nach Madrid zurud; doch gleich nach Philipp's IV. Thronbesteigung wurde 1621 eine lange Untersuchung gegen ihn verhängt. Obschon Dieselbe ihn nicht ftrafbar zeigte, fo wurde er boch als Befangener im Schloffe Alamede festgehalten und ftarb dafelbft 1624, wie einige behaupten, an Bift, bas ibm feine Frau gegeben haben foll. Die Rache bes hofs erlosch mit seinem Tode, und bes herzogs Sohn, Don Juan Tellez y Giron, herzog von D., gest. 1656 als Bicetonig zu Balermo, tam in den ungestörten Besit bes väterlichen Erbes.

Osmald (ber Heilige), ein Sohn des northumbrischen Königs Ethelfred, ward 604 geboren und gelangte, nachbem er viele Jahre in ber Berbannung gelebt und, in die Beimat gurudberufen, bei Denifesburna den letten brit. Rriegshelben Redwalla beflegt und getobtet, 636 gur Berrichaft über Northumbrien. Er war fromm, mildthatig, ein helbenhafter Dehrer feines Reichs, zugleich Begründer und Berbreiter bes Chriftenthums unter den Angelfachfen. Ryneburg, die Tochter des westsächs. Königs Kynegil, gewann er sich erst durch die Taufe, die fie mit ihrem Bater in seiner Gegenwart empfing, zur Gemahlin. Durch eine wunderbare Beilung von töblicher Krantheit errettet, gelobte er nebst seiner Gattin, jeber Weltfreude zu entsagen, und fiel 5. Aug. 642 im Rampfe gegen Benda, ben heibnischen König ber Mercier auf bem Macerfeld. An seiner Todesstätte geschahen späterhin mancherlei Wunderthaten. Berlieh ihm um seines chriftl. Helbentobes willen die Kirche den Heiligenschein, so wird ihn gewiß auch die rege Dichtung feines Bolks nicht vergeffen haben, obwol nur ein einziges und zwar lat. Gebicht vom Leben und ben Bundern bes heiligen D. bort fich erhalten hat, bas überdies erft bem 13. Jahrh. angehört. Um fo lebendiger gestaltete fich die Theilnahme an diesem brit. Konige in Deutsch= land. Früh schon wurden ihm Kirchen errichtet, sein Leben in sagenhafter Weise ausgeschmückt, . und noch jest wurzelt die Demalblegende in ben tath. Gegenden Deutschlands tief im Bolfeleben. Bie zwei noch erhaltene Gebichte zeigen, hat dieselbe früh bichterische Gestalt empfangen. Beibe find zwar nur in jungern Ueberarbeitungen erhalten, aber bie ihnen zum Grunde liegenden Driginale gehören noch ins 12. bis 13. Jahrh. und find mahrscheinlich am Riederrhein entstanden. Das eine, altere, ift von Pfeiffer herausgegeben (in Haupt's «Zeitschrift für beutsches Alterthum», Bb. 2), bas andere von L. Ettmuller (Bur. 1835). Der Inhalt, ber, Einzelheiten abgerechnet, in beiben Gebichten übereinstimmt, ift in Kurze folgender. Der heilige D. holt sich auf ben Rath eines Bilgrims Traugemund (Bahrmund) im Morgenlande seine Gemahlin, indem er die Tochter bes heibnischen Königs Naron, Jungfrau Bauge (Spange), burch Lift gewinnt, entführt und bann durch Gewalt behanptet. Bulest befehrt er auch noch ben Bater feiner Beliebten baburch, daß er die im Rampfe gefallenen Beiben wieber lebendig macht. Den Mittel= punkt ber Erzählung bilbet ein kluger, liftiger und mit menschlicher Rebe begabter Rabe, ber bie gefährliche Sendung übers Meer unternimmt und fich jur Erwerbung ber Jungfrau besonders hülfreich erweist. Die Erzählung ift eine ber im 12. Jahrh. fo beliebten Brautwerbungssagen, ähnlich dem König Ortnit und bem Orendel. Sie enthält eine Menge mythischer Buge, und biefe, namentlich ber kundige und kunstreiche Rabe, machen es wahrscheinlich, daß sich ber in Deutschland fo reiche Wodanscultus im beiligen D. concentrirt hat und biefer im Glauben bes Bolks an die Stelle des oberften heibnischen Gottes getreten ift. Bgl. Zingerle, «Die Oswald= legende und ihre Beziehung zur deutschen Mythologie» (Stuttg. 1856); Bartsch, «Die deutichen Gedichte von St.=Dewald» (in Pfeiffer's a Germania», Bb. 5).

Oswego, Grafschaft in dem nordamerik. Freistaat Neuhork (43½ D.=M. mit 75958 E.), wird in nordwestl. Richtung vom Oswego durchstoffen, der aus der Bereinigung des Seneca und Oneidassusses entsteht und, seitdem seine Fälle durch ein System von Schleusen beseitigt sind, einen Theil des wichtigen Oswegoka nals bildet, der den Eriekanal mit dem Ontario verdindet. An seiner Mündung in den Ontariosee liegt die Stadt D., mit einem durch einen künstlichen Damm gedildeten Hafen, welcher nächst Sadett's-Harbour der beste an der Südsseite des Ontario ist und wegen seiner Berbindung mit dem Eriekanal gegenwärtig einen großen Theil des Handels zwischen Neuhork und dem Westen vermittelt. Die Stadt ist regelmäßig gebaut, hat sieden Kirchen, zwei höhere Schulen und zählt 16817 E., welche lebhaften, durch die Wasserkast im Kanalwerke unterstützten Fabrikbetrieb, namentlich auch Säge- und Mahlmühlen unterhalten und eine bedeutende Rhederei besitzen. Mit den bedeutendsten Hafenorten am Ontariosee steht D. durch Dampsboote in regelmäßigem Berkehr. Auf der Ostseite des Oswegos

fluffes, in ber Rabe bes Sees, liegt bas ber Union gehörige Fort D.

Dewiecym, f. Aufdwig.

Olymandhas heißt nach Diodor ein alter ägypt. König, beffen Grabmal in Theben beschrieben wird. Die Beschreibung ist wichtig und merkwürdig, weil sie ein in seinen Ruinen noch vorhandenes Gebäude betrifft, welches von Ramses II., dem Sesostris der Griechen, auf der Bestseite des Ril zwar nicht als Grabmal, aber doch als Grabtempel des Königs erbaut wurde und zu den schönften Gebäuden gehörte, deren Ruinen noch erhalten sind. Der Name, welcher nur eine Bariation des Ismandes ist, beruht auf einem Misverständniß der Griechen,

bessen Nachweis von Lepsius gegeben ist. Letrome hat in einer besondern Schrift «Lo tombonu d'O.» (Par. 1831) nachzuweisen gefucht, daß das Gebäude verloren gegangen sei, doch mit Unrecht. Bemerkenswerth ist, daß in diesem Tempel die älteste Bibliothet ausbewahrt wurde, von der uns berichtet wird, und daß sich noch jest nit Wahrscheinlichkeit der Rann nuchweisen läßt, der für sie bestimmt war.

Deta (griech. Dite), eine Gebirgstette im bflichern Theite bes nord. Griechenfant, nahe bem Malifchen Meerbufen, sauf ber Grenze ber Gebiete ber Aonianen, Malier, Lokrer, Dorier nud Actolier, welche gewissermaßen bas Mittelglieb zwischen dem theffalischen Others, bem ätolischen Korax und bem lotrischen Kumnisgebirge bilbet. Auf ber höchsten Spipe des Gebirgs, die sich 6673 F. erhebt, sollte Heralles sich am Ende seiner irbischen Laufbahn fellet verbrannt haben, daher die Stelle Pyra (Scheiterhaufen) genaumt wurde. Am D. wuchs die von den Alten zu medic. Zweden vielgebrauchte Nieswurz (Helbeboros) in großer Fülle und besonderer Gibte.

Dtaheiti, Tahiti ober Taiti, die größte ber Gefellschafteinseln (f. b.) im Großen Ocean, besteht aus zwei durch eine 6672 F. breite, im bochften Buntte nur 43 F. bobe Lanbenge verbundenen Halbinfeln, deren größere nerdweftliche, bas eigentliche D. ober Opursonu, die fleinere sidoffliche aber Taiarabu beift, und Die aufammen 18,0 Q.-M. Mideninhaft haben, wobon 4.5 D.-M. auf Taiarabn tonimen. Das Imiere ber von einem Korallenriffe umgebenen, wber mit trefflichen hafen versehenen Infel ift gebirgig. Bon allen Seiten fleigt bas Land von ber die gange Infel rings umgebenden schmalen Ruftenebene aus gegen die Mitte in die Sibe, beren bodifte Spite, ber Drohenn, fich bis an 6882 F. erhebt. Im Innern ber meift bis gum Gipfel mit Bflanzen bewachsenen Gebirge ift bas Land wild und unbebaut; nur bie Ruftenebene und einige Bergthaler find bewohnt und cultivirt. Dit Ausnahme biefer Stellen ift D. mit Balbern von Kotos = und andern Balmen, Bananen, Brotfruchtbaumen, Orangen und andern Gewächsen eines tropischen Klimas bebeckt. Die Lagune, von welcher fie wie von einem ungebeuern Festungegraben umgeben wirb, ift 30 F. tief. Der Sauptort ber Infel und ber frang. Etate du Protectorat» ift Bapeete, ein ftabtahnliches Dorf an ber Rorbweftfufte, Git ber Ronigin Bomare und bes franz. Gonverneurs, zugleich Saupthanbelsplat, mit einer Kirche, Säufern europ. Anfiedler, vielen Butten ber Gingeborenen, mehrern engl. und frang. Schulen und (1863) etwa 2000 E. (ungerechnet 550 Mann Garnison und Schiffsmannschaft). Der Det hat einen guten Safen, in welchen im 3. 1863 208 Schiffe von 22934 Tons ein : und ausliefen mit einem Ladungswerth von 88240 Bfb. St. für ben Import und 52436 Bfb. St. für ben Export. Die gange Bevolferung ber Infel belief fich 1863 auf 9086 Seelen, barunter 7642 Gingeborene. Seit 1864 hat die franz. Regierung die Ginführung von 1000 Chinesen gestattet, von benen im Febr. 1865 ein Contingent von 350 in Papeete antam. Die Infel ift berilhut burch ben naiv-ibyllischen Charafter, ben man ihren Ginwohnern einst andichtete, sowie burch die große Rolle, die fie in der Geschichte der Entdeckungen sowie der Berbreitung des Chriftenthums in der Gilbfee gespielt. Rachbem fechon 1606 ber Spanier Quiros auf ber unweit biffich gelegenen niedrigen Infel Anaa, die er Sagittaria nannte, gelandet, wurde D. 19. Juni 1767 vom engl. Seefahrer Ballis, der fie König Georg's III. Infel nannte, und 2. April 1768 vom Franzosen Bougainville besucht, der zuerst ihren einheimischen Namen Taiti in Gang brachte. Die Engländer dagegen brauchten noch lange Zeit die Form Otaheiti, auch nachdem Cool die Insel seit 10. April 1769 besucht und nach Beobachtung des Benusdurchgangs (an der Rordfpiter ober Cap Benus) mit Forster zuerst genauer untersucht und beschrieben hatte. Cook und feine Benoffen fanden ein harmlofes, auf 100000 Seelen gefchattes Raturvolt, welches imter einem Ronige ftand, ber zugleich oberfter Briefter war. Die Bertihrung mit ber europ. Civilifation verwandelte indessen bald bas unbefangene Sinnenleben biefes Bolts an gemeiner Sittenlosigkeit und die angeborenen Fehler zu eigentlichen Lastern. Bor allem richteten die Lusteuche und der Gebrauch des Branntweins ungeheuere Berwilftungen an. Um diefen Buffand zu beffern, wurden bereits 1797 Deiffionare von England nach D. ausgesendet. Aber erft 1803 nach bem Tode des Rönigs Bomare I. begann das Christenthum Ausbreitung und Ginfluß zu erhalten. 1812 erflärte fich der Sohn und Nachfolger Pomare II. für das Christenthum, und neue Diffionare, die 1817 antamen, gaben bem Betehrungsgeschäft größern Schwung. Bomare II. felbst ließ sich 16. Mai 1819 nebst seiner Familie und mehrern Großen taufen, worauf allmählich bie gange Bevölkerung bas Chriftenthum annahm. Auch ordnete biefer Ronig bas Gemeinwefen durch eine formliche Repräsentatioverfassung und ein Gesetzbuch. Ihm folgte, ale er 7. Dec. 1821 in seinem 57. Lebensjahre gestorben, fein einziger Cohn Bomare III., ber erft 18. Monate alt war und bereits 1825 ftarb. Bur ibn führte die Regierung gnerft feine Mutter, bann bie

Tante. Rach seinem Tobe wurde bam feine Schwester Almata (geb. 1813) auf ben Thron gehoben, die feitdem als Königin Bomare IV. lebt. Die plöbliche Civilifirung unter biefen änkerlich chriftl. Regierungen brang indest teineswegs ins Bolt, das vielmehr jufammenschmolg. Geit 1829 traten zu dieser innern Auflöfung woch die Bantereien mit dem franz. Consul Moerenbout. bie 1836 jur Ginfildrung auch fram - tath. Diffionare führten, welche 1836 von ber englisch gefinnten Konigin Pomare wieder vertrieben wurden. Rachdem eine ebenfo ruhmlofe als ungerechte Expedition ber Frangofen gwei Sahre fpater bie tath. Miffionare gurlletgeführt, fiel bas Civilifationswerk in gangliche Zerrattung. Moerenhont brachte es dahin, daß fiinf häuptlinge im Gept. 1842 eine Urlunde unterneichneten, die in zweidentigen Worten D. unter Franfreichs Saut ftellte. Die Rönigin Bomare protestirte bagegen, und ale 1843 die Erflärung des Ronigs ber Frangofen, daß er das Brotectorat von D. annehme, aufam, ließ fie die frang. Flagge abnehmen. Der frang. Abmiral Dupetit-Thouars, ber bas frang. Brotectorat ins Bert feten follte, ertfarte fie baber ber Regierung für verluftig, was ben Widerfpruch Englands und ben nun ju offenen Fenidfeligfeiten übergebenben Biberftand ber von ben engl. Miffionaren, befondere bom engl. Couful Britchard aufgeregten Eingeborenen zur Folge hatte. Sublich tam es dabin, daß Frankreich fich mit bem leeren Protectorat beguingte und 1844 den Abmiral Dupetit-Thouars, Enpland aber ben Conful Britchard gurudrief. Die Infel felbst war indest badurch nicht bernhigt. Alle Gingeborenen hatten fich gegen die Franzofen erklärt, und niehrere filr die letztern zum Theil höchst nachtheilige Gefechte, bei Mabarea 17. April und bei Rapapa 30. Juni, waren die Rolge bes Aufftanbes. Auch vermochte ber neue, nach D. gesenbete frang. Gouverneur Bruat fein befferes Bernehmen herzustellen. Die Königin Pomare, die sich nach Borabora ober Bolabola, einer der benachbarten Infeln, gurudgog, berharrte ebenfalls im Widerftande. Am 7. Jan. 1845 pflanzten die Franzosen die Protectoratsflagge zu Papēete auf, und Bruat erflärte die Insel Raiatea in Belagerungszustand. Bahrend die franz. Regierung fich mit der englischen aussohnte, fetten die Eingeborenen den Guerrillastrieg gegen die Frangofen fort. Endlich erlangten lettere 17. Dec. 1846 durch Bestechung das Fort Fatahua, welches bisher widerstanden hatte, und badurch bie Unterwerfung ber Bevöllerung. Unter folden Umftanden bequemte fich auch 6. Febr. 1847 bie Rönigin Bomare gur Annahme bes frang. Protectorats. Indeffen fam nach langen Berhandlungen zwifchen Frankreich, England und ber Königin Bomare 19. Juni 1847 ein Bertrag zu Stande, wonech bie Infeln Buabeine, Raiatea und Bolabola von jedem Schupverhaltniffe ausgenommen, und die Rechte der Königin anerkannt wurden. Obichon Die frang. Milfionare feitdem auf D. verharrten, blieb doch bei bem neutralen Standpuntte ber frang. Regierung beren Thatigfeit erfolglos, während sich bie brit. Mission auf D. und den Nachbariuselu in Geltung erhielt. 1852 brach auf den Infeln eine Revolution aus, in welcher die Königin Bomare vertrieben und die Republik ausgerufen wurde. Durch franz. Bermittelung erhielt sie zwar den Thron zurück, bantte aber im Dai 1852 ju Gunften ihrer Kinder ab, von benen ihr altester Cohn, Tamatoa, König von Raiatea, der jüngere König von Huaheine, ihre Tochter Königin von Bolabola wurde. Bgl. Lutteroth, «Histoire et enquête d'O-Taiti» (Bar. 1843; deutsch von Brune, Berl. 1843); Bagener, & Geschichte ber chriftl. Rirche auf ben Gesellschafteinseln. (Berl. 1844).

Otfried, vermuthlich aus Franken gebürtig und ein Schüler des Hrabanus Maurus, verfaßte als Dlönch im Benedictinerflofter Weißenburg im Elfaß eine poetische Evangelienharmonie oder Bearbeitung ber Gefchichte Christi nach ben Evangelien in fünf Büchern, die er nach ihrer Bollenbung um bas 3. 868 mit einer Bufchrift in beutschen Berfen König Ludwig bem Deutfchen und zugleich mit einer lat. Borrede bem Erzbischof Lintbert von Mainz widmete. Er hatte bei Abfassung seines Werks die Absicht, ber Liebe seiner Landsleute zu weltlichem Bolksgefang baburch, daß er ihnen ein Gedicht von driftl. erbaulichen Inhalt gabe, entgegenzuwirken und zugleich ein Epos nach bem Borbilde lat. Spiter aus ber classischen und driftl. Zeit in beutscher Sprache aufzustellen. Sein Gebicht ist das alteste beutsche, in welchem der Endreim berricht; Die Strophen, in benen es gebichtet ift, bestehen aus zwei achtmal gehobenen Langzeilen, beren jebe in zwei aufeinander flumpf reimende halbzeilen zerfällt. Unschatzbar ale Quelle für bie Renntnig ber althochdeutschen Sprache und Metrit, grugt es boch mehr von dem frommen Sinn und bem redlichen lehrhaften Streben bes Dichtere ale von dichterischer Befähigung und urspringlicher Rraft und fiebt an poetischem Werthe bem altfachs. alliterirenden Beliand (f. b.), in welchem berfelbe Stoff behandelt ift, weit nach. Berausgegeben wurde es in neuerer Zeit von Graff (a Rrift», Königeb. 1831) und zulest von Kelle mit fritischer Corgfalt (Negeneb. 1856). Eine Uebersetzung lieferte Rapp (Stuttg. 1858). Bgl. Rechenberg, . D.'s Evangelienbuch und

die Ubrige althochdentiche Boefie farolingischer Beit» (Chemnit 1862).

Otho (Marcus Salvius), röm. Kaiser vom Jan. bis April 69, geb. 32 n. Chr. Er ftammte aus angesehenem Beichlecht, welches etrustifder Abfunft, in Ferentinum ju Saufe und unter Augustus zu fenatorischem Range gelangt mar. Marcus nun, ber Sohn bes madern Lucius Otho und ber Alba Terentia, war anfangs einer ber verborbenften Bertrauten und Genoffen bei Rero's Schwelgereien, murbe aber von biefem, weil ber Raifer in bem ungeftorten Genusse von D.'s ebenso vornehmer als schöner und nichtswitzbiger Gemahlin, Boppaa Sabina, sein wollte, 59 als Statthalter nach Lusttanien entfernt, wo er durch das thutige Leben ernster wurde und sich sogar burch Mäßigung und Gerechtigkeit auszeichnete. Als Galba (f. b.) sich gegen Nero 68 empörte, schloß sich D. fogleich an Galba an, begleitete ihn nach Rom und wurde nach beffen Thronbesteigung Conful. Da aber Galba nicht ihn, fondern ben Bifo gum Nachfolger ernannte, so erregte D., ber bei feinen enormen Schulben nur noch durch einen folchen Streich Rettung finden tonnte, die Pratorianer zum Aufftand. Galba wurde 15. Jan. 69 gctöbtet, D. zum Kaiser ausgerufen. Indessen aber hatten die Legionen in Germanien ihren Anführer Aulus Bitellius (f. d.) jum Raifer ausgerufen. Seine Unterfeldherren führten das heer nach Italien, und D., der vergebens einen Bergleich gefucht hatte, zog ihnen entgegen. In einigen fleinern Treffen blieben D.'s Truppen Sieger; in der Schlacht bei Bedriacum (bei Cremona) aber wurden fie geschlagen, und D. beschloß nun, obwol seine Lage noch keineswegs eine verzweifelte war, fich felbst zu töbten. Am 16. April führte er biefen Entschluß mit fefter Ruhe aus, indem er sich mit dem Dolch durchbohrte. Seine Afche wurde zu Brizellum beigesetzt.

Otranto, das alte Hydruntum, eine Stadt und erzbischöft. Sit in der ital. Proving D. oder Lecce (154,9 D.=M. mit 447982 E. am 31. Dec. 1861), liegt auf einem in das Adriatische Meer hineinreichenden Felsen. Sie ist eine alte, schlechtgebaute Stadt mit 2032 E., von verfallenen Festungswerken umgeben und blos merkwürdig wegen ihrer Kathedrale, in der ein alter Thiertreis abgebildet sich findet. Ein kleiner Hafen unterstützt den Handel der Bewohner, der hauptsächlich mit Del getrieben wird. Nach dieser Stadt wird die 10 M. breite Meerenge, welche das Adriatische mit dem Jonischen Meer verbindet, Strafe von D. genannt. Napo-

leon ernamte Fouche (f. b.) jum Bergog von D.

Ottava rima oder Ottava, die Stanze von acht Bersen, Octave, eine der edelsten und fconften Dichtungeformen, welche bem finnigen Beifte ber Italiener ihre Entftehung verbankt; denn wiewol die ital. Poesie, zuerst von den Brovenzalen angeregt, manches von diesen entlehnt hat, so steht boch fest, daß die Provenzalen es nie zu gesetzlich allgemein angenommenen Formen ihrer Dichtungen gebracht haben. Lettere haben Stanzen von acht Berfen in allen möglichen Reimstellungen gedichtet, aber ben Italienern mar es vorbehalten, die iconfte, Beweglichfeit und Ruhe verbindende Form der aus acht alternirend gereimten Berfen bestehenden und mit zwei unmittelbar aufeinander reimenden Berfen (la chiave ober la chiusa) schließenden Strophe zu erfinden, welche eben wegen biefes, bem Gebanten hinreichenden Raum zur Entfaltung gemahrenden Umfangs und ber beruhigend abichließenden Schluftverfe fich wie ber Berameter mit seinen beweglichen und feinen feststehenden Schlufigliedern für die epifche Darftellung eignet. Der erfte, der diefe Borzüge der Octave erkannt zu haben scheint, ift Boccaccio, welcher fie zu seiner «Teseide» gewählt und deshalb oft fälschlich als der Erfinder dieser Form genannt wird, obwol es entschieden ift, daß sie sich in mehrern altern, ungedruckt gebliebenen Dichtungen biefer Art vorfindet. Seitdem aber find alle Meisterwerke ber epischen Poefie ber Italiener, sowol ernsten als scherzhaften Inhalts, in dieser Form gedichtet worden. Die regelmäßige Octave besteht aus acht endecasillabi piani, d. h. elfsilbigen Bersen mit weiblichem Ausgange. Rur felten und ftete um einen befondern Effect hervorzubringen, erlauben fich Dichter, wie Ariofto, alternirend versi schruccioli, b. h. Berfe mit baktylischem Ausgange, oder auch als Schlußverfe tronchi, welche mit ber gehnten betonten Gilbe fchliegen, einzumischen. Taffo bat fich beibes nie erlaubt; er hatte geglaubt, ber Burbe feiner Dichtung zu nabe zu treten. Spatere haben allerlei Künsteleien, Bervielfältigung der schruccioli und tronchi, Ginmischung von settenarj ober Berfen von fieben Silben u. bal. versucht. Die Sicilianer hatten bis auf Meli (f. b.) die älteste, aus acht alternirend gereimten Bersen bestehende Strophe beibehalten. Es liegt in ber Ratur dieser Form, daß der Sinn mit der Stanze abschließe, und nur selten, dann aber auch mit Bewußtsein und Absicht, erlauben fich gute Dichter von diesem Gesetze abzuweichen.

Ottawa (d. i. großer Fluß) heißt in Nordamerika ein Fluß, der Oftcanada von Bestcanada trennt. Derselbe entspringt unter 48° 30' nordl. Br. und ergießt sich nach einem Laufe von etwa 180 M. in oststüdstell. Richtung, 4 M. westlich von Montreal, in den Lorenzstrom. Der O. ist berühmt durch das herrliche Holz seiner User, welches einen bedeutenden Handelsartikel bildet,

!

sowie durch seine Fülle, von denen die von Carillon und Chandière die größten und bekanntesten sind. — Die Stadt D., die Hauptstadt von Canada, liegt in Westcanada am gleichnamigen Flusse, in reizender Gegend, nicht weit von den Chandièrefüllen, und zerfüllt in die obere und untere Stadt, von denen die letztere das Geschäfts- und Handelsviertel in sich begreift. Der Hauptsandelsartikel des Orts ist Holz. Die Stadt wird durch eine Eisenbahn mit Prescott, gegenüber Ogdensburg im Staate Neuhort, verbunden. Insolge der Erhebung D.s zum Regierungssis für die beiden Canadas, hat sich die Stadt nicht allein durch ansehnliche Bauten erweitert und verschönert, sondern ist an Bevölkerung bedeutend gewachsen. Ihre Einwohner-

gahl, die 1851 nur 7760 betrug, belief fich bereits 1861 auf 14669 Seelen.

Ottensen, das größte Kirchdorf im Herzogthum Holstein, grenzt unmittelbar westlich an die Stadt Altona (s. d.) und bildet gewissermaßen eine Borstadt derselben. In letzterer Zeit namentlich nahm der Ort einen raschen Aufschwung, indem zahlreiche Fabriken gegründet wurden. Die Einwohnerzahl, im I. 1845 nur 2406, war 1855 schon auf 4291, 1864 auf 6286 gestiegen. Reuerdings wurden über eine vollständige Bereinigung O.8 mit der Stadt Altona Berhandlungen angeknüpft, die jedoch noch ohne Erfolg blieben. Besonders bekannt ist das Dorf wegen seines Kirchhofs, auf dem sich das Grab Klopstock's und seiner Weta unter einer schönen Linde und daneben das Grab des Dichters Schmidt von Lübeck besinden. Dagegen sind schon seit längerer Zeit die Ueberreste des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, der, in der Schlacht bei Iena schwer verwundet, hier 10. Nob. 1806 im Wirthshaus «Karls-ruhe» starb, nach Braunschweig abgesührt worden. Auch die Gebeine der 1813 vom franz. Marschall Davoust ausgetriebenen und in Altona und D. verstorbenen 1138 Hamburger wurden wieder auf hamburgisches Gebiet übertragen.

Otter (Schlangengattung), f. Biper.

Dettingen, eine Graffchaft im ehemaligen Schwäbischen Rreife, ift ein fehr fruchtbares Ländchen von 151/2 Q.-M. Einen Theil besselben bilbet bas fog. Ries ober ber Riesgau, ein für Aderbau und Biehaucht febr gimftiger Lanbftrich. Die Graffchaft wurde 1806 mediatifirt und als Standesberrichaft ber Krone Baiern unterworfen. Zufolge Bertrags zwischen Baiern und Würtemberg tam 1810 ein Theil bavon unter würtemb. hoheit. Die hauptorte der Grafschaft sind im bair. Kreise Schwaben und Reuburg die Stadt D. an der Wörnit, mit (1864) 2807 E. und zwei Schlössern, das Bergschloß Spielberg und der Fleden Wallerstein mit 1700 E. und einem Schloffe, bas eine Bibliothet von 100000 Banben, eine Gemalbegalerie und eine Sammlung von Alterthümern bewahrt. In ben Städten find verhältnißmäßig viel Juben angefiebelt. Das alte Gefchlecht ber D. war ichon in ben früheften Beiten in bem Riesgau anfässig, wo es im 13. Jahrh. im erblichen Besit ber Grafschaft D. erscheint. 3m Anfange des 14. Jahrh. erwarb es durch Heirath einen Theil vom Unterelfaß, der aber sehr bald wieder an bas Hochstift Strasburg veräußert und an ben Raifer abgetreten wurde. Graf Lubwig XV. trat ber Reformation bei. Sein altefter Sohn, Ludwig XVI., ftiftete bie Dettingifche Linie, welche 1674 die reichsfürftl. Burbe erhielt, 1731 aber erlofch; Friedrich die Ballersteinische, welche als Hauptlinie noch in zwei Unterlinien blüht, während die dritte, die Linie D.=Balbern, die wieder in Balbern und Ragenstein fich fpaltete, 1798 erloschen ift. Die beiden noch blühenden Limen find D.=Spielberg, gestiftet von Wilhelm dem Jungern, Die 1734 nach dem Rechte der Erstgeburt, 1765 mit Ausbehnung auf alle Nachstommen in den Fürstenstand erhoben wurde und seit 1781 fich auch D.- Dettingen und D.- Spielberg nannte, und D.=Ballerftein, auch D.=Dettingen und D.-Ballerftein genannt, die 1774 die Reichefürstenwlirbe erhielt, 1798 die Bestyungen der erloschenen gräfl. Linie zu D.=Rapenstein=Bal= bern erbte und 1808 als Thronlehn bas Oberfthofmeisteramt bes Königreichs Baiern befam. Die Besthungen der Linie D.-Spielberg bestehen in den Herrschaftsgerichten D. und Mönchsroth (4 D.-M.) unter bair. und ber Herrschaft Balrheim (1/4 D.-M.) unter würtentb. Hoheit; bie ber Linie D.-Ballerstein in ben Herrschaftsgerichten Ballerstein, Biffingen und Harburg (8 D.=M.) in Baiern und einem Theile ber Graffchaft D. (31/4 D.=M.) im Burtembergifchen. Beide bekennen fich zur kath. Kirche. Der gegenwärtige Fürst von D.-Spielberg, Dtto, erbs licher Reichsrath ber Krone Baiern und erbliches Mitglied ber wurtemb. Erften Rammer, geb. 14. Jan. 1815, übernahm 29. Sept. 1843 die Standesherrschaft durch Ceffion seines Baters, Joh. Ant. Alops, bair. Kronobersttämmerers, geb. 9. Mai 1788, gest. 7. Mai 1855. Der gegenwärtige Fürst von D.- Ballerftein, Rarl, geb. 16. Sept. 1840, folgte 5. Nov. 1842 feinem Bater, Friedrich, bem fein alterer Bruber, Ludw. Rraft Ernft, Fürft von D.=Ballerftein (f. b.), burch Ceffion 1823 die Standesherrichaft überlaffen hatte.



Dettingen = Ballerfiein (Ludwig Kraft Ernft, Fillift von), bair. Staatsmann, wurde 31. Jan. 1791 auf bem Stammifchoffe feines Saufes geboren und folgte feinem Bater Rraft Ernft nach beffen Tobe (6. Oct. 1802) unter Bormunbichaft feiner ausgezeichneten Dutter (Tochter bes Bergogs Lubwig von Birttemberg) in ber Regierung bes bamals noch fouveranen fleinen Fiirftenthums. Dach feiner Debiatifirung flubirte er (1807-10) in Canbebia unter Savigny, trat dann in den hofdienst und Staaterath, jog fich jedoch ichon 1812, nach Bollziehung einer vertraulichen Diffion nach Paris, auf feine Befigungen gnrild, wo er eine mittelalterliche Sammlung von Waffen, Milnzen und Schnipwerten, haupffächlich aber von Gemälben anlegte, beren wichtigfter Theil 1828 burch Ronig Ludwig erworben wurde. In ber gweiten Salfte bes 3. 1818 übernahm D. Die Leitung ber Canbesbewaffunng in Schwaben, Sildfranten und einem Theile des weftl. Altbaiten. Rachbem er auf dem wilrtenib. Landtage von 1815 ale erfter ftanbeicher Commiffar guerft tref bem politifchen Bebiete aufgetreten war. fithrte ihn die conflitationelle Umgeftaltung Baierns auf baffelbe gurlid. Er nahm auf ben Bandtagen von 1819 und 1822 feinen Git in ber Rammer ber Reicherathe ein und rugte hier mit großer Freimitthigkeit die Dangel bes Beamtenwefens. Die Regierung entzog ihm beshalb fowol fein Kronamt wie feinen Sits in ber Kammer, wozu noch ber auftere Anfaft fam. baß ber Fürst sich 1823 mit Marie Credeentin Bourgin (geb. 1806, gest. 1858), ber Tochter feines Bartners, verheirathet und beshalb feine Standesherrichaft an feinen inngern Bruder Friedrich (geb. 1793, gest. 1842) liberlassen hatte. Nach dem Regierungsantritt König Lubwig's in fein flanbifches Amt wieber eingefest, erschien er wieber auf bem Lanbenge von 1828, trat bann in bas Aint eines Regierungspräsibenten in Angsburg und nahm auf bem Landtage von 1831 eine zwischen ben Extremen vermittelnbe Stellung ein, fobag er als Minifter bes Innern berufen warb. Seine Berwaltung entsprach indeffen ben freifinnigen Erwartungen, bie man von ihm gehegt, nicht. Er wurde auch bald wieder entlassen, worauf er 1838 frei= willig auf feine übrigen Aemter verzichtete, alle Orben gurudfenbete und nur bas Kronoberhofmeister-Amt nebst der Reichsrathswitrde behielt. Daß Berr von Abel, Fürft D.'s perfonticher Gegner, beffen unmittelbarer Nachfolger im Ministerium wurde, barf wol als wesentlicher Grund bes nunmehrigen Uebergangs bes Fürsten zur Opposition angesehen werben. Mangel wirklich moralischer Grundlagen biefer Saltung offenbarte fich auch barin, bag ber Filtest tropbem geheime außerorbentliche (1843, 1844) und ständige Miffionen in Baris und London vollfilhrte und fogar 1847 mit herrn von Berts bas fog. «Lola-Ministerium» bilbete. Rachbem König Maximilian I. zur Regierung gelangt, suchte er sich wieder, da er auf seine Reichsrathswurde verzichtet, in der Abgeordnetenfammer an die Spipe ber angerften Linken gu stellen. Doch konnte er die Confequenzen feiner Theorien nicht ziehen, indem ihn die eigenen Pracebentien baran hinberten. Dies labmte natürlich feine praftische Wirksamkeit, die bei feiner außerorbentlichen Gefchäftstenntnig und ungewöhnlichen Rebnergabe febr bedeutfam batte fein können. Im Anfange ber sechziger Jahre awangen ben Fürsten finanzielle Berruttungen zur Niederlegung feines Mandats und nach einer fehr langen Schulbhaft zum Austritt nach der Schweig. Dort lebte er hochbetagt in ber Wegend von Lugern.

Dettinger (Eduard Maria), beutscher Schriftsteller, geb. 19. Nov. 1808 ju Breslau, befuchte eine Privatlehranstalt und bas Gymnofium zu Maria-Magbalena, ging aber wegen: Mangel an Mitteln zur Fortsetzung seiner Studien nach Wien, wo er der journalistischen Thatigfeit zugefilhrt wurde. April 1829 unternahm er in Berlin die Herausgabe bes humoriftisch - satirischen Blattes «Enlenspiegel». Begen Bregbeschränkungen wandte er fich jedoch nach Milnchen, wo er a Das fcmvarze Gefpenft», ein fartaftifches Tageblatt, begann, aber balb wieder ansgewiesen wurde. Auch der 1830 in Berlin von neuem aufgenommene «Eulenspiegel» hielt fich blos bis 1831, worauf D. an desseu Stelle, ohne fich als Berausgeber zu nennen, den «Figaro» feste, der bis 1835 bestand. Den 1836 zu haniburg begründeten «Argus" vertaufte er 1838 an feinen Drucker und ging nach Wien. Hier wie auch bald darauf in Plinchen ausgewiesen, lebte er zuerst in ber Schweiz, bann in Stuttgart und Mainz, bis er feit Juli 1839 zu Manheim ben «Deutschen Postillou» mit ber "Stafette" redigirte und 1. Aug. 1839 die "Allgemeine Gafthofezeitung" begann. hierauf wandte fich D. nach Leipzig, wo er 1841-51 ben «Charivari» und 1843-49 den «Rarrenalmanach» heranggab. Seit 1852 lebte er in Paris, von wo er 1853 nach Briiffel übersiedelte. Später nahm er seinen Wohnsitz in Dresben. Neben seinen periodischen Unternehmungen schrieb D. zahlreiche Romane. Dahin gehören: «Der Ring bee Roftradamus» (3 Bbe., Lpz. 1838; 3. Aufl. 1853), «Ontel Zebra» (7 Bde, Lpz. 1842-43; 2. Aufl., 2 Bde., 1846), "Sophie Arnould" (2 Bde., Lpz. 1847),

«Roffini» (2 Bbe., Lpg. 1847), «Der Doldy» (2 Bbe., Lpg. 1850; 3. Aufl., Brag 1862). Bierzu tamen in neuerer Beit: "Auf bem Bradfchin" (4 Bde., Brag 1854), "Meifter Johann Strauß » (4 Bbe., Berl. 1862), «Die Gemiramis bes Norbens» (6 Bbe., Berl. 1863), . Grafin Rielmannbegge. (4 Bbe., Briinn 1864). Anger vielen Robellen gab er auch unter dem Titel «Dramatifche Defferte» (2 Bbe., Samb. 1836-37) eine Sammlung von Luftfvielen berans. In allen diefen Schriften wie auch in feinen jemenaliftifchen Arbeiten befimbet D. ein Taleut für fatirische Darftellungen und große Befchicklichkeit, fich ber Tageserrigniffe au bemachtigen. Bon feinen Gebichten, Die er im aBuch ber Lieben (Berl. 1832; 5. Aufl., Epg. 1850) und bem "Reuen Buch ber Liebe" (Dreed. 1852) sammelte, find einige zientlich populär geworben. Gine Sammilung von Trinkliedern gab er unter bem Titel . Bacchus, Buch des Weins » (Lpg. 1853) heraus. D. befitt eine ftaunenswerthe Belefenheit, die er theilweife in feinen belletriftifchen Schriften, besonders in feinen hiftor. Romanen, mehr aber noch in feinen biblioge, Arbeiten und hiftor. Compitationen betanbet. Unter erftern find bie a Archives historiquese (Rarier. 1841) und die Bibliographie biographiques (Ppj. 1850; 2. Aufl., Briiff. 1854), unter lettern die & Geschichte des dan. Hofes von Christian II. die Friedrich VII. (8 Bbe., Samb. 1858-59) und ber auf acht Banbe berechnete a Monitour des dates» (Drest. 1866 fa.), ein Bert feltenen Cammlerfleifes, bervocunbeben.

Ditmer (Rarl Theodor), deutscher Architett, geb. 19. Jan. 1800 gu Braunschweig, ber Sohn eines Arztes, befinchte bon 1816-19 bas Carolimun ju Braunschweig, mabrent er jugleich praftifch in ber Bantunft fich ubte. Dit guten Renntniffen ausgeruftet, ging er 1822 nach Bertin, wo er Borlefungen bei der Univerfitat borte und die Bortrage in ber Bau- und Runftakademie benutte. In Berlin wurde ihm 1823 ber Ban des königstädtischen Theaters übertragen und balb nachher bie Aneführung bes Gebaudes ber Singatabemie, bas im Frühjahre 1827 vollendet wurde. Im Frithjahre 1827 ging er fiber Baris nach Italien, two er neben ben Studien ber Dentmäler bes Alterthums gugleich feiner Reigung gur Dealerei fich bingab, bis er 1829 eine Ginlabung nach Dresben erhielt, um bier ben Blan zu einem neuen Theater ju entwerfen, ber aber nicht gur Ansfiihrung tam. Gleichzeitig erhielt er bon bem Bergoge ju Cachfen-Meiningen ben Auftrag, Blune zu einem neuen Theater- und Cafinogebande ju verfertigen, beren Ausführung bereits im Ang. 1829 begann. Nach Braunschweig zurückgefehrt, wo er feine auchitektonifchen Mittheilungen » (2 Abth., Braunichw. 1830-38) herausgab, lebte er nun feinen Amtogeschäften als braunfdweig. hofbaumeifter, bis er nach ber Berftorung bes filrftl. Refibengichlosfes von feiten bes Bergogs Wilhelm ben Auftrag erhielt, ben neuen Schlofbau gu übernehmen. Um 26. Darg 1833 wurde ber Grundstein gu biefer (1863 gunt Theil abgebrannten) Refibeng Wilhelmsburg gelegt, und bald nachher ernaunte ibn ber Bergog gum Sofbaurath. Er vollendete ben Ban, bas größte und prachtvollfte feiner Berte, 1836. Ugl. bie von ihm herandgegebene «Ansicht des Residenzschlosses zu Braunschweig» (Braunschw. 1837). D. ftarb 22. Aug. 1843 gu Berlin. Ju feinen Berfen zeigt er eine große Borliebe für claffifche Brundformen, Die er aber burch einen lebendigen Ginn für malerifche Mannichsaltigfeit, für Bracht und Anunth der Decoration für den veredelten modernen Gefdmad zu modificiren ftrebte.

Otto L. ober ber Große, rom. - beutscher Kaifer, 936 - 973, geb. 912, ber Cohn Raifer Beinrich's I. (f. b.), wurde, obgleich ein nachgeborener Gohn, schon fruhzeitig von feinem Bater jum bentschen Rönig bestimmt und nach beffen Tobe, trop einer ihm entgegenstehenden Bartei, 936 zu Nachen auch gewählt und gefront. Seine 36jahrige Regierung war eine fast ununterbrochene Reihe von Rriegen, welche theils in den garenden Elementen des Feudalwefens und ber Abneigung ber beutschen Bollerftamme gegeneinander, theile in ber feindseligen Stellung ber Beutschland umgebenden Nachbarvölter ihren Ursprung hatten. Gleich aufange fah er fich genothigt, gegen ben bohm. Bergog Boleflaw einen Feldzug zu unternehmen, ber nach einem 14jahrigen blutigen Kampfe 950 damit endigte, daß Boleflaw die Oberlehnsherrlichkeit des Reichs anertannte und fich taufen ließ. D.'s trener Feldhauptmann, Bermann Billung, erhielt zum Lohn für bie in biefem Kriege bewiefene Tapferfeit die Belehnung mit dem Berzogthum Cachfen. Auch gegen die Sohne des verftorbenen Bergoge Arnulf von Baiern fowie gegen den Bergog Eberhard von Franken, der fich durch einen königl. Richterspruch beleidigt glaubte, mußte D. feine Baffen richten. Der lettere verbündete fich nit bes Konige alterm Stiefbruder Thankmar und beide eroberten Babilit in Bestfalen und die Erceburg, mußten aber vor D.'s Urbermacht gurudweichen. Cberhard erneuerte nach feiner Unterwerfung, im Bunde mit D.'s Bruder Bein= rich, mit Gifelbert von Lothringen, D.'s Schwager, und unterftust vom König Ludwig IV. von Frantreich, die Fehde gegen den Raifer. Aber Derzog Hermann von Schwaben, den D. gegen fie

entfenbete, besiegte die Emporer 939. Eberhard fiel in ber Schlacht, Gifelbert ertrant im Rhein, und Ludwig wurde vom Raifer felbst weit nach Frankreich hinein verfolgt, bis D.'s Schwester, Gerberge, welche Lubwig indeß geheirathet hatte, 940 ben Frieden vermittelte. Die hierdurch entftandene Erledigung mehrerer bedeutender Reichslehen benutte D., um durch Berleihung berfelben an feine Berwandten feine Sausmacht zu verftarten. Go verlieh er bas Berzogthum Lothringen bem Grafen Ronrad von Borme, bem er jugleich feine Tochter Luitgarbe vermählte; Baiern übergab er 947 nach vorangegangener Berföhnung feinem Bruder Beinrich, Schwaben nach Bermann's Tobe feinem Sohne Lubolf. Richt minber gludlich als gegen bie aufruhrerifchen Großen bes Landes ftritt ber Raifer gegen bie auftern Reinde. Er unterwarf bie Slawen in ben Dberund Spreelandern, trieb die Danen über die Giber gurud, fchlug ihren Ronig Sarald in einer großen Schlacht und zwang ihn, bie driftl. Taufe zu nehmen und Danemart als Reichslehn zu empfangen. Auch unternahm er 946 auf ben Bulferuf feines Schwagers, bes Ronige Ludwig von Frankreich, einen Feldzug gegen Sugo von Paris und andere aufrührerische Bafallen, ber ihm felbst alle Landschaften Lothringens, Die noch in frang. Banben waren, ale Breis feines Siegs einbrachte. Er besiegte die flam. Böller ber Laufit nach langem blutigen Rampfe und gab biefes Land unter bem namen Oftsachsen unter hermann Billung's Schus. Um aber bas Chriftenthum unter ben unterworfenen Bollern zu verbreiten und bamit jugleich feine Berrichaft zu befestigen, grundete er allenthalben Bisthilmer. Gine Ginladung der Italiener, fie bon ben Bedrudungen bes Usurpators Berengar II. zu befreien, bewog ihn, 951 über bie Alpen zu ziehen. Er befiegte ben Thronrauber und vermählte fich mit bes vorigen Konige Lothar Bitwe, Abelheib, ließ sich hierauf zu Bavia als lombarb. König ausrufen und tehrte, nachbem er bem tapfern Ronrad von Lothringen bie weitere Befampfung Berengar's übertragen, nach Deutschland gurud. hier fah er fich balb von allen Seiten wieder mit Aufruhr umgeben. Sein Sohn Andolf, über bes Baters Bermählung unwillig, verband fich gegen ihn mit Konrad, ber fich vom Raifer beleibigt glaubte, fowie mit bem Pfalzgrafen Arnulf von Baiern und bem Erzbifchof von Daing. Sie riefen fogar die Ungarn zu Gulfe, wurden aber endlich 954 nach langem verheerenden Kampfe bezwungen. Obgleich begnadigt, verloren doch Konrad und Lubolf ihre Herzogthümer. Schwaben erhielt Burthard, bes Bergogs Beinrich von Baiern Schwiegersohn; Lothringen murbe in zwei Berzogthümer getheilt und Oberlothringen dem Bruder bes Bifchofs von Met, Friedrich, Niederlothringen bem Grafen Gottfried zugetheilt. Beibe aber ftanben unter ber Oberherrichaft bes Erzbifchofs Bruno von Köln, ber D.'s Bruber war. Raum waren diefe Angelegenheiten geordnet, als die Ungarn 956 ben Raubzug bes vorigen Jahres erneuerten. Doch D. fchlug fie 10. Aug. 955 auf dem Lechfelde bei Augsburg dergestalt, daß fie seit der Zeit keinen Angriff auf Deutschland mehr wagten. Um die Auflehnung Berengar's (f. b.), ber ihm den Bafalleneid geschworen, zu unterbrücken, zog D. 961, nachbem er vorher bie Erwählung seines Sohnes Otto zum röm. König bewirkt hatte, abermals nach Italien, wurde in bemfelben Jahre vom Erzbischof von Mailand zum König von Italien und balb darauf, 2. Febr. 962, vom Papste Johann XII. in Rom jum Raifer gefront. Um feinen Ginfluß in Italien ficherzustellen, ließ er fich bom Papfte schwören, daß er nie mit Berengar ober bessen Partei sich gegen ihn verbinden wolle. Als aber nach seinem Abzuge ber Papft bas Gelübbe brach und fich mit einem ber Emporer, Abalbert, wiber ben Raifer verband, eilte D. nach Rom jurud, ließ burch ein Concil ben auch fittlich tief gefallenen Bapst Johann XII. absetten und statt seiner 963 Leo VIII. wählen, bessen Ansehen er fpäter gegen ben von ber feinblichen Bartei gewählten Benebict V. mit krüftiger hand schützte. Reue Unruhen, die fich nach Leo's VIII. Tobe 965 gegen ben unter bes Kaifers Ginfluß gewählten Papst Johann XIII. erhoben, veranlaßten den Kaiser im nächsten Jahre noch einmal nach Italien zu ziehen. Er hielt auf ben Ebenen der Lombardei strenges Gericht über ben mit Abalbert verbunden gewesenen lombard. Abel, bestrafte die aufrührerischen Römer und vertheilte die Länder Italiens, um Ordnung und Ruhe zu befestigen, unter eine Menge kleiner Markgrafen. Sein Lieblingsplan, seinen Sohn und Nachfolger mit ber griech. Prinzessin Theophania vermählt zu fehen, scheiterte anfangs an der Berachtung, mit der man seinen Antrag, und an der Treulosigkeit, mit welcher man feine Gefandten behandelte. Da aber D. die Griechen in Unteritalien siegreich angriff und ganz Apulien und Calabrien eroberte, eilte der neue morgenländ. Kaiser Johann Tzimistes, mit D. Frieden zu schließen, und gab die Theophania mit der Anwartschaft auf Calabrien und Apulien bem jungen Otto jur Gemablin. Balb barauf feste ber Tod ber raftlofen Thätigkeit D.'s ein Ziel. Er starb zu Memleben in Thüringen 7. Mai 973 und wurde zu Magbeburg in ber von ihm erbauten Kirche, an beren Stelle bann ber Dom trat, begraben. Ein früftiger Regent, friegerisch und einsichtsvoll, hat er das Berdienst, Deutschland im Innern

georbnet und befestigt, von auswärtigen Feinden befreit, seine Grenzen erweitert und seine Macht dem Auslande gegenüber zu hohem Ansehn gebracht zu haben. Ein neues Herzogthum blühte in Kärnten auf, zwei neue Marken, Ostsachsen und Nordsachsen, Desterreich und Ober- und Mittelitalien waren gewonnen und die Erwerbung Unteritaliens in Aussicht gestellt. Im Innern wurde durch die Bergebung der wichtigsten Herzogthümer an Berwandte und durch die Einsehung von Pfalzgrafen sowie durch die Gristoung von Städten die Macht des Kaisers besessigt und durch die Errichtung von Bisthümern in den eroberten Ländern die Berbreitung des Christenthuns und german. Berfassung und Sitte wesentlich gefördert. Sein Nachfolger war Otto II.

(f. d.). Bgl. Bebfe, aleben Raifer D.'s bes Grofen» (Dreed. 1827).

Otto II., rom.=beutscher Raifer, 973-983, geb. 955, Raifer Otto's I. (f. b.) und ber fconen Abelheid Sohn, fcon bei Lebzeiten feines Baters 961 jum rom. Ronig gefront, ein Fürft von feiner und gelehrter Bilbung, worin ihn feine Mutter Abelheib auferzogen, aber zugleich jugendlich fühn und unbesonnen, regierte eine Zeit lang unter ber Bormunbschaft seiner Mutter. Als biese ieboch . von ihres Sohnes Eigenwilligfeit beleibigt, fich von ber Regierung gurudgezogen hatte, erhob fein Better, Bergog Beinrich II. von Baiern, mit Haralb von Danemart, Boleflaw von Bohmen und Mixiflam bon Bolen heimlich verbundet, die Waffen der Emporung gegen ibn, wurde jedoch, ba D. den in der Stille entworfenen Plan noch zeitig gemig erfuhr, mit Lift gefangen und, als er aus ber Saft entfam und ben Rrieg fortfette, nach lange zweifelhaftem Rampfe 977 jur Unterwerfung genothigt, worauf D. bas bem Emporer Beinrich abgefprochene Bergogthum Baiern seinem Reffen Otto von Schwaben verlieh. Auch ber Danentonig Barald, ber unterbeß zwei Jahre hintereinander in Sachsen eingefallen mar, murbe von dem tapfern Bergog Bernhard siegreich befampft. Diefe Berwirrniß hielt Ronig Lothar von Frankreich für gunftig, des einst an Deutschland abgetretenen Lothringens fich wieder zu bemachtigen. Er brach 978 in Oberlothringen ein, überfiel Aachen und hatte bort ben Raifer felbst beinahe gefangen genommen; boch biefer fammelte in griffter Gile ein Beer, vertrieb Lothar, verheerte bie Champagne und brang bis Paris vor, bessen eine Borftadt er verbrannte. In dem zwei Jahre barauf erfolgten Frieden blieb Lothringen bei Deutschland. Raum war diefer Rampf beendigt, als die in Mailand und Rom entstandenen Unruhen, die vorzuglich ein gewiffer Crescentius erregte, ben Raifer nach Italien riefen. Bei bem Erscheinen seines waffenmuchtigen Beeres borten bie Barteitämpfe auf. Nachdem er bie Emporer bestraft, eilte er nach Unteritalien, um Apulien und Calabrien den Griechen zu entreißen, und brachte auch die Städte Neapel und Salerno, ja endlich fogar 982 Tarent in seine Gewalt. Als aber ber griech. Kaifer bie Araber von Sicilien zu Bulfe rief, wurde D. burch die vereinigte Macht derfelben bei Bafantello in Calabrien 13. Juli 982 böllig geschlagen. Er selbst floh vor den ihn verfolgenden Arabern nach dem Meere, warf fich mit feinem Roffe in baffelbe und wurde bon einem porbeifegelnden griech. Schiffe nur beshalb aufgenommen, weil er mit verstellter Furchtlosigkeit den Führer beffelben bringend um Ueberschiffung nach Ronftantinopel bat. Als bas Schiff Roffano fich naberte, wo feine Bemablin war, ließ er halten und fendete einen Boten and Land, um, wie er vorgab, Gelb und Koftbarteiten zu Gefchenten mitzunehmen. Balb naberten fich mehrere Meine belabene Fahrzeuge bem griech. Schiffe. Als er nun in benfelben feine Freunde erfannte, fprang er in die Fluten, aus benen er alsbald von den Seinigen in eins der Fahrzeuge aufgenommen wurde. So entkam D. der Gefahr; aber feine Gefundheit mar zerriittet. Zwar murde auf dem Reichstage zu Berona, zu dem die deutschen Großen zahlreich herbeiströmten, ein neuer Feldzug gegen die Griechen und Araber und fogar die Eroberung von Sicilien befchloffen, aber ehe berfelbe ju Stande tam, ftarb D. 7. Dec. 983 gu Rom, nachbem kurz vor feinem Tode noch der durch die Unvorsichtigkeit bes Markgrafen Dietrich veranlaßte furchtbare Aufstand ber Slawen im Norben und Often Deutschlands entbraunt war. Ihm folgte sein schon auf dem Reichstage zu Berona zu seinem Thronerben ermählter Sohn Otto III. (f. d.). Bgl. Giesebrecht, a Jahrbucher bes Deutschen Reichs unter der Herrschaft Raiser D.'s II.» (Berl. 1840).

Otto III., König der Deutschen und röm. Kaiser, 983—1002, war drei Jahre alt, als er zu Aachen gekrönt wurde. Die Minderjährigkeit des neuen Königs benutzte sogleich sein nächster Stammbetter, Herzog Heinrich von Baiern, um unter dem Borwande der Berechtigung zur Vormundschaft über den Knaben, dessen Keichs selbst an sich zu reißen. Da er aber mit diesem Plane von den meisten Seiten her unter den Fürsten Widerspruch sand, begnügte er sich, gegen Rückgabe des Herzogthums Baiern, welches er unter dem vorigen Kaiser verloren, den jungen D. wieder auszuliefern und als seinen Oberherrn anznerkennen. Während nun der mit herrlichen Talenten ausgestattete Knabe unter des

Bifchofe Bernward und fpater unter des berühmten Gerbert's Sand die forefante Emishung genof, leiteten feine Mutter Theophania, feine Grofmutter Abelheid und die ftaatelluge Achtissin von Quedlinburg, Mathilde, Otto's II. Schwester, unter dem Beistande des weisen und beideidenen Erzbifchofe Willegis von Mainz, mit Giuficht und Glud bie Regierungsangelegenbeiten bes Reiche. Der König Lothar bon Frankreich, ber einen neuen Berfuch jur Eroberung Lothringens machte, wurde in fein Land gurlidgetrieben. Die unter D.'s Bater begonnenen. noch immer mit Seftigfeit fortbauernben verhecrenben Aufftande ber Benben wurden, wenn auch nicht ftets mit gelicklichem Erfolg, boch überall nut beldenmuthiger Tapferteit betimpft, und D. felbst nahm an ben Feldzigen von 986 und 991 perfonlich theil. Raum war er 15 3. alt, als er, von Papft Johann XV. eingelaben, 996 uach Italien jog, wo das übermuthige Bebaren bes Crescentius aufs neue Unruhen erregt hatte. D. fiellte an ber Spipe feines much= tigen Boeres die Ordnung ber, ließ, ba indeg Johann XV. geftorben mar, einen Bermandten feines Saufes, Bruns, unter bem Ramen Gregor V. jum Bapfte mablen, verzieh bem Crescentins und wurde von dem neuen Bapfte 21. Mai 996 in Ram zum Kaifer gekrönt. Aber er hatte nicht febath Italien verlassen, als Crescentius sich aufs neue empörte, den beutschen Papst perjagte, an feine Stelle Johann XVI. einsetzte und überhaupt willfürliche Berrichergemalt übte. Da eilte D., ber gerade mit Bezwingung der aufruhrerischen Benden befchaftigt mar, 998 jum zweiten mat nach Italien. Der neue Gegenpapft, der fich flüchten wollte, wurde ergriffen und berftifmmelt, Crescenting, ber fich in die Engelsburg geworfen hatte, vom Martgrafen Edard von Meißen zur Uebergabe genöthigt und dann mit zwölf feiner Auhänger enthauptet, Gregor V. wieber auf ben papfil. Stuhl gurudgeführt und, ale er im nachften Jahre ftarb, burch D.4 Lehrer, ben zeitherigen Erzbifchof von Ravenna, Gerbert, ber ben Ramen Sylvestm II. annahm, erfott. Der Laifer blich nun in Rom, nahm rom. Sitten und Gebräuche an, ließ neue Gebaude aufführen und ichien trot ber offenen mit geheimen Feindseligkeiten, bie er fortgefett von ben Italienern erfuhr, Rom jur hauptfladt bes beuticherim. Reiche erheben zu wollen. Bei feiner Rilatehr nach Deutschland bewog ihn bie Annäherung bes 3. 1000, in welchent man Prophezeiungen zufolge mit banger Gorge ben Untergang ber Belt erwartete, eine fromme Ballfahrt nach Guesen zum Grabe bes beil. Abalbert zu unternehmen. Er grilubete bier ein Erzbisthum, besuchte in bemfelben Jahre auch bas Grab Rarl's b. Gr. zu Nachen, ließ es öffnen, und nahn bas goldene, an Rari's Salfe baugende Kreug ju fich. 1001 ging er aufs neue nach Italien, in ber Absicht, seinen Blan der Errichtung eines rom. Kaiserreiche in voller Berrlichkeit zu verwirklichen. Aber die Empörungen der Römer begannen aufs neue und brachmu fogar fein Leben in Gefahr. D. verließ Rom, um in Ravenna die Antunft eines bentfchen Beerest abzuwarten, ftarb aber ichon 21. Jan. 1002 an Baterno unweit Biterbo, nach einigen von der Wittve des Crescentius, die feine Reigung gewonnen, vergiftet. Dit ihm erloft ber Manusftanun des füchf. Raiserhauses. Ihm folgte Beinrich II. (f. b.), Beinrich's I. Urendel. Bgl. Wilmans, a Jahrbücher bes Deutschen Reichs unter Raifer D. III. (Bert. 1840).

Otto IV., deutscher König und röne. Kaiser, 1198.—1218, geb. 1174, war ber zweite Gohn Heinrich's des Löwen (f. d.), Berzogs von Sachsen und Baiern aus dem Welfischen Hause, und Mathilbe's von England und führte nach der Aechtung feines Baters 1180 von den den Belfen gehörigen Allodialgittern, die er 1195 nach Beinrich's bes lowen Tobe mit feinen Brübern theilte, ben Ramen Dito von Braunfchweig. Am hofe feines Dheims Richard Lowenberg erzogen, tampfte er anfangs mit großer Tapferteit in ben Kriegen, die diefer mit Philipp August von Frankreich führte, und wurde von dem engl. Abnige für feine geleifteten Dienfte jum Grafen von Boitou ernannt. Als nach Heinrich's VI. Tobe 1197 bie hohenstaufisch gesinnten Flirften ohne Midficht auf die frühere Erwählung Friedrich's II., der erft brei Jahre alt war, Philipp von Schmaben zum beutschen Rönig ernannten, mablte die welfische Gegenpartei auf Auftiften Innoceuz' III. D. zum Gegentaifer, ber auch in Aachen getront wurde. Die Folge biefer ungflicklichen Spaltung mar ein 10jahriger Burgerfrieg, in welchem die Konige von England und Dinemark auf D.'s, ber größte Theil ber Reichsfürsten nebst bem Konige von Frankreich auf Philipp's Geite ftanden. Beide Könige schiedten Gefandte an den Bapft Innocenz, um von ibm die Raiserkrone zu erlangen. Innocenz verhielt fich eine Zeit lang fchwankend. Als aber D. ihm die Abtretung der von dem rom. Stuhle in Anspruch genommenen Reichelehen zugefichert hatte, entschied er fich für den Welfen und filhrte ihm zugleich den Bohmenkonig Ottokar als Bunbesgenoffen gu. Dennoch gewann Philipp burch bas Gliid ber Waffen und verfchwenderifche Freigebigleit 1204 fo fehr die Oberhand, daß Di, von den deutschen Fürsten verlaffen und bei Röllt 1206 befiegt, fich nach England fliichten mußte. Rach der Ermordung Bhilipp's durch Otto von **Wittelsbach** (f. b.) aber wurde er allgemein als Kaifer anerfannt. Er fprach ilber Bhilip**u's** Morber die Reichsacht aus, begab sich 1209 nach Italien und erlangte durch neue größere Zugeftändniffe, worunter namenklich bas Inveftiturrecht und die Berufung in allen geiftlichen Dingen auf Rom war, daß der Bapft 27. Sept. 1209 ihu feierlich krönte. Als indeß D. die mit dem päyfil. Gebiet vereinigten Landschaften Ancona und Spoketa fich wieder zucignete, fprach Innocenz in bem Mugenblide, ale ber Raifer, ber Apulien fcon erobert hatte, nach Sicilien überfetten wollte, ben Bann gegen ihn aus, entband bie beutschen Kitchen ihres Gibes und erlärte Friedrich II. für den rechtmäßigen Ronig, ber hierauf auch in Dentfchland auf Betrieb des Erzbischofs Siegfried von Mains von mehrern Fürsten anerkannt wurde. D. eilte im Jan. 1212 nach Deutschland zuritet, verwiftete das Gebiet bes Landgrafen von Thüringen, feste feinen Gegner Ottofar von Böhmen ab und würde fich vielleicht behanptet haben, wenn nicht Kriedrich plöstlich in Deutschland erschienen ware und burch seine freigebigen Schenkungen von ben Gitern bee Reiche fich auch die Gunft der übrigen Zürsten zugewendet hatte. Als jedoch D. felbst vom König von Argnitreich, gegen ben er mit bem engl. König Johann ohne Land einen Kriegsmig unternommen hatte, bei Bovines 27. Juli 1214 geschlagen wurde, man fein Anschen vollends vernichtet. Er zog fich nach Braunschweig zurität und kimpste auch bort noch mit dem Däuenkinig Walbeman, welchem Friedrich auf Rofton bes Reichs Nordalbingien und Glawien gescheuft hatte, bann mit dem Erzbischof von Magdeburg, und ftark auf der Garzburg 19. Mai 1218 mit dem Ruhma einer der tapfersten Kaifer gewesen zu fein. Ihm folgte der Hohenstause Friedrich II. (f. d.),

Dite ber Roiche, Martgraf ju Meifen, 1156-90, aus bem Saufe Betin (f. b.), geh. 1116, war des Markgrafen Kourad d. Gr. (f. d.) und der Liutgard, Grüfin von Raveustein, ältefter Sohn. 218 Marigraf machte er fich 1162 burch bie Stiftung bes Aloftere Altenzelle (f. b.) um ben Anbau ber Wegend und bas bubere Schulwesen in Meifen verdient. Der reichen Ausbeute des unter seiner Regierung um 1169—79 durch Bergleute vom Harz gegründeten meifiner Bergbaues, mit beffen Regal ihn ber Kaifer belehnte, verbaufte er ben Beinamen bes Reichen. Für bas Land fellift aber mar biefes Ereigniß von haber Bichtigkeit in Beziehung auf fteigende Cultur, Bevolferung, Industrie und beginnenden handet, weshalb auch Loipzig damals des Rechts theilhaftig wurde, jähelich zwei Dearte zu halten. D. brachte durch Kauf Weißenfels und andere Gitter in Chilringen an fich, gerieth aber barüber in eine Fehde mit dem Landgrafen Ludwig III. 1182 gefangen genommen und auf die Wartburg gebracht, wurde er erft im folgenden Jahre burch kaiferl. Bernnttolung wieder in Freiheit gesett, worauf er die erkuften Schlösser gegen Exstattung des Preises zurückgab. Durch seine Gemahlin Gedwig, die Sochter Albrecht's bes Baren von Brandenburg, und durch Monche, welche viel Einfluß auf ihn hatten, ließ er fich bewegen, die bereits früher beschlossene Theilung seiner Länder unter feine beiben Gone, Albrecht und Dietrich, fo abzuandern, baf er ben von ber Mutter begunftigten jungern Sohne Dietrich die Mark Meißen und dem altern die Grafschaft Beißenfels geben wollte. Albrecht emporte fich beshalb gegen ben Bater, nahm ihn 1188 gefangen und ließ ihn auf dem Schlosse Döben bei Grimma verwahren, dis er ihn auf Besehl Kaiser Frieds rich's I. in Freiheit feten ninfte. D. warb hierauf bohn. Boller gegen ben Sohn, und von neuem tam es zwifchen beiben zum Rampfe, ber für ben Markgrafen fehr unglücklich ausfiel, und in welchem bas meifiner Land fehr verwüftet wurde. Endlich gelang os bem Konige Beinrich VI., Bater und Cohn auf einem hoftage ju Bitraburg im Aug. 1189 zu berföhnen. Balb barauf farb D. 18. Jebr. 1190 und wurde in der Familiengruft zu Altenzelle begraben. 3hm fofgten Albrecht ber Stolze (f. b.) in Meißen und Dietrich ber Bedrungte (f. b.) in Beipenfels.

Otto von Bittelsbach, ber Mörder König Philipp's von Schwaben, war ein Brudordschin des Pfalzgrafen Otto d. Gr. von Bittelsbach, feit 1180 Herzog in Baiorn und Stammvater des jeht regierenden bair. Fürstenhauses. Philipp von Schwaben, für welchen er gegen Kaiser Otto IV. tapfer tämpste, hatte ihm eine seiner Töchter zur Gemahlin versprochen, aber nachher sein Bort nicht gehalten. Als sich nun D. nachher nut der Tochter eines poln. Herzogs vermählen wollte, gab ihm Philipp statt des versprochenen Empschlungsschreibens einen Brief mit, worin der Herzog vor ihm als einem Unruhestister gewornt und gedeten wurde, ihn seiner eigenen Sicherheit wegen zu verhaften. D. ahnte Betrug, erbrach den Brief, eilte voll Josn und Rache nach Banderg, wo Philipp seinen Hof hielt, drong 21. Inni 1208 mit blosem Schwerte in bessen gemach und versetzte ihm eine töbliche Wunde am Kopke, an welcher jeuer sehr dalb stard. In der ersten Bestätzung der Hosluste entsam D. aus dem Schlosse. Allein Kaiser Otto IV. erklärte den Mörder auf dem Reichstage zu Frankfurt a. M. und bald nachher auf dem zu Augsburg für vogelfrei. Der Marschall von Bappenheim traf 1209 den Geächteten

auf der Flucht an der Donau und ermordete ihn, worauf auch D.'s Schloß, Bittelsbach in

Dberbaiern, gerftort wurde.

Otto L (Friedrich Ludwig), König von Griechenland, der zweite Sohn König Ludwia's von Baiern, geb. 1. Juni 1815 zu Salzburg, erhielt in München unter ber Leitung des nachherigen Dechanten bes Sochstifts zu Freifingen, Dettl, burch Schelling, Thierfc u. a. eine gute Bilbung und machte sobann mehrere Reisen in Deutschland und Italien. Infolge bes zu London 7. Mai 1832 gefchloffenen Bertrags ber vermittelnden Mächte jum Ronige von Griechenland erwählt, nahm er, nachbem ibn die griech. Nationalversammlung als folchen 8. Aug. 1832 auerfannt, 5. Oct. die fonigl. Burbe an und begab fich nach Griechenlaud, wo 25. Jan. (6. Febr.) 1833 feine Thronbesteigung erfolgte. Bis jum vollendeten 20. Lebensjahre wurde ihm fitr bie Ausithung ber oberften Staatsgewalt eine Regentschaft beigeordnet, die aus brei Mitgliebern bestand. Auch hatte ihn bas Regentschaftsmitglied von Maurer (f. b.) in die Regierungs- und Gefetgebungspolitit einzuweihen. Nachbem D. ben Sit ber Regierung gegen Enbe 1834 von Rauplia nach Athen verlegt, trat er 1. Juni 1835 mittels Proclamation die Regierung felbst an und erhob ben Grafen Armansperg (f. b.) jum Reichstanzler. Infolge einer Reise nach Deutschland vermählte er fich 22. Nov. 1836 mit Amalie (geb. 21. Dec. 1818), einer Tochter bes Grofherzogs von Olbenburg. Ungeachtet guten Billens vermochte ber König weber bie anarchischen Zuftande im Innern und die anhaltende Finanznoth zu beseitigen noch gegen die Eingriffe und die Umtriebe der Schutmächte England, Frankreich und Ruftland mit Erfolg anzukumpfen. Am 30. Marz 1844 beschwor er die aus der Revolution 1843 hervorgegangene constitutionelle Berfassung, beren Ginführung die Lage bes Landes nicht besserte. Nachbem ein Berwürfniß mit ber Türkei, welches König D. 1847 perfonlich veranlaßt, beigelegt worben, begann ein langer Streit (bie Bacifico - Angelegenheit) mit England, bas fogar im Febr. 1850 Gewaltmaßregeln anwandte und den griech. Geebertehr zerftorte. (G. Griechenland.) Der König wie das Bolf wurden badurch Rufland zugeführt, und als der Drientfrieg ausbrach, nahm Griechenland Bartei gegen bie Türken. Die Folge bavon war, daß fich die Bestmächte, als Berbundete der Pforte, des Piraus und der griech. Kriegsschiffe bemächtigten und den König zur Neutralität zwangen. Durch ihre haltung in biefen das griech. Nationalgefühl verlependen Borgangen hatten ber König und die Königin eine gewiffe Popularität erlangt, die jedoch teinen Beftand hielt. Die Ginmifchung ber Schutmachte in Die Finanzverhaltniffe, bas laue Berhalten bes Bofe in Sinficht ber nationalen Interessen und die Abneigung beffelben gegen eine conftitutionelle Regierung entzogen bem Königshause mehr und mehr bie Sympathien aller Parteien. Namentlich gab fich bies tund bei Entbedung einer Militurverschwörung in Athen im Juni 1861 und bei einem Mordversuche des Studenten Drustos (18. Sept. 1861) gegen die Königin, ber man einen ungebührlichen Ginfluß auf ihren Gemahl beimag. Endlich befchlog ber König eine Beränderung seiner Politik und übertrug im Jan. 1862 bem Admiral Kanaris die Bilbung eines neuen Ministeriums, bessen ftreng constitutionelles Brogramm aber nicht bie Bustimmung des Hofs erhielt, sodaß Miaulis wieder ans Staatsruder gelangte. Wenige Tage darauf emporte fich die Garnison von Nauplia, und es erfolgte daselbst die Einsetzung einer provisorischen Regierung. Der Aufstand erlangte biesmal noch keine Berbreitung, jumal fich bie Rammern für bie Regierung bes Ronigs erflarten. Am 8. Juni 1862 ernannte ber Ronig ein Ministerium Kolosotronis, das ein aufrichtig constitutionelles Regiment verhieß. Die Agitation um die Einverleibung ber Jonischen Infein, bei ber fich ber Bof und die Regierung England gegenüber fehr vorsichtig benahmen, steigerten jedoch im stillen die revolutionare Garung. Alle Barteien hielten den König D. nicht für geeignet, um nach innen wie nach außen die nationale Entwidelung zu fordern. Als ber König mit feiner Gemablin 13. Oct. 1862 Athen zu Schiffe verließ, um eine Rundreise im Peloponnes zu machen, erhoben sich alsbald Aufstände zu Bonizza, zu Patras und 22. Oct. auch zu Athen. Das Militär verbrüberte sich mit dem Bolke, und die Revolution flegte fast ohne allen Widerstand. Schon 23. Oct. erfolgte in Athen die Ginsetzung einer provisorischen Regierung, welche die Entthronung des Königs aussprach und eine Rationalversammlung berief. Das Königspaar hatte die Borgange ju Bonigga und Patras in Kalamita vernommen und sogleich die Ruckreise angetreten. Als man in der Nacht vom 23. jum 24. Oct. auf dem Dampfichiffe Amalia vor dem Biraus anlangte, mar die provisorische Regierung bereits anerkannt, und auf dem Schiffe zeigte fich Meuterei. Der Ronig ließ deshalb in Salamis anlegen, wo das diplomatische Corps sich bei ihm einstellte und ihn zum Aufgeben seiner Sache bewog. In einer Broclamation vom 27. Oct. nahm König O. Abschied von Griechenland und kehrte auf einem engl. Schiffe nach Deutschland zurück. Dbichon

kinderlos, verstand er fich doch nicht zu einer formlichen Abbankung, fondern mahrte wiederholt

Die vertragsmäßigen Ansprüche der bair. Dynastie auf den griech. Thron.

Dito von Freifingen, ein beutscher Quellenschriftfteller, war ber Sohn bes Martgrafen von Defterreich, Leopold's IV., und Agnes, ber Tochter Raifer Beinrich's IV. Rach bem Billen bes Baters mußte er fich bem geiftlichen Stande widmen. Er ftubirte in Baris und wurde noch fehr jung von feinem Bater jum Bropfte bes Rlofters ju Neuburg ernannt. Seiner Talente, Gelebrfamkeit und eblen Geburt halber hatte D. die Aussicht auf die höchsten geistlichen Burden; allein fern von allem Chraeize trat er bei seiner Rudtehr von Baris zu Morimont in Burgund in ben Ciftercienserorben und wurde in turger Zeit Abt biefes Rlofters. Sein Stiefbruber, Raifer Ronrad III., veranlaßte ihn, 1137 das Bisthum Freifingen anzunehmen, das er bis an feinen Tod, 22. Sept. 1158, verwaltete. Durch eine allgemeine Geschichte bis 1153, die von Otto von St.-Blasius bis 1209 fortgesett wurde, sowie durch eine Geschichte Kaiser Friedrich's I., die Rabewic fortfette, erwarb fich D. unter ben beutschen Siftorifern bes Mittelalters einen ehrenvollen Rang. Seine Berwandtschaft mit bem Raiferhause verschaffte ihm die genauesten Rachrichten und wichtige Urfunden, Die er aum Theil vollftandig mittheilte. Der befte Abbrud feiner allgemeinen Geschichte findet sich in Urstiflus, aGermanise historici illustres» (Bb. 2); bie befte Ausgabe feiner Geschichte Friedrich's I (beutsch von Schiller in feinen & Demoiren », Abth. 2, Bb. 2) beforgte Muratori in ben «Scriptores» (Bb. 6). Bgl. Wiedemann, «D. von

Freifing, sein Leben und Wirken» (Passau 1849). Otto (Friedrich Julius), namhafter beutscher Chemiter, geb. 8. Jan. 1809 ju Großenhain in Sachfen, wandte fich mabrend feiner Lehrzeit in ber Apothete feiner Baterftabt ausschließlich chem. Arbeiten zu und bezog 1829 wohlborbereitet bie Universität Jena, um baselbst feine Stubien fortaufeten. Schon im aweiten Semefter wurde er hier Affiftent an Badenrober's pharmacentischem Inftitute. Auf bes lettern Empfehlung erhielt er im Berbst 1830 eine Anftellung als Chemiter in ber Nathufius'ichen Gewerbeauftalt zu Althalbensleben, wo er nicht nur den praktischen Betrieb der Gewerbe, fondern auch den ber Landwirthschaft kennen lernte. Bierauf folgte er 1833 bem Rufe nach Braunschweig als Lehrer ber prattifchen Chemie an ber zu errichtenden landwirthichaftlichen Lehranstalt. Da diese jedoch nicht zu Stande tam, warb D. 1834 für chemifche und pharmaceutische Angelegenheiten provisorisch am bergogl. Dberfanitätscollegium, dann 1835, bei der Reorganisation des Collegium Carolinum, als außerord. Professor der Chemie und 1836 auch als Assessor extraordinarius am Obersanitätscollegium angestellt. Nachbem er sich 1838 behufs wissenschaftlicher Forschungen längere Zeit in Liebig's Laboratorium an Giegen aufgehalten, erhielt er 1841 ben Charafter eines wirklichen Debicinalaffeffore, 1842 ben eines orb. Profeffore am Carolinum, 1846 bas Patent eines Medicinals rathe. Rach ber 1862 erfolgten Umgestaltung bes Carolinum in ein Bolytechnikum trat D. 1866 ale Director an die Spite beffelben. In diefer Stellung halt er die Bortrage über allgemeine Chemie, theoretische Chemie, gerichtliche Chemie, Bharmacie und Bharmatognofie und leitet auch das Laboratorium. Seiner amtlichen Wirtfamkeit als Mitglied des Oberfanitätscollegiums fchreibt man ben wohlgeordneten Buftand bes Apotheferwefens im Braunfdweigischen gu. Wie in feinen Bortragen fo verbindet D. auch in feinen Schriften Bopularitat mit wiffenschaftlicher Grundlichteit. Seine Sauptwerte find bas alehrbuch ber rationellen Brazis ber landwirthschaftlichen Gewerbes (6. Aufl., 2 Bbe., Braunschw. 1865 — 67) und die beutsche Bearbeitung von Graham's a Elements of chemistry » (3 Bbe., Braunschw. 1840—43; 4. Aufl., 1865 fg.), bie jeboch in den spätern Anflagen zu einem selbständigen Berke geworben ift. Beibe Bucher fanden wegen ihrer flaren, lichtvollen und ansprechenden Darftellungeweife allgemeinen Beifall und bienten vielfach für ahnliche Arbeiten als Mufter. Außerbem find bon D.'s Schriften noch ju nennen: «Die Bierbrauerei, die Branntweinbrennerei und die Liqueurfabritation» (Braunfchw. 1865), «Anleitung jur Ausmittelung ber Gifte» (2. Aufl., Braunfchw. 1857) und Cehrbuch der Effigfabritation . (2. Aufl., Braunschw. 1857).

Ottofar II., Przempfi, König von Böhmen, 1253—78, ber Sohn Benzel's I. ober bes Sindugigen, war ein unruhiger, friegerischer Fürst, ber begierig seine Macht auf alle Beise zu erweitern strebte. Schon in früher Ingend, als ber böhm. Abel sich gegen seinen Bater empörte, stellte er sich an die Spize der Misvergnügten, vertrieb seinen Bater, ließ sich zum Könige ausrusen, wurde aber dafür, als plöglich das Glück sich wendete, eine Zeit lang auf der Burg Brzimda gefangen gesetzt. Aus seiner Haft befreit, eilte er, als damals gerade das Herzogthum Desterreich erledigt wurde, mittels eines Heres sich in bessen Bests zu setzen und vermählte sich,

Converfatione - Legiton. Elfte Auflage. Xl.

Digitized by Google

um auch Steiermart zu gewinnen, erft 23 3. alt, mit der 46jahrigen Margarethe, ber Schwefter bes verftorbenen Bergoge Friedrich von Defterreich. Dbgleich ihn ber Papft ale Bergog von Desterreich und Steiermart bestätigte, fo mußte er fich boch ben Befit beiber ganber erft durch harte Kämpfe gegen die Ungarn und Baiern sichern. Rach seinem Regierungsantritt unternahm er 1254 in Berbindung mit ben Deutschen Rittern und bem Markgrafen Otto von Branbenburg einen Rreuging gegen die beibnischen Breugen, ber mit völliger Unterwerfung berfelben 1255 endigte. Bur Sicherung ber wichtigen Eroberungen, die man gemacht hatte, wurde eine feste Stadt am Bregelflusse gegründet, der man D. zu Ehren den Ramen Königsberg gab. Bald barauf fab D. fich genöthigt, wegen bes Befibes von Steiermart gegen bie Ungarn zu Felbe zu ziehen; fie wurden 1260 in der Schlacht auf dem Marchfelde (f. d.) völlig beflegt und mufiten ihre Anspruche für immer aufgeben. Mancherlei Rampfe hatte D. auch mit bem Abel feines Landes zu bestehen, der, über die Ansbehnung ber fonigt. herrichergewalt und die Begunftigung der Deutschen unwillig, mehrmals Empörungen versuchte. Da seine Gemahlin fortbauend unfruchtbar blieb. suchte er anfange für feine mit einem hoffraulein erzeugten Rinber bas Rachfolgerecht beim Bapfte auszuwirten, ließ fich aber bann, als fein Bemithen vergeblich mar, von Margarethe icheiben und vermählte fich 1261 mit ber ungar. Bringeffin Aunigunde. Ginen neuen Ruwache an Land erhielt er 1269 nach bem Tobe bes Bergoge Ulrich von Rarnten und Krain ber ihn zu seinem Erben und Nachfolger erflärt batte; boch komte er nur erft nach beftigen Rampfen gegen Ulrich's Bruber, Philipp, ber jest unerwartet feine frühere Bergichtleiftung auf die Erbfolge widerrief, und gegen die mit ihm verbundeten Ungarn infolge eines entscheidenben Siege auf bem Marchfelbe 1273 fich in ben Befitz von Rarnten und Krain feten. Die ihm bereits früher angetragene Raifertrone lebnte er auch bei einer neuen Aufforderung nach Rönig Richard's Tobe ab; bagegen wibersprach er auch mit Entschiebenheit ber Bahl Rubolf's von Sabsburg und verweigerte ihm die Gulbigung. Infolge beffen nahm Rudolf Defterreich, Steiermark, Karnten und Krain als eröffnete Reichslehen in Anspruch, erklärte auf dem Reichstage zu Augsburg D. in Reichsacht, jog mit einem ftarten Reichsheer heran und machte, von D.'s treulofen Bafallen und Freunden unterftütt, fo flegreiche Fortschritte, daß der Böhmenkönig entmuthigt um Frieden bat. Er mußte Desterreich, Steiermart, Rarnten, Krain und Eger an ben Kaifer abtreten, Böhmen und Mähren 1276 aufs neue in Lehen nehmen und die Erfüllung noch anderer läftiger Friedensartikel versprechen. Deftiger Unmuth über des Raifers harte Forderungen und auch wol Anreizungen seiner Gemahlin Kunigunde brängten ihn voreilig zu einem neuen Rriege gegen Rubolf, in welchem er in ber Schlacht bei Jebenspeug an ber March, 1278, obwol tapfer tampfenb, vorzüglich durch Berratherei feiner Barone Sieg und Leben verlor. Sein aufgefundener Leichnam wurde auf Rubolf's Befehl querft nach Bien gebracht, fpater aber qu Brag im Dome St. Beit beigefest. D. war trop ber Beifpiele von Gewaltthatigkeit, bie man gegen ihn anflihrt, eine große herrscherpersonlichkeit. Er begnügte sich nicht damit, die Macht des Adels, der ihm deshalb grollte, einzuschränken und kräftig niederzuhalten, sondern erwarb fich burch Erhebung bes Bürgerstanbes zu polit. Selbständigleit, Gründung neuer Stüdte, Aufnahme deutscher Colonisten, Emancipation der Bauern, Berbesserung des Gerichtswesens und Berbreitung angemeffener Communaleinrichtungen im ganzen Lande große Berbienfte. Obgleich der Prachtliebe und dem Lurus vielleicht mit zu großer Neigung ergeben, war er doch für die Landwirthschaft, Handel, Runft und Wiffenschaft unabläffig thatig. Ihm folgte in Böhmen und Mähren sein Sohn Wenzel II., mit welchem 1305 ber Stamm ber Brzempst erlosch. D.'s Schicksal gab Grillparzer den Stoff zu dem Trauerspiele «König D.'s Gluck und Ende» (Wien 1825). Bgl. Lorenz, & Gefchichte Ronig D.'s II. (Wien 1866).

Ottokar von Steiermark, einer der ältesten Geschichtschreiber in deutscher Sprache, lebte in der zweiten Hälfte des 13. und zu Anfange des 14. Jahrh. und starb um 1318. Sein Baterland war Steiermark, aber die frühere Annahme, daß er dem Abelsgeschlechte von Horneck angehört habe, ist als durchaus undegründet allgemein aufgegeden. Nachdem er der Schlacht am Weibenbache beigewohnt und Rudolf von Habsburg nach Böhmen gefolgt war, kehrte er in die vom böhm. Joche befreite Heimat zurück und genoß die Gunst des steirischen Landeshauptmanns Otto von Liechtenstein, der auf der Burg zu Gras residirte. Er verwendete seine Geschichseit im Schreiben und Reimen auf Darstellungen aus der Geschichte, wosür damals die deutsche Prosa noch gar nicht gebildet war. Aufgesordert, das wichtigste seiner eigenen Zeit aufzuzeichnen, schrieb er die aus mehr als 83000 Bersen bestehende Reimahronik, welche Pez in den «Scriptores rerum Austriacarum» (Bd. 3, 1745) hat abbrucken lassen. Dieselbe umfaßt die Zeit von Mansred's Tode dies zu Kaiser Heinrich VII., ist also für die Geschichte Rudolf's und Ottokar's,

Abolf's von Nassau und Albrecht's von Desterreich vorzüglich wichtig. Allerdings vermißt man in berselben die poetische Aber der frühern Dichter, und Bers und Reim zeigen den größten Mangel an Kunst. Dagegen ist sie reicher als irgendein anderes Wert jener Zeit an ausstührzlicher Erzählung merkwürdiger Ereignisse, die der Bersasser erledte, an Schilberung bedeutender Männer, die er kannte, und an Beschreibung von Festlichkeiten, Turnieren und Schlachten, denen er zum Theil selbst beiwohnte. Daß er Gerücht und Fabel von wirklicher Geschichte zu untersscheiden wußte und überhaupt ein wahrheitsliebender Mann gewesen, davon zeugen viele Stellen seines Werts. Was die kirchlichen und polit. Zwistigkeiten anlangt, so hült er es mit seinen freisdenkenden Zeitgenossen und verhehlt dies auch nicht, sodaß man oft über seine Aussprüche staunen muß. Bgl. über D. die Schriften von Schacht (Mainz 1821) und Jacobi (Brest. 1839).

Otwah (Thom.), engl. bramatischer Dichter, geb. 3. März 1651 zu Trotting in Susser, erhielt seine erste Bildung zu Winchester und bezog 1669 die Universität zu Oxford, die er aber vor Beendigung seiner Studien verließ, um die Bühne zu betreten, wo er jedoch keinen Beisall sand. Glücklicher war er als Theaterdichter. Sein erstes Trauerspiel war allaidiades» (1673); mit großem Beisall wurde sein aDon Carlos» (1676) ausgenommen. 1677 erhielt er auf Empsehlung des Grasen von Plymouth eine Anstellung als Cornet der Oragoner und ging mit seinem Regimente nach Flandern. Doch sehr bald mußte er seiner Ausschweisungen halber den Abschieblich nehmen und kam in Dürstigkeit nach London zurück, wo er von nun an seine Thätigkeit ausschließlich der Bühne zuwendete. Seine beiden wichtigsten Trauerspiele sind aThe orphans (1680) und a Venico preserved» (1682), von denen das letztere gegenwärtig noch gern gesehen wird. Dürstigseit, mit Ausschweisungen wechselnd, machte seinem Leben schon 14. April 1685 ein Ende. Seine Trauerspiele sind durch rührende Situationen, tressliche Schilderungen der Leidenschaften und feurige Sprache ausgezeichnet; seine Luftspiele aber, so kräftig auch sein Witzt, waren selbst seinen Zeitgenossen zu zugellos. Seine sämmtlichen Werfe gab Thornton

(3 Bde., Lond. 1812) heraus. Deuthal, bas größte Seitenthal bes Inn und wegen ber Mamichfaltigkeit feiner landschaftlichen Scenerien und Begetationsverhältniffe eins ber interessantesten Thaler in Tivol, ift bie Durchgangs - und Uebergangspaffage vom Norben nach bem Guben bes Landes. Das Thal öffnet fich etwa 2 M. im Oftsüdosten von Imft, auf der rechten Seite des Innihals, erftredt fich fübwarts 18 St. weit und wird von der Acher oder Depthaler Ache burchfloffen, welche an dem 11421 F. hohen Groffen Detithaler Ferner, einer ber höchsten Spipen ber Detthaler Alpen entspringt. Das D. bilbet eine Stufenfolge tiefer, von juben Absturzen unterbrochener Schluchten. Im untern Theile ist es weit, mit fruchtbarer Thalfohle, im mittlern mehrfach zur wilden Schlucht verengt; im obern verzweigt es fich boch in die Schneeregion und in ein ausgedehntes Gebiet von Fernern. Es ist häufig Berheerungen durch Lawinen und Muhren (Schlammftrome) ausgesett, von benen erstere im obern Theile, lettere hauptsächlich im untern, bor Umhaufen und in ber Maurach, auftreten. Die Wege find zuweilen schlecht, Bruden und Stege im Fruhjahre und Sommer wol gang weggeriffen, später nur nothburftig ersett. Den Eingang des Thals bildet ein wildes Chaos von Schutt und Erdmassen, von der Ache hügelig aufgethürmt, von buftern Tannen und Fichten beschattet, einsam und still, nur vom Rauschen des Bergstroms belebt. In diesem untersten Thalkessel liegt das stattliche Dorf Det 2610 F. über bem Deere, am Juge des mit einer Eiswand glanzenden Achenspis, in milbem Klima und üppiger Begetation, mit 1400 E., die ergiebigen Flachsbau treiben. Durch adas Gefteige, die erste Thalftufe, welche die Ache in wildem Falle herabstürzt, gelangt man in das zweite und geräumigste Beden, bas von Umhaufen (Dorf von 350 E. am Fuße ber hohen Engelswand). Unter den rings fallenden Stuiben ober Steuben (Staubbachen) ift im Sudoften ber vom Bairlachbach gebildete Große Stuibenfall der fconfte, welcher in zwei Abfaten 472 F. herabstürzt. hinter Umbaufen folgt die langste und gefahrlichste Thalenge, die Maurach, in welcher fich ber Weg mühsam über das lockere Geröll ber Schurrwände windet und die tosende, weißschäumende Ache in mehrern Bruden überfpringt. Am Ende biefer Schlucht breitet fich grun und fonnig die weite Thalebene von Lengenfeld, einem Dorfe mit 350 E., die Flachebau treiben, in 3617 F. Seebohe, an ber Mündung bes vom reifenden Fischbache burchfloffenen Sulathales aus. Schon 1/2 M. oberhalb, bei huber, erscheint bas Thal burch einen vorgeschobenen bewalbeten Bergruden völlig als geschloffen, aber eine neue Schlucht ber Ache öffnet fich zur Linken, und 1 DR. weiter führt biese in die Thalftufe von Gölden, einem in 4434 F. Seehohe auf grüner Matte gelegenen Rirchborfe, wo noch Gerste wächst. Nun beginnt bas Obere D.

mit einer wilden, grauenhaften Enge. Im tiefen Tobel hinter berselben liegt Zwieselstein, wo sich ber Weg spaltet. Gegen Sübsüdwesten folgt das Tenderthal, mit dem 6048 F. hoch gelegenen Alpendörschen Fend, wo über 20 Gletscher von den Bergwänden herabstarren und sich die Fernerpracht in ihrer ganzen furchtbaren Größe und Erhabenheit zeigt. Gegen Süben aber zieht sich das Gurglerthal hinauf mit dem Seitenzuge des Timblerthals, dem Dorse Gurgl und dem zwischen dem Großen Oetsthaler- und dem Langthaler Ferner liegenden, ½ St. langen und ¼ M. breiten Gurgler See, in welchem zahlreiche Tisblöde schwimmen, und mit einem schwierigen, gefährlichen Uebergange über den Großen Oetsthaler Ferner. Die meisten Reisenden wählen daher jetzt von Tend die Richtung durch das Rosener Thal, wo der Ort Rosen 5989 F. hoch liegt. Die Wanderung auf dem Hochjochserner selbst (9210 F. hoch) dauert 1½ St. und bietet bei gehöriger Borsicht seine Gefahr. Bom Niederjoch wird jetzt häusig die 11426 F. hohe Similaunspitze bestiegen. Um diese Hochtwaseleben ausschlieden Kuhe. Bgl. Sonklar Edler von Innstädten, «Die Oetsthaler Gebirgsgruppe» (Gotha 1862, mit Atlas).

Onde (engl. Schreibart für Aubh, fanstrit. Ajobhja), ein ehemaliges, nach feiner alteften Hauptftadt benanntes Königreich in Hindostan, seit 1856 eine Provinz bes Angloindischen Reichs, die unter dem Lieutenant-Gouderneur der Nordwestprodinzen steht, reicht im N. an den Huß des Himalaja von Nepaul und wird im D. von Bihar, im S. und SD. von Allahabad, im B. von Agra, im NB. von Delhi begrenzt. Rach genauerer Zählung von 1863 umfaßt bas Land 1311, si Q.-M. mit einer Bevölterung von 8,071075 E. (also auf 1 Q.-M. 6153) und zerfällt in die vier Bezirke Luknow (mit 2,014822 E.), Baraitsch (mit 2,330500), Khäirabad ober Kprabad (mit 1,828398) und Bainewara (mit 1,899355 E.). Die Hauptstadt ist Lutnow (f. b.). Der nörbl. Terrainabschnitt gehört dem Tarai (f. Himalaja) an, einem unbewohnten Saum undurchbringlicher Sumpfwaldungen und Dichangels. Das übrige Land gehört zum flachen Anschwemmungsboben hinboftans mit geringer Reigung von Nordweften gegen Subosten, und wird in dieser Richtung auch vom Ganges an der Sudgrenze und beffen Rebenflüssen Gumti mit dem Sei und dem Gogra oder Sardschu und dessen zahlreichen Zuflüssen burchströmt. Bon allen Gegenben ber großen Gangesebene hat das Land das gefündeste Alima, obwol baffelbe starte Gegenfate zeigt. Der Boben ist leicht und mit Ausnahme ber Ranfars (Mifchungen von Kalkconglomeraten) ohne alle Steine, am besten in ber Rabe bes Ganges. Die hindostanische Thierwelt ist start vertreten, die Begetation reich und mannichfaltig. Die Balber find fehr vernachläffigt, weshalb die Trodenheit des fonft wafferreichen Landes fichtlich zunimmt. Man baut meift nur Nahrungspflanzen, namentlich Beizen, Reis, Gerfte, Mais, verschiebene Arten Birfe, Linsen, Senf u. f. w., doch auch Baumwolle, Tabad, etwas Zuderrohr, Mohn sowie Sanf zur Bereitung berauschender Getrante. Für den Aderbau verwendet man nur Dofen und Buffel; auch halt man große Schaf- und Ziegenherben. Die Industrie ist nicht bedeutend. Soda, Salpeter und Salz, aus dem Boden gewaschen, sind die einzigen Producte, an benen bas Land Ueberfluß hat. Man verfertigt Schießpulver, Gewehre, Schwerter, Speere, Bogen aus Bambus ober Stahl, Baumwollzeug, wollene Decken, Papier, Glasflaschen u. f. w. Die bedeutenoften Raufleute und Rapitalisten find die vom Bainftamme ber Rabschputen, die ihre handelsoperationen über alle Theile Indiens ausdehnen. Die Bevölkerung D.8 hat einen kriegerischen Charakter und besteht größtentheils aus brahmanischen Hindu, obwol bas Land seit Jahrhunderten von Muselmanen beherrscht ward. Man spricht Hindustani oder Ordu. (S. Indische Sprachen.) Bon der gegenwärtigen Hauptstadt Luknow 16 M. gegen Often entfernt liegt am schiffbaren Gogra und auf hügeligem Grund Audh, angeblich die älteste Stadt Indiens, jetzt sehr heruntergekommen. Dicht dabei lag das uralte Mjobhja, jest ein weites Trummergefilbe, Ramgarh genannt, b. h. Feste bes Rama, bessen start von Pilgern besuchte Wiege, ein gemauerter Behälter, gezeigt wird, und der hier zum himmel gefahren fein foll. Der Ort hat eine schöne Moschee und einen ansehnlichen Tempel bes Affengottee Banuman, zu bem ftart gewallfahrtet wirb. Un Aubh ichließt fich gegen Nordwesten Bangla ober Fyzabab, eine heruntergekommene Stabt von 60000 ober 100000 E., bie fich längs dem Gogra hinzieht. Die Stadt wurde erst um 1730 von Sadet Ali-Khan gegründet und war bann die Hauptstadt bes Landes bis 1775, wo man die Residenz nach Luknow verlegte. Etwa 6 M. füblicher liegt am linken Ufer bes Gumti die Stadt Sultanpur mit einem Fort, mehrern Moscheen und einem burch Fahre verbundenen brit. Militärcantonnement am rechten Flugufer. Etwa 15 M. im Nordwesten von Fpzabad befindet fich die Stadt Baraitsch, mit bem Grabe bes mohammed. Beiligen Selar, einer vielbefuchten Wallfahrtestätte.

D. ist eins ber von Natur am meisten begünstigten Länder Indiens und war auch schon in uralter Beit einer ber wichtigften Theile ber Salbinfel. Es bilbete ben Rern bes Reichs Rofala mit ber hauptstadt Ajobhja (fruher auch Safeta, baber bei ben Griechen Sagiba genannt), bie fcon im Epos «Ramajana» wegen ihrer Größe und Pracht gepriefen wird. Der berühmte Ronig Bitramaditja (56 v. Chr.) schmücke sie mit 300 Tempeln. Noch im 7. Jahrh. n. Chr. wird fie als glänzende Stadt beschrieben. Um 1193 wurden Stadt und Land von den Mohammedanern erobert und fo ein Theil bes Delhireichs. Bei bem Berfall beffelben begründete eine aus Nischapur in Khorafan stammende Familie eine eigene Dynastie, beren Ahnherr, Gabet Ali-Rhan, unter bem Delhitaifer Mohammed-Schah (1718-40) Bezier wurde. Gein Entel, Schubscha-ed-Daulah, feit 1756 Ramab-Bezier (Bicefonig), regierte, ba die Oberherrichaft bes Raifers Schah = Allum feit 1760 nur noch dem Namen nach bestand, bas Land felbständig. Er führte schwere Kriege mit den Engländern, erhielt aber, als er 1774 gemeinschaftlich mit einem enal. Bulfscorps die Robillas unterworfen, von ber Oftindischen Compagnie ben gröften Theil von Rohilfand, ben er feinen Besitzungen einverleibte. Gein Gohn und Nachfolger, Afoph-eb-Daulah (1775 - 97), mußte 1781 Benares und andere Diffricte an Die Compagnie abtreten und für die Anwesenheit brit. Truppen und ber brit. Residentschaft große Summen Schutgelb gablen. Rach seinem Tobe auerkannten die Briten die Thronbesteigung seines natürlichen Sobnes, Bezier-Ali, festen aber ichon 1798 Gabet-Ali, einen Bruber bes Schubicha-eb-Daulah, auf ben Thron, der erst die Festung Allahabad, dann fraft eines mit Wellesley 10. Nov. 1801 gefcoloffenen und 19. Nov. 1803 von der Compagnie bestätigten Bertrags bas fühl. Doab fowie bie Grenzbistricte Allahabab, Azimqurh, bas westl. Gorachpore und andere Gebiete (etwa 400 D. - M. mit 1 Mill. E.) abtreten und überdies jährlich 1,352347 Bfb. St. Subsidien zahlen mußte. Sein ältester Sohn und Nachfolger, Ghazi-eddin-Hyder (1814—27), zahlte 1815 der Compagnie 1 Mill. Pfb. St. Bulfsgelber für ben Rrieg gegen Nepaul und erhielt nach beffen Beendigung die Berrichaft über die von Nepaul abgetretenen Landestheile im Simalaja, wofür er über eine ber Compagnie schon im Oct. 1814 geliebene Million Bfb. St. quittiren mußte. 1819 sagte er sich auch formell von der Oberherrschaft des Großmoguls los und nahm mit Bewilligung ber Englander ben Titel eines Ronigs ober vielmehr Gultans an. Ghazi-ebbin-Huber hinterließ 1827 den Thron seinem Sohne Nasir-eddin-Huber, dem 1837 einer seiner väterlichen Oheime, Mohammed-Ali-Schah, und biefem wieder 1842 beffen Sohn Amschad-Ali folgte. Ale berfelbe 13. Febr. 1847 ftarb, bestieg Mohammed-Babichid-Ali-Schah, ein arger Wilftling, ben Thron. Schon früher, namentlich aber in bem Bertrage bon 1837 hatte fich die Oftindifche Compagnie vorbehalten, beim Cintritt einer Misregierung eigene Bermaltungsbeamte nach D. zu schiden. Bei bem unfinnigen Despotismus Babichid-Ali's fam 1847 ber Generalgouverneur Lord Harbinge selbst nach Luknow, um dem Fürsten gute Rathschläge zu ertheilen, die freilich vergeblich waren. Anstatt nun bas Land vertragsmäßig unter vormundschaftliche Berwaltung zu nehmen, legte man dem Wadschid Ali im Jan. 1856 einen Bertrag vor, wonach er fein Reich gegen reiches Jahrgelb an die Compagnie abtreten follte. Als ber Fürst dies verweigerte, wurde ohne weiteres das Rönigreich D. 7. Febr. 1856 mittels eines Erlaffes vom Generalgouverneur Dalhousie für ewige Zeiten unter die Regierung der Oftindischen Compagnie gestellt. Die große Masse ber Bevölkerung gewann sicherlich bei diesem Regierungswechfel, aber die Bewaltthatigkeit biefer Politik leiftete bennoch 1857 bem Aufftande in D. fehr bedeutenden Borschub. Nach der Entthronung lebte der König in Ralfutta, wo er mahrend des Aufftandes als Staatsgefangener behandelt wurde. Seine Mutter, die Königin, hatte sich in= zwischen mit ihrem jüngsten Sohne, Ali-Rhan, und mit ihrem Enkel, Mohammed-Hamed-Ali-Rhan, bem 16jahrigen Cohne bes Erfonigs, nach London und fpater, als hier bie Bemuhungen zu Gunften ihrer Familie gescheitert, nach Baris gewendet, wo fie im Jan. 1858 ftarb, mahrend ihr Gohn Ali-Rhan Ende Febr. 1858 ju London endete. Die tapfere Begam oder Ronigin von D., Bennat-Mahal, aber einzige Mann ihrer Familien, fand mit Ende bes Aufftandes Aufnahme in Nepal. Im Dec. 1858 war bas Ronigreich D. ber Botmäßigkeit ber Briten wieber unterworfen. Bgl. Butter, a Description of the kingdom O. » (Lond. 1853); Sleeman, «A journey through the kingdom of O. in 1849—50» (2 Bbe., Lond. 1858).

Dudenaarde (franz. Audenarde), eine befestigte Stadt von 6275 E., an der Schelbe in der belg. Provinz Ostslandern, besitzt ein scholbes goth. Rathhaus vom 3. 1529 sowie nicht unsbedeutende Leinen = und Baumwollfabriten und ist durch die 11. Juli 1708 gelieferte Schlacht, in welcher Prinz Eugen und Mariborough die Franzosen unter den Herzogen von Bourgogne

und von Bendome ichlugen, hiftorifch berühmt.

Oubendort (Franz von), einer der vorzüglichsten holländ. Philologen, geb. zu Letden 31. Inli 1696, erhielt auf der dasigen Universität unter Perizonius, Jak. Gronov und Bet. Burmann seine classische Bildung, kam 1724 als Rector der Schule nach Nimwegen, 1726 in gleicher Eigenschaft nach Harlem und wurde 1740 zugleich mit Hemsterhuis nach seiner Baterstadt berusen, wo er die zu seinem Tode 1761 die Prosessium der Beredsamkeit und Geschichte bekleibete. Eine große Belesenheit und Geschrsamkeit entwickelte er in seinen noch immer werthsvollen Ausgaben des Julius Obsequens (Leyd. 1720), Lucanus (Leyd. 1728), Frontinus (Leyd. 1731; 2. Ausg. 1779), Cäsar (Leyd. 1737), Sueton (2 Bde., Leyd. 1751) und in der Beardeitung des Appulejus, welche Bosscha nach seinem Tode besorgte (3 Bde., Leyd. 1785—1823). Außerdem verdienen seine Schrift «Do veterum inscriptionum usu» (Leyd. 1745) und seine gründlichen Anmerkungen zu den «Eclogas vocum Aktivarum» des Thomas Magister in der

Ausgabe von Bernard (Lend. 1757) eine chrenvolle Ermähnung.

**Ondinot** (Charles Nicolas), Herzog von Reggio, Bair und Marschall von Frankrei**ch,** war ber Sohn eines Raufmanns und wurde 26. April 1767 ju Bar-le-Duc geboren. 3m Alter von 16 3. trat er als Freiwilliger in bas Regiment Meboc, boch mußte er daffelbe 1787 auf den Bunfch seiner Familie verlaffen. In der Revolution, der er mit Enthusiasmus anhing, wurde er 1791 jum Commandanten eines Freiwilligenbataillons erwählt. Begen feiner Bertheibigung bes Schloffes Bitich gegen ben beabfichtigten Ueberfall 1793 flieg er jum Dberft, wegen feines rühmlichen Berhaltens bei Raiferslautern 1794 jum Brigabegeneral. Im April 1799 erhielt er den Grad eines Divisionsgenerals. Bei Zurich verwundet, wurde er nach feiner Genefung Thef bes Generalstabs bei Masiena, unter bem er fich mahrend ber Belagerung von Genua burch mehrere fühne Ausfälle Ruhm erwarb. Bulest entfam er auf einem Boote burch bie ben hafen blotirenben engl. Schiffe. 1800 war er Chef bes Generalftabs ber Armee von Italien und zeichnete fich mehrfach aus. Der Erfte Conful fchentte ihm eine der Ranonen, welche D. am Mincio felbst erobert hatte. Bei Zusammenziehung ber großen Armee 1805 gab ihm Napoleon ben Befehl über bas befonders gebilbete Grenadiercorps, welches er im Feldzuge von 1805 mit Auszeichnung führte, besonders bei Austerlit. Im Febr. 1806 schickte ihn Napoleon zur Bestibergreifung von Neuschatel ab, das von Breußen abgetreten worden war. Im Feldzuge von 1806 befehligte er wieder die Grenadierreserve, welche besonders 14. Juni 1808 bei Fried= land ruhmvoll tämpfte. Nach dem Frieden von Tilfit verlieh ihm der Kaifer den Grafentitel und eine Dotation. Während des Congresses zu Erfurt war D. Commandant des Plates. Mit seinem Corps als Avantgarde der Armee eröffnete er sodann den Feldzug von 1809. Er schlug die Desterreicher 19. April bei Pfaffenhofen, half 3. Mai ben Sieg bei Ebersberg erkämpfen und zog 13. Mai mit in Wien ein. An Lannes' Stelle übernahm er nach ber Schlacht bei Aspern den Befehl über das 2. Armeecorps, an deffen Spipe er die Schlacht bei Wagram gewinnen half. Rapoleon ernannte ihn nun zum Marfchall und Herzog von Reggio mit einer Dotation bon 100000 Fre. Rente. 1810 mußte D. mit feinem Corps Holland befeten, welchen schwierigen Auftrag er mit Umficht vollzog. Bei Eröffnung des ruff. Feldzugs von 1812 war er turze Zeit Gouverneur von Berlin. Er überschritt sobann mit dem 2. Armeecorps ben Niemen und murbe feitwarts gegen Bittgenftein birigirt. Nach einer Reihe blutiger Befechte niußte er, 17. Aug. bei Bolock schwer verwundet, bas Commando an Saint-Cpr abgeben. Derfelbe erlitt jedoch gleiches Schickfal, fodaß D. schon Anfang November wieder an die Spite feiner zurüchweichenden Truppen trat. Er erhielt jest Befehl den Uebergang über die Bereszina zu beden, warf ben ruff. General Lambert aus ber Stellung bei Boriffow, vermochte aber bie Berftörung ber Bereszinabrude nicht zu verhindern. Doch behauptete er sich bei Studzianka, wo 26. Nov. in Napoleon's Gegenwart zwei leichte Brüden hergestellt wurden. Um den Uebergang möglich zu machen, warf er fich mit Ungestum den vom jenfeitigen Ufer andringenden Ruffen entgegen, mubrend fich wenigstens ein Theil ber Beerestrummer über ben Flug rettete. Berwundet kehrte er nach Frankreich zurud, wo er erft nach längerer Zeit hergestellt wurde. Im Feldzuge von 1813 führte er bas 12. Armeecorps, mit welchem er in ber Schlacht von Bauten auf bem rechten Flügel kampfte. Dann gegen Berlin entsendet, wurde er 4. Juni von Billow bei Ludau geschlagen. Nach dem Waffenftillstande gab ihm der Kaifer den Oberbefehl über brei vereinigte Corps. Mit diefer Macht follte er rasch auf Berlin vordringen, wurde aber 24. Aug. bei Großbeeren (f. b.) von Bulow abermals gefchlagen und mußte beshalb ben Oberbefehl an Rey (f. d.) abtreten, beffen Nieberlage 6. Sept. bei Dennewitz er ebenfalls theilte. Bei Leipzig befehligte D. 16. Oct. zwei Divisionen der jungen Garde, die 18. bei Wachau an ben Pleifeborfern tampften. Beim Rudzuge übertrug ihm ber Kaifer ben Befehl über bie

Nachhut. D. verfiel jedoch in eine schwere Krantheit, fodaft er fich von der Armee trennen mufite. Raum genesen, trat er im Feldauge von 1814 wieber an bie Spite eines Corps und wurde bei Arcis jum 23. mal verwundet. Erst nach ber Abbantung Napoleon's wendete er sich ben Bourbons au, die ihm die Burbe eines Bairs und Staatsministers nebst bem Befehl über die 23. Dilitärdivision verlieben. Beil er mabrend ber Rudfehr bes Raifers rubig auf feinen Gutern verbarrte, ernannte ihn Ludwig XVIII. mit der zweiten Restauration zum Major-General der fonial. Garden und Commandanten ber Nationalgarde von Paris, die aber 1827 aufgelöft wurde. Im fpan. Feldauge von 1823 übernahm D. ben Befehl über bas 1. Armeecorps, weshalb er fich von ber liberalen Bartei ben heftigsten Tabel juzog. Ale Anhänger ber Julirevolution erhob ihn Lubwig Bhilipp 1839 jum Groffanzler ber Ehrenlegion, und 22. Oct. 1842 murbe er nach Moncen's Tode Gouverneur bes Invalidenhaufes. Er ftarb als folder 13. Sept. 1847. -Nicolas Charles Bictor D., Bergog von Reggio, bes vorigen altefter Sohn, geb. gu Bar -le - Duc 3. Nov. 1791, wohnte feit 1809 ben Relbzigen bes Raiferreiche bei. Ravoleon unterzeichnete ihm noch nach ber Abbantung zu Fontaineblean bas Batent als Oberft, bas von ben Bourbons, weil er fich mahrend ber hundert Tage bom Raifer fern gehalten, nach ber zweis ten Restauration bestätigt murbe. Er organisirte spater die Militärschule zu Saumur und wurbe 1824 zum Marechal-de-Camp erhoben. In Algier, wo sein jungerer Bruder als Oberst eines Cavalerieregiments gefallen war, erwarb er fich 1835 ben Grad eines Generallieutenants. 1842 trat er als Abgeordneter bes Depart. Maine-Loire in die Deputirtenkammer und stimmte hier mit bem linten Centrum. 1849 erhielt D. bas Obercommando über bas Expeditionscorps, welches nach dem Kirchenstaate geschickt wurde, und leitete die Belagerung von Rom. Er war auch Mitglied ber Constituirenden wie ber Legislativen Nationalversammlung und stimmte mit der gemäßigten Bartei. Beim Staatsstreiche 2. Dec. 1851 von dem Rumpfparlament ber Legislativen, bas ben Braftbenten ber Republit in Antlagezustand becretirt hatte, jum Commanbanten der Barifer Nationalgarde ernannt, wurde er mit verhaftet, jedoch bald wieder freigelaffen. Seitdem ftand er bei Ludwig Napoleon in Ungnade. Er ftarb zurudgezogen 7. Juli 1863. Als militärischer und nationalolonomischer Schriftsteller trat D. wiederholt auf.

Dudry (Jean Baptiste), franz. Thiermaler, geb. zu Paris 17. März 1686, wurde von feinem Bater, einem Maler und Bilberhandler, in ben Anfangegrunden ber Beichentunft unterrichtet und tam hierauf in die Lehre zu be Serre, bann ine Atelier bes berühmten Bortratmalers Largillière. Nachdem er bei diesem Meister fünf Jahre gearbeitet, trat er mit einigen Bildniffen und hiftor. Studen bervor, Die feine Aufnahme in Die parifer Malergilbe (Academie de St.-Luc) zur Folge hatten. Auf eine Anbetung ber Ronige, welche er fur bas Rapitel von St.-Martin-bes-Champs malte, wurde er 1717 auch in die tonigl. Maleratabemie aufgenommen. Doch erwarb er fich feinen Ruf erst später als Thiermaler. In biefem Genre ftand er in so großem Ansehen, daß ber König von Danemart ihn nach Kopenhagen berief und ber Bergog von Medlenburg - Schwerin eine eigene Galerie für D.'s Bilber errichten ließ. Auch Ludwig XV. fühlte fich von D.'s Talent fehr angezogen. Uebrigens waren auch D.'s Landschaften und Stilleben sehr gesucht. Seine Bilber find durchgangig etwas talt in ber Farbe; er malte mit großer Leichtigkeit und Sicherheit, aber feine Touche artete bisweilen in Manier aus. Als Thiermaler hat er besonders hunde, Fuchse, Biriche, Rebe, überhaupt Thiere, welche bei ben Jagdbramen bie Sauptrollen fpielen, vortrefflich gegeben. Minder gludlich war er in Darstellung von Baren, Wölfen, Lowen, Tigern u. f. w. Für die berühmte Brachtausgabe von Lafontaine's «Fabeln», welche Montevault 1755 veranstaltete, lieferte D. über 150 Zeichnungen, die unter Cochin's Leitimg gestochen wurden. Fleißig und unerschöpflich, wurde er in feinen Arbeiten burch einen Schlagfluß gehinbert, ber balb barauf (30. April 1755) fein Enbe herbeiführte. Biele feiner Werke find gestochen. D. felbst hat mit leichter und geistreicher Nabel 75 Blätter rabirt, die im «Peintre-graveur français» von Robert Dumesnil beschrieben find.

Onverture, ein vollstimmiges, aus einem Sate von gleicher ober verschiedener Bewegung bestehendes Orchestertonstück, welches den musikalisch-bramatischen Tonwerken (Oper, Oratorium, Cantate, Orama mit Musik, Ballet u. s. w.) zur Eröffnung ober Einleitung dient, mit der Absicht, den hörer zu erwartungsvoller Empfänglichkeit anzuspannen und den im nachfolgenden Werke zur Darstellung kommenden Ereignissen einen geeigneten Boden durch Erweckung entsprechender Borempsindungen zu bereiten. In frühern Zeiten bestand die O. aus einem nicht gar breit ausgeführten Sate im Biervierteltact von langsamer Bewegung und erhaben-ernstem Charakter, das Gravo genannt; dann aus einer frei behandelten Fuge in willkürlicher Taktart und lebhafter Bewegung, nach beren Schlusse das Gravo ganz ober nur theilweise wiederholt

wurde. Diefe Form war ber D. befonders burch Lully gegeben worden und hief barum and bie frangofifche. Die fog. italienische D. (von Scarlatti berftammend) bestand ebenfalls aus brei Theilen, von benen aber ber erfte und britte schnelle Sate waren, mabrend ein langfamer Sat zwifchen ihnen ftant. Beibe Arten ber D. ftanben zu bem Werke, bem fie als Einleitung dienten, nicht allemal in speciellen Beziehungen, sondern waren mehr allgemeine musikalische Borfpiele. Deshalb tonnte man fie um fo leichter von bem Sauptwerke felbft abtrennen und als Symphonien in ber Rammermufit verwenden, wie benn auch von ben Italienern noch bäufig bie D. Sinfonia genannt wird. Die neuere D. tommt erstens ihrer formalen Ginrichtung nach fast ganz mit dem ersten Sate einer Sonate ober Symphonie überein (nur daß der Theil vor ber Durchfithrung nicht repetirt wird), und ihre Sauptthemen find entweder Melodien aus ber Oper, die nachher eine besondere Bedeutung gewinnen, oder fie find frei gewählt und fiehen fammt ihrer Berarbeitung nur in innerer Beziehung zur nachfolgenden Sandlung. Säufig wird biefe Art D., vom bramatifchen Werke abgeloft, ale Concertstild für fich aufgeführt ober, unter dem Ramen Concert = Duverture, zur Eröffnung von Musikfesten, Concerten ober andern Gelegenheiten componirt. Auch bient fie, ohne weitere Absicht auf eine specielle Berwendung, ähnlich der Symphonie und Sonate, nur rein ästhetischen Absichten. Daß auch die Fuge auf biefe Kunft-Duverture Anwendung findet, beweift g. B. die D. gur «Zauberflote». Die neuern Frangofen und Italiener geben meift D., die eigentlich nur aus bem erften Theile (erftes und zweites Motiv) und freier Repetition beffelben bestehen, während ber Mittelfat (bie Durch= führung) fehlt. Zu erwähnen ist, daß die D. der genannten Art überhaupt auch eine turze Ginleitung in gemeffener Bewegung und von fpannender, ernfter haltung haben tann. Zweitens fommt die D. aber auch als solche ohne eigentliche Form vor, aber nur bei Opern, und sie ist bann weiter nichts als eine quoblibetartige Aneinanderreihung ber in ber Oper besondere Geltung erhaltenben Melobien, bie je nach Sorgfamkeit und Geschid bes Toufeters etwas verarbeitet und ineinandergeflochten ober auch, oft ohne alle innere Bermittelung, nur ziemlich loder nebeneinandergestellt werben. Das allerschlagenofte Beispiel einer folden Quoblibet-Quverture ift bie D. ju Berold's Oper "Bampa".

Dval (neulat., eirund, von ovum, Ei), heißt eine einförmige frummlinige Figur, die im allgemeinen mit einer Ellipse Aehnlichkeit hat, fich aber von berfelben baburch unterscheibet, baft fle aus (gewöhnlich vier) Rreisbogen aufammengefett ift, was bei ber Ellipfe nicht ber Rall ift. Die leichtefte Conftruction ift folgenbe. Aus ben beiben Endpunkten einer geraben Linie befcreibt man zwei Rreife mit beliebigen Salbmeffern, errichtet bann in ber Mitte jener Linie eine Sentrechte und nimmt auf biefer zwei von jener Mitte gleich weit entfernte Buntte. Aus biefen gieht man gerabe Linien burch bie Mittelpuntte ber beiben Rreife, bis fie bie Beripherien berfelben jum zweiten mal fchneiben, und befchreibt bann mit diefen Linien als halbmeffern aus jenen Buntten zwei Areisbogen, welche die Linien und zugleich die beiben Areise verbinden und mit benfelben das gefuchte D. geben. Auf biefe Beife tann man bei gegebener Lange ungahlige D. von verfchiebener Breite erhalten. Die lettere fallt besto fleiner aus, und bas D. ift von einem Areife befto mehr verschieben, je entfernter bie beiben Buntte auf ber Sentrechten voneinander genommen werden. Indeß hat die angegebene Construction den Uebelstand, bag man eine bestimmte Breite bes D. nur nach wieberholten Bersuchen herausbringt, weshalb eine anbere vorzugiehen ift, bie beliebig viele D. von gegebener Lange und Breite aus vier Rreisbogen zusammensepen lehrt, aber freilich sehr berwickelt ift. Anwendungen ber D. tommen unter anberm in ber Bautunft vor, g. B. bei ber Conftruction von Gewölbebogen. - Die D. bes Descartes find einformige Curven, welche die Eigenschaft haben, daß fie die aus einem Buntte kommenden Lichtstrahlen so brechen, daß sie alle nach der Brechung wieder in einem Punkte zufammentreffen. Descartes glaubte, daß fie in der angewandten Optik großen Ruten haben

würden, mas fich aber nicht bestätigt hat.

Overbed (Friedr.), berühmter deutscher Maler, geb. zu Lübed 3. Juli 1789, bilbete sich seit 1806 in Wien für seine Aunst und verrieth schon damals die spätere Richtung. In Begleitung Franz Pfort's aus Frankfurt a. M. ging er 1810 nach Rom, das er seitdem nicht wieder verließ. Ein Gemälde, der Einzug Christi in Jerusalem, das er unvollendet mit nach Rom brachte, verschaffte ihm allgemeine Anerkennung. Hauptsächlich durch ihn und seine Genossen vollendete sich in dieser Zeit in Rom unter dem Einflusse der literarischen Romantik die Bildung der romantischen Malerschule, wodurch auch er, wie manche andere, vom Protestantismus in den Schos der röm. Kirche geführt wurde. D. gehört zu denen, welche der frühern

Einfachbeit ital. und deutscher Malerei am entschiedensten gehuldigt, weshalb seine Werke unter benen ber bamale in Rom lebenben beutschen Maler (Cornelius, Roch, R. Bogel, Joh. und Phil. Beit, Schabow, Eggers, fpater Schnorr u. a.) am entichiebenften bie aneubeutich romantifchreligiofe» Richtung der neuen Schule (Nazarener) ausbruden. Das erfte bedeutendere Werk, woburch fich biefe Schule bemerklich machte, waren bie Fresten aus ber Geschichte Joseph's, womit ber preuß. Generalconful Bartholby feine Bohnung auf Trinità be' Monti ausschmuden ließ. D. malte bafelbft 1816 ben Bertauf Joseph's und bie fieben magern Jahre. In ben folgenden Jahren machte die Schule noch größeres Aufsehen durch die Fresten, welche Marchese Massimi in feiner Billa fertigen ließ. D. lieferte bagu acht Bilber, für bie er ben Stoff aus Taffo's «Befreitem Berusalem» entnahm. Als sein vorzüglichstes Frescobild gilt jedoch bas Rosenwunder bes beil. Frang in der Engelfirche bei Uffifi. Bon feinen Delgemalben, die nicht febr gablreich, weil er langfam arbeitet, ift in Deutschland ber Gingug Chrifti in Berufalem (in ber Marientirche zu Lübed) am bekanntesten. Außerbem find zu nennen ein Christus auf dem Delberge, eine Bermahlung der Maria, mehrere Beilige Familien, der Tod des heil. Joseph, das große Bilb im Stubel'iden Institut ju Frankfurt, ben Ginfluft ber Religion auf bie Runfte barstellend. Eine Grablegung vollendete er 1846 für feine Baterftadt, und ein für England beftimmtes Altargemalbe, die Bekehrung bes heil. Thomas, murde 1851 fertig. Gine himmelfahrt Maria befindet sich seit 1855 im tolner Dom. Gine kleine Aronung Maria kam im Frühjahre 1866 nach Mexico, mahrend zu berfelben Beit ein lebensgroßes Bilb, ben Beiland auf bem Berge von Nazareth barftellend, in das Museum der Atademie von Antwerpen gelangte. Eine nicht minber bebeutenbe Birffamteit übt D. als Beichner aus, wie viele feiner vorzuglichen Arbeiten biefer Art bezeugen. Unter anderm zeichnete er für eine Rapelle in ber Billa Carlo Torlonia's zu Caftel - Ganbolfo bie Apostel und Evangelisten, Die bort in Freeco ausgeführt wurden; fie find von Reller gestochen. Derfelbe flach mit feinem Bruder, mit Bartoccini u. a. auch die 40 Darftellungen D.'s aus ben Evangelien. An ben Zeichnungen find besonders bie merkwürdigen und neuen Motive zu rühmen, die ber Künftler babei zur Anwendung bringt. 1853 fertigte D. Zeichnungen ber 14 Stationen für Die feitbem bewirfte Berausgabe in Aupferftich und Farbenbrud. Stiche nach feinen Bilbern gaben &. Ruschewenh, Schafer, Steifensand, Speckter u. a. Bon dem Triumph der Religion lieferte S. Amsler einen großen und bewunderungewürdigen Stich. Die gelungenften Lithographien lieferte 3. R. Roch in München. D.'s neneftes größeres Wert besteht aus fieben großen Cartons mit ben fieben Saframenten. In fleinern Bilbern von des Meisters eigener Sand sowie in photographischen Nachbilbungen von Albert ift biefes Werk bereits burch Ausstellungen in ben Hauptstädten bekannt geworden. D. felbst gab bemfelben eine ausführliche Ertlärung bei, die zugleich fein künftlerisches Glaubensbekenntnig enthält. Das Wert vereinigt alle Borguge und Eigenthumlichkeiten ber D.'ichen Arbeiten: tiefe Innigkeit des religiöfen Gefühls, Mäßigung und harmonie in der Composition, Einfachheit ber Formen und rührende Schönheit bes Ausbrude. Bahrend biefe Eigenschaften auf die tieffte Entfaltung der Rrafte der Malerei gerichtet find, als der Runft, die bas innerliche Seelenleben jum Ausbrud zu bringen hat, enthält anbererfeits ber hauptgrundfat D.'s, bag bie Runft lediglich jum Dienfte ber Religion borhanden, Die einfeitige Berkehrung eines ufthetifchen Brincipe ju einem bogmatifchen. Dies bilbet bie Schrante bes Meiftere, innerhalb welcher er eine hervorragende Erscheinung bleiben wird.

Overbed (Johannes Abolf), verdienter Archäolog, geb. 27. März 1826 zu Antwerpen, ein Enkel des Dichters Christian Abolf D. (geb. 1755 zu Lübeck, gest. daselbst 1821 als Bürgermeister und Präsident des Obergerichts) und ein Nesse Walers Friedrich Overbeck (s. d.), erhielt nach dem frühzeitigen Tode des Baters seine wissenschaftliche Bordildung erst auf der Realschule, dann auf der Gelehrtenschule zu Hamburg und widmete sich dann 1845—48 zu Bonn, besonders unter Welcker und Ritschl, philol. und archäol. Studien. Nachdem er einige Jahre in Hamburg gelebt, habilitirte er sich 1850 zu Bonn sür Archäologie. 1853 ward er als außerord. Prosesso, habilitirte er sich 1850 zu Bonn sür Archäologie. 1853 ward er als außerord. Prosesso zum entweitens keidelt. Bon D.'s wissenschaftlichen Arbeiten sind, außer zahlreichen Beiträgen zum entheinischen Museums, der azeitschrift sür Alterthums-wissenschaftlichen Beiträgen zum entweitenschaftlichen Gesellschaft der Wissenschaften u. s. w., besonders hervorzuheben: die aGalerie hervischer Bildwerke der alten Kunst (Bb. 1, aDie Bildwerke zum Thedischen und Troischen Heldenschen, Halterthümern und Kunstwerkens (Lyd. 1856; 2. Aust., 2 Bde., 1866). Außerdem sind noch zu

nennen «Kunstarchäol. Vorlesungen» (Bonn 1853), «Katalog des thein. Museums vaterländissiger Alterthümer in Bonn» (Bonn 1851), «Beiträge zur Erkenntniß und Aritik der Zeussreligion» (Lpz. 1863) und «Ueber die Lade des Chyselus» (Lpz. 1865). Letztere beide Schriften sind auch in den «Abhandlungen» der Sächsischen Gesellschaft der Wisseuschaften enthalten, welcher D. als Mitglied angehört. Das Archäologische Museum der leipziger Universität ist

jum großen Theile erft von D. geschaffen worben.

Overflou (Thomas), dan. bramatischer Dichter, geb. 11. Oct. 1798 in Christanshafen, einem Stadttheil Ropenhagens, von armen Meltern, erhielt nur durftigen Unterricht und trat. 14 3. alt, bei einem Schmieb in die Lehre. Durch die Letture Bolberg's und Dehlenschläger's war bereits feine Reigung für Boefle, besonders aber für bramatifche Runft gewedt worden. Als er wegen Krantheit, bie er fich infolge übermußiger Anftrengung gugezogen, nach einem Jahre Belegenheit fand, ben von ihm wiber feine Reigung gewählten Beruf gu verlaffen, mar es bon nun an fein eifriges Streben, eine Anftellung am Theater ju erhalten. Rachbent er unter ben brildenbften Sorgen fitr feine Griften, fich Die nothige Borbilbung erworben, gelang es ihm 1818 jum erften mal die Buhne ju betreten, aber erft 1823 erfolgte feine Anstellung ale Doffchauspieler. Um biefelbe Beit brachte D. fein erftes Stud, eine Ueberfetung von a Beter und Baul", auf die Bühne; seine erfte Originalarbeit, bas Drama "Farens Dage", tam 1826 jur Aufführung. Um fich gang ber bramatischen Dichtfunft, ber Scenit und ber Beschichte bes ban. Theaters widmen zu konnen, fuchte er um feinen Abschied als Schauspieler nach, der ihm auch 1842 mit Benfion bewilligt wurde. 1849 marb er wiederum unter Beiberg's Direction als Oberregisseur am Hoftheater angestellt; auch erhielt er 1852 ben Brofessoritel. Nach heiberg's Abgange (1856) verblieb er noch in seinem Amte, bis er 1858 verabschiedet wurde. D. gebort zu ben fruchtbarften ban. Dramatifern ber Gegenwart; feine Arbeiten im Fache bes Luftspiels und Baudeville haben meift allgemeinen Beifall gefunden. Unter feinen Driginal. arbeiten, von benen er felbst eine revidirte Ausgabe («Comedier», 5 Bbe., Ropenh. 1851-52) veranstaltete, verdienen die Luftspiele "Misforstaaelse paa Misforstaaelse" (1828), "Deftergade og Bestergabe » (1828), «Bor Tibe Mennester» (1830), «En Bryllupebage Fataliteter " (1840) und aBat!» (1845) befondere Bervorhebung; ferner die Bolfetomobie aCapriciofan und die Baudevilles «Runftnerliv» und a Gin Geburtstag im Schuldgefängniß». Außer zahlreichen Uebersetungen und Bearbeitungen ausländischer Luftspiele für die dan. Buhne lieferte er auch einige Opernterte, eine große Menge von Gebichten und Auffapen für Zeitschriften, por allem aber mehrere kunfttheoretische und buhnengeschichtliche Arbeiten, unter benen besonders a Folfetheatret» (Ropenh. 1846) und a Den bauffe Stueplades (5 Bbe., Ropenh. 1854 - 64; Supplement 1865) hervorzuheben find.

Overweg (Adolf), deutscher Afrikareisender, geb. 24. Juli 1822 zu Hamburg, studirte in Bonn und Berlin Naturwissenschaften, befonders Geologie, und begleitete 1850 Richardson und Barth auf der großen Expedition nach Innerafrika. Während der Reise von Tripoli über Mursuk, Chat, Air und Damerghn nach Haussauffa (24. März 1850 die Jan. 1851) machte D. Breitenbestimmungen, nucteorolog. und geol. Beodachtungen und namentlich Höhenmessungen, aus denen hervorging, daß die Sahara nicht, wie man früher allgemein glaubte, eine niedere Ebene, sondern ein großes Hochland ist. Bon Tassaua aus besuchte er allein als der erste Europäer die heidnischen Landschaften Gober und Mariadi, traf 7. Mai 1851 in Kuka ein und besuhr von Juni die Aug. den Tsadsee auf einem zu diesem Zweck von Tripoli mitgebrachten Boote. D. ist der einzige Europäer, welcher die Inseln dieses Sees und ihre räuberischen Bewohner, die Biddumas, besucht hat. Nachdem er mit Barth die Reisen nach Kanem und Musgu gemacht (Sept. 1851 die Febr. 1852), dann allein von Kuka südwestlich nach Fika gegangen (März die Mai 1852) und den Komadugu, den westl. Zussus Tsad, von Yo die Dutschi versolgt (Aug. die Sept. 1852) hatte, starb er 27. Sept. 1852 zu Maduari am Tsad. Ueber seine Reisen und Beobachtungen vgl. die «Monatsberichte der Gesellschaft für Erdunde» zu Berlin (Bd. 8 und 9), die «Zeitschrift für allgemeine Erdunde» (Bd. 1), Betermann, «Account

of the progress of the expedition to Central-Africa» (Gotha 1854).

Ovibius (Publius Ovibius, mit bem Beinamen Naso), ist einer ber hervorragenbsten röm. Dichter ber Augusteischen Beit, ber classischen Beriode ber röm. Boesie. Geboren 43 v. Chr. in ber ital. Stadt Sulmo, mahrend ber letten Kampfe zwischen Republik und Principat, an benen die altern Dichter besselben Kreises theils Antheil genommen, theils unter ihnen gelitten hatten, fallt boch feine Jugend und Erziehung in die Beit des bereits festgegründeten Kaiserthums, und er gehört seiner ganzen Lebensauffassung nach dieser neuen Epoche an. D. preist

fich gludlich, in biefer Zeit zu leben, bie feinem Wefen am meiften gufage, in ber feine Bilbung die altwäterliche Raubeit verbrangt habe. Giner wohlhabenben Ritterfamilie angehörig, erhielt er die forgfältigfte Ausbildung, wie es bamale Mobe murbe, in ber Rhetorenfchule. Seine Lebrer waren Borcius Latro und Arellius Fuscus. Schon an dem Jiingling bemerkte man große Gewandtheit ber Rebe, Combinationsgabe und feine Beobachtung psychol. Momente, Gigenschaften, die seine Werke in hohem Grabe zeigen. Seine Bilbung vollendete D. auf Reisen und lebte bann bei und in Rom in ben gludlichsten Berhaltniffen im Berkehr mit ber Augusteifchen Familie und feinen literarischen Freunden, bis er im 3. 8 n. Chr. von Angustus aus Rom nach ber kleinen Stadt Tomi am Schwarzen Meere, in ein Land mit barbarischer Bevölkerung, frember Sitte und Sprache, verbannt marb, wo er trot aller Bitten und Berwendungen bei Augustus und Tiberius bleiben mußte bis an sein Ende, das im J. 17 n. Chr. erfolgte. Der Grund biefer Exilirung ift nicht genugend aufgeflart; jedenfalls ift er gar nicht ober in febr geringem Grade in dem Misfallen an der Frivolität einzelner seiner Boesien zu suchen. D. ist vielleicht von allen rom. Dichtern ber begabtefte, ben bie Ratur am meiften zur Boefie trieb. daher bie ungemeine Leichtigkeit, alle Dinge poetisch zu gestalten. Die Form beherrscht kein rom. Dichter wie er, feine Berfe find bie feinften und leichteften, welche die rom. Literatur aufzuweisen hat. Das Rhetorische, das in Bilbung und Geschmad der ganzen Zeit lag, artet boch nur felten in bloge Spielerei aus. Die uns erhaltene Ovidianifche Boefie (verloren find feine dramatischen Bersuche: «Medea») läßt sich schwer einer bestimmten Gattung zuzählen; man rechnet fie im allgemeinen zur bibattischen (lehrhaften) Dichtung. Die meiften feiner Berte find noch vorhanden. Bu diesen gehören junächst «Heroides» (richtiger Epistolae), 21 Briefe von Beroinen an ihre fernen Beliebten, von benen aber nur etwa die Balfte echt ift; ferner in berfelben Form ber Elegie «Amoros» (3 Bucher), eigentliche Liebeselegien. Um vollendetften in der Form ist die «Ars» (auch «Ars amandi», «Ars amatoria», die Runst zu lieben, in 3 Büchern) und gewiffermagen bazugeborig: «Romodia amoris» (Mittel gegen die Liebe). Das bekannteste und gelesenste Wert D.' find jedoch die "Metamorphosos" (Berwandlungen, in 15 Buchern), in welchen mit feinem Geschick und allem Aufwande von rhetorischem und bichterifchem Apparate die auf Berwandlungen von Dingen bezüglichen Fabeln der griech. und ital. Mythologie verbunden werben zu einem freilich lofen Ganzen, bas ichlieflich in die Borgeschichte bes Julifchen Saufes und beffen Berberrlichung ausläuft. Mytholog. Inhalts find auch bie umvollenbeien «Fasti» (6 Bücher) in Diftichen, ein fortlaufender poetischer Commentar bes rom. Ralendere, ber bie Erflarung ber Feste, ihre Mythen, Gebrauche u. f. w. gibt. Beniger Intereffe haben bie in ber Berbanmung gefchriebenen a Tristia» (Trauerlieber, 5 Bucher) und «Epistolae ex Ponto» (4 Bucher), die burch Einförmigfeit des Inhalts ermilden und auch in ber Form fcmucher find. Außerdem werden bem D. theils mit Recht, theils bezweifelt einige kleinere Gedichte zugeschrieben, die von weniger Bedeutung find. Geit der ersten Ausgabe (Rom und Bologna 1471) find zahllofe Gefammt - und Ginzelausgaben erschienen. Die wichtigern find bie ber gefammten Werte von D. Beinfine (3. Ausg., Lenb. 1661), 3. g. Jahn (Bb. 1 u. 2, Rpg. 1828 — 32, unvollendet), Mertel (3 Bbe., Lpg. 1850 — 52); der «Heroides» von Tergstra (Lend. 1829), Loers (Robl. 1829-30), der «Carmina amatoria» von Müller (Berl. 1861), der a Metamorphoses » von Gierig (3. Aufl. von J. L. Jahn, Lpz. 1821), Mor. Haupt (3. Aufl., 2 Bbe., Berl. 1862, mit vortrefflicher Ginleitung). Bon ben Ueberfepungen find zu nennen: Die aMetamorphofen» von 3. S. Bog (Auswahl, 2. Ausg., Braunfchw. 1829) und von Bfit (Stuttg. 1833), der a Fasten» von Metger (Stuttg. 1838), der a Liebeselegien» und der aRunft au lieben» von Bertberg (Stuttg. 1854).

Opiedo, die Hauptstadt der span. Broving Oviedo oder des ehemaligen Fürstenthums Asturien (s. d.), eine Ciudad von 28285 E. (1860), Sit eines Bischofs, eines Obergerichts und einer Universität, liegt 708 F. über dem Meere auf einem Higel zwischen zwei dem Nora zusließenden Bächen, im Schose einer fruchtbaren und überaus annuthigen Ebene. Die Stadt ist regelmäßig und gut gedaut, hat einen großen schonen Platz, fünf Pfarrkirchen, drei Nonnensund mehrere ehemalige Mönchsklöster, ein großes, sehenswerthes Hospiz und Armenhaus, eine Strafanstalt, ein Militärhospital, eine schone Wasserleitung von 41 Bogen, viele merkwürdige Paläste span. Granden und hübsche Promenaden. Die wichtigsten Gebäude sind: die 760 von Belavo's Sohn, Froila, gegrindete, in ihrer jetzigen Gestalt erst 1388 vollendete Kathedrale mit einem durch seine hohe und durchbrochene Architektur ausgezeichneten Thurme, der jedoch aus der spätern Zeit der Gothik stammt, mit den Gräbern von 14 Königen und Königsinnen, einer reichen Reliquiensammlung und andern Merkwürdigkeiten; serner die 774 vom König Silo

gegrundete goth. Kirche San-Salvador, ebenfalls mit vielen Merkwurdigkeiten und Runftschäten: das alte Schloß und das königl. Ronnenkloster San-Belaho. Außer der 1580 gegründeten Uniperfitat bat D. eine Lateinschule, eine Normal -, eine Zeichen - und vier Freischulen, ein Schullehrerfenrinar und eine Gefellschaft mit Lehrstühlen für angewandte Chemie und Geometrie sowie für Staatswirthichaftslehre. Die Induftrie ber Stadt felbft beschränft fich auf mehrere Leberund hutfabriten; von Wichtigleit ift aber die tonigl. Baffenfabrit. Der Broductenhandel D.s verspricht bedeutender zu werden, wenn die projectirte Eisenbahn nach Gijon und Leon vollendet fein wird, von welchem lettern Orte die Bahn bereits nach Mabrid fithet. Im Gebiet ber Stadt, in bem 12000 Menichen in zerftreuten Saufern und Saufergruppen wohnen, liegt unweit vom Rio-Ralon das Warmbad Calbas be Briorio (34° R.) mit fconer Babeanftalt. Der Diftrict D. ift ein Hauptsit ber span. Eisenverarbeitung. Es gibt hier eine Menge Hohöfen, Reverber, Cubiloten, Coats -, Stahl -, Guß - und Zintofen. Rur 11/2 M. von Ralon und ber Einmündung ber Trubia liegt Trubia ober Truvia, eine große königl. Eifenhütte, Gefchütsgießerei, Stahl- und Gewehrfabrit, die fehr bedeutend producirt. D. ift eine ber alteften Stabte Spaniens, hieß im Alterthum und später Dvetum, ward neu erbaut und anstatt Gijon 792 von König Alfons II. jur Refibenz erhoben, beffen Entel Garcias aber im 10. Jahrh, die Refibenz nach Leon verlegte. In ben 3. 877 und 901 wurden in D. Concile abgehalten. Es hieß in jenen Beiten bie Stadt wegen ber Menge hierher geflüchteter Bifchofe und anderer Bralaten Ciudad de los Obispos. Als ihr hafen gilt die 4 DR. im NND. gelegene Stadt (Billa) Gijon mit 24802 E., ber Saupthafen und Sanbelsplat Afturiens, Die alteste Sauptftabt bes Landes, mit einer Pfarrfirche, einem Spital, einer großen febenswerthen Cigarrenfabrit und bem Inftituto Afturiano. Diefes ift eine von Jovellanos (f. d.) gestiftete Bilbungsanftalt, Die eine Glementar - und Zeichenschule sowie Lehrstühle für Rautit, Mathematit, lat., franz. und engl. Sprache enthält. Gijon treibt handel mit Steinkohlen, Gifen, Holz, Fischen, Pferben, Rindvieh, Butter, Rufe, Aepfeln, Maronen, Bal - und Safelnuffen. Der Safen, eine blofe Rhebe, hat weber fichern Antergrund noch für größere Schiffe genügende Baffertiefe. In bemfelben befindet fich auf einem eigens bazu erbauten Molo ber Bahnhof ber 51/2 M. langen Gifenbahn, welche fübwarte nach bem Stäbtchen Langreo führt, wo fich eine Bergwertefchule (feit 1854), überaus ergiebige Rohlengruben und drei große Gifenhütten befinden.

Owen (John), lat. Audoenus genannt, einer ber bekanntesten unter ben neuern lat. Dichtern, geb. zu Armon in Wales, studirte zu Orford die Rechte, nahm aber wegen Armuth 1591 eine Schullehrerstelle zu Erhleigh und 1594 zu Warwick an und starb 1622 in sehr dürftigen Umständen zu London. Borzugsweise wurde von ihm das Epigramm mit vielem Glück behandelt, und er entwickelt darin in lebendiger und sehr correcter Sprache sowol einen treffenden und beißenden Witz als auch eine tiese Menschentniß, obgleich hier und da frostige Spielereien und Berstöße gegen den Anstand den guten Eindruck stören. Seine zahlreichen, früher vielgelesenen Epigramme erschienen zuerst unter dem Titel Epigrammatum libri X» (Lond. 1612) und wurden seitdem sehr häusig wieder gedruckt, am besten unter Renouard's Besorgung (Par. 1794). Jördens gab O.'s Epigrammata selecta» (Lpz. 1813) mit den vorzüglichsten vorhandenen deutschen Ucbersetungen und Nachahmungen verschiedener Bersasser und Ebert ein «Lidellus epigrammatum» (Lpz. 1825) heraus. — Ein anderer John O., geb. 1616, gest. 1683, war unter Cromwell Bicckanzler der Universität Oxford, welchen Posten er jedoch nach der Restauration Rarl's II. wegen seines Anschlusses an die Independenten versor. Er gehörte zu den fruchtbarsten theol. Schriftstellern seiner Zeit; seine gesammelten Werke umfassen 50 Bände.

Owen (Richard), berühmter engl. Naturforscher, geb. 1804 zu Lancaster, studirte auf der Universität Sdindurgd und ließ sich hierauf als Wundarzt in London nieder, widmete sich aber zugleich mit Eiser naturwissenschaftlichen und namentlich anatom. Studien, wobei ihm das Museum des College of Surgeons trefssich zu statten kam, zu dessen Conservator er 1835 ernannt wurde. Der von ihm mit ebenso viel Fleiß als Umsicht zusammengestellte Katalog desselben machte seinen Namen in weiten Kreisen bekannt. Derselbe enthält in füns Bünden eine erschöpsende Beschreibung der physiol. und anatom. Specimina, dann ein Berzeichniß der naturhistor. Gegenstände und endlich eine Ucbersicht der Fossilien. Neben dieser anstrengenden Arbeit ließ D. noch eine Reihe von Werken erscheinen, die zur Förderung der Wissenschaft mächtig beitrugen. Unter denselben sind besonders hervorzuheben: «Odontography» (2 Bde., Lond. 1840); «History of British fossil mammals and dirds» (Lond. 1846); «History of British fossil reptiles» (6 Abth., Lond. 1849—51); «Lectures on the comparative anatomy of the invertedrate animals» (2. Auss., Lond. 1855); «Lectures on the comparative anatomy of

the vertebrate animals» (Soub. 1846); «On the nature of limbs» (Soub. 1849); «On parthenogenesis (Cond. 1849); «Principes d'ostéologie comparée» (Bar. 1855); «Comparative anatomy and physiology of the vertebrate animals, (3 Bbc., Lond. 1866). Augerbem veröffentlichte er gablreiche Abhandlungen in ben Memoiren ber Royal-Society und anderer gelehrten Bereine, wie ber brit. Affociation, ju beren thatigften Mitgliebern er gebort, und ber Microscopical-Society, beren erster Prafibent er war. Doch befchrantte D. feine Wirtfamteit nicht auf literarifche Beschäftigungen; er nahm felbft bervorragenben Antheil an allen Tagesfragen, die mit seinen physiol. Studien in Berbindung ftanden. So wurde er wiederholt zu ben vom Barlament niedergesetzen fanitarischen Untersuchungscommissionen zugezogen und war bei ber Welt-Induftrieausstellung 1851 als Comitémitglied und nachber als Borfitenber ber Abtheilung für die zur Fabritation gebrauchten thierischen und vegetabilischen Gubstanzen thätig. In abnlicher Beife betheiligte er fich an ber parifer Ausstellung von 1855 und erhielt bafür von Ludwig Napoleon bas Kreuz der Chrenlegion. D. wirtt gegenwärtig als Professor der Anatomie und Bhyfiologie am Königlichen Justitut zu London fowie als Oberaufseher der naturwiffenschaftlichen Facher im Britiff - Mufeum. 218 Zeichen ber Anertennung verlieh ihm bie Königin Bictoria Ende 1851 das von dem König Ernst August von Hannover bewohnte Haus in Rew = Green zum lebenslänglichen Aufenthalt.

Owen (Robert), ein als Socialreformer berühmter Engländer, wurde 1771 zu Newtown in ber Graffchaft Montgomery von armen Aeltern geboren. Er widmete fich ber Sanblung, glich burch Beharrlichkeit feine mangelhafte Jugenbbilbung aus und erwarb fich burch Thätige teit und Rechtschaffenheit die Achtung feines Principals. Im Alter von 30 3. heirathete er bie Tochter bes reichen Manufacturiften Dale ju Manchefter, ber ibm bie Leitung einer großen Baumwollspinnerei zu Rew-Lanart in Schottland übertrug. Um die Wassertraft zu benuten, hatte Dale 1784 biefes Manufacturdorf gegründet, obschon die übrigen Localverhaltniffe dem Unternehmen nicht glinstig waren. Sein Schwiegersohn fand weber ein gliickliches Dorf noch eine blühende Fabrik. Die geringe Bevölkerung, der Abschaum der brei Reiche, litt Mangel und war in Faulheit, Unwiffenheit, Bollerei und religiofe Streitigkeiten verfunken. D. nahm fich vor, zuvörderft die Arbeiter ihrer elenden Lage zu entreißen. Bon dem Gedanten ausgebend, daß ber Mensch von Natur weber gut noch schlecht, baß er bas eine ober andere erft burch bie Berhältniffe werbe, berwarf er jeben Zwang und fuchte blos burch gutes Beispiel, gegenseitige Aufmunterung, freundliche geregelte Umgebung, befonders durch ein unerschöpfliches perfonliches Wohlwollen zu wirten. Balb zeigten fich bie Fruchte biefer praktischen Erziehung. Unter ben Arbeitern fcwanben Sittenlofigfeit, Armuth, Bant, bas Gefchaft bob fich und brachte ben Unternehmern ungewöhnlichen Bewinn. Außer ber Spinnerei murben uun auch große Bertstätten für eine Menge technischer Gewerbe angelegt. Desgleichen gründete D. aus eigenen Mitteln eine Schule für 600 Rinder, wo das nämliche Berfahren noch überraschendere Resultate lieferte. Durch folden Erfolg ermuntert, gerieth D. auf die Idee, als Reformator bes gesellschaftlichen Elends überhaupt aufzutreten. Buvörderst veröffentlichte er seit 1812 seine Ansichten in der Flugschrift «New views of society, or essays upon the formation of human character». Um Elend und Entartung auszurotten, foll nach ihm eine ganzliche Beranberung ber außern Berhaltniffe bes Menichen ober vielmehr eine neue fustematifche Erziehung bes eingelnen vorgenommen werben. Das Princip, welches biefer Reform gu Grunde liegt, ift bie Ungurechnungsfähigkeit, b. h. die völlige moralische Nichtverantwortlichkeit bes Individuums rudfichtlich feiner Lage wie feiner Sandlungen. Demzufolge muffen nicht nur Lob und Tabel, Strafe und Belohnung wegfallen, fondern auch eine abfolute Gleichheit in allen Rechten und Pflichten eingeführt, jede Superiorität aber, namentlich die des Kapitals, abgeschafft werden. Bon einem Bermögen von mehr als 🎶 Mill. Pfb. St. unterflütt, streute D. im Interesse seiner Lehre gabllofe Tractatchen aus, hielt allenthalben große Bolfsversammlungen und betheiligte fich mit Aufopferung an jedem Unternehmen, bas bie Bebung ber vernachlässigten Bolletlaffen bezwedte. Seit 1816-18 zog ihn bas Parlament bei ber Gesetzgebung über die in ben Fabriten arbeitenden Kinder zu Rathe. Bu gleicher Zeit führte er in England die Rleinkinderschulen ein, beren Fortbilbung fich jeboch andere bemachtigten. Mit großen Summen unterftilitte er die Berfuche Bell's wie Lancaster's. Er bewog auch die niederland. Regierung zur Grundung von Armencolonien und überschidte bem Ronige von Preugen einen Entwurf gur Nationalerziehung, ber ihm bafür eigenhändig bantte. Tropbem erwarteten boch bereits ben Apostel ber Liebe und Barmbergigkeit die hartesten Anfeindungen. Die Lehre von ber Ungurechnungefähigkeit brachte allniablich die gefammte Geiftlichkeit in Barnifch, jumal ale D.,

enblich gereizt, alle bestehenden Religionen der Ohnmacht, der Berletung der Naturgesetze, subverfiver Tenbengen befchulbigte und feine Behauptung burch Beispiele aus Bergangenheit und Gegenwart zu rechtfertigen suchte. Dit Schmähung und Berdächtigung überhäuft, seines Befcitgers, bes Bergogs von Rent, burch ben Tob beraubt, wendete fich D. 1823 nach ben Bereinigten Staaten Rorbameritas, wo er ungehindert von Borurtheilen nach seinen Grundsäten und auf seine Rosten eine absolute, b. h. communistische Gemeinde errichten wollte. Er taufte von bem Burtemberger Rapp bie Colonie Rew-Barmonn an ben Ufern bes Babaib, im Staate Indiana, und forberte Talent, Rapital und traftige Arbeiterfamilien zum Gintritt auf. Allein ber Communismus hielt die Rapitaliften ab, und von ben Gebildeten überhaupt erfchienen nur wenige phantastische Geister. Dagegen brangten sich bie Armen, alle geächteten Subjecte Norbameritas, felbst die Abenteurer der Balber in die Colonie. Schon 1826 trat bei bem Mangel an baarem Rapital ein maustilgbares Deficit ein, bas erft Dievergnügen, bann Unordnung, balb bie völlige Auflösung aller Banbe nach fich jog. D. fab fich endlich in tiefer Erschütterung genöthigt, das ganze Besithum preiszugeben, und trat mit der Regierung von Mexico um die Colonifirung von Teras in Unterhanblung. Aber auch biefer Blan scheiterte, und gegen 1827fehrte er nach England gurud, um fich jest einzig ber Borbereitung ber Gemuther zur fünftigen Gründung ber absoluten Gemeinbe zu wibmen. Rachbem er die Trummer feines Bermögens bis auf weniges seinen Kindern abgetreten, begann er mit unglaublicher Ausbauer unb Anstrengung fein lehrendes und streitendes Leben. Unter feinen zahlreichen Schriften, die er in der Form von Tractatchen ausstreute, gewähren am meisten Ginsicht in seine Ibeen die «Loctures on a new state of society», «Essays on the formation of human character», «Outline of the rational system, and fein Samptwert «The book of the new moral world», in welchem er fich ale Erfinder und Begrunder eines vernunftgemäften Religions- und Gefellichaftefpstenis bezeichnet. Sand in Sand mit biefen theoretischen Bestrebungen ging eine mehr prattifche Thatigfeit, die ihn wiederholt in die gefährlichsten Conflicte trieb und ihm neue Berfolgungen bereitete. Mit seinen Schülern, ben fog. Dweniten, wurde er feit 1827 fcon die Seele ber Arbeitervereine, aus benen ber Chartismus (f. b.) emporftieg. Befonders aber compromittirte er fich bei einem Unternehmen, das unter dem Ramen National labour equitable exchange bie Auswechselung industrieller Bedürfnisse gegen Arbeitsstunden, mithin bie Abschaffung bes Gelbes bezweckte. Man gritndete einen großen Bazar und eine Bank, beren Zettel den Werth von Arbeitsstunden hatten, die fich aber nach einigen Monaten (1832) bankrott erklären mußte. D. verlegte nach diesen harten Schlägen seinen Aufenthalt von London nach Manchester, wo er an die Spite des Mutuellistenvereins trat, der unter dem Namen Association of all classes or all nations einen außerorbentlichen Aufschwung nahm, aber gleichfalls teinen Bestand hatte. Seitbem verlor fich allmählich ber Einfluß, ben er auf das Bolt auslibte, und als er bei ben Barlamentswahlen von 1847 als Candidat für Marylebone auftrat, erhielt er nur eine einzige Stimme. Die Ungunst der Berhältnisse machte ihn indessen nicht an seinem System irre, welthes er in her Schrift «Revolution in the mind and practice of the human race» (Lond. 1850) aufe neue entwidelte. In feinen letten Jahren icheinen feine Beifteefrafte ftart gelitten zu baben, wie aus ber Thatsache hervorgeht, daß er in vollem Ernft an die angeblichen Wunder des Beifterklopfens und Tijdrudens glaubte und mehrere Unterhaltungen veröffentlichte, die er auf biesem Wege mit Franklin und andern berühmten Berstorbenen gepstogen haben wollte. Dagegen behielt er seine körperliche Ruftigkeit bis ins höchste Alter bei und nahm noch turz vor seinem Tobe am sociologischen Congreß in Liverpool theil. Er ftarb in seinem Geburtsorte Newtown 17. Nov. 1858. Bgl. Sargent, Rob. O. and his social philosophy » (Lond. 1860). — Sein ältester Sohn, Robert Dale D., geb. 1804 in Rew-Lanart, der ihn nach Amerika begleitete und dort zurückblieb, machte fich als Politiker im Sinne der demokratischen Partei bekannt, vertrat 1843-47 den Staat Indiana im Congreß und bekleidete von 1853-58 den Posten eines Geschäftsträgers der Bereinigten Staaten in Neapel. — Ein zweiter Sohn, David Dale D., geb. zu Rew-Lanart 24. Juni 1807, wurde mit Robert in Hofwyl er-30gen und ging dann gleichfalls nach Amerika, wo er sich den Naturwissenschaften und nament= lich geol. Studien widmete. Die von ihm im Auftrage der Legislatur von Indiana bewerkstelligte geol. Recognoscirung biefes Staats, beren Resultate er in ber a Goological skotch of Indiana» (2. Aust. 1859) veröffentlichte, bewog die amerik. Regierung, ihm die Untersuchung ber Mineralreichthumer bes neuen Staats Jowa und 1848 bie Leitung ber zur Bestimmung ber geognoftifchen Berhaltniffe bes Nordweftens ausgerufteten Erpedition zu übertragen, über welche er in ber auf Befehl bes Congreffes gebrudten «Geological survey of Wisconsin, Iowa

and Minnesota, otc.» (Neuport 1852) Rechenschaft ablegte. Bon 1852—57 leitete er eine ähnliche Expedition im Staate Kentucky, beren Beschreibung («Goological survey of the state of Kentucky», 4 Bbe., 1857—61) gleichsalls auf Staatskosten erschien und wol das Gründslichste ist, was man in diesem Fache über irgendeinen Theil Amerikas besitzt. Zum Staatsgeologen von Arkansas ernannt, durchstreiste er auch diesen Staat nach allen Richtungen hin und gab 1858 einen Bericht über denselben heraus. Seine beschwerlichen Reisen in den Wildsnissen und Fiederregionen des Westens hatten jedoch seine Gesundheit untergraben; er stard zu

New-Harmonn 13. Nov. 1860.

Oralls nannte Linné eine gur 10. Klaffe, 5. Dromung, feines Syftems gehörige Pflanzengattung, welche jum Eppus einer bitotylen Familie, ber Dralibeen, geworben ift, weil ihre Blatter, Stengel u. f. w. einen fauer schmedenben Gaft enthalten. Die gablreichen, vorzuglich in Subafrita und in der subtropischen Zone Sud- und Nordameritas einheimischen Arten haben brei- ober vierzählige Blätter, weshalb die bei uns wild ober cultivirt vorkommenden Arten Sauertlee genannt werden. Die Blüten bestehen aus einem fünfblätterigen ober fünftheiligen Reld und einer trichterformigen, fünfblätterigen Blumentrone. Die Frucht ift eine hautige, fünffacherige, burch Mitteltheilung auffpringenbe Rapfel; Die Samen haben eine fleischige, elaftifch auffpringende Augenhaut. Bei uns tommen nur brei Arten bor, von benen zwei, welche bie Rolle von Unfrautern fpielen und gelbe fleine Blumen an ihren aftigen Stengeln tragen, nicht einmal einheimisch zu fein icheinen, fonbern vielleicht aus Norbamerita eingewandert find (O. stricta und corniculata L.). Wirflich einheimisch ift aber ber gemeine Squerflee (O. Acetosolla L.), auch Safentice, Safenampfer, Rututoffee, Alleluja und Ricefalgtraut genannt, welcher allenthalben an feuchten, fchattigen Orten und namentlich auf moofigem Boden ichattiger Balber häufig wächst. Diefe burch Zartheit ausgezeichnete Bflanze ift ausbauernd, hat einen fabigen, friechenben Burgelftod, teinen Stengel, fonbern blos langgeftielte Rleeblatter und lange grundständige, einblutige Stiele mit weißer ober rothlichweißer Blume. Sie blubt im April und Mai, entwidelt aber fpater im Commer noch eine andere flelnere Form von Blüten, welche meift unter dem Moos verstedt bleiben. Ihr Kraut ift reich an boppeltoralfaurem Rali, und biefes Sals wurde früher nur aus bem Sauerflee bereitet. Auch bie Draffäure hat von ihm den Namen. Früher ward das Araut als Herba Trifolii acetosi, Herba Acetosellae ober Allelujae als fühlendes Mittel in ber heilfunft gebraucht. Berfchiebene capifche und amerit. Sauerfleearten gieht man auch ale Zierpflangen in Garten. Namentlich ift bie mit vierzühligen Blättern begabte O. totraphylla Cav., welche einen zwiebelartigen Burgelftod und lilafarbene, in Dolben geftellte Bluten befitt, ju Ginfaffungen von Gartenbeeten beliebt. Gine andere amerit. Art, O. crassicaulis Zuco., hat einen knolligen, nufartigen Burgelftod, welcher egbar ift und wie bie Rartoffel zubereitet werben tann. Diese beshalb von unfern Gartnern gewöhnlich O. esculenta genannte Bflanze wird im tropifchen Amerika vielfach angebaut. Sie gebeiht auch bei uns in warmen Sommern. Ihre ebenfalls in Dolben geftellten Blumen find violett, im Grunde gelblich.

**Orenstierna** (Axel, Graf von), berühmter schweb. Staatsmann, geb. zu Kånö in Uppland 16. Juni 1583, wurde nach bem fruhen Tobe feines Baters mit Sorgfalt unter ben Augen feiner Mutter erzogen. Er ftudirte ju Roftod, Wittenberg und Jena Theologie, und obgleich er fich fpater ben Staatsgeschäften widmete, blieb ihm boch eine große Liebe zur Theologie und ein lebhafter Eifer fitr die Ausbreitung der evang. Lehre. Nach Bollendung seiner Studien besuchte er die meisten beutschen Bofe, und als er 1602 gurudberufen wurde, um Karl IX. ben Gib ber Treue zu schwören, trat er balb barauf in die Dienste dieses Monarchen, der ihn 1606 als Gesandten an den medlenb. Hof fendete. 1608 wurde er in den Senat aufgenommen, in welchem ununterbrochen 13 feiner Borfahren geseffen hatten. Sein erftes öffentliches Geschäft war die Beilegung gewiffer Streitigkeiten zwischen bem livland. Abel und ber Stadt Reval, wobei er seine Talente in einem fo gunftigen Lichte zeigte, daß ber altersichwache König ihn zum Auffeher ber königl. Familie machte und an die Spitze der Regentschaft stellte. Als Gustav Adolf den Thron bestieg, wurde er jum Kangler ernannt, und 1613 war er bei ben Friedensunterhandlungen zwischen Schweben und Danemart Bevollmächtigter. 1614 begleitete er ben Ronig nach Livland und hatte bald die Genugthuung, die Feindseligkeiten zwischen Rufland und Schweden durch ben Frieden von Stolbowa beendigt zu feben. Beim Feldzuge des Königs gegen Bolen erwartete er benfelben 1622 in Livland. Spater wurde er mit verschiedenen Regimentern nach Preußen ge-Sidt und jum Generalgonverneur aller bafelbst ben fcmeb. Baffen unterworfenen Districte ernannt. Als die Raiferlichen nach Bommern gingen, um fich ju herren ber Oftfeetliften zu machen, unterhandelte er mit bem Bergog von Bommern wegen ber Besetzung Stralfunds burch fdmeb. Truppen ftatt ber banifden, die ben Blat in Befit hatten, und ging fobann nach Danemart, um bie Genehmigung bes Königs bagu auszuwirten. Auch gelang es ihm, burch frang. und engl. Bermittelung 1629 mit Bolen einen sechsjährigen Baffenstillstand abzuschließen. Als ber Rrieg in bas Berg von Deutschland verfett worden, rief Guftav Abolf feinen Rangler gu fich. um fich feiner Ginficht zu bedienen. Er wurde mit unbeschräntter Bollmacht in allen Staatsund Militärangelegenheiten am Rhein versehen und nahm sein Hauptquartier in Maing, während Guftav Abolf in Baiern und Franken vordrang. D. war mit den gefammelten Truppen vom Rhein aufgebrochen, um zu dem Konige zu ftoffen, und ftand in Oberbeutschland. als biefer 1632 bei Lüten fiel. Die Rachricht von bes Königs Tobe entmuthigte ihn nicht. Er fammelte zahlreichere Becre und ging nach Dresten und Berlin, um bie Daffregeln wegen Fortfetung bes Kriegs zu verabreben. Die fchweb. Regierung ertheilte ihm nun Bollmacht, alles anzuordnen, was er für bes Baterlandes Wohlfahrt am bienlichsten erachten würde. Demgemäß trat er mit verschiebenen Fürsten in Unterhandlungen, versammelte einen Congref ju Beilbronn und wurde hier ale Director bee evang. Bunbes anerkannt. Er ging nach Frantreich und Bolland, um beibe Mächte zur Theilnahme an ber Sache ber Evangelischen zu gewinnen. Doch bei seiner Rücklehr nach Sachsen fand er alles in der größten Unordnung, die Bundesgenossen schwankend, die Soldaten misvergnügt und der Zucht entwöhnt und fast alle muthlos durch den unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Nördlingen, während der Kurfürst von Sachsen offen der Sache bes Feindes beigetreten war. Sein an Hülfsquellen reicher Geift wußte jedoch auch unter diesen Umständen die Angelegenheiten seiner Bartei vom Untergange zu retten. Nachdem er sie gefichert fab, tehrte er 1636 nach Schweben gurlid, bon wo er gehn Jahre abwefend gewesen. (G. Dreifigjahriger Krieg.) Er fehnte fich nach einem ruhigen Wirtungetreife, legte bie ihm anvertraute Gewalt nieder und nahm feinen Gip im Genate als Rangler bes Reichs und einer ber fünf Bormunder der Königin Christine. Seine Hauptsorge war jest, die Königin mit allem, was auf die Regierungskunst Bezichung hatte, bekannt zu machen. Da es ihm fehr am Bergen lag, den Krieg in Deutschland zu einem glücklichen Ende zu bringen, fo sendete er seinen Sohn Johann als Bevollmächtigten nach Deutschland. 1645 wohnte er den Unterhandlungen mit Dänemark zu Bromfebro bei. Nach ber Rudkehr ertheilte ihm die Konigin Christine die Grafenwürde. Als Chriftine ihren Entschluß befannt machte, einen Nachfolger zu ernennen, wiberfeste fich D. aus allen Rraften. Noch bringenber wiberfprach er ihrem Borfate, Die Rrone niederzulegen, und als die Königin bei ihrem Entschlusse beharrte, schützte er eine Krankheit vor, um an den Berhandlungen über eine Maßregel nicht Antheil nehmen zu dürfen, die er als den Anfang großer llebel anfah. Er fand feitbem teine Freude mehr an den Staatsgeschäften, wiewol er fortfuhr, dem Baterlande gewissenhaft zu dienen, und starb 28. Aug. 1654. D. darf den berühmtesten Männern beigezählt werben, die auf der Bühne der Welt eine ausgezeichnete RoUe gespielt haben. Seinem Meußern nach war er von hoher, ftattlicher Geftalt. Erziehung und Studium hatten seine großen Anlagen entwickelt und dem Guten, Großen und Edeln zugewendet. Mit großer Geläufigkeit sprach er lateinisch. Sein polit. Scharfblick erregte ebenso fehr Achtung als Bewunderung. Die Regierungsform, die er auf höhern Befehl entwarf, und die 1634 von den schwed. Ständen angenommen wurde, galt für ein Meisterwerk der Staatskunst. Seine Rechtschaffenheit nöthigte felbst feinen Gegnern Bertrauen ab. Allen Stürmen und Unfallen widerstand er mit Festigkeit, Klugheit und Hochherzigkeit. Die Ehre und Unabhängigkeit seines Baterlandes aufrecht zu erhalten und durch Belebung des Handels und Runftsleiges, verbunden mit weifer Dekonomie, bie innere Bohlfahrt ju vermehren, waren feine großen Bestrebungen. Bon feinen Schriften find nur einige im Druck erfchienen. Bgl. Lundblad, « Svensk Plutarch » (Bd. 2, Stodh. 1824; beutsch, 2 Bbe., Stuttg. 1826-27).

Orford, eine ber mittlern Grafschaften Englands, zwischen Barwid, Northampton, Bucks, Berkshire und Glocester gelegen, mit 170944 E. auf 34,76 O.-M., bildet eine wellenförmige, mit Higeln (im Broom-Hill bis 784 par. F. hoch), einigen Walbungen und Fruchtädern abwechselnde Ebene, die zum Theil lehmigen und fruchtbaren, zum Theil sandigen oder steinigen Boden hat, mit seuchtem, zuweilen kaltem Klima, und wird von der Isis und Cherwell sowie der aus ihrer Bereinigung entstandenen Themse, desgleichen von einigen Kandlen durchschnitten, unter denen der 1769—90 erbaute, 18% M. lange Oxfordkanal, welcher den Trent mit der Themse (bei Brentsord) verbindet, der wichtigste ist. Die Hauptproducte des Landes sind Getreide, Garten- und Hülsenfrüchte, Hopfen, Flachs und Pfeisenthon. Manufacturen und Pandel sind unbedeutend. Die Grafschaft selbst schieft brei Mitglieder ins Parlament, zwei

andere die Hauptstadt, ebenfalls zwei beren Universität und je eine die Stabte Boobstod (f. b.) und Banbury. — Die Saupt fta bt D., Municipalftadt, Barlamenteborough und als fruberer Bifchofefit City, auf ber Gifenbahn 13,8 Dt. gegen Nordwest von London entfernt, liegt in einer freundlichen und gefunden Gegend auf einer Anhöhe, an der Mindung des Cherwell in bie hier noch Gfis genannte Themfe, über welche bie 500 F. lange fteinerne Magbalenenbrude führt. Mehrere Gisenbahnlinien treffen zu D. zusammen. Die Stadt zählt 27560 E., bie ihren Erwerb hauptfächlich in ber Universität finden. Mit seinen Ruppeln, Thurmen und Rirchfpipen bietet D. einen impofanten Anblid bar und gehort zu ben fconften Stubten Englands. Die Bochstraße (High Stroet) ift 3000 engl. F. lang, stellenweise 85 f. breit, regelmäfig und mit prachtigen Rirchen- und Schulgebauben fowie mit alterthumlichen Brivathaufern befest. 3wifden ber gleichfalls fehr fconen Breitenftrage (Broad Street) und ber Marienfirche fieht die 1749 von James Gibbs aufgeführte Radcliffebibliothet, eine griech. Rotunde mit einer 60 F. hohen Ruppel. Die übrigen Strafen find eng und unregelmußig; doch wurde in neuerer Zeit die Stadt vielfach verschönert und erweitert. Bon dem alten Schloffe und der Ringmauer find nur noch einige Reste vorhanden. D. hat eine Grafschaftshalle, ein Stadthaus, ein Befangniß, ein großes, von Redcliffe gegrundetes Rrantenhaus, eine Rornborfe, eine Musithalle, 32 Rirchen, Rapellen und Bethäufer. Als Rathebrale biente fruher bie Rirche bes Chriftus-College aus bem 12. bis 16. Jahrh. Der unter Bolfen begonnene und erft von Christopher Bren 1682 vollendete große Thurm des College enthält eine große Glode (the great Tom of Oxford), welche fammtliche Scholaren um neun Uhr abends zu ihren Collegien ruft. Die fchone Marienfirche aus ber zweiten Salfte bes 15. Jahrh. hat einen reichverzierten Thurm. Bor der Marie-Magdalenenkirche steht das 1841 errichtete Mürtyrerkreuz mit den Bilbsaulen Cranmer's, Riblen's und Latimer's in den Nischen. Die Allerheiligenfirche ist im griech. Stil gebaut; die alteste Rirche ber Stadt ift St. Peter's in the East. Die wichtigsten Gebaude ber Stadt aber gehören der Universität an, die altberlihmt und dem Range nach die erste in Großbritannien ift. Schon unter Ebuard bem Bekenner (1041-66) hatte D. als Schule alter Gelehrfamteit großen Ruf, aber erft 1201 wird es als Universität genannt. Das alteste ber vorhandenen Collegien, das Univerfity-College, murde jedoch erft 1249 gegründet. Dann folgen Merton 1264, Balliol 1269, Ereter (früher Stapleton) 1314, Driel 1326, Queen's 1340, bie übrigen aus dem 15. bis 17. Jahrh., nur Worcester erft von 1714. Die Statuten der Anstalt riihren vom Erzbischof Laud (1636) her, sind aber häufig verändert worden, theils durch das Parlament, theils durch die Universität selbst. Im ganzen umfaßt die Universität 19 Collegien und 5 Hallen; fie hat 36 Profefforen und eine Jahreseinnahme von 480000 Pfb. St. Die Zahl der Studirenden beläuft sich auf etwa 1300, von denen drei Biertel das Cramen ablegen und baburch ben Grad als Baccalaureus, später als Magister artium erhalten, womit sie für Lebenszeit ein Botum in allen Angelegenheiten ber Universität gewinnen. Die Anzahl biefer Masters of arts betrügt gegen 4000, von welchen etwa 300 in D. resibiren. 1867 betrug bie Bahl ber Members on the books 7325. Die meisten Collegien zeigen ben Stil bee 15. und 16. Jahrh. und übertreffen an Größe und Schönheit die von Cambridge. Das Christ-Church-College (1525 gegründet) mit einem freundlichen Bibliothekfaal, ift das größte und besuchtefte; bas AU-Souls-(Aller-Seelen-) College vom J. 1437 und das Magdalenen-College von 1456 find aber die fconften. Auch bas Neue und bas Bragennofe-College find febr groß und imposant, die Rapellen, hallen, Bibliotheten und Garten dieser Institute außerordentlich schin, nicht minder die schattigen Christfirchen - Wiesen und die Magbalenen - Promenaden. Die Universitäte- ober Bodlenanische Bibliothet, eine ber größten Buchersammlungen Europas, zählt über 350000 Banbe gebruckter Bucher und 22000 Banbichriften. Ihr Gebaube enthalt auch eine Gemälbegalerie, eine Sammlung antifer Statuen und die Arundel'sche Inschriftensammlung mit der Marmordronit (f. b.). Gin Theil bavon wurde neuerdings nach bem Afhmole-Museum geschafft. Gine zweite Bibliothet, die Radcliffe'sche, aus der Erbschaft des 1718 verstorbenen Dr. Rabeliffe, fast ausschließlich medic. und naturwissenschaftliche Schriften enthaltend, war bis 1866 in ber erwähnten Rotunde aufgestellt, ift aber seitbem in bas neubegründete Mufeum übergegangen, mahrend bas Gebaube als Lefefaal für bie Boblepanifche Bibliothet gebraucht wird. Das Neue Museum ist namentlich für naturwissenschaftliche Sammlungen bestimmt und enthält Lehrfäle für die Brofefforen der Medicin und Raturwiffenschaften. In daffelbe wurden neuerbings auch die Raturalien aus bem Afhmole'schen Museum gebracht, sobag biefes nur noch jur Aufbewahrung von Antiquitaten bient. Jedes College hat eine Bibliothet; ein Gefammt-

Digitized by Google

katalog ihrer Handschriften ist von Coze herausgegeben. Merkwürdig sind ferner: das Shesbon'sche Theater, welches sich durch seine halbeirkelrunde Fronte auszeichnet (die Aula der Universität); die Universitätsbruckerei oder das Clarendon-Brintinghouse, ein schönes, in Form eines Tempels erbautes Gebäude, welches gegenwärtig zu Hörsälen benust wird, da für die Universitätsbruckerei (Clarendon Printing House) seit 1830 ein neues Gebäude außerhalb der Stadt errichtet ist, mit einem prächtigen Bibeldepartement; Sir R. Taylor's Institution; die Bildergalerie mit einer großen Sammlung Handzeichnungen M. Angelo's und Rafael's; die Sternwarte (51° 45′ 36,2″ nördl. Br. und 1° 15′ 39″ westl. L. von Greenwich) mit den herrlichsten Instrumenten und der Botanische Garten. Bgl. «History of the university of O., its colleges, halls and public buildings» (2 Bde., Lond., mit 82 Kupfern); Ingram, «Memorials of O.» (Drf. 1837). Geschichtlich tritt D. erst zur Zeit der angelsächs. Könige unter dem Namen Ornasord auf. Ihren Freiheitsbrief erhielt die Stadt 1136 dom König Stephan, der sie aber 1142 seit 26. Sept. belagerte und, nach der Flucht Mathildens, 20. Dec. eroberte. Am 11. Juni 1238 wurde hier das «tolle Parlament» eröffnet, 1541 das Bisthum gegründet, 16. Oct. 1555 die Bischos katimer und Ridlen als Anhänger des Protestants verbrannt

und 22. Jan. bis 16. April 1644 bas Orforder Gegenparlament gehalten. Orford (Robert Barley, Graf von), brit. Staatsmam unter der Rönigin Anna, wurde 5. Dec. 1661 ju London geboren. Sein Bater, Sir Edward Barley, ein reicher und angefebener Mann, gehörte mahrend ber Revolution ber Parlamentspartei an und befannte fich mit feiner Familie zum Bresbyterianismus. Der junge Barley tehrte jedoch zur bifchoft. Rirchc guritd und erhielt einen Git im Parlament. Unter ber Regierung Bilbelm's III. zeigte er fich als Bhig und murbe 1701 fogar jum Sprecher bes Unterhaufes erwählt. Die Fürsprache Marlborough's bestimmte die Ronigin Anna, ihn jum Staatsjecretar ju ernennen, worauf er fich ber Torppartei näherte. Wiewol ihm die Ronigin großes Bertrauen schenkte, mußte er boch 1708, bes Einverftandniffes mit bem Bratendenten (f. Jatob III.) verbachtig, auf bes über feinen Undank erzürnten Marlborough Betrieb sein Amt aufgeben. Fortan handelte er als entfciedener Tory, mahrend er durch feine Bermandte, die Lady Mafham, welche zugleich die Coufine und Nebenbuhlerin der Herzogin von Marlborough (f. d.) war, in fortwährender Berbindung mit der Königin blieb. Beide bearbeiteten die schwache Monarchin eifrig, der Familie Marlborough ihre Gunft zu entziehen und bie Tories ans Staatsruder zu berufen. Rachbem bie Berzogin von Marlborough und beren Schwiegersohn, der Graf Sunderland, im Juni 1710 gefturgt maren, tam endlich im Mug. Die Regierungeveranderung zu Stande. Sarley erhielt in bem Torpcabinet bas Amt eines Ranglers ber Schatfammer, wurde einige Monate fpater jum Grafen von D. und Grofichatmeister erhoben und rif im Berein mit bem nachberigen Biscount Bolingbrote (f. b.) die Staatsgeschäfte an fich. Die Ronigin mußte noch im Dec. 1710 ein neues Parlament jufammenberufen, in welchem die Tories die Oberhand hatten, und zugleich eröffneten beibe Minister mit Frankreich bie von ben Jakobiten ersehnten Friedensverhandlungen. Um bas mächtigste hinderniß wegzuräumen, flagte D. außerdem im Jan. 1712 ben Bergog bon Marlborough ber Unterfchlagung öffentlicher Gelber an und gab bem gefälligen Bergog bon Ormond ben Oberbefehl in ben Riederlanden. Rach bem Friedeusschluffe zu Utrecht im April 1713 gerfiel jedoch D. mit feiner Partei und bem Sofe aus verschiedenen Gründen. Buvörderst erregte er das Misvergnugen der Königin durch die Lauheit, die er für die Sache des Brutenbenten zeigte. Auch veruneinigte er fich mit Bolingbrote. Beide Minister arbeiteten einander öffentlich entgegen und beleidigten fich in Gegenwart ber Ronigin. Bolingbrote brachte es schließlich mit Bulfe ber Laby Dafham babin, bag D. 27. Juli 1714 feiner Aemter entfest wurde, unter dem Borgeben, er habe mit dem Saufe Sannover eine geheime Correspondenz geführt. Deffenungeachtet wurde nach ber Thronbesteigung Georg's I. D. nebft feinem Better, Thom. Barley, im Juni 1715 von einem Ausschuffe des Unterhauses wegen feines geheimen Einverständniffes mit Frankreich bei ben Friedensunterhandlungen des hochverraths beschuldigt und in ben Tower geworfen. Erft im Juli 1717 erhielt er mit feiner Freifprechung bie Freiheit jurud. Auf feinen Gutern wibmete er nun ben Reft feines Lebens ber Bermehrung feiner literarischen Schätze und dem Berkehr mit gelehrten Zeitgenossen, befonders Swift und Pope. Er ftarb 21. Mai 1724. — Sein Sohn, Edward Graf von D., vermehrte eifrig die väterliche Bibliothek, von welcher Oldys und Johnson einen Ratalog (4 Bbe., Lond. 1743) herausgaben. Rach bem Tobe beffelben, 16. Juni 1741, wurden die Bucher vertauft, die Sandichriften aber kamen ins Britische Museum, wa ste die Bibliotheca Harleiana bilben. Das lette Glied dieser Familie, Alfred, fecheter Graf von D., ftarb 19. Jan. 1853. Mit ihm erlofch auch ber Titel.

Oxhoft (engl. hogshead, franz. barrique), ein größeres Maß für Wein und Spirituosen in verschiedenen Ländern von abweichendem Inhalte, der meist zwischen circa 200—240 franz. Liter schwankt. In Deutschland begreift das D. gewöhnlich 1½ Donn, 3 Eimer ober 6 Anker.

Drus, f. Amu. Dryh heißt im allgemeinen jebe Berbindung eines Metalls ober Metalloids mit Sauerstoff, im engern Sinne aber nur, wenn sie nicht fauere Eigenschaften hat. Gibt ein Metall mehrere D., die nicht Säuren sinh, so nennt man von diesen das der Berbindung mit Säuren fähige D., das, welches zu wenig Sauerstoff enthält, um mit einer Säure ein Salz dilben zu können, Suboxyd, diesenige Orydationsstuse aber, die zu viel Sauerstoff enthält, um mit einer Säure ein Salz zu bilden, Superoxyd ober Hyperoxyd. Sind zwei D. fähig, Salze zu bilden, so heißt das niedrigere Oxydus, das höhere D. Sonst naunte man die Metalloxyde Metalltalte; daher ist dem auch versalten gleichbedeutend mit oxydiren, d. h. verbinden mit Sauerstoff. (S. Calcination.) Die Franzosen und Engländer bezeichnen häusig die D. eines Metalls blos der Zahl nach als Protoxyde, Deutoxyde, Tritoxyde u. s. w., die letztern wol auch allgemein im Gegensatz zu den Protoxyden als Paroxyde, eine Romenclatur, die auch neuerdings theilweise von deutschen Chemikern angewendet wird. Oxyde und Reaction von Säuren auf die betressfenden D. und Oxydule entstehen können. Es ist aber jedensalls besser, sie nach dem Bortressfenden D. und Oxydule entstehen können.

gange von Rammeleberg und andern als monatome, biatome u. f. w. Salze zu bezeichnen.

Drugen, f. Sauerstoff.

Opbin, ein Bergfelsen im südlichsten Theile der sächs. Oberlausit, bei dem gleichnamigen Dorfe, 1 M. südwestlich von Zittau, zu dessen Stadtgebiet er gehört, ist als Naturwunder einzig und überdies, durch schöne Ruinen geschmickt, ein anmuthiger Aussichtspunkt. In einem amphitheatralisch von höhern felsigen Bergen eingeschlossenen Thale erhebt sich von drei Seiten ganz freistehend, auf der dierten nur durch einem schwalen Mücken mit dem nahen Sedirge verbunden, dieser Felsen in glockenartiger oder koldiger Regelgestalt 1697 F. über die Meeressläche, zusammengethürmt aus ungeheuern Sandsteinmassen, theils zacig, theils abgerundet und mit Nadelholz schattirt. Südwestlich sind die verschiedenen Terrassen der Felsen durch Treppen in mancherlei Biegungen zugänglich, und von der Gipfelebene, zu welcher zusetz eine Treppe von 37 Stusen sührt, genießt man eine angenehme Aussicht in das romantische Thal und über Zittau hin in die Gegend von Görlis, während nach den andern Seiten hin der Umblick durch rings umher sich ziehende Berge und Bergketten verschlossen ist. Malerisch sind 16. Jahrh. bestand, sowie die eines zwischen 1349—57 von demselben Kaiser zerstörten Raubschlosses. Bgl. Bescheck, «Der D. bei Zittau, Raubschloss, Rloster und Naturwunder» (Zittau 1804); derselbe, «Geschichte der Sölestiner des D.6» (Zittau 1840).

Dannam (Antoine Freberic), frang. Schriftsteller, geb. 23. April 1813 gu Mailand. empfing seine Schulbildung in Lyon, ging 1831, um die Rechte zu studiren, nach Paris und tam hier in nabere Berithrung mit Chateaubriand, Montalembert und andern Berühmtheiten ber romantisch efath. Richtung. Gine Zeit lang Lehrer des Handelsrechts in Lyon, kehrte er 1848 nach Baris gurild, wo er Fauriel's Stellvertreter bei ben Borlefungen über auswärtige Literatur an der Sorbonne und nach dem Tode dieses Gelehrten 1844 bessen Rachfolger als Titularprofeffor murbe. Allgu angestrengtes Arbeiten gerrüttete fehr balb feine fcmachliche Gefundheit. Der Befuch ber Bprendenbaber und ber Aufenthalt in Italien verschafften wenig Befferung; er ftarb auf ber Rudreife zu Marfeille 8. Sept. 1853. Gin febr frommer Mann, vereinigte D., wie mehrere berühmte Ratholiken seiner Zeit und seines Baterlandes, altfirchlichen Glaubenseifer mit moderner Freiheitsliebe, tolerante Gefinnung mit ftrenger Rechtgläubigfeit. Als Schriftsteller behauptet er einen ansehnlichen Rang. Reine literarische Traditionen, ein reicher Beift, ein correcter, eleganter, bisweilen blühenber Stil geben feinen Buchern ein bauernbes Intereffe. Diese Borguge und eine burch vielseitige Geschichte- und Sprachstudien gewonnene Bilbung ftellte er in ben Dienft bes mittelalterlichen Ratholicismus, in bem er hauptfächlich ein politisch-pabagogisches Institut für die Barbaren, ein den antiken Religionen überlegenes Bilbungsmoment fah. Seiner Abficht nach follten alle feine Schriften ein zusammenhängenbes Ganze ausmachen und nur Gin Buch sein, nämlich eine Geschichte ber Literatur und Civilifation im barbarifchen Zeitalter, feit bem Berfall bes Romerthums und bem Auftommen bes Christenthums bis ans Ende bes 13. Jahrh. Einige Theile bes Plans find vollendet, fo 3. B.

bie schöne Arbeit über die alten Deutschen, gleichsam die Borhalle des Baues: «Études germaniques pour servir à l'histoire des Francs» (2 Bbe., Par. 1847—49), welcher die Alademie der Inschriften zweimal den großen Gobert'schen Preis zuerkannte, und das Buch über Dante, der krönende Abschluß: «Dante et la philosophie catholique au XIIIme siècle» (Par. 1839; 2. Aust. 1845), das ins Englische, Deutsche find Italienische übersetzt wurde. Unter den dazwischenliegenden Arbeiten, welche diese beiden fertigen Theile verdinden sollten, sind solche, die nur noch der letzten nachbesserden Hand bedurften; andere blieben bloße Stizzen, theilweise mit glänzender Feder entworsen. Als besonders interessant verdienen noch erwähnt zu werden: «Les poötes franciscains en Italie au XIIIme siècle» (Par. 1852) und «Un pèlarinage au pays du Cid» (Par. 1853). Eine Gesammtausgabe von D.'s Werken erschien nach seinem Tode

zu Paris 1855 in acht Bänden. Dzon, Dzon-Sauerstoff, nennt man eine ber beiben Mobificationen bes Sauerstoffs (f. b.), in welcher biefer ale activer Sauerstoff bezeichnet wird, mabrend die andere Mobification Antozon heißt. Es ist bekannt, baß sich in einem Zimmer, in welchem eine kräftige Elektrisirmaschine thätig ist, ein eigenthumlicher Geruch verbreitet, den man gewöhnlich als einen phosphorischen bezeichnet, und daß berfelbe Geruch in Räumen mahrgenommen wird, burch welche ber Blip ging. Schönbein machte 1840 zuerft barauf aufmertfam, bag unter gewiffen Umftanden derfelbe Geruch bei der Zerlegung des Waffers durch die galvanische Batterie zum Borfchein tonimt, und er nannte den Stoff, von welchem dieser Geruch herrührt, D. (griech., von όζω, ich rieche). Später gelang es demfelben Chemiter, diefen Geruch und also den Stoff, dem derfelbe angehört, das D., durch Sinwirkung von Phosphor auf feuchte atmosphärische Luft hervorzubringen. Man hat bisjett bas D. noch nicht isolirt bargestellt. Die bisher über bas D. ermittelten Thatfachen find folgenbe. Es befitt ein ausgezeichnetes Bleichvermögen; fcuttelt man ozonisirte Luft mit Ladmustinctur, Blauholzablochung, Cochenilleauszug zusammen, ja felbft mit Inbiglöfung, fo werden diefelben gebleicht wie durch Chlor. In der atmofphärischen Luft befindet sich der Sauerstoff in dem inactiven Zustande; eine sehr geringe Menge Sauerstoff ber Luft scheint indef immer ogonisirt ju fein, und bisweilen erhöht fich diese Menge. Man will die Erfahrung gemacht haben, daß in diesem Falle fich gewöhnlich Katarche zeigen. Ift bem fo, so gleicht bas D. auch in seiner Wirkung auf ben Organismus bem Chlor. Man hält es für mahrscheinlich, daß die langsamen Ornbationen, welche in der atmosphärischen Luft vor fich gehen, felbst bas Bleichen ber Zeuge auf Rechnung bes in ber Luft vorhandenen D. zu ftellen feien. Schönbein hat gefunden, daß Quedfilber burch bloge Berührung den gewöhnlichen Sauerstoff in D. zu verwandeln vermag; ebenso wirken Aether und Beingeist, haltptsächlich aber Terpentinöl und Citronenöl. Wenn man eine Flasche, welche zu einem Biertheil mit Terpentinöl angefüllt ift, langere Zeit hindurch ber Ginwirfung bes Sonnenlichts aussetzt und bas Del haufig mit ber Luft in der Flasche schüttelt, so absorbirt das Del eine bedeutende Menge Sauerstoff, und dieser Sauerstoff befindet sich in dem Del in Gestalt von D. Man tann auf diese Beise ozonisirtes Terpentinöl darstellen, deffen Bleichkraft doppelt fo groß als die von gewöhnlichem Chlorkalt ist. Es ift schon mit Erfolg bas Terpentinol im großen zum Waschen ber Wäsche angewendet worden. Ueber das D. herrscht noch viel Unklarheit, aber so viel steht fest, daß es ein höchst interessanter Stoff ift, beffen Entbedung fich vielleicht ale eine ber wichtigften in ber Chemie berausstellen wirb. Die zweite Modification bes activen Sauerstoffe, bas Antozon, entsteht neben D. bei ber · Clettrolyfe bes Waffers und ber Orybation bes Phosphors, tritt aber babei nicht frei auf, fondern verbindet sich mit den Elementen des Wassers zu Wasserstoffsuperorgd. Der Sauerstoff, den dieses bei seiner Zersetzung liefert, ist theilweise activer Sauerstoff von dieser Modification. Das Antozon ift bem D. fehr ahnlich (Geruch, ftarte orybirende Kraft, Bleichvermögen), unterscheibet fich jedoch baburch, bag es Jobtalium nicht zerfett, Guajactinctur nicht blaut, und bag es fich mit Baffer zu Bafferftofffuperoryd verbindet. Man hat bie fauerftoffreichen Drybe, welche activen Sauerftoff ale D. liefern, Dzonibe, folde, welche ihn ale Antozon liefern, Antozonibe genannt. Bu jenen gehören Chromfaure, Ueberdyromfaure, Manganfaure, Uebermanganfaure, Mangan- und Bleisuperoryd, unterchlorige Saure; zu diefen die Superoryde des Wasserstoffs, Kaliums, Natriums und Baryums. D. und Antozon heben fich gegenseitig auf, b. h. fle verwandeln fich in gewöhnlichen (inactiven) Sauerftoff. Daber die mertwürdige Erfcheinung, daß zwei sauerstoffreiche Dryde (ein Dzonid und Antozonid) bei ihrem Zusammentreffen sich unter Sauerfloffentwidelung gegenfeitig reduciren (Uebermanganfaure und Wafferstoffsuperoryb).

P.

🗱, der 16. Buchstabe der griech. und lat. wie auch der neuern abenbländ. Alphabete, führte bei ben Griechen ben Namen Pi, bei ben Bebraern Po, b. i. Mund, und erhielt benfelben jebenfalls nach ber ursprünglichen, boch in den befannten phoniz. Alphabeten nicht mehr erkennbaren Form bes Schriftzeichens, welches in dem roben Bilbe eines Mundes bestand. Der P-Laut beginnt als Tenuis die Reihe der Labialen (p, b, f, v, w). Die Worte, welche im Sanstrit ein p haben, behalten bies auch im Griechischen und Lateinischen, mahrend im Gothischen f bafür eintritt (3. B. sanstrit paçu, lat. pecu-s, goth. sihu, neuhochbeutsch vieh; sanstrit pitar, griech. πατήρ, lat. pater, goth. fadar). Innerhalb ber german. Sprachen nun finbet fich fein echt beutiches Bort, bas mit p anlautet; alle mit diesem Buchstaben im Gothischen und den übrigen beutschen Mundarten beginnenden Worte sowie alle diejenigen hochdeutschen, in denen f, pf oder ph durch Lautverschiebung aus ursprünglichem p entstand, find Fremdworte, die früher ober später, besonbers aus bem Slawischen, Celtischen und Lateinischen in das Germanische übergingen. So ftammt Pein, althochdeutsch pîna, aus lat. poena; Pilgrim aus lat. peregrinus; Pslanze, alt= hochdeutsch phlanza, aus lat. planta; Pfalz aus lat. palatium; Pforte aus lat. porta; Pfütze (althochbeutsch puzzo, engl. put) aus lat. puteus; Pfund aus lat. pondus; Pflug aus bem Slawischen; Pferd aus dem mittellat. paraveridus u. f. w. Ph, welches wir im Neuhochbeutschen nur noch in griech. Fremdworten schreiben, wofür jedoch mehrere Orthographen nach Art der roman. Sprachen ein f sepen (z. B. Filosofie), ist im Althochdeutschen nur andere Schreibweise für f; pf ift ein verscharfter F-Laut, ber häufig bem niederdeutschen pp entspricht. Das Griechische und Lateinische bulben die labiale Tenuis im Anlaut und Inlaut, nicht aber im Auslaut, in den german. Sprachen kann fie auch im Auslaut auftreten. Steht im Lateinischen ein p im Anlaut, so bleibt dieses im Romanischen meist unverändert (z. B. pater, franz. pere, ital. padre n. f. m.), während es im Inlaut häufig zu b, im Frangofifchen auch zu v, auslautend im Französischen auch zu f geworden ist. Im Lateinischen kurzte man unter anderm burch P. ben Bornamen Publius ab. In Citaten bebeutet p. fo viel als pagina (b. i. Seite), in ber Musik so viel als piano; p. p. (namentlich auf Briesen an der Stelle der Titulatur) wird burch praemissis praemittendis erflärt.

Baalzow (henriette von), beutsche Komanschriftsellerin, geb. in Berlin 1788, gest. baselbst 30. Oct. 1847, war eine Schwester des Malers Wach und wurde an einen preuß. Stadsossisier verheirathet. Rach einer fünsichrigen She trennte sie sich jedoch von demselben und kehrte in das Haus der Mutter nach Berlin zuritd. Sinen überraschend schnellen und glänzenden Ruhm erward sich ihr anonym erschienener Roman «Godwie Casile» (3 Bde., Brest. 1836; 4. Ausl. 1842), dem mit gleichem Erfolg «St.-Roche» (3 Bde., Brest. 1839; 3. Ausl. 1843) folgte. Gewandte und sichere Behandlung des äußerlichen histor. Stoffs, Berwerthung desselben im Sinne aristokratischer Romantik und eine durchweg eble und reine Haltung des Ganzen machten beide Romane ihrerzeit zu den gelesensten Büchern. Weniger war dies mit den spätern Romanen «Thomas Thyrnau» (3 Bde., Brest. 1843) und «Jakob van der Nees» (3 Bde., Brest. 1847), namentlich mit dem letztern der Fall, da in diesen das geschichtliche Element zurücktrat und schwierigere psychol. Entwickelungen versucht wurden, denen die Berfasserin nicht gewachsen schied. Erst später wurden ihre «Briese an ihren Berleger» (Berl. 1855) und ihre Biographie («Ein Schriftsellerleben», Berl. 1855) herausgegeben sowie eine neue Gesammtausgabe ihrer Werke

(36 Bbe., Berl. 1855) veranstaltet.

Paan ober Baon, b. i. der Heilende, heißt bei homer der Arzt der olympischen Götter, der dieselben, wenn sie verwundet sind, heilt. Nach homer und hestod wird der Name als Beiname gebraucht und bezeichnet erfilich den Heilgott, den Aesculap, dann im weitern Sinne den Be-

freier von jedem Ungemach, so den Apollo und den Shanatos.

Bäan hieß eine im Alterthum, zunächst bei den Griechen, weitverbreitete lyrische Dichtart, die ursprünglich mit dem Cultus des Apollo (s. d.) auf das engste zusammenhing. Die ältesten Bäanen, wie wir sie bereits bei Homer erwähnt finden, waren nämlich feierliche vierstimmige Gesänge, welche sich theils auf die Bersöhnung des Apollo bezogen, um ihn zur Abwendung einer von ihm verhängten Seuche zu bewegen, theils nach überstandenem Unglück in frohlokenden Lobgesängen auf diesen Gott bestanden. Doch trat der B. schon frühzeitig aus dieser Bersbindung mit dem Dienste des Apollo-heraus und wurde auf die Berherrlichung anderer Gott-

Lobgefang des Aristoteles an die Tugend, welcher uns erhalten ift.

Pabst (Beinrich Wilhelm), ausgezeichneter beutscher Detonom, geb. 26. Sept. 1798 gu Maar in Oberheffen, lernte ale Dekonom auf den Gutern des Freiheren von Riedesel im Deffischen und Weimarischen, wo er bann auch als Wirthschafteinspector angestellt war. Behufs feiner weitern Ausbildung verließ er 1821 biefen Wirtungefreis, unternahm zunächst eine Reife burch Deutschland und Belgien und wandte fich bann nach Sohenheim, wo er 1823 eine Anftellung ale Lehrer und Buchhalter am landwirthichaftlichen Inftitute und 1824 vom Könige von Würtemberg den Titel als Dekonomierath erhielt. Nach Schwerz' Abgange 1829 fiel ihm ber größte Theil ber Landwirthschafelehre gu. In diefer Zeit trat er auch ale Schriftsteller auf in feinen "Beitragen zur höhern Schafzucht" (Stuttg. 1826) und in feiner "Anleitung zur Rindviehaucht. (Stuttg. 1829). 1831 folgte er bem Rufe ale Defonomierath und beständiger Secretar ber landwirthschaftlichen Bereine im Großberzogthum Beffen. Seiner Thatigkeit gelang es balb, mit Gulfe ber von ihm redigirten landwirthichaftlichen Zeitschrift bie Bereine febr fruchtbringend zu machen. Bu gleicher Zeit ftiftete er, ohne Unterftutzung bes Staats, eine landwirthichaftliche Lehranftalt zu Darmftadt, wozu er, um ben Studirenden Gelegenheit zu geben, fich auch in ber Praris auszubilben, bas großherzogl. Chatoullengut Rranichftein pachtete. Außerdem standen, gleichwie früher in Würtemberg, auch mehrere Gutswirthschaften unter feiner Leitung, für welche er mit dem gunftigsten Erfolge wirtte. 1839 folgte er dem Rufe ale Director ber landwirthschaftlichen Atabemie zu Elbena, die unter feiner Leitung einen hohen Aufschwung nahm. Während feines Aufenthalts bafcloft erhielt er von ber Universität Gießen die philos. Doctorwürde. 1843 wurde er als vortragender Rath (Geh. Finanzrath) in das königl. Hausministerium berufen, auch zum Mitgliebe des königl. Landes-Dekonomiecollegiums ernannt. Zwei Jahre lang entwickelte er in Organisation großer Domanen, in Planen für auszuführende große Meliorationen auf folden, ferner in Errichtung neuer landwirthichaftlicher Lehranstalten und in andern Landesculturangelegenheiten eine ausgebreitete Thätigkeit, dis er 1845 auf dringende Aufforderung die Direction der Landwirthfchaftlichen Atademie zu hohenheim übernahm, welche fich unter feiner Leitung einer ungewöhnlichen Frequenz erfreute. 1850 folgte er einem Rufe nach Desterreich, wo er als Sectionsrath ins Ministerium für Landescultur eintrat. Als folcher übernahm er die Einrichtung der höhern landwirthschaftlichen Reichslehranstalt zu Ungarifch = Altenburg, welche bereits im Berbft 1850 eröffnet wurde und unter feiner besondern Leitung rasch zu Blüte und Ansehen gedieh. Anfang 1861 wurde P. ale Borstand bes Departements für Landescultur in bas neuerrichtete t. t. Minifterium für Sandel und Boltswirthschaft berufen, von welchem Posten er jedoch im Frühjahre 1867 zurücktrat. Bon ben Schriften B.'s find auffer ben bereits erwähnten noch besonders bervorzuheben: alehrbuch ber Landwirthschaft» (2 Bde., Darmst. 1833; 6. Aufl., Wien 1866); «Landwirthschaftliche Taxationslehre» (Wien 1853; 2. Aufl. 1863); Neue Anleitung zur Rindviehzucht " (Stuttg. 1850; 3. Aufl. 1859). Auch gab er Schwerz' a Literarischen Nachlaß» (Stuttg. 1845) und «Landwirthschaftliche Erfahrungen von Sohenheim» (Stuttg. 1850) heraus.

Bacca (Bartholomaus), röm. Carbinal, Bischof von Oftia und Belletri, geb. zu Benevent 15. Dec. 1756, wurde 1801 vom Papste Bius VII. zum Carbinal erwählt und zeigte für biesen in dem Streite mit Napoleon die treueste Anhänglichkeit. Er gehörte zu den fog. schwarzen Carbinalen, die, weil fie fich geweigert, bei Rapoleon's Bermahlung anwesend zu fein, ben rom. Burbur nicht anlegen durften. Als Brodatar hatte er häufige Fehden mit bem franz. General Miollis zu bestehen. In Berbacht, einen Aufruhr gegen die Franzosen angestiftet zu haben, wurde er 1808 verhaftet und follte nach Benevent abgeführt werden; allein Bius VII. wußte es bahin zu vermitteln, daß B. als Gefangener bei ihm blieb. Er folgte 1809 dem Bapfte in die Berban= nung nach Frankreich, wurde aber in Grenoble von ihm getrennt und 2½ 3. auf die Festung San-Carlo bei Fenestrelles gebracht. 1814 in seine Burben wieber eingesett, verließ er 1815 bei Murat's Biebertunft in Begleitung bes Papstes Rom aufs neue. Nach seiner zweiten Rückkehr wurde er Mitglied ber Congregation für die Miffionsangelegenheiten Chinas, und 1816 ging er mit einer außerordentlichen Sendung nach Wien. Auch nahm er theil an den Arbeiten ber Congregation, welche beauftragt war, ein Shitem für die akademischen Studien aufzustellen, und war foater Mitglied ber Commiffion jur Untersuchung des Zustandes ber Finangen im Rirchenstaate. Die Stanbhaftigkeit feines Charakters im Unglud und feine aufopfernde Treue erwarben ihm allgemeine Achtung; nach ber Restauration aber fam er in wohlbegrundeten Berdacht, Bius VII. zu vielen intoleranten Magregeln verleitet zu haben. Auch die nachfolgenden Bapfte ichentten ihm Bertrauen und Freundichaft; bessenungeachtet legte er bereits unter Leo XII. 1824 fein Amt als Camerlenge nieder. Er ftarb zu Rom 19. April 1844. Literarisch hat fich B. befannt gemacht burch bie «Memorie istoriche del ministerio di due viaggi in Francia e della catività nel castro di San-Carlo in Fenestrelles» (3 Bbc., 2. Aufl., Rom 1830; deutsch, 3 Bbe., 2. Aufl., Augeb. 1835); «Notizie sul Portogallo» (Rom 1835); «Relazione del viaggio di pape Pio VII. etc.» (Rem 1836).

Baccanaristen, auch regulirte Geistliche ober Bäter bes Glaubens Jesu genannt, hieß ein Berein von frühern Jesuiten und andern Geistlichen, welcher ben Zweck hatte, ben vom Papste Clemens XIV. aufgelöften Orden ber Jesuiten wiedereinzuführen. Der Berein entstand in Belgien 1794 burch die frühern Jesuiten Charles de Broglie, de Tournely und Ben; er nannte sich Congregation vom heiligen Herzen (du sacré-coeur). Da der aufgelöste Orben überall feine geheimen Anhanger hatte, verbreitete fich bie Stiftung balb nach allen Seiten bin. In Deutschland gewann fie burch die Bemuhung bes Abtes Bed und bes Ranoniters Binber in Lautershofen bei Augsburg und in Göggingen festen Fuß; boch nothigte ber Einfall ber Frangofen in Deutschland die neuen Jefuiten ihren Git nach Baffau und Nendorf bei Wien zu verlegen (1796). Begunstigt vom Cardinal Migazzi und der Erzherzogin Marianne, erhielten sie bald darauf einen neuen Sit in Hagenbrunn und in Prag (1798). Bius VI., welder ber Stiftung feine besondere Bunft zuwendete, vereinigte fie mit der von Nitolaus Baccanari zu Spoleto gegrundeten Congregation vom beiligen Bergen 1799, der auch die Damen bes heiligen Bergens Jefu beitraten. Run verbreiteten fie fich in Deutschland, nach England, Holland, Frankreich und Italien, wo fie auch 1800 einen Sit in Rom erhielten. In Ruffland aber, wo Bins VII. die Exjefuiten 1801 wieder fanctionirte, in Neapel und Sicilien, wo er sie 1804 im stillen wiederherstellte, traten allmählich die P. zu dem alten Orden zurück,

und feit beffen Bieberherstellung 1814 loften fie fich in diefen ganglich auf.

Pache (Jean Nicolas), franz. Ariegsminister, bann Maire von Paris während der Revolution, geb. 1746 in Baris, mar anfänglich Erzieher im Baufe bes Marfchalls von Caftries. Spater ließ er fich mit seiner Familie in der Schweiz nieder, kehrte aber beim Ausbruche der Revolution nach Frankreich zurud. Gein fruherer Principal bot ihm die Stelle eines Commiffars in ber Marine an, die er jedoch ausschlug. Dagegen arbeitete er, als Roland (f. d.) das Ministerium des Innern übernahm, unentgeltlich in beffen Departement und setzte fich durch Uneigennlitigkeit und Sittenstrenge in große Achtung bei ben Barteien. Die Gironbiften, benen er bisher angehangen, verschafften ihm 3. Oct. 1792 das Ministerium des Kriegs. Fortan zeigte er sich als leidenschaftlicher Republikauer und verwaltete sein Amt in diesem Sinne mit riesenhafter Thätigfeit. Die Girondiften beschuldigten ihn indeß fehr balb bes Gewaltmisbrauchs und brachten, ungeachtet ihn Marat und der Berg vertheidigten, im Convent einen Ausschuß zu Stande, der feine Amteführung untersuchte und 2. Febr. 1793 feine Entlassung burchfette. B. nahm nun ale Abgeordneter der hauptstadt Sit in ber Bergpartei, wurde aber ichon am 15. von berfelben jum Maire von Baris beforbert. In biefer Eigenschaft erwiderte er die Anfeindungen ber Gironde, beschuldigte mehrere Generale des Chrgeizes und der Berrätherei und erschien 15. April vor bem Convent an der Spite einer Gemeindebeputation, welche bie Ausstogung Briffot's (f. b.) forberte. Auch begunftigte er bie Bollsaufftande und Umtriebe (f. Benriot), welche 31. Mai den Sturz der Girondisten (f. d.) nach fich zogen. Sein Einfluß als erfte Magistrats-



person ber revolutionären Gemeinde, die den Convent beherrschte, war grenzenlos. Robespierre betrachtete ihn beshalb mit eisersüchtigen Augen, zumal sich B. von der Faction Hebert (s. b.) zur Einführung des Bernunftcultus verleiten ließ. Indessen wußte B. durch Geradheit und aufrichtigen Republikanismus so zu imponiren, daß er seinen Kopf wie sein Amt rettete; erst einige Monate später erhielt er Fleuriot zum Nachsolger. Nach dem Sturze Robespierre's klagte man 9. Dec. 1794 auch B. als Theilnehmer der Schreckensherrschaft an; das Decret kam jedoch in den Wirren nicht zur Ausstührung. Als Beförderer der Umtriebe, die den Convent auf 12. Germinal und 4. Prairial des Jahres III (April und Mai 1795) bedrohten, wurde er im Depart. Eure vor Gericht gestellt, jedoch aus Mangel an Beweis ebenfalls ohne Folgen. Auch die Directorialregierung beschuldigte ihn anarchischer Bestrebungen. B. veröffentlichte dagegen im April und Mai 1797 zwei Denkschriften, in benen er überhaupt seine revolutionäre Wirksamkeit rechtsertigte, und zog sich dann auf ein kleines Landgut Thin-le-Moutiers bei Charleville zurück. Hier lebte er ohne Umgang, ohne selbst die Zeitungen zu lesen, unangesochten in gänzlicher Abgeschiebenheit und starb 18. Nov. 1823. Wol ohne Grund wird behauptet, daß B. während der Revolution im Interesse der Bourbons gehandelt habe.

Pachomius, Schüler bes heil. Antonius (f. b.), war ber erste, ber statt bes freien Einsteblerlebens bas regelmäßige Zusammenwohnen ber Mönche in Klöstern (f. b.) einführte, indem er um 340 auf der Nilinsel Tabenna eine Anzahl Einsiedler der Umgegend unter einem Dache vereinigte. Die Regel des gemeinsamen Lebens, welche B. einführte, sand solchen Beisall, daß nicht blos zahlreiche Einstedler, sondern auch gottessürchtige Jungfrauen dem gegebenen Beispiele folgten. Die Schwester des B. ward so die Stifterin des ersten Nonnenklosters. In seinem Todessahre (348) hatte B. bereits über 7000 Mönche und Nonnen unter seiner Aufsicht.

Bacht heißt ber Bertrag, burch welchen jemand gegen bas Bersprechen eines Zinfes ber zeitliche Befit und ber Bezug aller natürlichen und Civilfrüchte eines Gegenstandes an ber Stelle bes Berpachters eingeräumt wird. Der Pachtvertrag, der sich hiernach in der Regel auf Landgrundstude (bail à forme), möglicherweise aber auch auf bürgerliche Nahrungen, wie Gasthofsgerechtigkeiten, Fabriken und die damit verbundenen Erwerbsgelegenheiten, bezieht, ist unter dem Miethvertrag (f. b.) im weitern Sinne mit begriffen. Wenn bennoch die neuere Rechtssprache das Ermiethen von Wohnungen und beweglichen Sachen (bail à loyer) dem B. gegen= überfett, so soll damit dessen Beurtheilung nach den röm. Grundsätzen über locatio conductio nicht ausgeschlossen, sondern nur die Sigenthumlichkeit und Mannichfaltigkeit der Nebenbestimmungen angedeutet werden, welche hierbei aus dem Wefen eines mehrgliederigen wirthichaft= lichen Betriebs hervorgehen. Der Bachtgegenstand ist nach ben meisten neuern Rechten muth= maglich für wenigstens eine Umichlagszeit überlaffen und von dem Pachter nur unbeschadet ber nämlichen spätern Productionefähigfeit zu benuten. Die Sicherstellung bes Berpachtere in ber lettern Richtung bilbet, namentlich bei großen Grundstüden mit Eimichtungen ju landwirth= schaftlichen Rebengewerben, eine ber wichtigsten Aufgaben für die Cautelarjurisprubenz. Wegen ber fcnellen Abnutung und Entwerthung bes beweglichen Guteinventariums pflegt baffelbe bem Pachter nach einer Taxe überlaffen zu werden, sodaß er den allmählichen Abgang immer aus eigenen Mitteln zu erfeten und am Ende ber Bachtzeit Stude beffelben Werthe gumidgu= geben ober bie Differenz mit Geld auszugleichen hat. Besonders häufige Berwendung findet diefer Rebenvertrag hinfichtlich bes Biebbeftanbes, woraus fich ber Rame Gifernviehvertrag (contractus socidae) erflart. Dafern nichts anderes verabredet ift, tragt ber Berpachter ben Schaben, welcher fich burch Zufall an der Pachtfache ereignet, und hat auch, wenn aus gleichem Grunde bedeutende Berluste an den noch hängenden Früchten eintreten, einen Nachlaß am Zinse (Bachtremiß) zu gemahren. Der Bachtzins, welcher fowol in Geld als in Friichten bestehen tann, muß ber Summe nach bestimmt fein. Bei feiner Bemeffung nach Quoten bes Ertrags, 3. B. wenn ein Landstud um die Salfte ber Ernte ausgethan ift, liegt eine Urt Gefellichaftevertrag, die mehr in roman. Ländern gebräuchliche colonia partiaria, meta, metairie, Halbpacht, vor. Ein dingliches, von jedermann anzuerkennendes Recht an ber Pachtsache entsteht durch beren Ueberlaffung feineswegs, und ber Pachter muß beshalb, wenn er von Dritten als Befiger in eigenem Namen angesehen und mit Eigenthums- ober Servitutenklage belangt wird, den Kläger an den Berpachter als seinen Gewähren verweisen (auctoris nominatio). Auch ist er nach gemeinem Rechte nicht befugt, bei Störungen durch Dritte ohne besondere Bollmacht des Berpachters flagbar zu werden. Bermöge des Sates, daß Bertrage ein Recht nur zwischen den Parteien begrunden, brauchen Räufer und fonftige Gingularfuccefforen bes Berpachtere bie von bemfelben abgefcloffenen Bachtcontracte nicht auszuhalten, außer wenn fie fich mittels besonderer

Bacuvins

Rebenberedung bazu verpflichtet haben ober wenn bas Lanbrecht ben Bachter zu bezüglichen Anfpriichen ermächtigt. Dadurch, bag bie Wirfungen bes B. auf eine bestimmte Beit und auf bie Berfon ber Bertragichliegenden befchrantt find, unterscheibet fich berfelbe von den ale Erbpacht (f. b.) und Emphyteufis (f. b.) aufgeführten Siebelrechten. Der letten Enticheibung harrt noch bie Frage, ob bas Erpachten ober bie Bewirthschaftung eines eigenthumlich beseffenen Grundftude im gangen vortheilhafter fei. Bon England aus, wo fast aller Grund und Boben in die Banbe bon etwa 50000 angesehenen Familien übergegangen ift, wird bas Pachtspftein vorzüglich beshalb befürwortet, weil die Reigung ber Ariftofratie, um den Breis eines geringen Zinsenertrags Stellung zu nehmen, dem Landbau bedeutende Rapitalien zuführe und die eigentlichen Wirthe in ben Stand setze, alle ihre Gelbmittel auf die intensivste Bewirthschaftung zu verwenden. Gerade die Beziehung auf eigenthumliche polit. und gefellschaftliche Boraussehungen erflurt es aber, weshalb dieses System in Deutschland und Frankreich nicht zu überwiegender Herrschaft gelangt ist.

Bachndermen, f. Dichäuter.

Bacific = Ocean ober Stilles Meer, f. Subfee.

Baeini (Giovanni), ein fruchtbarer ital. Operncomponist, Sohn bes ausgezeichneten Bafbuffofangere Luigi B. zu Syratus, geb. 11. Febr. 1796, begann feine Musitstudien fruhzeitig in Rom und fette biefe dann in Bologna fort, wo namentlich Tommaso Marchesi im Gefang und Bater Stanislao Mattei in ber hohern Composition seine Lehrer waren. Spater genog er in Benedig noch einiger Unterweifung bei Furlanetto, Rapellmeister an ber Martustirche. Im Alter von 18 3. brachte B. in Benedig seine erste Oper, «Annotta e Lucindo», auf die Bühne, die beifällig aufgenommen wurde. Die Thatigkeit, welche er feitbem auf mufikalisch = bramatischem Gebiete entfaltete, ift mahrhaft erstaunlich. Bunachst lieferte er bis ins 3. 1826 mehr als 30 Opern, von benen ale bie vorzigflichsten "Adelaida e Comingio" (1818), "L'ultimo giorno di Pompeia» (1825) und «Niobe» (1826) zu nemien find. Dann folgte noch eine lange Reihe von Opern, barunter al Crociati in Tolemaide » (1827), a Gli Arabi nelle Gallies (1828), «Saffo» (1842) und «La Fidanzata corsa» (1844). Die Gesammtaust ber Opern B.'s beläuft fich auf etwa 90. Roch ju Anfang bes 3. 1867 murbe von ihm bie neue Oper «Don Diego di Mendoza», in Benebig aufgeführt. B. wurde 1836 jum Director bes Confervatoriume zu Biareggio bei Lucca ernannt. Leichtigkeit und Gefälligkeit ber melobifchen Erfindung und gewandte Factur ift feinen Productionen nicht abzusprechen. Doch fehlt feinen Arbeiten bas eigenthumliche Geprage, und fie ftellen fich nur als eine Copirung Roffini'fcher, Bellini'fcher und Donigetti'fcher Manieren bar.

Badetboot nennt man ein Schiff, welches bestimmt ift, ben Bostdienst für Baffagiere und Briefe über See zu versehen und in regelrechter Fahrt zwischen ben ihm angewiesenen Bafen erhalten wird. Mit dem zunehmenden Sandelsverfehr der Neuzeit bestehen folche Badetfchiffahrten fast zwischen allen hafenpuntten ber Erbe, und wird biefer Dienst jest beinahe ausschließlich burch Dampffchiffe versehen. Dieselben find fehr groß, ungemein elegant eingerichtet und außergewöhnlich fonell. Go z. B. legen die Dampffchiffe ber hamburg - Ameritanischen Bacetschiffahrts-Gefellschaft sowie des bremer Norddeutschen Lloyd die Tour zwischen Hamburg, resp. Bremen und Reuport regelmäßig in 12-13 Tagen gurud, mas auf die Stunde 3 geogr. D. macht.

Badfong, auch Tutenag, ist bei den Chinesen eine weiße Metallegirung, welche von ihnen ju allerlei Gerathen verarbeitet wird, und beren Zusammensetzung von verschiedenen Schriftstellern fehr verschieden angegeben murde; nach einigen follte es aus Rupfer, Bint und Gifen, nach andern aus Gifen, Blei und Bismuth, oder aus Rupfer, Zint, Nickel und Gifen, oder endlich aus Rupfer, Zink und Rickel bestehen. Die lepte Angabe hat am meisten Wahrscheinlichkeit für sich, und da das in europ. Fabriten bereitete Argentan oder Neusilber (f. Argentan) eine gang ahnliche Mifchung ift, fo benennt man auch biefes oft B. Bact, f. Bertrag.

Bacuvius (Marcus), einer der bedeutenbsten röm. Trauerspieldichter, der Schwestersohn des Ennius, wurde um 220 v. Chr. zu Brundussum geboren, lebte in Rom, wo er sich als Maler und Schauspieler seinen Unterhalt erwarb, und ftarb fast 90 J. alt zu Tarent. Seine Tranerspiele, die er griech. Mustern, besonders dem Sopholles und Euripides, jedoch in freierer Bewegung als seine Borganger nachbildete, zeichneten sich durch Rühnheit und Kraft des Ausdrude, Erhabenheit ber Gedanken und gludliche Charakterschilberung aus und fanden daher bei ben Zeitgenoffen wie bei Spatern großen Beifall; besonders feine «Dulorestes» betitelte Bearbeitung der Euripideischen «Iphigenia auf Tauris». Die noch vorhandenen Bruchstücke sind gesammelt in Ribbed's a Tragicorum Latinorum reliquiae» (Lyz. 1852).

Bübagog, b. i. Kinderführer, hieß bei den Griechen und Römern der Stlad oder Diener, dem die Auflicht über die Anaben übertragen war, indem er dieselben in das Gymnasium oder die Schule bringen und von dorther wieder abholen, auch die zum Ephebenalter überallhin begleiten mußte. Doch blied das Geschäft eines solchen P., da man meist gebildete Stlaven dazu wählte, in der Regel nicht ohne Einsluß auf die wissenschaftliche und sittliche Entwickelung der anvertrauten Anaben, daher man später mit diesem Begriffe den eines Erziehers verband und den Inbegriff der ganzen Erziehungslehre Pabagogik nannte. (S. Erziehung.)

Büberastie, b. i. Anabenliebe, erscheint in mehrern griech. Staaten, wie in Kreta, Theben, Elis und Sparta, als eine vom Staat geregelte und als Erziehungsmittel bemutte Einrichtung, welcher der Gedanke zu Grunde lag, daß ein inniges, ja leidenschaftliches Berhältniß zwischen einem edeln, tüchtigen Manne und einem für alles Eble und Schöne empfänglichen Jünglinge den letztern antreiben sollte, dem geliebten Manne in allen Stücken nachzueisern. Trotz aller Aussicht des Staats mischte sich aber häufig ein Element niedriger Sinnlichkeit in dieses Berhältniß, und bei gemeinern Naturen war bei solchen Beziehungen zu schönen Anaben überhaupt nur die Befriedigung gemeiner und unnatürlicher Sinnenlust beabsichtigt. Das aus dem Orient eingeführte Laster war auch in den größern Städten Griechenlands sehr verbreitet und wurde von der öffentlichen Meinung mit einer heutzutage unbegreislichen Duldung behandelt. Auch in der von tieser sittlicher Fäulniß ergriffenen röm. Kaiserzeit war die B. sehr verbreitet, ebenso ist sie es noch

gegenwärtig im Drient.

Baderborn, Rreisstadt im Regierungsbegirt Minden ber preuft. Brobing Bestfalen, früher Sauptflabt bes gleichnamigen reichsunmittelbaren Sochstifts, an bem Fliffchen Paber und ber Bestfälischen Gisenbahn, ift Six eines Kreisgerichts, eines Appellationsgerichts und eines tath. Bifchofe und zählt 11937 E. (3. Dec. 1864), barunter gegen 10000 Ratholiten. Die Stadt befitt einen schönen geräumigen Marktplat, fieben Kirchen (barunter vier Pfarrkirchen), fieben größere Rapellen, ein im 16. Jahrh. erbautes großes Rathhaus und neben vielen neuern auch noch eine fleine Angahl alterthumlicher Bohnhaufer. Das bedeutenofte Bauwert B.s ift ber Dom, ber 330 F. lang und 72 F. (ohne bie Rreugarme) breit ift. Der erfte, von Rarl b. Gr. aufgeführte Bau brannte im 3. 1000 ab. Bon bem neuen, burch Bischof Meinwert seit 1009 aufgeführten Dome hat die große Feuersbrunft von 1058 auch nichts übrig gelaffen. ältesten Theile des jegigen Baues (ber Sauptthurm mit den beiden Nebenthurmen und die große Krypte unter dem Chor) stammen aus der Zeit von 1058 — 78. Das westl. Querschiff mit amei Bomalen gehört ben 3. 1-133-43 an. Alle tibrigen Theile bes Doms, mit Ausnahme des nördl. Kreuzarms und einiger späterer Anbaue, wurden um 1267 in dem lebergangestile vom Romanischen jum Germanischen aufgeführt. In ben folgenden Jahrhunderten hat bas impofante Gebaube vielfache Beranderungen und Berunftaltungen erlitten, an deren Befeifigung neuerdings gearbeitet wird. Bgl. Giefers, «Der Dom ju B.» (Goeft 1861). Unter den Runftschäten bes Doms nahm früher der aus Silber gearbeitete, ftart vergoldete, mit den Bilbniffen ber zwölf Apostel geschmudte Sarg, welcher bie Reliquien bes beil. Liborius barg, bie erfte Stelle ein. Derfelbe wurde 1622 vom Bergog Christian von Braunschweig weggenommen und in die Munge geschickt; die Thaler, welche er daraus fchlagen ließ, filhren die Umschrift a Gottes Freund und der Pfaffen Feind». Nach dem Dreißigjährigen Kriege wurde für die Reliquien bes genannten Beiligen ein neuer Schrein aus Silber angefertigt, ber jahrlich einigemal bei Broceffionen umhergetragen wird. Ginen bobern fünftlerifden Berth beanfprucht ein kleiner Reliquienschrein aus Silber mit Nielloarbeit (aus bem 3. 1100), ber früher als tragbarer Altar benutt wurde. Bon architektonischem Intereffe find aufer bem Dom noch die Bartholomäustapelle und die Arppta unter ber alten, jett einer Ruine ühnlichen Kirche des Klofters Abdinghof, von benen jene 1017 durch griech. Bauleute, diese um dieselbe Zeit durch Mönche ans bem frang. Rlofter Clugny aufgeführt wurde. Auferbem ift noch bie ebemalige Jefuiten-, jetige Gynnasialfirche febenswerth. Bon hobern Unterrichtsauftalten bestehen zu B. ein febr ftart besuchtes tath. Gymnafium, ein Briefterfeminar und eine bischöfl, philos. theol. Lebranftalt (Seminarium Theodorianum, 1844 neu organisirt und burchschnittlich von 150 Studirenden besucht). Lettere ging aus ber neben bem 1592 vom Fürstbifchof Theodor gegründeten Befuitencolleg 1614 errichteten Universität hervor, die jedoch nur eine theol. und philos. Facultät befaß und als folche 1819 aufgehoben wurde. Sonft befinden fich zu P. noch ein Lehrerinnenfeminar, eine Provinzial-Blindenanstalt, ein kath. und ein ifrael. Waifenhaus (letzteres für Westfalen und Rheinland), drei Frauenklöster, ein Franciscanerkloster, ein Jesuitenhaus u. f. w. Für Wiffenschaft und Runft wirken ein wiffenschaftlicher Berein, der Berein für Geschichte und

Alterthumstimbe Westsalens und ber Diöcesankunstverein. Die hauptsächlichsten Erwerbsquellen der Bewohner P.s bilben der Handwerksbetrieb, Aderbau und Biehzucht. Handel und Berkehr haben sich seit Eröffnung der Bestsälischen Siembahn, die hier ihre Werkhäuser hat, sehr gehoben. Das Flüßchen Pader, welches innerhalb der Stadt ans 198 kleinern und größern Quellen entspringt, treibt sieben Mühlwerke und mündet bei Neuhaus, ½ St. westlich von P., in die Lippe. P. verdankt seine Gründung und Bedeutung Karl d. Gr., welcher in dem an den Paderquellen gelegenen Orte Patrisbrunnon einen Bischossstuhl errichtete, einen Dom erbaute und 777 einen glänzenden Reichstag abhielt. 799 empfing er daselhst den Papst Leo III., der Hüstse such Kaiser heinrich II. verweilte oft in P. und ließ seine Genahlin im Dome daselbst krönen.

Das ehemalige reichsunmittelbare Hoch stift B. im Westfälischen Kreise hatte ein Areal von etwa 45 Q .- M. und grenzte gegen R. an die Graffchaft Lippe und bas Fürstenthum Byrmont, gegen D. an das Herzogthum Braunschweig, das Stift Korvei und die Landgrafschaft Hessen, gegen S. an lettere und die Graffchaft Walbed, gegen W. wiederum an bas Herzogthum Westfalen und die Grafschaft Rietberg. Das Ländchen wird durch das Eggegebirge (auch Dening ober Teutoburger Balb genannt) in ben ober- und ben unterwalbifchen Diftrict getheilt, von benen ber erstere gebirgig ift und burchgangig Thon- und Lehmboben auf einer Grundlage von Kalt zeigt, mahrend ber lettere im ganzen eben und in feinen nordwestl. Theilen, ber stepbenartigen Senne, sandig ift. Abgefeben bon biefen Strichen ift bas Hochstift im ganzen fruchtbar und befitt ausgezeichneten Aderboben, wie befonders im Senbfelbe, ber Barburger Borbe fowie in ber Gegend von Bratel. Die Dörfer und fleinern Canbstädte treiben baber mit Erfolg Aderbau und Biehzucht; namentlich werden Pferde, Rinder, Schafe und Schweine gezogen. In den letten Jahrzehnten hat fich der Wohlftand felbst ber Landbewohner fichtbar gehoben, und feitdem die Bestfälische und Altenbefer-Rreienfer Bahnen bas Land burchschneiben, ift auch Sandel und Bertehr viel lebhafter geworden. Das Bisthum B., welches bas fibl. Engern umfaßte, war eins ber erften, die Rarl b. Gr. im Sachsenlande fliftete; ber erfte Bifchof, Sathuwer, ein geborener Sachfe, wurde bereits 795 eingefest. Der ausgezeichnetfte Bifchof und gleichsam ber zweite Begrunder bes Bisthums mar ber funftliebende Meinwerk (1009 - 36), ber begunftigte Freund bes Raifers Beinrich II. Meinwerk vergrößerte die Stadt B. und umgab diefelbe mit Mauern, erbaute einen neuen Dom und einen bifchöfl. Balaft, beforberte Runft und Biffenschaft, Bandel und Gewerbe und brachte die Domichule zu hohem Glanze. Auch erwarb er Grafenrechte über mehrere Gaue, wodurch ber Grund zu ber Territorialhoheit gelegt warb, die feine Rachfolger über ben größten Theil ihres geiftlichen Gebiets erwarben. Unter Meinwerks Nachfolgern find die bedeutenoften: Theodor (1585-1618), aus bem Gefchlechte der Freiherren von Fürstenberg, ber in seinem Stifte, das sich fast ganz dem Protestantismus zugewandt, in wenigen Jahren mit Bulfe ber Jefuiten den Katholicionus wiederherstellte; Ferdinand (1661-83), ebenfalls aus bem Saufe Fürstenberg, ber sich als Dichter und Geschichtschreiber einen Ramen erwarb, und Wilhelm Anton (1762-82), aus bem Geschlechte von Affeburg, ber burch weife Dagnahmen bie Bunben gu heilen mußte, bie ber Siebenjährige Rrieg feinem Lande gefchlagen hatte. Der lette Fitrftbifchof mar Frang Egon von Flirftenberg (feit 1789), unter dessen Regierung durch Reichsbeputationshauptschluß von 1803 das Hochstift aufgehoben und beffen Gebiet als Erbfürstenthum an Breugen gegeben murbe, welches bereits 3. Mug. 1802 Befit bavon ergriffen hatte. 1806 tam P. an bas neue Ronigreich Weftfalen, fiel aber 1813 an Preußen gurud. Seitbem bilbet bas Bochstift mit Ginfclug bes fruhern Bebiets der Abtei Korvei die vier Kreife P., Bitren, Warburg und Höxter des Regierungsbezirks Minden. Im Rreise B., ber auf 11,07 Q.=M. 39442 E. (1864) zuhlt, liegen noch bas Städtchen Delbriid (mit 1153 E.), der Fleden und Badeort Lippspringe (f. b.) und das Dorf Altenbeken, mit 1219 E. und Sisenwerken. Bei der Ausbebung des Hochstifts (1803) blieb bas geistliche Gebiet bes Bischofs unangetastet. Durch eine papstl. Bulle von 1821 wurde die Dibcefe B. bebeutend erweitert, fodaß fie gegen 760 D. - D. umfaßt, auf benen ungefähr 650000 Ratholiten leben. Bgl. Beffen, «Befchichte bes Bisthums B.» (2 Bbe., Baberb. 1820); Giefers, «Die Anfänge des Bisthums B.» (Baberb. 1860).

Pabilla (Juan be) ist ber Name eines ber vollsthümlichsten helben ber span. Geschichte. Er stammte aus einem ebeln toledanischen Geschlechte und war turz vor dem Ausbruche bes Aufstandes ber castilischen Städte (ber sog. Communidades) von Karl I. (V.) zum Feldhauptmann in Saragossa ernanut worden (1518). Als die Empörung sich bewassnete, übertrug ihm die Santa-Junta den Oberbesehl über das heer ber Communeros. Nach einigen glücklichen Unter-

nehmungen ließ er fich hinreißen, die ihm vom königl. Heere angebotene Schlacht von Billalar au magen (23. April 1521), beren Berluft über bas Geschid Caftiliens sowie über fein eigenes entschied. Nach helbennuthigem Widerstand wurde er verwundet, gefangen und starb einige Tage banach auf bem Schaffot. Die beiben Briefe, in welchen er turz vor feiner Hinrichtung von ber Stadt Toledo und von feiner Gattin Maria Bacheco Abichied genommen haben foll, find ale Mufter großartiger Gefinnung und rührender Ginfachheit berühmt geworben. Richt minder ist er selbst und seine Witwe, die noch nach seinem Tode einige Zeit Toledo vertheidigte und nach beffen Falle nach Bortugal flüchtete, ber Gegenstand vieler Dramen und Gebichte geworben, fodaß ihre Namen noch bis auf ben bentigen Tag als ber Schwanengefang ber altcafti= lifchen Freiheit gefeiert werden. — Ein gleichnamiger Dichter B., bekannter unter bem Ramert El Cartujano (ber Rarthäuser), welchem Orben er angehörte, geb. zu Sevilla 1468, geft. 1518, ift ale einer ber frühesten Nachahmer Dante's in Spanien merkwirbig, wenn auch fein Gebicht «Los doce Triunfos de los doce apostoles» (neu herausgegeben zu London 1843) in jeber Ritcficht weit hinter ber «Divina commedia» zuruchleibt. — Berühmter ift ein anderer Pedro de B., ein Zeitgenoffe und Freund des Cervantes, geft. 1599. Er schrieb sehr volksthumliche Bedichte in allen Gestaltungen und war auch ale Stegreifdichter fehr beliebt. Seine Gebichte gab er gesammelt beraus als «Eglogas, sonetos etc.» (Sevilla 1582), «Tesoro de varias poesias» (Madr. 1580 und 1587) und «Romancero» (Madr. 1583).

Babischah, ein bem altorient. Herrschertitel nachgebilbetes neupers. Compositum, welches einen Oberkönig oder Raifer bezeichnet und neben dem gleichbebeutenden Chakan in der Tituslatur der türk. Sultane seine vornehmlichste Berwendung findet. Die diplomatische Sprache bes Divan würdigte früher nur die franz. Könige des Badischahtitels; in den letzten Jahrzehnten ist aber derfelbe auch den übrigen Großmächten und sogar den Secundärstaaten zugestanden worden.

Babua, ital. Padova, bas alte Patavium, die Hauptstadt der gleichnamigen venet. Provinz des Königreichs Italien (40,2 D.-M. und 308329 E. nach der Zählung vom 31. Oct. 1857), liegt in einer schönen, gartenähnlichen Cbene am Bacchiglione und an ber Benedig-Beronefer Gifenbahn und ift durch Ranale mit ber Etich und ben Lagunen verbunden, bat ilber anderthalb Stunden im Umfreise und wird durch den Flug, über den eine Rettenbrucke, die erste Italiens, führt, in die Altstadt und Neustadt getheilt. Die Stadt ist eine der ältesten in Italien, schlecht gepflaftert und hat fleben Thore, hohe Wälle, enge, unreinliche Straffen, welche burch Arcaben noch niehr verbliftert werben. Der größte Plat ift ber treisförmige, von schönen Gebauden umgebene Prato bella Balle, welcher als Corfo bient. In feiner Mitte bilbet ein Kanal, an bessen Ufer 74 Bilbsäulen berühmter Pabuaner und um B. verdienter Männer stehen, eine 528 F. lange Infel mit Parkanlagen. Die fcone, aber unvollendete Domkirche aus bem 16. Jahrh. enthält bas Dentmal Betrarca's. Die berühmte Kirche bes heil. Antonius aus bem 13. Jahrh. hat 6 Spitthurme, 7 mit Blei gedeckte Ruppeln und Galerien und ist reich an Silbergerathe, an Grabbentmalen (worunter bas bes beil. Antonius mit beffen Reliquien) und Runftwerten. Bor berfelben fteht Donatello's brongene Reiterftatue bes venet. Generals Gatta-Melatta. Die Kirche Sta.-Giustina aus bem 16. Jahrh. hat 7 Ruppeln, 18 Seitenkapellen, 25 Alture, die sehr reich an Marmor und feinen Mosaiken aus Halbebelsteinen sind: bas baneben stehenbe ungeheuere Kloster ift jett ein Invalibenhaus. Das Juftiggebäude Balazzo=bella=Ragione mit einem 256 F. langen, 86 F. breiten und 75 F. hohen Saale wurde 1209 erbaut und enthält bas Dentmal bes ju B. geborenen rom. Geschichtschreibers Titus Livins. Das fast gang aus Marmor erbaute Raffeehaus Bebrocchi ift bas größte in Italien und gehört zu den schönsten in Europa. B. ift der Sit eines Bisthums, der Prafectur und anderer Behörben, einer Handels- und Gewerbekammer und hat etwa 60000 E. Die im Mittelalter hochberühmte Universität, angeblich schon 1222 vom Kaiser Friedrich II., nach anbern aber erft 1260 gestiftet und 1263 vom Papst Urban IV. bestätigt, zählte Anfang 1865 61 Professoren und andere Lehrer und 1490 Studenten und ift im Besit einer Bibliothet von mehr als 120000 Banden, eines Botanischen Gartens, bes altesten aller botan. Garten, einer Sternwarte auf bem 130 f. hohen Thurme bes alten Schlosses (bem Gefängnisse Ezelin's). Außerdem hat B. zwei Gymnasien, eine Rabbinerschule, eine Atademie der Wissenschaften und Runfte, ein Inschriftenmuseum und zwei Theater; ferner ein allgemeines Krantenbaus, ein Berforgunge = und Arbeitshaus, ein Findel = und Waifenhaus, ein Blindeninstitut u. f. w. Die Industrie ist nicht bedeutend, mit Ausnahme der Seibenzeuge, des Leders und der Darmfaiten. Wichtiger ist ber handel mit Bieh, Wein, Del und Getreibe. Bur Zeit ber Antoniusmeffe, im Buni, welche auf dem Prato mit Bolksfesten abgehalten wird, ist die Stadt außerordentlich leb= haft. Karl d. Gr. entriß B. den Longobarden; im 13. Jahrh. stand es unter der Herrschaft des Tyrannen Ezelin; hierauf wurde es Republik und 1405 von Benedig unterworfen. Mit diesem kam es an Desterreich; 1805 wurde es an Napoleon abgetreten und 1814 an Desterreich zurückgegeben, bei welchem es als Hauptstadt der gleichnamigen venet. Provinz verblieb, bis es durch den Wiener Frieden von 1866 gleich den übrigen venet. Gebietstheilen an das Königreich Italien abgetreten wurde. Bgl. Gennari, «Annali dolla città di P.» (3 Bde., Bassan 1804).

**Badua** (Herzog von), f. Arrighi di Cafanova.

Baelind (30s.), ein berühmter belg. Maler, geb. 1781 zu Oostakter bei Gent, besuchte die Akademie in Gent und ging dann nach Paris, wo er David zum Lehrer hatte und bei der Akademie zu Gent mit seinem Urtheil des Paris den ersten Preis davontrug. Nach seiner Rücklehr war er kurze Zeit Professor an der Zeichenakademie in Gent, dis er nach Italien ging, wo er in Rom acht Iahre blieb. Hier arbeitete er die beiden großen Bilber: Rom unter Augustus, für den Quirinal, und die Aufsindung des Kreuzes, für die St.-Wichaelskirche in Gent. Der König Wilhelm I. von den Niederlanden ernannte ihn 1815 zum Hosmaler. Unter seinen spätern Gemälden zeichnet sich besonders aus das überaus zarte Stück: die Toilette der Psyche. Auch malte er viele Porträts, namentlich der königl. Familie. Er starb zu Brüssel 19. Juni 1839.

Baër (Ferdinando), ital. Operncomponist, geb. zu Barma 1. Juni 1771, erhielt seine Ausbilbung in ber Composition burch einen Organisten sowie burch ben am hofe von Parma angestellten Reapolitaner Ghiretti. Schon im Alter von 16 3. trat er mit seiner ersten Oper, «La locanda de' vagabondi», vor die Deffentlichkeit, die sehr gefiel, wie auch die bald barauf folgende «I Protondonti burlati». 1791 wurde er ale Rapellmeister nach Benedig berufen, und hier fchrieb er bis ins 3. 1797 für verschiedene Theater Italiens mehr als 20 theils ernste, theile tomische Opern, die zumeift Glud machten, und von benen «Sofonisba» und "Grisoldan als die beften gelten. Gein Anfeben als Rimftler mar ichon ziemlich bebeutenb, als er 1797 nach Wien berufen wurde, wo er bis 1801 ebenfalls eine Reihe von Opern lieferte, barunter «La Donna cambiata, ovvero il calzolajo» (in Deutschland als «Der luftige Schufter» bekannt), «I fuorosciti» und «Camilla». Mit ihm war in Wien auch seine Frau, eine geborene Riccarbi, engagirt, die als treffliche Sangerin wirfte und ihm auch Ende 1801 nach Dresben folgte, wohin er als Hoftapellmeister (an Naumann's Stelle) berufen worden war. Diefes Amt bekleidete B. bis ins J. 1806, mahrend welcher Zeit er wiederholt Wien und 3talien besuchte. Bon ben Opern, die er für die bresbner hofbuhne componirte, find vorzugeweise «Sargino» und «Achille» zu nennen. Als Napoleon nach der Schlacht bei Jena im Spatherbst 1806 nach Dresben tam, bewog er B. und beffen Frau, ihm nach Bofen und Warschau zu folgen, wo sie in abendlichen Concerten vor dem Kaifer und deffen Gaften wirften. 1807 trat B. als Rapellmeister förmlich in Napoleon's Dienste und wurde 1812 jum Nachfolger Spontini's als Musikbirector an der ital. Oper in Paris ernannt, welche Stelle er auch nach bem Sturze Napoleon's behielt. 1814 erfolgte auch feine Ernennung jum Rammercomponiften Ludwig's XVIII. und 1816 jum Musikmeister ber Herzogin von Berri. Bon 1826-27 führte er sobann die Direction ber ital. Oper, und 1831 ward er Mitglied ber Atabemie ber Künfte, 1832 Dirigent der neuorganisirten Privatmusik Louis Philipp's. B. ftarb 3. Mai 1839. Seit 1807 lieferte er an größern Arbeiten nur noch die Opern a Numa Pompilius», «Cleopatra», «Didone», «I Baccanti», «Agnese», «L'eroismo in amore», «Le maître de chapelle, und «Un caprice de femme». Diefe fparlichere Production lag jedoch teineswegs in der Erschöpfung seines Talents, denn «Agnese» (1811) und der «Maître de chapelle» (1824) gehören im Gegentheil zu feinen besten Leiftungen, aber er zog es bor, in ber Beriode seiner reichsten Kraftentfaltung die Kunst dem Höflingstreiben nachzusetzen und seine Zeit des Eigennutes willen zu zerfplittern. Als Componist steht B. zwischen Baisiello und Roffini mitteninne. Etwas martiger und sprühender als ber erftere, ift er boch weniger genial und eigenthumlich als ber lettere. Bon ben unmittelbaren Borgangern Roffini's mag er immerhin als der bedeutenofte gelten. Außer Opern componirte er verschiedene Rirchenftucke, bann Cantaten für eine und mehrere Singstimmen, viele ital. Arietten und Duetten, franz. Romanzen und einige Instrumentalfachen.

Bakz (Jose Antonio), ehemaliger Präsibent und Dictator der Republik Benezuela, geb. 1790 in dem Fleden Aragua unweit Rueva-Barcelona, stammt von zum Christenthume bestehrten indian. Aeltern und brachte seine Jugend unter dem Hirtenvolke in den Llanos zu. 18 J. alt, wurde er von einem reichen Spanier als Ausseher der Heerden angestellt und beschäftigte sich nun ganz mit der Biehzucht. Als aber Caracas 1810 sich für unabhängig erklärte, trat

B. unter bie Fahne ber Freiheit und sammelte einen Reiterhaufen, ber balb bas Schrecken ber Spanier wurde. Die Befreiung von Barinas gründete feinen Ruf, worauf ihn Bolivar im Beere anstellte. Bichtige Dienste leistete er besonders 1813 und 1814, wo er fich bei Balmerito. Miel, Mantecal, beim Uebergange über ben Frio, bei Achajuas und an andern Bunkten in ber Proving Cafanare auszeichnete. Obicon nur Oberfilieutenannt, mahlte ihn boch 1816 bie Regierung jum Befehlshaber bes Beeres mit bem Range eines Brigadegenerale. B. machte nun und in ben beiben folgenden Jahren die Proving Apure gur Bafis feiner Operationen. In ber Schlacht bei Ortig 1818 verbantte die Infanterie ibm ihre Rettung auf bem Rudzuge. 1819 schling er ben span. Feldherrn Don Rablo Morillo, ber bie Ebenen von Merecare sich unterworfen hatte. In ber Schlacht bei Carabobo 1821 entichied er ben Sieg, welcher bie Unabhängigkeit der neuen Republik ficherte, die fich Columbia nannte. Als die Berwaltung bes neuen Staats geordnet wurde, tam B. als Abgeordneter bes Depart. Benezuela in ben Senat, auch erhielt er bas Commando in diesem Departement. In ber ruhigen Zeit, welche auf die Bertreibung ber Spanier folgte, machte er fcnelle Fortfdritte in ben Renntniffen, bie er bei bem Mangel an früherer Erziehung nicht hatte erwerben tonnen. Bu gleicher Zeit nahm er aber auch ben lebhaftesten Antheil an ben Parteiungen im Staate. Auf Bolivar eiferfilchtig, war er bamals eins ber Häupter ber Föderativpartei und suchte 1826 fogar einen Aufstand zu erregen. Zwar wurde die Ruhe wiederhergestellt, allein im Dec. 1829 stellte fich P. an Die Spite ber Bewegung gegen die Centralregierung, und nach ber Trennung Benezuelas von Columbia (1830) wurde er Brufibent ber neuen Republit. Wahrend feiner Berwaltung war er eifrig bemilht, Landbau und Industrie zu beleben. Rach dem Ablaufe ber vierjährigen Dauer feiner Amtegewalt legte er 1835 feine Burbe nieber und ging auf feine Guter, um fich bem Landbau zu widmen, unterließ jedoch nicht, als bald darauf eine Partei den neuen Prafidenten Bargas verjagte, die Empörung zu unterbruden, bem Gefete Rraft zu verfchaffen und ben Brafibenten wieder zurudzuführen. 1839 wurde er von neuem zum Brufibenten von Benezuela gemablt, in welcher Stellung er fich bie größten Berbienfte um ben Staat erwarb. 1842 folgte ibm Soublette. Bei dem Ausbruche des Kriegs zwischen ben Farbigen und Creolen 1846 wurde B. jum Dictator ernannt. Er ließ nach ber Dämpfung bes Kriegs (Jan. 1847) Monagas jum Brufibenten mublen, vor beffen Gewaltthatigfeiten er aber 1848 flieben mußte. B. ging erft nach Maracaibo, bann nach Curaçao, von wo er jum Sturze bes Monagas nach Beneguela zurudfehrte. Hier traf er 2. Juli 1849 zu Coro ein, mußte sich aber, da er keine hinlängliche Unterstützung fand, 14. Aug. mit seinen zwei Söhnen dem General Sylva ergeben. Nach Caracas gebracht, murbe er erst 24. Mai 1850 burch bie Energie bes Senators Rendon freigegeben, mit ber Bebingung, bas Land zu verlaffen. Er begab fich nach Neuport, und erft nach 10 3., als Monagas durch die Revolution vom 15. März 1858 abgedankt, ward der profcribirte Patriot von der provisorischen Regierung unter Juliano Caftro eingeladen, ins Baterland juriidautehren. Rach längerm Bogern tehrte er Ende 1858 gurud, aber die ihm gunftige Partei der Conservativen wurde von den Liberalen überflügelt, und er entschloß sich, um dem Bürgerfriege keinen Borfchub zu leisten, im Juni 1859 abermals ins Exil zu gehen. Als die von der Regierung bes Brafibenten Tovar jur Bernhigung bes Lanbes ergriffenen Dagregeln nicht ben gehofften Erfolg hatten, richteten fich aufs neue bie Blide ber Nation auf ben greifen General, ber feit 20. Oct. 1860 in Nordamerifa als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister Benezuelas accreditirt mar, und jum zweiten mal folgte derfelbe bem an ihn ergangenen Rufe. Tovar befleidete ihn nach seiner Ankunft im März 1861 mit der Burde eines Oberbefehlshabers aller Truppen, suchte aber zugleich seine Gewalt äußerst zu beschränken, sodaß P. fein Amt wieber nieberlegte. Da fich aber bas Bolt entschieben bagegen aussprach, bantte Covar selbst 8. Mai ab, worauf ber bisherige Bicepräsident Gual die Bräsidentschaft übernahm und ben General B. wieder jum Oberbefehlshaber mit den ausgedehnteften Bollmachten ernannte. Aber auch mit Gual, der zu den Liberalen hinneigte, gerieth B. in Conflict, sodaß er nebst den Ministern feine Entlaffung nahm. Diefer Rudtritt zog eine Boltebewegung zu feinen Gunften nach fich, mahrend zugleich bie Befatung von Caracas ben Brafibenten Gual gefangen nahm. In biefen Wirren entschloß fich B. Ende Aug. 1861, um fein Baterland durch Concentrirung ber executiven und militarischen Dacht vor völliger Anarchie zu retten, in ungesetzlicher Beise die Prafidentschaft mit dictatorischer Gewalt an fich zu nehmen. Seine Stellung war eine außerst fdwierige, und nur mit Duibe gelang es ben Anftrengungen bes von ihm jum Generalfecretar ernannten Bebro José Rojas, ber bie Seele ber neuen Regierung, die Umtriebe ber Parteien vorerst zu vereiteln. B. suchte durch eine verföhnliche Politik den sog. Föderalen jeden Grund zur Fortsetzung des Bürgerkriegs zu benehmen, sah sich aber alsbald genöthigt, auf Leben und Tod mit der Revolution zu kämpfen. Als der heftigste Gegner des Dictators zeigte sich General Falcon, Hauptanführer der Föderalen. Obgleich diesem an Talent und Tapserkeit weit überlegen, war doch der durch Alter gebeugte P. der Situation nicht mehr gewachsen, zumal ihn die Revolutionskämpse seiner besten Freunde und Kampsgenossen beraubt hatten. So sand er sich denn bewogen, 23. April 1863 mit den Höderalisten zu Coche bei Caracas einen Wassenstilltend und Bertrag zu schließen, wonach die Regierung in die Hände eines Nationalscongresses gelegt werden, P. die zur Wahl des neuen Präsibenten an der Spize der Civilsverwaltung, dagegen General Falcon Chef der sämmtlichen Truppen bleiben sollte. Insolge dieser Convention legte P. 15. Juni 1863 die Präsidentschaft zu Gunsten Falcon's nieder, der 17. Juni vom Congresz zum provisorischen Präsidenten ernannt und 18. März 1865 wiederz gewählt wurde. So hatte das vom Unitarier P. bekämpste Princip der Föderalisten in Benesund

zuela (f. b.) ben Sieg bavon getragen. Baganini (Nicolo), der größte Biolinvirtuos der neuern Zeit, wurde zu Genua 18. Febr. 1784 geboren. Sein Bater, ber am Hafen einen Kleinen Kramlaben hielt und etwas Musik trieb, brachte ihm fcon febr fruh die Elemente ber Runft bei und ließ ihn dann im Biolinfpiel burch Giov. Servetto, fpater burch Gigcomo Cofta unterweifen. Bei letterm machte ber Anabe-fo glanzende Fortschritte, daß er bereits im Alter von 9 3. öffentlich auftreten konnte. Die höhere Ausbilbung auf feinem Instrumente erhielt er jedoch etwa vom 11. 3. an burch Aleff. Rolla in Parma, und hier machte er auch bei Ghiretti Compositionsstudien. Schon 1797 ließ er fich, in Begleitung feines Baters, in ben bedeutenoften Stabten ber Lombarbei als Birtuos hören. 1799 kanı er allein nach Lucca, wo er bei einem am St.-Wartinstage ab= gehaltenen Mufitfeste ben Grund zu feinem Rufe in Italien legte. Seitbem reifte er, Concerte gebend, in Italien umber, wobei er ein ziemlich ungeordnetes Leben führte. 1806 gelangte er wieber nach Lucca, wo er an ber Hoftapelle als erfter Soloviolinist angestellt wurde. In biefer Zeit entwickelte sich seine Borliebe für die G-Saite und bas Bestreben, berselben alle nur mog-lichen Bortheile abzugewinnen. Im Sommer 1808 verließ er Lucca und ftreifte nun 19 J. lang in Italien herum. Er ericien plotlich in einer Stadt, erregte burch fein Spiel Bewunberung, berichwand aber ebenfo plotlich wieber, ohne weiteres von fich horen gu laffen. Roffini traf ihn 1817 in Rom, wo er beinage drei Jahre lang unbeachtet und meift leibend gelebt hatte. Einen europ. Ruf erlangte B. erft feit 1828, wo er Italien verließ. Er ging zuerft nach Wien und bereifte bann Deutschland, durch die Originalität feiner außern Erscheinung, die ungeahnte Bohe seiner Birtuosität und die Neuheit seiner Effecte überall bas größte Aufsehen erregend. Hierzu tamen noch wunderliche Erdichtungen über seine Berson und über seine fünftlerische Ent-wickelung. Auch bei feinem Besuche in Paris im Marz 1831, auf seinen Reisen in Großbritannien und Irland, in den frang. Provingen, in Belgien und Holland erregte er grenzenlofen Enthusiasmus. Mit Reichthilmern beladen kehrte B. 1834 nach Italien zurild. Hier kaufte er in ber Nähe von Barma die Billa Gajona an, wo er fortan lebte sowie abwechselnd in Mailand und Genua. 1836 traf er wieber in Baris ein, ohne bag er fich aber, wie er beabsichtigt, boren laffen tonnte. Seine Gefundheit, burch die Regellofigkeiten feines Jugendlebens feit langem erschüttert, war bereits ganzlich zerrüttet. B. starb an ber Kehltopfschwindsucht 27. Mai 1840 au Nigga. Seine Compositionen, die mufitalifch nicht bedeutend, ale Widerspiegelung feiner enormen Birtuofität aber und ber burch ihn ersonnenen neuen Effecte von Intereffe find, erfchienen meift erft nach feinem Tobe. Diefelben bestehen in einigen Concerten, verschiedenen Bariationen (barunter Die berühmten: «Der Carneval von Benedig») fowie in Capricen und Etuden.

Baganismus ist bie lat. Bezeichnung für Deibenthum und bedeutet eigentlich so viel wie Bauernreligion (von pagus, Dorfgemeinde, davon pagani). In der Zeit, als das Christenthum über die röm. Bollsreligion die Oberhand gewann und letztere nur noch bei der Landbevölkerung sich zeitweilig erhielt, kam dieser Name zuerst bei den Christen auf. Gegenwärtig pslegt man mit diesem Namen nicht nur jede polytheistische Religion überhaupt, sondern auch innerhalb der christel. Welt selbst eine Denkweise zu bezeichnen, welche das lautere Wesen des Christenthums durch heidnische, insbesondere polytheistische und mytholog. Elemente trübt. Der Protestantismus sieht in dem kath. Heiligendienste, namentlich nach dessen volksmäßiger Ausprägung, die freie prot. Theologie in der altgläubigen Auffassung der Dreieinigkeit als einer heiligen Familie und in vielen andern, dem orthodoxen Gottesglauben beigemischten sinnlichen Borstellungen P.

Bage. Noch in ber ersten Salfte bes Mittelalters stanben ben hofhaltungen biefelben Ber- fonentlaffen gur Berfügung, welche bie größern Grundbefitzer in ihrem Sauswesen verwendeten.

Auf Nebengütern angesiedelte Borige wurden abwechselnd mit Beib und Rind zu ben erforderlichen Berrichtungen enthoten, und felbst die Gewandtern und für höhere Dienste Berwendbaren, welche mit der emporwachsenben Fürstenmacht zu einflufreichen Stellungen gelangten, tonnten nichtsbestoweniger als bloge Ministerialen (f. b.) mit ihrem Gut und ihrer Familie beraußert und vertauscht werben. Dbichon fich ein folches Berhaltnig, in welchem Unfreiheit und Bornehmbeit auf eigenthumliche Beife aufammentrafen, auf die Dauer nicht zu behaupten vermochte, fo erhielt fich boch, nachbem die Ministerialen ben freien Lehnsleuten im Rechte gleichgetommen waren, an ben Gofen die Einrichtung, baf die Sohne namentlich bes niebern Abels behufs ihrer ritterlichen Ausbildung in ben Saushalt ber Flirften aufgenommen und zu fleinen Ehrendienften verwendet wurden. Innerhalb ber fustematifchen Bollendung, welche bas hofwefen im 16. und 17. Jahrh. nach fpan. Borbilbe erlangte, beginnt bei ben Ebelfnaben ober B. bie Reihenfolge ber Berfonen, bie ben eigentlichen Sofftaat bilben und ben Mitgliebern ber regierenden Kamilie unmittelbar zur hand find. Sie tragen eine besondere Livree oder Uniform, befinden fich auch bei feierlichen Belegenheiten in ber nabern Umgebung bes Fürften und erhalten unter eigenen Bagenhofmeistern eine zum höhern Sof- ober Militarbienft befähigenbe Erziehung. Neuerbings hat man jedoch infolge ber Erwägung, daß die Zerstreuungen bes Hoflebens ber sittlichen und intellectuellen Entwidelung junger Leute nichts weniger als glinftig find, fowie aus Sparfam= feiterudfichten bie gange Ginrichtung meift aufgegeben und laft, wo bas Ceremoniell bei boffeierlichkeiten B. erforbert, junge Abeliche aus ben Militärakabemien für fie eintreten.

Bagoden heißen die freistehenden Tempel der hindu und anderer südastat. Böller im Gegenschiptigen hie Grottentempel. (S. Indische Kunst.) Der Name ist entstanden aus dem indischen Bhagavati, d. h. heiliges Haus. Die B. gehören insgesammt den jüngern Spochen der indischen Kunstübung an, zum Theil selbst der neuern Zeit. Sie stehen auf freien, mit Obelisten, Säulen u. s. w. geschmückten Plätzen, sind aus Steinen und Holz erbaut, sehr groß und hoch und mit ungeheuerer Pracht ausgestattet. Sie haben gewöhnlich die Gestalt eines Kreuzes, dessen vier Enden von gleicher Länge sind, und ein hohes, thurmähnliches Dach mit mehrern Absätzen. Am merkwürdigsten sind die B. in Benares, Siam, Pegu und zu Dschagarnat in der vorderind. Provinz Orissa. Die Statuen der Götter, welche ebenfalls B. heißen und in großer Anzahl in jeder Pagode sich sinden, sind meist von gebrannter Erde, unförmlich, ohne allen Ausdruck gebildet und reich vergoldet, entweder nacht oder besteidet, stehend oder mit gekreuzten Beinen sitzend und nicht selten riesig groß. Nach diesen Götzenbildern hat man auch jene kleinen, ungestalteten Figuren mit beweglichem Kopse und Handen B. genannt, mit denen man zur Zeit des Rococo-

geschmade Schränke, Ramine u. f. w. verzierte.

Bahlen (von ber), ein in den russ. Ostseeprovinzen ansässiges Geschlecht, stammt nach einigen aus Pommern, nach andern aber von einem jüngern Zweig der eingeborenen livländ. Familie Koschkull, der im 13. Jahrh. den Namen P. annahm. Iohann von der P. wird 1316 unter ben Bafallen bes rigaer Erzstifts genannt. Gin Nachkomme von ihm, Georg von der **В., wurde 1602 schweb. Reichsrath und Tohann von der В. 1679 in den schwed. Frei**= herrenstand erhoben. Seit der Eroberung der Herzogthümer Livland und Estland durch Peter d. Gr. haben fich mehrere Mitglieder ber Familie in ruff. Diensten ausgezeichnet. Beter bon ber B., geb. 1746, focht im Türkenkriege von 1769 unter Rumjanzow, ward Oberft, später Generalmajor und commandirte 1788 beim Sturm von Otschakow eine Colonne. 1790 zu ben Friedensverhandlungen mit Schweden verwendet, ging er nach Abschluß des Friedens von Werela ale Gefandter nach Stockholm und wurde, ale Kurland 1795 an Rugland fiel, zum Gouverneur ber neuerworbenen Proving ernannt. Bom Raifer Baul in der erften Zeit feiner Regierung bes Dienstes entlassen, gelang es ihm boch balb, die Gunft dieses Monarchen in fo hohem Grade zu gewinnen, daß er in den Grafenstand erhoben, zum General der Cavalerie befördert und zum Militärgouverneur von Betersburg ernannt warb. Nach ber Entfernung Roftoptfchin's ftieg die Macht P.'s aufs bochfte, indem ibm auch die Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten übertragen wurde. Da jedoch ber launifche Charafter Baul's keine lange Dauer feiner Gunft versprach, fo ftellte fich ber von ihm mit Ehren und Burben überhaufte B. an bie Spite der Berschwörung, welche dem unglücklichen Monarchen in der Nacht zum 24. März 1801 das Leben kostete. Seine Erwartung, unter dem Namen des jungen Alexander zu herrfchen, schlug jeboch fehl; er fab fich mit Mistrauen behandelt, forberte unmuthig feine Entlaffung, die ihm wider sein Erwarten bewilligt ward, und zog sich auf ein Landgut bei Mitau zurud, wo er den Rest seiner Tage verlebte und von der Welt vergessen 1826 starb. — Graf Peter von der P., Sohn des vorigen, geb. 22. Aug. 1777, trat früh als Offizier in die russ.

Garbe und ward balb General. In ben Felbzügen von 1812 und 1813 erwarb er fich als Anführer einer Cavaleriedivifion großen Ruhm, wurde aber 17. Febr. 1814 durch die Schulb feines Oberfeldherrn Wittgenstein bei Rangis geschlagen. 1823 nahm er ben Abschied, trat jeboch nach ber Thronbesteigung bes Raifers Mitolaus wieber in Dienft, ward 1827 General ber Cavalerie und befehligte im Türkenkriege ein eigenes Corps, mit welchem er jum Siege bei Rulewticha viel beitrug. Auch im poln. Feldzuge von 1831 bewährte er feinen alten Ruf, namentlich im Sturme von Barfchau burch die Eroberung bes fartverschanzten Bola. Bon 1835-41 fungirte er als Botschafter in Baris und erhielt nach bem Tobe bes Fürsten Waffiltschikow 1847 die hohe Charge eines Generalinspectors fammtlicher Cavalerie. Im Jan. 1862 jog er fich wegen feines hohen Alters vom Staatsbienfte zurud und ftarb zu Betersburg 1. Dai 1864. Sein alterer Bruber, Graf Baul von ber B., geb. 18. Juli 1775, focht gleichfalls im franz. Rriege, marb 1828 General ber Cavalerie, befehligte 1831 eine Zeit lang bas zweite Infanteriecorps, mit welchem er ben Angriff Strapnecti's auf Sieblce zurudwies. und ftarb 21. Febr. 1836. Er war ber Bater der in den parifer Salons mobilbetannten Julie, vermählten Grafin Samoilow. Ein britter Bruber, Graf Friedrich von ber B., geb. 1780, wählte die diplomatische Laufbahn und war ruff. Gesandter in Washington und München. Im Sept. 1829 ichloß er mit bem Grafen Orlow den Frieden von Abrianopel ab, wurde 1834 zum Wirkl. Geheimrath ernannt und farb Jan. 1863. — Einer Nebenlinie der Kamilie gehörte der Baron Magnus von der P. an, der fich 1813 als Oberft in dem Treffen von L'uneburg hervorthat und von 1830 — 45 Generalgouverneur von Liv-, Est- und Kurland war. Er ftarb als General ber Cavalerie, Senator und Mitglied bes Reichsraths auf feinem Landfite Palme in Eftland 1. Juni 1863.

Bailon (ber) ober Puerto-Bozo, auch Hafen von San-Bedro, heißt eine Bucht und Berzweigung der Mündungsarme verschiedener kleiner Flüsse (Rio-Santiago, Rio-Cayapas u. a.) an der flachen Sübseküste der südamerik. Republik Ecuador, in der Provinz Esmeraldas, sübslich von dem die Grenze gegen Neugranada bildenden Rio-Mira. Es besigt dieser Hasenplat, in bessen numittelbarer Rähe die Orte La-Tola und San-Lorenzo liegen, vor dem Hasen von Guayaquil manche Borzüge, weshalb die Ecuador-Landcompagnie in seiner Nachdarschaft Staatssländereien zur Ansiedelung von Europäern ausgesucht hat. Wegen der übeln Beschaftenheit der Berbindungsstraße zwischen der Hochebene von Quito und dem Hasen Guayaquil hatte schon die span. Regierung 1803 versucht, einen andern Weg nach der Küste zu eröffnen, und dazu das Thal des Rio-Mira sowie als Hasenplat La-Tola ersehen. Beim Ausbruche des Unabhängigskeitskriegs war die Straße erst ungefähr zur Hälste durch den Urwald eröffnet, und auch diese Strecke verwilderte bald wieder, da die Arbeiten nicht fortgesetzt wurden. Erst unter dem Prässidenten Moreno (1861—65) wurden die Arbeiten sücht Eröffnung eines Berbindungswegs von Quito über Ibarra nach dem B. wieder aufgenommen und ziemlich thätig betrieben. Als Cossonisationspunkt, namentlich auch von Deutschen, ist B. neuerdings oft genannt worden.

Baine (Thomas), ein burch feine Einwirkung auf die nordamerik. und franz. Revolution beruhmter Schriftsteller, war 29. Jan. 1737 zu Theiford in der engl. Grafschaft Norfolt ge-boren. In der Jugend mußte er das Geschäft seines Baters, der Corsetmacher war, betreiben; fpater erhielt er eine Anstellung als Bollbeamter und übernahm außerbem die Leitung einer Tabadefabrit. Beide Memter nahrten ihn jeboch mit feiner Familie nur burftig, fobag er in Schulben gerieth und 1774 abgefett wurde. Hierauf ging er nach Rordamerita und fand bei einem Buchhandler in Philabelphia gunftige Aufnahme. Unter biefen Berhaltniffen gab er 1776 eine im Bollstone gehaltene Schrift «Common sonso» heraus, die das Interesse der Colonien vertheidigte und auf die Bewegung machtig wirkte. Die angesehensten Manner, wie Bashington und Franklin, schenkten dem kuhnen Publicisten ihre Freundschaft und ernannten ihn beim Congreffe der Bereinigten Staaten jum Secretär im Departement bes Auswärtigen. Diefe Stelle mußte B. wegen angeblicher Berletung bes Amtegeheimnisses niederlegen, worauf ihn die Generalversammlung von Pennsplvanien zu ihrem Secretar mabite. Rach England zurudgekehrt, ließ er hier 1791 fein in alle Sprachen übersettes Buch e The rights of mans («Die Rechte bes Menschen») erscheinen, bas bie Ibeen ber Franzöfischen Revolution gegenüber ben Angriffen Burte's (f. b.) und bem Gefchrei der engl. Aristotratie vertrat. Seine kühne, revolutionäre Sprache, die den Ban des brit. Staatsgebäudes in seinen Wurzeln angriff, erbitterte nicht nur die Regierung und den Abel, fondern verletzte auch den Patriotismus. Während man gegen B. einen Staatsproceg einleitete, ber fpater ju feinem nachtheile ausschlug,

Digitized by Google

ging er nach Frankreich, wo ihm mehrere Städte bas Burgerrecht verlieben, bas Depart. Basbe-Calais ihn aber noch 1792 in ben Nationalconvent abordnete. Er warf fich jest in ben vollen Strudel ber Revolution und veröffentlichte unter bem Ramen Achille Duchatelet ein Flugblatt, das verschiedene streitige Tagesfragen, unter anderm die Flucht des Königs und die Nothwendigkeit einer neuen Staatsverfaffung behandelte. 3m Proceffe bes Rönigs erklarte er fich für beffen Einsperrung und Deportation nach bem Friedensschluffe, was der Bartei bes Bergs misfällig war. Unter bem Borwande, baß er Ausländer fei, ließ ihn Robespierre 1793 aus bem Convent ftogen und berhaften. In ber Befangenschaft fchrieb B. fein eAge of reason», bas ihm die Befchulbigung bes Atheismus juzog, obgleich es im Gegentheil rein beiftische Grumbfate entwidelt. Rach einer Saft von 14 Monaten erhielt er endlich im Dec. 1794 auf Berwenden der nordamerik. Regierung die Freiheit und seinen Sit im Convent zuruck. Als fich letterer 1795 auflöste, trat er ins Privatleben und beschäftigte fich mit ftatistischen und finanziellen Untersuchungen. Die Frucht biefer Muße war 1796 eine fcarfe Rritit ber brit. Finangvermaltung feit ben letten 12 J., Die großes Auffehen machte. Weil indeft B. beim Directorium nicht die gewünschte Berudfichtigung fanb, fo begab er fich 1802 auf Jefferson's Beranlassung wieder nach ben Bereinigten Staaten, wo er 8. Juni 1809 zu Reuport ftarb. Die vollständigfte Ausgabe feiner Werte erschien 1856 in Boston.

Bairs, engl. Beers, lat. Pares, b. i. Gleiche, hießen schon in ben Anfängen bes Lehns: staats die aus ben Gefolgeschaften hervorgegangenen Bafallen, infofern dieselben, nach dem Brincip ber altgerman. Bollegerichte, in allen bie Lehneverhaltniffe betreffenben Sachen bon ihresgleichen (Pares curiae) gerichtet murben. Diefes Bafallenthum war anfangs ein untergeordneter Stand, weil fich ber Bafall bereits burch ben Gintritt in die Befolgeschaft ber ben alten Bollburger charafterifirenden Unabhängigfeit begab. Mit ber völligen Ausbilbung bes Feudalstaats und dem Berfchwinden der Gemeinfreien tehrte sich jedoch das Berhältniß um. Gegenüber bem emporwachsenden Königthum entwickelte sich aus den kriegerischen Basallen ein gewaltiger unmittelbarer Lehnsabel, ber ben Staat auf feinen Territorien wiederholte und gleichs fam als Rechtsnachfolger bes alten Bollbürgerthums die ursprüngliche Gemeinfreiheit wenigftens als Stanbesrecht (Pares rogni) festhielt. Diefer unmittelbare Reichsabel (Bairie) tounte aber feine Macht um fo leichter ftaaterechtlich begrunden, als bei dem Abgange ber Dynaftien bie Monarchen von ihm felbft und aus feiner Mitte gewählt wurden. Der geschichtliche Berlauf, den die Bairie in den einzelnen Feudalstaaten nahm, war nun je nach der Entwickelung bes Abelssuftems und ber ftanbifden Reprafentation febr verfcieben. In Deutschland, wo man bie Pairie dem Ramen nach nicht kannte, trat aus den großen Basallen die Reichsstanbschaft hervor, die ihren wesentlichen Charafter bis zur Auflösung des Reichs behauptete, obschon die mächtigsten Territorialberren, die Rurfürsten, durch die Golbene Bulle mit der Bahl des Kaifers

bevorzugt und damit eigentlich auch rechtlich über ihresgleichen gehoben wurden.

In Frankreich erweiterte sich bas Bairsgericht (cours des pairs) ebenfalls zu einem stänbigen Reichsrathe, ber als Erbe ber alten Nationalfreiheit nicht nur bie Bunbel ber B. fcblichtete, fonbern mit bem Ronige überhaupt bie öffentlichen Angelegenheiten berieth. Das Bachfen ber königl. Macht fcheint jedoch in Frankreich die Bairie, nachdem fle jur Landeshoheit gelangt, ploblich baniebergehalten gu haben. Als Bugo Capet, Bergog von Francien, 987 ben frang. Thron bestieg, gab es außer ihm noch feche-unmittelbare Lehnsfürsten ober B., nämlich die Bergoge von Burgund, Aquitanien und Normandie und bie Grafen von Flandern, Touloufe und Champagne. Diefen B. fügte Capet ben Erzbifchof von Rheime ale erften Rirchenfürften, besgleichen die im Krongebiet liegenden Suffraganbifchofe von Laon, Beauvais, Royon, Lubwig VII. aber noch ben Bischof von Chalons hingu. Die alte Pairie mar zwar oft als Berichtshof in Lehnsirrungen, Berbrechen ber Großen und Streitigkeiten mit ber Krone thatig, übte aber schon damals nur wenig Einfluß auf die Reichsangelegenheiten und erlosch bis auf bie geiftlichen B. allmählich burch die Bereinigung ber großen Leben mit ber Rrone. Gegen Enbe bes 13. Jahrh. fchuf man beshalb neue Bairien erft zu Gunften ber königl. Bringen, baun auch anderer. So wurden 1296 das Berzogthum Bretagne, die Graffchaften Artois und Anjou und 1361 ein neues Bergogthum Burgund gegründet. Allein auch diefe Pairie verlor balb ganglich ihre ehemalige Bedeutung, besonders burch eine große polit. Beranderung. Schon langft nämlich waren zu den Reicheversammlungen neben ben B. auch die übrigen mächtigen Barone und geiftlichen Würbenträger gezogen worben. Bhilipp IV. berief endlich feit 1302, von bem Streite mit dem Bapfte gebrangt, auch die Abgeordneten ber Stabte in die Reicheversamm= lung, die nun als Dritter Stand ebenfalls Antheil am Staatsleben nahmen und fortan mit ben beiben anbern Ständen die Generalstaaten (s. Etats généraux) bilbeten. Man trennte bei dieser Gelegenheit den Bairshof von der Reichsversammlung und verschmolz denselben mit dem königl. Obergericht, dem Parlamente (s. d.) von Paris, in welchem aber die P. durch das Uebergewicht der königl. Räthe bald in den Hintergrund traten und nichts als eine leere Repräsentation ihrer alten Würde behaupteten. Nach dem Absterden dieser zweiten Pairie begannen die Rönige, meist aus ihren Günstlingen und Hosseuten, eine dritte zu bilden, die gleich bei ihrer Entstehung ohne alle Bedeutung war, zumal da die polit. Wirksankeit der Generalstaaten auf die Barlamente der Rotabeln (s. d.) übertragen wurde. Die Privilegien der höchsten Abelskasse heaft, ihren Gerichtsstand bei diesem Gerichtsshose hatte und sich mehrerer leerer Ehren- und Hossechte erseichtsstand bei diesem Gerichtsshose hatte und sich mehrerer leerer Ehren- und Hossechte ersteute. Zwar schwuren die P., dem Könige in allen wichtigen Angelegenheiten mit Rath beizustehen; aber Ludwig XIV., der selbst dieses sürchtete, ersieß 1665 eine Berordnung, nach welcher die B. nur kraft königl. Berusung Sitz im Staatsrathe haben sollten. Die älteste Pairie solcher Art war die der Montmorency vom J. 1551. Beim Ausbruche der Revolution, die auch diesen Schafter mit einem Schlage vernichtete, gab es 38 weltliche P., die sümmt-

lich ben Bergogstitel führten. In England entwickelte fich mit den normann. Eroberern burch die Ginführung bes Reudalismus ebenfalls ein hober reichsftanbifcher, ein Bairieabel (Peorago), beffen allmähliche Ausbilbung im conftitutionellen Leben Grogbritanniens ju einer ber Staatsgewalten von großem Interesse ift. Awar vermochte bieser Abel ber Lords ober Berren, ber später in die fünf Klassen ber Bergoge, Marquis ober Markgrafen, Carls ober Grafen, Biscounts und Barone zerfiel, nicht zur Landeshoheit emporzusteigen, indem Eduard I fcon 1290 alle Afterbeliehenen für unmittelbare Lehnsträger ber Krone und alle Lehen für tauflich und theilbar erklarte. Dagegen gelang es ber engl. Bairie, ihren großen Grundbesit mittels bes nationalen Brivatrechts, welches die Brimogenitur ober die Bererbung auf den altern Sohn begunftigt, nicht nur durch alle Jahrhunderte zusammenzuhalten, sondern ihm fogar eine unerhörte Ausbehnung zu geben. Unter ber normann. Dynastie berechtigt und verpflichtet waren neben den geiftlichen Lords, welche die Intelligeng und ben Grundbefit jugleich reprafentirten, alle Grafen und Barone, in der Reichsversammlung ober bem Parlamente zu erscheinen. Spater jeboch trat eine folgenreiche Beranberung ein, indem ber Ronig bie B. burch Ginlabungsfchreiben befchieb, welche man allmablich nicht nur als die Zeichen ber wirklichen, auf die Berfon des alteften Sohns forterbenben Bairswürde aufah, fonbern womit fich auch bie Krone das Recht beilegte, die B. nach Gefallen zu ernennen. Als in der zweiten Salfte des 13. Jahrh. auch die Ritterschaft der Grafschaften und bas Bitrgerthum ber Stäbte als Dritter Stand an ben Reichsversammlungen gezogen wurden, theilte fich bas fog. Barlameut in bas Unterhaus, welches die Gemeinen, und in bas Oberhaus, welches die B. aufnahm. Bei bem Emporftreben ber Demofratie, dem Reichthum und ber Bildung der Städte und der Finanznoth der Krone erwuchs der Bairie fortan im Unterhause ein Nebenbuhler, der ihre polit. Stellung ganzlich anderte. Die Beers, die bisher mit dem Könige bas Brivilegium ber Staatsgewalt getheilt, verwandelten fich in die Bertreter ihres perfonlichen, rein ariftotratifchen Intereffes und bilbeten hiermit einen befondern Factor im Staatsleben, ein Mittelglied zwischen Bolt und Thron, das angeblich die Uebergriffe beiber verhindern und die polit. Stabilitat fichern follte. Indeg vermochte die engl. Bairie, wie machtig fie auch durch ihren Grundbefit war, diese Theorie geschichtlich nicht immer zu rechtfertigen. Das Oberhaus verhinderte die Tubors nicht, den greulichsten Despotismus zu üben, und zur Zeit Rarl's I. verfant die Bairie ebenfalls unter dem Sturme der Demokratie, fodaß das Oberhaus von dem Rumpfparlamente fogar ohne Dube aufgehoben werden tonnte. Cromwell versuchte hierauf eine neue Bairie mit einem Oberhause herzustellen, bas jedoch einem Militarfenate ahnlicher fah und mit ber Restauration ber Stuarts fogleich bem alten Institute wieber Plat machte. Die Privilegien, welche die engl. Bairie bis in die Gegenwart gerettet hat, find wesentlich folgende: bie Beers nehmen traft ihrer vom Bater auf ben altesten Gohn erbenden Witrbe Gis im Dberhause, die fcott. und irland. Beers erscheinen jedoch nur burch Babl ale Abgeordnete ihres Standes; die Beers haben in Criminalfallen ihren Gerichtsftand vor dem Oberhause; fie dürfen in Civilsachen nicht verhaftet werben; Injurien gegen fle (scandala magnata) werben schärfer beftraft, fie durfen fich Aubienz beim Ronig erbitten, um bemfelben Borftellungen rudfichtlich bes Gemeinwohls zu machen; fie bestätigen die Wahrheit nicht durch Gib, fondern durch ihr Chrenwort. Endlich vertritt noch bas Oberhans die Stelle eines oberften Appellationsgerichts;

boch nehmen nur bie fog. gelehrten Lords, b. f. folche, bie bobe richterliche Burben befleiben ober fie früher betleibet haben, an ben gerichtlichen Berhandlungen theil. Außer ber Bairie, welche in der Berfon forterbt, belegten die Ronige fruher auch einige große Guter mit ber Burbe, die beshalb auch auf die Erbtochter überging. Desgleichen wurden und werben noch jest ausnahmsweise Frauen überhaupt mit der Bairswürde ausgestattet, mit dem Rechte, diefelbe zu vererben. Der magige Gebrauch, ben die Konige im gangen von dem Rechte ber Bairsernennung machten, und ber Umftand, daß fich bie engl. Bairie immer von neuem aus bem Bürgerftande refrutirt, mahrend die jungern Mitglieder ber Bairefamilien fich wieder mit bem Bolle vermischen, haben gewiß ebenso viel beigetragen, fle in Achtung und Anseben zu erhalten, wie ihr ehrwürdiger 800jahriger Bestand. Tropbem ift ihr polit. Gewicht dem Unterhaufe gegenüber in fortwährendem Sinken begriffen und wird voraussichtlich mit dem Durchgeben der neuen Reformbill eine fernere Einbuffe erleiben. 1738 belief fich bie Babl ber weltlichen engl. Beers auf 194, darunter 1 Brinz, 28 Herzoge, 2 Marquis, 83 Grafen, 15 Biscounts und 65 Barone; am 1. 3an. 1867 auf 381, nämlich 1 Bring, 23 Bergoge, 19 Marquis, 110 Grafen, 22 Biscounts und 206 Barone, bon benen 109 jugleich fcott. ober irifche Beers maren. Schon bies beweift, baf bie engl. Bairegefclechter, ungeachtet bes langen Beftanbes bes Inftitute, feineswege fehr alten Urfprunge find. Die alten Familien gingen meift in ben Rampfen der Bäufer Port und Lancaster unter; sehr wenige ber jetzigen Titel geben ins 15. und 16. und nur feche (barunter zwei, die jest von Frauen geführt werben) bis ins 13. Jahrh. zurud.

Die Anficht, daß die engl. Bairie das Interesse des Mittelalters mit den Ansprüchen ber neuern Zeit vereinigt, bat bei ben Berfaffungswerten ber Begenwart nicht felten Ginfluß gehabt. Als beim Ausbruche der Revolution von 1789 die alte Berfassung Frankreichs zu Grunde ging, wirkte schon eine Bartei der franz. Nationalversammlung für die Ginführung einer Bair-Schaft mit polit. Bertretung nach bem Dufter ber englischen. Die Idee fcheiterte aber an bem Biberwillen bes hofs, ber Ariftofratie, wie am Rabicalismus ber Daffen. Erft mit ber Restauration ber Bourbons und ber Charte Ludwig's XVIII. tam ber Berfuch zu Stanbe, in Frantreich bas Wesentliche ber engl. Bairie einzuführen. Durch bie Artikel 24-34 ber Charte wurde eine neue erbliche Bairie mit einer Bairetammer eingeführt, die neben der Theilnahme an ber Gefetgebung auch ber Gerichtshof für bie Minister und Staatsverbrechen fein follte. Der Rönig ernannte 200 B.; allein die Elemente zu einer Burbe nach bem Mufter ber englischen fehlten. Die Aristofratie ber alten Zeit war verarmt, vom Bolle gehaßt, unfähig und von ben Belben ber Raiserzeit weit überftrahlt. Die Regierung fah fich beshalb genöthigt, mit ber Bairowitrbe Benfionen zu verbinden und die Erblichfeit ber Bürde an die Bedingung einer Majoratsstiftung zu knüpfen, was aber nur zum Theil ausgeführt wurde. Rapoleon behielt während ber hundert Tage bas Inftitut bei, reinigte es aber von feinen Feinden, und die Bourbons thaten mit der zweiten Restauration von 1815 ein Gleiches. Go tonnte die neue Pairie fein wirkliches polit. Leben gewinnen. Dbichon bie Bairstammer in ihren erften Berhandlungen grundlicher und mugiger ale die corrumpirte Bollstammer verfuhr, murde fie boch, besonders feit bem Processe bes Marschalls Rep (f. b.), von ber Nation für ein Berkzeug bes hofs zur Unterbrudung und Reaction gehalten, mas fie auch ihrer Ernennung nach war. Unter ber Regierung Karl's X. creirte bas Ministerium Billèle fogar jur Unterftugung feiner Bolitik auf einmal 70 B., barunter bie unbebeutenoften Ramen, womit die öffentliche Achtung bor ber Burde vollende verschwand. Beim Ausbruche ber Julirevolution von 1830 zeigte fich fogleich Die gange Donmacht einer Schöpfung, die Thron und Altar zu schützen bestimmt mar. Die Deputirtenkammer bemachtigte fich ohne Widerftand ber Staatsgewalt, und bie Bairstammer mußte felbst bulben, daß die Ernennungen Rarl's X. annullirt wurden. Nach ber Julirevolution versuchte man der Bairie, ale dem Princip der Stabilität, ein neues Leben einzuhauchen. Die Doctringire fuchten die Erblichteit ber Bairewurde zu retten. Die Deputirtentammer hingegen erklarte fich mit großer Dajorität für die Bairie auf Lebenszeit, ertheilte jedoch, gegen den Uns trag einer andern Partei, dem Könige bas ausschließliche Recht, die lebenslänglichen B. zu ernennen. Außerbem machte man die Sigungen ber Pairetammer öffentlich und ftellte eine Menge Rategorien von Berdiensten auf, nach welchen die neue Würde verliehen werden follte. Alle diefe Einrichtungen verwandelten die Bairie, bei welcher man vom Mufter der englischen ausgegangen war, in einen Senat des Königs, in welchem sich die Regierung jeden Augenblick die Majorität durch neue Creirungen verschaffen und hiermit ben Beschluffen der Deputirtenkammer entgegentreten tonnte. Auch die öffentliche Meinung täuschte fich über die wahre Natur des reformirten Inftitute nicht. In ber Bairetammer fagen zwar Bergoge, Marquis, Grafen, Bicomtes und Barone, aber auch eine große Anzahl B. ohne Abelstitel. Bor ber Julirevolution belief sich die Gesammtzahl der P. auf 359 weltliche und 21 geistliche, die jedoch durch freiwillige oder gezwungene Ausscheidung auf 191 herabsank. Noch ehe das Geset vom 29. Dec. 1831, welches die Resorm bestimmte, in die gelichtete Pairestammer gebracht wurde, ernannte Ludwig Philipp 36 neue P., wodurch die Annahme des Gesetses erst gesichert werden konnte. Häusige Ernennungen steigerten seitdem die 1848 die Zahl der Mitglieder auf 300. Die Februarrevolution von 1848, in der sich die Pairestammer gänzlich ohnmächtig erwies, beseitigte auch dieses Institut. In dem Senate, welchen die Versaffung Ludwig Napoleon's vom 14. Jan. 1852 creirte (s. Frank-

reich), ward gewiffermagen eine Art von Bairetammer wiederhergestellt.

Baifiello (Giovanni), auch Paefiello geschrieben, ein berühmter ital. Componist, geb. 9. Mai 1741 ju Taranto, zeigte fruh mufitalisches Talent und erhielt ben erften Mufitunterricht von einem Geiftlichen, Carlo Resta. 1754 tam er auf bas Confervatorium von San-Onofrio in Neapel, wo querst Durante, nach beffen Tobe Cotumacci und Abos seine Lehrer in ber Composition waren. Rachbem er die Anstalt verlaffen, componirte er 1763 für Bologna bie Opern «La pupilla» und «Il mondo al rovescio», die großen Beifall erhielten und ihm alebalb bon verschiebenen ital. Buhnen Auftrage verschafften. Bis 1776 fchrieb er nun gegen 50 Opern, theils ernste, theils tomische, die feinen Namen in Italien gefeiert machten und feinen Ruf auch ine Ausland verbreiteten. Bon diesen Opern find namentlich hervorzuheben: «Demetrio», «Artaserse», «Le virtuose ridicole», «Il Marchese di Tulipano», «L'idolo Cineso», «La Frascatana». 1776 erhielt er einen fehr vortheilhaften Ruf an den hof ju Betersburg, infolge beffen er acht Jahre in ber ruff. Hauptstabt verweilte, von Katharina II. mit Auszeichnungen überhäuft. In biefer Zeit componirte er vieles für Theater und Rammer, barunter seine besten Broductionen, die Opern «La serva padrona», «Il barbiere di Seviglia», all matrimonio inaspettato», all mondo della luna». Sehr ungern von der Raiserin entlassen, ging er 1784 nach seinem Baterlande zurück, unterwegs zuerst in Warschau und bann in Wien langern Aufenthalt nehmenb. In Wien componirte er eine feiner besten Opern, ben aRe Toodoron, und 12 Symphonien für ben Raifer Joseph II. Rachbem er 1785 in Reapel angelangt, wurde er vom König Ferdinand IV. mit beträchtlichem Gehalt zum hoffavellmeifter ernaunt, welches Amt er bis 1798 berfah, wo die königl. Familie nach Sicilien entfloh. Weil er von der Regierung der Barthenopäischen Republit das Amt eines Oberdirigenten der Nationalgarbenmusit angenommen, zögerte ber 1799 zurücklehrende König, ihn wieder anzustellen, und erft 1801 erhielt er fein fruberes Amt zurud. Seit feiner Anstellung in Neapel hatte B. eine betrüchtliche Anzahl von Opern geliefert, barunter befonders «La Molinara» und «Nina, o la pazza per amore», die reifsten und verbreitetsten seiner Schöpfungen. 1802 ging er mit Erlaubniß Rönig Ferdinand's nach Baris, um die Brivatkapelle des Ersten Confuls Bonaparte einzurichten, bessen Lieblingscomponist er schon längst war, und der ihn mit vieler Auszeichnung behandelte. B. componirte für die neue Kapelle zahlreiche Werke, trat auch 1803 mit der Oper «Proserpine» auf, die wenig Beifall fand. Ebenso componirte er verschiedenes zu Napoleon's Raifertronung. Schon 1804 tehrte er jeboch nach Neapel jurud, wo er seine frühere Stellung wieder einnahm und biefe auch unter ben Regierungen Jofeph Bonaparte's und Murat's behielt. Bahrend der herrschaft Joseph's betrat er in Neapel noch einmal die Bühne mit ber Oper «I Pitagorici». Nach ber Restauration ber Bourbone fah er fich auch von diesen wieder in feinem Amte bestätigt. B. ftarb 5. 3umi 1816. Die Gefammtzahl feiner Opern beläuft fich auf 100. Außerdem componirte er sehr viele Kirchensachen, Instrumentalstücke, Cantaten u. s. w. In seinen bramatischen Werken zeigt er sich besonders da ftark, wo Anmuth und Naivetät, sanfte Freude oder Wehmuth zum Ausbruck gelangen. An Kraft der Affecte und Mannichfaltigkeit melobischer Gestaltung überragt ihn von feinen altern Zeitgenoffen Biccini, von ben jungern, bezüglich der Frische musikalischer Romit, Cimarofa.

Paisley, nach Glasgow, Svinburgh, Dundee und Aberdeen die größte und volkreichste Stadt Schottlands, in der Grafschaft Renfrew, am Flusse White-Cart gelegen und durch Randle und Sisendahnen mit Glasgow, Greenock, dem Hasen Ardrossan und Renfrew verbunden, besteht aus der Alt- und Neustadt, von welchen letztere sehr gut gebaut ist, und zählte 1861: 47406, mit den Borstädten über 60000 E. Das bemerkenswertheste Gedäude ist die alte Abteilirche, die größtentheils in Ruinen liegt, aber auch in diesen noch Bewunderung verdient. Die Stadt hat außerdem sechs Kirchen der Presbyterianer, ebenso viele der Dissenters, ein Rathhaus mit einem 130 F. hohen Thurme, drei schöne Brilden, ein Arbeitshaus, ein neues Gesängniß u. s. w. P. ist eine der wichtigsten Fabrisstädte Schottlands. Die Manufacturen



liefern vorzüglich Modewaaren in Seiden-, Halbseiden- und Baumwollzeugen, besonders auch Tartans, Musselinstoffe und Shawls; dazu kommen noch Zwirn-, Twist- und Leinengazesabriken; außerdem arbeitet man in Leinwand und Leder, versertigt Lichter und Seise, unterhält Branntweinbrennereien, Bleichen und sehr bedeutende Eisengießereien. In und um P. sind liber 80000 Menschen mit Fabrikarbeiten beschäftigt; sie liesern jährlich wol für mehr als 1½ Mill. Psb. St. Waaren. Auch der Handel ist sehr lebhaft und wird durch den kleinen Flußhafen, den schiffbar gemachten Cart, die Kandle und Sisendahn bedeutend gefördert. In der Rähe der Stadt liegt das große Alaunwerk Hurlett und das Dorf Marmelton mit einer großen Gazesabrik.

Bairhans (Henri Jos.), franz. Ingenieur, geb. zu Mets 22. Jan. 1783, erhielt seine Bilbung auf der Polytechnischen Schule, trat dann zur Marineartillerie über und starb 19. Aug. 1854 als General. Als Schriftsteller ist er bekannt durch die «Considérations sur l'artillorio, etc.» (Par. 1815), die «Nouvelle force maritime» (Par. 1822) und «Force et faiblesse de la France» (Par. 1830). In dem zweiten, seinem Hauptwerke, machte er Borschläge zur allgemeinen Annahme und Anwendung des directen Granatseuers auch für Kanonen und zur Construction möglichst großer Rohrgeschütze, welche später überall eingeführt und theils nach

feinem Ramen (canons à la P.), theile Bombentanonen (f. b.) genannt wurden.

Bakington (Sir John Somerfet), engl. Staatsmann, ift ber Sohn William Ruffell's auf Bowid-Court in der Grafschaft Worcester, wo er 1799 geboren wurde. Nachdem er in Ston und auf ber Universität Orford seine Erziehung erhalten, ließ er fich auf feinen Familienbesitungen nieder, wurde zum Friedensrichter ernannt und betheiligte fich lebhaft an den Localangelegenheiten ber Grafichaft. 1830 erbte er die ebendaselbst gelegenen bedeutenden Güter seines mutterlichen Oheims, Sir John B., und wurde badurch veranlaßt, dessen Namen anzunehmen. Zugleich tam theile burch biefe Erbichaft, theile burch Rauf fast bas gange Grundeigenthum bes Fledens Droitwich in seine Bande, für welchen er fich 1837 ins Parlament mablen ließ. hier gehorte er ju ben eifrigften Confervativen und ben treuesten Unbangern Gir Robert Beel's, burch ben er 1846 zum Baronet beforbert wurde. Trotbem fand bie Abichaffung ber Getreibegolle, in beren Aufrechterhaltung er, wie bie meisten großen Landeigenthumer, eine Lebensfrage für die bestigenden Klaffen erblickte, an B. einen entschiedenen Gegner, und er kumpfte von nun an neben Bentind und D'Israeli in ben borberften Reihen ber Protectionisten. Als fich baber im Febr. 1852 ein Ministerium aus feinen Barteigenoffen bilbete, warb er eingelaben, fich ihnen anzufchließen, und mit bem Portefeuille bes Colonialbepartements betraut. Obgleich er sich in diesem Fache noch niemals versucht hatte, weshalb die Uebernahme eines solchen Bostens ihm manche Spöttereien zuzog, entledigte er fich ber Functionen desselben nicht ohne Geschick und erwarb fich die Anerkennung der Colonialbevolkerung burch bas von ihm befolgte Princip, fich ber Einmischung in ihre Localverwaltung möglichst zu enthalten. Schon im Dec. 1852 löfte fich jedoch bas Ministerium auf, und B. fehrte auf die Bant ber Opposition gurud, wo er jest eine hinneigung zu gemäßigtern Ansichten kundgab. Namentlich richtete er seine Bestrebungen auf die Berbefferung bes Bollounterrichts, für bie er Antrage ins Parlament brachte, welche bei den alten Tories großes Bedenken erregten. Dies verhinderte ihn nicht, sich an der conservativen Regierung zu betheiligen, die im Febr. 1858 von neuem unter Borfit Lord Derby's zusammentrat, und in der er das Amt eines ersten Lords der Abmiralität übernahm. Auch hier entwidelte er eine praktische Thätigkeit, die felbst von feinen Gegnern anerkannt werden mußte, in ber er aber burch ben Sturz bes Ministeriums 11. Juni 1859 unterbrochen wurde. In das zum britten mal von Lord Derby im Juli 1866 gebilbete Cabinet trat er wiederum als Chef des Marinewesens ein, welchen Bosten er bei der theilweisen Reconstruction des Ministeriums 8. März 1867 mit bem eines Kriegsministers vertauschte.

Balath (Franz), ausgezeichneter böhm. Geschichtsforscher, geb. 14. Juni 1798 zu Hobs-lawis in Mähren, wo sein Bater, ber sich gleich ihm zur resorm. Kirche bekannte, Schulrector war. Seine wissenschaftliche Borbildung erhielt er in Presburg und Wien. Er trat frühzeitig als Schriftseller auf, und schon sein erster literarischer Bersuch, die 1818 gemeinschaftlich mit Schafarik (s. b.) in böhm. Sprache herausgegebenen «Clemente der böhm. Dichtkunst», dann die Bruchstilde einer «Theorie des Schönen» (1821) und die Allgemeine Geschichte der Aesthetik (1823) bekundeten bei gediegener Auffassungs- und Darstellungsweise eine genaue Bekanntschaft mit den Classistern fast aller europ. Sprachen, während sie zugleich seine warme Neigung für die Sprache und Geschichte seines Bolks an den Tag legten. Um die Quellen dieser beiden gründlicher zu studien, besuchte verschaften, die Bibliotheken und Archive der ältesten Familien

Bohmens, die öffentlichen Archive Defterreichs und die Archive in Minchen fowie fpater auch die Handschriften im Batican zu durchforschen und so eine höchst umfängliche Documentensammlung anzulegen. Rachdem er durch literarische Arbeiten fich noch größeres Ansehen erworben, crhielt er 1827 die Redaction der deutschen wie der böhm. «Zeitschrift des Nationalmuseums», bie beibe von ihm mit vielen wichtigen Auffaten ausgestattet murden. Ale erstere 1831 einging, führte er die lettere mit Gifer und Erfolg fort, bis er die Redaction 1838 beim Antritte feiner zweiten Reife nach Italien an Schafarit übergab. Die bohm. Stunde hatten B. bereits 1829 jum Historiographen besignirt, boch erst 1839 sab er fich in biefer Eigenschaft von ber Regierung bestätigt. Anfanglich mar ihm bie Fortfetung von Bubitfchta's aChronol. Gefchichte Böhmens aufgetragen worben, aber bie Stande genehmigten feinen Blau zur Abfaffung einer felbständigen a Gefchichte Bohmenes, die feitbem auf frandifche Roften jugleich in bohm. und in deutscher Sprace (Bb. 1-5, Prag 1836-67) erscheint. Obschon dieses fein Werk in Bezug auf Forfdung, hiftor. Kritit, Form und Darftellung anerkannt eine hohe wiffenschaftliche Bebeutung besitht, haben bagegen die barin bervortretenden nationalen Tendengen bei ben Deutschen wenig Beifall finden konnen. B. überschätzt offenbar seine eigene czechische Nationalität und beren Bertreter auf Roften bes Deutschthums, sowol in Bezug auf beffen biftor. Entwidelung wie beffen geiftige Schöpfungen. Gingelne Bartien haben, befonbere aus firchlichen Rudfichten, auch bei ben Böhmen felbft icharfe Entgegnung gefunden. Reben feinem Sauptwerke läßt B. noch eine Sammlung von Documenten («Archiv cesky», Bb. 1-5, Prag 1840-66) jur bohm. Gefchichte erscheinen. Bon seinen Monographien find hervorzuheben: "Burbigung ber alten bohm. Gefchichtschreiber», eine Breisschrift (Brag 1830); «Sonchroniftifche Ueberficht ber höchsten Burbentrager, Lanbes - und Sofbeamten in Bohmen» (Brag 1832); «Dobrowffi's Leben und gelehrtes Birten» (Brag 1833); «Literarische Reise nach Italien im 3. 1837 gur Auffuchung ber Quellen ber bohm. und mahr. Geschichten (Brag 1838); «Die alteften Dentmäler ber böhm. Sprache» (mit Schafarik, Prag 1840); «Ueber Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhm. Geschichte» (Prag 1842) u. f. w. Während ber polit. Bewegung von 1848 war B. Mitglied bes bohm. Gouvernementsraths, bann einer ber Leiter bes flaw. Congreffes, julept Führer ber flaw. Partei auf ben Reichstagen zu Wien und Rremfier. Seitbem galt er allgemein als ber Hauptvertreter ber czechischen Nationalität und beren Interessen. Namentlich fand er feit 1860 wieder Gelegenheit, feinen Einfluß im öffentlichen Leben geltend zu machen. 1861 wurde er als lebenslängliches Mitglied in das öfterr. Berrenhaus berufen. Auf bem bohm. Landtage hat er ftets ben Landbezirk Brandeis vertreten, in welchem feine Familie begütert ift. Als B.'s bebeutenbste polit. Rede gilt die Begrundung seines Reformantrags vom 10. Marz 1863 im bohm. Landtage. Ale polit. Schriftsteller veröffentlichte er unter anderm & Die Idee des österr. Staats. (Brag 1865). B. ift Ehrenbürger einer großen Anzahl von Städten und Dörfern in Böhmen und Mahren fowie Mitglied fast aller Atademien in ben german, und flaw. Landen. Sein Sohn, Johann B., geb. 1830 ju Brag, hat fich burch forgfältige geogr. Arbeiten in böhm. Sprache einen geachteten Namen erworben.

Baladin, vom lat. Palatinus (f. d.), heißen in den franz. und span., Paladino in den ital. Romanen und Gedichten des spätern Mittelalters zuerst die dem Kaiser näher stehenden Helden der Karlssage, dann auch die Helden anderer Sagenkreise, endlich abenteuernde Ritter über-

haupt, besonders solche, welche durch ritterliche Galanterie sich auszeichnen.

Balafor y Melzi (Don José be), Herzog von Saragossa, wurde 1780 geboren und stammte aus einer vornehmen aragonischen Familie. Eine sorgfältige Erziehung und eine ernste Zeit entwickelten seine seltenen Anlagen. Als er Ferdinand VII., den er nach Bahonne begleitet hatte, gesangen sah, entsloh er nach Saragossa, wo er alles ausvot, um einen Einfall der Franzosen in Aragonien zu verhindern. Unterm 31. Mai 1808 erklärte er Napoleon, dessen Familie und jeden franz. General und Offizier für die Sicherheit Ferdinand's VII., dessen Bruders und Oheims persönlich verantwortlich. Unstervlichen Ruhm erward er sich bei den bald darauf von den Franzosen unternommenen Belagerungen von Saragossa (s. d.). Arant wurde er kriegsgefangen abgeführt und mit Härte behandelt, dis er nach dem Abschlusse des Bertrags von Balençay 11. Dec. 1813 nach Spanien zurückehren durste. Hierauf erhielt er von Ferdinand VII. eine Sendung an die Regentschaft in Spanien, um ihr seine baldige Ankunst zu melden. Bei der Ausschung der Cortes erklärte sich P. sür die unumschränkte königl. Gewalt. Bon Ferdinand VII. 1814 zum Generalkapitän von Aragonien ernannt, that er den in Saragossa und an andern Orten von der Bürgermiliz erregten anarchischen Unordnungen mit Kraft Einhalt. Bon 1820—23 blieb er ohne Anstellung. Dann lebte er als General in Madrid, wo

er sich für die junge Königin und das Estatuto real erklärte, dabei aber in den Berdacht gerieth, an den Entwürfen der ultraliberalen Partei theilgenommen zu haben, und deshalb verhaftet wurde. Erst nach längerer Zeit erhielt er als völlig unschuldig seine Freiheit, worauf er im Aug. 1835 Madrid verließ und nach Saragossa ging. Im folgenden Iahre ernannte ihn die Königin zum Herzoge von Saragossa, und 1837 wurde er Mitglied des immerwährenden Ausschusses der Granden und Generalkapitän der Garden; doch legte er 1841 letztere Würde nieder. Er starb zu Paris 16. Febr. 1847.

Balais-Ronal, ein berühmter Balaft in Baris, nicht weit vom Louvre und von den Tuilerien, an ber Stelle eines altern Palaftes, welchen ber Carbinal Richelieu erbauen ließ und in seinem Testamente an Ludwig XIII. vermachte, nach bessen Tobe ihn Ludwig XIV. während feiner Minderjährigkeit bewohnte. Damals erhielt ber Palaft, ursprünglich Balais-Cardinal genannt, ben Namen B., ber feitbem zwar mehrmals umgeanbert wurde, aber ftets herrschend blieb. Ludwig XIV. ließ ihn feinem Bruder und schenkte ihn nachher seinem Entel, bem Bergog von Chartres. Go tam bas B. an die Familie Orleans, und ber Regent hielt hier feinen wolluftigen Bof. Sein Urentel, ber in ber Revolution guillotinirte Bergog von Orleans, Bhilippe-Egalité genannt, ließ ben Palaft, ale ber bortige Schaufpielfaal abbrannte, fast gang umbauen und ben bagugeborigen Barten mit großen flugeln einschließen, welche er ber Inbuftrie einräumte. In Zeit von vier Jahren (1782-85) ward bas B. ungefahr, was es jest ift, ein mertwürdiges Conglomerat von Balaft, Garten, Raufhalle, Fabritgebaube und Bergnügungsort. Die Revolution eignete fich biefe reiche Erbschaft zu. Der Balaft wurde Balais-Egalité getauft und war an Speisewirthe und Spielpächter vermiethet, bis ber Erste Consul ben Sit bes Tribunals, der Börfe und des Handelsgerichts dahin verlegte. Bei der Rücklehr der Bourbons betam er feinen alten Beren wieber: ber Bergog von Orleans, fpater Ludwig Philipp I., bewohnte ihn bis zu feiner Thronbesteigung 1830, wo er die Tuilerien bagegen vertaufchte und fein Stammhaus leer fteben ließ. Nach ber Februarrevolution zu allerlei proviforischen Dingen gebraucht, wurde ber Balaft 1852 als Staatsbomane eingezogen und für Berome Bonaparte, Ertonig von Bestfalen, zur Wohnung eingerichtet; gegenwärtig ift er bie Residenz bee Bringen Napoleon Bonaparte. Sein Saupteingang, gegen ben nach ihm benannten Blat, zeigt eine mit großen Thoren burchbrochene Mauer, angelehnt an zwei Bavillone mit bilbhauerifch gefchmildten Giebelfelbern und aufeinandergefetten dorifchen und ionischen Saulen. Diese Anordnung wieberholt fich an den drei Façaden des erften Sofes, aus dem eine im mittelften Borbau angebrachte Saulenflur nach bem zweiten hofe hinführt, wo rechts und links Saulengange Terraffen in cleicher Bohe mit bem erften Stod bes hauptgebäubes tragen, und gerabeaus die von Ludwig Philipp an der Stelle der beruchtigten «Holggalerie» errichtete «Galerie d'Orleane» hinläuft, bie prachtigste von allen pariser Bassagen burch ihre Marmorbelleidungen, Spiegelwände, Bergolbungen und befondere burch ben Umfang ihres gewölbten Glasbachs. Drei Reihen bebedter Gange mit offenen Bogen, worüber fich zwei mit durchlaufenden forinth. Wandpfeilern berzierte Stockwerke erheben, schließen nebst der Glasgalerie den Garten des B. in einem Oblongum ein, das bei jeder Arcade zu ebener Erbe und an jedem Fenster des hauptgeschoffes ein Raufmannsgewölbe, eine Speisewirthschaft, ein Raffechaus barbietet und eine auffallende Aehnlichkeit hat mit ben Procuratien und bem bazwischenliegenden Markusplat in Benedig. Diese Abtheilung des ungeheuern Gebäudes bilbet eigentlich das im Auslande einst so verrufene P.; sie ift ber alleinige Leberrest von dem berühmten alten Garten, auf dessen Ruinen sie angelegt Bener Garten war feit bem Regierungsantritt Ludwig's XIV. immer ber Sauptfammelplat ber parifer Müßiggänger aus ben vornehmern Ständen gewesen, und die Bolitik wie die Mode hatte sich hier ein Tribunal errichtet; seine Wichtigkeit für Paris und für Europa fteigerte fich noch burch bie Anlagen bes Philippe-Egalité, bie ibn freilich auf einen fleinen Raum, gleichsam nur einen hof einschränkten, aber eine viel größere und gemischtere Gefellfchaft bahingogen und bie Entwidelung ber Revolution beschleunigen halfen. In bem neuen Garten redeten die ersten Freiheitsprediger von Stühlen und Tifchen herab jum Bolte und gab Camille Desmoulins am 12. Juli 1789 burch das Auffteden ber grünen Cocarde die Lofung jum Aufstande. Bahrend ber Schredenszeit und unter dem Directorium trieb bier die gemeinste Gaunerei und Lieberlichkeit ihr Wesen; selbst Napoleon I. vermochte nicht diesen Augiasstall zu reinigen. Ein reinlicheres und hübscheres, aber tein uneigennützigeres und sittsameres Bublitum versammelte sich seitdem in dem Garten und unter den Arcaden, welche der Tummelplat jeder Frivolität blieben und von 1804—34 ihre welthistor. Glanzepoche hatten. Nirgends fand man damals in einem fo kleinen Umkreife einen fo anhaltenden Zusammenfluß von Men-

fcen aus allen Ständen und von allen Nationen, einen so reichen Borrath köftlicher Luxusund Modewaaren, aus allen Weltitheilen jusammengebracht und aufs zierlichste geordnet, ausgelegt und beleuchtet, als hier. Alle Sinne waren gereizt, alle Leidenschaften aufgeregt in diesem Zaubergarten ber Circe, ber seine magische Kraft verlor, als der Besitzer die Sirenen mit ihren Loctionen und feilgebotenen Reizen baraus verjagte. Die alte Celebritat und Gewohnheit machten ihn noch eine Zeit lang ziemlich befucht; aber mit bem Aufhören bes öffentlichen Dirnengewimmels erreichten auch die glangenden Abende ihr Ende; es fehlte ben Bubenleuten an Runden, wenigstens an freigebigen Runden, und weil die einen ihren Gewinn, die andern ihr Bergnilgen geschmälert sahen, so ersolgte schnell eine allgemeine Auswanderung nach den Boulevards. Die Galerien des P. mit ihren Gewölben glanzen noch in vielfacher Mannichfaltigkeit modischer Baaren, aber von ordinarer Sorte, und taum eine namhafte Firma ift bort jurudgeblieben: felbst die weltbekannten alten Raffee- und Speisehäuser find bis auf ein einziges eingegangen. Wenn abende das Gas an allen Fenstern des weitläufigen Palastes fchimmert, fo hat der Anblick immer noch etwas Blendendes; aber das fröhliche Sausen und Summen brinnen und braußen, das Herumschwärmen, das Treiben und Jagen unter den Arcaden und Bäumen, turz das, woburch diefer fleine Fled Erbe fonft ber mertwürdigfte Plat in Baris war, findet man nicht mehr, und ein bedeutender Abstand bon ben frühern Zeiten ift unverkennbar.

Balamedes, ber Sohn bes Nauplios und ber Alymene, folglich mit ben Atriben verwandt, zog mit Agamemnon gegen Ilios. Entweder weil er ben verstellten Wahnstinn des Obysseus (s. b.) entbedt und diesen somit zum Zuge gegen Ilios gezwungen hatte, oder weil er bei einem Raudzuge nach Thrazien viel, Odysseus dagegen nichts erbeutet hatte, wurde er von diesem gehaßt und infolge diese Hasses gesteinigt. Odysseus nämlich ließ eine große Summe Goldes im Zelte des B. vergraden, einen angeblich von Priamos an ihn geschriebenen Brief, in welchem von Verrath die Rede war, auffangen und klagte ihn dann der Verrätherei an. P. wurde, scheindar übersührt, vom Heere gesteinigt. Standhaft ertrug er den Tod. Von Homer wird P. gar nicht erwähnt, sondern die Sage von ihm kommt erst in den kyprischen Gedichten vor und ist dann von den Tragikern, namentlich von Euripides, und den Sophisten, die ihn als ihr Vorbild darstellen, ausgebildet worden. Außerdem gilt P. noch als ein ersindungsreicher Weiser. Wan schrieb ihm nämlich die Ersindung des Würfelspiels, der Rechnung und des Maßes und Gewichts zu; zu dem alten griech,, von Kadmus eingeführten Alphabet, das aus 16 Buchstaden bestand, soll er vier neue (I, E, P, X) hinzugefügt haben. Auch zum Dichter ist er gemacht worden. Ja Homer, so erzählt man, soll ihn aus Eisersucht nicht erwähnt haben.

Balantin, eine in Oftindien gebräuchliche Art Tragfessel mit vier Füßen, einem ziemlich hohen Geländer rings herum und einer gewöldten Dede von Bambusstäben, inwendig mit einer Matrate und einigen Kissen belegt, überdies noch mit einem Borhange versehen, den man, um in dem B. zu schlafen, herunterlassen tann, wird von vier Trägern, Rulis, auf den Schultern getragen, denen vier andere zum Abwechseln beigesellt find. Man reist in diesen B. ziemlich schnell, bequem und sicher, und die Träger sind ehrliche, dienststerige Leute.

Balaographie (griech.) ift die Wiffenschaft, burch beren Gulfe bas Berftundnig ber alten Bandschriften und Inschriften eröffnet wird. Sie beschäftigt sich mit dem Material, der Schrift, bem Alter und Gebrauch und ben Schicfalen ber fchriftlichen Denkmaler und foll Anleitung geben, die alten Schriften zu lesen und hinsichtlich ihres Ursprungs und histor. Werths zu beurtheilen, wobei ein besonderes Gewicht auf die Formen ber Schriftzeichen zu legen ift. Früher war das Gebiet der B., die eigentlich auf alles in ältern Zeiten Geschriebene sich erstreckt, von bem der Diplomatit (f. b.) nicht geschieben, baber in ben altern biplomatischen Werten bon Mabillon, Maffei, Gatterer u. a. vieles bavon enthalten ift. Später hat man der Diplomatit fpeciell die schriftlichen, mit höherer Autorisation versehenen Urfunden ber neuern Staatengefchichte, feit bem 5. Jahrh., jugetheilt, fobag ber B. Die bem Alterthum im engern Ginne angehörigen ichriftlichen Dentmaler verbleiben. Für die Renntnig ber griech. Sandichriften ift querft von Montfaucon in beffen «Palaeographia Graeca» (Par. 1708), bann von Bast in ber trefflichen «Commentatio palaeographica», welche ber Ausgabe bes «Gregorius Corinthius » bon Schäfer (Lpg. 1811) beigegeben ift, endlich besonders von Tischendorf (f. d.), gegenwärtig bem erften Renner griech. Banbichriften, Borzugliches geleiftet worben. Umfaffenbere Werte über bas Gesammigebiet ber B. verbanten wir dem Deutschen Fr. Ropp (f. b.) sowie den Franzosen Champollion-Figeac in den «Chartes et manuscrits sur papyrus de la blihliothèque royale, ou collection de facsimiles, accompagnés de notices historiques et paléographiques» (Bar. 1842), M. Natalis de Bailly in den « Éléments de paléographie»

(2 Bbe., Par. 1838) und 3. B. Silvestre in der «Paléographie universelle» (2 Bbe., Par. 1839—41, mit Kupsertaseln). In Betreff der bebeutenden Leistungen für die Kunde der griech.,

rom. und anderer Inschriften vgl. ben Art. Epigraphit.

Paläologen heißen die Herrscher der letten Dynastie des Byzantinischen Reichs (s. d.). Stifter der Dynastie war Michael Paläologos, der 1260 Kaiser von Nicka, 1261 des Byzantinischen Reichs wurde. Ihm solgten Andronikos II. und III., Iohann V., Andronikos IV., Emanuel II., Iohann VI. und Konstantin XI., der 1453 heldenmüthig dei der Eroberung Konstantinopels durch Mohammed II. siel. Ein Zweig der B. herrschte auch von 1306—1533 in Monferrat; ein anderer in Morea von 1380—1460. Rach der Eroberung Griechenlands durch die Türken wandten sich die P. nach Italien. Ein Nachkomme Konstantin's XI., Andreas Paläologos, trat seine Rechte auf das Byzantinische Reich Karl VIII. von Frankreich ab. Im 16. und 17. Iahrh. lebten noch Glieder der Familie in England, Frankreich und Italien, dis dieselbe 1693 mit Theodor P., einem engl. Matrosen, gänzlich ausstarb.

Baläontologie, f. Betrefacten.

Balüphatus. Unter bem Namen bes B. bestisen wir ein in griech. Sprache geschriebenes, abon unglaublichen Dingens betiteltes Werschen, in welchem eine Reihe griech. Mythen in ber Art erklärt werden, daß ein histor. Kern berfelben angenommen und das Wunderbare davon durch künstliche, oft geradezu lächerliche allegorische und etymologische Deuteleien losgelöst wird. Das Werschen ist in der Gestalt, wie es uns vorliegt (die übrigens in den verschiedenen Handsschriften mannichsach differirt), gewiß erst in ziemlich später Zeit entstanden; ob der von dem Lexisographen Suidas erwähnte Aegypter Paläphatos der Versasser besselben oder ob der Name des Versassers ein mit Rücksicht auf die den Inhalt der Schrift bilbenden alten Sagens singirter ist, dürste kaum auszumachen sein. Berausgegeben ist die Schrift am besten in Westermann's

«Mythographi Graeci» (Braunichw. 1843).

Balaprat (Jean), Seigneur be Bigot, frang. Luftspielbichter, geb. ju Touloufe 1650, gehörte einer Familie an, welche fich in ber jurist. Carrière ausgezeichnet hatte. Er felbst widmete fich anfangs ebenfalls ber Rechtswiffenschaft, wendete fich aber bann ber literarischen Thätigkeit au und versuchte sich im Lustspiel sowie in der Lyrit nicht ohne Erfolg. Sein Name ist mit bem feines ihm geiftig überlegenen Freundes David August de Bruens aus Air (geb. 1640, geft. 1723 zu Montpellier) innig verbunden. Brueps war Protestant und schrieb als folcher gegen Boffuet's «Exposition da la doctrine catholique»; auch nach feinem Uebertritt zur tath. Rirche verfaßte er noch einige theol. Werte, 3. B. «Traite de l'oucharistie» u. f. w., im fath. Sinne. Seine besten Luftspiele hat er in Gemeinschaft mit B. verfast. Diefer wurde in feinem 25. 3. Capitular und balb nachher Borftand bes Confiftoriums feiner Baterftabt; boch vermochte diese Auszeichnung nicht, ihn an Toulouse zu fesseln. Er begab sich auf Reisen und lebte 1686 eine Zeit lang in Rom, wo ihm die Königin Christine eine Stelle in ihrem Gefolge anbot. Nach Frankreich zuruckgekehrt, fand er in dem Herzog von Bendome einen Gönner, der ihn zu seinem Secretür machte. Fast alle Stücke, welche er zum Theil in Gesellschaft mit Brueys ausgearbeitet hat, 3. B. «Le concert ridicule», «Le ballet extravagant», «La prude du temps», «L'important de cours u. f. w., find wegen ber veranberten Sitten vom Theater verschwunden, nur «Le grondeur» (1691) ift selbst für die Gegenwart von Interesse. B. starb zu Baris 23. Oct. 1721. Seine Berte erichienen zuerft 1711 und bann mit benen von Brueps (5 Bbe., Par. 1756).

Balüstina, eigentlich Bhilisterland, b. h. Sieblerland, ist ber durch die Schriftsteller des classischen Alterthums von einem vorzugsweise bekannten Theile auf das Ganze übertragene und so in allgemeinen Gebrauch gekommene Name des den Südwesten Spriens einnehmenden Landes, welches als Hauptschauch der biblischen Geschichte und Wiege zweier Weltreligionen (deshald auch oft Heiliges Land) eine so weit über seine Größe und Bodenbeschaffenheit hinausragende Bedeutung erlangt hat und auch Ranaan, d. i. Niederland, sowie, nach dem vornehmsten Stamme seiner ehemaligen hebr. Bewohner, Judäa genannt wird. Man kann P. kurz als das binnen-ländische Jordangebiet zumehst dem westlich darangrenzenden Rüstensaume des Mittelmeeres bezeichnen. Die Formation des Landes bietet wenig Abwechselung und wird hauptsächlich durch die nordsüdl. Einkeilung der tief unter das Meeresniveau hinabreichenden Niederung des Jordan und bes Todten Meeres charakteristrt. Das Gestein der Gebirge ist ein tertiärer Kall mit auf- und anliegender Kreide; nur im Nordosten tritt auch Basalt auf. Das vorzugsweise in Betracht kommende westzodnische P. ist ein sich dis zu etwa 2800 F. Höhe erhebender, im Norden in den Borbergen des Antilibanon, im Süden in das Amoritergebirge auslaufender Landricken nehlt seinen Abdachungen im Osten gegen die Jordanau und im Westen gegen das Mittelmeer. Das

Oftiorbangebiet ift ein bem Sochplateau ber Sprifden Bufte fich anschließenbes Bügelland, welches mit feinem fchroffen Abfall gegen die Jordanau, von dem Weftrande biefer gefehen, wie eine vom Genegarethiee bis über bas Tobte Meer fich erftredende, nur von zwei großen Flufthalern, bem bes Bieromar (Scheriat el-Manbhur) und bes Jabot (Zerta), burchbrochene gigantische Mauer erscheint. Das westlich von ben Quellbachen bes Jorban die Ausläufer bes Antilibanon umfaffende Sochland nebft ber fublich baranftogenben Chene Jefreel bilbet bie vergleicheweise burch Fruchtbarteit ausgezeichnete Lanbichaft Galilaa. Beiter gegen Suben folgt, bie Mitte bes Gefamutgebiets einnehmend und burch gablreiche mulbenformige Thalebenen fich bem Anbau empfehlend, ber ehemalige Bohnfit ber machtigen Stumme Ephraim und Manaffe, bas Sochland bon Samarien, welches wieder fühmarte in bas rauhere und bere Bebirge ber Lands schaft Judaa, des alten Stammfibes von Juda und Benjamin, übergeht. Westwärts schließt fich an bas jubaifche Sochland die weite Ebene ber Phillifter, gegen Rorben in die Samarien vorliegende Ebene Saron auslaufend, welche lettere burch bas weit vorspringende Cap bes Rarmelgebirges von ber galifaifchen Riftennieberung, ber fog. Accaebene, getrennt wirb. Bemertenswerthe Gebirge find außer ben icon genannten im Nordoften ber Grofe Bermon; in Galilaa, die Chene Jefreel umgrengend, ber Tabor, ber Rleine Bermon, ber Gilbog fowie, itber bem See von Genezareth, ber fog. Berg ber Seligkeiten (Rurun-hittin); in Samaria, nörblich und fühlich ben Bag von Sichem einfaffend, ber Gbal und ber Garizim; in Jubka ber Delberg, ber Quarantana und ber fog. Franken - ober Fureibisberg; endlich im Offiorbanlanbe fühlich vom Bertafluffe bas Bebirge Gileab. Bon Bluffen find noch zu erwähnen ber Rifon in der Jesreelebene und der Wadi-Kelt oder Krit, welcher, an der östl. Abdachung der Berge von Judda entspringend, an Jericho vorliber bem Jordan zueilt. Der Jordan bilbet zwei Silfmafferfeen, diejenigen bon Derom und bon Genegareth, und mundet nachher in ben allen lebenbigen Organismus vernichtenben Salzfee bes Tobten Meeres. Im allgemeinen ift B. mafferarm, und feine in den biblifchen Schriften fo laut gepriefene Fruchtbarkeit findet ihre wesentlichfte Erflärung im Bergleiche mit ben noch weniger begunftigten öftl. und fubl. Nachbarlandern; jeboch ift bas Gebirge ergiebig an Bein, Dliben, Feigen und fonftigem Dbft, die Ruftenebene liefert gutes Getreide, Baumwolle und Sefam, und die heiße Jordanau konnte bei Benugung ber au fünflicher Bewäfferung fich barbietenben Borbebingungen biefelben Broducte berborbringen. welche Aeghpten fo reich machen, wenn es einmal gelange, bie jene Gegenben unficher machenden Beduirrenftämme in die Wifte zurudzuwerfen. Der niedrige Stand der Cultur im ganzen Lande ift die natürliche Folge ber Jahrhunderte turt. Dieregierung.

Die biblischen Rachrichten von Palaftina reichen bis in die vorhiftor. Zeiten hinauf und zeigen uns bas Land von ben femit. Stämmen der Amoriter beseffen, welche fcon damals als Stäbtebewohner zu einer gewiffen Civilisation gebiehen erscheinen. Gin aramaischer Romadenfürft, Abraham, manderte in das Land ein und erward bei Bebron ein Erbbegrubniß; feine Nachtommen, in ben norböfil. Grenzprovinzen Aegyptens zu einem muchtigen Bolllein herangewachsen, eroberten Balaftina unter Jofua 1450 b. Chr. und machten es dauernd zu ihrem Bohnfite. Aber in zwölf Stämme geschieben und ohne bestimmte burgerliche Berfaffung, lebten fie in polit. Dhumacht, bis Saul fie ju einem Ronigreiche vereinigte. Unter David und Salomo gelangte diefes zu hober Blitte, aber ichon 975 zerfiel es in ein nordl. Reich, bas Reich Ifrael ober Ephraim (f. b.), und ein fübliches, bas Reich Suda (f. Buben), welche fich in blutigen Rriegen gegenseitig fcmudhten. Go murben bem beibe eine Beute binnenaflatifcher Eroberer; 720 vernichteten bie Affprier bas Reich Ifrael und zwangen die Bewohner zur Auswanderung nach Mebien; bas Reich Juda mit feiner festen Bauptstadt Jerusalem bielt fich 132 3. langer, worauf es ben Babyloniern erlag, welche ebenfalls die Bewohner in bas Exil führten. Die nach dem Falle Babylons von den Berfern den Juden ertheilte Erlaubnig gur Rudtehr gab bem Lande nur ftellenweise feine compacte jub. Bevollerung wieder; in ben Guben ber Stammfitze maren bie Ibumder vorgerudt, und bas Bebirge Sphraim murbe von bem religios wie politifch ben Juben verfeinbeten Mischvolle ber Samariter eingenommen. B. theilte seitbem die Geschide Borberasiens, indem es nacheinander dem pers. und macedon. Weltreich angehörte. Unter ben Selenciben, welche auf Bernichtung ber Bolfeeigenthlimlichkeit ausgingen, ertampften ihm bie Mattabuer auf ungeführ ein Jahrhundert bie Unabhängigkeit; aber fcon 65 b. Chr. brachten es die Siege bes Bompeins unter ben polit. Ginflug Rome, welcher mit der Eroberung Jerufalems burch Titus 70 n. Chr. in völlige Botmäßigkeit überging. P. wurde nunmehr eine Proving bes Römischen Reichs und blieb in biefem Berhaltniß gegen 560 3. lang, mabrend welcher Beit bie jub. Bevölferung ausgerottet wurde, bas fremd eingeführte

Heibenthum in sich selber erlosch und zuletzt auch die samaritische Nation erlag, sobaß das Christenthum zur alleinigen Landesreligion wurde. Dennoch sand der siegreich vordringende arab. Khalif Omar kaum einen Wiberstand; B. gerieth unter die Herrschaft des Islam, welche, die 87jährige Beriode der Arcuzsahrerherrschaft abgerechnet, die heute andauert. Hauptwerke über B. sind: Reland, «Palästina» (Utrecht 1714), Ritter, «Erdtunde von Asien» (Thl. 15 und 16, Berl. 1850—52), R. von Raumer, «Palästina» (4. Aust., Lpz. 1860), Robinson und Smith, «Palästina und die südlich angrenzenden Länder» (3 Bde., Halle 1841—42); dieselben, «Reuere biblische Forschungen in P.» (Berl. 1857); Robinson, «Physische Geographie des Heiligen Landes» (Lpz. 1865).

Balustra (griech., d. i. Ringschule) ist bei den Griechen ein Theil des Gymnasiums (f. d.), nämlich der speciell für die Uedungen im Ringen und Faustkampf bestimmte Raum. Doch kommen auch z. B. in Athen mehrfach Balästren als besondere, von den Gymnasien getrennte Anslagen vor; dies waren dann jedenfalls Privatunternehmungen einzelner tüchtiger Lehrer der Gymnastit, welche in besondern Localen Unterricht an Knaben und Jünglinge ertheilten.

Balatinischer Berg (mons palatinus), nächst bem Capitolinischen der berühmteste von den fieben Sügeln Rome, erreicht ungefähr eine Sohe von 160 F. über bem Meere und bilbet ein unregelmäßiges Biered, beffen nordweftl. Abhang, Germalus ober Cermalus genannt, nach bem Capitolin und bem Tiber, ber norboftliche (Belia) nach bem Forum und bem Gequilin, ber füboftliche nach bem Califchen Berge gerichtet, ber fübmeftliche burch bas Thal bes Circus vom Aventinus geschieden war. Der Name, ber gewöhnlich burch die Sage vom Evander (f. b.) mit bem ber arkabifchen Stabt Ballantion in Berbindung gefett wird, hangt mahricheinlich mit bem ber Birten- und Beibegöttin Bales, beren Fest (Palilien) am 21. April jugleich als Grunbungefest Rome gefeiert murbe, jufammen. Auf ihm hatte nach ber rom. Sage Romulus bas altefte Rom gegründet, die Roma quadrata (fo genannt nach ber Form bes Berge), und es mit bem alteften Bomorium umzogen; an bem Germalus zeigte man ben beiligen Feigenbaum (ficus ruminalis), unter welchem die an ber Wölfin faugenden Zwillinge gefunden wurden, und bie strohgebedte Butte (casa) bes Romulus. Auf bem Berge war ein aufgemauerter vierediger Plat, ber felbst auch ben Namen Roma quadrata trug, und ein uraltes Beiligthum der Bictoria; 192 v. Chr. wurde ber Tempel ber Cybele, ber großen ibaifchen Mutter, bort gebaut. Daneben ftanben aber von alters her auf bem Berge Brivathauser, wie das Cicero's und das des Catilina, bas prächtige bes Marcus Scaurus und anderer angesehener Romer. Das bes hortenfius taufte Augustus, erbaute es neu zu feinem Bohnsite und in der Nahe ben Tempel des Apollo Palatinus (28 v. Chr.) mit ber berühmten griech, und lat. Bibliothet. Auch Tiberius baute bort fich ein Baus; aber erft burch Nero's ungeheuere Anlagen nach bem großen Branbe murbe ber Privatbefit vom Balatinischen Berge ausgeschlossen; feine domus aurea umfaßte nicht blos ibn, fondern reichte bis auf ben Esquilin binüber. Bespafian beschränfte ben Balaft wieber auf ben Berg. Seit Alexander Severus hörte er auf, bauernde Residenz der Raiser zu sein; aber so machtig war ber name Balatium, bag er fich im Mittelalter fort ale bie Benennung faiferl. und fürfil. Hofftatten erhielt, wie benn bas beutsche Pfalz (f. b.) barans hervorging. Die fehr ausgebehnten und bedeutenden Ruinen ber Raiferpalafte, Die noch jetzt fast ben gangen Palatin bebeden, find in den letzten Jahren auf Kosten des Raisers Napoleon III., der das Terrain von bem Erfonige von Neapel erfauft hat, unter ber Leitung bes Architeften B. Rofa planmäßig ausgegraben worben.

Palatinus bezeichnet im allgemeinen eigentlich jeben, der zum palatium, d. h. zum taiferl. Hoflager, gehört, als Hof- oder Staatsbeamter. Im besondern aber verstand man darunter im byzant.-röm. Reiche das gesammte, unter dem Comes sacrarum largitionum stehende Bersonal, etwa entsprechend dem heutigen Ressort des Finanzministers; serner auch wol die dem Comes rerum privatarum untergegebenen Beamten, welche die Berwaltung des Chatoulles und Kronvermögens besorgten. Das Mittelaster begriff unter Palatini oder Paladini die Bornehmen des Reichs in der nächsten Umgebung des Königs. Unter ihnen nahm der Hofrichter, Comes palatinus oder Pfalzgraf eine besonders einflußreiche Stellung ein. Die höchste Bebeutung aber hatte dieser Titel in Ungarn, solange dieses seine alte eigenthümliche Berfassung als selbständiges Königreich besaß. Der P. bezeichnete hier den durch die Stände aus vier vom Könige vorgeschlagenen Candidaten und zwar seit König Matthias Corvinus auf Lebenszeit erwählten obersten Wilrbenträger des Reichs, der zu gleicher Zeit als gesehlicher Stellvertreter des Königs und als Mittler zwischen König und Reich galt und fast alle die weitreichenden Besugnisse besaß, welche sich das dieser Doppelstellung ableiten ließen. — Im Deutschen Reiche hieß Balatin at (lat.

palatinatus) das Gebiet eines Pfalzgrafen. In späterer Zeit wurde damit vorzugsweise ber Palatinatus ad Rhenum, die heutige Rheinpfalz, bezeichnet. (S. Graf und Pfalz.)

Baleario (Aonio), latinifirt Aonius Balearius, eins ber Haupter ber reformatorifchen Bewegung in Italien um die Mitte bes 16. Jahrh., hieß eigentlich Antonio bella Baglia und wurde um 1500 ju Beroli in der Campagna di Roma geboren. Er findirte zu Badua und Morenz Philologie, Burisprudenz und Batriftit, lebte bann in Rom, feit 1527 in Perugia und feit 1532 in Siena, wo er Borlefungen hielt. P. erwarb fich als Redner und Dichter balb einen in gang Europa geachteten Namen und trat mit ben angesehensten und gelehrteften Mannern feiner Zeit in Berbindung. 1545 wurde er Brofessor ber Philologie ju Lucca und 1555 zu Mailand. Inzwischen hatte auch ihn das Studium bes Neuen Testaments zu ber evang. Grundlehre von ber Rechtfertigung aus bem Glauben allein geführt, zu welcher bamals (übrigens unbeschabet ber Chrfurcht vor bem Papfte und ber rom. Rirche) fich Manner wie bie Carbinale Contarini, Morone, ber Ravuzinergeneral Occhino u. a. unverhohlen bekannten. Der feit Baul IV. (Caraffa) durch ganz Italien mit blutiger Gewalt ins Wert gesetzen Gegenreformation fiel auch B. als Opfer. Nachbem er feit 1567 in ben Rertern ber Inquisition geschmachtet, wurde er bem Benkertode 3. Juli 1570 überliefert. Er wurde gehenft und ber Leichnam verbrannt. Unter allen reformatorischen Männern Italiens hat B. durch die 1542 zu Benedig erschienene, höchst wahrscheinlich von ihm verfaßte Schrift «Bon der Wohlthat Christi» («Del denesicio di Giesu Christo crocifisso verso i Christiani») quf die Berbreitung evang. Ueberzeugungen am machtigsten eingewirft. Die fleine, aber im lauterften Geifte ber Reformation die Lehre von ber Rechtfertigung aus dem Glauben verfündigende Schrift wurde mit reifender Schnelligfeit über gang Italien verbreitet und in mehr als 40000 Eremplaren gebrudt. Bei ber Gegenrevolution gelang es jedoch ber Inquisition, bieselbe so vollständig zu unterbruden, daß fie bis auf die neuesten Beiten unwiederbringlich verloren fchien. Erft 1843 wurde von Cowie ein ital. Eremplar auf der Bibliothet des St.=Johns-College zu Cambridge wieder aufgefunden. Bier Jahre später gab John Apre eine nach bem Französischen gefertigte engl. Uebersetzung aus bem I. 1638 heraus. Der ital. Tert wurde erst 1855 von Churchill Babington aus jenem cambridger Exemplare und in bemfelben Jahre mit beutfcher Ueberfetung (von Tischenborf, Lpg. 1855) veröffentlicht. Bgl. Poung, «Life and times of Aonio P.» (2 Bbe., Lond. 1860).

Balembang, ein ehemaliges Königreich in bem fübl. Theile der Nordostseite von Sumatra (f. b.), feit 1821 im Besit ber Holländer, die schon seit 1620 baselbst eine Handelsniederlassung gehabt hatten. Das 1340 Q.-M. große, meist ebene, mit ungeheuern Sümpsen und Wälbern bedeckte Land macht mit der nordwestlich angrenzenden Landschaft Djambi die 2558 Q.=M. große Refidentichaft B. aus, bie 1864 527050 Bewohner zuhlte. Um intereffanteften finb barunter die Orang-Rubu, ein den Batta verwandtes Boll von hellbrauner Farbe und mit regelmäßigen Gefichtszügen, das nur in P., und zwar abgeschieden von der übrigen Bevölerung in Wälbern und längs der Flüffe angetroffen wird. Sie verehren bose Geister (Djin), welche auf Bergfpiten hausen und die Ursache alles Elends find, daneben die Seelen der Berftorbenen als gute Geister (Dewa) burch Schlachtopfer und Fasten, glauben außerdem noch an Drang-Alus, d. i. Luftmenschen oder Halbgeister, und töbten im Glauben an eine Seelenwanderung den Tiger nicht. In jedem Dorfe steht ein Heiligthum, aber ohne Göpen und Priester. Mit den Juden haben fie die Beschneidung und bas Berbot bes Schweinefleisches gemein. Die Bauptlinge der Dörfer (Bangerang ober Depati) stehen unter vier Stammhäuptlingen (Basterah), benen aller Grund und Boben gehört, die aber von den Bachtern nichts verlangen, als daß fie ihnen die Häufer umfonst bauen und die Reisselber zum Theil unentgeltlich besorgen. Hauptausfuhrartitel von B. find Reis, Tabad, Gummi-elafticum, Guttapercha, Harze, Baumwolle und Bambuerohr. Anfehnliche, weit ine Land hinein fchiffbare Flüsse find ber Duft, Banju-Afin, Upang, Saleih und Majubji. Am erstern liegt die hauptstadt B., 13 Dt. bom Meere, mit 42000 E., darunter 2500 Chinesen, 1600 Araber und nur wenige Europäer. Als steinerne Gebäude zeichnen sich unter ben auf Bfählen errichteten Holzhäusern aus: ber Araton (Balast) der friihern Fürsten, die Gruber derfelben, die Sauptmofchee und die Wohnung des Refibenten. Der Bertebr ift febr lebhaft, namentlich auf bem fluffe, ber Sandel ift Sauptbefchaftigung.

Palencia, im Alterthum Ballantia, die Hauptstadt der jum Königreich Altraftilien gehörigen span. Brovinz B. (146,0 D.-M., 190514 E. im J. 1864), in 2181 F. Seehöhe, in vollstommen ebener, baumloser, aber gutbewässerter und fruchtbarer, getreide- und weinreicher Gegend, am linken Ufer des Carrion, nahe dem Castilischen Ranal und am Anotenpunkte der Eisenbahnen nach Leon und Santander gelegen, zählt (1860) 13126 E. und ist eine ziemlich schöne Ciudad

von goth. Bauart, mit alten mächtigen Mauern umgeben und Sitz ber Provinzialbehörden sowic eines Bischofs und einer ökonomischen Gesellschaft. Der Ort hat gerade, breite Straßen, einen großen Hauptplatz mit Seitencolonnaden, hübsche Promenaden, eine prachtvolle Kathedrale (San-Antolin), die im 14. Jahrh. gegründet und im 17. vollendet ward, sünf Pfarrkirchen, unter denen sich San-Miguel durch ihren eigenthümlichen Baustil auszeichnet, sechs Konnenund fünf ehemalige Mönchsklöster, einen bischössel. Palast, ein gutdotirtes Spital, ein Findelhaus, ein vom Cid in dessen Palast gegründetes Hospiz, ein Collegium, ein bischössel. Seminar und eine Lehrerbildungsanstalt nehft Normalelementarschule. Die Bevöllerung unterhält Manusfacturen in groben Bollstoffen, namentlich in Decken sür ganz Spanien, sowie Hutmachereien, Gerbereien, Weindau und lebhasten Handel mit Getreibe. Am 2. Sept. sindet alljährlich eine besuchte Messe state. Bu P. wurde die erste span. Universität gegründet, 1209 von König Alfons IX., die jedoch 1239 nach Salamanca verlegt ward. Hier war es auch, wo der Cid seine Bermühlung mit Limena Gomez seierte.

Baleuque (San-Domingo bel), eine Ortschaft im meric. Staate Chiapas, unweit ber Grenze von Pucatan, norböftlich von Ciudad-Real am Fluffe Micol gelegen, oft genannt wegen ber berühmten Ruinen von B., die unftreitig zu ben wichtigsten und großartigften Denkmälern poreurop. Civilifation in Amerika zählen. Bon den Umwohnern Casas de Biedras, d. i. steinerne Säufer, genannt, haben biefelben einen Umfang von 3-4 M. und bestehen aus einer Anzahl mehr ober minder wohlerhaltener Bebäude, in benen man Tempel, Feftungewerke, Graber, Byramiben, Bruden, Wafferleitungen und Wohnhäufer ertennt. Am mertwürdigften ift ein regelmäßiger vierediger Blat von 300 K. Breite und 1350 K. Länge, in dessen Mitte sich das etwa 300 F. lange und 30 F. breite Sauptgebäude erhebt. Den Saupteingang in baffelbe bilbet ein nur 9 F. hoher, aber 108 F. langer Gang, ber von platten, rechtwinkeligen Pfeilern getragen wird. Das Innere gerfällt in gahlreiche, mur 10-12 F. breite Gemacher, Die Flügel bes Gebäudes sind durch Sofe voneinander gesondert. Der Thurm, ber sich aus der Mitte besselben bis zu etwa 75 f. erhebt, besteht aus vier Stodwerfen und ift von einfacher, aber zierlicher Bauart. Die unterirdischen Gange und Gewölbe find noch nicht genauer untersucht worden. Die Fenfteröffnungen, alleuthalben angebracht, find klein und nicht gleichförmig. Die Wände sind meist mit Basreliefs und Malereien geschmückt und mit Stud überzogen. Daffelbe gilt auch von einigen andern größern Bauwerken ber Ruinenstätte, welche ohne Zweifel zu Uffentlichen Zweden bestimmt maren. Ueber bie Erbauer, welche bie Wolbung nicht tannten und teine eifernen Inftrumente befagen, fowie über bie Beit ber Erbauung herricht Duntel; jebenfalls war die Stadt, deren Ruinen sich bei B. finden, der Mittelpunkt eines wohlorganisirten mächtigen Reichs. Bis 1787 kannte man die großartigen Reste nur von Hörensagen, und als damals auf Befehl ber span. Regierung Antonio bel Rio zur Untersuchung berselben abgesenbet wurde, fand er fie bicht mit Bebolg verwachsen. Nach bem Bericht bes lettern bearbeitete Cabrera in Guatemala eine Schrift, welche unter dem Titel «Huehuetlapallan, Amerikas große Urstadt im Königreiche Guatemala» (Meining. 1823) ins Deutsche übersetzt wurde. Seitdem haben mehrere Reisende, darunter Walded und Stephens, die Ruinen von P. besucht und beschrieben. Bgl. Catherwood, a Views of ancient monuments in Central-American (Lond. 1844).

**Balermo,** die Hauptstadt der ital. Infel Sicilien, Sitz des Bräfecten der Brovinz Balermo (92,38 Q.=M. mit 585163 E.), eines Cassations- und eines Appellationshofs, eines Tribunals erfter Inftanz und eines handelsgerichts, eines Erzbischofs und einer Universität, nächst Def= fina ber bedeutenofte Sandelsplat ber Infel, liegt an der Nordfiffe und an ber Westfeite eines Meerbusens, im Schose einer 2 M. langen und 3/4 M. breiten Fruchtebene, von Drangewäldern umgeben und bon Often gegen Weften in Geftalt eines langlichen Biered's hingeftredt, beffen eine kleinere Seite an das Meer stöft, von dem aus es einen imposanten Anblick gewährt. Wegen des trefflichen Klimas eignet sich der Ort besonders zum Winteraufenthalt für Brustleidende, obschon hier die Sommerhitze, besonders wenn Sirocco weht, oft unerträglich ift. Die Stadt, welche (1861) 167625, mit den dazugehörigen Ortschaften 194463 E. zählt, ist im Kreuze gebaut. Zwei lange, gerade Hauptstraßen, der Corso Bittorio-Emmanuele (vor 1860 Cássaro ober Toledo) und der Corso Garibaldi (vor 1860 Bia Macqueda oder Strada-Ruoda), burchschneiden fich im rechten Winkel ungefähr auf der Salfte ihrer Lange, an der achtfeitigen Biagga Quatro-Cantoni oder Bigliena, von beren Mitte aus man die vier Hauptthore erblidt. Bon den zwölf übrigen Thoren, die aus den meist verfallenen Ringmauern führen, sind historisch merkwürdig die Porta Garibaldi (frither Porta Termini), durch welche Garibaldi 27. Mai 1860 in die Stadt einrudte, die Porta Montalto fliblich vom Schloß, vor der sich 1282 die Borgange ber Sicilischen Besper (f. b.) entwickelten. Zwischen Porta San-Antonino und Borta Garibalbi liegt ber Bahnhof ber über Bagheria junachft 5 Dt. weit gegen Often nach Termini führenden Eisenbahn. Der Umfang der Stadt beträgt 2 St., erweitert fich aber seit 1860 befonders nach Rordoften bin fehr bedeutend, mahrend 1827-48 fein einziges neues Saus gebaut worden war. Der alte ober Kriegshafen, La-Cala, ift jest für große Schiffe unzugunglich. Der größere Sandelshafen liegt weiter nördlich, feitwarts ber Borftadt (Borgo) Sta. Queia, und wird burch einen langen Dolo gefchütt. In ben beiben Sauptstraffen wogt bas buntefte Gemühl, fteben bie ftattlichsten Balafte, vereinigt fich in ben Agrumi- und Gislaben, den Bazars und Gewölben der glanzenofte Lucus. Dagegen find die meisten Nebenstraffen frumm, winkelig. unfauber; aber alle haben gutes Lavapflafter und Gasbeleuchtung. Die meiften Blage find mit Fontainen und Statuen besets, die Baufer von außen nicht aut gehalten, manche noch von altfpan. ober maurischem Ansehen, mit Baltonen n. dgl. Bon den Arabern erbaute Aquabucte verforgen alle Wohnungen reichlich mit gutem Waffer aus ben Bergen. An der Seefeite behnt fich ein prächtiger Quai, La-Marina, zwischen ber Porta Felice im Norben und dem großen öffentlichen Garten La-Flora ober Billa Giulia im Süben, einer ber angenehmsten Spaziergange Europas, wo abends auch die vornehme Welt ihren Corfo halt. Richt weniger belebt ift ber Bafen.

Baubentmale aus bem Alterthum find bis auf die 1785 bor der Borta-Offuna entbectien Ratakomben nicht mehr vorhanden. Defto intereffanter find in P. die mittelalterlichen Runftdentmale, namentlich aus der Normannenzeit, in der fich ein ans röm., byzant. und arab. Elementen zusammengesetzer, aber burchaus selbständiger Stil gebildet bat. Das mächtige königl. Schloß, ber Palazzo-Reale, auch Il-Caffaro genannt, fteht auf einer Bobenerhöhung, bie zu allen Zeiten bie Burg ber Stadt getragen. Die Grundlagen bes Bebaubecompleres find faragen. Ursprungs. Die Normannen und die Hohenstaufen haben an ihm gebaut, ehe die spätern Umgestaltungen erfolgten. Ginft Festung , ift ber Balaft noch jett auf beiben Seiten mit fteinernen Bollwerken versehen. Im zweiten Stod bes rechten Seitenflügels befindet fich die berühmte Capella Balatina, 1132 von Roger II. erbaut und 1140 bem heil. Betrus geweiht, die schönste Schloftapelle ber Welt. Als ältester Theil ber Burg gilt ber Thurm San-Ninfa, mit ber Sternwarte (38° 6' 44" nörbl. Br. und 11° 0' 52,5" öfil. L. von Paris). Bor 1860 zählte man in B. 60 Pfarrfirchen, 8 Abteien, 71 Klöfter mit 20 — 30000 Geistlichen, Mönchen und Nonnen, bagu noch 19 Dratorien. Unter ben Kirchen ist bie Kathebrale (Duomo bella Rosalia, auch Mabre Chiefe genannt) ein Prachtwert, an bem feit ber erften Erbauung (1169-85) alle Jahrhunderte, doch nicht zum Bortheile, reftaurirt haben. Die Rapelle Sta. - Maria, in welcher bie ficil. Könige gefrönt wurden, ift burch bas Bombarbement von 1860 zerftort. Im rechten Seitenschiffe befinden fich bie Ronigsgraber, Die 1781 aus einer Rapelle neben bem Chore hierher verfest wurden. So die mächtigen Marmor- und Porphyrfarkophage Roger's II., feiner Tochter Constanze, Beinrich's VI. und Friedrich's II. In der Capella bella Sta.-Rosalia ruhten bie Reste bieser Beiligen, der Schutpatronin der Stadt, in einem 1298 Bfd. schweren silbernen Sarge. Bgl. Beder und Förster, Die Kathebrale zu B. (Wien 1866, Fol.). Berühmt ist burch ihre Mosaiken La-Martorana ober die Kirche Sta.-Maria dell' Amiraglio, in der ersten Balfte bes 12. Jahrh. gegründet und gang nach byzant. Muster innen und außen mit Golbmosaiten geschmudt. In der Rabe des königl. Schlosses fteht eine der altesten Kirchen aus der Römerzeit, San-Biobanni begli Eremiti, die einen gang byzant. - arab. Charafter trägt, und beren Glode zuerst bei ber Sicilischen Besper 31. März 1282 Sturm läutete. Bemerkenswerth find außerdem San-Giufeppe mit Marmorfaulen und Marmordecorationen von fabelhafter Bracht, die bizarre Kirche San-Waria della Catena mit einer schönen Loggia, das ehemalige Brofefibaus ber Jesuiten mit einer reichen Kirche von 1683, die großartige Dominicanerkirche, bie gegen 12000 Menfchen fagt, bas Rlofter bella Gancia und, vor der Stadt, bas große Rapuzinerkloster, in beffen unterirbischen Gangen die zu Mumien ausgetrochneten Leichen wohlhabender Palermitaner aufbewahrt werben. Andere öffentliche Gebaude von Bedeutung find: der erzbischöft. Palast, der Senatspalast, der Finanzpalast, die Senatsbibliothet (Biblioteca communale), welche die reichste Sammlung von Sandschriften und Büchern zur Geschichte Siciliens enthält; ferner bas ehemalige Collegio-Ruovo ber Jesuiten, in welchem fich jest bas Lyceum und die Nationalbibliothet befinden, der mächtige Justizpalast, bis 1782 Inquisitionspalaft, bas Große hospital, 1330 erbaut. Auch viele Balafte bes zahlreichen Abels find febenswerth. Die Universität, zuerst 1394 gegründet, 1804 von Ferdinand IV. erneuert, aber schlecht dotirt und wenig besucht, hat ein berithmtes Mufeum für Sculpturen, Guffachen, Bafen, Münzen u. f. w. Außer der Universität und dem Lyceum besitt B. eine Atademie der Wissenschaften und Künste, eine Academia-Wedica, ein Institut der schönen Künste und Alterthümer, eine Rautifche Schule, mehrere Collegien und Erziehungehäufer, ein Confervatorium für Mufit, einen fehr reichen Botanischen Garten, vier Theater (barunter bas Teatro-Bellini), viele treffliche Wohlthätigkeiteanstalten u. f. w. Die Bevolkerung unterhalt Fabriten in Geibenzeug , in Baumwollstoffen, Golb- und Gilberwaaren, Gifengerathichaften, Wachstuch. Auch fertigt man portreffliche Tifchlerarbeiten, canbirte Fruchte, Rorallenarbeiten, prachtige Brobucte ber Steinschleiferei. Neben Schiffbau beschäftigt Thunfifch- und Sardellenfang viele Tausenbe von Menichen. Der Banbel ift größtentheils in ben Banben ber Englander, ber Genuefer und Livornefer. Regelmäßige Dampffchiffabrt, burch ital., franz. und engl. Gefellschaften, besteht mit ben bedeutenbern Gafen bes Mittelmeeres. 1862 geborten jum hafen von B. 1264 Schiffe von 25049 Tonnen, barunter 1104 Schiffe von nur 1-10 Tonnen. Eingelaufen waren 3328 Schiffe von 463665 Tonnen. Die Einfuhr, größtentheils aus England, versteht Sicilien mit Spezereien und Manufacten: Die Ausfuhr ber meift sicil. Broducte geht bauptfachlich nach England und den Bereinigten Staaten. Erstere ftieg 1852-60 von 15,152000 auf 26,971000 Lire (France), lettere von 17,468000 auf 43,712000 Lire. Unter ben vielen intereffanten Buntten ber Umgegend gebort inebesondere ber 2075 F. hohe Monte-Bellegrino (Ercte ber Alten), im Norden ber Stadt, ein gerklüfteter Felsberg aus grauem Ralfftein, auf welchen ein koftspieliger Weg (la Scala) zur Grotte und Rirche ber beil. Rofalie (f. b.) führt, beren Feft, bas größte ber Palermitaner, alljährlich 11. bis 15. Juli mit größtem Geprange gehalten wirb. Um Fuße bes Berges liegt bas in chinef. Stil von Ferbinand IV. erbaute tonigl. Luftichloß La-Kavorita und das vom Fürsten Carlo Catto de Castelnuovo gegründete Istituto-Agrario. Gegen Beften ber Stadt liegt Monreale (f. b.) mit feiner großartigen Rathebrale; auf bem Bege babin La-Cuba, urfprünglich ein prachtvolles maurisches Lustschlof, 1181 von Wilhelm II. umgebaut, jest Raferne; bann bas erwähnte Rapuzinerkloster mit den Mumien und die Billa Tasca, Sommerfit und landwirthichaftliche Berfuchsanftalt bes Grafen Tasca.

B. ist das Panormus der Alten, wurde von den Phöniziern angelegt und gehörte dann ben Rarthagern. Im erften Bunifchen Rriege war hier die hauptftation ber Flotte Rarthagos, beffen Armee baselbst auch ihr Winterlager hielt. Die Römer eroberten die Stadt 254 v. Chr. und machten fle unter Augustus zur Colonie (Colonia Augusta Panormitanorum). Später fiel fie an die Oftgothen, tam bann burch Belifar in die Bande ber Byzantiner, ward 835 von ben Sarazenen erobert und nun der Sit ihres Oberstatthalters von Sicilien. 1072 eroberte der Normanne Robert Guiscard die Stadt; die spätern Könige von Sicilien wurden stets in ihr gefalbt. Sie war beren Refibenz und die Hauptstadt ber Insel, beren Schicksale fie unter ben Hohenstaufen, Franzosen, Spaniern u. s. w., theilte. (S. Sicilien.) Wiederholt wurde die Stadt durch Erdbeben erschüttert und beschäbigt; fo 1693, 1. Sept. 1726 und 5. Marz 1823. 1799 mußte Ferdinand IV. vor den Franzosen von Neapel aus hierher fliehen und residirte hier mit turzer Unterbrechung bis 1815. 1820 brach in P. ein Aufstand gegen die Constitution von Reapel aus, ward aber burch die Neapolitaner unterbruckt, wie auch die wegen der furchtbaren Berheerungen ber Cholera 1836 erfolgte Erhebung des Bolts. Im Sept. 1847 begannen zu P. die Unruhen gegen die bisherigen polit. Zustände. Am 12. Jan. 1848 brach der offene Aufstand gegen die Regierung los. Die königl. Truppen begannen 13. das Bombardement vom Fort St.-Elmo aus. Bereits Anfang Februar mußten fie jedoch die Forts räumen, welche nun vom Bolke bemolirt wurden. Am 25. März ward zu B. das sicil. Parlament eröffnet. Am 7. Mai 1849 erhob fich bas Bolt gegen die gemäßigte Partei, welche im Begriff mar, die Stadt an die königs. Truppen zu übergeben, welche 15. Mai einrückten. Am 4. April 1860 brach in ber längst garenden Stadt ber Bollsaufstand bei bem Ueberfalle bes Klosters La-Gancia aus. Darauf folgten vom 5. April an eine Reihe Gefechte in der Umgegend der Stadt. Am 27. Mai brang Garibalbi, ber 11. Mai bei Marsala gelandet und 15. Mai die königl. Truppen bei Catalafimi besiegt hatte, in P. ein. Die Stadt wurde 27. bis 31. Mai von den Königlichen aus dem Hafencastell bombarbirt. Rachdem 31. Mai ein breitägiger Baffenstillstand zwischen Garibalbi und dem General Lanza abgeschloffen, capitulirte letterer 6. Juni, und 19. Juni zogen die letten Bataillone ber Königlichen aus bem Castell ab. Bgl. Oppermann, «Palermo» (Brest. 1860).

Balestrina im Rirchenstaat, im Alterthum Praneste, ungefähr 6 M. östlich' von Rom, am Abfall bes Gebirgs zur Campagna gelegen, war eine uralte Stadt, die zum Bunde der Lateiner gehörte, 499 v. Chr. sich an die Römer anschloß, dann von ihnen absiel, 380 aber wieder unterworfen und darauf durch eine röm. Colonie besetzt wurde. Im J. 82, wo sie dem jüngern Marius zum letten Zusluchtsorte diente, mußte sie sich dem Sieger Sulla ergeben. Wichtig

war fie namentlich wegen der Festigkeit ihrer auf dem Berge gelegenen Burg, die mit der unterliegenden Stadt durch Schenkelmauern verbunden war; auch der Tempel der prünestinischen . Fortuna war berühmt. Die jetige Stadt zählt etwa 5500 E. und ist ein Bischofssit. Unter den Alterthümern, die daselbst gesunden wurden, sind besonders die Fragmente von marmornen

Fasti (f. b.) und schöngearbeitete Bronzefastenen bemertenemerth.

Baleftring (Giovanni Pietro Aloisio ober Pierluigi ba), auch 31 Prenestino und Branestinus genaunt, bas Saupt ber altern rom. Tonfchule und von feinen Zeitgenoffen burch den Beinamen Musicas Princops ausgezeichnet, wurde 1524 zu Balestrina im Kirchenstaate geboren und tam 1540 zu höherer Musitausbilbung nach Rom in die von bem berühnten Goubimel gegrundete und geleitete Schule. Rachbem er 1551 an ber Capella Giulia ale Lehrer ber Singtnaben angestellt worben, trat er 1554 mit feinen ersten Compositionen, Deffen, bervor, die ihm alsbald einen Blat unter den ersten Componisten seiner Zeit anwiesen. Papst Julius III. berief ihn 1555 in das Collegium der papstl. Kapellfänger. Die Geneigtheit, die ihm dieser Kirchenfürst erwies, erwies ihm auch bessen Rachfolger Marcellus II., der aber alsbald flarb. Der folgende Bapft Baul IV. fand Anftog baran, bag unter ben Gangern ber papfil. Rapelle fich einige befanden, die nicht geistlichen Standes, fogar verheirathet waren. In diesen gehörte auch B., welcher beshalb noch 1555 aus ber Rapelle entlaffen wurde. Im Oct. beffelben Jahres erhielt er aber bafür die Ravellmeisterstelle an San-Giovanni in Laterano, die er seche Jahre belleidete und bann mit ber an Sta.=Maria=Maggiore vertaufchte, welche er wiederum bis ins 3. 1571 verfah. Mittlerweile war 1562, nach längerer Bertagung, das Tribentinische Concil wieber zusammengetreten, und es tam auf bemselben auch eine für nöthig erachtete Reinigung ber Kirchenmufit zur Sprache. Man fand nämlich Anftoß an ber Bermifchung ber profanen mit ber geiftlichen Dufit, indem bis babin ber Disbrauch febr in Schwung getommen, Deffen über weltliche und nicht felten fehr frivole Lieber zu componiren. Außerdem gefielen fich bie bamaligen Componisten in Rünfteleien, mahrend man für die Rirche einfachere Musit verlangte, die durch contrapunktische Berschlingungen bas Wort nicht ganz unterdrückte. Das Berlangen war fo fturmifc, bag bie Figuralmufit fast gang aus ber Rirche verbannt worden mare, hatten nicht einige Mitglieder des Concils Schutzreben bafür gehalten und Raifer Ferbinand I. burch feinen Gefandten nicht milbernde Borfchläge machen laffen. Bine IV. ernannte bemnach 1565 eine eigene Commiffion von acht Cardinalen und acht Mitgliedern ber papfil. Rapelle, Die fich dahin einigte, daß Meffen und Motetten über weltliche Lieber nicht mehr gefungen werden sollten. Größere Schwierigkeit fand bie Forderung der Cardinale, daß die heiligen Worte bes Befanges unausgefest und beutlich mifften vernommen werben. Die Ganger ftellten bagegen vor, folde Berständlichteit sei nicht immer zu erreichen; ber Musik die Nachahmungen und Fugen nehmen, hieße fie ganz vernichten. Nach weitlaufigen Berhandlungen über biefen Bunkt tam man endlich babin überein, eine Probe einfachen und ebeln Stils zu veranstalten, und hierzit ward P. erlefen, an beffen «Improperien» (aus bem J. 1560 ftammenb) man eigentlich schon bas ichonfte Beifpiel jenes Stils hatte. B. ichrieb nun, im Geifte ber ihm geworbenen Aufgabe, brei neue fechestimmige Deffen, welche bie Aufgabe ale geloft erscheinen liegen. Unter biefen Meffen erregte befonders biejenige die allgemeinste Bewunderung, welche noch beute unter dem Titel Missa Papao Marcellis weltberühmt ift. Dag B. fie fo benamte, gefchah in bantbarem Anbenken au feinen einstigen Gönner, nicht aber, wie man eine Zeit lang amahm, weil Die Meffe fchon unter der Regierung bes genannten Papftes und gemiffermagen unter beffen Anregung entstanden sei. Go hatte B. dargethan, daß die harmonisch-contrapunktische Runft (benn jene Meffen find burchaus nicht ber fog. fünftlichen Separt bar), mit Mag und Beift angewendet, fehr wohl geeignet, das Gemuth bes Hörers zu erheben und die Andacht zu förbern. Die Figuralmufit blieb fomit der Kirche durch B.'s Leiftungen erhalten. Der Papft ernannte hierauf P. zum Componisten der Rapelle, und 1571 trat er aus seiner Kapellmeisterstelle an Sta.=Maria=Maggiore in die an der Basilika San=Bietro in Baticano (als Animuccia's Nach= folger) über, nebenbei auch als Musikbirector an der Congregation des Oratoriums und als Leiter ber von Giovanni Maria Nanini errichteten Musikhaule thätig. Nach einem Leben voller Entbehrungen, da ihm alle seine Stellen und Aemter von jeher nur wenig eingebracht, starb der große Tonfeter 2. Febr. 1594, eine ungeheuere Angahl von Berten (von benen aber nur ber neinste Theil gebrudt ift) und vier Sohne hinterlaffenb, Die ebenfalls Musiker waren, aber zu einer Bebeutung für bie Runft fich nicht erhoben haben. Gin Bögling ber nieberlund. Schule, hat B. burch feinen Beist den Stil derselben veredelt oder vielmehr eigenartig umgebildet. Er Conversations - Legiton. Elfte Auflage. Xl.

entfaltete in seinen Productionen eine Großheit und Würde, die für alle Zeiten Gegenstand der Bewunderung bleiben werden. Man findet bei ihm alle Abstusungen contrapunktischer Kunst, vom Einsachsten die zu den complicirtesten Combinationen kanonischer und sugirter Setart. Alles aber ist vom Feuer des Genius durchglüht und bewegt sich zwanglos und frei auch inmitten der Schranken der Polyphonie. Das ist es auch, wodurch er seine niederländ. Borgänger überragt, die zum größten Theil bei der bloßen Handwerkstüchtigkeit stehen blieben. Bon P.'s Compositionen werden noch heutigentags verschiedene, z. B. die Improperien, Lamentationen, das achtstimmige «Fratres ego enim accepi», alljährlich zu bestimmten Zeiten in der Sixtinischen Rapelle zu Rom gesungen. Bgl. Baini, «Memorie storico-critiche della vita e delle opere di P.» (2 Bdc., Rom 1828; deutsch von Liesewetter, Lyz. 1834; Auszug von Winterseld, Brest. 1832).

Balette ober Pallette heißt die dunne, ovale Scheibe von Holz, Elfenbein, Borzellan u. s. w., worauf die Farben gesetzt und nach dem jedesmaligen Bedürfnisse sogleich vom Waler während der Arbeit gemischt werden. Man sagt, ein Gemälde verrathe die B., um die Wahl oder Misschung der Farben zu tadeln, als ob der Künstler dabei mehr feine B. als die darzustellenden

Begenstände zu Rathe gezogen.

Balffy von Erdöd, ein weitverzweigtes fürftl. und gräfl. ungar. Abelsgeschlecht, welches feinen Urfprung auf ben Grafen Ronrad von Altenburg gurudführt, ber 1028 als Gefandter des Raisers Konrad II. nach Ungarn gekommen sein foll. Schon im 12. Jahrh. theilte fich fein Stamm in die Geschlechter Konth und Hedervar; Baul II., der Sohn von Baulus Konth, nahm zuerft ben Namen Balffy (b. i. Baulssohn) an, und beffen Urentel, Baul III., fügte nach feiner Berheirathung mit Clara von Cferna, der Erbtochter des Geschlechts Erdöb, den Namen des lettern noch dem feinigen bei. Der eigentliche Begrunder der Grofe des Baufes murde Ritolans II., geb. 1550, ber jungfte Entel Baul's III., welcher fich in ben Rriegen gegen bie Turfen auszeichnete, beshalb bie Obergespanswurde bes Bresburger Comitats erhielt, welche bann erblich murbe in ber Familie, und 1600 ftarb. Sein Sohn, Stephan IL, welcher fich ben Beinamen des Türfenschreders erwarb, fampfte tapfer und feinem Ronige tren gegen Bethlen Gabor und wurde 1634 in ben Grafenftand erhoben. - Ritolaus III., Cohn bes vorigen, geb. 1634. geft. 1679, hinterließ zwei Söhne, Nitolaus IV. und Johann IV., durch welche das Geschlecht in zwei Hauptlinien zerfiel. Der altere, nitolaitische Aft spaltete fich 1720 bei bem Tobe Leopold's I. abermals in brei Zweige. 1) Der altere berfelben, gestiftet von Ritolaus VIII., wurde 1807 unter Joseph Franz B., geb. 1764, gest. 1827, in ben Reichefürstenstand erhoben. Gegenwartiges haupt biefes Zweige ift ber Cohn bes lettgenannten, Fürft Anton Rarl B., geb. 26. Febr. 1793, von 1821-28 öfterr. Gefandter an den fonigl., großherzogl. und herzogl. fadif. Bofen. 2) Der mittlere Zweig murbe gestiftet von Graf Leopold B., geb. 1716, feit 1760 Feldmarfchallieutenant, seit 1765 commandirender General in Ungarn, geft. 9. April 1773. Gegenwärtiges Haupt dieses Aftes ist Graf Ferdinand Leopold B., geb. 2. Dec. 1807. 3) Der jüngere Zweig wurde von Graf Rudolf B., gest. 1. April 1768, begründet, zersiel aber durch dessen Sohne Johann (gest. 22. Febr. 1794) und Rudolf (gest. 29. März 1802) in zwei Abtheilungen. Die eine, ältere, ist 21. Jan. 1858 mit dem Grafen Karl erloschen; Haupt der zweiten ist Graf Joseph B., geb. 15. Nov. 1810. Bon ben Oheimen des letztgenannten ift Graf Johann Rarl B., geb. 7. Juni 1797, Feldmarfchallieutenant; Graf Aloys B., geb. 26. Juni 1801, mar bis 1848 Gouverneur von Benedig. An der Spipe ber jungern ober Johann'ichen hauptlinie bes haufes steht Graf Johann Franz B., geb. 12. Aug. 1829, Sohn des Grafen Franz Aloys Meinhard B., geb. 22. Juni 1780, geft. 14. Rov. 1852. Der Ahnherr berfelben, Graf Johann IV. B., geb. 1659, tampfte ale Parteiganger im turpfälz. Erbfolgekriege, wohnte dann dem Feldzuge am Rheine bei, bestand 1695 gegen Billars bei Mainz ein heftiges Gefecht, nahm 1701-2 unter Bring Engen an ben Feldzügen in Italien theil und focht bann in Deutschland. 1704 mard er Banus von Kroatien, Dalmatien und Clawonien, commandirte hierauf gegen die Malcontenten in Ungarn, gewann 1709 das Treffen bei Schemnit und eroberte 1710 Neuhäufel. Zum Feldmarschall ernannt, bewirkte er 1711 die vollständige Bacification Ungarns burch ben Szathmarer Frieden. Später tampfte er unter Bring Eugen mit Auszeichnung gegen die Türken. An bem Türkenkriege von 1737 konnte er seines vorgerudten Alters wegen nicht mehr theilnehmen. 1741 jum Generalcommandanten in Ungarn ernannt, unterstützte er fraftig Maria Theresia, ber er mit Begeisterung zugethan blieb. Er starb 1751. Sein Sohn, Graf Paul Karl III. B., war ebenfalls ein ausgezeichneter Militar, murbe 1754 Generalfeldmarichall und ftarb 1774.

Balffy (Albert), geiftvoller ungar. Bublicift, geb. 1823 ju Grofwarbein im Bibarer Co-

mitate, machte bie Rechtsstubien in feinem Geburtsorte und in Debrecgin und fam 1842 gur Erlangung des Abvocatendiploms nach Befth, befaßte fich aber hier ausschließlich mit frang. Literaturstubien und Schriftstellerei. Seit 1847 beim «Posti Hirlap» angestellt und baburch ber polit. Tagespreffe näher gebracht, gründete B. nach bem Ausbruche ber Märzbewegung von 1848 ein eigenes Tageblatt unter bem Titel «Marczius tizenötödike» («Der 15. März»), bas rafch jum Evangelium ber rabicalen Jugend, balb auch im Lande allgemein verbreitet und auf ben Berlauf ber ungar. Revolution von fehr bebeutenbem Ginfluffe murbe. Strenge Kritit gegen alle Salbheit und Nachläffigkeit, ichonungelofes Angreifen misliebiger Berfönlichkeiten, eine populäre und dabei doch clegante Sprache, franz. Leichtigkeit des Ausbrucks, gepaart mit engl. humor und magnar. Derbheit, bilbeten bie Sauptelemente biefes bom Anfang an gum offenen Bruche mit Desterreich und ben monarchischen Institutionen brangenben Blattes. Als die Regierung im Winter 1848-49 auch auf biefem Buntte angelangt war, fand fie an P. einen unermublichen Bertheibiger und Förderer ihrer Bestrebungen und befleibete benselben auch mit einem Amte. Da jedoch nach ber Ginnohme Ofens die Thätigleit der Regierung erschlaffte, nahm B. feine alte Opposition mit erneuerter Beftigkeit auf, infolge beffen Szemere Ende Juli 1849 das Blatt confisciren und ben Redacteur verhaften ließ. Erft in Szegedin wurde derfelbe wieder freigelaffen. Nach ber Rataftrophe bei Bilagos flüchtete er fich ins Ausland. Seine Freunde gaben die bon ihm jurudgelaffenen Arbeiten unter bem Titel Egy foldonfuto hatrahagyott novellai» (2 Bbe., Befth 1850) heraus. Seit 1861 lebt B. wieber als Journalift in Befth.

Balgrave (Sir Francis), engl. Geschichtschreiber und Alterthumsforscher, wurde 1788 zu London aus einer jub. Familie geboren und hieß eigentlich Cohen, welchen Namen er bei feinem Uebertritt jum Chriftenthum mit B. vertaufchte. Gein Bater war Courtier an ber londoner Fontsbörse, verlor aber durch unglückliche Speculationen sein Bermögen, weshalb B. schon im reifern Alter ben Befdlug faßte, fich ber Rechtsgelehrfamteit zu wibmen. Der gelehrten Belt machte er fich querft burch die herausgabe ber «Parliamentary writs» (4 Bbe., Lond. 1827-34) bekannt, die er infolge eines ihm von der Berwaltung des Staatsarchivs (Record office) ertheilten Auftrage unternahm. hierdurch von felbst auf hiftor. Forschungen hingeführt, wählte er fich besonders die altere Beriode ber engl. Geschichte jum Borwurf und fchrieb für Murray's «Library» die «History of the Anglo-Saxons» (Lond. 1831), der er «Rise and progress of the English commonwealth» (2 Bbe., Lond. 1832) folgen ließ. Beibe Werke murden von der Kritik wie vom Bublikum mit Beifall aufgenommen, was ihn ermuthigte, mit «Truth and fiction of the middle ages» (Lond. 1837) hervorzutreten, in welchem er nach alten Documenten anziehende Schilberungen mittelalterlicher Zustände gab. Unterdessen hatte er seine Beschäftigungen beim Staatsarchive fortgefest, mar 1832 jum Ritter gefchlagen worben und murbe 1838 jum Bicebirector bes Archivs (Deputy Keeper of H. M.'s Records) ernatut, welches Amt er bis zu seinem Tode bekleidete. Außer gahlreichen Beitragen zur aQuarterly Review» und andern Beitschriften lieferte er noch die «History of Normandy and England» (2 Bbe., Lond. 1851—57), in der er die Refultate langjähriger Unterfuchungen niederlegte, und die als feine Hauptarbeit zu betrachten ift. Er ftarb zu Sampfteab 6. Juli 1861.

Bali ift ber Name ber heiligen Sprache ber Buddhisten, ber so viel als Makktab, makgebende Sprache bedeutet. Das P. ist mit dem Sansfrit in grammatischen Bildungen und Wortvorrath am nächsten verwandt, nur viel weicher und marklofer; es verhält fich zu diesem wie Nieberbeutsch zu hochdeutsch. Die ursprüngliche Beimat Dieser Sprache ift die Provinz Magabha im nördl. Indien, wo der Sage nach Buddha geboren wurde. Frühzeitig wurde das B. als Schriftsprache gebraucht, und die ältesten bisjetzt bekannten Inschriften aus Indien aus bem 3. Jahrh. v. Chr. find in B. in mannichfachen dialektischen Schattirungen abgefaßt. Durch die buddhistischen Missionare wurde daffelbe weit nach dem westl. Aften hin verbreitet, daher wir es auch auf ben indobaktrischen Minzen und verwandten Denkmälern der griech. Herrschaft im Innern Afiens finden. Gine bollftandige Zusammenstellung und Erklurung diefer Inschriften gab Burnouf als Anhang zu feiner Uebersetzung des «Lotus de la bonne loi» (Par. 1852). Durch die gewaltsame Bernichtung des Buddhismus in Indien erlosch bas B. als lebende Sprache; nur die in ihm gablreich abgefaßten Bucher wurden von den flichenden Prieftern gerettet nach Cehlon, Birma und Siam bin, wo nun burch Jahrhunderte Die Renntnig biefer Sprache traditionell erhalten wurde. Bgl. Laffen und Bournouf, a Essai sur le Palis (Par. 1826); Clough, «A compendious Pali grammar with a copious vocabulary» (Colombo 1824; neue Ausgabe bes Börterbuchs, Colombo 1865). Die Paliliteratur umfaßt alle Zweige

bes indifchen Wiffens: hauptfächlich aber ift es die Religion und Bhilofophie des Buddhismus fowie das Leben ber buddhiftischen Beiligen, die in biefer Sprache vielfach bearbeitet worben find. Der febr voluminofe Ranon ber beil. Schriften gerfallt in brei Theile (pittaka), von benen ber erfte die Werke über Liturgie, religiofen Cultus u. f. m., ber zweite bie Werke über Moral, Dogmatit, Gefetzfunde u. f. w., ber britte vermischte Abhandlungen über Metaphysit, heilige Legenden u. f. w. umfaßt. Im gangen ift bavon bisjett wenig berausgegeben worden; bahin gehören: «Kammavakya, liber de officiis sacerdotum Buddhicorum» (herqueq. pon Spiegel, Bonn 1841) und «Rasavahinf», eine Legenbensammlung in ben «Anectoda Palica» (ebenfalls von Spiegel, Lyz. 1845). Der fittliche Ernft ber bubbhiftifchen Beltanichauung spiegelt fich am besten in bem «Dhammapadam» (herausg. von Fausboll, Ropenh. 1855). Aufferdem befitt die Baliliteratur einige histor. Schriften von nicht unbedeutendem Berthe. Die wichtigste berfelben ift ber a Mahavansas bon Mahanama-thera, eine Chronif von Ceplon von ben früheften Zeiten bis zur Zeit bes Berfaffers (432 n. Chr.) herab; von verschiebenen Berfaffern ift bann bas Wert fortgefett worden bis 1756 (berausg, mit engl. Ueberfetung von Turnour, Bb. 1, Canby 1837). Für die genauere Renntniß ihrer heil. Sprache haben die buddhistischen Briefter viele Werte verfaßt. Bgl. J. d'Alwis, «An introduction to Kachchayana's grammar of the Pali language » (Colombo 1863). Die reichsten Sammlungen von Balihanbschriften finden fich in London, Baris (Collection Grimblot) und Rovenbagen.

Palitaren hießen in der Türkei die griech. oder albanes. Söldner, die in albanes. Tracht mit einer langen türk. Flinte, zwei Bistolen und einem Handschar oder langen Dolch bewassnet, unter eigenen Kapitanys bald den türk. Paschas dienten, bald auf eigene Faust ein räuberisches Kriegerleben führten und identisch mit den Armatolen (s. d.) sind. Jest belegt man die unregelmäßigen Truppen im Königreiche Griechenland, welche die obenerwähnte Tracht und Aus-

rüftung beibehalten haben, mit biefem Ramen.

Balimpfeften ober Codices rescripti nennt man Sanbichriften, auf welchen die urfprüngliche Schrift mit einem feuchten Schwamm abgewischt, das Bergament dann wenigstens auf einer Seite mit einem Schabmeffer abgefratt und mit Bimftein geglättet, ber Papprus mit bem Hammer geebnet und mit Leimwasser überzogen, dann gewöhnlich neu umgebrochen und meist in anderer Richtung der Zeilen als die frühere Schrift lief, neu beschrieben wurde. Die Lesung ber ältern verwischten Schrift ist dann nur mit Hülfe chem. Reagentien möglich. Die durch die Seltenheit und Roftbarkeit bes Materials hervorgerufene Sitte ober Unfitte bes Refcribirens war schon bem rom. Alterthum nicht fremd und wurde dann in ben chriftl. Klöstern des Morgen = und Abendlandes, befonders in ber Zeit vom 7. bis 13., vereinzelt noch bis ins 15. Jahrh. geubt, und zwar im Abenblande, wo eben bas Schreibmaterial thenerer und feltener war, haufiger als im Orient; befonders eifrig in dem vom heil. Columban 612 gegründeten Benedictiner= Koster zu Bobbio an der Trebia in Piemont, aus welchem z. B. der von Angelo Mai in der Baticanischen Bibliothet entbedte Balimpsest ber Schrift bes Cicero, «De republica», stammt. Natürlich murben in ber Regel bie Berte heidnischer Schriftfteller beseitigt, um driftl. Schriften Plat zu machen; daß man fich aber bisweilen auch an firchlichen Werten vergriff, zeigt eine von der Synode zu Konstantinopel vom 3. 692 erlassene Berordnung, daß ein Kleriker, der einen Cober ber Bibel rescribiren würde, seiner Würde verlustig gehen follte. Sehr selten und besonders schwierig zu lesen sind die zweimal rescribirten Codices (Codices ter scripti), wie 3. B. die von C. Bert im Britischen Museum entbedten Bergamentblätter, welche zuerst Fragmente bes rom. Historikers Granius Licinianus in Uncialschrift etwa aus bem 7. Jahrh., barüber die Schrift eines röm. Grammatikers in Curfivschrift von einer Hand des 9. Jahrh., darüber enblich einige Homilien des Johannes Chrysostomos in fpr. Sprache aus dem 11. Jahrh. enthalten. Sehr felten find auch Balimpfestendrucke, wie die wolfenbittteler Bibliothet einen folchen in der Lenfon'schen Ausgabe der «Constitutiones Clementinae» von 1476 besitzt.

Palindrömion (griech.), im spätern Latein vorsus cancrinus, nennt man einen rückwärts- laufenden oder solchen Bers, welcher vorwärts und rückwärts gelesen dieselben Worte und mithin auch denselben Sinn zuläßt, wie den bekannten Hexameter, den man dem Teusel in den Mund legt: Signa to, signa, temere me tangis et angis, d. h.: Kreuze dich, kreuze dich nur, du berührst und quälst mich vergebens. Palindrom hingegen heißt ein Räthsel über ein Wort, welches vor- und rückwärts gelesen eine verschiedene Bedeutung hat, wie «Regen» und a Neger»,

aGras, und «Sarg».

Balingenesie (griech.), b. i. Wiebergeburt, nennt man vornehmlich bie Uebergunge, die int Reich ber Insetten wahrgenommen werden, indem ein Insett, 3. B. die Raupe, Fliege u. f. w.

325

in einer völlig veranberten Geftalt wiebererscheint. Diejenigen, welche ein periodisches Entfteben und Wiebervergeben ber Welt annahmen, verstanden unter B. ebenfalls bas lettere. Die Theologen bezeichnen damit häufig theils die Auferstehung der Menschen, theils die fog. Apotataftase ober die Wiederbringung eines ursprünglichen, burch den Fall verloren gegangenen Buftanbes der Dinge. Die Moraltheologen insbesondere verstehen unter B. die geiftige Wiebergeburt ober Befferung bes Menfchen.

Balinohie (lat. palinodia) nannten die Alten den Widerruf eines Gefangs ober Gedichts, in welchem man gegen jemand Schimpfliches und Entehrendes geaußert hatte. Beruhmt mar die B. auf die helenan des griech. Dichters Stefichorus (f. b.), ber, nachdem er wegen feiner Schmähungen gegen die Helena in einem frühern Gedichte mit Erblindung bestraft worden war, burch biefen Wiberruf, ber Sage nach, fein Augenlicht wiebererhielt. In fpaterer Beit gebrauchte man, felbft in ber Rechtsfprache, ben Ausbrud B. überhaupt für ben Wiberruf von Beleibigungen und Rrantungen, die man gegen jemand gesprochen ober geschrieben hatte, und ceine B. fingen»

heifit daher icherzweise fo viel als widerrufen.

Balinurus, ber Steuermann bes Aeneas auf seiner Fahrt nach Italien, ein Sohn bes 3afoe, wurde, der Sage nach, von dem Gott des Schlafe mit taufchender Gewalt eingeschläfert und in bas Meer gestürzt. Aeneas fah ben berlorenen Befahrten wieber, als bie Schatten ber Unterwelt bor seinen Augen vorübergingen, und P. erzählte ihm, wie er fich zwar aus bem Baffer gerettet habe, aber an ber Rufte bes untern Italien von ben Lucanern erschlagen worden sei. Ale bie Lucaner fpater von einer Beft heimgesucht murben, errichteten fie bem B., einem Drakel Bufolge, ein Ehrenbegrabniß, um feine Manen zu verfohnen , und weihten ihm einen beil. Sain.

Nach ihm erhielt das Balinurische Borgebirge ben Namen.

Baliffaden heißen behauene oder unbehauene, 8-12 Zoll ftarte, 8-11 F. lange, oben augefpitte Bfable, welche, bicht nebeneinander ober mit fleinen Zwischenraumen fentrecht in Die Erbe gegraben, bem Borbringen bes Feindes ein hinderniß entgegensepen. Sie muffen gegen feinbliches Geschützfeuer gebeckt sein, werben baber gewöhnlich hinter der Bruftwehr bes Glacis, auf ber Grabensohle ober auf ber Berme angelegt. Ihre Beseitigung tann seitens bes Feinbes burch Sprengen mit Bulver, burch Auswuchten ober Umhauen geschehen. Um bies zu verhindern, muffen fie von der Seite bestrichen fein. Man unterscheibet gewöhnliche B. ober Sturm = pfahle, welche nur ale hindernigmittel bienen follen, und Bertheidigungepaliffaben, welche eingerichtet find, um babinter aufgestellte Infanterie zu beden, und biefer burch Scharten das Feuern gestatten.

Baliffanderholz, f. Jacarandaholz.

Baliffot de Montenon (Charles), franz. Dichter und Literat, geb. zu Rancy 3. Jan. 1730, trat nach vollendeten Studien und nachdem er fich bereits in feinem 16. 3. einen afabemischen Grad in ber theol. Facultät erworben hatte, in die Congregation ber Bater bes Dratoriums, verließ aber ben Orben wieder noch vor feiner Weihung und befchloß, fich ber Literatur zu widmen. Er schrieb zwei Tragodien, von denen jedoch nur die eine, «Nicus», mit einigem Beifall aufgeführt wurde. Bett mahlte er das Lustspiel, und seine Stude «Los tutours» und «Le barbier de Bagdad , fanden günftige Aufnahme. Allgemeiner wurde fein Name feit 1755 bekannt, wo König Stanislaw zu Nanch ihm das bei der Einweihung der Denkfäule Ludwig's XV. aufzuführende Theaterstüd übertrug. B. fchrieb ju biefem Behufe nachft einem allegorischen Borspiel ein satirisches Schubladenstück (pièce à tiroir) «Le cercle» (1755), worin er das Innere der literarischen Coterien, das Treiben überschätzter Boeten, anmaßender Gönner, gelehrter Frauen u. f. w. höchst ergötlich schilberte. Das Bange mar eine Caricatur, und höchst unangemeffen mußte ce erscheinen, daß er ben bamale aufgetretenen 3. 3. Rouffeau in dem Stude mit auf die Bühne brachte und von ihm ein mahres Fratenbild entwarf. Die Sache hatte für B. die unangenehmften Folgen, ba bie gange Gefellichaft ber Enchtlopabiften fich bon nun an gegen ihn wendete und Rönig Stanislaw ihm seine Gunft entzog. Unter der Masse berer, die nun bie pobelhaftesten Schmähschriften gegen P. erscheinen ließen, zeichnete sich namentlich Morellet aus; auch B. blieb seinerseits nicht müßig. Zuerst schrieb er seine «Petites lettres contre de grands philosophes» (1757), dann ließ er seine Komödie «Les philosophes» (1760) aussichten. Die Buth der Philosophen gegen P., die in dieser Komödie hart mitgenommen und nach Boltaire's Ausbruck als Leute bargestellt werben, die im Taschendiebstahl unterrichten, erreichte nun den höchsten Grad; merkwürdig genug bewies Boltaire in feinen Briefen an ben verwegenen Satiriter eine fonft ungewohnte Mäßigung. Ginen britten Angriff gegen bie falfche Auftlarung ber Beit, über die übrigens B. feineswegs hinaus war, machte er in bem fatirifchen Epos «La Dun-



ciado» (2 Bbe., Bar. 1764), bem es weber an treffendem Wit noch an beifender Satire, wol aber an ausbauerndem Interesse fehlt. Sprache, Bersification und Diction sind bei B. untadelhaft: aber die Erfindung und die Gebanken bleiben im Bereiche des Mittelmäßigen. Werth haben jest nur noch seine «Mémoires pour servir à l'histoire de la littérature française» (2 Bbe., Bar. 1769; zulegt 1813), obgleich fie in ihrer Oberflüchlichkeit dem Standpunkte der gegenwärtigen Kritit feineswegs genugen. Gefchatt ift feine Ausgabe ber Werte Boltaire's (1789). Die Revolution raubte ihm ben größten Theil seines Bermögens. Nachdem er eine Zeit lang im Rathe der Alten gefeffen, lebte er auf einem Gütchen zu Pantin und im Palais be Mazarin, wo er als Borfteber ber Mazarin'ichen Bibliothet eine Wohnung hatte. Mit un= geschwächten Beistellträften erreichte er ein bobes Alter und ftarb 15. Juni 1814. Seine Werte erschienen in feche Banben (Bar. 1809).

**Bakish** (Bernard de), einer der vielseitigsten Künstler des 16. Jahrh., war um 1510 zu Capelle-Biron (im Depart. Lot-Garonne) als Sohn eines Landmanns geboren und lernte das Töpferhandwert. Allmählich eignete er fich schöne mechan, und chem. Kenntnisse an und trat num als einer ber vorzüglichsten Thonbildner und Glasmaler auf. Rach 20iahriger Anstrengung errang er sich den Titel eines Fabricateur des rustiques figulines du roi et de la reine mère. Als ftandbafter Sugenott erlitt er später schwere Berfolgungen und soll auch 1590 im Gefängniffe gestorben fein. Seine berühmteften Glasgemalbe (früher im Schloffe Ecouen bei Baris) enthalten die Fabel der Pfyche nach Rafael; feine kleinen Thonarbeiten flehen außer allem Breife. Die Ornamente und Arabesten an allen feinen Berten gehören zu dem Zierlichsten, was die Renaissance geschaffen hat. Seine wenigen Schriften beziehen fich auf Quellen - und

Brunnengrabung. Bgl. Morley, aThe life of P. " (2 Bbe., Lond. 1852).

Balla hieß bei ben Römern bas gewöhnlich wollene, in ber fpatern Zeit wol auch feibene, weiße, bisweilen gestidte, bei Leichentrauer ichmarze, weite Obergewand ber Frauen, bas beim Ausgehen über die untere Tunica (f. d.) und Stola (f. d.) geworfen wurde. Die P. war für die Frauen das, was für die Männer die Toga (f. d.), und wurde in ähnlicher Weise wie diese umgeworfen, bald kirzer, bald länger herabhängend, doch fo, daß fie nicht fchleppte. Wit dem von B. abgeleiteten Worte Ballium (f. b.) bezeichneten Die Romer jeden weiten Umwurf, namentlich auch die griech. Chlana, und da die Schauspieler in Stücken, die aus dem Griechischen entlehnt waren, folche trugen, entstand für berartige Stude, zu benen die des Blautus und Te= renz gehören, ber Name fabula oder comoedia palliata, im Gegenfat berer von echt rom. In-

halt, ber fabulae togatae. Balladio (Andrea), ein berühmter Baumeister, geb. 30. Nov. 1518 zu Bicenza von armen Aeltern, beschäftigte fich anfangs mit Bilbhauerei, bis ber berühmte Triffino, der feine Reigung zur Mathematik wahrgenommen hatte, ihn mit sich nach Rom nahm. Hier studirte und zeichnete er die alten Dentmäler, und fein Wert über die Alterthumer Rome, wie unvolltommen es auch ift, beweift boch, daß er ben Geist ber Alten wohl ergrundet hatte. Borzuglich ichutt man fein Wert über die Architeftur (beste Ausg., 4 Bbe., Bicenza 1776-83). Er ftarb 19. Aug. 1580 als Baumeister ber Republit Benedig. B. gehörte zu ben Meistern, die im 16. Jahrh. burch bas Studium ber Berte ber rom. Baufunft eine neuere Beriode ber Baufunft hervorbrachten. Unter mehrern Prachtgebäuden, die nach seinen Zeichnungen und unter seiner Leitung aufgeführt wurden, ift das Theater begli Dlimpici, womit er feine Baterstadt gierte, einer der glanzenosten Beweise seines großen Talents. Auch verbankt ihm Benedig mehrere seiner schönsten Gebäude, z. B. das Refectorium von San-Giorgio Maggiore und die durch das Ebenmaß aller ihrer Theile und bie Ginfachheit ihrer Bergierungen mit Recht berühmte Rirche gleiches Namens. Zu Mestre in der trevisanischen Mark fleht man von ihm den prächtigen Palast Barbaro. Ebenso haben Udine, Feltre, Padna und die umliegende Gegend mehrere Denkmale feiner Kunft aufzuweisen. Die meisten seiner Werte besitt Bicenza felbst, wo jedermann, der es irgend aufwenden komite, einen Balaft ober wenigstens ein Haus von feiner Erfindung besitzen wollte. Die ausgezeichnetsten biefer Bauten sind die Paläste Tiane, de Porti, Balmarana und bie von ihm mit einer prachtigen Doppelordnung umbaute Bafilica (ein großer öffentlicher Saal), nebst zahllofen Saufern, Billen u. f. w. Dasjenige Brivatgebaube, worin er am freiesten feiner Inspiration folgen konnte, ist die berühmte Billa Capra bei Badua. P. ist vermöge ber reichen und grandiofen Conception seiner Formen und ber originellen Anordnung des Raums einer ber ersten Architekten, die je gelebt haben. Immer schwebte ihm die edle und majestätische Einfalt des Alterthums vor Augen, weshalb auch Algarotti ihn den Rafael unter den Baumeistern nennt. Im einzelnen find jedoch feine Werke teineswegs mustergultig, obichon fie die spätern Epochen der Baukunst fast völlig beherrscht haben. Man tadelt besonders die übermäßige Anwendung gekuppelter Halbsäulen, die unreine Form seiner dorischen Ordnung u. dgl. Jedenfalls aber ist sein Stil noch classisch und rein im Bergleich mit der spätern allgemeinen Berwilderung der Architektur. Eine neue Ausgabe seiner Werke besorgten Chapun und Bengnot (Par. 1827). Bgl. Temanza, «Vita di A. P.» (Bened. 1763); Magrini, «Memorie intorno la vita e le opere di A. P.» (Padua 1846).

Ballabium nannte man im Alterthum ein Bilb der Ballas, das als Unterpfand der öffentlichen Bohlfahrt im Berborgenen aufbewahrt wurde. Besonders berühmt war das troische B. von dem Apollodor Folgendes ergahlt. Athene tampfte einft mit Ballas, ber Tochter bes Triton. In dem Augenblid, wo erstere verwundet worden ware, mifchte fich Zeus in ben Kampf und hielt ihr die Aegis vor. Pallas erfchrat barüber, wurde babei von Athene verwundet und ftarb. Aus Traner hierüber lieft Athene ein Bild berfelben verfertigen , legte biefem Die Acgis um und ftellte es neben bas Bilb bes Beus. Als zu bemfelben fpater bie von Beus entehrte Elettra ihre Buflucht nahm, warf es Athene auf die Erbe nach Ilion, wo ihm 3los ein Beiligthum errichtete. Das Bilb mar brei Ellen boch, hatte in ber Rechten eine Lange, in ber Linken Spindel und Roden. Bon ihm war ber Sage nach Ilions Fall abhängig. Deshalb entwenbeten es Douffens und Diomebes. Mehrere Stabte behaupteten fpater baffelbe an befiten, fo Athen und Argos. In Rom glaubte man, daß es fich im Tempel der Besta befinde, wo ce so beilig bewahrt wurde, daß es nicht einmal der Bontifex Maximus fehen durfte. Geliogabalus foll es in seinen Sonnentempel versett haben. Alle Balladien, die es gab, waren aus Holz gefchnitt und von alterthumlichem Ansehen. Die Füße waren nicht getrennt, die Augen durch Striche bezeichnet; fpater gab man ihnen eine fchreitende Stellung mit wenig geöffneten Augen.

Balladium heißt eins aus der Gruppe der platinähnlichen Metalle, und zwar das am leichteften schmelzbare von diesen. In manchen Golbarten aus Brafilien findet sich an B. gegen 10 Broc., im Platinerze zwischen 1/3-1 Broc. Das Metall wurde 1803 von Wollafton im Platin entbedt. Das B. tann leicht geschmiebet und zu Drahten ausgezogen werben, bat ein specifisches Gewicht von 11,4 und läuft selbst beim schwachen Erhitzen an der Luft blau an. Das babei gebildete Dryd reducirt fich aber wieder bei fturferm Gluben. 3m Sauerftoffgeblafe verflüchtigt es fich als grunes Gas. Die Dampfe verdichten fich zu braunem Bulver. Als Pulver sowol wie auch in dichtem Zustande zeigt es diefelben Contactwirkungen wie Platin. Gefchmolzen, fpratt es wie Silber beim Ertalten. In heißer Salpeterfaure und Ronigewaffer loft es fich leicht zu bentelrothbraunen Flüffigteiten auf. Um leichtesten tann man es vom Blatin durch fein Berhaken zum Jod unterscheiben, indem fich bas B., mit Joblöfungen behandelt, in schwarzes Ballabiumjodur verwandelt, während das Platin dadurch nicht angegriffen wird. Die technische Benvendung des B. ist schon wegen seiner Seltenheit und Kostspieligkeit nur unbedeutend. Manschat es als Draht zur Befestigung kunstlicher Zähne verwendet. Auch benutzt man es auf ber Sternwarte zu Greenwich, wo alle andern Metalle burch die Seeluft sehr leicht anlaufen, zur Berstellung von folchen Theilen astron. Instrumente, bei denen das Anlaufen vermieden werben muß.

Balladins. Rutilius Taurus Aemilianus), ein späterer röm. Schriftseller, der wahrscheinlich im 4. Jasch. n. Chr. unter Balentinianus und Theodossus lebte, schrieb ein Werk aDe re
rustica» oder alleber den Landbau» in 14 Büchern, wovon das letzte Buch in Distichen verfaßt ist. Dezielbe hat zwar in sprachlicher Hinsicht manche Mängel, war aber seines Inhalts
wegen, da es einen ziemlich vollständigen Wirthschaftstalender enthält, sür seine Zeit sehr
brauchdar und wurde daher noch im Mittelalter häusig gelesen und vielsach benutzt. Die beste
Bearbeitung lieserte J. G. Schneider in den aScriptores rei rusticae veteres Latini» (Bd. 3,
Lpz. 1735). — Bekannt sind außerdem aus der spätern griech. Literaturgeschichte B., Bischof
von Henopolis in Bithynien, ein Freund des Chrysostomus, geb. 367 n. Chr. in Galatien, gest.
um 430 n. Chr., Berfasser einer Geschichte der Einsiedler, die den Titel aHistoria Lausiaca»
führt, weil sie auf Beschl des Lausus, Statthalters von Kappadocien, von ihm geschrieben wurde,
herausgegeben von Meursius (Leyd. 1616); und B., ein berühmter Lehrer der Arzneikunde zu
Autiochia, wahrscheinlich im 7. Jahrh. n. Chr., welcher, außer einem Commentar zu den Werken des Hippotrates, eine Schrift aDe sebribus» oder alleber die Fieder» versasst hat, die von
Bekruard am besten bearbeitet worden ist (Leyd. 1745).

Ballas Athene, f. Minerva.

Pallas (Bet. Simon), berühmter Reisender und Naturforscher, geb. zu Berlin 1741, Sohn exines Arztes, studirte Arzueikunde, Naturwissenschaften und Naturgeschichte und ging dann nach

Leyben, wo er fich durch Ordnung der prächtigen Naturaliensammlung des Erbstatthalters große Kenntniffe in der naturhiftor. Mufeographie erwarb. Nachbem er auch England befucht hatte, murbe er zur Anordnung ähnlicher Sammlungen vielfach gebraucht und baburch in ben Stand gesett, seinen noch jett geschätzten «Elenchus zoophytorum» (Haag 1766; beutsch von Wilfens, Rilrnb. 1784) und bie «Miscellanea zoologica» (Hang 1766) herauszugeben. Darauf fehrte er nach Berlin zurück und fing hier an, feine später bis auf 14 hefte fortgesetzten CSpicilegia zoologica» (2 Bbe., Berl. 1767-1804) ju veröffentlichen. Inzwischen dem gangen gelehrten Europa bekannt geworden, berief die Kaiserin Katharina U. den jungen Gelehrten als Abjunct ber Atademie und Collegienaffeffor nach Betersburg und ftellte eine wiffenschaftliche Expedition nach dem ruff. Aften unter seine Leitung. B. trat diese Reise 21. Juni 1768 in Begleitung von Sfotolow, Sujew und Rytfchlow an. Er burchforschte zuerft bas uralische Bebirge, die Gegend am Jait bis Gurjew und die Steppe der Kirgisen, dann bstlich vom Ural das Altaische Gebirge und ben Länderstrich bis Rjachta. Hierauf wendete er sich zurud über Rrasnojaret, Tomet und Tara, bereifte die Steppe zwischen dem Jait und ber Wolga und die Gegend bu beiben Seiten ber untern Wolga, worauf er nach einer fechsjährigen Abwesenheit 30. Juli 1774 nach Betersburg zurudfehrte. Den außerorbentlich reichen Schat feiner Beobachtungen legte er in ben «Reisen burch verschiebene Provinzen bes ruff. Reichs in ben 3. 1768-73» (3 Bbe., Petereb. 1771-76) nieber. hieran reihen fich «Sammlung hiftor. Nachrichten über Die mongol. Böllerschaften» (2 Bbe., Betereb. 1776—1802) und aneue norbische Beitrage gur phyfit. und geogr. Erd - und Bolterbeschreibung, Naturgeschichte und Detonomie» (6 Bbe., Betereb. 1781—93). Die großartigen Sammlungen, die B. außerdem mitbrachte, bilben ben Rern bes akademischen Museums zu Betersburg. B. war bereits 1777 Mitglied eines topogr. Ausschuffes zur Ausmeffung und vollständigen Topographie bes ruff. Reichs und 1782 Collegienrath geworben. Er hatte die Botanit inzwischen mehr und mehr zu seinem Lieblingsfach gemacht, für die er raftlos bis gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts die verschiedenen Provinzen des ungeheuern Reichs durchforschte. Die prächtige «Flora Rossica» (Petersb. 1784 - 88), deren Fortsetzung aber unterbrochen wurde, war die erste Frucht dieser botan. Wanderungen. Rebenbei blieb kein Theil der Natur= und Menschenkunde von ihm unbeachtet. Dies beweisen unter anderm seine trefslichen «Icones insectorum praecipue Rossiae Sibiriaeque peculiarium» (2 Abth., Erl. 1781-83), die er feit 1806 fortfette, und feine Beitrage zu bem Gloffarium aller Sprachen ber Erbe, bas er unter bem Titel «Linguarum totius orbis vocabularia Augustissimae (Catharinae II.) cura collecta» (2 Bde., Betereb. 1786-89; 2. Aufl., 4 Bbe., 1790-91) herausgab. Er wurde 1785 orbentliches Mitglied ber faiferl. Afademie ber Wiffenichaften und 1787 historiograph bes Abmiralitätscollegiums. Da er in Taurien zu leben wünschte, fo schenkte ihm die Raiferin mehrere Guter in dem fruchtbarften fubl. Theile der Salbinfel, und feit 1796 lebte nun B. ju Simferopol mit einem reichlichen Austommen. Als eine Frucht seiner letten Reise, die er mit Geisler aus Leipzig 1793 nach dem siibl. Rufland unternahm, sind das «Tableau physique et topographique de la Tauride» (Betersb. 1795) und die Bemerkungen auf einer Reise durch die fühl. Statthalterschaften des ruff. Reichs in ben 3. 1793 — 94 » (2 Bbe., Lp3. 1803, mit Atlas) ju betrachten. Der Aufenthalt in Taurien aber war B. durch bie Geschlofigkeit der Tataren verleidet worden. Spater reifte er nach Berlin, wo er 8. Sept. 1811 ftarb und einen Theil feiner tostbaren Sammlungen ber bafigen Universität vermachte. Aus der großen Bahl seiner Schriften find noch hervorzuheben, aSpecies astragalorum» (14 Befte, Lpz. 1800-4).

Balleste (Emil), beutscher Dichter und Schriftsteller, geb. 5. Jan. 1823 zu Tempelburg in Pommern, widmete sich zu Berlin und Bonn neben philol. Studien mit besonderer Borliebe der Geschichte und ber dramatischen Literatur. Nach einem schon früh gesasten Entschlusse ber deschichte und ber dramatischen Literatur. Nach einem schon früh gesasten Entschlusse bertat er hierauf die Bühne und machte auf einigen Stadttheatern seine ersten glücklichen Bersuche als Schauspieler. Auf Stahr's Fürsprache wurde er 1845 am oldenburger Höscheater dauernd siur Charakterrollen engagirt. In dieser Stellung trug er wesentlich bei, jener Bühne ihre künstlerische Haltung zu bewahren. So vereinigte er unter anderm auch die Schauspieler zu gemeinsamen Studien. Außer Prologen dichtete P. zu Oldenburg ein Drama auch die Schauspieler zu gemeinsamen Studien. Außer Prologen dichtete P. zu Oldenburg ein Drama auch lie spätern, aber von ihm selbst nicht an andere Stücke, die zwar insgesammt zur Aufsührung gelangten, aber von ihm selbst nicht an andere Bühnen versandt, sondern, wie auch die spätern, akönig Monmouth (1853) und aliver Cromwelln (1855), nur als Studien angeschen wurden. Daneben betheiligte er sich mit dramaturgischen Aussähen an Kötscher's abhrbüchernn und Kolatscher's aMonatsschrift. 1851 gab B. seine Stellung in Oldenburg auf und begann in

Berlin bramatische Borlesungen in Tied's und Holtei's Weise zu halten, welche Thätigkeit er seitdem in fast allen größern beutschen Städten mit glänzendem Erfolge fortsetzte. Seinen Ruf als geistwoller Schriftsteller begründete er mit «Schiller's Leben und Werke» (2 Bde., Berl. 1858—59; 4. Aust. 1862), ein Werk, das nicht nur in Deutschland große Anerkennung gestunden, sondern auch in fremde Sprachen übersetzt worden ist. Später wandte er seine Studien

vorzugeweise Shatspeare zu. P. lebt meistens in Weimar.

Palliativ, abgeleitet von pallium, b. i. Mantel ober Hille, nennt man vorzugsweise bas, womit man irgendein Uebel in seinen zunächst in die Augen fallenden Aeußerungen zu mildern sucht, ohne die Grundursache desselben zu heben. Besonders häusig wird diese Wort in der ärztlichen Sprache angewendet. Palliativ mittel, d. h. Linderungsmittel, dienen in unzähligen Fällen, wo der Arzt entweder die Krankheit gar nicht erkennen oder in ihrem Berlaufe durch seine Kunst doch nichts Wesentliches abandern kann, zur Beseitigung lästiger Nebenerscheinungen, so der Schmerzen, der Schlassossische u. s. w. Als Palliativa benutzt man hauptsächlich die narkotischen Mittel, namentlich Opium und sog. Präparate derselben (Morphium u. s. w.), Bellabonna, Bilsenkraut, Schierling u. s. w., nächstdem die Anästhetica, nämlich Chlorosom, Aether u. a. m.; außerdem nach Umständen Kälte (Eis), Wärme, Oruck und eine Menge anderer

theils forperlich, theils auf ben Beift wirkender Mittel.

Ballium, abgeleitet von Palla (f. b.), hieß ber wollene Mantel, ben seit dem 4. Jahrh. im Driente alle Bischöfe bei ihrer Beihe empfingen. Erft um bas 3. 500 fingen die Bapfte an, daffelbe abendland. Bifchofen zu ertheilen, um die Berbindung berfelben mit dem rom. Stuhle zu versinnbilden. Häufiger wurde biese Ertheilung unter Gregor I. und zwar nicht blos an Metropoliten, fondern auch an einfache Bifchofe; auch schlich fich babei ichon fruh eine Tare ein, die jedoch Gregor miebilligte. Mit bem Auftauchen ber Bseudo-Ifiborischen Ideen fing man in Rom auch an, die Metropolitengewalt von dem Empfange des B. abzuleiten und an ihn die Forderung zu knüpfen, dem papftl. Stuhle Behorfam zu geloben. Kraft eines Beschluffes ber vierten Synode im Lateran unter Innocenz III. (1215) ift ber Empfang des P. zur Ausübung des erzbischöft. Amts absolut nothwendig. Obschon noch Bapft Zacharias es für eine Berleumbung erflarte, daß fich ber papftl. Stuhl die Ertheilung bes B. als einer Babe, die ihm von ber Gnade des heiligen Geistes verliehen sei, bezahlen laffe, bildete fich die Praxis boch bahin aus, daß bas B. nur gegen eine Taxe, die oft bis zu 30000 Fl. flieg, verliehen wurde. Das Concil von Bafel fchaffte zwar die Palliengelber ab, aber ber papftl. Stuhl führte fie wieber ein. Seit dem 12. Jahrh. besteht das P. in einem brei bis vier Finger breiten weißwollenen Kragen, ber über ben priesterlichen Ornat um die Schultern getragen wird. Gin Streifen hangt über den Ruden, der andere etwas langere über die Bruft; beide find mit einem rothen Kreuze bezeichnet. Dieser Schmud wird durch bie Ronnen im Kloster St.=Agnes zu Rom aus der Wolle jährlich 21. Jan. geweihter Schafe gefertigt und mit dem, der ihn erhalten, begraben.

**Balm** (vom lat. palma, palmus, flache Hand, die Handbreite und die Spanne) heißt ein Langenmaß in verschiedenen Landern Europas von fehr abweichender Große. Daffelbe ftammt aus ben Zeiten ber Römer, bei benen man einen fleinen und einen großen B. unterschieb. Der erstere, die Palma (auch Palmus minor), umfaßte vier Fingerbreiten oder das Biertel eines röm. Fuß, während der letstere, in der spätern Kaiserzeit vorzugsweise Palmus (Palmus major, auch Spithama und Dodrans) genannt, eine Spanne ober 3/4 bes rom. Fuß begriff. In diesem Ginne erhielt fich bas Dag in ber Namensform Balmo bei ben Italienern, Spanien und Portugiesen. In Italien war ber P. vor Ginführung des Decimalmages febr verschieden. So betrug seine Länge als Baumaß z. B. in Genua 111,3, in Neapel 116,9, in Rom 99, in Balermo 107,8, in Cagliari 98,8 in Carrara 108,1 par. Linien, während man ihn im Handel und Bandel in Florenz und Livorno in Bolle auf 130,9, in Seide auf 129, zu Nizza auf 117, zu Bifa auf 132,3, zu Rom auf 110,3, in Sardinien auf 111,3 par. Linien berechnete. In Spanien ist ber Palmo mayor = 1/4 castil. Bara oder 9 Zoll, ber Palmo menor ober Palmo de Ribeira = 1/4 castil. Bara (1/3 Palmo mayor) ober 3 Zoll. In Portugal ist der Palmo de Craveiro die Einheit der Längenmaße, in der Größe von 8 Zoll oder 0,22 Meter. Neben ihm ist noch ber Palmo da Junta (1756 von ber Handelsjunta als Normalmaß zur Regelung der Schiffsfrachten nach den Colonien für alle flüffigen und trockenen Waaren eingeführt) gebräuchlich, welcher 0,91 Palmo de Craveiro oder 0,2002 Meter entspricht. Der Palmo de Craveiro avantejado (gutes Maß) wird zu 81/4 Zoll gerechnet. In den Niederlanden ift der P. als einheimischer Name für den Decimeter gebräuchlich. Daneben jedoch ist der B., wie auch in Hamburg, Holland und Norwegen, noch immer das übliche Maß zur Bestimmung der

Stärke der Schiffsmasten. In den Niederlanden unterscheidet man den Rond-Balm (für den Umfang der Masten) zu 1/3 alte amsterd. Fuß oder 0,094378 Meter, von dem Diameter-Balm (für den Durchmesser der Masten), welcher einem neuen B. (Decimalmaß) entspricht. In Hamburg wird der B. oder die Balme zu 42,3 par. Linien (1/3 hamburger F.), in Norwegen

zu 39,3 par. Linien angenommen.

Balm (3oh. Bhil.), Buchhanbler zu Nürnberg, ein Opfer ber frang. Juftig in Deutschland, war zu Schornborf 1766 geboren. Er hatte in Erlangen bei seinem Oheim, Joh. Jak. Balm, ben Buchhandel gelernt, nachher bie Tochter bes Buchhandlers Stein zu Rurnberg geheirathet und war fo Inhaber ber Stein'ichen Buchhandlung bafelbft geworben, deren Firma er beibehielt. Im Frühjahr 1806 versendete biese Sandlung die Flugschrift «Deutschland in feiner tiefften Erniedrigung», welche, im gangen gehaltlos, bittere Wahrheiten über Napoleon und bas Betragen der franz. Truppen in Baiern in einer derben Sprache enthielt, an die Stage'sche Buch= handlung in Augsburg, jedoch, wie B. bis jum letten Augenblick feines Lebens behauptete, blos als einen dem Inhalte nach ihm gang unbefannten Speditionsartifel. Bon ber augsburger Handlung erhielt fie ale Renigkeit ein Geistlicher, bei welchem franz. Offiziere im Quartier wa= ren, welche Deutsch verstanden und über ben Inhalt ber Schrift ihren Unwillen auferten. Rapoleon's auswärtige Bolizei hatte es fehr balb ausgekundschaftet, bag die Flugschrift durch die Stein'sche Buchhandlung nach Angsburg versendet worden sei. B. verlangte unter diesen Umftunden felbft bei ber nurnbergischen Buchhandlungsbeborde eine gerichtliche Untersuchung; boch ging man auf feinen Antrag nicht ein. Dagegen bauerten die Nachforschungen von München aus, wo sich der franz. Gefandte Otto befand, fort. B. war in Minchen, als ihm seine Gattin meldete, daß vier Fremde in seinem Geschäfte nach jener Flugschrift gefragt, alles durchsucht und, da sie nichts gefunden, sich entfernt hatten. B. beruhigte sie und tam nach Nürnberg zurud. Bahricheinlich mar er ber Berhaftung in München baburch entgangen, bag fein Name nicht mit ber Firma feiner Buchhandlung zusammenstimmte. Er hatte Zeit genug gehabt, sich zu flüchten, allein er that es nicht. Als er jedoch hörte, daß der augsburger Buchhändler ber= haftet sei, begab er sich von Nitrnberg, das noch von franz. Truppen beseth war, nach der das mals preuß. Stadt Erlangen. Nach wenig Tagen jeboch trieb ihn bie Sorge für feine Familie nach Nürnberg zurud, wo er fich inbeg nicht öffentlich feben ließ. Da erschien ein armer Knabe im Buchladen mit einem Zeugniß angesehener Männer und verlangte Almosen für eine Sol= datenwitwe. Er drang barauf, B. felbst zu sprechen. Der arglose B. ließ ihn zu sich kommen und theilte ihm eine Gabe mit. Raum hatte fich ber junge Bettler entfernt, fo traten zwei frang. Genbarmen, die durch diesen Aunstgriff P. überraschten, in ben Buchladen, brangen in B.'s Zimmer und führten ihn mit sich zum franz. General. Er wurde über die Flugschrift befragt und fagte aus, mas er noch in ber Stunde feines Todes betheuerte, daß fie ihm von einer frem= ben Buchhandlung ohne Benennung zur weitern Spedition nach Buchhandlergebrauch in verschloffenen Baceten zugesendet worden fei. Da er nicht angeben wollte, woher er fie erhalten, so wurde er festgenommen und tags barauf nach Ansbach zum Marschall Bernadotte gebracht. Hier schling man ihm das verlangte Gehör ab. Der Abjutant des Marschalls erklärte, B.'s Berhaftung grunde fich auf einen unmittelbaren Befehl von Baris, und es murde berfelbe nun nach Braunau gebracht, welches die Franzosen noch nicht an Oesterreich zurückgegeben hatten. Auf eine Borstellung feiner Gattin bei dem Marfchall Berthier erfolgte ber Bescheid, bag nichts mehr zu thun fei. Der Broceft murbe fo beeilt, bag bas außerorbentliche Rriegsgericht ichon 26. Aug., nachdem B. in zwei Berhören feine Unschuld bargethan zu haben glaubte und feine Loslassung erwartete, das Todesurtheil aussprach. Fitr P. hatte, ungeachtet das Urtheil dies behauptete, tein Bertheibiger gesprochen, ba ber bon ihm erbetene nicht erschienen war und das Rriegsgericht ihm einen zu geben nicht für nöthig gefunden. Gin Dolmetscher leitete die Berhöre. P. war bei seiner ersten Behauptung standhaft geblieben; auch fand sich in der ihm zur Last gelegten Schrift tein Aufruf zum Aufruhr oder Meuchelmorde. Er glaubte baher, als man 26. Aug. halb 11 Uhr mittags seinen Kerker öffnete; man werde ihm seine Freilassung anklin= digen. Statt bessen wurde ihm das Todesurtheil vorgelesen, welches noch benselben Tag um 2 Uhr vollzogen werden follte. Bergebens murbe ber General St.- Silaire von ben braunauer Frauen und Kindern um Aufschub angefieht. Der Kaifer allein, hieß es, könne begnadigen, wenn er zugegen ware. Diefer habe das Tobesurtheil ausgesprochen und die unaufschiebbarc Bollziehung anbefohlen. So starb B. als Märtyrer. Engländer steuerten für die Familie des Gemordeten. In Betersburg trugen felbst ber Raifer und die Raiferin-Mutter zu einer Samm= lung bei, und einzelne Städte, wie Berlin, Leipzig, Dresben, Hamburg und Dorpat, thaten daffelbe. 1866 wurde P. zu Braunan ein Denkmal errichtet. Bgl. «Biographie Joh. Philipp

B.'s. (Münch, 1842).

Palma, eine der zu Spanien gehörigen Canarischen Inseln (f. d.), hat ein Areal von 131/4 Q. - M. und gabit (1860) 31138 E. (gegen 37780 im J. 1844). Die Infel ift feht bergig und enthält im Innern nachft Teneriffa die hochsten Bergspigen ber Infelgruppe, ben Bico be los Muchachos, 8440 F., ben Bico be la Cruz, 8262, und ben Bico bel Cebro, 7037 F. hoch, welche die 2633 F. hohe Calbera de Taburiente umgeben, einen ungeheuern er= loschenen Krater von etwa 2 St. Durchmeffer und einer Tiefe von beinahe 1000 Klaftern, einen ber für bas Studium ber bultanischen Phanomene mertwürdigften Buntte ber Erbe. Rach allen Richtungen ziehen fich enge, 4-500 F. tief eingeschnittene Schluchten ober Barrancos gegen die Ruftenrander, die fteil und wenig juganglich find. Die Infel ift, außer in Guben, gut bewässert, hat auch mehrere warme mineralische Heilquellen, einen burchweg aus zersetztem vulkanifchen Gestein gebilbeten und namentlich im Norben auferorbentlich fruchtbaren Boben. Derfelbe ift besonders für den Weinbau günstig; doch wird Agricultur nur schwach betrieben. P. besitzt vor den übrigen Canarien Reichthum an starken, für den Schiffbau geeigneten Waldbanmen. Die Ginwohner produciren außer vielem Bein, aus dem Branntwein destillirt wird, nur etwas Zuder und einige Seibenstoffe. Die Rindviehzucht ist vernachlässigt; Ziegen werden im Uebermaß gehalten. Die Sauptstadt Santa-Erug de B., mit 5000 E., hat eine geräumige, fichere Rhede und Schiffswerfte und trieb einst blühenden Handel nach Amerika. Die Stadt Los Llanos mit 7000 E., in fehr fruchtbarer Gegend, treibt ansehnliche Seidenweberei und Töpforei.

Balma, die befestigte Hauptstadt des span. Königreichs Mallorca oder der Balearen (f. b.), eine Ciudad von 53039 E. (1860), Sit bes Generaltapitans, eines Bifchofe, eines Dbergerichts sowie früher auch einer Universität, zugleich ber wichtigfte Sanbelsplat ber Infel Mallorca (f. b.), liegt an beren Sudwestäufte im Hintergrunde ber hufeisenförmigen Raba be Mallorca auf einem Hügel und ist von einer durch 13 Batterien vertheibigten Mauer mit 8 Thoren umgeben. Die Stadt hat ftattliche Baufer, fcbone Promenaden, regelmäßige Strafen und Blate, außer dem großen Dom 6 Pfarrfirchen, 11 Nonnen- und 15 ehemalige Moncheflofter, jum Theil mit schönen Kirchen, 4 hospitäler und 1 Barmherzigkeitshaus. Auch befinden fich hier ein Instituto, eine Schiffahrteschule, ein Briesterseminar, eine Normal-Elementarschule und andere Unterrichtsanstalten, eine ötonomische Gesellschaft, eine handelsjunta, eine Filiale der span. General-Creditgesellschaft, ein Theater. Die merkwürdigsten Gebäude find die Rathedrale, ein unter Jakob I. von Aragonien begonnener goth. Prachtbau mit dem marmornen Grabe Satob's II., mit einer schönen, durch schlante, achtedige Thurme eingefaßten Façade und den grandioseften Gewölbspannungen bes Mittelalters; ferner bas Dominicanerkloster mit dem prachtvollen Grabmal des Marquis de la Romana; die Lonja oder der Börfenpalast, ein großes goth. Gebäude aus bem 15. Jahrh.; das Stadthaus, ebenfalls von goth. Bauart, mit der berühmten «balearischen Uhr» und einer Gemälbesammlung; ber königl. Palast, einst Residenz der mauris schen Fürsten, jett Sit des Generalcapitanats und des Obergerichts, ein großes alterthümliches Gebäube mit schönen Garten. Außer biesen öffentlichen Gebäuben hat B. viele Brivatpalafte reicher Abelsgeschlechter, zum Theil mit werthvollen Kunftsammlungen und Bibliotheken. Die Umgebungen der reizend gelegenen Stadt find befäet mit Landhäusern und Garten. Der auch für große Seelchiffe zugängliche Hafen hat einen Steindamm von 460 Baras Länge. Zu demjelben gehören 526 Schiffe. 1865 liefen 41 frembe Schiffe von 6947 Tonnen, 20 span. Krieg8= und 1060 Kauffahrteischiffe von 85612 Tonnen ein.

Palma oder Palma Campania, eine Stadt von 5747 E. in der ital. Provinz Terra di Lavoro (Campanien), 3½ M. öftlich von Neapel, ½ M. füdlich von Nola, an der Eisenbahn und am Abhange des Höhenzugs im Nordosten des Besuds malerisch gelegen, hat drei Kirchen und zwei Klöster, eine alte Herrendurg, jetzt Staatseigenthum, und Reste einer großen Feste, das Castello di B., auf der nahen Höhe. — P. oder Palma di Montechiaro, eine Stadt an der Sübsüsse Siciliens, in der Provinz und 3 M. im Südosten von Girgenti, hat 11188 E., Schweselgruben und in ihrem schönen, fruchtbaren Thale riesige Mandelbäume, deren Früchte, Palmamandeln, die größten in Sicilien sind. Durch dieses Thal führt die Straße 2 M. südostwärts nach der 14338 E. zählenden und wegen ihres starten Getreide= und Schweselexports wichtigen Stadt Licata, dem bedeutendsten Handelsplatz an der Südsüsste Siciliens, an der Mündung des Fiume Salso (Himera) und am Fuße des Poggio di San-Angelo, d. i. des Borgedirges Ecnomos, auf desse poste Flotte besiegte. — P. oder Palmanuova, ein Städt=

chen von 4214 E. (1856) in ber venet. Proving Ubine oder Friaul, 3 DR. füblich von Ubine, an ber öfterr. Grenze und am Ranal La Roja, mit einer nach Bauban's Blan erbauten Feftung, hat eine schöne haupt- und brei andere Rirchen, ein hospital, ein Lazareth, eine ftarte Raserne, Große Rasematten, ein fleines Theater, eine schöne Bafferleitung und ein Seidenfilatorium. Die Festung wurde 1593 von der Republit Benedig gegen die Turten und ben Raifer gebaut, aber bis in die neueste Beit nie belagert. 1797 wurde fle den Defterreichern freiwillig übergeben, die fie 1805 ohne Bertheidigung ließen. Im Marz 1848 erklärte fie fich für die ital. Bewegung, wies 18. April Rugent's Aufforberung zur Uebergabe gurud, mard hiernach bom General Schwarzenberg blokirt und ergab sich 25. Juni 1848 ben Desterreichern.

Balma (Jacopo), Il Becchio, ein ital. Maler des 16. Jahrh., geb. zwischen 1476 und 1482, geft. nach 1560, verfolgte die Richtung bes Giorgione, die menschliche Berfonlichkeit im Bollwerthe ihres Dafeins zu geben, und ift auf diesem Gebiete Schöpfer ber mit ebler Lebensfülle ausgestatteten weiblichen Charaktere, wie sie spätere venet. Schule liebte. Sein Colorit ift überaus mahr und ftart und feine Zeichnung fehr forgfältig , babei aber boch fcheinbar leicht ausgeführt. Sein Hauptwert, die heil. Barbara, in Sta. - Maria Formofa zu Benedig, zeigt vollste Gewalt über die Farbe und Modellirung. Angerdem befiten die Sammlungen in Rom, Reapel, Genua, Bien, München, Berlin u. f. w. Gemalbe von ihm. Auch in Bildniffen war cr höchft ausgezeichnet. — Ein anberer Jacopo B., genannt Balmetto ober 31 Giovane, nach einigen des vorigen Neffe (1544 bis um 1628), der ein Nachfolger Tintoretto's war, fank früh jum handwertemaftigen Schnellmaler berab. Benedig ift voll von feinen Berten, welche gewiffenloses Baushalten mit einem großen Talent befunden.

Balmarum, f. Balmfonntag. Balmblad (Wilhelm Fredrit), einer ber verbienteften fcweb. Schriftfteller, geb. 16. Dec. 1788 ju Liljefted unweit Sobertoping in Oftgothland, bezog 1806 bie Universität ju Upfala, wo er balb ein fehr thatiges Mitglieb ber Befellichaft ber Freunde ber fconen Biffenfchaften wurde, aus ber 1807 ber Aurorabund hervorging. Namentlich war es die Lecture Schiller's gewesen, welche eine Ahnung von Boefie in seiner Seele erwedt hatte. 1810 taufte er die atabemische Buchbruderei und lieft fogleich ben aPhosphoros, ber bis 1813 fortgefett murbe, bann feit 1812 ben «Poetisk Kalender», ber bie 1822 bauerte, und feit 1813 bie «Svensk Literaturtidende» erscheinen, die 1824 geschloffen murbe. Diese Blätter, an benen außer B. namentlich Sammarftiölb und Atterbom thatig waren, haben einen enticheidenben Ginfluß auf die Entwidelung der fchwed. Literatur gehabt und wesentlich zu bem rafchen Giege der Romanut über die classische Richtung beigetragen. 1822 trat B. als Docent ber vaterländischen Befcichte auf, worauf er 1827 als Abjunct für das Lehrfach der Geographie und Geschichte an ber upsalacr Universität angestellt ward und 1835 eine ord. Brofessur ber griech. Sprache und Literatur erhielt. Er ftarb 2. Sept. 1852. B. gehort zu ben fruchtbarften Schriftstellern Schwebens. Eins seiner Sauptwerfe ift bas unvollendete «Handbok i physiska och politiska geographien» (Bb. 1-5, Upf. 1826-37), welches fich durch große Sorgfalt und Gründlichkeit auszeichnet und in Schweden noch unübertroffen bafteht. Ginen Theil beffelben bilbet «Palastina » (Stoch. 1823; 3. Aufl. 1842). Bon geogr. und histor. Schriften find noch bas «Lärobok i geographien», die «Minnestafia öfver Sveriges Regenter» und das «Lärobok i nyare historien» in ihrem Baterlande sehr geschätzt und allgemein verbreitet. Auch seine histor.-statist. Beschreibung des «Konungarikes Norrige» (Ups. 1846; «Bihang», 1847) hat allfeitige Anerkennung gefunden. Als Früchte feiner claffifchen Studien ift außer ben Ueber= jetungen des Aefchylus (Upf. 1845) und Sophofles (Upf. 1841) noch die «Grokisk Formkunskab» (2 Bde., Upf. 1843—45) mit Auszeichnung zu nennen. Schon aus früherer Zeit hatten sich B.'s Novellen «Amala» und «Die Insel im See Dall» dauernden Beifall erworben; feine novellistischen, auch ins Deutsche übersetten Sauptarbeiten, wie «Familjen Falkensvärd» (2 Bbe., Drebro 1844-45) und vor allem «Aurora Königsmark» (6 Bbe., Drebro 1846-51), welche in feine fpatere Lebenszeit fallen, gehören zu ben beften Erzeugniffen diefer Gattung in der schwed. Literatur. Außerdem war B. feit 1835 Redacteur des höchst schatebaren Biographiskt Lexicon ösver namnkunnige Swenska Män» und nahm erst als Biceprafes, dann, nach Afzelius' Tode, als Borfteber des 1830 jufammengetretenen Literaturvereins ben thatigsten Antheil an ben von letterm herausgegebenen Zeitschriften. Auch bearbeitete er viele Artikel für deutsche Werke, wie Ersch und Gruber's «Allgemeine Encyklopädie», das «Conversatione-Lexiton», das a Conversatione-Lexiton der neuesten Zeit und Literatur» u. f. w.

Balmeirim (Luis Augusto), hervorragender portug. Dichter, geb. zu Lissabon 9. Aug.

1825, ein Sohn bes Generallieutenants Luis Ignacio Lavier B., ber ihn jum Militärstanbe bestimmte und in bem tonigl. Militarcollegium erziehen ließ. Der Sohn trat aber, nachbem er einige Jahre im Beere gebient, in den Civildienst über, wurde im Ministerium ber öffentlichen Arbeiten angestellt und Mitglied ber königl. Atademie ju Liffabon. Gegenwärtig ift B. ber vollethumlichfte Luriter Bortugale. Seine «Poesias» ericienen querft in Liffabon 1851, bann 1853 und 1859 in zweiter und dritter Auflage. Borzüglich gelingen ihm die patriotischen und vollemäßigen Lieber, beren viele ichon vom Bollemunde gefungen werden, fodag man ihn nicht mit Unrecht ben portug. Beranger genannt bat. Wie dieser nimmt auch er ben lebhaftesten Antheil an ben Rampfen und Bewegungen bes Tages. In einem feiner berühmteften patriotifchen Gebichte, «Os Dosterrados», hat er fich jum poetifchen Anwalt feiner Barteigenoffen, ber Brogreffiften, gemacht, indem er das harte Los der 1847 nach Afrika verbannten Theilnehmer ciner Militarrevolte beflagt und der Ronigin Maria darliber energifche Borwürfe macht. Diefes Lieb ift gang jum Boltelied geworden. Gine eigene Abtheilung feiner Gebichtfammlung nannte er «Poosias populares», in ber fich mehrere Gebichte befinden, benen echte Boltslieber zu Grunde gelegt find, mahrend er in andern die einfache Naivetät des Bolfeliedes treffend nachgeahmt hat. B. bichtete außerdem eine ziemliche Zahl «Comodias», barunter «O sapateiro d'escada» (Liffab. 1856), «Como se sobe ao poder» (Liffab. 1856). Ueberbies veröffent= lichte er Novellen und viele Auffage vermischten, jedoch meift polit. Inhalte in Zeitschriften.

Balmella (Don Bedro de Sousa - Holstein, Bergog von), portug. Minister, geb. in Turin 1786, machte fich zuerst burch die Festigkeit bekannt, mit welcher er 1808 auf Napoleon's Frage zu Banonne: "Run, ihr Bortugiesen, wollt ihr Spanier fein?" ein ftolges "Rein, Sire!" zur Antwort gab. Als portug. Bevollmächtigter wohnte er dem Congreffe in Bien 1814, fowie dem in Baris 1815 bei, unterzeichnete bie Aechtungsurfunde gegen Rapoleon und ging fobann als Botichafter nach London, murde aber ichon 1816 jum Staatsfecretar für bie auswartigen Angelegenheiten in Brafilien ernannt. 1818 verhanbelte er in Baris mit bem fpan. Gesandten die Errungen wegen der Raumung von Montevideo. Bur Zeit des Ausbruchs der Revolution in Bortugal ftand ber Graf B. als haupt an ber Spite ber Regentschaft und erhielt als folches von der Junta den Auftrag, den König in Rio-Janeiro von dem, was vorgefallen, in Renntniß zu feten. Rach Aufhebung ber Constitution von 1822 murbe er 1823 Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Ministerpräsident, sowie gleichzeitig zum Marquis bon B. ernannt. Auf des Ronigs Befehl entwarf eine Junta unter B.'s Borfit eine conftitutionelle Charte, die wegen ihrer Freifinnigkeit vom Ronige beifeite gelegt werben mußte und B. den Saft der Ronigin und des Generaliffimus der Truppen, des Infanten Dom Miguel fowie der apostolischen Junta und der fpan. Absolutiften juzog. Durch den Ginfluß, welchen der frang. Minister, Baron Sybe de Neuville, und der britische, Gir Ebw. Thornton, jeder für die Amede feines hofs, auf bas polit. Syftem bes liffaboner Cabinets übten, tam B. in eine fcmicrige Lage, welche durch bie Trennung Brafiliens von Portugal noch verwidelter wurde. Auf Befehl Dom Miguel's wurde er 30. April 1824 verhaftet. Johann VI. feste ihn wieder in Freiheit, verlieh ihm aber nur das Ministerium des Auswärtigen, mahrend General Pamplona Ministerpräsident wurde. Seitdem schwandte das Cabinet zwischen dem brit. Sustem, dem B. folgte, und bem Frankreiche, bis 15. Jan. 1825 die Auflösung bes Ministeriums erfolgte. Der Marquis B. behielt Titel und Rang eines Staatsministers und ging als Botschafter nach London. Als nach dem Tode Johann's VI. eine Cabinetsveranderung im Sinne der Constitutionell= gefinnten eintrat, wurde B. im Juni 1827 wieder als Minister berufen, jog es aber vor, auf seinem Gesandtschaftsposten zu bleiben. Erft als Dom Miguel die Constitution aufhob, legte auch B. sein Amt nieder und begab sich 1828 zur Regentschaft nach Oporto, mit der er nach England flüchten mußte. hier trat er wieber, vom Raifer Dom Bebro, bem Bater und Bormunde ber Königin Donna Maria da Gloria, bagu ernannt, als beren Gefandter bei bem brit. Sofe auf. Dom Miguel hatte ihn 1829 als Hochverrather zum Tode verurtheilen und sein Bermogen einziehen laffen; um fo größeres Bertrauen erwarb er fich bei den Whigs. Dom Bedro stellte ihn fodann an die Svipe der Regentschaft auf Terceira, wo B. 15. März 1830 landete und mit Billaflor rastlos für die Interessen der jungen Königin wirkte. Als Dom Pedro im Marz 1832 auf Terceira die Regierung im namen feiner Tochter übernahm, ernannte er B. zum Minister bes Auswärtigen und fendete ihn im Sept. 1832 als Botschafter nach London, wo er mit vielem Erfolg ber Migueliftifchen Bartei entgegenarbeitete. Zwar fiel er Anfang 1833 bei Dom Bedro in Ungnade; doch fah dieser fehr bald seinen Misgriff ein. Im Frühling 1833 begab er fich nach Oporto, und im Juni begleitete er die Expedition unter bem Biceadmiral Napier nach Algarbien, wo er an die Spitze der in Faro errichteten Regentschaft trat. Infolge des Siegs am Cap St.=Bincent über Dom Miguel's Flotte zog er 24. Juli 1833 mit Villasson in Lissaben ein, wo nun Dom Bedro die Regierung im Namen seiner Tocheter übernahm. B. trat nun von seinem hohen Posten ab und wurde zum Herzog von B. ershoben. Nach dem Tode Dom Bedro's beauftragte ihn die Königin mit der Bildung eines neuen Ministeriums, dessen Präsident er wurde. Als solcher setzte er sehr wichtige Beschlüsse dem Cortes von 1834 und 1835 durch, ungeachtet einer heftigen Opposition, welche sein Segner Saldanha leitete. Berleumdet und bedroht, vermochte er dem Einstusse erfolgte, in welchem er zwar das Auswärtige behielt, Saldanha aber Präsident wurde. Insolge der Revolution vom 4. Nov. 1836 mußte B. in England ein Aspl suchen; doch konnte er sehr bald wieder zurrückehren. Nach dem Stuzze des Ministeriums Jose Cabral im Mai 1846 trat der Herzog von B. auf kurze Zeit als Präsident an die Spitze des Ministeriums und übernahm das Porteseuille der Finanzen, während die auswärtigen Angelegenheiten dem Marquis da Saldanha übertragen wurden. (S. Bortugal.) B. stard zu Lissaben 12. Oct. 1850.

Balmen, eine Familie monototyler, theils jur 21., theils jur 22. Rlaffe bes Linne'fchen Systems gehörender Holgewächse, beren Arten wegen ber Majestät ihres Buchses und ber Unmuth ihrer Formen feit bem Alterthum als ein Sinnbild ftolger Schöuheit und bezaubernder Grazie gegolten haben. Die meisten B. haben nämlich einen boben, schlanten Stamm mit einer impofanten Rrone riefiger und fcongeformter Blatter an ber Spige, zwifden beren Stielen Blute- oder Fruchtzeit die in meist hangende und verzweigte, oft fehr große Rolben gestellten Blüten ober Früchte hervorragen. Nur selten ist der Stamm oben in einige Aeste getheilt (2. B. bei ber Dumpalme, Hyphaono thobaica L., welche in Oberägnpten und Mittelafrika wächst), ober ganz turz (z. B. bei der in Sübeuropa und Nordafrita einheimischen Zwergpalme, Chamaerops humilis L.), noch feltener fehr lang, aber bunn und schlingend und fletternb, wie bei den Rotangpalmen (Calamus). Die Rinde der Stämme ist balb glatt und von den zuruckgebliebenen Blattstielnarben ber abgefallenen Blätter geringelt, balb wegen ber ftebengebliebenen Blattstielbasen höckerig, schuppig ober rauh und uneben. Die meift gefiederten ober facherformigen, fehr felten einfachen und unzertheilten Blätter haben Stiele, welche am Grunde fcheibig erweitert, oft mit enorm großen, ben Stamm gang ober theilweife umfaffenden Scheiben verfeben und nicht felten mit Stacheln befett find. Sie find fpiralig angeordnet und von barter, holziger Tertur, baber ftets mehrjährig, immergrun. Die Bluten zeichnen fich nicht burch Große und Schönheit aus, bennoch imponiren die Blütenstände wegen der meift fehr großen, oft geradezu ungeheuern Menge von Blüten, aus benen fie bestehen. Die Blüten find in ber Regel aus zwei miteinander abwechselnden, breigliederigen Rreifen leberartiger Berigonblatter gufammengefett und gewöhnlich eingeschlechtig; boch pflegen die sehlenden Geschlechtsorgane durch Schuppen oder Rnopfchen angebeutet zu fein. Die Frucht ift eine Steinfrucht ober Steinbeere mit fleischiger oder faseriger Augenschicht und hartschaligem, am Scheitel oft mit brei Lochern versebenen Steinkern, welcher ben ftets einen großen Giweifklorper befitzenben Samen enthalt. Bisweilen erscheinen die Früchte an ber Außenfläche mit großen aneinandergrenzenden Schuppen bebedt, welcher ben Schilbern einer Schilbfrote ahneln. Dergleichen Früchte befitzen alle Balmengattungen aus der Abtheilung der Loricatae (gepanzerte), zu denen unter andern die Rotangpalmen und Sagopalmen (Sagus) gehören. Alle übrigen Palmengattungen bilben die zweite Sauptabtheilung: Palmas nudas, nadifruchtige. Diefe zerfallen in vier Gruppen: Coryphineae, Borassineae, Coccineae und Arecineae.

Diese großartige Familie verleiht der Begetation der Tropenländer jenen eigenthümlichen Charafter, der jedes Reisenden Gemüth wunderbar ergreift, und nicht mit Unrecht namte Linné die B. Fürsten des Pflanzenreichs. Der Stamm der B. ist im Innern weich, markig und nur im Umsange hart, holzig und entbehrt, da er aus zerstreuten Gesäsbündeln besteht, der Jahrringe. Die zerstreuten Gesäsbündel ersennt man recht deutlich auf dem Durchschnitte versteinerter Palmenstämme (der sog. Staarsteine). Bisweilen ist der Stamm ritbensörmig, bei manchen B. auch in der Mitte verdickt. Er erreicht nicht selten eine bedeutende höhe, wie bei der Wach spalme (Ceroxylon andicola), wo er 160—180 F. hoch wird, bei der wahren Delpalme und bei dem Drachenrotang (Calamus Draco), bei welchem letztern er gar 600 F. und darüber lang, aber nur einige Zoll im Durchmesser die wird. Die Blätter erreichen zum Theil eine riesenhafte Größe. Sie sind an der Kosospalme 12—16 F., bei der Zuserpalme 15—20 F., bei der echten Sagopalme gar 20—24 F. lang, und bei der gewöhnlichen Fücherpalme

ift die Blattfläche allein 18 F. lang und 14 F. breit. Die Blüten fitzen auf großen äftigen, fleischigen Stielen in Rispen, Straugen u. f. w. in oft taum glaublicher Menge. Go tragt nach Sumbolbt der Stamm einer einzigen Delpalme an 600000 Bluten. Gemeiniglich find fie bi-Minisch, ein- oder zweihäusig und oft auch polygamisch, fodag bie Befruchtung bier hauptsächlich durch Wind und Infetten bewirft wird. Die Früchte find balb nur fo groß wie Erbfen ober Kirfchen, bald aber auch, ungeachtet der Rleinheit der Blüten, von außerordentlichem Umfange, 3. B. an ber ethten Rotospalme von ber Große eines Menfchentopfe und bei ber Gechellen= palme (Lodoicea Sechellarum) bis gu 11/2 F. lang und gegen 20 Bfb. schwer. Bisjest fennt man gegen 600 Species bon B., die mit Ausnahme bon etlichen 40 nur zwischen ben Wendefreisen vortommen; am zahlreichsten finden fie fich in Sudamerita und im tropischen Afien und beffen Infeln. Guropa befist nur eine einzige wirlich wilde Balme, bie gemeine Zwergpalme (Chamasrops humilis L.), die in ditren Gegenden um das Mittelmeer wächst und gewöhnlich nur 1-2 &. hoch wird, baber feinen Begriff von der imposanten Schonheit tropischer B. geben tann. Ausnahmsweise erreicht jedoch auch biese Balme eine bedeutende Bohe. (S. Chamaerops.) Die im füblichften Europa, wie in Spanien u. f. m. machfende Dattelpalme ift erft aus Afrita bahin verpflanzt worden und also in unserm Welttheile nicht heimisch. Manche B. bilben geschlossene Balber, wie die fübamerik. Morichipalme (Mauritia flexuosa), andere machfen vereinzelt, einige in Gumpfen, andere auf durrem, fandigem Wüstenboden. Benige steigen bis auf 8-14000 F. hohe Gebirge empor, wie bie von Humboldt entbedte Undenpalme.

Für diejenigen Bölker, die noch auf niedrigerer Bildungsstufe stehen und wenig Pflanzen anbauen, find die B. barum von fo großer Bichtigfeit, weil fie bie Mittel gur Befriedigung mehrfacher Bedurfniffe barbieten. Die Stämme liefern Material jum Bau ber Bohnung und gu berichiebenen Gerathichaften; Die gewaltigen Blätter liefern eine treffliche, bem Regen und ber Sonne lange widerstehende Bedachung, und auch die langen Dornen mancher Arten find zu benuten. Durch Abschneiden der jungen Blütentolben ober durch Ginschnitte in den Stamm erhalt man einen moftartig fchmedenben Saft, ber ebenfo wie ber falte Aufguß einiger beerentragenden B. mittele Garung ein weinartiges Getrunt gibt, ben Balmenwein. Aus ber Fruchthiille der in Guinea wachsenden Delpalme (f. b.) und aus den Samenkernen mehrerer anderer B. gewinnt man bas in großen Mengen in ben Sanbel tommende Balm bl (f. b.). Aus bem Stamme ber Andenpalme (Coroxylon andicola) und ber wachegebenden Schirmpalme (Corypha corifora) schwist eine Art Wachs aus, das durch Sieden und Auspressen des äußerften rindenartigen Theils vom Stamme gewonnen und wie Bienenwachs benutt wird. Die jungen Bergtriebe (bie unentwickelten Blätter) vieler Arten liefern ein gefundes und schmachfaftes Gemüfe, das unter bem namen Balmentohl befannt ift. Bon ber größten Bichtigkeit find bie Früchte ber Dattelpalme und der Kokospalme. Die erstere ist ein wahrer Baum des Lebens für die Bewohner Aegyptens, Arabiens und Perfiens und in den Buften oft die einzige Nahrungsquelle; die andere liefert eins der unentbehrlichsten Lebensmittel der Sudfeeinfulaner, deren Eristenz auf einigen ber zulett entstandenen Eilande fast ganz von dem Borhandensein dieser Balme bedingt wird. Das amplumreiche Mart ber Sagopalme (f. b.) und mehrerer anderer B. erfett manchen Böltern die Cerealien. Außerbem bietet bas Reich ber B. in ben verschiebenen Ländern noch mancherlei andere nutbare Stoffe. Der Bast ber Kolosnüsse liefert Matten, die Fasern ber Blattstiele ber feilegebenben Attalea (Attalea funifera) Brafiliens werden bort im Großen zu unverwiftlichen Tauen gesponnen. Die steinharten Riffe vieler Arten, von ber Elfenbeinpalme (Phytelophas) fogar bie harten elfenbeinartigen Samenkerne, werden von ben europ. Drechslern verarbeitet. Aus ben Früchten bes Drachenrotang wird bas im Sanbel am häufigsten vortommende Drachenblut gewonnen, und ber Saft ber Buderpalme (Arenga saccharifora), ber Brennpalme (Caryota), ber gemeinen Fächerpalme (Borassus flabelliformis) und anderer ju Sirup und Zuder eingefocht. Die Stengel und Aefte ber Rotangpalmen werben zu Stoden und allerhand Flechtwerten verwendet und unter bem Namen Spanifches Rohr in großer Menge in Europa eingeführt. Die Blatter ber ge= wöhnlichen Schirmpalme (Corypha umbraculifera) bienen in Oftindien gum Schreiben, und bie Biicher ber Malebaren bestehen blos aus folchen Blattern, auf welche man mittels eines eisernen Griffels schreibt. Aus ben Blättern ber ranhhaarigen Strahlenpalme (Taliera sylvestris) auf den südasiat. Inseln werden Säde, Taschen, Matten, Kleidungsstücke und Segel verfertigt. In den Gewächshäusern gehören P. eigentlich zum Luxus, weil sie theils im Ankause theuer find, theile, wenn fie alter werben, befondere, fehr hohe und toftfpielige Baufer erforbern,

übrigens mit Ausnahme der niedrigbleibenden Arten selten blühen. Selbst im wilden Zustande müssen die ausgewachsen sein und daher 20 und mehr Jahre erreicht haben, bevor sie zum ersten mal Blüten treiben. Tropdem sehlt keinem größern botanischen und Handelsgarten ein Balmenshaus. Die großartigsten Palmenhäuser besitzen die Botanischen Gärten von Kew (bei London), Baris, Herrenhausen (bei Hannover), Berlin und München. Eine vollständige Monographie dieser Familie lieserte von Martius in dem Prachtwerke «Genera et species palmarum» (3 Bde., Münch. 1823—45, mit 219 color. Taseln, gr. Fol.). Bgl. noch Seemann, «Popular history of the palms» (Lond. 1857, deutsch von Bolle, Lpz. 1859).

Balmenorden, f. Fruchtbringende Gefellicaft.

Balmer (Chriftian von), namhafter prot. Theolog, geb. zu Winnenden unweit Stuttgart 27. Jan. 1811, erhielt seine wissenschaftliche Bilbung zu Klofter Schönthal und im theol. Stift an ber Tübinger Universität, wo Steubel, Rern, Baur und namentlich Schmid seine Lehrer waren. Nach einigen Bicariatejahren tam er 1836 als Repetent an bas tubinger Stift, ging aber ichon 1839 ale Diatonus nach Marbach. 1843 jum zweiten Diatonus an ber Sanpt= firche in Tübingen ernannt, rudte er 1848 jum Archibiatonus, 1851 jum Delan auf. Sein tübinger Bfarramt legte ihm jugleich die Pflicht auf, an der Universität Borlefungen über Badagogit und Boltefchultunde zu halten. 1852 erhielt P. neben feinem Predigtamte eine ord. Brofessur für homiletit, Katechetit, Moral und Babagogit. Außer biefen Fachern erstrecken sich seine Borlesungen auch auf Liturgit, Geschichte der kirchlichen Dufit und neutestamentliche Eregefe. 1853 wurde er Doctor ber Theologie. B.'s wiffenschaftliche Arbeiten erfreuen fich ber allgemeinsten Berbreitung. Seine Sauptwerte find: «Evang. Somiletit" (Stuttg. 1842; 5. Aufl. 1867), «Evang. Katechetit» (Stuttg. 1844; 5. Aufl. 1864), «Evang. Babagogit» (Stuttg. 1852; 3. Aufl. 1861), «Evang. Paftoraltheologie» (Stuttg. 1860; 2. Aufl. 1863), welchen fich neuerbings noch die «Evang. Hymnologie» (Stuttg. 1865) und Die Moral des Christen= thume" (Stuttg. 1864) anreihten. Außer andern Bredigten gab B. auch Cvang. Cafual= reden » (4. Aufl., 2 Bbe., Stuttg. 1864 -- 65) heraus und betheiligte fich an ber Berausgabe ber «Jahrbucher für beutsche Theologie» (seit 1856) und ber «Encyllopabie für bas gesammte Erziehunge- und Unterrichtewefen» (feit 1859). B.'s theol. Richtung ift die ber fog. Bermittelungstheologie. Charafteriftifch für ibn ift außerbem noch fein lebhaftes Intereffe für tirch= liche Kunft und insbesondere für geiftliche Mufit. In frühern Jahren bat er fich felbst als Componift von Pfalmen und Cantaten versucht; auch an dem Zustandekommen des würtemb. Landes - Choralbuchs (1843) hat er wefentlichen Antheil. Geit 1853 führt er als Ritter der würtemb. Rrone ben perfonlichen Abel.

Balmerston (Genry John Temple, Biscount), brit. Staatsmann, ward 20. Oct. 1784 3u Broadlands in Hampshire geboren und ftammte aus einer mit dem berühmten Gir Billiam Temple (f. b.) verwandten Familie, die fich im 17. Jahrh. in Irland niedergelaffen und 1722 ben irischen Bairstitel erhalten hatte. In Sbinburgh und Cambridge gebilbet, trat B. schr früh ins öffentliche Leben, kam schon 1806 ins Barlament und ward bald in die Berwaltung hereingezogen, an ber er anfangs ale Lord ber Abmiralität, dam feit 1809 als Kriegsfecretar unter ben Ministerien Berceval, Liverpool und Canning theilnahm. Der Partei der Torics zugezählt und auch in ihrem Sinne thatig, neigte er erft feit 1828 zu ben Reformern bin, erklärte fich für die Katholikenemancipation und ging allmählich, nachdem es ihm mislungen, sich zwischen ben streitenden Barteien zu halten, vollig zu den Whige über. Mit ihrer Geschichte ift fortan B.'s Wirksamteit aufs innigste verflochten. Als im Nov. 1830 die Tories fielen, übernahm er in bem neuen Bhigministerium bas auswärtige Departement, half die Reformbill durchsehen und veranlaßte in der auswärtigen Bolitik Englands jene Wendung zu den constitutionellen Staaten bes Westens, die sich in der Quadrupleallianz (f. b.), in der Unter= ftupung bes Repräsentativspftems auf der Pyrenäischen Halbinsel und der Schlichtung der belg. Angelegenheiten tundgab. Die Chätigkeit der brit. Politik im Drient, erst die Gegenwirkung gegen ben ruff. Ginfluß, bann ber mit Rufland und Defterreich gefchloffene Julivertrag von 1840 zur Unterwerfung Mehemed-Ali's und ber Krieg gegen China, war ebenfalls zum großen Theil fein Werk. In allen biefen Berhaltniffen ftach B.'s auswärtige Politik burch ihre zu= greifende Rafchheit, aber auch ihren Trot und ihre oft leidenschaftliche Unstetigkeit sichtbar ab von ben bedächtigen Ueberlieferungen feiner torpistischen Borganger. Als im Berbft 1841 Die Whige ben Tories weichen mußten, ward auch B.'s polit. Thatigkeit auf fein Wirken im Unterhaufe beschränkt, wo er als schlagfertiger Redner durch die kuhne Gewandtheit des Angriffs und eine geschickte Benutung ber popularen Tagesmeinungen fich als ein nicht zu verachtenber

Gegner bewies. Die Rudfehr ber Bhigs ins Ministerium (Juli 1846) gab ihm von neuem die Leitung des Auswärtigen in die Sand, und der ehemalige Torp schlug nun einen Weg ein, beffen Rachwirkungen in der polit. Stellung Englands fich noch lange fühlbar machten. Erft überwarf er sich wegen der span. Heirathen mit Ludwig Bhilipp und trat doch gleichzeitig in der Frakauer Angelegenheit ben oftl. Mächten entgegen; bann vereitelte er in ber Schweiz burch ein: geschickte Taktik alle Bemühungen ber Großmächte zu Gunften des Sonderbundes und nahm in Italien bie vorgeschrittene Reformpartei unter feine Protection. Als dann in Italien und Uns garn die Bewegungen von 1848 losbrachen, that er awar nichts, um fie fraftig zu unterstützen, aber doch genug, um die brit. Bolitit mit Defterreich, Rufland u. f. w. bauernd zu entzweien. Die Art, wie er 1850 gegen Griechenland verfuhr, steigerte die Berstimmung ber Diplomatie auf dem Continent, wo die Restauration eben ihren Sieg erfochten, auf den bochften Gipfel, dus mal ba er fortfuhr, mit einer gewissen Ostentation seine Sympathie für die überwundenen Träger ber Revolution an ben Tag zu legen. Schon langft bem Hofe und seinen whigistischen Collegen lästig geworden, ward er (Dec. 1851) aus Anlaß bes bonapartistischen Staatsstreichs, den er poreilig billigte, in ungewöhnlicher Beise aus bem Ministerium entfernt, rachte fich aber bald, indem er durch einen geschickten Oppositionsantrag (Febr. 1852) das schwankende Ruffell'sche Cabinet sprengte. Die Tories, welche folgten, bemubten fich nun, ibn ju gewinnen, was er ablehnte, ohne jeboch die mit ihnen begonnenen Unterhandlungen ganz abzubrechen. Als im Dec. 1852 das Ergebnik der neuen Barlamentsmablen das Torbministerium zum Rückritt nöthigte, trat er inbeffen als Staatssecretar bes Innern in die aus Whigs und Beeliten neugebilbete Berwaltung ein. In biefer Stellung geborte er ju ben Mitgliebern ber Cabinets, bie am entschiedensten ben Rrieg mit Rugland befürworteten, und wurde, nachbem die Ungludsfälle bes engl. Heers vor Sewastopol ben Sturz des Ministeriums Aberbeen herbeigeführt, im Febr. 1855 gleichsam durch Acclamation an die Spipe ber Regierung berufen. Obwol ber Friede von Baris ben Erwartungen der Nation nicht ganz entsprach, blieb boch seine Popularität ungefchwächt, und als 1857 ein von Cobben beantragtes Tabelsvotum im Unterhaufe durchging, fielen die von ihm ausgeschriebenen Neuwahlen mit ungeheuerer Majorität zu seinen Gunften aus. Die von ihm nach bem Attentat Orfini's aus Gefälligfeit gegen Rapoleon III. eingebrachte Berschwörungsbill erregte zwar im Bublitum wie im Parlament eine folche Disstimmung, bag er 20. Febr. 1858 feine Entlaffung nehmen mußte, aber icon im Juni 1859 mußte er sich durch eine von ihm bewirkte Coalition fammtlicher liberalen Fractionen die Bremierwürde von neuem zu erobern, bie er bis zu feinem Tobe behauptete. Im Gegenfat zu fruhern Zeiten zeichnete fich feine Politit von nun an mehr durch Borficht und Befonnenheit als durch Energie und Rühnheit aus. Die Parlamentereform, die ihm den Borwand zur Sprengung bes Toryministeriums geliefert hatte, ließ er fallen, fuchte die Nation mit materiellen Berbefferungen zufriedenzustellen und vermied forgfam alle answärtigen Berwidelungen. Seine diplomatische Intervention zu Gunften Polens beschränkte fich fclieflich auf Proteste, und auch bei bem Kriege ber beutschen Mächte gegen Danemark tam er nicht über Drohungen hinaus, die ohne weitere Folgen blieben. Mur die ichon bon feinen Borgangern begonnenen Feindfeligkeiten mit China wurden von ihm fortgefest und gludlich ju Ende gebracht. Der greife Staatsmann fühlte offenbar bas Bedürfnig, ben Rest seiner Tage in Anhe zu verleben, und auch die polit. Parteien fchienen fich bas Wort gegeben zu haben, die Austämpfung ihrer Streitigkeiten bis zu feinent Tobe zu verschieben. Dowol von den Gebrechen des Alters nicht verschont, bewahrte er bis zulest die geistige Frische und den unverwüftlichen humor, der ihn zum Liebling des Bolls machte. Er ftarb 18. Oct. 1865 nach turger Krantheit auf feinem Schloß Brodet-Sall in Bertforbibire und ward in ber Westminster-Abtei neben den Grabern von Bitt und For beigesett.

Balmöl. Die fleischig-saftigen Hillen ber Steinfrüchte verschiedener Palmen enthalten mehr ober weniger fettes Del, besonders aber diejenigen der Delpalmen (s. d.), unter denen die im tropischen Bestafrika wild und cultivirt vorkommende Art (E. guinoensis Joqu.) das meiste und beste Del liefert. Ursprünglich benntzte man dieses Del blos als Surrogat der Butter in der Küche. Seitdem aber die Engländer es verstanden haben, aus P. Lichter und Seife zu fabriciren, hat der Export dieses Dels aus Bestafrika und dessen, aus P. Lichter und Seife zu senssienen angenommen. (S. Delpalme.) Das P. ist frisch ausgeprest butterartig, orangegelb, von süsslichem Geschmad und veilchenartigem Geruch, bei 27° C. schmelzdar und wird leicht ranzig (ranziges Del schmilzt erst bei 36°). Es besteht aus Elakn, Margarin und 66 Proc. Palmitin, einem weißen, sesten, selt, welches beim Berseisen Balmitinsture und Glycerin gibt.

Conversations = Lexiton. Elfte Auflage. IL

Digitized by Google

Die Farbe des Dels verschwindet allmählich an der Luft, rascher durch Einwirkung von Chlor und schwesliger Saure. Del enthalten auch die Samenkerne (die Eiweißkörper des Samens)

gewisser Balmen, wie z. B. die Kerne der Cocospalme (f. b.).

Palmsonntag oder Palmarum (eigentlich dies palmarum) ist der Sonntag vor Oftern, so genannt von dem Einzuge Christi in Jerusalem, dei welchem demselben Palmen auf den Weg gestreut wurden. Shedem hieß er auch der Blumentag, Blumensonntag, Grüner Sonntag. In der griech. Kirche wurde er schon im 4. Jahrh. geseiert, während diese Feier die in das 7. Jahrh. in der röm. Kirche ganz undekannt war; doch seit dieser Zeit verdreitete sie sich sahr. Jeht sindet am Palmsonntage in der röm. Kirche die Palmweihe statt, indem eine Anzahl Zweige, am Hauptaltar niedergelegt, mit Weihwasser, Käucherungen und Segenssormeln geweiht und dann unter die Anwesenden vertheilt wird. Die prot. Kirche demut Matth. 21, 1 fg. und Joh. 12, 13 als Perisopen für diesen Sonntag und vollzieht an demselben in manchen Ländern die Consirmation.

Balmwein. Die Zellen der Blütenscheiben wol aller Balmen find mit einem zuckerhaltigen und baber garungefähigen Saft angefüllt. Außerbem enthalten auch die Fruchthüllen und bas Gewebe bes Stammes mancher Balmen einen folden Saft. Befonders reich baran find aber bie Balmpra- oder oftindische Beinpalme (f. Borassus), die brafilianische Beinpalme (Mauritia vinisera Mart.) und die Cocospalme (f. b.). Man trinft ben Saft entweber frisch, als eigentlichen B. ober gegoren als Tobby. Rob wird namentlich ber Saft ber Beinpalme consumirt. Man gewinnt benfelben, indem man den Stamm umbant und in benfelben Löcher fcblagt. In biefen sammelt fich alebann ber Saft an, welcher wie füffer Bein fcmedt. Auch gewinnt man denfelben aus den Früchten dieser sowie der eigentlichen Mauritiapalme (f. b.). Tobby fowie ber aus bemfelben burch Ginfleben bergeftellte Balmauder ober Jaggern wirb namentlich aus bem Safte ber Blütenscheiben ber Balmpra - und Rotospalme bereitet. Aus 3 Quart Balmyratodby gewinnt man 1 Bfb. Jaggery. 1849 wurden allein von der Jusel Ceplon 6500 Ctr. Palmhrajaggerh ausgeführt. Auch bereitet man aus bem Tobby Effig und Befe. Uebrigens schadet bas fortgefette Abzapfen des Saftes durch Einschneiben der zuvor umschnürten Blütenscheiben bem Baume; fogar Palmprapalmen follen nach brei Jahren unausgefester Saftgewinnung eingehen. Der Tobby ift ein ftartes beraufchenbes Getrant, ber Jaggery eine braune Maffe. Richt minder bebeutend ift die Buckergewinnung aus bem Safte ber mannlichen Blütenkolbe ber Zuderpalme. (S. Aronga.) Diefe wird namentlich auf Java für Rechnung ber holland. Regierung betrieben. Der robe Saft ber Blutenfolben biefer Balme ift flar, schmedt wie Most und wird auch als Wein getrunken. Der burch Eindicken daraus bereitete Jaggery ist anfangs ein brauner Sirup, später eine fettige dunkle Masse, jedoch von angenehmeur Gefchmad. Auf Java beschäftigten fich nach Junghuhn's Mittheilungen 1842 nicht weniger als seche Districte ber Regentschaft Bandong mit ber Fabrikation bes Arengzuders. Uebrigens gehört aller Palmjuder zu bem garungefähigen Buder ober fog. Traubenguder. (G. Buder.)

Palmyra, in den orient. Sprachen Thabmor, welchen Namen noch heute die Ruinen führen, liegt in einer Dafe einsam in ber fur. Bufte, unter 34° 18' norbl. Br. und 55° 18' bstl. L. Nach der Bibel gründete es Salomo, dessen Herrschaft sich bis an den Euphrat erstreckte, als Borposten gegen die arab. Horden und als Stapelplatz für den Haudel zwischen dem Mittelmeer und ben Cuphratlandern. B. erscheint unter biefem Ramen querft in ben Rriegen bes Antonius gegen die Parther. Später wissen wir, daß es habrian begunstigte und seinen Namen in Habrianopolis umwandelte. Unter Caracalla (gegen 212) rom. Colonie mit bent jus italicum, wurde B. einem eingeborenen Senator Obenathus vom röm. Senate libergeben. Obenathus nahm ben Königstitel an und ftiftete das Palmprenische Reich, bas nach feiner Ermordung unter dem Scepter seiner Gattin, ber berühmten Zenobia (f. b.), flc unabhängig erklärte und erft nach tlichtiger Gegenwehr von bem Raifer Aurelianus 273 zerftort wurde. Diocletian und später Justinian suchten die Stadt wiederherzustellen, die noch einmal 744 von den Arabern vernichtet wurde. Die unter bem heutigen Namen Thadmor befannten, fehr schwer zugänglichen Ruinen sind erst 1691 von engl. Kaufleuten aufgefunden, dann später, seit 1751, von Bood und Damtine erforicht und beschrieben worden. Die Reste, Die zu ben prachtvollsten und großartigsten bes gefammten Alterthums gehören, zeugen von ber hohen Blitte ber palmyrenischen Gesittung. Unter benfelben zeichnet fich namentlich ein Baalstempel aus. Bon ber Literatur ist außer einigen Inschriften in einem aramuischen Dialekte nichts erhalten. Bgl. die Werke von Wood, St.-Martin, Abraham Seller, Porter, Irbi und Mangles u. f. w.

Balomino be Belasco (Don Antonio), einer ber ausgezeichnetften Maler Spaniens,

wurde 1653 zu Bajalanca, unweit Corboba, geboren. Er flubirte zu Corboba; ba ihn aber seine Reigung mehr zur Kunst hinzog, so nahm er bei Balbes Unterricht und bilbete sich zum Maler ans. 1678 ging er nach Madrib, wo er burch ben berühmten Maler Coello bem Könige Bhilipp IV. vorgestellt wurde, der ihn mit der Ansführung der Fresten in der hirschgalerie im Brado beauftragte. B. wihlte zu feinen Darftellungen die Fabel ber Binche und gewann fich bamit die volltommene Bufriedenheit des Königs, der ihn bald nachher zu feinem Sofmaler ernannte und ihm 1690 einen aufehnlichen Jahreegehalt gab. Mit feinem Rufe flieg bie Bahl ber ibm übertragenen Arbeiten; namentlich hatte er fitr Balencia, Salamanca, Granaba und Corbova viele Auftrage. Rach bem Tobe feiner Frau trat er in ben geiftlichen Stand und ftarb an Madrid 13. April 1726. Er ist ausgezeichnet in der Perspective sowie im Colorit; dagegen hat man ihm nicht mit Unrecht den Borwurf gemacht, daß er die Figuren, selbst in seinen großartigsten Berfen, häufig mit zu großer Treue aus der gemeinen Wirklichkeit entlehnt habe. Sein Wert «El museo pictorico y escala optica» (3 Bbe., Mabr. 1715—24), das eine Anleitung jur Malerei und die Lebensbeschreibungen der berühmtesten span. Rünftler enthält, wurde von Dnilliet, trop mancher barin fich vorfindenden Unrichtigfeit, als Grundlage au feinem «Dictionnaire des peintres espagnols» (Bar. 1816) benutt. Auch B.'s Sohn widmete fich ber Maler-

tunft und unterftütte ben Bater häufig bei feinen Arbeiten.

Balnban = Miller (Frederit), einer ber bebeutenbsten ban. Dichter, geb. 7. Febr. 1809 gu Kjerteminde in Filnen, wo fein Bater I ohann B., später Bischof von Aarhuus und literarisch unter anderm durch eine Schrift Dm Martensens driftelige Dogmatit's (Ropenh. 1850) betannt, bamals Beiftlicher war, bezog, auf ber Schule zu Dbenfe vorgebilbet, 1828 bie topenhagener Universität, wo er bereits durch einige Romanzen, zu benen ihn eine Preisaufgabe veranlaßt hatte, das Gedicht «Raab til Bolen» (1831), befonders aber durch das treffliche Schaufpiel «Rjarlighed ved Doffet» (1832) die Aufmerkfamkeit bes Bublitums auf fich jog. Seinen Dichterruf begrundete er jedoch durch «Danbferinden» (1833), ein Gebicht in brei Gefängen, voll von Bit und Laune bei Phantafie und gedankenreichem Ernft, mit dem er feinerzeit den rauschenbften Beifall erntete. Nicht minder gilt dies von aMmor og Pfyche», einem reizenben, ibyllisch-lhrischen Drama (1834), welchem, außer der minder bedeutenden poetischen Erzählung «Ruleimas Flugt» (1835), dem bitter polemischen Gebicht «Trochäer og Jamber» (1837) und «Cola be Rienzi» (1838), die «Poester» (2 Bbe., 1836-38) folgten. Letztere enthalten neben «Boetiste Fortallinger» (worunter «Bestalinden» und «Donna Rosa») und «Blandede Digte» die bramatischen Boesien «Eventyr i Stoven», «Alf og Rose» und das an schönen Bartien reiche Schauspiel . Tyrfte og Bage». Ein Fortschritt in bes Dichters geistiger Entwickelung zeigte sich nach seiner Rückehr von einer Reise durch Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Schweiz und Italien, die er nach seiner Berheirathung 1838-40 unternommen hatte, zuerst in dem bramatischen Gedicht «Benus» (1841), das sich zwar weniger durch Tiefe der Gedanken als vielmehr burch Glanz ber Form und Darstellung auszeichnet. Bon B.'s spätern poetischen Arbeiten find noch hervorzuheben aDryadens Bryllup» (1844) und aThiton» (1844), eine höchft inhaltsreiche Composition; ferner «Luftstipparen og Atheisten» (1853), «Tre Digte» (1854; 2. Aufl. 1857), «Rhe Digte» (1861), «Paradifet» (1862), «Ungdometilden» (1865), benen fich neuerbings ber Roman « Voar Lyftes Historie» (1866) anschloß. B.'s Hauptwert jeboch, sowie zugleich bie bedeutenofte Schöpfung der nenesten ban. Boefie ift «Abam homo» (3 Bbe., Ropenh. 1841-49; 4. Aufl., 2 Bbe., 1863), ein bidaktisch-humoristisches Werk, welches schon mehrfach mit dem a Don Juan» Lord Byron's verglichen worden ist. B. ver= fucht in bemfelben ein Bild bes Menfchen zu entwerfen, wie er fich für feine Bestimmung in des Lebens Schule gegenüber den Zweifeln und Anfechtungen entwickelt und gestaltet hat. Seine frühern Dichtungen hat B. selbst in ben allngdomearbeiber» (Bb. 1, 1847; 2. Auft. 1861; Bb. 2, 1859) zusammengestellt. - Gein alterer Bruder, Raspar Beter B., geb. 25. Jan. 1805 ju Rierteminde, feit 1829 Lehrer an der Rathebralfchule ju Obenfe, feit 1852 Brofeffor und feit 1853 Rector an der Kathedralfchule zu Nykjöbing, hat fich als Geschichtsforscher einen geachteten Namen erworben. Seine bedeutenbsten Schriften find a Jens Andersen Belbenat's (2. Aufl., Obense 1837), «Cola de Rienzi» (Obense 1838), «Onderstgelse om Machiavel som Stribent» (Obense 1839) und vor allem «Grevens Feide» (2 Bbe., Kopenh. 1853-54).

Bampa, ein Wort der Rechnasprache, welches Ebene oder Feld heißt. Obgleich der Ausbruck im allgemeinen nur für baumlose Flüchen gebraucht wird, so werden doch durch basselbe auch mit Urwald bedeckte, weite, ebene Landstriche bezeichnet, 3. B. die B. del Sacramento



zwischen ben oftperuan. Flüssen Ucayali und Huallaga. Dem Begriffe nach ift B. gleichbebeutend mit Parano und Plano; lettere beiben Bezeichnungen für Ebenen werden vorzüglich im nördl. und nordöftl. Subamerita gebraucht, mahrend ber Ausbrud B. mehr im übrigen fpan. Sübamerita gebräuchlich ist. In ben Ländern der Westfluste Südameritas werden alle größern oder Meinern Ebenen mit bem Worte B. bezeichnet (abnlich wie in Brafilien ebene, besonders hochgelegene Landstrecken Chapadas genannt werden). Das Wort kommt auch in einer Anzahl bon Namenzusammensetzungen bor, bei beren Dehrzahl die Spanier bas harte p in ein weiches b umwandelten, z. B. Riobamba, Apolobamba, Monobamba, Moyobamba; bilbet das Wort B. den ersten Theil der Zusammensetzung, so bleibt das p unverandert, 3. B. Bampamayu, Bampachacu, Bampahuafi. Pampas nemt man fpeciell ben ausgebehnten, größtentheils ebenen Lanbstrich, ber vom La-Blatastrom und ben Gebirgen von Corbova im Norden bis jum Rio-Negro in Batagonien im Süben, und vom Atlantischen Ocean im Osten bis fast an den Fuß der Anden im Beften fich ausbehnt. Sie bestehen in ihrer größten Ausbehnung aus thonfandigem Diluvialboben, find meiftens mit Gras bebedt, bas im Dochfommer abborrt, ziemlich fruchtbar und ernähren gabllofe Beerben von Rinbern und Bferben und in neuerer Beit auch von Schafen: ferner auch Guanacos, Pampahafen, Strauge u. f. w. Das Trintwaffer ber Pampas ift faft burchaus falzhaltig. Große Streden ber Pampas find ganglich mafferlos und mit Salzlagern bebedt (Atravefias). Die fparliche Begetation von Baumen und Strauchern zeichnet fich befonders baburch aus, baf fast alle Arten mit Stacheln verfeben und in der Regel fleinblutterig find. In den Bampas befinden fich einzelne geschloffene Ortschaften und eine ziemlich große Anzahl von Gutern (Eftancias), auf benen hauptfachlich Biehzucht getrieben wirb. Die Bewohner (Abkömmlinge von Spaniern und Indianern) heißen Gauchos (f. b.). In ben fühlichen Theilen der Bampas hausen noch viele wilde Indianer, die in fast ununterbrochenen Feindseligkeiten mit den übrigen Ansledlern leben. Schilberungen der Bampas haben Miers, Schmidtmeyer, Burmeister, Tschubi und andere Reisende gegeben; wissenschaftlich wurden fie von b'Orbigny und Darwin durchforscht.

Bamphlet, vielleicht von dem griech, pamphlektos, alles verbrennend, ift an fich gleichbebeutend mit Broschüre und Flugschrift (f. d.), insofern es Schriften von kleinerm Umfange bezeichnet, welche, durch Ereignisse und Interessen der Gegenwart veranlaßt, nur diese zu ihrem Gegenstande haben. Der Name B. wird indessen für Flugschriften über polit., religiöse und persönliche Angelegenheiten vorzüglich dann gebraucht, wenn dieselben den Charakter von Streitschriften annehmen, sodaß B. mitunter auch wol fast gleichbedeutend mit Schmässchrift, Libell ist.

Banthhlien, eine schmale Ruftenlandschaft im subl. Kleinasien, am Südabhange bes Taurusgebirgs, im W. an Lycien, im R. an Bisibien, im D. an Cilicien grenzend, im S. von einer weiten Meeresbucht, dem Pamphhlischen Golf (Golf von Abalia), bespüllt. Die Bevölkerung scheint ein Gemisch von indogerman. und semit. Elementen gewesen zu sein; mehrere Städte, wie Berge, Aspendos, Side, Cibyra und das jüngere Attalia, waren mehr oder weniger hellenissitt. Früher ein Bestandtheil des großen Persischen Reichs, kam P. dann an das Syrische Reich, später an das von Pergamon und mit diesem an Rom und wurde mit Visibien und Igarrien

zu einer Provinz vereinigt, zu der später auch noch ein Theil von Lycien tam.

Pamplona, eine span. Provinz, welche im ganzen dem Königreich Navarra (f. d.) entfpricht, wird im R. durch die Phrenden von Frankreich, im S. durch den Ebro von Altcastilien geschieben, im 2B. von ben Bastischen Brovingen und im D. von Aragonien begrenzt und gablt (1864) auf 1901/10 D. - M. 310944 E. Das Land ist mit Ausnahme ber Cuenca (ber centralen Ebene von B.) und der Ribera (ber füblichen, an ben Ebro grenzenden Gegend) febr gebirgig, besonders im R. und ND. in ber Montana, im gangen weniger bevöllert als die Baskischen Brovinzen und daher auch nicht so sorgfältig angebaut. Die Wontaña besteht aus großen, fruchtbaren Parallelthälern und ift reich an Waffern, Balbungen, Metallen und Mineralien. Die größte Ertragsfähigfeit hat ber Boben in ber Ribera und um Bamplona, boch fehlt bier bie Waldung. Am geringsten ift ber Boben füblich bes Aragon, wo fich die öben, tablen, falzigen Steppen von Navarra ausbreiten. Das Land wird von vielen fluffen, meist Zufluffen bes Ebro, burchschnitten und bewäffert. Die hauptsächlichsten Bobenerzeugniffe find in ber Ribera Bein, Mais und Del, fonft Beizen, Gerfte, Roggen, Sauf und Flachs; in ber Montana Aepfel, Rastanien, Walnuffe, überall Gemüse und Gartenfrüchte. Man zieht Rinder, Pferde und Schafe; die Waldungen sind reich an allerlei Wild. Die Industrie, früher sehr unbebeutend, hat fich gleich bem Aderbau und bem Handel in neuerer Zeit durch die Eröffnung mehrerer Eifenbahnen fehr gehoben. Die Saupterzeugniffe find Robeifen, Biegel, Glas, Bapier,

Leber, Seife, Chocolabe und Rubeln. Die jetigen Navarresen, aus ber Bermischung ber alten Basten mit ben Westgothen während des Kaupfes gegen die herrschaft der Araber hervorgegangen, sind start gebaut, abgehärtet, sehr behend, geborene Jäger, Schmuggler und Soldaten. Die Bergbewohner leben einsach, mäßig und streng sittlich; die Bewohner der Ribera sind roh und dem Trunk ergeben. Außer in der Montana, wo die Sprache mit baskischen Wörtern vermengt ist, wird nur castilianisch gesprochen. Gleich den Basten hängen die Navarresen mit großer Liebe an ihrer Heimat und ihren Gebräuchen, zeigen sich überhaupt sehr conservativ und waren daher stets die eifrigsten Bertheidiger der absoluten Monarchie gewesen. Obwol seit 1512 auf immer mit der Krone Castilien vereinigt, behielten sie doch ihre Fueros, Berfassung und innere Berwaltung, welche mit berjenigen der Baskischen Provinzen viel Achnlichseit hatte, verloren aber diese Borrechte insolge des Karlistenkriegs, wo das Land der eigentliche Herd des Ausstandes war. Seitdem bildet es eine gewöhnliche span. Provinz.

Bamplona, Sauptstadt und Festung ber gleichnamigen fpan. Broving ober des ehemaligen Königreichs Navarra, ift Sip bes Generalkapitans (früher Bicekönigs), eines Bischofs, bes Obergerichtshofs (Audioncia) und anderer Brovingialbehörden und liegt in 1404 F. Seehohe auf einer Anbohe am linken Ufer bes Ebrognfluffes Arga und an ber Gifenbahn, inmitten einer ringsum won Borbergen ber Byrenden umgebenen fruchtbaren und gutbebauten Sochebene. Die ziemlich regelmäßig gebaute Stadt hat brei fcone Plate, barunter bie Plaza be Caftillo, einer der schönsten in Spanien, viele stattliche Baufer, eine Dom-, vier Bfarr- und mehrere anbere Rirchen, zwölf ehemalige Klöfter, ein Findelhaus und andere Wohlthatigfeitsanstalten, ein Theater, eine schöne Bromenabe (La Taconera) innerhalb und brei andere aufferhalb ber Wälle. Bon den vielen Springbrunnen erhalten fiinf das Wasser durch einen 3 Leguas langen, im vorigen Jahrhundert tunftvoll erbauten Aquaduct. Auferbem befigt bie Stadt ein bifchoff. Seminar, ein Instituto (Ghumastum) mit einer naturhistor. Sammlung, einer Bibliothet und einem Heinen Botanischen Garten, eine Normalfcule jur Beranbilbung bon Lehrern, eine mathematische und Zeichenschule, ein medicin.-pharmaceutisches Collegium sowie guteingerichtete Elementar und Freischulen. Die sehenswerthesten Gebaude find die große goth. Rathebrale, 1397 von Rönig Rarl III. von Navarra begomen, im wefentlichen ein Werk bes 15. Jahrh., mit architektonischen Gigenthumlichkeiten, ben Grabern Rarl's III. und anderer Ronige, bem Saal, worin fich früher bie Cortes von Navarra verfammelt, und einer schönen Facade; die Kirchen San-Nicolas und San-Saturnino, jebe mit architektonischen Eigenheiten; ber Palast bes Bicelonigs; ber in neuester Zeit erbaute Gouvernementspalaft. Die Befestigungen find febr unregelmäßig. Doch wird die Stadt an der Subseite von einer unter Philipp II. erbauten Citabelle zu einer ftarken Festung gemacht, welche als Schluffel Navarras und als Beherricherin bes bortigen Strafenknotens von großer strategischer Bedeutung ift. B. gublte (1860) 22896 E., welche Tuch, Leber, Bache, Guitarrenfaiten, Topfer- und Steingutgeschirr fabriciren, Hanbel mit Bein und andern Producten treiben und eine auch von Frangosen besuchte Deffe (29. Juni bis 18. Juli) unterhalten. Im Alterthum bieß die Stadt Bompelon, im Lande der Basconen. 755 wurde bie emporte Stadt von den Arabern belagert, welche dann Alfons I. von Oviedo fclug. 778 entriß fie Rarl b. Gr. ben Arabern, wurde aber auf bem Rudjuge im Phrendenthale Roncesvalles (f. b.) gefchlagen. Dann belagerten fie 907 die Araber von Saragoffa, faben fich aber von Sancho von Ravarra beflegt. 1521 erlitten die Ginwohner unter bem Grafen von Foir eine Nieberlage durch die Spanier. Auf Befehl Karl's IV. ward die Stadt 1808 ben Frangofen übergeben, die fie nun ftarter befestigten und bis zur Capitulation 31. Oct. 1813 nach 14monatlicher Blotabe behaupteten. Am 18. Sept. 1823 nahmen fie bie Franzosen unter Lauriston nach 14tägiger Belagerung und lebhafter Beschießung durch Capitulation. Im Rarlistenkriege 1833-40 blieb B. in ben Banden ber Christinos. Ende Sept. 1841 fuchte beren General D'Donnel vergebens fich ihrer zu bemächtigen; doch trat fle 1843, wie die übrigen Festungen Spaniens, auf die Seite ber Ronigin Christine. Dagegen erklarte fie fich im Juli 1854 für ben Aufstand D'Donnel's.

Ban, ein griech. Gott ber Alpweiden und Bergwälber, Schützer der Hirten und heerden, Liebhaber der Rymphen der Gebirge, mit denen er fröhliche Tänze aufführt oder sie durch die Töne der von ihm ersundenen Syrinx (hirtenpfeise) ergötzt, aber auch surchtbar in seinem Zorn, wenn ein Sterblicher es wagt, in heißer Mittagszeit, wo er schlummert, die Ruhe der Waldeeinsamkeit zu stören. Der älteste und hauptsitz seiner Berehrung war das wald und weiderreiche Arkadien, besonders die Gegenden um das Lykuon, die Kyllene und die mänalischen Gebirge. Hier sollte er von hermes mit der Tochter des Ornops (Eichmanns, zugleich des

Repräsentanten bes Stammes ber Dryoper) erzeugt worben fein, jum Schreden ber Mutter, welche über bie aus menschlicher und thierifcher Bilbung gemifchte Bestalt bes Rinbes (B. er= fceint durchgangig mit Ziegenfugen, Bodsbart und Hornern am Haupt) fich entsetze, aber jur Freude bes Baters und ber andern Götter, besonders des Dionpfos, ber ihn mit ben Saturn (f. b.) in feinen ausgelaffenen Kreis (ben bacchifchen Thiafos) aufnahm. Bon Artabien aus murbe ber Cult bes B. nach ben meisten Gegenben Griechenlands verbreitet und ber Gott meift in Berbindung mit den Romphen, auch mit Dionpfos und der Rybele (ber großen Göttermutter) verehrt. In Athen fand er feit ber Schlacht bei Marathon (in welcher er zum Sieg über die Feinde beigetragen haben follte) Aufnahme, und zwar wurde ihm eine Grotte am nordwestl. Fuße bes Aropolis (Pansgrotte) geweiht und sein Fest jährlich als bas einer Lichtgottheit mit Fadellaufen gefeiert. Die bildende Runft hat ihn häufig bargeftellt, theils in Berbindung mit den Rymphen, theils als Glied des bacchifchen Thiafos, in späterer Leit nicht felten von Frauen und Rindern der gleichen halb menschlichen, halb thierischen Bilbung (Banisten und Panistinnen) umgeben. Die fpatere philosophisch allegorische Auffassung ber griech. Boltereligion hat ihn, gestützt auf eine falfche Etymologie, indem man ben Namen mit to pan, d, i. das AU, in Zusammenhang brachte, zu einem Gott des ganzen Weltalls gemacht. B. galt überdies als Damon eines entfetlichen Grauens, bes Panifchen Schredens, und infofern als ein flegreicher Feindebezwinger. In biefer Beziehung wird ihm eine furchtbare Stimme beigelegt. Auch erzählt man, er habe bas Blafen auf ber Seemuschel erfunden, und burch ben badurch hervorgebrachten Lärm beim Kampfe der Götter mit den Titanen letztere in Schrecken und in Flucht verfest. Unter bem Ausbrude Panifcher Schreden ober Panit (engl. panic) verfteht man noch einen plöblichen, aber blinden Larm, eine allgemeine, doch grundlofe Bestürzung.

Panacea (griech. Banafeia, b. i. die Allesheilende) war der Name der Göttin der Genesung, einer Tochter des Aesculap, welche in den spätern Zeiten von Dichtern und Künstlern gefeiert wurde. Mit demfelden Namen benannte man nachher ein jedes Mittel, welches gegen alle Krankbeiten helfen sollte, eine Universalmedicin, und mehrere der von den Alchemisten des Mittelalters erfundenen derartigen Mittel, 3. B. die Panacoa morcurialis, Panacoa duplicata, Panacoa Glauderi u. s. w., welche sich in vielen Fällen als wirklich heilkrüftig auswiesen, sindet man auch gegenwärtig noch zum Theil unter dieser zu viel versprechenden Benemung aufgeführt.

Banama beißt die Landenge, die Mittel= und Subamerita verbindet und jum Staate Istmo oder Panama der Föderativrepublik Columbia (Neugranada) gehört. Die Landenge ist auch unter dem Namen Isthmus von Darien bekannt. Der fpan. Conquistabor Nuñes de Balboa war der erste Europäer, der sie 1513 vom Atlantischen zum Stillen Ocean überschritt. An der schmalsten Stelle hat die Landenge nur 6 M. Breite. Die das westl. Südamerika von Norden nach Süben durchschneibende Corbillera zeigt hier eine fo große Depreffion, bag bie höchsten Bügelletten nicht über 1000 F. meffen, und fehr tiefe Ginfattelungen häufig vortommen. Die Oberfläche ift wellenformig und jum größern Theile mit Urwald bebedt. Der Boben, bestehend ans Borphyr- und Trappformationen, Basalten, Grauwade und Ralfsteinen, ift mafferreich und fruchtbar, aber nur in fehr geringer Ausbehnung cultivirt, da die Bevöllerung des Laudes spärlich und babei fehr trage. Als die Dampfverbindung langs der Beftfufte Subameritas und zwischen Europa und Chagres eröffnet wurde, benuten zahlreiche Reisende den Landweg über B. gur Reise von ber Westfufte und umgekehrt. Diefer Weg war aber eine koftspielige, mubevolle und unbequeme Tour, ba die Reisenden von den Brellereien der Arieros und dem ungesunben Rlima viel zu leiben hatten, zwei bis brei Tage auf elenber Strafe reiten und eine laftige Rlußschiffahrt in Canoen zurücklegen mußten. Es bilbete fich baber in Reuport eine Gesellfchaft, um ben Bau einer Gifenbahn über ben Ifthmus, der fog. Banamabahn, vorzunehmen. Die Bereinigten Staaten hatten bereits 10. Juli 1848 einen Freundschafte- und Sandelevertrag mit ber bamaligen Republit Rengranaba abgefchloffen, ber auch ben Schutz einer etwa zu bauenden Gifenbahn garantirte. Die Gefellichaft ichloß fodann mit ber neugranabenfifchen Regierung einen Bertrag, ber 4. Juni 1850 bom Congreg in Bafbington bestätigt marb. Die Eisenbahnarbeiten wurden hierauf im Mai 1850 von den Ingenieuren John Trautwine und James Talwine mit wenigen Indianern auf ber Insel Manzanilla, zwischen der Limon- oder Navybai und der Manzanillabai an der Oftflifte des Ifthmus, begonnen. Unter der Oberleis tung bes ausgezeichneten Ingenieurs Colonel Totten nahmen die Arbeiten einen rafchen Fortgang. Man überwand die gewaltigen Schwierigkeiten mit der größten Fachkenntniß, und schon im Oct. 1851 fuhr Die erfte Locomotive nach der 8 engl. M. entfernten Station Catun. Am 28. Jan. 1855 murbe ber Schienenweg zwischen beiben Oceanen eröffnet. Am Anfangepunkt

ber Bahnlinie liegt die Stadt Afpinwall (f. b.) ober Colon. Der Ort verbankt feinen Urfprung und fein rafches Aufbliihen ber Gifenbahn und führt feinen Ramen nach William D. Afpinwall, einem ber Gründer bes Eisenbahnunternehmens. Die Bahnlinie von Afpinwall nach Banama mißt 471/2 engl. D. Der höchfte Buntt, ben die Bahn überschreitet (the sumit), liegt 101/2 DR. von ber Stadt Banama (f. d.) entfernt und ift blos 262 f. über bem Deere erhaben. Die Roften bes Gefammtbaues ber Bahn beliefen fich auf 8 Mill. Dollars. Man legt bie Strede amischen bem Atlantischen und bem Stillen Ocean auf diesem Schienenwege mit bem gewöhnlichen Erain in 21/2 St. zurück; die Fahrpreise find aber sehr hoch. Das Unternehmen hat bisber einen febr gitnftigen Erfolg gehabt, ba fich ber Bertehr von Jahr ju Jahr fleigerte. Das Broject eines Durchstiches der Landenge, um felbst Schiffen großen Tonnengehaltes die ununterbrochene Fahrt zwischen beiben Oceanen auf diesem Wege zu ermöglichen, wurde zuerft 1828 vom General Bolivar gefaßt, ber ben engl. Ingenieur Llogd mit ben Terrainuntersuchungen betraute. Bieber ift man aber noch nicht über bas Stadium ber Untersuchungen berausgefommen. Eins ber besten Projecte fcheint bas bon R. Garella gu fein, ber ben Ranal bon ber Bai bel Bacca bel Monte im Stillen Ocean nach Dos Hermangs am Rio de Chagres führen will. Die Untoften bes Baues biefes Ranals find auf 80 Mill. Fl. veranschlagt. Bgl. Wagner,

a Beitrage zu einer phyfisch-geogr. Stizze bes Isthmus von B.» (Gotha 1861).

Banama, Sauptstadt ber gleichnamigen Proving bes zur Föberativrepublit Columbia (Neugranada) gehörigen Staats Istmo oder Banama. Die Stadt liegt auf einer in die Sübsee vorspringenden Landzunge und war zur Zeit ber Spanier eine ber bebeutenbsten Stäbte bes fpan. Amerita. Die alte Stadt B. lag 4 engl. M. nörblich von der jetigen und wurde 1680 vom Buccanier Morgan erobert und gerftort. Auf Befehl ber fpan. Regierung legte man bie neue Stadt an ihrer jetigen Stelle in großem Maßstabe an und umgab sie mit starten Wällen; fie wurde aber im vorigen Jahrhundert dreimal durch Feuersbrunfte gum größten Theile in Schutt verwandelt. Bon ber Zeit ber Unabhängigkeit an gerieth fie mehr und mehr in Berfall, bis fie 1842, ale eine Dampfverbindung zwischen Chile, Bern und B. einerseits und Europa und Chagres (f. b.) andererfeits errichtet wurde, wieder einigen Aufschwung gewann, ber aber erft burch die Eröffnung der Gifenbahn über ben Ifthmus größere Dimenfionen annahm. Die Rhebe bietet einen fichern Antergrund; die Schiffe muffen aber wegen ber flachen Ufer in bebeutenber Entfernung vom Strande vor Anter geben. Sie ist burch eine Anzahl von Juseln geschitt, von benen die bedeutenbste, Taboga, ale Depot der engl. Dampfercompagnie benutt wird und große Ctabliffements enthalt. An den fernern Infeln wird eine fcwunghafte Berlfischerei betrieben. Bon ben 13 Rirchen und Rlöftern ber Stadt ift nur die im Renaissanceftile hubsch aufgeführte Kathedrale noch gut erhalten; die übrigen sind ganz oder zum Theil in Ruinen. Die Kirche Sta.-Anna wurde 1854 burch Feuer zerftort. Die Strafen find regelmugig, die Baufer meistens aus Stein von folider Bauart. Der Groß- und Detailhandel sowie die Gasthöfe u. f. w. der Stadt sind fast ausschließlich in handen von Europäern und Nordameritanern, beren Angahl aber ziemlich beschränft. Die Bahl der Ginwohner beläuft fich auf etwa 12—13000. Diefelben find zum großen Theile Mijchlinge von Negern, Indianern und Weißen, eine träge, rohe und bösartige Bevöllerung. Der Bahnhof von B. war 15. April 1856 ber Schauplat von emporenden Mordscenen, indem aus einer äußerst geringfügigen Ursache bie farbige Bevölkerung der Stadt ihrem langverhaltenen Grolle gegen die verhaften Nordamerikaner Luft machte. Man fiel über die wehrlosen Reisenden her, die mit dem Danupser Ilinois aus Californien augelangt waren und auf der Gisenbahn nach Aspinwall transportirt werden follten, wobei 12 davon fowie 2 in B. anfässige Ausländer ermordet und 15 andere zum Theil toblich vermundet wurden. - Der Staat B. ober Iftmo, eine ber neun Glieber ber Confoberation von Neugranada (f. b.) ober Columbia, begreift ben fcmalften und öftlichsten Abschnitt von Centralamerita, ber fich amifchen bem Raraibischen Meere im R. und bem Grofen Ocean im S. 90—100 M. hinzieht und im B. an Costa-Rica, im D. an ben neogranadinischen Staat Antioquia grenzt. Das Areal wird neuerdings auf 1501,4 Q.=M. berechnet, die Bewilkerungsziffer auf 165729 (für 1858) ober 173729 (für 1864) angegeben (ohne die wilben, auf 6000 Köpfe geschätzten Indianer). Früher zerfiel das Staatsgebiet in die vier Brovinzen B., Azuero, Beragua und Chiriqui. Durch die Berfaffung von 1855 wurde die Gintheilung in fleben Departements eingeführt. Dieselben sind 1) Colon mit der gleichnamigen Hauptstadt und ben Hafenorten Portobelo (1190 E.), Chagres (1000 E.) und Balenque (mit 250 E.); 2) B. mit ber Sauptftadt des Staats; 3) Cocle mit ber Sauptftadt Rata, 2 M. oberhalb der Müns dung bes gleichnamigen Fluffes, mit 8000 E.; 4) Los Santos mit der gleichnamigen Ciudad

von 6223 E.; 5) Herrera mit dem Hauptorte Besé (4732 E.); 6) Fabrega mit der Hauptstadt Beragua von 6121 E. und dem Seehasen Montijo (2000 E.); 7) Chiriqui, der Westen des Staats, mit der Hauptstadt David von 4625 E. und den Haspenklätzen Alanje (3149 E.), Remedios (1584 E.) und Bocas del Toro (625 E.).

Banard (Charles François), ein heiterer franz. Bollsbichter, geb. 1694 zu Courville bei Chartres, hat sich burch eine überaus große Zahl trefflicher Chansons sowie durch eine Anzahl komischer Opern berühmt gemacht. Außerdem schrieb er mehrere Komödien, die nicht minder reich an wißigen Zügen sind. Seine Werke erschienen als «Theätre et oduvres divorses» (4 Bbe., Par. 1763); Armand Gouffé veranstaltete eine Auswahl derselben (3 Bde., Par. 1803). Er dichtete seine Couplets meist deim Weine; man konnte ihn aus dem Schlase wecken und einen Bers von ihm verlangen, er hatte stein Impromptu bereit. Marmontel nannte ihn als pere de la chanson morale et le Lasontaine du vaudeville». Die Leichtigkeit, mit der er schrieb, hat aber auch Nachlössigkeiten aller Art und selbst Sprachsehler in seinen Werken veranlaßt. Er war das vollkommene Muster eines Gesellschaftsbichters unter dem Ancien régime, lebte

gang von ber Gunft vornehmer Gonger und ftarb zu Baris 13. Juni 1765. Panathenäen (griech. Panathenäa), das Hauptfest der Athena in Athen, das seit den älteften Zeiten (nach ber gewöhnlichen Trabition feit Thefeus, wuhrenb anbere ben Erichthonios als ben Stifter bes Festes nennen) alljährlich gegen Enbe bes attischen Monats Befatombaon (vom 25. bis 28., b. i. um Mitte August nach unferm Kalenber) mit Opfern, Spielen und feierlichen Aufzügen gefeiert wurde. Wahrscheinlich burch Beifistratos wurde die Einrichtung getroffen, baf bie Reier aller vier Jahre in größerm Umfange und mit höherm Glange ftattfinden follte, fodag man nun biefes, nur jedes vierte Jahr gefeierte (nach griech. Ausbrucksweise pentaeterifche) Reft ale bie groken B. von ben tleinen ober jahrlich en unterfchieb. Den Hauptbestandtheil der Feier bildeten gymnastische Spiele, Wettrennen zu Pferde und zu Wagen, Wettkämpfe von Musikern, Sängern und Tänzern und von Rhapsoden, welche Stücke der Homerifchen Gebichte recitirten (nach griech. Ausbrud anmnifche, hippifche und mufifche Agonen), wobei die Sieger Olivenkranze und bemalte, mit Del von ben heiligen Delbaumen ber Athena gefüllte Thongefage als Breife erhielten; bann ber große Festzug (Bompe) nach ber Afropolis, welcher durch bie Betheiligung ber attifchen Reiterei und gahlreicher festlich geschmudter Jung= frauen befonbern Glang erhielt, und in welchem außer ben Gerathichaften gu den Opfern und gablreichen, jum Theil von den athenischen Colonien gelieferten Opferthieren der fog. Beplos, ein von den athenischen Jungfrauen und Frauen gewebtes, kunftreich mit figurlichen Darftellungen geschmitchtes Obergewand für die Bilbfaule ber Athena, das man in Form eines Segels auf einem burch Rollen fortbewegten Schiffe ausspamte, einhergeführt wurde. Den Schluß ber Feier bildete ein mit einem Festschmaufe für das ganze Bolt verbundenes großes Thier= opfer (Bekatombe) auf ber Burg. Bgl. Mommfen, Deortologie. Antiquarische Untersuchungen

über die ftabtischen Feste ber Athener» (Lpg. 1864). Bandoude (André Jos.), der Stammvater einer berühmten und gelehrten franz. Buchhanblerfamilie, geb. zu Lille 1700, gest. baselbst 17. Juli 1753, war Buchhanbler und Schrift= fteller zugleich. Da er zu frei schrieb, machte ihm sein Beichtvater namentlich wegen feiner Schrift «Usage de la raison» (Lille 1753) ein chriftl. Begrübniß streitig. — Sein Sohn, Charles Joseph B., geb. zu Lille 26. Rov. 1736, ein lebhafter, geiftreicher Ropf, fühlte fich in seiner Baterftadt für seine großen Entwürfe zu beengt und ging in feinem 28. 3. nach Paris, wo in seinem Daufe fich balb bie ausgezeichnetsten Schriftsteller versammelten. Er fchrieb einiges und erhielt bann ben Berlag bes «Mercure de France», ber fich burch feine Bemuhungen sowie daburch, daß er mehrere Zeitschriften nach und nach barin aufnahm, in dem Grade hob, daß er an 15000 Abonnenten gahlte. In feinem Berlage erschienen Buffon's Werte, die große Sammlung von Reifen und bas große frang. a Vocabulairen. Auch unternahm er, nachbem er bie Berausgabe von Boltaire's Werfen Beaumarchais überlaffen, 1782 die Fortfetung der noch nicht beendigten «Encyclopedie methodique», eines Riesenwerts, bas die Diderot'sche Enchs Nopabie erfeten follte, und woran bie ausgezeichnetften frang. Schriftsteller arbeiteten. Er fchrieb bie «Grammaire raisonnée» (Par. 1795), und die erste Idee zum «Moniteur», dessen Berlag noch gegenwärtig Eigenthum seiner Familie ift, ging ebenfalls von ihm aus. Er farb 19. Dec. 1798. - Sein Sohn, Charles Louis Fleury B., geb. ju Baris 23. Dec. 1780, war gleichfalls Schriftsteller und Berleger mehrer grofartiger Berte, unter benen wir nur bas «Dictionnaire des sciences médicales», die «Victoires et conquêtes des armées françaises», die «Description de l'Égyptes und die aBibliothèque française-latines nennen, eine Sammlung

345

röm. Classister mit franz. Uebersetzung, die aber bei aller ihrer Rostbarkeit kein günstiges Zengniß für den Zustand der franz. Phisologie ablegt. Bon seinen eigenen Schriften sind zu erwähnen: «Essai sur l'exposition, la prison et la poine de mort», eine beredte Schrift gegen die Ausstellung am Pranger und die Todesstrasse; die Uebersetzung der sämmtlichen Werke des Tacitus für seine «Bibliotheque» und die «Voyage pittoresque aux sles Hédrides» (mit 25 von ihm selbst gezeichneten Aupsern). Er starb zu Paris 12. Juli 1844. — Sein Sohn, Erneste P., geb. 1806, hat die Horazischen Werke und die Fabeln des Phädrus sür die «Bibliotheque» übersetzt.

Bancratins, ein christl. Märthrer, wurde während der Christenderfolgung unter Kaiser Diocletian enthauptet. Sein Todestag fällt auf den 12. Mai, der neben dem 13., dem Tage des Servatins, einer der bekanntesten Lostage ist, weil man in Deutschland, überhaupt Mitteleuropa, annimmt, daß nach ihnen kein bedeutender Nachtfrost mehr eintritt, was jedoch keineswegs immer autrifft. Nach den Tagen des B. und Servatius kommt die Orangerie aus den

Bemachehaufern ine Freie.

Bancfoba (fpr. Pantschowa), Stadt oder Militärcommunität im serb. - banat. Berwaltungsgebiete ber österr. Militärgrenze und zwar Stadzort des deutsch - banater Grenz - Insanterieregiments, an der Temes, unweit ihrer Mündung in die Donau gelegen, hat (Oct. 1857) 12470 E., eine kath. und eine griech. - orient. Pfarre, eine Ober-Realschule, ein Contumaz und ein Zollamt, ein Bostamt, eine Dampsschliffahrtsstation, ein Minoritenkloster, Seidencultur und starken Handel mit der Türkei. Zu den vorzüglichsten Gebäuden gehören die griech, und die zwei kath. Kirchen. Bei P. ersocht der österr. Feldmarschall Graf Wallis 30. Juli 1739 einen Sieg über die Türken; 1788 wurde es von den Desterreichern auf dem Rüczuge verbrannt. Am 2. Jan. 1849 siegten daselbst die Oesterreicher über die Ungarn.

Baudamonium (griech.) nannte man in späterer Zeit sowol ben allgemeinen Tempel für bie Halbgötter ober Damonen (f. b.), als auch ben Inbegriff aller übermenschlicher Wesen, be-

fonders ber bosen Beister und vorzugsweise bas Reich bes Satan.

Pandanus, Rame einer aus baumartigen Holggewächsen bestehenden monototylen Bflangengattung aus der 21. und 22. Klasse des Linne'schen Systems, die typische Gattung der nach ihr benannten Familie der Bandaneen, welche in den Tropengegenden besonders auf den Infeln des Großen Oceans und des Indischen Archipels in großer Menge wachsen und eine der charakteristischsten Pflanzenformen in der Begetation jener Länder bilden. Die Bandanen haben einen valmenahnlichen Buche, indem ihr schlanker Stamm, welcher gewöhnlich auf einem Gerüfte von Stutmurgeln ruht, entweder gang einfach ift ober fich nur an der Spipe in mehrere Aefte theilt, beren jeber eine Krone großer, einfacher, linealer, immergrüner, oft am Rande bornig gefägter Blätter trägt. Seltener entspringen aus dem Stamme schon von der Mitte an Seitenäste, wie bei P. Bidur Jungh. auf Java, dessen Stamm bis über 50 F. Höhe erreicht und an seinen rechtwinkelig abstehenden Aeften ungeheuere Bufchel von bis 6 F. langen und 11/2 Boll breiten, wellig hin= und hergebogenen Blättern trägt. Die eingeschlechtigen Blüten find wie bei ben Balmen in Rolben (meift verzweigte) gestellt, welche aus ein- bis mehrblatterigen Scheiben bervorbrechen. Jede Blüte hat ein mehrblätteriges Berigon und zahlreiche Staubgefäße oder Bistille. Die beeren- oder fleinfruchtartigen Früchte find aus mehrern unter fich verwachsenen Fruchtknoten zusammengesetzt und enthalten kleine Samen mit fleischigem ober hornartigem Eiweiß. Mehrere Panbanenarten besitzen egbare Früchte. Sie werden deshalb angebaut und find für die Bewohner ber obengenannten Inseln von großer Wichtigkeit. Dergleichen Arten sind namentlich P. odoratissimus L., welche sehr wohlschmedende und wohlriechende, zu einer fugelrunden, menschenkopfgroßen Scheinfrucht verwachsene Steinfruchte tragt, und P. utilis Bor. Erstere Art wird auf allen Inseln der Subsee sowie in China und Ostindien, letztere auf den Antillen und auf Isle-de-France allgemein cultivirt. Nächst ben Balmen gehören die Bandanen zu den impofantesten Baumformen aus ber Abtheilung ber monototylen Gewächse und zu ben größten Zierden unserer Warmhäuser.

Bandekten ober Digesten ist der Titel einer Compilation aus den ältern Werken röm.
jurist. Schriftsteller, welche den wichtigsten Theil der gesetzgebenden Reform Justinian's ausmacht und einen Hauptbestandtheil des Corpus juris civilis (s. d.) bildet. Es liegt derselben die Absicht zu Grunde, daß aus diesen ältern Schriftstellern alles Brauchdare ausgezogen, in eine gewisse Ordnung gebracht, dabei jede abweichende Meinung entseknt und nun keine andere Autorität als die in dieser Sammlung enthaltene mehr in den Gerichten anerkannt werden sollte. Zu dieser großen Arbeit hatte Justinian 17 Männer auserlesen, unter denen Tribonianus (s. d.) den Borsitz führte. Ihr Werk wurde 16. Dec. 533 mit gesehlicher Autorität bekannt gemacht. Sie



hatten 39 verschiedene Schriftsteller benutzt, wovon der älteste noch in das Zeitalter Cicero's fällt, die meisten andern vor Alexander Severus gelebt hatten. Aus diesen haben sie über 9000 Stellen ausgezogen und nach Audriken in 50 Büchern zusammengestellt, welche in Titel und diese wieder in einzelne Excerpte (Gesetz oder Fragmente genannt) zersallen. Da über die Instinianeischen B. namentlich seit dem 17. Jahrh. auf den holländ, und deutschen Universitäten in der Art Borträge gehalten wurden, daß man nach der Reihenfolge der Abschnitte (Titel) derselben das gesammte geltende röm. Civilrecht darstellte, so ging die Bezeichnung B. auch auf Borlesungen und Schriften dieses Inhalts über, wobei man jedoch in neuerer Zeit von der Reihenfolge der Instinianeischen B. mehr und mehr absah und den Stoff in freierer wissenschaftlicher Form darstellte. Namhaste Lehrbücher dieses sog. Pandektenrechts sind die von Helleld, Thidaut, Mühlendruch, Seusser u. a., insbesondere aber von Buchta, Bangerow, Windscheidt, Arndis. Als umfassender Commentar zu den Instinianeischen B. ist das große, von Glück (s. d.) 1790 begonnene, von Mühlendruch und Fein die zum 45. Bande fortgesetzte Werk: «Ausschhrliche Erläuterung der P.», zu nennen.

Banbora, b. h. die Allbegabte, ist nach einer schon bei Hestodos erzählten griech. Sage der Name des ersten Weides auf Erden. Als nämlich Prometheus (s. b.) den Zeus hintergangen und ihm das Feuer entwendet hatte, befahl dieser dem Hephästos, ein Weid zum Unheil sür die Menschheit zu bilden. Die Götter statteten das Gebilde mit den herrlichsten Gaben aus: Hephästos gab ihm menschliche Stimme und Schönheit, Athene weibliche Kunstsertigkeit, Aphrobite Liebreiz, Hermes Berschlagenheit und bethörende Schmeichelkünste. So ausgestattet schickte Zeus das Weid, dem er außerdem noch eine Büchse oder ein Faß mitgab, worin allerlei Iammer für die Menschen eingeschlossen war, durch Hermes dem Epimetheus zu, der die Warnung seines Bruders Prometheus, von Zeus kein Geschen anzunehmen, vergessen hatte. P. öffnete nun das Faß; sogleich slogen alle Arten Lebel daraus hervor und verbreiteten sich über die ganze Erde; nur die Hossinung blieb am Boden zurück. Diese Sage, welcher die bei den Griechen sehr verbreitete Anschauung, daß die Weiber nur ein, freilich nothwendiges, Lebel sür die Männer seien, zu Grunde liegt, ist von Spätern, um den Zeus und die Götter in bessern Lichte erscheinen zu lassen, dahin umgestaltet worden, daß das Gesäß der P. Segensgaben der Götter enthalten habe, die den Menschen geblieben sein würden, wenn nicht P. jenes geöffnet hätte.

Banduren (die Ableitung des Wortes ist ungewiß) waren ein leichtes, orientalisch bewassenetes Fußvolt aus substautigen und andern Stümmen der türk. Grenzlande, welches zuerst beim kaiserl. Heere im Spanischen Erbfolgekriege und später in den Kriegen Oesterreichs gegen Friedrich II. unter berühmten Parteigängern, z. B. Trend, gute Dienste geleistet hat. Sie führten den kleinen Krieg auf ihre Weise und thaten dem Feinde, den sie fortwährend umschwärmten und beunruhigten, viel Abbruch. In zerstreuter Fechtart machten sie sich als gute Schützen, den Einwohnern aber durch Raub und wilde Grausamkeit furchtbar. Ihre Tracht war oft sehr pittorest, ihre ganze Erscheinung höchst originell. Der Name verschwand, als sie später in die Organi-

fation ber Grenzer aufgenommen wurden.

Baneghriens heißt in der Redekunft eine Lobrede oder Lobschrift, die den Zweck hat, einen Gegenstand ober eine Berfon durch verebelnbe Darftellung ber wirflichen Borgiige zu verherrlichen. Obgleich nun hierbei die histor. Wahrheit mehr als untergeordnet erscheint, insofern der Gegenstand bober gestellt und eine allgemeine Liebe und Begeisterung für benfelben erweckt werden foll, so darf doch der Panegyrist, b. h. der Lobredner, nicht in Uebertreibungen sich ergeben und noch weniger Lob erbichten. Ebenso muß die Darstellung felbst ber Bedeutsamkeit des Gegenftandes angemeffen und würdig und bei allem Schmud und aller Fülle entfernt von Gemeinheit und leerem Wortgeprunge fein. Urspriinglich war eine panegyrische Rebe im freien Athen ein Bortrag, der in einer Panegyris, d. h. in einer Berfammlung des ganzen Bolks, befonders bei einer allgemeinen Festlichkeit, von einem ber vorzuglichften Rebner zur Berberrlichung bes Nationalruhme und zur Begründung einer großartigen gemeinsamen Unternehmung gehalten wurde. Ale Mufter in hinficht ber Runftform tann hierin ber aBanegpritos» bes Ifotrates (f. b.) gelten, worin die Griechen jur Ginigfeit gegen die Berfer ermahnt werden. Gehr bald aber verlor biefe fcone Sitte ihre bobere Bestimmung, indem man anfing, den B. auf freigebige und machtige Berricher auszudehnen, bei benen man mit Befangenheit bes Urtheils und gefliffentlicher Uebergehung der Mangel in der Regel nur Preiswilrdiges fand, wo es häufig nicht zu finden war. Daher ging dieser panegyrische Con nicht felten mit in die Lebensbeschreibung und Charafteriftit berühmter Manner liber und läßt uns bann eine treue Darftellung aller Meußes rungen und Thatigfeiten berfelben fast ganglich vermiffen, wie bies 3. B. in bem angestlaus»

bes Kenophon ber Fall ift. Ueberhaupt hatte fich jugleich mit bem B. in Griechenland eine befondere Gattung von Brunkreden, das Encomium ober die eigentliche Lobrede, ausgebilbet, wohin außer vielen andern Erscheinungen das «Encomium des Euagoras» von Isotrates gehört. Allein auch diese Gattung artete zulest ganzlich aus und wurde von den fpatern Sophisten und Rhetoren in faber Beife auf gang unwürdige Gegenstände und nichtsfagende Berfönlichkeiten übertragen ober zu bloßen Schulübungen gemisbraucht. So ging ber B. in feiner schon verberbten Fassung auf die Romer über, bei benen ber «Panegyricus» bes illingern Blinius (f. b.) auf ben Raifer Trajan bei aller Ueberbietung und außern Bergierung noch eine ehrenvolle Ausnahme bilbet, ba ber Gegenstand bes Lobes ein wirklich lobenswerther genannt werben muß. Unter den fpatern rom. Kaifern aber, besonders bes 3. und 4. Jahrh., finden wir eine große Reihe von Lobrednern, die als Wortführer bei Beglückwünschungen und andern Beranlaffungen 🕠 in Kriecherei und Erniedrigung alles Maß überschritten und fich dabei einer Sprache bedienten, welche die völlige Entartung der röm. Nationalität und Bilbung beurfundet. Diese Bruntreden, die wir noch von Claudius Mamertinus, Eumenius, Razarius, Mamertinus, Corippus, Ennobius u. a. befigen, find unter bem Titel a Panegyrici veteres Latini» am besten bon Jager (2 Bbe., Nürnb. 1779) und Arnhen (2 Bbe., Utrecht 1790—97) gesammelt und erläutert worden. Unter ben Neuern haben die Franzofen etwas bem P. Aehnliches in ihren Eloges (f. b.),

und auch die Engländer und Deutschen haben einzelne treffliche Lobreden geliefert.

Banin (Nikita Iwanowitsch, Graf), russ. Staatsminister, geb. 26. Sept. 1718, trat sehr jung bei der Garde ein, wurde unter der Kaiserin Elisabeth Kammerherr und ging 1747 als bevollmächtigter Minister nach Ropenhagen und 1749 nach Stocholm. Bei feiner Rücklunft erhielt er die Gouverneurstelle beim Großfürsten Baul Petrowitsch, und als Katharina II. 1762 den Thron bestieg, ernannte sie ihn zum Staatsminister. Der Krieg gegen die Türken, welchen bie poln. Unruhen veranlagten, die Bertaufchung bes Berzogthums Holftein gegen die Graffcaften Olbenburg und Delmenhorft zum Bortheil ber jungern Linie bee Saufes Solftein-Gottorp, ber Friede mit der Bforte 1774, die Bermittelung Ruflands beim Frieden von Tefchen und endlich die bewaffnete Rentralität waren jumeift fein Werk. Alle Inftructionen für bie Felbherren und auswärtigen Minister sowie alle Correspondenzen mit ben fremben Bofen wurben von ihm felbst entworfen. Er galt als die Hauptstute des preuß. Systems in dem ruff. Cabinet. In ben letzten Jahren feines Lebens minderte fich indessen allmählich sein Einfluß auf Ratharina, von der er 1767 in den Grafenstand erhoben worden war. Er starb zu Petersburg 11. April 1783. — Sein Bruder, Graf Peter Iwan owitsch B., ein berühmter Felbherr, geb. 1721, zeichnete fich im Siebenjährigen Kriege aus, wo er zum Generallieutenant aufstieg, befehligte im turt. Feldange von 1770 bie zweite Armee, mit ber er 28. Gept. Benber erftirmte, und unterbrückte 1775 ben Aufftand Bugatichem's. Er ftarb ale General-en-Chef 26. April 1789 zu Mostau. Bgl. Lebedew, «Nikita i Petr P.» (Betersb. 1863). — Deffen Sohn, Graf Nikita Betrowitsch B., war unter Katharina Gesandter im Haag und in Berlin, unter Baul und zu Anfang ber Regierung Alexander's I. Bicefanzler und Minister bes Auswärtigen, zog fich aber balb zurud und ftarb hochbetagt 1837 in Mostau. — Graf Bictor Nikitifch B., Sohn des letztgenannten, geb. um 1800, widmete flch ebenfalls der Diplomatie und war eine Beit lang Geschäftsträger in Griechenland. Rach Rufland gurudberufen, murbe er Staatsfecretar und 1840 Justigminister, welches Amt er bis 1861 betleidete. Beim Tobe bes Generale Rostomzow wurde er mit ber Leitung des zur Redaction des Gefetzes über Aufhebung ber Leibeigenschaft ernannten Comité betraut, beffen Arbeiten er glitclich, obwol nicht ohne einige im Intereffe bes Abels gemachte Mobificationen bes ursprünglichen Blans, zu Ende führte. Seit dem März 1864 war B. Generalbirector der faiferl. Ranglei für Gefetgebungs - und innere Angelegenheiten, nahm aber 28. April 1867 feine Entlaffung.

Banisbrief, b. i. Brotbrief, nannte man die schriftliche Empfehlung des Raisers an ein Stift oder Rloster, jemand auf eine bestimmte Zeit oder auch lebenslänglich zu versorgen. Diese B. hatten, solange sie mit Zurüchaltung ertheilt wurden, stets ehrfurchtsvolle Berücksichtigung gefunden. Als aber Kaiser Joseph II. ansing, sie häusiger zu vertheilen und selbst auf prot. Stifter auszustellen, so veranlaßte dies vielsache Klagen und Beschwerden. Die P. wurden sogar mit unter den Beweggründen zur Stiftung des deutschen Fürstenbundes aufgesichtt. Daher versprach Kaiser Leopold II. in der Wahlcapitulation, sie nur auf Stifter zu ertheilen, wo ein

foldes Recht erwiesen fei.

Panischer Schreden, f. Pan.

Baniggi (Antonio), ausgezeichneter Bibliothetar, geb. 16. Sept. 1797 gu Brescello im

Modenesischen, begann seine Studien im Lyceum zu Reggio, bezog bann die Universität Parma, welche er 1818 als Doctor ber Rechte verließ, und widmete fich hierauf dem Abvocatenstande. Das tiefe Interesse, welches er an dem Schickfale seines Baterlandes empfand, veranlaßte ibn, fich an der piemont. Revolution von 1821 zu betheiligen. Bon einem Freunde denuncirt, wurde er in Cremona verhaftet. Er rettete sich durch die Flucht, ward aber in contumaciam zum Tobe verurtheilt und fein ganges Bermogen confiscirt. Da er in Lugano, wo er querft eine Buflucht fuchte, fich vor den Nachstellungen der Defterreicher nicht ficher hielt, begab er fich nach Genf. Doch wurde er balb auf Anfuchen bes ofterr. und farbin. Gefandten nebft ben anbern ital. Flüchtlingen aus ber Schweiz gewiesen, und weil man ihm bie Durchreife burch Frankreich nicht gestattete, muste er den Weg nach England, wohin er sich jest zu wenden entschlossen hatte, über ben Rhein und die Riederlande einschlagen. Nachdem B. einige Monate in London zugebracht, wandte er fich nach Liverpool, wo er von Ugo Foscolo bem Gefchichtfchreiber Roscoe vorgestellt wurde, ber ibn gastfrei aufnahm und fortan wie einen Sobn behandelte. B. lebte feitdem in Liverpool als Lehrer ber ital. Sprache in angenehmen Berhaltniffen, bie ibm 1828 ber Lehrstuhl ber ital. Sprache und Literatur an ber neuerrichteten Universität zu London angetragen wurde. Nach einigem Bedenken folgte er auf Anrathen feines Freundes Brougham dicfem Rufe. Als jeboch im Marz 1831 bie Stelle eines Bulfsbibliothefars am Britischen Dufeum erledigt war, bewarb fich B. um biefes für einen Bucherliebhaber fo erwünschte Amt und erhielt auch baffelbe burch ben Ginfluft bes inzwischen zum Lord-Kangler emporgestiegenen Brougham, trot ber hinderniffe, die man ihm als Auslander und Ratholiten entgegenstellte. Bur Zeit seiner Ernennung befand fich die Bibliothet des British= Museum in einem sehr unbefriedigenden Zustande: sie war unvollständig, schlecht geordnet und mit bochft mangelhaften Ratalogen verfeben. Un ben Berathungen, die zur Abstellung biefer Mangel ftattfanden, nahm B. bervorragenden Untheil, und noch mehr machte er fich burch bie genaue und lichtvolle Austunft bemerklich, die er dem 1835 jur Untersuchung der Anstalt niedergefetten Parlamentecomité ertheilte. Ale ber Cuftos ber gebrudten Bücher (Keeper of printed books), Benry Baber, im Juni 1837 von feinem Posten fchieb, wurde B. mit Uebergehung ber altern Beamten bagu ernannt. Un ber Spite ber Bibliothet ftebend, wibmete er nunmehr alle feine Rrafte ber Aufgabe, biefelbe ihrer Beftimmung ale literarifcher Mittelpunkt ber Beltftabt London würdig ju machen, und trot mancher Anfeindungen wurden feine Beftrebungen im gangen bon Erfolg gefront. Er bewog bie Regierung, vermehrte Bufchuffe gu bewilligen, brachte die Bahl ber Bucher 1837-53 von 225000 auf 510000, feitbem bie 1866 auf fast 800000, traf Anftalten gur Berausgabe vollständiger Rataloge und führte überhaupt ein ftreng geordnetes Syftem ein, beffen Wirkfamteit fich burch bie Erfahrung bewährt hat. In ben 1836 - 50 veröffentlichten Berichten ber parlamentarischen Commissionen zur Untersuchung bes British = Museum hat er selbst Rechenschaft über seine Thatigkeit abgelegt. Als im Febr. 1856 Sir Benry Ellis die Stellung eines Oberbibliothetars aufgab, murbe B. zu beffen Rachfolger ernannt und ihm somit die Leitung über sammtliche Abtheilungen bes großartigen Inftitute übertragen. Nachbem er gehn Jahre mit Gefchic und Energie gewirkt, jog er fich jeboch im Juli 1866 ins Privatleben gurud. Bon B.'s Schriften find, außer einer ital. Grammatit (Rond. 1828) und einem ital. Lefebuche (Lond. 1828), besonders hervorzuheben: die vorzüglichen fritischen Ausgaben bes «Orlando innamorato» von Bojardo und bes «Orlando furioso» von Ariost (9 Bde., Lond. 1830-34) sowie der «Sonetti e canzoni» des Bojardo (Loud. 1835); ferner «On the supply of printed books from the library to the reading room» (Lond. 1846) und A short guide to that portion of the printed books in the British Museum, now open to the publice (Lond. 1851). Hierzu tommt noch die tunftgeschichtliche Untersuchung «Chi era Francesco da Bologna?» (Lond. 1858) und die Ausgabe von «Le prime quattro edizioni della Divina Commedia » (Lond. 1858). Auch hat B. Beiträge aut «Edinburgh Reviews, "Quarterly Reviews und "North British Reviews geliefert.

Pankration, d. h. Gefammtkampf, hieß bei den Griechen derjenige Wettkampf, bei welchem die Rampfer, die man Bankratiaften nannte, den Faustkampf mit dem Ringen in der Art verbanden, daß sie nur mit der geballten und unbewaffneten Sand bozten, wie noch jest die brit.

Fauftichläger thun, und fo ben Begner zu überwinden fuchten.

Bantreas, f. Bauchfpeichelbrufe.

Bannart (Arnold). Durch Abolf's von Raffan Erftitrmung von Mainz in ber Nacht vom 27. zum 28. Oct. 1452 wurde nicht nur die Thätigkeit der dortigen Druckerpreffen, beren Befiger ohnehin zu bem Gegner des Siegers, bem Erzbifchof Diether von Ifenburg, sich gehalten und ihm fogar ein Manifest gegen seinen Feind gedruckt hatten, auf einige Zeit gebemmt, fondern die Gehülfen Fuft's und Schöffer's faben fich auch jur Flucht genothigt und verbreiteten fo das Geheimnig ber Buchbrudertunft in alle Lander. Unter biefen waren auch zwei Deutsche, Konrad Sweynheym und Arnold B., die nach Italien gingen und in dem nabe bei Rom gelegenen Rlofter Subiaco unter bem Schute bes Bapftes Baul II. gemeinschaftlich die erfte Druderei in Italien errichteten, welche von 1464-67 beftand. Sie drudten ben Donat (ohne Ort und Jahr), von dem aber tein Blatt auf unsere Zeit gekommen ift, ben Lactantius von 1465 und in bemfelben Jahre Cicero's Schrift «De officiis», in ber fich querft griech. Schrift findet, sowie 1466 bes Augustinus Schrift «De civitate Dei». Noch in bemfelben Jahre murden sie von den Marchesen Bietro und Francesco de Maximis nach Rom berufen, wo ihnen biefe Befciter ber neuen und bewunderten Runft in ihrem eigenen Saufe ein Afpl eröffneten, freilich etwas zu fpat, um fich ben Ruhm ber ersten Druder in Rom erwerben zu können; benn dieser gebührt dem Ulrich han, aus Wien ober Ingolftabt gebürtig. Mit diesem wetteiferten nun B. und Swehnhehm, und aus ihren Preffen gingen, für jene Zeit fcon gebruckt, Cicero's «Epistolae» (1467) fowie nach und nach bie Werte von Livius, Cafar, Birgil, Strabo, Quinctilian, Appulejus u. f. w. hervor. Ueberhaupt aber lieferten fie in einem Zeitraume von fieben Jahren 12460 Bande. Dennoch fcheinen beibe in Armuth verfallen gu fein, wie aus einem noch erhaltenen Briefe hervorgeht, in welchem fie ben Bapfi Sirtus IV. um Unterfitibung ersuchen. Swennhehm trennte fich um 1473 bon B., vielleicht um fich ber Rupferflecher- und Gravirtunft ausschließend zu widmen. Er wurde ber erfte, ber in Rupfer geftochene Landfarten brudte, wie bie nach feinem Tobe (1478 burch Bubring vollendete) Ausgabe bes Ptolemaus

zeigt. B. brudte bis 1476 allein fort. Bannonig hieß als röm. Brovinz das Land, das im N. und D. durch die Donau, im W. burch die Gebirge von Noricum begrenzt wurde, im G. mit einem fchmalen Streif über die Save (Savus) reichte und das heutige Ungarn jenseit der Donau, Slawonien, einen Streif von Bosnien, das nordöstl. Aroatien und die östl. Striche von Arain, Steiermark und Niederösterreich umfaßte. Seinen Namen hat es von ben Bannoniern, bei den Griechen auch Baoner, wie die thraz. Böllerschaft am Stromon genannt, einem Bolle illyr. Stammes, bas ursprünglich in dem Lande zwischen ben balmatischen Bergen und ber Save, im heutigen Bosnien, und weiter fubifilich bis zu ben Darbaniern in Möfien (Serbien) wohnte. Wegen fie und ihre weftl. Nachbarn, die Japyden, richtete zuerst Augustus 35 v. Chr. die rom. Waffen und bezwang fie nach ber Eroberung von Segestica ober Siscia (Siszet) an dem Ginflusse bes Colapis (Rulpa) in die Save. Eine Empörung, die 12 v. Chr. ausbrach, wurde durch Tiberius nach längerm Kriege unterbrückt; weit gefährlicher aber war der durch die Bebrückungen der Römer veranlaßte Aufstand 6 n. Chr., an dem auch die Dalmatier theilnahmen, und an dessen Spipe ein Dalmatier und ein Pannonier bom Stamme ber Breuter, beibe Bato genannt, ftanden. Ihn gu umterbrücken, gab Tiberius feine Unternehmung gegen Marbod auf, und nach einem blutigen Kriege, zu dem 15 Legionen versammelt wurden und der bis 9 n. Chr. dauerte, unterwarsen er und Germanicus die Bannonier, die 200000 waffenfähige Manner gublten. hierauf wurde bas Boll in bie nörbl. Gegenden übergeflebelt, die nun von bemfelben ben namen erhielten. Bon den frühern Bewohnern biefes Landes, ben celtischen Bojern, die zu Cafar's Zeit burch Borebistes, ben Konig des getisch-bacischen Reichs, fast vernichtet worden waren, hatte sich nur ein keiner Theil im nordwestl. Theile, der noch zu Roricum gerechnet wurde, erhalten, ihre weitern Wohnpläne nördlich und westlich vom See Pelso (dem Plattensee) wurden damals als die Wüste der Boier bezeichnet. Babricheinlich unter des Tiberius Regierung, bei beren Anfang fein Sohn Drufus die Emporung der brei in B. liegenden Legionen stillte, erhielt das Land Brovingialeinrichtung, unter ber die Pannonier allmählich zu Kömern wurden. Das östl. Roricum (f. b.), von celt. Tauristern bewohnt, wurde mit zu der Proving geschlagen, ebenso der größte Theil bes Landes der celt. Carni (in Arain), bas aber fpater zu Stalien tam; im füboftlichsten Theile der Provinz zwischen der untern Save und Donau wohnten die celt. Stordister, die früher dem Börebistes, später dem Tiberius beigestanden hatten. Lange bestand die Eintheilung der Brovinz, die an der Donan gegen die nördl. Markomannen und Quaden und die östl. Jazygen burch eine Reihe von festen Platen gesichert wurde, in bas obere (westliche) und bas niedere (öfiliche) P., zwischen benen eine Linie von der Mündung des Flusses Raab (Arrabo) in die Donau bis zur Mündung bes bosnischen Flusses Berbas (Urpanus) in die Save die Grenze bildete. Den größern Theil Riederpannoniens zwischen bem Plattenfee und ber Donau cultivirte erft im 4. Jahrh. Galerius und nannte ihn als eigene Proving zu Ehren feiner Gemahlin Valoria. Unter Konftantin, der sechs Legionen in B. hatte, tam die Sintheilung in die zu den illyrischen gerechneten Provinzen Pannonia I. und II., Valoria und Savia (zwischen ber Drau und Sabe) auf. Ramentlich Dberpannonien war ber Schauplat bes martomannischen Rriegs im 2. Jahrh, gewesen; von ben Markomannen, Quaben und Jagngen wurde bas Land auch fpater beunruhigt, in welchem befreundete Banbalen von Romern angefiedelt wurden. 3m 5. Jahrb. wurde es auf Beranlassung des Actius von dem weström. Balentinian III. an den oftröm. Theobosius II. und von diesem an die Hunnen (f. b.) abgetreten. Rach Attila's Tode 453 nahmen es bie Oftgothen ein: neben ihnen wohnten in dem fühöfil. Theile Geviden, in bem nordwestlichen Rugier; Theodorich führte 488 die Gothen beraus, doch gehörte B. auch ferner zu seinem Reiche. 527 besetzten unter Auboin die Longobarben bas Land, das sie 568 beim Abzug nach Italien den tatar. Avaren überließen, neben denen im Süden auch slaw. Stämme damals sich niederließen. Die Abaren unterlagen Karl d. Gr., dessen Herrschaft auch über B. fich erstreckte. Unter feinen Nachfolgern verbreiteten fich auch vom Norden ber Slawen über bas Land, bas ein Theil bes großen Mährischen Reichs wurde, bis 893 Arnulf die Magyaren ober Ungarn (f. b.) gegen bas lettere aufrief, Die fich bes Landes bemächtigten. Unter ben Stäbten B.s waren in ber Romerzeit außer Siscia bie wichtigften an ber Donan Vindobona (Bien), Carnuntum (bei Haimburg), Arrabo (Raab), Bregsetium (Komorn), Crumerum (Gran), Acincum (Buda); im Lande an der Save und Drau Mursa (Effet), Acimincum (ber Theismündung gegenüber), Taurunum (Semlin), Sirmium (Mitrovicz), von dem der Landstrich noch jest Sirmien heißt, Cibalae (Bintovcze), Noviodunum (Novigrad an der Aulpa); im carnifchen, später zu Italien gezogenen Lande Nauportus (Oberlaibach), Aomona (Laibach); im Innern Sopianae (Fünffirthen), Cimbriana (Stuhlweißenburg), Sabaria (Stein am Anger); Scarbantia (Debenburg).

Banssia (Theodor), verdienter deutscher Archäolog, geb. 25. Febr. 1801 zu Breslau, erhielt auf bem bortigen Friedrichsgymnastum und feit 1819 auf ber Universität zu Berlin seine claffifche Bildung. Raum hatte er feine Studien vollendet und burch bie Abhandlung «Do rebus Samiorum» (Berl. 1822) einen Ruf fich begrundet, fo unternahm er 1822 feine erfte Reife nach Rom, wo er durch einen Cyflus von Bortragen itber Sophofles, die er auf dem Capitol bor einem Bereine bon Alterthumstennern hielt, Die Beranlaffung zur fpatern Grunbung bes Archaologischen Inftitute gab. hierauf bereifte er 1824 jugleich mit dem Baron von Stadelberg Sicilien, ging bann wieber nach Rom jurud und von bier aus nach Baris. Rachbem er Anfang 1827 fich in Berlin habilitirt, wandte er fich abermals nach Baris, um die Aunstichate bes bem Berzoge von Blacas gehörigen Museums befannt zu machen. Auch begleitete er 1828 ben Bergog nach Reapel und leitete im barauffolgenden Winter die Ausgrabungen zu Rola, beren Refultate bamale im «Runftblatt» von ihm mitgetheilt wurden. Bei ber Griindung bes Archaologischen Juftitute ju Rom 1829 suchte er in Baris einen zweiten Bereinigungspunkt für bas Inftitut ju gewinnen, ber vor bem romifchen namentlich ben engern Berkehr mit Deutschland voraus hatte, rettete auch diese Zweiganstalt, als ihr nach ber Julirevolution Auflösung brobte, burch bebeutende Opfer vom Untergange. Er felbst tam 1834 in feine Beimat gurud, wo er 1835 die «Annali dell' Instituto» herausgab und 1836 Mitglied ber Afademie ber Wiffenschaften wurde. Bu gleicher Zeit begann er seine Borlefungen an ber Universität und ward 1844 jum außerord. Professor ernannt. Er ftarb 20. Juni 1858. B. hat die Ergebnisse seiner Forschungen in einer langen Reihe von größern und fleinern Schriften (barunter viele Arbeiten in den aAbhandlungen» der berliner Afademie und eine Anzahl von Brogrammen zur Windelmannsfeier der von ihm 1843 in Gemeinschaft mit Gerhard gegrunbeten und feitbem geleiteten berliner Archaologifchen Gefellichaft) niebergelegt. Inebefonbere hervorzuheben find: « Museo Bartoldiano » (Berl. 1827); « Reapels Antiten » (Stuttg. 1828); «Recherches sur les noms des vases grecs» (Bar. 1829); «Musée Blacas» (4 Lief., Bar. 1830-33); «Cabinet du comțe de Pourtalis» (Bar. 1834); «Terracotten bes fönigi. Museumes (Berl. 1842); &Bilber antiten Lebens (Berl. 1843 fg.); & Griechinnen und Grieden nach Antifen fliggirt» (Berl. 1844); «Antifenichau jur Anregung erfolgreichen Mufeenbesuchen (Berl. 1850); alleber verlegene Mythenn (1830); aDie Beilgötter ber Griechenn (1843); aAstlepios und die Astlepiaden» (1845); aBon den Ramen der Bafenbilder in Beziehung zu ihren bilblichen Darftellungen» (1848); «Die griech. Trinkhorner und ihre Bergierungen» (1850); aBarodien und Caricaturen auf Werten ber claffifchen Kunft. (1851); aGemmen mit Inschriften» (1851); «Dionysos und die Thyaden» (1852); aBroben eines archaol. Commentars zu Baufanias» (1853); elleber mertwürdige Marmorwerke im königl. Mifeum ju Berlin» (Berl. 1857) u. f. w.

Banorāma (griech.) neunt man die bilbliche Darstellung aller der Gegenstände, welche man von einem gewiffen Buntte aus überfeben tann. Diefer Buntt tann nun entweber fesiffebend ober beweglich angenommen werben. Im erften Falle erhalten wir ein Rundgemalbe, b. h. bas Bilb einer Gegend, wie fie fich aus ber Sohe barftellt, im zweiten Falle aber entfteht bas Langenbild einer Gegend, wie fie fich in ber Ebene zeigt; babin geboren z. B. bie Banoramen bes Rhein. ber Donau u. f. w. Das Rundgemalbe wird in bem bagu bestimmten Raume an ber Wand ringsherum aufgestellt, mahrend ber Beschauer fich in ber Mitte befindet. Die Beleuchtung fallt von oben herein, ohne bag ber Befchauer bie Lichtquelle fieht, und burch vollfommen richtige perspectivische Zeichnung, naturgetrene Farbengebung und Abstufung ber Fernen ift ein Effect möglich, welcher bis zu einer wirklichen Täuschung führen tann. Der Erfinder ber Banoramen war Brofessor Breifig in Dangig, und bas erfte in großem Magstabe aufgestellte mar bas bes Schotten Rob. Barter, welches 1793 in Cbinburgh gezeigt wurde. Gegenwärtig hat man in ben größern Stabten Bebaube, welche eigens bagu errichtet find, folche Banoramen aufgunehmen, und in benen bie verschiedenen Anfichten wechseln und eine Zeit lang ausgestellt bleiben. Einen weitverbreiteten wohlverdienten Ruf hatten die Banoramen von Enelen (geft. 1866 in Lille). Der Ameritaner Rob. Fulton brachte bas erfte B. nach Frankreich. Man ift bemilbt gewesen, burch mechan. Apparate die Zeichnung der Banoramen zu erleichtern. Unter biefen Apparaten nennen wir ben Banoramagraphen von Gabard in Paris und ben Scenographen vom Mechanitus A. Hofmann in Leipzig, die beibe burch Zwedmußigfeit fich auszeichnen. Die Erfindung der Banoramen zog die einer Menge von Oramen nach fich. Dahin gehören außer bem Diorama (f. b.) und Reorama (f. b.) bas Myriorama von Bres in Baris, verbeffert von Clart in London, eine Borrichtung, burch welche lanbichaftliche Darftellungen zu immer neuen Bilbern zusammengeset werden konnen; bas Rosmorama, zuerft 1808 in Paris aufgestellt, bas Europorama bon Ruhr (geft. 1842) in Samburg, Bilber einzelner Gegenden, welche, unter fünftlicher Beleuchtung burch Bergrößerungeglastafeln angefeben, in ihrer natürlichen Größe erscheinen. Auch geschichtliche Begebenheiten u. f. w. werden, obwol unpaffend, auf biefe Beife bargeftellt. Bei ben Georamen bon Delanglard fteht man im Innern einer hoblen, 40 F. im Durchmeffer haltenden Rugel, an beren Umfange man bie Globustarte bargeftellt fieht. Auch die Reliefmobelle ganger Gegenden nennt man Georamen, obichon bafür die eigenthumliche Benennung Stereoramen vorhanden ift. Sie werben aus Babiermaffe ober Steinpappe gefertigt. Bleoramen find von Langhans, nach andern von Ropifch in Breslau 1831 erfunden und stellen Baffergegenden fo bar, wie fie bem Borüberschiffenben erfcheinen. Der Bufchauer befindet fich in einer Barte, und bas Bild ber Gegend wird an ihm boriibergeführt und durch optische Täuschung möglichst naturgetreu gemacht. Das erfte Bleorama mar eine Darftellung bes Golfe von Reapel. Aehnlich find bie in neuerer Beit aufgetommenen Chtlo ramen, welche gewöhnlich große Fluffe mit ihrem nahern ober entferntern Ufer von ber Quelle bis zum Aussluffe, mit gelegentlicher Abanderung ber Beleuchtung zu verschiedenen Tageszeiten, vorübergleiten laffen, wobei Mufit und Erklärung ber Scenerie abzuwechseln pflegt. Der Amerifaner Lewis vereinigte mit einer folden Darftellung bes Miffiffippiftroms auch die Beranfchaulichung transatlantischer Sitten und Gebräuche. Rableis, ein anderer bekannter Chkloramist, versuchte (1853) 3000 J. Weltgeschichte auf biese Weise vorzuführen.

Panflawismus wird das gemeinsame Bestreben aller slaw. Böllerschaften nach Einem Ziele genannt. Man begreift darunter zunächst eine literarische, ideale und dann eine praktischpolit. Seite, welche letztere die Bereinigung aller slaw. Böllerschaften unter rust. Oberhoheit oder, wie der Ausbruck lautet, oder Slawinen in Slawien» anzubahnen gedenkt. Die anonyme Schrift aDie europ. Bentarchien (Lpz. 1839) und die Schriften des A. Gurowski machten in dieser Hinschaft das meiste Ausselaus (Lpz. 1839) und die Schriften des A. Gurowski machten in dieser Howake Johann Kollar (s. d.) seine Schrift aleber die literarische Wechselseitzgeit zwischen den Stämmen und Mundarten der slaw. Nation» (Pesth 1831) heransgad. Derselbe ging von der Annahme aus, daß alle Slawen eine große gemeinsame Familie bilden, deren Angehörige sich als Freunde und Brüber betrachten und gegenseitig geistig fördern und unterstützen mitsen. Bor allem strebte er danach, wombzlich der literarischen Zersplitterung ein Ende zu machen und das Stammesbewußtsein, das Gesühl verwandtschaftlicher Zusammengehörigkeit zu beleben. Läst sich auch nicht verkennen, daß durch Kollar und seine Rachfolger dieses gemeinsame Bewußtsein der Slawen mächtig gefördert worden, so scheiterten doch alle Anläuse zu einer panslawistischen Berständigung in der Literatur, ganz abgesehen von der angestrebten polit. Bereinigung. Ihre staatliche Trennung, wonach sie Rußland, Preußen, Sachsen, Oester-

reich und ber Turfei angehörig, ihre religiofe Scheibung in Griechisch Drthobore und Unirte. Brotestanten, Ratholiten und Mohammebaner, ihre geogr. Situation, welche burch einen breiten Gurtel von Deutschen, Magnaren und Rumanen bie Nord - von ben Gubslawen trennt, ber bedeutende Culturabstand awifchen ben fortgefchrittenen Beft = und ben anrudgebliebenen Oft= und Subflawen laffen ben politischen B. ale Chimare ericeinen. Enblich ift noch bie Giferfucht unter ben verschiedenen flaw. Stämmen ein wefentliches hindernig einer Einigung, und namentlich find es die Bolen, welche, als Feinde des an der Spite der Clawen ftehenden Rugland, allen panflawistischen Bestrebungen widerstehen und ihre eigenen Wege wandeln. Ruftland bilbet, nach Mictiewicz, nur ben anegativ-mongol. Bols bes Slawenthums, mabrend die Bolen für fich felbft die positive Seite in Anspruch nehmen. Die eifrigften Anhanger panflamistifcher Ibeen finden fich, außer in Rufland, unter ben Czechen. Der Ausbruch ber europ. Bewegung von 1848 ließ namentlich in ber öfterr. Monarchie bie polit. Ibeen zu Tage treten, bie in ber flaw. Nationalität garen und fich an den vagen Begriff bes B. aulehnen. Gegenüber den beutichen Einheitsbestrebungen und befonders ber Aufforderung an die Böhmen, gleich den übrigen beutschen Bundesländern die Bahl von Abgeordneten in das beutsche Parlament ju Frantfurt a. M. zu vollziehen, bereiteten die Slawenclubs im Mai 1848 einen Congress aller Slawen der öfterr. Monarchie vor, ber auf die kunftige Gestaltung Desterreichs einwirken follte. Unter bem Buströmen einer großen Angahl Slawen aller Lander, meist mit ihren Nationalcostums angethan, warb ber Congreß 2. Juni zu Brag eröffnet. Man hatte die sammtlichen Slawen in drei Abtheilungen getheilt: 1) Bohmen, Mabrer, Schlesier und Slowaten (Beftflawen); 2) Polen und Ruthenen (Oftstawen); 3) Slowenen, Kroaten, Serben und Dalmatiner (Gubflamen). Jede biefer Abtheilungen mabite 16 Mitglieber, bie gufammen einen Congreßausschuß bilbeten, ber ein Bureau und in ber Berson Balacty's (f. b.) einen Bräfibenten mublte. Brufibenten der einzelnen Abtheilungen waren : Schafarit (f. b.), Liebelt (f. b.) und Stamatovitich. Das Brogramm lautete: Schuts und Trutblindniß aller ofterr. Glawen; Gleichberechtigung aller Nationalitäten im Raiferstaate; Theilnahme für alle auch außeröfterr. Glawen; Gelbstanbigkeit Desterreichs in Bezug auf Deutschland; Ueberreichung bieser Beschluffe an ben Kaifer. Diefer Glowencongreß, in bem fich die verschiedenen Stamme theilweise einauber nicht verftandlich zu machen vermochten, fodaß man zum Deutschen seine Buflucht nehmen mußte, tonute feine Berathungen nicht beenben, indem 12. Juni ein flaw. bemotratischer Aufftand in Brag ausbrach, den Furst Windischgrat an der Spite der Truppen blutig daniederwarf. Biele ber flaw. Agitatoren wurden verhaftet. Spater erschien in flaw. Zeitschriften ein Manifest bes Slamencongreffes an alle Bolter Europas, in welchem ausgesprochen marb, die flam. Tendenz gehe bahin, daß ber öfterr. Staat, in dem die Mehrzahl Slawen, zu einem Bunde gleichberechtigter Nationen gestaltet werbe, sodaß dem einzelnen Bedürfnisse wie der Einheit der Monarchie Genlige geschehe. Die flaw. Agitation trug inbessen wesentlich zu noch größerer Berwickelung ber Berhältniffe bes Raiferstaats bei. Seit im J. 1860 bie Rationalitätsfragen in Desterreich mieber in ben Borbergrund traten, ftrebten auch bie verschiedenen flaw. Stumme der Monarchie nach einer größern Einigung, welche fie gegenüber ben centralistischen und dualiftischen Bemühungen ber Deutschen und Magyaren durch eine Foberativgestaltung bes Reiche durchzuseten fuchten. Eine im Mai 1867 zu Mostan eröffnete, zunächst nur auf Rußland berechnete ethnogr. Ausstellung nahm burch zahlreiche Befucher aus den übrigen flaw. Landern ben Unfchein eines pauflawistifchen Congresses an. Namentlich erregte hierbei die Anwesenheit Balacky's und Rieger's (f. b.), ber Dauptvertreter bes Czechenthums, viele Aufmerkfamkeit.

Bantalone, Name einer Person ber ital. Stegreiftomöbie (Commedia dell' arto), bie eine Art Juristenrod, Talar (pantalone) nebst einer bärtigen Masse trägt und alte Männer vorftellt. B. war bisweilen ein verliebter Narr und gesoppt, bisweilen auch gutmithig, schlicht und gar nicht lächerlich. Er ist von Hertunft immer Benetianer, wie Arlecchino stets aus Bergamo

und ber Dottore and Bologna gebürtig ift.

Pantellaria ober Pantelleria (im Alterthum Cossyra), eine zur Provinz Trapani auf Sicilien gehörige Insel im Mittelländischen Meere, 13 M. von Sicilien und 9 M. vom nächsten Küstenpunkte Afrikas gelegen, umfaßt 2,84 D.-M. und ist durchweg vulkauischer Natur. Die Insel wird von einem niedrigen Bergring aus grauer Trachytlava eingefaßt, der sehr schwer zugänglich. Aus dem innern Raume dieser Einsassung erhebt sich ein 2000 F. hoher Bulkan mit erloschenem Krater. Ueberall steigen heiße Wasserdmepte empor. Deiße Mineralquellen entstützen den Lava- und Bimösteinselsen und bilden theilweise einen Salzsee von 6000 F. Umsang und Dunstbäder. Auf den verwitterten Schlacken ist die Begetation so start, daß von Wyrten-

und Lentiscussträuchern Rohlen gebramt werden, welche nach Malta als Fenerungsmaterial geben. Die fruchtbaren Thäler liefern Getreide, Bein, Baumwolle, Oliven, Rosinen, Feigen, Kapern u. s. w. Auch zieht man große und schöne Esel. Die Insel gehört als ein Fürstenthum der Familie Requesens. Sie hat 5990 E., die eine aus dem Arabischen und Italienischen zusammengesetzte Sprache reden. Die Hauptstadt B., an der Nordwestede der Insel, neben einer warmen, an Kohlensäure reichen Quelle gelegen, hat 2292 E., Redouten und eine Citabelle, die als Gefüngnis benutzt wird, wie denn die Insel schon in früherer Zeit der gewöhnliche Berbannungsort für Staatsverdrecher war.

Bantheismus ist ein Wort, durch welches man seit Anfang des 18. Jahrh. diejenige Lehre bezeichnet, welche Gott und Welt ihrem Sein nach ibentificirt, bas All ber Dinge felbst für bas Göttliche erklärt. Der B. ift baber nicht, wie früher häufig gefchab, mit bem Atheismus zu verwechseln. Der lettere leugnet bas Dafein Gottes und bes Göttlichen, mahrend manche Formen bes B. als ber Abbruck einer tiefen Religiosität zu betrachten sind. Der B. ist in sehr verschiedener Form aufgetreten. Als der Abbrud einer mehr bichtenden als reflectirenden Weltanficht liegt er ben religiöfen Bhilofophemen bes Drients, namentlich ber Indier, ju Grunde; in speculativer form tritt er bei ben Griechen in ber Eleatischen Schule auf. (S. Barmenibes.) Eine mehr materialistische Richtung erhielt er bei Berallit (f. b.) und bei ben Stoilern (f. b.), die ber das All burchbringenden vernünftigen Rraft, b. h. bem Göttlichen, bas Feuer als ein materielles Substrat unterlegten. Als bie bedeutenbften Reprafentanten bes P. find im Alterthum die Neuplatoniker (f. d.) zu betrachten, welche die Emanation der Erscheimungswelt aus dem absoluten Geistwesen in der Form gradueller Ausslüffe darstellten. Im Mittelalter, wo bas chriftl. Dogma die freie Bewegung ber Philosophie hemmte, finden fich nur wenige Spuren von B., wie in der Emanationelehre des Erigena. Mit großer Rithnheit bagegen trat der B. bei ben Dentern bes 16. Jahrh. auf, bei welchen bie neuerwachte Begeisterung für bas allgemeine Raturleben die Begriffe Gottes und der Ratur in Gins zusammenfließen machte, sodaß die Berherrlichung biefes naturlebens ihnen als die Berberrlichung Gottes erfchien. Diefer Enthufiasmus gibt namentlich dem B. des Giordano Bruno (f. b.) seinen hochpoetischen Charatter. Als ber nlichteruste Repräsentant bes P. ift Spinoza (f. b.) zu betrachten, bei welchem biefe Lehre mit Abstreifung alles poetifchen Reizes und aller bestechen Rhetorit bie ftrenge Form eines Systems annahm. Auch die idealistischen Systeme nach Rant haben sämmtlich eine pantheistische Richtung, obwol nicht die Spinozische. Gewöhnlich hat man ben B. von bem Standpunkte religibser und ethischer Boraussehungen aus bestritten und in letterer Beziehung namentlich geltenb gemacht, daß er mit ber menschlichen Freiheit bie Zurechnung des Guten und Bosen, ja ben Unterschied zwischen beiden felbst aufhebe. Dies ift ein Borwurf, welcher zwar vom B. des Spinoga, aber nicht gleicherweise von anbern neuern Formen bes B. gilt. Es hat fich nämlich durch die neuesten philos. Entwidelungen ein Unterschied festgestellt zwischen zwei fehr verschiesbenen Arten von B. Der eine nimmt an, daß die Substanz bes Weltalls an fich felbft unbewußt ift und erft burch und in bem Menfchen jum Bewußtsein gelangt; ber andere erklart, bag es außer und über bem Menfchen noch eine höhere Bewußtfeinsentwidelung im Weltall gibt, an welcher bie Menfcheit nur als ein untergeordnetes Glieb im Organismus des Alls theil nimmt. Go fcwer es wird, ben erften mit ben Lehren und Grundfaten bes Chriftenthums in Ginklang zu feten, fo leicht und ungezwungen erscheint eine berartige Berfchmelzung vom Standpunkte bes zweiten aus. Der B. ber erften Art ift neuerbings am entschiedenften burch den deutschen Philosophen L. A. Fenerbach (f. d.) vertreten worden. Bgl. Beigenborn, aBorlefungen über B. und Theismus, (Marb. 1859).

Banihesn nannte man im Alterthum einen Tempel, welcher allen ober ben vorzüglichsten Gottheiten gemeinschaftlich gewihmet war. Am berühmtesten ist das B. zu Aom, welches von Agrippa im J. 25 v. Chr. zunächst als integrirender Bestandtheil einer großartigen Bäberanlage (der Thermen des Agrippa) auf dem Marsselbe erdant, dann in einen Tempel umgewandelt und den Göttern des Julischen Geschlechts, namentlich dem Mars und der Benus geweiht wurde. Bom Papste Bonisaz IV. wurde es 607 der Maria und allen Märtyrern gewidmet, daher es die Kirche Sancta-Maria ad Martyres, gewöhnlich aber nach seiner runden Form Santa-Maria della Rotonda genannt wird. Die guterhaltene, freilich nicht dem ursprünglichen Plane augehörige Borhalle enthält 16 Säulen von orient. Granit (8 in der Front) von 15 F. im Umfange, deren aus weißem Marmor gearbeitete korinth. Capitäle zu den schönsten Beispielen dieser Sattung in der röm. Kunst gehören. Das Innere besteht aus einem runden Raume von

Digitized by Google

134 R. Beite und gleicher Bobe, ber burch eine halbtreisformige Ruppel mit einer 27 F. 5 Boll weiten Lichtöffnung in ber Mitte bebedt wirb. In ber Umfaffungemauer befinden fich acht Riiden filr Götterftatuen; die vor benfelben berumlaufende Saulenstellung gebort erft ber unter Sabrian erfolgten Reftauration an. Ueber ihr erheben fich eine Attita und eine Bilafterftellung, wormif bas machtige, mit toloffalen Caffetten geschmudte Rundgewölbe beginnt. Die lette Reftanration erfuhr bas B. burch Septimius Severus, beffen Debication noch über ber Saulenhalle fteht. Der Bugboben bes Innenraums ift mit Borphyr belegt. Das große kuhne Werk macht einen wunderbaren Eindrud; boch hat es durch bie Beranbungen einiger Raifer (namentlich Ronftane' II., ber 663 bie vergowete Bronzebebachung nach Konftantinopel fchaffte) und Bapfte wefentlich gelitten, wie 3. B. Urban VIII. bie Borhalle bes ehernen Gebuits beraubte. Canopa erbaute eine bem romifchen B. in ber Anlage ühnliche Rotunde in feinem Geburtsorte Boffagno. Gin prachtiges B. errichtete Raifer Sabrian zu Athen, von welchem aber feine Refte erhalten find. — Das B. in Baris ift gegenwärtig wieber, nach mannichfachen Bechfeln, was es urfpriinglich fein follte: bie Rirche ber beil. Genoveva, ber Schutpatronin von Barie. 1764 legte Ludwig XV. den Grundstein zu dem koloffalen Gebäube, welches nach dem Riffe des Baumeifters Souffiot und aus bem Ertrage einer Lotterie errichtet wurde. Es ift wie ein griech. Rreug mit gleichseitigen Schenkeln gestaltet, in beffen Mitte ber Dom mit ber Ruppel fteht, unb hat an ber Abendfeite eine große Borhalle, die bon 22, an 60 F. hoben, cannetirten forinth. Säulen getragen wird. Die Länge bes Gebäubes ift 339, seine Breite 253 F. Das Innere besteht aus bem großen Rreisrunde unter ber Ruppel und aus ben vier Rirchenschiffen, welche bie Arme bes Rrenges bilben; 130 forinth. Saulen tragen die Galerie mit ben Logen. Das Gebäube hat leine Fenster; das Licht fällt durch die Bogen, welche fich Aber ben Logen befinden. Auf einer schlanten Wenbeitreppe aus Quabern mit freier Spinbel fteigt man aufs Dach. Hier geht eine gerade Treppe über das Dach bis unter den offenen Säulengang von 32 korinth. Säulen, die ungefähr 40 F. hoch sein mögen und die Attika tragen, auf welcher der obere abgerundete Theil ber angern Ruppel ruht. Bier mit halbfäulen gezierte Pfeiler auf ben Eden bes Doms stützen unten bie Ruppel, welche aus brei übereinander aufgeführten maffiven Gewölben besteht und fich wie ein luftiges Belt von Quabern itber einer Tiefe von 260 ff. onespannt. Durch vier runde Pfeiler, welche innerhalb ber Auppelcolonnabe flehen, laufen vier Wendeltreppen hinauf, welche ben Befchaner auf bas Dach ber Ruppel bringen. hier fteht in ber Mitte noch eine fleine Thurmtuppel, die fog. Laterne, um welche eine Galerie mit einem effernen Gelunder herumläuft, von wo man ganz Paris und die Umgegend meilenweit wie auf einer großen Relieffarte übersleht. Die Höhe bes Gebäubes vom Boben bis an die Thurmluppel betrügt 282 F. Der ganze Bau ist von riesigen Quabern bes bei Baris brechenben Kallfteins aufgeführt. Das Gebäube war noch nicht ganz beenbigt, als ihm bie Revolution burch ein Conventsbecret von 1791 ben Namen Banthéon-Français und die Bestimmung eines Chrentempels ertheilte, wo die Standbilber großer Manner aufgestellt werben follten. In ben Gewolben unter bem Gebaube erhielten die Bürger, die fich um das Baterland verdient gemacht, ein Shrengrab. Man erhielt alsbald eine gange Berfammlung von Revolutionsheitigen, Die man aber zu voreilig kanonifirt ober, nach ber damaligen Sprache des Tags, pantheonistrt hatte, sodaß mehrere wieder herausgeworfen wurden. Bei ber Umwandlung bes Gebaubes jum B. wurden bie Bagreliefe mit religibfen Gegenständen burch andere mit Allegorien and Sinubildern des Patriotismus, der Philosophie, ber Wiffenschaften, Rlinfte, Gewerbe u. f. w. erfest und im Friefe über ber großen Borhalle bie Inschrift: «Aux grands hommes la patrie reconnaissante», angebracht. Rapoleon ließ bie revolutionaren Ornamente und Inschriften wegraumen und bas Gebaube an die tath. Geiftlichkeit zurlicktellen, refervirte aber die Grifte als Chrenbegrübniß fitr die Rotabilitäten des Raiserreiche, von welchen hier mehrere beigefest wurden. Die Restauration suchte ben profanen Charafter bes Gebundes burch neuen firchlichen Schmud vollends zu tilgen. Ludwig XVIII. weihte es aufs neue als Kirche ber heil. Genoveva ein, und im Auftrage Karl's X. malte Gros an dem oberften Anppelgewolbe bas große Frescobild, welches jene Beilige als Befditherin bes alten franz. Königthrons barftellt. Die Julirevolution von 1890 machte aus ber Rirche wieber ein B. Der Bilbhauer Davib schmitcte bas Giebelfelb ber Borhalle mit einem großen Sautrelief, und im Friefe wurde die frithere Inschrift erneuert. Im Innern wurden in die vier Pfeiler, welche die Auppel ftitzen, Bronzetafeln mit den Ramen der Juliftunpfer eingelaffen und mit erloschebogen der untersten Ruspel, nach Gérard's Esmpositionen, mit Frescomalereien allftilrzen ben junes (Tob, Baterland, Gerechtigkeit, Nachruhm) becorirt. Nach ber Februarrevound Dunfth 848 beauftragte man ben Maler Chenevard, die nadten weißen Bande bes Innern mit einem Cyllus allegorischer Fresten zu schmuden; aber die Ausführung unterblieb infolge ber Decemberereignisse von 1851, welche ben tath. Rierus wieder zum Berrn bes Gebäudes machten.

Panther ober Barber ist der Name verschiedener Arten großer gesteckter Katen der Alten und Neuen Welt, die man jetzt auch als eine besondere Gruppe unter dem Namen Pardel-taten auszeichnet. Es gehören dahin unter den Katen der Alten Welt der Leopard oder eigentliche P.; der Irbis (Felis Unois) des mittlern Afien; unter den Katen der Neuen Welt der Jagnar (f. d.) und der in einem großen Theile Amerikas einheimische Ozelot (F. Pardalis). Auch nennt man häusig die Geparde (f. d.) P. ihres gesteckten Felles wegen.

**Bantoffelblume**, f. Calcoolaria. Ba**ntograph**, f. Storchschnabel.

Bantomime, eine Ausartung ber ursprituglichen Mimen (f. b.), nannten die Alten die Darftellung ber Gebanten, Empfindungen und handlungen burch fünftliche Bewegung bes Rörpers in Berbindung mit Tanz und Musik. Der Künstler, welcher eine Charakterrolle oder ein ganzes Stud auf biefe Beife ohne Borte verfimlichte, bieft ebenfalls B. ober Bantomimift, bie Runft felbst Bantomimit. Schon ben Griechen war die Tremming der Mimit (f. d.) und Declamation (f. d.), auf welcher bas Wefen ber B. beruht, nicht unbefannt, obgleich fie einen befondern Namen dafikr noch nicht hatten. So finden wir, daß bei ihnen eine Berson Charaktere vantomimifch darftellte, mahrend ein anderer dazu beclamirte oder fang und ein Flotenblafer das Ganze mit entsprechender Musik begleitete. Ebenso wurden Mythen und Scenen ans bem gewöhnlichen Leben, besonbers lächerlicher Art, bei Reftlichkeiten pantomimisch ausgeführt. Doch theatralische Borstellungen dieser Art, die sog. saltatio pantomimorum, wurden erft unter den Römern ausgebilbet, namentlich jur Beit ber erften Raifer, als mit bem Berfchwinben ber Bolfefreiheit auch die theatralische Boefte zu verstummen anfung. Wimenspiel konnte bei diesen Darstellungen ebenso wenig als bei dem Schauspiele der Alten überhaupt stattfinden, weil die B. wie die Schauspieler der Masten sich bedienten. Wit dem Eingehen des röm. Theaters im 5. Jahrh. erreichten auch die pantomimischen Spiele ihr Ende; boch tamen fie bei ben von Ratur in Geberben lebhaftern Italienern in spätern Zeiten wieber in Aufnahme. Bei vielen orient. Bölkern, namentlich den Perfern und Chinesen, gehört noch jetzt die Aufführung pantomimischer Scenen mit musikalischer Begleitung zu den Hauptbelustigungen. Die B. im strengsten Sinne, als Darstellung einer Handlung burch mehrere B. mittels ber bloßen Geberben, ohne tangmuffige Bewegung, hat man ebenfalls zu verschiebenen Zeiten wieber einzuführen versucht, noch häufiger aber, befonders unter ben Italienern und Frangolen, mit bem höhern Tang in Berbinbung gefetzt und ausgebilbet. Gegenwärtig hat fich der Antheil, den man fonst der B. schenkte, theils bem Ballet (f. b.), theils ben Tableaur (f. b.) jugewendet. Ueber bie B. ber Alten, von ber schon Lucian in seiner Schrift alleber ben Tango ein trenes Bild entwirft, finbet fich eine histor, und fritische Beleuchtung in bem Werte elleber die B.» (Hamb. 1749). Bgl. Böttiger's Abhandlung «Ariadue und Bacchus, eine P. nach Lenophon» in dessen «Aleinen Schriften» (Bb. 3, Dreed. und Lpz. 1838).

Paubīni (Onofrio), lat. gewöhnlich Onuphrius Banvinius genannt, ein ital. Alterthumsforscher und Geschichtschreiber, geb. 1529 zu Berona, widmete sich ansangs dem geistlichen Stande
und erhielt 1554 eine Professur der Theologie zu Florenz, zog sich aber bald von dem öffentlichen Leben zurick und lebte zu Palermo dis an seinen Tod, welcher 7. April 1568 erfolgte,
nur den Wissenschaften. Bon seinen wegen ihrer gründlichen Gelehrsamseit früher sehr geschätzten
Schriften sind zu erwähnen: die «Fasti et triumphi Romanorum» (Bened. 1588), das «Chronicon ecclesiasticum» (Koln 1568; Pad. 1681), die «Pontisicum Romanorum elogia et
imagines» (Antw. 1572; Köln 1624), das Wert «De ritu sepeliendi mortuos apud veteres
christianos» (Rom 1581); ferner «De antiquitate et vitis illustribus Veronae» (Pad. 1648)
und «De comitiis imperatoriis» (Strasb. 1613), worin das Entstehen der Kursürstennsärde
in das Beitalter des Kaisers Friedrich II. verseht wird. Außerdem sinden sich von ihm viele

Abhandlungen im «Thesaurus antiquitatum Romanorum» von Grävius.

Panyafis, ein berühmter griech. Dichter aus Halifarnaffus, um 464 v. Chr., ein Zeitsgenoffe des Herodot, Aeschulus und Pindar, verfaßte unter dem Titel «Heraklea» ein großes episches Gedicht in 14 Gefängen, welches die Sage vom Hercules ihrem ganzen Umfange nach behandelte und fich in sprachlicher und metrischer Hinschule von bercules ihrem ganzen Umfange nach behandelte und fich in sprachlicher und metrischer Hinschule wie derfellung auszeichnete. Auch wird ihm ein anderes Gedicht im elegischen Bersmaße, «Ionika» genannt,

zugefcrieben. Nur von dem erstern sind noch mehrere Bruchstüde vorhanden, welche Taschirner

in «Panyasidis fragmenta» (Grest. 1842) gefammelt hat.

Digitized by Google

Panzer heißt eine Bebedung bes Körpers gegen äußere gewaltsame Berletzungen. Der B., aus verschiebenen Stücken filt die Körpertheile zusammengesett, gehört zu den Schutzwaffen und kommt schon im hohen Alterthume vor. Er wurde ansangs aus Thierhäuten, rohem Erz, Hornsoder Holzschuppen versertigt, später bei den Griechen und Kömern aus geschmiedetem Eisen oder Stahl. Das schwere Fußvoll trug ihn, auch die Reiterei, letztere mehr in Form von Panzerhemben oder Schuppenpanzern, welche sich bequem anschmiegten. Auch die Pferde der schweren Reiterei waren mit Panzerdecken belleidet. Solche Reiter hießen bei den Griechen Kataphraktoi (wörtlich Gepanzerte). Im Mittelalter wurde der B. dei der abendsländischen Ritterschaft dis zum Uebermaße verstärkt und mit nenen Rüststücken auch für die Streithengste vermehrt, sodaß eine Berwundung sast unmöglich wurde. Dafür erstickte jedoch mancher im Harnisch bei großer Hite, im Turnier wie im Gesecht, z. B. bei Sempach, auch in Sprien während der Areuzzüge. Das Fenergewehr, dem der B. nicht widerstand, setzte ihn allsmählich außer Gebrauch. (S. Harnisch und Küraß.)

Banzer (Georg Wolfgang), einer der ersten deutschen Bibliographen, geb. 16. März 1729 gu Gulzbach, wurde 1751 Landprediger zu Epelwang, 1760 Diatonus an ber Gebaldfirche und 1772 Schaffer ober Hauptpastor in Nürnberg. Er war Aufseher ber Stadtbibliothet und von 1789 an Borsteher des Begnitzer Blumenordens. Zunächst beschäftigte er sich mit der Gefcichte ber Bibelausgaben, zu welchem Behufe er auch eine ausgezeichnete Bibelfammlung zufammenbrachte, bie er 1780 an ben Bergog Rarl Gugen von Burtemberg überließ. Sein hauptwert in biefer Beziehung ift ber Entwurf einer vollständigen Gefchichte ber beutschen Bibelübersetung Luther's von 1517-81» (Nürnb. 1783, mit neuem Titel und Bufaten 1791). Daneben sammelte er Borträts berühmter Bersonen, von denen er auch ein Berzeichniß herausgab (Nürnb. 1790; Supplemente, 1801). Enblich tam er auf eine Ibee, burch beren gelungene Ausführung er ber Bfleger eines ber wichtigften Zweige ber Bibliographie geworben ift. Da nämlich Maittaire in seinen «Typogr. Annalen» die altesten beutschen Druck so gut wie ganz übergangen hatte, fo veranlafte bies B. zu den aUnnalen der altern deutschen Litera= tur» (Ritrnb. 1788), benen er Zufate (Lpz. 1802) und einen zweiten Band (Ritrnb. 1805) folgen ließ. Den weiten Blan einer allgemeinen Registratur aller bekannten Drucke feit Erfindung der Buchbruderfunft bis 1536 fuchte er in den «Annales typographici» (11 Bbe., 1793—1803) auszuführen. Die alten Drucke aller Länder und Sprachen sind barin, zum großen Theil nach eigener Ansicht, in alphabetischer Folge ber Dructorte chronologisch verzeich= net, turz und genan charafterifirt, und Angaben ber Bibliotheten, in benen fie verwahrt, und ber Berte, in benen fie befchrieben werben, beigefügt. Außer den zahlreichen Bibliotheten feines Wohnorts unterftlitete feine Arbeiten eine ebenso kostbare und an Seltenheiten aller Art reiche, wie an Zahl ftarke Brivatbibliothek. In seinem Amte machte er fich burch verständige Berbesserungen bes öffentlichen Gottesbienftes und eines neuen Gefangbuchs verbient. Er ftarb 9. Juli 1804. — P. hatte zwei Söhne, Georg Bolfgang Franz P. und Johann Friedrich Beinrich B. Der erfte, geb. 31. Mai 1755 ju Epelwang, geft. ale Stadt= und Land-physitus ju Hersbruck 28. Juni 1829, war auf bem Gebiete ber Insettenkunde und Botanik literarifch thatig. Befonders geschätt find seine «Faunas insectorum Germanias initia» (Beft 1—110, Nürnb. 1796—1830, mit illuminirten Aupfern), die nach feinem Tode von Herrich-Schuffer fortgefest murben. Der zweite, geb. 25. Marz 1764, geft. 15. Rob. 1815 als Pfarrer zu Eltersborf und Tannenlohe, besaß eine vielseitige gelehrte Bildung und lieferte gute Beiträge zur Kirchen- und Reformationsgeschichte.

Panizerschiffe sind eine Ersindung der Neuzeit, zu welcher die erste Idee dom Kaiser Napoleon III. ausging, der 1854, im Krimkriege, zur Beschießung der russ. Festungswerke im Asswischen Meere gepanzerte schwinmende und mit fortbewegender Dampskraft versehene Batterien banen ließ. Wegen der diesen Batterien mangelnden nautischen Eigenschaften konnten sie zwar nur mit großer Mithe in das Schwarze Meer geschaft werden, dewährten sich aber dort im Kampse gegen Landbatterien, namentlich gegen das den Schissen so gesährliche Granatsener. Diese Batterien waren von Holz erbaut, auf dem man einen 3—4 Zoll dicken, aus Platten bestehenden Eisenpanzer besestigt hatte. Diese Ersolge sührten zu weiterer Anwendung des Princips auf wirkliche Kriegsschiffe. In Frankreich wurde 1859 die erste Panzerfregatte, die Gloire, erbaut, die mit einer 4½zölligen Eisenhaut bedeckt war. Das Schiss war zwar noch in Hinsicht seiner nautischen Eigenschaften mit Mängeln behaftet; doch hossten die Techniker die entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden. Man baute daher nicht nur in Frankreich weiter, sondern auch England folgte mit dem Warrior und Blad Prince, und die

übrigen Seestaaten folgten alsbalb bem Beispiele. Seitbem trat im Bau ber B. Berbesserung auf Berbefferung ein, und ein Shftem berbrungte bas andere. Doch tonnte man zu feinem feften Mobelle gelangen, bas allen gewünschten Anforberungen entspräche. Die Fragen, ob bie B. von Bolg ober von Gifen, ob fie ale Breitfeitschiffe ober Monitore (f. b.) gebaut werden follen, ist noch eine offene. Da sich inzwischen die Artillerie fortwährend vervollkommnete und felbft billige Blatten nicht mehr vor bem Durchfchlagen ber Gefchoffe von ben in neuefter Zeit conftruirten Monftrefanonen ficherte, fo hat man fich genothigt gefeben, immer bidere Blatten jur Anwendung zu bringen, beren unverhaltnigmäßig fdweres Gewicht zugleich neue Dimenfionen und Conftructionen erforderlich machte. So 3. B. ließ die preuß. Regierung 1867 brei B. bauen, von benen zwei 61/23bllige Platten tragen, bas britte aber einen 8zölligen Gifenpanger führt. Das lettere ift bas ftartste Panzerschiff, welches bis bahin bestand. Es hat eine Lange von 365, eine Breite von 60 und einen Tiefgang von 26 F. Seine Bewaffnung besteht aus 33 Stud 9golligen gezogenen Geschützen, Die ein Gefichoft von 300 Bfb. werfen, und beren Granaten auf 1200 Schritt jeben babligen Panger glatt durchschlagen. Allmählich ift es allerbings gelungen, viele ber urfpringlichen Mangel an ben B. zu befeitigen. Man hat bei benfelben bereits eine Geschwindigkeit bis ju 14 Anoten (31/2 geogr. DR. in ber Stunde) erreicht, und auch ihre nautischen Eigenschaften find verbeffert worben. Gine Bollfommenheit ift jedoch teineswege erzielt worden. In der Seefchlacht von Liffa (f. b.), wo B. zuerft in größerer Bahl miteinander tampften, haben fie eigentlich ben gebegten groffen Erwartungen nicht entsprochen.

Banzerthiere nennt man die mit Anochen- und hornplatten gepanzerten Säugethiere. Es gehbren babin die Gurtelthiere ober Armadille (f. b.), die Schuppenthiere (f. b.) und unter ben

vorweltlichen Thieren bas Megatherium (f. b.).

Baoli (Bascal), Gefetzgeber und tühner Bertheibiger Corficas, flammte aus einer angefehenen corfifchen Familie und mar 1726 geboren. Gein Bater, Spacinth B. (geb. 1702, geft. 1768), ein verbienter General, ber, von ber genuef. Regierung verfolgt, 1739 nach Reapel geflüchtet mar, fendete ibn 1755 nach Corfica, wo man ibn jum Generalfapitan ber Infel erwählte. Ale folder ftanb er an ber Spite einer bemofratifden Regierung mit tonigl. Anfeben; boch verfchmabte er den Titel eines Ronigs. Mit Energie und Rraft wirfte er, ben Buftanb bes verwilberten Bolls nach einem burchgreifenden Blane zu verbeffern. Er ordnete bie Berwaltung, errichtete ein regelmäßiges Beer und gründete ju Corte eine Universität. Die barbarifche Sitte ber Blutrache hob er auf und führte eine gesehmäßige Rechtspflege ein. Rachbem er im Innern Ordnung und Einigleit hergestellt, trieb er die Genueser bis an die Ruste zurud, wo ihnen nur noch vier Plate übrigblieben, sodaß fie zu Frankreich ihre Zuflucht zu nehmen sich genöthigt fahen. Seit 1764 befetten die Frangofen biefe Plate, mahrend Genna ben Krieg gegen ben übrigen Theil Corficas fortfeste. Aber B. und fein Bruder widerftanden ber Macht Genuas, fodag letteres die Insel enblich 1768 an Frantreich abtrat. Wie B. alle Bersuche Gennas, ben Gehorsam der Insulaner zu erkaufen, zu Schanden gemacht, so wies er auch jest ftandhaft die glänzenosten Anerbietungen gurud, die ber frang. Minister Choifeul ibm felbft machte, und ermuthigte, trot ber gefchebenen Abtretung der Insel an Frankreich, die Corfen zum Wiberftande. Doch nur ein Jahr vermochte er fich gegen die Frangofen zu behaupten. 1769 begab er fich nach England, wo man ihn mit großer Achtung behandelte. 20 3. nachher rief ihn die Französische Revolution in sein Baterland zurlick und als eifriger Republikaner gewann er balb das Bertrauen der Revolutionsvartei. Im April 1790 begab er fich nach Paris, um der Nationalversammlung, die Corfica in den Rang der franz. Provinzen aufgenommen hatte, den Sid der Treue zu leisten. Lafagette stellte ibn bem Könige vor, ber ibn jum Commandanten von Baftia ernannte. Nach feiner Rücklehr auf bie Infel wurde er zum Befehlshaber ber Nationalgarben und zum Präsidenten des Departements erwählt. Als folcher befolgte er 1791 und 1792 die Grundfate der Revolution. Doch bei ber in Frankreich junehmenden Anarchie faßte er ben Borfas, Corfica zu einem unabhängigen Staate zu erheben, und eine Consulta, die er im Mai 1793 zusammenrief, ernannte ibn jum Brafibenten und Generaliffimus ber Corfen. Der Nationalconbent lub ihn fofort vor feine Schranten. Da er nicht erschien, wurde er 17. Mai für einen Staatsverrather erklärt. Bis zu biesem Zeitpunkte hatte B. mit ber Familie Bonaparte im besten Einverständniß gelebt; als fich aber biefe entschieben für bie jakobinische Partei erklärte, waren beibe Familien auf immer getrennt. B. verband fich nun mit England und begünstigte im Febr. 1794 bie Landung engl. Truppen, welche mit ihm vereinigt die Franzosen von der Insel vertrieben. Allein England betrachtete bie Infel als eine Eroberung, und ber ehrgeizige B. war mit bem Theile ber Dacht, ben man ibm gelaffen, nicht gufrieben; auch verlor er burch feine Berbindung



mit den Engläudern bei einem großen Theile seiner Landsseute Bertrauen und Achtung. Dazu kam seine Feindschaft mit dem engl. Bicekönige Elliot, der ihm nur wenigen Einsluß gestattete. Unter diesen Umständen hielt er es für besser, ganz auf die Regierung Berzicht zu leisten, und auf eine erhaltene Einsadung ging er 1796 nach London, in dessen Nähe er zurückgezogen lebte. Er starb 5. Febr. 1807. Bgl. Boswell, «Account of Corsica» (Glasgow 1768; deutsch door Klausing, Lyz. 1768 u. öster), und die Biographien B.'s von Arrighi (2 Bde., Par. 1843), Klose (Braunschw. 1853) und Bartoli (Ajaccio 1867).

Bablo, von den Deutschen gewöhnlich Paul oder Bauliner genannt, auch Giulio oder Julier, ist eine röm. Silbermünze, welche durch die Bäpste eingeführt wurde. Das ursprüngliche Gepräge zeigte im Avers das papstl. Wappen. Der B. hat 10 Bajocchi oder  $\frac{1}{10}$  Scudo; viele tragen auch die Zisser 10 im Gepräge.  $96\frac{1}{3}$  Paolo gehen auf die kölnische Wark sein Silber. Der Werth des B. ist 4 Sqr.  $4\frac{1}{4}$  Kf. preuß.  $=15\frac{1}{4}$  Kreuzer sübdentsche Währung.

Bablo Beronese, mit seinem eigentlichen Namen Baolo Cagliari, einer ber erften Meis fter ber venet. Malerfchule, geb. 1530 gu Berona, wo fein Bater Bilbhauer mar, erlernte bier bie Runft bei feinem Dheim Antonio Babile, einem geachteten Maler. Tüchtige Jugenbarbeiten, von benen allerdings nicht viel befannt, mogen ihn bem Cardinal Gonzaga empfohlen haben, ber ihn mit andern nach Mantua berief, um ben bortigen Dom mit Gemalben ju schmüden, wobei er die Gefährten fammtlich übertraf. In bas Schlof bes Grafen Porti nach Tiene berufen, wo er zwei Gule mit Fredten fcmilden follte, mablte er zum Begenftanbe Scenen bes heitersten Lebensgenusses und schlug barin den Grundton seiner spätern Schöpfungen an. In fo fröhlicher Entfesselung der Daseinslust hatte man in Oberitalien Kesträume noch nicht schmücken fehen. Benedig, das farbentundige, wurde felbstverständlich feine Heimat und blieb es. Im Wettkampf mit ben großen Meistern, wie Tigian und Tintoretto, ftablten fich feine Rrafte, läuterte und erhöhte fich fein Streben. Die Rirche San-Sebaftiano, in ber er feinen erften . Auftrag, eine Krönung Maria, an ber Dede ber Safriftei ausführte, wurde allmählich gang von ihm ausgemalt. Die Geschichte ber Efther und bas Martyrium bes Schutpatrons nahmen Dede und Bande ber Rirche ein. Oft ward er burch andere Arbeiten unterbrochen, aber er kehrte flets bahin zurud, sobaft Anfang und Hochblute feiner kunftlerischen Laufbahu in bem Räumen dieses sonst unscheinbaren Gotteshauses liegen, wo ihm auch die dankbaren Mönche nach feinem Tobe einen Aubeplat einräumten. Roch bor Beendigung biefer Gemalbe fallt anch eine Reise nach Rom sowie ber Beginn feiner Arbeiten im Dogenpalafte; ferner die Arbeit in ber Bibliothet von San-Marco, bei benen bie Genoffen ihm die vom Brocurator ausgesetzte golbene Rette aufprachen; endlich ein Befuch bei feinen Meltern in Berona, bei welcher Gelegenheit er im Refectorium von San-Razzaro das Gastmahl des Simon malte, das erste jener Gattung, die ihn fo beruhmt gemacht hat. Ungahlbar find feine Altartafeln für Rirchen und Rlöfter, gahlreich die Balufte, die er becorirte. Seine Bilber ftellen bas Leben in glangenbem, festlichem Rausche bar, wie es bei ben freudigsten Anlässen sich entwickelt, und wie es au jener Zeit ber venet. Blute fo leuchtend erschien; ber volle Genuß des Dafeins fpricht aus ihnen. Prachtige Architekturen bauen fich in biefen Bilbern empor, von Scharen festlich Berfammelter belebt. Funtelnde Gerathe und Gefchmeide, fchillernde Gewander, alle bunte Farbenluft ift in ihnen vor unfern Augen ausgebreitet. Gin flarer, fonniger Tag umfängt bas Gange, und ber Ergust des Lichts vereint diesen Wechsel ber Formen und Farben gur lauterften Barmonie. In seinen Sante conversazioni (Conversationsstude, in benen heilige die handelnden) befolgt er bie spätere freie Anordnung Tizian's und fteigert fich auch bier schon an Festfreude und Brachtentfaltung. Am meiften ift bies ber Fall in feinen Gaftmahlern, festliche Dahlzeiten nach ben Geschichten bes Reuen Teftaments, beren er mehrfach für die Refectorien ber venet. Rlöfter fertigte. Das größte und berühmtefte unter biefen ift die Darftellung ber hochzeit gu Kana, jest im Londre zu Baris, ein Bild von 20 F. Höhe und 30 F. Breite, mit 130 Figuren, barunter viele Portrats von Zeitgenoffen bes Rünftlers. Unter ben andern Gemälben berart blirfte besonders die Darstellung Christi an der Tafel des Levi, jest in der Sammlung ber Alabemie zu Benedig, hervorzuheben sein. B. farb 19. April 1588. Sein Bruder, Benebetto Cagliari, und feine Sohne, Gabbriello Cagliari und Carlo Cagliari, folgten seiner künstlerischen Richtung, find aber nicht sonberlich bedeutenb.

Baon ift zunächst gleichbebeutend mit Baan (f. b.), heißt aber auch der Sohn des Poseidon und der Helle, ferner der Sohn des Endymion, ein Bruder des Epeios und Actolos, der, nachbem er von diesem in einem Wettlauf um die Oberherrschaft besiegt worden war, nach Mace-

bonien ging, wo ein Lanbstrich am Axios nach ihm Paonien genannt wurde.

Bnonie, Pfingarofe, Gichtrofe (Pasonia L.) ift ber Rame einer zur 13. Rlaffe bes Linne'schen Spstems und zur Familie der Ranunkelgewächse gehörenden Bflanzengattung mit fünf ungleichen, blattartig-leberigen, bleibenden Relchblättern, fünf bis zehn Blumenblättern, zahlreichen Stanbgefägen und zwei bis fünf Fruchtknoten, welche mit einer hahnetammartigen, sichelig ober faft spiralig gebogenen Rarbe betront find. Die zu biefer Gattung gehorenden Bflanzen find ausbauernde Kräuter, feltener Salbsträucher mit oft knollenartig verbeckten Wurzelfafern. Wegen ibrer febr großen fconen Bluten werben fie in Garten gern als Bierpflanzen gezogen. Befonbers gilt bies von ber gebranchlichen B. (P. officinalis L.), welche, in ben Bergmalbern bes fübligeru Europa einheimisch, in den Garten allgemein mit gefüllten Blüten cultivirt wird. Ihre Blutter find unterseits blaffer mit einigem Glange, bie Felichte aufrecht und bie Blumen karmin- ober blutroth. Ihre Wurzelstöde, Blitten und Samen find officinell. Die Wurzeln enthalten einen nartotifchen Stoff, weshalb man fie gegen Spilepfie, Afthma u. a. angewenbet hat. Ramentlich geschätt wird die ftrauchige dinefifche B. (P. Moutan Sims.), beren Stempel mit einer bederformigen, oberwarts gerichligten, purpurbraunen Saut umgeben finb. Ihre herrlichen, fehr großen und angenehm riechenden rofenrothen und weißen Blitten machen fie zu einer fehr geschätten Bierbe unferer Garten. Auferbem werben bie in Gibirien einheimifche weißblumige B. (P. albiflora Pall.), die feinblätterige B. (P. tonnifolia L.) u. a. bei uns haufig cultivirt. Doch im Breise fteht vor allen aber noch bie P. Wittmanniana, welche blaggelbe Blumen trägt. Die tugeligen, glatten und glanzenden fcwarzen Samen der Baonienarten werben an Schnuren gereiht und unter bem namen Anodyne necklace fleinen Rinbern umgehängt, bei benen fle bas Bahnen erleichtern follen.

Baps, das griech. pappas, d. i. Bater, war in der griech. Kirche die Bezeichnung für alle, namentlich höhere Geistliche, und in solcher Weise wurde es auch bereits im 2. Jahrh. in der abendländ. Kirche gebraucht. Gegen Ende des 5. Jahrh. fing die letztere an, dem Bischof von Rom vorzugsweise den Titel B. beizulegen; indeß blieb derfelbe noch die ins 10. Jahrh. ein allgemeiner Chremame jedes Bischofs. Erst Gregor VII. machte 1075 B. oder Papst (f. b.)

jum ansichließenben Titel bes rom. Bifchofe.

Bapa, ein großer Marktsleden und Hauptort eines Stuhlbezirks im Comitat Befprim bes jenseitigen Donaukreises in Ungarn, südwestlich von Raab, an der Tapolcza in schöner Gegend gelegen, hat ein großes Schloß nehst Garten, eine prachtvolle kath. Pfarrkirche, welche 1778 auf des Fürsten von Esterhäuß Kosten ganz aus großen Quadersteinen erbaut und im Junern mit rothem Marmor bekleidet wurde, Klöster der Benedictiner, Franciscaner und Barmherzigen Brilder, ein kath. und ein reform. Gymnasium, eine Sparkasse, ein Spital und (Oct. 1857) 12,920 E., welche von Steingut-, Thonwaaren- und Tuchfabrikation, Weberei, Wiesencultur und Weinbau leben. B. war im 16. und 17. Jahrh. häusig ein Streitpunkt zwischen ben Kaiserlichen und Türken. Am 12. Juni 1809 fand baselbst ein Gesecht zwischen ben Fran-

Bofen und Defterreichern ftatt.

**Bavagai** (Psittacus), eine in viele Gattungen zerfallende artenreiche Gruppe der Alettervögel ober Anader, bie burch manche Gigenthumlichkeit fich von allen verwandten scharf sondert, 3. B. eine ungemein fleischige, bide, für einen feinen Gefchmad eingerichtete Bunge und einen mit ber Stirn elastisch verbundenen Oberfliefer befitht, ben Fuß als Wertzeug bes Greifens verwendet, übrigens in Gestalt und Größe sehr wechselt, wie die Bergleichung eines Katabu mit bem Sperlingspapagai ober dem fog. Inseparable (f. b.) beweisen kann. Der Schnabel ist dick, turg, febr fart und fein Obertiefer in langem Saten über ben Unterfiefer herabgefrummt. Die B. find ebenso wie die Affen der Mehrzahl nach auf tropische Klimate hingewiesen, doch kommen einige wenige Arten in Neufeeland, Patagonien und Nordamerita vor. Sie leben in Monogamie, find gefellig, eigentliche Balbobgel, nahren fich faft nur von faftigen Fruchten ober unreifen zuderhaltigen Samen und werben beshalb, ba fie oft in Schwärmen zufammenhalten, wie die Neinen grünen Sperlingspapagaien und bie halsbandpapagaien, Maisfelbern und Garten fehr verderblich. Dabei find fie liftig, gefrußig und zubringlich, und in ber Gefangenschaft gewöhnen fie fich leicht auch an die ihnen unangemeffeuften Dinge, wie fleisch, Thee, Raffee und Wein. Sie nisten in den Stämmen hohler Baume ober in Sobien von Felemanden und legen weiße, glanzende Gier. Sie bertragen jum Theil unfer Rlima, vorzüglich die amerit., namentlich die braftlian. Amazonenpapagaien, tonnen in der Gefangenschaft ein hobes Alter erreichen, fodaß einzelne drei Generationen berfelben Familie erlebt haben, welcher fie angehörten, pflanzen fich aber in ber Gefangenschaft felten fort, wie es noch am leichteften bei ben blauen Araras gefcieht. In ber Jugend gutmitthig und gelehrig, werden fie im Alter fibrrifch und bosartig.



Sie find, seit durch Alexander's Zug die ersten aus Indien nach Europa kamen, als Stubenvögel beliebt und jest fehr gemein. Ihre Fähigleit, unmelobische Tone, aber auch die menfchliche Sprache nachzuahmen, ift bekannt und scheint manchmal mit einem gewissen Berftandnift verbunden. Wird auch ihre Intelligenz manchmal überschätzt, fo gehören fie boch jebenfalls zu ben intelligentesten aller Bögel. Sie zeigen viele Zärtlichkeit für ihren Pfleger, konnen aber auch hamifch und heimtlidisch fein. Die Lebhaftigfeit ihrer Phantafie, welche ihre Abrichtung sehr erleichtert, bewirft bei gahmen B., daß fie träumen und im Schlafe Börter und Bhrafen wiederholen, die sie auswendig wiffen. Die Gruppen der verschiedenen Weltiheile haben etwas Charafteristifches; fo gehören die Kafadus allein den Molusten und Australien, die Araras Subamerita, die Lorifets Indien, die Erdpapagaien Neuholland. Die brafflianischen B. find meift grasgriin, die südastatischen roth, blau ober fehr bunt. Eine treffliche Monographie über die B. hat Finsch (Bb. 1, Lend. 1867) begonnen.

Bapantla, ein Dorf im meric. Departement und 30 M. im Nordnordwesten von Beracruz, an der Strafe nach Tampico, in einer ichonen, wohlbewafferten Bochebene, bat 2500 E. welche fich mit Einsammeln von Banille beschäftigen. Der Ort ist berühmt wegen bes in bem benachbarten Balbe gelegenen Teocalli (f. b.), einer aus ungeheuern Borphprquabern aufgeführten Byramide von fieben, burch breite Banber bezeichneten Abfaten, an benen fich 366 Rifden befinden, außer 12 an ber jum Gipfel führenden Treppe. Die fehr merkwürdigen Sculpturen biefes Banwerts, beffen Bafis 120 F. breit ift, und beffen Hibe 85 F. beträgt, beziehen fich auf bas Ralendersuftem ber Azteten. Die Gegend von B. und bem 10 DR. fublicher gelegenen Dorfe Misantla bilbet Mexicos Hauptbiftrict ber Banillegewinnung.

Bavebroet (Dan.), einer ber Sauptarbeiter unter ben Bollandisten (f. b.), geb. zu Antwerpen 17. März 1628, flubirte in Douai und trat im 18. 3. in den Jesuitenorden. Fitr bas großartige Unternehmen ber Berausgabe ber «Acta sanctorum» (f. b.) gewonnen, wurde er 1660 gur Sammlung bes nöthigen Materials auf einige Jahre nach Italien gesendet. Rach Bolland's Tode nahm er Theil an der Redaction des Werts. Erblindet ftarb er 28. Juni 1714. Mit bem Rarmeliterorben gerieth B. beshalb in einen fehr ergotilichen Streit, weil er beffen Entstehung erst ins 12. Jahrh. seste. Die Karmeliter rächten sich an ihm, indem fie in ben «Acta sanctorum» 2000 Retereien nachwiesen. In Rom begnügte man sich, die Chronologie ber Bupfte zu verurtheilen, während die fpan. Inquisition die erschienenen 14 Bande der «Acta» verbammte und B. ju einer gelehrten Bertheibigung zwang (3 Bbe., Antwerp. 1690). Innocenz XII. legte bei Strafe bes Banns beiben Barteien Stillschweigen auf; B. aber war im Bortheile, weil er die Rarmeliter lächerlich zu machen gewußt hatte.

Inpenburg, Stadt in der Landdrostei Osnabriid des vormaligen Königreichs Hannover, liegt inmitten ausgebehnter Moorflächen 6 M. nörblich von Meppen und 2½ M. füblich von Leer an der nach Leer und Emden führenden Eisenbahn und ist durch schiffbare Kanäle mit der etwa 1/2 M. westlich vorbeifließenden Ems verbunden. Der in holland. Weise gebaute, saubere und reinliche Ort, bestehend aus langen Häuserreihen, die sich zu beiden Seiten des Hauptkanals stundenweit hinziehen, ist Sit eines Amtsgerichts und zählte Anfang 1867 etwa 7000 E. (3. Dec. 1864: 6366). Es befinden fich bafelbst zwei tath. und eine prot. Rirche sowie eine Navigationsfcule. B. hat sich in neuerer Zeit, besonders unter der Regierung des Königs Georg, ber die Entwidelung ber Stadt fehr beglinftigte, zu einem wichtigen Banbels- und Schiffahrteplate aufgeschwungen. Roch zu Ende bes 17. Jahrh. war ber Drt eine arme Moorcolonie, die ihre hulfsquellen in Torfgraberei und ber Berflihrung des Torfes fand. Ende 1866 befaft B. bereits 200 Seefchiffe mit einer Tragfähigkeit von gegen 20000 Commerzlaft. Um dieselbe Zeit bestanden 15 Schiffswerften, außerdem Segelfabriten, Retten= und Anter= fcmieben, Repfchlägereien, Dampffägemühlen, Duscheltaltbrennereien, Delmühlen und andere Stabliffements. Bum rafchen Aufblühen bes Sandels haben neuerbings außer ber Gifenbahn befonders auch die Bertiefung und Erweiterung des Hauptkanals sowie der Neubau der den Ranal mit ber Ems verbinbenben Schleuse beigetragen.

Paphlagonien, eine ziemlich gebirgige und rauhe Landschaft im nördl. Kleinafien, im R. vom Schwarzen Meere (Pontus Euxinus) begrenzt, im D. durch den Fluß halps von Pontus, im W. durch den Fluß Parthenios von Bithynien, im S. durch das Gebirge Olgasiys von Galatien (Phrygien) geschieden; boch erlitt biefe Begrenzung bei dem mehrfachen Wechsel ber Berrichaft manche Beranderung. Zuerst wurde nämlich B. durch Krösus dem lydischen, bald barauf durch Cyrus bem perf. Reiche einverleibt. Nach Alexander's Tobe tam es nebst Kappabocien an Eumenes (f. b.), wurde bann, als bas neue Königreich Bontus (f. b.) entstand, jum

großen Theil mit bemfelben vereinigt und im 1. Jahrh. v. Chr. von ben Römern zur Broving Galatia geschlagen, bis es im 4. Jahrh. n. Chr. burch Ronftantin, freilich in fehr beschränkter Ausbehnung, wieber als eigene Provinz conftituirt wurde. Unter den Stüdten ber Landschaft in ihrer weitern Ansbehnung war Sinope die bedeutenbste. Die Bewohner B.s, von semit. Abftammung, trieben hauptfächlich Biebzucht (befondere wurden treffliche Bferde und Maulthiere gezüchtet), Jagb und gifcherei; fie ftanben allgemein in bem Rufe ber Ginfalt und Grobbeit.

Baphos war ber Rame zweier Stabte auf ber Infel Copern. Das alte B. (Balais paphos), eine Gründung ber Phonizier, lag auf einem Bugel nahe ber Bestfüfte ber Infel und war berühmt burch feinen hochheiligen Tempel ber Aphrobite, die bier zuerft aus bem Meere ans land gestiegen fein follte und nach biefer ihrer angesehenften Cultftatte häufig bie Baphifche Böttin genannt wurde. — Das neue B. (Reapaphos), 3 St. lanbeinwärts von ber alten Stadt in fruchtbarer Chene gelegen, blühte durch Schiffahrt und Sandel. Auf feinen Trümmern entstand in neuerer Zeit bas Stäbtchen Baffo. Bgl. Engel, «Rupros» (2 Bbe., Berl. 1841).

Babias, Bifchof von hierapolis in Phrygien, nach Irenaus und Eufebius ein Schuler bes Apostele Johannes, baher auch einer ber Apostolischen Bater, lebte bis nach ber Mitte bes 2. Jahrh. Gufebius, ber ihn einen fehr gelehrten und ber Schrift tunbigen Mann nennt, urtheilte boch fehr hart über B., weil berfelbe (mit ber ganzen fleinafiat. Kirche) bem ftrengen Chiliasuns (f. b.) hulbigte. Die Schrift bes B.: «Aoylw xuplaxw exignace», von welcher nur Fragmente noch übrig find, scheint eine Sammlung von Geschichten über Besus gewesen au fein, die er nach mundlichen Mittheilungen berer, die mit den Aposteln umgegangen waren, Busammengetragen hat. Seine freilich nur fehr ludenhaft auf uns gekommenen Nachrichten iiber ben Urfprung einer Reihe neutestamentlicher Bilder find bon ber neuern Rritit viel befprochen, aber oft überschätt worden. Der gegenwärtige neutestamentliche Ranon war zu feiner Beit noch nicht abgeschloffen, namentlich scheint er bas Johannes-Evangelium noch nicht gefaunt, bagegen bas fog. Bebruer-Evangelium ftart benutt zu haben. Im J. 163 foll er unter Marc

Murel als Marthrer in Bergamus gestorben fein.

Bapier. Das gegenwärtige europäische P. ist ein bunner Filz aus Fasern vorzugsweise vegetabilifder Art, welcher baburch entsteht, daß man ben Faferstoff mechanifch in viele feine Faferchen gertheilt, diese in Wasser suspendirt, in bunnen Schichten gleichmäßig ausbreitet, bann aber bas Baffer burch Ablaufen, Auspressen und fchließliches Trodnen bergestalt entfernt, bağ eine gleichmäßig bunne Lage ber filzartig bicht zusammenfchließenden Faferchen zurückleibt. Die berfchiedenen Stadien ber Papierfabritation, welche in den fog. Bapiermubleu ftattfindet, ergeben fich hiernach von felbft. Als vorzuglichstes Material erweift fich ftete ber Faferftoff ober bie holzfafer ber Bflanzen; ber schwerer zu zertheilende, zugleich ber Fäulnif und Berberbniß mehr ausgesetzte thierische Faserstoff ber Wolle und Seide gestattet nur Anwendung auf grobe B. von minderer Festigkeit. haut = und Leberabgange werben der Masse für Badpapiere öftere zugefett und ertheilen ihr große Dichtigfeit. An fich ift die holzfafer in jeber Form zur Bapierfabrikation tauglich, und es gibt in der That fast keine Art von Stroh, Gräfern, Holz, Rinben u. f. w., aus ber man nicht schon versuchsweise B. gemacht hätte. Es sind jeboch in biefen verschiedenen Stoffen die Fasern bon verschiedener Barte und jum Theil mit schwer zu entfernenden färbenden und andern Substanzen verbunden; es handelt sich aber in ben meiften Fallen barum, einen am leichteften zu weißen B. zu verarbeitenben Stoff zu finden. Diesen gewähren die Fafern von Flachs, Sanf und Banmwolle, und zwar nachbem fic bereits alle Berarbeitungen des Spinnens, Webens u. f. w. erlitten und burch ben Gebrauch eine gewisse Mürbheit erlangt haben. Unser B. ist daher vorzugsweise noch Lumpenpapier. Am vorgliglichften find leinene und hanfene Lumpen (Sabern, Stragen), welche bas feftefte B. geben; baumwollene liefern ein mehr loderes und schwammiges P., indeß fest man fie doch bereits in ziemlich großen Mengen felbft ber Maffe für Schreibpapier zu. Bloge Baumwolle gibt orbis nare Drud- und Löschpapiere, Wolle und Seibe nur Lösch- und Bachapiere, Hachewerch wird Bu Calquirpapier verarbeitet, grobe Sanflumpen, Tauenben u. f. w. gu festen Badpapieren, welche bann wasserbicht finb, wie z. B. bas braune P. fitr engl. Stahlmaaren, wenn bie Taue getheert waren u. f. w. Dabei hangt natürlich bie Farbe des B. von der Farbe der Lumpen ab; weißes B. tann nur aus gebleichten ober folden Lumpen gemacht werden, beren Farbe fich vollftanbig ansbleichen läßt; aus lauter rothen, blauen u. bgl. Lumpen macht man rothe, blaue, braune Bad- und Löschpapiere, verschiebenfarbige geben ein graues ober melirtes Product. Bon andern Materialien haben fich bisjest Eingang verschafft Rohflachs und Sanf oder Berch, ferner Strob, biefes namentlich burch Biette (1838) in Dillingen nub Reifig (1859); in



neuerer Zeit hat namentlich bas Maisstroh, bie Rolbenbechlätter bes Mais, größere Berwenbung neben bem Stroh ber übrigen Betreibearten gefunden, und find bamit in Ungarn und Bien aufriebenftellenbe Resultate erzielt worben. Fernere Surrogate biefer Art find: Die Bagaffe (ausgepreßtes Buderrohr), Efpartogras (Spanien), Budermohrhirfen (Sorghum saccharatum), verschiebene Grofer (a. B. Andropogon, Binfen, Seggen u. f. m.). Wichtig ift geworben bas Bolg, beffen Ginführung in die Bapierfabritation hauptfächlich Bolter in Beibenheim zu banten ift. Alle weichen nabelhölger und Laubhölger, besonders Bitterpappel, Linde, Afpe, Fichte und Tanne, eignen fich zur Darftellung von Holzzeug zu B.; es wird bas Solz zu biefem Zwed auf Milbliteinen gerichliffen und bie Fafern werden auf Sieben unter Waffer fortirt. Die meisten Surrogate laffen sich schwieriger zu feiner Masse verarbeiten, geben aber zum Theil bichte und feste, zwar stets etwas gefärbte, aber mit einem natürlichen Leim verfehene, baber ohne weiteres als Schreibpapiere, halbgeleimte Druckpapiere, 3. B. für Kaffenbillets, und Badpapiere verwendbare B. Bei ber immer größern Lostbarteit ber leinenen Lumpen ift es fehr wichtig, folche Surrogate gewonnen zu haben. In China und Japan ift die Bapierfabrikation in gewiffer Binficht weiter als in Europa; man fertigt bort Sorten, welche unnachabmlich und für alle möglichen Gebrauchezwede verwendbar find. Das Material ift Baft einer Menge von

Bäumen, in Japan vorzugsweise von der Morus-Art, Reisstroh und Baumwolle.

Das erfte Gefchaft bes Papiermachers ift bas Sortiren ber Lumpen (Lanbhabern) nach Stoff, Farbe, Grab der Feinheit, der Abgetragenheit u. s. w. Je abgetragener, desto leichter bie Berarbeitung und besto feiner bas B. Rach ber Farbe fcheibet man meift nur weiße, b. b. gebleichte, und schwarze, b. h. ungebleichte und gefärbte Lumpen. Bon lettern trennt man bann bie, welche entweber fich gar nicht bleichen laffen wurden ober welche zu natürlich gefürbtem B. tauglich find. Bei bem Gortiren werben fo viel wie möglich alle Rabte, Zwirnfaben, Anoten u. f. w. entfernt, wenigstens für Schreib- und Dructpapiere. Darauf werden die Lumpen burch Sieben von Staub u. f. w. und burch Baschen in einer Baschtrommel von andern Unreinigkeiten gereinigt und endlich mittels ber Hand, indem man fie über eine senkrecht aufgestellte Klinge wegzieht, ober mittels bes Lumpenschneibers, einer mit Meffern um eine Trommel garnirten Mafchine, zerschnitten. hierauf laffen mu manche Fabriten bas Bleichen mit Chlor folgen, was bei ben meisten jedoch erst mit dem Halbzeng vorgenommen wird. Dagegen ift nur wenig mehr iiblich bas fog. Faulen ber Lumpen. Man legt die Lumpen erst auf Haufen, bis fle einen gewiffen Grab ber Berfetung erreicht haben. Daburch werben zwar bie Fafern militber und die spatere Berarbeitung bedeutend leichter, aber die Haltbarkeit leidet und es findet Berluft ftatt. Diefem beugt man jest baburch vor, daß man das Faulen wegläßt, aber die Lumpen, augleich als zwedmäßige Borbereitung für bie Bleiche, mit Aestali ober Kall tocht. Werch und Stroh werben nur gerichnitten und ebenfalls, aber langer, mit Rall und allalischen Laugen behanbelt. Hierauf folgt bie mechan. Berfaserung, welche in zwei Stabien zerfallt; man macht nämlich zwerft Salbzeug und aus biefem bann Ganzzeug. Für bas erfte Stadium ift jest nur noch felten und in fleinen Fabriten bas früher ausschließend angewendete Stampfgefchirr gebräuchlich, welches die Lumpen unter Wasserzusluß in Trögen mit hölzernen Stampfen ober hummern bearbeitet. Schneller, aber bie Fafer leicht zu fehr verfürzend (bas Zeug tobt arbeitend) und mit größerm Kraftauswande wird die Operation durch den in allen größern Fabriken ohne Ausnahme üblichen Sollanber ausgeführt. Dies ift ein burch eine Scheibewand bergeftalt getheilter Trog, daß eine Art eines in fich felbst zurlidtehrenden Ranals entfteht; in ber einen Abtheilung befindet fich eine fchiefe Ebene, in beren Boben parallele Mefferllingen eingefett find, und ilber biefen eine ringeum mit Klingen befette Walze. Bringt man bie Lumpen mit Baffer in ben Hollander und fest die Balze durch ein Bafferrad u. f. w. in schnelle brehenbe Bewegung, fo wird aller Inhalt bes Hollanders zwifchen ber Balge und ben Rlingen am Boben in ftetem Kreislauf burchbewegt und es werden babei bie Lumpen zerriffen. Durch Zufluß frischen Wassers und Absulf des alten wird dabei das Zeug auch ausgewaschen. Ift das Halbzeng fertig, fo wird das Waffer abgelaffen und der feuchte Brei in besondern Raften ber Chlorbleiche, d. h. der Behandlung mit Chlorfaltbädern, Chlorwaffer oder Chlorgas unterworfen. Es kommt babei für die spätere Haltbarkeit des P. alles darauf an, den Chlor- und Salzfäuregehalt völlig wieder herauszuwaschen; dies geschieht durch Zusap von Anticklor, wozu unterschwesligsauce Salze, Ziunsalz, Schweselverbindungen, auch Leuchtgas dienlich sind, welche Chlor und Salgfaure gerftoren und neutralifiren. Unvollftandig entchlorte B. gerfallen fpater von felbst und zerstören die Tinte. Das gebleichte und gewaschene halbzeug wird in einem zweiten, feinern und fchneller bewegten Ganzhollander zu Ganzzeug fertig gemablen. Dabei fett man

bann auch weißen B. etwas Smalte, Berlinerblau, Indigolöfung u. f. w. zu, um ben gelblichen Stich ju verbeden; auch andere Farben, um in ber Daffe gefarbtes B. ju erzeugen, tonnen bier jugefest werben. Ueberhaupt werben Mineralforper ber Bapiermaffe vielfach jugegeben, namentlich, um beren Beife zu erhöhen und die Durchfichtigkeit zu vermindern; leiber aber öfters auch in übertriebener Menge, um bas Gewicht zu erhöhen, nach welchem bekanntlich bas B. verlauft wirb. Golche Bufave find: Borgellanerde (Bfeifenthon), ungebrannter Gipe, gemablener Marmor, fcmefelfaurer Barpt, Specfftein und tiefelfaurer Ralt (Batentfüllftoff). Das Gangeng gleicht einer völlig gleichformigen Milch. Man bringt es in eine große Butte und bilbet nun darans bie Bapierbogen. hier fcheibet fich nun die altere Methode von ber neuern. Rach ber altern wird jeder einzelne Bogen burch ben Schöpfer mittels einer flachen, aus Draht geflochtenen Form ans ber Butte geschöpft, wobei fich die Dide bes B. burch bie Dobe des die Form begreuzenden Rahmens bestimmt; das Wasser läuft durch die Daschen des Drabtgeflechts ab, ber fog. Rautscher überträgt die fcmammige Papierschicht auf ein Stud Fils und ichichtet fo abmechselnd Filzplatten und Papierbogen gu Baufchten auf. Die Paufchte werden raich und ftart geprefit, um das Wasser auszuscheiben, die Bogen von den Filzen abgenommen, noch ein- ober mehrmals für fich gepreßt und bann auf Schnüren hangend in Lagen von fünf bis feche Bogen getrodnet. Alle ungeleimten Papiere find bann bis auf bas Bablen, Ausschießen und Bufammenlegen in Bucher fertig. Schreibpapiere und auch viele Bad - und Drudpapiere werben aber noch in eine mit Alaun verfette Leimauflofung getaucht, gepreßt und wieber getrodnet. 1 Baufcht bat meift 181 Bogen, 3 Baufcht ober 543 Bogen geben 1 Ries, bas Ries aber hat, ba man 43 Bogen Ausschuft rechnet, für ungeleimte B. 500, für geleimte, ba beim Leimen 1/20 verloren geht, nur 480 Bogen, in jedem Falle aber 20 Buch; 10 Ries bilben 1 Ballen. Diefe Methode, welche offenbar langfam forbert, benn ein Schöpfer und ein Rautscher tonnen täglich bochftens gebn Ries schöpfen, bat ben Bortheil, eine weit unwittelbarere Ginwirtung auf die Bilbung jedes einzelnen Bogens zu geftatten; burch die Art ber Tiefe bes Gintauchens und die Bewegung der Form hat der Schöpfer die Qualität in feiner Gewalt; ber Rantscher tann burch forgfältiges Bermeiben von Luftblafen u. f. w. auch viele Tehler vermeiben. Das Büttenpapier ift meift bider und etwas fchwamniger, es zeigt ferner, ba bie Form beim Berausziehen etwas geneigt wird, eine vorwaltende Richtung der Fasern nach einer Seite, daher es in einer Richtung sich besser reißen läßt als in der andern. Es ist ferner, wenn es nicht durch Pressen zwischen Presspänen oder in Glättpressen geglättet wird, weniger glatt als Mafchinenpapier. Alle biefe Borgilge bedingen noch eine gewiffe Borliebe für biefes B., besondere ju Schreibpapier, bie auch insoweit gegrundet ift, als man jene Eigenschaften burchaus für wefentliche eines guten Schreibpapiers gelten laffen will; bies ift aber Sache ber Gewöhnung. Das Buttenpapier ift entweder Belin - ober Boftpapier. Letteres zeigt parallele Streifen und in größerer Entfernung burchfichtige Linien, erfteres ift gang eben und bon mehr forniger Flache. Der Unterschied liegt in der Conftruction der Drahtformen. Die fog. Bafferzeichen find badurch erzeugt, daß man auf die Drahtformen bas aus bunnem Blech ober feinem Draht gebilbete Zeichen aufgeheftet, alfo an biefer Stelle eine Berbilinnung bes Bogens bewirtt bat.

Rach ber neuern Methode läßt man bas Papierzeug burch eine Reihe von Borrichtungen, welche theile alle Anoten u. f. w. entfernen, theils bie völlig gleichmäßige Bertheilung bes Beuge bewirken, in einem fortbauernben, nach Breite und Dide bestimmt regulirten Strome auf ein Drahtnet austreten, meldes in fich felbst zurudfehrt und eine continuirliche Bewegung bat. Diefes Ret geht frei über Balgen hin und befindet fich, um teine gleichformige Richtung ber Fafern nach bem Strome zu gestatten fowie um bas Ablaufen bes Baffere zu beforbern, in fteter gitternber Bewegung. Am Enbe geht bas Drahtnet bicht über einen Kaften weg, aus bem die Luft ausgepumpt wird, und ber Drud ber Luft wirft fomit als erfie fanfte Preffe. Dadurch wird die Bapierlage fest genug, um nun vom Drahtnete weg burch eine Reihe von Balgenpaaren geführt zu werben, beren erfte, bie fog. Raltpreffen, ans mafftben Gifenwalzen, die letten, die fog. Beifipreffen, aus hohlen, mit Dampf geheizten Balgen befteben; auf biefem gangen Wege wird bas B. von enblofen Filztuchern getragen und begleitet. Mus ber lepten Beigpreffe gelangt bas B. auf ben Baspel, ber es aufwindet. Bon biefem wird es nun entweder auf Rollen gewunden und fo nach bem Gewichte verlauft, oder losgefchnitten und in einzelne Bogen gertheilt, bie man bann wie Büttenpapier gusammenlegt und in den Sandel bringt. Diefes Berfcfneiben tam gleich auf ber Papiermafchine felbft gefcheben. Bei biefer burch große Schnelligfeit fich auszeichnenben und baber für große Ctabliffements, welche über Mengen gleichartiger Tumpen bisponiren und baber große Daffen beffelben Bengs ju B. gleichen Formats

hintereinander verarbeiten können, allein passenden Fabrikation des sog, endlosen oder Ma's schinenpapiers pslegt man das Leimen in der Regel schon im Holländer vorzunehmen, wozu bann aber kein thierischer Leim, sondern eine Auflösung von Wachs oder Harz in Alkalien, welcher ein Zusat von Alaun folgt, passend ist. Unter den angegebenen Umständen hat die neuere Wethode nicht blos ökonomische, sondern auch die technischen Borzilge der größten Gleichsörmigkeit des Products. Maschinenpapier ist glatt, meist auf einer Seite mehr als auf der andern, reißt in keiner Richtung besser und ist daher im allgemeinen haltbarer. Wenn es oft noch chlorhaltig, oft schlecht geseimt oder durch zu starke Heizung der Walze spröbe ist, so sind das nicht Fehler der Methode an sich, sondern der schlechten Auwendung, wie sie sich bei großer, fabrikseller der Methode an sich, sondern der schlechten Auwendung, wie sie sich bei großer, fabrikseller der Methode an sich, sondern der schlechten Auwendung, wie sie sich bei großer, fabrikseller der Methode an sich, sondern der schlechten Auwendung, wie sie sich bei großer, fabrikseller der Methode an sich bei großer, fabrikseller der Methode an sich bei großer, fabrikseller der Wender der Geschler der Methode an sich bei großer, fabrikseller der Wender der Geschler der Methode an sich bei großer, fabrikseller der Methode an sich der Geschler der Methode der Geschler der Geschler

mäßiger Erzeugung billiger Brobncte fo leicht einftellt.

Man unterscheibet im Papierhandel die B. theils nach der Qualität, theils nach dem Format. In jener Beziehung find die Sauptforten: Lofd- oder Fliegpapier, ungeleimt, fcmammig, aus wollenen und gefarbten Lumpen, grau, roth u. f. w.; weifes Fliefpapier aus weifen baumwollenen Lumpen, die feinste Sorte ale Josephpapier, Filtrirpapier, Seidenpapier u. f. w.; Badpapiere, halbgeleimt, aus ungebleichten ober einfarbigen leinenen Lumpen, Tauen, Strob u. f. w., grau, braun, blau, roth, gelb; Drudpapiere, Concept-, Ranglei - und Boftbrud mit gerippten, Belinbrud mit Belinformen geschöpft, gar nicht ober halb geleimt, von leinenen Lumven mit baumwollenen, die geringen Sorten nur Baumwolle, auch Holzzeug, jest zum größten Theil Mafchinenpapier; Notenbrudpapiere, bider als vorige; Rupferbrudpapiere, fcmammig, meift von gefaulten Lumpen, ftete Belin; Schreibpapiere, in benfelben Sauptforten wie Drudpapiere, aber geleimt, Concept ., Ranglei ., Boft- ober Brief- und Belin-Schreibpapier; Rotenpapiere, befondere bid; Beichenpapiere, von der feinsten weißen, nicht gebläuten Daffe, ftete Belin und geleimt; Tapetenpapiere u. f. w. In Bezug auf Formate weichen die engl., frang. und beutschen Benennungen febr ab. Die Benennungen ber Formate rufren theils bon ben älteften Wafferzeichen, theils vom ursprünglichen Gebrauchszweck her. Zu einer genauen Bapierbestellung gehört die Angabe ber Formatgröße, der Sorte und Feinheit und des Gewichts, welches ein Ries haben foll. Der Ufo bestimmt im Papierhandel, wie viel Ausschuff auf eine gewiffe Quantität Papier gerechnet werben darf. Ausgezeichnet in ber Bapierfabritation find jest vorzüglich, nachdem Solland feine frubere Superiorität verloren hat, England, befonders in Beichen-, Rupferbrud-, bidem Drud- und feinem Briefpapier; ferner einige Fabriten Frantreichs, bie Schweig und Gilbbeutschland, vorzugeweise Baben; boch haben auch bie übrigen beutschen Staaten febr tuchtige Fabriten aufzuweisen, und die Daschinen vermehren fich fortmahrend. Der Staat fount biefe Fabrifation theils burch Bolle, theils burch einen hoben Ausfuhrzoll auf Lumpen, welche bafür zollfrei eingehen.

Die alteste befannte Urt B. ift bas agyptische B. aus ber Bapprusftaube (f. b.), welches besonders zu Alexandria bereitet wurde. Durch ftarten Berbrauch ward es feit dem 5. Jahrh. immer theuerer und fing im 12. Jahrh. an, durch Baumwollpapier verdrangt zu werden. Die Eingeborenen von Mexico bereiteten vor ber span. Eroberung ihr B. auf ühnliche Art wie die Meghpter; fie entfernten aus ben Blattern ber Agabe burch Auswäffern das Fleifch, legten bie übriggebliebenen Nete aufeinander und überzogen fie mit einem erdigen Teige, der dem Ganzen Festigkeit und Clasticitat gab. Bor bem B. fchrieb man im 11. und 12. Jahrh. auch auf Thierhäute ober Membrane. (S. Manuscripte und Pergament.) Die Araber lernten bereits um 700 bas Baumwollpapier in der Bucharei fennen, bereiteten es nachher felbft aus rober Baumwolle und brachten biefe Runft im 11. Jahrh. nach Spanien. Bier, wo man bie Baffermublen tannte, entftanden auch bie erften Babiermublen, bie um 1300 nach Italien, Frankreich und Deutschland verpflangt wurden und ichon anfingen, baumwollene Lumpen zu verarbeiten. Diefes baumwollene B. war unter bem Namen ber Charta serica, cottonea, gossypina, xylina ober Damascena, auch Pergamena Graeca und des Tuchpergaments befannt und unterscheibet fich von bem leinenen B. durch geringern Busammenhalt und größere Brüchigkeit. Rach bem Ansehen mehrerer span. Papierreste aus dem 12. Jahrh. zu urtheilen, hat man schon bas mals versucht, der Baumwolle leinene Lumpen beizumengen, was spater wol zur Erfindung bes leinenen B. führte. Rach Cafiri find die Araber die Erfinder bes B. aus Lein oder hanf. Das älteste B. von Leinwand ober hanf in Frantreich ift ein Brief von Joinville an ben beil. Ludwig aus bem 3. 1270. In Spanien find ber Friedensvergleich zwischen Alfons II. von Aragonien und Alfons IX. von Caftilien in den Archiven von Barcelona vom 3. 1178 und die der Stabt Balencia von Johann dem Eroberer bewilligten Fueros vom 3. 1251 bie ältesten Documente auf B., das die Araber in Spanien aus Lein und Hanf fertigten. Ihre ersten Fabrifen

365

errichteten sie in Lativa, jetzt San-Felix. In Deutschland kommt leinenes B. vor 1318 schwerlich vor; von diesem Jahre aber hat das Archiv des Hospitals Kausbeuern Urkunden auf leinenem P. aufzuzeigen; auch finden sich im dortigen Stadtarchive mehrere von 1324, 1326 und
1331, daher die erste Bereitung dieser Papierart wahrscheinlich nach Deutschland gehört. Zuverlässig ist, daß bereits 1390 zu Nürnberg eine große Papiermühle von einem Rathsmitgliede
angelegt worden ist. Bgl. über Papiersabrikation die Schriften von Herring (Lond. 1856),
Wüller (Berl. 1855), Küst (Berl. 1838) und Rudel, «Centralblatt für deutsche Papiersabrikation» (Halle und Lyz. seit 1850).

Bapiergelb (franz. papier monnaie, engl. paper money) ift gleich bem baaren Gelbe ein Werthzeichen, welches fich von biefem baburch unterscheibet, bag ber Taufchwerth nicht in feinem fast werthlosen Stoffe enthalten, sonbern von ihm nur reprafentirt wirb. Goll bas B. freiwillig und vollwerthig im Berkehr genommen werden, so muß es jederzeit gegen baares Gelb ober Guter von gleichem Berthe umgetauscht werben tonnen. Doch gibt es auch B., welches nur beshalb im Berkehre vallwerthig von jedermann im Staate genommen wird, weil der Staat die Annahme burch Festfetung eines Zwangscurfes angeordnet hat. Das B. ift in Europa neuern Urfprungs und verbantt feine Entstehung ber vermehrten Ausbehnung bes Bertehrs, welcher theils mit bem in feiner Menge befchrantten Metallgelbe nicht ausreicht, theils auch eines weniger maffigen, leichter transportablen und größere Summen barftellenben Berthzeichens bedarf. Seine Grundlage ift ber Credit, ber Glaube an die Rahlungsfähigfeit besjenigen, welcher es als Zahlungsamweifung auf fich felbft ausstellt. Es besteht ans einem Stud Bapier, auf welchem angegeben ift, welchen Werth, wie viele Thaler, Gulben, France, Pfund Sterling u. f. w., es barstellen foll, und unterscheibet sich von andern Creditpapieren (3. B. Staatsund andern Schuldverschreibungen, Bechseln u. f. w.) baburch, daß es ohne alle Formlichkeiten ber Uebertragung von einer Sand in die andere übergeht und weber Rinfen noch Disconto tragt. Das B. hat sowol entschiedene Lobredner als auch Gegner gefunden, und in der That tann es noch in boberm Grabe verberblich werben, ale es zu nutgen vermag, je nachbem es auf richtige Grundfate oder auf falfche bafirt, zwedmäßig gebraucht ober misbraucht wird. Ramentlich sollte niemals überfeben werben, bag bas B. grunbfätzlich nur im Intereffe bes Bertehrs geschaffen und vermehrt werben tann, bag es bagegen nicht bagu bienen foll, die Bedurfniffe bes Staats gu befriedigen, welche durch Steuern und verzinsliche Anleihen nicht gebedt werben komen. Wie lodend und bequem es auch für die Staatsregierungen fein mag, verzineliche Anleihen burch unverzinsliche im Wege der Ausgabe von B. zu ersehen, entstehen doch badurch für die Staaten und ihre Angehörigen mehr ober weniger große Nachtheile, welche alle Berhaltniffe erschüttern und umgestalten und den Bollswohlstand vernichten tomen, wenn das B. im Werthe fuit ober gar (wie es bei ben Affignaten Frankreichs gefchah) werthlos wirb. In ber Regel wird bas B. nur bom Staate ausgegeben; boch gibt es auch Brivatpapiergelb, 3. B. in ber Form von Banknoten, welche auch, wie die preußischen, vom Staate garantirt werden konnen. In jedem Falle muß der Staat genau darauf achten, daß P. nicht in größerer Menge als der Bertehr aufzunehmen vermag, geschaffen werbe, und beshalb auch die Ausgabe von Brivatpapiergeld regeln und überwachen. (S. Gelb.) In ber Mitte zwischen bem gewöhnlichen B. und ben erwähnten Crebitpapieren fteben Papiere, welche gleich bem B. umlaufen und feiner Formlichfeit bei ber Uebertragung bedürfen, aber fich von bemfelben baburch unterscheiben, daß fie Zinsen tragen. Hierher gehören die Schapfcheine (Erchequerbills). Bei ihrer Ausgabe ift bas Berkehrsbedurfulg nicht maßgebend, vielmehr constituiren sie eine förmliche Anleihe, bei ber nur eine Form in Anwendung kommt, welche die Unterbringung wefentlich erleichtert. Schapscheine find schon um beswillen bebenklich, führen aber auch für das zinslose B. die Gefahr der Entwerthung mit sich, da sie baffelbe burch die Bortheile, welche fie bieten, zu verbrängen fuchen und leicht entwerthen.

Papiermaché (franz. aus papier, Papier, und mache, gefaut) nennt man die plastische Masse aus grobem Papierzeug, Gips, Areide n. s. w., welche in Formen geprest zu Dosen, Figuren, kleinen Möbeln, Ornamenten, Reliefs u. s. w., neuerdings besonders zu geogr. und naturhistor. Lehrmitteln verwendet wird, und auf der sich alle Arten Malerei und Lactrung anbringen lassen. Die beste und haltbarste Art dieses Stoss wird aus übereinandergeklebten Papierblättern gebildet und namentlich in England (Birmingham) vorzüglich gut gesertigt.

Papilionaceen, f. Schmetterlingeblütler.

Babin (Dionys), ber Erfinder des nach ihm benannten Papinischen Topfes ober Digestors, geb. 22. Aug. 1647, widmete sich aufangs der Arzneitunde, prakticirte dann als Arzt in Paris, machte aber endlich unter der Leitung van Hunghen's Physit und Mathematit zu seinem Haupt-

studium. Nach Aussebung des Edicts von Nantes verließ er als Calvinist Frankreich, hielt sich längere Zeit in England auf, wo er mit Bayle in Berdindung stand, und wirkte 1687—1707 als Prosessor der Mathematik an der Universität zu Marburg. Seine spätern Schicksale sind unbekannt. Er starb um 1714 in Deutschland. B. ist der Ersuder mehrerer auf physik. Grundssätzen bestehender Maschinen, welche zum Theil in Bayle's «Nouvelles de la république des lettres» (1685—87) beschrieben sind. Die wichtigsten darunter sind eine (freilich noch sehr rohe) Dampsmaschine, ein Dampssichsiss nuch der Papinische Topf ober Digestor. Derselbe ist ein chlindrisches kupsernes, innen verzinntes Gefäß, welches man mittels eines ausgeschraubeten, mit Pappe geliderten Deckels lust- und dampssicht schließen kam, das aber auch zugleich mit einem Sicherheitsventil versehn ist, um es gegen das Springen zu schützen. In diesem Digestor kann man das Wasser zu einem sehr hohen Grade erhitzen, ohne daß die Dämpse desselben sich verstlächtigen, und auf diese Weise Körper, welche bei der gewöhnlichen Siedehitze noch gar nicht angegriffen werden, z. B. Anochen oder Elsenbein, in wenigen Minuten zu Gallerte kochen. Durch Wilke wurde diese Maschine bebeutend verbessert.

Savinianus (Aemilius), der größte rom. Rechtsgelehrte feiner Beit, geb. um 140 n. Chr., ftammte nach einigen aus Benebent in Italien, nach anbern aus Sprien. Er widmete fich bem Studium ber griech, und rom. Literatur, ber Bhilosophie und Rechtswiffenschaft. Durch grundliche Gelehrfamteit wie burch unerschütterliche Rechtschaffenbeit erlangte er machtigen Ginfluß; er bekleidete die ersten Staatsämter und war zpletzt Praesoctus praetorio. Der Raiser Severus empfahl ihm fterbend feine Sohne Caracalla und Beta. B. wendete alles an, zwifchen beiben Brilbern die Einigkeit zu erhalten; allein sehr bald wurden seine Borstellungen dem Caracalla so läftig, bag diefer ihn von feinem Amte entfernte, wiewol er fortfuhr, ihn äußerlich als einen Freund und Bertrauten zu behandeln. 218 Caracalla endlich feinen Bruder hatte ermorden laffen, forberte er B. auf, diefe That ju rechtfertigen, empfing aber von ibm die Antwort, daß es leichter sei, einen Brudermord zu begeben als zu vertheibigen, und baf es ein zweiter Mord sein würde, bas Anbenten bes Unfaulbigen zu beschinnpfen. Caracalla verbarg seinen Ingrimm; als aber bald barauf, wahrscheinlich auf seine Anreizung, die Bratorianer den Ropf des B. forberten, gab er ihn ihrer Buth preis und ließ ihn 212 n. Chr. hinrichten. B. hat mehrere Werke geschrieben und ausgezeichnete Schüler gebilbet. Sein jurift. Ansehen flieg fo hoch, daß Balentin III. verordnete, B. follte in Fallen, wo die Meinungen der Richter getheilt maren, den Ansichlag geben.

Papirius ober, wie in der frühern Zeit gesprochen wurde, Papifius ift der Name eines rom. Geschlechts, beffen patricische Familien, bezeichnet durch bie Zunamen Craffus, Curfor, Maso und Mugillanus, besonders im 4. und 5. Jahrh. ber Stadt blühten, mahrend bie plebeijschen Familien der Carbo und Turdus erft in der fpatern Zeit hervortraten. — Einem B., beffen Borname verfchieden angegeben wirb, wurde eine Sammlung tonigl. Gefete (loges rogiae), mahricheinlich nur ber Sacralgefete bes Ruma, jugefchrieben, bie er ju Anfang ber Republit ale Pontifer Maximus zu öffentlichem Gebrauche abgefaßt; über fie, Die als erfte Gefetfammlung betrachtet und Jus Papirianum genannt wurde, schrieb zu Ende ber Republit Granius Flaccus einen Commentar. — In ben Fasti ber Magistrate erscheint aus bem Geschlechte ber B. zuerft Lucius Papirius Mugillanus, ber in ben 3. 444 und 427 v. Chr. Conful mar und 443 mit Lucius Sempronius Atratimus die Censur jum ersten mal als ein vom Consulat abgesondertes Amt verwaltete. — Den größten friegerischen Ruhm erwarb sich Lucius Papirius Curfor, einer ber Belben, die im Samnitifden Ariege Stilten bes Staats maren, bon den Rachtommen wegen seiner Kraft und Kriegstunft ebenso wie wegen seines strengen Sinnes bewundert, den 324, wo er seinen Magister Equitum, Quintus Fabius Rullianus, wegen des Ungehorsams, mit dem er fich gegen sein Gebot in eine Schlacht eingelassen, mit dem Tode strafen wollte, taum die vereinten Bitten bes Senats und Bolls ju beugen vermochten. Füufmal mar er Consul, zweimal Dictator, und breimal feierte er Triumphe nach ben Siegen, die er 324 als Dictator, 320, da er als Conful mit Quintus Bublius Philo das Unglück, das die Römer in den Caudinischen Baffen (f. b.) bas Jahr zubor erlitten hatten, rachte, und 309 bei Longula als Dictator über die Samniter erfocht. — Auch fein Sohn, Lucius Papirius Curfor, zeichnete sich in den beiben Confulaten, die er mit Spurius Carvilius Maximus 298 und 272 bekleibete, als Feldherr aus; nach dem ersten triumphirte er über die Samniter wegen des Sieges bei Aquilonia, nach bem zweiten über Tarent, bas er eingenommen, und über Samniter, Lucaner und Bruttier, beren lette Anstrengungen für ihre Unabhängigkeit er mit seinem Amtsgenoffen gebrochen hatte. — Cajus Papirius Carbo, ein Freund des Tiberius Gracchus, durch Beredtsamkeit ausgezeichnet, setzte im Dienste der Bollspartei als Bollstribun 131 ein Gesetz (Lox

tebellaria) burch, welches für alle Befchluffe bes Bolls, namentlich auch für Gefetgebung, bie fcriftliche Abstimmung anordnete; ein anderer Borfchlag, bag ein Bollstribun für bas nächfte Jahr wieber mablbar fein folle, wurde burch ben Wiberfpruch bes Cajus Palius und bes jungern Bublius Cornelius Scipio Africanns hintertrieben. Ale ber lettere 121 ploglich ftarb, fiel auch auf Carbo ber Berbacht, Schulb an feinem Tobe gehabt zu haben. Als Conful 120 vertheibigte er ben Opimins, obwol ein Wiberfacher feiner Bartei. 119 felbst von Lucius Licinius angeklagt, entzog er fich bem Urtheil burch freiwilligen Tob. - Bon feinem Sohne, Cajus Papirius Carbo Arvina, einem Anhanger ber optimatifchen Bartei, ber 82 auf Befehl bes jüngern Marius mit Quintus Mucius Scavola, bem Pontifer, burch ben Brator Damafippus in ber Eurie getöbtet wurde, und feinem Genoffen im Bollstribunat, Marcus Blautius Gilvanus, ging im Bunbesgenoffenfriege 89 bas Gefet (Lex Plautia Papiria) aus, bas ben Bunbesgenoffen, welche die Waffen nieberlegten, bas Burgerrecht gab. - Enejus Papirius Carbo, ein Anbanger des Marius, war mit Cinna (f. b.) 85 und 84, mit dem jungern Marius 82 Conful und Saupt ber Bartei. Bon Quintus Cacilius Metellus und Bompejus gefchlagen, entfloh er nach Afrita und ging bann nach Sicilien; auf ber Infel Cofpra murbe er von Bompejus ergriffen und getöbtet.

Bappe, Pappenbedel, ist ein sehr bides Papier, indem dieselbe in gleicher Beise wie das Papier, nur aus viel gröberer Masse bereitet und in Rahmen geschöpft wird, welche sich blos durch ihre Höhe von den Bapierrahmen unterscheiden. Nach der Güte der Masse gibt es weiße, halbweiße und graue B., und nach der nachherigen Behandlung rauhe und geglättete B. Zu letzterer gehören die Presspäne (s. d.). Außer den geschöpften B. hat man auch gekautschte durch Bereinigung von frisch geschöpften Papierbogen mittels Pressen, und geleimte durch Auseinander-leimen von fertigen Papierbogen; letztere eignet sich vorzüglich zu seinen Papparbeiten. Die Papparbeiterei, auch Papptunst, wurde früher nur behuse der Ansertigung von Modellen und kleinen Etuis u. s. w. angewendet, hat sich aber durch die Industrie der Franzosen gegenwärtig zu einem eigenen Fabritzweige erhoben, indem in den Cartonnagesabriken Arbeiten fabritzmäßig angesertigt werden, welche sich ebenso sehr durch die Eleganz wie durch ihre kinstlerischen Formen und ihre Wohlseilheit auszeichnen. Aber nicht allein zu gewerblichen Zweien dient die Bapptunst, sie ist auch als eine nützliche Rebenbeschäftigung für Kinder und junge Leute dar-

gestellt und in den Kreis ber Babagogit gezogen worben.

Bappel, s. Populus. Babbenbeim, ein fehr altes fcmab. Abelsgeschlecht, welches bereits im 12. Jahrh. mit ber Benennung Marfchalle von Bappenheim vortommt. Die alteften Spuren von ber Erblichteit bes Reichsmarschallamts in ber Familie finden sich in Urtunden von 1197 und 1298; bestätigt wurde basselbe Rubolf V. von B. 1334 burch Kaiser Lubwig IV. Das Haus theilte sich 1439 in vier Linien, bie Grafenthalfche, Alabwiche, Treutlingische und Altheimische Linie. Die brei erftern find erloschen, der lettern gehören die noch jett lebenden Glieder der Familie an. Aus der Treutlingischen Linie wurde namentlich Graf Gottfried Beinr. von P. (f. b.) berithmt, welcher auch nebft feinem Better Bhilipp von B. 1628 in ben Reichsgrafenftand erhoben wurde. Mit feinem Sohne, Bolfgang Abam von B., welcher 1647 im Zweitampf fiel, erlofch bie Treutlingifche Linie. Die Altheimer Linie gerfiel früher in Die tatholifche, von Wolfgang Philipp ftammenbe und mit beffen viertem Sohne 1690 erloschene Linie und in die protestantische, aus welcher burch Graf Joh. Friedr. Ferb. von B., geft. 13. Aug. 1792, abermale eine tatholische entfland, die jeboch schon mit bessen zweitem Sohne, Grafen Hieron. Friedr. Ant. Aug. von P., gest. 20. Aug. 1808, wieber erlofch, fodaß von ber Altheimischen Linie gegenwärtig nur noch ber prot. Zweig fortblitht. Derfelben gehörte an Graf Rarl Theodor Friedrich von B., geb. 17. März 1771. Derfelbe trat fruhzeitig in bsterr. Dienste, fampfte als Burmfer's und Bellegarde's Abjutant im Türkentriege, wohnte ben brei Feldatigen ber erften Coalition gegen Frantreich bei, focht 1793 bei Chateau-Cambrefis, 1794 bei Charleroi und Fleurus, ward bei Landrecy verwundet und nahm hierauf feine Entlaffung. Rach feiner Debiatifirung nahm er bair. Dieufte, vertheidigte mit einer Infanteriebrigade 30. Oct. 1813 bie Kinzigbrilde mahrend ber Schlacht bei Hanan und war 1814 unter Brebe bei der Belagerung von Hüningen und Schlettstadt thätig. Nachdem er bem Congreß zu Wien beigewohnt, ward er 1815 bei der Reorganisation der bair. Armee, fpater zu mehrern biplomatifchen Senbungen berwendet. Er farb 10. Dary 1855 als bair. Reicherath, Generalfelbzeugmeister und Generalabintant des Königs und Inhaber bes bair. 1. Chevauxlegersregiments. Da feine Che mit einer Tochter des Fürsten von Harbenberg kinderlos blieb, ging bie Nachfolge auf feinen Bruder, Grafen Albert von B., geb. 18. Juli 1777,



bair. General der Cavalerie (gest. 1. Juli 1860), itber, von dessen sechsten der älteste, Graf Ludwig Ferdinand Friedrich Haupt von B., geb. 5. Dec. 1815, gegenwärtiges Haupt der Familie ist. Letztere besitzt noch gegenwärtig die Grafschaft B. (3,s Q.-M.) im bair. Kreise Mittelfranken, welche früher reichsunmittelbar war und zu dem schwäb. reichsritterschaftslichen Canton Kocher gehörte. Als die Herrschaft bei der Auslösung des Deutschen Reichs unter bair. Hoheit kam, unter der ste auch 1815 verblieb, dewilligte der König von Baiern 1807 der Familie B. in Betracht ihrer frühern wichtigen Stellung und ihres Alters die Reichsstandschaft in Baiern. Für den Berlust des Reichsmarschallamts sollte sie zusolge Beschusses des Wiener Congresses durch einen Landbezirk mit 9000 E. im ehemaligen Saar-Departement unter preuß. Hoheit entschädigt werden; der König von Preußen übernahm im Pariser Frieden von 1815 biese Entschädigung, die aber nachher in eine Summe Geldes verwandelt wurde. Der König von Baiern bewilligte 1818 dem jedesmaligen Senior der Familie als erblichem Reichsrathe Sit und Stimme in der Versammlung der Reichsräthe, und 1825 erfolgte die königl. Erklärung, daß die Familie zum hohen Abel gehöre. 1831 verlieh der König von Baiern dem jedes-

maligen Stammhaupte bas Prabicat Erlaucht. Bappenheim (Gottfr. Heinr., Graf zu), kaiferl. Feldherr im Dreißigjährigen Ariege, geb. 29. Mai 1594, erhielt feine Bilbung auf ben Sochschulen zu Altborf und Tubingen. Nachbem er in seinem 20. 3. gur tath. Rirche übergetreten, fuchte er gunachft unter Ronig Sigismund in Bolen und bann in Deutschland im Dienfte ber Lique und ihres raftlofen Oberhaupts, bes Rurfürsten Maximilian I. von Baiern, Gelegenheit zur Bethätigung seines feurigen Ariegsmuthes und feines flammenden Gifers für den tath. Glauben. Die prager Schlacht 1620, welcher er als Oberst beiwohnte, eröffnete hier seine Helbenbahn. Wit ungestümem Muthe warf er sich ber schon fliebenden öfterr. Cavalerie entgegen, brachte fie wieder zum Steben, brang mit der bair. Reiterei in die schon siegestrunkenen bohm. Scharen ein und trieb fie und die Ungarn die zur Moldau hinab. Hier aber im bichteften Gemețel fant er schwer verwundet vom Pferde und lag, für tobt geachtet, viele Stunden lang unter ber Laft feines Pferbes, bis ihn die Seinigen bei Plunberung bes Schlachtfelbes entbedten. 1623 vom Raifer jum Chef eines Regiments Ruraffiere, ber berühmten Bappenheimer, ernannt, fampfte er von 1623 - 25 an ber Spite ber Spanier in der Lombardei, bis er von Maximilian zurückgerufen wurde, um den 1626 in Oberöfterreich um ber Glaubenefreiheit willen entstandenen Bauernaufftand zu bampfen. In ber kurzen Frist eines Monats (Nov. 1626) endigte er durch die Schlachten bei Efferdingen, Böklabrud, Schloß Bolfsed und Beuerbach biefen Rrieg, in welchem 40000 Bauern umfamen, und bessen Geschichte er felbst eigenhändig aufschrieb. Hierauf durchzog er bas nördl. Deutschland und half Tilly ben Danentonig Chriftian IV. besiegen. Er hatte ben vorzüglichsten Antheil an ber Erstürmung Magbeburgs, bei welcher Gelegenheit er und seine Truppen mit ber wilbesten Graufamkeit gegen die Einwohner wütheten. Dann folgte er Tilly nach Leipzig (f. d.), um unter ihm die vereinigten Schweden und Sachsen zu bekämpfen. Das wilbe, stürmische Feuer seines Muthes verleitete ihn hier in ber Schlacht bei Breitenfelb, wiber Tilly's ausbrudlichen Befehl, ber vorsichtig erst die heranrudenden Berstärfungen erwarten wollte, fich mit den die Lober paffirenden Schweden fo heftig ins Gefecht einzulassen, daß Tilly zur Bermeibung größerer Rachtheile fich genothigt fah, die Schlacht anzunehmen, welche trot B.'s fühner Tapferfeit verloren murbe. B. bedte ben Rudjug, fammelte bie Fliebenben, entfette bierauf bas von Baner belagerte Magdeburg und focht auch später mit Glud am Niederrhein und in Westfalen. Rach Tilly's Tobe mit Wallenstein vereinigt, half er ihm Leipzig und Sachsen erobern, und mit diesem der festen Ueberzeugung, daß der Schwedenkonig Gustav Abolf mit Beziehung der Winterquartiere bei Naumburg den Feldzug des Jahres beschloffen, war er mit einem zahlreichen Corps schou auf bem Wege nach bem Nieberrhein, um ben bebrängten Spaniern zu Gulfe zu eilen, ale er, kaum in Halle angelangt, von Wallenstein nach Lützen (f. b.) zur Theilnahme an der bevorstehenden Schlacht gerufen wurde. B. erschien mit seiner Reiterei gerade in dem Augenblice auf dem Schlachtfelbe, als der Sieg fich schon entscheidend den Schweden zuneigte. Boll Begierde, Gustav Abolf selbst im Kampf zu begegnen, stürzte er sich in das dichteste Mordgewühl, und der schnellen Gegenwart seines Geistes gelang es, das Treffen wiederherzustellen. Schon begannen die schwed. Scharen, ermattet vom Sieg und an Anzahl zu schwach, dem wilden Angriff zu unterliegen, da durchbohrten zwei Mustetentugeln P.'s Bruft, und die Seinigen mußten ibn, zum Tode verwundet, gewaltsam aus dem Handgemenge reißen. Als er vernahm, daß auch sein Gegner gefallen sei, erheiterte sich sein Auge. «Gottlob», rief er aus, «so kann ich in Frieden fahren, weil diefer Todfeind des tath. Glaubens noch vor mir hat sterben muffen.» Er verschied

369

am Tage nach der Schlacht zu Leipzig, wohin er gebracht worden war, 7. Nov. 1632. B. war ein Welbherr voll raftlofer Thattraft, voll friegerischen, unternehmenden Geistes, dem tath. Glauben wie bem Raifer aufs innigste jugethan, von feinen Golbaten, die ihn wegen feiner ungahligen Wunden nur ben «Schrammbans» nannten, ebenfo geliebt als gefürchtet. Obgleich wegen feiner tollen Berwegenheit jum Oberanflihrer eines Beeres untuchtig, machte gerabe biefe Gigenichaft ibn jum furchtbarften Arm Tilly's, und Buftav Abolf felbft bezeugte ehrenvoll feine Tapferteit und feinen Muth, indem er ihn vorzugsweise den Coldaten nannte. Bgl. Beg, «Gottfr. Heinrich, Graf zu B.» (Lpz. 1855).

Baprica, f. Capsicum.

Bapft ober Babft, entstanden aus dem lat. Papa (f. b.), hieß ursprünglich und noch im 5. Jahrh. jeder Bischof. Indeffen galt ichon seit Ende des 4. Jahrh. ber rom. Bischof ale der erfte unter ben fünf Patriarchen (f. b.) ber Christenheit; benn ber Umftand, bag Rom die alte Hauptstadt des Reichs und nach der Sage auch der lette Aufenthaltsort des Apostels Betrus war, hatte ihm ichon langft ein überwiegendes Anfeben, wenn auch noch teine eigentliche Obergewalt über fremde Sprengel gegeben. Diefe Obergewalt erlangte er aber wenigstens im lat. Abendlande, wo Rom bie einzige Apostelfirche und Mutter gablreicher neugegrundeter Rirchen war, allmählich burch geschickte Benutung gunftiger Gelegenheiten und burch bas flug gewahrte, durch innere Lehrstreitigkeiten felten erschütterte Anfeben seiner Orthodoxie, baber man fruh zur Entscheidung theol. und kirchlicher Fragen nach Rom appellirte. Gine abenbland. Synobe ju Sardica 343 und ein taiferl. Decret Balentinian's III. vom J. 445 hatten den Bischof von Rom zwar als Brimas und lette Inftanz ber Bischöfe anerfannt; boch felbst im Occident, für ben allein biefe Bestimmungen gelten tonnten, fanden biefelben in ihrer Ausführung bis in bas 8. Jahrh. noch starken Widerspruch. Um diese Zeit trasen aber mehrere Umstände zusammen, die bem Bifchofe zu Rom ben Weg zur allgemeinen Rirchenherrschaft bahnten. (G. Sierarchie.) Dahin gehörten die Entstehung neuer Rirchen in Deutschland, welche, wie fruber die britannischen, durch feine Miffionare, namentlich Bonifag (f. b.), gegründet, ihm gleich anfangs unterworfen wurden; ferner die polit. Berwirrung und ber Wechsel ber Regierungen in Italien und Frantreich; bie amischen 829 - 57 jum Borschein tommenden Decretalen (f. b.) bes falschen Ifiborus; ber Zwiespalt ber orient. und occident. Rirche, ber die lettere immer fester an ihre Bortführer und Geschäftsträger, die Bäpste, band, und endlich die persönliche Ueberlegenheit mehrerer Bapfte über ihre Zeltgenoffen. So hatte schon im 5. Jahrh. Leo b. Gr., im 6. Gregor b. Gr. und im 8. Leo III., der Rarl d. Gr. fronte, dem papftl. Namen ein Anfehen verschafft, gegen welches die Patriarchen des Orients nichts und die Fitrften nur wenig vermochten. P. Nilolaus I., der sich zuerst formlich krönen ließ, vermochte es bereits, den König Lothar II. von Lothringen 865 mit Buse zu belegen und die Bischöfe von Trier und Köln abzuseten, und noch weiter ging Johann VIII., der über die Raiserkrone verfügte, die er 875 Rarl dem Rahlen reichte. Die dann eintretende, mehr als 100juhrige Entweihung des Heiligen Stuhls, welche unter dem Einflusse bes markgraft. Hauses Tostana 904 mit Sergius III. begann und durch ruchlose Günftlinge und Berwandte der berlichtigten Markgräfinnen Theodora und Marozia (f. b.), wie Johann XII. und Benedict IX., fortgepflanzt wurde, ja selbst das Aergerniß, daß 1045 brei Bapfte zugleich herrichten, vermochten bem Ginfluffe ber rom. Curie teinen wesentlichen Gintrag mehr zu thun. Die Robeit bes Zeitalters bededte biefe Schanblichkeiten, aus beren Dunkel bie Regierung Sylvester's II. (gest. 1003) glanzend hervorleuchtet. Die mit dem Berfalle der tarolingischen Dynastie in Frankreich und Deutschland einreißende Berwirrung gab den Papsten immer größern Spielraum. Selbst seine wahrend der Zerruttungen und Parteiungen Roms schwer verlette Burbe und Unabhängigkeit von dem rom. Abel und Bolke erhielt der Beilige Stuhl durch die Constitution wieder, mit welcher Nitolaus II. (1059) die Papstwahl in die Banbe bes Cardinalcollegiums legte und aller Ginwirkung ber Laien entzog.

Bon jest an fab man eine Reihe thatträftiger Kirchenregenten auf dem papftl. Stuhle. So namentlich Gregor VIL (1073-85), ber, getragen vom religiöfen Beifte ber Zeit, bie Ibee einer Krchlichen Universalmonarchie durchzufithren begann; Urban II. (1088—99), der, obschon wiederholt durch ben Gegenpapft Clemens III. aus Rom vertrieben, bennoch mit vielseitigem Einfluffe und feltenem Nachbrud regierte; Alexander III. (1159-81), der zwei Gegenpupfte überlebte und ben britten fturzte, die Ronige von England und Schottland zum unbedingten Gehorsam in kirchlichen Sachen brachte, sich vom Kaiser Friedrich I. die Steigbügel halten ließ und die Berfassung der Papstwahl fest bestimmte; Innocenz III. (1198—1216), der das Papstthum

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. XI.

Digitized by Google

auf ben bochften Gipfel ber Macht und Burbe brachtt. Bas die Bapfte fruberer Jahrhunderte nur in einzelnen Rallen verfucht, machten biefe großen, ihrer Beit weit überlegenen Manner burch beharrliches Fortschreiten in Ginem Geifte jur Regel. Gie fnupften die Beiftlichkeit bes weftl. und mittlern Europa burch bie Ginführung einer neuen Gibesformel, bes fog. Glaubenseibes, burch bie Rothigung jum Colibat, burch bie Inveftitur, welche ben Lehnsverband ber Bischöfe mit ihren Fürsten trennen mußte, gleich Bafallen und eigenen Beamten mit unauflöslichen Banden an ihren Stuhl. Sie brachten mittels ihrer Legaten (f. b.) und Nuntien (f. b.) das bifchöft. Recht ber Entscheidung in firchlichen und Chefachen und bas ausschließende Beiliasprechungsrecht in ihre Gewalt und gaben der papftl. Würde badurch das Gewicht der einzigen Beihebehörde in ber Belt, von welcher alle geiftliche Gewalt und Amtebefugniß ausgehe. Die gesammte Rirche selbst unterordneten fie fich endlich als Borfiger der Concilien und National= innoben, beren Beschluffe nur burch papstl. Bestätigung gultig werben sollten, und burch bie nach und nach behauptete Untruglichfeit ober Infallibilität ihrer Aussprüche. Auch fcufen fie fich durch ben klugen Gebrauch ber Monchsorben, besonders ber Bettelmonche, eine geistliche Milig, bie, weil biesen Orden die Inquisition, das Beicht = und Bredigtwefen und der öffent= liche Unterricht auf Schulen und Universitäten in die Bande fielen, eine der ftartften Stüten

ihrer Macht geworden ift.

Die geistliche Oberherrschaft führte auch die weltliche Souveranetät, die Gründung des Rirchenstaats (f. b.) mit fich. Doch find die weltlichen hoheitsrechte bes B. viel fpatern Urfprungs, als man behauptet hat. Die Schenfung Ronftantin's b. Gr. ift eine anerkannte Erbichtung. Durch Bipin's Schenkung bagegen erhielt ber B. allerdings bas Dominium utile, b. h. die Rutung der ihm anvertrauten Ländereien, wurde aber badurch Bafall der frant. Könige und bann ber beutiden Raifer, welche bie landesherrl. Rechte über bas papfil. Gebiet ohne Biberfpruch ausübten und bis in bas 12. Jahrh. teine Bapftwahl ohne ihre Beftätigung gelten ließen. Erft Innocenz III. feste es burch, bag Rom, die Marten und die Mathilbischen Erbgüter (f. Mathilbe) ihm als souveranem Landesherrn 1198 hulbigten, womit auch ber lette Schatten taifert. Gewalt über Rom und ben B. verfcwand. Gunftige Gelegenheiten hatten bem papftl. Stuhle icon fruber mehrere Ronigreiche ginebar gemacht. In biefer Abhangigfeit befanden fich England, feit es fich jum Chriftenthume belehrt batte, Bolen und Ungarn feit bem 11. Jahrh., die Bulgarei und Aragonien seit dem Anfange des 13. Jahrh., das Königreich beiber Sicilien, beffen normann. Beherricher bereits Lehnsträger bes B. waren, feit 1265, wo Clemens IV. daffelbe dem Haufe Anjou gab. Ja felbst der Drient würde unter die rom. Herrs ichaft gefommen fein, wenn ber Erfolg ber Rreuglige, die ohnehin im Abendlande ben Bapften manche Bortheile gemahrten, weniger vorübergehend gewesen ware. Innocen; III. konnte Konige, wie 3. B. Johann von England, ab = und einsetzen und alles mit seinen Bannstrahlen bedroben; Kaiser Otto IV. nannte sich von Gottes und des P. Gnaden; die Könige hießen des P. Söhne. Die Furcht vor ben Folgen bes Interdicts (f. b.), bas ber B. als Statthalter Christi über ungehorsame Fürsten und ihre Reiche aussprach, die Empörungslust ber Basallen gegen die Fürften, die fchlechtgeordnete Berfaffung ber Staaten und die großen Mangel ber Befetgebung unterwarfen die Regenten jener Zeit von felbft der Bormundschaft eines Berrn, deffen Bof die Biege ber neuen Staatsklugheit und bessen Macht und Ansehen durch die Waffen des Geistes unter bem Schute ber öffentlichen Meinung und bes Zeitglaubens unwiderstehlich maren. Die Frommigkeit bes Zeitalters, welches bei aller Robeit nur um fo tiefer ben religiblen Ibeen fich beugte, fab die Berrichaft ber lettern nur gefichert in ber Form einer geiftlichen Monarchie, welche als unmittelbare Darftellung bes Gefepes Gottes auf Erben unbebingten Gehorfam von Flirften und Bolfern erheischte.

In der That wirkte auch dieses geistliche Herrschum zur Gewöhnung noch roher Fürsten und Bölfer an Gesetlichkeit und christl. Sitten wohlthätig genug. Aber in dem Maße, als der geistige Gehalt der sog, weltlichen Interessen an den Tag trat und der oft schnöde Misbrauch der geistlichen Gewalt einem zum Selbstdewußtsein auch auf geistigem Gebiete heranreisenden Zeitalter den Widerspruch zwischen Idee und Wirklichkeit des Bapstihums schärfer vor Augen stellte, begann auch das Ansehen und die Macht der Bäpste zu sinken. Frankreich war es, das zuerst mit Ersolg gegen den B. in die Schranken trat. An Philipp dem Schönen sand Bonisaz VIII., ein sehr übermüttiger B., seinen Meister, und den Clemens V. an mußten seine Nachsolger ihre Residenz in Avignon nehmen (1307—77), wo sie nun ganz unter franz. Einsstusse standen. Schon hierdurch mußte nothwendigerweise die Selbständigkeit der Päpste besetutend leiden, obschon sie die Borrechte ihres Stuhls noch fortwährend in allen Gegenden der

abendländ. Chriftenbeit ausübten. Doch tiefer fant ihr Anfeben, als 1378 neben bem italienischen B. Urban VI. von ben franz. Cardinalen Clemens VII. zum B. gewählt wurde und jeber nicht nur feinen eigenen Ginfluß auf die seiner Partei ergebenen Nationen, nämlich der italienische über Italien, Deutschland, England und die nordischen Reiche, der französische über Frankreich, Spanien, Savopen, Lothringen und Schottland, behauptete, sondern auch in ebenso unverföhnlichen Rachfolgern forterbte. Der offene Memterhandel, Die Erpreffungen und Rante, worin die meiften biefer Gegenpapfte einander überboten, gaben ben Bollern Grund genug ju Beschwerben, und immer lauter erhob sich die Forberung einer Reformation der Kirche an Haupt und Gliebern. Daneben regten sich in England und Böhmen noch viel weiter gehende Reformtendenzen. Zwar gelang es ber Kirchenversammlung zu Ronftang (f. b.), als in Bertretung ber «allgemeinen Rirche» versammelt, Die große Spaltung burch Absegung ber brei feit 1409 gugleich in Rom, Abignon und Bifa regierenden Bapfte gu endigen; aber ber 1417 an ihre Stelle gemählte alleinige B. Martin V. trat in ben Befit ber Rechte und ber Macht feiner Borganger, ohne nur im entferntesten die eingerissenen Disbräuche abzustellen, und selbst die nachbrücklichften Reformationsbecrete ber Rirchenberfammlung ju Bafel (f. b.) wurden burch bie Beharrlichkeit bes fich gegen ben Willen biefes Conciliums behauptenben B. Gugen IV. (1431-47) größtentheils untraftig gemacht. Frankreich wurde schon 1438 burch die Bragmatische Sanction (f. b.) gewonnen, welche die Freiheiten der Gallitanischen Rirche (f. b.) begründete, und burch Unterhandlungen mit Eugen IV. und beffen Nachfolger, bem als Freund ber alten Literatur und Beschützer der gelehrten Flüchtlinge aus Griechenland verdienten Nikolaus V., brachte Aeneas Sylvius, als Gefandter Kaifer Friedrich's III., 1448 das Wiener Concordat zu Stande. Beshalb aber barin den Beschwerden der beutschen Nation so wenig abgeholfen und das papfil. Intereffe fo forgfältig mahrgenommen mar, das mertten die bon dem folauen Unterhandler aur Annahme überredeten beutschen Fürsten erft bann, als biefer Carbinal und 1458 unter bem Ramen Bius II. felbst B. wurde. In diesem Concordate wurden dem B. die Annaten (f. b.) beftätigt, das Recht, die Bralaten zu confirmiren, zugefprochen und unter vielen andern Borbehalten auch die feche papfil. Monate gewährt, in benen der B., abwechfelnd mit ben Stiftern in ben andern Monaten, die Pfründen verlieh. Durch allmähliche Ausbehnung Diefer Bortheile, Die auch andere driftl. Staaten unter andern Titeln gewähren mußten, hatten die Bapfte es im 15. Jahrh. wieder so weit gebracht, daß ihnen unter mancherlei Namen die volle Hälfte ber geistlichen Ginkunfte bes Occidents zufloß. Bulfe gegen die Türken war ber gewöhnliche Borwand, unter bem man Gelb forberte. Doch murbe bon ben ungeheuern Summen, die ju biefem Zwede zusammenfloffen, nur selten für den angegebenen Zwed etwas verwendet; benn theils mußte die Gunst der Parteien in Rom, unter welchen die alten Geschlechter der Colonna und Orfini feit lange her wetteiferten, erlauft werben, theils nahmen die Bedurfniffe ber Berwandten (Nepoten) so viel weg, daß für das allgemeine Beste der Christenheit nichts übrigblieb. Auf ben höchsten Punkt trieb die Begunstigung seiner Familie Alexander VL (1492—1503), beffen Staatstunst der Religion und Moral ebenso fremd war wie sein Leben. Sein Nachfolger Julius II. (1503—13) aber wendete alle feine Kräfte auf den Krieg mit Frankreich, in welchem er selbst sein heer ritterlich anführte. Zum Glud für ihn und seinen Rachfolger Leo X. wurde Kaiser Maximilian I. durch äußere Umstände und endlich durch den Tod gehindert an der Ausführung feines Brojects, die papftl. und taiferl. Krone auf feinem Saupte zu vereimigen.

Durch den Umstand, daß Desterreich, Frankreich und Spanien um die Lombardei und Neapel sampsten und sich daher wechselseitig um die Freundschaft des B. bewarden, hatte dessen polit. Bedeutung gegen das Ende des 15. Jahrh. von neuem sich bedeutend gehoben. Aber gegenüber dem entarteten und veräuserlichten Kirchenthum erhob sich bald nachher eine ungleich gewaltigere religiöse Bewegung, an welcher Leo's X. Staatskunst zu Schanden ward. Die wittenberger und schweiz. Reformation (s. d.) riß fast die Hälfte des Abendlandes vom Papsthum los. Die Bolitik Karl's V. konnte dem umsichgreisenden Protestantismus ebenso wenig ein Ziel setzen als die machtlos gewordenen Blige der Kirche; ja auch der Herrschaft der Büpste über die treugebliedenen Böller drohte Gesahr, als Karl V., die mittelalterlichen Kaiserideale wieder ausnehmend, die Berufung eines allgemeinen Concils von dem auch politisch gedemützigten B. erlangte. Dennsch kam der noch hald Europa beherrschende kath. Geist auch dem Papsthum noch einmal zugute, und die gleichzeitig mit einer immern Regeneration des Katholicismus seit 1580 sich vollziehende Gegenresormation brachte auch dem P. schon unwiederbringlich verloren Geglaubtes zurück. Das Tridentische Concil (s. d.), nach kühnern resormatorischen Ansügen in immer völligere

Digitized by Google

Abbangigfeit von ber rom. Geifteseingebung gebracht, bestätigte alles, was frühere Jahrhunberte bem B. zugestanden hatten, und um ben papftl. Stuhl trat als eine Schutwache die Gefellichaft Befu (f. Jefuiten), welche die Spuren ber Reformation in ben tatholifch gebliebenen Staaten an vertilgen und, was in Europa verloren worben war, burch Miffionen unter ben Beiben ju erfeten ftrebte. Das frühere Anfehen bes papfil. Stuhls konnte indeffen bei den bereits völlig veranderten Zeitverhaltniffen im gangen nicht mehr hergestellt werben. Es folgten auf bem papftl. Stuble Clemens VII. (1523-34), Paul III. (geft. 1549), Baul IV. (geft. 1559), ber mondifd-firchliche Bius IV. (geft. 1565), ber boch ben huffitifden Bohmen ben Reld bewilligte; Bius V. (geft. 1572), ber die Bulle In coons domini erließ; Gregor XIII. (geft. 1585), bem wir ben verbefferten (Gregorianischen) Ralender verbanken; ber als Regent große Sixtus V. (geft. 1590); Clemens VIII., der 1598 Ferrara jum Rirchenftaate foling; ber gelehrte Urban VIII. (gest. 1644), der Urbino erwarb und Galilei die Behauptung, daß die Erde fich um die Sonne bewege, abschwören ließ. Sie alle vermochten nicht bas alte Anfeben wieberherzustellen, zumal im 16. Jahrh. auf bem papftl. Stuhle oft die Schwäche und Beschränktheit regierte. Bergebens erneuerte man in Rom die Sprache Gregor's VII. und Imocena' III. Auch in tath. Staaten wurde ber Unterschied ber firchlichen Angelegenheiten von ben politischen fcon beutlich genug begriffen, um die Einschränfungen bes papfil. Einflusses auf die erstern in ber Ordnung ju finden. Seit der Mitte bes 16. Jahrh. wurde tein beutscher Raiser mehr vom B. getrönt; die Kürsten entzogen fich seiner Bormunbschaft; die Rationaltirchen gewannen ihre Freiheiten. Der Beftfälische Friede (f. b.), ben ber B. freilich nicht anertannte, gewährte in kirchlichen Berhältniffen eine Dulbung, die eine öffentliche, von allen europ. Mächten verbürgte Geltung erhielt und die frühern papfil. Machtfprüche fortan unmöglich machte. Der Jansenismus (f. Janfeniften) entzog überbies bem B. einen Theil ber Nieberlanbe. Geine Bullen galten außer bem Kirchenftaate nur mit Genehmigung der Fürsten, und die Abgaben aus fremben Reichen gingen immer sparfamer ein. Selbst die ansgezeichneten Manner, die, wie 3. B. Benebict XIV. und Clemens XIV., im Laufe bes 18. Jahrh. ben papftl. Stuhl einnahmen, hatten ihr Aufehen und ihren Ginfluß nur ihrer Perfonlichkeit zu verbanken. Das Zeitalter der Auftlärung untergrub ben papstl. Einfluß noch mehr, und die barauffolgende Revolutionsepoche bereitete sogar zeitweilig ber weltlichen Herrschaft bes Airchenfürsten das Ende. Bius VI. (1775-98) wurde, als ber Tod Joseph's II. ihm neue Hoffnungen gab, Zeuge von der Revolution, welche die franz. Kirche von ihm loerig und ihn seiner Staaten beraubte. Pius VII. (1800-23) mußte seine persönliche Freiheit und den Besit des verkleinerten Kirchenstaats 1801 durch ein Concordat mit Bonaparte erlaufen, um 1809 beides zu verlieren. Er verdankte feine Wieberherstellung 1814 nicht seinem gegen Napoleon gerichteten Bannstrahle, sonbern ber Berbindung der weltlichen Großmächte, unter welchen zwei letzerische (England und Breußen) und eine schismatische (Rußland) sich befanden. Gleichwol trat er mit Forderungen und Grundsätzen auf, die den liberalen Ideen und den Beschlüssen seiner Befreier durchaus nicht entsprachen. Durch ben Cardinal Confalvi protestirte er 14. Juni 1815 gegen die Befchluffe bes Wiener Congresses, welche Avignon, Ferrara und die fäcularisitrten Bestibungen der tath. Kirche in Deutschland betrafen. In gleichem Geiste regierten seine Nachfolger, Leo XII. (1823-29), Bius VIII. (1829—30) und insbesondere Gregor XVI. (1830—46). Die Härte, womit letzterer namentlich jebe zeitgemäße Reform in ben weltlichen Berhaltniffen bes Kirchenftaats zurüchwies und niederdrücke, trug wesentlich zum Ausbruche der Revolution von 1848 bei, die seinen Nachfolger Bins IX. (f. d.) zur Flucht nöthigte und zur Errichtung einer röm. Republit führte. Rur die Baffen Desterreichs und Frankreichs vermochten die weltliche Macht des papstl. Stuhls 1849 wiederherzustellen. Infolge bes ital. Ariegs von 1859 wurde erst die Romagna, danach Umbrien und die Marken vom Kirchenstaate losgeriffen und mit dem Königreiche Italien vereinigt. Dem B. berblieb nur noch das fog. Patrimonium Betri, in deffen Besitze ihn franz. Occupationstruppen bis 1866 aufrecht erhielten. Die Frage um ben Fortbestand ber weltlichen Racht bes P. überhaupt verknupfte fich feitbem aufs engste mit ben polit. Geschicken des Königreichs Italien. (S. Italien und Lirchenstaat.)

In den frühesten Zeiten der christl. Kirche hatte wie anderwärts, so auch in Rom das Bolt an der Bahl des Bischofs großen Antheil. Seit dem 10. Jahrh. stand die Papstwahl ganz unter dem Einflusse bes röm. Abels, dis 1059 Nitolaus II. den Cardinälen allein das Recht zusprach, den P. zu erwählen, der nach einer spätern Bestimmung dem Cardinalscollegium angehören mußte. Dabei behaupteten die deutschen Kaiser die ins 12. Jahrh. sich in dem Rechte, den gesehlich erwählten P. zu bestätigen. Erst P. Alexander III. gab 1179 die genauern Be-

ftimmungen ber Bapftwahl, bie, von Gregor X., Julius II., Bius IV., Gregor XV., Urban VIII. und Clemens XII. berbollftanbigt, im weseutlichen noch gegenwärtig gelten. Sofort nach bem Tobe eines B. begibt fich ber Carbinal-Camerlengo in Amtotracht und Ceremonie in ben papfil. Balaft, um über ben Tobesfall und bie Ibentitat ber Berfon ein Instrument aufzunehmen; augleich nimmt er von dem Maestro di Camera den papftl. Siegelring (Fischerring) sowie alle übrigen Siegel in Empfang. Bom Cardinalcollegium werden hierauf für den Cardinal-Camerlengo brei Beiftanbe, ein Cardinalbifchof, ein Cardinalpriefter und ein Cardinalbiakon, gewählt, bie aller brei Tage wechseln, und mit benen er bis zur Babl bes neuen B. die oberfte Gewalt ausubt. Am britten Tage nach dem Ableben des B. und nachbem die feierliche Aufstellung desselben in ber Saframentelapelle erfolgt, beginnen bie zehn Congregationen ber Carbinale, Die fich mit ben jur Bahl nöthigen Borrichtungen ju beschäftigen haben. In ber erften werben nach Borlefung ber Bullen hunfichtlich ber Bapftwahl burch ben Carbinal-Camerlengo ber Tifcherring fowie die übrigen Siegel bes B. zerbrochen. Die folgenben beschäftigen fich mit ben Anordnungen in Betreff bes Baues bes Conclave, bem Bergeichnig ber in baffelbe einzuschließenben Bersonen n. f. w. In ber neunten werden drei Cardinale erwählt, um das Berschließen und die Rubrung ber materiellen Geschäfte mahrend ber Dauer des Conclave zu überwachen; in ber gebnten ericheinen die Befandten ber fremben Bofe und die Deputationen ber einzelnen Städte des Kirchenstaats, um in einfacher Rede bie Cardinale zu ermahnen, ein würdiges Saupt zu wählen. Unter Abfingung bes Veni creator spiritus zieht sodam bas ganze Cardinalcollegium paarweise in zahlreicher Begleitung nebst ber nothigen Bediemung in bas Conclave (f. b.). Bo baffelbe errichtet werben foll, hangt vom Befchluffe bes Carbinalcollegiums ab: gewöhnlich ift es im Batican, boch haben neuerdings mehrere Bapftwahlen auf dem Quirinal flattgefunden. Am Abend des erften Tags nach dem Eintritte in das Conclade müffen alle nicht dabin geborigen Berfonen baffelbe verlaffen. Am folgenden Tage ertheilt ein von den Cardinaten erwählter Ausschuß ben fremben Gesanbten und anbern Deputirten ber Stadt burch bas Fenfter in ber Thure Audienz. In ber Sixtinischen Rapelle, wenn bas Conclave im Batican ift, bersammeln sich vom vierten Tage an die Cardinäle täglich zweimal zur Wahl des neuen B., die durch Abstimmung mittels besonderer Zettel erfolgt. Zu einer gültigen Wahl gehören zwei Drittheile ber Stimmen. Sat teiner die nothige Stimmenzahl, so werden die Zettel zu einer bestimmten Stunde in einem eigens bagn bestimmten Ramine berbrannt und der aus dem Schornstein aufsteigende Rauch ist das Zeichen, daß die Wahl noch zu keinem Resultate geführt habe. Da Defterreich, Frankreich und Spanien aus früher Zeit das Recht haben, gegen einen Carbinal, auf welchen die Wahl zu fallen den Anschein hat, zu protestiren, so beauftragt berjenige Gefandte, welcher von biefem Rechte Gebrauch ju machen bevollmächtigt ift, einen ber Carbinale mit bem votum exclusivum, welches, wenn es nicht erfolglos fein foll, bann abgegeben werben muß, wenn ber auszuschließenbe Carbinal bereits fo viel Stimmen hat, bag ihm gur gesetlichen Babl nur noch eine Stimme fehlt, in welchem Falle fofort bie weitere Stimmenauszählung aufhört und die Zettel verbrannt werden. Wählbar ist gegenwärtig nur ein geborener Italiener, der von keinem auswärtigen Hofe zur Carbinalswittbe vorgeschlagen, mit keinem ber regierenden Baufer verwandt und bereits 55 3. alt ift. Ift bie Bahl erfolgt, fo wird er mit bem papfil. Drnat bekleibet und ertheilt dann bem Cardinalcollegium den ersten Segen. Hierauf empfängt er die Hulbigung von fämmtlichen Cardinalen und burch ben Cardinal-Camerlengo ben Fifcherring. Der erfte Carbinalbiaton, nachbem er ben Gib bes Gehorfams geleiftet, eilt auf bie Gran-Loggia ber Betersfirche ober, wenn bie Bahl im Quirinal gehalten wirb, auf beffen Balcon, um dem Bolte die Bahl zu verkundigen. hierauf wird unter Begleitung fammtlicher Carbinale der B. nach der Beterstirche getragen, wo er vor dem Altare unter Absingung des To Doum laudamus bie Aboration ber Carbinale empfangt. Am Schluffe ertheilt er bem Bolle den ersten Segen; dann wird er, nachdem er den papfil. Ornat abgelegt, nach bem von ibm au feiner Refibeng gewählten Balafte getragen, mahrend gleichzeitig auch alle Carbinale in ihre Bohnungen gurudfehren. Bgl. Spittler, «Geschichte bes Papstthums» (vervollständigt von Baulus, Heibelb. 1826); Rante, Die röm. Papfte, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrh.» (3 Bbc., 5. Aufl., Berl. 1866); Jaffé, «Regesta Pontificum Romanorum usque ad a. 1198» (Berl. 1851).

Bapuas (wahrscheinlich vom malailischen Worte papoewah, b. i. traus, wollig) ist bei ben neuern Ethnographen ber Name für die Bewohner der Küstenstriche von Neuguinea. Dieselben sind wohlgebaut und von mittlerer Statur, haben regelmäßige Gesichtszüge, intelligente schwarze Angen, Neine weiße Zähne, dice Lippen und einen großen Mund. Die Nase ist scharf markirt, boch nach unten zu flach, die Augenbrauen find groß. Durch bas buntle Braun ber Sautfarbe sowie das trause wollige Haar unterscheiben fle fich von den benachbarten Bollern malaiischen Stammes. Im allgemeinen machen die Manner einen gunftigern Gindruck als die Franen. Erftere bauen bie Saufer, höhlen Baumftamme ju Rahnen aus, betreiben bie Jagb und ben Fischfang, während den Weibern außer der eigentlichen Hausarbeit auch die Bestellung des Relbes, bas Sauen bes Solzes, bie Anfertigung von Thongerathen u. f. w. obliegt. Die Rabrungsmittel ber B. bestehen hauptfächlich in Reis, Dais, Sago, Fifchen, bem Fleisch ber wilden Schweine und ben Früchten bes Balbes. Sie theilen fich in gablreiche Stammgenoffenichaften, die fich beständig befehden. Ueber einige diefer Stammhauptlinge an der Westfufte Reuquineas beansprucht der felbst wieder dem holland. Restdenten von Ternate unterstellte Radicha von Tidore die Oberhoheit. Die Bewohner des Immern von Renguinea tragen im allgemeinen denselben Typus mit den B., find jedoch ungleich roher und wilder. Die ethnographische Stellung der B. ift noch unficher. Gewöhnlich balt man fie für Melanefier (f. b.), die jedoch im Laufe der Zeit malaifches Blut in fich aufgenommen haben. Brethumlicherweise wurden bis auf neuere Zeit berab alle bunkelfarbigen Stumme auf bem Indischen Archivel, ben Philippinen und ben auftral. Infeln unter bem Ramen B. jufammengefaßt. Reuerdings wird auch die Infel Renguinea baufig Papua genannt. Bal. Baer, «Ueber B. und Alfuren» (Betersb. 1859); Goudsmaard, «De Papoewas van de Geelvinksbaai» (Schiedam 1863).

Bapprus ift noch gegenwärtig der botan. Name einer Bflanzengattung aus der natürlichen Familie ber Cypergrafer, welche fich von der Gattung Cyporus, zu der fle Linné rechnete, burch die überaus gablreichen, die Rebenftrablen ber Trugdolbe vollständig bededenden Aehren, bie überaus langen Griffel und ben hoben, oft riefigen Buchs unterfcheibet. Die wichtigste ber 15 bekannten Arten ift unftreitig bie agoptifche Bapprusftaube (P. antiquorum Willd., Cyperus Papyrus L.), ein 8-10 &. hohes Chpergras mit fehr ftarter, holziger, aromatischer, triechender Burgel und nacten, blattlofen, dreitantigen, unterhalb, wo fie am ftürtsten find, arm= biden halmen, welche an ihrem obern Ende eine jusammengefetete Blütentrugbolde mit achtblatteriger allgemeiner Bille tragen. Die Staude wachft in feichtem Baffer an Ufern, in Sumpfen Nordafrikas, auch Siciliens und Calabriens; besonders häufig scheint dieselbe aber von den altesten Zeiten ber in Aegupten gewesen zu sein, wo fie jedoch in neuerer Zeit nur noch fehr felten angetroffen wirb. Obichon die alten Aegupter einen fehr ausgebehnten Gebrauch von berfelben machten, zu flechtwert, Schuben, Tauen, Segeln, Kleibern u. f. w., fo war boch ihre wichtigfte Anwendung die gur Bereitung des Schreibmaterials ober des nach ihr benannten Bapiere. Den auf uns gefommenen Rachrichten zufolge löfte man vom Salme bie Sante ober Faferchen in feinen Schichten ab, breitete biefe auf einer mit Rilmaffer befeuchteten Tafel aus und überftrich fie mit heißer, Meberiger Fluffigkeit. Auf die erfte Lage wurde eine zweite gelegt, ausammengeprefit, an ber Sonne getrochnet und mit einem Bahne geglättet. In spatern Reiten wendeten die Romer vielen Fleiß auf die Bereitung diefes Papiers; fie hatten bazu ihre Glutinatores, b. i. Leimer, Malleatores, b. i. Summerer ober Rlopfer, u. f. w. und bereiteten mehrere Sorten. Bur Beit ber rom. Raiferherrschaft war ber Gebrauch bes aus ber Bapprusstande gewonnenen Bapiers gang allgemein verbreitet. Doch wurde baffelbe feitbem mehr und mehr burch bas Baumwollpapier verbrängt, sobaß es schon im 9. Jahrh. noch felten vorfam und im 12. Jahrh. die Fabritation bereits gang aufgehört hatte. Aus wiffenschaftlichem Intereffe hat man in neuerer Zeit Berfuche in ber Bereitung bes B. gemacht. Die Papprusftaube ber alten Aegypter gehört schon seit langer Zeit zu ben beliebten Decorationspflanzen in größern Garten, wo man fie namentlich zur Bergierung von Bagerbaffins benutt.

Papyrustoffen, b. h. aneinandergeleimte Streifen des aus der Papyrusstaude bereiteten Schreibmaterials, welche, nachdem fle auf der einen Seite beschrieben, um ein am Ende des ganzen Stücks angebrachtes, oben und unten mit Anöpschen versehenes Städen herumgerollt wurden, sind in größerer Menge nur dei den Ausgradungen von Herculaneum zum Borschein gekommen, wo man seit 1752 in den Aninen eines röm. Landhauses 1790 solche Bolumina in halbverkofftem Zustande fand, die, nach Neapel geschafft, eine besondere Abtheilung des ehemaligen Museo Bordonico bilden. Die Auswickelung derselben, eine äußerst mithsame und schwierige Operation, wurde durch eine von dem Bater Antonio Piaggi ersundene Maschine erleichtert, mit deren Hilse bissetzt etwa der dritte Theil der ganzen Sammlung aufgewicklt und unter Anssicht der Mitglieder der Herculanischen Alademie in Aupfer gestochen ist. (Bgl. a Volumina Herculanonsia», 11 Bde., Fol., Neap. 1793—1855). Seit 1861 hat man angefangen, als Kortsetung dieser Sammlung unter dem Titel a Voluminum Horculanonsium

collectio altera» die früher bereits gestochenen, aber noch nicht verössentlichten Platten herauszugeben (bissetzt zwei Bände). Der spätere König Georg IV. von England schickte als Brinz von Bales 1802 einige engl. Gelehrte nach Neapel, um Facsimilia der die dahin aufgerollten Stücke anzusertigen, die jetzt in der Bodlenanischen Bibliothes in Oxford ausbewahrt werden und zum Theil verössentlicht sind unter dem Titel: «Herculanensium Voluminum partes II» (2 Bde., Oxford 1824). In Deutschland haben sich neuerdings besonders Sauppe, Spengel und Th. Gomperz um die Entzisserung und Erklärung dieser, den Erwartungen, die man davon hegte, freilich durchaus nicht entsprechenden Reste der griech. Literatur (die dieser des nach kollen enthalten nämlich sämmtlich, mit Ausnahme einer einzigen, die das Fragment eines lat. Gedichts gibt, Schriften griech. Philosophen aus der Epikuräischen Schule, namentlich des Philosophen der Gergen der Mumien, zahlreiche einzelne P. aufgesunden. Die Mehrzahl derselben enthält nur Urfunden von geringerer Wichtigkeit, einige jedoch auch griech. Literaturwerse; namentlich sind neuerdings mehrere Reden des Hyperides (s. d.) theils ganz, theils in beträchtlichen Bruchschücken auf solchen Papprusstreifen aus ägypt. Gräbern ans Licht gezogen worden.

Para, eine turk. und agopt. Rupfermunze, auf beiden Seiten turk. Schrift zeigend. Der B. wird in 3 Asper getheilt, und 40 B. machen einen turk. Biaster (Grusch) aus. Der jetige Werth des B. ist etwa 1/2 Pfennig preußisch. Es gibt auch turk. Fünfparastlucke aus Rupfer.

Bara ober Grao-Bara hieß fruher bie nordlichfte und größte Broving bes Raiferthums Brasilien, die nach ihrem 1829 festgestellten Umfange sich zu beiden Seiten des Aequators und bes riefigen Amagonenstroms vom Atlantischen Ocean bis zur Grenze von Ccuabor und Beru erstreckte und ein Areal von etwa 53100 Q.-M. einnahm. 1851 wurde der größere westl. Theil diefes ungeheuern Gebiets in eine eigene Proving Amazonas (f. b.) berwandelt, mahrend der öftliche den alten Namen beibehielt. Diese jetige Proving P. oder Grao-Bara wird im B. von Amazonas durch den Madeira und den Jamunda, einen rechten und einen linken Nebenfluß bes Amazonenstroms, getrennt, im R. vom frang., nieberland. und engl. Buiana, im G. von ber brafil. Brovinz Matto-Grosso, im SD. von Gopaz und Maranhão, im ND. vom Oceau amischen Cap Orange und der Mündung des Onapoc und der Turiassobai begrenzt. Mit Ginichluß der zwischen den Mündungsarmen des eigentlichen Amazonenstroms (f. b.) und dem Baráftrom gelegenen Inseln, unter benen Marajo gegen 600 D.-M. groß, hat die Brobing ein Arcal von etwa 24500 Q.=M., zählt aber (1865) nur 250000 E., also etwa 10 Menfchen auf 1 Q.=M. Faft bas gange Land, aus unabsehbaren Cbenen und Nieberungen bestehend und großentheils mit ungeheuern Waldungen bebeckt, ift während ber tropischen Regenzeit durch den untern Amazonenstrom und beffen Rebenfluffe weithin überschwemmt. Anfiedelungen von Weißen finden fich meist nur am Barástrom, am Rio das Bocão, am Tagipuri, auf Marajo und westlicher in großen Entfernungen voneinander an den Mündungen der Nebenfluffe des Amazonenstroms. Im übrigen ift das Land im Besits von unabhängigen Indianern. — Die Hauptstadt B., ober Belem be Bara, gewöhnlich schlechthin Belem genannt, liegt 15 M. vom Meere ber Insel Marajo gegenüber auf einer erhabenen Lanbspite am rechten Ufer bes Gran=Bara ober Bara's ftroms, bes Aeftuariums bes machtigen Tocantins (f. b.), in bas fich ein Arm bes Amazonas und viele fleinere Fluffe ergiegen, und bas felbst ben größten Rriegsschiffen bis vor bie Stadt zuganglich ift. Durch ihre erhöhte Lage gewährt die Stadt einen imposanten Anblid. Dbgleich schon 1615 gegründet, ist sie regelmäßig und geräumig gebaut. Während die Borderseite der Stadt auf ben majestätischen Strom geht, liegt an ber entgegengesetten Seite ber schönfte Spaziergang Brafiliens, mit schattigen Mangabeirabäumen besetzt. P. ist Sitz ber Provinzialbehörden und eines Bifchofe, hat außer ber prachtvollen Rathebrale, ber größten Brafiliene, und ber ichönen Rirche ber Mercenarier eine Menge anderer Kirchen und Klöster, mehrere ansehuliche Baluste und viele stattliche massive Brivathäuser. Es befinden fich hier ein Priesterseminar, vormaliges Jesuitencollegium, ein Lyceum, ein Theater und ein Botanischer Garten. Als einziger Seehafen ber Broving ift fie auch beren lebhaftester Hanbelsplat und als solcher ber Sit zahlreicher europ. und amerik. Consulate. Früher zählte B. 32000 E., feit ber 1836 erfolgten Blünderung und Besetzung durch Indianer weit weniger; 1860 wieder 28000 (barunter ein Siebentel Skaben). Unter diefer Bevöllerung herrschen die Farbigen, insbesondere die Indianer, rein und vermischt vor. Der hafen ift ficher und durch ein Fort gededt. Sauptgegenstände der Ausfuhr find Gummi und Gummifchube, beren man hier jährlich an 300000 fabricirt, Cacao, Ipecacuanha, Saffaparille, Gewürznägelein, Urucu, Brafil- oder Paranüffe (Bortholletia). 1862—63 liefen 385 Schiffe von 123987 Tonnen ein und aus, darunter 129 Küstenfahrer von 51613 Tonnen.



Barabase ober Barabafis, b. h. Abtreten von einer Stelle an eine andere, hieß in der alten griech. Komöbie der ohne Rückficht auf den Zusammenhang der Handlung selbst eingeschaltete Theil, ben ber Chorführer im Ramen bes Dichters an Die Buschauer fprach, gewöhnlich nach bem erften Chorgefange, wobei ber Chor eine eigene Stellung gegen bas Bublitum einnahm.

Barabel (griech. Barabole), eigentlich Nebeneinanderstellung, heißt in der Rhetorik urfpriinglich ein Beispiel ober Gleichniß, bas als solches angewendet und gedeutet wird, baher parabolifch fo viel ale vergleicheweise. Beit häufiger aber bezeichnet man bamit eine felbftanbige erdichtete Erzählung ober eine formliche Gleichnifrebe, die in einem burchgeführten Gleichniffe besteht und baburch von der Fabel (f. b.) im engern Sinne sich unterscheidet, bag fie sich mehr ber Wirklichkeit nähert, indem sie einen wahrscheinlichen Fall barstellt. Der Kunstwerth derselben liegt in der Einfachheit, Kurze und Bedeutung, woraus fich von felbst ergibt, daß sie, ebenso wie die Fabel, weber gesucht, schwer zu verstehen und dunkel im Sinne, noch im Ansbruck geschmitcht und gebehnt sein barf. Da fie ben Zweck hat, eine allgemeine Behauptung an einer einzelnen handlung auf eine finnlich anschauliche (fumbolisch allegorische) Beise barzustellen, so verlangt fle einen folchen Zustand des Gemuths, der uns bei der Betrachtung eines Gegenftundes rubig verweilen läßt, und eignet fich bei bem Scheine ber Bopularitat, ben fie annimmt, and befonders für folche Darftellungen, die eine Berfammlung bon gemischten Bilbungeftusen voraussetzen. Sie wird also befonders im Lehrvortrage und in den dabin einschlagenden Dichtgattungen ihre Stelle finden. Die trefflichften Gleichnigreben finden wir im Alten Testament und mehr noch im Neuen Testament, wie überhaupt die B. in dem zulett angegebenen Ginne dem Orient ihren Ursprung verdankt. So find 3. B. Nathan's Buffpredigt an David, die Ergablung vom verlorenen Sohne, von den Arbeitern im Beinberge, von dem ungetreuen Saushalter ausgeführte, überaus ansprechende B., welche, von dem Besondern ansgehend, auf einen höhern überfinnlichen Standpunkt erheben. Unter ben Deutschen haben sich herber und Arum-

macher in biefer Darftellungeart ausgezeichnet.

Barabel, in der Mathematik, heißt eine der drei krummen Linien, welche Regelschnitte (f. b.) genannt werden, und zwar biejenige, welche entfteht, wenn man einen Regel mit einer Ebene durchschneidet, die einer Seitenlinie beffelben parallel ift; oder auch diejenige ebene trumme Linie, welche die Sigenschaft hat, daß jeder ihrer Bunkte von einem gewissen festen Bunkte (bem Brennpuntte) ebenso weit entfernt ist als von einer festen geraben Linie (ber Directrix). Eine burch ben Brennpunkt gehende, auf ber Directrix fenkrecht ftehende Gerade heißt die Achse; sie theilt bie B. in zwei einander völlig gleiche, fich ins Unenbliche erstreckende Zweige ober Schenkel, welche sich allmählich immer mehr einer mit der Achse parallelen Richtung nähern. Derjenige Bunkt ber P., in welchem fie die Achfe fcneibet, beifit Scheitel; er liegt in ber Mitte amifchen ber Directrix und bem Brennpuntte. Die Gestalt und Größe ber B. hängt von bem Barameter (f. b.) ab. Die Benennung des Brennpunkts hat ihren Grund in ber wichtigen physik. Eigenschaft der B., daß bei einem parabolisch getritmmten Spiegel, deffen Durchschnitt mit einer Ebene eine B. gibt, alle ber Achse parallelen Lichtstrahlen (3. B. Somenstrahlen) an ben Banden bes Spiegels in ben Brennpuntt gurudgeworfen werben, wodurch in bemfelben nicht nur grofe Belligfeit, fonbern auch große hite erzeugt wird, welche leicht anbrennliche Gegenstände zu entzunden vermag. (S. Brennfpiegel.) Roch ift die B. für die Phyfit beshalb wichtig, weil fie die Burflinie, b. h. biejenige trumme Linie ift, welche jeder in fchrager Richtung geworfene ober gefchoffene Rörper beschreibt oder vielmehr beschreiben würde, wenn er sich im luftleeren Raume bewegte und teinen Wiberftand ber Luft zu erleiben batte. In biefem Falle wurde ber bochfte von bem Rörper erreichte Buntt ber Scheitel ber B. fein; bei einem horizontalen Burfe ober Schuffe fallt berfelbe mit bem Anfangspuntte gufammen. Die größte Burfweite ober Entfernung bes berabfallenden Körpers von seinem Ausgangspunkte würde bann stattfinden, wenn die Richtung des Burfs ober Schusses mit bem Horizont einen Winkel von 45 Graben machte. Der Widerstand der Luft macht die außerbem leichte Bestimmung des von dem geworfenen Rörper zu beschreibenben Bege fehr verwidelt und ichwierig. - Baraboloth ober Barabolifches Ronoid beift ein Rorper, ber burch die Umbrehung einer B. um ihre Achfe entfleht.

Baracelfus (Bhilippus Anreolus B. Theophraftus Bombaftus von Hohenheim), genannt Bombaftus, berühmter Argt und Chemiter, war 17. Dec. 1493 gu Maria - Ginfiebeln im Canton Schwyz geboren. Sein Bater, ein Argt und Chemiter, ertheilte bem Sohne ben erften Unterricht in biesen Biffenschaften und übergab ihn bann bem gelehrten Chemiter Trithemine, Abt von Sponheim. Bon diefem und von Sigismund Fugger, einem großen Laboranten, wurde er in die Alchemie eingeweiht. Unbefriedigt durch die Schulgelehrsamkeit, wanderte er aus.

burchreifte einen großen Theil Europas und erwarb fich auf biefen Reifen eine nicht geringe Renntniß in ber Chemie. Gein hauptzwed mar auf Die Erfindung des Steins ber Weisen ober einer Universalmedicin gerichtet, dabei entdeckte er aber auch manches schäpbare Seilmittel. Auf feinen Zügen prafticirte er ale Argt und Bundargt, und in beiben Gigenschaften wohnte er mehrern Schlachten und Belagerungen bei. Einige gludliche, mit ben gewöhnlichen Uebertreibungen erzählte Curen machten feinen Namen in weitern Kreifen berühmt, und bie Linderung, die er bem Buchbruder Froben, ber an ber Gicht litt, auf einige Zeit burch fein Laubanum verschaffte, bewogen ben Magiftrat von Bafel, ihm ben bortigen Lehrftuhl ber Medicin zu übertragen. 3mischen 1526 und 1528 hielt er nun in Basel Borträge, oft in barbarischem Latein, gewöhnlich aber bentich, wobei er hauptfächlich feine eigenen bunkeln Berte erlauterte. Deffentlich verbrannte er die Berte bes Galen und Avicenna, die er für die Berberber ber Physit erklärte, während er bem Sippotrates bie foulbige Chrfurcht zu erweifen fchien. Wit einem mahrhaft lacherlichen Stolze suchte er fich die Alleinherrichaft in der Medicin anzumagen. Er erwarb fich febr bald eine Anzahl eifriger Anbanger (Baracelfiften); boch viele febredte ber Barbarismus feiner Borlefungen zurud. Ein Streit mit bem Magiftrate wegen einer zu seinem Nachtheile gegebenen Entscheidung bewog ihn, 1528 ploplich Bafel zu verlaffen. Darauf manberte er im Elfaß und Deutschland herum und verfiel in ein fehr wilftes Leben; Tag und Racht zechte er bisweilen in ber gemeinsten Befellichaft in Schenken. Doch wußte er burch einige außerorbentliche, mittels fraftiger Mittel bewirkte Curen sich stets im Rufe zu erhalten. Er ftarb zu Salzburg 23. Sept. 1541, mahricheinlich ermordet, und wurde im St.-Sebaftianshospital begraben, bem er fein mäßiges Bermögen vermacht hatte. Die Unregelmäßigkeit seiner Lebensweise, ein markischreierischer Charlatanismus, von dem er nicht freizusprechen ift, und die maglose Heftigkeit, mit welcher er bie Aerate feiner Beit angriff, Fehler, welche altere Biographen fast ausschließend bervorgehoben, haben lange Beit eine gerechte Burdigung feines Strebens verhindert. Gleichwol gebort er ben Männern an, die eine freiere und tiefere Anficht von dem organischen Leben verbreiteten, und für die Chemie und Arzneimittellehre find manche feiner Entbedungen von Wichtigfeit. Dag er für feine Bebanten nur eine robe und unbehülfliche Form fand und felbst bem mystifchen Aberglauben feiner Zeit vielfach Borfchub leistete, muß man ihm bei feinem Bildungsgange und ben Berhaltniffen, in benen er lebte, zugute halten. Es charafterifirt ihn gang eigentlich eine wufte Genialität. B. hat unglaublich viel (angeblich 364 Schriften) geschrieben, boch wenig bruden laffen. Die vollständigften Ausgaben feiner Schriften (barunter manches Untergefchobene) erschienen zu Basel (10 Bbe., 1589), Strasburg (3 Bbe., 1616-18) und Genf (3 Bbe., 1658). Bgl. D. B. Leffing, aB. Gein Leben und fein Birten» (Berl. 1839); Mary, "Bur Bürdigung bes Theophraftus von Sobenheim» (Gött. 1842); Lindner, «Theophraftus als Befämpfer des Bapstthums» (Lpz. 1845).

Barade (franz, b. i. feierlicher Aufzug, Aufstellung u. s. w.) bezeichnet so viel als Truppensoter Heerschau, auch die tägliche, um Mittag stattsindende Bersammlung der Offiziere und Unteroffiziere, wobei die neuen Wachen ausziehen (baher Wachparade), die Parole und der Befehl für den Dienst auszegeben werden. Sonntags, wenn Truppen den Gottesdienst besuchen, wird zuweilen nachher eine Rirchenparade mit Aufstellung und Borbeimarsch abgehalten. Zur Großen B. erschienen die Truppen in bester Uniform, dem Paradeanzuge, der auch wol besonders decorirt ist, und nehmen die vorgeschriebene Paradeausstellung. Wenn die höchste Verson oder der Besehlshaber, der die B. abnimmt, erscheint, werden Honneurs gemacht mit klingendem Spiel und Salutiren der Fahnen, und dieser bewegt sich mit seiner Suite die Fronte entlang, um die Truppen in Augenschein zu nehmen. Dann desiliren letztere im Parademarsch unter Feldmusst vorbei. — In der Fechtlunst heißt P. oder Pariren die Abwehr der Stöße oder Hiebe des Gegners, in der Reitsunst das Anhalten des Pferdes (ganze P.) oder nur das Berhalten desselben (halbe P.) zu gemäßigter Sangart und bessern Bersammeln.

Barabies, ein aus dem Perstichen in das Griechische übergegangenes Wort, das dem hebr. Eben entspricht, bedeutet eigentlich einen großen schönen Garten. Als ein solcher blühender Garten wird in dem ersten Buch Mose der Aufenthaltsort der ersten Menschen geschildert. Die Beschreibung der Paradiesströme 1 Mos. 2, 10 fg. legt die Bermuthung nahe, daß hier eine uralte Erinnerung an die Urste der Hebrüer im armen. Hochlande sagenhaft ausgeschmückt ist. Die Theologen haben in frühern Zeiten emsig nach der Stätte des P. geforscht und dasselbe bald in diese, bald in jene Gegend verlegt. Bei den spätern Juden kommt das P. auch als Bezeichnung für den Aufenthaltsort der Seligen vor.

Baradiesapfel, f. Solanum.

Barabiespogel (Paradisea) ift ber Name einer zur Gruppe ber Rabenvögel geborenben Gattung von enger, auf Reuguinea und die gunächft gelegenen fleinen Inseln beschränkter Berbreitung, die gegenwärtig etwa zwölf Arten begreift, welche fich durch prachtvollen Metallglang oder gang ungewöhnliche Bildung ber theils zerschliffenen, theils in lange Borften auslaufenden ober in Federbufche jusammengestellten Febern bes Mudens, bes Schwanzes ober ber Seiten anszeichnen. Seit alten Beiten waren ihre Balge in Indien als Zierath gesucht, bie man auf Umwegen taufdweise erhielt. Durch Bigafetta, welcher von Magellan's Weltumfegelung 1522 in Sevilla wieber einlief, tamen bie ersten Paradiesvögel nach Europa und erweckten die größte Bewunderung. Da man die Bälge von den Eingeborenen gewöhnlich nur mit abgeschnittenen Ruken erhielt, so entstand die Fabel, daß die Paradiesvögel fußlos seien, ihr Leben fliegend verbrächten, nur während einiger flüchtigen Augenblide ruhten, indem fie fich mit den langen fadenförmigen Schwanzfebern an Baumaften aufhingen, bag bas Beibchen die Gier bem Mannchen auf den Ruden lege und bort ausbrüte u. f. w. Rach den Beobachtungen Leffon's find bie Barabiesvögel Bewohner ber bichteften Balber, leben gewöhnlich polygamifch und nahren fich von weichen Infelten und Friichten. Un die Gefangenschaft gewöhnen fie fich und zeigen fich bann beiter, autmuthig und gutraulich; boch ift ihre Stimme rabenartig, nur etwas mehr mobulirt. In Sammlungen find fie jest nicht felten. Die am meiften befannte braune Art, der gewöhn= liche B. (P. apoda), welche an ben Seiten Bufdel von febr langen, zerzaferten, gelblich-weißen Febern trägt und einen theuern But abgibt, ift jett fogar febr häufig geworben, feitbem bie Bollanber auf Reuguinea Riederlaffungen verfucht und Sandel zu treiben begonnen haben. Die fleinfte Art, ber Ronigsparabiesvogel (P. rogia), ift wenig größer als ein Sperling und befitt unter ben Schultern jederfeits einen Bufch von feche bis fieben graulichen Febern, die am Ende breit abgeflutt und smaragdgrun gefürbt find. Zwei von den Schwanzfedern verlangern fich in fehr lange, nacte, am Ende zu einer platten Spirale eng zusammengebrehte Schüfte.

Barabigma (griech.), b. i. Beispiel ober Borbild, heißt in ber Grammatit ein gur Beranschaulichung und Einübung beim Erlernen einer Sprache beispielsweise beclinirtes ober conju-

girtes Wort, wie mensa, amo u. f. w. in der lat. Grammatik.

Parabor nennt man dasjenige, was gegen die allgemeine Meinung und Erwartung verstößt, baber das Unglaubliche und Unvermuthete, und Paradorie die Sonderbarkeit in Meinungen. Im Gebiete der Wissenschaft versteht man unter «parador» das, was gegen die herrschende, sür wahr angenommene Ansicht verstößt, eine Behauptung oder einen Sat, welcher durch eine scharfssinnige, ked und ohne weiteres hingestellte Folgerung aus weggelassenen vorhergehenden Sätzen entsteht, wie z. B. das Paradoron der Stoiker: «Der Weise ist allein König.» Es erhellt von selbst, daß an sich der Sinn dieses Wortes blos relativ ist, und daß eine Schule die Behauptungen der andern parador sinden kann, weil sie voneinander abweichen, daß aber darum noch nicht ent-

schieden ift, ob die so benannte auch verwerflich sei.

Baraffin heißt eine Rohlenwasserstindung, welche zuerst von Reichenbach unter den Broducten der trockenen Destillation des Holzes und der Steinkohlen aufgefunden wurde und von dem Entdeder jenen Namen wegen der geringen Verwandtschaft zu andern chem. Verdinsdungen erhielt (lat. parum affinis, d. i. wenig verwandt). Später hat man es aus den Destils lationsproducten des dituminösen Schiefers und Torfs gewonnen und benutzt es zur Fabrikation von Kerzen, die jedoch wegen des niedrigen Schmelzpunktes des P. sehr leicht erweichen und krumm zusammensunken. Varafsinartige Substanzen sinden sich in der Erde und werden Erdwachs genannt. Alle diese Substanzen sind Gemenge verschiedener Kohlenwasserstoffe und lassen sich in Producte mit verschiedenen Schmelzpunkten zerlegen. Das P. ist weiß, fast alabasterartig durchsschenend, gleicht dem Wachse, schmelzpunkten zerlegen. Das P. ist weiß, fast alabasterartig durchsschenend, gleicht dem Wachse, schmelzpunkten zerlegen. Das P. ist weiß, fast alabasterartig durchsschenend, gleicht dem Wachsen zur Moldau), zersetzt sich bei der Destillation, löst sich in heißem Weinzeist und wird durch anhaltendes Kochen mit starker Salpetersäure in Buttersäure, Valeriansäure und Bernsteinsäure zerlegt. Von Chlor wird es bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen. Der parafsinhaltige Rückstand bei der Destillation des Solardis dient als Maschinenschmiere.

Paragium, f. Apanage.

Baragoge (griech.) hieß in der altern Grammatik die Berlangerung eines Wortes durch Anhängung eines ober mehrerer Buchstaben, 3. B. aborten» statt abort», abahero» statt abaher».

Baragraph, auch die Baragraphe (griech.), eigentlich jedes Daneben - ober Beigeschriebene, hieß bei den Alten ein Zeichen, dessen sich die Grammatiker und Kritiker zur Interpunction ober auch zur Andeutung unechter Worte und Stellen in den Schriften der Classiker bedienten. Auch nannte man so in den griech. Tragödien und Komödien den mit einem Punkte versehenen Strich am Rande, um die sich entsprechenden Theile des Chors bemerklich zu machen. Später bezeichnete man damit, wie noch gegenwärtig geschieht, die in den Geseteswerken, z. B. in den Pandekten, und überhaupt in wissenschaftlichen Schriften der bequemern Uebersicht und leichtern Aufsindung wegen gemachten, meist kleinern Abschnitte, denen man das mit fortlaufenden Zissern numerirte Paragraphzeichen (§) vorsetzte. Aus demselben Grunde hat man auch in neuester Zeit viele Werke der alten Schriftsteller, z. B. des Demosthenes, Cicero u. s. w., auf diese Weise abgetheilt, ohne jedoch das Paragraphzeichen selbst der fortlaufenden Zahl mit beizusetzen.

Baraguan (Rio), ber bedeutendfte Rebenfluß bes Parana (f. b.) im fubamerit. Stromgebiet bes La-Blata (f. b.), ber wegen seiner größern Baffermaffe und seiner bem untern Barana gang entsprechenden Richtung geographisch eigentlich als der hauptstrom anzusehen, entwickelt sich aus gabireichen Quellenbachen in bem Diamantenbiftricte ber brafil. Proving Matto-Groffo auf bem niebrigen Plateau, auf welchem die Wasserscheibe des Amazonenstroms und des La-Plata liegt, in einer Bobe von nur 939 F. Bom Quellenplateau flieft ber alsbald mafferreiche Strom in ein gang flaches, bichtbewalbetes Land, nimmt unter 161/2° fübl. Br. auf feinem gegen Guben gerichteten Laufe rechts ben fehr tiefen Xauru (Jauru) auf und tritt dann in das Ueberschwemmungsgebict bes Sumpfes ober Pantanal Xarapes (Jarapes), bas in ber trodenen Zeit mit einer magern Begetation bedeckt ift, bei hochwaffer aber 15 M. weit gegen Often und ebenso weit gegen Besten eine ausammenhängende Wassersläche, ein Labyrinth von Lagunen, Inseln und Kanälen bilbet und bis 18° fühl. Br. reicht. Nachbem der B. hier links ben burch ben bon Nordosten tommenden mächtigen Cupaba berftartten San-Lorenzo aufgenommen, fest er seinen gewundenen Lauf bis Corumba oder Curumba in 19° fühl. Br. fühmarts fort. hier macht ber Strom einen öftl. Bogen, nimmt auf biefer Strede links bie vier Mündungsarme des Tacuary auf, bann ben mächtigen Mondego oder Miranda bei dem 1827 gegründeten Fort und Hafenorte Albuquerque (19<sup>1</sup>/<sub>a</sub> fübl. Br.). Bei dem brafil. Kort Nueva (Nova) Coimbra (20° füdl. Br.) erweitert er fich zu einem seeartigen, inselreichen Becken, in welchem sich bis zu der unweit vom Fort Olimpo oder Bourbon (21° fildl. Br.) durch Felsen veranlaßten Stromenge Itapu-Guazu zeitweise (Dec. bis Juli) Ueberfcwemmungen erftreden. Weiterhin nimmt ber B., wie vorher, ungablige fleinere Gewässer auf, an bebeutenbern aber nur noch rechts zwei sehr lange, aus bem Gebirgslande von Bolivia kommende und den öben Gran-Chaco (f. d.) durchströmende Flüsse, den Bilcomano, der bei Asuncion, und den Rio-Bermejo, der kurz vor der Bereinigung des P. mit dem Parana mündet. Diese Bereinigung mit dem Parana geschieht unter 27° 17' südl. Br., etwa 3 1/8 M. oberhalb Corrientes, durch brei Mündungen, die Tres-Bocas. Die mittlere oder Boca de hu= maita ift ber eigentliche Strom und hat 800 F. Breite; die beiden andern sind unbedeutende Seitenkanale. Der weftliche, ober Boca be Atajo, die alte Mündung bes B., geht erft wenig oberhalb Corrientes in den Paraná, die öftliche bei dem Paso de Patria (früher Paso del Ren), einem Hauptübergangspunkte über ben Baraná, zu bessen Deckung die Baraguayos auf einem fleinen Eilande das Fort Itapiru sowie auf der größern Insel Atajo einen Militärposten, Guardia-Cerrito, errichtet haben, bei dem alle in den P. einlaufenden Schiffe sich melden muffen. Der B. erreicht mit seinem fast burchweg nordsübl. Laufe eine directe Lange von 2121/2 M., mit den vielen Krümmungen aber von 350—375 M. Bald nach feiner Entstehung wird er schiff= bar, und während der günstigen Jahreszeit können Schiffe von 7—8 F. Tiefgang bis zur Mündung des San-Lorenzo, solche von 41/2 F. Tiefgang bis Cupaba, der Hauptstadt des Matto-Groffo (17° fübl. Br.), hinaufgehen. Der nordamerit. Kapitan Jefferfon Bage, welcher bas Stromgebiet bes La-Plata untersuchte, brachte 1853 ben erften Dampfer den Strom hinauf bis Corumba. Seit 1856 hat fich bis Cupaba regelmäßige Dampfschiffahrt eingerichtet, die nur neuerdings burch den Krieg unterbrochen murde. Die Breite bes B. wechselt zwischen 600 und 1500 F.; die fehr verschiedene Tiefe zeigt bei humaita 120-150 F., in dem Baso de Laguna (25° 45' fühl. Br.) aber nur 5-51/2 F. Der B. und ber Parana haben ihre periodischen Ueberschwemmungen, boch sehr unregelmäßig und nicht gang gleichzeitig. Der Unterschied bes hohen und niedrigen Wafferstandes im P. beträgt im Mittel 8,6, aber auch 12,8 F. und darüber. Sein Strom ist sanfter und regelmäßiger, weniger wechselnd und durch Inseln und Sanbbanke behindert als der des Barana. Daber erweift fich feine Beschiffung leichter, besonders für Dampfboote, benen bei ber Bergfahrt die vorherrschenden Nordwinde nicht hinderlich find. Gollte bei einer friedlichen Bendung ber Dinge am La-Blata die Ausführung eines Kanals zwischen dem Cuyaba und dem Araguaya, einem linken Nebenfluffe des Tocantins, ju Stande kommen, so ware ber Amazonenstrom mit dem La-Blata in Berührung gesetzt und eine unvergleichliche Flugverbindung durch das ganze Innere Sübameritas hergestellt.

Baragnay, eine völlig binnenländische Republik Südamerikas, liegt ihrem Sanpttheile nach awischen dem Rio-Barana im D. und S. und dem Rio-Baraguan (f. d.) im B., und wird burch erftern von Brafilien und bem argentinischen Staat Corrientes, durch lettern vom Gran-Chaco (f. b.) geschieben, mahrend als Nordgrenze von den Baraguapos der Baraguapaufluß Rio-Blanco unter 21° fübl. Br., von den Brafilianern dagegen der Paraguanzufluß Rio-Apa unter 22° fühl. Br. und ber Paranagufluß Igatimi unter 24° fühl. Br. bezeichnet wirb. Im 16. Jahrh. begriff man unter bem Namen B. zugleich bas ganze Gebiet ber gegenwärtigen Argentinischen Conföderation, der Republik Uruguan und der Bildniffe bis Oberbern oder Bolivia. Die jest geltende Begrenzung des mesopotamischen Theils ber Republit B. beruht theils auf Bestimmungen der span. Regierung von 1620 und auf Berträgen mit Bortugal, deren letter 1777 gefchloffen wurde, theils auf ben Conventionen vom 15. Aug. 1552 und 27. Juli 1857, in welchen man zugleich Grenzbestimmungen in Bezug auf den Gran-Chaco traf, ber von ben Baraquanos vom Rio - Bermejo nordwarts bis an 20° fubl. Br. beaufprucht wirb. Indeffen ift die Grenze fast noch auf allen Bunkten streitig und baber die Berechnung bes Areals unficher. Rach amilicher Angabe umfaßt bas Land zwifchen bem Barana und Baraguay 3560,60, zwischen bem Barana und bem Uruguay ober bas Gebiet ber Diffionen 583,12, ber Gran-Chaco aber 5298,60, zufammen alfo 9442,15 D.-M. ober 29470 Quabrat-Leguas (261/2 [nicht 20] Leguas = 1°), von welchem Gebiete nur 2500 Quabrat-Leguas ober etwa 800 Q.-Dt. bewohnt und cultivirt fein follen. Das factifch im Befitz ber Republit befindliche, unbestrittene Territorium umfaßt jedoch zwischen dem Parana und dem Baraguay (nach planis metrifcher Meffung) nur 3256 D. - Dt. und felbft mit hingurechnung eines Theile bee Gran-Chaco immer nur 5943 Q.=M. Rach bem Cenfus von 1857 hatte ber Staat 1,337439 E., babon 398628 in dem Centralbepartement der Hauptfladt Afuncion (f. b.). Bon der Gefammtbevöllerung follen etwa 1/20 Creolen, 1/6 Deftigen, alle übrigen, mit Ausnahme einer geringen Anzahl Mulatten, Indianer (hauptfächlich von dem friedlichen Stamm ber Guarani) fein, die langft das Chriftenthum angenommen und beren Sprache die Landessprache ift, mabrend das Spanifche nur von ben Bebilbeten gesprochen und in officiellen Acten angewendet wirb. Das Mesopotamien zwischen bem Baraguay und Baraná wird sast in der Mitte durch eine aus Brafilien herübertretenbe, von Rorben gegen Guben ftreichenbe Bergfette von mufiger Bobe burchlängt, welche die Wasserscheide der sehr zahlreichen Zuflüsse beider Ströme bildet und die Corbillera de Amambahy oder Maracuyá und Cordillera de Caáguazu begreift. Das Land im Osten ber Centraltette, fast ganz unbekannt, liegt höher und ist unebener als das im Besten gelegene Gebiet. Letteres ift im gangen flach, nur durch einzelne Goben ober Bobenguge unterbrochen, in beren Thälern die Flüsse bem Paraguah zueilen, wie der Rio-Apa im Norden, der Rio-Aquidaban, der Jejuh (Kexuh), der einen 360 F. hohen Wasserfall bilbet, und im Süden der bedeutendere Tebicuary. Auch fehlt es hier nicht an Seen. Solche find von Norden gegen Suden der Aguaracaty, Ppacarahy, Ppoa und der große Nembucu in der Südwestede. Sie find fämmtlich von bedeutender Ausbehnung, aber von geringer Tiefe und deshalb theilweise nur als Efteros bezeichnet, b. i. als fchilfumgrenzte Wafferflächen inmitten großer Sumpfe, die aus periodischen Ueberschwemmungen entstanden. Die Berge des Landes, auch die in der Tiefebene, sind meist isolirt oder in kleinen Gruppen sich erhebend und konisch geformt. Charakteristisch für ben geol. Bau bes Zweistromlandes ift der Reichthum an Gifen. Brauneisenstein tommt fast überall vor, Rotheifen= und Magneteisenstein an verschiedenen Stellen, Rupfer in Form von Lazur. Auch Zink und Dueckfilber wird erwähnt, das Borhandensein von Gold und Silber aber bestritten. Die bedeutenden Wetallschätze harren übrigens noch der Ausbeutung; nur einige Eisenwerke und Minen sind im Betriebe. Das Klima, bei der Lage des Landes amischen 21 und 271/2° fübl. Br. halb tropisch, ist sehr gesund und ber Pflanzenwelt außerordentlich günstig. Die Sommermonate find fehr beif, bagegen ftellt fich in ben bober gelegenen oftl. Diftricten im Binter bisweilen Reif und Schnee ein. Die Producte des Bflanzenreichs find vom größten Werth. Walber ber vortrefflichsten Bau- und Zierhölzer bebeden Berge und Bugel; die Solzansfuhr ift jedoch Monopol ber Regierung und fehr beschränkt. Früchte ber mannichsachsten Art wachsen in Fille. Der Seringar ober Rautschufbaum liefert elastisches Gummi, ber Patofanto Guajakgummi, bie Aloë Curugutay und die Liane Guembe fast unzerreifbare Taue. Auch gablreiche Arten Bambus, Gerb- und Farbestoffe sowie wichtige Droguen find vorhanden, wie Copaiva, Rhabarber, Saffafras, Saffaparille, Brechnuft, Drachenblut u. f. w. Das wichtigste Bflanzenbroduct ift ber in den weiten "Perbates" auf den Bügeln des Innern wachsende Paraguapthee (f. b.) ober Perba Maté, ein feit 1846 monopolifirtes Handelsproduct, das größtentheils zur Ausfuhr kommt.

Nach einer 28. Kebr. 1863 angeordneten Aufnahme waren, abgesehen von den Perbates, von ber Bobenfläche 30508046 Linos (zu 881/2 castil. Baras) bebaut, und zwar 4,166979 mit Drangen- , Citronen-, Bfirfich-, Aepfel-, Birn- und andern Obstbäumen und 26,341067 mit Kelb - und Gartenfrüchten sowie mit Blantageproducten, davon mit Mais 11,969191, mit Manioc 5,866122, mit Baumwolle 1,510309, mit Tabact 1,413977, mit Zuderrohr 254373 Linos. Nächst dem Baraquapthee, der ein Drittel der Gesammtaussuhr bildet, ist der Taback bas wichtigfte Bobenerzeugniß. Derfelbe gibt zwei, auch brei Ernten und tommt in funfzehn Arten vor. Im Bandel unterscheidet man ben Tabad von Balles in der Umgebung von Afuncion, den beffern von Billa-Rica und den tostbarften Betit-Bara, eine fledige Sorte. Fast die Salfte bes Ertrage tommt zur Ausfuhr. Der Aderbau befindet fich noch in ziemlich brimitivem Buftande. Die großen Eigenthümer besitzen ausgebehnte Eftancias, wo sie im Flachlande außerorbentliche Ernten gewinnen, im Sugellande große Biehheerben halten. Biele ber Eftancias geboren ber Regierung. Die Biebaucht fteht hinter bem Felbban gurud. Das Bieh wird meift jum eigenen Bebarf geschlachtet, die Baute und Felle ju allen möglichen Zweden verarbeitet. Die ausgeführten Baute geben fast fammtlich nach Italien, wo man fie ausschließlich begehrt. Auch die Haare find gesucht, weil man fie nach der Lange fortirt. Ueberhaupt concentrirte sich bisher alle Industrie ber La-Blatglander, wenn fle auch größtentheils noch fehr primitiv, auf B. und ehrt als hinterlaffenschaft ber Jefuiten biefe noch jest. Man fabricirt Cigarren, grobe Baumwoll- und Wollwaaren, Holz- und Lebergerathe, Gummi- und harzpräparate, Starte und Dragee aus Manioc, Destillate aus Zuderrohrsaft und Algaroba, sowie Melasse, Zuder, Tane, Seilwert, Stidereien und Spitzen. Die beiden Hauptverkehrestraßen find ber Baraguap und Barana. Im Innern werben die Wasserwege nicht benutt und die Transporte nur mittels Ochsenfarren bewerkftelligt. Lanbstrafen besteben taum brei ober vier, von benen bie von Afuncion gegen Suboften über Billa-Rica nach Encarnacion am Baraná führenbe (86,4 Leguas) bie wichtigste. Der Sandel, von bem ein Drittel auf ben Monopolhandel der Regierung kommt, concentrirt fich in Afuncion und hat fich in ben letten Jahrzehnten, wenn auch nicht gleichmaßig, febr gehoben. 1862 liefen 478 Schiffe von 18617 Tonnen ein und aus, 1863 nur 364 Schiffe, aber von 23351 Tonnen Behalt. 1863 betrug die verzollte Befammteinfuhr 5,742000, die Gefammtausfuhr 8,502000 Frs. hierzu tommen die zollfreien Importartifel für die Regierung, wie Marinebedurfniffe, Mafchinen, Geschütze, Baffen, Munition u. f. w., zu einem Werth von etwa 3 Mill., sodaß thatsächlich die Einfuhr den Export übersteigt. Daher erklärt fich auch ber Mangel und hohe Breis bes baaren Gelbes; die Regierung zahlt nur in Bapiergelb, nimmt aber in ihren Raffen nur Metallgelb an. Bon ber Ausfuhr bes 3. 1863 tamen auf ben Paraguanthee 2,181000 Kilogrammen im Werth von 4,764000 Frs., auf Robtabad 2,080000 Kilogrammen im Werth von 2,674000 Frs., 3,957000 Stild Cigarren für 47000 Frs., rohe Häute 445000 Kilogrammen für 508000 Frs., gegerbte Häute 4000 Stück für 100000 Frs., Holz 24000 Meter für 127000 Frs. Bon ber Einfuhr bes 3. 1863 entfielen auf Baumwoll-, Lein- und Wollstoffe bezitglich 1,828000, 1,080000 und 766000 Frs., auf Wein, Liqueurs und andere Getrante 399000 Frs., auf Quincailleriewaaren 234000, auf Modewaaren und Seibenstoffe 194000, auf Bitte und andere Bekleidungsstüde 165000, auf verschiebene andere Artikel 1,076000 Frs. Die Gewebe, Eisen- und Stahlwaaren kommen zu brei Biertheilen aus England, ber Rest aus Frankreich und Deutschland.

Bei ber günstigen geogr. Lage, dem gesunden Alima, dem üppigen und fruchtbaren Boden, dem Naturell der Bevölkerung, die seit zwei Jahrhunderten zur Arbeit angehalten, sleißig und betriebsam ist, steht dem Lande eine große Zukunst bevor. Doch muß zunächst die Regierung aus ihrer lange behaupteten Isolirung völlig heraustreten, mit der monopolisirenden und restrictiven Politik brechen, der ausländischen Cultur und der Einwanderung freien Zugang sowie den Ausländern die Erwerbung von Grundbesitz gestatten. B. ist in 25 Departements und 81 Partidos oder Districte getheilt, jeder mit einem Regierungscommissar an der Spite. 56 Districte sind von Weisen und Mestigen bewohnt, 23 von Indianern seinschließlich 8 Jesuiten-Pueblos oder Misstonen) und 2 von Mulatten. Bon den 25 Departements liegen 23 zwischen dem Paraná und Paraguay, eins (Billa-Dccidental und Pilcomayo mit 4125 E.) im Gran-Chaco, ein anderes (Candelaria mit 270 E.) in den Missionen am linken User des Paraná. Außer der Hauptstadt Asuncion gibt es im Zweistromlande noch 10 Städte (Billas), nämlich im Innern: Billa-Rica, mit 20000 E., süddsschlüch von der Hauptstadt, und Euruguath im Nordosten dersselben; am Paraguay oberhald der Hauptstadt: Billa del Rosario, San-Bedro mit 7—8000 E., Concepcion mit 3000 E., Billa del Divino Salvador mit 2000 E.; unterhald derselben:

Dliba, Billafranca und Billa bel Bilar (früher Rembucu); am Barana: Encarnacion ober Itapua in ber Suboftede und Igatimi unweit bes Salto-Granbe Guanra (24° fübl. Br.). An ber Spipe bes Staats fteht ein Brufibent, jugleich mit bem Titel eines Marichalls Dberbefehlshaber ber Armee, ber nach ber Constitution bas Recht hat, für ben Fall seines Ablebens vor bem Erlöschen seines Mandats einen provisorischen Rachfolger burch ein authentisches und ge-heim zu haltendes Testament zu ernennen, der die Geschäfte verfieht, die der ad doc berufene Nationalcongreß den Ernannten bestätigt oder eine Neuwahl trifft. Auch ernennt der Brafident. wenn nöthig, in ben burch die Conftitution vorgeschriebenen Fällen einen Biceprafibenten, mit dem Borsity im Staatsministerium, das aus den Staatssecretaren für das Innere, Aeustere, Finangen und Krieg besteht. Die Einberufung bes Congresses ift nicht an bestimmte Termine gefnüpft; feine Sitzungen find von turger Dauer und fein Antheil an der Gesetzgebung febr beichränkt. Thatfachlich ruht die legislative wie die executive Gewalt in den Ganden des Brafidenten. Die firchlichen Angelegenheiten find der Briefterschaft überlaffen, an deren Spite der Bifchof von Afuncion ftebt. Berfaffungsmuffig ift nur bie romifch - tath. Kirche gebulbet. Die Schulbildung ist fehr gering. Das einzige Fournal bes Landes, «El Semanario», redigirte ber vorige Brafibent Carlos Lopes felbft. Die Staatseinnahmen fliegen hauptfachlich aus bem Berkauf bes Paraguanthees und anderer Producte der öffentlichen Ländereien, die zusammen 1859 bie Summe bon 8,161323 Fre. ertrugen. Dazu ergeben bie Bolle auf Gin- und Ausfuhr, bie Stempel- und andere Bebühren, ber Pachtzins von Staatsländern noch 4,280000 frs. Dithin belief sich die Gesammteinnahme auf 12,441323 Frs., während die Ausgabe auf 12 Will. veranschlagt war. Gine Staatsfchuld bestand bisher nicht, boch ermächtigte ber im Darg 1866 verfammelte Nationalcongref ben Brufibenten, jur Führung bes Kriegs mit Brafilien, Uruguan und Argentina eine Anleihe von angeblich 5 Mill. Bfd. St. zu contrabiren. Die Emission unverzinslicher Schatscheine im Betrag von 41/2 Dill. Fre. (90000 Befos) mar bisher burch bas Borhandensein hinreichenden Metallvorraths gebeatt. Das ftebende Geer ift 15000 Mann start, die Referve (beurlaubt) 46000 Mann. Nach einer Correspondenz vom 8. Juni 1865 aus Asuncion bestand bamals bas Beer angeblich aus 47000 Mann, nämlich 40 Bataillons Infanterie zu je 700 Mann, 32 Regimentern Cavalerie zu je 500 Bferben, und 3000 Mann Artillerie mit 120 Felbgeschützen. Dagegen wurde die Effectivstärke der Armee für Juli 1866, trot ber in zwei Kriegejahren erlittenen Berlufte, auf 60000 Mann angegeben, welche Babl burch eine Refrutirung noch um 10000 Mann verstärft werden follte. Die Marine besteht aus 16 Dampfern, zumeist ursprünglich zu Hanbelszwecken erbaut und nun für den Krieg armirt.

Die Spanier versuchten von 1515 an, wo Solis den Blatastrom entdeckte, bis 1537 in B. Fuß zu fassen, erlitten aber viele Nieberlagen. Später gelang es ihnen, Rieberlassungen zu begrunden. Burgerfriege und ein langer Rampf zwischen Rirche und weltlichen Beborden hinderten jedoch die Culturentwickelung, die die 1608 eingewanderten Jesuiten gradweise die Macht an fich riffen, fodag endlich felbst die fpan. Regierung ohne ben Orben nichts zu verfügen magte. Der Orden begrundete in B. ein Reich, welches, bis Oberpern reichend, das Beispiel einer mach= tigen und wohlgeordneten Theofratie barbot, mit größter Umficht und Erfolg regiert wurde, aber allein ben Ordenszwecken biente und beshalb die Eifersucht der span. Regierung rege machte. Die Ginrichtungen jenes Jefuitenftaats find oft beschrieben worden, g. B. von Dobrighofer, Mara u. a. Erst als die Jesuiten fich bem 1750 geschlossenen Bertrage, welcher einen Theil B.s an Brafilien überwies, wiberfetten, ihre Uebergriffe auch in andern Gegenden von Gudamerita zu groß wurden und der portug. Minister Bombal den Rampf mit ihnen begonnen, entschloß fich auch die span. Regierung zu ernstern Magregeln. Beiden Mächten leisteten die Jesuiten von 1754—58 gewaffneten Widerstand, unterlagen aber schließlich den Waffen und wurden zulett 1768 in allen fpan.=amerif. Besitzungen an einem und bemselben Tage festgenommen und des Landes verwiefen, ihre Miffionen aber ben Civilbehörden übergeben. Die 1810 in Buenos-Apres ausgebrochene Revolution ergriff im nächsten Jahre auch B., wo Jose Gaspar Robriguez Francia (f. b.) fich an die Spite stellte und es babin brachte, 1814 jum Dictator und 1817 jum Dictator auf Lebenszeit ernannt ju werben. Er regierte, im Ginne bes frühern Systems der Jesuitenmifftonen, mit eiserner Hand, behielt auch nach gelungener Befestigung seiner Macht das Schredenssisstem bei und schloß das Land hermetisch ab. Der Tod des Dictators 1840 bewirkte ein Schwanken der öffentlichen Berhältnisse und mehrere Usurpationsversuche. Unter bem junachft ermablten Gouverneur Bibal behielt bas Land feine gangliche Absperrung bei. 1842 versammelte sich nach langer Unterbrechung ein Nationalcongreß, welcher Don Alonfo und Don Carlos Antonio Lopez, Neffen des Francia, zu Consuln mabite.

Ein anderer Nationalcongreg beschieß 13. März 1844 ein Staatsgrundgeset und ernannte hiernach 14. Marz Don Carlos Antonio Lopez jum Brafibenten auf zehn Jahre. Diefer zeigte bem Souverneur ber La=Blataftaaten, Rofas, die Reugestaltung an und eröffnete fofort burch ein Decret vom 20. Mai 1845, dem 2. Jan. 1846 eine wesentliche Aenderung des Zollwesens im Sinne des Freihandels folgte, das Land den Fremden und dem auswärtigen Berkehr, unter ber Bedingung, daß die Fahrzenge unter argentinischer Flagge fahren nußten. Rosas aber, der P. ale eine Provinz der Argentinischen Republit anfah, beharrte bei seinem Berlangen ber Unterordnung von B. und ber alleinigen Bestimmung über bie Baranafchiffahrt. Als bie Regierung von B. fich bem nicht fügte, verbot Rosas bei Strafe bes Landesverraths jeden Berkehr mit B. Runmehr erklärte in einem Manifeste vom 4. Dec. 1845 bie Regierung B.s dem Gouverneur Rosas den Krieg, schloß 11. Nov. 1845 ein Bündniß mit der Regierung von Corrientes, welcher Staat sich vom argentinischen Bunde losgesagt, und sandte demselben ein Hülfsheer von 6000 Mann unter Anführung des Sohnes des Bräsidenten, Don Baucho Solez Lopez. Dieser Schutz - und Trutvertrag mit Corrientes wurde 1847 erneuert, und 1851 schlossen beibe Staaten ein ahnliches Bundniß gegen Rofas mit Brafilien, Uruguan und dem gleichfalls aus dem argentinischen Bunde getretenen Staate Entre-Rios. Nachbem Rosas gestürzt, erfolgte 15. Juli 1852 bie Anertennung der Unabhängigkeit B.s burch den provisorischen Director der Argentinischen Confideration, General Urquiza, und von Großbritannien durch den Tractat von Asuncion vom 4. Jan. 1853, nachbem schon seit 1845 bie formelle Anerkennung zuerst von den Bereinigten Staaten von Rordamerika, Brafilien, Uruguah, dann von Großbritannien, fpater von ben Rieberlanben, von Bortugal und von Rom erlangt worben. Daran knüpfte fich die Anerkennung durch die übrigen südamerik. sowie durch mehrere europ. Staaten. Infolge beffen fchloß der Brafibent Lopes Bandels - und Schiffahrtevertrage mit Grogbritannien, Frankreich, Nordamerika und Sardinien auf Grundlage der freien Schiffahrt auf den Gemuffern B.8, wonach ber Sandelsverfehr geregelt und von feiten Englands auch freie Religionsübung für Fremde erlangt wurde. Lopez entwickelte große Thatigkeit, um die fcon unter ber portug. und fpan. herrschaft eingegangenen und unter Francia vollends vernachlästigten öffentlichen Anstalten ber Jefuiten wieder ins Leben zu rufen und neue zu schaffen. Er regelte bie Gerichtsverwaltung, bilbete eine Polizeigewalt, gründete Bolksichulen und eine wiffenschaftliche Gefellschaft, verbefferte das Los der Geistlichkeit und überließ diefer die kirchlichen Angelegenheiten, forgte bagegen für Straffen und Bege, legte ein Gisenwert am Fluß Ibicup an u. f. w.

Die Nordamerikaner waren die ersten, welche von der Freiheit der Schiffahrt Gebrauch machten. Sie fandten 1853 bas Rriegsbampfboot Bater-Bitch unter Jefferson Bage gur Untersuchung bes La-Blata und beffen Rebenfluffen, welches im Nov. vor Afuncion erschien und von Lopez freundlich empfangen wurde. Allein das schroffe Benehmen der Daukees führte zu einem Zwift, infolge bessen allen fremden Kriegsschiffen das Besahren der Flüsse A.s untersagt ward. Als 1. Febr. 1855 die Water-Witch bennoch aus dem Paraná nach Afuncion hinauf fahren wollte, beschoß man das Schiff vom Fort Itapiru aus. Auch mit andern Staaten kam es zu Berwurfnissen, mit Brafilien wegen Ausweisung eines Geschäftsträgers, mit Frankreich wegen Nichterfüllung ber gegen franz. Ginwanderer übernommenen Berpflichtungen, mit England wegen einer Berordnung, wonach alle von Fremden in B. erzeugten Kinder Angehörige diefer Republit fein follten. Indeft befeitigte man alle biefe Differenzen friedlich. Um 17. Mai 1857 übernahm Lopez auf Berlangen des Congresses die Fortführung der Präsidentschaft auf weitere sieben Jahre und blieb nach wie vor unumschränkter Herrscher. Am 13. Febr. 1858 wurde zu Ajuncion eine (17. März ratificirte) Uebereinkunft zwischen B. und Brafilien abgeschloffen, welche die volle und ungehemmte Schiffahrt auf bem Paraguan und dem obern Barana gewährleistete. Im Ian. 1859 erschien jedoch ein nordamerik. Geschwader im La-Blata mit einem Reglerungs= bevollmächtigten, der auf dem Dampfboot Fulton nach Asuncion ging, um für die der Union zugefügten Beleibigungen und Schäben Genugthuung zu fordern. Durch Bermittelung Urquiza's, Des Prafibenten ber Argentinischen Confoberation, tam es raich zu einer Ausgleichung, indem Lopes ben Bertrag bon 1853 mit ber nordamerif. Union erneuerte, wegen Befchiegung ber Water-Witch Entschädigung gewährte und die Schiffahrt auf dem Paraguan zu wissenschaftlichen Forschungen ganz freigab. Am 9. Aug. 1862 wurde zu Afuncion eine Convention zwifchen P. und Frankreich zur Erneuerung des Handels= und Schiffahrtebertrags von 1853 ab= geschlossen. Carlos Antonio Lopez, ber 38 3. hindurch wie ein Souveran geherrscht, ftarb im Sept. 1862, und sein Sohn Francisco Solano Lopez übernahm laut testamentarischer Berfügung des Baters die Brafidentichaft. Diefer ging unruhigen Zeiten entgegen. In bem in ber Republit Uruguan (f. b.) ausgebrochenen Burgerfriege hatte Brafilien, für ben Exprafibenten General Flores Bartei nehmend, ein Ultimatum erlaffen, worin Anwendung von Gewaltmaßregeln und Besetzung bes Landes angebroht war. Gegen die Aussichrung dieser Drohungen ließ 30. Aug. 1864 ber Prafibent Solano Lopez bem brafil. Gefandten zu Asuncion einen Protest notificiren, ber 3. Sept. erneuert wurde. Ale bennoch die Brafilianer 12. Oct. in Uruguan einfielen und 16. Oct. die Hafenstädte Salto und Bansandu in Blokadezustand erklärten, fäumte man in B. nicht mehr, die Feinbfeligfeiten gegen Brafilien zu beginnen. Am 11. Rov. 1864 wurde der auf der gabrt nach der Broving Matto-Groffo begriffene brafil. Bostdampfer Marquez be Dlinba in ber Nabe von Afuncion burch einen Rriegebampfer B.s aufgebracht. hierauf nahm ber brafil. Winisterresibent seine Basse, und ber paraguanische Staatssecretar Berges feste in einem Runbschreiben vom 17. Nov. die diplomatischen Agenten B.s im Austande von dem Geschehenen in Renntnig. Am 14. Dec. begannen die militärischen Operationen gegen die brafil. Broving Matto - Groffo. Gin Corps Baraquanos bemachtigte fich nach zweitägigem Bombarbement bes Forts Coimbra, besette 29. Dec. Miranda und Durados sowie 1. und 3. Jan. 1865 Albaquerque und Corumba, worauf es gegen Cunabá, die Hauptftadt von Matto-Groffo, vorrudte. Infolge beffen folog die brafil. Regierung 22. Febr. 1865 mit Uruguay, d. i. mit bem jum interimistischen Brafibenten biefes Landes erhobenen General Rlores, ein Bundniß gegen B. Am 10. April erreichte bas paraguapische Expeditionscorps bie Stadt Cunaba, und an demselben Tage verfündete Abmiral Tamandare, Oberbefehlshaber der brafil. Flotte, officiell bie Blokabe bes Rio-Baraguan bei Tres-Bocas, ber Bereinigungsstelle bieses Stroms mit bem Barana. Aber auch die Argentinische Confiberation machte fich B. jum Feinde. Nachdem einige Tage zuvor ber argentinische Packetbampfer Salto vertragewibrig vor Asuncion angehalten und feindlich behandelt worden, erschienen 13. April paraguapische Ariegsbampfer im Bafen von Corrientes und bemächtigten fich ohne Rriegsertlarung zweier argentinischer Kriegsbampfer, nahmen auch die Stadt in Besit. Dierauf erfolgte 16. April die Kriegserklärung ber argentinischen Regierung, welche ber Nationalcongreß von B. 18. April erwiderte. Am 4. Mai unterzeichneten Brafilien, Argentina, Uruguah zu Buenos-Ahres einen Allianzbertrag zur gemeinschaftlichen Kriegführung. Am 8. Juni begab fich Prafibent Solano Lopez auf den Rriegoschauplat, auf welchem 11. Juli auch ber Raifer von Brasilien erschien. hier überschritten 9. Juni 1865 bie paraguanischen Truppen bie Grenze ber brafil. Proving Rio-Grande bo Sul, zwangen 16. Juni die Befatung von San-Francisco de Borga zur Räumung des Plates, befetten benfelben und brangen an beiben Ufern bes Uruguah gegen bie Grenzen bes gleichnamigen Staats vor. Am 30. Juli befetten fie unter Efligarribia bie brafil. Stadt Uruguahana am linken Ufer bes Uruguan (8 D. oberhalb vor beffen Eintritt in ben Staat Uruguan), wurden aber in berfelben, nachdem ein ihnen zu Gulfe vorrudendes Corps unter General Duarte 17. Aug. von den Berbilindeten unter General Flores geschlagen worden, eingeschloffen und belagert und mußten fich 18. Sept. ben Alliirten auf Gnabe ergeben. Diese begannen nun nach Befetzung ber Stadt den Uebergang über den Uruguan und den Bormarfc nach ber Stadt Corrientes, die von den letten paraguapischen Truppen 22. Oct. geräumt und am 23. von den Berbundeten befest murbe. Am 26. Oct. ericbien jur Unterftupung ber weitern Operationen ein brafil. Gefchwader. Bereits 2. Nov. beendigten die Baraguapos ihren Rudzug auf das rechte Ufer bes Barana, auf bas Gebiet ihrer Republit. Die brafil. Flotte begann im Marg 1866 ihre Operationen auf bem Parana junachft gegen bas Fort Itapiru. Am 16. April ging ein brafil. Corps unter General Oforio oberhalb ber Einmündung des Paraguah über den Parana auf das feindliche Gebiet und schlug am 17. einen Angriff bes Brafibenten Lopez ab, der 23. April den Rudzug nordwärts nach Humaita antrat. Zwar erfochten die Berblindeten 2. Mai einen Sieg bei Estero-Belhaco, aber ein baselbst 24. Mai geliefertes blutiges Treffen (Schlacht bei Tuguty) blieb unentschieden, und am 14. Juni wurde bas Lager ber Alliirten am Baraná bombardirt. Der Krieg zog sich so ohne entscheibende Resultate in die Länge. Bgl. außer den Reisewerken von Azara, Rengger, Castelnau, Page besonders: Demersap, a Histoire physique, économique et statistique du P. (Bb. 1 und 2, Par. 1860-65); Dugrath, «La république du P.» (Briiff. 1864); «Les dissensions des républiques de la Plata et les machinations du Brésil» (Bar. 1865); «War in the river Plate in 1865» (Lond. 1865).

Paraguapthee oder Mate. Unter diesem Namen kommen die getrockneten und zerbrochenen oder zu einem groben Bulver verkleinerten und mit zerbrochenen Stielen vermengten Blätter von Ilex Paraguyensis L., eines in Paraguah und dem angrenzenden Brastlien einheimischen und auch cultivirten Baums, in den Handel. Dieser wie alle Arten der Gattung Ilex (s. b.)

immergrüne Baum befitt glunzenbglatte, lanzettformige ober lungliche, am Grunde feilformige und an ben Ranbern gefägte Blatter und achfelständige, vielblutige Stiele mit weißen Blumen. Der Aufquß auf die getrodneten Blatter, welcher aromatisch bitter schmedt und balfamisch

duftet, wird in gang Subamerita ale Thee getrunten.

Barahyba oder Parahiba, d. i. großer Fluß, ist der Name zweier Flüsse und einer Broving in Brafilien. Der fübliche ober Rio-Barabyba bo Gul entfteht in der Broving Gao-Baulo in ber Serra bo Mar ober Ruftentette, flieft erft gegen Subweften, burchbricht bann, fich plöglich gegen Rorden wendend, die Serra-Beral und ftromt zwischen dieser und ber Serra-Mantiqueira nordostwärts in die Brovinz Rio de Janeiro, in welcher er nach einem Laufe von nahezu 120 Dt. bei Sao-Joao ba Braia mundet. Der norbliche ober Rio-Barahyba bo Norte ift ein gegen 50 M. langer, unbebeutender Küstenfluß, der aber einer der östlichsten Küstenprovinzen Braffliens ben Namen gegeben. — Diefe Broving B., zwischen Bernambuco im G., Ceara im B., Rio-Grande bo Norte im R. und bem Atlantischen Ocean im D. gelegen, umfaßt 1138 (nach andern 1020) D. . M. und gablt (1865) 260000 E. Das Land ift an ber Rufte flach, tiefer einwärts hügelig, ja gebirgig, vom Mamanguape ober B. burchftromt, ber auf ber Serra-Capricis entfteht und eine nicht unbeträchtliche, von Manglesumpfen eingefaßte Mundungsbai bilbet. In feiner breiten Mundung nimmt ber Fluß größere Fahrzeuge auf, in ben höhern Gegenben aber ift er ber Rataratte und bes Baffermangels wegen felbft für Boote nicht fahrbar. Der Boben ift in ber innern Sugelgegend fandig, meiftene tahl ober nur mit ber eigenthumlichen Begetation ber Caringawalbungen bebedt, welche aus bichtgebrängten, aber fehr niedrigen, in ber trodenen Jahreszeit entblätterten Stämmen besteht. Bochstämmige Urwalbungen und frucht= barer Boben finden fich nur langs ben Huffen, Grastriften und auf ben weftl. Bergen. Diefe Ungunft bes Bobens, verbunden mit ber bes Klimas, namentlich bem periodisch wiedertehrenden Ausbleiben ber Regenzeit, welches Berfiegen ber Gemaffer, Mismache und Biebsterben zur Folge hat und nur die Rustenlandschaft weniger hart trifft, hat den Aufschwung des Aderbaues verhinbert. Doch baut man gegen die Kuste hin die gewöhnlichen Feldfriichte Brafiliens und als Sandelsproducte Buder und Baumwolle. Für lettere ift der leichte Boden fo gunftig , daß das Broduct auf engl. Märkten höher als die Baumwolle von Bara und Maranhao bezahlt wird. Andere Ausfuhrproducte find Tabad, ausgezeichnete Früchte, Farbe-, Bau- und Gummiholz. Biehzucht wird wenig und ohne sonderlichen Erfolg, Bergbau gar nicht betrieben, und die Inbufirie ift unbebeutenb. Lebhafter ift ber Sanbel. Diefer concentrirt fich in ber Sauptstabt B., die 14-15 M. nörblich von Bernambuco, rechts am gleichnamigen Fluffe, 3 M. bom Meere, theils in niedriger Gegend, theils auf 200 F. hoher steiler Höhe liegt und für Schiffe von 150 Tonnen Laft zugänglich ift, mahrend größere in bem burch ein verfallenes Fort gebectten Minbungehafen anlegen muffen. Die Stadt gahlt 15000 E., hat einige Rirchen und hubsche öffentliche Gebäude, mehrere Klöster, eine Lateinschule sowie zwei Primarschulen und ift Sitz ber Brovingialbehorben. 1862 - 63 liefen 233 Schiffe von 51758 Tonnen ein und aus, barunter 115 Ruftenfahrer von 9111 Tonnen.

Paraflet, b. 1. Beistand, wird im Johannis-Evangelium der von Jesus seinen Jüngern verheißene Geist der Wahrheit (f. Heiliger Geist) genannt. Die Montanisten (f. d.) lehrten, daß der B. als Geist der Weistaung in den letzten Zeiten der Kirche, welche sie angebrochen meinten, von neuem über besonders auserwählte Rüstzuge Gottes gekommen sei, um durch sie das Werk Christi und der Apostel zu vollenden. Sie schrieben daher den Offenbarungen des B., deren ihre Propheten sich rühmten, göttliche Autorität und sogar das Recht zu, die Anordnungen

ber Apostel zu andern.

Paralipomena, eigentlich Uebergangenes ober Ausgelassenes, wurden von den 70 Dolmetschern vorzugsweise die Bücher der Chronik in der Bibel genannt. In späterer Zeit bezeichnete man mit diesem Namen überhaupt Nachträge ober Ergänzungsschriften zu frühern Werken gleichen oder ähnlichen Inhalts, und bekannt sind aus neuerer Zeit z. B. Lobed's «Paralipo-

mena grammaticae Graecae».

Paralipfis (griech.), lat. praeteritio, d. i. Uebergehung, heißt in der Rhetorit eine Figur, die darin besteht, daß man unter dem Scheine, etwas übergehen zu wollen, dasselbe gerade erwähnt oder auch nur kurz andeutet, wodurch die Aufmerksamkeit des Lesers oder Hörers auf das scheindar Unbedeutendere hingelenkt wird, damit das darauf Folgende in seiner ganzen Stärke hervortrete; z. B.: «Unerwähnt will ich lassen, wie dieser Fürst nie durch entscheidende Tapserkeit im offenen Kanupse, sondern durch Treulosigkeit und List den Sieg sich verschaffte: aber das

Digitized by Google

moge in ben Annalen für die Rachwelt niebergeschrieben fteben, daß er die toftbaren Stunden

feines Lebens burch trage Wolluft und Schwelgerei vergeubete.»

Barallare heißt ber Unterschied ber icheinbaren Derter eines und beffelben von verfchiebenen Standpunften aus gefehenen Begenftanbes, ober, bestimmter erflart, ber Bintel, ben awei nach einem und bemfelben Gegenftanbe gehende Gefichtelinien miteinander bilben. In ber Aftronomie bient die B. ber himmeletorper jur Bestimmung ihrer Entfernung; fie ift unter übrigens gleichen Umständen besto kleiner, je entfernter der betreffende himmelekörper oder Gegenftand ift. Man hat aber bie tagliche (geocentrische) und bie jahrliche (heliocentrische) B. ju unterscheiben. Die erstere ift ber Bintel zweier Gefichtelinien, Die vom Mittelpuntte ber Erbe und von einem Buntte ihrer Dberflache aus nach einem und bemfelben Sterne geben. Der Aftronom bentt fich nämlich einen Beobachter im Mittelpuntte ber Erbe und nennt die Derter, au welchen biefer bie Sterne am himmel erbliden wirbe, bie mahren (geocentrifchen), bie bon ber Erdoberfläche aus wirklich beobachteten aber die scheinbaren, die von den wahren außer der Strahlenbrechung auch um den Betrag der B. verschieden find. Je nachdem nun ein Beobachter auf ber Erbe einen Stern im Borigonte ober in irgendeiner Bobe über bemfelben erblidt, beißt bie B. Horizontalparallare ober Höhenparallare. In ersterm Falle bilben bie beiben Befichtelinien mit bem Erbhalbmeffer, welcher bem Beobachtungeorte entspricht, ein rechtwinkeliges Dreieck, in welchem die Entfernung des Gestirns vom Erdmittelpunkte die Hypotenuse bilbet und leicht berechnet werden kann, fobalb außer dem Erbhalbmesser die Horizontalparallare (ber bem halbnieffer gegenüberliegende fpipe Winkel) bekannt ift. Die Bestimmung ber horigontalparallage felbst ift nicht leicht und fett voraus, bag ber Stern, für welchen fie gesucht wird, gleichzeitig an zwei entfernten Bunkten der Erde beobachtet wird, wozu womöglich Derter unter nabe bemfelben Meridian gewählt werben. Bei ber Sonne beträgt fie fast neun Secunden, beim Monde dagegen beinahe einen Grad. Bei den Firsternen ift ihrer großen Entfernung wegen die tägliche B. so ausnehmend flein, daß fie fich unferer Beobachtung völlig entzieht. Man muß beshalb feine Zuflucht zur fog. jährlichen B. nehmen, indem man ein und benfelben Stern von verschiebenen, möglichst weit voneinander entfernten Bunkten der Erbbahn aus, also zu verschiebenen Zeitpunkten des Tahres beobachtet, am besten an zwei Tagen, die gerade um ein halbes Jahr auseinander liegen, weil dann die beiden entsprechenden Derter der Erde im Weltraume um den ganzen Durchmesser der Erbbahn oder über 40 Mill. Meilen voneinander entfernt find. Deutt man fich nun einen Beobachter in der Sonne, der gleichzeitig mit einem auf der Erbe einen Stern beobachtet, fo heißt der Wintel ihrer beiben Gesichtelinien die jährliche ober heliocentrische B. des Sterns. Daß die große Mehrzahl der Fixsterne auch von einer jährlichen B. teine Spur zeigt, ift nur aus ihrer ungeheuern Entfernung zu erklaren, ba eine B. von einer Sc= cunde, die bisjest bei feinem Stern gefunden, unferer Beobachtung gar nicht entgeben tonnte und aus diefer eine Entfernung von mehr als 4 Billionen geogr. Meilen folgen würde. Bisher ift nur bei wenigen Fixsternen eine jährliche B. mit Sicherheit aufgefunden worden; sie betrügt bei bem Sterne a Centauri %10 Secunden, bei 61 Cygni 3/10 Secunden, bei andern mur wenige Zehntel-fecunden und wird aller Wahrscheinlichkeit nach bei ben meisten Sternen noch viel kleiner sein.

Barallel, eigentlich nebeneinander stehend ober befindlich, heißen in der Mathematik zwei gerade Linien in einer Ebene, die, ins Unendliche verlängert, niemals zusammentreffen und überall gleichen Abstand voneinander haben. Ebenfo ift eine gerade Linie einer Ebene ober eine Ebene einer andern parallel, wenn beide niemals zusammentreffen. — In der Rhetorik bezeichnet man mit parallel basjenige, mas eine fortgefette Bergleichung zuläßt ober überhaupt in mehrern Theilen fich ahnlich ift, baber Barallele ein folches Gleichniß, in welchem die Theilvorstellungen des hauptbildes in einzelnen Theilvorstellungen des Gegenbildes dargestellt werden. Besonders aber verfteht man unter Barallele in hiftor. Sinficht Die Bufammenftellung und Bergleichung verschiedener Zeiten mit ihren Ereigniffen ober berühmter Manner. Am befannteften find aus dem Alterthume die biographischen Parallelen bes Plutarch (f. b.), in benen gewöhnlich ein Grieche und ein Romer verglichen werden, obgleich fehr häufig die eigentlichen Bergleichungspuntte fehlen. Das Berhältniß ahnlicher Dinge zueinander wird Parallelismus genamt. Doch bezeichnet man vorzugsweise damit in den hebr. Schriften des Alten Testaments das einfache Ebenmaß oder die Symmetrie zweier Rebeglieder in hinficht ber fich entsprechenden Bilber und Tone, wodurch der Berftand sinnlich angeregt wird, befonders die Aehnlichkeit der Bersgliede in ben Bfalmen und ben übrigen poetifchen Buchern. Ginzelne Stellen, die in Binficht ihres Inhalts gleich ober ahnlich lauten, heißen Parallelstellen, bergleichen ebenfalls bie Bibel int reichem Mage barbietet.

Digitized by Google

387

Barallelen neunt man in der Belagerungskunft vorzugsweise die mit der angegriffenen Fronte im allgemeinen gleichlaufenden Grüben. (S. Belagerung.) Ihre jest übliche Form und Anwendung ist zuerft von Bauban eingeführt worden, doch haben die neuesten Fortschritte der Artillerie Modificationen nothwendig gemacht, wie schon die Belagerung von Sewastopol (1855) und der Kanub um die Düvveler Schanzen (1864) gezeigt haben.

Barallelfreise ober Breitentreise ber Erbe heißen biejenigen gebachten Kreise auf ber Erdoberstäche, die dem Acquator parallel sind, oder die entstehen, wenn man sich die Erdugel mit solchen Ebenen durchschnitten denkt, auf denen die Erdachse senkrecht steht. Der größte dieser Kreise ist der Acquator, der mit der Erdugel selbst gleichen Mittelpunkt hat; je mehr sie sich den Bolen nähern, desto kleiner werden sie. Alle unter demfelben B. liegenden Orte der Erdoberssäche haben gleiche geogr. Breite. Diejenigen beiden B., welche vom Acquator nach Norden und Süden 23° 27' abstehen, heißen die beiden Wendekreise, und zwar der nördliche der Wendekreis des Krebses, der sübliche der Wendekreis des Steinbocks. Zwei andere B., welche von den beiden Bolen um 23° 27' abstehen, heißen die beiden Bolarkreise. — In der Aftronomie versteht man unter B. diejenigen Kreise der Himmelskugel, welche dem himmlischen Acquator parallel sind und von den Sternen bei der täglichen Umdrehung des Himmels beschrieben werden.

**Basalle logramm** heißt ein Biered, beffen gegenliberstehende Seiten paarweise parallel sind, wodurch bie Meichheit ber gegenüberliegenden Seiten sowol als Winkel bebingt ift. Je zwei nebeneinanderliegende Winkel des P. machen zusammen 180° oder zwei rechte Winkel aus; ift baher ein Bintel ein rechter, fo find alle Bintel rechte; bas Biered beift bann ein Rechted ober Rectangel, tann aber wieder ein Quabrat ober ein Oblongum fein, fe nachbem alle Seiten beffelben gleich ober zwei Seiten langer als bie aubern beiben find. Sind bie Wintel teine rechten, fo muffen zwei bavon fpipe und zwei ftunipfe Winkel fein; bas B. heißt bann ein Rhombus oder ein Rhomboid, je nachbem alle Seiten beffelben gleich find oder nicht. In ber Dechanit ift bas B. ber Rrafte wichtig, burch welches man die Richtung nub Geschwindigkeit eines bewegten Körpers bestimmt, welcher zu gleicher Beit bon zwei Kraften nach zwei verschiebenen Richtungen mit verschiebener Geschwindigkeit getrieben wird. Stellt man namlich die beiben Richtungen burch zwei ber Große ber Geschwindigfeiten entsprechende Linien bar, welche man fich vom bewegten Körper ausgehend benit, und construirt aus benselben ein P., so stellt die Diagonale bestelben die Richtung dar, in welcher der Körper sich infolge der vereinigten Wirkung beiber Kräfte bewegen muß, und zugleich bie Geschwindigkeit biefer Bewegung. Diefer wichtige Sat beißt der Sat vom P. der Kräfte.

Baralyfis, f. Lahmung.

**Baramariko,** die Hauptstadt von Niederländisch-Guiana oder Surinam (f. b.) in Südamerila, früher von den Hollandern Neu-Middelburg genannt, am linken Ufer des Surinam 31/2 M. von beffen Mündung in den Atlantischen Ocean, ist regelmäßig angelegt, mit breiten, meist rechtwinkelig fich kreuzenden Strafen, welche reinlich, mit Muschelsand bebedt und großentheils auf beiben Seiten mit Drangen - und andern Bänmen bepflanzt, zum Theil auch von Schiffahrtskanalen in ber Mitte burchzogen find. Die Saufer bestehen mit wenigen Ausnahmen aus Solz. Bemerkenswerthe öffentliche Gebäube find: das Gouvernementshaus auf einem großen, mit Anlagen gezierten Blate (hot ploin), nahe dem am Fluß gelegenen Fort Zeelandia; das Controlgebäube ober Reue Stadthaus, 1841 mit großen Roften aus Backteinen erbaut, die Rechenkammer, verschiedene Berwaltungsbureaux fowie die Räumlichkeiten des Niedergerichts enthaltend; das Gerichtshaus, ein massives, und das Gouvernementssecretariat, ein neues hölzernes Gebäude. Die Stadt besitzt eine reform., eine luth. und eine tath. Rirche, ein Bethaus der Brudergemeinde und zwei Spnagogen der deutschen und portug. Inden. Unter den Wohlthätigkeitsanstalten ist bas große Sospital für Militar - und Civilpersonen bervorzuheben. B. hat 1 Saupt - und 3 Armenschulen, 1 tatholische, 16 Privatschulen und 6 Rinderbewahranstalten. Der Hauptmarkt und die Hauptmagazine befinden sich an der Wasserseite. 1860 zählte die Stadt nebst Umgebung 17830 E., barunter 5073 Sflaven, die feit 1863 freigegeben find. Die Bahl ber Beifen ift febr gering, bedeutend die der Juden, von denen viele reiche Blantagenbefitzer find, die meisten aber Handel treiben. Die socialen Berhältniffe sind nichts weniger als lobenswerth. Unmäßigkeit im Genuß geistiger Getränte und Sittenlofigkeit herrschen allgemein, und dies sowie Mangel an gutem Trinkwasser sind mehr als das feuchte, heiße Klima die Ursache der großen Mortalität ber Bevöllerung. In B. concentrirt fich ber gange Gin- und Ausfuhrhandel ber Colonie Gurinam. Der hafen ift sicher und für Schiffe von 18-19 F. Tiefgang allezeit, für größere nur

mit Benutung der Springssut erreichbar. Der Handel hat sich, seitbem er 1848 allen Nationen freigegeben, bedeutend gehoben. 1860 liefen 219 Schiffe von 14451½ Last ein und 217 Schiffe von 15307 Last aus. Die Hauptartikel des Exports waren Zucker im Werthe von 3,486591 Fl., Welasse zu 269754, Rum und Branntwein zu 145130, Kaffee zu 152675 Fl., Bammwolle 561580 Pfb. zu 177861 und Cacao zu 146325 Fl.

Paramente (ital. paramonti) heißen die kunftvoll gewirkten und gestidten Teppiche, mit welchen die kath. Kirchen bei großen Kirchenfesten ausgeschmudt werben. Die mittelalterliche Kunft hat in benfelben zum Theil eine fehr glunzenbe Entfaltung gewonnen. Selbst die welt-

berithmten Tapeten Rafael's gehören in diese Runftart.

Parameter heißt in jeder der drei Regelschnittslinien die beständige, d. i. underänderliche gerade Linie, die sich auf einen Durchmesser des Acgelschnitts bezieht. Doch nennt man den zu den Achsen der Regelschnitte gehörigen B. auch schlechthin den B. des Regelschnitts, und dann ist er diejenige sentrechte Ordinate, die in dem Brennpunkte der Curve errichtet werden kann. Im allgemeinen nennt man B. die Constante, die in der Gleichung der krummen Linie vorkommt.

Baramythie (griech.), eigentlich Ermunterung oder Ermahnung, ist eine durch herber zuerst in die Literatur eingeführte Dichtart, die in Form einer mythischen oder an irgendeinen alten Mythus sich anschließenden Erzählung eine Wahrheit zur Anschauung bringt und so den Zweck der Belehrung erfüllt. Die schönften B. sind diejenigen, die zum Behufe jener Berstunlichung eine kunftgemäße Fortbildung des ursprünglichen Mythus enthalten, dergleichen wir mehrere

von Berder besiten.

Barana (bei ben Indianern Sudamerikas überhaupt Strom, Fluß) heißt der große fübamerit. Strom, ber mit bem Baraquan (f. b.) und bem fpater hinzutretenben Uruguan (f. b.) ben La-Blata (f. b.) bilbet. Der B. entsteht an der Grenze der brafilian. Provinzen Gopaz, Minas-Geraes und Sao-Baulo aus ber Bereinigung bes Rio- Grande und bes Baranahyba. Der Rio-Grande, auch für sich schon B. ober Bara genannt, entspringt in Minas-Geraes unter 22° fühl. Br. an ber Gerra - Mantiqueira im NB. von Rio - Janeiro, fliefit im gangen gegen RBB. und nimmt auf feinem 150 M. langen Laufe zahlreiche Nebenfluffe (Sapucaby, Rio-Barbo u. f. w.) auf. Der Baranabyba entfteht unter 20° 55' fubl. Br. an ber Gerra-Pariba und nimmt auf seinem erst gegen NB., bann gegen B. gerichteten Laufe ebenfalls viele Gewäffer auf, barunter links ben Tejuco und rechts ben Corumba, ber unter 16° 30' fübl. Br. (östlich von der Stadt Gopaz) auf der Wasserscheibe gegen das Beden des Tocantins entsteht und von manchen für ben eigentlichen Quellftrom bes B. gehalten wirb. Der aus ben Gewässern des Rio-Grande und Paranahyda entstandene Strom stießt als B. durch Brasilien gegen SB., bann auf ber Grenze zwischen Brafilien und Paraguan sithmarts bis Canbelaria, hierauf westwärts auf der Grenze zwischen Paraguan und dem argentinischen Staate Corrientes bis zur Mündung feines mächtigsten Nebenflusses Baraquan. In feinem weitern Laufe durchströmt er das argentinische Staatengebiet, subwarts über Corrientes, Bajada oder Parana, ber Hauptfladt von Entre-Rios (f. d.), und Rosario, zuletzt füböstlich, und ergießt sich in vielen Armen, beren Spaltung bei San-Pedro (33° 40' sübl. Br.) beginnt, und beren nördlichste sich mit dem Uruguay verbinden, in das große Aestuarium des La-Blata. In seinem obern Laufe bis Candelaria nimmt der P. links den Bacury, Rio-Berbe, Pvinhaime, aus Paraguay den Amambahn, Igatimi und andere kleinere Fliffe auf, rechts aber weit größere, ben Tiete, Agoapehn oder Rio de San-Anastasio, Paraná-Panema, Ivan, Piquiri und den Iguaçu oder Rio-Grande da Curitiba aus der brafilian. Provinz Paraná (f. b.). Nach Aufnahme des Baraguah wird er nur noch von einem bedeutenden Fluß, den Rio-Salado, verstärkt, der im Staate Salta ans der Cordillera Balles, am Fuße des Nevado-Acap, entsteht und, nachbem er in füböstl. Richtung bie reichen Staaten Tucuman, Santiago und Sta. - Fé burchströmt, 1/2 D. unterhalb Sta.-Fe mundet. In seinem Oberlauf bilbet ber B., in 24° 4' filbl. Br. ein Querjoch ber Cordillera de Maracanù durchbrechend, den berlihmten Wasserfall Salto-Grande de la Gnapra oder Salto de Sette-Quedas, der an Grofartigkeit dem Kalle des Niagara nabekommt. Schon 15 M. oberhalb sowie 30 M. unterhalb bes Falls, bis zur Mundung bes Ignaçu, ift bas Flußbett durch Felsen und Stromschnellen gestört, die Schiffahrt vielsach behindert. Etwa 70 M. unterhalb bes Salto-Grande, 34 M. oberhalb ber Stadt Corrientes, bilbet der P. die untersten Katarakten, die Saltos von Apipé und Aregua, welche der Schiffahrt aufwärts eine Grenze sepen. Unterhalb dieser Stelle hat der Strom bis ziemlich zu seiner Mündung einen ganz andern Charatter. Auf der rechten Seite ist bas Ufer meist gang flach, weiten Ueberschwemmungen ausgefett, mit bufchigen Infeln umfäumt, fast gang unzugunglich. Das linte Ufer wird von

einer Böschung gebilbet, die meist 30—60 F., unterhalb der Stadt Baraná dis zu, 200 F. sich erhebt und den schönsten Theil des untern P. dildet. Bon hier ab ist das linke User sehr niedrig und von vielen Kanälen durchschnitten, während von Rosario abwärts das rechte User ziemlich hoch wird. Die Mitte des Kanallabyrinths im Paranádelta kreuzen der Paraná de las Balmas und der Paraná-Guazú. Letterer, der Hauptstamm des Stroms, wird ausschließlich von den großen Schissen benutt; doch sind auch seine Seitenkanäle sahrdar. Alle diese Zweige stehen miteinander in Berbindung und umssließen niedrige, oft überschwemmte Inseln. Oberhald der untersten Stromschnellen ist der P. nicht über 1200—1600 F. dreit, unterhald derselben breiter. Nach Aufnahme des Paraguay hat er eine Breite von ½—¾ W.; die genauere Erforschung des Stroms oberhald der Mindung des Paraguay durch den nordamerik. Dampser Water-Witch wurde durch Feindseligkeiten von seiten der Republik Paraguay (f. d.) gehindert. Das Steigen des P. beginnt im Dec. und erreicht durchschnittlich 12 F. im Febr. und März,

mahrend im Mug. der niebrigfte Bafferftand ift. Barana, eine durch Geset vom 29. Aug. 1853 aus dem fühl. Theile von Sao-Baulo gebilbete Broving Brafiliens, im SD. von Sta. - Catharina und im D. vom Atlantischen Meere begrenzt, im N. durch den Baraná-Panema von São-Paulo, im W. durch den Paraná von Matto-Groffo und ber Republit Paraguay getrennt, ftogt im SB. an ben argentinischen Staat Corrientes und wird im S. durch den Uruguay von der Provinz Rio-Grande do Sul geschieden. Die Broving zerfällt in bie vier Comarcas Curitiba, Baranagua, Castro und Guarapuava und zuhlt (nach amtlicher Schatung) auf etwa 4360 Q.-M. (nach anderer Schatung 5470) 100000 E. (gegen 72400 im 3. 1856), alfo taum 23 Menschen auf 1 D.-M. Etwa der fünfte Theil der Bevolferung besteht aus Stlaven. Das Ruften- ober Unterland, welchem mehrere Inselden vorliegen, wie Ilha do Castilho, do Fiqueira, do Curral und do Itacolumim, ift theils eben, theils hugelig ober von fleinen Bergzügen und fruchtbaren Thalern burchfreuzt und mehrfach eingebuchtet, im Guben burch bie Bai bon Guaratuba und in ber Mitte burch bie tief einschneidende Bahia de Baranagua, ein burch zahlreiche Borsprünge des Festlandes, burch Infeln und weite Berzweigungen überaus mannichfaltig gestaltetes Baffin, welches ein breites, herrliches Thalbeden bem Meere zugänglich macht, über 20 Flüßchen aufnimmt und einen reichen Wechsel anmuthiger Scenerien barbietet. Um Eingange der Bai liegen die Ilha bas Beças und die Ilha do Mel, lettere mit dem Fort Noffa-Senhora dos Brazeres zur Bertheibigung bes zwifchen beiben Infeln hindurchführenben Saupteingangs ber Bai, beffen Munbung burch Barren bon 5-6 Deter Baffertiefe gesperrt ift und baber einige Borficht ber Schiffer erheischt, während die innere Bai selbst, abgesehen von den durch die zahlreichen Zuflüffe gebilbeten Sandbanten, überall trefflichen Anfergrund bietet. hinter bem Ruftenlande erhebt fich die Serra do Mar oder Serra de Curitiba, welche die Wasserscheide gegen die birmenländischen Bochebenen ober Campos bilbet, indem fle gablreiche Kleinere Riftenfluffe bem Meere, bagegen größere Gewäffer gegen 2B. bem Barana zusendet. Das Rüftenland ist bicht mit Urwalb und ber üppigsten Tropenvegetation bebedt, vom Oct. bis April burch heftige Regen befruchtet. Die innere Hochebene, bei weitem ber größere Theil ber Proving, iiber 2000 F. hoch , bon Juni bis Sept. bei Gubwestwind fogar Frosten ausgesett, ist die Region der ernsten Araucarienwaldungen und bes Roggenbaues, größtentheils aber noch Weibeland. Rur an geschützten Stellen gewinnt man tropische Brobucte. Weit und breit aber gebeihen in B. Beigen und Mais sowie alle europ. Fruchtarten. Auch Paraguanthee baut man mit Erfolg zur Ausfuhr. Diefe Proving liegt jedoch meift noch im wilden Bustande, ift noch fehr wenig besiedelt, ohne 3meifel aber einer reichen Entwidelung fähig. Die hauptstadt Curitiba, unweit nördlich vom Iguaffu, westlich an ber nach ihr benannten Gerra gelegen, ift gut gebaut, zählt 12000 E., hat aber bisjett noch feine große Bedeutung. Bu ihr führt von bem im weftl. hintergrunde ber Baranaquabai gelegenen, 1855 bem auswärtigen Handel eröffneten, aber unbedentend gebliebenen Safenstäbtchen Antonina eine seit 1855 begonnene, 14 Leguas lange macabamisirte Fahrstraße über das Gebirge. Destlich von Antonina liegt am Südufer der Bai der Haupthafen der Broving, Baranagua, eine blibfche, reinliche Stadt von 6000 E., Bilotenftation und Sis eines hafentapitans, mit einem 1827 erbauten Zollhaus, einem ehemaligen Jefuitencollegium, einer Lateinschule und einem ziemlich belebten Bafen, der aber an dem Uebelftande leidet, bag größere Schiffe 1/2 M. vom Ufer einen zwar fichern, doch für bas Lofchen und Laben befchwerlichen Anterplat finden. Im Bandelsjahr 1862 - 63 liefen 307 Schiffe von 51162 Tomen ein, barunter 195 Rüftenfahrer von 18222 Tonnen. Der Importwerth betrug 303684, ber Exportwerth 1,073887 Milrets. Der hafen von Gnaratuba, an ber nach ihm benannten

sibl. Bai, eignet sich nicht für den überseeischen Handel. Dagegen ist seine Umgebung reich an Zimmerholz und die Bai an Fischen. Die bedeutendste Colonie der Brovinz ist Affungun, 16 Legnas im Norden von Curitiba. Dieselbe wurde 1860 gegründet, zählte 1866 erst 348 E., hatte aber schon bedeutenden Ertrag ihres Landbaues aufzuweisen und versprach nach Bollendung

ber im Ban begriffenen Fahrstraße nach Curitiba rasch emporzukommen.

Parinefe, b. i. Ermahnung ober Ermunterung, nennt man nicht nur den Schluß einer Bredigt oder Rede überhaupt, welcher die Anwendung des vorgetragenen Gegenstandes auf den Lefer oder Zuhörer enthält und den Willen desselben zu dem vorgestellten Ziele bestimmen soll, die sog. Ruhanwendung, sondern auch eine selbständige Gattung von Reden ermahnenden und ermunternden Inhalts. Berühmt sind Friedemann's «P. für studirende Jünglinge» (6 Bde., Braunschw. 1827—41).

Baranny, f. Bertholletia.

Baraphrafe, griech. Baraphrafis, nemt man die erweiternde oder verdeutlichende Uebertragung einer ganzen Schrift oder einzelnen Stelle in andere Worte derfelben oder auch einer andern Sprache. Bon der Metaphrafe (f. d.) oder wortgetreuen Uebersetung unterscheidet sie sich mithin dadurch, daß sie den Text durch Umschreibung erklärt, ohne doch eigentlich Commentar zu sein. Das Ueberseten in dieser Weise heißt paraphrafiren und der Berfasser einer solchen Uebersetung ein Paraphraft. Bekannt ist aus früherer Zeit die poetische P. des Evangeliums bes Johannes von Nonnus.

Barafit, eigentlich Parafitos, b. h. Miteffer in verächtlichem Sinne, Tellerleder, hieß bei ben Griechen und später bei den Römern eine besondere Klasse von Schmarogern, die sich bei den Reichen und Bornehmen, meist ungeladen, zur Tischzeit einstellten und für den Genuß einer freien Mahlzeit von dem Gastgeber ebenso wie von dessen Sästen die erniedrigendste Behandlung und gemeinsten Späße gefallen ließen. Die P. wurden daher ein stehendes Charafterbild der neuern griech. Komödie und sind von Lucian in einem eigenen Dialag unter dem Titel «Der

B.» treffend geschilbert worden.

Barafiten werden in der Botanit alle Gewächse genannt, welche sich nicht, gleich der Mehrzahl ber Pflanzen, von den anorganischen Stoffen des Bobens, Wassers und der Luft ernähren, fonbern von organischen, und zwar von den Gaften ober ber Gubftang anderer lebender Bflangen oder lebender Thiere, die also auf oder in lebenden Bslanzen oder Thieren schmaroteen. Da fle nur organische Stoffe aufnehmen und für ihre Ernährung verwerthen können, so geht ihnen die Fähigkeit ab, zu assimiliren, d. h. anorganische Stoffe in organische Substanz umzuwandeln. Diefe Fähigkeit geht ben Schmaropergewächsen beshalb ab, weil ihre Zellen niemals Chlorophyll (f. Blatt) enthalten, benn dieses ist den neuesten Forschungen zufolge das eigentliche Organ, ber Git bee Affimilationsproceffes. Deshalb find auch die Schmaropergewächse niemals grün, fondern anders (bleich, gelb, braun, schwarz, bunt) gefürbt, auch haben sie niemals eigent= liche Blatter. Dies gilt wenigstens von allen echten B., zu benen außer einer großen Anzahl von Pilzen ganze Familien ber höhern Bflanzen gehören (z. B. die Balanophoreen, Cytineen, Rafflefiaccen, Drobancheen, Cuscuteen). Außerbem gibt es noch Halbschmaroter und Schein= schmaroper (Pseudoparasiten). Erstere nehmen zwar ebenfalls aus dem Boden keine anorganische Nahrung auf, sondern entziehen den Pflanzen, auf denen sie schmaropen, einen Theil der fliiffigen Rahrung, welche diese aus bem Boben aufgesaugt haben, vermögen aber zu afsimiliren, indem fie vollkommen ausgebilbete, mit chlorophpulhaltigen Bellen verfehene und baber griingefärbte Blätter besitzen. Solche Halbschmaroper müssen assimiliren, weil der Saft, den sie ihren Rährpflanzen entziehen, ber robe, mafferige, mit gelöften Mineral- und andern anorganischen Stoffen sowie auch mit organischen Substanzen (z. B. Tranbenzucker) geschwängerte Saft ist, ben bie Nahrpflange bem Boben entnommen und noch nicht burch bie Thatigieit ihrer Blatter umgewandelt hat. Die halbschmaroper, ju benen unter andern ber auf Baumen verschiebener Art machfende Mistelstranch (f. Diftel) sowie alle Arten ber Familie ber Loranthaceen. außerdem verschiedene Pflanzen aus ber Familie ber Scrophularineen (3. B. bie Gattungen Pedicularis, Laufetraut, Melampyrum, Ruh - ober Bachtelpeigen, Rhinanthus, Rlapperfraut, n. a.) und Santalaceen (bie Gattung Thosium) gehören, ernähren fich also gleichzeitig von anorganischen und organischen, aber noch nicht assimilirten Stoffen, die echten Schmaroper bagegen lediglich von affimilirten Stoffen lebender Bflanzen ober Thiere. Die Scheinschmarober endlich haften nur mit ihren Wurzeln an der Oberfläche von andern Bflanzen, ohne benfelben Saft oder Rahrung zu entziehen. Zu ihnen gehört eine große Menge von tropischen Orchibeen und Aroideen, welche auf ben Stummen und Aeften lebender Baume machsen und fich lediglich

von der seuchten Luft der Urwälder mittels ihrer Blätter und Lustwurzeln ernähren. Bon den echten B. missen serner auch diesenigen nichtasslmislirenden Gewächse unterschieden werden, welche sich blos von bereits zersetzter oder in der Zersetzung begriffener organischer Substanz ernähren und deshalb auf und in abgestorbenen oder absterbenden Psanzen und Thieren oder auf vegetabilischen und animalen Substanzen (z. B. faulendem Stroh, Dünger, Excrementen, verwesenden Blättern) wachsen. Auch diese Psanzen, welche man gegenwärtig in der Wissenschaft Saprophyten (b. h. von faulen Stossen lebende Gewächse) im Gegensatz zu den B. nennt, haben niemals wirsliche Blätter, auch nie eine grüne Farde, weil sie ebensats nicht assimisten. Außer der Mehrzahl der Pilze (f. d.) gehören zu den Saprophyten einige blattlose, bleich soder buntzgefärdte, in seuchter, verwesender Laub und Nadelstreu schatzger Wälder wachsende Samenpssanzen (z. B. die Bogelnestorche, Neottia Nidus avis L., in Buchenwäldern; der Fichtenspargel, Monotropa Hypopithys L., in Fichtenwäldern; die Schuppenwurz, Lathraes Squamaria L., in Laubwäldern; der Dingel, Limodorum abortivum L., und der Widerbart oder die Bananensorche, Epipogium aphyllum Sw., zwei seltene Orchieden).

Die parafitifden Gewächse gerfallen nach ihren Wirthen (Bohnftatten) in folde, welche auf oder in Pflanzen, und in folde, welche auf oder in Thieren (bezüglich auch Menschen) schmarogen, ihrer foftematischen Stellung nach in froptogamische und phanerogamische Schmaroger. Die Bahl ber bei une vortommenben phanerogamen Schmaroperpflangen ift nicht groß; die betanntefte von allen bitrfte die Flachsfeibe (Cuscuta Epilinum L., f. Cuseuta) fein. In manchen Gegenden Deutschlands treten auch verschiedene Arten ber vorzugsweise in ben Mebiterranlandern beimischen Schmaropergattung Orobanche (f. b.) auf. Diese wie alle übrigen phanerogamen B. schinaropen nur auf andern phanerogamen Bflanzen und ernühren sich von dem in den Blattern ihrer Rabroflanze bereiteten, affimilirte Stoffe enthaltenben Safte, ben fie auf berschiedene Weise und an verschiedenen Stellen ihrer Rährpflanze entziehen, wodurch fie derfelben naturlich mehr ober weniger Schaben zufügen, fle entfräften, ja endlich wol fogar zu töbten vermögen. Die Berbindungsweife folder B. mit ihrer Nahrpflange ift eine fehr verichiebenartige, doch für jede Parafiteuspecies conftante. So erscheinen die nur in den Tropenländern portonimenden B. der Gattungen Rafflosia, Brugmansia n. a. unmittelbar aus ihrer Nährpflanze herangewachsen, indem hier das Gefästbilindelfystem des B. in unmittelbarem Zusammenhange mit bemjenigen der Rahrpflanze steht. Andere B. haben einen knollig-angeschwollenen Burzelftod, mit welchem fie dem Stamme ober ber Burgel der Rahrpflange anhangen (3. B. bei Orobanche). Roch andere find mittels Saugwarzen (hauftorien) an verschiebene Stellen ihrer Nährpflanze befestigt (bei Cuscuta). Go liegen fich noch verschiedene andere Stufen ber Berbindungeweise auflihren. Biel wichtiger und gefährlicher ale die phanerogamen Schmaroterpflangen find die troptogamischen, welche ber großen Mehrzahl nach zu den Bilgen, ber Mindergahl nach zu ben Algen gehören. Sie befallen fowol Bflanzen als Thiere und Menfchen und veranlaffen ftete Krantheiten, welche bei Pflanzen ein Berklinmern oder ein Absterben einzelner Theile ober felbst des ganzen Pflanzenkörpers zur Folge haben, bei Thieren und Menschen bald nur als vorübergehende und ungefährliche, balb als fehr hartnädige, schmerzhafte und lebens= gefährliche außere ober innere Uebel sich kundgeben. Die Entwickelungsgeschichte der auf oder in Thieren und Menfchen lebenben Schmarogerpilze (burch folche werden z. B. ber Ropfgrind, die Schwämmchen, ber Weichselzopf, die Hautflechten, nach den neuesten Untersuchungen und Berfuchen auch bie Rachenbraune ober Diphtheritis und die Wechselsieber verursacht, ferner die Muscardine ober Krantheit ber Seibenraupen u. f. w.) ift noch wenig bekannt, beffer diejenige ber in ober auf Bflanzen vegetirenden troptogamischen B. Sier bringen ftete die mitroftopischen Reime bes Schmaropers (bie Reimschläuche ber Sporen) in bie Rahrpflanze ein, fei es burch bie Spaltöffnungen, sei es burch bie Wandungen ber Zellen ber Oberhaut, welche fie bann gewaltfam burchbohren, worauf fie im Innern ber nahrpflanze ihr Mycelium (f. Bilge) entwickeln. Dber die Sporen bes Schmaroperpilges feimen auf ber Dberfläche ber Rahrpflange und entwideln hier bas Mycelium, weldjes bann burch besondere Saugwarzen fich anheftet und ber Bflanze durch Entziehen ihres Saftes und durch Zerfetzung ihrer Substanz schadet. Dies ift 3. B. bei den Schimmelpilzen der Gattung Erysipho der Fall, welche die unter dem Namen Mehlthau (f. d.) und Traubenfäule (f. d.) bekannten Krankheiten hervorbringen. Im Innern ihrer Rahrpflanzen schmaropende Bilge verurfachen ben Brand (f. b.) und Roft (f. b.) des Getreibes, Die Kartoffeltrantheit (f. Rartoffel), bas Muttertorn (f. b.) u. f. w. Die Wirfung diefer B. auf ihre Nahrpflanze ift eine verschiebenartige. Sie werden theils baburch geführlich, baft fie ben Inhalt ber Bellen ber nährpflange ummanbeln und verzehren (3. B. die Starte-

ober ChlorophpMörner aussaugen und auflösen) ober die Zellenwände durch Anssaugung von beren Gubftang gerftoren, theils baburch, bag fie fich zwifchen bie Bellen ber nahrpflanze drängen und burch Bergehrung bes die Bellen verbindenden Kittes biefe ifoliren, fodaß ber Stoffwechsel zwischen ihnen unmöglich wird, theils baburch, baß fie bie Spaltöffnungen und Intercellulargange erfüllen und verstopfen und somit ben Athmungsproceg ber Rahrpflange unterbrechen u. f. w. Db bie parafitischen Bilge in allen Individuen ihrer Rabroffangen ober Rabrthiere fich anzusiedeln bermögen oder nur in folden, welche eine gewiffe Empfänglichkeit (Disposition) für den Schmaroper besitzen, ift noch nicht ausgemacht; doch neigen sich die meisten. Naturforscher der erstern Ausicht zu. Je nachdem die Schmaroperpilze auf ober in ihren Rährpflangen und Rahrthieren vegetiren, unterfcheibet man epiphyte und entophyte, epigoe und entogoe Schmarogerpilze. Daffelbe gilt bon ben wenigen bisjest beobachteten Schmaroteralgen. Beiberlei B. find auch beshalb viel geführlicher als die phanerogamen Schmaroterpflanzen, weil fie famutlich mit blogen Augen nicht beutlich wahrgenommen werben können, inbem alle eine mitroffopische Rleinheit befiten. Deshalb erflart es fich auch, weshalb es erft ber Reuzeit, wo man bas Mitroftop bei ber Untersuchung ber tranthaften Gebilde bes Bflangenund Thierkörpers anzuwenden angefangen hat, gelingen konnte, die wahre Ursache vieler Krank-

beiten ber Culturgewachse, ber Culturthiere und bes Menschen zu entbeden.

Barasiten ober Schmaroper neunt man in ber Zoologie alle biejenigen Thiere, welche zeitweise ober burchaus auf und in andern Thieren leben und auf Rosten bes Leibes berfelben fich nähren. Das Schmaroperthum ist eine allgemein in der Thierwelt verbreitete Erschei= hung; fast alle Then, von den niedrigsten bis zu den höchsten und zum Menfchen, nahren Schmaroper, und andererfeits finden fich überall, bis zu den Wirbelthieren herauf, Arten, Gattungen, Familien und gange Ordnungen, welche auf bas Schmarogen angewiesen find. 3m allgemeinen tann man fagen, daß die schmaropenden Thiere in ihrer Organisation unvolltoutmener find als die Bohnthiere, fodag 3. B. Rruftenthiere auf Fifchen, Burmer in Thieren höherer Ordnungen, Insetten auf Insetten und Wirbelthieren schmarogen, doch erleibet auch biefe Regel mannichfaltige Ausnahmen (Arebfe in Quallen, Fifche in Holothurien). Das Schmaroperthum übt auf die Schmaroper felbst einen nachhaltigen Ginfluß aus, indem namentlich Bewegungs - und Sinnesorgane um so mehr verkummern, je langer die Zeit dauert, während welcher das Thier schmarost. In Beziehung hierauf finden sich alle Arten von Abstufungen, indem es Thiere gibt, welche nur momentan schmarogen, wie Stechmilden, Schnaken u. f. w., andere, die mahrend ihrer Jugend frei schwimmend, fliegend oder tricchend fich bewegen und bann vortrefflich mit Bewegungemertzeugen und Sinnesorganen verfeben find, die aber gang verschwinden ober zu Klammer = und Haftwerkzeugen reducirt werden, wenn fie im Alter sich fixiren (3. B. Schmaroperfrebse, die fog. Bienenläuse, ber Sanbfloh); andere, die mahrend ihres gangen Lebens auf und in den Wohnthieren schmaropen, wie die meisten Eingeweidewürmer. Aber auch bei biefen finden häufig paffive Wanderungen statt, indem der Chklus ihrer Formenentwickelung barauf berechnet ist, daß bas Wohnthier von einem andern Thiere gefressen und auf diese Beise ber Parafit in ben Darm bes Freffere übergeführt wird (Bandwurm). Sinfichtlich bes Wohnsites hat man Aufenschmaroper (Ectoparasiten), wie z. B. die Läuse, Milben, und Inveufcmaroper (Entoparafiten), wie bie meisten Eingeweidewurmer, unterschieden, ohne daß man biefen Unterschied streng feststellen konnte, indem viele Schmaroter fich von aufen ber nach und nach in ben Korper einbohren (3. B. Schmarogerfrebfe) ober von aufen nach innen ober umgekehrt (Spitzschwanzwurm) durch die Offnungen des Körpers ein- und auswandern.

Barchim, die Borberstadt des Mecklenburger Areises im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin, liegt an der Elde, welche in zwei Armen die Stadt durchfließt und mehrere Mühlen treibt, ift Sig einer Superintenbentur und gubt 7300 (Ende 1864: 7179) E. Aufer zwei Kirchen besitzt die Stadt ein Gymnasium und eine Realschule. Die hauptsächlichsten Erwerbsquellen der fehr thatigen Bevolkerung find Aderbau, Biehzucht, Kornhandel, Bollweberei und Tabadipinnerei. Außerdem werden Tuch, Leber, Cichorien, Del, Branntwein, Bier, Bapier und Leim fabricirt. B. ift eine ber reichsten Stabte Medlenburge. Außer einer fehr ausgebehnten Feldmark beflit die Stadt bedeutende Waldungen, eine Ziegelei, acht große Bauern-

dörfer, zwei Bofe, mehrere Mühlen u. f. w.

Barbeffus (Jean Marie), ausgezeichneter franz. Rechtslehrer, geb. 11. Aug. 1772 gu Blois, widmete sich seit 1795 dem Abvocatenstande und wurde 1805 Maire von Blois. Als eifriger Anhänger Rapoleon's wurde er 1807 Mitglied bes Gesetzgebenben Rörpers. 1810 Brofessor des Handelsrechts an der jurist. Facultät, übte er einen großen und nachhaltigen.

Einfluk auf die franz. Rechtsstudien aus. In seiner Eigenschaft als Deputirter (1815—16 und 1824—27) wurde ihm vielfach ber Borwurf der Servilität gemacht. Rach der Julirevolution legte B. feine Professur und feine Stelle als Rath am Caffationshofe nieber und widmete fortan feine Thätigkeit nur wissenschaftlichen Arbeiten, wie unter anderm bem «Journal des savants » und der Herausgabe der umfangreichen «Collection des ordonnances des rois de Frances. Mit letterer Sammlung war er von ber Atademie ber Inschriften beauftragt worden, die ihn 1829 zu ihrem Mitglied erwählt hatte. Er ftarb zu Bimpenau bei Blois 26. Mai 1853. Die bebeutenbsten unter seinen wiffenschaftlichen Leiftungen find «Traite des servitudes» (Bar. 1806 u. öfter), «Traité du contrat et des lettres de change» (2 Bbe., Par. 1809 u. öfter), die «Éléments de jurisprudence commerciale» (Par. 1811) und vor allem sein Hauptwert, der «Cours de droit commercial» (4 Bde., Par. 1814—16; 6. Aust. von Rogières, 1856). Wenn auch B. bei biefen Arbeiten anfänglich vorzugeweife die proceffualifche Geite im Auge behielt, fo fuchte er boch fpater feinen jurift. Studien mehr eine hiftor. Grundlage ju geben. Dies befundet unter anberm die fehr werthvolle «Collection des lois maritimes antérioures au XVIIIme siècle» (6 Bbe., Bar. 1828—45) sowie eine Reihe anderer rechtsgeschichtlicher Arbeiten, wie «Tableau du commerce antérieurement à la découverte de l'Amérique» (Bar. 1834), «Sur l'origine du droit coutumier en France» (Bar. 1839), «Us et coutumes de la mer» (2 Bbe., Par. 1847), die reich commentirte Ausgabe der «Loi salique» (Bar. 1843) u. f. w. Auch begann B. eine neue Bearbeitung von Brequigny's und La Porte du Theil's «Diplomata, chartae etc.» (Bb. 1 u. 2, Par. 1846—49).

Barbon (franz.) heißi Begnabigung. Der Besiegte im Kampfe bittet um sein Leben, indem er Pardon! ruft. Im erbitterten handgemenge, bei Stürmen und in Bertilgungskämpfen wird oft gar kein B. gegeben. Sonst suchten einzelne Scharen sich daburch, daß sie B. weder gaben noch nahmen, gefürchtet zu machen; auch wurde zuweilen vor dem Gesecht das Pardongeben geradezu verboten. In neuern Kriegen ist die Schonung Ueberwundener eine Ehrensache der Armeen, in denen ein edler Geist lebt. — Generalpardon heißt allgemeine Begnadigung für begangene Bergehen oder Berbrechen, welche gewöhnlich bei einem bestimmten Anlasse gesprochen wird. Sie beschränkt sich zuweilen nur auf einen gewissen Beitraum, innerhalb dessen die That geschen, oder auf bestimmte Kategorien von Berbrechen und schließt badurch die

übrigen von ber Begnabigung aus.

Bardubit, Stadt und Hauptort bes gleichnamigen Bezirks im Chrubimer Kreise des Königreichs Böhmen, an der Einmündung der Chrudimka in die Elbe, zühlt (nach dem Census
vom 31. Oct. 1857, ohne Militär) 6714 E. und ist der Sitz eines Bezirks- und eines Postamts. Die Stadt besitzt zwei Borstädte, vier Kirchen, von denen die Dechanteikirche beinerkenswerth ist, ein kaiserl. Schloß, ein Rathhaus, eine Oberrealschule. Es bestehen im Orte Alloholsadriken. In der Nähe besinden sich große Fischteiche. B. liegt an der Wien-Prager Eisenbahn
und ist der Ausgangspunkt der Sisendahn nach Reichenberg, weshalb auch der Ort in den

Kriege von 1866 ein wichtiger Bunkt für beibe Parteien mar.

Bare (Ambroife), lat. Paraous, der Bater der franz. Wundarzneifunst, wurde 1517 zu Laval im Depart. Mayenne geboren. Nachbem er einige Zeit bei einem Bunbarzte in Laval in ber Lehre gewesen, bestimmte ibn ein Steinschnitt, ber in seiner Gegenwart berrichtet wurde, fich ber höhern Wundarzneikunde zu widmen. In Paris, wohin er fich beshalb begab, nahm fich feiner besonders ber Professor Goupil am Collége-de-France an. Er machte 1536 ben Feldjug in Italien mit und erhielt nach feiner Rudfehr die chirurgische Doctorwurde, murbe 1552 Beinrich's II. Leibwundarzt und biente in gleicher Eigenschaft Franz II., Karl IX. und Beinrich III. Als Rarl V. Met belagerte, erlaubte ihm ber Ronig auf ben Wunfch ber Befatung, fich babin zu begeben, ba fast alle Bermundete ftarben, und B. rechtfertigte bas Bertrauen, bas bie Belagerten auf ihn gesetzt batten. Go viele Freunde er aber am hofe hatte, so bitter haften ihn die Aerzte. Man beschulbigte ihn fogar, Franz II. vergiftet zu haben. Aber Katharina von Mebici wies biefe Antlage unwillig ab, und als er Rarl IX. von einem gefährlichen Aufalle geheilt hatte, befestigte fich B. fo in der Bunft bes Bofe, bag ber Ronig in der Bartholomausnacht ibm, dem Brotestanten, eine Buflucht in feinen Zimmern gewährte. Er ftarb zu Paris 22. Dec. 1590. Sauptfächlich verdanft man ihm eine beffere Behandlung ber Schufwunden. Auch verbefferte er die Operation bes Trepanirens, führte die Unterbindung der Arterien wieder ein, operirte Belentverhartungen u. f. w. Seine Werke (Bar. 1561 u. ofter) murben ins Lateinische und Deutsche übersett.

Barentalien ift der allgemeine Ausbruck für alles das, was zu Shren der verftorbenen

Aeltern ober Anverwandten geschieht. Die Anwendung gewisser Feierlichkeiten bei ober nach ber Beftattung Berftorbener, bie zu ben Ueberlebenben in engen verwandtichaftlichen Berhaltniffen ftanden, erfcheint fast zu allen Zeiten und bei allen Bollern als eine religiofe Pflicht. Das war ichon bei ben alten Griechen und Romern der Fall. Bei ihnen gehorte es zu ben B., nicht blos ein feierliches Leichenbegungnif zu veranstalten, fondern auch Opfer und Libationen zu bringen, an der Ruhestätte eine Rede zu halten, die vorzugeweife eine Lobrede war. Gine folche Leichenrebe heifit Barentation, die bei uns jeboch urfprünglich nur ben 3med batte, im Ramen ber Angehörigen des Berftorbenen für die Leichenbegleitung zu danken. Den Berftorbenen zu Chren fanden auch im Alterthum Leichenmablzeiten ftatt. Bei Personen, die fich um den Staat verbient gemacht hatten, wurden felbst die öffentlichen Zusammenkunfte untersagt und bei allgemeiner Trauer Spiele ihnen zu Ehren veranstaltet. Jahrlich feierte man allgemeine Tobtenfeste. Aehnliche Feierlichkeiten waren von jeher bei ben Juben und Christen gebräuchlich. Bei ben Juben pflegten bie Angehörigen ber Berftorbenen bie Rleider ju gerreifen, im Sad und in ber Afche ju geben; die Christen verbanden mit dem Anlegen einer Trauerfleibung und der feierlichen Bestattung das Absingen von Liedern und Pfalmen; die Parentation, welche auch bei den Juben gebrauchlich war, fand bis in bas 4. Jahrh. fast ftete nur am Grabe, erft fpater in ber Kirche statt. Solche Barentationen haben wir noch von Eusebius. Ambrosius. Gregor von Apsia. Gregor von Nazianz u. a. Auch in Gebeten und in ber Feier bes Abendmahls gaben fich bie B. fund. Bu biefen gehort jest noch die Grabrebe, die, vorzugeweise mit Beziehung auf die Lebensverhältniffe bes Berftorbenen, eine Parentation ift.

Barentel heißt in ber mittelalterlichen Rechtsfprache fowol die Gesammtheit ber von einem gemeinschaftlichen Ahn abstammenden Bersonen, die Sippschaft, als das Glied oder der Inbegriff aller Bersonen, welche von dem gemeinschaftlichen Stammvater gleichweit entsernt sind. An die letzetere Bedeutung hat man bei der altdeutschen Parentelenordnung zu denken, d. h. derjenigen Erbsolgeordnung, bei welcher es darauf ankam, wer den nächsten Stammvater mit dem Berstorbenen gemein hatte. Respectus parentolae ist das verwandtschaftliche Achtungsverhältnis, in welchem jemand zu den Geschwistern eines Ascendenten (z. B. der Neffe zur Tante) steht. Es

tommt baffelbe im Cherecht ale Chehindernig in Betracht.

Barenthese (griech. paronthosis), d. i. Sinschaltung, heißt eine nicht nothwendig zu einer eben behandelten Sache gehörige Erwähnung, welche entweder den Zusammenhang unterdrechend in der Mitte des Hauptsates eingeschoben oder am Schlusse desselben hinzugesugt wird. Bei den alten Rhetoren galt die B. auch als Redesigur, die häusig mit Absicht zur Erhöhung der Lebhastigkeit durch Unterdrechung des ruhigen Gangs der Rede angewendet wird. In der schriftlichen Darstellung psiegt man solche Sinschaltungen gewöhnlich durch das Sinschaltung szeich en () oder [], auch Klammer oder B. genannt, zur Erleichterung beim Lesen anzudeuten. Bisweilen, besonders wo die Einschaltung eine rhetorische Bedeutung hat, bedient man sich statt der Klammern auch der Gedankenstriche (——). — Parenthesen oder Klammern werden in der Mathe matik gebraucht, und anzudeuten, daß die eingeschlossenen Klammern werden in der Wathe matik gebraucht, und anzudeuten, daß die eingeschlossenen Klammern kechnungszeichen sich auf dieses Ganze beziehen. So bebeutet z. B. (a + b — c): d, daß das Bolynom a + b — c durch d dividirt werden soll. Nicht selten steht eine B. in einer andern, z. B. [a — (b + c)]: d.

Barere (ital.; b. i. icheinen, bunten) nennt man ein ichriftliches Gutachten von unparteifichen und unterrichteten Raufleuten ober auch von Bandelssammern über eine ftreitige Sandelssache.

Barforcejagd, f. Jagb.

Barfums (vom lat. par, durch, und famus, Rauch, Duft, also durchdringender Geruch), Parfumerien oder Odenes ist der franz. Name für alle zur Berbreitung von Wohlgerüchen angewendeten Substanzen. Die Kunst der Ansertigung von B. entwidelte sich zuerst im Orient und überhaupt in heißern Ländern aus dem Bedürfnisse, den der stützter und unangenehmer auftretenden Geruch des menschlichen Schweißes durch angenehme Gerüche zu verdecken. Zeugnisse sie sich die schon frühzeitige Ausbildung dieser Kunst liesern die Vibel und andere alte Urtunden in Menge. Man zündete Räucherwert an, besprengte Betten und Kleider mit wohleriechenden Wässern, salbte sich sowol das Haupt als auch die Füße, besonders auch die startschwissenden Achselhöhlen mit wohlriechenden Delen und Salben. Auch die Griechen und Kömer verfertigten und verbranchten viele P. Die meisten zur Herstellung von P. verwendeten Stosse werden dem Pflanzenreiche entnommen, und anch den Bernstein kann man als sossiles Harz hierher rechnen. Nur wenige von diesen Stossen, wie Moschus und Ambra, gehören dem Thierreiche an. In neuerer Zeit hat man zu Barfumeriebereitung verwendete Substanzen aus chem.

Wege aus rein mineralischen Bestanbtheilen bergestellt, wie bas als künftlicher Moschus verwenbete Nitrobenzol. In den Pflanzen finden fich die Wohlgeruche entweder in den Blitten, Fruchten, Burgeln ober Rinden, ober in mehrern biefer Theile zugleich, und zwar gewöhnlich in der Form pon atherifchen Delen und Bargen. Die wohlriechenben Stoffe werben nur felten einfach und aungemischt zu B. verwendet, wie der Weihrauch im tath. Cultus; meift vermischt man fie in mannichfachfter Beife. In Dinfict ber Form ber Berwendung werben entweber bie getrocheten wohlriechenden Bffangentheile gertleinert und pulverifirt, wie bei ben Rancherpulvern und Riech-Tiffen (sachets), ober es werben bie in ihnen enthaltenen atherifchen Dele und Barge mit Fetten und fetten Delen, wie bei ben Bomaben (richtiger Bomaten, bom lat. pomum, Dbftfrucht) und Salben, vermifcht, ober auch in Baffer, Beingeift ober Effig aufgelbft, wie bei ben mohlriechenden Baffern. (S. Eau do Cologno.) In neuerer Zeit ftellt man auch aus pflanzlichen und unorganischen Stoffen, welche an fich gar nicht, wenig ober gar ibel riechen, auf chem. Bege ben atherifchen Delen ahnliche, in ben B. maffenhaft verwendete Berbindungen ber, Die fog. aromatischen Aether. (S. Aether und Aufel.) Was den Gebrauch von B. betrifft, so ist es jebenfalls beffer, bie üblen Geruche, wo fie fich auch zeigen mogen, burch Reinlichkeit forglich gu entfernen, auftatt fle mit Bohlgerlichen blos zu verbeden und zu bemanteln. Jebenfalls aber hat man die B. nur fparfam anzuwenden, da fehr ftarte Gertiche icon bei fraftigen, noch mehr bei fcmodblichen Berfonen Rooffcmerzen, nervofe Affectionen u. f. w. nach fich ziehen. Bgl. Rimmel, «The book of parfumes» (lond. 1864).

Baroa, eine fefte Stadt von 5000 E., mit einem boppelten Bafen, an ber Rufte bes turt. Gjalete Jannina (Albanien), ber Gubspite Rorfus suboftlich gegenüber, nordlich vom hafen Bhauari, in welchen der Acheron mindet, liegt auf einem Felfen, ber an drei Seiten vom Meer umfpült ift und im Ruden fich an eine fteile Rlippe lebnt, auf beren Spite eine fast unbezwingliche Citabelle fich befindet. Die Stadt wurde jur Beit bes Berfalls bes rom. Reichs gegrundet und ftand feit 1401 bis jum Untergang ber Republit Benedig (1797) mit biefer im Bundniffe. In Unabhängigkeit von Ali-Bafcha von Jannina fich behauptend, wurde fie in diefer Beit bas Afpl aller von biefem Tyrannen Berfolgten, ber beshalb alles aufbot, die Stadt in feine Gewalt au bekommen, die im Bertrage zwischen Rufland und der Pforte 1800 an lettere überlaffen wurde. Als Rapoleon im Tilfiter Frieden barauf nicht einging, dem Bafcha B. und die Jonifchen Infeln zu überlaffen, befreundete fich berfelbe mit den Englandern, die nun bas unter frang. Schut gestellte B. ber Bforte, eigentlich aber bem Bafcha gufprachen. Allein die Bargioten folingen alle Angriffe bes Bafcha fiegreich jurild, bis fie 1815 genothigt waren, fich unter engl. Schut gu ftellen und die Einverleibung in die Republit ber Jonischen Inseln nach-Bufuchen. Die Engländer legten Befapung nach B., ohne jedoch die Bitte der Ginverleibung eigentlich zu gewähren. Es wurden bagegen von ihnen Unterhandlungen mit bem Bafcha von Jannina eingeleitet und biefem , nachdem er allen Bewohnern, damale 5000 chriftl. Albanefer, wenn fie auswandern wollten, eine Gelbentschädigung versprochen hatte, die Stadt 1819 übergeben. Die Einwohner wandten fich, nachdem fie die Gebeine ihrer Borfahren ausgegraben und verbrannt, fast alle nach ben Sonifchen Infeln. Bgl. Muftoribie, « Procis des evenements qui ont précédé et suivi la cession de P.» (Bar. 1820).

Pari, f. Al pari.

Barias (vom tannel. paroyor) heißt in Oftindien eine an Zahl sehr bebeutende Menschenklasse, welche zu keiner der vier Kasten des brahmanischen Staats gehören und jedenfalls als die verkommenen Ueberreste der nichtarischen, von den brahmanischen Indiern unterjochten Urbewohner anzusehen sind. Sie leben, besonders im südl. und westl. Dekan, in der tiefsten Berachtung und stehen ganz außer dem brahmanischen Gesetze. In den meisten Prodinzen Indiens ist ihnen nicht verstattet, Land für ihre eigene Rechnung zu bebauen, sondern sie sind verpslichtet, sich den Mitgliedern der übrigen Kasten zu geringen und niedrigen Handarbeiten zu verdingen. Wer einen Paria berührt, mit ihm oder von ihm bereitete Speisen ist oder in seine kümmerliche Wohnung tritt, wird unrein.

Barini (Ginseppe), ital. Dichter, geb. 22. Mai 1729 in dem mailand. Dorfe Bosssio, wurde für die geistliche Lausbahn gebildet, lebte aber seit 1752 als Hauslehrer in mehrern Familien und widmete sich der Dichtkusst. Unter dem Einslusse franz. Muster schried er die Satire all mattino, il mezzogiorno, il vospro o la notton (Prachtausgabe, Mail. 1811; außerdem Flor. 1818 und 1822; auch Padua 1822), worin er das Leben und die Sitten der sog. guten Gesellschaft geiselte und durch die er seinen Ruhm begründete. Durch den österr. Minister Firmian erhielt er eine Prosessur Mailand und die Redaction der alanetta milanosor. Während

ber franz. Occupation war er einer von benen, welche sich für die republikanischen Ibeen begeistert hatten, und Mitglied der Municipalität von Mailand. In lehterer Stellung starb er 15. Aug. 1799. Seine gesammelten Werke, von Reina herausgegeben (6 Bde., Mail. 1801—4), enthalten, außer der erwähnten Satire, eine zur Bermählung des Erzherzogs Ferdinand gebichtete Oper «Ascanio in Alda», Cantaten, lyrische Dichtungen und Aufsätze in Brosa. Die Boesien erschienen auch besonders gesammelt (Flor. 1823) und ebenso die prosaischen Arbeiten (Mail. 1821), welche in einigen akademischen Reden, Briefen, Programmen, einer Novelle und der Abhandlung «Principi delle belle lettere» bestehen.

Bāris, auch Alexanbros genannt, war nach griech. Sage ber zweite Sohn bes Briamos und ber Betabe. Bahrend ber Schwangerschaft traumte seiner Mutter, fle babe einen Fenerbrand geboren, der die ganze Stadt in Feuer sete. Dieser Traum wurde von den Sebern babin ansgelegt, Betabe werbe einen Sohn gebaren, ber bem Baterlaube ben Untergang bereiten wiirbe. Deshalb ließ Briamos ben Reugeborenen burch einen hirten auf bem Ibagebirge aussetzen: biefer aber fand bas Rind nach fünf Tagen wohlerhalten, von einer Barin gefängt, erzog es nun mit feinem Rinde und gab ibm ben Ramen B. Den Ramen Alexandros erhielt er. weil er fich ale Jungling burch Bertheibigung ber Beerben und hirten auszeichnete. Bor ihm, als Birten, erfchienen auf Zeus' Gebeiß, von Bermes geführt, Bere, Athene und Aphrobite, um ben bei ber hochzeit bes Beleus und ber Thetis zwischen ihnen ausgebrochenen Streit, welcher ber Preis ber Schonheit gebuhre, von ihm entscheiben zu laffen. Bere verfprach ihm bie Berr-Schaft über Afien und Reichthum, Athene Rriegeruhm und Weisheit, Aphrodite aber bas fconfte Beib, die Helena, zur Che; B. entschied sich zu Gunsten ber Aphrodite. Obgleich er schon mit Denone, ber Tochter des Flufgottes Rebren, vermählt war und diefe ihn vor ber Belena warnte, befchäftigte ihn boch nur jenes Berfprechen der Aphrodite. Bu diefer Zeit murde auch feine Bertunft entbedt. Briamos ftellte nämlich eine Leichenfeier bes tobtgeglaubten B. an, wobei B. erschien und die Sohne des Priamos in den Kampfspielen besiegte. Deiphobos (ober Bettor) jog beshalb bas Schwert gegen ibn, aber er entfloh an ben Altar bes Beus Berkeios, wo er von Raffanbra erfannt und von Briamos als Sohn aufgenommen wurde. hierauf fegelte er unter bem Schute ber Aphrobite nach Lacebamon, entführte bie Belena (f. b.), während Menelaos in Areta abwesend war, vermählte sich mit ihr auf der Insel Aranoë, Sytheion gegenüber, und fehrte mit ihr und vielen Schaten, die er außerbem bem Menelaos geraubt, über Megypten und Bhonigien in feine Beimat gurud. Ale Menelaos feine Gemablin vergebens gurudverlangt hatte, erhob sich fast ganz Griechenland zu seinem Beistande, und es tam zu bem Trojanischen Kriege. (S. Troja.) In biefem fchilbert bie Ilias ben B. als nicht unerfahren im Kriege, aber als fäumig und feig; als Urheber des Kriegs ist er den Seinigen verhaßt. Ueber sein Ende berichtet die nachhomerische Sage, daß er, nachdem er im Tempel des Thymbräischen Apollo ben Achilles hinterliftig getöbtet, burch einen vergifteten Pfeil bes Philottetes verwundet wurde. Da gebachte er der treulos verlassenen Denone, welche ihm einst versprochen, ihn zu heilen, wenn er verwundet werden follte, und begab fich zu ihr auf den Ida; diese aber, eingedeut der erlittenen Beleibigung, fchlug ihm die Beilung ab. Er fehrte nach Troja jurud und ftarb. Dargeftellt wird B. gewöhnlich ale jugenblich ichoner hirt, unbartig, in phrygifchem Coftum.

Baris, Baupt- und Residenzstadt von Frantreich, urfpringlich Wohnsty des gallischen Bollestammes ber Barifer und Loutoubezi genannt, sodann von den Römern in Lutotia latini= firt, mit bem Zusate Parisiorum, wovon ber heutige Rame hertommt, war lange bevor es eine ber Riefenstädte Europas wurde, ein kleiner Sandelsplat, und zu Cafar's Zeit auf die Infel in ber Seine, jest bie Cite, beschränkt, aber boch ichon von Bebeutung; benn Cafar neunt es oppidum, hielt bafelbft einen gallifden Reichstag und ließ hier feine brit. Flotte bauen. Zwischen ben Zufammenfluffen ber Marne und Dife nut ber Seine, unterhalb ber Ponne und Aube gelegen, fant es burch biefe Stromgewäffer einerfeits mit bem Ocean und Beften, andererfeits mit ben wichtigsten Theilen bes Norbens und Oftens von Gallien in Berbindung und fah fich alfo von Natur auf Rheberei und Schiffahrt bingewiefen. Auch betrieben feine Ginwohner vornehmlich die Berschiffung von Frachtgutern und steigerten ihren Wohlstand, indem fie gu ihrem Speditionshandel einen Stapel- und Umfathandel hinzufügten. Aus der hochansehnlichen Schifferzunft (splondidissimum corpus nautarum) wurden die Schirmherren der Stadt (defonsores civitatis) gewählt; fie find unzweifelhaft ber Anfang bes fpatern Stadtmagiftrate, und baber tommt vermuthlich auch bas fegelnde Schiff, welches B. bis auf ben heutigen Tag in feinem Stadtwappen führt. Diese burgerliche Behorde hatte ihren Sit in einem thurmober burgartigen Gebaube an ber Stelle bes jegigen Juftigpalaftes; es beißt bei Ammianns

Marcellinus die Citabelle und war das erste pariser Rathhaus. Unter den Kaisern erlangte die Stadt au ihrer commergiellen Bebeutung noch eine eigene polit. Bichtigleit wegen ber gang centralen Lage, Die icon Cafar mit militarifchem Scharfblid ale Die befte Stelle erkannt hatte, wo man rechts an den Rhein und links bis nach Britannien hinkommen konnte. Konstantius Chlorus erbaute mubrend feines Aufenthalts in Gallien (292-306) auf ben Anhöhen bes linten Seineufers einen weitläufigen Balaft, ber mit feinen Garten und fonftigen Aulagen fich von bem kleinen Flugarme bis zum gegenwärtigen Blat ber Sorbonne erstreckte. Derselbe hieß nachher ber Thermenpalast wegen der barin befindlichen Baber, von welchen am Boulevard St.-Michel noch ein hoher, gewölbter Saal, bas Frigibarium, übrig ift, und bem 3 M. weit von Rungis her ein bei dem banach benammten Dorfe Arcueil ebenfalls noch restweise bestehender Aquaduct das Wasser zuführte. Julian bewohnte den Balast mehrere Jahre und wurde hier zum Augustus ausgerufen. Die rom. Solbaten hatten an ber Stelle bes heutigen Lurembourg ein verschanztes Lager, und nicht weit bavon, nach dem Bantheon zu, war ein Amphitheater, in beffen Arena jur Zeit Gratian's 100 Lowen auf einmal erschienen, ein Umftand, ber jur Genüge Die Wichtigfeit ber faiferl. - rom. Nieberlaffung bezeugt. Ebenfo wichtig war biefe fefte Stellung für bie Franken nach der Eroberung Galliens, bei den Kampfen, die fie am Rhein mit den nachbrungenben beutschen Stänimen ju führen hatten, und Chlodwig befestigte feine Berrichaft mefentlich burch die Befetzung von B., wo er fich in ben Thermen einquartierte. Geine Nachfolger jogen nach ber Cite; bas bisherige Rathhaus wurde tonigl. Refidenz. Wie fich einft um die Raiferwohnung auf ber Mittageseite ein rom. Stadttheil angeset hatte, so bilbete fich jetzt bem Ronigsfite gegenüber am rechten Ufer eine frant. Borftabt, die icon unter Dagobert (628-638), wie es fcheint, eine gewiffe Ausbehnung erreicht hatte, ba fie, nach einigen Angaben, mit Dauern eingeschlossen war. Diese Entwickelung erlitt einen Stoß durch den Uebergang der königl. Bewalt von ben Merovingern an bie Karolinger, bie ihre Erhebung bom anftrafifchen Abel verbanften und deshalb ausschließlich im Nordoften bes frant. Reichs verweilten. Bei ber Bereinigung aller beutschen Stämme im tarolingischen Staatespiltem eignete fich B. nicht mehr zur Hauptstadt, weil man keine Rheingrenze mehr zu beden hatte; es wurde der Sit eines Grafen und, wie bas mächtige Reich Rarl's b. Gr., ein Beute abenteuernder Seerauber. Als die Barifer sich endlich im 3. 885 der Normannen erwehrten, war Schiffahrt und Handel der Seine gerstört, der röm. Stadttheil auf dem linken Ufer und die frünk. Borstadt auf dem rechten eingeafchert, die Cité verarmt und alles von neuem anzufangen. Die Schwäche ber auftrafischen Regenten verftartte die Reaction bes neuftrifchen Elements, des frantifch - falifchen Boltoftammes, ber, langer in Gallien aufäffig und enger mit ber übrigen Bevolkerung verwachsen, fich durch Sprache und Sitten von den später hinzugekommenen und rein deutsch gebliebenen Oftfranken unterschied. Die Grafen von B. traten an die Spite dieser Opposition, und einer von ihnen, Sugo Capet, hielt sein Ansehen für groß und seine Bartei für ftark genug, um die Schonung gegen das Geschlecht der Karolinger abzulegen und zu der Macht auch den Titel des Ronigs annehmen zu können (987). Allmählich erhob sich P. wieder aus seinen Schutthaufen, und die unter ben letten Merovingern eingetretene Entwidelung erneuerte fich unter ben erften Capetingern. Das linke Ufer der Seine, nunmehr verlassen und entfernt von dem Glanz und Andrang, welchen die fürftl. Gegenwart immer um fich verbreitet, blieb fehr gurlid gegen ben am rechten Ufer, ber königl. Residenz gegenüberliegenden Stadttheil, der schnell so beträchtlich anwuche, daß schon Ludwig der Dicke für nöthig hielt, ihn mit einer Mauer zu umgeben. Eben dieser König ließ anstatt der hölzernen Thitrme an den beiden Britden, die bom Festlande nach der Cité hinüberführten, steinerne Castelle erbauen : das kleine Châtelet auf der Südseite an der Stelle, welche gegenwärtig die Place du Betit-Bont einnimmt, und das große Chatelet auf ber Nordseite, wo jetzt das neue Châtelet-Theater steht. Das große Châtelet war der Sitz des Burgvogts (prévôt du roi), der im Namen des Königs die Justiz und Bolizei handhabte. Die Municipalangelegenheiten beforgte ein Raufmannsvogt (provot des marchands) mit beifitzenben Schöffen, die von der parifer Sanfe oder Raufmannschaft gewählt wurden und fich im Burgersprechhause (parloir aux bourgeois) neben ber fonigl. Burgvogtei versammelten. Auch in ber Glanzepoche bes frang. Mittelalters, unter Philipp August und Lubwig bem Beiligen, verfconerte und erweiterte fich B. Befonders in ber Cite und auf dem rechten Ufer. Unterbeffen trat im öffentlichen Leben, neben Gewerbwefen, Handel und Konigsmacht, ein neues Element auf, bie Biffenschaft, bie, als Universität ausgestaltet, unter ben Beinbergen und Garten an bem stillen, damals fast oben Ufer ber Subseite sich ausiedelte. Die Rlosterschulen und die von Ronigen ober Privatpersonen gestifteten bobern Lehranstalten und Gelehrteninnungen theilten fich

in den ehemaligen Garten des Thermenpalastes. Die gelehrten Abteien St.=Bictor und St.= Germain grundeten ebenfalls auf biefer Seite ihre Bohnftatten, in die nur ju oft ber Larm bes Schulgegants und ber Conflicte amifchen ben Monchen und Studenten eindrang. Bon num an lebte das linke Ufer, wie es nachher immer lebte, ein ganz befonderes Leben, das feine eigenen Brennpunkte und nur einen entferntern Busammenhang mit ben andern Lebenstreisen ber Hauptstadt hatte. Go bilbeten fich brei große Stadtbiffricte: auf der Infel die Cité, der Sit des Bofs und ber Lurusinduftrie; im Guben bas Biertel jenfeit ber fleinen Bruden, ber gelehrte Stabttheil, ber noch jest bas Schulviertel (quartier des écoles) ober Lateinerland (pays latin) heißt; im Norden bas aBiertel jenfeit ber großen Bruden, ber größte und bevölfertfte Stadttheil mit ben Localen ber Bürgergemeinde, ben Dtartten und allerlei Gewerben. Dbgleich in engen Grengen eingeschloffen (bie von Philipp Auguft um bie gange Stadt herum aufgeführte Ringmauer hatte etwa 3/4 Mt. im Umfange), war B. am Enbe bes 13. Jahrh. boch fchon burch feine Bevollerung von ungeführ 150000 Einwohnern eine ber wichtigsten Stubte Europas. Im Gewerbwesen hatte es bas Monopol ber Luxus = und Toilettengegenstände; feine Ueberlegenheit im Schnitt der Aleider, im Berarbeiten von Gold und Silber, im Fabriciren von Hilten, Dandfcuben, Stidereien, furz im Beflittern und Bergieren bes menschlichen Leibes war unbeftritten. Richt allein in feinern Gefchmadsfachen ficherte ihm fein Mobetand aller Art die Berrichaft, auch in ber höhern Beistesbildung behauptete es ben Borrang durch feine Universität, die erfte Anstalt ihrer Art (Salerno war mehr Arzneischule, Bologna Rechtsschule), welche der Grünbung aller ihrer Schwesteranstalten im übrigen Europa zum Muster biente und 20000 Stu-

benten von allen europ. Nationen zählte. Unter ben Balois follte fich die Stadt noch mehr zertheilen. Als die königl. Macht ben rebellischen Parisern die Oberhand wieder abgewann, verlegte sie ihren Wohnsts aus der Cité nach bem rechten Seineufer hinüber, nicht weit weg von bem Baufe an ber Breve, bas von ben Bogengungen an seiner Kaçabe bas «Haus mit ben Bfeilern» (maison aux piliers) hieß, und wo die momentan flegreiche Burgergemeinde in der Berfon ihres allgewaltigen Ranfmannsvogts Stienne Marcel gethront hatte (1357). König Rarl V. mußte als Dauphin ber Niebermetelung seiner beiben Rathe zusehen, und das Andenten biefes blutigen Auftritts im Balaft ber Cité verleidete ihm ohne Zweifel bie bartige Refibeng. Bei feiner Thronbesteigung verwendete er ben Ertrag ber bon ben Aufruhrern erhobenen Gelbstrafen und Guterconfiscationen zur Anlage einer königl. Domane, des berühmten Botel St. - Baul, fo genannt wegen ber nabeliegenden Kirche dieses Ramens, bas, aus vielen Berrenhäusern bestehend und in seinem Umtreife Sofe, Rasernen, Rlöster, Balaste, Garten, Menagerien, ja sogar Biehtriften einschließend, ben gangen Raum zwischen dem heutigen Baftilleplat und Quai des Celestins einnahm. Bunfch, fich vor den Meuterern mehr zu fchuten und in Acht zu nehmen, hatte gewiß Antheil an diefem Refidenzwechsel, und spater mußte ber burgund, und engl. Ginfluß bazu beitragen, daß der Hof sich gegen Nordosten, im Quartier tes Marais, ausiedelte. Man war so nicht un= gern bei den Kanonen der Bastille und auf dem Wege nach Bincemies. 1417 wurde das Hotel des Tournelles, deffen Stelle gegenwärtig die Place-Royale ausfüllt, königl. Residenzschloß. Hier wohnten die Balois von Karl VII. bis Heinrich II., unter welchen die Hauptstadt von den Nöthen und Wirren jener Zeit viel zu leiden und endlich auch noch bavon Schaden hatte, daß ber Dof sich baraus entfernte. Als Geinrich II. bei einem vor dem Hôtel des Tournelles gehaltenen Turnier verwundet wurde und darauf starb, wollte feine Witwe Katharina von Medici nicht langer in diefem Schlosse bleiben; fie vertauschte es gegen bas Louvre, welches bamals noch außerhalb ber Ringmauer lag, und ließ nebenan den Palast ber Tuilerien erbauen. Der Umzug des Hofs war Beranlassung, daß auch der hohe und niedere Abel seiner Umgebung allmahlich ben Bohnfit veranderte. Die Sofebelleute fcharten fich nu ben Konig und beffen neue Residenz zusammen, während die Edelleute vom Richterstande, nicht fo reich und in ihren Sitten strenger als die galanten und eleganten Gerren vom Ritterstande, sich um das Parlament herum gruppirten, welches, durch bie regelmäßigere Ausbildung des blirgerlichen Gerichtswesens an Wichtigkeit zunehmend, die verlaffene Königeresibeng in ber Cite mit feiner eigenen Berfon und das große Chatelet mit feinen Gerichtsbienern befetzte. Auf folche Art war B. unter ben letzten Balois und den ersten Bourbons gleichsam in acht Stüdte getheilt. Der Hof hatte das Louvre und die Tuilerien inne, in beren Umgebung bald viele abeliche Herrenhäufer emporstiegen und die erften Anfațe zu wichtigen neuen Stadttheilen bilbeten. Das aBiertel jenseit der großen Bruden, nun die Stadt (la ville) genannt, begriff das Rathhaus am Greveplatz, die Märkte und Ballen, die Diftricte des Groß- und Rleinhandels, und die Stragen des Lumpengefindels (rues de la grande et de la petite truanderie), die mit ihren Bewohnern diese Namen wohl verbienen mußten. Das Marais, bas ehemalige hofquartier, war noch während ber Minberjährigkeit Ludwig's XIII. von großen Familien des Abels und Barlaments bewohnt und erhielt bamals von allen Stabtvierteln zuerst eine regelmäßige Anlage; allein seine breiten und geraben neuen Strafen, die geräumigen Bogengange, die fchattigen Alleen, der frifche Rafen und die platichernben Springbrunnen feines pruchtigen Plates (Blace-Royale) vermochten nicht, eine Bevollerung festunbalten, die ihre Interessen und Geschäfte nach andern Stadtgegenden hinriefen. Richelien felbft, ber jene Berfchonerungen ausführen ließ, hatte zwar anfange fein Botel an bem genaunten Plaze, baute sich aber später in ber Nachbarschaft bes Louvre einen neuen Balast, auf beffen Trümmern bas hentige Balais - Royal angelegt ift. Der Hofabel folgte feinem Beifpiel, und die großen Barlamentsfamilien bezogen die herrlichen Säufer, womit fich die bisher faft bbe Infel St.-Louis bedeckt hatte. Die Cité war halb taufmannifch, halb parlamentarisch und nebenbei von alters ber die Beimat von allerlei armem und losem Boll. Das Kanbourg St. - Marcean faßte ben wenigen Bandelsbetrieb in fich, welchen bie Landstraffen von Orleans und Italien babin brachten. Das Universitätsviertel enthielt die zugleich ftreitslichtige und arbeitsame Bevölkerung ber Studenten und Gelehrten. Der Manerring bes Klosterstiftes St. Germain umschloß alles, was sich in ben Schutz seiner alten Borrechte begeben hatte; man lebte hier unter bem Krummstabe nicht fo theuer und ruhiger, ausgenommen, wenn die mit dem Abte und feinen Monden bitter verfeindeten Studenten anrudten und die gange Rlofterclientel in Angft und Schreden verfesten, wovon man fich jeboch balb wieber erholte. Gewiffe Gewerbe umberziehender Art, Haufirer, Kleinkrämer, Spielleute, Seiltänzer, Possenreißer, setzten sich hier fest und gedieben luftig hinter den bevorvechteten Rloftermauern. Daraus entftand 1482 ein Freimartt, ber für B. lange bas war, was nachher bas Balais-Royal wurde, nämlich eine ftebenbe Meffe. Diefes erfte Faubourg - St. - Germain, bas alte Klofterquartier, erftredte fich ungefähr über den Ramn, welchen jest die Straffen Danphine, Tournon und Bonaparte einfchließen, und ift zu unterscheiben von den zwei Rieriterwiesen (pres aux clores), beren Stelle bas jetige Faubourg St.-Bermain einnimmt, und um welche fich die Rlofterabtei und die Unis versität so lange, bisweilen sogar mit Waffengewalt, stritten. Sie bienten zu öffentlichen Spaziergängen und Bergnügungsorten und waren burch einen breiten Ranal getrennt, ber bon ber Seine bis unten an die Strafe St. - Benoît hinlief und 1512 jugeschittet wurde. Der kleine Bré-aux-Clercs, von Heinrich IV. als Lagerstatt gebraucht, war noch lange nachher ber Kampfplat blutiger Chrenhandel und Raufereien, dis die Universität die Terrains gegen Grundzins und Renten verkaufte, mit der Bedingung, daß man darauf bauen folle, was seit 1629 geschah. Diese fleinen Städte in der großen Stadt, ohne gemeinsames Ineinanderwirken, entsprachen dem damaligen Buftande der Gefellschaft, die fich in Stande fchied und eben beshalb verfchiebene Mittelpuntte und Rategorien von Sonderintereffen hatte. hof, Rirde, Abel, Universität, Parlament, Burgergemeinde waren befondere, felbständige, lebensträftige Körperschaften, beren jebe ihre befondere Residenz hatte, die sie allein beleben und anfüllen konnte. Wit jedem dieser Elemente vermengten fich handel und Industrie, indem fich kleine Kramwirthschaften und ganz geringe Gewerbe schmaroperartig an jebe ber großen und muchtigen Standesinteressen hingen. Auch gewann die hauptstadt fortwährend an Umfang und Reichthune, soviel als bei folchen Berhältniffen anging.

Der Hauptumstand der Entwickelung von B. unter Ludwig XIV. und dessen Rachfolgern war die zunehmende Wichtigkeit des Faubourg St.-Germain. Der unter Heinrich IV. beendigte und durch das vorhergehende Anwachsen dieses Faubourg veranlaste Ban des Bont-Reuf hatte seinerseits den Aufschwung schon beschleunigt, da diese Britike die Stadt mit der Cité und diese mit der Borstadt St.-Germain verdand, und außerdem war noch das Palais d'Orléans von Maria von Medici an der Stelle des Hotel de Lourembourg angelegt worden. Alles das zusammen zog nach jener Seite hin die Bergnügungen der guten Gesellschaft, die Theater, die modischen Sammelpläße und Birthshäuser. Der Klosterjahrmarkt erhielt mit der stärkern Kundschaft eine bedeutendere Erweiterung, und der Pré-aux-Clercs bevölkerte sich unter dem Einsluß seiner Rachdarschaft. Als vollends der Bont-Royal 1685 die directe Berbindung mit dem Ausenthalt des Hoss herstellte, war dem westl. Theise des abelichen Fandourg die Restdenzaller großen Familien gesichert, die nun ihre Stadtwohnung dahin verlegten, wenn sie auch ein anderes Wohnhaus in Bersailles hatten. Nach diesem Schlosse war von hier kein weiter Weg, und das Quartier St.-Germain hatte deshalb einen Borzng, welchen das Faubourg St.-Honore, obschion es ebenfalls in gewissem Grade zunahm und näher bei den Tuilerien lag, dem erstern

nicht ftreitig machen konnte, solange ber Hof nicht nach P. zurückgekehrt war. Die Ringmauer pon B. spielte eigentlich seit Beinrich IV. feine militarische Rolle mehr, obwol man noch 1626 auf ber Mitternachtseite eine neue gebaut hatte, die von der jetigen Almabrude über die Avenue-Montaigne und die Boulevards von der Madeleine bis zur Bastille hinüber einen Halbeirkel schlug. Diese Maner und der ganze Festungsüberrest des Mittelalters verschwanden unter Ludwig XIV., und an ihre Stelle traten ichone, mit boppelten Baumreiben befette Bromenaben. Unter Ludwig XVI. wurde jedoch B. abermals mit einer Mauer umgeben, die nicht wie alle frühern die Bestimmung hatte, die Stadt gegen feinbliche Anfalle zu beden, fondern ben Fiscus gegen Schmuggelei schüten follte. Ihr Umfang betrug beinahe 31/4 M., und die in die Stadt hineinführenden Baupteingange, wegen der fie verfchließenden Gitterthore Barrièren genannt, waren mit größern ober fleinern Gebauben aufgeschmudt, beren feltsam antilischer Architetturgeschmad gar nicht ahnen ließ, daß sie zu Accisebureaux, Mauthnerwohnungen und Wachthäusern bienten. Die Dörfer und Borftabte, die fich jenseit ber alten Ringmauer gang in ber Rabe gebilbet batten, wurden burch die neue Rollmauer bem Inbegriffe ber Stadt angeschloffen und verschafften ihr einen ansehnlichen Zuwache. In Anzahl und Stattlichkeit großer Balafte übertraf B. ichon bamals bei weitem alle europ. Sauptstäbte, war aber bei aller Bracht und äukern Größe eine altfrant. Stadt von zufälliger Anlage, ein Labyrinth umregelmäßig burcheinander-

laufenber, enger, schmuziger Stragen und schlechtgebauter Saufer mit 600000 E.

Infolge ber Revolution verloren das Faubourg St.-Germain, das Schulviertel, die Infel St.-Louis und die Cité ihre Bedeutung als Mittelpuntte felbftandigen Bertehrs. Anfangs veröbet, erlangten fie auch nachher ihren Ginflug und Boblftand nicht wieber; Abel, Rierus, Barlament, Universität waren hinfort teine besondern Stunde mehr und hatten auch nicht mehr ihre eigenen Stadtviertel. Dagegen gewannen die nordl. Stadtgegenden in demfelben Grade an Bichtigkeit, ale handel und Gewerbwefen, felbft in ihrer vorläufigen anarchifchen Gestalt, bas all's gemeine Band bes neuen Boltelebens bilbeten und Betriebfamfeit und poranftrebenber Beift awifchen allen Rlaffen ber Gefellichaft eine engere Gemeinschaftlichkeit begrundeten. Die Concentrirung aller Staatsgewalten flihrte nach B. eine beträchtliche Anzahl von Einheimischen und Fremden, die, wenn ihre Geschäfte abgethan waren, begierig Bergnügungen und Berftrenungen fuchten, die fle vorzüglich an zwei Stellen auf dem rechten Ufer fanden. Die nordt. Boulevards waren feit ihrer Anlage unter Lubwig XIV. ein Erholungsort für die Barifer. Ihre bequeme Lage, ihre fconen Baumreihen zu beiben Seiten, ihr herrlicher Weg in ber Mitte, ihre Raffeebaufer, Restaurants, Theater, Buben, Spiele und Gautelbutnen aller Art machten fie theils au einem Modespagiergang ber vornehmen Gefellschaft, theile zu einem immerwährenden Jahrmarkt; im Berlauf der Revolution wurden fie beides in größerm Magftabe. Das eigentliche parifer Leben hatte jedoch bamals feinen Mittelpunkt im Balais-Royal, das nicht allein ber Sauptfammelplat der Müffigganger und der große Bazar für den Detailhandel mit Luxuswaaren, fondern auch die Borfe der Becheler, Matter und Bucherer war, und die fpatere ordentliche Börfe und Bank konnte in keiner andern Gegend der Stadt ihre Stelle finden. Der Rordwesten bon B. verschlang so ben Bortheil, in welchen fich bieber die Cité und die Borftadt St. - Germain theilten. Die mannichfaltigen Mobefachen und Bergnitgungen, Die fonft über mehrere Stadtviertel zerftreut waren und verfthiebenen Martten, Strafen und Spaziergangen Unterhalt und Lebhaftigkeit brachten, fanden fich jest auf einem Bunkte bes rechten Ufers vereinigt, wo fich alle Runftler, Sandwerter und Raufleute, die von den Launen der Reichen leben, hindrängten. Diese Absorbirung der jenseitigen Stadt durch die diesseitige, die in der Revolution begann, unter dem ersten Raiferreich und der Restauration fortbauerte, konnte nach den Juli= tagen von 1830 nicht nachlaffen. Die immer höher fteigende Wichtigkeit bes Bandels, ber Inbustrie und Bant überreigte bie Lebensfraft ber Stadtviertel, welche fcon die Sauptfinanganstalten befagen. Das Faubourg St.-Honore und die Chauffee d'Antin, bereits unter bem ersten Raiserreich mächtig, wurden unter der Restauration eine Art neutraler Terrains, wo der neue Militär - und Gelbabel fich bie Bunbe reichten und gegen ben alten Bofabel verbundeten. Die Bonlevarde in der Rabe ber Blape bes regften Geschäftelebene und ichnellften Gelbumfates erhielten ein prächtigeres Aussehen, benn mit jedem Jahr vermehrte sich die Anzahl und Eleganz der Privathäuser, der Kaffee- und Speisewirthschaften, der Theater und Kaufläden, die sich hier ansiedelten. Zwar blieb das Palais-Royal noch, zumal des Abends, sehr lebhaft und glänzend, allein gegen das Ende der Restauration wurde es den Barifern altmobisch, und das Publikum, welches nun unter ben Arcaden auf- und abströmte, gehörte keineswegs zu der eleganten parifer Belt. Die unter Ludwig Philipp ausgetriebenen leichtfertigen Frauenzimmer zogen die Menge

ber Pflastertreter, die hauptfächlich ihretwegen hierber tam, nach ben Boulebards und gaben bie Beranlaffung, bag die modifchen Rauflaben aus bem Balais-Royal und andern Theilen ber Stadt ebenfalls dahin verlegt wurden. So bildete sich allmählich die eleganteste und prächtigste Sandelsstraße in B., welche die früher auf dem engen Raume des Palais-Royal zusammengebrangte Scene ine Unermefliche vervielfältigt, erweitert und verschönert barftellte. Die nordwestl. Bezirke fahen bei fich die reiche Einwohnerschaft, den Luxushandel und die benachbarten Stadtviertel weiter gegen Dften ihre gewerbtreibende Bevöllerung erftaunlich anwachsen. hingegen der ganze mittlere Theil des alten B. und die Gegenden des linken Ufers versanken entweber, wie die Cité, die Quartiere ber Hallen, des Marche St.= Jean, des Rathhauses, bes Louvre, der Münze, der Arzneischule, der Sorbonne, der ganze Abhang der Montagne Ste.= Geneviève bis zur Seine, immer tiefer in Schmug, ober fle verklimmerten einfam, wie bas Gros-Caillon, das Quartier St.-Marcel, die Jusel St.-Louis und das Marais. Die Stadt hatte teine Kraft ber Einheit und bes Ausammenhangs, war nicht homogen, sondern bilbete, wie schon früher, mehrere Städte mit einem Collectionamen und einer gemeinsamen Ummauerung. Rund berum, je naber ber Mauer, besto breiter und fauberer die Straffen, besto neuer und niebriger bie Baufer, besto geringer die Anzahl ber Ginwohner. Je naber bem Mittelpuntte ber Stabt, besto finsterer, enger und fomugiger bie Gaffen, besto größer bas Gewimmel auf benfelben, besto fcmarger und peftilenzialifcher bie Baufer, feins unter vier Stodwerten, die meiften fünf- und fechsftödig, und alle mit Menschen vollgepfropft, sobaß 1832 — 52 bie 28 Quartiere im Centrum, b. h. in einem nicht ben fünften Theil bes bamaligen Flächenraums ber Stadt betragenben Raum, mehr ale bie Salfte ber parifer Bevollerung (400000 Menfchen) in fich faßten.

Das Aebilitätsproblem lag flar am Tage: es tam barauf an, bie Boltsmenge im Centrum burch Sinfchieben nach ber Beripherie ju perblimen und fie im allgemeinen bygienischen, moralifchen und polit. Intereffe über bas gange Gebiet ber Stadt zu vertheilen. Die Revolution, das Confulat und erfte Raiferreich begriffen die Anfgabe, hatten aber feine Zeit, fie zu lösen, und tonnten nur Boranftalten bazu machen, indem fie eine große Anzahl Rirchen, Klöfter und Baufer nieberriffen, freie Plate in der alten Steinmaffe fcufen und neue Stragen anlegten ober anbahnten. Unter ber Restauration geschah nichts in biefem Sinne. Thatiger war die Julibynaftie filr die Berbefferung der Stadt; aber fle ging langsam, schüchtern, ohne Totalabsichten gu Berte, und ihre Unternehmungen befriedigten in allgu geringem Dage bie bringenden Beburfniffe freierer Bewegung und Auslebung, welche die Anlage ber Gifenbahnen und bie hieraus erfolgte maffenhafte Zunahme bes Bertebre bervorriefen. Dagegen begann mit bem Regierungsantritt napoleon's III. ein großartiges Bauwefen. Die Berlangerung ber Rivoliftrage bis jur Strafe St.-Antoine, die hauptstrede ber großen, mit der Seine parallelen und B. von Westen nach Often burchschneibenden Berkehrslinie, und bie Aufmachung des Centralboulevard, der fich unter verschiedenen Ramen von Norden nach Suben in einer ununterbrochenen Linie und in einer Lange von mehr als einer beutschen Meile burch bie ganze Stadt hindurch (bie Cité mit inbegriffen) ausbehnt, waren die ersten Anfate zu einer gründlichen, planmäßigen Umgestaltung, die seitbem mit raschen Schritten ihren Fortgang genommen bat. Ungeheuere Flächen ber alten Stadt wurden feitbem aufgeraumt; gange Quartiere von baufälligen und fchlechten Baufern, eine Maffe von krummen, unfaubern und übelberüchtigten Gafichen verschwanden, und an ihre Stelle traten breite, geräumige Straffen, ftattliche, bem Menschen würdige Wohnungen, in welche mit Luft Gesundheit und mit Sonnenlicht Behagen eindrangen. Da in den Bezirken bes Louvre, des Rathhauses und der Ballen mehr alte Baufer niedergeriffen als neue wieder aufgebaut wurden, weil in diesen mittelften und volfreichsten Quartieren der Stadt fein Platchen unbenutt geblieben war, fo faben fich die Einwohner gezwungen, nach andern, weniger bewohnten Theilen hinguziehen und bier wie bort Leben und Bertehr hingubringen. Auch tonnte nicht ausbleiben, baft, fobald excentrifche Gegenden burch neue Wege bem Centrum ber Stadt angenabert waren, man auch biefe Terrains zu Bauten verwendete. Das ganze Quartier zwischen ben Strafen St. - Lazare, Clichy und bes Martyre, bas von ben bafelbft angefiebelten Runftlern und Schriftftellern ben Ramen Neu-Athen erhalten hatte, die Ebene von Monceaux, bas neue Quartier Beaujon, die Blace de l'Etoile, die auf diefen Blat aufammenlaufenden Boulevards und Abenuen, bas ehemalige Quartier François I. in ben Champs-Elufées wurden rafch bebaut. Wo vor turgem weder haus noch Strafe, fondern blos Garten und leere Landftreden fich befanden, traf man alebald stattliche und geräumige Berren- und Miethhäuser, und taum waren bie neuen Saufer fertig, fo wurden fie auch bezogen. Unter folchen Umftanden erichien

Digitized by Google

die bereits seit 1853 in Frage gestellte Erweiterung des Beichbilbes von P. als eine bringende Maßregel. Das Geset vom 16. Juni 1859 verordnete die Bereinigung der Banlieue mit der Stadt und erweiterte die Grenzen von P. bis an das Glacis der unter Ludwig Philipp gedauten Ringmauer der Festungswerke. Man riß die Zollmauer nieder, und es dauerte nicht lange, so waren die Ortschaften der ehemaligen Banlieue, zum Theil sehr ansehnlich, wie Batignolles und Montmartre, jede von 50000 E., mit den diesseitigen Borstädten zusammengebaut und sowol untereinander als mit den Hauptpunkten der Stadt durch breite und schöne Communicationswege verbunden. Die Omnibuscompagnie verlegte die äußersten Stationen von einigen ihrer Fahrbahnen dis an die neue Ringmauer, und längs dieser Mauer inwendig rund um P. herum legte man eine Eisendahn (chemin de ceinture), die auf zwei Brücken über die Seine hinüberstührt und die sechs großen Eisenbahnhöse auf beiden Flußusern verdindet. So kann man sich jetzt innerhalb B. ziemlich rasch von einem Punkte der Stadt nach einem andern hinbegeben, und die Bevölkerung vertheilt sich nach den entlegensten Enden hin.

B. liegt in und an ber Seine, welche die Stadt von Oftsuboften nach Beften burchfließt und in zwei fleinere und zwei große Salften trennt, bon benen ber norbliche ber größte ift. Die befestigte Ringmauer, die gang B. einschließt, besteht aus einer Militärstraße, Ball, Graben und Glacie; fie ist mit Basteien und Courtinen verfehen und burch 66 Thore zu ebenso vielen Gingangen in die Stadt geöffnet, wo fich jett die Zollbureaux befinden. Ihr Umfang beträgt beinahe 36 Rilometer (gegen 5 M.). Der längste Durchmeffer ber Stadt erftredt fich bon Often nach Besten ; seine beiben außersten Buntte find von der Borte de Bincennes mach der Porte de Maillot. Diefe Entfernung beträgt 9 Kilometer, während der fleinere Durchmeffer von Rorden nach Suben (von Clignoncourt nach Montrouge) nur 6 1/4 Rilometer ausmacht. Der Flächenraum von B. ift infolge feiner Erweiterung bis zu den Festungswerten von 3400 Bettaren auf 7800 angewachsen, und die Angahl ber Einwohner belief fich nach ber Bablung von 1866 auf 1,825274, beinahe bas Doppelte ber Bevollerung von 1851. Die Angahl ber Saufer flieg in bemfelben Zeitraume von 25000 auf 80000. Rach ber gegenwärtigen Gintheilung gerfällt B. in 20 Municipalarrondiffements, von benen jebes aus 4 Quartieren besteht und einen Daire mit zwei Abjuncten hat. Dit der Berwaltung find zwei hohe Regierungsbeamte betraut: ber Seineprafect und der Polizeiprafect, beibe von gleichem Range, aber mit verschiedenen Amtsbefugniffen. Ihre Obliegenheiten find ebenso unbeschreiblich fcmer ale vielfältig. Unter andern gehört bagu, in mehr als 2000 Strafen, die Tag und Racht von einer Ungahl Karren und Wagen befahren werben, freien und sichern Bertehr zu erhalten, und aus diefen Strafen ben Unrath von beinahe 2 Mill. Menfchen, von mehrern hunderttaufend Bferben und Efeln, von fo vielen unreinlichen Sandthierungen, vom Regen, Schnee und Froft wegzuschaffen. In B. werben ein Jahr in bas andere 600,000000 Bfb. Brot, 2,700000 Bettoliter Bein, ohne Bier und Branntwein, 700,000000 Bfb. Rind -, Ralb-, Sammel- und Schweinefleifc, 300,000000 Bfb. grunes Gemufe, 420,000000 Bfb. frifches Doft, 26,000000 Bfb. Badobft und Bulfenfrüchte, 230,000000 Bfb. Auder, Raffee und Chocolade verzehrt, 30,000000 Frs. für See- und Flugfifche, 21,000000 für Geflügel und Bilbpret, 38,000000 für Butter und Gier ausgegeben, und 45,000000 Bund Ben und Stroh, 300,000000 Bfd. hafer verbraucht. Die Berproviantirung biefes ungeheuern Confumtionscentrums zu erleichtern und bie regelmäßige Bertheilung aller zur Leibesnahrung und Lebensnothdurft gehörigen Dinge zu befördern, ist allein eine Aufgabe, von ber man nicht begreift, wie fie felbst bei ber eifrigften Borforge geloft werben taun. Bebentt man nun noch die Menge der übrigen Aufgaben, welche die parifer Stadtverwaltung zu löfen hat, fo barf man fich nicht wundern, daß B. jahrlich mehr ausgibt als mancher Staat, ber in Europa eine gauz achtbare Rolle spielt. In der That muß man auf der europ. Staatsleiter bis Spanien hinauffteigen, um ein boberes Budget anzutreffen als bas parifer, bas fich 1866 für Ginuahme wie Ausgabe auf 218,159000 Frs. belief.

Bu ben hauptzierben und hauptverkehrslinien ber Stadt gehören die Quais oder Uferstraßen, die, mit Bäumen bepflanzt und mit einer beträchtlichen Anzahl ber vornehmsten und prächtigsten Gebände geschmuckt, sich in einer Strecke von 2 franz. M. zu beiden Seiten des Flusses ausdehnen und die mannichsaltigsten und imposantesten Ansichten gewähren; sodann die Boulevards (f. d.), breite, mit zwei Reihen Bäumen besetzte Straßen, alte und neue. Die alten Boulevards sind an den Platz der frühern Stadtwälle getreten. Die halbsreisssrmige, von der Magdalenenkirche nach dem Bastilleplatze hinlausende Linie ist die belebteste und berühmteste Strecke derselben und übertrifft an Schönheit, Glanz und Abwechselung um vieles die seit 1852 angelegten neuen Boulevards, unter welchen sich Boulevard de Strasbourg, Boulevard

be Sebastopol, Boulevard Magenta, Boulevard du Prince Eugene, Boulevard Malesherbes, Boulevard Sausmann, Boulevard St. = Michel am meiften bemerklich machen und burch ben schon vollreichen Anblick überraschen. Gine eigene Art Straffen sind die blos für Fußganger beftimmten und mit Glas gededten Baffagen, beren es in B. über 150 gibt. Dehrere, 3. B. bie Baffage bes Banoramas, Baffage Jouffron, Baffage be l'Opéra, Baffage Choiseul, Baffage Bipienne, dienen, befondere abende und bei ichlechtem Wetter, zu Spazierplägen ober Bestellungsorten, find baber vortheilhafte Refibenzen für ben Rleinhandel und mit ichimmernben Rauflaben befest. Die altern Stragen von B., obwol mit hohen und theilweise ichonen Saufern umgeben, haben durchgängig unregelmäßige Unlage, geringe Breite und fcmale Trottoirs, und von ben größern läßt fich feine einzige volltommen überfeben. Dies gilt von ben altberühmten Strafen St.-Honore, Richelieu, St.-Denis, St.-Martin, St.-Antoine, wo eine außerordentliche Geschäftigkeit und Betriebsamkeit herrscht; andere Straffen aus jungerer Zeit, wie die Rue Bivienne, Rue Laffitte, Rue de la Chauffee d'Antin, Rue Royale, Rue de la Baix, find zwar breiter und gerader, haben größere Burgersteige und glanzendere Raufmannsgewölbe, stehen jeboch weit gurud hinter ben feit 1852 gebauten neuen Straffen Lafanette, Turbigo, Reaumur, Maubeuge, Rivoli, Rome, Rennes, Monge u. f. w., die, fehr geräumig, mit vortrefflichen Fußwegen verfeben und im gangen febr regelmäßig, fich bem Muge in unerreichbarer Ferne barftellen und eine überraschende Anschauung von der Ausbehnung ber ungeheuern Stadt gewähren. Außerbem errichtete man auf ben Areumegen runde Blute mit erhöhten Schutftellen für Fufganger, und in verfchiebenen Gegenden ber Stadt größere und fleinere Squares, nämlich Rafenplate mit Baumen, Bebuich, Blumenbeeten, gefchlangelten Wegen verziert, von eifernen Gelandern eingefaßt und für jedermann juganglich. Go entstanden um die Ruinen bes Thermenpalaftes, bas Confervatorium ber Runfte und Gewerbe, ben alten Rirchthurm St.-Jaques be la Boucherie, den Temple, das Chateau d'Eau n. f. w. hübsche Garten, an beren Grun fich bas Auge für die grauen Mauern der unabsehbar langen Straffen erholen tann. Die altern Spaziergange, die Champs-Elyfées, der Tuileriengarten, der Luxembourggarten, der Jardin des Blantes, erhielten einen erheblichen Zuwachs an dem Bart von Monceaux, einem ehemaligen Brivatgarten ber Orleans'schen Familie, ber eine öffentliche Promenade geworben, an den gartenartigen Anlagen der Söhen von Chaumont und an den in engl. Parts ungeschaffenen Gehölzen von Boulogne und Bincennes, die freilich außer den Ringmauern von B. liegen, aber wegen des leichten Berkehrs mit ber Stadt noch bagu gerechnet werben tounen.

B. hat eine fehr bedeutenbe Anzahl öffentliche Blate, von benen burch geschichtliche Ereignisse ober durch ihr monumentales Aussehen ober ihren Kunstschmuck besonders merkwürdig find: ber Greveplat, jest Rathhausplat, früher Richtplat; Place-Royale, mit ber Reiterstatue Ludwig's XIII., von welchem der Blat angelegt wurde; der Bendomeplat, Hauptdenkmal der Regierung Ludwig's XIV., mit ber von Rapoleon I. errichteten Benbomefaule; ber Giegesplat, mit der Reiterstatue Ludwig's XIV.; das Marsfeld (f. b.), ein weitläufiger Exercirplat, 1867 für die Weltausstellung benutt; der Bastilleplat, mit der Julisäule; der Plat auf dem Bont-Reuf, mit ber Reiterstatue Beinrich's IV.; ber Carrouselplat, mit dem kleinen Triumphbogen; ber Concordeplat, in beffen Mitte jest ber Obeliet von Lutfor aufgerichtet ift, nicht weit von ber Stelle, wo mahrend ber Schredenszeit die Buillotine ihren bauernden Stand hatte und Lud= wig XVI. und Marie Antoinette hingerichtet wurden; Place de l'Etoile, mit dem großen, von Ludwig Philipp aufgeführten Triumphbogen zum Andenken der ersten Revolutions- und Kaiferzeit. Dabei find noch zu erwähnen die Plate des Chatelet, St. - Sulpice, Louvois, Chaillon, der Rue de Grenelle, der Rue-Richelieu und des Square des Innocents, wegen der barauf befindlichen monumentalen Springbrunnen. Die Brücken zur Berbindung der vier durch den Fluß getreunten Stadttheile erhielten in neuester Zeit die wichtigften Berbefferungen; fie wurden meiftens entweder restaurirt oder ganz umgebaut, ihre Abläufe gemilbert, ihre Zugunge verbreitert und ihre Bahl auf 25 gesteigert, bon welchen der Bont-Reuf die langfte und bekanntefte Brude ift. B. befitt einen ungemeinen Reichthum an öffentlichen Gebauden. Unter den Rirchen ist St.= Germain bes Bres bas betrachtlichfte Ueberbleibfel bes roman. Bauftile. Saupttypen ber goth. Architektur find die Rathedrale Notre-Dame und die ehemalige königl. Schloßkirche Ste.-Chapelle, erstere jum Theil noch fruhgothisch einfach, lettere reich ausgebilbet. St. - Geberin und St.-Germain-l'Auxerrois gehören der Spätgothik an, ebenso St.-Gervais und St.-Mery. Die Renaissance ift durch St. - Custache und St. - Etienne du Mont prachtvoll und merkwiirdig vertreten. Bon ben im ital. Jesuitenstil aufgeführten Kirchen ist St.=Baul=St.=Louis die früheste

Digitized by Google

und eine ber schönften Bauwerke aus ber Zeit Ludwig's XIII. Die Domkirchen bee Bal be Grace und bes Invalibenhaufes ftammen aus bem Zeitalter Lubmig's XIV., und lettere fann in ihrer Art für ein Meisterstück bieser Bruntepoche gelten. St.=Sulpice ift eine ansehnliche Brobe des Rirchenbauftile unter Ludwig XV., und Ste.-Beneviève (bekannter unter bem Namen a Pantheon») ein achtungswerther Beleg für die Geschicklichkeit der franz. Architektur zur Zeit Lubwig's XVI. Die Magbalenentirche charatterifirt ben antififchen Stil bes erften Raiferreichs. Dieselbe murde erft von Ludwig Philipp beendigt, unter deffen Regierung auch die nach bem Borbilbe ber alten Bafiliten gebauten Rirchen Notre-Dame be Lorette und St.-Bincent be Baul bingutamen. Als beachtenswerthe Beifpiele bes heutigen effettischen Bauftils find endlich bie Rirchen Ste.-Trinité und St.-Augustin zu ermahnen. Was die profanen Staatsgebaube, junachft die Paläste anlangt, so stehen obenan die Tuilerien (f. b.) und der Louvre (f. b.), an welchen seit Franz I. fast alle franz. Regenten gebaut haben, und die von Napoleon III. zu einem Riesenvalast vereinigt wurden. Sobann folgen bas Balais be Justice, die alte Königsrefibeng ber Merovinger und Capetinger, gegenwärtig Git ber Berichtshofe und burch einen Reubau mit ber Conciergerie und Bolizeiprafectur verbunden; das Botel de Bille, in neuerer Zeit fast um bas Bierfache vergrößert, aber mit Rudficht auf den Spätrengissancestil des altern Baues: ber Luxembourg (f. b.), Sit bes Senats, in gutem ital. Stil des 17. Jahrh. gebaut, aber burch fpatere Bufate entstellt. Das Palais Mazarin, Sit bes Inftituts, die Colonnade bes Louvre, bas Botel bes Invalides, das Elhfee (f. b.), das Balais Bourbon, jest Balaft bes Gefetgebenden Körpers, das Garde = Meuble, die Münze, die Militärschule und der vordere Theil des Balais= Royal (f. d.) find Bauwerke aus ben Zeiten Ludwig's XIV. und Ludwig's XV. und theilweise von vielem Intereffe; die Arcaben bes Balais-Ronal entstanden unter Ludwig XVI.; die Borfe, das Balais du Quai d'Orfay, Six des Staatsraths und Rechnungshofs, wurden von Napoleon I. begonnen, aber erft von ber Restauration und Julibynaftie beenbigt, welche lettere fich in bem Balaft ber Ecole bes Beaux - Arts bas befte architektonifche Denkmal fette. Unter ben öffentlichen Gebäuden der jüngsten Bergangenheit zeichnen sich das Stempelamt, das Handels-

gericht und mehrere palaftartige Rafernen aus.

Bon mertwürdigen Brivatbauten bes Mittelalters ift, außer bem Botel-Cluny, bas theils aus bem 15., theile aus bem 16. Jahrh., also aus ben Zeiten bes fpatgoth. Gefchmade und bes Renaiffanceftile herrührt und jett ale Mufcumelocal bient, nur noch bas Botel be Gens unweit bes Arfenals übrig. Die intereffanten Ueberbleibfel ber Privatarchitektur aus ber Renaissanceepoche find ebenfalls felten und beschränken fich auf zwei ehemalige Herrenhäuser im Marais: das Hotel - Lamoignon und Botel - Carnavalet. Die Häuserfaçaben an ber Place -Royale vertreten in fehr bemerkenswerther Beife bie burgerliche Baufunft vom Anfange bes 17. Jahrh. Bas jeboch in P. am meisten baran erinnert, bag es vormals die Residenz eines glanzenden Sofs war, mit welchem die Großen und Bornehmen des Reichs in Bracht und herrlichkeit wetteiferten, das find die in mehrern Stadtvierteln noch ziemlich zahlreich vorhandenen Brivathotels bes alten Sofabels, ber hohen Magistratur und Finanz unter Ludwig XIV. und Ludwig XV .: Botel-Lambert, jest Eigenthum der Brinzessin Czartorpsta, auf der Insel St. - Louis; Botel-Marbeuf, heutzutage engl. Gefandtschaftshotel, im Faubourg St.=Bonore; Botel de Labrillière, von feinem fpatern Befiger auch Botel-Talleprand genannt, jest bem Baron von Rothschild jugehörig; Botel de Touloufe, die heutige Bant; Botel-Praslin, Botel-Montmorency, Botel-Ma= tignon, Botel-Chevreuse u. s. w., im Fanbourg St.-Germain. Seit bem vorigen Jahrhundert hatte man in P. keine so großen und prächtigen Privathotels gebaut als die in neuester Zeit für die Berren Bereire, Fould, Billet-Will und andere Bantiers ober Millionare aufgeführten; boch ist barunter keins, welches in eigenthumlicher Architektur einem der ebengenannten altabelichen Berrenhäufer gleichkommt. Bas die in den letten Jahren erbauten neuen Diethhäuser betrifft, so ift dabei anstatt Ralt und Holz überall Stein angewandt und ihre Größe und Stattlichkeit im gangen wie im einzelnen nicht wenig abstechend von der frühern Schlichtheit und Prunklofig= feit, weil ber unaufhörlich steigende Luxus immer größere und prächtigere Wohnungen forbert. Der Anblid ber neuen Stragen ift fehr glangenb; allein fo reich und mannichfaltig verziert, fo elegant oft auch die unlängft gebauten Saufer find, fehlt es boch durchgangig, fast ohne Ausnahme, da wie anderswo an Driginalität, an felbständiger Auffaffung, turz an Stil. An Pracht und Glanz ber außern Erscheinung gibt bas heutige B. feiner andern Stadt nach und berbindet damit den Borzug allseitiger Annehmlichkeit. Zwar ist es nicht mehr wie im 13. und 14. Jahrh. ber Hauptfit ber Gelehrsamkeit, auch nicht mehr so ausschließlich als im 17. und 18. ber Mittelpunkt und das Mufter der schöngeistigen und geselligen Bildung für gang Europa; aber

die hier jedermann zu freiester Benutzung offenstehenden großartigen Anstalten für alle Wissenschaften, Rünste und Gewerbe, die lehrreichen Beispiele des meisterhaftesten Betriebs mancher Fächer, die erstaunliche Menge und Abwechselung der Bergnügungen und Zerstreuungen, die Bortresslichteit und der Uebersluß an allem, was nur der Mensch zur Ueppigseit und Schwelgerei gebraucht, machen es noch immer weit mehr als irgendeinen andern Ort der Welt zum beständigen und gemeinsamen Sammelplatz und Bereinigungspunkt einer großen Anzahl von Fremden aller eivilisstrten Nationen, die im Durchschnitt nicht umhin können, die Höslichseit und Zuvorkommenheit, die angenehme Art des Umgangs, die Sicherheit, die äußere Ordnung im pariser öffentlichen und geselligen Leben zu rühmen und zu bewundern.

Die berühmteste und bedeutenoste der gelehrten Innungen und Gesellschaften ist das Institut von Frankreich (f. b.), ber Areopag ber Wiffenschaften und Runfte. Das mit ber Sternwarte verbundene Bureau des Longitudes hat jum Gegenstande feiner Arbeiten Bervollfommnung ber aftron. Tabellen und Karten, Befanntmachung aftron. und meteorolog. Beobachtungen, Correspondeng mit einheimischen und ausländischen Sternwarten und öffentliche Borlefungen über Aftronomie. Die vornehmften Sammlungen von Runft = und Wiffenschaftsgegenftanden find: bie Mufeen des Louvre (f. b.); die mit ber großen Bibliothet verbundenen Cabinete ber Rupfer= ftiche, ber Müngen, Medaillen, geschnittenen Steine und anderer Antiquitäten; bas Museum bes Botel-Cluny, Runftwerte und Gerathichaften aller Art aus ben früheften Zeiten bes Mittelalters bis jum 17. Jahrh.; das Mufeum des Lurembourg, Bilber und Sculpturen von lebenben frang. Rünstlern; bas Artilleriemuseum, Ruft= und Gewehrkammer; bas Naturhiftorifche Museum bes Bfianzengartens: die Modell= und Maschinensammlung des Conservatoire des arts et métiers: bie große Bibliothel mit 2,000000 Banden Drudwerte und 100000 Sandidriften, und noch fitnf andere Bibliotheten. Schauspielhäuser (f. Frangosisches Theater) gibt es mehr als breißig. Der höhere Schulunterricht in B. begreift bie an den Blat ber alten Universität getretene Barifer Mademie mit funf Facultäten, die Bharmaceutenschule und die Normalschule (Schule für Symnafiallehrer), nebst mehrern großen Unterrichtsanstalten, die zu bem 1808 von Napoleon I. organistrten allgemeinen Schulwesen (Université de France) in keinem Abhängigkeiteverhältnig, fondern unter der Autorität der betreffenden Minifter fteben. Dabin geboren das College de France, beffen höherer wiffenschaftlicher Unterricht von ähnlicher Art, jedoch freier und beweglicher als ber Kacultätsunterricht ist, und folgende Specialschulen: die Urkundenschule (Ecole des chartes) für Baldographen, Archivare und Diplomatiter; die Schule ber lebenben orient. Sprachen; die Bolytechnische Schule für verschiebene Militär - und Civilfächer bes Staatsbienstes; bie Stabsschule (Écolo d'état-major) für Offiziere; die Bergbauschule; die Schule der Bruden= und Begebaufunst; die Gewerbschule (Conservatoire des arts et métiers); die École des beauxarts für ben theoretifchen und praftifchen Unterricht in ben bilbenben Runften; bas Conservatoire de musique et de déclamation, Schule für Musit und theatralische Declamation, u. f. w.

B. ift nicht allein die politische, wissenschaftliche, literarische und artistische Hauptstadt, sonbern auch die wichtigste Sandels = und Fabritstadt von Frankreich. Abgefeben von berartigen Staatsanstalten wie die Gobelinsmanufactur und die Borzellanfabrit in Sebres, besteht ber allgemeine Charafter ber parifer Industrie barin, baß fie eine vollständige Mufterprobe von allen einheimischen Gewerbsbetrieben und Fabritationsgattungen in hohem ober im höchsten Grabe ber Bortrefflichfeit barbietet. Bon ber feinen Gartenzucht bis zum toloffalften Maschinenbau findet sich hier alles vertreten. Dabei hat B. noch eine specielle, nach ihm benannte Industrie, die apariser Artikelo, nämlich Modemaaren, Spielsachen, alle Rleinigkeiten, Dufte und Flitter für die Launen und Gelüste der Reichen; sodann auch die höhern Luxusgegenstände, Brongen, Juwelier = und Goldschmiedearbeiten; endlich und vor allem die gahlreichen Gewerke, bie für Errichtung, Ausstattung und Inftanbhaltung ber Wohnungen gufammenwirten, vom Terraffenbau an bis zur Tapeziererei, burch die Maurerei, Bimmerei, Barquetiererei, Fliefenlegerei, Dachbederei, Tischlerei, Schlosserei, Raminsetzerei und Malerci hindurch. Hallen, b. h. bebedte Dertlichkeiten, in welchen Lebensmittel abgelaben und im großen verlauft werden, und Martte (marches), b. h. freie Plate mit beweglichen Zeltschoppen ober auch gebecte Gebaube mit langen Sangen für ben Rleinhandel mit täglichen Dlund - und Sausbedurfniffen aller Art, gibt es natürlich in einem Berbrauchsmittelpuntte wie B. fehr viele, aber nicht alle haben gleiche Berühmtheit, Geräumigkeit und Reichhaltigkeit. Die größten und vollständigften Sallen find die Centralhallen, schlechtweg die "Balle" genannt, in den letten Jahren gang neu gebaut und bis ju gehn untereinander verbundenen Bavillons erweitert, welche zusammen bas eigenthumlichfte, amedmäßigste und lobenswerthefte ber neuesten Baubentmaler ausmachen. Ihre Bevölferung,

beren weiblicher Theil unter dem Namen «Boissarden» in der ersten Revolution furchtbar berrühmt geworden, hat sich in demselben Berhältnisse als die übrigen Bolistsassen der Hauptstadt verfeinert und gesittigt. Bon den andern Hallen sind noch zu erwähnen die Kornhalle, eine massive Rotunde, 1762 gebaut, und die unter Napoleon I. angelegte Beinhalle, ein gartenartiger Raum mit einer Menge einstödiger Hauschen, welche Straßen oder vielmehr Gänge unter Blumen und Gebüschen bilden. Die interressantesten Märkte sind der Pferde- und Hundemarkt, der alte Kleidermarkt (Marché du Tomple), der Bogelmarkt und die Blumenmärkte. Der Massenversauf des Schlachtviehs fand 1867 noch in Sceaux, Poissy und La-Chapelle statt. Diese drei Biehmärkte sollten aber aufgehoben und durch einen einzigen Biehmarkt in La-Billette erset

werden, wohin auch die neuen Schlachthäuser bereits verlegt maren. Benn B. der Sitz des Lurus und aller Untugenden ift, welche dieser im Gefolge hat, so ist es himmieder auch der Gis der Bohlthatigfeit und Menschenliebe. Die Menge von Anftalten, bie bier für Rrante und Nothleibende aller Art gestiftet worden find, verlett wirflich in Erftaunen. In feiner Stadt der Welt herricht eine folche Mannichfaltigfeit der Rrantenhäuser und Berforgungeftifte, folch eine Grofe in ber Ausführung und folch ein Raum für biejenigen, welche ihrer beditrfen. Die Saupthospitaler für Rrante jeber Art find bas Botel = Dieu, bas älteste Spital in Europa, für welches 1867 ein toloffaler Reubau gufgeführt murbe, bie Bitie, die Charité, die Spitaler Lariboisière, Reder und Beaujon. In St.-Louis und mehrern andern Spitalern werben nur Kranke besonderer Gattung aufgenommen und behandelt, sodaf fast jede Hauptfrankheit ihr eigenes Spital hat und felbst für Convalescenten, welche die Rrankheit in andern Spitalern fiberftanben haben, Inftitute da find, wo fie fich vollende erholen konnen. Ebenso betrachtlich ift die Zahl ber Hospices, b. h. ber Berpflegungs = und Bufluchtshäufer für mittellofe ober wenig bemittelte alte Leute, für Baifentinder, Geiftesirre, Blobfinnige, Taubftumme, Blinde und andere Unheilbare. Die umfaffenoften und berühmteften Anftalten biefer Art find Bicêtre und Salpetrière. Das Armenwesen geht zu B., wo des Elends unendlich viel und mehr ift, als man auf den erften Blid ahnen tann, nothwendigerweise febr ine Große und Beitläufige. In jedem Diftricte der Stadt besteht ein Bohlthätigkeitsverein (Bureau de bionfaisance) für die Einnahme und Austheilung der Almosengelder, die alljährlich zu diesem Behnfe von der Berwaltungebehörbe ober von mildthätigen Privatperfonen beigefteuert ober durch die Damen vom Bohlthätigkeitsvereine (Dames de charité), gewöhnlich die vornehmften ihres Rirchsprengels, nach bem Gottesbienfte eingesammelt, ober auch burch Balle jum Beften ber Armen, burch Lotterien und Ausstellungen geschenfter weiblicher Arbeiten jusammengebracht werben. Auch find in jedem Stadtviertel mehrere Gulfehäuser, wo die Barmbergigen Schwestern Rleibungestude, Arzneien, Brennmaterialien an die Armen vertheilen und Aerzte Consultationen geben. Enblich gibt es mancherlei Brivatvereine ahnlicher Tenbenz. Gefängnisse bestehen in B. gerade fo viele ale Baupthospitaler; bie größten find bie Conciergerie, bas Bellengefangniß Da-308 und das Militärgefängniß der Abbaye. Bon den drei parifer Begräbnißplätzen hat der Bère-Lachaise (f. Lachaise) den meisten Ruf und verdient ihn wegen der Schönheit seiner Lage und Anlage, des Reichthums feiner Grabbentmäler und ber Menge feiner berühmten Tobten.

Rur die Geschichte von B. find besonders folgende altere Specialwerke wichtig: Corrozet, «Les antiquitez, chroniques et singularitez de P.» (2. Auff. 1561, seitbem in verschiedenen Ausgaben, von denen die von 1586 die beste); Dubreul, «Le théâtre des antiquitez de P.» (Bar. 1612; vermehrt von Malingre, 1640, mit Kupfern); Félibien, «Histoire de la ville de P.», vermehrt und herausgegeben von D. Lobinean (5 Bde., Par. 1725); Sauval, «Histoire et recherches des antiquités de la ville de P.» (3 Bbe., Bar. 1724); Lebeuf, «Histoire de la ville et de tout le diocèse de P.» (15 Bbe., Bar. 1754—58; neu herausg., erläutert unb ergangt von Cocheris, Bb. 1 und 2, 1863); Dulaure, «Histoire physique, civile et morale de P.» (7 Bbe., Bar. 1820—22; 7. Aufl., erläutert und ergänzt von Lepnadier, 8 Bbe., 1858); Lavallée, «Histoire de P.» (2. Aufl., 2 Bbe., Par. 1857). Neuerhings ist hinzugekommen: «Histoire generale de la ville de P.», von der ftabtischen Berwaltungebehörde herausgegeben (2 Bbe., Par. 1866 fg., mit Blunen, Kupfern, Holzschnitten und Karten). Aus den vielen Schriften über einzelne Bunkte, als Berwaltung, Mebicinalanstalten, Armenwesen, Consumtion u. s. w., find als von allgemeinerm Interesse hervorzuheben: Barent-Duchatelet, «La prostitution dans la ville de P.» (2 Bbe., Bar. 1836); San, a Études sur l'administration de la ville de P.» (Bar. 1846). Auch die eigentliche Befchreibung von B., das Topographische und Runftgeographische, hat zu vielen Büchern Anlaß gegeben; so Bigariol de la Force, «Description de la ville de P.» (10 Bde., Bar. 1765); Dezallier d'Argenville, «Voyage pittoresque de P.»

(Bar. 1749 u. öfter); Thiery, aGuide des amateurs et des étrangers voyageurs à P.» (2 Bbe., Bar. 1787); Labebollière, aLe nouveau P.» (Par. 1860, mit Karten und Holzschnitten). Roch mannichfaltiger sind diejenigen Werke, welche die Schilberung des pariser Lebens zum Gegenstande haben. Dahin gehören von ältern Schriften: Mercier, aTableau de P.» (12 Bbe., Amsterd. 1782—88), von neuern: Girardin, aLe Vicomte de Launay», Briefe aus den J. 1836—48 (3 Bbe., Par. 1856); Texier, aTableau de P.» (2 Bbe., Par. 1852—53). Vorzügliche beutsche Erscheinungen dieser letztern Art sind die Schriften von Börne, Heine, Raumer, Gutstow, Mundt u. a., sowie mehrere andere Schriften, die durch die große Weltindustrieausstellung von 1867 hervorgerusen wurden, wie die von Robenberg (aB. bei Sonnenschein und Lampenlichte, Lyd. 1867) u. a. m.

Parifer Schlachten. Als bas Herz bes Landes hat B. an ben innern Kämpfen Frankreichs ftets wesentlich theilgenommen und ift namentlich seit ber Revolution von 1789 bis in die Gegenwart der eigentliche Berd und Schauplat für die Ereigniffe gewesen, welche bas Schicffal bes Staats bestimmten und einen fo großen Ginfluß auf die europ. Berbaltniffe äußerten. (S. Frankreich.) Seit den Kriegen mit England im 14. und 15. Jahrh. hatte es jeboch keinen äusern Feind mehr vor feinen Thoren gefehen, bis endlich die Invasionen von 1814 und 1815 bie Stadt jum Zeugen zweier blutiger Schlachten machten, in deren Folge fie vom Feinde befett wurde. Während napoleon (f. b.) nach ben Niederlagen bei Laon und Arcie-fur-Anbe (f. Ruffifch - benticher Krieg) ben Zug in ber Richtung nach bem Rheine unternahm, traten bie Berbiindeten, baburch unbeirrt, ben Darich gegen B. an und erschienen am 29. Marz 1814 vor ber hauptstadt ungefähr 100000 Mann ftart. Das fchles. heer unter Bluder, bestehend aus ben preuß. Corps Dort und Rleift, bem ruff. Corps Langeron und ber Infanterie Wingingerobe's unter Woronzow, nahm Stellung im Norben von B., zwischen ber Strafe von Soiffons und bem Durcgtanal. Die hanptarmee unter Schwarzenberg, bestehend aus dem russ.-preuß. Garbe- und Grenadiercorps unter Barclay de Tolly, dem ruff. Corps Bittgenstein, bem öfterreichischen Gnulan und bem wurtembergischen unter bem Kronprinzen, bilbete auf ber oftl. Seite von B. ben linken Flügel ber Berbunbeten. Bur Bertheidigung bon B. war wenig gethan worden. Die bon Napoleon zurudgelaffenen Streitfräfte von Marmont, Mortier und Compans beliefen fich mit Ginichlug einiger taufend Depotmannschaften auf 30-35000 Mann, zu benen noch etwa 20000 Nationalgarben ftoßen konnten. Joseph Bonaparte, in ber Gigenschaft als Lieutenant-General bes Raifers, aber feiner Stellung keineswegs gewachsen, übernahm ben Oberbefehl und die Leitung der Bertheidigung, welcher trop ber Uebermacht ber Berbunbeten bie Beschaffenheit bes Terrains große Bortheile barbot. Die Zugänge von B. waren turz vorher auf Napoleon's Befehl befestigt worden. Nach Joseph's Anordnung follte die ganze, einen großen Galbfreis bilbende Sobenlinie, die B. von Charenton bis Neuilly einschließt, und in welcher im Often bie Soben von Belleville, im Rorden die von Montmartre (f. b.) natürliche Baftionen bilben, besetzt und vertheibigt werden. Maxmont und Compans erhielten Befehl, die öftliche, Mortier die nördl. Linie zu besetzen; die Nationalgarden wurden theils an den Barrieren der Stadt, theils in der Nahe des Montmartre jur Unterftugung aufgestellt. Bon ben 150 Stild Gefchith wurden 30 auf bem Montmartre verwendet. Auf seiten ber Berbundeten sollte das ichles. heer die nordliche, die Armee Schwarzenberg's die bftl. Linie angreifen. Bei Rosny, hinter bem linken Flitgel, wurden die Corps von Gyulay . und bem Kronprinzen von Burtemberg aufgestellt, um in Berbindung mit den in Meaux gurudgelaffenen Corps von Saden und Brede Napoleon den Uebergang über die Marne zu wehren, falls er zum Entfat herbeieilen follte. Schon 30. Marz fruh zwifchen 5 und 6 Uhr begann die Schlacht mit dem Angriff Barclay de Tolly's von Pantin und Romainville aus, als taum noch Marmont feine Stellung genommen hatte. Die Ruffen wurden aber burch bie Anstrengungen Compans', ber ben linten, und Boper's, ber ben rechten Flügel Marmont's bilbete, aufgehalten und nach und nach bis hinter Pantin zurückgetrieben, das die Franzofen nun sowie den Bald bei Romainville besetzten und mit heftigkeit vertheidigten. Gegen 10 Uhr nahm jedoch Bittgenstein das auf dem rechten Flügel Marmont's gelegene Montreuil; Barclah be Tolly eroberte Bantin und brang sogar, die preuß. Garben an der Spipe, unter heftigen Angriffen bis an die Barrière Bantin von B. vor. Unterbef hatte auch der Kampf Blücher's gegen Mortier begonnen. Gegen 10 Uhr begann die preuß. Abantgarbe ben Angriff unweit bes Durcqtanals, wo die Franzofen eine wirkfame Batterie errichtet hatten; erft gegen 11 Uhr aber vermochte Blücher feine vollen Streitfrafte ben Boben bes Montmartre gegenüber zu entwickeln. Joseph Bonaparte zweifelte jett an der Rettung ber hauptstadt, verließ nach gehaltenem

Priegerathe ben Montmartre und eilte ber Raiserin und bem von Rapoleon eingesetzten Regentichafterathe nach Tours nach, ben beiben Marichallen die Ermächtigung gurudlaffend, für ihre Truppen und B. zu capituliren. Die Schlacht war aber noch lange nicht entschieben; erft nach 3 Uhr nachmittage, ale Marmont und Compans gang auf die Bobe von Belleville beschränkt waren, entichlog fich Marmont, auf einen Baffenstillstand anzutragen, ben er fogleich auf zwei Stunden erhiclt, mit der Bedingung, fich binter bie Barrieren von B. gurudgugieben. Auch Mortier befand fich auf ber Norbseite gegen Bluder in verzweifelter Lage. Dier griffen gegen Mittag die Breufen Lavillette und Lachapelle an, die lange tapfer vertheibigt murben. Endlich brangen aber bie Russen unter Woronzow, in Berbindung mit ben an ber Barrière Pantin angefommenen preuß. Garden von der Armee Schwarzenberg's, über ben Durcafanal in Lavillette ein, mahrend eine preuß. Brigabe unter horn Lachapelle nahm, sodaß die Bertheidiger hinter die Barrieren von B. weichen mußten. Unterdes hatte Langeron mit gehn ruff. Infantericregimentern die Rordfeite des Montmartre umgangen und ichicte fich an, die Bobe von Besten ber zu erfturmen. Beit erft erhielt Mortier Die abfichtlich ober zufällig verspätete Ermächtigung Joseph's jur Capitulation. Auch traf bei ibm die Rachricht vom Baffenstillftande Marmont's und eine Aufforderung des Raifers Alexander ein, daß er fich ergeben folle. Mortier wies letsteres juriid, trug aber auf eine ehrenvolle Capitulation an. Bahrend bie Unterhandlungen begannen, wurde die Einstellung des Kampfes auf allen Puntten befohlen; allein die stiltemenden Russen kehrten sich nicht daran und nahmen den Montwartre mit 29 Kanonen. Dies geschah gegen 4 Uhr. Um 6 Uhr abends begaben fich die Grafen Nesselrode, Orlow und Baar nach B., wo endlich die Capitulation 31. Mary frith um 2 Uhr mit den Marfchallen ju Stande fam. Die Napoleon anhängenden Truppen erhielten hiernach bis 7 Uhr morgens freien Abzug aus B.; die Feinbseligkeiten follten erft nach 9 Uhr wieder beginnen; die Stadt wurde der Großmuth ber Monarchen empfohlen. Die Refte der frang. Corps, taum noch 16000 Mann, fast ohne Gefchut, nahmen ihren Beg auf ber Strafe von Effonne, um Napoleon aufzusuchen. Sie hatten in der Schlacht überhaupt 110 Ranonen und 4000 Tobte, die Berbundeten dagegen 9-10000 Tobte verloren. Am 31. Marz gegen 11 Uhr hielten ber Raifer von Ruffland und ber Konig von Preugen an ber Spite von 36000 Mann ihren Einzug in B., wo fie bom Bobel mit Freudengeschrei empfangen wurden. Die Daffe der Bevolkerung mar wie die von ganz Frankreich der Kaiserregierung mübe und verhielt sich ruhig. Um so größere Thätigkeit entfaltete die von Talleyrand (f. b.) geleitete, im Interesse der Bourbous handelnde Bartei. Unter Talleyrand trat fcon 2. April eine Provisorische Regierung zusammen, welche im Berein mit bem Senate und bem Besetgebenben Körper Napoleon bes Throns verluftig, einige Tage später aber Ludwig XVIII. jum Rönige von Frankreich erflärte. Rapoleon, dem ein geraber Weg nach B. nicht mehr offen ftand, entschied fich inzwischen, mit seiner Armee über Tropes jum Entfate der hauptstadt herbeizueilen. Die große Gefahr ahnend, ging er von Billeneuve aus, 18 M. von B., mit Kurierpferben voraus, begegnete aber am Morgen bes 31. Marg in ber Nähe von B. den Trümmern der abziehenden Corps. Er begab sich nach Fontainebleau. wo 2. April auch fein jest mehr als 60000 Mann ftartes Beer eintraf, mit dem er flegen ober sterben wollte. Bald mußte er jedoch erfahren, daß mit der Einnahme der Hauptstadt auch sein Kaiferthron vollends eingestürzt sei. Rachdem Napoleon 11. April die Raifertrone niedergelegt, ▲ fcloß die Broviforische Regierung am 23. mit den Berbündeten einen Bräliminarvertrag, dem 30. Mai die Unterzeichnung des Friedens mit den einzelnen Mächten folgte. Mit dem 1. Juni schon verließen die fremben Truppen B.

Als die Heere der Berbündeten nach der Schlacht von Waterloo (s. d.) 18. Juni 1815 abermals den franz. Boden betraten, fanden sie im Rorden und Osten von B. die mächtigsten Bertheidigungsanstalten vor. Nicht nur der Montmartre und die Höhen von Belleville, sondern auch die in die Seene vorgeschobenen Oörfer waren mit Schanzen und starten Batterien umgürtet. Die polit. Lage der Nation und Rapoleon's, zumal nach bessen rascher Abdankung vom 22. Juni, machte freilich diese weitläusigen Anstalten unnütz. Indes übernahm Davoust an der Spitze der noch 60000 Mann zählenden Armee aus den Händen der Provisorischen Regierung den Besehl zur Bertheibigung der Hauptstadt. Am 30. Juni trasen die Streitsträfte Blücher's vor den Linien, hinter ihnen die Wellington's ein. Die beiden Feldherren desschlossen, das die brit. Armee vor den Linien stehen bleiben, die preußische aber P. im Rorden umgehen, über die Seine setzen und von der westl. Seite aus operiren sollte, um die Stadt entweder an ihrem schwächsten Punkte anzugreisen oder durch Abschneidung ihrer Zusuhr zur Uebergabe zu nötzigen. Noch am Abend des 30. Juni marschirte Blücher nach St.-Germain,

überschritt die Seine und concentrirte sein Corps in der Gegend von Bersailles. Bon hier aus griff er 2. Juli mit großem Ungeftum ben bie Boben von Mendon und Sebres vertheibigenben Feind an, warf benfelben und nahm nach einem heftigen Gefechte 3ffp. In einem ju B. gehaltenen Rriegerath erflärten die frang. Generale fast einstimmig, daß die Stadt jest nicht mehr au halten fei. Bandamme machte 3. Juli noch einen letten Bersuch, indem er mit 10000 Dann gegen Iffy vorbrang; nach einem morberifchen Gefechte wurde er aber gurudgeworfen. Roch benfelben Abend tam zwifchen Davouft und Blucher und Bellington zu St.-Cloud eine Militärconvention zu Stande, nach welder bie frang. Truppen binnen brei Tagen ihren Abzug aus P. und den Riddjug über die Loire bewirft haben mußten. Nachdem 5. Juli der Montmartre, am 6. alle Barrièren übergeben worden waren, jog am 7. das erfte Corps Blücher's durch die Barrière der Militärschule, ein Theil von Bellington's Armee durch die von St.-Denis ein. Am folgenden Tage kehrte Lubwig XVIII. nach P. zurud, bem am 10. der Raifer von Rußland und der König von Breußen folgten. Nach langen Berhandlungen wurde endlich zu B. am 20. Nov. ber Friede jum zweiten mal unterzeichnet. 1830 führte die Julirevolution ju einem dreitägigen Strafentampfe in B. (27. bis 29. Juli), ber mit bem Rudjuge ber tonigl. Truppen unter Marfchall Marmont endete und ben Sturz ber altern Bourbons zur Folge hatte. Bei ber Februarrevolution von 1848 tam es in ber Stadt nicht zum ernftlichen Gefecht, weil König Ludwig Philipp bem Marfcall Bugeaud (f. d.) alsbald Befehl zur Einstellung bes Feners gab. Ein Aufftand focialistischer Tendens im Juni beffelben Jahres wurde jedoch nach einem blutigen Rampfe 23. bis 26. Juni vom General Cavaignac (f. b.) niedergeschlagen.

Parifer Friedensschlüffe. Nach dem Sturze Napoleon's I. wurde der erfte Parifer Friede 30. Mai 1814 abgeschloffen zwischen König Ludwig XVIII. von Frankreich einer-feits und ben allirten Machten Defterreich, Großbritannien, Breußen und Rufland andererfeits. Derfelbe besteht aus ben eigentlichen übereinstimmenben Sauptvertragen, ben geheimen Separatartiteln und verichiebenen, mit ben einzelnen Dachten ftipulirten Bufatartiteln. Der Hauptinhalt aller biefer Urkunden ift folgender. Das Rönigreich Frankreich warb innerhalb feiner Grenzen vom 1. Jan. 1792 belaffen und behielt außerdem einen Theil des vormals fardin. Herzogthums Savoyen, die vormals papstl. Besitzungen Avignon und Benaissin sowie mehrere vormals beutsche und belg. Grenzbistricte und Enclaven. England behielt Malta, Tabago, Sta.-Lucia und Isle-be-France (Mauritius), gab aber alle andern eroberten Colonien an Frankreich sowie den vormals span. Antheil von Baiti (Domingo) an Spanien zurud. Auch Schweben gab die franz. Infel Guadeloupe und Portugal das franz. Guiana wieder herans. Die Bertheilung aller abgetretenen Länder mußte Frankreich den allierten Mächten allein überlaffen. Beiter marb festgestellt, bag bie Rieberlande (Bolland) unter bie Berrichaft bes Saufes Dranien gestellt und bergrößert werben follten. Den beutschen Staaten marb bie Unabhangigkeit und die Bereinigung durch ein föberatives Band zugesichert, ebenso der Schweiz ihre Unabhängigkeit und Selbstregierung. Dagegen follte Italien, außer ben Desterreich zufallenden Provingen, aus lauter fouveranen Staaten bestehen. Die Schiffahrt auf bem Rheine bis ans Meer (jusqu'à la mer) ward für frei erklärt; besgleichen die Schiffahrt auf der Schelbe. Antwerpen follte funftig nur ein Sanbelshafen fein. Die allirten Dachte verzichteten auf alle Forderungen aus Contracten, Lieferungen und Borfchüffen, welche fie aus den Kriegen feit 1792 geltend maden konnten, und Frankreich that ein Gleiches, u. f. w. Endlich warb vorgefeben, daß alle beim Kriege betheiligten Machte ben Congreß zu Bien beschickten, um die Disposttionen des Friedensvertrage vollends zu erledigen. Spanien trat biefem Friedensichlusse erft 20. Juli 1814 förmlich bei. Außerbem wurden auch Schweden und Portugal als Theilnehmer und Unterzeichner bes erften Parifer Friedens angefeben.

Als nach ber Schlacht von Waterloo die Berbilndeten wieder in Paris eingerückt waren, fcoffen Ronig Ludwig XVIII. einerfeite, Defterreich, Großbritannien, Breugen und Rugland andererseits den zweiten Parifer Frieden vom 20. Nov. 1815, welcher gleichfalls aus übereinstimmenden Sauptvertragen und verschiebenen Rebenvertragen (Conventionen) besteht. Frankreich ward hiernach auf die Grenze von 1790 mit einigen Modificationen beschränkt. Danach mußten abgetreten werden bie Festungen Philippeville und Marienburg nebst Gebiet sowie das Herzogthum Bouillon (an die Niederlande, jett Belgien), die Festung Saarlouis und die Saarbruder Landschaft (an Preußen), die Festung Landau und das linke Ufer ber Lauter (an Baiern), ausgenommen die Stadt Weißenburg nebst einem Rayon, ein Theil der Landschaft Ger (an ben Schweizer Canton Genf), endlich ber Rest von Savogen und die Oberhoheit über das Fürstenthum Monaco (an Sardinien). Die Festungswerke von hüningen mußten



gefchleift werben, und zugleich ward die schweiz. Neutralität über einige Diftricte von Savohen ausgebehnt. Außerbem mußte Frankreich binnen fünf Jahren eine Entschäbigung bon 700 Mill. Fre. an die Allierten bezahlen und fich eine theilweife Occupation gefallen laffen, indem alliirte Truppen in einer Zahl von hochstens 150000 Mann 17 frang. Grengfestungen befeten und auf franz. Roften vollständig unterhalten werden follten. Diefe Occupation follte höchstens fünf Jahre banern, ward aber schon burch ben Machener Congreß (9. Oct. 1818) gang aufgehoben. Begen ber von Davouft (f. b.) aus ber Samburger Bant weggenommenen Gelber behielt man eine besondere Convention vor, die erft 27. Oct. 1816 zu Stande tam, und worin Frankreich fich zu einem Erfat von 10 Mill. Frs. verpflichtete. Auch sonftige Brivatforberungen von Unterthanen, Corporationen ober Instituten in den Ländern der alliirten Mächte wurden jett mit groferer Energie geltend gemacht, und alle Schäte ber Literatur und Runft, welche bie Frangofen aus ben fruher befetten Lanbern mitgenommen hatten, mußten gurudgegeben werden. In einem Zufatartitel engagirten fich bie Machte für vollständige Abichaffung bes Negerstlavenhandels. An bemfelben Tage wie der Friedensvertrag ward eine Acte ber fünf Großmächte unterzeichnet, welche die immerwährende (perpétuelle) Neutralität und Unverleylichkeit ber Schweiz fowie ber angefchloffenen favonischen Diftricte fanctionirte. Gleichfalls an bemfelben Tage mard ein neuer Allianzvertrag zwischen Desterreich, Großbritannien, Breugen und Rufland abgeschloffen (zu B. 20. Nov. 1815), in bem biefe Machte fich verbindlich machten, ben Barifer Frieden und die Ausschließung ber Familie Bonaparte auf ewige Beiten (a perpétuité) dom franz. Throne nöthigenfalls mit aller Macht aufrecht zu erhalten. In Betreff ber bazu etwa erforberlichen militärischen Leiftungen warb insbesondere auf ben Bertrag von Chaumont (f. b.) verwiesen. Enblich stivulirte man barin, bag bie vier Machte von Zeit zu Zeit zusammentreten wollten, um beilsame Magregeln für die Rube und Boblfahrt ber Boller und für die Aufrechterhaltung des europ. Friedens zu berathen. Dadurch murden bie Congreffe (f. b.) ber nächsten Jahre angebahnt. Bgl. Schaumann, . Gefchichte bes zweiten Barifer Friedens (Gött. 1844).

Der britte Bariser Friede ward nach Beendigung bes Orientfriegs (f. b.) 30. März 1856 zwischen Rufland einerseits, Frankreich, Großbritannien, Sardinien und der Türkei aus bererseits unter Mitwirkung Desterreichs und Preußens abgeschlossen. In dem Hauptvertrage wurde ausgesprochen, bag bie Sobe Bforte nunmehr zu ben Bortheilen bes europ. öffentlichen Rechts und des europ. Concerts zugelaffen fei; zugleich ward die Unabhangigfeit und territoriale Integrität bes Osmanischen Reichs garantirt. Falls es zwischen biesem und andern Untergeichnern bes Friedens ju Zwiftigkeiten tame, follten biefelben, ebe fie ju Gewaltmagregeln schritten, die Bermittelung der übrigen Bertragsmächte anrufen. Zugleich nahmen die Dachte Kenntniß von bem ihnen mitgetheilten Sat= Sumapun (vom 18. Febr. 1856), betreffend die Berhaltniffe ber Christen im Demanischen Reiche (f. b.). Dabei anerkannte man aber, bag aus biefer Mittheilung ben Bertragsmächten keinerlei Recht erwachse, sich einzeln ober insgesammt in bas Berhaltniß des Sultans zu feinen Unterthanen oder in die innere Berwaltung feines Reichs einzumischen. Die gemachten Eroberungen wurden gegenseitig berausgegeben; boch berftanb fich Rufland, unter bem Ramen einer Grenzberichtigung, jur Abtretung eines Theils bon Beffarabien (f. d.) mit ber Festung Ismail (f. d.), welcher mit ber Moldau wiedervereinigt wurde. Den Fürstenthümern Molbau und Walachei ward die Aufrechterhaltung ihrer hergebrachten Brivilegien und Immunitäten zugesagt und biefe unter die Garantie der Bertragsmächte gestellt; keine Macht sollte kunftig eine ausschließliche Brotection ausüben dürfen. Gleiches ward auch für das Fürstenthum Serbien ftipulirt, wobei das dortige türk. Besakungsrecht (in Belgrad u. f. w.) gewahrt blieb. Die Schiffahrt auf der Conau (f. d.) ward für frei erklärt und unter europ. Garantie gestellt, zur Regelung ber babin einschlagenden Fragen aber eine Commission ber Bertragsmächte und eine zweite Commission ber Uferstaaten (Burtemberg, Baiern, Desterreich, Donaufürstenthumer) eingesett. Das Schwarze Meer ward neutralifirt. Rugland und die Türkei versprachen, an den Ufern deffelben keinerlei Militar = und Darine= arfenale zu haben und nur für den Ruftenbienst baselbft einige leichte Fahrzeuge zu unterhalten. beren Bahl und Größe (acht Dampfichiffe von hochstens 800 Tonnen und vier Dampf = oder Segelschiffe bon höchstens 200 Tonnen für jede Dacht) durch eine besondere Convention von bemfelben Tage festgestellt murbe. Außerbem follten die Bertragemachte jede zwei leichte Fahrzeuge an ber Donaumundung ftationiren burfen jur Beauffichtigung bes Stroms. Im übrigen aber folog man ausbrudlich und für immer jebe Kriegeflagge vom Schwarzen Deere aus. Gine zweite Convention von demfelben Tage, unterzeichnet von allen Bertragemächten, fanctionirte bas althergebrachte turt. Brincip, bag bie Darbanellen (f. b.) und ber Bosporus in Friebenszeiten ben fremben Rriegefchiffen verfchloffen bleiben follten, außer wenn ber Gultan burch besondern Ferman den leichten Kriegsfahrzeugen jum Dienfte der Gefandtichaften oder den an ber Donaumlindung ju stationirenden Bachtichiffen ber Bertragemachte die Durchfahrt geftattet. Endlich fand gleichfalle 30. Marg 1856 bie Unterzeichnung noch einer britten Convention zwischen Frankreich, Großbritannien und Rugland ftatt, wonach kunftig keinerlei Kestungswerke, Militär- ober Marineetablissements auf den Alandsinfeln (f. d.) sein dürfen. Auf biesem Pariser Friedenscongreß tamen außerbem noch zwei wichtige Acte zu Stande. Am 15. April 1856 fchloffen Defterreich, Frantreich und Großbritannien einen Tractat, wodurch fle folibarifch unter fich bie Unabhängigkeit und Integrität ber Türkei garantirten. Zugleich versprachen fle jebe Berletung bes britten Barifer Friedens als Kriegsfall anzusehen und fich alebann fofort mit ber Boben Bforte über bie nothwendigen Dafregeln zu verftunbigen. Am folgenden Tage, 16. April 1856, unterzeichneten Die fammtlichen Bertragsmächte eine Declaration, wodurch neue liberale Grundfate des Seerechts fanctionirt wurden, nämlich: 1) die Brivattaperei ift und bleibt abgefchafft; 2) die neutrale Flagge bedt auch feinbliche Baare, ausgenommen Kriegscontrebande; 3) neutrale Baare, ausgenommen Kriegscontrebande, barf auch unter feindlicher Flagge nicht weggenommen werben; 4) bie Blotaben find nur bann obligatorifc, wenn fle effectiv find, b. h. wenn fle durch eine Dacht aufrecht erhalten werben, welche wirklich ausreicht, um ben Bugang zur feindlichen Rufte zu verwehren. Diefe Declaration follte ben andern Staaten mitgetheilt und biefelben jum Beitritt aufgeforbert werben, welcher Ginladung jeboch insbefondere die Bereinigten Staaten von Amerita nicht nachtamen.

Baris (Bring Louis Bhilippe von Orleans, Graf von), f. Orleans (Saus).

Barifienne ober Barifer Symne heißt bas von Casimir Delavigne zur Berherrlichung ber Julirevolution gedichtete und in Frankreich sehr populär geworbene Freiheitslieb, bas gleich ber Marseillaise in den Aufständen der folgenden Jahre oft angestimmt wurde und mit den

Worten anhebt: «Peuple français, peuple des braves».

Paritätisch nennt man einen Zustand oder ein Berhältniß, woran zwei verschiedene Religionsparteien gleichberechtigt theilnehmen. So gibt es paritätische Universitäten, b. h. solche, welche für Katholiken und Protestanten zugleich die entsprechenden Lehrmittel und Anstalten (also insbesondere eine kath. und eine protest. theol. Facultät) darbieten. Paritätische Staaten nennt man die mit ungefähr gleich starter und gleichen Rechtsschupes sich erfreuender kath. und prot. Bevölkerung. In früherer Zeit gab es auch paritätische Regierungen in manchen Reichsstädten, z. B. Augsburg, entweder so, daß der Magistrat aus Katholiken und Protestanten zu-

fammengefest mar, oder daß beibe Religionstheile im Regimente wechfelten.

Bark nennt man eine weite, mit Mauern ober Pfahlwerk eingehegte, theils als Garten angelegte, theils mit Gehölz bepflanzte und zum Bergnitgen der Jagd, des Spazierens u. f. w. bestimmte Landstrecke. Solche B. hatten schon im Alterthum die asiat. Fürsten bei ihren Residenzen und die reichen Römer bei ihren Billen. Auch im Mittelalter gehörten sie zu den kaiserl. und königl. Pfalzen, und in neuern Zeiten wurden sie ebenfalls mit großen Landbäusern, Schlössern, sürsstl. Residenzen u. s. w. verbunden. In England werden die B. zu Windsor, Claremont, Blenheim, Chiswid, in Frankreich die zu Bersailles, St.-Cloud, Fontainebleau, Rambouillet, in Deutschland die zu Wörlitz, Schweizingen, Schönbrunn, Laxenburg, Nymphenburg als die schönsten gerühmt. (S. Gartenkunst.) Der Name B. ist zwar zunächst aus dem Französschen und Englischen entlehnt, stammt aber von dem altdeutschen Worte pharrich, phorrich (jetzt Pferch, d. i. Umhegung, Umzäunung), welches im Mittelsateinischen zu parcus, im Altfranzössischen zu parc umgestaltet wurde.

Bart bezeichnet in der Militärsprache eine Zusammenstellung von Artilleriematerial. Man hat daher im allgemeinen Belagerungs-, Geschilts-, Munitions- und andere B. Der B. einer Batterie besteht aus den Geschiltzen, Munitions- und Administrationswagen derselben. Im

Quartier ober Lager wird bagu eine Partmache gegeben.

Park (Mungo), bekannt durch seine Reisen in Afrika, wurde als der Sohn eines kleinen Landeigenthilmers 10. Sept. 1771 zu Fowlshiels dei Selkirk in Schottland geboren. Er stubirte zu Edindurgh die Arzneiwissenschaft und ging dann als Hilfswundarzt in Diensten der Ostindischen Compagnie nach Indien. Als er 1793 zurücklehrte, empfing die African-Association zu London die Nachricht von dem Tode des Majors Houghton, welcher in ihrem Auftrage eine Reise nach Afrika unternommen hatte. B. erbot sich zu einem gleichen Unternehmen, erhielt die Genehmigung und brach 22. Mai 1795 nach der eugl. Factorei Pisania am Gambia



gefchleift werben, und jugleich ward die fcweig. Reutralität über einige Diftricte von Sapopen ausgebehnt. Außerbem mußte Frantreich binnen fünf Jahren eine Entichabigung bon 700 Mill. Frs. an die Allierten bezahlen und fich eine theilweise Occupation gefallen laffen, indem allitrte Truppen in einer Zahl von hochstens 150000 Mann 17 franz. Grenzfestungen befetzen und auf franz. Roften vollständig unterhalten werben follten. Diefe Occupation follte bochftene fünf Jahre bauern, marb aber ichon burch ben Machener Congreft (9. Dct. 1818) gang aufgehoben. Begen ber von Davouft (f. b.) aus ber hamburger Bant weggenommenen Gelber behielt man eine besondere Convention bor, die erft 27. Oct. 1816 zu Stande tam, und worin Frankreich fich zu einem Erfat von 10 Mill. Fre. verpflichtete. Auch fonftige Privatforberungen von Unterthanen, Corporationen ober Instituten in den Ländern der alliirten Mächte wurden jett mit größerer Energie geltend gemacht, und alle Schate ber Literatur und Runft, welche die Frangofen aus ben früher besetzten Landern mitgenommen hatten, mußten gurudgegeben werben. In einem Zusatzartifel engagirten fich bie Machte für vollständige Abschaffung bes Regerftlavenhandels. An bemfelben Tage wie ber Friedensvertrag mard eine Acte ber fünf Großmächte unterzeichnet, welche bie immermährende (perpotuelle) Reutralität und Unverletlichkeit ber Schweiz sowie ber angeschloffenen favonischen Diftricte fanetionirte. Gleichfalls an bemfelben Tage ward ein neuer Allianzvertrag zwifchen Defterreich, Großbritannien, Breufen und Rufland abgeschloffen (zu B. 20. Nov. 1815), in dem diese Machte fich verbindlich machten, ben Parifer Frieden und bie Ausschliegung ber Familie Bonaparte auf ewige Zeiten (à perpétuité) vom franz. Throne nöthigenfalls mit aller Macht aufrecht zu erhalten. In Betreff ber bagu etwa erforberlichen militärischen Leiftungen warb insbesonbere auf ben Bertrag von Chaumont (f. b.) verwiefen. Endlich ftipulirte man barin, daß die vier Dachte von Zeit ju Beit jufammentreten wollten, um beilfame Dagregeln für die Rube und Wohlfahrt ber Boller und für die Aufrechterhaltung bes europ. Friedens gu berathen. Dadurch murden bie Congreffe (f. b.) ber nächsten Jahre angebahnt. Bgl. Schaumann, a Befchichte bes zweiten Barifer Friedens (Gött. 1844).

Der dritte Pariser Friede ward nach Beendigung bes Orientkriegs (f. b.) 30. März 1856 zwischen Rufland einerseits, Frankreich, Großbritannien, Sarbinien und ber Titrkei anbererfeits unter Mitwirfung Defterreichs und Breugens abgefchloffen. In bem Sauptvertrage wurde ausgesprochen, daß die Dobe Pforte nunmehr zu den Bortheilen bes europ. öffentlichen Rechts und des europ. Concerts zugelaffen fei; zugleich ward die Unabhangigkeit und territoriale Integrität bes Osmanischen Reichs garantirt. Falls es zwischen diesem und andern Untergeichnern bee Friedens ju Zwiftigfeiten tame, follten biefelben, ebe fie ju Gewaltmagregeln schritten, die Bermittelung der übrigen Bertragsmächte anrufen. Zugleich nahmen die Mächte Kenntniß von dem ihnen mitgetheilten Hat-Humahun (vom 18. Febr. 1856), betreffend die Berhältniffe ber Chriften im Demanischen Reiche (f. b.). Dabei anerkannte man aber, daß aus diefer Mittheilung den Bertragsmächten keinerlei Recht erwachse, sich einzeln oder insgesammt in bas Berhältniß bes Sultans zu feinen Unterthanen ober in bie innere Berwaltung feines Reichs einzumischen. Die gemachten Eroberungen wurden gegenseitig herausgegeben; boch verstand fich Rußland, unter dem Namen einer Grenzberichtigung, zur Abtretung eines Theils von Bessarabien (f. b.) mit der Festung Ismail (f. b.), welcher mit der Moldau wiedervereinigt wurde. Den Fürstenthümern Moldau und Walachei ward die Aufrechterhaltung ihrer hergebrachten Brivilegien und Immunitaten zugefagt und biefe unter die Garantie ber Bertragemachte gestellt; feine Macht follte klinftig eine ausschließliche Protection andüben durfen. Gleiches ward auch für bas Fürstenthum Serbien ftipulirt, wobei das dortige turt. Befatungerecht (in Belgrab u. f. w.) gewahrt blieb. Die Schiffahrt auf der Donau (f. d.) ward für frei erklärt und unter europ. Garantie gestellt, zur Regelung ber bahin einschlagenden Fragen aber eine Commiffion ber Bertragsmächte und eine zweite Commiffion ber Uferstaaten (Burtemberg, Baiern, Desterreich, Donaufürstenthumer) eingesett. Das Schwarze Meer ward neutralifirt. Rufland und die Turtei versprachen, an den Ufern deffelben feinerlei Militar = und Marine= arfenale zu haben und nur für den Ruftendienst bafelbft einige leichte Fahrzenge zu unterhalten, beren Bahl und Größe (acht Dampfichiffe von höchstens 800 Tonnen und vier Dampf = ober Segelschiffe von höchstens 200 Tonnen für jede Macht) durch eine besondere Convention von demfelben Tage festgestellt wurde. Außerbem follten die Bertragemachte jede zwei leichte Fahrzeuge an der Donaumündung stationiren dürfen zur Beaufsichtigung des Stroms. Im übrigen aber fchlog man ausbriidlich und für immer jebe Kriegeflagge vom Schwarzen Deere aus. Gine zweite Convention von bemfelben Tage, unterzeichnet von allen Bertragemachten, fanctionirte bas althergebrachte turt. Brincip, baf bie Darbanellen (f. b.) und ber Bosporus in Friebenszeiten ben fremben Rriegefchiffen verschloffen bleiben follten, außer wenn ber Gultan burch befondern Ferman ben leichten Kriegsfahrzeugen jum Dienfte ber Gefandtichaften ober ben an ber Donaumiindung zu ftationirenden Bachtschiffen der Bertragsmächte die Durchfahrt geftattet. Endlich fant gleichfalls 30. Dars 1856 bie Unterzeichnung noch einer britten Convention zwischen Frankreich, Großbritannien und Rugland fatt, wonach kunftig keinerlei Feftungswerte, Militar - ober Marineetabliffements auf ben Alanbeinfeln (f. b.) fein burfen. Auf biefem Parifer Friedenscongreß tamen außerdem noch zwei wichtige Acte zu Stande. Am 15. April 1856 foloffen Defterreich, Frantreich und Grofibritannien einen Tractat, woburch fle folibarifch unter fich bie Unabhungigleit und Integrität ber Türlei garantirten. Zugleich versprachen fie jebe Berletung bes britten Parifer Friedens als Rriegsfall anzusehen und fich alsbann fofort mit ber hohen Pforte über bie nothwendigen Magregeln zu verftunbigen. Am folgenden Tage, 16. April 1856, unterzeichneten die fammtlichen Bertragsmächte eine Declaration, wodurch neue liberale Grundfate des Seerechts fanctionirt wurden, nämlich: 1) die Brivattaperei ift und bleibt abgeschafft; 2) die neutrale Flagge bedt auch feinbliche Baare, ausgenommen Rriegscontrebande; 3) neutrale Waare, ausgenommen Rriegscontrebande, barf auch unter feindlicher Flagge nicht weggenommen werben; 4) die Blotaben find nur bann obligatorifch, wenn fle effectiv find, b. h. wenn fie durch eine Dacht aufrecht erhalten werben, welche wirklich ausreicht, um ben Bugang gur feinblichen Rufte zu verwehren. Diefe Declaration follte ben anbern Staaten mitgetheilt und biefelben jum Beitritt aufgeforbert werben, welcher Ginladung jedoch insbesondere die Bereinigten Staaten von Amerita nicht nachtamen.

Baris (Bring Louis Philippe von Orleans, Graf von), f. Drleans (Saus).

Barifienne ober Parifer Symne heißt das von Casimir Delavigne zur Berherrlichung der Julirevolntion gedichtete und in Frankreich sehr populär gewordene Freiheitslied, das gleich der Marseillaise in den Aufständen der folgenden Jahre oft angestimmt wurde und mit den Worten auhebt: «Pouple français, pouple des braves».

Paritätisch nennt man einen Zustand ober ein Berhältniß, woran zwei verschiebene Religionsparteien gleichberechtigt theilnehmen. So gibt es paritätische Universitäten, b. h. solche, welche für Katholiken und Protestanten zugleich die entsprechenden Lehrmittel und Anstalten (also insbesondere eine kath. und eine protest. theol. Facultät) darbieten. Paritätische Staaten nennt man die mit ungefähr gleich starker und gleichen Rechtsschutzes sich erfreuender kath. und prot. Bevölkerung. In früherer Zeit gab es auch paritätische Regierungen in manchen Reichsstädten, z. B. Augsburg, entweder so, daß der Magistrat aus Katholiken und Protestanten zu-

fammengefest mar, ober bag beibe Religionstheile im Regimente wechselten.

Batt nennt man eine weite, mit Mauern ober Pfahlwert eingehegte, theils als Garten angelegte, theils mit Gehölz bepflanzte und zum Bergnügen ber Jagh, des Spazierens u. f. w. beftimmte Landstrede. Solche B. hatten schon im Alterthum die asiat. Fürsten bei ihren Residenzen und die reichen Römer bei ihren Billen. Auch im Mittelalter gehörten sie zu den taiserl. und tönigl. Pfalzen, und in neuern Zeiten wurden sie ebensalls mit großen Landhöusern, Schlössern, sürstl. Residenzen u. s. w. verbunden. In England werden die B. zu Windsor, Claremont, Blenheim, Chiswid, in Frankreich die zu Bersailles, St.-Cloud, Fontainebleau, Rambouillet, in Deutschland die zu Wörlitz, Schwetzingen, Schönbrunn, Laxenburg, Rymphenburg als die schönsten gerlihmt. (S. Gartentunst.) Der Name B. ist zwar zunächst aus dem Französschichen und Englischen entlehnt, stammt aber von dem altbeutschen Worte pharrich, phorrich (jetzt Pferch, d. i. Umhegung, Umzäunung), welches im Mittelsateinischen zu parcus, im Altfranzösssschaften zu parc umgestaltet wurde.

Batt bezeichnet in der Militärsprache eine Zusammenstellung von Artilleriematerial. Man hat daher im allgemeinen Belagerungs-, Geschütz-, Munitions- und andere B. Der B. einer Batterie besteht aus den Geschlitzen, Munitions- und Administrationswagen derselben. Im

Quartier ober Lager wirb bagu eine Partwache gegeben.

Park (Mungo), bekannt burch seine Reisen in Afrika, wurde als der Sohn eines kleinen Landeigenthilmers 10. Sept. 1771 zu Fowlshiels bei Selkirk in Schottland geboren. Er stubirte zu Ebinburgh die Arzneiwissenschaft und ging dann als Hilfswundarzt in Diensten der Ostindischen Compagnie nach Indien. Als er 1793 zurücklehrte, empfing die African-Association zu London die Nachricht von dem Tode des Majors Houghton, welcher in ihrem Auftrage eine Reise nach Afrika unternommen hatte. B. erbot sich zu einem gleichen Unternehmen, erhielt die Genehmigung und brach 22. Mai 1795 nach der engl. Factorei Pisania am Gambia

auf, wo er fich einige Monate gut feiner weitern Reife vorbereitete und bie Manbingofprache erlernte. Bon Besten nach Often burchftreifte er nun die Konigreiche Mulli, Bonbu, Rubichaga, Kasson, Raarta und Lubamar. In letsterm gerieth er im Ansange des März 1796 nahe bei der Gegend, in ber Houghton ben Tod gefunden hatte, in die Gefangenschaft des maurischen Königs Ali, wo er der rohesten Behandlung und Lebensgefahren fo preisgegeben war, daß er ben berameiflungsvollen Entschluß faßte, auf gut Glud, bes Zweds feiner Reise eingebent, lanbeinwarts zu fliehen. Das Wageftud gelang ihm fo gludlich, daß er in ber britten Boche feiner Flucht, 20. Juli 1796, bas große Ziel seiner Reise, ben Niger, erblickte, beffen Lauf er so lange verfolgte, bis er sich unübersteiglicher hindernisse wegen zur Rückreise entschließen mußte. Den Beg westwärts langs bes Niger nehmend, tam er im Sept. im Königreiche Mandingo au Ramilia an, wo er erfrankte und sieben Monate verweilen mußte. Ein Skavenhändler, mit dem er einen Bertrag fchloß, brachte ihn 10. Juni 1797 wieder nach ber engl. Factorei am Gambia; am 15. ging er liber Antigua nach London ab und traf bafelbst 25. Dec. ein. Seine Beschreibung dieser Reise in den «Travels in the interior of Africa» (Lond. 1799: deutsch. Hamb. 1799) ist mit Bahrheiteliebe abgefaßt und äußerst anziehend. hierauf ließ er fich 1801 wieber ale Wundarzt zu Peebles in Schottland nieder; boch fchon 1805 trat er eine neue Reife nach Afrita auf Rosten ber Affociation an. Er ging im April 1805 von Goree aus mit 36 Europäern, wovon 30 Solbaten, die übrigen Sandwerter waren, nach bem Immern Afritas; boch nur mit fieben feiner europ. Begleiter gelangte er im Aug. jum Riger. Bon Sanfanding am Niger im Königreiche Bambarra sendete er im Nov. 1805 seine Tageblicher und Briefe nach Gambia, wo fie auch antamen. hier baute er fich ein Boot und schiffte fich mit vier Europäern, die einzigen, die von feinen Begleitern noch am Leben waren, ein und erreichte bas Ronigreich Sauffa, wo ber burch Unterlaffung eines Geschents beleibigte Ronig ibn in einem engen Baffe bei Buffa, an einem Fluffe, welchen er herabschiffte, um bie Mündung bes Niger zu finden, von Bewaffneten angreifen ließ. Bon ben Steinen und Pfeilen ber Schwarzen verfolgt, suchte er, als seine Gefährten bis auf einen getöbtet waren, sich durch Schwingmen zu retten und ertrant. Durch Stlavenhandler tam noch 1806 die Runde von feinem Tobe in die engl. Rieberlaffung am Senegal. Die Rachrichten von diefer zweiten Reife, nebft einer Lebensgeschichte bes ungludlichen Reifenben, erschienen ju Conbon 1815 (beutsch von Buttner, Sondereb. 1827). In Selfirt murbe ihm 1859 ein Denkinal errichtet.

Barler, eine in den Annalen der brit. Marine berühmte Familie, ftammte von hugh B., Alberman in London, der 1681 zum Baronet erhoben wurde und 1697 starb. Dessen Großneffe, Gir Bube B., widniete fich bem Geebienfte, tampfte tapfer gegen Frangofen und Spanier, ward Biceadmiral ber Blauen Flagge und lieferte 5. Aug. 1781 bem holland. Abmiral Boutman die blutige Schlacht bei Doggerbant, in der zwar beibe Theile sich ben Sieg zuschrieben, die aber mit der Bernichtung breier holland. Schiffe und dem Rudjuge der übrigen in ihre Bafen endete. 1783 wurde B. jum Oberbefehlshaber ber brit. Flotte in Oftindien ernannt, verunglitate jedoch auf der hinreise jur Uebernahme feines Commandos, indem bas Schiff, auf welchem er fich befand, mit Mann und Maus unterging. Gein zweiter Sohn, Sir Sybe B., geb. 1740, zeichnete fich im amerit. Kriege aus, warb von Georg III. jun Ritter geschlagen und blofirte 1782 mit einem fleinen Geschwaber die holland. Safen. 1795 commandirte er die brit. Seemacht in Westindien und erhielt im März 1801 den Oberbefehl über die Flotte, die nach der Oftfee gefandt wurde, um der von Paul I. gebildeten nordischen Coalition entgegenzutreten. An dem Erfolge der Schlacht von Kopenhagen hatte er keinen Antheil, ba fie von Relfon gegen feinen Billen geliefert wurde. Durch fein Erfcheinen vor Rarlsfrona erzwang er jedoch bie Neutralität Schwedens und ftand im Begriff, nach Kronftadt zu fegeln, als die Nachricht von bem Tode Baul's ben Feinbscligkeiten ein Ende machte. B. tehrte nach England gurud und ftarb zu London 29. April 1807 als Abmiral ber Beißen Flagge. Sein Better, ber Biceadmiral Gir Billiam B., trug jum Siege über die frang. Flotte 1. Juni 1794, noch mehr jum glücklichen Ausgange ber Schlacht von St. Bincent 14. Febr. 1797 bei und galt für einen ber tuchtigften engl. Geeoffiziere, ale er 31. Dec. 1802 auf fei= nem Landsite zu Ham in Surrey mit Tode abging. — Sir Peter P., geb. 1716, that sich in bem Siebenjährigen und Ameritanischen Rriege hervor und brachte 1782 ben gefangenen franz. Abmiral be Graffe nach England, wofür er ben Baronetstitel erhielt. Er war zulest Abmiral ber Flotte mit Feldmarschallsrang und starb, von der ganzen brit. Marine hochverchrt, 21. Dec. 1811 in feinem 96. 3. Bgl. P.'s Biographie von Dallas (Lond. 1815). — Sir George B., Neffe Sir Peter's, geb. 1766, trat schon mit 10 J. als Cabet in die Marine

und biente mit Auszeichnung sowol in Europa als in Indien. 1807 erhielt er bas Commando einer Escabre in ber Oftfee, womit er 22. Marg 1808 bas ban, Linienfchiff Bring Chriftian Frederil von 74 Kanonen eroberte und badurch ben fpan. General La Romana in ben Stand fette, mit seinem Corps aus Jütland zu entkommen. In der Folge nahm er an der Expedition nach Balcheren theil, ward 1814 Contreadmiral, 1825 Biceadmiral und ftarb als Admiral der Rothen Flagge zu Great- Parmouth 24. Dec. 1847. — Sir Billiam B., geb. 1781, bestimmte fich, wie die meiften Mitglieder feiner Familie, von frühester Jugend an für den Seebienst und ward schon im Oct. 1801 Rapitän. Als Befehlshaber ber Fregatte Amazon nahm er 13. Marg 1806 nach einem hartnädigen Gefechte bie zur Escabre des franz. Abmirals Linois geborige Fregatte Belle-Boule und bemächtigte fich 1809 ber Citabelle von Ferrol. Er erhielt bas Kreuz des Bathordens, avancirte im Juli 1830 zum Contreadmiral und commandirte 1832 das engl. Gefchwader im Tejo. 1835 wurde er zum Lord der Abmiralität ernannt, welchen Bosten er 1841 verließ, um an Elliot's Stelle ben Befehl ber zu den Operationen gegen China bestimmten Seemacht zu übernehmen. In Berbindung mit bem Truppencorps unter Gough eroberte er Tichufan, Ningbo, Tichapu, erzwang ben Eingang in ben Jang-tfe-tiang und erschien endlich bor Ranting, wo die Ankunft ber um Frieden bittenben chines. Bevollmächtigten seinen weitern Fortschritten ein Ziel setzte. P. ward im Nov. 1844 jum Baronet erhoben und erhielt balb barauf den Oberbefehl ber Flotte im Mittelländischen Meere, wo ber Ausbruch ber ital. Bewegung 1847-48 ihm Gelegenheit gab, auch in die polit. Berhältniffe vielfach einzugreifen. Doch bemithte er fich vergeblich, zwischen ber neapolit. Regierung und ben insurgirten Sicilianern zu vermitteln. Im Berbste 1849 fegelte er auf Ginladung Sir Stratford Canning's nach ben Darbanellen, um die in ber Flüchtlingsfrage von Defterreich und Ruflland bedrohte Bforte durch die Aussicht auf brit. Unterstützung zu ermuthigen. Alsbann wandte er sich im Jan. 1850 nach Athen und nöthigte burch eine Blotabe ber griech. Bafen bie bortige Regierung, fich ben Forderungen Englands zu fügen, worauf er nach Malta zurudtehrte. Nachdem er noch im April 1851 zum Abmiral der Blauen Flagge befördert worden, legte er das Commando ber Flotte in die Sande bes zu feinem Nachfolger ernannten Dundas nieber. Sierauf war er eine Zeit lang hafencommandeur in Devonport, flieg 27. April 1863 jum Abmiral der Flotte und starb 12. Nov. 1866. — Syde B., ein Sohn Sir Hyde's, bekleidete als Biceabmiral feit 1852 ben Boften eines alteften Marinelords ber Abmiralität und ftarb ju Sam in Surrey 25. Mai 1854. Deffen Sohn, ber Rapitan Sybe B., fiel als Commandant ber Dampffregatte Firebrand beim Angriff auf bas ruff. Fort Gulina 8. Juli 1854.

Barter (Theodor), amerit. Geiftlicher, murbe ale ber Sohn eines alten Freiheitstämpfers aus dem Unabhängigkeitskriege 24. Aug. 1810 zu Lerington in Massachusetts geboren. Die Lage feiner Aeltern erlaubte nicht, ihm eine beffere Elementarbilbung zu geben ale bie, welche ber Staat in einer Kreisschule bot. Um seinen Wissensbrang durch ben Besuch höherer Lehranstalten zu befriedigen, mußte er felbst Unterricht in dem ertheilen, was er bereits gelernt hatte. So machte er zuerst die Gumnaffal - und bann die Universitätsstudien zu Cambridge und promovirte mit großer Auszeichnung, worauf er 1836 eine Anstellung als Prediger bei einer Unitariergemeinde in Roybury erhielt. Die freisinnigen Anfichten, die er sowol von der Rangel herab als in ber feit 1840 von ihm in Berbindung mit Emerfon, Brownson und Margaret Fuller herausgegebenen Zeitschrift a Dial ventwickelte, erregten jedoch im ftrenggläubigen Neuengland so viel Anstoß, daß P., der unterdessen eine reiche Heirath gethan hatte, sich genöthigt fah, fein Amt niederzulegen. Er begab fich nach Europa, wo er zwei Jahre lang England, Deutschland, Frankreich und Italien bereiste und sich mit der Literatur dieser Länder vertraut machte. Ramentlich erwarb er sich eine feltene, bis ins genaueste Detail gehende Kenntnig ber beutschen Sprache und machte sich überhaupt mit beutscher Wissenschaft bekannt. Als er 1844 nach seinem Baterlande zurudkehrte, fand er seine Widersacher verstummt. Man forderte ihn auf, die Ranzel von neuem zu betreten, und bald waren feine Bortrage fo besucht, daß keine Rirche Bostons an Räumlichkeit genügte und er dieselben im Melodeon, bem größten Concert= faale der Stadt, halten mußte. Seit 1845 schloß er fich der Anti-Sklavereibewegung an, der er fortan alle feine Rrafte wibmete. Der Flüchtige-Stlavenbill fette er offenen Wiberftanb entgegen, indem er 1854 eine ihrem Herrn entflohene Negerin in sein Haus aufnahm und ihre Auslieferung an die Behörde verweigerte. Dem europ. Publikum wurde er durch die 1849 in London erfchienene Sammlung seiner a Critical and miscellaneous works» bekannt, in welcher sich befonders die Abhandlungen ilber das Christenthum Christi, über das Bergängliche und Dauernde im Christenthum und über die beutsche rationalistische Schule burch Gedankentiefe und Originalität der Darstellung auszeichnen. Den nachhaltigsten Einbruck aber brachten seine «Ten sermons on religion» (Boston 1852; deutsch, Lpz. 1853) hervor, welche den Gegensatzwischen Theologie und Religion in scharfer und einschneidender Weise beleuchten und den über-legenen Geist des Berfassers in seiner ganzen Fülle zeigen. Zur Herstellung seiner zerrütteten Gesundheit ging er im Febr. 1859 wieder nach Europa und starb zu Florenz 10. Mai 1860. Eine vollständige Ausgabe seiner Werke erschien nach seinem Tode (Lond. 1863 fg.); ein Theil derselben war schon vorher ins Deutsche übertragen worden (4 Bde., Lpz. 1854—57). Bgl. die Biographien P.'s von Weiß (2 Bde., Lond. 1863) und Reville (Par. 1865; beutsch von P. Drussen, Lpz. 1866).

Barlament (frang. Parlement, engl. Parliament, mittellat. Parlamentum, von parlare, fprechen) hieß in Frantreich vor alters jebe ju gemeinsamer Berathung veranstaltete Berfammlung, die einen öffentlichen Charafter trug. Insbesondere führte ben Ramen der alte Bairshof (f. Bairs), ber bie Streitigfeiten ber Reichsunmittelbaren entschied, ben Reichsrath vorftellte, fich aber mit ber Beit zur Reichsversammlung bes Abels und ber Beiftlichkeit überhaupt erweiterte. Aus ber Reichsversammlung trat ichon gegen bie Mitte bes 12. Jahrh. ein vom König ernannter Ausschuß hervor, ber die Broceffe ber Großen verhandelte und die Gestalt eines Reichsgerichts annahm. Die Barone und Bralaten, die in biefer Commiffion bas Richteramt nur ale Lehnsbienft berfahen, liegen fich es gern gefallen, bag ihnen ber Ronig feine Sofbeamten und rechtskundigen Rathe beiordnete. Allmählich bemächtigten fich biefe Juriften ber Geschäfte und brudten dem B., wie man die Gerichtscommission bes Reichstags vorzugeweise nannte, den Charafter eines fonigl. Obertribunals auf. Unter Ludwig IX. wurden die Gerichte im Krongebiet angehalten, an bas B. zu appelliren, und auch die Barteien aus den Territorien ber Großen thaten bice gern, weil bas B. die Rechtspflege grundlich ubte, fatt ber Zweitampfe ben Beugenbeweis annahm und bem Richterspruche Nachbrud zu verschaffen wußte. 3mmer noch war bas B. eine zwar bom König berufene, jedoch vom Reichstage abhangige Commiffion, bie nach bem altgerman. Rechtsgrundsate, daß das Recht an Ort und Stelle gepflogen werden muß, im Lanbe herumgog. Erft ale Bhilipp IV. 1302 bie Reichestände, Generalftande ober Generalftaaten (Etats-generaux) ine Leben rief, wurden vom Reichstage bie richterlichen Functionen formlich getrennt. Das P., in feiner boppelten Eigenschaft als Bairsgericht und königl. Obertribunal, nahm feinen festen Sit zu Baris. In ber hauptstadt eröffnete es jährlich amei große Gerichtssitzungen und fanbte bon bier aus regelmäßig Commissionen gur Abhaltung ber Lehnsgerichtstage (scaccaria, echiquiers) nach Rouen und Tropes. Rraft ihres Privilegiums erhielten fammtliche Bairs Sit und Stimme im neuen P., wovon fle aber felten Bebrauch machten. Unter Bhilipp V. wurde 1319 ben Bralaten ber Eintritt ine B. entzogen. Beil fich die Geschäfte sehr häuften, mußte der König 1320 die Gerichtssitzungen permanent erklaren und ben Rathen jahrliche Befoldung bewilligen. Um ben großen Zubrang ber Juriften au hindern, die beim Eintritt Ritter (milites literati, chevaliers-es-lettres oder en loix) wurben, beschränkte Philipp VI. 1344 die Zahl der Rathe auf 78 und die der Präsidenten auf drei und ertheilte bem B. augleich bas Recht, bem Könige bei Erledigungen neue Mitglieder zu präfentiren, mas aber schon Rarl VII. 1439 für immer abschaffte. In dem ersten Jahrhundert wurden die Bollmachten ber Rathe jährlich erneuert. Ludwig XI. benute bies, um befonders hie Brafibenten beliebig abzuseten, sab sich aber 1468 zu einem Geset genöthigt, nach welchem fortan die Parlamentsglieder nur durch richterliches Urtheil ihre Stellen verlieren konnten. Mit Einziehung der Kronlehen und dem Erwerb fremder Länder errichteten die Könige auch in den neuen Gebietstheilen P., die mit dem parifer zusammen eine Corporation bilbeten. Schon 1302 murbe bas B. ju Toulouse, 1451 ju Grenoble, 1462 ju Borbeaux, 1476 ju Dijon, 1499 au Rouen, 1501 au Air, 1553 au Rennes, 1620 au Ban, 1633 au Met, 1686 au Douai, 1422 und 1676 ju Dole und Befançon, 1538 und 1762 ju Trevour und 1775 ju Nancy gegründet. Das P. der Hauptstadt wußte jedoch durch sein Alter und seine Berbindung mit dem Hofe, die Größe seines Gerichtssprengels, der das ganze alte Krongebiet umfaßte, burch besondere Privilegien, endlich durch den Grundsat, daß es der Rechtsnachfolger des alten Bairshofes fei, besonderes Ansehen zu behaupten. Kraft diefer Rechtsnachfolgerschaft sprach fich auch die Gesammtcorporation die Theilnahme an der Staatsgewalt zu und suchte dieselbe burch eine gewiffe, freilich nur auf Observang beruhende Ueberwachung ber Gefetgebung geltend zu machen. Seit frühester Zeit nämlich war es Gebrauch gewesen, daß das P. von Paris den tonigl. Ordonnangen und Cbicten burch Gintragung berfelben in feine Prototolle (enregiatrement) öffentliche Birtfamteit, mithin Gefetestraft verlieh. Mit ber Bernachlaffigung ber Reichs - ober Generalstände, schon seit Karl V., bedurften die Könige eine Art Beträftigung ihrer willkürlichen, ohne alle ständische Mitwirkung erlassenen Berordnungen und bestärkten das P. in seiner polit. Prätension, undem sie demselben nicht nur die Civil - und Eriminalerlasse, sondern auch die wichtigsten Staatsacte, wie Friedensschlüsse, Berträge, Majorennitäts - und Regentschaftsbestimmungen, zur Einzeichnung und Publication vorlegten. In der Ueberzeugung, daß die Befugniß zu bestätigen auch die zu verwerfen in sich schließe, weigerten sich die P. nicht selten, gemeinschalbliche Berordnungen zu bestätigen, ja sie wagten sogar, dem Hose Box-

ftellungen (remontrances) zu machen. Die erfte Remonftrang ernftlicher Art unternahmen die B., ale Frang I. die Pragmatifche Sanction, das Palladium der Gallifanischen Rirche, ohne weiteres durch ein Concordat mit bem Bapfte vernichtete. Gegen seinen Billen verftartte Frang bie Selbständigkeit ber Corporation, indem er als Finanzmittel die Räuflichkeit der Barlamentsämter einführte; dies geschah mnter ber Form einer hohen Caution, die er bem Rathe wie bem Thitrsteher abpreste. Da ber Staat nie mehr bie Rauffummen, die nun jeber Nachfolger feinem Borganger gurudgablte, wiebererftatten tounte, fo murben bie Barlamenteglieber vermoge ihres Gigenthumerechte gemiffermagen unantaftbar. Beinrich IV. erlaubte endlich, mit Ginführung ber fog. Paulette, Die Bererbung der Aemter, wodurch nicht nur deren Kaufpreis stieg, sondern auch viele junge, unwiffende und fühne Manner in die Corporation traten. Als ber hof in ben Religionswirren Bartei ergriff, erhielten die B. die Brocesse gegen die Reter. So furchtbar fie aber auch gegen bie Sugenotten wittheten, vermochten fie boch nicht, Recht und Gefet gang ju umgeben, und zogen fich beshalb bie Berfolgung von feiten des hofe, ber Guisen und ber fanatischen Priefterfchaft ju. Die B. unterftutten Beinrich IV. gegen die tath. Lique und gelangten bafür nach beffen Thronbesteigung ju einem Einfluffe, ber bem Ronige alsbald febr läftig fiel. Ludwig XIII. erhoben fich bie P. gegen ben Drud und die Willfür bes hofs. Allein Richelieu, um auch diese lette Schrante gegen den absoluten Thron niederzutreten, veranlagte den Rönig, in dem Lit de justice (f. b.) von 1640 ben B. jede polit. Gewalt ein für allemal abzusprechen. Die B. rachten fich, indem fle das Testament Ludwig's XIII. vernichteten und ber Königin Ama die ungetheilte Regentschaft überließen. Weil jedoch die Regentin an Magarin's Band ben Despotismus ber vorigen Regierung fortfette, verbanden fich die B. mit den ungufriedenen Großen und veranlagten badurch die Unruhen der Fronde (f. d.), aus denen die tönigl. Gewalt nur um fo ftarter hervorging. Ludwig XIV. briidte die B. ju gewöhnlichen Berichtshofen berab, bie fogar nach feinen Abfichten nicht felten bas Recht mit Fugen traten. Gelbft ber Aufhebung bes Ebicts von Nantes magte man fich nicht ju wiberfeten. Dennoch hatte die Corporation, als ber König 1715 ftarb, ihre frühere Bedeutung nicht vergeffen. Das B. von Baris vernichtete fogleich die testamentarischen Bestimmungen bes Königs, begrabirte beffen legitimirte Sohne, fprach bem Bergog Philipp von Orleans (f. b.) die absolute Regentfcaft zu und erhielt dagegen ausbritclich bas Remonstranzrecht zuruch. Sein Widerstand gegen bie gefährlichen Finangprojecte Lam's (f. b.) erwedte ben Zwiefpalt mit bem Bofe aufe neue. Das B. von Baris hielt eigenmächtige Blenarversammlungen (unions), faßte und veröffentlichte Beschliffe (arrots), die denen des Staatbraths entgegenliefen, stellte endlich die Justizpflege ein und wurde darin von den B. der Provinzen unterftütt. Der Regent nahm hingegen, auf Dubois' und Argenson's Rath, der Corporation die polit. Befugniffe und verbannte das B. von Baris nach Bontoife. Raum war biefer Standal beigelegt, als auch der Rrieg mit der Mündigfeit Lubwig's XV. wieber ausbrach, um eigentlich nie mehr zu enden. Bergebens ftellten fich bie B. ber heillofen Bolitit bes Sofs im Innern wie im Auswärtigen entgegen. Durch Beihülfe des Ministers Choifeul und der Bompadour gelang es ihnen endlich, ihren alten polit. und firchlichen Feind, ben Jefuitenorden, ju Boben ju werfen, und diefer große Sieg gab ihnen Muth, nun auch ber Finangpolitit bes Sofs entgegenzutreten. Rachdem von beiben Seiten bie gewöhnlichen Mittel erschöpft, magte ber Rangler Maupeon, unterftütt burch die Dubarri, die B. im Jan. 1771 aufzulösen und an deren Stelle einen neuen Gerichtshof zu organisiren. Biewol bie B. langft icon mehr für ihre mit ber Ariftotratie verwachsenen Sonderintereffen als für bas öffentliche Bohl ftritten, erregte, biefer Gewaltact boch bie tieffte Empörung ber öffentlichen Meinung. Gine der ersten Regentenhandlungen Ludwig's XVI. war barum die Berftellung der alten Corporation. Bald zeigte es fich jedoch, daß bie B. bie Lage bes Staats und die Bedurfniffe ber Ration weber begriffen, noch in Rudficht auf ihre eigenen Bortheile begreifen wollten. Gie verhinderten die Reformbestrebungen des Ronigs, Malesherbes', Turgot's, Reder's und ftellten fich fogar in Berbindung mit bem hohen Abel ber burch bie Rotabeln bewilligten Einführung der allgemeinen Grundsteuer und Stempeltare entgegen. Der Minister Lomenie de Brienne erzwang endlich durch das Lit de justice von 1787 die Einregistrirung der Finanzedicte, verdannte das widerspenstige P. von Baris nach Tropes und wagte 1788, nach kurzer Berschnung, die Auslösung der Corporation, die vorderhand ein Hofrath (cour pleiniere) erseten sollte. Neder stellte zwar die P. wieder her; allein die Zusammenberufung der Generalsstände entsessen der Strom der Revolution, der die Monarchie mit ihren Instituten versichlang. Die P. wurden durch ein Decret vom März 1790 ausgehoben. Bgl. Boltaire, «Histoire du parlement de Paris» (Par. 1769); Dusch, «Histoire des actes et remontrances des parlements» (2 Bde., Par. 1826); Warnsönig und Stein, «Franz. Rechts- und Staatsgeschichten (3 Bde., Bas. 1843—47); Merishou, «Les parlements de France» (Par. 1863).

Die Eroberung Englands im 11. Jahrh. durch die Normannen zog hier die Einführung bes Lebnstaats fowie frang. Sitten und Sprache im öffentlichen Leben nach fich und batte auch jur Folge, bag an bie Stelle bes angelfachf. Bolterathe bie Reicheversammlung ber Barone. Bralaten und tonigl. Bannerherren trat. Diefe Reichsversammlung, in ihrer Eigenschaft als Reichsrath und Pairsgericht, erhielt ebenfalls den Namen B., und zwar gebraucht ein Statut Ebuard's I. vom 3. 1272 jum ersten mal ben Ausbrud. Inbeffen vermochten bie engl. Könige nicht, bas alte B., wie es in Frantreich gefchah, jum tonigl. Dbergericht herabzuseten, vielmehr wurde baffelbe die Grundlage gur Entwidelung einer vollständigen Nationalreprafentation. Als nämlich unter Ebuard III. (1327-77) die Abgeordneten ber Städte und Graffchaften als Dritter Stand in die Reichsversammlung eintraten, fchied fich zwar der alte Bairehof in eine befondere Corporation ab, behielt aber als Oberhaus (House of Peers) nebst ber oberften Berichtebarteit auch die bolle Theilnahme an der polit. Gewalt und bilbete fortan mit bem Unterhause (House of Commons) zusammen die ständische Bertretung der Nation ober das B. -Auch in Schottland verwandelte fich feit ber Entfaltung bes Lehnwefens ber Bolferath ber großen Eigenthumer in einen Reicherath ber unmittelbaren Kronvafallen, ber geiftlichen und weltlichen Barone, ber feit Malcolm II. ben Ramen B. geführt haben foll. Bielleicht ichon feit Robert I. traten auch Abgeordnete ber Städte in biefes B.; doch tam es zu keiner Trennung, weil das bürgerliche Element fowol an Zahl wie an Ginfluß äufterst fchwach blieb. Die polit. Gewalt des B. war fo groß, daß die Könige, die aus der Aristofratie hervorgingen, eigentlich nur das Amt eines Barlamentspräfibenten verwalteten. Zwar bemühten fich die Rönige feit Jatob I., die Macht ber unbandigen Ariftotratie durch Berleihung von Brivilegien an die Stabte zu brechen; allein ihre Bemuhungen blieben ziemlich fruchtlos. Der republikanifche Beift, ber sich mit der Berbreitung der Kirchenreformation im schott. Bolle Babn brach, verlieb auch bem B. ber Krone gegenüber einen noch felbständigern Charafter. Das fchottifche B. war bas erfte, welches gegen ben Despotismus Karl's I. ju ben Waffen griff und hiermit die Revolution und die Bermanblung ber brei Reiche in die Republit einleitete. Wiewol bas ichottifche B. mit ber Restauration ber Stuarte feine Gelbständigfeit wiedererhielt, zeigte es fich boch gegen bie Krone wenig gefügig. Erft nach ber zweiten Revolution von 1688 gelang es Wilhelm III., unterftiist von der Gewalt des englischen B., die schott. Starrheit zu brechen und bem burgerlichen Element im B. bas Uebergewicht zu verschaffen. Die Leichtigkeit, womit fich jest ber Sof die Majorität im B. sicherte, der Druck engl. Minister und Beamten, die Rostspieligkeit bes eigenen Staatshaushalts brachten endlich, trot ber Gifersucht beiber Nationen, 1707, unter ber Rönigin Anna, die Bereinigung Schottlands und Englands jum Reiche von Großbritannien zu Stande. Das schottische B. wurde mit bem englischen verschmolzen. (G. Schottland.) - Mit ber Eroberung Irlands burch die Englander bilbete fich ebenfalls aus ben angefiedelten Baronen und ben Bralaten ein irlandisches B., bas allmählich auch die unterworfenen und zu Baronen erhobenen irischen Häuptlinge sowie die Abgeordneten der Städte aufnahm und fich mahrscheinlich ichon unter Eduard III. in ein Ober- und Unterhaus fonberte. Satob I. verlieh 40 Fleden das Recht, Abgeordnete ins P. zu schiden, sodaß 1613 das Unterhaus 232 Mitglieder, bas Oberhaus 122 Beers guhlte; aber er that bice nach feiner eigenen Berficherung nur, um bas B. burch bie Maffe rober und armlicher Mitglieber zu fowachen. Rarl I. verfammelte in Irland lange fein B.; erft 1634 burfte es gufammentreten, wurde jedoch von bem Statthalter Strafford, nachdem es Subsidien bewilligt, fogleich wieder entlassen. Die Unterbritdung, welche Irland jur Zeit Cromwell's erfuhr, vernichtete faft ganglich bie Gelbftanbigfeit bes P., aus dem man die Ratholiken, folglich die Iren felbst vertrieb. Nach der Restauration ber Stuarts 1661 befand fich nur ein Katholit im irland. Unterhaufe, und biefes Misverhaltniß blieb, obgleich bie Parlamentsglieder in Irland auch nach Feststellung ber prot. Thronfolge

weber ben Supremat- noch den Testeid schwören dursten. Erst mehrere Jahre später brachte es das britische B., welches Irland aus dem kirchlichen und polit. Gesichtspunkte mit Strenge überwachte, zur Einführung dieser beiden Eide, womit den kath. Eingeborenen jede Theilnahme am öffentlichen Leben abgeschnitten wurde. Zugleich wurden die Beschlüffe des irländischen B. der Gewalt des englischen untergestellt, was jedoch seit 1779 gesetzlich nicht mehr der Fall sein sollte. Die polit. Bereinigung Irlands mit Großbritannien, welche das Ministerium Bitt 1800 durch Bestechung der Parlamentsglieder durchsetze, zog endlich die Berschmelzung des irländischen mit dem britischen B. nach sich. Das britische B. nahm hiermit den Namen Imperial parliament (Reichsparlament) an. Die Abschaffung des Testeides 1829 durch die Emancipationsbill verschaffte den Irländern die Möglichseit, auch Latholiken in das B. zu senden. (S. Irland.) — Das B. von Großbritannien zählt im Hause der Gemeinen seit der Resormacte von 1832 658 Abgeordnete (471 für England, 29 für Wales, 53 für Schottland, 105 sür Irland). Die Zahl der Beers oder Mitglieder des Oberhauses ist keine seststennien.)

Rach bem Mufter Englands hat man auch anderwärts der Nationalreprafentation die Benennung B. gegeben, wenngleich ber eigentliche antliche Rame anders lautete. Go 2. B. wurde die Deutsche Nationalversammlung zu Frankfurt a. M. 1848—49 im gewöhnlichen Leben beinahe häufiger das Frankfurter B. genannt. Allgemeiner noch ift der Gebrauch der abgeleis teten Borte: parlamentarifc und Barlamentarismus. Barlamentarifc pflegt man alles bas zu nennen, was fich auf die Thätigkeit solcher berathenden Bersammlungen überhaupt be-Daber fpricht man von einer parlamentarischen Beredsamteit, von parlamentarischen Ausbritden (folden, welche in den Berhandlungen einer berartigen Berfammlung schicklicherweise gebraucht werben komen). In einem weitern und höhern Sinne bezeichnet man mit bem Borte parlamentarisch diejenigen Ginrichtungen, welche in ähnlicher Beise, wie dies in England burch bas B. gefchieht, ben in einer Nationalreprafentation gefetlich bargestellten Boltswillen jum ausschlaggebenden Momente in der Leitung aller öffentlichen Angelegenheiten machen. Befonders gebräuchlich ift ber Ausbrud parlamentarifche Regierung, womit eine folche Regierungsweise bezeichnet wird, bei welcher der Monarch feinen Willen insofern dem Nationalwillen unterordnet ober boch mit diesem in Ginklang zu feten fucht, als er feine Minifter aus der parlamentarischen Majorität, b. h. der Mehrheit der Rationalvertretung, nimmt, folglich auch im Ginvernehmen mit biefer Dehrheit, als ber voraussetlichen Bertreterin ber Dajorität der Babler, regiert. Barlamentarismus aber beißt basjenige polit. Spftem, welches bie Rothwendigkeit einer parlamentarischen Regierung und der dazugehörigen Ginrichtungen bebauptet. (G. Conftitution.)

Parlamentär heißt in der Ariegssprache ein Abgesandter an den Feind, um Unterhandlungen anzuknüpfen, Mittheilungen und Aufsorderungen zur Capitulation u. s. w. zu überdringen. Gewöhnlich wird ein Offizier dazu gewählt. Derselbe ist nach dem Ariegsgebrauche unverleylich; doch muß er sich als B. durch Schwenken eines Tuchs oder von einem Trompeter (Tambour) begleitet durch dessen Blasen (Trommeln) ankündigen. Ankommende B. sind mit großer Borssicht zu behandeln, da sie oft mit geringfügigen Aufträgen geschickt werden, um zugleich zu recognosciren. Sie werden von den Borposten angehalten und gemeldet. Der Offizier der Feldwache kommt dann vor und nimmt ihnen entweder die Depeschen gegen Empfangschein ab oder läßt sie, wenn sie mündliche Austräge an einen höhern Besehlshaber bringen, mit verbundenen Augen auf Umwegen zu diesem sühren. Im Seekriege künden sich B. durch eine besondere Parla-

mentärflagge ihres Bootes an.

Parma, vormals ein souveränes Herzogthum in Italien, wurde von 1545—1731 von dem Hang, vormals ein souveränes Herzogthum in Italien, wurde von 1545—1731 von dem Hange Farnese (s. d.), von 1748—1802 und 1847—59 von einem jüngern Zweige der span. Hange Hange Bourbon (s. d.) beherrscht und umfaßte in seinem letzen Bestande 113 D.=M. mit 508000 E. Seit 1860 ist B. dem Königreiche Italien einverleibt und einzetheilt in die Provinzen P. (256029 E.) und Piacenza (218569 E.), während der District Bontremoli (etwa 33000 E.) zur Provinz Massa-Carrara geschlagen ist. Das Land wird im Süden von den Apenninen durchzogen, die im Monte-Benna und Monte-Orsavo dis über 5000 F., im Monte-Alpe di Succisio dis zu 6390 F. aussteigen. Nach dem Po zu stacht sich der nördl. Theil des Landes zur lombard. Ebene ab; die mittlern Borgebirge jedoch sind mit Eichen- und Kastanienwälbern bedeckt. Der Hauptsluß ist der Bo, welcher die nördl. Grenze bildet und die kleinen Flüsse Bardinezza, Tidone, Trebbia, den Taro und die Parma hier aussimmt. Das Conversations-Lexikon. Alse Aussanze. U.

Alima ift zwar gefund, aber weniger milb als in dem fildlich von den Apenninen gelegenen Italien, ber Boben befonders in ben nach ben Bo fich hinziehenden Cbenen fruchtbar an Getreibe, Bullenfruchten, Dliven, Reis, Doft und Bein. Nachft bem Aderbaue beschäftigen fich die Ginwohner vorzüglich mit Seidenbau, Rindviehzucht, Rafebereitung, Geflügelzucht, Bergban auf Marmor und Alabaster, Salzbereitung und Bergolgewinn. Die Industrie ift unbedeutend und befchrantt fich fast nur auf Bearbeitung der Seibe. Die Stabte Barma (f. b.) und Bigcenta (f. b.) gehörten jur Beit ber Romer jum cisalpin. Gallien, theilten nach bem Untergange bes westrom. Reichs bas Schidfal ber Lombarbei, tamen zugleich mit biefer unter bie Berrichaft ber rom. beutschen Raifer und wurden, unaufborlich nach Unabhängigfeit ftrebend, mahrend bes Mittelalters in die blutigen Rampfe der Guelfen und Ghibellinen verwickelt. Die innern Streitigfeiten und Barteitampfe benutten verschiedene Gewalthaber, besonders aber die Saufer Efte und Bisconti, um fie unter ihre Botmäßigkeit zu bringen. 3m Anfange bes 16. Jahrh. bemachtigte fich Ludwig XII. von Frankreich und, nachdem fich die Ligue von Cambray aufgelöft, ber friegerifche Bapft Julius II. 1514 beiber Stabte. Bapft Baul III., aus bem Baufe Farnefe. erhob fie 1545 zu einem Bergogthume und belehnte damit feinen natürlichen Sohn Bietro Luigi Farnefe. Als beffen mannliche Nachtommenschaft 1731 mit bem Bergoge Antonio erlosch, mußte es Elifabeth, die Gemahlin Philipp's V. von Spanien, eine Tochter bes altesten Brubers des Bergogs Antonio, durchzuseten, bag ihr Sohn Don Carlos die Bergogthumer B. und Biacenza erhielt, die er aber balb barauf an Kaifer Karl VI. als Entschäbigung für bas im Wiener Frieden 1735 ihm zugefallene Königreich beider Sicilien überließ. Im Aachener Frieden von 1748 trat Maria Therefia beibe Bergogthumer nebst Guastalla an Elifabeth's zweiten Sohn Don Philipp ab, mit ber Bedingung der Rudgabe an Defterreich, falls der Mannsftamm biefes Infanten erlöschen oder einer seiner Nachsommen den sicilian. oder span. Thron besteigen follte. Auf Bhilipp folgte 1765 bessen Sohn Ferbinand, der beim Eindringen der Franzosen in 3ta= lien burch einen Frieden mit ber Republit 1796 fich ben Befit feines fleinen Staats auf Bedingungen erhielt, welche er zunächst seiner span. Abstammung und dem damals erneuerten Bundniffe Frankreichs mit Spanien verdankte. Doch zufolge des Luneviller Friedens und einer Uebereintunft zwischen Frankreich und Spanien zu Mabrid 1801 wurde bem Erbprinzen Ludwig. anstatt ber väterlichen Besitzungen, das Großherzogthum Toscana unter bem Titel eines Rönigreiche Etrurien (f. b.) jugetheilt. Ale baher 1802 ber Bergog Ferbinand ftarb, nahm Frankreich ohne weiteres Besit. Doch wurden B. und Piacenza erst 21. Juli 1805 dem franz. Raiser= thume, Guaftalla aber 24. Mai 1806 bem Konigreiche Italien formlich einverleibt. Durch den Barifer Frieden von 1814 und die Wiener-Congreß-Acte von 1815 tamen die Bergogthumer B., Biacenza und Guaftalla (f. b.) als fouveranes Gigenthum an die bisherige Raiferin von Frankreich, Erzherzogin Maria Luife (f. b.), die den Titel Raiferin und Majeftat behielt. Diefer Berfugung wiberfprach jeboch ber Ronig von Spanien, ber bie Berzogthumer fur bie ehemalige Königin von Etrurien, die Infantin Maria Luise (f. d.) von Spanien, zurückverlangte und beshalb feinen Beitritt gur Wiener-Congreß-Acte verweigerte. Infolge bavon murbe burch einen befondern, ju Paris 10. Juni 1817 abgeschlossenen Bertrag festgesett, daß die Bergogthumer (mit Ausnahme bes am linken Boufer liegenden Theile, ber mit bem Befatungsrechte in ber Festung Biacenza bem Saufe Defterreich berblieb) nach bem Tobe ber Raiferin Maria Luife an die Nachtommenschaft ber Ronigin von Strurien fallen follten, welche fich bis babin mit bem Fürstenthume Lucca (f. b.) begnügen mußte. Rach bem Erlofchen biefes Saufes aber follte B. an Defterreich, Biacenga an Sarbinien heimfallen. Die Raiferin Darie Luife ftarb 17. Dec. 1847, und nunmehr nahm ber bisherige Herzog von Lucca, Karl II. (f. d.), vertragsmäßig von seinen Erblanden Besit. Rach ben weitern Bestimmungen bes Bertrage vom 10. Juni 1817 und eines Tractats mit Toscana vom 28. Rov. 1844 mußte zugleich B. an Mobena bas Bergogthum Guaftalla nebst bem am rechten Ufer ber Enga gelegenen Diftricte (aufammen 31/4 D.=M.), andererseits aber Modena an B. die Districte von Billafranca, Treschietto, Castevoli und Malazzo in Massa-Carrara (zusammen 1,45 Q.=M.) und endlich Toscana an B. die Districte von Bontremoli, Bagnone, Filatierra, Groppoli und Lusuoli (zusammen 6,55 Q.-Di.) abtreten. Diefer vielfach vermidelte Bebietsaustaufch wurde von der Bevolferung biefer Lanbestheile mit Misfallen aufgenommen. Gegenüber ber nationalen Bewegung in Italien hielt Karl II. Bu Defterreich, und fo brach 20. Marg 1848 eine Revolution aus, infolge deren ber Bergog 19. April bas Land verließ, um nicht mehr zurudzukehren. Doch ward feine Autorität ichon im Aug. 1848 durch die öfterr. Baffen wiederhergestellt und B. nummehr einem ftrengen Die litarregiment unterworfen. Nach ber Abdantung Karl's II., 14. Mar, 1849, trat beffen Sohn,

Herzog Karl III. (f. d.), die Regierung an, der fich ganz von feinem Günstlinge, dem Engländer Ward, leiten ließ und in wilkürlichster Weise schaltete. Noch mehr machte er sich durch seine wüsten Ausschweifungen verhaft. Er wurde beshalb aus Privatrache 26. März 1854 auf offener Strafe ber Refibenastabt erbolcht und ftarb am folgenben Tage. Ihm succedirte sein ältester Sohn, Robert I. (Karl Ludwig Maria von Bourbon, geb. 9. Juli 1848), für ben seine Mutter, die Herzogin-Bitwe Luise Maria Theresta, Tochter des Herzogs von Berri (f. b.), die Bormundichaft und Regentichaft übernahm. Diefe begabte Frau versuchte burch ein wohlwollendes Regiment die Bevölferung ju verfohnen und auch den nationalen Anforderungen gerecht zu werden, worliber fie mehrfach mit Defterreich in Conflict tam. Doch als ber Rrieg bon 1859 zwischen Desterreich, Sardinien und Frankreich ausbrach, erklärte fie sich für neutral, und so mußte sie mit ihren Kindern nach der Schlacht bei Magenta das Land für immer verlaffen (9. Juni 1859). B. vereinigte sich nunmehr mit Modena und ber Romagna unter der gemeinschaftlichen Regierung des Dictators Farini zu dem fog. Gouvernement Emilia (f. b.), das bann, nachdem bei allgemeiner Bollsabstimmung fich eine ungeheuere Majorität für die Annexion ansgesprochen, burch Decret bes Königs Bictor Emanuel II. mit bem Königreich Garbinien 18. Märg 1860 vereinigt wurde. Die Broteste ber Bergogin-Regentin gegen bie Annexion B.s, 28. Marg 1860, und gegen den neuen Titel «Rönig von Italien». 10. April 1861, blieben wirkungslos.

Barma, bie ehemalige hauptstadt bes frühern gleichnamigen Berzogthums, jest die hauptftadt ber gleichnamigen ital. Broving (58%), O.=M. und 256029 E. Ende 1861), am Fluffe Barma, mit 47067 E., in einer Schönen Chene an ber Gifenbahn gelegen, bat gerabe, breite Straffen, angenehme Bromenaben, wenig größere Blate, aber gutgebaute Saufer. Die Stadt ift ber Sit eines Bifchofe, bes Brafecten für die Broving, eines Appellhofe, eines Tribunals erfter Inftang und einer Sandelstammer. Sie hat eine 1599 gegrundete Universität (mit brei Facultäten: für Jurisprudenz, Medicin, mathematische und Naturwissenschaften, einem aftron. Observatorium, Botanischen Garten u. f. w.), die 1864/65 von 315 Studirenden besucht wurde, ein bischofft. Seminar, ein landwirthschaftliches Institut, ein Lyceum, ein Symnasium und eine technische Schule, eine Afabemie ber fconen Runfte mit einer werthvollen Gemalbegalerie und eine Musikschule. In den Kirchen, deren es 35 gibt, findet man Meisterwerke von Correggio, Lanfranco, Mazzuola u. a. Befonders sehenswerth sind die Kathedrale aus dem 12. Jahrh., welche in ihrer schönen Auppel das berühmte, aber schadhaft gewordene Frescostlick ber himmelfahrt Maria von Correggio befitt; bas Baptifterium aus bem 13. Jahrh., ganz von Marmor, mit vielen Sculpturen und alten Fresten; die ehemalige Rlofter- und hoffirche San-Ludovico mit dem Grabdenkmale des Grafen Neipperg; die prachtvolle Kirche Madonna bella Steccata, nach dem Borbilbe der Beteretirche erbant; die Kirche San-Giovanni-Evangelista mit berühmten Fresten Correggio's. Außerdem gehören gu ben Mertwürdigkeiten ber Stadt ber Balazzo-Reale, bas Gebunde ber Runftakabemie, in bem fich auch bas Teatro-Farnefe, welches 4500 Rufchauer faßt, und bas tonigl. Museum mit vielen rom. Alterthümern und 20000 Münzen befinden, das neue Theater, die königs. Bibliothek mit 120000 Bänden, die Bodoni'sche Buchbruckerei. Außer einer Menge von Garten und Landhausern liegt vor der Stadt das königl. Lustschloß Giardino mit schönen Gärten und sehenswerthen Malereien, sowie. ber anmuthige Spagiergang, Strabone genannt; etwas norblicher bas herrliche Luftichlog Colorno, der gewöhnliche Sommeraufenthalt der verftorbenen Bergogin Marie Luife. Die Industrie B.s producirt hauptsächlich Seiben- und Bollgewebe, seidene und baumwollene Spitzen und Strümpfe, Glas- und Thonwaaren, Papier, Seife und Salzfleifch. Der handelsbetrieb erstreckt sich auf Seibe, Getreibe, Salzsleisch, Wein und Kuse. Im Juni findet eine Art Messe für den Geibenhandel ftatt. Bgl. Affo, «Storia della città di P.» (4 Bbe., Barma 1792-95).

**Barma** (Herzog von), s. Cambacérès (Jean Iacques Régis). **Barmegiano,** s. Mazzola (Francesco).

Barmenibes, ein griech. Philosoph aus Elea, ber eigentliche Mittelpunkt ber Cleatischen Schule, blühte um die Mitte des 5. Jahrh. v. Chr., indem er um 450 mit seinem Schüler Zeno nach Athen kam, wo er mit Sokrates verkehrte. Er stand in hohem Ansehen, und Plato spricht von ihm nicht blos als Denker, sondern auch als sittlichem Charakter mit der größten Hochachtung. In einem philos. Lehrgedichte, welches nur noch in Fragmenten erhalten ist, sprach er den Grundgebanken der Eleatischen Schule im strengsten Gegensate zu der Heraktischen Lehre vom ewigen Werden dahin aus, daß nur das Sein sei: außer ihm, dem Sein, ist nichts; es ist weder entstanden noch vergänglich, untheilbar, in sich abgeschlossen, keines andern bedürftig. Seine Form

ift die Kugel des in ihm eingeschlossenen Weltalls, seine innere Beschaffenheit ist reines Denken. Bas außer ihm vorhanden ist, ift Schein und Täuschung. Die Scheinwelt der sinnlichen Dinge enthält in fich Mischungen aus Licht und Finsterniß, worin bas erftere als bas positive Brincip bie Stelle bes Seienden vertritt. Die Fragmente feines Lebrgebichts find herausgegeben von Fülleborn (Züllichan 1795), A. Beyron (Lpg. 1810) und Karften (in ben «Philosophorum

Graecorum veterum reliquiae», Bb. 1, Thl. 2, Briiff. 1835). Barmentier (Antoine Augustin), ein ausgezeichneter franz. Pharmaceut und Agronom, geb. zu Montbibier 17. Aug. 1737, tam als armer Apotheterlehrling mit wenigen Renntniffen nach Baris, brach sich aber baselbst burch sein Genie freie Bahn. Als die allgemeine hungersnoth 1769 bie Atademie veranlaßte, einen Breis auf die beste Abhandlung über diesenigen Begetabi= lien auszuseten, welche das Brot erseben könnten, erhielt B. den Preis, indem er die Rartoffel empfahl und alle Borurtheile bestritt, welche zwei Jahrhunderte hindurch ben Anbau derfelben verhindert hatten. Bon Ludwig XVI. mit einem bebeutenden Stud Landes zur Anpflanzung der Rartoffeln beschentt, machte er durch sein Beispiel den Anbau derselben in Frankreich allgemein. Auch ber Aderbau überhaupt und die Fabriten verdanten feinen Beobachtungen und Untersuchungen fehr viel. Bahrend ber Continentalsperre beschäftigte er fich auf Napoleon's Befehl mit der Fabritation des Traubenzuders, die er zu hoher Bolltommenheit brachte. Die Armee= lagarethe, bei benen er ichon im Siebenjährigen Rriege, mahrend beffen er fünfmal gefangen wurde, angestellt war, erhielten durch ihn manche zwedmäßige Ginrichtung. Er ftarb als Ge= neralinspector des Medicinalmesens und Mitglied des Instituts von Frankreich 17. Dec. 1813. Bon feinen gablreichen, burch praftifchen Berth ausgezeichneten Schriften find gu erwähnen: aAbhandlung über die Cultur und ötonomischen Gigenschaften ber Rartoffeln» (beutsch, Augeb. 1797); «Die Runft, Brot aus Rartoffeln zu baden» (beutsch, Augeb. 1799); «Neueste Unterfuchungen und Bemerkungen über die verschiebenen Arten ber Milch » (beutsch, Jena 1800); alleber bie Bortheile, welche man aus bem Getreibe in Beziehung auf Aderban und handel ziehen fann» (beutsch, 2 Bbe., Hannov. 1806); «Ueber die Bereitung ber Sirupe und Salze aus Runkelruben zur Ersparung bes indischen Rohrzuckers» (beutsch, Wien 1811). Seine Baterftadt ehrte sein Andenten burch Errichtung einer Bilbfäule.

Barmefantafe beift ein fetter, aus unabgerahmter Milch bargeftellter Rafe, welcher in ganz Oberitalien angefertigt wird und vielfach in den Handel kommt. Seinen Namen hat er bom Lande Parma. Gin einzelner Rafelaib wiegt in der Regel 3/4 Ctr., und es bedarf zu ber Herstellung eines folchen der Milch von 80 Kühen. Biele Aleinbesitzer und Halbscheider bilben Raferei-Genoffenschaften zur gemeinschaftlichen Erzeugung. Der B. ist hart, blätterig, fehr fein und schmelzend, von besonders zartem, milbem Geschmad. Zerrieben bildet er bekanntlich einen

unerlaglichen Bufat ber Bolenta und Maccaroni.

**Barnaß** (griech. Parnassos, jetzt gewöhnlich mit dem albanessschen Namen Liakura be= nannt), bas bebeutenofte unter ben Gebirgen bes mittlern Griechenland, ift eine machtige, in fich concentrirte Gebirgsmaffe, die, nach brei Seiten isolirt, nur im Westen durch einen bewalbeten, jest Jona genamten Gebirgszug mit den Grenzgebirgen von Aetolien und Doris (bem Korax der Alten) zusammenhängt. Die untern Bartien des größtentheils der Landschaft Bhokis (f. b.) angeborigen Gebirge find faft gang tabl, aber in den hobern Regionen ift es noch mit bichten Tannenwälbern bebeckt, über welchen eine Anzahl felfiger Gipfel, einen großen Theil bes Jahres hinburch mit Schnee bebectt, auffleigen. Der hochfte berfelben, von ben Alten Lutoreia, jest Epteri genannt, erhebt fich bis zu ber Gobe von 2459 Meter und gewährt eine umfaffende und großartige Aussicht, die nach Norden bis zu den theffalifchen, nach Guben bis zu ben nordartabifchen Bebirgen reicht. Unter ben fteilen Felswanden ber Stibfeite bes Bebirge (ben Bhadriaben) liegt bie berühmte Dratelftatte bes Apollon, Delphi (f. b.), von wo aus eine aus mehr als 1000 Stufen bestehende Felstreppe auf ben Bebirgerücken emporführt, auf bem man bann weiterhin zu einer geräumigen, in die Flanke eines tablen Felskegels fich hineinziehenben Bohle mit Stalaktiten im Innern, ber Korykischen Grotte, die bem Ban und ben Nymphen geweiht war, gelangt. Auf den Söhen des P. feierten auch die Thyaden, die Die= nerinnen bes Dionysos, beim Berannaben bes Frühlings ihre schwärmenben Feste (Orgien). Hauptfächlich aber galt das ganze Gebirge als dem Apollon und den Musen heilig, daher der Name B. auch als symbolische Bezeichnung für die Dichtkunst dient, wie die Ausbrucke aben B. besteigen» und «Gradus ad Parnassum» (f. b.) zeigen.

Barny (Evarifte Désiré Desforges, Bicomte de), berühmter franz. erotischer Dichter, geb. 6. Febr. 1753 auf der Infel Bourbon, tam icon als Kind nach Frankreich, ftubirte in Rennes und trat bann in ber Absicht, Trappist zu werden, in bas Seminar von St.-Firmin zu Baris. Sein Entichluft reute ihn jeboch balb und er widmete fich nun bem Militärstande. Nachbem er feinen Curfus auf der Militaricule beenbet, besuchte er 1773 feine Beimat und lernte bort eine 13jährige Creolin, Esther de Baif kennen, die er unter dem Namen Cleonore besang. 1777 kehrte er nach Frankreich zurück und schrieb seine «Epstre aux insurgés de Boston», welche nicht ohne Einbrud blieb. Dam machte er wiederholt Seereisen nach Indien. Seit 1782 aber lebte er in der Nähe von Paris zwischen St.-Germain und Marly in der Zurückgezogenheit. Sein geringes Bermögen ging ihm in ber Revolutionszeit verloren, fodaß er fich auf die geringen Ginkunfte eines untergeordneten Bostens beim Unterrichtsministerium beschränkt fab, bis sich ber Finangmann François be Nantes feiner annahm und ihm eine Sinecure in feiner Abministration verschaffte. Die Gunst Bonaparte's, die sich ihm zuwendete, verscherzte P. durch sein schmuziges fomifoles Epos «La guerre des dieux anciens et modernes» (Bar. 1799 u. öfter). daher Lucian Bonaparte ihn bei ber Bibliothet ber Invaliden anstellen wollte, gestattete bies ber Erste Consul nicht, und auch erst nach zweimaliger Wahl kam P. 1803 in das Institut. Bon ähnlichem Inhalt wie das zuletzt erwähnte Gebicht, nur poetisch gehaltloser, find feine Dichtungen «Le paradis perdu» und «Les galanteries de la Bible», welche mit ben «Déguisements de Vénus» als «Portefeuille volé» (1805) ansammengebruckt, aber von der kaiserl. Polizei berboten wurden. Die «Galanteries des reines de France», die er für seine werthvollste Arbeit hielt, vernichtete er wol aus polit. Rücksichten beim Ausbruche der Revolution. Sein wahrer Ruhm besteht in seinen erotischen Dichtungen (z. B. «Poésies érotiques», 1780-81), welche ihm wegen ihrer Zartheit ben Ramen bes franz. Tibull erwarben. Andere weniger ausgezeichnete Producte seiner Muse sind «Les Rosecroix» (1807), «Goddam!» (2. Aufl. 1801) und «Isnel et Asloga». Er ftarb ju Paris 5. Dec. 1814. Die besten Ausgaben seiner Berke beranstalteten Tiffot (3 Bbe., Bar. 1827) und Beranger (4 Bbe., Bar. 1831), in einer Auswahl Boissonade (Par. 1827). Die «Poésies inédites» (Par. 1826), welche Tissot jum Druck beförberte, bieten wenig Berthvolles.

**Barochie** bezeichnet noch bis in das 3. Jahrh. die Gefammtheit der unter einem Bischofe stehenben Gemeinden, alfo so viel als Diöcese (s. b.) ober Kirchensprengel. Rach Irenaus betrachteten sich die Christen mit Beziehung auf 1 Bet. 1, 17; 2, 11 als Fremde (πάροικοι) auf biefer Erbe, daher bezeichneten sich auch die Gemeinden als Genossenschaften von Fremblingen, auf beren unter einem Bischofe stehende Gesammtheit der Name B. (παροικία, Fremde) überging, beren einzelne Glieber aber Parocianen genannt wurben. Die Gemeinden auf bem Lande, die in der Nähe von Mutterfirchen entftanden, von diesen Geistliche erhielten und abhängig waren, hießen Parochiae rurales. Im 4. und 5. Jahrh. gab es fast feinen bebentenbern Ort mehr, in bem nicht die Ginwohner eine Gemeinde bilbeten und eine eigene Rirche mit einem eigenen Beiftlichen befagen. Man bezeichnete aber bamals bie Gemeinde mit bem Borte Plebs und nannte daher den Geiftlichen Plobanus; doch feit dem 5. Jahrh. wurde es gewöhnlich, jebe einzelne Kirchengemeinde eine Parochia und den Geistlichen Paroch us zu nennen. Beide blieben in Abhängigfeit von bem Bifchofe ober Erzbifchofe, welcher auch ben Barochus ermählte und deffen Einkunfte bestimmte. Seit bem 6. Jahrh. bezog zwar ber Parochus die Einkunfte von bem, was in den Gemeinden einfam, boch mußte er eine bestimmte Abgabe an die Kathedralfirche oder den Bischof abgeben. Seine Functionen waren anfangs auch beschränkt, namentlich blieb ihm bis in bas 5. Jahrh. die Berwaltung ber Satramente entzogen. Seit bem Anfange bes 6. Jahrh. entstanden auch Schulen bei den Pfarreien, die man Parochialschulen nannte. Best heißt jebe felbständige Kirchengemeinde, der auch die Pflicht obliegt, die Barochiallaften zu tragen, b. h. alle zur Erhaltung ber Rirchen und zur Befoldung des Geiftlichen nöthigen Gelbmittel zu beschaffen, eine B. ober Barochialkirche, zu ber aber auch eine eingepfarrte ober Filialfirche gehören fann.

Parodie ist eine eigene Gattung der dichterischen Satire (s. b.). Sie zieht ein vorhandenes ernstes heroisches Dichtwert, Epos oder Drama, ins Komische, indem sie die Form und den Ton jenes Dichtwerts beibehält, demselden aber einen niedrigen und possenhaften Gegenstand unterschiebt. Die B. ist daher wesentlich von der ihr verwandten Travestie (s. b.) zu unterscheiden, die umgekehrt den großen heroischen Gegenstand des travestirten Gedichts beibehält, denselben aber in einen niedrigen und possenhaften Ton heradzieht. Im Alterthum wurden schon früh die Homerischen Gedichte parodirt, wie z. B. in der Batrachomhomachia (s. d.), die früher sogar Homer selbst beigelegt wurde. Alle Literaturen haben Werke dieser Art auszuweisen, und sie haben sicher ihre Berechtigung, namentlich wenn sie falsche Erhabenheit angreisen, wie z. B. Aristophanes

das schwächliche und gespreizte Bathos des Euripides. Blaten's «Berhängnisvolle Gabel» als B. der Schicksalstragödien, Hauff's parodischer Angriff gegen Clauren, Mahlmann's «Hufsten vor Naumburg» als ein solcher gegen Kotedue sind in der deutschen Literatur unvergeslich. Die großartigste B. ist Cervantes' «Don Quivote»; es war die Bernichtung der alten Ritterromane.

Parvle heißt das militärische Erkennungswort, gewöhnlich ein Name, welches täglich vom Commandanten der Stadt oder vom ältesten Offizier für den Garnisons und Wachdienst ausgegeben wird. Nach dem Aufziehen der Wache wird dazu auf der Parade von den Abjutanten ein Parolekreis gebildet, welcher gewöhnlich durch vier Posten abgesperrt wird, und der Platmajor (f. d.) gibt die vom Commandanten empfangene B., welche dann leise in der Runde weiter gegeben wird. Besehle, welche gleichzeitig bekannt gemacht werden, heißen Parolebesehle, die Besehlsbicher, in welche sie einzutragen sind, Parolebischer. Im Ariege wird die B. nur den Offizieren gegeben, die Erkennungszeichen im Feldsicherheitsdienste sind Losung und Feldgeschrei (f. d.).

Parömie (griech.) heißt so viel als Sprichwort, Simspruch, auch Fabel. Parömiosgraphen nennt man baher in der spätern griech. Literatur die Sammler der alten griech. Sprichswörter, unter denen besonders Zenobius oder Zenodotus und Diogeniamus aus dem 3. Jahrh. n. Chr., ferner Gregorius aus Cypern, um 1283 Patriarch von Konstantinopel und Michael Apostolius aus Byzanz, der 1450 aus Griechenland nach Italien slüchtete, zu erwähnen sind. Auch soll schon Plutarch zwei Bücher Sprichwörter versaßt haben; doch ist das, was wir unter diesem Ramen setzt noch von ihm besitzen, ein späteres Machwerk. Eine Zusammenstellung und Erläuterung dieser Schriften enthalten Gaissord's «Paroemiographi Graeci» (Oxf. 1836) und Leutsch's und Schneibewin's «Corpus paroemiographorum Graecorum» (Bb. 1, Gött. 1839).

**Paronomafie**, f. Annomination. **Baropamijus**, f. Hindutuh.

Baros, eine der bedeutenosten unter den cyfladischen Inseln, mit etwa 3% D.-M. Flächeninhalt, wird von Nord nach Gub von einem gang aus Marmor bestehenden Gebirge, der Marpeffa ber Alten, burchzogen, bas fich in feinem fublichften Theile mehr als 2000 F. über bie Meeresfläche erhebt. Am Fuße bes Bebirgs finden fich einige Chenen und flache Thaler, in benen Getreibe und Bein gebaut wird. Die zuerft von Phoniziern (an welche noch die Namen Minoa und Kabarnis erinnerten), dann von Joniern bewohnte Insel, die ichon am Ende des 8. Jahrh. v. Chr. eine Colonie nach der Infel Thasos (f. b.) entfandte, an welcher der beruhmte Dichter Archilochos theilnahm, verbantte ihre Bebeutung hauptfächlich bem trefflichen weißen Marmor, ber in gabireichen Bruden gewonnen murbe und ben Sauptausfuhrartifel bilbete. Die iconfte, besonders ju Bilbhauerarbeiten geeignete Art, von den Alten Lychnites genannt (mahricheinlich nach ben Grubenlichtern, bei benen man in biefen ganz bergmännisch betriebenen Bruchen arbeitete), findet fich ziemlich in der Mitte der Infel, 11/2 St. öftlich von ber alten Stadt Baros, beren Stelle ber jegige hauptort Paritia einnimmt. Nachbem bie Athener unter Miltiabes' Führung nach bem ersten Berferkriege vergebens versucht hatten, die Infel zu unterwerfen, trat diefelbe nach bem zweiten Berferfriege bem athenischen Seebunde bei. Spater tam fie unter die Oberhoheit der agopt. Könige, bann mit dem übrigen Griechenland unter die Herrschaft Roms. Jest gehört sie zum Königreiche Hellas und bilbet mit der etwas größern östl. Nachbarinsel Naros (f. b.) eine befondere Sparchie bes Romos ber Cyfladen. Zu ihr gehört noch die kleine felfige, nur durch einen schmalen Kanal von dieser getrennte Insel Antiparos (f. b.). Bgl. Rog, «Reisen auf ben griech. Inseln bes Aegaischen Meeres» (Bd. 1, Stuttg. und Tüb. 1841).

Barorysmus (vom griech. oxys, scharf, also eigentlich Berschärfung) bezeichnet die Steigerung einer mit einzelnen Anfällen verlaufenden Krankheit, zwischen welchen von der Krankheit ganz oder satz ganz freie Zwischenzeiten (Apprexie, Intermission, Intervallum lucidum) liegen. Unter den Fiedern (f. d.) gibt das Wechselssieber ein Muster dafür ab. Doch treten nicht blos bei diesen, sondern auch bei andern Krankheiten, namentlich Rerventrankheiten (Neuralgien, Spieles, Wahnstan), Parorysmen auf. Die Parorysmen sind theils periodische, d. h. sie stellen sich nach bestimmten Zeiten (täglich, einen Tag um den andern, jeden Monat) ein, oder sie sind nicht periodisch. Die Steigerung der Symptome einer nahezu gleichmäßig sortschreitenden Krankheit (Fieder) heißt Exacerbation, der Nachlaß der Symptome Remission. Krankheiten (Fieder)

ohne Unterbrechungen jum Beffern ober Schlimmern beißen continuirliche.

Parquet ober Tafelwert nennt man biejenige Art ber Fußböben, wo statt ber gerabe burchlaufenden Dielen Holztafeln, welche in Rahmen gefaßt find, verwendet werden. Die B. find oft von sehr tosibaren Hölzern und sehr kinstlich in Mustern zusammengesetzt, und namentlich geschieht für die Kunst bes Barquetirens in der neuern Zeit sehr viel, wo man zum Schneiben, Fingen und Abgleichen der Parquettafeln eigene Maschinen erfunden hat. Außer der größern Mannichfaltigfeit und ber Elegang haben die B. noch ben Bortheil ber Dauerhaftigfeit und ber Reinlichkeit für fich. Früher pflegte man auch Deden und Banbe ber Zimmer fo zu tafeln und reiches Schnigwert ale Einrahmung bingugufugen. Die fpate Gothit und bie Renaiffance leifteten in biefem Fache ber Ornamentit das Bewundernswürdigste; einige aus jenen Zeiten übriggeblicbene Band = und Dedengetäfel find Brachtwerte erften Range. Außerdem verfieht man unter B. in den Schauspielhäusern den zwischen Orchester und Barterre gelegenen Theil des Saales, bei ben franz. Gerichtsbofen ben Blat ober bas fammtliche Berfonal ber Richter, und an ber parifer Borfe bas eingeschrantte Rund, wo die Bechselmatter bie Staatspapiere zum Bertauf ausbieten und die Curfe ausrufen.

Barrhafios, ein berühmter griech. Maler, Sohn und Schüler des Euenor aus Ephesos, Zeitgenoffe des Gotrates und Plato, war neben Zeuris, mit welchem er an Runftlerruhm, aber auch an Künftlerftolz wetteiferte, ber bebeutenbste Bertreter ber fog. ionischen Malerschule. Er malte mit Borliebe mannliche Gestalten, befondere Beroen, theils einzeln, theils in großern Compositionen, hat fich aber auch in allegorischen und Genrebilbern, ja fogar in unguchtigen Darstellungen versucht. Nach den Angaben der Alten war er besonders Meister in der Zeichnung ber Umriffe und in ber Behandlung ber Proportionen ber menschlichen Gestalt; bag er aber auch in der Behandlung ber Farben und ber Bertheilung von Licht und Schatten Bedeutendes leistete, zeigen mehrere Anekoten, die von einem Bettstreite zwischen ihm und Zeuris in Bezug auf die tanichende Naturwahrheit ihrer Malereien erzählt werben. Bgl. Brunn, «Geschichte ber griech. Rünftler» (Bb. 2, Stuttg. 1859).

Barrheffe (griech.) bezeichnet so viel als Freimuthigkeit im Reben sowie natürliche Un-

gezwungenheit in ber forperlichen Saltung.

Barricibium ober Baricibium nannten bie Römer früher jebes schwere tobeswürdige Berbrechen gegen den rom. Staat oder einen rom. Burger; feit der Lex Pompoja (45 v. Chr.) bezeichnete es speciell ben Bermandtenmorb. Für die alte Strafe bes Ertrantens, wobei ber Berurtheilte mit einem hunde, einer Rate (einem Affen), einem hahn und einer Schlange in einen Sad genaht und in bas Waffer geworfen wurde, fett die Carolina (f. b.) riidfichtlich bes Morbes an nabe gesippten Freunden, dem Chegatten, des Thäters eigenem Herrn und annbern boben trefflichen Berfonen» bas Rad unter vorhergebendem Reifen mit glübenden Bangen. In ben neuern Gefetgebungen bilbet bas B. nach bem Begfalle ber qualificirten Tobesftrafen meiftens tein besonders hervorgehobenes Berbrechen. Der frang. Code Benal läßt jedoch ben parricide

noch in einem schwarzen Schleier ben Gang zum Schaffot antreten. Parrot (30h. Jat. Friedr. Wilh.), russ. Naturforscher, Sohn des Physiters und Mitgliedes ber petersburger Alademie, Staatsraths Georg Friedrich B., wurde 14. Oct. 1792 zu Rarlsruhe geboren. Schon 1811 bereifte ber junge B. im Berein mit Engelhardt die Rrim, besuchte Taman, den Ruban, Mosdof, Bladitawtas, den Teret bis zu seinem Ausstuffe, den Kasbet und kehrte 1812 nach Dorpat zurud, wo er die Schrift aReise in die Krim und den Kaukasus von Mor. von Engelhardt und Friedr. B. (2 Bde., Berl. 1815-18) ausarbeitete. Inzwischen zum Professor der Physiologie und Bathologie an der Universität Dorpat ernannt, führte er 1829 eine große Reise zur Erforschung bes noch so wenig untersuchten Ararat aus. Ueber sechs Bochen wurde er durch die in Eriwan und der Umgegend des Ararat herrschende Best in Tiflis aufgehalten. Rach kurzem Aufenthalte im Kloster Stschmiadzin wählte er das Kloster St.-Jakob, am Fuße bes Ararat felbft und 3240 F. über ber großen Ebene bes Arares gelegen, ale Ausgangspunkt zu feinen Excurfionen und vorzüglich zu feinen Erfteigungeversuchen. Bgl. feine "Reise jum Ararat" (2 Bbe., Berl. 1834). Auf seiner Rudreise stellte er ein barometrisches Nivellement am Manytsch, an ber Wolga und am Don an, beffen große Berschiebenheit von dem im Berein mit Engelhardt gewonnenen Resultate 1836 zu einer geobätischen Expedition von feiten ber Atademie Anlag gab, infolge beren bie Wafferflache bes Raspifchen Meeres niedriger als die bes Schwarzen Mecres, jedoch nur um 78 F. tiefer gelegen befunden murde. Bon den sonstigen Reisen B.'s ift noch zu erwähnen die 1837 unternommene Expedition nach dem Nordcap. Er starb als Staatsrath und Brosessor der Physik in Dorpat 15. Jan. 1841.

Barry (Sir Billiam Ebward), brit. Seemann, geb. ju Bath 19. Dec. 1790, ber Sohn des als Arzt und medic. Schriftsteller bekannten Caleb Hillier B., erwarb sich schon als Cabet auf bem Schiffe Bille-be-Baris, bas 1803 - 6 zur Blotabe ber franz. Flotte in Breft gebraucht wurde, die Achtung aller Seemanner, inebefondere bes Abmirale Cornwallie. Er biente sobann als Lieutenant auf ber Fregatte Tribune, mit welcher er 1808 in die Oftsee ging, wo er fich in ben Gefechten mit ben ban. Ranouenbooten auszeichnete. Gifrigft beschäftigte er sich mit Astronomie, Rautit und Aufnahme van Seetarten; doch erhielt er auch als praktischer Seemann mehrere wichtige und gefahrvolle Aufträge. So brang er 1811, um den Walfischfang ju fchugen, bis ju 76° norbl. Br. hinauf. Auch ftellte er Regeln jur Beftimmung ber Bolhöhe burch Beobachtung der Firsterne auf. Bon 1813 an treuzte er am Bord des Schiffs La Sogue mehrere Jahre in ben amerit. Gewäffern und tam erft 1817 nach England zurud. wo er 1818 bei des Kapitän Rok Nordwestpolarfahrt die Kührung des zweiten Entdeckungsschiffe Alexander erhielt. Dit dem nächsten Jahre begann unter feiner Oberleitung eine Reihe von Entbedungereifen nach bem hoben Norben, burch welche Augerorbentliches geleiftet wurde. (S. Nordpoleppeditionen.) B. war nicht blos ein fühner Seefahrer, fondern zugleich ein fehr geistvoller Mann und dabei von großer Umficht. Dies hat er namentlich durch die sinnreichen Beranstaltungen bewiesen, burch welche er feine Mannschaft mahrend ber langen Winternacht im Gife froh, gefund und munter zu erhalten wußte. 3m Juni 1829 begab er fich als Commissar ber austral. Aderbaugesellichaft nach Bort-Stephens und tehrte erft 1832 nach England jurud. Reben seinen Berufsgeschäften nahm er mit Gifer an ben Bestrebungen ber Bibelund anderer religiösen Gefellschaften theil und schrieb felbft mehrere zum Theil auch ine Deutsche übersette Erbauungeschriften. 3m Juni 1852 wurde er jum Contreadmiral befordert und im Dec. 1853 jum Bicegouverneur bes Marinehospitals in Greenwich ernannt. Er farb auf einer Babereife ju Ems 8. Juli 1855. Bon feinen Reisewerten erschien eine Taschenausgabe unter dem Titel «Four voyages to the North Pole» (5 Bbe., Lond. 1833). Biographische Nachrichten über ihn, zum Theil nach eigenen Aufzeichnungen, gab sein Sohn heraus (Lond. 1857).

Barfen, früher auch Gebern (f. b.), heißen, im Unterschied zu bem allgemeinen ethnogr. Namen ber Berfer, biejenigen Berfer, welche feit ber Zerftorung bes Reichs ber Saffaniben durch die Araber (632) treue Anhänger ber Religion des Zoroafter geblieben find. Bon den Mohammedanern fanatisch verfolgt, vermochten fie fich in Berfien selbst nur in einzelnen ent= legenen Gegenden zu erhalten, während eine größere Anzahl sich nach ben Rüstengegenden des nordwestl. Indien mandte. Gegenwärtig find parfifche Gemeinden in Berfien nur noch ju Jest (Pezb), Tafft und in einigen umliegenden Orten in Kirman vorhanden, beren Bevölkerung vor 100 3. noch auf 100000, neuerbings aber nur auf etwa 7000 Köpfe angegeben wirb, bie übrigens in ziemlich burftigen Berhaltniffen leben. In Oftinbien bagegen, wo man um bie Mitte bes 18. Jahrh. etwa 50000 B. guhlte, betrug 1860 beren Gesammtgahl über 150000. Der Mittelpunkt berselben ist hier die Stadt und Insel Bomban (mit 110000 Köpfen). Bebeutendere Niederlassungen finden sich auch zu Surate, Baroach und in andern Seeplätzen jener Gegend. Die B. haben fich in Oftindien hauptfächlich bem handel gewibmet und in neuerer Beit vorzugeweise in ihren Unternehmungen ben Englandern angeschloffen. Parfifche Raufleute folgten denfelben nach Kabul, nach Aben, den Seestäbten Hinterindiens und Chinas; felbst in London und Liverpool find in jungster Zeit parsifche Handelshäuser aufgeblüht. Sie betheiligen fich an allen Zweigen bes Handels und der großen Induftrie, find Rheder und Gifenbahnunternehmer, am liebsten aber Bantiers, Commiffionare und Matter. Obgleich die B. sich noch immer gur Lehre bes Boroafter, in ihrer modernen Form gewöhnlich Parfismus genannt, betennen, zeigen sie sich doch der europ. Bilbung zugethan und haben Unterrichtsanstalten aller Art begrundet. Namentlich erwarb fich in biefer Beziehung ein unermeglich reicher Barfe, ber Raufmann Dichamfebichi Dichibichibon (geft. 1859), die größten Berdienfte, die auch von der engl. Regierung burch beffen Erhebung jum Baronet anerfannt wurden. Die europ. Forschungen über die heiligen Schriften der B. flub von denfelben mit dem höchsten Interesse aufgenommen worben und haben ihnen Unlag zu eigenen erfolgreichen Stubien nach europ. Dethobe gegeben. Ueber die Religion ber B. f. Boroafter, über ihre heiligen Bucher f. Benbavefta. Bgl. Graul, «Reise nach Oftindien» (Bb. 1, Lpz. 1854); Dosabhoi Frambfchi (ein Barse), «The Parsees in India (20nd. 1859).

Bartei. Sowol auf bem Gebiete bes wolitischen als bes kirchlichen, vollswirthschaftlichen und socialen Lebens, in Staat, Gemeinde, Kirche, Gesellschaft u. s. w., gibt es P., welche aus benjenigen Personen zusammengesetzt sind, die, auf dem gleichen Standpunkte stehend, ein gemeinsames Ziel anstreben. Anfänglich pslegen die P. selbst da, wo die Staatsgewalt ihrer freien Entwicklung keine Hindernisse entgegenstellt, unorganisitz zu sein; bald aber treten die Gleichgesinnten und Gleichstrebenden miteinander in Berbindung, weil sie durch diese Berbindung ihre Kräfte vervielsachen, ihren Einfluß erhöhen, ihre Ausbehnung auf weitere Kreise fördern. Je

Traftiger fich auf einem jener Bebiete bas öffentliche Leben entwidelt, besto mehr ichieben fich bie B. in ben Borbergrund, um miteinander um ben Ginfluß auf Die Gestaltung ber Dinge ju ringen. Jebe B. muß bestimmte Grunbfage haben, ein bestimmtes Suftem betennen, fouft ift fie feine B., fonbern eine Coterie ober Clique. Wenn es auch richtig, bag B. febr oft an bie Damen einzelner Berfonen, namentlich ihrer Führer, anknupfen, fo geschieht bies boch wesentlich nur, weil biefe Berfonen eine bestimmte Richtung bezeichnen. Man erinnere fich s. B. an bie bonapartiftische, orleanistische, girondistische B. in Frantreich. Wichtig find namentlich die politifchen B., die im freien Staate fo wenig entbehrt werben konnen, daß man mit Recht von jebem Staatsbürger ben Anschluß an eine ber bestehenben B. forbern fann. Natürlich muß bas enbliche Ziel der politischen B., auf welchen Standpunkt sie sich auch stellen mögen, das Wohl des Staats und feiner Glieder fein; nur fo find fie berechtigt, und fo faffen fie fich auch ju einer höhern Einheit zusammen. Sichtbar werden die politischen B. vorzüglich in den Bolksvertretungen. Manche B. haben eine fehr lange Dauer, wie z. B. bie Tories und Bhigs in England. Andere fließen bald wieber auseinander, namentlich biejenigen, welche sich zur Erreichung eines bestimmten Rwed's ober auf Grund eines Compromifies aus mehrern B. beraus gebilbet baben. Bu letterer Rategorie gehören beispielsweise in England diejenigen B., welche fich zur Erzielung ber Parlamentereform, Katholikenemancipation, für und gegen den Freihandel und die Aufhebung ber Korngefete u. f. w. zeitweise ausammengefunden hatten. In neuester Zeit gibt es in vielen Ländern Europas eine größere Zahl von Barteien, von denen eine in der Regel auf rein absolutiftifchem, eine andere auf ariftotratischem Standpuntte fteht, mabrend beren Begner fich entweber zu ber mehr ober weniger in Schattirungen zerfallenden liberalen, constitutionellen B., oder jur bemofratisch = monarchischen ober jur republikanischen B. jablen. Die beiben erftern pflegt man unter bem namen ber confervativen, die lettern unter bem ber liberalen, freisinnigen B. jufammengufaffen. Daneben finden fich politische B. mit religiöser (wie bie ultramontanen B.) ober auch nationaler Farbung (wie die polnische in Breugen, die irische in England). Diejenige P., welche die zeitige Landesregierung unterftutt, heißt gewöhnlich die Regierungspartei. Diefe befteht jum Theil aus Mannern, welche auf dem polit. Standpuntte ber Minifter fteben, jum Theil freilich auch aus folden Berfonen, welche für jebe im Amte befindliche Regierung stimmen und wirken. Man hat wol gesagt, die Regierung durfe keiner B. angehören, muffe über den P. stehen. Dagegen ift mit Recht erwidert worden, daß dies nicht möglich sei, indem eine wirklich iber ben B. stehenbe Regierung eine Regierung ohne Grundfate fein würde. Das Beifpiel Englands beweift auch, bag eine Parteiregierung nicht die Beforgniffe erweden tann, welche man von ihr hegt, daß fie vielmehr nothwendig und nütlich ift.

Barteiganger oder Partifan nennt man ben Anführer eines Streifcorps, bas getrennt von ber Armee bem Feinde Abbruch thut; Barteigangerfrieg bezeichnet die Unternehmungen folder Corps und die Ausführung berfelben. Ihr Birtungetreis liegt außerhalb ber Operationslinien ber eigenen Armee, meift im Ruden und in ber Flanke bes Feindes. Die B. machen den Raum, welchen die Berbindungslinien des Feindes mit seinen Gulfsquellen durchschneiden. unsicher, heben Transporte auf, schneiben Zufuhr ab, nehmen Kriegskassen, fangen Kuriere mit Depeschen auf, befreien Gefangene und suchen fich unermüblich neue Unternehmungen, burch welche fie bem Feinde empfindlichen Schaden thun und in biefer Beziehung zuweilen auch ftrategifch einwirken konnen. Der B. muß alle perfonlichen Eigenschaften besitzen, welche die Natur seiner eigenthümlichen Kriegführung forbert. Er ist ganz auf sich selbst gewiesen; seine Truppen muffen gewandt, verwegen, im Felddienste wohl erfahren, allen Beschwerden gewachsen sein. Rleinere Streifcorps bestehen gewöhnlich nur aus Cavalerie; im Gebirge und start bedecktem Terrain ift allerdings Infanterie vortheilhafter; größere Barteien haben alle Waffen. Die Bewegungen und Mariche geschehen schnell und beimlich. Das Clemeut bes B. ift überhaupt Bewegung, in ihr findet er zugleich feine Sicherheit. Gelten verweilt er lange auf einem Schauplate, noch feltener nimmt er feine Raften wiederholt an derfelben Stelle, auch wenn biefe gang sicher scheint. Im befreundeten Lande, wo ihn die Sinwohner mit Nachrichten versehen und vor Gefahr warnen, tann er wol in abgelegenen Orten Quartier nehmen; in Feindesland aber muß er heimliche Schlupswinkel suchen und sich durch Bosten und Schleichpatrouillen decken. Seine Gefechte sind meist Ueberraschungsgefechte und immer für einen bestimmten Zwed. Als P. haben fich nuter andern in den deutschen Befreiungstriegen ausgezeichnet Colomb («Tagebuch», Berl. 1854), Thielmann, Löwenstein («Dentwürdigkeiten eines Livländers», Lpz. 1858) und noch mehrere ruff. Führer. In ben fpan. Kriegen zeichneten sich aus Cabrera, Gomez; in Ungarn

Urban; in Italien vor 1860 Garibaldi.

Bartenlirchen, ein Marktsleden von 1257 E. im Berwaltungsdistrict Werbenfels in Oberbaiern, 11 M. im SB. von Mitnchen, 1/4 M. östlich von dem Marktsleden Garmisch, in einer nach dem letztern benannten Thalweitung (ehemaligen Seebeden) des Isazustusses Loisach, in welche hier von Süden her, aus der «Klamm», die Partnach mündet. Der Ort liegt 2432 F. über dem Meere, au der Stelle des von den Kömern angelegten Orts Parthanum (Standquartier der ersten rhätischen Cohorte) und ist im Sommer eine beliedte, oft übersüllte Sommersrische six Fremde, besonders für Münchener. Man erfreut sich nicht nur der großartigen und zugleich lieblichen Umgebungen, sondern macht auch Ausstlüge in das Hochland, in den Alpenkranz des Wettersteingedirgs, mit der Langen Wand des Wettersteins, 7624 F. hoch, der kegelförmigen Alpspitz, 8060 F., der Oreihornspitz, 8160 F., und der schneebedeckten Zugspitz, 9069 oder 9088 F., dem höchsten Sipsel der oberdair. Kalkalpen. Etwa 20 Minuten Weges ostwärts von P. liegt an der Straße von Mittenwald das Kanitzer- oder Kainzendah, eine iodhaltige, alkalische Quelle, gegen Stropheln, Gicht und besonders Bleichsucht wirksam und daher in der Umgegend auch wol das «Bad der bleichen Jungsern» genannt. Unweit Garmisch liegt die Ruine der Burg Werdenfels, von welcher die ehemalige Grasschaft und der jetzige District den Namen hat.

Barterre heißt in einem nach altfranz. Geschmack angelegten Garten der offene Theil, der vor dem Hause hinläuft und mit Rasen = und Blumenbeeten nach einem regelmäßigen Plane geschmückt ist. In einem Schauspielhause ist das P. der Platz zwischen dem Ansphitheater und Orchester, wo früher nach hergebrachter franz. Sitte die Zuschauer standen, jetzt aber überall and Site angebracht sind. Im weitern Sinne versteht man unter P. auch die diesen Platz einenehmenden Zuschauer, welche sonst in Frankreich und an andern Orten dei Aufsührung neuer Bühnenstücke die höchste schiederichterliche Instanz bildeten. Daher gab noch Karl X., als ihm 1829 sieden Dichter der classischerlichterliche Instanz bildeten. Daher gab noch Karl X., als ihm 1829 sieden Dichter der classischerschereichten worin sie unterthänigst baten, wenigstens das Théätre-Français den Bühnenstücken der classischen Tradition ungeschmälert zu erhalten und die Werke der neuen romantischen Schuse davon zu verbannen, den höchst

verständigen Befcheid, bag er in Sachen ber Boefie feinen Blat nur im B. habe.

Parthenium L., Rame einer Pflanzengattung aus der Familie der Compositen, Abtheilung ber Corymbiferen, beren im tropifchen Amerita einheimifche Arten vielblutige Blutentorbchen mit halblugeligem, boppelreihigem Bullfelch, tegelformigem ober malzigem, fpreublatterigem Fruchtboben, turzen, an ber Spite bergförmig ausgerandeten weiblichen Strahlbliiten und rohrigen mannlichen Scheibenbluten fowie jufammengebrudte, von einem runglichen Saum umgebene, mit zwei Spreublattchen gefronte Alenen besigen und theile Rrauter, theile Salbfträucher mit abwechselnden, weißbehaarten Blättern, rispig gruppirten Blütenkorbchen und weißen Blüten find. Zwei Arten, P. integrifolium L. aus Merico und P. hysterophorum L. aus Cuba, zieht man bisweilen als Zierpflanzen. P. heißt auch eine Unterabtheilung ber Gattung Pyrethrum, ju melder bas Mutterfraut ober Bertramsfraut (Pyrethrum Parthenium Sw.) gebort. Dies ift eine perennirende, im fubl. Europa einheimische, in Deutschland jeboch an vielen Orten verwilberte, weil häufig in Garten cultivirte Bflange, welche an einem 1-2 R. boben aftigen Stengel boppelt-fiederspaltige, gelappte und eingeschnitten-gefägte Blatter mit weißspitigen Sagegannen und in zusammengesette Trugbolben gestellte Blutentorbchen mit halbkugeligem Hüllkelch, weißen, kurzen, zurückgebogenen Strahlblüten und goldgelben Scheibenbluten trägt. In Garten tommen bie Rorbchen häufig gefüllt vor, d. h. mit in lauter weiße Röhrchen verwandelten Blüten. Diefe Gartenform wird auch Römische Ramille genaunt. Die berwilderte Pflanze findet man an fonnigen Mauern, felfigen Orten, Beden, in Steinbritchen, auf Schutt. Die ganze Pflanze hat einen famillenahnlichen, boch etwas widerlichen Geruch und einen icharf aromatischen bittern Geschmad. Ihr Rraut wirb unter bem Ramen Herba Matricariae s. febrifuga ahnlich wie die Kamille zu Thee, Rhftieren und Umschlägen als ein aromatisches, die Unterleibsorgane anregendes Mittel angewendet.

Barthenius, einer der spätern griech. Erotiter, aus Nicka in Bithynien gebürtig, lebte im Zeitalter des Casar und Augustus und verfaßte in einer noch ziemlich reinen und gefälligen Sprache eine Schrift «Ueber die Leiden der Liebe», die gewöhnlich unter dem lat. Titel «Narrationes amatoriae» angesührt wird und in 36 kürzern Abschnitten eine Geschichte von unglüdlichen Liebenden enthält. Da diese Erzählungen sämmtlich aus der Wythologie entlehnt sind, kann B. mit demselben Rechte auch zu den Wythographen (s. d.) gerechnet werden. Die besten Ausgaben seiner Werke besorgten Legrand und Henne (Gött. 1798), Passow (Lyz. 1824), Westermann in den «Mythographi Gradci» (Braunschw. 1843) und Hercher in den «Scriptores

erotici graeci » (Bb. 1, Lpj. 1858).

Barthenogenesis (b. i. Jungfrauenzeugung) hat R. Th. von Siebold die Erscheinung genannt, wo wirkliche, mit vollommen entwickelten weiblichen Geschlechtsorganen ausgestattete Individuen ohne vorausgegangene Begattung entwickelungsfähige Eier hervorbringen. Die Thatsache wurde zuerst bei Schmetterlingen (dem sog. Sackträger, Psyche und dem Seidenschmetterling) sowie bei Bienen beobachtet, ist aber jetzt in vielen Fällen nachgewiesen. Bei den Bienen ist sie insofern normal mit der Entwickelung befruchteter Eier combinirt, als aus allen befruchteten Eiern sich Weibchen oder Arbeiterinnen, aus allen unbefruchteten Eiern sich Orohnen entwickeln, sodas Königinnen, deren Samensad leer oder zerstört ist, buckelbrütig werden, d. h. nur noch Orohnen erzeugen. Die Erscheinung steht im Zusammenhang mit verschiedenen andern, seltener vorkommenden Arten der Fortpflanzung (s. Ammenzeugung und Generationswechsel), ist aber bissetzt nur bei wirbellosen Thieren, besonders Erustaceen und Insesten, beobachtet worden. Bgl. von Siebold, «Die wahre P. bei Schmetterlingen und Bienen» (Lyz. 1856).

**Barthenon** (ber), auch Hekatompedos (ber 100füßige Tempel, nach ber ungefähr 100 griech. F. langen Cella) genannt, ber bedeutenbste, ber jungfräulichen Göttin Athena Parthenos) geweihte Tempel auf ber Afropolis zu Athen (f. b.). Der Bau eines folchen war fcon bor ben Berfertriegen, mahricheinlich burch Beifistratos, begonnen und ber Bollenbung nabe gebracht, aber bei ber Ginafcherung Athens burch Terres im zweiten Berferfriege wieber zerftort worben. Auf ben erweiterten Fundamenten Diefes altern B. murbe bann unter ber Staateverwaltung des Berilles durch Iftinos, ben berühmteften Tempelbaumeifter jener Zeit, ber neue B. erbant, das schönfte Mufter des attisch = borischen Tempelbaues: ein Beripteros (b. h. mit Säulenhallen an allen vier Seiten) mit je 8 Säulen an den Schmal- und je 17 an den Langfeiten, beffen Stylobat (bie obere Fläche bes in brei Stufen geglieberten Unterbaues, auf welcher die Säulen stehen) eine Länge von 228 und eine Breite von 101 K. hat. Innerhalb der Cella liefen langs ber Banbe je zwei Reihen von Saulen übereinander bin. Die obere Saulenstellung trug bas in ber Mitte geöffnete Dach (Sppathron). hinter ber Cella war noch ein gang gefoloffenes Gemach (Dpifihodomos) angebracht, welches jur Aufbewahrung des Staatsschapes biente. Bor ber westl. Wand ber Cella stand in einer besondern, durch Wandpfeiler nach vorn abgefcloffenen Rapelle bas von Phidias (f. b.) gearbeitete, 438 v. Chr. vollendete Roloffalbild ber Athene aus Elfenbein und Gold, mit einer goldenen Nite (Siegesgöttin) auf ber ausgestreck= ten Rechten, Schild, Speer und die heilige Burgschlange zur Linken. Auch der Tempel felbst war mit zahlreichen architektonischen Sculpturen, welche nach bem Plane und unter ber Oberleitung bes Phibias gearbeitet ju fein fcheinen, gefchmudt. In ben beiben Giebelfelbern prangten gewaltige Statuengruppen, beren vielfach verftummelte Ueberrefte (jest größtentheils im Britischen Museum in London) für uns die höchste Bollendung der antiken Sculptur repräsentiren, im oftl. Giebel die Geburt der Athene, im westlichen der Streit zwischen Athene und Bofeibon um die Landschaft Attita. Die Detopen bes hauptfriefes über ben Saulen (ursprünglich 92 Blatten, von benen noch 58 theils an Ort und Stelle, theils im Britischen Museum zu Lonbon und im Louvre zu Baris erhalten find) waren mit fleinern, in hohem Relief ausgeführten Darftellungen von Centaurenkämpfen, Thaten ber Athene und andern mythischen Scenen gefamildt; ber Fries über den Aufenwanden der Cella (gleichfalls theils noch an Drt und Stelle, theils im Britischen Museum) enthielt auf allen vier Seiten eine in sehr flachem Relief gehaltene, fortlaufenbe Darftellung bee Festzuges ber Banathenden (f. b.) in idealistrier, Götter und Men**schen unmittelbar ver**bindender Aufsassungsweise. Nach dem Untergange des Heidenthums wurde ber B., unter wesentlicher Beranberung ber innern Sinrichtung, in eine chriftl. Rirche ber Gottesmutter, unter ber türk. Herrschaft in eine Moschee verwandelt und blieb so vor dem Bersall bewahrt, bis 1687 bei der Belagerung der Aropolis durch die Benetianer eine Bombe auf das Dach des Gebaudes, in welchem gerade Bulver aufgefpeichert lag, fiel und eine Explosion herbeiführte, die nicht nur das Innere, sondern auch den mittlern Theil der Säulenhallen an den Langfeiten bes Tempels zerftorte, der nun als eine freilich immer noch bewunderungswürdige Ruine dasteht. Bgl. außer dem Werke von Stuart und Revett: Beule, «L'acropole d'Athènes» (Sb. 2, Bar. 1853); Benrofe, An investigation of the principles of Athenian architecture. (Lond. 1851); de Laborde, «Lo P.» (unvollendet, Par. 1847).

Parthenope hieß die Tochter des Ankas und der Samia, die von Apollo Mutter des Lykomedes wurde; ferner die Gemahlin des Okeanos, die ihm Europa und Thrake gebar; dann eine der Sirenen, welche ihr Grabmal bei Neapolis hatte; endlich die Tochter des Stymphalos, die durch Herakles Mutter des Eueres wurde.

Barthenopeifche Republit hieß ber bemokratische Staat, in welchen 1799 bas Königreich

Reapel durch die franz. Republikaner umgewandelt wurde. Man wählte diesen Namen, weil die Stadt Reapel in den altesten Beiten Barthenope hieß. Da fich der Ronig beiber Sicilien, Ferbinand I. (f. b.), 1798 von neuem ber Coalition gegen Frankreich anschloß, brang ber frang. Beneral Championnet, nachdem er das neapolitan. Beer unter Dad aus Rom getrieben und ben Kirchenstaat als Republik proclamirt hatte, ins Neapolitanische ein und machte sich unter blutigem Wiberftande ber Lazzaroni 23. Jan. 1799 jum Beren von Reapel. Schon einige Tage fpater verkündigte Championnet nach der Instruction des franz. Directoriums die Errichtung der Republit und feste vorläufig eine Regierung von 21 Mitgliebern ein. Gine gablreiche Bartei ber höhern Stände hing biefer Umwälzung aus Gefinnung an, und auch ber zahllofe Pobel, ber vorher gegen die Frangofen gewüthet, gerieth in jatobinifchen Schwindel, jumal ber Erzbifchof Zurlo Capace erklärte, daß Christus Demokrat gewesen, und daß das Flüssigwerden des Blutes bes heil. Januarius unzweifelhaft die Zustimmung des himmels zur Revolution befunde. Indes wollte ber neue Staat bei dem Biberftande ber Provingen, ber Robeit und ber Berworfenheit ber Maffe, ben Bedrudungen ber Befreier und ben Magregeln des nach Sicilien geflüchteten Sofs feine feste Gestalt gewinnen. Championnet entfernte 6. Febr. Die blutfaugerischen Commiffare bes franz. Directoriums und mußte beshalb ben Befehl niederlegen. Jest erst hielten sich die Reapolitaner für frei und entwarfen eine Berfaffung, welche die reine Demotratie befestigen follte. Zwar übernahm Macdonald 27. Kebr. den Oberbefehl über das aus den franz. Streitfräften und neabolitan. Truppen zusammengesette Rationalheer, bem auch eine Rationalgarbe zur Seite ftanb, aber ber Ausbruch des Kriegs mit Defterreich und die Unfälle Scherer's in Oberitalien awangen bie Frangofen balb, Reapel mit Zurudlaffung schwacher Befanungen zu raumen. In biefen Birren landeten in Calabrien, mit Bulfe einer brit. Flotte unter Relfon, farbin., brit., ruff. und selbst turt. Truppen, die der Cardinal Ruffo befehligte. Dieses Royalistenheer eroberte die festen Blate und zog auch enblich 20. Juni 1799 in Reapel ein. Unter Ausschweifungen, die selbst in ber Gefchichte barbarifcher Boller beifpiellos find, wurde nun ber Thron ber Bourbons wieber aufgerichtet. Bgl. Bahl, «Geschichte ber Barthenopeischen Republit" (Frantf. 1801).

Barthien (Barthava bei ben Berfern, Barthia und Parthyene bei ben Griechen) begreift ben nordmeftl. Theil bes heutigen Rhoraffan nebft einem Stude bes Brat-Abichemi, awischen bem 33 — 36.° nordl. Br. und bem 69 — 75.° oftl. L. Der Rame foll nach Juftin in ber Scuthensprache averbannt» bedeuten, weil die Parther vertriebene Schthen gewesen fein follen. Rob, wild, aber tapfer, treffliche Bogenschützen und Reiter, waren fie durch ihre Rriegelift befannt, bie in einer verstellten Flucht und ploplichem Umwenden bestand. Nacheinander von den Affprern, Medern, Berfern und Macedoniern unterjocht, erhoben fle fich gegen ben Sprer Antiochus II. 256 v. Chr. und gründeten ein eigenes, gewaltiges Reich, bas fich im Often ber Geleucibenherrschaft bilbete und später nach beren Sturze bis nach Kleinafien und Sprien ausbehnte. Das Partherreich, unter bem Scepter ber Arfaciden (f. b.), verbreitete mahrend mehr als eines halben Jahrtaufends (von 256 v. Chr. bis 229 n. Chr.) griech. Cultur im einstigen Berfien. Die Rönige, beren Geschichte nur fragmentarisch bekannt ift, nennen sich auf ihren Münzen Philhellenen. Bon den Römern mehreremal angegriffen, vernichtete der Bartherkönig Drobes bas Römerheer in der Schlacht bei Carrha (53 v. Chr.). Wiewol fie in fteter Feindschaft mit ben Römern ftanben, wurden fie erft unter Trajan besiegt; doch mußte habrian die eben erft gemachten Eroberungen wieder herausgeben. Spater führte Lucius Berus einen erfolgreichern Krieg und zerstörte die Hauptstadt Seleucia (162). Im Innern durch die antihellenische und bie goroaftrifche Religionspartei gefchwächt, unterlag ber lette Arfacibe Artabanus 229 bent Saffaniden Arbefchir, Artagerges I. ber Romer. Doch bauerte ber Ginflug ber Bartherherrichaft noch fort, wie biefes felbst ber Rame ber Saffanidensprache Behlevis (von Parthavi) beweist.

Barticipium nennt man einige sich besonders nahe ans Berbum anschließende Ableitungen aus diesem. Weil die Participia immer auf einen Stamm zurückgehen, der in der Conjugation des Berbums enthalten ist, werden sie gewöhnlich mit unter den Conjugationsformen eines Beisdums aufgesührt. Sie selbst sind aber keine Berbals, sondern Nominalsormen und werden wie diese beclinirt. Je nach der Berbalsorm, der sie zunächst angehören, werden sie verschieden gehölbet, und nach ihrer Bildung und Bebeutung eingetheilt: Participium praesentis, z. B. «halstend», Participium passivi, «gehalten». Dies sind die beiden einzigen Participialsormen des Deutschen, andere Sprachen besitzen aber weit mehr. Im allgemeinen haben die ältern Sprachsormen eine reichere Anwendung der P., das Latein gegenüber den roman. Sprachen, das Go-

Bon 229 bis zur mohammeb. Eroberung berrichten bie Berfer wieder im Orient.

thifde und Althochdeutsche gegenilber bem heutigen Deutsch.

Barticular (vom lat. pars, b. i. Theil), was einen Theil betrifft, steht bem Universalen als bem, was von einem Ganzen gilt, gegenüber. Particularrechte heißen die in den deutschen, was von einem Ganzen gilt, gegenüber. Particularrechte heißen die in den deutschen Einzelstaaten geltenden Rechte im Gegensate zu dem sog, gemeinen deutschen Rechte. Particulargeschichte ift die Geschichte einzelner Staaten im Gegensate zur Universalgeschichte, im besondern auch die Geschichte der deutschen Einzelstaaten, im Gegensate zur allgemeinen deutschen Geschichte. Particularismus oder particularisischen ment man diesenige polit. Anssicht, welche eine Beschräntung der Macht und der Rechte der deutschen Theilstaaten zu Gunsten einer traftvollern Einseit des Ganzen nicht zugeben will.

Bartikeln, lat. particulas, eigentlich Theilchen, heißen in der Grammatik die unbiegsamen, mithin weder der Declination noch Conjugation fähigen Wörter, z. B. Präpositionen (s. d.) und Conjunctionen (s. d.), doch ist der Begriff ein sehr schwankender (manche rechnen die Abverbien dazu, andere nicht), überhaupt der Ausdruck aus der neuern Grammatik ziemlich entsernt. Die Beneunung ist eine rein äußerliche und daher genommen, daß diese Wörter meist sehr kurz sind.

Bartirerei, die strafbare Begünstigung des Diebstahls oder Raubes durch wissentliche Erwerbung oder Bertreibung gestohlenen Gutes, steht in der Regel mit der hehlerei, der wissentlichen Berbergung gestohlenen Gutes, im Zusammenhang. Mit der vollen Strafe des verübten Sigenthumvergehens wird der Bartirer in der Regel jetzt nicht mehr angesehen; indes sindet sich der gewerbmäßige Betrieb dieser Begünstigung selbst mit längerer Zuchthausstrase bedroht.

Bartifan, f. Barteiganger.

١

Bartifane, ein Spieß, durch Berkurzung der Bike (s. b.) im 17. Jahrh. entstanden, hatte einen 6—8 F. langen Schaft von Holz mit eiserner Spite und war breiter als die gewöhnliche Lanze, nicht selten auch mit Widerhaken u. s. w. versehen. Ein beilartiger Ansat an der Kante der Spite machte die Waffe zur hellebarte (s. d.). Die letzten Spuren der P. beim Militär sinden sich 1806 in der preuß. Armee, wo die Offiziere und Unteroffiziere der Infanterie mit sog. Espontons bewassnet waren. Länger erhielten sie sich bei Schweizergarden und Stadtsoldaten.

Bartitur nennt man in der Musik diejenige Aufzeichnung eines mehrstimmigen Tonstückes, welche alle verschiedenen Stimmen ober Theile (parti) beffelben vereinigt enthält. In Form einer B. entfteht die Composition, und nach einer folchen leitet ber Dirigent die Aufführungen. In einer vollständig ausgearbeiteten Directionspartitur ist jede Singstimme und jedes Instrument auf einer besondern Linie verzeichnet und sammtliche Linien stehen untereinander, burch Taltitriche verbunden, wodurch nicht nur bie Betheiligung ber verschiedenen Stimmen an ber Harmonie bei jedem Tonschritte deutlich übersehen, sondern auch der gemeinsame Fortgang aller dieser Stimmen aufs vollsommenste veranschaulicht wird. Die Ordnung der Linien oder Bartien von oben nach unten richtet fich bei Bocalftuden, Quartetten und ähnlichen Berken gleichartiger Stimmen einfach nach der Höhe und Tiefe diefer Stimmen, bei größern Orchesterstücken, Symphonien, Duverturen u. bgl. tommt hinzu, daß die Blasinstrumente den obern und die Saiteninstrumente den untern Theil der Bartitur einnehmen, und bei Gesangwerken mit Orchesterbegleitung, daß die Singstimmen unten, gewöhnlich zwischen Biola und Grundbaß, stehen, also von den Saiteninstrumenten in die Mitte genommen werden. Gin fo angelegtes Musitftild besitt für den Mufiter, der die verschiedenen Schlüffel lefen tann, fast die Klarheit eines Gemälbes und muß durch bloges Lefen ohne weitere Aufführung feinem Berthe und feiner Birtung nach ebenso gut beurtheilt werden konnen als ein für die Bühne bestimmtes Drama.

Barzen (Parcas) ist der lat. Name der von den Griechen Mören (Moirai) genannten Schicksaßgöttinnen. Während in der Homerischen Boesie die Moira (in der Einzahl) in noch nicht bestimmt ausgeprägter Persönlichkeit als Repräsentantin des durch den Rathschluß der Götter gelenkten Berhängnisses erscheint, kennt die Hessobische Theogonie bereits die drei Moiren, die dam später in der griech. und röm. Boesie und bildenden Kunst allgemein sestgehalten werden: Klotho, die Spinnerin (des menschlichen Lebenssadens), Lachesis, die Zutheilerin (des Lebensloses an die Wenschen), und Atropos, die Unadwendbare (Nothwendigkeit des Schickslas, besonders des Todes). Sie werden bald Töchter der Nacht, bald Töchter des Zens und der Themis (s. d.) und als solche Schwestern der Horen (s. d.) genannt. Blaton bezeichnet sie in psetisch-philos. Auffassung als Töchter der Anank (Nothwendigkeit) und schildert sie thronend in weißen Gewändern, Kränze auf den Häuptern, deim Drehen der Spindel zur Musst der Sierenen singend, Lachesis das Bergangene, Klotho das Gegenwärtige, Atropos das Zukünstige. Als Geburtsgöttinnen werden die Moiren mit Sileithyla und Aphrodite Urania, als Todesgöttinnen mit den Keren und Erinnhen verdunden. Die bildende Kunst stellt sie durchaus als würdevolle, ältere Frauengestalten dar, in der ältern Zeit mit Sceptern als Herrscherinnen über

das Gefchick, fpater fpinnend und den Faben ziehend, ben Atropos mit einer Scheere ober einem

ahnlichen Inftrument burchauschneiben im Begriff ift.

Barginal, ber Belb und Mittelpuntt bes großen Gebichtes gleiches Ramens von Bolfram von Eschenbach (f. b.). Db bie Beimat ber Bargivalfage Bales ober die Bretagne ift, kann mit voller Sicherheit nicht behanptet werden, ba für beide gleich gewichtige Grunde fprechen. Rur bies ift Thatfache, bag fle mit ber Sage vom heil. Gral (f. b.) erft fpater verbunden worden. In ihrer altesten einfachften Geftalt erscheint die Sage von B. in einem fpaten ftrophischen Bebichte eines engl. Bantelfangers und in bem malififchen "Marchen von Berebur". Bom Gral ist hier noch teine Spur. Die Anfange- und Endpuntte find lediglich die Sorgen ber Mutter um ihren Sohn, beffen Abenteuer zwischen biefelben bier eingeschoben find. Erft in ber zweiten Salfte des 12. Jahrh. fand eine Berknüpfung der aus arab., jub. und chriftl. Elementen berborgegangenen Gralfage mit ber von B. ftatt, und zwar in Frankreich. In diefer Berbindung erscheint sie schon um 1170-80 in dem bisjett nur auszugsweise gedruckten Gebichte «Li Contes del Gral » von Chrétien be Troics (f. b.). Rurg nach ihm, mit Benutung feines Werts, aber nach andern Quellen und in polemischem Gegenfate zu ihm, bearbeitete Guiot von Provins benfelben Stoff, und diese bisjett noch verlorene Arbeit bilbet, nach Bolfram's eigenem wiederholtem Zeugniß, die Grundlage des beutschen Gedichts. Gine etwas spätere Bearbeitung ber Sage von ungenanntem Berfaffer gab Rochat (Zürich 1855) heraus. Chretien's unvollendet hinterlaffenes Wert wurde im Laufe des 13. Jahrh. von mehrern fortgefest, und darauf beruht

ber 1530 au Baris gedruckte Brofaroman.

Bas-be-Calais heift bei ben Frangofen, Strait of Dover bei ben Englänbern bie Meerenge, welche als ber engste Theil des Kanals (f. b.) ober La = Manche Frankreich von England trennt und die Rordfee mit dem Atlantischen Ocean verbindet. Gie ift amifchen ben Stabten Calais und Dover 5 1/2 M. breit, an ber schmalsten Stelle zwischen Dover und dem Cap Grisnez noch schmaler. Beide Bunkte sind seit 1851 durch einen submarinen elektromagnetischen Telegraphen verbunden. - B. beißt ferner ein Departement im norboftl. Frantreich, von bem Kanal und dem Nord - und Somme-Departement umgrenzt und aus der ehemaligen Grafschaft Artois und den Landichaften Boulonnais, Bonthieu und Calaifis der Bicardie aufammengefest. Es umfaßt 119,97 Q .. Dt. und zählt (1866) 779777 E. (25439 mehr als im J. 1861). Das Klima bes Departements ift fehr veränderlich und unbeständig. Der Boden, meist eben und gegen bas Meer hin großentheils sandig, wird nach verschiebenen Seiten von zwei Hauptreihen fleinerer und größerer Bügel, barunter ber Mont-Bulin und der Mont-Lambert, durchzogen und von zahlreichen Flüffen, namentlich der Authie, Ma, Lys, Scarpe, Canche, Cenfee und Deule bewässert und ist im allgemeinen sehr ergiebig. Ackerbau, der in hoher Blüte steht und nament= lich auch Runkelrüben und Cichorien im großen producirt, Gärtnerei, Bieh-, besonders Geflügelzucht, See- und Fluffischerei, Bergbau, namentlich auf Steinkohlen und Eisen, Berhuttung ber Erze und Bearbeitung des Metalls sowie Torfgraberei bilben nebst fehr lebhaftem Industriebetrieb, namentlich ber Fabrikation von Wollzeugen, Rattunen, Del und Töpfermaaren, die hauptnahrungszweige ber Bewohner. Der fehr bedeutende handel nach innen und außen wird außer den Gisenbahnen noch besonders durch zahlreiche (zusammen 121,24 Kilometer lange) Kanale, 3. B. den Kanal von Calais nach St. Dmer, der 93426 F. lang und 48 F. breit ift, den Kanal von St.=Omer nach Aire, welcher, 61560 F. lang, die Lys mit der Aa verbindet, ben Kanal ber obern Deule und andere Kanäle sowie durch die Seehäfen von Boulogne, Calais, Biffant, Ambleteuse, Bimereux, Etaples und Berd unterstützt. Das Departement hat von allen bie größte Angahl von Gemeinben, nämlich 903 (in 43 Cantonen), und gerfällt in bie 6 Arronbissements Arras mit ber gleichnamigen Sauptstadt des Departements, Bethune, St.-Omer, Montreuil, St.=Bol und Boulogne. Die vollreichste Stadt ift Boulogne (f. b.)

Bastal (Blaise), einer der größten Geister und verehrungswürdigsten Menschen seiner Zeit, wurde 9. Juni 1623 zu Clermont in Anvergne geboren. Sein Bater, Etienne B., der erster Präsident bei der Steuerkammer war, legte bald nachher, nm sich ganz der Erziehung und dem Unterrichte des frühreisen Sohnes zu widmen, seine Stelle nieder und ging mit ihm 1631 nach Paris, wo er die 1638 blieb. Der junge B. wurde ansangs ausschließend zum Studium der Humaniora angehalten; erst später sollte er die Mathematik kennen lernen. Aber sein Geist eilte aller Unterweisung voraus; der Bater mußte nachgeben, und schon in seinem 13. 3. beschäftigte sich P. mit Wathematik. Ohne die Sprachen und andere Wissenschaften zu vernachlässigen, machte er in der Mathematik solche Fortschritte, daß er im 16. 3. eine Abhandlung über die Kegelschnitte schreiben konnte, welche die Wathematiker in Staunen setze. 3a schon in seinem

15. 3. stellte er in einem Briefe an Kermat Ansichten über die Schwere der Körper auf, welche bie Reime jener Entbedungen enthalten, bie Newton jum größten Manne feiner Beit machten. Einige Jahre fpater erfand er zu Rouen eine fünftliche Rechenmaschine, wie benn auch die Brouette und ber Haquet, zwei Transportmaschinen, B.'s Erfindungen find. Als Jungling von 23 J. entbedte und bewies er, daß die Erscheinungen, welche bisher aus dem horror vacui erklärt worden waren, durch die Schwere der Luft bedingt seien. Auch war er, wenn nicht der erfte, doch einer der erften, der Sohenmeffungen mit dem Barometer anftellen ließ. Unter bem Namen d'A....d'Ettenville gab er 1649 seine Abhandlung über die Cykloide heraus. Mit Fermat arbeitete er gemeinschafflich an Bestimmung ber Beschaffenheit ber figurirten Bablen und an der Summation verschiedener Zahlenreihen. Seit 1654 bahnte er durch sein arithmetifches Dreied ben analytischen Forschungen einen neuen Weg und begrundete die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Richt minder ausgezeichnete Berdienste erwarb sich P. um die franz. Nationalliteratur; durch ihn begann die frang. Profa bestimmter fich ju gestalten. In einem Alter von noch nicht 24 J. hatte er bereits ben ganzen Kreis bes damaligen Wiffens durchlaufen. Diefe in einem nervöfen Naturell wurzelnde Frühreife des Geistes führte ihn zu übermäßigen geistigen Anstrengungen, welche feine Gefundheit untergruben. Während ber argften Leiben lofte er bann auweilen in wenigen Minuten mathem. Brobleme, an denen andere monatelang gearbeitet hatten. Mit seinem unheilbaren Krantheitszustande ftand das früh erwachte Bedürfniß nach ascetischer Strenge und völliger Berlaffung ber Welt in Berbindung. Denn was man über B.'s Gemlithsgerrrüttung gefagt hat, g. B. daß fie durch ben Schreck entstanden fei, den er 1654 auf ber Briide von Neuilly gehabt, als seine Wagenpferbe wild wurden und sich in die Seine stürzten, ist ebenso wenig begrundet wie das Märchen von Newton's Gemuthetrankheit. Man wollte die religibse Richtung bes einen wie bes andern aus Geistesverwirrung erklären. P. hatte schon einige Zeit im väterlichen Haufe ein beschauliches Leben geführt und seinen Bater sowie eine seiner Schwestern für seine Gesinnungen gewonnen, als er 1653 eine Wohnung bei der Abtei Port-Royal, in der Nähe feiner Freunde Arnauld, Nicole, Lancelot und anderer Jansenisten, bezog. Doch hatte er hier noch immer Augenblide, wo er feinem mathem. Genie Tribut jollen mußte. So entbedte er einft in einer ichlaflosen Nacht eine Menge wichtiger Eigenschaften ber Cyfloibe. Bom Jan. 1656 bis zum März 1657' erschienen seine berühmten Briefe gegen die Jesuiten: «Les Provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montalto (Bascal) à un provincial de ses amis, avec les notes de Guill. Wendrock » (Nicole), die seitbem mehr als 60 Auflagen erlebten (ursprünglicher Text, Bar. 1867). Dieselben enthüllten schonungelos die lare Moral ber Jesuiten, benen fie unendlich geschabet haben, und find ein vollendetes Meisterfilick einer reinen und geiftvollen Profa, gedrängt, faglich, jur Ueberzeugung fortreißend und überftrömend von kauftischem Spotte. Ein nicht weniger berühmtes Werk, bas nach B.'s Tobe aus beffen Papieren zusammengestellt wurde, sind die a Pensées sur la religion » (Amsterd. 1692), Fragmente einer großartig angelegten Apologie des Offenbarungsglaubens, der allein die Gebrechlichkeit bes menschlichen Wiffens erganzen kome. Seit 1658 fast in beständigem Tobestampfe, fand er Trost in der Heiligen Schrift, die er nicht aus den Händen ließ und auswendig lernte. Er ftarb 29. Mug. 1662. Außer dem Leben B.'s, das feine Schwester Jacqueline, geb. 1626, bie auch als Dichterin bekannt ift, und bem a Elogon, welches feine andere Schwester, Gilberte, verfaßte, hat Boffuet eine treffliche Abhandlung über P. gefchrieben, welche der von ihm beforgten Ausgabe der Werke B.'s (Haag und Par. 1779; neue Aufl., 5 Bde., 1819) vorangestellt ist. Auch schrieb Raimond ein Elogo do P. » (Bar. 1816). Die erste mit der ursprittglichen Sandschrift verglichene Ausgabe seiner «Pensées» hat Faugère beforgt («Pensées, fragments et lettres de Bl. P.", 2 Bbe., Par. 1844; beutsch von Schwarz, 2 Bbe., Lpz. 1844, und von Merschmann, Halle 1865). Unter ben verschiedenen Ausgaben seiner Werke ist die von Lemercier besorgte (2 Bbe., Par. 1830) hervorzuheben. Bgl. Reuchlin, aB.'s Leben und ber Geift feiner Schriften » (Stuttg. und Tib. 1840); Faugere, «Le genie et les écrits de P.» (Bar. 1847); Binet, «Etudes sur P.» (Bar. 1848); Mannard, «Pascal, sa vie et son caractère» (Par. 1850); Cousin, «Études sur P.» (Par. 1858).

Pascha ist eine aus den pers. Wörtern pa, Fuß, und schah, König, corrumpirte Titulatur der ersten Würdenträger des Osmanischen Reichs, welche der Ausbruck sich zu den Füßen des Herrschers sigend denkt. Ursprünglich eine Ehrenbezeichnung der Brinzen von Geblüt, ist der Baschatitel im Laufe der Zeit zum Gemeingut der hohen Beamtenschaft im Civil und Wilstär geworden und entspricht in ersterm unserm Excellenz (Rath erster Klasse), in letzterm dagegen der Generalswürde. Die Roßschweise, welche früher bei feierlichen Anlässen den P. voraus-

getragen wurden, sind vom Sultan Mahmub II. abgeschafft worden; jedoch unterscheidet man noch den B. von einem Roßschweif (Miriliva, Brigadier), den B. von zwei Roßschweifen (Ferik, Divisionsgeneral) und den B. von drei Roßschweifen (Muschir, General-en-Chef). Dem Muschir steht im Civil der Bezier, dem Ferik der Beglerbeg oder Mirimiran an Range gleich.

Baschalit ist die gebräuchlichste Bezeichnung der großen Brovinzial-Berwaltungstörper der türk. Monarchie, welche in der Kanzleisprache des Divan Sjalet (s. d.) oder Bilajet genannt werden. (S. Osmanisches Reich.) Der Rame B. ist von dem durchgängigen Titel der Generalgouverneurs, «Pascha», gebildet. Im Bolksgebrauche werden auch verschiedene wichstigere Unterstatthalterschaften B. genannt, welche theils früher der Sitz selbständiger Provinzialgouverneurs gewesen, theils von im Range der Paschass stehenden Kaimakamen oder Bertretern verwaltet werden; so Kars und Bajazid als Dependenzen von Erzerum, Tripolis und Acca als Dependenzen von Saida. Dagegen wird der Libanon, obwol seit 1861 von einem den Paschattel sührenden, jedoch christl. Beamten regiert, nicht als B. bezeichnet. Die Berwaltung der B. war von seher sür rohe Satrapenwilltür und rücksichslose Erpressung sprichwörtlich. Seit ungefähr 20 I. hat die Pforte durch Einsührung der dem Bascha berathend und beschließend zur Seite gestellten, aus mohammed. Notabeln der Brodinz und Bertretern der dort ansässigen Rajahgenossenschaften gebildeten Wedschlis oder Regierungscollegien eine Reform im liberalen Sinne angestrebt; jedoch ist der Erfolg weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Paschālis ift ber Kame breier Bapste, von benen jedoch ber dritte in der röm. Kirche nicht mitgezählt wird. — \$. 1., 817—824, mußte sich einer kaisers. Untersuchung unterwersen, weil er zwei röm. Geistliche, die es mit Lothar hielten, hatte blenden und löpfen lassen. Daß ihm Ludwig der Fromme die weltlichen Herrscherrechte über Rom geschenkt habe, ist eine Erdichtung des 11. Jahrh. — \$. 11., 1099—1118, von Gregor VII. aus dem Aloster Clugny zum Carbinal erhoben, seize den Kamps seiner Borgänger gegen Heinrich IV. von Deutschland fort, wurde aber von dessen Sohn, Heinrich V., den er zuvor gegen den Bater ausgeheht hatte, genöthigt, dem Kaiser die Investitur zu gestatten, und sich, als er, durch die Cardinale gedrängt, alle Zugeständnisse zurückgenommen hatte, vor den Wassen des Kaisers aus Rom. Auch sein Auftreten gegen den ehebrecherischen Philipp von Frankreich war erfolglos, und der Investitursstreit mit Heinrich von England wurde nur durch Ermäßigung der päpsil. Forderungen besendigt. — \$. 111., der von den kaiserlich gestinnten Cardinalen 1164 gewählte Gegenpapst Alexans

ber's III., fanonifirte Rarl b. Gr.

Paschins Rabberins, ber erste, welcher die Brotverwandlungslehre im Abendmahle (s. b.) entschieden aufstellte, war im Gebiete von Soissons um 800 geboren, trat später in das Kloster zu Corbie ein, dessen Abt er von 844—851 war, und starb 865. In seiner Schrift aDe corpore et sanguine Domini» vom J. 831 erklärte er, bei der Consecration werde durch die Allmacht des Heiligen Geistes jedesmal derselbe Leid Christi von neuem erschaffen, der einst von Maria geboren worden und nach dem Areuzestode auferstanden sei. Bei alledem schrieb er dem Genusse nur eine geistige Wirtung zu und hielt den Glauben für die nothwendige Bedingung der Wirtung, in welchen zwei Punkten er mit seinen Gegnern, dem Mönch Frudegard, dem Abte Habanus Maurus und dem gelehrten Propste Natramnus übereinstimmte. Uebrigens gerieth er mit dem letztern auch deshalb in Streit, weil er in der Schrift De partu virginisseine wunderdare Entbindung der Maria behauptet hatte. Unter seinen Werken ist noch ein Commentar zum Evangesium des Watthäus zu erwähnen.

Bafigrabhie (gebilbet aus griech. pasi, für alle, und graphoin, schreiben) nennt man die problematische Runst, mit Hilse gewisser Schriftzeichen auf eine für alle Böller (ohne Rücksicht auf die Berschiedenheit der Sprachen) verständliche Weise zu schreiben. In ähnlicher Weise spricht man von einer Pasilalie oder Pasilogie (Sprache für alle), d. i. der Kunst, vermittels allgemein verständlicher Laute allen Menschen des Erdreises seine Gedanken mitzutheilen. Die Ersindung einer P. ist zwar vielsach angestrebt, aber noch niemals wirklich gemacht worden. Die erste Idee zu einer solchen allgemeinen Schriftsprache gab Leidniz in der Schrift De arto combinatoria» (Lpz. 1666). Unter den zahlreichen Borschlägen zur Berwirklichung des Problems, welche seitdem gemacht wurden, erregten ihrerzeit besonders die von Wilkins (1672), Kalmar (1772), Wolke (1797), Sicard (1795—98), Bater (1799), Näther (1805) große Ausmerksamteit. Dieselben erwiesen sich aber sämmtlich als in der Praxis unaussiührbar.

Bafiphae, die Tochter des Helios und der Perfets, Schwester des Aetes und der Circe, Gemahlin des Minos, die Mutter des Androgeos, Deutalion, Glaufos, Katreus, der Afalle, Tenodite, Ariadne und Phabra, entbrannte, von der Aphrodite, welche dem ganzen Geschlechte

bes Helios Rache geschworen hatte, verblenbet, in unnatürlicher Liebe zu einem Stier. Däbalos versertigte künstlich eine hölzerne Auh; in diese verbarg sie sich, genoß so mit jenem Stier die Freuden der Liebe und zeugte von ihm den Minotaurus. — P. hieß auch eine Orakelgöttin zu Thalamä in Lakonien, welche für eine Tochter des Atlas, oder für identisch mit der Kassandra, oder der Daphne, der Tochter des Ampklas, gehalten wird. In ihrem Tempel psiegte man zu

fclafen, um im Traume Offenbarungen zu erhalten.

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. XI.

**Bastewitsch** (Iwan Fedorowitsch), Graf von Eriwan, Fürst von Warschau, ruff. Felbberr und Statthalter im Konigreich Bolen, ftammte aus einer Familie, Die, urfprlinglich im heutigen Gouvernement Minst anfaffig, burch die bon ben Jefuiten gegen die Betenner ber griech. = fath. Religion verübten Berfolgungen um die Mitte des 17. Jahrh. veranlafit wurde, nach Rleinrugland auszuwandern und fich bort nieberzulaffen. Der Grofvater B.'s, Grigorij, bewirthschaftete felbst ein fleines But in ber Nabe von Boltama; fein Bater Febor mar Beamter und ftarb 1832 als Collegienrath a. D. zu Chartow. B. wurde 19. Mai 1782 zu Poltawa geboren. Er besuchte zuerft ein öffentliches Lehrinftitut in Betersburg, warb von Baul I. zu seinem Leibpagen ernannt und trat 1800 als Lieutenant und kaiserl. Klügelabjutant in das Breobrashenskische Regiment. Nachdem er bei Austerlitz gefochten, ward er 1806 zur Donauarmee versett und machte die Keldzilge gegen die Türken dis 1812 mit, wo er sich die genaue Renntnig von der Eigenthümlichkeit Diefes Gegners erwarb, die ihm in feinen fpatern asiat. Keldzügen fo nützlich war. 1807 ward er mit einem diplomatischen Auftrage nach Konftantinopel geschickt und entging bier bei einem Bollsauflaufe nur mit Dube bem Tobe. Bei ber Einnahme von Brailow verwundet, erfampfte er fich balb barauf als Dberft und Commanbeur bes Regiments Bitebst beim Sturm von Bafarbichit bas Georgentreuz, erhielt auch für seine Theilnahme an der Schlacht von Batpn. 7. Sept. 1810. den Rang als Generalmajor. An ber Spige ber 26. Infanteriebivifion zeichnete er fich 1812 bei Smolenet, Borobino, Malo-Jarostawez und Krasnoi aus. Mit gleicher Tapferkeit focht er im folgenden Jahre in Deutschland. Rach ber Schlacht von Leipzig wurde er, erft 31 3. alt, zum Generallieutenant befördert und half 1814 Baris erstürmen. Rach bem Frieden erhielt er bas Commando einer Garbebivifton, begleitete ben Groffürsten Michael 1817—20 auf feinen Reifen burch Europa umb ward 1823 Generalabjutant bes Raifers. Die Bahn ju höherm Ruhm eröffnete sich ihm in ben Kriegen gegen Persien und die Pforte. Am 25. Sept. 1826 schlug er das pers. Heer bei Slifawetvol, eroberte im Feldauge bes nachften Jahres bas perf. Armenien und folofi, nachdem er die Hauptstadt Eriwan mit Sturm genommen und sogar Tauris beseth hatte, 22. Febr. 1828 ben für Rugland fehr vortheilhaften Frieden von Turtmantschai ab, worauf er vom Raifer jum Grafen von Eriwan erhoben und mit 1 Mill. Rubel beschenkt wurde. Die Türken schlug er bei Kars, nahm Achaltsiche und andere Festungen, vernichtete ein zweites türk. Heer an den Quellen des Euphrat und jog 9. Juli 1829 in Erzerum ein. Als Lohn erhielt er den Feldmarfchallsstab und bie erste Rlaffe bes Georgenorbens. Rach dem Tobe des Grafen Diebitfch-Sabaltanftij übernahm B. 26. Juni 1831 zu Bultust den Oberbefehl der Armee in Polen und wurde auch hier von seinem gewöhnlichen Glitde begleitet. Nach bem Falle Bar-Schaus vom Raifer in ben Fürstenstand erhoben und jum Bicekonig von Polen ernannt, suchte er in bem unglücklichen, vom Kriege gerritteten Lande die Berwaltung wieder zu ordnen und das bestegte Bolt zu beruhigen, was um so schwerer, je tiefer die neuen Einrichtungen das Rationalgefühl der Polen verletten. Er vollzog 26. Febr. 1832 das organische Statut, welches Polen mit Rufland vereinigte, und wurde hierauf jum Prafibenten bes für baffelbe neuorganifirten Abministrationsraths ernannt. Bieberholte Bersuche ju Aufständen und Unruhen wurden burch seine Umficht und Energie vereitelt, fodaß auch bas 3. 1848 ohne Störung an Polen vortiberging. Als 1849 die ruff. Intervention in Ungarn (f. b.) beschloffen ward, erschien P. von neuem im Felbe und tonnte bereits 13. Aug. feinem Monarchen die Capitulation ber ungar. Armee und die Unterwerfung des Landes melben. Im Oct. 1850 wurde fein 50 jahriges Dienstjubilaum in Barfchau mit großem Geprange gefeiert, bei welcher Gelegenheit er sowol bom Raifer von Desterreich als bom Ronig von Breugen jum Feldmarschall ihrer Armeen ernannt wurde. Auf ausbrücklichen Bunfch bes Kaisers Rikolaus mußte er noch 1854, trop seines vorgerlicken Alters, ben Oberbefehl an der Donau übernehmen, erhielt aber bei Gilistria eine Contufion, welche ihn nothigte, die Armee gu verlaffen. Er ftarb gu Barichau 1. Febr. 1856. Bgl. Tolston, «Essai biographique et historique sur le feld-maréchal prince de Varsovie, etc.» (Bar. 1835). Aus feiner Che mit einer Bermandten bes Dichters Gribojebow waren vier Kinder entsprossen. Der Sohn, Fedor, tämpfte mit Auszeichnung in Ungarn und ber Krim, wurde 1854 Generalmajor, 1856 Generaladjutant des Raisers und 1861 Generallieutenant, erhielt aber im April 1866 wegen seiner der Regierung in der Abelsversammlung

von Betersburg gemachten Opposition seine Entlassung.

Basquier (Etienne), berühmter franz. Jurist und historiker, geb. 7. April 1529, wurde in seinem 20. 3. als Abvocat aufgenommen und führte 1549 seine erste Rechtssache. Nachdem er sich in lat. und franz. Sprache als Dichter versucht hatte, trat er mit seinen «Recherches sur la France» (Par. 1665) auf, welche zu den hervorragendsten Erscheinungen der ältern histor. Literatur gehören. Als Anwalt der Universität in dem Streite dieser gelehrten Corporation mit den Jesuiten erhielt seine Name eine große Berdreitung. 1603 legte er seinen Posten als königl. Advocat zu Gunsten seines Sohnes Théodore nieder und starb 31. Aug. 1615. Seine gesammelten Werke (am vollständigsten 2 Bde., Amsterd. 1723; Auswahl mit Biographie von Feugère, 2 Bde., Par. 1849) enthalten außer sehr gehaltreichen histor. und sprachlichen

Untersuchungen auch einige poetische Sachen.

Basquier (Etienne Denis, Herzog von), franz. Staatsmann, aus der Familie des vorigen. wurde 22. April 1767 ju Baris geboren. Sein Bater, ber 1794 unter ber Buillotine ftarb. war Barlamenterath, und auch ber Sohn erhielt, noch febr jung, eine Stelle als Requêten= meister im Barlament zu Baris, die er aber burch die Revolution verlor. Erst nach Errichtung bes Raiferreichs trat er 1804 als Requêtenmeister wieber in ben Staatsrath, ftieg 1810 juin Staatsrath und Generalprocurator bes asoeau des titres» und erhielt auch ben Baronstitel. Rura barauf wurde er an Dubois' Stelle Polizeiprafect von Paris, welches außerft fcwierige Amt er bis zur Rudtehr der Bourbons führte. Bahrend der Reftauration war er Abgeordneter und Kammerprafibent, auch mehrmals Siegelbewahrer, mufte aber, als ein Mann von gemäßigten Ansichten, wieberholt ben Anfeindungen ber royalistischen Ultras weichen. Lubwig XVIII. verlieh ihm 1821 zur Entschädigung die Bairdwürde. Rach der Julirevolution von 1830 mandte sich B. der neuen Regierung zu, trat 1830 wieder in die Bairstammer und wurde beren Brufibent. Als folcher leitete er bie Debatten mahrend ber gangen Dauer ber Regierung Ludwig Bhilipp's, betheiligte fich aber als Redner niemals an ben Berhandlungen. Bu feinen Gunsten stellte man 1837 die Titularwürde bes Ranglers wieder her, und 1844 gab ihm Ludwig Bhilipp, als seinem intimen Rathgeber, den Bergogstitel, welche Standeserhebung damals scharf beurtheilt wurde. Dit der Revolution von 1848 war die öffentliche Laufbahn B.'s für immer geschloffen, und er lebte seitdem in philos. Burudgezogenheit, in den letten Jahren forperlich gelähmt. 1842 trat er an des Abbe Frapsfinous Stelle in das Institut, obschon sich feine gelehrten und literarischen Berdienste nur auf das mit M. be Randon verfaßte Baudeville «Grimou ou le portrait à faire» und die Beransgabe feiner «Discours prononcés dans les chambres législatives de 1814—36» (4 Bbc., Par. 1842) gründeten. B. starb 5. Juli 1862 ju Baris. Er foll umfangreiche Memoiren (15 Bande in Manuscript) über bie Ereignisse seiner langen Laufbahn hinterlassen haben. Während der Schreckenszeit der ersten Revolution hatte er fich mit der Witwe des Grafen von Rochefort vermählt, die 1844 finderlos starb. Er adoptirte deshalb feinen Großneffen Edme Armand Gaston, Marquis d'Audiffret-Basquier, der ihm auch in der herzogl. Würde gefolgt ift.

Basquill bedeutet nicht blos eine Schmäh- oder Lästerschrift, sondern überhaupt eine Ehrverletzung oder Berleumdung, die durch Schrift, Bild, Druck oder ahnliche bleibende Borrich= tungen ohne Bezeichnung bes Urhebers (bes Basquillanten) zu dem Zwede verbreitet wird, um andere bem Gelächter preiszugeben ober ihrem Rufe zu schaben. Der Rame schreibt sich von einem Schuhflider Basquino ber, welcher zu Anfang bes 16. Jahrh. in Rom lebte und durch Wit und Spott ben großen Saufen ergöte. Als man fpater in der Ede des Balaftes Orfini, wo ehemals die Bude jenes Schuhflickers gestanden, eine dort ausgegrabene Bilbfäule aufftellte, bezeichnete bas Bolt biefelbe ebenfalls mit bem Ramen Basquino und bebing fie von jett an mit witigen Ginfällen und Satiren auf die Tagesereigniffe (Basquinaben) im Beifte bes vollsthumlich gebliebenen Schufters. Die Unbill ber Berbreitung von anonymen Beleidigungen ist natürlich mit jenem Namen, welcher sehr balb auch in die deutsche Gesetzgebung überging, nicht erft aufgetommen. Bei den Romern hatte fcon die 3wolftafel-Gefetgebung ben Berfasser von verunglimpfenden Liebern gleich bem Zauberer mit Capitalstrafe bedroht, und bie spätere Raiserzeit verhängte wegen Schmähschriften (libellus famosus) Testirunfähigkeit, Shrlosigkeit, körperliche Zuchtigung, felbst Deportation ober bei Majestätsbeleidigung Todesftrafe. In Deutschland, wo bie Reichsgesetzgebung bes 16. Jahrh. auch bie Streitschriften aus Anlaß der Krchlichen und polit. Bewegung als pasquillantisch verfolgte, zeigte sich die Brazis gerade deshalb zu einer milbern Beurtheilung geneigt, und die neuern Rechte strafen das B. mur

als auglificirte Injurie (f. b.) mit bochftens mehrjährigem Gefängnig.

Baß (von dem franz, passoport, ein Schein, auf welchen Schiffe ben hafen ober Berfonen und Transporte eine Restung mabrend bes Priegszustandes verlassen fonnen) ift ein Zeugnift der Obrigkeit, burch welches die Berföulichkeit und die Berhaltniffe eines Reisenden festgestellt und andere Beborben um beffen Schutz ersucht werden. Das Erforbernif folder Borweise und bie Beargwohnung von legitimationslosen Fremden tam mahrend der allgemeinen Unsicherheit in ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts von Frantreich aus in Aufnahme. Nachbem jeboch die Bolizei diesen außerordentlichen Behelf im Rampfe gegen zahlreiche Diebes- und Räuberbanden mit dem besten Erfolg verwerthet batte, erhob sie das Bagwesen zu einer bleibenden Einrichtung. Der Bolizeistaat gemann hierdurch eine weitgreifende Controle über das reisende Publitum, indem auf allen Saltpuntten Pagvifa eingeholt werden mußten, und fogar die Möglichfeit, mittels 3 mang spaffes bestimmte Reiferouten vorschreiben zu können. Die zahlreichen veratorischen Beanstandungen, die sich so an das Bagwesen knüpften, hinderten und beläftigten indek viel mehr die ehrlichen Leute und den legitimen Bertehr, ale baf fie dem gelibten Berbrecher ben Beg verlegt hatten. Am meiften noch rechtfertigen fich die Gefundheitapaffe oder Nachweise, daß der Gesundbeitszustand an dem Abaangsorte und allen von den Reisenden berührten Zwischenftationen unverbächtig fei, indem fie bei Sperrmagregeln gegen Spidemien Befreiung von ber Quarantane vermitteln. Das offenbare Disverhaltniß zwischen bem zu ergielenden Nuten und den unvermeiblichen Belästigungen ift in England und Nordamerita einer Aufnahme bes Bagwesens stets entgegengetreten, und feit ber gewaltigen Bermehrung bes Berfonenverkehrs auf den Sisenbahnen haben auch die deutschen Staaten weniastens dadurch eine Erleichterung gewährt, bag fie auf ein Jahr gultige Bagtarten ausgeben, welche gur etwa nothwendigen Berstellung ber Ibentität die Unterschrift ber Reisenden tragen und bei ihrer comvendiösen Form keinen Raum zur Anbringung der Bisa gewähren.

Bag nennt man eine enge, schwer zu paffirende Terrainstelle. Ramentlich spricht man von Gebirgspäffen. (S. Gebirge und Col.) Doch braucht man auch das Wort von durch Waffer

ober Gumpf gebilbeten Engwegen, bon langen Dammen u. f. w.

Paffage (Lauf, Gang) nenut man in der Musik eine stufen- und sprungweise, durch beliebige Intervalle auf- und abwärts schuell sich sortbewegende, mehrentheils aus ähnlicher Fortstührung einer bestimmten Figur gedisdete Tonreihe. Diese ist entweder coloraturartige Zergliederung, Ausschmückung und Umschreidung melodischer Hauptnoten mit zahlreichen Nebennaten, oder nur brillantes und lehhaftes Tonspiel ohne allen eigentlich melodischen Inhalt, cantable Partien als Gegensat abwechselnd und unterbrechend. Der Ausdruck B. wird meist nur auf die Instrumentalmusst angewendet; in der Gesangsmusst sagt man gewöhnlich dafür Coloratur (s. d.).

Passageninstrument, eins der vorzüglichsten Instrumente, welches die Aftropomen gebrauchen, wurde von Olaus Römer ersunden und besteht aus einem Fernrahr, welches mit einer sentrechten Achse verdunden ist, um die das Fernrohr sich bewegt. Im Brennpunkte diese Fernrohrs sind Fäden ausgespannt, und das Instrument wird benutzt, um die Durchgänge (Passagen) der Sterne zu beobachten. Gewöhnlich wird es so ausgestellt, das seine Achse horizontal von Ost nach West liegt; alsdann beschreibt das Fernrohr bei der Orehung um die Achse einen größten Areis, der mit dem Meridian zusammenfällt. Das B. im Meridian heißt Mitzagsrohr und wird hauptsächlich zur Bestimmung der Zeit benutzt. Ist es zugleich mit Höhenkreisen versehen, an welchen man die Höhen der Sterne im Meridian bestimmt, so heißt es Meridian in strument, Meridiankreis. Eine andere Anstellung des B. ist die im aersten Bertical». Die Achse des Instruments liegt dann horizontal von Nord nach Sid, das Fernrohr beschreibt den ersten Bertical (Ost, Zewith, West) und wird in dieser Lage besonders zu Breitenbestimmungen u. s. w. benutzt.

Bassalia (Carlo), ital. Theolog und Gelehrter, geb. 1814 in Pieve a San-Paolo bei Lucca, Sohn armer Krämersleute, besuchte die Schule der Rhetorik in Lucca mit großem Erfolge und sand beshalb an dem Latinisten Marchese Lucchesini einen Gönner, der dem talent-vollen, aber von leidenschaftlichem religiösem Eiser beseelten Jünglinge Aufnahme im Collegium der Jesuiten zu Rom verschaffte. Da B. wußte, daß sich seine Aeltern dem Eintritt in den Orden widersehen würden, ging er heimlich nach Rom und that erst von da aus seinen Entschluß kund. Er widmete sich nun dem Studium der Kirchenväter, der Concilien und Kanones

435

mit größtem Gifer und fette feine Umgebung alsbald burch feine theol. = ecclefiaftifchen Renntniffe in Erstaunen. Die Jesuiten betrachteten ihn als eine ihrer vorzuglichsten Mitglieber und übertrugen ihm nach einiger Zeit ein Ratheber im Collegium. Geine theol. Gelehrfamteit sowie feine Orthodoxie, Die übrigens in Bezug auf rein religibse Materien auch fpater teinem Bweifel unterlag, bewogen ben Bapft, ihn jum Brafibenten ber Commiffion zu ernennen, welche Die um bas 3. 1852 heftig biscutirte Controverse über bas Dogma ber unbeflecten Empfangniß ju entscheiden hatte. B. entsprach bem Bertrauen bes Bapftes und hatte ben Sauptantheil an ber Berkundigung jenes Dogmas. Das gute Berhultniß B.'s ju feinem Orben und zu ber rom. hierarchie murbe aber gestidrt, als er fich 1859 ju Gunften ber nationalen Bewegung aussprach. Infolge ber mehr und mehr wachsenben Dishelligfeiten mußte er Rom 1861 verlaffen. Er ging nach Turin, wo ibn bie ital. Regierung jum orb. Brofeffor ber Moralphilo= sophie an ber bortigen Uniberfitat ernangte. In biefer Stellung, bie er fortan befleibete, hielt er nebenbei auch Borlesungen über die angefophies bes Ratholicismus. In bem erften ital. Barlamente faß B. ale Bertreter bes Bezirte Contecchio. Seine vorzuglichfte Birffamfeit entfaltete er aber in bem von ihm 1862 gegründeten aufediatore», in welchem er die «römische Eurie» und die weltliche Sewalt bes Papstes aufs heftigte and bei und Ataliene feinen Omee Trobe 1866 auf au auf bei gegründeten aufen beftigte feinen Omee Ende 1866 auf zu erscheinen, weil es, wie B. erklärte, mit ber Boil undung Italiens seinen Zwed erfüllt hätte. Bon ben Schriften B.'s find insbesondere zu nennen: Vescovi cattolici» (Flor. 1859); «Obbligo del Vescovo Romano e Rontefice Massimo di risiedere in Roma quantunque metropoli del Regno Italico» (Flor. 1861); «Della Scomu-

risiodere in Roma quantunque metropoli del Regno Italico» (Flor. 1861); «La questione dell' indipendenza ed unità d'Italia di Amin 1864). (Flor. 1861); enblich eine Widerlegung des Renan'schen Tesu» (2 Bde., Thuden sieden Passah oder Passah (hebr.), d. i. Berschonung, heißt das Fest, welches die des Würgsage hintereinander zum Andenken an die Berschonung ihres Bolks bei der Plage drühlings engels in Aegypten und an den Auszug aus diesem Lande im ersten Bollmonde des drühlings vom Abende des 14. dis zum 21. des Monats Nisan seiene. (S. Ostern.) Die Underunde, diese Festes sind in Dunkel gehüllt; wahrscheinlich liegt ein altes Frühlingsssest des welches später histor. Beziehung auf die Errettung aus Aegypten erhielt. Seit der Ist dem ausgebildeten Tempelcultus versammelten sich die Israeliten alljährlich zur Osterzeit der falstempel zu Ierusalem. Während der sieden Festage durste mur ungesäuertes Brot (Trübluert brot genamnt) gegessen werden, weil bei dem eiligen Auszuge aus Aegypten der Teig ungeschäft hatte mitgenommen werden missen, daher das P. auch das Fest der ungesäuerten Brote het tes Ieder Hausvater verzehrte mit seiner Familie am ersten Abend ein vom Priester geschlachte und vollständig verzehrt werden muste. Die Wahlzeit wurde stehend und in Reiselseidern einst eine religiösse Lamm (das Passahlamm), welches ganz und ohne Zerbrechung der Knochen gebracht, eine religiösse Bedeutung. Dazu wurden auch Opfer an Erstlingen der Heeren und Früchluss im Tempel dargebracht. Das P. war das größte unter den jüd. Festen. Gegenwärtig wird eine Tempel dargebracht. Das P. war das größte unter den jüd. Festen. Gegenwärtig wird eine den Juden jedes Orts durch Genuß ungesäuerten Brots und mit lauten Gebeten begangen

Baffarowis, bei den Serben Bosch arewas, eine Kreisstadt im Fürstenthum Serbien etwa 1 M. bstlich der Morawa und 3 St. stiddstlich von deren Mindung in die Donau and Fuße eines Bergkammes gelegen, ist Sits eines Kreisamts und eines Kreisgerichts, hat eine Kirche und eine Schule und zählt 5309 E. (1859). Der wahrscheinlich an der Stelle des alten Margum in Obermössen stehende Ort ist merkwirdig durch den daselbst 21. Juni 1718 von Benedig und Karl VI. mit der Pforte, unter Bermittelung Hollands und Englands, abgesichlossen Frieden, welcher den Krieg endigte, den die Pforte 1714 gegen Benedig unternommen

hatte, um Morea zu erobern.

Bassatstand. Mit diesem Namen hat Ehrenderg seit 1847 die namentlich in der Passatsergion im Allantischen Weere beobachteten Staubmeteore bezeichnet. Der B. ist in einigen Gesegenden an der Weststifte von Mittels und Nordaspissa fast stets vorhanden, verbreitet sich aber auch periodisch in der Richtung des Mittelmeeres über Italien und Armenien, zuweilen selbst die Schweden und Ausstand. Die chem. Analyse ergibt als Bestandtheile: Kieselerde, Thonserde, Eisenoryd, Manganoryd, sohlensaure Kalterde, Tallerde, Kali, Natron, Kupferoryd, Wasser und organische (verbrennliche) Substanz. Unter dem Mitrostope beobachtete Ehrenderg: seinen Duarzsand und noch seinern gelblichen oder röthlichen Mulm, zwischen denen sich zahlreiche organische Formen und Fragmente sinden (Polhygastern, Phytolitharien, Polhthalamien und weiche Pstanzentheile). Die Gesammtzahl der beobachteten Formen beträgt über 300 Arten.

Der P. an den Westküsten Afrikas stammt nicht aus Afrika, ist nicht durch den Harmattan dahingelangt, weil er keine sür Afrika charakteristischen Organismen enthält. Ehrenderg nimmt an, daß sich in den obern Regionen der Atmosphäre in der Passatregion ein constantes nebelartiges Staubbepot besände. Der Stand wird den kreisartig verlaufenden Passat, der von Südamerika aufsteigt und sich an der Westküste Afrikas wieder senkt, beständig gemischt (was seine seit sast einem halben Jahrhundert nahe gleichartige Zusammensetzung erklärt) und durch die Bewegung der Luft schwebend erhalten.

Baffatwinde (engl. tradewinds, b. i. Handelswinde) find die regelmäßig beständig aus berfelben Richtung und mit gleicher Starte webenden Winde innerhalb ber Wendefreise, welche bie Schiffe befähigen, Bunderte von Meilen weit einen bestimmten Curs ju fteuern und biefelbe Strede in fast immer berfelben Zeit zurudzulegen. Im Norden bes Aequators wehen fie aus Nordoft, im Guben aus Guboft. Ihre Grenzen find ber 30. und beim Aequator ber 3. Breitengrad; je nach bem Stande der Sonne im Norden oder Süben der Linie schwanken fle jedoch um einige Grabe. Innerhalb ber Tropen wird bie Luft durch bie Sonne beständig fart erwärmt. Sie behnt fich infolge beffen beträchtlich aus, wird leichter und fleigt in die Sobe, um in ben obern Regionen feitwarts abzufliegen. Das Streben ber Ratur, in ber Atmofphure überall bas Gleichgewicht zu erhalten, veranlaßt einen Erfat ber erwarmten leichtern und verblimten durch einen Zustrom kalter, schwerer und bichter Luft von den Bolen, und da die Erwärmung beständig und gleichmäßig vor sich geht, erfolgt auch ein ununterbrochener Erfat, wodurch sich bie Regelmäßigkeit ber Binde erklart. Die Drehung ber Erbe von Best nach Oft und ihre Augelgestalt bewirken, daß ber aus Nord und Gud kommende Luftstrom allmählich die Richtung von Nordost und Subost annimmt und je östlicher wird, je naber er bem Aequator rudt. Das Luftpartitelchen geht zuerft in ber Richtung von Nord ober Gub von den Bolen ab, und zwar mit berfelben Geschwindigkeit, welche die Erde an dem Punkte hat, wo es sich in Bewegung fett. Die Gefchwindigkeit ift aber in den Bolargegenden wegen des geringern Umfangs der Erde ober vielmehr wegen ber kleinern Breitenparallele langfamer als nach bem Mequator bin. Die Erde wird daher nach dem Aequator zu eine schnellere östl. Drehungsgeschwindigkeit erhalten als bas Luftpartitelchen und gewiffermaßen unter ihm weggleiten. Die nothwendige Folge hiervon ift aber, daß der eigentlich direct aus Nord und Sud kommende Bassatwind uns mehr östlich erscheint, je mehr wir une bem Aequator nabern, wo der Unterschied zwischen ber Erdoberfläche und bem in ben Bolargegenden in Bewegung gefetten Luftstrom am größten ift. Wo in ber Gegend des Acquators die beiden Passate wieder aufeinandertressen, entsteht ein Stillgürtel von 15-30 M. Breite, ben Segelschiffe oft erft nach 14 Tagen bis 3 Bochen überwinden konnen.

Passan, Stadt im bair. Kreise Niederbaiern, in höchst romantischer Lage am Zusammenfluß der Donau, des Inn und der Iz und an der Eisenbahn, besteht aus der eigentlichen Stadt B. und den beiben Borftabten Imftadt und Ilgstadt. Die eigentliche Stadt, aus Altstadt und Neumarkt bestehend, liegt auf ber schmalen, felfigen Landzunge zwischen Inn und Donau. Die gahlreichen, fenfterreichen, meift bem 17. und 18. Jahrh. entstammenden Gebaude fleigen namentlich bom Inn aus amphitheatralisch auf und geben ber Stadt ein großartiges Ansehen. Ueberhaupt gilt die Gegend von P. nachft Ling als ber schönfte und lieblichste Bunkt an ber ganzen Donau. Ueber lettere führt hier eine auf fleben, über ben Inn eine auf acht Granitpfeilern ruhende Briide. Am rechten Immfer, gegenüber der eigentlichen Stadt, liegt die Imstadt, am linken Ufer der Itz, da wo diese in die Donau mündet, die Itzstadt (ehedem Judenftabtchen genannt). Auf bem Berge, ber im Binkel zwischen Donau und Itz bis zu 400 F. aufsteigt, erhebt sich die Festung Oberhaus, die durch zwei Schutzmauern mit der Festung Niederhaus verbunden ift und mit biefer jur Detention von Berbrechern ans ben gebilbeten Ständen und Militarftraflingen benutt wird. Bon Oberhaus aus genießt man einer fcbinen Aussicht. Unter den Bauwerken P.s ist junachst der Dom hervorzuheben, der, nachdem der urspriingliche goth. Bau (bis auf das Presbyterium) durch Feuer zerstört worden, 1662—80 in seiner gegenwärtigen Gestalt aufgeführt wurde. Auf dem Domplate ift seit 1828 dem Rönige Max Joseph I. ein Denkmal errichtet. Andere bemerkenswerthe Gebäude find: die ehemalige fürstbischöft. Residenz und das frühere Jesuitencollegium mit einer ansehnlichen Bibliothek. Die Stadt, welche 13433 E. (1864) guhlt, ift Sit eines Appellationegerichte und eines Bifchofe. Bon höhern Unterrichtsanstalten bestehen baselbst ein Lyceum, ein Gymnasium mit Lateinschule, eine Gewerbeschule, ein bischöft. Anabenseminar und Alumneum. Der Gewerbfleiß ist, abge= sehen von einigen Leberfabriken, Bierbrauereien und einer Porzellanfabrik, von keiner großen Bebeutung, wichtiger bagegen der Handel und die Schiffahrt. In der Rabe liegen Mariahilf, ein vielbefuchter Ballfahrtsort, und bas Luftschloß Freubenhain. Bekannt sind die Passauer Tiegel, die in Obernzell (s. d.) bei B. gefertigt werden. B. ist eine sehr alte Stadt, die von den Römern angelegt und Castra batava, nach den hier stationirten batavischen Cohorteni, ge-nannt wurde. Historisch bekannt wurde die Stadt besonders durch den Passauer Bertragt, der dasselhst 31. Juli 1552 abgeschlossen wurde. (S. Religionsfriede.) — Das Bistham B. entstand im 8. Jahrh. infolge der Uebersiedelung der Kirche zu Lorch. Durch den Reichsbeputationshauptschluß (1803) wurde es säcularisiet. Stadt und Festung nehst dem word. Theile kamen an Baiern, der größere bsit. Theil an den Großberzog von Toscana, nachherigen Kutrfürsten von Salzburg. Erst 1805 gelangte Baiern in den Besth des ganzen Fürstenthums, das bei der Sücularisation 18 O.-M. umfaßte, über 52000 E. zählte und über 430000 Fl. reine Einklünfte gewährte. Bgl. Erhard, «Geschichte der Stadt B.» (2 Bde., Bassau 1862—64).

Baffabant (Joh. Dav.), einer ber bebentenbften unter ben neuern Runftschriftstellern, auch als Kiinfiler geschätt, wurde 1787 zu Frankfurt a. M. geboren und anfänglich für ben Banbeleftand erzogen. Doch eine angeborene Kunftliebe und ber Anblid ber Kunftschute von Baris. wohin er im Befreiungefriege ale Freiwilliger tam, bestimmten ibn für die Rünftlerlaufbahn, bie er jundchft bort unter David, bann unter Gros verfolgte. Spater fchlok er fich in Rom ber deutscherromantischen Schule an. Die angefochtenen Bestrebungen dieser Schule suchte er in seinen aunsichten über die bilbenden Künste u. f. m.» (Beidelb. 1820) voll Feuer der Ueberzeugung zu rechtfertigen. Unter seinen kiinftlerischen Leiftungen find namentlich die «Entwlirfe zu Grabbentmälern» (Frantf. 1828) und die ausgezeichnete Darstellung Kaiser Heinrich's II. im Raifersaale bes Romers zu Frankfurt zu erwühnen. Am meisten trugen jedoch zu feinem Auhme seine Schriften bei, vornehmlich die eRunftreise durch England und Belgien. (Frankf. 1833), worin die bedeutenbsten Forschungen und musterhafte Brufungen gabllofer Kunftwerke niedergelegt find. Roch bober, ben Gegenstand erschöpfend und abschließend, fleht sein Bert «Rafael von Urbino und fein Bater Giov. Santin (2 Bbe., Lpg. 1839; Bb. 3, 1858), bas auf einer volltommenen Renntniß der Werte Rafael's und der ganzen umbrischen Schule beruht und ein Meisterwert ber Kritit ift. Durch seine im «Runftblatt» mitgetheilten Rachrichten über die altern Malerschulen Deutschlands, der Riederlande und Italiens erweiterte und begrundete er fehr die Kenntniß dieses Theils der Kunstgeschichte. Auch setzte er diese Thätigkeit als Mitarbeiter am «Deutschen Runftblatt» und am a Archiv für bie zeichnenden Rimfte» fort. Seine Schrift Die chriftl. Runft in Spanien» (Lpg. 1853) gibt zum ersten mal eine auf Gelbstanschauung gestützte Darstellung bieses Gegenstandes in seinem Zusammenhang mit ben alten gleichzeitigen Kunstschulen anderer Lander und ber barans entspringenden richtigen Bürbigung. Seine lette größere Arbeit war «Le peintre-graveur» (6 Bde., Lpz. 1860-64), ein mit großem Fleiße, aber nicht immer mit kritischer Schärfe durchgeführtes Werk. B. starb während dessen Beröffentlichung 12. Aug. 1861. Er lebte in seiner Baterstabt als Inspector der Galerie bes Stubel'schen Instituts, über welches er orientirende Schriften veröffentlicht hat.

Baffehr ober Baffeier, ein romantisches Alpenthal im Brizener Kreise des österr. Kronlandes Livol, wird von dem Flüschen Basseyr oder Basser meist in sühl. Richtung durchströmt und läuft bei Meran in das Stschthal aus. Es ist als Heimat Andreas Hoser's (f. b.), des Sandwirths von B., berilhmt. Hauptort ist das Pfarrdorf Sanct-Leonhard, Sit eines Bezirksamts, mit 1600 E. Bon den über demselben sich erhebenden Trümmern der Jausenburg überblickt man das ganze Thal bis Meran. Bgl. Weber, «Das Thal von B. und seine Bewohner» (Junsbr. 1852).

Passio, town lat. passio, das Leiben), nennt man in der Kirchensprache das Leiden Jesu Christi. Die geschichtliche Darstellung desselben bei Matth. 26 fg., Marc. 14 fg., Lnc. 22 fg. und Joh. 18 fg. heißt die Passio, die, ihre Behandlung durch kirchliche Vorträge während der Fastenzeit, die auch die Passionspeit genannt wird, Passionspredigt. Die Charwoche (f. d.) wird speciell die Passionswoche, der Gesang wie die Musit, die häusig am Chartreitag mit Beziehung auf das Leiden und Sterben Jesu in tath. und prot. Kirchen aufgestührt wird, Passionsmussit genannt. Die im Mittelalter sehr verbreitete dramatische Darstellung der Leidensgeschichte Jesu heißt Passionsschauspiel oder Passionsspiel (f. d.). Die tath. Kirche hat auch Orden von der P. Hiether gehört zunächst der jest nicht mehr bestehende, von den Königen Richard II. von England (1380) und Karl VI. von Frankreich (1400) für den Kampf gegen die Ungläubigen gestistete Kitterorden vom Leiden Christi, dann der in Italien noch vorhandene, von Maria Laurentia Louga 1538 in Reapel gestistete Konnenorden von der P. Diese Frau gründete 1534 anch einen Six in Jerusalem und nahm die dritte Regel des heil.

Franciscus und die Kapuzinertracht au. Die Schwestern lebten als Kapuzinerinnen und standen, von Paul III. bestätigt, unter dem Schuhe ihrer Ordensbrüder. Späterhin vertauschten die Konnen ihr Ordensstatut mit der ersten und ursprünglichen strengen Regel des heil. Franciscus. Clemens VIII. (1600) billigte und Gregor XV. (1622) bestätigte ihre Klöster und Stiftungen. Der noch dis in die neuesten Zeiten in Italien verbreitete, durch seinen Missionseiser besannte Orden der Passionisten, auch Leidensbrüder oder regulirte Geistliche vom heil. Kreuz und der Leiden Christi (Clorici excalceati seu crucis et passionis Domini nostri Josa Christi) genannte Orden wurde von Paul Franz von Danni oder Paolo della Croce (geb. 1684 zu Ovado in Piemont, gest. 1775 zu Rom) genannt, 1720 in dessen Geburtsorte zum Zweste der kath. Mission gestistet und der Stister 1. Mai 1853 von Pius IX. beatistict.

Baffioneblume (Passiflora L.) heißt eine fast ausschließlich in Amerika einheimische Pflanzengattung, welche zur 5. Klaffe, 3. Ordnung , des Linne'schen Systems gehört und den Typus ber nach ihr benannten und mit den Kürbisgewächsen verwandten Familie der Bassissoren bilbet. Sie bat ihren Ramen bavon erhalten, bag fromme Gemilther in ihren Blütentheilen Begiehungen auf bas Leiben Chrifti fanden, indem fie ben zwischen ber Blumenkrone und den Staubgefugen befindlichen Fabentrang auf die Dornentrone, die brei teulig nagelformigen Griffel auf die Rreuzesnägel und die fünf Staubbeutel auf die Wundenmale deuteten. Die hierher gehörigen Bewächse find fletternde immergrune Straucher, febr felten Rrauter, mit abwechselnd geftellten ganzen ober in zwei bis fieben Lappen hanbformig gespaltenen Bluttern, achselständigen Bidelranten und höchstens einen Tag bauernben Bluten. Lettere bestehen aus einer mehrreihigen fternförmig ausgebreiteten, am Grunde mit dem Fruchtinoten verwachsenen Blütenhülle, beren äußerfter Rreis als Relch betrachtet werben tann, bem ichon ermähnten, aus fehr zahlreichen theils freien, theils verwachsenen fleischigen Zasern zusammengesetzten, meist prächtig gefärbten Fabenober Strablenfrang (einter Nebenblumenfrone), einem geftielten Fruchtinoten, beffen Stiel von ber Scheibe ber fünf nach unten zu verwachsenen Stanbgefäße umgeben ift, und brei Griffeln. Die Frucht ift eine breiige Beere. Mehrere haben prachtvolle Blumen und werden deshalb in Gewächshäusern cultivirt, was hauptsächlich von der schönen vierkantigen B. (P. quadrangularis L.) gilt, beren Fabentranz länger als die 4 Zoll im Durchmesser haltende weiße, innen rofenroth angehanchte Blume und zierlich weiß, purpurroth und violett gescheckt ift. Diese in Westindien und Gudamerita einheimische Art bildet einen muchtigen Schlingstrauch mit scharfen, geflügelten, mehrkantigen Zweigen. Ihre Beere wird größer als ein Ganfeei; ihre Burzel enthält ein töblich wirkendes Gift, das Baffiflorin (ein Alkaloid). Auch die karminrothe B. (P. sanguinea Sm.), die traubige B. (P. racemosa L.) und mehrere andere find in unsern Gewächshäusern als Zierpflanzen oft anzutreffen. Für ben Blumentopf wird vorzugeweise bie blaue B. (P. caorulea L.) gezogen, welche in Sübamerika einheimisch und im fübl. Europa fcon fast verwildert ift. Die Beeren mehrerer Arten geben in ihrer Beimat ein beliebtes tühlendes Obst ab, wie die Früchte der lorberblätterigen B. (P. laurifolia L.), der apfeltragenben B. (P. maliformis L.), der fleischfarbigen B. (P. incarnata L.) in Südamerifa und Bestindien. Die einjährige ftintende B. (P. foetida Cav.) hat eine abnliche Sulle um bie Bluten wie die Braut in haaren. Die B. find fehr beliebte Zierpflanzen für Gewächshäuser und Zimmer geworben. Die meiften Arten konnen nur im Warmhaus cultivirt werben, wo fie fehr leicht fich ziehen laffen. Alle verlangen einen fehr schweren, Lehm und Sand enthaltenben Gartenboden und reichliches Baffer. Sie laffen fich leicht durch Stecklinge und Abfenter, welche lettere oft ichon nach zwei Monaten blühen, vermehren.

Passionsspiele nennt man geistliche Boltsspiele, in benen die Leidensgeschichte Jest dramatisch dargestellt wird. Ihr Ursprung, der wahrscheinlich ans den Charfreitagsprocessionen herzuleiten, rückt in frühe Zeit zurück. Schließt sich an dieselben die Auferstehung an, so werden sie auch Ofterspiele genannt. Das älteste Stück dieser Art («Ludus paschalis sivo de Passions Domini», abgedruckt in Schmeller's «Carmina Burana», Stuttg. 1847) fällt noch ins 12. Jahrh. und ist halb lateinisch, halb deutsch. Das erste ganz deutsche Bassionsspiel, aus der besten Zeit des 13. Jahrh., hat sich nur bruchstückweise erhalten. Diesem an Alter zunächst steht das unter dem Titel «Marien=Rlage» von Hossmann von Fallersleben besannt gemachte Bruchstück. Weiters B. aus dem 14. und 15. Jahrh. gibt Mone in den «Schauspielen des Mittelalters» (2 Bde., Karlsr. 1846). Das aussührlichste aller alten P. ist das von Bilmar im Auszuge mitgetheilte alsselder, das sich mit einem friedberger und einem 1498 zu Frankfurt a. M. gegebenen, 265 Personen umfassenden nahe berührt, und dessen Ausstützung drei Tage in Anspruch nahm. Zu Sterzing in Tirol ward 1496 ein zweitägiges, zu Bohen 1514 durch



Bigil Raber sogar ein siebentägiges Passionsspiel ausgesührt, das zwischen Palmsonntag und Himmelsahrtstag auf verschiedene Feste vertheilt war. (Bgl. Bichler, aDramen des Mittelalters in Tirol», Innsbr. 1850.) In Sübdeutschland, namentlich in der Schweiz und in Oberbaiern, überdauerte die Liebe des Bolls zu diesen Spielen die Reformation; ja sie haben sich zum Theil die in die neuere und die neueste Zeit noch erhalten. (S. Bauernspiele.) Berühmt ist das Passionsspiel, das noch jetzt in Zwischenräumen von 10 zu 10 I. zu Oberammergau (f. Ammer) von den Bauern aufgesührt wird, und das im ganzen sast noch dieselbe Sestalt trägt, in der es im I. 1654 von den frommen Bilderschnitzern und der ländlichen Bevöllerung daselbst zum ersten mal auf die Bühne gebracht wurde. Bgl. Ed. Devrient, «Das Passionsspiel in Oberammergau» (Lpz. 1851); Steub, «Aus dem bair. Hochlande» (Münch. 1850); «Bavaria» (Bb. 1, Münch. 1860).

Passitirgewicht heißt biejenige Schwere einer Goldmünze, welche man wenigstens beansprucht, um sie noch zu ihrem vollen Breise in Zahlung anzunehmen. Wiegt sie darunter, so wird sie im Gelbhandel al marco verkauft, während man sich im gemeinen Berkehr einen kleinen Abzug für das Mindergewicht (in Deutschland gewöhnlich noch für je 1 holland. As normirt) gefallen lassen muß, der nach der Feinheit der Münzsorte abweicht und bei den Dukaten etwas beträchtlicher ist als bei den nicht so hochhaltigen Pistolen. Die Bezeichnungen Passirpistolen, Passirbukaten erklären sich hieraus von selbst. Die Goldwagen enthalten für diese Münzen

besondere Gewichtsstüde ober fog. Steine.

Baffiv, f. Activ. Baffow (Franz Lubw. Karl Friedr.), berühmter beutscher Philolog, geb. zu Lubwigslust im Medlenburgischen 20. Sept. 1786, befuchte das Ghunasium zu Gotha, wo er an Jacobs ein begeisterndes Borbild fand, und seit 1804 die Universität zu Leipzig, wo er Hermann seine philol. und methodische Richtung verdankte. Schon 1807 kam er an das Gymnasium zu Weimar, zu beffen damaliger Blüte er wefentlich beitrug. Bon 1810 an leitete er bas Conradimum zu Jentau bei Danzig, bie die Zeitverhaltniffe 1814 die Auflösung der Anstalt herbeiführten. Hierauf lebte er theils auf Reisen, theils in Berlin, wo er eine Zeit lang noch F. A. Wolf hörte. 1815 wurde er Brofessor ber alten Literatur an ber Universität zu Breslau, wo er im Berein mit Karl Schneider durch seine Borträge wie durch die Leitung des 1815 erneuten Seminars bie philol. Studien mit dem gludlichsten Erfolge anbaute. In vorübergehende Frrungen gerieth B. mit ber preuß. Regierung burch feine, auch in ber Schrift « Turnziel » (Breel. 1818) bethätigte Theilnahme an ben bamaligen Turnbestrebungen. Er ftarb 11. Marg 1833. Als Schriftsteller wußte er nicht nur durch großartige Auffassung und geschmactvolle Behandlung ber Alterthumswiffenschaft in F. A. Wolf's Beifte Liebe für Die philol. Studien zu verbreiten, fondern er ficherte fich auch burch ftreng wiffenschaftliche Arbeiten eine ehrenvolle Stelle in ber Gefchichte ber Philologie. Als fortbilbend find namentlich feine Leiftungen für griech. Lexitographie zu betrachten. Nachdem er fcon früher die Schrift alleber Zwed, Anlage und Erganzung griech. Wörterbiicher» (Berl. 1812) veröffentlicht, unternahm er die Ausführung feiner Ansichten in dem «Handwörterbuch der griech. Sprache», welches zuerst (2 Bde., Lpz. 1819-24; 3. Aufl. 1828) als eine neue Bearbeitung von Schneiber's a Griech. - beutschem Borterbuch», bann aber unter seinem eigenen Namen (4. Aufl., 2 Bbe., Lpz. 1831) erschien. Nächstbem find besonders hervorzuheben die a Grundzuge der griech, und rom. Literatur und Runftgeschichtes (Berl. 1829). In fritischer und exegetischer hinficht werthvoll sind seine mit deutschen Uebersetungen versehenen Ausgaben ber «Ruffe» bes Johannes Secundus (Lpg. 1807), bes Berfius (Bd. 1, Lpz. 1809), des Musaus (Lpz. 1810), des Longus (Lpz. 1811); ferner die Bearbeitungen ber «Germania» bes Tacitus (Lpg. 1817), bes «Corpus scriptorum eroticorum Graecorum» (2 Bbe., Lpg. 1824 - 33), freilich nur ben Parthenius und Tenophon aus Ephefus enthaltend; bann bes Dionyflus Beriegetes (Lpg. 1825) und ber «Paraphrasis» bes Nonnus (Ppz. 1834). Mit bem Director Jachmann in Jentau gab er heraus bas «Archiv beutscher Nationalbilbung» (4 Hefte, Berl. 1812) und mit Schneider das a Museum criticum Vratislaviense» (Bb. 1, Brest. 1820). Eine Sammlung seiner akademischen Gelegenheiteschriften gab Nit. Bach unter bem Titel «Opuscula academica» (Lpz. 1835), seine «Bermischten Schriften» sein Sohn Wilh. Arthur B. (Lpg. 1843) heraus. Gin Bild feines Lebens und Wirkens entwirft Linge in der Schrift «De Passovii vita et scriptis» (Hirsch. 1839). Bgl. «P.'s Leben und Briefe» von Wachler (Brest. 1839). — Sein ältester Sohn, Wilhelm Arthur P., geb. in Jenkau bei Danzig 20. März 1814, gebilbet in Schulpforte, studirte Philologie in Breslau und Berlin, wurde 1835 Lehrer, 1846 Brofeffor am Gymnafium in Meiningen und

ging 1855 als Ghunafialbirector nach Ratibor, später in gleicher Eigenschaft nach Thorn. Er flarb 4. Aug. 1864 während einer Badecur zu Streitberg. P. hat eine Anzahl werthvoller

afthetisch - fritischer und literarbiftor. Arbeiten veröffentlicht.

Bastman-Oglu, ein als Rebell berühmter türk. Pascha, geb. zu Wibbin 1758, ber Sohn bes Baschi Bastwan-Omar zu Widdin, ber 1791 wegen seiner Reichthümer hingerichtet wurde, empörte sich, um den Tob seines Baters zu rüchen, gegen die Pforte, sammelte eine Schar von 5000 Insurgenten, bemächtigte sich damit 1797 der Stadt Widdin und stellte sich daselbst an die Spite der misvergnügten Janitscharen, mit deren Hilse er einen so surchtbaren Aufstand erregte, daß das türk. Reich eine Zeit lang davon erschüttert wurde. Die glücklichen Erfolge, welche B. errang, zwangen die Pforte, ihm 1798 Begnadigung zu gewähren und das Paschalik von Widdin zu verleihen. Er starb 1807.

Paffy, früher ein Dorf dicht an der Zollmauer von Paris, auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Seine. Die Nähe des Mittelpunkts der Stadt, sein trefsliches Mineralwasser, die lachende und beseine Aussicht aus den meisten seiner Häuser bewirkten, daß es gern von wohlhabenden Privatleuten aufgesucht wurde, die sich in frischer Luft von ihren Geschäften erholen und die Promenade des anstoßenden Boulogner Holzes zu Nutze machen wollten. Der berühmte Franklin wählte hier seinen Wohnsit 1788, und Beranger bewohnte das Dorf ziemlich lange unter dem Julikönigthume. Seitdem der Umsang von Paris sich die an die Ringmauer der Festungswerke ausgedehnt hat (1860), ist P. ein Theil des 16. Arrondissenents der Hauptstadt geworden. Indes gewährt dieser Theil noch immer an seinen Außenseiten einen dörslichen oder wenigstens landstädtischen Anblick wegen der vielen hübschen Landhäuser, Gärten und Terrassen

anlagen, die ihn umgeben.

Pasta (Giubitta), eine der bedeutenosten dramatischen Sängerinnen der neuern Zeit, geb. 1798 ju Como von ifrael. Aeltern, tam behufe boberer Gefangebilbung mit 15 3. in bas Confervatorium zu Mailand und verließ daffelbe nach breijährigen Studien, ohne daß man fich Grofies von ihr versprach. Sie hatte noch mit einem sehr wiberspenftigen Organ zu tampfen, und man glaubte nicht, baß fie je bie Biegfamteit und Gefchmeibigfeit erlangen murbe, bie namentlich die ital. Schule verlangt. In der That auch eignete fie fich diese Eigenschaft erft fpater und immer nur bis zu einem gewissen Grabe an. Nachbem fie fich auf mehrern ital. Theatern zweiten Ranges versucht, tam fie 1816 an bie ital. Oper nach Baris, ohne sonberliche Aufmerksamkeit zu erregen, und ebenso erging es ihr bas Jahr barauf in London. Nach ihrer Rudtehr nach Italien begann fie auf bas Dramatische bes Gefanges mehr Gewicht zu legen und sich ihrer Fähigkeit als barstellende Sangerin mehr bewußt zu werben. So gelangte fie auf das von der Ratur ihr angewiesene Gebiet, und ihre Gestaltungen, vornehmlich in tragischen Partien, gehoben von ihrer ebeln und schönen äußern Erscheinung wie von der Macht und Külle ihres Organs, nahmen mehr und mehr das Interesse bes Bublikums in Anspruch. In den J. 1819 und 1820 machte fie in Benedig und Mailand Aufsehen. Dann trat sie im Herbste 1821 mit großem Beifall in Paris auf, 1822 zu Berona während des Congresses, und von 1823—27 fang fie abwechselnd zu Baris und zu London. Dann tehrte fie nach Italien zurück, wo sie zuerst in Triest auftrat und dann in Reapel engagirt wurde. Hier schrieb Bacini die Oper «Niobe» für fle. Bis 1833 glänzte fle noch auf verschiedenen ital. Bühnen, so auch in Mailand, wo Bellini die «Sonnambula» und «Norma» für sie schrieb. 1834 sang sie noch einmal in Baris, jedoch mit schon sehr ersichtlicher Abnahme ihrer Stimmittel. Hierauf lebte sie einige Jahre in ziemlicher Zuruckgezogenheit theils in Mailand, theils auf einer seit 1829 erworbenen Billa am Comerfee. Endlich ließ fie fich 1840 noch einmal für die ital. Oper in Betersburg engagiren, trat auch auf der Reise bahin in Deutschland an einigen Orten (3. B. in Berlin) auf. Als Sängerin speciell bot sie damals kaum noch den Schatten dessen, was sie ehe= mals gewesen, und ihre Erfolge waren beshalb nicht glanzend. Diefer Umstand bewog fie, nach ber Rudfehr aus Rugland fortan in ganglicher Burudgezogenheit auf ihrer Billa ju leben. hier starb sie 1. April 1865.

Paste (vom ital. pasta, Teig), Reglise ober Leberzuder heißt ein Arzneimittel, welches man durch Auflösung von Pflanzenschleim und Zuder in reinem Wasser oder einem Decoct und darauffolgendes Abdampfen dis zu einer weichen, zöhen, aber nicht klebenden Masse gewinnt. Am bekanntesten sind die Süßholzpaste (Pasta Liquiritiae, franz. Pate de réglisse, braune Reglise) aus Süßholzabkochung, Mimosengummi und Zuder bereitet, und die Althäpaste (Pasta Altheae, franz. Pate de Guimauve, weiße Reglise). Letzter fertigt man so an, daß man in einem Eidischwurzelausguß Gummi und Zuder löst, wozu man mit Orangenblüten-



wasser zu Schaum geschlagenes Eiweiß hinzuset. Die eingebickte Masse gießt man in Kapseln von Papier, läßt sie einige Tage am warmen Orte stehen und schneidet sie dann beliebig in Stücke. Beide B. sind bei leichten entzündlichen Reizungen der Kehltopf- und Luftröhrenschleim- haut zu empsehlen. — Pa sten wennt man auch die Abdrücke von geschnittenen Steinen, Wünzen und Medaillen, die aus verschiebenen Teigmassen, vorzüglich aus feinem, mit Wasser angerührtem Gips- oder Schweselmehl gemacht werden. Ferner heißen so die nachgeahmten Edelsteine und die zu mussischen Malereien verwendeten Stifte, die aus Glasslüssen gefertigt werden.

(S. Glasfluk und Mojaik.) Baftellmalerei (vom ital. pastollo, Farbenstift) heißt eine Art zu malen, für welche man fich trodener, aus verschiedenen Farbenteigen gebildeter Stifte bedient. Mit diesen gibt man die Farbentone in Strichlagen an und bringt die Tinten, Salbichatten und verschiedenen Ruamen durch Durcheinanderwischen mit einem Wischer hervor. Zulett gibt man der Zeichnung wieder durch Striche Reftigkeit des Umriffes und ber Baltung. Man bedient fich gewöhnlich für die B. eines ranben, granrothlichen ober granblauen Papiers ober bes Bergaments. Die Baftellgemalbe haben eine Anmuth und Frifche, welche bas Auge besticht. Begen bes Bolligen, bas fich in ber B. ausbriden läßt, ift fle geschickter als eine andere, Beugftoffe sowie ben Schmelz ber Fleifchfarben auszubrilden, weshalb fie fich auch fitr bas Bortrat eignet. Man tann bie Arbeit nach Gefallen verlaffen, wieber vornehmen, nachhelfen, bas Misfallige auslöschen und in beliebiger Beit vollenden, ba bas Unterbrechen nicht, wie bei andern Arten ber Malerei, auf ihre Farben und ihre Mifdung Ginfluß hat. Beil aber die Farben mur wie garter Staub auf ber Flache fleben, fo find Baftellgemalbe auch die verganglichften. Namentlich milfen fie vor Ginwirtung ber Luft und aller Feuchtigfeit sowie vor Stanb und Erschütterungen möglichst verwahrt werben. Die B. leitet ihren Ursprung aus dem 16. Jahrh. ber. Leonardo da Binci foll fich ihrer bedient haben, um feine Apostel- und Chriftustopfe auf Bapier zu bringen. Fiorillo nennt Jos. Bivien (geb. 1657, geft. 1735), einen Schüler von Charles Lebrun, als einen der erften, welcher in Paftell malte. Unter ben fpatern franz. Deiftern in ber B. ift Latour zu nennen. Unter ben Italienern ist in diesem Fache geschätzt Rosalba Carriera, unter den Engländern Russel und unter den Deutschen Rafael Menge. Eine fcbine Sammlung von Bastellgemalben enthalt bie Gemalbegalerie in Dresben. Mit Ende des vorigen Jahrh, verschwindet die Liebhaberei an Berten diefer Art.

Paftete, eine Lederspeise von verschiebenartigen, meift sehr nahrhaften und pitant zubereiteten Fleischspeisen und andern Stoffen, in einer Hulle oder Schale von Badwerk, sog. Blätterteig. Nach den Hauptbestandtheilen unterscheidet man Ganfeleber-, Trüffel-, Fasan-, Rebhühner-, Wildpret-, Aal-, Austernpasteten u. f. w. Frankreich, die Heimat der verseinerten Kochkunst, liefert die schmackhaftesten B., die hier durch eigene Pastetenbäder gefertigt werden. Am be-

rühmtesten find die strasburger B. in Terrinen, die fehr weit verführt werden.

Bastinate (Pastinaca L.) ist ber Name einer zu ben Dolbengewächsen gehörenden Bstanzengattung mit goldgelben Bluten, beren Blatter eingerollt find und mit vom Ruden her flach gu= fammengebrudten lunglichrunden Fruchten. Die hierher gehörenden Bflanzen find zwei- ober mehrjährige Kräuter mit möhrenartiger, oft fleischiger Wurzel und unpaarig = gefiederten Blät= tern. Bon ihnen wird die in fandigen Gegenden, auf Wiefen, Grasplaten und an Aderranbern in ganz Europa und im nördl. Afien wachsende gemeine B. (P. sativa L.) fehr häufig als Bemufepflanze cultivirt, wodurch bie Burgel großer und fleischiger wird. Man unterscheidet bei ber cultivirten Bflanze zwei Formen, die langwurzelige und die rund wurzelige ober Ronig spaftinate. Die fuge und zugleich gewurzhafte Burgel bient theils bagu, ben Suppen Befchmad zu geben, theile wird fie als Bemufe gegeffen und ift ale folches in vielen Landern febr beliebt. Als Biebfutter ift bie Bflange ebenfalls gefchatt. Auch luft fich aus ber Burgel ein Sirup und Branntwein bereiten; die Englander verwenden fie fogar gur Darftellung einer Art von Mabeira und Canarienfect. Die B. forbert einen leichten, humofen, aber nicht frifch gedüngten Boben. Die Burzeln werden im Herbst ausgegraben und sodann in Erdgruben oder Rellern aufbewahrt. Die in Sprien und Aegypten heimische schligblätterige P. (P. Sokakul Russ.) wird im Oriente wegen ihrer fehr mohlichmedenden Burgel häufig angebaut, welche als Gemufe benutt und auch für ein Aphrodifiacum gehalten wird.

Baftor (lat., Hirt) ist eine befonders in der evang. Kirche übliche Benennung der Pfarrsgeistlichen, welche auf den feelforgerlichen Beruf derfelben hindeuten foll. Das Wort findet sich in diesem Sinne schon im kirchlichen Alterthum, ist aber erst in neuerer Zeit zum Amtenamen geworden. Zur Bezeichnung kath. Geistlicher kommt der Ausdruck nur in einigen Gegenden (3. B. im Rheinlande) vor. In den meisten Ländern, namentlich wo Protestanten und Ratho-

liken nebeneinander wohnen, pflegt das Wort B. nur den evang. Pfarrer zu bezeichnen, während der kath. Parochus den Namen Bfarrer als ein von den Broteftanten natürlich beftrittenes Bor-

recht für fich beanfprucht.

Paftornibriefe, d. h. eigentlich hirtenbriefe (f. d.), heißen die im neutestamentlichen Kanon befindlichen Sendschreiben an Timotheus und Titus, wegen der darin enthaltenen Anweisungen zur dischiefen Sendschreiben an Timotheus und Titus, wegen der darin enthaltenen Anweisungen zur dischiefen bei Anterschiefen geben sich als Sendschreiben des Banlus (f. d.) aus, unterscheiben sich aber von den echten paulinischen Briefen nicht allein durch einen völlig andersartigen Stil, sondern auch durch wesentliche Berschiebenheiten in der Lehrweise und durch Rücksich sind und Parteizustände und Bersastlichsentlisse erfchiehenheiten in der Lehrweise und durch Rücksich sind und nach unseter Geschichtselenntniß lediglich ins nachapostolische Zeitalter passen. Auch die sonstige von den Briefen vorausgesetzte histor. Situation läßt sich in der bekannten Lebensgeschichte des Baulus nicht unterbringen. Die paulinische Abkunft dieser Briefe ist daher seit Eichhorn und Schleiermacher (der wenigstens den ersten Brief an Timotheus sitz unecht erklärte) von den namhaftesten Forschern mit steigender Entschiedenheit bestritten worden. Bgl. Baur, «Die sogenannten B. des Apostels Paulus» (Eilb. 1835); Mangold, «Die Irrlehren der B.» (Marb. 1856).

Baftotale ist zunächst der lat. Ausbruck für Schäferspiel. (S. Schäferpoesie.) In der Tonkunst versteht man darunter ein Musikständichen Charakters, von einsacher Melodie und Harmvonie und von langsamem Takte; auch gebraucht man es in kirchlichen Tonstücken, die in diesem Thus zusammengesetzt sind, daher auch Paskovalsumphonien und Paskovalmessen, bie in heißen. — In der kath. Kirche bezeichnet das B. die authentische Darstellung aller vom Priester zu vollziehenden Ceremonien. Es entspricht dem röm. Kircale, steht aber unter demselben, weil es nut nach diesem aufgestellt werden und von diesem nur in unbedeutenden Dingen abweichen kann.

Baftoraltheologie ist im weitern Sinne die Gesammtheit der Kenntnisse, welche der Geistliche für die Ausübung seines Amts im Dienste der Kirche nöthig hat. Sie umfaßt den ganzen
praktischen Theil der Theologie, welcher die wissenschaftliche Anleitung zur Anwendung der
theoretischen Theologie für die Zwede der Kirchenleitung gibt. Als solche schließt sie als Haupttheile in sich die Katechetik, Homiletik, Liturgik, die Lehre von der kirchlichen Disciplin und die Anweisung zur Seelsorge. Im engern Sinne aber heißt B. die Pastoralklugheit oder
Pastoralweisheit (prudentia pastoralis), oder die kunstnäßige Anleitung zur Berwaltung
bes geistlichen Amtes. Sie erstrecht sich nicht blos auf die gesammte Leitung des Gottesdienstes,
sondern auch auf das Berhalten des Geistlichen als Seelsorger, am Krankenbette, bei Sidesleistungen, in Ebesachen u. s. w.

Baftoret (Claube Emmanuel Joseph Bierre, Marquis be), ausgezeichneter Gelehrter und Kanzler von Frantreich, geb. 25. Oct. 1756 zu Marseille, studirte die Rechte bei den Oratoriern zu Toulouse und erhielt 1780 die Stelle eines Raths am Cour des aides zu Baris. Durch mehrere Preisschriften erwarb er sich 1785 eine Stelle in ber Afabemie. Rachbem er 1788 Requêtenmeister geworben, ernannte man ihn zum Generalbirector ber geschichtlichen Arbeiten rudfichtlich ber Bolitik und Gesetzgebung. Bährenb ber Revolution trat er als Abgeordneter von Baris in die Gesetzebende Bersammlung, in der er fich als gemäßigten Ropalisten erwies. Nach ben Unruhen vom 20. Juni 1791 verließ er bie Berfammlung, tehrte aber nach ben Ereigniffen bom 10. Aug. auf feinen Plat jurud, um womöglich ben Thron retten ju belfen. Als Royalift verbachtigt und verfolgt, flüchtete er ins Ausland, wo er fich bis nach bem Sturge ber Schredensherrschaft aufhielt. Unter ber Directorialregierung in den Rath ber Fünfhundert gewählt, gefellte er fich ber royaliftischen Opposition zu und fah fich beshalb nach bem 18. Fructidor abermals genöthigt, ins Ausland zu geben, kehrte aber nach dem 18. Brumaire nach Frankreich zurud. Man berief ihn jest in das Institut und gab ihm die Brofessur des Naturund Bolterrechts am College de France. Biewol Anhänger der Bourbons, nahm ihn doch Rapoleon 1809 in ben Senat auf. Nach ber Restauration ernannte ihn Ludwig XVIII, jum Pair. Rachdem er bei der Thronbesteigung Rarl's X. jum Staatsminister ohne Bortefeuille erhoben worden, erhielt er 1829 an Dambray's Stelle das Ranzleramt, das er nach der Revolution bon 1830 niederlegte. Er lebte feitdem den Biffenfchaften, bis er 1834 jum Bormund ber Kinder des Herzogs von Berri ernanut wurde. Er flarb 29. Sept. 1840. Außer den Preisschriften hinterließ er eine «Théorie des lois pénales» (2 Bde., Bar. 1790) und eine ausgezeichnete «Histoire de la législation des anciens» (11 Bde., Par. 1830-37). Auch beforgte er die Herausgabe von Band 13 — 19 der «Ordonnances des rois de France». – Sein Sohn, Amédée David, Marquis de P., geb. 2. Jan. 1791, trat noch mährend des Raiferreichs in die Berwaltung und erhielt mit der Restanration die Stelle eines Requêtenmeisters im Staatsrath. Sein Dichtertalent verschaffte ihm 1823 ben Eintritt in die Alabemie. Seit der Julirevolution widmete er sich der Literatur. Jum Theil anonym erschienen von ihm Les troubadours», ein Gedicht (Par. 1813), «La politique de Henri IV» (1815), «Les Normans en Italie», ein Gedicht (Par. 1818), «Elégies» (1825), «La chute de l'empire groc» (1828), «Raoul de Pellevé» (1834), «Erard du Châtelet» (1836) u. s. w. Auch er war Anhänger der ältern Bourbons und verwaltete die Güter des Grasen Chambord. P. besaß wichtige Papiere von den ältern Bourbons in Verwahrung, die er in der Julirevolution einer Freundin, Madame Mansuth, andertraute, welche dieselben dem Polizeipräsidenten für Geld auslieferte. Die Papiere gelangten so an Ludwig Philipp, der sie jedoch uneröffnet an P. zurrückschiede. Diese Angelegenheit, die 1852 zur Sprache kam, kostete P. die Gunst des Grasen Chambord. Er wandte sich hierauf der Sache Ludwig Napoleon's zu und ward 1852 zum Senator ernannt. B. starb 19. Wai 1857.

Bästum, griech. Poseibonia, eine um 524 v. Ehr. von Sybaris (s. b.) aus gegründete griech. Colonie an der Westkisse Lucaniens, nach welcher der jetzt Golf von Salerno genannte Meerbusen der Meerbusen von Poseibonia (später Sinus Passtanus) hieß. Die Blüte der Stadt, von welcher noch die Ruinen zweier Tempel (der größere gewöhnlich Tempel des Reptun, der kleinere Tempel der Ceres genannt), einer durch eine Säulenreihe in der Mitte getheilten Säulenhalle (sog. Basilika), der Stadtmauern und Thore und zahlreiche, zum Theil mit Wandmalereien geschmückte Gräber Zeugniß geden, gehört durchaus der griech. Zeit an. Seitdem sie unter die Herschaft der Lucaner gekommen war (um 340 v. Chr.), verlor sie ihre alte Bedentung und konnte auch unter der röm. Herrschaft, obschon 274 v. Chr. eine röm. Colonie dahin gesandt wurde, sich nicht wieder erheben, sondern wird nur noch von den röm. Dichtern wegen ihrer herrlichen Rosen geseiert. Im 10. Jahrh. wurde sie noch durch die Sarazenen verwüsset. Ish steht mitten unter den gewaltigen Ruinen ein ärmliches Dörschen, Besto, dessen Bewohner während der Sommermonate die Rächte nicht in der durch die Bersumpsung der Küsse sehr ungefund gewordenen Niederung zuzudringen wagen, sondern sich dei Sonnenuntergang vor der Walaria ins Gebirge slüchten. Beschreibungen und Abbildungen der Ruinen geben Major (Lond.

1768), Paoli (Rom 1784) und De la Gardette (Par. 1790; neuer Abbrud 1840).

Batagonien, der füblichste Theil des amerik. Festlandes, zwischen dem Rio-Negro oder Cufu-Leuwu und der Magellansstraße, umfaßt 16-17000 D.-M. und ift factisch unabhängig, obwol die Argentinische Republik sowie Chile, das eine Colonie an der Magellansstraße angelegt hat, darauf Anspruch machen. Der Bodenbilbung nach zerfällt es in zwei ungleiche Theile, ein langsam und in parallelen Stufen von der Oftkuste die zu den Andes aufsteigendes, ber Tertiärformation angehörendes, steiniges Buftenland ohne Quellen und baber meift ohne Begetation, und die nirgends über 7000 F. sich erhebende Kette ber Andes, die, nach bem Stillen Meere hin fchroff abfallend, burch tiefe Buchten eingeschnitten ober am Fuße in Inseln aufgelöft, an die norweg. Ruftenbilbung erinnert. Sie besteht zum Theil aus Blimmer- und Thonschiefer, zum Theil aus Trapp und andern Eruptivgesteinen und ist stellenweise bis zum Meeresspiegel hinab mit Gletschern beladen, aber reich an Waffer und theilweise gut bewaldet. Große Seen, wie der Nahuelhuapi, der Capar und wahrscheinlich noch andere, liegen am östl. Fuße ber Andes. Die Westtufte ift wegen ungemein häufiger Regen und Stürme taum bewohnbar, wogegen ber östl. Theil des Landes ein milbes und trodenes Alima hat. Die Fauna ift arm und bem gemäßigten burren Erbstrich entsprechend. Charakteristisch find viele kleine Nagethiere, bas heerbenweise lebende Guanaco und ber Nandu oder amerik. Strauß. Berwilbert trifft man ganze Beerden von Rindern und Pferden. Auch die Pflanzenwelt ift nur an der Magellansstraße formenreicher. Baume fehlen in ber Ofthalfte gang, verfrüppeltes Dorngebuich bilbet die einzige Begetation ber ichauerlichen Steinflächen. An ben Bebirgethälern finden sich die Wintersrinde (Drimys Winteri, eine Magnoliacee), der Erdbeerbaum (Arbutus), zwei Buchenarten, Berberiten, die merkwitrdige Schmaroterpflanze Misobendron u. a. Die Batagonier bilben einen besonbern Stamm der amerit. Raffe, heißen im Often der Andes Tehuelches, an ber Bestäufte Chonos und find von den Bewohnern bes Feuerlandes (Bescherabs) wohl zu unterscheiben. Ihre Zahl wird auf 3800 geschätzt. Die seit dem 16. Jahrh. berühmten Batagonier find kühne Reiternomaben, die in fleine Horden zersplittert, wilb, tapfer, von nomabisch betriebener Biehzucht leben und mit ben Nieberlaffungen von Buenos-Apres fast immer im Krieg waren. Man schrieb ihnen ehebem 9-10 F. Höhe zu und hat diese alte Fabel sogar mit Beftigkeit verfochten. Aus den Untersuchungen der gablreichen neuen Seereisenden, die in der Meerenge ober an der Oftfüste mit jenem Bolte zusammentamen, ergibt

sich mit Sicherheit, daß zwar die Statur (5 F. 10 Zoll dis 6 F. 1½ Zoll engl.) des Patagoniers über die Mittelgröße hinausgeht, daß aber nirgends Riesen vorhanden. Bgl. Falkner, «Beschreibung von B.» (deutsch, Gotha 1785); King, Fitrop und Darwin, «Voyage of the Beagle» (4 Bde., Lond. 1839); d'Orbigny, «Voyage dans l'Amérique méridionale» (Bd. 2, Par. 1838); Snow, «A two years' cruise off Tierra del Fuego» (2 Bde., Lond. 1857); Guin-

nord, «Trois ans d'esclavage chez les Patagons» (Bor. 1864).

Patcholi ober Patchouly heißt ein moschusartiges Parfum, welches die Blätter einer in Ostindien, auf Ceylon, Malassa umd Java einheimischen, zu den Lippenblütlern gehörenden Pflanze, des Pogóstomon Patchouly Poll., aushauchen, besonders in getrocknetem Zustande. Die Pflanze ist ein die 3 F. hoher Strauch mit viersantigen, zottigen Zweigen, gegenständigen, langgestielten, rhombisch-eisörmigen Blättern, die oberseits weich behaart, unterseits mit eingesenkten Drüsen bedeckt sind, und weißlichen, in lange, am Grunde unterbrochene Quirltrauben gestellten Blüten. Die Orüsen der Blätter sondern ein ätherisches, baldrianartiges, scharf aromatisch und ditter schweckene Blätter der Blätter soll aus, auf dessen Berdunstung der Geruch beruht. Man näht die getrockneten Blätter in Riechtissen oder bereitet aus ihnen eine alloholische Tinktur. Die Frauen Ostindiens parfumiren sich die Haare mit dem Del der Blätter der Patcholispslanze. Man cultivirt letztere häusig in Warmhäusern.

**Patena** (lat. patina ober patona, Schale, Teller) heißt in ber christl. Kirche das kleine golbene ober filberne Tellerchen, auf dem bei der Feier des Abendmahls die Oblaten (Hostien) liegen.

**Batent** (vom lat. patons, offen; in Frankreich auch Brevet), eigentlich ein offener Brief an «alle, die es angeht», nennt man eine Art von Gefeten und Berordnungen, namentlich folche, durch welche Berfassungen, Gesetze n. s. w. für ein Land ober Theile desselben publicirt werden. Hierher gehören auch Thronbesteigungs-, Bestisergreifungspatente u. s. w. Ferner nennt man B. auch die Bestallungen der Beamten, namentlich der Offiziere, und die Concessionen der Gewerbtreibenden, von welchen auch hier und ba die Gewerbsteuer ben Ramen Batentftener erhalten hat. Im engern Sinne sind Patente (Erfindungspatente, Brovots d'invention) diejenigen Berordnungen, welche Erfindern und deren Rechtsnachfolgern die ansschließliche Ausmutung einer nenen Erfindung und Berbefferung auf gewerblichem Felde für immer oder auf eine bestimmte Anzahl Jahre sichern. In früherer Zeit erhielten auch Schriftsteller und Buchhändler häusig B., welche ihnen die ansichliefliche herausgabe bestimmter Berke zusprach. Gegenwärtig gibt es drei Arten folcher B.: Erfindungspatente für neue Erfindungen, Berbefferungspatente für Berbesserungen, Sinführungspatente für Sinführung im Auslande gemachter Erfindungen. Sinerseits sollen diese B. dem Erfinder und Einführer den Lohn für die aufgewendeten Mühen und Kosten gewähren, andererseits zu neuen Erfindungen und Einführungen anreizen. Gegen die B. ist viel eingewendet worden, und in der That zeigt sich auch mancher Uebelstand mit ihnen verbunden. Schwierig ift schon die Feststellung, ob eine Erfindung neu. Ein Irrthum hierbei und bei der Festsetzung der Grenzen des B. kann wohlerworbene Rechte der einzelnen und der Gesammtheit schwer schädigen. Ferner wird die Ausbeutung und Bervolltomunung der Erfindung, welche im Interesse aller wünschenswerth, erschwert, und zwar für das Baterland des Erfinders, während das Ausland unbehindert ift. Da es aber gerecht, daß aus ihren neuen Erfindungen die Erfinder zunächst einen Nuten ziehen, der ihnen einen ausreichenden Lohn gewährt, so läßt sich gegen die B. im allgemeinen kein Widerspruch erheben. Nur bitrfen dieselben in keinem Falle für immer oder auch nur für einen sehr langen Zeitraum bewilligt werben, und außerdem follte man nicht fo weit geben, daß jebe Zusammensenung altbekannter Dinge, jebe an sich nicht bedeutende Berbefferung eines Dinges patentirt wird. 15 J. sind für die Dauer des B. in sehr vielen Staaten angenommen, einige wenige Staaten geben barüber hinaus, andere bleiben wesentlich barunter. Wer ein P. erlangen will, muß seine Erfindung genau beschreiben und erläutern und das Reue an ihr nachweisen, hier und ba dieselbe auch nach Erlangung des B. öffentlich bekannt machen. Das B. fällt meist weg, wenn nachgewiesen wird, daß die Erfindung bereits vor dem Antrage auf Batentertheilung bekannt war, oder wenn der Batentinhaber sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht ausführt. Patentgebühren in so hohem Betrage, baß fie eine Stener auf B. bilben, find in jeder hinficht ungerechtfertigt. Ertheilt ber Staat ein B., so ift er auch verpflichtet, den Patentinhaber zu schützen und namentlich benjenigen, welcher gegen bas P. verftößt, zu bestrafen und zur Entschädigung bes Berletten anzuhalten.

Batera hieß bei den Römern eine flache, runde, mit einem Griff versehene Schale aus Thon oder Metall, deren man fich jum Trinfen, jum Opfer, besonders zur Libatio, dem Aus-

gießen des Trankopfers, bediente.



Paternoster ist zunächst ber lat. Ausbruck für bas Baterunser. Dann bezeichnet man bamit jede zehnte größere Kugel in dem Rosenkranze (f. d.), bei der das Baterunser gebetet wird, während man die Keinern dazwischen gereihten Rugeln nur mit einem Ave-Maria durch die Finger gehen läßt. Endlich heißt auch der Rosenkranz selbst B.

Paternosterwerk heißt eine hydraulische Maschine, beren man sich früher vielsach bediente, um Wasser auf geringe Söhe zu heben, die aber jetzt, wo man zwedmäßigere Schöpfwerke construirt, der dabei stattsindenden Reidung und ihres großen Kraftverlustes wegen außer Anwendung gekommen ist. Die Holläuder sollen die Construction derselben von den Chinesen erkernt haben, und schon 1565 war im Rammelsberge bei Goslar ein B. im Gange. Hauptseil dieses Apparats ist ein Seil oder besser eine Lette ohne Ende, worau in gleichen Entsernungen voneinander Augeln ausgereiht und besesstigt sind, sodaß das Ganze einem Baternoster (f. d.) oder Rosentranz im großen gleichseht, woher der Apparat auch seinen Namen hat. Diese Lette wird ununterbrochen von unten nach oben durch ein im Wasser stehendes Rohr bewegt, wobei die Rugeln das zwischen ihnen eingetretene Wasser mit in die Höhe nehmen und oben ausgießen. Berwandt ist das Kastenwert, wobei die Rugeln durch Läsischen oder Eimer ersetzt sind, die beim Ausstelern. Einer gleichen Borrichtung bedient man sich oft, um bei Bauten die Ziegelsteine

auf bas Gerüfte zu beben. Bathen wurden schon feit dem 2. und 3. Jahrh. jedem Täuflinge beigegeben, theils um für benfelben die bei der Taufe vorzulegenden Fragen ju beantworten, theils um die Taufe eines Chriften gu bezeugen (baber Taufgeugen), theile um bie religible Bilbung beffelben bor und nach ber Taufe au überwachen. Der rom. Bifchof Spgin foll (140) die B. eingeführt haben, beren bei Rindern wie bei Erwachsenen anfangs nur einer (nach Eph. 4, 4-6) war, bei biesen gewöhnlich ein Diakon ober eine Diakoniffin, bei jenen gewöhnlich ber Bater. Man mablte gern Mönche und Nonnen als B., benen es aber feit dem Ende des 6. Jahrh. verboten murbe, Pathenstelle ju vertreten. Oft, boch nicht nothwendig, war der B. vom Geschlechte des Täuflings. Das Concil von Mainz (813) untersagte ben Aeltern die Uebernahme ber Pathenftelle bei dem eigenen Kinde. Im 12. Jahrh. hatte man gewöhnlich zwei bis vier B.; im 13. Jahrh. bestimmte man die Bahl auf brei. Bei diefer Bahl blieb man auch in der prot. Rirche. Früher gestattete man nur bem Abel eine groffere Angahl von B. Burgerliche muften, wenn fie mehr als brei zuziehen wollten, Dispenfation lofen. Die Betrachtung ber Taufe als einer geiftlichen Geburt gab schon im firchlichen Alterthum Beraulaffung, das Berhältnig des B. und des Täuflings mit leiblichen Berwandtschaftsverhältnissen zu vergleichen und das Bathenamt gewisser= magen als eine geistige Zeugung anzuseben. Daber entstand auch für ben B. ber fonft febr gewöhnliche Name Gevatter (propater), und eben baraus ging die fcon von Justinian gegebene Berordnung hervor, welche auf die geistige Berwandtschaft (cognatio spiritualis) die bürgerlichen Wirkungen eines leiblichen Berwandtschaftsverhaltniffes übertrug. Die rom. Rirche fanctionirte die Berordnung und fand in der Annahme jener geistigen Zeugung ein Hinderniß, bag Täufling und Bathe in eine leibliche Berwandtichaft treten konnten. Aus diesem Grunde wurde auch das fcon fruhzeitig gebrauchliche Gintragen der B. in die Rirchenbucher nachmals pom Concil zu Tribent wieder eingescharft. Die fruber febr gewöhnlichen Bathenbriefe, welche einen frommen Buufch bes Taufzeugen enthielten, tommen nur noch in fleinen Stäbten und auf bem Lande vor, ebenfo bas fog. Pathengelb. Gebrauchlicher ift ein beliebiges Bathengefchent bei der Taufe, bei der erften Biebertehr des Geburtstags oder bei der Confirmation des Täuflings.

Pathologie (griech.), die Lehre von den Arankheiten, beschäftigt sich mit der wissenschaftslichen Erforschung der Ursachen der Krankheiten, der Zustände kranker Organismen und der Bedingungen der Heilung. (S. Medicin.) Man unterscheidet eine allgemeine und eine specielle B. Die specielle B. studirt nach den angeführten Gesichtspunkten die einzelnen Krankheiten, die allgemeine faßt dagegen die Ersahrungen, die man an den einzelnen Krankheiten gemacht hat, zu Gruppen zusammen, in der Weise, daß sie nicht, wie die specielle B., die Krankheiten nach ihren besondern Arten gruppirt und an jede Art die Besprechung der Ursachen, des Wesens und der Behandlung anknipft, sondern daß sie die Berschiedenheiten der Ursachen u. s. w. aller Krankheiten einheitlich darstellt und die Beziehung der einzelnen Krankheiten zu diesen anreiht. Hilfswissenschaften der P. sind die pathol. Anatomie, die pathol. Chemie, die Diagnostis, die Hygieine und die Arzneimittellehre. Im speciellen versteht man jedoch unter P. die Lehre von den innern Krankheiten. (S. Krankheit.) Patholog nennt man denjenigen, welcher sich mit der Ersankheiten.

forschung ber (vorzugsweise innern) Krankseiten beschäftigt. Als pathologisch bezeichnet man entweder krankhafte Zustände oder dieseinigen Zweige der Wissenschaft, welche sich mit pathol. Dingen beschäftigen. Die Literatur der B. ist außerordentlich groß, da sast seber Patholog, jeder klinische Lehrer ein Lehrbuch der B. versaßt oder wenigstens einzelne Abschnitte abgehandelt hat. Die vorzüglichsten Lehrbucher der B. sind das von Wunderlich, die von Virchow herausgegebene Encyklopädie, von den kleinern das Lehrbuch von Niemeyer. Sinen hohen Werth besitzt als Specialwert die Darstellung der Insectionskrankheiten von Griefinger. Die vorzüglichsten Leistungen in der pathol. Anatomie gehören Rokitansch und Virchow an. Als hervorragend unter den Lehrbüchern der allgemeinen B. ist das Wert von Wagner und Uhle zu nennen. Die noch in der Entwickelung begriffene Lehre von den Krankseitsursachen hat eine große Anregung ersahren durch die Forschungen von Bettenkofer einerseits und die Untersuchungen von Basteur über das Wesen der Särungen andererseits. Große Leistungen der pathol. Chemie sind noch von der Zukunst zu erwarten.

Bathos (griech.), eigentlich bas Leiden oder das Ergriffensein von etwas, bezeichnet besonders den starten Eindruck auf das Gemüth, die heftige Gemüthsbewegung oder den Affect. Pathetisch ist daher, was eine starte Gemüthsbewegung ausdruckt. In der Aunst wird B. dem Ethos schon von den alten Aunstrichtern und Rhetoren gegenübergestellt. Ethos, d. h. Charakter, ist das bleibende sittliche Gepräge des Menschen; B. das Ergriffensein von bestimmten Ideen, Stimmungen und Ereignissen, und die aus diesem Ergriffensein flammende Thatkraft. Das B. und das Pathetische ist daher recht eigentlich der Gegenstand der Tragödie, der Zusammenstoß des energischen Einzelwillens mit den Gesetzen und Bedingungen der unverrückbaren allgemeinen sittlichen Weltordnung. Wo dem B. und der pathetischen Erhebung nicht eine große sittliche Idee oder Leidenschaft zu Grunde liegt, da ist das Pathetische nichts als geschmackoser Schwusst.

Batina (lat.), Ebelroft, nennt man den glänzend dunkelgrünen Ueberzug, welchen antike Bronzegegenstände durch jahrhundertelanges Liegen im Erdboden annehmen. Die echte B. wird mit Recht als eins der sichersten Kennzeichen des wirklich antiken Ursprungs von Bronzewerken (Münzen, Statuetten, Spiegel, Gefäße u. dgl. aus Erz) betrachtet; doch haben neuere Fälscher auch Mittel gefunden, einen der echten B. sehr ähnlichen Ueberzug auf kinfklichem Wege zu er-

zielen, um ihren Fälschungen den Schein ehrwürdigen Alterthums zu geben.

Batkul (Joh. Reinhold oder Reginald von), ein Livländer, merkwürdig durch sein Schickfal, geb. um 1660, war schwed. Kapitan, als er sich 1689 ber Deputation ber livländ. Ritterschaft anschloß, welche Karl XI. wegen ber Härte, mit der die Reduction der Arongüter dort bewerkstelligt wurde, Borstellungen machte. Da aber hierdurch nichts geandert wurde, fo stellte er 1692 ale livland. Deputirter bei bem fchweb. Generalgouverneur in Riga die Befchwerben seines Baterlandes nochmals in einem Schreiben an den Abnig dar. Bon diesem Augenblicke an begann die Berwickelung seines Schicksals. Die schweb. Regierung forberte 1693 alle Laubrüthe Livlands, den Landmarschall und besonders B. zum Berhör nach Stockholm, um ihnen als Rebellen ben Proceg zu machen. B. hielt fich bamals in Rurland auf, wohin er wegen eines unangenehmen haubels mit einem seiner Borgesetzten geflüchtet war. Da man ihm 1694 sicheres Geleit versprach, ging er nach Stockholm; doch schon im Oct. besselben Jahres fand er für gut, sich wieder nach Kurland zurückzuziehen. Bald darauf wurde er wegen seiner Mitwirfung bei ber Angelegenheit ber libland. Ritterschaft, wegen bes Streits bei feinem Regimente und wegen der Flucht ins Ausland infam erklärt und verurtheilt, die rechte Hand und den Kopf ju verlieren. Auch follten feine Guter eingezogen und feine Schriften burch ben Scharfrichter berbrannt werden. Da er fich jest in Rurland nicht mehr ficher glaubte, begab er fich junächst ins fchweiz. Baabtland und dann nach Frankreich. 1698 wurde er, burch Bermittelung bes kurfächs. Generallieutenants Flemming, Geheimrath in sächs. Diensten, nachbem er bei dem neuen König Karl XII. von Schweben vergebens um Begnadigung gebeten hatte. In diefer Zeit hegte August II. von Sachsen und Polen den Plan, in Berbindung mit Danemart und Rußland Schweden zu bekriegen und Livland wieder mit Polen zu vereinigen. P. bot hierzu seine Unterstützung an. Er ging 1702 nach Betersburg, und bas Bundnig mit Rugland wurde geschlossen; weniger glückte es ihm in Livland. Als man in Stockholm das Nähere über seine Absichten erfuhr, und welchen Autheil er an August's Manifest gegen Schweden gehabt, war fein Urtheil unwiderruflich gefprochen. Gine nochmalige Bertheibigungefchrift, die er einfendete, wurde von hentere hand verbrannt. B. rachte fich baburch, bag er ben Bar Beter, in beffen Dienfte er getreten, vermochte, eine in Stocholm erfchienene Biberlegung bes Manifests in Mostau 1702 auf dem Markte gleichfalls verbrennen zu lassen. Nachdem B. als russ.



Generaltriegscommissar zu verschiedenen biplomatischen Geschäften gebrancht worden, folgte er 1704 Anguft II. als Gefandter bes Bar nach Dresben. Auch erhielt er auf fein Rachfuchen den Oberbefehl über die für August bestimmten russ. Hülfstruppen mit dem Range eines Generallieutenants. Seine Bemühungen, auch den preuß. Hof gegen Schweben zu gewinnen, scheiterten; burch eine neue Schrift («Echo») schärfte er nur den haß der schwed. Regierung gegen seine Berson. König August hatte im Dec. 1705 mit bem Bar eine perfonliche Bufammentunft, worauf einige Tage nachher B. nebst 18 seiner Bertrauten verhaftet und auf die Festung Sonnenstein, dann nach Königstein gebracht wurde. Als Ursachen führte ber fachs. poln. Hof an: B. habe mit bem österr. Gesandten unterhandelt, 4000 Mann russ. Truppen, bie bisher in sachs. Diensten gestanden, in österreichische zu bringen; er habe ben Bar und August entzweien wollen; auch habe er mit Schweben correspondirt und zum Preise seiner Begnadigung fich anheischig gemacht, zwischen Rugland und Schweben Frieden zu ftiften u. f. w. B. felbft schrieb seine Berhaftung lediglich der gereizten Empfindlichkeit August's und seiner Minister zu. Als balb barauf König August II. ben Frieden von Altranstädt mit König Karl XII. abschloß, mußte er in bemfelben B.'s Auslieferung verfprechen. Diefe erfolgte auch, ba B.'s heimliches Entfommen, welches August II. angeordnet hatte, burch die habsucht bes Befehlshabers ber Festung, der zu lange mit B. über ein Löfegeld unterhandelte, vereitelt wurde. B. mußte den Schweden bei ihrem Abzuge aus Sachsen folgen, und die Reclamationen des Zaren blieben unberücksichtigt. Auf dem Marsche (beim Kloster Kasimir, 8 Dt. von Bosen) wurde P. durch ein Kriegsgericht als Landesverrather jum Tode verurtheilt und 10. Oct. 1707 von unten auf lebendig geräbert, bann bem Halbtobten ber Ropf abgeschlagen, ber Rörper in vier Theile gehauen und aufs Rad gelegt. Mehrere Dichter, barunter in neuerer Zeit Guttow, haben bas Schickfal B.'s zum Gegenstande von Tragodien gemacht.

Patmos, jetzt Patmo ober Patino, eine Keine, zu den Sporaden gehörige Felseninsel im Rarischen Meere, von ungeführ 8 M. im Umfange, süblich von Samos, ist als Berbannungsort des Evangelisten Iohannes (s. d.) denkwürdig, der hier in einer Grotte, etwa 20 Minuten
süblich von dem ziemlich in der Mitte der Insel gelegenen Hasen Stala, seine Offenbarung
geschrieben haben soll. Auf dem Gipsel eines Berges süblich über dieser Grotte steht das berühmte, vom heil. Christodulos 1088 gegründete Kloster des heil. Iohannes, welches eine, an
classischen Handschriften freilich jetzt ziemlich dürftige Bibliothet besitzt. Bgl. Roß, «Reisen
auf den griech. Inseln des Aegüischen Meeres» (Bd. 2, Stuttg. und Tüb. 1843), und Guerin,

Description de l'île de P. et de l'île de Samos» (Bar. 1856).

Batna (eigentlich Battana, d. h. Stadt), einst die Hauptstadt der Brovinz Bihar (f. b.) in ber indobrit. Bräsidentschaft Bengalen, jest des Districts B. (86 Q.-M. mit 1,200000 C.), liegt am fühl. Ufer bes breiten, mit Sanbbanten erfüllten Banges und an ber Gisenbahn, 82 DR. (zu Wasser 100 M.) im Nordwesten von Kaltutta und 44 M. unterhalb Benares, und ist durch feine Lage auf einer Anhöhe vor den Ueberschwemmungen des hier zur Regenzeit 2 St. breiten Stromes geschütt. Frühern Beschreibungen nach war B. eine durch zahlreiche Paläste, Hindutempel und Mofcheen ausgezeichnete Stadt mit wenigstens 350000 E. (von benen zwei Drittel Sindn, ein Drittel Schittische Mohammedaner). Thornton gibt 1857 die Ginwohnerzahl auf 284132 an und schilbert die Stadt ale einen bochft wiberwartigen Ort mit engen Gaffen und schlechten Häusern, im Winter voll Schlamm, im Sommer voll Staub. Die eigentliche Stabt ift von einem Ball umgeben und zieht fich am Strome bin. Daran schließen fich ausgebehnte Borstähte, im Often Dichafir-Khan und Marasgandsch, lettere mit dem Hauptmarkt und vielen Getreibelagern, im Besten eine dritte, die sich, mit Unterbrechung durch Gartenanlagen, 4 engl. M. bis Bankipore am Strome hinzieht. Diese Borstabt enthält das besuchteste Gotteshaus der Mohammedaner, daneben eine Imambara, in der mitunter 100000 Gläubige versammelt flud, ferner die wenig zahlreichen Häuser der Europäer und eine höhere Bildungsanstalt, in welcher engl. Sprache und Literatur, Geschichte und Mathematik gelehrt werden. In P. selbst führen jum Sanges hinab viele Ghat ober Treppen. Die Mofcheen find zahlreich, aber größtentheils als Speicher benutt, selbst die Hauptmoschee, sonft ein schönes Gebaude. Ihrer gunftigen Lage zwischen den nördl. und subl. Gangesprovinzen verdankt die Stadt ihren ungemein lebhaften Berkehr und ihr Fabrikwesen. Sie hat mehrere Werfte, und oft befinden fich Taufende von Booten auf dem Ganges. Zu den Fabritaten B.s gehören feine Töpferwaaren, die ihres angenehmen Geruchs wegen sehr gesucht find, Salpeter, Indigo und namentlich Opium, dessen Cultur und Sandelsvertrieb in B. ihren Sauptfit haben. Bedeutend ift die Baumwollfabritation. Die Shawlwebereien stehen jenen von Kaschmir weit nach, wogegen die Fabrilation von

Tischzeugen und Bachsterzen sich auszeichnet. Gegenüber von B., an der Mündung des Ganbali in den Ganges, liegt der Ort Habschipur, eine besuchte Wallsahrtsstätte der Hindu und als solche zugleich Mesort. B. ist eine sehr alte Stadt und hieß einst Padmadati und Srinagari, d. i. heilige Stadt, als Hauptort des Nanda, Königs von Magadha (Bihar) um 415 v. Chr. 1194 kam die Stadt mit ganz Bihar durch den Ghuriden Schahabeddin an das Delhizeich, ward 1545 von Mohammed von demselben losgerissen, 1575 aber von Kaiser Albar wieder unterworfen. Seit 1730 war sie Residenz des von Bengalen abhängigen Statthalters von Bihar, und 6. Rov. 1763 wurde sie von den Engländern erobert, die 1765 ganz Bihar dem indobrit. Reiche einverseibten.

Batois (aus bem mittellat. pagonsis, ländlich) nennen die Franzosen die Dialette ihrer Sprache, namentlich in der Gestalt, wie sie von Bauern und ungebildeten Leuten gesprochen

werden, weshalb fie auch Provinzialismen tabelnd mit diefem Namen bezeichnen.

Batow (Erasmus Robert, Freiherr von), preuß. Staatsmann, geb. 10. Sept. 1804 zu Mallenchen in ber Nieberlaufit, erhielt seine Borbildung theils burch Privatunterricht, theils auf ben Gymnasien zu Lübben und Ludau und fludirte seit 1823 zu Berlin. Leipzig und Beibelberg die Rechte sowie auch Rameralwiffenschaften. Rach ber Rudtehr in die Beimat begann er 1826 feine Laufbahn im Staatsbienfte und wurde Enbe 1832 Regierungsaffeffor und als folder bem mit ben Zollvereineverhandlungen beauftragten Oberfinangrath Rühn beigeordnet. Nachbem er 1835 in die dritte Abtheilung des Finanzministeriums eingetreten, 1836 zum Regierungerath und Ende beffelben Jahres zum Geh. Finangrath ernannt worden, erfolgte 1837 seine Bersetzung als vortragender Rath zur Staatsbuchhalterei. 1839 wurde er zum Geh. Oberfinangrath ernannt, und 1840 gelangte er in ben Staatsrath. Mitte 1844 trat er als Geh. Dberregierungsrath und Director ber erften Abtheilung in bas Minifterium bes Innern, im folgenden Jahre als Wirkl. Geh. Legationsrath und Director in das Ministerium des Meugern ein. In diefer Stellung fuchte er namentlich die fcutzöllnerische Richtung des Bollvereins zu befampfen und wirfte mit Erfolg in diefem Sinne als Borfipenber ber Bollvereinsconferenz von 1846. Ebenso war er für die Einführung einer allgemeinen beutschen Bechselordnung thatig und prafidirte 1847 ber Wechfelrechtsconferenz ju Leipzig, die ju einer vollftanbigen Bereinigung führte. Den liberalen und aufgeklarten Regierungsgrundfaben hulbigend, denen Preußen seine Erhebung verdankte, zeigte sich doch B. nach der Märzbewegung von 1848 der Einführung des Constitutionalismus weniger geneigt. Indeg übernahm er im Cabinet Camphaufen das Ministerium fitr Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten , lehnte aber nach Auflösung bieses Cabinets ben Eintritt in bas Ministerium Auerswald ab. Er wurde 25. Juni 1848 jur Disposition gestellt, boch schon einen Monat spater jum Oberprufidenten ber Broving Brandenburg ernannt, in welcher Eigenschaft er bas Ministerium Brandenburg zur Zeit ber Auflösung ber Nationalversammlung und ber Berhangung bes Belagerungszustanbes fraftig unterflütte. Bei ben Bahlen im Febr. 1849 als Canbibat ber confervativen Bartei (Botedam) zum Abgeordneten in die Zweite Kammer gewählt, gehörte er hier zu den entschlossensten Kämpfern gegen die damalige bemotratische Linke. Rach Auflösung der Kammer wurde er im Juli 1849 wiedergewählt, gerieth aber nun in mehrfache Opposition zu den Maßregeln des Ministeriums und nahm im Conflicte zwischen Amt und Ueberzeugung im Dec. beffelben Jahres seine Entlassung aus dem Staatsbienste. Bei den Wahlen filt das Unionsparlament zu Erfurt von der preuß. Zweiten Rammer jum Mitgliede für das Staatenhaus ernannt, unterftütte er hier mit Erfolg die Annahme der Unionsverfassung. Seit der Convention von Olmüt geborte er, bis jum Schluffe ber Sitzung von 1851-52, zu benen, die in den polit. Fragen dem Ministerium entschieden entgegentraten. Bei den Bablen von 1852 und 1855 nahm er im Bahlbezirte Konigeberg (Neumart) ein Manbat für bas Abgeordnetenhaus an, wo er fich insbefondere an ben Berhandlungen über finanzielle Borlagen, über die Gemeindeordnungen n. f. w. lebhaft betheiligte und als Gegner ber Junterpartei erwies. Die Berufung bes libergten Ministeriums hohenzollern 6. Rob. 1858 burch ben Bringregenten führte B. in ben Staatsdienst jurud. Er übernahm in dem neuen Cabinet das Bortefeuille der Kinangen und bereitete in biefer Stellung ben Deutsch-Frangofischen Sandelsvertrag vor, feste auch die Aufhebung ber Grundstenerfreiheit durch. Zugleich half er wider Biffen und Billen den schweren Conflict zwischen Regierung und Abgeordnetenhaus einleiten, indem er die Militarreorganisation als eine nur provisorische Bermehrung der Friedensarmee unterflützte. Ehe noch P. in der Session von 1862 feine Budgetvorlage vertheibigen tonnte, tam 6. Marz im Abgeordnetenhaufe ber

Digitized by Google

Bagen'iche Antrag auf größere Specialifirung ber Etats jur Aunahme, bem fich ber Minifter miberfett hatte, und infolge beffen bas Saus aufgeloft wurde. Im Angesichte ber Renwahlen, Die für bas Ministerium noch ungunftiger auszufallen fchienen, nahm fobann B. 18. Dara mit ben übrigen liberalen Mitgliebern bes Cabinets feine Entlaffung. (G. Breufen.) Er 30g fich auf feine Guter gurud, bie ihm die Reuwahlen von 1866 wieder einen Sit im Abgeordnetenhause verschafften. Am 19. Aug. besselben Jahres übernahm er ben Bosten eines Civilabminiftrators in ben bon ber preuß. Mainarmee besetzten Bebieten von Frantfurt, Oberheffen und Raffan. B. ift feit 1853 in zweiter Che vermahlt mit einer Tochter des frankfurter Schoffen und Senators Freiherrn von Günderobe. Außer mehrern fleinern politifch stonomischen Arbeiten veröffentlichte er aDie Grundsteuerausgleichung im preuß. Staate» (Berl. 1850).

Batras (auch Balaopatra genannt zur Unterscheidung von Reopatra, bem alten Supata im fühl. Theffalien), die Nachfolgerin bes alten Batra, einer ber zwölf felbständigen Stabte ber Landschaft Achaja, die durch Augustus zur röm. Colonie gemacht und mit ausgedehntem Gebiet beschenkt wurde, ift die Hauptstadt der griech. Romarchie Achaja und Elis, am Golf pon B., fubmeftlich von ben fog. Rleinen Darbanellen (ben Ruftenvorsprüngen Rhion und Antirchion), welche ben Gingang bes Golfes von Lepanto (Korinthischen Meerbufens) bilben, war vor dem Ausbruche der griech. Revolution eine bedeutende Sandelsstadt von mehr als 22000 E. Als militärischer Buntt, ber die Berbindung Moreas mit Lepanto (Naupattos), Albanien und Rumelien ficherte, murbe fle mabrend bes Freiheitstriegs ber Schauplat wieberholter Rampfe awischen Türken und Griechen und 15. April 1821 von den Türken bis auf bas Castell in einen Schutthaufen verwandelt. Nach dem Frieden hat fie fich, obgleich der hafen nur mittelmuffig ift, als ber wichtigfte Sanbelsplat bon gang Beftgriecheuland burch ben Berfehr ber Fremden ziemlich fchnell wieber gehoben, fobaf fie 1861 bereits wieber 18342 E. zühlte. 1865 befuchten ben Safen 313 Schiffe von 73907 Tonnen. Die Ginfuhr an Gefpinften, Beweben, Spirituofen, Metallen, Rurzwaaren u. f. w. hatte den Werth von 8,256583, die Ausfuhr von

9,931662 Fre. (barunter allein für 9,014170 Fre. Rorinthen).

Batriarden, Altväter, auch Erzväter, heißen die Familienhäupter des Urgeschlechts vor ber Sunbflut, welche die biblifche Sage erwähnt, und die brei Stammwater bes ifrael. Bolts, Abraham, Ifaat und Jatob. Der Ausbrud patriarchalifch erinnert baber an bas Zeitalter ber Urvater bes Menschengeschlechts, an die Unschulb und Ginfachheit ihrer Sitten, an die Bitrbe und das Ansehen ihres Alters und an die Milbe ihrer hausväterlichen Familienregierung. Später wurde die Benennung P. ein Ehrentitel der Oberhaupter oder Borfteber des Sanhedrins, unter benen fich die nach der Zerftörung Jerufalems in Sprien und Berfien gebulbeten Juden vereinigten. Das jub. Batriarchat zu Tiberias in Galilaa bestand für die westlich wohnenden Juden bis 415, das ju Babylon für die östlichen in der Zerstreuung bis 1038. Bon biefen mit großer Macht belleibeten Bitrben ber jub. Kirche ging ber Titel Batriarch in die chriftliche über, der noch im 4. Jahrh. allen Bifchofen gemein war, aber turz vor bem Concil zu Chalcebon ausschliegend auf bie Metropoliten übertragen wurde, welche ihren Bifchofefit in ber Hauptstadt einer polit. Diocese hatten. Borzugeweise hiefen so die Bischöfe gu Rom, Konstantinopel (beide hatten nach bem Concil zu Chalcebon gang gleichen Rang), Alexandrien, Antiochien und Jerufalem, die bas Recht der Weihe und Beauffichtigung der Detropoliten und Bischöfe ihrer Sprengel ausübten, ale firchliche Mittelpuntte galten, an die fich bie übrigen Bifchofe zur Bewahrung ber firchlichen Ginheit anschließen nugten, und mit ber Sunobe bie bochfte Appellationsinftang in allen firchlichen Angelegenheiten ihrer Diocefen bilbeten, mahrend fie felbst als die höchsten Reprafentanten baftanden, ohne deren Buftimmung auf den Synoben feine Beschlüffe gefaßt werden konnten, welche die gange Rirche angingen. Als barauf bas rom. Batriarchat zu einem Oberpriefterthum über ben ganzen Occident heranwuchs, behielten die vier Saupter der orient. Rirche diefen Titel bei, verloren aber durch die Eroberungen der Sarazenen den größten Theil ihres Einflusses. In der rom. Kirche führen noch jest einige angesehene Rirchensurften wie die Erzbischöfe von Benedig und Liffabon ben Batriarchentitel; außerdem pflegt ber Bapft auch für die vier alten morgenland. Batriarchate B. in partibus infidelium zu ernennen. Das Patriarchat von Aquileja wurde 1751 in die Erzbiethumer Ubine und Gorg (fpater Laibach) getheilt. Die Rirchen ber Armenier, Abyffinier, Jatobiten und Maroniten gehorchen ebenfalls eigenen B. Ueber die griech. Chriften im turt. Reiche behanptet der Batriarch von Konstantinopel den Brimat. Er führt den Titel eines ölumenischen B., hat ben Rang eines Pascha von brei Roffchweifen und wird vom Gultan eingefett. Gin noch größeres Unfeben hatte bas im 16. Jahrh, entstandene Batriarchat über bie ruff. Rirche ju Mostan, welches Beter b. Gr. ebendarum 1721 wieder abichaffte und in bas

Beilige Synob verwandelte. Batricier (patricii) heißen für die Zeit der ersten röm. Könige fammtliche freigeborene wirkliche Burger, die im Gegenfate zu den Blebejern, d. h. den fcntpflichtigen Clienten, bas herrschende Bolt, den Bopulus, bilden und nach ihrer Berfunft in brei Tribus, innerhalb diefer aber in Curien zerfallen, benen wieber bie einzelnen Gefchlechter, Gentes, zugetheilt find. Gleichbebeutend mit B. ift die Benennung Patres (Bater), welche feineswegs ben Senatoren allein zukam und auf die Fähigkeit hinwies, Familienoberhaupter (Patres familiarum) und Patroni ober Schutherren zu fein. Das patricische Bolf versammelte fich in ben Comitia curiata (f. Co mitien), und ber Senat (f. b.) ftand über benfelben als ein bom Ronig erwählter Ausschuß ber patricifchen Gefchlechter. Gine freie Blebe (f. b.) tritt erft unter Ancue Marcius hervor, und erft nachdem Gervius Tullins biefen neuen Bestandtheil ber Bevollerung mit polit. Rechten ausgestattet, erscheinen die B. als besonderer Stand. Aller Ginfluß, den früher die Curiatcomitien geubt, ging nunmehr auf die Centuriatcomitien über, in welchen B., Blebejer und felbft bloge Clienten vereinigt maren; neben ben patricifchen Rittercenturien ftellte Gervius auch plebeiifche auf. Die einmal zu polit. Geltung borgebrungene Blebs nahm unter ber fubrung ihrer Tribunen (f. b.) rafch an Bebeutung ju und errang bereits 366 v. Chr. einen entscheibenben Sieg über die patricischen Ansprüche auf alleinige Oberleitung. Nachdem numlich schon die Lex Canuleja 445 v. Chr. ein Cherecht (connubium) zwischen beiben Standen gestattet und damit nicht nur eine fchroffe Scheidung im Brivatleben befeitigt, fondern mahrscheinlich auch den Gintritt von Plebejern in bas Gefchlechterverhältniß, bamit aber ben Zugang zu bem Senat und die Fahigteit zum Patronat eingeleitet hatte, entriffen die Eribunen Cajus Licinius Stolo und Lucius Sextius 366 ben Patriciern bas Borrecht auf ausschließliche Betleibung bes Confulats, und wie mit biefer Magistratur erging es nach und nach auch mit ben übrigen. Sogar die anfangs beliebte Theilung ber meisten Stellen zwischen B. und Plebejern hörte allmählich (bei bem Confulat erft 172 v. Chr.) auf, eine nothwendige zu sein, und durch das Entstehen eines neuen Amtsadels, ber Robiles, welcher plebejifche wie patricifche Familien in fich faßte, trat ber alte polit. Erbabel, bas Batriciat, vollends in ben Schatten. Die den B. verbliebenen Borrechte bestanden, feitbem 302 v. Chr. bas Ogulnische Gefet ben Plebejern den Gintritt in die Collegien der Bontifices und Augurn geöffnet hatte, nur noch barin, baf bie Burbe eines Interrer fowie bes Opfertonige (Rox sacrorum) und einiger Flamines allein von B. bekleibet werden konnte, ingleichen bag bas Collegium ber Salier patricifch blieb. Bornehmlich um folden Erforberniffen bes alten Sacrafrechts ju genilgen, erhoben Julius Cafar, Augustus und Claudius, ba die Bahl ber patricifchen Gentes gegen das Ende des Freistaats fehr zusammengeschmolzen war, einzelne plebejische Geschlechter zu diefem Range. Mit bem enblichen Berfall bes alten Cultus erlebigte fich auch biefer lette Begehr nach patricischem Blute, und so geschah es, daß seit Konstantin der Patriciatus von ben Raifern als ein perfonlich hoher Abel verliehen und mit eigenen Insignien, namentlich einer purpurnen Chlamps fowie mit dem Borrechte der Befreiung von der vaterlichen Gewalt und ben Laften ber Curie, besgleichen burch einen privilegirten Gerichtsftand ausgezeichnet murbe. Bu folder Rangerhöhung gelangten namentlich angefehene Beamte und frembe Fürsten, wie 3. B. Theoderich burch Zeno. — In einer neuen Bedeutung erscheint bas Wort Patricius, als Papst Stephan 754 den Frankenkönig Pipin unter biefem Titel als Schutherrn von Rom und beffen Bebiet und zugleich ale Schirmvogt ber rom. Rirche anerkannte. Den nämlichen Titel nahm auch Rarl b. Gr. an, ehe er zum Kaifer ausgerufen wurde, und auf ihn berief sich heinrich IV., ale er die Absetzung Gregor's VII. aussprach. Gin eigenes Patricierthum entstand im 12. und 13. Jahrh. in den deutschen und schweiz. Reichsstädten aus ben barin anfaffigen schöffenbar freien Gefchlechtern, die eine ausschliegende Berechtigung jum Gintritt in ben Stadtrath und gleichen Rang mit ben Ritterburtigen beaufpruchten, ihre Berrichaft aber weiterhin meistens mit den Bilnften der Sandwerker theilen mußten. Im gewöhnlichen Leben nennt man wol noch jetzt einflufreiche und mit der Geschichte einer Stadt verwachsene Geschlechter B. Bgl. Roth von Schreckenstein, «Das Patriciat in den deutschen Stüdten» (Tüb. 1856).

Batrid (Patricius), ein tath. Kirchenheiliger und der Apostel Frlands, wurde 372 zu Banaven-Tabernä in Schottland, im heutigen Fleden Kilpatrid, von vornehmen Aeltern geboren,
die angeblich aus der Bretagne stammten und ihn im Christenthum erzogen. Im Alter von
16 3. entführten ihn mit einigen Knechten seines Baters wilde Seeräuber nach Irland, wo er
das Bieh hitten mußte. Erst nach sechs Jahren gelang es ihm, sich durch die Flucht in seine

457

Beimat zu retten. Bier lebte er mehrere Jahre im Saufe feiner Aeltern und fafte, von Bifionen getrieben, ben Entschluß, als Apostel ber Kirche aufzutreten. Nachbem er die Weiben als Briefter und Bifchof erhalten, ging er nach Irland jurud und begann mit außerorbentlicher Beharrlichteit unter großen Gefahren und hinderniffen die Berkundigung bes Evangeliums. Bon bem Sohne eines bekehrten Bauptlings, Benen ober Benignus, unterftutt, grundete er viele Gemeinden. Rirchen und Rlöfter und richtete ein völliges Rirchensustem ein, beffen erzbifchoft. Gis er später nach Armagh verlegte. Auch verbreitete er unter den roben Gren die Schreibefunft und wiffenschaftliche Bilbung. In ben Rlofterschusen, bie er ftiftete, blibte balb bie Belebrfamteit empor, und aus allen Landern Europas ftromten Schüler herbei, die fich bier für bas chriftl. Apostelamt bilbeten. Im hohen Alter überließ er bie Berwaltung feinem Coabjutor Be-nignus und beschäftigte fich mit der Abfassung eines frommen Werts Confession, bas auch Andeutungen über fein Leben enthalt. Sein Todesjahr, wie überhaupt die Geschichte seines Lebens wird fehr verschieben berichtet; mahricheinlich ftarb er aber 464. Die Schriften, welche man ihm beilegt, gab zuerst mit fritischen Anmerkungen verfeben Bare (Lond. 1656) beraus. Bgl. Tobb, «St. P., Apostle of Ireland» (Dubl. 1863). Georg III. stiftete 5. Febr. 1783 für Irland ben Orben bes heiligen B., beffen Grofmeifter ber jebesmalige Bicetonig ift. Als Orbenszeichen gilt ein langlichrunder weißer Schild, auf bem fich bas rothe Batricfreuz und ein Rleeblatt mit drei Kronen und dem Motto «Quis soparabit?» befinden. Die Zahl der Ritter, bie anfangs nur aus 16 bestand, murbe burch Statut von 1833 auf 22 feftgefett.

Batrimonialgerichtsbarkeit. Aus der Staatsordnung des Mittelalters, welche den öffentlichen Dienft vielfach durch erbliche ober sonft nothwendig bezeichnete Zwischenunternehmer auf beren Rechnung beforgen ließ (f. Fenbalmefen), ift die Ginrichtung zu erflären, wonach nur eine geringe Angabl von Boberftebenben im Gerichte bes Reichs - ober Lanbesoberhaupts erschienen, die übrigen aber mit ihrem Rechtsbebarf an die Inhaber ber Schutherrlichkeit (Bogtei) über bestimmte Orte oder Bezirke und, wenn fie zu ben Hörigen oder fonst Unfreien zuhlten, bor bie Gerichte ber Grundherren gewiesen waren. Diefe Mittelspersonen ernannten bie nothigen Beamten und fahen folche Rechtspflegen wegen der damit verbundenen Einkunfte als ein zum Erbgut (patrimonium) gehörendes, nutbares Privatrecht an, das vererbt, verpfändet und in sonstiger Beise, auch an die Schutbefohlenen felbft, veräußert werden konnte. Auf folchem Bege erlangten namentlich viele Stäbte und Stifter den Besitz eigener Gerichte und die Selbstwahl ihrer Justizbeamten. Obschon sich die neuere Zeit dem Systeme der nothwendigen Stellvertretung nicht gunftig erwies, vermochte fie boch bem Grundfate, welcher in ber Gerechtigkeitspflege ebenfo wol eine Obliegenheit als ein unmittelbares Recht bes Staats erkennt, zunächst nur hinfichtlich berjenigen Gerichte Geltung zu verschaffen, welche dem Landesberrn in ber Rebeneigenschaft als großer Grundeigenthümer über die zahlreichen Hintersassen auf den Kammer- und Chatoullengutern auftanben. In Ansehung ber fonstigen gutsherrlichen und stäbtischen Batrimonialgerichte konnte bagegen die Staatsverwaltung auf bas Recht ber Befetung und paffenbern Ginrichtung vorläufig feinen Anspruch erheben. Diefe Berichte murben nach wie vor im Namen der Inhaber innerhalb der alten Grenzen burch vereidete Gerichtshalter (Gerichtsverwalter, Gerichtsbirectoren, Justitiare, Stadtrichter u. f. m.) gehandhabt, welche jedoch bie gefetliche Befähigung jum Richteramte befiten und meiftens landesberrlich beftatigt fein mußten. Auch waren die Batrimonialgerichte der oberrichterlichen Gewalt und dem Auffichtsrechte bes Staats unterworfen. Ihre Befoldung erhielten die Justitiare von den Gerichtsherren, wofür biefen wieber fammtliche Gerichtseinkunfte gufloffen. Erft bie tiefergreifenben Reformen, welche von der Bewegung im J. 1848 ihren Ausgang nahmen, haben den Gründen für die nothwendige Einheit ber Justigverwaltung bas Uebergewicht verschafft und die Patrimonialgerichte in allen bebeutenbern beutschen Staaten beseitigt.

Patrimonium (lat.) ist das Bermögen einer rechtlich selbständigen Berson, sodann das väterliche Erbtheil, daher Patrimonialgüter, Erbgüter. Wie die röm. Kaiser ihr Bermögen B. oder Erbgut nannten, so wurden auch die Kirchengüter als Patrimonien der Heiligen bezeichnet, welchen sie geweicht waren. Desgleichen erhielt schon früh das Besitzthum der röm. Kirche überhaupt, das später durch Schenkungen immer mehr anwuchs, den Namen des Patrimonium Potri, indem der Apostel Betrus als Gründer dieser Kirche angesehen wird.

Batristismus ober Baterlandsliebe ift nicht blos die Liebe zu dem Lande und Bolte, welchem man durch die Geburt angehört, sondern zugleich die Gestinnung, vermöge deren der einzelne sein Privatinteresse dem des Ganzen unterordnet und aufopfert oder es wenigstens nicht im Biderspruche mit dem Ganzen geltend macht. Der, bei welchem eine solche Gesinnung vor-

handen und wirksam ist, heißt ein Pakriot oder ein Baterlandsfreund. Das Wort patriotas stammt aus dem Mittelalter, wo es einen Landeseingeborenen im Unterschiede von dem Fremden (perogrinus) bezeichnete. Der P. sindet einen um so größern Spielraum seiner Bethätigung, je mehr die Berfassung des Staats dem einzelnen gestattet, an den öffentlichen Angelegenheiten theilzunehmen. Indessen ware es ein Irrthum, wenn man die Gesinnung und Pflicht des P. an

eine bestimmte Berfaffung ober eine polit. Parteiansicht gebunden glauben wollte.

Batriftit (theologia patristica) heißt berjenige Zweig ber histor. Theologie, ber bas Leben, bie Schriften und Lehren ber Patres ober Rirchenvater (f. b.) behandelt. Die tath. Rirche gieht jur B. Die Gefammtheit der rechtgläubigen Rirchenfchriftsteller bis in bas 13. Jahrh., boch ohne fie alle unbedingt für so normal zu halten, wie die Kirchenlehrer Ambrofius, Augustin, Hieronymus, Gregor d. Gr., Thomas von Aquino und Bonaventura. Die prot. Kirche befchränkt sich gewöhnlich nur auf die firchlichen Schriftsteller der seche ersten Jahrhunderte ober höchstens bis auf Johannes Damascenus. Am Anfange des 19. Jahrh. auch von der prot. Wiffenschaft febr eifrig gepflegt, ift bie B. neuerbings febr binter bie Dogmengefchichte gurudgetreten. Der Grund ihrer Bernachläffigung liegt in ber unmethobifchen und aphoristischen Art, mit welcher man fle behandelte. Gine Bearbeitung berfelben nach ben Forberungen ber beutigen Biffenschaft, als altfirchliche Literaturgeschichte, fehlt noch immer, obwol für einzelne Theile berfelben ichon ein febr reiches Material angesammelt ift. Friedrich Nitsich hat neuerdings beachtenswerthe Anbeutungen für eine wirklich wiffenschaftliche Behandlung der B. gegeben. Bgl. Engelhardt, «Leitfaben ju patriftifchen Borlefungen» (Erlang. 1822). Bon tath. Berfaffern find zu nennen: Möhler, Batrologie» (herausg. von Reithmayr, Bb. 1, Abth. 1 und 2, Regensb. 1839-40), und Alzog, & Grundrig ber Patrologie» (Freiburg 1866).

Patrize heißt in der Stempelschneibekunst berjenige Stempel, welchen man als Grundlage schneibet, um mit demselben eine oder mehrere Formen zum Letterngusse zu erzeugen. Dieser Stempel muß genau die Form der nachmaligen Lettern haben, also links geschnitten und sehr gut gehärtet sein. Die Form oder die Matrize (f. d.) wird nun erzeugt, indem man diese Stempel in ein Stückhen Aupfer einschlägt und dies dann so bearbeitet, daß es in richtiger Lage ins Gießinstrument gebracht werden kann. Außerdem nennt man auch diesenige Schraube, deren man sich bedient, um eine Schraubenmutter, Water oder Matrize zu schneiben und zu reguliren, eine Baterschraube oder B. Ebenso wendet man oft bei galvanoplastischen Arbeiten die Benennung B. für das Original an, auf welchem eine galvanoplastische Water niedergeschlagen werden soll.

Patrollus, ber Wassensosse des Achilles, war ber Sohn bes Argonauten Menötios und ber Sthenele ober Polymele. Ohne allen Borbedacht töbtete er zu Opus beim Witrselspiel bes Amphibamas Sohn, Klysonymos. Sein Bater entzog ihn der Rache durch die Flucht und brachte ihn nach Phthia zum Peleus, der den Knaben freundlich aufnahm und als seines Sohnes Genossen erzog. B. folgte dem Achilles (s. d.) vor Troja und blied lange Zeit thatenlos wie dieser, der zürnend keinen Antheil am Rampse nahm. Endlich aber zog er doch aus, in des Achilles Rüstung gekleidet. Der Ramps, den er begann, war glänzend. Allein nachdem Apollo ihn betäubt und wehrlos gemacht hatte, wurde er von Euphordos durchbohrt und von Helter vollends getöbtet. Die Griechen retteten den Leichnam, bestatten ihn mit vieler Pracht und stellten seierliche Leichenspiele an; Achilles aber beschloß, den Freund zu rächen und ihm in den Tod zu folgen.

Patronat (vom lat. patronatus) bezeichnet jest hauptsächlich ben Inbegriff der Rechte, welche bem Stifter und Beschützer einer geistlichen Stelle und seinen etwaigen Nachfolgern zustehen. Im Mittelalter suchte ber Klerus die Reichen und Mächtigen zur Bermehrung ber Kirchen und Pfründen nicht blos durch die Berheißung ewigen Lohnes, sondern auch durch die Einräumung zeitlicher Bortheile zu bewegen. Es entwickelte fich so ein besonderes Patronatrecht hinsichtlich bestimmter Stellen, das weiterhin auch mittels besonderer Berleihung oder im Wege ber Erstyung erworben fein tonnte. Beiftlich ift bas B., wenn es einer geiftlichen Anftalt, weltlich, wenn es Laien zukommt. Desgleichen wird ein perfonliches und dingliches P. unterschieben, je nachbem es bestimmte Berfonen, Familien und Rorperschaften (3. B. Stifter und Rlöfter, weltliche Obrigkeiten) oder die jedesmaligen Eigenthümer eines Grundstücks ausüben. Die wesentlichen Rechte bes Batrons bestehen in ber Befugniß, für die erledigte Stelle einen Candidaten vorzuschlagen (Bräsentationsrecht), und in der Witaufsicht über die Berwaltung des Kirchenvermögens, an welches er im Falle der Berarmung sogar Alimentationsansprüche hatte. Außerdem gebührt dem Batron der Besits einer besondern Kapelle, vordem auch eines Erbbegrühnisses in der Kirche, die Erwähnung im Kirchengebete und die Ehre des Trauergeläutes während einiger Zeit nach seinem Tobe. Daftir barf er fich feinen Bergug in ber Ausübung bes Brufentationerechts zu Schulben



kommen laffen, wibrigenfalls die Befetung für diefes mal lediglich durch die Kirchenobern erfolgt. Berloren geht bas Batronatbrecht, wenn ber Batron einer Simonie (f. b.) überwiesen wird, ober wenn er bem Berfall ber unvermögenden Rirche nicht burch Wiederherstellung begegnet.

Batrone heißt im allgemeinen ein Borbild, Mufter ober Modell, nach welchem irgendeine Sache oder eine Arbeit verfertigt werden foll. Richt zu verwechseln ift die B. mit der Schablone (f. b.). In ber Militärsprache heift B. die fitr einen Schuft abgetheilte Munition in einer Gulfe. Scharfe B. enthalten Bulverladung und Gefchof, blinbe ober Blappatronen nur Bulver. Der Ausbrud B. wird gewöhnlich nur in Beziehung auf Sandfeuerwaffen gebraucht, für Geichute heißt es Cartouche (f. b.). Die Anfertigung der B. muß forgfältig nach der Borschrift gescheben, damit fie tein Bulver verstreuen und beim Laden leicht zu öffnen find, was gewöhnlich durch Abbeigen des aufammengefalteten obern Theils gefchiebt. Die B. werden im Rriege theils von ber Mannschaft in einer bestimmten Zahl (Chargirung) in ben Batronentasch und Torniftern getragen, theils in Batronenwagen und auf diefen in Batronentaften mitgeführt.

Batronus war bei den Römern ursprünglich der Schutherr von erbunterthänigen Clienten (f. Clientel), nachher noch ber vormalige Leibherr im Berhältniß zu dem Freigelaffenen. Seine Beziehung zu biefen Berfonen, ber Patronatus, marb mit bem Sausvaterrechte verglichen, woraus fich ber Name erklärt. Als die Macht Roms fich ausgebreitet und die Clientel ihre alte Schärfe verloren hatte, suchten ganze Gemeinden und Bölferschaften den Patronatus angefehener Romer nach, um durch fie in Rom vertreten zu werben. Namentlich geschah es, baff derjenige, der die Unterwerfung eines Ortes, einer Proving vollendete, von dieser mit seinen Rachfommen als B. anerkannt wurde. Go maren bie Marceller feit ber Eroberung von Syratus burch Claudius Marcellus Batrone der Sicilier. Da in ber Borzeit Clienten nur durch ihren P. im Gericht verfahren konnten, so erhielt fich für das Wort auch die Bedentung eines Fürsprechers, der eine Bartei mit Anträgen und als Orator oder Redner bei Gericht vertrat. Dagegen hießen Abvocati anfänglich blos folche angesehene Bersonen, beren Mitanwesenheit bei Gericht, ohne daß sie in die Sache selbst eingriffen, schon als empfehlende Unterftutung einer Partei betrachtet wurde. In der fpatern Raiserzeit tant dieser Unterschied in Wegfall, sodaß sowol Abvocatus als B. ben Anwalt bezeichnete. Der weitere Sinn eines Gonners ober Beschützers, ben man jest mit dem Worte Batron verbindet, findet fich ebenfalls schon bei ben Römern. Im Mittelalter wurde Patron der gemeinsame Name für alle Schutheilige.

Batrouille nennt man in der Militärsprache einen Trupp, der ausgesandt wird, um Nachrichten einzuziehen, sowol zur Sicherung ber eigenen Truppen als zur Borbereitung von Unternehmungen gegen den Feind. Die B. werben im offenen Terrain durch Cavalerie, im burchschnittenen burch Infanterie gebilbet und bestehen oft nur aus zwei bis brei Dann, um besto leichter unentbeat zu bleiben. haben fie nur allein ben Zwed, die Borpostenkette aufmerkfam zu erhalten, fo heißen fie Sicherheits- oder Bifitirpatrouillen. Geben fie aber über jene Linie hinaus gegen den Feind, fo heißen fie Schleichpatrouillen. Borzuglich wichtig find die mahrend des Mariches einer Truppencolonne entfendeten Seitenpatrouillen, welche auch gewöhnlich ftarter, theils um von dem Feinde minder leicht zurückgewiesen zu werden, theils um ihrerfeite Kleine Trupps weiter zu entfenden. Größere oder felbständige B. werden von Offizieren geführt. Sie heißen Recogoscirungspatrouillen, wenn sie zur Erkundung bes Terrains ober des Feindes entsendet werden; Berfolgungspatrouillen, wenn fie einem abziehenden Feinde vorsichtig folgen follen, um fein weiteres Berhalten zu beobachten; Berbinbungspatrouillen, wenn fie getreunt ftebende, marfchirende ober fechtende Truppen in Berbindung halten; Flankenpatrouillen, wenn fie, bier ftarker, auf weitere Entfernung als bie Seitenpatrouillen geben, um die Flanke bes Corps zu sichern oder Belegenheit zu Unter-

nehmungen gegen bes Feindes Flanke gu erfpähen.

Patti (Abelina Maria Clorinda), berühmte Sängerin der Gegenwart, geb. 9. April 1843 zu Madrid, wurde in Amerika erzogen, wohin ihre Aeltern, nachdem fie bei der Führung einer Theaterdirection ihr Bermögen eingebüßt, sich gewendet hatten, und betrat, durch ihren Schwager Stratosch gesangekunstlerisch ausgebildet, 1859 mit größtem Erfolg zu Newyork die Buhne. Hierauf besuchte fie in Gastspielen die übrigen bedeutendern Städte der Bereinigten Staaten und kam 1861 nach Europa, wo sie in England und Frankreich, den Niederlanden und Deutschland Triumphe feierte. Später gehörte fie den ital. Opern in Paris, London und Madrid als Mitglied an. Ihrer Stimme, ihrer Manier und ihrer ganzen Perfoulichkeit nach ift sie vorwiegend auf die Opera buffa und somiseria angewiesen, wo fie benn auch durch Grazie ber Darstellung und durch brillante Gesangsvirtuosität sich auszeichnet. — Die ältere Schwester der

455

Abelina, Carlotta B., ebenfalls eine vielgenannte Sängerin, ist 1840 zu Florenz, wo ihre Mutter als Primadonna wirke, geboren. Wahrscheinlich ebenfalls durch Strakosch ausgebildet, trat sie 1861 in Newhork zuerst in Concerten vor die Oeffentlichkeit und ist auch vorwiegend Concertsängerin geblieben, obschon sie in Newhork und London einige nicht erfolglose Debuts als dramatische Sängerin machte, trot ihres von einem Unsall in der Jugend herrilhrenden hinkenden Ganges. Später zog sie mit dem Impresario Ullmann in sast allen Ländern Europas concertgebend umher und rief allenthalben Erstaunen hervor durch die ihrer sehr hohen Sopranstimme abgewonnene Biegsamkeit und Geläusigkeit.

Bätus ist der Zuname mehrerer röm. Familien. Unter denen, die ihn führten, sind vornehmlich zwei Römer der Kaiserzeit berühmt. Cäcina P. wurde als Theilnehmer an dem erfolglosen Aufstande des Statthalters von Dalmatien, Scribonianus, gefangen und 42 n. Chr. zum Tode verurtheilt. Als er zögerte, sich die Brust mit dem Dolche zu durchbohren, gab ihm seine Gattin Arria (f. d.) das Beispiel des Muthes, dem er folgte. Sein Schwiegersohn, der röm. Senator Publius Thrasea P. aus Patavium, wird von Tacitus als einer der wenigen Männer, die zu Rero's Zeit Tugend, Charaktergröße und Freimütsigkeit besaßen, geseiert. Da diese Eigenschaften in Nero Furcht und Haß erregten, wurde P. 67 n. Chr. wegen Majestätsversetzung angeklagt und verurtheilt, unter anderm, weil er, als der seile Senat sich zu Glüdwinsischen gegen Nero wegen des Todes seiner Mutter Agrippina erniedrigte, die Curie, ohne an dem Beschluß theilzunehmen, verlassen hatte. Die Wahl des Todes, in welchem ihm zu solgen er seine ihrer Mutter gleichgesinnte Gattin, die jüngere Arria, hinderte, wurde ihm freigestellt. Wie eine Libation sitr den befreienden Jupiter ließ er sein Blut aus den geöffneten Abern strömen.

Ban, Sauptstadt bes frang. Depart. Niederpprenden fowie ber ehemaligen Bicomte Bearn (j. d.), einst Residenz der Rönige von Niedernavarra, liegt 121/2 M. im Offfüdosten von Bayonne auf dem äußersten Rande eines Plateau, an der Eisenbahn und dem Gave = de = Pau, über welden eine fcone hobe Brude von fieben Bogen führt. Die im ganzen gutgebaute Stadt gabit (1861) 21140 E. und hat sehr romantische Umgebungen. Des milben und gesunden Klimas wegen halten sich bier im Winter viele Kranke und Reconvalescenten auf. B. ift Sit eines Appellations- und Affisenhofs, eines Tribunals erster Instanz, eines Handels- und zweier Friedensgerichte sowie einer Gewerbe - und einer Acerbaufammer. Ihre 1724 gegründete Universtät ging in ber Revolutionszeit ein, besgleichen später die Universitätsatabemie und die 1721 geftiftete Atabemie ber Biffenschaften. An Bilbungeanstalten bestehen ein Lyceum (im ebemaligen Jesuitencollegium), eine Zeichen-, eine Handels- und eine Bebammenschule, eine Aufmunterunge - und eine Gefellichaft ber Runftfreunde, ein Mufeum, eine öffentliche Bibliothet, ein Archiv in ber Brafectur sowie ein Theater. Ferner befinden fich bier ein kaiferl. Gestüte, ein Hippodrom, eine Schule für Pferdedreffur, eine Irrenanstalt und verschiedene Wohlthätigkeitsanstalten. Die mertwürdigsten Gebäude find bas Schloß heinrich's IV., in welchem biefer König geboren ward und seine erste Jugend verlebte; der Justizpalast, die neue Halle mit Arcaben, Thurm, den Räumlichkeiten der Mairie, der Bibliothek und des Museums; die Bräfectur und bas aus weißem Marmor erbaute Neue Theater. Die beträchtliche Industrie ber Stadt erstredt sich auf Weberei von (Bearner) Leinwand, Tischzeug und Kattun, auf Flachsfpinnerei, Färberei, Gerberei, Mühlenbetrieb, Fabritation von Chocolade, Drechster- und Mefferschmiebwaaren, Bacheterzen und Spielfarten sowie auf Brennerei und Raucherung von Ganfetenlen und (fog. Banonner-) Schinten. Die wichtigften Gegenstände bes gleichfalls farten Sandels find, außer den eigenen Fabritaten, Weine, befonders trefflicher Juranconwein aus der nächsten Umgebung, Raftanien, Getreibe, Marmor, Ralt, Gisenwaaren, Blech, Leber und Häute. Auch ist hier ein Entrepot für Papier, Harz und Bauholz. Der bedeutendste der vier Jahresmartte ift für Maulthiere, Efel und Auswechselung fpan. Müngen bestimmt. Unweit nordwestlich liegt an bem Gave-be-Bau und ber Gifenbahn in weinreicher Gegend bas Stubtchen Lescar, vor der Revolution Bischofssis, mit 1776 E., einem Lehrerseminar (Collége des Barnabites), einem modernen Schloß, einer Rathedrale mit den Grabern ber Margarethe von Balois, Ratharine von Navarra, Johanna von Albret und anderer fürfil. Berfonen aus bem Hause Béarn sowie mit den Resten eines alten Schlosses und einer Festung, welche in den Dugenottentriegen eine Rolle fpielte.

Paule ober Ressellante (ital. Timpano, franz. Timbalo) heißt ein Orchester-Schlaginstrument, welches aus einem aus Aupfer getriebenen Ressel besteht, über bessen von an einem eisernen Reisen ein gegerbtes Ralbs- ober Eselsfell gespannt ist. Der Reisen hat acht gleichweit voneinander abstehende Löcher, unterhalb welcher ebenso viele kurze metallene Arme



am äukersten Umtreife bes Ressels angebracht sind. Durch die Löcher laufen Schrauben, welche in Gewinde eingreifen, die in die Arme eingeschnitten find, sodaß durch Umbrehung der Schrauben mittels eines Schlüssels die Spannung des Felles vermehrt oder vermindert, der Ton der B. höher ober tiefer gestellt (bie Stimmung regulirt) werben tann. Das Fell muß an allen Buntten ftets gleich straff gespannt sein, daher bei Beränderung ber Stimmung alle Schrauben gleichviel angezogen ober nachgelaffen werden muffen. Weil aber biefes Bewegen jeber einzelnen Schraube für sich beim Gin- und Umstimmen, namentlich im Berlaufe eines Tonstuds, ziemlich umständlich ift, hat man in neuerer Zeit die Ginrichtung getroffen, daß mittels Umbrehung einer Sandhabe eine völlig gleichmäßige Beranderung ber Spannung des Fells auf einen einzigen Drud bewirft, mithin die Umstimmung fehr schnell und leicht vollzogen werden tann. Die jo eingerichteten B. nennt man auch Maschinenvauten. Damit die beim Intoniren der B. im Innern des Körpers entstehenden Schallwellen einen Ausgang finden, ift der Reffel an feiner untern Rundung mit einer kleinen Deffnung, dem Schalloch, durchbrochen, auf welches inwendig ein ber Sturze am Born abnlicher Trichter aufgesett ift. 3m Orchefter werben für gewöhnlich zwei B. gebraucht, von benen die eine, etwas fleinere (bem Spieler zur linken Hand flehend) in die Tonica, die andere, größere, in die (tiefere) Dominante des Tonstücks gestimmt zu sein psiegt. Doch kommen auch Stimmungen in andern Intervallen vor, wie z. B. im Scherzo der 9. Beethoven'ichen Symphonie die Octave F-f, mit welchen Tonen übrigens auch ber Gesammtumfang beider P. begrenzt ift. Sochstens tommt noch das hohe Fis, aber nur fehr felten vor. Gefchlagen werden die B. mit zwei Klöppeln oder Schlägeln, deren Kopf unt Leber, Tuch, Schwamm oder Bild, je nachbem ber Rlang harter ober weicher fein foll, überkleibet ift. Rotirt werben bie B. in C-Dur, die tiefere mit G, die höhere mit c, auch wenn sie in einer andern Tonart gestimmt find, was dann am Schlüffel bemerkt wird, 3. B. Timpani in Es B, ober D A u. f. w. Sollen fie im Berlaufe beffelben Tonfates umstimmen, fo muß ihnen durch Paufen einige Zeit dazu gelaffen und die neue Stimmung voraus angezeigt werden. Bei ber Militarmufit führte früher jedes Reiterregiment ein Baar P.; in neuerer Zeit geschieht dies hier und da nicht mehr. Die P. ift ein uraltes Instrument und war in mannichfachen Formen fcon in der ägypt., hebr., griech. und rom. Mufit im Gebrauche. Bon den Berfern foll fie ins Abendland gefommen fein.

Baul ist der Name von fünf Bapsten. — B. I., 757 — 767, der Bruder Stephanus' II., ftand mit Bipin und Rarlmann im guten Bernehmen. Gine unter ihm zu Gentilly gehaltene Synobe behauptete gegen die Griechen das Ausgehen des Heiligen Geistes vom Sohne. Bon ihm sind noch Briefe vorhanden; er ist kanonisirt und der 28. Juni ihm geweiht. — P. II., 1464 — 71, ein geborener Benetianer, vorher Bietro Barbo, Archibiatonus zu Bologna, Bifchof von Cervia, dann apostolischer Brotonotar und Cardinal, ein Reffe des berüchtigten Eugen IV. (f. d.), war pruntsuchtig und schwelgerisch und ließ gleich im Anfange seiner Regierung die kurz vorher eingegangene Wahlcapitulation vernichten. Er that Georg Podiebrad in den Bann, ließ gegen diesen sogar einen Kreuzzug predigen und hatte fortwährend Händel mit dem Könige Ferdinand von Reapel. In Frankreich vermochte er bei ber Standhaftigkeit des Parlaments die förmliche Aufhebung der Bragmatischen Sanction nicht zu erlangen. B. setzte die Feier des Jubeljahres auf das je 25. Jahr fest. — P. III., 1534 — 49, vorher Alexander Farnese, ein Aömer von Geburt, Bischof von Ostia und Detan des Cardinalcollegiums, bestätigte den Orden der Jefuiten, eröffnete das Concil zu Trient, betheiligte fich durch Legaten an den Gesprächen in Borms und Regensburg zur Bergleichung mit ben Brotestanten, ordnete auf ben Rath bes Carbinale Caraffa eine allgemeine Inquisition jur Unterbritdung bes Brotestantismus an und begann bamit ben rücksichtslosesten Kampf gegen bie Reformation. — B. IV., 1555—59, porher Johann Betrus Caraffa, ein Neapolitaner, Bifchof von Chieti, mit Cajetan ber Stifter bes Ordens der Theatiner (f. b.), protestirte gegen den Augsburger Religionsfrieden und gegen die Uebertragung der Kaifertrone auf Ferdinand I. und handhabte die Inquifition mit Nachdruck gegen jede Begünstigung ber prot. Richtung. Auch ließ er einen Index librorum prohibitorum auffiellen, mit größter Strenge teberische Bucher auffuchen und verbrennen und suchte nicht nur die Forderungen der Zeit zu bekämpfen, sondern auch die alte Herrlichkeit des papstl. Stuhls wiederherzustellen. Durch seine Strenge, seinen Inquisitionston und seine Politit erbitterte er das Bolk und den größten Theil des Abels. Nach feinem Tode entstanden in Rom heftige Tumulte. Man zerftorte die Gebäude der Inquifition, zerfchlug des Papftes Bilbfaulen und erließ vom Capitol ein Bando, welches befahl, alles, was an B. IV. erinnerte, zu vernichten, und die= jenigen mit Todesstrafe bedrohte, die in Rom das Wappen des Hauses Caraffa führen würden. — P. V., 1605 — 21, vorher Camillo Borghese, ein ftarrer Ranonist, mußte im Kampfe mit der

im Geiste des Baul Sarpi (f. b.) handelnden Republit Benedig nachgeben, obschon er von den Jesuiten, namentlich von Bellarmin träftig unterstützt wurde. Die Streitigseiten über die Gnade sowie über die unbesseckte Empfängniß Mariä suchte er vergeblich dadurch zu dämpsen, daß er

Stillschweigen über bie Streitfragen gebot.

Baul I. (Betrowitsch), Raifer von Rugland, 1796—1801, geb. 1. Oct. 1754, war ein Sohn des unglücklichen Raifers Beter III. (f. b.) und der Raiferin Ratharina II. (f. b.). Der tragische Tob seines Baters und die talte Strenge seiner Mutter bridten früh auf die Jugend bes Groffitrften, bem es weber an Talent noch an guten Eigenschaften bes Gemuths fehlte. 3mar leiteten ausgezeichnete Manner, namentlich Graf Panin (f. b.) feine Erziehung, aber es fehlte boch ber gartere Ginfluß, welcher ben ohne Zweifel angeborenen Zug feines Saufes, mistrauische Berschlossenheit und einen bis zur Gemuthoftörung getriebenen franthaften Eigensum, hatte milbern konnen. Bon seiner Mutter in strenger Abhängigkeit gehalten und ohne Theilnahme an den Staatsgeschäften, deren Leitung Katharina mit Günstlingen theilte, war Baul auf fein Kamilienleben befchrantt und unternahm auch größere Reifen durch Deutschland, Frantreich und Italien; aber bas Gefühl ber Zurücksetzung und Unthätigkeit lastete boch auf ihm und trug nicht wenig dazu bei, seine Berbitterung und Leidenschaftlichkeit zu steigern. Als er 17. Nov. 1796 gur Regierung gelangte, begann er junachft mit Thaten ber Milbe und Abstellung mancher Misbräuche, aber auch mit Handlungen ber Sühne für seinen ermordeten Bater und der Strafe gegen beffen Mörder und die Günftlinge der Mutter. Neben allen Beweifen großheraiger Gestinnung, 3. B. gegen die Polen, gab fich boch jest schon sein mistrauischer Despotismus in strengen Magregeln ber Absperrung gegen bas Ausland, in Ueberwachung und geheimer Bolizei, wie in einzelnen Ausbrüchen gewaltthätiger Berfolgung kund. Die nämliche Mischung von Grofmuth und Distrauen, von bochbergigen Anwandlungen und afiat. Sultanslaunen, die seine innere Regierung sehr bald unberechenbar machte, prägte sich auch in feiner auswärtigen Bolitit aus. Erst trat er 1798 und 1799 mit allem bem monarchischen Gifer gegen bie Revolution, der ihn befeelte, in den Bund der Mächte gegen Frankreich ein und machte ohne Gigennut die größten Anstrengungen zu dem Rriege von 1799, bis er fich durch Defterreichs und Englands Egoismus getrantt glaubte und nun ebenso rafch ins Gegentheil umschlug. Daß feine Berbündeten manche kleine Aufmerksamkeit gegen ihn versäumt und seiner seltsamen ritterlichen Grille, Grofimeister bes Malteferorbens zu werben, fich nicht geneigt bewiefen, hatte an biefem Bechsel ben allergrößten Antheil. Bonaparte, bamals Erster Conful, wußte biefe perfonliche Stimmung geschickt zu nüten, burch zarte Aufmerksamkeiten bas Gemuth bes Raifers fich ju gewinnen und fo (1800) jenen großen Wechfel in der europ. Bolitit vorzubereiten, ber Frankreich und Rußland plöglich eng verband, und infolge beffen Rußland bemüht war, die mittlern und fleinern Geemachte ju einem großen Bunde gegen bas brit. Uebergewicht ju bereinigen. Roch greller als in der äußern Politik trat des Kaisers unglückliches Naturell in den innern Angelegenheiten zu Tage. Ein Despotismus, ber nur hier und ba noch durch Aeufierungen ber Milbe und Grogmuth unterbrochen warb, Berfolgungen und Berbamungen, Die fich bis zu ben höchsten Kreisen ausbehnten, bazu der Einfluß unwürdiger Menschen, wie bes Rammerdieners Rutaifsow und der Französin Chevalier, machten die längere Dauer einer solchen Regierung zu einer moralischen Unmöglichkeit. So bilbete sich eine Berschwörung, die bis in den Areis der kaiferl. Familie nicht unbekannt war, auch wenn die Urheber zunächst nur von der unvermeiblichen Entthronung B.'s, nicht von seinem Tobe fprachen. Graf Beter Bahlen, damals der einflugreichste Mann in des Kaifers Umgebung, war das Haupt der Berfchwörung, die Subow, General Bennigfen, Umarow und eine Angahl Abelicher und Offigiere die bebeutenbften Theilnehmer. In ber Racht vom 23. Marg 1801 brangen fie in ben Dichailow'ichen Palaft, wo der Raiser residirte, überraschten ihn in seinem Schlafgemach, schienen aber erst nur entschlossen, ihn zur Abdantung zu zwingen, bis entweder ber Widerstand B.'s ober bie Furcht und der perfonliche haß einzelner Berschworenen die tragische Ratastrophe bereitete, über beren Einzelheiten fehr berfchiebene Berfionen eriftiren. Doch tam es zu einem formlichen Sandgemenge, an welchem Nikolai Subow und nach andern auch Bennigsen den thätigsten Antheil hatten, und wobei der Kaifer nach heftiger Gegenwehr gräßlich mishandelt und zuletzt durch eine Degenschärpe erbrosselt ward. Der Leichnam war so verstümmelt, daß man selbst der Gemablin B.'s und ben Groffürsten nicht gestattete, ihn zu feben. Alexander, ben man nun zum Kaiser ausrief, war in die Berschwörung nur so weit verflochten, als man ihm die Abdication seines Baters wie eine Nothwendigkeit auch im Interesse seiner eigenen bedrohten Sicherheit darzustellen gewußt hatte. Am 10. Oct. 1773 war B. von seiner Mutter mit ber Brinzessin Wilhelmine von Hessen-Darmstadt (Natalia Alexiewna) vermählt worden. Nach beren kinder-losen Tode, 26. April 1776, ward ihm die Prinzessin Sophie Dorothea Auguste von Bürtemberg (Maria Feodorowna) zur Gattin bestimmt, mit der er sich 24. Oct. 1776 vermählte. Aus dieser Ehe entsprangen die nachherigen Kaiser: Alexander (s. d.) und Nitolaus (s. d.); die Großsürsten Konstantin (s. d.) und Michael, geb. 8. Febr. 1798, gest. 9. Sept. 1849, vermählt 19. Febr. 1824 mit der Tochter des Brinzen Paul von Würtemberg, Friederise Charlotte Marie, jetzigen Großfürstin Helena Pawlowna; ferner die Großsürstinuen: Alexandra, Brant des Königs Gustad IV. Abolf von Schweden, dann 1799 Gemahlin des Erzherzogs Joseph, Palatinus von Ungarn, gest. 1801; Helena, gest. als Erdprinzessin zu Medlenburg-Schwerin 1803; Maria, Großherzogin von Sachsen-Weimar, gest. 1859; Katharina, gest. als Königin von Würtemberg 1819; Anna, Königin der Niederlande, gest. 1865. Bgl. «Leben Paul's I.» (Frants. 1804).

Baul (Friedr. Wilh.), Bergog von Burtemberg, befannt ale Reisender und Naturforicer, geb. 25. Juni 1797 au Karlerube in Schlesten, mar ber zweite Sohn bes 1822 verftorbenen Bergogs Eugen aus beffen britter Che mit Bergogin Luife, geborenen Bringeffin bon Stolberg-Bebern. Er erhielt feine Erziehung am Sofe zu Stuttgart und betrat bereits 1806 als Hauptmann à la suite die ihm durch feinen Stand eröffnete militärische Laufbahn. Durch einen feiner Lehrer, den Gymnafialprofessor Lebret, war jedoch der Prinz für die Naturwissenschaften gewonnen worden und zeigte fich für beren Bflege bald fo begeiftert, daß er im Dai 1817 ben activen Dienst im würtemb. Beere wieber verließ, um ganz seinen Reigungen, insbesondere feiner Reiselust zu leben. Nachdem er die verschiedensten Theile Europas besucht, wandte er sich nach Amerika, wo er 1822 - 24 namentlich die Länder bes Mississpie und Missourigebiets sowie Cuba durchforschte. Seine Reiseeindrude theilte er fpater in feiner aErsten Reise nach bem nordl. Amerika» (Stuttg. 1835) in anziehender Weise mit. Obgleich fich B. 17. April 1827 mit der Brinzessin Sophie von Thurn und Taxis vermählt und diese ihm auch 3. Sept. 1828 einen Sohn, ben Bringen Maximilian, geboren hatte, ging er boch 1829 jum zweiten mal über ben Atlantischen Ocean nach Amerita, wo er bis 1832 vorzugsweise feine Aufmerksamkeit Mexico und ben Culturresten ber alten Azteken zuwandte. Rach feiner Rudkehr widmete er sich ber wissenschaftlichen Bewältigung und Ordnung der heimgebrachten Sammlungen, die in dem Schloffe Mergentheim aufgestellt wurden. Zugleich betrieb er bafelbft die Cultur ber Rebe fowie bie Bucht erotischer Bflanzen im großen. Bom Sept. 1839 bis zum Aug. 1840 machte er für feine miffenschaftlichen Zwecke einen Ausflug nach ben Nillandern. Nachdem er mehrere Jahre wieber ben Studien obgelegen und bagwischen, wie von jeher, fleinere Reisen, g. B. nach Algier, England, Frankreich, Desterreich, gemacht, schritt der Prinz 1849 zu einer britten transatlantischen Reise, die bis zum Spätjahr 1856 mahrte. Er burchwanderte ben gangen Beften Nordameritas, ben Norden Mexicos, Centralamerita, das Innere Brafiliens, Uruguan, Chile, Beru, Bolivia und Ecuador und wandte fich damn über Banama nach Canada, Oregon und Florida. Gegen Ende 1857 durchschnitt er zum vierten mal den Ocean, durchforschte zunächst von Neuorleans aus die Gebiete des untern Mississippi, segelte dann über den Stillen Ocean nach Auftralien und tam im Jan. 1859 itber Ceplon, Aegypten und Trieft nach Deutschland zurud. B. widmete fich nun wieder feiner wissenschaftlichen Beschäftigung zu Karleruhe, wo er feit dem Tobe feines Baters Wohnsitz genommen, ftarb aber ichon 25. Nov. 1860 während eines Befuche ju Mergentheim. Bei feiner Raftlofigfeit und feinem Reifetriebe mar es bem Brinzen nicht vergömit, die Ergebniffe seiner Forschungen zu verarbeiten und zu veröffentlichen. Den Glanzpunkt seiner ungemein reichen naturhiftor. Sammlungen zu Mergentheim bilbet unstreitig die ornitholog. Abtheilung.

Baul Beroneje, f. Paolo Beroneje.

Baulding (James Kirke), amerik. Schriftsteller, war aus einer im Staate Neuhork angesehenen Familie 22. Aug. 1779 zu Pawling an den Ufern des Hubson geboren. Sein Bater, der im Revolutionskriege sein Bermögen eingebüßt hatte, konnte ihm nur eine mangelhafte Erziehung geben, die er später durch eigene Anstrengung vervollständigte. In Berbindung mit seinem Schwager William Irving und dessen Bruder, dem nachher so berühmt gewordenen Washington Irving (s. d.), begann er seit 1807 die Herausgabe der satirischen Zeitschrift «Salmagundi». Der große Beisall, mit welchem das Publikum die darin enthaltenen Stizzen und Schilderungen aufnahm, veranlaßte Washington Irving sowol als P., sich der schriftstellerischen Lausbahn zu widmen. Letzterer, der in seinen polit. Gesinnungen zur demokratischen Partei neigte, übernahm mit besonderm Eiser die Bertheidigung seines Baterlandes gegen die Angrisse der engl. Presse und schrieb zu diesem Zwede 1813 das satirische Gedicht «Lay of a Scotch

fiddle». Im folgenden Jahre erschien das gegen die «Quarterly Roviow» gerichtete Pamphlet «The United States and England» und 1816 die gliidlichste seiner Sotiren, «The diverting history of John Bull and Brother Jonathan». Gin mehrmonatlicher Aufenthalt in Birginien gab zu feinen intereffanten "Letters from the South" Beranlaffung. Ale Dichter im höhern Simie bes Borts zeigte er fich in bem «Backwoodsman» (1818), in welchem er bas roman= tifche, aber gefahr- und mühevolle Leben eines Auswanderers im fernen Beften barftellt. Allgemeinere Bekanntheit, auch in Europa, erwarb er fich durch seine Romane. Auf a Koningsmarken (3 Bbe., Neuport 1823), welches die Geschichte ber schweb. Niederlaffung am Delaware in humoristischer Beise behandelt, folgte «The Dutchman's fireside» (Reuport 1831), vielleicht die gelungenste feiner Schriften; bann a Westward Ho! » (3 Bbe., Reuport 1832), eine Schilberung des Lebens in Rentudy, «The old continental» und «The Puritan and his daughter» (3 Bbe., Remork 1849). Bon seinen andern während dieser Zeit veröffentlichten Berken verdienen Erwähnung: «John Bull in America» (1824), «Merry tales of the three wise men of Gotham » (1826), eine gegen ben Owen'ichen Philanthropismus, die Phrenologie und das Protectionssystem gerichtete Satire; ferner die «Letters on Slavery» (1835) und eine Biographie Bafbington's für bie Jugend (1835). Bon feinen zerstreuten Gebichten zeichnen sich einzelne durch liebenswürdige und naive Gemüthlichkeit aus. Doch ift B. durch und durch Amerikaner und konnte daher in Europa weder als Satiriker so allgemein verstanden werben wie Irving, noch als Dichter einen so kosmopolitischen Ruf exlangen wie Longfellow. Als Politifer genoß er bei ber amerit. Demofratie eines hoben Anfehens, befleibete langere Jahre hindurch das Amt eines Marinecommissars im Hafen von Neugork und war von 1837-41 unter ber Brufibentichaft van Buren's Chef bes Marinebepartements ber Bereinigten Staaten. Seitbem lebte er vom polit. Schauplat zurudgezogen in landlicher Dufe zu Syde-Bart am

Subson, mo er 9. April 1860 ftarb.

Bauli (Georg Reinholb), namhafter deutscher Geschichtschreiber, geb. 25. Mai 1823 zu Berlin, erhielt seine wissenschaftliche Vorbildung erst zu Bremen, dann auf dem Friedrich-Wilhelms-Gymnafium zu Berlin, worauf er fich feit Oftern 1842 theils auf der Universität seiner Geburtestadt, theils zu Bonn philol. und histor. Studien widmete. Er hörte vorzugeweise die Borlefungen von Boch, Lachmann, Welder, Ritfchl, Trenbelenburg, Ritter, Dahlmann, Löbell, folog fich aber frühzeitig befonders an Rance au, zu dem er auch in nähere Beziehungen trat. 1847 wandte sich B. nach England und Schottland, wo er auf den dortigen Bibliotheken theils im Interesse feiner eigenen histor. Forfchungen arbeitete, theils für Berg' «Monumenta Germanias historicas thätig war. Gleichzeitig biente er Bunsen, dem damaligen preuß. Gesandten ju London, 1849 — 52 als Brivatfecretar, in welcher Stellung er Gelegenheit fand, mit ben bedeutendsten Gelehrten und Staatsmännern Englands in Berkehr zu treten. Im Berbst 1855 kehrte B. nach Deutschland zurück. Er habilitirte sich an der Universität zu Bonn, von wo er fcon 1857 als ord. Professor ber Geschichte nach Roftod berufen wurde. Zu Michaelis 1859 fledelte er nach Tubingen über, wo er erft in ber ftaatewiffenschaftlichen, bann in ber philos. Facultät den Lehrstuhl ber Geschichte erhielt. Anfänglich beschränkten sich B.'s akademische Borträge vorzugsweise auf die Geschichte Englands, allmählich zog er jedoch die mannichsachsten Bebiete ber mittlern und neuern Geschichte in fein Bereich. Als die bebeutenoften unter feinen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich fammtlich durch Gediegenheit der Forschung sowie durch lichtvolle Darftellung anszeichnen, find hervorzuheben: aRonig Alfred und feine Stellung in der Geschichte Englands» (Berl. 1851), welches Werk sofort zweimal ins Englische übersett wurde; die treffliche Fortsetzung der von Lappenberg begonnenen "Geschichte von England" (Bd. 3-5, Gotha 1853 — 58), in welcher er die engl. Geschichte vom 12. die zum Beginn des 16. Jahrh. geflihrt hat; «Bilber aus Altengland» (Gotha 1860); «Geschichte Englands seit den Friedensschlüssen von 1814 und 1815. (Bb. 1 und 2, Lp3. 1864—67); «Simon von Montfort, Graf von Leicester, der Schöpfer des Hauses der Gemeinen» (Tüb. 1867). Auch beforgte B. cine vorzügliche fritische Ausgabe von Gower's aConfessio amantis (3 Bbe., Lond. 1857). Außerdem behandelte er in zahlreichen Beiträgen zu engl. und beutschen histor. und polit. Zeitschriften nicht nur Gegenstände ber engl. Geschichte, sonbern sprach sich auch über beutsche Angelegenheiten aus. Ein Auffat in den Breug. Jahrbuchern» (Aug. 1866), in welchem er die damaligen polit. Berhältnisse Würtembergs einer einschneibenden Kritik unterwarf, führte zu Differenzen mit der wilrtemb. Regierung, infolge deren er an das niedere Seminar zu Schonthal verfetzt wurde. Im Rov. beffelben Jahres erfolgte fodann fein Austritt aus dem wiirtemb. Staatsbienst. Die öffentliche Meinung ganz Deutschlands sprach fich in dieser Angelegenheit

faft einstimmig zu Gunften B.'s aus. ber auch alebalb von ber preuf. Regierung bie Brofeffur

ber Geschichte zu Marburg erhielt, welche er Oftern 1867 antrat.

Baulicianer hießen seit bem 7. Jahrh. die unter dem Schutze der Bergketten des Raukasus und Taurus in Armenien erhaltenen Ueberrefte einer anoftischen Bartei, bewen Grundfate manche Berwandtschaft mit den manichäischen zeigten, vorzugsweise aber der Lehre des Marcion (f. b.) entsprachen. Daber ihre Borliebe für Paulus, nach beffen Begleitern ihre Borfteber fich nannten; auch legten fie ihren Gemeinden die Ramen Baulinifcher Gemeinden bei. Gie verwarfen bas Alte Testament, als von einem geringern Geiste eingegeben, die Briefe Betri, vielleicht auch die beiben erften Evangelien, und betrachteten die Weltgeschichte als bewegt durch ben Kampf eines guten und eines bofen Brincips. Befonders aber hoben fie die fittliche Seite des Chriftenthums hervor und erflärten sich gegen das ganze äußerliche Kirchenwesen. Als Bilberftürmer wurden fie von den griech. Kaifern verfolgt oder geduldet, je nachdem diefe dem Bilderdienste ungunftig ober gunftig maren. Im 9. Jahrh. muften fie wegen ihrer Reterei harte Bebrudungen leiben. unter benen viele umtamen, andere in das Gebiet ber Mohammebaner flüchteten, welchen fie in ben Kämpfen gegen die Griechen beistanden. Die im 10. Jahrh. versuchte Bekehrung wieder eingewanderter paulicianischer Gemeinden, die der griech. Raifer Johannes Tzimiskes nach Thrazien verfette, gelang weniger als die Berfuche, welche im 11. und 12. Jahrh. Alexius Romnenus machte.

Bauline (Christine Wilhelmine), Fürstin zur Lippe, geb. zu Ballenstedt 23. Febr. 1769, eine Tochter des Fürsten Friedrich Albert von Anhalt-Bernburg und beffen Gemahlin Luise, geborenen Bergogin von Solftein-Blon, erhielt eine wiffenichaftliche Bilbung und biermit ihr Charakter eine männliche Richtung, die sich selbst in traftigen Gesichtszügen aussprach. Rach ber Bahl ihres Bergens vermählte fle fich 1796 mit bem Fürsten Leopold von Lippe-Detmold. Als biefer 1802 ftarb, übernahm fie für ihren altesten Sohn Leopold (f. b.) die vormundichaftliche Regierung, die sie in der That musterhaft führte. Namentlich hob sie die Leibeigenschaft auf und traf treffliche Einrichtungen in Sinficht ber Erziehungsanstalten. Auch grundete fie unter anberm eine Kleinfinderschule, Die eine ber ersten in Deutschland war. Besonbers schätzte fie ben General-Superintenbenten von Colln, an beffen Beitragen gur Beforberung ber Boltebilbung» (4 Hefte, Lemgo, dann Frantf. 1800—4) fie fleißigen Antheil nahm und dessen hinterlaffene Werte fle herausgab. Gine geiftvolle Dichtung von ihr, «Die Theeftunde einer beutschen Fürstin», worin fie ben Befammitberuf ihres Gefchlechte barftellt, findet fich in ber «Ibuna» (1805). Mit Auger Umficht benahm fie fich gegen Napoleon. Zum Besten ihres Landes unter-nahm sie selbst eine Reise nach Paris, wo sie durch Sinsicht und Geistesgegenwart dem Raiser Achtung einflößte und die Freundschaft Josephinens gewann. Als Regentin las, prufte, erwog und verordnete sie alles selbst, musterte sogar ihr Truppencorps und entwarf die Stats zu dessen Berpflegung. Der Ausführung einer von der Fürstin 1817 entworfenen Berfassurfungsurkunde widerfesten fich die Landstände. Durch Einschreiten bewaffneter Macht wußte sie 1812 und 1818 ihr Ansehen in den Streitigkeiten mit Lippe-Schaumburg aufrecht zu erhalten. Nachdem sie 4. Juni 1820 die Regierung ihrem Sohne übergeben, starb fle noch in demselben Jahre, 29. Dec.

Bauliner (Mönche), f. Minimen. Baulinzelle, ein Kammergut in der schwarzburg = rudolftädt. Oberherrschaft, zum Amtebezirke Stadt-Ilm gehörig, 2 M. von Rubolstadt, 1 M. von Schwarzburg, ist geschichtlich merkwürdig durch das daselbst 1106 von Bauline, der Tochter des thüring. Grafen Moricho, und ihrem mit Ubalrich gezeugten Sohne Werner gestiftete Ciftercienfer Ronnen- und Monchsklofter, die sich beide bis in bas Zeitalter ber Reformation erhielten. Dasselbe hatte ichon im Bauernkriege viel zu leiden und wurde 1534 durch die Grafen von Schwarzburg aufgehoben, bie in ben Befit feiner Guter gelangten. Durch ben Blip murben nachmals die Gebaube gerflört; boch gehören die noch fehr aufehnlichen Ruinen, namentlich der Kirche, welche in einem waldumgrenzten Thale höchst romantisch liegen, zu den schönsten des Thüringerwaldes. Bgl. Hesselle, «Geschichte bes Klosters B.» (Audolst. 1815); Buttrich, «Die Kirchen und sonstigen Alterthümer der schwarzburg. Länder» (Lpz. 1843).

Paullini (Christian Franz), ein Polyhistor seiner Zeit, geb. zu Gisenach 25. Febr. 1643, verlor fruhzeitig seine Aeltern und ftudirte mit Unterstützung ber Bergogin-Bitwe Theologie, vorzugsweise aber Medicin auf mehrern Universitäten, namentlich auch in Kopenhagen unter dem berühmten Bartholin. Hierauf lebte er in Hamburg, von wo aus er Holland und England, Norwegen, Schweden, Lappland und Island bereiste. Bon der Universität Wittenberg erhielt er das Magisterdiplom, von der zu Lenden die medic. Doctorwurde, auch wurde er zum gekronten Dichter ernannt, taiferl. Rotar und 1675 Bfalggraf. Die ihm vom Großherzoge von Tos-

cana angetragene Brofessur in Bisa mußte er Krantheit halber ablehnen. Inzwischen als Leibargt bes Bifchofs von Milinfter, Bernhard von Galen, in Korvei angestellt, ernannte ibn biefer 1677 jum Diftoriographen von Korvei, mit bem Auftrage, die Gefchichte diefes Stifts ju fchreiben. Rach dem Tode des Bischofs Bernhard 1678 überwarf fich B. bei der Derbheit und Gemeinheit seines Wesens mit allen Capitularen, sodaß diese ihn 1681 förmlich austrieben. Mit den Materialien zur Geschichte von Korvei wendete er fich nach Braunschweig, wo man ebenfalls fein Erbieten, eine torveische Geschichte zu schreiben, annahm. Doch auch Braunschweig verließ er 1686, um fich nach feiner Baterftabt zu wenden, wo er 10. Juni 1712 ftarb. B. war ein eitler, ehrgeiziger, veranderlicher, aber dabei unabluffig fleißiger Mann, befaß ausgebreitete Renntniffe, aber feine eigentliche wiffenschaftliche Bilbung. Er compilirte bie geschmadlofeften Bilcher und warf Wahres und Unwahres ohne Kritit durcheinander. Abgesehen von der großen Bahl feiner wunderlichen Abhandlungen, 3. B. über den Efel, ben Maulwurf, die Rrote u. f. m., feiner «Peilfamen Dredapothele» (Frankf. 1696) und den kurzweiligen Sammelwerken, 3. B. «Philof. Luftftunden 3 Bbe.), find bon feinen hiftor. Schriften nur zu erwähnen bas aAntiquitatum Germanarum syntagma» (Frantf. 1698), die «Geographia curiosa» (Frantf. 1699) und die Ausgaben der «Annales» verschiedener Rlöfter. Seine Geschichte von Korvei erschien nicht im Drud. Infolge ber von hirfch und Bait nachgewiefenen Unechtheit bes zuerft von Webelind herausgegebenen «Chronicon Corbejense» wurde B. Wigand veranlaßt, in B. den Berfaffer beffelben gu bermuthen. (G. Rorvei.)

Baulus, der Apostel Jesu Christi, mit seinem bebr. Namen Saul genannt, war zu Tarsus in Cilicien von jub. Aeltern, boch als rom. Burger geboren. Den lat. Namen B. scheint er nach jub. Sitte im Berkehr mit Griechen und Romern fich beigelegt zu haben. Die blubenbe, and geiftig regfame Sandelsstadt brachte den Rüngling frühzeitig in Berührung mit griech. Bolfsgeift und griech. Sitte. Aber von der Frommigfeit feiner Aeltern jum Rabbi bestimmt, wurde er nach Jerufalem geschickt und bort unter Leitung bes berühmten Geseteslehrers Gamaliel (f. b.) in ber pharifäischen Theologie unterwiesen. Rach bamaliger Sitte betrieb er neben bem Gefehesftubium ein handwert, bas der Grobweberei. Ein feuriger, im Bollen wie im Denten gleich energischer Beift, mit ebenfo reger Phantafie wie mit scharfem Berftande begabt, bazu boll glübenden Sifers für bas einmal Ergriffene, feste er alle feine Rraft an einen unftraflichen Banbel nach bem Gefete ber Bater. Das Auftreten bes Stephanus, ber die Auflösung bes Tempelbienstes burch ben Gefrenzigten verklindete, erfüllte ibn mit leidenschaftlichem Bag gegen ben Befehesverachter. In ber Chriftengemeinde fab er nur einen Saufen Abtrunniger vom väterlichen Glauben und bot fich felbst dem hohemrathe als Wertzeug an, die neue Sette zu verfolgen. Mitten in biefem Berfolgungseifer, in bem er vor vielen andern fich bervorthat, gebot eine höhere Dacht ihm Salt und wandelte ben geführlichsten Feind ber neuen Deffiasgemeinde in ben gewaltigften Apoftel bes Gefrenzigten um. Die Apoftelgeschichte fnüpft biefe Umwandlung an eine Erscheinung Jesu Chrifti, welche bem B. auf bem Bege nach Damastus, wohin er mit Bollmachten bes Synedriums zur Berfolgung ber bortigen Nazarener reifte, geworben fei, und seine eigenen Mittheilungen bestätigen biefen Bergang seiner Belehrung. Die psychol. Erklärung bieser innern Umwandlung ist ebenso unerlaglich als schwierig. Schilberungen, beren lebendige Farben beutlich die eigene schmerzliche Erfahrung verrathen, laffen auf harte innere Rampfe zurückschließen, welche ber Eiferer um Gottes Gefetz mit seinem eigenen natürlichen Ich zu bestehen hatte. Je schurfer fein nach bem Bochften ringender Geift die fittliche Aufgabe des Sefekes erkannte, desto klarer drängte sich ihm die Unmöglichkeit auf, derselben zu gentigen. Das Evangelium von dem gefreuzigten, aber burch die Auferstehung bon den Tobten göttlich beglaubigten Defftas ichien ftatt bes Gefeteswegs einen neuen Beilsweg ju eröffnen: war der Getreuzigte wirklich auferstanden, fo stammte das Beil nicht mehr aus des Gefetes Werken, fondern aus dem Glauben an ihn. Aber lange und heftig sträubte sich sein Geist gegen eine Möglichkeit, beren bloger Gebante ihm als ein Frevel gegen das Beiligste, was er bisher verehrt hatte, erscheinen mußte. In dieser Zeit der tiefsten Erregung seines Geelenlebens, ber gewaltsamften Anspannung aller seiner geistigen und leiblichen Kräfte, wird sich ihm gerabe, als er feiner Sache gegenüber ben Ragarenern am gewiffesten ju fein meinte, burch eine Bifion des Auferstandenen entschieden haben, was ihm felbst unbewußt schon lange in seiner Seele sich vorbereitet hatte. Bon folchen visionaren und ekstatischen Zustanden, die bei ihm nicht blos mit psychischer Erregung, sondern, wie es scheint, auch mit gewaltsam-nervojer Reigbarteit des leiblichen Organismus, mit dem aBfahle im Fleische» und den aFaustschlägen des Satans (2 Ror. 12, 7) zusammenhingen, rebet er wiederholt selbst, und abnliche Erscheinungen

waren auch fonft ber Urgemeinde nicht fremb. Aber felten fland bas Nerven- und Bhantafieleben unter einer gewaltigern Bucht bes bentenben Beiftes als bei B. Bas ihm auf bem Bege ber Bifion jur Gewigheit geworden war, bas biente ihm fortan jum Ausgangspunkt für ein mit icharffier Confequeng des Dentens entworfenes, mit ber fpitigften Dialettit vertbeibigtes Gedanteninftem. Der Rreuzestob und die Auferstehung Christi bilben ben Mittelpuntt bavon. Ift durch die Auferstehung ber Gefrenzigte als der Deffias erwiesen, fo auch ber Rreugestod felbst als göttliche Absicht und Nothwendigfeit. Das Krenz Christi ift bas Ende bes Gefetes. ba die Macht der Sunde über die Menschheit im Fleische Chrifti, bes himmlischen Menschen. fitr immer ertöbtet und zugleich die Herrschaft des Gesetzes, die fich nur so weit erstreckt als die Slinbenfnechtschaft, gebrochen ift. Und wie der Gefreuzigte nach Ertöbtung von allem, was irdisch an ihm war, in verklärter Herrlichkeit nur noch ein Leben des Geistes lebt, so ist durch ihn auch die Menschheit überhaupt zu diesem neuen geistigen Leben berufen. Der einzelne wird nun bes neuen Beilswege theilhaftig, indem er durch ben Glauben an Chriftus in die Gemeinichaft feines Todes und feiner Auferstehung tritt. Chrifti Tod wird ibm jugerechnet als fein eigener Tob, wodurch er von dem Gefetesfluch und ber Gundenfnechtschaft erlöft wird; ber Auferstandene aber verburgt ihm feine eigene Auferstehung und gibt ihm schon jest feinen Beift. ben Beift ber Rindschaft, ins Berg, ber ihm feine Berfohnung mit bem himmlischen Bater gewiß macht und bas Berg mit ber Rraft zu einem heiligen, bem gottlichen Willen gemäßen Leben erfüllt. Das ift der neue Beg des Beile, ben Gott in dem Rrenze Chrifti offenbart hat, bes Beile nicht aus bem Befet, fondern allein aus Gnaden. Ift aber bas Befet als Beilemeg beseitigt, fo fallt auch jeber Borgug ber Juben bor ben Beiben gusammen. Wie beibe gleicherweise Gunber find vor dem Gefet, so erftredt fich auch die Gnade gleicherweise auf beibe. In Chriftus find überhaupt alle bisber die Menfchen von den Menfchen trennenden Unterschiede aufgehoben: weber Stand noch Gefchlecht noch Geburt tann einen Borgug der einen vor den andern begriinben. Das aBort vom Kreuge ift baber recht eigentlich eine Botfchaft von ber gleichen Berufung aller, die glauben wollen, jum Beil, das Evangelium von ber Abichaffung des mofaischen Befetes und von ber Cbenburtigfeit ber Beiben mit ben Juben im Gottesreich.

Das find die Grundgebanken bes Baulinischen Evangeliums. Mit ber Dialektik und ben Beweismitteln bes Bharifaerthums, ja auf bem Boben berfelben Beltanichauung und berfelben Gottesibee baute fich im Beifte bes B. ein religibles Lehrspftem auf, bas nicht blos mit bem Pharifaismus, nicht blos mit bem Judenthum überhaupt, fonbern auch mit bem gefetestreuen Indenchristenthum der Urgemeinde in scharfen Gegenfat trat. Während B. den Kreuzestod Chrifti nur bann zu verfteben glaubte, wenn burch ihn bie Scheibewand zwischen Juben und Beiben niebergeriffen fei, hielten bie Urgemeinden an ber Bestimmung bes meffianischen Beils junachst für Frael fest. Gerkundigte jener die Aufhebung, so betonten diese bie Erfüllung und Besiegelung des Gesetzes durch Christus und bielten nicht nur für sich an den mofaischen Satungen feft, sondern verlangten auch die Pflichten der Beibenchriften nach den Aussprüchen bes Gefetes zu regeln. Sie konnten auf Die Autorität bes Alten Testaments, auf welches boch B. auch felbst feine oft überkuhnen Schluffolgen bante, auf bas Beispiel Jefu felbst, ja auf manchen Ausspruch des herrn, auf das Berftandig feiner Worte durch den von ihm perfonlich erlefenen Jungerfreis, ja felbst auf die einfachsten Forderungen der Moral fich berufen, welche burch die Lehre von ber Abichaffung bes Geferes bebroht ichienen. Dennoch war auf ber Seite bes B. die innere Confequeng bes chriffl. Princips, und wenn die Urgemeinde an die judifchnationale Erscheinung bes Meisters fich hielt, so hatte der Beidenapostel die Tragweite feiner gangen perfonlichen Wirkfamkeit, bie weltgeschichtliche Bedeutung ber von Jesu ausgegangenen religiofen Erneuerung ungleich tiefer erfaft. Und auch bie vermeintlichen Gefahren feiner Lehre für die Sittlichkeit konnte er getroft als Misverständniß gurudweisen. Lehrte er doch ausbrudlich, baf ber nene gottliche Geift, ber ben Glaubigen vom Bater verliehen werbe, fie gang von felbst antreibe zu jeder sittlichen That, ja daß diefer Geist ihnen überhaupt erft ermögliche, wonach ber Menich unter bem Gefete vergeblich fich ftrede: Die mabre innerliche Erfüllung ber fittlichen Anforderungen des Gefetes. Das Paulinische Evangelium, wie es im Streite mit folagfertigen Gegnern immer allfeitiger ausgeprägt murbe, erfaßt bas innerfte Wefen des Chriftenthums uub ftellt es, ob auch auf bem Boben ber Beltanfchauung ber Alten Belt und angelehnt an eine dufere wunderbare Geschichte, zuerst als die univerfelle, fitt die ganze Menschheit bestimmte Religion und jugleich ale bie bochfte Stufe aller religiofen Entwidelung, ale bie volltommene Erlofungereligion bar, ju welcher fich Deibenthum und Jubenthum nur ale elementare Borbereitungsstufen verhielten. In bieser Erkenntnig grundete sich bie Nothwendigkeit bes endlichen Sieges seiner Sache und zugleich die bleibend grundlegende Bedeutung seiner Lehre für die ge-

fammte Geschichte ber chriftl. Rirche bis auf ben beutigen Tag.

Die eigene Lebensgeschichte bes Apostels selbst weiß freilich wenig von in die Augen fallenben Siegen, befto mehr bon raftlofen Diben und ununterbrochenen Rampfen, Die feinem Birten aulett ein Ziel fetten, ju erzählen. Rachdem er auf bem Bege nach Damastus den Gefreuzigten als ben auferstandenen Gottessohn erfannt, gegen ben er bisber im unverftunbigen und fruflichen Gifer gefampft, jog er fich langere Beit in die Stille gurtid, um einfam die neue, seinem Beifte aufgegangene Gebankenwelt ju bewältigen. Dit fich felbft und mit feinem Gott aufs Reine, fah er in der neuen Erkenntnig eine gottliche Offenbarung und feine eigene unmittelbar burch Chriftus erfolgte Berufung jum Beidenapostel. In biefem Sinne wirtte er querft an ber Seite bes Barnabas in ber aus helleniftischen Inden und griech. Broselyten gebilbeten Gemeinbe gu Antiochia in Sprien und durchwanderte mit ihm gemeinsam Copern, Bamphplien, Bisibien und Eplaonien als Reiseprediger fürs Gottesreich. Danach, als er feine gesetsereie Beibenmiffion burch ben Gifer jerufalemischer Indenchriften bebrobt fab, reifte er felbst nach Berufalem, um von den altern Aposteln die Anertennung feines Apostolats und feiner Diffionsgrundfate zu erlangen (54 n. Chr.). Gin Compromif tam ju Stande, ber fein Bert vorläufig ficherstellte, bis bei Gelegenheit eines Befuchs bes Betrus in Antiochia bie nur verhüllten Gegenfate aufs neue hervorbrachen. Die altern Apostel hatten die Befreiung ber Beibenchriften vom mosaifchen Gefete nur in der Borausfetung bewilligt, daß fle nur als Proselyten ber Meffiasgemeinbe angeschloffen wurben, beren eigentlicher Stamm, die Blaubigen aus Ifrael, nach wie por bem Befete verpflichtet bleiben follte. Ihnen gegenüber verfitndete jest B. mit rudhaltslofer Entschiebenbeit die Aufhebung des Gefetzes auch für die Inden und bezichtigte den Betrus, ber ja auch mit Beibenchriften zu Tifche gefeffen, ber Beuchelei. Erfchroden zogen Barnabas und viele feiner alten Freunde fich von ihm gurud, aber B. wählte fich neue Begleiter, besuchte mit ihnen bie nengestifteten Gemeinden Kleinasiens und setzte dann, durch ein Traumgesicht gemahnt, von Troas nach Macedonien über. Gine ganze Reihe neuer Gemeindestiftungen zu Philippi, Theffalonich, Berba und Korinth bezeichneten seine Spur. Ueberall verklindete er Juden und Beiden bas Wort vom Rreuz als den alleinigen heilsweg: aber auf Schritt und Tritt folgten seine Gegner ihm nach, und mehr als einmal glaubte er alle Frucht seiner Arbeit verloren. Bon Rorinth, wo er 11/2 Jahr lang gewirft, verlegte er ben Git feiner Birtfamteit nach Ephefus, um feinen Meinaftat. Gemeinden näher zu sein, bis fein Herz ihn brängte, durch Thaten der Liebe gegen die armen Christen in Jerusalem den tieferschütterten Frieden ber Gemeinden wiederherzustellen. Noch einmal befuchte er seine macedon. und griech. Gemeinden und trat dann im Frühjahre 59 feine lette Reise nach Jerufalem an, um die bei feinen Beibenchriften gefammelte Liebesgabe perfonlich ju überbringen. Bon bort wollte er wieder nach Rom, um den Gefreuzigten in ber Belthauptstadt zu predigen. Aber als er den Tempel zu Jerusalem betrat, machte der Boltshaß gegen den Abtrumigen vom Gefete ber Bater in gewaltsamer Beise fich Luft. Bon ben Jubendriften verlaffen, wo nicht verrathen, fand er um den Breis feiner perfonlichen Freiheit Schut bei der rom. Obrigkeit. Der Statthalter Felix, ber ein Lofegeld hoffte, hielt ihn zwei Jahre in Cafarea gefangen. Der Nachfolger beffelben, Borcius Festus, fchicte ibn, da er an ben Raifer appellirt hatte, nach Rom. Rach flurmifcher Seefahrt und nach einem Schiffbruche bei Malta langte er im Frühjahr 62 in der Welthauptstadt an, wo er zwei Jahre hindurch, wenn auch als Gefangener, bas Evangelinm verkinden durfte. Daß er am Ende diefer Zeit wieber freigekommen und nach neuen Miffionereisen, auf benen er auch Spanien berührt, jum zweiten mal in Gefangenschaft gerathen fei, ift eine burch tein geschichtliches Zeugnig bestätigte Bernunthung. Das Ende jener zwei Jahre in Rom fällt gerade in die Zeit der Neronischen Chriftenverfolgung (Juli 64), welche B. fcmerlich überlebt hat.

Unter bem Namen bes B. sind im neutestamentlichen Kanon 14 Briefe (Paulinische Briefe) auf uns gekommen, von denen, mit Ausnahme des Hebräerdriefs (s. d.), alle schon in den Eingangsworten als paulinisch slach darstellen. Doch sind auch von diesen dreizehn nur vier, der au die Gatater, der erste und zweite an die Korinther und der an die Römer (letzterer mit Ausnahme der zwei Schlußkapitel) unzweiselhaft echt, und nach Inhalt und Stil jedenfalls am charafteristischsten sür den Apostel. Der Galaterdrief und die beiden Korintherdriefe sind an Gemeinden, die P. selbst gegründet hatte, gerichtet und lassen no die innern Zustände jener Gemeinden, in ihr Berhältniß zu dem Apostel und in die Schwierigkeiten, mit welchen dieser zu kümpsen hatte, einen sehr deutlichen Einblick thun. Der Nomerbrief, eine ebenso umfassendals planvoll angelegte Rechtsertigung des Paulinischen Evangeliums, verfolgt den Zweck, dem

B. bei ben Jubenchriften zu Rom einen vorurtheilsfreien Empfang zu bereiten. Drei andere unter feinem namen überlieferte Genbichreiben, Die fog. Baftoralbriefe (f. b.) find (vielleicht mit Ausnahme eines turgen, bem zweiten Briefe an Timotheus zu Grunde liegenden Schreibens) ausgemacht nachapoftolifchen Urfprungs. Ueber die feche übrigen Briefe, an die Ephefer, Roloffer, Bhilipper, an Bhilemon und zwei Briefe an die Theffglonicher, ift die Kritit noch nicht aum Abichluß gefommen. Den meiften Bebenten unterworfen find die beiden erftgenaunten und unter ihnen namentlich wieber aus fprachlichen wie fachlichen Gründen der Brief an die Ephefer, ber im besten Falle nur als eine fpatere Bearbeitung eines echten Baulinischen Sendichreibens betrachtet werben tonnte. Auch ben zweiten Theffalonicherbrief treffen febr ftarte Berbachtsgrunde. Gunftiger urtheilt die Rritit meift über den Philipperbrief, den erften an die Theffa-Tonicher und den kleinen Brief an Philemon, boch hat die Schule Baur's (f. d.) auch diefe als unecht verworfen. Bgl. Bemfen, «Der Apostel B., fein Leben, Wirten und feine Schriften » (Gbit. 1830); Ufteri, « Entwidelung bes Banlinifchen Lebrbegriffs» (Bür. 1824: 6. Aufl. 1851); Dahne, «Entwidelung bes Paulinischen Lehrbegriffs» (Balle 1835); Schraber, «Der Apostel B. » (5 Bbe., Lyz. 1830—36); Howson, «The life and epistles of S. Paul» (2 Thie., Lond. 1856); Baur, .B., ber Apostel Jeju Chriftis (Tib. 1845; 2. Aufl., 2 Bde., berausg. von Beller, Lpg. 1866 - 67); Bausrath, «Der Apostel B.» (Beibelb. 1865); Lang, aReligiofe Charafteres (Bb. 1, Winterth. 1862).

Baulus Diatonus (alfo, oder auch Levita, benannt von feinem geistlichen Amte), bes Barnefrid Cohn, der bedeutenbfte longobard. Gefchichtschreiber und einer ber gelehrteften Danner seiner Zeit, war geboren um 730 in Forojulii und stammte aus einem ebeln lonaobard. Gefchlechte in Friaul. Er genog eine treffliche Erziehung in Pavia am Bofe des longobard. Königs Ratchis und scheint auch unter beffen Nachfolgern Aistulf und Defiberius am Köniashofe verblieben zu fein. Bahrscheinlich hat er auch Abelperga, des Desiderius Tochter, beren Studien er leitete, an ben Dof ihres Gemable, bes Bergoge Arichis von Benevent, begleitet, Für fle fcrieb er, schon in ben geiftlichen Stand getreten, por 781 eines feiner Sauptwerke, Die «Historia Romana», indem er den Eutrop aus andern Quellen erweiterte und in fechs Buchern vorläufig bis auf ben Fall der Gothenherrichaft fortfette, mit der Abficht, fpater noch bis auf feine eigene Beit herabzugeben. Als eine Compilation aus noch bekannten Schriften bat dies Bert zwar für uns teinen Quellenwerth, ward aber für bas gange Mittelalter von bober Bebeutung, wie feine gablreichen Sanbichriften, Ueberarbeitungen, Fortfetungen und Benutungen bezeugen. Eine Ausgabe bes echten Tertes fehlt noch, boch ift ein großer Theil beffelben gebruckt, nebst ben Ueberarbeitungen, von benen eine unter bem Titel «Historia miscella» befannt ift, am besten bei Muratori «Rerum Italicarum scriptores» (Bb. 1, Mail. 1728). 781 war B. bereits Mönch in Monte-Cafino, bem berühmtesten Aloster feiner Zeit, und wandte fich balb darauf von bort nach Frankreich, vielleicht um die Freilassung seines bei dem Aufstande vom 3. 776 gefangenen Bruders zu erbitten, vielleicht auch von Rarl felbst wegen feiner Belehrfamkeit aus Monte - Cafino berufen. Bei Rarl b. Gr. ftand B. in borzuglicher Gunft und trug wefentlich bei zur Forberung bon beffen wiffenschaftlichen Bestrebungen. Er verpflanzte bas Studium ber griech. Sprache nach Frankreich, beforgte um 783 in Karl's Auftrage eine aus ben besten Schriftstellern gezogene homilienfammlung : «Omiliarius» (von 1482 - 1569 oft gebrudt, auch ins Deutsche und Spanische übersett), welche burch viele Jahrhunderte im Gebrauch blieb. Balb barauf fchrieb er auf Bitten bes meter Bifchofs Angilram eine Befcichte ber Bifcbofe von Det («Gesta episcoporum Mottensium», am beften gebrudt in Bert' «Monumenta Germaniae historica», Bb. 2), das altefte Bert berart bieffeit der Alben. Schon 787 traf er indeffen aus Sehnsucht nach ber Beimat wieber in Monte-Cafino ein, wo er auch bis zu feinem Tobe (angeblich 13. April 797) verblieb. hier nahm er ben Blan feines frühern Geschichtswerts wieber auf, führte ibn aber in veranderter Gestalt aus, als Geschichte feines Bolls, in welche er bie griechische und frankische gelegentlich verwob («Historia Langobardorum», zehnmal gebruckt und stets nach überarbeitetem Terte, zuerft Baris 1514, zulest und am besten bei Muratori; deutsch nach einer überarbeiteten Sanbschrift von Spruner, Bamb. 1838, nach dem echten Terte von Abel, Berl. 1849). Als er damit bis zu Liutprant's Tode (744) gediehen war, überraschte ihn der Tod. Die bedeutende Wirkung des Buchs bezeugen über 100 befannte Sanbichriften, 10 Fortsetungen, über 15 Auszuge und eine umunterbrochene Benutung burch bie fpatern Geschichtschreiber bis tief ins 15. Jahrh. hinein. Außerbem find noch von B. vorhanden eine Angahl Gebichte und Briefe und einige theol. Schriften. Bahrbeiteliebe, Unparteilichkeit, verständige Auswahl und Benutzung seiner Quellen und eine schlichte

Conversations - Lerifon. Elfte Auflage. IL

Darstellung in einem für seine Zeit sehr reinen Stile zeichnen B. als Geschichtschreiber ans. Eine kritische Ausgabe seiner Werke steht zu erwarten in den Monumenta Germanias historica» den Bethmann, der auch bereits über seine schon sehr früh (seit dem Salernitaner Chronisten um 978) sagenhaft ausgeschmuckte Lebenszeschichte wie über seine Schriften und die Geschichtschreibung der Longobarden überhaupt eine meisterhafte Untersuchung geliefert hat im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunden (Bb. 10, Hannod. 1851).

Banlus von Samojata, feit 260 Bischof von Antiochia, erregte durch feine Ernenerung der altern Lehre, daß Jesus wesentlich Mensch gewesen, in welchem der Logos als Araft Gottes gewohnt habe, den Widerspruch der herrschenden Theologie, wurde auf zwei antiochenischen Synden 264 und 269 als Retzer angeklagt und endlich seines Amts entsett. Der Schutz, den ihm die Königin Zenobia von Palmyra gewährte, war nur vorübergehend, denn Raiser Aurelia-

nus bestegte diese 272. Einzelne Samofatener tamen noch bis in bas 4. Jahrh. vor.

Banins (Heinrich Eberh. Gottlob), verdienter deutscher Theolog, geb. 1. Sept. 1761 zu Leonberg bei Stuttgart, besuchte die Schule und bas Stift ju Tubingen und widmete fich hierauf zu Göttingen dem Studium der orient. Sprachen, bas er in London und Paris fortfeste, worauf er 1789 einen Ruf ale Brofestor ber orient. Sprachen nach Jena erhielt. Bier beschäftigte ihn vorzugsweise die vom Orientalismus abhängige Erflärung des Alten und Reuen Testaments in pfichologifc-biftor. Beife, wie fie ertennbar ift in feinem «Bhilologifc-tritifchen und hiftor. Commentar über das Reue Testament» (4 Bde., Lub. 1800-4; 2. Aufl., Lpz. 1804—8) und in andern Schriften. Nach berfelben Methode suchte er bas Alte Testament zu erklaren, 3. B. in ber «Clavis über bie Bfalmen» (Jena 1791; 2. Aufl. 1815) und in ber «Clavis über ben Jefaias» (Jena 1793). Rach Döberlein's Tobe wurde er 1793 Professor ber Theologie. Aus Rudficht auf feine Gesundheit ging er 1803 in gleicher Eigenschaft nach Burgburg, wo er zugleich turpfälz. Landesbirections - und Confistorialrath wurde. Bon hier kam er 1808 als Landesbirectionsrath in Kirchen- und Schulsachen nach Bamberg, 1809 in aleicher Eigenschaft nach Rurnberg und 1811 nach Ansbach. Roch in bemfelben Jahre wurde er durch feine Berufung als Professor ber Exegefe und Rirchengeschichte nach Seibelberg bem atabemifchen Leben und hiermit ber literarifchen Thatigfeit gurudgegeben. Seit 1814 beranlaßten ihn bie Berfaffungsangelegenheiten feines Baterlandes Bitrtemberg, nach biefer Seite hin schriftstellerisch zu wirken. So entstand die historisch-publicistische Zeitschrift «Sophronigon » (1819-29), welche burch Darftellungen allgemein wichtiger Zeitgegenftanbe fich auf vielen Seiten Beifall erwarb. Seiner Beleuchtung ber in dem Processe gegen Font (s. b.) begangenen Rechtsverletzungen verbankte er bie jurift. Doctorwurde von feiten der Universität ju Freibusg. Als theol. Schriftsteller gebort er zu ben hauptvertretern bes historisch erritischen Rationalismus, bessen Borzuge und Schwächen bei ihm mit gleicher Schärfe ausgeprägt find. Seine natürliche Bundererklärung hat vielfach ben Spott gegen ihn herausgefordert, sein in feiner nuchterner Dentweise begründeter Gegensat gegen die speculative Theologie verleitete ihn nicht felten zu ungerechter Schroffheit; bennoch hat er nach vielen Seiten bin freifinnig gewirft, und feine Barnungen bor Dofticismus und Jefuitismus ermiefen fich trot bes Sohnes ber Zeitgenoffen nur allzu begrunbet. Der Bertheibigung eines freifinnigen Broteftantismus bienten namentlich seine Zeitschriften «Der Dentgläubige» (Beibelb. 1825-29) und «Rirchenbeleuchtungen» (1827). Bon feinen übrigen zahlreichen Schriften find noch zu ermahnen feine a Memorabilien» (8 Stud, Epz. 1791-96); «Sammlung ber mertwürdigsten Reisen in ben Orient» (7 Bde., Jena 1792 - 1803); «Leben Jefu, als Grundlage einer reinen Geschichte bes Urchriftenthums» (2 Bbe., Beibelb. 1828); «Aufflarenbe Beitrage jur Dogmen-, Rirchen - unb Religionegeschichte» (Brem. 1830; 2. Aufl. 1834); «Eregetisches Sandbuch über bie brei erften Evangelien» (3 Bbe., Beibelb. 1830-33; neue Auft. 1841-42) und die von ihm mit Rritit herausgegebenen «Borlefungen Schelling's über bie Offenbarung» (Darmft. 1843), wodurch er fich in einen Rechtsftreit verwidelt fab. Seit 1844 Alters halber in Rubestand verfest, ftarb er 10. Aug. 1851. Seine Gattin, Raroline B., bie Tochter feines Dheims, bes würtemb. Oberamtmanns Gottlieb Friedrich B., geb. 14. Dec. 1767 zu Schorndorf, vermählt 1789, geft. 11. Marg 1844 gu Beidelberg, war eine Fran von hoher Beiftesbildung und hat fich auch als Romanschriftstellerin befannt gemacht. Auch ihre Tochter, Emilie B., geb. um 1791 ju Jena, 1818 auf turge Zeit mit Aug. Wilh. von Schlegel vermablt, geft. 1847, hat fich auf literarifchem Gebiet versucht. Bal. Baulus, «Stiggen aus meiner Bilbungs- und Lebensgeschichte» (Beidelb. 1839); Reichlin-Melbegg, aB. und seine Zeit» (2 Bbe., Stuttg. 1853).

Digitized by Google

Banmotu ober Bomotu, jest officiell Tugmotu, b. h. Entfernte Infeln, auch nuter ben namen Perleninseln, Niedrige Infeln (Archipel des les Basses; engl. Low Archipelago), Gefährliche Infeln ober Archipel bes Bofen Meeres (Archipel Dangeraux ober de la Mer Mauvaise) bekannt, ift ein weitläufiger Inselschwarm Bolynesiene in ber Gubfee, her fich im S. der Marquefas - und im AD., D. und SD. der Gefellschafteinschu über 11 Breiten = und 24 gangengrade exftredt und aus 80 Atolls (f. d.) ober Laguneninfeln ber Rorallenformation besteht. Wie der ganze Archipel, so find auch die einzelnen Atolls pon Pordmeften gegen Guboften gerichtet und langgeftredt. Die größten, meiften und einander am nachften liegenden finden fich im Rordwesten, während die fudoftlichen fleiner und burch breitere Meeregraume voneinander getrennt sind. Das allenthalben mit Korallenriffen und Rippen befaete, wegen der heftigen Brandungen der Schiffahrt hochft gefährliche Meer ift feit alter Beit unter bem Ramen bes Bofen Meeres berüchtigt. Die Riffe ber Atolls haben jum Theil eine Breite non 1230-1540 F. Die meisten umschließen eine Lagune, Die bei Rairag 25 DR. und Falarama 221/2 M. Umfang erreicht. Die größern ber gewöhnlich fehr tiefen lagunen haben einen ober mehrere bas Riff burchsetzende Gingangstanale für Boote, manche für Schiffe jeder Art. Mit Ausnahme von vier find die Jufeln flach, nur weuige Fuß mit Erde bededt. Die Begetation wie das Thierreich zeigen fich infolge des wasserlosen Raktbodens überaus bürftig. Doch find jetzt alle Inselu mit Kotospalmen bepflanzt, welche zum größten Theil die Existenz und ben Berkehr ber Ginwohner bebingen. Defto größer ift ber Reichthum an Geethieren. Die vier hohen, von dem Typus der itbrigen gang verschiedenen Inseln find Elizabeth, das fitdweftlicher gelegene Bitcairn (f. b.), Matatea (ganz aus Madreporentalt bestehend, ber wallartig zum Stranbe abfällt) und ganz besonders die Mangarewa- oder Gambiergruppe im südöfil. Theile bes Archipels, nahe dem Wendelreife, die 1797 von Wilson entdedt und nach dem Abmiral Gambier benaunt wurde. Es ift dies ein großes Rorallenriff, bas eine brauchbare Dafen= lagune pon 98 F. Tiefe mit brei Eingängen und sieben hohen Inseln vulkgnischen Ursprungs umschließt, welche jedoch zusammen nur 0,52 Q.=M. einnehmen. Die Hauptinsel Mangare ma, 0,34 D.=M. groß, erhebt fich im Duff ober Duft 1543 F. hoch. Die andern find Tarawai, Aofene, Afmaru und drei ganz kleine Gilande. Die Inseln find außerordentlich fteil und wild, mit Begetation bebeckt und, was auf der langen Strede von der Rufte Chiles nach Tabiti nur hier und auf Pitcairn der Fall, mit reinem, gutem Trintwaffer verfehen. Ueberdies haben die Mangarema = Infeln gute Holzarten, egbare und nahrhafte Wurzeln, Ti = Pflanzen (Dracaena terminalis), fuße Bataten, Buderrohr, Baffermelonen, Rofospalmen, Brotfriichte, Blatanen und Bananen. Die Bevöllerung bes Archipels, beren Bahl 1864 von ber frang. Regierung auf 8000 Individuen geschätzt ward und am bichtesten auf Anaa (1300) und der Mangarewagruppe (1500) beisammenwohnt, unterscheidet fich forperlich von den Tabitiern nur durch die Einfliffe, die fich aus ihrer Lebensweise ergeben. Früher maren die Bewohner Anthropophagen und find es auch noch auf ben öftlichften Infeln, die nicht unter tabitischem Ginfluffe fteben. Die westl. Infeln tamen schon früher in Abhangigkeit von Tabiti und geriethen mit diesem 1844 unter das frang. Protectorat, das fich bald über den gangen Archipel erftredte. Auf Anaa, das vier Dorfer mit vier Sauptlingen gablt und die bevolkertfte und civilifirtefte Jufel ift, unter= halten die Frangofen einen Beamten, der die Aufficht über die westl. Inseln führt. Bon Tabiti aus erhielten die Bewohner der westl. Juseln auch die prot. Religion, der sie, obgleich die Katholiten auf Anaa eine Mission gegrundet, eifrig treu geblieben. Ihr Rotosol und die Berlen, die fie aus den Lagunen fischen, setzen fie an die europ. Raufleute ju Papeete auf Tabiti ab, welcher Berkehr febr jur Civilisation beigetragen hat. Die erfte Entbedung des Archipels ge-Schah burch den Spanier Bedro Fernandez Quiros, welcher 1606 bie im außersten Suboften gelegenen Gilande Ducie und Elizabeth erblidte. Dann berührten 1616 bie Hollander Le Maire und Schouten, die Entbeder bes Cap hoorn, die Infeltette. Auch Roggeveen 1721, Ballis 1767, Bougainville 1768, Cook 1769 berührten ober burchschnitten fie. Doch erft im 19. Jahrh. find die Infeln, besonders durch den Ruffen Bellinghaufen 1819, den Englander Beechen 1821 und ben Amerikaner Wilkes 1839, genauer erforscht morben.

Banperismus (vom lat. pauper, arm), ein neues, von den Franzosen gebildetes Bort, bezeichnet den dauernden Miszustand der unvermögenden, handarbeitenden Klasse eines Landes, in welchen diese verfällt, wenn sie nicht nur keine genügende Arbeit hat, sondern auch der Arbeitslohn so tief steht, daß derselbe die Kosten der Lebensbedlirfnisse des Arbeiters und seiner Familie nicht mehr deckt und deshalb die Arbeiterbevölkerung in Massenarmuth verfällt. Zeitweise kann zwar ein ähnlicher Zustand durch Krieg, Theuerung der Lebensmittel, Epidemien,

gewerbliche Stadungen n. f. w. eintreten, aber diefe vorübergehende Erfcheinung ift nicht als B. zu bezeichnen, bem gang andere Urfachen zu Grunde liegen. Der B. entspringt aus bem Misverhaltniffe bes Angebots ber Arbeit jur Rachfrage, ber ju großen Bahl ber Arbeiter gur vorhandenen Arbeit, ber Riebrigfeit bes Arbeitslohnes zur Bobe ber Roften ber Lebensbedlirfniffe, und nur eine wefentliche Umgestaltung ber focialen und wirthschaftlichen Berhaltuiffe wurde ihn gang befeitigen tonnen. Dhne Zweifel herrichte ber alfo befinirte B. fchon in frühern Jahrhunderten, aber er hat fich in unferer Beit bei ber Entwickelung bes Induftriewefeus ansgebehnt, ift intensiver und infolge bes moralischen und palit. Erwachens ber niebern Bolteflaffen fühlbarer, darum auch für die bestehenden gefellschaftlichen Berhaftniffe geführlicher geworden. Die Systeme des Communismus (f. d.) und Socialismus (f. d.) stellen fich im Grunde die Befeitigung des B. und feiner Confequenzen zur Aufgabe, mur ift ihre praftifche Durchfithrung unmöglich, weil diefe die Lähmung und Bernichtung unferer gesammten Culturentwickelung nach fich gieben witrbe. Die Mittel, welche uns gur Beit gegen ben B. gu Gebote fteben, find blos folche, die einen fehr allmählichen Umschwung in der Lage der niedern Bolletlaffen anbahnen und möglich machen. Bor allem wird es darauf ankommen, dafür Sorge zu tragen, daß alle ungerechtfertigten Schranten bes gewerblichen Bertehrs fallen, bamit die wirthschaftliche Thatigteit bes Bolts fich vollständig entwideln tann. Dem wird ferner fitr eine torperlich und geiftig gesunde, womöglich auch technisch tüchtige Beranbilbung ber jugendlichen Arbeiterbevölkerung zu forgen haben. Man wird die Fesseln losen milffen, die ben Arbeiter noch an ben Ort binben, wo er zufällig lebt, und bie ihn hindern, feine Fortbildung und feinen Berbienft ba ju fuchen, wo er diefe findet. Endlich wird man bie Arbeiterbevollerung por übermäßigen Steuern und Laften zu bewahren, dagegen aber in ihr die Affociationen zur Abwehr brohender Unglücksfülle, zur Beschaffung billiger Lebensmittel u. f. w. zu begunftigen haben. Damit ift allerbings nicht alles gefchehen, was gefchehen mitfte, aber boch bas, was Staat und Gemeinde gunachft gu leiften vermögen, und was bem Arbeiterftanbe feine auf Gelbsthulfe bafirten Bestwebungen erleichtert. Den Weg zu finden, ber zu einer burchgreifenben Befferung und Berhinderung iener Buftande führt, scheint nur der Bukunft vorbehalten zu fein. Bgl. über B. außer ben ungemein gablreichen Schriften über Armenwefen, Die Arbeiterverhaltniffe und Socialismus insbesondere aus neuerer Zeit die Arbeiten von Degerando (f. b.); ferner von Morague, «Du pauperisme et de la mendicité» (Bar. 1834); Billermé, «Tableau de l'état physique et moral des ouvriers » (Bar. 1840); Billeneuve Bargemont, «Economie politique chrétienne» (Bar. 1834); Moreau-Christophe, «Du problème de la misère et de sa solution» (3 Bbe., Par. 1851); Cherbulitz, «Études sur les causes de la misère tant morale que physique» (Par. 1853); Rocquancourt, «Essai sur le paupérisme» (Bar. 1860); Baumstart, «Bur Geschichte ber arbeitenden Rlaffe » (Greifow. 1853); Glafer, a lleber die Lage ber erbeitenben Riaffen» (Berl. 1863); Le Plan, «Les ouvriers européens» (Bar. 1855); Buret, «De la misère des classes labourieuses en France et Angleterre» (2 Bbc., Bar. 1841); Schmibt, «Untersuchungen über Bevölkerung, Arbeitelohn und Pauperismus» (Ppg. 1836); berfelbe, «Ueber die Zuftande ber Berarmung in Deutschland» (Lpg. 1837); Engele, «Die Lage der arbeitenden Rlaffe in England» (Lpg. 1845); Kleinschrob, «Der Bauperismus in England» (Regensb. 1845); Andiganne, «Les populations ouvrières et les industries de la France» (2. Aufl., 2 Bde., Bar. 1860); Bechard, «De l'état de paupérisme en France» (Bar. 1852); Ducpétiaur, «Mémoire sur le paupérisme dans les Flandres» (Briff. 1850), u. f. w.

Banfanias, ber Sohn des Reombrotos, führte die Regentschaft in Sparta während der Minderjührigkeit seines Betters Pleistarchos, des Sohnes des Leonidas. Er befehligte das verbündete heer driechen in der Schlacht bei Platää (f. d.), 479 v. Ehr., zog hierauf vor Theben, welches ihm die Häupter der pers. Partei zur Bestrafung ausliesern mußte, und setzte dann den Kampf gegen die Berser in Asien durch die Eroberung von Byzanz mit Ersolg fort. Dieses Glück verleitete ihn zu solcher Anmaßung und Uebermuth, daß er sich den Sieg dei Platää allein zuschrieb. Während nun Aristides und Timon, die unter ihm bestrachtete sich und hie Spartaner als die Gebieter der übrigen Griechen. Endlich trat er sogar mit Terzes in geheime Unterhandlung, um sich zum herrn von ganz Griechenland zu machen, entsagte selbst äußerlich den spartan. Sitten, indem er pers. Aleidung und Gewohnheiten annahm, und erregte so die allgemeine Unzuschenheit der griech. Bundesgenossen, weshalb ihn die Spartaner zurüdriesen. Kaum aber hatte man ihn in Berückschigung seiner frühern Berdienste ober aus Mangel

an ausreichenden Beweisen freigesprochen, als er sich auf eigene Hand wieder nach Babyson begab und dort thrazische Söldner in Dienst nahm, die ihn die Athener nöthigten, sich nach Troas zurückzuziehen. Bon den Ephoren zurückzerusen, um sich zu verantworten, blieb er in Sparta unangesochten und konnte sogar seinen verrätherischen Brieswechsel mit Artabazos, einem Satrapen des Berserkönigs, fortsetzen, die der Bote, den er mit dem entscheidenden Briese absenden wollte, diesen den Sphoren übergab. Als diese ihn nun vor Gericht forderten, um die ganze Strenge des Gesetzes gegen ihn anzuwenden, slüchtete er sich in den Tempel der Athene Chalkioitos auf der Atropolis von Sparta. Das Bolt verschloß hierauf die Pforten des Tempels durch Anhäusen von Steinmassen, wodei seine Mutter zuerst mit Hand anlegte, und B. mußte auf diese Beise verhungern. Ein Abriß seines Lebens ist von Cornelius Nepos vorhanden.

Banfanias aus Magnefia am Sipplos in Rleinafien bereifte unter habrian und den Antoninen Griechenland, Kleinasien, Sprien, Aegypten, Libyen und Italien und verfaßte in längern Zwischenräumen, etwa zwischen 160—180 n. Chr., einen Bericht über einen Theil bieser Reisen, seine Beriegesis von Hellas, in 10 Büchern, von benen Buch 1 Attika und Megaris, Buch 2 Korinth und bas übrige Argolis, Buch 3 Latonien, Buch 4 Meffenien, Buch 5 und 6 Elis (bas megen ber Fille von Runstwerten, die in Olympia zusammengehäuft waren, zwei Bucher einnimmt), Buch 7 Achaja, Buch 8 Artabien, Buch 9 Bootien und Buch 10 Phocis (mit Delphi) behandelt. Sein Sauptaugenmert ift die Beschreibung ber an den von ihm besuchten Orten befindlichen Runftwerke, woran er oft febr weitläufige mutholog, und biftor, Erörterungen und Excurse anknitpft; boch ift er nicht nur für die antite Aunstgeschichte, sondern auch für die Tovoaraphie Griechenlands unsere Hauptquelle. Sein Stil, in welchem er ben Herodot nach= anahmen sucht, leidet vielfach an Rachlässigieteit und Unklarbeit, Mängel, die im ersten Buche am ftürtsten hervortreten. Die besten Ausgaben find die von Siebelis (5 Bbe., Lpz. 1822 — 28), J. Beffer (2 Bbe., Berl. 1826), Schubart und Walz (3 Bbe., Lpz. 1838—39), L. Dinborf (Bar. 1845) und bie Sandausgabe von Schubart (2 Bbe., Lpg. 1853); die besten beutschen Uebersetungen die von Siebelis und Reichardt (9 Bochn., Stuttg. 1827—29) und von Schubart (9 Bbchn., Stuttg. 1857-66). Bon bem Beriegeten B. ift zu unterscheiben ber ungeführ gleichzeitige Rhetor B. aus Cafarea in Rappadocien, ein Schüler des Berodes Atticus, Lebrer ber Gophistif in Athen und in Rom.

Bause (lat.), b. h. Ruhe, nennt man vorzugsweise in der Musik das Schweigen der Stimmen an gewissen Stellen eines Tonstüd's sowie auch das Zeichen, das diesen Stillstand und seine Dauer anzeigt. Generalpause heißt die allgemeine B. sämmtlicher Instrumente. Ganz kurze B. nennt man, weil sie nur des Athem- oder Kraftschöpfens wegen da sind, Sofpiren.

Reben den P., als Rubepuntten, gibt es auch fog. Gefühlspaufen.

Banfilippo, Bosilipo, ein Berg auf ber subwestl. Seite Neapels, dicht bei ber Stadt, ist befonders wegen des Felfenwegs, ber fog. Grotte von B., mertwürbig, ber, am öftl. Gingang 80-90, in ber Mitte 20-50 f. boch, 24-30 f. breit und ungefahr 1000 Schritte lang, in gerader Linie durch den Berg von Neapel nach Bozzuoli führt und eine der belebtesten Landftragen bilbet. Unter Augustus auf Befehl bes Agrippa vom Baumeister Cocceius als Tunnel und Fahrstraße burch den hugelzug gebrochen, wurde die Strafe von Rönig Alfons L um 1442 erweitert und auch noch fpater breiter und höher gemacht, gepflastert und mit Luftlöchern versehen. Der Fels, vullanischer Tuffftein, ift überaus fest und nie durch ein Erdbeben erschüttert worben. Am Gingange und in ber Mitte ber Grotte stehen lieine Rapellen ber Jungfrau Maria; über ber Grotte finden sich Reste einer Basserleitung und bas fog. Grabmal Birgil's. Um ben Weg durch die Grotte zu umgehen, wurde 1822 eine Kunststraße über den B. nach Bozzuoli angelegt. Der Durchftich wird von Strabo, Dio Cassius, Plinius, Seneca und Petronius, von beiben lettern unter bem Namen Crapta-Reapolitang ermähnt. Der Name B. wurde auf ihn und ben ganzen Berg von ber nahegelegenen Billa Paufilhpum, griech. Paufilhpon (bie Gramstillende, Sans souci) übertragen, welche ber berüchtigte Schlemmer Bedins Bollio dem Augustus vermachte, und die ihre Benemung volltommen gerechtfertigt haben foll. Nahe dem öftl. Eingange zeigt man auf der höhe unter Beinpflanzungen das fog. Grab des Birgilius, jedenfalls ein rom. Grabgewölbe (Columbarium), eine Kammer von 15 F. im Quabrat, mit drei Fenftern, gewölbter Dede und gehn Wanbnischen für Afchenkriige.

Pavia, das alte Ticinum, später Papia genannt, eine der ältesten Städte Italiens, die Hauptstadt der gleichnamigen lombard. Proving (601/2 Q.-M. mit 419785 E. Ende 1861) im Königreich Italien, Sit eines Bisthums, der Präsectur für die Proving, eines Tribunals erster Justanz und anderer Behörden sowie einer Handels- und Gewerbestammer, liegt an der

Eisenbahn von Mailand nach Alessandria und am Ticino, aus welchem von hier ein durch seine Schleusen mertwürdiger, seit 1819 vollendeter Ranal, ber Naviglio di Pavia, nach Mailand führt, und ben eine 340 Schritte lange bebedte, marmorne Brude, ein 1351 errichtetes Meifterwert, überspannt. Die Stabt gabit 28670 E., ift burch eine Citabelle befeftigt und bat breite Strafen mit Trottoirs, einige ichone Plate, aber wenige ausgezeichnete Balafte. Unter ben Rirchen zeichnen fich aus die Domtirche aus bem 15. Jahrh. mit dem Grabmale bes beil. Anguftinus, namentlich aber die icone Rirche Sta.-Maria Coronata. Die besonders im Mittelalter fo berühmte Universität, in einem prachtvollen Gebäube, foll Rarl b. Gr. ihre Entftehung verbanten. Neu gestiftet wurde fie 1361 von Galeazzo Bisconti und später erneuert (fo in neuerer Reit 1770, 1817 und 1859). Dieselbe umfaßt brei Kacultäten, für Jurisprubeng, Mebicin und Chirurgie, mathematifche und Naturwiffenschaften, mit beigegebenen Lehrtangeln für Philosophie und Literatur, und besitt reiche Sammlungen, eine Bibliothet von 130000 Banden und einen Botanischen Garten. Die Frequenz betrug 1864/5 1200 Studirende, die Rahl ber Docenten 46. Außerdem bat B. ein bischöft. Seminar, ein Lyceum, ein Gymnafium, eine technifche Schule, eine Runfticule, verschiebene Bohltbatigfeiteanftalten n. f. w. Die Stadt unterhält jährlich eine bebeutende Messe und treibt Handel mit Wein, Del, Seibe, Käse u. f. w. Ein besonderer Sandelsartitel sind die Bipern, die hier gefangen und zur Theriatbereitung nach Benedig vertauft werden. Die Umgegend ift an Reisfelbern überaus reich. In ber Rabe ber Stadt liegt das beruhmte Kartauferklofter Certofa di Bavia (f. b.). Nahe bei bemfelben wurde 774 ber lette Longobarbentonig Defiberins von Rarl b. Gr. und 1525 Frang I. im Rriege gegen Rarl V. gefangen genommen. Die Stadt B. war feit Alboin 568 Sauptstadt bes Longobarbifchen Reichs, bis Rarl b. Gr. 774 baffelbe eroberte. Raifer Otto I lief fich hier 951 dum lombard. Könige frönen. Mit Mailand hatte B. mehrmals, namentlich 1059, heftige Rumpfe ju bestehen; in ben ghibellinifch- quelfischen Streitigkeiten folog es fich meift an bie Bartei ber beutschen Raifer an. Spater herrichte in B. die Familie Beccaria; bann tam es unter Mailand, mit biesem 1756 an Desterreich. 1796 brach bier ein Aufstand aus, infolge bessen die Stadt von den Franzosen erstürmt und geplündert wurde. Auch 1848 war B. mehrmals ber Schauplat von Unruhen. Am 20. Marg erhob fich ein blutiger Aufruhr, welcher ben Abaug ber Desterreicher und ben Gingug ber farbin. Freischaren gur Folge hatte. 1859 wurde B. mit ber Lombarbei von Defterreich an Franfreich und von biefem an Sarbinien abgetreten.

Paviau (Cynocophalus), eine natürliche und fehr charakteristische Affengattung der Alten Welt, ist durch die sehr verlängerte Schnauze, ihre hundsähnliche Physiognomie, großen Gesäßschwielen, ihr fürchterliches Gediß mit sehr großen und starken Eczähnen und ihre Wildheit ausgezeichnet. Die B. sind stark, grimmig, unzähmbar, die wildesten und brutalsten unter allen Affen; in ihren Handlungen legen sie Wildheit, Bosheit und ursachlosen Haß gegen alles an den Tag, was ihnen in den Weg kommt. Sie nähren sich von Früchten, Körnern, Wurzeln und Insekten und pslegen ihre Nahrung in den geräumigen Backentaschen fortzutragen. Mit Ausnahme des schwarzen B. auf Celebes gehören sie sämmtlich Afrika an. Zu ihnen gehört der Mandrill (s. d.); der Orill (C. loucophaous), welcher dem Mandrill ziemlich ähnlich ist, aber ein glänzend schwarzes Gesicht hat; der Bärenpavian (C. porcarius), der Wantels

papian (C. hamadryas) aus Abpffinien u. f. w.

Bavillon (frang., bom lat. papilio, b. i. Schmetterling, bann Belt, Beltbach) heißt ein vierediges Gebäube, in ber Mitte zwischen zwei Flügeln ober auf ben Eden angebracht, ober bisweilen auch freistehend, wegen ber Achnlichkeit seiner Gestalt mit ber eines Lagerzeltes. Ge-

wöhnlich haben B. platte ober tuppelformige Dacher.

Bawlowst, ein 4 M. von Betersburg an der Slawjänka gelegenes, 1780 nach dem Plane des Engländers Brown im edeln Stil erdautes und 1803 nach einem Brande erneuertes kaiferl. Lustschloß, zeichnet sich befonders aus durch seinen reizenden Park sowie durch seinen Baurhall, der im Sommer einen Hauptwergnügungsort der Betersburger dildet. Der Park selbst ist eine Schöpfung der Kaiserin Maria Feodorowna, der Gemahlin Paul's I., die an diesem von der Natur wie von der Kunst gleich schön ausgestatteten Orte besonders gern verweilte. Die lieblichsten Anlagen des Parks sind die sog. Bauberinsel, von der Slawjänka umssossen, der Rosenpavillon, die Eremitage, die einst dem pers. Prinzen Mirza zur Wohnung diente, der Stern mit der bronzenen Niobegruppe, der Musenplat, der Tempel der Grazien, die überaus reizend gelegene kaiserl. Ferme mit dem buntsensterigen Zarensaal und die mit den Arbeiten des rustskatters Martos verzierten Mausoleen und Grabtempel. In der Mitte des im Halbtreis gebauten Schlosses besindet sich eine Bibliothet, eine Gemäldesammlung mit vielen Werken alter



Meister und das fog. Cabinot do rounion, bessen Geräthe und Berzierungen insgesammt von ben Prinzessinnen des kaiserl. Hauses gearbeitet sind. Auch das Münz- und Mineraliencabinet wie der Sank mit den herculanischen Denstutrbigkeiten verdienen Erwähnung. 1828, nach dem Tode der Raiserin Maria, erhielt das Schloß der Großsiest Wichael. In Umfange der Park- anlagen liegt die Stadt B. mit 3416 C., die durch eine 1838 eröffnese Cisendagn mit der Residenz in Berbindung gesetzt ist.

Pax vubineum, b. i. Friebe fei mit endy, eine Segensformel, welche ber Geistliche gur Gemeinde fpricht, und die fcon in der alten Rirche gebeitunftich war. Chrysoftonus leitete fie von

ben Aposteln her und prägte ihr baburch ben echt apostolischen Charatter auf.

Baro, im Alteriham Baros, eine ber Jonischen Infeter bes Königreichs Griechenland, zu ber burch Gefen bour 9. Jan. 1866 gebilbeten Romarchie Rorfu gehibrig, 2 D. filblich von Korfu gelegen, I M. lang nat 1/4 M. breit, mur O,se Di-M. groß und 1864 boch 4900 E. gantlend, besteht aus einer fast burchweg gebirgigen Rallsteinmaffe mit überaus mulerischen, befonders im Befien fleif abfallenbem Felfentitften, gahlreichen, febr merholtrbigen Sohlen, vielen Schwefeignellen und ift fast gang mit Dlivenhumen bebedt, welche bas meifte und beste Del (3509 Raft im J. 1860) ber Jonifden Inseln liefern. Ungeachtet seines geringen Umfangs hat B. einen eigenen Bifchof, einene Minneipalität und Gericheshofe. Unter ber engl. Dberhoheit hatte es auch als hauptbestandtheit ber Siebenanfehrrepublit einen eigenen Refibenten bes Lord-Dbercommiffare. Biele feine Ropellen liegen auf bem Gilande gerftreut under, Die hauptfachlich nur an ben Festtagen ihrer Beiligen benutt werben. Die Ginvohner find ichoner und wohlhäbiger als auf ben andern Jonischen Infeln, die Luft fehr gefund, fodag viele Bewohner ein fehr hohes Alter erreichen. Der Dauptort, bas Gafenftabtchen Baio ober Barto-Gaio, auch San-Ricolas granmt, gerodet mit feinen weifigetinichten, von Garten und Divenhainen umgebenen Sanfern einen fehr freundlichen Einbrud und galtt eina 2000 G. Das 1 M. filblicher gelegene und mur O,00 D.-M. große Infelden Antiparo hat mehrere Stellen, an benen bem Ralfftein fluffiger, an ber Gonne bart werbenber Asphalt entquillt, und guhlt ungeführ 100 E., meift Fifder und Schifer, die jedoch auch Del, Bein und Mandeln bauen.

Barton (Six Joseph), engl. Landschaftsgärtner und Architekt, wurde 3. Aug. 1803 zu Milton-Brhant in Bebforbibire von armen Aeltern geboren. In feiner Jugend hatte er mit manchem Umgemach gu tampfen, bis es ihm glibite, eine Anftellung in ben Gurten bes Bergogs von Devenfhire ju Chateworth ju erhalten, we er fich bald fo auszeichnete, daß ihn ber Bergog au feinem Obergartner ernannte und ihm fpater die Aufficht über alle feine Gitter anvertraute. Unter feiner Leitung erlangten die Anlagen zu Chatsworth einen enrop. Ruf, und B. ward als einer ber ersten Gartenkinftler nemerer Zeit anerkannt. Durch feine «Treatise on the culture of the Dahlien (Lond. 1838) fithete er fich portheilhaft in die botan. Literatur ein. Ihr folgte bas in Berbindung mit Lindsen herausgenebene «Pocket botanical dictionary» (Lond. 1840), dem fich mehrere in bem von ihm rebigirten «Horticultural Register» und andern botan. Journalen veröffentlichte Arbeiten aufchloffen. Die 1850 in Loubon befchloffene Weltinduftrieausstellung god ihm Gelegenheit, fein praktifches Talent in einem neuen Lichte zu zeigen. Es hanvelte fich um die Amerimäßigfeit des filr dieselbe ju errichtenden Gebaudes, über welche viele widersprechende Ansichten laut wurden, als P. auf ben Gebanten tam, ein folches bon Glas herzustellen. Er hatte bereits abnliche Gebande in fleinerm Dafftabe ju Chatsworth aufgeführt, die ihrem Awate vollfammen entsprachen. Dbgleich sein Entwurf erft nach Ablanf bes zur Concurrent feftgefetten Termins einging, wurde ihm both der Borque gegeben und das Ausstellungsgebande, ber fog. Rryftallpalaft, nach bemfelben errichtet. Der munberbare Bau erfüllte alle Anforderungen, die man ihm in pratificher Beziehung ftellte, fo vollstindig, daß er seinem Urheber ben Ruber eines geninten Architetten auf immer ficherte. B. wurde von der Königin Bictoria jum Ritter gefchlagen, und als nach Abtragung bes Krustallpalastes in Sydepart fich 1852 eine Actiengesellfeinft bilbete, um ihr bei Sybenham in neuer, erweiterter Gestalt erfteben gu laffen, murbe er an bie Spipe biefes grofartigen Unternehmens gestellt, welches feitbem feine Rrufte vorzugeweife in Anfpruch nahm. Bum Befit eines aufeinlichen Bermögens gelangt, trat er 1864 für Coventry ins Parlament und organisirte während des Krimfriegs das Arbeitercorps, welches die Eifenbahn von Balaklava nach den Laufgraben vor Sewastopol baute. Daneben fand er noch immer Zeit', ein ber Blumenzucht gewidmetes Journal unter bem Titel «Paxton's Flower Gardon» (seit 1850) erscheinen zu lassen, an dem sich Lindley und andere namhafte Botaniter betheiligten. Aus Dantbarkeit gab er feine Stellung beim Berzoge von Devonshire auch jett nicht auf, ber ihm in seinem Testament eine Sumne von 2000 Bfb. St. vermachte. Er farb auf seinem Lanbfitze Rodhills bei Spbenham 8. Juni 1865 und wurde in

Chatemorth, bem Schauplate feiner frühern verdienftvollen Thatigfeit, begraben.

Bayen (Anselme), franz. Industriechemiter, geb. 6. Jan. 1795 zu Paris, besuche beim Abgange von der Schule die Laboratorien und Borlesungen der bertihmten Chemiter Bauquesin, Chevreus und Thenard. 1914 im Begriss in die Polytechnische Schule einzutreten, mußte et die Lausvahn seines Baters eigreisen und leitete nun in Baugirard dei Paris eine bedeutende Runtelrübenzudersadris, wo er viele nene Zubereitungsarten einstührte und wissenschaftliche Neusaltenungen und der praktische der zeinweitig die Stelle des Chemiters Onmas dei dessen Borlesungen über praktische, auf Gewerde und Landwirtsschaft angewandte Chemie. Im solgenden Jahre wurde er Litularprosessor an der Schule der Gewerte und Manusacturen. Anch übertrug nan ihm am Conservatoire des arts et métiers einen Enrsus, welchen er seitbem besorgte. B. ist Mitglied der Alademie der Wissenschaften seit 1842. Son den tresslichen Fachschrien, die er verössentlichte, sind zu nennen: «Cours de chimie slemmutairs et industrielle» (2 Bde., Par. 1849; «Manuel de cours de chimie organique appliqués aux arts industrielle et agricoles» (Par. 1841); «Précis de chimie industrielle» (2 Bde., Par. 1849; 4. Aust. 1859, mit Atlas); «Traité complet de la distillation» (Par. 1862). Anch erschienen von ihm zahlreiche Memorien, Berichte und Abhandlungen in Fachzeitschriften und Sammelwerten.

Payfandu, befestigter Handelsplas und Hamptstadt des gleichnamigen Departements in der stüdamerik. Republik Uruguay, unter 32½° fitol. Br. am linken User des hier durch die Insel B. auf 1800 F. Breite eingeengten schissten Uruguay gelegen, zählt 7000 C. und hat sich in neuerer Zeit zu einer großen Handelsblüte emporgeschwungen. 1861 betrug der Werth der Einsuhr 132204, der der Aussuhr 288738 Piaster. Neuerdings hat jedoch die Stadt ein harter Schlog getrossen, indem sie 16. Oct. 1864 von den Brassliern in Blotadezustand erstätt, 6. Dec. von den Truppen des Generals Flores (Exprässdenten von Uruguay) und der brasst. Flotte angegriffen und durch wiederholtes Bombardement saft ganz zu Grunde gerichtet ward. Am 2. Jan. 1865 endlich wurde sie von Flores und der seit Eude December angelangten Hamptsmacht der brassl. Indassonsamme erobert, worauf ihr Bertheidiger, General Leandro Gomes,

fich an Flores ergab, aber von beffen Golbaten erschoffen warb.

Bazzi, ein noch bitthendes ital. Gefchlecht von altem Avel aus bem Arnothal, fpater in Florenz anfässig, namentlich bekannt durch die Berschwörung gegen Lorenzo und Ginlians be Medici im 3. 1478. Anlag zu berfelben maren Gifersucht gegen die fleigende Macht bes Banfes, Groll wegen der den B. entzogenen Borromed'ichen Erbichaft, Nebenbuhlerichaft wegen Handelsgeschäften in Rom, wo beibe Familien Banten hatten. Papft Sixtue IV., burch feinen Neffen Graf Girolamo Riario gegen die Medici gereizt, schurte das Feuer; Francesco Salviati, Erzbischof von Bifa, beffen Bruder Giacomo, Jacopo Bracciolini, Bernardo Bandini n. a. nahmen an der Berschwörung theil. Die Antumft des jungen Cardinals Raffael Riario, Großneffen des Bapstes, in Florenz gab das Signal zur Ansstührung. Der erste Blan, die Medici auf der steso-lanischen Billa (Billa Mozzi) zu ermorden, mislang. Dann wählte man den 26. April (1478), an welchem der Cardinal das Hochamt im Dom celebriren follte. Die Berschworenen batten bie Rollen unter fich vertheilt. Bahrend ber Meffe ermorbeten Francesto B. und Banbini Giuliano; Lorenzo, von Antonio Maffei aus Bolterra verwundet, gelang es, fech in die Safriftei ju retten. Bahrenbbeffen versuchte ber Erzbischof fich bes Gemeinbepalaftes zur bemichtigen, wurde jedoch von dem Gonfaloniere Cefare Betrucci und ben bem Saufe Mebici gunftigen Brioren ergriffen. Der Berfuch Jacopo B.'s, bas Boll für bie Berfchwörung gur gesolmnen, hatte gleich geringen Erfolg; überall erfcholl bas Felbgefchrei ber Mediceischen Partei. Man maffnete fich in Gile, und bie. Berfchworenen wurden theils in ber Stadt, theils auf der Fflucht erariffen und meift an den Fenstern bes Gemeindepalaftes gebangt. Bon ben B. blieb nur Guglielmo, Schwager ber Brüber Debici, am Leben und im Befit feines Bermogens. Cardinal Riario wurde burch Lorenzo be' Medici vor bem Grimme des Bolls geschützt. Die Berschwörung jog bas Interbict über Florenz und einen Krieg mie dem Bapfte und bem Ronige von Reapel nach fich, welchen Lorenzo zu Enbe 1479 burch Bertrag beenbigte. Der Bulaft B. della Congiura führt jett ben Ramen Quaratest; die Billa an der Strafe nach Bologna war in neuerer Zeit Eigenthum der Sangerin Angelica Catalami. Bolitiquo hat die Gefchichte ber Berfchwörung befchrieben, Alfteri fle zum Gegenstand einer Tragobie gemacht.

Becari, f. Bifamfdwein.

Bech nennt man im allgemeinen das gefochte und erhartete harz vieler Radelholzer, befonbers ber Riefern und Fichten, wie auch der Tannen und Lärchenbume. Dan hat davon meheere



Sorten, was von ber verschiedenen Bereitungsart und von der Art des bazu genommenen harzes abhängt. Gewinnt man nämlich bas Barg biefer Bolger burch Ginhauen in ben untern Theil bes Stammes, fo ift es mit bem Terpentinöl verbunden und bilbet eine halbfluffige Daffe, welche Terpentin (f. b.) beiftt. Es tritt aber bas Barg auch theils von felbst aus ber Rinbe. theils fammelt es fich an ben nach ber Bewinnung bes Terpentins offen gebliebenen Stellen bes Stammes, trodnet bereits am Stamme ein, wobei es fein atherifches Del verliert, und wird qu einer gelblichweißen ober gelben festen Daffe, die unter bem Ramen gemeines Fichtenbarg ober Galipot betannt ift. Diefes enthalt noch bis ju 15 Broc. Terpentinol und befteht außerbem wefentlich aus Silvinfäure und Pininfaure. Scheibet man nun burch Destillation bas Terpentinöl von dem Terpentin ab, so heißt der nach der Destillation verbleibende harzige Rudftand gekochter Terpentin, und wird er nochmals geschmolzen, so bildet er bas Rolophonium (f. b.). Das gemeine Fichtenharz aber gibt, wenn es geschmolzen worden ift, bas sprobe gelbe B. und, wenn es mit Baffer getocht und burch Strob gefeiht ober burch einen groben Leinwanbsack gepreßt und von dem Unrath gereinigt wird, das weiße burgundische B. Aus ben auf bem Strobe bleibenben Becharieben ober Bechariefen mirb noch Rienruß gebrannt. Durch eine Art trodener Destillation (Theerschwelen) des Harzes ber genannten Gewächse in verschloffenen Gefäffen ober im Theerofen erhalt man ein bidfluffiges fowarzes Barg, welches noch Bolgfaure und empyreumatisches Del enthält und ben Ramen Theer führt. Birb biefer Theer abgebampft, fo entsteht baraus bas fcmarze B. ober Schiffspech. Das bei bem Einkochen bes Theers abbestillirte Del wird Bechöl genannt, mit welchem Namen öfters auch bas Rienöl ober gemeine Terpentinöl bezeichnet wird. Kast überall, wo Nadelhölzer in Massen find, wird auch B. gewonnen, gelbes und schwarzes B. vorzüglich in Schweben, Rordamerita, im Barz, in Böhmen und Sachsen, weißes B. und Galipot in Frankreich. Die verschiedenen Arten bes B. bienen theils zum Auspichen und Berpichen von Gefägen, Flafchen, Schiffen u. f. w., theile ale Bufan zu Siegellad, Ritten, groben Firniffen, Bflaftern, Stiefelwichsen u. f. w., endlich wegen ber Brennbarteit zu Facteln, Bechtrangen und Bechfaschinen.

Bednelle, f. Lychnis.

Becht (Friedrich), deutscher Maler, Zeichner und Kunftschriftsteller, geb. zu Konftanz 2. Oct. 1814, war zuerst Lithograph und ging zu seiner Ausbildung 1833 nach München, dann nach Dresben als Mitarbeiter an bem 1835 begonnenen lithographischen Berke Sanfstängl's über die dresoner Gemaldegalerie. Rach zwei Jahren verließ er diefe Beschäftigung und trat in Leipzig als Portratzeichner auf. 1839 ging er nach Paris, wo er fich zwei Jahre unter Delaroche eifrig ber Malerei widmete. Nach seiner Rudfehr lebte er in Munchen, Leipzig und Dresben und führte Bilbniffe und Genrebilber in ber Richtung feines Meiftere aus, wie: Der Birthin Töchterlein und Die Krönung Goethe's nach ber ersten Aufführung ber «Iphigenie» in Beimar. 1848 ging B. auf einige Zeit nach London. Rach feiner Rudtehr hielt er fich in Frankfurt a. M. auf, wo er sich burch polit. Caricaturen, besonders aus dem Deutschen Barlament, bemerklich machte. Die 3. 1851-54 verbrachte er in Italien, besonders mit tunft= gefchichtlichen Studien beschäftigt. Die Resultate berfelben legte er nieber in bem mit großer Frifche und Lebendigkeit geschriebenen Berte «Sübfrüchte» (2 Bbe., Lpg. 1854) sowie in bem Texte zu bem Berte: «Die Runftschatze Benebigs», einer Galerie ber Meisterwerke venet. Malerei in Stahlstich (Triest 1858), die man ale eine Geschichte dieser Malerei bezeichnen kann. Daneben entstanden zwei größere Bilber, Scenen aus ber Uebergabe Benedigs an Radepty im 3. 1849. Seit 1854 nahm B. feinen Wohnsit wieder in München. Er vollendete hier mehrere größere Delgemalbe, Darftellungen aus dem Leben von Goethe und Schiller, von benen er die zwei bedeutenoften im Auftrage bes Großherzogs von Baden ausführte. Befonders popular wurde er in Deutschland durch die Chiller-Galerien, 1855-59 erschienen zur 100jahrigen Jubelfeier von Schiller's Geburtstage (50 Blatt), sowie burch die «Goethe-Galerie» (1861—63, 50 Blatt) und die aleffing = Galerie » (1866 - 68, 30 Blatt), die erstern in Berbindung mit Arthur von Ramberg (f. d.), die lettere allein ausgeführt. In diefen Galerien, die eine weite Berbreitung und vielfache Anertennung gefunden, bringt B. die hervorragenbsten Charaftere ber bramatifchen Schöpfungen unferer Claffiter jum erften mal im Bufammenhang jur anschaulichen Darftellung; ber geiftvolle erläuternde Text rührt ebenfalls von ihm her. Außerdem war er fchriftstellerifch thatig als Mitarbeiter und Berichterstatter an ben wiener «Recenfionen» sowie an ber leipziger Beitfchrift für bilbende Runfto. Im Frühjahr 1867 befuchte er die parifer Beltausstellung und lieferte über die Runft und Kumftindustrie auf berfelben vielfach anregende Berichte für Die «Deutsche Allgemeine Zeitung», Die auch ale Buch erschienen (Lb). 1867). Die

künstlerischen Studien und Bestrebungen B.'s sind hauptsächlich auf ein besseres Berständniß der Lunst des Cinquecento gerichtet, die literarischen besonders aber auf jene innigere Durchdringung und Beredlung des modernen Lebens, speciell der Industrie durch die Lunst, wie sie jene glanz-

tolle Beriobe aufweift.

Bectinstoffe (vom griech. poktos, fest, geronnen) heißen in Früchten und einigen Burzeln vorkommende organische, meist gallertartige Berbindungen, deren Natur wegen der Schwierigkeit der chem. Untersuchung noch nicht hinlänglich aufgeklärt ist. In den unreisen Früchten und einigen Burzeln kommt eine in Basser, Allohol und Aether unlösliche, bissett noch nicht isolirte, sticksoffereie Substanz, die Pectose, vor. Diese wird beim Reisen der Früchte oder beim Rochen mit verdünnten Säuren in eine im Basser lösliche, neutrale Substanz, Pectin, übergesührt, welche ihrerseits wieder durch längere Einwirkung von Säuren oder Alkalien, oder eines eigenthümlichen, in den Früchten selbst erzeugten Fermentes, der Pectase, in Parapectin, Metapectin, Bectosinsäure, Bectinsäure, Parapectinsäure und Wetapectinsäure sich verwandelt. Das Pectin sinder sich am reichlichsten in dem Saste von Birnen, Aepfeln, Rüben u. s. w. Man erhält es am reinsten, wenn man es durch Alkoholzusat aus dem siltrirten Saste reiser Birnen ansscheidet, nachdem dieser Sast durch Dralsäure von seinem Kallgehalte und durch Gerbsäure von albuminartigen Stoffen befreit ist. Dieser gallertartige, durch wiederholtes Auspressen und zerreiblich werdende Stoff bildet den Hauptbestandtheil der Fruchtgelees.

Beculāt heißt im röm. Rechte die nach der Lex Julia poculatus (8 v. Chr.) zu strasende Entwendung ober Unterschlagung öffentlicher Gelber aus Staats- oder Gemeindetassen. Auch begriff man darunter die Berfälschung des dem Staate gehörigen Goldes, Silbers und Erzes, und mit diesem Berbrechen waren wieder durch eine zweite Lex Julia aus demselben Jahre das crimen do rosiduis, wenn jemand öffentliche Gelber zu einem bestimmten Zwecke empfangen und nicht zu demselben verwendet hatte, und das sacrilogium, die Entwendung oder Unterschlagung der dem Götterdienst geweihten Gelber oder anderer Gegenstände, in Berbindung gebracht. Das letzter ist gegenwärtig Diebstahl unter erschwerenden Umständen. Auch gegen die Beruntrenungen der Kassendern bestehen in den meisten Staaten schärfere Gesetz, wo aber solche

nicht vorhanden find, werden diefelben gleich bem Diebstahle bestraft.

Beculium hieß bei den Römern sowol das, was der Herr den Sklaven von dem Erwerbe seines Fleißes behalten ließ, als das besondere Bermögen der unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder. Das vom Bater herrührende poculium prosoctitium blieb zwar Eigenthum des Baters und konnte zu jeder Zeit von ihm zurückgenommen werden, aber die Kinder hatten die Berwaltung und Rutzung desselben. Bas dagegen die Kinder von andern bekamen oder durch Glückställe gewannen (poculium advontitium), gehörte ihnen eigen; doch hatte der Bater die Disposition darüber und die Rutzung, wenn nicht die ausdrückliche Bedingung dabei gegeben war, daß er auch diese nicht haben sollte (poculium advontitium irrogularo). Besonders war von diesem Rießbrauche des Baters alles frei, was der Sohn im Kriegsdienste und zum Zwecke desselben (poculium castronso) oder im Staatsdienste (poculium quasi castronso) erward. Diese Grumbsätze gelten, soweit sie auf gegenwärtige Berhältnisse Anwendung sinden können, im gemeinen Rechte noch gegenwärtig.

Pedal (vom lat. pes, Fuß) heißen die Fußtasten, durch welche die tiefsten Bagpfeisen der Orgel oder des Bositivs mittels der Filfe angeschlagen werden. (S. Orgel.) In neuerer Zeit hat man zur Berstärkung des Tons das B. mit dem Bianoforte verbunden. Auch nennt man

beim Bianoforte B. die mit den Fugen zu tretenden Buge oder Beranderungen.

Bedant wird im allgemeinen jeder genannt, welcher an einer gewissen beschränkten Form, Regel oder Ansicht hängt und mithin keine Freiheit des Geistes im Beurtheilen und handeln zeigt oder gestatten will, und Pedanterie oder Pedantismus das ängstliche hängen an steisen Formen oder beschränkten Ansichten. Das Wort ist mit dem lat. podanous verwandt, b. h. eigentlich einen Fuß groß, womit man im röm. Rechte einen niedern Richter bezeichnete, der nur kleine Dinge zu untersuchen hatte. Bei allen den Dingen, in denen man es nicht leicht zu genau nehmen kann, ist ein gewisses pedantisches Halten auf die Form nützlich und förderlich, wie beim Schulunterricht, im Militärdienst, beim Experimentiren u. dgl. Der B. oder Kleinigkeitskrämer wird vorzüglich nur dort lästig, wo er Rebendinge für Hauptsachen ansieht, und, was davon die gewöhnliche Folge ist, Hauptsachen übersieht und aus dem Auge verliert.

Pedell, im Latein bes Mittelalters bedellus ober bidellus, entstanden aus dem altsächsbidele (angelsächsisch bydel, althochdeutsch putil, mittelhochdeutsch bütel, d. i. berjenige, der das Gebot des Richters ausrichtet, abgeleitet von bieten), und also gleichbedeutend mit Buttel, b. i. Gerichtsbote, Scherge, Bafcher, hieß fonft ein Diener offenklicher Behörben. Jett führen mur noch die Diener ber Univerfitätsbehörden diefen Titel.

Bedianus (Quintus Asconius), ein rom. Grammatiler im 1. Jahrh. n. Che., wahrscheinlich aus Babua geburtig, ift ber Berfaffer eines Commentars zu ben Rebent bes Cicero, ber fich burch eine ziemlich reine und correcte Sprache andzeichnet und wegen seiner vielen hiftor. Erlauterungen und Rotigen für bas richtige Berftanbnig jener Reben bon befonberer Bichtigfeit ift. Ant vollftunbigften if berfelbe in ber Gefennutansgabe bet Werte bes Cicero von Dretti

(Ritr. 1838) veröffenelicht.

Betro L be Aleantata, Raifer von Braffflen, geb. ju Liffabon 12. Det. 1798, ber zweite Gohn des Ronigs von Bertugal und Raifers von Brafflien, Johann's VI. (f. b.)', und ber Infantin von Spanisn, Carlota Joaquima, wurde burch ben Tob feines ältern Brubers, Dom Antonio, 1801 Pring von Beira und nach bette wirflichen Regierungsantritte feines Buters 1816 Rvonpring. Rod nicht 10 3. alt, tam er mit ber tonigl. Ramifie nach Rio-be-Janeiro. Sein Untereicht war planlos. Rur burch eigene Neigung erwarb er fich vielerlei Renntnisse, besonbers in ber lat. und engl. Sprache, in Bolitit und in Ariegswissenschaften, auch manche Fertigkeiten in Mufit, Mechanit und körperlichen Uebungen. 1817 vermählte er fich mit ber Erzherzogin Leopolbine, geb. 22. Jan. 1797, Tochter Des Raifers Franz I. von Defterreich, bie 11. Dec. 1826 Rarb. 20 1820 bie conftitutionelle Bewegung Bortugale auch Brafilien ergriff, bestimmte B. feinen Bater für die Anficht, baf bie Reform vom Throne ausgeben muffe, und machte in besten Ramen 26. Rebr. 1821 Die Einführung bes conftitutionellen Sustems befannt. Er wurde, als der Sater nach Liffabon zurudging, 22. April 1821 als Regent an die Spipe der brafil. Regierung gestellt. Als nunmehr auch die nationale Bewegung in Brafilien ausbrach, gab B., um bas Land feiner Dynastie zu bewahren, berfelben bereitwillig nach. Am 13. Mai 1822 nahm er ben ihm angetragenen Titel eines eimmerwährenden Bertheibigers (desensor perpetuo) von Brafilien» an; 7. Sept. proclamirte er die nationale Unabhängigkeit, und 12. Ock 1822 ließ er fich jum aconstitutionellen Raiserv ausrufen. Der junge Flirft handelte mit Kraft, aber allzu leidenschaftlich; in Traditionen des Absolutionus erzogen, wufte er mit bem neuen constitutionellen, vielfach auch republifanischen Beifte fich nicht zu ftellen. Go gerieth er wiederholt mit bem brafil. Reichstage in erbitterten Conflict, und die octropirte Berfaffung, welche B. 25. Mary 1824 beschworen hatte, word nur zu oft verlett. (G. Brafilien.) Nach dem Tode feines Baters, 10. März 1826, succedirte er auch in Portugal als König Bebro IV. und verlieh vieseut Röttigreiche sofort eine Constitution, worauf er 2. Mai die Krone Bortugals feiner alteften Tochter Maria ba Gloria abtrat und feinen Bruber Dom Miguel (s. d.) unter der Bedingung, daß er das Grundgeset annehme und sich mit Donna Maria verlobe, zum Begenten ernannte. Indessen sab sich fich B. rucklichtlich dieser Anordnung balb enttäufcht, indem Dom Mignel 1828 ben portug. Thron ohne weiteres usurpirte. (S. Portugal.) Dazu kam, daß P. durch einen unglitällichen Heldzug gegen Montevideo sowie durch die Berwickelung in ben portug. Thronftreit und feine Streitigkeiten mit bem brafil. Reichstage fich bas brafil. Boll fehr rafch entfrembete. Die Umtriebe ber Foberalisten, der Republikaner und der Anarchisten bewirkten endlich einen Solbatenaufruhr, dem 6. April 1831 ein Bolksaufstand folgte, fodaß der Raiser 7. April zu Gunsten seines Sohnes Dom Bedro II. abdankte und mit seiner zweiten Gemahlin, feiner Tochter Maria und einigen Getreuen 13. April nach Frankreich unter Segel ging, wo er den Titel eines Herzogs von Braganza annahm. Er widmete jett feine ganze Thatigkeit der Wiedereinsetzung seiner Tochter auf den Thron Portugals und führte 20. Febr. 1832 eine Expedition zunächst nach den Azoren und von da nach Porto, wo er mit geringen Bulfemitteln ben Kampf gegen ben Usurpator Dom Miguel eröffnete. Endlich jog fein Felbherr Billaflor 28. Inli 1833 in Liffabon ein. Im Namen feiner unmunbigen Tochter, welche er nun 23. Sept. 1833 wieber auf ben Thron setzte, ordnete er den gerrutteten Staat und zwang seinen Bruder durch die Capitulation zu Evora, 26. Mai 1834, allen Ansprüchen auf Portugal zu entfagen. Die Cortes wählten ihn 23. Aug. formlich zum Regenten. Go viele Anstrengungen hatten aber seinen Körper erschöpft. Bereits 18. Gept. erklärte er den versammelten Cortes, bag er außer Stand fei, die Regierung zu verwalten, worauf die Rammern bie junge Rönigin für volljährig erklärten. B. ftarb 24. Sept. 1834 an der Bruftwaffersucht. Aus seiner ersten Che mit ber Ergberzogin Leopolbine entsprangen: Maria II. ba Gloria, Ronigin von Portugal (f. d.); Donna Januaria, geb. 11. Marz 1822, vermählt feit 1844 mit bem neapolit. Brinzen Ludwig, Graf von Aquila; Donna Francisca, geb. 2. Aug. 1824, vermählt 1843 mit dem Bringen von Joinville (Orléans); Bedro II. de Alcantara (f. b.). In zweiter

Che hatte sich P. 1829 mit Brinzeffin Amalia, geb. 31. Inli 1812, Tochter bes Herzogs Eugen von Leuchtenberg (f. d.) vermählt, welche ihm 1, Dec. 1831 eine Tochter, Maria Amalia (geft.

4. Sebr. 1853) gebar und feit bem Tobe B.'s ihre Refibeng in Liffabon inthnt.

Bedro A. de Alcantara, Raifer von Brafilien, geb. zu Rio-de-Jameiro 2. Dec. 1826. ber einzige Golin bes Raifere Bebre I. (f. b.), beftieg nach beffen Abbantung fcon 7. April 1831 ben Thron. Jum Bornnund bet taifeel. Familie hatte Bebro I. vor feiner Abreife ben brafik. Steatsmann José Bonifacio de Andrada (f. b.) ernannt, der anch vom Reichstage beflätigt warbe; aber nach flingerm Barteihaber ward berfelbe 15. Dec. 1833 feines Amtes enthoben und die Bormurbichaff bem Darquis be Ranhaem übertragen. Beibe forgten für eine vielfeitige und forgfättige Erziehung bes jungen Raifers, fobas P. mit Recht als einer ber unterrichtetffen Manner feines Reichs gift; namenflich zeichnet er fich burch ansgebreitete Sprachkenneniffe and. Bie die Bormundschaft, wechfelte auch die Regentschaft bes Reichs wieberholt. Anfange regierte ein Collegium bon brei Mitgliebern, April 1831 bis Gept. 1835, bann Diego Antonie Reije bis Gept. 1837, endlich Bebro Araujo Lima (nachmals Marquis de Olinda). Die stürmische Beriobe ward endlich durch eine parlamentarische Revolution abgefchloffen, inbem bie Gegner Line's im Reichstage vor ber verfaffungemäffigen Beit, ebe ber Raifer bas 18. 3. surudgelege hatte, bas Ende ber Regentschaft becretirten. Am 23. Juli 1840 wurde B. burch Beichluft bes Reichstags für mundig ertlärt, worauf er noch an bemselben Tage ben Gib auf die Berfassung ablegte und die Regierung antrat. Am 18. Juli 1841 fand die Kronung mit groker Bracht flatt. (S. Brafilien.) B. vermilblite fich burch Brocuration zu Neapel 30. Dai und perfonlich ju Rio-de-Janeiro 4. Sept. 1843 mit ber Bringessin Therese Christine Marie, geb. 14. Mary 1822, Tochter bes Ronigs Frang I. von beiben Sicilien. Aus biefer Che entfprangen zwei Göhne, die aber in frithester Ingend fturben, und zwei Töchter: 1) die Kronpringeffin und prafermtive Ehronerbin Ifabella, geb. 29. Inli 1846 und vermählt 15. Oct. 1864 mit bem Bringen Ludwig, Grafen von Eu, aus bem Saufe Orleans (f. b.); 2) Bringeffin Leopoldine, geb. 13. Juli 1847 und vermablt 15. Dec. 1864 mit bem Bringen Muguft von Sadfen-Roburg-Gotha-Robary. Die erften Jahre ber Selbstregierung B.'s wurden noch mehrfach durch Ausstände gestärt, und nur allmählich gelangte Brasilien zur Ruhe. Später ward der Friede bes Reichs burch auswärtige Kriege gegen ben Dictator Rofas von Buenos-Apres 1851-52, gegen die Republik Urugnay 1854-55 und abermals 1864-65, und endlich gegen ben Prafibenten Lopez von Baraguay feit 1865 unterbrochen. Gegenüber den umern Borteitampfen bielt B., durch bas Schidfal feines Baters gewarnt, fich ftreng innerhalb feiner constitutionellen Competenz und vermied jede energische Initiative. Dadurch erlangte er eine große Bopularität, die fich auch bei der Rudlehr B.'s vom Kriegsschauplate durch einen enthuflastischen Empfang in Rio-be-Janeiro 9. Nov. 1865 kundgab.

Bebro V. de Alcantara, Rönig von Bortugal, geb. zu Liffabon 16. Sept. 1837, ist ber älteste Sohn der Königin Maria II. da Gloria (f. d.) von Bortugal, aus der Che mit dem Könige Ferdinand (Herzog von Sachsen-Roburg-Botha-Rohary). Nach dem Tobe seiner Mutter, 15. Rov. 1853, beftieg er minderjährig ben Thron; beshalb übernahm fein Bater vorläufig bie Regentschaft. Unterdef machte B., in Begfeitung feines Brubers Ludwig, mehrere Reifen ine Ausland, besuchte die verwandten Sofe von England und Belgien (Mai bis Sept. 1854) und auch Baris (Mai 1855). Erst nach vollenbetem 18. Lebensjahre trat er selbst 16. Sept. 1855 bie Regierung an. Als bas Gelbe Fieber in Liffabon im Gept. 1857 ausbrach, bewies P. großen Muth und Gifer zur Abwehr der Genche, und an feinem hochherzigen Beispiel richteten fich bie Rleinmuthigen, welche vor ber Gefahr entflohen, wieber auf. In feinen Regierungshandlungen hielt er ftreng an bem conftitutionellen Systeme fest. (S. Bortugal.) B. vermählte sich durch Brocuration zu Berkin 29. April und perfönlich zu Liffabon 18. Mai 1858 mit der Prinzessin Stephanie Friederife Wilhelmine Antonie (geb. 15. Juli 1837), alteften Tochter bee Fürsten Karl Anton von Sobenzollern-Sigmarlngen; boch biefe farb finberlos nach turger Krantheit 17. Juli 1859. Im Rov. 1861 brach ein hipiges Fieber in der portug. Königsfamifie aus, welches 6. Nov. B.'s itingern Bruder Ferdinand (geb. 23. Juli 1846) und dann den König felbst 11. Nov. 1861 bahimraffte. Ihm folgte auf dem Throne sein nächst-

altefter Bruber, Lubmig I. (f. b.).

Prebles ober Tweedbale, eine Grafschaft im fildl. Schottland, zählt auf 15 Q.-M. (1861) 11408 E. und besteht fast ganz aus Berg- und Hügesland, das sich am höchsten im Süden erhebt, wo der Hartfell (an welchem der Tweed entspringt) 2835 F., der Broadlaw 2627 F. und der Bollaburn 2664 F. hoch als die bedeutendsten Bergspitzen von ganz Südschottland aufsteigen.

Das Hügelland zeichnet sich burch gute Weiben aus, und die Thäler, unter benen das des Tweed (mit den Seitenthälern des Lyne, Mannor, Leithan und Eddlestone) durch seine hochromantischen Scenerien berühmt ist, sind fruchtbar und bei tüchtiger Bodencultur auch erziedig an Setreide, Kartosseln, Futterkräutern und Flachs. Doch bildet bei der im ganzen dergigen Beschasseiches Bodens nicht der Aderbau, sondern die Rindviehzucht und die Milchwirthschaft den wichtigken Nahrungszweig. Auch die Schaszucht wird start betrieden und gibt einen ansehnlichen Ertrag, nicht sowol hinsichtlich der Wolle, die grob und hart, als des Fleisches. Schlachtvieh, Butter, Käse, viel Gestlügel, dann Eisen, Blei, Kohlen, Schiefer und Walkreerde werden meist nach Edinburgh ausgestührt. Die Industrie beschränkt sich auf einige Leinwand –, Vaumwollund Wollmanufactur. Die Hauptstadt P., am Tweed und Eddssone in einem tiesen Thale gelegen, dessen malerische Reize durch Ruinen sowie durch die Bogenkride über den Tweed erhöht werden, war die Residenz mehrerer schott. Könige. Der Ort zühlt 1945 E.; die Strümpse und Wollzeuge, Teppiche, Serge, Katum und Leinwand verserrigen und Alebrauereien, Bieh- und Kommärkte unterhalten. Die Stadt ist Knotenpunkt der Expandahnen zwischen

Glasgow, Ebinburgh und Berwid. Peel (Sir Robert), hervorragender engl. Staatsmann, wurde 5. Febr. 1788 🏬 Tamworth in der Grafschaft Stafford geboren. Sein Großvater, William P., war Ratin bruder du Bladburn in Lancashire; sein Bater, Robert B. (geb. 1750, gest. 1830), gelangte burch die Baumwollfabrikation zu großen Reichthümern, ward 1800 Baronet und hinterließ ein Bermögen von fast 2 Mill. Bfb. St., die größtentheils Robert, fein altester Sohn, erbte. B. Erhielt eine ausgezeichnete Bilbung, trat burch ben Ginfluß feines Baters fruh ins öffentliche Reben, und fcloß fich, den vaterlichen Traditionen folgend, an die Tories an. Geit 1809 Mit flied bes Unterhauses, tam er schon im folgenden Jahre als Unterftaatssecretar für die Colonien ins Ministerium, in welchem er 1812—18 als Obersecretär für Irland fungirte. 1822 trat er von neuem in die Berwaltung ein, und zwar als Minister des Innern. In diefer Stelligung blieb er bis 1827, wo Canning's Uebergewicht im Ministerium die Tories zum Rucktritt Pewog. Als nach Canning's Tobe die Tories im Jan. 1828 das Staatsruder nochmals ergriffen. übernahm B. wieder bas Ministerium bes Innern. Wenngleich biefe gange Zeit mit ben Torias eng verflochten, bereitete er jett zum ersten mal feinen Barteigenoffen eine jener Enttäuschungen bie ihm vom Factionsgeist als Abfall gedeutet wurden, obwol sie nur das Ergebniß verständiges staatsmännischer Einsicht und patriotischer Selbstverlengnung waren. Durch Geburt und Erziehung in die Reihen der Tories geführt, war er boch eine durchaus vermittelnde und moderate Natur, die sich dem Bessern, von welcher Seite es kommen konnte, nicht verschloß, gemessenen Reformen immer zugänglich blieb und mit jener Nüchternheit und Berstundigkeit, die B.'s Wefen charafteristrte, selbst die eigenen Irrthumer bereitwillig fallen ließ. Schon in der ersten Zeit } seiner Berwaltung hatte er eine Reihe einzelner Berbesserungen eingeleitet, boch keine von allgemein polit. Bedeutung, die ihn mit seiner Partei entzweit hätte. Jest wich er, obwol früher selbst ein entschiedener Gegner der Maßregel, der Nothwendigkeit, sich für die Katholikenemancipation zu erklaren, und führte 1828 — 29, unter ber heftigsten Anfeinbung seiner Bartei, die inhaltschwere Beranberung burch. Richt so willig fand ihn die Reform des Bablrechts. Er trat daher (Nov. 1830) mit dem Ministerium zurud und betämpfte bann die neue Bhigverwaltung und ihre Reformbill mit ber größten Entschiedenheit und der ganzen Kraft seines Rednertalents. Daburch mit den Tories wieder ausgeföhnt, organifirte und leitete er feit 1833 die confervative Opposition, die aus den Trimmern der alten Torppartei und dem weniger progressiv gesinnten Theile der Whigs gebildet war: eine Opposition, welche zwar die großen Umänderungen, wie fie namentlich die Wahlreform brachte, als vollendete Thatfache hinnahm, aber bem rafchen Borgeben auf der Bahn des Liberalismus fich wiberfeste. Die von ihm nach ber Entlaffung des Cabinets Melbourne (Nov. 1834) aus diesen Elementen gebildete Berwaltung vermochte indeß nicht, fich zu behaupten, und schon im April 1835 fab er fich zum Rücktritt genothigt. Er beschäftigte sich nur um fo eifriger mit ber Reorganisation ber confervativen Partei, trat bem Bhigministerium, wenn auch ohne die frubere Schroffheit und Ausschließlichkeit, als gefährlichfter Gegner gegenüber und brachte es bereits 1839 ber Auflösung nabe. Doch gelang es diesmal B. noch nicht, ein Ministerium in seinem Sinne zu bilben, bis im Friibjahr 1841 die Bhigs einem von ihm gestellten Distrauensantrag erlagen und die neuen Bahlen, zu benen die Regierung schritt, eine conservative Mehrheit ergaben. Im herbst 1841 bilbete er bann mit Bellington, Lyndyurft, Aberdeen, Graham, Stanley bas neue Dinifterium, bas fich bis jum Commer 1846 behauptete und eine ber bentwürdigsten Epochen ber brit. Geschichte be-

zeichnet. Obwol mit dem Interesse der Grundbesitzer und der großen Handelsaristokratie bisher vertnüpft, überzeugte fich B. boch, bag angefichts ber wachsenben Roth ber arbeitenben Rlaffen und ber allgemeinen materiellen Rrifis bas ötonomische System, beffen eifriger Bertheibiger er gewesen, nicht mehr zu behaupten fei. Bieber griff er zu ben Dafregeln feiner polit. Gegner, modificirte im Fruhjahr 1842 burch bie wechselnde Bollscala bie Betreibegesetzgebung, fübrte bie Gintommensteuer burch und fing an, in dem herrschenden Schutzollwefen überhaupt au reformiren. Aber theils ber fichtbare Erfolg diefer schuchternen Reformen, theils die fortbauernde materielle Krifis zwangen ihn weiter zu geben. Go trat er 1845 fcon mit einer umfaffenben Bollreform vor bas Barlament und naherte fich jugleich seinen polit. Gegnern auch barin, daß er im Kirchen- und Erziehungewefen Bills einbrachte, die ben torpistischen Ueberlieferungen widersprachen. Er brangte baburch erft Glabstone, bann Stanlen aus bem Cabinet und verlor die Unterftlitzung feiner bisherigen Bartei, gewann aber die Hilfe eines großen Theils feiner frühern Gegner. Roch vermochte er zwar (Dec. 1845) fein burch bie Entzweiung ber eigenen Freunde erschüttertes Ministerium zu reconstituiren, aber die Confequenz der einmal betretenen Politik und noch mehr die durch die Misernte gesteigerte Noth zwangen ihn, vollends mit dem alten Spftem au brechen. B. eröffnete bie Seffion von 1846 mit ber offenen Erflärung, bag er seine Deinung geandert, und follug eine Reihe von tiefeingreifenden Reformen vor, welche bie Betreibegolle fast gang beseitigten und auch die Aufhebung ber übrigen Schutzolle vorbereiteten. Dit Gulfe ber Liberalen fette er die freihandlerifchen Borfclage nach hartem Raupfe gegen seine alten Freunde durch, welche fich an ihm rachten, indem fie bie bon ihm vorgelegte irifche Zwangebill burch Bereinigung mit ber Opposition zu Falle brachten. Beniger biefe Rieberlage als bas Bewußtsein, daß seine eigene Bartei in Auflösung begriffen und ihm eine bauernde Leitung des Ministeriums dadurch unmöglich fei, bewog ihn (29. Juni) feinen Rudtritt ju nehmen: ein Entschluß, ben er vor bem Unterhaufe in ebenfo befcheibener wie lopaler Beise motivirte. Babrend jest die Tories und ihr Anhang unter ben Grundbesitzern ber Aristofratie fich an Stanley und D'Israeli neue Fuhrer fuchten, gruppirte er um fich eine Mittelpartei, die man nach ihm Beeliten nannte, und die ben gemäßigten Bhige naber ftand ale ben Tories, aus benen fie hervorgegangen. In ber gefahrvollen Zeit von 1847—48 ward B. eine der wesentlichsten Stüten des Whigministeriums, das wie er die Freihandelsgrundfate nun rudhaltslos adoptirt hatte. Auch mar, je weiter die Regierung auf der betretenen Bahn ging, er felbst besto inniger mit ihr verflochten, und die Angriffe ber Brotectionisten, die seit ber Session von 1849 wieder lebhafter auftraten, waren gegen ihn nicht minder als gegen die Bhigs gerichtet. B. hatte ben Ginflug als Führer einer zahlreichen und wohldisciplinirten Bartei berloren, bafür indessen die Liebe des großen Theils der Nation und die Achtung seiner ehemaligen Gegner gewonnen. In diefer Stellung bewahrte er fich bem Ministerium gegenüber seine volle Freiheit. Als im Juni 1850 die Balmerfton'iche Bolitit gegen Griechenland zur Debatte tam, exklärte er fich gleich der Tory-Opposition dagegen, ohne darum aufzuhören, die innere Berwaltung ber Bhige gegenüber ben Angriffen ber Protectioniften ju unterftuten. Gine unerwartete Rataftrophe fette biefer fegensreichen und ehrenvollen Wirkfamteit ein Biel. Roch 28. Juni hatte er an der Debatte über Palmerfton's Politit fich in einer ausgezeichneten Rede betheiligt; ben Tag nachber warb er bei einem Spazierritte von feinem Bferde abgeworfen und fo fchwer getroffen, daß er schon am Abend des 2. Juli 1850 ftarb. Die Theilnahme aller Barteien über seinem Grabe und namentlich bie Anhanglichfeit ber untern Boltstlaffen hatte taum ein brit. Staatsmann in fo reichem Dage erfahren. B. wird ftets eine ber bedeutfamften Berfönlichkeiten ber engl. Geschichte bleiben; er reprafentirt den großen Umschwung, den Großbritannien in ben letten 50 3. burchgemacht hat. Ohne genial ober originell zu fein, mar er mit einem eminenten prattifchen Beifte, einer ungemeinen Befchaftsgewandtheit und jener nuchternen, eingehenden und überzeugenden Berebsamkeit begabt, der in praktischen Dingen der Erfolg gehört. Dowol er die Tories aufgelöft und fein öffentliches Leben eine Reihe von Bandlungen zeigt, haben, jumal nach feinem Tobe, auch die Gegner feiner Reblichkeit und Chrenfestigkeit die verdiente Anerkennung nicht verfagt. In Loudon, Manchester, Tamworth und andern Städten find ihm Dentmäler errichtet worben. Gein Leben und seine Reben hat Rungel (2 Thle., Braunfdw. 1851) jufammengeftellt. Gine Auswahl aus feinen Papieren und feiner Correspondenz wurde von Lord Stanhope herausgegeben (2 Bbe., Lond. 1856-57). Bgl. auch Sir Lawrence Beel, «Life of Sir Rob. P.» (Lond. 1860). — Aus feiner Che mit einer Tochter bes Generals Sir John Floyd hinterließ er fünf Söhne, wovon der alteste, Robert B., geb. 4. Dai 1822, ben Baronetstitel und Die Bertretung bes von ber Familie abhängigen

Rieckens Tammorth im Barlament erbte. Bis bahin als Diplomat in Mabrid und der Schweiz thäsia, aber mehr Lebemann als Bolitiker, hielt er fich anfänglich zu keiner Bartei und unterstiltete bald die Conservativen, bald die Liberalen. Unter Balmerston mard ex 1.85.5 Lord der Abmiralität, erhielt aber im April 1857 wegen einer Indiscretion feine Extlassung und trat nun als erbitterter Gegner des Ministeriums auf. Dieses verhinderte ihn jedoch nicht, von demfelben 1861 bas Ant eines Oberfecretärs für Frland anzunshmen, welchem er bis 1866 vorftand. - Frederick P., der zweite Sohn, geb. 26. Oct. 1828, trat 1849 ins Parlament, war zweimal, 1851 und 1853, Unterftagtsfecretar für die Colonien, dann 1855 für den Rrieg, fiel aber bei den Barlamentswahlen von 1857 durch und unufte deshalb auch feinen Bosten üm Ministerium aufgeben. Zur Entschäbigung erhielt er eine Stelle im Geh. Staatsrath, und im Mai 1869 gelangte er auch wieder ins Unterhaus; bei den allgemeinen Bablen im Juni 1865 ward er iedoch von neuem übergangen. — Der britte Sohn, Six Billiam B., geb. 2. Rov. 1824, biente in ber Marine, zeichnete fich im Orienttriege und im indischen Aufstande durch Tapferfeit aus und ftarb, auf dem Zuge nach Luctuow schwer verwundet, 17. April 1858 zu Cammpore. - Jonathan B., jungfter Bruber Gir Robert's, geb. 1799, wibmete fich bem Militarbienft und erlangte mittels Stellentaufs fcon 1827 ben Grad sines Dberftlieutenauts. 1826 wurde er für Norwich und 1831 für huntingden ins Unterhaus gewählt, welche Stadt er feitbem ununterbrochen vertreten bat. Im zweiten Minifterium feines Brubers, 1841-46, fungirte er als Generalinspector bes Feldzeugamtes. Durch feine genaue Kenntnig ber Militarverwaltung galt er im Barlament in allen auf das Rriegsfach bezuglichen Fragen als eine bebeutende Autorität, obgleich man ihm mit Recht feine Abneigung gegen zeitgemäße Reformen pormarf. Am 20. Juni 1854 avancirte er jum Generalmajor und nahm 1855 -- 56 an den Specialcommissionen theil, die jur Untersuchung der durch den Arimseldzug zu Tage gekommenen Misbrauche im Beerwefen niebergefest wurden. In bem von Lord Derby Febr. 1858 gebilbeten Cabinet erhielt er ben Boften bes Rriegsministers und flieg nach Auflösung beffelben 7. Dec. 1859 rum Generallieutengut. Als im Juli 1866 die confervative Bartei von neuem ans Auder tam, übernahm er abermals das Ariegsministerium, legte jedoch auf Beranlassung der von feinen Collegen beschlogenen Barlamentereform, die er als eine gefährliche Concession an die Demokratie betrachtete, 2. Marz 1867 fein Amt nieder.

Beene, ein linter Rebenfluß der Dber ober vielmehr des Stettiner Saffs, deffen weftl. Ausmiindung gleichfalls B. benanut wird, entwicklt fich aus zwei diesen Ramen tragenden Bächen, Abflüffen fleiner Seen, in der Rabe von Grubenhagen im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin. Rur erft 3/4 DR. lang, tritt ber Flug in ben 3/4 DR. langen und 1/4 DR. breiten Malchiner See, beffen malerifche Umgebungen als Medlenburger Schweiz gerühmt werden, vereinigt nahe unterhalb Malchin, wo er fahrbar werd, von der rechten Seite ber eine dritte B. mit fich und ergießt fich dann in den 1% DR. langen und 1/2 DR. breiten Rummerowsee ober Berchen - Rummerower Gee, in ben er erft 1309 durch Bergog Otto I. geleitet wurde, und ber von Beften ber eine vierte, mit bem Teteromer Gee in Berbindung ftebende B. aufnimmt. Aus dem Rummerowsee tritt die B. als 100 F. breiter Fluß bei ber fog. Malbude unweit Berchen bervor. nach einem weitern Laufe von 11/2 Dr. und nachem fie ichon vom Lummerowfee an bie Grenze zwischen Deckleuburg und ber preuß. Proving Bommern gebilbet, wendet fich ber Fluß gang nach Bommern und ftromt bier, ben flettiner von bem greifswalber Regierungsbegirt ober bem ehemaligen schweb. Borpommern trennend, über Demmin und Loit, von da an aber nicht mehr, wie bisher, gegen Nordoften, sondern oftwärts über Jarmen und Anklam. Etwa 1 M. unterhalb Anflam, nach einem, die fleinern Bindungen ungerechnet, 15 M. langen Laufe, verbindet fich die B. mit dem weftl. Mündungsarme des Saffe, welcher, ursprünglich ber Sauptarm, zwifchen bem Festlande und ber Infel Ufebom fich 5 1/2 M. weit gegen Rorben wendet, nach turger Berengung in der Beeneftrage fich bald wieder meerbusengring ausbehnt, bas tief in Ufebom einschneibende, 21/4 DR. lange und bis 1/2 DR. breite, durch die beiden Dalbinfeln Gnit und Lieper - Wintel theilmeife ju einem Binnempaffer abgeschloffene, fehr fifchreiche Achtermaffer, bann noch die Krumminfche Biete und ben Großen Strummin bilbet und bei bem Dorfe Beenemilinde auf Ufedom und ber ehemals berühmten, 1763 geschleiften Beenemilinder Schange fich, ber fleinen Infel Ruben gegenither, in Die Offfee, am Gingange in ben Greifswalber Bobben, ergießt. Nachbem bie B. nabe oberhalb Demmin rechts die aus dem Tollenseses oder Tollensee bei Neubrandenburg in Medlenburg-Strelit tommende, in naffen Jahren fehr mafferreiche und megen ihres theils fehr ftarten, theils außerordentlich geringen Gefälles intereffante Tollense und nabe unterhalb Demmin von links ber die Trebel aufgenommen, die mit dem in den Ribniter Bodden einwiltubenden schiffbaren Listenflusse Recknits in Berdindung steht, verändert sie wöllig ihre disherige Beschaftenheit. Ihr oberhald Demmin noch rascher Lauf wird unterhald dieser Stadt laugsam und schleichend. Der Fluß ist so entschieden in das Tiefland eingetreten, daß er die zum haff hin kaum einige Fuß Gefälle hat und schon wie mößigen Nordostwinden durch den Rücksau aus dem Haff nicht undedeutend ansteigt. Auf preuß. Gebiet ist die B., abgesehen von dem Mündungsarme des Haffs, 11½ M. weit schiffbar. Bis Demmin wird sie mit großen Odortähnen und tleinen Seeschiffen, die Anklam von solchen besahren, die 7—10 F. Tiesgang haben.

Beer, f. Bairs. Beerlfanty (Hofman Beter), ausgezeichneter holländ. Philolog und Aritifer, geb. 1786 211 Gröningen, erhielt seine Bilbung auf bem Gymnasium und ber Univerfität seiner Batorstadt und wollte fich aufangs bem Taubftummenunterricht widmen, folgte aber aus Neigung für bie alte Literatur 1803 einem Rufe als Präceptor an das Gymnasium zu Harlem und 1804 als Rector an das Sumnasium zu Dollum in Friesland. Bon bier kehrte er 1816 nach Harlem zurud, um das Rectorat des Gymnasiums zu übernehmen. 1822 erhielt P. eine Professur an der literarischen Facultät ber Universität zu Lepben und wirfte an berselben bis 1849, wo er sich genöthigt fab, wegen anhaltender Kräuklichkeit seine Entlassung zu nehmen. Seitdem wohnte er zu Hilverzum, einem hubschen Porfe im Gooiland, wo er auch 29. März 1865 ftarb. Außer einer werthvollen a Dissertatio de surdorum mutorumque institutiones (Lepb. 1806) hat B. mehrere portroffliche literarhiftor. Arbeiten geliefert, wie die a Vitas excellentium Batavorum» (Lend. 1806), die «Epistolae excellentium Batavorum» (Lend. 1808), eine «Vita C. Hugenii» (Barl. 1817) und besonders «De vita, doctrina et facultate Nederlandorum, qui carmina Latina composuerunt» (2. Aufl., Harl. 1838). Einen noch größern Ruf im Auslande erwarb er fich burch die gelehrten Ausgaben des «Lenophon pon Ephefus» (Sarl. 1818), bes allgricolas bes Tacitus (Lept. 1827), por allem aber burch feine Begrbeitungen ber "Deen" und bes "Briefe an die Bisonen" (Barl. 1834) fowie ber "Satiren" bes Bora; (Amsterd. 1863) und der « Aeneide » Birgil's (2 Bde., Lend. 1843). Nach seinem Tode erschien die Bearbeitung der elften Elegie des vierten Buchs des Broperz (herausg, von Boot,

belebung der altclassischen Studien in den Niederlanden großen Einfluß übte, **Begasus** heißt nach griech. Sage das geslügelte Roß, welches aus dem Blute der Gorgo Medusa, als Perseus dieser das Haupt abschlug, entsprang. Nach der einen Sage stieg es sogleich zum himmel empor, wo es dem Zeus den Blitz und Donner trägt; nach einer andern weilte es auf der Erde und wurde, während es aus der Dueste Beirene auf Akrosorinthos trank, von Bellerophon (f. d.) mit hülfe eines von Athene erhaltenen Zügels eingesangen und zum Kampse gegen die Chimära benust. Auf dem Gipsel des börtischen helikon (s. d.) soll es durch seinen Husschlag die den Musen geweihte Duelle Hippotrene hervorgebracht haben, eine Sage, welche ueuern Dichtern (zuerst wol dem Italiener Bojardo, dem Verfasser des «Orlando in-amorato») Beranlassung gegeben hat, den B. als Musenroß oder Dichterroß überhaupt darzuskellen, woraus die Redensart «den B. besteigen» entstanden ist. Der B. ist das gewöhnliche

Amsterd. 1865). Wenn auch P.'s Berfahren in Bezug auf die Kritik ber Texte besonders bei den deutschen Philologen scharfen Widerspruch fand, so bekunden doch alle feine philologisch-kritischen Arbeiten ebenso großen Scharssun als gediegene Gelehrsamkeit. Im Berein mit Bake (s. d.) und andern Gelehrten begründete B. die Bibliotheca critica nova», die auf die Wieder-

Beprage ber Müngen ber Stadt Rorinth.

Pegel heißt in See- und Flußstädten ber Wasserflandsmesser, dessen Rullpunkt in einer bestimmten Tiefe unter bem mittlern Wasserslande befindlich ift, und an dessen getheilter Scala ein Schwimmer die Beränderungen dieses Standes angibt und oft auch selbst notirt. Die ültesten B. sind wol die Rilmesser in Aegupten.

Begnis, f. Regnis.

Pegnikorden, eine ber im 17. Jahrh. entstandenen Sprachgenossenschaften, erhielt ben Ramen von der durch Nürnberg sließenden Begnit. Er hieß auch Begniter Hirtengesellschaft, Löblicher Hirten- und Blumenorden an der Pegnit, Gekrönter Blumenorden und wurde von Georg Phil. Harsdörfer (f. d.) und Ioh. Rlai 1644 zu Rürnberg zur Besörderung der Reinheit der deutschen Sprache, vorzüglich in der Reimkunst, nicht ohne einige Opposition gegen die Rüchternheit der ersten schles. Dichterschule gestistet. Aber bald ließ sich die Gesellschaft von der Zeitrichtung zu süßelnden Tändeleien verleiten, die endlich ihre ganze Beschäftigung in leere Spielereien mit Sinnbildern, Devisen und Schäferwesen ausartete. Bei der Feier ihrer hundert-



jährigen Stiftung versuchte man der Gesellschaft eine ernstere Richtung zu geben, und sie besteht noch gegenwärtig in freierer Form als eine literarische Gesellschaft fort, von der auch einige Drudschriften ausgegangen sind. Die Zusammenkunfte wurden anfangs in Privatgärten gebalten. In der Folge räumte der Rath zu Nürnberg der Gesellschaft ein Stüd Wald, 1 M. von Nürnberg bei Kraftshof, ein, welcher nach damaliger Art sehr kunstreich angelegt und der Irrhain genannt wurde. Doch wegen der Entsernung wurden nachher die Bersammlungen in Nürnberg selbst gehalten. Iedes Mitglied besam einen Ordensnamen und das Sinnbild einer Blume; das Sinnbild des Ordens selbst war eine Passionsblume. Bgl. Amarantes (Herbegen), "Histor. Nachricht von des löblichen Hirten- und Blumenordens an der Pegnis Ansang und Fortgang» (Nürnb. 1744); Tittmann, "Die nürnberger Dichterschule» (Gött. 1847).

Bean ober Mone, ein früher unabhängiges, bis 1852 zum Birmanischen Reiche gehöriges, feitbem aber ben brit. Besitzungen in Oftindien einverleibtes und seit 31. Jan. 1862 abministrativ zur Provinz Britisch - Birmanien (f. d.) gehöriges Königreich auf der Hinterindischen Salbinfel, liegt zwischen Aracan, Ava, Martaban und dem Meere und bilbet mit Martaban aufammen einen Begirt, ber 1861 auf 1613,e D. . DR. 1,150189 E. guhlte. Das Land begreift bas untere Stromgebiet bes Framabi (f. b.), ein Rieberungsland, bas fast gur Balfte bem Delta biefes Stroms angehört. Den hauptreichthum bildet bas Telholz. Die Einwohner, bie fich felbst Mon nennen, von den eigentlichen Birmanen aber Tala'ing genannt werben, unterfcheiben fich von biefen ihren Unterbrudern burch bellere Santfarbe und milbere Sitten, geboren aber zu berfelben Bollerfamilie und haben fich bereits ziemlich mit ihnen verfchmolzen, felbst in Betreff ihrer Sprache, in ber fie übrigens eine verhaltnifmagig reiche Literatur befiten. Auch find die Tala'ing meist Buddhisten wie die Birmanen. Bon den Tala'ing mundartlich verschieben find die gabireichen Rarenen ober Rarjeng, namentlich im Diffricte Baffein, wo fle bie eigentlich aderbauende Bevöllerung bilben, mabrend bie Birmanen und Tala'ing hauptfächlich als Rleinhandler, Fifcher und Sandwerter auftreten. Diese Rarenen, friedlich und unterwitrfig, von eblern Religionsbegriffen als ihre Nachbarn, zeigen fich febr empfänglich für bas Chriftenthum und haben fich bereits in bedeutender Angahl jum evang. Glauben befehrt, auch ein felbftandiges, nicht mehr vom Unterhalt burch Diffionegefellschaften abhängiges Rirchenwefen eingerichtet. Die Stadt B. ober Bagoh (eigentlich Be B'go), am Ruftenfluffe gleiches Ramens, ber mit einem öffl. Arme bes Irawabi in Berbindung fteht und unweit Rangun munbet, einst die Saubtstadt des Reichs und damals 150000 E. gablend, 1757 von Alompra völlig zerftort, 1790 wieber aufgebaut, ist jest zu einem Dorfe herabgefunken. Die Merkwürdigkeit des Ortes ift ber auf feiner stufenförmigen Grundlage 334 F. hoch fich erhebende Tempel bes Gaubama, Schomadu, b. i. golbenes Beiligthum, genannt, der bei der Zerftorung ber Stadt verschont wurde. Die Briefter geben das Alter biefes fehr gefchätzten Bubbhatempels auf 2300 3. an. Die wichtigste Stadt des Landes ift Rangun (f. b.). Das Reich B. war in frühern Zeiten fehr blühend, versiel aber seit dem 15. Jahrh. infolge der Rämpse mit dem Reiche Siam. Die Portugiesen, die von den Beguanern zu Hülse gerusen worden, versuchten darauf diese ihre Schützlinge zu beherrichen, aber vergeblich. Um Die Mitte bes 18. Jahrh. wurde B. von bem birman. herricher Alompra erobert. Seitbem ftand bas Land unter ber furchtbarften Despotie bes Birmanenkaisers, sodaß die Beguaner gern die Unternehmungen der Briten unterstützten, in benen fie ihre Befreier faben. Die Beranlaffung ju biefem Kriege gab im Juni 1851 ber birman. Gouverneur von Rangun durch ungerechte Bestrafung zweier dort ansässigen Raufleute, dann durch die Berweigerung der verlangten Genugthnung und fogar Beschimpfung des brit. Unterhändlers. Die Feinbseligkeiten begannen mit dem 1. April 1852 unter dem Admiral Austin (ber 8. Oct. der Cholera erlag, worauf Commodore Lambert beffen Commando übernahm) und General Godwin. Rach der Einnahme von Martaban (f. b.) 5. April eroberten die Briten Rangun 14. April, balb darauf die Hafenstadt Bassein am westl. Miludungsarm des Bramadi, 3. Juni die Stadt B. felbst, mo die Birmanen ihre hauptmagazine angelegt hatten, und 7. Inli sowie nochmals 9. und 10. Oct. die nordnordwestlich von Rangun am Frawadi gelegene Stadt Brome sammt ihrer golbenen Bagobe. Die Stadt B. wurde vorläufig aufgegeben und von den Birmanen wiederbefett, aber 21. Nov. abermals erstürmt und 20. Dec. 1852 nebst der ganzen Provinz P. dem indobrit. Reiche einverleibt.

Behlewi, f. Berfifche Sprace und Literatur.

Beiho ober Bay-ho (fpr. Beho), auch Strom von Beking genannt, einer ber kleinern Fluffe Chinas, aber nördlich vom Hoangho ber größte, als bequemfter und fast ausschließlicher Wasserweg zwischen der See und Beking einer der wichtigsten des Landes, der Provinz Petschist

angehörig, entspringt im NNW. von Peting in dem mongol. Grenzgebirge. Der Fluß durchfest zweimal die Große Chinefische Mauer, ftromt in gahlreichen Windungen im allgemeinen gegen SD., geht östlich an Beting vorüber und ergießt fich nach einem Laufe von mahr-scheinlich 75 M. in den Golf von Petschyli. An der Mündung, 1 M. unterhalb bes burch seine Forts berühmt gewordenen Städtchens Calu und 1/2 M. unterhalb Tungku, bilbet er eine Barre, die bei niedrigem Wasserstand nur 2 F., bei der Springflut aber 11 F. Wasser hat. Der Fluß ist nur im Frühjahr und Sommer wasserreich und reißend, wenn der Schnee am fühl. Randgebirge der Gobi fcmilgt; im Berbft wird er feicht, und im Winter belegt er sich mit Eis. Sein Basser ist sehr schlammig, und seinen untern Lauf hat er nur durch die flache Alluvialebene von Betschyli, in welcher er ein tiefes, tanalahnliches Bett ausgewaschen. Die bedeutenofte Stadt am Fluffe, der eigentliche Bafen von Beting, ift Tien-tfin (f. b.), in geraber Linie 61/2, auf bem gewundenen Stromlaufe 11 M. von Taku, und 2 M. unterhalb ber Stadt Bei-tfang. Bon ber Mindungsbarre bis Tien-tfin hat ber Strom nirgends unter 12 F. Tiefe. Etwa 24 M. weiter oberhalb Tien-tfin, 2 M. im D. von Beling, liegt die Stadt Tungticheu, bis wohin die Segelschiffe fromauswärts geben, und wo alle für Beking bestimmte Labungen und Baffagiere abgesett werden. Der B. nimmt zahlreiche Nebenfluffe auf, barunter bei Tung-tichen den Tung-whui, ber Beting burchfließt, und etwas füblicher ben Tichang-tia. Wichtiger aber ist die bei Tien-tsin stattfillbende Einmundung des riesigen Raisertanals, der die Schiffahrtsverbindung mit dem Hoang sho herstellt. 1 Dt. nördlich vom B. mundet bei der 25-30000 E. gahlenden Stadt Betang ber Betang bo, ebenfalls mit einer Barre und mit Forts an der Mündung. In der neuern Kriegsgeschichte ift der B. benkwürdig geworden durch bie Kämpfe bei ben Forts von Taku und die Expeditionen ber Engländer und Franzosen nach Tien-tfin und Beking. (S. China.)

Peilen heißt in der Seemannssprache sowol die Richtung, in der man einen Gegenstand erblickt, durch den Kompaß bestimmen, als auch eine Wassertiese mittels des Lothes abmessen. Man peilt z. B. die Sonne, d. h. man bestimmt ihr Azimuth; man peilt eine Landspitze oder einen Leuchtthurm, d. h. man bestimmt den Winkel, den eine vom Kompaß aus dorthin gezogene Linie mit dem magnetischen Norden macht. Kann man gleichzeitig zwei dergleichen Gegenstände, deren Lage durch die Seesarte gegeben ist, peilen, so erhält man die sog. Kreuzpeilung, und das Schiff besindet sich im Durchschnittspunkte der beiden Richtungen, sodaß sein Ort durch Allignement direct gefunden wird. Mit der Peilstange werden nur geringe Tiesen gemessen; mit dem Peilstocke, einem eisernen, etwa 1½ F. langen, in Zolle getheilten Stabe, den man an einer Leine in die Pumpen sallen läßt, bestimmt man den Wasserstand im Innern der Schiffe.

Beipussee ober Tichubskoje-Dfero, d. h. See der Tschuben, heißt der 11½ M. lange, 9 M. breite, 43 F. tiefe, fischreiche See im europ. Rußland, zwischen den Goudernements Livland, Estland, Pstow und Betersburg, welcher im Süden mit dem Pstow'schen See durch eine Seeenge zusammenhängt und im Westen durch den Fluß Embach mit dem in Livland gelegenen Wirzierwsee in Berbindung steht. Der P. liegt nur 90 F. über der Ostsee und bedeckt ein Areal von 66½ D.-M. Gegen Norden ergießt er sein Wasser mittels der Narvoa oder Narwa (f. d.) in den Finnischen Meerbusen. Der P. hat flache, sandige, größtentheils mit Tannen bewachsene Ufer. Einst diente dieser See als der Hauptwasserweg zwischen den Hanseltädten der Ostsee und den innern Städten des russ. Reichs, und ein namentlich lebhafter Handel wurde zwischen Lübeck und den Städten Pstow und Nowgorod auf dieser Wasserstraße betrieben. Die einzige dicht an seinem Ufer liegende Stadt ist das unbedeutende Gdow. Bgl. Helmersen in den Eeiträgen zur Kenntniß des russ. Reichs» (Bd. 24, Petersb. 1866).

Beitschenwurm (Trichocephalus dispar) heißt ein kleiner, zu ben Aundwürmern gehöriger Singeweibewurm bes Menschen, ber häufig in großen Mengen bei Leichen im Blindbarme und Dickdarme angetroffen wird, ohne daß vorgängige Beschwerden seine Anwesenheit vermuthen ließen. Männchen und Weibchen leben zusammen; erstere sind um zwei Drittel kleiner. Beibe Geschlechter zeichnen sich durch den langen, haarförmigen Borderkörper, dem sie den Namen verdanken, und den dickern, eingerollten hinterleib ans. Die Sier werden wahrscheinlich mit dem Kothe entleert, denn niemals sindet man Brut bei den entwickelten Individuen im Menschen.

Befing, die Hauptstadt des chines. Reichs und Residenzstadt des Kaisers, liegt in einer großen Ebene in der Provinz Betschyli. Die Gewässer und Seen, welche P. umgeben, haben ihren Ursprung in den nordwestlich gelegenen Teichen des ehemaligen kaiserl. Sommerpalastes und fließen nach dem Beiho ab, durch welchen P. indirect mit dem großen, nach Siden führen-

•

Conversations - Leriton. Elfte Auflage. XL

Digitized by Google

den Kaiferkanal in Berbindung steht. Der Name B., welchen die Chinefen Behtsching ausfprechen, bedeutet Residenz des Nordens, im Gegensate zu Nanting, Residenz des Subens. Der Boden, auf welchem die Stadt steht, ist sandig, die Umgebung fruchtbar und mit Getreibe, Gemufe und Sorghum bebaut. Zwölf nicht betrachtliche Borftabte, meift von armen Leuten, Biegelftreichern und Gartnern bewohnt, umgeben B., welches nach der 1852 vom Raifer hieng-Fung angeordneten Bahlung gegen 2 Mill. E. befag. Die Stadt hat einen Umfang von 6 M. und besteht aus zwei ganz geschiedenen Städten, welche nur durch drei Thore miteinander in Ber-bindung stehen. Im Norden liegt die officielle und militärische Mandschu- oder Tatarenstadt Rei-tichen; im Guben die chinesische ober Handelestadt Uei-tichen. Erstere bilbet ein nach den vier himmelsgegenben gerichtetes Biered mit neun Thoren. Bon diesen erftreden fich etwa 100 F. breite Strafen in die Stadt, welche foldergestalt in regelmäßige Bierede zerlegt wird, bie von einer Menge fleiner Gaffen durchschnitten werben. Rur bie großen Straffen find gepflaftert. Im Centrum der Manbichuftadt liegt die von einer festen Mauer umichloffene gelbe Stadt, Huang-tichen. Diese enthält viele Bagoden und Mandarinenhäuser. 3m Norden berfelben befinden fich die taifert. Garten mit zwei fünftlichen Seen und bem 70 %. hohen Roblenberge, Mee-Tichaen, bem bochften Buntte ber Stadt. In einem der Seen erhebt fich auf einer Insel ber Bei-tha-tfe, ein chines. Bougenklofter, mit bem Grabbenkmal bes letten Raifers aus ber Dynastie Ming. Im taiferl. Garten wird noch ber Baum gezeigt, an welchem sich dieser ungludliche Regent erhangte, ale 1644 bie Tataren feine Refibeng erstirmten. Sinter bem Rohlenberge stößt man auf die dritte Mauer, welche den Kaiserpalast oder die rothe Stadt Huantichan-ti-tong, umgibt. Diese bebect einen Raum von etwa 73 preuß. Morgen und hat Graben, Mauern und vier Thore, vergolbete Dacher und mit gelbem Lad übergogene Gebaube. Das Ganze umfaßt burch Bofe und Garten getrennte Gebaude, Tempel, Balafte, die meist mit Ga= lerien und Gaulengangen umgeben find. Die Bewachung ift ungemein ftreng und die Beamten haften mit ihrem Ropfe bafur, bag tein Europäer die geheiligten Raume betritt. Go besteht die Manbichustadt aus brei ineinandergeschachtelten Studten. Die chines. Stadt, fast rechtwinkelig gebaut, mit fieben Thoren, ift fehr ausgebehnt und von vielen Strafen burchzogen, in welchen ber lebhafteste handelsverkehr herricht. Im Süben ift ein großes Stud Feld mit in die Chinesenstadt einbezogen, auf welchem isolirt der himmelstempel und der Tempel der Landwirth= fchaft fteben. Ersterer ift mit einem Dache von brei Stodwerten bebedt und im Innern mit vergolbeten und azurblauen Gäulen geschmudt. Alle Thore ber verschiedenen Städte find ftart befestigt und bewacht; über jedem erhebt sich ein Thurm, der meistens als Kaferne und Magazin bient. Der Besammtanblid ber Stadt von ben Mauern ober bem Rohlenberge ift ein überrafchenber: Bagoben, Tempel, Riode, Thurme, niedrige und hohe Saufer gieben fich in unabfehbarer Ausbehnung, unterbrochen von toloffalen Bäumen und Garten, weit über die Ebene hin. Unter den Gebäuden find noch zu erwähnen: die kaiferl. Druckerei, aus welcher die Reichszeitung hervorgeht, in der gelben Stadt; der Tempel des Confucius, bestehend aus einer runden Bagode mit Marmortreppen und grünem Ziegelbache; ber Tempel der tausend Lamas, mit herrlicher Treppe, die mit Löwengestalten geschmückt ist. Hinter dem viereckigen Tempel liegt das Kloster, der hauptfit bes Bubbhismus in B. Zahlreiche Moscheen für mohammed. Chinefen, eine fcon im Renaissancestil erbaute tath. Kirche, eine prot.-engl. Rapelle, eine ruff. Rirche und dazugehörige Friedhofe geben Zeugniß von der Duldung der Religionen in China. Charatteristisch für die Stadt sind die mit offenen Arcaden versehenen Glockenthurme, von denen die Marmzeichen bei Feuersbrünften gegeben werden. Gang in Berfall gerathen ift die im 18. Jahrh. vom Jesuitenpater Nerbiest für den Raiser Kanghi eingerichtete Sternwarte, deren Instrumente, Bafferuhren, Globen u. f. w. noch gezeigt werden. B. ift eine fehr alte Stadt, die ichon einige Jahrhunderte bor Chrifti Geburt bie hauptstadt bes Reichs Dan mar. 3m 10. Jahrh. machten fie die Kitan zu ihrer fubl. Hauptstadt. Dann verwandelten fie die Rins zu ihrer westl. Hauptftadt. Die fortbauernden Tatareneinfälle veranlaßten 1403 ben Raifer Thunglo feine Refidenz hier zu nehmen, und er war es, welcher den Namen B. für den alten Schieng-tien-fu einführte. 1644 eroberten die Manbidu bie Stadt und machten fie zur hauptstadt des Reichs. Der breijährige Kricg der europ. Westmächte gegen China (f. d.) führte 1860 die verbündeten Streit= frafte ber Frangofen und Englander unter bie Mauern von B., das fich ihnen 13. Oct. ohne Rampf öffnete. Die Besetzung ber Stadt brach endlich ben Hochmuth ber Chinesen und hatte den Abschluß des Friedens zur Folge. Bur Strafe für die an gefangenen Englandern und Fran-30sen verübten Graufamkeiten wurde 18. Oct. der berühmte kaiferl. Sommerpalast Pun-mingyun im Nordwesten der Stadt zerstört, nachdem berfelbe einige Tage vorher geplindert worden.

Am 7. Rob. 1860 traten die Allirten ben Rudzug aus B. an. Die Stadt ift feitbem ber

Sit einer frang., engl., ruff., preug., fpan. und amerit. Befanbtichaft.

Belagianer ift ber Name einer im 5. Jahrh. zuerst in der abendland. Kirche als keterisch verurtheilten theol. Richtung, welche, gegenüber ber Lehre von abfoluter Unfahigfeit bes fündigen Menfchen zum Guten, die menfchliche Freiheit und bas auch burch den Gundenfall unverlorene Bermögen des Willens fich zu beffern behauptete. Ihren Namen haben die B. von einem brit. Möndje, Belagius, ber feit Anfang des 5. Jahrh. in Rom lebte und fpater nach Afrita tam, wo Augustinus (f. d.) zuerst gegen ihn auftrat und seine wiederholte Berdammung auf mehrern afrik. Synoden veranlafte. Belagius flüchtete nach Berufalem, wo er, von den bortigen Origenisten freundlich aufgenommen, im 3. 420 als 90jähriger Greis ftarb. Die menschliche Willensfreiheit, welche Belagius und fein Landsmann Colestius junachst im Interesse monchischer Frommigkeit und der Berdienstlichkeit klösterlicher Tugend betont hatten, war damals im Worgenlande allgemein anerkannt; die göttliche Gnade galt als unentbehrliche Beihülfe jum Guten. Allein bas tiefere religiöse Interesse konnte bei einer Ansicht sich nicht befriedigen, welche zwischen göttlichem und menschlichem Thun gewissermaßen halbirte und ber Gnade nur eine Mithülfe augestand, wo die christl. Frommigkeit sich bewußt war, alles Gnte nur in, durch und aus Gott zu besiten. Dazu ichien ein genauerer Einblid in bas menichliche Sundenverberben die Meinung als eine gefährliche Illusion zu zerftören, als könne ber Gefallene sich aus eigener Kraft wieder aufrichten. Go gefchah es, bag bie Lehre Augustin's vom erbsündlichen Berderben und ber alles Heil allein wirkenden Gnade als die frömmere in der abendländ. Kirche die Oberhand gewann, wenn dieselbe auch niemals das Bewußtsein sittlicher Freiheit völlig ertödten konnte. Früh wurden baber, zuerft von maffilifchen Monchen, wie Johannes Caffianus (f. b.), Berfuche gemacht, die Anftoge ber pelagianischen Lehre zu milbern. Satte Belagius die naturlichen Krafte bes Menfchen für ausreichend zu feiner Befferung, die firchlichen Gnadenmittel baber nicht für schlechthin unentbehrlich erklärt und von der Gnade Gottes nur im Sinne unserer natürlich= fittlichen Ausruftung und ber Berkundigung des göttlichen Willens in Gefetz und Berheifzung geredet, so lehrte Cassian die Gnade im Sinne Augustin's als übernatürliches göttliches Wirken im Menschengemuth, gestand aber dem Menschen das Bermögen zu, aus natürlicher Kraft ber Gnade entgegenzukommen und fie fich anzueignen. Die ftreng augustinische Partei bezeichnete die Anhänger biefer mittlern Meinung als Semipelagianer (halbe B.). In ber mittelalterlichen Kirche wurde dennoch dieser Semipelagianismus die herrschende Meinung, wenn man auch porgab, man lehre wie Augustin. Befonders zeigt fich in ber tath. Lehre von ber Berdienftlichfeit der guten Werke und der Nothwendigkeit eines Zusammenwirkens von Glauben und Werfen jur Rechtfertigung bes Menichen bor Gott bie bon ben Reformatoren nicht ohne Grund als femipelagianifch bestrittene Reigung, bem Menfchen auch Gott gegenüber ein eigenes und felbständiges Gute juzuschreiben und daburch zwischen göttlichem und menschlichem Thun zu halbiren. Daber kehrten die Reformatoren zur strengsten angustinischen Lehre zurud. Als Melanchthon, burch bas fittliche Interesse bewogen, späterhin einige Milberungen ber behaupteten absoluten Sundenverderbniß versuchte und dem natürlichen freien Willen wenigstens die Fähigkeit, die Gnade anzunehmen oder abzulehnen, übriglassen wollte, erhob sich auch gegen ihn und seine Schule die Antlage auf Semipelagianismus, den die Concordienformel (f. b.) vollständig von ber luth. Kirche auszuschließen bemitht war. Dennoch versuchte schon um die Mitte des 17. Jahrh. bas unaustilgbare fittliche Bewußtfein abermalige Milberungen, und burch ben Bietismus wurden femipelagianische, burch den Rationalismus pelagianische Anfichten aufs neue in die prot. Rirde eingefilhrt. Schleiermacher, ber ben Belagianismus für einen ber vier die driftl. Rirche gefährbenden Grundirrthumer erklarte, suchte im Zusammenhange feiner ganzen religios= phitof. Beltaufchauung auch ben Angustinismus tiefer zu begründen, und die moderne Bermittelungstheologie hat Schleiermacher'sche und Melanchthon'sche Gedanken zu verbinden, die orthodore Lehre aber entweder leife zu modificiren oder geradezu (wie die Erlanger Schule) nach ihrem eigenen Bedürfniß umzubeuten versucht, ohne der Antlage des Semipelagianismus ihrerfeite entgehen zu konnen, wogegen freilich die streng orthodore Theorie den Menschen zur Dafchine macht und feine geiftige Berfonlichkeit aufhebt. Letterer Anficht gegenüber vertritt ber Belagianismus noch immer ein gutes Recht, wie denn überhaupt fein Eintreten für die menfch= liche Freiheit philosophisch und moralisch betrachtet vollkommen begründet ift. Der hier nur in besonders scharfer Beise zu Tage tretende Unterschied ber religiosen und ber rein sittlichen Weltbetrachtung wird immer, weil beibe Betrachtungeweisen psychologisch nothwendig find, eine balb

überwiegend augustinische, bald überwiegend pelagianische Anschauung hervorrusen, beren Ansgleichung nicht in äußerlicher Bermittelung der Gegensätze, wie sie der Semipelagianismus in seinen verschiedenen Gestalten immer wieder vergeblich versucht, sondern nur in einer tiesern philos. Einsicht in das Berhältniß des unendlichen und des endlichen Geistes zueinander gefunden

werden tann. Bgl. Jatobi, «Die Lehre des Belagius» (Berl. 1842).

Belargonium ober Rranichichnabel (Pelargonium) nannte L'Beritier eine an Arten ungemein reiche, Bflanzengattung in ber Familie ber Geraniaceen ober Storchichnabelgemachfe. welche fast fammtlich am Cap ber guten hoffnung und nur jum geringen Theile in Neuholland einheimisch find und bon Linné jur Gattung ber Storchschnäbel (f. Geranium) gerechnet worden waren. Sie find Rrauter, Balbftraucher oder Straucher von fehr verfchiedenem Ausfeben, von den verwandten Gattungen aber durch die auf der Oberseite des Blütenstiels verlau= fende Honigröhre, welche durch ben angewachsenen Sporn des oberften Relchblatts bewirft wird, sowie burch die an ihrer Innenseite bärtigen Grannen (ausgewachsenen Griffel) der Carpellen (Theilfruchte) leicht zu unterscheiben. Auch ift bie Form ber fünfolatterigen Blumentrone immer etwas unregelmäßig, weil die beiben obern Blumenblatter größer find ale die brei andern, was indessen auch bei einigen andern Geranigceen portommt. Den Gattungsnamen Rranichschnabel haben fie von der dem langen Schnabel diefer Sumpfvögel ühnlichen Form ihrer Früchte. Begen ber Mannichfaltigleit und Schönheit ihrer Blumen, wegen ihrer oft zierlichen Tracht und der häufig ftart und angenehm riechenden Blätter geboren fie zu den beliebteften Bierpflanzen ber Gemachshäuser und Zimmer. Wegen bes angenehmen Geruchs ber Blatter find besonders beliebt bas rosenduftende B. (P. roseum Willd.) und bas ich arfblätterige B. (P. Radula Ait.), meistens unter bem Namen Rofengeranium begriffen, mit handförmig getheilten, angenehm rofenartig riechenden Blättern, welche burch Deftillation ein bem Rofenole fehr ahnliches atherisches Del geben, mas auch von ben Blattern bes topfblutigen B. (P. capitatum Ait.) gilt. Ferner wird fast überall in ben Zimmern bas mobilriechendfte B. (P. odoratissimum) unter bem Namen Dustatfraut cultivirt, welches fich burch bergförmig rundliche, sammetweiche Blätter auszeichnet. Sehr beliebt find auch das abfärben de B. (P. inquinans Ait.) und das gürtelblätterige B. (P. zonale Ait.), welche oft mit bem Namen der Brennenden Liebe wegen ihrer meift scharlachrothen oder blutrothen, seltener rosenrothen ober weißen Blüten belegt werden; ferner das dreifarbige B. (P. tricolor Curt.), mit roth-, weiß- und schwarzgefärbten Blumen, und das prächtige B. (P. superbum Vent.), mit großen weißen Blumenblattern, beren zwei obere mit rothen Saftmalern bezeichnet find. In Silbeuropa find manche häufig zur Zierde im Freien cultivirte Belargonien verwilbert. So findet sich das prächtige P. zonals fast in allen hecken um Cabix. Die Cultur der strauchartigen Belargonien ist nicht schwer, ba fie weber sorgfältige Beobachtung einer gewissen Temperatur noch besondere Abwartung verlangen; auch geschieht ihre Fortpflanzung und Bermehrung burch Stecklinge fehr leicht. Sie verlangen eine lockere und fette Erbe und viel Licht. Bei uns muffen die meisten Arten im Kalthaus ober in frostfreien Zimmern überwintert und, follen fie recht schon blühen, im Frühling umgefest werden. Man findet daher viele Arten auch in gewöhnlichen Garten und eine große Menge von Bastarben (Hybriden), welche theils burch Zufall entstanden, theils absichtlich durch Bestänbung hervorgebracht worden sind. Am meisten war die Cultur der Belargonien im ersten Jahrzehnt des gegenwärtigen Jahrhunderts in Mode; später vergaß man fie über anbern, 3. B. ben Camellien, Cacteen u. f. w. Doch hat fie fich feit meh= rern Jahren wieder gehoben, besonders in Frankreich und England. Die frautartigen Belargonien mit Anollenwurzeln find ziemlich zart und verlangen eine forgfältige Behandlung.

Belasger (griech. Belasgoi), ein vielfach in das Dunkel der Sage gehülltes Boll, das wir als die ältesten Bewohner verschiedener Gegenden Griechenlands kennen; so in Thessalien (besten einer Theil noch in der histor. Zeit den Namen Belasgiotis trug), in Epirus, in Böotien, in Attita, in Achaja, in Arkadien (wo nach einheimischer Sage der Heros Belasgos gedoren sein sollte), dargolis, auf der Insel Kreta, im südl. Troas und anderwärts. Diese weite Berbreitung des Belasgernamens hat einige neuere Forscher veranlaßt, denselben nicht im ethnogr., sondern im chronol. Sinne, als Bezeichnung der ältesten Zeit, der ältesten Borsahren der Griechen übershaupt auszusafsen. Allein Herodot unterscheidet bestimmt den pelasgisch=ionischen von dem hellenisch=dorischen Bollsstamme und kennt noch zu seiner Zeit P. in den Städten Kresson in Thrazien und Platie und Stylate am Hellespont, die eine den Hellenen unverständliche bardarische Sprache redeten. Die letztere Notiz hat manche Historiker bewogen, die P. für einen semit. Boltsstamm zu halten und sie mit den kanaanitischen Philistern zu identificiren, eine Ansensen

sicht, gegen welche besonders der Mangel an semit. Elementen in der griech. Sprache sowie die Nachrichten sprechen, welche wir über die pelasgische Religion (eine Naturreligion ohne bestimmte Namen der Götter, die ohne Bilder auf Bergeshöhen und in heiligen Hainen verehrt wurden) haben. Bielmehr scheinen die P. ein urgriech. Stamm zu sein, der früher als die andern Stämme dieses Bolls aus den asiat. Ursigen desselben auf dem Landwege durch das nördl. Kleinasien, Thrazien und Wacedonien nach dem europ. Hellas gezogen ist, sich zuerst in der großen thessalischen Seene niedergelassen und von da westwärts und südwärts über einen großen Theil von Griechenland verbreitet hat. (S. Griechenland.) Sie scheinen ein friedliches Boll gewesen zu sein, das hauptsächlich Acerdau und Biehzucht trieb, aber auch schon ummauerte Städte mit sesten Burgen auf Bergeshöhen (die mehrsach den Namen Larissa sührten) anlegten. Später wurden sie von andern kriegerischern griech. Stämmen unterworfen und verschwolzen mit diesen. Nur in einzelnen Orten, wie in den von Herodot genannten Städten, erhielten sie sich undermischt mit ihrer alterthümlichen, den übrigen Griechen nicht mehr verständelichen und daher barbarisch erscheinenden Sprache.

Belens, ber Sohn des Natos und der Enbeis, Bruder des Telamon und Halbbruder des Photos, Beherricher der Myrmidonen in Bhthia in Theffalien, mußte mit feinem Bruder wegen ber Ermorbung bes Photos Aegina verlaffen und ging nach Phthia zu Eurytion (ober Eurytos), der ihn fühnte und ihm feine Tochter Antigone zur Gattin und als Mitgift ben britten Theil des Landes gab. Mit Eurytion ging er jur falhdonischen Cberjagd, wo er biefen unberfebens mit einem Burffpeer töbtete. Deshalb floh er nach Joltos zu Ataftos, ber ihn ebenfalls fühnte und bei fich behielt. Während feines Aufenthalts bafelbft faßte bes Alaftos Gemahlin, Aftybameia, Reigung zu ihm, ohne bag B. felbige ermiderte. Aus Rache ließ diefe feiner Bemahlin melben, er werde bes Ataftos Tochter, Sterope, heirathen. Aus Schmerz erhangte fich jene. Auch verleumbete fie ibn bei Afastos und bichtete ibm ihre eigene Leibenschaft an. Diefer, aus Achtung gegen bas Gaftrecht, wollte ben B. nicht eigenhandig felbst bestrafen, fonbern stellte auf dem Belion eine Jago an, wo B. ben Tod finden follte. Nachdem er nämlich vor Ermudung eingeschlafen, nahm ihm Afastos sein Schwert und ließ ihn liegen, damit er fo eine Beute ber wilben Thiere würde. Allein als er erwachte, brachte ihm Cheiron das Schwert zurück. Bum Lohne für feine Reufchheit gaben ihm die Gotter die Rereibe Thetis jur Gemahlin, mit ber er ben Achilles (f. b.) zeugte. An der Bochzeit, welche auf bem Belion gefeiert wurde, nahmen außer ber Eris alle Götter theil. Hierauf belagerte er mit Jason und den Diosturen den Atastos in Jolfos, vertrieb diesen und töbtete die Aftydameia. Seinen Sohn, den er alters halber auf bem Zuge gegen Ilios nicht begleiten konnte, überlebte er. Rach Bindar wurde er nach feinem Tobe mit Kronos, Radmos und Achilles Richter in der Unterwelt. Uebrigens weicht die Sage über feine Schicfale, namentlich über feinen Streit mit Ataftos, mannichfach ab.

Belewinseln oder Balaosinseln, die größte Lagunengruppe des Carolinenarchipels im westlichsten Theil des Großen Oceans, von 24 M. langen, von Nord nach Süb sich ansdehnenden Korallenriffen umgeben. Sie sind hügelig, gut bewässert, fruchtbar, haben eine malaiische Bevölkerung von 3000 Seelen und zusammen einen Flächeninhalt von 18 Q.-M., wovon auf Babeldzuap 12,95, auf Koror 0,72, auf Urusdzepel 0,82, auf Irasony 0,47, auf Imilis 0,42, auf Pilliu 0,52, auf Angaur 0,25 Q.-M. sommen, während noch etwa 20 keinere Inseln zur Gruppe gehören. Die B. sind identisch mit den Arrecisos des Billalodos (1545), wurden aber erst durch Wilson besamt, der 1783 dort Schisstorch litt und den Prinz Libu mit nach England brachte, wo dieser großes Interesse und 1784 unter allgemeiner Theilnahme an den Blattern starb. Die damals sehr freundlichen Eingeborenen haben sich durch die Berührung mit

Fremden seitdem verschlechtert. Dams und Rotosnuffe find die Hauptproducte.

Pelias war nach thessalischer Sage nebst seinem Zwillingsbruber Neleus (s. b.) vom Boseidon, der die Gestalt des Flusgottes Enipens angenommen hatte, mit Tyro, der Tochter des Salmoneus, die später die Gattin des Aeoliden Aretheus wurde, erzeugt worden. Die von der Mutter ausgesetzten Zwillinge wurden von einem Hirten ausgezogen. Als sie, herangewachsen, ihre Herlunft entdeckt hatten, rächte B. die Tyro an ihrer grausamem Stiesmutter Sidero (der Eisernen), der Gattin des Salmoneus. Nach Aretheus' Tode bemächtigte sich B. durch Berbrängung seines Stiesbruders Aeson, den er später tödten ließ, der Herrschaft von Jostos, vertrieb den Releus, der ihm dieselbe streitig machte und sandte den Jason (s. d.), Aeson's Sohn, um ihn unschädlich zu machen, nach dem goldenen Blies aus. Als dieser aber glücklich heimzgekehrt war, veransaste Medea (s. d.) die Töchter des B., unter dem Borgeben, ihren alternden Bater zu verzüngen, denselben zu tödten und den zerstückten Körper in einem Kessel zu sochen.

Mastos, B.' Sohn, vertrieb barauf den Jason und die Medeia aus Josso und veranstaltete zu Shren seines gemordeten Baters glänzende Leichenspiele, die von den ältern griech. Künstlern mehrsach dargestellt worden sind. Die Katastrophe des B. hatte unter andern Euripides in seiner ersten, uns nicht erhaltenen Tragöbie «Peliades» (die Töchter des B.) behandelt.

**Belifan** oder Belekan (Pelecknus), eine Gattung von Schwimmvögeln aus der Familie ber Ruberfüßler, bei benen auch die Hinterzehe durch die Schwimmhaut verbunden ist, unterscheibet sich von ben verwandten Gattungen burch ben langen, geraben, schmalen und plattgebrudten Schnabel mit ripenförmigen Nafenlöchern und durch die ausnehmend dehnbare und einen weißen Sad barftellende Rehlhaut. Alle B. find große, bem Anfehen nach fcmerfällige Bögel, welche indeffen mit vieler Ausdauer und Schnelligkeit fliegen. Gie tauchen, indem fie fich aus bedeutender Sohe herabfallen laffen, tief unter den Wafferspiegel und fangen die Fifche in ihrem Rehlfade ein. Gie halten fich ftete an ben Ufern großer Gemaffer auf, machen amifchen bem Deere und bem Gugmaffer oft gar feinen Unterschied, febren aber am Abend ftets auf bas Land gurud, um auf Baumen ober höhern Felespiten des Ufere gu folafen. Die farbung ift meift ganz einfach und felten durch Abzeichnungen lebhafterer Art gehoben. Die Nah= rung besteht in Fifchen, bie burch Tauchen gefangen und, wenn fie zur Ernahrung ber Jungen bestimmt find, im Rehlfade nach dem aus Holzstuden, Rohr und Schilfblattern tunftlos gebauten Neste getragen werden. Bon bieser weitverbreiteten Gattung tennt man etwa elf in warmen Gegenden beiber Belten mohnende Arten. Der gemeine B. ober bie Rropfgans (P. Onocrotalus) ist von ber Größe eines Schwans, weiß mit schwarzen Schwungfedern und auf Bruft und Ruden rofenroth angeflogen und hat rothe Fuße. Er bewohnt vorzugsweise bas subl. Europa und auch Afien, lebt an Meeren und Geen, verhalt fich, außer beim Fischfange, trage und ichläfrig und fchreit faft fo laut wie ein Gfel. Er bilbet mit andern fleine Gefellichaften, legt 2—3 weiße, mit einer besonbern abreibbaren Kallfruste bebeckte Gier und hat durch die Art, wie er aus bem Rehlsade seine Jungen füttert, indem er dabei den Schnabel auf die Bruft stemmt, um bie Fifche bequemer auswürgen zu fonnen, zu ber uralten Fabel Beranlaffung gegeben, bag er fich die Bruft aufreiße und mit feinem Blute die Jungen nahre. Deshalb gilt er als Sym= bol der sich selbst aufopfernden Mutterliebe. In Oftindien wird er, wie die Cormorans, zum Fifchfange abgerichtet. Aus feinem Rehlfade werben Tabadebeutel verfertigt. Roch größer ift ber in Dalmatien häufig vorkommende krausköpfige B. (P. crispus). — B. ist auch ber Name eines ichon feit mehrern Jahrhunderten gebrauchten Inftruments jum Musziehen der Bahne, welches jetzt noch, obgleich viele andere Instrumente zu diesem Behufe erfunden worden, in manchen Fällen seine Zwedmäßigfeit behauptet.

Pelion (jest Pleffibi genannt), ein langgestreckter, noch jest reichbewaldeter Gebirgszug ber theffalischen Salbinsel Magnesia, der im Norden durch eine niedrigere Sügelreihe (jett Mavrobuni, «das schwarze Gebirge», genannt) mit dem Ossa (f. d.) zusammenhängt. Auf dem höchsten Gipfel des B., der eine Höhe von fast 5000 F. über der Meeressläche erreicht und durch eine Ginfattelung mit einem zweiten, nicht viel niedrigern Gipfel verbunden ift, erhob fich im Alterthum ein Tempel des Zeus Afraos, ju bem allahrlich beim Beginn der hundstage eine Broceffion aus ber am westl. Fuße bes Bebirgs gelegenen Stadt Demetrias (früher, vor Brundung diefer Stadt, aus dem nahe dabei gelegenen Joltos) emporstieg, um den Gott um Milberung ber drudenden Site anzuflehen. In der Rabe bes Tempels zeigte man die Grotte des Centauren Cheiron, bem die Sage wol hauptfächlich wegen des Reichthums des B. an Beilfräutern seinen Sit auf diesem Gebirge angewiesen hat; die jett durch einen Kelsblock geschlossene Deffnung biefer Grotte ift noch heutzutage an ber Subweftseite bes Bipfels erkennbar. Un ben Abhangen bes Gebirgs, die im Alterthum gang mit bichtem Walb bebedt gewesen gu fein scheinen, liegen jest, bon Fruchtbaumen umgeben, gablreiche griech. Dorfer (bie fog. 24 Dorfer), die bor ber griech. Revolution infolge der Ausnahmestellung, ber fie fich unter ber türk. Regierung, als Gigenthum ber altesten Schwester bes jebesmaligen Sultans, erfreuten, zu großem Wohlstande gelangt waren, der freilich durch ihre eifrige, aber vergebliche Theilnahme am griech. Befreiungstampfe sehr beeinträchtigt worden ist. Bgl. Mégières, «Mémoire sur le P. et l'Ossa» (Bar. 1853).

Pélissier (Jean Jacques Aimable), Herzog von Malakow, franz. Marschall, geb. 6. Nov. 1794 zu Maromme im Depart. ber untern Seine, wurde im Lyceum zu Briissel erzogen und trat 1814 in die Artillerieschule von La Flèche, 1815 als Licutenant in die franz. Armee. Nach der Restauration zur Gardeartillerie versett, machte er als Adjutant den Feldzug 1823 in Spanien mit und in gleicher Stellung die Expedition nach Morea 1828, wo er sich auszeichnete und Kapitan wurde. Unter Bourmont war er 1830 bei der Eroberung von Algier,

gelangte als Stabsoffizier in ben Generalstab und biente hierauf von 1831-39 in Frankreich als Abjutant, auch im Kriegsministerium. Sodann tehrte er, jum Oberstlieutenant befördert, nach Algier gurud. hier wohnte er allen Feldzügen bei, murbe 1842 gum Unterchef bes Beneralstabs ber Armee von Algerien ernannt und nahm unter Bugeaub (f. b.) an der Schlacht von Isly theil. 1846 vernichtete er eine große Zahl von Arabern, die sich in die Daharagrotten geflüchtet hatten und tropig die Unterwerfung verweigerten, burch Rauch, welches Berfahren in ber europ. Breffe eine große Entruftung erregte. B. wurde bald barauf Marechal-be-Camp, 1850 Divisionsgeneral und Generalinspector ber Infanterie, mas er bis 1854 blieb. Dreimal verwaltete er auch interimistisch Algerien als Generalgouverneur. 1853 unterdrückte er burch die Ginnahme von Laguat eine gefährliche Emporung. Als der Drientfrieg (f. b.) jur Belagerung von Sewastopol (f. b.) geführt hatte und die franz. Armee im Jan. 1855 eine neue Organisation erhielt, wurde B. aus Algier als Commandant des 1. Armeecorps nach ber Krim berufen, wo er, da Canrobert im Mai den Oberbefehl niederlegte, auf dessen Borschlag 18. Mai zum höchstcommandirenden ernannt wurde. Der erste Sturm auf den Malatow, ben er 18. Juni anordnete, follug zwar fehl, aber 8. Sept. murde ber Thurm unter fcmeren Berluften erstürmt und B. bafur jum Marschall und Bergog von Malatow erhoben. Nach feiner Rücklehr nach Frankreich im Sommer 1856 erhielt er 1858 an Persigny's Stelle den Gesandtschaftsposten in London und 1860 das Generalgouvernement in Algier. Er starb in dieser Stellung 22. Mai 1864.

Bella, Stadt in der macedon. Landschaft Bottida an dem vom Flusse Lydias durchslossenen Sumpsse Borboros, von Philipp II. zur Haupt = und Residenzstadt erhoben, war Geburtsort Alexander's d. Gr., in der röm. Zeit aber nur noch als Stationsort an der ganz Ilhrien und Macedonien durchschneidenden Egnatischen Militärstraße (via Egnatia) von Wichtigkeit. — Densselben Namen trug eine Stadt Palästinas in der Landschaft Dekapolis, östlich vom Jordan.

Bellagra ober Mailanbische Rose, ber sombard. Aussatz (pellagra, lepra Lombardica ober Mediolanensis, auch Italica), ist eine in ihrem Wesen noch unerforschte endemische Rrantheit, welche fich hauptfächlich in Oberitalien, augerdem in Subfrantreich und anderwarts. namentlich in Gegenden, wo Reisbau getrieben wird, findet und fast nur bei Erwachsenen in mittlerm Alter, die im Freien viel anstrengende Arbeiten verrichten und sich dabei den Sonnenstrahlen aussetzen, ohne Unterschieb bes Geschlechts vorkommt. Die Hauptzufälle find allerlei Störungen in der Berdauung mit Nervenleiden, Schwäche und geistiger Niedergeschlagenheit, ju benen sich eine eigenthümliche rosenartige Hautkrankheit an den der Ginwirkung der Sonne ausgesetzten Hautstellen gesellt. Das Uebel erscheint anfänglich nur mit dem Friihjahre, verschwindet während des Winters wieder ganzlich, kehrt jedoch mit dem nächsten Jahre (in manchen Fällen auch erft einige Jahre nachher) zurud, worauf die im Winter wiederkehrende Gesundheit nur turzere Zeit andauert, und bleibt endlich anhaltend, bis, felten vor dem dritten und fast stets vor dem flebenten Jahre, unter Berftartung aller Symptome und fehr oft unter hinzutritt von Delanchonie, Bahnfinn und Blobfinn ber Tob eintritt. Benig Aufschluß über die eigenthümliche Natur ber Krantheit geben die Leichenöffnungen. Auch die Behandlung hat bisjett nur insoweit zu einem fichern Resultate geführt, daß, wenn ein Kranker zu Anfang der Krankheit in eine von dem Uebel freie Gegend gebracht wird, dieses an und für sich schon ein hinreichendes Heilmittel ist.

Bellico (Silvio), ein berühmter ital. Dichter, wurde 24. Juni 1788 zu Saluzzo in Biemont von bürgerlichen Aeltern geboren und in Bignerol erzogen, wo fein Bater, Onorato B., der ebenfalls als lyrifcher Dichter fich befannt gemacht hat, eine Seidenspinnerei besaß. In feinem 16. 3. folgte er einem nahen Berwandten nach Lyon und hatte Italien beinahe vergessen, als Foscolo's Gebicht "I sepolcri" bie Liebe jum Baterlande mit folder Macht in ihm erwedte. daß er sofort nach Italien zurückfehrte. In Mailand von Ugo Foscolo und Bincenzo Monti freunblich aufgenommen, schloß er sich bem letztern balb ganz an. Später wurde er Erzieher ber Sohne bes Grafen Luigi Borro Lambertenghi, beffen Haus ber Sammelplat ber vorzuglichsten Manner Mailands und ber ausgezeichnetsten Fremben war. Durch die Trauerspiele « Laodamia » und « Francesca da Rimini » erwarb er fich einen Chrenplat unter ben ital. Dichtern. Auch lieferte er eine gute Uebersetzung von Byron's «Manfred». Er lebte in freundschaftlicher Berbindung mit mehrern patriotischen Gelehrten und andern freisinnigen Schriftftellern, welche feinen Blan, burch Beforderung miffenschaftlicher Bildung zu Italiens Wiedergeburt mitzuwirken, eifrig unterftütten. Go entstand die Zeitschrift all conciliatore», in welcher unter anderm Manzoni's a Conte di Carmagnola» und B.'s «Eufemio di Messina» zuerst abgebruckt murben. Begen bes freimuthigen Beiftes, ber fich in diefen Mittheilungen regte,



wurde, gleich mehrern feiner Freunde, auch B. 1820 auf ben fpater erwiefenen irrthumlichen Berbacht bin, bem Carbonaribunde anzugehören, verhaftet und nach Sta.- Margherita gebracht, wo fein Freund, ber Dichter Maroncelli, ebenfalls gefangen fag. Bu Anfange bes folgenden Jahres nach Benedig in die Bleitammern verfetzt und veinlicher Untersuchung unterworfen, wurde er im Jan. 1822 nach bem Gefängniffe auf ber Infel San-Dichele bei Benebig abgeführt, wohin schon vorher auch Maroncelli gebracht worden war. Deffentlich auf bem Schaffot zu Benedig verklindeten den beiden Freunden die Richter bas Todesurtheil, bas aber ber Raiser für Maroncelli in 20jahriges, für P. in 15jahriges Gefängniß auf dem Spielberge verwandelt hatte. Im Mary 1822 babin abgeführt, wurden beide getrenut in unterivbischen Rerfern untergebracht. Schon erschöpft von einer fast zweijährigen Gefangenschaft, warb B. bei fchlechter, färglich zugemeffener Nahrung, die im ersten Jahre in weiter nichts als Brot und Baffer bestand, auf einem Lager ohne alle Unterlage, von Tag zu Tag schwächer und verfiel, obschon man ihm einige Erleichterungen gewährte, im Jan. 1823 in eine gefährliche Krankbeit, fodaß er spitalmäßig verpflegt werden mußte. Unter ber theilnehmenden Bflege bes Rerter= meisters genas er nach einiger Zeit, und als er wieder erfrankte, wurde Maroncelli sein Kerkergenoffe und Barter. Seit 1824 aber murbe die haft immer ftrenger. Reine Feber und fein Buch, was früher geschehen war, wurde den Gesangenen mehr verabreicht. Auch Maroncelli ertrantte endlich an einer Aniegefchwulft, die fo gefährlich warb, bag nach neunmonatlichen Leiben bas Bein abgenommen werden mußte. Endlich 1. Aug. 1830 erhielten beibe Freunde ihre Freiheit gurud. Die Geschichte seiner gehnichteigen Leiben bat B. in ber Schrift aLe mie prigionis (Bar. 1833; beutich, Lpg. 1833) angiebend ergablt. B. verfiel mabrend ber Gefangenschaft in Mysticismus, keineswegs aber, wie man behauptet, in Bigoterie. Seine von Ingend an schwache Gesundheit war ganzlich untergraben worden. Die Marquise von Barolo in Turin bot ihm in ihrem Haufe einen Zufluchtsort, ben er als Secretar Diefer Dame annahm. Er starb zu Turin 31. Jan. 1854. B.'s «Francesca da Rimini» (Mail. 1818; beutsch von Schabelin, Bur. 1835) ift einer ber gludlichsten Berfuche, vaterlandische Stoffe für bas Drama zu benutzen. Seine «Opero» erschienen in Badua (2 Bbe., 1831) und in Einem Bande in Leipzig (1834). In ben «Tre nuove tragedie» (Eur. 1832) find «Gismonda da Mendrisio», «Leoniero da Dertona» und «Erodiado» enthalten. 1833 erschien in Turin B.'s Trauerspiel «Tommaso Moro» und 1837 ebendaselbst eine Sammlung seiner aOpere inedite» (2 Bbe.). Außerbem verfaßte er in neuerer Zeit eine Art moralifchen Ratechismus von den Pflichten bes Mannes: «Dei doveri degli uomini». Eine Ausgabe von B.'s nachgelaffenen Berten, Memoiren und Briefen murde 1855 ju Turin begonnen. Bgl. Chiala, «Vita di Silvio P.» (Tur. 1852).

Pellisson=Fontanier (Paul), der historiograph Ludwig's XIV. von Frankreich, wurde 30. Oct. 1624 ju Begiere von prot. Aeltern geboren. Er ftudirte die Rechte, ließ fich ju Caftres als Abvocat nieder und schrieb in Briefform die «Histoire de l'Académie française jusqu'en 1652» (Par. 1653), wobei er sich als mittelmäßiger Schriftsteller und unverschämter Schmeich= ler zeigte. Der Atabemie gefiel seine Lobrede so außerorbentlich, daß fie ihm sogleich die Ehrenmitgliebichaft nebst bem Anrecht auf ben zunächft erledigten Blat ertheilte. B. trat balb in bie Mademie und verlegte seinen Wohnsitz nach Paris. Nach einiger Zeit taufte er fich bas Amt eines Secretars des Königs und machte die Befanntschaft des Finanzintendanten Fouquet, der ihn zum Bertrauten und ersten Commis erhob und ihm 1660 fogar ben Titel eines Staats= raths verschaffte. Als Fouquet in Ungnade fiel, kam auch B. ins Gefüngniß. Hier verfaßte ex für seinen Gönner drei Bertheidigungoschriften und benachrichtigte denselben bei einer Confrontation durch Lift von der Bernichtung gewisser Papiere, was ihm noch engern Gewahrsam zuzog. Nach fünf Jahren endlich gelang es ihm, burch die Fürsprache angesehener Freunde die Freiheit und auch die Gunft Ludwig's XIV. wiederquerhalten. Er mußte ben Ronig auf bem kurzen Feldzuge in der Franche-Comté begleiten, um die Creignisse der Expedition aufzuzeichnen, und entledigte fich biefes Auftrags fo geschickt, daß ibn Ludwig XIV. jum Geschichtscher seiner Regierungsepoche ernannte. Als B. vollends zum Katholicismus übertrat, überhäufte ihr der König mit Pfründen und Gnaden. Er erhielt die Abtei Gimont und die reiche Briorie St.-Drens und wurde Dekonom des Klerus von St-Germain und St.-Denis. In dieser Eigenschaft verwaltete er auch die Fonds, welche der Hof zur Bekehrung der Protestanten angelegt hatte, und der Eifer, womit der Convertit die Werke der Bropaganda unterstützte, jog ihm die besondere Gunst des Hofs, aber auch den Haß seiner frühern Glaubensgenoffen zu. 1670 hielt B. bei Aufnahme des Erzbischofs von Paris in die Atademie die bekannte Lobrede auf Lud= wig XIV. und murbe bafür jum Mastre des requêtes erhoben. Er trieb nun feine Schmeis

chelei so weit, daß er mit andern Atademikern alle zwei Jahre einen Preis von 300 Livres für den aussetzte, der die Thaten des Königs am besten loben würde. Als Geschichtschreiber begleitete er Ludwig XIV. auch auf den Feldzügen in den Niederlanden; doch sah er sich plöglich durch die Montespan, der er einen Proces verloren, von seinem Posten verdrängt, den Boileau und Racine erhielten. B. starb 7. Febr. 1693. Seine «Lettres historiques et opuscules» (3 Bde., Bar. 1729) enthalten unter anderm Rotizen über die Reisen des Königs von 1670 und 1688. Lemacrier veröffentlichte P.'s Hauptwerk, «Histoire de Louis XIV» (3 Bde., Bar. 1749), die vom Byrendischen Frieden bis 1672 reicht; das zehnte Buch, welches die Ereignisse die zum Frieden von Kimwegen erzählt, wird Racine zugeschrieben. Ausgerdem versöffentlichte B. viele andere Schriften, die sich sämmtlich durch Leichtigkeit des Stils auszeichnen,

aber ohne Bedeutung find.

Pelopidas, einer der ausgezeichnetsten thebanischen Felbherren, Freund und Zeitgenosse Spaminondas (s. b.), rettete sein Baterland theils von den Mishandlungen einer tyrannisschen Partei, theils von dem Drucke der Spartaner. Mit mehrern Patrioten aus Theben vertrieden, hatte er sich nämlich nach Athen gewendet, kehrte aber mit einigen Berschworenen heimlich wieder nach Theben zurück, ermordete die daselbst bei einem festlichen Gelage versammelten Tyrannen und gab das Zeichen zur Bertreibung der Spartaner, die sich mitten im Frieden des sesten Schlosses zu Theben bemächtigt hatten. Dierauf trug er, zugleich mit Epaminondas, viel zu dem entschieden Siege über die Spartaner bei Leuftra (s. b.), 371 v. Chr., durch die von ihm besehligte Heilige Schar bei, siel bald nachher in den Beloponnes ein und vereinigte sich mit den Arfadiern, Argivern und Eleern zu einem Angriff auf Sparta, mußte aber infolge unerwarteter Hindernisse wieder zurückehren. Als gleich nach dieser Unternehmung die Thedaner zu einem dreimaligen Zuge gegen den grausamen Tyrannen Alexander von Pherä (s. b.) sich veranlast sahen, gerieth B. auf dem ersten Zuge in die Gesangenschaft des Tyrannen, wurde auf dem zweiten Zuge durch Epaminondas wieder befreit und siel beim dritten Zuge 364 v. Chr. siegend in der Schlacht bei Khnoskephalä.

Belopium wurde früher für ein besonderes metallisches Element gehalten, das sich, mit Sauerstoff verbunden, als Belopsäure neben Niobium (f. d.) und Tantal in dem Minerale Tantalit sinden sollte. In neuerer Zeit stellte sich jedoch heraus, daß die Belopsäure ebenfalls nur eine Orydationsstufe des Niobium sei und zwar eine höhere als die gewöhnliche Niobsäure.

Beloponnes, griech. Peloponnesos, b. i. die Insel des Belops (f. b.), jest Morea (f. b.), ift ber ber homerischen Boefie noch unbefannte, zuerft, soviel wir wissen, in dem um 690 v. Chr. gebichteten Ruprifden Bebicht ericeinenbe Rame ber gegen 400 D.-M. umfaffenben, wefentlich gebirgigen Halbinfel, welche, burch ben torinth. Isthmus mit Mittelgriechenland verknüpft, ben füblichern Theil des griech. Festlandes und nach den Hauptzügen ihrer geogr. Gestaltung, ber reichen Ruftenentwickelung und der Mannichfaltigkeit der innern Gliederung, den vollkommenften Abschluß ber großen illnrischen ober Baltan-Balbinsel bilbet. (G. Griechenland.) Der Kern und Mittelpunkt bes B. ift bas fast überall von hohen Randgebirgen umschloffene Alpenland Artabien, ju welchem fich bie übrigen Lanbichaften theile ale Bor- ober Stufenlanber. theile ale peninfulare Abzweigungen mit felbständigem Gebirgefpstem verhalten. Die mächtigften jener Randgebirge find die im Norden Arkadiens: Erymanthos, Aroania und Kyllene, beren nördl. Berzweigungen, von ben Alten mit den Sondernamen Chelpborea und Banachaiton bezeichnet, nebst einem gang schmalen Ruftenfaume die Lanbschaft Achaja (vor ber Ginwanderung ber Dorier in die B. Aegialeia, b. i. Gestadeland, genannt) bilben. In ahnlicher Beife erscheint ber nördlichere Theil der Landschaft Elis als das Stufenland des Bholoëgebirgs, der fübl. Fortfetung bes Ernmanthos, nur mit ungleich breiterm flachem Ruftenfaum als Achaja, und ber füblichere Theil von Elis, die fog. Triphylia, wird bis auf den schmalen, großentheils von Lagunen erfüllten Ruftenfaum gang von ben weftl. Fortfetungen bes Lufdon, bes Sauptgebirge im fübweftl. Artabien, eingenommen. Gine fubl. Fortfetung eben biefes Lyftion, ber Aegaleos, ift ber Grundstod ber Meffenischen Salbinsel. Mit ber vielfach gewundenen Söhenlinie, welche als Wafferscheibe zwischen ben Flüffen Alpheios und Eurotas ben Sübrand Arkadiens bilbet, beruhren fich die Burzeln des Tangeton, der längsten und höchsten Gebirgekette des B., die, im Cap Tanaron endend, die westlichere von ben beiben Halbinfeln Lakoniens bilbet, mahrend bie bstlichere gang von der im Cap Malea endenden Kette des Parnon, einer felbständigen Fortsetzung ber östl. Randgebirge Arkadiens, des Artemision und Barthenion, eingenommen wird. Un eben jene öftl. Randgebirge endlich lehnt fich die von gahlreichen Gebirgen burchzogene ofts lichfte Halbinfel Argolis (f. b.) an. Unter ben Flüffen bes B. find die bedeutendsten die beiden



schon erwähnten, welche nahe beieinander am Sübrande Arkabiens entspringen; der arkabischeleische Alpheios mit dem den größten Theil Arkadiens in der Richtung von Norden nach Süden durchftrömenden Rebenfluffe Ladon, und ber lakonifche Eurotas mit bem Nebenfluffe Denus. Außer diesen sind nur noch der messenische Panisos, der Beneios im nördlichern Elis und der Afopos im nordwestl. Argolis (bei Sithon) zu nennen; alle übrigen find blofe Gebirgsbache, die während der heißen Sommermonate ganz oder doch zum größten Theil austrochnen. Im Bill. Artabien finden fich mehrere Binnenfeen in geschloffenen Reffelthalern, aus welchen bie Bewaffer teinen Abflug über bem Erbboben haben. Die fruchtbarften Streden bes B. find bie große Messenische Ebene, das mittlere Eurotasthal (Ebene von Sparta), die Mündungsebene biefes Fluffes (Ebene von Belos) und die Strandebene zwischen Rorinth und Sithon, Gegenden, in welchen befonders Getreibe und Subfruchte gebaut werben. Wein wird überall, mit Ausnahme ber höhern Bergregionen, gebaut. Artabien ift bas claffifche Land für Biebzucht, liefert aber auch in feinen Thalern und Hochebenen ziemlich viel Getreibe und Tabad; letterer wird befonders auch in der Argivischen Cbene cultivirt. Das Tangeton enthält mächtige Lager verschiedener bunter Marmorarten; im Barnon finden fich Ablagerungen von Gifenglanz und Gifenocher. Ueber die Befchichte ber Salbinfel f. Griechenland. Die beste hiftorifch = geogr. Beschreibung ber halbinsel gibt E. Curtius (aBeloponnesos», 2 Bbe., Gotha 1851-52); bon neuern Arbeiten find zu nennen: Bifcher, a Erinnerungen und Gindrude aus Griechenland» (Baf. 1857); Beulé, «Etudes sur le Peloponnèse» (Bar. 1855); Clarf, «Peloponnesus. Notes of study and travel» (Lond. 1858).

Pelops, der Entel des Zeus und Sohn des Tantalos und der Dione, der Tochter des Atlas, oder der Euryanassa oder der Klytia, wurde von seinem Bater, als dei diesem einst die Götter einkehrten, geschlachtet und den Göttern vorgesetzt, um ihre Allwissenheit zu prüsen. Die Götter ließen sich aber nicht täuschen; nur Demeter, in Trauer um ihre verlorene Tochter verssunken, verzehrte die eine Schulter. Sie befahlen, die zerstückten Glieder in einen Kessel zu wersen, aus dem dann Klotho den Knaden neubelebt hervorzog; die sehlende Schulter aber wurde durch eine elsenbeinerne ergänzt. Nach Bindar entführte Poseidon den schönen B., damit er wie Ganymedes die Göttertasel bediene. Nach der gewöhnlichen Sage war P. ein Phrygier und wurde durch Ilos von Sipplos vertrieben, worauf er mit großen Schätzen nach der Haldinsel wanderte, welche nach ihm Peloponne sus genannt wurde. Dier wurde er Gemahl der Hippodamia (s. d.), bekam das Reich ihres Baters und zeugte mit ihr mehrere Söhne, unter denen Atreus (s. d.) und Thyestes (s. d.) am bekanntesten sind. Berühmt ist B. außerdem noch als Erneuerer und Erweiterer der Olympischen Spielc. Auch wurde er zu Olympia vor allen übrigen Heroen vereihrt und hatte im Haite ein Heiligthum. Sein Grabmal befand sich am Alpheus in der Nähe des Tempels der Artemis bei Pisa; an demselben geiselten sich jährlich die Epheben.

Beloton (franz., b. i. Anguel, Haufen) wurde im 17. Jahrh. gebräuchlich für Bezeichnung der taktischen Unterabtheilung einer Compagnie, dann eines Bataillons, in deutschen Geeren jetzt Zug genannt. Pelotonfeuer, die gleichzeitig abgegebene Salve eines P., von Gustav Abolf von Schweden eingeführt und zuerst dei Breitenfeld 1631 angewendet, war zur Zeit der Lineartaktik, namentlich in der preuß. Armee, die vorherrschende Chargirung, und zwar von den Flügeln abwechselnd nach der Mitte, sodaß nach der Reihe das 1., 8., 2., 7. u. s. w. Peloton schoß. Hiernach gab es keine Feuerpausen im Bataillon, und ein Theil desselben war immer schußfertig. Jetzt wird das Nottenseuer und bei den hinterladungsgewehren das mörderische Schnellseuer gebraucht, bei welchem jeder Mann ladet und schießt, wie er kann.

Pelplin, ein Pfarrdorf im westpreuß. Regierungsbezirk Danzig, 11/2 M. im DSD. von ber Kreisstadt Stargard, am Weichselzufluß Ferse gelegen, ist der Sit des Bischofs von Kulm, eines Domkapitels, Generalvicariats, Consistoriums und bischöft. Seminars. Der Ort hat 415 E., zwei kath. Kirchen, ein Briesterseminar mit Bibliothek und ein ehemaliges sehr reiches

Ciftercienferstift, bas 1274 gestiftet murbe.

Belufium, eine altägypt. Stadt, am nordöstlichsten Endpunkte des Delta gelegen, wo jett ber arab. Ort Tineh liegt. Bon ihr hat die östlichste Rilmundung den Namen der Pelusischen. Die Lage der Stadt gab ihr von jeher eine besondere Wichtigkeit, weil sie für Palästina und die hinter demselben liegenden Länder der Schlüssel Aegyptens war. Sie trat an die Stelle des alten, früh verschollenen Auaris. So wird von Manethos die Stadt genannt, welche von den eingedrungenen Hyssos um das J. 2000 v. Chr. zu ihrem eigenen Schutze gegen die nachbrängenden nördl. Bölter angelegt, besestigt und durch eine große Besatung gesichert wurde. Ebendahin warsen sich biese semit. Eroberer, als sie im 16. Jahrh. von den Acgyptern wieder

vertrieben wurden. Sie hieß beshalb in den heil. Schriften eine Thphonische Stadt. Ihre wenig füdlich von B. gelegenen ausgedehnten, aber sandverwehten Ruinen wurden im Frühjahr 1866 von Lepfius wieder aufgesunden. Der Heros-Sponymos von B. wird bei Plutarch Belusios oder Palästinos genannt, woraus ersichtlich ist, daß die griech. Ableitung von πηλός, als Lutetia, die Schmuzstadt, unrichtig ist. Auch alle spätern Eroberer Aegyptens mußten ihren

Weg ftete über B. nehmen.

Belawert, Rauchwert oder Rauchwaaren (eigentlich Rauhwaaren) nennt man alle biejenigen Felle von wilben und Sausthieren, welche mit den Saaren gar gemacht find, und beren man fich zu Anfertigung von Belleidungostuden, g. B. Müten, Stiefeln, Sanbichuben, Müffen u. f. m., ober zu Unterfutter von Rieidern ober Gebrumen, Befaten u. f. m. bedient. Auch Schlittenbeden und Sattelbeden bereitet man baraus, und zur Umform mancher Truppen gehören Belgüberwürfe oder Belgmuten. Die Bereitung des B. ift der Erwerbszweig des Ritrich = nere, welcher auch ben Bertauf beffelben im fleinen beforgt; biefe Bereitung besteht hauptfach= lich barin, daß die Felle auf der Innenfeite von den Unreinigkeiten befreit und bann mit einer Kochsalzlösung bestrichen werden, worauf man nach dem Trocknen die Haare mit Kett einreibt, welches man endlich burch Sagespane, Rleien, Gips u. f. w. wieber entfernt. Der Großhandel mit B. erfolgt theile auf ben beutschen Deffen, vornehmlich in Leipzig, ferner in Samburg, Danzig und Lübeck, theils in London und Amsterdam, wohin bas nordameritanische und anderes B. in großen Quantitäten zu Schiffe gebracht und bann in Auctionen verkauft wirb. Den Großhandel erster Sand mit ben fconften und toftbarften Rauchwaaren betreiben biejenigen Lander, welche diefe felbst erzeugen, nämlich Rufland (fibir. Belge) und bas brit. Nordamerita. Der größte Banbel mit fibirischem B. war bieber in ben Banben ber Auffisch = Ameritanischen Compagnie; berjenige mit nordameritanischem B. in ben Banden ber Subsonsbai = Compagnie (Budfonsbai-Lander). Man unterscheibet bas B. zuerft nach ber Jahreszeit in Sommeroder Winterpelz, und letterer wird vorgezogen, weil die meiften Thiere im Winter mehr und langere Haare haben als im Sommer. Der Werth bes Belges hängt auffer von feiner Schonheit, Leichtigkeit und Gute hauptfächlich von örtlichen Berhaltniffen und bem Borkommen bes Belgthieres ab; daher ift manches B. in einer ober ber andern Gegend, wo es felten, febr geschätzt und hoch im Preise, mahrend es anderer Orten taum getauft wird. Der Belghandel erforbert viel Sachkenntnig und Erfahrung. Bu ben feltenen ober werthvollen Belgen rechnet man in Deutschland Bobel, hermelin, blauen Fuche, Fischotter, Biber, Baummarber, Chinchilla u. f. w.; zu den Belzwerten zweiten Ranges die Fuchs- und Bolfsbalge, die Baren-, Tigerund Bantherfelle, von benen lettere jeboch felten in ben Banbel tommen, bann Steinmarber-, Luche-, wilbe Ragen-, fcmarze und graue Lammfelle und bas fog. Grauwert, Baranten, Rrimmer u. dgl.; jur britten Rlaffe die Dachs -, Schaf -, Kaninchen -, Bamfter -, Bafen -, Gichbornchen-, Biegen-, Schaf- und rauchgaren Kalbfelle, Seehundefelle u. f. w. Gin besonderer Zweig ber Belgmaarenbereitung ift bas Farben bes Belges, welches, nachbem bas Saar burch besondere Beigen vorbereitet worden, in einem mehrmaligen Anstrich des B. mit einer echten Farbe besteht, beren Grundlage ein Gallapfelabsud ift, und die oft bis auf die Burgel (burchgefärbt), bieweilen aber nur bis über die Spipe reicht (geblendet). Eine vorzilgliche Fürsorge erheischt bas Aufbewahren bes B., ba letteres viele Feinde unter den Infetten hat, Die namentlich im Sommer demfelben nachstellen und es zerstören. Man pflegt für diefe Zeit das B., womöglich in Leinwand eingeschlagen, fest zusammenzupaden, es an tühlen und luftigen Stellen aufzubewahren, mahrend des Sommers mehrmals zu luften und auszuklopfen und ftarkriechende Gubstangen, 3. B. perf. Insettenpulver, fetten Rien, Bapier, welches mit Terpentinol ober Zimmtöl angefeuchtet ift, Bapierchen mit Rampher und flarem Pfeffer u. bgl., bagwischen zu legen. Bgl. Lomer, «Der Rauchwaarenhandel» (Lpz. 1864).

Bembrote, die südwestlichste Grafschaft des engl. Fürstenthums Wales, öftlich von Cardigan und Caermarthen begrenzt und zwischen dem St. - Georgs = und Bristolkanal zu einer vielssach eingeduchteten Halbinfel abgezweigt, zählt auf 29½ D. = M. (1861) 96278 E. Die Grafschaft hat wegen der hier abschließenden und in einer Menge von Landspitzen auslaufenden Gebirge von Wales eine theils wellenförmige, theils von Hügelketten durchzogene Obersläche; am bedeutenbsten ist die Bercellhstette mit dem 1649 F. hohen VercellhsZopene An der Kuste liegen mehrere felsige Inseln, darunter Namsen, und im Norden von dieser bei Cap St. – DavidsSead die Gruppe des «Bischofs und seiner sieben Schreiber» (Clerks). Die wichtigsten Fliisse sind der Tivy oder Teist, Nevern, Dwgleddy oder Westcleddy und der Ostcleddy. Auch gibt es mehrere Heilquellen. Eine besondere Naturmerkwilrdigkeit ist das Bosherstonmere, ein großer,

angeblich unergrundlich tiefer Sumpf. Der Aderbau wird vernachläffigt, bie Biebzucht, verbunden mit Mildwirthschaft, Biehmäftung und Geflügelzucht, mit Fleiß betrieben. Auch bie Rüftenfischerei ernährt viele Bewohner. Die Ausbeutung von Metallen (Blei und Silber) ift gering, und auch die Rohlengruben find nur wenig ansgiebig. Die Graffchaft ift von zwei rom. Straffen burchschnitten und reich an Druibenbenkmalern und Burgruinen. Wie bie Industrie wird auch ber Sandel wenig ichwunghaft betrieben, obgleich eine Menge von Safen und Buchten borhanden. Unter ben lettern ift namentlich ber Dilforbhaven als einer der ichonften und größten Großbritanniens hervorzuheben. Die Graffchaft B. wird megen ber bier gang borherrschenden engl. Sprache Little England benond Wales genannt. Sie schickt ein Witglied in bas Barlament, zwei andere ihre zwei Boroughs. — Der hauptort haverford west, Municipalstadt und Barlamenteborough, am Bestelebby gelegen, ber gegen Guben in ben Milfordhaven fließt und mit der Flut für Schiffe von 100 Tons fahrbar ift, erhebt fich terraffenförmig am Abhange eines Bügels. Der Ort gahlt 7019 E., hat enge, steile Straffen, aber viele fcone Häufer, eine Markthalle, ein Rathhaus, neun Kirchen und Rapellen, ein literarisches Institut und ben Donjon eines alten Schloffes, ber als Gefängniß benutt wird. Etwa 11/2 DR. im COB. liegt die erft 1790 gegründete, aber fonell emporgewachsene Martiftabt Milford an ber nach ihr benannten Hafendai, mit 3007 E., einem Handwerferinstitut, besuchten Seebabern und Schiffswerften. Die Stadt hat 152 Schiffe von 11716 Tone Behalt und betrachtlichen Seevertehr. Der Behalt ber ein- und ausgelaufenen Schiffe betrug 1860 im auswärtigen Sandel 47388, im Riftenhandel 406914 Tons. Bon bem 3 engl. M. entfernt gelegenen Rem = Milford gehen die Bostdampfer nach Baterford in Irland. Nur % D. im GD. von Milford liegt an einer fubl. Bucht ber Bai, auf einer fast abgeschnittenen Landenge, am Fuße eines Bergs die Stadt B., ehemals Hauptstadt von gang Bales, jest Municipalstadt und Barlamentsborough, mit 15071 E. und einem der größten Seearsenale Großbritanniens in der Borftabt Pater, welches mit den Werften 88 Acres bedect und von großartigen Festungswerten vertheibigt wird. Bellenbrecher und fünf Forts beden die Ginfahrt jum Gafen, fieben Forts ben Jahrweg, und eine Reihe von Festungswerten nach beutschem Suftem umgeben im Umfang von 12 engl. M. die Stadt. Die Berte find mit 313 Gefchuten bewaffnet und erforbern eine Kriegsbejatung von 8000 Mann. Die Stadt hat eine große Markthalle, ein literarisches Inftitut, zwei alte Rirchen, ein großes Arbeitshaus und als hiftor. Mertwürdigkeit bie Ruinen eines alten Bergichloffes, eines ber größten Bauwerte biefer Art in gang Bales und England. Etwas über 2 Dr. bfilich von Bembrote liegt malerifch die Municipal- und Safenftadt Tenby, früher start befestigt und von Blamen besiedelt, mit einer großen Kirche, den Resten eines Schloffes, einer merkwitzbigen Felfenhöhle (Calherme's Cave), einem Theater, einer Bibliothet und fehr beliebten Seebabern. Der Ort gablt 2989 E., die Rohlenhandel und Fischerei treiben. Die drei genannten Städte sind nebst New-Wilford durch Eisenbahnen verbunden. Etwas über 3 DR. im NB. von Haverfordwest, nörblich von der St. - Bridesbai, liegt Saint - Davids, als Bischofssitz eine City und die geistliche Hauptstadt von ganz Sudwales, in Wirklichkeit ein großes fcmuziges Dorf, bas nur durch feine jum Theil verfallene Rathebrale, die Trilmmer bes bischöft. Balaftes u. f. w. an feine Bergangenheit erinnert. Der Bischof wohnt in Abergwilli bei Caermarthen.

Bembrote, ein engl. Grafentitel, welchen verschiebene Geschlechter führten, und ber bem Schloffe und Flecken gleiches Namens an ber Rüfte von Südwales entlehnt ist. Arnulf, aus dem normann. Hause Montgomery, baute das Schloß Bembrote gegen Ende des 11. Jahrh. Sein Erbe, Gilbert von Clare, erhielt 1138 vom Rönige Stephan die Burde eines Grafen von B. Deffen Sohn, Richard, genannt Strongbow, heirathete bie Tochter Dermot MacMurrough's, Königs von Leinster, und unternahm 1170 die Expedition nach Irland, die zur Eroberung diefer Insel burch die Englander führte. Er ftarb 1176. Seine Tochter brachte die Buter an William von hampfteab, Reichsmarfchall von England, ber 1202 auch zum Grafen von B. erhoben wurde. In ber letten Zeit Ronig Johann's befehligte er gegen bie von ber misvergnügten Abelspartei herbeigerufenen Franzosen und ließ nach dem Tode des Königs, 19. Oct. 1216, fogleich beffen neunfährigen Sohn, Beinrich III., fronen, um einer Thronusurpation bes franz. Prinzen Ludwig zuvorzukommen. Nachbem B. auf einer Berfammlung der treugebliebenen Großen die Bormundschaft mit der Brotectorwurde erhalten, erneuerte er die Magna Charta, nahm jedoch ben Beiftlichen die Wahlfreiheit und ben Standen bas unbedingte Steuerverwilligungerecht. Hierauf wendete er sich gegen die Franzosen, schlug dieselben 20. Mai 1217 bei Ginnafn, mahrend 24. Ang. Philipp von Albinen eine machtige frang. Flotte an ber Rufte von

Rent zerftörte, und schloß 11. Sept. mit dem Brinzen Ludwig den Frieden zu Cambeth, bermoge deffen die Franzosen England räumten. Durch Klugheit und Mäßigung suchte er nun auch die Abtrunnigen unter ben Baronen mit ber Krone auszuföhnen. B. ftarb jum Unglud für bas Reich 16. Mai 1219. Seine männlichen Nachkommen, benen ber König bas Gute, welches ihm ber Bater gethan, mit Bosem vergalt, erloschen 1245. — Heinrich III. erhob nun seinen Balbbruber, Billiam von Balence, aus bem Saufe Lufignan, jum Grafen von B. - Der Sohn und Erbe desselben, Almerich, schlug 1306 den König Robert Bruce von Schottland bei Methwen, wurde dafür jum Suter ber ichott. Grenze ernannt, erlitt aber ichon im folgenben Jahre von Bruce die Niederlage bei Loudonhill. In der Schlacht bei Bannochburn, die Ronig Chuard II. 25. Mug. 1314 gegen Bruce verlor, fampfte er mit verzweifelter Tapferfeit und rettete bem Könige Leben und Freiheit. Auf einer Wallfahrt, die er 1316 nach Rom unternahm, griff ibn ber Raifer auf und erprefte von ihm ein ftartes Lofegelb. B. ftarb 27. Juni 1323 burch Mord; mit ihm erlosch bas Geschlecht, und die Familiengüter fielen durch Heirath ben haftings zu. — Rönig Eduard III. erneuerte 1339 bem Laurence von haftings bie Burbe eines Grafen von B. Deffen Sohn und Erbe, John, verheerte 1369 auf Befehl bes Schwarzen Prinzen Boitou, erhielt hierauf die Statthalterschaft von Gugenne, wurde aber 23. Juni 1372 an ber Spipe ber engl. Flotte vor Larochelle, bas er entseten wollte, bon ber vereinigten franz.-castil. Seemacht geschlagen. Er starb 1375 und hinterließ Güter und Würde feinem aus der Che mit Margarethe bon England geborenen Sohne John, der 1389 auf einem Turnier zu Boobstod umfam und feine Nachkommen hatte. — König heinrich VI. verlieh die Guter und Titel ber Grafen von B. nacheinander feinen Obeimen, ben Bergogen von Bebford und von Gloucester. Rach ber Ermordung des lettern (f. Plantagenet) rif der Günstling der Königin Margarethe, der zum Herzog von Suffolt (f. d.) emporgestiegene William de la Bole, Die Guter mit bem Titel eines Marquis von B. an fich. Rachbem berfelbe aber 1450 umgebracht worben, gab Beimich VI. bie Befitthumer und die Burbe eines Grafen von B. feinem Halbbruder von mütterlicher Seite, dem Jasper Tubor, einem der Söhne von Owen Tudor (f. b.) und der Königin Katharine. Derfelbe vertrat im Kriege der beiden Rofen das Interesse bes Saufes Lancaster, wurde beshalb, als mit Couard IV. das Saus Port den Thron bestieg, geachtet und rettete fich nach Schottland. Als jedoch fein Reffe, ber Tubor Beinrich VII., bem Könige Richard III. die Krone entrissen, erhielt er den Titel eines Herzogs von Bedford nebst der Marschallswürde und ging als Bicekönig nach Irland. 1492 schickte ihn ber König mit einem Beere nach Frankreich, wo er im October die Belagerung von Boulogne begam und schon nach einigen Wochen ben Frieden von Eftaples fchloß. Er ftarb kinderlos 1495. — Konig Eduard IV. hatte mit der Aechtung Jasper Tudor's das Erbe und den Titel der Grafen von B. an Billiam Berbert, ben Abkömmling eines Baftarbs von Beinrich I., verlieben, der aber 1469 an ber Spipe ber malifchen Soldtruppen bei Banbury von bem aufgestandenen Grafen von Barwid gefangen genommen und hingerichtet wurde. Deffen Sohn William mußte ben Titel mit dem eines Grafen von huntingdon vertauschen und ftarb ohne männliche Erben. — König Heinrich VIII. legte 1532 seiner Geliebten, Anna Bolepn, den Titel einer Marquise von P. bei, die ihn bis zu ihrer Bermählung führte. — William Berbert hatte jedoch einen natür= lichen Sohn, Richard, hinterlassen, bessen Sohn William von Eduard VI. 1551 die Würben eines Lord Berbert und Grafen von B. erhielt, und beffen Nachkommen noch gegenwärtig im Besit des Titels sind. Derfelbe hatte Anna Parr, die Schwester von Katharine Parr, ber letten Gemahlin Beinrich's VIII., jur Frau, erlangte bei Sofe großes Ansehen und wurde fogar zu einem der Bormünder Eduard's VI. ernannt. Unter des letztern Regierung half er als Anhänger des Herzogs von Northumberland (f. b.) den Protector Somerfet aufs Schaffot bringen und erklärte fich auch nach des Rönigs Tode für die Thronerhebung der Lady Grey. In einer Berfammlung des Staatsraths lenkte er jedoch bei Zeiten ein, erkannte das Recht der Brinzessin Maria an und erfreute fich barum, nachdem diefelbe ben Thron bestiegen, einer besondern Gunft. Er erhielt bei Eröffnung des Kriegs mit Frankreich 1557 den Befehl über die engl. Streitmacht, eroberte im Berein mit den Spaniern St.-Quentin, vermochte aber ben Berluft von Calais nicht zu verhindern. Auch das Bertrauen der Königin Eilifabeth wußte er sich zu erwerben. Weil er aber für die gefangene Maria Stuart sprach, mußte er 1569 nach Frankreich auswandern, wo er balb ftarb. Sein jüngerer Sohn ftiftete bas haus der Grafen von Powis. — Sein äkterer Sohn, Henry, Graf von B., beerbte außerdem die Familie Barr von Kendal und hinterließ aus der Che mit der schönen und geistreichen Maria Sidney den Sohn und Erben Billiam, britten Grafen von B. Derfelbe colonifirte die Bermudasinseln und war ein

Bünftling Jakob's I. sowie nach dem Tode Budingham's auch Rarl's I. Er ftarb 1630 kinder= los. — Gein Bruber, Philipp, Graf von Montgomern, überkam nun die Guter und die Grafenwürde bes Saufes B. Obichon ebenfalls ein Gunftling Jatob's und Rarl's, verließ er lettern beim Ansbruche ber Unruhen, trat in bas fog. lange Parlament und ftilrzte fich in ben Strubel ber Revolution. Er ftarb 1650. — Thomas, achter Graf von B., bes vorigen Entel, half unter Jatob II. die Emporung des herzogs von Monmouth bampfen und wurde nach der Thronbesteigung Wilhelm's III. 1691 Siegelbewahrer und einer der vornehmsten Rath= geber bes Königs. Unter ber Königin Anna, die ihn bei der Krönung zum Großadmiral erhob und zum Präfibenten bes Geh. Raths mählte, stieg fein Ansehen noch mehr. 1707 ging er als Lord-Lieutenant nach Irland, kehrte aber bald zurud und ftarb 1733 zu London. — Deffen Urentel, George Augustus, Graf von B., war General in der brit. Armee und ftarb 26. Oct. 1827. Der Sohn deffelben erster Che, Robert Benry, awolfter Graf von B., geb. 19. Sept. 1791, heirathete ohne Borwiffen bes Baters 1814 eine fcone Sicilierin, die Bringeffin Spinelli-Rubari, trennte fich aber noch am Sochzeitstage von feiner Gemahlin, die er nie wiederfah, und lebte feitdem ununterbrochen im Anslande, meist in Frankreich, wo er 25. April 1862 au Paris ftarb. Ihm folgte als breizehnter Graf von B. und zehnter Graf von Montgomern ber Sohn feines Stiefbrubers Lord Berbert (f. b.), George Robert Charles, geb. 6. Juli 1850.

Bemmitan, f. Bifon.

Benaten (Penates) heißen bei ben Römern die Gottheiten, welche ben hauslichen Borrath (penus) und die Borrathstammer (cella penaria), überhaupt das ganze Haus schützten. Ihre Bilber ftanben am Berd, auf welchem ihnen, befonders feierlich im Januar, geopfert wurde. Da fle über bie Ernährung ber Samilie malteten, in der fie mit dem Benus felbst forterbten, wurden fie ebenfo wie die Taren (f. d.), welche über die Erhaltung der Familie durch Fortpflan= jung machten, ale Götter der Familie betrachtet, häufig mit jenen verbunden, in späterer Zeit, wo man fich bes ursprünglichen Unterschieds nicht mehr flar bewußt mar, auch verwechselt und ihr Name ebenfo wie der ber Laren unendlich oft zur Bezeichnung des haufes gebraucht. Da ber Staat felbst als aus bem Familienverbande erwachsen, als eine erweiterte Familie aufgefaßt wurde, fo gab es, ebenso wie bei den Laren, neben jenen Penates privati oder familiares auch B. des Staats (Ponates publici), welche als zwei sitzende, mit Canzen bewaffnete Jünglinge bargestellt murden. Für Rom galten auch die altlatinischen B., die in Lavinium, dem Beiligthum bes alten lat. Bundes, jugleich mit ber Befta verehrt murden, und von benen man, da der Glaube an trojan. Abstammung der Lateiner feststand, glaubte, daß Aeneas sie von Troja dahin gebracht habe. Die Confuln brachten ihnen und der Besta beim Untritt und bei Riederlegung ihres Amts feierliche Opfer. Wie es scheint, war ihre Darstellung eine symbolische, Heroldsstäbe oder Lanzen und thönerne Gefäße. Auch bei andern altital. Bölfern verchrte man P.; bei ben Etrustern als folche die Fortuna, Ceres, den Genius und Pales. Bgl. Klaufen, «Ueneas und die P.» (2 Bde., Hamb. 1839-40); Preller, «Röm. Mythologie» (Berl. 1858).

Benez (Georg), Maler und Aupferstecher, geb. um 1500 ju Nürnberg, war A. Dürer's bebeutenbster Schüler und bilbete sich weiter aus in ber Nahe Rafael's, ohne jedoch die Kraft und Tiefe bes erstern und ben ibealen Schwung bes lettern zu erreichen. Marc Anton Raimondi scheint fein Lehrer in ber Aupferstechtunft gewesen zu fein. Die Zeit seines Aufenthalts in Italien ift nicht befannt; boch unterscheiben fich bie Werte aus und nach biefer Beriobe mefentlich von den fruhern. Bon feinen Lebensumftanden weiß man weiter nur, daß er 1521 bas Rathhaus zu Nürnberg mit Bandmalereien versah und 1550 zu Breslau an einem Tage mit feinem Sohne Egidius ftarb. Eine Rreuzigung Chrifti mit Heinen Figuren, im Belvebere zu Bien, zeigt bie nürnberger Manier in ber feinem Charafter eigenthümlichen Mäßigung. Die lebensgroße Salbfigur eines heil. hieronymus in ber Moripfapelle zu Nürnberg erinnert in ber genreartigen Auffaffung an die Niederlander. Die ital. Aunstweise zeigen eine Judith und Benus und Amor in der Bingfothet zu München. Sein vorzüglichstes Wert ist ohne Zweifel die Gruppe der Stadtmusikanten, eine große Wandmalerei über der Thur des Rathhaussaales 3u Nürnberg, mit durchaus ital. Farbengebung. Bedeutend war B. vor allem als Borträtmaler, obwol auch die Arbeiten aus biefem Bereiche sich nach feinen Spochen unterscheiden. Der frühern Zeit angehörig und hart in Zeichnung und Farbung ist ein Doppelbild: Dans Straub und feine Gattin, im Germanischen Museum. Auf ber Bobe feiner Kunft steht bas Bildniß des Feldhauptmanns Sebald Schirmer im Rathhause zu Nürnberg. Seine Rupferstiche, von welchen man bisjett 126 Blatter tennt, find nieistens gering an Umfang, portrefflich in Beichnung und Auffassung, wo er nach eigener Erfindung flicht, nicht ohne Manier, wo er nach frember Zeichnung arbeitete. Die gange Liebenswilrdigfeit feines Talents offenbart er in einer

Folge von sieben Blättern, die Geschichte des Tobias barftellend.

Benbel. Wenn man fich an dem untern Ende einer geraden Linie, welche um ihren obern Endpunkt als Drehpunkt beweglich ift, einen einzigen schweren Punkt befestigt benkt, so stellt biefe Borrichtung ein fog. einfaches ober mathematifches B. vor, und bie Lange ber Linie ober die Entfernung des schweren Bunttes vom Drehpuntte heißt die Lange des B. Ein folches einfaches B. laft fich in aller Strenge nicht conftruiren; man tann fich aber bemfelben nabern, wenn man eine fleine Metallingel an einem Faben ober an einem fehr feinen Drafte aufhangt. Benn ein folches B. aus ber verticalen Lage, in welcher es unter bem Ginfluffe ber Schwere allein in Rube fein tann, zur Seite herausgehoben wird, fo fallt es infolge ber Schwere wieber zurud, bleibt aber nicht etwa in der verticalen Lage stehen, sondern geht über diese verticale Lage hinaus und wird, wenn teine hindernisse vorhanden find, auf der andern Seite bis zu derselben Bohe steigen, von welcher es auf der ersten Seite herabgefallen ift. hat es diese erreicht, jo fallt es wieber gurud, fteigt auf ber erften Seite auf biefelbe Bobe u. f. w. Die Bewegung des B. von dem höchsten Buntte auf der einen Seite bis zum höchsten Buntte auf der andern heißt eine Schwingung ober Ofcillation; ber zwifchen biefen beiben Buntten liegenbe, von bem untern Ende bes B. beschriebene Bogen heißt Schwingungsbogen oder Amplitude; der Bintel, welchen bas B., wenn es fich auf ber einen ober ber andern Seite in bem höchften Buntte befindet, mit der Berticalen macht, heißt Ausschlagswinkel ober Clongation; die Zeit, welche das B. gebraucht, um feinen Schwingungsbogen einmal zu durchlaufen, die es also gebraucht, um bon dem höchsten Bunkte auf der einen Seite zu bem höchsten Bunkte der andern Seite zu tommen, heißt Schwingungebauer. Wenn man ein B. nur in febr fleinen Bogen fcwingen läßt, fobag ber Ausschlagewinkel 3. B. nicht über 1° beträgt, fo erfolgen alle Schwingungen in faft genau berfelben Zeit; wird ber Schwingungebogen groß, fo bedarf bas B. ju einer Schwingung eine etwas langere Beit. Benn von Schwingungebauer ichlechthin bie Rebe ift, fo ift bamit ftets die Dauer einer Schwingung bei fehr fleinem Bogen verstanden. Die Schwingungebauer eines einfachen B. hangt nun von feiner Lange und von ber Grofe ber Schwere (Anziehung ber Erbe ab). Es verhalten fich nämlich bie Schwingungsbauern zweier B. wie bie Quabratwurgeln aus ihren Längen und umgefehrt wie bie Quabratwurgeln aus ber Schwere. Gefett, man habe ein B. von folder Lange, daß es gerade eine Secunde zu einer Schwingung gebrauchte (Secundenpendel genannt, beffen Lange 3. B. für Berlin von Beffel zu 440,789 par. Linien bestimmt worden), fo mußte ein B., beffen Schwingungsbauer an bemfelben Orte, wo also bie Schwere Diefelbe, zwei Secunden betragen follte, viermal fo lang fein ale bas erfte. Benu man ein und baffelbe B. vom Meeresufer auf hohe Berge, ober von ben Bolen nach dem Aequator trägt, so wird seine Schwingungsbauer etwas länger, weil auf hohen Bergen und an dem Aequator die Schwerkraft etwas geringer ist als an dem Ufer des Weeres und an dem Bole. Nimmt man ale B. einen Stab mit einer schweren Linfe, fo hat man tein einfaches B. mehr, fondern ein jufammengefettes B. Nämlich nicht blos die Linfe, fondern auch der Stab besteht aus unzählig vielen schweren Buntten, von welchen jeder ein einfaches B., beffen Lange seine Entfernung vom Drehpunkte ift, barftellt. Nun find die obern Bunkte näher an bem Drehpunkte ale die untern, ftellen alfo kirzere B. bar als lettere und wollen baber auch fchneller schwingen als die untern. Da aber alle Bunkte ein festes Spstem bilben, fo können die obern Buntte nicht voreilen, fondern nur die Bewegung der untern in einem gewissen Berhaltniffe beschleunigen. Ein solches zusammengesetztes B. wird baher nicht eine Schwingungsbauer haben wie ein einfaches B., beffen Lange gleich ift der Entfernung des von dem Drefpuntte bis zu bem unterften Buntte bes gusammengesetten, fonbern wie ein etwas turgeres B. Der Buntt in bem zufammengefetten B., welcher um die Lange eines einfachen B., bas nit ihm gleiche Schwingungsbauer hat, von bem Drehpuntte absteht, heißt ber Schwingungsmittelpuntt. Diefer hat die merkolltdige Eigenschaft, daß, wenn man in ihm eine Achse anbringt und das P. um diese schwingen läßt, dann der frühere Drehpunkt zum Schwingungsmittelpunkt wird; die Schwingungsbauer ift baher genau bieselbe wie zuvor. Ein P., welches mit zwei Drehachsen, von denen jede den Schwingungsmittelpunkt filr die andere bildet, versehen ist, heißt ein Reversionspendel. Man kann dasselbe benutzen, um die Länge des einfachen Secundenpendels zu bestimmen, indem man an einem B. zwei Achsen in solcher Entfernung anbringt, daß auf jeber ichwingend bie Schwingungebauer genau eine Secunde beträgt; bann ift die Entfernung der beiden Achsen die Länge des einfachen P., das ebenfalls Secunden schlägt. Die genaue Renntniß ber Lange bes einfachen Secundenbendels ift beshalb fo wichtig, weil fie ein Dag für

bie Schwere an ben verschiebenen Orten der Erbe ift. — Die wichtigsten Gesetse ber Pendesbewegung entdeckte schon Galilei auf experimentalem Wege; Hunghens leitete dieselben aus den Principien der Mechanik ab und wandte das P. zugleich zur Regulirung der Uhren an. Da die Wärme alle Körper ausdehnt, also auch die Pendelstangen verlängert, so wird ein und basselbe P. im Sommer eine längere Schwingungsbauer haben als im Winter und die mit ihm verbundene Uhr im Sommer langsamer gehen als im Winter. Um bei aftron. Uhren eine Aenberung in ihrem Gange durch die Temperaturänderungen zu vermeiden, benutzt man die verschiedene Ausdehnung der Metalle durch die Wärme zur Construction sog. Compensations pendel, bei welchen, während einige ihrer Theile insolge der Ausdehnung durch die Wärme sich von der Orehachse entsernen, andere in solcher Anzahl und Weite derselben wieder genähert wersen, daß der Gang der Uhr genau derselbe bleibt. Die Compensationspendel sind entweder aus mehrern Stangen verschiedener Metalle (Rostpendel) oder aus einer Stange und einem Duecks

filbergefäß zusammengefest. Bendicab (d. i. perfifch: Fünfwasser, Fünfstromland), englisch Bunjab ober Bunjaub geschrieben, bei ben alten Indiern Bantschanada (b. i. Fünfstrom) genannt, beift ber Sauptbestandtheil des frühern Staats der Siths (f. b.) oder von Lahore (f. d.), sowie der nach beren Befiegung bem indobrit. Reiche 1849 einverleibten Broving biefes Namens im nordweftl. Binboftan, ju welcher inbeffen verschiedene, theils früher, theils fpater annectirte Bebiete, wie bie fog. Ciefetlebich=Brovingen und Bergstauten (Hill States) diesieit des Setlebich und neuer= bings auch Delhi, gefchlagen worden find, fodaß gegenwärtig im Often die Simalajalanbichaft Garwal und Tibet, und im Tieflande die Oschamna, im Süden Radschastan mit der Wüste Thurr und die Broving Sindh, im Westen, jenseit des Indus, die Suleimanberge des indoafghanischen Scheibegebirgs, im Norden ber hindutuh und Raschmir die Grenze bilben. Dies so begrenzte Gebiet, bas seit' 1849 unmittelbar vom Generalstatthalter von Britisch-Indien verwaltet wurde, feit 1. Jan. 1859 aber unter einem besondern Biceftatthalter (Lieutenant-Governor) des Bicefonigs steht, hat ein Arcal von 4722,61 Q. = M. und guhlt 14,794611 E. Die Bevölkerung besteht aus verschiedenen Stämmen, aus Dichats, welche die Mehrzahl bilden, aus Radichputen, Gabichar (engl. Gujurs), Batanen ober Afghanen, Dogar, Chattri und verschiedenen Mischstämmen. 1855 zählten bie fünf Divisionen Lahore, Cis- und Transjetlebsch, Dichelam und Multan 10,765478 E., bazu tam die Bevöllerung der im Westen bes Indus gelegenen Divisionen Befchawer und Lebscha (Leja) mit bezüglich 1/2 und 1/5 Mill., sodaß die Gesammtbevölkerung in runder Summe 11 1/2 Mill. Seelen betrug. Rach einer fast gleichzeitigen (auch von Thornton mitgetheilten) Bablung betrug die Gefammtbevölkerung bes ber brit. Regierung unmittelbar untergebenen Landes, also mit Ausschluß ber Basallenfürstenthümer dieffeit und jenfeit des Setledich 10,435710 Seelen. Darunter waren 5,787041 Aderbauer, nach bem Bekenntniß 6,614393 Mohammebaner und 3,821317 hindu, unter lettern etwa die Halfte Siths. Seinen Namen Fünfstromland (Bentapotamien) hat das Land von ben funf Fluffen, welche fammtlich in bem himalaja entspringen und gulett, ju einem Strome vereinigt, ihre Baffermaffe in den Indus ober Sindhu ergießen. Es find von Besten gegen Often folgende: ber Dichelam ober Behat, auch Bebicha genannt (Hydaspes bei ben Alten), welcher aus Kaschmir kommt, der Tschinab (Acesines), der Rawi oder Fravati ober vulgär Iroti (Hyarotis ober Hydraotes), der Bjasa oder Bejas (Hyphasis, Bibasis oder Hypasis) und ber Setlebich ober Ghara (Hesidrus ober Zadadres). Der lettere gibt jett gewöhnlich ber Bereinigung aller fünf Strome seinen Namen, welche jedoch auch Panbschnad (Punjnad) heißt und als ein machtiger schiffbarer Strom bei Mitantot oder Mithun-Rota in der Provinz Multan in den Indus mündet, nachdem die drei erstern sich zu einem Flusse unter dem Namen Tschinab vereinigt und der Bjasa sich rechts in den Setledsch ergossen hat. Das Land wird durch diese Flüffe in vier größere Abschnitte, Doabs ober Duabs (Zweistromländer), getheilt, nämlich Duab = i = Sindhu = Sagara zwischen Indus und Dschelam, Duab = i = Dschetsch zwischen Dschelam und Tschinab, Duab-i-Ritschna zwischen Tschinab und Ravi und Duab-i-Bari zwischen Rawi und Setledsch, letzteres mit der Hauptstadt Lahore (f. b.) und den Städten Amritfir (f. d.) und Multan (f. d.). Das fünfte oder Duab = i = Dichalandhar zwischen Bjafa und Setledich ift icon 1846 in ben Befit ber Briten gefommen, wie das darüberliegende Gebirgsland 1851. Der nördl. Theil des P. besteht aus fruchtbaren, forgsam angebauten Terraffen und Thalern am Fuße bes vom himalaja gebildeten Berglandes oder Kohistan, welches reich an Walbungen, besonders an Cupressen und Hichten ist. In der Ebene zeigt es sich, soweit die periodischen Ueberschwemmungen und die Bewässerung durch Kanäle reichen, sehr ergiebig,

am anbern Stellen ift es Beibeland, ftrichweise sogar bitrre Sand- und Steinwilfte. Raum hat bort die Regenzeit ein frisches Griin ausgebreitet, fo verbrennt die Sonnenglut alles wieder. Das erftgenannte Duab wird in nordweftl. Richtung von einer vom Dichelam und Indus burchbrochenen Rette von Salzbergen (Selt Range) burchzogen, bie bis zu 2000 F. Sobe auffteigen und ben Sübrand eines etwa 800 f. hoben Tafellandes bilben. In ber Nähe ber Stadt Bind-Dadun-Khan befinden sich hier die Hauptsteinsalzgruben; dort und in andern unerschöpflichen Gruben werden gewaltige Steinfalzblode gebrochen und zu Schiffe weiter verladen. Das Steinsalz, ein Monopol der britischen, wie frither der Sitheregierung, ift in ganz Indien hochgeschätt. Im allgemeinen hat das P. aber auch Ueberfluß an Korn, Wein, Del und vielen andern Ausfnhrproducten. Man gewinnt Steinkohlen, Eisen, Goldsand im Tschinab und Indus, Alaun und Schwefel in den Salzbergen, Salpeter in den Ebenen, Rohrzuder und Indigo. Auch Thee wird iett mit Erfolg cultivirt fowie ber Seidenwurm, ber eine ausgezeichnete Seide liefert. Dagegen geruth die Baumwollstaube nicht sonderlich. Bon Thieren finden fich Leoparben, Banther, Tiger, Baren, Bolfe, Flichse, Birfche, Rebe im Nordlande; in bem fitbl. Theile tommen noch einige indische Thierarten hinzu. Nirgends aber ift ber Elefant einheimisch. Bahrend am obern Setledich die Siths ausschließlich Aderbau treiben, beschüftigen fie fich im gangen boch lieber mit Biehzucht. Das Dunnipferd zwischen dem Indus und Dichelam ift von ber besten Raffe und biente ber Reiterei ber Giths. Die Maulthiere am Dichelam find febr ftart und tragen große Lasten, ebenfo bie Ramele im Suben bes Lanbes. Rindviehheerben find zahlreich, Schafheerben fehlen. Die Bollmaaren gehoren zu ben vollendetsten Manufacten bes Landes. Handel mit diesen und mit Salz sowie der Transit zwischen Indien und Afghanistan beschäftigt einen großen Theil ber Bevollerung. Die neuerdings belebte Indusschiffahrt wird

auch auf bas B. einen wohlthätigen Ginflug augern.

Zum Reiche der Siths gehörten außer bem B. noch Kaschmir, Multan, Peschawer (s. b.). Mit diesen Provinzen hatte ihr Reich einen Umfang von 7—8000 D. = M. Nach dem Kriege mit Dhulip-Singh wurde 1849 das P., mit Ausnahme von Rafchmir (f. b.) und Dichamu, dem indobrit. Reiche einverleibt. Daffelbe gewann hiermit seine natürlichen Grenzen durch den unüberfteiglichen Hindutuh und ben Indus, der nur an wenigen, leicht zu vertheibigenden Stellen einen Durchgang barbietet und zugleich als große Sandelsftrage bes nordl. und weftl. Indien vom B. aus beherricht wird. Seit ben Tagen Alexander's b. Gr., unter welchem bas B. die Oberindische Satrapie bilbete, mar bas Fünfftromland allezeit die erfte Beute ber von Beften tommenden Eroberer Indiens. Gegenwärtig bilbet es für die Englander eine vortreffliche Bosition für den Angriff, jumal da Befchawer damit vereinigt ift, von wo aus die nächste und bequemfte Strafe nach dem Hochlande von Afghanistan führt. Seit der energischen Administration des Oberstatthalters Dalhousie (1848-56) haben die Engländer innerhalb weniger Jahre in allen Berhältnissen des Landes, die freilich unter der Herrschaft der Siks die traurigsten waren, eine großartige Umgestaltung erwirkt. Schon 1854 gehörte bas B. zu ben ruhigsten und glücklichsten Ländern Oftafiens. Die Siths hatten fich ohne Wiberftand entwaffnen laffen und griffen, gleichwie einst ihre Ahnen, zum Pfluge. Maffenweise ließen fle fich auch anwerben und fochten unter der früher so verhaften brit. Fahne, der fie selbst mahrend des Sipahiaufstandes 1857-58 treu blieben. Die großen Leben, die einst Rundschit-Singh seinen Getreuen und bem schwelgerifchen hofgefinde verlieben, wurden eingezogen, ber unzufriebene Abel und alle hobern Klaffen geschwächt, wo nicht bernichtet, die frühern Schenkungen an die Gotteshäuser den Geiftlichen nur auf Lebenszeit belaffen. Gin burgerliches Gefetbuch für bas B. ordnete bie richterlichen Berhältniffe. Diefer Bendschab-Cober hat fich überhaupt so bewährt, daß er auch in Dude eingeführt wurde und jest bas Gefet für nabezu 23 Mill. hindu und Muselmanen bilbet. Die Kanalifirung des Bari-Duab zur Beriefelung des Landes ift ein fo großes Wert, daß es nur vom Gangeskanal übertroffen wird. Der Indus wird von den Dampfern der 28. Aug. 1857 gebilbeten Indus-Steam-Flotilla-Company bis unfern Ralabagh an der Salzkette und nach Ausflihrung einiger Flußcorrectionen bis nach Attot befahren, sowie der Setledsch bis Firospur. Die große Hauptstraße, welche von Kalkutta nach Delhi zieht, wurde seit Einziehung des B. über Amritsir, Lahore, Westrabad, Ravil-Bindi und Attok nach Peschawer weiter geführt. Für die Schiffbruden über ben Rami, Tschinab, Dschelam und Indus find 325 Boote bestimmt; die hangende Indusbrude bei Attol hat 750 F. Spannung. Diese Heerstraße, wozu jest noch bie 69,41 M. lange Benbschab = Delhibahn tommt, ist nicht blos in polit. und militär. Beziehung, sondern auch für ben innern Bertehr mit Mittelaften von großer Bichtigkeit. Die Conversations - Levilon. Elfte Auflage. II.

Karawanen von Turkmanien und Tibet, von Afghanistan und Kaschmir können auf diesem Wege ihre Rohproducte zu Markte bringen und dafür Fabrikate in die Heimat mitnehmen. Auch durch die Anlegung der Himalajastraße über Simla hat man den Handelsverkehr mit

Tibet und bem öftl. Mittelafien angebahnt.

Benelope, die ebenso tugendhafte als schöne Gemahlin des Odussieus (f. b.), war die Tochter des Flarios und der Beriböa und Mutter des Telemachos, den sie noch an der Brust trug, als ihr Gemahl gegen Troja zog. Da nach Eroberung Trojas derselbe lange Zeit umberirrte und infolge dessen sür dehalten wurde, wurde sie von vielen Freiern umlagert. Allein sie wuste dieselben mit dem Borwande, sie müsse erst für den Laërtes ein Leichengewand fertigen, hinzuhalten. Damit wurde sie aber nie fertig, da sie des Nachts das am Tage Gearbeitete stets wieder austrennte. Als jedoch diese List endlich verrathen und sie nun von den Freiern immer mehr bedrängt wurde, kehrte Odussieus zurück und befreite sie aus ihrer Bedrängnis.

Benetrabilität, richtiger Bermeabilität, ift die Eigenschaft aller Rörper, von andern Stoffen mehr ober weniger durchbrungen werden zu konnen. Der Grund biefer Eigenschaft find

bie Boren (f. b.).

Penens (griech. Poneios) ist der Name zweier Flüsse Griechenlands. Der bedeutendere berselben, jest Salambria genannt, entspringt am nordöstl. Abhang des Lakmongebirgs auf der Grenze von Epirus und Thessalien, sließt zunächst in engem Thale durch das Gebiet der Thupphäer und Aethiker, tritt dann in die große thessal. Sbene ein, die er in nordöstl. Richtung durchsließt, und strömt endlich durch die berühmte Schlucht Tempe (s. b.) seiner Mündungsebene an der Südwestseite des Thermässen Meerbusens (des Golfs von Salonichi) zu. Er nimmt während seines Laufes die sämmtlichen Gewässer Thessaliens im engern Sinne auf und steht auch mit den beiden Seen im östl. Theise der Thessalischen Seene durch Kanäle in Berbindung. (S. Thessalien.) — Der andere B., in seinem obern Laufe jest Fluß von Berbini, im untern Fluß von Gastuni genannt, entspringt auf der Grenze von Arkadien und Elis am Erhmanthosgebirge, durchsließt in westl. Richtung die letztere Landschaft, dei der Stadt Elis vorüber und mündet jest südöstlich von dem breiten Borgebirge Chlemuti (dem alten Chelonatas) in das Sicilische Meer, während er im Alterthum nordöstlich von diesem Borgebirge in den Kyllenischen Meerbusen sich erzoß.

Beninifche Alpen, f. Alpen.

Benn (William), ein als Gründer und Gesetzgeber der Colonie Bennsplvanien berühmter Quater, murbe 14. Oct. 1644 ju London geboren. Sein Bater mar ber ausgezeichnete engl. Abmiral Gir William B., ber 1670 ftarb. Schon als Anabe verrieth ber junge B. Sang zum religiösen Separatismus. Als er später auf die Universität zu Orford tam, vereinigte er sich mit andern Studirenden zu besondern Andachtsübungen, hörte die Predigten des Qualers Thomas Loe und mußte darum, besonders aber, weil er den vom Hofe anbefohlenen geistlichen Rod nicht tragen wollte, die Anstalt meiden. Um ihn zu zerstreuen, schickte ihn sein Bater 1661 nach Baris und ben Rieberlanden, mas aber nicht half. Er ging fobann gur Bewirthschaftung ber väterlichen Guter nach Irland, wo er mit Loe wieder zusammentraf und fich nun gang für die Gette der Quater (f. b.) entschied. Unbefugten Bredigens halber murbe er jedoch ins Befängniß geworfen, dann aus Irland getrieben, sodaß er 1666 nach London zurücklehren mußte. Aber auch fein Bater wollte nichts mehr von ihm wiffen, als er hörte, daß er Quater geworben. In ben Strafen von London trat B. nun als Prediger auf und erwarb fich burch feinen Wandel und feine Beredfamteit die größte Achtung unter ben Quatern. Biewol von Ueberspannung felbft nicht frei, mäßigte er die triibfinnigen Schwarmereien For' (f. b.), des Stifters der Sette, und erhob in der Gemeinde die chriftl. Dulbung zu einer Hauptlehre. 1668 murde er wegen seiner Schrift «The sandy foundation shaken» in den Tower gesetzt. Hier schrieb er das bertihmte Buch «No cross, no crown» («Rein Kreuz, keine Krone») und die Rechtfertigungsschrift «Innoconcy with her open face, bie ihm jur Freiheit verhalf. Mit For und Rob. Barclan unternahm er nun zur Ausbreitung ber Lehre eine Reise nach holland und Deutschland. Befonders gu Amfterbam predigte er sowie feine Genoffen mit großem Erfolg; weniger gelang ibm bies in Deutschland, obschon ihn die Pfalzgräfin Elisabeth, die Enkelin Jakob's I., sehr begünstigte. Unterbeg hatte fich B. mit feinem fterbenden Bater verfohnt, ber ihm ein jahrliches Gintommen von 1500 und eine Schuldforderung an die Regierung von 16000 Pfb. St. hinterließ. Er heirathete hierauf ein schones Mabchen, nahm aber beshalb in feinen Sitten und feiner ziemlich pebantischen Lebensweise keine Beranderungen vor. Die Strenge, welche das Barlament gegen eine Sette anwenden ju muffen glaubte, die Glaubens- und Gemiffenefreiheit felbst für die Ratholiten



forberte und die fich bestehenden Berhältniffen und Sitten widerfette, jog B. im Laufe von 10 J. mehrfache Untersuchungen, Berfolgung und Gefangenschaft zu. Bon allen Seiten bebroht, fakte B. ben Entschluß, einen Staat in Amerika nach ben Grundfagen chriftl. Dulbung und Bruberliebe ju grunden. Bu biefem Zwede überließ ihm bie Regierung gegen bie Schulbforberung feines Baters einen großen Landstrich am Delaware als Privateigenthum, mit bem Rechte, bafelbft unter brit. Dberhoheit eine beliebige öffentliche Ordnung einzuführen. Auf feinen Ruf ftromten nicht nur Quater, fondern die Berfolgten aller Länder und Religionen in die Colonie, die nach ihm ben Ramen Bennfylvanien (f. b.) erhielt. Rachbem ihm zwei Schiffe mit Ansieblern und Gerathichaften vorangegangen, reifte er mit Burudlaffung feiner Familie 1682 felbst nach Amerita. Mit feiner Antunft rief er die Colonisten im Marg 1683 zu einer Generalversammlung, in welcher er bem jungen Staate eine Berfaffung in 24 Artiteln verlieh, die 1776 bei Conftituirung ber Bereinigten Staaten ju Grunde gelegt wurde. Außerdem trat er mit ben Indianern in Berbindung, taufte benfelben große Landstriche ab, ohne fie baraus zu vertreiben, und grünbete Die Stadt Bhiladelphia. Balb wuche aus ben verschiedenartigsten Elementen unter feiner Leitung eine fraftige, freie Bemeinschaft jufammen, in der felbst die Quater ihre frommelnden Grillen vergaften und einen freiern Sinn annahmen. Unter der Regierung Jatob's II. tehrte B. nach England guriid, um für feine bom Barlamente hart verfolgten Glaubensgenoffen gu wirten, die aber erft nach bem Sturge ber Stuarts burch die allen Nonconformiften Dufbung gewährende Acte von 1689 jur Rube gelangten. Seine Feinde befculbigten ihn nach Bilhelm's III. Thronbesteigung eines hochverratherischen Sinverstandnisses mit den Stuarts, sobak ihm die Regierung eine hobe Caution abforderte und die Colonie wegnahm, weil er die Summe nicht erlegen tonnte. Dreimal wurde er verhaftet und bor Gericht gestellt und ebenso oft freigesprochen. Rachbem er endlich 1694 feine Sigenthumsrechte wiebererhalten, reifte er mit feiner Familie nach Bennsplvanien, um seiner Schöpfung, die unter den königl. Statthaltern gelitten hatte, die Bollendung ju geben. Nene Berwidelungen und die Sorge für die Quater in Bolland und Deutschland führten ihn indeß schon nach einigen Jahren nach England gurud. Bier beirathete er, da feine erfte Frau gestorben, jum zweiten mal und fchrieb fein lettes Wert a Fruits of solitudo» (beutsch, Tüb. 1795). Seine Bermögensverhältnisse waren in der letzten Zeit so ungünstig geworden, daß er 1712 sein Eigenthumsrecht an Bennsylvanien für 280000 Bfd. St. der Krone abtrat. Er starb 30. Mai 1718 auf seinem Landgute Rushamb in der Grafschaft Budingham. Selbst die Zeitgenoffen, welche nicht feine Freunde find, lassen der Gediegenheit und Ehrenhaftigkeit seines Charakters Gerechtigkeit widerfahren, obschon sie ihn nicht frei von Eigenbuntel finden. Geine gefammelten Schriften erfchienen mit einer Biographie zu London 1726 und bam 1782 (4 Bde.). Bgl. die Biographien B.'s von Marfillac (2 Bde., Bar. 1791; beutsch von Friedrich, Strasb. 1793), Clartfon (2 Bbe., Lond. 1813) und Diron (3. Aufl., Lond. 1856).

Bennalismus nannte man die Unbilben, welche ehedem die altern Studenten (Schoristen) gegen die nen angetommenen (Bennale, von ponna, b. i. Feber, fpater Fuchfe) fich erlaubten, und die von diefen geduldig ertragen werden mußten. Dan hat bas pennaliftifche Wefen wol aus ber Derbheit bes nordbeutschen Schlages ju erklaren, die fcon ju ben Zeiten der Sanfa neu anlangende Handlungsgehülfen in den auswärtigen Factoreien der plumpsten Behandlung durch die altern Diener, um fie zu wipigen, unterwarf (baher hanseln), wie fich benn auch der in Frankreich, Italien und felbst auf den tath. Universitäten Deutschlands völlig unbekannte B. im Anfange des 17. Jahrh. vorzugsweise auf den prot. Hochschulen entwickelte. Die Schoristen betrachteten die Bennale förmlich wie ihre Diener, und ihre Herrschaft erstreckte sich nicht blos über ihr Gigenthum, fondern auch über ihre Berfon. Alles, mas die Bennale hatten, mußten fie an die Schoristen geben, die sie bafür zu den niedrigsten Diensten gebrauchten, auf alle Weise verhöhnten und, wo fie nur konnten, körperlich mishandelten. Der Bennalcurfus bauerte ein Jahr. Erft nach Ablauf beffelben folgte bie Deposition, die schon vor der Reformation Sitte war, und bei der das Bennal einer grob symbolischen Behandlung, wie dem Abschlagen von ihm aufgesetten Bornern, bem Austammen seines verwirrten Saars mit Rechen, unterworfen wurde, um damit auf die nun fich vollendende Reinigung von allen Schladen und den Uebergang ju einem verständigen Leben hinzubeuten. Die erften Berfuche, dem Unwefen ein Ziel ju setzen, waren vergeblich, da bie Bennale felbst ben P. nicht abgeschafft wiffen wollten und fich gemeinschaftlich mit ben Schoristen allen Anordnungen ber Behörden wibersetten, indem ihnen fonst die hoffnung entgangen mare, einst als Schoristen Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Schon 1613 erschien auf der Universität ju Jena ein Edict gegen den B., und ahnliche erließen

Digitized by Google

Frankfurt, Rostock, Wittenberg u. f. w. Doch erst später vereinigte man sich zu strengern Maßregeln bagegen, so in Gießen 1656, in Leipzig 1660, in Jena 1661 und 1663. Deffenungeachtet erhielten sich noch lange die Spuren des B. Bon den Studenten nahmen auch aubere Stände, namentlich die Buchbrucker, das Pennalwesen an, bei denen die Deposition noch
länger als bei den Studirenden in Brauch blieb. Bgl. Schöttgen, «Historie des ehedem auf
Universitäten gebräuchlichen Pennalwesens» (Dresd. 1747).

Pennisētum, Feberborstengras, Name einer zu ben Gramineen gehörenden Gattung von in den Tropengegenden einheimischen Gräsern, welche sich dadurch auszeichnen, das ihre zweiblütigen, in eine einfache walzige Aehre, selten in eine Rispe oder Rispenähre gestellten Aehrchen von mit sederigen oder rauhen Borsten bekleideten Hüldlättern umringt sind. Bon den sehr zahlreichen Arten sind neuerdings mehrere Arten als Zier- oder Decorationspflanzen der Gärten beliedt geworden, namentlich P. conchroides Roch., in Afrika und Ostindien heimisch, welches ins freie Land gesiet werden kann, und P. longistylum Hochst. aus Abhssinen, welche Art zunächst in Töpse gesüet und dann verpflanzt werden muß. Zu dieser Gattung gehört nach einigen auch der Negerhirse (P. typhoideum Pers.), eine einjährige ostind. Graseart mit eisörmig-walziger, gedrungener Rispenähre, welche im ganzen tropischen Afrika und

anch in der Proving La-Mancha in Spanien als Getreideart angebaut wird.

Bennivlvanien, einer der Bereiniaten Staaten von Amerika, mit einem Aächenraum von 2171 D.-M., grenzt im R. an Neuhort und an den Eriefee, im D. an den Fluß Delaware, der es von Neujersey trennt, im S. an Delaware, Maryland und Westvirginien und im W. an biefes und ben Staat Dhio. Der bie Bereinigten Staaten durchziehende Bobenzug der Apalachischen Gebirge weicht in P. von der gewöhnlichen, von SB. nach ND. gehenden Richtung ab und läuft hier in wechselnden Richtungen öftlich und westlich. Bom Flusse Susquehannah erheben fich die Blauen Berge (Kittatinny); die große Alleghanykette aber gibt dem ganzen den Staat burchziehenden Gebirge ben Namen. Ungefahr ein Siebentel bes ganzen Flächenraums ist gebirgig, doch erreichen die Höhen nirgends die Schneelinie und sind fast durchaus bewaldet. Der übrige Theil des Staats ift theils eben, theils eine angenehme Abwechselung von hügeln und Thälern. Die bedeutenosten Ströme find der Delaware, der Susquehannah, der Schupllfill, ber Alleghann und Monongahela, die, bei Bittsburgh sich vereinigend, den Ohio bilden. Ueberhaupt ist kaum ein anderer Theil der Bereinigten Staaten so gut bewässert als B. In den Gebirgen ist das Klima beständig, der Winter talt. Der oftwärts von den Gebirgen liegende Theil des Staats hat plösliche Abwechselungen des Wetters und einen äußerst hohen, aber nicht lange anhaltenben Grad von Site und Kalte. Auf ber Westseite fteigt und fallt die Temperatur nicht fo fehr und fo plöttlich, und die Luft ist überhaupt milder. Der Boden ist im ganzen fruchtbar und zum Theil vortrefflich, besonders westlich von den Gebirgen. Die Saupterzeugniffe bes Aderbaues find Weizen (ber beste in Nordamerifa), Mais, Roggen, Gerfte, Safer, Buchweizen, Flachs und Hanf. Dbst wird in Ueberfluß gebaut. In einigen Gegenden hat man mit Bortheil ausländische Reben angepflanzt. Der Zuckerahorn wird in den westl. und nördl. Theilen des Staats häufig angebaut und liefert fast ben gesammten einheimischen Buderbebarf. Mehrere Theile des Staats haben reiche Eisengruben, die vorzügliche Erze liefern, und zwar die Halfte für den Gesammtverbrauch der Bereinigten Staaten. Auch gibt es Rupfer und Blei. Unerschöpflich ist der Reichthum des Staats an Anthracit und bituminösen Kohlen; die Lager des erstern nehmen 46, die ber lettern über 991 D.-M. ein. Sie lieferten 1860 für 14,704433 Dollars Kohlen. Kallstein findet sich fast überall sehr reichlich und in den südöstl. Gegenden auch Marmor. Auch der Biehstand ift beträchtlich und hat einen Werth von nabezu 70 Mill. Dollars; nament= lich liefert B. vortreffliche Zugpferde. Die ersten Ansiedler waren Schweden, die 1638 einwanberten. Später fiebelten fich auch Sollander an. Der eigentliche Begründer ber Colonie murbe William Benn (f. b.), bem fle auch ben Namen verbankt. Der Staat, welcher 13. Dec. 1787 bie Constitution ber Union annahm. ift in 55 Grafichaften getheilt. Der Gis ber Regierung murbe 1790 von Philadelphia nach Lancafter und 1812 nach harrisburg verlegt, einer Stadt am Susquehannah, mit 13405 E., welche auch als Anotenpunkt von Gifenbahn- und Kanallinien fowie als Fabrit- und Handelsort von Wichtigkeit ift. Die bedeutenoften Städte aber find Bhiladelphia (f. d.) und Bittsburg (f. d.). Außerdem find bemertenswerth Lancaster (f. d.) mit 17603 E., Reabing mit 23163, Cafton am Delaware mit 8944 und Erie an bem gleichnamigen See, ein guter handelshafen, mit 11113 E. Die Bollsmenge, die 1782 nur 300000 Seelen betrug, war 1840 auf 1,724033 und 1860 auf 2,906115 gestiegen. Darunter befanden fich im lettgenannten Jahre 2,849266 Beife, 56849 freie Farbige, aber teine Stlaven mehr. Die Weißen find ber Mehrzahl nach Abkömmlinge von Engländern, Schotten, Irlandern und Deutschen. Die Bahl ber Deutschredenden ober vielmehr ein subdeutsch - engl. Patois Rebenben beträgt etwa eine halbe Million. Das beutsche Element hat sich bem Staate vorzugsweise im vorigen Jahrhundert und im Anfange des gegenwärtigen zugewandt. Es ift aber ganz ftabil geblieben und hat ftete nur einen bochft untergeordneten Ginfluß ausgeübt. Der Staat ift, wie feiner Lage nach, so auch moralisch und politisch der Bermittler zwischen bem Norden und Guben und heißt deshalb auch Koystone state, der Schluffteinstaat, der das Gange ausammenhält. Die umfaffenbsten Religionsfekten bilben bie Bresbyterianer mit Ginschluß ber Berbunbeten Reformirten (Associate reformed), die Baptisten, Methobisten, Deutschreformirten, Epistopalen und Quater. Die Anstalten für die Bilbung bes Bolts find zahlreich. Es gibt eine Universität in Philadelphia, die vorzüglich für das Studium der Arzneiwissenschaft mit trefflichen Lehrmitteln verfeben ift, und im Ganzen 20 Collegien: Carliele, Canoneburg, Washington, Bittsburg, Meadville u. f. w. Die deutschen Ansiedler haben vier Seminarien, und die Brüdergemeine erhalt blubende Schulen in Bethlehem, bem Sauptorte ber Gemeine, Razareth und Litiz. Auch besitt der Staat eine Taubstummenanftalt und eine große Lehranstalt für Baifenlinder in Benn-Township, unweit Philabelphia. B. zeichnet fich vor ben übrigen Staaten durch bie Dannichfaltigkeit und ben Umfang feiner Manufacturen aus. Bebeutenber als in einem anbern Staate ber Union find die Gifenwerte und die Fabriten, welche Gifenwaaren verschiedener Art und von vorzüglicher Gute liefern. Wollene und baumwollene Zeuge produciren gablreiche Manufacturen. Die Stapelwaaren bes Staats find, außer Beigen, Gifen in Stangen und Bugmaaren, vorzügliches Stabholz, Leinfamen und Schiefpulber. Der Bandel erftredt fich bis Rufland, China und in das Mittellandische Meer und wird nicht blos mit eigenen, sondern auch mit vielen Erzeugniffen der übrigen amerik. Staaten und Westindiens getrieben. Der Hauptsitz besselben ift Bhilabelphia. Banten zühlte 1860 ber Staat 89 mit einem Kapital von 25,808558 Dollars, einem Metallvorrath von 7,818769 und einem Notenumlauf von 15,830033 Dollars. Die Ausfuhr belief sich 1860 auf 5,628327, die Einfuhr auf 14,634279 Dollars. Der Staat hat treffliche Straffen und (1860) 1068 engl. M. Kanale und 2549 1/2 M. Eisenbahnen, unter welchen die Bennsplvania-Central von Philadelphia nach Bittsburg die bedeutenoste. Die erste Kunststraße der Bereinigten Staaten wurde in B. gebaut; jest hat der Staat deren 2480 M. Die gesetgebende Gewalt bes Staats besteht aus bem Senate und bem hause ber Reprafentanten. Dieses darf nach der neuen Berfassung von 1838 nicht über 100 jährlich gewählte Abgeordnete enthalten; die Mitglieder des Senats aber, welche ein Drittel ber Bahl ber Abgeordneten des Unterhauses nicht überfteigen durfen, werden auf drei Jahre gewählt, und jährlich tritt ein Drittel von ihnen aus. Der Gouverneur, der die vollziehende Gewalt hat und 4000 Dollars Gehalt bezieht, wird auf drei Jahre vom Boll gewählt und tann in einem Zeitraume von neun Jahren fein Mut mur feche Jahre nacheinander behalten. Alle Bahlen gefchehen burch das Bolt mittels Stimmzettel. Bum Congreß fendet B. 24 Repräfentanten. Rach dem Berfaffungsamendement bom 8. Oct. 1850 werben alle Richter von bem Bolte gewählt. Das Staatseigenthum betrug 1860: 12,827546 Dollars, das besteuerte Privateigenthum 719 Mill., das wirkliche gegen 1415 Mill. Dollars. 1863 betrug die Staatseimahme 4,289452 Dollars und decte fast die Ausgabe; die Schuld belief fich auf fast 391/2 Mill. Dollars, bebeutend mehr als in jedem andern ber Unionsstaaten. Diefelbe ift hauptfächlich burch bie Kanalund Gifenbahnbauten veranlagt.

Benniplvanisches Syftem, f. Gefängniswefen.

Benny, b. h. Pfennig, in der Mehrheit Bence, ehemals eine Silber-, jest eine tupferne Scheibemünze, ist eine Rechnungsmünze in Großbritannien. Bon derselben gehen 12 auf 1 Schilling und 240 auf 1 Pfb. St. 1832 wurde von der Gesellschaft zur Berbreitung nützlicher Renntnisse in London die Herausgabe einer populären Zeitschrift veranstaltet, welche den Namen «Ponny Magazino» sührte, weil die Nummer für den niedrigen Preis von einem P. vertauft wurde. Auch in Deutschland tauchte unter dem Namen «Psennig-Magazin» (Lyz. 1833—53) ein ähnliches Unternehmen auf, das lange großen Beisall sand. Kurz vor Gründung des «Ponny Magazino» hatte Chambers in Edinburgh sein ebenso werthvolles als billiges «Edindurgh Journal» begonnen, und beide zusammen legten den Grund zu einer höchst umfangreichen Bennhliteratur, welche viel dazu beigetragen hat, allgemeine Bildung dis in die untersten Sphären hinab zu verbreiten und die grobe Unwissenheit zu verscheuchen, die bei dem mangelhasten Unterrichtsspstem noch in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts in England herrschte. In neuester Zeit sind die Pennyausgaben einigermaßen vor den Railway-, Standard-



und andern Libraries in den Hintergrund getreten, welche ganze Werke zum Preise von Einem Schilling an enthalten. Dagegen ist seit Aushebung der Papiersteuer 1861 eine große Zahl von Bennyzeitungen und polit. literarischen Zeitschriften ins Leben getreten, die zum Theil rasch wieder verschwanden, von denen aber viele sich erhalten und eine außerordentliche Berbreitung gefunden haben. So hatte der a Daily Telegraph » es bereits 1863 zu einer Auslage von 160000 Exemplaren gebracht, und von dem wöchentlich erscheinenden a London Journal », welches 16 enggedruckte Seiten mit 3 Holzschnitten sitr Einen Benny liesert, sollen 800000 Exemplare abgezogen werden. Es gibt sogar Halfpennyblätter, die für die untersten Schichten des Bolts bestimmt sind und gleichfalls einen enormen Absat haben. — Bennybanken wurden seit 1850 in London errichtet, um auch den ärmsten Boltschaffen Gelegenheit zu verschaffen, ihre Ersparnisse anzulegen und so eine Lücke auszusüllen, welche in dem so nützlichen Sparbankenspliem geblieden war. — Ferner hat man in London Benny-Leseabinete, wo man für einen B. Eintritt die renommirtesten engl. Tageblätter, Wochenschriften, Reviews durchlesen und in besondern Räumen noch schreiben, Seschäfte abmachen, rauchen und die meisten Bequemlichseiten haben kann, welche sonst in den Clubs dargeboten werden.

Benfa, ein Gonvernement im östl. Rufland, einst zum Zarthum Kafan gehörig, im R. von Nishnij-Rowgorod, im D. von Simbiret, im S. von Saratow, im W. von Tambow begrenzt, gahlte 1863 auf 688,84 Q.-M. 1,179080 E. (1711 auf 1 Q.-M.). Es ift eine von bem rechten Bolgazufluß Sura und ber in bie Dta gehenden Moticha burchfloffene, bon gabireichen Bachen bemafferte, von leichten Bligeln burchzogene Chene, die gang im Gebiete ber fruchtbaren Schwarzerde liegt und überall das Gepräge großer Ergiebigkeit des Bodens trägt. Die Bulfte bes Areals ift Culturland, ein Drittel Bald, namentlich ausgezeichnete Gichenwaldung, ein Siebentel Biefenfläche mit ichonem Graswuchs. Die Bevolkerung besteht aus Ruffen, Rosaden, Morbwinen (10-11000), Tataren (35000) und Ralmuden. Der Aderbau ist bic vorherrschende Beschäftigung und wird ohne Dung betrieben. Das Land hat zahlreiche, jum Theil schön angelegte und partumgebene abeliche Guter und Landhaufer sowie, besonders auf ben Befigungen ber Familien Scheremetjem und Umarom, große und wohlhabenbe Dorfer mit ganzen Strafen guter und schöner Baufer, Die mit Saulen und Baltonen verziert flub. Doch fehlt es auch nicht an ärmlichen Tatarenborfern mit Moscheen. Das Goubernement zerfällt in zehn Kreise. Die Sauptstadt B., reizend auf einer Anhöhe an der Mündung der Pensa in die Sura gelegen und 1666 gegründet, besteht aus der altruff. Stadt mit Blockhäusern an breiten, geraben Strafen und ber Neuftabt mit geputten Rirchen auf großen Platen, mit modernen Palaften und Saufern. Gine Zierde beiber Theile find die vielen Garten. B. gahlt (1863) 37263 E., ift ber Sit eines Civilgouverneurs, eines Bifchofs, einer Medicinalverwaltung, eines Domanenhofs, eines Manufacturencomité und hat 19 Rirchen (barunter eine Rathebrale), zwei Rlöfter, ein Briefterfeminar, ein Symnaftum mit einer abelichen Benfion, zwei Rreis- und zwei Pfarrschulen, brei Wohlthätigkeitsanstalten und ein Theater. Es bestehen viele Fabriken in Leder, Seife, Lichten und Leinwand und ein berühmter Jahrmarkt vom 25. Juni bis 4. Juli. Borzüglich ift hier die Ananascultur und die Cultur von Zwergkirschbäumen. Bor der Stadt liegt ein großer Bark mit schönen Fruchtgarten und einer Gartenbauschule. Nächst B. ist die bedeutendste Stadt Saranst, an der Insara und Saranta, mit 12738 E., 17 Rirchen, einer Kreis- und einer Pfarrschule, verschiedenen Fabriken und lebhaftem Handel. Ein bedeutender Jahrmarkt wird 10. Aug. abgehalten. Im Kreise Saransk werden viel Holzgeräthe, Eimer, Fässer, Zuber, Räber zu Bauerwagen und Tausenbe von Bauerschlitten verfertigt.

Benfacola, die bedeutenbste Stadt (City) und der Haupthasen des nordamerik. Staats Florida, Hauptort der Grafschaft Escambia, unweit der Westgrenze gegen Alabama, 2½ M. vom Mexicanischen Meerbusen, westlich an dessen bester Hasendagi, der Bai von B., gelegen und auf einer 40—50 F. über der Wassersläche erhobenen Sandebene regelmäßig angelegt, bestigt eine Gerichtshalle, ein Zollhaus der Bereinigten Staaten, mehrere Kirchen und eine Alabemie. Der Ort ist mit vortresslichem Quellwasser versehen, hat sehr gesundes Klima und zühlt (1860) gegen 4000 E. Die Hasendai von B. dringt in nordöstl. Richtung 5—6 M. ins Land, ist 1—2 M. breit und läßt Schiffe von 20 F. Tiesgang zu. In der Mitte ihrer Erstreckung gabelt sie sich in zwei Arme, in die West- oder Escambiadai und die Ost- oder Bai von Sta.-Maria de Galvez, auch Blackwater genannt. Erstere nimmt den Escambia-, letztere den Almirante-River auf. Der Eingang zwischen dem Festlande im Westen und der sehr schmalen, 9 M. lang gegen Osten gestreckten Insel Sta.-Rosa der sehre und wird auf ersterm durch Fort Pickens, auf letztere durch Fort Mac-Rea vertheidigt. Etwa 1½ M. unterhalb der Stadt

503

befinden sich das Fort San-Carlos de Barrancas, der Leuchtthurm, das Marinehospital, die Barrancassasjerne; unweit davon ausgedehnte Schiffswerste und Arsenale der Bereinigten Staaten mit einem Ory-Dock sitr die größten Schiffe. Unter der span. und engl. Herrschaft hatte die Stadt eine größere commerzielle und polit. Bedeutung als später. Doch erhob sie sich wieder, seitdem sie durch die Alabama-Floridabahn mit Montgomery verbunden ist, und dürste mit der Zeit einer der bedeutendsten continentalen Hasenplätze am mexic. Golf werden. B. wurde wahrscheinlich 1696 von franz. Ansiedlern gegründet, und 1699 ließen sich 300 span. Ansiedler aus Beracruz daselbst nieder, 1719 wurde es von den Franzosen unter Bienville eingenommen, 1723 am Spanien wieder abgetreten; dann kam der Ort 1763 mit Florida an England. 1781 eroberte ihn der span. General Galvez, und 1783 gelangte er mit Florida an Spanien. Im Nov. 1814 wurden die brit. Truppen, die sich mit Erlaubnis der Spanier hier sessest, durch den amerik. General Jackson, der die Stadt und die Forts erstürmte, vertrieben. Im Mai 1818 zwang Jackson das Fort Barrancas, wohin sich die Spanier zurückgezogen, zur Capitulation. Durch den Tractat vom 24. Oct. 1820 sam B. mit Florida an die Bereinigten Staaten.

Benfion (franz., vom lat. ponsio, Abwägung) bezeichnete bei den Römern die Abtragung ber Steuern, ber Intereffen, ber Diethzinse u. f. w. Gegenwärtig verfieht man barunter bie Jahrgehalte, welche nach dem Eintritt der Dienstunfähigkeit durch Alter oder durch unverschuldete Bufalle Dienstherren und Gefellichaften ihren Angestellten, Krone und Staat ihren Beamten und Militars und beren Bitwen und Rindern gablen. In der Regel werden B. nur bei Anftellung auf Lebensbauer, in gewiffen Fällen aber auch bei Anstellung auf gewiffe Jahre zugefett. Die meisten Staaten Europas gewähren auf Grund von Gefeten und Benfions-Reglemente ihren Beamten und Militare und beren Bitwen B.; eine Ausnahme bavon macht bie Schweiz. Onabengehalte, welche fich auf freiwillige Gewährung stüten und nicht geforbert werben konnen, gehoren nicht zu ben B. Die Bobe ber B. bestimmt fich in ber Regel nach bem Gehalte ber Beamten und Militars und nach beren bis jur Benfionirung gurudgelegten Dienftzeit, erreicht aber nur in bochft feltenen frallen ben vollen Betrag bes Dienstgehalts. Gewöhnlich muffen biejenigen, welchen eine B. für fich und ihre Witmen jugefagt wird, ju ber Raffe, welche die B. zahlt, feftgefette Beitrage im Bege von Gehaltsabzugen leiften, Die fich nach ber Bobe ber augeficherten B. richten. Es findet mithin eine Art von Benfioneverficherung ftatt, war sind die Brämien niedriger gestellt als die Berhältnisse an sloc bedingen, da der Staat einen Bufchuß zur Benfionstaffe leiftet. Die Frage, ob bas Benfionswesen in der Gestalt, welche es jett besitzt, sich rechtsertigt, ist oft erörtert worden, weil diese Leistungen alle Staaten schwer belasten und namentlich überall die B. der Militärs außerordentlich angewachsen sind. Ersat für die jest gewöhnliche Benfionirung bietet ein ausgebildetes Berficherungswesen, das den gehörig befoldeten Beamten ebenso gut wie Brivatleuten die Gelegenheit gibt, für ihre eigene Zukunft und die ihrer Angehörigen ohne Sulfe des Staats Fürforge zu treffen. — B. nennt man auch das Rofigeld, welches für jemand erlegt wird, und Benflonen, Benflonsanstalten find hiernach Rostschulen, Erziehungsanstalten, in benen die Schüler neben Unterricht und Erziehung zugleich Bohnung und Roft empfangen. Die neuerdings gebräuchlich gewordenen B. in Gafthofen gewähren den Fremden, welche fich an einem Orte einige Zeit (Wochen und Monate) aufhalten. gegen eine bestimmte, tagweise festgestellte Zahlung Wohnung, Bediemung und Roft.

Benfionar hieß sonft in ben großen und ftimmberechtigten Stabten Bollands ber Sunbilus, mit analoger Machtvollfommenheit für jebe biefer Städte, wie der Groß- oder Rathspenfionar, ber Staatssecretar ber Stande ober Staaten ber Proving holland mar und pormals, noch zur Zeit Oldenbarnevelbt's (f. b.), Generaladvocat der Provinz Holland genannt wurde. Der Rathspenfionar hatte feine entscheibende Stimme in ber Staatenversammlung, fondern nur ben Bortrag beffen, was zur Berathichlagung gezogen werden follte. Er fammelte die Stimmen, faßte die Beschlüffe ab, eröffnete die an die Staaten eingegangenen Schreiben, verhandelte mit ben fremden Gefandten und Ministern, trug Gorge für die Ginkunfte und für die Erhaltung der Rechte und Gerechtigkeiten sowie für alles, was die Wohlfahrt der Provinz anging. Er wohnte dem Collegium der deputirten Rathe bei, welche die Souveranetat in Abwesenheit der Staaten vorstellten, und war immermahrender Deputirter bei den Generalstaaten der Bereinigten Niederlande. Der Ginfluß dieser erften Magistratsperson war in holland und dadurch in den ganzen Niederlanden höchst wichtig, sodaß man ihn als den Premierminister der Generalftaaten betrachten konnte. Sein Amt währte fünf Jahre, nach deren Berlauf jedoch in ben meisten Fallen die einmal getroffene Babl auf neue funf Jahre beftätigt murbe. Die Revo-Intion machte biefen Stellen 1795 ein Ende. Napoleon erneuerte ben Titel berfelben für turge

Zeit, indem er 1805 Schimmelpennind (f. b.) als Rathspenfionar an die Spitze ber Batavi-schen Republit stellte.

Bentagramm, f. Drubenfuß und Fünf (Zahl).

Pentameter, eigentlich ein aus fünf Gliebern zusammengesetzer Bers, gehört zur daktylischen Gattung und besteht aus zwei hälften ober hemistichien, die durch eine unveränderliche Incision geschieden werden. Jede hälfte bietet einen archilochischen Bers (————), nur mit dem Unterschiede, daß in der ersten statt der Daktylen auch Spondeen eintreten können und im letzten Fuß der zweiten hälfte auch eine Kürze zulässig ist. Der Name B. ist daher ungenan, da er wegen der beiden Pausen in der Mitte und am Ende dieselbe rhythmische Länge hat als der hexameter (s. d.), wie folgendes Schema und Beispiel zeigt:

Racht um - buntelt bie Flur, Schweigen er-fullet ben Sain.

Da der B., allein gebraucht, wegen seiner Eintönigkeit und geringern Abwechselung balb ermüben würde, so hat man ihn stets nur mit dem Hexameter, dessen majestätischem Gange er eine gewisse Milbe gibt, in Berbindung gesetzt und je zwei solcher Berse ein Distichon (f. b.),

bas ganze Beremaß aber bas elegische genannt.

Bentarchie (griech.), d. i. Fünsherrschaft, dient zur Bezeichnung für die fünf Großmächte England, Frankreich, Desterreich, Preußen, Rußland rückschlich ihres thatsächlichen Uebergewichts über alle andern europ. Staaten. Das Wort kam zuerst auf durch eine Schrift, welche 1839 von dem russ. Hofrath Dr. von Goldmann (geb. 1798 in Sachsen, gest. Anfang 1863 in Berlin) ausonym im russ. Interesse herausgegeben («Die europäische P.», Lpz. 1839) und worin der Plan einer Bertheilung sämmtlicher kleinern Staaten Europas unter die Oberherrlichkeit jener fünf großen entwickelt wurde. Preußen sollte die nördl. Staatenassociation oder die standinad. Reiche, Desterreich die westlichen, Spanien und Portugal, England die süblichen oder Italien, Frankreich die östlichen, nämlich Griechenland und die Türkei sammt den Donaufürstenthümern und Serbien, Rußland aber die Centralassociation oder Deutschland sammt Holland und Belgien als Schutzmacht überkommen. Goldmann ist auch Bersasser der Schrift: «Europas Cabinete und Allianzen. Bom Bersasser ber Pentarchie» (Lpz. 1862).

Bentateuch bezeichnet ursprünglich einen aus fünf Büchern bestehenden Band, dann vorzugsweise die im Kanon des Alten Testaments befindlichen, dem Moses (s. d.) beigelegten fünf Bücher, welche die Namen Genesis, Exodus, Lediticus, Numeri und Deuteronomium führen und bei den spätern Inden unter dem Namen des «Gesehes» (Thorah) zusammengesaßt wurden. Seine gegenwärtige Gestalt hat der P. übrigens sehr allmählich erhalten. Die ersten dier Bücher bildeten den relativ ältern (s. Genesis), das fünfte (s. Deuteronomium) den jüngsten Bestandtheil. Letzterer rührt erst aus der Zeit des Königs Josia her, wo das neue Gesetzbuch feierlich eingeführt wurde (ungefähr 622 nach gewöhnlicher Zeitrechnung). Doch mag auch noch in spä-

terer Zeit einzelnes überarbeitet ober neu hinzugefügt worben sein.

Benteliton nannte man gewöhnlich bas eigentlich Brilettos genannte Gebirge in Attita (f. b.), das noch jetzt wie im Alterthum ben trefflichen pentelischen Marmor liefert, nach einer am sübl. Fuße gelegenen Ortschaft Pentele, zu beren Gemarkung die an der Sübseite des Gebirgs befindlichen Marmorbrüche gehörten. Dieser pentelische Marmor, seinkörniger als der parische und mit gelblichem Stich, der durch die Einflüsse der Witterung an den Außenflächen im Laufe der Jahrhunderte sich zu einer goldgelblichen Färdung erhöht, wurde nicht nur in Attika selbst zu Bau- und Bildwerken benutzt, sondern bildete auch einen bedeutenden Aussuchtsartikel. Heutzutage wird derselbe fast nur zu architektonischen Zwecken verwandt, da man selten ganz tabellose Blöcke von einem zu einer lebensgroßen Statue ausreichenden Umfange sindet.

Penthefilea, die Tochter des Ares und der Otrera, Königin der Amazonen (f. b.), tam im Trojanischen Kriege den Trojanern zu Gulfe, wurde aber endlich von Achilles erlegt. Homer

erwähnt sie nicht.

Bentheus, der Sohn des Schion und der Agane, der Tochter des Kadmos, und als König von Theben des letztern Nachfolger, hatte wegen seiner Widersetzlichkeit gegen die Einführung des Dionhsobienstes das Schickal, auf dem Kithüron von seiner eigenen Mutter, die ihn in ihrer bachantischen Wuth für ein wildes Thier hielt, und andern Mänaden, namentlich den Schwestern seiner Mutter, zerrissen zu werden.

Benthiebre, eine uralte bretagn. Graffchaft, die gegenwärtig das franz. Depart. Morbihan bildet, gehörte in früherer Zeit mehrern Berwandten des hauses Bretagne. Später tam sie an die hauser Broffe und Luxembourg und wurde zu deren Gunsten von Karl IX. 1569 in ein

Pairieherzogthum verwandelt, das aber in der Folge an die Krone fiel. Ludwig XIV. stellte das Herzogthum 1697 her und gab es einem seiner mit der Montespan erzeugten Bastarde, bem Grafen von Toulouse, der 1737 starb. — Der einzige Sohn und Erbe desselben aus der Che mit Marie be Roailles war Louis Jean Marie be Bourbon, Berzog von B., geb. 16. Nob. 1725 und befannt megen seiner Sittenreinheit und großen Rechtschaffenheit. Er erbte auch von feinem Bater die Burbe als Grofabmiral, bas Gouvernement von Bretagne und zwei Regimenter, die seinen Ramen führten und an beren Spite er in den Schlachten von Dettingen und Kontenoi tapfer tampfte. Rach bem Desterreichischen Erbfolgekriege jog er fich auf fein Schloß Sceaux gurud und lebte hier gang wohlthätigen Werken. Der Tob feiner Bemahlin, Marie Therese von Modena, die 1754 ftarb, versentte ihn in tiefe Melancholie. Auch verlor er 1768 feinen noch jungen Sohn, ben Bringen von Lamballe, ber fich burch Ausschweifungen gu Grunbe gerichtet hatte. Während ber Revolution flöfte feine Unbescholtenheit felbst ben Schredensmännern Achtung ein, die ihn gänzlich in Ruhe ließen. Doch wurde er hart betroffen von der Ermordung feiner Schwiegertochter, ber Prinzeffin von Lamballe (f. b.). Als bem letten Sprofling der legitimirten Sohne Ludwig's XIV. war ihm auch die reiche Erbschaft seines Betters, bes Grafen von Eu (f. Daine), jugefallen. Der Bergog ftarb ju Bernon 4. Marg 1793, einen Monat vor dem Conventsbecrete, welches die Berhaftung aller Bourbons befahl. Er hinterließ eine Tochter, Marie Quife Abelaide be Bourbon, Die ben als «Burger Egalite" befannten Ber-30g Louis Bhilipp Tofeph von Orléans geheirathet hatte und hierdurch die Mutter des spätern Konigs ber Frangofen, Ludwig Bhilipp (f. b.), wurde. Diefe Berbindung brachte die Gitter bes Baufes B. an die Familie Orleans.

Bebe ist der Name dreier in der neuesten Geschichte ihres Baterlandes berühmt gewordener Reapolitaner. Gabriele B., geb. 1781 ju Bojano in ber Proving Molife, studirte die Rechte. Mit Errichtung der Barthenopeischen Republit (f. b.) 1799 trat er in das franz. - neapolit. Heer und mußte beshalb bei ber Restauration nach Frankreich flüchten, wo er fich ber ital. Legion zugefellte. Infolge bee Friedens von Florenz tehrte er 1801 nach Neapel zurud und nahm 1806 in ber Armee unter König Joseph Bonaparte Dienfte. Für beffen Intereffe fampfte er feit 1808 in Spanien. Später trat er in bas neapolit. Heer unter Murat zurud und wohnte ben Ereigniffen von 1814 und 1815 bei. Rach Ferdinand's I. Rudfehr erhielt er als Oberft ein Regiment, bas zu Spratus lag. Als 1820 in Neapel die Revolution ausbrach, wirkte er eifrig für biefelbe und wurde im Oct. Mitglied bes Nationalparlaments. Mit vielen andern Batrioten wurde er nach ber Restauration des absoluten Throns ben Ocsterreichern übergeben, bie ihn in die Kerker von Olmus warfen. Nach zwei Jahren erhielt er jedoch die Freiheit wieder und ging nun nach Florenz, wo er fortan ben Biffenschaften lebte. Er ftarb im Aug. 1849. -Florestano B., Better des vorigen, wurde 1780 zu Squillace in Calabrien geboren. Als die Franzosen 1799 in Neapel einruckten, war er bereits Lieutenant. Er trat unter die Fahne der Parthenopeischen Republik, flüchtete bei der Restauration nach Frankreich und diente bis zum Frieden von 1801 in der ital. Legion, worauf er nach Neapel zurückehrte. 1806 nahm er unter Joseph Bonaparte Dienste, ging mit bemfelben nach Spanien und erwarb fich als Chef bes Generalftabs ber neapolit. Divifion in ben Feldzügen von 1810 und 1811 ben Grad eines Brigadegenerals. Im ruff. Feldzuge von 1812 führte er eine neapolit. Division und bedte an der Spitze der neapolit. Reiterei den Rückzug der Franzosen von Oszmiana nach Wilna; dann fchloß er sich, trant und verwundet, mit dem Reste seiner Truppen in Danzig ein und fiel in bie Banbe ber Ruffen. Beim Friedensschluß tehrte er nach Neapel zurud. 1815 tampfte er in Oberitalien, erhielt noch von Murat ben Grab eines Generallientenants und übernahm nach beffen Flucht bas Gouvernement in Reapel bis zum Sinruden ber Desterreicher. Rach ber Rudlehr Ferdinand's I. behielt er feine Stelle in der Armee. Er blieb ben Borbereitungen sowie ben ersten Creigniffen der neapolit. Revolution von 1820 völlig fremd. Als auf Sicilien der Aufstand losbrach, ward er mit 4000 Mann bahin geschiett, und es gelang ihm, nachdem er Balermo 25. und 26. Sept. 1820 unterworfen, die Infel zu beruhigen. Doch die von ihm abgefclossene Capitulation, welche ben Sicilianern Aussicht auf polit. Selbständigkeit gewährte. wurde von ber Regierung wie vom Nationalparlament für nichtig erflart. Er mußte fein Commando niederlegen, trat aber bei Annäherung der Defterreicher nach dem Bunfche des Barlaments an die Spipe bes Beneralftabs. Ungeachtet er icon por ber Entscheidung gur Unterwerfung gerathen, verlor er nach der Restauration des Absolutismus doch seinen Rang und lebte fortan als Brivatmann. An ber ital. Erhebung von 1848 und 1849 wollte B. feinen Theil nehmen und lehnte die Ernennung jum Reichspair und jum General im activen Dienfte ab. Er

starb im April 1851 zu Neapel. Bgl. Carrana, «Vita del generale Florestano P.» (Genua 1851). - Ouglielmo B., des vorigen Bruder, geb. ju Squillace 15. Febr. 1783, trat 1799 ebenfalls in das republitanische Beer, wurde nach ber Ginnahme von Reapel verhaftet und nach fechemonatlichem Gefängniß berbannt. Er trat in die ital. Legion, tehrte aber nach dem Frieden von Florenz zurud und versuchte in Calabrien einen Aufstand, der ihm Berurtheilung zu lebenslänglicher Befangenschaft brachte. Nach mehrern Jahren gelang es ihm, feinem ichenflichen Rerfer auf einer ber Aegabischen Inseln zu entrinnen. 1806 trat er als Major in die Dienste bes Königs Joseph Bonaparte, wurde aber bei Maida von den Truppen Ferdinand's gefangen und jum Tobe verurtheilt. Durch Bestechung in Freiheit gesetzt, diente er unter ben frang. Truppen auf den Jonischen Inseln. Rachbem ihn Murat 1809 zu seinem Ordonnanzoffizier ernannt, befehligte er 1810 in Catalonien unter Suchet ein neapolit. Regiment und erwarb fich ben Grab eines Brigadegencrals. 1815 befehligte er gegen die Oesterreicher und erhielt von Murat den Grad eines Generallieutenants, den er auch nach der Rücklehr Ferdinand's I. behielt. Als die Carbonaria ju Anfange des Juli 1820 die Fahne des Aufstandes erhob, gab die Regierung, ber er burch feine Freifinnigkeit verhaft geworben, ben Befehl zu feiner Berhaftung. B. entzog fich jeboch ber Berfolgung und flihrte am Abend bes 6. Juli die zwei von ihm befebligten Regimenter ber Sauptfight zu ben Insurgenten nach Avellino, wo ihm Lorenzo be Conciliis ben Oberbefehl über die insurgirten Truppen übergab. Der Sieg ber Revolution war hiermit entschieden. Am 9. Juli hielt B. an der Spite von 20000 Mann regulärer Truppen feinen Einzug in Neapel und wurde an Nugent's Stelle zum Dberbefehlshaber und Generalkapitan bes Reichs ernannt. Sein unvorsichtiges Betragen, namentlich bie Begunftigung ber Solbaten, welche ben Aufstand begonnen, trug viel zur Beruneinigung ber Barteien bei. Mit ber Eröffnung bes Parlamente und ber feierlichen Annahme ber Constitution von feiten bes Romigs legte B. seinem Bersprechen gemäß 1. Oct. ben Oberbefehl nieber. Rach ber Abreife Ferbinand's auf den Congreß zu Laibach trat er in ben Staatsrath, welcher ben Bringregenten unterftuten follte; auch bewertstelligte er die Organisation der Nationalgarden. Bei Aunaberung der Defterreicher (20. Febr. 1821) erhielt er ben Befehl über das 2. Armeecorps, welches die Abruggen vertheibigen follte. Indeft gablte B.'s Macht taum 14000 Mann, barunter fchlecht bisciplinirte Milizen, die auf die Kunde von der Annäherung des Feindes haufenweise davonliesen. Er eilte beshalb, die Defterreicher 7. Marz bei Rieti unweit Civita-Ducale anzugreifen, murbe aber vollständig geschlagen. Nachdem alles verloren, entfloh er auf einem span. Schiffe nach Barce-Iona, ging bann nach Liffabon und von ba nach London und Madrid, wo er vergeblich bie Errichtung eines Corps von Ausländern versuchte. In Reapel wurde er in contumaciam jum Tode verurtheilt. Die Tage seines Exils verlebte er in London, wo er fich mit einer engl. Dame verheirathete, und fpater in Baris, bis bie Ereigniffe von 1848 und bie Amnestie Ronig Ferbinand's II. ihn nach Reapel gurudriefen, wo er vom Sofe und vom Bolte mit Auszeichnung empfangen wurde. Der Ronig ernannte ihn jum Oberbefehlshaber bes Armeecorps, welches an ber Seite bes farbin. Beeres fur die nationale Unabhangigfeit tampfen follte. Raum war B. bis zum Bo vorgebrungen, als der König (infolge des ficilian. Revolutionsausbruchs) fowol die nach dem Abriatischen Meere gesandte Flotte als die Landarmee zurückrief. Bergeblich suchte B. seine Solbaten zurudzuhalten. Nur 2000 Mann folgten B. nach Benedig, wo er den Oberbefehl während der gangen Daner der Belagerung führte. In diefer Stellung zeichnete er fich burch große Umficht, Muth und unermubliche Thatigfeit aus. Bon feinen Baffenthaten ift am bemerkenswerthesten ber von ihm perfonlich geleitete Ausfall aus ber Festung Malghera gegen Mestre (Oct. 1849). Als Benedig endlich zur Uebergabe gezwungen wurde, schiffte fich B. auf bem franz. Kriegsbampfer Pluton nach Korfu ein. Rach kürzerm Aufenthalte in Baris lebte er erst in Nizza, dann in Turin, wo er 9. Aug. 1855 starb. Früher veröffentlichte er: «Relation des évènements politiques et militaires qui ont en lieu à Naples en 1820 et 1821» unb «Mémoires historiques, politiques et militaires sur la révolution du royaume de Naples» (Lond. 1823), später «Memorie» (2 Bbe., Par. 1847) und «Histoire des révolutions et des guerres d'Italie en 1847, 1848 et 1849» (4 Bbc., Par. 1850).

Peperino nennt man jest den von den Römern als lapis Albanus bezeichneten vulfanischen Tuffstein von aschgrauer oder grünlichgrauer Farbe, aus welchem ein großer Theil der Berge und Higel von Latium besteht. Derselbe war besonders in der ältern einsachern Zeit bei den Römern ein beliebtes Baumaterial, mußte aber dann dem härtern Kalktuff von Tibur (lapis Tiburtinus, jest Travertino genannt) und endlich dem Marmor weichen.

Pépinièren (franz., Pflanzichulen) nennt man arztliche Schulen, in welchen junge Leute

obne vollftandige Univerfitatsbilbung insbefondere für Militar- ober Landpraris unterrichtet wurden. Die berühmteste B. war die in Berlin, in welcher junge Leute auf Staatstoften fo weit ausgebilbet wurden, daß fie nach vollendetem Lehrcurfus als Compagniechirurgen in das Beer einzutreten befähigt maren, mo fie eine gewiffe Angahl Jahre bienen mußten. Die Anftalt murbe 1795 besondere durch die Bemühungen des preuß. Generalchirurgen Gorde gestiftet und führt feit 1818 ben Namen Debicinisch -dirurgifches Friedrich = Wilhelms - Inftitut.

Beplos heißt bas große übergeworfene Gewand, welches den feierlichen und vollständigen Anzug der griech. Beiber bezeichnet. Der B. erscheint bei homer im allgemeinen Gebrauche ber vornehmen Frauen, gehörte aber in histor. Zeit wesentlich ben ionischen Griechen und Athen an. Er erscheint auf Basengemalben oft und am schönften behandelt auf dem Friese des Parthenon in der feierlichen Banathendenprocession. Seinem Befen als Reierfleid gemäß tragen ibn in ber

bilbenben Runft namentlich bie altern und ernftern Gottinnen, Inno, Ceres, Minerva.

Bepoli (Gioachino, Marchefe), ital. Staatsmann, aus alter bolognefer Familie, durch seine Mutter Entel Joachim Murat's, wurde zu Bologna 6. Nov. 1825 geboren. Raum 16 3. alt, begann er für die Buhne zu schreiben, und es tam auch eins feiner Stude, «Glifabetta Sirani», mit Erfolg in Rom und Floreng zur Aufführung. 1844 bermählte er fich mit ber Bringeffin Friederite von hobenzollern-Sigmaringen. Seine polit. Laufbahn begann 1846 mit ber burch ben Tob Gregor's XVI. hervorgerufenen Bewegung. B. war bamals einer ber Urheber ber Betition, worin das Conclave um Reformen angegangen wurde. Doch traute er weniger als feine polit. Freunde bem Liberalismus bes neuen Bapftes Bins IX. Als im Aug. 1848 bie Defterreicher unter Belben Bologna angriffen, stellte er fich an die Spite ber Mationalgarde, welche den Feind flegreich jurudtrieb. Im Mai 1849 war er Mitglied ber Commiffion, die mit General Bimpffen über bie Capitulation ber Stadt verhandelte, und er trug bagu bei, für die in Bologna befindlichen lombard. Deferteure gunftigere Bebingungen ju erwirken. Nach dem Ginmarich der Desterreicher verließ B. seine Baterstadt und wandte sich nach Toscana. 1852 fehrte er jedoch nach Bologna zurück und machte sein Haus zu einem Mittels punkte ber liberalen Bewegung. Damals veröffentlichte er auch mehrere Auffate über die Italienische und speciell über die Römische Frage, über die papstl. Finanzen u. f. w. Rach ber Räumung Bolognas burch bie Desterreicher im Juni 1859 trat er an die Spipe der Provisorischen Regierung und übernahm dann unter der Dictatur Cipriani's die Ministerien der Finanzen und der auswärtigen Angelegenheiten. Auch in die Regierung der Emilia, welche fich Ende 1859 unter Farini constituirte, trat er als Finanzminister ein. Balb darauf von drei Wahlbezirken ins Barlament gewählt, nahm er für Bologna an, verzichtete aber auf seinen Bosten, da ihn Cavour zum Generalcommissar für Umbrien ernannte. Seine Berwaltung Umbriens erfuhr verschiedene Beurtheilung. Er hatte einen löblichen Antheil baran, daß die Stadt Orvieto nicht im Intereffe bes Bapftes von den Franzosen besetht wurde, trug aber auch burch unvorsichtige Abschaffung ber in Umbrien bestehenden Mahlsteuer gleich ben provisorischen Regierungen ber andern Provinzen zur finanziellen Zerrüttung Italiens bei. Rach ber Annexion Umbriens vertrat B. aufs neue Bologna im ital. Parlament, wo er fich ber burch Rattazzi geleiteten Fraction bes linken Centrums, ber sog. Dritten Bartei, anschloß. Als Rattazzi im Marg 1862 mit Bildung bes Dinisteriums beauftragt wurde, übernahm B. bas Portefeuille bes Aderbaues und Sandels. Diefes Cabinet Rattaggi mußte fich aber fcon im Dec. beffelben Jahres zurudziehen, und B. übernahm nun von dem neuen Minifterium den Boften eines ital. Gefanbten am ruff. Hofe. In dieser Stellung bemühte er sich vergebens für die Berwirklichung des Napoleonischen Borfchlags eines europ. Congresses. Als man im Frühjahre 1864 die Berhandlungen zwischen Italien und Frankreich über die Römische Angelegenheit wieder aufnahm, wurde B., in Rudficht auf feine nahen Beziehungen zum Tuilerienhofe, ale biplomatifcher Unterhändler nach Baris geschickt, wo er napoleon III. als eine Garantie ber haltung Italiens im Falle der Raumung Roms durch die franz. Truppen die Berlegung der Hauptstadt bon Turin nach Florenz vorschlug. Dies führte zu der Convention vom 15. Sept. 1864, die er und Nigra unterzeichneten. B. trat fodann aufs neue ins Barlament ein und vertheidigte dafelbst jene Convention. Obschon mehrmals wiedergewählt, nahm er doch an den Berhandlungen der Rammer teinen hervorragenden Antheil mehr.

Bepfin ift eine im Magenfafte, der von der Magenschleimhaut abgesonderten Flüfstgkeit, enthaltene eiweißähnliche Substanz, welche die Eigenschaft besitzt, bei gleichzeitiger Gegenwart bon Saure (Salzfaure, Milchfaure) Eiweißtörper (ber Rahrung) zu verdauen, b. h. in den löslichen und filtrirbaren Zustand überzuführen, welcher sie allein zur Aufnahme in den Säfte-



ftrom bes Rörpers befähigt. Das B. wirft alfo ahnlich wie gewiffe losliche Garungserreger (Diaftafen). Die foldergestalt verdauten Gimeiffubstangen beißen Beptone.

Berceptibilität bezeichnet im engern Sinne die Fähigkeit eines Naturwesens, Bercentionen als bewufte Wahrnehmungen von Gegenständen zu erzeugen durch eine Berknüpfung von Sensationen oder Empfindungen; im weitern Sinne hingegen auch ichon die bloge Sensibis litat (f. b.) als bas Brincip, welches in ben fenfibeln Nervenfaben als folden feinen Sit bat. Der sensible Nervenfaden tann manchmal burch Reize zu einfachen Empfindungen angeregt werden, welche Bewegungen in entsprechenden Bewegungenerven beranlaffen, ohne daß biefer Borgang zu einer Bahrnehmung bes veranlaffenben Gegenstandes fich fteigert. Bon biefer Art find bie Bewegungen ber Schlafenben, ihr Umherwälzen vor Site, ihr abwehrendes Bingreifen an die Stellen, wo man fie incommodirt, ihr Schlingen, Athmen u. f. w. Es muß baber, damit eine Berception im engern Ginne entstebe, jur einfachen Empfindung noch ein eigenthumlicher innerer Borgang hinzufommen, welcher von ben altern Pfpchologen ale Apperception, von ben neuern als Bewuftfein (f. b.) bezeichnet wird, und besten Ratur man am beutlichsten in ber Aufmertfamteit beobachten tann, welche bie Senfationen durch Bertnüpfung berfelben unter Mitwirtung der Bhantafie (f. d.) jum Range von Bahrnehmungen erhebt. Die verschiebenen Grade ber Perception bilben eine Stufenleiter zwischen der blogen Sensation und der Apperception (f. b.) als bem bochften Grabe bes Bahrnehmens. Beim niedrigften Grabe mifchen fich bie Senfationen auf unbestimmte und verworrene Art; beim höhern Grade treten sie in klare Unterschiebe und Berhältnisse auseinander; beim höchsten Grade articuliren sie sich zu deutlichen Begriffen. Je aufmertfamer wir find, besto mehr und beutlicher percipiren wir; je weniger aufmerkfam, besto mehr finken unfere Berceptionen jum Range bloger Empfindungen berab. Ueber bas Befen ber percipirenden Aufmerkfamkeit ift die Bipchologie erft feit Leibnig zu wirklichen Beobachtungen fortgeschritten, während bei den frühern Psychologen ebenso, wie im ganzen Alterthum, die Berwechselung zwischen Berception und Genfation herrichte, wie fie auch noch heute im gemeinen Sprachgebrauche fortbesteht. Ein Bersuch, die Borgange des Bercipirens unferer Empfindungen durch bas Experiment einer eracten Meffung zu unterwerfen, ift bon Fechner in ben "Elementen ber Pfinchophysit" (2 Thle., Lp3. 1860) gemacht worden.

Berceval (Spencer), brit. Staatsminister, geb. 1. Rov. 1762, war der zweite Sohn des irland. Grafen von Egmont, der in England außerdem die Titel eines Baron Lovell und Holland führte. B. studirte die Rechte ju Cambridge und ließ sich mit großem Erfolg als Sachwalter ju London nieber. Borguglich begrundete er feinen Ruf in bem Libellproceffe Thom. Baine's (f. b.), bessen Bertheibigung er führte. Durch eine mahrend des Brocesses gegen Warren Baftings (f. b.) veröffentlichte Schrift erregte er die Aufmerkamkeit des Minifters Bitt, der den Berfaffer an fich zog und zu feinem Schuler machte. Im Unterhause vertheidigte nun B. mit Eifer und Beredsamkeit die ministerielle Bolitik und legte besonders in den Finanzfragen gründliche Renntnisse an den Tag. Abdington, der 1801 Pitt im Amte folgte, ernannte den gewandten Abvocaten erst- zum Solicitor, dann zum Attornen-General. Als nach Bitt's Tode 1806 ein freistunigeres Ministerium ans Ruber tam, übernahm B. im Unterhaufe die Leitung ber Toryopposition. Mit der Beränderung aber, die das Ministerium alsbald durch For Tod erlitt, trat er ins Cabinet, indem man ihm bas Schatfangleramt anvertraute. Bei seinen Fähigkeiten und Kenntniffen wußte er als Bertreter ber Aristokratie und ber Hochkirche und heftiger Feind Frankreichs in kurzer Zeit großen Einfluß zu gewinnen. 1808 legte er dem Parlamente einen fühnen Finangplan vor, nach welchem die 3procentigen Renten berjenigen Inhaber, die wenigftens bas 35. Lebensjahr erreicht, in Annuitäten verwandelt werden follten. Als gegen Ende des 3. 1809 ber altereschwache Bortland zurücktrat, übernahm endlich B. mit bem Titel als erster Lord des Schatzes das Amt eines Bremierministers, das er in der That schon längst ausübte. Die Bhigs hatten gehofft, daß mit ber Erhebung bes Brinzen von Bales (f. Georg IV.) zum Regenten gemäßigtere Minister an die Berwaltung treten würden; allein die Tories behielten die Portefeuilles. B. indeß genoß diesen Triumph nur kurze Zeit. Er wurde 11. Mai 1812 beim Eintritt in das Parlamentshaus von einem Bechselagenten Ramens Bellingham, der sich über die Minister beklagen zu müssen glaubte, erschossen. Seiner Familie, der er nur geringes Bermögen hinterließ, feste das Parlament eine Summe von 50000 Pfd. St. aus, ber Witwe ein Jahrgelb von 2000, bem altesten Sohne eins von 3000 Bfb. St. In ber Bestminfter - Abtei ift ihm ein Denkmal errichtet.

Berche (Le) hieß ehemals eine Landschaft und Grafschaft (Comitatus Perticus) im Innern Nordfrankreiche, die zur hauptstadt Mortagne hatte, im R. von der Normandie, im B. von

Maine, im S. von Bendomois und Dunois, im D. von Chartrain begrenzt wurde, und derent westl. Theil jest zum Depart. Drne, ber öftliche zum Depart. Eure-Loir gehört, mit Ausnahme eines fleinen Stude im Norden, bas jum Depart. Gure gefchlagen worden ift. Die Beftandtheile bes Landes waren: 1) Le-Grand-Berche ober Saut-(Ober-) Berche, welches fpater ben nordöftl. Theil des Gouvernements Maine-Berche bildete, in Corbonnois oder bas Territorium bon Mortagne und in Bellesmois mit bem Sauptort Bellesme gerfiel und von Nogent-le-Retrou reffortirte; 2) Le-Berche-Gouet ober Bas- (Nieber-) Berche, bas jum Gouvernement Orleannais gehörte und Montmirail jum Sauptort hatte; 3) Les-Terres-Françaifes mit bem Sauptort La-Tour-Grife de Berneuil; 4) Les-Terres-Démembrées mit dem Hauptort Châteauneuf-en-Thimerais, welche beibe lettere Gebiete zur Provinz Isle-de-France gerechnet wurden. Das Land B., das seinen Namen von einem ausgedehnten, in der Geschichte oft genannten Walde (Porticus Saltus) hat, gehörte seit bem 10. Jahrh. bem Baufe Bellesme, aus welchem Rotran II., der Stifter der berühmten Abtei La-Trappe (f. b.), zuerst den Grafentitel von B. annahm. Als 1226 dies Saus mit bem Bifchof Bilbelm von Chalons im Mannsftamme ausftarb und Jatob von Chateau-Gontier mit Blanca von Champagne um die Erbichaft ftritt, 30g König Ludwig VIII. bas Land als eröffnetes Lehn ein und vereinigte es mit der Krone, mußte aber boch nachmals bie eine Balfte an ben Grafen Theobalb von Champagne als ben nachsten Erben überlaffen. Dies gab Beranlaffung ju weiterer Bertheilung bes Landes, welches nachmals, soweit die Wiedervereinigung möglich war, bem Gebiete ber Grafen und Bergoge von Alençon und dem königl. Hause zugetheilt wurde. Durch den Tob des Herzogs Franz von Anjon und Alencon 1584 fiel bas Land befinitiv an die Krone. Gine in B. einheimische Bferberaffe führt ben Namen Bercheron. Der effeine» Bercheron ift mittlerer Große, hat leichte Bewegung und eignet fich ebenfo wol zum Reit - wie zum Wagenpferd, wird baber in Frantreich gang gewöhnlich jum Boftbienft benutt; ber agroße» Bercheron, nicht von reiner Raffe, wie der kleine, ift hoher (5 F. 8 Boll) und hat mehr Daffe sowie ftartere Gliedmagen. Diefes Pferd halt die schwerfte Arbeit aus, verlangt wenig Pflege, ift wenig Krankheiten unterworfen und eignet fich nur jum schweren, langfamen Buge.

Percussion nennt man in physit. hinsicht im allgemeinen die Entzündung eines Knallpräparats durch schnelle Berdichtung mittels eines Stoßes oder Schlags. Dergleichen Präparate waren schon in frühern Zeiten bekannt; ihre Anwendung zur Entzündung der Ladung der Fenerzöhre ist aber erst seiten bekannt; ihre Anwendung zur Entzündung der Ladung der Fenerzöhre ist aber erst seite Ansang dieses Jahrhunderts in Anregung gekommen. 1807 bekam Fortstythe ein Patent auf ein Bercussionsschloß. Später hat diese Einrichtung den mannichsachsten Abünderungen unterlegen. Das Knallpräparat, in einer kleinen kupfernen Kapsel (dem Zündbhütchen) besindlich, wird auf den sog. Piston gesetzt, dessen kanal mit der Ladung in Berbindung steht, und durch den dazu besonders eingerichteten Hahn des Gewehrs mittels eines Schlags entzündet. Nächstem hat man auch die Zündung dadurch hervorgebracht, daß ein in der Richtung der Seelenachse des Rohrs durch eine Feder beweglicher Stift (die Zündnadel) gegen eine Zünde

pille ftöft, welche an ber Batrone angebracht ift.

Bercussion, eigentlich bas Anschlagen ober Antlopsen, nennt man in der Wedicin biejenige Untersuchungsmethode, mittels welcher man aus ben durch leichtes Auschlagen auf die Oberfläche einer der Höhlen des Körpers hervorgebrachten Tonen den Zustand des unter dem Anschlagungspunkt gelegenen Organs genauer zu bestimmen sucht. Sie ift neben ber Auscultation ein haupttheil der neuern phyfit. Diagnostik. (S. Diagnofe.) Aus der Anatomie ift bekannt, wie die in ben Rörperhöhlen eingeschloffenen Organe regelmäßig beschaffen sind, ob fest oder loder in ihrem Gemebe, ob mit Luft gefüllt ober luftleer, ob angespannt ober fclaff u. f. w., und je nach bieser Berfchiebenheit muß auch ein leichter Schlag einen verschiebenen Ton geben, ber fich außerhalb bes Rörpers durch physit. Experimente nachahmen läßt. Indem man nun die Tone, welche auf diese Art hervorgebracht werden, mit den Ergebnissen der Bhysiologie in Sinsicht auf die Lage und Beschaffenheit der betreffenden Organe und der pathol. Anatomie in Bezug auf die Structurveranderungen derfelben vergleicht und baraus Schlüffe gieht, fo erhalt man ein mehr ober meniger bentliches Bild von bem vorhandenen Buftande berfelben, alfo auch von der Ausbehnung und ber Beschaffenheit der innern tranthaften Processe. Bom technischen Standpuntte aus betrachtet ift die B. entweder unmittelbar ober mittelbar. Bei ersterer (Percussio immediata) klopft man mit den blogen Fingerspipen auf die gar nicht ober nur leicht bedeckte Stelle bes Körpers, die man untersuchen will; bei letsterer (P. modiata) legt man einen Zwischenkörper, meift ein Blatteben Elfenbein (Bleffimeter, baber bie Runft Bleffimetrie genannt wirb), feft auf die zu untersuchende Stelle und flopft mit den Fingerspipen oder bem Binterich'schen Ber'euffionshammer auf dieses. Die zweite Art ist die vorzüglichere, die erstere jest fast außer Gebrauch. Bei beiben aber kommt viel barauf an, in welcher Art man klopft, weil die Stärke und Elasticität, mit welcher man percutirt, die Richtung, in der man die Finger auffallen läßt u. f. w., auch ftets auf den Ton Einfluß haben. Am häufigsten wendet man die B. bei der Brufthöhle an, wie fie benn auch bei Krantheiten ber Bruftorgane bisjett bas meifte geleiftet hat, weniger an ben Sohlen bes Unterleibs, bes Ropfs u. f. w. Zuerst machte Auenbrugger in einer Schrift (Wien 1761) auf diese von ihm gemachte Entbedung aufmerkam. Ihm folgten, während in Deutschland wenig barauf Rudflicht genommen wurde, in Frankreich Rozière be la Chaffagne, Corvifart und Laennec, burch beren immer bringenbere Empfehlungen bie B. auch endlich in England und Deutschland allgemeinern Eingang und weitere Ausbildung gefunden hat. Piorry erfand die mittelbare B. Stoda mit feinen Schülern bat fie aufe hochfte ausgebilbet.

Berch (engl. Gefchlecht), f. Northumberland. Berch (Thomas), ein um die engl. Literatur hochverdienter Mann, war der Gohn eines Rramers zu Bridgeworth in Shropshire, wo er 13. April 1728 geboren wurde. Zum Geiftlichen bestimmt, absolvirte er seine Studien in Oxford und erhielt 1756 das Bfarramt zu Wilby in Northamptonshire. Ein Frennd ber Dichtfunft, aber von bem bamals berrichenden talten und nüchternen Stil ber engl. Boefie wenig angezogen, versuchte er fich zuerft in Ueberfetzungen island. Runenverse (1763) und einer Bearbeitung bes hohenliedes Salomonis (1764), bis er auf bie Schäte aufmertfam wurbe, bie in ben altengl. Bolteliebern und Ballaben verborgen lagen. Durch die Sammlung und Beransgabe der «Reliques of English poetry» (1765) leitete er eine neue Aera in der engl. Dichtfunst ein, deren Einfluß sich auch auf die Literaturen bes übrigen Europa erstreckt und bis in die neueste Zeit fühlbar gemacht hat. Sein eigenes poetifches Taleut bewies B. burch bie von ihm im Geifte bes alten Bolleliebes gebichteten Ballaben, als «The hermit of Wackworth», und namentlich durch den «Friar of Orders Grey», in welchem er ein bis auf wenige Fragmente verloren gegangenes Gebicht reproducirte. Die Berdienste B.'s fanden allgemeine Anerkennung; sie erwarben ihm nicht allein die Freundschaft Johnson's, Gran's und anderer Berühmtheiten jener Zeit, sondern eröffneten ihm auch den Beg zu ben höchsten kirchlichen Würden. Der Herzog von Northumberlaud, bas Haupt ber Familie Bercy, ernannte ihn 1766 zu seinem Kaplan; 1769 warb er Hostaplan des Königs, 1778 Dechant von Carlisle und 1782 Bischof von Dromore in Irland, wo er den Rest seines Lebens verbrachte und 30. Sept. 1811 starb. Seine «Roliquos» find in zahlreichen Auflagen erschienen (am besten, 3 Bbe., Lpz. 1866).

Berdillas ist der Name mehrerer macedon. Könige, von denen der älteste, der Sage nach ber Begründer der macedon. Dynastie, ein Heraklide und Nachkomme des Temenos, etwa in der Zeit von 707-660 v. Chr. regierte. B. II., Sohn Alexander's I., Bater des Archelaus, regierte 454-413 v. Chr. und schwantte mahrend bes Beloponnesischen Kriege je nach seinem augenblidlichen Bortheile zwischen bem Bunbnig mit Sparta und bem mit Athen. B. III. (364-359), Bruder Philipp's II., fiel im Rampfe gegen die Illyrier. Noch befannter ift P., der vertraute Freund und Felbherr Alexander's d. Gr., bem diefer in der letten Stunde feines Lebens seinen Siegelring als Sombol der königl. Gewalt übergeben haben soll. B. bemupte die ihm übertragene Reichsverweserwlirde fehr bald bagu, die nächsten Thronerben zu verbrangen und die Berrichaft fich felbst anzumaßen, verfolgte aber diefen Blan mit zu großer Site und Uebereilung, veranlaßte dadurch ein Bündniß des Antipater, Krateros und Ptolemäus gegen sich und wurde, als er fein Ansehen durch Waffengewalt geltend machen wollte, auf einem Zuge-

in Aeappten von seinen eigenen Truppen 321 v. Chr. erschlagen.

Perduellio hieß im altern rom. Rechte ein fcweres Berbrechen, beffen Urheber baburch eine Feinbseligkeit ober Berachtung gegen die höchste Staatsordnung an den Tag legte, wie bei Mord vor versammeltem Bolle, Aufruhr, Streben nach Oberherrschaft. Weiterhin brachte man die B. mit bem Bochverrath (f. b.) und Majestäteverbrechen (f. b.) in ausschließende Berbindung.

Beregrinus Brotens, ein berüchtigter Schwärmer in der erften Salfte des 2. Jahrh. n. Chr., wurde zu Parium in Myfien von heidnischen Aeltern geboren. Rach vielem Unfuge, ben er verübt, mußte er, weil man ihn beschuldigte, seinen Bater ermordet zu haben, flüchtig werden. In Balaftina, wo er Chrift wurde, brachte ihn fein fcmarmerischer Gifer eine Beit lang ine Gefängnig. Spater wegen feiner Bermorfenbeit von der Gemeinschaft ber Chriften ausgeschloffen, versant er in die niedrigften Ausschweifungen. Allgemein verabscheut, wollte er wenigstens burch eine außerorbentliche handlung enden. Demnach machte er befannt, baf er fich bei ben olympischen Spielen freiwillig verbrennen werbe, ein Entschluß, den er 168 n. Chr. vor einer ungeheuern Menschenmenge ausgeführt haben foll. Gin erneutes Intereffe erhielt B.

burch Bieland's gleichnamigen Roman.

Bereire (Emile und Ifaac), zwei franz. Bantiers, von ifrael. Familie und portug. Dertunft, geb. zu Borbeaux, Emile 3. Dec. 1800, Ifaac 25. Nov. 1806, trieben zu Baris lange Neine Matlergeschäfte und hielten fich 1829-34 fehr eifrig zu ben Saint-Simonisten. Emile arbeitete am «Globo» mit Michel Chevalier, nachher am «National» mit Armand Carrel. Die Gifenbahn nach St.-Bermain, die beim öffentlichen Ausgebot den beiben Britbern jugefchlagen wurde, gab die Grundlage ihres Rufs und ihres Gluds. Sie hatten babei ju Cautioneftellern die großen Bantierhaufer Rothschild, Gichthal und Thurneifen, die fich auch für fie verbürgten, als fie später den wichtigern Ban der franz. Nordbahn unternahmen. 1852 brachten fie bie tubufte von allen Finangichöpfungen der neucften Zeit zu Stande, nämlich ben mit dem Kapital von 60 Mill. gestifteten Crédit mobilier (f. d.), eine Art Commanditbank, welche dem gangen europ. Sandels- und Berkehrswesen einen lebhaften, aber jugleich fcmindelnben Auffchwung ertheilte, und beren urfprüngliche Bulfsmittel, ohne Ausgabe von Obligationen und neuen Actien, für die Gründer hinreichten, eine große Anzahl Sandelsgeselllichaften, Finangoperationen und Industrieunternehmungen flott ju machen, wie die vereinigten parifer Gas- und Omnibuscompagnien, ber Immobiliarverein für grofic Bauten in Baris, die fpan, und ruff. Eisenbahnen, der Antauf der öfterr. Eisenbahnen für 300 Mill., die Anleihen von etwa 1500 Mill. an verschiedene franz. Eisenbahnen, n. f. w. Alles dies geschah in etwa fünf Jahren (1852-57) und bei unaufhörlichem Schwanten aller Baluten. Spater indeg nahm bas Riesengeschäft, trop des Speculationsgenies seiner Begründer, seinen Lauf nach abwärts. Die anfangs auf bas Bierfache bes Rominalwerthe gestiegenen Actien fanten mehr und mehr. Man mußte Obligationen ansgeben, bas Grundfapital verboppeln, richtete aber bamit nichts Befonberes aus. Emile machte fich, außer seinem Geschäftstalent, auch burch feine Berbindungen mit ber Rünftler- und Beamtenwelt befannt und erwies fich als Runftmacen und leibenschaftlicher Bemalbeliebhaber. Ifaac, ber mit feinem altern Bruber ftets Glud wie Arbeit theilte, veröffentlichte bie fleine Schrift . Le rôle de la Banque de France et l'organisation du crédit en France» (Bar. 1864). Sein Sohn, Eugène P., geb. 1. Oct. 1831 zu Paris, ist bei der Berwaltung des Crédit mobilier angestellt und Berfasser der « Tables sur les intérêts composés et rentes viageres» (3. Aufl., Bar. 1864). Alle drei find Abgeordnete im Gefetgebenden Korper.

Beretop, d. h. Isthmusschanze, bei den Tataren Dr-Rapu, d. h. Thor der Reiselinie, im Mittelalter Comania, bann Togla und Sofiati genannt, wenig norboftlich von bem ichon im Alterthum ermähnten Ruftenort Taphros ober Taphra (Graben) entfernt, heißt eine Rreisstadt bes ruff. Gouvernements Taurien mitten auf bem bier 13/2 Dt. breiten 3fthmus von Berekop oder der Landenge, welche die Halbinfel Krim mit dem Festlande verbindet und den Siwasch bes Afowichen Meeres (f. b.) von dem Golf von Berekop oder dem Tobten Meere (ruff. Mortwoje-More) ober Rartinitifden Meerbufen icheidet. In ober, ungefunder Gegend ohne Summaffer gelegen, ift B. ein elenber, borfahnlicher Ort, ber aus einer einzigen, fehr langen und breiten Strafe besteht und außer ben Beamtenwohnungen, brei Kirchen, ber Rreisfcule, dem Zollhaus und den Salzmagazinen fast nur hütten von einem Erdgeschoß mit Schilfober Breterbach enthält. Die Bevölkerung belief fich 1863 auf 3962 Seelen, Ruffen, Armenier, Griechen, Tataren und Juden. Als Gingangspforte jur Krim hat B. fowol für die Sandels = wie für die Truppenbewegung Wichtigkeit und wird in der guten Jahreszeit durch lange Buge von Ramelen und mit Doffen befpannten, von Rofaden ober Tataren geleiteten Bagen belebt, welche namentlich Salz führen, das man aus den füblicher gelegenen Salzfeen gewinnt, in B. aufftapelt und in die Brobingen im Norden bes Schwarzen Deeres berführt. Früher war B. eine ftarte Festung, an beren Einnahme sich ber Besit ber Krim tnupfte. Die Lanbenge war bier bon einem weiten und tiefen, mit Steinen ausgemauerten, aber mafferlofen Graben und auf beffen Gubfeite von einem hohen Erdwall burchschnitten. Ueber ben Graben flihrte eine Zugbrude, burch ben Wall ein Thor. Schon im Alterthum scheint ein Graben bie Schupwehr der Taurischen Halbinsel gegen die festländischen Schthen gebildet zu haben. Der Graben ift oft verschüttet und wieder erneuert worben; im 10. Jahrh. war nichts von ihm au feben, fondern alles übermachsen. Dies war auch noch in ber genuefischen Beriode der Fall, wo die Landenge ben Ramen Buchala führte, bis endlich ber Tataren-Rhan Sabichi-Gerai ober Mengeli-Gerai im 15. Jahrh. und barauf Sahib-Gerai um 1540 den Graben wieder reinigten und die Stadt Or oder Or-Rapu aufführten. Die ruff. Truppen zogen im Türkenkriege 1687 und 1688 gegen B., mußten aber beibemal mit Berluft gurudfehren. 1698 erfochten fie hier



einen Sieg über 40000 Tataren, worauf P. an fie überging. Dann erstürmten sie 1736 unter Münnich und 1771 unter Dolgorukij die «Linien von P.», die aus einem 7 F. tiefen Graben, einer Brustwehr von 70 F. Höhe und sechs steinernen Thürmen bestanden. Borher mußte man nördlich die schwierigen Bassagen Selmaja = und Tschernaja = Dolina (das Grüne und das Schwarze Thal) überwinden. 1774 kam P. durch den Frieden von Kutschuk Rainardschi an Russland, wurde aber erst 1783 nebst der ganzen Krim dauernd mit demselben vereinigt.

Peremtorisch (lat., b. i. zerstörend, ohne weiteres, ein für allemal) kommt in der Rechtsfprache im Gegensaye von dilatorisch (s. Dilation) vor und wird namentlich von Fristen, Ladungen und Einreden gebraucht. Peremtorische Fristen und Ladungen sind solche, deren Bersäumniß den Berlust des innerhalb der offengehaltenen Zeit oder an dem bezeichneten Termintage geltend zu machenden Rechts nach sich zieht. Ueber peremtorische Einreden s. Einrede.

Berennirend oder ausdauernd nennt man diejenigen Pflanzen, welche einen mehrere oder viele Jahre lebendig bleibenden Wurzelstod (Rhizom) oder auch, was seltener vorkommt, eine viele Jahre lang sich lebendig erhaltende wirkliche Wurzel besitzen und daraus in jedem Frühlinge oberirdische, krantige Stengel treiben, die, nachdem sie Blüten und Früchte entwickelt haben, ganz und gar oder wenigstens die zur Basis (die auf die untersten, dann überwinternden Blütter)
absterben. Es gehören zu den perennirenden Gewächsen die meisten der bei uns wildwachsenden Kräuter und Gräser sowie auch vielt Zierpflanzen (z. B. die Päonien, Primeln, Lisien und andere Zwiedel-, Georginen und andere Knollengewächse, der Eisenhut, die Nieswurz u. s. w.). Wanche Pflanzen mit an und für sich einjährigen Wurzeln können durch die Cultur in perennirende umgewandelt werden (z. B. die Reseda). Im weitern Sinne versteht man unter perennirenden Pflanzen auch noch die Holzgewächse. Die perennirenden Pflanzen im engern Sinne
bezeichnet man in Floren und andern spstematischen Werten mit dem Zeichen des Jupiter: A.

Berez (Antonio), Minister Bhilipp's II. von Spanien, war 1539 in Aragonien geboren. Sein Bater, der bei Karl I. und Philipp II. Staatssecretär war, hinterließ ihm kein Bermögen, gab ihm aber eine ausgezeichnete Erziehung, die er burch langere Reifen, namentlich in Italien, vollendete. Rach Spanien gurudgetehrt, ward er durch Run Gomez dem Könige befannt und obwol erft 25 J. alt, zum Staatssecretur erhoben. In biefer Stellung genoß er bas volle Bertrauen des Königs, leitete hauptsächlich beffen auswärtige Bolitit, erweckte fich aber durch Stolz, Gelbgier und Berschwendung Feinde und Reiber. B. fühlte fich in seiner Dacht so ficher, daß er mit ber einfluffreichen Beliebten bes Rouigs, ber Fürftin von Eboli (f. b.), ein Liebesverhaltniß anknüpfte, das balb fast niemand als dem Ronige ein Geheimniß war. Gine unerwartete Berwidelung murbe Anlag feines Sturges. Don Juan b'Auftria (f. b.), ber Salbbruber Philipp's II., hatte feinen Bertrauten Juan de Escovedo nach Spanien um Bulfe geschickt. Derfelbe mar jedoch bem Ronig verbächtig geworben, und er beschloß, ibn aus bem Wege zu raumen. Antonio B. war es, ber ben Auftrag im tiefften Geheimniß erhielt und ben Mord 31. Matz 1578 vollziehen ließ. Die Familie Escovedo's bezeichnete balb B. als den Mörder, und auch die übrigen Gegner benutzten diesen Anlaß, um auf seinen Sturz zu arbeiten. 3m Juli 1579 ward B. verhaftet und durch die Folter zum Geständniß gebracht. Doch gelang es ihm zu flieben. Er begab sich nach Aragonien, um unter dem Schutze der dortigen Landesprivilegien (Fueros) Sicherheit zu finden. In Mabrid zum Tode verurtheilt, wurde er in Saragoffa von den Gerichten geschützt, bie fich ber Ronig ber Inquifition bebiente, um feine Auslieferung ju forbern. Der Justicia major überantwortete ihn nun (Mai 1591) an die Inquisition; aber ein Aufstand bes Bolle zwang biefelbe, ben Gefangenen wieder herauszugeben. Bon jest an war die Sache Antonio's mit ben bon ben Aragonefen eiferfuchtig verfochtenen Fueros eins geworben. Bergebens hatte ber König jum zweiten mal den Justicia major vermocht, B. an die Inquisition auszuliefern; ein wiederholter Aufftand machte ihn frei. Nun brach Bhilipp II. mit Beeresmacht herein, überwältigte Ende 1591 Aragonien, zerftorte die alten Berfaffungsprivilegien und ließ bie angefehensten Manner hinrichten. P. aber entrann gludlich und fand in Baris und London eine ehrenvolle Aufnahme, indeß er in Spanien als Reger verurtheilt, feine Guter eingezogen und über feine Familie die Infamie ausgesprochen wurde. Jahrelang verweilte er in England, tehrte bann 1595 nach Frankreich gurtid und ftarb 3. Nov. 1611 zu Baris. Er bat febr intereffante Aufzeichnungen («Relaciones», zuerft 1594) hinterlaffen, die theile fein eigenes Leben, theils die Bolitit Philipp's II. beleuchten. Aus ihnen und aus andern Quellen hat Salvador Bermudez de Caftro eine gute Biographie von ihm gefchopft (Madr. 1842), die auch von Mignet in feiner Schrift über Antonio B. (1846) viel benutt worben ift. Gugtow hat bas Schicfal bes P. jum Gegenstand eines Dramas (aPhilipp und P.v) gemacht.

Perfectibilität heißt Bervollsommnungsfähigkeit. Sie bilbet einen wichtigen Gesichtspunkt in der Moral, insofern ohne unablässige Bestrebungen zur Bervollsommnung der sittlichen Zuskände in der Welt alle moralischen Kräfte einschlummern und erlahmen. Daher gehört es zum gesunden moralischen Zustande jedes Menschen, daß er sich fortbildungsfähig oder perfectibel zeige. Dasselbe gilt nicht minder von moralischen Versonen im Gemeinwesen des Staats, seien dieselben von gewerdthätiger, wissenschaftlicher, religiöser oder sonstiger Art. Der Zeitpunkt des Erlöschens ihrer Fortbildungsfähigkeit bezeichnet zugleich den Ansang ihres Versalls. Wer z. B. das Christenthum für nicht perfectibel hält, sieht es für eine im Absterden begriffene Institution an. Unter dem Namen des Perfectibilismus wird der Glaube an ein beständiges Fortschreiten des Wenschengeschlechts zum Bessern verstanden.

Berfectum, f. Brateritum.

Berforation nennt man gewöhnlich die chirurg. Operation, bei der man die Wandungen natürlicher oder widernatürlich gebildeter Höhlen und Kanäle im Körper durch Stich- oder Bohrwertzenge öffnet, um deren Inhalt zu entleeren oder sie für die Anwendung von Heilmitteln zugünglich oder auch zur Ausübung ihrer Functionen tauglich zu machen. Eigentlich ist zwischen B. und Paracentese kein Unterschied; doch gilt letztere Operation besonders von den Fällen, wo man Flüssigekeiten (hydropisches Wasser, Eiter u. a.) herauslassen will. Unter der geburtsshülssischen B. versteht man die künstliche Deffnung und Entleerung (Enthirnung) des noch im Körper der Mutter besindlichen Kindestops, welche, wenn die Größe desselben den Durchgang durch das mütterliche Beden verhindert, vorgenommen wird. Außerdem nennt man die durch Krankheiten, z. B. Geschwüre, Brand u. s. w., herbeigeführte Durchlöcherung der Wände von Kanälen und Höhlen eine (freiwillige, spontane) B. und spricht daher von perforirenden Geschwüren, welche z. B. den Wagen oder eine Darmwand durchlöchern und den Austritt des

Inhalts (3. B. bes Darmfothe in Die Bauchfellhöhle) nach fich ziehen.

Bergament ift ungegerbte, nur gereinigte, mit Ralt gebeizte und geglättete Thierhaut, baber vom Leder wesentlich verschieden. Daffelbe wird meift aus Schaf-, hammel- und Ralbfellen, oft auch ans Bod = und Ziegenfellen ober aus Efele = und Schweinshäuten' verfertigt, jum Schreiben und Malen, ju Buchereinbanden, jum Beziehen ber Trommeln und Bauten und ju andern Zweden gebraucht. Es foll nach der gewöhnlichen Meinung den Ramen von der Stadt Bergamum (f. b.) erhalten haben, wo es ungefahr 300 v. Chr. erfunden worden fein foll. Doch icon ju David's Zeiten hatten bie Ifraeliten aufgerollte Bucher von Thierhauten, und Berobot erzählt, daß die Jonier in den altesten Beiten auf ungegerbte hammel = oder Ziegenfelle schrie-ben, von denen blos die haare abgeschabt waren. Uebrigens ersieht man auch den Gebrauch, welchen die Alten in jener Absicht von allerhand Fellen machten, aus dem Worte membrana, womit fie zunächst überhaupt bie haut, bann bie jum Schreiben bereitete Saut ober bas B. bezeichneten. In ber Folge wurden bie Felle burch Schaben und Reiben mit Ralt zu Blättern verdunnt, und nach ber Erzählung des Josephus tonnte Ptolemaus Philadelphus die Feinheit des P. nicht genug bewundern, auf welches die Bibel abgeschrieben war, die ihm der Hohepriefter Eleagar gufchictte. Dies alles beweift, daß bas P. nicht in Bergamum erfunden, sonbern bort mahrscheinlich nur durch König Sumenes, ben Gründer der berühmten pergamenischen Bibliothet, 200 v. Chr., verbessert worden ift. Indeß wurde es in späterer Zeit daselbst in fo großer Menge verfertigt, bag es ben vorzüglichsten Banbelszweig biefer Stadt ausmachte. Anfangs war bas B. gelb; in Rom lernte man es weiß machen; nachher gab man ihm auch eine violette ober Burpurfarbe auf beiben Seiten. Jest weiß man bem B. alle Farben zu geben und auch ein gefärbtes burchfichtiges B. ju bereiten. Auch wird viel unechtes B. aus Pavier verfertigt, indem man dieses mit einer weißen Leimfarbe überzieht und dann mit Leinölfirnis tranft. — Pergamentpapier, auch begetabilisches Pergament (Phytopergament) genannt, wurde 1847 von Boumarede und Figuier erfunden, 1858 von Gaine in die Industrie eingeführt. Daffelbe entsteht durch Einwirkung von Schwefelfäure ober einer Lösung von Chlorgint auf ungeleimtes Papier, welches baburch eine hornartige Beschaffenheit erhält, die es bem thierifchen Bergament völlig ahnlich macht. Das Bergamentpapier wird felbst durch Rochen im Baffer nicht angegriffen und ift unverweslich. Dan berwendet es fchon vielfach zu Urtunden, Documenten, Werthpapieren, Baugeichnungen, Büchereinbanden, Rarten, ale Erfat ber Thierblafe jum Berichlug von Gefägen, jur Berbindung der Theile von Deftillir- und dem. Apparaten, endlich in der Chirurgie an Stelle von Leinwand, Wachstuch und Guttapercha.

Bergamentbrinde. Rach ber Erfindung ber Buchdrudertunft benutte man bas feit so Convertations - Leriton. Eifte Auflage. XL

langer Zeit als Schreibmaterial angwendete Pergament namentlich dazu, um einzelne kostarc Werke in einigen Eremplaren daranf zubrucken, und man sorgte somit für die Erhaltung derselben schon durch das dauerhaftere Materil. Auch später behielt man das Pergament wenigstens insosen bei, als nicht leicht ein nur einigemaßen erhebliches Werk erschien, von welchem man nicht einige Eremplare auf jenem kostbarern Material abgezogen hätte. Bon manchen Werken wurden sogar derzleichen Abzüge in größerer Aughl gemacht, und da sie ohnehin dem Werken wurden sogar derzleichen Konten, so sind von eitzelnen Orucken, wie z. B. von dem Psalterium von 1457 und von der ersten Fust-Schösfer'schen Bibel, die Exemplare auf Papier zur größern Seltenheit geworden als die auf Pergament. Die Site, von einzelnen kostbaren Werken Pergamentabzüge zu veranstalten, hat sich die Gegennart erhalten, und es bisden dieselben eine eigene Literatur. Bgl. van Pract, «Catalogue des lives imprimés sur vélin de la vibliothèque du Roi» (6 Bbe., Par. 1822—28); berselbe, «Catalogue des lives imprimés sur vélières, pour faire suite au précédent catalogue» (4 Bbe., Par. 1824—28).

Pergamum oder Pergamus (griech. Pergamos und Pergamon), eine bebentibe Stadt ber mysischen Landschaft Teuthrania in Neinassen, am Raisos, wurde berühmt als Aupstsadt und Mittelpunkt bes Pergamenischen Reichs, wozu Philetarus, ein Statthalter Kenstsund um 280 v. Chr. ben Grund legte. Er und sein Nachsolger Eumenes I., Icher 263—241 regierte, behaupteten ihre Unabhängigkeit in ber Burg und umliegenden Gegend die Seleuciden, und Attalus I., der 241—197 herrschte, nahm zuerst den königl. Titeken biesem begann, im Kriege gegen Philipp V. von Macedonien, die frennbschaftliche im bindung mit Rom, die von seinem Sohne und Nachsolger, Eumenes II., welcher 159 starb ern kriege der Kömer gegen Antiochus III. sortgeseht wurde. Zur Belohnung erhielt dieser en übrigen Theil von Mysien sowie Phrygien, Lydaonien, Pistoien und Pamphylien, seit dieser Zeit war das Pergamenische Reich unter Attalus II. (159—138) und III. eine er mächtigsen in Rleinassen. Der letztere war ein so treuer Anhänger der Kömer, daß er ste seinem Tode 133 v. Chr. zu Erben seiner Schätze und seines ganzen Reichs einsetzt, welch die Kömer auch nach Bertreibung des Kronprütendenten Aristonikus in Besitz nahmen und 1 v. Chr. unter dem Namen Assa der Kronprütendenten Aristonikus in Besitz nahmen und 1 v. Chr. unter dem Namen Assa zur Prodinz machten. B. besa ein berühmtes Deiligthum die Ausstehreibung war der Sib einer von Krates aus Mallos gestifteten angesehenen gramma schen Schule und bervollsommnete die charta Pergamena. (S. Bergament.)

Bergolese (Giovanni Battifta), berühmter Componist, geb. 3. Jan. 1710 zu Jest ? Rirchenstaate, tam frubzeitig nach Reapel auf bas Confervatorium Dei Boveri bi Giefu-Chrift und betrieb hier zuerst bas Biolinfpiel unter Domenico Matteis, bann bie Composition unter Gaetano Greco, Durante, endlich auch unter Feo. Noch bor feinem Austritt aus ber Anftal componirte er (etwa 1729) die religiöse Oper «San Guglielmo d'Aquitania», welche, im Rofter Sant'=Agnello=Maggiore aufgeführt, großen Beifall fand und ihm die Protection verschie= bener neapolit. Großen und mit diefer ben Zugang zu den Theatern diefer Stadt eintrug. lieferte er balb die Opern «Sallustia», «Amor fa l'uomo cioco» (Intermezzo) und «Ricimero», von benen aber nur die erste einiges Glud machte. hierauf componirte er einige Zeit nur für Kammer und Kirche (3. B. Streichtrios und verschiedene acht- und zehnstimmige Meffen), und erft Ende 1731 trat er wieder mit einem mufitalifch = dramatifchen Berte hervor, dem Intermezzo «La serva padrona», welches zu feinen besten Leistungen gebort. hieran foloffen fich bis ins 3. 1734 bie Intermeggi «Il maëstro di musica», «Il geloso schernito», «Livietta e Tracolo», «La contadina astuta», bann bie Buffaopern «Lo frate inamorato», «Il prigionier superbo» und die ernste «Adriano in Siria», welche Werte fammtlich teinen großen Erfolg hatten. Nachdem B. 1734 bie Rapellmeisterstelle an der Domkirche in Lovetto erhalten. schrieb er das Jahr darauf für Neapel die Buffaoper «Il Flaminio» und für Rom die ernste al'Olimpiado», der er aber die ungleich weniger werthvolle Oper Duni's, «Nerone», vor= gezogen fah. Rach feiner Rudtehr nach Loretto componirte er feine vielleicht fconfte Ruchen= composition, das Salve Regina für eine Singstimme mit Streichinstrumenten und Orgel.  $a_{11}=$ gleich nahm er ein anderes, schon früher angefangenes tirchliches Wert wieder auf, das Stabat mater, diejenige seiner Productionen, an die fich sein Nachruhm knupft, zugleich auch fein Schwanengefang. Um feine burch Ausschweifungen gerruttete Gesundheit wiederherzustellen. ging er 1735 nach Buzzuoli (bei Neapel), wo er aber 16. März 1736 ftarb, turz nachbem er das Stabat mater ju Ende gebracht. Seine Ueberrefte wurden in der Kirche bon Bugguoli beigefett

wo man ihm auch später ein Denkmal errichtete. Während man den Lebenden vernachlässigt hatte, pries und erhob man um so mehr den Todten, und in Kirchen und Theatern wollte man eine Zeit lang nur seine Werke hören. In der That hat in B.'s Tonschöpfungen das Sinnige, Weiche und Rührende einen wahrhaft schönen und angemessenen Ausdruck gefunden, wogegen

benfelben aber Rraft und Rerv weniger jugufprechen ift.

Berhorrescenz, Ablehnung, heißt die Erklärung einer Partei, daß sie ben Richter, welcher der Regel nach ihre Angelegenheit zu entscheiden hätte, nicht für unparteilsch halte und daher die Sache einem andern zu übertragen bitte. Ein solches Gesuch tann aber nicht ohne hinreichende Gründe vorgebracht werden. Dahin gehören nahe Berwandtschaft, enge Freundschaft mit dem Gegner, Feindschaft mit dem Perhorrescirenden und alles, was auch einen Zeugen verdächtig machen würde. Diese Gründe muffen erwiesen werden, auch ist nöthigenfalls der Perhorrescenzeid zu leisten, daß man nicht zum Zwecke des Sachverschleiss oder in sonst chicanöser Absicht mit der Ablehnung versahre. Bon den Geschworenen können der Staatsanwalt und der Angeklagte eine gesetzlich bestimmte Anzahl gleich bei deren Auslosung ohne Angabe von Gründen ablehnen.

Beriander, Thrann ober Herrscher von Korinth, einer ber sog. Sieben Beisen Griechenlands, folgte seinem Bater Appselos 627 v. Chr. in der Regierung und bewies ansangs große Milde und Gerechtigkeit, ließ sich aber von der Zeit an, wo er im Juhzorn seine Gattin ermordet hatte, die hartesten Bedrückungen gegen seine Unterthanen zu Schulden kommen und starb im hohen Alter 584 d. Chr. Ein Abrif seines Lebens nebst Mittheilung seiner vorzüglichsten Aus-

fpruche finbet fich bei Diogenes von Laerte.

þ

18

fie.

eld

11

m d

11

ma

1

fi t

brift

unter

nftal 1

P10=

ídie=

ero»,

r für

und

rter.

fich

nta

ori-

gen en.

ifte

or=

¥=

**60** 

Beriegesis hieß bei ben Griechen ursprünglich bas herumführen eines Fremben und bas bamit verbundene Borzeigen und Erklären von Merkwürdigkeiten ber Kunft, und Perieget derjenige, der dies that. Borzugsweise gebrauchten sie aber diesen Ausbruck im geogr. Sinne von der Erzählung der Merkwürdigkeiten der Städte, Länder und Böller, daher mehrere Schriftssteller, wie Helatuns, Dionysius, der deshalb den Beinamen Periegetes erhielt, und Pausanias, ihren dahin einschlagenden Werken den Titel «Periegesis» gaben, den dann auch die Römer

Avienus und Briscianus in ihren Nachbilbungen beibehielten.

Berier (Casimir), franz. Staatsmann, geb. zu Grenoble 21. Oct. 1777, stammte aus einer Familie, die fich auf bem induftriellen Gebiet Reichthum und polit. Ginflug erworben hatte. Beim Ausbruche ber Revolution befand er fich ju Lyon im College ber Dratorier, wo auch feine altern Brüber erzogen worben waren. 1798 trat er in bas Beniecorps bei ber Arrnee von Italien und wohnte den beiden folgenden Feldzügen bei. Nach der Rücklehr gründete er mit feinem Bruder Scipion zu Baris ein Bantierhaus, bas icon in ber Raiferzeit auferorbentlich emporblühte, nach der Reftauration aber die großartigsten industriellen Speculationen umfaßte. B. unterwarf 1817 bie Finangpolitit ber Minifter in einer Flugschrift einer icharfen Beurtheilung und wurde bafür fogleich von ber Sauptstadt in die Rammer gewählt. Auf biefer neuen Laufbahn bewies er fich wefentlich conflitutionell, befämpfte die Reaction mit fteigender Energie und gebrauchte namentlich fein gewaltiges, unermubliches Rebnertalent gegen bie Berwaltung Billele's. Als aber die Julirevolution 1830 hereinbrach, zeigte er fich schwankenb. Er hielt die Deputirten von entschiedenen Schritten ab, rieth zu Unterhandlungen mit dem Hofe und gab fich erft bem Creigniffe vorfichtig bin, als die Riederlage ber Truppen entschieden war. Bon der 3. Aug. constituirten Rammer jum Präsidenten gewählt, legte er diese Burde bereits bei ber Bilbung bes Ministeriums bom 11. Aug. nieber, in welches er ohne Portefenille einkrat. Nachdem Laffitte 2. Nov. das Staatsruder übernommen, schied er aus dem Cabinet, beffen Politit ihm ju revolutionar buntte, und tehrte auf ben Brufibentenftuhl jurud. Dit bem Borfate, ben Abgrund ber Umwälzung zu schließen, übernahm er 13. März 1831 aus ben Banben Laffitte's bas Staatsruber mit bem Portefeuille bes Innern. Fortan follte bie Aufgabe ber Regierung in ber Bemahrung bes außern Friebens und in ber Nieberbrudung jeber Barteiängerung und jeber Demonstration bes Bollswillens im Innern bestehen. In ber That begam mit ber Brafibentichaft B.'s bie Berrichaft bes fog. Jufte-Milieu (f. b.). Bahrend man ben farliftischen Aufstand in ber Bendee und die republitanischen Aprilunruhen mit blutiger Strenge erflicte, wurde bie Deputirtentammer wegen ihres Liberalismus aufgeloft. Allein bie neugewählte Kammer war für das Ministerium nicht günstiger gestimmt und entschied sich nach dem heftigsten Rampfe, in dem B. feine gangen Kräfte aufbot, 18. Oct. mit großer Majorität gegen die beantragte Erblichkeit der Bairswurde. Bon diefer Niederlage fühlte fich B. fcwer

gebeugt; boch blieb er am Staateruber und unterbrudte mit ber größten Energie bie neuen Unrnben, welche auf die Runde von dem Fall Barichaus ausbrachen, den Aufftand ber Seibenarbeiter zu Lyon im Rov. und bie Erneuerung ber farlistischen Bewegungen im Fruhjahre 1832. Sein Erfolge in der äußern Bolitit, die Aufrechthaltung Belgiens, die Demüthigung Dom Miguel's durch die Absendung der frang. Flotte in den Tajo, die Befetung Anconas berhallten in dem Tumulte der Parteien. Als im März 1832 die Cholera in Baris ausbrach, traf B. mit raftlofer Thätigkeit bie umfaffenbften Makregeln. Am 1. April besuchte er mit bem Kronpringen das Sotel-Dien, welches mit Cholerafranten angefüllt mar. Mit biefem fiihnen Gange unterlag feine burch die polit. Anstrengungen erschöpfte und geschwächte Natur. Auf einem langen Krantenlager bemächtigte fich feiner ber Bahnfinn, in welchem er itber ben Berlust seiner Bopularität klagte, und nach einem qualvollen Kampfe erlöste ihn endlich ber Tob in ber Nacht bom 15. jum 16. Dai 1832. — Unter ben Britbern B.'s hat fich ber britte, Antoine Scipion B., geb. 14. Juni 1776, geft. 2. April 1821, ale Induftrieller einen Namen erworben. Er mar Mitbegrunder ber Bant von Frankreich, ber Aufmunterungsgefellschaft, ber ersten franz. Affecuranzcompagnie, ber Sparkaffe von Paris und vieler anderer gemeinntitiger Inftitute. Im Besite eines außerorbentlichen Bermogens, bas er fich im Berein mit bem fpatern Minifter erworben, gab er fich feinen Speculationen mehr bin, unterftlitte aber die Induftriellen durch Gelb und Credit und beschäftigte in feinen aablreichen Anftalten und Fabriten aller Art eine ganze Bevölkerung. Frankreich verdankt ihm unter anderm auch die Einführung der Dampfpumpen in den Rohlengruben.

Berigaum ober Erbnabe beißt berjenige Buntt ber Mondbahn, welcher ber Erbe am

nachsten und bem Apogaum (f. b.) ober ber Erbferne entgegengefest ift.

Perigon nennt man in der Botanit die einfache Blütenhülle, welche ihrer Textur nach entsweder zwischen Relch und Blumentrone mitteninne steht (z. B. auswendig kelchartig grün, inswendig blumentronenartig weiß oder bunt, oder auch ganz und gar grünlich gefürdt ist) oder eine ganz blumentronenartige Beschaffenheit besitzt. Letztere Form des B. sindet sich namentlich in der Abtheilung der monototylen Pflanzen (z. B. bei den Liliengewächsen und Amaryllideen), erstere, meist unscheinbarere häusiger bei dikotylen Gewächsen (z. B. bei Elasagnus, Thosium,

bei ben mannlichen Blüten ber Gichen).

Périgord, eine vormalige Landschaft im südwestl. Frankreich, die zur Provinz Guhenne (s. d.) gehörte und gegenwärtig einen Theil des Depart. Dordogne bildet, zersiel in Ober- und Nieder- oder in Weiß- und Schwarzperigord, weil der untere Theil reich an Schwarzwäldern ist. In Oberperigord war Périgueux die Hauptstadt, von welcher das Land auch den Namen führte, in Niederperigord Sarlat. Archimbald VI., Graf von P., dessend auch den Namen führte, in Niederperigord Sarlat. Archimbald VI., Graf von P., dessend auch den Namen führte, alter Zeit befassen, wurde 1399 unter König Karl VI. geächtet, angeblich weil er die Tochter eines Bürgers von Périgueux zu entsühren versucht hatte. Bestithum und Titel erhielt der Feind seines Hauses, der Herzog Ludwig von Orléans, dessen Sohn seine Ansprüche 1437, während der Gesangenschaft zu London, an den Grafen von Penthièvre, Iohann von Blois, verkaufte. Die Nichte desselben, Francisca, brachte P. dem Seigneur d'Albret zu, dessen Erbtochter Io-hanna sich mit Anton von Bourdon vermählte. Heinrich IV., Anton's Sohn, vereinigte P., nachdem er den franz. Thron bestiegen, sür immer mit der Krone.

**Bériqueur** (Petragorum), die Hauptstadt des franz. Depart. Dordogne und der alten Landschaft Berigord (f. b.), an dem hier schiffbar werdenden Dordognezufluß Isle gelegen, durch Eisenbahnen mit Bordeaux und Limoges (Drléans), Agen (Toulouse) und Brives (Rodez) verbunden und am Abhange eines Bugels im Salbtreis erbaut, ift ein fehr alter Ort mit engen, krummen und finstern Gassen. Die Stadt nimmt die Stelle von Besunna ein, der Hauptstadt ber Petrocorii in Gallia Aquitania, die unter Augustus ben Beinamen Augusta erhielt, und von welcher aus der rom. Zeit noch die 1857 aufgefundenen Refte eines Amphitheaters, Ueberreste von Thermen, die aus der fast 1 M. entfernten Quelle Grandfont gespeist wurden, und ein rundes Gebäude (la tour de Vésone) von 203 F. Umfang und 77 F. Höhe übrig sind. Das alte Quartier (la cité) hat eine aus altem Mauerwert gebilbete, fehr bide und von halbrunden Thurmen überhöhte Ringmauer, zu beren Bereich auch bas zerfallene Schlof Barrière gehört. Der andere Stadttheil heißt Buy-St.-Front. Die jezige Kathedrale St.-Front, mahrscheinlich gegen Ende des 11. Jahrh. erbaut, eine Copie der Markustirche von Benedig, aus einem durch flinf Ruppeln gebildeten Kreuz bestehend, an welches jedoch anstatt der Borhalle nach abenbländ. Beife ein Glodenthurm gefügt erscheint, ist besonders merkwürdig als Borbild von etwa 40 Rirchen im fühmefil. Frankreich, die von allen übrigen Bauten bes Landes abweichen, indem fie eine byzant. Anlage mit Auppeln und zum Theil griech. Areuzform zeigen. Die frühere Rathebrale St.= Stephan besteht aus zwei ganz verschiedenen Theilen aus bem 12. und 17. Jahrh. und hat, wie bie übrigen Gebaude ber Stadt, nichts architektonisch Mertwürdiges. Bon ben sieben Bläten find die Place du Triangle mit einer Bronzestatue des Marschalls Bugeand, die Blace-Michel-Montaigne mit dem Standbilde Montaigne's, die Bromenade ber Allees de Tourny mit ber Bronzestatue Fenelon's geschmudt. Außer ben brei Flugbruden ist die Eisenbahnbrücke bemerkenswerth. B. ist der Six eines Suffraganbischofs der Erzdiöcese Borbeaux, eines Tribunals erster Instam, eines Affisenhofs, eines Handels- und eines Friebensgerichts, einer Aderbaufammer und des Aderbauvereins des Depart. Dordogne, hat ein Lyceum, ein Priefter- und ein Lehrerseminar, mehrere gelehrte Gesellschaften, eine Bibliothet, ein reichhaltiges Departementalmuseum, ein Cheater, eine monumentale Kaserne und ein Centralgefängniß. Die Stadt gablt 19140 E. (1861) und ift altberühmt durch ihre Trüffeln, Truthühner, Trüffelpasteten, Liqueure und Beine, die nebst Mehl, Eisenwaaren, Salz, Mastochsen, Schweine und Geflügel die wichtigften Gegenftande bes in neuerer Zeit burch ben Gifenbahnverkehr bebeutend gesteigerten Sandels bilben. Auch unterhalt B. Gifenhütten, Rupfer- und Eisenschmelzen, Fabriten für Gifenbahnmaterial, Aderbaugerathe, Quincaillerie- und Defferschmiedwaaren, Feilen, Tuch, Flanell und andere Wollstoffe.

Berihelium, f. Aphelium.

Berifles, ber bedeutenoste Staatsmann, den Athen je gehabt hat, stammte aus einer der angesehensten Familien Athens. Sein Bater, Kanthippos, der Feldherr ber Athener in der Schlacht bei Mykale, gehörte dem Geschlecht der Buzdgen, seine Mutter Agariste, die Nichte des Kleifthenes, bes Begritnders ber Demofratie in Athen, bem ber Alfmaoniben an. Bon Natur mit den trefflichsten Anlagen ausgeruftet, erhielt der junge B. eine forgfältige Erziehung, besonders auch in den mufischen Rünften. Auch arbeitete er in reifern Jahren unausgesetzt an seiner Bilbung burch ben vertrauten Umgang mit Philosophen wie Anaragoras (f. b.), mit Künstlern wie Phibias (f. b.) und mit ber gebildetsten Fran seiner Zeit, der Aspasia (f. d.). Die polit. Laufbahn betrat er zuerst 468 v. Chr., unmittelbar nach bem Tobe bes Aristides, und gewann balb burch die Macht seiner Perfonlichkeit und die Kraft seiner Rebe so bedeutenden Einfluß, daß er entschieden der Führer der demokratischen Partei und nach der Berbamung des Thuchdibes, des Sohnes des Melefias (444), der nach Kimon's Tode (449) die Leitung der ariflokratischen oder conservativen Bartei übernommen hatte, der einzige Leiter der Politik Athens wurde, ber, mit Aufrechterhaltung ber Formen ber Demofratie, ber Sache nach als Monarch das Staateruber mit ficherer Sand lentte. Auf feine Beranlaffung war 460 nach einem von seinem Barteigenossen Sphialtes gestellten Antrage bem Areopag (f. b.) bas Oberaufsichtsrecht über die gesammte Staatsverwaltung, das er die dahin gehabt hatte, entzogen und dadurch der lette ariftotratische Bestandtheil ber athenischen Berfaffung befeitigt worden. Durch ihn wurde nun die Competeng der Beschworenengerichte (heliastischen Gerichte) bedeutend erweitert und ben Geschworenen für ihre Thätigkeit ein mäßiges Tagegelb (1 Obolus) zuerkannt, eine Magregel, die ebenso wie die bald barauf erfolgte Festsetzung eines gleichen Tagegelbes für die Theilnahme an der Bolksversammlung (Ektlefie) aus der Absicht hervorging, allen Bürgern ohne Unterfchieb bes Bermögens eine gleichmäßige Betheiligung am öffentlichen Leben ju ermöglichen. Bedenklicher in ihren Folgen war die Ginführung der fog. Theoritengelber, d. h. einer Geldfpende an die ärmern Bürger für hohe Festtage, junachst um ihnen den Besuch des Theaters, der nur gegen Eintrittsgeld gestattet war, zu ermöglichen, für spätere Demagogen, denen der hobe, durchaus uneigennützige Sinn des B. fehlte, die bequemste Handhabe, die Masse bolls für sich zu gewinnen. B., ber bas hohe Ziel verfolgte, seine Baterstadt nicht nur an Macht, fondern auch an Glanz zur ersten Stadt bon ganz hellas zu machen, vollendete nicht nur die von Themistotles begonnene Anlage ber Hafenstadt Birdus und ber langen Mauern, welche diefelbe mit Athen felbst zu Ginem großen Befestigungespftem verbanden, sondern schmudte auch Athen, insbefondere die Afropolis, mit Prachtbauten (Dbeon neben bem Dionysischen Theater; Barthenon; Brophläen), zu benen ihm die reichlich fließenden Tribute der Bundesgenossen Athens die Mittel boten. Bor allen erkannte B. Har, daß die Entwidelung ber Macht Athens, wie fie befonders feit den Berferkriegen stattgefunden hatte, früher oder später nothwendig zu einem gewaltsamen Zusammenstoße mit Sparta, das seine alten Ansprüche auf die Führerschaft (Begemonie) von gang hellas nicht aufgeben wollte, führen muffe, und er ermunterte die Athener, den offenen Bruch einer ichlecht verhüllten Demilithigung vor ber polit. Rebenbuhlerin vorzuziehen. Daß ber badurch entbrannte Beloponnesische Krieg, in beffen brittem Jahre (429) B.



jum Unbeil Athens burch bie furchtbare Best hinweggerafft murde, einen für Athen fo verberblichen Ausgang nahm, mar nicht feine Schuld, fondern die feiner Nachfolger in der Leitung bes Staats, denen die Besonnenheit und Maßhaltung sehlte, welche die polit. Thätigkeit des P. vor allen auszeichnete. (S. Griechenland.) Auch als Felbherr (Strategos) hat B. bei mehrern Belegenheiten seinem Baterlande bedeutende Dienste geleistet. 454 befehligte er bie athenische Flotte, welche im Korinthischen Deerbufen gegen die Ruften von Achaja und von Afarnanien operirte, und 448 bie Truppen, welche von Athen ben Photern gur Gulfe gegen bas von ben Spartanern unterstitigte Delphi gesendet wurden. 445 unterwarf er die Insel Euboa, 440 die Infel Samos, welche von bem athenischen Bundniffe abgefallen waren, wieder ber athenischen Berrichaft. Ebenfo bebeutend wie als Staatsmann und Felbherr war B. auch als Redner. Die Leichenrebe, welche ihn Thucybibes bei ber feierlichen Bestattung ber im ersten Jahre bes Beloponnefifchen Rriegs gefallenen Athener im außern Rerameitos halten läßt, gibt uns ein wahrheitsgetreues Bilb feiner gewaltigen Berebfamteit, bie feine Zeitgenoffen mit bem Donnern und Bligen bes olympischen Beus verglichen. Aus bem Alterthum befiten wir, außer ben trefflichen Schilberungen bei Thuchbibes, eine ausführliche Lebensbeschreibung bes P. von Plutarch. Bgl. Sauppe, «Die Quellen Blutgrch's für bas Leben bes B.» (Gött. 1867). Außer ben Werten über griech. Geschichte von Grote und Curtius vgl. Rugen, «B. als Staatsmann mahrend ber gefahrvollsten Zeit seines Birkens» (Grimma 1834); Onden, «Athen und Hellas» (Thl. 2, Berifles, Rleon, Thuchbides, Lpz. 1866).

Beritopen beifen die biblifchen Abschnitte, welche bei dem Gottesbienfte zu Borlefungen bor dem Altare und als Texte zu den Predigten vorgefchrieben find. Die Auswahl berfelben erftredte fich im 4. Jahrh. auf die tanonischen Schriften bes Alten und Neuen Testaments; urfprünglich aber war die Auswahl berfelben dem Geiftlichen überlaffen. Bapft Gregor d. Gr. stellte dann ein eigenes Lectionarium auf, aus welchem unsere auf alle Sonn- und Festtage im Rirchenjahre vorgeschriebenen B. aus ben Evangelien und Episteln entstanden find. Im Zeitalter ber Scholaftit murben fie oft burch Abschnitte aus ber a Cthit's bes Ariftoteles erfett. Luther behielt fie bei, nicht etwa wegen ihrer Bortrefflichteit, fonbern weil viele Brediger neue Texte zu bearbeiten noch nicht verstanden und die Bostillen auf fie fich bezogen. Gie mußten in ber luth. Rirde ftets beibehalten werben und biefer Beritopenamang blieb bier, bie endlich, nach bem Borgange von Danemart, Burtemberg, Baben und einigen fleinern deutschen Staaten au Ende des 18. Jahrh., neugewählte Reihenfolgen biblifcher Abschnitte ober Terte liturgisch vorgeschrieben wurden. Auch dieser Berikopengwang hat in neuerer Zeit mannichfache Aufechtung erlitten. Im Ronigreich Sachsen besteht feit 1836 bie Einrichtung, bag, nachbem im ersten Jahre über die zum Theil veränderten evangelischen und im zweiten über die epistolischen B. gepredigt worden ift, im britten Jahre ein neuer historischer und im vierten Jahre ein breifacher hiftorifch-bibattifcher Cytlus vorgeschrieben ift; doch barf in besondern Fallen ein anderer Text gewählt werden. In ber tath. Rirche gelten bie alten B. als Bestandtheile ber Liturgie am Altare noch unverändert; doch hängt die größere oder geringere Freiheit in der Wahl der Prebigten von ben Bifchofen und ihren Bicarien ab. Die reform. Kirche hat ben Berikopengwang schon seit ihrer Entstehung und Berbreitung beseitigt.

Berim, fleine Infel am Subeingange bes Rothen Meeres, f. Bab-el-Manbeb.

Berimeter, f. Beripherie.

Periode, das griech. Beriodos, welches eigentlich das Herumgehen, den Umlauf oder Kreislauf bedeutet, bezeichnet in Beziehung auf die Zeit einen umschlossenen Zeitraum, der selbst wieder in kleinere Zeiträume zerfallen kam, die dann ebenfalls P. heißen. Die Chronologie braucht das Wort bald ganz gleichbedeutend mit Cyklus (f. d.), also zur Bezeichnung einer wiederkehrenden Reihe von Jahren, nach denen sich gewisse aftron. Erscheinungen und Zeitverhältnisse erneuern, dalb so, daß darunter zwei oder mehrere Cyklen zusammengesast werden, und sie wendet die P. vornehmlich an, um verschiedenen Arten der Monate durch die Annahme einer P. aus, auf deren Entdeckung sie durch die Wahrnehmung kamen, daß nach 223 Mondwechseln die Wondssinsternisse in derselben Ordnung wiederkehren. Diese P., welche 223 synodische Monate umsaßt, die ungefähr 239 anomalistischen und 242 Orachenmonaten gleich sind, heißt die chaldässische P. oder die P. der Finsternisse. Um ihr dürgerliches Jahr von 365 Tagen mit dem sessen der Vollanischen von 365 Tagen mit dem sessen der Vollanischen von 365 Tagen mit dem sessen gleich Jahres, bei ihnen der Frühausgang des Hundssterns am 1. Thoth, zu demselben beweglichen Jahres, bei ihnen der Frühausgang des Hundssterns am 1. Thoth, zu demselben

Datum bes Julianischen Kalenders, von dem er ausgegangen (bem 20. Juli), zurückehrt. Diese B. heift die Bunbefternperiobe ober Gothifde B. nach ber agupt. Benennung Gothis für ben Sirius. Auf die Ausgleichung zwischen Mond- und Sonnenjahren bezieht fich die von dem Athener Meton 432 v. Chr. erfundene, daher Metonifche genannte 19jahrige B. (fie ift die P. unferer fog. Golbenen Zahl) von 6940 Tagen, die auf der Berechnung begrundet ift, daß 235 Mondmonate nahe an 19 tropische Jahre geben. (S. Jahr.) Sie wurde etwa 100 J. später rectificirt durch die 76jährige B. von 27759 Tagen, die Kalippus aufstellte (die Kalippifche B.), und in der er die Metonische viermal umfaßte, nur daß er im ganzen einen Tag abschnitt und baburch die Dauer des Jahres zu 365 1/4 Tag hineinbrachte. Hipparchus fand durch neue Berechnung der Dauer des tropischen Jahres, daß Kalippus daffelbe um 1/200 Tag zu lang angenommen habe, und siellte demnach eine 304 jährige, aus vier Kalippischen B. weniger einen Tag, also aus 111035 Tagen ober 3760 Mondmonaten bestehende B., die sog. Sipparcifche, ale eine folde auf, die der Bewegung der Sonne und des Mondes noch genauer entspräche. In ber That tommen in diefer B., die fast unbeachtet blieb, auf das tropische Jahr nur 6 Minuten 27 Secunden ju viel, auf den spnodischen Monat noch feine Secunde gu wenig. Ueber die 28jährige, auf das Julianische Sonnenjahr von 3651/4 Tag begründete B. bes Connencirtels, nach beren Berlauf Die Bochentage wieder auf Diefelben Monatstage gurudtehren, und über die 15jährige B. der Indictionen, eigentlich eine rom. Steuerperiode, baher auch Römerzinszahl genannt, f. Indiction. Um eine Jahresrechnung zu haben, welche die ganze uns bekannte Geschichte in sich schlöffe, wie sie bei der Bergleichung der Jahranfunge und Aeren wünschenswerth ist, stellte Jos. Scaliger, da von den vielen Aeren von Erschaffung der Welt feine den Borzug zu verdienen schien, eine B. von 7980 3. auf, die durch Multiplication ber Zahlen bes Sonnencirlels, bes Mondeirlels und bes Indictionencyllus, 28, 19, 15, gebildet und bei den Chronologen in Gebrauch ist. Er nannte sie, weil sie nach Julianischen Jahren zühlte, die Julianische B. Sie nimmt zugleich mit dem Sonnen-, Mond- und Indictionschtlus ihren Anfang und erneuert fich erft, wenn alle drei Chilen zugleich abgelaufen find. Bebes ber 7980 3. hat feine eigenen Cyfelzahlen, welche bie Refte ber Divifion eines jeben Jahres burch 28, 19, 15 zu erkennen geben. So hat bas J. 6580 ber B. (1867 n. Chr.) zum Sonnencirtel 28, jur Goldenen Bahl 6 und jur Zinszahl 10. Das erfte Jahr n. Chr. ift bas 3. 4714, das erfte v. Chr. das 3. 4713 ber Julianischen B. Um also Jahre der lettern auf die chriftl. Beitrechnung zu bringen, muß man fie von 4714 abziehen, wenn fie fleiner, ober 4713 von ihnen, wenn sie größer find; im erstern Fall erhält man Jahre vor, im lettern Jahre nach Chr. Wenn hingegen Jahre vor ober nach Chr. auf die Julianische B. jurudgeführt werben follen, fo muß man die erstern von 4714 abziehen und zu den letztern 4713 addiren. (S. Aera.)

In der Geschichte bezeichnen B. Zeiträume, deren Beginn durch Begebenheiten bestimmt wird, welche auf die Sigenthumlichkeit des Zeitraums von entscheibendem Ginflusse waren und ihn dadurch von dem vergangenen Zeitraume absondern, sodaß fie den Zeitabschnitt bezeichnen, die Spoche begründen. Natürlich finden Spochen wie B. in jeder Art von Geschichte, die nur überhaupt nicht blos eine einzelne Begebenheit ober That, fondern einen Berlauf von folden erzählt, in der Universalgeschichte ebenso wie in jeder Art der Specialgeschichte, in der Geschichte ber Menschheit wie in ber Bollergeschichte ober in der Geschichte einer Stadt, eines Dorfe, ober in ber Biographie, in ber politischen wie ber Culturgeschichte u. f. w. ftatt. Damit aber bie Beriodifirung feine blos willfürliche Zeitabtheilung werbe, wie eine folche g. B. in ber eine Zeit lang üblichen Eintheilung ber Weltgeschichte nach Jahrhunderten ftattfand, damit fie ber organis fchen Glieberung, die fich in ber Entwidelung bes vorliegenden Gangen barftellt, entspreche und die Auffassung dieser Entwickelung erleichtere, ist es von höchster Wichtigkeit, daß diejenigen Momente, welche in hinficht auf die Entwidelung bes Inhalts ber Geschichte und nach bem Standpunite, bon welchem diese burch ben Beschichtschreiber betrachtet und geschilbert wird, auch wirklich entscheibende und wefentlich epochemachende find. Die jest gewöhnliche, wohlbegrundete Beriodenfolge in der Universalgeschichte theilt dieselbe in die alte, mittlere, neuere und neueste Geschichte. (S. Geschichte.)

Periode im grammatischen Sinne ist ein der Rhetorit der Griechen und Römer entlehnter Ausdruck für einen zusammengesetzten Sat, der aus mehrern Gliedern besteht, die zueinander im Berhältniß von Haupt- und Nebensätzen stehen. Die alte Rhetorit stellt eine Menge von Regeln für die Bildung einer schönen und rhetorisch wirksamen, auf den Hörer den gewünschten Eindruck machenden B. auf. Die B. darf nicht zu verwickelt sein, um als Ganzes verständlich zu bleiben, nicht gar zu lang, um als Ganzes behalten werden zu können. Die einzelnen Theile burfen nicht unverhaltnißmäßig lang ober turg fein; Die einzelnen Bebanten muffen fo gruppirt,

waren mage unvergatinismasig tang oder turz sein; wie einzelnen verdanten nachen so gruppert, die Worte selbst so geordnet sein, daß die Hauptsachen hervortreten u. s. w. Unter den alten Rednern ist der größte Künstler im Periodendau Demostigenes, nach ihm vielleicht Sicero. Peripatetische Philosophie heißt zunächst die Philosophie des Aristoteles (s. d.) entweder von seiner Gewohnheit, einen Theil seiner Borträge im Auf- und Hogehen (περιπαταίν) zu halten, oder von dem Orte, wo er sie hielt, einem Schattengange des Thereums; sodamn aber die Sesamntheit aller philos. Richtungen, welche sich an die Aristotelische Princepolie (s. d.) anschlossen. Beridetie (griech, peripeteia) bezeichnet das nichtliche Umschlosop des Lebensganges oder

Beripetie (griech, peripeteia) bezeichnet bas plögliche Umschlagen bes Lebensganges ober Glücksumftanbe eines Menschen, namentlich jum Schlechtern. Nach ber Poetit bes Ariftoteleg und bemach in ben Poetit ihren eines Menschlichten bei Beriffeteles, und bemnach in der Boetit überhaupt, bebeutet das Wort ben Benbepuin it eines Dramas, mit welchem bas Schickfal ber handelnden Bersonen einen andern Berlauf zu mehmen beginnt. Die B. geht ber Katastrophe (f. b.), ber Auflösung des vom Dichter geschürzten Kno.

indem es diefelbe porbereitet.

Beripherie, b. i. Umfang, wird gewöhnlich nur von dem Umfange des Rreifes ofer überhaupt einer durch eine trumme Linie begrengten Flache gebraucht. Bei Figuren, Die burch gerabe Linien begrengt find, &. B. bei einem Dreied, Biered u. f. w., nennt man ben Umfang haufiger Berimeter. Die B. bes Kreises wird in 360 Theile, die man Grabe nennt, eingetheilt ber Grad wieder in 60 Minuten und die Minute in 60 Secunden. Die Franzosen theilten je bie B. eine Zeit lang (nach ber Revolution) in 400 Grabe, ben Grab in 100 Minuten und Minute in ebenfo viel Secunden.

Beriphrase (griech. Beriphrass), b. i. Umschreibung, heißt in der Rhetorit eine Kigur, d ftatt ben eigentlichen Begriff zu nennen, benfelben burch Angabe feiner Eigenschaften, Ber haltniffe, Umgebungen oder Wirkungen veranschaulicht und badurch, daß fie einem afthetischer Awecke bient, sich ganzlich von der Baraphrase (f. b.) unterscheibet, welche letztere nur auf Deutlichkeit berechnet ift. Go enthält bas Gebicht von Goethe «Rennst bu bas Land u. f. w.» eine treffliche B. von Italien, und Matthiffon's Gebicht « Sain, ber von ber Götter Frieben u. f. w.»

eine ichone Umichreibung bes Elnfium.

Peristaltisch, wurmförmig, neunt man diejenige Art von Bewegung, welche den unwillfürlichen, die Bohlungen ber innern Gingeweibe umgebenben Dustelfafern eigenthumlich ift. Diefe ziehen fich nämlich eine nach ber anbern ftromabwärts zusammen, verengen also ben Ranal, 3. B. ber Gebarme, Schritt für Schritt in fortfriechender Beife, indem fie auf biefe Beife ben Inhalt (alfo 3. B. ben Speifebrei und Koth im Darme), wie eine um ben Darm gelegte Umschmirung, allmählich abwärts schieben. Wenn ber betreffende Ranal in Krantheiten verschloffen, daher undurchgängig ist, so tritt leicht eine rückwärtslaufende Bewegung des Inhalts ein, sodaß biefer (namentlich als Rotherbrechen) ftromaufwärts entleert werben muß; dies nennt man antiperiftaltifche Bewegung.

Peris find nach der perf. Sage zarte Wefen, fowol männlichen wie weiblichen Geschlechts, von wunderbarer Schönheit, unfterblich und in allen Wonnen bes Lebens ihre Tage in Dichinnistan ober bem Feenlande zubringend. Sie find wohlwollend und ben Menschen freundlich ge-

finnt und ichiten fie bor ber Tude ber Deme ober bofen Beifter.

Peristht heißt in der antiken Baukunst der Säulengang, welcher einen Hof oder Plat von allen Seiten umfchließt, nicht aber die Säulenhalle um einen Tempel, welche Bteroma genannt wirb. Die neuere Zeit gebraucht bas Bort von jeber Art Säulengang ober Salle.

Berlen find tranthafte Erzeugniffe verschiedener Mufcheln, namentlich aber ber echten Berlmufchel (Margarita margaritifera), die in ben filbl. Meeren, und ber flugperlmufchel (Unio margaritifora), welche in Bächen und Flüffen Deutschlands, besonders Baierns und Sachsens vorkommt. Die B. sind Anhäufungen derselben Substanz, welche die innern Schichten der Schale (die Berlmutter) bilbet und wegen ihres Bestehens aus feinen Schichten die bekannten Farbenerscheinungen zeigt. Ihre Bilbung wird meift burch außere Zufälligkriten, Berlepungen bes Mantels des Thieres, Eindringen fremder Körper (Sandkörnchen, Eingeweidewürmer u. f. w.), bedingt und tann deshalb auch künstlich hervorgerufen werden. Die Flußperlen erreichen nur fehr felten die Größe und den Werth der orient. oder Meerperlen. Lettere werden besonders in den indifchen Meeren, um Cenlon, Java, Sumatra, Japan, im Berfifchen Meerbufen sowie an den Kusten von Mexico in beiden Oceanen gefischt. Das Geschäft, die Berlenmuschel aus ber Tiefe heraufzuholen, ift eins ber gefahrvollsten und wird burch Taucher betrieben, die von Jugend auf bagu angeleitet werben. An einem Seile, bas um ben Leib gefchlungen ift, laffen fich die Taucher bei den Berlenbunten nacht in die Tiefe hinab, wobei ihnen, damit sie besto fcneller hinuntergezogen werben, ein großer Stein an die Fuße gebunden wird. Nafenlöcher und Ohren find mit Baumwolle verftopft, und am Arme ift ein in Del getauchter Schwamm befestigt, ber bagu bient, um an bemfelben Athem zu holen. Dit einem Meffer werben bie Dinfcheln vom Felfen losgebrochen und in ein Gefäß gesammelt. Ift letteres angefüllt ober tann ber Taucher unter bem Baffer nicht langer ausbauern, fo loft er ben Stein bon ben Guffen, fcuttelt bas Seil und wird beraufgezogen. Erleichtert wird bie Berlenfischerei durch bie Taucherglode (f. b.). Die gefischten Berlenmuscheln schlägt man in Faffer und lagt fie faulen, wobei fich die meiften fcon bon felbst offnen. Doch nicht in allen Dufcheln finden fich B.; in benjenigen aber, welche \$. enthalten, finden fich beren gewöhnlich 8 bis 12. Sind fie getrodnet, fo luft man fie burch neun immer feinere Siebe geben, und fo fortirt tommen fie dann in ben Sanbel. Die Schönheit und der Breis der B. ift bedingt durch ihre Größe, volltommen runde Form, feine Politur und ihren hell durchfichtigen Glang. Menferft felten erreichen fie die Große einer fleinen Balnuß. Die fog. Rirfchperlen, von der Größe einer Kirfche, werden zwar häufiger gefunden, find aber immer noch fehr theuer. Außerdem unterfcheibet man runde, birnförmige, zwiebelformige und Baroqueperlen, b. i. übelgeformte. Die größten heißen Zahlperlen, die tleinern Lothperlen, die kleinsten Stanbperlen. In Europa werben die B. bon weißem Baffer am meisten gesucht; bie Indier und Araber bagegen ziehen bie von gelbem Baffer vor. Ginige haben eine Bleifarbe, andere fallen ins Schwarze, noch andere find gang fcmarz.

Schon im Alterthume waren die B. Gegenstand bes Luxus. Die größte Berle, ungefähr ½ Mill. Thir. an Werth, foll Kleopatra bei einem Gastmahle in Beinessig aufgelöst und auf die Gefundheit des Antonius getrunten haben. Gine andere, La perogrina genannt, die Philipp II. von Spanien überreicht wurde, war oval, hatte die Größe eines Taubeneies und wurde gegen 80000 Dutaten geschätt. Rünftliche B. werben vielfach als Schmud benutt und in ben verschiedensten Arten besonders in Baris, Wien, Benedig, Florenz und Rom gefertigt. Diefelben find entweder unechte B. oder Bachsperlen (fog. romifche B.) oder Glasperlen. Die unechten B. follen bie echten nachahmen. Sie bestehen aus absichtlich etwas unregelmäßig geblafenen hohlen Rügelchen von weißem Glafe, die man innerlich mit der fog. Berleneffeng, b. b. den in Hausenblasenlösung fein zertheilten und mit etwas Ammoniak versetzten Schuppen des Beiffifches, überzieht. Gute unechte B., namentlich bie parifer und wiener, find nie billig. Die jog. römischen ober Bachsperlen bestehen aus Alabaster, ber in Bachs getrantt und mit Berleneffenz überzogen wird. Glasperlen find theile maffiv, bon allen Farben, rund, glatt, edig gefchliffen u. f. w., theils Hohlperlen, die man durch innerliche Ueberzüge farbt ober innerlich mit spiegelnden Metallbelegen verfieht, welche Gold, Silber und Stahl nachahmen. B. aus Metall, meift mit gefchliffenen Facetten, tommen in Stahl, verfilbertem und vergoldetem Deffing bor. Außerbem verarbeitet man wol auch Rorallen und fünftliche Daffen zu Berlenform, wie 3. B. bie turt. Rofenperlen. Alle B., auch die echten, wenn fie nicht gefaßt werben follen, versieht man mit einer Durchbohrung, um sie an Schnüre ober behufs der Stiderei u. f. w. an Faben reihen zu konnen. Bgl. Möbius, «Die echten B.» (Samb. 1858).

Berlhuhn (Numida) heißt eine aus etwa sechs Arten bestehende Gattung von afrik. Hühnervögeln, die durch einen kegelförmigen Knochenhelm oder einen Federbusch auf dem Kopse, zwei
Fleischlappen am Unterkiefer, die spornenlose Läuse und den kurzen Schwanz von andern Gattungen sich unterscheibet. Das gemeine B. (N. Moleagris) lebt in Heerden an sumpsigen Orten
Mittelafrikas, jest auch verwildert in Westindien und Südamerika und schläft auf Bäumen.
Es ist von Färdung dunkelgrau mit weißen Perlstecken und auf dem Kopse mit einem Knochenhelm versehen. Den alten Kömern und Griechen war es bereits gut bekannt, welche es Meleagris nannten; denn nach der alten Mythe wurden die Schwestern des Meleager, als sie über
den Tod des Bruders untröstlich blieben, in Bögel (Meleagriden) verwandelt, deren Federn wie
mit Thrünentropsen besprengt aussahen. In Deutschland war dieses Huhn noch um 1550 sehr
selten, aber seit dem Ansange des 18. Jahrh. überall auf dem Continente in Hühnerhöfen gewöhnlich. Es legt 12—20 dunkelgelbe, rothbraun punktirte Eier, welche ebenso wie das Fleisch
sehr wohlschmedend sind. Das gehäubt e B. (N. cristata) ist etwas kleiner und trägt auf dem

Ropfe einen Ramm haarahnlich zerzaferter Febern.

Berlmutter heißt die innere Schicht der Schalen vieler Muscheln, namentlich aber der echten Perlmutter. (S. Perlen.) Die Berarbeitung der B. kann nur in der Herftellung kleinerer Gegenstände bestehen, weil das Material weder Stude von erheblicher Dide darbietet, noch auch flache Platten don einiger Größe liefert. Man zerfägt die roben Muscheln in angemessene Theile, sprengt die äußere unbrauchbare Aruste mit einem Meißel ab, formt die Stude ferner



burch Schleifen, Feilen ober Drechseln, glättet sie durch Abreiben mit Bimssteinpulver oder Glaspapier und gibt ihnen mittels Tripel den Glanz. Biele Gegenstände müssen aus Theilen zusammengefügt werden, welche man mit Hausenblase aneinanderkittet, und Röstichen oder dergleichen macht man aus Holz und bekleidet sie nur mit dünnen Plättichen von B. Die besonders geschätzte schwarze P., die auf dunkelgrauem Grunde ein vorzüglich schönes Farbenspiel zeigt, kann durch Färben mittels einer ammoniakalischen Auflösung von Chlorsilber nachgeahmt werden. Wien steht wegen seiner mannichsalischen Auflösung von Chlorsilber nachgeahmt werden. Wien steht wegen seiner mannichsalischen und schönen Perlmutterarbeiten in Auf. Eine hübsche Anwendung sindet die B. zu eingelegter Arbeit und zur Hervordringung eigenthümlicher Farbenssecte auf lackirten Gegenständen von Holz oder Metall. Für diese Zwecke benutzt man außer der echten Perlmuschel auch andere farbenspielende, zum Theil noch schwecken Muscheln (namentlich das Seeohr, gewöhnlich Irismuschel genannt, und die Silbermuschel), desgleichen Compositionen, deren Bereitung ein Fabrikgeheimnis ist.

Berm, ein Gouvernement des europ. Ruftland, von 6050 D. - M., zu beiden Seiten des mittlern oder ergreichen Ural, ist von den Gouvernements Wologda, Wjätta, Orenburg und Tobolet begrenzt und burch seine Golb-, Silber- und Erzbergwerte aller Art eine ber einträglichften Provinzen des ruff. Reichs. Das Land wird in 12 Kreife eingetheilt, unter denen die Kreife von B., Befaterinburg und Werchoturje die vorzüglichsten find. Die Bahl fammtlicher Bewohner beläuft fich (1864) auf 2,138548. In biefer Bebolterung find verschiedene Bollerschaften finn. Abstammung, wie die Wotjaken, Wogulen und Bermiaken ober Bermier inbegriffen, die vor etwa acht Jahrhunderten auf einer für die damalige Zeit hohen Stufe der Cultur ftanden und, wie noch viele langs bem Ural vorgefundene Schurfe und Bergwertsgange beweifen, mit dem Erzbetriebe hinlanglich befannt waren. Die Sauptftabt B. mit 19240 G., fruher ber Git ber Hauptbergregierung, liegt an der Rama und wurde erft 1723 wegen der naben Aupferberg. werfe gegrundet. Der Ort bietet ben Anblid einer Landstadt mit holgernen Boblenwegen. Unter ben neun Rirchen zeichnet fich bie Rathebrale aus. Ueber B. führt bie große Sauptstrage, welche Mostau mit Sibirien verbindet, nach ber Bergstadt Jekaterinburg (f. b.). Unter den übrigen Stubten bes Bouvernements find noch insbefondere bervorzuheben: ber Bergwertsort Niffine-Tagil' (f. d.); das jenseit des Ural liegende Irbit (f. d.) mit seiner fehr bedeutenden Deffe; ferner Berchoturje, an der Tura, mit 3626 E. und Goldwafderei fowie Gifenfabritation in der Umgebung; Rungur, an ber Sylwa, mit 11812 E. und vielen Fabriten, befonders für Leber; Bogoslowst, mit ber Berghauptmannschaft für ben benachbarten, ungemein reichen Rupferbistrict; Solitamst, an der Rolwa, mit 3120 E., in deffen Kreise ergiebige Salzwerke (wie au Dedjuchin und in den Dörfern Rowoi-Uffol und Lemba) fich befinden. Nach dem Gouvernement B. benannte ber engl. Geolog Murchison die bier ftart entwidelten Gebilbe bes Rothliegenden und des Zechsteins als permische Formation. Bgl. Zerrenner, «Erdfunde des Gouvernemente B.» (Lpg. 1851-53).

Bermntiren, f. Combination.

Bernambuco, eine ber öftlichsten Ruftenprovinzen Brafiliens, von Barabyba und Ceara im R., Biauhy im W., Bahia und Alagoas im S. begrenzt, umfaßt etwa 2500 D.-M. (nach Engelhard's Berechnung 2908) und ift hinfichtlich ber Bevölferungszahl die britte Proving bes Reichs (nach Bahia und Winas-Geraes), indem sie 1865 nach amtlicher Schätzung 1,180000 E. zählte, darunter etwa 1/4 Mill. Sklaven. Die ziemlich flache Küstenregion erstreckt sich 7—8 M. lanbeinwärts; dann erheben sich ausgedehnte Hochebenen und Bergzüge. Letztere bilden an der Bestgrenze unter dem Namen Serra-Biauby, dos Irmaos und Bermelha die von Suben gegen Norden ftreichende Wasserscheibe bes Barabyba- und San-Franciscogebiets und senden Seitenäfte nach Often, wie die Serra-Borborema an der Nordgrenze und Serra-Capriris fast in der Mitte des Landes. 3m Often fliegen die unbedeutenden Ruftenfluffe Una, Spojuca, Beriberibe und Capiberibe. Im Junern sind sämmtliche Gemässer bem mächtigen San-Francisco tributar, ber mit seinen Kritmmungen die Grenze gegen Bahia macht. Größtentheils ist das Land troden, ftrichweise fehr fruchtbar, besonders ergiebig an Buderrohr und der besten Baumwolle Brafiliens. Diefe wird fogar auch in bem weiten Landstriche Sertao (Bufte) erzeugt, ber sich unter diefem Namen auch von Alagoas und Sergipe aus westwarts jum rechten Ufer bes Sau-Francisco erftredt und hauptfächlich Beiben für große Beerden bietet. Die ausgedehnten Balder liefern das nach diefer Provinz benamte Fernambut- oder Bernambutholz, das übrigens in vorzüglichster Qualität auch in Bahia vorkommt. (S. Brafilienholz.) Auch Gelb-, Guapakund vortreffliches Bauholz, Kotosnuffe, Balfam, Benzoë, Ipecacuanha und andere Droguen find wichtige Waldproducte. Man zieht alle Arten Hausthiere, doch arten Schafe und Ziegen aus; Wilbpret, Affen u. f. w. gibt es in großer Menge. Marmor findet fich reichlich, Golb nur wenig. Waldwirthschaft, Biehzucht und besonders Plantagebetrieb bilden die Hauptnahrungs-zweige ber Bevölkerung. Taback wird viel gebaut, Getreide verhaltnismäßig wenig. Stapel-

producte find Baumwolle und Zuder, bann Rum und Säute.

Bernambuco, die Hauptstadt der gleichnamigen brafil. Proving, der commerzielle Schwerpunkt für gang Nordbrafilien, bei ben Brafilianern eigentlich Cidabe bo Recife ober fchlechthin Recife (Riff) genannt, nach Rio - Janeiro und Babia die größte Stadt des Raiferreichs. Sit bes Bifchofe von Dlinda, eines Appellationstribunals, eines Sandelsgerichte und einer Rechtsfcule, gablt nach gewöhnlicher Angabe 80000 - 100000 E., welche lettere Rahl jeboch nach Tichubi fast um die Balfte zu hoch. Ihre Lage ift eine gang eigenthumliche. Der Riifte parallel, von Sudwesten gegen Nordosten erstreckt sich meilenweit schnurgerade ein Riff zwischen der Stadt und ber offenen See, welches, nur wenige Rlafter breit, nach beiben Seiten fteil ins Meer taucht, bei der Ebbe mehrere Fuß aus dem Waffer hervorragt, bei voller Flut aber von ben Brechwellen übersprungen wird. Deftlich von diesem Riff liegt ber Anterplat für größere Schiffe, zwifchen bem Riff und ber Stadt der Boqueirao ober ber innere hafen für Schiffe von böchstens 16 f. Tiefgang. Die Stadt felbst zerfällt in brei fast parallellaufende Theile. Die östliche ober Altstadt, schlechthin Recife ober auch Sao-Pedro-Gonçalves genannt, auf der Siidfpite einer fchmalen, fandigen Salbinfel gelegen, die im Often vom Meer, im Beften vom Rio-Biberibe begrenzt wirb, umspannt mit bem Riff ben Binnenhafen und hat hohe häuser in einem Chaos enger und fchmuziger Strafen. hier liegen die vorzuglichsten handelscomptoire, bas Bollhaus, die Borfe, ein Marinearsenal u. f. w. Eine auf steinernen Pfeilern ruhende, 5-600 K. lange Brude verbindet Recife mit der Infelstadt San-Antonio, dem mittlern und schönsten Stadttheil, welcher breite Straffen, viele hübsche Häufer, den bischöflichen und den Balast bes Brafidenten, das ansehnliche Theater, das Militärarsenal, das Spital, einen großen Marktplat, Spaziergange und prachtvolle Laben enthalt. Bon diesem Inselquartier San-Antonio führt eine hölzerne Brücke nach bem Festlande zu dem westlichsten und modernsten Stadttheil Boavista, welcher unregelmäßige Straffen, niebrige, zum Theil geschmactvolle, mit Garten umgebene Baufer und viele europ. Kaufleute zu Bewohnern hat. B. bietet von mehrern Seiten ber prächtige Brospecte und besitt siebzehn Kirchen und Kapellen, zum Theil Marmorbauten, aber von ungefälligem Bauftil, fünf Klöfter, feche Bospitaler, ein Rathhaus, ein Gefangniß, drei Reihen Rafernen, außer ber Rechtsschule ein Lyceum, zwei Latein- und fieben Clementarschulen. Die 1855 von einer engl. Gefeuschaft begonnene Gifenbahn führt von der Stadt fübwestwärts durch die Provinzen P. und Alagoas zum San-Francisco, in dessen Thal sie nach Ioazeiro, einem wichtigen Knotenpunkt des Handelsverkehrs und Zielpunkt der Bahiabahn, verlangert werden foll. Bon Boavista führt 1/2 M. weit gegen Rorben ein Damm durch die Dichangelnieberungen bes Berberibe, ju ber gang von B. getrennten und auf einem Sügel gelegenen Stadt Dlinda, einft die Deerestonigin, um welche Solland und Bortugal blutige Rampfe geführt, bann Sip bes Ratholicismus und fpater jurift. Gelehrsamkeit. Die kuhnen Rirchen, Rlöfter und Jesuitengebäube find noch vorhanden, stehen aber leer und verfallen, und die Stadt, die zwei Jahrhunderte lang Hauptstadt war, gleicht jest einem Kirchhofe. Die gunftige Lage, ein trefflicher hafen, die eigenthümlichen Strömungs = und Bindverhaltniffe bes Meeres, die elastifche und thatkräftige Natur ber Ginwohner sowie die bedeutende Broduction des hinterlandes haben B. zu einer wichtigen Sandelsftadt gemacht, deren commerzieller Ginfluß felbft ben Bahias überragt. B. ist der Hauptpunkt für alle aus bem nördl. Atlantischen Ocean nach Brafilien, um das Cap hoorn ober bas Cap ber guten hoffnung nach Oftindien, Chile, Californien, China, Japan und Australien gebenden Schiffe, und ber erfte hafen, den die große fitbamerit. Dampffchiffahrtelinie berührt, ber lette, ben biefe mit ihren heimtehrenben Dampfern anläuft. Zugleich ift es ein Hauptpunkt für die von Rio-Janeiro ausgehende Dampfschiffahrt nach Bara. Auch schiekt B. selbst monatlich zweimal ein Dampsboot nach Norden bis Maranhao, nach Guben bis Maceio mit Anlaufung der kleinern Ruftenplage. Der durchschnitt= liche Export B.s belief fich 1857-61 auf 12,415814, ber Import auf 17 Mill. Milrets. Seitbem haben beibe zugenommen. Im Handelsjahr vom 1. Oct. 1864 bis 30. Sept. 1865 liefen 1093 Schiffe aus und ein (gegen 835 im J. 1862). Unter ben importirenden Ländern fteht England mit mehr als ber Salfte obenan, bann folgt Frankreich mit einem Biertel. Der Gesammtimport belief fich 1864—65 auf 24,927837 Milreis (19,175259 preuß. Thir.), gegen 18,397475 Milrets im Borjahr. Die Hauptartitel ber Ginfuhr find Baumwolle und Bolle, Eisen - und Stahlwaaren, Stockfische, Beizenmehl, Beine, Trockenfleisch, auch Salz und Fichtenbohlen. Zu den Ausfuhrartikeln gehören hauptsächlich Baumwolle (beren Werth seit Beendigung des nordamerik. Bürgerkriegs um 50 Broc. gefallen), Zuder, Moscovados, Rum, getrodnete und frisch gefalzene Häute, Reis. Der Gesammtwerth dieser Exportartikel

betrug 1864-65 20,639931 Milrete (15,876870% preuß. Thir.).

Pernan, Hafen- und Kreisstadt des russ. Gouvernements Livland, links an der Mündung des 18 M. langen Pernaustroms in den Rigaschen Meerbusen, 31 M. im Norden von Riga, in flacher, sandiger Heidegegend gelegen, durch regelmäßige Bauart vor allen andern livländ. Städten ausgezeichnet, war ehemals Festung mit bedeutendem Kriegshafen. Der Ort hat 6690 E. (1863), zwei luth. und eine griech. Kirche, eine höhere Kreis- und andere Schulen, ein Waisenhaus und andere gemeinnützige Anstalten sowie ein Seebad. Der Handel ist nicht unbeträchtlich, namentlich mit England. 1866 liefen 124 Schiffe von 9003 Last ein, darunter 44 englische und 24 preußische. Die Einsuhr betrug 87264, die Aussuhr 4,520084 S.-Rubel, wovon 3,767457½ auf England entsielen. Die Einsuhr besteht hauptsächlich in Salz, Heringen, Steinsohlen und Dachpfannen, die Aussuhr in Flachs, Hanf, Roggen, Gerste und Leinsaat, Matten, Bretern und Planten.

Bernice (Ludwig Wilh. Anton), namhafter beutscher Jurist, geb. 11. Juni 1799 zu Halle aus einer aus Oberitalien eingewanderten Familie, erhielt feine wissenschaftliche Borbereitung auf bem Babagogium feiner Baterftabt und wibmete fich feit 1817 auf ben Universitäten zu Salle, Berlin und Göttingen juristischen, insbesondere rechtsgeschichtlichen und staatsrechtlichen Studien. Nachdem er zu Göttingen die philos. und jurist. Doctorwürde erlangt, habilitirte er sich 1821 zu Balle, wo er Borlefungen über die Institutionen und über Rechtsgeschichte sowie über Staatsund Bölkerrecht hielt. Auch las er schon bamals über Lehnrecht, für welches er fein ganges Leben hindurch mit Borliebe thatig blieb. Balb erhielt B. eine außerord. und 1825 eine ord. Professur. Seit 1826 begann auch seine publicistische Thätigkeit, vor allem als Bertheidiger ber Rechte ber feit 1806 mebiatifirten Fürsten und Grafen. 1827 ward er Unterbibliothetar an ber Universitätsbibliothet, 1830 Cenfor für jurift., zeitgeschichtliche und philos. Schriften, 1832 Mitglied bes atademischen Spruchcollegiums, beffen Biceordinariat er 1833 übernahm. Ginen Ruf nach Göttingen 1838, an Albrecht's Stelle, lehnte er ab, ebenso 1840 bas Anerbieten bes Bergogs Beinrich von Köthen, als Wirkl. Geheimrath und Regierungspräfibent in beffen Dienfte du treten. 1844 erfolgte B.'s Ernennung jum außerordentlichen Regierungsbewollmächtigten und Curator ber Universität Halle mit bem Titel eines Geh. Regierungsraths, ein Jahr barauf die jum Director des hallischen Schöppenftuhls. Schon vorher (1832) war ihm bas Ordinariat des Spruchsenats übertragen worden. Wegen vermehrter Berufsarbeiten fab fich B. um biefe Beit genothigt, feiner alabemifchen Lehrthätigkeit zu entfagen. 1852 begann mit feiner Bahl zum Deputirten für Wittenberg seine parlamentarische Thätigkeit. Seit 1854 lebenslängliches Mitglieb bes Herrenhauses, vertrat er die Tendenzen der Feudalpartei und entwickelte namentlich feine jurift. Befühigung in ben Debatten über verschiebene civiliftische Fragen. Auch war er in dieser Stellung zu Gunsten ber ehemaligen reichsständischen Familien thätig. Daneben fette er feine publiciftifchen Arbeiten in großem Umfange fort. Auf Befehl bes Ronigs von Preußen verfaßte er ein Gutachten in der holstein. Erbfolgefrage, schrieb mehrere Gutachten in ber altenburg. Domanenangelegenheit, war Rechtsconfulent ber anhalt. Lanbichaft (beren Befchwerbefchrift an den Bundestag von ihm herrührt) u. f. w. B. ftarb 16. Juli 1861 zu halle. Seine miffenschaftliche hauptleiftung ift die «Geschichte der Alterthumer und Institutionen des röm. Rechts» (Halle 1821; 2. Aufl. 1823). Bon seinen publicistischen Schriften find die wichtigften: «Quaestiones de jure publico Germanico» (Balle 1831); «Commentatio, qua de jure quaeritur, quo principes Hohenloënses tanquam comites Gleichenses duci Saxoniae Coburgensi et Gothano subjecti sint » (Salle 1835); «Codex juris municipalis Hallensis» (Halle 1839); «De sancta confoederatione» (Halle 1855). Unter B.'s Rechtsgutachten und fonftigen Staateidriften ift besondere bie Arbeit über «Die ftaaterechtlichen Berhaltniffe bes gruft. Saufes Giech » (Salle 1859) von Bedeutung für die Renntniß der Rechtsverhaltniffe des beutschen hohen Abels. Bgl. «B., Savigny, Stahl» (Berl. 1862). — Sein zweiter Sohn, Bictor Anton Berbert B., geb. 14. April 1832 in Balle, erhielt feine Borbilbung auf der Landesschule Pforta und widmete sich seit 1851 erst auf der Universität seiner Baterstadt, dann zu Bonn und Berlin philol. und jurist. Studien. Nachdem er mit seiner Ausgabe der "Frofche" bes Ariftophanes (Lpg. 1856) und burch brei jurift. Breisschriften von feinen ausgebreiteten Renntnissen Broben abgelegt und sowol die philos. (1854 zu Leipzig) wie die jurist. Doctormurbe (1855 zu halle) erlangt, habilitirte er fich 1856 zu Berlin für röm. Recht. Bereits gegen Ende 1857 folgte er, auf den besondern Wunsch seines Baters, einem Ruse nach Göttingen. Hier war er vorzugsweise auf den verschiedenen Gebieten des Staatsrechts thätig, sas aber auch über Geschichte und Institutionen des röm. Rechts sowie über Civilproces. 1862 wurde er zum Mitglied der hannod. Kammer ernannt. Die Ereignisse des J. 1866 boten ihm willsommene Beranlassung, seine Prosessungeben. Er trat in die Dienste des Kursürsten von Hessen, als dessen Bevollmächtigter er 1867 in Berlin beschäftigt war. Bon seinen publicistischen Arbeiten, denen er sich besonders seit dem Tode des Baters widmete, sind hervorzuheben: «Denkschrift über die anhaltische Bersassung» (Dessau 1862) und "Zur Würdigung der von Warnstedt'schen Schrift: Staats- und Erbrecht der Herzogthümer Schleswig-Holstein, u. s. w. (Halle 1864). Als Bertheidiger der gottorpischen Rechte ist B. Hauptversasser des "Polsenburger Staatsschrift» (Oldend. 1864) sowie der "Aritischen Erörterungen zur schlesw.-holstein. Successionsfrage» (Bb. 1—3, Kass. 1865).

Péronne, Hauptstadt eines Arrondissements und Festung zweiten Ranges im franz. Depart. Somme, liegt in morastiger Gegend an der Somme und zählt 4445 E., die einen starken Manusatur- und Handelsbetrieb unterhalten. Die Stadt ist Sits eines Tribunals erster Instanz, eines Friedens - und eines Arbeiterschiedsgerichts und hat ein Collège, fünf Kirchen und eine Mineralquelle. B. ist ein sehr alter Ort und wird schon zur Zeit der Merovinger erwähnt. Früher den Herzogen von Burgund gehörig, bemächtigte sich der Stadt nach Karl's des Kishnen Tode 1477 Ludwig XI., worauf sie im Frieden zu Madrid 1526 von Karl V. förmlich an Frankreich abgetreten wurde. Die Festung galt früher sür sehr sest, wurde aber 1815 von den

Engländern beim ersten Sturmangriffe genommen und ift jest zum Theil verfallen.

**Berowstij** (Graf Waffilij Alexejewitsch), ein durch seine Feldzüge in Centralasien bekannter ruff. General, wurde 1794 zu Chartow aus einer angesehenen fleinruff. Familie geboren. Rach vollenbeten Studien an der mostauer Universität trat er 1811 als Guide in den faiferl. Generalstab, nahm 1812, zum Fähnrich vorgerückt, an der Schlacht von Borodino theil und gerieth beim Rudzuge nach Mostau in franz. Gefangenschaft, aus ber er erft burch bie Einnahme von Baris erlöft wurde. Bum Garbetapitan und Abjutanten des Großfürsten Nitolaus ernannt, gehörte er zur nachsten Umgebung beffelben und trug burch feine Entschloffenbeit und Geistesgegenwart wesentlich zur Dämpfung des Aufstandes vom 26. Dec. 1825 bei. Im türk Felbjuge von 1828 war er Stabschef des Fürsten Menschikow, dem er Anapa erobern half, und befehligte bann als Generalmajor bei der Belagerung bon Barna, mußte jedoch fchwer berwundet ben Kampfplat verlaffen. 1833 erhielt er unter Beförderung zum Generallientenant den für Rußlands Stellung in Afien fo wichtigen Posten eines Militärgouverneurs von Orenburg, auf bem er bestimmt war, fast ben ganzen Rest feines Lebens in der Berfolgung von Planen jugubringen, beren Bebeutung man erft in neuester Zeit in ihrem bollen Umfange erkannt hat. Nachbem er die Große Kirgisenhorde, die bis dahin nur dem Namen nach unter ruff. Schutherrschaft gestanden, theils mit Gewalt, theils durch gutliche Mittel bermocht hatte, fich ber Botmäßigkeit Ruflands zu unterwerfen, führte er im Winter 1839-40 bie bekannte Expedition nach Khiwa, die zwar wegen unüberwindlicher klimatischer Hinderniffe scheiterte, aber ihren Zwed insofern erreichte, als fie bem ruff. Hanbel in jenen Gegenben Schut verschaffte. Mit Borbereitungen zu neuen Unternehmungen beschäftigt, blieb B. bie 1842 in Drenburg, wo er, von Anstrengungen und Strapagen erschöpft, auf eine Zeit lang nach Betersburg gurudfehrte. 1843 wurde er General der Cavalerie, 1845 Mitglied des Reichsraths, 1847 Mitglied des Admiralitätsconseils, und 1851 ging er von neuem als Generalgouverneur und Dberbefehlshaber nach Drenburg. Hier war unterdeffen nach seinen Anordnungen eine Reihe von Forts und Militarposten in der Kirgifensteppe angelegt, ber Aralfee erforscht und eine Dampfflotille errichtet worden, welche die Operationen einer Armee am Spr-Darja unterstüßen konnte. Unter diesen Umständen hatte eine abermalige Expedition, die 1853 von P. unternommen wurde, ben gludlichsten Erfolg. Done große Befchwerben burchschritt er jest bie Steppe, drang den Spr-Darja stromauswärts vor und erstürmte die zum Rhanat Rolan gehörige Festung Almetschet, beren Werte sofort in Stand gesetzt wurden, und die auf Befehl bes Raifers ben Namen Fort B. erhielt. Noch entscheibenber für bas Schidfal Centralafiens geftalteten fich bie Ereigniffe bes 3. 1854. An ber Spite von 17000 Mann brang B. gegen Rhiwa bor, beffen Beherrscher seine Annäherung nicht abwartete, sbnbern Gesanbte in sein Lager schickte, die einen für Aufland höchst vortheilhaften Friedens - und Freundschaftsvertrag abschloffen. Zur Belohnung in den Grafenstand erhoben und fowol von Nikolans als von Alexander II. mit Gnaden und Chrenbezeigungen überhäuft, mußte B. gänzlich zerrütteter Gefundheit halber 1856

ben Schauplat feiner erfolgreichen Thätigkeit verlassen. Er begab sich nach ber Arim, in beren milbem Rlima er Benefung zu finden hoffte, ftarb aber bort im Dec. 1857. - Graf Lew Alexejewitsch B., alterer Bruber des vorigen, geb. 1792, diente als Offizier in ben Feldzügen von 1812—14 und stieg 1818 zum Obersten. 1823 trat er in den Civilstand über, ward 1829 Biceprafibent bes Departements ber Apanagen und 1841 Minister bes Innern, welches Amt er bis 1852 bekleibete. hierauf folgte er dem Fürften Boltonfkij als Minifter ber Abanagen und Dirigent bes faiferl. Cabinets; um diefe Zeit erhielt er auch ben Grafentitel. Rugleich führte er bas Brafibium ber zur Erbauung ber Isaakstathebrale eingefeten Commiffion und hatte die Leitung ber Atademie ber Runfte, bes taiferl. Botanifchen Gartens, ber mostauer Baufchule und Künftlervereine sowie fammtlicher archaol. Untersuchungen bes Reichs, um die er fich große Berdienste erwarb. Auf feine Beranlaffung erschien unter anderm in ruff. und frang. Sprache die Befchreibung ber im Mufeum ber Eremitage befindlichen Dentmaler bes cimmerifchen Bosporus (2 Bbe., Betereb. 1854-55). Rach ber Bereinigung ber Berwaltung bes ausgebehnten altaischen Bergwerkbistricts mit bem faiferl. Cabinet (1855) bemühte er sich, den Bergbau in jenen Gegenden neu zu beleben, und ließ auch eine topogr. Karte bes gangen Altaigebiets anfertigen. Mitten in feiner Thatigfeit wurde er 22. Rov. 1856 au Betersburg vom Tode überrascht. — Ein jüngerer Bruder, der Generallieutenant und taiferl. Generalabjutant Graf Boris Alexejewitsch B., war Erzieher bes jepigen Groffurften-Thronfolgers und wurde 1865 jum Curator beffelben ernannt.

Berpendikel, Lothrechte, Senkrechte. Sine gerade Linie, welche auf einer andern geraden Linie so steht, daß sie mit ihr zwei gleiche Nebenwinkel (rechte Winkel) bilbet, heißt ein B. ober eine perpendiculäre (senkrechte) Linie auf derselben. Der Punkt, in welchem ein B. die andere Linie trifft, heißt der Fußpunkt besselben. Auf einer Sbene steht eine gerade Linie perpendiculär oder senkrecht, wenn sie auf allen durch ihren Fußpunkt in der Gbene gezogenen ge-

raben Linien fentrecht fteht, also mit allen rechte Winkel bilbet.

Berpetunn-mobile heißt im allgemeinen ein Ding, das sich unaufhörlich bewegt. In Beziehung auf die bewegende Ursache hat man das physische und das mechanische B. zu unterscheiden. Das erstere wird durch eine natürliche oder physische Kraft bewegt, und solche Borrichtungen gibt es allerdings, z. B. das Barometer, die Magnetnadel, die unaufhörlich in kleinen Bewegungen begriffen sind, u. s. w. In der Regel versteht man aber unter B. eine Borrichtung, die ihre bewegende Kraft in sich selbst hat, oder wenigstens durch ihre eigene Bewegung stets wieder erneuert, und dies würde ein mechanisches B. sein. Ein solches liegt aber nicht im Gebiete der Möglichkeit, denn es kann nach den ersten Begriffen der Materie nicht die Ursache der Bewegung aus sich selbst nehmen, noch kann die durch irgendeinen äußern Impuls mitzgetheilte Bewegung ohne Aushören fortdauern. Allerdings müßte nach dem Gesetze der Trägsheit eine einmal eingeleitete Bewegung ohne Ende fortdauern, wenn keine entgegengesetzten Kräfte oder Hindernisse ihr ein Ende machten; aber diese hindernisse der Bewegung, die besonders in der Reibung und dem Wierstande der Luft bestehen, lassen sieh niemals beseitigen.

Berpignan, die wohlbefestigte Hauptstadt des franz. Depart. Oftpprenden und der ebemaligen Graffchaft Rouffillon (f. b.), die füblichfte Stadt Frankreiche von Bebeutung und Waffenplat ersten Ranges, auf der Eisenbahn 81/2 M. sublich von Narbonne, 21/2 M. von der span. Grenze und fast 11/2 M. vom Meere, theils auf einem hügel, theils in der Ebene am rechten Ufer der hier in zwei Arme sich spaltenden Tet und an beiden Ufern der wilden Baffe gelegen, ift von hohen, biden Mauern und Baftionen umgeben und wird burch eine 20000 Mann faffende Citabelle vertheidigt, sowie am Thor nach Narbonne durch bas fleine Schloß, Le Castillet (Militärgefängniß), welches, 1319 im maurischen Stil erbaut, von Thürmen flantirt und von einem fechsedigen, in einer Ruppel enbenden Minaret überragt wird. Unter ben vier Pfarrfirchen ift die Rathebrale St.-Jean bemerkenswerth, die 1528 begonnen, aber unvollendet geblieben und im Innern überreich becorirt ift. Bon den übrigen öffentlichen Gebäuden find hervorzuheben die Danbelsborfe ober Loge (fpan. Louja), das Rathhaus aus bem 13. Jahrh., aber 1692 umgebaut, der Justigpalast und die Brafectur, beibe in neuerer Zeit errichtet, die 8000 Mann faffende Raferne am großen Baffenplat und bas Gebäude der 1349 von Beter von Aragonien gestifteten, jur Zeit ber Revolution eingegangenen Universität, in welchem fich jest das naturhiftor. Mufeum, die Bilbergalerie und die Bibliothet der Stadt befinden. Der Felfen, auf welchem die obere Stadt liegt, beherricht eine herrliche Ebene, die im Westen von dem schneebedeckten Cannigon, im Norden von den Corbières, im Osten vom Meer und im Guben von der über den Col de Bertuis nach Catalonien führenden Phrendenstraße begrenzt wird, und in welcher die Orangen auf freiem Felde wachsen, die Olivendume Gärten bilden. P. zählt (1861) 23462 E., ist der Sit eines Suffraganbischofs der Erzdiöcese Albi, eines Arbeiters Instanz, eines Handles und zweier Friedensgerichte, eines Arbeitersschiedsgerichts und einer Acerdankanmer sowie Hauptort der 11. Militärdivisson. Die Stadt besitt ein Priesters, ein Lehrer und ein Lehrerinnenseminar, ein Communalcollége, unentgeltzliche Curse sitr Physis, Chemie, Zeichenkunst, Mechanis, Architektur, Musis und Accouchement, mehrere gelehrte Gesellschaften und wohlthätige Anstalten. Wan baut gute rothe Tischweine, Oliven, Gemüse und Gartensrüchte aller Art, zieht Mexinos und Seidenwürmer, unterhält Destillationen, Ziegelbrennereien, Färbereien und Lohgerbereien sowie Getreidemühlen. Außerbem besteht Fabrisation in Korkpropsen, Twist, Tuch und andern Wollstoffen, Spiellarten, Chocolade, Hitten, Seise, landwirthschaftlichen Instrumenten u. s. w. Der Handel mit Konssillonweinen, Spirituosen, Del, Wolle, Seide, Getreide, Honig, Schaffellen, Eisenwaaren und den eigenen Erzeugnissen ist bedeutend.

Berrault (Charles), franz. Dichter, geb. 12. Jan. 1628 zu Baris, widmete fich, nachdem er femer Beschäftigung als Abvocat entjagt, ausschließend ber Literatur. Als Colbert 1664 bie frang. Runftatabemie ine Leben rief, jog er B. vielfach ju Rathe, machte ihn fodann jum Bibliothetar bei berfelben und beforberte ihn in ber Folge jum Generalcontroleur ber tonigl. Bauten. 1671 wurde B. Mitglied ber Frangofifchen Atabemie. Er ftarb 16. Mai 1703. Seine epischen Gebichte, wie aSt.-Paulin» und aLe siecle de Louis-le-Grand, find nur noch aus Boilean's Satiren befannt. Letteres Gebicht, welches B. 1687 in ber Mademie vorlas, erwedte ben fritischen Streit über ben Borrang ber Alten und Reuern. B. hatte bie Alten gegen die Neuern, worunter er die Frangofen verftand, herabgefett, und ba fich Boileau, Racine, Buet, die gelehrte Frau Dacier ju Bertheidigern ber gelehrten Tradition aufwarfen, fo fuchte er feine Meinung in einem umfaffenden prosaischen Berte a Parallèle des ancions et des modernes» (4 Bbe., Par. 1688-96) fester zu begründen. Gine tiefere Erfuffung bee Unterschiebs ber claffifchen und modernen Elemente findet fich aber weber bei ihm noch bei feinen Anhängern Houbart de Lamotte, St.-Evremond, Fontenelle u. a. Das Beste, was aus seiner Feber gefloffen, sind die «Contes de ma mère l'Oye» (Par. 1697), obgleich in denselben die Bolkserzählung burch manche Geschmadlofigfeit getrubt ift. Bu erwähnen find noch eEloges des hommes illustres du 17me siècle » (2 Bbe., Par. 1696—1700) und seine branchbaren «Memoires» (Par. 1759). Gine Answahl feiner Schriften veranstaltete Collin be Blancy (Bar. 1828). B. hatte noch brei Brüber, unter benen Clande B., geb. 1613, ber berühmtefte ift. Er war erst Arzt und wurde bann Baumeister. Nach seinen Zeichnungen ift die Façabe bes Louvre und Observatorium erbaut. Er ftarb 9. Oct. 1688. Bon seinen schätzbaren Rennt= nissen gab er Beweise in der franz. Uebersetzung des Bitruvins (Bar. 1673 und 1684) sowie in den «Essais de physique» (2 Bbe.), worin fich die bertihmte «Mécanique des animaux» befindet. Auch er war, wie fein Bruder, ben Pfeilen der Boileau'schen Satire ausgesetzt. Die beiden andern Brüber hießen Bierre B. (geb. um 1608, geft. 1680) und Nicolas B. (geb. 1611, gest. 1661). Der erstere bekleibete die Stelle eines Generaleinnehmers der Finanzen und hat in seinen «Oeuvres de physique et de mécanique» (Lend. 1721) einige wissenschaftliche Bersuche hinterlaffen, mabrend ber lettere, ber an ben erften bichterischen Leiftungen seines Brubere Charles einigen Antheil nahm, zu ben 70 Doctoren gehörte, die wegen ihrer Barteinahme für Arnauld von der Sorbonne ausgeschlossen wurden.

Berritte, ein erst im Laufe bes 17. Jahrh. aus dem Französischen ins Deutsche gelangtes Wort (ital. porruca ober parruca, span. peluca, eine berivative Weiterbildung aus dem lat. pilus, Haupthaar), welches in Frankreich in seiner gegenwärtigen Bedeutung (Haarhaube, Haaraufsat) zuerst von Coquillart (Ende des 15. Jahrh.) gebraucht worden sein soll. Was die Sache betrifft, so war der Gebranch fremder Haare zur Bedeckung des Kopfs wol schon allen Culturvöllern des Alterthums bekannt, wenn auch nur für den Zwed, einen Mangel der Natur zu verheimlichen. Doch trugen schon die Dannen der röm. Kaiserzeit zum Schmuck Aufsätze von mancherlei Gestalt, die aus dem blonden Haar german. Frauen gesertigt waren. Bereinzelt gab es wol auch in jenem entarteten Zeitalter Männer, welche dem Beispiele der Frauen solgten. Auch im Mittelalter ist das falsche Haar dei Bornehmen und Reichen nichts Seltenes; immer aber dient es nur die Blöße zu bedecken oder den von Natur tärglich vorhandenen Schmuck des Hauptes auszubessen. Schon im 13. Jahrh. sertigte man zu diesem Zwede vollständige B. Zur Zeit der Resormation scheint namentlich Nürnberg in diesem Artikel sich eines gewissen Rufs erfreut zu haben. Herzog Johann von Sachsen bestellte sich 1518 baselbst «ein hübsch

gemacht Haar», und auch Ulrich von Hutten foll eine «Rolbe» von falschem Haar getragen haben. Die Erfindung ber noch jett gebräuchlichen, durch Treffiren von Haaren zwischen Seibenfaben bergestellten B. foll im Anfange des 17. Jahrh. von dem Haarkünftler Ervais in Baris gemacht worden sein. Bei ber bamaligen Mobe, welche bas haupthaar in natürlichen ober gebraunten Loden auf die Schultern herabfallen ließ, mußte eine Erfindung, welche einen etwa borhandenen Mangel der Natur leicht und unmerklich zu ersetzen vermochte, bald eine günstige Aufnahme finden. Als Ludwig XIII. um 1625 sich selbst einer B. zu bedienen begann, war der Uebergang vom Bedürfnig zur Mobe balb gemacht. Man bediente fich nun ber B. ohne Rudficht auf die borhandene Rahlheit ober haarfülle und trug fie eben wie ein anderes Rleibungsftud. Lubwig XIV. zeigte fich in feiner Jugendzeit ber neuen Dobe nicht gunftig. Als fich aber für ihn felbst bas Beburfniß zu einer fünftlichen haartour berausstellte, wandte er fich mit Entschiebenheit der B. zu. 1655 ernannte er auf einmal 48 Hofperruguiers, und im nächsten Jahre errichtete er eine Zunft von 200 derfelben für Paris und Umgegend. Bon jest an war ber B., bie fich unter Ludwig XIV. jur Allongeperrute (f. b.) gestaltete, die unbedingte Berrichaft in ber gangen mobifchen Welt gefichert. And in Deutschland folgten die Fürsten alsbalb bem Beifpiele ihres frang. Borbildes, und binnen zwei Jahrzehnten hatte fich die neue Mobe bier bis in bie burgerlichen Schichten hinab verbreitet. Nur die Beiftlichteit ftraubte fich bis gegen Ende bes 17. Jahrh. heftig bagegen, fügte sich aber seitbem und hielt nun an ber kunftlerischen Baartracht, die allmählich in den Geruch der Altehrwitrdigkeit gekonimen, ftarr das gange 18. Jahrh. bindurch fest, obschon dieselbe bei Abel und Bürgerschaft seit etwa 1720 dem Bopf und haarbeutel (erst Zopfperrute, bann meift zopfartig frisirtes Eigenhaar) hatte weichen muffen. Das Zeitalter bee Bopfe mirb gewöhnlich von 1720-1805 gerechnet; boch ichon vorher, feit ber Frangöfischen Revolution, war die kimfiliche haartour aus der Mode verschwunden. Nur gegen Ende des 18. Jahrh. tamen, allein nur auf fehr turge Zeit, die Damenperruten nach bem Dufter berer aus ber rom. Raiferzeit in Aufnahme. Gegenwärtig werben B., beren bis zur taufchenbften Natürlichkeit vervollkommnete Herstellung zu einem nicht unbedeutenden Industriezweige in Baris und andern, auch beutschen Großstäbten erwachsen ist, nur noch zur Berbectung der Kahllöpfigfeit getragen. Bgl. Nicolai, alleber ben Gebrauch ber falfchen Saare und B.» (Berl. 1801).

Perrifenbaum, f. Rhus.

Berry (Matthew Calbraith), ein durch feine Expedition nach Japan bekannt geworbener amerit. Seemann, geb. 1795 zu South-Ringston im Staate Rhode-Island, trat früh in die Kriegsmarine der Bereinigten Staaten, focht in dem Kriege von 1812—14 gegen England und ftieg 1837 jum Rapitan. Während des mexic. Kriegs befehligte er das amerik. Geschwaber im Golf von Mexico, mit welchem er die Häfen blokirte und fämmtliche Kustenfestungen einnahm. Die Energie und Geschicklichkeit, die er bei biesen Operationen an ben Tag legte, wurden Beranlaffung, daß ihm 1852 bie Leitung ber Expedition übertragen ward, welche das Inselreich Japan dem Handel Amerikas und der civilifirten Welt öffnen follte. Die Marine der Republik befand sich damals in nichts weniger als glänzenden Umständen, und als B., der zugleich die Functionen eines Oberbefehlshabers und bevollmächtigten Ministers belleibete, 7. April 1853 auf seinem Flaggenschiff Dississippi in Hongtong anlangte, fab er fich an ber Spige von nur fünf Fahrzeugen, deren Zustand zum Theil nicht der beste war. Mit so schwachen Kräften mußte B. sich der ihm anvertrauten schwierigen Aufgabe unterziehen. Nachdem er die Lieu-kieu-Inselix besucht, anterte er 8. Juli in ber Bai von Jedbo. hier überreichte er den japan. Beamten das Schreiben des Bräsibenten an den Taikun und stach 17. Juli wieder in See, mit dem Bersprechen, die Antwort auf die von seiner Regierung gemachten Borschläge im Frühjahre einzuholen. Sein festes Auftreten hatte ben Insulanern imponirt, und als er mit seinem unterbessen auf 10 Schiffe angewachsenen Geschwaber 13. Febr. 1854 abermals vor Jeddo erschien, gelang es ihm nach mehrwöchentlichen, von ihm mit ebenfo viel Entschiebenheit als Dagigung und Umficht geführten Berhandlungen, 31. März den Bertrag von Kanagawa zu schließen, durch welchen den Ameritanern die Hafen von Simoda und Hakodade geöffnet, ihren Rauf= leuten freier Handelsverkehr gestattet und ihnen alle Brivilegien und Bortheile eingeräumt wur= den, die Kunftighin andern Nationen bewilligt werden könnten. So war die 200jährige Isolirungspolitik des argwöhnischen Infelvolks durch die Festigkeit und Klugheit B.'s überwunden worden; er hatte zuerst eine Bahn betreten, auf der ihm seitdem die meisten seefahrenden Staaten Europas gefolgt find. Er starb zu Neuport 4. März 1858. Der Bericht über seine Expedition ward nach den Aufzeichnungen P.'s auf Roften ber amerit. Regierung herausgegeben (5 Bbe., Bashington 1856 — 60).

Berjano (Carlo, Graf Bellion bi), ital. Abmiral, geb. 11. März 1806 zu Bercelli aus alter piemontef. Familie, trat im Alter von 18 3. als Cabet in die fardin. Marine, in ber er verhältnißmäßig rasch avancirte. 1841 war er Rapitän und Schiffscommandant. Im folgenben Jahre beschligte er die Brigg Tridano auf einer Expedition im Stillen Meere. Auf der Flotte galt er mehr als leichtfertiger benn als wirklich tuchtiger Seemann. Als er 1851 bie nach London für die Ausstellung bestimmten fardin. Erzeugnisse transportirte, verschmähte er für die Einfahrt in die Themfe die Annahme eines Lootfen, mas ihm, ba er fein Schiff nur unnöthigen Gefahren aussette, seitens ber Sachverständigen Tabel juzog. Wie wenig seine Rraftstude feiner Gefchidlichfeit entsprachen, bewies er auch auf einer Fahrt bes Ronige lange der fardin. Küste, wobei er benfelben ernstlicher Gefahr aussetzte. Rachdem er während des Kriegs von 1859 das Schiff Karl Albert befehligt, bas zu dem unter Tolosana bei der Insel Lufino verfammelten Gefchwader gehörte, wurde er 7. Oct. beffelben Jahres jum Contreadmiral ernannt. Im folgenden Frühjahre treuzte er, ohne Zweifel mit geheimen Instructionen bes Grafen Cabour berfehen, im Mittelmeere, um eine Ueberrafchung ber bon Genua nach Sicilien übersettenben Freischaren seitens ber neavolit. Flotte zu bindern. Im Berbste 1860 zum Biceabmiral beforbert, befehligte B. bie farbin. Flotte bor Ancona und bann bor Gaeta. Balb darauf sandten ihn die Wähler des Kriegshafens La Spezia als ihren Abgeordneten in das erste ital. Parlament. Im März 1862 wurde er in das von Rattazzi gebildete Cabinet berufen und verwaltete das Ministerium der Marine bis zum Falle des Cabinets (8. Dec. 1862), nicht ohne fich felbst noch por feinem Rudtritte bie bochfte Stelle, ben Rang bes Abmirale, ju verleihen. Mit dieser Stellung verband er seit 1865 die Würde eines Senators. In Aussicht des früher ober fpater zu erwartenden Rampfes um den Besitz Benetiens hatte die ital. Regierung unter großen Opfern in wenigen Jahren ber Flotte eine folche Entwickelung zu geben gefucht, Die, ber öfterreichischen bei weitem überlegen, ber Magge Italiens für immer Die Berrschaft im Abriatischen Meere sichern sollte. Die Führung über diese ansehnliche Seemacht schien im Falle bes Kriegs natürlich bem oberften Marineoffizier zuzukommen, und so wurde B. im Mai 1866 zum Oberbesehlshaber der in Tarent fich sammelnden Flotte ernannt. Allein die Thaten diefer Kriegsmacht entsprachen nicht den gehegten Erwartungen. B. verzögerte zuerst lange die Fahrt der Flotte von Tarent nach Ancona. Obwol er über 34 Schiffe verfügte, nahm er boch hier, trot ber Begeisterung seiner Mannschaft, die ihm 27. Juni von der aus 13 ober 14 Schiffen bestehenben öfterr. Flotte angebotene Berausforberung nicht an, fondern blieb bis zum 8. Juli unthätig in Ancona liegen. Erft auf wiederholtes Drängen bes Marineministere Depretie verließ er ben hafen, aber nur um fünf Tage lang zwecklos und mit gefliffentlicher Bermeibung ber öfterr. Rufte und Flotte im Abriatischen Meere zu freuzen. Auf ausbrücklichen Befehl aus bem ital. Hauptquartier verließ er endlich 16. Juli aufs neue Ancona, um fich ber an ber balmat. Rufte gelegenen, von ben Defterreichern wohlbefestigten Infel Lissa zu bemächtigen. Das 18. Juli begonneue, 19. fortgesette Bombarbement der feindlichen Werke hatte keinen Erfolg, und P., obwol rechtzeitig unterrichtet, daß der österr. Abmiral Tegetthoff jum Entfate ber Infel herbeieile, befahl einen Landungsversuch. Diefe und andere mindestens ungeschickte Magnahmen hatten feinen andern Erfolg, als daß die ital. Flotte, statt 20. Juli für ben Kampf vorbereitet zu fein, vielmehr burch ben Feind überrafcht murbe. Ueberdies verließ B. angesichts des Feindes aus unbekannten Gründen das Admiralschiff Re d'Italia und bestieg ben turg vorher zur Flotte gestoßenen Monitor Affondatore, wodurch er nicht nur die Bildung der Schlachtlinie verzögerte, sondern auch geradezu eine planmäßige Führung der von seiner Absicht nicht vorher unterrichteten Flotte unmöglich machte. Dabei hinderte er sogar ben Affondatore, an der Schlacht thätigen Antheil zu nehmen. Unter solchen Umftänden konnte der Ausgang des Kampfes für die Italiener nur unglücklich ausfallen. (S. Lissa.) Trop ihrer materiellen Ueberlegenheit verlor die ital. Flotte zwei Schiffe, den Re d'Italia und den Paleftro, und mußte den Angriff auf Lissa aufgeben. Am Abend ging sie nach Ancona zurud. Dieser Miserfolg zur Gee, ben weber bie Regierung noch bas Bolt erwartet, rief einen Sturm bon Anklagen gegen ben Abmiral hervor, und die Regierung fah fich veranlaßt, über bas Berhalten B.'s eine Untersuchung zu verhängen, die dieser auch forderte. Da B. Senator war, so tam bie Angelegenheit nicht vor das Kriegsgericht, sondern verfassungsmäßig vor den Senat zur schließlichen Entscheidung. Gine Menge Zengen mußten abgehört werden, und die Untersuchung zog sich lange hinaus. Erst Enbe Jan. 1867 entschied der Senat, als Anklagekammer, mit geringer Majorität, daß die Anklage wegen Feigheit unbegründet, dagegen mit 83 gegen 48 Conversations = Legiton. Elfte Auflage. IL

Stimmen, baß ihr wegen Ungehorfams und, mit 116 gegen 15 Stimmen, auch wegen Ungeschäftheit und Fahrlössigseit Statt zu geben sei. Zugleich wurde B., der disher in Untersuchungsshaft gesessen, auf freien Fuß gesetzt. Die Anklage wegen Hochverraths hatte das öffentliche Ministerium selbst fallen lassen. Am 1. April begannen die öffentlichen Schlußverhandlungen, die 14 Tage dauerten. P. suchte in seiner Bertheidigung, die er zum Theil selbst führte, die Schuld seiner Misersolge theils auf die mangelhafte Ausrüstung der Flotte, theils auf das Bershalten seiner Untergebenen zu werfen. Allein der Senat verurtheilte 15. April mit überwiegender Majorität den Angeklagten wegen Fahrlässigseit, Ungeschickheit und Ungehorsams zur Amtsentsehung, zum Berluste des Admiralranges und zur Tragung der Kosten des Processes. Die öffentliche Meinung Italiens, wenn sie auch B. nicht für den einzigen Schuldigen an der Niederlage von Lissa hielt, fand das Urtheil des Senats eher zu milbe als zu streng.

Perfephone, f. Broferpina.

Bersepolis, einst die Hamptstadt des Berserreichs und Nekropole der Könige, lag unweit des Flusses Arares, unter 30° nördl. Br. und  $70^3/_4^\circ$  östl. L. Wahrscheinlich schon in älterer Zeit unter dem Namen Stakhra bekannt, wurde sie von Darius I. zur Residenz erhoben (gegen 515) und hieß seitdem auch Barça, welches die Griechen in Bersa und B. (Perserstadt) nachbibeten. Darius gründete hier den prachtvollsten Valast des Verserreichs, dem Aerres und die Artagerres Theile hinzusigten. Nach der Schlacht dei Arbela (330) wurde der Valast von Alexander, wie man sagt, auf Antried der Buhlerin Thass angezündet. Die Stadt nahm seitedem wieder ihren alten Namen Istalhr an, mit dem sie auch in der ganzen undhammed. Zeit erschieht. Die prachtvollen Kninen des Achämenidenpalastes sind heute unter dem Namen Tschil-minar (40 Säulen) und Takht-i-Djemschild (Djemschilds Thron) bekannt. Zu P. gehört auch die Nekropole, heute Naksh-i-Russam. Mehrere Meilen nördlich von P. befand sich Vas argada (heute Mürghab, aktpers. Paisingauväda) mit dem Grade des Cyrus. Die Ruinen enthalten dreisprachige Keilinschriften, in altpers., medoschth. und assyr. Sprache. Die Ruinen von P. sinden sich in den Reisewerken von Nieduhr, Ker Vorter, Rich u. s. weschrieben.

Berfeus, der Gohn bes Zeus und der Danas und der Enkel des Afrifios, ein argivischer Heros, tam mit feiner Mutter unter bes Zeus Schutz auf die Infel Seriphos, eine ber Cyklaben, wo Bolybettes herrschte. Um ben jum Bunglinge gereiften B. ju bescitigen, entfendete ihn Bolybettes zu ben Gorgonen, um bas Saupt ber Mebufa (f. Gorgo) zu holen, was er angeblich ber Sippodameia ale Brautgeschent verebren wollte. P. machte fich auf ben Weg unter bem Beiftande bes hermes und ber Ballas, ging aber zuerft zu ben Graen, ben Schwestern ber Gorgonen, nahm biefen ihren Bahn und ihr Ange, beren fie fich gemeinschaftlich abwechselnd bedienten, und gab fie ihnen nicht eher zurück, als bis fie ihn zu den Rhuphen führten, welche im Besits der Mittel waren, deren er zu seinem Borhaben bedurfte. Diese bestanden in geflügelten Sohlen, einem Beutel und bes Albes unsichtbar machendem Gelme; außerbem erhielt er von Bermes ober Bephastos die Barpe ober Sichel und von Athene einen Spiegel. So ausgerüstet kam er zu ben Gorgonen, die er schlafenb fand. Abwärts gefehrt hieb er ber Mebufa bas Haupt ab, indem er ihr Bilb im Spiegel erblicke. Sogleich steckte er das furchtbare Hampt in den Beutel und floh. Auf der Rudreife tam er auch nach Aethiopien, wo er die Andromeda (f. b.) befreite und heirathete. Mit ihr kehrte er nach Seriphos zurück und befreite daselbst seine Mutter von bes Bolybettes Liebesverfolgungen, indem er ihn und feine Genoffen, nach Binbar bie gange Insel in Stein verwandelte. Die Flügelsohlen, den Beutel und den Helm gab er nun dem Hermes, ber fie ben Romphen und bem Albes wieber zustellte, zurud; bas haupt ber Mebufa aber erhielt Athene, die es in die Mitte ihres Schilbes oder ihres Harnisches setzte. Hierauf begab er sich mit Danas und Andromeda nach Argos zu Akrisios, dieser aber entstoh nach Thessalien. Die ihm zugefallene Herrichaft über Argos vertauschte er an Megapenthes gegen Tirhnth und grundete bann Mibeia und Mycena. Mit Andromeda zeugte er ben Berfes, ben er bei Rephaus in Aethiopien zuructieß, Alfaos, Sthenelos, Beleios, Weftor, Elettryon und bie Gorgophone. Rach feinem Tode murbe er an mehrern Orten als Heros verehrt, nach Berodot auch zu Chemmis in Aegypten, und als Gorgotodter unter die Sterne verfest. Bon feiten ber Runft wird er in Körperbildung und Costilm dem Hermes ahnlich bargeftellt.

Bersens, der letzte König von Macedonien, ein unehelicher Sohn Philipp's III., folgte 171 v. Chr. seinem Bater in der Regierung und setzte die von demselben bereits begonnenen Rüssungen gegen Rom fort, um die alten Grenzen des Reichs wieder zu gewinnen. Für diesen Zwed suchte er auch Berbindungen mit den Griechen, Thraziern, Ilhrern und andern Bölkern anzuknüpsen; allein seine Unentschlossenheit, Habsucht und Grausamkeit standen einem raschen und günstigen Zusamuenwirken im Wege. Als der listige König Eumenes von Bergamum den Plan des B. dem röm. Senate verrathen hatte, schickte letzterer ein Heer ihm entgegen. Die ersten drei Feldzüge blieben unentschieden, die endlich Lucius Acmilius Paulus den Oberbefehl über die röm. Truppen übernahm und durch einen einstündigen Kanupf dei Pydna 168 v. Chr. die Unterwerfung Macedoniens vollendete. B. selbst sich gleich dei Beginn der Schlacht nach Samothrake, mußte sich aber bald darauf den Römern ergeben und starb nach einigen Jahren in der Gesangenschaft zu Alba.

Persien, im weitern Sinne, oder Iran (f. d.), begreift das große, einen Flächenraum von 46400 Q.-M. einnehmende Blateau Borderafiens, bas, im R. vom Tiefland von Turan, bem Kaspischen Meer und den Kaukasusländern, im W. von Armenien und den Tigrisländern, im S. vom Berfifchen Meerbufen und bem Arabifchen Meere, im D. aber von Borderindien begrenzt, eine einzige zusammenhängende Hochstäche bildet, die ringsherum an ihren Kändern von Gebirgen umfaumt wird. Auf der Nordoffgrenze berselben bilbet der Gebirgestod bes Sindufuh (f. b.) oder Indischen Raufasus bie Markscheide bes Blateau von dem bamit zusammenhängenben Hochlande hinterastens. Das Gebirge ift ein Alpengebirge, bas in seinen 14-20000 F. hohen Gipfeln die Grenzen bes ewigen Schnees überragt, füdlich bis zum Thale bes bem Indus zufliegenden Kabul, der Sauptpaffage von Indien nach B., nördlich aber zum obern Drus und Alpenlande Turteftan reicht und fo in einer Breite von 60 M. Die Tiefebenen Sindostans von benen Turans durch rauhe, wilde, unübersteigliche Gebirgswälle gerade auf dem Punkte trennt, wo fie einander am nachsten gerudt find. Auger diefem Berbindungegliebe zwifchen ben Blateaur von Hinter- und Borderasien haben die Gebirge B.8 fämmtlich den Charafter von Randund Kettengebirgen. So besteht im Besten vom hinduluh der Nordrand des pers. Blateau aus bem im Bergleich jum hindutuh niedrigen Paropamifus ober dem tahlen Berglande von Buriftan, welches aus brei in fübweftl. Hauptrichtung ftreichenden Gebirgezügen gebildet wirb, bie, je mehr fie fich nach Westen verlangern, besto niedriger werben, fodaß biefes Randgebirge in Rhorafan mehr nur ben Charafter eines steilen Abfalls bes Blateau jum Tieflande bon Turan als den einer eigentlichen Gebirgskette trägt. Weiter nach Westen, an der Südostecke bes Kaspischen Meeres, erhebt fich biefes Randgebirge wieder in der milben, hoben, bichtbemalbeten Bergfette des Albors ober Elburs, welche, langs ber Gubfufte bes Raspifchen Meeres fich hinziehend, fteil gegen biefes, fanfter aber gegen bie innere Sochfläche bes perf. Blateau abfällt, eine Menge hober, tegelformiger Gipfel tragt, barunter ben Bulfan Demavend mit 17325 F. Bohe, und an ber Gubweftseite bes Raspifchen Meeres mit ben Bebirgen ber Alpenlanbschaft Aserbeidschan (f. b.) sich verbindet, die das perf. Plateau nach Nordwesten, wo es in das armenische übergeht, begrenzen und schließen. Der Oftrand des perf. Blateau wird vom ind.-perf. Grenzgebirge gebildet, einem aus mehrern dicht nebeneinanderliegenden Parallelfetten bestehenben, im 12800 f. hohen Tatt-i-Suleiman ober Salomonethron culminirenden Bebirgezuge, der sich vom hindutuh aus subwarts langs bes Indus durch Afghanistan (f. d.) und Belubschiftan (f. b.) bis jum Meere zieht, oftwarts gegen biefen Fluß ungemein schroff, westwarts bagegen nach ber innern Scheitelfläche bes Blatean fanfter und mit einer Menge Berzweigungen sich abdacht und in der Hochterraffe von Relat zu einer Alpenlandschaft von angeblich 6000 F. mittlerer Sohe mit Gipfeln, die bis zu 12000 F. ansteigen, fich erhebt. Cbenfo abgeschloffen erscheint die Hochfläche Bersiens auf ihrer Sübseite; benn der Gebirgsrand, der sie vom Meere trennt, besteht ebenfalls aus mehrern parallelen, terraffenformig hintereinander aufsteigenben Retten, benen ein gemeinschaftlicher Name fehlt. Charafteriftifch find die zwischen ihnen ebenfo terraffenartig übereinanderliegenden parallelen Längenthaler, die nur mittels beschwerlicher Engpäffe zugänglich sind, indem auf der ganzen, 200 M. langen Strede diefes Sudrandes kein einziger Flug von Bebeutung mundet, tein einziges Querthal biese Gebirgsmauern durchbricht, die gegen bas Arabifche Meer und den Berfifchen Meerbufen fteil abfallen. Gang in bemfelben Charafter bleibt biefes Gebirgefpftem, nachdem es am Berfifchen Meerbufen eine nordweftl. Richtung genommen und als Zagrosgebirge die Tiefebenen der Cuphrat= und Tigrislander von der pers. Hochfläche im Often scheibend, zulet in seiner nordwestlichsten Fortsetzung in das Alpengebirge von Rurbiftan (f. b.) übergeht, bas hinwiederum mit ben obenermahnten Dochgebirgen von Aferbeidschan ein Ganzes bilbet, indem auf biese Beise bie Gebirgezitge bes Rordund bes Subrandes bes perf. Blateau fich verflechten. Der Rucken bes lettern innerhalb ber genannten Randgebirge besteht aus weiten Sochebenen, die einen flachen Reffel bilden, indem ihr Niveau in der Mitte nur 2-3000 F. hoch ist, mahrend es nach den Randern zu sich mehr

Digitized by Google

erhebt. Die Mitte biefer Scheitelfläche B.s besteht aus einer von verschiebenen Dasen unterbrochenen Stein- und Riesfläche, die eine nur hier und da von Salzpflanzen betleibete und lediglich von einigen falzigen Lachen und Moraften bewäfferte große Salzwüfte bilbet, Die fich von 69° öftl. L. bis jum Samun= ober Barehfee um 78° öftl. L. erftredt, hier aber in eine Ganbwüste verwandelt, welche sich oftwarts bis in die Nahe von Randahar, sudwarts aber bis zum nordl. Beludschiftan ausbehnt. Die wenigen Fluffe ober Flugchen biefer Scheitelflache, Die in ben umgebenden Randgebirgen entspringen, und von benen teiner von Bedeutung ift, endigen in ber Bufte in Landseen ober Moraften; fo felbft ber bebeutenbfte unter ihnen, ber Silmend in Afghanistan, ber in ben hamunsee fallt. Auch in feinen übrigen Theilen bat bas Blateau von Fran teine bedeutenden Fluffe aufzuweisen. Die ansehnlichsten find noch der Arares, ber auf einer Strecke die Grenze zwischen B. und Rußland bildet und bann in den Kur fällt; ferner der Kifil-Dsen, Küfül-Usen ober Sefibrud, ber, aus ben Gebirgen Kurdistans und Aserbeidschans kommend, unweit Rescht ins Raspische Meer fließt; dann der Kerkah oder Strom von Hawisa und ber Karun ober Kuran mit bem Disful und Dicherrabi, die, vom Zagrosgebirge tommend, in den Schat-el-Arab fich ergießen; endlich der Rabul, der aus Afghanistan kommt und in den Indus fliefit. Bon den Landseen sind der salzige Schahis oder See von Urumia (81,6 Q.-M.) in Aferbeibschan und ber ermagnte Samunfee (75 D.=M.) die bebeutenbften.

hinsichtlich bes Klimas find in B. drei Abstufungen zu unterscheiden: Germafir ober bas heiße, durre Rlima des Ruftenfaums am Berfifchen Meerbufen und Arabifchen Meere; Sirhad ober bas faltere, ebenfalls trodene ber Scheitelflache bes Blateau, und bas zwischen beiben liegende glüdliche Rlima ber Thaler und Terraffen der Randgebirge. Das erstere ift, obwol außerhalb ber Wenbefreise gelegen und beshalb ber Tropenregen entbehrend, seiner Site nach ein echt tropisches, bas an gewiffen Buntten eine Sommerhine gleich ber bes Innern Afritas zeigt, babei auch burch feine Ungesundheit verrufen ift. Das andere ift mertwürdig burch bie unendliche Trodenheit feiner Utmofphare bei einem ftets beitern und reinen, wollenleeren Simmel, burch bie Regelmäßigkeit ber Jahreszeiten, die glühende Tages- und Sommerhite und ebenmäßige Nacht = und Bintertalte; benn wegen ihrer Erhebung ift die Scheitelflache B.s nicht ohne minterlichen Schneefall, obichon fie im Rlimagurtel ber Subfrikchte und ber immergrunen Baume liegt. Diese Boben - und flimatifche Beschaffenheit bewirft, bag B. im allgemeinen ju ben trodenften und burrften Culturlandern ber Erbe gerechnet werden muß. Mit wenigen Ausnahmen find alle Gebirge mald =, ja fast baumlos und noch vegetationsarmer die Ebenen. Die nachste Folge biefer Trodenheit ift, daß bie Bewässerung bes Landes höchst durftig und nur in den Gebirgen und ben benachbarten Gegenben wenige Flüffe und Flüßchen gefunden werben. Die andere Folge ift aber bie, daß nichts ohne fünftliche Bewäfferung gebeibt, daß nur biejenigen Theile B.s andaufähig find, welche bewäffert werden können, während das übrige nur Steppe und Weideland oder gar Wufte ist. Daber bie Wichtigkeit der Bewässerungsanlagen für ganz B., die sonst im ausgedehntesten Maßstabe in Ausführung gebracht waren, jetzt aber mit bem politisch-socialen Berfall bieser Länder ebenfalls immer mehr in Berfall gerathen find. Da fich diefe Bewässerungen nur da finden, wo es Bäche und Klüsse gibt, also in den Thälern und Ter= raffen ber Randgebirge fowie jum Theil in dem Landstriche, welcher, Die innere Bufte umgebend, den innern Fuß diefer Randgebirge umfäumt, fo ist bebautes Land auch nur hier zu fuchen. Am meisten ift bies in jenen Terraffen und Thälern ber Fall, wo natürliche Bewässerung und Cultur zusammentressen, und wo deshald die Begetation die ganze Bracht des südl. Himmelstrichs ent= faltet. Steigt man von ben tahlen Bochflächen fubmarts hinab, fo gelangt man in ben fonft kahlen Gebirgen in isolirte fruchtreiche Barabiefe, in benen ber Weizen noch bei 4000, die Drange noch bei 3000 F. Sobe gebeiht, wo Obsthaine mit Myrtenwalbungen, Weingurten und Gehölzen wechseln, in welchen Rosen und Subfruchtbaume hochstammig wie Balbbaume emporwachsen. Beniger ist dies schon der Fall in dem erwähnten steppenartigen, die innere Buste umgebenden Landstrich, ber mehr zu Beiden und nur an ben Ufern ber vom Gebirge herabkommenden Flüsse zum Aderbau benutzt wirb, am wenigsten aber in den in der Wüste bei Quellen vorkommenden Dafen. Diefer Ratureigenthitmlichkeit entspricht auch die Thierwelt des Landes. Das Ramel und das Pferd fpielen hier diefelbe wichtige Rolle wie in Arabien. Zu den wilden Thieren, welche dort die Bufte beleben, der Gazelle, dem Löwen, der Hyane, dem Schakal u. f. w., gesellen sich hier noch ber die tropische hipe meidende Bar und der Buffel, und wandernde Beuschrecken verwandeln auch hier die wenigen Culturgegenden zuweilen in Buften. Gine Ausnahme von biefem allgemeinen Charafter ber perf. Natur machen bie Gebirgsgegenden bes Sindufuh im Nordoften und Aferbeibichans und Rurbiftans im Nordwesten bes Blateau fowie ber Landftrich, ber fich

längs der Sübküsse des Kaspischen Meeres zwischen biesem und dem Kamme des Elbursgebirgs hin erstreckt. Jene Gebirge tragen ganz den Charakter alpinen Klimas und alpiner Begetation; insbesondere haben die Gebirge Aserbeibschans ein sehr europ. Gepräge, mit europ. Waldbäumen und europ. Alpenweiden. Das Land zwischen dem Elburs und dem Kaspischen Meere aber ist ausgezeichnet durch den reichlichen Niederschlag, der infolge der Nähe dieses großen Binnenmeeres das ganze Jahr hindurch fällt. Darum sindet man hier auch eine üppige, sastvolle Begetation, wie sonst nirgends in ganz P. Hier sind die Hänge des Gebirgs mit dichten Waldungen bedeckt, und an ihrem Fuße, in den Thälern, gedeihen überall, wo Ackerdau getrieben wird, die Rebe, der Naulbeerbaum zur Seidenzucht, Sübfrüchte u. s. w. neben Feldern von Reis, Mais und Weizen. Am 17325 F. hohen Demadend liegt die Schneegrenze in 13200, die Baumgrenze in 7975, die Getreidegrenze in 6750, der höchste bewohnte Ort in 8500 F. Höhe.

In histor.-polit. Hinsicht zerfällt B. in zwei Haupttheile, in Oftiran ober Herat (f. b.), Afghanistan (f. b.) und Belubschistan (f. b.), und Bestiran ober das Versische Reich im engern Sinne. Dieses begreift, mit Ausnahme des dem Imam von Massat (f. b.) zugehörigen Küstenstrichs am Versischen Weerbusen, den ganzen Theil des Plateau westlich vom Hamûnsee und wird im N. von den transfausas. Provinzen Auslands, vom Kaspischen Meere, von dem Tieslande von Turan, im O. von Afghanistan und Beludschistan, im S. vom Versischen Golf: und Arabischen Meere und im W. von den türk. Euphrat- und Tigrisländern begrenzt. Es hat einen Flächenühalt von 26450 Q.-M. und enthält eine Bevölkerung von wahrscheinlich nur 5 Mill. Seelen. Das Reich zerfällt in elf wieder in Ballucks oder Districte eingetheilte Provinzen oder Beglerbegschaften: Irak oder Irak-Adschemi, etwa in der Witte; Aserbeichschan im Nordwesten; Kurdistan im Sesten; Khusistan mit Luristan im Südwesten; Fars oder Farsistan mit Laristan; Kirman im Süden; Kohistan oder Kuhistan und Khorasan im Nordosten; Taderistan, Massendern und Gilan im Norden um den Kaspisee. Die bedeutendsten Städte B.s sind Teheran (f. d.), jest die Residenz des Schahs, Ispahan (f. d.), Tauris (f. d.), richtiger Tädris,

Raswin (f. b.), Balfrusch (f. b.), Meschheb (f. b.) und Jest (f. b.).

Die Bewohner bes Landes theilen fich in zwei Hauptmaffen, die Tabschils und Ihlats. Die Tabschits, die mit verschiedenem fremben Blute vermischten Nachkommen ber alten Berfer, Meder und Baktrier, bilben, wie in Ostivan und in Turan, die Hauptmasse der seshaften, Aderbau, Gewerbe und Künste treibenden Ginwohnerschaft und bekennen sich zur schiitischen Glaubensanficht der Mohammedaner. Auch hier, in ihrem Stammlande, finden wir sie, wie in jenen Landern, als Beherrschte und infolge dieser langen Knechtung, trot der vielen Talente, die sie auszeichnen, trotz ihrer Alugheit, Lebhaftigkeit und Schönheit, im tiefsten moralischen Berfall, als ein Bolt, deffen schmeichlerische Falschheit, Hinterlift, Rachsucht, Treulosigkeit und Feigheit in ganz Borderasien sprichwörtlich ift. Zu ihnen in stammlicher Beziehung find auch die feueranbetenden Parfen (f. b.) ober Gebern zu rechnen, die jedoch eine größere stammliche wie sittliche Reinheit bewahrt haben und in den Brovinzen Kirman und Farsistan, namentlich aber um Jest leben; ferner die nomadifirenden Luren in Khufistan und den angrenzenden Gegenden von Kurdistan und Farsistan; endlich die Kurden in Kurdistan, Alerbeidschan und Khorasan. Ihlats werden die zahlreichen turkoman. Stämme genannt, welche mit ihren Heerben auf ben Gebirgsrändern des Landes, namentlich ben nördlichen, unherziehen und am zahlreichsten in Masanderan und Aferbeidschan sind. Nur ausnahmsweise betreiben sie hier und da seßhaft Acerbau oder Gewerbe. Sie bilben, wenn auch nicht ihrer Anzahl nach, so doch hin= sichtlich ihrer Macht das herrschende Bolt, das die seghaften Tadschils unterworfen und ihnen die jezige Herrscherdynastie gegeben hat, außerdem als entschiedene Sumiten zu ihnen im confessionellen Gegensate steht. Wie alle Nomadenvölker, leben die Ihlats in großer Unabhängig= keit, und ihre Selbständigkeit und kriegerische Tapferkeit lassen sie nur mit Berachtung auf die geknechteten feigen Tabschiks herabblicken. Die verschiedenen Stammhäuptlinge, unter welchen große Giferfucht herricht, leben größtentheils in der Resideng. Auger Diefen beiden Sauptmaffen ber Bevölkerung gibt es in P. noch Araber, gegen 200000, die in den fühl. Provinzen als Romaden und Fischer leben; ferner eine ziemliche Anzahl Juden, Armenier, hauptfächlich in ben nordwestl. Brovingen, chriftl. Nestorianer am Urmiasee, Zigeuner u. f. w.

Die Cultur - und Gesittungsverhältnisse des Bolks anlangend, so besindet es sich fast durchgängig in demselben Zustande des Berfalls, wie er im allgemeinen in dem ganzen mohammed. Usien herrscht. Bon der frühern geistigen Blüte B.s., die im Mittelalter einen neuen Aufschwung genommen hatte, sind kaum noch schwache Spuren übrig; ebenso sinkte, Gewerde und Aderdau aufs äußerste herabgekommen. Die greuelvolle Willkür und die unaushörlichen Erpreffungen eines Despotismus, ber alle Bulfsquellen vernichtet, um fich nur momentan in ben Befit ber baraus herfließenden Erzeugniffe zu feten, hat eine Unficherheit bes Sigenthums herbeigeführt, die jede Berbefferung des Grundeigenthums, insbefondere die fo muhfame und koftbare Herstellung der für den Aderbau des Landes nöthigen Bewässerungsanstalten unmöglich macht. Dazu find bie Bertehremege vernachläffigt, unficher und burch bie Ruge ber rauberifchen Kriegerscharen veröbet. Deffemungeachtet gibt es noch mehrere Nahrungezweige von Bebeutung, fo ben Seidenbau, ben Bau bes Reifes, bes Buderrohre, bes Beine, ber Rofen gur Rofenolbereitung, ber Baumwolle und bes Tabade, bes Ricimsols u. f. w., die Schaf- und Ziegen-, vornehmlich aber die Pferdezucht, einigen Bergbau auf Gifen, Kupfer, Schwefel, Türkiffe und Salzbereitung, endlich Shawl-, Teppich- und Seibenweberei sowie Baffenverfertigung. Auch ber Handel, obwol gegen früher sehr gefunken, ist vermöge ber günstigen Lage bes Landes, das die hauptfächlichste Bermittlerin des Karavanenhandels zwischen Europa und dem innern Afien bildet, noch immer von Bedeutung und wird insbefondere in Abuschehr, Schiras, Ispahan, Teheran, Raswin, vorzuglich aber in Tauris (Tabris) betrieben. Die Ginfuhr von europ. Bagren bat einen Werth von mehr als 12 Mill. Thirn. jährlich. Diefer Bortheil, ben B. den europ. Großftaaten burch ben Absatz auf feinen Markten gewährt, und die Lage bes Landes auf der Grenzicheibe amifchen ben brit. und ruff. Befigungen in Afien find bie Umftanbe, burch welche es fur

Europa steigende Wichtigkeit gewinnt. Die Staatsverfassung B.s beruht auf bem gewöhnlichen affat. patriarchalischen Despotismus und ift eine reine Billfürberrichaft, die ihre Schranfen nur in ben beimlichen, fortwährend gegen fie im Schwunge befindlichen Ranten ober in ber gegen fie aufftebenben offenen Bewalt findet. Die unumfdrantte Gewalt ift in den Sanden eines Königs oder Schabs von turtoman. Stamme, ber in Teberan refibirt. Die erfte Burbe bes Reiche, bie aber ber jest regierenbe Schah abschaffte, ift die des Sadri-Azem, auch Emir-Eddewlet genannt, ober Großveziers; neben ihm fteben der Mutemin-Effultan, auch 3mad-Ebdewlet genannt, ober Minister des Aeufern, der Emined-Dewlet oder Finangminister, der Risamed-Dewlet oder Minister bes 3nnern, ber Leschternumis, auch Emir-After geheißen, ober Ariegsminister. An ber Spipe ber ichiitischen Briefterschaft bes Landes fteht ber Grogmubschehib, beffen Amt bem bes turt. Großmufti entfpricht; unter ihm ftehen fowol bie Manner bes Gefetes, bie Scheith-ul-Islam, Rabis und Mollahs, wie die eigentlichen Briester, die Imams. Das Recht wird theils nach dem Koran, theils nach altem Bertommen, letteres besonders in allen das öffentliche und Strafrecht betreffenden Fällen, gehandhabt. Die Berwaltung ber Provinzen wird wie in ber Turtei von fast unbeschräntten, gang nach bem Dufter ihres Berrn mit ber außerften Billfur verfahrenben Statthaltern, Beglerbegs, auch hatims genannt, geführt, die in der Regel Bringen bes regierenben Saufes, welche den Titel Mirza hinter ihrem Namen führen, immer aber Turkomanen find. Sie bedrücken die armen Tabschits aufs außerfte, mahrend fie felten Macht und Kraft genug besitzen, die rauberischen Borben ber Ihlate, die unter eigenen Rhane fteben, ju zugeln. Dagu kommt noch ber Einfluß eines besonders unter ben Ihlats zahlreichen und mächtigen Abels, ber fich burch die Titel Rhan, Aga und Mirza (lettern Titel vor bem Namen) tenntlich macht und bie Bedrudung des Bolts vermehren hilft. Die Berfuche, welche in neuester Zeit in B., befonbers unter dem vorwrigen Schah von dessen Sohne Abbas-Wirza (f. b.), gemacht wurden, durch Einführung der Erwerbungen europ. Gesittung und mancherlei Berbefferungen bas Reich wieber zu heben und in einen gedeihlichen Buftand zu bringen, haben zu keinem dauernden Ergebniffe geführt. Selbst die bedeutenden Anstrengungen, wenigstens einen Theil bes Beeres auf europ. Truft zu organistren, sind an ber durch alle polit. Berhältniffe gehenden moralischen und materiellen Berruttung nur theilweise gegludt. Die regularen Truppen, von benen jedoch nur 5000 Mann Artillerie und etliche Schwadrouen Cavalerie diesen Ramen verdienen, betragen gegen 60000 Mann; die irregulären Truppen dagegen, theils aus ber Reiterei, welche die Ihlats, bann aber auch aus der Miliz bestehend, welche die Stadte zu stellen haben, follen auf 200000 Mann gebracht merben fonnen. Der tapferfte, wenngleich unbisciplinirtefte Theil bes Beeres ift die irregulure Reiterei. Die Ginkunfte bes Reichs werden auf 12-14 Mill. Thir. angeschlagen.

Seichichte. Im Alterthume unterschied man die ursprüngliche Provinz Persis, welche im D. von Karmanien, im N. von Medien, im W. von Sussiana und im S. vom Persischen Meerbusen begrenzt wurde, von dem spätern eigentlichen Perserveiche, welches schon unter Cyrus vom Mittelmeere bis zum Indus und vom Schwarzen und Kaspischen bis zum Indischen Meere sich erstreckte und auf kurze Zeit auch Aegypten, Thrazien und Macedonien umfaste. Die ältesten Bewohner bestanden aus mehrern Stämmen, unter denen die Pasargada die

wichtigsten waren, und aus jener Angahl von Romadenhorden, die später vereint mit dem Namen Berfer bezeichnet wurden. Die ebelfte Familie ber Bafargaben war die ber Achameniben, welche allein zur königl. Burde gelangen konnte. Die Berfer maren gegen die Mitte bes 7. Jahrh. v. Chr. von Bhraortes, einem medischen Könige, unterworfen worden, und ein Jahrhundert darauf murben die Meder wieder von Cyrus (f. b.) besiegt, einem Sohne des Achameniden Rambyfes, mit welchem überhaupt erft B.s Geschichte aus bem Dunkel der Borgeit tritt. Bahrend seiner Regierung, 559-529 v. Chr., wurden die Berfer und Meber vereint und bas herrschende Bolt in Afien; auch besiegte er ben Krofus, eroberte Babylon und unterwarf Rleinafien. Sein Sohn und Nachfolger Kambyses (f. b.), 529—521 v. Chr., bezwang Tyrus, Cypern und Megypten, worauf ber nach turger Berrichaft bes Bfeudo-Smerdis gewählte Darius Syftaspis (f. b.), 521—485, das aufrührerische Babylon, Thrazien und Macedonien unterwarf, während seine Feldberren von den Griechen in der Ebene von Marathon gefchlagen wurden. Sein Sohn Xerres I. (s. b.), 485 — 465, unterlag bei Salamis, Platäa und Myfale mit seinem Angriffe auf Griechenland und mußte fich nun auf einen verderblichen Bertheidigungefrieg beschränfen. Unter Artarerres I. (f. b.) Longimanus, der bis 424 regierte, zeigten fich weitere Spuren des Berfalls des Reichs. Der Aufruhr in Battra wurde gedampft. Das emporte und mit Athen verbündete Aegypten wurde aber erft nach hartem Kanipfe (456) bezwungen; und auch Megabazus, der Satrap von Sprien, der viele Griechen in seinem Heere hatte, wurde nach mehrjührigem Rampfe befiegt. Die nachften Regierungswechsel erfolgten fcmell und gewaltsam. Xerres IL wurde nach 45 Tagen von feinem unechten Bruder Sogbian und diefer nach feche Monaten von einem andern unechten Bruder Dones getöbtet, welcher lettere unter bem Ramen Darius II. (Nothos) bis 404 regierte und mit mehrern Emporungen königl. Prinzen und Statthalter ju tanipfen hatte, wodurch bas Reich immer mehr verfiel. In Aegypten mußten die Berfer eigene Könige anerkennen. Rur die innern Unruben Griechenlands, in welche die Berfer fich geschickt einmischten, retteten fie noch zur Zeit bor einem allgemeinen Angriffe ber Griechen. Artarerres II. (f. d.) oder Mnemon ftand gang unter bem Ginflusse seiner Mutter Barpfatis. Sein Bruder Cprus, ber Jungere genannt, fuchte ihm ben Thron ju rauben; aber Artagerres fchlug und tobtete ibn (401). Artagerres III. (f. b.), Muemon's Sohn, befestigte feinen Thron (362) durch hinrichtung feiner jahlreichen Brüber und unterwarf 350 Aegupten aufs neue. Nachdem er 338 durch Bagoas sammt seinen Sohnen vergiftet worben mar, tam bas Reich (336) an Darius III. (f. b.) Rodomannus, welcher von Alexander befriegt, nach drei Niederlagen am Granitus, bei Iffus und Gaugamela durch Meuchelmord 331 bas Leben verlor, worauf Alexander (f. b.) 329 fich der gangen perf. Monarchie bemächtigte. Als nach Alexander's Tode 323 das macedon. Reich zerfiel, herrschten über B. die Geleuciden (f. d.). Ihnen folgten gegen 240 die Arfaciden (f. d.), welche das Reich ber Barther gründeten, bas bis 226 n. Chr. bestand. Damals bemächtigte sich Arbschir-Babetan (Artagerges) der Berrschaft über Mittelasien und vererbte sie auf seine Nachkommen, die Sassaniben (f. d.), welche 407 3. herrichten. Mit ihnen begann ber romantische Charafter bes pers. Ritterthums und bie Wiederbelebung des Glaubens Zoroasters. Ardichir, Saffan's Sohn, regierte bis 240 n. Chr. Die Kriege, welche er mit den Römern führte, dauerten unter seinem Rachfolger Schapur ober Sapores I., ber bis 270 regierte, mit Gordian und Balerian fort, welchen lettern bas Kriegsunglud zu schmählichen Diehandlungen in Schapm's Sande gab, und endigten erft burch den Frieden bes Rönige Marfes mit Diocletian 302. Als Schapur II. ober ber Große, 362-81, Bur Bolljährigfeit gefangt war, gemann bas Reich neue Rraft. Er ftrafte bie Araber fitr ibre Streifereien und nahm ben König von Jemen gefangen. Wie einst Arbichir, forberte er vom griech. Kaifer alles Land bis jum Strymon jurud. Konftantin b. Gr., Konftantinus II. und Julian widerstanden ihm zwar; doch Jovian mußte den Frieden durch Abtretung der fünf streitigen Brovingen und ber Festung Nisibis erfaufen. Auch machte Schapur II. in ber Tatarei und Indien Eroberungen. Dhne enticheibende Ereigniffe wechfelten nach feinem Tobe Krieg und Frieden. Unter Artarerres II., 381-85, Schapur III., 385-89 und Bahram IV., 389-99, blühte bas Reich. Araber, Hunnen und Türken traten nacheinander für und gegen P. auf den Kampfplat. Jesbedjerd I., 399-420, ein Freund der Christen, eroberte 412 Armenien. Rach ihm tam Bahram V. mit Sulfe ber Araber auf ben Thron. Er friegte siegreich gegen Theodofins II., fchlug die in fein Gebiet eingefallenen humen mit großem Berlufte gurild und eroberte bas Königreich Jemen. 3hm folgte 440-58 Jesbebjerb II., bann hormisbas III. 461 gelangte Firuz ober Pherofes durch Hillfe ber hunnen jum Throne, befriegte fie aber nachher und verlor 484 gegen fie Schlacht und Leben. Dbalas ober Balafch, 484—88, mußte

sogar einen Theil seines Reichs an sie abtreten und ihnen zwei Jahre Tribut bezahlen. Balb aber erhoben fich die Sassaniben zu neuer Größe und Macht. Robad, ber bis 531 regierte, überwand die Hunnen, und obgleich er durch ihren Beistand 501 den verlorenen Thron wiedererhielt, so führte er boch in der Folge wie mit Athanafius, so auch wieder mit den Hunnen, Inbern und Justinian I. gludlich Rrieg. Sein jungster Sohn und Nachfolger, Chobru-Anuschirwan, 531-79, zeichnete fich aus burch ungemeine Weisheit und Tapferkeit. Unter ihm erftrectte sich das perf. Reich vom Mittelmeere bis zum Indus, vom Jarartes bis Arabien an die Grenze Aegyptens. Gludlich friegte er mit ben Indiern und Turfen sowie mit ben Arabern. bic er vom Drucke vieler fleinen Tyrannen befreite. Auch unterbruckte er bie Emporungen feines Brubers und feines Sohnes. Die Lazen in Rolchis, ber griech. Bedrudung mube, unterwarfen fich ihm; ba er fle aber in bas innere B. verpflangen wollte, tehrten fle unter bie Berrichaft bes Juftinian gurud, beffen Baffen jest flegreich maren. Anufchirwan ftarb por Gram mabrend ber Kriedensunterhandlungen. Der Krieg dauerte fort unter Hormuz ober Hormisdas IV., 579-91, bis auf Chosru II., unter welchem die perf. Macht den höchsten Gipfel erreichte. In glücklichen Ariegen behnte er 616 seine Eroberungen auf der einen Seite bis Chalcedon, auf ber andern über Aegypten bis nach Lybien und Aethiopien und endlich bis nach Jemen aus. Blötlich aber endigte fein Glud burch bes Raifers Heraklius fiegreiche Baffen (627). Er verlor alle feine Eroberungen; fein eigener Sohn Siroes nahm ihn gefangen und ermordete ihn 628. Unter beständigen innern Unruhen ging nun das Land seinem Untergange entgegen. Siroes ober Robad-Shirujeh wurde noch in bemfelben Jahre ermordet. Ihm folgte fein fiebenjähriger Sohn Arbschir ober Artagerres III., den 629 sein Felbherr Sarbas ober Sheheriar ermordete, der aber, noch ehe er fich bes Throns bemächtigt, wieder von den Großen gestürzt wurde. Nach mehrern Umwalzungen, die fcinell aufeinander folgten, bestieg ber 16jahrige Jezbedjerd III., ein Entel Chooru's, 632 ben Thron. Ihn bestegte 636 ber Khalif Omar, und B. wurde nach mehrern Schlachten ein Raub ber Araber und Türken.

Mit ber Eroberung B.s burch die Rhalifen beginnt die Geschichte des neupers. Reichs. Die Berrichaft ber Araber (f. Rhalif) bauerte bis jum 3. 1258, murbe aber febr balb eine nur nominelle, ba theils die Statthalter fich unabhängig machten, theils perf. und turk. Fürften einzelne Provinzen an fich riffen und als felbständige Staaten beberrichten. Unter den in B. herrschenden Dynastien sind zu bemerken im nördlichen und nordöstlichen B.: 1) Das haus ber Thahiriden in Rhorafan, 820-73. 2) Die Opnastie ber Soffariden, welche jene ftitrate und über Rhorafan und Fare bie 901 herrschte. 3) Die Samaniben, welche fich 874 unter Achmed, einem Entel Saman's, in ber von Rhorafan abhungigen Broving Mavaralnahar erhoben. Ahmed's Sohn, Ismael, sturzte die Soffariden und gelangte zu Macht und Anfeben. Gein Gefchlecht erhielt fich bis jum 3. 998. 4) Die Ghasnewiden, die bon Sebut = Tetin, einem turk. Sklaven und Statthalter ber Samaniden zu Bhasni, abstammen. Sein Sohn Mahmud eroberte 999 auch Khorasan und trieb die Samaniden nach Buchara, wo fie balb burch die Turkomanen gestürzt wurden. In den folgenden Jahren machte Mahmud große Eroberungen in Indien, wo er fogar ben Ganges liberschritt und Sumenat an der Rufte von Guzerate nahm. In feinen letten Lebensjahren (1028—30) wendete er feine Waffen gegen die Bujiben im Besten und nahm ihnen einen Theil bes perf. Grat fowie hamadan und Ispahan weg. Aber sein Sohn Masud verlor Frak-Abschemi und Khorasan (1037—41), und durch die Seldfculen und immere Unruhen entfraftet, murden 1183 die Ghasnewiden unter Rhosru = Delit eine Beute ber Ghuriben. 5) Die Gultane von Shur, b. h. vom Gebirgelande zwischen Berat und Ghagni, murben 1150 burch Alaebdin Bofain machtig, fanten aber theile burch bie Befehdungen bes Fürsten Rhowaresmiens, theils durch innere Uneinigkeit (1203). 6) Die thowaresmifchen Schahs, 1097-1231, wurden unter Atfiz, bem Statthalter ber Selbschuken in Rhowaresmien, wo er fich unabhängig machte, machtig. Takasch zerstörte 1194 das Reich ber Selbschuken und entrif den Ghuriden Khorasan. Sein Sohn Mohammed eroberte Mabaralnahar, bezwang die Ghuriden und Ghasni und brachte den größten Theil B.s an fich. Blöglich aber erlag er 1220 ben Angriffen des Mongolen Dichingis-Rhan (f. b.). Sein helbenmuthiger Sohn, Dichelal ebbin = Mantberni, machte zwar noch zehn Sahre die außerften Anftrengungen, fich zu behaupten, mußte aber endlich flüchtig werden und ftarb 1231 in einer ein= famen Butte auf bem turbifchen Gebirge. 7) Die Bujiben, von Bujeh abstammend, einem Stammhäuptling, der sein Geschlecht von den Sassaniden herleitete, erlangten durch Tapferkeit und Rlugheit die Herrschaft über ben gröfiten Theil B.s und 945 felbst über Bagbab. Sie geichneten fich burch Regententugenden und Liebe für wiffenschaftliche Bilbung aus und behaup= teten sich bis 1055, wo Melit-Rahim sich genöthigt sah, ben Selbschuten zu weichen. 8) Die Selbschuten, eine türk. Dynastie, erhoben sich zuerst in Khorasan nat ben Ghasnewiben zu ansehnlicher Macht. Togrilbeg-Mohammeb verbrängte hier 1037 Sultan Mahmub's Sohn, ben Ghasnewiben, verbreitete sich über Mavaralnahar, Aserbeidschan, Armenien, Fars, Irak-Abschemi und Irak-Arabi, wo er 1055 der Gewalt ber Bujiben zu Bagdab ein Ende machte und von den Khalisen an ihre Stelle zum Emir-al-Omara eingesetzt wurde. Seine Nachsolger zeichneten sich zum Theil durch große Thätigkeit und Humanität aus. Melik-Schah, der mächtigste unter ihnen, eroberte noch Georgien, Sprien und Natolien. Nach und nach sank neich seine Keich, indem es sich in vier Reiche auslösse, die theils durch die Kowaresmischen Schahs, theils durch die Atabeken von Aleppo, theils durch die Mongolen zerstört wurden.

Durch Dichingis-Rhan wurden feit 1220 die Tataren und Mongolen in B. herrschend, die fich bis 1405 behaupteten. Die burch Dichingis-Rhan eroberten Provinzen erhielt 1229 beffen jüngster Sohn Tauli und nach biefem beffen Sohn Gulatu. Bulatu vermehrte biefe feine Besitzungen mit Sprien, Natolien und Iral-Arabi, machte sich von der Oberherrschaft des Großthans unabhängig und bilbete eine besondere Dynastie der Mongolen in jenen Ländern, die der Bithane, welche bis auf Bufaid beftand, ber 1335 ohne Erben farb. Geine Rachfolger, ebenfalls aus Dichingis-Rhan's Familie, führten zwar auch ben Titel Rhane von B., aber ihr Reich war fraftlos und getheilt. Da erschien 1387 an der Spite einer neuen Mongolenhorde Timur (f. b.) ober Tamerlan und eroberte B., die Welt von hindoftan bis Smyrna mit Schreden erfüllend. Allein mit bem Tobe biefes Eroberere (1405) erlofch die Macht ber Mongolen in B. und es machten fich mm bie Turkomanen zu Oberherren. Diefe nomabischen Stämme, welche feit Jahrhunderten B. geplündert hatten, eroberten unter Rara-Jusuf und beffen Nachfolgern ben größten Theil B.s von ben Timuriden, unterlagen aber 1467 andern turloman. Stummen unter Ufun-Safan und vereinigten fich mit ihnen. Auch fie mußten 1507 bem Ismael-Safi weichen, ber fich ber religiofen Schwarmerei als Bertzeug ber Bolitit zu bebienen wußte, und beffen Dynastie von 1507-1722 herrichte. Ismael-Safi, ein Entel Ufun-Hafan's, nahm ben Turkomanen Aferbeibschan (1502-3) und einen Theil Armeniens, erfollug ihre beiben Fürsten und gründete auf ben Trümmern ihres Reichs nach ber Eroberung von Schirman, Diarbetr, Georgien, Eurtiftan und Mavaralnahar ein Reich, bas Aferbeibichan, Diarbetr, Irak, Fars, einen Theil von Rhorasan und Rerman umfaßte. Er nahm den Namen eines Schah an und führte die Sette der Schiiten in den eroberten Landern ein. Er tnüpfte Berbindungen mit Benedig gegen die Osmanen an, wurde aber vom Sultan Selfm (1514) geschlagen. Seine Nachfolger, Thamasp, 1523—75, Ismael II., 1576—77, Mohammed, 1578-86, Samzeh, 1586, und Jemael III., 1587, führten ungludliche Rriege mit Bratenbenten aus ihrer eigenen Familie sowie mit ben Türken und Usbeken. Erft ber große Schah Abbas, 1587-1628, ftellte burch feine nene Militärorganisation und feine Eroberungen bas Reich wieder her. Er nahm ben Turken Armenien, 3rat = Arabi, Mesopotamien, die Stadte Tauris, Bagdad und Baffra, ben Usbeten Khorafan, ben Bortugiefen Ormus, ben Afghanen Ranbabar und bemuthigte Georgien, bas fich ber Zinsbarteit entzogen hatte. Er führte wieber eine feste herrschaft in B. ein, verlegte seine Residenz nach Ispahan und gab bem Reiche burch Gerechtigfeit, Tolerang und Beforberung bes Sanbels und ber Rünfte feinen Glang gurud. Die folgenden Regenten, Schah Saft, 1628-41, und Abbas II., 1642-66, führten wieder Kriege mit ben Titrten und Indiern, mit jenen wegen Bagbab, bas verloren ging, mit diefen wegen Randahar, welches 1638 verloren ging, aber 1647 wieder erobert wurde. Unter Schah Suleiman, 1666-94, verfant bas Reich in Rraftlofigfeit; unter feinem Sohne Bufein berfiel es ganglich. Die Afghanen in Randahar fielen 1709 unter Mirweis ab, und beffen Gohn, Mir-Mahmud, bemachtigte fich 1722 des gangen Reiche, worauf milbe Anarchie einrig. Der mahnfinnig gewordene Mahmud wurde 1725 von Afchraf gestürzt, dieser aber von Radir-Ruli-Rhan beflegt, welcher unter Mitwirtung ber Ruffen und Turten für hufein's Sohn, Thamasp (1729) fampfte. Als diefer aber Georgien und Armenien an die Tilten abtrat, feste ihn Ruli-Khan ab und exhob bessen minderjährigen Sohn, Abbas III., 1732 auf den Thron. Den Ruffen und Türken entrig Ruli=Rhan wieber die abgetretenen Provinzen, und als Abbas III. 1736 ftarb, bestieg er felbst unter bem Namen Schah Nadir (f. d.) den Thron. Er erhob P. burch Baffenglud und ftrenge Regierung gu feinem frühern Anfeben, eroberte 1735 Bahrein und 1739 Balth vom Rhan von Bothara, dann Randahar, auch fiel er in Sindoftan ein und nothigte ben Großmogul Mohammed, ihm nicht nur einige Brovingen am Indus zu überlaffen, sondern ihm auch einen bedeutenden Tribut zu zahlen.

Nach Schah Nadir's Tobe 1747 trat in B. ein Zwischenreich ein, angefüllt von innern Unruhen, welche bas Reich furchtbar gerrütteten und in berschiedene Theile gerfallen ließen. In Offiran gründete bamale Achmeb, aus bem Gefchlechte ber Abballahis, bas Reich ber Afghanen (f. Afghaniftan), bas feitbem für bas perf. Reich verloren blieb. Weftiran bagegen gerfiel nach feinen verschiedenen Statthaltern, die fich unabhängig machten, in mehrere Heine Ronig= reiche, die sich unablässig betumpften und in ihrem Innern durch die gewöhnlichen orient. Thronftreitigfeiten mit ben fich barantnitpfenden Greueln gerelittet wurden. Endlich gelang es hier nach langen und blutigen Rämpfen dem Kerim-Rhan, einem Kurden, nach andern Berichten einem vornehmen perf. Sauptling, fich ber Berrichaft nach Beflegung ber einzelnen aufgetanchten Bratendenten zu bemächtigen, die Ruhe herzustellen und feine Macht zu befestigen. Seine Weisheit, Gerechtigkeit und Kriegserfahrung erwarben ihm bie Liebe feiner Unterthanen und bie Achtung feiner Nachbarn. Er nannte fich übrigens felbst nie Rhan, fonbern nur Wetil, b. i. Reichsvermefer (eines Safiben), ließ fich 1755 an Schiras, bas er au feiner Refibeng machte, nieder und ftarb 1779, als feltenes Beifpiel, eines natürlichen Tobes. Rene Bermirrungen entftanben nach feinem Tode burch die Thronftreitigkeiten in feiner eigenen Kamilie, und endlich blieb ein Neffe Rerim-Rhan's, Ali-Murad, 1781 im Befitz des Throns. Rur in Majanderan hatte fich Aga-Mohammed, ein Turfomane aus bem edelften Gefchlechte vom Stamme ber Rabicharen, unabhangig gemacht. Ali-Murad, ber gegen ibn zog, ftarb (1785) infolge eines Sturzes mit bem Bferde. Die Regierung seines Rachfolgers Dschafar war ein immerwährender Kampf mit Aga-Mohammed, ber ihn mehrmals schlug und mittels einer Berschwörung ermorben ließ (1789). Bergebens fuchte Dichafar's Cohn, Lutf-Ali, in mehrern verzweifelten Gefechten bas Glud für fich ju gewinnen; Aga - Dohammed blieb Sieger und unterwarf fich nach nuch nach faft gang Bestiran; nur Khorafan und Georgien behaupteten factisch ihre Unabhängigkeit. Zu feinem Nachfolger ernannte er Baba-Rhan, feinen Reffen, ebenfalls aus bem Stamme ber Rabicharen, ber, 1768 geboren, 1797 nach Uga-Wohammed's Ermordung unter dem Ramen Feth-Ali den Thron bestieg und, wie schon feine Borgunger, in Teheran (f. b.) refibirte. Durch eine Reihe von Feldzligen befestigte er im Innern feine Macht und eroberte fogar Rhorafan. Dagegen tom er in eine gefährliche Lage burch die rivalifirenden Beftrebungen Ruflands, Englands und Frankreiche im Drient, die ihn mit Rufland, das an sich schon nach der Eroberung ber perf. Grenzprovinzen trachtete, in viele Conflicte brachten. So verlor er an Rufland im Frieden bon 1797 Derbend und einen Theil des Landes am Rur; 1802 wurde Georgien, bas fich ichon langft Rugland in die Arme geworfen, zur ruff. Proving erklart. Im Frieden von Guliftan vom 12. Oct. 1813, ber bem unglücklichen Kriege folgte, welchen er unter Frankreichs Einfluß 1811 ben Ruffen extlärt hatte, verlor Feth-Ali alle feine übrigen Befitzungen am Kaufajus, nördlich von Armenien, und mußte die ruff. Kriegsflagge auf dem Kaspischen Meere gestatten. Auch der 1822 gegen die Pforte geführte Krieg hatte für B. keinen gunftigen Erfolg. 1826 ließ fich Geth - Ali durch den Kronprinzen Abbas - Mirza (f. b.) und feinen Gunftling Hufein-Kuli-Khan, welche Rufiland im Junern beunruhigt glaubten, zum Kriege gegen dasselbe bewegen. Die Berfer fielen ohne Kriegserklärung in bas ruff. Gebiet ein, reizten einen Theil ber Mohammebaner jum Aufftande und brangen bie Elifametpol vor. Bald aber murben fie bon den ruff. Generalen Jermolow und Bastewitsch in mehrern Gefechten gefchlagen und berloren mehrere feste Bläte, barunter Eriwan, worauf die Aussen 16. Oct. 1827 über den Araxes gingen und 31. Oct. Tauris besetten. In dem darauf 22. Febr. 1828 ju Stande gefommenen Frieden mußte B. feinen ganzen Antheil an Armenien mit Eriwan und dem Kloster Stschmiadzin abtreten, 80 Mill. Rubel Rriegetoften gablen und ben Ruffen große Bandelevortheile einräumen. Hieriiber war das Bolt, außerdem durch Erpreffungen aufs Aeußerste gebracht, erbittert, und als der russ. Besandte Gribojedow in Teheran einige georgische Frauen, die russ. Unterthanen waren, ber perf. Stlaverei entzog, brach 12. Febr. 1829 bie Wuth bes Bolts las, bas ben ruff. Befandten nebft feiner Bemahlin und bem größten Theil feines Befolge ermordete. Rur burch bie größten Demitthigungen fowie burch ftrenge Beftrafung ber Theilnehmer am Aufftande, von benen 3. B. 1500 Berfonen Rafe, Ohren ober Bunge abgefchnitten wurden, vermochte ber Schah Magregeln ber Wiebervergeltung von feiten Ruflands abzuwenden.

Einen großen Berlust erlitt P. 1833 burch ben Tob bes präfumtiven Thronfolgers Abbas-Mirza, des einzigen Mannes, dem es ernstlich um die Hebung seines verwahrlosten Baterlandes zu thun und der die Haupttriebseder aller reformatorischen Bestrebungen, die damals in P. sich geltend machten, insbesondere einer bessern Organisation des Militärs war. Bald darauf starb 20. Oct. 1834 der Schah Feth-Ali. Ein innerer Krieg drohte infolge der Thronansprüche, die

fich unter feinen Rachkommen erhoben, auszubrechen; allein die Uebereinstimmung Englands mit Rufiland, die dem Sohne Abbas = Mirza's, Mohammed, den Thron garantirten, bewirkte, bag biefer Schah wirklich ben Thron besteigen konnte. Doch vermochte er bie Umtriebe seiner übrigen Bermandten nicht zu unterbruden, und bald emporte fich ber eine, balb ber andere. Untere diefen Berhaltniffen mußte bas Reich feinem Ruine mehr und mehr entgegengeben. Dazu fam die wachsende Eifersucht Ruglands und Englands, welche B. für ihre Zwede zu gewinnen fuchten und die Regierung bemoralifirten. In biefen biplomatifchen Rampfen trug Auftland enblich ben Sieg davon, den es auch mit geringen Wechselfällen behauptete. So gelang es ibm. B. ju einem zweimaligen, wiewol erfolglofen Buge gegen Berat (f. b.) zu bernibgen, um biefes Bollwerk auf der Straße von Borderasien nach Indien dem russ. Einflusse zu gewinnen. Zwar bewirkte ber fiegreiche Bug ber Englander nach Afghanistan fowie die zeitweilige Befetzung bes Safens von Abufchehr (f. b.) burch biefelben, bag bie engl. Bolitit um 1840 in B. wieder bas Uebergewicht bekam. Allein dies dauerte nur kurze Reit; benn die brobende Nähe, in ber die Ruffen fortwährend ftanden, und die Schwäche best torperlich und geistig gerritteten Schahs, ber fich gang in ben Banden feines von ben Ruffen gewonnenen Groftvexiers befand, gaben ber ruff. Politik bald wieder ihren vorwaltenden Ginflug. Derfelbe außerte fich bann auch in ber nach fünfichrigen Berhandlungen zu Erzerum burch ben Bertrag vom 7. Juni 1847 zu Stande getommenen Beilegung ber brobenden Grengftreitigkeiten zwischen ber Türkei und B., besondere aber in bem Buftanbetommen eines Bertrags, ben ber Fürft Borongow als ruff. Bevollmächtigter 1846 in Tiflis mit B. abschloß. Rach ben Bestimmungen beffelben erhielt Rufland bie perf. Bafen Refcht und Afterabad am Raspifchen Meere als Stationshafen für feine Rriegsfchiffe zur Benutzung; ferner bas Recht, Bergwerte, befonders auf Rohlen, in B. anzulegen und zu ihrer Ausbeutung von jenen beiden Safen aus befestigte Etapen zu errichten. Auch mußten fortan die Berfer alle ruff. Ueberläufer ausliefern. Go wurde B. immer abhängiger von Rufland und komite fich um fo weniger aus biefer Abhangigkeit befreien, je mehr bas Land unter

ber schwachen Regierung des Schah herabtam.

Nachbem ber erste Minister bes Schah, Habschi-Mirza-Aghafi, ber bie innere Berwaltung mit unumschränfter Gewalt geleitet, 1847 und ber Schah felbft Oct. 1848 gestorben war, trat ber Sohn bes lettern, Nafir-Edbin (geb. 1830), bie Regierung an, ber fcon bei feines Baters Thronbesteigung zum Nachfolger bestimmt war und jest durch die energisch ausgesprochene Anertennung von feiten Englands und Ruflands vor ben Berrichergeluften zahlreicher Bratendenten geschützt murbe. Der junge Regent ernannte Mirga-Taghi-Ahan, ben Gohn eines Roche, jum Bezier und feinen zweijährigen Gohn, Dehmed-Mirza, zum Nachfolger. Die neue Regierung ftellte anfange burchgreifende Reformen, Erleichterung bes Steuernbrude, Befriedigung ber Staatsgläubiger, Entschäbigung ber früher ihres Besites Beraubten u. f. w. in Aussicht. Allein man blieb bei leeren Berheißungen fteben. Durch Bermittelung ber Diplomatie wurden bie auswärtigen Gläubiger befriedigt, nur die frangösischen nicht, weshalb der frang. Gefandte, Graf Sartiges, der feit 1845 in Teheran accreditirt war und 24. Juli 1847 zwar einen Sandelsvertrag zwischen B. und Frankreich zu Stande gebracht, ben franz. Ginfluß aber zu keiner Bedeutung hatte erheben konnen, jest, durch die Borgange in feiner Beimat vollends um alles Anfeben gebracht, feine Baffe nahm. Die inländifchen Gläubiger gingen ebenfalls leer aus. Die Erhöhung ber Abgaben, die Bernachläffigung ber Strafen, Bruden, Bafferbehalter, Rarabanferais und anderer öffentlicher Anstalten, die Berschwendung der Einkünfte in Prachtbauten, der Luxus und Nepotismus des Ministers, die Berfolgung, Bestrafung, ja Hinrichtung folcher, die Mlage führten: alles dies hatte mehrfache Empörungen in den Brovinzen, in Schiras, Ispahan, Mafanderan, Rerman, Rhorafan, jur Folge, die nur durch Waffengewalt unterdrückt werden tonnten. Selbst in Teheran tam es im Jan. 1850 zu einer Bollsbewegung, welche die Ent= fernung bes allgewaltigen Ministers verlangte, ihren Zwed aber nicht erreichte und die Berhaftung mehrerer compromittirter Großen nach fich zog. Mirza-Taghi-Khan, der dadurch, daß er in Berbacht tam, die Zerstörung eines russ. Depots bei Asterabad durch die Turkomanen von Masanderan veranlaßt und sogar das Bolt von Teheran zur Erstürmung des ruff. Gesandtschaftshotels aufgereizt zu haben, bem guten Einvernehmen B.s mit Rugland einen Stoß verset hatte, wußte zwar durch Nachgiebigkeit gegen Rufland, welches die Berfetjung des Statthalters von Masanderan als Genugthuung verlangte, bas Bertrauen ber ruff. Regierung wieder zu gewinnen, zumal da er die Kriegslust des Schahs gegen Herat nährte; allein durch den Einfluß der Mutter des Schahs, deren Ausschweifungen er demselben enthüllt hatte, und durch die Mitmirfung fo vieler ungufriedener Groken murbe er boch endlich gefturgt, im Rov. 1851 gefeffelt

nach einem Schlosse in ber Nähe von Kaschan abgeführt und später ermorbet. An seine Stelle trat der 70jährige Mirza-Agha-Khan. Kurz nach Taghi-Khan's Tode trasen österr. Gelehrte (darunter der Montanist Czernota) und Offiziere ein, denen ihr Kaiser, auf das Ersuchen der pers. Regierung, die Reise nach Teheran gestattet hatte, um dort wissenschaftliche Ausstalten zu gründen und das pers. Heer auf österr. Fuß zu organisiren. Doch die Offiziere sahen sich in ihren Erwartungen getäuscht; ihr Bertrag blied unerfüllt, ihr Sold rückständig und für die Armee geschah so viel wie nichts. Dagegen gelang es Czernota, zu Teheran eine Montanistenanstalt zu errichten, die Mitte 1852 bereits 134 Schüler zählte.

Unter allen Provinzen war seit dem Regierungsantritte Nasir-Eddin's Khorasan die unruhigste. Dort war die rein perf. Bartei, welche den Gehorfam gegen die Kadscharendynastie aus religiöfen Gründen geradezu für unerlaubt hielt, am ftartften vertreten und wurde fogar vom Statthalter der Broving, Affaf-ed-Daulah, unterflütt. Auf die deshalb erfolgte Abfetjung beffelben brach ein Aufftand aus, und bie Rhorafaner riffen fich von B. los. Der Befchlehaber ber Sauptstadt Mefched flob ju Dar-Mohammed, bem Beherricher von Berat. Diefer rudte, um die Proving für fich zu gewinnen, mit einem Seere bor, wurde aber von den Rhorafanern juriidgeschlagen. Der Bug veranlagte nun eine perf. Expedition gegen Berat. 218 Par-Mohammed 1851 ftarb und hierauf Dost-Mohammed, der Rhan von Kandahar, und beffen Salbbruber, Ruhendil-Rhan, fich um Berat ftritten, rudten die Berfer im Marg 1852 ein und nahmen die Stadt weg, worauf das Sultanat Herat dem pers. Reiche im Mai einberleibt wurde. Doch suchte jest England die Freigebung und Selbständigkeit Berats durchzuseten, weshalb 30. Sept. 1852 eine engl. Flotte bei Abuschehr am Persischen Meerbusen landete und 2. Oct. 9000 Mann ausschiffte. Gin Morbanfall auf ben Schah, ber 15. Aug. 1852 von brei Mannern aus einer 1838 von Babi gestifteten und durch die Hinrichtung ihres Stifters fanatisirten religiöfen Sette (ben Babis) ausging, wurde mit zahlreichen Hurichtungen unter unmenschlichen Martern bestraft. Beim Ausbruch ber Feindseligkeiten zwischen Rugland und ber Türkei im herbst 1853 neigte fich die pers. Regierung auf die Seite Ruflands, erregte aber badurch den Unwillen der Bevölkerung in fo bedenklicher Beife, daß man es rathfam fand, nichts gegen die Türken zu unternehmen. 1855 eroberten die Berfer abermals Herat, aber im folgenden Jahre landeten die Englander wieder auf der Rhede von Abuschehr (f. b.) und bemächtigten fich dieser befestigten Stadt. Der Schah fandte Truppen gegen ben Feind, die aber bon ben aus Abufchehr ausfallenden Engländern zurudgeschlagen wurden. Auch ein anderes perf. Corps, bas vor Muhammereh lag, wurde von ber engl. Flotte hart mitgenommen, fobag ber Schah unter franz. Bermittelung 1858 Frieden schloft. In ben folgenden Jahren tumpften die Berfer, jedoch ohne großen Erfolg, gegen die Turtomanen, beren Ginfalle immer mehr überhand nahmen. Serachs wurde zwar 1860 erobert, mußte aber bald wieder aufgegeben werden. Bgl. Malcolm, "History of Persia" (2 Bbe., neue Aufl., Lond. 1829, mit Rupfern und Karten; beutsch von Beder, 2 Bbe., Lpz. 1830); Herford Jones Bridges, «The dynasty of the Kajars» (Lond. 1833); die Reisewerke von Chardin, Niebuhr, Olivier, Kinneir, Morier, Dufelen, Ker Borter, Bill. Brice, J. B. Frafer, G. Reppel, Drouville, Budingham, Stocqueler u. a.; Strube, «Résultats géographiques du voyage en Perse» (Betereb. 1851); Wagner, «Reise nach B. und dem Lande der Kurden» (2 Bde., Lpz. 1852); Flandin, «Voyage en Perse» (Par. 1851); Brugich, «Reise ber preuß. Gefanbtichaft nach B.» (2 Bbe., Lpg. 1862); Betermann, aReisen in den Oriento (2 Bbe., Lpg. 1861); Blau, Commerzielle Zuftande B.co (Berl. 1858); Barbier de Mennaud, «Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse» (Par. 1861); Bolat, «Bersten» (2 Bbe., Lpz. 1865); Thanitoff, «Ethnographie de la Perse» (Bar. 1866); Batfon, «A history of Persia from the beginning of the 19. century» (Lond. 1866).

Persischer Meerbusen, schon bei den Alten als ein Theil des Erythräsischen Meeres so genannt, ein Theil des Indischen Ocean, dringt in nordwestl. Richtung zwischen Arabien und Bersien in den Continent von Assen zwischen 24° und 30° nördl. Br. ein, in einer Länge von 135 M. und einer Breite von 5—45 M. Der Busen hat einen Küssenumsang von 420 M. und nimmt einen Flächenraum von 4340 D.-M. ein. Dazu kommen 75 D.-M. auf die zahlereichen Inseln, unter denen Hormüs oder Ormüs (s. d.), nach welcher der Eingang des Golfs Straße von Ormüs genannt wird, die ihr benachbarte Insel Kischm (30% D.-M.), ferner Kerak (s. d.) und die durch Verlenssischen Schen Abreininseln (s. d.) die berühmtesten sind. Die Inseln bestehen theils aus eisenhaltigem Gestein, theils aus Kalkstein und zeigen häusige Spuren vulkanischer Eruptionen; die meisten sind der Quellen und voll steiler Pics. Die Küsten, größtentheils der Kalksormation angehörend, sind auf der arab. Seite, wo sie vom Cap

oder Ras Muffendom bis Rhor-Abbilla eine Lange von 2271/2 M. haben, niebrig und fandig, an einzelnen Stellen von vulfanischen Bergen unterbrochen. Auf der perf. Seite, wo ihre Lange bom Ras Roli bis Deribana 1671/2 M. beträgt, läßt bas viel näher an bas Meer herantretende Hochland oft nicht einmal einem schmalen Kuftenfaume Raum. Außer dem Schat-el-Arab (Araberstrom), d. i. dem vereinigten Suphrat und Tigris, dessen Mündungsarme eine Länge bon 25 M. einnehmen, ergießen sich nur sehr unbebeutende Flüsse in ben Golf. Die Schiffahrt ift an ber perf. Rufte wegen ber bis bicht an bas Festland fich erftredenden Tiefe bes Meeres am sichersten. Im allgemeinen findet man an der Rufte überall Anterpläte, entweder in den verschiebenen Buchten ober unter bem Schute ber Inseln. Die Ordnung ber periodischen Strbmungen bes Golfs ift die umgekehrte des Rothen Meeres: vom Mai bis Oct. tritt eine Strömung ein, vom Oct. bis Dai heraus. Drient. Geographen haben ben Golf bas Grune Meer genannt, und es gibt wirklich ber arab. Kufte gegenüber einen bestimmt abgegrenzten Streifen grünen Baffers. Befannt wurde der Golf erft durch Nearch's, des Abmirals Alexander's b. Gr., Rückfahrt aus Indien nach Babylon am Guphrat; bestimmtere Angaben finden sich erft von Eratosthenes im 3. Jahrh. v. Chr. (bei Strabo). Genauer untersucht wurde der Meerbufen erft feit 1809. In diesem Jahre veranstaltete die Offindifche Compagnie wegen zunehmender Unsicherheit der Beschiffung durch arab. Seeräuber von Bomban aus eine Expedition zu deren Unterbrückung. Dabei wurden zugleich mehrere Streden der arab. Rufte und die ihr vorliegenden Inseln durchforscht. Gleichen Erfolg auch in wissenschaftlicher hinficht hatte eine neue Expedition 1819 gegen die inzwischen wieder erstartten Biraten. Aber noch michtiger wurde die auf Befehl ber Oftindischen Compagnie unternommene rein wissenschaftliche Expedition, welche 1821-25 die ganze arab. Ruftenlinie von Cap Muffendom bis zur Mündung bes Schat-el-Arab nebft ben Infeln trigonometrifc bermag. Beherricher bes Golfe waren borübergebenb bie Bortugiesen und hollander, niemals aber die Berfer, die fich von jeber als eine meerscheue, seeuntlichtige Nation zeigten. In der That ift er, wie in alter Zeit, so noch gegenwärtig, ein echt arab. Meer. Gin großer Theil felbst ber perf. Kufte mit ben Bafen Bender-Abbafi (f. b.) und Lundsche oder Lindscha, ben Inseln Ormus, Rifchm u. a. steht unter der herrschaft bes arab. Imam von Oman oder Mastat (f. b.), und auch die übrige perf. Rufte ift überall von Arabern bewohnt, unter benen bie wenigen, nur in ben größern Ortschaften, wie Abuschehr (f. d.), angefiedelten Berfer als frembe Eindringlinge erscheinen. Berfien mischt fich nicht in die Angelegenheiten und die Berwaltung ber einzelnen Scheiths. Die perf. Regierung ift zufrieden, wenn ihr nur ber fehr unregelmäßig vertheilte Tribut jahrlich gezahlt wird. Geit der Unterdriidung der Seerauberei traten im Perfischen Golf überhaupt friedliche Zustände ein, und der einheimische Sandel blühte bon neuem auf. Doch ift ber Golf eine ber ftillften Gegenden ber Erbe. Nur die Engländer durchfurchen rastlos mit ihren Dampfern die Fluten des Golfs. Der Imam von Maskat ist nur ein indobrit. Basall von Bombay, und auch in den übrigen Theilen bes Meeres wurde der engl. Ginfluß allgewaltig jum Gewinn der Civilifation. Bereits wurde Fao unterhalb Basra durch bas 314 1/2 M. lange indische Telegraphentabel mit Raratschi (f. b.) und fo mit Bombay und Raltutta verbunden und eine Gifenbahn burch Mefopotamien zu dem Gestade bes Golfs projectirt.

Berfijche Sprace und Literatur. Die uns näher bekannten altern und neuern Spracen Bersiens, die man unter dem Namen der Iranischen oder Westarischen Sprachen zufammenzufassen pflegt, gehören insgefammt zu dem großen Stamme der Indogermanischen Sprachen (f. b.) und find, was die altern betrifft, etwa folgende: 1) Das Zend ober das Altbattrifche, die Sprache, in welcher die Religionsbucher Zoroafter's abgefaßt find. Dieselbe war wahrscheinlich im nordöstl. Bersien herrschend, wird mit einem Alphabete semit. Ursprungs von der Rechten zur Linken geschrieben und steht dem altesten Sanstrit der Bedas sehr nahe. Der Begründer des wiffenschaftlichen Studiums dieser Sprache wurde E. Burnouf. Eine Grammatik gab Spiegel (Lpg. 1866), ein Wörterbuch Justi (Lpg. 1864) heraus. In ihr find uns gahlreiche Fragmente ber alten Religionsbuder bes Boroafter'ichen Cultus erhalten. (G. Zenbas vesta.) 2) Das Pehlewi, auch Huzvaresch genannt, oder die alte Sprache des westl. Persien, ist eine Mischung von perf. und semit. Wörtern, mit vorherrschend perf. Grammatik. Grammatit, Chrestomathie und Worterbuch hat ebenfalls Spiegel bearbeitet (2 Bbe., Lpg. 1856). Die in ihr erhaltenen Denkmäler beziehen fich ebenfalls ausschließend auf die Religion des Zoroaster. Die wichtigsten sind a) die unter der Herrschaft der Sassaniden verfaßten Uebersetungen und Paraphrasen der alten Zendbücher, auf welchen allein bas traditionelle Berständniß diefer Bücher bei ben jegigen Parfen beruht (die Uebersetung des Bendidad und Paçna, herausg. burch Spiegel, Lpz. 1853); b) bas Bunbehefch (herausg. von Westergaard, Kopenh. 1851; beutsch von Windischmann in seinen «Zoroastrifchen Studien, Berl. 1863), eine Art dogmatischen Handbuchs über die Religion Zoroaster's, eine ziemlich späte Compilation. Andere Bücher biefer Art find bas Arbai = Wiraf = nameh u. f. w. Außerbem hat man noch einige wenige Inschriften und zahlreiche Münzlegenden auf den Münzen der Saffanideu (am vollständigften zufammengeftellt von Morbimann, Lpg. 1854). 3) Das Altperfifche, bie alte Sprache Berfiens, wie fie zur Zeit ber Achameniben gerebet murbe. Die einzigen Ueberrefte biefer Sprache, bie bon ben beiden genannten bedeutend abweicht, finden fich in ben Reilfchriften (f. b.). Aus biefer altern Sprace entwidelte fich: 4) Das Barfi ober Reuperfifche, urfprünglich bie Sprache bes fubwestl. Bersten. Es hat einen mobernen Charafter, indem es bie vielen Flerionsenbungen jener altern perf. Mundarten einbuft; boch ist ber Stil zu großer Anmuth und Gefcmeibigfeit gebilbet. Um reinsten und öftere mit bem altern Alphabete ber Zenbfprache gefchrieben findet man es in den religiöfen Abhandlungen der Barfen (vgl. «Grammatit der Barfifprache» von Spiegel, Lv3. 1851) sowie im «Schahnameh» des Firdust (f. d.). Seit der Herrschaft der Araber in Berfien und ber Berbreitung bes Islam bafelbft nahm bas Reuperfifche viele arab. Borter in fich auf; auch ward es von ba an mit arab. Schriftzeichen gefchrieben. Durch bie mongol. Berrichaft murbe es im nordl. Indien fehr verbreitet und bilbete baselbft bis auf die neueste Beit die Sprache ber Diplomatie, des höhern gefelligen Lebens und ber Berichtshofe. Die vorzüglichsten Sprachlehren find bie von Lumeben (2 Bbe., Kalfutta 1810), Jones (9. Aufl., Lond. 1828), Bullers (Gießen 1840), Chobyto (Par. 1852) u. a.; die besten Originalwörterbucher: bas Burhani - tati (Kalt. 1818), Ferhengi - Schunri (2 Bbe., Konftant. 1746) und Seftfulgum (7 Bbe., Ludnow 1822) fowie Meninsti's «Lexicon Turc.-Arab.-Persicum» (nene Musg. 4 Bbe., Wien 1780-1802), Richardson's a Dictionary Persian, Arabic and English» (4. Aufl. von Johnson, Lond. 1852) und Bullere' «Lexicon Persico-Latinum» (2 Bde., Bonn 1853-59). Uebrigens hat bie neuperf. Sprache viele Dialette, wie bas Kurbische an ber weftl. Grenze Berfiens, bas Masanberani u. a. m., bie erft in neuester Zett bekannt geworben find.

Die neuperfische Literatur entwicklte sich seit ber Zeit, wo ber Islam in Persicn Singang fand, und die Schriftfteller in berselben sind insgesammt Mohammedaner. Die ersten neupers. Schriften, theils poetischen, theils histor. Inhalts, stammen aus der Zeit der samnidischen Fürsten im 9. und 10. Jahrh. Bon dieser Zeit an wurde die pers. Literatur in Persicn selbst sowie in Indien, namentlich die Poesse und Geschichte, ununterbrochen gepflegt, so viele gewaltsame polit. Stürme auch das Land verheerten. Der Reichthum der pers. Literatur ist

ungemein groß; eine Uebersicht gewährt Babschi-Rhalfa (f. b.).

Die Poefie umfaßt eine Menge fleinerer lprifcher Gebichte, in fog. Dimans ober Cammlungen vereinigt, auch größere hiftor., romantische und allegorische Gedichte und viele Märchen und Erzählungen in Brofa, mit Berfen untermifcht. Der alteste befannte Dichter ift Rubegi, um 952, welcher auf Befehl bes famanidischen Fürsten Nasr-ben-Achmed die Fabeln des Bidpai in das Perfifche überfette. Ans ber Zeit der Ghasnewiden ist zu erwähnen Firdusi (f. b.), an beffen großartiges Nationalepos fich viele verwandte Dichtungen anlehnen, wie z. B. bas aBarsunameh», bas «Sam-nameh» u. a. m .; Unwari, ein gelehrter Banegprifer und Obenbichter, um 1150; Rifami (f. b.), ber Begrunder ber romantischen Epit und Berfaffer einer Chamffe, b. h. einer Sammlung von fünf größern romantischen Gedichten; Chakani, um 1200, einer ber gelehrteften Obendichter; Ferid - ed - bin = Attar, um 1270, ber Berfaffer mehrerer religiöfer und ascetischer Bedichte, 3. B. bes «Mantiket-ettair» ober bes Bogelgespräche, worin er bic theofophifche Befchauung Gottes fchilbert (perfifch und frangolifch von Garcin be Taffy, Bar. 1857), und des «Pendnameh» ober des Buche des guten Rathe (mit franz. Ueberfetzung herausg. von Sacy, Bar. 1819); Dichelal - eb - bin - Rumi, ein Zeitgenoffe bes vorigen, ber als ber größte muftische Dichter gilt; Saadi (f. b.); Emir-Choern, ein Zeitgenoffe bes Saadi, ber wie Nifami eine Chamffe bichtete; Bafis (f. b.), ber berühmtefte Dbenbichter, um 1300; Dichamt (f. b.), einer ber fruchtbarften und anmuthigften perf. Dichter, um 1400; Batifi, gleichfalle Berfaffer einer Chamfie; Feifi, am hofe bes Grofimogule Atbar, um 1540, ber auch bie altinb. Ergahlung von Rala und Damaganti in einem funftvollen Epos (Ralt. 1831) bearbeitete. Die neuesten größern Gebichte ber Berfer find bas «Schehinschah - nameho, bas Buch ber Könige, welches die neueste Geschichte Berfiens in Berfen ergablt, und bas «George-nameh», von Firosben-Raus (3 Bbe., Bomban 1839), bas bie Eroberung Indiens burch die Englander ichilbert. Die eigentliche Bolleliteratur, fleine Lieber über bie einfachsten Berhaltniffe bes Lebens, Ballaben und Cyflen hiftor. Gefange, gibt A. Chobzto in seinen «Specimens of the popular poetry of Persian (Lond. 1842); ein Fragment baraus: «Die Abenteuer und Gefange Korruglu's», übersetzte Wolff ins Deutsche (Jena 1843). Die Berfer sind das einzige mohammed. Bolt, welches and die bramatifche Boefie angebaut bat; bie Stude find gang ben Myfteres ber altern frang. Literatur zu vergleichen und reich an natürlicher, ergreifender Lyrik. Bal. Chobzko, «Sur la littérature dramatique des Persans» (Bar. 1844), und Broben berfelben im Terte (Bar. 1852). Die Geschichte ber perf. Dichter haben beschrieben Dauletschah in bem Berte «Teskeret esschoara », b. i. Lebensbeschreibungen ber Dichter, und Luif -Ali-Beg, beffen Bert aAtoschkodah», b. i. Feuertempel, die Geschichte ber perf. Dichter bis in die neuesten Zeiten fortfett. Bgl. Sammer, a Gefchichte ber fconen Redeftinfte Berfienen (Wien 1818). Bon ben gabireichen Sammlungen von Novellen, Marchen, Erzählungen find nur folgende ju erwähnen: «Anwari-soheili», b. i. Ranopische Lichter, eine vortreffliche, mit allem Zauber ber pers. Sprache geschmudte Bearbeitung ber Fabeln des Bidpai; »Behari-danisch», d. i. Frühling der Weisheit, verfaßt von Inajet = Allah in Indien, überfest von Scott unter dem Titel «Garden of knowledgen (3 Bbe., 1799); «Tütinamehn, b. i. Bapagaienbuch, perfifch und englisch von Sablen herausgegeben, beutsch von Iten und Rosegarten (Stuttg. 1822), und aBakhtijar-nameh», b. i. Gefchichte bee Bringen Bathtijar, von Oufelen herausgegeben und überfett unter bem Titel a Tales of Bakhtyar and the ten veziers » (Lond. 1801; Par. 1839). Durch Berfien ift auch ber große Reichthum ber indischen Literatur an Fabeln und Marchen vermittelt worden. (G. Taufend und Gine Racht.)

Der histor. Theil der neupers. Literatur ift ebenfo reichhaltig als wichtig. Die perf. Gefchichtschreiber behandeln theils die allgemeine Geschichte der mohammed. Staaten, theils insbesondere die der gahlreichen arab., perf., turt. und mongol. Dynaftien, welche in Berfien und Indien ihren Git aufschlugen. Mur weniges bavon ift bisjett gebrudt. Wir ermabnen: bas «Tarichi Tabari», oder bie perf. Bearbeitung ber großen arab. Chronit bes Tabari, verfaßt von El-Balami 974 (franz. von Dubeux, Bb. 1, Lond. 1835); «Dschâmi ettewârîch », d. i. Samulung der Chroniten, eine Geschichte der Mongolen, vom Bezier Raschstd-Eddin, um 1320 (herausg. und überfest von Quatremere, Bb. 1, Bar. 1836); Die Chronit des Baffaf, um 1333, welche die Geschichte ber Nachkommen Dschingis-Khan's enthält und in einem überaus kunftreichen Stile geschrieben ift (perf. und beutsch von hammer, Bb. 1, Bien 1856; ber perf. Text allein, Bombay 1853); «Lubb ettewârîch», oder Mark der Chroniken, von Raswîni, um 1370; die Geschichte Timur's, von Scherif-eddin-Jesbi, um 1460 (frang. von Betit de Lacroix, Par. 1724); «Rauset essafa», d. i. Flur der Lauterfeit, von Mirchond, um 1520, eine große Unwersalgeschichte, aus welcher mehrere Abschnitte herausgegeben worden find (3. B. a Gefchichte ber Samaniben, herausg. von Wilfen, Gött. 1810, und von Defremerh, Par. 1845; «Geschichte der Ghasnewiden», Berl. 1832, und «Geschichte der Bujiden», beide herausg. von Wilfen, Berl. 1835; «Gefchichte ber Saffaniben », herausg. von Defrémern, Bar. 1844; franz. von Sacy, Bar. 1793; «Gefcichte ber Ismaeliten, von Jourdain, Par. 1812; «Geschichte ber Selbschutiben», pers. und beutsch von Bullers, Gießen 1837; «Geschichte des Dichingis-Rhan, von Jaubert, Bar. 1841; a Geschichte ber Gultane von Rharesm», von Defremern, Bar. 1842, n. f. w.; vollständig, 2 Bbe., Bomban 1849); die a Geschichte Indiens» von Ferifchta, um 1640 (2 Bbe., Bomban 1831; engl. von Briggs, 4 Bbe., Lond. 1829); die «Tusukati Timar», ober Einrichtungen Timur's (perf. und engl. von White, Orf. 1783); die «Wakiati Baburi» oder Begebenheiten des Großmoguls Babur, von ihm felbst aufgezeichnet (engl. von Erstine, Ebinb. 1826; deutsch von Raifer, Lpz. 1828); Die «Wakiati Dschihangiri» ober Begebenheiten bes Grogmogule Dichihangir (engl. von Brice, Lond. 1829); bas «Ajîni Akbari» ober bie Ordnung Albar's, eine ftatift. Schilberung bes Mogulreichs in Indien unter Atbar (engl. von Gladwin, 2 Bbc., Kalf. 1783); «Die Geschichte bes Radir-Schah», von Mahdi-Rhan (Teheran 1842; franz. von Jones, Lond. 1770); «Die Geschichte der Afghanen», von Neamet-ullah (engl. von Dorn, 2 Bbe., Lond. 1829); «Das Leben des Scheith Ali-Hafin» (perf. und engl. von Belfour, 2 Bde., Lond. 1830) und a Siyar Mutakherin», enthaltend die Geschichte Indiens von 1705-82, von Gholam-Hufain-Rhan (2 Bde., Kalt. 1832; engl., 3 Bbe., Kalt. 1789). Eins ber neuesten histor. Berte, «Moasiri sultanijjo», gibt die Geschichte der jest regierenden Dynastie (Teheran 1825: engl. von Brydges, Lond. 1833).

In Betreff anderer Fächer ber neupers. Literatur erwähnen wir aus ber Ethik: bas «Kåbusnameh», von einem bilamitischen Brinzen versaßt um 1080 (beutsch von Diez, Berl. 1811); die «Achlaki nassori», von Rassir-eddin-Tüssi, um 1270; die «Achlaki Muhsini» von Hosser Baits-Rafchifi, um 1480 (Kalk. 1809), und «Achläki Jeläli» (Kalk. 1811; engl. von Thompson, Lond. 1839); aus der Religionsgeschichte: das Buch «Ulemäi isläm», welches Nachrichten über die altpers. Religion liefert (pers. von Olshausen, Par. 1829; deutsch von Bullers, Bonn 1832), sowie den «Dädistän», eine Darstellung aller Religionen Usiens (Kalk. 1809; engl. von Troper, 3 Bde., Lond. 1843); aus der Rhetorik: «Hadäik ul-beläghet», d. i. die Lauben der Beredsamkeit, von Schems-Eddin (Kalk. 1814); «Nahr ul-sasähet», d. i. der Strom der Beredsamkeit, von Mirza-katil (Kalk. 1820); aus der Geographie: «Hest iklim» oder die sieben Klimate, von Amin-Achmed-Räst, und «Adschärd el-buldän» oder die Wunder der Länder, von Berdschendi; aus der Medicin: das «Tochset el-mümenin», von Mohammed-Mumin-Husseini, um 1700; aus der Hilosogie: die obenerwähnten großen neupers. Wörterbücher. Außerdem haben die Perser viele Werke der altind. Literatur übersetzt, z. B. die epischen Gedichte «Ramayana» und «Mahabharata», die theol. Abhandlungen der Bedas u. s. Das vollständigste Berzeichniß der in Europa sowie im Orient selbst gedruckten pers. Bücher gibt Zenker in der «Bibliothoca orientalis» (2 Bde., Lpz. 1846—59).

Berfigun (Jean Gilbert Bictor Fialin, Bergog von), franz. Staatsmann, geb. 1. Jan. 1808 zu St.-Germain-Lespinaffe (Depart. Loire), wurde nach Beendigung seiner Gymnafialftudien im 17. 3. Solbat und nachher in die Cavalerieschule zu Saumur aufgenommen, die er 1828 als Wachtmeister beim 4. Sufarenregiment verließ. Damals Royalist, anderte er feine polit. Aufichten unter bem Ginfluffe bes Hauptmanns feiner Compagnie, bes Republikaners Rerfansic, und betheiligte sich 1830 an einer militärischen Bewegung zu Gunsten ber Julirevolution auf eine Art, die von feinen Obern als Insuborbination angeseben wurde und seine Berabschiedung zur Folge hatte. Ohne Geschäftsberuf und Bermögen ging B. 1831 nach Baris, um eine neue Stellung ju gewinnen. hier fiel er durch bas Lefen bes a Memorial de Ste.-Helono» ber napoleonischen Sache zu und bemühte sich fofort, berselben einen Bereinigungspunkt au schaffen, indem er bie Revue «L'occident français» (1834) gründete, von der er aber aus Mangel an pecuniaren Mitteln nur die erste Nummer erscheinen lassen konnte. Doch verschaffte ihm das Unternehmen die Erfenntlichkeit des Erfonigs Jofeph und ein Empfehlungsschreiben an den Prinzen Louis Bonaparte, der damals zu Arenenberg in der Schweiz lebte und ihn an feine Berfon feffelte. Gifriger Borarbeiter und Theilnehmer bes Militäraufstanbes in Strasburg (1836), konnte er fich indeg ber Untersuchungshaft entziehen und nach England flüchten. 1840 wurde er als Theilnehmer der Expedition nach Boulogne ergriffen und vom Bairshofe Bu 20jahriger Gefangenschaft verurtheilt. Anfangs sperrte man ihn in Doullens ein , versette ihn aber Krantheit halber nach dem Militärspital in Berfailles, wo feine haft nur noch Stadtarrest war, als die Februarrevolution ausbrach. Sein heller Blid ließ ihn sofort die populare Uebermacht des großen Raifernamens gegen die Republik erkennen. Er eilte nach Baris, bewog die Napoleoniden zur Ausgleichung ihrer Ansprüche, sammelte ihre Anhanger, beforderte die Herausgabe mehrerer Bolksblätter, bereiste das Innere von Frankreich und half, was er konnte, jur flegreichen Bahl bes 10. Dec. Bur Belohnung erhielt B. bie Abjutantenstelle bei bem neuen Prafibenten Lubwig Napoleon, ber ihn auch bei bem Staatestreiche vom 2. Dec. 1851 zu allererst ins Geheimniß zog und ihm auftrug, an der Spitze eines Linienregiments von dem L'ocal der Nationalversammlung Besit zu nehmen. Nachdem das Werk gelungen, war er einer der einflufreichsten Stuten und Bertreter der neuen Macht. An Mormb's Stelle übernahm er das Ministerium des Innern, unterzeichnete die auf die Orleaus'schen Familienguter bezilglichen Decrete und leitete die ersten Bahlen des Gesetgebenden Körpers, legte aber 1854 aus Gesundheiterudfichten fein Portefeuille nieder. 1855 ging er als franz. Gefandter nach London, von wo er juridfehrte, um nach den Decreten vom 24. Nov. 1860 wieder die Leitung des Ministeriums ber innern Angelegenheiten zu übernehmen. In biefer Stellung fuchte er in officiellen Reden und Berichten soiner Amtoftihrung eine liberale Farbe zu bewahren. Als jedoch bei den Wahlen von 1863 fämmtliche Canbibaten ber Opposition in Baris ben Sieg bavontrugen, legte er sein Porteseuille abermals nieder. B. vermählte fich 1852 mit der einzigen Tochter bes Fürsten von der Mostwa und erhielt bei biefer Gelegenheit vom Kaifer den Grafentitel. 1863 wurde er jur Bürde eines Bergoge erhoben.

Perfins (Aulus) Flaccus, einer ber vorzüglichsten röm. Satiriter, geb. 34 n. Chr. zu Bolaterra in Etrurien aus einer angesehenen Familie, erhielt eine gute Bildung durch den Grammatiker Rhemnius Palamon und durch den Stoiker Cornutus, an den er sich anschloß, und lebte, wegen seiner Bescheidenheit von allen geschätzt, mit den ausgezeichnetsten Perfönlichkeiten Roms im freundschaftlichsten Berkehr, ftarb aber schon 62 n. Chr. Die noch erhaltenen sechs

Satiren, in denen er uns ein durchaus abstractes Bild der herrschenden Sittenverderbniß seiner Zeit im Gegensatze zu dem Ideale des stoischen Weisen und altröm. Zucht gibt, empsehlen sich durch Ernst und Strenge, Kraft und Gedrungenheit, leiden aber an großer Dunkelheit, die theils in manchen für uns unverständlichen Anspielungen, theils in der abgerissenen Schreibart und übertriebenen Kürze ihren Grund hat. Wegen ihres moralischen Inhalts sind sie noch im Mittelalter häusig gelesen worden und daher in zahlreichen Handschriften erhalten. Die besten Ausgaben sind die beiden von D. Jahn (mit Commentar und den alten Scholien, Lpz. 1843; kleinere Ausg., ebendaselbst 1851). Deutsche Uebersetzungen lieserten Donner (Stuttg. 1822), Weber (Bonn 1834) und Teuffel (Stuttg. 1858).

Berfon bezeichnet jedes Wesen, welches die Anlage zum freien und vernünftigen Wollen und Bandeln befitt, im Gegenfate jur Sache, worunter ber willenlofe Gegenstand verftanben wird. Die Fähigfeit ber B., Rechte zu erwerben und Berbindlichkeiten zu übernehmen, macht ihren juriftischen, die Fähigfeit, ihre übernommenen Bflichten zu erfullen ober zu übertreten, ihren moralischen Charafter aus. Im Begriffe der Berfonlichkeit liegt es, daß die B. ben Werth und 3wed ihres Daseins in fich felbst, ihrer eigenen Bervolltommnung und ber Erfüllung ihrer Pflichten gegen die Gesellschaft hat, wogegen ber Werth ber Sache niemals ben eines blogen Mittels zu perfonlichen Zweden überfteigen tann. Die Berfonlichteit felbft und ihr angeborenes Recht bringt ber Menich mit auf bie Welt, und tann es weber verlieren noch freiwillig aufgeben. Es ift bas Recht, als ein Wefen von moralifcher Bestimmung anerkannt und behandelt Bu werben. Diefes angeborenen Rechtes wegen ift die Stlaverei etwas Wiberrechtliches, ba fie den Menschen gleich einer Sache nur als Object, nicht auch als Subject von Rechten behandelt. Das ursprüngliche Recht ber Berfonlichfeit ift ber Quell, aus welchem manche andere abgeleitete Rechte und Pflichten fliegen, wie bas Recht bes Kindes auf Erziehung durch feine Aeltern, mit ber Pflicht bes Gehorfams gegen biefelben, bas Recht jebermanns, feine Rrafte und Anlagen frei zu entwideln und zu gebrauchen zur Erwerbung von Sigenthum, Gründung einer Familie u. f. w. Sofern mehrere Personen burch ein moralisches Band unter fich ju einem bereinten Handeln zu gemeinsamen Zweden verbunden sind, heißen fle eine moralische B. Bon dieser Art find Familien, Gemeinben, Corporationen, Rirchen, Universitäten u. f. w. Das Recht ber Berfönlichkeit haftet an der Erscheinung als Mensch, an der menschlichen Gestalt und nach röm. Rechte besonders an der Bildung des Kopfs. Es beginnt mit den ersten Spuren des Dafeins im Leibe ber Mutter und bauert fort, auch wenn bas Bewustfein ber Bernunft nie erwacht ober wieder unterbrudt wird, im Blobsinnigen und Irren. Der Grund bavon ift ber, bag auch in ben Buständen, wo die Bethätigung der vernünftigen Anlage verhindert ist (wie im Schlaf oder Irresein), doch diefelbe noch immer als Fähigfeit ober Bermögen vorhanden angenommen werden muß.

Personalstenern waren früher sehr willfürlicher Natur, haben sich aber allmählich in den besser eingerichteten Staaten zu dem richtigen Begriffe herausgebildet, daß sie auf directem Wege von demjenigen Einkommen erhoben werden, welches weder aus Grundbesits noch aus eigentlichen Gewerden, sondern aus persönlichen Dienstliestungen höherer und niederer Art oder sonstigen Quellen sließt, die man nicht näher erforschen kann oder mag. Es vereinigen sich in der Berssonalsteuer hauptsächlich die directen Abgaben der Beamten aller Art, der Gelehrten und Künstler, der Rentiers, wo keine besondere Kapitalienstener besteht, aber auch der zahlreichen bloßen Handarbeiter und des Gesindes. Sie werden theils nach dem bekannten Einkommen, theils nach allgemeiner, auf Stellung und Auswand begründeten Annahme angelegt. Indes kommen B. nur selten noch als eigene Steuern vor; in der Regel schließen sie sich an Klassen- und Einkommen-

fteuern an und find in benfelben mitenthalten.

Bersonenrecht (Jus personarum) bezeichnet ben Inbegriff ber Bestimmungen ibber bie allgemeine Rechtsfähigkeit (status) und beren Modificationen nach bem Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand, den bürgerlichen, religiösen und Familienbeziehungen der einzelnen. Im engern Sinne ist B. auch gleichbedeutend mit Familienrecht oder der Lehre von der Ehe, väterlichen Gewalt und Bormundschaft. Wohl zu unterscheiden vom B. sind die persönlichen Bermögensrechte, worunter man die Forderungsrechte versteht, die blos gegen eine bestimmte Person geltend gemacht werden können, im Gegensat zu den dinglichen Rechten. (S. Eigenthum.)

Personisication, bei den Griechen Prosoponie, heißt in der Ahetorit und Poetit die Einkleidung abstracter Begriffe oder lebloser Dinge in lebende Wesen, um die Lebhaftigkeit und Beranschaulichung der Rede zu fördern. Die Einkleidung geschieht dadurch, daß man den Gegenstand anredet oder selbst redend einführt, oder ihm gewisse Lebensäußerungen beilegt u. s. w.

Digitized by Google

Berspective beißt der Inbegriff der mathematisch begründeten Regeln, durch welche forperliche Gegenstände nach ihrer Gestalt und Farbe burch Zeichnung und Malerei fo auf eine Flache übertragen werben, bag fle bem Muge als Rorper erscheinen. Das perspectivische Beichnen unterfceibet fic bemnach wesentlich von der geometrischen Brojection, welche die Angabe der wirklichen Abmeffungen jum Zwede hat. Beiter unterscheibet fich ber Theil ber B., ber die Gestalt ber Gegenstände betrifft, von dem, welcher die Haltung der Farbentone lehrt, und es gibt baher eine mathematische ober Linearperspective und eine Farben- ober Luftperspective. Die Linearperspective hat die Ausgabe zu lösen, wie jeder Bunkt in der Natur in die perspectivische Broportion zu bringen fei, und ift als Runft bie Runft ber richtigen Berkitrzung ber geraben Linien. Der Grundrif von einem Gegenstande, perspectivisch bargestellt, beift ein ichnographifcher Rif, eine feiner Seiten, genau von born genommen, gibt fein Brofil ober ben orthographischen Rif, wird er aber halb von ber Seite (Ubered') angesehen, so erzeugt bies bie malerische Anficht. Wird bei diefer lettern Darftellung die Lage der Seitenansichten festgehalten, ihnen aber babei überall bas wahre, nicht bas bem Auge scheinbare Maß gegeben, so hat man die Cavalierperspective, die wegen ihrer frühern Anwendung auf die Darstellung von Festungswerten auch Militarperspective genannt worden ift. Die Linearperspective wurde vorzüglich burch Leonarbo ba Binci und Albrecht Dürer rationell burch besondere Lehrblicher ausgebilbet. Bon Bichtigfeit für bie perfpectivifde Darftellung ift ber Gefichtspuntt, bon welchem aus ber bargestellte Gegenstand betrachtet wird. Namentlich ift berfelbe bei Darftellungen von Gegenständen im Raume neben- oder hintereinander wohl zu beobachten, da sonst die Bahrheit und die Schönheit leiden. Bei Gemalden liegt der Gesichtspunkt gewöhnlich in ber Mitte, weil hier die Sauptfiguren am meisten bervorragen. Nicht minder wichtig, befonders für die Haltung eines Gemäldes, ist die Luftperspective, die den Grad des Lichts beurtheilen lehrt, welchen die Gegenstände nach bem Berhaltniffe ihrer Entfernung gegen den Sebenben gurudwerfen, und zugleich zeigt, wie biefe Gegenstände im Farbenton nach bem Berhaltniffe ber Zwischenluft, die diefelben vom Auge des Beschauers sondert, fich abstufen. Namentlich ist die Enftperspective bei der Landschaftsmalerei nothwendig. In der nordischen Malerei sind die van End's als Gründer ber B. zu betrachten, in Italien gilt bafür Baolo Uccello in Florenz, zu Anfang bes 15. Jahrh. Diejenige Sattung von Malerei, in welcher vorzugeweife bie B. hervortritt, pflegt man wol Berspectivmalerei zu nennen, ober man braucht bei Architekturstilden, namentlich wo das Innere großer Gebäude vorgestellt wird, geradezu den Ausbruck Perspectiven. Bgl. die Lehrbucher ber B. von Citelwein (Berl. 1810), Jacobi (Lpg. 1821), Strectfuß (Berl. 1858), Stovefandt (Berl. 1859) und Gennerich (Lpg. 1865).

Berth, eine ber fconften und größten Graffchaften bes ichott. Hochlandes, bie alles umfaßt, was für Schottland charafteristisch ist. Während im Norden sich hohe, zum Systeme der Grampians gehörenbe Berge bis ju 3500 F. erheben, zeigt die Mitte ein hügeliges Gelande und der Guben fruchtbare Ebenen. Biele burch ihre romantische Schönheit ausgezeichnete Binnenseen, wie der Loch-Tan, Loch-Rannoch und Loch-Tummel, das liebliche Thal des lachsreichen Tahfluffes, die Bafferfälle von Bruar, Tummel und Moneg machen B. zu einer ber befuchteften Graffchaften Schottlanbs. Durch Shatespeare ift ber sagenreiche, 1580 F. hohe Birnamhligel, welcher jest ganz tahl dasteht, berühmt geworden. Auf dem 800 F. hohen Dunsinan fand einst Macbeth's Schloß, und bei dem Dorfe Dull erinnern alte Steinkreuze an die frühe Einftihrung des Christenthums in Schottland. Die bedeutenden, meist dem Berzog von Atholl gehörigen Balber bergen ben größten Wilbstand Schottlands. Anf 1241/2 D. : M. gahlte B. 1861 133500 E., die, im Norben und Rordwesten bem gaelischen, im Gliben und Subosten dem angelsächsischen Stamme angehörend, Aderbau, Biehzucht und die Fabrikation von Tuch, Leinwand und Wollwaaren betreiben. Bedeutend ift auch die Lachsfischerei im Tay, an beffen Ufern Stormont fielb, die größte Anstalt für kunftliche Fischzucht in Schottland, liegt. Die Hanptstadt B. liegt an der Mindung des Tay in den Firth of Tay und gahlt 25250 E. Bei Flut tonnen Geefchiffe bis hierher gelangen, und bie Stadt betreibt beshalb einen schwunghaften überseeischen Sanbel. Außerbem beschäftigt fich die Bevölkerung mit Leisnen- und Baumwollweberei und Twiftspinnerei. Die Stadt B. war einft ein vorgeschobener Bosten ber Römer in Britamien, wovon noch die zahlreich hier aufgefundenen rom. Minzen, Grabsteine, Waffen und der stolze Name «Rom des Nordens» Zeugniß ablegen. Bis 1437 galt B. als hauptfladt Schottlands und war die Refibenz ber Könige, Sit bes Barlaments und ber Gerichtshofe. Gegenwartig zeigt bie Stadt ein gang mobernes Geprage. Bemertenswerth find die alte St.-Johnstirche, eine Statue Balter Scott's, ein 1866 eingeweißtes Standbild bes Prinzen Albert und eine Afabemie für philos,, mathem. und physik. Studien. Auf einer Wiese bei B. wurde 1396 zwischen den feindlichen Claus Ray und Chattan auf ähnliche Weise eine Fehde ausgeglichen, wie einst zwischen Horatiern und Curiatiern. Nördlich von der Stadt liegt das Schloß des Grafen Manssield an der Stelle des alten Krönungspalastes Scone, wo einst der nun in Westminsterabtei ausbewahrte Lie fail, der heilige Krönungsstein Schottlauds, stand. Dicht dabei wird noch der Mothill gezeigt, auf dem Schottlands Könige Recht sprachen.

Berthes (Friedr. Chriftoph), verdienter beutscher Buchhandler, geb. 21. April 1772 gu Rudolftadt, tam, frühzeitig des Baters beraubt, ohne gehörige Borbildung 1787 als Lehrling in die Bohme'sche Buchhandlung nach Leipzig, wa er jedoch wenig Gelegenheit fand, bas Keblenbe nachzuholen, und ging 1793 als Gehülfe in die Buchhandlung von B. G. Hoffmann nach Samburg. Dogleich bollig mittellos und ohne Familienberbindungen, eröffnete er bier 1796 eine Sortimentebuchhandlung unter eigenem Namen und gab fich, bon ber Bedeutung feines Berufs für bie beutiche Literatur und bas beutiche Nationalleben erfüllt, bem Geschäfte mit innerm Ernfte bin. Thatigfeit und Arbeitstraft, Umficht und Gewiffenhaftigfeit, Gefchid in Benutung der Umftande und fcharfen Blid für die geiftigen Beditrfniffe ber einzelnen befak er in hohem Grabe. Als fobann fem Schwager Johann Beinrich Beffer (geb. 1. Rob. 1775 zu Quedlinburg, wo fein Bater Geiftlicher mar), ausgerüftet mit wiffenschaftlicher Bilbung, umfaffender Literaturtenntnig und gewinnender Berfonlichfeit, 1798 in die handlung eingetreten, entwickelte fich das Gefchaft burch die gemeinfame Thätigkeit beider bald zu einem der erften und geachtetsten Deutschlands. Rach feiner Berheirathung (1797) mit Karoline, ber älteften Tochter bon Matthias Claubius, bem Bandsbeder Boten, trat P. in nahen perfonlichen Bertehr mit bem bamaligen geiftvollen prot. Kreife Bolfteins (F. S. Jacobi, Die Grafen Reventlov, Reinhold, Schönborn, Graf Bernftorff, Graf Chriftian Stolberg), jugleich aber auch mit bem nicht minder bebeutenben tath. Kreife, ber fich im Mitnfterlande um bie Grafin Galygin gesammelt hatte (von Fürstenberg, von Drofte, Kistemaler, Overberg, Graf Friedr. Leop. Stolberg). Seine entschiedene deutsche Befinnung jur Zeit der frang. herrschaft, welche ihn jur Berausgabe des « Deutschen Museum» (1810—11) trieb, und sein Muth, welcher ihn 1813 und 1814 unter ben Führern ber Bewegung zur Befreiung Samburge und Nordbentschlands auftreten ließ, brachte ihn mit vielen politisch hervorragenden Männern jener Zeit (Joh. Miller, Gent, Abam Müller, Gorres, Arndt, Riebuhr, Stein, Savigny, Ricolovins, Steffens, Gebrüber Schlegel, Rehberg u. a.) in damernde Berbindung. Sein chriftl. Sinn und fein theol. Intereffe erwarben ihm Freunde verwandter Richtung in allen Theilen Deutschlands. Als er 1814 nach Hamburg zurücklehrte, war die Buchhandlung so gut wie vernichtet, sodaß sich B. in die Rothwendigkeit verfest fah, mit Beffer von neuem anzufangen. Die geschäftlichen Schwierigkeiten, Die fich unter folchen Berhältniffen gehäuft, löste er auf eine höchst ehrenhafte Beise, ohne von den ihm zahlreich zukommenden Unterfrügungsanerbietungen Gebranch zu machen. Rach dem Tode seiner ersten Gattin fiebelte er 1821 nach Gotha über, indem er die blübende Sortimentshandlung, die schon 1815 die Firma Berthes und Besser angenommen, seinem Schwager Beffer überließ, der fle feit 1821 mit feinem Schwiegersohne Johann Beinrich Wilhelm Maute (geb. in Schleiz 24. Sept. 1790, geft. 20. Aug. 1859 zu Hamburg) fortführte. Rach Beffer's Tobe (3. Dec. 1826), führte letterer das Geschäft unter der Firma «Berthes, und Besser» allein und seit Oftern 1836 gemeinschaftlich mit Beffer's Sohne Otto Rudolf Bilh. Beffer weiter, worauf es 1. Jan. 1837 bie Firma «Perthes-Beffer und Maule» annahm. B. selbst gründete 1822 zu Gotha ein Berlagsgeschäft, das er bald auf eine bedeutende Höhe brachte. Durch seine umfassenden Berlagsunternehmungen, darunter die «Geschichte der europ. Staaten» unter Heeren's und Ulert's Leitung und die "Theol. Studien und Kritiken", griff er in nicht geringem Grade in den Bang der hiftor. und theol. Literatur ein. Auch gab die Achtung, welche er unter den Buchhandlern genoß, feiner Stimme in ben Angelegenheiten bes Nachbruds, ber Brefgefetgebung und ber Errichtung ber Deutschen Buchbanblerborfe gu Leipzig befonberes Gewicht. B. ftarb zu Gotha 18. Mai 1843. Die Universität Riel hatte ihn zum Doctor ber Philosophie ernannt, ameil er Lebensweisheit erworben und geubto. B. hinterließ brei Gobne. Der altefte derfelben, Friedrich Matthias B., geb. 16. Jan. 1800 zu hamburg, feit 1842 Baftor zu Moorburg bei hamburg, gest. 28. Ang. 1859, hat fich als Berfaffer ber Schriften «Die alte und neue Lehre über Gesellschaft, Staat und Rirches (1. und 2. Aufl., Hamb. 1849, 3. Aufl. 1850) und «Leben des Bischofs Chrysoftomus» (Samb. und Gotha 1858) literarisch befamt gemacht. Der zweite Sohn, Clemens Theodor B., geb. zu hamburg 2. Marz 1809, ift

Brofessor ber Rechte zu Bonn und veröffentlichte außer einigen fleinern flaats- und völlerrechtlichen Schriften die tlichtige Arbeit: «Das beutsche Staatsleben vor der Revolution» (Hamb. und Gotha 1845), die anziehende, mehrfach überfette Biographie feines Baters: aFriedrich B.' Leben» (3 Bbe., Gotha 1848 - 51; 5. Aufl. 1861), und bas fich dieser aufchließende Bert Bolit. Buftande und Berfonen in Deutschland zur Zeit ber frang. herrschaft» (Gotha 1862). Der britte Sohn, Andreas Banfa Trangott B., geb. 16. Dec. 1813 gu Riel, fest feit bem Tobe Briedr. B. beffen Berlagsgeschäft unter ber Firma e Friedrich Andreas Berthes. in Gotha mit bestem Erfolge fort. Dit bemfelben verband er 1. April 1864 auch eine Buchbruderei. — Johann Georg Juftus B., Dheim von Friedr. Chriftoph B., ebenfalls aus Rubolftabt gebürtig, war erft Raufmann, trat aber auf Beranlaffung besonderer Umftande in die Ettinger'sche Buchbandlung zu Gotha und begrundete daselbst später, 1785, ein eigenes Berlagsgeschäft, bas er balb erweiterte. In Unternehmungen wie Schlichtegroll's «Retrolog», bas Beder'sche a Mebic. Journal», die Lofftus'schen Jugenbichriften u. f. w. zeigte er feine ruhmliche Thatigkeit. Nachdem er felbst burch bie Jahre bes Kriegs und ber Frembherrschaft sein Geschäft ehrenhaft durchgeführt, starb er 2. Mai 1816. Die Berlagshanblung übernahm sein Sohn Wilhelm B. Letterer war 18. Juni 1793 ju Gotha geboren, erlernte 1811-12 zu Hamburg bei Friedr. B. ben Buchhandel, machte 1813 und 1814 als Lieutenant in ber Hanseatischen Legion ben Feldzug in Medlenburg und Bolftein mit und kehrte barauf im Aug. 1814 nach Gotha zurüd. Balb nach Uebernahme bes väterlichen Geschäfts legte er schon 1816 mit Abolf Stieler burch bie Unterhandlungen jur gemeinschaftlichen Berausgabe bes «handatlas» ben Grund zu bem bebeutenben geogr. Gefchaft, bas burch bie Berbindung mit ben ersten Geographen und Kartenzeichnern Deutschlands balb zu Ruf und Ansehen gelangte. Auch erwarb fich B. burch ben Berlag bes «Gothaischen genealog. Tafchenbuch», bas 1816 aus bem Ettinger'ichen in feinen Berlag überging, und bem er feit 1827 bas Tafchenbuch ber gruflichen, feit 1848 auch der freiherrlichen Saufer hinzufügte, um Genealogie und Statiftit anertemenswerthe Berbienfte. Er ftarb 10. Sept. 1853 und hinterließ bas Befchaft unter ber Firma "Juftus Berthes" feinem Sohne Bernhard Wilhelm B., geb. 3. Juli 1821, ber fich in Berlin und hamburg zum Buchhändler gebilbet hatte und bereits 1. Jan. 1845 als Theilhaber eingetreten war. Doch ftarb Bernh. Wilh. B. schon 27. Oct. 1857. Bahrend ber furgen Zeit feines Birtens legte er den Grund zu einem ganz neuen Aufschwunge des Geschäfts. Er begrundete 1854 ein Geographisches Inftitut, bas fich feitbem unter ber wiffenfchaftlichen Leitung von Aug. Betermann (f. b.) rafch zu einem Mittelpunkte für Kartographie und Erdfunde emporgeschwungen hat und gegenwärtig in Europa als einzig in seiner Art basteht. Außer der bestänbigen Erneuerung ber altern Berlagsunternehmungen, unter benen bie Rartenwerte von Stieler, Heinrich Berghaus, Spruner, Sydow, Menke sich eines Weltrufs erfreuen, gingen seitbem aus der Anftalt hervor: die von Petermann geleiteten "Mittheilungen aus Juftus B.' Geographischem Inflitut» (feit 1855), ohne Zweifel die inhaltreichste und verbreitetfte aller geogr. Zeitschriften; bie Reisewerke von Barth, Rotschy, Beuglin u. a.; die statift. Werke von Blod, Fider, von Bufchen u. f. w.; die trefflichen fartographischen Arbeiten von Betermann, herm. Berghaus, Haffenstein, Mahr, Grundemann («Allgemeiner Miffionsatlas», 1867 fg.) u. a. m. Anfang 1867 beschäftigte, die Firma Juftus B. regelmäßig in und um Gotha: 2 Geschäftsbirigenten, 6 Comptoirgehülfen, 120 Coloristinnen, 80 Arbeiter jeder Art (innerhalb des Stablissements), außerdem mehrere hundert Gelehrte, Rartographen, Zeichner, Rupferstecher, Lithographen, Galvanoplastiker, Buchbinder u. f. w. Seit dem Tode Bernh. Wilh. P.' wird das Geschäft von Rudolf Beffer (feit 1. Jan. 1858 Affocié) für Rechnung ber Witwe Minna B., geb. Maute (vertreten durch A. Miller), fortgeführt.

Pertinar (Bublius helvius), ein Römer, war Präfect der Stadt, als Kaiser Commodus (s. d.) 31. Dec. 192 n. Chr. ermordet wurde. hierauf in seinem 68. 3. zum Kaiser ernannt, erregte er durch den strengen Ernst und die Einfachheit seiner Sitten die Unzufriedenheit der

Pratorianer, die ihn in einem Aufstande 28. März 193 ermordeten.

Pertinenzien (res portinentes), Zubehörungen, nennt man alle Nebensachen, welche zum fortdauernden Gebrauche bei einer Hauptsache bestimmt und unter ihrer wirthschaftlichen Ausstatung mit begriffen sind; so bei Haufern alles, was auf eine dauernde Weise daran befestigt (wand-, band-, niet-, nagel-, mauer- und schraubenfest) ist, ingleichen der Hofraum, ferner die zu Fabritgebäuden gehörigen Apparate und Maschinen, bei Landgütern das zur Fortsührung der Wirthschaft nöthige sebendige und todte Inventarium (s. d.). Beräußerungen und Ber- müchtnisse beziehen sich muthmaßlich auch mit auf die Zubehörungen. Ungeachtet des wirth-

schaftlichen Zusammenhangs können B. eine andere rechtliche Eigenschaft als die hauptsache haben, z. B. Allodialqualität (f. Allodium), während das Gut selbst ein Lehn (f. b.) ist. In Successionsfällen muß dann, wenn zu beiden Bermögenstheilen verschiedene Rechtsnachfolger vorhanden sind, z. B. zu dem Mannlehn entfernte Geschlechtsvettern, zu dem Allodialvermögen die Töchter des verstorbenen Basallen, das Pertinenz und Erbsonderungsversahren (soparatio foudi ab allodio) eingeleitet werben.

Berturbationen oder Störungen. In unserm Sommensusten bewegen sich, wenn man sich die Sonne als ruhend benkt, die Planeten um die Sonne, die Nebenplaneten um ihre Hanptplaneten (diese dann als ruhend gedacht) in Ellipsen und die Rometen um die Sonne in Ellipse, Parabel oder Hyperbel. Durch die gegenseitigen Anziehungen der Planeten und Nebenplaneten auseinander und auf die Kometen sowie der Somme auf die Rebenplaneten entstehen in den einsachen Bewegungen Unregelmäßigkeiten, welche P. oder Störungen genannt werden. Das Problem der Störungen, auch, weil wenigstens drei Körper dazu nöthig sind, das Problem der brei Körper genannt, ist eins der schwierigsten der physischen Astronomie und in seiner völligen Strenge noch immer nicht gelöst. Wan unterscheidet, je nachdem man die Störungen in ihrer Allgemeinheit entwickelt oder nur den Betrag der Störungen von einer Epoche zu einer andern berechnet, allgemeine und specielle Störungen. Bei den allgemeinen Störungen nennt man periodisch den Theil, wodurch bald nach der einen, dalb nach der andern Seite dom Normalzustande Abweichungen stattsinden, die sich innerhalb gewisser Perioden ausgleichen; säculare Störungen jedoch den Theil, der durch beständige Anhäusung im Laufe der Zeit beträchtliche Nenderungen hervordringt. Aenderungen der erstern Art betressen hauptsächlich die Derter der

Blaneten, folche ber lettern Art aber die Gestalt und Lage ihrer Bahnen.

Berth (Joseph Anton Maximilian), verdienter Naturforfcher, geb. 1804 im Stäbtchen Dhrnbau im Ansbachischen, fühlte fich schon von früher Jugend an jur Ratur hingezogen und widmete fich auf ben Universitäten ju Landshut und Milnchen bem Studium ber Debicin und der Naturwiffenschaften. Für diese habilitirte er sich auch an der Universität zu München. Insbesondere ber Zoologie zugewandt, ordnete er einen Theil der zoolog. Sammlungen der Afa-demie und beschrieb die Insetten, welche Spix und und Martins in Brasilien gesammelt hatten. Bu Minden trat B. namentlich ju Schrent, Döllinger, von Schubert, Martius, Dien, Schelling, Bagler, Zuccarini und andern Rorpphäen der Wiffenschaft in nabere Beziehungen. 1833 erhielt er einen Ruf als Professor an die damalige Alademie zu Bern, die im folgenden Jahre in eine Universität umgewandelt wurde, an der er 1837 und 1856 das Rectorat befleibete. An B.'s zoolog, und mitroflopische Arbeiten schlossen fich später anthropologische und psychologische an. Gang besonders wandte er feine Aufmerksamteit bem bunklen Gebiet bes fog. magifchen Lebens ber Seele gu, beffen Ergrundung ihm gur tiefern Ginficht in die menfchliche Natur als nothwendig ericheint. Bon feinen Schriften aus früherer Zeit find bervorzuheben: «Allgemeine Naturgeschichte als philos. und humanitätswiffenschaft» (4 Bbe., Bern 1838-45), «Bur Renntniß fleinster Lebensformen» (Bern 1852), «Borfdule ber Raturwiffenschaft» (Stuttg. 1853) und alehrbuch ber Zoologie» (Stuttg. 1857). Die Ergebniffe feiner anthropolog. und pfpchol. Forschungen legte er nieder in: «Grundziege der Ethnographie» (Lpz. 1859); «Die mpftischen Erscheinungen der menschlichen Natur » (Lpz. 1861); «Die Realität der magischen Rraften (Lpg. 1862); "Ueber bas Seelenleben ber Thiere" (Lpg. 1865), n. f. w.

Perts (Georg Heinrich), einer ber ausgezeichnetsten beutschen Geschichtschreiber, geb. 28. März 1795 zu Hannover, studirte seit 1813 Philologie und Geschichtsche zu Göttingen, wo er sich 1816 auch die philos. Doctorwürde erward. Durch seine aGeschichte der merovingischen Hausmeier» (Hannov. 1819) erregte er die Ausmerksamkeit des Ministers Freiherrn vom Stein, der damals den Plan hegte, die Geschichtschreiber des Mittelalters gesammelt herauszugeben. B. wurde dei Stiftung der zu diesem Zwecke errichteten Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtschunde zu deren Mitglied ernannt, übernahm die Bearbeitung der merovingischen und karolingischen Geschichtschreiber und trat Ostern 1820 eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland und Italien an, von der er erst 1823 nach Hannover zurücksehrte, wo er inzwischen zum Secretür am königl. Archive ernannt worden war. Hierausschles nun auf alle wichtigen Duellen der deutschen Geschichte des Mittelalters, die Geschichtschreiber, Geseh, Kaiserurtunden, Briefe und kleinern Denkmäler verschiedenen Inhalts ausgedehnt und zur Ausstührung vordereitet wurde. Rachdem er noch im Winter 1823—24 und 1825 mehrere der bedeutendsten Bibliothesen und Archive Deutschlands besucht hatte, begann

er 1826 die Herausgabe der «Monumenta Germaniae historica» (Bb. 1-20, Hannov. 1826-67), die unftreitig als das großartigfte Dentmal echt beutschen Forscherfleißes gelten muffen. Nach bem Erscheinen bes erften Banbes unternahm er eine Reise an ben Rhein, burch Belgien, nach Baris und hierauf nach England. Der Rönig Georg IV. ernamte ihn damals zum tonigl. Bibliothetar und Archibrath in Sannover; fpater wurde er Mitglied bes neuerrichteten Oberschulcollegiums baselbst sowie Sistoriograph bes Gesammthauses Braunschweig-Lüneburg. 1832-37 rebigirte er bie von ihm begrimbete Chamoveriche Zeitung». Auch war er Bertreter ber Stadt Hameln in ber Zweiten Rammer ber Stänbeversammlung von 1832. Zur Ausführung feines großen vaterländischen Unternehmens, an welchem befonders Böhmer (f. b.) in Frankfurt theilnahm, bereiste er 1833 bie bair. Bibliotheten und Archive, besuchte im Sommer 1835 Holland, 1837 und 1841 die Schweig, Elfaß und Savonen, bazwischen 1839 abermals Baris. 1842 folgte er einem Rufe als Oberbibliothekar ber königl. Bibliothek und Geh. Regierungerath nach Berlin, in welcher Stellung er feitbem eine hochft erfolgreiche Thatigfeit entfaltet hat. Für seine wissenschaftlichen Zwecke unternahm er noch mehrere andere Reisen, wie 1843 nach Brag, Salzburg und Wien, 1844, 1853 und öfter nach England, 1859 und 1863 nach Baris. Bei ben Berfammlungen der beutschen Geschichts-, Rechts- und Sprachforscher zu Frankfurt (1846) und Lübeck (1847) fungirte B. als Bräfident der Section für Geschichte. Außer der rüstigen Fortführung ber «Monumonta», aus benen er eine Auswahl ber vorzüglichsten Quellenscholarum befonders abbruden ließ, gab P. auch bas «Archiv ber Gefellschaft für altere beutsche Geschichtstunde» (Bb. 5-11, Hannov. 1824-58), in welchem er namentlich über feine Reisen ausführlich berichtete, sowie Leibniz' «Gesammelte Berte» (Erfte Folge: «Geschichte», Bb. 1-4, Bannov. 1843-47; Zweite Folge: «Philosophie», besorgt von Grotefend, Bb. 1, 1846; Dritte Folge: "Mathematit", beforgt von Gerhardt, Bb. 1-7, 1849-62) heraus. Bon einer Sammlung von Uebersemungen der wichtigsten gleichzeitigen Quellen der deutschen Geschichte unter dem Titel «Die Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit», die er 1846 begann, waren bis Anfang 1867 bereits 48 Theile erfchienen. Bu biefen umfangreichen Arbeiten für altere beutsche Geschichte traten in neuerer Zeit noch zwei größere Werte: bas aleben bes Minifters Freiherrn vom Stein» (6 Bbe., Berl. 1849-55; Auszug: «Aus Stein's Leben», 2 Bbe., Berl. 1856), welchem eine Ausgabe ber «Denkichriften bes Ministers Freiherrn vom Stein über beutiche, insbesonbere preuß. Berfassung » (Berl. 1848) porausgegangen, und das aleben des Keldmarichalls Grafen Reithardt von Gneifenans (Bb. 1-3, Berl. 1864-67). Beibe Berte find gleich ausgezeichnet burch Reichthum bes Juhalts, Fleiß und Sauberfeit ber Ausführung und Freimuth ber Darstellung, und gablen zu ben hervorragendften Ericheinungen der neuern beutschen hiftor. Literatur. Bon B.' in den Dentschriften ber berliner Atademie niebergelegten Abhandlungen find mehrere, wie die über «Die Bruchstücke des 98. Buchs des Livius», über «Die Dentwürdigkeiten ber Markgrafin von Baireuth», «Die polit. Bebeutung bes 3. 1810», a Der alteste Berfuch ber Entbedung des Seewegs nach Oftindien im J. 1291», «Die altesten berliner und vaticanischen Blätter des Birgil's u. s. w., auch in besondern Abbruden erschienen. 1853 gab B. ben ersten Band ber Chanbschriftenverzeichnisse ber königl. Bibliothet zu Berlin heraus, über beren Bereicherung und Berwaltung er in besondern Schriften (zulett aufammenfaffend in «Die königl. Bibliothek zu Berlin in den 3. 1842-67», Berl. 1867) Bericht erstattet hat. — P.' Sohn, Karl August Friedrich P., geb. 1828, hat sich literarisch durch eine schäthbare Untersuchung über bie «Cosmographia» bes Aethicus (Berl. 1853), die Ent= Bifferung ber bon feinem Bater im Britischen Museum entbedten Fragmente des rom. Siftorifers Granius Licinianus (Berl. 1857) und bedeutende histor, und archivalische Arbeiten für die «Monumenta» verdient gemacht.

Bern (span. El Porá), eine der südamerik. Republiken, zum Unterschied des angrenzenden, die sübl. Hälfte des alten Inkareichs umfassenden Staats Bolivia auch Niederperu genannt, grenzt im W. an die Südsee, im N. an Ecuador, im D. an Brasilien und Bolivia und im S. ebenfalls an Bolivia. Der Name ist erst mit der Entdeckung durch die Spanier entstanden und räthselhaften Ursprungs. Die Bewohner des alten Reichs der Inkas nannten das Land Tavantintinsung oder Tahuantinsung, d. h. die vier Quartiere der Welt. Aus dem ungeheuern Ländergebiet dieses Reichs bildete man ein span. Bicekönigreich, von dem erst 1710 Quito oder das jetzige Ecuador, 1780 Hochperu oder das jetzige Bolivia getrennt wurde. Die gegenwärtige Republik B. umsasst gegen 24000 Q.-M. mit etwa 2½ Mill. E. Zwischen 3½ und 21½° südl. Br. gelegen, hat der Staat eine nordsübl. Erstreckung von 270, aber eine Kiistenentwicke

lung von 375 DR., in seinem füblichften Theile eine Breite von mur 16-25 DR., meift aber 80—90, unter 10° fübl. Br. an 150 und an der Nordgrenze gegen 165 M. Die lange Küste ift fehr unbolltommen gegliedert, hat berhältnismäßig nur wenig gute Bafen (die beften Payta und Callao) und bietet auch nur wenige Infeln bar, die fammtlich flein und unbewohnt, jum Theil aber, wie die Lobos- und die Chincha-Inseln (f. d.), wegen ihres Guanoreichthums pon großer Bedeutung sind. Die verticale Glieberung ift durch die Anden oder Cordilleras (f. b.) bedingt. In einer durchschnittlichen Entfernung von 16 M. von der Sübseekufte und dieser parallel ist das ganze Land von den Anden durchzogen, die sich abwechselnd in zwei oder drei Retten theilen, dann wieder in gewaltigen Gebirgesnoten zusammentreten und zwischen je zwei Retten eine Reihe von Sochebenen und Hochtbälern einschließen, welche im Durchschnitt 12000 F. über bem Meere liegen und theilweife von großer Ausbehnung find. In dem fublichsten Theile des Staats läuft die Landesgrenze über den Kamm der Westcordillera von Bolivia (f. d.) hin, sodaß der 20604 F. hohe Guallatieri, der 18520 (nach Dudarga 21458) F. hohe Bolcan de Chipicani oder Nevado de Tacora im Nordosten von Arica und zahlreiche anbere, 16-19000 & hobe Schneegipfel auf peruan. Gebiet liegen. Die schmale Region im Besten der Rustencordillera ist theils Chene, theils niedriges Bergland (la Cuesta), gebildet von wenig gehobenen Querzugen der Cordillera, die immer mehr fich fentend an der Kufte auslaufen. Diefelben stehen zum Theil in Berbindung mit einem der Rufte parallellaufenden höhenauge, der wie eine Borstufe der Andes erscheint. Der größte Theil dieses unmittelbaren Kustenftrichs und dieser Borftufe besteht aus wüsten Sandflächen, die nur hier und da, wo natürliche oder künstliche Bewässerung stattfindet, fruchtbare, oasenartige Striche aufzuweisen haben. Auf diese sterile Sandregion folgt die Ruftencordillera selbst, die vielfach bis in die Schneeregion emporragt, und über welche nur beschwerliche Baffe auf die innere Hochebene führen. Die Region zwifchen ben Ruften - und ben Binnencordilleren, bestehend aus mehr ober weniger hoben, durch Berg- und Felsenketten voneinander getreunten Plateaux, wird im Lande mit dem Namen ber Sierra bezeichnet; die Hochplateaux bon 12000 & und barüber beifen Baramos ober Bunas (d. i. unbewohnt) in der Quichuasprache. Diese Gebirgsthaler, die Sierra im engern Sinne, bilben zum Theil burch berrliches Klima und große Fruchtbarkeit ben ftartften Gegenfas zu ben nabe gelegenen eifigen Bunas. Gegen Often fallt bas Andengebirge burchgangig febr fteil ab in die Region ber Montana, b. i. ber mit Urmalbern (bosques) bebedten Ebene. Es ift bies ein fast gang unbefanntes, nur von wilben Indianern bunn bevollertes Land, bas von vielen, meist schmalen Ausläufern der Ostcordillera durchzogen wird. Bultane kommen nur im schmalen fübl. Theile bes Landes vor, wo fie in der Rüftenkette die beiden Gruppen von Arequipa und Tacora (Sahama) bilden und mit denen von Bolivia im Zusammenhang stehen. Auch Solfataren, Fumarolen und heiße Quellen zeigen fich in diefer bullanischen Region. Erdbeben find auf bem Gebirge felten und wenig heftig, in ben öftl. Lanbstrichen fast unbekannt, bagegen fehr häufig auf bem Kuftenstriche. Hier find auch vielfach abwechselnde Hebungen und Sentungen des Litorales nachgewiesen. Durch Erdbeben wurden Lima und Bisco 1687, Callao 1746, Truxillo 1725—1816 breimal und Arequipa 1582—1845 viermal zerstört. P. ist burch feinen Reichthum an Detallen, besonders an edeln, berühmt. Das Gilber findet fich auf ben hohen Gebirgen und den eisigen Bunas, Gold hauptsächlich in den heißen Thälern am Ostabhange ber Binnencordillera und in Seitenzweigen als Bafchgold, aber auch reichlich in ben Quarggangen bes Uebergangsgebirgs. Quedfilber ift viel verbreitet, Rupfererg in beiben Cordilleren, Blei und Eifen in erstaunlicher Menge, Steinfalz am Rio-Huallaga, Steinkohlen an verschiedenen Stellen, Salpeter in ausgebehnten Lagern um Tarma und noch mehr in ber füblichsten Ruftenregion, Borar in großer Menge in ber Pampa von Tamarugal. Die Bewäfferung B.s zeigt fich fehr ungleich. Das mit fliegenden Bemafferu überaus burftig ausgestattete Ruftengebiet gablt gwar 61 Fliffe, die aber fammtlich unbedeutend, turgen Laufes und theilweife in ber trodenen Zeit ohne Baffer find. Grofartig bagegen ift bie Bewäfferung ber Oftabbachung und ber ihr vorliegenden Gbene sowie zum Theil auch im Sochlande felbft. Mit Ausnahme der dem Titicacasee zugehenden Flüßchen laufen alle Wasser im Often der hauptwasserscheide (der Küstencordillera) dem riesigen Amazonenstrome (f. d.) zu, der im Lande seinen Ursprung nimmt. Derfelbe empfängt aus B., nachbem er in feine Richtung nach Often übergegangen, namentlich brei große Strome, welche feinem obern Laufe (Tunguragua) parallel fliegen und wasserreicher sind als er selbst. Diese Hauptzufluffe find der Huallaga, der aus dem Apurimac und Urubamba oder Bilcanoto entstehende Ucahali und der Purus. Der erstere ist der kleinste, aber nächst dem Amazonas der größte Fluß im civilisirten Theile B.s., während die beiden anbern ihren Lauf burch ein größtentheils völlig unbekanntes, nur von wilden Indianern bevöl= kertes Land nehmen. Außer dem nur theilweise hierhergehörigen Titicacasee hat P. noch eine Menge Seen (lagunas), besonders auf den Gebirgen, wie den Lauricocha, aus dem der Amazonas entspringt, den Chinchaicocha bei Junin, den Urcossee bei Cuzco, den Quiluacocha südwestlich von Cerro de Basco.

Die klimatischen und die von diefen abhängigen Berhaltniffe ber organischen Welt find in einem orographisch so wechselvollen Tropenlande natürlich fehr verschieden. Schon die Ruftenregion bietet zwei scharfbegrenzte Unterabtheilungen bar. Der endlofe Sanbftreifen bis jur Sohe von 14-1500 F. fennt feinen Regen; nur vom Dai bis Oct. wird ber Boben burch rieselnde Rebel (garua) erfrischt. In wenigen Tagen sproßt dann wie auf Zauberschlag ein üppiges Grün, und vier Monate lang finden Rinder-, Pferde- und Schafheerden reichliche Nahrung. Bwifden 1500 und 4000 F. Sohe, im Bereich ber nach Westen gerichteten Corbillerasthaler. treten an Stelle der Rebel die heftigsten Blapregen; aber trop ber höhern Lage ift das Klima hier heifer als in ber Ruftenebene, wo Seebufen zur Milberung ber hipe beitragen. Die mittlere Temperatur an der Rufte ift in der heißen Sahreszeit 21,6° R., in der kalten 15°, bagegen in den obern Gegenden bezüglich 23,4 und 18,2° R. Weber hier noch dort ist die wilde Flora sehr üppig, die cultivirte aber in beiden Regionen ganz außerordentlich. Die 4000—11500 F. aufsteigende westl. Sierraregion hat trodene Luft, im Sommer sehr kühle Nächte, im Febr. oft Rachtfröste. Die mittlere Temperatur bes Sommers beträgt hier mittags 17°, nachts nur 8°, bie bes Binters am Mittag 15,2°. Die Gierraregion ift fruchtbar, ohne uppig ju fein, und für die Erzeugung aller europ. Gemüfe-, Frucht- und Getreibearten geeignet. Die Baldvegetation fehlt auch bier, und bas Bauholy wird burch eine Species von Agaven erfest, Die mit Cacteen und Daturen vorherricht. Die Raung bietet wenig Gigenthumliches. Die weftl. Cordilleraregion, welche die höchsten Theile des Gebirgs am Westabhange von 11000 F., ane Oftabhange von 14000 F. umfaßt, ist als wildes Gebirgsland mit Steilabfällen, kleinen Ebenen, nach oben erweiterten Thalern, gablreichen Seen, ewigem Schnee ober Gletschern und tahlen Kelsen charakterisirt. Ein eiskalter Ost- oder Sübostwind herrscht hier beständig. Die Begetation erhebt fich bis zur Sohe von 15000 F. und besteht vorzüglich aus niebern Cacteen, Cruciferen und Dryadeen. Die Fauna hat einige interessante Formen mit der folgenden Region gemein. Die fehr ausgebreitete Bunaregion nimmt bas große, burchschuittlich 12000 F. hohe, centrale Blateau ein mit seinen spärlich bewachsenen Flächen, kleinen Querketten, zahlreichen Seen, frystallhellen Bachen und großen Gumpfen. hier weben bas ganze Jahr falte Weft- und Subwestwinde, besonders start im Sept. und Mai. Furchtbare Gewitter entladen sich beinahe täglich, vorzüglich vom Nov. bis April, denen gewöhnlich Schneegestöber, dann bei der dünnen, durchstäcktigen Luft brennendheiser Sonnenschein folgt. Bon Wai bis Oct. ist der Himmel heiter, Gewitter seltener, die Nachte fehr talt. Der Wechsel ber Temperatur in dieser unwirthbaren Region, in welcher gleichwol eine der größern Städte P.S. Cerro de Basco, liegt, beträgt innerhalb 24 St. oft 18—20° R. Die Begetation der Puna ist arm. Braungelbe Gräser haben bie Oberhand, und unter biefen herrscht die stachelige, binsenartige Dechu ober Ichu vor, welche die Clamas, Bicunas und Schafe nährt, getrodnet zur Dachbebedung ber Saufer bient und in manchen Bergwerken bas einzige Material für die Schmelzöfen abgibt, ba auch die Bung malblos. Bon Gemufe tommt nur Maca vor, ein wie die Rartoffel gebautes und benuttes Knollengewäche, bas noch in 12200 f. höhe volltommen reift. Es ift hier bas eigentliche Baterland ber Anchenien, des Llama, Huanaco, Alpaco und der Bicuña. Außer diesen sind charakteristisch ber gehörnte Bunahirsch, bas Reh, die Biscachas und Chinchillas (f. b.). Gin charafteriftischer Raubvogel ift der riefige Condor (f. b.), ber aber auch bis zur Rufte hinabgeht. Die öftl. Sierraregion besteht aus ben fanft nach Often geneigten Thälern zwischen 8000 und 11000 F. Bobe. bie von ber Bunaregion meift burch foroff nach Often einfallenbe Feleriiden getrennt werben. und in benen fich bie in jener entstehenden Buche ju Fluffen vereinigen. Die mittlere Temperatur ift in der Winter= oder Regenzeit am Tage 11,3°, nachts 4°, im Sommer bezüglich + 13,7 und ÷ 3,4° R. Der Winter beginnt auch hier im Oct., und ber Regen bauert bann oft wochenlang. Gewitter find häufig, fehr oft von hagel und Schnee begleitet. Im Mai beginnt ber Sommer und mit ihm nächtlicher Frost, ber oft ber Ernte schabet. Der Charafter ber Begetation ist im allgemeinen berfelbe wie in der westl. Sierraregion. Auch hier fehlt noch Balbung, aber die Cultur der europ. Fruchte reicht hier höher hinauf. Drangenbäume und bie köftliche Chirimona finden fich in großer Bolltommenheit, jum Theil im Thal von Hugnuco. Die Fauna ift in ihrem Charafter burch bie in biese Region am meisten zusammengebrangte

Bevölkerung icon fehr verandert und bietet weuig Gigenthumliches. Die Waldregion, durch bie Bfil. Abbachung ber Binnencorbillera bes mittlern und füblichen B., bas Langenthal bes Suallaga zwischen der mittlern und östl. Cordillera und die Westabbachung der letziern im nördlichen B. gebilbet, zerfällt felbst wieber in zwei Stufen, in bie obere Balb- ober Cejaregion, zwischen 8000 und 5500 F. Sohe, und die eigentliche Walbregion, unterhalb berfelben. Die erftere, aus fcroffen Thalern und schmalen, zerklüfteten Gebirgeruden bestehend, hat in ihrem obern Theil ein febr ranhes, nakkaltes Klima. Die untere ober eigentliche Walbregion beginnt in ber flachen Ausbreitung ber oftwärts ftreichenben Querthaler, ben untern Abfallen ber Andes und ihrer Zweige und behnt fich von hier in die große Ebene des centralen Sudamerita aus. Unermeßliche tropifche Urwalber hochstämmiger Baumarten, auch ber Balmen, große Grasfluren unb ausgebehnte Sumpfe wechseln miteinander ab. Die Cultur ift in diefe Region, welche fich für ben Anbau aller tropischen Friichte vorzüglich eignet, fast noch nicht vorgebrungen. In Beziehung auf die Salubritat ift bas Rlima B.s im allgemeinen ein gutes. An ber Rufte find Bechselfieber nicht felten, boch nicht so gefährlich wie in Ecuador. Nur einzelne Buntte gelten für ungefund, wie 3. B. ber hafen von Arica. Eigenthümlich ift ben hohen Gegenben bie Gorocheober Bunafrantheit, welche bie nicht an ben niebrigen Luftbrud auf ben Bunas Gewöhnten bei bem Eintritt in beren Region, gewöhnlich in 12600 f. Sohe, mehr ober weniger heftig ergreift.

Die einzige genauere Zählung von 1793, jedoch mit Ausschluß ber bamaligen Provinz Chota, ergab 1,076997 E., die des Majors Miller 1825 bagegen 1,736923, der wenig zuverlässige Census von 1850 aber 1,887840, und 1862 Solban's auf willtürlicher Schätzung beruhenbe Berechnung 2,355000. Da bei biefen Bublungen bie wilden Indianer bes Oftens (etwa 400000) nicht mit eingerechnet, so bilrfte bie Gesammtbevölkerung etwa 21/2 Mill. Seelen betragen. Nach Miller's Berechnung tommen von den 1,736923 E. auf die Indianer 57, auf die Mestigen 22, auf die Beißen 14, auf die Reger und ihre Mischlinge 7 Broc. Reuere Angaben über die Raffenverhaltniffe liegen nicht vor. Die über das ganze Land verbreiteten Indianer überwiegen unter ber Bevollerung ber Sierra und ber Buna. Die peruan. Indianer gehören, mit Ausnahme der öftl. Wilben, der andoperuan. Bölferfamilie an, und zwar bem peruan. Zweige berfelben, ber bas gange westl. Subamerita vom Aequator bis über bie Nordgrenze von Chile bewohnt. In B. felbst zerfallt diefer Zweig in zwei Sauptvollerschaften, bie Quichua fübwärts bis in die Departements Cuzco, Buno und Arequipa, und die Aymaras, in bem füblichften, Bolivia benachbarten Staatsgebiet. Aus bem Stamme ber Anmaras, ber einst bas ausgebehnte peru-bolivian. Blateau bes Titicacafees beherrschte, ging die Dynastie ber Intas (f. b.) hervor, die im Berlauf weniger Jahrhunderte alle übrigen Stümme unter ihr Jodi brachte. Die wilben Indianer im Often der Andes find im gangen wenig bekannt. Die Mestigen ober Cholos leben ebenfalls über alle Regionen B.s berbreitet. Die Beigen, vorzugsweise in den größern Städten, namentlich auf der Rufte lebend, find theils Rachtommen der Spanier (Creolen), theils Europäer, beren Bahl verhältnißmäßig groß, darunter viele Italiener und Franzosen. Die mehrfach versuchte Ansiedelung deutscher Colonisten ift misgluckt.

Die Bobencultur fteht in B. auf niebriger Stufe. Es gebeihen alle Culturgewächse ber tropischen und gemäßigten Bone, angebaut aber werben fie, außer bem Buder, taum bis jum Betrage bes eigenen Bebarfs. Am bebeutenoften ift ber Landbau auf ber Sierra, die jum großen Theil die Bevölkerung ernähren muß. Bon Nahrungspflanzen werden befonders Mais, Beizen, Bohnen, Quinoa und Anollengewächse, besonders Kartoffeln von vorzüglicher Güte gebaut, welche die Hauptnahrung der Indianer und Mestizen abgibt. Außerdem cultivirt man in der Sierra Raffee, Tabad, in den heißern Theilen etwas Zuderrohr. In viel größerer Menge wird Zuckerrohr in ber Küstenregion angebaut. In ben Thälern von Bisco und Ica baut man neuer= bings ausgebehnter die Weinrebe an, die eine gute, dem Xeres ähnliche Weinforte liefert. Ferner gieht man ziemlich viel Baumwolle, Dliven, etwas Cochenille; nur fteht einer fcwunghaften Cultur der Arbeitermangel entgegen. In der warmen Region östlich von den Andes ift nur die Cultur ber Coca (f. b.) von Bebeutung. Unter ben bortigen Balbproducten steht bie Cascarilla ober Fieberrinde obenan. Die Biehzucht des Landes ist ansehnlich, wenngleich nicht in Rinbern und Pferden. Bon Wichtigkeit ist die Schafzucht, noch mehr die Zucht des Llamas und Alpacas; nicht gezähmt find das Huanaco und die Bicuña. Die eigentliche Industrie des Landes ist ohne Bedeutung. Selbst die ehemals bedeutende Hausindustrie der Indianer, die in Weberei geschickt, ist sehr gesunken, da jest der größte Theil der wollenen und baumwollenen Kleiderstoffe für die Indianer aus England und Nordamerika eingeführt wird. Auch der einst so blübende Bergbau hat seit ber Losreifung bes Landes von Spanien fehr abgenommen. Am

bebentendsten ist noch immer der Silberbergbau von Cerro de Pasco (s. d.). Bon 1630—1803 wurden in B. Metalle im Werthe von 1698 Mill. Thirn. gewonnen, von 1826—30 in sämmt-lichen Callanas 1,144677 Mark Silber geschmolzen. 1846 berechnete man die gesammte Silberproduction auf 5,002900 Thir., 1863 aber auf nur 4,000000 Dollars. Die Gewinnung anderer Metalle ist sehr unbedeutend. Das Gebiet der Quellstüsse des Purus im Osten der Andes ist zwar sehr reich an Gold, angeblich so reich wie Calisornien, aber die Ausbeutung viel schwiesriger. Die ehemals berühmten Quecksilberbergwerke von Huancavelica (im Nordwesten von Anacucho) geben jährlich kaum noch 2000 Quintal aus. Die reichen Salzlager am Huallaga liesern den Hauptartikel für den Handel am obern Amazonas. Sehr wichtig ist für P. in neuerer Zeit die Ausbeutung der Salpeterlager in der Südprovinz Tarapaca geworden, welche die ganze Welt auf Jahrhunderte mit dem im Handel als Chilesalpeter bekannten Producte versehen können. Dazu kommt daselbst noch die reichliche Gewinnung von Borar (Monopol der Regierung).

Noch mehr als ber Bergban leidet ber Bandel burch den Mangel und die ichlechte Beschaffenheit ber Straffen. Doch find neuerdings im Ruftengebiete mehrere Eisenbahnen von Safenplaten aus ins Innere theils ausgeführt, theils projectirt. Die erste ward im April 1851 von Callao nach Lima eröffnet (81/2 engl. D.) und bringt bem Unternehmer fabelhaften Gewinn. Gbenfalls fehr rentabel ift die Bahn von Lima nach dem Bergnitgungsorte Chorillas (9 engl. M.). Eine dritte Bahn, 1851-54 ausgeführt, läuft zwischen Arica und Tacna (39 engl. D.). Im Bau begriffen war 1867 bie Bahn von Bisco nach Ica (9 Leguas), projectirt die von Iquique nach La-Noria in die Salpeterlager (39—40 engl. M.), die von Islan nach Arequipa (120 engl. M. und fehr schwierig) und die von Lima nach Jauja. Infolge der Berträge mit Brasilien ift der Amazonenstrom für ben Sandel erschloffen worden und verspricht als Wasserfrage wichtig zu werden. Außerdem forgte bie peruan. Regierung für Berbefferung bes Seeverkehrs durch hafenbauten zu Callao und Cerro-Azul u. f. w. und ermunterte Privatunternehmer zur Anlegung von Hafendämmen und Bferdebahnen bei Huacho und bei Huaman (nach Truxillo). Die Hanbelsmarine gählte 1859 110 Seefchiffe von 24234 Tonnen, fast sammtlich zur Kustenfahrt benutt. 1865 kefen 1436 Schiffe von 936977 Tonnen ein und 1316 Schiffe von 884471 Tonnen aus, ungerechnet die Kriegsschiffe und die zwischen Banama und Chile fahrenden Boote ber engl. Bostdampfichiffahrte-Compagnie. Die Ginfuhr belief fich auf etwa 35 Mill., die Ausfuhr auf 40,290048 Dollars.

Die intellectuelle Bildung der Peruaner fteht etwas höher als die der Bevolkerungen von Benezuela, Neugranada, Ecuador und Bolivia, in moralischer Beziehung jedoch tiefer. Es hängt dies ohne Zweifel mit der Eroberungs- und Colonisationsweise des Landes zusammen. Der Ruf der überschwenglichen Gold- und Silberschätze zog vorzugsweise Abenteurer ins Land, die nur auf rasche Bereicherung ausgingen. Der Landbau wurde vernachlässigt, die einheimische Bevölkerung durch gezwungene Arbeit in den Minen bemoralisirt und aufgerieben. B. erhielt unter alleu span. Colonien in Amerika am entschiedensten den Charakter einer Bergwerkscolonie, und die gesammte Bevölkerung entwickelte bamit alle die Untugenden, welche eine folche von den Aderbaucolonien unterscheiden. In firchlicher Beziehung zerfällt die Republit, in welcher nach ber Berfassung nur die Ausübung der röm.=kath. Religion gebuldet ist, in das 1541 gegründete Erzbisthum von Lima und die fünf Bisthümer von Chachapopos (in Amazonas), Truxillo, Apacuche, Cuzco und Arequipa. Bon den einst sehr zahlreichen Klöstern bestehen nur noch etwa 30. Der Rierus ift wenig gebilbet, jum Theil febr ichlecht gestellt. Un der Spite des öffentlichen Unterrichts befindet fich feit 1855 eine Generalftudiendirection, ber Departements-, Brovinzial - und Communalcommissionen unterstehen. Der Staat foll jährlich über 2 Mill. Besos auf den Unterricht verwenden, der tropbem fehr darniederliegt. Das Land besitst fünf Universitäten, zu Lima, Truxillo, Apacucho, Cuzco und Puno, die eigentlich blos noch nominell be= stehen, indem fich die Brofessoren nur vereinigen, um akademische Grade zu ertheilen. Der höhere Unterricht wird gegenwärtig auf Fachschulen (colegios) ertheilt, beren es 1860 30 öffentliche (3 für Mädchen) und 38 private (14 für Mädchen) gab, zusammen mit 2868 Schülern und 1712 Schülerinnen. Bur Bilbung ber Geistlichen bestehen Seminare, in benen außer ber Theologie auch Mathematik und Jurisprudenz gelehrt wird. Elementarschulen zählte man 1860 nur 790, darunter 502 öffentliche und 288 private, zusammen mit 29687 Schülern und 4639 Schülerinnen. An größern Instituten für Kunst und Wissenschaft ist das Laud sehr arm. Nur die öffentliche Bibliothek zu Lima und die daselbst 1864 von Franzosen mit großen Kosten für die Regierung eröffnete Lehranstalt für Künste und Gewerbe (zwei Directoren und vier Professoren) find ermähnenswerth.

Die Staatsverfassung datirt von 1860, wo die Constitution von 1856 in conservativer Richtung reformirt wurde. Rach berselben ift bie Regierung arepublikanisch, bemotratisch, reprafentativ, in der Einheit gegrundet», mit vollständiger Trennung der legislativen, executiven und richterlichen Gewalt. Die gesetgebende Gewalt wird von bem Congresse ausgeübt, ber aus bem Senat und der Rammer ber Boltsvertreter besteht und alle zwei Jahre 28. Juli gufammentritt. Die Deputirten werben (je einer auf 30000 E.) burch allgemeine Bahlen, die Senatoren aus den Grundeigenthümern der verschiedenen Departements gewählt. Beide Rammern erneuern fich alle zwei Jahre burch ein Drittel ihrer Mitglieder. An ber Spite der Erecutivgewalt fleht ber Bräsident der Republit, der vom Bolle durch Majorität der Stimmen auf vier Jahre gewählt und vom Congreß proclamirt wird. Der Brafibent ernennt und entläfit die Staatsminister, beren Babl und Departement durch Gesets bestimmt ist. Die Justig wird durch einen höchsten Gerichtshof Bu Lima, burch Obergerichte in den vom Congresse bestimmten Departements, burch Richter erfter Inftang in ben Brovingen und Friedensrichter in ben Gemeinden (poblaciones) verwaltet. Der Staatshaushalt B.s hat fich feit ber Ausbeutung des Guano, die ein Monopal der Regierung, total geanbert. Das Budget ist feitbem um mehr als bas Doppelte gestiegen, und ber Staatshaushalt beruht hauptsächlich auf bem Einkommen aus biesem Bogelmist. Für die 3. 1861 und 1862 betrugen nach den Boranfchlägen die Ginnahmen 19,300000 Befos (ber Befo zu etwa 1 1/2 Thir.), wovon 14,850000 auf den Guano und 3,400000 auf die Zölle entfielen, für jedes ber 3. 1863 und 1864 aber 18,512000 Befos, wovon 14 Mill. auf den Guano und 31/2 Mill. auf die Bolle tamen, also für die erste zweijährige Finanzperiode zusammen 38,660000, für die zweite 37,024000 Befos. Bu ber lettern Summe tamen noch 9,082664 Befos als Brobuct der in London abgeschlossenen Anleihe, sodaß die Gesammteinnahme fitr das Biennium 1863-64 fich auf 46,106664 Befos belief. Die Ausgaben für bas ganze Biemium 1861 und 1862 betrugen 39,644110, für das Biennium 1863 und 1864 aber 43,035098 Befos. Trop bes großen Gintommens aus bem Guano pflegt bas Bubget mit einem Deficit zu fchließen. Die Staatsichuld belief fich 31. Dec. 1863 auf 34,288243 Dollars, und amar bie augere auf 28,762699, die innere confolidirte Schuld auf 5,525544 Dollars. Um 31. Dec. 1864 betrug Die Gefammtichuld 32,399939 Dollars. Der öffentliche Credit B.s hat fich in neuerer Beit außexorbentlich gehoben. Die öffentliche Macht besteht aus Nationalgarde, Beer und Flotte. Die Nationalgarde, gesehmäßig 100000 Mann, zählt in Wirklichkeit taum 5000 Mann. Das Beer gerfällt in die Linie und die Gensbarmerie. 1864 umfaßte die Linie 10600 Mann, namlich 12 Bataillone Infanterie, 4 Regimenter Cavalerie, 2 Regimenter Artillerie. Der Stab auslte bagegen 1860 5 Großmarschälle, 4 Divisions- und 21 Brigabegenerale, 140 Obersten n. f. w. Die Gensbarmerie bestand 1864 aus 4380 Mann zu Fuß und 1028 Mann zu Pferbe. Die Flotte sollte 1866 11 Schiffe mit 92 Kanonen umsassen, darunter 7 Dampsichiffe mit 70, 3 Bangerschiffe mit 18 und 1 Thurmschiff mit 4 Ranonen. Rach der polit. Eintheilung zerfällt die Republit in 13 Departamentos mit 76 Brovingen und in 3 Provincias-litorales. Die Departements und Litoralprovinzen werden von Bräfecten verwaltet, die Brovinzen von Subprafecten, die Diffricte der lettern burch Gouverneure. Die Sauptftadt des Landes ift Lima (j b.), ber Haupthafen Callas (f. b.).

Die ältere Geschichte B.8, beinahe ganz mythisch, ist hanptsächlich nur durch die Schriften bes Garcilaso be la Bega bekannt. Die Gründung bes Reichs der Jukas fullt etwa ins 12. Jahrh. n. Chr. und geschah, nach der Sage, durch ein himmlisches Geschwister- und Ehepaar, ben Manco Capac und Mama Dello Huaco, die von der Gottheit, der Sonne, ausgesendet, in der Gegend des Titicaeasees erschienen und die rohen Urmenschen zu civilisiren begannen. Ihre Nachfolger, Die Intas, führten ben Connendienft ein und erbauten auf fireng theofratischer Grundlage einen mächtigen Staat, in welchem nur ein Glaube, ein Gesetz und eine Sprache herrschten, und der im 16. Jahrh, von den Andes von Basto bis in die Mitte von Chile und Tucuman reichte. Francisco Pizarro (f. b.) hatte durch Pascual de Andagona, der 1522 von der Miguelsbucht, einem Seitenbaffin des Golfs von Banama, oftwarts bis zum Blugchen Biru ober Biru vorgebrungen war, die erfte unflare Runde von einem im Guben liegenden reichen und mächtigen Staate erlangt. Er verband fich infolge beffen mit dem Abenteurer Diego be Almagro und dem Weltpriefter Bernando be Luque in Panama ju ber berühmten Birnanischen Handelsgesellschaft sowie zur Ausrustung einer Expedition, die 1524 von Banama abging und nach vielen hinderniffen und Berluften 1526 die Bai San - Mateo in Quito erreichte. Hier erkangte man Rachrichten über P. und kehrte sodann wieder zurud. Die zweite von Bizarro geführte Expedition, die aus 185 Mann bestand, landete im Jan. 1531, brang langfam nach Suben vor und nahm im Aug. 1532 Befit von Caramarca. Das ebenfo libne als rechtlose Unternehmen wurde durch den damals berrschenden Arieg zwischen Atahualpa und huascar, ben Sohnen bes zwölften Inla, huanna Capac, nicht wenig unterflütt. Atahualpa wurde 16. Nov. 1532 von den Eindringlingen gefangen und hingerichtet und das Reich bis Cuzco erobert. Inzwischen brach unter ben Conquistaboren (f. b.) selbst ein Rampf aus, und die siegende Partei erklärte sich von Spanien unabhängig. Es folgte nun ein Bürgerkrieg, und erft 1547 gelang es bem Mutterlande, die abtrunnige Colonie wieder zu unterjochen. Ein neuer Aufstand ber Eroberer in den Sübprovinzen, der nach 13monatlichem Kampfe 1554 unterbrückt wurde, beschloß ben erften Zeitraum ber blutigen Geschichte B.s, die nunmehr von jener Zeit bis 1810 fein bebeutendes Intereffe mehr bietet. Die zuerft gegen Spanien aufgeftandenen Republitaner ber Platastaaten unternahmen 1810 auch einen Zug zur Bertreibung ber Spanier aus B. Es folgte ein langer, mit wechselndem Glück in Oberperu und Ancuman geführter Arieg, in welchem fich von fpan. Seite bie Generale Gopeneche und vorzuglich Bezuela, von argentinischer Belgrano besonders auszeichneten. Obgleich siegreich, mußten die Spanier 1820 Dberperu aufgeben, um ben von Chile aus unternommenen Angriffen bes Lorbs Cochrane und des Generals San-Martin zu begegnen und die auch in den Rordprovinzen ausbrechenden Aufstände zu unterbrucken. Uneinigkeit und Berratherei unter ben Spaniern felbst erleichterten dem Feinde die Unternehmung. Am 9. Juli 1821 hielt San-Martin seinen Einaug in Lima, und mit großem Bombe wurde 28. Juli die Unabhängigfeit B.6 verkundet und beschworen. Das in das Innere vorgerlidte span. Heer schlug zwar 19. Jan. 1823 die Patrioten bei Moquehua, vernichtete ihre Streitfrafte fast vollständig und nahm unter General Canterac 18. Juni ohne Schwertstreich von Lima wieber Befit, gab es aber balb wieber auf, um dem von Bolivar geführten columbifchen Beere entgegenzutreten. Die fvan. Armee zählte 1824 an 18000 Mann gute Truppen, aber bie Uneinigkeit ihrer Führer und bie Abfetjung bes Bicelonigs la Serna luhmten ihre Wirksamkeit. So gelang es bem columbischen General Sucre, die Nordarmee der Spanier auf der Hochebene von Junin 6. Aug. 1824 ju fchlagen, fie julest 9. Dec. bei Apacucho gefangen zu nehmen und hierdurch ber fpan. Berrichaft ein Ende zu machen. Nur Callao hielt fich unter Robil noch bis zum 22. Jan. 1826. Seit jener Zeit bietet die Geschichte B.s mur das Bild von Umwälzungen und Burgerfriegen, welche die Entwidelung bes Lanbes hinderten. Erft mit bem Regierungsantritte bes Brafibenten General Don Ramon Castilla 19. April 1845 trat zum ersten mal eine bauernbe Ruhe und die Regeneration bes Staats in allen Zweigen ber Berwaltung ein. Als 1851 bie Amtsbauer Castilla's ablief, geschah es seit dem Bestehen der Republik zum ersten mal, daß die Gewalt an den gesetzlich erwählten Rachfolger, ben General Don José Rufino Schenique, überging. Gin gegen Ende 1851 von Bivanco und San-Ramon erregter Aufstand wurde rasch unterbrückt. Beniger friedliebend als Castilla, unterstützte jedoch Echenique bie Bestrebungen bes Generals Flores, bes Exprasibenten von Ecuador, aber diese Politik fand im Lande keinen Beifall. Die 1852 eingetretene Differenz mit ben Bereinigten Staaten von Nordamerika ither bas Anrecht auf bie an Guano reichen Lobosinfeln wurde durch die Bermittelung Englands und Frankreichs beigelegt. Die Lobosinfeln wurden der Republit formlich einverleibt, die willfürlichen Guanolabungen als Ranb erflart. Mit Brafilien tam ein 18. Mary 1852 ratificirter Banbels- und Freundschaftsvertrag zu Stande, wonach unter anderm die Schiffahrt auf dem Amazonas für die Angehörigen beiber Staaten frei fein und bie Dampffdiffahrt auf diefem Strome von beiben Regierungen bis jur pernan. Grenze unterftitt werben follte.

Finanzmaßregeln der Regierung, welche Erleichterung des Staats durch Herabsetung des Binssußes bezweckten, gaben 1853 Anlaß zu einem Aufstande unter dem reichen Geschäftsmann Domingo Elias und den Generalen Ramon Castilla, Bivanco und San-Ramon, welcher in Berbindung mit dem Ariege gegen Bolivia den Bestand der Regierung gefährdete. Da sich der Congreß für die Regierung erklärte, so trat vorderhand wieder Ruhe ein. Im Dec. jedoch, nach einer vorübergehenden Invasion der Bolivianer unter Belzu, erhob sich der Aufstand aufs neue, an dessen Spiese sich im Jan. 1854 der General Ramon Castilla stellte. Echénique versprach, um sich zu retten, allen Stlaven die Freiheit, die ins Regierungsheer eintreten würden, während Castilla 9. Dec. 1854 die völlige Emancipation der Stlaven und Aussehung der Ropfsteuer der Indianer proclamirte. Das «peruan. Bolt» erklärte nun die Regierung Echénique's sowie die Constitution von 1839 sür aufgehoben, und nachdem 5. Jan. 1855 Castilla in der Nähe von Lima einen entscheidenden Sieg gewonnen, zog er in die Hauptstadt ein und ließ sich hier zum provisorischen Präsiedenten mit dictatorischer Gewalt ernennen. Die 14. Juli

1855 zusammentretende Nationalversammlung sprach die Fortbauer feiner Brafibentichaft aus und erliek 26. Juli bas provisorische Statut, welches als Grundgeset bis jum 18. Det. 1856 galt, wo Castilla eine neue, 13. Oct. vom Congrest fanctionirte Constitution promulgirte. Inzwischen brachen an verschiedenen Punkten Aufftande aus, namentlich auch unter den Truppen und auf der Flotte, und im Guben stellte fich General Bivanco an die Spige der Bewegung. Es gelang jedoch Castillo, seine Feinde zu bewältigen, und nachdem er 6. Marg 1858 Arequipa mit Sturm genommen, entfloh Bivanco nach Bolivia. Hierauf ließ fich Caftilla im Ang. vom Bolt jum ordentlichen Brufibenten erwählen. Auch trat im Oct. ein Congreß zur Feststellung ber Berfaffung aufammen, ber aber nichts zu Bege brachte und im Juli 1860 einem neugewählten Blat machen mußte, beffen Berfaffungswert 25. Rob. 1860 als gultig promulgirt wurde. Die Rüdfehr der bominicanischen Republit unter die fpan. Oberhoheit und die europ. Einmischung in Mexico versette namentlich die peruan. Regierung in große Beforgniß, weil Spanien die Republit B. noch nicht förmlich anerkannt hatte. Castilla protestirte beshalb in einem Circular bom 26. Aug. 1861 gegen die fpan. Wiederbefetung bon Domingo und forberte fammtliche amerik. Regierungen zu einer Allianz gegen europ. Einmischungen in die Angelegenheiten Amerikas auf. Der Schritt blieb indes ohne weitere Folgen. Schon 1858 hatte Caftilla, angeblich wegen Grengftreitigkeiten, im Grunde aber, um feinen Ginflug auf die Rachbarftaaten zu begritnden, Rrieg mit Ecuador begonnen und beffen Safen blofiren laffen, auch Anfang 1860 mit dem aufständischen General Franco einen Bertrag abgeschlossen, wonach P. bie streitigen Territorien von Quijos und Canelos zufallen follten. Da bie Regierung Ccuabors biefen Bertrag nicht anerkannte, so brohte Castilla aufs neue mit Arieg, ber sich jedoch burch die Ginmifdung ber euop. Diplomatie vergogerte, bie Caftilla im Oct. 1862 gefehmäßig die Brafidentenwürde an den Marschall Don Miguel San-Ramon abtreten mußte.

Der neue Brufibent verfolgte nicht bie Blane feines Borgungers, ftarb aber ichon 3. April 1863. Ihm folgte in der Brufidentschaft General Don Juan Antonio Bezet y Rodriguez, der ein neues Ministerium bilbete und jum Biceprafibenten ben bisherigen zweiten Biceprafibenten General Don Bedro Diaz Caufeco ernannte. Bald follte nach biefen Beranderungen der Friede ber Republit von außen wieder gestört werben. Gine aus emigrirten Basten bestehende Colonic war zu Talambo unter erschwerenden Umftanden gewaltthätig angegriffen und gemishandelt worden, und die peruan. Regierung hatte die bagegen erhobene Befchwerbe unbeachtet gelaffen. Da erschien 20. März 1864 ber span. « außerordentliche Specialcommissarius » Eusebio be Salazar p Mazerrado in Lima mit bem Auftrage, die wegen ber Ereigniffe zu Talambo von fpan. Unterthanen gegen die peruan. Regierung erhobenen Reclamationen zu vertreten. Lettere weigerte fich, mit diesem Agenten unter jenem Titel ju unterhandeln, worauf fich berfelbe 12. April nach Bisco an Bord des bort befindlichen span. Geschwaders unter dem Besehle des Contreadmirale Bingon begab und 14. April von den Chinchainseln Besit ergriff unter ber Erklärung, die Inseln so lange als Pfand behalten zu wollen, bis die peruan. Regierung den von Spanien geltend gemachten Forberungen Genitge geleiftet. Die Berwidelung mit Spanien rief in B. eine nationale Bewegung hervor, und ba der Congreg bem Ministerium außerorbentliche Befugnisse zur Bekämpfung der Krisis verweigerte, so gab dasselbe 11. Oct. seine Entlassung. Mitte Nov. 1864 trat zu Lima eine von Bevollmächtigten der Republiken B., Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Columbia (Neugranada), Benezuela, Guatemala und San-Salvador gebildete Berfammlung unter bem Namen «Ameritanischer Congres» zusammen, ber gemeinsame Maßregeln gegen monarchische Eingriffe Europas in die Rechte dieser Freistaaten berathen follte und bis jum 13. Marz 1865 tagte. Am 25. Nov. 1864 forberte ber pernan. Congreß den Prafidenten Bezet auf, die span. Flotille anzugreifen oder sein Amt niederzulegen. Bezet ließ brei Tage barauf bem Ameritanifchen Congresse bie Erklärung bes peruan. Marine-Offiziercorps vorlegen, die peruan. Flotte sei see- und gesechtsuntlichtig. Infolge bessen erklärte biefer Congreß, daß B. auf eine Unterflützung ber burch ben Congreg vertretenen amerik. Republifen nicht zu rechnen habe, wenn es die Spanier angreife. Der peruan. Congreß löste sich hierauf auf. Rach Abbruch ber bei ben Chinchainfeln gepflogenen Friedensunterhandlungen erschien 25. Jan. 1865 ber Biceadmiral Bareja mit bem span. Geschwader vor Callao und übergab ein Ultimatum mit 48stündiger Bebentzeit. Infolge beffen wurde 27. Jan. burch General Manuel Juan de Bivanco mit Bareja ein (23. April zu Madrid ratificirter) Friedenstractat abgeschlossen, wonach B. die span. Schulbforderungen anerkannte und sich zur Zahlung ber Binfen und zu einer Kriegsentschädigung von 60 Dill. Realen verpflichtete, dafitr aber die Chinchainfeln guruderhielt, welche Pareja 3. Febr. ben peruan. Behörben übergab. Diefe Nach-

giebigfeit Bezet's erregte in B. grofe Erbitterung. Bei ber Landung fpan. Offiziere und Schiffsmannichaften brachen 5. Rebr. Bollsunruhen aus, wobei man bie Belandeten mishandelte. Am 28. Febr. erhob fich fobam gegen ben Brafibenten Bezet eine formliche Revolution im fildlichen B., wo der Bräfect von Arequipa, Oberst Mariano Iguacio Brado, extlärte, Bezet habe sich durch den Abschluß des Friedens mit Spanien unwürdig gemacht, ferner das Haupt der Republit zu fein. In turger Zeit fcoloffen fich alle Orte ber Departements Arequipa, Moquegua, Buno und Cuzco ber Bewegung an. In Lima beschulbigte man ben Biceprafidenten, General Canfeco, als den eigentlichen Urheber der Revolution, der fich unter den Schut der nordamerit. Gefandtichaft ftellte. Die Bewegung verbreitete fich and im Norden, und 4. April ertlärte eine Bollsversammlung zu Caramarca ben Braffbenten zum Baterlandsverräther und forberte ben Bicepräfibenten Canfeco auf, an die Stelle Bezet's zu treten, mahrend man ben Oberft Antonio Roya zum Befehlshaber ber revolutionären Streitfrafte bes Norbens erwählte. Inzwischen erfolgte ju Lima 11. April bie Bilbung eines nenen Ministeriums, an beffen Spite als Kriegsund Marineminister der General Bibanco trat. Nachbem bie Regierungstruppen 8. Mai bie Aufständischen aus den Befestigungen bei Arica vertrieben, entsette Bezet burch eine Broclamation ben General Canfeco aller feiner Burben und erklarte 8. Juni die Safen von Arica, Islan und die Bai von Quiloa in Blokadezustand. An Bord des vor Arica zur Blokirung des Hafens liegenden Regierungsbampfers Amazonas brach 24. Juni ein Aufstand aus, infolge bessen ber Commandant und der Contreadmiral Janizo ermordet, das Schiff aber den Infurgenten unter Montero ausgeliefert wurde, die fich mit bessen hülfe noch anderer Fahrzeuge ber Flotte und 10. Ang. fogar der Chinchainfeln bemächtigten. Im Oct. erflärte sich die Revolutionspartei unter Canfeco in bem fpan.-dilenifchen Streite für Chile und fandte fieben Rriegefchiffe gegen bas span. Geschwader. Der Sturz Bezet's erfolgte bereits 6. Nov. 1865, indem die revolutionaren Truppen unter Brado Lima eroberten und Canfeco proviforisch bie Regierungsgewalt übernahm, der nun den Exprafibenten sowie beffen Minister und Beamte für Landesverrather erklärte. Am 26. Rob. proclamirte eine Boltsversammlung Brado jum Dictator, ber sonach 28. Nov. das Amt eines aprovisorischen obersten Chefs der Republiks übernahm. Hierauf kam es 5. Dec. zu Lima zum Abschluß eines Allianzvertrags gegen Spanien zwischen B. und Chile, bem im Jan. 1866 Ecnabor und 28. Febr. auch Bolivia beitraten. Am 14. Jan. 1866 erfolgte die Kriegserklärung der Berblindeten gegen Spanien. Rachdem fich die fpan. Flotille im Febr. vergeblich bemilbt, bas chilen. - pernan. Geschwaber in ber Ancubbai unschädlich gu machen, beschoß sie 31. März Balparaiso, hob aber schon 14. April die Blotade der Kuste von Chile auf und erschien unter Abmiral Rufiez 25. April vor dem wohlbefestigten Callao, das 2. Mai 1866 vier Stunden hindurch beschoffen wurde. Die Stadt litt wenig, während die Spanier ihre starkbeschäbigten Schiffe zurudziehen mußten. Bereits 10. Mai verließ die span. Flotille die peruan. Gewässer. Thatstäcklich war hiermit der Krieg zu Ende. Im Iuni erfolgte wie in Chile so auch in B. die Answeisung aller Spanier. Die span. Regierung hatte teinen Bortheil errungen, sich aber an der ganzen Westküste Südamerikas äußerst verhaßt gemacht. Bgl. außer ben altern Schriften von Ulloa, Belm, Bredenribge, Mathison, Ball, Stevenson, Smith, Meyen, Böppig: Tschubi, aBeru» (2 Thle., St.-Gallen 1845—46) und beffen aReisen in Sildamerita" (Bb. 1 und 2, Lpg. 1866); Hill, «Travels in P. and Mexico» (2 Bbe., Lond. 1860); Grandidier, «Voyage dans l'Amérique du Sud, Pérou et Bolivie» (Par. 1861); Solban, «Geografia del Perú» (2 Bbe., Par. 1862; franz., Par. 1863); Menendez, «Manual de geografia y statistica del Perú» (Bar. 1861); Fuentes, «Lima, esquisses historiques, statistiques, administratives, commerciales» (Bar. 1866); Desjardins, «Le Pérou avant la conquête espagnole » (Bar. 1858); Brescott, « History of the conquest of P.» (3 Bbe., Bofton 1847; neue Ausg., 2 Bbe., Neuport 1855; beutsch, 2 Bbe., Lpg. 1848); Bruvonena, «Memorias y documentos para la historia de la independencia del Perús (2 Bbc., Bar. 1858); Obriozola, «Documentos historicos del Perú» (Bb. 1 unb 2, Lima 1863—64); Tschubi und Rivera, «Antiguedades Peruanas» (Wien 1851, mit Atlas).

Berugia, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz des Königreichs Italien (auch Umbrien genannt, 174,9 Q.-M. und 513019 E. am 31. Dec. 1861), am Fuße der Apenninen und an der Tiber, hat mit Einschluß der weitläufigen Borstädte 44130, ohne diese aber nur 14885 E., die bedeutende Seidenwebereien unterhalten. Sie ist der Sitz eines Bischofs, des Provinz-präfecten, eines Appellhofs und eines Tribunals erster Instanz, einer kleinen Universität, die 1307 gestiftet wurde, eines Lyceums, eines Chmnasiums, einer technischen Schule, einer höhern Lehr- und Erziehungsanstalt (Collogio dolla Sapionza), einer Atademie der schönen Künste und

einer ökonomisch-agrarischen Gesculschaft. Sie hat 45 Kirchen, viele Alöster, eine Bibliothek von 30000 Bänden (mit seltenen Handschriften), ein großes Waisenhaus und mehrere pracht-volle Gebäude sowie herrliche öffentliche Plätze. Ein ganz besonderes Interesse für B. gewähren die zahlreichen herrlichen Gemälde Vietro Banucci's, der hier geboren, deshald gewöhnlich I Berugino (s. d.) genannt wird, sowie die Werke anderer Meister, z. D. von Rasael, Barocci u. a. Die schönsten öffentlichen Gebäude sind die Kirchen von San-Lorenzo aus dem 13. Jahrh., San-Agostino, San-Vietro, San-Domenico mit dem Gradmale Benedict's XI., San-Bernardino und der Regierungspalast. P. war unter dem Namen Perusia eine der zwölf alten etrur. Republiken, die sich sehr lange gegen die Kömer behauptete und in den Bürgerkriegen des Antonius und Octadius ihren Untergang fand. Noch jetzt sinden sich daselbst zahlreiche Reste von Bauwerken aus röm. Zeit. In der frühesten Zeit des Mittelalters machte sie sich undehängig und zur Herrin eines großen Theils von Umbrien. Ihre glänzendste Beriode hatte sie im 15. Jahrh., wo sehr hänsig die Bäpste daselbst residirten. Später wurde sie eine Zeit lang durch die Baglioni beherrscht und von Papst Baul III. dem Kirchenstaate einverleibt. 1860 wurde sie dem Königreich Italien einverleibt.

Berngino (Bietro), mit feinem wirflichen Ramen Bannucci, der Hauptmaler ber umbrischen Schule und Lehrer Rafael's, war zu Citta bella Bieve 1446 geboren. Seine Bilbungsgefchichte ift bunkel. Man nennt als feine Lehrer Benebetto Bonfigli, Bietro bella Francesca n. a.; auch scheint er mit Riccolo Alunno in Berbindung gestanden zu haben. Sicher ist, daß er um 1470 fich nach Floreng begab und bei Anbrea Berocchio lernte. Spater lebte er in Rom umd seit dem Ende des 15. Jahrh. als Haupt einer bedeutenden Schule zu Berugia, wa er das Burgerrecht erhielt und im Befite eines betruchtlichen Bermogens 1524 ftarb. Gein Stil beutet auf verschiedene Ginwirfungen bin. Unter bem Ginfluffe bes florentin. Naturalismus find 3. B. die wenigen noch erhaltenen Fresten B.'s in der Sirtinischen Kapelle (1480) und bie Anbetung ber Rönige in Sta. - Maria nuova ju Perugia gemalt. Spater wendete er fich wieber gang bem umbrischen Stile zu und wurde ber hauptreprufentant ber garten Anmuth und des schwärmerisch - sehnstichtigen Ausbrucks, welche diese Schule auszeichnen. Seine Gemalbe aus ber beften Zeit find groß und einfach componirt, die Stellungen voll Anmuth, ber Ausbrud rein und holbselig, bie Farbe oft tief und glühend. Beftig bewegte Scenen malte B. nicht; Rraft und Leibenschaft waren nicht feine Sache. Unter feinen Staffeleigemalben ift vorzüglich die große Kreuzabnahme vom 3. 1495 in der Galerie Bitti berühmt; unter seinen Fresten das Erneifix mit den Heiligen (im Kloster Sta.-Maria Maddalena in Florenz); die Scenen ans dem Alten Testamente und ber alten Geschichte nebft Allegorien und mytholog. Gestalten, womit er um 1500 die Salle bes Wechselgerichts (Cambio) in Berugia schmitchte; bie Geburt Christi (in San-Francesco bel Monte bei Berugia) und andere. In seinen spätern Jahren arbeitete er auf Speculation und versiel in einförmige und leere Manier. Unter seinen zahlreichen Schülern ist Rafael (f. d.), den er vier Jahre überlebte, der bedeutenbste; Binturicchio scheint eber Reitgenoffe und Bebulfe B.'s als fein Schuler gewefen zu fein.

Berubianifder Balfam, Perubalfam ober indifcher Balfam heißt ein dickflüssiger, fehr angenehm vanillen- ober benzofartig riechenber Balfam, ber von bem pernan. Balfamholze (Myroxylon peruiferum, f. Balfambaum) und wahrscheinlich auch von dem getüpfelten (M. punctatum), dem flaumigen (M. pubescens) und dem Tolubalsamholze (M. toluiferum) fowie auch von andern balfamhaltigen Bäumen gewonnen wird. Je nach der Farbe unterscheidet man zwei Arten biefes Balfams. Der fcmarze peruvianifche Balfam, welcher ju uns aus Beru in irdenen Kriigen tommt, wird durch eine abwärts gehende Destillation, eine Art des Theerschwelens, erhalten, ist strupartig, bunkelbraun und enthält Zimmtfäure, ein eigenthumliches Fett (Cinnamein ober Berubalfamol), ein atherisches Del (Beruvin), einen frintallifirbaren Stoff (Metacinnameln) und harz. Er bient als Arzneimittel bei verschiedenen Krantheiten, wird auch zu Salben und Bflaftern verwendet und bei geringen Chocoladenforten ftatt der Bamille zugesett. Der weiße Perubalfam wird nicht, wie man früher annahm, durch Einfcmitte in die Rinbe ber Mproxplonstämme, fonbern burch Ginschnitte in ben Stamm von Liquidambar styracissua L. gewonnen. Derfelbe ift gelblichweiß und bleibt nur in Glasflaschen, von der Luft ganz abgesperrt, fluffig. Da er einen sehr feinen vanillenartigen Geruch befitt, fo wird er in Amerita vorzüglich als Raucherungsmittel benutt. In Rürbisschalen oder Baftgeflechten der Luft ausgesett, trodnet er ju einem festen, meift rothlichgelben Barge ein, welches unter bem Ramen trodener inbifcher Balfam ober trodener Opobalfam im Sandel häufig vortommt. Er wird ju Ranchereffengen, Raucherpulver u. f. w. gebraucht.

Ein anderer weißer Perubalsam ist neuerdings von San-Salvador aus in Ingeligen, von Mattengesiecht umgebenen Artigen in den Handel gebracht worden. Derselbe wird duspressen der Früchte von Myroxylon Sonsonatense Klotsch erhalten, gleicht dem Terpentin, riecht etwas nach Meliloten und sondert sich in der Ruhe in eine obere stüssige und eine untere Irhstallinisch-harzige Schicht, welche Arystalle eines indisserenten Harzes (Wyroxocarpin) absetz.

Peruzzi (Balthafar), ein berühmter Maler und Baumeister der stenesischen Schule, geb. zu Siena 1481, bildete sich in Rom hauptstäcklich nach Rafael und schmitchte mehrere Gebäude, die dieser malte, wie z. B. die Farnesina, architektonisch aus. Papst Leo X. übertrug ihm den Bau der Peterskirche, doch auch sein Blan kam nicht zur Ausstührung. Sein letztes Werk und zugleich sein Weisterstück war der Palast Massimi in Rom. Er starb 1536 an Gift, welches der Neid ihm beigebracht. Auch sein Sohn Giodanni Sallustio P. ist als Architekt bekannt.

Bernazi (Ubalbino), ital. Staatsmann, geb. 20 Florena 2. April 1822, aus altem florent. Gefchlechte, erhielt feine Borbilbung in Brato und Siena und hörte bann philos. und jurift. Collegien auf ber Universität letztgenannter Stadt. 1840 erwarb er ben jurift. Doctorgrad, wandte fich aber hierauf technischen und mathem. Studien zu und besuchte zu biesem Zweite auch die bergmännischen Schulen zu Baris und Freiberg. Nachbem er 1843 bie Ingenieurprüfung an der Ecole des Mines in Baris bestanden, bereiste er von 1844-48 au metallurgischen Forschungen die Alpen, Frankreich, Deutschland und Bolen. In der bewegten Zeit von 1848 betrat er bie polit. Laufbahn, indem er als Commiffar ber toscan. Regierung nach Wien ging, um die Freigebung der triegsgefangenen Toscaner zu betreiben. Nach feiner Rudtehr ernannte ihn bas Ministerium Gueraggi-Montanelli gum Gonfaloniere (Burgermeister) von Floreng. Als folder protestirte er 1850 gegen bie Berletzung ber toscan. Berfassung und wurde beshalb von ber großherzogl. Regierung abgesett, gewann aber baburch im ganzen Lanbe große Bopularität und galt fortan als eins ber Saupter ber gemäßigt liberalen Bartei. Er betheiligte fich an ber Beröffentlichung ber «Biblioteca civile dell' Italiano» (1857-59) und que mal an ber Berausgabe ber Schrift «Austria e Toscana» (im Fribigihre 1859), welche jur rafchen Entwidelung ber toscan. Bewegung und bes Sturges ber Dynaftie mefentlich beitrug. Als Mitglied ber Brovisorischen Regierung vom 27. April 1859 übernahm er die Leitung ber Gefchäfte und wirkte bann als Biceprafibent ber toscan. Confulta. Rach bem Frieben von Billafranca ging er als toscan. Gefandter nach Paris, um bei dem Tuileriencabinete gegen die Restauration ber habsburgischen Dynastie zu wirken. Nach der Bereinigung Toscanas mit Sarbinien 1860 fchidte ibn feine Baterftadt als Abgeordneten in bas fubalpinifche Barlament. Bu Anfang 1861 trat er jedoch ale Minister ber öffentlichen Arbeiten in bas Cabinet Cavour, und nach bem Tobe Cavour's führte er baffelbe Bortefeuille in bem Cabinete Ricafoli bis zu bessen Sturz im Marz 1862. Als Ende besselben Jahres Farini bas nene Cabinet bilbete. nahm B. das Bortefeuille des Innern an, welches er auch in dem nach Farini's Austritt von Minghetti geleiteten Ministerium behielt. Die blutigen Borgange in Turin, die fich an die mit Frankreich abgefchloffene Convention, namentlich an die Claufel über die Berlegung des Regierungesites nach Florenz inupften, führten im Sept. 1864 ben Sturz bes Cabinets Minghetti-B. berbei. Bahrend das übrige Italien das Wert ber Minister beifällig aufnahm, faben fich dieselben vom piemontes. Municipalismus aufs heftigste angegriffen, besonders aber P., den man wegen einer bereits 1862 gemachten Aeußerung, Turin fei nicht jum Site ber Regierung geeignet, als den eigentlichen Urheber der Convention betrachtete. B. beschränkte feitbem feine öffentliche Wirksamkeit auf das Parlament, in welchem er unausgeseht Florenz vertrat. Doch betheiligte er sich wenig mehr an den Berhandlungen, und zwar zum Nachtheile der gemäßigten Partei, zu deren besten Rednern und begabtesten Führern er zählt.

Bervigilium nannten die Alten die gottesdienstliche Nachtfeier, die man zu Shren einiger Gottheiten beging. Da diese Pervigilien, namentlich dei gewissen Mysterien und sanatischen Frauenvereinen sowie dei den Bacchanalien, vielsache Beranlassung zur Unsittlichsteit gaben, so wurden sie, mit Ausnahme der nächtlichen Feier der Bona Doa, durch strenge Gesetze in Rom verboten und höchstens dei außerordentlichen Gelübben und Säcularseiern nachgelassen. Bir bestigen noch einen aus sast hundert Bersen bestehenden lat. Hunnus an die Benus unter dem Namen «Pervigilium Vonoris», der zum Absingen am Borabende des Festes dieser Göttin bestimmt war. Dieser Hunnus, den man früher mit Unrecht dem Catullus zuschrieb, scheint aus dem 3. Jahrh. n. Chr. zu stammen und sindet sich am correctesten in der Ausgabe der «Fadulae» des Phädrus von Orelli (Zür. 1831), auch in Lindemann's «Selecta carmina o poetis Latinis» (Lpz. 1823) und in du Méril's «Poosoos popularis anto sacoulum XII. Latinae

docantatae reliquiae» (Bar. 1843) abgebrudt. Gine befondere Bearbeitung lieferte Schulze (Gott. 1812), eine treffliche beutsche Rachbilbung Burger in seiner «Nachtseier ber Benus».

Befaro, das alte Pisaurum, die Hauptstadt der ital. Prodinz Urdino-Befaro (53% D.-M. und 202568 E. am 31. Dec. 1861), an der Mündung des Foglia in das Adriatische Meer, der Sitz eines Bischofs, des Präsecten, eines Tribunals erster Instanz und einer Handelstammer, ist eine sehr freundlich gelegene und gutgebaute Stadt, mit prächtigen Kirchen, Palästen und andern Gebäuden, einem Symnasium und einer technischen Schuse. In mehrern Kirchen und Klöstern sinden sich berühmte Gemälde. Die Zahl der Bewohner beläuft sich auf 10740 (31. Dec. 1861), die sich zum Theil mit Berfertigung von Fayence-, Krystall- und Seidenwaren, zum Theil mit Productenhandel beschäftigen. Der Hasen ist nur für kleinere Fahrzeuge tanglich. Die in der Umgegend wachsenden Feigen, die einen Hauptgegenstand des Handels der Einwohner bilden, werden für die wohlschmeckendsten in Italien gehalten. Auch die Oliven und Trüffeln von B. sind berühmt.

Bejaro (Simone da) oder 31 Pefarefe, f. Cantarini.

Bescara (Fernando Francesco Avalos, Marchefe be), berühmter General Raifer Rarl's V., geb. 1489 aus der ursprünglich span., dann in Reapel einheimischen Familie Avalos, trat 1512 in faiferl. Kriegsbienste und wurde 1512 bei Ravenna von den Franzosen gefangen. Er verfaßte im Gefängniß verschiedene Boefien, die er seiner als Dichterin berühmten Gemahlin Bittoria Colonna (f. b.) widmete. Nachdem er die Freiheit erlangt, trug er an der Spite ber Avantgarde 7. Oct. 1513 viel zum Siege bei Bicenza bei, 19. Nov. 1521 zur Einnahme von Mailand, dann von Como, das er plündern ließ. Wiewol nur Unterbefehlshaber, erwarb er fich noch größern Ruhm im Feldzuge gegen die Franzofen von 1522, wo er ben Gieg bei Bicoca erfocht, die Capitulation von Cremona u. f. w. unterstützte und Genua nahm, das er wiederum plundern ließ. Sodann half er 24. Febr. 1525 ben großen Sieg bei Pavia, wo König Franz I. von Frantreich gefangen ward, erringen. Er ward hierauf Obergeneral der kaiserl. Armee in Italien und erregte durch die große Macht, die er übte, den Reid und den Haß ber Italiener. Man bot ihm bas Königreich Neapel und anderes an, wenn er sich gegen den Kaiser wenden und die Spanier und Deutschen aus Italien treiben wollte. P. ließ sich in diese Anschläge einweihen und verrieth sie endlich Karl V., was ihn namentlich den Mailändern nur um so verhafter machte. Er farb indessen in der Blüte männlicher Kraft 4. Nov. 1525 ohne Rachkommen. — Sein Nachfolger als Generalkapitän war fein Neffe und Erbe Alfonfo Avalos, Marchefe de Guafto, der 1532 die Desterreicher gegen die Zürken besehligte, Karl V. auf bem Zuge gegen Tunis begleitete und 1543 den Bergog von Enghien gur Aufhebung ber Belagerung von Nizza nöthigte. Derfelbe schlug ihn aber dafür 1544 furchtbar bei Cerifoles, sodaß er beim Raifer in Ungnade fiel. Inbeffen raffte er bie Refte feiner Urmee gusammen und bedte Mailand, wo er Ende März 1546 unter bem haffe und ben Anklagen der Mailander ftarb.

Beicawer ober Beschaur, Bischawar, Bischauer, ein feit 1849 nebst dem Bendschab bem indobrit. Reiche einverleibter Diftrict bes ehemaligen Reichs ber Githe (f. d.), der in geogr. wie fruber auch in polit. Sinficht einen Theil von Afghanistan bildet, umfaßt eine bergumichloffene Bochebene zu beiben Seiten bes untern Rabul, von beffen Mündung in ben Indus auf= und westwärts bis zu ben berühmten Kheiberpaffen und ber afghanischen Grenze. Das Land hat mit den Gebirgen ein Areal von 109,8 Q.=M., zählt etwa 1/2 Mill. E. (1853 bereits 450100, barunter 45565 Hindu und 403535 Wohammedaner) und zerfällt in die Unterdistricte Jusufsai, Haschtnagar, Doaba im Norden und das eigentliche P. im Silden. Die Thalebene von B., in der westöstl. Richtung 13 M. lang,  $6\frac{1}{2} - 8^{2}/_{2}$  M. breit, ift im Besten mir burch bie Rheiberpaffe zugänglich, im Often aber burch ben Engpaß Giben-Gulli dem Ufer des Indus geöffnet. Mit Ausnahme durrer Streden am Oft- und Westende ift sie reichlich bewässert vom Rabul, dessen Zuflüssen und unzähligen Kanälen, gut bebaut und außerordentlich fruchtbar. Die Bewohner dieser Fruchtebene, ein Mischlingestamm ohne polit. Bedeutung, zeigen sich als betriebsame, friedfertige Menschen, mahrend dagegen die Bergbewohner, namentlich die Jusuffai, außerst reizbar, kriegerisch, plunderungslustig und schwer in Schranken zu halten find. Die Engländer haben deshalb feit Erwerbung B.s hier immer eine ansehnliche Militärmacht zur Sicherung des wichtigen Landes erhalten, das den äußersten nordwestl. Borpoften ihres inbifchen Reichs bilbet, die Bermittelungsstufe zwischen Oft- und Westasien und das Passageland zwischen hindostan und Fran. — Die hauptstadt B., 13/4 M. südlich vom Rabul (f. b.), 34/6 DR. bftlich vom Großen Rheiberpaß, auf der von Attot am Indus gerade

Digitized by Google

herführenden Straße 9 M. von diesem Strome entfernt, liegt 1172 F. über dem Meere am Abbange einer isolirten Anbobe inmitten grüner Biefen, Fruchtfelber und Obstgarten. Die Stadt wurde im 16. Jahrh. vom Delhitaifer Atbar erbaut, tam bann mit bem Umlande an bie Afghanen und war lange die Winterrefidenz der Monarchen von Labul. Nach dem Sturze der Duranibynaftie (f. Afghaniftan) marb fie 1809 eine Beute ber Baratfibruber. Nachbem fich 1823 Rundschit-Singh, der Maharadscha der Siths, die Stadt zinsbar gemacht, wurde fie 1829 beffen Reiche gang einverleibt, mit dem fie 1849 an die Englander tam. Bur Beit ber Afghanenherrschaft war B. eine burch Aderbau, Sandel und Gewerbfleiß sehr blübende Stadt von 100000 C., mit einem Resibenapalafte Bala-Biffar, einem großartigen Sauptbagar, vielen breiftodigen, massiven Saufern, zahlreichen Moscheen und andern schonen Gebauden sowie einer berühmten mohammed. Atademie. Aber 1823 wurde fie nebft ihrer Umgebung von ben Giths verheert und gerieth in argen Berfall, aus dem fie fich erft unter der brit. Berrichaft wieder erhob. 1853 gahlte fie 53295 (barunter 7706 hindu und 45589 Mohammedaner), 1865 aber bereits wieder an 100000 E. Außer bem Fort, dem verfallenden Bala-Siffar und einigen Häufern der Großen hat fie kein bedeutendes Gebäude mehr. Auch die einst großartigen Lustgarten liegen verobet, die Bafferwerte verfallen. Die Strafen ber Stadt find eng und fteil, jum Theil von Bächen durchfloffen. Sie besitzt mehrere offene Plätze, ein Hospital, seit kurzem ein von freiwilligen Beiträgen aufgeführtes Miffionsichulbaus und eine bazugehörige Kapelle. In ben Erdgeschaffen ber Saufer befinden fich Laben für die Broducte Indiens, die Belze Ruflands, die Baumwollzeuge, Tücher und Stahlwaaren Enropas, für Borzellan und Thee Chinas u. f. w. Der Gewerbebetrieb ift ziemlich rege. Namentlich zahlreich find die Farber, Goldschmiebe, Seibenweber, Golds, Silber- und Seidenstider, Sattler, Schuhmacher und Schneider. Bor der Stadt ber Eingeborenen liegt die brit. Lagerstadt. Dabei besteht ein eigener Bazar für die Europäer, in welchem hauptfächlich Barfis ihre Laben unterhalten. An ber Beftgrenze bes Diftricts. an ber Ausmundung des Rheiberpaffes, fteht das engl. Fort Dichamrud (Jamrud) mit ziemlich ftarter Besatzung zur Ueberwachung des Passes und Aufrechterhaltung des Zollwesens.

Beiderahe, f. Feuerland.

Beschiera, Fleden und Festung mit 1800 E. in der ital. Brovinz Mantua, hat wegen feiner Lage an der Mailand-Beronefer Cifenbahn und dem füdl. Ufer des Gardafees (ba, wo der Mincio ausfließt und an der Strafe, die von Tirol herabkommt und fich hier nach Brescia, Mantua und Berona scheidet) militärische Wichtigkeit und bildet gewissermaßen ein freilich etwas entferntes detachirtes Fort von Mantua. Es gehörte früher zur Republit Benedig, die aber 1796 beim Ausbruche des Kriegs ben Ort den Oesterreichern einräumte, was Rapoleon als Berletzung ber Reutralität anfah. Der öfterr. General Beaulien, ftatt biefen Blat um jeben Breis zu behaupten, überließ ihn nach ber Schlacht bei Lobi Bonaparte, ber benfelben burch ben General Chaffeloup in tuchtigen Bertheibigungsftanb feten ließ und auf diese Beise der Festung Mantua, als er diese hierauf belagerte, die Zusuhr von Tirol und dem Gardasee her abschnitt. Ein wesentliches Hinderniß wurde der Berlust dieses Stützpunkts für Beaulieu's Nachfolger, Burmser, als er wieder zum Angriff überging, und noch mehr, als er sich über den Mincio zurudziehen mußte. Neuerdings ist B., das die nordweftl. Spitze des fog. Festungsviereds bilbet, befannt geworben burch die Blotabe und Befchiegung ber Biemontefen unter Manno feit bem 10. April fowie durch die Capitulation ber Desterreicher vom 31. Mai 1848, benen es jedoch schon 14. Aug. 1848 wieder übergeben werden mußte. Wit Mantua und den venet. Provinzen fiel B. 1866 an das Königreich Italien.

Beschito, f. Bibelüberfegungen.

Pelo (aus lat. ponsum, das Gewogene, im Italienischen, Spanischen und Portugiesischen: Gewicht, Laft, Stück) heißt in Spanien die größte Silbermünze, welche gegenwärtig meist Duro (abgekürzt sür Peso duro, d. i. hartes Münzstück), im Auslande aber gewöhnlich Biaster (s. d.) genannt wird. Der spanische P. hat nach dem Münzgesetze vom 15. April 1848 einen Nennwerth von 20 Realen, von welchen letztern (zu 900 Tausendtheilen Feinheit ausgeprägt) 422,65 auf das Zollpfund sein gehen. Der B. entspricht somit einem Werthe von 1 Thir. 12½ sgr., während der frühere B. oder Biaster, von denen aus dem Zollpfund Silber 20,462 geprägt wurden, den Werth von 1 Thir. 13 Sgr. 11,8 Pf. preuß. repräsentirte. Das halbe Besosität heißt in Spanien auch Escudo. Ausgerdem ist der B. auch die Münzeinheit in allen Freistaaten des ehemaligen span. Amerika, hat aber hier nicht überall denselben Werth. In Mexico wird der B. oder Dollar in 8 Realen zu 4 Cuartillos oder 12 Granos getheilt, und es sollen gesetmässig 20,462 Stück aus dem Zollpfund Silber gemünzt werden. Demnach würde

ber mexic. B. einen Werth von 1 Thlr. 14 Sgr. besitzen, aber in Wirklichkeit ist er geringer, sobaß er im Mittel auf etwa 1 Thlr.  $13\frac{1}{2}$  Sgr. angesetzt werden kann. Der Biertelpiaster heißt in Mexico auch Pesado. In Chile, der Conföderation von Neugranada (seit 1853) und Ecuador (seit 1866) entspricht der B. genau dem franz. Hünsfrankenstüd; es gehen somit 22,22 Stüd zu einem Werthe von 1 Thlr.  $10^{1}/_{2}$  Sgr. auf das Jollpsund sein Silber. In Benezuela prägt man aus dem Zollpsund 27,52 Stüd zu einem Werthe von 1 Thlr. 2 Sgr.  $7^4/_{7}$  Ps. preuß. In Volivia schwankt der Werth des B. je nach den verschiedenen Ausprägungen zwischen 1 Thlr. 13 Sgr.  $4^3/_{9}$  Ps. und 1 Thlr. 13 Sgr.  $6^1/_{8}$  Ps. In Beru münzt man (nach dem Gesetz vom 2. Oct. 1857) 23,422 B. (à 1 Thlr. 8 Sgr. 5 Ps. preuß.) aus dem Zollpsund sein Silber, während in Uruguah der Werth des B. corriente (26,052 auf das Zollpsund) zu 1 Thlr. 4 Sgr. 6,46 Ps. seitgestellt ist. Doch kommen zu Montevideo keine Pesostücke, sondern nur solche von 5,  $2^1/_{2}$  und  $1^1/_{4}$  Realen in Silber zur Prägung.

Beffimismus, f. Optimismus.

Beft ober Bestileng (vom lat. pestis, pestilentia) heißt in der Bolfesprache eine jede bosartige, weitausgebreitete Seuche, Spidemie (f. d.), und in diesem Sinne wird das Wort auch von ben alten Schriftstellern gebraucht, in beren Werfen gabireiche Rachrichten, jeboch keine beutlichen Beschreibungen berartiger Krankheiten vorhanden sind. Dahin gehören die Epibemien, welche die alttestamentlichen Schriften, Thuchbibes, Josephus u. a. beschreiben, und noch viele andere im Alterthum genannte, die bald diesen, bald jenen Theil der damaligen civilifirten Belt beimfuchten. Die erfte Beltfeuche, Die fichern Rachrichten gufolge ber im beutigen und engern Sinne fo genannten B. gleich war, ift bie, welche von 542 n. Chr. an, vom Driente ausgehend, ein halbes Jahrhundert lang Europa entvölferte. Bon biefer Zeit an icheinen die Schriftsteller die B. nach ihrem festgestellten Charafter von andern Spidemien genau unterschieden und unter diesem Namen diejenige Krankheit verstanden zu haben, welche wir noch jest fo ober Drufenpeft, Beulen= ober Bubonenpeft, orientalif de B. (pestis orientalis, inguinalis) nennen. Diefe B. ift eine Infectionsfrantheit (f. Rrantheit), die unter ahnlichen Allgemeinerscheinungen (Ficber, Hinfälligkeit u. f. w.) verläuft wie andere Infections= frankheiten, aber sich auszeichnet durch das Auftreten von brandigen Beulen (Carbunkel) in der haut und brandiger Entzundung der Lymphdrufen (Bubonen), namentlich der Leiftenwand, seltener der Achselhöhle und der Untertiefergegend. Die Krantheit pflanzt sich durch Ansteckung fort (durch Betten, Basche, durch Impfung u. f. w.), und zwei bis fünf Tage nach der Anstedung bricht fie aus. Das Bild ber Krankheit ift ein höchst mannichfaltiges. Nachdem fich die Kranken ein bis drei Tage äußerst matt gefühlt, tritt heftiges Fieber auf, und wenn dies nach wenig Tagen ben bochsten Grad erreicht hat, bilben fich die Beulen. In gunftigen Fallen heilen diese, und die Genesung tritt nach sechs dis acht Tagen ein, in ungünstigen Fällen stellt fich unter Steigerung ber Allgemeinerscheinungen nach brei bis vier Tagen ber Tob ein. Die Epidemien, welche blos einige Wochen, aber auch ein Jahr und langer anhalten tonnen, find äußerst mörderisch. Die Zahl der Ertrankungen war meist sehr groß, und von den Befallenen ftarben felten weniger ale zwei Drittel, fodaß ganze Stabte und Gegenden veröbeten. Die Beimat ber B. ift ber Drient, namentlich Unterägnpten, boch zeigt fie fich jett auch bort fast ganz erloschen, namentlich seitbem mehr und mehr die Stimpfe und Unrathftatten in Alexandrien beseitigt worden. Europa ist wiederholt von dieser Seuche in empfindlichster Weise heimgesucht worden. Die Quarantanen gewährten nur einen ungenügenden Schutz gegen bas Einschleppen ber Krankheit. Schilberungen ber Bestepidemien sind schon aus alter Zeit vorhanden. Die von Thucydides beschriebene B. von Athen herrschte im 5. Jahrh. v. Chr.; auch aus dem 6. Jahrh. n. Chr., sowie spater aus bem 16. (B. von Floreng, Boccaccio) hat man intereffante Darftellungen. Die erfte genauere medic. Beschreibung lieferte Diemerbroed (1665), die beste Sydenham (1749). Die berühmte Epidemie von Marfeille (1720) haben Bertrand mehr hiftorifch, Chiconneau, Berny, Soullier und Deibier gemeinschaftlich und ftreng wiffenschaftlich befchrieben. Die 1771 in Mostau herrschende B. ift namentlich von Mertens dargestellt worden, und die B. mahrend des frang. Feldaugs in Aegypten (1798) hat in Larren, Degenette, Affalini, Savarefi, Louis Frant ihre Beschreiber gefunden. Bu den beffern spätern Abhandlungen gehören die von Kloth = Bey, Aubert, Goffe, Brus.

Beftalozzi (Joh. Heinr.), als Menschenfreund und Erzieher einer der ebelsten Männer der neuern Zeit, geb. 12. Jan. 1746 zu Zürich, wurde nach dem Tode seines Baters, welcher Arzt war, von Berwandten einsach erzogen. Religiosität, Rechtsgefühl, Mitleid gegen Arme und Liebe



zu Kindern deuteten schon in dem Jünglinge auf den Beruf, den er als Mann wählen witrde. Er ftudirte Sprachen und Theologie, wandte sich aber nach einem fehlgeschlagenen Bredigtversuche dem Studium der Rechte zu. Beranlaßt durch Rousseau's «Emile» und eine schwere Krantheit, bie er fich burch ju anhaltendes Studiren jugezogen, verbrannte er nach feiner Genesung feine literarischen Sammlungen, entsagte allem Umgange mit Buchern, wurde ein Landmann, taufte im Berbste 1768 ein Grundstud, das er Neuhof nannte, und bewirthschaftete basselbe. Ein Jahr fpater (30. Sept. 1769) verheirathete er fich mit Anna Schulthef, einer Kaufmannstochter aus Burich. In feinen landlichen Berhaltniffen lernte er bas fittliche Elend bes Bolls tennen, und voll Erbarmen und Muth zu helfen, begann er 1775 feine padagogische Wirksamkeit mit ber Aufnahme verlaffener Bettelkinder in fein Saus, beren er bald mehr als 50 um fich fah. Er wurde ihr Bater, Lehrer und Berforger. Da er aber bei ber Bewirthichaftung feines Gutes und in allen seinen Unternehmungen wenig praktischen Takt übte, gerieth er ungeachtet der Aufopferung seiner ebeln Frau in Schulben, und nach fünfjährigem Bestehen seiner Armenerziehungsanstalt mußte ber Berfuch (1780) als gescheitert angesehen werden. B. tampfte nun mit Mangel und Clend, wurde von seinen Freunden gemieden, von andern verspottet. In dieser Lage kamen bei ihm die Erfahrungen über die Quellen des Elends in den niedern Ständen, die fruchtbaren Ibeen und Borschläge zur Rettung ber vernachlässigten Menschenklaffe zur Reife, welche er in seinem originellen Bolkeromane alienhardt und Gertrud» (4 Bde., Bas. 1781—89 u. öfter) mit ungewöhnlicher Kraft und Innigfeit bargelegt hat. Bur Erläuterung biefes Boltebuchs fchrieb er aChriftoph und Elfen (Bur. 1782); außerbem aUbendftunden eines Ginfiebleren in Iselin's «Ephemeriden», «Das Schweizerblatt für das Bolt» (1782 — 83), eine Abhandlung «Ueber Gefetgebung und Rindermord» (Bur. 1783) und bie gebantenreichen «Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwickelung des Menfchengeschlechtes (Bur. 1797). Dit Unterftützung bes schweizer Directoriums legte B. 1798 ein Erziehungshaus für arme Rinder au Stang an. Beinahe 80 Rindern aus der Befe bes Bolls murbe er hier allein Lehrer, Bater und Diener. Doch noch vor Ablauf des Jahres zerstörten der Krieg und die Ränke einer ihm feinblichen Partei auch diese Anstalt, und mit Undank belohnt ging er nach Burgdorf und wurde daselbst Schulmeister. Nach und nach bilbete sich hier eine Erziehungsanstalt anderer Art um ihn. Begeisterte Manner schloffen fich ihm an, und feine methodischen Schriften aBie Gertrud ihre Kinder lehrt» (Bern und Zür. 1801), «Buch der Mütter» (Bern und Zür. 1803), «Ansichaungslehre der Zahlenverhältniffe» (Bern und Zür. 1804) fanden schon an vielen Orten empfängliche Lefer. Durch feine Theilnahme an den polit. Händeln, feine demokratischen Gefinnungen, seine «Ansichten über die Gegenstände, auf welche die Gesetzgebung Gelvetiens ihr Augenmerk vorzüglich zu richten hat» (Bern 1802) verbarb er es jedoch mit den Bornehmen, während das Bolt ihn 1802 als seinen Anwalt zum Ersten Consul nach Baris sendete. Seine fich immer mehr entwidelnde Erzichungsanstalt verlegte er 1804 nach München = Buchfee bei Sofwyl, um mit Fellenberg (f. d.) in Berbindung zu treten, noch in demfelben Jahre aber von ba nach Pverbon (f. b.), wo er das ihm von der Regierung eingeräumte Schloß bezog. Sein Erziehungsinstitut erregte in ganz Europa Aufmerksamkeit und wurde von vielen jungen Männern besucht, die fich hier durch Anschauung und lebung zu Lehrern ausbilden wollten. Bald aber traten innere Zwistigkeiten unter ben Mitarbeitern und zwischen einigen von ihnen und B. felbst ein, die nach und nach die Grundlagen ber Anstalt unterwühlten und den Lebensabend B.'s trübten. Rach ben beutschen Befreiungefriegen hatte bas Institut außerlich seine größte Blüte erreicht. Bon ba an fant es rafch. Es traten namentlich Gelbverlegenheiten ein, bie nicht einmal durch die vollständige Ausgabe der fammtlichen Werte B.'s (15 Bbe., Stuttg. und Tub. 1819 - 26) befeitigt werden konnten, obgleich biefe wol 12000 Thir. reinen Gewinn eintrug. 1825 fab B. fich genothigt, feine Erziehungeanstalt aufzulofen. Er zog fich zu feinem Entel auf dem Reuhofe zurud, schrieb seinen «Schwanengefang» (1826) und «Meine Lebensschicksale als Borfteber meiner Erziehungsanstalten in Burgborf und Iferten» (Lpz. 1826), und ftarb gu Brugg im Aargau 17. Febr. 1827. Seine Perfonlichkeit war schlicht wie sein Inneres. Bei einer nicht großen, vom Alter schon gebrückten Figur, stets in nachlässiger, schwarzer Kleidung, kundigte fein gerades, derbes Betragen, seine fast bauerische zuricher Mundart den einfachen Schweizer an, der über seiner Ibee alles andere in der Welt vergessen hatte. Seine Erziehungsideen und feine Methode find fast ein halbes Jahrhundert hindurch der Gegenstand einer großen Menge von Schriften für und wider gewesen. Sein Ziel war Berbefferung der hauslichen Erdiehung, Bebung ber armern Boltsklaffe burch Erziehung und Unterricht, Begründung einer einfachen, ber Entwidelung des jugendlichen Beiftes angemeffenen Unterrichtsmethode, welche burch

Sprache. Zahl und Form mittels der Anschanung und lückenlos fortschreitender Neihenfolgen auf naturgemäße Beife bie Rraft bes Rindes üben und es ju geiftiger Gelbstthatigkeit bilben follte. Bon Sachkenntniffen hielt er wenig. Das Princip feiner Erziehung war aber bie Liebe. Groß fteht B. da burch Genialität, Gebiegenheit und Tiefe ber Ibeen, durch Rraft und Fulle bes Beiftes, burch Liebe jum Bolle und jur Jugend. Die jum Lehrer und Schulvorsteher erforberlichen Gigenschaften befag er indeg im geringern Grabe. Sein größtes Berdienft beftebt auch weniger in feiner Methode, die teine durchaus haltbare Grundlage hat, als vielmehr in feinen anregenden Ibeen und in der Macht feiner perfonlichen Ginwirtung, wodurch er zahlreiche Schüler begeifterte, die fpater faft in allen Lanbern Guropas fur die Berbefferung ber Schulen, namentlich bes Elementarunterrichts, ausgezeichnet thätig waren. Durch B. und feine Schule hat befonders das Boltsschulwesen große Fortschritte gemacht. In Anerkennung dieser Berdienfte wurde auch der 12. Jan. 1846 an vielen Orten Deutschlands und der Schweiz festlich begangen, und zu seiner Erinnerung wurden vielfach wohlthätige Erziehungsanstalten gestiftet und nach ihm benannt. Bgl. Biber, "Beitrag zur Biographie Beinr. B.'s» (St.-Gallen 1827); Blochmann, "heinr. B., Züge aus bem Bilbe feines Lebens und Wirkens" (Lpg. 1846); Chriftoffel, «B.'s Leben und Ansichten, in einem wortgetreuen Auszuge aus fammtlichen von B. herruhrenden Schriften» (Zür. 1846); Schmidt, «Geschichte der Bäbagogik» (Bd. 4, Köthen 1862);

Morf, "Bur Biographie B.'s" (Beft 1-3, Winterth. 1864 - 66).

Besth oder Best (Pestum oder Pestinum), ungar. Pest, die schönste, größte und vollreichste Stadt Ungarns, liegt am linken Ufer der Donau, Ofen (f. b.) gegenüber (mit Ofen zusammen ungar. Buda-Pest genannt), auf einer fandigen Flache und hat etwa 3 St. im Umfange. Schon die Romer hatten in dieser Gegend eine Colonie (Transacincum); der Name B. erscheint zuerst 1148 in einer Schenfungsurfunde Gensa's II. Als die Mongolen 1241 nach Bela's IV. Riederlage am Sajo Ungarn überschwemmten, war B. eine ansehnliche, von Deutschen bewohnte Stadt und wurde ein Raub jener Beltfturmer. Doch erhob es fich bald nach beren Abzug und theilte nun alle Schickfale, welche nach dem Erlöschen bes Arpad'ichen Mannsstammes 1307 das Reich durch die ausländischen Aronprätendenten, durch die Streifzlige der Hussiten und später durch das Kreuzheer des Georg Dofa heimsuchten. Dabei gewann aber die Stadt an Flor durch die inzwischen gegenüber fich erhebende nachmalige Residenz Ofen, durch die Erstarkung des ganzen Reichs unter den großen Königen Karl I., Ludwig I. und Matthias Corvinus, besonders durch die Reichsversammlungen, welche auf der nahen Ebene des Ratos (f. b.) gehalten wurden und oft Heerlager von 80-100000 Mann herbeizogen. Rach der Riederlage bei Mohacs 1526 fant die Stadt unter ber harten Berrichaft ber Turten fowie infolge ber vielen Belagerungen ber Festung Ofen zum Schutthausen herab. Erst nach Bertreibung ber Türken 1686 hob fich die Stadt bald wieder durch neue Ansiedler, meist Deutsche und Raizen, ihre günstige mercantile Lage, burch ben Bertehr infolge der Turkentriege sowie burch bie Erneuerung bes Privilegiums einer königl. Frei= und Tavernicalstadt. 1723 wurde fie der Sitz der höchsten Buftigbehörden des Reichs. Ihre Blüte nahm zu unter Rarl VI., ber bafelbst 1727 die prachtige Invalidentalerne erbaute, und mehr noch unter Maria Theresia, die hier 1751 große Geerschau hielt und nach Aufhebung ber Jefuiten die Universität zu Thrnau 1777 nach Dfen berlegte. Den größten Aufschwung aber nahm die Stadt unter Joseph U., der B. zum Central= punkt Ungarns machte. Derfelbe verlegte 1784 die Universität von Ofen nach B., baute daselbst bas Generalseminarium, bas große Lagerspital, bas ungeheuere Neugebäude und eröffnete der Stadt burch ben letten Türkenfrieg eine fo reiche Nahrungsquelle, baß fie bereits 1790 gegen 2500 Saufer gahlte. Biederholt den Ueberschwemmungen der Donau ausgescht, hatte bie Stadt eine ber furchtbarften 1838 zu ertragen, wobei 2280 Baufer einstürzten. Im Fruhjahr 1867 jablte B. über 5600 Saufer und 136000 E. Die Bahlung von 1857 ergab (ohne bie Garnifon) 131705 E. (1780: 16746, 1820: 47932, 1830: 62734, 1851: 106379), barunter 14000 Juden. Die Stadt zerfällt im flinf Haupttheile: 1) die innere Stadt, 2) die Leopoldstadt, 3) die Theresienstadt, 4) die Josephstadt und 5) die Franzstadt. Die schönsten und größten Privatgebäude enthält die Leopoldstadt, zumal am Donauufer. In den drei letitgenannten Stadttheilen dagegen ist die Bauart eine weitschichtige, hänfig aufs Erdgeschoß beschränkte, und die großen Hofraume und Garten in denfelben erinnern an ihre Jugend. Die aufehnlichsten öffentlichen Gebäube find: die Invalidenkaferne mit einer Fronte von 47 Fenstern, vier geräumigen Höfen und einer Kirche; das Josephinische oder Neugebäude, ans vier Quarres bestehend, deffen Bau Kaifer Joseph begann, als Artilleriekaserne, Hanpt=Geschütz- und Munitionsdepot sowie als Gefängniß für polit. Berbrecher benutt; das Ludoviceum, vom Abel des Landes zur

Wilitärakabemie bestimmt, dann als Militärspital dienend; das Nationalmuseum, begründet 1802 durch die Schenkung des Grasen Franz Szechenhi (Bater des Stephan Szechenhi), mit großer Bibliothek, einem vollständigen ungar. Münzcabinet, herrlichen Sammlungen für Landes-kunde und einem Naturaliencabinet; das Nationaltheater, als Landesinstitut gegründet und ershalten; das Nathhaus; der Balast der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, der 1865 vollendet wurde; die große kath. Kirche in der Leopoldskadt u. s. w. Gine Kettenbrücke, ein Meisterwerkengl. Baukunst, verdindet seit 1848 P. mit Ofen, und ein prächtiger Quai ziert obers und unterhalb der Brücke das pesther Donauuser.

Die reich fundirte Universität hat ein jährliches Gintommen von 70-80000 Fl. und wird von der Regierung mit mehr als 100000 Fl. dotirt. Sie hat 16 philos., 8 theol., 11 jurid., 15 medic. Professoren und über 1600 Studirende. Ihre Bibliothet enthält 101770 Bande und 1590 Manuscripte. Das Naturalien=, Münz= und physik. Cabinet sind kärglich ausge= stattet, nicht beffer das Klinitum. Die Sternwarte mußte der Festung auf dem Blodsberge weichen, und es ift dafür noch feine andere errichtet. Der Botanifche Garten entspricht ziemlich feinem Zwecke. Die Thierarzneischule dagegen ist als Institut ungenügend, wenn man das Bebitrfnig bes Aderbau und Biehzucht treibenden großen Landes berücklichtigt. Sonft besteben zu P. von höhern Unterrichtsanstalten: zwei kath., ein evang., ein reform. Gymnasium; eine Oberrealschule, eine Bandelsakademie mit 13 Professoren und 2 Lehrern; ferner eine Braparandie, ein Seminar, eine Fecht- und Reitschule. Die Stadt hat 16 Kirchen, unter denen die größte die oben erwähnte in ber Leopolbstadt. Es bestehen je ein Serviten-, Franciscaner-, Biaristenkloster, ein Rloster ber Englischen Fraulein und eins ber Grauen Schwestern. Die zahlreichen und wohlhabenden Ifraeliten besitzen einen prächtigen Tempel, der zu den Zierden der Stadt gehört. B. ift der Sit des großen Besther Comitats, des obersten Gerichtshofs (tönigl. Curia, bestehend aus der Septemviral- und Königlichen Tafel) und anderer Oberbehörden, die im Frühjahr 1867 in Reorganisation begriffen waren, nachbem bas ungar. Ministerium feit 10. März 1867 bie Regierung bes Landes übernommen. (S. Ungarn.) Nach dem Gefete von 1848 ift B. ber Sip bes ungar. Rrichstags, zu bem bie Stadt 5 Reprafentanten mahlt. Als ftabtische Behorben wirfen ber Magiftrat und Gemeinderath. Das ftabtifche Budget für 1866 wies 1,379310 Ff. öfterr. Bährung an Ausgaben auf.

B. ift ber Mittelpuntt bes wiffenschaftlichen und literarischen Lebens in Ungarn. Es bestehen baselbst 16 Buchbruckereien und 18 lithographische Anstalten. Unter den Instituten für Biffenschaft fteht die Ungarische Atabemie ber Biffenschaften obenan. Neben ihr wirken ein Naturforscherverein, der Berein der Aerzte u. f. w. Im Balaste der Alademic wurde 1865 die berühmte Efterhagy'sche Gemalbegalerie untergebracht, die fich bis dabin in Wien befand. Der Pflege der Rünste widmen sich zwei Kunstvereine, ein Musikverein mit einem Conservatorium, eine Schaufpielerschule. Birthichaftlichen Zweden dienen die Besther Llond-Besellichaft zur Forderung bes Handels und der Industrie (die seit 1854 eine weitverbreitete Zeitung, den a Besisser Llonda, herausgibt) und ber Landwirthichaftliche Berein. Bon ben Gelbinftituten find hervorzuheben: bas Bodencreditinstitut (feit 1863), die Besther Industricbant (feit 1864), die Besther Commerzial= bank (feit 1841); ferner die Erste ungar. Affecuranz; die Gegenseitige Bersicherungsgesellschaft Bannonia, die Besther Affecuranz, die Besther Spartaffe. In der gewerblichen Thatigteit B.e steht bie Mühlenindustrie (fünf große Dampfmühlen und viele Schiffsmühlen auf der Donau) obenan. Die Fabriken für landwirthschaftliche Maschinen machen Fortschritte. Die Gans'sche Cisengußfabrit, welche ihre Waggonräber weithin verfendet, genießt eines bedeutenden Rufs. Dem handel hat B. fein Aufblühen überhaupt zu verdanken; die Stadt besitzt jedenfalls den bedeutenoften Getreidehandel in der ganzen öfterr. Monarchie. Die aus einheimischen und eingewanderten Deutschen, aus Magnaren und Slowaken, Griechen und Raizen bestehende Einwohnerschaft ist weit weniger als an andern Orten im Reiche durch Religion und Nationaleigenheiten geschieden, und bie so mannichfachen Sprachen und Sitten walten in friedlicher Mischung. Doch herrscht im amtlichen Berkehr, in literarischen und abelichen Kreisen bie magyarische, im Mittelftande zum Theil die deutsche Sprache vor. Zu den Bergnügungsorten gehören die vom Grafen Stephan Szechenni gegrundete Bromenade in ber Nahe bes Neugebaudes; ber zum Bart umgewandelte Elisabethplat; das Stadtwälddien, vom verftorbenen Brimas und Cardinal Batthpangi angelegt und eine Biertelftunde von der Therestenstadt entfernt; die Margaretheninsel, am nördl. Eude B.s inmitten ber Donau gelegen, durch ben Palatin Erzherzog Joseph zu einem reizenden Garten umgeschaffen; ber Englische Garten bes Baron Drezy, eine Biertelftunde fiidoftlich von ber Stadt; die an ichonen Partien reichen ofener Gebirge; ber Steinbruch, zugleich auch wichtig

durch seine vortrefsliche Weincultur. An Bübern besitzt die Stadt ein Donaubad, gegentiber ber Kettenbrücke; ein Eisen- und Dampsbad in der Königsgasse; eine Kaltwasserheilanstalt im Stadtwällschen. Bgl. Palnghah, «Statistif von Ungarn» (Bb. 1, Pesth 1852); I. Hunsalvh, «B. und Osen» (Darmst. 1858); «Zuverlässiger Wegweiser durch Buda-Pest u. s. w.» (Besth 1867).

Peftilentiarins ift ber hier und ba noch vortommende Titel von Geiftlichen, welcher auf

beren Function in ben Zeiten ber Best hindeutet.

Bennurg, [. Petasifer.

Betarbe (franz. potard, von potor, einen Wind hörbar abgehen lassen) heißt ein mit Bulver gefülltes, kegel- ober mörsersörmiges Metallgefäß, das in frühern Kriegen häusig zum Sprengen von Thoren, Manern, Fallgattern, Palistaden, Hafenletten u. s. w. gebraucht wurde. Wan schraubte die B. an ein Bret, das Madrillbret genannt, hing dieses an den zu sprengenden Gegenstand und zündete den Sprengsat durch das am Boden besindliche Zündloch, in welches eine kupserne Zündröhre eingelassen war. Gegenwärtig ist die B. sast ganz außer Gebrauch ge-

tommen, weil jene Sperrungen leichter eingeschoffen werben tonnen.

Petasifer nannte Tournefort diejenigen Arten von Suflattich (f. b.), welche nicht einen einzigen Blütentorb am Ende des Stengels tragen, wie der gemeine ober echte Onflattich (Tussilago Farfara L.), sondern eine Traube kleinerer Blütenkörbchen, und deren Randblitten fabenförmig und wenig länger als die Scheibenblüten sind und beshalb teinen wirklichen Strabl bilben. Die befannteste unter ben in Deutschland einheimischen Arten biefer Gattung ift die fog. Bestwurz ober Bestilenzwurz (P. officinalis Monch), auch Großer Suflattich genannt, beren fleischiger Burgelftod ehebem gegen die Best angewendet wurde. Diese im April blübende Bflanze wächft an Flug- und Bachufern und an quelligen Wiefenstellen und treibt im Friibling zunächst blattlofe, mit hantigen Schuppen befette, fleischig = faftige Blütenftengel, welche unter groei verfchiebenen Formen auftreten. Bei ber einen enthalten Die Blütenforbeffen Zwitterblitten. bei der andern weibliche. Die zwitterblütige Form hat eine eiförmige Tranbe und größere Körbchen mit röthlichen Blüten, die weibliche Form eine längliche Traube und Neinere Körbchen mit weiflichen Blitten in langlicher Traube. Nach ber Blutezeit verlangern fich die Stengel ber weiblichen Form fehr bedeutend. Auch erscheinen bann bei beiben Formen bie grundständigen Blätter, welche benjenigen bes echten Suflattichs an Form ahnlich find, fie aber an Große bebeutend übertreffen. Beim Bolt fteht die Bflanze noch jest als heilfraftig in Ansehen.

Betavins, eigentlich Betau (Denis), ein um die wissenschaftliche Behandlung der Chronologie sehr verdienter franz. Gelehrter, geb. 21. Aug. 1583 zu Orleans, erhielt bald nach Bollendung seiner Studien eine Prosessur der Philosophie zu Bourges, trat bald nachher in den Jesuitenorden und lehrte öffentlich in verschiedenen Städten, zulest in Paris, wo er 11. Dec. 1652 starb. Mit größerer Borsicht, als Jos. Scaliger (s. d.) kurz vor ihm gethan hatte, suchter die verschiedenen Zeitrechnungen der Alten durch Ermittelung der Cyslen und Anwendung der mathem. Elemente unter sich auszugleichen und den ungeordneten Stoff in ein systematisches Ganzes zu verarbeiten. Die gewonnenen Resultate legte er in seinem Hauptwerke «Opus de doctrina temporum» (2 Bde., Par. 1627) nieder, wozu noch das «Uranologium» (Par. 1630) kam, welche beiden Werke später auch vereint erschienen (3 Bde., Amsterd. 1703 und Berona 1734). Seine oft gedrucken «Tabulae chronologicae» (Par. 1628) und das mehr compendiöse «Rationarium temporum» (Par. 1630; zulett 2 Bde., Lend. 1745) dienten viele

Jahre hindurch als Lehrbitcher beim hiftor. Unterrichte in ben Schulen.

Betechsen (postichiae, potechiae ober lonticulae) nennt man kleine flohstichähnliche Blutaustretungen unter ber Haut, die aber auch auf innern, serösen und Schleimhäuten vorkommen. Sie bilden rundliche oder edige, beim Fingerdrucke nicht verschwindende, dunkelroth gefärbte Flecke vom Umfang eines Nadelkopfs bis zu der einer Linse, ohne Schwellung der Haut und ohne Schwellung der Kaut und ohne Schwellung der Kaut und ohne Schwellung der Kaut und ohne Schwellung ber Haut entstehen infolge äußerer Berletzung (Stoß u. s. w.), dei übermäßig starker Füllung der Haut entstehen infolge äußerer Berletzung (Stoß u. s. w.), dei übermäßig starker Füllung der Haurgeschie (z. B. im Gesicht nach heftigem Husten) und am häufigken bei Ernährungsstörungen der Geschswähde, wie z. B. beim Altersmarasmus (Purpura senilis), im Berlauf schwerer Allgemeinerkrankungen (Typhus, namentlich den exanthematischen, Bocken, Masern, Storbut) und endlich bei der durch die Burpura besonders charakteristrten Blutssedenkrankseit (s. d.). Bei der Purpura (Poliosis) rhoumatica treten die Blutergüsse nur an den untern Ertremitäten auf. Eine besondere Behandlung erheischen die B. nicht.

Beter ber Granfame, König von Castilien und Leon, 1350—69, geb. zu Burgos 30. Aug. 1334, war burch torperliche und geistige Anlagen ausgezeichnet, wurde aber burch

feine Mutter Maria, eine Tochter des Königs Alfons IV. von Bortugal, in der Erziehung vernachläffigt und, von Gunftlingen geleitet, ein Stlave hoftiger Leibenschaften und baburch in blutige Familienfriege verwickelt. Die Liebe ju einer fconen und klugen Frau, ber Donna Maria Babilla, war bie erfte Triebfeber feiner Willfür und Rachfucht. Dit ihr foll er fich fogar heimlich vermählt haben, obschon er 1353, auf Zureden seiner Mutter, auch mit Blanca, ber Tochter Beter's von Bourbon und Schwester ber Königin von Frankreich, fich vermählte. Durch die willfürliche Erhebung der Bruder und Bermandten der Badilla ju ben bochften Memtern verfeindete er fich felbst mit seinem erften Gunftlinge, dem Don Juan de Albuquerque, ber, da er für fein Leben zu fürchten hatte, nach Bortugal flüchtete. Best folgte B. nun ganz feiner Willfür. Er ließ feine Gemahlin Blanca einsperren, durch eine Bersammlung von Bi= fchöfen feine Scheidung bon ihr aussprechen und vermählte fich mit der schönen Donna Johanna Fernandez, der Witwe des Don Diego de Haro und Schwester Don Ferdinand's de Castro, die er indek nach einigen Monaten wieder verstieft. Aus Sak gegen die Badilla verbanden sich nun feine verfolgten Bermandten und beleidigten Günftlinge ju einem Aufftande gegen ibn, an deffen Spite Heinrich von Traftamara, einer der unehelichen Sohne von B.'s Bater mit Leonore von Gugman, fich ftellte, mabrend zugleich ber Papft ben Rönig in ben Bann that und Castilien mit bem Interdicte belegte. Allein B. wuthete mit Gift und Mord unter feinen Gegnern, und Beinrich fab fich endlich jur Flucht nach Frankreich genothigt. Gin Rrieg mit Beter bem Grausamen von Aragonien endete 1361 ohne besondere Folgen. Seine verstoßene Gemahlin Blanca starb 1361 an Gift; auch seine geliebte Maria Badilla verlor er burch ben Tod. Darauf erklärte er vor den Ständen in Sevilla seine Berbindung mit Maria Badilla sür eine rechtmäßige Che und ließ die mit ihr erzeugten Kinder, den Infanten Alfonso, der aber bald nachher ftarb, und brei Tochter als thronerbfähig anerkennen. Jest verbanden fich Aragonien, Navarra und der Graf von Trastamara, welcher letztere vom Bapste und vom Könige Karl V. von Frankreich unterstützt wurde, zum Kampfe gegen B., der ohne Bertrauen zu seinem Heere bei dem Raben des feinblichen Heeres nach Galicien flüchtete und in Coruña nach Bayonne sich einschiffte, mahrend heinrich von Trastamara in Castilien mit Jubel aufgenommen und in Burgos als Heinrich II. 1366 gefront wurde. Doch B. wufte den Brinzen Educat (f. b.) von Bales, ben fog. Schwarzen Bringen, fo für fich zu gewinnen, daß biefer ein Beer ausruftete, um ihn in sein Land zurückzuführen. Heinrich II. wagte, im Bertrauen auf die größere Zahl feines heeres, eine Schlacht in der Ebene bei Najera in der Provinz Burgos, wurde aber, als er ju rafch über einen Flug fette, ganglich geschlagen und fein Beer zerftreut. Wieber in bem Befite bes Throne, lieg nun B. auch feine Rachfucht von neuem entbrennen. Alle, auch die entferntesten Anhunger Beinrich's II. murben am Leben und mit ber Gingiehung ihres Bermögens bestraft, selbst viele ber vornehmsten caftil. Frauen hingerichtet. Inzwischen hatte Beinrich II. bei bem Bapfte Urban V. in Avignon Beiftand gefunden; mit einem fleinen, aber tapfern Beere ging er über die Byrenaen nach Castilien, wo baffelbe bei dem allgemeinen Haffe gegen B. schnell anwuchs. In der Sbene von Montiel in der Provinz La Mancha entschied sich 1369 der Kampf ber Bruder um die Krone ju Gunften Beinrich's II., ber B. 14. Marg 1369 mit eigener Sand ben Dolch ins Berg stieg. Bgl. Ruffez be Cunha, «Vida do Dom P.» (Lissab. 1666); Dillon, "History of the reign of P. the cruel" (2 Bbe., Lond. 1788).

Peter I. ober der Große, Alexejewitsch, Zar von Rußland, 1682—1725, der Schöchser von Ruflands Größe und eine ber gewaltigsten Herrschernaturen aller Zeiten, wurde 9. Juni (30. Mai alten Stils) 1672 bei Woskau geboren. Er war das älteste Kind aus Zar Alexcifs zweiter Che mit Natalia Kirillowna, ber Tochter bes Bojaren Narpichkin. Als fein alterer Bruder Fedor III. (1676—82) früh gestorben, sollte B., unter ben Söhnen Alexei's der einzige förperlich und geistig gesunde, ben Thron besteigen, seine Mutter die Regentschaft übernehmen und der altere Halbbruder B.'s, Iwan, ein franklicher und geistesschwacher Bring, übergangen. werden. Allein B.'s Salbichmester aus erfter Che, die geist - und charaftervolle, aber intriguants : Sophia, wußte dies zu vereiteln. Ein Aufstand, bei dem fle fich zum ersten mal der Streligen i bediente, brachte es dahin, daß Iwan und P. zugleich als Baren ausgerufen wurden und der haupteinfluß der Regierung an Sophia fiel. Während Sophia es unverhohlen darauf anlegte, beide Brüder von der Herrschaft zu verbrängen und allmählich sich die Macht wie die außern Attribute der Krone anzueignen, bilbete fich der junge Bar zu feinem großen Berufe aus. Bon Natur mit einer seltenen Wigbegierde und einer außerordentlichen Empfänglichkeit begabt, lernte . er zwar nicht planmagig, aber er übte feinen Beift, flählte fich zu ber unermubeten Thatigfeit, die fein Leben ansfüllte, und ward trot aller barbarischer Sitten und Gewöhnungen der Cultur

zugänglich, bie bamale Ruftland noch fast völlig verschloffen mar. Geschickte Frembe, wie ber Artillericoffizier Franz Timmermann aus Strasburg und ber Genfer Franz Lefort, wurden zunächst feine praktischen Lehrer in Mathematik und Kriegswesen. Seine Soldatenspiele in Breobrasbensk und Semenowsk wurden für ihn die Boritbung zu Größerm. Er lernte die Menfchen tennen und behandeln, fchuf fich eine Umgebung und einen Anhang, auf ben er fich verlaffen tonnte. Seine Schwefter, Die Regentin, fuhr inbeffen fort, Die Leitung ber Gefchufte in ihrer Beife zu führen. Ihr Gunftling Galigen erwarb fich freilich in ben beiben Feldzugen in ber Rrim teine Lorbern; aber fie zweifelte nicht, bag es ihr gelingen werde, den aufftrebenden Bruder von der Gewalt fern zu halten. Allein B. hatte durch feine Bermahlung mit Eudoria Feodorowna Lapuchin (6. Febr. 1689), eine Beirarh, die seine kluge Mutter vermittelt, auch unter ben großen Familien des Reichs einen bedeutenden Anhang erlangt und trat nun offen den Anmagungen feiner Schwester entgegen. Er wies ihren aus ber Rrim heimtehrenden Gunftling unguäbig gurud und forberte von ihr felbst Rechenschaft über ihre Berwaltung. Run gewann Sophia einen Theil ber Streligen unter Schaflowitoi, die ben jungen Zaren in Breobraffenst überfallen und ermorden follten. Raum gelang es P. noch, nach dem Kloster in Troipt zu ent= rinnen, wohin ihm auf feinen Ruf balb feine Freunde, ein groffer Theil bes Abels und felbst bie meiften Streligen folgten. Die Mitschuldigen ber Berfchwörung wurden nun bestraft, Sophia felbft in ein Klofter verbannt. 3m Gept. 1689 hielt B. in Mostau feinen Gingug als Alleinherrscher, obwol er der Form nach die Mitregentschaft seines Bruders Iwan dis zu dessen Tode (1696) beibehielt und auch mit dem schwäcklichen Jüngling stets in gutem Einvernehmen blieb.

Bor allem schuf er jest ein Heer, wie es dem damaligen Standpunkte europ. Cultur und Kriegskunst entsprach. Aus Fremben porerft erganzt, von Leuten wie Lefort und dem Schotten Gorbon gefchult und mit feinen jugendlichen Baffengefährten verschmolzen, entstand balb eine Armee, mit welcher er zunächst im Innern gegen bas Altrussenthum und die Streligen eine geficherte Stellung gewann. Dann legte er ben Grund zu einer Flotte, fuchte ben Banbelevertehr nach ber Oftsee und dem Schwarzen Meere zu eröffnen und war auch seit 1695 bemuht, die Festung Asow den Türken abzunehmen. Offiziere und Ingenieure aus Desterreich, Brandenburg und Holland wurden herbeigerufen, um das Kriegswesen tüchtig zu organisiren. Bald war eine kleine Flotte gebaut, die turk. Seemacht geschlagen und (28. Juli 1696) durch die von Gordon geleitete Belagerung Afom jur Uebergabe gezwungen. Dies alles, die unausgefette Thätigkeit, die Begunstigung der Auslander, der Kampf gegen die hergebrachte Barbarei erbitterten im stillen bas trage und bornirte Altruffenthum, und nur burch feine perfonliche Raltblütigkeit entging (Febr. 1697) B. einer Berschwörung gegen sein Leben. Im April 1697 trat er bann, nicht als Bar, sonbern als Mitglied einer Gefandtschaft, seine berühmte Reise ins Ausland an, auf der er die Ostseprovinzen und Deutschland besuchte und in dem holländ. Orte Saardam fich unter bem Namen Beter Dichailow als Arbeiter nieberließ, um die Schiffsbaukunst aus dem Grunde zu erlernen. Auch England zog ihn seines Seewesens wegen an, und er äußerte oft, wenn er nicht Zar von Rugland wäre, möchte er wol engl. Abmiral fein. Er war im Begriff, feine Reise noch nach Italien auszubehnen, als ihn die Nachricht von einer neuen Empörung der Strelitzen heim rief. Als er (4. Sept. 1698) in Mostan eintraf, hatte zwar Gordon den Auffrand bereits gestillt; aber ber Bar verfagte es fich nicht, das Gericht zu halten. Beden Tag des Octobers floß das Blut der Schuldigen, und da der größte Berdacht der Anstiftung auf seine Schwester Sophia fiel, so ließ er vor ihrem Rloster 28 Galgen aufrichten und 130 Berschworene baran henten. Die Begnadigten wurden nach Sibirien verbaunt, das Corps ber Streligen aufgehoben. Auch feine Bemahlin Eudoria, die für eine Anhängerin bes Alt= russenthums galt, ward (vielleicht nur, weil er sie nicht liebte) in ein Kloster gebracht. Es begann nun eine Epoche ber burchgreifenbften und rudfichteloseften Reformen. Die Erhebung ber öffentlichen Abgaben wurde vereinfacht, die Nationalkleibung beschränft, die langen Barte befeitigt, bas Reifen ins Ausland beforbert, Straffen und Ranule angelegt, Buchbrudereien und Schulen gestiftet und dem hergebrachten Aberglauben entgegengewirkt. Um die Macht des Klerus zu beschränken, ließ der Bar nach bem Tode bes Batriarchen Abrian zu Mostau biese Burbe unbesetzt und vereinigte fo in fich die hochfte geistliche und weltliche Macht.

Um seinen Lieblingsplan, die Gründung einer Hafen = und Handelsstadt, zu erreichen, betriegte P. Karl XII. von Schweben. Er wurde zwar bei Narwa (30. Nov. 1700) von Karl aufs Haupt geschlagen, aber die Niederlage ward, wie er selbst fagte, für ihn und die Russen das Mittel, siegen zu lernen. Nachdem es ihm gelungen, den Schweden Bortheile abzugewinsnen, erreichte er auch die Erfüllung seines Wunsches, indem er 27. Mai 1703 den Grund zur

Festung Betersburg (f. d.) legte, die er balb zur bleibenden Residenz erfor. Karl's XII. Abentencr= lichkeit erleichterte bem giben Begner ben Krieg. Erft beffen Berweilen in Bolen und Sachien. bann ber ungludliche Bug nach Rufland felbft gaben bem Baren Gelegenheit, ben Borfprung an gewinnen und in ber Schlacht bei Boltama (8. Juli 1709) bie fcweb. Macht unschablich Bu machen. Darauf eröffnete er, nachbem er gubor feinen Triumph in Mostau gefeiert, ben Feldang in Livland und Karelien. Wiburg, Riga, Pernan, Reval und Kerholm wurden 1710 erobert und mit diefen Platen gang Libland und Rarelien. Sierauf feierte B. in feinem geliebten Betersburg 4. Nov. 1710 die Bermählung feiner Richte Anna, Iwan's zweiter Tochter, mit bem Bergoge Friedrich Wilhelm von Rurland. Gine fchlimme Bendung für B. nahm im folgenden Jahre der türk. Krieg, den Karl XII. anzustiften gewußt hatte. P. verlor hier beinahe Thron und Leben und mußte froh fein, im Sufcher Frieden, ber 23. Juli 1711 gu Stande tam, gegen die Aufopferung Asows und anderer Orte seine, des Heeres und des Reichs Rettung erfaufen zu konnen. Bur Berstellung seiner Gesundheit ging er hierauf noch im Berbfte 1711 nach Rarlebad und feierte auf der Rudtehr in Torgan bei der Königin von Bolen die Bermah= lung feines einzigen Sohnes Alexei mit der Bringeffin von Braunschweig-Bolfenbittel, bei welcher Gelegenheit er bem Bhilosophen Leibnig bas Berfprechen gab, in feinem Reiche Beobachtungen über die Abweichung ber Magnetnadel anstellen zu laffen. Geine Bermählung mit Katharina (f. b.), die bei der Einnahme von Marienburg mit weggeführt worden und deren Treue er schon im türk. Kriege erkannt hatte, feierte er 1. März 1712 öffentlich in Moskau, nachdem er ihr fcon feit 1707 heimlich angetraut worden. Nach feiner Rudtehr von Rarlebad, welches er im felben Jahre noch einmal befucht und hierbei die nöthigen Besprechungen mit den fremben Bofen, besonders mit Danemart und Breufen, abgehalten hatte, leitete er fofort die Eroberung des schwed. Finland ein, die ihm auch schnell gelang. Bereits 1713 brangen die Russen über Abo nach Tawastbus vor und bewerkftelligten die Sinnahme der Festung Ryslot, womit die Eroberung von Finland als vollendet anzusehen war. Erft nach dem Tode Rarl's XII. gelang es jedoch B., den Krieg mit Schweden zu beendigen und im Nystader Frieden die Abtretung Livlands, Eftlands, Ingermanlands und ber beiden Lane Wiborg und Rerholm zu erlangen. Im Innern fuhr er inzwischen fort zu reformiren, verfuhr ohne Schonung gegen faumige und gewiffenlose Beamte, ja er nahm feinen eigenen Sohn Alexei (f. b.) Betrowitsch nicht aus, fondern unterzeichnete gegen ihn bas Tobesurtheil. Die gange Regierungsgewalt vereinigte er in seiner Band, unterwarf fich die Macht bes Abels und griff nach allen Seiten bin mit feinem unerbittlichen, aber für alle gleichmäßigen Despotismus burch. Nach bem Frieden nahm er (1. Nov. 1721) den Titel eines Raisers aller Reußen an. Benige Monate später erflarte er feine Tochter Elisabeth für volljährig und bestimmte zugleich (16. Febr. 1722), baß es dem Herrscher freistehen solle, zur Thronfolge zu berufen, wen er wolle: eine Aenderung der Erbfolge, die Rußland viele Erschütterungen bereitet hat. Ein Krieg mit Berfien 1722—23 erwarb ihm die Städte Derbent und Baku und die Provinzen Ghilan, Masanderan und Asterabab. Die Berhütung der Ueberschwemmungen, welche Betersburg im Berbste oft erleiden mußte, die Fortsetung des Ladogakanals, die Errichtung einer Akademie der Wissenschaften (8. Febr. 1724), an welcher Leibnig' Rathfchluge großen Antheil hatten, hiernachst die fortgefetzte strengste Untersuchung und Bestrafung entbecter Staatsverbrechen, die Beförderung der Arbeiten der Gefetescommission, die Stiftung der zwölf Reichscollegien und des heil. Synods, die Berbefferung des Mönchewefens, die Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Raskolniken (Altglaubigen) und den Rechtgläubigen, die Berbannung der Rapuziner aus Rufland und ein neuer Bandelsvertrag mit Schweben beschäftigten B. in ben letten Jahren feines glorreichen Lebens. Am 5. Dec. 1724 verlobte er feine Tochter Anna mit dem Berzoge Rarl Friedrich Ulrich von Holftein. Seine Anstrengungen wie seine sinnlichen Excesse hatten seinen fraftigen Rörper vor der Zeit untergraben. Schon lange leidend, zog er fich bei der Rettung eines gestrandeten Schiffs eine Erfaltung zu, die nach fchmerzhafter Rrontheit (ber Strangurie) 8. Febr. 1725 feinen Tod herbeiführte. Ihm folgte seiner Anordnung gemäß seine Gemahlin als Katharina I. (s. d.).

B.'s Schöpfungen sind seine beste Lobrede. Er hob mit einem gewaltsamen Ruck die Ausseiner Trägheit und Barbarei heraus und legte den Grund zu der Entwickelung russ. Macht im letten Jahrhundert. Allerdings trugen seine oft übereilten Neuerungen nicht immer zur Er-höhung des Bolkswohls bei, und mit der Ausrottung des Beralteten wurden auch manche gute Keime erstickt oder verkümmert. Am Säcularseste der Throndesteigung P.'s ward sein Denkmal von Falconet, P. zu Pferde einen Granitsels hinausspringend, mit ausgestreckter Rechte und mit der Inschrift: «Potro Primo Catharina Secunda MDCCLXXXII», ausgedeckt, an welchem

ber Residenz zur höchsten Zierde gereichenden Kunstwerke der Bildner zwölf Jahre ununterbrochen gearbeitet hatte. Roch sechs andere, zum Theil ebenfalls sehr werthvolle Denkmäler des großen Kaisers besinden sich zu Betersburg, Kronstadt, Poltawa, Wordnesch, Ladeinose-Pole und Lipezk. Bgl. Halem, «Biographie P.'s d. Gr.» (3 Bde., Münst. und Lpz. 1803—5); Bergmann, «P. d. Gr. als Mensch und Regent» (6 Bde., Riga und Mitau 1823—30); Segur, «Histoire de Russie et de Pierre-le-Grand» (2. Aust., Par. 1829); Usträsow, «Istoria zarstwowania Petra Welikawo» (Bd. 1—6, Petersb. 1858—63), sowie die Biographien von Gordon, Voltaire, Baner, Reiche u. a. Wichtig sind auch das «Tagebuch P.'s d. Gr. die zum Nystader Frieden» (2 Bde., Petersb. 1770—72; deutsch, Berl. 1773) und die von Golisow herausgegebene «Dejania Petra Welikawo» (30 Bde., Most. 1788—97).

Beter II., Alexejewitich, Raifer von Rugland, 1727-30, Beter's d. Gr. Gutel, ber Sohn Alexei's (f. d.), geb. 23. Oct. 1715, bestieg 1727 nach dem Tode Katharina's I. im 13. 3. feines Alters ben ruff. Thron traft eines Testaments Katharina's I., welches besonders durch Menschitow veranlakt worden war und worin dieser ehrgeizige Mann, der unter dem jungen Fürsten seinen Einfluß gesicherter hielt, als wenn das Scepter an Katharina's Tochter, die Berzogin Anna von Solftein, überging, die Claufel einzuschalten gewußt hatte, daß B. Menfchitom's jungfte Tochter Maria zur Gemahlin nehmen follte, mahrend er andererfeite für feinen Sohn die Schwester des Raisers, Natalie, zur Gemahlin begehrte. Der Einfluß der mächtigen Dolgorufij mußte die Ausführung biefes Brojects, welches bem Raifer felbst widerftrebte, an verhindern. Meuschilow wurde mit den Seinen nach Sibirien verbannt, und schon stand der junge Kaifer im Begriff, sich mit einer Brinzessin aus der Familie der Dolgorutij zu verbinden, als er 9. Febr. 1730 an den Blattern ftarb, worauf Anna Iwanowna (f. d.), Gerzogin von Kurland, ben Thron bestieg. Menschifow's Familie zurudberief und bie Dolgorutij theile hinrichten ließ, theils in die Berbannung schickte. Während B.'s turger und thatenloser Regierung murbe die frithere Raiferin Euboria, Beter's d. Gr. erste, von ihm verbannte Gemahlin, aus ihrem Gefangnisse befreit, der von Katharina I. geschlossene Allianzvertrag mit Breußen erneuert und ein Grenzvergleich mit China zu Stande gebracht, während die von Beter d. Gr. eroberten Pro-vinzen Afterabad, Ghilan und Masanderan den Bersern zuruchgegeben wurden.

Peter III., Feodorowitsch, Kaiser von Außland 1762, als Herzog von Holstein-Gottorp Karl Peter Ulrich genannt, geb. zu Kiel 21. Febr. 1728, war der Enfel Peter's d. Gr., entsproffen aus der Che seiner Tochter Anna Betrowna mit dem Bergoge Karl Friedrich von Holstein, und wurde, da schon mit Beter II. der Romanow'sche Mannsstamm ausgestorben war, durch feine Tante, die Raiserin Elisabeth, fraft der Thronfolgeordnung ihres Baters 26. Rob. 1742 zum Großfürsten und Thronfolger von Rußland ernannt. Er vermählte sich 1. Sept. 1745 mit ber Pringeffin Gophie Auguste von Anhalt-Berbft, Die bei ihrem Uebergange gur griech. Kirche den Namen Ratharina Alexiewna annahm, und bestieg, als Clifabeth 5. Jan. 1762 starb, unter dem Namen Beter III. den Thron. Kurz nach seiner Thronbesteigung schloß er mit Friedrich II. von Breußen, den er bewunderte, einen Frieden, nach welchem er das von den Ruffen eroberte Königreich Preußen zurückgab und den General Tichernpichem mit 15000 Mann zu Friedrich's II. heere ftogen ließ. Als er fich gerade gegen Danemart ruftete, um die Ansprüche des Hauses Holftein-Gottorp auf Schleswig geltend zu machen, und mahrend er schon im Begriff stand, in Berson das Commando seiner Armee zu übernehmen, erhielt er die Rachricht bon dem foeben erfolgten Ausbruch einer Berfchwörung in Betereburg, an deren Spite bes Raifers eigene Gemahlin, welche die mit feinen Neuerungen unzufriedenen Großen für fich gewonnen hatte, ftand. Umfonft rieth ihm Münnich (f. d.), ben er eben aus Sibirien zurudgerufen, sogleich mit seinen Truppen von Oranienbaum, wo er fich befand, gegen die Emporer zu Felde zu ziehen; schwankend und unentschlossen, versäumte P. dazu den günstigen Augenblick. Die Empörung griff rasch um sich; schon war Katharina in ber Nacht vom 8. auf ben 9. Juli 1762 zur Kaiserin ausgerufen und B. des Throns für verlustig erklärt. Da blieb bem ungludlichen B. nichts anderes mehr übrig als Unterwerfung, die ihm indeft nicht mehr bas Leben rettete, da sein Tod zu Katharina's eigener Sicherheit nothwendig schien. Dieser erfolgte bereits 17. Juli (6. Juli alten Stile) 1762 ju Ropfcha, wo Orlow (f. d.) ben Raifer mit eigener Hand erdroffelt haben foll. Bgl. Lavaux, «Histoire de Pierre III» (3 Bde., Par. 1799); «Biographie B.'s III.» (2 Bbe., Tüb. 1809).

Peter (Nitolaus Friedrich), Großherzog von Olbenburg, Sohn des Großherzogs August (s. d.) aus dessen zweiter Che mit der Prinzessin Ida (gest. 31. März 1828) von Anhalt-Bernburg-Schaumburg, ward 8. Juli 1827 geboren. Unter Anleitung feines Baters erhielt er eine fehr forgfältige Erziehung und befuchte vom Frühjahr 1846-48 die Universität zu Leipzig. An ber Bewegung bes 3. 1848 nahm er als Erbgroßherzog um fo lebhaftern Antheil, als Familientraditionen und Erbrechte ihm bie warmften Sompathien für die Bergogthumer Schleswig-Holftein einflößten, gegen beren beabsichtigte Einverleibung in Danemart bereits fein Bater nach Erlag bes Offenen Briefs 1846 Broteft erhoben hatte. 1850 ward ber Erbgrofibergog B. von den Großmächten als dan. Throncandidat in Aussicht genommen. Da er sich aber gegen die Gesammtmonarchie aussprach und die Rechte der Herzogthümer auf eine selbständige Berfassung, für welche er bis zulett durch diplomatische Berhandlungen und Bundesanträge zu wirfen bemuht mar, anerkannt miffen wollte, ließ man ben Blan fallen. Rach einer Reife nach Italien, Griechenland (zu seiner Schwester, der Königin) und Konstantinopel vermählte sich ber Erbaroffherzog 10. Febr. 1852 mit ber Prinzeffin Elifabeth (geb. 26. Marg 1826) von Sachfen-Altenburg, aus welcher Che zwei Gohne entfproffen: Erbgroßherzog Auguft, geb. 16. Nov. 1852, und Prinz Georg, geb. 27. Juni 1855. Am 27. Febr. 1853, nach bem Tobe feines Baters August, folgte ber Erbgrogbergog biefem in ber Regierung. Bflichttreue, Bahrheit und humane Gefinnung haben die Achtung und Liebe, welche der Bater in hohem Mage besaß, auch dem Sohne gewonnen. (S. DIbenburg.) Ein hervorragendes Intereffe widmet der Großherzog vorzugeweise ber bilbenden Runft; feine Gemalbegalerie wird infolge beffen jährlich durch Antaufe neuerer Meisterwerte vermehrt. Nachdem die Bergogthumer Schleswig-Holstein 1864 von Dänemark getrennt worden waren, cedirte der Raifer von Rugland die gottorpischen Erbansprüche an B. Bergeblich bemuhte fich biefer, biefelben beim Deutschen Bunde sowie in Wien und Berlin geltend zu machen, und trat, den preuß. Erfolgen von 1866 gegenüber, seine Ansprüche endlich burch Bertrag vom 27. Sept. 1866 gegen eine Gebietsentschädigung (Amt Arenebod') in Solftein und 1 Mill. Thir. an Breufen ab. Außer ausgebehnten Besitzungen in Holstein hat der Großherzog auch in Schlesien einige Gitter.

Beter von Amiens, genannt der Sinsteller, war in der Diöcese von Amiens geboren. Er hatte früher als Soldat gedient, sich verheirathet und war nach dem Tode seiner Frau Sinsiedler geworden. Auf einer Ballsahrt nach Jerusalem hatte er den traurigen Zustand der dortigen christl. Bewohner unter sarazen. Joche kennen gelernt und, dadurch ties ergriffen, nach seiner Rückkehr den Papst ermuntert, einen Heereszug zur Befreiung des Heiligen Landes zu Stande zu bringen. Sine Aufforderung des Papstes an die zur Kirchenversammlung zu Piacenza 1096 herbeigeströmte Menge reichte hin, ein bedeutendes heer zu sammeln, welches entschlossen war, unter P.'s Ansührung auszuziehen. Doch schon in Ungarn erlitt dasselbe nach mehrern Kämpsen eine solche Niederlage, daß sich P. mit dem Reste zur Rückehr genöthigt sah. Hieraufschlos er sich dem Heere unter Gottfried von Bouillon's Ansührung an, welches 1099 Jerusalem eroberte. Er wurde daselbst Statthalter, kehrte aber sehr balb nach seiner Heimat zurück

und ftarb 1115 in dem von ihm gegründeten Rlofter zu Bub.

Beterborough, Barlamentsborough und als Bijchofefig City in der engl. Graffchaft und 8,7 Dt. im ND. von Northampton, am schiffbaren Nene und am Anotenpunkte des Gisenbahn= netes zwifchen London und den nordl. Graffchaften, in flacher Gegend gelegen, ift regelmäßig gebaut und hat eine große, 1117-40 errichtete normänn. Kathebrale, der Rest einer uralten Abtei, ferner ein Stadthaus, eine Markthalle, eine Kornbörse, eine Lateinschule, eine Bibliothef, ein Handwerkerinstitut, ein Theater. Der Ort schickt zwei Mitglieder in das Parlament und zählt 11735 E., die lebhaften Handel mit Korn, Steinkohlen, Holz, Ralk, Ziegeln und Bausteinen treiben. In der Umgegend find Dampffornmühlen. P., unter den Angelsachsen nach einem Strudel Mebeswelhamftebe ober Mebeshamftebe genannt, verdankt feinen Aufschwung der berühmten Abtei, welche 855 vom Könige Beada von Mercia gegründet, 870 von den Dänen verbrannt, dann wiederhergestellt wurde und zur Zeit ihrer Aufhebung unter Beinrich VIII. eine ber prachtigften bes Königreichs mar. Auch wegen ber von ben Mönchen verfaften Chronit hat biefe Abtei Ruf erlangt. Roch finden sich in der Kathedrale die Gräber eines Abts und von 84 Mönchen, welche 870 von den Dänen ermordet wurden, sowie das der Königin Katharina von Aragonien, der ersten Gemahlin Heinrich's VIII., und der Maria Stuart, deren Gebeine jedoch 1612 auf Befehl ihres Sohnes Jakob I. nach ber Westminsterabtei in London versett wurden. In der Nachbarschaft der Stadt liegen Milton=Park, mit dem Landsite des Grafen Figwilliam, und das Dorf Fotheringhan mit Resten des Schlosses Fother in ghan Castle, in welchem Richard von York, ber Protector, 1460 starb, bessen Sohn König Richard III. geboren und Maria Stuart 8. Febr. 1587 hingerichtet ward. Der lettern Sohn, König Jakob I., ließ das Schloß zerstören.

Peterhof, eins ber iconften taiferl. ruff. Luftschlöffer, liegt 7 St. von Betersburg am Fin-

nischen Meerbusen, Aronstadt gegenüber. Mit der Sisenbahn gelangt man in 1 St. und zu Dampsboot in 1 1/4 St. dahin. Das Schloß wurde unter Beter d. Gr. angelegt, unter der Kaiserin Elisabeth erweitert und verschönert und unter Katharina II. vollendet. Auch die Kaiser Paul I., Alexander I. und Rikolaus I. trugen noch vieles zu seiner Berschönerung und Ausschmückung bei. Man nennt B. der Pracht, des Glanzes, der herrlichen Wassertungen und maserischen Umgebungen halber das Bersailles der russ. Kaiser. Das Innere des Schlosses ist überreich an Silber- und Goldverzierungen, und alle Käume sind wahre Bruntgemächer. Ban dem Schlosse zum Meere hin sind die besamten Cascaden, Springbrunnen und Wassertlinste jeder Art. Von denselben ist besonders hervorzuheden die Terrasse, von der eine große rauschende Cascade über sechs vergoldete Stusen in ein großes Bassin füllt, in dem ein aus vergoldetem Erze gesertigter Simson steht, dem Löwen die Kinnbacken aufreißend, aus dessen Rachen ein reicher Wasserstigter Simson steht, dem Löwen die Kinnbacken aufreißend, aus dessen Rachen ein reicher Wasserschlich, von Raiser Rikolaus seiner Gemahlin erdaut. Die nahe Areisstadt B. zählt (1864) 7055 E.

Betermann (August), ausgezeichneter beutscher Geograph, geb. 18. April 1822 ju Bleicherobe am Harz, besuchte das Gymnasium zu Nordhausen und trat 1839 in die Geographische Runftichule bes Brofeffore Berghaus in Botsbam. Ginem fechsjährigen Aufenthalte baselbst perbantt er insbesonbere, bag er neben ber Biffenschaft ber Geographie jugleich bie Deifterschaft in ber Rartographie fich aneignete, die nur wenigen andern Geographen ju Gebote fteht. B. arbeitete in jener Anstalt hauptsächlich an dem beruhmten «Physik. Atlas» von Berghaus, zeichnete unter anderm aber auch die Karte zu Aler. von Humboldt's «Asie contrale». 1845 wurde er nach Sbinburgh berufen, um feine Kräfte ber von A. R. Johnston unternommenen engl. Bearbeitung bes aBhufit. Atlas» zu widmen; viele Rarten biefes Atlas fowie ber jugeborige Tert find fein Bert. 1847 ließ er fich in London ale Rartograph nieber, gab unter vielen andern Kartenwerten einen «Atlas of physical geography» jufammen mit Th. Milner heraus, lieferte nebenbei für das «Athenaeum» und die «Encyclopedia Britannica» geogr. Artitel und beschäftigte sich foon bamale eifrig mit ber Geographie ber gritifchen Zone (aOn the distribution of arctic animal life», «Sir John Franklin, the Sea of Spitzbergen, and whale-fisheries in the arctic regions » im «Journal of the Royal Geographical Society of London», Bb. 22 und 23). Gehr bald wurde fein Name auch in weitern Kreifen befannt durch feine Beziehungen zu ben afrit. Expeditionen, welche Richardson, Barth und Overweg 1849 und Bogel 1853 unternahmen. Auf B.'s Anregung und durch Bermittelung bes preug. Gefandten von Bunfen fand Die Betheiligung ber beutschen Forscher an jener Expedition ftatt, und er mar es auch, ber die Nachrichten über den Berlauf sowie einen Theil ber Resultate diefer bebeutenbsten aller neuern Afrifareisen befannt machte (im « Athenaeum », im « Journal of the Royal Geographical Society of London v u. f. w., fowie «Account of the expedition to Central Africa », Lond. 1855). Außerdem find von ihm die Rarten zu Barth's Reisewert. 1854 murde B. nach Gothe an die Geographische Anstalt von 3. Perthes berufen, wo er die seit 1855 unter seiner Leitung erscheinenden a Mittheilungen aus 3. Berthes' Geographischer Anstalt» begründete, eine in allen Belttheilen verbreitete, allgemein anerkannte geogr. Monatefdprift, die viel zur Belebung ber geogr. Forfchungen beigetragen hat. Bon größern Kartenwerten, die ihn neuerdings beschäftigen, find zu nennen: eine Specialfarte von Auftralien, in 9 Blättern (1867 noch nicht publicirt), und eine neue (Jubel-) Ausgabe bes Stieler'ichen Sandatlas (1866-67), bie 32 Blätter von ihm enthält. Seine Thätigfeit beschränkt fich aber nicht auf die Berarbeitung geogr. Materials in Rarte und Schrift, sondern ein hauptverdienft B.'s besteht in der Anregung und Förderung wissenschaftlicher Reisen. So rief er die deutsche Expedition nach Innerafrika unter Bh. von Beuglin (f. b.) ins Leben, veranlagte die von Beurmann'iche Reise nach Bornu, brachte Gelbmittel für eine Reihe anderer Entbeckungsreisenden zusammen und war seit 1865 eifrig bemüht, eine Expedition nach dem Nordpol zu Stande zu bringen. 1866 regte er auch die Bilbung einer allgemeinen Geographischen Gesellschaft an. Der Herzog von Roburg-Gotha ernannte ihn 1854 jum Brofessor, bie Universität Göttingen verlieh ihm 1855 bie Doctorwurde, ber Konig von Italien das Ritterfreuz des Morits- und Lazarusordens. Die ehrendste äusere Anerkennung wurde ihm aber in ber Benennung verschiedener Inseln, Buchten und Bergen mit seinem Namen zutheil. B. gilt bei allen Culturvöllern als eine ber ersten geogr. Autoritäten ber Gegenwart.

Beters (Wilh. Karl Hartwig), verdienter Reisender und Naturforscher, geb. 22. April 1815 zu Coldenbüttel in Eiderstedt, widmete sich seit 1834 erst zu Kopenhagen, dann zu Berlin medic. und naturwissenschaftlichen Studien. Nach Beendigung derselben unternahm er auf Ansregung Joh. Müller's, zu dem er von Anfang an in nühere Beziehung getreten, eine 18monat-

liche Reise nach dem fübl. Frankreich und Italien, namentlich um die Fauna des Mittelmeeres au erforschen. Ende 1840 fehrte er nach Berlin zurud und wurde Gehülfe am anatom. Inftitute ber Universität. Den ihm 1841 gemachten Antrag, die Expedition bes Santos als Arat und Naturforscher zu begleiten, lehnte er zwar ab, allein als diefe in Angola ihr Ende gefunden, entwarf er ben Blan zu einer felbständigen Durchforschung ber noch unbefannten Gegenden von Mozambique, beffen Ausführung auch auf Berwendung humbolbt's, Müller's, Ritter's, Ehrenberg's, Lichtenstein's u. a. von König Friedrich Wilhelm IV. beschloffen ward. Anfang Sept. 1842 ging B. ohne alle Begleitung über Frankfurt a. M., Legden und London zunächst nach Liffabon, wo er fich im Dec. nach ben portug. Befitzungen bes transaquatorialen Afrika einfchiffte. In Mozambique hielt er fich bis zum Gerbst 1847 auf, indem er allein zwei Jahre im Innern bes Landes zubrachte, bann auch Bangibar, die Comoren und Madagastar besuchte und 1844 einen Abstecher nach bem Caplande machte, um seine burch bie klimatischen Fieber untergrabene Gefundheit wieber zu ftarten. Im Gept. 1847 befuchte er mehrere Ruftenplate Indiens und kehrte dann von Bomban über Aegypten, Frankreich, Spanien und Portugal wieber nach Deutschland zurud. B. wurde hierauf 1848 zunächst Profector an bem anatom. Inflitut zu Berlin, einige Jahre barauf außerord. Professor ber Medicin und 1857 nach Lichtenftein's Tobe ord. Brofessor ber Boologie und Director fammtlicher 200log. Sammlungen. Seit 1851 ift er auch Mitglied ber Atabemie ber Wiffenschaften. B. hat burch feine Sammlungen und Forfchungen die Kunde ber Thierwelt nach verschiedenen Seiten bin wefentlich geforbert. Sein Hauptwert ift die "Raturwiffenschaftliche Reise nach Moffambique" (Bb. 1-3, Berl. 1852-64), die mit Unterstützung der Regierung erscheint, und sür die er die von ihm gesammelten Gegenftande, mit Ausnahme der eigentlichen Inselten und der Bflangen, felbst bearbeitet hat. Hierzu kommt eine Reihe von Abhandlungen in Müller's «Archiv für Anatomie und Bhysiologie» sowie in den Schriften der Berliner Akademie zoologischen (hanptfächlich über Säugethiere, Amphibien und Fische) und zootomischen Inhalts. Ginen Theil seiner sprachlichen Sammlungen hat Bleet in «The languages of Mozambique» (Lond. 1856) bearbeitet. Ein Bruber von B., Chriftian Beinrich Friedrich B., geb. 19. Sept. 1813 gu Colbenbüttel, widmete sich der Aftronomie, war erst bei den topogr. Arbeiten in Neapel, dann bei der Küssenbermessung der Bereinigten Staaten betheiligt, wo er die Direction der Sternwarte zu Clinton im Staate Neupork erhielt. Er hat sich besonders burch seine Beobachtungen und Arbeiten über die Rometen einen geachteten Namen erworben.

Beters (Christian Aug. Friedr.), namhafter deutscher Astronom, geb. 7. Sept. 1806 zu Hamburg, betheiligte fich 1826—32 unter Schumacher's Leitung an den Arbeiten der altonaer Sternwarte, der holstein. Gradmeffung und der Bestimmung der Länge des einfachen Gecundenpendels auf Gulbenftein. Nachbem er 1833 ju Ronigeberg promovirt, marb er im Dec. 1833 Affistent in der Direction der hamburger Sternwarte. 1839 trat er in die gleiche Stellung zu Pultowa bei Betersburg, wo er 1842 zum Abjuncten ber Atademie und 1847 zum aufterorbentlichen Atademiter erwählt warb. Seit 1849 wirfte B. als orb. Brofeffor ber Aftronomie an der Universität zu Königsberg, bis er im Oct. 1854 die Direction der Sternwarte zu Altona übernahm. Als er 1849 die Stelle eines wirklichen Akademikers in Betersburg niederlegte, wurde er zum correspondirenden Mitgliede der Russischen Atademie ernanut. Außerdem ift er ordentliches, Chren- oder correspondirendes Mitglied der Afademien zu Göttingen, Boston, München, Baris, Ropenhagen, Berlin, Stocholm u. f. w. Geine eigenen Beobachtungen und Forschungen hat B. meist in Schumacher's «Aftronom. Nachrichten», den «Mémoires» und «Bulletins» ber petersburger Atademie, ber von ihm herausgegebenen «Zeitschrift für populare Mittheilungen aus dem Gebiete der Aftronomie und verwandten Wissenschaften» sowie in andern Fachjournalen mitgetheilt. Dieselben betreffen vorzugsweise die Theorie der Bendelschwingungen, die eigene Bewegung und Entfernung der Firsterne, die Parallare, die Bestimmung der Rometenbahnen, die Theorie der aftron. Justrumente, die Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen

Altona und Schwerin (1858 burch galvanische Signale ausgeführt) u. f. w.

Betersberg, in früherer Zeit auch Lauterberg (Mons soronus) genannt (so noch 1497 in Documenten), eine isolirte Borphyrkuppe, liegt 13/4 M. nordöstlich von Halle in einer Ebene und hat eine Höhe von 1125 F. über dem Meeresspiegel, 640 F. über dem Spiegel der Saale bei Wettin. Auf demfelben befand sich, nachdem bereits seit sehr alter Zeit auf dem Gipfel eine kleine, jetzt nur noch in Ruinen vorhandene Kirche gestanden hatte, vormals ein dem heil. Petrus gewidmetes Kloster der regulirten Chorherren des Augustinerordens, das vom Grafen Dedo von Wettin, einem ältern Bruder des Markgrafen Konrad von Meißen, 1127 gestiftet, gegen

1151 eingeweiht, 1540 aber fäcularisitt wurde. Die Gebäude nebst der Kirche im byzant. Stil, in welcher mehrere Markgrafen von Meißen aus dem Hause Wettin begraben liegen, wurden 1565 durch einen Blitz entzündet und die auf die Mauern verheert, worauf man 1567 eine Kirche innerhalb der niedergebrannten erbaute. Die Wiederherstellung der Kirche in ihrer ursprünglichen Gestalt hat König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ausgesührt (seit 1853), die Einweihung des überaus stattlichen Bauwerts sand im Sept. 1857 statt. Eine Quelle sür die Geschichte des Klosters wie überhaupt für den darin abgehandelten Zeitraum bietet das «Chronicon Montis sereni», das von 1124—1225 reicht und einen Presbyter des Klosters, Konrad, zum Berfasser soll. Rach der ersten Ausgabe von Mader (Helmst. 1665) wurde es in Menden's «Scriptores rerum Germanicarum» (Bb. 2) abgedruckt und zuleht von Ecfstein (Halle 1844 so.) herausgegeben. Bgl. Buttrich, «Denkmale der Baukunst in Sachsen und

Thitringen» (Abth. 2, Bd. 2, Lpg. 1845). **Betersburg**, bei den Russen Sanct-Beterburg, die zweite Hauptstadt und erste Resibeng bes ruff. Reichs, im gleichnamigen Gouvernement, liegt (97 Dt. von Mostau und 215 Dt. von Berlin entfernt) an der Mündung der felbst für größere Fahrzeuge schiffbaren Newa in ben Kinnifchen Golf. Diese theilt fich bier in die nordlich abachenbe Remta, welche fpater wieder einen Arm, die fleine Newta, füdwestlich entfendet, und die Große und Kleine Newa, welche beibe die Infel Baffilij-Oftrow (Bafilinginfel) umichlieften. Durch biefe Spaltungen bes Stroms, verschiedene Mebenarme und Ranale entsteht eine Angahl größerer und fleinerer Inseln, von denen gegenwärtig elf mehr oder minder bebant find. Die große Admiralitätseite, bie Biborger Seite und ber Ochtasche Stadttheil liegen auf dem Festlande. Der Umfang ber gangen Stadt wird auf 4 M., der Durchmeffer auf 13/4 M., das Areal auf 8630 Desjätinen (über 12/3 Q. .. Dt.) angegeben. Bei der Ginfahrt in die Newamundung gewährt ber Strom mit feinen großartigen Umgebungen (Balaften und Quais), besonders an fconen Sommertagen, einen wahrhaft prachtigen und imposanten Aublid. Bom Saupteingange ber Abmiralität aus ftrahlen fächerförmig die drei Sauptstraßen (Berfpectiven) B.s aus: ber berühmte Newstij-Profpect, die langfte, schönfte und belebtefte Strafe ber Stadt, die fich bei einer Breite von 120 F. fast 11/2 M. weit erftreckt und von tolossalen Balasten und andern Prachtbauten eingefaßt ift, die etwas fchmälere, aber ebenfalls fehr belebte Erbfenftrage und die Bosnefenstifche Berspective. Ueberhaupt ist die Stadt sehr regelmäßig gebaut; die Strafen find meist lang und breit, die öffentlichen Plate geräumig. Unter den 8538 Baufern (1864) befinden fich viele Gebäude von riefigem Umfang. 180 jum Theil prächtige Bruden führen über die ver-schiedenen Stromarme und Kanale. In abministrativer Beziehung zerfallt B. in 13 Stadttheile. Den Mittelpunkt bilben die ehemaligen Abmiralitätstheile zwischen der Newa, dem Ranale Fontanta und dem Nitolaitanale, die belebtesten und bedeutendsten Theile der Residenz. Die übrigen Stadttheile find: ber Rasansche, ber Spaftische, ber Rolomna- und der Narwasche Stadttheil (zwischen Newa, Fontanta, dem Obwodnykanal); ferner der Mostowiche Stadttheil (amifchen Fontanta, Dbwodny- und Ligowfanal), ber Alexander-Remetij-Stadttheil (amifchen Rema, Obwodny - und Ligowfanal), der Liteinoitheil (zwischen Rema, Fontanta und Ligowkanal), der Roschbestwenskhiche Stadttheil (zwischen dem vorigen, der Newa und dem Ligowfanal), Wassilij-Oftrow (in neuerer Zeit ein Haupttheil geworden), die Betersburger Seite, die Wiborger Seite und ber Ochtasche Stadttheil. Der alteste Theil der Stadt ift die seit 1703 von Beter b. Gr. auf einer fleinen Infel erbaute Festung, in welcher fich ber Munghof, die Rathedrale bes beil. Beter und Paul fowie ein Part befinden.

Als Mittelpunkt B.s gilt die Admiralität, die in ihrer jetigen Gestalt zu Anfang der Regierung Alexander's I. hergestellt wurde. Dieselbe umfaßt ein großes Oblongum, von dem die beiden größern Seiten die eine der Newa, die andere dem großen Admiralitätsplatse mit seinen vielen Brachtgebäuden zugesehrt ist, die Ostseite steht dem Winterpalais (getrennt durch einen großen und breiten Paradeplat) und die Westseite dem Dirigirenden Senate und dem Gebäude des Heiligen Synod gegenüber. Lettere beide vereinigt eine große Bogenpforte, unter welcher die Galeerenstraße geht. Auf der Pforte sitzt mit der Wage die Göttin der Gerechtigseit. Um die drei Seiten der Admiralität zieht sich ein schwer, breiter Boulevard von Lindenbäumen mit schattigen Spaziergängen. Gegenüber der Admiralität liegt östlich der grandiose Generalstab; ihm solgen nach Westen zu die Gouvernementsregierungsgebäude. Bon der Ecke der Erbsenstraße dies zur Ecke des Wosnesensstischen Prospectes erheben sich entsprechende Privatgebäude, dann folgt das große Kriegsministerium, die Isaal-Rathebrale und die Kasernen der Garde zu Pferde mit ihrem schone Bonlevard. Andere große Plätze sind noch das Mareseld, auf dem 60000

Mann jeber Baffe manövriren fönnen, mit dem folossalen Standbild Suworow's und begrenn von ber einen Seite vom Sommergarten, von ber andern vom Bart bes Dichailow'ichen Balais, auf der britten von großen Brivathäufern, den Bawlow'ichen Kafernen, dem Marmorpalais und bem bes Bringen von Olbenburg; die Blate vor ber Rafan'ichen Rathebrale, vor bem Alexandertheater, vor dem Michailow'ichen Balais, beide lettere mit runden Squares, eingefaft bon fconen Gifengannen; bie großen Exercirplate bei ben Rafernen ber bier garnifonirenden Garberegimenter; auf Baffilij-Oftrow ber frühere Rumjanzow'iche Blat am Newaufer zwischen ben Bebauben ber Afabemie ber Runfte, bem Bawlow'ichen Militargumnafium und ben großen eleganten Bohnhäusern bes Raufmanns Solowiew. Der Dbelief, als Monument bes Grafen Rumjangow, fieht jett in einem herrlichen, großen, parfartigen, bon einem eleganten eifernen Bitter umgebenen Garten, ber zur allgemeinen Benutzung bon bem genannten Golowiew auf beffen Roften angelegt warb. Bon gottesbienftlichen Gebäuben befitt B. 139 öffentliche Rirchen und über 100 Saustapellen, außerbem noch 51 Rapellen für ben griech. Ritus, 16 Rirchen für Reformirte und Lutheraner, 6 für röm. Katholiten, 2 für Armenier, einige Bethänfer für Settirer und 3 Synagogen. An ber Spite ber griech. ruff. Rirchen fteht als die größte und prachtvollste die Raaf-Kathebrale obenan. An der Stelle derfelben hatte Beter b. Gr. eine bolgerne Rirche errichtet; ben Grund gu bem gegenwärtigen großartigen Bau, ber nach ben Blanen bes Architekten Monferrand aufgeführt und erft 1859 vollendet wurde, hat Ratharina II. gelegt. Derfelbe ift gang aus Granitquabern aufgeführt. Auf 48 polirten borifchen Säulen (Donolithen) von 56 F. Höhe ruhen die vier großen Giebelfelber mit bronzenen Basreliefs. Das Gange front eine bis 340 F. aufsteigende vergolbete Ruppel mit einem von 24 Granitfäulen getragenen vergolbeten Thurmchen, auf bem bas golbene Arenz fteht. Bon ber um bas Thurmchen führenden Galevie genießt man eines prachtigen Ueberblick über B. und feine Umgebungen. An ben Gingangepforten find Scenen aus ber Rirchengeschichte angebracht. Das Innere ber Rirche entspricht an Pracht bem Meußern. Namentlich sucht ber Itonoftas (Bilberfchrant) feinesgleichen an Bracht, Glanz und Grofartigteit. Derfelbe fleht auf weißem, mit Gold vergiertem Marmor und wird von 8 polirten Malachitfaulen von 43 f. Bobe mit reichvergoldeten Capitalen getragen. An jeder Seite des Haupteingangs zum Allerheiligsten fteben zwei Saulen aus Lapis - Lazuli. Unter ben übrigen Rirchen B.s verbienen noch besondere Ermabnung: die Kathedrale der Muttergottes von Kafan, im Newstij-Prospect, von 1800-8 in Form eines Krenges erbaut, vorn mit einer halbfreisförmigen Colonnade von 132 forinth. Ganlen von 18 K. Sobe versehen, im Innern mit 56 polirten, 54 K. hoben Granitsaulen, dem toffbar befleibeten Bilbe ber Schutheiligen und einem Itonoftas von gediegenem Silber; die bereits erwähnte Festungefirche St. = Beter und Baul, 1703 von Bolg, 1712 - 32 von Stein aufgeführt, mit einem fehr hohen vergolbeten Thurme, vielen Trophaen und ben Sartophagen ber ruff. Raifer (mit Ausnahme Beter's II.). Ferner bas Alexander = Newstij = Rlofter, beffen hauptlirche (1776-90 erbaut) die Reliquien bes heil. Alexander Newstij umschließt und als Begrabnifftatte für berithmte Ruffen bient. Das Klofter ift ber Bohnfit fammtlicher hober nichtweltlicher Beiftlichen; auch befindet fich in ihm eine geiftliche Atabemie und ein Seminarinm. Die 1732 begonnene, aber erft unter Nilolaus vollendete Rirche des Smolnatlofters (ein abeliches und neuerdings auch ein burgerliches Frauleinftift umschließend) wird burch eine bobe blaue Ruppel mit golbenen Sternen abgefchloffen und befigt mehrere gute Gemalbe. Um bie Breobrafchenstifche Rirche auf ber Liteinoi läuft ein Gelander aus eroberten Ranonenlaufen. Die Nitolaitirche murbe unter ber Raiferin Glifabeth, die Troipfifche im Bosnefenstischen Prospect unter Nitolaus, die Bladimirtirche (mit vergoldeter Ruppel) unter Ratharina II., die Blagoweichtschenstische Rirche und die des beil. Andreas (auf Baffilig = Oftrow) ebenfalls unter Ritolaus erbaut. Unter ben Rirchen ber übrigen Confessionen find zu nennen: bie luth. Beter Paultirche im Newstij-Brospect (mit schönem Altarblatt von Brillow), die tath. Katharinen firche in derfelben Strafe und die deutsch -reform. Kirche (unweit der Bost), die zu den Zierder B.8 gehört. Bon ben faiferl. Balaften verbienen eine besondere Berborhebung: ber Binter palast, auf bem linken Ufer ber Newa, welcher 450 F. lang, 350 F. breit und 70 F. hoch ist, 1764 von Raftrelli erbaut und nach dem furchtbaren Brande vom 29. Dec. 1837 nach dem ursprünglichen Plane, aber im Innern noch prächtiger als vorher, wieder aufgeführt wurde. Durch Bogengange mit demfelben verbunden find die Grofe und Rleine Eremitage, 1840-50 im griech. Stile von Rlenze erbaut, ein mit staunenswerther Bracht ausgestattetes achtediges Gebäube von 515 F. Länge und 375 F. Breite, mit einer berühmten Gemalbegalerie, Sammlungen von Alterthumern, Mungen, Sculpturen, Bafen, Cameen u. f. w. fowie einer febr bebeutenben Bibliothet. Das Anitschlowpalais, an ber Fontanta und bem Newstij = Profpect, 1748 von ber Raiferin Glifabeth erbaut, mit einem fleinen Bart und einer Baffenfammlung, bient in ber Regel bem jedesmaligen Thronfolger nach seiner Bermählung zum Aufenthalt. Das Marmorpalais, 1770 im Ban begonnen und 1783 vollendet, mar langere Zeit vom Raifer Baul bewohnt und gehört jett bem Groffürsten Konftantin. Das neue Dichailow'iche Balais, im Befit ber Groffürstin Beiene, 1825 vollenbet und von einem ichonen Bart umgeben, gehort zu ben geschmactvollsten Balaften B.s. Letteres gilt auch von bem Balais der Groffürstin Maria, Bergogin von Leuchtenberg, hinter ber Ifaat-Rathebrale, von Raifer Nitolaus 1838 erbaut. Das Balais bes Groffürsten Ritolaus des Aeltern, am Boulevard der Garde zu Pferd und ber Galeerenstraße, wurde 1862, das des Großfürsten Wichael 1863 vollendet. Das alte Wichai= low'fche Balais (1800 vollendet) dient jest ber Ingenieurakademie. Das Taurifche Palais, 1784 von ber Kaiferin Ratharina erbaut, mit bem Riefensaal, bem fog. Wintergarten (jest ein Sculpturmuseum) und einem großen Bart, wird von der kaiserl. Familie nicht mehr bewohnt. Gebr groß ift bie Bahl ber fog. Krongebaube. Dabin geboren, außer ben toloffalen Gebauben verschiebener Erziehunge- und Bfleganstalten, ber Ministerien sowie ber Rafernen und Erercirhaufer: bas prächtige Abnitralitätsgebande, ber Gip bes Marineministeriums, mit Bibliothek, einer Samulung von Schiffsmobellen u. f. w.; ber Generalftab, gegenüber ber Eremitage, mit einer Façade von 100 Fenftern, die von einem Triumphbogen burchbrochen und mit einem Siegeswagen gekrönt ift; bas alte und bas neue Arfenal, die Borfe u. f. w. hieran reihen fich mehrere Theater, wie namentlich bas Große Theater (1784 erbant, 1802 ernenert, seit 1832 in seiner gegenwärtigen Gestalt), welches 4000 Menschen fast und zur Aufführung von Opern und Balleten bient; bas Marientheater, nach bem Brande 1859 fcon und zweitmäßig bergestellt, für ruff. (bisweilen auch deutsche) Borftellungen; ferner das Alexandertheater, in dem Remofij - Brospect, 1832 für 2000 Zuschauer erbaut; bas Michaeltheater, neben bem neuen Michailom'schen Balais, für deutsches und franz. Schauspiel. Bon Brivatpalästen find zu nennen: ber des Bringen Beter von Oldenburg, des Fürften Belofeletoi, des Grafen Stroganow am Newskij - Prospect, des Grafen Auschelew-Besborodko an der Newa im Liteinoi-Stadttheil, des Grafen Scheremetjew an der Fontanka, des Fürsten Demidow in der Morskoi, des Baron Stieglit am Englischen Duai, des Chrenburgers Utin u. f. w. Unter ben Brilden zeichnen fich aus: die Nikolaibruicke, die erste stehende steinerne Brücke über die Rewa mit ihren kolossalen Eisbrechern und herrlichem Eifengeländer, und die Anitschlowbrude bei dem Palais gleiches Namens über die Fontanta, geziert mit vier Reiterstatuen von Klobt. Ueber die Newa führen noch die folgenden Schiffbruden: die Schlofibrude vom Binterpalais auf Baffilij Ditrow zur Borfe, die Troiptische bom Marsfelbe auf die Betersburger Seite und die Liteinoibrlide von der Liteinoistraße auf die Wiborger Seite. Unter den Denkmalern nimmt die Reiterstatuc Beter's d. Gr. auf dem Admiralitätsplate, von der Kaiferin Katharina II. errichtet, den ersten Rang ein. Außerdem find noch die Alexanderfäule vor dem Winterpalais, der erwähnte Obelisk zu Chren des Feldmarschalls Grafen Rumjänzow im Solowjew'schen Garten, die Reiterstatue Nikolaus' I. zwischen dem Balais der Großfürstin Maria und der Jaakskirche, die Standbilder Suworow's am Marsfelde, Rutusow's und Barclan be Tolly's por ber Rafanschen Rathebrale, eine zweite Reiterstatue Beter's d. Gr. vor der Ingenieurakademie und das Monument des Fabelbichtere Krylow im Sommergarten hervorzuheben. Den Gingang ber Chausieen nach Mostau und nach Narwa zieren Triumphpforten..

Unter den reichen Sammlungen und Instituten für Wissenschaft und Kunst sind außer den bereits genannten der Eremitage noch besonders hervarzuheben: die kaiserl. öffentliche Bibliothek, im Newskij-Prospect, mit 802717 Bänden, 28536 Handschriften und 63503 Kupserstichen; die Akademie der Wissenschaften, bereits 1728 von Peter d. Gr. gegründet, in einem großartigen Gebäude auf Wassilip-Ostrow, mit einer Bibliothek von über 200000 Bänden und vielen Handschriften, dem assat, und ethnogr. Museum, der naturhistor. Sammlung (wol der reichsten der Erde) u. s. w.; die 1754 gestistete Akademie der Kiinste, deren Palask 376 F. im Duadrat mißt, ein wahrhaft großartiges Institut, mit reichen Kunstschäften; das Rumjänzow'sche Museum, enthaltend Mineralien, Alterthümer, Münzen und eine slaw. Bibliothek u. s. w. An der Spitze der eigentlichen Unterrichtsanstalten steht die Universität (1819 gegründet) in dem großen Gebäude der 12 Reichscollegien, mit 4 Facultäten (philosophische, medicinische, juristische und seit 1854 auch orientalische), 57 Prosessoren, 672 Studirenden (Ende 1866), einer Bibliothek von 30000 Bänden n. s. w. Sonst sind noch zu nennen: die Bergakademie in

Digitized by Google

einem imposanten Balafte auf Baffilij = Oftrow, von Beter b. Gr. begründet, mit 300 Boglingen, einem Minergliencabinet von stannenswerthem Reichthum und verschiedenen technischen Sammlungen; das 1829 errichtete technische Institut, mit 200 Zöglingen, das Alexandrow'iche Enceum, die Rechtsschule, die Medicinische Atademie und Beterinarschule, die militarische Nitolaiatabemie, bie Ingenieuratabemie, bie Schule der Ingenieure ber Wege = und Waffercommuni= cation, der Architetten und Civilingenieure, des Forftcorps, des Bagencorps, des Seccorps und die Militärgymnafien. Außerdem befinden fich in B. fieben Gelehrtengymnafien (mit 3607 Schülern), drei Realghmnafien bei den evang. Kirchen und verschiedene Brivataustalten für höhern Unterricht. Der Bildung bes weiblichen Gefchlechts find gewidmet anger bem bereits ermahnten Smolnaklofter: bas Ratharinen-, Batriotifche, Bawlow'fche und Elijabethinftitut, viele weibliche öffentliche Gunnasien und Brivatinstitute. Die Elementar - und Bolteschulen find noch fehr mangelhaft und reichen für bie ftarte Bevollerung bei weitem nicht aus. Unter ben gelehrten Gesculchaften und Bereinen entwickeln aufer ber Alabemie besonders die taiserl. freie Detoromische Gesellschaft (feit 1765), die Mineralogische (feit 1817), die Geographische (feit 1845) Befellschaft, die Befellschaft ber Technifer (feit 1866), ferner die Entomologische und Archaologifche Gefellichaft fowie die Bereine für Landwirthichaft und für Gartenbau eine umfaffenbe und einflugreiche Thätigfeit. Mit Bohlthatigfeitsanstalten ift B. ebenfalls gut bebacht. Darunter fteht obenan das große Hindelhaus, zu dem auch früher die jetige Nikolajew'iche Erziehungsanstalt (zu B. und in Gatschina) wie auch bas Taubstummeninstitut gehörten. Dan zählt 62 allgemeine und 20 Militärhospitäler mit gegen 400 Aerzten. Erwähnungswerth find: das Obuchow'iche Hospital im Mostomichen Stadttheile, 1784 errichtet, mit 500 Betten; bas Marien-Bospital auf der Liteinoi, 1803 gegrundet, mit 410 Betten; bas Ralinfin-Bospital, feit 1779, mit 250 Betten; das Maria = Magdalenen = Hospital auf Bassilij = Ditrom, mit 160 Betten; das Beter-Fauls-Hospital auf der Betersburger Seite, mit 252 Betten; das Maximilianowische Krankenhaus mit ambulanten Aersten. im Wosnesensky-Brospect, mit Abtheilungen auch in andern Stadttheilen; das erste und zweite Hospital für Landtruppen, ersteres beim Smolnafloster und letzteres auf der Wiburger Seite bei ber Debicinischen Atademie. Außerdem beftehen zu B. eine Augenheilanstalt, ein Kinderfrankenhaus und die Irrenaustalt auf dem Beterhofer Bege. Eine befondere Bestimmung haben bas Stadtarmenhaus, das Witwen = und Armenhaus der luth. St.=Annengemeinde somie ein anderes der Kausmannschaft; das Bersorgungshaus für arme abeliche Fräulein beim Smoluakloster; das Berforgungshaus der Fürstin Barjatinsky für mittellofe Franen, mit einem Kinberafpl, und andere Anstalten ähnlicher Art.

Nach ber Bublung Ende 1863 batte B. 539475 E.: Ende 1866 mochte fich biefe Riffer auf 560000 erhöht haben. 1863 entfielen von der Gesammtsumme 462411 auf die Bekenner der orthodoren Kirche, 55892 auf die Evangelischen, 17046 auf die Ratholiken, 2701 auf die Juden, 1425 auf die Mohammedaner. Die Bewohner B.s find zur überwiegenden Mehrheit Russen; von andern Nationalitäten finden fich etwa 60000 Deutsche, 10—15000 Franzosen und 4000 Englander und Ameritaner. Rach ben Ständen gahlte man 1863: 71578 Ebelleute, 4781 Beiftliche, 124316 Bürger, 160856 Bauern, 63670 Solbaten, 14897 Auslander, 69374 Personen unbestimmten Standes. Die Sterblichkeit ist sehr bedeutend, besonders im Frühjahre (Mai), weniger im Berbst. Das männliche Geschlecht steht zum weiblichen in dem abnormen Berhaltniß von 3:2. B. ift eine der wichtigften Fabritftabte bes ruff. Reiche. 1863 bestanden insgesammt 376 Etablissements, welche für 48 Mill. Anbel producirten. Die bedeutendsten Privatfabriten find Baumwollspinnercien und Baumwollwebereien; die großartigen Kronfabriken liefern Gobelins, Spiegel, Bronzewaaren, Locomotiven, Spielkarten, geschliffene Ebelfteine, Arnftallglas und Borzellan. Augerdem find zu nennen die groffartige Gasfabrit, die Lederfabriten der Borftadt Tichetuschi, die toloffale herzogl. Lenchtenbergische Fabrit für Metall= verarbeitung; ferner die kaiserl. mechanische Flachsspinnerei zu Alexandrowsk (am Bege nach Schliffelburg), die Samfonjewiche Manufactur (Kammwolle), die Stearin- und Seifenfabrit auf der Antujewichen Infel. Der Handel ist ebenfalls von großer Bedeutung. Im Winter ruft awar die Schiffahrt, dafite belebt fich aber, burch die Schlittenbahn begilnstigt, ber Berkehr mit bem Binneniande außerordentlich. Durch Gifenbahnen fteht B. mit Mostau, Barfchau, Baretoje-Selo und Peterhof in directer Berbindung. In der letten Zeit wurde der hafen jährlich von etwa 1900 Schiffen besucht. 1865 belief fich ber Werth ber Ginfuhr auf 591/2 Dill., ber ber Andfuhr auf 47 1/2 Mill. Rubel. In ber Stadt felbft concentrirt fich ber Sanbelsverfehr jumeift in den Raufhofen Goftinoi ., Tichutin- und Apraxin-Dwor, im Rewefij-Brofpect und der Garteuftrafie, dem Krugloi Markt an dem Moika-Kanal, dem Bustoi-Markt auf der Liteinoi.

bem Nifol'schen bei ber Nifolaikirche und bem Andread'schen Markte auf Wasskilj-Ostrow. Das kädtische Budget betrug 1866 an Einnahmen 2³/4 Will., an Ausgaben über 2¹/2 Mill. Rubel. In ber Umgebung der Stadt liegen viele, zum Theil großartige und prächtige Landhäuser, wie namentlich auf Kamennoi-Ostrow, auf Petrowsky, Krostowsky, Katharinenhof, der Apothekerinsel und Karpowla. Anch die umliegenden Dörfer werden start als Sommerausenthalt benntzt. Etwas weiter entsernt liegen Barstoje=Selo, Pawlowsk, Strelna, Peterhof, Oranienbaum mit ihren kaiserl. Schlössern und Parks, das Dorf Pultowa mit der 1838 errichteten Rikolai-Strenwarte, seewärts im Finnischen Golf Kronstadt mit seiner Feste und dem ersten Kriegshafen des Reichs.

B., die jüngste unter den großen Residenzen Guropas, wurde erft 1703 von Beter b. Gr. gegründet, und zwar auf einem Gebiete, bas furz zubor ben Schweben entriffen worden. Anfunglich lag es nicht im Blane bes Baren, an ben Ufern ber Newa eine Refiben, ju grunden; vielmehr wollte er hier nur eine Festung jum Schirm und Schutz gegen bie Schweben erbauen und bei der gunftigen Wafferlage auch einige taufmannische Niederlaffungen anlegen. Da jeboch viele bei bem Bau ber Gestung beschäftigte Arbeiter und Sandwerfer fich in ber Rabe ansiedelten und auch einige Große des Reichs auf Baffilij-Oftrow fowie auf bem Festlande fich nieberließen, faßte Beter b. Gr. ben Entschlug, neben ber Festung auch eine große Stadt angulegen, die er nach einiger Zeit fogar ju feiner Residenz erwählte. Das einfache Sans, bas fich ber Bar gleich anfänglich in ber Nahe der Feftung auf ber Betereburger Seite erbauen ließ, wird noch jest forgfältig vor bem Berfall bewahrt. Demfelben gegenliber murbe 1714 ein ebenfalls noch vorhandenes Commerpalais (ber jegige Commergarten) aufgeführt. 1717 verließ bas erfte ruff. Schiff ben Safen von B.; 1727 famen bereits 230 Schiffe bafelbft an. 1750 zählte die Stadt schon 80000 E. Diese Zahl wuchs unter der Raiserin Katharina, die sich die Berichonerung und den Ausbau der Stadt befonders angelegen fein ließ, ju 110000 und bis jum Schluffe bes 18. Jahrh. auf 220000. Der Raifer Baul ließ die erften Rafernen bauen. Alexander I. forgte für Austrocknung der Gumpfe und Morafte in den Umgebungen der Stadt, verband alle Inseln durch bequeme Brüden, legte schone Parte an und erbaute Kirchen und Balafte. Unter feiner Regierung wuchs die Bevolferung B.s um 200000 Köpfe. Unter Nitolans I. wurden ebenfalls großartige Bauten ausgefilhrt und die ersten Gisenbahnverbindungen mit bem Innern bes Reiche hergestellt. - Das ruff. Wouvernement B. begreift die frubere Landschaft Ingermanland (f. d.) und jählte 1864 auf einem Areal von 812,03 Q. = DR. (ein= schließlich bes Ladogasees) 1,174174 E. Das Gowernement zerfällt in die acht Kreife B., Gbow, Jamburg, Luga, Narwa, Dranienbaum, Schluffelburg und Sofia. Bgl. Robl, . B. in Bilbern und Stiggen » (3 Bbe., 2. Aufl., Dreeb. und Lpg. 1845 - 46); Baftin, «Guide du voyageur à St.-Petersbourgs (Betereb. 1866); Safferberg, aB. in seiner Bergangenbeit und Gegenwart» (Betersb. 1866);

Betersen (Frederit Christian), namhafter dan. Bhisolog und Alterthumsforscher, geb. 9. Dec. 1786 auf Antvorssow in Secland, erhielt seine Bordisdung auf der Bürgerschule zu Kopenhagen und studiete seit 1803 auf der Universität daselbst erst Theologie und Philosophie, dann Philosogie. Nachdem er 1814 mit der Schrift «Do Aeschyli vita et kadulis commentatio» promodirt, hielt er zunächst philos, von 1819—21 auch theol. Vorlesungen. 1826 wurde er Mitglied der die Gesellschaft der Wissenschaften, 1842 ord. Prosesson der Philosogie und später Conserenzrath. Er stard 20. Oct. 1859. Außer zahlreichen Programmen philos. und archäol. Inhalts, einer Reihe von Abhandlungen für die din. Gesellschaft der Wissenschaften und vielen Aussächrift sür Literatur» (Bd. 1—20, Kopenh. 1829—38) und der "Zeitschrift sür Literatur und Kritit» (Bd. 1—7, Kopenh. 1839—42), als auch in andern wissenschaftlichen Journalen, hat sich B. namentlich durch seine «Allgemeine Einleitung in das Studium der Arschölogie» (Ropenh. 1825; deutsch von Friedrichsen, Lyz. 1829) und das "Dandbuch der griech. Literaturzeschichten (Thl. 1, Kopenh. 1826; neue Ausgabe und Fortsetung 1830; deutsch,

Samb. 1834) einen geachteten Ramen erworben.

Beterfen (Riels Matthias), einer der verdientesten dan. Sprach = und Geschichtsforscher, geb. 24. Oct. 1791 zu Sanderum auf Fünen, besuchte die Kathedralschule zu Odense, wo er mit Rast (f. d.) einen Freundschaftsbund schloß. Unter Leitung des letztern begann er seine attnordischen und vaterländisch=geschichtlichen Studien, denen er sich nachher, besonders seitdem er
1815 eine Lehrerstelle am Schullehrerseminar zu Brahetrolleberg auf Fünen erhalten, fast ausichließlich widmete. Durch eine Reihe specieller Untersuchungen betheiligte er sich an dem von

einem imposanten Balafte auf Baffilij Dftrom, von Beter b. Gr. begrundet, mit 300 Boglingen, einem Mineraliencabinct von ftaunenswerthem Reichthum und verschiedenen technischen Sammlungen; bas 1829 errichtete technische Institut, mit 200 Zöglingen, bas Alexandrow'iche Enceum, die Rechtsschule, die Medicinische Atademie und Beterinärschule, die militärische Nitolaiatademie, die Ingenieuratademie, die Schule der Ingenieure der Wege = und Waffercommuni= cation, der Architetten und Civilingenieure, des Forftcorps, des Bagencorps, des Seccorps und die Militärgymnafien. Außerdem befinden fich gu B. fieben Gelehrtengymnafien (mit 3607 Schülern), brei Realgyminafien bei den evang. Rirchen und verschiedene Brivatanftalten für höhern Unterricht. Der Bildung des weiblichen Geschlechts sind gewidmet anfier dem bereits ermahnten Smolnaklofter: bas Ratharinen-, Patriotifche, Pawlow'fche und Elijabethinftitut, viele weibliche öffentliche Gunnasien und Brivatinstitute. Die Elementar = und Bolfsschulen find noch fehr mangelhaft und reichen für die starke Bevölkerung bei weitem nicht aus. Unter den gelehrten Geleuldgaften und Bereinen entwickeln aufer ber Atabemie besondere bie taijerl. freie Detoromifche Gefellichaft (feit 1765), die Mineralogische (feit 1817), die Geographische (feit 1845) Gefellschaft, die Gefellschaft ber Techniker (feit 1866), ferner die Entomologische und Archaologifde Gefellichaft fowie bie Bereine für Landwirthichaft und für Gartenbau eine umfaffende und einflugreiche Thätigfeit. Mit Wohlthätigfeitsanstalten ift B. ebenfalls gut bebacht. Darunter steht obenau das große Findelhaus, zu dem auch früher die jetige Nikolajew'iche Erziehungsanstalt (ju B. imd in Gatschina) wie auch bas Taubftummeninstitut geborten. Man zählt 62 allgemeine und 20 Militärhosvitäler mit gegen 400 Aerzten. Erwähnungswerth find: das Obuchow'iche Hospital im Mostoreichen Stadttheile, 1784 errichtet, mit 500 Betten; bas Marien-Bospital auf der Liteinoi, 1803 gegrundet, mit 410 Betten; das Ralinfin-Bospital, feit 1779, mit 250 Betten; bas Maria = Magbalenen = Bospital auf Baffilij = Ditrom, mit 160 Betten; das Beter-Bauls-Hospital auf der Betersburger Seite, mit 252 Betten; das Maximilianowische Krankenhaus mit ambulauten Aerzten, im Wosnefensty-Brofpect, mit Abtheilungen auch in andern Stadttheilen; bas erfte und zweite hospital für Landtruppen, erfteres beim Smolnafloster und letzteres auf der Biburger Seite bei ber Debicinischen Afademie. Außerdem beftehen zu B. eine Angenheilanstalt, ein Kinderfrankenhaus und die Irrenaustalt auf dem Beterhofer Bege. Gine befondere Bestimmung haben bas Stadtarmenhans, bas Bitwen - und Armenhaus der luth. St.=Annengemeinde fowie ein anderes der Kaufmannschaft; das Berforgungshaus für arme abeliche Fräulein beim Smoluakloster; bas Berforgungshaus ber Fürstin Barjatinsky für nuttellose Franen, mit einem Kinderaspl und andere Anstalten ähnlicher Art.

Rach der Bühlung Ende 1863 batte B. 539475 E.; Ende 1866 mochte fich diese Riffer auf 560000 erhöht haben. 1863 entfielen von der Gefammtfumme 462411 auf die Bekenner der orthodogen Rirche, 55892 auf die Evangelischen, 17046 auf die Ratholiten, 2701 auf die Juden, 1425 auf die Dohammedaner. Die Bewohner B.s find zur überwiegenden Mehrheit Ruffen; von andern Rationalitäten finden fich etwa 60000 Deutsche, 10-15000 Franzofen und 4000 Engländer und Amerikaner. Nach ben Ständen gablte man 1863: 71578 Ebelleute, 4781 Geistliche, 124316 Bürger, 160856 Bauern, 63670 Solbaten, 14897 Ausländer, 69374 Personen unbestimmten Standes. Die Sterblichkeit ist sehr bedeutend, besouders im Frithjahre (Mai), weniger im Berbft. Das männliche Geschlecht steht zum weiblichen in bem abnormen Berhaltnig von 3:2. B. ift eine ber wichtigften Fabrifftabte bes ruff. Reiche. 1863 bestanden insgesammt 376 Etablissements, welche für 48 Mill. Rubel producirten. Die bedeutenoften Privatfabriten find Banmwollspinnereien und Baumwollwebereien; die großartigen Kronfabriten liefern Gobelins, Spiegel, Bronzewaaren, Locomotiven, Spielkarten, geschliffene Ebelfteine, Kruftallglas und Borzellan. Angerdem find zu nennen die großartige Gasfabrit, die Lederfabriten der Borstadt Tichefuschi, die toloffale herzogl. Leuchtenbergische Fabrit für Metall= verarbeitung; ferner die kaiserl, mechanische Flachsspinnerei zu Alexandrowsk (am Wege nach Schliffelburg), die Samfonjew'iche Manufactur (Kanumwolle), die Steurin- und Seifenfabrit auf ber Rutujewichen Infel. Der Handel ist ebenfalls von großer Bedeutung. Im Winter ruht zwar die Schiffahrt, dafür belebt fich aber, durch die Schlittenbahn begünstigt, der Berkehr mit dem Binnentande außerordentlich. Durch Gifenbahnen fteht B. mit Mostan, Barfchan, Baretoje-Sclo und Beterhof in directer Berbindung. In der letten Zeit wurde der hafen jährlich von etwa 1900 Schiffen besucht. 1865 belief fich ber Werth ber Ginfuhr auf 591/2 Dill., ber ber Andfinhr auf 47 1/2 Mill. Rubel. In ber Stadt felbft concentrirt fich ber Sanbelsverkehr aumeist in den Raufhofen Gostinoi . Tichutin- und Apraxin-Dwor, im Rewetij-Profpect und ber Gartenftrafie, bem Krugloi Martt an bem Moifa-Kanal, bem Buftoi-Martt auf ber Liteinoi,

bem Nifol'schen bei ber Nifolaikirche und bem Andread'schen Markte auf Wasklijs-Ostrow. Das skädtische Budget betrug 1866 an Einnahmen 2³/4 Will., an Ausgaben über 2¹/2 Mill. Rubel. In der Umgebung der Stadt liegen viele, zum Theil großartige und prächtige Landhäuser, wie namentlich auf Kamennoi-Ostrow, auf Petrowsky, Krostowsky, Katharinenhof, der Apothekerinsel und Karpowla. Auch die nmliegenden Dörfer werden start als Sommerausenthalt benntzt. Etwas weiter entsernt liegen Barstoje=Selo, Pawlowsk, Strelna, Peterhof, Oranicnbaum mit ihren kaiserl. Schlössern und Parks, das Dorf Pultowa mit der 1838 errichteten Nikolai-Sternwarte, seewärts im Finnischen Golf Kronstadt mit seiner Feste und dem ersten Kriegshafen des Reichs.

B., die jüngste unter den großen Residenzen Europas, wurde erst 1703 von Beter d. Gr. gegrundet, und amar auf einem Gebiete, bas furg guvor ben Schweden entriffen worden. Anfanglich lag es nicht im Blane bes Baren, an ben Ufern ber Newa eine Resiben, ju grunden; vielmehr wollte er hier nur eine geftung jum Schirm und Schutz gegen bie Schweben erbauen und bei ber gunftigen Wafferlage auch einige taufmannische Rieberlaffungen anlegen. Da jedoch viele bei bem Bau der Festung beschäftigte Arbeiter und Sandwerker fich in ber Rabe ansiebelten und auch einige Große bes Reiche auf Baffilij-Oftrow fowie auf bem Festlande fich niederließen, faßte Beter b. Gr. ben Entschluß, neben ber Festung auch eine große Stadt angulegen, die er nach einiger Zeit fogar ju feiner Refibeng ermählte. Das einfache Bans, bas fich ber Bar gleich anfänglich in der Rahe ber Feftung auf ber Beteraburger Seite erbauen ließ, wird noch jett forgfültig vor dem Berfall bewahrt. Demfelben gegenüber murde 1714 ein ebenfalls noch vorhandenes Commerpalais (ber jetige Commergarten) aufgeführt. 1717 verließ bas erfte ruff. Schiff ben Safen bon B.: 1727 famen bereits 230 Schiffe bafelbft au. 1750 zählte die Stadt schon 80000 E. Diefe Zahl wuchs unter der Raiserin Katharina, die sich die Berichonerung und ben Ausban ber Stadt befonders angelegen fein ließ, ju 110000 und bis zum Schluffe bes 18. Jahrh. auf 220000. Der Kaifer Baul ließ bie erften Kafernen bauen. Alexander I. forgte für Austrocknung der Gümpfe und Morafte in den Umgebungen der Stadt, verband alle Infeln durch bequeme Briiden, legte schöne Barts an und erbaute Kirchen und Balafte. Unter feiner Regierung wuchs die Bevölferung B.s um 200000 Röpfe. Unter Nitolaus I. wurden ebenfalls großartige Bauten ausgeflihrt und die ersten Eisenbuhnverbindungen mit dem Innern des Reiche hergestellt. - Das ruff. Bouvernement B. begreift die frühere Landschaft Ingermanland (f. d.) und jählte 1864 auf einem Areal von 812,03 D. = W. (ein= schlieglich bes Ladogafees) 1,174174 E. Das Gonvernement zerfällt in die acht Rreife B., Gbow, Jamburg, Luga, Narwa, Dranienbaum, Schlüffelburg und Sofia. Bgl. Rohl, .B. in Bilbern und Stiggen » (3 Bbe., 2. Aufl., Dresb. und Lpg. 1845 - 46); Baftin, «Guide du voyageur à St.-Petersbourgs (Betereb. 1866); Bafferberg, aB. in feiner Bergangenheit und Gegenwarts (Betereb. 1866);

Betersen (Frederik Christian), namhafter dan. Philolog und Alterthumsforscher, geb. 9. Dec. 1786 auf Antworstow in Seeland, erhielt seine Borbildung auf der Bürgerschule zu Kopenhagen und studirte seit 1803 auf der Universität daselhst erst Theologie und Philosophie, dann Philosogie. Nachdem er 1814 mit der Schrift «Do Aeschyli vita et kadulis commentatio» promovirt, hielt er zunächst philol., von 1819—21 auch theol. Borlesungen. 1826 wurde er Mitglied der dan. Gesellschaft der Wissenschaften, 1842 ord. Prosesson der Philosogie und später Conferenzrath. Er stard 20. Oct. 1859. Außer zahlreichen Programmen phisol. und archäol. Inhalts, einer Reihe von Abhandlungen für die dän. Gesellschaft der Wissenschaften, der allssen sowol in den beiden, zum Theil von ihm selbst redigirten Zeitschriften, der Monatsschrift sür Literatur» (Bb. 1—20, Kopenh. 1829—38) und der Leitschrift sür Literatur und Kritit» (Bb. 1—7, Kopenh. 1839—42), als auch in andern wissenschaftlichen Journalen, hat sich B. namentlich durch seine Allgemeine Einseitung in das Studium der Arschöologie» (Kopenh. 1825; deutsch von Friedrichsen, Lpz. 1829) und das "Handbuch der griech. Literaturgeschichte» (Thl. 1, Kopenh. 1826; neue Ausgabe und Fortsetung 1830; deutsch,

Samb. 1834) einen geachteten Ramen erworben.

Beterfen (Riels Matthias), einer ber verdientesten bin. Sprach = und Geschichtsforscher, geb. 24. Oct. 1791 zu Sanderum auf Fünen, besuchte die Kathedralschule zu Obense, wo er mit Raft (f. d.) einen Freundschaftsbund schloß. Unter Leitung des letzern begann er seine altnordischen und vaterländisch=geschichtlichen Studien, denen er sich nachher, besonders seitdem er
1815 eine Lehrerstelle am Schullehrerseminar zu Brahetrolleberg auf Fünen erhalten, fast ausschließlich widmete. Durch eine Reihe specieller Untersuchungen betheiligte er sich an dem von

Rast 1825 angeregten Streite über die Brincipien der dan. Rechtschreibung, auch schrieb er eine «Dan. Grammatit», von ber jedoch nur die «Wortbildungelehre», die nach den Grundfaten ber vergleichenben Sprachforschung bargestellt ift, 1826 erschien. Nach ber Aufhebung bes Seminare 1826 privatisite er in Ropenhagen, bis er 1829 eine Anstellung an der Universitätsbibliothet fand. 1830 ward er Registrator am fonigl. Geheimen Archiv, und 1841 erhielt er ben Titel Professor. 1845 übernahm er die Professur ber altnordischen Sprache an ber Univerfitat. Seit 1855 Etaterath, ftarb er 11. Dai 1862 mu Rovenhagen. B.'s . Gefchichte ber ban., norweg. uud schwed. Sprache und ihrer Entwickelung aus ber Stammsprache» (2 Bbe., Ropenh. 1829 - 30) enthalt bie Refultate tiefer und allfeitiger Forfchungen. Auch feine ban. Ueberfetung ber Depping'ichen Schrift über die Seezuge ber Normannen (1830) ift mit vortrefflichen eigenen Untersuchungen ausgestattet. Gine febr intereffante Lebensflige Raft's lieferte er in ben a Gefammten Abhandlungen Raft'sn (Bb. 1, 1834). Als Mitglied ber nordischen Gefellschaft für Alterthumstunde übersette er den 4. bis 10. Theil der «Fornmanna-Sögur» und die bedeutenoften island. Sagas (4 Bbe., Ropenb. 1839-44) in bas Danifche. Bon feinem «Handbuch der altnordischen Geographie» erschien nur ein Theil (1834). Seine «Geschichte Danemarks in der altesten Zeit» (3 Bbe., 1834) zeichnet sich ebenso durch Quellenforschung wie durch ansprechende, einfache Darftellung aus. Namentlich gilt dies von den Untersnehungen im britten Bande über ben polit., religiösen und hauslichen Zustand bes ban. Bolts in der altesten Zeit. In seiner ausführlichen Darftellung der a Nordischen Mythologie» (Ropenh. 1849) läft B. auch die beutschen Forschungen auf diesem Gebiete nicht ganz unberücksichtigt. Bon feinen vielkachen Beitragen zum «Danfte Magazin» fowie zu ben «Annaler for norbift Oldinubighed wurde der aBibrag til den oldnordiste Literaturd-Historie» nach seinem Tobe (Ropenh. 1866) besonders abgedruckt. Ein gediegenes Wert über die Geschichte ber ban. Literatur (aBibrag til den baufte Litteraturens Historie z. 6 Bbe., Ropenh. 1853 — 64) wurde ebenfalls erft nach feinem Tobe im Drud vollendet.

Petersgroschen ober Beterspfennig hieß die Abgabe, die England seit dem 8. Jahrh. an den Papst entrichtete. Der angelsächs. König Ina von Wesser soll sie 725 dem Papste guerst zu dem Zwede zugestanden haben, daß davon in Rom eine Pflanzschule für engl. Geistliche errichtet und die Kirchen und Grabmäler Petri und Pauli unterhalten würden. Sie wurde durch Einsammlung eines Benny von jedem Hause alljährlich am Beterstage aufgebracht und überstieg im 13. Jahrh. das Geldeinkommen der Könige von England um ein Bedeutendes. Schon König Eduard III. machte 1365 den Bersuch, den B. abzuschaften, doch erst heinrich VIII. gelang es, durch die Acte von 1532 denselben aufzuheben. Die Bersuche der Königin Maxia, ihn wiederherzustellen, waren fruchtlos. Seit dem ital. Kriege von 1859 ist der Peterspfennig in kath. Ländern als freiwillige Gabe zur Unterstützung des Papstes wieder aufgekommen und

hat in den erften Sahren beträchtliche Gummen eingebracht.

Beterfilie (Petroselinum Hoffin.) ist der Name einer zu den Doldengewächsen gehörenden Pflanzengattung, die sich burch rundliche, an der Spitze in ein eingeschlagenes Läppchen verfcmalerte Blumenblatter, eirunde, etwas zweiknopfige Friichte, einen zweitheiligen Fruchthalter und ein gewölbtes Griffelpolfter von den verwandten Gattungen unterscheidet. Die hierhergeborigen Pflanzen find ein= und zweijährige, aftige, table Krauter mit mehrfach gefiederten Blättern und keilförmigen, am obern Theile bes Stengels oft lanzettigen und linealischen Blättchen. Bon ben Arten biefer Gattung wird die gemeine ober Gartenpeterfilie (P. sativum), welche im fübl. Europa einheimisch ist und sich durch grüngelbliche Blüten auszeichnet, überall jum bkonomischen Gebranche ihres Krautes und ihrer Burgel halber häufig cultivirt. Man hat drei Spielarten von ihr, nämlich die gemeine, mit flachen Blättchen und dinner Wurzel; die traufe, deren untere Blättchen breiter und traus find, und die groftwurzelige, mit bider, fleischiger Burzel und breitern, flachen Blättchen. Die füßlich und gewürzhaft schmedende Burgel (Peterfilienwurgel) ber letten Abart wird als Gemilfe und Gewürz an andern Speisen verwendet, auch dient fie als Hausmittel bei Baffersuchten. Berühmt find die erfurter und die lange bardewiefer Beterfilienwurzel. Das frifche Kraut der erften und zweiten Abart, welches augenehm aromatisch riecht und etwas reizend scharf und bitterlich schmeckt, wird zum Gewürz au Speisen und als Gemuse benutet, zerquetscht aber als Umschlag bei Deilchknoten und bei harnverhaltungen fleiner Rinder aufgelegt. Die ftart gewürzhaften Beterfiliensamen, welche für manche Bögel ein töbliches Gift find, enthalten ein gelbliches atherisches Del und geben gepulvert ein Bolfemittel gegen Kopfungeziefer ab. Neuerdings hat man diefelben gegen Wechselfieber angewendet. Da die Blatter der gemeinen B. den Blattern der giftigen Gartengleiße (auch hundspeterfilie und Gartenschierling genannt) ziemlich abulich find, fo ift es, um geführliche Berwechselungen zu verhilten, gerathen, die fraufe B. zu ziehen, deren Blütter leicht zu unterscheiden find. Die B. gebeiht in allerhand Boben, jedoch am besten in einem nahrhaften humofen Sandboden. Man fäet die Samen zweckmußig in Reihen von 6 Zoll Abstand. Nach dem Aufgehen muffen die Pflanzenreihen oftere behactt werden.

Beterwarbein, Stadt und Militarcommunitat im ferbifch-banatifchen Berwaltungegebiete ber öfterr. Militargrenze, eine ber ftartften Festungen ber öfterr. Monarchie, liegt am rechten Ufer der Donau, in fumpfiger, ungefunder Gegend. Sie ift der Sit eines Festungscommandos, zählt, abgefehen von der starken Befatzung, mit den beiden Borstädten 3695 E. (nach der Zählung von 1857) und hat vier Rirchen, eine Sauptichule, ein Militarfpital und ein mit Mertwitrdigkeiten aus den Titrkenkriegen reichlich verfebenes Zeughans. Eine Schiffbritde verbindet bie Stadt mit bem gegenüberliegenden Neusas. Die Festung besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Festungen. Die obere Festung, auf einem ziemlich hoben, bon drei Geiten ifolirten Serventinfelfen, die mit einem Sornwerte in Berbindung fteht, ift ein alter, fchon Jahrhunberten tropender Bau. Sie enthält eine Raferne, bas Zeughaus, einen Brunnen, ber bis unter den Wassersviegel der Donau geht, und ist blos von Militär bewohnt. Am Fusie des Berges liegt die untere Festung, die eigentliche Stadt. Beide Festungen gusammen konnen gegen 10000 Mann aufnehmen. B. fteht an ber Stelle bes rom. Acumincum und foll feinen Ramen von Beter bem Ginficbler erhalten haben. 1688 murben bie Feftungemerte von den Raiferlichen gesprenat und bald nacher die Stadt durch die Türken niedergebrannt. Im Frieden zu Bassarowit vom 21. Juni 1718 verblieb fie bem Raifer. Insbesondere ward B. oft genannt burch den bedeutenden Sieg, welchen bafelbft Bring Gugen 5. Mug. 1716 über den Großvegier Ali erfocht. In dem Revolutionstriege von 1848 und 1849 von den ungar. Insurgenten besetz,

engab sich die Festung 6. Sept. 1849 an das kaiferl. Cernirungscorps.

Bétion de Billenende (Jérôme), bekannt durch feine Theilnahme an der Französischen Revolution, geb. 1753 zu Chartres, ließ fich, nachbem er die Rechte ftudirt, in feiner Baterftadt als Abvocat nieber und trat 1789 als Abgeordneter bes Dritten Standes in die Reichsftände. Balb bilbete er in ber Nationalversammlung, Mirabeau gegenüber, mit Buzot unb Robespierre ben Mittelpunkt ber republikanischen Bartei und genog barum im Jakobinerclub und beim Bolke große Popularität. Im Juni 1791 wurde er jum Prafidenten bes Criminalgerichts ju Baris ernannt. In biefer Eigenfchaft erhielt er mit Barnave und Latour = Maubourg ben Auftrag, bie entflohene königl. Familie von Barennes zurudzuführen, wobei er fich fehr ichonungslos benahm. In Berbindung mit ber Bartei bes Bergogs von Orleans trug er auf Abfetung bes Königs und die Errichtung einer Regentschaft durch Bollswahlen an. Hiermit stieg er auf den Gipfel ber Bopularität. Rach bem Schlusse ber Sigung reiste er im Oct. 1791 nach England, um bort im Interesse ber Revolution ju wirfen. Rach feiner Rudtehr murbe er an Bailly's Stelle 18. Nov. 1791 jum Maire von Baris gewählt. Als haupt ber Gemeinde unterftutte B. nun die Demonstrationen ber niebern Rlaffen und die Bewaffnung bes Bbbele. Als bie Haufen 20. Juni 1792 in die Tuilerien drangen, überließ er Ludwig XVI. lange feinem Schicksal. Erst gegen 4 Uhr nachmittags erschien er im Schlosse und bewog das Bolk durch Schmeichelworte zum Rudzuge. Das Directorium der Departementalverwaltung verfügte beshalb seine und Manuel's Suspenston; allein die Nationalversammlung hob diesen Beschluß durch Decret vom 13. Juli wieder auf. Während Lafanette die Bestrafung der Emporer vom 20. Juni forderte, beantragte B. im Namen der Gemeinde bei der Rationalversammlung die Absetung des Königs. Als die marseiller Banden zum Umsturze des Thrones in die Hauptstadt einzogen, empfing er diefelben als Brüber. Unter ben Borbereitungen ber Ratastrophe erwachte er jedoch aus feinem Revolutionstaumel. Er machte Chabot für Die Rolgen ber Infurrection verantwortlich und gab dem Commandanten der parifer Garbe den Befehl, bei einem Angriffe Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Che der Sturm losbrach, verfügte er fich auf des Könige Bunfch 10. Aug. fogar ine Schloß, um bie Dagregeln zur Bertheibigung zu treffen. Indeffen befaß B. zu wenig Festigkeit, als daß biefe Schritte hatten Erfolg haben konnen. Bahrend des Angriffs hielt man ihn in ber Mairie als Gefangenen gurud und machte fo fein amtliches Ginfchreiten unmöglich. Ebenfo wenig tounte er bie dem Thronumfturze folgenden Septembergreuel verhindern. Mit bem Siege ber Schredensmamner fah B. feine Bopularität schwinden. Er trat als Abgeordneter des Depart. Eure-Loir in den Convent und verstärkte die Reihen ber Girondiften. Im Broceffe bes Könige ftimmte er zwar für den Tod, aber mit Aufschub des Urtheils und der Appellation and Bolt. Man verdächtigte ihn deshalb als Royalisten.



Bei dem Sturze der Gironde wurde auch B. 2. Juni 1793 verhaftet; allein es gelang ihm, zu entsliehen und sich mit seinen Schicksalsgenossen zu Caen zu vereinigen. Nach der Nieder-lage der söderalistischen Armee, welche die Girondisten dem Convente entgegensehten, flüchtete er im Juli 1793 in die Bretagne und gelangte mit Buzot in die Gegend von Bordeaux. Hier sind man die Leichname B.'s und Buzot's in einem Getreideselde dei St.-Emilion, hald verwest und von Wölsen angefressen. Wahrscheinlich hatten sich beide den Tod mit eigener Hand gegeben. Die «Oeuvres de P.» (4 Bde., Par. 1793) enthalten seine polit. Reden und Flugsschriften. B.'s «Mémoires inédits» gab neuerdings Dauban (Par. 1866) heraus.

Petitio principil heißt ber Fehler im Beweise, wenn man etwas aus einem Grunde beweist, ber selbst erst des Beweises bedarf. Wenn man z. B. die Eingebung der Heiligen Schrift durch Gott aus dieser selbst beweisen will, wobei schon die Eingebung derfelben vorausgesetzt wird, so trifft hier die Potitio principii mit dem Cirkelbeweis zusammen. Die Potitio principii kann

fowol im Oberfat als im Unterfat liegen. (S. Beweis.)

Betition, Betitionerecht, b. i. Bitte, Recht ber Bitte. In jenen Zeiten, wo die Regenten burch ihre eigene Unnabbarteit und durch die Bolitit ihrer Rathgeber nicht felten fogar ben Bitten und Klagen ihrer Unterthanen entzogen wurden, erschien es schon als ein wichtiger Fortschritt, wenn das Recht jedes einzelnen, dem Monarchen bittend zu nahen, in gewissen Formen festgestellt wurde. Daber findet fich benn auch biefes Recht ichon unter ben frubesten Bewilli= gungen, welche z. B. engl. Ronige auf Andrungen bes Barlamente ihrem Bolte machten. Roch wichtiger wurde das gleiche Recht, fofern es von gefetzlich constituirten Rorperschaften (Barlamenten, Ständetagen u. bgl.) ausgeübt wird, zumal wenn, wie dies in England und auch mehrfach in Deutschland vorkam, folche Betitionen oder Bitten mit Geldbewilligungen in Berbindung gefett und lettere von der Erfüllung ber erftern abhängig gemacht wurden. In den modernen Berfassungen ist fast immer bas stänbifche Betitionsrecht ausdrucklich garantirt, gewöhnlich mit bem Bufate, daß die Regierung auf jebe folche Betition wenigstens einen motivirten Befcheib geben muffe. Außerdem ift in ber Regel auch den Unterthanen bas Recht ber Betition an die Landesvertretung jugesprochen, hauptfächlich zu dem Zwecke, um lettere von dem Stande ber öffentlichen Meinung in Bezug auf eine ihr vorliegende Frage des öffentlichen Lebens zu unterrichten, baburch einen freilich blos moralifden Ginfing auf fie und mittelbar auf die Regierung an üben. Bon biefem Rechte wird ber groffartigfte Gebrauch in England gemacht, wo in manchen Fallen Betitionen mit hunderttaufenden, ja mehr als einer Million bon Unterschriften bem Barlamente überreicht worden find. Der Brauch erheischt dort, daß jede folche Betition durch ein Mitglieb bes Barlamente eingeführt werbe. Solche von vielen unterzeichnete Betitionen nemt man Collectivpetitionen. Gegen biefelben ift im allgemeinen nichts einzuwenben; im Gegentheil sind sie ein ganz natürlicher Ausfluß bes in compacten Parteien sich organisirenben polit. Geistes ber Nationen. hier und ba ist bie Unterzeichnung mit einem Collectionamen, 3. B. dem eines Bereins, einer Bartei, eines Clubs, unterfagt, und es burfen Betitionen nur von Individuen unterzeichnet werden.

Petition of Rights, b. i. Bittichrift um Berftellung ber Rechte und Freiheiten, nannte man bie Beschwerbeschrift, welche bas engl. Barlament 1628 König Karl I. (f. d.) überreichte. Diefelbe bezog fich im einzelnen auf die Rechtsverletungen, beren fich ber Ronig fortgefest fculbig machte, und forberte eigentlich nur bas, was in ber Magna Charta (f. b.) und andern Statuten fcon verburgt war. Das Parlament verlangte in der Acte, daß niemand mehr gezwungen werben follte, dem Könige Abgaben, Darlehne oder Geschente ohne Bewilligung des Barlaments zu erlegen; daß niemand willkitrlich, ohne erklärte Urfache und mit Uebertretung der gefetzlichen Formen verhaftet und gerichtet werden follte; daß niemand fortan durch Einquartierung von Solbaten oder Matrosen willfürlich exeguirt und belästigt werden sollte: daß die kriegsrechslichen Commiffionen aufgehoben und niemals wieder in Anwendung gebracht werden follten. Das Oberhaus suchte die Bittschrift anfangs zu hintertreiben, trat aber später auch bei. Der König weigerte fich lange, die Forderungen zu erfüllen, erschien jedoch, als er fah, daß fich ber Unwille bes Parlaments brobend gegen seinen Gunftling, den Bergog von Budingham, richtete, 7. Juni 1628 perfönlich im Oberhause und gewährte die Anerkennung fammtlicher Punkte. Wiewol ber König bas Berfprechen fogleich wieber umging, galten boch diefe flaren Bestimmungen über Eigenthum und persönliche Sicherheit fortan als die Grundpfeiler der brit. Nationalfreiheit und wurden in der Folge durch die habeas-Corpus-Acte (f. b.) und die Doclaration of Right (f. d.) befräftigt und vervollständigt.

Petitorienklagen oder Petitorische Rechtsmittel (petitorium) heißen folche, mit benen

das Recht felbst, namentlich das Eigenthum an einer Sache, eine Servitut, in Anspruch genommen wird, mahrend es sich bei den possessorischen Rechtsmitteln nur um den bisherigen

Befitftand und beffen einstweilige Aufrechthaltung ober Bieberherftellung banbelt.

Briffi (Alexander), der gefeiertste ungar. Dichter, geb. im Dec. 1822 zu Kun = Szent= Mittos in Kleintumanien (getauft 1. Jan. 1823 ju Ristoros), erhielt von feinen armen Acttern nur eine bürftige Erziehung und verbrachte eine sehr wechselvolle und stürmische Jugend theils als gemeiner Golbat, theils als imtergeordnetes Mitglied einer wandernden Schaufpielertruppe. Bereits 1843 machte er fich durch zahlreiche Gedichte in Zeitschriften bekannt, von denen der Nationalgesellschafts-Berein 1844 eine Sammlung veranstaltete. Bald barauf erschienen bon ihm in rascher Folge bas tomische helbengebicht aA' belység kalapácsag (aDer hammer bes Dorfes», 1844), das Nationalepos «János vitéz» («Der Held János», 1845) und mehrere Befte anderer, meist Inrischer Dichtungen (1845), modurch er seinen Ruf begründete. Seit 1844 bei der Redaction der «Divatlap» beschüftigt, übernahm er im Juli 1847 mit M. Jokai die Redaction ber «Eletkepek», welche er mit feinen Gebichten und anch mit einigen fehr gelungenen Dorfnovellen bereicherte. Minder gludlich zeigte er fich im Roman, und namentlich war fein «A' holber' kotale» (Befth 1846; beutich: «Der Strid bes Bentere», Salle 1852) ent= schieden verfehlt. Im Drama versuchte er fich mit dem Stude "Tiger und Hydine" (Besth 1846); auch veröffentlichte er eine gelungene lleberfesung von Shatfpeare's «Coriolau» (1848). "Im März 1848 trat B. an die Spitse der pesther Jugend, welche durch die besannten 12 National forderungen den Sieg der Revolution in Besth herbeiführte. B.'s geniales Bedicht «Most vagy soha» («Tett ober nie») bestimmte die Richtung dieser Bewegung und war das erste censurfreie gedruckte Manuscript in Ungarn. Rachdem er sich in Kleinkumanien vergeblich um einen Sit in ber pefthet Rationalversammlung beworben, vertauschte er beim Beginn bes Revolutionstampfes die Beber mit bem Schwerte und tampfte fpater an Bem's Seite, ber ihn an feinem Abjutanten ernannte. Infolge eines Zerwürfnisses mit Mésatros, der ihm seine Unfügsamkeit in die Militärdisciplin nicht nachsehen wollte, verließ er im Mai 1849 den Dienst, um wieder ausschließlich der Boesie zu leben. Beim Herannahen der Ruffen erat er abermals als Adjutant Bem's in den Dienst. Als folder fiel er 31. Juli 1849 in dem Treffen bei Szegesvar. B. hatte auch mahrend des Revolutionskampfes seine dichterische Thätigkeit fortgesett, und eine große Bahl feiner glutvollen Schlachtenlieder aus jener Beit ift in a Hangok a multbol" (Lpg. 1851; deutsch nuter dem Titel: «Nationallieder der Magharen», übersest von Bassi und Bento, Braunschw. 1852) gesammelt worden. Seine frühern Gebichte erschienen in einer ausgewählten Sammlung (2 Boc., Befth 1847). Nachbem ein Theil berfelben ichon friiher von Dur (Wien 1846) ins Deutsche übertragen worden war, bemilbte fich namentlich Kertbeny (Benkert), den genialen Nationalbichter der Ungaru auch den Deutschen bekannt zu machen (a Beld Janos», Stuttg. 1851; a160 lyrifche Dichtungen», 4. Auft., Elberf. 1866; a Dich= tungen», Lpz. 1858; «16 erzählende Dichtungen», 3. Aufl., Brag 1866). Außerbem haben Sarvady und Hartmann eine Auswahl (Stuttg. 1853) und Opit eine Uebertragung der alprifchen Gedichte» (2 Bbe., Befth 1864) geliefert. Ine Englifche wurde ein Theil Der Dichtungen P.'s von Bowring (Lond. 1866) übertragen.

Betra, die alte, jest in Aninen liegende Hauptstadt der Nabatuer (f. b.), mitten in dem wüften Beträischen Arabien, 15-16 DL im Nordnordosten vom Aclanitischen oder Golf von Afabah (f. d.) und 10 M. im Sübfübosten vom Todten Meer, öftlich von der Bodensenkung El-Arabah, in einem von den steilen, klippigen Felomaffen des Gebirges Seir (jett Dichebel-Schera) umichlossenen Ressel gelegen, war lange als Knotenpunkt des Karavanenhandels zwischen Sprien und Arabien ein commerziell und politisch febr bedeutender Ort und wurde unter Trajan 105 von A. Cornelius Balma eingenommen. Noch bis in bas 6. Jahrh. ift derfelbe ale Bischofesit erwähnt, verschmand aber seit der Eroberung durch die Araber aus der Geschichte und blieb vergeffen, bis er von Burdharbt wieder entbedt, von Irby und Mangles, Bants und Leigh, vom Grafen Léon de Laborde, Linaut, Hamilton, Robinson, Stephens u. a. besucht und feitdem vielfach befchrieben wurde. Die großartige Trilmmerftatte ber mertwürdigen Stadt, nach einem fie durchsebenden Bache jest Babi - ober Ued - Dufa (Mofesthal) genannt, weift außer einer ungeheuern Menge gerfalleuer und gerstreuter Reste von Mauerwert, Biegel . Bruch- und Quaberfteinen, Fragmenten von Bildhauerarbeiten, auch noch ziemlich erhaltene Prachtbauten auf, die mit benen von Baalbet und Balmpra wetteifern und bas Eigenthilmliche haben, baß fle fich, mit Ausnahme eines Tempels, fammtlich an Felsmaffen anlehnen. Die Felswande rings um find von unten bis oben zu Grabftatten ausgegrbeitet, die fich in toloffglen Stodwerten in



ben verschiebenften Umriffen übereinander erheben. An ber Ofiseite zeigt fich ein gang in ben Wels achauenes Theater mit 33 Sixreihen und über den obersten der Sixe noch ein Stockwerk Kelstammern mit Gingangen wie in andere Todtengrufte. Soweit man bie vom Keffel auslaufenden Schluchten besuchen tonute, finden fich allenthalben bie Bande zu Grabftatteu ausgearbeitet. Den begnemften Eingang zu ber Felsenstadt bilbet bas Schluchtenthal, burch welches ber Babi-Dufa von Often ber in ben Reffel eintritt. Es ift, von fentrechten Sanbfteinwänden eingeschlossen, nie über 40-50 F. breit, verengt sich nach unten bis zu 12 F. und ift hier durch eine offenbar kunftlich gefprengte Felsbrude überwölbt, zu beiben Seiten mit Pfeilern vergiert, amischen benen Rischen in die Felswand eingehauen. Bon diefer Brude ober diefem Triumphbogen aus zeigt der enge Felsspalt 40 Minuten weit in ununterbrochener Reihenfolge Mischen, behauene Steintafeln mit verwitterten Inschriften, Grabftatten, gerftorten Sculpturen, Bflafterrefte von Runftwegen, Buge von Baffer- und Röhrenleitungen. An bem Bufammenftog dieser mit einer audern Rluft tritt bas stattlichste Brachtgebaude hervor, Rhasne - Fara'un (Schathaus bes Bharao) genannt, fast noch gang vollendet erhalten, vom Boben bis jum Gipfel und im Innern bis zur hintersten Rammer aus der Felswand herausgearbeitet. Bier 35 F. hohe torinth. Saulen tragen bas reichverzierte Frontifpis bes offenbar zugleich ben Gingang zu einer Grabfammer bilbenben untern Stodwerts. Darüber fteht ein zweites Stodwert, eine Attifa, welche ebenfalls eine Säulenstellung mit feltsam abgefchnittenen Salbgiebeln und tuppelförmigem Mittelbau trägt. Die Bohe des Gangen erreicht fast 120 f. Der innere Raum enthalt ein Relfengemach von 32 K. im Geviert, bei einer Bobe von 25 K., mit mehrern Rebenfammern, fammtlich mit glatten, ungeschmudten Banben. Andere hochgethurmte Grabfacaben, nach orient. Gitte aum bebeutsamen Schmud einer Grabtammer bestimmt und wie bie befchriebenen ebenfalls ben Stil bes orient, Welfengrabs mit fpatrom. Decoration verbindend, zeigen völlig barbarifirte Details. Bgl. das Brachtwert von Leon de Laborde, «Voyage dans l'Arabio Pétrée» (Bar. 1830-33) und dessen a Voyage en Orient» (Bar. 1837-64).

Betrarca (Francesco) ist zwar im allgemeinen jetzt nur als der größte lyrische Dichter Italiens bekannt, mahrend er von seinen Zeitgenoffen mit gutem Grunde vielmehr als der größte Gelehrte, Gefcichteforicher, Philosoph und lat. Dichter bewundert wurde, sowie er auch selbst seinen Ruhm mehr auf seine lat. Schriften gründete, burch welche er die rom. Literatur zu erneuern oder fortzuseten bestrebt mar, ale auf feine ital. Bebichte. B. ward feinen Meltern, welche aus Florenz verbamt waren, zu Arezzo in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 1304 geboren und verbrachte die ersten Jahre feines Lebens zu Ancifa bei Florenz und zu Bifa, fpater feine Jugend zu Avignon und Carpentras. Auf ben Bunfch bes Baters mußte er wider Willen ficben Jahre zu Montpellier und Bologna ben Rechtsstudien obliegen, manbte fich aber nach bem Tobe bes Baters (1326) gang ben claffifchen Studien gu. Gelbst bas Griechische fuchte er. wenngleich nach bamaligen Umftanben mit geringem Erfolge, in ben fpatern Jahren fich angneignen. B. gilt mit Recht als ber erfte und bedeutenbste unter ben Wiedererweckern der claffi= schen Studien, als Bortampfer und Trager bes humanismus. Er ist anicht allein für Italien, fondern für das ganze Abendland und die Entwickelung der menschlichen Cultur eine hiftor. Gröfie». Gein ganges Leben hindurch ftubirte er die Alten, sammelte lat. Manuscripte («Libris satiari nequeo», betennt er einmal felbst) und schrieb mehrere eigenhändig ab. Er entbeckte die erfte Bandichrift ber Briefe Cicero's ad familiares und verschaffte fich auch ein erftes, aber unpollftändiges Manufcript bes Quinctilian. Seine lat. Berte find die ersten in der neuern Zeit, worin man wieber rom. Sprache findet. Me bie wichtigften find zu nennen: das große Wert a De vitis virorum illustrium», von Romulus bis auf J. Cafar (herausg. von Schneider); «Rerum memorandarum libri IV»; «De remediis utriusque fortunae»; «De contemtu mundi» ober «Socrotum suum» und fehr biele fleinere Schriften. Biergu famen noch eine außerordentlich große Rahl von Briefen aller Art: «Ad familiares», «Ad veteres illustres», «Sine titulo», «Ad posteritation», «Seniles» und viele noch ungedruckte. Um meiften indeg hoben und beförderten seinen Ruhm seine lat. Gebichte, Eflogen, Episteln und vor allem die «Africa», ein Epos in neun Gefängen über ben zweiten Punischen Rrieg, welches ihm vornehmlich bie feierliche Dichterfrömung auf bem Capitol zu Rom am Ofterfeste 1341 erwarb. Mit unglaublichem Bleife fchrieb B. alle biefe Werte bei einem außerlich fehr bewegten Leben. Die meiften find in Bauclufe bei Avignon, wo er ein kleiwes Landgut befaß und viele Jahre, doch nicht ohne Unterbrechingen burch Reisen nach Baris, Flanbern, Deutschland und Italien, zugebracht bat, entworfen oder vollendet worden. Später, 1353, verließ er Frankreich für immer und lebte fortan in Italien, theils in Mailand, wo er nabe an 10 3. fich aufhielt, theils in Barma, Mantna,

Badua, Berona, Benedig und Rom, zulett in Arqua, einem Dorfe bei Badua, wo er sich 1370 ankaufte und am Morgen des 18. Juli 1374, auf seine Bücher niedergesunken, entschlasen gefunden wurde. Ein Denkmal ziert seine Ruhestätte. Seine Bibliothek, wovon er einen bedeutenden Theil der Republik Benedig geschenkt hatte, scheint durch Bernachlässigung verschollen zu sein.

B. war nicht blos an Gelehrfamteit und feinem Bilbungefinn feiner Zeit überlegen, fonbern hatte sich auch über die Borurtheile und den Aberglauben derselben erhoben und durchbrach flegreich, mitten in dunkler wilder Zeit, die Schranken ber Scholaftik. Er zeigte die Nichtigkeit ber Aftrologie, bedte bie Lacherlichkeiten ber bamaligen Aerzte auf, bekampfte aber auch bie Averroiften und vertheidigte die chriftl. Religion. Die Berweltlichung ber Kirche bagegen und die Entsittlichung des Papstthums trieb seinen freien Geist zu herben und schneidenden Ausfällen, sowol in Briefen als in Gebichten. Dehr ruhmsuchtig als ehrgeizig, begnügte er fich, ba er in den geistlichen Stand getreten war, mit wenigen nicht sehr bedeutenden Pfründen und hielt fich fern von boben Memtern, die ibm angetragen wurden. Dagegen aber liebte er ben Umgang mit ben Großen, wie er benn namentlich mit ber Familie Colonna in Rom eng befreundet war und viele Jahre in der Rabe mehrerer ital. Fürsten, vorzüglich der Bisconti zu Dailand, gelebt hat. Bom Ronig Robert von Reapel ward er boch geehrt, von mehrern Bapften gu Geichaften gebraucht und von Raifer Rarl IV. mit Auszeichnung empfangen. Biele hervorragenbe Männer feiner Zeit, namentlich Boccaccio, gehörten zu seinen nächsten Freunden. Dehreremal wurden ihm Gefandtichaften übertragen, welche ihn zu Reisen nach Neapel, nach Frantreich, nach Bafel, nach Brag, nach Benedig, nach Rom veranlagten; überall wurde er perfonlich ausgezeichnet, ohne bag man fagen fonnte, bag er in feinen biplomatifden Befchaften gludlich gewofen mare. Die Befchäftigung mit ben alten Romern, mit benen B. wie tein anberer vertraut war, wirkte auch auf feine polit. Anfichten: bas hohe Bilb bes republikanischen Rom trat ihm neben der Ibee des rom. Imperiums bor die Seele. Daber feine begeisterte Singabe an Cola Rienzi, ben Tribunen, und beffen verfehltes Unternehmen. B.'s edeln Freimuth und reine Liebe zum Baterlande bezeugen seine ernsten und oft bittern Ermahnungen an mehrere Päpste, um sie von Avignon nach Rom zuruchzuführen, und an Kaifer Karl IV., von welchem er die endliche Beruhigung Italiens, aber vergeblich, erwartete. Florenz suchte ziemlich spät, 1351, ihn für die dort 1348 errichtete Universität zu gewinnen und bot ihm die Rudgabe des väterlichen, einst eingezogenen Erbes an. Er lehnte den Ruf ab, und so unterblieb auch die Rückgabe der übrigens unbebeutenben Güter. Unendlich mehr als alle seine lat. Schriften haben B.'s ital. Gebichte feinen namen unfterblich gemacht. Die Sammlung feiner «Rime», ber fog. «Canzoniere», besteht aus Sonetten, Canzonen, Balladen, Madrigalen u. f. w., worin er auch zuerst feine ideale, wo nicht gar erbichtete Liebe zu einer pravenzalischen Dame Laura (f. b.) und fpater seinen Schmerz über ihren 1348 erfolgten Tod ausspricht. Ueber 40 3. lang hat er an biesen Bebichten gearbeitet, ba er noch 1369 mit bem Ausfeilen berfelben befchäftigt, feine Befanntichaft mit Laura aber 1327 entftanden mar. Die fpat gebichteten «Trionfin haben weniger poetischen Berth. Seine Rime» find unendlich oft gebrudt; die erfte Ausgabe erfchien ju Benedig 1470; die correcteste ist die von Marsand (2 Bde., Padna 1819). Der großen Zahl von ältern Commentatoren reihen fich in neuerer Zeit Taffoni, Muratori und Leopardi ale bie bedeutenoften an. B.'s Poefien find in viele Sprachen überfett; ins Deutsche vollständig von Förster (3. Aufl., 2 Thie., Lpa. 1851), von Refule und Biegeleben (2 Bde., Stutig. 1844) und aulest schr gelungen von Rrigar (2. Aufl., Hannov. 1866). Auch die fammtlichen Werte B.'s find mehrmals gebrudt (Baf. 1495, 1496; Bened. 1501 fg.). Die Briefe B.'s (a De rebus familiaribus et variae») hat Jos. Fracassetti (3 Bbe., Flor. 1859—63) kritisch gesichtet neu herausgegeben. Das Leben B.'s ist außer in bekannten Literaturgeschichten mehrsach beschrieben worden. Zomafini («Petrarca redivivus»), La Bastie, Jacques de Sade («Mémoires pour la vie de l'étrarque»), Balbelli, Levati (a Viaggi di F. P. in Francia»), Ugo Foscolo, Thomas Campbell («Life and times of Petrarch», 2 Bde., 2. Aufl. 1843) bieten ben meiften Unhalt. Gine gute Burbigung B.'s enthält G. Boigt's "Wiederbelebung des claffischen Alterthums" (Berl. 1859), Gine Bereicherung ber B. - Literatur und Anftof zu erneutem Forfchen gab bie Beröffentlichung bisher unbekannter Sonette in den «Monumonta saecularia» der münchener Akademie, 1859. Dieselben, 114 an der Zahl, finden sich in einer jetzt münchener, früher augsburger Bandschrift, welche wahrscheinlich vom gelehrten Martus Belfer aus Rom mitgebracht worben war. Daß biefe theils politischen, theils Liebes- ober Laurasonette B. zum Urheber haben, hat ber Berausgeber, E. M. Thomas, fowol in einem besondern Bortrag alleber nenanfgefundene Dichtungen Francesco B.'s » (Miinch. 1858) als in ben « Prolegomena » bes Prachtbrude zu erharten

gesucht. Beachtenswerthe a Beitrage jum Berftandniffe neuaufgefundener Sonette B.'s » hat

Macht veröffentlicht (Hof 1859).

Betrefacten ober Bersteinerungen nennt man die ganz ober auch nur theilweise in Steinmaffe verwandelten Ueberrefte fruberer Organismen, welche fich in ben verschiebenen Schichten ber Erbrinde vorfinden. Die Umwandlung, welche diefelben mit ber Zeit erlitten haben, bebingt folgende Hauptunterschiede ber B. Gie find entweder gang unveranderte Ginfchlitffe, durch Die Umbillung von Bernftein, Ralttuff, Riefelfinter u. bgl. erhalten (Incruftationen), ober es ift, wie 3. B. bei taltigen Theilen (Schalen, Anochen und Rorallen), nur die thierische Substanz zerftort und der faltige Theil unverändert geblieben (Calcinate), oder an die Stelle der früher vorhaubenen Bflanze ober bes Thieres ift mit mehr ober minder volltommener Beibehaltung ber äußern ober innern Form eine Steinmasse, 3. B. tohlensaurer Ralt, Riesel, Schwerspat, Flußfvat, Gifenftein u. f. w. getreten (eigentliche B.); ober endlich die organischen Körper felbft find verfcmunden, haben aber in dem umgebenden ober ausfullenden Gestein ein Abbild ihrer Form auriidgelaffen (Abbritde und Steinterne). Die wiffenicaftliche Gintheilung ber B. fann feine andere fein ale die naturhiftorifche, nur daß viele Abtheilungen der lebenden Ratur feinen Repräsentanten unter den B. haben und in andern Källen das Umgekehrte stattfindet. Zu genauer Erfenntnif und Bestimmung ber B. gehört eine um fo vollständigere Bertrautheit mit dem betreffenden Zweige ber Raturgefchichte, ale bon größern und hober entwidelten Bflangen und Thieren fast nie vollständige Exemplare, fondern mir einzelne Theile außer allem Bufammenhange, 3. B. Blatter, Bapfen, Stammftiiden, Bahne, Fifchichuppen, einzelne Anochen, Glieder von Blieberthieren u. f. w., gefunden werden und überbem natürlich alle Bestimmung nur nach der außern, oft bis zur Untenntlichteit abgeftumpften Form gefchehen muß. Die neuere Zeit bat in biefer Beziehung außerorbentlich viel gethan. Die Betrefactentunde ober Balaonto logie ift aber michtig, einmal ale nothwenbige Bervollftanbigung bes Materiale ju einer Geschichte der Organismen und in dieser Rücksicht befonders durchgeführt in Bronn's «Geschichte der Ratur», bann aber als Bulfemittel der Geologie (f. d.) für Altersbestimmung der Gesteinsschichten. Die aus ber Lagerung erkamte Alterereihe ber fossilen Organismen läßt eine ftete Innahme und dabei einen steten Wechsel der Arten erkennen. Die höher organisirten Pflanzen und Thiere find erft nach und nach im Laufe großer Berioden zu den niedriger organisirten und von ben jett eriftirenden am meiften abweichenden bingugetommen. Die besten Sanbbucher ber Betrefactenkunde find die bon Bronn («Lothaes goognostica», 3 Bbe., Stuttg. 1856) und Quenftebt (2. Aufl., Stuttg. 1865 fg.).

Petritan, poin. Piotrkow, eine Kreisstadt in der ehemaligen Bojwedschaft und dem 1866 errichteten Goudernement Kalisch des Königreichs Bolen, 19½ M. im Südwesten von Warsschau, mit 11810 E. (1865), einem schönen Kathhaus, mehrern Kirchen und Klöstern, einer Realtreisschule umd andern Unterrichtsanstalten sowie einem veröbeten Schloß. Der Ort ist eine der ältesten poln. Städte und dadurch denkwürdig, daß hier im 15. und 16. Jahrh. poln. Reichstage gehalten und die Könige gewählt wurden. Nach Stephan Bathori's Bestimmung trat hier von 1578 an auch der oberste Gerichtshof des Reichs, das sog. Tribunal, aus dem Adel und der Geistlichkeit jährlich für Großpolen zusammen, wodurch die Stadt großen Auf erfangte. 1562 fand in P. eine Disputation zwischen Katholisen und Socinianern statt. 1702 wurde die Stadt von den Schweden gebrandschapt, diese aber von den Volen überfallen und ihrer Beute beraubt. 1769 wurden die Conföderirten von Bar von den Russen hier geschlagen.

Betrographie ober Gesteinslehre heißt berfenige Theil ber Geognoste, welcher fich mit ber Befchreibung ber Gesteinsarten befchäftigt; petrographische Karten find baber folche,

welche die Bertheilung ber Gesteine auf ber Erdoberfläche barftellen.

Betrolenm (neulat.), deutsch Stein of, Erbol, Bergol, ist der Rame für diesenigen Arten des Bitumen (f. d.), welche in dunnstüssistiger Consistenz erscheinen. Das B. ist demnach stets ein Naturproduct, und durch Aunst auf dem Wege chem. Processe dargestellte Dete gehören nicht zum P., selbst wenn sie dessennte Erdol sindet sich in seltenen Fällen sat farblos (wo es den Namen Naphtha führt), gewöhnlich ist es gelb, bräumlich oder gräulichblau; es hat einen eigenthümlichen und unaugenehmen Geruch. Die Orte seines Borkommens sind zahlreich: die Gegend von Baku am Raspischen Meere im russ. Transsaukassen, Bersien, hinterindien, Java; die Karpathen in Galizien, Kroatien, die Walachei, Oberitalien (Parma, Piacenza, Modena), Neufchätel in der Schweiz, Bechelbronn im Elsaß, Languedoc, Gascogne, Colebrookdele in England. In Deutschland kommt es vor zu Kleinschöppenskäbt im Braunschweigischen, an

mehrern Orten unweit Sannover, bei Tegernfee in Baiern. Aber alle bisher genannten Bortommniffe ftehen weit zurud gegen bas Auftreten bes B. in Norbamerita, befonbere in Benn= sulvanien und Canada, wo feit etwa 1858 eine fo fcwungvolle Ausbeutung fich entwickelt hat, daß aus jenen Gegenden ungehenere Massen bes Deles versandt werden, welches gegenwärtig eine ber gebrauchlichften Bremmateriale für Lampen geworden ift. Die Gewinnung gefchieht durch Anlage von Brunnen, aus welchen man bas Del burch Bumpen gu Tage hebt. Die Gesammtlieferung Bennsplvaniens betrug 1861 fcon über 5 Mill. Liter und war 1864 auf ungefähr 180 Mill. Liter geftiegen. Das B. im allgemeinen ift ein natürliches Gemifch verfchiedener fluffiger Roblenwafferftoffe, welche in ungleichem und theilweife hoben Grabe fliichtig find. Au mertwürdigften verhalt fich in diefer Beziehung bas pemifploanische P., welches rob in foldem Grabe leicht entzundlich ift, bag es ichon burch bie bloge Annaherung einer Flamme in Brand gerath. Die davon herrührende außerordentlich große Feuergeführlichleit, welche schon furchtbare Unglüdsfälle hervorgerufen hat, verhindert ben birecten Berbrauch und nothigt zu bem fog. Raffiniren, welches hauptfachlich in einer Deftillation zur Abscheidung ber allerflitchtigften und entziinblichften Theile besteht. Letstere, welche man mit dem Ramen Betro leumfpiritus ober Betroleumather bezeichnet, icheinen noch teine erhebliche Bermenbung gefunden zu haben, obichon es an Berfuchen und Borichlägen hierzu nicht gefehlt hat. Das gereinigte, für den Gebrauch in Lampen bestimmte B. foll wenig ober gar nicht gefarbt fein, nicht besonders ftart riechen, ein specifisches Gewicht nicht geringer ale 0,820 haben und fich bei gewöhnlicher Zimmermarme felbst durch die Berührung mit der Flamme eines brennenden Zundholges ober Bapierstreifens nicht entzünden laffen.

Betronell, Marktsleden im Bezirke Hainburg (Kreis Unter-Wiener-Wald) bes österr. Kronlandes Desterreich unter der Ens, mit 1200 E., hat eine sehr alte Pfarrkirche zur heil. Betronilla und drei Kapellen, worunter die sehenswerthe Iohaumistapelle von runder Form mit der gräft. Traun'schen Familiengruft. Bon P. dis Deutsch-Altendurg (f. d.) erstreckt sich die Stätte der alten Stadt Carnuntum. Unter den zahlreichen Alterthümern aller Art, die hier fortwährend aufgefunden werden, besindet sich auch das sog. Heidenthor, die eine Biertelstunde süblich des Fledens mitten auf dem Felde besindliche Nuine eines Trimmphbogens, den Angustus dem Tiderius nach der Eroberung Pannoniens errichten ließ. Bon P. dis in die Gegend des vormaligen Neussiedlerses, 5 St. weit, ziehen sich Ueberreste einer merkwärdigen Berschanzung undekannten Ursprungs, die 1683 von den Desterreichern gegen die Türken noch gebraucht werden konnte.

Betronius, Arbiter, ber Berfaffer eines nur in bedeutenden Bruchftilden (aus bem 15. und 16. Buche bes Driginalwerte) auf uns getommenen lat. Romans, der in Wifchung von Brofa und Boefie, von Bucher- und Bulgarsprache bas Leben und Treiben in einer Provinzialftabt mabrend der frühern rom. Raifergeit mit ftart auftragenden Farben, namentlich mit entfciebener Borliebe für bas Obscone, schildert. Derfelbe ift hochft mahrscheinlich ber besonders aus Tacitus (Amalen, Buch 16) befannte Coins (ober Titus) B., welcher, nachbem er bie hohen Staatsämter eines Broconfuls von Bithnuien und eines Confuls bekleidet hatte, als Meister in der Runft des raffinirtesten Sinnengenusses eine Zeit lang eine bedeutende Rolle als Maître de Blaifir an dem Hofe des Kaifers Nero spielte und deshalb den Beinamen «Arbiter», Hofrath (ber Lieberlichkeit und Ueppigkeit) erhielt, im 3. 67 aber, burch die Intriguen feines Rebenbuhlers Tigellinus gestürzt, seinem Leben burch Deffnung der Abern ein Ende machte. Die Anficht einiger Gelehrten, daß ber Roman, beffen bedeutenbstes Bruchstild, «Das Gaftmahl des Trimalchion, erst um 1650 in Trau in Dalmatien in einer jetzt in der pariser Bibliothek befindlichen Sandschrift entbedt wurde, erft dem 3. Jahrh. n. Chr. angehöre, ift irrig. Die von Fr. Nodot (Bar. 1693) angeblich aus einem belgrader Coder veröffentlichten Supplemente sind bas Erzenguift eines groben literarischen Betrugs. Die beste Ausgabe bes Romans ift die von Bücheler (Berl. 1862); beutsche Uebersetungen besselben liefertan W. Heinse (2 Bbe., Schwabach, angeblich Rom, 1773 und wiederholt 1783, beibemal ohne Namen des lleberfeters), Gröninger (Berl. 1796, wiederholt, ohne den Namen des Ueberfegers, Blantenb. 1798 und Lpg. 1804) und ein Ungenannter (a Schilberung eines rom. Gaftmahle zur Zeit bes Raifere Rero»; Berl. 1843).

Betropawlowst ober Peterpaulshafen, ber befestigte Hauptort des gleichnamigen, die Halbinsel Kamtschafta umfassenden Bezirks des oststbir. Kilftengebiets, liegt am nördl. Theil der Awatschadi, einer Bucht des Ramtschaftlischen Meeres, und ist der Sie einer Commandantur und der Bezirksbehörden, bildet aber, seitdem der Ort (1856) der Oberbehörde zu Nitolajewsk (j. d.) am Amur unterstellt worden und badurch viel an Bedeutung verloren hat, nur noch eine kleine Ansiedelung von Blockhäusern mit 538 E. (1862). Der Hafen ist sicher und geräumig.



Der Ort ift nach ben beiben Sahrzeugen (Beter und Baul) des Seefahrere Behring benannt, bem auch im Garten bee Commandanten ein Denkmal errichtet. Gin anderes Denkmal, auf einer Erhöhung der Landzunge, welche den hafen bildet, ist Lapehrouse gewidmet. Bon Petersburg ist B. beinahe 1900 Dt., von der ruff. preuß. Grenze, von Tauroggen bei Tilfit, fast 2000 M. entfernt, überhaupt die größte Entfernung zweier Orte im ruff. Reiche. In der Nähe von B. erhebt fich der Bulkan Awatscha, aus dem 8. Aug. 1827 ein so bedeutender Ascheu= und Staubauswurf flattfand, bag bie Stadt B., wie einft Bompeji, auf mehrere Stunden bes Tags in völlige Nacht gehüllt war, und die 14000 F. hohe Streloschnaja-Sopfa. Am 31. Aug. und 1. Sept. 1854 murbe B. von frang. und engl. Schiffen ohne Erfolg angegriffen. Rachbent es einige Zeit barauf von den Ruffen freiwillig geräumt worden, befetzten den Blat 15. Mai 1855 frang, und engl. Truppen, welche die Befestigungewerte gum Theil fchleiften. - B. beißt auch eine Stadt im fibir. Gouvernement Tobolst, im Kreife und am Flusse Ischim, 48 D. fühlich von Tobolsk an der großen Geerstraße durch das Land der Mittlern Kirgisenhorde nach Turkestan (Tafchtenb) gelegen. Der Ort gablt 9090 E. (1862) und ift die Hauptfestung der Ischimschen Linie gegen die Kirgisensteppe und die bedeutendste Lollstätte sowol für den Berkehr mit ben Kirgifen als auch für den Handel mit ben Nachbarftaaten Mittelasiens. Während 1842 die Einfuhr nur einen Berth von 825481, Die Ausfuhr von 715926 Silberrubeln reprafentirte. war 1862 ber ber erstern auf 2,740943, ber ber lettern auf 1,787691 Silberrubel gestiegen.

Betropolis, Stadt und deutsche Colonie in der brafilian. Brovinz Rio-Janeiro, im Norben ber hauptstadt gelegen und von diefer aus mit dem Dampfichiffe auf ber Bai und mit ber Eisenbahn in 4 St. erreichbar, ist ber Sommersth bes Kaisers und vieler vornehmer Familien Die Colonic liegt in einer teffelartigen Ginfentung innerhalb der Serra ber Hauptstadt. d'Eftrella, die Stadt mit bem taifetl. Palaft, zahlreichen eleganten Billen und großen Sotels in 3227 F. Meereshohe. Die Eifenbahn von B., 2% Legoas lang, die altefte in Brafilien, wurde 30. April 1854 bem Berkehr eröffnet. Das Klima ift angenehm, vorzüglich mahrend bes Wintere, und noch für bas Gedeihen bes Kaffeebaums und ber Banane warm genug. Die Colonic wurde 1845 unter Leitung des Jugenieurs Major Röhler gegründet. Derfelbe hatte ber Regierung vorgeschlagen, 300 beutsche Straßenarbeiter anzunehmen für den Ban der Kunftstraße über die Serra d'Estrella, durch welche der wichtige Handelsweg nach der Brovinz Minas-Geraes verbeffert werden follte. Statt jener Zahl schickten aber Röhler's Agenten, Delrue und Comp. in Diintirchen, 2300 Auswanderer, welche, unter ben liblichen Berlodungen, hauptfüchlich ans ben Rheingegenden zusammengebracht waren. Nachdem biefelben schon auf ber Reise burch Hunger, Durst und Mishandlung viel gelitten, fanden sie bei ihrer Ankunft nicht die geringse Borforge getroffen und fich bem tiefften Clenbe preisgegeben. Der Raifer Dom Bebro fiebelte endlich die Unglücklichen auf seiner Fazenda Corrego-secco, dem jewigen B., an und beschloß zu= gleich die Erbauung eines Sommerpalastes baselbst. Erst nach längerer Zeit gelangten die Colonisten unter großen Mühen in einigermaßen exträgliche Berhältnisse, befonders da der Boden ihrer Landlose von schlechtester Beschaffenheit war. Nach Berstellung ber Serraftrage und ber Eisenbahn nehst der Dampsbootverbindung nach Rio-Ianeiro nahm der Flecken P. selbst einigen Aufschwung und wurde alsbald zur Cibabe erhoben. 1856 belief sich bie Zahl der beutschen Colonisten auf 2808, von denen sich die handwerker in der Stadt niedergelassen. Seitdem aber bie Einwohnerzahl von B. auf 7-8000 gestiegen, ift bas german. Element ein gang fecunbares geworben. Die junge Generation hat icon größtentheils brafilian. Sitte und Sprache angenommen, namentlich ber weibliche Theil.

Bettrus, eigentlich Simon, einer der angesehensten unter den Aposteln Jesu, geboren zu Bethsaida in Galiläa, war der Sohn eines Fischers Ramens Jona und betrieb, wie sein Bruder Andreas (f. d.), vor seiner Berusung das Gewerbe seines Baters. Den Beinamen P. (aramäisch Kephas, d. h. Hels), den er als Apostel führte, läßt die evang. Erzählung dei Matthäus (16, 18), die auch im vierten Evangelinm (Joh. 1, 42) noch nachklingt, ihm dei Gelegenheit seines Bekenntnisses zu Iesu als dem Messias durch Jesus selbst veigelegt werden, der auf adiesem Felsensseine Akirchen habe dauen wollen. Indes ist diese Erzählung wahrscheinlich spätern Ursprungs. Untern den Jüngern Jesu nahm er von Anfang an eine hervorragende Stellung ein und gehörte mit seinem Bruder Andreas und den beiden Söhnen des Zebedans, Jakobus und Iohannes, zu dem engern Jüngerkreise. Die Evangelien lassen ihn gewöhnlich im Namen der übrigen Jünger das Wort sühren und schildern ihn als rasch und sentig in Wort und That. Neben Erzählungen wie die ebenerwähnte von seinem freudigen Bekenntnisse zu Jesu stehen freilich andere, in denen er als vorwisig und schnell wieder kleinmättig und verzagt geschildert wird. Noch

bei ber Befangennahme Jefu, mit dem er eben noch alle Gefahren zu theilen fich entschloffen geigte und beu er turg nachher im Borhofe bes hobenpriefterlichen Balaftes verleugnete, zeigt fich Diefes fein fanguinisches Temperament, bas ihn freilich eben nicht als a Felsenmann» erscheinen läßt. Rach Jesu Tobe genoß er in ber Urgemeinde mit Jakobus und Johannes das höchste Ans feben, blieb bei wichtigen Gelegenheiten der Wortführer der Apostel und galt noch lange nachber als das Haupt der atteften Nagarener. Lettere Stellung mußte er freilich mit Jakobus, bem Bruder Jeju, theilen, der bei der ftrengern judenchrifft. Bartei wegen der Reftigleit feiner Grundfate noch höher angefeben war und gelegentlich auch auf Betrus feinen Einfluß geltend machte, wenn diefer gegen die freiere paulinische Richtung fich ju nachgiebig zeigte. Ueber die Stellung, welche B. in ben Rampfen zwischen Judenchriftenthum und Beibenchriftenthum einnahm, find wir leider nur febr ungureichend unterrichtet. Die Apostelgeschichte, die in ihrem erften Theile fich vorzugeweife mit ihm beschäftigt, führt die erfte Beidenbetehrung (bie Taufe eines rom. Sauptmanns Cornelius) auf ihn jurud, läft ihn ben Ginwendungen ber ftreng judenchriftl. Richtung gegenüber bas Brincip ber gefegeefreien Beibenmiffion zu wieberholten malen fiegreich verfechten und überhaupt gang für die paulinischen Anschanungen eintreten, mahrend fie gegentheilige Daten confequent verschweigt. Aus ben Briefen bes Baulus wiffen wir aber, baf B. auch bei der Bereinbarung der altern Apostel mit Paulus auf dem fog. Apostelconvent dabei blieb, das Evangelium nur den Juden zu predigen, und balb nachber bei einem Besuche in Antiochien die Gemeinschaft mit den dortigen Beidendriften auf Berantaffung einiger Abgefandten des Jatobus wieder aufgab, eine Bantelmuthigteit, um derentwillen ihn Baulus mit scharfen Worten zu Rede ftellte. Die Meinung, daß B. dem Baulus fofort wieder nachgegeben habe, ift burch nichts begrundet. Bielmehr batirt von jenem Streite zu Antiochien die formliche Trennung des Baulus von feinem bisherigen Diffionsgehulfen (f. Barnabas), und fpater tounten nicht blos die judenchriftl. Sendlinge in Galatien fich ohne weiteres auf die Autorität der ältern Apostel bernfen, sondern auch die judaistischen Gegner des Baulus in Korinth den Namen des B. auf ihre Fahne fchreiben. Ja noch ein volles Jahrhundert später trug bas ftrenge Judenchriftenthum dem Baulus ein herbes über B. bei jenem Auftritte zu Antiochia gesprochenes Wort nach, und in derfelben judenchristl. Ueberlieferung erscheint Simon B. als der echte Heidenapostel, der bem falichen Apostel Simon, unter bessen Daste tein anderer als Paulus verborgen ift, von Land zu Land nachzieht, um ihn zu bestreiten, und zulept in Rom ihm ein schmähliches Ende bereitet. Gegenüber diefer antipaulinischen Sage tam in der altfath. Kirche die entgegengesette Erzählung auf, daß beide Apostel friedlich vereint die Gemeinden zu Antiochia, Korinth und Rom gestiftet und gemeinsam zuletzt ben Märtprertod unter Nero erlitten hatten. Gine weitere Ausbildung der letztern Sage macht den P. zum ersten Bischofe von Rom und läßt ihn dieses Amt 25 3. hindurch verwalten. Letteres ift schon chronologisch eine Unmöglichkeit; von dem ganzen Sagengewirre ift aber nicht einmal fo viel geschichtlich erweislich, bas B. jemals nach Rom gekommen ift, baber auch fein angeblicher Märthrertod zu Rom, den er ein Rachbilbung des Todes Jesu am Kreuze» (nur mit den Füßen nach oben gerichtet) erlitten haben soll, auf unverbitrgter Ueberlieferung beruht. Abweichend von dieser Ueberlieferung weisen vielmehr die unter seinem Ramen im neutestamentlichen Kanon enthaltenen Briefe auf Babylon als seinen fpätern Aufenthalt hin. Auch zum Geibenapostel hat ihn das Judenchristenthum erst zu einer Zeit gestempelt, in welcher es rathfam schien, ben nicht mehr rudgungig zu machenden massenhaften Eintritt der Beiben in die Meffiasgemeinde auf das Saupt der Judenapostel zurückzuführen und baburch dem verhaßten Paulus auch diefen Ruhm zu entreißen. Immerhin bleibt es aber bei dem ganzen Wesen des P. wahrscheinlich, daß er nicht jener schroffe Parteimann war, als den man ihn später erscheinen ließ. Leicht erregbar und von wechselnden Eindrücken bestimmt, baber auch ohne die gabe Confequeng der strengern Judenchriften, mag er vielleicht auch später jener milbern Meinung sich zugeneigt haben, welche, ohne den Heideuchristen das Gefet aufzulegen, ihre Zulaffung zur Deffiasgemeinde mit dem beschränkten Rechte der Projelyten bes Thores gestattete und nur für die geborenen Ifraeliten die volle Gesetsebeobachtung verlangt.

Bon den unter des B. Namen auf uns gekommenen Briefen ist der zweite ausgemacht unecht und eins der allerspätesten Erzeugnisse der neutestamentlichen Literatur. Derselbe kennt bereits eine Sammlung paulinischer Briefe, deren Rechtgläubigkeit er durch die Autorität des Judenapostels beglaubigen soll. Aber auch der erste Brief, dessen sichtliche Abhängigkeit von den paulinischen vergeblich geleugnet worden ist, verräth nach Stil und Gedankengehalt seine Herkunft aus paulinischen Kreisen und wurde zu einer Zeit verfaßt, in welcher die Christen um ihres Namens willen bereits gerichtlichen Verfolgungen durch die heidnische Obrigkeit ausgesetzt waren, b. h.

fcmerlich vor Domitian, vielleicht aber erft unter Trajan. Die Gemeinden, an die er gerichtet fein will, gehörten zum Diffionsgebiete bes Baulus, mit welchem B. auch nach biefem Briefe im besten Einvernehmen geftanden hatte. Uebrigens ift ber Brief reich an tiefen und ichbnen Gebanten und verfolgt namentlich ben 3med, Die Chriften im hinblide auf bie nabe bevorftehende Biebertunft Chrifti jur Standhaftigfeit im Glauben, zur heiligkeit bes Banbels und an fröhlicher hoffnung zu ermuntern. Dagegen gehört ber fpatere, aber bem erften vielfach nachgebildete zweite Brief bereits einer Zeit an, in welcher die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi im Erlöschen ift, weil die Bäter entschlafen find und doch alles so blieb, wie es war. Außer diesen Briefen find dem B. noch mehrere andere Schriften beigelegt worden, unter benen bas bem Bebräer-Evangelium vermandte "Betrus-Evangelium" und bie "Apolalupfe bes B." in ber ältern Zeit ebenfalls in firchlichem Gebrauche maren. Lettere murde noch zu Ende des 2. Jahrh. mehrfach zu dem neutestamentlichen Ranon gerechnet. Dagegen mar die fog. « Bredigt bes B. » eine indaiftische Tendengfdrift, welche die Grundlage ber fog. Clementinischen Homilien (f. Clemens Romanus) gebilbet zu haben icheint. Bgl. Maberhoff, "Ginleitung in bie Betrinifchen Schriften (hamb. 1835); Beif, aDer petrinifche Lehrbegriff. (Berl. 1855); Baur, aBaulus. (2. Aufl., 2 Bbe., Lpg. 1866), und berfelbe "Der erfte petrinische Brief" (in feinen "Theol. Jahrbüchern », 1856). Die rom. Kirche verehrte fcon feit bem 2. Jahrh. in bem aUpoftelfürsten» B. ihren Stifter und ersten Bischof, beffen Amtsbaner fie auf die Jahre 42 - 67 beftimmt. Mit Berufung auf Matth. 16, 18 betrachtet fie ihn als bas Oberhaupt ber Chriftenbeit, welche Burde er auf seine Nachfolger auf bem rom. Bifchofsstuhle vererbt habe. Bereits zu Ende bes 2. Jahrh. zeigte man in Rom bie Tobesstätten ber beiben Apostel B. und Banlus, jene in den Reronischen Garten auf bem Batican, diefe an der Strafe nach Offia. Bifchof Lucius von Rom ließ die (vermeintlichen) Gebeine des B. und Paulus am 29. Juni 258 aus ben Katakomben aufheben und an den Stätten beisetzen, an welchen die Apostelfürsten geblutet haben follten. Geit jener Zeit wird ber Beter-Paulstag jährlich 29. Juni gefeiert und zwar, wie man fcon int 4. Jahrh. meinte, als Todestag ber beiben großen Apostel. Ueber bem Grabmal bes B. wölbt fich jest die ftolze Ruppel von San-Bietro in Baticano, die berühmte Schöpfung Leo's X. Aufer bem Tobestage bes B. feiert die rom, Kirche feit dem 5. Jahrh. am 18. Jan. die Errichtung bes rom., 22. Febr. die des antiochienischen Bischofestuhls durch B. (Betri Stuhlfeier). Das jungfte ber Beterefeste ift Betri Rettenfeier. Der Trabition nach foll bie Raiferin Euboria, Gemahlin von Theodosius dem Jungern, die Retten zum Geschenk erhalten haben, welche ber Apostel im Gefängnisse zu Berusalem getragen hatte. Diese Retten, heist es, waren an den Bapft getommen, der fle in einer dem B. geweißten Rirche aufbetbahrt habe. Darauf seien auch noch die Retten hinzugekommen, welche ber Apostel im Gefängniffe zu Rom getragen. Diefen beiben Retten und bem B. ju Ehren fei barauf bie Kettenfeier Betri (festum Petri ad vincula) ale firchliches Fest 1. Ang. angeordnet worden.

**Beirus Lombardus, j.** Lombardus.

Betrus de Bineis, eigentlich Bietro belle Bigne, ein berühmter Rechtsgelehrter und Staatsmann des 13. Jahrh., war aus Capua gebürtig und von geringer Herkunft. Bon Gönnern unterflütt, wurde es ihm möglich, ju Bologna die Rechte gu ftubiren. Unf Raifer Friedrich II., ber ihn zufällig kennen lernte, machte er einen so guten Einbruck, daß biefer ihn fofort in feinen Diensten auftellte und fehr fchnell nacheinander jum Brotonotarius, Rath und Rangler ernannte. In letterer Stellung erwarb sich P. das volle Bertrauen des Kaifers, der ihn bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Rathe zog. Er widerlegte die Schmähichriften Gregor's IX. gegen Friedrich II. mit Gründlichkeit und Wit und trug badurch viel bei, daß der wider ben Raifer ausgesprochene Bannfluch ohne Wirtung blieb. Auch ale Imocenz IV. 1245 ben Raifer bor bas Concil zu Lyon forberte, vertheibigte B. ale Gefandter des Raifere feinen abwefenden Beren mit aller Rraft. Ungeachtet diefer Berdienfte wußte man ihn boch beim Raifer zu verdächtigen, als habe er ihm burch seinen Arzt Gift beignbringen gesucht. Friedrich II., burch erlittene Unfülle und wiederholte Bersuche gegen sein Leben mismuthig und argwöhnisch gemacht, glaubte ber Antlage, ließ B. bie Augen ausstechen und ihn ju Bija ins Gefängniß feten, wo ber Unglückliche 1249 fein Leben endete, indem er fich aus Bergweiflung den Ropf an einem Bfeiler des Gefangniffes jetschmetterte. Bon feinen noch vorhandenen Schriften sind anzuführen seine «Epistolarum libri VI» (neueste Ausgabe von Iselin, 2 Bbe., Bas. 1740), im Ramen des Kaisers und in schlechtem Latein gefchrieben, aber eine Quelle für die Geschichte Friedrich's II., und seine Abbandlung . Do potestate imperiali». Bal. Suillard-Bréholles, «Vie et correspondance de P.» (Bar. 1864).

Betfchenegen, ein wilbes Nomadenvolt titrt. Stammes, bas fich felbft Rangli ober Ran-

591

gar nannte, bei ben Ruffen Betfchenegi, bei ben Deutschen Bechnaci ober Bigenaci, bei ben Griechen Biffeni genannt, wohnten ursprünglich zwifchen ber Bolga und bem Jait und wurden burch die Bolga von den Chagaren gefchieben, mahrend fle im Guben und Gitdoften die Ugen zu Rachbarn hatten. Bom 9. bis zu Ende des 11. Jahrh. spielen sie eine michtige Rolle in der Gefchichte Europas, indem burch fie gewissermaßen bie Zeiten ber Böllerwauberung wiederholt wurden. Zuerft traten fie 839 auf, wo fie einen Ginfall in bas Chagarenreich machten und fobann 867 die Glawen in Riew, die furz zuvor noch ben Chazaren ginebar gewesen waren, befriegten. Da fich aber bie Chagaren, Ugen und Glawen gegen ben gemeinsamen Feind berbanben, fo wurden die B. aus ihren bisherigen Wohnsthen vertrieben, die nun die Ugen in Besit nahmen. Rach langerm Umberirren fielen fobann bie B. itber bie Ungarn zwischen bem Don und Dnieftr ber und vertrieben biefe, die bieber ben Chagaren unterworfen gewesen waren, 883, trot alles Biberftandes und trot ber Silfe ber Chazaren ans ihren Siten. Balb herrichten fie nunmehr wieber vom Don bis an bie Aluta. Um diefe Zeit, wo fie ben Bobepunkt erreicht, gerfielen fie in acht Stämme, von benen vier auf der Offieite des Dujepr, an den Grenzen der Uzen, Chagaren und Alanen, und vier auf ber Bestseite bes Onjepr, in Galigien, Siebenburgen, am Bug, in ber Molbau und einem Theile ber Bolachei ansuffig waren. In fpaterer Reit war befondere bas Byzantinische Reich den Angriffen ber B. ausgefest. 970 zogen fie vereint mit ben Ruffen gegen Konftantinopel. 3wifden 997 und 1038, jur Beit Stephan's bes Beiligen, banten fie fich an ber Grenze von Dabren an. 1010 fielen fie in Bulgarien und Thrazien ein, tamen 1028 auf einem Streifzuge bis nach Theffalonich, eroberten 1048 einen großen Theil Bulgariens und zogen 1049 über die Donau, wo fle um Driadiza und Riffa ihre Gipe auffclugen. Bur Beit ber Krengzitge, wo wir fie befonders in Gerbien, Bulgarien, Dardanien und Rleinschthien finden, machten fie ben Rreugfahrern ihre Buge durch jene Lander oft febr befcmerlich und brachten ihnen mehr als eine Rieberlage bei. Spater wurden fie von ben Griechen und Ungarn häufig geschlagen, obwol fie erstern in Berbindung mit den Balachen auch in der Folge noch manche Berlufte beibrachten. 3m 12. Jahr. befagen fie noch einen tleinen Theil von Siebenburgen, maren indeg ichon größtentheils ben Daggaren fteuerpflichtig, mit beuen fie fich bann gang und gar verfchmolgen, fobaf fie fchon im 13. Jahrh. aus ber Befchichte verfchwinden.

Betimora, ein auf der Westjeite des nördl. Ural entspringender Flug von etwas über 150 M. Länge und einem Flufigebiete von mehr als 3000 Q.-M., durchströmt die drei russ. Gouvernemente Berm, Wologda und Archangelet. Der Fing hat ein febr geringes Gefälle und wird baber nicht weit von feinem Ursprunge schon schiffbar, ift aber den größten Theil bes Jahres mit Eis bedeckt und die Schiffahrt deshalb auf ihm nur unbedeutend. Auch hat er im Gouvernement Archangelet jene große berüchtigte Moorflache, die man die famojedische Tundra neunt, ju burchfliegen, wo von handel und Bertehr taum die Rede ift. Zwifchen 67 und 68° nordl. Br. ergieft fich die B., nachdem sie fich zuvor in viele Arme getheilt hat, zwischen welchen viele mufte, nur von Seehunden bewohnte Infeln liegen, an der Rufte von Malaja-Gemlja, in das nordl. Eismeer. Ihr größter Nebenfluß ist die im Samojedenland entspringende Ufja, bie fich bei bem Fleden gleiches Ramens mit ihr vereinigt. Die Bevollerung au biefem tranrigen Flusse besteht aus nomadistrenden Samojeden, Spridnen und einigen Russen, die sich in bem fleinen Orte Buftoferet nabe der Mitnbung niebergelaffen haben. Bon bier aus wird ein

schwunghafter Bandel mit Lachsen, an benen die B. überreich ift, getrieben.

Bettenfofer (Max von), einer der namhaftesten deutschen Forscher, geb. 3. Dec. 1818 auf ber Ginbbe Lichtenheim bei Renburg an der Donau, erhielt feinen ersten Unterricht in der Dorffcule zu Lichtenan, bie er nach München in bas haus feines Oheime, des als Chemiter betannten Leib- und Hofapotheters Frang Raver B. (geb. 3. Dec. 1783 zu Bobenhausen, geft. 12. März 1850 zu München) kam, der feine Erziehung und Ausbildung in väterlicher Beife iibernahm. Nachdem er zu München die Lateinschule und bas Gynnassum besucht, widmete er fich auf ber Universität baselbst pharmac, und medic. Studien und erward sich 1843 die Doctor= würbe ber Medicin. Done Reigung für bie Laufbahn bes praftifchen Arzies, wandte er fich, besonders auf Anregung des Mineralogen und Chemifers von Fuchs, mehr und mehr der Chemic zu und arbeitete zu feiner weitern Ausbilbung in ben Laboratorien der Brofefforen Kaifer in München, Scherer in Burgburg und Liebig in Giegen. Nach feiner Rudtehr nach Dlünchen war B. junachst feit 1845 ale Affistent an ber Minge prattifch thatig, bis er 1847 ale außerord. Profeffor in die medic. Facultat ber Univerfitat berufen ward. 1850 erhielt er die Leitung der knigl. Leib = und Hofapotheke und 1853 eine ordentliche Professur. 1846 ward er zum außerordentlichen, 1856 gum ordentlichen Mitgliede ber Atademie ber Biffenfchaften erwählt.



In allen feinen wiffenschaftlichen Arbeiten zeigt B. bas Bestreben, Die Ergebniffe ber wiffenfchaftlichen Forschungen für die Bedingungen und Bedürfnisse bes menschlichen Lebens praktisch au verwerthen. Dies befunden unter anderm ichon feine frühern Arbeiten über Affinirung bes Goldes und über die große Berbreitung bes Platins, über die Unterschiede zwischen den engl. und beutschen bybraulischen Ralten u. f. m., über Dfenheizung und Luftheizung, sowie die erfolgreiche Erfindung, aus Bolg ein bell leuchtendes Gas zu erzeugen. In den weiteften Rreifen bekannt wurde B.'s Name befonders burch feine Arbeiten iber ben Luftwechfel in ben Bohngebauden (Bentilation), burch feine Untersuchungen über Respiration (für welche er erft einen neuen Apparat erfinden mufite), vor allem aber burch feine Forschungen und Beobachtungen über bie Berbreitungsart ber Cholera in ihren Beziehungen zu Bodenbeichaffenheit und Grundmaffer, welche er in den aUntersuchungen und Beobachtungen über die Berbreitungsart ber Cholera» (Münch, 1855) und in dem Sauptberichte über die Cholera 1854 in Baiern veröffentlichte und bei dem abermaligen Auftreten der Spidemie (feit 1865) in ausgedehntem Dage weiter führte. Außerdem erfand B. ein auf wissenschaftlicher Grundlage berubendes Berfahren, welches die Erhaltung ber Originalität ber Delgemalbe fichert und bas bisher übliche Restaurationsverfahren bald gang befeitigen burfte. Geit an ben bair, Landesuniversitäten auf B.'s Antrieb eigene Lehrstühle für Hngiene errichtet worden find und 1865 bas Kach in München ihm selbst übertragen wurde, bat fich feine Thätigfeit ausschlieflich Gegenftanben ber öffentlichen Gesundheitspflege zugewendet. Die Resultate feiner wiffenschaftlichen Forschungen veröffentlichte B. meift nur in Zeitschriften, wie in Liebig's und Bobler's "Annalen der Chemie", in Buchner's "Repertorium», Dingler's «Bolptechnischem Journal», in ben «Denkichriften» der munchener Alademie und in jungfter Zeit namentlich in ber «Zeitschrift für Biologie», welche er seit 1865 mit den Brofessoren Bubl, Radltofer und Boit in Minchen berausgibt. Als Autorität in Fragen iiber chem.-technische Anlagen und fanitätspolizeiliche Gegenstände verfaßte er auch vielfache, jum Theil durch den Druck veröffentlichte Gutachten von großem Intereffe.

Better (Anton), beutscher Maler, geb. zu Wien 12. April 1783, war eigentlich niemals Schüler irgendeines lebenden Dalers. Bon Jugend auf arbeitete er innig verbunden mit dem nachmaligen Cuftos der taiferl. Galerie im Belvedere, Karl Ruß. 1808 reifte er nach Rom. Bei der Afademie in Wien gewann B. nacheinander in verschiedenen Fachern seche Preise. Sein Aufnahmeftud als Mitglied ber Atademie 1814 mar ber von der Mutter gemorbete Meleager im Schofe seiner Gattin. B. wurde 1820 Brofessor ber Atademie und 1828 Dis rector derfelben. Rachdem er einen großen Theil ber griech. und rom. Welt gemalt, führte ihn hormapr der vaterlandischen historienmalerei zu. Seine hauptwerke in diefer Beziehung find Maximifian's Bufammentreffen mit seiner Braut, Maria von Burgund, und beffen Bufammentreffen mit feiner ben fleinen Bhilipp auf ben Armen haltenden Gemablin nach bem Gjege bei Guinegate, jenes im Johanneum zu Grap, diefes im Belvedere zu Wien; ferner Audolf von Habsburg auf dem Wahlplate der Marchfelbschlacht; die Königin Johanna von Aragonien am Sarge ihres Gemahle Bhilipp; Rarl's V. Krantenbefuch bei feinem Gefangenen, bem Könige Franz I. Doch auch später vergaß er nicht ganz das classische Alterthum, wie dies sein Prometheus, ber die Bandora gurudweift (1834), befundet. Für die olmützer Domfirche malte er 1844 den Tod des heil. Wenzeslaus, 1845 die Berurtheilung des heil. Nepomuk durch König

Wenzel. B. ftarb ju Wien 1858.

Pettrich (Franz), beutscher Bilbhauer, wurde 28. Aug. 1770 zu Trebnit in Böhmen, wo sein Vater Tischkermeister war, geboren und lernte in Dresden die Zeichenkunst. hier wurde er schon 1795 Hofbildhauer, 1800 Mitglied und später Brosesson an der Akademie und starb 23. Jan. 1844. Er lieferte zahlreiche Bisten, Statuen, Basreliefs und Monumente, die in Böhmen, Schlessen und Sachsen zerstreut sind. Besonders sind zu erwähnen sein großes Kelief am Reithause zu Dresden (ein Wettrennen mit Zweigespann) und das Grabdenkmal des Generals Christiani-daselbst. Seine Gestalten sind von gewählten Formen und vielem Ausdruck. — Sein Sohn, Ferdin and B., ebenfalls Bilbhauer, geb. in Dresden 1798, wurde theils auf der Akademie seiner Baterstadt, theils in Rom unter Thorwaldsen gebildet. Seine Werte zeichenen sich aus durch Anmuth und Entschiedenheit des Stils, so z. B. sein Wädchen mit der Angelruthe, seine Reliefs Tag und Nacht (1823), Belisar, Christus u. s. w. An Martin Wagner's großem Friese sür die Walhalla hatte er nebst Schöpf bedeutenden Antheil. Auch sind die drei Künstler miteinander vereinigt in der Seene, wo ein Apostel einer schmausenden Jagdgesellschaft entgegentritt. 1835 ging B. als Director einer neueinzurichtenden Kunstaddemie nach Bemzsplvanien und später nach Brasilien, wo er bedeutende Austräge ausssührte.

Petunia Juss., Rame einer jur 5. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Linne'fchen Spftems und gur Familie ber Solanaceen gehörigen Bflanzengattung, beren Arten, lauter ichonblumige Rrauter. in Subamerita zu Saufe find. Sie haben abwechselnd gestellte gange Blatter, einzelne, in ben Blattachfeln ftebende Blüten, fpatelformige, ungleiche Relchabschnitte, eine große trichter - ober prafentirtellerformige Blumenkrone mit gefattetem, fünflappigem etwas ungleichem Saume, ungleich-lange Staubgefage und einen fabenformigen Griffel mit zweilappiger Rarbe, und find über und über mit kleberigen Drüsenhaaren bedeckt. Die Frucht ist eine vielkamige, mit Klappen aufspringende Rapfel. Zwei Arten, P. violacea Hook., mit trichterformiger, und P. nyctaginiflora Juss., mit langröhriger, prafentirtellerformiger Blumentrone, find fehr beliebte und allgemein berbreitete Garten- und Zimmerzierpflanzen geworben. Bon beiben Arten gibt es eine Menge burch Größe und Farbung ber Blumen unterschiedene Barietaten. Sie find ausdauernd, lassen fich aber als einjährige Pflanzen (Sommergewächse) verwenden, da fie schon im ersten Sommer nach der Aussaat (im Frühling) blüthen. Man faet den Samen in Töpfe oder Frühbeete in leichte Erde und verpflanzt die Pflänzlinge dann ins freie Land oder in Töpfe. Will man fie als ausbauernbe Gewächse behandeln, so muß man die Stode im Berbste ausheben und im Ralthaus überwintern. Dan bermehrt fie auch durch Stedlinge, welche man überwintert.

Besholdt (Julius), einer der verdientesten deutschen Bibliographen, geb. 25. Nov. 1812 zu Dresben, erhielt seine Gymnasialbilbung erst auf der Areuxschule daselbst, dann zu Freiberg und bezog 1833 bie Universität zu Leipzig, wo er fich bis 1838, besonders unter G. Bermann's Leitung, philol. Studien wibmete. Rachbem er promovirt, tehrte er nach Dresben gurud, theils um die bon ihm unternommene Ausgabe ber «Progymnasmata» des Aphthonius (Lyz. 1839) zu vollenden, theils auch um eine Stellung im bobern Lehrfach zu fuchen. Bunftige Umftanbe fügten es jeboch, bag B. bom Bringen (nachmaligen Ronig) Johann jum Gebilfen bei beffen Dante-Arbeiten fowie jum Bibliothetar für bie pringliche Secundogenitur - Bibliothet erwählt wurde, worauf Ende 1839 feine befinitive Anstellung zum Bibliothelar bes Bringen erfolgte. B. widmete fich feitdem vorzugsweise bibliothekarischen und biblioge. Arbeiten, zumal sein Wirtungetreis 1842 durch Uebernahme der Aufficht über die Bibliothet der Gemahlin des Bringen (ber nachmaligen Königin) und 1853 burch seine Ernennung zum Bibliothekar bes Kronprinzen Albert eine beträchtliche Erweiterung erhielt. 1859 ward er vom Könige Johann zum Hofrath ernannt. P.'s literarifcher Ruf grunbet fich hauptfächlich auf ben von ihm 1840 begonnenen und feitbem, wenn auch unter einigen Berunberungen bes Titels, ununterbrochen fortgefetten « Anzeiger für Bibliographie und Bibliothelwiffenschaft», bas « Sandbuch beutscher Bibliothelen» (Balle 1853), welches als eine neue Bearbeitung bes bon ibm 1844-48 in brei Auflagen veröffentlichten allbregbuchs beutscher Bibliotheten» gelten kann, und die aBibliotheca bibliographica» (Lpg. 1866). Letteres Bert ftellt fich ben besten bibliogr. Arbeiten ber neuern Zeit würdig zur Seite. Außer gablreichen bibliothetwiffenschaftlichen und bibliogr. Beitrugen zu feinem «Anzeiger» hat B. auch noch eine Reibe felbständiger fleiner Schriften veröffentlicht, wie 3. B. «Literatur ber fachf. Bibliotheten» (Dresb. und Lpz. 1840), «Urtundliche Nachrichten zur Geschichte ber fachs. Bibliotheten » (Dreed. 1855), «Catalogi bibliothecae secundi generis Principalis Dreadensis specimina » (Lpg. und Dreed. 1839-65) u. f. w. Hiergu tommen ein «Katechismus der Bibliothekenlehre» (Lpg. 1856) und der vorzüglich gearbeitete «Katalog ber von König Friedrich August nachgelassenen Kartensammlung» (Dreed. 1860).

Pencedänum Dee., Name einer zu ben Dolbengewächsen gehörenden Pflanzengattung, deren in Europa (namentlich Sübeuropa) und Asien (besonders Sibirien) einheimische Arten sich durch vom Ricken her zusammengedrückte (breitgedrückte), länglich-linsensörmige, mit einem gestügelten Rande versehene, schwachgerippte, einen dis drei deutliche Delstreisen in den Zwischenräumen der gleichweit entsernten Rippen zeigende Früchte, einen fünfzähnigen Relch und herzstörmige Blumenblätter mit einwärts geschlagenem Zipsel auszeichnen und große, vielstrahlige Dolben mit vielblätterigen Hüllen der Dölden bestigen. Alle Arten sind ansehnliche Aräuter mit ansbauerndem Wurzelstod und siederförmig zertheilten Blättern. Die in Dentschland wild vorsommenden Arten sind zugleich officinelle Pflanzen: P. ossicinale L., der auf Waldwiesen wachsende Haarstrang, mit sehr sein in lineale Zipsel zerschnittenen Blättern, gelblichen Blütten und dis 2 F. langer und 2 Zoll starter sleischiger Wurzel; P. Corvaria Lap., die Hirschunge eine in Bergwäldern vorsommende Pflanze mit dreisach-siedertheiligen Blättern, deren Abschnitte eisonig, dornig gesägt und blaugrun sind; P. Oroosolinum Mönch, die Berg petersilie, eine an Waldründern und auf graftgen Anhöhen sich sindende Pflanze mit ebenfalls dreisach sieder-

Converfatione - Legiton. Elfte Muflage. XI.

Digitized by Google

theiligen Blättern, deren auf rechtwinkelig abstehenden Stielen befindliche Abschnitte eissermig, eingeschnitten, gezähnt und glänzend-dunkelgrun sind. Die beiden letten Arten blühen weiß. In der Seilkunde werden von allen Arten die Wurzeln, von der letzten auch die Blätter benutzt,

boch felten und zwar zu ähnlichen Zwecken wie die Meisterwurg (f. b.) verwendet.

Pencer (Raspar), ein durch seine Schriften wie durch seine Schicksale bekannter Gelehrter bes 16. Jahrh., Melanchthon's Schwiegersohn, geb. 6. Jan. 1525 ju Bangen, ftubirte gu Wittenberg, wurde daselbst 1554 ord. Brofessor ber Mathematik und rückte 1559 in die medic. Facultät ein. Nach Melanchthon's Tobe war er ber vorzüglichste Bertreter ber Richtung feines Schwiegervaters in Wittenberg und wußte fich dabei in das Bertrauen des Kurfürsten August fo einzuschleichen, bag er zum Leibarzte erhoben und die erledigten Lehrstühle an der Universität nach feinem Bunfche befett wurden. 1571 erfchien ber neue Bittenbergische Ratechismus, von bem man glaubte, bag er nur calbiniftifch fei und Luther's Ratechismus verbrangen follte. B. forgte eifrig für die Berbreitung des Buchs, schrieb dazu die «Exegosis perspicua controversiae de coena Dominis 1572 im calvinistischen Sinne, machte fich baburch bes Arpptocalvinismus berbachtig und mußte von 1574-86 in Dreeben, Leipzig und Rochlit harte Gefängnifftrafe erbulben. Erft auf Bitten ber Gemahlin bes Rurfürften, Agnes, und bes Baters berfelben, Joachim Ernft, murbe er aus ber Saft entlaffen, worauf er als flieftl. Leibargt nach Berbft ging und 25. Sept. 1602 ju Deffau ftarb. Außer mehrern aftron. Abhandlungen, j. B. « De dimensione terraes und «De nova stella», ftanden ebemale besonders in Anseben fein «Commentarius de praecipuis divinationum generibus» (Wittenb. 1553; 2. Aneg. 1572) und feine «Elementa doctrinae sphaericae» (Wittenb. 1551). Bgl. Lenpold, «Leben Raspar B.'s» (Baupen 1745); Hente, «Kaspar B. und Nikol. Krell» (Mark. 1865); Calinich, «Kampf und

Untergang bes Melanchthonismus in Rurfachsen» (Lpg. 1866).

Beuder (Chuard von), preug. General ber Infanterie und Generalinfpecteur bes Dilitar= erziehungs- und Bilbungswesens, geb. 19. Jan. 1791 zu Schmiebeberg in Schlesten, trat 1809 in die Artillerie und wurde im Rov. 1811 jum Offizier beforbert. Er nahm bei bem preuß. Bulfscorps an dem Keldzuge von 1812 in Ruffland theil und wurde am Schluffe beffelben zum Abjutanten bei bem Commando ber Artillerie biefes Corps ernannt. In gleicher Stellung beim Port'schen Corps wohnte er ben folgenden Feldzügen gegen Napoleon bei und zeichnete sich so rühmlich aus, daß ein Erlag bes Bringen August, Chefs ber Artillerie, ihn zum Dufter für junge Offiziere aufstellte. Sein vielseitiges Biffen bewirkte, bag er nach bem Frieden im Rriegsministerium verwendet wurde, wo er sich um die Bervollsommnung der Artillerie, überhaupt ber Schuftwaffen ber Armee große Berbienfte erwarb. 1822 jum Major ernannt, leitete er später die Berfuche mit dem Zündnadelgewehr als Borftand der Artillerieabtheilung, wurde für die Erfolge diefer Bersuche 1834 außer ber Tour jum Oberftlieutenant befördert und wirfte bemnächst auf die Einführung dieser Baffe entscheidend ein. Schon 1842 wurde er General= major und trat 1848 als preuß. Militärcommiffar in die Bundesmilitärcommiffion ju Frantfurt a. M. Hier wählte ihn im Juli 1848 ber Erzherzog=Reichsverweser zum Reichstriege= minister, welches Amt er 5. Aug, wieber nieberlegte, als ber Reichsverweser bie Bulbigung aller beutschen Armeen forderte. In den Septembertagen leitete er jedoch mit Festigkeit und Umficht die Rieberschlagung des Aufstandes zu Frankfurt a. M., woranf er auf den Wunsch des Königs bas ihm neuangetragene Kriegsministerium bei ber Centralgewalt wieder übernahm und bis jum 10. Mai 1849 führte. Nachbem er feine Entlassung genommen, erhielt er ben Befehl über bas gegen Baben bestimmte Operationscorps ber Bundestruppen, bas ben linken Flügel der gesammten Streitkräfte bildete. Er führte dasselbe über das Gebirge und hielt zuletzt den Raum von Donauefdingen bis an ben Bobenfee befett. Bereits im Dai 1849 mar er juni Generallieutenant avancirt. Im Marz 1850 trat er an Stelle bes Generals von Radowis in die Bundescentralcommission und wurde im Dec. besselben Jahres als preuß. Commissar nach Raffel jur Schlichtung der bortigen Berhaltniffe gefandt. B. blieb in jener Commiffon bis zu beren Auflösung und der bald darauf folgenden Reactivirung des Bundestags und war dann ohne dienstliche Function zur Disposition bis zum Febr. 1854, wo er nach dem Tode des Generals von Radowit zum Generalinspecteur des Militärerzichungs und Bildungswesens ernannt wurde. 3m Nov. 1858 jum General der Infanterie befördert, erhielt er 1860 von ber Universität zu Berlin bei beren Tubelfeier das Doctordiplom für sein auf die gründlichsten Forschungen gestütztes ausgezeichnetes Werk: «Das beutsche Kriegswesen ber Urzeit in seinen Berbindungen und Wechselwirfungen mit bem gleichzeitigen Staats- und Boll'sleben» (3 Thle., Berl. 1860—64). In seinem Birtungstreise als Leiter bes Militurerziehungs- und Bilbungswesens ist die Organisation der preuß. Ariegsschulen sein höchstes und bleibendstes Berdienst um die preuß. Armee. Die gute militärwissenschaftliche und praktische Berufsbildung, welche die jungen Offiziere auf diesen Anstalten gewonnen haben, ist vom wesentlichsten Einstuß auf

die treffliche Gefechtsführung im Rriege von 1866 gewesen.

Bentinger (Konrad), ein berühmter Sammler und Forscher von Alterthümern, geb. 14. Oct. 1465 ju Augsburg, aus einer patricifchen Familie, erhielt, nachdem er ju Badua und auf anbern Universitäten Italiens feine Studien vollendet hatte, nach feiner Rudlehr (um 1486) um 1493 bie wichtige Stelle eines Stadtschreibers in seiner Baterfladt und wirkte von diefer Zeit an als Abgeordneter bei mehrern Reichstagen, die unter Maximilian gehalten wurden, und bei anbern wichtigen Sendungen unausgesett für bas Befte berfelben, wie er ihr benn auch die Münggerechtigkeit verschaffte. Rach seinem Tode, 24. Dec. 1547, tam seine zahlreiche und werthvolle Bibliothet junachft an feine Familie, fpater an die Jefuiten in Augeburg. Er machte fich burch mehrere antiquarische Arbeiten verbient, 3. B. burch die «Sormones convivales de mirandis Germaniae antiquitatibus» (Augsb. 1506), welche Rapf fpater mit einigen andern, bis babin ungebrudten Schriften herausgab (Augsb. 1789), und war ber erfte, ber in bem Werte «Romanae vetustatis fragmenta in Augustana Vindelicorum » (Augeb. 1505) röm. Steininschriften veröffentlichte. Ein bleibendes Andenten erwarb er fich aber durch die Erhaltung ber nach ihm benannten Tabula Poutingoriana, einer Karte, welche die Militärstraßen durch den größten Theil des weström. Reichs angibt, und wobei gewiß ein Itinerarium des 4. Jahrh. aus bem Zeitalter bes Raifers Theodofius zu Grunde liegt. B. betam fie bon Ronrab Celtes, der fie in dem Benedictinerklofter zu Tegernfee aufgefunden und geliehen hatte, zur Berausgabe, und da dies unterblieben war, erfolgte später durch Marcus Belfer die erste Bekanntmachung einzelner Brudistide unter bem Titel «Fragmenta tabulae antiquae ex Peutingerorum bibliothoca» (Bened. 1591). Bon jest an schien bie ganze Karte berschwunden zu fein, bis man sie 1714 unter B.'s Sanbichriften wieber auffand. Der lette diefes Gefchlechts hatte fie bei einem Buchhandler versetzt, von dem fie Bring Eugen taufte, und so tam fie als Geschent von diesem guletet an die taiferl. Bibliothet in Bien, wo fie noch gegenwärtig fich befindet. Bollftunbig wurde fie zuerft mit Erläuterungen von Franz Chriftoph bon Schepb (Wien 1753) herausgegeben. Eine neue, bon jenen unabhängige Ausgabe beforgte Mannert unter bem Titel «Tabula itineraria Poutingeriana. (12 Blätter, Lpg. 1824), ber zugleich in einer Ginleitung die verschiebenen Schidfale biefer Rarte genan auseinanbergefest hat. Seitbem hat man noch ein Blatt auf ber Bibliothel in Bien aufgefunden.

Peyron (Amadeo), einer ber verdientesten ital. Orientalisten und Alterthumsforscher, geb. 2. Oct. 1785 zu Turin, widmete sich unter Leitung des Abbé Balperga di Caluso dem Studium der orient. Sprachen und wurde bereits 1805 dessen Suppleant an der Universität seiner Baterstadt. Nach dem Tode seines Lehrers erhielt er 1815 dessen Prosessur, auch wurde er alsbald in die turiner Asademie aufgenommen. P. begründete seinen europ. Rus besonders durch Arbeiten über die sopt. Sprache. Sein Hauptwert auf diesem Gebiete, die Frucht eines langiährigen Fleises, ist das «Lexicon linguas Copticas» (Turin 1835), welchem eine «Grammatica linguas Copticas» mit Nachträgen zu dem Wörterbuch (Tur. 1841) folgte. Seine Arbeiten über die griech. Baphrusrollen in den ügypt. Museen zu Turin und Wien sinden sich in den «Momorie» der turiner Asademie. Wit bedeutendem Ersolge durchsorschte er die Baslimpsessen der Bibliothet der turiner Universität. Als Früchte seiner Bemühungen verössenslichter unter anderm «Fragmente der Reden des Cicero sür den Scaurus, sür den Tullius und gegen Clodius» (Stuttg. 1824) sowie «Loges inoditas codicis Theodosiani», welche letztere in den «Momorie» der Asademie erschienen. Schon vorher hatte er «Fragmenta inodita» des Empedolses und Barmenides (Lyz. 1810) herausgegeben. 1848 wurde B. vom Rönig Karl

Albert jum Ditglied bes Senats ernamt.

Pehronnet (Charles Ignace, Graf), franz. Staatsmann, geb. 9. Oct. 1778 zu Borbeaux von bitrgerlichen Aeltern, verlor seinen Bater in der Revolution unter der Guillotine, und dies machte ihn von Jugend auf zum entschiedensten Rohalisten. Nachdem er die Rechte studirt, ließ er sich zu Borbeaux als Abvocat nieder und zeichnete sich durch natürliche, aber heftige Beredsamkeit aus. Als 1814 die brit.-span. Truppen ins sübl. Frankreich eindrangen, erklärte er sich für die Bourbons, und nach der Kücklehr Napoleon's war er den Herzogin von Angouleme zur Flucht nach England behüsslich. Für diesen Dienst bestörderte man ihn nach der zweiten Restauration zum Brässbenten des Tribunals erster Instanz zu Bordeaux, dann zum Generalprocurator am

Gerichtshofe zu Bourges. In biefer Eigenschaft mußte er 1821 in dem Processe gegen die bei einem Wiliturcomplot vom Aug. 1820 Betheiligten vor ber Bairetammer bas Bort führen. Sierauf trat er für das Depart. Cher in die Rammer. Schon im Dec. 1821 erhielt er bei ber Bilbung bes Ministeriums Billele bas Bortefeuille ber Juftig und im Aug. 1822 die erbliche Grafenwirbe. Seine erften Schritte als Minifter richteten fich gegen die Breffe. Ebenfo brang er im Cabinet gang besonders auf das militarische Ginschreiten in Spanien. Bei ber Cabinetsveranderung nach ber Thronbesteigung Rarl's X. blieb er burch Billele's Ginflug in feinem Amte. 1825 legte er den Rammern ein Sacrilegiengefet vor, bas Rirchenraub als Batermord und bie Entwilrbigung bes Rirchengerathe mit lebenelanglicher Zwangearbeit ftrafte. Dit einigen Milberungen wurde biefes ftrenge Gefet auch angenommen. Beniger gludlich mar er 1827 mit bem Gefetentwurfe, nach welchem auch die nicht periodischen Drudichriften zur Cenfur eingesendet und außerdem die Flugblätter mit einem Stempel ber Behörde versehen fein follten. Diefes Gefet ber "Gerechtigfeit und Liebe", wie die Minifter es nannten, icheiterte au dem Widerstande der Bairstammer. Mit dem Sturze Billele's im Jan. 1828 mußte auch B. das Ministerium niederlegen. Als einem energischen und fähigen Character übergab ihm der Sof beim Bufammentritt bes verhangnifvollen Ministeriums Bolignac (f. b.) 20. Mai 1830 das Portefeuille des Immern. Doch weigerte fich P. als Rechtstenner feine Zustimmung zu ben Orbonnangen bom 25. Juli ju geben und unterzeichnete Diefelben nur aus Befälligfeit gegen ben Ronig. Nach ber Ratastrophe fuchte er vertleibet zu enttommen, wurde aber gegen Ende Aug. 1830 zu Tours verhaftet und mit seinen Collegen auf Anklage des Hochverraths vor das Bairegericht gestellt. Er vertheidigte fich geschickt, bezeichnete fich als Opfer einer höhern Mutorität und vergof fogar Thranen über bas mahrend bes Julitampfe gefloffene Blut. Dennoch wurde er mit Polignac, Chantelauze und Guernon-Ranville 21. Dec. zu lebenslänglichem Gefängniß und zum bürgerlichen Tobe verurtheilt und nach der Festung Ham gebracht. Rach sechsjähriger Gefangenschaft erhielt er durch eine Ordonnanz vom 17. Oct. 1836 die Freiheit zuruct. Er lebte hierauf meist auf seinem Schlosse Montserrand (Gironde), wo er auch 2. Jan. 1854 starb. B. fairieb « Pensées d'un prisonnier» (2 Bbe., Bar. 1834; beutsa, Lpz. 1834), « Histoire des

Francs» (2 Bbe., Bar. 1835; 2. Aufl., 4 Bbe., 1846) und «Satires» (2. Aufl., Bar. 1854). Pfäfers, minder richtig Pfeffers, ein tath. Pfarrborf und altberühmter, besonders in neuester Zeit vielbesuchter Babeort im schweiz. Canton St. - Gallen, 11/4 M. im SSD. von ber Bezirksftadt Sargans, zwischen dem Rhein und ber großartigen Thalschlicht ber ihm bei Ragat zufließenden wilden Tamina, 2120 F. itber bem Deere gelegen, hat 1355 E. Es befindet fich hier die Cantonal-Irrenheilanstalt Pirminsberg in dem Gebäude der einst fehr reichen Benedictinerabtei B. (Fabaria), welche 720 vom beil. Birmin unter Rarl Martell geftiftet, 1196 gefürstet und 1838 aufgehoben wurde. Rur 1/4 M. im SSB. von dem Dorfe liegt in der Tiefe der Taminaschlucht bas Bad B., beffen 30° R. warme Beilquellen bereits 1038 entbedt und 1242 vom Abte Sugo mit ber erften Babeeinrichtung verfehen worden. Die jetigen Gebäude, erft 1704-16 errichtet, enthalten 140 Zimmer für etwa 300 Kurgafte und 28 Badelocale, von denen 4 für gemeinschaftliche Bader eingerichtet find. Die hohe Trinkhalle in einem bem Canton St. - Gallen als Domane geborigen Gebaube ift für jebermann offen. Bu ben ältern Quellen wurde 1860 mittels Stollengrabens bis auf 100 F. Tiefe noch eine neue, und zwar die reichhaltigste entbedt. Be nach der Jahreszeit und der Trodenheit der Jahrgänge andern bie Quellen ihre Baffermenge. Mit Abnahme ber Tage fallt auch bie Ergiebigkeit ber Quellen, und im Jan. und Febr. geben fle gar fein Baffer, mahrend fie im Sochsommer reichlich fließen. Sie treten aus einer tiefen Felfenspalte in einer nur 60 - 100 F. breiten Schlucht zu Tage, die zu den unheimlichsten und abenteuerlichsten Scenerien der Alpen gehört. Der Weg dahin in bammeriger Felfenspalte, über der tobenden Tamina, ist sicher und bequem, ein festgezimmerter, wohlberwahrter Langsteg. Das Quellwaffer ift ohne Gefchmad und Geruch, troftallhell, fett nie einen Bobensat ab und wird schon feit Jahrhunderten gegen ftrofulbse, rheumatische und nervöse Uebel, Hämorrhoidal- und Magenleiden, alte Wunden und Luxationen sowie gegen weibliche Krankheiten mit großem Erfolg gebraucht. Bgl. Theophraftus Baracelfus, «Tu= genden, Urfprung und Bertommen von bem Babe B.» (Strasb. 1535), und Raifer, «Die Beilquellen zu B. > (Chur 1822). Rur 1/3 M. im Norden vom Dorfe P. und 10 Mimiten von der Eisenbahn liegt an der Tamina, unweit deren Mindung in den Rhein, in hochromantischer Umgebung ber Fleden Ragas, einer ber beliebtesten und im Sommer belebtesten Curorte ber Schweiz, bessen Thermalwaffer mittels einer 12506 F. langen Röhrenleitung aus ben Quellen von B. herbeigeführt wird, wobei das Wasser nur 2° Wärme verliert. Der Ort hat 1601 E.,

cine kath. Pfarrkirche, zahlreiche Gasthöfe und Hotels, unter benen ber "Hof Ragat, früher Statthaltereigebäude ber Abtei B., jetzt Staatseigenthum bes Cantons St.-Gallen, 125 Logir- und 25 Babezimmer enthält. Auf bem Kirchhofe liegt ber Philosoph Schelling beerdigt, dem König Max II. von Baiern ein Denkmal aus weißem Maxmor errichten ließ. Sonst bietet Ragat selbst nichts Sehenswerthes, besto reicher aber ist die Umgegend. Die großartigste Partie und zugleich eine ber imposantesten ber ganzen Schweiz ist die durch die vertical gespaltene Felsenschlucht bes Taminathals auf Bad P. Dieselbe öffnet sich mmittelbar hinter Ragat, wobie Tamina in einer breiten Cascade ans ihr hervorstürzt. Der sich windende, ebene und bequeme Fahrweg bietet von Moment zu Moment neue Bilder, stets die über schwarze Rummu-litensessen beitet von Woment zu Moment neue Bilder, stets die über schwarze Rummu-litensessen die Tamina zur Seite. Das Thal ist so eng, daß im hohen Sommer die Sonne nur von 10 bis 4 Uhr die Schle bescheint, worauf alles im Schatten ruht. Höstorisch merswiltzig geworden ist Ragat, das schon 998 urtundlich erwähnt wird, durch mehrere Gesechte in den

Rriegsjahren 1799 und 1800. Bgl. Bogt, «hof Ragat» (Bern 1857).

Bfaff (Chrift. Beinr.), verdienter beutscher Bopfiler und Chemiter, geb. 2. Marg 1772 gu Stuttgart, erhielt feine erste Bilbung auf bem Gomnaftum baselbst und in ber Rarlsakabemie, wo fich bereits feine Reigung filr bie Naturwiffenschaften entwidelte und er mit Cuvier befannt murbe. Sein Interesse an ber Elektricitätslehre murbe zuerst burch ben berühmten Experimentator Groß gewedt. Den erften Grund ju feinem literarifchen Rufe legte er burch bie Inauguralbiffertation «De electricitate sic dicta animali». 3m Berbfte 1793 ging er nach Bottingen, wo er bie Refultate feiner galvanifchen Forfchungen in bem Werte alleber thierifche Elettricität und Reigbarkeit» (Lug. 1795) veröffentlichte. hierauf hielt er fich einige Zeit in Ropenhagen auf, begleitete 1795 als Arzt eine gröft. Familie nach Italien und prakticirte bann in Beibenheim, bis er 1797 bem Rufe als außerord. Professor nach Riel folgte. Mit Unterftutgung ber ban. Regierung machte er 1801 eine Reife nach Baris. Rach feiner Rudlehr erhielt er ben Lehrstuhl ber Chemie und rudte als ord. Brofessor in die medic. Facultut ein, was ihm Beranlaffung gab, besonders dem Studium der pharmacentischen Chemie fich zu widmen. So entstand fein bebeutenbstes Bert, bas «System ber matoria modica nach chem. Brincipien» (7 Bbe., Lpz. 1808-24). In Riel richtete B. ein Laboratorium ein und fammelte einen reichen phyfit. Apparat, ben fpater bie Regierung antaufte. Bie fehr er unausgefest an allen wichtigen Ereigniffen auf bem Gebiete ber Phyfit und Chemie Antheil nahm, beweisen feine vielen Abhandlungen in ben Fachzeitschriften sowie viele größere und fleinere Schriften. Unter biefen find hervorzuheben: «Sandbuch ber analytischen Chemie» (2 Bbe., 2. Aufl., Altona 1824-25); «lleber die ftrengen Winter bes 18. Jahrh.» (2 Abth., Riel 1809-10); «Ueber und gegen ben thierischen Magnetismus» (hamb. 1817); «Der Elektromagnetismus» (hamb. 1824); «Pharmacopoea Slesvico-Holsatica» (Riel 1831); «Revision der Lehre vom Galvano-Boltaismus» (Altona 1837); «Parallele ber chem. Theorie und ber Boltaifchen Contacttheorie ber galvanischen Rette» (Riel 1845). B. starb 24. April 1852 zu Riel. — Sein älterer Bruber, 3 ohann Friebrich B., geb. 22. Dec. 1765 zu Stuttgart, seit 1788 Broseffor der Mathematik du Helmstedt, seit 1810 zu Halle, gestorben daselbst 20/21. April 1825, hat sich besonders burch feine analytischen Arbeiten einen geachteten Ramen erworben. — Gin britter Bruber, Johann Bilhelm Andreas B., geb. 5. Dec. 1774 zu Stuttgart, nacheinander Professor der Mathematit zu Dorpat, am Realinstitut zu Rürnberg, zu Würzburg und seit 1818 zu Erlangen, gestorben baselbst 26. Juni 1835, erwarb sich ebenfalls als Mathematiter, Physiter und Aftronom vielfache Berbienfte. Bon feinen beiben Gohnen, Bans Beinrich Ulrich Bis talis B., geb. 29. April 1824 au Erlangen, mb Alexius Burthard Immanuel Friedrich B., geb. 17. Juli 1825 ebendafelbft, beibe außerorb. Professoren zu Erlangen, hat fich ber erftere als Mathematiler und Physiter, der andere als Mineralog und Geolog betaunt gemacht.

Pfaffe, entstanden aus dem griech. papas, d. i. Bater, war ursprünglich in der kath. Kirche der Chrenname eines jeden Geistlichen; gegenwärtig aber bezeichnet man damit einen Geistlichen, der in der Berwaltung seines Amts vorzugsweise eigennützige Zwede verfolgt. Man will die Ensstehung des Wortes Pfaff auch erklären aus den Ansangsbuchstaben von Pastor fidalis ani-

marum fidelium (treuer Birte treuer Seelen).

Pfaffenhofen, Neine Stadt und Hauptort des gleichnamigen Berwaltungsdistricts (12,2 D.-M. mit 28287 E. im I. 1861) im bair. Areise Oberbaiern, 6 M. im Rorden von München, am Donauzussuffuß Im gelegen, ist der Sitz eines Landgerichts, eines Bezirks- und eines Rentamts, hat eine hibsche Pfarrkirche, ein Spital, ein Armen- und ein Arbeitshaus und zählt

(1864) 2295 E. Historisch merkwürdig ist der Ort durch den im Desterreichischen Erbsolgekriege 15. April 1745 von den Desterreichern unter dem General Batthyandi über die vereinigten Franzosen und Baiern gewonnenen Sieg, noch mehr aber durch das 19. April 1809 zwischen den Desterreichern und den Franzosen unter Oudinot hier vorgefallene Gesecht, in welchem der letztere Sieger blieb. — Anßer dieser Stadt gibt es in Baiern noch 11 Ortschaften desselben Namens, serner ein Pfarrdorf im Oberamte Brackenheim des würtemb. Nedarkreises, ein Dorf bei Innsbruck in Tirol und einen Fleden P. oder Pfassenhossen im franz. Depart. Niederrhein (Elsaß), an der Moder, 1½ M. oberhalb und nordwestlich von Hagenau, mit 1437 E., einer luth. Consistorialirche und beträchtlicher Industrie, namentlich Strumpswirkerei, Fabriken von Tuch, Leinwand und Oel, Töpsereien und Ziegeleien, 7 Gerbereien und 14 Anstalten für Krapptrocknung.

Pfaffenhittchenstranch, f. Evonymus.

Bfahlbanten. Im 3. 1854 wurde bei ungewöhnlich tiefem Bafferstande bes Züricherfees in ber Nahe von Meilen bei Rachgrabungen eine 2 1/4 F. Dide Moderichicht unter bem Schlamme gefunden, in welcher Steinbeile und verschiedene robe Gerathe aus Thon, horn und holz lagen und bide Pfable eingerammt waren, die Reihen bilbeten. Dr. Ferdinand Reller von Burich erfannte in Diefer Culturichicht die Ueberrefte von uralten menschlichen Wohnungen, Die er B. naunte. Seit jener Zeit wurden zuerst in den Seen und Torfmooren der ebenen Schweiz, dann in Italien, Frankreich, Deutschland (Baiern und Medlenburg), England und Irland, Defterreich und Ungarn abnliche B. nachgewiesen und bamit ber Beweis geliefert, bag biefe eigenthumliche Beife, Bohnungen und Magazine auf dem Basser zu banen, in grauer Urzeit fast überall in Europa gebräuchlich war. Genauere Untersuchungen haben gezeigt, dass die ersten B. einer Culturperiode angehören, in welcher man noch tein Metall tannte, bagegen felbst die barteften Steine gu fchleifen und ju bohren verftand, während man jugleich robe Topfergefchirre aus ungefchlummtem Thon und fehr mannichfaltige Geruthe aus horn, besonders hirschorn, Anochen, Bahnen und Holz verfertigte, Hausthiere befaß, Aderbau und Biehzucht trieb und fogar fo weit fortgeschritten war, daß man auf hölzernen Webstühlen eigene Gewebe aus Flachs verfertigte. Alle biefe Charaftere fowie die Lagerung beweisen, daß die altesten B. der jungften Steinzeit angehören und zu einer Zeit angelegt wurden, wo die Torfbildung in den Seen und Sumpfen noch nicht begonnen hatte. Die ftete länglich-vieredigen Gitten (27 ff. lang, 12 ff. breit) wurben, wie die aufgefundenen Borrathe und Mifthaufen beweifen, bas gange Jahr hindurch bon Menfchen und Bieb bewohnt. Diefe Butten ruhten meiftens auf eigentlichen Bfahlmerken, wo die tiber ben Bafferspiegel hervorragenden, fehr bicht nebeneinander eingerammten Pfähle burch eingegapfte Rofte verbunden maren, ober in feltenen Fallen (Nieberwyl und Baumyl in der Schweig, die fog. Crannoghes in Irland) auf fog. Badwerten, wo zwifchen ben Bfahlen mittels Faschinen, Lehm und Steinen ber Boben allmählich erhöht und eine fünftliche Insel hervorgebracht wurde. Die Hitten bestanden aus leichtern Pfahlen, mit Flechtwert von Aesten, beren Zwischemanme mit Lehm und Moos festgemacht wurden; fie hatten mahricheinlich Strobbacher und jedenfalls Galerien umber, welche durch eine schmale und zuweilen fehr lange Brude mit bem Lande berbunden waren. In der Mitte der Hutten findet fich gewöhnlich ein platter Berdftein und in der Ede Spuren bes Lagers. Außerbem mögen wol noch Wohnungen am Lande existirt haben, und jebenfalls wurden die Todten nicht in den B., sondern am Lande begraben. Die Ruppflanzen find nach ben Untersuchungen von Brofeffor Beer durchaus biefelben wie diejenigen der alten Aegypter, und auch einige hausthiere weisen auf einen Busammenhang mit dem Mittelmeere und namentlich mit Nordafrita hin, während jede Beziehung zu Afien durchaus fehlt. Man baute verschiedene Arten von Beizen, Gerfte, Sirfe; machte aus diefen durch Berreiben zwischen Steinen Mehl und but Brot, und nährte fich außerdem von allen wilden Früchten des Waldes und ber Felber, von Jagd und Fischfang, von Fleisch und Mart ber fammtlichen wilden und Sausthiere, ben hund inbegriffen. Als hausthiere hatte man den hund, zwei Schweine- und mehrere Rindviehraffen, Schafe und Ziegen. Zahmes Geflügel fehlte. Die Knochen ber Thiere wurden zerfchlagen und das Mart forgfültig herausgenommen. Die B. ber Steinzeit wurden zum Theil freiwillig verlaffen, wahrscheinlich infolge ber Ueberwucherung des Torfes, meistens aber durch Feuersbrünfte zerftort; im lettern Falle finden fich Borrathe und Instrumente in großer Bahl und häufig in folcher Weife aufgestapelt, daß man nicht umhin tann, an Magazine an benten. Die Grunde, weshalb biefe Bauten mit unfäglicher Anstrengung (manche enthalten mehrere Sunderttaufende von Bfublen) im Baffer aufgeführt wurden, mogen verfchiebener Art fein: Schut, weniger bor reifenben Thieren, benn Bar, Luche und Bolf, Die bamale baufig

waren, greifen ben Menschen nur selten und nur vereinzelt, nicht aber in seinen Wohnungen an, als vielmehr vor ben Nachbarn, indem mahricheinlich, wie jest noch bei ben Wilben auf ähnlicher Civilifationsstufe, steter Krieg aller gegen alle wilthete; bann die Erleichterung des Fifchfange, von dem man zum großen Theil lebte, und der Communicationen, die man mittels großer, zu Biroguen ausgehöhlter Baumstämme (fog. Einbäume) bewerkftelligte, und zwar leichter als auf bem Lanbe. Das Alter biefer alteften B. aus ber Steinzeit lagt fich nur fcwierig bestimmen, da ein genaueres Zeitmaß abgeht und bas aus dem Wachsthum des Torfs abgeleitete zu vielen Schwantungen unterworfen ift. Doch führen bie Berechnungen jedeufalls auf 6-4000 3. jurud, zu welcher Zeit also in Europa eine Cultur herrschte, die etwa berjenigen ber Bilben in Auftralien und Bolpneften por ber Entbedung burch bie Europäer entfprach. Die Bewohnung der altern B., die nicht aus ben oben angegebenen Grunden verlaffen worden waren, sowie bie Errichtung neuer bauerte inbessen während ber gangen Brongeperiode fort, während welcher durch die Kenntnig bes Metalls ber Culturzustand sich hob und verfchiedene Thatfachen, wie z. B. ber Fund von Bernftein, auf fcwunghaften Taufchandel mit bem Norden und mit andern Gegenden hindeuten. Babrend biefer Zeit icheinen die B. mehr und mehr als Magazine und Zufluchtsstätten bei brohender Gefahr, denn als permanente Wohnungen gebient zu haben. Die Bronzeinftrumente wurden, wie bies bie aufgefundenen Gufformen beweisen, an Ort und Stelle gefertigt und die Bearbeitung derfelben zu einem hohen Grabe fünftlerischer Bollenbung geführt. Die Formen und Bergierungen ber Gerathe, Waffen und Schmudfachen beweisen indessen, daß die Kenntniß der Bronze sowie die Gerathe selbst nicht, wie man noch neuerdings vielfach behauptet hat, von den Phöniziern eingeführt wurde. Enblich gibt es einige Stationen, welche noch in der Eisenzeit fortbestanden, ja in einer, La Tene am Reuenburgerfee, hat man nur Gifengerathe gefunden, beren form auf die altefte gallifche Beit hindeutet und mit den Waffen ibentisch ift, welche die Gallier in ihren Rämpfen gegen die Romer benutten. Es gieht fich alfo bie Geschichte ber P. von ber vorhifter. Zeit bis jum Beginn ber histor. Beriode Mitteleuropas fort. Die wesentlichsten Fundquellen sind die Torfmoore und Seen ber angeführten Länder. Unter ben Sammlungen find besonders die von Oberft Schwab in Biel, 3. Meffitommer in Stegen-Betiton (ber rühmlich befannte Erforscher bes Torfmoores von Bobenhausen), Dr. Clément in St.-Aubin und Professor Desor in Neuenburg fowie biejenigen ber Mufeen von Bitrich und Laufanne zu nennen. Aus der bereits fehr gablreichen Literatur find als Sauptarbeiten bervorzuheben : die Berichte über die B. von Dr. Ferd. Reller in ben aBerhanblungen ber antiquarifden Gefellschaft» zu Zürich (Zür. 1855 fg.) und Defor, «Die B. des Renenburgerfees» (Frantf. 1867).

Pfahlbitrger waren im Mittelalter diejenigen Bewohner des platten Landes, welche das Bürgerrecht in einer Stadt erworben hatten. Den Namen leitet man daher, daß sie außerhalb der Grenzpfähle und Grenzsteine der Stadt (extra palum civitatis) wohnten. Abel und Fürsten betrachteten es als eine Unmaßung, daß die Städte kleinern Freibauern auf diese Weise gegen. die Berkurungen durch mächtige Nachdarn Schutz zusagten, und seit dem 13. Jahrh. verboten eigene Reichsgesetze die Aufnahme von Aus- ober Pfahlburgern. Zuweilen werden auch die Vorstädter B. genannt. — Pfahlgerichte oder Zaun- und Pfahlgerichte nannte man die auf den

Umfang ber Mauern und Zäune eines Guts befchrantte Gerichtsbarteit. Bfalz (ebenso wie das Wort Balast, mittelhochbeutsch palas, aus dem lat. palatium gebilbet) nannte man bie im ganzen Deutschen Reiche zerstreut umberliegenden taiferl. Schlöffer, in welchen sich die Raiser abwechselnd aufhielten, um so durch ihre Gegenwart öffentliche Ordnung und Gerechtigkeit in allen Provinzen möglichst gleichmäßig zu handhaben. — Pfalzgraf (Comes palatinus) war ber Titel ber Richter und oberften Beamten ber frunt. und beutschen Könige in ihren Pfalzen. Den höchsten Rang unter ihnen behauptete der Graf der P. zu Aachen (dem Archisolium totius regni), welcher als Reichsoberrichter den Borsits im Reichslehngericht sowie bei Rlagen gegen ben Kaiser in dem beshalb zu berufenden Fürstenrechte führte. Aus der Länderbotation deffelben entstand die Pfalzgrafschaft am Rhein. Jedes der alten deutschen Herzogthitmer hatte auch wieber seine Pfalzgrafichaft, welche in Sachsen und Baiern mit dem Bergogthume vereinigt wurde, in Franken und Schwaben erlosch. (S. auch Graf.) Rachbem fich die alte Bfalzgraffchaft zur erblichen Fürstenwürde gestaltet hatte, ernannten die Kaifer in den neuern Hofpfalzgrafen (Comites sacri palatii) wieder eigentliche Beamte, die jedoch feit der Gründung des Reichstammergerichts und Reichshofraths nicht mehr die Rechtspflege versahen, sondern nur gewiffe taiferl. Refervatrechte auslibten, 3. B. nneheliche Kinder ehrlich machten, atabemische Burben und das Rotariat verlieben, Wiedereinsetung in ben vorigen Stand ertheilten, Dichter fronten. (S. Posta lauroatus.) Diese Comitive konnte, folange das Deutsche Reich bestand, auch an Körperschaften, wie Universitäten, Stadträthe, ertheilt und zulest sogar von hinreichend

befähigten Berfonen, namentlich von Gelehrten, für ihre Berfon ertauft werben.

Bfalz hieken vormals zwei beutsche Staaten, die bis 1620 zusammengehörten. Zur Unterscheidung murde ber eine die Oberpfalz, der andere die Unterpfalz ober die Bfalzgraffchaft am ober bei Rhein genannt. Die Dberpfalz ober Bairifche B. galt ale Bergogthum, war von Batreuth, Bohmen, Reuburg, Baiern und dem nurnberg. Gebiete begrengt, gehorte gum Nordgan und bair. Rreife, umfaßte ein Gebiet von 130 D. - M., zählte 1807 mit Cham und Sulabach ungefähr 283800 E. in 17 Stähten, 40 Marktfleden, 1619 Dorfern und Beilern, 18 Klöftern und hatte Amberg, wo fich ber Git ber Regierung befand, jur Sauptftabt. Die Unterpfalz ober B. am Rhein gehörte zum furrhein. Areise, lag auf beiden Seiten des Rhein, begrenzt von Mainz, Rapenellenbogen, Burtemberg, Baden, Elfaß, Lothringen und Trier, umfaßte, abgefeben von den mitten in ihr eingeftreuten Bisthümern Worms und Speier, den Reichsftabten Borms und Speier, ben Grafschaften Leiningen, Rappoliffein, Solms, Saarbriid und andern naffauischen, heffischen und ifenburgischen u. f. w. Befitungen, einen Flachenraum bon 145—150 Q.=M. und zerfiel in a) die eigentliche oder Kurpfalz, eins der fruchtbarsten Länder Deutschlands, größtentheils auf bem rechten Rheinufer gelegen, 75 D. . D. groß und (1786) 305000 E. zuhlend, b) bas Fürstenthum Simmern, c) bas Bergogthum Zweibrüden, d) bie Sälfte der Grafschaft Sponheim, o) die Fürstenthümer Beldenz und Lautern.

Die Bfalggrafen am Rhein, die ihren Sitz ursprünglich in Aachen hatten, waren fcon im 11. Jahrh. in dem erblichen Besitz der Pfalzgrafschaft und der damit verbundenen Länder und gehörten zu ben vornehmften Reichsfürsten. Nachdem Pfalzgraf hermann III. ohne Erben gestorben, gab Raifer Friedrich I. die zur Rheinpfalz gehörigen Lander 1156 seinem Stiefbruder Konrad von Schwaben. Rach dem Tobe Konrad's tam beffen Schwiegersohn, ber Bergog Beinrich von Braunschweig, der älteste Sohn Heinrich's des Löwen, 1196 in den Besitz dieser Länder. Beil es aber Heinrich in dem Streite um die deutsche Krone mit seinem Bruder, dem Kaiser Otto IV., gegen Raiser Friedrich II. hielt, so erklärte ihn letterer 1215 in die Acht und belehnte ben Berzog Ludwig von Baiern mit der B., der jedoch nie zum völligen Besit derselben gelangte. Sein Sohn Otto II. heirathete Beinrich's Erbtochter Agnes, und auf biefe Beise tam bie gange B. an bas bair. Bans. Otto's Sohne, Lubwig II. ober ber Strenge und Beinrich, regierten nach des Baters Tode, 1253, anfangs gemeinschaftlich. 1256 aber machten fie die Theilung fo, bag Ludwig IL die Rheinpfals und Oberbaiern, heinrich Rieberbaiern betam. Jener ftarb 1294 und hinterließ zwei Sohne, Rudolph I. und Ludwig, von benen ersterer die Aurwitrde und die B. erhielt. Der lettere betam Oberbaiern, wurde Raifer und erbte fpater auch Rieberbaiern. Beil fein Bruber Rubolf es mit feinem Gegner, bem Bergoge Friedrich bem Schönen von Defterreich, hielt, verjagte er ihn von Land und Leuten, verglich fich aber nachher mit beffen Söhnen und ließ ihnen die pfalz. Lande nebst einem Stud Baierns, bas nachher die Oberpfalz genannt wurde. Rudolf's brei Söhne, Adolf, gest. 1327, Rudolf II. und Ruprecht I., folgten auseinander in der Regierung; Rudolf II., gest. 1353, brachte Neuburg und Sulzbach, die sog. junge B., an die Rheinpfalz und ftiftete die Universität zu Beidelberg. Mit bem Raifer Ludwig bem Baier schloß er 1329 zu Pavia ben Bertrag, zufolge beffen die Aurftimme wechselsweise bon Baiern und ber B. geführt werben follte. Ruprecht I., geft. 1390, bertaufte einen Theil ber Oberpfalz an Raiser Rarl IV., ber ihm bagegen die Kurwürde allein überließ. Des letztern Nachfolger wurde Ruprecht II., gest. 1399, Abolf's Sohn. Ruprecht's II. Sohn und Nachfolger, Ruprecht III., gest. 1410, wurde 1400 deutscher Raiser. Seine vier Sohne theilten fich in bie väterlichen Lande also, daß der älteste, Ludwig III. dber der Bartige, die Kur und die Rheinpfalz, Johann die Oberpfalz, Stephan Zweibrilden und Simmern und Otto Mosbach erhielt. Die zweite und vierte Linie ftarben balb aus. Auch Ludwig's III. Rachkommenschaft starb 1559 mit Otto Beinrich aus, ber fich ber Reformation anschloß. Seine Lande und die Rur fielen an Friedrich III. von der simmernschen Linie, der sich sür die calvinische Lehre entschied. Ihm solg= ten 1576 Ludwig VI., 1583 Friedrich IV. und 1610 Friedrich V. (f. b.), der fich 1619 verleiten ließ, die von den Böhmen ihm angebotene Arone anzunehmen, und barüber seine Lande und bie Aurwitrbe verlor, die von Raifer Ferdinand II. seinem Better, dem Herzoge Maximilian von Baiern, übertragen wurden. Sein Sohn, Rarl Lubwig, geft. 1680, befam zwar burch ben Beftfälischen Frieden die Unterpfalz wieder, auch gab man ihm eine neue, die achte Aurstelle, nebft bem Erzichatmeisteramte; die Oberpfalz aber, ber Rang, ben ehemals B. im furfürftl. Collegium gehabt, und das Erztruchsegamt blieben bei Baiern. Doch wurde festgesest, daß,

wenn ber bair. Mannestamm erlöschen würbe, B. wieder in ben Befit biefes Lanbes und biefer Rechte kommen follte. Karl Ludwig's Cohn, Karl, beschloß 1685 die simmerusche Linie. Die Kur und die dazu gehörigen Lande fielen nun an dessen Better, den Bfalzgrafen von Reuburg, Philipp Wilhelm. Das pfalzgraft. Sans Neuburg fammte von bes obgebachten Stephan, Bfalzgrafen in Simmern, zweitem Sohne, Ludwig bem Schwarzen, Bfalzgrafen in Zweibrliden, ab. Ludwig's Sohn, Alexander, geft. 1514, hinterließ zwei Gohne, Ludwig, geft. 1532, und Ruprecht, gest. 1544. Letterer wurde ber Stammbater ber velbenzischen Linie, die 1694 ausftarb; feines altern Bruders Ludwig Sohn, Bolfgang, geft. 1569, wurde ber Stammvater aller übrigen pfalzgräft. Linien. Bon feinen brei Göhnen, Philipp Ludwig, geft. 1614, Johann, geft. 1604, und Rarl, geft. 1600, ftiftete der jtingfte die birtenfelbifche Linie, der mittlere die neuzweibrückiche. Der alteste, der die Linie Reuburg fortpflanzte, hatte drei Söhne, Wolfgang Wilhelm, gest. 1653, Angust, gest. 1632, und Johann Friedrich zu Hilpolitstein, gest. 1644. Ersterer wurde der Stammvater der Linie Reuburg, der andere der Linie Sulzbach; letterer ftarb finberlos. Bolfgang Bilhelm's Cobn war Bbilipp Bilhelm, ber ben letten Rurfürsten fimmernscher Linie, obgleich mit großem Wiberspruche bes Haufes Belbeng, beerbte und 1690 starb. Ihm folgte sein Sohn, Johann Wilhelm, der nach Ableben bes letten Bfalgarafen. Leopolb Ludwig von Belbeng, 1694 beffen Land befam, auch im Spanischen Erbfolgetriege, ba ber Kurfürst Maximilian II. (f. b.) von Baiern geächtet war, 1706 die Oberpfalz und die alten Rurrechte des pfalz. Haufes wiedererhielt, aber 1714 infolge des Friedens zwischen Karl VI. und Ludwig XIV. alles, was der Kurfürst von Baiern verloren hatte, an denselben wieder zurückgeben mußte. Dem finderlofen Rurfürften Johann Bilhelm folgte 1716 fein Bruder Rarl Bhilipp, welcher 1742 ebenfalls ohne mämliche Erben starb, worauf die Rur an die fulsbachische Linie tam, indem auf Rarl Theodor (f. b.) mun alle turpfälz., julichschen und bergischen Lande übergingen. Als 1777 mit Kurfürst Maximilian III. Joseph (f. b.) auch ber bair. Mannsstamm erlofch, wurden die bair. Lande mit den pfälzischen vereinigt, dis auf einen Theil, der an Defterreich tam. Rurpfalg trat, wie im Beftfälischen Frieden bestimmt worden war, wieder in feine alte Kurstelle, die fünfte im kurfürfil. Collegium, und in sein altes Erztruchsesamt, wofür es das Erzschatzmeisteramt an Rurbraunschweig abtrat. Dem kinderlos verstorbenen Rarl Theobor folgte 1799 ber Bergog von Zweibruden, Maximilian Joseph (f. b.), ber infolge bes Luneviller Friedens 1801 die Rheinpfalz zu Gunsten anderer Fürsten abtreten mußte. Bis zu diesem Frieden bestand die B. aus 19 Oberämtern und den brei Hauptstädten Manheim, Heibelberg und Frankenthal. Die auf der linken Seite des Rhein liegenden Theile wurden an Frankreich abgetreten; auf ber rechten Seite biefes Fluffes erhielt bas Grofherzogthum Baben bie Oberämter Bretten, Beibelberg und Labenburg nebst Manheim; Beffen-Darmstadt die Oberämter Lindenfels, Up - oder Opberg und Umflatt; der Fürst von Leiningen-Dachsburg die Oberämter Borberg und Mosbach; Raffau das Amt Raub. Die Barifer Friedensichluffe von 1814 und 1815 brachten auch die jenseit des Rhein gelegenen pfalz. Lande wieder an Deutschland zurud; ben größten Theil davon erhielt Baiern, bas übrige Gessen-Darmstadt und Breufen. Der bab. Antheil an ber Unterpfalz, wozu/auch die mediatifirten leiningisch-pfalz. Oberämter gehören, ist bem Unterrheinkreise (seit 1865 in die Kreise Manheim, Heidelberg und Mosbach zerlegt) zugewiefen; ber barmftabt. Theil bilbet Bestandtheile ber Broving Starkenburg und Rheinheffen; ber bair. Antheil gehört zur Pfalz (auch wol Rheinpfalz ober Rheinbaiern genannt), bem frühern Rheintreife, und ber preuß. Antheil ift zu ber Rheinproving gefchlagen. Der bair. Rreis Oberpfalz mit Regensburg umfaßt 175,46 Q. - M. mit 490292 E. Bgl. Häuffer, & Geschichte ber rheinischen B.» (2 Bbe., Beibelb. 1845).

Pfülzer Weine, auch Harbt- ober Rheinbairische Beine genannt, wachsen auf den üppigen Borhöhen des Harbtgebirges im bair. Regierungsbezirk Pfalz und bilden die größte Wasse Weine Weine, welche in irgendeiner Gegend am Rhein gezogen wird. Die Weinberge nahmen 1854 ein Areal von 30230 Tagwerken (d. 1,5545 preuß. Morgen) oder 1,25 Q.-W. ein. Sie produciren im Durchschnitt 585595 Eimer (d. 0,92 preuß. Eimer). Selbst bei den geringsten Jahrgungen zeigen sich diese Weine doch stets genießbar, und in günstigen Iahren bieten sie die reichste Auswahl von ganz geringen bis zu ganz guten Sorten. Man baut mehr Traminer (hellzöthliche Beeren, die früh reisen und einen süßen, starten Wein ohne lieblichen Gernch liefern) als Riesling (Neine Beeren, die nur in guten Lagen und in warmen Sommern ihre völlige Reise erreichen, dann aber auch den ebelsten und gewitrzreichsten aller Weine liefern) und noch viel geringe Trauben. Die Pfülzer Weine sind shochsauer Weine. Bor dem Zollverbande waren sie

allzu sehr im Unwerthe, seitdem werden sie überschätzt. Man unterscheidet die zwischen herrheim und Neustadt wachsenden und die Oberlander Weine zwischen Neustadt und Landau. Bon den erstern liesern die Gewächse ersten Kanges Deidesheim, Ruppertsberg und Forst Forster-Traminer), Gewächse zweiten Ranges dagegen Ungstein, Dürtheim, Wachenheim, Königsbach, nebst einer Menge geringer Sorten, ferner guten rothen Wein Gimmeldingen und Kallstadt. Die Oberländer Weine von Hambach, Musbach, Maylamm, Ebentoben und vielen andern Orten haben ben meisten Erdgeschmack und gelten als die geringsten.

Bfalzaraf, f. Bfalz und Graf.

Bfand (pignus). Creditsuchende begegnen bem Zweifel an ihrer bereinstigen Zahlungsfähigfeit einfach baburch, baß fie bem Glaubiger ein bingliches Recht an Gegenständen ihres Bermögens einräumen. Golche Bfander werben dem Glaubiger bis zur Tilgung der Berbindlichfeit jum Befit gegeben, bamit er aben Glauben in die Sand betommt» (Fauftpfand, Unterpfand, pignus in specie), ober durch Bestellung einer Spothet (f. d.) wenigstens in der Beise ju Bulfeobjecten gemacht, baf fie ber Glaubiger jur Berfallzeit ber Schuld bei jebem Befiber abfordern und barans bor andern Forderungsberechtigten feine Befriedigung fuchen tann. Reben bem freiwilligen Pfanbrechte, welches ber Schuldner burch feine Willenserflärung mittels Pfanbvertrags ober Testaments einraumt, kann aber auch ein nothwendiges begründet werden, und amar burch gerichtliche Bollstredung eines rechtsfräftig verurtheilenden Ertemtniffes im Wege ber Auspfändung (pignus judiciale), ober burch gerichtliche Befchlagerklärung (pignus praetorium) besonders bei Gefahr im Berzuge zur Sicherung von nur wahrscheinlich gemachten Anfprüchen, ober indem das Befet gemiffe Forderungsberechtigte ohne weiteres als Pfandglaubiger hinfichtlich bestimmter Sachen ober bes gefammten Bermogens bes Schuldners (fpecielles und allgemeines Unterpfandrecht) anerkennt (pignus logalo). Ein gefctiliches Pfandrecht, bas in keinen befondern Rechtsarten seinen Ursprung hat und beshalb auch ftillschweigendes Bfand-recht heißt, wird vom gemeinen Rechte 3. B. dem Fiscus an dem Bermögen der Abgabenreftanten und feiner Raffenbeamten, ben Gemeinden und milben Stiftungen an bem Gute ihrer Borftande und Berwalter, ben Shefrauen, Haustindern und Bevormundeten an allen Gutern ber Chemanner, Bater und Bormunder wegen ber Ansprüche aus untreuer Berwaltung ber Mitgift, bes Beculiums und bes Bermögens folder unselbständiger Berfonen, verlieben. Kraft feines binglichen Rechts tann ber Gläubiger bas Fauftpfand mit allem Zubehör bis zur bolligen Befriedigung innebehalten, biefen Befit mit allen dem Gigenthumer auftebenden Rechtsmitteln gegen jede Störung vertheibigen, die Sache, bafern nicht befondere Berabrebung entgegensteht, für seine eigenen Schulden weiterverpfünden (Afterpfand, subpignus) und schließlich biefelbe, wenn der Schulbner nach eingetretenem Berzug innerhalb einer dafür zu fetenden Frift nicht einlöft, jum bochstmöglichen Breife veräußern, um fich aus dem Erlofe wegen ber Saupt - und Rebenforderungen ju befriedigen. Den Mehrertrag des Bertaufe (hyperocha) nuß ber Gläubiger herausgeben, bei Ungulanglichkeit bes Erlofes bleibt ihm aber wegen bes Reftes nur eine perfönliche Forberung an ben Schuldner ober die etwaigen Bitrgen porbehalten. Saben mehrere Pfandgläubiger an berfelben Sache Anfpruch, fo geben bei einem folden Concure (f. b.) ber Pfandgläubiger biejenigen, beren Pfandrecht alter ift, ben fpatern bor, wenn lettere nicht burch eigene Privilegien über jene hinaufgerudt werben. Die neuere Gefengebung hat jedoch berartige Brivilegien und die stillschweigenden Bfandrechte als den Credit untergrabende Ginrichtungen meiftens befeitigt. Wenn fich zu der verpfandeten Cache fein Raufer findet, tann fie der Gläubiger an Zahlungsstatt annehmen; doch bleibt hier dem Schuldner noch einige Zeit das Wiebereinlösungerecht vorbehalten. Den Rechten des Gläubigere wird wieber burch gewiffe Berbindlichkeiten in Rudficht ber verpfundeten Sache die Wage gehalten. Er muß fie forgfältig bewahren, nach Tilgung ber Schuld mit allen gezogenen Nutungen zurückgeben und den vorfählich oder aus Unvorfichtigfeit berurfachten Schaden erfeten. Dem Schuldner fteht beshalb gegen ihn eine befondere Pfandklage zu. Bei der Einraumung bes Pfandrechts werben bisweilen bem Gläubiger burch einen Rebenvertrag die Rupungen bes Pfanbftiids ftatt der Zinsen für das dargeliehene Kapital überlaffen (Antichretischer Bertrag), oder die Betheiligten treffen die Uebereinkunft, daß der Gläubiger im Falle des nicht rechtzeitigen Eingangs der Zahlung das P. für einen durch Schätzung festzustellenden Preis selbst erwerben und der Schuldner des Wiedereinlösungsrechts verluftig geben folle (Commissorischer Bertrag). Das gemeine Recht verbietet jedoch hier die Berabredung, bag ber Gläubiger bas B. an Bahlungestatt behalten blirfe, weil foldeufalls, wenn die Sache einen bedeutend höhern Berth hat und jener nichts herauszuzahlen braucht, fich ein wucherischer Bortheil beransstellt.

Pfandbriefe heißen im allgemeinen die einem Pfandgläubiger von seinem Schuldner übergebenen Schuldscheine, in der Regel aber versteht man darunter die von Grundbesitzer-Creditvereinen ansgegebenen Schuldbriefe, für welche Immobiliarbesitz verpfändet ist. Die P. haben den Zwed, auch kleinern Lapitalisten die Möglichteit zur ganz sichern Ausleihung ihres Kapitals auf Grundbesitz zu gewähren, und sollen zugleich den Grundbesitzer gegen die Gesahr der Ründigung seiner Hypothetenschulden sicherstellen. Dieselben lauten in Deutschland deshalb in der Regel auf Beträge von höchstens 1000 Thalern oder Gulden, sind auf den Inhaber ausgestellt, der das Recht der Kündigung nicht besitzt, und stehen in den Hypotheten- und Pfandbüchern der betreffenden Grundstücke innerhalb der ersten Hälfte des ermittelten Werths eingetragen, sind mithin so sicher, daß sie an der Börse leicht verlauft werden können, ohne daß sich der Känser vor dem Antanse von der Sicherheit der Schuld Leberzeugung zu beschaffen braucht. Aehnlich den B. sind die Handvesten (s. b.). Während jedoch bei den P. das Pfandvestensissitut, der Ereditverein, die Sicherheit der Schuld garantirt, ist dies bei den Handvesten, sie Brüfung der Sicherheit nicht zu vermeiben. Handvesten kennt man namentlich in Verenen.

**Bfandhaus**, f. Lombard.

Bfandung beißt die eigenmächtige Ergreifung fremder Sachen, in der Absicht, fich dadurch fein Eigenthum, feinen Befitftand und andere Gerechtfame, die man verlieren konnte, ju erhalten ober einen fonellen und fichern Erfat bes auf irgenbeine Art erfahrenen Schabens zu berschaffen. Babrend in ber Borzeit ftatt jur Rlage um Schuld fast in allen Fällen gleich jur B. vorgefchritten werden konnte, hat fich feit dem Berbote der Gelbftbulfe im ewigen Landfrieden bon 1495 biefes Rechtsmittel hauptfachlich noch zu bem Zwede erhalten, um einer Störung bes Befipes von Immobilien fofort entgegenzutreten, besgleichen um die Thatfache, bag folches geschehen, gleichsam torperhaft por Gericht au bringen und fich ein Gulfeobject wegen bes Schabenaufpruche zu fichern. Go werben Sachen besjenigen, welcher fich unerlaubterweise auf frembem Grund und Boben betreten laft, ober Bieb, bas bafelbft weidet ober fonft Schaben anrichtet, in Befchlag genommen. Die B. muß noch auf bem beschäbigten Grunbftude ohne Berfolgung auf frembes Bebiet, mit Bermeibung aller Bewaltthätigfeit und ohne Befchübigung ber Bu pfandenden Sache vollzogen werben; auch barf man nur fo viel an Werth pfanben, als ber verurfachte Schaben ungefähr beträgt. Der Pfänder hat, wenn ber Eigenthumer ber weggenommenen Sache zu feiner Genugthuung in Gute zu vermögen ift, die B. dem ordentlichen Richter anzuzeigen, und ihm , je nachbem es die besondern Statuten verlangen, die gepfändete Sache ju iibergeben, worauf berfelbe fie vertauft und nach Abaug bes für ben verurfachten Schaben gu bezahlenden taxirten Pfanbschillings, ber Gerichtsgebilhren und ber auf die Sache verwendeten Unterhaltungetoften bas übrige bem Gigenthumer auftellt. Im Falle bas Bfanb zu biefen Bahfungen nicht hinreicht, muß ber Gepfündete bas Fehlende aus feinen Mitteln nachzahlen. Gine Gegenpfandung ober Schutpfandung, wenn man fich des Eigenthums des Pfanders bemachtigt, um ihn zu vermögen, bas Berpfundete wieber herauszugeben, ift bei Borausjegung einer an fich gerechten B. unerlaubte Gelbitbulfe.

Pfanne (acotabulum) nennt man in der Anatomie die an der äußern feitlichen Band des Beckens (s. b.) befindliche Gelenkgrube, welche den Kopf des Oberschenkelknochens aufnimmt. Dieselbe ist genau haldlugelförmig, und ein rings um ihren Rand gehender Knorpelring (Knorpellippe) umfaßt noch einen weitern Theil des Gelenktops. Ein sehr startes rundes Band, welches in einer Anshöhlung auf dem Boden der B. Platz sindet, hält den Schenkelkops in der P. sest, und endlich ist das ganze Gelenk in eine sackförmige Kapsel eingeschlossen. Der Oberschenkelkopf paßt ganz genau in die B. und haftet fest in ihr. Das von beiden Knochen gebildete Gelenk ist ein Augelgesenk, welches eine allseitige freie Bewegung gestattet. Tritt der Gelenktopf aus der B., so zerreißt in der Regel die Gelenktapsel und der Gelenktopf steigt am Becken in die Höhe; das Bein zeigt sich dadurch verkürzt. Wird der Kopf nicht zurückgebracht, so schein in die Höhe; das Bein zeigt sich dadurch verkürzt. Wird der Kopf nicht zurückgebracht, so schein in die Häusigsste, namentlich bei jugendlichen Individuen austretende Erkrankung der B. ist die Entzündung und Siterung in der Höhle derselben (Coralgie, freiwilliges Hinken), die den Gebrauch des Beins, auch oft nach der Heilung, sehr beschränkt; oft tritt dabei der Gelenktopf aus der B. Bei alten Leuten wird die B. oft flacher, und es bilden sich Knochenauswüchse am Rande der

felben, welche die Beweglichkeit bes Oberfchentels gleichfalls beeintrachtigen.

Bfarrer, mahrscheinlich vom Worte parochus hergeleitet, bezeichnete schon in ber altern Kirche ben Geistlichen, welcher ben Gottesbienft in einer Barochie (f. d.) ober Kirchengemeinbe



zu verwalten und die Seelsorge berselben zu führen hat. Die Einkunfte bezieht er theils aus bem Bermögen einer Kirche, theils aus milden Stiftungen, theils von Zehnten, theils von Grundstlicken und Zinsen, die ihm überwiesen sind, theils von den Stolgebühren. Zu seinem Amte mußer berusen (vocirt) und ordinirt sein. In der kath. Kirche pflegte man den evang. Psarrer nur «Prediger» oder «Pastor» (f. b.) zu nennen. Die Dienstwohnung des P. wie die demselben ans vertraute Gemeinde heißt Pfarre oder Pfarrei; sind mehrere P. in einem Orte, so heißt der

erfte von ihnen gewöhnlich Oberpfarter.

Bfan (Pavo), eine Gattung der Suhnervögel, welche hauptfachlich durch das mit Augenfleden verfebene Gefieber, die fehr verlangerten und eigenthumlich gebildeten Burgelfebern, welche bei bem Mannchen einen rabförmig ausbreitbaren Schweif ausmachen, burch ben befieberten Ropf und einen Sporn von den verwandten Gattungen fich unterscheibet, wird nur im tropischen Afien, jeboch in mehrern Arten, wild angetroffen. Die B. find Balbvogel, halten gemeiniglich in Flügen von 40-50 Stud zusammen, zeigen fich im Fluge langsam und ungeschickt, wenigstens bevor fie eine bebeutende Bobe erreicht baben, und werden baber im boben Grafe nicht leicht jum Auffliegen gebracht, jumal ba fie fchnell genug laufen. Der gemeine B. (P. cristatus), welcher jum größten Theile goldgrun, an Ropf, Bale und Bruft bei ben Bahnen blau, goldgrun und violett und unterfeits fcmarz mit Metallglang ift, auf bem Ropfe einen Feberbufch von bünnschäftigen, nur an der Spipe äftigen Febern trägt, übertrifft alle übrigen Bögel durch die Bracht feines Schweifes, in welchen nach ber Mythe Juno bie Augen bes Argus einfette, und ben nur bas Mannchen befint. Rach Europa muß er bereits in frither Zeit getommen fein, benn zu ben Zeiten ber rom. Republit erschien er bereits bei Festgelagen auf ber Tafel, und ber Raifer Heliogabalus fette den Gästen gewaltige Schüsseln vor, die nur aus Zungen und Hirn der P. und ben theuersten Gewurzen Indiens bestanben. Bereits im 14. Jahrh, scheint er in Deutschland auf den Höfen Bornehmer existirt zu haben, und jest ist er fast über die ganze Erde verbreitet. Er bermehrt fich bei guter Bflege ohne Schwierigfeit, wird 25 3. alt, nuß aber vor Bintertulte geschützt werben. Das Beibchen legt im Mai zehn ftrohfarbene, buntelgeflectte Gier, brütet aber nicht selten so unordentlich, daß man gewöhnlich vorzieht, die Gier durch Hennen ausbruten zu laffen. Er bient übrigens nur zum Lurus, indem fein Fleisch ungeniegbar, feine Stimme wiberwärtig und feine Intelligenz fehr befchränkt ift. In ber Gefangenschaft haben sich mancherlei Spielarten ausgebilbet, 3. B. weiße und mit bronzefarbenen ober braunen fleden gezeichnete; ferner weiße mit dunkelblauem Salfe und gewöhnlichen Bligeln; dann völlig weiße, bei benen nur die langen Burgelfebern Andeutungen ber Augenflede zeigen. Bon biefer Gattung hat man biejenigen Arten, welche zwei bis brei Sporen besitzen, und bei benen die eigentlichen Schwanzfedern verlängert find, als besondere Gattung unter dem Ramen Spiegelpfau (Polyplectron) abgesonbert. Die Arten biefer Sattung find gleichfalls febr fcone Bogel mit Angensteden des Gesieders, wie der kammtragende Spiegelpfau (P. omphanum), welcher die Sundainseln und Molusten bewohnt, und der tibetanische Spiegelpfau (P. Thibotanum), ber von den Chinesen als Zierde der Landhäuser gehalten wird.

Pfeffel (Gottlieb Konrad), beutscher Dichter, geb. zu Kolmar im Elsaß 28. Inni 1736, ftubirte 1751-53 in Salle die Rechte, wurde aber bafelbft von einem Augenleiben befallen, welches ihn nothigte, in die Heimat zurückzukehren. 1758 verlor er sein Gesicht ganzlich. Eine gludliche Che, die er 1759 fchloß, und feine angeborene Beiterteit und Beiftesthätigkeit hielten ihn in dieser traurigen Lage nicht nur aufrecht, sondern gaben ihm auch Muth und Kraft, sich einen ausgezeichneten Birtungstreis ju ichaffen. Er errichtete 1773 mit Genehmigung bes Königs von Frankreich unter dem Namen einer Kriegsschule ein akademisches Erziehungshaus für Protestanten in Kolmar, dem die Revolution ein Ende machte. In seinen letzten Lebensjahren war er Präsident der Unterrichtscommission, Uebersetzer an der Bräsectur und Mitglied des evang. Confistoriums. Er ftarb in Kolmar 1. Mai 1809. B. hat zahlreiche Fabeln und poetische Erzählungen verfaßt, die sich burch Empfindung, naiven, oft epigrammatischen Big, heitere Lanne und echte Lebensweisheit sowie durch gewandte Sprache und leichte Berfification auszeichnen. Geringeres Berdienst haben seine sonstigen Bebichte und seine prosaischen Schriften. Als Mensch war er sehr achtungswerth und liebenswürdig. Seine a Poetischen Bersuche» (4. Ansg., Stuttg. und Tüb. 1803—10) füllen zehn Bandchen, ebenso seine «Prosaischen Berfuche» (ebenda 1810-13). Ein Supplementband (Tüb. 1820) enthält seine Biographie von Rieder. Eine Auswahl seiner «Fabeln und poetischen Erzählungen» in zwei Banden hat H. Hauff

(Stuttg. und Tüb. 1840) herausgegeben.

Bfeffer (Piper), eine Bflanzengattung ber heißen Bone, welche eine große Menge sowol

ftrauchiger und felbst baumartiger als auch sehr niedriger trautiger Arten umfaßt, beren Stämme und Aefte balb aufrecht machfen, balb flettern, geftielte, einfache, ganznehaberige, abwechfelnbe, gegen = ober quirlftanbige Blatter, unansehnliche grüne, auf bihmen Kolben ftebenbe, zwitterige ober zweihäufige Blitten und einsamige Beeren tragen. Der scharfe Geschmad ber lettern rührt von einem eigenthumlichen Beichbarg ber. Außerbem enthalten bie Bfefferbeeren ein atherisches Del und einen allalifch reagirenden Stoff, bas Piperin, welches völlig gefchmad- und geruchlos ift und die farblofen vierseitigen Brismen zu fryftallifiren vermag. Das fcarfe Beichharz, welches burch Alfohol ausgezogen werden tann, macht bie Beeren mehrerer Pfefferarten zu einem angenehmen Gewürg, ift aber im reinen und concentrirten Buftande ein wirtfames Gift. Allgemein als Gewitz befannt und gebräuchlich find die Beeren des fcwarzen B. (P. nigrum L.), welcher in Oftindien und auf ben bortigen Infeln wild wächst und bafelbft wie auch noch in anbern Belttheilen, im großen cultivirt wirb. Diefes Gewächs ift ein fletternber und friechenber Strauch mit bin- und bergebogenen Zweigen, abwechselnden und zweizeilig gestellten, eiformiglanglichen und angespitten Blattern, enbftanbigen Rolben und erbsengroßen, anfangs grimen, bann rothen, aulest fcwargen Beeren. Dan unterscheibet schwarzen B., welcher aus ben unreif abgenommenen und burche Trodnen rungelig und fcwarz geworbenen Beeren besteht, und weißen B., welches bie reifen und bon ber Beerenichale befreiten Samen find. Der erftere ift weit schärfer als ber lettere und war bereits ben alten Griechen befannt. Die Menge bes in Europa verbrauchten B. ift erstaunlich groß, obgleich die Anwendung deffelben in der Medicin und Technit tanm in Betracht tommt. Roch größer ift die Pfefferproduction. Auf Sumatra allein werben jährlich 28 Mill. Bfb. gewonnen. Im Mittelalter hielt man ben B. für eine ber toftbarften Gewürze Indiens, und im 13. Jahrh. galten einige Bfund B. für ein fürftl. Geschent. Auch die Beeren anderer Bfefferarten werden in ihrer Beimat auf gleiche Beife verwendet; fo bie Friichte des dreibaufigen B. (P. trioicum Roxb.), des Chabapfeffers (P. Chaba Hunt.) in Oftindien, des langblätterigen B. (P. longifolium R. Pav.) und des fafrangelben B. (P. crocatum R. Pav.) in Bern u. f. w. Die Beeren des Cubebenpfeffere (P. Cubeba L.) find unter bem Namen Cubeben (f. d.) officinell. Bon bem langen B. (P. longum L.) find die unreifen Fruchtahren, welche aus unter fich vermachfenen Beeren bestehen, als langer B. gebrauchlich; biefe fchmeden noch schärfer und brennender als der schwarze B. Die aromatisch-brennend und bitter schweckenben Blatter bes Betelpfeffere (P. Belle L.) find im frifden Buftanbe in Berbinbung mit zusammenziehenden Substanzen (Catechu) und etwas Duschelfalt ein in ganz Oftindien und auf ben indischen Infeln so allgemein geworbenes Raumittel, daß bort das Betelkauen (f. Betel) zu ben unentbehrlichsten Lebensbedurfniffen gezählt wird. Auf ben Gocietats ., Freundichaftsund Sandwichinfeln wird ber Avapfeffer (P. methysticum Forst.) forgfältig angebaut, aus beffen zerftogener ober meistens getauter Burgel mit Rotosmilch ober Baffer ein scharfes, etelhaftes, grünliches Getrunt bereitet wird, bas wegen feiner berauschenben und schlafmachenben Eigenschaften bei den Eingeborenen bort ungemein beliebt ift, einem Europäer aber und selbst bem vollenbetften Saufer hochft wibrig fcmedt. Spanifden B. ober Canennepfeffer nennt man die getrodneten und pulverifirten Friichte ber Beigbeere. (G. Capsicum.)

Biefiertraut, f. Saturoja.

Bieffertuchen, auch Lebtuchen oder Honigtuchen heißen die tafelförmigen, aus Mehl, Honig, Sirup mit Bufat von Mandeln und Gewürzen gebadenen Ruchen, die als Lederei genoffen, außerdem auch in ber Ruche gebraucht werden. Meift werden biefelben in befonbern Leb- und Sonigtuchenbadereien verfertigt. Die besten B. liefert Rurnberg, nachstbem Erlangen, Bafel (Lederli), Offenbach, Ulm, Braunschweig, Breslau, Thorn und Danzig. Der sog. dice B., von braunem Anfeben, enthalt in der Regel gar feine Gewittze und wird fast nur zu Brühen verwendet. Die fog. Pfeffernuffe, fleine runde Ruchen, werden befonbers gut in Braunfdweig und in Offenbach bereitet.

Pfeffertlifte, f. Malabar. Pfefferminze (Montha piporita L.) ift der Rame einer zur Gattung Mentha (f. d.) gehörenden Pflanzenart, welche in England und bem füblichern Deutschland an feuchten Stellen wild wächst. Sie ist ausbauernd und hat länglich = walzige Aehren und gestielte, längliche oder ei-langliche, fcarfgefagte Blatter, welche namentlich auf der untern Seite mit kleinen eingefentten, gelblichen, ein atherisches, ftark und angenehm aromatisch riechendes Del aussondernden Dritfen bedeckt find. Deshalb befitt bie gange Bflange einen aromatischen Geruch. Es gibt eine behaarte, eine table und eine frausblätterige Barietat. Die zweite Barietat, welche einen anfangs feurig aromatischen und nachher auffallend tühlenden Geschmad besitzt, wird unter

bem Namen B. in Menge cultivirt. Man braucht fle als Thee besonders bei trampshaftent und geschwächtem Zustande der Unterleibsorgame, auch wird das aus ihr destillirte ätherische Del, Pfefferminzöl, als Heilmittel angewendet und in der Apothete noch ein bestillirtes Pfefferminzwasser bereitet. In den Conditoreien wird das Pfefferminzöl zur herstellung der Pfefferminzsligelchen gebraucht. Die transblätterige Barietät wird unter dem Ramen Krauseminze (f. b.) häusig gezogen.

Bfeifenftrand, f. Aristolochia und Philadelphus.

Pfeifer (vom lat. pipare, pipire, pipiare, dem Laute junger Hihner und Ranbodgel) wurden eigentlich biejenigen Spiellente, welche Bladinftrumente aller Art fpielten, boch geitweilig, besonders im 14. Jahrh., auch die Spielleute überhaupt genannt. Als das Innungswefen in ben Stubten überhand nahm, folgten auch fle bem allgemeinen Zuge ber Beit, und bies Bufammenfchließen muß gur Berbefferung ihrer burgerlichen Stellung wefentlich beigetragen haben, während turz vorher, im 13. Jahrh., wenigstens biejenigen, welche zur varenden diet gehörten, b. h. ein Banberleben führten, im allgemeinen verachtet und von verschiedenen Sauptrechten ber freien Manner ausgeschloffen waren. In Baris mag, nach einem rudwarts weisenben Statute von 1331 ju foliegen, bereits im 13. Jahrh. eine folche Berbindung der Menestreux et jongleurs gusammengetreten fein. Ihr Borfteber, Roi des menestriers, fpater, ale bie Beige zu besonderm Ansehen gekommen war, Roi des violons genannt, berlangte endlich fogar, baf nicht nur bie Inftrumentiften und Sanger, fonbern auch bie Organisten, Componiften und Tangmeifter unter seiner Gerichtsbarkeit fteben follten, woraus fich ein langwieriger Rechtshandel entspann, ber 1773 jur Aufhebung diefes Konigthums führte. Auch in ben Dieberlanben finden fich ichon im 14. Jahrh. folde Mufilergesellichaften, nach ihren Bauptinftrumenten Pipers, Trumpeners u. f. w. genaunt, großentheils aufässig und im Dienfte von Stäbten und Rürften. Den alteften betamten, aber ebenfalls icon auf altes Bertommen fich bernfenben engl. Freibrief für einen König ber Minftrels ftellte 1381 ber Bergog von Lancafter aus; vollständig aber begrundete das Innungswesen der Musiter ein Erlaf Rönig Sduard's IV. (1469). Auch in Deutschland ordneten fich biefe Berhaltniffe im 14. Jahrh. Die Raifer errichteten gunächst für Desterreich ein Oberspielgrafenamt, bessen Borsteher seinen Gis in Wien hatte und andere ihm untergeordnete Borfteber über die einzelnen Bezirke fette. Die erfte Urfunde, worin biefes Amtes Erwähnung geschieht, ift vom 3. 1431 und besagt, bag alle varunde spilleut jum Rammergute gehoren und niemand über fie ju richten hat als ber Spielgraf. Ferner beliehen die Raifer mehrere Reichsstunde mit der Gerichtsbarkeit über die Musiker bestimmter Gebiete, und diefe übertrugen folche bann weiter fog. Bfeiferkonigen. Am beften unterrichtet find wir itber die Ansbildung biefer Einrichtungen im Elfag, wo die Grafen von Rappoltftein und fpater die Pfalzgrafen von Zweibruden die Schutherrlichkeit befagen und auch noch ein Bestallungsbrief für einen Kunic der varenden liute ans bem 3. 1400 erhalten ift. Danach war die öffentliche Ausübung der Musit und der Unterricht in berfelben nur allein ben Mitgliebern ber Innung gestattet, welche ihre feste Glieberung hatte, ihre Angelegenheiten felbständig verwaltete und an bestimmten Tagen und Orten (zu Alten Thann, Rappoltsweiler, Bifchweiler u. f. w.) mit Aufzügen und Gepränge jährliche feierliche Gerichtssisungen (Bfeifertage) hielt, bon benen Berufung nur an den Schutherrn galt. Rach dem Beifpiele biefer großen Lanbesinnungen bilbeten fich balb, befonders im 15. Jahrh., auch bie Meinern ber Stadtpfeifer, zuerft in ben Reichsftädten, bann auch in ben übrigen, bis zu ben feinften berab, in ber Regel fo, daß die Stadtobrigkeit einen Mustker in Bflicht nahm, der dann ganz nach Art ber Handwerksmeister Lehrlinge anlernte und Gefellen hielt und mit biesem feinen Leuten für bestimmte Bergütung an Gelb und Naturalien zu gewissen Dienstleistungen verbunden war, als zu Kirchenmusiten, zum Spielen gewiffer Musitftude vom Thurme ober Rathbausbaltone herab u. bgl., ferner die ausschließliche Berechtigung und Berpflichtung befaß zum Aufwarten oder zum Musiciren für Gelb bei Hochzeiten, Kindtaufen, Tänzen und ähnlichen Gelegenheiten. Diese Einrichtung, welche einen nicht gering anzuschlagenden Einsluß auf die Hebung der Instrumentalmusit gehabt hat, erhielt sich unter verschiebenen Formen, Abstufungen und Namen (Stadtpfeifer, Kunstpfeifer, Stadtpinkenist, Thürmer, Hausmann u. f. w.) bis zum Untergange bes Bunftwesens und fand eine freie und veredelte Fortsetung in den jetzt an vielen Orten bestehenben Stadtmusikhören. Die große elfassische Pfeiferinnung ging unter 1789 mit ber Revolution, bas wiener Oberfpielgrafenamt ward bereits 1782 aufgehoben. Bgl. Bacher in ben «Sitzungeberichten» ber wiener Atabemie (Bb. 35).

Pfeifergericht hieß eine Gerichtssthung des Schöffenraths zu Frankfurt a. M., welche ehe-

mals nach altem herkommen jährlich zur Zeit der herbstmesse am letzten Gerichtstage vor Maria Geburt im großen Rathhaussaale öffentlich abgehalten wurde. Es erschienen während berselben, zwischen der Publication ergangener Urtheile, in seierlichem Aufzuge, mit rothen Mänteln angethan und begleitet von Pfeisern (Musstanten) in blauen Mänteln, die auf einer Schalmei, einem Baß und einem Pommer oder Hoboe eine bestimmte alte Musit spielten, Abgeordnete der Städte Nürnberg, Worms und Alt-Bamberg, überreichten einen zierlich geschnitzten hölzernen Becher, ein Pfund Pfesser, ein Paar weiße leberne Handschuhe nehst einem daraufliegenden Räberalbus, ein weißes Städchen und einen alten weißen Biberhut (welchen letztern Worms jedesmal mit einem Goldgulden wieder einlöste), erbaten Bestätigung ihrer Meßprivilezien, namentlich der Zollfreiheit, und erhielten sie durch protosolarischen Act auf ein Jahr zugesichert. Noch 1801 ließ sich Worms seine Zollfreiheit in Frankfurt unter dieser Form bezugesichert.

ftätigen. Bal. Fries, «Bom fogenamten B. in Frankfurt a. M.» (Frankf. 1752). Bfeiffer (Burchard Wilh.), beutscher Publicift, geb. 7. Mai 1777 ju Raffel, wibmete fich ber Rechtswiffenschaft und murbe 1799 Archivar bei ber Regierung zu Raffel, 1803 Staatsanwalt und 1808 erfter Substitut bes Generalprocurators bei bem Appellationsacricht an Raffel. Schon früher hatte er fich burch e Bermischte Auffate über Gegenstände des rom. und beutschen Rechts (Marb. 1802) und bie Schrift «Ueber bie Grenzen ber Civil-Batrimonialiurisbiction» (Gott. 1806) befannt gemacht. Rach Ginführung ber frang. Gefetgebung in Beffen gab er mit feinem jüngern Bruder «Napoleon's Gefetbuch nach feinen Abweichungen von Deutschlands gemeinem Recht» (2 Bbe., Gott. 1808) heraus. Seine «Rechtsfälle, entschieben nach bem Befetbuche Rapoleon's» (2 Bbe., Samob. 1811—13) und «Rechtsfälle jur Erläuterung ber Berichteberfassung und Brocefordnung Bestfalene , (Bb. 1, Bannov. 1812) waren von großem praftifdem Werthe. Nach ber Rüdfehr bes Rurfürften von Beffen wurde B. 1814 Regierungsrath und 1817 Appellationsgerichterath ju Raffel. In ber Beit ber neuen Gestaltung Deutschlands fchrieb er "Ibeen au einer neuen Gesetgebung für beutsche Staaten" (Bott. 1816). Das Schriftchen a Inwiefern find die Regierungshandlungen eines Zwischenherrschers für ben rechtmäßigen Regenten nach beffen Rudtehr verbindlich?» (Hannov. 1819) brachte ihn ber turfürftl. Regierung gegenüber in misliche Berhaltniffe, welche ihn veranlagten, 1820 bie Stelle eines Mitglieds bes Appellationegerichts ju Lubed anzunehmen. Rach bem Tobe bes Rurfürften Wilhelm I. wurde er jedoch 1821 in feine Stellung gurudberufen. In Diefe Beit fallen bie Schriften « Neue Sammlung bemerkenewerther Entscheibungen bes Appellationsgerichts ju Raf= fel» (4 Bbe., Sannov. 1818 - 20), "Praftifche Ausführungen aus allen Theilen ber Rechtswiffenfchafts (8 Bbe., Hannov. 1825-44), «Das Recht ber Kriegseroberung in Beziehung auf Staatscapitalien» (Sannov. 1824), elleber bie Ordnung ber Regierungenachfolge in beutfchen Staaten überhaupt und in bem herzogl. Befammthaufe Sachfen - Gotha insbefondere» (2 Bbe., Sannov. 1826). Bum Abgeordneten für den Landtag und von diefem jum Brafibenten erwählt, wurde die Bahl wegen eines geringen Formfehlers verworfen. Doch erfolgte feine Bieberermablung, und er widmete fich nun mit Gifer den Musichugarbeiten und gewann bald großen Ginflug. Rach ber Auflösung ber Stanbe 1832 wurde er Mitglieb und Borftanb bes bleibenden Ausschuffes und stimmte für die von diesem erhobene erfte Anklage gegen den Di= nifter haffenpflug, der ihm jedoch ben Gintritt in ben nachften Landtag verweigerte und die Brafibentenstelle im Oberappellationsgericht, Die B. schon lange proviforisch versehen, einem feiner jungern Collegen übertrug. Seinen Gifer für die Aufrechthaltung ber berfaffungemußigen Freiheiten bethätigte B. auch burch bie « Gefchichte ber lanbständischen Berfaffung in Kurheffen» (Raffel 1834). Seitbem wibmete er fich ausschließenb seinem Amte, bis er 1843 in Rubestand trat. Nach Berufung bes Märzministeriums von 1848 arbeitete B. ohne Unterlaß für Berwirflichung einer conftitutionell - mongrehifden Staatsverfaffung und fchrieb fur biefen Zwect vieles für Zeitungen. Rach Ginführung bes Ministeriums haffenpflug im Febr. 1850 betampfte er biefes aufe lebhafteste und versuchte die Rechtmakigteit ber constitutionellen Sache Aurheffens fowie des von der aufgeloften Standeversammlung geleifteten Widerftandes bargulegen in ben Schriften a Der alte und ber neue Bunbestag » (Raff. 1851) und «Die Selbständigfeit bes Richteramten (Raff. 1851). Schon feit Jahren hinfällig, ftarb B. 4. Det. 1852.

Pfeiffer (Louis Georg Karl), deutscher Raturforscher, geb. 4. Juli 1805 zu Kassel, zweiter Sohn des vorigen, studiete 1821—25 zu Göttingen und Marburg Medicin, wo er promovirte, und widmete sich, nachdem er noch ein Jahr zu Paris und Berlin verbracht, seit Herbst 1826 in seiner Baterstadt der ärztlichen Praxis. Nebenbei beschäftigte ihn theils die Uebersehung gebiegener medic. Werte von Binel, Johnson, Wetterhead, theils die Ausarbeitung selbständiger

Schriften, wie bes allniversalrepertorium ber beutschen medic., chirurg. und obstetricischen Journalistit's (2 Bbe., Raff. 1833) und «Berfuch über die Phlegmasia alba dolens» (Lpg. 1837). 1831 ging B. nach Bolen, wo er als Stabsarat erft zu Lazienki und zu Powonsk, dann im großen Alexanderhospitale zu Warschau wirkte. Rach seiner Rücktehr nahm er in Raffel bie ärztliche Praxis wieder auf, beschäftigte fich aber auch baneben viel mit naturhiftor. Studien. Debrfache Reisen septen ihn in den Stand, eine «Enumeratio diagnostica cactearum hucusque cognitarum» (Berl. 1837) fowie die mehr populär gehaltene «Befchreibung und Synonymit ber in beutschen Garten lebenben Cacteen's (Berl. 1837) und hierauf, anfangs in Berbindung mit Otto in Berlin, aubbildungen und Beschreibungen blübender Cacteen» (2 Bbe., Kaff. 1843-50) zu veröffentlichen. Den Winter 1838 — 39 verbrachte er mit E. Otto und 3. Gunblach mit ber Durchforschung eines Theils ber Infel Cuba, wo feine Thatigfeit namentlich auf Die Mollusten gerichtet wurde. Als Frucht diefer Reife gab er unter anderm die fpatere monographische Arbeiten vorbereitenden « Symbolae ad historiam Heliceorum » (3 Thle., Raff. 1841-46) heraus, zu benen er auch auf mehrern Reisen in Europa Beitrage sammelte. Bierauf erschien B.'s Hauptwert, die treffliche «Monographia Heliceorum viventium» (2 Bde., Lp3. 1847-48; Supplemente, Bb. 1 und 2, 1853-59), mahrend er gleichzeitig mehrere Gattungen ber Beliceen für bie neue Ansgabe des Martini-Chemnis'ichen Conchylienwerts und auch die die Landschnecken betreffenden Abtheilungen von Bhilippi's «Abbilbungen und Beschreibungen neuer ober wenig gefannter Conchylien» (3 Bbe., Raff. 1845 - 51) bearbeitete. Diefen Arbeiten folgten die «Monographia Pneumonopomorum viventium» (3 Bde., Kaff. 1852-65); die «Monographia auriculaseorum viventium» (Kaff. 1856) und das Rupferwert «Novitates conchologicae » (2 Bbe., Raff. 1854 — 66). Reben biefen bedeutenden conchyliologischen Leistungen beschäftigten ihn auch eingehende botan. Studien, und namentlich machte er fich durch die elleberficht der turbeff. Flora» (mit Caffebeer, Raff. 1844) und die eFlora von Niederheffen und Minden» (2 Bbe., Raff. 1847-54) um die Erforschung der Flora seines engern Baterlaubes verdient. Ginen ansführlichen botan. Nomenclator bereitete B. feit langen Jahren vor. Beitrage von ihm enthalt die von ihm mit Mente feit 1846 herausgegebene Beitfchrift für Malakozoologie», die seit 1854 unter dem Titel «Malakozoologische Blätter» fortgesest ward.

Bfeiffer (Frang), einer ber verdienteften Forfcher auf bem Gebiete ber altern beutschen Sprache und Literatur, geb. 27. Febr. 1815 ju Solothurn, ftubirte 1834 - 40 ju München unter Massmann und Schmeller beutsche Bhilologie. Nachdem er von 1842 einige Jahre gu Stuttgart privatifirt, wirtte er feit 1846 ale Bibliothelar an der tonigl. öffentlichen Bibliothet baselbft, bis er 1857 einem Rufe als Brofessor ber beutschen Sprache und Literatur nach Bien Folge leiftete. 1860 wurde er jum wirklichen Mitgliede der taifert. Atademie der Biffenschaften ernannt. B. gublt zu ben einflufreichsten Bertretern ber bentichen Bhilologie und Alterthumswiffenschaft und ift ale bas haupt einer eigenen Schule zu betrachten, welche ber von Lachmann (f. b.) begründeten vielfach entgegengetreten ift. Seine bebeutenbften wiffenschaftlichen Arbeiten find die Ausgaben ber «Deutschen Mystifer bes 14. Jahrh.» (Bb. 1 und 2, Epz. 1845 - 57) ber «Deutschorbenschronit» bes Rit. von Berofchin (Stuttg. 1854), bes « Buch ber Ratur » von Konrad von Megenberg und der a Predigten» bes Berthold von Regensburg (Bb. 1, Wien 1862). Hieran reihen sich noch die Ausgaben ber Weingartner und Beibelberger Liederhandfchrift (2 Bbe., Stuttg. 1843-44), bes «Ebelftein» von Ulrich Boner, bes «Barlaam und Jofaphat» von Rubolf von Eme, bes aBigalois. von Birnt von Grafenberg, ber Dichtung «Mai und Beaflor», der «Livländischen Reimchronit» (Stuttg. 1844), der «Marienlegenden» (Stuttg. 1846; neue Aneg., Wien 1863), bes ofterr.-habsburgifden Urbarbuche (Stattg. 1850), ber «Theologia beutsch» (2. Aufl., Stuttg. 1855), bes Heinzelein von Konstanz (Lpz. 1852) und anberer Dentmäler ber altern beutschen Literatur. Gang neue Gesichtspumtte für wichtige fprach - und literaturgeschichtliche Fragen eröffnete B. in ben kleinen Schriften: «Bur beutschen Literaturgeschichtes (Stuttg. 1855), alleber Wefen und Bilbung der höfischen Sprache in mittelhochbeutscher Beits (Wien 1861), «Der Dichter bes Ribelungenliebes» (Wien 1862), "Forfchung und Aritit auf dem Gebiete des beutschen Alterthums» (Wien 1863 ig.), u. f. w. In dem «Altdeutschen Uebungsbuch» (Wien 1866) gab er ein sehr branchbares hülfsmittel für ben Unterricht in ber altbeutschen Sprache. Für die von ihm in Berbindung mit ber Firma F. A. Brockhaus in Leipzig begrundete und unter seiner Leitung erscheinende Sammlung: «Deutsche Claffiler des Mittelalters», die mit allseitigem Beifall begrüßt worden ift, besorgte er die Ausgabe bes aBalther von der Bogelweibe» (Epz. 1865; 2. Aufl. 1867). Bahlreiche Beitrage B.'s enthalt auch bie von ihm 1856 begrundete «Germania. Bierteljahrefchrift für dentsche Alterthumskunde» (Stuttg. und Wien), die als Hauptorgan und Wittelpunkt der alt= deutschen Studien betrachtet werden kann. B.'s sümmtliche Arbeiten zeichnen sich durch frische, Nare Darstellung, energischen Ausdruck und einen allem Schulzwang und Autoritätsglauben ab= holden Sinn aus, welche Eigenschaften auch die unter dem Titel «Freie Forschung» (Wien 1867) erschienene Sammlung seiner Keinen Schriften zur deutschen Sprache und Literatur bekundet.

Bfeisser (Ida), eine durch ihre ausgedehnten Reisen bekannte Krau, geb. 15. Oct. 1797 gu Wien, aus einer nicht unbemittelten Familie, Namens Reper, zeigte fcon in ihrer Jugend ziemlich mannliche Eigenschaften und Reigungen. 1820 verehelichte fie fich mit bem Abvocaten B. in Bien, trennte fich aber, ba die Che feine glitcliche war, formlich von biefem und lebte nun zu Bien ber Erziehung ihrer Rinder. Als fie ihre Pflichten als Mutter erfüllt und fich frei fliblte, folgte fle endlich ihrem Reisetriebe, trot ihrer bereits vorgerudten Jahre. Nachbem fie 1842 ganz allein und mit geringen Witteln Aleinasien, Syrien, Palästina und Aegypten besucht und ihre Wanderungen in der sehr beifällig aufgenommenen «Reise einer Wienerin in das Beilige Land» (2 Bbe., Wien 1843; 4. Aufl. 1856) gefchilbert hatte, wandte fie fich 1845 bem europ. Norden zu. Sie besuchte von Rovenhagen aus Island, bann Norwegen und Schweden und berichtete über das Gesehene und Erlebte in der aReise nach dem ftandinab. Norden und Island» (2 Bbe., Befth 1846), die ebenfalls mit Beifall aufgenommen wurde. Ihre neuen Reiseplane gingen seitbem ins Große. Im Mai 1846 trat fie eine Reife um die Belt an, auf ber fie besonders Brafilien, Chile, Die Gefellschafteinfeln, China, Borderindien, Berfien und Kleinafien und Griechenland berührte. Nach ihrer Rudtehr nach Wien (4. Nov. 1848) veröffentlichte sie ihre Reisetagebücher in dem Werke «Eine Frauenfahrt um die Welt» (3 Bde., Wien 1850), welches den Ruf ber ebenfo kuhnen als urtheilsfähigen Frau auch außerhalb Deutschland begrundete. Durch den Bertauf der von ihr mitgebrachten Naturalien, das Honorar für ihr Reisewert und einen Zuschuft der öfterr. Regierung wieder mit einigen Mitteln ausgestattet, trat fie im Mary 1851 eine abermalige Weltfahrt an. Nachbem fie bas Cap befucht, wandte fie fich nach bem Sunda-Archivel, bem fle anderthalb Jahre widmete, und segelte bann über Australien und Bolynesien nach Amerika, wo sie nacheinander Californien, Oregon, Beru, Ecuador, Reugranada, die Diffiffippigebiete und die Binnenseen Nordameritas besuchte. Nach ihrer Rudlehr (Mai 1855) gab fie ihre "Zweite Weltreise" (4 Bde., Wien 1856) heraus. Ihre lette Reise, seit 1856, war Mabagastar gewibmet. Anfangs wurde fie von der Königin ber Infel gut aufgenommen, nach einiger Zeit aber, zusammen mit ihrem Reisegenoffen, dem Franzofen Lambert, ins Gefängniß geworfen und brutal behandelt, weil man fie für eine polit. Intriguantin hielt. Endlich in Freiheit gesett, tehrte fie bereits trank nach Wien zurud, wo fie balb nachher, 28. Oct. 1858, ftarb. Der Bericht über die Reise nach Madagastar » (mit einer Biographie, 2 Bbe., Wien 1861) gelangte erft nach ihrem Tobe zur Beröffentlichung. Benn die Berichte der Ida B. auch für die geogr. Bissenschaft gerade keine neuen Materialien bieten, fo gewähren fie boch über berfchiebene Bartien ber Lanber- und Bollertunbe fchagenswerthe Aufichluffe. Aler. von humboldt und Ritter intereffirten fich für die unternehmende Frau, auf beren Antrag fie auch jum Chrenmitglied ber berliner Geographischen Gesellschaft ernannt worden war. Bgl. «Die Reisende Ida B.» in «Unsere Zeit» (Bd. 2, Lpz. 1858).

Bfeil (vom lat. pilum, wodurch das echte beutsche Wort diu strale allmählich zurückgebrängt wurde, dis es im 16. Jahrh. gänzlich verschwand) war den Deutschen, wie fast allen Bölkern, die vornehmste oder vielmehr einzige Schießwasse vor Ersindung des Feuergewehrs, bestehend aus einem leichten dinnen Schafte von Rohr oder Holz, an dessen oderes Ende eine beinerne, steinerne oder metallene, gewöhnlich mit zwei Widerhaten versehene Spite, an das untere reihenweise einige starke Federn besestigt wurden. Bergistete B. scheinen die Deutschen nicht angewendet zu haben. Im Norden ward durch Umsendung eines zerschnittenen Heer- oder Kriegspseils (hor-ör) das Bolt ausgeboten zur Bertheidigung gegen einen plötzlichen seinblichen Einfall oder zur Bersolgung eines schweren Berbrechers, der durch Raub, Mord, Entstührung u. des dem Gemeindesrieden gebrochen hatte. Die Longobarden gebrauchten unter Hersagung

einer bestimmten Formel den B. als Symbol bei ber Freilaffung von Rnechten.

Pfeil (Wilh.), ausgezeichneter deutscher Forstmann, geb. 28. März 1783 zu Rammelburg am Harze, erhielt seine erste Bildung auf der Stadtschule in Eisleben und auf dem Gymnasium zu Halberstadt. 1801 trat er bei dem Oberförster Kersten zu Königshoff am Harze in die forstliche Lehre und bildete sich auf dem Reviere zu Thale fort. Nach dem Tode seines Baters vermittelte seiner Mutter Bruder, Göding, ihm eine Anstellung auf den Gütern der Prinzessin von

Digitized by Google

Rurland in Schlesien, wo er 1804 als Forstafistent eintrat. Er war bis zum Dberförster vorgerudt, ale er, jum Landwehrhauptmann erwählt, den Feldzügen von 1813 und 1814 beiwohnte. Nach dem Frieden trat er 1816 als Forstmeister in fürftl. Carolath'sche Dienste und wurde fobann 1821 auf Hartig's Borschlag an die Forstakabemie nach Berlin berufen, wo er zugleich als Professor an der Universität eintrat. Als ber Finanzminister Maagen in der Absicht, bem forftlichen Unterrichte eine mehr praftifche Richtung zu geben, die Forftlehranstalt zu Reuftabt-Eberswalbe errichtete, nahm B. an ber Organisation berfelben Antheil und widmete fich mit Erfolg der weitern Entwidelung der Anstalt. Er ftarb ale Director berfelben und Oberforftrath 4. Sept. 1859 ju Barmbrunn. Unter B.'s zahlreichen Berten find zu erwähnen: «An= leitung zur Behandlung, Benutung und Schützung der Forsten» (2 Bbc., Zullich. 1816), welche umgearbeitet als «Neue vollständige Anleitung u. f. w.» (5 Abth., 4. Aufl., Berl. 1854 - 58) erfchien; «Grundfate ber Forstwiffenschaft» (2 Bde., Bullich. 1822-23); «Die Befreiung ber Wälber von Servituten» (Züllich. 1822); «Forfigeschichte Preußens bis zum 3. 1806» (Lpz. 1839); «Anleitung zur Ablöfung ber Walbfervituten u. f. w.» (2. Aufl., Berl. 1844); «Forftwirthichaft nach rein prattifcher Anfichts (5. Aufl., Lpg. 1857). Rach feinem Tobe erfchien Die beutsche Holzzucht» (Lpg. 1860). B. erwarb fich als Lehrer wie als Schriftsteller große Berdienste und trug burch Bort und Schrift viel jur Beseitigung veralteter Borurtheile und Irrthümer in Bezug auf bas Forstwesen bei. In seinen «Kritischen Blättern für Forst- und Jagdwiffenschaft» (Lpz. 1820 fg.) bearbeitete er fast alle Gegenstände bes Fachs. Durch feine Schriften wurde er jedoch in mannichfache Streitigkeiten mit hundeshagen, Hoffelb. Krutfch. Bedefind, Bartig u. a. verwidelt.

Pfeiler nennt man alle freistehenden Stützen von Stein oder Mauerwerk, welche, ohne Säulen zu sein, zur Unterstützung von Gebälken, Bogen und Gewölben dienen. Der B. ist gewöhnlich vieredig, auch wol rund oder polygon, unten mit einem niedrigen Sodel, oben mit einem Gesimse versehen. Die Säule dagegen besteht aus Basis, Schaft und Capitäl, ist nie vieredig, gewöhnlich rund oder polygon. Diejenigen B., welche, am Aeußern von Gebäuden angebracht, dem Gegendruck der Gewölbe zu widerstreben haben, wie namentlich an goth. Kirchen, heißen Strebepfeiler. Ungenau nennt man im gewöhnlichen Leben wol vorspringende

Mauertheile B., die richtiger Bilafter (f. b.) heißen.

Pfeilgift. Diejenigen Indianer des tropischen Südamerika, welche noch keine Feuerwaffen bestigen, desgleichen die Eingeborenen im Innern von Borneo, Celebes und andern Inseln Oftsindiens sowie Südafrikas und andere wilde Bölkerschaften bedienen sich theils zu ihrer Bertheidigung, theils zur Erlegung der Thiere, deren Fleisch sie genießen, vergisteter Pfeile. Sie bestreichen nämlich die Spigen ihrer Pfeile mit einem Pflanzengist, welches die Eigenschaft hat, tödlich zu wirken, sobald es auch nur in der geringsten Menge in das Blut gelangt. Es genügt daher ein Hautritz, nur dei einem getroffenen Menschen oder Thier den Tod herbeizussühren. Isedensalls wird der Tod durch urplötzliche Zersetzung des Blutes bewirkt. Innerlich genommen äußert das P. nur dann eine Wirkung, wenn große Quantitäten verschluckt werden. Die durch vergistete Pfeile getödteten Thiere können daher ohne Bedenken genossen werden; auch scheint das Gift bei der Zersetzung des Blutes sich selbst zu zersetzen. Die Abstammung, Bereitung und Zusammensetzung des P. ist noch wenig bekannt. Am besten kennt man das den Ramen Eurare (s. d.) führende Gift.

Pfeilfrant, f. Sagittaria.

Pfennig, richtiger Pfenning (gebildet wie Silberling, Schilling, Helbling; in ältester Form phantine und mithin von phant, Pfand, abzuleiten), bedeutete in der ältern Sprache sowol gemünztes Metall oder Geld überhaupt (wie selbst und noch in Beichtpsennig, Rothpsennig,
Behrpsennig) als diesenige Münze, nach welcher gewöhnlich gerechnet und bezahlt wurde. Daher noch jetzt die Provinzialausdrücke: der Pfennwert, d. i. die (preiswürdige) Waare (ähnlich
bem franz. denrée, aus denariata), psenningguet, psenningvergeltlich, d. i. sein Geld, seinen Einkaufspreis werth. Die übliche Münze oder vielmehr das einzige geprägte Silbergeld war
aber durch Jahrhunderte der Silberpsennig oder denarius, von denen in fränt. Zeit 12 auf
einen Schilling (solidus) und 240 auf ein Pfund (lidra) gingen; denn letztere, Schilling und
Pfund, waren nur Nechnungsmünzen. Bis gegen das 11. Jahrh. ward nur der P. oder Denar
von mäßiger Größe und Dick zweiseitig ausgeprägt. Seit dieser Zeit aber begann man, wahrschienlich infolge der durch die Kreuzzige herbeigeführten Bekanntschaft mit den größern Münzen der byzant. Kaiser, den Münzplatten einen größern Durchmesser zu geben und mußte folglich, weil man den Münzfuß nicht ändern konnte, das, was man ihnen an Umfang zusete, von ber Dide abnehmen. Gin fo bunn gewordenes Blech vertrug aber nun nicht mehr zwei Stempel, und fo entstanden in der ersten Salfte des 12. Jahrh. (wahrscheinlich in Thuringen) die B. mit einseitigem Geprage, die Boblpfennige ober Bracteaten (f. b.). Der Gilbergehalt biefer Sohlpfennige fant jedoch fo rafch (in den fog. Schwarzen B., f. Mart), daß 3. B. in Erfurt aus ber Mart um 1150 gegen 270, um 1200 gegen 330, um 1250 gegen 440, um 1300 gegen 700 und zulest noch mehr B. gefchlagen wurden. Diefe Entwerthung wie der Uebelftand ber geringen Dide führten Ronig Wenzeslaw II. von Bohmen um 1300 zu einer neuen, balb auch von ben meignischen Martgrafen angenommenen Mingrechnung , welche die Mart Gilber ju 60 zweiseitigen Gelbstüden ausprägte, bie, jum Unterschiede von ben Boblpfennigen, Didpfennige, grossi denarii, Groschen (f. b.) genannt wurden. Bon jetzt ab bilbeten 60 folche Groschen ober bas Schod Groschen die Rechnungsnorm, und die B. sanken zur Scheidemunze herab. Eine Zeit lang prägte man fie noch aus geringem Silber, feit bem 16. Jahrh. aber gewann die Ausprägung in Rupfer das Uebergewicht und ward durch Reichstagsbeschluß von 1738 allgemein angenommen. Gegenwärtig wird in Deutschland ber (Silber- ober Reu-) Groschen theils zu 10, theils zu 12 (Kupfer-) Pfennigen ausgeprägt.

Bierd ober Bordenichlag nennt man biejenige Dungungemethobe, bei ber bie Beibeschafe mahrend ber Nacht in einem mit Horden, b. i. tragbaren, aus Latten, Geflechten, Netswerk gefertigten Umzäunungen, umgebenen Raume eingeschlossen werben, um durch ihre slüfsigen und festen Ercremente ben Boben zu bungen. Die Bortheile bes horbenschlags bestehen barin, daß die Roften ber Bereitung und Ausfuhr bes Dungers erspart werden, daß tein Untraut= gefäme in ben Boben tommt, bag man die Auswürfe ber Thiere, welche beim Nachhaufetreiben auf bem Wege verloren geben, erhalt, bag Streumaterial erspart wird und daß loderer Boden an Busammenhang gewinnt. Als Nachtheile biefes Berfahrens machen fich jedoch außer anderm geltend, daß die Schafe dabei oft erfranken und die Wolle verschlechtert wird, sodaß man wenigstens für die rationell geleiteten bochfeinen Schäfereien den B. fast überall aufgegeben bat, und

ihn bochftene noch für Landschafe und Dastthiere beibehält.

Bferd. Das B., eins der edelsten und nütlichsten Thiere, wurde schon früh, wenn auch später als die Ruh und der hund, von dem Menschen gezähmt. Wilbe B. (Tarpan ober Tarpani ber Mongolen) finden fich um den Aralfee, am Tanfluffe, im füdl. Sibirien, in den großen mongol. Wüsten und in der Mongolei, nordwestlich von China. Sie sind kleiner als die 2ahmen, mausefahl und dietbehaart, befonders im Binter, haben einen größern Ropf und eine merklich gebogene Stirn. Sie halten in Heerben von mehrern Hunderten zusammen, die wieder in kleine, von einem besonders muthigen Gengste geführte Gefellschaften zerfallen, und scheuen ben Menschen ungemein, weshalb sie jederzeit Wächter ausstellen, auf deren Gewieher sie mit unglaublicher Schnelligkeit die Flucht nehmen. Dennoch wissen die Ralmuden ihnen fehr gut beizukommen. Zu unterscheiden von diesen sind die verwilderten, welche man in menschenleeren Lanbern in Menge findet, z. B. am Don, in ber Utraine, in Mexico, in Sübamerika u. s. w. Bon Natur einem gemäßigten Erbstriche angehörig, hat sich das B. dennoch den verschiedensten Klimaten anbequemt, indeß auch sehr viele Abanderungen erfahren. Es sind theils durch diese Einfluffe, theils durch menschliches Zuthun die Raffen entstanden, die, je nachdem man die Grenzen des Begriffs feststellt, mehr ober weniger zahlreich erscheinen. Unter denfelben ist die berühmteste die arabische, die durch seinen, aber sehnigen und elastischen Bau, zierliche, aber fräftige Glieber, kleinen, etwas viereckigen Ropf, große feurige Augen sich auszeichnet, bunne Mähne und schlanken Bals hat, 131/2-14 Bande hoch ift und in Arabien felbst in vielen Unterraffen vorkommt, jedoch mit großer Sorgfalt gezogen wird. Ihr nahe verwandt find bie turkomanischen und perfischen, aus ihr hervorgegangen ist die engl. Bollblutrasse. Rach ihr pflegt man die neapolitanischen und spanischen B. zu seten. Bon ben übrigen europäischen B. find die aus der Utraine, die Boladen, die hannoverschen, oftpreußischen, danischen, holfteinischen, mecklenburgischen und die französischen der Camarque und Berche die vorzüglichsten. Die Tragezeit der Mütter dauert ungefähr elf Monate; die Fohlen werden (in Europa) gewöhnlich im April oder Mai geboren und bringen einige Baconzähne mit auf die Welt. Wachsthum und Bechfel ber Buhne geben nach fo festen Gefeten, bag bei binreichender Renntnig biefer Umänderungen das Alter des B. mit ziemlicher Sicherheit abzuschäten ift; nach dem neunten bis zehnten Jahre treten jedoch Beranderungen nicht mehr ein, die auch durch allerlei Betrug ber Roffamme nachgemacht werden konnen, baber ift die Alterebestimmung des B. von da an febr emficher. Seine Lebensbauer scheint 30 — 40 J. zu betragen; boch wird das höchste Alter selten

erreicht, indem zeitige und schwere Arbeiten die meisten vor dem 20. J. so erschöpfen, daß sie nur noch zu den gemeinsten Diensten verwendbar bleiden und solchen bald erliegen. Fast alle Theile des todten B. sind zu benugen, und die Verwendung der Reste wird in großen Abdeckereien nach wissenschaftlichen Regeln und mit vielem Vortheil sabrikmäßig getrieben. Die Lehre von der Natur, der Zucht und Behandlung des P. nennt man Hippologie. (S. Pferdezucht.) Außer den Abbildungen der Pferderassen in engl. Prachtwerken, z. B. R. hill, «Etchings of deers, horses etc.» (Lond. 1820, mit 780 Kupfertaseln), dieten auch die deutschen Werke von Ridinger und außerdem d'Alton, «Naturgeschichte des P. und seinen Kassen» (2 Bde., Weim. 1810—16), solche dar. Einzelne vortressliche Blätter lieserten Pforr, heß, Klein, Adam, Landser u. a. Ausgezeichnete Epistographien von berühmten P. und Kassenber bringen die Werke von Schwebeli (Berl. 1863—67). Bgl. Löfsser, «Geschichte des P.» (2 Bde., Berl. 1863);

Gräfe, «Die hippolog. Literatur von 1848—57» (Lpz. 1863).

**Bferdetraft** ist ein in der Mechanit und Maschinenlehre eingeführtes allgemeines Maß für größere Kräfte. Rleinere Kräfte mißt man fo, daß man durch directen Berfuch und Berechnung ermittelt, wie viel Bfund die betreffende Kraft in einer Minute einen guß hoch (in Frankreich, wie viel Kilogramm ein Meter hoch) zu heben im Stande fein wurde; man nennt biese Zahl bann Fufipfunde (Kilogramme - metre). Für große Kräfte werben die Bahlen unbequem groß und man muß eine größere Ginheit mablen. Run hatte Batt in England nach Berfuchen angegeben, bie mittlere Leiftung eines Bferdes fei = 33000 Aufpftb. in ber Minute (550 in ber Secunde), und seitdem rechnen die brit. und mit ihnen die beutschen Maschinenbauer meist nach Batt'icher B., beren Rabl also einfach angibt, wie viel mal 33000 Ruftpfb. in ber Minute eine Maschine leistet. Da aber Smeaton und andere nachgewiesen haben, daß man im Durchschnitt auf ein Bferd nur 22000 Fußpfb. rechnen tonne, fo wurde eine Festfetung bes Berthes ber Maschinenpferdetraft nothig, die benn auch ziemlich übereinstimmend in verschiedenen Landern flattgefunden hat, aber freilich etwas wesentlich anderes (namentlich viel größer) ist als die Leiftung eines gewöhnlichen lebendigen Pferdes. In England hat man die Watt'iche Bestimmung beibehalten; in Breufen wurde (im J. 1858) 480 Rufpfb. für bie Secunde festgefest; in Frankreich rechnet man 75 Meter = Rilogrammen für die Secunde.

Pferdezucht begreift fowol die Erzeugung und Aufziehung ale die Behandlung und Benutung bes Pferbes in fich. Die Nothwendigfeit und ber Ruten bes Pferbes für den Kriegsbienst, für die Landwirthschaft und den täglichen Berkehr ist hinlänglich erwiesen; seine Leistungen werden weder durch andere Thiere erfest, noch durch Dampfichiffahrt und Eisenbahnen entbehrlich, erhalten vielmehr baburch noch weitere Bebeutung. In der Unentbehrlichkeit des Pferdes für ben Menschen liegt die Aufforderung zur B., welche baber auch in den meisten Staaten unter bie Kilrforge ber Regierungen gestellt ift. Wie fich burch bie Berhultniffe besonbere Bedurfniffe berausstellen, so erwachsen auch für ben Betrieb ber B. in ben verschiebenen Gegenben besondere Anforderungen, daber jedes Land feine eigene, ben Bedürfniffen entsprechende B. hat. Die Aufzucht ber Bferde geschieht entweder gestütemäßig (f. Gestüte) ober in hauszucht. Die Gestütepferbezucht eignet sich nur für den Staat und für größere, wohlhabende Landwirthe, da ihr Betrieb Renntniffe und Rapitalien erforbert, bei hobem Bodenwerth ftartbevöllerter Gegenden nicht genügend rentirt und nicht die erforderliche Angahl an Gebrauchspferden liefert. Die gewöhnlichste B. ist daher, wo der Landwirth von den zum Acerbau dienenden Bferden jährlich einige Fohlen nachzieht. Diese B. wird vielfach badurch begunftigt, bag ber Staat Befchaler halt und fie zur Dedung ber Stuten ber Landwirthe auf besondern Beschälftationen aufftellt. Auf die größere ober geringere Ausbildung der P. hat die Beschaffenheit des Landes großen Ginfluß. Wo Weibeflachen und Biefen in großer Ausbehnung bortommen, wie z. B. in Medlenburg, Sannover, Oftpreußen, ba wird die B. fehr begunftigt, mabrend fie bagegen in bevollerten Staaten, wo Grund und Boben angitlich benutt, nur im fleinen betrieben wird. Bei ber B. gilt Bererbung ber Eigenschaften ber Buchtpferbe auf ihre Nachzucht als Sauptfache. Gie ift treu, wenn fich bie Eigenschaften ber Buchtpferbe in gleicher Bollfommenheit wieder bei ben Fohlen zeigen; beftunbig, wenn fie auch wieber von diefen fohlen auf die weitere Rachaucht vererbt werben; aufällig, wenn fich in einer Bucht auf einmal beffere Eigenschaften finden als bei ben Meltern, fich aber in der Nachzucht wieder verlieren. Man hat baber nur folche Bferde zur Bucht auszuwählen, welche von Zuchten abstammen, die diese Eigenschaften schon lange als Familienzug besitzen und dieselben immer constant auf ihre Nachtommen vererbt haben. Je nach ben Erforberniffen eines Landes wird bald die Züchtung eines Pferdeschlags für den Aderbau und das Frachtfuhrwefen nütlicher und räthlicher, balb die Buchtung eines eblern Bferdes für den Reitbienst und für den Luxus. Die möglichste Entwidelung und Ausbildung der für den bestimmten Dienst nöthigen Eigenschaften muß zur hauptsächlichen Aufgabe werden. Auch bei dem Pferdeschlag für die gewöhnlichen Dienste soll fortschreitende Berbesserung der Zucht zur Richtschurd dienen, um den angezüchteten Schlag vielleicht nach und nach zu andern Diensten zu befähigen und mehrere Nutzungszwecke in ihm zu vereinigen. Man unterscheibet dei einem bestimmten Schlag Bollblut, Handblut. Bollblut entsteht durch Reinzucht in Paarung der besten und vollkommensten Zuchtpserde gleich vorzüglicher Abstammung. Halbblut erhält man, wenn Hengste des Bollblutstammes mit Stuten geringerer Abstammung und minder vollkommenen Sigenschaften gepaart werden. Wenn man ferner Stuten des Halbblutstammes wieder mit Hengsten des Bollblutstammes paart, so wird hierdurch das Dreiviertelblut u. s. w. gebildet. Landblut heißt der zu veredelnde einheimische Schlag, gewissermaßen der Wildling für das Pfropfreis.

Bei der Auswahl der Zuchtthiere hat man darauf zu fehen, daß der Hengst von reiner Abftammung ift, einen regelmäßigen Rorperbau, gute Stellung und haltung, Rraft, Gewandtheit und Ausbauer, volltommen entwidelte und gefunde Zeugungstheile, angemeffene Größe, eine feiner Abstammung entsprechende Farbe hat und munter und lebensluftig ift. Die Stute foll in Größe und Gestalt bem Bengste abnlich sein, einen garten weiblichen Charafter, gutgestelltes Bordertheil, eine gewiffe Beite im hintertheile, ungetrübte Gefundheit, Kraft und Milchergiebigkeit zeigen. Der Bengst ift erft mit feinem fünften, die Stute mit ihrem vierten Lebensjahre zur Zucht zuzulassen. Das Beschälen geschieht entweder im Freien oder an der Hand. Bierzig Stuten tann man einem ausgewachsenen fraftigen Bengste zum Beschälen zutheilen. Die Beschälzeit fällt gewöhnlich in die Monate März bis Juni. In Gestüten werden über die Baarung besondere Register geführt, worin Name und Abstammung bes Hengstes und der Stute, Tag bes Befchälens, Tag ber Geburt, Geschlecht bes Tohlens u. f. w. angemerkt werben; in England gibt bas Stud-Book biefe Nachweife für die gefammte Bollblutzucht. Gewöhnlich geht eine Stute 49 - 50 Bochen trachtig. Drei Bochen nach ber Geburt tann man fie fcon wieber ju leichter Arbeit anhalten; doch darf im Anfange die Trennung von dem Fohlen nicht zu lange dauern. Schon einige Wochen nach ber Geburt ist dem Fohlen ein wenig hafer zu reichen; auch taut es bam ichon an feinem Ben. Wie eine gute Fütterung, tragt auch eine gute Pflege zur Erstarkung der Fohlen sehr viel bei; es ist durchaus irrig, wenn man behauptet, das Fohlen burfe nicht geputt werden. In Gestüten läßt man die Fohlen so lange saugen, bis man fie mit Sicherheit abfegen tann. Bei ber hauspferdezucht mahrt bie Saugzeit gewöhnlich brei bis vier Monate. Das Entwöhnen darf nur nach und nach geschehen, damit bas Fohlen nicht zu febr im Bachsthum gurudtommt. Das abgefette Fohlen foll wenigstens im erften Jahre unangebunden gehalten werden. Nach der Entwöhnung erhält es nur hafer, Beu, reines Baffer und Grünfutter. Da junge Bferde am besten im Freien gebeiben, fo ift es rathlich, fie taglich einige Beit auf einen befondern, eingehegten, ebenen Blat (Fohlentummelplat) jum Berumtummeln zu bringen, wobei jedoch die Geschlechter geschieden werden muffen. Zwischen dem erften und zweiten Sahre gewöhnen sich die Fohlen gewöhnlich durch Rederei und übel angebrachte Scherze manche Untugenden an, welche später als wirkliche Fehler hervortreten, weshalb die Bflege gleich von Anbeginn bagegen arbeiten muß. Im britten Lebensjahre tann bas Fohlen schon an seinen künftigen Dienst gewöhnt werben. Das zurückgelegte britte Jahr ist der richtige Zeitpunft, mo bas junge Bferb, unbefchabet feiner forperlichen Entwidelung und Ausbilbung, zu Dienstleistungen aufgestellt werden darf, obschon Bserbe, welche erst mit dem vierten oder fünften Jahre zum Dienste verwendet werden, große Borzüge vor ben früher zum Dienste angehaltenen Pferden behaupten. Gegen den Herbst des vierten Jahres muß das Thier geschont werben, weil es bann bie Mittelgahne wechfelt. Die foll ein junges Bferb mehrere Tage hindurch ruhig im Stalle fteben. Um traftige Arbeitspferde zu erhalten, werden die nicht jur Bucht gu verwendenden Bengste in ihrem vierten Lebensjahre caftrirt, indem die erft in biefem Alter wallachten Pferde weit mehr Kraft, Temperament und Ausbauer besitzen als die früher caftrirten. Die beste Beit jum Ballachen ift ber Febr. und Marg ober ber Det. und Nov. Bu ber Beit, wo der Bechfel der Edichneidezähne, gewöhnlich im Berbfte zwifchen dem vierten und fünften Jahre, eintritt, find die Pferde ju feinerlei anftrengenden Arbeiten ju verwenden. Bal. außer den Schriften von Ammon, Hering, Resta, Baumeister, Schönberg, Dieterichs und Stewart: 3acoby, «Katechismus der B.» (Stolp 1853); Morris, «Exterieur des Pferdes» (deutsch von Grafe, Berl. 1860); Samm, Bucht ber Pferbes (2. Aufl., Samm i. B. 1863); Billeron und Müller, «Der Pferdezüchter» (Mainz 1858), u. f. w.

Bfingften, abgeleitet vom griech. Pentokosto, b. h. funfzig, ift ber Rame bes auf ben

50. Tag nach Oftern fallenben und baber beweglichen jub. Erntebantfeftes. Beil bas Bfingftfeft fieben volle Wochen nach dem Paffah gefeiert wurde, hieß es bas Geft der Bochen. Bei ben Rabbinen galt es zugleich als Fest ber Gesetzgebung vom Sinai. Die heutigen Juden feiern es mit Befranzung ber Saufer und Synagogen, in benen fie gewöhnlich bie Gefchichte Ruth's lefen. 3m Christenthume ift B. bas britte hohe Fest, geweiht ber Erinnerung an die Apostelgeschichte Rap. 2 erzählte Ausgießung bes Beiligen Beiftes und die Stiftung ber erften driftl. Kirche. Die foon früher aufgetommene Feier biefes Festes in ber driftl. Kirche wurde in Spanien 305 auf ber Rirchenversammlung gu Elvira festgefest; boch feierte man anfangs und felbft noch im 5. Jahrh. nicht blos den 50. Tag als B., sondern die ganzen 50 Tage vom Ofterfeste an durch tägliche Communion und Gebete. Spaterhin und felbst bis an bas 11. Jahrh. hinauf beschränkte man aber die Feier nur auf einen Tag, dis endlich Urban II. die dreitägige Feier einführte (1094), die in neuerer Zeit auch in der tath. Kirche auf zwei Tage beschränkt worden ift. Der jest noch in Deutschland auf Dorfern oft vortommende Gebrauch, am Pfingftfefte frifche Birfenreiser (Bfing fim gien), auch wol geschälte, mit Banbern und Geschenten behängte Tannen aufzustellen, bie bann von ben jungen Burfchen erflettert werben, hangt mit ber Feier bes altgerman. Frühlingsfestes aufammen.

Bfingftrofe, f. Baonie.

Bfirfich, auch Pfirfing oder Pfirsche heißt die Frucht des Pfirsichbaums (Amygdalus Persica L.), der, in Berflen einheimisch, jest überall im gemäßigten Klima in vielen Spielarten gezogen wird und zur Gattung des Mandelbaums gehört, von dem er fich durch die faftigfleischige, geniestbare Aukenbulle ber Steinfrucht, den fart grubig rungeligen Steinkern und ben fehr turzen Blattstiel unterscheidet. Der Pfirsichbaum tritt je nach der Barme des Klimas bald als mittelgroßer Baum, balb nur als Strauch auf. Seine Zweige find braun, feine Blätter langettformig, lang, fpit, fcharf gefägt, feine bor bem Laubausbruch gur Entwidelung gelangenden Blüten icon hellrofa, feine Früchte fugelig ober langlich-eiformig, febr wohlriechend. Man zieht bei uns den Bfirfichbaum vorzuglich an fonnigen Wänden als Spalierobstbaum und ift bann ein richtiger Schnitt bie Sauptfache. Bahrend bes Binters muffen biefe Spalierbaume zugebedt werben, was gewöhnlich mit einer Bastmatte gefchieht. Die B. find an Größe, Saftigkeit, Geschmad und Färbung verschieden, haben aber fast stets eine dünne, sammtartig anzufühlende Schale; boch gibt es auch eine Barietät mit glatter, tabler Schale. Unter ben jahlreichen Abund Spielarten find die Rofenpfirfiche, welche nur als Biergehölz wegen ihrer prachtigen gefüllten Blumen gezogen werben, jedoch auch fehr wohlschmedende, wiewol kleinere, ftrobgelbe Früchte liefern, die Blutpfirfiche, mit rothem Fleische und ganz rother Schale, die Bellegarde, mit großen, fehr wohlschmedenden, purpurn angehauchten Früchten, bie rothe und weiße Magdalene besonders hervorzuheben. Auch unterscheidet man Früh= und Spätpfirsiche. Sie sind ein sehr schmadhaftes und erfrischendes Obst, bewirken jedoch, in größerer Menge genoffen, leicht Abführen. Die Blätter, Blüten und Samen find im arzneilichen Gebrauche. Die erstern riechen und schmecken frisch nach bittern Mandeln, find aber auch etwas scharf und wirken vorzugsweise auf ben Darmtanal und die Nieren. Die Samen tommen fast gang mit den bittern Mandeln überein und werden, wie auch die Blüte, zur Bereitung von Perfico verwendet.

Bfifter (Albrecht). Um diefelbe Zeit, als in Mainz die Runft mit beweglichen Typen zu bruden burch Gutenberg erfunden wurde, lebte in Bamberg ein Mann, beffen große Berbienfte um jene Runft erft in neuerer Zeit die verdiente Burdigung gefunden haben. Es war dies Albrecht B., geb. um 1420, geft. um 1470. Mag man ihn nun, wie öftere gefchehen, für einen Briefbruder, ber felbständig in Bamberg den Drud mit beweglichen Buchstaben erfand, ober für einen ehemaligen Behülfen Butenberg's halten, jedenfalls ift er eine der merkwürdigften Erfcheinungen unter ben Buchbrudern bee 15. Jahrh. Obgleich ihm vor 1462, aufer Gutenberg. Fust und Schöffer, tein anderer Buchbrucker mit Gewißheit an die Seite zu ftellen ift, so hat von feinen Zeitgenoffen boch nur ein jub. Convertit, Dr. Baul von Brag, feiner gebacht und um das 3. 1459 auf der letten Seite eines auf der frakauer Universitätsbibliothet befindlichen handschriftlichen lat. Gloffare eine Rotiz bes Inhalts gegeben: «Der Büchermacher ift ein Kunftler. der Bilder und Schriftzeichen in Tafeln eingrabt, mit Farbe überftreicht und auf Papier einen Abbrud liefert. Bu meiner Zeit ift in Bamberg ein Mann gewesen, der die ganze Bibel auf Platten gefchnitten und in vier Bochen auf feinem Bergament abgebruckt hat.» Diefe burftige hinweisung auf die B.'iche «Biblia pauporum» ist alles, was die Mitzeit über den verdienten Mann fagt, und nur feine bedeutenden Werte, unter benen eine Bibelausgabe, legen Zeugnif von seiner Thätigkeit ab. Seine Typen haben einige Aehnlichkeit mit ben Gutenberg'schen, mas

Schaab zu der Ansicht veranlaßte, er habe, nachdem er in Gutenberg's Druckerei als Arbeiter gestanden, sich bei ihrer Trennung am Ende des 3. 1455 mit einem Borrathe kleiner Missaltypen nach Bamberg begeben, womit er bann in ben 3. 1456 — 59 die lat. (36zeilige) Bibel gebruckt, die im lettern Jahre erschien. Neuerdings angestellte Forschungen über seine Lebens= umstände haben zu teinem Resultate geführt. In Bamberg begann er mit dem Drucke von Schul- und Gebetbuchern, und Donatfragmente haben fich aus feiner Officin bis auf unfere Zeiten erhalten. Wir haben rylographische Ablaßbriefe von ihm aus den 3. 1454 und 1455, eine "Manung der criftenheit widder die Durken" aus berfelben Beit, einen Kalender von 1457, eine «Biblia pauperum» und das Buch ber vier Historien (beides von 1462) u. f. w. Bor allem aber ist die schon erwähnte lat. 36zeilige Bibel, in Folio (881 Blätter), hervorzuheben. Bon seiner Ausgabe des Boner'schen «Edelstein» kannte man bisher nur ein einziges Exemplar in der bergogl. Bibliothet zu Wolfenbuttel, welches ichon Leffing in feinen «Beitragen zur Geschichte und Literatur» (Bd. 1, Berl. 1793) besprach. Gin Eremplar einer andern Ausgabe beffelben Buche, bas ichon als bas erfte beutiche Drudwert mit vollständiger Angabe bes Orts und Drudjahrs mertwürdig ift, murbe bom Ronig bon Breugen bom Antiquar Stoger für 1000 Thir, gekauft und der öffentlichen Bibliothet in Berlin geschenkt. Gine Beschreibung besselben aab Sommann im «Serapeum» (1845). Das Bermögen B.'s scheint fich durch bie Berausgabe feiner fconen Drudwerte erfcopft zu haben, und die Thatigfeit ber Familie erlofch mit der Ausgabe von Otto's von Baffau aGoldenem Thron», die Gebaftian B., Albrecht's Sohn, beforgte, wenn es anders als gewiß anzunehmen ift, daß dikles Werk von Sebastian B. herrithrt. Bgl. Jad, allbrecht B. und beffen nachfolger zu Bamberg 1450-1835 in beffen

«Beschreibung der öffentlichen Bibliothet zu Bamberg » (1835).

Blifter (Joh. Chriftian von), beutscher Geschichtschreiber, geb. 11. Marg 1772 gu Bleibeleheim bei Marbach in Bürtemberg von bürgerlichen Aeltern, befuchte nach vollendeten Gymnafialstudien 1790-95 das Theologische Stift zu Tübingen, wo er den anregenden Umgang Schelling's genoß und mit diesem einen bleibenden Freundschaftsbund knüpfte. Spittler's a Geschichte Burtemberge" brachte ihn auf ben Bebanten, eine Weschichte Schwabene zu fchreiben. Er hatte bereits ben ersten Band entworfen, als er Müller's «Schweizergeschichte» tennen lernte, bie ihm von nun an Mufter für feine histor. Compositionen wurde. Nachdem er vier Jahre Sauslehrer gewesen, kehrte er 1800 als Repetent am Theologischen Stifte nach Tübingen zurud und ging hierauf nach Wien. Bon Johannes Muller mit besonderm Wohlwollen aufgenommen, benutte er hier im Binter 1804 - 5 die Schätze ber taiferl. Bibliothet. Nach Müller's Rathe follte er fich nun ber Laufbahn eines atabemischen Docenten ber Geschichte widmen, allein der vorherrschenden Neigung zum geistlichen Stande getreu, zog er es vor, die Stelle eines Bicars an den Rirchen ju Stuttgart anzunehmen. Durch die ihm hier verstattete Muge war es ihm möglich, unter Benutzung ber hiefigen Archive feine ichwab. Geschichte fortzuseten. Bugleich bot ihm für diesen Zweck der Pralat von Schmid in Ulm seine reichhaltigen Sammlungen an, die er vielfach vermehrte, als er infolge königl. Auftrags die Archive der vormaligen Reichsstädte und Abteien in Oberschwaben besuchte. Er war 1810 Diakonus in Baihingen an der Enz geworden; um ihn mit bem fonigl. Archive in nabere Berbindung zu bringen, erfolgte 1813 feine Berfepung auf die Pfarrei Unterturtheim bei Stuttgart. 1832 wurde er jur Belohnung feines ausgezeichneten literarischen Berdienstes zum Brälaten und Generalsuperintendenten in Stuttgart ernannt. Bon Amts wegen Mitglied ber Standeverfammlung, ftimmte er fortwährend mit der ministeriellen Majorität. Er starb zu Stuttgart 30. Sept. 1835. Aus seiner aGeschichte von Schwaben» (5 Bbe., Heilbr., nachher Stuttg. 1803—27), die bis Maximilian I. reicht und das verdienstlichste feiner literarischen Erzeugnisse ift, find von seinen Schriften noch zu erwähnen : "hiftor. Bericht über bas Wefen der Berfaffung bes ehemaligen Berzogthums Burtemberg" (Beilbr. 1816); «Denkwirdigkeiten ber würtemb. und schwäb. Reformationegeschichte» (2 Befte. Tüb. 1817); «Herzog Christoph von Würtemberg» (2 Bde., Tüb. 1819); «Herzog Eberhard im Bart» (Tüb. 1822). Berthvoll burch Quellenforschung wie durch die Darstellung ist auch feine a Geschichte ber Deutschen » (5 Bbc., Samb. 1829 - 35), die ju ber von Beeren und Utert herausgegebenen «Gefchichte ber europ. Staaten» gehort.

Bfizer (Gustav), ihrischer Dichter und Kritifer, geb. 29. Juli 1807 zu Stuttgart, wo sein Bater, Karl von B., ein durch gründliche Schriften bekannter Rechtsgelehrter, damals Amissschreiber, später Director des Obertribunals war, besuchte das Gynunasium daselbst und das Seminar von Blaubeuren und studirte von 1825—30 in dem Stifte zu Tübingen, wo er auch längere Zeit als Repetent thätig war. Bon 1835 an lebte er, mit literarischen Arbeiten be-

ichaftigt, in Stuttgart, bis er 1846 als Professor am bortigen Gymnasium angestellt wurbe. Aufsehen erregte er zuerst burch die Berausgabe seiner «Gebichte» (Stuttg. 1831), benen er, nachbem er Italien besucht, eine zweite Sammlung "Gebichte" (Stutta. 1835) folgen liek. Sobann fchrieb er "Martin Luther's Leben" (Stuttg. 1836), bem fich ein größeres Gebicht «Der Beliche und ber Deutsche. Aeneas Sylvius Biccolomini und Gregor von Beimburg. Bistorisch-poetische Bilber aus bem 15. Jahrh.» (Stuttg. 1844) sowie die aGeschichte Alexanber's b. Gr. » (Stuttg. 1846) und a Geschichte ber Griechen » (Stuttg. 1847), zwei treffliche Schriften für die reifere Jugend, anschloffen. Zugleich nahm B. thatigen Antheil an ben in Stuttgart erscheinenden Uebersetzungen von Bulwer's und Byron's Berten. Auch übernahm er 1836 die Leitung der als Beiblatt jum "Ausland" erfcheinenden "Blatter zur Runde der Literatur des Auslandes» und 1838 die Redaction des zum «Morgenblatt» gehörigen lyrischen Beftandtheils. Neue Gebichte, namentlich bas größere Gebicht «Die Tatarenschlacht», gab er in feinen « Dichtungen epischer und episch = lprifcher Gattung » (Stutig. 1840). Als Kritifer führte er sich ein durch seine Schrift « Uhland und Rudert, ein tritischer Bersuch » (Stuttg. 1837) und durch feine Beurtheilung von Beine's Schriften und Tendenz in ber Deutschen Bierteljahrsichrift». Einige polit. Flugschriften schrieb B. 1849 im Sinne ber fog. Gothaischen Bartei und wurde vom Amtsbezirk Stuttgart in die Dec. 1849 ausanmentretende Landesverfammlung gewählt, die aber schon nach drei Wochen wieder aufgelöst ward. Als Mitglied derfelben fprach er fich, fast allein, für ben Anschluft an bas Dreitonigebundnift (preuft. Union) aus. Dbgleich ber ichwäb. = Ihrischen Schule zugezählt, unterscheibet fich B. boch wesentlich von ben übrigen Bertretern biefer Richtung burch ben pormaltend reflectirenden und ber Antife gugeneigten Charafter feiner Boesien, die durch Ton und Haltung an Schiller erinnern, und baburch, bag er, wie namentlich in bem Gebichte «Der Beliche und ber Deutsche», bie geschichtliche Entwidelung des Bolterlebens in freier und fruftiger Auffassung dichterisch darstellt. Geine Kritit ber Beine'ichen Dichtungen veranlagte Beine zu bem berlichtigten «Schwabenspiegel», worin berfelbe mit unbegrundeten Anschuldigungen gegen die gesammte fcwäb. Richtung in der Poefie zu Felde zog, ohne feinen Gegner widerlegen zu konnen.

Bfiger (Baul Achatius), polit. Charafter und Bublicift, ber ältere Bruder des vorigen, geb. 12. Sept. 1801 zu Stuttgart, besuchte das bortige Ghmnasium und studirte hierauf zu Tübingen, wo er eine Zeit lang fast ausschließlich ber Philosophie fich widmete und erft im letten Universitätsjahre sich mit voller Kraft seinem jurift. Berufostubium zuwendete. Nachbem er als Secretär beim Justizministerium gearbeitet, ward er 1827 zum Oberjustizassessor bei dem Gerichtshofe zu Tübingen ernannt. Angeregt burch die zur Zeit der franz. Julirevolution gegen bie polit. Reaction neu sich erhebenden Bestrebungen, trat er mit dem nach Form und Gehalt ausgezeichneten «Briefwechsel zweier Deutschen» (Stuttg. 1831; 2. Aufl. 1832) hervor. Wegen der Tendenz diefer große Aufmerksamkeit erregenden Schrift zur Rede gestellt, bat B. um seine Entlassung aus dem Staatsdienste und erhielt dieselbe im Frühjahr 1831. Dagegen fah er fich im Dec. 1831 von der Stadt Tübingen beinahe einstimmig in die würtemb. Zweite Kammer gewählt. Dort wirfte er fieben Jahre lang als ber hervorragenbste Charafter ber liberalen Opposition und zeigte sich hauptfächlich bemuht, die Mangel ber Bundesverfassung und die Misgriffe ber bundestäglichen Reaction jur Erörterung zu bringen. Die Erfolglofigteit biefer feiner Thätigkeit und die fortbauernde Beengung bes öffentlichen Wirkens in der Preffe bewog ihn indessen, gleich den andern Abgeordneten der Opposition (1838) auf eine Wiederwählung zu verzichten. Seine öffentliche Wirksamkeit beschränkte sich nun jahrelang auf communale Angelegenheiten. Um so eifriger verwandte er die Zeit seiner Muße zu wissenschaftlichen Arbeiten, in benen ihn auch bas 3. 1848 traf. B. trat in bas liberale Margministerium als Cultusminister ein, wurde auch als Abgeordneter in die deutsche Nationalversammlung gewählt. Kör= perliche Leiden verhinderten ihn jedoch in diesen beiden Stellungen perfönlich thätig zu sein und beranlaßten ihn auch im Aug. 1848 sein Mandat als beutscher Abgeordneter aufzugeben. Erst nach bem Siege der alten Politik erhob er seine Stimme von neuem und schilderte in der Schrift «Deutschlands Aussichten im J. 1851» (Stuttg. 1851) bas Ungenügende und Gefahrvolle der Austände. Diese Schrift ward von der Bolizei verfolgt, ohne darum ihren Eindruck zu verfehlen. Im Berbft 1851 tehrte B. in fein früheres Amt als Oberjustigrath in Tubingen zurud, trat aber 1858 wegen abermaliger Erfrankung in ben Ruhestand. In der kleinen Schrift «Zur beutschen Berfassungsfrage» (Stuttg. 1862) sprach er unter anderm den Bunsch aus, daß sich Breugen an die Spite ber beutschen Bewegung stellen moge. Im Sommer 1866 trat er in ben öffentlichen Blattern dem in Gudbeutschland, besonders in Burtemberg herrschenden Barticularismus scharf entgegen. Bon B.'s übrigen trefslichen Schriften sind noch besonders hervorzuheben: «Gedanken über das Ziel und die Ausgaben des deutschen Liberalismus» (Tüb. 1832); alleber das staatsrechtliche Berhältniß Würtembergs zum Deutschen Bunde» (Strasb. 1832); alleber die Entwickelung des öffentlichen Rechts in Deutschland durch eine Verfassung des Bundes» (Stuttg. 1835), eine scharfe Kritik der Versassung und der Bestrebungen des Deutschen Bundes, die B. in einen Criminalproces verwickelte; aDas Recht der Steuerverwisligung» (Stuttg. 1836); aGedanken über Recht, Staat und Kirche» (2 Bde., Stuttg. 1842).

Bflauzen sind lebende, organisirte und aus organischen Berbindungen zusammengesetzte Ge= schöpfe, welche keine Empfindung, in der Regel auch keine freie Bewegung besitzen und flüssige Nahrung durch geschlossene Membranen hindurch aufnehmen. Die turze Definition Linne's, nach welcher die B. lebende Befen ohne Empfindung und Bewegung, die Thiere bagegen lebende Befen mit Empfindung und Bewegung fein follten, hat fich infolge ber grundlichern Durchforschung bes Thier - und Pflanzenreichs als unhaltbar herausgestellt. Salt man blos bie vollkommenen Thiere und B. im Auge, fo reichen die Linne'ichen Definitionen volltommen aus, um beibe Reiche ber organischen Schöpfung icharf zu trennen. Steigt man bagegen in bie niebrigften Regionen bes Thier- und Pflanzenreichs hinab, fo erweift fich fogar auch jene erstere Definition ber B. als taum genügend. Roch gibt es gange Gruppen von Organismen, bezüglich welcher die Natur= forscher sich bisjetzt noch nicht haben einigen können, ob bieselben zu ben B. ober zu ben Thieren zu rechnen feien; 3. B. die Myrogafteres (f. b.) ober Myromyceten (Schleimpilze), welche be Bary zu den Thieren zu zählen geneigt ift und sie beshalb Mycetozoën, Bilzthiere, nennt, während fie andere noch zu ben wirklichen Bilgen ftellen; ferner die Bolvocinen, welche von ben einen zu ben Infusorien, von ben andern zu ben Algen gerechnet werben. Allerdings fommt, jener erften Definition gemäß, bei feiner echten Bflange ein wirfliches Empfinbungevermögen vor, weil die Organe der Empfindung, die Rerven, den B. fehlen. Die vermeintlichen Empfinbungserscheinungen, welche man bei gewiffen bobern B., namentlich ben Mimofen (f. b.), mahrnimmt, beruhen auf einer eigenthumlichen, allerbinge noch unerflärten Turgescent bestimmter Bellgewebspartien und find richtiger als Erscheinungen ber Reizbarkeit (Irritabilität) zu bezeichnen. Dagegen gibt es fehr viele niedere Gemachfe, welche eine fehr lebhafte und wenigstens icheinbar willfürliche Bewegung ertennen laffen, die nicht, wie die langfam erfolgenden Bewegungen, welche bie Laub- und Blumenblätter vieler höherer B. zu verschiebenen Tageszeiten machen, und worauf der fog. Schlaf (f. b.) der Blutter und Blumen beruht, burch außere Reize bewirkt werben. Dahin gehören z. B. die frei im Baffer fchwimmenden, mitroftopifch=fleinen Diatomcen oder Schiffchenalgen, welche lange Zeit als Infusorien betrachtet worben find. Diese besitzen eine ftarre (aus Ricfelerbe bestehenbe) Bulle. Die ebenfalls im Baffer fich lebhaft bewegenden Schwärmsporen der Algen und gewiffer Bilge haben bagegen eine contractile Saut, gleich ben Infusorien, find sogar, wie diefe, mit schwingenden Wimpern und Faben, die ihnen als Ruberorgane dienen, begabt und wurden baber früher ebenfalls für Infuforien gehalten; 3. B. von Unger, welcher hierüber fein berühmt gewordenes Buch «Die B. im Moment ber Thierwerdung» (Wien 1843) fcprieb. Früher hatte man die Contractilität ber Membran als ein ficheres Rriterium der Thiernatur aufgestellt, aber die Entbedung der mit contractiler Saut versebenen Schwärmsporen machte auch diese Anficht zunichte. Gelbst die Aufnahme fluffiger Rahrung durch geschloffene Membranen hindurch, oder, was baffelbe ift, ber gangliche Mangel einer Mundöffnung, burfte bie P. nicht scharf von ben Thieren scheiben, benn es gibt genug Thiere ohne Mund, welche fluffige Nahrung an ihrer gangen Rorperoberflache auffaugen (g. B. die Bandwürmer). Es geht baraus hervor, daß es numöglich ift, bas Thier- und Bflanzenreich icharf zu trennen, und man muß eingestehen, daß beide Reiche an ihren unterften Grengen ineinander übergeben ober wenigstens fich berühren.

Alle B. bestehen aus Zellen, entweder aus einer einzigen (z. B. die Diatomeen und andere einzellige Algen) oder aus mehrern (z. B. einer Reihe von Zellen, wie die meisten Fadenalgen und Bilzmycelien), oder, am häusigsten, aus einer sehr großen Anzahl, ja aus vielen Millionen und Milliarden von Zellen. Bei der Mehrzahl der vielzelligen B. sind die Zellen nach den drei Richtungen des Raums zusammengruppirt, die B. also und deren Theile Zellenkörper, bei der Minderzahl nur nach zwei oder nach einer Richtung hin (Zellenhäute oder Zellenschichten, z. B. die Blätter vieler Moosse, und Zellenreihen, z. B. viele Algen sowie viele Haare höherer B.). Die Zellen werden deshalb gewöhnlich als die Elementarorgane der B. bezeichnet. Sie sind aber eigentlich gar keine Organe, sondern pflanzliche Individuen. Bei den einzelligen Algen springt es in die Augen, daß die Zelle als Individuum austritt. Aber selbst bei den höchst organisirten

Samenpflanzen zeigt jede Zelle ein individuelles Leben, weshalb man jene B. als aus zahllofen Individuen zusammengesett angeben tann, eine Anschauungeweise, welche auch deshalb viel für fich hat, weil alle Samenpflanzen bei ihrer ersten Entstehung (b. h. bei ber Bilbung bes Reims im Samen) aus einer einzigen Zelle hervorgeben, indem eine einzige Zelle die erfte Grundlage bes Reims ift. Die Bflanzenzelle ift ein hohler Organismus mit meift völlig gefchloffener Bulle (Bellenmembran, Bellenhaut, Bellenwand) und fluffigem ober theils fluffigem, theils festem Inhalt. Die Zellwand besteht in den einzelnen Abtheilungen des Pflanzenreichs sowie auch je nach dem Alter und der Bestimmung der Zellen aus sehr verschiedenen Stoffen, doch ist sie bei der großen Mehrheit ber Gewächse (bei allen fog. Gefäßpflanzen sowie bei ben Moosen und vielen Algen) wenigstens in ber Jugend in ber Hauptsache aus sog. Cellulose (f. d.), b. i. vegetabilischem Zell- ober Faserstoff, zusammengesett. Freilich ift auch dieser Stoff keine conftante chem. Berbindung, fondern, wie die neuesten Forschungen ergeben haben, von fcwankender Zufammenfetung. Doch besteht die Cellulofe ftets, wie die große Mehrzahl aller pflanglicher Substanzen, aus Rohlenstoff, Bafferstoff und Sauerstoff, und spielt der Rohlenstoff die Sauptrolle. Je junger bie Relle ift, besto reiner pflegt bie Cellulofe au fein; je alter, besto mehr ift diese durch in die Zellwand aufgenommene und darin abgelagerte anderweite Stoffe verunreinigt. Die Zellwand wächst nämlich in der Weise, daß sich aus dem Zelleninhalte fortwährend oder periodisch neue Molecule von Zellwandstoff zwischen die bereits in der Zellwand vorhandenen, biefe zusammensetzenben Molecule einschieben (einlagern). Man nennt diese Art und Weise zu machfen das Bachfen durch Intusfusception. Bei dem lebhaften Stoffwechfel, welcher zwischen dem Inhalte benachbarter (aneinanderliegender) Zellen oder auch mit der Außenwelt statt= findet, und welcher, da die Zellwand in der Regel keine Oeffnungen hat, nur durch die Membranen ber Zellen hindurch auf bem Wege der Diffusion (f. b.) geschehen tann, werben auch Molecule von Stoffen in der Zellmand abgelagert, die mit der Cellulofe nichts gemein haben, 3. B. Mineralstoffe (namentlich Ralt und Riefelerbe), Proteinstoffe, Bigmente. Namentlich wird aber durch die in fehr vielen Zellen im höhern Alter eintretende Berholzung oder Berkorkung ber Bellmand beren chem. und auch phyfit. Beschaffenheit febr abgeandert, indem bann ber größte Theil der Cellulose sich in Holzstoff (Lignin) oder Korkstoff (Suberin) umwandelt. Zellen, deren Bandung aus purer oder ziemlich reiner Cellulofe bestehen, werden durch verdünnte Schwefelfaure und Jodlösung oder (noch schneller und ficherer) durch Chlorzinkjodlösung lebhaft blau bis purpurroth gefarbt; bei verholzten und verfortten Zellmanden tritt eine folche Farbung nicht mehr ein. Berholzte Zellen werden fteif, ja fie konnen eine fteinartige Barte bekommen. Go bestehen z. B. die fog. Steinkerne der Pfirfichen, Pflaumen, Kirfchen u. f. w., die überaus harten Rotosnuffchalen und andere Frucht - ober Samenichalen aus ftartverholzten Zellen. Auf verschiedenen Graden ber Berholzung ber Zellmande beruht zum Theil die große Berfchiedenheit in ber Barte und Gestigkeit bee Bolges. Bertortte Bellmanbe pflegen elastisch zu fein. Daber erklärt fich die bedeutende Elasticität des Rorkes.

Die jugendliche, eben fertig gewordene Belle aller Cellulofepflanzen ift ein fehr gartes, aus reiner Cellulofe bestehendes, mit gebogenen Flachen ausgebilbetes Blaschen, welches eine fchleimige, seinkörnige Masse enthält: bas Protoplasma. Diefes ist ein Gemenge von Proteinverbindungen, folglich ftete ftidftoff - und fcwefelhaltig. (S. Protein.) Durch Berdichtung ber äußerften, an die Cellulofemembran grenzenden Schicht bes Protoplasma entsteht eine gallertartige, die Zelle inwendig austleibende Schicht, welche bei Einwirtung von Altohol, Jod u. a. als blinne Membran von der Zellwand sich loslöst und einen den ganzen Zelleninhalt ein= foliefienden Beutel bilbet. Mohl hat biefe Schicht verdichteten Brotoplasmas den Brimorbialschlauch genannt, weil bei ber Entstehung neuer Zellen (Tochterzellen) im Innern bereits vorhandener Zellen (Mutterzellen) fich junachft ein Klumpchen Brotoplasma bilbet, welches an seiner Oberfläche fich verdichtet und fich folglich mit einer scheinbaren Membran umgibt. Die eigentliche ftarre Cellulosemembran bilbet fich erft fpater, wie man früher annahm, burch die Thätigkeit bes fog. Primordialschlauchs, welcher Cellulose aussonbern und daher ein Secretionsorgan fein follte, was fich nicht bestätigt hat. In der jugendlichen Belle beginnt nun febr balb eine in verschiedener Weise erfolgende Bewegung des Brotoplasma, die fog. Strömung des Brotoplasma, einzutreten, deren Dauer verschieden und beren Zwed noch nicht befannt ist, die aber jedenfalls mit dem Diffusionsproceß zusammenhängt. Durch lettern mag auch die fehr verschiedenartige Berbickung ber Zellwand in ber Hauptsache hervorgebracht werden. Auf die zuerst gebilbete (primare) Rellenmembran lagern fich nämlich von innen ber, wie es icheint, periodifch neue Schichten von Cellulofe (Secundur- oder Berdidungeschichten) ab, welche theils von Löchern,

theils von Spalten durchsett und daher bald als siebartig oder leiterförmig durchlöcherte Mem= branen, bald ale ichraubenformig gewundene oder ju einem Nepwert verbundene Bander und Fasern erscheinen. Auf biese Beise entstehen die fog. getupfelten (punktirten, porosen), trep= ven- ober leiterformigen Spiral- und Netfaferzellen. Bei fehr ftarter Berbickung ber Zellmanb getüpfelter Zellen (und dieselbe kann bis fast zum Berichwinden des Lumens der Zelle erfolgen, 3. B. in vielen Baftzellen) bilben die Locher und Spalten, welche die Berdidungemaffe durchfegen, Randle, die eine fehr verschiedene Gestalt haben konnen: Tüpfelkanale. Liegen viele bergleichen Bellen nebeneinander, fo pflegen die Tüpfelfanale der einen Bellmand mit benjenigen ber benachbarten zu correspondiren (es laufen die Tüpfeltanale aufeinander zu). Durch diese Ginrichtung ift felbst zwischen Zellen mit fehr ftart verdickten und vielleicht völlig verholzten Bandungen noch ein Stoffwechsel möglich, benn nach außen werden ja die Tüpfelfanale von ber primaren, niemals verholzenden und daher für Flüfsigkeiten und Gafe leicht durchdringbaren Bellenmembran gefchloffen. Infolge bes regen Stoffwechfels zwischen ben Bellen verandert fich nun auch beren Inhalt mannichfach. Durch die Thätigkeit des Protoplasma kann eine Menge von Stoffen aus bemielben gebildet werden, von denen als die wichtigsten für das Leben der Bflanze bezeichnet werden dürften: Chlorophyll, Stärke, fette und atherische Dele, Gummi, Wache, Bucker, Rleber - und Gerbstoff. Diefe Stoffe tommen theils in fester (torniger), theils in fluffiger Form in der Belle por und find im lettern Falle dem mafferigen Bellfafte, welcher in der Regel die

älter gewordene Belle größtentheile anfüllt, beigemengt.

Durch bas Wachsthum ber Zelle, welches als ein durch Intussusception ermöglichter, nach allen ober blos nach bestimmten Richtungen erfolgender Ausbehnungsproceg ber Bellmand bezeichnet werden fann, wird die Form der Belle wefentlich und fehr verschiedenartig abgeandert. Co tann aus der urfprünglichen Rugel= oder Ellipsoidform der Zelle die Cylinder=, Faden-, Scheiben-, Sternform (regelmäßige und unregelmäßige) oder eine gang unregelmäßige verzweigte Form herborgehen. Bei ber Bilbung der fog. geschloffenen Zellgewebe, woraus die meisten P. und Pflanzentheile bestehen, welche stets burch die Entwidelung von Tochterzollen in Mutterzellen geschieht, muffen bie fich ausbehnenden Bellen aus Mangel an Raum einen gegenseitigen Drud aufeinander ausüben und daher Bellen mit abgeplatteten Flächen und mit Kanten ent= stehen. Je nach ben Richtungen, in welchen die Ausbehnung ber Zellmande erfolgt, werden polpedrifche oder rhombendodefaedrifche, langgestredte, prismatifche u. f. w. Zellen entstehen muffen. Bei reihenweife angeordneten gestredten Zellen in Geweben von bestimmter physiol. Bebeutung tritt häufig eine vollständige ober unvollständige Reforption ber die einzelnen Bellen (Glieber ber Zellenreihe) trennenden Scheidewände ein, fodaß fich eine folche Zellenreihe in eine Röhre vermandelt, welche balb gar feine Spuren ber reforbirten Quermande mahrnehmen läßt, balb mit burchlöcherten horizontalen ober schiefen Querwänden verfehen ift. Solche aus Bellenreihen hervorgegangene Röhren werben Gefäße genannt und je nach dem Baue der Berbidungeschicht ihrer Bellen getüpfelte ober porbse Gefäße, Treppen ., Ret = und Spiralgefäße unterschieden. Man hat fie früher für eine eigene Art von Elementarorganen der B. gehalten und fie mit den Blutgefägen ber Thiere verglichen, denen fie aber in keiner Weife ahneln. Die Befage finden fich befanntlich bei allen Camen - und auch bei den bobern Sporenpflangen, welche zusammen man beshalb Gefäßpflanzen, im Gegensate zu ben übrigen gefäßlosen Sporenpflanzen, ben fog. Zellenpflangen (Moofen, Flechten, Algen, Bilgen), genannt hat. Mit ihnen dürfen nicht die sog. Milchsaftgefäße verwechselt werden, worunter man röhren= förmige, oft fehr lange und vielfach verzweigte bunnhäutige Zellen versteht, welche mit einem gefärbten (am häufigsten milchweißen) Safte angefüllt sind, der sich in ihnen in strömender Bewegung befindet. Diese Mildsaftgefage tommen zwar in vielen, aber lange nicht in allen B. vor, woraus icon hervorgeht, daß ber Milchfaft nicht als ber eigentliche, die Bflanze ernährende Saft (wofür ihn Schults-Schultenstein hielt, ber ihn Lebensjaft nannte und mit dem Blute ber Thiere verglich) betrachtet werden fann.

Mit Ausnahme ber einzelligen Algen und Bilze sowie ber isolirten, als Sporen und Bollentörner auftretenden Zellen kommen letztere nie vereinzelt, sondern mit andern Zellen zu sog. Zellgewebe verbunden vor, welches als eine Zellenreihe, Zellenschicht oder als ein Zellenkörper ausgebildet sein kann. In allen Zellgeweben sind die einzelnen Zellen untereinander durch die sog. Intercellularsubstanz verkittet. Wäre dies nicht der Fall, so würden die Gewebe in ihre einzelnen Zellen zerfallen, wie das wirklich geschieht, wenn man Zellgewebe mit chlorsaurem Kali und Salpetersäure kocht, indem dann der die Zellen verbindende Kitt aufgelöst wird. Letzterer soll aus der Substanz der nach der Bildung der Tochterzellen zerstießenden Wandungen

den Mutterzellen hervorgehen. Meift befinden sich zwischen den zu einem Gewebe verbundenen Zellen enge, längst deren Kanten verlaufende und daher untereinander communicirende Kanälchen, welche man Intercellulargänge nennt. Bei allen chlorophyllhaltigen und daher grüngefärbten Gesäßpslanzen münden diese Gänge durch die sog. Spaltössnungen der Oberhaut nach ausen. Außerdem kommen häusig größere, bald mit Luft (Gasen), bald mit eigenen Sästen (Milchsaft, ätherisches Del, Gummi, Harz) gestülte Zwischenräume im Zellgewebe vor: Intercellularräume, in welche oft auch eine Menge Intercellulargänge münden. Beide zusammen bilden das Intercellulars piem der Pflanze, dessen hauptbestimmung ist, die Gase der Atmosphäre durch die Pslanze zu verbreiten und ebenso gassörmige Körper aus der Pflanze

(burch bie Spaltöffnungen) hinauszuschaffen. Das Zellgewebe läßt je nach feinem Alter und namentlich je nach feiner Lage im Bflauzenförper sowie je nach seiner physiol. Bestimmung eine fehr verschiedenartige Gestaltung und Dr= ganifation erkennen. Jeber junge, noch unentwickelte Pflanzentheil (z. B. ber fog. Begetatiouskegel in der noch nicht aufgebrochenen Blattknospe, welcher die noch unentwickelten, ganz kleinen -Blattanlagen trägt) besteht aus kleinen runblich-ectigen, bünnwandigen, von Brotoplasma stroßen ben Bellen. Ein folches Zellgewebe nennt man Urparen chym. Aus bemfelben entwidelt fich an der Oberfläche des betreffenden Bflanzentheils zunächst durch einfache Ausdehnung ber äußerften Bellen die Oberhaut, welche meift aus tafelformig abgeplatteten Bellen besteht und je nach ihrer Ausbildung als Spithelium (zartwandige, blafig nach außen vorragende Zellen ohne Intercellulargange), Epiblema (bidwanbige, platte Zellen ohne Intercellulargange) ober Epibermis (abgeplattete, fehr verschieden geformte Bellen mit Intercellulargangen) ausgebildet erscheint. Erstere Form bilbet bie garte Saut ber Blumenblätter, fleibet bie Facher ber Fruchtmotenhöhle und andere Bohlraume aus. Die zweite Form tritt an von Erbe ober Baffer bedeckten Pflanzentheilen auf (3. B. bei allen Burgeln), während die britte fich nur an in Berührung mit der atmofpharifchen Luft befindlichen, aus chlorophullhaltigem Gewebe bestehenden (grüngefürbten) Pflanzentheilen zu bilben vermag und baher z. B. alle Blätter umkleidet. Die zwifchen ben Bellen ber Epibermis befindlichen Gange werben nach aufen gewöhnlich von zwei halblugeligen, contractilen Zellen begrenzt, durch welche ihre Mündung geschlossen und geöffnet werben tann. Man neunt diesen gangen Apparat eine Spalteffnung. Unter jeder Spaltöffnung pflegt ein kleiner Intercellularraum zu liegen, in welchen die benachbarten Intercellulargange bes unter ber Epidermis befindlichen Bellgewebes munben. Diefer Raum beift bie Athmungshöhle. Die Aufenfläche ber Epidermis ift mit ber Cuticula, einer Absonberungsschicht ber Oberhautzellen, überzogen, welche eine continuirliche structurlose Membran bilbet und bestimmt ift, die Berbindung durch die Zellenwände hindurch zu beschränken. Gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit ber Bildung des Oberhautgewebes verwandelt fich im Innern des jugendlichen Pflanzentheils das Urparenchym in Parenchym und Cambium. Ersteres, welches aus sehr verschieden geformten Zellen zusammengesett sein kann, ist bazu bestimmt, kohlenstoffreiche Substanzen (z. B. Stärkemehl) zu bilben; es bient vorzugsweise bem Ernährungsprocesse. Das aus gartwandigen, geftredten, mit Brotoplasma gefüllten Zellen gufammengefette Cambium bagegen ist vorzüglich dazu bestimmt, neue Zellen zu erzeugen, folglich ein Bilbungsgewebe. Daffelbe erzeugt sowol biejenigen Bellen, aus benen bas Solz= und Baftgewebe aufammengefest ift, als auch die Gefäße, letztere dadurch, daß ganze Reihen von Cambiumzellen sich in Gefäße verwanbeln. Die Gefäge bilden fich aber in der Regel nicht vereinzelt, fondern gleich mehrere ober viele auf einmal. Auf diese Beise entstehen sog. Gefägbundel. Auch find diese gewöhnlich nicht blos aus Gefägen, fonbern jum Theil auch aus Baftzellen und noch unveränderten Cambiumzellen zusammengefett. (Ueber bie Busammenfetjung bes Baft - und holzgewebes f. Baft und Dolg.) Roch ift bas Korkgewebe zu erwähnen. Diefes besteht aus Zellen mit verkorkten Bandungen, welche theils in ben Zellen der Oberhaut, theils in benjenigen des unter ber Oberhaut gelegenen Parenchyms (in der Rinde), theils anderwärts fich bilben und niemals von Intercellulargangen durchfest ift. Daffelbe bient theils bazu, die Berdunftung zu verhüten, theile, wo es im Innern von Pflanzentheilen auftritt, die Safteireulation zu unterbrechen und den Stoffwechsel aufzuheben (3. B. bei Rrantheitsprocessen, welche durch Rorfgewebe localisirt werden), theils oberflächliche Bunden zu fchliegen (zum Bernarben). Aus biefen verschiedenen Gewebarten find die einzelnen Theile aller Gefägpflanzen zusammengesett, mahrend g. B. die Bilge (f. b.) nur aus fog. Fafergewebe (aus fabenformigen Zellen) besteben.

Sieht man von den Sporengewächsen ab, so ist der Pssanzenkörper aus Wurzel, Stamm ober Stengel (mit seinen Aesten und Zweigen) und Blättern zusammengesest. Die Blüten und

die Krüchte, welche durch erstere producirt werden, sind, insofern sie aus Achsen= (Stamm=) und Blattorganen zusammengesett, abgeleitete Organe, Stamm (mit Burgel) und Blatt baber als die Grundorgane der Bflanze zu betrachten. (Ueber die Entwidelungsgeschichte und die außere Gestaltung aller diefer Theile bes Pflanzenförpers f. Blatt, Blute, Frucht, Anospe, Same, Stamm, Stengel, Burgel.) Jebe echte Burgel ift an ihrer Spite mit einer aus bidwandigen Barenchymzellen beftehenden Sulle, einer fog. Burgelhaube verfehen, welche bie Bestimmung hat, die garte Burgelfpipe beim Gindringen in den Boden vor Berlepung ju fcuten. Unter diefer Saube befindet fich nämlich ftets der jungfte Theil der Wurzel, welcher aus Zellen besteht, die fortwährend oder periodisch Tochterzellen hervorbringen. Die Burgel verlangert fich also nach unten durch Bachsen oberhalb ihrer außersten Spipe, der Burgelhaube. Der jüngste Theil der Burzel ift mit einfachen turzen Haaren (Burzelhaaren) bedeckt, oft so dicht, daß er wie mit einem Kilz bekleibet erscheint. Diese Burzelhaare sind einfache kegelförnige Berlangerungen einzelner Spiblemazellen und bazu bestimmt, die tropfbar-flüffige Nahrung aus bem Boben (bei Wasserpstanzen aus bem Baffer) aufzusangen. Bezüglich bes innern Baues stimmen die Wurzeln im allgemeinen mit bem Stamme ober Stengel überein. Diefer läft eine wesentlich verschiedene Structur erkennen, je nachdem die betreffende Bflanze zu den Gefäkkryptogamen, Gymnospermen, Monototylebonen ober Difotylebonen gehört. Der monototyle Stamm zeigt auf dem Querschnitt gewöhnlich viele, aber kleine, regellos zerstreute Gefäßbundel, welche burch Parenchym getrennt find. Eine bentliche Sonberung bes Gewebes in Rinbe, Holz und Mart laffen auch die Baumstämme (z. B. die Stämme der Balmen) nicht erkennen. Auf bem Längsschnitt bemerkt man, daß die Gefäßbundel, welche hier als Fasern ober Faben (höchstens von der Dide eines Bindfadens) erscheinen, entweder parallel unter sich und geradlinig emporfteigen (3. B. im halme ber Grafer, im Lilienstengel, im Stamm ber Rotangpalmen ober bes fpan. Rohrs), ober fich kreuzen, indem ein jedes unter der Rinde entspringt und einen mit der Converität nach dem Centrum gerichteten Bogen beschreibt (im Stamme der meisten Balmen). Im erstern Falle spaltet fich jedes Gefägbundel in den Knoten, d. h. ba, wo außerlich ein Blatt ober Blattwirtel an der Achse fist, in zwei Strünge, von denen der eine weiter gerablinig emporsteigt, während der andere sich nach außen biegt, um in das Blatt einzutreten. Außerdem geben bie burch ben Anoten hindurchgebenden Gefägbundel eine Menge Zweige ab, welche fich gegenseitig miteinander verbinden. Jeder Anoten enthalt baber ein Geflecht von Gefagbundeln, welches oft eine bebeutende Festigkeit besitht, wie z. B. in ben Knoten des Grashalms. Im Balmenstamme verzweigen sich die bogig aufsteigenden Gefäßbündel ebenfalls, und zwar namentlich in ber Beripheric bes Stammes, wo fie entspringen, weshalb bas Bolg ber Balmen unter ber Rinde am bichteften und hartesten, im Centrum bagegen loder und oft frautartig weich ift. Jedes einzelne monototyle Befägbundel ift von feft gufammenfcliegenden Baftzellen umgeben, welche rafch verholzen und es bann unmöglich machen, baß fich bas Bundel fernerbin verbiden fann. Das im Innern eingeschloffene Cambium tann bann teine neuen Gefäge, Bolge und Baftzellen mehr bilben und bient blos noch ber Leitung bes aufwärts fteigenben Saftes. Man nennt deshalb die Gefäßbündel der Monokotylebonen geschlossen. Auch vermag sich der Stamm nach ber Berholgung ber Gefägbundel nicht mehr zu verdiden. Da nun die Berholgung in ber Richtung von unten nach oben fortschreitet, fo behalt ber Stamm entweder eine und biefelbe Starte (erfcheint als ein Cylinder ausgebilbet) ober er wird, wenn ber Baum, je hoher er machft, besto lebhafter vegetirt, nach oben zu bider (umgekehrt kegel = ober auch fpindelförmig). Der dikotyle Stomm läßt auf bem Querfchnitt in der Regel eine deutliche Sonderung in Rinde, Holz- oder Gefüßbundelforper und Mart ertennen. Der Holzforper wird burch rabiale Streifen von Barencham burchfest, welche bas ebenfalls aus Parencham bestehende Mark mit ber aus Parencham und Baftgewebe zusammengesetten Rinde verbinden und Markstrahlen genannt werden. Amifchen bem Bolgtorper und ber Rinde befindet fich ein fcmaler Kreis von Cambiumgewebe, welcher fich durch alle in einen einzigen Kreis gestellte, durch die Markstrahlen voneinander getrennte Gefägbundel hindurch erftredt. Dadurch wird es ben Gefägbundeln möglich, fich fort und fort zu verdiden, folange als der Stamm lebt, bem fie angehören. Bei allen bitotylen Holzgewächsen, ebenfo in ben ausbauernden Burgeln und Burgelftoden wird alljährlich burch bie Thatigkeit des Cambinmringes nach innen zu neues Golz, d. h. neue Golzzellen und Gefäße, nach außen zu neue Rinde, b. h. neues Rindenparenchym und Baftgewebe, gebilbet. Jebes Gefägblindel verbidt sich also alljährlich in radialer Richtung von innen nach außen und muß baber allmäblich auf bem Querschnitt eine keilformige Gestalt erhalten. In allen Zonen, wo die Thatigleit bes Cambiumringes, fei es burch Ralte (im Binter) ober burch Trodenheit und Site

(im Sommer) mehrere Monate lang unterbrochen wird, wo also bie Thatigfeit bes Cambiumringes eine periodische ift, bilden fich im Holztörper fog. Jahrringe aus. Auf bem Langeschnitt betrachtet, zeigen die Befägbundel entweber einen gerablinigen und parallelen Lauf (A. B. in ben Stengeln ber meiften bitotylen Rrauter), in welchem Falle bie Martftrahlen continuirliche fentrechte Barenchymichichten barftellen, ober bie Befägbuntel fteigen ichlangenformig bin und ber gebogen empor, Spalten zwischen fich laffend, burch welche bie Markftrablen als wirkliche ra-Diale Streifen bindurchtreten, fich rechtwinkelig mit ben Gefägbundeln treugend (bei allen Solggewächsen). In beiben Fällen legen fich bie Gefägbundel in ben Knoten aneinander, Schlingen bilbend, von deren Umfang diejenigen Gefägbundel entspringen, welche in die am Anoten figenden Blätter sowie in die Achfelknospen eintreten. Einen ganz abnlichen Ban besitt der Stamm ber Gymnospermen (3. B. der Radelhölger). Rur werden hier die zwischen den Dartftrablen befindlichen Bortionen des Holgtorpers, mit Ausnahme bes innerften Jahrringes (ber Martfcibe), welcher wirkliche Gefäße enthalt, blos aus langgestreckten, mit behöften Tüpfeln berfebenen Bolggellen gebilbet. Auch legen fich bie Bolgbundel ba, wo außen Blätter aufiten, nicht zu Schlingen aneinander, fondern es treten Zweige berfelben durch die Martftrablfpalten birect in die Blatter itber, wofelbst fie fich in Gefägbundel verwandeln. Die Blatter find nach ihrer Geftalt und Lebensbauer fowie auch in ben einzelnen Abtheilungen bes Gemachereifes fehr berschiedenartig gebaut. Bei allen Gefägpflanzen ftimmen fie jedoch darin überein, daß fie eine Epibermis als aufere Umbullung und im Innern Gefagbundel enthalten, welche in einem bon vielen Intercellulargungen burchzogenen Parenchym liegen. Die Blatter ber Nabelhölzer, wenigstens bie fchmalen ober eigentlichen nabeln, enthalten blos ein einziges und unverzweigtes Befägbundel, mahrend in die Blatter aller übrigen Befägpflangen mehrere Befägbundel eintreten, welche fich verzweigen, oft fo vielfältig, baf baburch ein förmliches Neswert (ein fog. Adernet) gebilbet wirb.

Durch diefen Bau der Ernährungsorgane wird die Bflanze zur Unterhaltung aller berjenigen Broceffe befähigt, welche man zufammen als bas Leben ber Bflanze bezeichnet. Daffelbe augert fich in den Erscheinungen der Ernährung, des Wachsthums, der Erzeugung der Fortpflanzungsorgane (Samen, Sporen) und im Reimungsprocef bes feinifähigen Fortpflanzungsorgans. Der reife Same enthält alle Stoffe, welche gur Entwidelung einer neuen Bflanze aus dem fchlummernben Reime (f. b.) erforberlich find. Es bedarf nur bes hinzutritte eines für jebe Pflanzenart bestimmten Quantume von Luft, Baffer, Barme und Licht, um den Reimungeprocef einzuleiten. Durch bas in ben Samen einbringenbe Baffer werben junachft bie Bellen ausgebehnt, mit neuer Fluffigfeit gefüllt und ihre Bandungen für ben Stoffwechfel auf bem Bege ber Diffusion geschickt gemacht. Bugleich loft bas Baffer die im Samen ftete vorhandenen Broteinverbindungen auf, ber mit der Luft in den Samen gelangte Sauerstoff wirkt bierauf zersetzend auf die gelöften Broteinverbindungen ein, infolge beffen Kohlenfaure entfteht, welche theils entweicht, theils von dem in den Zellen befindlichen Baffer absorbirt wird. Das fohlenfaure Baffer wirft, unterstütt burch bie bei ber Bilbung ber Roblenfaure entstandene Barme (feimende Samen entwickeln ftete Barme, g. B. Gerstenmalz), auflosend und in Berbindung mit dem freigewordenen Schwefel ber gelöften Proteinverbindungen umbilbend auf bas fehr häufig in ben Samen (bem Eiweißförper ober den Kotplebonen) aufgespeicherte Stärkemehl oder fette Del ein. So entstehen eine Reihe organischer Stoffe (Dertrin, Bucker, Gummi u. a.), turz eine Daffe, aus welcher erfahrungemäßig die Cellulofe hervorgeht, und es ift bann folglich die Doglichkeit gur Neubilbung von Bellen geboten. Bunachft wird aber bie Bergrößerung bes Reimes, beffen Umgestaltung zu einer Keimpflanze burch einfache Ausbehnung der Urparenchymzellen bewirkt, woraus jeder Kein in der Hauptfache besteht. Die Ausbehnung der Bellen wurde aber ohne eine fortwährende reichliche Ernährung nicht möglich fein. Diefe fpenden die Kotyledonen ober ber Eiweiftörper, woselbst stets außer fog. Rlebermehl (Broteinverbindungen in fester Form), Stärke oder fettes Del mahrend bes Reifens der Samen aufgespeichert wird. Solange diese Rahrstoffe reichen und bie bie junge Bflange ihr Burgelfpftem und bie erften wirklichen Blatter vollständig entwidelt hat, bedarf die Reimpflanze feiner andern Nahrung, nimmt daher auch keine folche weder aus bem Boben noch aus ber Luft auf. Gie fann fich überhaupt noch nicht felbst ernühren, fondern muß burch die Rotyledonen, die gewiffermagen die Rolle der Amme fpielen, ernährt werden, weil fie noch nicht zu affimiliren, b. h. noch nicht aus anorganischen Berbindungen organifche zu bilben vermag. Dies wird allein ber beblätterten Bflanze möglich. Die Ernahrung ber felbständig gewordenen, beblätterten Bflanze geschieht im allgemeinen folgendermagen. Dit bem im Boden befindlichen, tropfbar-fluffigen Waffer faugen bie Burgeln alle in Baffer los-

lichen anorganischen Stoffe auf, welche ben B. als Nahrungsmittel bienen. Die wichtigsten biefer Rahrungsmittel find Ammoniatverbindungen, tohlen=, fiefel=, fcmefel= und phosphor= faure Salze von Alfalien und Metallen (namentlich Gifen und Mangan). Gleichzeitig nehmen bie Blätter und alle grungefarbten und baber mit einer Spidermis verfebenen Bflanzentheile Sauerftoff und Roblenfaure aus ber Luft auf, geben aber auch biefe Gasarten wieder an bie Luft ab. Am Tage wird, namentlich im Sonnenlicht, Roblenfaure aufgenommen und Sauerftoff ausgeschieden, in der Racht und überhaupt im Dunteln dagegen Sauerftoff aufgenommen und Roblenfaure ausgefchieden. Man nennt diefen boppelten Borgang ben Athnungs- ober Refpirationsproceg der Bflange. Dag berfelbe für die Bflange unentbehrlich ift und bas Gin= und Ausathmen der genannten Gafe durch die Spaltöffnungen geschieht, beweist unter anderm die Thatfache, daß B., deren Blätter mit Del bestrichen murben, welches natürlich die Spaltöffnungen verklebt, eingehen. Der Respirationsproces beruht auf der Zersetung der in bas Barenchum der Blätter gelangten Luft und ber ebenfalls bis babin emporgeführten toblenfauren Berbinburgen burch die chem. Thatigfeit bes in den Bellen bes Blattparenchyms ftete befindlichen Chlorophylls, welches als bas eigentliche Organ ber Affimilation betrachtet werben nuf. Die mit bem bon ben Burgeln aufgefogenen Baffer gemengten anorganischen Rahrstoffe bes Bobens ober ber fog. robe Rahrungefaft wird nämlich mittels ber Gefägbiindel burch ben Stamm ober Stengel und beffen Aefte und 3weige bis in bie Blatter geleitet, wofelbft er mit ben zu ben Spaltöffnungen eingebrungenen Gafen ber Atmosphäre in Berührung tommt. Durch die Thätigfeit bes Chlorophylle werden nun die gelöften nahrstoffe bes Bobene wie auch bie Roblenfaure der Luft in ihre Elemente zerlegt und unter Abicheidung bes Uebermages von Sauerstoff und Rohlenfaure neue organische Berbindungen gebildet, welchen Borgang man ben Affimilationsproceg nennt. Es bilben bie Chlorophhaltorner junachft Starte, welche in ihrem Innern während bes Tages erzeugt und mahrend ber Nacht wieber aufgeloft und in fluffiger Form an bie fog. Leitzellen ber Gefägbundel abgegeben wird, die hierauf biefe fluffige Starte fowie andere in den Blättern gebildete organische Subftanzen (Dertrin, Zuder, Proteinberbindungen) in bas Baftgewebe ber Rinde überführen. hier bewegt fich biefer aus affimilirten Substanzen beftebende Saft langfam abwarts (eigentlicher Nahrungsfaft) und verbreitet fich jugleich burch bie Markftrahlen (bei ben Difothlebonen und Symnospermen) ober burch bas angrengenbe Barenchum (bei ben Monokotyledouen) feitlich bis in das Mark und in alle Theile des Holzes und ber Rinde. Auf diefem Bege werben in ben Zellen, welche der abwarts fich bewegende Gaft paffirt, bie verschiedenartigsten Bflanzenftoffe, welche fich aus biefem Saft bilben, in fester ober fluffiger Form niedergelegt, vorzüglich aber Stärkemehllörner (namentlich in Rinde und Mart, auch im Samen), Rlebermehl und fettes Del (beibe vorzüglich in den Samen). Die genannten Stoffe find bagu bestimmt, in einer fpatern Begetationsperiobe (3. B. bei allen Solgewächsen und perenni= renden B. im nachsten Frühlinge nach bem Winter) burch bas von den Wurzeln aufgenommene toblenfaure Baffer aufgelöft und in ernährenden Saft umgewandelt zu werden. Daburch wird es möglich, daß die Winterinospen ber Bolggewächse und perennirenden B. ju einer Zeit, wo noch feine Blatter vorhanden find, wo alfo jene B. noch nicht affimiliren konnen, auszutreiben und fich in beblätterte Triebe zu verwandeln vermogen, benn bie Auflösung jener aufgespeicherten Rährstoffe, die man in diesem Zustande Reservestoffe nennt, erfolgt ftete im ersten Frühlinge por dem Laubausbruch. Durch ben abwärts fteigenden Rahrungsfaft werden auch neue Bellen gebildet überall, wo es nothwendig erscheint. Das Emporfteigen des roben Nahrungefaftes wird, abgesehen von und unbefannten Rraften, welche in ber ben B. wie ben Thieren innemobnenden, unerklärbaren Bitalität ober Lebensthätigkeit ruben, burch physik. Kräfte bewirkt, namlich theils durch die endosmotischen Kräfte des Diffusionsprocesses, theils durch die Berdunstung bes Baffers an ber Oberfläche bes Bflangenforpers und befondere ber Blatter, welche ein Rachströmen bes Baffers aus ben bamit noch angefüllten Zellen in die burch die Berbunftung entleerten Zellen bebingt. Die Borgange ber Berbunftung, auf welche die Temperatur ber Luft bon febr bedeutendem Ginfluß ift, werden der Transfpirationsproceg ber B. genannt. Die Menge bes Baffers, welches burch die B. verdunftet wird, ift eine gang ungeheuere. Go hat man berechnet, daß ein mit Hopfen bepflanzter Morgen Aderland von 40000 Quabratfuß Machenraum in 120 Tagen (während ber Begetationsperiode bes Hopfens) 4,250000 Bfb. Baffer verbunftet. B. mit garten, dunnen Blattern verbunften mehr Baffer ale folche mit leberartigen, harten Blättern. Deshalb ift die Luft in Laubwälbern feuchter und frischer als in Nabelwäldern. Das Ergebnig bes Ernährungsproceffes ift bas Bachsthum ber B., welches theils in ber Erzeugung neuer Zellen, theils in ber Ausbehnung ber Zellen beruht. Diefer

Proces ist während der Begetationsperiode jeder Pflanze am Tage lebhafter als in der Nacht, im Frühling und Borsommer gesteigerter als im hohen Sommer und Herbst. Ueber die Fort = pflanzung der Gewächse f. Befruchtung, Keim, Same. Die wichtigsten neuern Handbücher über die Anatomie und Physiologie der B. sind: Schacht, «Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewächse» (2 Bde., Berl. 1856—59), und Hosmeister, «Handbuch der physiol. Botanit» (Bd. 1—4, Lpz. 1865 fg.). Mit den Borgängen des Ernährungsprocesses stehen im imigsten Zusammenhange die Pflanzentrantheiten; diese sind ihrem Wesen nach nichts anderes als abnorme Beränderungen der chemisch-physiol. Thätigkeit der Bellen, welche durch sehr verschiedene Ursachen veranlaßt werden können. Biele solcher Krankheiten entstehen z. B. durch das Eindringen von Schmarotzerpilzen. (S. Parasiten.) Ueber die wichtigsten Krankheiten unserer Culturgewächse, z. B. über den Brand und Rost, das Mutterkorn, den Mehlthau, die Kartosseltrankheit, die Traubenfäule u. a., siehe die besondern Artikel. Gleich den Krankheiten der Thiere theilt man diesenigen der B. in allgemeine und breliche, in sporadische und epidemische ein.

Die Ueberficht über bas Pflanzenreich gewährt die wiffenschaftliche Anordnung ber Pflanzenarten (species) ober bas Bflangenfpftem. Die Alten theilten bie B. nach ihrem aufern Anfeben in Baume, Straucher, Rrauter, Grafer u. f. w. ein. Gine folche Gintheilung ober Gruppirung ber Bflanzenarten mar feine wiffenschaftliche. Spater entstanden fog. tunftliche Pflanzenfysteme, b. h. Anordnungen ber Pflanzengattungen und Arten nach außern, leicht ertennbaren, oft febr gufälligen Mertmalen. Unter ben fünftlichen Spftemen hat bas Linne'fche ober Sexualfpstem die größte Berühmtheit erlangt und die meiften Anhanger gefunden. In biefem Sufteme, welches noch immer beim Unterricht in der fustematischen Botanit zu Grunde gelegt zu werben pflegt, find die Bahlen-, Stellungs- und Berwachsungsverhaltniffe ber Stanbgefäße und Stempel, bas Bortommen von Zwitter = und eingefchlechtigen Blüten u. f. w. als Eintheilungsprincipien benutt. Das System gliedert sich hiernach in folgender Beise: I. B. mit beutlichen Gefchlechtsorganen: Phanerogamen. A. Alle Bluten find Zwitterbluten; & Staubgefäße frei, b. h. nicht unter fich ober mit bem Stempel berwachfen. Bierunter bie erften funfzehn Rlaffen: 1) ein Staubgefäß: Monandria, Einmännigfeit; 2) zwei Staubgefäße: Diandria, Zweimännigkeit; 3) brei Staubgefäße: Triandria, Dreimannigkeit; 4) vier Staubgefäße: Totrandria, Biermannigkeit; 5) fünf Staubgefäße: Pentandria, Fünfmannigkeit; 6) feche Staubgefäße: Hexandria, Sechsmännigkeit; 7) fieben Staubgefäße: Hoptandria, Siebenmännigkeit; 8) acht Staubgefäße: Octandria, Achtmannigfeit; 9) neun Staubgefäße: Enneandria, Reunmannigkeit; 10) zehn Staubgefäße: Decandria, Behnmannigkeit; 11) zwölf Staubgefäße: Dodecandria, Zwölfmannigkeit; 12) zwanzig und mehr Staubgefäße, welche auf dem Reich eingefügt find: Icosandria, Zwanzigmannigfeit; 13) zwanzig und mehr Staubgefäße, welche auf bem Blütenboden fteben: Polyandria, Bielmannigkeit; 14) zwei lange und zwei kurze Staubfaben: Didynamia, Zweimachtigkeit; 15) vier lange und zwei kurze Staubfaben: Totradynamia, Biermachtigkeit. b. Die Staubfaben verwachsen, die Staubbeutel frei. Hierunter drei Klassen: 16) Staubfaben in eine Röhre vermachfen: Monadelphia, Ginbrubrigteit; 17) Staubfaben in zwei Biindel verwachsen: Diadelphia, Zweibriidrigkeit; 18) Staubfaben in brei ader mehr Bündel verwachsen: Polyadelphia, Bielbrüdrigkeit. c. Die Stanbbentel in eine Robre verwachsen, die Staubfaben frei. hierunter eine Rlaffe: 19) Syngonosia. d. Staubgefage mit dem Stempel verwachsen. Hierunter eine Klasse: 20) Gynandria, Mannweibigkeit. B. Blüten eingeschlechtig, ober eingeschlechtige mit Zwitterbluten vermengt. hierunter brei Rlaffen: 21) blos eingeschlechtige Blüten, mannliche und weibliche auf einer Bflange: Monoocia, Ginhaufigfeit; 22) blos eingeschlechtige Blüten, männliche und weibliche auf zwei Pflanzen: Dioocia, Zweihäusigkeit; 23) eingeschliechtige und Zwitterblüten auf einem, zwei oder brei Bflanzenindividuen: Polygamia, Bielehe. II. B. mit verborgenen (undeutlichen) Befchlechtsorganen: Rryptogamen. Dierunter eine Rlasse: 24) Cryptogamia.

Den kinstlichen Systemen steht das natürliche System entgegen, bei welchem die B. nach ihrer durch übereinstimmende Gestaltung wichtiger Organe bedingten Berwandtschaft in Klassen, Ordnungen und Familien eingetheilt werden. Der Urheber des natürlichen Systems (auch natürliche Methode genannt) war Bernard de Jussien (s. d.). Nach seinem System zerfallen sämmtliche B. zunächst in Afotyledonen und Kotyledonenpflanzen, letztere wieder in Monototyledonen (s. d.) und Ditotyledonen (s. d.). Der ältere Decandolle theilte die Gewächse zunächst in Gefäß- und Bellenpflanzen ein, erstere hierauf in erogene oder bisotyle und in endogene oder monototyle, setztere in beblätterte und blattlose. Endlicher und Unger schieden die B. in Lagerpflanzen (Thallophyta) und Stammpflanzen (Cormophyta). Erstere zerfallen in Urgewächse



(Protophyta), nämlich die Algen und Flechten, und in später erzeugte P. (Hysterophyta), die Bilze. Die Stammpflanzen werden in Endsprosser (Acrobrya, wozu die Woose, Farrn und andere Gefäßtryptogamen sowie einige Schmaroperpflanzen gehören), Umsprosser (Amphibrya, identisch mit Jussieu's Monosotylebonen) und Endumsprosser (Acramphibrya) eingetheilt, lettere, welche den Disotylebonen entsprechen, wieder in Gymnospermen (s. d.), Apetalen (ohne Blumenkrone), Gamopetalen (mit ganzblätteriger Blumenkrone) und Dialypetalen (mit getrenntblätteriger Blumenkrone). Willomm theilt sämmtliche Gewächse in Sporenpflanzen (Sporophyta) und Samenpflanzen (Spermatophyta) ein, lettere in nacksamige (Gymnospermen) und bebecksamige (Angiospermen). Diese zerfallen wieder in Monosotyledonen und Disotyledonen. Alle diese Formen des natürlichen Systems stimmen in ihren Hauptabtheilungen mit dem Jussieu'schen überein. Aussiührliche Darstellungen aller dieser und vieler anderer Systeme sinden sich in Willsomm's «Anleitung zum Studium der wissenschaftlichen Botanik» (2 Bde., Lyz. 1854) sowie auch in Seubert's «Pflanzenkunde in populärer Darstellung» (4. Ausl., Lyz. und Heidelb.

1866), welches Wert zum Selbstudium ber Botanit besonders empfehlenswerth ift.

Bflanzengeographie ober Bhytogeographie heißt die Lehre von dem Bortommen, der Bertheilung und Gestaltung der gegenwärtig die Erdoberflache bededenden Begetation. Diefe Lehre zerfällt in vier Abtheilungen ober Disciplinen: allgemeine B., Topographie, Statistif und Bhustognomit der Bflanzen. Die allgemeine B. hat die Ursachen und Gesetze zu erforschen, welche ber Berichiebenartigfeit in bem Bortommen und ber Berbreitung ber Bflanzenarten und Bflanzenindividuen und in der Bertheilung der aus denselben zusammengesetten Begetation zu Grunde liegen. Diefer Theil der B. fteht mit der physik. Geographie, mit der Geognosic und Bobenkunde, mit ber Meteorologie, folglich mit Chemie und Bhyfik im innigsten Zusammenhange. Die Topographie hat die verschiedenen Berbältnisse des Bortommens und der Berbreitung der Pflangen zu untersuchen und dieselben auf bestimmte Befete gurudzuführen, die Statiftit bie Bertheilung ber Begetation auf der Erdoberfläche und ihre Zusammensetung in den verschiebenen Gegenden der Erde zu ermitteln und danach die Erdoberfläche in bestimmte Bezirke (pflauzengeogr. Reiche und Provingen, Zonen und Regionen) einzutheilen, die Physiognomit die gescllig wachsenden ober durch auffällige Formen ausgezeichneten Pflanzen hinsichtlich ihres äußern Ausfehens miteinander zu vergleichen und auf diese Weise die eigenthümliche Physiognomie derselben hervorzuheben sowie das Ansehen (den Charakter) der Begetation in verschiedenen Gegenden der Erbe zu beschreiben. Die B. ift ein überaus wichtiger Theil ber Botanit, namentlich in Bezichung auf das praktische Leben, weil sie die Bedingungen kennen lehrt, unter welchen die Pflanzen, folglich auch die Culturgewächse, allein gut zu gebeiben vermögen. Es mangelt aber diefer Biffenschaft noch eine genügende Ausführung, da ein großer Theil ber Erdoberfläche in dieser wie in jeber andern Beziehung noch nicht burchforscht ift. Es find bisjett etwa gegen 150000 Gewächse befchrieben; nach vergleichender Berechnung burfte aber ihre Bahl fich noch verbreifachen. Sigentlich tosmopolitische Bflanzen gibt es, außer ben vom Menschen zumal mit den Cerealien verschleppten fog. Unfrautern, nur wenige; vielmehr hat die Bflanzenwelt jedes Belttheils ihre eigenthümlichen und vorherrschenden Kormen und verleiht dadurch dem Lande seine natürliche Phyfiognomie. In manchen getrennt liegenden großen Ländern erreicht diese Eigenthumlichkeit ber Begetation die außersten Grenzen. Reuholland ernährt unter 5000 sehr charatteristisch gebildeten Arten nur 400 auch in andern Ländern vorkommende; die Flora von Güdafrita ift ebenso besonders. Selbst innerhalb engerer Umgrenzungen wiederholt sich, wenngleich in geringerm Mage, berfelbe Fall, z. B. in Subfrankreich, verglichen mit Nordbeutschland. Die thermometrischen Berhältnisse erklären zwar hier vieles, aber nicht alles. Jedermann sieht wol ein, warum an ber Subfufte Englands, in ber nabe bes warmern Meeres, Bflanzen im Freien gebeihen, welche auf gleicher Breite bem Continentalllima Deutschlands erliegen, und warum manche Alpenpflanzen ber Schweiz in Norwegen tief unten in ber Cbene vorkommen; allein noch bleiben viele unerflärbare Erscheinungen übrig. Bei ganz gleichem thermischen Alima gebeihen viele norbafiat. Bflanzen nicht in Deutschland und beutsche nicht in Nordamerika ober auf den Falklandeinfeln. Gine andere Bedingung ber Berbreitung der Pflanzen liegt in der Bodenbefchaffenheit. Urgebirge und Diluvialschichten, Rall-, Sand-, Salz- und Moorboden haben ihre besondern Floren. hier bleibt ber Schlußfolgerung noch ein weites Feld offen. An aufgehäuften Beobachtungen ist allerdings ein reicher Schat vorhanden, seit der eigentliche Begründer der P., Aler. von humboldt, in feinen a Ibeen ju einer Geographie der Bflanzen» (Tub. 1805) die einfachern Gefete und ein großes Musterbild der Art hinstellte, wie folche Forschungen zu betreiben

sind. Ihm sind sehr viele Reisende gesolgt, welche, mit dem Barometer in der Hand, die Höhe ber Pflanzenzonen bestimmten, geognostisch den Boden prüsten, und kaum gibt es noch ein irgend zugängliches Land, über welches solche Nachweise ganz sehlten. Unger sucht in seinem Werke «Ueber den Einsluß des Bodens» (Wien 1836) zu beweisen, daß hauptsächlich die chem. Dualität des Bodens einen besondern Einsluß auf die Bertheilung der Pslanzen ausübe. Bgl. auch Schouw, «Pslanzengeographie» (Berl. 1820) und Decandolle, «Géographie botanique raisonnée» (2 Bde., Genf und Par. 1855).

Bfangentunbe, f. Botanit. Blangenthiere, f. Boophyten.

Pflaster (Emplastrum) ift ein zur äußern Anwendung bestimmtes Arzneimittel, welches sich von den übrigen äußern Mitteln dadurch unterscheibet, daß es die größte Consistenz besigt. Die Grundmasse des B. bilden gewöhnlich Parz, Wachs oder Heftpslaster, welch letzeres aus Bleiseise (Vlaures Bleioryd) besteht. Es wird die Masse dinn auf Leinwand, Leder u. dgl. gestrichen und die betreffende Hautstelle damit bebeckt. Man bedient sich der P. entweder zur Bereinigung getrennter Theile, so des gemeinen Heftpslasters, des sog. englischen P. (auf Tasset gestrichene Pausenblasenlösung), oder man bezweckt eine Einwirkung auf die Pant oder darunter liegender Theile. Bei den meisten P. kommen aber nicht die ihnen zugesetzen Stosse zur Seltung, sondern sie wirken nur durch die Bedeckung der Haut, durch das Warmhalten derselben und durch den Reiz, welchen die harzigen Bestandtheile der Pstastermasse (Terpentin) aussiden. Bon besonderer Wirkung ist jedoch das Blasenpflaster (Emplastrum cantharidum, vesicatorium), welches Kanthariden enthält. Das sog. Droudt'sche P. ist eine Abart desselben, zu deren Bereitung ein ätherischer Kantharidenauszug verwendet wird.

Bflasterung ist ein für große Städte sehr wichtiger Theil der Bautunst. Man unterscheibet raube und platte B. Bu jener verwendet man größere ober fleinere, am zwedmäßigften gleich= große, feste und bauerhafte Steine, die bei ber lutticher B. ziemlich quabratifch bearbeitet werben. Bu biefer nimmt man meist Blatten von Sandstein ober Granit ober Ziegelsteine. Anstatt ber Steine hat man bagu in neuerer Zeit auch Bolgflötichen, Asphalt, Gifen und Rautschut in Anwendung gebracht. Borzugeweise bient bie platte B. zu Trottoire und zum Bflaftern von Bruden, Thoren, Ginfahrten und Göfen. Die ersten Trottoirs wurden in London 1762 von Bortlandfteinen angelegt. Ganze Strafen mit Holzpflafterung gibt es in London, Betersburg und Paris. Dieselbe hat bas Gute, bag bas Raffeln ber Wagen vermieben wird. Sie ist auch bauerhaft; doch fallen auf ihr sehr leicht die Pferde, auch wird sie gefährlich bei entstehendem Feuer. Die fcnellfte Berbreitung haben, namentlich in fteinarmen Gegenben, die Trottoirs aus Asphalt gefunden, obschon sie, zumal wenn schlechtgebrannte Ziegel zur Unterlage verwendet werden, von nicht allzu langer Baltbarkeit find. Giferne Trottoirs find zwar hochft bauerhaft, aber auch febr koftspielig und, namentlich im Winter, sehr gefährlich zu begehen. Kautschuktrottoirs, die das angenehmste und bauerhafteste Pflaster abgeben follen, hat man in London versucht, jedoch ohne weitere Folge. Rom hatte schon unter Appins Claudius gepflasterte Straßen. Cordova in Spanien wurde unter maurischer Berrichaft im 9. Jahrh, gepflaftert. Paris foll unter Ronig Philipp II. August im 13. Jahrh. gepflastert worden sein. London erhielt bereits im Anfange bes 15. Jahrh. Bflafter.

Bflanmen ober Zwetschen find die Früchte bes Zwetschen-Bflaumenbaums (Pranus domostica L.), welcher table Zweige, feinflaumige Blütenftiele, grünlich-weiße Blumenblätter und längliche Steinfrüchte besitet und jugleich ben Thous einer Gruppe von Arten ber Gattung Prunus (f. b.) bilbet, bie fich burch einzeln ober paarweise an ben Seiten ber Zweige gestellte, turzgeftielte Bluten und ungenabelte Früchte mit langlichem, gufammengebrücktem, auf beiben Flachen netgrubigem ober flachgefurchtem Steinkern auszeichnet. Der Pflaumenbaum, ein Baum von felten mehr als 20 f. Bobe, mit fehr briichigen Aesten, dornenlofen Zweigen und schon braunrothem Rernholz, scheint im Driente und Gudeuropa einheimisch zu sein, ift aber jest über ben gangen Erbtheil, mit Ausnahme ber nörblichsten Gegenden und ber höhern Gebirge, verbreitet. Die P. sind bereift, violett und hellblan, in Gärten aber auch roth, gelb und grun, und tommen in einer großen Angahl Spielarten vor, die fich burch Große, Farbe und Gefchmad unterscheiben, wie die Schwertpflaume, ungar. Pflaume, turt. Zwetsche, grune Zwetsche, gelbe Gierpflaume, Marunte u. a. Gie geben roh ein beliebtes Doft und werden auch auf verschiedene Art zubereitet gegeffen, getrodnet und zu Pflaumenmus getocht. Durch Garung und Deftillation gewinnt man aus ben B. einen ftarten Branntwein, ber befonbers in Aroatien und Slawonien bereitet und bort Sliwowis genannt wird. Die runden B. ober

Spillinge kommen von bem Rriechen-Bflaumenbaume (P. insititia L.), welcher fich burch fammtartig-flaumige Zweige, flaumige Blütenstiele, fcneeweiße, rundliche Blumenblätter und tugelige oder fast tugelige Früchte unter beidet. Auch fie werben in zahlreichen Spielarten cultivirt und kommen schwarzviolett und hellblau, aber auch roth, gelb und grün und von verschiebener Große vor. Bu ihnen gehort bie Damascenerpflaume, der blaue Spilling, die Reineclaude, Mirabelle, rothe Eierpflaume u. f. w. Sie haben ein weiches Alcisch und find als Obst ebenfalls fehr beliebt. Bemertenswerth ift, daß man in Gubbeutschland nur die Früchte diefer Art B. nennt, diejenigen des gemeinen Bflaumenbaums dagegen Awetschen. Der Schleben-Bflaumenbaum liefert die Schlehen (f. b.). Ihm fehr ahnlich ift der Kirsch = Bflaumen = baum (P. corasifora Ehrh.), welcher table, grune Zweige, table Blutenftiele und hangenbe, tugelige, rothe Früchte trägt. Er ift in Norbamerita einheimisch, wird aber bei uns oft in Garten cultivirt, und feine Früchte find unter bem Ramen Rirfchpflaumen befannt. Die Pflaumenenttur ift für manche Gegenben und lander ein fehr bedeutender Erwerbszweig, g. B. für Böhmen, welches unter allen Ländern Dentschlands die meiften B liefert, welche getrodnet in großen Maffen in den Sandel tommen. Auch Ungarn und die fühflaw. Länder zeichnen fich burch ben Bflaumenbau aus. Sonft wird in Deutschland berfelbe in ber Gegend von Salle, Eisleben, Dueblinburg, Salberstadt, auch am Rhein in großem Makstabe betrieben. Reichliche und schone Erträge hangen auch hier, abgesehen von einem paffenden Klima und Boden, namentlich von einem autausgebildeten Wurzelspftem, einer forgfältigen Beredlung und einem aweckmäßigen Schnitt ab. In ber Beilfunft dienen bie getrocheten (gebadenen) Früchte als gelind eröffnendes und abführendes Mittel.

Bflicht ift der Ausbruck für eine Berbindlichkeit zu einem Wollen und Handeln. Bon B. kann nur bei bewußtvoll wollenden Wefen die Rede sein, daher Thieren keine Berpflichtung oder Bflichtverletzung zugeschrieben wird. Denn fie sett einen Magstab ber Beurtheilung bessen voraus, mas gut ober verwerflich ift; in der Bergleichung des wirklichen Wollens mit biefem Magstab entsteht eben die Forderung, bas Gebot ober Berbot, die man burch den Begriff ber B. ober bes Gollens bezeichnet. Die fittlichen Ibeen erscheinen baber für ein Bernunftwefen als Sittengefete, ale ichlechthin gebietenbe ober verbietenbe, als tategorifche Imperative (f. Rategorifch), und ein folches Bernunftwefen ift fich felbst verpflichtet, wenn in ihm felbst ein Bewußtsein ber Ibee und eine Bergleichung bes eigenen Bollens und handelns mit jener vorhauden und lebendig ift. B. bedeutet babei balb die allgemeine Berbindlichkeit, ben fittlichen Ibeen Folge zu leisten, balb ein bestimmtes, fittlich geforbertes Bollen und hanbeln. Im ersten Sinne gibt es für das Bernunftwefen nur eine einzige B., nämlich die, fein Bollen und hanbeln mit feiner Ueberzeugung in Uebereinstimmung ju feten. Im letten Ginne gibt es bingegen B. von verschiedener Art und verschiedenem Ursprung, wie 3. B. Bflichten, welche uns bon Ratur obliegen, im Begenfat zu folchen, welche erft aus gegebenem Berfprechen berborgehen; objective oder sociale B., aus Forderungen, welche andere an uns zu machen berechtigt find, im Wegenfat zu fubjectiven ober Bewiffenspflichten, als folden, welche wir uns felbft zu unserer höhern moralischen Bervolltommnung freiwillig auferlegen; B. gegen uns felbft, im Gegenfatz zu B. gegen ben Nächsten, gegen Familie und Staat u. f. f. Die verschiebenen Grabe bes Umfangs, bes Urfprungs und der Dringlichkeit der verschieden gearteten B. gegen einander zu begrenzen und abzuwägen, ift bie Aufgabe ber Ethit (f. b.).

Bflichttheil (Legitima, nämlich portio hereditatis). Im allgemeinen kann jeder, dem Bererdung durch Testament erlaubt ist, zu seinem Erben wählen, wen er will. Doch haben saste Gesetzgebungen die Rücksicht auf nahe Berwandte zur Psticht gemacht und das willkürliche Testiren zum Wohle der Familie des Erblassers beschränkt. Das röm. Recht, welches die Richtschnur der meisten neuern Rechte geworden ist, verordnet, daß der Erblasser einen bestimmten Theil seines Bermögens gewissen Personen nothwendig hinterlassen muß, und daß auch ohne seine Erklärung dieser Theil an sie sallen soll. Dieser Theil wird der B. genannt, weil man es mit Recht für eine Psticht hält, zunächst für seine Anverwandten zu sorgen. Die nächsten Anverwandten, welche den B. sordern können und daher auch nothwendige Erben oder Notherben heißen, sind nach dem röm. Rechte: 1) Alle Descendenten oder Berwandte absteigender Linie, ohne Unterschied des Grads und Geschlechts, selbst die noch ungeborenen. Jedoch hat der Grad der Descendenten insosern Einsluß, daß man nur diesenigen Descendenten zur Forderung des B. zuläßt, die den Erblasser Einsluß, daß man nur diesenigen Descendenten zur Forderung des B. zuläßt, die den Erblasser auch ohne Testament beerben können und dem Grade nach die nächsten sind. In Ermangelung dieser 2) die Adscendenten oder Berwandten aussteigender Linie, ohne

Unterschied, ob fie von väterlicher oder mütterlicher Seite, mittelbar oder unmittelbar find (Aeltern, Grofaltern); boch ift auch bier die Bererbungsart ohne Testament ber Magitab; und 3) die Gefchwifter bes Teftatore, welche aber den lettern nachstehen und nur dann auf den B. Anspruch machen können, wenn ihnen eine anruchige Berson vorgezogen worden ist, und wenn fie vollburtig find und wenigstens mit bem Teftator Ginen Bater haben. Neuere Gefete gablen jeboch die Geschwister meistens nicht mehr zu ben Notherben, feten aber bafür ben überlebenben Chegatten einen verschieden bestimmten B. aus. Als folchen gewährt bas gemeine Recht, wenn bon den unter 1) und 2) genannten Bersonen vier oder weniger vorhanden sind, den dritten Theil, find mehr als vier vorhanden, die Sälfte der Intestatportion, b. h. bessen, was ohne Testament auf jeden diefer Berwandten kommen würde. Nach dem Code-Napoléon beträgt die Portion indisponible, falls der Testator nur ein rechtmäßiges Rind hinterläßt, die Hälfte, für zwei zwei Drittel, für brei und mehr Rinder brei Biertel bes Bermögens, besgleichen die Balfte, wenn wenigstens vaterliche und mutterliche Afcenbenten, ober ein Biertel, wenn nur Afcenbenten ber einen Seite ben Testator überleben. Erben Rinber mit Enteln, fo treten nach gemeinem Recht lettere in die Stelle ihrer Aeltern, fodaß diejenigen, welche von demfelben Sohne ober berfelben Tochter abstammen, susammen nur für eine Berfon gerechnet werben. Bem blos Entel und teine Rinder vorhanden find, so tommt es darauf an, ob fie von einem oder von verfciebenen Aelternpaaren herrühren; im ersten Falle wird ihr Autheil nach Köpfen bestimmt, im zweiten Falle werben fie allemal nur als Stellvertreter ihres eigenen Afcendenten behanbelt, und bann entscheibet bie Bahl ber Afcendenten über Die Grofe bes B. Bei Ausmittelung bes B. ist ferner auf den Bermögenszustand zur Zeit bes Todes des Testators zu feben und der Betrag fammtlicher Schulben vorher abzugiehen. Der B. barf burch nichts beichwert ober vermindert werden, und jede Beschwerung ift nichtig. Bu ben Beschwerungen wird es auch gerechnet, wenn ein Teftator einen 3med ober eine Bedingung festjett, ju und unter welchen ber B. gegeben werden foll. Der B. fallt weg, wenn Berfonen rechtmäßigerweise, d. h. unter ben im Gefete vorgefchriebenen Bedingungen und gultigen Urfachen, enterbt find. Ift aber feine rechtmäßige Urfache bagu borhanden, fo tann bas Testament von benen, bie ben B. ju forberu haben, umgeftogen ober boch wenigstens Gewährung ober Erganzung bes B. geforbert werben.

Bflug, für den Landwirth bas nothwendigfte Adergerath jur Bearbeitung bes Bodens. Bon einem guten B. verlangt man, daß er leicht jum Geicht- und Tiefpflügen und zur Abnahme eines fchmalern ober breitern Erbstreifens gestellt werben tonne, daß er ben Erbstreifen fentrecht und wagerecht rein abschneibe, um eine reine Furche zu hinterlassen, daß er den Erdftreifen gut wende oder zerkrümele, daß er dauerhaft und leicht zu führen fei. Die Haupttheile bes P. find das Schar, das Sech oder Pflugmeffer, das Streichbret, die Sohle, der Brindel, bie Griesfaule, die Sandhaben oder Sterzen und bas Bordergestell. Die Bflüge find verschiebener Gattung: 1) Raberpflüge, bie ein Borbergestell mit Achse und Rabern haben. 2) Schwingpflüge, ohne Bordergestell, nur wenig Zugkraft brauchend, überall anwendbar; die vorzüglichsten Schwingpfluge find die englischen und schottischen, die man in Deutschland schon vielfach ein= geführt hat. 3) Stelapflitge, bei benen in bem Grindel ein Fuß mit einem Rabchen ober einer Schleife eingefest ift, um einen festern Bang und weniger Reibung zu vermitteln als bei ben vorgenannten Pfligen; die befannteften Stelapfluge find die belgischen, ihnen nachgebaut ift ber Hohenheimer P. 4) Wendepflüge, mit versetzbarem Streichbret und zungenförmigem Schar; fie werben befonders auf abhangigen Felbern angewendet, um fammfliche Erbftreifen auf eine Seite hin zu legen. 5) Beetpflüge, welche blos nach einer Seite hin wenden, wie alle guten Bflüge. 6) Bakenpflüge, die tein Streichbret haben, sondern ftatt beffen am hintertheil ber Sohle nur zwei Streichhölzer, welche die abgeschnittenen Erdstreifen nicht sowol wenden als vielmehr auf die Seite bruden. Bu den für besondere Zwede bestimmten Pflügen geboren ber Reifpflug zum Aufbrechen von Balbboben, Beiben, Biefen u. f. w.; ber Untergrundpflug, ber ben Untergrund nur bricht und 12 - 20 Boll tief lodert, ohne ihn auf die Oberfläche zu bringen; ber Saufelpflug mit zwei beweglichen Streichbretern, zur Behaufelung ber in Reihen angebauten Früchte bienend; ber hadpflug ober Cultivator; ber Schälpflug; ber Grubber. Eigenthümlich ift, bag bis beute fich ber B. noch nicht von feiner vor Jahrtaufenden urfprung= lichen Form bes gekrummten Baumasts wefentlich entfernt hat. Die Anwendung von Dampffraft jur Bewegung ber Pflüge beim Beadern bes Landes ift feit Anfang bes 19. Jahrh. in England (ber Beimat bes gangen landwirthichaftlichen Mafchinenwesens) vielfach und auf febr verschiedene Beife verfucht worben, bis fie erft neuerlich zu entschiedener prattifcher Beltung kam und seitdem allmählich auch in andern Ländern sich einigermaßen verbreitete, was durch

ben relativen Mangel an Menschenhänden und die steigenden Preise ber Handarbeit wesentlich begitnstigt wurde. Unter den bissetzt zum Vorschein gekommenen, ziemlich zahlreichen Systemen des Dampfpslugs haben sich nur zwei, nämlich jene von Fowler und von Howard, bewährt. Beide beruhen darauf, daß am Rande des zu pflügenden Landstücks eine sahrbare und nach Maßgabe der fortschreitenden Arbeit schrittweise weiter zu rückende Dampsmaschine (Locomobile) ausgestellt ist, welche mittels zweckmäßig angeordneter Seile oder Ketten den (zum gleichzeitigen Ziehen mehrerer Furchen eingerichteten) B. über das Land wechselweise hin- und herbewegt, wobei von zwei in entgegengesetzter Richtung stehenden Abtheilungen von Pslugscharen beim Hüngange die eine und beim Rückgange die andere in den Boden eingesenkt ist. In England sollen durch das Dampspslägen 40 Proc. der sonst nöttigen Arbeitssosten erspart werden. Byl. Rau, "Geschichte des B.» (Heibelb. 1845); Riehle, "Der B.» (Wien 1851); Segnit, "Wechan. Theorie des B.» (Greifsw. 1857); Richter, "Der B. im allgemeinen» (Lyz. 1842).

Pforbten (Ludwig Rarl Beinrich von ber), bair. Staatsmann, geb. 11. Sept. 1811 gu Ried im Imviertel, erhielt feine Gymnafialbilbung zu Rürnberg und ftubirte feit 1827 gu Erlangen, aulest 1830 au Beibelberg die Rechte. Nachbem er an letterer Universität bie jurift. Doctorwürde erlangt, suchte er vergeblich in München die Bulaffung ale Privatbocent. Er trat bafür im Frühjahr 1833 als Functionar in das Ministerium des Innern ein, aber schon im Berbst 1833 erfolgte seine Ernennung als Brivatbocent an ber Universität Burgburg. hier wurde er im Dec. 1834 außerord., 1836 ord. Professor bes rom. Rechts und entwickelte eine febr angestrengte Lehrthätigkeit, fobag ibm ju fchriftstellerifchen Arbeiten wenig Beit blieb. Inbeffen lieferte er vielfache Beitrage in jurift. Beitfchriften und gab einen Band aubhandlungen aus bem Banbettenrechten (Erl. 1840) heraus. 1841 erfolgte feine Berfepung als Appellationsgerichterath nach Afchaffenburg, welche Stellung er 1843 verließ, um einem Rufe nach Leipzig als Professor bes Banbettenrechts, an Buchta's Stelle, ju folgen. Als im Marg 1848 in Sachsen der Rudtritt des alten Ministeriums erfolgte, übernahm B., der den Ruf eines freifinnigen Charafters genoß, bas Cultusministerium in ber neuen Berwaltung, deren Brogramm eine Reihe von weitgehenden liberalen Concessionen verkündete. Biewol die Saltung B.'s den Rammern gegenüber biefen Anfängen entsprach, vermochte er boch ber Zeitströmung in ber deutfchen Frage insofern nicht zu folgen, als er ber Ginheiterichtung bes beutichen Barlamente gegenüber eine mehr particularistische Auffaffung geltend machte, die namentlich seit bem Ende bes 3. 1848 schärfer hervortrat. Die Schwierigkeit, mit ben neuen, überwiegend bemokratischen Rammern im Ginklang ju bleiben, bewog bas Ministerium, im Jan. 1849 feine Entlaffung einzugeben, die aber vom Könige nicht angenommen ward. Indessen verwickelte sowol die innere Lage als das Berhältniß zum beutschen Barlament mit jedem Tage die Stellung der Regierung mehr, und die Minister saben fich genothigt, auf ihrem Rucktritt zu bestehen, ber benn auch Ende Februar vom Könige genehmigt wurde. Im April beffelben Jahres tehrte P. auf ben Ruf des Königs Max, mit welchem er feit 1840 in wissenschaftlicher Berbindung gestanden, nach Baiern zurud und übernahm hier in dem neu berufenen Ministerium des Bortefeuille das königl. Hauses und des Auswärtigen, im Dec. 1849 aber jugleich ben Borfit im Gefammtminifterium. In biefer Stellung übte B. einen unverkennbaren Ginfluß auf den Gang ber deutschen Dinge. Er nahm eine entschiedene haltung gegen die Erhebung Breugens an die Spipe Deutschlands, schloß fich, nachdem der Bersuch, Breugen zu Modificationen des Bundniffes und des Berfaffungsentwurfs vom 26. und 28. Dlai zu bewegen, mislungen, um so enger an Desterreich an, betheiligte fich an beffen Schritten gegen bie preuß. Union und bas Erfurter Parlament und hatte wesentlichen Antheil an dem von Desterreich protegirten Berfaffungsentwurfe vom Febr. 1850. Rach der Aussöhnung Desterreichs und Breußens begab sich B. zu den Dresbener Conferenzen, fab jedoch bort feine Bemühungen, eine Beränderung ber Bundesverfassung herzustellen, die auch Baiern einen Antheil an der Executive gewährte, nicht mit Erfolg gefront. Dagegen war er gludlicher, als er infolge ber Krifis, die feit bem Septembervertrage im Bollverein eintrat, bas österr. Begehren einer Zolleinigung unterstützte. Es gelang ihm, im Frühjahre 1852, zu Darmftabt eine Angahl füb = und mittelbeutscher Regierungen zu ber fog. Coalition zu vereinigen und mit diefen fowol an ben Wiener Bollconferengen theilzunehmen, ale in ben Berhandlungen gu Berlin eine geschloffene Opposition gegen Breugen ju bilden. Der Bertrag, den Breugen folieflich mit Desterreich einging, war wenigstens jum Theil eine Frucht dieser Thatigkeit. In ber innern Bolitit fching B. eine Richtung ein, die mit ben Erflärungen von 1848 nicht immer im Einklang stand, was ihm namentlich von liberaler Seite heftige Angriffe zuzog. Es entwidelten fich baber fleigende Bermurfniffe mit ber Landesvertretung und infolge bavon, nach

mehrmaliger Kammerauflösung, Entlassung bes unpopulären Minifters und feiner beiben gleichgeftunten Collegen, von Ringelmann und Graf Reigereberg, im April 1859, welche Magregel ber Ronig in einem Sandschreiben an den neuen Minister von Reumagr mit dem befannten Borte: «Ich will Frieden haben mit meinem Bolle» motivirte. Zum Bundestagsgesandten in Frankfurt ernannt, entfaltete bier B. erst 1863 in ber schlesw.-holstein, Frage eine eingreifendere Thatigkeit. Er war Referent bes bezüglichen Ausschuffes und die Seele ber gegen die Politik ber beiben beutschen Grogmächte gerichteten mittelstaatlichen Beftrebungen. Die Rieberlage ber Mittelftaaten in dieser wie in der Frage bes Frangofischen Sandelsvertrags machten indessen in Baiern bas Bedürfniß nach einer energischern Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten fühlbar, und B. übernahm beshalb Anfang Dec. 1864 an bes Freiherrn von Schrent Stelle wieder den Borfit im Ministerrathe. Es gelang ihm, eine gewiffe formelle Ginigung der Mittelftaaten zu Stande zu bringen, sodaft dieselben die Abstimmungen in der Bundesversammlung beherrichten. Der Bobepunkt biefer auction» unter B.'s Führung war der im April 1865 erfolgte Ausfpruch bes a Bertrauens ber Bundesversammlung, es werbe ben beiben Grogmächten gefallen, das Bergogthum Golftein bem Erbpringen von Augustenburg zu übertragen und bem Bundestage hieritber Anzeige zu erstatten. Defterreich und Breugen ließen fich baburch freilich nicht beirren, fonbern theilten Aug. 1865 burch die Gafteiner Convention proviforifc bie Bergogthumer unter fich. Damals war es, wo Graf Bismard bem bair. Minifter eine Zweitheilung ber Rührerschaft in Deutschland amifchen Breuken und Baiern mit Ausschluft Defterreichs vorfoling, worauf B. nicht einging. Doch feste er im Berbft biefes Jahres jum großen Merger ber ultramontanen Bartei die Anertennung des Königreichs Italien durch, wodurch auch die übrigen beutschen Secundarstaaten zur Nachfolge und zum Abschluß bes handelsvertrags mit Italien veranlagt wurden. Als im Fruhjahr 1866 bie Bermidelung fich ernfter gestaltete, bemuhte fich B., ben Frieden zu erhalten, und nahm für die polit. Stellung Baierns lediglich die bundesrechtliche Theorie vom «Friebenebrecher» zur Grundlage. Erft mit bem Borgeben Breugene gegen Sachfen und hannober fuchte er ben bair. Landtag jur Bewilligung ber Rriegemittel ju beftimmen. Die eminente Berebfamteit, bie er bamale entwidelte, belohnte ber Ronig (Juni 1866) mit Berleihung bes hubertusorbens, ber höchsten Auszeichnung. Ohne hinlungliche Borbereitung begann Baiern ben Krieg an Defterreichs Seite, bas burch Devolution ber Bergogthumerfrage an den Bund wieder «bundestreu» geworden, gegen den «Friedensbrecher» Preußen. Nach ber Schlacht von Roniggrat bot Breufen ber bair. Regierung wieberholt Bunbesgenoffenfchaft an, die B. ablehnte, theils wegen des mit Desterreich eingegangenen Specialvertrags, theils weil er von der österreichifcherseits angerufenen franz. Bermittelung einen Umschwung der polit. Lage erwartete. Diese hoffmung war jedoch irrig, und Baiern wurde zu einem Frieden gezwungen, ber noch nachtheiliger ausgefallen mare, wenn nicht B.'s Gewandtheit bei den Berhandlungen, unterftütt von dem franz. Fürwort, welches er erbeten und erhalten hatte, bas Schlimmfte abgewenbet hatte. Die Rammern genehmigten einstimmig und ohne einen Borwurf gegen ben Minister den Friedensvertrag. B.'s Stellung aber war durch den Berlauf der Ereignisse um fo mehr erschüttert, als er durch seine wenig vollsthumliche Richtung im Innern teinen Erfat bot für die Niederlagen seiner außern Bolitik. Er erhielt 29. Dec. 1866 seine Entlassung.

**Bforr** (Joh. Georg), Thiermaler, geb. 4. Jan. 1745 in Niedersachsen, erregte als Zögling in der Bergbauakademie zu Reichelsborf durch seine ungemeine Lust zum Zeichnen die Aufmerkfamteit bes heff. Ministers von Beit, der ihn als Maler in ber Borzellanfabrit ju Raffel austellte. Doch diese Art Arbeit gefiel B. so wenig, daß er nach einigen Jahren zu seinen Aeltern zurücklehrte. Als aber 1777 die Walerakabemie zu Kassel eröffnet wurde, ließ er sich, 32 J. alt, als Schiller aufnehmen, erhielt bei ber Ausstellung von 1778 den ersten Breis und wurde bei ber folgenben als Mitglieb aufgenommen. In bem Galerieinspector Tischbein fand er einen Freund. Rachdem er 1781 zu Frankfurt a. M. seinen Aufenthalt genommen, vermählte er sich 1784 mit der Schwester deffelben. Er ftarb zu Frankfurt 9. Juni 1798. B.'s Bilber tragen bas Gepräge feines Charafters: Bahrheit und Natur. Er ift ber beutsche Bouverman (f. b.) und unlibertroffen in ber Darftellung bes Pferbes. Seine Bilber, die er nur leicht untermaste und dann gleich aussührte, find in warmer, lieblicher Färbung und mit einem kräftigen Binsel gemalt. Er gab die Gegenstände, wie er fie fah, nicht wie er fie von andern Deiftern behandest fand. Mit äußerstem Fleiß und höchster Reinlichkeit vollendete er seine Handzeichnungen, die e gern in bunten Tufchen ausführte, und die er mit einem angenehmen Colorit zu überhauchen verstand. In der Aussubrung ging er bis in die kleinsten Ginzelheiten, ohne baft badurch ber Beichheit und Barme Gintrag geschehen mare. Bon ihm find bie meisterhaften Blatter zu Hunersborf's Anleitung, Campagnepferde abzurichten». Zu einer Folge von zwölf Blättern ber vorzijglichsten Pferderassen hatte er bei seinem Tode els Platten vollendet. Außerdem gibt es mehrere einzelne Blätter von ihm. — Sein Sohn, Franz P., der sich ebenfalls als Maler und Zeichner schnell einen Ruf erward, war zu Frankfurt 1788 geboren und bildete sich in Kassel unter Tischbein, in Wien, wo er 1806—10 lebte, und sodann in Rom, wo er 1812 starb. Seine Compositionen und Zeichnungen gab der Kunstverein zu Frankfurt a. M. heraus (3 Hefte

nebft einem Supplement, Frantf. 1832-35). Bforta, gewöhnlich Schulpforte genannt, 1 St. westlich von Naumburg in bem anmuthigen und fruchtbaren Saalthale gelegen, die größte und berühmteste der brei altsachfischen fog. Landes= oder Fürstenschulen (f. b.), 1136 als Cistercienserabtei unter dem Ramen Monasterium S. Mariae de Porta gegründet, ward, nachdem 1540 das Kloster vom Herzoge Heinrich von Sachsen aufgehoben und sequestrirt worden, von dem bamaligen Bergoge, spätern Rurfürsten Morit mittels Batents vom 21. Dai 1543, nebst ihren beiben Schwesteranstalten zu Merfeburg (feit 1550 nach Grimma verlegt) und Meißen, mit Beibehaltung ihrer fämmtlichen Güter 21nd Sinfünfte. 211 einer fürstl. Landesichule umgewandelt. Der erste Alumnus wurde 1. Nov. 1543 aufgenommen, weshalb man biefen Tag falfchlich ale ben Stiftungetag ber Schule angefeben bat. Anfange war die Bahl ber Boglinge auf 100 bestimmt; aber fcon Rurfürft August. Morit's Rachfolger, fügte noch 50 hinzu und ließ 1568 bas Schulhaus vergrößern. Dabei mar bie Einrichtung getroffen, daß eine gewisse Anzahl turfächs. Städte eine bestimmte Zahl von Freistellen zu befeten hatte, die fie in Ermangelung eigener Angehörigen auch an Burgerfohne anderer fachf. Stabte vergeben konnten. Daffelbe Borrecht erhielt bas Domftift zu Raumbura und einige abeliche Familien. Die Grundlage bes Unterrichts war die altclassische Philologie, beren Studium burch zwedmäßige Bertheilung ber öffentlichen Lehrstunden und der bem Bribatfleiße gewidmeten Studirstunden, durch strenge Zucht und vielfache Belebung eines edeln Betteifers wefentlich geforbert murbe. Bichtige Berbefferungen bes innern Ruftanbes ber Anstalt begannen unter dem Rector Beister (1779-87), die unter des Oberhofpredigers Reinhard Ginfluffe von ben Rectoren Barth (1787-95) und befonders dem verdienstwollen 3lgen (1802 — 31) mit befonnenem Eifer im Geiste gründlicher Wiffenschaftlichteit fortgesett wurden. Zugleich wurde in dieser Zeit (1799—1806) ein völliger Umbau des Schulhauses vorgenommen. Beit burchgreifender und umfaffender waren bie Beranderungen, welche bie Schule, bie 1815 an Breußen tam, durch die preuß. Regierung besonders feit 1819 erfuhr. Nicht nur wurde die Bahl ber Lehrer vermehrt und die Lehrmittel fehr erheblich erweitert (phyfit. Apparat, Mufita-Lien- und Zeichnungensammlung, Abgüsse antiter Kunstwerke, naturhistor. Sammlungen, bebeutende Bermehrung der Fonds der Bibliothet, die jest etwa 15000 Bande gahlt), sondern auch ber Lehrplan wurde wesentlich umgestaltet und mit den Forderungen der Gegenwart mehr in Ginflang gebracht, ohne die claffifche Grundlage bes Unterrichts und das Brincip der freien Selbstthätigkeit ber Schüler zu geführden. Auch die disciplinarischen Berhältniffe wurden auf ben alten, bewährten Grundlagen vielfach reformirt. Außerdem wurden die außern Berhältniffe ber Anftalt, beren Ginfunfte jest jahrlich über 50000 Thir. betragen, geregelt, in mehrfacher Sinficht gunftiger gestellt und von manchen frühern Laften befreit. Geit 1843 find verschiedene, jum Theil prachtvolle Bauten ausgeführt worben. Es wurde bas fcone Portal ber Kirche wiederhergestellt, die Rirche felbst im Innern von allen Emporen und Zwischenbauten befreit, ein fattlicher Turnfaal erbaut, ftatt bes alten finftern Gingangethores nach Stüler's Plan im goth. Stile ein ansehnliches Beschäftshaus (nebst Raumen für Bibliothet und Runftsammlung) anfgeführt, im Innern eine zweckmäßige Waschanstalt errichtet u. f. w. Die Schule zählt gegenwärtig 69 ftabtifche (für 41 Stabte), 5 Stifte- und 5 Befchlechtefreiftellen, 100 tonigl. Stellen, unter benen 20 neue Roftstellen, Die librigen theils Roft- und Gnabenfiellen, theils völlige Freistellen find, außerbem noch etwa 20 Extranerstellen. Bon 1543 — 1866 haben in P. weit über 10000 Zöglinge Aufnahme und Unterricht gefunden, worunter viele nachmals hochberlihmt geworbene Manner. Bgl. Bolff, «Chronit des Klosters B.» (Lpg. 1843); Schmidt und Rraft, "Die Landesschule B." (Lpg. 1844); Rirchner, "Die Landesschule B. in ihrer geschichtlichen Entwidelung seit Anfang bes 19. Jahrh.» (Naumb. 1843); Bittcher, «Pförtner-Album» (Lpg. 1843); Buttrich, «Schulpforta, seine Rirche und fonstigen Alterthümer» (Lpg. 1838); Corffen, «Die Landesschule B.» (Lpz. 1867, mit Rupfern).

Bfortaber (Vona portae ober portarum) heißt die Aber, welche bas vom Magen, ben Geburmen und ber Milg tommende Blut sammelt und fich, nachdem fie einen turgen Stamm gebilbet, in bie Leber ergießt, in welcher sie sich wieder zu feinen Zweigen auflöst. (S. Leber



und Areislauf.) Das Pfortaderblut nimmt somit einen Theil der Berdauungsproducte sowie Stoffwechselproducte aus der Milz auf und liefert das Material zur Gallenbereitung. Bei Störungen im allgemeinen Areislauf (durch Lungenkrankheiten, Herzsehler) sowie Behinderung der Blutwogungen in der Leber (Säuferleber) kann es zu Stauungen des Bluts im Gebiete der P. (Pfortaderspstem) kommen, die sich als Magen- und Darmkatarrhe, Hämorrhoiden geltend machen. Einen eigenthümlichen Berlauf besitzt die Entzündung der P. (Pplephlebitis). Dieselbe hemmt den Absluß des Bluts aus der P. oder hebt ihn ganz auf, führt zu Leberabscessen und endet mit dem Tode.

Pforte, Hohe ober Dsmanische Pforte wird die türk. Regierung genannt. Der älteste Ursprung dieser Benennung ist in der orient. Gewohnheit zu suchen, die Thore der Städte und Königspaläste zu Bersammlungsplätzen und zu Gerichtshösen zu benutzen. Dies geschah besonders im alten Persien und im Byzantinischen Reiche, wo die Herrscher am Hauptthor ihres Balastes, umgeben von den Großen des Reichs, Recht sprachen. Der Ausdruck ahohe Pfortes war daher schon im Byzantinischen Reich gewöhnlich, sowol in der eigentlichen Bedeutung für das kaiserl. Hauptthor als auch in der sigürlichen, in welcher es die höchste Staatsgewalt bezeichnet. Wie die meisten Hof- und Staatsformen, so wurde auch diese Benennung von den Osmanen bei der Organisation ihres Reichs von den Byzantinern herübergenommen. Sultan Orchan war der erste, der nach byzant. Muster das Thor seines Balastes in Brusa Hohe B. nannte.

Bforzheim, die wichtigfte Fabritftadt des Großherzogthums Baden, im Rreife Rarlerube, liegt am nördl. Fuße des Schwarzwaldes an dem Zusammenflusse der Nagold mit der flößbaren Eng, ist Sit eines Begirksamts und Amtsgerichts und hat einschließlich ber brei Borftabte 16320 E. (1864, gegen 13854 im 3. 1861). Unter ben Bauwerten find hervorzuheben bie Ueberrefte eines alten Schloffes, welches vormals bie Residen, ber Martgrafen von Baben-Durlach war, die Schloffirche (im 12., 13. und 16. Jahrh. aufgeführt), unter welcher fich die ältere fürstl. Familiengruft befindet, und das stattliche Rathhaus. Auf dem geräumigen Martiplat fteht ein Dentmal des Martgrafen Ernft, des Stifters ber vormaligen Baben- Durlach-Ernestinischen Linie. Bon höhern Unterrichtsanstalten besitt B. ein Babagogium, eine Gewerbschule und eine höhere Töchterschule. Sauptindustrie bes Orts ift bie Fabritation von Bijouteriewaaren, welche an 7000 Menschen beschäftigt und für ben Belthandel arbeitet. Außerbem bestehen vier dem. und brei Mafchinen-Fabriten, eine Ultramarinfabrit, mehrere Ctabliffements für Silberwaaren, ferner Eisenhämmer und Gerbereien. In der Näbe der Stadt befinden sich ein Rupferhammer, zwei Bapierfabriten, eine große Leinwandbleiche, Del= und Schneibemublen. Bon Bichtigleit ift ber Holzhandel, ber mittels Enz und Nedar bis nach Holland geht. Auch ber Del-, Frucht-, Bein- und Biehhandel ift nicht unbeträchtlich. Rebenbei wird auch viel Landbau betrieben. Durch die Karlsruhe-Stuttgarter Berbindungsbahn und die (1867 im Bau begriffene) Enzbahn (nach Bilbbad) find Gewerbebetrieb und Bandel erheblich geforbert worden. B. war von 1527—65 die Refidenz der Markgrafen von Baden-Durlach. Seine Bürgerschaft machte fich berühmt burch eine Großthat im Dreifigjahrigen Kriege. Unter Anführung bes Bürgermeisters Deimling folgten 400 Bürger ihrem tapfern Markgrafen, Georg Friedrich, als Leibwache in das Treffen bei Wimpfen, das derfelbe 6. Mai 1622 mit 20000 Mann gegen bie große Uebermacht ber Raiferlichen unter Tilly lieferte. Schon hatte ber Duth über bie Mehrzahl gefiegt, als die Bulverwagen der Tapfern zersprangen und Tod und Berwirrung unter fie brachten. Flucht war das einzige Rettungsmittel, und Georg Friedrich entschloß sich dazu auf dringendes Bitten ber Seinigen. Diefe Rettung wurde aber nur badurch möglich, bag jene 400 Getreuen, um den Feind aufzuhalten, in einem Engpasse sich dem Tod weihten. Eine herrliche a Gebächtnifrede auf die Gefallenen» lieferte Posselt. Ein Denkmal ließ ihnen der Großherzog Leopold in der Schloßkirche errichten. B. ist der Geburtsort Reuchlin's (f. d.). Bas. Bflüger, «Geschichte ber Stadt B.» (Pforzh. 1861).

Pfriemen, f. Sarothamnus. Bfriemengras, f. Stipa.

Pfropfen besteht in der künstlichen Beredlung der Bäume durch aufgesetzte Zweige mit Knospen (Pfropfreiser), welche auf dem Wildlinge so an- und eingesetzt werden, daß ste mit ihm verwachsen können, wobei besonders darauf zu sehen ist, daß ihre Rinde (manchmal auch nur der Splint) mit der des Wildlings in die genaueste Berührung gebracht wird. Zu Pfropfreisern nimmt man gewöhnlich von jungen Trieben der nächst vorhergehenden Sastperiode etwa 6—8 Zoll lange Stude, welche gehörig verholzt sind, mit 1—6 Knospen; doch können auch Stude von zweisährigen Trieben dazu verwendet werden. Das am Grunde keilförmig zu-

gespitte Pfropfreis wird bem entgipfelten Wilblinge an bessen Schnittfläche eingesett und bie Bfrovfftelle gegen die Ginwirtung der Luft durch einen Berband geschützt, ber 3. B. aus Lofchpapier, auf welches heftpflafter gestrichen ift, bestehen tann. Die Zeit jum B. ift im Friihlinge, fobalb fich ber Saft zu zeigen anfängt. Bon ben vielen Arten des P. find folgende die gewöhnlichften: das B. in ben Spalt, bas B. in die Rinde und bas B. mit bem Sattel. Bei ber erften Art wird ber Stamm bes Bilblings gespalten und am Ranbe in ben Spalt bas Propfreis mit feinem von außen nach innen feilformig gefchnittenen Grunde eingefest. Dacht man zwei in ber Mitte ber Schnittfläche fich rechtwinkelig freugende Spalte und fett im Umfange jedes ber vier Enden der Spalten ein Pfropfreis ein, fo nennt man dies Berfahren das B. in bie Krone, weil der Baum dadurch eine neue Krone erhalt. Auf diefe Art tann man auch Baumen eine gang monftroje Krone aufpfropfen, wie es z. B. bei ben fog. Rugelakazien der Fall ift. Bei bem B. in bie Rinde ichiebt man bas ichnabelformig zugeschnittene Ende bes Pfropfreises amifchen bas holy und bie Rinbe bes entgipfelten Stamms, mobei entweber bie Rinbe ungespalten bleibt ober, was vorzugiehen ift, ber Lange nach gespalten wirb. Auch bier tann man mehrere Bfropfreifer im Umfange einfeten. Bei bem B. mit bem Sattel wird bas Ende bes Wildstamme feilformig jugespitt und barauf bas Pfropfreis mit bem entsprechend ausgeschnit= tenen ober etwas gefpaltenen Grunde aufgefett. Wenn bas Pfropfreis auf einem über ber Burgel abgeschnittenen jungen Bildling, beffen Schnittfläche sattelformig gestaltet ift, auffitt, fo wird diese Pfropfmethode bas B. in die Burgel genannt. Gind in diesem Falle Bilblinge und Ebelreis von gleicher Starte, fo ift es richtiger, hier von Copulation (f. b.) ju fprechen. In allen Fallen muß bas Bfropfreis in feiner Entwidelung hinter bem Bilbling gurud fein. Deshalb gieht man es in ber Regel vor, nur folche Pfropfreiser zu verwenden, welche man in Erbe ober Sand eingeschlagen (im Freien ober in Rellern ober Raften) langere Zeit aufbewahrt hat. Auch hat man auf ichone, fraftige, gut eingewurzelte Wilblinge zu sehen. Bei Obstbäumen erzieht man fich bie Bilblinge am besten aus Samen. Die Ebelreifer muffen nach bem B. burch Umhüllen mit Bapierbuten gegen Luft, Raffe, Sonne und Infelten geschützt werben. Das P. ift die alteste Beredlungeart, die ichon zu ben Zeiten bes Plinius und Cicero gewöhnlich mar; boch fteht fie ber Copulation und bem Dculiren (f. b.) nach, ba bie Bfropfftelle immer unformlich bleibt und leicht vom Krebs ergriffen wird. Man fann indeffen bas B. in vielen Fallen nicht entbehren, namentlich wenn bie Stämme zu alt, zu bid ober frumm find. Wo es fich aber thun laft, ift bas Copuliren gur Beredlung porzugiehen, inden man burch biefe Bfropfmethobe bie ichonften Stämme erhalt.

Pfründe (entstanden aus dem lat. praedenda) oder Präbende heißt besonders in der kath. Kirche der Indegriff von gewissen Kirchengütern, deren Ertrag und Genuß bestimmten geistlichen Personen (Pfründnern, Präbendarien) zusommt. Ursprünglich waren alle P. mit der Berwaltung eines Kirchenamts verbunden. Später entfremdete jedoch das Eindringen des Nepotismus und des Commendenwesens (s. Commende) viele solcher Stiftungen ihrer eigentlichen Bestimmung, sodaß sie zur Bermehrung des Einkommens geistlicher Wirdenträger oder zur Bensionirung von nur zum Zwed dieses Bezugs ordinirten Günstlingen verwendet und in den Domkapiteln (s. d.) oft ganz verweltlicht wurden. Die Kirchenrechtslehrer unterscheiden mehrere Arten von P. So spricht man von Präbenden in einem engern Sinne als Ertragsantheilen au gemeinschaftlichen Einkünsten von geistlichen Gütern, ferner von Kanonikaten, die als solche Stiftspfründen für die wirklichen Domherren sind, von Bicareipfründen, welche mit der Berwaltung von geistlichen Filialämtern verbunden sind, endlich von Kaplaneipfründen, deren Erträge sessstilchen mit der unter bischöst. Autorität stattsindenden Amtsverwaltung bei einer Kappelle verknützst werden. Sonst psiegt man Präbende auch eine jede jährliche Leibrente zu nennen.

Pfuel (Ernst von), preuß. General und Kriegsminister, geb. 1780 zu Berlin, besuchte seit 1793 die Ecole-Militaire, trat 1797 in die Armee und machte den Feldzug von 1806, dem Generalstade zugetheilt, mit, in welchem er mit Blücher dei Rattsau gesangen wurde. Nach dem Frieden von Tilsit inactiv geworden, ging er 1809 in österr. Dienste, wo er nach dem Frieden ebenfalls in den Generalstad versetzt wurde. Beim Ausbruche des russ. Kriegs trat er, jede Gelegenheit benutzend, gegen Napoleon zu kämpsen, in russ. Dienste, war 1813 und 1814 Chef des Generalstads dei Tettenborn und ging 1815 in das preuß. Heer zurück, wo er sich das eiserne Kreuz erkämpste und nach der Capitulation von Paris daselbst Commandant war. Nach dem Frieden blieb er mehrere Jahre als Oberst im Generalstade zu Berlin und errichtete hier die erste Militärschwimmanstalt, welche noch, wie die von ihm erfundene Schwimmethode, seinen Namen trägt und zum Muster für andere wurde. 1821 zum Chef des Generalstabs des

8. Armeecorps ermannt, stieg er 1826 zum Generalmajor und Brigabecommandeur, 1831 zum Commandeur der 16. Division. Bei den Unruhen in Neuenburg 1831 wurde er als königl. Bevollmächtigter dahin gefandt und nach Herstellung der Ordnung Gouverneur von Reufchâtel, 1832 Generallieutenant, 1837 commandirender General des 7. Armeecorps, 1843 General der Infanterie, fodann im Herbst 1847 Gouverneur von Berlin. Als folcher fungirte er beim Ausbruche der Märzereignisse 1848, zeigte sich jedoch seiner Stellung nicht gewachsen und wurde daber burch General von Brittwitz erfett, während er in vertraulicher Sendung nach Baris ging. Im Mai 1848 wurde er. nachdem General von Willisen seine Mission in der Brovinz Bosen verfehlt, mit unumschränkter Bollmacht babin geschickt, um die Insurrection mit Baffengewalt zu unterbrüden, was auch gelang. Nach ber Entlaffung bes Auerswalb'schen Ministeriums erhielt B. den Auftrag, ein neues Cabinet zu bilden, in welchem er felbst 17. Gept. 1848 jum Ministerpräsidenten und Kriegsminister ernannt wurde. Die Schwierigkeiten zu besiegen, unter benen er biefe Function tibernahm, gelang ihm nicht. Gin Erlag infolge bes Stein'ichen Antrags machte feine Stellung in der Armee unhaltbar, und infolge der tumultuarischen Excesse vom 31. Oct. bat er um feine Entlaffung. Seitbem lebte er vom öffentlichen Leben gurudgezogen, aber geiftig frifch und ben Beitereigniffen mit größtem Antheile folgend. Nach ber Rucklehr von einer Reise ftarb er unerwartet 3. Dec. 1866. Aus B.'s Nachlaß gab Förster «Der Rückzug der Franzofen aus Aufland» (Berl. 1867) heraus.

Bfund (entstanden aus lat. pondus, ital. und fpan. libbra, franz. livre), bezeichnet burch B, heißt in den meisten Landern die Bewichteeinheit, war aber früher von fehr verschiedener Schwere. In Deutschland ift jedoch seit einiger Zeit wenigstens infofern eine Ginigung erzielt worden, daß man in den meiften Staaten bas Bollpfund, den 100. Theil bes Bollcentners, als Einheit angenommen hat. Daffelbe entspricht 500 franz. Grammen oder 1/2 Kilogramm. Die Eintheilung bes B. ift aber nicht allerwärts biefelbe. Während in Breufen, Sachsen, ben thuring. Staaten, Medlenburg das B. in 30 Loth zu je 10 Quent (zu 10 Cent, zu 10 Korn) zerfallt, theilt es fich in Baiern, Frantfurt a. M., Nassau, den beiden heffen in 32 Loth. In andern Staaten folgte man ber reinen Decimaltheilung, wenn auch die Unterabtheilungen verschiedene Namen erhielten. So zerfällt das B. in Hannover, Braunschweig, Bremen, Hamburg, Oldenburg, ben beiben Lippe in 10 Neuloth, zu 10 Quent, zu 10 Halbgrammen, in Baben hingegen in 10 Zehnlinge zu 10 Cent. In Desterreich, wo das B. 560,012 franz. Grammen entspricht, theilt man daffelbe in 32 Loth, ju 4 Quentchen, ju 4 Sechzehntel oder Pfennige. In der Schweiz ift die Schwere des P. ber des beutschen Bollpfundes gleich und zerfallt in 32 Loth. Das schwedische B. (= 425,010 franz. Grammen) wird in 32 Lod zu 4 Dvintin, bas danische (= 500 Grammen) in 32 Lod zu 4 Qvintin, zu 4 Ord, zu 16 Es, zu 8 Gran, zerlegt. In

Rufland hat bas B. 409,512 Grammen.

**Pfysser,** eine angesehene, seit Ende des 15. Jahrh. in der Stadt Luzern eingebürgerte Fa= milie, von ber mehrere Mitglieber im öffentlichen Leben fich auszeichneten. — Ludwig B., geb. 1523, war 1566 schweiz. Abgesandter in Regensburg, trat in franz. Kriegsbienst, rettete 1567 ben König Karl IX. und bessen Mutter, Ratharina von Medici, aus ben Händen ber Hugenotten und ward dafür geabelt. Spater biente er in ber Schweiz ale General und ftarb 1594. Frang Ludwig B., geb. 1715, frang. Generallieutenant, verfertigte ein ale Runftwert ausgezeichnetes Sautrelief ber innern Schweiz; er ftarb 1802. — Rafimir B. wurde 10. Dct. 1794 an Rom geboren, wo fein Bater Hauptmann der Schweizergarbe mar. Rach bem Ginzug der Franzosen (1798) wandte fich ber Bater nach Luzern, wo nun der Sohn bis 1813 Gyninasium und Lyceum besuchte. Bon 1813—14 studirte Kasimir B. in Tübingen Rechtswissen= fchaft, wurde bann Abvocat in Luzern und erhielt eine ausgedehnte Braris. Doch bezog er noch einmal die Universität Beibelberg und promovirte in Tübingen. Bon 1821-24 befleibete er eine Professur des Rechts in seiner Baterstadt, gab aber diese auf, als sein älterer Bruder Eduard B. (geft. 1834), ber fich an ber Spite des Erziehungswesens große Berdienfte erworben hatte, durch die ultramontane Bartei verdrängt worden war. Er trat wieder in den Stand eines Abvocaten gurud und arbeitete ben Entwurf eines Strafgefetbuchs und einer bürgerlichen Berichtsordnung aus. 1826 ward er Mitglied bes Großen Raths, in welcher Stellung er mit hervorragender Rednergabe die Cagfatungsbeschlüsse gegen die Bresse und über Fremdenpolizei bekumpfte, die Gebrechen der innern Berwaltung aufdectte und hauptfüchlich dazu beitrug, daß schon 1829 eine Berfassungerevision burchgesett wurde. Nach ben Ereignissen von 1830 war er als Mitglied des Berfaffungsraths thatig. Sodann trat er 1831—41 als Prafident des Appellationsgerichts an die Spipc des Justizwesens, vollendete das bürgerliche Gesehuch und

machte sich um Berbesserung ber Strafanstalten verbient. Auch tämpfte er fchon 1831 und fpater ale Mitglied ber Tagfatung für Revision ber Bundesverfaffung fowie gegen bie Anmakungen auswärtiger Machte, befonders auch 1838, als die frang. Regierung die Ausweifung Ludwig Napoleon's betrieb. Nach dem Siege der jesuitischen Partei (1841) ftand B. unerschütterlich an ber Spite einer fleinen Minoritat, ohne fich jedoch irgendwie bom Boden bes Rechts zu entfernen. Dieje ftrenge Rechtlichfeit reigte feine Gegner nur um fo mehr, ihn planmäßig und unter den nichtigften Bormanden in den Brocef wegen der Ermordung Leu's (1845) gu verwideln. Nach brei Wochen haft warb jedoch B. gegen Caution entlaffen. Bergebens warnte er gegen den Abichluf bes Sonderbunds. Er folgte bem Rufe der Tagiabung als Grofrichter in eidgenöffischen Dienft, ward nach Auflösung des Sonderbunds unter ber neuen Bundesverfassung Nationalrath, bann Bicepräsident und 1851 Brufibent bes eidgenössischen Bunbesgerichts. Auch für die drei folgenden Triennien, 1851-60, war B. Mitglied des Bundesgerichts und mahrend diefer Zeit 1853 jum zweiten mal Prafident beffelben. Außer vielen fleinern jurift. und polit. Abhandlungen, Arbeiten in schweiz. und beutsche Zeitschriften schrieb er bas gebiegene Bert: « Gefchichte bes Cantons Luzern» (2 Bbe., Bir. 1850 — 52); ferner «Er= läuterungen bes bürgerlichen Gefetbuche bes Cantone Lugern» (3 Bbe., Lug. 1832-39); «Der Cempacher Rrieg» (Lug. 1844); aDr. 3. R. Steiger und beffen Staatsproceffn (Lug. 1845); "Meine Betheiligung an der Leu'schen Mordgeschichten (Bur. 1846; "Rachtrag" 1848).

Phänten ist der mythische Name einer Böllerschaft, die nach Somer ursprünglich in Hepperia auf Sicilien, nahe bei den Cyklopen, ihre Wohnsitze hatte, später aber unter ihrem Fürsten Nausithoos nach Scheria oder Kercyra, dem heutigen Korfu, auswanderte, wo sie, mit Schifffahrt beschäftigt, bei den Freuden der Tasel und des Gesangs ein überaus glückliches und frohes Leben führte. Odysseus wurde auf seiner Rücklehr von Troja hierher verschlagen und von dem König Alkinoos und dessen Tochter Nausikaa gastreundlich aufgenommen. Einige neuere Geographen, wie Mannert und Ukert, sinden darin eine dunkse Sage von den Tyrrhenern, andere wollen damit überhaupt ein Schlarassenland bezeichnet wissen, noch andere deuten das Wort etymologisch als Dunkslmänner und verstehen darunter Fahrmänner des Todes nach einer aus

einer ausländischen Religion entlehnten Borftellung.

Phidon, aus Elis, ein unmittelbarer Schüler des Sofrates, der seine Befreiung aus der Stlaverei, in die er dei Eroberung seiner Baterstadt gerathen war, vermittelte, ist durch den mit seinem Namen bezeichneten Dialog des Plato berühmt geworden, worin des Sofrates letzte Untervedungen mit seinen Schülern, besonders über die Unsterblichkeit der Seele, mitgetheilt werden. Denselben Titel hat auch Moses Mendelssohn seinem Gespräche über denselben Gegenstand gegeben. Uedrigens hat B. selbst weder durch seine eigenthümliche Richtung im Philosophiren sich ausgezeichnet, odwol man ihm die Stiftung der Elischen Schule zuschreibt, noch etwas Schriftsliches hinterlassen, da seine von den Alten geschätzten Dialogen nicht mehr vorhanden sind.

Phäbra, die Gemahlin des Theseus (f. d.), war die Tochter des kretischen Königs Minos und der Pasiphaë und die Schwester der Ariadne. Als sie einst zufällig ihren Stiessohn Hippolitos, den sie noch nicht gesehen und den sie nicht als des Theseus Sohn erkannte, fand, verliebte sie sich heftig in den schwen Jüngling. Dieser erwiderte ihre Leidenschaft nicht, weshalb sie aus Rache ihn dei ihrem Gatten eines frevelhaften Angrisss auf ihre Ehre beschuldigte. Theseus sprach über den Sohn den Fluch aus, den Neptun dadurch erfüllte, daß er aus dem Meere, an welchem der slüchtig gewordene Hippolytos hinsuhr, ein Ungeheuer aussteigen ließ, sodaß diesen die schuld und erhängte sich. Nach andern wurde sie von Ahsen bekannt wurde, bekannte Beihre Schuld und erhängte sich. Nach andern wurde sie von Theseus ermordet. Die tragische Kunst der Griechen hat sie in ihren Werken ebenso wie die bildende geseiert, den Gegensaß zwischen des Hippolytos Ruhe und ihrer Leidenschaft hervorhebend. Sowol Sophostes wie Euripides wählten sie als die Hauptperson verloren gegangener Tragödien. Dasselbe that Racine, dessen "Bhädra» Schiller übersetze.

Bhabrus, der Berfasser einer Sammlung lat. Fabeln in sechssüssigen Jamben (Senaren), war ein Stlave aus Thrazien oder Macedonien, der von Kaiser Augustus freigelassen, unter der Regierung des Tiberius wegen einiger Stellen seiner Fabeln, die man persönlich gedeutet hatte, mehrsache Berfolgungen zu erleiden hatte. Seine Fabeln sind theils Thiersabeln nach dem Muster der griechischen sog. Aesopischen, theils eigene Ersindungen, manche von fast anekotenhastem Character. Der Stil derselben ist nicht ohne Anmuth, wenn auch nicht durchaus correct, die Nuhanwendungen aber sind oft ungeschickt und schief. Während des Mittelalters sind die Fabeln mehrsach in Brosa aufgelöst worden. Zu den sich Buchen der Fabeln, die schon durch



bas Alter ber Handschriften, in benen sie überliefert sind, sich als echtes Product des röm. Alterthums ausweisen, ist durch eine erst neuerdings wieder aufgesundene, von Nic. Perotti (geb. 311 Sassocien, ist durch eine erst neuerdings wieder aufgesundene, von Nic. Perotti (geb. 311 Sassocien, ist die Erzbischof von Siponto 1480) veranstaltete Sammlung ein sechstes hinzugekommen, dessen Echtheit indes nicht ganz zweisellos ist. Die besten kritischen Ausgaben der Fabeln sind die von Bentlen (hinter seinem Terenz, Cambridge 1726), Orelli (Zür. 1832) und Orester (Bauten 1838); als Schulausgaben empfehlen sich die von Raschig (Lpz. 1853 u. öfter) und von Siebelis (Lpz. 1851 u. öfter). Bon den zahlreichen deutschen Uebersetzungen sind die von Kerler (2 Bochn., Stuttg. 1838) und von Siebelis (Stuttg. 1857) hervorzuheben.

Phaethon, b. h. ber Leuchtenbe, ist bei Homer und Hesstod ein häusiges Beiwort des Sonnengottes, bei Spätern der eigene Name desselben. Auch heißt B. eins der beiden lichtbringenden Rosse der Sos. — B., der Sohn des Helios und der Klymene, der Gemahlin des Merops, ist berühmt durch seine unglückliche Lenkung des Sonnenwagens. Da ihm nämlich sein Bater versprochen hatte, jeden Wunsch zu erfüllen, so dat B., einen Tag über einmal den Sonnenwagen lenken zu dürsen. Kaum aber hatte er die Zügel ergriffen, als die Sonnenrosse ihn, der die Zügel zu führen zu schwach war, verachteten, aus dem Gleise brachen und alles auf der Erde, wo sie sich ihr zu weit genähert, in Brand steckten. Die Erde slehte in ihrer Bedrängniß Zeus um Hilfe an, worauf dieser den B. durch einen Blisstrahl in den Eridanus (Po) schleuberte. Seine Schwestern, die Heliaden, welche die Sonnenrosse angeschirrt hatten, wurden in Erlen oder Pappeln, ihre Thränen in Bernstein verwandelt. Das Schicksal des B. hat Euripides in der nach ihm benannten Tragödie, von der nur noch Fragmente vorhanden sind, dramatisch bearbeitet. — B., in franz. Schreibart Phaeton, nennt man auch einen leichten, elegan-

ten Wagen zu Spazierfahrten.

Bhalang wurde von ben Griechen, wie ichon von homer, jebe geschloffene Schlachtreihe genannt. Borgugemeife aber bezeichneten fie bamit eine in einem langlichen Biered aufgeftellte Schlachtordnung, welche von den Hopliten oder Schwerbewaffneten in mehrern, gewöhnlich acht, Gliebern gebildet wurde. Jeber Streiter hatte zur Baffenführung einige Fuß Spielraum. Zum Angriffe ging die B., Schilb an Schilb, die gefällten Speere bes erften Gliebes bor ber Front getreuzt, unaufhaltsam gegen den Feind, und badurch, daß die hintern Reihen mit ganzer Schwere auf die Borberglieder brudten, murde die Beftigfeit des Stofes furchtbar. Um größten war bei ihrer Schwerfälligkeit ihre Wirkung in ber Ebene, wobei auf den Flügeln die Leichtbewaffneten, namentlich die Beltaften, eine Mittelflaffe, mit runden Schilden (Belten) und Burffpießen ausgeruftet, tampften. Bur Bertheibigung bilbete bie B. eine bichtgebrungte Maffe, Synaspismos. Die B. war zusammengestellt aus Grundabtheilungen, welche balb Lochoi, balb Phylen ober Taren (nach ben Stämmen verschieben) genannt wurden, im allgemeinen Sinne Spn= tagmen. Im schwierigen Terrain mußten diese Abtheilungen sich trennen, dadurch wurde die B. beweglicher. Auf dem Rudjuge bes Tenophon mar das befonders der Fall. Durch Epaminondas, welcher die Abtheilungen staffelweise vorgehen ließ (fchiefe Schlachtordnung), erreichte die P. die taltische Bolltommenheit, deren fie fahig war. Die Macedonier nahmen biefelbe Schlachtordnung an, nur waren ihre Phalangen ftarter, auch tiefer gestellt. Im Zusammenfloß mit ben Romern erlag gulett bie B.

Phalaris, ein burch seine Grausamkeit berüchtigter Tyrann von Afragas (Agrigent) auf Sicilien, der mit Hüsse ausländischer Söldner und durch die Hinrichtung der angesehensten Männer 16 3. lang (von 565 bis 549 v. Chr.) die Herrschaft behauptete, dis er bei einem Aufstande ein Opfer der Bolkswuth wurde. Als das schreiendste Beispiel seiner Grausamkeit wird die von ihm eingeschierte Strase mittels eines ehernen Stiers, der glühend gemacht und in den das Opfer eingeschlossen ward, von den Alten erwähnt. Der Bersertiger dieses Marterwertzeugs, Perillus (oder Perilaos), soll zur Probe zuerst darin geröstet worden sein. Unter P. Namen bestihen wir noch 148 Briese (herausg. von Lennep und Baldenaer, Gröning. 1777, 2 Bde., neuer Abdruck von Schäfer, Lpz. 1823), deren Unechtheit von Bentley in seinen berühmten «Abhandlungen über die Briese des Phalaris, Themistosse, Sostrates, Euripides und über die Fabeln des Aesop» (deutsch von Ribbeck, Lpz. 1857) schlagend nachgewiesen worden ist.

Phalaris, Name einer Grüfergattung aus ber 3. Rlaffe, 2. Orbnung, bes Linne'schen Syftems und aus ber Familie der Gramineen, welche sich durch zusammengedrückte biconvere Aehrechen, durch unter sich gleiche, am Rücken gekielte Kelchspelzen, welche länger sind als die einzige unbegrannte Zwitterblüte, sowie dadurch auszeichnet, daß die Frucht von den verhärteten Kelchspelzen innig umschlossen wird. Ihre theils einzährigen, theils perennirenden Arten wachsen der Wehrzahl nach in den Umgebungen des Mittelländischen Weeres. Sie zerfallen in solche, deren

Nehrchen in eine längliche Aehre gruppirt und beren Kelchspelzen am Kiel gestügelt sind, und in solche, wo die Aehren buscheise angeordnet und in eine lappige Rispe gestellt und die Kelchspelzen am Kiel nicht gestügelt sind. Zu erstern gehört das Canariengras (s. Canariensamen), zu letzteren das Glanzgras (P. sarundinscos L.). Dieses bei uns an Flußusern, Gräben, an seuchten Wiesenstellen u. s. w. häusig vorkommende Gras hat breite, schneidendschafe, schilsähnliche Blätter und an der Spitze des 2—4 F. hohen Halmes eine schöne, meist rothbunt gesärbte Rispe. Trotz der Steisheit der Blätter frist das Rindvieh dieses Gras gern, verwundet sich aber leicht an den schaffen Blatträndern nicht allein das Maul, sondern auch die Wagen- und Darmwände, und wird infolge davon krank. Eine Barietät dieses gemeinen Grases ist das bekannte Bandgras unserer Gärten, welches selten blüht.

Phalus hieß bei den Griechen das männliche Glieb, das als Simnbild der Zeugungstraft in der Natur, wie das indische Lingam, in allen Naturreligionen des Orients, mit Ausnahme des Parsismus, eine große Kolle spielte und als Gegenstand des Cultus dei öffentlichen Festen und Processionen umhergetragen wurde. Disweilen wurde dieses Symbol der activen Zeugungstraft auch mit einer symbolischen Andeutung des weiblichen Gliedes verbunden. Eine bedeutende Rolle spielte der Phallusdienst in der altägypt. Religion, wo er sich vorzüglich an die Mythen von Iss und Osiris knüpste; aber auch in den Religionen Phöniziens, des übrigen Syrien, Babyloniens und Kleinasiens war er von großer Bedeutung, so unter anderm in den Culten des Adonis und des Attys. Bei den Griechen war es namentlich der Cultus des Dionysos, in welchem der B. als volksthümliches Cultsymbol gebraucht wurde. Die Begleiter des Gottes, die Satyrn, wurden häusig, ebenso wie der Gott Priapus (s. d.) mit mächtigen Gliedern dargestellt (eine Sitte, wovon sich noch ein Nachtlang in der Tracht der Schauspieler in der alten attischen Komöbie erhielt), und bei gewissen Festen des Gottes wurde ein großer hölzerner B. in Procession einhergetragen.

Phallus, Name einer zu den Bauchpilzen gehörenden Gattung ansehnlicher Fleischpilze, deren hutsörmiger Sporenträger, bessen äußere, mit Schleim überzogene Fläche die Sporen enthält, anfangs von zwei durch Gallertmasse getrennten Häuten (dem Beridium) umhüllt ist. hierher gehört der seit dem Alterthum seiner Gestalt und seiner angeblichen Kräfte halber berühmte Eichelpilz oder Gichtschum (P. impudicus L.), welcher in Wäldern und Gärten unter heden wächst. Ansangs, so lange der Sporenträger in das weißgefärdte Peridium eingeschlossen ist, gleicht der Pilz einem Ei. Später zerreißt die Hülle an der Spize, und es tritt ein dier, hohler, weißlicher Stiel hervor, welcher an der Spize den glodigen Hut trägt, dessen mit grünzlichem Schleim bedeckte Außenssäche zellige Vertiesungen zeigt. Der Pilz verbreitet, namentlich später, wenn er zerslicht, einen entsetzlichen Leichengeruch. Er wird für gistig gehalten und galt früher als ein Mittel gegen die Gicht und als Aphrodisiacum. Eine zweite, seltenere Art, P. caninus Huds., welcher sich an faulen Stämmen, besonders unter Haselgesträuch sindet, hat

einen mit dem Stiel fest verwachsenen, oberseits platten hut und ift geruchlos.

Phanerogamen, b. h. sichtbar zeugende Pstanzen, nannte Linné alle Gewächse, welche mit einem Reim (b. h. mit der Anlage zu einer zukünftigen Pstanze) versehene Fortpstanzungsorgane (Samen) haben, die sich infolge der Befruchtung eines oder mehrerer, in einen Fruchtknoten einzeschlossener oder auch nackter Samenknospen (Eier) durch den Pollen (Blütenstaub) von Staudzestäßen erzeugen. Da die Mehrzahl dieser Gewächse, zu welchen alle sog. ahöhern» Pstanzen gehören, Blüten im gewöhnlichen Sinne dieses Worts entwicklt, d. h. bestimmt geformte Gruppirungen von Hülblättern (Relch, Blumenkrone, Perigon) und Geschlechtsorganen (Staudzesäßen und Stempeln), so hat man die B. auch Blütenpstanzen im Gegensaße zu den vermeintlich blütenlosen Gewächsen (den Kryptogamen) genannt, welche Benennung weder richtig ist, noch der Bedeutung des Linne'schen, der griech. Sprache entlehnten Namens entspricht. Richtiger ist es, anstatt B. die darunter verstandenen Pstanzen als samen= oder keimbildende Pstanzen zu bezeichnen. Dieselben zersallen naturgemäß in die drei Abtheilungen der Gymnospermen (s. d.), Woonototyledonen (s. d.) und Dikotyledonen (s. d.).

Phinomen (griech.) heißt jebe ber innern ober äußern Wahrnehmung sich darbietende Erscheinung, insofern ihre Auffassung von dem Gedanken begleitet ist, daß die wahre Beschaffenheit
bes Aufgefaßten von der Art, wie es erscheint, verschieden sein kann. Jedes B. wartet auf seine Erklärung, daher man auch das Wort vorzüglich anwendet bei auffallenden, unverhofften, seltenen Erscheinungen oder solchen, welche schwer erklärbar sind. An der Hand der Phänomene gelangt die Wissenschaft zur Entdedung der ihnen als Ursachen zum Grunde siegenden Kräfte und
Gesete. In diesem Sinne spricht man von physik, chem., psychol. Phänomenen. Für die metaphysische Forschung verwandelt sich alles Gegebene in eine Reihe von Phänomenen, und daher hat die Philosophie seit Blato vielsach die Phänomene den Dingen an sich gegenübergestellt. Kant nannte die letztern nach dem Borgange der Alten Noumena, weil sie im Denken vorausegesett werden. Phänomenologie heißt demgemäß eine Lehre von den Erscheinungen. In einem engern Sinne bezeichnete Degel mit diesem Worte die Darstellung der verschiedenen Erscheinungsformen und Entwickelungsstufen des Bewußtseins, insofern von ihnen die Art abhängt,

in melder bas Bewuftfein die Belt und fich felbft auffaßt.

Bhantafie (griech.) ober Einbildung & fraft bezeichnet die Thätigkeit, wodurch fich Bilber bon Wegenständen in der Geele erzeugen. Diefe Erzeugung geschieht junachft auf unmittelbare Beise bei der Sinnerkenntniß. Dies ift die P. im metaphysischen Sinne. Es find babei besonders die fog. Anschauungen a priori (Raum und Zeit) als Erzeugnisse der unmittelbaren B. zu nennen, welche die allgemeinen Bedingungen und Boraussetzungen bilben, unter benen überhaupt erft Empfindungen fich zu Bahrnehmungen umgeftalten fonnen. Diefe mitwirfende Thatigfeit ber B. im Bahrnehmungeproceg nachgewiesen zu haben, gehört zu Rant's (f. b.) unfterblichen Berdienften. Eine aweite Thatigfeit ber B. ift bie Biebererzeugung ber Bilber vergangener Bahrnehmungen. Dies ift bie fog. reproductive B. Sie fallt jufammen mit ber Erunerungsthätigfeit, infofern barunter ein neues Bewufitwerben ber in ber Seele auf unbewufite Art aufbewahrten Gebachtnikfpuren verftanden wird. Die reproductive B. ift eine volltommene, wenn die wiederzuerwedenden Bilber fich mit Leichtigkeit. Lebhaftigkeit und Treue einstellen. Erzeugen fich bingegen aus ben burch das Gedachtnig aufbewahrten Spuren neue Bilber und Bilbgruppen, fo heißt diefe Thatigkeit B. im engern Sinne, schöpferische oder productive B. Es tritt hierbei zur Wiedererzeugung vergangener Bahrnehmungebilber eine Combinationethatigfeit (3magination) ein, durch welche entweder die Ordnung unter den Theilen eines Bilbes verändert, oder Theile aus verfchiebenen Bilbern in ein Bilb gufammengefaft und ihre Gigenichaften und Mertmale miteinander vertaufcht werben. hierzu tommt die Fuhigfeit, die Bilber beliebig zu vergrößern ober ju verfleinern, fie auf wiederholte ober vervielfachte Beise vorzustellen. Immer jedoch bekommt die fcopferifche B. zulett ihre Empfindungestoffe theils durch ben augern, theils durch ben innern Sinn geliefert. Der geborene Blinde hat keine Farben, ber geborene Taube keine Tone in feiner B., und will der Bildhauer Götter bilben, fo hat er keine Form für fie als die menschliche, obgleich er bas Unpafliche berfelben felbst am besten empfindet. Diefes bunte und oberflächliche Bermandlungsspiel der productiven B., welches nach Uffociationsgefeten erfolgt (f. 3 been affociation), und von welchem uns unfere Traume die lebhafteste Anschauung geben, wird gang vorzüglich durch die allgemeinen Gefühle und Stimmungen der Seele beherricht, welche je nach ihrem verschiedenen Charafter gewisse Gruppen und Reihen von Bildern vor audern begunftigen und hervorheben. Anderntheils empfängt es burch bie Thätigkeit bes Denkens als eines innern Beobachtens und willfürlichen Beränderns der Borstellungen innerhalb gewisser Grenzen wesent= liche Ginfluffe. Die Ginwirfung des Denkens auf die Bilber wird befonders in den geometr. Figuren (Dreied, Kreis u. f. w.) als Zeichnungen ber B. nach Berftanbesregeln erkannt, ferner in ber erfindenden Thatigkeit, bei ber Bildung von Idealen und in den schönen Runften. Bei ber erfindenden Thatigkeit wird das Spiel ber Borftellungen den Zwecken bes Gedankens ftreng und mit Billfur untergeordnet, mahrend in ber bichtenden B. ber Gedante in den unwillfürlichen Broceg des Bilbes nur partiell eingreift. Bei morglischen und polit. Idealen ist die gedachte Idee der Bolltommenheit ein Erzeugniß der Bernunft, welches durch die B. Anschaulichkeit bekommt. In allen diesen Fällen bilbet eine Grundibee als Zweck den Mittelpunkt, um welchen nach ben Gefeten ber Affociation bas Material ans ber Erinnerung fich ordnet. Beil biefer Brocef Zeit gebraucht, so tragen sich Erfinder und Künstler gewöhnlich lange mit ihren Ibeen, bevor dieselben zur Reife gelangen. Ihr Bochftes, mas fie hervorbringen tann, leiftet die B. in ben Rünsten. (S. Runst.) In den bildenden Rünften schließt sie fich am engsten an die finnliche Anschauung, aus welcher fie ihre Stoffe entlehnt. In der Musik tritt das die bildnerische B. in Aufregung und Thätigkeit versegende Gemuth und Gefühl vorherrschend hervor. In der Dicht= tunft halten beide Elemente einander bas Gleichgewicht, wobei ber Ideen erzeugende Gebante als herricher und Ordner über beiden seine Gewalt aufs höchfte fteigert. Die fortwährende Berschmelzung der Bilder und Gefühle in der Poeste kündigt sich an durch die Rede in Gleich= niffen, welche entspringen, wenn ber Bebante, um bem Bilbe, burch bas er seinen Ausbruck finbet, eine größere Lebendigkeit zu geben, folche Bilber anknüpft, welche mit dem ersten durch eine Befühlsverkettung zusammenhängen, z. B. «Stachel ber Reue», um das Gefühl der Pein lebendig zu machen, welches die Reue mit einem einbringenden Stachel theilt. Gine P., beren Bilber

besonders start von Gefühlen und Affecten durchdrungen find, pflegt man eine glühende P. zu wennen, im Unterschiede von einer blühenden und reichen, in welcher das bunte Spiel und die

Mannichfaltigfeit der Geftalten ihre Gefühlstiefe überwiegt.

Phantafie heißt in der Musik das durch Dine ausgedrückte Spiel der sich ganz überlassenen Sindildungskraft des Tonkünstlers. Auch versteht man unter dieser Bezeichnung eine solche aufgezeichnete Composition, in welcher der Tonsetzer weder auf eine bestimmte Form noch auf eine ganz genau zusammenhängende Ordnung der Gedankenfolge Rücksicht nimmt. Bindet erstich weder an ein gewisses Thema noch an Takt und Rhythmus, so nennt man die P. frei; gestunden hingegen, wenn eine bestimmte Gedankens und eine bestimmte Taktart zu Grunde liegen und in allen Theilen eine gewisse Sinheit beobachtet wird, wie Mozart in seiner C-moll-Fantasia ein classischen Bordild entwarf. Unter Phantasiren begreift man auch, über ein besiediges Thema seine Empsindungen auf einem Instrumente, wie die Sindildungskraft sie augenblicklich eingibt, ohne Rücksicht auf besondere Form der Anssilhrung vorzutragen. Außer einer seurigen Ersindungskraft ist gründliche Ausbildung in allen Theilen der Hannt des freien Phantasirens Mozart, Hummel, Beethoven, Cramer und Kalkbrenner.

Bhantafiren ift die von den Laien gebrauchte Bezeichnung für das, was die Aerzte Deli-

riren nemmen. (G. Delirium.)

Bhantasmagorie (griech.) nennt man die Darftellung von Scheinbilbern, 3. B. menfch-

lichen Geftalten, burch optische Mittel.

Phantaftisch heißen solche Kunstwerke, beren Bhantaslegestalten sich sehr weit von der Wirtlichkeit entfernen, wie 3. B. in der Märchendichtung. Häusig wird auch, vorzüglich in der Musik, ein Product, bei welchem der Ausdruck des Gefühls einen möglichst ungebundenen Gang nimmt, eine Phantasie (f. d.) genannt. Phantast heißt, wer auf die Wirtlichkeit leicht Bilder der Phantasie überträgt, dadurch das Erlebte gern entweder vergrößert oder ausschmuckt und die Wirtlichkeit nach seinen Sindibungen behandelt.

Phantains war in der Mythologie der Griechen und Römer ein Sohn des Schlafs, der die Traumbilder der Menschen durch seine Berwandlungen bewirfte. Unter dem Titel «Phantaius» vereinigte Tied die gehaltreichsten seiner Erzählungen und dramatischen Spiele aus den

a Bolfemarchen au einem funftreichen Gangen.

Phantom (griech., Scheinbild) heißen in der Medicin zu Lehrzweden kinstlich nachgebildete Körpertheile, an welchen Operationen eingeübt werden, zu deren Einübung nicht Leichname benutzt werden können. In der Geburtshülfe dient zu solchem Zwede eine Nachbildung der Unterbauchgegend vom Beibe und eine Puppe, welche die Leibesfrucht darstellt. In der Angen-heilfunde befestigt man ein Thierauge (Kalbsauge) in einer Gesichtsmasse und übt an diesem

Augenoperationen ein.

Pharas werden im Alten Testament die Könige der Aeghpter genannt. Ohne Punctation lautet der Name Pra oder Phra und ist von dem ägypt. p-rk, die Sonne, oder p-uro, der König, herzuleiten. Später wurde namentlich der König, unter dem die Israeliten auszogen, vorzugsweise B. genannt. Daher ist es gekommen, daß derselbe Name in der Form Phords durch semit. Bermittelung selbst in den griech. Bericht des Herodot übergegangen ist; denn Phords durch sehn des Sesossens, die Auszugs. — B. oder Faro heißt auch eins der gewöhnlichsten Hamses' II., war der König des Auszugs. — B. oder Faro heißt auch eins der gewöhnlichsten Hazardsspiele, welches schon in sehr früher Zeit bekannt war. Das Spiel hat den Namen von dem Könige B. erhalten, der sonst auf einem der Kartenblätter abgebildet war und in diesem Spiele für ein sehr glückliches Blatt galt. Das B. wird mit der vollen franz. Karte gespielt, und auch alle dabei vorsommenden technischen Ausdrücke sind den Französsischen Ausdrücke sind der bedeutung gar nicht erkennen läst, z. B. Paroli, Lappé, Six et le va, Sept et le va u. s. w.

Pharaonsratte, f. Ichneumon.
Pharifäer, d. h. Abgesonderte, ist der Name einer religiös polit. Partei unter den Juben, die unter der Mattadäerherrschaft aus den ältern Geseyesfrommen (Chasidim) der nache exilischen Beit hervorgegangen war. Sie bildeten eine Opposition gegen die altere Tempelaristotratie (die Sadducäer) und erwarben sich durch strengste, ja peinliche Beobachtung aller Gespesbestimmungen sowie durch ihren Eifer sür die nationale Ehre und Unabhängigkeit ein stetig steigendes Ansehen dei der Masse Bolks. Unter den letzten Mattadäersürsten, welche vergeblich versucht hatten, sie durch blutige Gewalt zu unterdrücken, gelangten sie zu polit. Herrschaft, und die vornehmen Sadducäersamilien sahen sich genötsigt, den Platz im Hohenrathe

mit ihnen zu theilen. Mit bem Gegenfate von B. und Sabbucaern hangt auch ber andere Gegenfat zwischen Schriftgelehrtenthum und Briefterthum zusammen. Die Schriftgelehrten, beren Ansehen in ber nacherilischen Beriobe, dem ganzen Geifte diefer Zeit gemäß, bas Briefterthum immer mehr in ben Schatten ftellte, waren meift B.; Die Leitung bes Synagogendienftes und der Synagogengenoffenschaften brachte fie in fortwährende unmittelbare Berührung mit bem Bolte, und feit fie auch im hohenrathe vertreten waren, mußten die Gabbucaer fich oft genug ihnen accommodiren. Die geistige Herrschaft ber B. überdauerte ben jub. Staat und war zur Zeit Jefu fo festgewurzelt, daß das Bolt fich völlig ihrer Leitung hingab. Nach ber Berstörung des Tempels ging die geistliche Macht völlig an die pharifäischen Gesetzeslehrer über. Die theol. Unterschiebe ber B. von ben Sabbucaern betreffen fast nur rituelle Rleinigfeiten ohne religiblen Berth; von praftifcher Bebeutung finb fast nur die vielfach milbern Grunbfate, welche Die B. bei ber Rechtspflege geltenb machten. Durch unfere Evangelien find Die B. in ben Ruf fceinheiliger Beuchler getommen, welche flatt auf Bergensfrommigfeit nur auf außere Bertbeiligkeit gesehen hatten. Birklich mußte ihre kleinliche und peinliche Gefetlichkeit und bie bem gangen nacherilischen Jubenthum eigene Beräußerlichung ber Religion leicht genug zu beuchlerifdem Befen verfithren; aber ber unerbittliche Rampf, ben Jefus im Ramen einer innerlichen und geistigen Gottesverehrung gegen sie eröffnete, begreift sich vollfommen in seinem sittlichreligiösen Recht, auch ohne daß man darum Ursache hat, B. und Heuchler ohne weiteres als gleichbebeutende Begriffe zu nehmen. Unstreitig gab es auch viele eblere Raturen unter ihnen, die, wie Paulus vor seiner Bekehrung, im ernsten Eifer sich abmuhten, dem Gotte ihrer Bäter in aller Gefeteeftrenge zu bienen. Das gange rabbinische Judenthum ber nachchriftl. Zeit ift übrigens aus dem Pharifaismus hervorgegangen, ber, feit mit bem Tempelcultus bie Macht ber fabbucaifchen Hierarchen gebrochen mar, von felbst aufhören mußte, eine abgefonderte Partei zu bilben.

Pharmacie, f. Apothefertunft.

Bharmatologie (Arzneimittellehre), f. Arzneimittel.

Bharmatobie (griech.), auch Dispensatorium (lat.), heißt die Zusammenstellung von Anweisungen für die Apotheker ober Pharmaceuten zur Bereitung der Arzneimittel. Da das Apothekergewerbe in den meisten Ländern unter der sanitätspolizeilichen Oberaufsicht des Staats steht, so sind auch die, oft sehr umfängliche Werke bildenden B. officiell von den Sanitätsbehörden der verschiedenen Staaten erlassen, und der Pharmaceut ist streng verpslichtet, sich nach deren Borschriften zu richten. Die B. der verschiedenen Staaten (man hat eine Pharmacopoea dorussica, saxonica u. s. w. u. s. w.) stimmen in vielen ihrer Vorschriften überein; doch sinden sich auch wesentliche Abweichungen. Dies und noch mehr der Umstand, daß viele dieser Vorschriften sich auf veraltete Bereitungsweisen, ja auf eine Unzahl veralteter, nicht mehr gebräuchslicher Arzneimittel beziehen, lassen es wünschen, daß die verschiedenen B. durch eine gründlich revidirte, allgemeine B. ersetz werden.

Pharnabazus, ein pers. Satrap von Bithynien, ber mehrsach in die Kämpse Spartas mit Athen verwickelt wurde, trat zwerst unter Darius Nothus um 411 v. Chr. als Verbündeter der Spartaner auf den Kriegsschauplat, wurde aber von Alcidiades geschlagen, den er später auf Lysander's Betrieb in Phrygien übersallen und tödten ließ. Bald aber zeigte er sich ebenso hinter-listig gegen Lysander selbst, blieb jedoch seinem neuen Könige, Artarerres Mnemon, gegen dessen aufrührerischen Bruder, Chrus, treu und gewann, als Sparta sich gegen Artarerres rüstete, den athen. Flüchtling Konon für die Uebernahme des Oberbeschls über die pers. Flotte, mit welcher bieser bei Knidos einen glänzenden Sieg ersocht. Mit Wiederherstellung der Ause nach dem

Frieden bes Antalfibas (387 v. Chr.) fant fein Anfeben und Ginfluß.

Pharmaces I., König von Bontus, der Großvater Mithridates' d. Gr., eroberte um 180 v. Chr. die mächtige und reiche griech. Stadt Sinope und machte sie zum Size des Reichs. An einer weitern Ausdehnung desselben hinderten ihn die Römer, deren Gebot ihn nöthigte, das sich eingenommene Paphlagonien und Galatien herauszugeben und mit den Königen Eumenes II. don Pergamus, Ariarathes V. von Kappadocien und Prussas von Bithynien Frieden zu schließen. — P. II., der Sohn Mithridates' d. Gr. (s. d.), brachte 63 v. Chr. seinen Vater durch Empörung zum Selbstmord und erhielt dafür durch Pompejus den Besitz des Bosporasnischen Reichs. (S. Bosporus.) Nach der Riederlage des Pompejus dei Pharsalus 48, als Cäsar durch den Alexandrinischen Krieg beschäftigt war, glaubte er sich des Reichs seines Vaters wieder bemächtigen zu können. Er nahm Kappadocien und Armenien ein, schlug Cäsar's Legaten, Domitius Calvinus, und den Dejotarus (s. d.) bei Rikopolis, eroberte hierauf Pontus und wüsthete grausam gegen die Landeseinwohner und Römer. Als aber Cäsar gegen ihn 20g und er

beffen Bergleichsvorschläge verwarf, wurde in der einen Schlacht bei Zela 2. Aug. 47 seine Macht vernichtet. Er selbst floh in das Bosporanische Reich, wurde aber gleich nach seiner An-

tutft bon einem feiner Diener, Afander, ermorbet.

**Bharfalus**, jeht Ferfalo, im Alterthum eine Stadt in Theffalien, **L**üblich von Larissa, am Fluß Enipeus, wurde historisch bentwürdig durch ben Sieg ber Romer über Philipp von Macedonien, noch mehr aber durch die 9. Aug. 48 v. Chr. durch Cafar (f. d.) und Bompejus (f. d.) hier gelieferte Schlacht. Bompejus hatte etwa 45000 Legionsfoldaten, 7000 Reiter und eine große Angahl leichte Gulfetruppen. Er befehligte ben linken Flügel, wo bie meifte Reiterei ftand, auf die er fein Bertrauen fette; Quintus Metellus Scipio die Mitte, Lucius Lentulus Crus den rechten Flügel, der fich an den Fluß lehnte. Cafar hatte 22000 Legionarier und 1000 german. und gallische Reiter; er befehligte ben rechten Flügel, wo die bewährte zehnte Legion und die Reiterei standen, Enejus Domitius Calvinus die Mitte, Marcus Antonius den linken Flügel. Beide Heere waren in drei Treffen aufgestellt. Das Feldgeschrei Căfar's war: «Venus victrix», des Pompejus: «Hercules invictus». Die Căfarianer eröff= neten ben Angriff, Cajus Craftinus, Centurio ber zehnten Legion, bem Cafar nachher auf bem Schlachtfelde ein Grab wibmete, brach zuerft in die feindlichen Reiben; feine Reiterei wurde von ber bes Bompejus, biefe aber wieber von feche Coborten, die Cafar vor das dritte Treffen geftellt hatte, und barauf ber linte Blügel bes Bompejus geworfen. Diefer felbst floh ins Lager, und nun zerstreute fich fein Beer; bie Cafarianer erfturmten um Mittag bas Lager, bas sieben Cohorten tapfer vertheidigten, und das Bompejus, aus bumpfer Betäubung erwachend, verließ, um gen Lariffa zu flieben, wohin Cafar ihm am nachsten Tage nacheilte. Der lettere hatte nach feinen eigenen Angaben 30 Centurionen und 200 Golbaten, nach andern 1200 verloren; von den Bompejanern waren etwa 6000 Legionarier gefallen, mehr als 24000 wurden auf der Flucht gefangen, von Cafar begnadigt und unter seine Truppen vertheilt. B. aber wurde von bem Sieger für eine freie Stabt ertlart.

Pharus hieß im Alterthum eine kleine Insel vor Rakotis, bem spätern Alexandrien, durch beren Berbindung mit dem Lande erst durch eine Brücke, dann durch einen Damm (das Hepta-stadium) der Doppelhafen von Alexandrien gebildet wurde. Sie wird bereits von Homer genannt, der sie eine Tagereise von Achthus, das heißt nicht vom Festlande, wie dies gewöhnlich verstanden wird, sondern vom Ausstusse des Nil, der auch Aegyptus genannt wurde, entfernt sein läßt. Auf der östl. Spite diese Eilandes ließ Ptolemäus Philadelphus durch Sostratos aus Anidos den berühmten Leuchtthurm errichten, der unter die Wunderwerke der Welt gezählt und nach der Insel auch B. genannt wurde. In den roman. Sprachen (franz, phare, ital. faro)

und schon im Lateinischen wurde dieser Name bann für jeden Leuchtthurm gebraucht.

Phasen ober Lichtgestalten nennt man in der Astronomie die verschiedenen Erscheinungen des Mondes und der Planeten, welche von ihrer Stellung gegen die Sonne herrühren. Je nachdem wir nämlich die der Sonne zugewendete und von ihr erleuchtete Hälfte dieser Himmelstörper ganz oder nur zum Theil oder gar nicht sehen können, erscheinen uns dieselben rund oder voll erleuchtet, halbkreissörmig, mehr oder weniger sichelsörmig, oder sind uns auch, wie der Wond im Neumonde, ganz unsichtbar. Am auffallendsten sind die Wondphasen. (S. Wond.) Bon den Planeten zeigen nur Mercur, Benus und Mars B., die freilich nur mit Fernröhren wahrzunehmen sind. Die der Benus sind schon durch schwache Fernröhre gut zu sehen und wurden bereits von Galilei wahrgenommen. Benus und Mercur glänzen übrigens am hellsten, wenn sie sichelsörmig erscheinen, weil die Heligkeit mit von ihrer Entsernung von der Erde abhängt. Mars erscheint seiner größern Entsernung von der Sonne wegen niemals sichelsörmig, und der kleinste Durchmesser der erleuchteten Scheibe erscheint nie kleiner als <sup>7</sup>/8 des darauf senkrechten Durchmessers.

Phasis oder Rhion, ein reißender Gebirgsstrom in Kolchis (f. b.), jett Rion oder Rioni, auch wol Hachs und von den Mingresiern Boti, von den Türken Foti genannt, entesteht bei dem Fleden Oni (2580 F. hoch) aus den Quellbächen an der Sübseite des Kaukasus im Bereich des zwischen bem Elburs und Kasbet sich erhebenden Bergriesen Pasimta, sließt zunächst in vielen Stürzen durch ein Längenthal gegen Westen, dann durch ein Querthal gegen Süben über Kutais und erreicht so die dem Gebirge vorliegende Sbene. In dieser nimmt der Fluß links von Osten her den Kwirisa auf, wendet sich, nachdem er schiffbar geworden, wieder westwärts, empfängt rechts den Tzchate oder Tzenis-Tzchali (d. h. Pferdessus, den Sippios der Alten), dann den Techur oder Tscheschuri (vielleicht den Glaukos der Alten) und mündet nach

Conversations - Lexiton. Elfte Auflage. XI.



einer Gesammtlänge von etwa 30 M. bei Boti in Mingrelien in das Schwarze Meer. 16 M. von der Rufte und in 624 F. Seehöhe liegt an ihm Autais (f. d.), bas alte Antaa oder Autatifium, die hauptstadt von Rolchis, wo er im Sommer 120-200 f., fonft aber 900 f. breit ift und nach der Schneeschmelze oft um 17 F. ansteigt. Links an der Mündung, wifchen ihr und bem Gee Baleoftom, in ber Gegend bes jetigen Boti, ftand im Alterthum bie Ctabt B., ein bon ben Mileftern gegründeter und ftartbefestigter Bandelsplat, mit einem Tempel ber Bhasiamischen Gottin ober Cybele. Der B. erlangte eine besondere Bertihmtheit burch die Sage ber Argonautenfahrt (f. Argonauten), indem Jason (f. b.) an der Mindung des Flusses lanbete und mit Gulfe der Debea von bier aus bas Golbene Blies holte. Auch hat sich ber Rame des Fluffes in dem der Bogelgattung der Fasanen, der Aves Phasianae bei den Alten, erhalten. Gegenwartig ift ber Rion die Hauptwafferftrage in diefem Landftrich zwischen bem Kaukafus und Aleinasien, mittels welcher sich der Berkehr über Kutais nach Tistis, von dort zu der Küste des Kaspischen Sees sowie nach Bersien bewegt. Dadurch hat auch Boti seine Bebeutung erhalten, wo 1863 die aus Transfaulasien stammenden Exportartikel Seide, Bolle, Baumwolle, Kufurug, Insettenpulver u. s. w. einen Werth von 3,710836, die Importe von 699543 S .- Rubel aufwiesen.

Phenol (Bhemylaltohol, Carbolfaure) ist eine organische, von Aunge und Laurent aus dem Steinkohlentheer dargestellte Säure, welche lange mit dem von Reichenbach aus dem Buchensholztheer dargestellten Kreosot (f. d.) verwechselt wurde und jest noch häusig unter diesem Ramen in den Handel kommt. Das P. besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, krystallisirt in langen, farblosen Radeln, riecht eigenthümlich (nach Bibergeil) und schweckt stark brennend und ützend. Das ganz wasserstellt eigenthümlich (nach Bibergeil) und schweckt stark brennend und ützend. Das ganz wasserstellt eigenthümlich von 34° und siedet bei 188°, brennt angezündet mit starkrußender Flamme und ist geschwolzen nur wenig schwerer als Wasser. In Wasser ist es wenig, in Altohol, Aether und Essigsture leicht löslich. Auf der Haut erzengt es braune und weiße Flecken und wirkt selbst in kleinen Dosen giftig. Man erkennt das B. leicht daran, daß ein erst in wässerige Phenollösung und dann in verdünnte Salzsäure getauchter

Fichtenspan im Sonnenlicht nach einiger Zeit blau wird.

Phern, eine einst mächtige Stadt Theffaliens, nahe am Belion, mit einer Atropolis meber im Alterthume berühmten Heilquelle Hheria, war der Sage nach der uralte Königksitz des Abmetus und ber Alcestis und erlangte später eine besondere polit. Bedeutsamkeit durch eine selbständige Thrannenherrschaft, die auf die innern Angelegenheiten Griechenlands längere Zeit ihren Einsluß geltend zu machen und zu wiederholten malen sich ganz Thessaliens zu bemächtigen suchte. Unter diesen Thrannen wird außer Lykophron, der zu Ende des Peloponnesischen Kriegs, und dessen Sohn Jason, der um 378 v. Ehr. den Thron behauptete, namentlich der Schwiegersohn Jason's, ein gewisser Alexander, wegen seiner beispiellosen Grausamkeit erwähnt, indem er außer andern unerhörten Greuelthaten viele Unschuldige theils lebendig begraben, theils in Thierhäute einnähen ließ, um zum Bergnügen Jagdhunde darauf zu hetzen, dis er nach 13jähriger blutiger Regierung von seiner Gattin und deren Brüdern 357 v. Ehr. ermordet wurde. Bedeutende Ueberreste von B. sinden sich bei dem heutigen Beschtino.

Pherektätes aus Athen, einer ber vorzüglichsten Dichter der ältern attischen Komödie, um 430 v. Chr., ein Zeitgenosse des Eupolis und Aristophanes, war ansangs Schauspieler, wendete sich aber später mit vielem Glücke der dramatischen Poesse zu und versertigte eine Reihe von Lustspielen, in denen er nicht die Politik, Tagesgeschichte oder öffentlichen Charaktere zum Gegenstande seines Spottes nahm, sondern den Stoff aus der Mythologie sich schuf, obgleich hin und wieder dittere Anspielungen auf einzelne Personen, wie auf Alcidiades und namentlich auf die Tonkünstler seiner Zeit, vorkommen. Auch verdankt ihm die Metrik eine besondere, aus steben Silben bestehende trochäisch-dakthlische Bersart (— > | — > ), welche nach ihm der Pherekratische Bers genannt wird. Bon den ihm beigelegten 18 Stücken, deren einige schon die Alten als unecht bezeichneten, sind die noch erhaltenen Bruchstücke von Meineke in den akkragmenta comicorum Graecorum (Bd. 1 und 2, Berl. 1839) gesammelt worden.

Pheretybes, einer ber altesten griech. Weisen, im 6. Jahrh. v. Chr., von der Insel Spros gebürtig, ein Zeitgenosse und Schüler des Thales, vielleicht auch des Pittalus, schrieb die erste Kosmo- und Theogonie in Prosa, die sich freilich noch sehr der Poesse nähert. In diesem Werke, welches den räthselhaften Titel «Hoptamychos» führte, suchte er aus den drei ewigen Printeipien, der Zeit oder dem Kronos, der Erde, als der formlosen und leidenden Wasse, und dem Aether oder Zeus, als dem bildenden Principe, das Entstehen aller Dinge auf eine mehr dicheterische als philos. Weise zu entwicklen. Auch soll er zuerst, wenigstens schriftlich, die Behanp-

tung von der Fortdauer der menschlichen Seele aufgestellt haben, wobei es jedoch unentschieden bleibt, ob er bereits an die von seinem Schüler Phthagoras (s. b.) dann weiter ausgeführte Lehre von der Seelenwanderung gedacht habe. Die vorhandenen Bruchstücke sind gesammelt und erläutert von Sturz (Gera 1798; 2. Ausl., Lpz. 1824). — Nicht zu verwechseln mit ihm ist ein anderer P., ein Logograph im 5. Jahrh. v. Chr., Zeitgenosse des Herodot, welcher von der Insel Leros stammte, dann in Athen sich aushielt und die auf die Geschichte Athens und anderer Städte und Staaten bezüglichen Sagen in einem mythisch zeschichtlichen Werke von zehn Büschern zusammenstellte. Unterschieden davon war vielleicht die von den Alten unter seinem Namen angesührte «Archaeologia Attica». Die Fragmente sind unter andern gesammelt von Wüller in «Historicorum Graecorum fragmenta» (Par. 1840).

Bhibias, Charmides' Gohn, von Athen, der erhabenfte Meifter unter den griech. Bildhauern, wurde um bas 3. 500 v. Chr. geboren und ftarb um 432 v. Chr. Bon feinen außern Lebensumftanden ift nicht viel befaunt. Den ersten Unterricht in der Bilbhauerfunft erhielt er, nachbem er fich zuerst in ber Malerei versucht hatte, von bem heimischen Meister Begias, manbte fich aber fpater nach Argos, wo er bei dem berühmten Ageladas lernte, bei dem der ältere Myron bon Gleuthera und ber etwas jungere Bolutlet bon Sithon feine Mitschiller maren. Den Beginn feiner eigenen Thatigkeit kann man in die Zeit balb nach ber Schlacht bei Blatau (479 v. Chr.) setzen und als seine frühesten Werke eine von ben Athenern aus ber pers. Beute nach Delphi geweihte Gruppe von Erzstatuen und ein Tempelbild der Athene aus Gold und Elfenbein, das er für die Bewohner von Bellene in Achaja arbeitete, betrachten. Diefe Zeit, unmittelbar nach den Perserriegen und bis auf ben Ausbruch bes Beloponnesischen Kriegs, ift bie ber höchsten und reichsten Entwicklung des äußerlich und innerlich frei gewordenen hellas. Die Größe und Erhabenheit der Zeit fuchte aber, wie in der Boesie (ber Tragodie des Aeschildes, Sophotles, Euripides), so namentlich in der bilbenden Kunst einen bleibenden Ausbruck und fand ihn nirgende vollständiger ale in den Werken, die B. fchuf und leitete. Sowie einerfeits die großen Ibeen und ber nationale Schwung, ber Griechenland, Athen voran, ergriffen hatte, fich in ben Gegenständen spiegelt, beren Darstellung B. ju feiner Hauptaufgabe gemacht, bem panhellenischen Zeus (bem Jupiter aller Griechen) zu Olympia und ber Pallas, ber Göttin ber weisen Rriegeführung, welcher fo augenscheinlich Griechenland feinen Sieg zu banten hatte, fo wurde des großen Meisters Aunst andererseits durch äußerliche Umstände entschieden begünstigt. Schon mit Kimon's Berwaltung beginnt das Streben, bei ber Wieberherstellung ber von den Bersern zerstörten Stadt Athen in Bau- und Bildwerken die glorreichen Ereignisse der letzten Bergangenheit zu verewigen und in diefen Monumenten Pracht und Glang zu entwideln, und schon bamals finden wir B. mit größern öffentlichen Werken betraut, von denen namentlich das foloffale Erzbild der Ballas Promachos (der Bortampferin), das auf der Burg von Athen ftand und dessen Helmbusch und Lanzenspitze man schon, wenn man vom Cap Sunion nach dem Peis räeus fegelte, fab, in diefe frühere Periode des Künftlers gehort. Auf Rimon's Berwaltung folgte bie noch viel glangenbere bes Berilles, unter ber bie Runft bei einem wunderbar regen Leben sich zu ihrer höchsten Bollkommenheit ausbilbete. Zahlreiche Bauwerke aller Art entstanben und wurden mit plaftischem Schmud im Mengern und im Innern ausgestattet. B., damals auf der Böhe seines Ruhms, gebot als oberster Leiter dem ganzen Heer von Künstlern und Sandwerfern, welche dies rege Kunfttreiben in Bewegung fette, und er felbst schuf mehrere der reifsten und vollenbetften feiner Berte, unter benen bie Ballas Barthenos (bie Jungfrau) im neuerbauten Barthenon (f. b.) bas berühmtefte ift. Sie mar von Elfenbein und Gold gebilbet, 39 F. hoch, reich bekleidet, mit Helm, Aegis, Schild und Lanze bewehrt und trug ein 6 F. hohes Golbbild ber Rite auf ber ausgestreckten Rechten; bas Gewicht bes zu bem Bilbwert verwandten Goldes betrug 44 Talente (über 22 Etr.). Außerdem aber darf man dem großen Meister in dieser Beriode seiner Wirksamkeit, wenn auch nicht die Aussührung, so doch gewiß die Zeichnung, feiner Werkstatt die Modelle jener uns großentheils erhaltenen Tempelfculpturen aus den Giebeln und Metopen und vom Friese bes Barthenon zuschreiben, welche, als der Gegenftand der höchsten Bewunderung aller Kenner, lauter als alle Nachrichten der Alten den Ruhm des Meisters verkündigen und uns den Charakter, den das Alterthuur des B. Kunst beilegt: eine Berbindung hochidealischer Erfindung und vollendeter Ausführung, und außerdem eine Kühnheit und Mannichfaltigkeit in figurenreichen Compositionen zeigen, die vielleicht in gleichem Grabe nie und nirgends wiederzufinden find. Gine britte Beriode in dem Leben des B. wird burch seine Thätigkeit in Olympia bezeichnet, wo er, burch einen von den polit. Gegnern des

Digitized by Google

41\*

Berikles im J. 438 gegen ihn anhängig gemachten Proces aus Athen vertrieben, das goldelfenbeinerne Kolossalib des Zeus schuf, das als die höchste Leistung der Kunst im ganzen Alterthume galt. Der Gott thronte mit dem Scepter in der einen, der Siegesgöttin auf der andern Hand als der olympische Siegverleiher und der huldvolle König der Menschen und Götter. Die Statue war etwas über 40 F. hoch, machte aber einen weit größern Eindruck, sodaß die Tempelhalle für das Bild zu niedrig erschien. B. selbst soll die in den bekannten Homerischen Bersen (Nias 1, 529):

Und die ambrofischen Loden des Königs wallten ihm vorwarts Bon dem unfterblichen haupt, es erbebten die Soh'n des Olympos,

ausgebrückte Erhabenheit des eine Bitte gewährenden Gottes als sein Vordild für die Schöpfung dieses Meisterwerks angegeben haben. Bon den sonstigen Werken des Künstlers sind besonders das von den Bewohnern der Insel Lemnos auf der athenischen Alropolis geweihte Erzbild der Athene (A. Lemnia) und die Erzstatue einer auf den Speer gestützten Amazone in Ephesus hervorzuheben. Ueber den Tod des P. haben wir zwei verschiedene Berichte aus dem Alterthum. Nach dem einen wäre er in Elis gleich nach Bollendung des Zeusdildes gestorben (oder von den Eleern hingerichtet worden); nach dem andern soll er nach Athen zurückgesehrt und hier zuerst des Goldunterschleiss bei der Arbeit der Pallas, dann, als er sich hiergegen durch Nachwägen des abnehmbar gearbeiteten Gewandes der Göttin vertheidigt hatte, der Gotteslästerung angeklagt (weil er sein und des Perikles Bild auf dem Schilde der Göttin angebracht habe) und in den Kerker geworsen worden sein, wo er entweder einer Krankheit erlegen oder vergistet worden sei. Bon der Literatur über P. sind besonders zu nennen: D. Müller, «Commentationes de Phidias vita et operibus» (Gött. 1827); Preller's Artikel «Phidias» in Ersch und Gruber's «Enchstopädie» (3. Sect., Bb. 22); Brunn, «Geschichte der griech. Künstler» (Bb. 1, Praunschw. 1853); Overbeck, «Geschichte der griech. Plastik» (Bb. 1, Lpz. 1857).

Phila, Insel im Nil, an der Sübseite der ersten Nilkatarakte, bildete lange Zeit hindurch die Südgrenze von Aegupten. Ihr hieroglyphischer Name war, wie später der koptische, Pilak (die Grenzinsel), und Bilak wird sie auch noch von arab. Schriftsellern genannt. In griech. Zeit, scheint es, wurden niehrere Inseln so genannt, daher der Plural. Ihre Berühmtheit erzhielt sie in verhältnismäßig später Zeit. Die ältesten Monumente, die jetzt noch Spuren dasselbst zurückgelassen haben, sind aus der Zeit des Königs Nectanebus, des letzten einheimischen Pharaonen. Der berühmte Isstempel vurde erst unter Ptolemäus Philadelphus begonnen. Weit ältere Denkmäler besinden sich auf den benachbarten Inseln Bigeh und namentlich auf dem kleinen nackten Felseneilande Konosso, dem von den Alten öfters genaunten Abaton, auf welchem Osiris begraben sein sollte. Dieses war nur den Priestern zugänglich und scheint später seine Heislisteit zum Theil auf B. übertragen zu haben. In röm. Zeit lag in P. eine Garnison, deren Ziegelhäuser noch große Ruinenhügel zwischen den Tempelgebäuden zurückgelassen. Jetzt wird sie von Nubiern bewohnt und heißt arabisch Gezeret-ol-birde, die Tempelinsel.

Bhilabelphen hießen die Mitglieder eines geheimen Bundes in der franz. Armee, der den Sturz Napoleon's und die Herstellung der Republik bezweckte und den Brigadegeneral Oudet zum Haupte gehabt haben foll. Letterer wurde, wie man erzählt, nach der Schlacht bei Wagram mit 35 seiner mitverschworenen und von ihm angestellten Offiziere in einen Hinterhalt gelockt und dort erschossen. Als eine Aeußerung dieses Bundes wird die Verschwörung Mallet's z

(f. b.) 1812 angefehen. Ueber bas Nähere der Sache herrscht indessen Dunkel.

Philadelphia, die bedeutendste Stadt Pennsylvaniens, nach Neuport die größte und in Hinsicht der Regelmäßigkeit und Schönheit ihrer Bauart die erste Stadt der Bereinigten Staaten, gegründet 1682 von Will. Benn (s. d.), ist geschichtlich berühmt als der Ort, wo 4. Juli 1776 die Unabhängigkeit der amerik. Colonien seierlich erklärt wurde, und war die 1800 der Sis der Regierung des Staats Pennsylvanien (s. d.). Die Stadt liegt etwa 22 M. vom Atlantischen Ocean auf der Landzunge zwischen den Flüssen Delaware und Schuylkill, die sich einige engl. Meilen unterhalb der Stadt vereinigen und in die Delawaredai ausmilnden. Durch diese Lage hat sie die Bortheile eines Seeplates und eines sichern, noch dazu doppelten Flüsschafens. Mit Trinkwasser wird sie durch eine prächtige Wasserleitung (Fairmont waterworks) aus dem Schuylkill versorgt, über den in der Stadt eine Brücke sührt, die aus einem einzigen Bogen von 340 F. Weite besteht. Die regelmäßigen, geraden, breiten, gutgepflasteren Straßen haben sehr bequeme Seitenwege. Namentlich zeichnen sich die Chestnutz, Walnutz, Broadz und Marktstraße aus, welche letztere zu beiden Seiten seiten sehr Kaufhallen hat. Die beiden schonen und regelmäßigen össentlichen Pläze, der Wassender und der Franklinplaß,

find neuerdings mit Statuen geziert worden. Die Zahl ber Einwohner betrug 1790 nur 42520, war von 1820-30 von 108116 auf 167188, bis 1840 auf 258037 gestiegen und belief fich 1860 bereits auf 562529, worunter fich 121699 Fremde (etwa 60000 Deutsche, eine beträchtliche Anzahl Franzofen und freie Farbige) befanden. Für Runfte und Biffenschaften ift in B. in grofartiger Beise gesorgt. Es befinden fich hier die Bennfplvania-Universität, die 1755 gestiftet murbe und beren medic. Abtheilung allein 520 Studenten gablt; außerbem noch brei andere Medicinalcollegien mit zusammen 800-1200 Studenten, ein theol. Seminar und über 100 Mittel = und 388 Bolts = ober Freischulen. Ferner eine Atademie ber Naturwiffenschaften (feit 1812), eine Atademie ber schönen Runfte (feit 1805), eine Sternwarte, ein Botanifcher Garten, eine ameritanische philosoph. Gefellichaft zur Beforberung nutlicher Renntnisse. Außerdem bestehen noch eine medic., eine chem., eine mechan, und eine deutsche Gefellichaft; eine Gefellschaft für ben Landbau, gestiftet 1785, mit Sammlungen von Mineralien und Modellen; ein Athenaum, gestiftet 1814, mit Sammlungen, einer reichen Bibliothet gemeinnütziger Werte und einem Journal-Lefezimmer; Beale's Mufeum, welches die reichfte Naturaliensammlung in Nordamerita befitt; ein Geminar für Miffionare zur Betehrung ber Reger in Afrita (feit 1818); eine Taubstummenanstalt; zwei Runftvereine, ein fcones Opernhaus, vier Theater u. f. w. Eine allgemeine philadelphische Bibliothet wurde 1731 von Franklin angelegt, beren 1790 errichtetes Gebäube, mit ber Statue Franklin's von weißem Marmor, eins ber geschmacvollsten ber Stadt ift. Es enthält, außer ber Bibliothet von mehr als 55000 Banden, auch noch ein Mufeum und einen phofit. Apparat. Unter ben übrigen Bibliotheten find bie Sammlungen ber Atabemie der Naturwiffenschaften und ber amerikanischen philos. und ber hiftor. Wefellicaft die bedeutenbsten. Die Stadt hat 360 Rirchen und Bethäuser für die gablreichen Religionsparteien, unter welchen die Bresbyterianer und Englisch-Bischöflichen, nach ihnen aber bie Dethobiften und Ratholifen bie Debraahl ausmachen. Die Juden haben eine Synagoge. B. ift ber Bauptfit ber Duater, welche hier, im Genuffe besonderer Borrechte, unter anderm ein Hospital, ein Arbeitshaus und mehre andere wohlthätige Anstalten gegründet haben, bie mufterhaft eingerichtet finb. Gine ber großartigften Stiftungen ift bas bon bem Bantier Stephan Girard mit einem Fonds von'2 Mill. Dollars ausgestattete Baisenhaus, für welches in ber Stiftungeurtunde die Bestimmung getroffen, bag nie ein Geiftlicher die Schwelle ber Anstalt überschreiten barf. Gine ebenfalls fehr wohlthätige Anstalt ist bas öffentliche Armenund Krantenhaus, bas aus vielen Gebäuben besteht, und zu bem ein anatom. Mufeum, ein Rlinifum und eine Bibliothet gehören. Sohr heilfam hat auf die Berbefferung des sittlichen Bustandes das 1826 gestiftete Zufluchtshaus (House of resuge) eingewirkt. Ferner hat P. ein Arbeitshaus mit einer Entbindungs-, Baifen- und Krankenanstalt und ein Irrenhaus. Reben Kabriten aller Art und Zuckersiebereien hat die Stadt auch an 100 Buchdruckereien, bedeutenden Buchhandel u. f. w. Ferner bestanden 1865 bafelbst 29 Nationalbanken mit einem Kapital von 15 Mill. Dollars, eine große Anzahl Affecuranzgesellschaften, ein handelscollegium und anbere Anstalten für den auswärtigen und den Binnenhandel. Auch ift in B. feit 1791 die Mingftatte filr die gange Union. Außerhalb ber Stadt liegen die große Strafanstalt, in ber bas Zellensystem eingeführt ist, und das schöne Marinehospital. Der Delaware trägt selbst vor der Stadt noch Seeschiffe. Der Hafen ist sehr geräumig, und die Schiffswerfte ber Union sind von großer Bichtigkeit. Der Handel B.s nach ausländischen hafen ift fehr beträchtlich, aber nicht so bebentend als der von Renport, Boston und Nenorleans. Im J. 1865 betrug die Ausfuhr 11,278603, die Einfuhr 7,164744 Dollars. Die erstere besteht hauptsächlich in Mehl, Beiden, Baumwolle, Tabad, Butter, Fleisch, Gifenwaaren u. f. w. Gehr bedeutend ift auch die Ruftenschiffahrt, wodurch die Rohlen und die andern Fabritate Bennfylvaniens nach andern Theilen der Union verführt und gegen beren Broducte eingetaufcht werben. Auch gebort B. nächft Reugort und Baltimore zu ben hauptlandungehafen ber beutschen Ginwanderer. Durch Eisenbahnen fteht B. mit ben wichtigsten Stäbten ber Union und burch Dampffchiffe mit beren größten Safenstäbten in Berbindung. Der birecte Berfehr mit Europa rentirte jedoch nicht und murbe deshalb bald wieber aufgegeben. Bebeutenber jedoch ift B. durch feine Fabriten, die an Ausbehnung und Rapital alle andern Fabritplate in ben Bereinigten Staaten übertreffen. 1860 gab es hier 111 Baumwollfabriten mit einem Rapital von fast 5 Mill., 31 Boll- und Tuchfabriten, 715 Schuh- und Stiefelfabriten, 50 Bagen- und 84 Teppichfabriten. Der Befammtbetrag bes in Fabriten angelegten Rapitals belief fich auf 73,318885 Dollars, Die Zahl ber Arbeiter auf 98983 und ber Werth ber Fabrikation auf 135,979777 Dallars. Bhiladelphia (Jatob), ein berithmter Escamoteur und Abenteurer bes vorigen Jahr-

hunderte, wurde von jud. Aeltern im nordamerit. Philadelphia im erften Biertel bes 18. Jahrh. geboren, erhielt bei ber Befchneidung ben Ramen Jatob und nahm, als er Chrift wurde, ben feiner Baterftadt an. Mathematit und Phyfit gogen ihn früh an, und auf die gefchidte Anwenbung biefer Biffenschaften grundete er feine fpatert Lebensbahn. Rach dem Tobe bes Bergoge von Cumberland, Beinrich Friedrich, bei welchem & eine Zeit lang gelebt hatte, hielt er bon 1757 an in England als aRunftler ber Mathematit", wie er fich felbst nannte, seine mathem. physit. Borftellungen, und bereits feit 1758 lentte er die Aufmerksamkeit auf fich. Bon jet an burchreifte er Bortugal und nach und nach fast alle Lander Caropas ober, wie er fagte, alle vier Belttheile. Der ruff. Fürft Orlow ließ ihn auf Befehl der Railerin Ratharina II., welche er zwar burch eine feiner Rumftflide in Schreden gesetzt haben foll, die ihn geber boch ihrer golbenen Sulb würdigte, 1772 jum Congreg nach Fotichani in ber Balachei tonitten und fendete ihn von da nach Konstantinopel jum Gultan Muftapha III., welcher ihn fo lieb ge wann, daß er, wie Lichtenberg in seiner Satire bemerkt, von da ab für die Bormittagsstunden von 11—12 für die genannte Stadt engagirt wurde. Am 18. und 24. Aug. 1773 gab B. zwei Bort ellungen am faiferl. hofe zu Wien, die ihm mit 300 Thirn. bezahlt wurden; balb barauf lieft. in Botebam und Berlin feben. Seinen Göttingen 1777 jugedachten Befuch vereitelte berg. 1778 beschentte ihn ber Magistrat du Schwäbisch- Sall mit einer Ehrenmedaill 1779 befand er sich in Strasburg und beabsichtigte von ba aus nach ber Schweiz zu Pras 280 er fich von da an hingewendet habe, weiß man nicht; boch besuchte er noch zwischen und 1795 die Schule ju Pforta. Der eigentlichen Tafchenspielertunft wollte B. fremd und Kunftstilde, bie mit ihr in Berbindung ftanden, betrachtete er als Nebenfachen. Uebrid ließ er sich seine Borstellungen ziemlich theuer bezahlen. Er lebte sehr anständig und sch noch 1797 an einen gewiffen Detel in Rothen, wo er fich aufhielt, sobald er fich nicht auf 9 sen befand, von Rehl aus eine Summe Gelbes, um damit mehreres für ihn zu berichtigen. A wie und wann er gestorben, ift unbefamit.

Philadelphus, Name einer zur 12. Klasse bes Linne'schen Systems gehörenden Sträuchergotung, welche den Typus einer kleinen, mit den Sazifrageen verwandten, dikotylen Pflanzenfamilt, der Bhiladelpheen, bildet. Ihre bei uns unter dem Namen Pfeisen strauch und unechte Jasmin oder kurzweg Jasmin bekannte und als Ziersträucher beliebte Arten haben schlankt ruthensörmige, mit weißem Mark erfüllte Stock- und Burzellohden, welche zu Tabackspfeiser röhren verwendet werden können, gestielte, gegemftändige, ganze, meist dreinervige Blätter und in einfache oder zusammengesehte Trugdolben (Sträuße) gestellte Blüten mit unterständigem kreiselsswigem Fruchtknoten, vier die stünf Kelchzipfeln und stets weißen Blumenblättern, vielen Staubgesäßen und vier die fünf kurzen Griffeln. Die Staubgesäße und Blumenblätter sind au einem im Kelchsaum befindlichen Kinge eingesügt, die Frucht ist eine mehrsamige, vier- die stund einem unter dem Namen Flores Jasmini albi ehebem als belebendes und erregendes Mittel afscinell waren, und der aus Nordamerika staumende P. grandistorus Willd. als Ziersträucher enstivirt. Beibe besitzen siss, aber sehr start, fast betändend dustende Blüten und gedeihen auf

allerhand Boden ohne befondere Bflege.

Philalethen, b. i. Wahrheitsfreunde, nannten fich wiederholt Gesellschaften oder Barteien, die in Religionssachen eine aufklärende Richtung verfolgten, in neuerer Zeit aber die ungenannten Berfasser des Entwurf einer Bittschrift an beutsche Fürsten» (Kiel 1830), worin die Idee zur Bildung einer neuen religiösen Gemeinschaft aufgestellt ward, die an keine, weder positive noch nationale Dogmen gebunden, sondern nur durch das allgemeine Element der Resligiosität zu gemeinsamen Symbolen und Gebräuchen vereinigt sein sollte. Obschon ohne directen Zusammenhang, kann man die B. als Borläufer der Protestantischen Freunde und der spätern

Freien Gemeinden betrachten.

Philain ist der Name eines durch seltene Baterlandsliebe berühmten tarthag. Britderpaars. Als nämlich Karthago und Chrene einft in Grenzstreitigkeiten verwickelt wurden, famen beide Nationen zur gütlichen Beilegung derselben darin überein, daß eine jede derselben an einem und demselben Tage und zu berselben Stunde zwei Abgesandte von ihren die dahin anerkannten Grenzen abschiefen wolle, und daß dann der Ort, wo beide Parteien zusammentreffen würden, die Grenze ausmachen solle. Die karthag. Brüber hatten aber durch größere Schnelligkeit einen bedeutenden Borsprung gewonnen, daher die Chrener bei dem gegenseitigen Begegnen sich weigerten, die getroffene Bestimmung anzunehmen, es sei denn, daß die beiden Karthager an dieser Stelle sich lebendig begraben ließen. Dies geschah, und zur Erinnerung an diese von dem Alten

)

d 9

ergo

mil

фti

lant

eifer

r un'

igem

ielen

) aui

ünj=

effen .

ittel

iger

auf

ICE.

ge=

ìt:

til

П

ŝ.

die i

vielfach erzählte Begebenheit errichtete man unter bem Namen Arso Philasnorum, b. i. Altare ber P., auf bem fühl. Buntte ber Großen Syrte ein Denkmal, das bereits zu Strabo's Zeit

verschwunden war, obgleich die Gegend selbst den Ramen fortbehielt.

Philanthropie ift bas griech. Wort für Menfchenliebe. Philanthropen, b. i. Menfchenfreunde, nannte fich eine Angahl von Mannern, benen bas Erziehungemefen in ber letten Balfte bes vorigen Jahrhunberte feine vorzüglichsten Fortschritte verbankt, und an beren Spise Bafebow (f. b.) ftanb. Bafebow fand ben hauptgrund ber torperlichen und geiftigen Entartung bei seinen Zeitgenoffen in der zwechvidrigen Erziehung ber Jugend. Die Unnatur und Berfrfippelung in ber hauslichen Kinberzucht, ber Wortfram, die Gedachtnikqual und Rutbenthrannei in den Schulen maren die Uebelftande, gegen die er und nachft ihm Bolte, Ifelin, Campe, Trapp und Calamann mit reformatorifcher Begeisterung und Inverficht wirften und fo eine neue Epoche in der Erziehungetunft begrundeten. Die Grundfate diefer Manner find folgende. Die natur muß die Regel und B. Die Triebfeber aller Erziehung fein. Darum muß man die Rraft bes Rindes, bas von Ratur gut ift, fich frei entwickeln und befonbers an Gegenftanben ber finnlichen Anschauung (Naturtunde, Technologie) fich üben laffen, bis es reich genung an Borftellungen ift, um die Symbolit ber Borte in den claffischen Autoren, Religionelichren u. f. w. au berftehen, und feine Erziehung fo leiten, bag es jum torperlich und geiftig gefunden, im Gebranche feiner Kräfte gewandten, womöglich in allen Zweigen bes Wiffens orientirten, für die Welt brauchbaren, lebensfrohen und wohlwollenden Menfchen heranceife. Um ber Menfcheit auf diesem Wege zu belfen, hatte Bafebom die Errichtung einer Bflang- und Mufterfoule für Lehrer, welche nach feinen Grunbfüten Weltburger erziehen follten, entworfen und fie unter dem Ramen Bhilanthropin als eine Berffatte ber Menfchenfreundschaft angeftindigt. Die bagu gefammelten Gelber reichten aber nur gur Stiftung einer Erziehungsanftalt bin, Die unter jenem Ramen 1774, unter bem Schute bes Bergogs Leopolb Friedrich Frang von Deffau, eröffnet murbe. Rach bem Borbilbe biefer Mufteranftalt, welche ihre Boglinge forperlich ftartte, aber auch geistig zerftreute und sich wegen Mangels an Ausbauer ihres Stifters und wegen bes fcnellen Bechfele ihrer Borfteber 1793 wieder auflofte, entftanben mehrere Bhilanthropine, von benen aber nur die Salzmann'iche Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal (f. b.) das 19. Jahrh. erlebt und fich erhalten hat. Dag bas Unternehmen ber Philamthropen nicht größere Fortschritte machte, ift theils bem beftigen Widerspruche ber humanisten, Die fich als Angeklagte behandelt faben, theile ben Schmachen ber philanthropifchen Grundfate und Dethoben felbft fowie bem Disverhaltniß anguschreiben, in welchem die Anfundigungen der Bhilanthropiften mit ihren Leiftungen fanden. Denn wie fehr auch bas Zeitalter Friedrich's II., von dem bie praftifche, fast nur ötonomisch = mercantilische Richtung ber Beltleute und die Berftanbescultur ausgingen, fich in bem Drange ber Philanthropen nach Raturlichfeit, Rüchternheit und frobem Gebrauche des Lebens gefallen mochte, fo murben boch die erfahrenen Babagogen und Freunde ber Biffenschaft balb barüber einig, bag ber Grundfat, ber Jugend alles fo leicht und angenehm als möglich zu machen, feichte Bielwifferei und zerftreuende Tandelei beforbere. Durch bie weitverbreiteten Schriften ber Tonangeber sowie burch bie als hofmeifter und Schullehrer alleuthalben reformirenden Apostel in den drei letten Jahrzehnten bes 18. Jahrh., wo der Bhilanthropinismus in ber Dobe war und außer ben Gelehrtenschulen ziemlich frei fchalten burfte, hat berfelbe daber auch manche Berirrungen veranlaßt; boch ift ihm im gangen viel Rühmliches nachzusagen. Sierber gebort fein Ginflug auf Berbefferung der Landschulen, Ginführung befferer Lehr = und Lefebucher in ben Boltsunterricht , und bor allem feine raftlofe Sorgfalt für das höchst vernachläffigte leibliche Bohl ber Jugend. Bgl. Schmidt, a Geschichte der Babagogit. (Bb. 4, Röthen 1862).

Philaret, Metropolit von Mostan, hieß früher Bassilis Drosdow und ist der Sohn eines Küsters in Kolomna, wo er 1782 geboren wurde. Da er früh ungewöhnliche Fühigkeiten zeigte, so ließ man ihn studiren, und nachdem er die Weihe empfangen, ward er erst Brosessor, 1812 aber Rector der Alexander-Rewstiz-Akademie zu Betersburg. Durch seine Kanzelreden, die mit glänzender Beredsamkeit einen correcten Stil und geläuterten Geschmack verbanden, zog er die Ausmerksamkeit Kaiser Alexander's auf sich, der ihn 1817 zum Bischof von Redal, 1819 zum Erzbischof von Twer und 1821 zum Erzbischof von Mostan erhob. Indem er sich mit Eiser der Pslege seines geistlichen Auts widmete, griff B. von nun an auch in die polit. Begebenheiten seiner Zeit ein, namentlich wo sie die Interessen der orthodoxen Kirche berührten. Während des Orientsriegs und der poln. Revolution suchte er das Boll durch Maniseste und hirtenbriese zu entstammen, und noch in hohem Alter benutzt er die Anwesenheit des Prinzen



von Wales in Mostan, Nov. 1866, um die Sympathien Englands für seine christl. Glaubensbrüder im Orient anzurusen. Die Ausbebung der Leibeigenschaft wurde von ihm mit aller Macht seiner Autorität unterstützt; ebenso entschieden trat er jedoch gegen die irreligiösen Tendenzen des Zeitalters auf und bewies in der Berwaltung seiner Eparchie große Strenge. Ohne Zweisel ist B. seit Nikon der begabteste und einflußreichste Kirchenfürst Rußlands. Bon seinen Schriften sind die a Gespräche über die Rechtgläubigseit der griech. russ Kirche (Betersb. 1815), das a Compendium der diblischen Seschische (Betersb. 1816; nene Aust., Most. 1852) und der a Commentar zum Buche Genesis» (Petersb. 1819) zu erwähnen. Seine Predigten erschienen in zweiter Auslage 1848 in zwei Bänden zu Moskau, denen 1861 ein dritter solgte. Biele von seinen Reden sind in den russ. geistlichen Journalen zerstreut. — Richt mit ihm zu verwechseln sind B., Metropolit von Kiew, geb. 1778, gest. 2. Jan. 1858, und B., Erzbischof von Charkow, geb. 1805, gest. 1866, wovon ersterer sich unter anderm durch seine «Geschichte des russ. Kirchengesangs» (Betersb. 1860) und a Leben der russ. Heiligen» (Tschengesangs» (Betersb. 1860) und a Leben der russ. Heiligen» (Tschengesangs» (Betersb. 1860) und a Leben der russ. Heiligen» (Tschengesangs» (Betersb. 1860) und a Leben der russ. Heiligen» (Tschengesangs» (Betersb. 1860) und a Leben der russ. Heiligen» (Tschengesangs» (Betersb. 1860) und a Leben der russ. Heiligen» (Tschengesangs) (Echartow» (Echartow) (Echarto

Philemon, einer ber vorzüglichsten griech. Dichter, ber Begründer ber sog. neuen griech. Komöbie, um 320 v. Chr., aus Soli in Cilicien, war ein Zeitgenosse bes Menander (s. d.), mit dem er um den Borrang stritt, den ihm auch einige von den Alten ertheilten. Die von seinen 97 Lustspielen noch übrigen Bruchstüde sind zugleich mit denen des Menander am besten von Meinele in den «Fragmenta comicorum Grascorum» (Bd. 1 u. 2, Berl. 1839) und von W. Dindorf in der Ausgabe des Aristophanes (Par. 1838) bearbeitet worden. — Denselben Ramen führten auch mehrere griech. Grammatiter, unter denen besonders der Lexicograph P. hervorzuheben ist, welcher in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. n. Chr., nach andern erst im 10. Jahrh., lebte und ein «Lexicon technologicum» versasse, herausgegeben von Burnen (Lond.

1812) und Dfaun (Berl. 1821).

Philemon und Baucis waren ein wegen ihrer noch im hohen Alter treuen Liebe im Alterthume berühmtes Shepaar. Die Mythe erzählt von ihnen Folgendes. Als einst Jupiter und Mercur in Menschengestalt Phrygien burchwanderten, wollte sie niemand beherbergen; blos jene schon betagten Shegatten nahmen sie auf, wuschen ihnen die Füße, setzten ihnen ein ländliches Wahl vor und beherbergten sie. Bei ihrem Weggange nahmen die Götter das Paar mit sich auf einen benachbarten Berg. Nach ihrem Dorse zurückschauend sahen die beiden alten Lente das selbe süberschwemmt, ihre Hütte aber in einen prächtigen Tempel verwandelt. Jupiter erlaubte ihnen, irgendeine Bitte zu thun; allein die bescheidenen und zufriedenen Sheleute baten blos um die Begünstigung, als Diener seines Tempels zu gleicher Zeit zu sterben. Im hohen Alter, als sie einst vor des Tempels Thüre saßen, wurde Philemon in eine Siche, Baucis in eine Linde verwandelt. Erst allmählich bemerkten sie ihre Berwandlung und nahmen, solange sie sich sehen

tonnten, ben gartlichften Abschied voneinander.

Philetas, ein elegischer griech. Dichter und Freund des Hermesianax (s. b.), war aus Kos gebürtig, kebte aber seit 306 v. Chr. zu Alexandria am Hofe des Ptolemans Lagi, der ihm den Unterricht und die Erziehung seiner Kinder, besonders des Thronfolgers Ptolemaus Philadelphus, anvertraute. Durch seinen Bater, einen Grammatiker, veranlast, widmete er sich mit vielem Eifer dem Studium der Homerischen Kritik und verband damit, ganz im Geiste jener Zeit, in der man auch in den dichterischen Werken große Gelehrsamkeit zur Schau trug, die Boesse. Dennoch ist der Berlust seinen Elegien sehr zu veklagen, da sie die alten Kunstrichter gleich nach denen des Kallimachus setzen und Propertius (s. d.) sie als Borbild wählte. Uedrigens war er der Sage nach von so dinner und leichter Gestalt, daß er Blei in den Sohlen tragen mußte, um nicht vom Winde fortgesischt zu werden, und sand seinen Tod insolge zu scharfen Rachdenkens über eine Art verfänglicher Schlüsse. Die erhaltenen Fragmente wurden von Schneidewin im «Delectus pooseos Graecae» (Gött. 1838) gesammelt und von Weber in den «Clegischen Dichtern der Hellenen» (Franks. 1826) übersett.

Philhellenen, b. i. Griechenfreunde, wurden alle biejenigen genannt, welche die Griechen bei ihrem Freiheitskampfe entweder durch perfönliche Kriegsbienste oder durch Gelb und auf

andere Beife unterftutten. Giner ber thatigften B. war Eynard (f. b.) in Genf.

Bhilidor (François Andre Danican, genannt), franz. Componist und ausgezeichneter Schachspieler, geb. 7. Sept. 1726 zu Dreur aus einer Musikersamilie, tam fruhzeitig als Sangerknabe in die lönigl. Rapelle und versuchte sich bereits in seinem 12. Lebensjahre in der Com-

position von Motetten, von benen eine vor bem Konige felbft zur Aufführung tam. Nachbem er 1740 bie Rapelle berlaffen, ertheilte er Mufikunterricht, that fich aber daneben auch fcon als Schachspieler hervor. 1745 unternahm B. mit mehrern andern Dufitern eine Runftreife nach Bolland. Bier wurde er infolge seiner Meisterschaft im Schachsviele mit engl. Offizieren befannt und baburch veranlaßt, auf einige Zeit nach London ju geben, wo er ale Schachfpieler glanzenbe Erfolge erzielte, unter andern auch ben bamals hochbertihmten Sprer Philipp Stamma in einem Bettkampfe besiegte. 1747 wandte fich B. wieder nach Holland, dann nach Deutschland, wo er langere Beit, mit ernften mufitalischen Studien beschäftigt, besonders zu Berlin lebte. Nachdem er 1754 nach Frankreich gurildgefehrt, folog er fich bier auf musikalischem Gebiete ber fog. Reformpartei an und erlangte mit einigen komischen Opern beträchtliche Erfolge. Später wandte er fich jedoch ber ernften Dper gu. Geiner erften tragischen Oper "Ernelinde", Die großen Beifall fand, ließ er noch eine lange Reibe abnlicher Berte folgen, Die fein Compositionstalent und feine Driginalität befunden. Die Meifterschaft im Schachfpiel gewährte B. einen ansehnlichen Rebenberdienft, indem er feit 1774 fast alljährlich nach London ging, wo er von dem bortigen Schachclub beträchtliche Cubscriptionegelber namentlich fitr feine Broductionen im Blindlingsfpiel erhielt. Er ftarb 29. Aug. 1795 mahrend eines Aufenthalts in England. Ale Operncomponift nimmt B. in ber Geschichte ber frang. Dufit einen ehrenvollen Rang ein. Weit glangenber ift jedoch fein Ruf ale Schachspieler. Solange er lebte, blieb er auf bem Schachbrete unübertroffen, und noch lange Beit nach feinem Tobe galt feine praftifche Spielftarte als unerreichbar. Sein Lehrbuch bes Schachspiels («L'analyse du jeu des échecs», Lond. 1777 u. öfter), welches auf bem Spftem bes fog. Bauernfpiels (a Die Bauern find die Scele bes Schach») beruht, wurde bis auf neuere Zeit berab im gangen Norben Europas als mustergultig anerkannt. Bgl. Allen, a The life of P. v (Bhiladelphia 1864).

Bhilipp (griech. Bhilippos) ist der Name von fünf macedon. Königen, von benen namentlich ber zweite eine hohe polit. Bedeutsamteit bat. - B. I., ein Cohn bes Argaos, regierte als ber britte Ronig aus bem Saufe ber Temeniben etwa 644-640 v. Chr. Gin anberer B., ein Sohn Alexander's I., emporte fich um 440 v. Chr. gegen feinen Bruder, Perdiffas II., ben rechtmäßigen Ronig von Macedonien, tonnte aber ben Thron gegen biefen nicht behaupten, obgleich er von Athen aus Unterftützung erhielt, und wird baher in ber Reihe ber macebon. Könige nicht gezählt. — Mit B. II. (geb. 382 v. Chr.), einem Sohne des Königs Amuntas II. und Bater Alexander's b. Gr., beginnt die eigentliche Glanzperiode Macedoniens (f. d.). Er wurde von den Thebanern, als fie die damaligen Thronstreitigkeiten Macedoniens durch bie Theilung des Reich's unter zwei Bratenbenten fclichteten, als Geifel für die Erhaltung jener Theilung mit nach Theben geführt, wo er mahrend eines mehrjährigen Aufenthalts im haufe bes Spaminondas griech. Bildung und Tattit, zugleich aber auch die große Spannung und Uneinigkeit der griech. Staaten kennen lernte. Als nun jene Theilung des macedon. Reichs durch Ermordung des einen Pratendenten aufgehört hatte, entwich B. nach Macedonien, übernahm die Bormundschaft über seinen noch unmundigen Reffen Amputas III. und benutzte diese, als er das Reich von innern und äußern Feinden bedroht fah, sich selbst 359 v. Chr. des Throns gu bemachtigen. Bon Anfang an war die Erweiterung der Grenzen feines Reichs und die Erlangung der hegemonie (Führerschaft) über gang Griechenland das Ziel seiner Bestrebungen. Bu diesem Zwecke verbesserte er zunächst durch Einführung der Phalanx (s. d.) das Kriegswesen, unterwarf die Baonier und Illyrier und eroberte, um sich eine Seemacht zu gründen, die griech. Städte Amphipolis und Botida an der Rufte Thraziens und die athen. Besitzungen Bydna und Methone an der Rufte des subl. Macedonien, wodurch er zuerst mit Athen in Conflict gerieth. Gine Beranlaffung , fich in die Angelegenheiten Griechenlands zu mischen, fand er in ber bon den Theffaliern an ihn ergangenen Aufforberung jur Gulfe gegen bie Bebrudungen des Tyrannen Lytophron von Bhera, ber er bereitwillig folgte. Obgleich zuerft zweimal von den mit dem Tyrannen verbundeten Pholern geschlagen, blieb er boch endlich Sieger und behandelte nach dem Sturze des Tyrannen Theffalien böllig als eine macedon. Provinz (352). Dann wandte er fich gegen Olynthos, die mächtigste unter den griech. Kustenstädten in Thrazien, mit der er früher ein Bündniß gefchloffen hatte; diefe, von den Athenern, trot der feurigen Reden des Demosthenes (f. b.), nur lau unterstütt, fiel im 3. 348 v. Chr. burch Berrath in seine Sande und wurde nebst vielen andern zerstört, während B. die Athener durch den bestechlichen Aeschines (f. d.) mit Friedensunterhandlungen hinhielt. Rachdem der Friede mit Athen geschloffen (346), drang er, von den Thebanern zur Gulfe gerufen, in Photis ein, das er unterwarf und als Bollftreder bes Urtheilsspruches ber belphischen Amphiltyonie, ju beren Mitglieb er unn felbst an

der Stelle der Bholer aufgenommen wurde, verwüstete. Darauf befestigte er seine Herrschaft in Thessalien, nothigte die Spartauer, auf die Wiedererlangung Messeniens zu verzichten, und setzte feine Eroberungen an ber thrag. Rufte fort, belagerte aber Berinthus und Bygang vergebens gegen Phocion (f. b.). Um wieber in Griechenland felbft mit einem Beere erscheinen ju konnen, brachte er es mit Gulfe bes Aefchines babin, bag bie Amphiltponen ben Lofrern von Amphiffa wegen Benutung eines jum Tempelbereich bon Delphi gehörigen Grundftude eine Strafe auferlegten und bag man ihm bie Bollgiehung biefes Befchluffes übertrug. Mit einem gablreichen Beere tam er jest nach Griechenland (339), beendete fcnell ben Rrieg gegen Amphiffa und verrieth fehr balb noch gang andere Absichten, indem er Glatea, den Schluffel Bootiens, befete. In biefer allgemeinen Beftilrzung Griechenlands hatte nur Demoftbenes ben Duth, an einer tapfern Begenwehr alle griech. Staaten aufzufordern, was ihm auch burch feine Beredfamteit gelang; aber bas heer ber Berbunbeten wurde nach zwei gludlichen Gefechten von B. bei Charonea (f. b.) 338 b. Chr. ganglich geschlagen. Theben ergab fich fofort, burch biefen Schlag erschüttert; Athen erhielt, als es Gegenruftungen machte, einen leiblichen Frieden, und Die übrigen Staaten bewarben sich wetteifernd um die Bunst des großen Siegers, sodaß B. auf einer Nationalversammlung ber Griechen zu Korinth 337 zu ihrem Oberfeldheren gegen die Berfer feierlich erwählt wurde. Raum aber hatte er die Aurtiftungen zu diefem Kriege gegen die Berfer begonnen, als er zu Aega beim Ausgange aus bem Theater von einem Hauptmann seiner Leibmache, Baufanias, beffen Befchwerbe wegen Mishanblung durch einen Bermanbten bes Ronigs er zurüdgewiesen hatte, ermorbet wurde (336 v. Chr.). Gin buntles Gerficht bezeichnete feine Gattin Olympias als Anstifterin und seinen Sohn Alexander als Mitwisser bieses Frevels. B. gehört zu den bedeutendsten Berfönlichkeiten der alten Geschichte. Mit allen Krummungen der Staatskunft vertraut, zeigte er sich gegen mächtigere Staaten, wie Athen, herablassend und einsichmeichelnd und suchte da, wo er Gewalt für gefährlich hielt, durch Gilte, Lift und namentlich auch burch Bestechungen seine tiefangelegten Blane ju erreichen, wie er benn überhaupt noch größer in der Bolitit als in der Tattit mar. Gein moralischer Charafter mar febr zweideutig, ba er mit manchen Tugenden, namentlich einer außerordentlichen Besonnenheit im Glude, auch große Lafter vereinigte. Die Griechen behandelte er im gangen milb und weise, aber gegen die Macedonier übte er eine unumschränkte Gewalt aus. Bgl. Olivier, «Histoire de Philippe, roi de Macédoine. (2 Bbe., Bar. 1740-60); Leland, History of the life and reign of Philipp» (2 Bbe., Lond. 1761); Brudner, Rönig B., Gohn bes Amontas von Macedonien, und die hellen. Staaten » (Gött. 1837). — B. III. Ariddos (Arthidans), ein Sohn Bhilipp's II. von der Täuzerin Bhilinna, wurde nach Alexander's d. Gr. Tode (323) zum Könige von Macedonien unter Bormunbschaft des Krateros ernannt, als er ober nach Macedonien tam, eingekerkert und auf Geheiß der Olympias getöbtet (317 v. Chr.). Da er nicht faktisch regiert hat, fo wird er, wie auch B. IV., der altere Sohn des Raffandros, der nach bem Tode feines Baters (296) einige Monate den Thron innehatte, von einigen Historitern in der Reihenfolge der macedon. Könige nicht mitgezählt. — B. V., ein Gohn Demetrius' II., bestieg 220 v. Chr. den Thron Maceboniens, bas bamals nach langem Frieden fruftig baftand und im fortbauernben Bundniffe mit ben Achaern eine lange Dauer feiner Selbständigkeit gegen auswärtige Eroberer au versprechen schien. Allein die durch B.'s eigene Schuld herbeigeflihrten Berwickelungen mit Rom wurden für die Macht und endlich fogar für die Existeng Macedoniene verderblich. B. hatte namlich trot bes Bertrags mit ben Romern bas unter rom. Schut ftebenbe Illyrien bennruhigt und mit ben Rarthagern ein Bunbnig gefchloffen, woburch ber erfte macebon. Rrieg, beffen Schauplat hauptfächlich Myrien war (215-206), veranlagt wurde. Als bann im 3. 200 bie mit Rom befreundeten Athener fich über einen Ginfall ber mit B. verbundeten Afarnaner in ihr Gebiet beklagten und zugleich der König Attalus von Bergamus und die Republik Rhodus bei den Römern gegen die feinbseligen Absichten B.'s Bulfe suchten, wurde ber zweite macedon. Rrieg begonnen. Mit Erfolg wurde berfelbe jedoch erft geführt, als Titus Quinctius Flamininus ben Oberbefehl erhielt, worauf balb gang Epirus und ber Achaifche Bund ben Romern beitrat nub endlich B. felbst bei Ryxostephala (f. b.) 197 b. Chr. entscheidend geschlagen murbe, ber Begemonie über Griechenland entfagen und alle griech. Landschaften und Städte, die er bis babin bofett gehalten hatte, räumen nufte. Rach diefer Demuthigung lieh P., wie er überhaupt argwöhnisch und grausam war, jest mehr als je Schmeichlern und Berleumdern sein Ohr. Auf Betrieb feines natürlichen Gohnes Berfeus ließ er feinen einzigen rechtmäßigen Gohn Demetrius durch Gift umbringen und ftarb endlich, jumal ba Berfeus von diefer Zeit an ein tropiges Benehmen gegen ihn zeigte, 179 v. Ehr. aus Reue und Gram. (G. Macedonien.)

Philipp II., König von Spanien, der Sohn Kaifer Karl's V. und Isabella's von Bortugas. war zu Ballabolid 1527 geboren. Das ernste und starre Naturell bes Brinzen erhielt burch bie von Beiftlichen geleitete Erziehung fruh bas Beprage jener engherzigen Unbeugsamteit und Bigoterie, bie B.'s fpateres Leben beherrichten. Schon im 16. 3. mit Maria von Bortugal, bann 1554 mit der gleichgesinnten Maria I. (f. b.) Tudor von England vermählt, war B. von seinem Bater bestimmt, den gewichtigsten Theil der burgund.-habsburg. Macht nit der spanischen zu vereinigen. Judeffen mistang es, die Kaiserwahl B.'s in Deutschland durchzuseten, und auch der Einfluß auf England ging schon mit dem Tode Maria's verloren (1558). Die Macht aber, welche Karl's V. Abdantung im Berbft 1555 bem jungen Konig in bie Band legte, war immerhin groß genug, um das Uebergewicht in Europa zu behaupten. Die schönsten und reichsten Länder (Spanien mit feinen ungeheuern Colonien, die niederland. = burgund. Brovinzen, Mais land, Reapel, Sicilien und Sardinien), die geübtesten Beere, die besten Felbherren jener Zeit ftanden B. ju Bebote. Gin weifer und ichopferifcher Beift batte mit diefen Mitteln Augerorbentliches leiften muffen. B.'s monotone und mechan. Despotie, die unverständige Starrheit, womit er ben engen Gebantentreis, ber ihn beherrichte, ber Welt aufbringen wollte, sein Saf gegen jebe freie Regfamteit, wo fie fich auch zeigen mochte, brachten es aber binnen 40 3. babin, baß Spanien vergemte, die Nieberlande absielen und die ganze Macht feiner Krone in ungufhaltfamen Berfall gerieth. Nachdem ber erste Krieg mit Frankreich 1556-59, ben er noch von feinem Bater geerbt, burch den Frieden von Chateau-Cambrefis mit ber Berftellung bes Statusquo beendet war, entwidelte fich B.'s Spftem junachft gegenüber den Riederlanden (f. b.). Diefen durch hergebrachte Berfaffungen und locale Berhaltniffe fehr maimidifaltig befchaffenen Landen follte die Ginheit der span. Cabineteregierung, die firchliche und polit. Inquisition aufgebrungen werben. Bergebens fuchte feine Salbichwester, die Berzogin Margaretha (f. b.) von Barma, ber die Statthalterichaft übertragen, ihn zu gemäßigtern Anfichten zu bestimmen. Die Opposition, die erft von der Aristofratie des Landes ausging, allmählich aber die ganze Bevölferung ergriff, und einzelne wilbe Ausbrüche gaben dem Könige den erwünschten Borwand zu Gewaltmaßregeln. Die Sendung Alba's (1567), die Berftellung des berüchtigten Blutraths, bann die grenzenlofe finanzielle Aussaugung ber Provinzen riefen jenen Aufstand hervor, den Alba felbst so wenig beendigen tonnte als ber milbere Requesens und beffen Nachfolger, Don Juan b'Auftria und Alexander von Barma. Geit der Utrechter Union (1579) war der Abfall der nördl. Brovingen entschieben, und selbst ber Deuchelmord, ben B. burch Balthafar Gerard an feinem gefährlichften Gegner, Bring Wilhelm (f. b.) von Dranien (1584) vollführen ließ, führte die Lander nicht unter feine Berrichaft jurud. Glüdlicher war B. in feinen Rampfen gegen bie Turten, Die von feinem Salbbruder Don Juan b'Auftria (f. Johann von Defterreich) bei Lepanto (1571) völlig geschlagen wurden. Auch gelang es ihm beim Tobe bes Königs Sebastian von Portugal feine Erbanfprüche bort geltend zu machen und (1581) Portugal mit feiner Krone zu vereinigen. Je fcharfer fein Syftem hervortrat, je unduldfamer es jede andere burgerliche und religiofe Richtung ju vertilgen ftrebte, befto lebenbiger erwachte auch ber Biberftand feiner natürlichen Gegner. Am verhaftteften unter benfelben erschien ihm Glisabeth von England, gegen die er 1588 eine gewaltige Flotte (f. Armaba) ausruftete. Aber diefe ungeheuere Seemacht ward bas Opfer fchredlicher Sturme, und die Englander rachten fich durch Angriffe auf den Seehandel und die übersceischen Colonialbesitzungen Spaniene. Richt gludlicher maren B.'s Bemühungen, in Frankreich die Erhebung Beinrich's IV. ju hindern und im Bunde mit den Guisen und der tath. Lique allenfalls der eigenen Dynastie den Weg zu bahnen. Heinrich behanptete sich, und der Krieg, ben er mit Spanien führte, gab B.'s Macht die letten Stofe, mahrend die fieben nieberland. Brovingen die Unabhängigkeit vollends erfochten. Unterdeß fiechte B. an einer ekelhaften Rrantbeit (ber Laufefucht) bin, bis er 13. Gept. 1598 ftarb. Er hinterließ die Finangen gerruttet, Sandel, Schiffahrt und Gewerbfleiß gerftort, mabrend Rirche und Beiftlichkeit allein bereichert waren : inebefondere hatte der Brachtbau des Escurial (f. b.) ungeheuere Summen verschlungen. B. mar viermal vermählt. Aus ber erften Che ftammte ber Infant Don Carlos (f. b.), ber mit bem Bater entzweit 1568 auf eine rathselhafte Beise ftarb. Die Ehe mit Maria von England blieb kinderlos. Zum britten mal (1560) vermählte sich der König mit Elisabeth, der Tochter Beinrich's II. von Frankreich, welche ihm die Infantin Clara Eugenia gebar, aber schon 1568 ftarb. In ber vierten Ebe (1570) mit Anna, der Tochter Kaiser Maximilian's II., erzeugte er Bhilipp III., seinen Nachfolger, 1598—1621, welcher durch die Austreibung der schon längst hartbedrücken Moristen aus Granada 1609 dem Wohlstande Spaniens die unheilbarste Bunde folug. Sowol B. III. wie auch beffen Sohn und Rachfolger Philipp IV., 1621-65, ließen

sich ganz und gar von wenig begabten Günstlingen beherrschen, und so sanken Macht und Anssehen des span. Reichs immer tieser. Portugal riß sich 1640 wieder los, und durch langwierige Kriege gegen die Niederlande und Frankreich wurden die span. Finanzen vollständig erschöpft. Mit dem ganz unsähigen Sohne P.'s IV., König Karl II., 1665—1700, erlosch die span. Linie des Hauses Habburg. Bgl. Prescott, "History of the reign of Philip II., king of Spain" (Bd. 1—3, Boston 1856—58; deutsch von J. Scherr, Lpz. 1856 fg.); Gaharre, "Philip II. of Spain" (Neuhork 1867).

Philipp V., König von Spanien, 1701-46, früher Bergog von Anjou, geb. 19. Dec. 1683, mar der zweite Sohn des 1711 verftorbenen Dauphins und der Entel Ludwig's XIV. von Frantreich. Das Testament des letten span. Habsburgers, Rarl II., berief ihn auf den span. Thron, ber freilich erft in bem fog. Spanifchen Erbfolgetriege (f. b.) erfämpft werben mußte. Im April 1701 20g B. in Mabrid ein und ward ale Ronig anerkannt. 3war fand fein öfterr. Gegentonig Rarl (fpater ale beutscher Raiser Rarl VI., f. b.) in Aragonien eifrigen Anhang, und P. mußte zweimal aus Madrid entfliehen, 1705 und 1709, aber die Caftilianer hielten treu zu ihm, und so behauptete er mit frang. Gulfe bie Krone von Spanien und Indien. 3m Frieden von Utrecht und Rastadt 1713—14 gingen jedoch die span. Niederlande und die ital. Besitzungen (Mailand, Neapel, Sicilien und Sardinien) verloren; auch behielten die Engländer das 1704 eroberte Gibraltar. Als König ließ fich B., ebenso wie seine drei letten habsburgischen Borganger, vollständig burch Gunftlinge leiten. Inebefondere übte bie Grafin Orfini, Die als Dberhofmeisterin der Gemahlin B.'s, Louise Marie Gabricle von Savonen fungirte, ben größten Einfluß. Nach ber zweiten Bermählung B.'s (1714) mit Clisabeth Farnese von Barma ward die Grafin Orfini fofort aus Spanien entfernt. Die Rönigin Glifabeth (geb. 1692, geft. 1766) war eine geistvolle, rührige, wenn auch intriguante Frau, die sich der Herrschaft über B. vollkommen versicherte und gewandte und erfindungsreiche Manner, wie Alberoni, ober geschickte Abenteurer, wie Ripperba, ju ihren Rathgebern machte. Sie ruttelte bie Monarchie aus ihrem Schlummer auf, half Beer und Flotte neu schaffen und brachte in die überlieferte Stagnation span. Besens zuerst wieder eine wohlthätige Gärung. Ihr Zweck war, die vormaligen span. Beflyungen in Italien wiederzuerobern, um damit ihre eigenen Kinder auszustatten, was in der That fpater jum Theil gelang. B. felbst blieb biefen Dingen fremb. Bon Natur tragen Geiftes, außerbem jur Melancholie geneigt, entschloß er fich 1724 die Regierung ju Gunften feines Sohnes Ludwig nieberzulegen. Der junge 17jährige Konig ftarb aber icon nach acht Monaten, und fo bewog ber Klerus und ber Ginfluß Glifabeth's ben Rönig, von neuem die Regierung zu übernehmen, b. h. zu der Gewalt, die Elisabeth und Ripperba übten, den Namen berzugeben. Die trübe Gemuthostimmung bes König artete allmählich in völlige Geiftestrankheit aus. Er wollte bas Bett nicht mehr verlaffen und noch weniger an ben Geschäften fich betheiligen. Nur ber Gesang des berühmten Castraten Farinelli war das Zaubermittel, durch welchen man seinen Beiftesichlummer zu brechen und ihn wenigstens zu einer icheinbaren Thatigfeit anzuregen vermochte. Er ftarb 9. Juli 1746. Bon feinen Gohnen erster Che folgte ihm Ferdinand VI., 1746-59, auf bem Thron. Bon ben Rindern zweiter Che erlangte ber altere, Rarl III., erft das Herzogthum Barma 1731-35, dann das Königreich Reapel und Sicilien 1735-59 und succedirte endlich in Spanien 1759-88. Der jungere Philipp erhielt im Frieden zu Nachen die Herzogthümer Parma, Piacenza und Guaftalla, 1748-65.

Philipp II. August, König von Frankreich, 1180—1223, der Sohn und Rachfolger Andwig's VII., wurde 25. Aug. 1165 geboren. Bereits 1179 nahm ihn sein Bater, wie es bisher unter den Capetingern Sitte gewesen, zum Mitregenten an und ließ ihn zu Rheims krönen. Zugleich verheirathete sich P. mit Isabelle von Hennegau, dem letzten directen Sprößling der Karolinger. Bald darauf bestieg er den Thron, als sein Bater 18. Sept. 1180 stard. Den Ansang seiner Regierung bezeichnete er durch drei Edicte, die im Geiste seiner Zeit beurtheilt werden müssen. Das erste verurtheilte alle Ketzer zum Feuertode; das andere verordnete die Austreibung aller Gaussen, Schauspieler und Bossenreißer; das dritte besahl, daß alle Lästerer und Schwörer bei Gottes Haaren oder Zähnen, wenn dieselben niedern Standes, erfäust, wenn von vornehmem Stande, aber mit Geld bestraft werden sollten. Im April 1182 wurden die zahlreichen Inden ihrer Vüter beraubt und aus dem Lande getrieben. Außerdem ließ B. die Räuberbanden, die sich dans den abgedankten Söldnerhausen gebildet, versolgen und auf einmal 7000 dieser sog Coteraux vertilgen. Auch die aussichen Von Flandern sühlten den Arm des jungen Königs. Nachdem die Händel mit Heinrich II. von England, der auch in Frankreich ausgedehnte Besitzungen hatte

beigelegt, vereinigten sich beibe zu einem Kreuzzuge nach Balästina. Doch erst unter Heinrich's Rachfolger, Richard I. (f. b.) Lowenherz, tam biefer Rreugzug gu Stande. B. erhob gu biefent Bwede im gangen Reiche ben Behnten bes Gintommens, ben fog. Salabinpfennig. Beibe Könige festen 1190 mit ihren Beeren, B. von Genua, Richard von Marfeille aus nach Sicilien über. Schon hier erwedte die heftigkeit und friegerische Ueberlegenheit Richard's den bitterften Streit. B. verließ zuerft die Infel und verftartte mit feiner Macht das Rreugheer vor Ptolemais (Acca), bas aber erst nach Richard's Antunft (13. Juli 1191) erobert wurde. Neuer Haber mit Richard und eine heftige Krantheit bewogen B., alebald nach Frankreich zurückzutehren. Um Richard gu beruhigen, schwor er, die engl. Staaten in deffen Abwesenheit nicht anzugreifen. Tropben reigte er, ale Richard vom Bergog Leopold von Defterreich gefangen genommen worden, Richard's Bruder, Johann ohne Land (f. b.), sich bes engl. Throns zu bemächtigen, und fiel selbst in die Normandie ein. Als Richard 1194 zurücktehrte, eröffnete derfelbe fogleich gegen B. einen Krieg, ber Frantreich furchtbar verheerte. Nachbem Richard 1199 bei Limoges gefallen und Johann ohne Land den Thron von England bestiegen, unterstützte B. die Thronansprüche des jungen Berzogs von Bretagne, der jedoch 1202 von Johann eigenhändig ermordet murde. B. benutte biefe Gelegenheit, indem er Johann als feinen Bafallen vor ben Pairohof forbern und ihn, ba derfelbe nicht erfchien, aller Lehnsbesitzungen in Frankreich verluftig erklären ließ. Ale Bollstrecker des Urtheils eroberte er nun dis 1204 die ganze Normandie, Anjou, Maine, Touraine, Poiton, sodaß von den großen engl. Besitzungen wenig mehr als Guvenne übrigblieb. Als endlich Innocenz IIL den König Johann 1213 fogar der Krone verluftig erklärte, erhielt B. den Auftrag, das Urtheil zu vollstreden. Obicon fich Johann dem Bapfte unterwarf und letsterer barauf jedes Einschreiten von seiten Frankreichs untersagte, setzte B. seine Klistungen zur Eroberung Englands fort und eröffnete die Feindseligkeiten. Gine engl. Flotte vernichtete jedoch die franz. Seemacht an der franz. Rüste, und im Frühjahre 1214 brangen der Raiser Otto IV., ber Bergog von Brabant, die Grafen von Holland, Flanbern und Boulogne als Bundesgenoffen Johann's in das franz. Gebiet ein. Bahrend B. feinen Sohn Ludwig ben Englandern nach Boitou entgegenschickte, stellte er fich felbst mit ber hauptmacht ben Berblindeten entgegen und errang über bieselben 27. Juli 1214 bei Bovines unweit Tournan einen blutigen Sieg. Inbessen gerieth Johann abermals mit seinen Großen in Streit, sodaß diese dem Könige B. die engl. Krone für feinen Kronprinzen Ludwig formlich antrugen. Er schickte darauf im Mai 1216 den Bringen mit einem ftarten Beere nach England, bas fich auch der Sauptstadt und eines großen Theile bes Landes bemächtigte. Der ichnelle Tod Johann's und bas Erwachen bes engl. Nationalgefühls festen jedoch ben Aussichten B.'s und beffen Sohnes fehr bald Grengen, und schon im Mai 1217 mußten die Frangofen England für immer verlaffen. B. beschäftigte fich fortan, feine erworbene Dacht im Innern zu befestigen; er hatte bas Krongebiet von 1184-1215 fast um das Doppelte durch Einziehung und Eroberung vergrößert. Gleichzeitig ward die Macht ber großen Barone im füldl. Frankreich durch ben langwierigen Krieg gegen die Albigenfer (f. d.), in den B. sich wenig einmischte, tief erschüttert. Abgesehen von der Treulosigfeit feiner Bolitit, mar B. vielleicht ber gebildetfte und unterrichtetfte Dann feiner Zeit. Radje bem feine erfte Gemahlin gestorben, heirathete er die ban. Pringeffin Ingeborg, Schwefter Ronig Rnub's VI. (1193), bie er jedoch bald wieder verftieß, um fich mit ber fchonen Tochter bes Berjogs Barthold von Meran, Agnes, ju vermählen (1196). Aber die lettere Che ward von der Rirche nicht anerkannt, und Papft Innocenz verhängte bas Interdict über Frankreich, fodaß fich B. 1200 wieber bon Agnes trennen mußte. Doch erft 1213 nahm er die Ingeborg, welche bis bahin zu Cftampes gefangen faß, wieber als Gemahlin zu sich. B. starb zu Mantes 14. Juli 1223. Sein Sohn Ludwig VIII. (f. Capetinger) folgte ihm auf bem Throne. Bgl. Baudot de Juilly, «Histoire de Philippe» (2 Bbe., Bar. 1702); Capefigue, «Histoire de Philippe» (4 Bbe., Bar. 1829), und bas Sittengemalbe Margarethens von Luffan: «Anecdotes de la cour de Philippes (6 Bbc., Par. 1733-38).

Philipp IV. ober ber Schöne, König von Frankreich, 1285—1314, folgte seinem Bater, Bhilipp III., als Jüngling von 17 J. auf dem Throne. Weil er sich das Jahr vorher mit der jungen Königin Johanna von Navarra vermählt hatte, die ihm zugleich Champagne und Brie zubrachte, nahm er auch den Titel eines Königs von Navarra an. 1294 entriß er seinem größten Basallen, dem Könige Eduard I. (s. d.) von England, die Landschaft Guyenne. Auch Eduard's Bundesgenossen, den Grafen Guido von Flandern, nahm P. bei einer Unterredung zu Corbeil gesangen, zwang ihn, dem engl. Bündnisse zu entsagen, und behielt dessen Tochter als Geisel in engem Gewahrsam. Guido erneuerte den Bund mit England und rüstete sich mit mehrern au-

bern frang. Basallen zum Kriege. B. tam ihm jedoch zuvor, rudte 1297 in Flandern ein und würde die Broping erobert haben, batte nicht bas Ericheinen Chuard's feinem Siegeslauf ein Riel gefett. Durch bie Bermittelnug des Bapftes fam 1299 zwifden beiben Ronigen ein Friebe zu Stande, in welchem Eduard Guneune zweilderflielt und bagegen den Grafen Guido preisgab. Nun schickte B. seinen Bruber, Karl von Balois, nach Klandern, der so große Fortschritte machte, daß fich Buido unterwarf und 1300 in Begleitung feiner Gobne als Bittenber zu Baris erfchien. Gegen sein gegebenes Wort ließ der König den Bater und die Söhne ins Gefangniß bringen und vereinigte Flandern formlich mit ber Krone. Die Barte aber, womit fein Statthalter Die Flamländer behandelte, brachte dieselben 1302, unter Anführung eines Webers, Beter Rinig (Bieter de Roning) aus Brugge, zum allgemeinen Aufstande. B. fchickte feinen beften Felbherrn. Robert von Artois, nach Flandern, der jedoch 11. Juli 1302 die furchtbare Niederlage bei Courtrap (f. d.) erlitt. Nur mit Dithe brachte B. ein neues Beer aufammen, richtete aber im gangen so wenig aus, daß er endlich im Juni 1305 Frieden schließen nußte. Der alteste Sohn bes in ber Wefangenichaft gestorbenen Grafen erhielt bas ganze jenfeit ber Lys gelegene Flaudern ale Lehn gurud. Diefer Rrieg, die ftebenden Golbnerhaufen und der Aufwand, den ber König machte, stürzten ihn in Geldverlegenheiten. Bergebens suchte er sich durch außerordent= liche Steuern, Confiscationen und Erpreffungen, Bragung fchlechter Milnzen und Einziehung ber guten u. f. w. zu helfen. Weil er auch ben reichen Klerus fortgesetzt zur Mitleidenheit zog, erließ ber Bapft Bonifag bereits 1296 bie Bulle «Clericis laicos», in welcher ber gesammten Geistlichkeit die Entrichtung von Abgaben ohne papstl. Erlaubniß bei Strafe des Banns unterfagt wurde. B. bagegen verbot aufs strengste die Ausfuhr von Gelb und Kostbarkeiten, was den Bapft fo gefügig stimmte, daß er fich fogar zur Beiligsprechung Ludwig's IX., des Grofvaters bes Königs, berbeiließ. Bei ben überspannten Ansichten beider von ihrer Gewalt war biefer Friede nur von turzer Dauer. Schon gegen Ende des 3. 1300 fette der Papst seine Bulle, ber König fein Ausfuhrverbot wieber in Kraft. Bonifaz ichickte hierauf den Bifchof von Bamiers, Bernardo Saifetti, als papstl. Nuntius an den Hof, der den König zu einem Kreuzzuge auffordern mußte. Als sich B. mit dem flandr. Kriege entschuldigte, erklärte ihm der Runtius, daß sein unwürdiges Betragen die unausbleibliche Züchtigung nach sich ziehen würde. Der König ließ nunmehr Saisetti gefangen seten und berief eine Bersammlung der Reichsftande (états generaux), April 1302, auf welcher jum ersten mal auch die Abgeordneten der Städte erschienen. Der Abel und der Dritte Stand richteten heftige Schreiben an das Cardinalcollegium, in welchen fie die papfil. Anmagungen zurudwiefen. Dagegen berief Bonifaz ein Concil nach Rom, das fich gegen den König erflarte, und erließ endlich die Bulle aUnam sanctam», worin er die weltliche Dacht als Ausfluß der geiftlichen bezeichnete. B. ließ die Bulle verbrennen. Angleich rief er im Dec. 1302 bie Generalstaaten wieder zusammen, unter deren Zustimmung das Berbot der Geldausfuhr erneuert und die Confiscation der weltlichen Güter der Pralaten, welche gegen bes Rönigs Befehl bas Concil besucht hatten, ausgesprochen wurde. Der Bapft that hierauf ben König formlich in Bann (April 1303), was jeboch nicht im geringsten fruchtete. B. eröffnete, auf einen Ausspruch ber Universität von Paris gestützt, gegen ben Papft eine Art gerichtliches Berfahren, beffen Refultat die Berufung auf ein allgemeines Concil mar. Best ging P.'s Kangler, Wilhelm Nogaret, nach Italien und versuchte mit Gulfe des Sciarra Co= lonna fich der Berfon des Papftes zu bemächtigen; fie überfielen Bonifag in feinem Balafte gu Anagni und hielten ihn drei Tage in Gefangenschaft, aus der ihn ein Aufruhr der Ginwohner befreite. Bonifag ftarb bald barauf (1303), und B. fuchte fich nun mit beffen Nachfolger, Benedict XI., in gutes Bernehmen zu setzen, der aber ebenfalls (1304) ftarb. Durch Geld und Intriguen gelang es bem Rönige, den Erzbijchof von Bordeaur, Bertrand, als Clemens V. (f. b.) auf den papftl. Stuhl zu setzen. Diefer nahm seinen Sit zu Avignon und verpflichtete sich, feine Hand gur Berftorung bes Orbens ber Tempelherren (f. b.) ju bieten. B. begann bie Ausführung bieses Anschlage 1307 und ließ hunderte von Templern als Reter verbrennen, mahrend er sich, soweit er tonnte, der Schätze bes Ordens bemächtigte. Rachbem er noch 18. Marg 1314 ben Grofmeifter Jatob Molan hatte ben Scheiterhaufen besteigen laffen, ftarb er felbft 29. Nov. beffelben Jahres. Unter feiner tyrannischen Regierung murbe bie Macht ber Bafallen gebrochen, die Rirche ganglich gedemuthigt, das Krongebiet bedeutend consolidirt und die Grundlage jum absoluten Throne gelegt. Die nächsten Folgen biefer Politit maren die Ginführung der Reichsftande (Generalftaaten), die Ausbildung des Parlaments (f. b.) und die Entwickelung des rom. Rechts in allen Zweigen des öffentlichen Lebens, unter beffen Schute bas bisher von ber Abels= wirthschaft niedergebrudte Burgerthum erstarten tonnte. B. hinterließ brei Gohne, Philipp V., Lubwig X. und Karl IV., die ihm nacheinander auf dem Throne folgten. Mit letzterm erlosch 1328 der männliche Stamm der Capetinger (f. d.). Bgl. Boutaric, «La France sous Phi-

lippe le Bel» (Bar. 1861).

**Philipp VI.,** König von Frankreich, 1328—50, der erste aus dem Hause Balois (f. b.), wurde 1293 geboren. Er war ber Sohn Rarl's von Balois, bes Brubers Philipp's IV. von Frankreich. Als der nächste männliche Seitenverwandte machte er nach dem Tode Karl's IV. seine Thronansprüche geltend und ward 29. März 1328 zu Rheims gekrönt. Schon elf Jahre vorher, nach bem Tobe Ludwig's X., hatte das Parlament fraft des Salischen Gesetzes (f. b.) die nachgelassene Tochter bes Königs ausgeschlossen und beffen Bruber die Krone augesprochen. Deffenungeachtet trat jett auch König Eduard III. (f. b.) von England als Kronprätendent auf und behauptete, bag er ale bes letten Ronigs Schwestersohn bem entferntern Saufe Balois vorangeben muffe, weil das Salische Gesetz zwar die Prinzessinnen, keineswegs aber beren Sohne vom Throne ausschließe. Die beiden Borganger P.'s hatten ber Tochter Ludwig's X., 30hanna, ungerechterweise ihr großmütterliches Erbtheil, Navarra, Brie und Champagne, vorenthalten; B. einigte sich und gab Navarra zurück, incorporirte aber die beiden Grafschaften der Krone. Gleich nach der Krönung zog er an der Spitze des Abels gegen die Flamlander, die ihren Grafen Ludwig mit vielen Großen vertrieben hatten, und brachte diefelben (1328) zur Unterwerfung. Diefes Glud gab ihm bie Zuverficht, feinen Nebenbuhler und Bafallen, Chuard von England, ber weder bei ber Krönung erschienen, noch die hulbigung wegen Gunenne geleiftet, vorzuladen. Eduard erschien 1329 zu Amiens und schwor den Guldigungseid, warf aber einen toblichen Sag auf feinen übermuthigen Gegner. Auch B. verbarg feine feindlichen Absichten wenig. Er nahm 1333 ben aus Schottland vertriebenen König David Bruce auf, unterstütte benfelben erst insgeheim, bann offen und unternahm endlich unter bem Borwande eines Kreuzzugs große Rüftungen. Der Papit Benedict XII. leitete zwar 1336 zwischen den beiden Königen eine Friedensverhandlung ein; aber B. brach unterdeffen in Guyenne ein. Eduard verband fich beshalb im Juli 1337 mit seinem Schwager, bem Kaiser Ludwig von Baiern, den Grafen von Holland und Hennegau, den Herren von Brabant, Ramur, Gelbern, Jülich und dem Erzbifchofe von Köln. Auf P.'s Seite ftanden Desterreich, Böhmen, Lothringen, Lüttich, Bretagne, Navarra und in der Folge Castilien. Wiewol der Bapft ben Raifer vom engl. Bundniffe abwendig machte, erhielt Couard doch eine bedeutende Berftartung burch die Flamlander, die das Joch ihrer Grafen wieder abschüttelten. Um die, welche den gebrochenen Gid fürchteten, ju beschwichtigen, bewog bas Saupt ber flandr. Insurrection, Jatob von Artevelde (f. d.), ben König von England, sich fraft feiner Geburtsrechte den Titel und das Wappen des Königs von Frankreich beizulegen. Eduard eröffnete endlich 1339 ben Krieg, der Frankreich länger als ein Jahrhundert verwüstete und England unermegliche Opfer toftete. Er fiel in die Bicardie ein, kounte aber seinen Gegner zu keiner Schlacht bewegen, sodaß er nach Flandern zurückgehen und die Truppen entlassen mußte. Um die Ueberfahrt der Engländer zu hindern, fchickte B. im folgenden Jahre eine ftarke Flotte in den Kanal, die Chuard (23. Juni) auf der Bohe von Sluns Dbichon im Berbft ein mehrmals verlängerter Baffenftillftand zu Stande fam, dauerten die Feindseligkeiten fort, indem beide Theile in dem bretagn. Erbfolgestreite Partei ergriffen. B. wollte nämlich das Bergogthum Bretagne feinem Reffen, Karl von Blois, der mit einer bretagn. Brinzessin vermählt war, zuwenden, während deren Dheim, Johann von Montfort, von Sduard III. unterstütt wurde. 1345 ließ P. zehn vornehme bretagn. Edelleute, die es mit England hielten, ohne Urtheil und Recht enthaupten, welche Gewaltthat Eduard als Friedensbruch anfah, fodaß er den Krieg wieder begann. Um 26. Aug. 1346 fam es zur Schlacht bei Crech (f. d.), wo die Franzosen eine furchtbare Niederlage erlitten. 3m folgenden Jahre 1347 mußte die Stadt Calais nach elfmonatlicher Belagerung sich den Engländern ergeben. Nunmehr schlossen B. und Sduard, unter papstl. Bermittelung, einen wiederholt berlängerten Stillstand, zumal eine Best, der sog. Schwarze Tod, auch Frankreich furchtbar entvölkerte. Der Krieg, die Best und das lippige Leben bei hofe stürzten B. in die bitterste Finanznoth, aus welcher er fich burch Erpreffungen aller Art zu retten fuchte. Seit 1338 mar auf der Reichsversammlung jum Gefet erhoben worden, daß die Steuern nur mit Bewilligung ber Stande ausgeschrieben werden durften. P. half fich nun mehr als je durch Mungverschlechtes rung; auch bewilligten die Stunde 1345 eine Trant- und Salzsteuer (gabelle). 1349 brachte B. die Dauphiné (f. d.) an sich; auch taufte er von dem unglücklichen König Jakob von Majorca, der sich an seinem Hofe befand, die herrschaft Montpellier und vereinigte mit der Krone Anjou und Maine, das Erbe von feiner Mutter. Rach bem Tode feiner erften Gemahlin, Johanna von Burgund, vermählte er sich noch 1349 mit Blanca von Navarra. Er ftarb 22. Aug. 1350, von ben Großen verachtet, vom Bolke ale Bedrücker gehaßt. Bon seiner ersten Gemahlin hinterließ er zwei Göhne, von benen ihm ber alteste, Johann, mit bem Beinamen ber Gute

(geft. 1364), auf bem Throne folgte.

Philipp der Rühne, Bergog von Burgund, 1363-1404, der Stifter bes Saufes Burgund (f. Balois), war der vierte Sohn des Königs Johann des Guten von Frankreich und wurde 15. Jan. 1342 geboren. Er fuchte als 14jubriger Jungling in ber Schlacht von Boitiers 1356 das Leben feines Baters mit eigener Aufopferung ju fcupen und entfaltete babei fo glanzende Tapferfeit, bag er ben Ramen bes Ruhnen (le Hardi) erhielt. In diefer Schlacht fiel er jugleich mit feinem Bater in die Bande ber Englander und mußte die Gefangenichaft beffelben zu London theilen, bis beibe 1360 durch ben Frieden von Bretigun in Freiheit gefet wurden. Johann verlieh nach der Rudtehr dem Sohne die jum Berzogthum erhobene Grafschaft Touraine. Drei Jahre später gab er ihm and bas 1361 mit ber Krone vereinigte Berzogthum Burgund (f. b.) und erhob ihn jum ersten Bair von Frankreich. Als B.'s altefter Bruder, Karl V. (f. b.), 1364 den Thron bestieg, nuchte ersterer zwar Touraine herausgeben, erhielt jeboch bie Bestätigung von Burgund. 1369 beirathete B. Margaretha, Die Erbtochter bes Grafen Ludwig III. von Flandern. Rachbem fein Schwiegervater 1384 geftorben, tounte er das Erbe Margaretha's, die Grafschaften Burgund, Flandern, Artois, Rethel, Nevers, mit dem Berzogthume Burgund vereinigen. Doch wurden diese Lander im Namen seiner Gemahlin bis zu beren Tobe verwaltet. Dit Beisheit verfuhr er in ber innern Berwaltung feiner Länder. Er fette in feiner Residenz Dijon sowie zu Lille Oberrechnungstammern ein und begunftigte aus allen Kräften das Emporblijhen der Manufacturen, des Handels, der Klinfte und Gewerbe. Bum Nachtheil seiner Länder ließ er sich jedoch in die Bartei - und Familientriege Frankreichs verwideln. Schon 1380, beim Tode Karl's V., gerieth er in heftigen Streit mit seinem altesten Bruber, dem Herzog von Anjou, welcher sich die Regentschaft während der Minderjährigkeit Karl's VI. (f. b.) anmaßte, und 1382, nach Anjou's Entfernung nach Neapel, gelang es ihm, fich ber Gewalt zu bemachtigen. Nachbem aber ber König 1388 feinen Regierungsantritt erklart, mußte B. seinem Neffen, dem Berzoge von Orleans, weichen. Als Karl VI. 1392 in Bahnfinn verfiel, ergriff B. unter bem heftigsten Biderstande des Bergogs von Orleans abermals bas Staatsruber und fchloß 1396 im Juteresse seiner eigenen Staaten, beren Banbelsverbindungen burch den Krieg litten, einen Waffenstillstand mit England. Indessen benutzte der Bergog von Orleans im April 1402 eine furze Entfernung B.'s vom hofe, um die Regentschaft an sich zu reißen, mußte dieselbe aber B. alsbald wieder überlassen. B. starb am 27. April 1404 unweit Brüssel. — Sein ältester Sohn, Johann der Unerschrockene, 1404—19, geb. 28. Mai 1371, folgte ihm in den burgund. Ländern, der fogleich mit dem Serzog von Orleans in Rampf um die Regentschaft in Frankreich gerieth. Erst nachdem er 1407 feinen Nebenbuhler zu Paris auf offener Strafe hatte ermorden laffen, gelang es ihm, ber Rönigin Isabella das Staatsruder aus den händen zu winden. Während beide Parteien, die orleanische (f. Armagnace) und die burgundische, fich betampften, brach Beinrich V. (f. b.) von England in Frankreich ein. Johann verband sich im Oct. 1416 mit demselben förmlich zur Eroberung und Theilung ber frang. Länder, und im Aug. 1417 überwältigte er Paris. Um fich jest bes Bündniffes mit Heinrich V. zu entledigen, fohnte er fich mit dem Dauphin, dem spätern Karl VII. (f. b.), aus, wurde aber bei einer zweiten Zusammentunft 10. Sept. 1419 auf der Brude von Montereau von beffen Begleitern ermordet. — Gein einziger Gohn und Rachfolger aus ber Che mit Margaretha von Baiern, Philipp ber Gutige, 1419-67, geb. zu Dijon 1396, befchloß ben Tob bes Baters ju rachen. Buvorberft bemachtigte er fich mit Bulfe ber Ronigin Rabella, die ihren Cohn, den Dauphin (Rarl VII.), unnatürlich hafte, ber Regierungsgewalt in Frankreich. Gegen große Berheiftungen schloß er den Bertrag von Tropes (21. Mai 1420), burch welchen Frantreich an Die Dynaftie Beinrich's V. von England gelangen follte. Er ertannte nach beffen und bes mahnfinnigen Karl VI. Tobe ben jungen Beinrich VI. von England als König von Frantreich an und fette im Berein mit ben Englandern ben Rampf gegen ben rechtmäßigen Ronig Rarl VII. fort. Der Chehandel feiner Coufine, ber ichonen Jacobaa (f. b.) bou Solland, flarte ihn indeffen feit 1424 über fein mahres Intereffe auf. Ram die Bereinigung ber Kronin Franfreich und England wirklich ju Stande, fo mußte er felbst zu einem fleinen, abhangigen Fürsten herabsinten, und er trat barum ale Bermittler auf. Um 6. Mug. 1435 eröffnete er ju Arras eine Friedensverhandlung zwischen den Englandern und Rarl VIL, in welcher er letterm die Krone von Frankreich, erstern aber die Rormandie nebst einigen andern Brobingen gufprach. Beil die Engländer biefe Bedingungen verwarfen, fchloß er 21. Sept. 1435 mit Rarl VII. einen Separatfrieben, burch ben er mehrere Gebietsabtretungen erlangte. Ginige Jahre vorher hatte er burch Beraubung seiner Coufine, Jacobaa, Bennegau und Holland an fich gebracht; außerdem erwarb er noch mehrere andere Provingen. (G. Burgund.) Unter B.'s Regierung blutten Sandel, Gewerbe, Runft und Biffenichaft in ben burgund. Landern empor und machten bieselben zum Mittelpunkte ber Cultur und Civilisation bee Jahrhunderts. Aber bie machtigen Stadte Gent und Brugge bereiteten bem Bergog B. burch ihre Biberfpenftigfeit auch öfters große Berlegenheiten. Nach ber Ginnahme von Konstantinopel faßte B. den Blan zu einem großen Kreuzzuge gegen die Türken und suchte sich darüber mit den deutschen Reichsfürsten zu einigen; Besorgniffe indeg vor den eifersüchtigen Absichten Rarl's VII., beffen Erbprinzen, Ludwig XI. (f. d.), er in feinen Staaten aufnahm, vereitelten bas Unternehmen. Sein Lebensabend wurde durch die Streitigkeiten mit seinem eigenen Sohne und die Anmagungen bes undautbaren Ludwig XI. getrübt. Er farb 15. Juli 1467 zu Brügge. Nachdem B.'s zwei erfte Chen finderlos geblieben maren, bermablte er fich mit ber Bringeffin Ifabella bon Bortugal, welche ihm ben Sohn und Rachfolger, Rarl ben Rühnen (f. b.), gebar. Bur Feier biefer Bermählung ftiftete B. 10. Jan. 1430 ben Orben bes Galbenen Bliefes (f. b.). Ueberhaupt war B.'s hof der glanzenbste seiner Zeit. Bgl. Barante, «Histoire des ducs de Bour-

gogne de la maison de Valois» (10 Bbc., Bar. 1824). Philipp I., der Großmüthige, Landgraf von Heffen, geb. 13. Nov. 1504, folgte scinem Bater, bem Landgrafen Bilhelm II., 11. Juli 1509 unter ber Bormunbicaft feiner Mutter Anna, einer Tochter bes Bergogs Magnus von Medlenburg. Mit feinem 14. 3. für mündig erklärt, trat er 1518 die Regierung über gang heffen an. 1523 vermählte er fich mit Chriftine, der Tochter des Bergogs Georg des Bartigen von Sachfen. Bahrend feiner Minderjährigkeit waren in Beffen Unruhen ausgebrochen. Der fehbelustige Ritter Franz von Sidingen (s. b.) hatte sich barein gemischt und den Kurfürsten von Trier befehdet. B. verband sich baher 1522 mit Trier und ber Bfalg und zwang den Ritter, fich und seine Feste Lanbstuhl 30. April 1523 zu übergeben. 1525 zog er gegen die aufrührerischen Bauern in Thuringen zu Felde. (S. Bauernkrieg.) Schon 1524 hatte er sich für die Reformation erklärt; 1526 führte er Die evang. Lehre in Beffen ein. Gleichzeitig fchloß er mit bem Kurfürsten Johann bem Bestandigen von Sachsen das Torgauer Schutbundniß, und 1527 gründete er aus den eingezogenen Klostergütern die erfte evang. Universität zu Marburg (f. b.). Als die wittenberger und schweizer Reformatoren in ihren Lehren fich trennten, war der Landgraf eifrigst bemuht, fie zu vereinigen. Er leitete beshalb felbft bas Colloquium zu Marburg (1. bis 3. Oct. 1529), doch ohne feinen 3med zu erreichen. Was er auf den Reichstagen in Speier 1529 und in Augsburg 1530 männlich bekannt hatte, bas war er auch entschloffen, tapfer und mit Gewalt zu vertheidigen. Darum fchloff er im Rov. 1530 mit ben Strasburgern, Bernern und Zurichern ein Bertheis digungsbundniß. Bon wichtigern Folgen jedoch war seine Berabredung mit dem König Franz I. von Frankreich wegen Wiebereinsetzung seines Schützlings, bes Bergoge Ulrich (f. b.), in Burtemberg. 1536 brachte B. in Raffel und Wittenberg eine fog. Concordienformel zu Stande. Dit Johann Friedrich bem Großmuthigen ftand er feit 1535 an der Spipe des Schmalfalbifchen Bundes (f. d.). Siegreich bekampfte er 1542 ben Bergog Beinrich ben Jüngern (f. d.) von Braunschweig. Nach ber Schlacht bei Mühlberg unterwarf er sich, vertrauend den Busiche-rungen feines Schwiegersohns, des Herzogs Morit von Sachsen, dem Raiser Rarl V., der ihn gegen ben Sinn ber Capitulation als Gefangenen behielt. Auch mußte er fein Geschüt ausliefern und 150000 Fl. Strafgelber zahlen. Endlich nöthigte Kurfürst Morit (f. b.) ben Kaiser durch den Passauer Bertrag von 1552, den Landgrafen 3. Sept. freizugeben. Nach der Rudtehr in feine Erbstaaten fendete er ben frang. Hugenotten Bulfevoller zur Unterstützung. Er befleißigte fich fortan einer löblichen Regierung, theilte fein Land unter feine vier Gobne und ftarb 31. Marg 1567. Dit Genehmigung feiner Gemahlin Chriftine, die erft 1549 ftarb, und nachdem er Luther's und Melanchthon's Zustimmung erlangt, hatte er sich 1540 Margaretha von Saale (gewöhnlich die Linke Landgrafin genannt) antrauen laffen und mit ihr feche Sohne und eine Tochter erzeugt. Seine Tochter Agnes vermählte er 1544 mit Berzog Morit von Sachfen. B. war ein großherziger, tapferer, aber zu rasch und feurig handelnder, minber flaatelluger als kenntnifreicher und thatiger Fürft, ber fich um bie Reformation, um den allgemeinen Landfrieden, wie insbesondere um Beffen große Berdienfte erwarb. Bgl. Rommel, .B. ber Großmuthige, Landgraf von Beffen, nebft einem Urfundenbuchen (3 Bbe., Gieß.

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. XI.

1830); Hoffmeister, «Das Leben B.'s bes Großmuthigen» (Raff. 1846); Rind, . Erinnerungen

an B. ben Grofmuthigen» (Darmft. 1852).

Bhilipp (August Friedrich), Landgraf von Hessen-Homburg und ausgezeichneter öfterr. General, geb. 11. Marz 1779 zu homburg vor der Bobe, trat 1794 ale Sauptmann in holl. Dienste, tam aber in franz. Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Freilassung 1795 machte er ben Feldzug in Baiern und am Oberrhein als Freiwilliger in ber öfterr. Armee mit. 1797 trat er als Hauptmann in die österr. Armee, wohnte fast allen Feldzügen berselben bei und wurde 1813 jum Felbmarfcallieutenant ernannt, in welcher Eigenschaft er fich an ben Schlachten bei Dresden, Rulm, Leipzig und am Gefecht bei Hochheim betheiligte. Im Feldzuge von 1814 führte er das Commando des 6. Armeecorps der Berbundeten, mit dem er bis Lyon fam. Nach der Rücklehr Napoleon's war er 1815 als Divisionär thätig bei dem Rheinübergange bei Germereheim und in ben Gefechten bei Strasburg. Bon 1815-20 befand er fich als Divisionar in Wien, erhielt aber mehrere wichtige Sendungen, so 1818 nach Rußland, 1820 nach England. Die polit. Ereignisse in Reapel führten ihn 1821 an der Spite eines öfterr, Armeecorps dorthin, wo er bis 1825 Gouverneur war. In diesem Jahre erfolgte seine Ernennung juni commanbirenden General in Ilhrien, Innerofterreich und Tirol, mit bem Bohnfite ju Grat, und 1827 seine Bersetung in gleicher Eigenschaft nach Galizien, mit dem Wohnsite in Lemberg, wo er bis Enbe 1829 blieb. Sierauf tehrte er in berfelben Dienftftellung wieber nach Gras zurud. 1826 vollzog er eine Sendung nach Rufland, zur Krönung bes Raifers Ritolaus, und die Zeit von 1828 - 29, mahrend des ruff.-türk. Felbzugs, brachte er in Auftragen feines hofe im ruff. Hauptquartier zu. Eine weitere Sendung führte ihn 1829 und 1830 nach Warschau. 1832 wurde er Generalfeldzeugmeister. Noch befand er sich in Grat, als ihm burch ben 19. Jan. 1839 erfolgten Tob feines Brubers Lubwig Wilhelm Friedrich die Regierung der Landgraffchaft Bessen-Homburg (f. d.) zufiel, die er auch perfonlich im Juli 1839 antrat. Der Gouvernementswechfel ber Bunbesfeftung Maing von Breufen an Defterreich für bie nachsten fünf Jahre veranlaßte im Mug. 1839 feine Ernennung jum Gouverneur jener Festung, welches Amt er 29. Oct. 1839 übernahm. Er ftarb 15. Dec. 1846. Bermählt war ber Landgraf B. feit 1838 in morganatischer Che mit Antonie, verwitweten Freifrau bon Schimmelpfennig, einer Bürgerlichen, welche vom Ronige von Breufien zur Grufin von Naumburg erhoben wurde und 22. Febr. 1845 ftarb.

Philipp von Neri, f. Oratorium.

Philippeville, Fleden und ehemalige Festung in der belg. Provinz und 5% M. im Südmesten den Namur, 1½ M. von der franz. Grenze, inmitten einer weiten Seene der Arbennen auf einem Berge an der Sisendahn gelegen und regelmäßig gebaut, hat 1521 E., die Brauereien und seinem Berge an der Sisendahn gelegen und regelmäßig gebaut, hat 1521 E., die Brauereien und seinem Sehrenderte unterhalten. Der Ort hieß früher Cordigny, dis 1555 Kaiser Karl V. an dessen Stelle eine seste Stadt erdauen ließ, die er nach seinem Sohne, Philipp II., benannte. Die Festung wurde 19. Mai 1578 von Don Juan d'Austria den Holländern entrissen, 1659 im Byrendischen Frieden von Spanien an Frankreich abgetreten und blieb auch 1814 bei letzterm. Am 8. Aug. 1815 siel aber der Platz nach sechswöchentlicher Blosabe durch Capitulation an die Preußen und wurde im Pariser Bertrag vom 20. Nov. 1815 zu den Riederlanden geschlagen, ebenso wie das 1½ M. süblicher gelegene Mariendurg (s. d.). Nach der Schlacht bei Belle-Alliance hatte sich Napoleon in die Festung gestüchtet, deren Thore er den nachdrängenden Flüchtlingen verschließen ließ. Dieselbe bestand aus einem unregelmäßigen Pentagon mit fünf Bastionen und einem Graden und bildete einen Kriegsplatz dritter Klasse in Belgien, ist aber als solcher schon seit längerer Zeit ausgegeben.

Philippeville ober Bhilippeville-Stora, von den Arabern Stitba genannt, die befestigte Hauptstadt eines Arrondissements und Militärbezirks in der Provinz Konstantine der franz. Regentschaft Algerien, 1/2 M. im Oftsüdosten ihres Hasenund 200 Schritt breiten, nordwärts zum Meere anslaufenden Schlucht gelegen, wurde 7. Oct. 1838 vom Marschall Ballee gegründet, nach dem König Louis Philipp benannt und 1848 zum Hauptort eines Arrondissements erhoben. Die Stadt, in monotoner Regelmäßigkeit erbaut, zählt 9358 E., darunter 8039 Europäer, und ist der Sitz eines Aribunals erster Instanz, eines Friedensgerichts, einer Handelskammer, eines Arabischen Bureau und mehrerer Consulate. Es besindet sich hier eine Citadelle, eine kath. Kirche, ein prot. Tempel, eine Moschee, ein Communalcollége, ein Museum, eine Militärbibliothet, ein Theater, ein Civil- und ein Militärhospital, eine Kaserne und eine Baumschule. B. wurde gegründet, um Konstantine durch eine nähere Position als Bona

mit dem Meere in Berbindung zu setzen. Es ist mit dem 660 E. zählenden Fleden Stora, wo ein guter Ankerplatz vorhanden, der Handels- und Militärhasen von Konstantine und ein wichtiges Entrepôt und Centrum des Translthandels zwischen Suropa, dem östl. Algerien und der vill. Sahara, durch Dampsschiffahrt mit Marseille und Algier verdunden. Die von mehrern Bächen reichlich bewässerte und sehr fruchtbare Umgegend liesert Kort, Gerealien, Baumwolle, Taback, Wein, Oliven, Lein, Wachs und Honig, Orangen, Citronen und Bildhanermarmor. B. nimmt nach den neuesten Forschungen die Stelle der phöniz. Colonie und röm. Station Thusicada oder Usicada ein. Stora entspricht der Hasenstada, die schon 255 als Bischofssitz erwähnt und im Mittelalter Osiura genannt wird. Noch sieht men dei Stora aus dem Alterthum die Reste eines Onai, eines Amphitheaters, schöner Cisternen und Forser unterzirdischer Gewölde. Die zahlreichen dort ausgesundenen Inschriftstaseln sind nach Paris geschafft worden. Die röm. Cisternen von B. wurden wiederhergestellt. Auf der Ostsite der Stadt, 250 Schritt vom Meere, lagen auf einem steilen Hügel die Umsangsmauern eines röm. Castells, die zur Citadelle benutzt wurden. Etwa 1100 Schritt östlich davon liegt die Redonte Stird a (arab. Corrumpirung aus Usicada).

Philippi, eine Stadt in Macedonien, früher zu Thrazien gehörig, nordwestlich von Amphipolis, erhielt diesen Namen von ihrem Eroberer, dem Könige Philipp II., der sie wegen der dasselbst besindlichen Goldbergwerke beträchtlich erweiterte, und wurde später besonders denkwürdig durch die beiden Schlachten, in denen Antonius und Octavianus 42 v. Chr. die Republikaner unter Cassius und Brutus beslegten. Auch gründete hier 53 n. Chr. der Apostel Paulus eine chriskl. Gemeinde, und an diese ist der Brief an die Philipper gerichtet. Roch jett heißen die

Trummer B. oder Welibe.

į

Philippiten wurden ursprünglich die brei Reben des Demosthenes gegen den König Philipp von Macedonien und später nach dem Beispiele derfelben die 14 Reben des Cicero genannt, welche gegen die ehrgeizigen und staatsgefährlichen Plane des Marcus Antonius gerichtet sind. Danach bezeichnet man mit Philippita in neuerer Zeit jede andere heftige oder strafende Rede.

Bhilippinen heißt die durch Magelhaens und Bigafetta im März 1521 entbectte nordöftlichfte Infelgruppe bes oftafiat. Archipelagus, die feit 1570 unter fpan. Berrichaft fteht. Das Bange umfaßt mehr als 1000 Infeln und Infelden, welche fich zwischen bem 5° und 21° nördl. Br. ausbehnen und im D. burch ben nordpacifischen Ocean, im B. durch bas Chinesische Meer begrengt find, mahrend fie im R. 80 M. von ber Infel Formoja, im S. 45 M. von Borneo entfernt liegen. Das Areal fammtlicher Infeln zusammen beträgt 5321 D.=M.; die Einwohnerzahl beläuft fich auf etwa 6 Dill., wovon auf bas fpan. Gebiet 4,319269 (1857) entfallen. Nur zwei ber Infeln find von größerm Umfange, nämlich Luzon (2015 Q.-M.) und Minbanao (1539 Q.-M.). Es folgen bann Minboro (175 Q.-M.), Balaban (252 Q.-M.) Dumaran mit Enpos (221 D.-M.), Samar (221 D.-M.), die Bifapas, Lepte, Bojol, Cebu, Regros, Banan und verschiebene kleinere Jufeln (ausammen 793 D.-M.), Batanes und Babuyanes (11 Q.=M.), die fleinen Infeln bei Luzon (169 Q.=M.), die fleinen Eilande bei Mindanao (53 D.-M.) und Bafilian (26 D.-M.). Die B. find, als Fortfetung ber großen, die Oftlufte Afiens umgebenden Bulfanreihe, bulfanifcher Ratur und haben noch viele thatige Bulfane. Dbschon die größern auch ausgebehnte Cbenen aufzuweisen haben, find fie boch fammtlich von gebirgiger Beschaffenheit und zu ben hohen Infeln zu rechnen. Dazu find ihre Ruften von einer Menge Baien burchschnitten, welche vortreffliche Aufergrunde bieten. Die größte Infel, Lugon ober Manila, mit 2,390583 E. (1857), ist in zwei Halbinfeln, eine nördliche mehr gebirgige, und eine fcmälere fübliche (Camarines) getrennt. Wie an Flüssen, unter benen der Pafig ber bebeutenbfte, ift Luzon auch reich an schiffbaren, fischreichen Binnenfeen. Der größte bavon ift ber Lagoa be Bay; bann folgen ber Taal-, Canaren- und Cagananfee. Außer biefen beständigen Bafferbeden entstehen in der Regenzeit periodische Seen, welche das Land mit fruchtbarem Schlamm überfluten. Das Rlima ber nördlichen B. wird wefentlich durch die Monfuns (f. b.) bedingt. Insbesondere find die furchtbaren Wirbelfturme oder Tatfune in jenen Gewäffern nicht felten, mahrend bie fubl. Infeln, g. B. Mindanao, bavon verschont bleiben. Der Regenfall schwantt an der Bestitifte Luzons zwischen 84 und 114 Boll. Die Begetation ist im allgemeinen jener der Sundginseln ähnlich. Sowol die Fruchtbarkeit des Bodens als auch die Mannichfaltigkeit der Begetationsformen find außerordentlich. Fast alle Gewächse und Nahrungspflanzen ber tropischen und subtropischen Bone gebeihen hier in größter Ueppigkeit. Buder, von bem man 7-800000 Pitul (à 140 Pfb.) ausführt, ift eins ber werthvollsten Erzeugniffe. Der Tabad ber P. wird in ganz Oftassen fast ausschließlich geraucht. Jährlich kommen 100000 Etr. Robtaback sowie 900—1000 Mill. Stück Eigarren auf den Markt, welche letztere in drei Fabriken
auf Luzon von 17000 Arbeiterinnen versertigt werden. Ein wichtiger Exportartikel ist ferner
Manila- oder Abacahans (s. d.), wovon man jährlich 450000 Pikul aussührt. Dieser Hans
wird meist in Nordamerika zu Schiffstauwerk verwandt. Bon dem Sapansarbeholz, dessen beste
Sorte auf Mindanao vorkommt, werden 60—70000 Pikul gewonnen. Andere Aussuhrartikel,
wie Indigo, Kasses, Kokosnußöl, Mastix, Rohr oder Bambus, Baumwolle, Strohhüte, Schildpatt, Perlmutter, Büsselhäute, sind gegenwärtig von geringerer Bedeutung. Das Mineralreich
liesert Steinkohlen, Kupfer und Waschgold.

Die B. find von zwei verschiedenen Menschenrassen bewohnt. Als Ureinwohner (etwa 25000 Seelen) müffen die allmählich von den Malaien verdrängten Regritos oder Regrillos (f. Delanefier) angesehen werden. Sie hausen nur noch im Centralgebirge Luzons, an der Nordwestkliste dieser Insel und auf den Eilanden Negros, Panay, Mindoro und Mindanao. In kleinen, unabhängigen Horben nomadifiren fie umber und leben von Jago und Fischfang. Die Malaien, welche einwanderten, jählen etwa 5 Mill., bilden bennach den Hauptstamm der Bevölferung und kommen auf den P. unter dem Namen Tagalen, Ilocos, Pampangans, Pangafinans, Cagapas und Bicols vor. Sie sind gefellschaftlich in zwei Rlaffen, in die civilifirten Rilften und roben Bergbewohner, geschieden, welche 15 verschiedene Ibiome sprechen. Die Zahl der Spanier und andern Europäer wird auf 2000, die ber Treolen auf 5000, die ber Meftigen auf 25000 und bie ber eingewanderten, fleißigen und unternehmenden Chinesen auf 65000 angegeben. Da bie Chinesen teine Frauen mitbrachten, vermischten fie fich mit den Beibern der Tagalen, wodurch ein eigenthumliches Mifchlingegeschlecht entstanden ift. Der span. Antheil ber B. wird in 46 Provinzen eingetheilt, wovon 22 auf die Insel Luzon, 6 auf Mindanao und 3 auf Panan kommen. Die Regierungsgewalt über ben ganzen Archipel einschließlich ber Marianneninseln ruht in ben Banden bes fpan. Bouverneurs (Goneral Capitan), welcher bie gange Civil = und Militärmacht in feiner Berson vereinigt. Gin Erzbischof, mehrere Bischöfe, ber Intendant ber Armee und Finangen, ber Staatsanwalt und ber Brafibent ber Rechnungstammer find bie übrigen hohen geiftlichen und weltlichen Beamten. Die Staatseinnahmen werden gewonnen aus ber Ropfsteuer der Eingeborenen, dem Tabaksmonopol, den Ein- und Aussuhrzöllen, der Fronarbeit, aus einer Abgabe für ben Bertauf von Balmenwein, aus ber Erlaubnif jum Abhalten öffentlicher Hahnenkampfe, benen bie Eingeborenen leidenschaftlich zugethan find. 1862 betrugen die Einnahmen 10,156867, die Ausgaben 12,099066 Befos, fodaß die Berwaltung biefer überreichen Besitzungen ein Deficit von fast 2 Mill. Befos aufwies. Der Schiffahrtsvertehr, welcher sich fast ganz auf die Hauptstadt Manila (f. d.) beschränkt, wird hauptsächlich von fremden Schiffen (1857: 193 mit 101790 Tonnen) beforgt, während die Spanier (1857: 28 Schiffe mit 22815 Tonnen) fehr zurückstehen. Der ganze Bandel mit dem Austande mar bis 1858 gefetlich nur auf Manila beschräukt; seitbem sind jedoch noch die Häfen von Iloilo auf der Infel Banan mit 7500 E., Sual an der Westflüste von Luzon mit 3500 E. und Zamboango auf Mindanao mit 10000 E. ber Schiffahrt geöffnet. Der Gesammtwerth ber eingeführten Waaren betrug 1857: 5,336600, jener der Ausfuhr 6,511600 Befos, wovon nur für etwa 500000 Besos unter span. Flagge ausgeführt wurden. Die Stagnation in Handel und Bertehr ift ausschließlich in ber fpan. Handelspolitit zu suchen, welche mit gabem Biberftanbe gegen bie Brincipien einer aufgetlarten Detonomie ankampft. Der Sandel ift fast ausfchlieglich in ben Banben ber wenigen angeseffenen engl., amerit. und beutschen Baufer. Die regelmästige Dampferverbindung ber B. mit Europa und Afien ift noch fehr beschränft, die genauere Renntnig vieler der Meinen Infeln noch febr mangelhaft. Auf dem gangen Archipel erscheint ein einziges, unter dem Schute ber Regierung herausgegebenes Journal. Es gibt fein Land, in welchem die Geiftlichfeit eine unbeschrunttere Macht befuge als auf den B. Das Bermögen ber Rirche ift enorm, zahlreich find die Alöster, und Jesuiten und Franciscaner üben einen größern Ginfluß als die tonigl. Behorben. Der Drud ber Monchsherrichaft und ber bespotischen weltlichen Regierung tritt sowol im socialen und polit. Leben als auch in ben vollswirthschaftlichen Berhaltniffen zu Tage. Auf einem Theile ber Infel Mindanao ober Magindanao, bann einigen benachbarten fubl. Gilanden und jum Theil auf Balavan herrichen noch unabhängige Sultane und fleine Sauptlinge über mohammed. Bollerschaften, Die ein Sauptcontingent zu den berüchtigten oftafiat. Geeraubern ftellen.

Philipponen, eine ruff. Gette, die nach ihrem Anführer Philipp Bustofwiät, unter beffen Leitung fie gegen Ende des 17. Jahrh. aus Ruftland flüchteten, benannt ift, find ein Zweig der

Rassolniken (s. b.), die sich selbst Starowerzh oder Alsgläubige nennen, weil sie sehr streng auf die nach ihrer Meinung unverfülschte alte Bibelübersetzung und die alten Gesang - und Gebetbücher der russ. Kirche halten, welche durch die Revisson des Patriarchen Rikon zu Mostau in der Mitte des 17. Jahrh. erst verderbt worden seien. Wegen der Berfolgungen, denen sie in Russland ausgesetzt waren, verließ um das J. 1700 eine Rassolnikenschar ihren Stammssis, das Kloster Pomor am Wyg im Gouvernement Olonez, und wanderte unter der Ansührung des erwähnten Phil. Bustoswiät, eines schlichten Landmanns, in das poln. Litauen, ein Theil berselben aber in das spätere Neu-Ostpreußen, von wo sie, namentlich aus der Gegend von Sehni, seit längerer Zeit schon sich nach dem sensburger Kreise des preuß. Regierungsbezirts Gumbinnen gewendet haben. Es gibt in diesem Kreise zehn Philipponencolonien, zusammen (1858) mit 1200 Seelen; die größten dieser Ansiedelungen sind Eckartowo und Ladnepole, an welchen Orten sie auch eigene Kirchen besitzen. Als sleißige Ackerdauer und reinliche, nüchterne, ordnungsliebende Leute werden sie von der Regierung und den Gutsherren gern geduldet, und die meisten von ihnen leben im Wohlstande. Es sind ihnen bei ihrer Aufnahme in die preuß.

Staaten mannichfache Bugeftanbniffe gemacht worben.

Philippopel, türk. Filibe, Hauptstadt bes gleichnamigen Liva (Provinz) im türk. Sjalet Abrianopel (im alten Thrazien), ein bebeutender Handelsplat, beffen Berbindungen bis nach Desterreich und in den Drient reichen, liegt, 16 M. von Abrianopel, in einer weiten Ebene, bie fich vom Fuße des Rhodopegebirges bis jum Baltan hinzieht, auf einem Bugel an ber Da= riga. Die Stadt ist Sitz eines Kaimakams, eines griech. Erzbischofs und zählt etwa 60000 E., bavon brei Fünftel Christen (theils Bulgaren, theils Zingaren, Griechen und Armenier), ein Funfzehntel Juden und Zigeuner, der Reft Moslems find. B. hat acht griech. Kirchen, eine armen. und eine tath. Rapelle, eine Synagoge sowie viele Mofdjeen. Es bestehen vier griech. Schulen, unter welchen die Centralfchule die alteste und berühmteste, außerdem eine griech. Dabchenschule und eine bulgar. Schule. Die Evangelisch-nordameritanische Miffionsgesellschaft gründete hier eine Station, welche jeboch wenig Brofelyten aufzuweisen hat. Die Induftrie erstreckt sich auf Seiben-, Baumwoll- und Ledermanufacturen. Der untere Theil ber Stadt ist mit wohlberfehenen Bagare bedeckt. In der fehr fruchtbaren und anmuthigen Ebene ringsum wird der beruhmtefte Reis der Türlei gebaut. Auf der Mariga findet bedeutende Flögerei ftatt, und auch der ansehnliche Kornhandel wird auf dieser Bafferftrage vermittelt. In der Umgebung der Stadt liegen eine Menge Dörfer und die Besitzungen und Landhäuser reicher Kaufleute. B. ift eine alte Stadt, die gur Zeit ber Romer ben Ramen Trimontium führte. Nordweftlich von B. liegt bie Stadt Bafarbichit (f. b.).

Philippsburg, Stadt im Amte Bruchfal des Rreifes Rarleruhe im Großherzogthum Baben, am Einfluffe bes Salzbach in den Rhein, 31/4 M. im Norden von Karleruhe gelegen, mit 2317 meift tath. E., war bis zum 9. Jan. 1864 ber hauptort eines Bezirksamts im Unterrheinkreife und früher eine berühmte Reichsfestung, die bis 1803 jum Sochstifte Speier gehörte. Der Bischof Philipp von Speier mählte den ursprünglich Ubenheim genannten Fleden gu feiner Refibeng, nannte ihn, dem Apostel Bhilippus gu Ehren, B. und befestigte ibn 1618 und 1623. Im Dreißigjährigen Kriege fiel B. nacheinander den Schweben, Franzosen, Kaiserlichen und wieder ben Frangofen in die Sande, welchen lettern im Westfälischen Frieden bas Befatungerecht bestätigt wurde. In den Kriegen zwischen Ludwig XIV. und Deutschland wurde bie Stadt 1676 bon den Deutschen unter Bergog Rarl von Lothringen erobert und im Dimwegener Frieden 1679 ihnen zugesprochen, 1688 zwar abermals 29. Oct. von den Franzosen unter Bauban genommen, im Ryswijfer Frieden von 1697 aber wieder an Deutschland gurudgegeben. Daffelbe Spiel wieberholte sich 1734, wo die Franzosen 18. Juli die indeß sehr verfallene Festung mit leichter Muhe, freilich mit dem Berluste des Marschalls Berwid (12. Juni), eroberten, fle aber 1735 wieder räumten. Im franz. Revolutionstriege wurde fie 1799 bombarbirt, genommen und 1800 ganglich geschleift. 1803 fam fie zu Baden. Um 21. Juni 1849 wurde bei B. ein Theil der bad. Revolutionsarmee unter dem Bolen Mniemfti von den Breugen geschlagen, worauf die Stadt besetzt und die Insurgenten die Wiesenthal, einem Dorfe 3/4 M. im Oftsüdoften, verfolgt wurden.

Philippus, ein Apostel und Schüler Jesu, stammte aus Bethsaida in Galilaa, war früher wahrscheinlich ein Fischer und trat gleich nach Petrus und Andreas zu Jesu. Die Keinasiat. Ueberlieferung läßt ihn nach Jesu Tode nach Phrygien übersiedeln und in Hierapolis den Märthrertod sterben, doch beruft dies wol auf Berwechselung mit dem gleichnamigen Diakonus P. (Apostelg. 6, 5), der zuerst in Samaria das Christenthum predigte. Diesen P. sammt seinen

662

aweissagenden Töchterns traf Baulus bei seiner letten Reise nach Jerusalem in Cafarea am Meere an. Ihm ober auch bem Apostel B. wird auch ein Evangelium zugeschrieben, bas aber unecht ift und nur bei ben Gnoftitern im Gebrauche war. Dem Apostel B. hat die rom. Rirche, augleich mit Jakobus bem Jüngern, ben 1. Dai geweibt; die griech. Rirche aber feiert für ihn ben 14. Nov, und bat jenem Jatobus ben 23. Oct. als Festtag bestimmt. Außerdem tennt bas

Neue Testament noch einen B. als Bruder bes Berodes Antipas. Bhilifter oder Bhilistäer, ein triegerischer Boltostamm, wahrscheinlich von semit. Abtunft, wohnten in ben flidweftl. Ebenen Balaftinas, bas nach ihnen benannt murde, an ber Geetufte. Die über fie erhaltenen Rachrichten laffen fle als ein rühriges, gewerbfleifiges und gebilbetes Boll erfcheinen, das manche Berwandtschaft mit den Phoniziern zeigt. Sie bewohnten bie feften Stabte Baga, Asbob, Astalon, Bath und Ebron, die, von eigenen Fürften regiert, untereinander durch eine gemeinfame Bundesverfassung verbunden waren. Ihre Religion war ber semit. Naturdienft, den fie vorwiegend von der heitern Seite auffagten. Ihre Baubtgott= heiten, Dagon und Dertato (Atergatis), beren Bilber eine Busammensetzung von Fifch = und Menichengestalt barftellten, maren Symbole ber zeugenben naturfraft. Bgl. Rostoff, & Die Simfonesage» (Lpg. 1860). Ihre friegerische Duchtigfeit erwiesen fie besonders in ihren ununterbrochenen Rampfen mit ben Bebraern, aus benen fie namentlich in ben fruhern Zeiten febr häufig als Sieger hervorgingen. Unter Samuel burch die Rieberlage bei Mizpa zeitweilig geschwächt, erhoben sie noch zu Saul's und David's Zeiten mächtig ihr Haupt und wurden erst von dem letztern niedergeworfen. Nach der Theilung des ifrael. Reichs beginnen die Kampfe von neuem. Späterhin leifteten ihre Stäbte ben affpr. und agopt, Relbherren oft jahrelangen Wiberftand. Bur Beit ber Mattabaer waren fie fyr. Unterthanen. - In ber burfchitofen Sprache heißt B. in engerer Bebeutung ein fpiegburgerlich gefinnter Menfch, im allgemeinen

aber jeber, ber nicht Student ift.

Bhillips (Georg), namhafter beutscher Rechtslehrer, geb. 6. Jan. 1804 zu Königsberg in Breugen, von prot. Aeltern, beren Borfahren aus England ftammten, ftubirte zu Göttingen, habilitirte sich hierauf 1825 zu Berlin und folgte 1833 einem Rufe als ord. Professor ber Rechtswissenschaft nach München. Schon 1825 gab er ben Bersuch einer Darftellung ber Geschichte bes angelfächs. Rechts» (Götting.) heraus, bem, nach einem mehrmonatlichen Aufenthalte in London, die a Engl. Reichs- und Rechtsgeschichte feit der Ankunft der Normannen» (Bb. 1 und 2, Berl. 1827—28) folgte. Bald nachdem er fich in Berlin habilitirt, kam auch fein Freund und Landsmann Jarde (f. b.) nach Berlin, und besonders scheint es bem Ginflusse biefes Mannes zugefchrieben werben zu muffen, wenn B. mit ihm zur tath. Confession übertrat. Noch in Berlin hatte er feine «Grundfage des gemeinen deutschen Brivatrechts, mit Ginschluß bes Lehnrechts» (2 Bbe., Berl. 1820; 3. Aufl. 1846) herausgegeben, worin er von ber Anficht ausgeht, bag bas gefammte beutiche Recht in feiner urfprünglichen Gestalt fich in allen feinen Institutionen auf das Brincip der Wehrhaftigkeit zurücksühren lasse und sich auf breifache Weise, als Bertheibigung ber Berfon (Freiheit), als Bertheibigung anberer Berfonen (Bormunbichaft) und als Bertheidigung von Sachen (Gewere) außere. In feiner «Deutschen Geschichte mit befonderer Rücklicht auf Religion, Recht und Staatsverfassung» (Bb. 1 und 2, Berl. 1832 — 34) übertraf er in ber Berehrung bes beutichen Mittelalters und in ber Bertheibigung aller Anmaßungen ber Kirche die meisten seiner Borganger. Bu München erhielt seine schriftstellerische Birtfamfeit eine mohr prattifche, auf bas Leben ber Gegenwart gerichtete Unwendung. Auf Beranlaffung ber Rolner Wirren begann er 1838 mit Gorres (f. b.) die Chiftor. - polit. Blatter für das tath. Deutschland», eine Zeitschrift, die fich jum letten Endzwed stellte, die Dbergewalt ber Kirche über ben als eine bloße Polizeianstalt betrachteten Staat historisch zu begründen. Auch sonft entwidelte B. bei ben religiosen Birren ber Folgezeit in Berbindung mit Gorres (Bater und Sohn), mit Döllinger, Windischmann, Moy und Ringseis eine vielfache Thätigkeit im Interesse bes tath. Brincips und beffen erneuter Berwirklichung im ftaatsburgerlichen Leben. Rach dem Sturze des Ministeriums Abel 1847 wurde B. von seinem Lehrstuhle entfernt und jum Rath bei der königl. Regierung in Landshut ernannt. Doch trat er diese Stelle nicht an und lebte in ruhiger Duge feinen wiffenschaftlichen Bestrebungen. Erft 1849 folgte er einem Rufe als ord. Professor des gemeinen Kirchenrechts und der Rechtsgeschichte an die Universität ju Innebrud, von wo er 1851 als Professor ber Rechtsgeschichte nach Wien überfiedelte. P.'s Hauptwerk ist das «Kirchenrecht» (Bd. 1—6, Regensb. 1845—64), an welches sich ein alehrbuch bes Rirchenrechten (2 Bbe., Regensb. 1861-62) anschließt. Sonft find noch befondere berborzuheben: «Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte» (2 Thie., Münch. 1845 — 50;

4. Aust. 1859) und &Bermischte Schriften» (3 Bbe., Wien 1856—60) sowie unter seinen kleinern Arbeiten: a Die Diöcesauspnode» (2. Aust., Freib. 1850), alleber den Ursprung der Katenmusiken» (Freib. 1849), a Die große Synode von Tribur» (Wien 1865), a Samson

von Tottington» (Wien 1864) u. f. w.

Philo, ein gelehrter jud. Schriftsteller, wurde einige Jahre vor Christo zu Alexandria geboren, wo er auch feine Bilbung erhielt. Geit der Beit ber Ptolemaer hatten feine Glaubensgenoffen unter dem Sinfluffe griech. Bildung gestanden; damit waren Platonische, Aristotelische, und Bythagoraifche Lehrfage zu ihnen getommen, welche fie unter ben Bilbern und Erzählungen ihrer heiligen Schriften als verborgenen Sinn wiederfanden. So fand auch B. vornehmlich Platonifche Gate in den allegorifch gedeuteten mofaischen Schriften. Als gleich ewige Brincipien fab er Gott und die Materie an. Den Bertehr des überweltlichen, rein geistigen Gottes mit ber fichtbaren Belt benkt er fich burch eine Biclheit göttlicher Arafte vermittelt, beren Ginheitsband die göttliche Bernunft ober der göttliche Loges (f. b.) ift. Letterer wurde baber als das Princip aller göttlichen Offenbarung in der Welt dargestellt, eine Lehre, die im alexandris nischen Jubenthum, wie es scheint, fehr weit verbreitet, feit der Mitte bes 2. Jahrh. auch auf die christl. Theologie einen sehr weitreichenden Einfluß gewann. Uebrigens ist der Reichthum ber Philonischen Gebanten im Bergleich mit ber Daffe ber von ihm hinterlaffenen Schriften und der Beitschweifigkeit seiner Darstellung eben nicht groß. Unter seinen Landsleuten in Alexandrien nahm er eine fehr geachtete Stellung ein. 3m 3. 42 wurde er von ihnen an der Spite einer Gefandtichaft nach Rom geschickt, um die Juden gegen feindselige Beschuldigungen gu vertheibigen. Caligula ließ aber bie Gefandtichaft nicht bor fich, und B. tam fogar in Lebenegefahr. Er faßte nun eine von großer Gelehrfamteit und Geschicklichkeit zeugende Rechtfertigungsschrift ber Juden ab, die nach Caligula's Tobe im Senate vorgelesen wurde. Spätere Erdichtungen find die Angaben, daß B. unter Claudius nochmals nach Rom gefommen, bort des Apostels Betrus Freund geworden und den chriftl. Glauben angenommen, diesem aber gewiffer Krantungen wegen wieder entfagt habe. Die auf uns getommenen Schriften B.'s wurden von Morel (Genf 1613), Mangen (2 Bbe., Lond. 1742), Bfeifer (5 Bbe., Erl. 1785-92), Richter in ber Bibliotheca sacra » (8 Bbe., Lpz. 1828-30) und in ber Tauchnit'schen Sammlung (8 Bbe., Lpz. 1851-54) herausgegeben. Ueber P.'s Philosophie, Theologie und beren Berhaltniß jum Chriftenthum berbreiten fich, außer Grogmann (f. b.): Gfrorer, aB. und die alexandrinische Theosophie » (Stuttg. 1835), und Dahne, «Geschichtliche Darftellung ber jüb. = alexandrinischen Religionsphilosophie» (2 Thle., Halle 1834 — 35).

Philo aus Byblos in Phonizien, ein Grammatiter, der zu Ende des 1. Jahrh. n. Chr. lebte, versertigte außer einigen andern histor. Schriften eine griech. Uebersetzung der «Phönizischen Geschichte» des Sanchuniathon in neun Büchern, von der sich jedoch nur das erste Buch und auch dieses in einem sehr verderbten Zustande in der «Prasparatio evangelica» des Eusebius (s. d.) erhalten hat. Zwar machte 1835 ein gewisser Wagenseld in Bremen bekannt, daß er eine vollständige Handschrift dieser Uebersetzung aus dem Kloster Sta.-Waria de Merinhad in der portug. Provinz Entre Duero e Minho durch den Obersten Pereira erlangt habe, die er darauf theils zugleich mit einer lat. Uebersetzung (Vrem. 1837), theils in einer deutschen Uebertragung (Lüb. 1837) herausgab; allein es ist die zur Evidenz erwiesen, daß das Ganze auf einem literarischen Betruge beruht. (S. Sanchuniathon.) — P., ein Philosoph aus Larissa, der Zeitgenosse Cicero's, lebte in Rom und gehörte der neuern Atademie an. Häusig wird er auch der Stifter der dritten Atademie genannt. — P., aus Byzanz, lebte um 150 v. Ehr. und schried außer einigen Werken über Wechanik namentlich eine Schrift «Ueber die sieben Wunderwerke der Alten Welt», welche am besten von Orelli (Lpz. 1816) herausgegeben worden ist.

Philodemns, aus Gadara in Sprien, ein epituräischer Philosoph, Zeitgenosse bes Cicero und Atticus, die ihn wegen seines Dichtertalents schätzten, schrieb in griech. Sprache, außer mehrern kleinern Gedichten, die sich in der Anthologie (s. d.) befinden, eine Reihe von größern Werken, von denen in neuerer Zeit einige in Herculanum und Pompeji ausgefunden worden sind. Dahin gehören zunächst die Schriften alleber Rhetorik, zuerst bekannt gemacht in den «Antiquitates Herculanenses» (Bb. 5) und in den «Volumina Herculanensia» (Bb. 2, Oxf. 1825), zuletzt bearbeitet von Groß unter dem Titel aPhilodemi rhetorica» (Bar. 1840), und alleber die Musik, welche aus Rosini's «Volumina Herculanensia» (Bb. 1, Neapel 1793) von Murr (Strasb. 1804) und von demselben in deutscher Uebersetzung (Berl. 1806) herausgegeben wurde; serner die Abhandlungen «De pietato», von Cicero in der Schrift aDe natura deorum» benutzt, und «De ira», beide zuerst in der «Collectio altera Herculanensium volu-



minum » (Bb. 1 und 2, Reapel 1861-63) veröffentlicht, bann einzeln von Gomperz (bie

erftere, Lpg. 1864, die lettere, Lpg. 1866) berausgegeben.

Philoftetes, der Sohn des Boas und der Demonassa, ein trefslicher Bogenschütze, führte bie Bewohner von Methone, Thaumatia, Meliboa und Olizon gegen Ilios. Jedoch ließ ihn bas heer unterwegs auf Lemnos zurud, weil er an einer burch Schlangenbig erhaltenen Bunde frant daniederlag. Bald aber war daffelbe feiner benöthigt. Er felbst tehrte zuletzt glücklich in feine Beimat jurud. Nur fo viel erzählt homer von ihm. Spätere Dichter haben biefes mannichfach erweitert und verändert. Auf bem Zuge gegen Blios, heißt es, wurde er auf ber fleinen Infel Chryfe unweit Lemnos von einer tempelhutenden Schlange in den Fuß gebiffen. Die Bunde eiterte beftig und verbreitete einen so unerträglichen Geruch. daß ihn die Griechen auf bes Douffeus Rath an ber Rufte von Lemnos aussetten. Bier verlebte er unter großen Drangfalen neun Jahre; im zehnten enblich erschienen Dopffeus und Diomedes ober Reoptolemos (nach Sophotles) als Gesandte bei ihm, um ihn abzuholen, weil ohne ihn Ilios nicht erobert werben fonne. B. nämlich war im Befit bes Bogens und ber Pfeile bes Beratles, welche nach bem Ausspruche des Sehers helenos zur Eroberung von Ilios durchaus nöthig waren. Endlich entschloß er fich, jenen ju folgen. Rach feiner Antunft bei bem Beere ber Griechen verfant er burch Apollo in tiefen Schlaf: mabrend beffelben schnitt Machaon die Bunde aus und beilte fie. Nun erlegte B. ben Baris, und Ilios murbe erobert. Auf feiner Beimkehr, nach Spatern, nach Italien verschlagen, baute er Betelia in Lucanien und Krimiffa bei Kroton. In einem Rampfe gegen die fruhern Ginwohner fiel er. Die Geschichte bes B., namentlich feine Leiben, hat Sophotles in dem nach B. benannten und noch vorhandenen Trauerspiele bargestellt. Bon bem gleichnanigen Stud bes Euripides find nur Fragmente vorhanden.

Philolaus war einer ber vorzüglichsten Schüler des Bythagoras. Seine für uns verlorenen Werke über die Naturlehre standen bei den Alten in so hohem Rufe, daß Plato ein Manufcript desselben für 100 Minen taufte. Seine Lehre von der Bewegung der Erde um die Sonne wurde von seinen ersten Nachfolgern angenommen, aber wahrscheinlich, weil sie nur als Meinung ohne Beweise aufgestellt war, später wieder vergessen. Nicetas von Syrakus verband damit die Lehre von der Bewegung der Erde um ihre Achse, wie Cicero in seinen «Academicae quaestiones» erzählt, und namentlich diese Stelle soll den Kopernicus auf die Entdeckung des

mahren Beltfpftems geleitet haben.

Philologie. Der Name dieser Wissenschaft ist schon bei den Griechen vorhanden gewesen und bezeichnete feinem Urfprunge gemäß zuerft nur Liebe zu Reben, Rebfeligkeit und Gefallen an Unterhaltung; wenn sich aber Sofrates beim Plato einen Bhilologen nennt, so find in engerm Sinne die wiffenschaftlichen Unterhaltungen verstanden, in welchen fich noch ohne fculmäßige Abgeschlossenheit die Philosophie des Sokrates dialektisch bewegte. Als später mit Aristoteles die Systematik der Philosophie und der Wissenschaften überhaupt fixirt, damit aber auch die bis dahin noch in frischer Broductivität vorgeschrittene Kraft des griech. Geistes erschöpft war, trat an die Stelle der Production die Reproduction; das geistige Leben nährte sich an den Schatzen der Bergangenheit, die man sammelte, bewahrte, erläuterte, oder die man nach den aus ihnen abstrahirten Kunsttheorien und nach wechselnden Liebhabereien in geänderten Formen und Ber= bindungen modernisirte, um den Mangel eigener gründlicher Schöpfertraft hinter prunkender Rünstelei und Originalität im fleinen zu verbergen. Aber Kenntniß zu nehmen von ben vorhandenen Werken der Literatur und Kunst wurde eine Forderung, die man an Gebilbete machte, und diese Bilbung wurde nicht mehr als ein Gemeingut aller vom Leben getragen und geförbert, sonbern fie zog fich in die Schule zurud und murbe zu einem Borzug berer, welche die Mittel zu ihrer Erwerbung befagen, mahrend die Daffe des Bolts in Armuth und Unbildung verfant, alle aber, der polit. Freiheit beraubt, tein bffentliches Leben und damit auch teine Antriebe zu großen Anftrengungen und Leiftungen mehr hatten. Diefe allgemeine Bilbung nun von wefentlich reproducirendem Charafter, beruhend auf histor. Gelehrsamkeit, ohne Beschränkung auf ein einzelnes Fach, hieß in ben letten Zeiten bes Alterthums bei ben Griechen B., und in bemfelben Sinne tam bas Bort zu ben Romern. Wenn universelle Gelehrsamfeit bei einzelnen in befonders hohem Grade vorhanden war, fo wurde für folche Männer die Benennung «Philologen» ein lobendes Brädicat oder auch ein Beiname, wie dieser zuerst dem gelehrten Griechen Eratofthenes, fpater bem rom. Grammatiter Attejus gegeben wurde. Encyklopabifche oder vermifchte, auf vielerlei Facher bezügliche Schriften wurden philologische genannt, und vorzugsweise waren es Grammatifer, welche burch ihr ursprüngliches Sauptgeschäft, die Erklärung ber Dichter, auf eine folche Mannichfaltigkeit des Biffens geführt wurden. Bierbei tonnte felbft bie

Philosophie einbegriffen sein, sofern sie nur Gegenstand bes histor. Wissens war; aber wenn sie als freie Speculation betrachtet wurde, bilbete sie ben natürlichsten Gegensatz gegen die P. Als die Römer mit ihrem praktischen Sinne, wie namentlich Barro, die gesammte P. in eine abgegrenzte, geordnete Encyklopädie derzenigen Disciplinen zusammenfaßten, welche den Inhalt des allgemeinen höhern Unterrichts ausmachen sollten, bildete sich der Inbegriff der sog. sieben freien Künste, welche das Mittelalter in zwei Stufen zerlegte, das Trivium: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, und das Quadrivium: Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie; gerade diese Fücher hatte Marcianus Capella (s. d.) mit dem Namen P. bezeichnet, der im 3. oder 4. Jahrh. das Werk versaßte, welches im Abendlande während des Mittelalters das gewöhnslichste Lehrbuch dieser Encyklopädie gewesen ist.

War auch der Name der P. im Mittelalter nicht gebräuchlich, so blieb doch jene Begrenzung und Glieberung bes Unterrichts ftete biefelbe, und auch bie nach andern Gefichtspuntten geord. neten Encuttopabien anderten baran nichts, fondern zeigten nur, daß die Gelehrfamfeit, wie im Alterthume, fich oft extensiv und intensiv weit über die dem Unterrichte gesetzten Grenzen ausdehnte. Aber die antike B. war nun in einen ihr ganz fremden Boden verpflanzt. Es gehört zu ben wunderbarften Fügungen der Beltgeschichte, wie die beibnische Cultur des Alterthums nach dem Untergange ber Boller und Sprachen, in welchen fie ursprünglich gelebt hatte, fremde Barbaren nothigte, ihre Trager und Bfleger zu werben und fich bagu burch mubfame Studien gu befähigen; die Berschiebenheit ber Nationalität und ber ganzen geistigen Atmosphare, ber und verföhnliche Gegensat zwischen bem Christenthum und heibenthum, die Mangelhaftigfeit bes Unterrichts und aller Mittel bes geistigen und literarischen Bertehrs und fo manche andere Schwierigfeiten wurden menfchlicher Ginficht hierbei als fchlechthin unüberfteigliche Sinderniffe erschienen fein. Wie die Griechen die Cultur bes Drients in fich aufnahmen, wie die ftolgen und machtigen Römer fich bem griech. Geifte beugen mußten, fo mar es bie unausweichliche Beftimmung ber german. Boller, Die Erbichaft ber claffifchen Bilbung anzutreten, wie ummöglich es auch der nationalen oder religiösen Beschränktheit fein möge, die Nothwendigkeit und Beil-famkeit dieser Beltordnung zu begreifen. Das german.-chriftl. Mittelalter hat nun zwar die Schate ber claffischen Cultur gerettet und fie jur Grundlage feiner eigenen gemacht; aber bie Mifchung fo überaus verschiedener Elemente tounte junachft nur eine unflare Garung jur Folge haben, aus der erft nach langem, vergeblichem Arbeiten eine gereinigte Ertenntnig des überkommenen fremdartigen Schatzes hervorging. Der durchgängige Grundzug des Mittelalters ift neben dem unbedingten, speculativ und praktifch befestigten religiösen und wiffenschaftlichen Mutoritäteglauben ber bavon ungertrennliche völlige Mangel an hiftor. Sinne und hiftor. Rritit; Sage und Geschichte, Dichtung und Wahrheit mischten fich unbewußt unaufhörlich, selbst in den einheimischen und fast gleichzeitigen Dingen; noch viel mehr erschien das Alterthum in nebelhafter, wunderbar verdrehter Gestalt. Gine flare Ginficht von ben religiofen Borftellungen ber Alten, von ihren polit. und fittlichen Buftanben, von ihrer Geschichte und Cultur blieb bem Mittelalter allezeit fremb; nabere Befanntichaft mit ber Biffenschaft bes Alterthums erfchien als etwas Geheimnigvolles, Magisches, Berberbliches; von ber griech. Sprache mar in ber Regel nur eine unfichere, verfälschte und beschränfte Bocabellenntnig vorhanden; Grammatit und Literatur fehlten; die lat. Sprache wurde, nach dem zweifellofen Recht einer lebenden, durch den Gebrauch umgestaltet und hauptsächlich nur in dem etymologischen Theil ohne Berderbniß bewahrt, im übrigen aber bem tirchlichen und wiffenschaftlichen Bedurfniß angepaßt, dann auch durch eine zwar scharssinnige, aber abstracte Sprachphilosophie willstillich regulirt, ohne daran zu benken, daß die Norm für ihre Correctheit und Schönheit in der alten Literatur liege. Nach allebem war auch bas Berftanbnig ber Berte bes Alterthums nur ein fehr mangelhaftes, niehr noch in fachlicher als in sprachlicher Beziehung; wo nicht ohnehin burch die Berfälschung der Texte die richtige Auffassung erschwert oder unmöglich geworden war, wurde allgemein die allegorifche Auslegung angewendet und badurch ber Inhalt antifer Berte gewaltfam in ben mittels alterlichen Ideentreis hineingezogen; griech. Schriften, vor allen die des zu unbegrenzter Autorität gelangten Ariftoteles, wurden nur in lateinischen, vielfach verfälfchten, jum Theil aus bem Arabischen gezogenen Uebersetzungen gelesen. Rurz, die Berbindung des Mittelalters mit dem claffifchen Alterthum war nur eine mittelbare, getrubt burch Unrichtigfeiten und Mangel aller Art, die sich gleichwol als das Normale befestigt hatten. Wenn also von einer B. des Mittels alters die Rede fein tann, fo ift biefe nicht als ein fich unmittelbar auf bas Alterthum beziehendes, sondern als ein vor allen Dingen der kirchlichen Lehre und der scholastischen Wiffenfcaft dienftbares Studium zu betrachten. Indeg waren allmählich bie Antriebe immer fraftiger

geworben, um über biesen Zustand hinauszugelangen. Das in Italien niemals außer Gebrauch gekommene röm. Recht in Berbindung mit dem Aufschwung des städtischen Lebens und des Handles sührte auf das Studium der altröm. Rechtsquellen zurück; die Krenzzüge, der gesteigerte Berkehr mit dem Byzantinischen Reich, die Berhandlungen über die Bereinigung der röm. und griech. Kirche brachten manche Kenntniß aus Griechenland nach Italien und erweckten das Streben nach der griech. Literatur, aus welcher namentlich die Schriften der Aerzte sosort für den praktischen Gebrauch nutzbar gemacht wurden; die aus diesen Anregungen hervorgehende Grindung der Universitäten in Italien zunächst für Iurisprudenz und Medicin schuf dam Sammelpläze für immer ausgedehntere wissenschaftliche Studien und erweckte das Bewußtsein, daß auch die altröm. Literatur nur eine abgeleitete sei, und daß die griechische einen noch weit größern Schat von Kenntnissen aller Art berge, welche der immer unfruchtbarer gewordene Scholasticismus des Abendlandes zu gewähren oder zu ersetzen nicht im Stande sei.

Das Byzantinische Reich hatte nun gerade bis auf diesen Bunkt sein kümmerliches Dasein gefristet, wo das Abendland reif geworben war, bie bort noch vorhandenen Refte altariech. Bilbung in sich aufzunehmen und biese weiter zu pflegen und zu einer neuen und fruchtbaren Birtfamfeit zu führen; diese erneuerte Uebertragung war größtentheils bereits vollendet, als die Türken bem Byzantinischen Reiche ein Ende machten. So war benn der Kern in dem großen Umschwung abenblund. Cultur, welchen man als die Wiebergeburt ber Wiffenfchaften bezeichnet, nichts anderes als die wiedergeborene B., welche nicht mehr mittelbar und im Dienste anderer Botenzen, sondern birect und unmittelbar auf bas Alterthum binführte und bie Schäte clafficher Biffenfchaft und Runft aus langer Bergeffenheit wieder erwedte, fie bon allen Berunftaltungen reinigte, hiftor. Simm erzengte und Rritit zu üben lernte und lehrte. Der Umfang ihres Stoffs mar unbeftimmt und grenzenlos wie im Alterthume; indem fie fich mit frifchem Eifer auf die ganze Daffe ber elaffifchen Broductionen warf, umfaßte und beherrichte fie alle Wiffenichaften, fobaß, wer auch nur einer von ihnen fich vorzugeweise widnien wollte, bagu boch zuvörberst Philolog fein mußte, und umgekehrt unter ben namhaften Gelehrten jener Zeit kaum einer zu finden ift, ber nur Philolog gewefen und nicht zugleich eine andere Wiffenschaft bevorzugt hatte. Da nun überdies bas Schema ber sieben freien Kunste verdrängt wurde, so war es junachst unmöglich, für die B. nach der Natur ihres Stoffs ober nach den Studien und der praktischen Thätigkeit der Philologen irgendeine fefte Grenze zu bestimmen. Ihre nachfte Aufgabe erforderte auch eine folde nicht; benn fie mußte zuerst die mittelalterliche Wissenschaft und Lehrweise auf allen Gebieten bekümpfen und die herkömmlichen Lehrbücher durch neue erfetsen; überall begann aber der lebhafte Kampf hierüber damit, das Lateinische, die allein herrschende Muttersprache der Kirche, des Rechts und aller Bissenschaften, zu reinigen und es nach den Dluftern ber claffischen Literatur zu lehren und zu gebrauchen. An correcter und scholastischer Latinität unterschieben sich schon äußerlich die feinblichen Parteien. Die Borkampfer der neuen Richtung wurden spottweise Boeten genannt, indem man es damit als einen hauptvorwurf bezeichnen wollte, daß fie fich nicht mit eruften Studien, fondern mit einer blos ergötlichen, leichtfertigen und unfittlichen Literatur beschäftigten. Indeß solche Beschulbigungen vermochten nicht, die fcolaftifche Bilbung ju fcuten, die, allmählich auf allen Bunften burch die Ueberlegenheit der neuen Erkemtniß und Aunstbildung beslegt und mit Wit und Satire verfolgt, fo ganglich, ja fo unbillig verworfen und ausgerottet murde, bag auch bas Brauchbare baran, weil es scholastische Form hatte, unbenutt in Bergessenheit gerieth. Als diejenigen Philologen, welche fich junachft um die Sprachreinigung Berbienfte erwarben, find in Italien nach Petrarca und Boccaccio vorzüglich zu nennen Laurentius Balla, bann Lancilot, Mancinelli, Sulpicius, Albus Manutius u. a., in Spanien Aelius Antonius Nebriffenfis, in Frankreich Tardivus, Despouterius, Budäus, in Deutschland Jak. Wympfeling, H. Bebelius, Konr. Celtes, Joh. Brafficanus, Jat. henrichmann, herm. Bufch, Lange u. f. w. Ohne Erfolg war die Bermittelung, welche bie Schüler bes Alex. Begius, Berm. Torrentinus und Rempo versuchten, indem fie den in den Schulen festgewurzelten Grammatiter Alexander de Billa Dei burch Ueberarbeitung und berichtigende Commentare retten wollten. Bon ben überwiegend grammatischen und stillstischen Bestrebungen ging es aus, daß während Angelus Politianus ein ganzes System aller Wiffenschaften in feinem «Panopistomon» aufstellte, boch die studia humanitatis, wie man häufig die P. nannte, überwiegend auf die formale Seite der classischen Studien bezogen und barunter mehr eine Runft, die Berebfamteit, verstanden wurde; indem man diefe aber nach Cicero's Definition auf die umfagenoste Renntniß alles des Stoffs gründen wollte, der mit Beredsamkeit behandelt werden kann, ihr mithin ihre Thätigkeit in allen Wiffenschaften und deu damit zusammenhängenden praktischen Berufsarten anwies, konnte zwar das Studium der Form als eine geschlossen Theorie in Grammatit, Rhetorit und Boetit begriffen werben, aber bas Studium des Stoffs führte wiederum in das grenzenlose Gebiet aller Wiffenschaften.

Obwol nun biefe Auffaffung ber B. mit mehr ober weniger Bestimmtheit von ben Sumgnisten bes 15. und 16. Jahrh. unzählig oft geltend gemacht und zur Empfehlung ihrer Studien für die verschiedenften Berufefreise benutt murbe, wie viele Reben, die mertwürdige an den König Frang I. von Guil. Bubaus gerichtete Schrift «De philologia», bas «Vallum humanitatis» von Berm. Bufch und andere Werte barthun, fo war boch biefer Standpunkt auf die Lange nicht haltbar. Die Philologen roman. Stammes, namentlich die Italiener, begnügten fich balb mit der formalen B. allein. Dit ihrer leichten Erregbarteit ohne nachhaltige Tiefe batten fie awar bie humanistischen Studien lebhaft und begeistert ergriffen, aber ihre Gewandtheit, fich bie antiken Formen der Brofa und Boesie anzueignen und sie zu bandhaben, gewährte ihnen eine ausreichende Befriedigung; die tiefern Folgen Des neuen Umschwungs ber Bilbung blieben ihnen im gangen fern, zumal da Conflicte mit der Rirche und ber firchlichen Wiffenschaft ein fruchtlofes Marthrerthum in Aussicht ftellten; häufiger begnugte man fich baber mit bem blos negativen Berhalten, daß man für fich ben geforderten Glauben verleugnete, ja auch verspottete, fich aber nicht barauf einließ, ihm eine positive Ueberzeugung auf alle Gefahr bin entgegenzustellen. Demnach ift in Italien die B. im gangen überwiegend die formale und stilistische lateinische geblieben, an die fich neben geringerer Thatigfeit fur bas Griechische bie unverfungliche Beschäftigung mit ben mannichfaltigen Reften ber antilen Runfte und Sandwerte anfolog, welche bas

Land felbft in großer Bahl barbot.

In Deutschland, in England und jum Theil auch in Frankreich hatte die Wiebergeburt ber Wiffenschaften viel tiefer eingreifende Wirkungen; fie wurde fofort auf ben Mittelpunkt aller Wiffenschaft und Lebensanschauung, auf die Kirchenlehre und die Bhilosophie bezogen, hatte daher auch die kirchliche Reformation zur Folge, unter beren Schutz allmählich alle Wiffenschaften einen freien Aufschwung nahmen. Insbesondere aber wurden die humanistischen Studien in der prot. Rirche mit großem Fleiße gepflegt, da man in ihnen nicht nur ein unschädliches, fon= dern ein der Kirche felbst unentbehrliches Bildungsmittel fah, dem man dankbar die Erweckung ber Fähigfeit, bas im Mittelalter firirte Glaubensspffem fritisch zu prüfen und ben gereinigten Glauben zu vertheibigen, zuschrieb. Jeboch blieb auch hier bie B. in ber Unbestimmtheit ihres Begriffs wie zuvor; wie hoch man fie auch schätzen mochte, so geschah bies boch nur um ber Dienste willen, welche fie ber Theologie und andern Wiffenschaften geleiftet hatte und ferner ju leiften im Stande mar; ein eigenes Gebiet, bas fie felbständig zu bearbeiten hatte, wurde ihr weber zugeftanden, noch von ihr felbft beansprucht. Gie berharrte bemmach in ber Dienftbarteit gegen andere Biffenfchaften, führte biefen die formale philol. Bilbung ju, foweit fie beren beburften, und wenn fie hierüber hinausging, umfaßte fie immer wieber eine mehr ober weniger umfaffenbe Enchklopabie verschiedener Biffenschaften, wie dies noch im vorigen Jahrhundert Joh. Matth. Gesner that in feinen «Primae lineae isagoges in eruditionem universalem», seinen Borlefungen darüber und in seinen «Institutiones rei scholasticae», und zulett I. Aug. Ernesti in feinen vielgebrauchten «Initia doctrinae solidioria». Diefe Bolymathie aber und Bolyhistorie führte die Philologen allmählich immer weiter ab von ihrer ursprünglichen Aufgabe, welche fich nur infofern auf alle Wiffenschaften erftredt hatte, als biefe in ber griech. und rom. Literatur behandelt waren. Je mehr aber die Biffenschaften fortschritten, befto mehr wurden die modernen Elemente darin ausgedehnt und überwiegend; ber Philolog wurde bemnach, weit über die Literatur des Alterthums hinaus, in eine unabsehbare Masse von Forschungen hineingezogen, die nicht als Ein Fach betrachtet werden konnten. Diesem Uebelftande half man dann in doppelter Weise ab; zunächst erklärte man die P. blos für einen Theil der Polymathie, den man als Renntnift ber Sprachen und bes gesammten Alterthums ober ber Geschichte faßte, sobaß also bie formalen und materiellen Bestandtheile darin verknüpft wurden, wenn man auch ein haltbares Brincip biefer Berbindung nicht anzugeben wußte. 3oh. Wowerius, 3f. Cafaubonus, 3oh. Gerh. Boffius u. a. haben biefe Anficht vertreten, ohne fie rechtfertigen zu tommen; benn ba einerfeits die Sprachtenntniß fich nicht auf das Griechische und Lateinische beschränkte, fondern minbeftens noch das Hebruifche umfaßte, ohne andere Sprachen auszuschließen, fo fehlte es hier an einer bestimmten Grenze; benn an eine allgemeine, alle Sprachen umfaffende und vergleichenbe Sprachwiffenschaft murbe nicht gebacht; andererfeits murbe ber materielle Theil gu febr auf Antiquitaten und Geschichte beschruntt, aber auch in diefen Fachern wieder über bas claffische Alterthum ausgedehnt, fodaß auch biefer Theil theils zu wenig, theils zu viel enthielt. Aus beiben Theilen tonnte unmöglich ein wohlgegliebertes Ganges entfteben; benn eine Ginheit war weber vorhanden, noch wurde fie gesucht, da man die ganze Wissenschaft doch nur als eine Hilfswissenschaft ansah, die ihren höchsten Zweck nicht in sich, sondern in denjenigen Wissenschaften hatte, welchen sie dienen sollte; sie löste sich daher in eine Reihe unzusammenhängender Notizen auf,

wie fle den Theologen, Juristen u. f. w. nuthar sein konnten.

Scheinbar confequenter war die Ansicht, nach welcher die B. blos Sprachwissenschaft sein follte; ihre haupttheile murben banach Grammatit, Rritit und hermenentit. Go hatte fie freilich eine Einheit in ber Sprache und Darftellungeform; aber diese Einheit ift vielmehr eine Salbheit ober Einseitigkeit, welche am wenigsten in Bezug auf das Alterthum gebilligt werden kann, da es an biefem gerabe vorzugsweife charakteriftifch ift, bag Form und Inhalt fich in vollendeter Barmonie befinden, alfo die Form weder richtig verstanden noch gerecht gewiirdigt werden fann ohne gleichmäßige Ergrundung des Inhalte. Als Sprachwiffenschaft litt diefe B. an benselben schon bemerkten Mängeln, daß weber die Beschräntung auf die zwei classischen Sprachen zulässig ift, noch eine weitere Ausbehnung zu einer allgemeinen Sprachwiffenschaft bezwedt wurde; höchstens war und blieb fie ein untlares Postulat, wie bei Augustin Grifdow. Die fog. Realien wurden nur in untergeordneter Beise mitgenommen als Gulfsmittel für hermeneutit und Kritit; fie fanben baber teine grundliche Bflege und zerfielen in eine Menge von zerftreuten Ginzelheiten, die weniger ein geschichtliches als ein lexikalisches Interesse hatten. Es ift einleuchtend, daß biese Art, die B. aufzufaffen, nur herrithren konnte von ihrer Dienstbarkeit gegen andere Biffenschaften, die im Formalen die Gulfe der B. bedurften; im Materialen aber beanfpruchte jede von ihnen, ben ihr aufallenden Theil der claffifchen Literatur am besten erklaren und beurtheilen au konnen, was gerade biefer Zerstückelung wegen fich boch oft als unausführbar erwies. Ungeachtet folcher fehr angenscheinlicher Mangel ift boch die Auffassung der B. als einer blos ober vorzugsweise formalen Biffenschaft oder Fertigfeit eine fehr allgemeine gewesen. Sie war ichon vorbereitet badurch, daß man ehemals die B. als Beredsamkeit hatte verstehen wollen; fie verbreitete fich besonders im 17. und 18. Jahrh. neben ben beiben andern ermähnten Richtungen und ftuste sich auf unrichtige wörtliche Erklärung des Namens der P. Ihr letter großer Bertreter war Gottfr. Hermann; ihr Shftem hat zuletzt vollständig und eben barum in seiner ganzen Schwäche Aug. Matthiä dargelegt, und andere haben es mehr oder weniger gründlich, meist nur gelegentlich verfochten, wie Jahn öfters in seinen «Jahrbuchern für B. und Badagogit», F. W. Frissche, Rirchner, C. E. Chr. Schneiber u. f. w.

Noch einseitiger war ber Standpunkt, den Hemsterhusius und seine Schule einnahmen; nach ihm war der Bhilolog nichts anderes als Kritiker; zur Ausübung dieser einen Thätigkeit aber sollte er im weitesten Umfange sprachliche und sachliche Gelehrsamkeit zur Hand haben, welche mithin nur einen secundären Werth als Hillsmittel besaß und darum in dieser Schule auch nicht zu einer selbständigen Organisation gelangen konnte; die Kenntniß des ganzen Alterthums wurde danach nicht ihrer selbst wegen gesucht, sondern lediglich, um gelegentlich verdordene Textstellen zu verbessern. Wit demselben oder mit noch größerm Rechte hätte man auch die Hermeneutik zum Mittelpunkt und Ziel der B. machen und sie demnach identissieren können mit der Aufgabe, welche sich die Grammatiker des Alterthums gestellt hatten. Die Natur des kritischen Virtuosenthums aber brachte es nothwendig mit sich, daß individuelle Neigungen, Fertigkeiten und Methoden in einzelnen Schulhäuptern stark hervortraten und den Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu erheben sich durch hervorragende Leistungen berechtigt erachteten; so Beerlamp und Cobet.

Diese sprachliche, tritische und sormale B., beren Berdienste übrigens nicht nach der Mangelhaftigkeit ihres Systems zu ermessen sind, hat sich zwar bis in die neuesten Zeiten in einzelnen Bertretern erhalten; jedoch sind längst bedeutungsvolle Umstände eingetreten, welche eine andere, gründlichere Auffassung des Wesens der B. zu einer Nothwendigkeit gemacht haben. Das Streben der ältesten Humanisten, die antike Beredsamkeit und Poesie durch sorgsame Nachahmung wiederherzustellen, mußte in seiner eigenen Unnatur sein Ende sinden, sobald nur Sprache und Literatur der modernen Bölker sinlänglich herangereist waren, um gedieterisch zu verlangen, daß begabte Redner und Dichter sich nicht mehr einer todten, dem größten Theile des Bolks unzugänglichen Sprache bedienen sollten. Die roman. Bölker haben zuerst diese Forderung geltend gemacht, und ihre Bolksliteratur ist daher am friihesten ausgeblüht, vor allen die der Italiener; ihnen solgten die Spanier und Franzosen, die letztern namentlich mit großer Eingenommenheit sür die Borzüge ihrer modernen Literatur gegenüber der altclassischen; seit Ludwig XIV. begann die letztere bei ihnen verachtet oder wenigstens versäntet zu werden, und die B. wurde und wird nur kümmerlich und nicht selten durch fremde Kräste gepstegt. Die Neigung der roman. Bölker, sich mit der Form genügen zu lassen, ihre Selbstgefälligkeit, überdies eine der freien Wissenschaft widerstrebende

Kirche und fo manche andere histor. Berhältnisse wirkten bei ihnen dahin, daß vorzugsweise nur die unmittelbar praktischen Wissenschaften erhebliche Förderung fanden. Ganz anders in Deutschland. Die Reformation und besonders Luther's Bibel und Kirchenlieber hatten die Gründung einer beutschen Schriftsprache zur Folge, ber fich auch die Rathotiten nicht entziehen tonnten. Ihr Aufblühen wurde zwar durch die Religionstriege und bogmatischen Controversen aufgehalten, aber nicht gehemmt, und nachdem zuerst die bereits früher cultivirten Literaturen ber roman. Bölfer, insbesondere der Italiener und Franzosen, als Muster gedient hatten, wandte man sich bon diefer Nachahmung ber Nachahmer zu bem gemeinsamen Borbilbe aller, zu ben Meisterwerken des Alterthums zurud, und zwar ohne die lateinischen vor den griechischen zu bevorzugen; es war das gleichsam eine neue Wiedergeburt der Wissenschaften im 18. Jahrh., wie im 15. und 16., jedoch fo, daß jetzt die Wissenschaften in deutscher Sprache wiedergeboren wurden. Man begann ftreng wiffenschaftliche Werte beutsch zu schreiben, atabemische Borlefungen beutsch zu halten; die Runft ber Darstellung wurde, wie die Runft überhaupt, burch die neugeschaffene Aesthetit auf theoretische Regeln zurudgeführt, die am besten von den Berten bes Alterthums abgezogen werden konnten, wie das auch bereits im Alterthum felbst geschehen war. Auf biesem gleichsam theoretischen Wege erblithte die classische beutsche Literatur des vorigen Jahrhunderts, die aber keineswegs die Folge hatte, daß man fich nun, wie in Frankreich, hiermit befriedigt gefühlt und sich vom Alterthume abgewandt hätte; im Gegentheil, man erkannte in ihm die unerreichten Mufter aller Runft; Windelmann fchuf bas Organ jum Berftandnif der bilbenben Runft, Leffing leistete fast dasselbe für die rebende; es bilbete fich der Enthusiasmus für das antike Schone aus, und zwar nicht nur bas in ber Runft, fondern auch bas im Leben, und fo wurde endlich, junuchft infolge bes theoretisch und praftisch lebendig gewordenen Runftsuns, bas Stubium des Alterthums auch um feiner felbst willen getrieben, nicht mehr blos um andern Wiffenschaften damit dienstbar zu werden. Die Philologen blieben hinter diefer Bewegung, die mit dem im Bolte lebhaft erregten Interesse für die schöne Literatur in enger Berbindung stand, nicht zurud; Chrift, Rlot, Ernesti, Sage, Benne u. a. zogen die Archaologie und die kunstlerische Seite der Literatur mit Fleiß in den Rreis ihrer Studien, und Benne ging barin fo weit, daß er, indem er biefe Seite ale die bedeutungevollste anfah, die B. mit der Aefthetit verbinden und aus beiden eine eigene Facultät bilben wollte. Freilich war auch diese Auffassung eine einseitige; man erkannte bald, daß die Runft nicht als eine ifolirte Erscheinung in dem Leben der Alten genommen werden tann, daß fie vielmehr, wenigstens bei den Griechen, das ganze Leben durchdringt, aber auch von ihm durchbrungen wird, daß sie in Glauben, Sitte, Berfassung und Geschichte ihre Antriebe und Zielpunkte findet, baß fie also nicht ohne dieses Bange richtig verftanden werden tann; darum wendete fich auch das Intereffe und felbft ber Enthufiasmus, ben man für die Kunst hatte, jenem gesammten antiken Leben zu, welches die Keime dieser Kunst in sich gepflegt hatte und durch ihre Blüte verschönert und veredelt mar. Go mar denn in der B. gleichsam ein neuer Schatz entdeckt, für den man bis dahin kein offenes Ange gehabt hatte; sie gewann dadurch ein nicht geringes Selbstgefühl, das sich 3. B. darin ausdrücke, daß Goethe einst es als Ziel seiner Bunfche anfah, Benne's Nachfolger in Göttingen zu werben, und bag F. A. Bolf, ale er in Göttingen Student wurde, barauf bestand, ale studiosus philologiae inscribirt ju werden, gang wiber bas Bertommen, bas nur Studenten ber theol., jurift. und medic. Facultät kannte, weil alles, was die Brofessoren der philos. Facultät lehrten, insbesonbere auch die B., nur ale Gulfedisciplin für jene galt.

Aber die Betrachtung des Alterthums von seiten der Kunst, wie wichtig und fruchtbar sie auch war, vermochte doch nicht als eine das ganze Studium durchdringende Einheit zu wirken; sie hatte namentlich einige Gleichgültigkeit, ja selbst Nachlässigsteit gegen die formalen Theile, Grammatik und Kritik, zur Folge; sie bedurfte überdies der Ergänzung durch die Antiquitäten des praktischen Lebens, welche nur eine ungeordnete Masse von Notizen im Dienste der Hermeneutik darboten; ebens mußte neben der Kunst nicht nur der religiöse Glaube und die Sittlichteit, sondern auch die Wissenschaft geschichtlich verfolgt werden, um den innern Zusammenhang des gesammten Lebens zu begreifen. Diesen Schritt that F. A. Wolf, der damit die Emancipation der P., deren Anerkennung er bereits als Jüngling gesorbert hatte, wissenschaftlich vollendete, wenn es ihm auch nicht gelang, die P. zu einem wohlgegliederten Ganzen zu organistren; er begnügte sich, dies Ganze in einer langen Reihe von 24 coordinirten Disciplinen zu umfassen, deren genauere Anordnung er wol darum unterließ, weil er bei einzelnen Theilen, namentlich bei den sormalen, nicht zu voller Klarheit über ihr Berhältniß zu den übrigen gelangt war. Er wußte, daß ein Unterschied zwischen Sprach = und Sachkenntnissen grundlos sei; aber denuoch

fafte er in ber Ausführung seines Systems bie erftern nur als Wertzeug für bie lettern; auch bas Berhaltnif ber Bhilosophie jur B. blieb ichwantend. Immer aber ift ihm ein großes Berbienft in breifacher Beziehung zuzuerkennen: er machte bas gefammte Alterthum jum felbftanbigen Gegenstande ber B. und erhob fie baburch über ihre frithere Dienftbarteit; jum Beichen beffen nannte er fie Alterthumewiffenschaft, um die einseitigen Auffassungen, welche fich mit dem Namen B. verbunden hatten, zu beseitigen. Ferner bearbeitete er in einer Reihe von bedeutenden Berten verschiedene Theile dieser Biffenschaft und bahnte badurch neue Bege, besonders in der Literaturgefchichte, Bermeneutit, Rritit und in den Antiquitaten. Endlich berichaffte er ber B. auch eine selbständige praktische Lebensstellung, indem besonders durch seine Einwirkung der propabentifche Unterricht für alle bihern Biffenichaften, ben bis babin hauptfächlich bie Theologen beforgt hatten, Männern überwiesen wurde, welche diesen Unterricht recht eigentlich als ihren Lebensberuf, nicht aber als Anhang bes geiftlichen Amts ober als unvermeidlichen Durchgangspuntt zu biesem betrachteten; und fofern ber Unterricht in ben classischen Gprachen nach wie vor als ber wesentlichste Bestandtheil der Symnasialbildung angesehen wurde, machten die Philologen ben gröften Theil und ben Rern biefes neuen Stanbes von Schulmannern aus. Demgemäß wurde feitbem auf ben Universitäten eine philos. Facultät, bie nur unter ben Brofefforen eriffirt batte, auch unter ben Studirenben als Berufsfacultat anerkannt.

Es hat freilich nach Wolf an Anfechtungen seiner Richtung und seiner Leistungen nicht gefehlt. Die sprachliche B. war durch ihn nicht zu ihrem Rechte gekommen, und fle trat daher mit erneuertem Biberstande auf, indem fie zwar die durch Bolf errungene außere Stellung der B. gern acceptirte, fie aber am besten in ihrer Beife auszufüllen meinte, indem fie alles, mas die B. Bilbendes und Beredelndes hat, lediglich ober hauptfächlich in den formalen Elementen fuchte. Andererseits hat die moderne Philosophic, namentlich die Schelling'sche und Hegel'sche, Beranlassung gegeben, daß der Stoff der Alterthumswissenschaft mehr philosophisch construirt als geschichtlich treu bargestellt, eben barum aber ihr histor. Charatter nur besto sicherer anerkanut murbe; banach mufte benn auch bie Forberung ber Biffenschaftlichkeit aufgefaßt werben, ber manche freilich nur fo genügen zu können glaubten, daß fie der B. selbst den Charakter als Wissenschaft absprachen und fie wieder zur Magd anderer Wissenschaften berabsetzten oder fie mit einigen Theilen der Bhilosophie zu schmuden suchten, obgleich diese Berbindung in einer histor. Disciplin augenscheinlich unzulässig ift. Am entschiebenften und wirksamften bat A. Bodh ben hiftor. Charatter ber P. jur Anertennung gebracht. Rach ihm foll ihre Aufgabe fein bas Ertemen bes Erkannten ober das Reproduciren des Producirten, was sich auf jede Zeit und jedes Bolk anwenden läßt; in der That hat sich denn auch nach dem Muster der classischen B. eine orientalische, eine beutsche, flawische u. f. w. zu gestalten begonnen. Das Sustem Bodh's hat mit bem Bolf'schen nahe Bermandtichaft und zeichnet fich namentlich baburch aus, bag es mit größerer Confequenz den Unterschied zwischen Sprach - und Sachtenntniß aufhebt; jedoch leidet es barum an einigen Mangeln, weil es nicht aus ber naturlichen und geschichtlichen Entfaltung bes Stoffe felbft bervorgeht, sondern ihn zum Theil auf eine tunftliche und unnaturliche Beise in bas Schema einamangt; die bedeutenben Arbeiten Bodh's und feiner Schule richteten fich überwiegend auf Die histor. Realien nebst ber Metrik und ben lange versäumten griech. Inschriften; die Sprache dagegen trat etwas zurud und fand keine bem Wefen ber Schule entsprechende grammatische Behanblung. Auch D. Müller stand im wefentlichen auf bem Bolf'schen Standpunkte, hat jedoch feine spftematische Ansicht nicht speciell ausgeführt; ebenso F. Thiersch, Fr. Bassow u. a., mahrend Aft und Creuzer mit Barme bie für alle Zeit muftergultige (eremplarifche) Birffamfeit ber B. bervorbeben, fie aber burch besondere cultur - und religionegeschichtliche Ausichten in einen weltgeschichtlichen Zusammenhang einfügten, beffen Erkenntniß ein Ueberschreiten ber Grenzen bes claffifchen Alterthums nach allen Seiten nothig machte. G. Bernhardn lieferte eine im eingelnen fehr verdienftliche Encotlopabie ber B., gleichfalls vom Bolfichen Standpuntte, jedoch mislang ihm ber Berfuch einer neuen Anordnung ber einzelnen Theile ganglich; die Frage über die Stellung der Grammatit blieb wie bei Wolf unentschieden, die antite Runft aber, welche den Anftoß zur Emancipation und Organifirung der B. gegeben hatte, setzte er so unbillig herab, daß er fie unter bie Beiwerke ber B. verwies. Auch F. Ritfchl, obschon hervorgegangen aus ber hermann'schen Schule, stellte ein solches Schema der P. auf, daß er ihr badurch im wesentlichen benfelben Umfang gab wie Wolf und Bodh; und fo hat fich benn die von Wolf ausgegangene Richtung als die mahrhaft fruchtbare und fortwirtende bewährt, in welche die bedeutendften Bhilologen, wenn auch mit manchen Differengen ber Spftematifirung ober ber Studienrichtung, eingetreten find, mahrend die frühern Einfeitigkeiten keine hervorragenden Bertreter für ihr wiffenfcaftliches Syftem im ganzen gefunden haben. Abgefehen von manchen unerheblichen Berfuchen. ift die bisjett consequenteste und vollständigste Systematisirung von F. Haase ausgegangen; fic beabfichtigt, in bem Schema felbft bie geschichtliche Entwidelung bes Alterthums ohne Runftlichkeit und Zwang in ber Anordnung sich barstellen zu lassen. Als Mittelpunkt bes Ganzen wirb bezeichnet ber Beift bes claffischen Alterthums, der in ben beiben claffischen Boltern, Griechen und Romern, gelebt und gewirft hat, und beffen große weltgeschichtliche Bedeutung und Wirffamteit von jeher eine besondere Biffenschaft zu seiner Erkenntnig nothwendig gemacht bat; er ift bie Grundlage aller fpatern Beiftescultur, beren bedeutenbfte Epochen gerade burch eine tiefere und wichtigere Ertenntnig beffelben bezeichnet find; er ift junachft in jugenblicher, poetifcher Frifche und gefündefter Normalität und Raturlidfleit producirt burch die Griechen, bat fich bann die Romer unterworfen und sich in ihnen nach Maggabe ihrer befondern Arafte und entfprechend ber Stufe bes vorgerudten, berechnenben, profaifden, bie Ratur und bas Leben mit Berstand beherrschenden Alters nach den Seiten entfaltet, welche den Griechen unzugänglich waren; er hat fodann die chriftl. Kirche genöthigt, ihn zu begen und zu pflegen und ihn ben mobernen Boltern ale Grundlage und Bedingung hoberer Geiftesbildung juguführen; er hat im 15. und 16. Jahrh. die Biebergeburt ber Biffenichaften, er hat bas Entfleben ber kunftlerifch gebilbeten mobernen Literaturen und im 18. Jahrh. Die Blitte ber beutichen Literatur berbeigeführt. Der Busammenhang mit ihm ift bas Mertmal weltgefchichtlicher Cultur, und höhere Bildung besteht wesentlich darin, nicht blos eine gewisse Summe von Renntnissen und Ideen zu befiten, welche innerhalb bes beschrunten Befichtetreifes ber Wegenwart und bes einzelnen Berufe liegen, fondern bie Berbindung biefer Begenwart bis auf bas claffifche Alterthum jurid verfolgen zu konnen und fich fo in bem Busammenhange aller weltgeschichtlichen Cultur und in lebendiger Gemeinichaft mit den barin epochemachenben großen Geiftern zu wiffen. Darum wird bie B., welche biefen Bufammenhang vermittelt, unentbehrlich fein für alle Beiten und Boller, welche fich nicht in ihrer Gegenwart borniren; fie wird fich aber auch felbft in jeber Beit verjungen, weil bie Fortichritte ber Beit augleich Fortichritte in ber tiefern Erfenntnig bes antifen Geiftes und feines Berhaltniffes gur Gegenwart find. Richt jebe Zeit hat bas Organ und ben Trieb, biefen unerschöpflichen Geift allfeitig zu erfaffen; es ift zuerft feine Offenbarung in ber Biffenschaft, bann bie in ber Runft stufenweise erkannt worden. Unfere Zeit drängt darauf hin, seine Offenbarung im Leben zu erkennen als eine rein natürliche, harmonische; und wie er ber mobernen Biffenschaft und Runft ben wesentlichsten Rupen gebracht hat, fo ift auch zu hoffen, bag er bas Leben von feiner Unnatur und Berriffeuheit zu heilen helfen wirb. Er ift gleichsam ein Spangelium, das den Menschen durch eine nicht minder wunderbare Fügung gerettet ift, wie bas des Glaubens; in beiden wohnt der göttliche Geift, und die Gegenfate beider durchzutampfen ift die Bestimmung der Menschheit. Darum erscheint der religibse Fanatismus, der die B. als angebliche Pflegerin bes Beidenthums und der Unsittlichkeit zerftören möchte, ebenso als ein ohnmächtiges und bornirtes Antampfen gegen eine bobere Beltorbnung wie ber polit. Fanatismus, welcher bie Beifter ber Menfchen bor ben Lehren ber Gefchichte verfchließen und unhaltbare Bustände verewigen oder aus beschränktem Egoismus entsprungene und mit blinder Leidenschaft gepflegte Ibeale verwirklichen mochte; vielmehr tann die gefunde, in natürlicher Stufenfolge vor sich gehende harmonische Entwickelung unserer Zustände die beste Belehrung, die erhebendste und ebelfte Anregung im Alterthum finden, das barum auch, indem es auf richtige Beise begriffen und dargestellt wird, bas beste Mittel ift, eine noch reine, poetische, für bas mahrhaft Schone, Ibeale und Natürliche jugangliche Jugend ju bilben, nur bag jene Belehrung und Anregung nur in ber Analogie liegen kann. Denn bas Ringen ber Menscheit burch zwei Jahrtausenbe tam nicht ben Rwed gehabt haben, auf die Auftande bes Alterthums ohne weiteres zurlidzuführen, die ohne freies Bewußtfein, ohne Chriftenthum und auf Grundlage ber Gflaverei erwachfen waren; unfere Bestimmung tann nur fein, mit flarem Biffen und Willen in driftl. Gefinnung und Liebe ohne Stlaverei die edle humanitat, die harmonie und Natürlichkeit des Lebens zu erreichen, welche freien Mannern bes Alterthums in fittlich unverborbener Beit gegeben mar.

Aber wie man auch immer die Aufgabe der B. fassen möge, jedenfalls muß sie das ganze Befen des Alterthums, die Offenbarung des in ihm waltenden Geistes nach allen Seiten und in seiner Entwicklung von den ersten Anfängen an die zu dem Untergange seiner Träger vollsständig darlegen. In dem System Haase's werden instrumentale Disciplinen von den Hauptdisciplinen unterschieden; beiden gehen zwei einleitende Disciplinen voraus: die Geschichte der B., welche genetisch oder geschichtlich, und die Encyklopädie der B., welche systematisch den Begriff der ganzen Bissenschaft zu entwickeln hat. Die instrumentalen Disciplinen sind I. Repers

torien des Stoffe: A. für die Literatur die Literaturgeschichte und Spigraphit; B. für die Broducte der Künste und Sandwerke die Museographie und Numismatik; C. für neuere Hülfsmittel (Handschriften und Bucher) die Bibliographie. II. Die ersten Mittel zu dem zunächst nur popularen ober praftischen Berftandnig der Documente, bas ber Schulunterricht zu erftreben hat: A. Lexifographie; B. praftische und populare Grammatit; C. Realencyflopadien ober Reallexita. III. Anweisung, das von den unter II. genannten Disciplinen gemährte Berftanbnig anzumenden auf den Stoff, ben die unter I. genannten Disciplinen vorlegen, ju dem 3mede, die wiffenichaft= . liche Aufgabe der B., wie sie in den Hauptdisciplinen gegliedert ist, zu löfen: A. die diplomatische ober niebere Kritit mit ber Palaographie; B. die hermenentit; C. die bobere Kritit. Die Sauptdisciplinen follen direct ben Beift bes Alterthums in ben verschiedenen Buftanben und Lebensbedingungen darstellen, in denen und unter deren Einfluß er sich offenbart hat. Dier werden unterschieden: I. Außergeschichtliche Lebensbedingungen, die Natur des Landes und Alimas. unter beffen Ginfluß die Zustande ber Boller fich ursprünglich gestalten: bie alte Geographie. II. Borgefchichtliche Lebensbedingungen, Abstammung, Urzuftande: Ginleitung zur gefchichtlichen Beit; Mythologie und Cultus, worin bie altefte Beit ihre gange Weltanfchauung und Ertenntniß nieberlegt, ohne barin schon, wie später, Religion, Wissenschaft und Geschichte zu untericheiben. Auf biefem ichwierigen Gebiete ift bie claffifche B. barauf angewiefen, ju bem, mas fie aus eigenen Mitteln zu leiften vermag, die Gulfe ber vergleichenden Sprach- und Mythenforfchung ju entlehnen, obwol es für die bedeutungsvollen Ergebniffe biefer Wiffenichaften ber neuesten Zeit noch an einem sichern Daß zur Sonderung bes Sichern und Unfichern fehlt. III. Befdichtliche Lebensbedingungen; biefen bient zur Ginleitung aufer I. und II. Die Gefchichte: fie zerlegen fich in brei Bebiete: 1) bas Gebiet ber Sittlichkeit, bas pratifche Leben: Antiquitaten bes öffentlichen und Brivatlebens. 2) Das Gebiet ber Runft: A. Die rebenbe Runft: 2) Grammatik, d. h. Theorie und Geschichte der Kunst des Sprechens nebst det Brosodie; a) Etymologie, β) Bebeutungslehre, γ) Satlehre; b) Poetit, Geschichte ber Runft bes Dichtens nebst ber Metrit; α) epischer, β) lyrischer, γ) bramatischer Stil mit Uebergangen und Mittelgattungen; c) Rhetorit, Geschichte ber Runft bes Rebens nebft ber Lehre vom Numerus; a) historifcher, β) wissenschaftlicher, γ) oratorischer Stil. B. Die nachahmende Runft: a) Symnastif; b) Diufit; c) Mimit. C) Die bilbende Runft: a) Architektonik; b) Blaftik; c) Malerei. 3) Das Gebiet ber Biffenschaft: allgemeine Culturgeschichte, Geschichte ber einzelnen Biffenschaften.

Bergleicht man biefes Schema mit bem, was bisher auf bem Bebiete ber B. geleiftet worben, so ergibt fich, daß bedeutende Partien und gerade auch folche, welche immer bevorzugt find, noch neuer und gründlicher Bearbeitung bedürfen nach den fruchtbaren Brincipien, welche die neuere Zeit entwidelt hat, und bag mithin die B. feineswegs erschöpft ift, fondern bag ihr noch eine reiche Fülle von Arbeiten vorliegt, welche Resultate von großer Bedeutung und allgemein menschlichem Interesse versprechen. Die B. tann baber rubig die vielfaltigen Angriffe aufnehmen, bie in heutiger Zeit auf fie gemacht werben, in ber gegründeten Ueberzeugung, bag fic einen unerschöpflichen Schat geistigen Lebens hütet. Sie barf nicht irre werden durch ben Gin= fpruch der, wenn auch oft wohlmeinenden, boch beschränkten Manner der Brazis und der Ruglichfeit, beren Gesichtofreis ju feiner Beit über die engfte Gegenwart hinausgeht, und beren Forderungen fich vorzüglich auf die Organisation des Schulwesens richten; fie braucht nicht die Berbächtigungen ber extremen polit. Parteien zu fürchten, beren Leibenschaft niemals bas ruhige Maßhalten ber überlegenen Ginficht vertragen kann, ber fie zulest immer unterliegt, wenn es ihr auch gelingt, zeitweilig Wiffenschaft und Schule mit Zwang zu beherrschen; fie barf endlich auch nicht dem haffe des religibsen Zelotismus weichen, wie oft biefer auch feine Anklagen wiederholen moge. Da dieser Zelotismus außer Stande ift, die P. wieder in den vorigen Stand der Erniedrigung zurückzuführen, wo sie eine Stlavin der Theologie war, möchte er wenigstens die Philologen an einer folden Berfälfdung der gefchichtlichen Bahrheit verführen, welche er felbft erdacht hat. Am ausführlichsten und naivften hat lettere Tendenz vom tath. Standpunkte Lutterbed in ber Schrift alleber bie Nothwendigkeit einer Biebergeburt ber B. zu beren miffenschaftlicher Bollendung. (Mainz 1847) verrathen; doch fehlt es auch nicht an entsprechenden Bestrebungen in ber ebang. Rirche, und verschiebene Unlaffe in Deutschland, Frantreich, Italien und zulest auch in England haben eine ausgedehnte polemische Literatur über ben Gegensatz zwischen B. und Christenthum hervorgetrieben, voll von Gifer, aber ohne erheblichen Gewinn für die Wissenschaft. Die wohlgemeinte apologetische Bemühung, im Beibenthum vielfache Uebereinstimmung mit driftl. Religion und Sittlichkeit nachzuweisen (g. B. bei Siebelis), entgeht nicht leicht ber Gefahr, wefentliche Grundverschiedenheiten ju verwischen und den geschichtlichen Entwidelungsgang

bes religiblen Lebens im Alterthum ju überfeben. Gegenüber ben gehäuften Angriffen ericheint es als eine bringende Pflicht der Philologen, zwar ihren althergebrachten Ruhm scrupulöser Ge= nauigkeit im Ginzelnen und Rleinen ju mahren, aber neben bem, mas ju ihrem eigenen innern Sausrath gehört, nicht die große Mission zu vergessen, die ihnen ihre Wissenschaft auflegt: mit unverbriichlicher Trene die in ihr ruhenden allgemeinern Bahrheiten zu ergründen und zu verkundigen. In der That aber haben fie, einer allgemeinen Zeitströmung folgend, in den letzten Sabrzehnten fich mit faft allzu einseitiger Energie ben Specialitäten und Detailftubien bingegeben; bie Suftematit ber gangen Biffenschaft wurde in diefer Zeit fo gut wie gar nicht angerlihrt. Die Ermahnung (Berbft, «Das claffische Alterthum in der Gegenwart», Lpz. 1852), fich nicht zu febr zu isoliren, fondern frifch und tapfer mittels des reichen Borrathe an belebenden und erbebenden Clementen ber B. in das Leben ber Gegenwart auch außer ber Schule einzugreifen, hat keinen bebeutenden Erfolg gehabt. Gine Menge fruchtbaren, in einzelnen Fachern aufgefammelten Stoffs ift über ben Rreis ber Fachgenoffen hinaus wenig ausgenutt worben; nur einzelne haben in gelegentlichen Borträgen die Stellung und Aufgabe ber B. besprochen (wie D. Jahn, G. Curtius) oder manche Fragen von allgemeinerm Intereffe aus dem Leben der Alten in popularer Form behandelt (wie E. Curtius in einer Reihe von akademischen Borträgen). Andere Arbeiten zeigen ein leicht irreführendes Streben, antike Berhältniffe auf moberne zu reduciren ober wohlbegründete überlieferte Urtheile über ben fittlichen und polit. Werth hervorragender Berfonlichkeiten burch eine mehr breifte als scharfe Kritik in ihr Gegentheil gu verwandeln. Dagegen ift fehr anguertennen die gusammenfaffende Schrift von Carriere : . Bellas und Rom in Religion und Weisheit Dichtung und Kunft» (Lpz. 1866; zweiter Band des Werts: «Die Runft im Zusammenhang ber Culturentwidelung und die Ibeale ber Menschheit).

Philomele, die Tochter Kandion's, Königs von Athen, war die Schwester der Prokne, die mit dem thraz. Fürsten Tereus vermählt war, dem sie den Itys gebar. Als letzterer herangewachsen war und Tereus nach Athen reiste, bat ihn Prokne, ihre Schwester B. von dort mitzubringen. Auf dem Wege entehrte er sie und schmitt ihr, damit es geheim bliebe, die Zunge aus. B. aber that es der Schwester durch ein Gewebe kund, worauf beide aus Rache den Itys schlachteten und dem Bater austischten. Dieser, die Ueberbleibsel seines Schnes erkennend, verfolgte die Schwestern, die von den Göttern verwandelt wurden. Prokne wurde zur Nachtigall, B. zur Schwalbe und jene mit beständiger, diese mit halber Schlassossischte bestraft. Erst eine spütere

Berwechselung machte die B. zur Nachtigall und die Profine zur Schwalbe.

Bhilopomen, «der lette ber Bellenen», wie er von alten Schriftstellern genannt wird, Sohn bes Kraugis aus Megalepolis in Artabien, geb. um 253 v. Chr., erhielt eine fehr forgfältige Erziehung und nahm schon als Jungling an dem Rampfe gegen den Spartanerkonig Rleomenes III. theil, in welchem er die bei Racht überfallenen Bewohner von Megalepolis mit ber augerften Lebensgefahr nach Deffene brachte. Nachbem er hierauf eine Beit lang unter bem macebon. Könige Antigonus gebient und fich in ber für Rleomenes verhängnifvollen Schlacht bei Sellafia (221 v. Chr.) ausgezeichnet hatte, erhielt er von den Achäern infolge seiner schon bamale anerkannten Tuchtigkeit ben Befchl über bie Reiterei und wurde einige Jahre nach bem Tobe des Aratus 207 v. Chr. als Oberfelbherr (Strategos) an die Spipe des Achaischen Bundes gestellt. (S. Achäer.) Bon jest an entwickelte er eine außerorbentliche Thätigkeit in der Berbesserung des Ariegswesens der Achäer, und die erste Frucht seiner Anstrengungen war, daß er bei Mantinea 207 v. Chr. mit seiner Phalanx die Spartaner vollständig schlug und den Thrannen Machanides mit eigener Sand töbtete. Als Sparta später von den Aetoliern erobert und der Thrann Nabis gestürzt worden war, benutte B. diesen günstigen Augenblick, die Spartaner 192 v. Chr. jur Bereinigung mit bem Achaischen Bunde zu bewegen. Nur mit Biberwillen nahm Sparta fowie Meffenien, bas ebenfalls jum Beitritt gezwungen worden war, bie Berfaffung ber achaifchen Demofratie an. Richt ohne Mitwiffen ber Romer, welche bas machtige Achaja zu demuthigen suchten, fielen baber die von Barteien aufgewiegelten Deffener 183 v. Chr. vom Bunde ab. Sofort sammelte P. seine Söldnertruppen und eine aus dem Kerne bes Boll's gebildete Reiterschar, wurde aber in einem Thale bei Korone von ben Deffenern überfallen und nach ber tapfersten Gegenwehr überwältigt. Er felbst, von einer langen Rrantheit taum genefen, fturzte mit feinem Pferde und erhielt eine Bunde am Kopfe. In diesem Zustand brachte man ihn nach Meffene und überschickte ihm am andern Morgen den Giftbecher, ben er unerschroden leerte. Die Achaer eroberten balb darauf Messene, bestraften die Urheber bes Morbes und bestatteten bie Afche bes gefeierten Belden in feiner Baterstadt unter großer

Digitized by Google

Feierlichkeit, wobei der junge Bolybius die Urne trug. Biele Städte Griechenlands errichteten ihm Bildfäulen. Sein Leben hat Blutarch ziemlich ausführlich beschrieben.

Bhilosophie. Der Bortbedeutung nach beißt B. Liebe gur Beidheit, Streben nach mahrer Erfeintniß, und Buthagoras foll ber erfte gewesen fein, welcher flatt bes Namens eines Beisen fich den bescheidenern eines Freundes der Weisheit beigelegt hat. Schon bei den Griechen erhielt bas Bort Burgerrecht im wiffenschaftlichen Bertehr und manberte von ihnen zu ben Römern und ben abendland. Boltern. Das Gigenthumliche ber B. liegt in ber Art ber Untersuchung irgendwelcher Gegenstände. Der miffenschaftliche Sprachgebrauch bat langft barüber entschieben, bag philosophiren einen Gegenstand bentend untersuchen heißt, und alle B. macht barauf Anipruch bentende Ertenntnig begienigen Objects zu fein, welches gewiffe Begriffe und Begriffsreiben bezeichnen. Bhilof. Berfuche werben baber überall beginnen, wo in ben burch die innere oder außere Erfahrung bargebotenen Begriffen und Borftellungeweisen bas Bedürfnif einer ordnenden, berichtigenden, ergangenden, erweiternden Gebantenbewegung fich aufdringt; B. felbft ift bie Erkenntniß in Begriffen und burch Begriffe. Alle Wiffenschaften, die fich nicht blos bamit begnügen, den bunten und ungeordneten Erfahrungsstoff roh und unverarbeitet, wie er sich aufbringt, aufzufaffen, werden baber mehr oder weniger philof. Elemente voraussetzen und in fich aufnehmen, und da alles Wiffen in Begriffen besteht, so hat das, was die Untersuchung irgendeines Objects zur eigentlich wiffenschaftlichen macht, immer einen mehr ober weniger ausgebilbeten philof. Charafter. In biefem Sinne ift bie B. allgemeine Biffenschaft geman ber alten Definition, daß fle die Erkenntnig göttlicher und menschlicher Dinge fei. Sowie fich keine Wiffenschaft dem Sinfluffe der B. entziehen kann, vielmehr alle zur B. hinstreben und Erkenntniffe, die einer philos. Behandlung unzugänglich wären, kaum noch auf den Namen der Wissenschaft Anspruch machen könnten, so erhält auch die B. umgekehrt ihren Nahrungsstoff aus allen übrigen Gebieten des Wissens. Die Beranlassung, daß trot diesen innigen Zusammenhangs sich die P. als eine besondere Wiffenschaft von den übrigen ausgesondert hat, tann also nur darin liegen, daß aus der Maffe der übrigen Begriffe eine Anzahl von Begriffen fich hervorheben als herrschende Mittelpunkte aller einzelnen Gedankenkreife, ober ale bie feststehenden Achsen, um welche fich alle wiffenschaftliche Reflexion bewegt, und welche barum niemals innerhalb ber einzelnen, burch fie beherrichten Biffenschaftetreise völlig verbeutlicht werden konnen, weil ihre vollkommene Berbeutlichung nur allein burch bie Ginficht in die tiefften und letten Bufammenbange möglich ift, burch welche fie als wechselwirkende Glieber eines allumfassenben und untheilbaren Banzen untereinander verbunden find. Die B. ericheint fomit als eine Biffenschaft, welche über ben übrigen Biffenschaften steht, indem sie ihnen die obersten Gründe der Entscheidung, die höchsten Beziehungspunkte, die letten Grunblagen barbictet; baber man fle auch als die Wiffenschaft der Brincipien bezeichnen tann. Go feten die Naturwiffenschaften die Begriffe des Seins und des Berbens, bes Dinges und feiner Eigenschaften, ber Ursache und Birtung, ber Materie und ber Araft voraus, um die Gesetze zu bestimmen, nach welchen die vorausgesetzten Aräfte au den materiellen Dingen mannichfaltige und unveränderliche Eigenschaften hervorrufen. Die Mathematit betrachtet Raum und Bahl als gegeben, um, ohne Frage banach, mas ber Raum und bie Bahl sein mögen, die Berhältnisse der Raum- und Zahlgrößen zu bestimmen. Ebenso bedienen fich die Theologie, die Jurisprudenz u. f. w. fortwährend einer Anzahl von Grundbestimmungen, ohne als blos histor. und empirische Disciplinen ihre Berechtigung genauer in Frage zu ziehen; ja felbst im gewöhnlichen Leben leiten uns fortwährend gewisse Unterscheidungen zwischen wahr und falsch, und die Motive des menschlichen Handelns stützen sich stillschweigend auf die Begriffe des Rütlichen, Angenehmen, Chrenvollen, Erlaubten, Guten u. f. w., ohne daß darum alle diefe Unterscheidungen einer tiefern Begründung und genauern Abgrenzung unterworfen würden. Insofern als in der Discuffion diefer Brincipien vorzüglich auch die höchsten Ideen des Menschengeistes, die Ibeen des Guten, Wahren und Schönen, jur Erläuterung gelangen, ist die B. als eine Wissenschaft ber Ibeen bezeichnet worden; insofern ale fie zu ben letzten Grunden alles Erkennbaren hinabsteigt. als eine Wiffenschaft von den letten Gründen aller Dinge, ober auch von dem an fich Seienden ober Absoluten; insofern als ber einzig sichere Weg hierzu eine Untersuchung über ben Umfang und die Beschaffenheit unserer Erkenntniffe ift, als eine Wiffenschaftslehre ober Wiffenschaft von ber Möglichkeit und ben Grenzen bes Biffens. Das Alterthum verband mit bem Begriffe ber B. Mberdies noch gewöhnlich die Rebenbedeutung der Lebensweisheit als einer Einrichtung des ganzen Lebens und Sandelne nach ben Begriffen, welche aus ber Untersuchung ber letten Brincipien entspringen, und auch jest flingt biefer Begriff noch insofern nach, ale man unter einem Bhilofophen im pratifchen Ginne einen Menfchen bentt, welcher fein Leben lieber nach felbstburchbachten Maximen der Bernunft einrichtet, als den allgemein geltenden Sitten und Meinungen des Tages blindlings auf guten Glauben folgt. In den ersten Anfängen der wissenschaftlichen Eultur fand noch seine Sonderung der P. von den übrigen Wissenschaften statt, und die frühesten philos. Bersuche flossen mit den Anfängen der Naturerkenntniß einerseits, andererseits mit religiösen Lehren und Borschriften zusammen. Aber eine je größere Höhe irgendein einzelner Zweig des Wissens in sich erreichte, desto mehr wurde das Bedürfniß empfunden, ihn abgesondert sür sich zu behandeln und so nach und nach die auf empirischer Grundlage entweder der Natur oder der Menschheitsgeschichte ruhenden Wissenschaften von den speculativen oder philos. Forschungen abzulösen. Bergleicht man daher die Entstehung des Organismus der Wissenschaften mit der Entstehung thierischer Organismen, so vertritt die P. zu Ansang die Stelle der allgemeinen Keimslüsssischen, später die Stelle des Blutes, aus welchen sich alle sortwährend ernähren und erfrischen.

Die B. gliedert sich in eine Mehrheit philos. Wissenschaften. Die Erinnerung an die Namen Logit, Metaphylit, Binchologie, Naturphilofophie, Religionsphilofophie, Aefthetit, Cthit, Rechtsphilosophie (vgl. biefe Artitel) genilgt, um die Berlegung der B. in eine Mehrheit specieller Unterfuchungen erkennen zu laffen, und ein Blid auf die Aufgaben ber Bolitik, ber Babagogik, ber B. ber Geschichte, ber Sprache u. f. w. zeigt Untersuchungen, beren Principien von jenen philof. Disciplinen erwartet werben. Gin bequemes Bulfsmittel einer allgemeinen Drientirung bietet die fcon bei den Griechen feit Blato gang ungefucht hervorgetretene Unterscheidung der Dialektit, Physik und Ethik dar, eine Unterscheidung, welcher im wesentlichen die Unterscheidung der Reuern amifchen Logit, theoretischer und prattischer B. entspricht. Ariftoteles unterschied Physit und Ethit nach den Zwecken, welche der Philosophirende verfolgt, je nachdem diese im Gebiete der blogen Erkenntnig ober des handelnden Lebens liegen; andere, namentlich Rant, führten biefen Unterschied auf die Berschiedenheit der Seelenvermögen zurud. Einfacher ist es, ben Grund in ber Berichiedenheit ber Begriffe felbft ju fuchen. Die eine hauptflaffe ber Begriffe ift nämlich die der Erfenntnigbegriffe, und aus ihrer Untersnchung geht die Phyfit im Ginne ber Alten, die Metaphpfit in bem ber Neuern mit ihren Berzweigungen in bas Detail ber Erscheinungswelt hervor. Die Begriffe der andern Sauptflaffe enthalten gewiffe Entscheidungen über den Werth ober Unwerth beffen, mas durch fie gebacht wird. hierher gehören bie Begriffe bes Schönen und Guten sammt ihren Gegentheilen. Prattifch werben diese Begriffe als Grunde bes Borgiehens und Berwerfens und als Motive bes Thuns und Laffens. Beibe Reihen ber Untersuchung haben bas miteinander gemein, daß fie fich auf Begriffe beziehen, von Begriffen zu Begriffen fortfchreiten und ihre Refultate nur in Begriffen aussprechen tonnen. Gie führen baber gemein-Schaftlich auf die Frage, ob es für das Berfahren mit Begriffen überhaupt eine Gefemägigfeit gebe, beren Beobachtung eine innere Burgichaft für die Richtigkeit einer Untersuchung, beren Berletzung hinreichend sichere Merkmale ihrer Berwerflichkeit darbiete, und die Beantwortung biefer Frage führt zur Dialettit ober Logit, welche somit als eine allgemeine Methobit alles wissenschaftlichen Berfahrens überhaupt betrachtet werden tann. Außerdem finden fich innerhalb ber B. noch eine Angahl anderer principieller Gegenfätze, die man gewöhnlich durch die Ausbrude Empirismus, Rationalismus, Ibealismus, Realismus, Materialismus, Senjualismus, Spiritualismus, Rriticismus, Stepticismus, Pantheismus, Theismus u. f. w. (vgl. die betreffenden Artitel) nur fehr ungenugend bezeichnet, ba bie Bedeutung biefer Borte burch ben speciellen Charafter ber einzelnen Systeme pielfach modificirt wird.

Bill man sich über den Entwickelungsgang der B. und ihre verschiedenen Richtungen orientiren, so dient dazu das Studium der Geschichte der B. Die ersten fragmentarischen Ausunge derfelben lassen sich fast überall nur schwer von mythischen Traditionen über den Ursprung der Welt und dem gnomischen und poetischen Ausdruck alterthümlicher Lebensweisheit unterscheiden, und viele Bölker sind nie dazu gelangt, aus dieser Hülle des Mythus und der Dichtung sich an das Licht des Gedankens hervorzuarbeiten. So namentlich die Orientalen. Wie wichtig auch süt die allgemeine Culturgeschichte die ältesten Philosopheme der Indier, der Chinesen, Perser und Aegypter sind, so zeigen sie doch zum größten Theile ein entschiedenes Uebergewicht phantastischer Anschaungen über das restectirende Denken. Das Bolk, dei welchem zuerst das begriffsmößige Denken als das einzige und wesentliche Instrument des wissenschaftlichen Berfahrens mit Klarheit erkannt und geübt wurde, sind die Griechen, deren philos. Bersuche sich auf die drei Hauptgebiete der Dialektik, Physik und Ethik gleichmäßig erstrecken. Die griechische Pebewegt sich ihrem Endziele, der Entwickelung des aus der Schule des Sokrates entsprossent

Digitized by Google

Shftems, bon fehr entgegengesetten Anfangen aus ju. Die Schule ber ionischen Denter versucht zuvor die Erklärung aller Dinge aus physischen Grundstoffen, die Schule ber Buthagoräer aus mathem. Grundformen und die der Eleaten aus dialektischer Begriffsentwickelung, bis die B. in ber ethischen Speculation bes Sofrates ihren Schwerpunkt findet, auf welchem fie von ba an ruben bleibt, wenngleich mit einer Ausbildung der entschiedensten Gegenfate innerhalb bes neugewonnenen Standpuntte. (S. Griechische Philosophie.) Für bas Berhaltnig ber griechifden B. zur neuern ift es charafteriftifch, bag jene bon einem unbefangenen Bertrauen au ber Kraft und Macht des Denkens ausging, die Dinge zu erkennen, wie fie find, und daher bis auf Aristoteles herab eine burchaus objective Richtung hat. Die Frage nach den Rennzeichen (Rriterien) wahrer Erkenntnig tritt erft nach Ariftoteles in ber jungern Atademie hervor, und die Streitigkeiten diefer mit ber Stoa find eine Art Borfpiel ber Untersuchungen über bie Doglichteit der Erkenntnig überhaupt, welche der neuern B. von Cartefius bis Rant eine vorherrschend subjective Richtung gaben. Für bas Alterthum waren diese Streitigkeiten nur bas Somptom eines beginnenden Berfalls, ber gulett gu bem Stepticismus einerseits, gur Schwarmerei anbererseits führte. Die Römer, welche infolge äußerer Berührungen seit ber zweiten Gälfte bes 2. Jahrh. v. Chr. von griechischer B. Rotiz zu nehmen anfingen, maren, trop der Bemühungen bes Cicero, bas Berftandnig griech. Spfteme feinen Landsleuten zu eröffnen, wenig geeignet, ber Speculation einen neuen Schwung zu geben. Aus praktischem Interesse neigten fie fich borzugeweife ben Lehren bes Epifur und ber Stoa gu, und was ber Dichter Lucretius, Seneca, ber Raifer Marcus Aurelius (Antoninus) u. a. für die P. leisteten, ist entweder Reproduction früherer Spfteme ober Ausbrud eines, wenn auch achtungswerthen, doch mur individuellen ethischen Beburfniffes. In den ersten Jahrhunderten n. Chr. war die B. icon jum gröften Theile Sache ber bloffen Gelehrfamteit geworben ober einem principlofen Effekticismus anheimgefallen, ber fich einer unklaren Bermischung Pythagoräischer und Platonischer Lehren hingab und an einer allegorifch spielenden Doftit Gefallen fand. Unterdef mar das Chriftenthum in die Belt getreten und drohte bem in fich felbst zerfallenden Beibenthum den Untergang; zwar konnte es fich weber gegen bas Einbringen orient. Gnofis (f. b.) noch gegen griech. Cultur und Wiffenschaft abschließen; aber sein Stütpunkt, der Begriff einer göttlichen Offenbarung, erlaubte ihm nicht, menschliche Beisheit und Biffenschaft für ebenburtig zu erflaren. Nur als Borbereitung für die geoffenbarte Acligion komte und wollte es im gunftigsten Falle die alte B. gelten laffen. Der grofartigfte, obwol fruchtlofe Reactioneversuch bes Beibenthums gegen bas Chriftenthum war der alexandrinische Reoplatonismus. (S. Neuplatoniter.) Drient. Anschauungen mit Blatonischen und Ariftotelischen Lehren in Gins verschmelzend, setzte er der driftl. Offenbarung eine speculative Intuition entgegen; aber er verlor sich bald in ein phantastisches Spiel, in eine Apologie des Aberglanbens, und nachdem er mit der Anerkennung der chriftl. Rirche durch ben Staat feine polit. Stupe verloren hatte, fant er zugleich mit bem Beidenthume. Für die B. hatte die Erhebung des Christenthums zunächst die Folge, daß von den christl. Lehrern alle philos. Probleme lediglich von seiten ihres Berhältnisses zum christl. Glauben aufgefaßt wurden, und ba fich bas Chriftenthum ichon langft fehr bestimmt als ein Syftem von Dogmen auszubilben angefangen hatte, fo mußte unter feiner herrschaft die alte Unbefangenheit, die Freiheit ber wiffenschaftlichen Forschung verfummern. Diefer Beift ber Rirche, Die fich balb ale Bierarchie ausbilbete, wirfte mit bem Umfturge bes rom. Reichs und ber Ueberschwemmung bes Occibents burch naturfraftige, aber robe Boller jufammen, um die alte Cultur und mit ihr die B. vergeffen zu machen. Chriftl. Kirchenväter, wie Tertullian, Papfte, wie Gregor d. Gr., verwarfen alle Wiffenschaft und Kunst als Weltweisheit (sciontia saocularis), und eine tiefe Nacht ber Unwiffenheit wurde von ben burftigen Ueberlieferungen einer frühern Cultur nur fümmerlich erhellt und von Namen wie z. B. Alcuinus im 8., Joh. Scotus Erigena im 9. Jahrh. nur fparlich unterbrochen. Indef hatten Regenten wie Karl d. Gr. und Alfred d. Gr. für die Biebereinführung eines regelmäßigen Unterrichts in Schulen, die mit Rlöstern und Bischofssiten verbunden waren, gesorgt, und so entstand allmählich im 10. und 11. Jahrh. die fog. Scholaftik (f. d.), d. h. die B. des Mittelalters, welche die nach und nach entstehenden Universitäten beherrichte und fich von der Rirche beherrichen lieg. Der Gebantentreis ber Scholaftit wurde aber nicht blos erweitert, fondern allmählich auch erschüttert, als seit dem 12. Jahrh. durch den Berfehr mit Ronftantinopel und burch Bermittelung ber Araber, die von bem 9. bis 13. Jahrh. bie reichsten Depositare ber Gelehrsamkeit maren, die vollständigen Schriften bes Ariftoteles bekannter zu werden anfingen. Jest traten im 13. Jahrh. die heroen ber Scholastik, Albert b. Gr. (f. d.), Thomas von Aquino (f. d.), Duns Scotus (f. d.), auf. Bald darauf erhob aber auch

ber Nominalismus (s. b.) sein Haupt, und die für die Autorität der Kirche gefährliche Lehre, es könne etwas philosophisch wahr, aber theologisch salsch sein und umgekehrt, machte die Fundamente des unbedingten Glaubens wankend. Das 15. und 16. Jahrh. brachte nach der Eroberung von Konstantinopel die Wiedererwedung des Studiums des classischen Allerthums. Die kirchliche Reformation zerbrach zudem die engen Kreise der herzebrachten Anschauungsweise, und von allen Seiten erfolgten bittere und heftige Angriffe auf die Scholastik. Der Drang, statt unfruchtbaren Wortstreits über göttliche Mysterien die gesehmäßige Ordnung der Ratur zu erkennen, führte durch manche wunderliche Umwege magischer und mystischer Träumereien endlich zu den lichten Gedanken eines Kovernicus und Galilei.

So beginnt mit bem 16. und 17. Jahrh. die neuere B., bedingt durch die Emancipation von bergebrachten Autoritäten, auf ber einen Seite in Baco von Berulam (f. b.) auf die Raturforschung hinweisend, auf ber andern in Descartes (f. b.) die allgemeinen Bedingungen der Erkenntniß erforschend. Es war von großem Ginfluffe auf die Richtung der neuern B., daß Descartes bas Gelbstbewußtfein als ben einzig fichern Stütpunkt alles Wiffens geltend machte. Die einfache Bemertung, daß alles Biffen nur in bem Biffenden und für ihn vorhanden ift, lentte die Aufmerksamkeit ber Denker von den Objecten der Erkenntnift auf den Ursprung und die Grenzen derfelben bin. Daber nicht, wie bei den Griechen, ber Gegenfat von form und Stoff ber Dinge, sonbern ber bom empirischen ober angeborenen Urfprunge unserer Ertenntniffe ben Ausgangspunkt des modernen Philosophirens bildete, welches, wie die antike B. in der Gokratik, ähnlich im Kriticismus Kant's (f. b.) fein entscheibenbes Ziel erreichte. Der angeborene Ursprung ber Grundwahrheiten wurde mit bem größten Nachbrud burch Spinoza (f. b.) und Leibniz (f. b.) festgehalten und dagegen der empirische Ursprung derselben besonders durch Locke (f. b.) verfochten. Die endgültige Entscheidung biefes Streits burch Rant führte querft ju einem verbeckten (transscendentalen) Ibealismus, welcher aber febr balb in den offenen Ibealismus umichlug, in beffen Kreisen fich ber größte Theil ber burch Rant in Deutschland angeregten Syfteme, namentlich bie Syfteme Fichte's (f. b.) und Begel's (f. b.) bewegen. (G. Deutiche Philosophie.) Im allgemeinen find, außer ben altern Berten von Bruder und Buble, zu vergleichen Tennemann, «Geschichte ber B.» (11 Bbe., Lpg. 1798 — 1819); Degerando, «Histoire comparée des systèmes de la philosophie» (2. Aufl., 3 Bbe., Bar. 1822; beutsch von Tennemann, Marb. 1806); Tiedemann, «Geift ber fpeculativen P.» (7 Bbe., Marb. 1791—97); Reinhold; «Handbuch der allgemeinen Geschichte der B.» (2 Thle. in 3 Bdn., Gotha 1828— 30); berfelbe, alehrbuch ber Geschichte ber P.» (3. Aufl., Jena 1849); Ritter, aGeschichte ber B. (12 Bbe., Hamb. 1829-53); Begel, «Borlefungen über die Geschichte der B.» (3 Bbe., 1833; 2. Aufl. 1844); Ueberweg, a Grundrig ber Gefchichte ber B.» (2. Aufl., 3 Thle., Berl. 1863-66); Erdmann, Grundrif ber Geschichte ber B. v (2 Bbe., Berl. 1866).

Philostratus (Flavius), der Aeltere, aus Lemnos, ein befannter griech. Sophist und Rhetor, lebte ju Ende bes 2. bis in die Mitte bes 3. Jahrh. n. Chr. als Lehrer ber Beredfamteit in Athen, später in Rom und verfaßte mehrere Schriften, die trop der Geziertheit und Künstelei ber Darftellung ihres Inhalts wegen nicht ohne Werth find. Es find dies die auf Berlangen ber Raiserin Julia, Gemahlin des Septimius Severus, verfaßte Lebensbeschreibung des Apol-Ionius von Thana («Vita Apollonii»), ferner die «Horoica», eine mytholog. Geschichte ber Belben bes Trojanischen Kriege, in bialogischer Form; die Eikones» («Imagines»), welche die Beschreibung einer (angeblichen) Gemalbesammlung zu Reapel enthalten; die a Vitae sophistarum» ober Biographien mehrerer Sophisten; eine Anzahl von Briefen; endlich die erst neuerbings wieber aufgefundene Schrift über die Ihmnastif (a De arte gymnastica libellus»). Unter den Ausgaben fammtlicher Werke ift die von Raufer (Bur. 1844) hervorzuheben; unter den Ausgaben einzelner Schriften die ber "Heroica" von Boiffonabe (Bar. 1806), die ber "Imagines» (zugleich mit bes Kallistratus «Statuae», von Jacobs und Welder, Lpz. 1825) und die des «Libellus de arte gymnastica» von Boldmar (Aurich 1862); die beste deutsche Ueberfetung der Gesammtwerke ift die von Jacobs und Lindau (Stuttg. 1828—33, 10 Bochn.). -Der jungere B., ein Schwestersohn bes vorigen, ebenfalls Lehrer ber Beredsamteit, geft. 264 n. Chr., fügte zu ben Gemalbebeschreibungen feines Oheims unter bem gleichen Titel almagines» 18 neue hinzu, die zugleich mit den Erklärungen der «Statuse» von Kallistratus, einem Rhetor aus unbekannter Zeit, in ben vorher angeführten Ausgaben enthalten find. Bgl. über bie Gemälbebefchreibungen beider Philostrate Friederichs, «Die Philostratischen Bilber» (Erl. 1860), und Brunn, aDie Philostratischen Gemalbe gegen R. Friederichs vertheibigt» (Lpg. 1861).

Philogenus, ein mehr durch fein Schicffal ale burch feine Leiftungen befannter griech. Di-

Phlenm

thyrambendichter im 4. Jahrh. v. Chr., von der Insel Kythera gebürtig, war seiner überaus heitern Laune wegen am Hofe des ältern Dionhsius (f. d.) zu Syrakus sehr beliebt, wurde aber von diesem eiteln Tyrannen, der als erster Dichter zu glänzen wünschte, zu den Steinbrüchen verdammt, weil er ein ihm zur Einsicht übergebenes Trauerspiel desselben für ein elendes Machwert erklärt hatte. Später erhielt er seine Freiheit wieder und erschien hierauf vor Dionhsius, als dieser gerade neue Gedichte von sich vorlas und alle Anwesenden schweichelnd ihm Beisall zollten. Da sprang B. allein auf und ries: «Schicke mich in die Steinbrüche zurück, denn weit lieber will ich dort mein Leben zudringen, als hier so schiede Sedichte anhören.» Uedrigens war er im Alterthum wegen seiner großen Gefräßigkeit übel berüchtigt, die ihm auch den Tod zuzog. Er starb nämlich an dem übermäßigen Genusse eines sog. Meerpolypen von ungeheuerer Größe, dessen übriggebliebenen Kopf er, als er schon sein Ende sühlte, mit den Worten verlangte: «Nun, so laßt mich auch diesen noch verzehren, da ich einmal sterben muß.» Die Bruchstück des B. sind gesammelt von Bippart (Lpz. 1843) und Schmidt («Diatribe in dithyrambum poetarumque dithyrambicorum reliquias», Berl. 1845).

Philtron, f. Liebestrant.

Bhinens, der Sohn des phoniz. Königs Agenor, König zu Salmydessis in Thrazien, ein berühmter, aber blinder Seher, wurde von den Harppien (s. d.) auf Besehl der Götter schrecklich gepeinigt, weil er seine Söhne aus erster Ehe auf Anstisten seiner zweiten Gattin, der Joka, der Tochter des Dardanos, die jene der Unkeuschheit gegen sich beschuldigte, gedlendet hatte. So oft B. nämlich speisen wollte, kamen die Harppien herbeigeslogen, raubten den größten Theil der Speisen und besudelten dann den Rest. Also trasen die Argonauten den B. Diesen versprach er unter der Bedingung, daß sie ihn von seinen Peinigerinnen befreiten, sie über ihre weitere Fahrt zu belehren. Sogseich wurden die Harppien, die sich gerade einsanden, von den Argonauten Zetes und Kalais, die auch beslügelt waren, angegriffen und versolgt und P. von ihnen befreit.

Bhiole (aus griech, und lat. phiala, Schale, Urne) ift in altern chem. und alchemist. Schriften ber jest außer Gebrauch gekommene Name für ein glufernes Gefuß mit langem, engem

Balfe und Munbloch, aber weitem, rundem Bauche.

Bhlegethon (griech., d. i. der Flammende), ein mythischer Strom der Unterwelt, war ein Sohn des Kothtos, gewöhnlich Pyriphlegethon genannt, und bestand nicht aus Wasser,

fondern aus Feuer.

Bhlegma (griech.) heißt in der Sprache der altern Chemiker die beim Destilliren geistiger Flüssigkeiten nach Berdampfung des Spiritus zurückleibende wässerige Feuchtigkeit, bei den alten Medicinern aber der Schleim. Weil sie in einer schleimigen Beschaffenheit des Bluts und der übrigen Säste die Anlage zu einer trägen und indolenten Gemüthkart erblicken, so wurde das Wort P. der Ausdruck für Liebe zur Ruhe und Mangel an Lebhaftigkeit. (S. Temperamente).

Phlegon, aus Tralles in Lydien, daher gewöhnlich Trallianus genannt, ein späterer griech. Schriftsteller, lebte als Freigelassener des Hadrianus in der ersten Hälfte des 2. Jahrh. n. Chr. und verfaßte außer einigen andern Schriften aBunderbare Geschichten», welche die große Leichtgläubigkeit des Erzählers selbst beweisen, und eine Abhandlung aDe macrobiis», oder über solche Leute, die ein sehr hohes Alter erreicht haben. Gute Ausgaben beforgten Franz (Hall 1775; 2. Auss. 1822) und Westermann in den aParadoxographis (Braunschw. 1839).

Phleum L., Name einer zu der Familie der Gramineen gehörenden Gräfergattung, deren Arten sich durch eine gedrungene, walzensormige oder längliche Rispenähre und durch einblütige Aehrchen mit zusammengedrücken, am Rücken gekielten und gewimperten, stackelspitzigen, gleichgroßen Kelchspelzen auszeichnen. Die wichtigste Art dieser Gattung ist das Wiesenliesch, gras, gemeine Liesch gras oder Timotheusgras (P. pratonso L.), welches sich in Deutschland überall an trocenen Rainen, Ackervändern und Wegen, selten auf Wiesen sindet und, da es ein vorzügliches Futter für das Bieh liesert, auch häusig auf Feldern angebaut wird, doch selten in reinem Bestande, gewöhnlich mit Klee vermengt. Es gehört zu den perennirenden Gräsern, wird je nach der Güte des Bodens 1—4 F. hoch, trägt eine lange, vollsommen walzenförmige Aehre, die im blühenden Zustande wegen der zwischen den Spelzen hervortretenden Standbeutel hellviolett erscheint, und gedeiht namentsich gut auf einem krästigen sehmigen Sandboden. Es bestockt sich rasch und gibt daher schon im zweiten Jahre nach der Aussaat einen reichlichen Ertrag an Futter oder Hen. Der Name Timotheus- oder Timotheegras rührt von dem Deutschen Timotheus Hausen her, der den Andau dieses Grases in Deutschland zuerst eingeführt hat. Auf trockenen, sonnigen Higeln sindet man häusig eine Abart dieses Grases mit niedrigem Halm und zwiedelig-verdickem Stocke. Bon den sibrigen Arten ist blos das auf fruchtbaren, frischen

und feuchten Bergwiesen höherer Gebirge wachsende Alpenlieschgras (P. alpinum L.), vom vorigen durch die kurze, längliche und schwärzliche Aehre unterschieden, als eine gute Futterpflanze zu bezeichnen. Auf losem, trocenem Sande namentlich der Dünen an den Ost- und Rordselüsten wächst häusig das Sandlieschgras (P. arenarium L.), eine einjährige, vielhalmige Art mit starren, bläulichgrünen Halmen und Blättern und länglicher Rispenähre, welche zwar ein schlechtes Futtergras ist, aber dadurch nützlich wird, daß es mit seiner Zaserwurzel zur Festlegung des Flugsandes beiträgt.

Phlius, eine uralte Stadt in der Landschaft Argolis im Peloponnes, zwischen Sikhon umd Argos in einem fruchtbaren, vom Asopos bewässerten, rings von Bergen umschlossenn Thale gelegen, bildete mit ihrem Gebiete (Phliasia) einen kleinen unabhängigen Staat, der meist treu zu Sparta hielt, und schloß sich zulett dem erneuerten Achäischen Bunde an. (S. Achäer.) Die Ueberreste der alten Stadt, die sich in der Nähe des Dorfes St.-Georgios finden, sind von Leake,

Roß und Curtius («Beloponnesos», Bb. 2, Gotha 1852) beschrieben worden.

Phlogiston hieß bei den Chemisern der Stahl'schen Schule der hypothetische Stoff, von dem man annahm, daß er bei der Berbrennung entweiche. Die Metalle waren Berbindungen der Kalke, Erden oder Säuren mit P., während jeht umgekehrt das Oryd Berbindung des Metalls mit Sauerstoff ist. Diese lehtere, von Lavoisier zuerst ausgestellte Ansicht gab der neuern Schule den Namen der antiphlogistischen. Die ältere Theorie ist die Umkehrung der neuern, enthält aber schon viele wesentliche Theile derselben und hat troß ihrer Irrthümer viel zur Er-

weiterung dem. Kenntniffe beigetragen.

Phlox, Rame einer jur 5. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Linne'ichen Suftems und jur Familie ber Bolemoniaceen gehorenden Bflanzengattung, deren Arten, theils perennirende, theils ein- und zweijährige Rrauter, einen glodig-ppramibalen Reld mit fünfspaltigem Saume, eine prafentirtellerformige Blumenkrone mit langer Rohre und in fünf gleichgroße, rundliche Lappen gespaltenen Saum, eingeschlossene Staubgefäße und einen fabenförmigen Griffel besiten und alle in Nordamerita zu Saufe find. Wegen ihrer meift fchon (vorherrschend roth, von rosen- und lilaroth bis scharlach - und purpurroth, selten weiß) gefürbten Blumen eignen fich fast alle Arten zu Bierpflanzen, um fo mehr, als bei ben meiften bie ziemlich ansehnlichen Blüten in bichte Dolbentrauben ober Sträufe am Ende des Stengels ober Aefte gestellt find. Alle haben gange und gangrandige Blätter, von denen die untern gegenständig, die obern abwechselnd gestellt find, und tragen einformige, mit zwei bie brei Rlappen auffpringende mehrsamige Rapfeln. Die beliebteften und verbreitetsten Zierpflanzen find P. paniculata L., eine fast in jedem Blumengarten zu findende perennirende Art, welche mit lilarothen und weißen Blumen vorkommt, ohne Pflege gebeibt, unsere Binter gut aushalt und burch Bertheilung ber Stode leicht vermehrt werben tann, und P. Drummondii Hook., eine einjährige, brufig-behaarte Bflanze mit purpur-, scharlach-, rosenrothen ober weißen Blumen, welche sowol im freien Lande als auch in Töpfen cultivirt wirb.

Phibe, die Tochter des Uranos und der Gaa, durch Koos Mutter der Afteria und Latona, war nach der Themis und vor Apollo Borfleherin des delphischen Orakels. — P. hieß auch die Tochter des Tyndareus und der Leda, Schwester der Alytämnestra. — Als später Apollo Phibbus

jum Connengott wurde, nannte man B. die Artemis als Mondgöttin.

Phobas, j. Apollo.

**Phocion** (griech. Phofion), einer der bedeutendsten athenischen Feldherren, ein Mann von erprobter Tapferkeit und einer bei den Griechen ungewöhnlichen Redlichkeit und Unbestechlichkeit, aber freilich ohne die ftaatsmännische Ginficht seines großen Landsmannes Demosthenes, mit dem er, ein entschiedener Gegner der Demokratie, oft in polit. Gegensate stand, war um 402 v. Chr. aus einer Familie des niedern athenischen Bürgerstandes geboren. Nachdem er unter Chabrias seine triegerische Laufbahn eröffnet und 376 v. Chr. wesentlich jum Seefiege bei Raros beigetragen hatte, erfocht er 349 bei Tampna in Guboa einen glanzenden Sieg über ben von Philipp von Macedonien unterflüßten Thrannen Blutarchos von Eretria und kämpfte auch später in Megara, auf Euböa, bei Byzantion glüdlich gegen die Truppen Philipp's. Trot diefer Erfolge rieth er, mit richtiger Berechmung der Kräfte Griechenlands und deffen bamaligen Zustandes, bennoch ftets zum Frieden und fuchte ein befferes Berhaltniß zwischen Athen und Macebonien herzustellen. Dadurch gewann er auch Alexander's Hochachtung, und es glückte ihm sogar, den Zorn deffelben nach der Zerstörung Thebens (335) zu mildern und die Auslieferung mehrerer Patrioten zu verhindern. Als die Athener nach Alexander's Tode im Berein mit andern Griechen von neuem den Kampf für ihre Unabhängigkeit begannen, mahnte er dringend ab, aber vergeblich. Rachdem nach furzem Bliid die verbundeten Griechen bei Krannon geschlagen wor-



ben waren (322) und Antipater (s. b.) selbst gegen Athen heranriickte, war P. wieber einer der Friedensunterhändler, und sein alleiniges Bestreben ging dahin, einen Frieden unter wenigstens leiblichen Bedingungen zu erlangen. Zum Theil gelang ihm dies auch, und er verwendete nun sein ganzes Ansehen dazu, den schwerlassenden Druck seines Baterlandes zu erleichtern. Allein statt des Dankes erntete er Haß und Berfolgung; man beschuldigte ihn des Berraths, und er sah sich endlich genöthigt, zu Bolysperchon nach Phocis zu slüchten. Dieser lieserte ihn den Athenern aus, worauf er zum Schierlingstranke verurtheilt wurde, den er, ohne sich vertheidigen zu lassen, mit der größten Auhe zu sich nahm (318 v. Chr.). Noch kurz vor seinem Ende sprach er zu einem Freunde, der ihn an seinen abwesenden Sohn erinnerte, die herrlichen Worte: «Sage meinem Sohne, daß er das von den Athenern mir angethane Unrecht vergessen sollte.» Sein Leichnam wurde über die Grenze gebracht und von einem Staven heimlich verbrannt. Bald aber bereuten die Athener, was sie an dem Manne, der 45mal das Amt eines Strategen (Heersührers) verwaltet hatte, gethan. Sie veranstalteten P. ein feierliches Leichenbegängniß, errichteten ihm eine eherne Bildsänke und verurtheilten die Anstister seiner Hinrichtung zum Tode. P.'s Leben haben unter den Alten Plutarch und Cornelius Repos beschrieben.

Phocis (griech. Photis), eine Landschaft im mittlern Griechenland von ungefähr 36 D.-W., westlich von den Dzolischen Lotrern und von Doris, im N. durch die Epiknemibischen und Dountischen Lotrer, im D. von Bootien, im S. burch ben Meerbufen von Korinth begrengt, wird größtentheils von Bebirgen burchzogen, beren beträchtlichstes ber Barnag (f. b.) ift. Der Sauptfluß ift ber Rephissus, beffen Thal ben fruchtbarften Theil ber Lanbichaft ausmacht. Die ältesten Bewohner waren Leleger, untermischt mit Belasgern und Thraziern, aus benen allmählich die Bhoker erwuchsen, welche der Sage nach von einem von Korinth her eingewanderten Acoler Photos, ber bas Land beherrichte, ben Namen erhielten. In ber histor. Zeit finden wir die einzelnen Studte der Landschaft, 22-23 an Bahl, zu einem Bunde vereinigt, zu beffen Gliebern ursprünglich auch Delphi (f. b.) gehörte. Unter bem macedon. Rönige Philippus II. (f. b.) wurden sie, weil sie sich den Beschlüssen der Amphikthonen widersetzen, die ihnen wegen Benutung eines jum Tempelgebiet von Delphi gehörigen Lanbstrichs auferlegte Gelbbufe ju bezahlen, in einen mehr als zehnjährigen Krieg (ben fog. Photischen ober britten Heiligen Krieg, 357-346 v. Chr.) verwidelt, ber mit ber Zerftörung aller Stabte bes Laudes, mit Ausnahme von Aba, das fich an dem Angriffe auf das belphische Heiligthum nicht betheiligt hatte, und mit dem Ausschlusse der Photer aus dem Amphitiponenbunde endete. Doch wurden die meisten Stubte bald mit Bulfe ber Athener und Thebaner wiederhergestellt, und die Pholer nahmen noch an den letten Kämpfen der Griechen für ihre Freiheit, an der Schlacht bei Charoneia (338), an dem Lamischen Ariege (323) und an dem Kampfe gegen die Gallischen Horden (279), rühmlichen Antheil. Die Römer löften anfangs den Photischen Bund auf (146), gaben aber später ben Städten ihre alte Bundesverfaffung zurud. Im jetigen Königreich hellas ist P. mit Lotris und Bhthiotis zu einem Kreise (Nomos) vereinigt, beffen Hauptstadt Lamia ift.

Phochlibes, ein griech. Gnomendichter im 6. Jahrh. v. Chr., aus Milet oder Chios gebürtig, wurde früher gewöhnlich für den Berfasser eines Sittengedichts gehalten, welches aber der Sprache und dem Inhalte nach der spätern christl. Zeit, vielleicht dem 4. Jahrh. angehört. Correcte Abdrücke davon sinden sich in den Sammlungen der «Poetas Grassi gnomici» und in Gaissord's «Poetas Grassi minores» (neue Ausg., Lpz. 1823). Eine besondere Bearbeitung

mit beutscher metrischer Uebersetzung lieferte Stidel (Mainz 1831).

Phonetisch, von dem griech. Worte phone, Laut, Klang, wird in der neuern sprachwissenschaftlichen Kunsisprache meist nur mit Bezug auf Laut und Tone der menschlichen Sprache gebraucht. Besonders spricht man von einer phonetischen Schrift als einer solchen, durch welche die einzelnen Laute der Sprache auch durch einzelne Buchstaden bezeichnet werden (wie z. B. in den Alphabeten des Sanskrit, Griechischen, Lateinischen u. s. w.), im Gegensatz zu einer Wortschrift, wie der chinesischen. In der hieroglyphischen Schrift unterscheidet man daher die phonetischen und die ideographischen Zeichen, aus denen sie zusammengesetzt ist. Man spricht jetzt auch von phonetischen Schreibsystemen, als solchen, welche es sich zur Aufgabe machen, die gesprochenen Laute genau und einsach wiederzugeben, im Gegensatz zu den von der Ausssprache abweichenden Orthographien (s. d.) der neuern Sprachen, wie in dem für das Englische von Pitman und Ellis aufgestellten «Phonographischen Systeme».

Phonix wird von ben Griechen ber auf ben agyp. Monumenten in Gestalt eines Reihers bargestellte und mit dem Namen Bennu bezeichnete Bundervogel genannt, welcher nach der von Herodot in Heliopolis (ber Sonnenstadt, agypt. Pa-Ra, in ber Bibel On) vernommenen

Sage alle 500 Jahre den Körper seines gestorbenen Baters, in ein Ei von Myrrhen gehüllt, von Arabien aus dorthin in den Tempel des Sonnengottes bringen und daselbst begraben follte. Berodot schildert ihn als dem Abler an Größe und Gestalt ähnlich, mit theils goldenem, theils rothem Gefieber. Andere Berichte fügen hinzu, daß ber alte B., wenn er das Berannahen des Todes fühle, fich in seiner Beimat ein Rest baue, dem er seine Zeugungstraft mittheile, und aus welchem dann ein junger B. hervorgebe. Noch andere geben Indien als feine Seimat an und laffen ihn im hohen Alter fich felbst in feinem Refte verbrennen und aus ber Afche einen jungen B. hervorgehen. Der Sinn der Sage ift ein aftronomischer. Die Lebensbauer eines B. (nach ber gewöhnlichen Ueberlieferung 500, nach andern Angaben 540 ober auch 1461 3.) bezeichnet eine bestimmte aftron. Periode bes Sonnenlaufe. Schon im fpatern Alterthum wie auch in ber neuern Zeit ist ber B. vielfach als Symbol ber Unsterblichkeit, ber immer fich erneuenden Berjlingung theils einzelner Individuen, theils ganger Boller und Reiche gebraucht worden.

Bhonizien hieß bei ben Griechen und Römern der gegen 30 M. lange und 1—2 M. breite Ruftenftrich bes beutigen Sprien mit ben langs beffelben liegenden Infeln vom Aluffe Cleutherus bei der Stadt Aradus bis über Thrus herab in die Nähe des Borgebirgs Karmel, obwol zu zeiten sowol im Suben als im Norden mehr bazu gerechnet wurde. Das gange Landchen ift ein hügeliger Ruftenabfall bes Libanon nach dem Mittellandischen Meere gu, bier und ba fandig, boch fruchtbar und im Alterthum bicht bevöllert, mit vielen und bedeutenben Stabten. Zwar eignet es sich wenig zum Ackerbau, aber der Wangel an Getreide wurde durch Schiffahrt, Sandel und Gewerbfleiß in dem Grade erfett, bag bie Entwidelung diefer Erwerbszweige bie Bhonigier jum berühmteften Sanbels- und Fabritvolle ber Alten Welt erhob. Die Phonizier nannten felbst ihr Land Ranaan und gehörten zu ben kanaanitischen Stämmen, welche ihrer Sprache nach zu ben femit. Böllern zählen. Unter ben Griechen war bie Meinung gangbar, bag fie vom Ernthräischen Meere her eingewandert seien, und man hat diese Annahme burch die Aehnlichkeit einiger im Berfischen Meerbufen vortommenden Ramen mit phonia. Ortonamen gu ftusen gesucht. Allein jene Meinung ift wenig begrundet und biefe Namensähnlichkeit vielleicht nur zufällig ober von bort gegründeten phöniz. Colonien abhängig. Das Land zerfiel in mehrere Neine Staaten, die von Königen oder Fürsten regiert wurden, boch so, daß öfters der eine oder ber andere die Suprematie über die übrigen hatte, wie in der ältern Zeit namentlich Sidon und fpäter Thrus (f. b.). Reben Sibon und Thrus waren die bedeutendsten Stäbte, welche mit ihrem Gebiete besondere kleine Staaten ausmachten: Aradus, jest Ruwad, dem heutigen Tartus (Tortofa, Antaradus) gegenüber, auf einer fleinen, jest verlaffenen Felfeninsel; Gebal (Byblus, heute Dichubeil), beffen Bewohner nebst benen der Stadt Bergtus (jest Beirut) unter bem Namen Gibliter von den kanaanitischen Stämmen unterschieden werden; Tripolis, das heutige Tarabulus, u. s. w.

Mythische Sagen deuten darauf hin, daß die Städte Byblus und Berytus in ältester Zeit gegrundet wurden. Bur Zeit Jojua's war aber Sidon bereits feit lange bedeutend und machtig, mas auch homer bezengt. Gine ber alteften fibonifchen Colonien mar Lais in Nordpalaftina. Auf Munzen werben als folche noch bezeichnet: Kaklabe ober Rambe (b. i. Karthago), Hippo in Afrita, Kition auf Cypern, und Tyrus. Gegen 1100 v. Chr. beginnt aber ichon die Dachtperiode von Thrus, welche um die Zeit David's und Salomo's ihren höchsten Gipfel erreicht. Sie wurde hauptsächlich herbeigeführt durch die Einwanderung der angesehensten sidonischen Gefchlechter und durch die Reichthümer, welche aus den span. Colonien Gades (Cadiz) und Tarteffus herbeifloffen. Aus bemt 10. Jahrh. ift befonders Ronig hirom, ber Freund Salomo's, bekannt, und aus dem Anfange des 9. Jahrh. Ethbaal, der Bater der Ifebel, des Weibes Ahab's. Seine Großenkelin Clissa (Dibo) war es, welche, von der Bolkspartei gedrängt, mit mehrern vornehmen Familien flüchtig wurde und das tyrische Rarthago grundete ober eigentlich nur erweiterte. Die Macht der Tyrier und der Handel der Phönizier überhaupt sowie ihre Herrschaft in den Colonien wurde durch die Kriegszuge der Affprer nach Borderafien und Aegypten mahrend ber zweiten Galfte bes 8. Jahrh. gebrochen, im Laufe bes 7. Jahrh. burch bie Chalbaer noch mehr heruntergebracht und endlich zu Anfang bes 6. Jahrh. burch ben Pharao Hophra (Apries) ganglich entfraftet. Die Colonien machten fich unabhängig ober fielen an fremde Berrfcher, viele tamen an Karthago, welches jest zu neuer Macht und Blute aufftieg. Weiterhin wurde die phöniz. Rufte von den Perfern, dann von Alexander d. Gr. erobert und unter der rom. Herrschaft, wie noch heute, zu Sprien gerechnet. Unter all diesem Bechsel ber Oberherrfchaft behielten bie Phonizier, wenigstens bis zur perf. Beriode herab, ihre Staatsverfaffung bei, welche auf benfelben brei Elementen wie ber Staat ber Rarthager beruhte, bem Bolle, ben arifto-

fratifchen Befchlechtern, aus welchen ein weiterer und ein engerer Senat bervorging, und bem erblichen Königthum, welchem lettern bas Briefterthum jur Seite ftanb. Jebe ber fünf größern Stäbte hatte ihren eigenen Rönig mit Senat und Bollsversammlung; Sibon, Tyrus und Aradus ftanden an der Spige. Eine von diesen breien war Borort, in der altesten Zeit Sidon, seit bem 11. Jahrh. v. Chr. Thrus, nach beffen Demuthigung im 6. Jahrh. wieber Sibon. Bon feinem Bolte ber Alten Belt find fo jahlreiche Colonien ausgegangen wie von ben Phoniziern. Sie hatten nicht selten eine polit. oder sociale Beranlaffung, noch öfter waren es handelsniederlaffungen, porguglich auf ben Infeln und an ben Ruften bes Mittellanbifchen Meeres, 3. B. in Syrien und Balaftina (Lais, Samath, Laobicea, Dor, Joppe); auf Cypern (Rition, Amathus, Baphos u. f. w.); auf Thera, Melos, Dliaros, Rythere, Thafos, auf Sicilien (heratlea, Banormus, Mothe); auf Malta, Rossura, Sarbinien und ben Balearen; im fubl. Spanien (Tarfis, oder Tarteffus, Gades); an der afrit. Rifte (Rarthago, Utica, Sippo und viele andere Orte). In ber That trafen alle günstigen Bedingungen zusammen, um die Phonizier zum ersten Hanbelsvolle ber Alten Belt ju machen. Die Lage bes fruchtbaren Landchens an ber Meerestufte mit vielen burch Borgebirge und natürliche hafenbamme geschützten Buchten, amifchen ben blithenden und friis cultivirten Staaten in ben Euphratlandern und am Ril machte es zum natürlichen Stapelplate ber Baaren beiber Gebiete und jum Centralpuntte bes Sanbels für ben Often und Besten. Das Boll aber hatte Begabung und Betriebsamteit genug, um biese gunftigen Berhaltniffe für fich und feine Intereffen auszubeuten. Ueberall bin brang zu Baffer und zu Lande ber phoniz. Aleinhandler vor, sodaß ein Bhonizier ober Kanaanit mit einem Banbelomann gleichbebeutend wurde, und in ber Beimat wie in ben Colonien gestaltete fich biefes Treiben au bebeutendem Grofihandel. In Memphis hatten die Tyrier ein besonderes Stadtquartier inne. In großen Sandelsstädten gab es phöniz. Sandlungsbäufer und kaufmännische Innungen. In den Rninen Ninives hat man Gewichte gefunden mit affpr. und zugleich mit phoniz. Bezeichnung. Bon Aegypten und ben Safen des Rothen Meeres aus führten fie ibre Handelswege nach Rubien (zu Ipsambol hat fich eine phoniz. Inschrift gefunden), nach Arabien und Indien. Gine Sauptflation Diefes Sandels mar in alter Zeit Exiongeber bei Glath, von wo fie in Berbindung mit König Salomo eine Handelsflotte bis nach dem Goldlande Ophir (wahrscheinlich Abhira an den Mündungen bes Indus) entsandten. Andere Straffen führten fie nach den Euphratländern und bis zum Berfischen Meerbusen. Sie hatten Berkehr mit mehrern Gegenben am Schwarzen Meere und im Innern Kleinafiens, vorzüglich aber nach Westen hin mit Griechenland, Italien und fast allen Inseln und Ruften bes Mittelmeeres, über die Nord - und Westlüste Afrikas hin bis zur Insel Kerne und im Westen Europas bis zu den brit. Inselu, Die Gegenstände ihres Handels waren überaus mannichfaltig, wie z. B. die Beschreibung des Handelsverkehrs von Tyrus beim Bropheten Szechiel Rap. 27 und die überall in den genannten Gegenden vorkommenden phöniz. Ortsnamen, auch phöniz. Benennungen von Handelsgegenständen, Waßen und Gewichten in ber griech, und andern Sprachen bezeugen. Aus Spanien holten fie Silber, aus Indien und Afrika Gold, aus Arabien Arome und Spezereien. Für einheimische Industrieproducte galten besonders Burpurfarbereien, Die fie jedoch auch aus Babnlonien brachten. Webereien, Metallarbeiten, Glaswaaren (auch in Aegypten uralt), Gerathe, Bildwerke und Ornamente aus Metall, Elfenbein, Ebenholz und Bernstein. Sie mögen mehr Berbreiter als gefchickte Berfertiger folder Baaren gewesen sein, wie auch die Buchftabenschrift burch fie wol verbreitet, kaum erfunden fein mag, und wie ihre Cultur überhaupt, so alt fie ist, vorzugsweise durch ihren Weltverkehr bedingt war. Seit der Gründung von Alexandrien fank der phöniz. Handel rasch bis ju ganglichem Berfall, denn in jener Stadt gewann ber Belthandel einen Mittelpunkt.

Die Religion ber Bhönizier war wesentlich Naturdienst, und zwar erkennt sie eine männliche und eine weibliche Naturkraft an, welche in verschiedenen Formen und Modissicationen theils als allgemeine, theils als particulare und locale Gottheiten erscheinen. Die bedeutendsten sind Baal (s. d.) als höchster Gott des himmels (Baalsamim, von den Griechen mit Zeus oder Kronos verglichen) und als Stadtgott von Thrus (Melkarth, Herakes); Astarte (s. d.) und zwar die jungfräuliche sidonische Astarte, aber zugleich die karthagische (Tanith) und die Astarte mit unzüchtigem Cultus, d. i. Aphrodite; die Baaltis von Byblus; ferner Adonis (s. d.) und die acht Kadiren (s. d.). Außerdem gab es noch eine große Menge von Gottheiten, und auch die Sonne, der Mond, die Blancten, Flüsse, Quellen, das Feuer und andere Naturmächte wurden göttlich verehrt. Die phöniz. Sprache gehört zu dem semit. Stamme; sie steht der hebräischen sehr nahe. Wir kennen sie aus Inschriften (gegen 200), deren größte die 1854 bei Sidon gefundene, aus 22 langen Zeilen bestehende, am Sarkophag des Königs Esmunazar eingegrabene

Inschrift, und der 1845 in Marseille ausgegrabene Stein, enthaltend einen Opfertarif in 21 beschädigten Zeilen, ferner aus Münzlegenden und aus den bei alten Schriftsellern vorkommenden phöniz. und punischen Sigennamen, Glossen und Texten (z. B. im aPoenulus» des Plantus). Auch Literaturwerke hatten die Phönizier; es sind davon aber nur noch Bruchstücke und diese noch dazu nur in griech. Uebersetzung und Ueberarbeitung vorhanden. Unter den von den Alten erwähnten Schriststellern ist Sanchuniathon (s. d.) der bekannteste. Auch Karthago hatte Schriftsteller. Die gründlichsten Forschungen über die Phönizier hat Movers (s. d.) angestellt. Um Beröffentlichung und Erklärung der Inschriften, Münzlegenden und übrigen Sprachreste haben sich, außer Movers, seit Gesenius besonders Judas, Munt, Ködiger, Dietrich, Hitzg. Bourgade, der Herzog de Lupnes, Ewald, Blau, Levy, Davis, de Bogüé u. a. verdient gemacht.

**Bhondlith, Rlingstein, früher auch Borphyrschiefer genannt, ist ein dichtes, dunkel**grunlich-graues, etwas ichieferiges Gestein, welches oft fehr ichone freiftebende Regelberge bilbet, wie 3. B. ben Mileschauer in Böhmen ober ben hohentwiel im bogau. In seiner bichten Grundmaffe erkennt man in ber Regel glasglangende Arnstalle einer Sanidin genannten Felbspatspecies, welche aber, da fie durchscheinend find, fich nicht durch ihre besondere Färbung auszeichnen. Außerdem tommen barin zuweilen auch Arpftalle von Rephelin, buntelm Glimmer, Rosean, Hornblende oder Augit vor. Die dichte Grundmasse besteht nach den neuesten Untersuchungen aus einem innigen Gemenge von Felbspat- und Nephelinsubstang, enthält aber zuweilen auch etwas Zeolithsubstanz, die vielleicht erft durch Umwandlung entstanden ist. In fleinen Drufen = ober Blafenraumen bes Gesteins tommen fehr oft verschiedene Zeolithe und insbesondere der dazugehörige Ratrolith vor. Das sind aber jedenfalls spätere Bildungen als das Gestein. Die Bhonolithfelsen zeigen sehr häufig etwas säulenförmige Absonderung, die Säulen aber find wieder in Platten zerspalten, welche, wenn man mit bem hammer baraufschlägt, einen hellen Rlang geben, baber ber Rame. Bon allen Kluften aus ift die Maffe bes B. gewöhnlich eine oder mehrere Linien did, in eine weiße, kaolinartige Substanz umgewandelt, und diese scharf abgegrenzte weiße Berwitterungerinde ift ebenfalls fehr charatteristisch für bas Gestein. Da ber B. in ber Regel freiftehende Regelberge bilbet ober Spalten in andern Gesteinen ausfüllt und mit Bafalt oder Tradipt zusammen vorzukommen pflegt, so halt man ibn, wie biefe, für ein eruptives und zwar vulfanisches Geftein.

Phormium ober Flachelilie heißt eine zur Familie ber Liliaceen gehörende Pflanzengattung, welche sich burch ein sechstheiliges, blumenkronartiges, glodenförmiges Perigon, dessen brei innere Zipfel länger sind, sechs Staubgesäße und eine dreiseitige, gedrehte Kapsel auszeichnet. Die zähe Flachelilie (Phormium tenax L.), welche auf Neuseeland und Norfolk wächst und gelbe Blüten trägt, ist unter dem Namen Neuseeländischer Flache bekannt. Ihre wurzelständigen, 2—5 F. langen, lineal-lanzettlichen, zweireihig angeordneten Blätter, welche große fächerförmige Rosen bilden, enthalten seine und dabei äußerst seste Fasern, welche an Festigkeit alle andern Pflanzensassen ibertreffen, weshalb die Pflanze auch an mehrern Orten der subtropischen und warmen gemäßigten Zone angebaut wird. Die Neuseeländer brauchen die Blätter zum Bersertigen von Decken, Matten, Kleidern u. s. w. Bei uns wird die Pflanze in

Garten öfters als Zierpflanze gezogen, muß aber im Saufe überwintert werden.

**Phosphor,** ein einfacher, von Brand in Hamburg 1669 zufällig im Harn entdeckter, von Runkel 1674 ebenfalls aus demfelben dargestellter Stoff, wurde erft vollständiger bekannt und untersucht, seit Jahn und Scheele gezeigt hatten, daß man ihn in großer Menge aus Rnochen gewinnen kann. In beiden ift er als Phosphorfäure, und zwar in den Knochen in Berbindung mit Kalt enthalten. Man stellt ihn baher bar, indem man aus den weißgebrannten Anochen durch Schwefelfaure ben Kalk abscheibet und die Phosphorfaure, mit Kohle vermischt, erhist, den überdestillirenden B. aber, beffen Dampfe fich an der Luft entzunden wurden, unter Baffer auffängt, dann umschmilzt und in glaferne Röhren gießt, in denen er zu Stabchen erstarrt. Diese werden mit Wasser in Blechbüchsen gebracht und kommen so in den Handel. Man gewinnt jest auch B., indem man ungebrannte Knochen mit verdunnter Salgfaure behandelt, wobei Rnorpelfubstang gurudbleibt, die zur Leimbercitung benutt wird. Die falgfaure Löfung wird ftart eingedampft und ber ausgeschiedene Arnstallbrei bes fauren phosphorsauren Ralts mit Roble in irbenen Chlindern bestillirt. Der B. ift ein weißer, wachsartiger, leicht schmelgbarer und außerft leicht, felbft ichon burch Reiben entzundlicher Rorper, der in Auflofungen im Dunkeln mit weißlichem Lichte leuchtet, woher er seinen Namen Phosphoros, b. i. Lichtträger, hat. An ber Luft und im Baffer überzieht er fich mit weißen und rothen Ueberzugen. Durch langsame Drydation an der Luft verwandelt er sich in eine sirupartige Säure (phosphorige



Saure), welche bie Eigenschaft bat, eble Metalle ans ihren Auflösungen an reduciren, und baber benutt wird: um nichtmetallische Gegenstände, die man galvanoplastisch copiren will, mit einem feinen Silberhautchen ju überziehen, indem man fie erft mit phosphoriger Saure und bann mit Silberlöfung ober umgefehrt behandelt. Mit der Luft in Berührung, raucht der B. ftart, indem er fich verflüchtigt und begierig Sauerftoff aufnimmt. Durch die hierbei entstehende Barmeentwickelung kann sich die Temperatur bis zu seiner Entzündung (75°) steigern, und bann verbrennt er mit fartem Lichte zu weißen Dampfen von Bhosphorfaure. Es ift bies eine wegen ihrer Sättigungeverhaltniffe intereffante Saure, die fich auch aus den natürlich bortommenden phosphorfauren Salzen (phosphorfaurem Ralf in den Anochen und dem Apatit, phosphorfaurem Eisen als Wiesenerz und Bivianit, phosphorsaurem Blei als Grünbleierz u. f. w.) barftellen läßt und gewöhnlich mafferhaltig ale burchfichtige, farblofe, bem Gife ahnliche, febr faure Maffe gewonnen wirb. Diefelbe wird in ber Medicin gebraucht und auch in ber chem. Analyfe. Beim Faulen phosphorhaltiger thierischer Stoffe, 3. B. ber im Gehirn und in der Nervensubftang enthaltenen Fette, bes Gimeißes u. f. m., und bei Berfetung ber Berbindungen bes B. mit Metallen in Baffer entwidelt fich ein Gas, Phosphormafferftoffgas, welches unter gewiffen Umftanben die Eigenschaft hat, fich von felbst zu entzünden, sowie es an die Luft tommt, und dem die Erscheinung ber im Boltsaberglauben lebenden Irrlichter (f. b.) fälschlich zugeschrieben wird. Der B. ift in allen Delen, Aether und Altohol auflöslich, aber nicht in Baffer. Benn man B. längere Zeit bei 240—260° in einer fauerstofffreien Atmosphäre erhist, so verwandelt er sich in ein karmoisinrothes Bulver, in amorphen B., der sich nicht wie der gewöhnliche B. verhalt, namentlich fich nicht fo leicht entzundet. Der B. ift in hobem Grade giftig und bewirkt schon in kleinen Gaben den Tod. Der rothe amorphe B. scheint nicht giftig zu fein. Die Bhosphorvergiftung en haben jett, wie ftatistisch nachgewiesen ift, die früher häufigen Arfenikvergiftungen fast gänzlich verbrängt. Schon der Bhosphordampf zieht denen, welche ihn öftere einathmen, gefährliche Krantheiten gu, schlimme Affectionen ber Bahne und Unterfieferfnochen, die fog. Phosphornetrofe, woran insbefondere die Arbeiter in den Bundholzfabriken leiden. In den Fällen, wo P. in Substanz die Urfache töblicher Bergiftung war, erkennt man benfelben, falls er noch nicht völlig orybirt ift, burch bas Leuchten feines Dampfes im Dunkeln, wenn die mit verdünnter Schwefelfaure überfattigte Eingeweidemaffe in einem Glaskolben ber Destillation unterworfen wird. Die Bermandischaft bes B. jum Schwefel fann von den Chemitern ebenfalls zur Auffindung bes B. in Bergiftungefällen benutt werben. Ausgebreiteten Gebrauch findet der B. jur Darftellung ber Reibzundhölzer. Diefe Anwendung beruht auf der leichten Entzündlichkeit des gewöhnlichen P., fodaß schon durch das Reiben des mit arab. Gummi vermengten B. an einer rauhen Fläche die Entzündung stattfindet. Wegen der Giftigkeit des gewöhnlichen B. hat man denfelben durch den rothen zu erfetzen versucht, aber nicht mit besonderm Erfolg. Denn die Schwerentzundlichkeit des letztern gestattet nur die Anwendung beffelben im Gemenge mit leicht Sauerstoff abgebenden Substanzen, und diese Bemenge entzunden fich meift unter fturferer ober geringerer Detonation. Die Berwendung bes B. als Gift gegen schäbliche Thiere geschieht in der Gestalt eines aus Mehl, Zucker und gebräunter Butter bereiteten Breies, dem etwas geschmolzenes B. unter Rühren einverleibt wird. Außerbem gebraucht man ben B. als Arzneimittel und zur Darstellung ber officinellen Phos= phorfaure und beren Berbindungen. In Bezug hierauf ift zu bemerten, bag ber B. nicht felten Arfenit enthält, ba zu feiner Darftellung oft arfenhaltige Schwefelfaure benutt wirb.

Phosphorescenz nennt man das bisjett noch nicht vollständig erklärte Bermögen gewisser, ähnlich wie der Phosphor im Dunkeln ohne auffallende Temperaturerhöhung und ohne Flamme zu leuchten. Es gehört weder zu der allen Körpern gemeinschaftlichen Erscheinung des Glühens noch zu der Berbrennung. Alle drei Naturreiche dieten Beispiele von B. dar. Bon den mineralischen Körpern haben sowol mehrere in der Natur vorkommende Körper wie auch mehrere Kunstproducte die Eigenschaft, zu phosphoresciren; so mehrere Arten von Diamanten, viele Flußspate, der sog. bologneser Leuchtsein (mit Traganthschleim zur Paste gesormtes und geglühtes Schwerspatpulver), der Canton'sche Phosphor (Austerschalen mit Schwesel geglüht), der Wach'sche Phosphor (Austerschalen mit Schweselspießglanz geglüht) und der Balduin'sche Phosphor (wasserseier salpetersauer Kalt). Doch haben alle die genannten Gegenstände nur B. durch Insolation, d. h. sie müssen, um im Dunkeln zu leuchten, zuvor dem Sonnenlichte ausgesetzt gewesen sein. Andere Mineralkörper phosphoresciren durch mechan. Gewalt, wenn man sie entzweidricht oder darausschlägt, so z. B. Flußspat, Topas, Apalith. Einige Mineraslien, wie Flußspat (als Chlorophan, und zwar am besten in einem Gläschen unter Del erhitzt),

Bhosphorit, Apalith n. f. w., haben endlich die Eigenschaft, durch Erhöhung ber Temperatur B. ju zeigen. Auch durch den baritber geleiteten Entladungsichlag einer elektrischen Batterie werben manche Stoffe phosphorescirend. Go zeigt ber Chlorophan an ber getroffenen Stelle einen smaragbgrunen, leuchtenden Streifen. Unter ben Pflanzen zeigen biese Eigenschaft einige Schmämme fcon im lebenden Buftanbe, mehrere andere Begetabilien erft im abgeftorbenen, fo namentlich bas faule Holz, und es fcheint beim Holze bie B. weber auf eine bestimmte Art noch auf einen einzelnen Theil bes Baums eingeschrantt zu fein; benn man bat Bolg von ben berschiebensten Baumarten und bie verschiedensten Theile ber Baume leuchtend gesehen. Borzuglich scheinen jedoch Erlen und Weiden, Tannen und Fichten dazu befägigt. Im Thierreiche hat man B. lebender Thiere nur bei niedern Rlaffen, namentlich bei Burmern und Insetten beobachtet. Am bekanntesten in diefer Beziehung ift bas fog. Johanniswürmchen. (G. Gluhwurm.) Auch das Leuchten des Meeres wird in den meisten Fallen durch eine Unzahl theils größerer, theils mitroftopifch Keiner Meeresgeschöpfe bedingt. Im abgestorbenen Zuftande beobachtet man bie B. am häufigsten bei Seefischen, benen fle ohne Unterschied zuzukommen scheint, mabrend fle bei Fischen bes füßen Baffers nur selten, noch feltener bei Leichnamen von Bogeln, Amphibien und Saugethieren beobachtet worben ift.

Phosphorit besteht wesentlich aus phosphorsaurem Kall mit etwas Chlorcalcium. Die trystallinischen Barietäten besselben nennt man Apatit, eine grünliche ist Spargelstein, und eine blauliche Mororit genannt worden. Wo der P. in größern Massen vorkommt, da wird er als vortrefsliches Düngemittel benutzt, auch wol erst in Superphosphor umgewandelt. Zuerst wurde zu diesem Zwed ein mächtiger Gang bei Kargeröe in Norwegen ausgebeutet. Neuerlich hat man Lager und Knollen dieses Minerals an vielen andern Orten (3. B. im Nassauschen)

aufgefunden und zur Benutung gezogen.

Bhotins, ein burch Gelehrsamteit und Bilbung ausgezeichneter Patriarch von Konftantinopel, wurde anfangs Sauptmann ber Garben, bann unter Raifer Michael III. Staatssecretar und gelangte, nachdem er als Laie alle priefterlichen Burben in wenigen Tagen burchlaufen hatte, 857 an die Stelle des vertriebenen Batriarchen Ignatius. Der rom. Bifchof Nitolaus I. aber fprach 862 feine Abfetjung und die Burudberufung des Ignatius feierlich aus. Zwar berief nun B., um fich zu rachen, eine Kirchenversammlung zu Konftantinopel, auf ber er ben Nitolaus ercommunicirte und jugleich die rom. Rirche ber Reperei beschuldigte; nichtsbestoweniger mußte er 867 nach Ermordung bes Raifers Michael in ein Kloster wandern und den Kirchenbann erdulden. Auch dieser Wechsel war nicht von langer Dauer, denn Ignatius gerieth wegen ber Gerichtsbarteit ber neubekehrten Bulgaren mit bem rom. Sofe in einen heftigen Streit, und mit Benutung dieses Umstandes tehrte nun B. schnell nach Konftantinopel zuruck, wo er fich bie Gunft bes neuen Raifers Bafilius zu verschaffen mußte. Durch ben Tob bes Ignatius begunftigt, nahm er 877 mit fraftvoller Sand feine Burbe gurud. Als fich aber ber rom. Bifchof auch jest in feiner Abficht, Bulgarien für den rom. Git ju geminnen, getäuscht sah, wiederholte er das früher über B. verhängte Anathema. Nach der Thronbesteigung des Raifers Leo wurde P. 886 von neuem abgesetzt und in ein armen. Rlofter verwiesen, wo er 892 sein Leben beschloß. Seiner gelehrten Thätigkeit verdankt die Literatur zwei höchst wichtige Werke, namlich das a Myriobiblion», auch a Bibliotheca» betitelt, worin uns Urtheile und Ausguge bon faft 300 verichiebenen griech. Profaitern, beren vollständige Schriften jum großen Theil verloren gegangen find, mitgetheilt werden, und ein griech. «Lexicon». Unter ben Ausgaben der "Bibliotheca" ift die von J. Beffer (2 Bbe., Berl. 1824), unter denen des "Lexicon" die von G. Hermann (Lpz. 1808) und Borfon (Lond. 1822; vermehrter Abdruck, 2 Bbe., Lpz. 1823) hervorzuheben. Außerdem erwähnen wir seinen «Nomolanon», eine für die Kirchengeschichte nicht unwichtige Sammlung taiferl. Gefetze und gottesbienstlicher Bestimmungen, herausgegeben von Justellus (Par. 1615) und in Boellus' «Bibliotheca juris canonici veteris» (Bd. 2, Par. 1661), seine fehr gabireichen «Briefe» (Lond. 1651) und seine Schrift «De consolatione», herausgegeben von Rittershuffus (Rürnb. 1601). Einige andere Abhandlungen und Bruchftude hat A. Mai in der «Scriptorum veterum nova collectio e Vaticani codicidus edita» (Bd. 1 und 2, Rom 1825—27) bekannt gemacht. Bgl. Lämmer, a Papst Nikolaus I. und die byzant. Staatstirche feiner Zeit» (Berl. 1857).

**Photogen, f. Hybrocarbür.** 

Photographie (vom griech, phos, Licht und graphein, schreiben, zeichnen) heißt die Aunst, mit Gilfe ber chem. Wirkungen bes Lichts ein bleibendes Bild eines Objects auf einer chemisch praparirten Flache herzustellen. Biele Stoffe bestigen die Eigenschaft, unter bem Einflusse bes



Lichts eine Beranderung zu erleiben, fei es in Bezug auf ihre chem. Zusammenfetung, ihre phyfit. Eigenschaften, ihre Farbe oder ihr Berhalten ju andern Stoffen. Die wichtigfte Rlaffe von Rörpern, welche biefe Eigenschaft befitt, ift die ber Gilberfalze. Auf ber Renntnig und Benutung berfelben beruhen die meiften der jett in allgemeinere Anwendung gefommenen photographischen Berfahren. Bereits vor Jahrhunderten war den Alchemiften die Gigenschaft bes Chlorfilbers ober, wie fie es nannten, des hornfilbers befannt, fich im Lichte zu ichwarzen. Dennoch ift die photographische Runft eine verhältnigmäßig neue Erfindung. Die erfte Unterfuchung über die gersesnde Ginwirkung des Lichts auf filberhaltige Stoffe wurde 1777 burch Scheele vorgenommen. Erft 1802 geschah ein erfter Schritt, ber zur jetigen Anwendung biefer Eigenschaft der Silbersalze leitete, indem Davy, veranlaßt durch Bedgwood, ein Bersahren augab, um Bilber auf Bapier zu copiren. Gin Blatt weißen Bapiers wurde mit einer Auflösung pon falpeterfaurem Gilber getrantt und hierauf ber Begenstand gelegt, ben man copiren wollte, 3. B. Spipen, Blatter, ein Kupferstich u. dal. Dem Lichte ausgesett, blieb ber durch den Gegenftand beschattete Theil des Bapiers, die Figur, weiß, während sich das übrige unter dem Einflusse der Lichtstrahlen nach und nach dunkler färbte. Hierbei blieb die Erfindung längere Zeit stehen, indem fich der Fixirung der Bilder große Schwierigkeiten entgegensesten und das Bapier sich in furger Zeit am Lichte gang fchwärzte. 12 3. fpater (1814) gelang es Riepce (f. b.) ju Chalons, Bilber in der Camera-obscura (f. b.) herzustellen. Freilich war der geringen Lichtempfindlichkeit feiner praparirten Blatten wegen noch eine Belichtungszeit von einigen Stunden erforderlich, um ein Bild zu erzielen. Sein von bem Davn'ichen gang abweichenbee Berfahren, welches er Beliographie nannte, bestand barin, daß er Metallplatten, mit einer Asphaltschicht überzogen, in einer Camera-obscura bem von einem Objecte ausgebenden Lichte aussetzte. Asphalt wird burch längere Lichteinwirfung in Lavendelöl unlöslich. Daber tam burch Behandeln feiner belichteten Platten mit Lavendelol ein Bild jum Borfchein, indem fich bie Asphaltschicht an ben ftarter belichteten Stellen nicht auflöfte, wohl aber an ben beschattet gebliebenen. Etwas fpater machte Daguerre (f. d.) zu Baris abnliche Berfuche, und zwar von 1829 an in Berbindung mit Riepce, auf Silberplatten. Die lichtempfinblichen Blatten murden baburch praparirt, bag eine verfilberte Rupferplatte ber Wirkung von Jobbampfen ausgesetzt und badurch oberflächlich mit Jobfilber überzogen wurde. Durch eine furze Exposition in ber Camera-obscura entstand eine gewiffe Beranderung an der belichteten Stelle, die nur vorübergehend durch Anhauchen, aber dauernd durch Sinwirtung von Queckfilberdämpfen sichtbar gemacht werden konnte. Erst nach Riepce's Tode, 1839, theilte Daguerre der Frangofischen Atademie seine Berfahrungsart, nach ihm Daguerreotypie genannt, mit. Nachbem bas Daguerre'sche Berfahren auf diese Beife 3um Eigenthum aller geworden, war dem Fortschritte die Bahn geöffnet, und bald folgten Berbefferungen ber optischen Apparate, der chem. Producte und der Manipulationen. In demselben Bahre noch machte Talbot in England eine Methode auf Chlorfilberpapier bekannt. Gleich= zeitig fand herschel die auslösende Wirkung des unterschwefligsauren Natrons auf im Licht noch nicht veränderte Silbersalze, wodurch das Mittel gegeben war, die photographischen Bilder (Lichtbilder ober Photographien) vor der weitern Lichtwirtung zu fcuten, fie zu afiriren». Später wendete Talbot Papier an, welches er (ahnlich wie die Daguerre'schen Blatten) mit Jobfilber überzog, indem er es erft in Jodfaliumlösung, dann in Gilbernitrat tauchte und hierauf einige Secunden oder Minuten, je nach der Lichtstärke, in der Camera-obscura exponirte. Das Bilb, welches nach der Belichtung noch unsichtbar ift, entwickelte er, statt wie Dagnerre durch Quedfilberbampfe, burch Benegen mit Gallusfäurelösung. Die Operation, bas verborgene Bild fichtbar zu machen, nennt man die Dervorrufung Doer Centwickelung. Solche Bilber auf Jobfilberpapier find, mit ihrem Driginale verglichen, in Bezug auf Licht und Schatten gerade verkehrt; man nennt fie anegativ». Sie konnen aber bagu bienen, burch Auflegen auf Chlorfilberpapier nach und nach eine beliebige, gang unbefchräntte Angahl bem Originale wirklich entsprechender, fog. positiver Bilber zu erzeugen, welche lettere Operation man bas «Drucken» ober «Copiren» nennt. Roch jest zerfallen bie photographischen Manipulationen wesentlich in die Berstellung des Negativs und bas Copiren des Bositivs. Der größte Uebelstand bei den Talbot'schen negativen Papierbildern war die rauhe und wenig durchsichtige Structur des Papiers, welche, wenn auch durch Tranten mit Bache verbeffert, der feinen, glatten Oberfläche einer polirten Silberplatte nie gleichkommen kann. Um dem abzuhelfen, kam 1847 Riepce de Saint-Bictor, Neffe des altern Riepce, auf die Idee, das Jodfilber mit einem Siweiguberzuge auf Glasplatten zu befestigen. Dies Berfahren liefert fehr feine, fraftige Bilber und wird jest vorzugsweise ju Stereoftopen augewendet. Endlich 1851 wurde der

Grunbftein zu ber vorzüglichften aller Berfahrungeweifen gelegt, indem Legray in Paris und Archer in England bas Collobium (f. b.) als Mittel anwendeten, um die lichtempfindliche Silberfalgichicht auf Glasplatten zu befestigen. Das Collobium ift bem Giweig bei weitem vorzugieben, weil es fehr fonell auf ber Platte zu einer hinreichend confistenten Schicht erftaret. Man tann übrigens die Collobiumschicht verwenden, sowol solange sie noch feucht ist, als auch vollständig getrodnet und langere Zeit im Borrath aufbewahrt, und untericheidet bemnach fog. a feuchte » und a trodene » Collobiumverfahren. Gine bebeutende Berbefferung bes Collobiumverfahrens durch Anwendung von überschilffigem Allohol jur Lösung der Schiefbaumwolle hat man Sutton in Jerfen 1858 ju banten, und eine ber besten trodenen Berfahren unter Anwendung von Tannin zur Präservirung der Collodiumschicht veröffentlichte 1861 Major Russell. Durch die Bemithungen vieler Braktiter und Gelehrten ift bas Collodiumverfahren jest nicht nur das am leichtesten zu erlernende, fondern es gibt auch die schönsten Refultate bei Anferti= gung ber negativen Bilber. Für bie Anfertigung der positiven Abzüge ift bas Talbot'sche Berfahren auf Chlorfilberpapier, wenn auch wesentlich verbeffert, immer noch bas gebräuchlichste; den fceint fich auch das schon 1838 von Bonton angegebene, von Boitevin und Swan wesentlich verbesserte Kohle - oder Tuschverfahren immer mehr Bahn brechen zu wollen. Es beruht diese Methobe auf der Eigenschaft einer mit boppeltchromsaurem Kali versetzen Leimschicht, durch Lichtwirtung in heißem Waffer unlöslich zu werden, sodaß eine folche, zugleich durch Ruß ober Tuiche ichwarz gefarbte, auf Bapier ober eine fonstige Unterlage ausgebreitete Leimichicht nach dem Belichten unter einem paffenden Regativ nur da in heißem Waffer fich löft und weißes Bapier bervortreten laft, wo fie burch bie bunklen Stellen bes Regativs vor bem Licht geschützt war. Befestigt man eine fo praparirte Leimschicht auf einer Borzellanflache, fo tann man, wenn ber bem Leim beigemischte Farbeftoff unverbrennlich ift (Uranoryd u. bgl.), bas Bild auf dem Borzellan in der Miffel einbrennen, und man erhalt fog. Emailphotographien. Erzeugt man ein positives Bilb in gleicher Beise auf einem lithographischen Steine ober einer Metallplatte, so tann man daburch die Blatte zum gewöhnlichen Drude vorbereiten; es ift dies das Berfahren der Photolithographie, Photozinkographie u. f. w. Das Wefen der in neuerer Zeit oft besprochenen Photosculptur besteht darin, daß man ein Object, 3. B. eine Berfon, von fehr viel verschiebenen Seiten zugleich aufnimmt und burch ftartes Licht die Schatten biefer Bilber von ebenso viel verschiebenen Seiten ber auf einen Thonblod wirft, sodaß der Bildhauer dadurch in den Stand gefetzt ift, die Statue der Person, freilich nur sehr im Groben und in den ersten Umriffen, ju modelliren. Auch hiervon abgesehen, ift die B. in kunfigelibter Hand ein unübertreffliches graphisches Darftellungsmittel, ja selbst eine Kunst, und hat sowol für die Wiffenschaft wie für das praktifche Leben ben größten Werth.

Photometer heißt das Instrument, welches zur Abmeffung der Intensitäten des Lichts leuchtender Körper dient. Unter den verschiedenen Arten ist das sog. Rumford'sche B., das eigentlich schon Lambert (1760) angegeben hatte, das einfachste. Dasselbe besteht im wesentlichen aus einer vertical stehenden weißen, mit Bapier überzogenen Flache, bor welcher in der Entfernung von einigen Zollen ein etwa 1/2 Zoll dicker cylindrischer Stab aufgestellt ist. Will man die Helligkeit zweier Lichter miteinander vergleichen, fo stellt man fie fo hinter den Stab, daß derfelbe zwei Schatten auf die weiße Fläche wirft, von denen jeder nur von dem einen Lichte beleuchtet wird, und entfernt dann die eine ober die andere Lichtquelle fo weit vom Stabe, bis beibe Schatten gleich bunkel erscheinen. In biesem Falle verhalten sich bie Lichtstärken wie die Quadrate der Abstande der leuchtenden Körper von der Fläche. Bouguer und Ritchie bestimmten die Lichtstärke zweier leuchtender Körper durch die Stärke der Beleuchtung, die dadurch einer weißen Fläche zutheil wird. Wollaston schlug vor, das Sonnenlicht von einer Keinen spiegelnden Glastugel zurückwerfen zu lassen und dieses mit dem bloßen Auge oder mit dem Fernrohre beobachtete Bild mit bem Bilbe einer Lichtflamme zu vergleichen, ein Berfahren, das zur Bergleichung der Sonne mit einem Sterne diente. Lampadius maß die Lichtstärke nach der Dide der Körper, z. B. Hornscheiben, die das zu prüfende Licht nicht mehr in einer vom Auge bemerkbaren Quantität durchlaffen, Leslie nach feiner erwärmenden Kraft, Sauffure und Landriani endlich nach seinen chem. Wirkungen. Leslie's P. ist eigentlich ein Differentialthermometer, das Ritchie verbefferte. In allgemeinen Gebrauch ift neben dem schon erwähnten Rumford'schen nur das von Bunsen angegebene P. gekommen, bei welchem die Border- und Hinterseite eines und beffelben Bapierschirms von den zu vergleichenden Flammen beleuchtet werden und man die gleichstarte Beleuchtung baburch erkennt, daß alebann ein in bem Bapier befindlicher

kleiner Fettfleck für bas Auge verschwindet.

Phraseologie (griech.) heißt theils die Lehre von den Redensarten oder Phrasen einer Sprache, theils eine Sammlung solcher Redensarten. Sowie nämlich jede Sprache in gewissen Wortsügungen, Wendungen u. s. w. einen eigenthümlichen Charakter zeigt, so besitzt sie auch gewisse Kedensarten oder Arten des Ausdrucks, die ihr ausschließend angehören und aus einer allgemeinen Renntniß der Sprache nicht erkannt werden können. Schon in frühern Zeiten hat man daher besonders von der griech. und lat. Sprache, als man diese in den Schulen zu lehren ansing, solche Sammlungen unter dem Titel «Phraseologia Graeca» oder «Phraseologia Latina» veranstaltet. Uedrigens bezeichnet man mit dem Ausdruck Phrase sehr häusig im verüchtlichen Sinne eine hohle oder nichtssagende, odwol schönklingende Redensart.

Phrenesse ober Phrenitis (griech.) nennt man in der ältern Medicin bald allgemeiner jede hisige, mit heftigem Irrereden, beziehentlich Toben verbundene Gehirnassection, bald im engern Sinne die Gehirnentzündung. Am häusigsten treten mit solchen phrenitischen Symptomen die Entzündungen der Hirnhäute (moningitis), besonders au dem obern, converen Theile der Hirnobersläche auf (moningitis convexitatis), außerdem aber auch Typhus, Säuserwahnstinn, acute Tuberculose und andere hitige Krankseiten. Man bezeichnet auch manchmal mit B.

bie Beiftestrantheit, wofür jeboch Phrenopathie richtiger und gebrauchlicher ift.

Bhrenologie (vom griech, phron, Zwerchfell, bann Geift, Sinn) ist der neuere Rame für die von Gall (f. b.) in die Wiffenschaft eingeführte Bergleichung ber geiftigen Rrafte ber Thiere und Menichen mit beren Schabelformen (baber Schabellehre, Rranioftopie ober Rraniologie). Diefelbe bezweckt eine miffenschaftliche und biagnoftische Festftellung ber Berrichtungen bee Behirns, gegrundet einerfeits auf genaues Studium ber Anthropologie, Beobachtung ber Menschen und Thiere in ihren verschiedenen Situationen, mit Berudfichtigung ber Neigungen des Thieres, der pathol. Beobachtungen an Gehirn- und Geiftestranten u. f. w., andererseits auf genaues und vielfaches Studium der hirn- und Schabelformen, auf tuchtige anatom.-physiol. Untersuchungen des Gehirns von Thieren und Menschen, Gefunden und Kranten. Bon Spurgheim weiter ausgebilbet, ftellte biefe Bebirnlehre ber hauptfache nach folgenbe Grundfate auf. Das Organ des Geistes, ohne welches eine Aeugerung geistiger Thatigfeit nicht ftattfinden tann, ift bas Behirn. Das Behirn erzeugt jedoch die Aeuferungen geistiger Thätigkeit nicht als ein einziges, mit allen seinen Theilen allemal vereint wirkenbes Organ, sonbern ale eine nur ju einem Organe verbundene Mehrheit von Organen, welche verschiebenen geistigen Fabigkeiten als Substrat bienen. Die geistigen Fabigkeiten treten bervor, nehmen ju ober werden geringer, je nachdem die fie vertretenden hirntheile fich entwickeln, vergrößern ober verkleinern. Die B. behauptet hiernach, bag die Energie eines Seelenvermogens (3. B. ber Kindesliebe, des Eigenthums - oder des Befämpfungstriebes) in gleichem Berhältniffe zu der räumlichen Entwidelung ber betreffenben Birnpartie ftebe, bag bie lettern (bie fog. Organe) burch ihre Größe auf die außere Form ber Schabellnochen wirfen, und bag man insbesondere an gewiffen Erhabenheiten (hervorragungen, Budeln) ober Bertiefungen ber Schabelbede bas Borhandensein ober Mangeln gewisser Seelenvermögen (gewisser geistiger Anlagen ober Grundtrafte bes Beistes) unterscheiben konne. Solcher Grundtrafte nebft bagugeborigen Birn - ober Schäbelpartien unterscheidet die B. einige 30, wobei fie die Möglichkeit gestattet, daß noch mehrere existiren, und dag in ben ber außern Beobachtung entzogenen (innern und untern) Bartien bes Gehirns noch zu mehrern Drganen» Plat fei. Ein unbefangener Blid auf biefe Lehren zeigt, wie in biefen Gaten einiges Bahre und Bahricheinliche mit viel Billfürlichem und gewaltigen Sprüngen ber Schluffolgerung vermischt ift. Der Grundgebanke, die Localifation ber einzelnen Birnfabigfeiten zu fuchen, ift in feinem Falle zu verwerfen und entspricht vollfommen den Bestrebungen, ja jum Theil ben Ergebniffen ber exacteften Physiologie. Bisjett ift indessen nur der Nachweis einer einzigen Localisirung gelungen, nämlich die der articulirten Sprache, welche nach den Untersuchungen von Broca und andern in der untern Augenwindung des Stirnlappens auf der linken Seite, also in der linken Schläfengegend ihren Sit bat. Alle übrigen Localisationen ber B. find reine Bhantasmagorien, welche nicht auf begründeten Thatfachen beruhen. Am wenigsten fest steht begreiflicherweise ber Sat, daß gewife Schabelerhöhungen bestimmten geiftigen Anlagen entsprechen, schon um deswillen nicht, weil die außern Schadelcontouren ben innern hirncontouren burchaus nicht entsprechen. Die B. hat beutzutage, tros mancher begeisterter Apostel, wozu in neuerer Zeit namentlich Schebe gehörte, nur wenig Anhanger mehr. Früher wurde sie in Deutschland lebhafter betrieben, namentlich durch den in Deutschland eingebürgerten Engländer Noël, durch den Anatomen Seiler, durch Hirschfeld, Strube u. a. m. Bgl. die Schriften von Gall, Spurzheim, Combe, Chenevix, Brouffais, Dimont, Roël u. f. w.

Bbrugien, eine Landschaft Kleinasiens, beren Umfang in verschiedenen Zeiten bes Alterthums verschieben mar. Die Phrygier nämlich, welche mahricheinlich von den alten thrag. und macedon. Brigen abstammen, ließen fich in verschiedenen Abtheilungen ursprünglich in ber Gegend von Nicaa am Fluffe Sangarius nieder und breiteten sich von da allmählich weiter nach Suben aus, sodaß zur Zeit der Berfer nörblich Paphlagonien, bfilich der Flug Halps, Rappadocien und Lytaonien, fublich bas Taurusgebirge die Grenze ihrer Bohnfige bilbeten und ber gange Landstrich den Ramen Grofphrygien erhielt. Gin anderer Theil behnte fich aber ebenfalls icon frühzeitig gegen Besten bis an den hellespont und an die Gudtufte der Propontis aus, wurde von jenem burch bie Lanbichaft Dinften getrennt und B. am Bellespont, fpater, auf bas Gebiet von Troas beschräntt, Rleinphrygien genannt. Bas die Geschichte biefer Nation anlangt, fo hatte fie anfangs eigene Ronige, bei benen bie Ramen Gorbius und Dibas (f. d.) fortwährend wechseln. Sie litt seit der Mitte des 7. Jahrh. v. Chr. durch wiederholte Einfälle ber Rimmerier, wurde hierauf von Arbfus, dann von dem altern Cyrus erobert und theilte auletst die Schidfale ber aus Alexander's großer Monarchie entftandenen fleinern Reiche. Der größte Theil bes Landes wurde 130 v. Chr. als rom. Proving zu Asia propria gefchlagen. Bon ber alten nationalen Cultur ber Bhrygier legen jett nur noch bie Grabmaler ber Ronige (barunter einige mit Inschriften in einem eigenthümlichen, bem griechischen nabe verwandten Alphabet) Zeugniß ab. Wie bedeutend biefe Cultur war, beweift namentlich ber Umstand, daß Die Griechen in alten Zeiten auf religiöfem wie auf klinftlerischem Gebiete gar manches von ihnen entlehnt haben: fo die orgiaftischen Culte ber Rybele und des Dionnfos und die Albtenmufit. In späterer Zeit, wo B. namentlich viele Stlaven lieferre, ftanden die Phrygier bei Griechen und Römern im Aufe ber Tragbeit und Dummbeit. Spätere Dichter gebrauchen «Bhrngifch» febr häufig für «Trojanifch». Die phrygische Tonart war von enthusiastischem, triegerischem Charafter, mahrend man jest barunter mehr eine weiche, flagende Tonart verfteht. Die Phrygifche Dute, auf Runftbentmalern eine nach born berabfallenbe Ropfbebedung, galt in ber Französischen Revolution als Symbol des Jacobinerthums. Bal. Haafe's Artikel «Phrygien» in Erfc's und Gruber's «Allgemeiner Encyflopabie» (Sect. 3, Bb. 24).

Phryne, eine der berühmtesten griech. Detären, deren wahrer Name Mnesarete gewesen sein soll, war aus Thespid in Böotien gebirtig, wo sie sich durch einen Dandel mit Kapern dürstig nährte. Schon in der ersten Blüte ihrer Jugend kam sie nach Athen, wo sie die Entsaltung ihrer Reize zu einem einträglichen Gewerbe benntzte. Bald wurden der Bildhauer Praxiteles und der Redner Hyperides ihre Berehrer, von denen jener ihre Schönheit durch seine Kunst verherrlichte, dieser durch die kühne Enthüllung ihrer Reize den Richtern, vor denen der verschmähte Euthias sie des Atheismus beschuldigt hatte, ein günstiges Urtheil abzugewinnen wußte. Dieses Ereigniß entschied sitr ihren Ruhm. Bon setzt an verhüllte sie ihre Schönheit und verlieh ihre Gunstdezeigungen nur um einen hohen Preis. Wenn sie einst zu Eleusis vor den Augen des ganzen Bolls entsleidet in das Meer stieg, so geschah dies vielleicht nur, um ihren Reizen eine neue Wendung zu geben. Sie hatte es sür ummöglich gehalten, daß ein Sterblicher die freiwillige Anerdietung ihrer Reize verschmähen könne. Doch sand sie einen solchen in dem durch seine strenge Tugend bekannten Philosophen Lenokrates (s. d.), an dessen Standhaftigkeit alle Bersuch der Bersührung, die sie insolge einer Wette machte, scheiterten, sodaß sie bei ihrer Rückstehr von ihm die Acuserung that, sie komme nicht von einem Manne, sondern von einer Bildsäule. Selbst noch im Alter sah sie einen Kreis von Andetern um sich, die den eiteln Ruhm,

ihre Gunft genoffen zu haben, mit fcweren Summen bezahlten.

Phrynichus ans Athen, ber Schüler und Nachfolger bes Thespis (s. b.), einer ber ersten Begründer der tragischen Aunst bei den Griechen, gewann bereits 511 v. Chr. zum ersten mal den Siegespreis im Trauerspiele. Noch einmal erscheint er 476 v. Chr. als Sieger auf der Bühne. Er starb im hohen Alter, vielleicht zu Syrakus am Hose des Hiero. Den scenischen Apparat vervolltommnete er durch Einführung von Frauenmasken, und seine Chorlieder, über die sich selbst Aristophanes lobend ausspricht, wurden noch lange Zeit im Munde des Bolts gehört, als seine Trauerspiele durch das Anstreten des Aeschylus und Sophotles in Bergessenheit gekommen waren. Unter den einzelnen Stücken, die sämmtlich verloren gegangen sind, erwähnen die Alten «Die Phönissen» besonders und die «Einnahme von Milet», dei deren Aufführung kein Zuschaner sich der Thrünen enthalten konnte, obgleich der Dichter selbst deshalb hart bestraft wurde, weil er einheimisches Unglück dargestellt hatte. — Außer diesem gab es auch einen Lustspieldichter gleiches Namens, einen Zeitgenossen und Nebenbuhler des Aristophanes, und

Digitized by Google

einen treulosen athenischen Felbherrn, Gegner des Alcibiades, der die Schreckensberrschaft der Bierhundert herbeiführte und endlich unter den Dolchen der Demokraten fiel. — Bekannter ift ber spätere griech. Grammatiker und Sophist B., mit dem Beinamen Arabius, ber aus Bithynien gebürtig war und um 180 u. Chr. ein großes rhetorisches Werk in 37 Büchern, woraus Beffer in den "Anecdota Graeca" (Bb. 1, Berl. 1814) einiges mitgetheilt, und die "Eclogae nominum et verborum Atticorum» verfakte, die Lobed (Lvz. 1820) herausgegeben hat.

Bhtha, hieroglyphisch Btab, ein agypt. Gott, ber von ben Griechen mit ihrem Bephaftos verglichen wurde. Er war urfprünglich ber Localgott von Memphis, ber Refibeng ber agupt. Könige mahrend des größten Theils bes Alten Reichs und neben Theben auch im Neuen Reiche. Daher wurde fein Cultus früh über ganz Aegupten verbreitet und fein Rame in der unterägupt. Mythologie an die Spite der fieben großen Gotter der erften Gotterbynaftie gestellt. Sein bon Menes, dem ersten hiftor. Rönige Aegyptens, zu Memphis zugleich mit der Stadt gegründeter Tempel war ber größte und prächtigste bes ganzen Landes, ben bes Ammon von Theben vielleicht nicht ausgenommen. Die Begleiterinnen des P. auf ben Denkmälern find vornehmlich die Reith (Athene), die Localgottin von Sais, und die lowentopfige Pacht, welche mit der Artemis verglichen wurde. Sohn von ihm heißt ber Gott Imhotep, griech. Imuthis genannt. B. pflegt mit einer anliegenden Rappe und als Mumie eingewidelt bargeftellt zu werben; boch erscheint er auch in andern Formen.

Phthifis (griech.), Schwind sucht, Auszehrung, ist der Zustand, bei welchem unter Fieber und Ausscheidung eiteriger Substanzen rasche Abmagerung statthat, bedeutet also so viel wie Hettit und wird sehr häufig gleichbedeutend mit Tuberculose oder Lungenschwindsucht (f. d.) gebraucht, bei welcher biefer Bustand fehr ftart auftritt. Die schuelle Abmagerung ohne Aus-Scheibung eiteriger Maffen nennt man auch Darrfucht, Tabes. Manche nennen auch bie eiterige Berftörung der Organe (Auge, Riere, Gehirn) B., im Gegensat jum einfachen Schwunde

(Atrophie) berfelben.

Bhull (Karl Ludwig, Baron von), ruff. General, Sohn des würtemb. Generals und Oberbefehlshabers ber fcmab. Rreistruppen, August von B., murbe in ber Rarlefchule zu Stutt= gart erzogen und trat balb aus murtemb. in preuß. Dienfte über. 1805 war er ber alteste Lieutenant im neuorganisirten Generalstabe. Dann tam er, bem Bergoge von Braunfdweig mieliebig, in die Guite des Ronige, ging aber fcon 1806 in ruff. Dienfte, wo ihn Raifer Alexander, durch den ihm vorangegangenen Ruf bewogen, ju feinem Lehrer in der Kriegstunft mablte und feinen Rath über bie gegen napoleon ju ergreifenden Operationen borte. Go hatte B. schon 1811 Conferenzen barüber mit bem Minister bee Auswärtigen, Romanzow, und bem Rriegsminister Arattichejew, 1812 wiederum eine andere, welcher ber preug. General von Rnefebed (f. b.) beiwohnte. B.'s Rriegsplan, ber fich auf bas verschanzte Lager von Driffa flutte, was von falfchen Borausfetjungen, besonders über Rapoleon's Charafter und Rriegführung ausging, ftimmte im wefentlichen mit bem von Anefebed entworfenen: Beit und Raum, die Tiefe bes Reichs und das Klima zur Defensive zu benuten, volltommen überein. Der Raifer hörte jedoch beide nur an. Aus Toll's Denkwürdigkeiten» geht vielmehr hervor, daß kein vorbebachter Kriegsplan, sondern die Gewalt der Greignisse die ruff. Operationen von 1812 geleitet bat, obgleich ein erft 1852 veröffentlichtes Schreiben Raifer Alexander's an B. vom Berbft 1813 biefem die Ehre, wol aus alter Anhänglichkeit, gibt. Die Ruffen legten aber B. alle erften Unfälle jur Laft, und er ward bald fo berhaft, daß ber Raifer, schwankend geworben in feinem Bertrauen, ihn nicht mehr zu befragen wagte, obgleich B. im faiferl. Sauptquartier blieb. Erft als man B. immer lauter Berrath ichuld gab, wurde er nach Betersburg gurudgerufen, von wo er heimlich nach England ging. Rach dem Frieden ernannte ihn Raifer Alexander gum Gefanbten im Saag, wo er einige Jahre blieb. 1820 nahm er aber feinen Abichieb und lebte erft in Berlin, dann in Stuttgart, wo er 25. April 1826 ftarb. Er war ein Mann von großer Gelehrfamteit und burchbringenbem Berftanbe, aber abftogend, heftig und reigbar und wenig praktisch. Sein bedeutender schriftlicher Nachlaß wurde gleich nach seinem Tode auf Reclamation bes ruff. Befandten verfiegelt und diefem ausgehandigt, baber wenige von feinen Schriften veröffentlicht worden find. Erft fpater gab Oberft von Bat, Abjutant bes Königs von Burtemberg, ein ihm balb nach B.'s Tobe geschenttes werthvolles Manuscript erft beutsch (Stuttg. 1852), dann in ber frang. Urschrift unter bem Titel a Essai d'un système, pour servir de guide dans l'étude des opérations militaires, etc.» (Lpg. 1853) heraus.

Bhyle, b. i. Stamm, Bunft, hieß bei ben Briechen eine burch Gemeinsamkeit ber Abstammung jufammengehaltene Abtheilung der burgerlichen Bevölferung eines landes (lat. Tribus).

Solcher B. finden fich seit ben altesten Zeiten in den borischen Staaten, wie Sparta, brei: Sylleer, Dymanen und Bamphyler, in ben ionischen, wie Attita, vier: Geleonten, Sopleten, Ergabeer und Aegiforeer. Diefe lettern find, ba fie offenbar nach ber Beschäftigung und burgerlichen Stellung ihrer Mitglieder benannt (Geleontes: Abeliche; Sopletes: Krieger; Ergabeis: Banern; Aegitoreis: hirten), als eine Art Raften, wenn auch ohne bie ftrenge Sonberung, wie wir fie in Aegypten und Indien finden, aufzufaffen. In Athen wurden diese vier alten ionischen B. 510 v. Chr. burch Rleifthenes abgeschafft und bafür zehn nach altattischen Beroen (ben fog. Sponymen) benannte eingeführt : Erechtheis, Aegels, Banbionis, Leontis, Mamantis, Dinets, Refropis, Sippothoontis, Acantis, Antiochis. Jeber biefer B. wurde eine bestimmte Anzahl Gemeinden (Demen) zugewiesen. An der Spipe jeber B. ftand ursprünglich ein Phylarchos, bem aber frater nur bas Commando über bas von jeber B. ju ftellende Reitergeschwader blieb; für die Civilgeschäfte erscheint flatt feiner ein Epimeletes, ber die Bersammlungen ber Phyleten (Mitglieder einer B.) zu veranstalten und zu leiten und befonders für die Ausstattung und Ginübung der Chöre, welche je von einer B. zu den mufikalischen und dramatischen Aufführungen an den Götterfeften geftellt wurden, Sorge ju tragen hatte. 307 v. Chr. wurden ju ben gebn Rleifthenischen zwei neue B. hinzugeftigt und zu Ehren bes Demetrios Boliorfetes und feines Batere Antigonos Antigonis und Demetrias genannt, fpater ju Ehren der Ronige Btolemaos Philabelphos von Aegypten und Attalos I. von Bergamon in Ptolemais und Attalis umgetauft. Unter Raifer Sabrian tam endlich noch eine breizehnte B., Sabrianis, bingu. Jebe B. ftellte 50 Mitglieber in ben Rath (Bule), ber baber gur Beit ber gehn B. aus 500, jur Beit ber amolf B. aus 600 Mitgliedern bestand; bei ber Ginführung der dreizehnten B. wurde er wieder auf 500 (wol genauer 520, 40 ans jeder B.) beschränft. Bgl. Autorga, «Essai sur l'organisation de la tribu dans l'antiquité» (Bar. 1839); Baafe, «Die athenifche Stammberfaffung» (Breel. 1857).

Physharmonica heißt ein Tasteninstrument, dessen Tone durch Metallzungen, welche mittels eines Luststromes in Schwingung gesetzt werden, entstehen, und das angeblich ersumden (um 1826) oder wenigstens in Umlauf gesetzt worden ist durch Anton Hädel in Wien. Der Umsang der Klaviatur beträgt vier Octaven oder etwas darüber, von C 8 Fuß an; mittels verschiedener Register kommen aber größern Instrumenten noch eine 16- und 4-Fußoctave hinzu, wobei die tiefen Töne durch Beschwerung der Jungen mit Bleigewichten herausgedracht werden. Die Blasbälge, deren zwei vorhanden, werden vom Spieler selbst mit den Füßen regiert, und der stärkere Oruck des Fußes erzeugt natürlich ein Erzendo des Tones. Die Fülle des orgelartigen Klanges ist im Berhältniß zur Kleinheit des Instruments sehr bedeutend, doch trägt der Ton weniger in die Ferne, und die Stimmung ist sehr wandeldar. Um die Intonation der Zungen präciser und rascher zu machen, verdindet man mit dem Windmechanismus häusig noch ein Hammervert. Bermöge dessen schwingung sehend und dem Windwedanismus häusig noch zunge, diese schon etwas in Schwingung sehend und dem Winde die Arbeit erleichternd. Im ganzen eignet sich die B. mehr zum mäßig bewegten, gebundenen Bortrag als zu schnellen Sähen.

Phyfit bezeichnet in weiterer Bebeutung benjenigen Theil ber Raturwiffenschaft, welcher fich mit der Auffindung der Befete befchäftigt, nach welchen die verschiebenen Rorper fich bilben und in ihren Formen und Bufammenfegungen fowie in ihren Beziehungen gegen andere, nabere ober entferntere, verandern. In biefem Sinne umfaßt die B. die Bhyfiologie (f. b.), die Chemie (f. b.) und die B. im engern Ginne. Diese lettere, die hier allein in Betracht tommt, behandelt alle diejenigen Beranderungen in den Formen und ben Beziehungen ber unorganischen Korper, welche ohne einen Bechfel ber ftofflichen Busammenfenung eintreten, und sucht die Befete für biefelben aufzustellen. Bur Erreichung biefes Bieles ichlägt bie B. einen zweifachen Beg ein, den der blogen Beobachtung und den des Berfuchs oder des Experiments. Bahrend bei ber blogen Beobachtung der Phhilter den einzelnen Erfcheinungen, wie fie ihm gerade bie Ratur in einer gemiffen Reihenfolge vorführt, mit Aufmertfamteit folgt und ihren Bufammenhang gu erfennen fucht, greift er beim Berfuch felbftandig in ben naturlichen Berlauf der Borgange ein und läßt, um die Wirtungsweise ber einzelnen Rrafte beutlicher bargulegen, die Rorper unter Buftanden und Berhaltniffen aufeinander wirten, unter welchen fie die Natur im gewöhnlichen Laufe ber Dinge zu jener Zeit nicht, ja felbst wol niemals zusammengeführt haben wirbe. Mit Bulfe ber Mathematit laffen fich bann aus ben an timftlichen Borrichtungen mahrgenommenen Erfcheinungen bie Gefete der Wirfungsweise ber ju Grumbe liegenden Rrafte berleiten.

Wenn auch die Bestrebungen zu einem Anfange der B. bis auf die alten ionischen Philosophen (Thales, Anaximenes u. f. w.) zurückgehen, so ift doch der Gewinn, ben bas Alterthum

biefer Biffenichaft gebracht bat, ein febr geringer gewesen. Die alten Bhilosophen glaubten im allgemeinen, entgegengefest der Dethode der heutigen Raturforfchung, foneller ans Biel zu ge= langen, wenn fie, von einem allgemeinen Brincipe ausgebend, bas Wefen ber Dinge au erkennen versuchten. Das Experiment, als Prüfftein bes richtigen Borfcpreitens, blieb ihnen um fo mehr fremb, als ihre Ibeen jum großen Theil fehr unbestimmt waren und eben deshalb eine Anwenbung auf die Birklichkeit nicht gestatteten. Sobald flare Ibeen mit dem Erveriment sich verbanben, wie bei ben Untersuchungen bes Archimebes über ben Sebel und bas Berhalten ber in Baffer eingetauchten Rorper, mußte man fofort zur Auffindung ber wahren Gefete gelangen. Außer jenen erwähnten Arbeiten bes Archimedes find aus bem Alterthum nur noch die Optit bes Euklid, die auf Aluffiakeiten fich beziehende Schrift des Bero von Alexandrien sowie die, namentlich von feiten der pythagorischen Schule ausgeführten Untersuchungen über die Tonverhältniffe erwähnenswerth. Aber auch das Mittelalter hat die Entwickelung der B. nicht gefördert. Zu dem Mangel an mathem. Renntnissen trat damals in der christl. Welt noch die alle Kreise umfassende Berrichaft ber Rirche und ber in ihrem Dienfte ftebenben fcholaftischen Bhilosophie, während andererseits die Araber, so sorgfältig fie auch die Lehren des Alterthums bewahrt haben, doch nicht hinreichenbe geiftige Freiheit und Kraft zu einer felbständigen Entwickelung der Biffenschaft befaffen. Der von den Arabern berrubrende Gewinn beschränft fich auf einige wenige Sate der Optit, die mit der von ihnen vorzugsweise gepflegten Aftronomie im Zusammenhange standen. Erft mit dem allgemeinen Biedererwachen der Biffenschaften beginnt auch für die B. nach und nach ber Tag anzubrechen. Als erfter fiegreicher Rampf gegen die Autorität der frühern Lehre erfcheint die Aufftellung bes nenen Sommenfostems burch Rovernicus. Bor allem aber war es Galilei, ber querft in firenger Beise ben Beg bes Berfuchs einschlug und beffen Bebeutung für eine erfolgreiche Erforschung ber Natur burch seine eigenen glanzenben Entbedungen in ber Lehre bon ber Bewegung ber Rorper und bom Lichte nachwies. Fast gleichzeitig unternahm Gilbert in England eine experimentelle Untersuchung ber magnetischen Kraft, bei welcher er auch bie Anfange ber Elettricitatelehre fchuf, und entbedte Repler bie Gefete ber Bewegung ber Blaneten in ihrem Laufe um die Sonne. Bar bis babin die Forfchung vorzugeweise auf die Aufstellung der Gesete, denen die Erscheinungen in der Ratur folgen, gerichtet, so begann man balb auch nach den Gründen zu fragen, welche jene Erscheinungen bedingen. Indeß traten Mangel an Ausbildung der Mathematit, namentlich der Mechanit, befonders aber auch der das mals noch sehr beschränkte Areis genau beobachteter Erscheinungen als wesentliche hindernisse einer erfolgreichen Entwidelung ber B. nach biefer Seite bin entgegen, wie bies ber von Descartes in seinen «Principia philosophiae» gemachte Bersuch einer Erkarung der Raturerscheinungen beweift. Unterbeß ichritt aber bie Reuntniß ber Thatfachen ohne Unterbrechung porwärts. Descartes gab das wahre Gesets für die Brechung des Lichts. Otto von Guerice berichtigte und erweiterte durch die Erfindung der Luftpumpe die Kenntnif der Sigenschaften der Gase und zeigte die wichtigsten Eigenschaften der elektrischen Kraft, die jedoch von seinen Zeitgenoffen nicht verstanden wurden. Hunghens führte die von Galilei begonnenen Untersuchungen über bas Bendel weiter und benutzte dieses zur Regulirung der Uhren, lehrte auch die Gesetze der Centrifugaltraft und bes Stofes tennen. Für bie Optil fchuf berfelbe die Grundlage ber gegenwärtig geltenben Theorie, wonach bas Licht in Schwingungen der leuchtenden Theilchen besteht, die durch entforechende Bewegungen eines febr feinen Debiums (bes Aethers) fortgepflanzt werben, und machte bavon eine glückliche Anwendung zur Erklärung ber Doppelbrechung bes Lichts.

Eine neme Epoche begann für die B. mit der Aufftellung des Gravitationsgesetes durch Remton. Aus dem Sate, daß alle materiellen Körper sich proportional ihren Massen, aber umgekehrt proportional den Quadraten ihres Abstandes anziehen, leitete Newton die von Kepler den Beobachtungen entlehnten Sesets der Planetenbewegung der und zeigte in jener Anziehung den Grund der sog. Störungen in dem Laufe der Planeten und ihrer Satelliten. Ferner benutzte er diese zur Erklärung der Gestalt unserer Erde und der Ungleichheit der Schwerkraft an den verschiedenen Punkten ihrer Oberstäche sowie zur Erklärung der Präcession der Rachtgleichen, der Regression des Saturnsringes und der Entstehung von Ebbe und Flut auf unserer Erde. Die Optis sörderte Rewton durch genaue Beobachtungen über die verschiedene Brechbarkeit der Strahlen und die Farben diknner Blättchen, mußte aber, weil er die von Hunghens gegebenen Grundlagen der Bibrationstheorie nicht annahm (obwol gerade ein Theil seiner eigenen Untersinchungen darauf hinwies), sondern der sog. Emanationstheorie den Borzug gab, die wesentliche Erweiterung der Lichttheorie spätern Physistern übersassen die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann die Elektricitätslehre rasch vorzuschreiten. Rachdem Grey 1729 den Unterhunderts begann die Elektricitätslehre rasch vorzuschreiten.

ichieb zwischen ben berichiebenen Substanzen ale Leiter und Richtleiter (Ifolatoren) entbect hatte, wice 1733 Dufan bas Borhandenfein zweier verfchiedener Mobificationen ber elettrifchen Kraft, ber fog. positiven und negativen Elektricität, nach, beren Auftreten Franklin burch eine größere ober geringere Anhäufung bes elettrifchen Fluidums glaubte erflären zu können. Rach dieser Auffassung bilbete Franklin sich eine wenigstens nicht unangemeffene Theorie über elektrifche Ladung und Entladung, die ibn, wenn auch nicht auf ftrengem Wege, ju ber Ertlarung bes Blives als eines elettrischen Tunkens führte. Die speciellen Gefete über die Angiehungen und Abstoffungen eleftrischer und magnetischer Daffen gab in bem vorletten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderte Coulomb. In der Barmelehre murde die Ausbehnung ber Rorper, befonders ber Gafe und Flüffigfeiten, feit bem Ende bes 17. Jahrh. zur Meffung ber Temperatur benutt; boch bauerte es noch fehr lange, ehe bas Thermometer ein mahres Daginftrument wurde. In ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts erfannte man, daß zum Erhiten gleichgroßer Daffen chemifch bifferenter Subftangen verschiebene Barmemengen (fpecififche Barme) erforderlich find, sowie daß beim Uebergange bes festen Zustandes in den fluffigen und ebenfo des fluffigen in ben gasförmigen eine gewiffe Barmemenge gebunden (Blad's latente Barme) und bei bem Rudwartegehen aus bem gasförmigen in ben fluffigen und feften Buftand diefelbe Warmemenge wieder frei wird. Auch die Anfichten über die Dampfbildung Narten fich immer mehr, sobag Dalton zu Anfange des laufenden Jahrhunderts eine richtige Darftellung ihres Berhaltens zu geben vermochte. Gin gang neues Feld eröffnete fich ber Elettricität burch die unerwartete Entbedung (1791) Galvani's (ber Erregung von Budungen in frifchgetöbteten Frofchen burch Belegungen aus zwei verschiebenen Metallen), bie Bolta mittels bes von ihm conftruirten Conbenfators zur Entbedung ber Contactelettricität fowie zur Construction ber nach ihm genannten Saule führten. Nicholfon und Carlisle zeigten fehr balb bie zersetzende Eigenschaft bes Stroms bieser Saule, ber für humphry Davy 1807 das Mittel jur Darstellung ber Metalle ber Alfalien und Erben wurde. Die magnetischen Eigenschaften eines von einem elettrischen Strome durchflossenen Drahtes fand 1820 Dersted (Elettromagnetismus). Unmittelbar barauf beobachtete Ampère die Sinwirfung zweier folcher elettrischer Leitungsbrähte aufeinander (Elettrobynamit), und lehrte Arago burch ben elettrifchen Strom weiches Eifen magnetisch machen. Dann folgte 1822 bie Entbedung bes fog. Thermomagnetismus (ber Erzeugung elektrifcher Strome burch Erwarmung einer Berbindungsftelle zweier heterogener Metalle) durch Seebed. Bieran folog fich 1832 die Entbedung ber fog. elettrifchen Induction durch Faraday, wonach in einem geschloffenen Leiterkreise ein elektrischer Strom entfteht, wenn ihm ein elettrifcher Leiter ober ein Magnet genähert ober von ihm entfernt wird, ober wenn in feiner Rabe ein elettrifder Strom ober Magnetismus entfteht ober verschwindet. 1845 zeigte ebenfalls Faraday, daß alle Rörper, auch die fog. nichtmagnetischen, eine Einwirkung des Magnetismus, und zwar eine abstoßende (Diamagnetismus) erfahren. Die Kenntniß bes Magnetismus unferer Erbe war im Laufe biefes Jahrhunderts befonders durch humboldt, hanfteen, Sauf und B. Beber geforbert worden. Babrend auf Newton's Autorität geftust im vorigen Jahrhundert die sog. Emanationstheorie des Lichts die Herrschaft behauptete, mußte fle im Anfange dieses Jahrhunderts dieselbe nach und nach an die bereits von Hunghens in ihren Grundzügen aufgestellte Undulationstheorie abtreten, indem Th. Young und Fresnel durch glanzende Untersuchungen die Unvereinbarkeit der Emanationstheorie mit den Erscheinungen der fog. Interferenz (Farben blinner Blättchen, Beugung u. f. w.) und ber von Malus entbeckten Polarisation nebst den zahlreichen daburch erzeugten, von Arago, Biot und Brewster beobachteten Phänomenen nachwiesen, während die Undulationstheorie diese Erscheinungen ebenso wie die fcon langer bekannten optischen Borgange mit zum Theil unerwarteter Leichtigkeit erklarte. Der von Seebed entbedte Thermomagnetismus gewährte Melloni ein Mittel zur genauern Unterfuchung ber Ericeinungen ber ftrablenden Barme, die fich in allen Beziehungen den Lichtstrablen analog zeigte; was die Auffaffung fammtlicher Barmeborgange als Schwingungeericheinungen ber Molecule wahrscheinlich machte. Die Borftellung von einem innern Busammenhange ber verschiedenen Rrafte führte in den letten Jahrzehnten zu bem Nachweise, daß eine gewiffe Arbeiteleistung einer gewissen Barmemenge äquivalent ift, sodaß für jede verschwundene Barmemenge eine gewisse Arbeit geleistet und, umgekehrt, burch jebe aufgewandte Arbeit eine entfprechenbe Barmemenge erzeugt werden tann (mechan. Barmetheorie).

Aus ben altern und neuern Lehrblichern, Sammelwerken und Zeitschriften über die Fortschritte ber B. sind hervorzuheben: Biot, a Traité de physique expérimentale et mathématique » (4 Bbe., Bar. 1816); derselbe, a Lehrbuch ber Experimentalphysit » (bearbeitet von

Fechner, 5 Bbe., 2. Aufl., Lpz. 1829); Baumgartner, «Naturlehre» (8. Aufl., Wien 1844—45); Bonillet, «Lehrbuch ber B. und Meteorologie», deutsch bearbeitet von Müller (2 Bbe., Braunschw. 1842; 6. Aufl. 1863—65); Wüllner, «Lehrbuch der Experimentalphysik» (Bd. 1 und 2, Lpz. 1862—65); Gehler's «Wörterbuch der B.» (neue Aufl., 11 Bde., Lpz. 1825—45). Zeitschriften, welche die B. behandeln, sind: Boggendorss's «Annalen der B. und Chemie»; «Annales de chimie et de physique»; «The London philosophical Magazine and Journal of science»; Fechner's «Repertorium der B.» (3 Bde., Lpz. 1832); Dode's «Repertorium der B.» (8 Bde., Berl. 1837 fg.); serner Berzelius' «Jahresbericht», seit 1847 von Liebig und Kopp sortgesetzt, und «Fortschritte der B.» (herausg. von der physik. Gesellschaft in Berlin seit 1845).

Physitotheologie wurde früher überhaupt die natürliche Theologie im Gegensatze zur gesoffenbarten und positiven genannt. Im engern Sinne wird darunter jetzt fast ausschließend der Bersuch verstanden, durch die Ordnung, Schönheit und Zwedmäßigkeit der vorliegenden Natur den Glauben an einen weisen, nach Zweden wirkenden Urheber derselben zu begründen; daher der Name physikotheologischer Beweis sür das Dasein Gottes. (S. Teleologie.) Das Ansehen, in welchem dieser Beweis in frühern Zeiten stand, wo ihn namentlich die Engländer und unter den Deutschen Reimarus (s. d.) ausgebildet hatten, wurde zuerst durch Kant erschütztert, indem dieser bemerkte, daß er nicht auf einen Weltschönfer, sondern höchstens auf einen Weltsbaumeister sühre. Ueberdies gab er durch die Art, wie er den Begriff des Naturzwecks aufsaßte, Beranlassung zu der Annahme einer nicht von einer zwecksenden Intelligenz von außen her in die Dinge hineingelegten, sondern nicht beabsichtigten, nur zum Zweck treffenden, den Dingen einwohnenden (immanenten) Zweckmäßigkeit, welche Aufsassung später durch Schelling und Hegel weitergebildet wurde. Dem ältern physitetheol. Beweise war damit der Boden entzogen.

Bhufipanomie neunt man im weitern Sinne ben ganzen Complex ber außern Erscheinung eines befeelten Befens, welcher einen Schluß auf das Immere beffelben gestattet (Bestalt, Beberben, Bang u. f. m.); im engern die eigenthumliche Form und Bewegung bes Gefichts. Dierber gehören die Gesichtsbildung, die sich am schärfften im Brofil darstellt, die Gesichtszüge, endlich das Mienenspiel, mag es nun nur vorübergehend ober habituell geworden sein. Die Kunst, ans ber Befichtsbildung und ben Bewegungen ber Befichteguge einen Schlug auf die Bemutheart und den Charafter zu machen, nennt man daher Bhyfiognomik. Ihr liegt die allgemeine Boraussetzung zu Grunde, daß das Geistige in dem Leiblichen seinen nicht verkennbaren Ausbrud finbe. Schon bie Formen bes Thierreichs tragen berichiebene, bem aufmerkfamen Beobachter verständliche Charaftere an fich. Die Ropfbildungen bes Wolfs, bes Fuchfes, bes Löwen briiden jebe einen eigenthümlichen Charafter aus; bem Bolfe legt man rauberische Tiide, bem Finchse Lift und Berschlagenheit, dem Löwen Stärke und Großmuth bei. hierauf beruhen die Untersuchungen über die menschliche B., die der Reapolitaner Bapt. della Porta (geft. 1615) anstellte, welcher Thiertopfe, mit gewiffen Menschengesichtern verglichen, darstellen ließ. Dieselbe Boee wurde später von 2B. Tischbein weiter ausgeführt und in neuerer Zeit namentlich von den Franzosen zu höchst ergötzlichen satirischen Darstellungen benutzt. Am ausbrucksvollsten und ausbrucksfähigsten ist das menschliche Gesicht. Da jedoch die Naturgesete, nach welchen sich bestimmte Dentweisen, Gefühle, Begehrungen, Reigungen, Affecte und Charattereigenschaften in dem menschlichen Antlit entweder vorübergehend ausprägen, oder ihm oft tiefe, unauslöschliche Büge eingraben, zur Zeit noch unbekannt find, und alle Schlüffe, welche man in diefer Beziehung von dem Aeußern auf das Innere macht, nur auf ziemlich unvollständigen Inductionen beruben, so ist der Physiognom immer in Gefahr, in dem einzelnen Falle sich zu irren. Dennoch ist es nicht zu leugnen, daß es tluge und bumme, berfchmitte und offene Befichter gibt, wenn es auch nicht immer ficher ift, von einem bummen Gefichte in bem einzelnen Falle auf Dummheit, von einem verschmitten auf Berschmittheit u. f. w. zu schließen. Rachbem die physiognomischen Bersuche bes Thomas Campanella ziemlich in Bergessenheit gerathen waren, erregte Lavater (f. b.) ein großes, aber balb vorübergebenbes Intereffe für bie Bhyfiognomit. Bgl. Camper, alleber ben natürlichen Unterschied ber Gesichtszuge» (aus bem Hollandischen von Sommerring, Berl. 1792); Maaß, «Ideen zu einer physiognomischen Anthropologie» (Lpz. 1791); Croff, «An attempt to establish physiognomy upon scientifical principles » (Glasg. 1817); Sihler, «Symbolit des Antlites» (Berl. 1829). Karl Guftav Carus gab eine allgemeine «Symbolit der menschlichen Gestalt» (Lpz. 1853; 2. Aufl. 1857) heraus. Die Anhänger ber Phrenologie (f. b.) haben häufig versucht, die Physiognomit mit der Kranioffopie in Berbindung zu feten.

Physiotratifches System, auch Detonomisches System, nennt man bas zweite ber brei vollswirthschaftlichen Systeme, welche im Laufe ber letten brei Jahrhunderte aufgestellt und zur

Geltung gebracht worben find. Nachbem bas fog. Mercantilfpftem (f. b.) feit Sully's Tobe, ber auf freierm Standpuntte ftand, allgemein angenommen und namentlich durch Colbert in Frankreich confequent zum Rupen und im Sinne und Geiste der absoluten Monarchie durchgeführt worden war, tauchten hier und ba Begner beffelben auf, welche feine Hohlheit und Unrichtigkeit bewiesen und bamit François Queenay (f. b.), bem Begründer bes Physiokratischen Suftems, ben Weg bahnten. Quesnay wies um Die Mitte bes 18. Jahrh. nach, wie ber Reichthum eines Bolks teineswegs in der Masse obler Metalle bestehe, welche es bei sich angehäuft habe. Bielmehr fand er, daß die einzige Quelle aller Guter, alfo auch des Nationalreichthums, der Boden fei, deffen Ertrag die auf den Boden verwendete Arbeit hervorrufe. Reue Güter, behauptete er, bringe nur der Boden berbor. Die Gewerbthätigkeit, der handel fteigern zwar ben Berth der vorhandenen, dem Boden entnommenen Broducte, aber diese Berthsteigerung findet nur ftatt infolge und mit Gulfe bes Berbrauchs von Bobenerzeugniffen von der Werthsteigerung gleichem Berth. Die eigentliche Erzeugerin aller Guter fei mithin bie Natur. Dit Rudficht auf diesen Sat erhielt bas System ben Namen bes physiotratischen, ben Namen btonomisches aber in hinblid auf die hohe Bedeutung, welche es der Landwirthschaft beilegte. Gleich Quesnan gab es in Frankreich noch viele intelligente und tuchtige Danner, welche ben Ruin bes Staats infolge der schlechten herrschenden politischen und vollswirthschaftlichen Systeme hereinbrechen faben, und fie ichloffen fich ihm, ber eine einflugreiche Stellung am hofe als Leibargt Ludwig's XV. innehatte, an und führten feine Ibeen weiter aus. Bu biefen fog. Phyfiotraten gehörten vorzugsweise Mirabeau (Bater), der schon vor Quesnay bas Mercantilfpftem fcharf angriff und Die physiotratifche Lehre einleitete, De Gournay, Mercier, Dupont be Remours, Baudeau Letrosne und namentlich Turgot in Frankreich, Ifelin, Mauvillon, Schlett= wein, Markgraf Rarl Friedrich von Baben in Deutschland, spater Garnier, Schmalz, Galyzin, Rrug u. f. w. Aus dem Hauptgrundsate des Systems jog man folgende wichtigere Folgerungen: Da alle gewerblichen und handeltreibenden Arbeiter ben Werth der Guter, welche Bobenerzeugniffe find, nur unter Confumtion einer entsprechenden Maffe von Bobenerzeugniffen vermehren können, fo gibt es brei Rlaffen von Staatsbürgern, nämlich 1) productive, folche, welche fich mit der Bodenarbeit beschäftigen und mehr erzeugen als fie brauchen, die Landbauer, 2) die Grundeigenthumer, welche im Befit bes Grund und Bodens find, und benen eine Entschäbigung für die Bergebung bes Grundes und Bodens und bie Aufweudung von Roften auf den Boden behufs bessen Urbarmachung und Melioration gebührt, und 3) die unproductive, sterile Klasse aller übrigen Burger, namentlich ber Sanbler und Industriellen, welche zwar nothwendig und nütslich ift und nicht entbehrt werben tann, aber doch nichts zu produciren vermag. Will man die Bermehrung des Bolksreichthums einer Nation während eines Jahres berechnen, so muß man pon ber Gefammtproduction bes Bobens bie bei ber Bobenarbeit aufzuwendenden einmaligen Kosten sowie die Zinsen und Bestandauslagen der benutzten Gebäude, Ackergeräthschaften, Arbeitothiere abrechnen. Das, mas übrigbleibt, ift nach Abzug besjenigen, mas die Grundeigenthumer confumiren, die Summe bes neuhinzugekommenen Nationalvermögens. Der Robertrag eines Grundstude nach Abzug ber Culturtoften ergibt ben Reinertrag, ben wirklichen Ertrag des Grund und Bodens, welcher dem Bodeneigenthumer gebuhrt, und der wesentlich mit der Bobenrente (f. b.) zusammenfällt. Damit ber Landbau einschließlich ber verwandten Gewerbe fich so entwickeln kann, daß er das Rationalvermögen in größtmöglichster Weise zu vermehren im Stande ift, fo muffen alle Schranten, welche ihn einengen, beseitigt werben; jebe Bemmung ift ihm und dem Staatsganzen nachtheilig. Aber auch handel und Industrie muffen von allen Einschränfungen befreit fein, bamit fie bem productiven Gewerbe, bem fie zu bienen haben, fich recht nütlich machen konnen. Sandel und Industrie konnen Steuern nicht übernehmen, ba fie nicht productiv find. Die einzige gerechte und ötonomisch mögliche Steuer ift vielmehr eine folche, welche von bem Reinertrage bes Grund und Bodens, ben producirten neuen Gutern, als Grundsteuer (f. d.) erhoben wird. Unzweifelhaft ift das Physiofratifche System unhaltbar, weil unrichtig. Rapital und gewerbliche Arbeit produciren ebenfo gut als Grund und Boben und bie auf beibe verwendete Arbeit. Dennoch hat bas Auftreten biefes Syftems außerordentlichen Nuten gebracht. Die Anhanger beffelben fturgten bas Mercantilfnftem, gaben fich ernftlich eingehenden, tüchtigen wiffenschaftlichen Studien bin, ertannten die Dieftande der Staateverwaltung und suchten ihnen Abhülfe ju verschaffen. Ferner ftrebten fie, Aderbau, Sandel und Industrie nicht nur von den ihnen auferlegten schädlichen Laften, sondern auch von der Bevormundung bes Staats zu befreien und bahnten ben weitern Fortschritt auf vollswirthschaftlichem Felde berart an, daß dieser schon binnen wenigen Jahren hervorzutreten vermochte. Die Mängel des

Physiokratischen Systems ergeben sich freilich bald, wenn ber Grundirrthum, aus dem sie hervorgehen, erkannt ist, nämlich: daß der Grund und Boden allein mit Hülfe der auf ihn verwendeten Arbeit Güter producirt. Duesnah und seine Schüler verkennen damit die Bedeutung der Arbeit, die alles, was zu den Gütern zählt, erst dazu macht. Sie übersehen infolge dessen namentlich auch die hohe Bedeutung der Industrie, von der sie übrigens ganz unrichtig behaupten, daß ihre Arbeiter den Werth der Güter nur um so viel erhöhen, als sie an Lebensbedürsnissen consumiren. Sbenso berücksichtigen sie nicht die Wichtigkeit des die Production ermöglichenden und fruchtbar machenden Kapitals. Ihr Standpunkt ist demnach ein einseitiger, der sich zwar erklärt, aber nicht aufrecht erhalten werden konnte und deshalb auch bald verlassen werden mußte. Bal. Kellner, Aur Geschichte des Physiokratismus» (Gött. 1847).

Physiologie (griech.), ursprünglich gleichbedeutend mit Bhysik, Naturlehre, bezeichnet die Lehre von den Lebenserscheinungen, und man unterscheidet daher eine B. der Pflanzen und eine ber Thiere. Die B. führt die Borgange, welche man an lebenden organisirten Wesen beobachtet, auf bekannte physik. und chem. Gesetze zurud, mahrend die Anatomie und Geweblehre den Bau ber Organismen, die Entwidelungsgeschichte, die Erzengung und das Wachsthum nach seiner formellen Seite barstellt. Den Kern der Lebenberscheinungen bilben die chem. Processe (Berbaunng, Athmung, Stoffumfat in den Geweben). Die physikalifche B. erforscht entweder den Mechanismus jener Ericheinungen (Blut- und Saftebewegung, Stoffaufnahme in Pflanzen und Thieren) ober beschäftigt fich mit der Darlegung der Thätigkeit der Sinnesorgane. Bei ben Thieren tommt ferner noch ale mechan. Theil die Erörterung ber Borrichtungen gur Orteveränderung und die geistige Thätigkeit in Betracht, welche lettere von den Philosophen zum Gegenstande specieller Forschung gemacht worden ift. Die B., jest eine ebenburtige Schwester ber übrigen naturwissenschaften, hat fich erst truftig entwickeln konnen, nachdem von ber Physik und Chemie die erforderlichen Borarbeiten gethan worden waren. Die Thierphysiologie batirt etwa von Haller, verdankt ihre wichtigsten Fortschritte in ben vorigen Jahrzehnten namentlich Mannern wie Joh. Müller und Magendie und findet ihre ausgezeichnetften Bertreter in ben ber physik. Seite angehörigen Forschern: Ludwig in Leipzig, Belmholt in Beibelberg, Claude Bernarb in Baris, Matteucci in Florenz, Dubois-Reymond in Berlin, Donders in Leyden n. a. Unter ben physiol. Chemikern haben sich früher einen guten Ramen gemacht: Simon in Berlin und C. G. Lehmann (geft. 1865 in Jena). In neuester Zeit vertreten diese Disciplin mit gutem Erfolge: Boit und Bettenkofer in München, Hoppe und Sehler in Tübingen und einige Jüngere; boch hat sie ihre größten Fortschritte den Chemikern Liebig und Wöhler, Scherer, Strecker, Stäbeler, Baper u. a. zu verdanken. Neben den ältern Lehrbüchern der B. von Joh. Müller und Balentin find zu nennen die von Ludwig, Hermann, Bundt, Bierordt, Budge. In Bezug auf Pflanzenchemie find namentlich die Forschungen von W. Anop in Leipzig hervorzuheben. Auch biefer Zweig ber Naturwissenschaft verbantt bem Genie Liebig's eine höchft forberliche Unregung. Phytographie und Phytonomie, f. Botanit und Pflanzen.

Piacenza, das alte Placentia (franz. Plaisance), früher ein mit dem Herzogthum Barma (s. d.) vereinigtes Derzogthum, jest eine Provinz des Königreichs Italien mit 45% D.-W. und (31. Dec. 1861) 218569 E. Die Hauptstadt B. am Bo und an der Eisenbahn von Mailand nach Parma, mit 39318 E., ist befestigt und mit einer starken Eitabelle versehen. Sie ist der Sitz eines Bischofs, des Prösecten und eines Tribunals erster Instanz, gut gebaut, reich an Kirchen, unter denen besonders die Kathedrale mit hemalter Kuppel sich auszeichnet, und hat breite, gerade Straßen und schöne össentliche Pläze, von denen die Piazza-Grande mit dem imposanten Palazzo della Comune und den tolossalen Reiterstatuen Ales. Farnese's und seines Sohnes Kanuccio geziert ist, ein technische Institut, ein Lyceum, ein Gymnasium und eine technische Schule, ein Theater, eine öffentliche Bibliothet von 40000 Bänden und mehrere Hospitäler. Die Stadt wurde insbesondere als Bormquer gegen Hannibal, 218 v. Ehr., von den Römern erbaut, dann von den Galliern sast ganz zerstört, von den Kömern aber wieder ausgebaut und besessigt. Im Mittelalter, wo hier 1095 und 1132 Kirchenversammlungen gehalten wurden, ward B. adwechselnd von verschiedenn Abelsgeschlechtern beherrscht und kam dann an die Bisconti, zuletzt an das Haus Farnese, worauf sie das Schicksal Parmas theilte.

Biacenza (Bergog von), f. Lebrun (Charles François).

Biano (ital.) heißt in der Musit (im Gegensate von Forte, d. h. start) schwach oder mit schwachem, und Pianissimo: mit noch schwächerm Tone. Bei dem Wechsel des B. und Forte ist die größte Uebereinstimmung aller Instrumentisten erforderlich, wenn die Wirkung nicht verloren geben soll.

Bianoforte oder Fortepiano, auch Hammerklavier genannt, heißt das bekannte und vielverbreitete Taften-(Rlaviatur-) Saiteninstrument, bei welchem bie Erregung der Saitenschmingungen durch hammer erfolgt, welche mittels Bebel, beren vorbere Enden die Taften find, gegen bie Saiten gefchnellt werben und nach vollzogenem Anschlage fogleich wieber zurudfallen; ber Rlang ber Caite wird außerbem burch einen Dampfungemechanismus unterbrildt, fobalb ber Finger von ber Tafte genommen ift. Den Ramen B. ober Fortepiano filhrt biefe Gattung von Instrumenten, weil ihr hammerwert beliebig startes und schwaches Anschlagen ber Saiten geftattet, mas bei bem altern befielten Rlavier (Clavecin) nicht ber Fall mar; Sammerflavier beswegen, weil ber Rlang ihrer Saiten burch ein Sammerwert (nicht burch Tangenten ober Bungen) erregt wird. Alle gegenwärtig gebrauchlichen Rlaviatur - Saiteninstrumente, ber Flügel, bas Quer = ober Tafelpiano und bas Bianino, find Arten bes B.; die wefentlichen mechan. Theile wiederholen fich bei allen breien und find nur durch manche Bedingungen verschiedenen Mobifi= cationen unterworfen. Diefe, theils Erregung ber Saitenschwingungen und bes Rlanges, theils Berftartung und Regulirung des lettern fowie Aufnahme des gangen Mechanismus bezwedenben Theile find: Saiten (heutzutage nur von Stahl); Stimmftod mit Zubehör: Anhängeplatte und Rahmen; Resonanzboden mit dem Stege; Mechanit (Sammerwert, Dampfung, Taftatur); Raften. In hinficht ber Mechanit gibt es zwei hauptgattungen: Die beutiche ober wiener, ohne wesentlich verschiedene Abarten, und bie englische, mit gablreichen Abarten. Bei ber beutschen Medjanit befindet fich der hammer auf bem Taftenhebel felbft, mittels einer feinen Stiel nabe bem Enbe burchtreugenden Achfe, in einer auf bem Bebelenbe ber Tafte ftebenben Deffinganbel (Rapfel) fich bewegend. In das schnabelformige Ende bes hammerftiels greift ein tnieartig ausgeschnittenes feberndes Bolgen, ber Auslofer. Wird die Tafte niebergebrudt, fo bebt fich bas Bebelende mit bem hammer, ber Schnabel beffelben britt gegen bas Anie bes Auslöfers und ber hammertopf schnellt gegen bie Tafte; unmittelbar nach dem Anschlage aber weicht ber Auslöser zurud, und ber hammer bleibt nicht an ber Saite fteben, sondern fallt wieder in seine Rubelage. Mit bem hammer augleich wird bie Dampfung, ein auf ben Saiten eines jeben Tones liegendes Bolfter, gehoben; verläßt ber Finger die Tafte, fo fentt fich die Dampfung augenblicklich wieder auf die Saite nieder. Außerdem tann die gange Dampfung von allen Saiten zugleich durch ein Bebal (Fortezug) beliebig gehoben und wieder niedergelaffen werben. Die engl. Mechanit hat vor ber beutschen ben Borgug, bag ber hammer nicht auf bem Taftenhebel sich besinder, sondern von ihm unabhängig an einer besondern Leiste (Hammerstuhl) in einer Achse sich bewegt; auf dem Ende des Tastenhebels befindet sich eine Stoßzunge, welche jugleich Auslöfer ift, burch die ber hammer in die Bobe geschnellt wird. Infolge feiner Unabhängigkeit von der Taste verändert er seinen Anschlagepunkt nicht, sondern trifft die Seite immer genau an derfelben Stelle, gleichviel, ob ftart ober schwach gespielt wird, während bei ber deutschen Wechanik der Hammer bei starkem Anschlage sich etwas nach vorne schiebt, wodurch awar beim Flitgel, beffen hammer parallel mit den Saiten gehen, tein Rachtheil entsteht, für das Tafelpiano hingegen die deutsche Mechanik fast unbrauchbar wird, indem beim Staccato ber hammer häufig noch eine Saite des nächsthöhern Tones mitberührt, wodurch natürlich ein fehr haflicher Mistlang entsteht. Bianinos haben nur engl. Mechanit. Erarb (f. b.) in Baris ließ ber engl. Mechanit eine wefentliche Bervolltommnung zutheil werden; feine fog. Repetitionsmechanit hat ben Bortheil, bag ber hammer, nachbem Anschlag und Auslösung gefcheben, nicht gang herabfällt, sonbern von einer zweiten Stoffzunge aufgefangen wird, daher aufs neue gum Anschlag gelangen tann, wenn ber Finger auch nur ein wenig die Tafte in die Sohe geben läßt und bann wieber nieberbrudt. Im Bergleich zur beutschen hat die engl. Dechanit im allgemeinen Borguge für ben Concertspieler, indem bie pracifere Auslosung bie Ausführung schwieriger Bassagen begünstigt und auch nicht leicht plötliche Störungen vorkommen können. Bei ber beutschen Mechanik treten solche eber ein, und es kann 3. B. ein übermäßiger Kraftaufwand bes Spielers leicht einen hammer aus ber Rapfel ichnellen. Den Borzug größerer Dauerhaftigfeit und einer weit leichter und viel weniger toftspielig herzustellenden Reparatur hat übrigens die deutsche Mechanit bor ber englischen. Gine eigene Dechanit mit hammeranschlag von oben ftatt von unten, wobei alfo bas hammerwert nicht unter, sondern über ben Saiten liegt, hat man beim Flügel verfucht; fie hat aber teine Berbreitung gefunden. Bon großer Bichtigkeit für den Rlang und die Danerhaftigkeit beffelben ift die Belederung oder Garnitur ber Sammertopfe. Wenn die Belederung zu dick und weich ist, so wird der Klang matt und dumpf, wenn du hart, spit und scharf. Reben bem, bag also hierin ein richtiges Berhaltniß getroffen werben muß, ift zu beachten, baf alle Sammertopfe gleiche Glafticitat haben, weil fonft eine gleichmuffige Scala burchaus unmöglich ift. Ueber ben Scheitel bes Holges, welches ben Arrn bes hammertopfs bildet, werden zuerst eine ober mehrere Lagen weichen und wohlzubereiteten Lebers gezogen, darüber ein gang bider und weicher, aus Baum- und Schafwolle gemischt verfertigter Filg, und über diefen Filg mitunter noch amerit. hirschleder. Bedale (Fußtritte gur Regierung ber Dampfung) find am Mügel und Bianino meift zwei, für bie Dampfung (Fortezug) und Berfchiebung; am Tafelpiano nur eins, für die Dampfung. Die Berfchiebung, wobei bie Rlaviatur etwas jur Seite gerückt wird (in ber Notirung mit una corda angezeigt), sobaß bie hämmer nur an zwei, ftatt an brei Saiten auschlagen (benn zur Erregung einer größern Schallmaffe find am Flügel und Bianino für jeden Ton meift drei, beim Tafelpiano zwei gleichgestimmte Saiten aufgezogen), läßt fich beim Tafelpiano, feiner schrägliegenden Saiten wegen, nicht anbringen, und andere versuchte Mittel, die Berschiebung zu erseben (als Wollenläppenen, welche zwischen ben hammer und die Saiten treten und ben Anschlag bampfen), find unzulänglich. Der Flügel wird in mehrern Größen gebaut, als Concertflügel mit 3 Ellen Saiteulänge, und als Stutflügel von etwa auf 31/4 Ellen verfürzter außerer Geftalt; namentlich bei beutschem Mechanismus wird auch noch eine Mittelgröße angewendet. Der Concertflügel ift bie vollfommenste Art aller Klavier-Saiteninstrumente binsichts ber Stärke und Kulle des Klanges fowie des Gesangreichthums, soweit von letterm beim B, überhaupt die Rede fein tann; beim Stusflügel wird die Menfur der Contra- und Rleinoctavfaiten febr verfürzt, deshalb laffen volltommene Baffe fich fcwer berausbringen. Urfprünglich ftellte man in England ben gangen Flügel, den Stimmstock nach oben gewendet, geradeauf (Cabinetflügel, Giraffe). Da derselbe aber für die niedrigen Zimmer der engl. Landhäufer zu hoch erschien, fo stutte man ihn ab, woraus bie Cottages, Cottage-Bignos entstanden. Aus ber noch weitern Berfürzung bes Corpus und ber Saiten ging bas Bianino (Semi-Cottage, Biccolo) hervor.

Als Grundlage bes B. und aller Klavier-Saiteninstrumente überhaupt muß man das Monochord betrachten, welches icon bei ben Griechen und fpater im Abendlande gur Bestimmung ber Tonverhältniffe diente. Anfänglich war es nur mit einer Saite bezogen (baher eben Monochord, Ginfaiter), welche, burch zwei feste Stege begrengt, über einen Refonangtaften binlief; ein dritter, aber beweglicher Steg biente zur Bestimmung ber gewünschten Tonhöhen, indem er über einem auf bem Sangboben verzeichneten Gradmeffer hin = und bergefchoben werden fonnte und bie betreffenden Mingenden Theile ber Saite abgrenzte. Rach und nach brachte man zur Bermeibung ber mühleligen Berichiebung bes Steges eine Art Klaviatur mit Stiften an, welche burch Nieberdruck von Taften fich erhoben und die Saite an Stelle bes Steges an gewiffen Buntten theilten. hieraus entwidelte fich nach und nach bas im ersten Biertel bes 16. Jahrh. icon ziemlich volltommene Rlavichorb. Das Suftem bes Anschlagens und Schnellens ber Saiten mit Rabentielen (beim alten Flügel) scheint vor Mitte des 16. Jahrh. erfunden zu sein; Zarlino verbefferte bereits 1558 die Temperatur des Rielenflügels. Das um 1690 erfundene Bantaleon, beffen Saiten, nach Art des Cymbals ober hadebrets, mittels frei mit der hand geführter hammer, bemnach beliebig fart und schwach angeschlagen werden konnten, mag die erfte Anregung gegeben haben, hammer ftatt Tangenten mit einer Klaviatur zu verbinden. Der Babuaner Bartolomeo Eriftofali war ber erfte, burch ben ein finnreicher Sammermechanismus hergestellt wurde, der die Grundlage aller noch heutzutage gebräuchlichen Klaviermechanismen geblieben ift. Diefer hammermechanismus hatte bereits boppelte Bebel, Auslöfung und für jeben Ton einen freien Dampfer. Fünf Jahre spater, um 1716, soll ein Frauzose Marius por ber Atademie ber Biffenschaften in Baris mit drei Modellen von Sammerklavieren aufgetreten fein, und erft feche Jahre nach Criftofali faßte ber Organist Schröter zu Nordhausen die erste Ibee zu einem hammerklavier und legte 1721 dem bresbener hofe zwei noch sehr unvolltommene Mobelle von Rlavichorden vor, beren Saiten burch hammer angeschlagen wurden. Erst nach ungefähr 25 3., nachdem Hammerklaviere von bereits bedeutender Bollkommenheit in Italien gebräuchlich waren, wurde das von nun an Fortepiano genannte Instrument in Deutschland durch Silbermann einigermaßen brauchbar gemacht (ungefähr 1730). Doch vermochte auch bas Gilbermann'iche Fortepiano, ungeachtet ber vorgenommenen Berbefferungen, den alten Flügel noch nicht zu verdrängen, bis ein Schüler Silbermann's, Joh. Andreas Stein zu Augs= burg, im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts dem Inftrumente einen Grad von Bollkommenheit verlieh, welcher wenig mehr zu wünschen übrigließ. Die ersten B. in Deutschland wurden in Tafelform gebaut; die Flügelform tam erft fpater in Anwendung.

Biariften ober Arme ber Mutter Gottes zu ben frommen Schulen, auch Bäter ber frommen Schulen (scholarum piarum), in Polen Biaren genannt, heißen die Glieder

eines geiftlichen Orbens, ber außer ben brei gewöhnlichen Monchsgelübben, ber Armuth, Reufchheit und des Gehorsams, noch ein viertes beobachtet, vermöge dessen er sich dem unentgeltlichen Unterrichte ber Jugend widmet. Diefer Orden wurde 1607 von dem fpan. Ebelmanne Jof. Cafalanza (geft. 1648 ju Rom) geftiftet, 1621 von Gregor XV. bestätigt und ju einer Congregation regulirter Rlerifer erhoben, von Innocenz XII. aber, jur Aneriennung ber bem papfil. Stuble und ber Rirche geleisteten Dienste, mit ber Berleihung ber wichtigsten Brivilegien ber Bettelorden belohnt. Die B. haben, wie die Jefuiten, den Zwed, jum Bortheil ihrer Kirche auf die Bollserziehung zu wirken, kleiden fich auch wie die Jesuiten, tragen aber einen kurzern Mantel als diese und ichliefen ben Rod auf ber Bruft mit drei lebernen Anöpfen. Sie verbreiteten fich bald, befonders in den öfterr. Staaten, haben eine ber jefuitifchen ahnliche Ordensverfaffung, ohne fich den Borwurf der Ginmifchung in polit. Bundel guzuziehen, und verdanten ihren gemeinmitgigen Bemiihungen um bas Schulwefen die Fortbauer und Blitte ihres Orbens. Noch gegenwärtig stehen viele Symnasien und Bolksschulen in Ungarn und Bolen unter ihrer Leitung; auch in Böhmen, Mahren, Schlefien und Defterreich haben fie ansehnliche Collegien. Doch ist ihre Ordensverfassung, soweit sie in das öffentliche Schulwesen eingreift, den Zwecken bes Staats angepaßt worden.

Piast, ber Stammvater der ältesten poln. Herrscherfamilie, wurde der Sage nach um die Mitte des 9. Jahrh. aus niedrigem Stande in Kruszwice am Goplosee zum Herzoge von Polen erhoben. Unter seinen Nachfolgern, den Biasten, welche Polen über fünf Jahrhunderte beherrschten, sind die berühmtesten Mieczyslam I., Boleslaw Chrobry, Wladislaw IV. und Kasimir III. Dadurch, daß die piastichen Herzoge ihr Land vielsach unter ihre Söhne theilten, entstanden mehrere Linien der Biasten. Auf dem poln. Throne starb die männliche Linie mit Kasimir III. aus, die weibliche mit Hedwig. In Masovien regierten die Piasten als souverüne Herzoge noch dis 1528. Am längsten erhielt sich der piastische Stamm in Schlesten, mehrsach verzweigt, doch durch Berwandtschaft mit deutschen Familien sast ganz germanistrt, in den Herzogen von Schweidnig, Dels, Glogan, Oppeln, Teschen und Liegnis, welche der Reihe nach ausstarben. Mit George Wilhelm, Herzog von Liegnis, erlosch 1675 der piastische Stamm gänzlich.

Biafter (ital. piastra, mittellat. plastra, b. i. Metallplatte) ist ber ursprünglich ital. Rame für eine größere fpan. Silbermunge, melche feit der Mitte bes 16. Jahrh. allgemeine Berbreitung erhielt und vielfache Nachahmung fand. In Spanien felbst beißt bie Minge Poso duro oder Poso fuerte (b. i. hartes Stiid), gewöhnlich abgekürzt Duro. Der spanische B. galt 8 Realen und hieß baher auch Stud von Achten; jest gilt er 20 Kupferrealen (Reales de vellon). Nach der frühern Pragung betrugen durchschnittlich 93/4 spanische (und alle mericanis fchen) B. eine toln. Mart fein Gilber, fodaß fein Werth 1 Thir. 13 Sgr. 1 Bf. preuß. = 2 Fl. 303/4 Rr. im 241/2=Gulbenfuße. Seine Feinheit war 14 Loth 6 Gran (gefetlich 14 Loth 8 Gran). Die altern Pragungen waren noch etwas besser. Seit 1848 ist der B. gesetlich 10 fein (= 14 Loth 7 % Gran), und 21,13 betragen 1 Bollpfd. fein Silber, sodaß num sein Werth 1 Thir. 12 Sgr. 6 Bf. preuß. = 2 Fl. 283/4 Rr. im 241/2 - Gulbenfuße. In ber Levante führt der fpanifche B. ben Ramen Colonnato ober Gaulenpiafter, weil die altern, für bas span. Amerika geschlagenen Stude zwei Säulen im Gepräge zeigen. Der P. hat fast über die gange Erde Curs und ift baber eine mahre Weltmunge. In ben Staaten, die aus bem ebemaligen span. Amerika hervorgegangen find, heißt berfelbe gewöhnlich Befo (f. b.) ober auch Dollar. Der italienische B. ober Scudo ift eine Nachahmung bes spanischen B. und galt bis gur Ginführung bes franz. Müngfpftems 10 Baoli, ber halbe 5 Baoli, und ber Biertelpiafter, auch Biaftrino genannt, namentlich in Toscana, 21/2 Baoli. (S. Scubo.) Der türkische B. ift keine Nachahmung bes spanischen, sondern eine felbständige Silbermünze, die bis 1753 durchschnittlich 1 1/6 Thir. preuß. werth war, allmählich aber sehr verschlechtert worden ift, sodaß ihr Werth (feit 1845 nach ber gefetlichen Ausmung) jest mur 1 Sgr. 95/9 Pf. preuß. = 62/7 Areuzer im 241/2-Gulbenfuße beträgt, indem auf das Zollpfund fein Silber 234,44 Stude geben. Der einheimische Rame ift Gerich (in ber Debrzahl Burufch, Grufch), und man hat gegenwärtig in Silber auch Stude zu 2, 5, 10, 20, sowie zu 1/2 B., in Gold zu 50 und 100 B. Der türkische B. wird in 40 Bara ju 3 Asper getheilt; allein es werden nur Stücke zu 5 und zu 1 Para geprägt.

Bianhy, eine der nördt. Provinzen Brasiliens, die dis 1718 einen Theil von Maranhão bildete, grenzt mit einer nur 10 M. langen Küstenstrecke an den Atlantischen Ocean, im O. an Ceara und Bernambuco, im S. an Bahia und Gohaz, im W. an Maranhão, gegen welches die lange Stromrinne des Paranahyba die Grenze bildet. Die Provinz umfaßt 4597 O.-M.,



zählte aber 1865 nur 175000 E. Die Dst - und Sübostgrenze bilden niedrige Bergketten, die fich nach dem Innern verflachen. Auch gegen Süben steigt bas Land an bis zur Grenzkette Gor= gueha. Im gangen aber ift das Land nur wellig und von baumlofen Beibecbenen eingenommen. Alle feine Gewäffer sammeln fich in dem 90 D. weit schiffbaren haupt - und Grenzstrome Paranahyba, der an der Grenze von Gopaz entspringt, eine Stromentwickelung von etwa 186 M., ein Gebiet von 7200 D. . M. hat und 3 M. unterhalb der Stadt Baranahuba mit fünf Armen in bas Meer mundet. Die meiften Rebenfluffe fallen ibm von der rechten Seite ans B. zu, wie der Urussuhy, der 84 M. lange Gorgueha, der bald nach seinem Ursprung den See von Baranagua burchftromt, ber 75 M. lange Rio-Biauby, ber am Grenzpuntte ber Brovinzen B., Bernambuco und Bahia entspringt und von Often her den 40 M. langen Caninde aufnimmt, ferner ber Sambite und Longa. Links bagegen nimmt ber Paranahyba auf aus Maranhão den bedeutendern Balfas, der durch feinen Bafferzustug den Sauptstrom schiffbar macht. Der Boden ber Broving eignet sich fehr zum Anbau von Baumwolle, Manioc, Tabad, Reis, Buderrohr, die man über den Bedarf gewinnt. Bahrend bas Land in ber trodenen Jahreszeit wie eine Wüste erscheint, bildet es nach dem Regen herrliche Triften, die sich mit großen Beerden bededen. Auch fehlt es nicht an Waldproducten, Droguen und Wildpret, an Eisen, Rupfer, Alaun und Salpeter. Doch Aderbau und Biehaucht, besonders Bferde- und Rindviehaucht, bilben die Saupterwerbszweige ber Bevölkerung. Unter allen Ruftenprovingen Brafiliens ist B. am meisten verwahrlost. Wan zählt 13 Kirchspiele, aber nur 6 sind regelmäßig mit Bicaren verfeben. Elementariculen find eingerichtet, aber es fehlt an brauchbaren Lehrern. Den Sübwesten des Landes bewohnen völlig unabhängige Indianerstämme. Die hauptstadt Deiros ober Denras, 65 M. vom Meere entfernt, an einem Zufluffe bes Caninbe gelegen und 1718 unter dem Ramen Billa de Mocha gegründet, gablt 6000 E. Der einzige hafenplat ift die Stadt Barnabyba ober Gao-Lui, do Barnabyba, an bem öftlichsten Munbungearme des gleichnamigen Stromes, 3 M. vom Meere, in einer von Fiebern beimgefuchten Gegend gelegen, ohne bemerkenswerthe Gebaube und Inftitute, aber mit ihren 15000 E. als Hauptbepot ber Landesproducte und als Ausfuhrhafen von Wichtigkeit.

Biave, ein Kustenstuß des Abriatischen Meeres in Oberitalien, entspringt auf den Tiroler Alpen, berührt die Orte Bieve di Cadore, Belluno und das Gebiet von Feltre und Treviso, wird von Noventa an schiffbar, nimmt den Cordevole und Biavessaffalanal auf und theilt sich in zwei Arme, von denen der Hauptarm bei Borto di Cortelazzo, der andere mehr südwestlich ins Abriatische Meer sich ergießt. An der B. fand 8. Mai 1809 ein Gesecht zwischen Franzosen und Italienern unter Bicekonig Eugen und den Desterreichern unter Erzherzog Johann statt,

bas trot ber tapfern Gegenwehr ber Defterreicher mit beren Rudguge enbigte.

Biazzi (Giufeppe), Aftronom, geb. zu Bonte im Beltlin 16. Juli 1746, trat 1764 zu Mailand in ben Orden der Theatiner, studirte zu Mailand, Turin, Rom, Genua und wurde 1770 Professor der Mathematik an der neuerrichteten Universität zu Malta. Rach der Aufhebung berfelben ging er nach Rom, bann nach Ravenna, wurde barauf Prediger in Cremona und enblich Professor der Dogmatit an der Anstalt San-Andrea della Balle zu Rom, wo er den Bater Chiaramonti (nachher Papst Bius VII.) zum Collegen hatte. 1781 nahm er die Brofessur der Astronomie und höhern Mathematit zu Balermo an, wo er den Bicetonig, Fürsten Caramanico, für die Anlegung einer Sternwarte gewann, die feit 1789 unter feiner Leitung erbaut und beren erster Director er wurde, nachbem er vorher behufs des Antaufs aftron. Inftrumente nach England und Frankreich gereift war. Die ersten Resultate seiner Beobachtungen seit 1791 machte er 1792 bekannt; bald barauf begann er sein Sternverzeichniß. Am 1. Jan. 1801 entbeckte er den Planeten Ceres. Einen Ruf nach Bologna als Director der basigen Sternwarte lehnte er ab und gab 1803 ale Resultat seiner zehnjährigen Fixsternbeobachtungen fein erftes Sternverzeichniß heraus, bas, 6784 Sterne enthaltend, alle bisherigen an Ausbebnung und Genauigkeit weit übertraf. 1814 vollendete er fein zweites, 7646 Sterne enthaltenbes Sternverzeichniß. Außerbem beschäftigte er sich noch mit Berbefferung bes Maß= und Bewichtespftems. 1817 berief ihn ber Konig nach Reapel, um ben Blan bes neuen, bafelbft gu errichtenben Obfervatoriums zu prüfen, und ernannte ihn zum Generalbirector ber Sternwarten von Neapel und Palermo. In ben letten Jahren überließ er bie unmittelbare Führung feines eigentlichen aftron. Gefchafts feinem Bogling Cacciatore und widmete feine Dufe ben Arbeiten einer Commiffion gur Berbefferung bes öffentlichen Unterrichts in Sicilien. Er ftarb ju Reapel 22. Inli 1826. Unter B.'s Werken find nächft dem Sternkatalog, als dem wichtigsten, die «Lezioni elementari di astronomia» (2 Bbe., Balermo 1817; beutsch, Berl. 1822) ju erwähnen.

Bit (span. Pico, engl. Beat) bezeichnet einen hohen, spigen Berg, gleich ben Ausdrücken Horn, Dent (Zahn) u. dgl. Der Name kommt besonders in den Byrenäen und den franz. Alpen häusig vor, aber auch auf den Canarischen Inseln, wo der B. de Teyde auf Tenerissa bekannt ist. So gibt es auch den Abamspic auf der Insel Ceylon, die verschiedenen B. in den nordamerik. Felsengebirgen sowie in den Gebirgen von Oregon. In den deutschen Alpen heißen viele Berge Spiz, z. B. Oreiherrnspiz, Wildspiz. In den im Bereich der ital. und roman. Sprache liegenden Alpen kommt häusig Pizzo und Piz vor, z. B. Biz-Linard, Biz-Bernina, Piz-Languard.

Bicard (Louis Benoît), frang. Luftfpielbichter, geb. 29. Juli 1769 ju Baris, follte Jurift ober Arzt werden, wurde aber burch eine unwiderstehliche Neigung und seine Berbindung mit Fiebee jum Theater hingezogen. Gein erftes Luftfpiel, «Le badinage dangereux» (1789), fand Aufmunterung und Beifall, obgleich er es ebenfo wenig wie "Lo masquo" (1790) des Druck für würdig gehalten batte. Seinen literarischen Ruf begrundete er durch feine Romobie «Encore des Ménechmes» (1791) und die fomische Oper «Les visitandines» (1792), welche lettere 1825 unter bem Titel «Pensionat des jeunes demoiselles» bem Bublitum wieder vorgeführt wurde. Bu ben reifften Erzengniffen feiner Feber gehören . Mediocre et Rampant, ou le moyen de parvenir» (1797) und «Les marionettes» (1807). Im allgemeinen haben seine Stilde, von denen er viele mit andern Schriftstellern, wie Duval, Barre, Baflard, Mageres u. a., gemeinschaftlich gearbeitet, ihrer frischen und natürlichen Lustigkeit wegen nicht nur in Frankreich, fondern auch in Deutschland, wo Iffland, Theodor Bell u. a. mehrere übersetten, gefallen. Man hat indeß nur den lebendigen Dialog und die Bühnengewandtheit des Berfaffers au loben, mahrend fich ber Dichter, was feine Lebensanschauung betrifft, nirgends über die Sphäre des Gewöhnlichen erhebt. 1797 betrat B. selbst die Buhne und blieb dem Schauspielerstande bis 1807 treu, indem er von 1801 an die Direction des Theaters Louvois (später Dbeon genannt) übernahm. Nachbem er 1807 Mitglieb bes Inftituts geworben, übertrug ihm Rapoleon bie Administration ber Großen Oper, die er 1816 an feinen Freund und Mitarbeiter Cheron abtrat. Als 1818 das Obeon, das er nach seinem Rücktritt von der Oper wieder übernommen hatte, abbramte, wurde ihm das Theater Kavart überlaffen, dem er im Wetteifer mit bem Théâtre-Français zu einem bedeutenden Aufschwung verhalf. Außer dramatischen Leistungen fchrieb B. auch eine Reihe Romane: «Aventures d'Eugène de Senneville et de Guillaume Delorme» (4 Bbe., Bar. 1813); «L'exalté, ou l'histoire de Gabr. Désodry sous l'ancien régime, pendant la révolution et sous l'empire» (4 Bbc., Bar. 1824); «Le Gilblas de la révolution» (5 Bbe., Par. 1824) und enblich die mit Droz gemeinschaftlich berausgegebenen a Momoires de Fauvel» (4 Bde., Bar. 1822). Einen Theil seiner Werte hat er zuerst in seinem «Théâtre» (5 Bbe., Par. 1812) und dann in den «Oouvros» (10 Bbe., Par. 1821—22) zusammengestellt. Die Zahl ber bramatischen Stude beläuft sich auf etwa 80. B. ftarb 31. Dec. 1828.

Bicarben, f. Abamiten.

Bicardie, eine der ehemaligen 32 großen Provinzen Frankreichs, im nordöstl. Theile desselben, begrenzt von der Champagne, den Niederlanden, der Normandie, Isle-de-France und dem Meere, ist gegenwärtig unter die Depart. Pas-de-Calais, Somme, Dise und Aisne vertheilt. Sie hat größtentheils ebenen Boden und wird von der Somme, Dise, Canche, Authie, Lys, Aa, Deule und Scarpe durchstossen, trägt Getreide und andere Feldsrüchte, etwas Wein und hat auch an manchen Stellen Steinkohle. Die Hauptstadt war Amiens. Dazu gehörte auch die Grafschaft Ponthieu mit der Hauptstadt Abbeville. Sie kam frühzeitig unter die Herrschaft der Franken, deren Könige zuerst in Amiens residierten. Philipp von Elsaß, Graf von Flandern, erhielt die Grafschaft B. mit seiner Gemahlin Elisabeth zum Brautschaße; doch nach seinem und seiner Berwandten Tode siel sie an Frankreich zurück, mit welchem sie fortan vereinigt blieb.

Bicart (Bernard), Zeichner und Kupferstecher, geb. 11. Juni 1673 in Paris, war ber Sohn bes unter bem Namen le Romain, b. i. ber Römer, in benselben Branchen berühmten Etienne B., der 1631 in Paris geboren wurde und 12. Nov. 1721 starb. Er studirte unter Seb. Leclerc Berspective und Architektur, in der Composition aber war van Schuppen sein Borbild. Borzüglich groß war seine Sewandtheit in der Nachahmung der Manier anderer Meister, und seine Rembrandt, Guido Reni u. a. nachgebildeten Arbeiten täuschten oft die gründlichsten Kenner. Ein eifriger Protestant, verließ er 1710, wo er sich bereits einen großen Ruf als Künstler erworden hatte, mit seinem Bater sein gegen seine Glaubensverwandten unduldsames Baterland und bezah sich nach Amsterdam, wo er reichliche Beschäftigung durch die dortigen Buchhändler erhielt, die sein Talent zur Berzierung ihrer Berlagswerke in Anspruch nahmen. Hierdurch litten jedoch die sleißige Ausstührung seiner Arbeiten und sein Künstlerberuf schon bei seinem Leben dermaßen,

daß bereits damals Kenner nur seine ältern Arbeiten schützten. Zu dem Besten, was er lieferte, gehören die Bildnisse seines Baters, des Roger de Piles und des Prinzen Eugen; ferner sein Kindermord und die von Poussin und Lesueur nachgestochene Darstellung der Zeit, wie sie die Wahrheit enthüllt. Am bekanntesten wurde er aber durch die trefslich gearbeiteten Aupfer zu dem «Traité des cérémonies religiouses de toutes les nations» (11 Bde., Amsterd. 1725—43). Im ganzen sind P.'s Figuren sauber und elegant und meist mit viel Geist gezeichnet; dem Ausdruck der Köpfe schadete er aber oft durch zu viele Punkte, und seine Gewänder sind zuweilen steis. Er starb zu Amsterdam 8. Mai 1733.

Biccini (Ricolo) ober Piccinni, ein berühmter ital. Componist ber sog. Neapolitanischen Schule, geb. 1728 ju Bari, tam mit 14 3. auf bas Confervatorium bi Sto.-Onofrio zu Reapel und hatte zuerft Leo und bann Durante zum Lehrer in ber höhern Composition. 1754 verließ er die Anftalt und brachte noch in bemselben Jahre seine erfte Oper, «Lo donne dispettoso», au Neapel auf die Bithne, die Glud machte, ebenso wie die 1755 folgenden «Lo galosio» und «Il curioso del proprio danno». Hierburch muchtig angeregt, producirte B. feitbem eine gange Reihe Opern, theils ernften, theils tomifchen Genres, welche feinen Ruf über gang Italien verbreiteten. Beispiellofen Enthusiasmus erregte besonders 1760 bie für Rom componirte «Cocchina ossia la buona figliuola», welche feinen Ruhm auch ine Ausland trug. Diese Oper ift außerbem noch badurch bemerkenswerth, baß in ihr zum erstenmal längere Finales mit Bechfel ber Ton- und Bewegungsarten angebracht find. Bon nun an war B. ber Liebling ber Italiener, und namentlich in Neapel und Rom tonnte tein anderer Componist neben ihm auftommen. Diefe Berrichaft über bie Bubnen und die Gemuther hielt an bis ins 3. 1773, wo er die erfte Nieberlage erfahren follte, indem es in Rom einer Coterie von Feinden und Reidern gelang, eine Oper B.'s durchfallen ju machen und ben Anfossi ftatt feiner aufs Schild ju heben. Der Schlag wirtte fo heftig auf B., bag er in eine Arantheit verfiel, bon ber er erft nach Donaten genaß. B. wirfte nun mehrere Jahre ju Reapel unter mannichfachen Erfolgen, besonders burth die Opern «Alessandro nell' Indie» und «I viaggiatori felici». Schon fruher waren ihm Antrage für Baris gemacht worben, aber erft im Dec. 1776 ging er nach ber franz. Sauptftabt, wo nun ein neuer Abschnitt seiner Thatigfeit begann. Nachdem er unter bes Dichters Marmontel Anleitung sich muhfam die franz. Sprache angeeignet, begann er die Composition feiner erften frang. Oper, ben nach Quinault's ursprünglichem Libretto von Marmontel in brei Acte jufammengezogenen «Roland», mit beffen Ginflubiren bereits jener berühmte Streit ber Gludiften und Bicciniften begann. (S. Glud.) Unter fortwährendem Barteigezant ging aRoland» etwa ein Jahr nach B.'s Ankunft in Paris in Scene und hatte, trot aller Gegenbefürchtungen, ben vollständigsten Erfolg. Rurg barauf wurde auch vor bem Sofe bei beffen Anwefenheit in Choify eine zweite neue Oper B.'s, «Phaon», aufgeführt, die fehr gefiel, in Baris aber nicht auf die Buhne tam. 1780 lieferte er «Atys», eine feiner besten franz. Productionen. Schon vor Inscenistrung dieser Oper hatte die Abministration der Académie de Mustque (Große Oper in Paris) bem Streite ber Gludiften und Bicciniften neue Rahrung gegeben, indem fie ben beutschen und ben ital. Meister mit ber Composition ein und beffelben Sujets, ber alphigonie en Tauriden, beauftragte. Glud's Oper wurde 1779 mit großem Erfolg gegeben. Unter folden Umftanden hatte B. die Lofung feiner Aufgabe einstellen follen, aber untluge Freunde trieben ihn jur Bollenbung ber Bartitur, obgleich auch bas Libretto bem von Glud bearbeiteten bei weitem nachstand. Die «Iphigonie» B. wurde 1781 aufgeführt, konnte fich aber, ungeachtet großer Schönheiten, neben dem Glud'schen Meisterwerke nicht behaupten. Roch in demselben Jahre ließ B. «Adele de Ponthieu» aufführen, eine wirklich schwache Broduction, die nicht gestel. Desto mehr Erfolg hatte er 1783 mit der Oper «Didon», die man als das Meisterwert aus feiner franz. Beit betrachtet, und mit welcher er ben ihm wiederum als Rivalen entgegentretenden Sacchini vollständig besiegte. Auch die tomischen Opern «Lo dormour évoillé» und «Le faux lord» (1783) gefielen. Dit feiner Ernenmung jum Profeffor bes Befangs an der Ecole royale de chant et de déclamation 1784 wich das Glück in Baris von ihm, Neid und Misgunft erhoben sich wider ihn, und mehrere feiner nemen Opern fielen durch, andere gelangten gar nicht zur Aufführung. Bulest verlor er noch ben größten Theil feines erfparten Bermogens. So entfchlog er fich 1791 jur Rudtehr nach Neapel, wo er bei hof und Bubli= tum die alte Gunft wiederfand und einige neue Compositionen von ihm, die biblische Oper aJonathas» und die tomifche «La serva onorata», Den größten Beifall erhielten. Dit ber Berheirathung einer feiner Töchter mit einem Frangofen gerieth er jedoch Ende 1792 in ben Berdacht revolutionarer Gefinnungen. Er mußte, als Jakobiner verschrien, mannichfache Ber-

folgungen erbulben, und bas aufgehette Bublitum pfiff feine Oper «Ercole al Termodonte» aus. Dagegen brachte er mabrend einer neunmonatlichen Anwesenheit in Benebig die Opern «Griselda» und «Il servo padrone» mit größtem Erfolg in Scene. Rach feiner Rudtehr nach Neapel verfette ihn der Minister Acton mit seiner Familie in eine Art von Gefangenschaft, die erft enbete, als Garat, der Gesandte der franz. Republik, in Neapel anlangte. B. ging nun nach Rom, bann Ende 1798 nach Baris, wo er mit seiner Familie bald in große Noth gerieth. Che er eine ihm zugedachte Inspectorenstelle am Conservatorium annehmen konnte, starb er zu Baffy 7. Mai 1800. Die Fruchtbarkeit B.'s als Componist war ganz außerordentlich. In ber Beit von 1754-75 foll er nicht weniger als 133 Opern gefchrieben haben. Dazu tommen noch die mabrend feines erften Aufenthalts in Baris componirten, 15 an der Rahl, und die aus feiner letten Zeit in Italien. Außerbem fchrieb er noch gablreiche Rirchenftude, Canzonetten und Romangen. Grofer Reichthum ber Erfindung und Reig berfelben, Angemeffenheit bes mufitalifchen Ausbrud's und Reinheit bes Stils überhaupt find bie auszeichnenden Eigenichaften seiner Berte. — Luig i B., sein zweiter Sohn, geb. 1766 zu Neapel, ein Schüler bes Baters, brachte querft in Baris und barauf in Italien verschiedene Opern auf die Buhne. In den 3. 1796—1801 war 🖝 Hoffapellmeister in Stockholm. Sobann lebte er wieder in Paris, wo er eine Reihe von Opern lieferte, ohne bamit Blud zu machen. Bulett ertheilte er Gefangunterricht. Er starb plöslich 31. Juli 1827.

Piccoloflöte, f. Élöte. Piccolomini, ein altes, heute noch in Italien in zwei Linien blühendes sienesisches Geschlecht. Meneas Sylvius B., ale Bapft Bius II. (f. b.), gab ben Rindern feiner Schwefter Laudomia Tobeschini feinen Familiennamen, und diefe bilbeten die Linien der B. d'Aragona, Herzoge von Amalfi (f. d.), ber Herzoge von Montemarciano, Fürsten von Balle u. f. w. Zu biefen Todeschini. B. geborte Bapft Bius III., Bius' II. Schwestersohn, geb. 1439, geft. 1503 nach nur 26tägigem Bontificat. — Dctavio B., in britter Generation von Caterina, Schwester Bius' II., stammend, geb. 1599, trat jung in Mailand in span. Ariegsbienst und tam mit einem Regimente, das ber Großherzog von Toscana dem Raiser Ferdinand II. gegen die Böhmen zu Gulfe senbete, als Rittmeister nach Deutschland. In der Schlacht bei Lützen foll er das Reiterregiment befehligt haben, durch welches Gustav Abolf seinen Tod fand. 1634 wurde er von Wallenstein jum Oberbefehlehaber im Lande ob ber Ens ernannt, mit bem Auftrage, Die falgburg. Buffe ju befeten, um allen etwa aus Italien herbeieilenden Gulfsvöllern den Weg zu versperren, und mit der Bollmacht, jeden dem Herzoge nicht ergebenen Oberften abzuseten. Deffenungeachtet ward er das Hauptwertzeug zum Sturze des Berzogs von Friedland (f. 2Ballenftein) und erhielt nach beffen Ermordung mit Gallas zur Belohnung einen Theil der Ballenflein'ichen Gitter. Rach ber Schlacht bei Nördlingen, 7. Sept. 1634, in welcher die Schweden fehr geschwächt worden maren, drang B. mit Ifolani durch Bürtemberg bis über den Main. Im folgenden Jahre wurde er mit einem Corps bem Könige von Spanien gegen die Frangofen ju Bulfe geschickt und befreite bie Nieberlande von den Frangofen. Beniger gludlich tampfte er gegen bie Sollander. Seine fernern gelungenen Unternehmungen gegen die Schweden, besonders die Eroberung von Hörter 1640 und ber Entsat bes von den Schweden belagerten Freiberg in Sachsen 1643, bewogen den König Philipp IV. von Spanien, sich ihn von dem Kaifer jum Feldherrn zu erbitten. Auch als fpan. General war B. gegen die Franzofen und Hollander in den Niederlanden glücklich. Als 1648 bie Schweben fiegreich vorbrangen, murbe er vom Raifer gurudberufen und jum Feldmarfchall ernannt. Der noch in bemfelben Jahre abgeschloffene Beftfälische Friede feste jedoch feinen Rriegsthaten ein Ziel. Dagegen wurde er 1649 als taiferl. Brincipalbevollmächtigter auf ben Convent nach Nürnberg gesendet, welcher die Bollftredung des Friedens jum Zwede hatte, und barauf in ben Reichsfürstenstand erhoben. Schon vorher hatte ber Rönig von Spanien bas Herzogthum Amalfi ihm wieder in Lehn gegeben. Er ftarb zu Wien 1656. Seinen Felbherrnruhm berbunkelt fein graufamer Befehl gegen die 1640 gefangenen Beffen und Luneburger. Sein Sohn Max in Schiller's aBallenstein» ist eine poetische Fiction. Da er kinderlos war, fo erbten feine Güter, barunter Nachod in Böhmen, die Nachkommen feines Bruders.

Bicenum, eine Landschaft bes alten Mittelitalien, der fudwestlichste Theil bes jetigen Rirchenstaats und der nordöstlichste des Königreichs Neapel, zwischen dem Apennin und dem Adriatifchen Meere gelegen, an welches es von ber Mündung des Fluffes Aefinus (jest Efino) bis gu der des Flusses Aternus (jest Aterno ober Bescara) reichte, gegen Norden und Westen durch Umbrien, gegen Giiben, wo das Land ben Ramen bes Gebiets ber Bratutier (bas jegige Abruggo ulteriore primo) führte, durch Sabiner, Bestiner und Marruciner begrenzt. Umbrer bewohnten



es in ältester Zeit. Diese wurden von Sabinern überwunden, deren Schar der Sage nach der bem Mars geheiligte Specht (picus) vorauslog, daher der Name des Landes und des Bolls, Picentes. Mit den Senonen und darauf mit Phrthus hatten auch die Picenter gegen Rom gekämpst. 268 v. Chr. wurden sie durch den röm. Consul Publius Sempronius überwunden und traten in das Berhältniß der Bundesgenossen. Ein großer Theil von ihnen wurde aber in das süblichste Campanien an den Salernitanischen Meerbusen verpstanzt, wo die Stadt Picentia der Hauptort dieser Picentiner war. In der Hauptstadt der eigentlichen Picenter, Usculum, kam 91 v. Chr. durch Erwordung des röm. Proconsuls Onintus Servilius und seiner Römer der

Bundesgenoffenfrieg jum Musbruch. Bichegen (Charles), General der frang. Republit, geb. 16. Febr. 1761 zu Arbois in der Franche - Comté, erhielt feinen ersten Unterricht im bortigen Franciscanerfloster und machte fo bedeutende Fortschritte, namentlich in der Mathematik, daß er als Repetent an das große klerikale Collége nach Brienne kam. Hier gab er auch an ber Militärschule Unterricht und wurde so einer ber Lehrer bes jungen Rapoleon. B. verließ aber fein Amt und trat in ein Artillerieregiment, in welchem er mit in Amerika tampfte. Beim Ausbruch der Revolution noch Unteroffizier, gab er fich biefer mit Leibenschaft bin und übernahm fogar bie Leitung bes bemofratischen Clubs qu Befançon. 1792 wurde er jum Commandanten eines Bataillons Rationalgarbe gewählt und führte daffelbe ber Rheinarmee zu. hier stieg er 1793 zum Divisionsgeneral. Unter hoche (f. d.) half er im Dec. 1793 Landau entfeten. Er schmeichelte ber Jakobinerpartei und erhielt nach Hoche's Entfernung im Febr. 1794 den Oberbefehl über die vereinigte Nordarmee. Seine Operationen in ben Rieberlanden waren julest mit Erfolg gefront, worauf er Befehl erhielt, Bolland zu erobern. Anfang Sept. rudte er gegen die Englander vor und drangte diefe über die Maas, die er 19. Sept. überschritt, später dis nach Rimwegen zurück, das 8. Nov. in seine Bewalt fiel. Nach turger Rube fette er, vom Boblfahrtsausschuffe gebrangt, ben Siegeslauf fort, indem er bei starter Rälte 28. Dec. seine Artillerie über die gefrorene Maas schaffte und den Hollandern die Insel Bommel und augleich Breta und Grave entrig. Nachdem auch die Baal zugefroren, wagte B. feit 8. Jan. 1795 auf verschiebenen Bunkten den Uebergang und nahm die holland. Festungen fast ohne Biberstand, auch Amfterdam. Dit diesem Feldzuge war die ruhmvolle Laufbahn B.'s gefchloffen. Er erhielt zwar den Oberbefehl über die Rheinund Mofelarmee, aber in Baris, wo ihm ber bedrangte Convent bie Unterbrudung bes Aufftandes der Jakobiner 2. April 1795 übertrug, erkannte er die allgemeine Anarchie und die Ohnmacht ber Regierung und ließ fich baber, nachdem er beim Beere am Rhein angetommen, in Unterhandlungen ein, welche ber Bring Conde burch Fauche-Borel, einen Agenten ber Bourbons, mit ihm antnupfte. Gegen große Berfprechungen erflarte fich B. geneigt, die Bourbons auf den frang. Thron gurudzuführen. Noch tam es zu teinem Ginverständniß über die Maßregeln, doch führte B. ben Rrieg fo auffallend nachläffig, daß der fchlechte Ausgang bes Felbaugs ibm das Bertrauen der Armee raubte und das Directorium, welches auch Kenntniß von feiner Correspondenz mit Condé erhalten hatte, ihm zu Anfang 1796 bas Commando nahm. Zu schwach, ihn zur Berantwortung zu ziehen, trug man ihm den Gesandtschaftsposten in Schweden an, ben er jeboch ausschlug. B. zog fich auf ein ertauftes Gut zurud und trat im Marg 1797 als Abgeordneter in ben Rath der Fünfhundert, in dem er die Brafidentschaft erhielt und fich zum Mittelpuntte der Plane machte, welche eine Revolution zu Gunften der Bourbons bezweckten. Das Directorium kam indeß den Berschwörern zuvor. P. wurde verhaftet, mit vielen seiner Genossen zur Deportation verurtheilt und nach Capenne in Guiana geschafft. Rach acht Monaten gelang es ihm, auf einem Keinen Fahrzeuge nach Baramaribo, dem Hauptorte ber holland. Rieberkaffung in Gurinam, und von bier nach England zu entfommen, wo er nun offen die Sache der Bourbons ergriff und 1799 den Auftrag erhielt, sich zur ruff.-österr. Armee zu begeben. Nach der Niederlage Korfakow's bei Zürich kehrte er jedoch nach England zurück und verband fich hier 1803 mit George Caboudal (f. b.) und andern Frangofen, ben Bourbons den Weg jum Throne durch die Beseitigung des Ersten Consuls Bonaparte zu bahnen. Er tant nach Baris, wo er im Jan. 1804 auch Morean, aber wol vergebens, Antrage machte. Bald gerieth die Polizei den Berschwörern auf die Spur, und P. sah sich genöthigt, in dem Baufe eines Freundes, des Raufmanns Leblanc, Zuflucht zu fuchen, der ihn aber für 300000 Frs. verrieth. In der Nacht vom 28. Febr. wurde er verhaftet und in den Temple gesetzt. Bei der Untersuchung bekannte er offen feine verbrecherische Absicht, leugnete aber durchaus, Moreau über ben Morbplan felbst Mittheilungen gemacht ju haben. Roch ehe das Urtheil gesprochen, fand man B. am Morgen des 6. April 1804 erbrosselt auf seinem Bett im Gefängnisse liegen.

Wahrscheinlich hatte er sich selbst mit einem Halstuche erwürgt. Die Royalisten beschnlötzten Bonaparte, daß er B. habe ermorden lassen. Da jedoch B. schon das Leben verwirkt hatte, war die Berdächtigung sicherlich grundlos. Nach dem 18. Fructidor veröffentlichte das Directorium die Papiere sowie den spätern Brieswechsel B.'s mit Condé, der in Moreau's Hände gesallen, von demselben aber längere Zeit zurückehalten worden war. Bgl. Montgaillard, «Mémoire concernant la tradison de P. dans les années III, IV et V» (Par. 1804).

Bichler (Joh. Ant.), der berühmteste Steinschneiber des 18. Jahrh., geb. 12. April 1697 zu Brixen in Tirol, war ursprünglich dem Handelsstande bestimmt, ging aber dann als Graveur nach Reapel, wo er fich auf bas Graviren in Stein beschräntte. Seit 1750 lebte er in Rom, wo er 1779 starb. Mehrere seiner Arbeiten reihen sich an die schönsten Muster dieses Fachs aus dem Alterthume. — Johann von B., Sohn des vorigen, geb. zu Reapel 1784, bilbete fich unter Leitung bes Baters durch das Studium der Antiken. Als er bei ber Anwesenbeit Joseph's II. in Rom 1769 beffen Bild über Tische in einen Siegelring geschnitten hatte, fuchte ibn diefer für Wien zu gewinnen und ernamte ibn, ba B. nicht barauf einging, zu feinem Bofaraveur und erhob ihn in den Abelftand. Auf gleiche Beise lehnte B. die ihm von England aus gemachten Antrage ab. Er ftarb zu Rom 1791, und feine Bufte wurde im Bantheon aufgestellt. Nachst ber Runft bes Steinschneibens zeichnete fich B. als Bastellmaler aus. Auch bie von ihm gearbeitete Sammlung von Aupferstichen nach den besten Gemälden Rafael's im Batican und seine Auswahl geschnittener Steine und Cameen erwarben ihm den Beisall der Renner. Zwei feiner Stiefbruder, Anton und Johann Jofeph B., von benen ber eine in Rom, ber andere in Wien fich niederließ, erwarben fich ebenfalls Ruf als Steinschneiber. — Johann Beter B., beffen Lupferfliche fich ben besten englischen zur Seite ftellen laffen, murbe zu Bopen 1765 geboren und bilbete fich hier burch ben Unterricht des Malers Joh. Ant. Cuffet jum guten Zeichner. Hierauf besuchte er bie Atademie der bilbenden Klinste zu Wien. Später widmete er sich der Kupferstechkunft und balb ausschließend der Schabkunft. Nach Jakobe's, seines Schwiegervaters, Tobe versah er dessen Stelle als Prosessor der Schabtunst, starb aber schon 1806 infolge seines unordentlichen Lebens und seines Bangs zum Trunke. Er hat eine fehr bedeutende Anzahl Blätter

geftochen, die in guten Abbrilden in bedeutendem Breife fteben.

Bicler (Karoline), eine der bedeutendsten unter den deutschen Schriftstellerinnen, geb. zu Bien 7. Sept. 1769, die Tochter des Hofrathe und Geh. Referendars Franz von Greiner und der Raroline von Hieronymus, erhielt in dem Hanfe ihrer Aeltern eine forgfältige Erziehung. In bem Rreise junger gebilbeter Manner, ber fich um ihren Bruber gesammelt hatte, lernte fie auch den nachmaligen Regierungerath Andr. Pichler kennen, der fich mit ihr 1796 vermählte. Die Che war febr gludlich. Rarolinens Mutter hatte über bem Bestreben, die Tochter geistig auszubilben, nicht verabfaumt, fie zugleich mit Ernft zur Bauslichkeit anzuhalten. Bon früher Jugend mit ben vorzüglichsten Erscheinungen ber schönen Literatur vertraut, versuchte fie fich bereits vor ihrer Berheirathung als Dichterin; doch war es ihr, einige kleine Gedichte in Almanachen abgerechnet, nicht in ben Sinn getommen, öffentlich als folche anfzutreten. Erst burch ihren Gatten ließ sie sich bewegen, die unter ihren Papieren vorgefundenen «Gleichnisse» im Drud ericheinen ju laffen (Wien 1800). Bon mehrern Seiten und jum Theil von ben ausgezeichnetften Mannern ihres Talents wegen belobt, fchrieb fie ben Roman aDlivier», ber zuerft anonum im « Desterreichischen Taschenkalenber » aufs J. 1802 erschien (neue Aufl., 2 Bbe., Wien 1812). Ihm folgten Cohullen. (Wien 1803), meist Jugendarbeiten, der Roman Cenore» (2 Bbe., Wien 1804) und «Ruth, ein biblisches Gemalbe in drei Ibyllen» (Wien 1805). Hormagr war es, ber fie in das Gebiet der Geschichte ihres Baterlandes einführte. Gibbon's fcneidende Urtheile in feiner «Geschichte bes Berfalls bes röm. Reichs» über die chriftl. Religion gaben ihr Beranlaffung ju bem vorzüglichsten ihrer Werke, bem aUgathotlee's (3 Bbe., Bien 1808), worin fie ben wohlthätigen und begludenben Ginflug des Chriftenthums auf die Beredlung ber Menscheit darzustellen versuchte. Die durch hormanr anempfohlene Richtung, burch vorzugeweise Anwendung ber Boefie und ber bilbenben Runfte auf vaterlandische Gegenstände die Geschichte zu popularifiren, verfolgte sie in den «Grafen von Hohenberg» (2 Bbe., Lpz. 1811), auch in mehrern ihrer fonst schwachen bramatischen Arbeiten, unter anderm in bem histor. Schauspiele «Ferdinand II.» (Wien 1816). Diefelbe Richtung haben ihre Romane: «Die Belagerung Biens von 1683» (3 Bbe., Wien 1824), «Die Schweben in Brag» (Wien 1827) und Die Biedereroberung von Ofen» (2 Bbe., Wien 1829) sowie « Benriette von England» (Wien 1832) und Friedrich der Streitbaren (4 Bbe., Wien 1831), in benen bas

histor. Material mit vielem Runstgefchick verarbeitet ist. Auch a Frauenwürde» (4 Bbe., Wien 1808) und «Die Rebenbuhler» (2 Bbe., Wien 1821) fanden vielen und verdienten Beifall. Ihre lette Schrift waren die "Zeitbilder" (2 Bbe., Wien 1840). Die Ausgabe ihrer "Sammtlichen Werke» (Wien 1820—45) umfaßt 60 Banbe; eine Erganzung berfelben bilben bie nach bem Tobe ber Berfasserin erschienenen «Denkwürdigkeiten aus meinem Leben» (4 Bbe., Wien 1844), welche zwar viel Intereffantes enthalten, zum Theil aber auch an Breite leiben, wie benn auch ihre Romane bei allen, besonders sittlichen Borzügen von diesem Fehler und mancher Flachheit nicht frei find. Sie ftarb in Wien 9. Juli 1843.

Bidelhanbe hieß eine helmartige Ropfbedeckung von Leder mit Metallbeschlägen, auch von Gifen ober Stahl, gewöhnlich oben mit einer Spite und einem breiten Radenschirm verseben.

Die Helme ber preug. Infanterie find ben B. früherer Zeit in ber Form abnlich.

Bico (Giovanni), einer der gelehrtesten Männer zur Zeit des Wiederaufblühens der Wissenschaften in Italien, geb. 24. Febr. 1463 aus bem Geschlecht ber Grafen und Fürsten von Miranbola und Concordia, stammte mutterlicherfeits aus bem ebeln Befchlechte Bojarbo. Als Rind icon zeigte er außerorbentliche Proben von Faffungefraft und Gebachtnig. Dem geiftlichen Stande bestimmt, begab er sich in einem Alter von 14 J. nach Bologna, um bas kanonische Recht zu findiren. Rach zwei Jahren indeß zog ibn feine Reigung zur Philosophie und zu den Gebeimnissen ber Natur. Seine Bifbegierbe zu befriedigen, bereifte er Italien und Frankreich, wo er bie berühmteften Schulen besuchte. Rach fieben Jahren des anhaltenoften Fleiges ging er nach Rom und machte 1486 nicht ohne Ruhmsucht 900 Thesen aus allen Wissenschaften und gelehrten Sprachen befannt, Die er öffentlich ju vertheibigen fich erbot. Allein niemand magte ju erscheinen. Dagegen fuchte man die Rechtgläubigkeit dieser Thefen verbachtig zu machen. B. schlug zwar biese Angriffe burch seine «Apologia» zurud, ein Wert voll grundlicher Gelehrsamkeit, entschloß sich jedoch, obgleich er für die Liebe und ihre Genüsse nicht unempfindlich war, bie ftrengste Lebensweise zu befolgen und fich ausschließend mit den Biffenschaften zu beschäftigen. Infolge biefes Entschluffes marf er fünf Bucher ital. Liebesgebichte ins Feuer. Er ließ sich in Florenz nieder und wurde eins der angesehensten Mitglieder jenes Kreises geistreicher und gelehrter Manner, die fich um Lorenzo be' Medici fcarten und die Blatonische Atademie bilbeten. B.'s Berte, barunter ber «Hoptaplas», eine muftifche Auslegung ber Schöpfungegeschichte, in welcher er auch Plato's Lehre auf Mofes zurückführte, und «Do Ente et Uno», bleiben übrigens fehr hinter feinem glanzenden Rufe zurud. Bis an feinen Tod arbeitete er an dem Unternehmen, die Lehren des Blato und Aristoteles zu vereinigen. B. starb 17. Nov. 1494 zu Florenz. Nach feinem Tobe erschien eine Sammlung feiner Deran (Beneb. 1498). Bon feinen Beitgenoffen wird B. ale ein Bunber von Gelehrfamteit und Genie gepriefen; gewöhnlich nannte man ihn nur ben Bhonix. Noch mehr als er wendete fich fein Reffe, Johann Frang B. von Mirandola, ber Anhunger Savonarola's, gest. 1533, bem Mysticismus zu. Beiber Berke erschienen zusammengebruckt zu Basel 1573 und 1601.

Bicten (lat. Picti) heißen seit dem 3. Jahrh. n. Chr. die celt. Bewohner des nordöstl. Schottland (Calebonia), die fich in Berbindung mit den aus Irland eingewanderten Scoten (in den subwestl. Theilen Schottlands) durch ihre Ginfalle in bas rom. Britannien furchtbar machten und, nachdem die Romer bas Land aufgegeben, die Berbeirufung ber Sachfen burch die Briten (die celt. Bewohner Englands) veranlaften. Die B. zerfielen in zwei Abtheilungen, die füblichen und die nördlichen, die durch das Grampiangebirge geschieden waren und zeitweise auch befondere Staaten bilbeten. Die füblichen B. erhielten bereits im Anfange bes 5. Jahrh. durch St. = Ninian und bessen Schüler, die nördlichen durch den berühmten Columba (gest. 597) das Christenthum. Der erste driftl. König ber B. war Brude (gest. 586). Unter Nectan, ber 710 ben Thron bestieg und ein Freund ber Wiffenschaften mar, erfuhren die firchlichen Berhaltniffe wichtige Umgestaltungen. Den Sobepunkt ihrer Macht erreichten bie B. unter ber Regierung bes hungus, bes Sohnes bes Urguft (730-60), ber munterbrochen mit ben Scoten, Briten und Angelfachsen zu tämpfen hatte, aber meist siegreich war. 843 tam der Thron an Rennet (Sohn des Alpin), den König der Scoten, unter dessen Nachfolgern scot. Stammes allmählich der Name B. sich in den der Scoten (Schotten) verlor. Die Residenz der Pictenkönige war Forteviot in Stratherne. Der Rame ber B. hat mit bem lat. pictus (gemalt) nichts zu schaffen; er ift, wie der ber Bictones oder Bictavii, der altgall. Bewohner des heutigen, nach ihnen be-

namten Boitou, ein ursprünglich celtischer. Bictet (Martus August), Naturforscher, geb. zu Genf 23. Juli 1752, einer alten und vornehmen Familie angehörend, war Schuler, Freund und Reisebegleiter bes berühmten Sauffure,

Digitized by Google

bem er auch 1786 als Brofessor und später als Präfibent ber Alabemie zu Genf nachfolgte. An ben polit. Unruhen feiner Baterftabt nahm er nur indirect theil, unterhandelte aber 1798 im Auftrage berfelben wegen bes Anschlusses an Frankreich und wurde bann Mitglied bes Raths ber Funfzehn. 1802 trat er in bas Tribunat, als beffen Secretar er feit 1803 für größere Banbelöfreiheit, Anlegung von Runftstraßen und Ranalen wirfte. Er flimmte für Napoleon's lebenslangliches Confulat, murbe von biefem 1807 ju einem ber 15 Generalinspectoren bes öffentlichen Unterrichts erhoben und ftiftete in biefer Stellung viel Gutes. Er ftarb zu Genf 18. April 1825. B. war ein ebenso einfichtevoller und redlicher Staatsbiener als tilchtiger Belehrter. Er hat Bieles und Bichtiges im Gebiete ber Phyfit, zumal ber Alpen, ber Mathematit und Detonomie geleistet und ift Begründer ber feit 1816 als «Bibliothoque universelle» bestehen= ben Beitschrift, die er seit 1796 in Berbindung mit seinem Bruber unter bem Titel «Bibliotheque britanniques herausgab. Seine Berte bestehen jum großen Theil in Abhandlungen, bie in Gefellschaftsschriften gerftreut find. — B. be Rochemont (Charles), befannt als Agronom und Diplomat, bee vorigen Bruber, wurde 21. Gept. 1755 gu Benf geboren, trat in ein frang. Schweizerregiment, tehrte aber 1785 zurud und heirathete eine vornehme Genferin, deren Namen Rochemont er fortan führte. Seit 1789 bekleibete B. mehrere öffentliche Aemter, blieb ieboch während ber frang. Berrichaft ohne Anstellung. Geit 1813 mar er Abgeordneter von Genf bei ben verbündeten Monarchen, und in dieser Sigenschaft wohnte er auch 1814 dem Congresse zu Wien bei. In ben folgenden Jahren wirfte er als Bevollmächtigter von Genf in Baris und Turin, half hierauf als Staatsrath die Organisation des Cantons vollenden und jog fich dann auf fein Gut Langn gurud, wo er mit Gifer ber Fortbilbung ber Landwirthichaft lebte und mit Rellenberg für bie Errichtung von Armenschulen und andern gemeinnützigen Anstalten thätig mar. Er ftarb 29. Dec. 1824. Bon feinen Schriften ift zu nennen: «La Suisse dans l'intérêt de l'Europe» (beutsch, Tüb. 1821), die viel Aufsehen erregte und aufange bem General Jomini augeschrieben warb. — François Jules B., berfelben Familie angehörend, geb. um 1800, erwarb fich als Brofeffor ber Zoologie und Anatomie in feiner Baterstadt Genf burch eine Reibe geschätzter zoolog, und palaontolog, Arbeiten einen geachteten Ramen. Seine Sauptwerfe sind: «Histoire naturelle des insectes Névroptères» (2 Bbe., Genf 1841-43); Traité élémentaire de Paléontologies (4 Bbe., Genf 1844-46; 2. Aufl., Bar. 1853-55, mit Atlas); «Description des mollusques fossiles dans les environs de Genève» (2 8be.. Genf 1849 - 51); «Les Poissons fossiles du Libanon» (Genf 1850); «Mélanges paléontologiques» (Genf 1863) n. f. w. - Abolphe B., ein Better bes vorigen, Artillerieoffizier Bu Benf, hat fich befonders burch feine Arbeiten auf bem Bebiete ber vergleichenden Sprachforschung verbient gemacht. Die wichtigsten unter benfelben find: «De l'affinité des langues celtiques avec le Sanscrit» (Bar. 1837) unb «Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs» (Bb. 1 und 2, Bar. 1859-63).

Biedestal heißt jeder einsache oder verzierte Untersat, mittels dessen man Säulen, Statuen, Trophäen, Basen u. s. w. eine etwas erhöhte Stellung gibt. Das P. ist ein kurzer vierseitiger, oft auch runder oder vielseitiger Pfeiler mit einem Fußgesims und einer gegliederten Deckplatte. In den ersten Zeiten der Kunst setze man die Säulen stumpf oder mit einem Jußgesims versiehen auf den Boden des Tempels oder Gebäudes, welcher indessen gegen das umgebende Erdreich stets mittels einer oder mehrerer Stusen erhoben war, später, als man höhere Säulen brauchte und doch deren Dick nicht vermehren wollte, erfand man das P., welches aber stets der Säule ein mageres und gebrechliches Anschen gibt, sobald nicht eine Wand dahinter liegt, wie z. B. bei Bogenstellungen zwischen Säulen. Sehr anwendbar sind indessen die P., sobald mehrere Ordnungen übereinanderstehen, für die obern, indem dadurch der Fuß der Säule, welche sich außerdem bei der Ansicht hinter dem vorragenden Kranzgesims versteden würde, hervorgehoben und sichtbar wird. (S. Säule.)

Biemont, franz. Biemont, engl. Piedmont, ital. Piemonte, lat. Pedimontium (b. h. am Fuß der Berge liegendes Land), der Hauptbestandtheil des frühern Königreichs Sardinien, umssatte das eigentliche Fürstenthum P. mit Turin, Carignano, Savigliano, Coni, Mondovi und die Landschaft Pignerolo oder die Piemontesischen Thäler, auch schlechtweg abie Thäler» genannt, die Marquisate Saluzzo und Susa, die Grafschaft Nizza und das Fürstenthum Oneglia, die Grafschaften Asii und Canavese (Ivrea), das Herzogthum Aosta und die Herrschaft Bercelli. Dazu kamen 1708 das 50 Q. - M. große Herzogthum Monserrat (s. d.) mit Casale und Acqui sowie durch die Berträge von Turin 1703, Wien 1735 und Worms 1743 solgende

an den fardin. Staat gefallenen Antheile des Herzogthums Mailand (zusammen 150 Q.-M.): die Borromeischen Inseln im Lago-Maggiore, die Landschaft Bal di Sesia (Borgo), Ober-Rovarese ober Grafschaft Anghiera (Domo d'Offola), Unter-Novarese (Novara), Bigevanasco (Bigevano), Lomellina, Aleffandria und Balenza, Tortonese (Tortona), die Gebiete von Rovi und Bobbio sowie ein Theil von Pavese (Boghera). Aus diesem Ländercomplex, der im weitern Sinne B. genannt ward, wurden während der franz. Herrschaft (1797—1814), mit Ausnahme von Novara, Bigevano und andern ehemals mailand. Gebieten, die zusammen als Departement Agogna zur ital. Republit, dann zum Napoleonischen Königreiche Italien geschlagen wurden, die feche mit Frankreich vereinigten Departements gebildet: Bo (Turin), Sesia (Bercelli), Marengo (Aleffandria), Stura (Coni), Tanaro (Afti), Montenotte (Savona) und Seealpen (Rixa). Rach Wiederherstellung der fardin. Dynastie kehrten 1814 auch die alten Ramen wieder zurück und verblieben als Eintheilung für die Berwaltung bis 1819, wo die Brovingen Turin, Com, Alessandria, Novara, Aosta und Nizza gebildet wurden. Seitdem hat sich die Eintheilung des Landes in «Diviflonen» wiederholentlich geandert. 1856, also vor bem Frieden von Billafranca, gerfiel bas Land, abgesehen von Nigga (f. b.), in bie Divisionen Turin, Aleffanbria, Coni, Rovara und Bercelli, die zusammen auf 551,92 D.-M. 2,736548 E. zählten. Rach herstellung bes Ronigreichs Italien (nach Abtretung von Nigga, Ginverleibung ber Lombardei u. f. w.) wurben bebeutende Beranberungen in ber Gintheilung vorgenommen, und gegenwärtig verfteht man unter Piemonte nur die Brovingen Turin, Alessandria, Robara, Coni (Cuneo), welche, in gang anderer Begrenzung und Gebietsgröße als früher, 1861 auf 526,74 D.-M. 2,764263, bagegen Ende 1863 bereits 2,806081 E. auflten. Das Land ift im R. von ber Schweiz (Ballis), im B. von Frankreich (Savoyen, Dauphiné, Brovence), im S. vom franz. Nizza und von Ligurien (Borto-Maurizio und Gemua), im D. von der Lombardei begrenzt. Auf der Nord = und Bestseite ift es von den höchsten Alpen eingeschlossen und zum Theil mit Gebirgen bedeckt. Gegen Wallis sind die Benninischen Alpen und gegen Savopen und Frankreich die Grajischen und Cottifchen; gegen Gilben an ber Grenze von Nizza und Genna ziehen fich die Meeralpen bin. Der Hauptfluß ist ber Bo, ber alle andern Flüffe bes Landes aufnimmt. In der Mitte bes Landes, die er burchflieft, und wo niedrige Berge, Sugel, Thuler und Chenen wechseln, find die fruchtbarften und iconften Striche, in welchen ber Ader -, Bein -, Del - und Dbitbau bluben und Getreibe aller Art, Gulfenfrüchte, Mais, Reis, Sanf, Raftanien, Obft, edle Früchte, Dliven, Trüffeln und Wein gebeihen. Der Seidenbau wird in keinem andern Lande so ftark und so gut betrieben als in B., wo man juhrlich für 22 Mill. Lire Seibe gewinnt, welche meist roh aus dem Lande geht. Holz wird dem mittlern holzärmern Lande aus den waldreichen Gebirgen und Bugeln an ben nordl., westl. und fubl. Grengen jugeflöst. Die Ginwohner find fleißig umb erwerbsam und bekennen fich zur kath. Kirche bis auf etwa 27000 Balbenfer, welche raube Thäler an dem Fuße der Alpen (Lucerna, Berosa, Clusone und San-Martino) bewohnen und sich durch fleißigen Anbau ihrer von Natur unfruchtbaren Gegenden auszeichnen. Außer Aderban, Biehzucht und Seibenban beschäftigen fich die Einwohner auch mit Fabriken und Manufacturen, besonders in Seide, Leinwand und Wolle. Biele Tausende giehen auch im übrigen Italien, in Frankreich und Deutschland, besonders als Aupferstich = und Galanteriehändler, herum und tehren bann mit ihrem Berdienste in ihr Baterland gurud. (S. Sardinien.)

Bierce (Franklin), der 14. Brufibent der Bereinigten Staaten von Amerika, geb. 23. Nov. 1804 zu Hillsborough im Staate Neuhampshire, erhielt in den Schulen feines Geburtsorts, fpater auf bem Bowboin-College in Brunswick in Maine eine gute Erziehung und ließ sich 1827 in Hillsborough als Abvocat nieber. Doch wurde er balb von der Politik ber jurift. Laufbahn entriffen, nachbem fein Bater Benjamin B. jum Gouverneur von Neuhampshire gemählt worben war. Gin eifriger Anhanger ber bemofratischen Partei, unterftithte er aus allen Rraften bie Wahl bes Generals Jackson zum Präsidenten, während er selbst 1829 einen Sit in der Legislatur von Neuhampshire erhielt, in welcher er 1832 zum Sprecher gewählt wurde. Schon 1833 trat er als Abgeordneter in den Congreß und war erst Mitglied des Repräsentantenhauses, bann feit 1837 des Senats. 1842 legte er jedoch fein Mandat nieder und nahm in Concord, in seinem Heimatsstaat, die jurist. Praxis wieder auf. B. sprach nie oder selten, zeichnete sich aber burch Fleiß in den Ausschüffen aus und gewann fich burch fein gefälliges Wefen und die unbedingte Bertretung der fühl. Interessen eine große perfonliche Beliebtheit bei der Majorität des Congresses. Als Bräsident Bolt ihn 1846 zum Generalanwalt der Bereinigten Staaten ernennen wollte, lehnte er das Amt ab als unverträglich mit den Rücksichten für seine Familie. Dagegen ließ er fich beim Ausbruche bes meric. Rriegs als einer ber erften Freiwilligen von

Concord einschreiben. Doch wurde er sofort jum Oberften eines Miligregiments und balb barauf vom Präsidenten zum Brigabegeneral ernannt, als welcher er sich 3. März 1847 von Remport aus nach bem Kriegsschauplate einschiffte. Er langte Enbe Juni in Beracrus an und machte ben gangen Feldaug unter General Scott mit, that fich auch bei verschiebenen Belegenbeiten, wie in ben Schlachten von Contreras, Molino bel Ren und Chapultepec, rühmlichft bervor. Nach Beenbigung des Kriegs kehrte er zu seiner Braxis in Concord zurud. 1850 wurde er Brafibent bes Convents, welcher berufen war, um die Berfaffung bes Staats Neuhampshire zu revidiren. Rachdem ihn im Juni 1852 ber in Baltimore versammelte Convent der bemofratiichen Bartei auf Antrag ber virginischen Delegaten zum Candidaten für die Bräsidentenwürde der Umion vorgeschlagen, entschied sich bei ber Bahl im Nov. 1852 das Bolt mit großer Majorität für ihn, infolge beffen er 4. Marz 1853 ben Brafibentenftuhl bestieg. Alle Staaten, mit Ausnahme von Bermont, Daffachufette, Rentudy und Tenneffee, ftimmten für ibn; fein Gegencandidat war General Scott. Die Berwaltung B.'s (1853-57) entsprach indeffen den Erwartungen burchaus nicht. Er bewies fich ale bas Bertzeug bes Gubens, beffen 3mede er birect und indirect mit größter Gemiffenlofigfeit forberte. In feiner auswärtigen Politit biscrebitirte er die Union durch seine Freundschaft gegen Centralamerita und Spanien und feine Abfichten auf Cuba, um ber Stlaverei ein größeres Bebiet zu erwerben. In ber innern Politit half er aus benfelben Beweggrunben burch Unterftutung ber Nebrasta-Bill (f. Rebrasta) ben fpater (1861) ausbrechenben Bürgerfrieg vorbereiten, zu welchem überhaupt unter feiner Berwaltung bie Grundlagen gelegt wurden. Jefferson Davis, ber nachmalige Prafident bes Sibens, war unter P. Rriegeminifter und beffen einflugreichfter Rathgeber. Gelbft bie energische Saltung, welche sein erfahrener und umsichtiger Staatssecretar March in der Kofita-Frage und den Barifer Conferengen gegenüber (1856) in ben bort verhandelten Seerechtsfragen (Rechte ber Reutralen u. f. w.) einnahm, tonnte über ben freiheitsfeinblichen Charafter ber B.'ichen Bolitit nicht täuschen. Rach seinem Rudtritt vom Amte bereifte B. Europa und tehrte bann nach Concord gurud, wo er feitbem lebte. Seine offene Parteinahme für ben Guben mahrend bes Burgertriege entfremdete ihm bie Gemuther feiner Landsleute ganglich.

Bierer (Joh. Friedr.), Begründer der Pierer'schen Berlagsbuchhanblung in Altenburg, geb. ju Altenburg 22. Jan. 1767, bezog 1783 die Atademie zu Jena, um die Rechte zu ftubiren, wendete fich aber im folgenden Jahre bem Studium der Medicin zu, bas er fpater in Erlangen fortsette. Rachdem er 1788 in Jena die medic. Doctorwürde erlangt, besuchte er zu feiner weitern Ausbildung Berlin, Bien, Strasburg und Göttingen und ließ fich 1790 in feiner Baterstadt als praktischer Arzt nieder. Er erhielt baselbst 1792 das Landphysikat und erlangte bald eine verbreitete Praxis, die er jedoch feit 1794 größtentheils wieder aufgab. 1798 begann er die Herausgabe ber "Mebic. Nationalzeitung", an die fich 1800 die "Allgemeinen medic. Annalen bes 19. Jahrh.» als Fortsetzung anschlossen, die er seit 1821 mit Choulant unter dem Titel «Annalen der Medicin» bis zu seinem Tobe fortsette, worauf sie Babst übernahm. Nachbem er 1799 bie Richter'sche Druckerei angekauft, begründete er 1801 ein buchhändlerisches Stabliffement unter ber Firma &Literarisches Comptoir.» 1806 begann er eine «Bibliothoca iatriaca», enthaltend die Werke des hippokrates (3 Bbe.), erscheinen zu lassen, doch die Zeitumftande nothigten ihn, diefe Ibee aufzugeben. Ebenso scheiterte an der Ungunft der Zeit ein 1816 von ihm entworfener Plan eines allgemeinen Bereins deutscher Aerzte. 1814 erhielt er ftatt des Landphysikats das Stadt- und Amtsphysikat und das Bradicat als Hofrath. Das Literarische Comptoir trat er 1816 an F. A. Brodhaus ab, übernahm es aber 1823 wieder als Literatur-Comptoir und überließ nachher die Leitung seinem Sohne. Als Borftand einer für ben Zweck einer Regulirung bes Medicinalwesens errichteten Commission arbeitete er 1823 und 1824 die umfassende Medicinalordnung für das Herzogthum Altenburg. 1826 wurde er zum Obermedicinalrath ernannt und consultirender Leibarzt des Berzogs. Gein Hauptwert ift bas von ihm im Berein mit mehrern andern Mitarbeitern herausgegebene «Anatom.-physiol. Realwörterbuch» (8 Bbe., Altenb. 1816-29). In ber letten Zeit feines Lebens nahm er vielen Antheil an dem von feinem Sohne redigirten a Encyflopad. Wörterbuch ». P. ftarb gu Altenburg 21. Dec. 1832. - Beinrich Auguft B., geb. 1794 ju Altenburg, ftubirte feit 1811 ju Jena Medicin, als 1813 der Anfruf jum Kampfe für Deutschlands Freiheit auch ihn beranlaßte, in bas Lütow'iche Corps einzutreten. Nach ber Rückfehr ftand er mit bem 19. preuß. Regiment erst zu Magdeburg, bann zu Bosen, wo er Unterricht an ber Divisioneschule gab, und wurde hierauf 1821 Hauptmann bei den altenburg, freiwilligen Jägern. 1831 nahm er als Major seinen Abschied. Ein bleibendes Berdienst erwarb er sich durch das von ihm mit großer Umsicht und Fleiß redigirte «Encyklopäd. Wörterbuch» (26 Bde., Altenb. 1824—36), welches in der zweiten, völlig umgearbeiteten Auslage (34 Bde., Altenb. 1840—46) den Titel «Universal-Lexison» erhielt. B. stard 12. Mai 1850. Seitdem wurde die Buchhandslung, die er zugleich mit der Hospachereie 6. Mai 1835 unter eigener Firma übernommen hatte, von seinen Erben, zunächst von seinen beiden ältern Söhnen Eugen P. (geb. 16. Dec. 1824) und Victor P. (geb. 28. Aug. 1826) fortgesührt, welche die dritte Ausgabe des «Universal-Lexison» (34 Bde., Altendung. 1851—54) veranstalteten und dei dieser Gelegenheit «Supplemente» (6 Bde., Altend. 1851—54) zur zweiten Aussage erscheinen ließen. Letztern folgten «Neueste Ergänzungen» zu allen Aussagen des Werts (2 Bde., Altenb. 1855—56). Nach dem 20. Dec. 1855 erfolgten Tode Bictor P.'s trat der jüngste Bruder, Alfred P., geb. 12. Febr. 1836, mit in das Geschäft und übernahm dasselbe 1. Iuli 1859 mit Eugen P. sür eigene Rechnung. Beide Brüder unternahmen eine vierte völlig umgeardeitete Auslage des «Universal-Lexison» (19 Bde., Altenb. 1857—64), welcher sich ein Ergänzungswert unter dem Titel «P.'s Jahrbücher» (2 Bde., Altenb. 1865—67) anschloß. Auch wurde von ihnen durch Ansauf hervorragender pädagog. Schriften das Geschäft wesentlich erweitert.

Bieriden, f. Mufen.

Bierrot, eine tomische Maste auf bem franz. Theater, die Berschmelzung bes Harletin (f. b.) und Bulcinella (f. b.), ist wie biefer gekleibet und wie jener launig und witig. Bei ben Ita-

lienern ift ber B. ber einfältige Diener.

Bieth (ital., so viel als Frömmigkeit, Mitleid, Liebe zu feinen Berwandten) nennt man in der bildenden Kunst die Darstellung der Mutter Maria, die den Leichnam ihres Sohnes im Schose hält. Es ist der Gegensat zur Madonna mit dem Christinde auf dem Arme. So wie dieser Gegenstand den Künstlern Gelegenheit gab, den Ausdruck der reinsten Freude und höchsten Mutterliede zur Anschauung zu bringen, so ist eine P. der Stoff für die Darstellung des tiefsten Schmerzes und Grams. Nicht blos die Malerei hat sich vielsach daran versucht, sondern auch die Plastik. So arbeitete Michel-Angelo in seinem 25. I. eine P., die sich in der Beterskirche zu Rom besindet. Die Gruppe gleicht in der Anordnung und in einzelnen Motiven durchaus einem neuerlich ausgesundenen Bilde, welches dem Lucas Signorelli zugeschrieben wird. Unter den neuern Künstlern hat keiner diesen schonen und vielsach behandelten Stoff herrlicher, tiefer und ausbrucksvoller zur Erscheinung gebracht als Ernst Rietschel in Dresden. Sein unübertresseliches Wert ist aber Modell geblieben.

**Bietiften** nannte man zuerst am Ende des 17. Jahrh. Bhilipp Jakob Spener (f. b.) und beffen Anhänger wegen ihres Drangens auf lebendige Bergensfrömmigkeit und werkthätiges Christenthum gegenüber der damals in der luth. Kirche herrschenden bloßen Lehr= und Bekennt= nißgerechtigkeit. Der Name B. wurde anfangs in Leipzig von den Orthodoren als Schimpfname im Sinne von «Frömmler» für einige junge, durch Spener angeregte leipziger Magister gebraucht, welche seit 1689 erbauliche Borlefungen über das Neue Testament (collogia pietatis) zu halten begonnen hatten; diefe aber nahmen ihn balb als Chrennamen an. Der Urfprung bes Spener'schen Bietismus hängt mit den Bestrebungen eines Joh. Arnd, Joh. Balentin Andreä, Matthäus Mehfarth, Quistorp u. a. zusammen, die schon längere Zeit vor Spener gemahnt hatten, über ber Reinheit der Lehre die Reinheit des Lebens und die Frömmigkeit des herzens nicht zu vergeffen. Das Neue bei Spener war nur einerseits die Forderung eines gründlichen und vor allem nicht fowol gelehrten als erbaulichen Bibelflubiums gegenüber ber Gewohnheit ber bamaligen Orthodoxie, allen Eifer ausschließlich an theol. «Controversen» zu wenden, ferner die Betonung der aBiedergeburt» oder aCrweckung» als Merkmals lebendigen Christenglaubens, mit Zurückstellung ber von ben Orthoboren überschätten Dogmatit, die Berkundigung bes allgemeinen Briesterthums» gegenüber der Alleinherrschaft der Theologen und Bastoren in der prot. Kirche, vor allem aber die energische Thätigkeit, mit welcher Spener die Resorm des Kirchenwesens selbst praktifch in die Hand nahm und auf die Laien, namentlich auch auf die höhern Klaffen einzuwirken verstand. Als Prediger in Frankfurt a. M. begann er seit 1670 neben dem öffentlichen Gottesdienste erbauliche hausversammlungen zu halten, bei denen die Bibel praktifch erklärt wurde. Der Zulauf zu diesen Bibelstunden war ein außerordentlicher, und bald ahmte man sie anberwarts nach. Die Schrift ePia desideria ober bergliches Berlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evang. Kirche», die zuerst als Borrede zu Arnd's «Postille» (1675) erschien, und in welcher Spener seine Reformvorschläge öffentlich barlegte, wurde auch von nachmaligen Begnern mit Beifall begruft. Ein tiefer Zug nach lebendiger Frommigfeit, ber freilich bei vielen in religibse Schwärmerei und eine bliftere Lebensauffassung ausartete, ging damals

durch bas bes theol. Gezänks überdrüßige prot. Boll. Spener und feine Freunde wußten dieses Gemuthebeburfniß zu befriedigen, ohne das firchliche Dogma antasten zu wollen, ernteten aber von den Orthodoren bafur Bag und Berfolgung, wozu freilich allerlei Zeichen religiöfer Ueberspannung, die namentlich bei erweckten Laien vorkamen, viel beitrugen. Dennoch konnte Spener als Oberhofprediger zu Dresben (feit 1686) mit ber ihm eigenen Mugigung unangefochten für seine Grundfabe wirten. Erft ber leipziger Streit, ber mit einem formlichen Processe gegen die pietistischen Docenten A. H. France (f. d.) und Anton, ihrer Ausweifung aus Leipzig und bem Berbote ber Bibelftunden als ordnungswidriger Conventitel endete, verleibete auch Spener seine Stellung, und er war froh, 1691 einem Rufe nach Berlin folgen zu können. Die häupter ber luth. Orthoboxie traten jest gegen ben Bietismus und feine Retereien in die Schranten, theilweife, wie ein Maper, Schelwig und Fecht, mit ber ungehörigsten Bolemit. Dagegen wurde unter Spener's und bes Bhilosophen Thomafius' (f. b.) Mitwirfung bie Universität Salle (1695) eröffnet und die hervorragenoften theol. Anhänger Spener's als Lehrer an dieselbe berufen. Der erfte bon ihnen mar ber aus Leipzig und Erfurt vertriebene Frande, ber Stifter bes hallischen Baisenhauses. Bis über die Mitte des 18. Jahrh. blieb Halle die eigentliche Bflanzschule des Bietismus, wogegen in dem benachbarten Kursachsen nach bem roben Carpzov der eble und gelehrte Balentin Ernst Löscher (gest. als Superintendent zu Dresben 1749) in magvollerer, aber um fo erfolgreicherer Beife ben Bietismus betampfte. In ber That machten fich bie Schwächen ber Richtung schon bei France, mehr noch bei den hallischen Lehrern der zweiten Generation ftart geltend. An die Stelle der dogmatischen Formel war die Herrschaft der frommen Phrase getreten, und die Meugerlichkeit ber orthoboren Lehr- und Bekenntnifgerechtigkeit murbe burch die womöglich noch größere Meußerlichkeit gottseliger Manieren und Geberben verdrangt. Die a Biebergeborenen » begannen fich bon ben Weltfindern fehr balb burch Baurichnitt, Rieidertracht und Ropfhaltung zu unterscheiben und alle Bergnugungen, wie Tang, Schauspiel, Rartenspiel u. f. w., als fündig zu meiben. Sielten die Orthoboren um ber ereinen Lehres willen fich für wohlgefällig por Gott, fo rubmten die B. fich ihres geiftlichen Wandels und ihres beil. Bergens.

Der Geift der neuen Zeit fündigt fich in bem Bietismus bereits an durch bas Gewichtlegen auf das Recht des religiösen Subjects und die innerliche Frömmigkeit gegenüber der allein= feligmachenden Dogmatit. Auch die Gefühlsschwelgerei ist den B. nicht eigenthümlich gewesen; diese trat 3. B. im herrnhuterthum in noch weit suflicherer und weichlicherer Beise hervor. Allein die befonders burch France ausgebilbete, dem Methodismus (f. b.) verwandte Theorie vom Buklampf . und bom Durchbruch ber Gnabe ., die Berdrangung ber objectiven Berföhnung burch die individuelle «Erwedung», das ewige Jammern ber Biedergeborenen über die gottlofe Belt und ihr zubringlicher Betehrungseifer gegenüber ben Beltfindern mußte fraftigere Naturen mit gründlichem Biberwillen gegen biefe neue Art von Frömmigkeit erfüllen. Hierzu tam, daß der geiftliche Sochmuth ber B. in demfelben Grade zunahm, als alle ernftern Stubien von ihnen vernachläffigt und eine gründliche theol. Biffenschaft als profanes Treiben verachtet wurde. Aus ber Theologie zurudgebrungt, flüchtete fich ber Pietismus gegen Ende bes 18. Jahrh. immer mehr in einzelne religios angeregte Laienfreise, Die fich ber Richtung bes Zeitalters auf einseitige Berstandesbildung entzogen, und brang namentlich in Würtemberg und den Rheinlanden tief in die mittlern und niebern Bolleschichten ein, mahrend er anderwarts in hacharifto-Fratischen Rreisen als eine Art Mobesache gepflegt und von aschönen Seelen» auch afthetisch schmachaft befunden murbe. Bahrend ber Berrichaft bes Rationalismus hatten fich die Refte ber altern Orthodoxie unter ben Schut bes Bietismus geflüchtet, ber wenigstens auf ben übernatürlichen Ursprung und Inhalt der Bibel ebenfo wie die Dogmen vom erbfündlichen Berberben und von der reinigenden Macht bes Opferbluts Chrifti bas größte Gewicht legte, und bie theol. Restauration, beren Bortampfer gegen Enbe ber zwanziger Jahre bes 19. Jahrh. Bengstenberg (f. b.) in Berlin wurde, trat zuerft im pietiftischen Gewande auf. Die ernftere evang. Frommigteit, welche namentlich feit den Freiheitetriegen von neuem im deutschen Bolle fich regte, tam unter bem forbernben Ginfluffe ber allgemeinen Reaction befonbere bem Bietismus zugute, unter beffen Gulle auch bie moderne Orthodoxie allmählich erstarkte. Besonders unter den höhern Schichten ber Befellichaft nahmen die Conventitel und frommen Theegefellichaften, die pietistischen Bereine für Berbreitung frommer Tractätchen und propagandistische Bearbeitung bes Bolls von neuem überhand. Reactionare Regierungen befesten um ber Colibarität ber confervativen Interessen willen die Confistorien und die theol. Lehrstühle am liebsten mit pietis ftischen, wenn auch wissenschaftlich noch so unbedeutenden Mannern, unter beren Ginflusse ein neues Gefchlecht von agläubigens Geistlichen heranwuchs. So konnte auf die lichtfreundlichen Bewegungen ber J. 1844 — 48 in den Reactionsjahren seit 1849 ein um so stärkerer pietistischer Rückschlag folgen. Auf ben fog. Kirchentagen (feit 1848), in ben vielverzweigten Bereinen und Anstalten für Innere Diffion (f. b.), burch Bastoralconferenzen, Gebetsversammlungen, Tractate und öffentliche Borträge für Gebildete suchte der Bietismus, unter dessen Fahue auch ein großer Theil ber Bermittelungstheologie einherschritt, für feine Tenbengen Propaganda zu machen und die kirchlichen Angelegenheiten überall in seinem Sinne zu leiten. Aber die inzwischen erstarkte confessionelle Richtung begann um biefelbe Beit fich immer entschiedener vom Bietismus ju fonbern, dem fie Subjectivismus, bogmatische Unbestimmtheit und Hinneigung zur Union der beiden ebang. Rirchen jum Borwurf machte. Die Betheiligung ber pietistischen Bartei an ber fog. «Evangelischen Allianz», welche eine Berbrüberung ber «Kinder Gottes» in allen prot. Denominationen bezweckte und unter dem Schute Friedrich Wilhelm's IV. im Sept. 1857 in Berlin tagte, gab bas Signal zur Trennung, die auf dem neunten Kirchentage zu Stuttgart (1857), auf welchem bie Confessionellen unter Stahl (f. b.) ausschieben, jum icarfen Ausbrucke tam. Die burch ben gemeinsamen Rampf gegen bie freifunigen firchlichen und theol. Bestrebungen der neuesten Beit, insbesondere gegen Renan, Strauf, Schenkel und ben beutschen Protestantenverein herbeigeführte Annäherung beiber Barteien hat, seit die Bergrößerung des preuß. Staatsgebiets burch «rein lutherische» Länder den Unionsstreit von neuem anfachte (1866), einem aber-

mals verschärften Gegensate zwischen B. und Orthodoxen Blat gemacht.

Pigafetta (Antonio), der Gefährte Magellan's auf dessen Entdeckungsreise, stammte ans einer angesehenen Familie in Toscana und wurde um 1491 zu Bicenza geboren. Bon Jugend auf von dem Gedanken beseelt, einst auf Entdeckungen neuer Länder auszugehen, widmete er fich mit großem Fleiße den mathem. Wiffenschaften und der Seefahrtstunde. Als infolge der von Alexander VI. gezogenen Demarcationslinie wegen der Molutten zwischen den Höfen von Lissabon und Madrid eine Differenz eintrat und Karl V. eine Expedition unter Magellan (s. b.) auszusenden beabsichtigte, um einen westl. Weg nach jenen Inseln suchen zu laffen, erbat fich B., den der span. Botschafter in Rom mit nach Spanien genommen hatte, bei Karl V. die Erlaubniß, der Expedition folgen zu blirfen. Der Raifer bewilligte das Gefuch und B. fchiffte fich 20. Sept. 1519 mit der Expedition in San-Lucar ein. Seine gefunde Leibesconstitution und ordentliche Lebensweise bewahrten ihn vor den Krantheiten, denen viele von der Erpedition unterlagen; und als Magellan nebst 55 ber Seinen in dem unglücklichen Treffen bei Zahu auf den Philippinen das Leben verlor, stand P. ihm treu zur Seite und ward schwer verwundet. Rach manchen Fährlichkeiten langte er 8. Sept. 1522 mit 17 Begleitern in Sevilla wieder an. Nachbem er in Ballabolib bem Raifer münblich Bericht über ben Berlauf ber Reife abgestattet, ging er nach Frankreich, wo ihn Franz I., und hierauf nach Italien, wo ihn Clemens VII. mit bieler Gute aufnahm. Auf des lettern und des Großmeisters der Hospitaliter, Philipp's von Biller, Erfuchen verfaßte er, wahrscheinlich um 1524, eine Reisebeschreibung, die auf das dem Raiser übergebene Tagebuch begründet, in Abschriften an den Bapst und die Königin von Frankreich, Luise von Savogen, geschickt wurde. Die erste Abschrift verbrannte 1527 bei der großen Feuersbrunft in Rom, die zweite wurde von Fabre und fpater von Ramusio, jedoch nur auszugsweise, herausgegeben. Amoretti entbeckte in neuerer Zeit in der Ambrosianischen Bibliothek eine vollftanbige, in verborbenem Italienisch verfaßte Abschrift, die er in reines Italienisch und auch in bas Frangösische überseth herausgab, indem er zugleich Copien eigenhundiger Seekarten B.'s und ein später richtig befundenes, von B. gesammeltes Wörterbuch ber auf ben Bhilippinen und Molutten herrschenden Sprachen binzufügte. Bie alle Reisen jener Zeit enthält auch B.'s Reisebeschreibung neben dem Wahren viel sonderbare Fabeln und Irrthümer; doch hat fie für bie Geschichte ber Entbedungen einen großen, neuerdings von humbolbt fehr hervorgehobenen Werth. B. war 1524 Ritter bes Johanniterordens auf Rhodus und später Ordenscommandeur ju Rovifa. Er ftarb nach 1534, mahrscheinlich zu Bicenga.

Pigalle (Jean Baptiste), franz. Bilbhauer, geb. zu Paris 26. Jan. 1714, der Sohn eines bei Bofe angestellten Zimmermanns, zeigte früh große Reigung zum Mobelliren. Rachbem er ben Unterricht Lemoine's genossen, wurde er von einigen Freunden in den Stand gesetzt, Italien zu besuchen. Nach feiner Rücklehr hielt er sich einige Zeit in Lyon auf, wo er das Modell jur Statue bes Mercur vollenbete. Doch wollte es ihm anfange nicht gelingen, die Aufmertfamkeit des Ministers und der Madame Bompadour auf sich zu ziehen. 1744 trat er in die Maler- und Bilbhauerakabemie. Rachbem er feinen Mercur in Marmor ausgeführt hatte, verfertigte er als Gegenstud eine Benus. Beibe Statuen wurden 1748 von Ludwig XV. bent Abnige von Preußen geschenkt und stehen jest in Sanssouci. Bei mancherlei manieristischen Mängeln gehören sie boch zu ben besten Arbeiten bes 18. Jahrh. 1756 erhielt er ben Auftrag, bas Grabmal bes Marschalls von Sachsen auszusühren, welches die Thomassirche in Strasburg schmidt. Es ist eine unleugbar große und poetische Conception. In der Aussührung ist besonders vortresselich die Gestalt des Marschalls selbst, der, von dem Tode herabgerusen in den Sarg, mit großartiger Haltung die Stufen niedersteigt. Dieses Wert stellte ihn unter die ersten Weister, auch gab es Beranlassung, daß ihm das Denkmal übertragen wurde, welches Rheims 1765 Ludwig XV. errichten ließ. Es erfolgte nun seine Ernennung zum königl. Bildhauer. Seine letzte, allgemein bewunderte und durch Schönheit und Bartheit sich auszeichnende Arbeit war ein Mädchen, das sich einen Dorn aus dem Fuße zieht. Er starb 20. Aug. 1785 als

Rector und Rangler der Atabemie.

Biganlt = Lebrun (Charles Antoine Guillaume B. de l'Evinop, genannt), franz. Romanfchriftsteller, geb. 8. April 1753 zu Calais, fand, eigentlich für die jurist. Laufbahn bestimmt, nach seiner Berheirathung mit der Schwester des Schauspielers Dichot bei der Berwaltung der Steuern ein Unterkommen. Als ihm bie Revolution biefe Stellung raubte, fab er fich auf ben Erwerb seiner Feber angewiesen, bis er unter Napoleon wieder einen Bosten in ber Mauthverwaltung erhielt, bessen er während der Restauration wieder verlustig ging, angeblich weil er sich in seinen zahlreichen Romanen vielfacher Berletzung ber Moral schuldig gemacht. B. ftarb zu Laselle, in der Rabe von St.-Bermain-en-Lape, 24. Juli 1835. So groft der Beifall war, welchen seine Darftellungen bei ber großen Menge fanden, geriethen fie doch balb in Bergeffenheit, indem fie im gangen nur frivolen Richtungen ber Beit bulbigten. Leichtigfeit und Gefälligfeit der Compofition tann B. indeg nicht abgesprochen werden. Die betannteften feiner Romanbichtungen find: «L'enfant du carneval» (1792); «Les barons de Feldheim» (1798); «Mononcle Thomas» (1799); «La folie espagnole» (1799); «L'homme à projets» (1807); «L'égoisme, ou nous le sommes tous» (1819); «Angélique et Jeanneton» (1799) unb «Mr. Botte» (1802), bon benen die drei letzten Berte in literarifcher Beziehung wol noch am höchsten stehen. Seine Buhnenftude, unter benen Les rivaux d'eux-momes, wol ju erwähnen, find ebenfalls vergeffen. In feiner «Histoire de la France» (8 Bbe., Bar. 1823—30), welche bis auf Beinrich IV. sich erstredt, hat er gewöhnliches Material nicht ungeschickt verarbeitet. Ginen Theil seiner Berte hat er felbft ine Spanifche überfest und bas, mas ihm bedeutend fchien, in feinen «Oouvros» (20 Bbe., Bar. 1821 — 24) zufammengestellt. Mit feinem Schwiegersohne, Bictor Augier, gab er eine a Voyage dans le midi de la France» (Bar. 1826) heraus. Auch arbeitete er füs verschiedene Zeitschriften. Bgl. «Vie et aventures de P.» (Bar. 1836).

Bigmente ober Farbestoffe nennt man alle Körper, welche an sich gefärbt und fähig sind, andern eine Karbe zu ertheilen. Man fann fie in verschiedene Abtheilungen bringen, je nach bem verschiedenen Gefichtspunkte, aus dem man fie betrachtet. Nach der Farbe, die fie geben, fillt ihre Bezeichnung mit ber ber Farbe (f. b.) zusammen. Rach ihren optischen Eigenschaften, von denen jum Theil ihre technische Anwendbarteit abhängt, find fie durchsichtige (Lafurfarben) und undurchsichtige (Deckfarben), glanzende und matte. Rach ihrem chem. Berhalten, welches ebenfalls die technische Berwenbung bedingt, hat man feuerfeste Farben, welche je nach bem Grabe ihrer Feuerbeständigkeit und ihrer Fähigkeit, sich mit Rieselerde zu verbinden, für Porzellanmalerei über und unter ber Glafur, Glasmalerei u. f. w. paffen; Lad's und Applis cationsfarben, welche nur als Ueberzüge mechanisch auf ber Unterlage haften, ohne mit ihr in Bechselwirtung zu treten, und bann, je nachdem fie mit Baffer und Gummi, ober Leim, ober Delen, ober Bachs und harzen als Bindemittel verbunden werden, Aquarell = ober Baffer -, Tusch -, Leim -, Del -, entauftische Farben genannt werden konnen; ferner chemische B., welche burch chem. Berwandtschaft sich mit der Unterlage verbinden, wie die in der echten Färberei und bem Zeugbrud verwendeten Farbestoffe; auch die für Frescomalerei geschickten, b. h. bes Auftragens mit frifdem Ralt ober mit Bafferglas (f. Stereochromie) fabigen B. find zu ermahnen. Echt find die Faben, wenn fie ben Einwirkungen von Licht, Luft, Seife, schwachen Sauren und Alfalien widerstehen, unecht in dem Grade, als fie durch diefe Ginwirfungen verbleichen oder zerstört werden. Nach dem Ursprunge sind alle Farbestoffe 1) mineralische, 2) animalifche, wie ber Burpur ber Alten, Cochenille, Rermes und Sepia, fammtlich leicht gerftorbar und unecht, höchstens in Berbindung mit chem. Beizen ftabiler, wie die Cochenille, 3) vegetabilische Farbstoffe. In Bezug auf die lettern sind zu unterscheiben die allgemein verbreiteten Farben der Blätter und Blüten, beren Grundtypen das machsähnliche Blattgrun, die rothen und blauen, vergänglichen, durch Säuren roth, durch Alfalien grun werbenden Farben ber Blumenblätter, Beeren, Rrautblätter u. f. w. bilben; ferner die fog. extractiven, meift gelben Farben

vieler Wurzeln und Pflanzenfäfte, 3. B. bes Rhabarbers, ber Berberis u. f. w., in Baffer loslich, faurer Natur und von keinem großen Bestande; die ftabilern, meist rothen und gelben Farbestoffe mancher Golger, Burgeln und Beeren, wie g. B. Krapp, Quercitron, Avignonbeeren, Saflor, Drlean, Gelbhold, Fustikhold, Curcume, Wau u. f. w., die braunen gerbstoffhaltigen Farben bes Ratechu, bes Rino u. f. w., bie burch eigenthümliche dem. Beranberlichkeit darafte= rifirten Farben des Campeche= und Brafilienholges, die unter Einwirtung von Luft und Ammoniatbampfen mittels eines Berfetungsprocesses aus an fich wenig gefärbten Rechten ent= ftehenden rothen und blauen Farben der Orfeille und bes Ladmus und endlich ber in feinem chem. Berhalten fo eigenthumliche und charafteriftische Indigo. Bon allen biesen Bflangen- und Thierfarben benutt man die in Waffer loslichen ober mit Gulfe von Gummi und Leim gertheilbaren als Saft -, Aquarell - und Tufchfarben, die aber fammtlich nicht beden. Diejenigen, welche der Berbindung mit Thonerde fähig find, fällt man ans ihrer Auflösung durch Alaun, wodurch man gefarbte, unauflösliche, meift bedende, jum Theil aber auch außerft feiner Bertheilung fühige Ladfarben erhalt, wie ben echten Rarmin, die Rrapplade, ben Rugellad u. f. m., welche in allen Arten ber Baffer -, Del - und Zimmermalerei vielfach angewendet find. Bas bie Mineralfarben betrifft, fo gibt es beren ohne Bahl. Alle Borgellan- und Glasfarben geboren hierher, die aber meift erft burch ben Proceg ber Berglafung zu ber gewlinschten Farbe werden und borber gang anbere ansfehen. In ber Zeugbruderei und ber Farberei wendet man borguglich folde Farben an, welche fich aus ihren Bestandtheilen auf dem Zeuge felbst hervorbringen und aus Löfungen niederschlagen laffen, fo Berlinerblau, Chromgelb, Die verschiedenen Gifenund Manganfarben. Als blose Applicationsbruckfarbe und in ber Baffer = und Delmalerei ift jede Mineralfarbe anwendbar, die bei entsprechend billigem Breise und für den Zweck unschädelicher Beschaffenheit die gehörige Schönheit bes Tons an ber Luft beibehalt, burch die gewöhnlichen Gasarten nicht leibet, fich in Baffer, Del, Firnis u. f. w. gut vertheilen läßt. Es ift dabei zu bemerten, daß diese Farben um fo weniger beden, je tryftallinischer fie find. Es geboren hierher Bleiweiß, Rreide, Tufche, Ruf, brauner, gelber und rother Ocher, Bariferroth, Berlinerblau, Bergblau, Mineralblau, blauer Rarmin, Berggrun, Schweinfurtergrun, Chromgelb u. f. w., auch bie funftlichen Brongen, Golb- und Gilberfarben find hierher ju rechnen. Besonders in Bezug auf Mineralienfarben (f. Arfenit) ift es polizeilich wichtig, darauf zu feben, daß zu Conditoreiwaaren, Papieren, Spielmaaren u. f. w. feine schädlichen Farben gewählt werben, wobei jedoch zu bemerken, bag eine in Berbindung mit Leim schädliche Farbe burch Berbindung mit Delfirnis fo unlöslich werden tann, daß fie unschablich wird. Gine besondere Rlaffe von Farben, die man recht eigentlich weber zu ben vegetabilischen noch zu ben mineralifchen Farben rechnen tann, bilben bie in neuerer Beit in großem Magftabe erzeugten und verwendeten, doch meift nicht fehr echten Unilinfarben. (G. Anilin.)

Die in ber organifirten Natur, alfo in ben Bflangen und Thieren vortommenden farbigen Körper sind in ihren chem. Sigenthumlichkeiten nur erst sehr wenig erforscht, doch weiß man etwas mehr von ihrer Bebeutung für die Lebensvorgunge. Ihre dem. Gigenschaften find beshalb so wenig bekannt, weil sie auch in ftarkgefürbten pflanzlichen und thierischen Geweben oft nur in febr geringer Menge bortommen, und weil fie gegen zerfetende chem. Ginfluffe fich fo empfindlich zeigen, daß fie bei den Bersuchen, fie darzustellen, meift nicht in ihrer ursprünglichen Befchaffenheit erhalten werben. Mertwurdig ift, baf zwei biefer farbigen Rorper, bas Blattgrim ober Chlorophyll (f. Blatt) und ber Blutfarbestoff (f. Hämatin), die Bermittler ber Respiration find, insofern als nur grüne Bflanzentheile die Rohlensäure zu zersetzen im Stande find und der Blutfarbestoff derjenige Körper ist, welcher den Sauerstoff bindet. Das Wesen der Respiration besteht aber für die Bslanzen in der Zersetzung der Kohlensäure, für die Thiere in der Aufnahme des Sauerftoffs. Ausgezeichnet find die B. ferner durch ihre Empfindlichkeit gegen Licht. Manche B. verblaffen im Licht (bas Gallenpigment), andere werben im Lichte dunkler (die Negerkinder werden mit blaffer, fast weißer Haut geboren), andere (das Blattgrun) entfalten ihre Thätigkeit nur im Lichte. Hinsichtlich des Ursprungs der B., so entstehen sie im Thier- und Pflanzenreiche größtentheils aus ben ben Giweißtörpern nahestehenden fog. Chromogenen, farblofe Rorper, die bei ihrer Zerfetjung Farbestoffe liefern (z. B. ber Indigo aus bem Indican), oder aus andern Farbestoffen. So läßt sich das Blattgrün in einen blauen und einen gelben Körper zerlegen; die Farbestoffe der Galle und des harns entstehen vielleicht zum Theil aus dem Blutfarbeftoff. Die B. tommen entweder in Lofungen vor, wie gewiffe rothe, gelbe B. der Pflanzen, bas Bigment des Bluts, ber Galle, des harns, ober in fester Form, wie das Blattgrun, bas Bigment der Haut, ber Haare u. f. w., und find in letterm Falle in Zellen

eingeschlossen. Bei den Thieren kömen sich auch pathologische B. anhänsen, in innern Organen sowol als in äusern. Bei alten Leuten und bei Rohlenarbeitern sindet man häusig die Lungen ganz oder fast ganz schwarz, bei den Kohlenarbeitern durch Ablagerung von Kohlenstaub in denselben. Bigmentanhäusungen in der Hant (fog. Bigmentmale) sind meist angedoren. Bei der Gelbsucht häust sich das Gallenpigment, wegen Berhinderung des Absusses der Galle in den Darm, im Blute an und färdt Haut und Harn gelb oder grün. Bei der sog. Abdison'schen Krankheit, die vielleicht ein Leiden der Nedenmieren darstellt, ist die Haut bronzesarden gefärdt. Farbenveränderungen, welche manche Organe zeigen, beruhen auf einer Zersetung der ursprünglich vorhandenen P., auf einer Berdrängung derselben, oder auf dem Auftreten neuer. So sommt die Berfärdung der Blätter im Herbste durch eine Zersetung des Blattgrüns zu Stande, das Ergranen der Haare durch Auftreten von Lust in den Haaren, wie denn überhaupt die weiße Farbe organischer Körper nicht durch ein besonderes Pigment, sondern durch Lust (oder selten durch farblose Klüssigeit) hervorgebracht wird.

Pignerol ober Pinerolo, ein Kreis ber Brovinz Turin im Königreiche Italien, mit 26% D.-M. und (31. Dec. 1861) 132168 E., grenzt an Frankreich, zieht sich längs der Cottischen Alpen hin, beren romantische Thäler zum Theile von Waldensern bewohnt sind, ist fruchtbar an Wein, Kastanien, Obst und Getreide und hat bei den trefslichen Alpenweiden vortressliche Biehzucht. Die Hauptstadt P., in herrlicher Lage am Ausgang der Alpen, von der Limara durchslossen, durch eine Eisenbahn mit Turin verdunden, ist der Sitz eines Bischofs, einer Unterpräsectur und eines Tribunals erster Instanz, hat eine schöne Kathedrale, sünf andere Kirchen, ein Lyceum, ein Gymnasium, eine technische Schule, Manusacturen in Seide, Baumwolle, Wolle, Leder, Papier und Branntwein, treibt lebhaften Handel mit Manusacten, Wein, Getreide und Käse und zählt 10687 (im ganzen Gemeindegebiete 15832) E. Die Stadt war früher eine wichtige Festung und wurde 1536 von den Franzosen erobert, 1574 aber wieder an Savoyen abgetreten. Die Franzosen erhielten sie indeß 1631 durch einen Tractat wieder und besestigten sie als Schlüssel von Italien sehr start. 1696 kam sie abermals an Savoyen.

Pite (span. pica) hieß der Spieß des Fußvolls, der von einem Theile desselben, den Bitenieren, noch lange nach Einführung der Feuerwaffen getragen wurde. Er bestand aus einem hölzernen Schaft mit eiserner Spite und war kurzer als der alte Spieß der Schweizer und Landstnechte. Die Piteniere trugen eiserne Rüstungen und bildeten im Gefechte den geschlossenen Kern der Schlachthaufen. Ihre Zahl verringerte sich mit der Ausbreitung der Feuerwaffen; im Dreisigjährigen Kriege betrug sie aber noch die Hälfte der Compagnien. Gustan Abolf von Schweden setzte sie auf ein Drittheil herab, welches Berhältniß etwa dis zum Schlusse bes 17. Jahrh. bestand. Dann wurden sie bei den Kaiserlichen zuerst und im Anfange des 18. Jahrh.

in allen Beeren gang abgeschafft.

**Bitrinfäure** (vom griech, pikros, bitter), auch Bitrinfalpeterfäure, Erinitrophenolfäure, Trinitrocarbolfaure u. f. w. genannt, ist eine aus Rohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stidstoff zusammengesetzte, schon 1788 von Hausmann entbeckte organische Berbindung, deren genaue Zusammensetzung aber erft 1827 von Liebig und 1834 von Dumas festgesett murbe. Dieselbe entsteht burch Einwirfung von Salpeterfäure auf Phenol (f. b.), Indigo, Aloë und andere Barze, Seide und die Berbindungen der Salichlgruppe (f. b.) und ist überhaupt ein fehr gewöhnliches Drybationsproduct organischer Stoffe, bei beren Behandlung mit Salpeterfäure. Man stellt die B. zu technischen Zwecken im großen baburch bar, daß man einen paffenben Stoff, etwa Indigo, fo lange mit ftarter Salpeterfaure tocht, als noch eine Einwirtung stattfindet, bann die Flüffigkeit abdunstet, die babei sich bilbenden gelben Arpstalle in Ammoniak löft, das unreine pitrinfaure Ammoniat aus heißem Beingeift umfroftallifirt und dann mit Galveterfaure die B. daraus ausscheidet. Sie tryftallifirt in hellgelben, glanzenden Blattern, schmedt fehr bitter, farbt Zenge gelb, weshalb man fie in der Woll- und Seibenfarberei benutt, schmilzt beim Erhiten und verflüchtigt fich ungerfest, verpufft aber bei ju rafchem Erhiten. Die B. loft fich fower in taltem, beffer in warmem Baffer, leicht in Beingeift, Aether, Salpeterfaure und heißer Schwefelfäure, reagirt fauer und bilbet mit Bafen gelb- oder rothgefärbte, krystallisirende Salze, welche beim Erhipen und, wie das pikrinfaure Rali, auch durch Schlagen heftig verpuffen. Man tann auch die Bildung ber B. burch Salpeterfäure als ziemlich empfindliches Reagens auf lettere Saure benuten, indem die gelben Fleden, welche beim Beneten bon Federn, ungefarbten Boll- ober Seidenzeugen und der menschlichen Oberhaut fich zeigen, durch die Bildung von P. entstehen. Bgl. Erb, & Die B., ihre physiol. und therapeut. Wirfungen » (Burgb. 1866).

Pilafter heißt in der Bautunft ber aus einer Band ober aus der Ede von zwei Banden

hervortretende Pfeiler, welcher als Andentung einer strebenden, tragenden Araft in der Wand, oft auch blos als Unterbrechung der großen leeren Fläche gebraucht wird. Die Griechen bildeten ihn am consequentesten und gaben ihm ein besonderes, eigenthümlich durchgeführtes Capitäl, während ihn schon die Römer und die meisten Neuern mit demselben nur flach behandelten Capitäl versahen, welches der im übrigen herrschenden Säulenordnung zusam. Besonders oft sindet man ihn in Verdindung mit Halbsäulen und Säulen zu rein decorativer Bereicherung des Effects angewendet.

Bilatre de Moxier (Jean François), franz. Physiler, geb. 30. März 1756 zu Met, lernte als Apotheter und findirte bann in Baris nebenbei Naturgeschichte, Mathematit und Physit. Er wurde Professor der Chemie in Rheims, kehrte jedoch bald nach Paris zurück, wo er Aufseher ber Naturaliensammlung von Monsieur (Ludwig XVIII.) wurde. Er errichtete 1781 ein Bhysikalisches Museum, studirte besonders die Wirkungen der Gase und Dämpse, und als bald darauf die ersten Bersuche der Gebrüder Montgolsier (f. b.) in der Luftschifferei bekannt wurden, machte B. ebenfalls öffentlich befannt, daß er gefonnen fei, mittels eines Luftballons fich in die Luft zu erheben. Obichon beshalb verlacht, stieg er boch 15. Oct. 1783 bei bem Schloffe Muette, unweit Baris, in einer fog. Montgolfière, begleitet von dem Marquis d'Arlande, in die Luft. Nachbem er im folgenden Jahre zu Lyon mit Montgolfier und bald barauf zu Berfailles in Gegenwart bes hofs und bes Rönigs Guftav III. von Schweben aufgestiegen mar, faßte er ben Blan, mit seinem Ballon nach England überzusehen. Die Regierung wies bazu 40000 Frs. an, und es ift fein Zweifel, bag bas Borhaben, fo gut wie Blanchard's, gelungen fein murbe, hatte B. nicht die Grille gehabt, die Berfahrungsart Montgolfier's bei Fullung bes Ballons mit ber bon Charles erfundenen vereinen ju wollen. Dies mar ein Beginnen, welches, nach Charles' öffentlichem Ausspruche, eine Bulvertonne auf ein Rohlenfener setzen bieg. B. ließ sich indeß nicht abbringen und unternahm die Fahrt zu Bonlogne 14. Juni 1785 mit dem Physiter Romain. Raum hatte der Ballon eine Sohe von 2-3000 Toifen erreicht, fo entzündete er fich, und nach einer halben Stunde stürzten die beiben Unglücklichen in der Rähe des Thurms von Cron jur Erbe. B. war fogleich tobt, Romain verschied nach wenigen Minuten. Bgl. Tournon de la Chapelle, «Vie et mémoires de P.» (Bar. 1786).

Bilatus (Pontius), bekannt durch die Leidensgeschichte Christi, war der sechste röm. Procurator in Judia. Nach der Darstellung unserer Evangelien wäre er von der Unschuld Christi überzeugt gewesen und wäre nur durch die Drohung der Juden eingeschüchtert dazu bewogen worden, das Schuldig über ihn auszusprechen. Die unter seinem Namen sich vorsindenden «Acta et citationes ad Tiberium» sind unecht. Der Sage nach soll er sich in der Berzweislung über das an Christus begangene Unrecht das Leben selbst genommen haben, nach andern Angaben aber unter Nero enthauptet worden sein. Gewiß ist, daß er 36 n. Chr. wegen seines

bespotischen Benehmens gegen die Juden abberufen murde.

Bilatus, Bilatusberg, der nördlichste Theil der Bierwaldstätter Alpen in der Schweiz, erhebt fich auf ber Grenze ber Cantone Luzern und Unterwalben, füblich von Luzern und westlich vom Bierwalbstätterfee, aus ber untern Wiefen=, Beibe= und Balbregion als eine impo= fante breite Bergmaffe, beren obere Felfenkrone, von tief ausgefreffenen Schluchten in zwölf jähe, tahle und verwitterte Zaden zerspalten, lebhaft an bas Stodhorn ber Berner Alpen er-Der höchste diefer wetterprophezeienden Zadengipfel, das Tomlishorn, erreicht 6565 F., der am meiften in die Augen fallende «Efel» 6532 F. Erft in neuester Beit bat ein Privatmann, ber Bauherr Raspar Blättler ans Rozbach bei Stans in Unterwalben, mit einem Kostenaufwand von 25000 Frs. einen bequemen Weg bis unter die oberfte Felsenkrone angelegt und ben fonft nur felten und mit Gefahr erflommenen Berg zu einem Nebenbuhler bes Rigi gemacht. Der Beg führt von Bergismyl am Bierwalbstätterfee aufwarts burch eine jener Schluchten und erreicht nach anderthalbftundigem Steigen bas untere Berghaus, bas neuerbaute Sotel Blättler auf bem Klimfenhornegg, 5900 F. über bem Meere. Bon hier werden Ausflüge auf die Spipe des nahen, 6150 F. hohen Klimsenhorn, nach dem Tomlishorn und dem Bilatusfee gemacht, einer umfangreichen, aus dem zusammengeronnenen Schneewasser ents ftehenden und in warmen Sommern gang austrodnenden Pfüte. Die weitere Banderung führt burch eine einsame, mit Geröll und Beschieben angefüllte Gegenb. Ploglich scheint ber Ausgang burch gigantische Raltmaffen gesperrt, aber bie Ratur felbst hat eine Art Tunnel, bas Chrisiloch, geschaffen, eine schwarze, taminartige, schief eingesentte Sohle, welche auf Leitern burchflettert wirb. Droben beim Beraussteigen bat man einen ber überraschenbsten Brachtpuntte ber Schweig, indem man bas gange berner Oberland mit feinen Schneefoloffen frei erichloffen

vor sich sieht. Längs eines zerfressenen Grates mit schönen Kalkspaten und unnahbaren Felsenschluchten gelangt man in einer Biertelstunde zum obern Berghause, dem Hotel Bellevue (ein Actienunternehmen), wo der von Alpnach heraussührende Weg einmündet, und von wo man in 5 Min. die mit einem Pavillon gekrönte Spize des «Esel» erreicht. Die Aussicht auf diesem, den Rigi um 1000 F. überragenden und den Berner Alpen um 4 St. näher gerückten Sipfelpunkt ist dei hellem Wetter eine imposante und wird von vielen Touristen der vom Rigi vorgezogen. Der P., der sagenreichste Berg der Schweiz, an dessen Alüste als Wohnstätten von Drachen und Bergmännichen sich in der Vollssage grausige Sputzeschichten knüpfen, hat angeblich seinen Ramen von dem Landpsleger Pilatus, der, von seiner Blutschuld gejagt, sich von diesem Berge in den Hochse gestürzt habe und dei Stürmen und bösen Wettern noch heute umgehe. Weil die höchsten Zaden ost mit einem Nebelhut verdeckt sind, wird der Name P. gewöhnlich vom lat. Mons pilaatus (Hutberg) abgeleitet. Mons pilatus heißt Pseilerberg (von pila, Pseiler), wosür auch das häusige Vordommen ähnlicher Bergnamen spricht.

Bilan ift ber Name bes im Oriente am weitesten verbreiteten Gerichts. Dasselbe besteht ans Reis, ber in Wasser ober Fleischbrühe gekocht wird, aber so, bag bie einzelnen Körner ganz und etwas hart bleiben; barüber gießt man zerlassene Butter. Jebe Broving fast hat übrigens

ihre eigene Art ber Zubereitung bes B.

Pilger ober Pilgrim vom lat. porogrinus, b. i. Fremder, nennt man vorzugsweise die ans Andacht nach fernen heil. Orten Wallsahrtenden. Besonders wird das Wort in der chriftl. Kirche von den nach Jerusalem oder überhaupt Palästina Wallsahrtenden gebraucht. Das Bilgerkleid bestand in einem braunen oder grauen Gewande; der Pilgerhut war mit Meeresmuscheln geziert und hatte einen sehr breiten Nand; der Pilgerstad bestand aus einem langen, oben mit einem Knopfe, unten mit einer Spize, an der Seite mit einer Augel versehenen Stade; die Pilgerslasse vor ein ausgehöhlter Kürdis. Bei den Pilgerzügen in der kath. Kirche nach berühmten Wallsahrtsorten ist jene Pilgertracht noch heute gewöhnlich; der Pilgerstad endigt aber oben meist in ein Kreuz.

Billan, Seeftadt, Festung britten Ranges und Badeort in dem oftpreuß. Regierungsbezirk Rönigsberg, auf ber Gifenbahn 5,6 Dt. im Beften von Königsberg, 1,2 Dt. im Gubmeften von ber Kreisstadt Fischhausen, an dem 1800 F. breiten, 12-14 F. tiefen Gatt ober Pillauer Tief, bem Eingange zum Frischen haff, und zwar an dem Sübende einer 11/2 M. langen, ber Frischen Rehrung gegenübertretenden Landzunge gelegen, bilbet den Borhafen für die nach Ronigsberg, Elbing und Braunsberg bestimmten großen Schiffe, die hier gelichtet werben, und ift nach Danzig der bebeutenofte Seeplat ber Probing Preußen. Der freundliche und faubere Ort hat Bäufer, die mit bunteln Delfarben angestrichen und mit Doppelfenstern versehen find. Die neben ber Stadt flebende ftarte Festung ift ein ziemlich regelmäßiges Fünfed. Dem Safen gegenüber steht auf der Nehrung der 100 F. hohe Leuchtthurm an einem tolossalen Molo. B. hat ein Hauptzollamt, eine Navigationsschule, eine Prilfungscommission für Schiffssührer und eine andere für See- und Revierlootsen sowie eine höhere Burgerschule und zählt (1864) mit Ginschluft ber 830 Mann ftarten Garnison 3671 E., Die fich mit Schiffban, Segelfabritation, Rheberei und Seehandel, Caviarbereitung und Fischerei, besonders mit Störfang beschäftigen. Bon 1852-62 steigerte sich die Zahl der jährlich ein- und auslaufenden Schiffe von 1632 auf 3931 und beren Tragfähigleit von 97729 auf 214099 Last. 1860 war die Bahl der Schiffe 4111, bie ber Laften 240556 gewesen. Bon ben 1862 ein- und ausgelaufenen Schiffen, barunter 179 Dampfer (gegen 216 im Borjahr) gingen 1722 nach Königsberg, 101 nach Elbing, 479 (von 39976 Laft) nach Großbritannien und 192 (von 15997 Laft) nach Solland. Ausgeführt wurden Beigen 2094 Laft, Roggen 2675, Gerste 120 und Bullenfrüchte 320 Laft; außerbem Delfaat, Flachs und Sanf. Die Ginfuhr besteht hauptfachlich in Colonialwaaren, Bein, Steinkohlen, Thran, Heringen, Salz, Gisen und Steinen. Etwa 1/4 M. im Nordosten von B. liegt das Pfarrdorf Alt-Billan mit 660 E. und einem maffiven thurmartigen Gebaube, bas als Landmarte bient. Die Landzunge, auf welcher B. liegt, heißt wegen ber berrlichen Aussicht und eines schönen Buchenwalbes bas Paradies. Die jetige Stadt murde 1722 bom Ronig Friedrich Bilbelm I. gegründet. Die Erbauung ber Festung wird ohne Grund bem Schwedenkönig Guftav Abolf zugeschrieben. Diefelbe mar ichon bor biefem borhanden und wurde 1626-35 von den Schweden befest gehalten. Bu größerer Bedeutung tam fie erft unter dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Die von diefem hier ausgerüftete Flotte von sechs Fregatten, welche an der span. Rüfte freuzen, der Silberflotte auflauern und an der Rüste von Afrita Eroberungen machen follte, tehrte 1680 mit bem vor Oftenbe aufgebrachten Schiffe



Carlos II. von 60 Kanonen zurück. B. wurde 1758 von ben Russen genommen, 1807 sehr tapfer von Oberst Herrmann gegen die Franzosen (Soult) vertheidigt, welche die Festung 26. Juni bombardirten. Durch einen Bertrag vom 24. Febr. 1812 ward sie für die Dauer des Kriegs mit Rußland Napoleon eingeräumt, aber 6. Febr. 1813 durch Capitulation des franz. Generals Castella den Russen unter Sieders überliesert und von diesem sofort an Breußen zurückgegeben.

Billen (Pilulae) nennt man erbsengroße Kügelchen, die aus einer knetbaren indifferenten Substanz bestehen, in welche Arzneistoffe eingehüllt sind; größere bergleichen Augeln heißen Bissen (Globuli). Der Arzneistoff, welchen man auf diese Weise geben will, ist meist ein Pulver, selten eine weiche Substanz. Die Billenmasse wählt man so, daß sie sich mit dem Arzneistörper leicht in die gewünsichte Form bringen läßt, und es dienen dazu unter anderm Pstanzenertracte, Brotkrume, Seise. Um das Zusammenkleben der B. zu verhindern, überzieht man sie mit einer Hille (von Bärlapp, Blattgold u. s. w.). Man gibt die Arzneien in B., wenn sie sich in anderer Form (z. B. wegen des schlechten Geschmacks) nicht gut nehmen lassen oder wenn man die Wirkung der Arznei auf die Mundhöhle oder ihre Zersezung daselbst vermeiden will. Ferner wendet man B. an, wenn die Arznei lange Zeit unzersetzt und in bequemer Gestalt aufbewahrt, wenn sie verschieft werden soll. Die B. sind so klein, daß sie nicht gut geschluckt werden können. Man nimmt sie deshalb mit einem Schluck Wasser oder in einem Bissen Vrot n. s. w.; gekaut dürsen sie nicht werden. Sehr hart gewordene P. durchwandern oft den

Darmfanal, ohne fich aufzulöfen.

Billeredorf (Franz, Freiherr von), österr. Staatsmann, Sohn eines höhern Justizbeamten, murbe 1786 ju Brunn in Mahren geboren, ftubirte von 1802 - 5 in Bien die Staats- und Rechtswiffenschaften und fand bann in Galizien bei ber innern Landesverwaltung eine Anstellung. 1807 ward er dem Staatsrath Balbacci in Wien als Official beigegeben, mit dem er auch 1809 dem Heere folgte. Nach dem Kriege war B. bei der Hoffammer thätig. In den Kriegsjahren 1813-15 folgte er bem Armeeminister Balbacci auf bem Ange nach Frankreich und unternahm von ba aus auch eine Reise nach England. Nach bem Frieden trat B. wieder in seine frühere Stellung bei ber Kinanzverwaltung ein und wirfte hier viele Jahre namentlich im Zweige bes Credit- und Schulbenwesens. Als 1830 ein Bechsel in ber Leitung ber Kinangen eintrat. erhielt B. als Rangler ber vereinigten Hoffanglei einen neuen Wirkungskreis in der innern Berwaltung, wo fich jeboch feine Ansichten wenig im Ginklange mit bem berrichenben Syfteme ber blogen Repressivoolitit befanden. Diefem Umstande zufolge ward er nach Ausbruch ber Revolution 20. März 1848 zum Minister des Innern, 4. Mai aber zum Ministerpräsidenten ernaunt. Der Aufstand in Italien, die Unzuhen in Wien, in Brag, die Entwickelung der Berhältniffe in Deutschland, alles vereinigte fich; um B. an der ruhigen und magvollen Reorgani= sation bes ofterr. Staatsorganismus, die er sich vorgesett, zu hindern. Im Widerspruche mit ber Lage der Dinge und unter den heftigen Demonstrationen der Bitrgerwehr und der wiener Studenten, die namentlich gegen die von ihm ausgegangene Berfassung gerichtet waren, sah er sich genöthigt, 8. Juli vom Staatsruder jurudzutreten. Er ward nun in Wien jum Mitgliede bes zusammentretenden Reichstags gemählt, vermochte fich aber als gemäßigter und milber Charatter im Kampfe extremer Parteien keinen Ginfluß zu verschaffen. Nach der Auflöfung bes Reichstags verblieb B. im Brivatstande, suchte indeß als warmer und aufrichtiger Batriot seine Anfichten über die öffentlichen Zustände in mehrern kleinen Schriften darzulegen. 1849 unterlag seine ministerielle Birkfamkeit sowie seine Haltung mahrend bes wiener Geptemberaufstandes von 1848 einer Art von Disciplinaruntersuchung, infolge deren ihm das Erscheinen bei hofe berboten wurde. Er lebte nun in Burudgezogenheit, bis 1861 feine Bahl in den niederöfterr. Landtag erfolgte, der ihn als Abgeordneten in den Reichstag fandte. Doch starb er schon 22. Febr. 1862, nachdem einige Zeit vorher seine Rehabilitirung bei Hofe erfolgt war. Später erschien fein «Bandidriftlicher Nachlag» (Wien 1863).

Billnis, ein königl. Luftschloß und Kammergut, der gewöhnliche Sommersts des sächs. Hofs, liegt ungefähr 2½ St. oberhalb Dresden in einer reizenden Gegend am rechten Elbufer bei dem zum Gerichtsamt Schönfeld gehörigen gleichnamigen Dorfe mit 592 E. (1864). B. war in frühern Zeiten eine alte Burg. 1693 kaufte der Kurfürst Johann Georg IV. das alte Schloß von Heinrich von Bünau und schenkte es seiner Geliebten, der Gräfin von Rochlis, nach deren Tode es an die Rammer siel. August II. belehnte damit 1705 die Gräfin Cosel (s. d.). Nachher war es der Sommerausenthalt des Feldmarschalls Rutowsti. Bald aber bezog es August II. selbst und erweiterte es durch den Andau von zwei neuen Flügeln. Seit 1788 erhielt das Ganze eine schöuer Gestalt; doch gibt der verschiedenartige Stil der Gebäude demselben ein auffallendes

Ansehen. Das alte Schloß, das den ehemaligen Benustempel enthielt, mit den Bildniffen schöner Frauen aus der Zeit August's II., brannte 1818 ab und wurde durch ein schöneres Gebäude ersetzt, das einen großen Speisesaal umschließt, der mit schönen Frescogemälden von Bogel geziert ist. hinter dem gleichnamigen Dorfe öffnet sich der Pillnitzer Grund, in welchem der romantische Friedrichsweg nach dem Borsberge führt, welcher sich 933 F. über die Elbe erhebt. Ein Waldpfad führt auf den Schloßberg, wo man 1788 künstliche Burgruinen angelegt hat.

Im Schloffe gu B. wurde vom 25. bie 27. Mug. 1791, junachft wegen ber poln. Angelegenheiten, die bentwürdige Fürstenversammlung gehalten, bei welcher Raifer Leopold II., Friedrich Bilhelm II. von Preußen und der Graf von Artois fich über die gegen die Frangofische Revolution zu ergreifenden Magregeln unterredeten. Außerbem waren noch zugegen ber nachmalige Kaifer Franz und der nachherige König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., der franz. Exminister Calonne und ber Marquis Bouillé. Zwar war tein Offensivbundniß gegen Frankreich ber Zweck biefer fog. Billniger Convention, boch beschloß man, jedem Angriffe von seiten Frantreichs und ber Revolution gemeinschaftlich entgegenzuwirken. Das am 25. Juli in Wien vorläufig geschlossene und zu Berlin 17. Febr. 1792 befinitiv abgeschlossene Schutbundniß zwischen Breufen und Desterreich wurde in B. nur besprochen. Die Bruber bes Ronigs von Frankreich erhielten von Breugen und Defterreich unterm 27. Aug. folgende Erflärung : «Dag Defterreich und Breugen die jesige Lage des Königs von Frankreich als einen Gegenstand bes gemeinsamen Interesses aller Souverane in Europa betrachten, daß fie hoffen, daß dieses Interesse von den Mächten werde anerkannt werben, beren Gulfe reclamirt worben, und daß fie bemzufolge fich nicht weigern werben, gemeinschaftlich mit biefen Machten und nach Berhältnif ihrer Rrafte bie wirtfamsten Mittel zu ergreifen, um ben Ronig von Frantreich in ben Stand zu fepen, in ber volltommenften Freiheit Die Grundlage einer ben Rechten ber Souverane und bem Beften ber franz. Nation gleichmäßig zuträglichen monarchischen Regierungsform zu befestigen. Dann und in bem Falle find ber Raifer und ber Ronig von Breugen entschloffen, schleunig im gemeinsamen Einverständniffe mit ber nöthigen Dacht zu handeln, um gemeinschaftlich ben vorgesetzten Zwed zu erreichen. Inzwischen wollen fie ihren Truppen bie nothigen Befehle geben, bamit fie im Stande feien, fich in Activität zu feten.» Diefe Erklärung, welche die Franzosen ale ben Grund einer Coalition Europas gegen Frankreich betrachteten, entfeffelte querft alle Leibenschaften in Frankreich gegen bas Ausland.

Bilot ober Lootsenfisch (Naucrates) heißt eine zur Abtheilung der Makrelensische gehörende Fischgattung, welche einen gestreckten, länglichen Körper, einen abgestutzten Kopf, eine
einzige Rückenstosse und vor derselben mehrere freie unverbundene Strahlen hat. Der gemeine
B. (N. Ductor), welcher ½—1 F. lang, bläulich-ness und mit drei breiten, dunkelblauen Querbänden gezeichnet ist und vier freie Rückenstrahlen besitzt, lebt im Mittelmeere und im Atlantischen
Ocean, und ist unter den Seeleuten deshalb berühmt, weil er immer als Begleiter größerer Daisische erscheint, für deren Führer er von den Schiffern gehalten wird. Was ihn eben veranlaßt,
in so gefährlicher Nähe zu verweilen, ist unbekannt. Nach Meyen's Bermuthung lebt er von
bem Auswurfe der Haisische; allein Hasselauift fand in dem Magen des P. Fische. Er ist anßerordentlich gefräßig, schnell und nicht leicht zu sangen, liesert aber ein wohlschmeckendes Gericht.

Biloty (Rarl), beutscher Historienmaler, geb. ju München 1. Oct. 1826, erhielt ben ersten Runftunterricht von seinem Bater Ferd in and B. (gest. 8. Jan. 1844), einem trefflichen Zeichner, der im Berein mit Löhle ein lithographisches Institut gründete, welches noch heute zu den ersten in Deutschland gehört. Der Gohn vollendete seine Studien auf der Atademie zu München unter Karl Schorn's, seines Schwagers, besonderer Leitung, und eine Reise nach Paris, Brüffel und London fchloß sich an. Der erste größere Auftrag, den er erhielt, ging dahin, in der Reihenfolge hiftor. Bilber, welche König Max I. für bas Maximilianeum ausführen ließ, ben Beitritt bes Kurfürsten Max I. zur tath. Liga (1609) zu malen. Das 1854 vollendete Bilb zeigte ein Talent, das über feltene Mittel gebietet, und bem es Ernst um die Kunst ift. Der Ginfluß ber farbenmächtigen Belgier war nicht zu verkennen. Den Ruf P.'s aber begründete 1855 das Bilb: Seni bor der Leiche Wallenstein's, bas König Ludwig in die neue Binakothet aufnahm. Der Rünftler wurde Chrenmitglied der Atademie und an derfelben Professor an Schorn's Stelle. Es folgten nun balb nacheinander: Die Schlacht auf dem Weisen Berge bei Brag und Wallenftein's Ermordung. In die weitesten Kreise verbreitete seinen Ruf das Bild: Nero, der im Hiftrionenwahnstum über die Brandtrummer von Rom schreitet. Mehrere größere Cartons für die Bandgemälde, welche die Außenseite des Maximilianeums schnlicken, beschäftigten ihn barauf. Als spätere wichtige Bilber seiner hand sind noch zu nennen: Galilei im Kerker (1864),



Ballenstein gen Eger reitend. 1867 beschäftigte ihn ein großes Gemälde, welches die Entbedung von Amerika zum Gegenstande hat und für die Galerie des Freiherrn von Schack bestimmt war. In dem Porträt dieses Kunstfreundes lieferte P. ein Meisterstück der Bildnismalerei, und überhaupt ist er in diesem Fache sehr gesucht. Ebenso erfreut sich P. als Lehrer großer Beliedtheit, und die Räume der Alademie mußten vergrößert werden, um den zudrängenden Schülern Raum zu schaffen, die don seiner seltenen Lehrbegabung und energisch-freundlichen Versönlichkeit gefestelt werden. B. führt seine Schüler in die volle Karbenfröhlichkeit des Realismus.

Billen, eine ber ansehnlichsten Stubte Bohmens, an ben Flüffen Diefa und Rabbuga gelegen, ift Sit ber Beborben für ben Kreis und ben Bezirt B. und gublte 1857 14269 E., welche Biffer fich aber infolge bes bebeutenben Aufschwungs, den ber Ort in jungfter Beit genommen. 1867 bereits auf 22000 erhöht hatte. Die Stadt ift gut gebaut und befitt mehrere tath. Rirchen (barunter die fehenswerthe Bartholomäustirche), ein Franciscanerflofter, eine prot. Rirche und einen ifrael. Tempel. In dem ansehnlichen Rathhaus befindet fich eine Waffensammlung. Auf bem Stephansplat, an ber Norbfeite ber Stabt, murbe 1861 von ber brauberechtigten Burgerschaft ein ehernes Standbild des 1854 verstorbenen Bürgermeisters Martin Kopecki errichtet. Bon höhern Unterrichtsanstalten befinden sich zu P. ein Ober- und Untergymnasium, eine Oberund Unterrealfdule, zwei Sauptfdulen fowie eine Brigabe-Cabettenfdule. Auch bestehen bafelbft Turnanstalten, Gefangvereine, Schwimmanstalten, ferner ein allgemeines Krantenhaus, ein Pfründlerhaus, eine Sparkasse, eine Borfchußtasse u. f. w. Die Journalistit ift durch brei Blätter (barunter bie «Bilsener Zeitung» bas namhafteste) vertreten. Auch besitzt die Stadt ein nettes Schauspielhaus. Sandel und Industrie haben seit Eröffnung der bohm. Westbahn (1861), in deren Mittelpunkte (zwischen Brag und Furth) B. liegt, einen raschen Anfschwung genommen, und Die Bedeutung des Blates durfte fich mit Bollenbung der 1867 noch im Ban begriffenen Frang-Josephsbahn, welche Wien mit Nordbeutschland auf dem kürzesten Wege verbindet, noch steigern. Bon bebeutenben Kabritanlagen find zu erwähnen die Runstmublen Franz hnra's, zwei Leberfabriten, zwei Dafdinenfabriten, zwei Breghefenfabriten, eine Gasanftalt, eine Bunbrequifitenfabrik, eine Spiritusraffinerie, Fabriken für Thonwaaren, Drahtslifte u. s. w. Das stäbtische Brauhaus liefert ein berühmtes Bier. Handel und Berkehr werden durch ein Filiale der böhm. Landes - Escompte - Bank fowie burch eine Handels - und Gewerbekammer unterflütt. Die vier Jahrmurtte ber Stadt find die wichtigsten in ganz Böhmen. In der Rahe B.e befinden fich berühmte Steinkohlengruben, Gifenwerke, Glasfabriken und Thonschlemmen. Rur 1/4 St. von ber Stadt liegt ber anmuthige Belustigungsort Lochotin mit einer Mineralquelle. B. war früher befestigt und hielt in ben Hussitenkriegen mehrfache Belagerungen aus. 1618 wurde die Stadt von Mansfeld erstürmt. Auch Wallenstein Berschwörung spielte zum Theil in P., und 24 Anhänger besselben wurden 1634 auf dem Marktplate hingerichtet. Im Sommer 1866 war die Stadt einige Bochen von preuß. Truppen befett. Der Kreis B. umfaßt 89,94 Q.=M. und hatte 1857 358600 E., welche sich auf 18 Bezirke mit 35 Stüdten, 11 Marktsleden und 1059 Dörfer (aufammen 641 Ortsgemeinden) vertheilten.

Bilge (Fungi) find, wiffenschaftlich betrachtet, dorophpulfreie, aus Filgewebe gufammengefette Lagerpflanzen, welche fich von organischen Stoffen ernähren. Alle B. ftimmen nämlich barin überein, baß 1) ihr Rörper nicht aus Stamm und Blättern besteht, fonbern wie bei ben Flechten (f. d.) und der Mehrzahl der Algen (f. d.) als eine bald ganz unbestimmt, bald in bestimmter Weise geformte Masse (als ein fog. Lager) ausgebilbet erscheint, 2) daß berfelbe aus mehr ober weniger verschlungenen, bisweilen zu einem dichten Filz vereinigten Schlauch = ober Fabenzellen besteht, 3) daß diese Zellen feine Spur von Chlorophyllbenern (f. Blatt) enthalten, weshalb auch kein Bilz eine wirklich faftgrüne Farbe besitzt. Durch den Mangel des Chlorophyll unterfcheiben fich die B. fcharf fowol von ben ihnen junachftftebenben, ebenfalls aus Filgewebe gusammengesetten Flechten, als auch von der großen Dehrheit aller übrigen Pflanzen, benn ber Mangel jenes grungefärbten Stoffes nöthigt bie B., organische Nahrung aufzunehmen, was die chlorophyllhaltigen Gewächse nicht thun. Je nachdem fie nun ihre Rabrung blos aus in Zerfeting begriffener organifcher Substanz (z. B. aus abgestorbenen ober absterbenden Pflanzen und Thieren, aus verwesenden und verfaulenden pflanzlichen oder thierischen Substanzen, z. B. Mist, Dunger u. a., ans durch die völlige Zersetzung todter Pflanzen entstandenen organischen Berbindungen, 3. B. humus, aus garenden und faulenden organischen Muffigkeiten u. f. w.) ober aus lebenben Pflanzen und Thieren, auf ober in benen fie vegetiren, beziehen, unterscheibet man gegenwärtig saprophytische und parasitische P. Erstere, zu benen die Mehrzahl ber B. gehört, spielen die Rolle von Erregern und Befchleunigern des

Fäulniß- und Berwesungsprocesses und haben deshalb im Haushalte der Natur eine hochwichtige Aufgabe, während die Schmaroterpilze dazu bestimmt zu sein scheinen, dem Ueberhandnehmen besonders fruchtbarer und gesellig lebender Arten von Pflanzen und Thieren zu steuern. Freilich gibt es unter den parasitischen B. viele, welche, weil sie Culturpstanzen und Culturthiere, ja sogar die Wenschen befallen und durch ihre Entwickelung und Ernährungsweise Krankheitszustände herbeisühren, welche disweilen (bei Pflanzen gewöhnlich) mit dem Tode des ergriffenen Individuums enden, dem Menschen direct oder indirect großen Schaden zustügen können. (S. Parasiten.)

Die P. bilben die umfangreichste Rlaffe in der Abtheilung der Sporengewächse oder Arppto-Ihre Gestaltung ift ebenfo mannichfaltig und verschieden wie ihre Groke. wechfelt bon mitroftopischer Rleinheit (bie meiften Bilge find fo tlein, daß fie fich ber Bahrnehmung mit blogem Auge entweder gang und gar entziehen oder demfelben nur als weiße oder anders gefürbte Buntte, Striche, Fleden, Baufchen, Blifchelchen, Roschen erfcheinen) bis ju einem ansehnlichen Bolumen (j. B. die großen Fleifch = ober hutpilge). Die Grundlage eines jeben Bilges ift ein aus ben Reimschläuchen feiner Sporen hervorgegangenes, balb bochft einfaches, balb fehr complicirtes, unbestimmt ober bestimmt geformtes Gestecht von Fabenzellen, welches Mycelium (Bilglager) genannt wirb. Bei ben Sutvilgen ift baffelbe gewöhnlich fehr Hein im Berhaltniß zu bem hutformigen Theil bes Bilges, jedoch beutlich fichtbar, indem es eine zaserwurzelartige Bereinigung fleischiger, verzweigter Fasern am Grunde bes Stieles bilbet, bie (bei auf dem Boben machfenden hutpilgen) in der Erde fich befindet. Bei fehr vielen niedriger organifirten B. bagegen (s. B. bei ben meiften fog. Schimmeln) besteht ber Bilg fast gang und gar blos aus bem Mycelium und beffen bie Sporen erzeugenden Faben. Die Fortpfiangungsund Bermehrungsorgane ber B., bie fog. Sporen, werben nämlich immer burch bas Mycelium erzeugt, fei es, daß fie fich unmittelbar in ober an bestimmten ober unbestimmten Fabengellen des Myceliums entwickeln, sei es, daß aus dem letztern ein die Sporen producirender Apparat hervorwachft, welcher bald als eine die Sporen umschließende Kapsel (Sporenfrucht, Sporangium), balb als ein aus Fabenzellen zusammengesetztes Fruchtlager (Stroma), bas fobann sporenerzeugende Organe hervorbringt, bald als ein aus Filzgewebe bestehender, eigenthitmid gestalteter, die Fortpflanzungsorgane in seinem Innern bergender ober an seiner Außenfläche tragenber Sporenträger auftreten kann. So ist 3. B. bei allen hutpilzen ber gestielte ober ungeftielte But, ben allein ber Laie für ben eigentlichen Bilg halt, nichts anberes, als ein aus bem Mycelium hervorgewachsener, von biesem producirter Sporentrager. Die Sporen der B. (fruber oft Reimförner genannt) erscheinen ebenfalls bochft verschiedenartig organisirt und geformt. (S. Sporen.) Anger diesen verschiedenartigen Sporen kommen bei vielen B. auch noch andere Bermehrungvorgane, fog. Conibien, vor, nämlich teimfähige Zellen, die fich an beliebigen Stelien des Myceliums (in beffen Faben) bilben, aus demfelben herbortreten und burch Erzengung eines neuen Myceliums ebenfalls jur Bervielfältigung bes Bilges beitragen. Enblich hat man neuerdings bei vielen B. fehr fleine, fporenahnliche Organe entbedt, welche gar nicht zu keimen scheinen (Spermatien) und in besondern tapselartigen Behältern (Spermogonien) eingeschloffen find, die ebenfalls burch bas Mycelium hervorgebracht werben. Man ift geneigt, diefe noch räthselhaften Gebilde für männliche Geschlechtsapparate zu halten. Uebrigens find bereits bei mehrern B. wirkliche, aber höchft einfach gebildete und ftete mitroftopifche Gefchlechtsorgane (männliche und weibliche) aufgefunden worden, durch beren Zusammenwirten sodann Dauersporen ober folche enthaltende Sporangien erzeugt werben. Selbft in biefer niedrigften Rlaffe bee Bewachereiche kommt folglich bereits eine geschlechtliche Zeugung vor.

Bezüglich ber Entstehungsweise ber B. hat sich lange Zeit die Annahme (welche noch jetzt von den Unkundigen geglaubt wird) aufrecht erhalten, daß diese Organismen, wenigstens die unvollkommenern, durch sog. Urzeugung (nicht aus bereits vorhandenen Reimen, sondern aus organissirbarem Schleine, z. B. gärenden oder gärungsstühigen Flüssigkeiten) zu entstehen vermöchten, odwol bereits Ehrenderg in seiner Abhandlung «Do mycotogonosi» (Berl. 1821) sich gegen diese Ansicht entschieden ausgesprochen und nachzuweisen versucht hat, daß alle B. nur aus ihren eigenen Reimen sich entwickeln können. Die naturwissenschaftlichen Forschungen und Bersuche der Neuzeit haben die Richtigkeit dieser letztern Ansicht unwiderleglich dargethan. Selbst die niedrigsten B., als welche jedenfalls diesenigen zu betrachten sind, die sich bei der Gärung entwickeln und die sog. Hese zusammensetzen, deshald auch Gärungs- oder Hespeilze genannt worden sind, gehen nur durch Reimung der in der Luft überall in Menge suspendirten Sporen gewisser allgemein verbreiteter Schimunel hervor, wie, außer durch andere zahlreiche

Conversatione = Legison. Elfte Anflage, XI.

Digitized by Google

Experimente, daburch bewiesen wird, daß gärungsfähige Flüssigkeiten niemals in Gärung gerathen, wenn man fie vom Butritt ber atmofpharifchen Luft abgefperrt erhalt. (G. Garung und Befe.) Bei ber fog. Reimung, welche nur unter ber Ginwirfung von Feuchtigfeit und Barme, wol and Licht und anderer Agentien erfolgen tann, treten aus ber Spore garte Schläuche ber bor (Reimschläuche), welche hierauf fich berzweigend entweber unmittelbar die Bilbung eines Myceliums veranlaffen, oder an benen sich zunächst Sporen zweiter Ordnung (secundare Sporen, Sporibien) entwideln, welche fich loslofen und hierauf felbft in abnlicher Beife feimend bas eigentliche Mycelium erzeugen. Die Schläuche bes lettern find balb ungegliebert, balb gegliebert (feptirt). Diefelben enthalten fehr häufig ungefärbte ober gefarbte Tropfen fetten Dele, während fie selbst am häusigsten farblos sind. Auch finden sich in und an ihnen bisweilen mitroflopische Rryftalle ober Arpftallbrusen (namentlich von oralfaurem Ralf). Am häufigsten erscheinen fle mit einer außerft feinkörnigen, in farblofer Fluffigkeit fuspendirten Maffe, die felbst gefartt oder farblos ift, angefüllt. Die meisten B. find vergängliche Organismen, viele jedoch auch von langer Dauer (3. B. bie verholzenden Löcherpilze und Wirrblätterpilze, Arten der Gattungen Polyporus und Daedalea). Befonders intereffant ift ber burch bie Forschungen ber Rengeit außer allen Zweifel gestellte Generationswechsel, welcher gewiß bei vielen P. vorkommt. Richt immer nämlich entwidelt fich aus ben feimenden Sporen eines Bilges dieselbe Bilgart wieber, sondern bisweilen ein Bilg von gang anderm Ansehen und gang verschiedener Fructification, aus beffen Sporen dam entweder der erfte Bilg, oder eine dritte Form hervorgeht, deren Sporen den erften Bilg erzeugen. Ginen der ausgezeichnetften Generationswechsel bietet die Dehrzahl der Rostpilze dar. (S. Rost.) Kerner ist eine höchst merkwitzbige Erscheinung, daß mancher weitverbreitete Bilg je nach ber Berschiedenheit bes Substrats, auf ober in bem er vegetirt, miter gang verfchiedenen formen auftreten tann. Wegen biefer Bielgeftaltigfeit bes Bilgorganismus und seiner Fortpflanzungsorgane ift es teineswegs leicht, die B. in Ordnungen, Gattungen und Arten einzutheilen. Reine andere Gruppe von Gewächsen stellt der Systematit so viele Schwierigkeiten entgegen wie gerade die B., und man kann behaupten, daß, nachdem durch die Forschungen der Neuzeit die Unhaltbarkeit einer großen Anzahl der bisherigen Bilzgattungen und Bilgarten nachgewiesen worden ift, die Systematit der B. sich in einem chaotischen Zustande befindet. Man unterschied bisher 6 Ordnungen von B.: Radt- oder Staubpilze (Gymnomycetes, Coniomycetes), Faden = oder Schimmelpilze (Hyphomycetes), Bauchpilze (Gasteromycetes), Rempilge (Pyrenomycetes), Scheibenpilge (Discomycetes) und hutpilge (Hymenomycetes). Die Ergebnisse der neuern mykologischen Forschungen haben diese Eintheilung als unhaltbar erwiesen, benn mehrere biefer Ordnungen find weber wiffenschaftliche noch natürliche, sonbern ähnliche, auf das äußere Ansehen begründete wie unter den Samenpflanzen die Bäume, Sträucher, Kräuter und Gräser. Einer der bedeutendsten Bilzsorscher der Gegenwart, De Bary, hat die B. in folgende vier Ordnungen eingetheilt: Algenpilze (Phycomycetes), unter der Haut lebende (Hypodermii), Basidienpilze (Basidiomycetes) und Schlauchpilze (Ascomycetes). Erstere, zu denen viele Schimmelpilze und auch die Hefenpilze gehören, stehen einestheils den Algen, anberntheils ben Myromyceten nabe. Sie find die niedrigsten von allen B. Die Hypodermii, die frühern Coniompceten und einen Theil ber Syphomyceten umfassend, haben ftets ein unter ber Oberfläche (resp. Haut) des Substrats, auf welchem ihre Fortpflanzungsorgane erscheinen, verborgenes Mycelium. Hierher gehört die Wehrzahl der Schmaroperpilze. Ihr Mycelium wuchert im Innern von Pflanzen und Thieren, während die Fortpflanzungsorgane die Haut der Rähre pflanzen und Nährthiere durchbrechen und hierauf an beren Oberfläche in Häufchen, Fleden, RBschen, Strichen u. f. w. zusammengestellt erscheinen (z. B. bei allen Brand- und Rostpilzen). Doch gehören ju diefer Ordnung auch viele faprophytische B. Die Sporen ber Sypobermit werden theils an Myceliumfäden durch Abschnürung, theils in fog. Fruchtlagern erzeugt. Die Basidiomyceten find dadurch ausgezeichnet, daß ihre Sporen an der Spipe von aufrecht nebeneinanderstehenden Stielen (Basidien) eines aus dem Mycelium hervorgegangenen Fruchtlagers ober Sporentragers burch Abichnurung gebilbet werden. hierher gehoren außer einer Angahl von Faden- oder Schimmelpilzen sämmtliche Hut- und Bauchpilze. Bei den Schlauchpilzen enblich, welche aus ben Rern- und Scheibenpilzen gebildet find, werden die Sporen in Schlauch gellen, die fich fpater in irgendeiner Beise öffnen und häufig in einen besondern Sporentrager eingeschlossen sind, gebildet. Bu ihnen gehören auch einzelne bisher zu ben Schimmelpilzen gerechnete Arten (g. B. bie Dehlthaupilge).

Für ben Laien find namentlich die größern, fleischigen, leberartigen oder holzigen P., welche theils als Rahrungsmittel benutt, theils zu technischen Zweden verwendet werden können, theils

als giftige ober fonft ichabliche Gewächse Beachtung verbienen, von Bichtigfeit. Die meiften berselben, nämlich alle Arten ber Gattungen Agaricus, Boletus, Polyporus, Cantharellus u. a., gehören zu ben ehemaligen Symenomyceten ober Butpilgen, welche meift einen butförmigen. gestielten ober ungestielten Sporentrager befigen, ber ben Sporen erzeugenden Apparat, bas Hymenium, entweder an der untern oder obern Fläche trägt, einige, wie die Morcheln (Morchella und Helvella), zu ben ehemaligen Discompceten, noch andere, nämlich die Truffeln (Tuber), Bovifte (Bovista), der Gichtschwamm (Phallus), der Gitterschwamm (Clathrus), der Erdftern (Geaster), ju ben ehemaligen Gafterompceten. Lettere haben einen meift fugeligen Sporentrager mit lederartiger, berber Gulle, Beridium genannt, welche zulest aufplast und fich dabei oft in zwei befondere Schichten fondert, beren innere bieweilen hochft mertwurdig geftaltet ift (3. B. bei Clathrus gitterformig burchbrochen). Im Innern bes Beridiums befindet fich ber bie Sporen erzeugende, febr verschiedenartig gestaltete Apparat, beffen Bewebe gulept zerfließt, sobaß die Sporen frei werden und ansangs eine schmierige Masse, zulett ein trocenes Bulver bilben, welches aus dem aufplatsenden Beridium hervordringt. Die Discompceten und ebenso die Byrenomyceten (zu benen unter andern der Mutterfornpilz und die viele Bunderte von Arten umfassende Gattung Sphaeria gehört) haben die Sporenschläuche, in benen die Sporen meift in eine Langereihe geordnet liegen, entweber an ber Dberflache eines fehr verfchiebenartig geformten, bisweilen becherformigen Sporentragers in eine besondere Schicht aufammengestellt (Discompceten) ober in einen festen, zulet an ber Spite mit einem runden Loch sich

öffnenben Behälter (Berithecium) eingeschloffen (Byrenomyceten).

Die B. find fammtlich ftidftoffhaltig, weshalb die egbaren eine nahrende, freilich etwas fcmer verbauliche Speise abgeben. Bei ben Fleischpilzen ist ber Sticktoff an eine ben B. eigenthumliche Substanz gebunden, Fungin genannt. Außerdem enthalten bieselben fettes Del, Osmazom, Bilgzuder, Bilgfaure, Gimeigverbindungen, endlich viele giftige Stoffe, welche barguftellen noch nicht gelungen ift. Die sichere Unterscheidung der giftigen und giftlosen B. ift schwierig. Denn wenn auch die meiften giftigen B. einen widerwärtigen Geruch haben, fo ift diefes Mertmal boch nicht zuverläffig. Selbst die als unschablich befannten egbaren B. können, wenn fie febr alt geworden, schabliche Wirfungen außern. Aus den giftigen tann bas Gift, welches haufig in einem Milchfafte enthalten ift (boch find nicht alle milchenden B. giftig), burch Einweichen in taltem ober tochendem Baffer ausgezogen werden. In manchen Gegenden Ruflands 3. B. foll ber Fliegenpilz, berartig behandelt, allgemein und ohne Rachtheil gegessen werden. Das Bilzgift wirft meift erft nach mehrern Stunden entweder Darmentzundung erregend oder betäubend in der Beise der narkotisch - icharfen Gifte. Rach Bilgvergiftungen ift die genoffene Bilzmaffe zunächst burch Brech = und Abführmittel zu entsernen; sodann gelten als Gegenmittel Essig, Citronenfäure, Baumöl mit Rohlenpulver, Aehammoniat (42 Tropfen in wenig Baffer), Gallapfel-, Eichen- und Chinarindenaufguß. Als Rahrungsmittel werden die egbaren B. nur in einigen Ländern in großer Masse consumirt (namentlich in Rugland, Desterreich, Böhmen, Thuringen), während sie in den andern mehr als Gewürz und Zukost Berwendung sinden. Um die Bilgtunde (Mytologie) haben fich namentlich Fries in Schweben, Corba, Bonorben, De Bary (Deutsche), Léveillé und die Gebrüder Tulasne (Franzosen) in neuerer und neuester Zeit verdient gemacht, benen wir auch die wichtigften Berte über die Bilgtunde verdanten. Unter den Rupferwerken über Fleischpilze find namentlich hervorzuheben: Krombholz, «Naturgetreue Abbilbungen und Befchreibungen ber egbaren, schablichen und verbachtigen Schwammes (Brag 1831), und Harzer, «Naturgetreue Abbildungen der vorzüglichsten B.» (Dresd. 1842—45).

Biment, & Eugenia. Bimeria, f. Sonora.

Pimpernuß (Staphylaea L.), Name einer zur 5. Klasse, 3. Ordnung, des Linne'schen Spftems gehörenden Pflanzengattung, welche der Thyus einer mit den Celastrineen nahe verwandten dikotylen Familie, der Staphyläaceen, geworden ist und aus Sträuchern besteht, welche gegenständige, unpaarig gesiederte oder dreizählige Blätter, in hängende, zusammengesette Trauben geordnete Blüten mit gefärdtem, sünftheiligem Kelch, fünf nebst den Staubgefäßen auf einem innerhalb des Kelchgrundes besindlichen Ringe eingefügten Blumenblättern und einem zweis die dreisappigen Fruchtknoten besigen und blasige, dünnhäutige, zweis die dreisächerige, nach innen ausspringende Kapseln (Bimpernüsse) tragen. Die häusigste Art ist die gemeine B. (S. pinnata L.), ein in Süddeutschland wildwachsender, sonst häusig zur Zierde angepstanzter Strauch oder kleiner Baum mit unpaarig gesiederten Blättern, aus dessen großen, sehr hartschaligen

Samen Del geschlagen werden kann, indem dieselben einen ölreichen Siweißkörper enthalten. Seltener findet man die aus Nordamerika stammende S. trifolis L., burch blos breizählige Blütter von der europ. Art unterschieben, in Gärten cultivirt.

Pimpinella L., Bibernell, Rame einer zu den Dolbengemachfen, Abtheilung der Ammineen gehörenden Bflanzengattung, beren burch Europa, den Orient und die Mittelmeerlander zerftreute Arten, fast alle perennirende Kräuter, fiebertheilige ober fieberschnittige Blätter, vielstrablige, bullenlofe Dolben. weife ober rofenrothe Bluten und zweitnopfige, jufammengebrudte Früchte mit fünf fabenförmigen Rippen und gablreiche Delftreifen auf jeber Balfte befigen. Die verbreitetste Art ist der Biesenbibernell oder die gemeine Bimpinelle (P. saxifraga L.), eine fleine, bochftens 1 F. hobe, vielgestaltige, auf trodenen Wiesen, Bigeln, an burren Abhangen und felfigen Orten häufig wachfende Bflange mit tablen Früchten und fehr verschieben gestalteten Blattabichnitten (biejenigen ber grundständigen Blätter pflegen rundlich und gefägt zu fein), deren fpindelförmiger, aromatifch-fcharfer, zahlreiche gelbe Balfambehalter enthaltender Burgelftod unter bem Namen Radix Pimpinellae albae als ichweiftreibendes Mittel in ber heiltunde Berwendung findet. Seltener wird zu demfelben Zwecke ber Burzelftod bes großen Bibernell (P. magna Poll.) benutt, welche Art in allen Theilen größer und bis an die Dolden mit Blattern verfeben ift (bei ben vorigen find die obern Blatter auf bloge Blatticheiden reducirt) und bin und wieber auf fettem Boben vortommt. Bu biefer Gattung gebort ferner die Unispflange. (G. Anis.) Bibernell und Bimpinelle werben baufig auch die Arten ber Sattungen Poterium und Sanguisorba genannt.

Binatothet hieß bei den Römern der mit Statuen, Gemälden und andern Aunstsachen geschmüdte Ort am Eingange in das Atrium; die neuere Zeit gebraucht es gleichbedeutend mit Gemälde- oder Kunftsammlung. Borzugsweife berühmt find unter diesem Namen die vom

Rönige Ludwig I. von Baiern aufgeführten Brachtgebäude in Miinchen (f. b.).

Bincette (volsolla) nennt man ein kleines zweiarmiges, zangenartiges Instrument, bessen Arme sedernd auseinandergehen und sich durch Druck schließen lassen. Es bedienen sich derselben Aerzte, Botaniker, Mikrostopiker, Chemiker, Künstler u. s. w. zum scharfen Anfassen irgendeines Gegenstandes; die Roppeisen der Tuchmacher sind ganz dasselbe. De nach den anzusassenen Gegenständen gibt es auch eine Menge nach Material, Größe und Construction verschiedener B. Der Arzt bedient sich dieses Instruments vorzüglich bei Operationen, um kleine und zarte Theile zu sassen und emporzuheben, fremde Körper von geringerm Umfange oder auch andere Gegenstände, z. Anochensplitter, auszuziehen, oder bei Berbänden, um Berbandstücke leichter sassen und abnehmen zu können, und bei vielen andern Gelegenheiten, wo die Finger nicht gut angewendet werden können. Die Klemmpincette ist so eingerichtet, daß sie in ruhiger Lage entweder durch das Federn ihrer Arme oder durch einen Schieber (Schieberpincette) geschlossen wird. Dieselbe dient meist zum Berschließen von Blutgesüßen und macht eine Hand (einen Assistenten) entbehrlich.

**Bindar** (griech. Bindaros), der bedeutendste griech. Lyrifer, war 518 (oder 522) v. Chr. in bem kleinen Fleden Kynoskephalä geboren. Nachdem ihn der theban. Flötenspieler Stopelinos in seiner Runst unterrichtet hatte, begab er sich nach Athen, wo der berühmte Dithyrambendichter Lasos sein Lehrer in Boesie und Musik wurde. Auch die böotische Dichterin Korinna stand dem Büngling bei seinen ersten bichterischen Bersuchen als Rathgeberin zur Seite. Spater, als sein Dichterruhm weithin über ganz Hellas erschollen war und seine Gedichte von Königen, Städten und Privatleuten um die Wette gesucht und hoch bezahlt wurden, scheint er zum Theil ein Wanderleben geführt zu haben. So hielt er sich einige Zeit am Hofe des Königs Hiero (f. b.) von Spratus auf, befuchte öfters die Beiligthümer zu Digmpia und Delphi, verweilte in Athen und anderwarts. P. ftarb in Argos, wahrscheinlich im J. 433, nach einer Sage im Theater in ben Armen eines von ihm geliebten Jünglings Theorenos aus Tenedos. Seine Gebichte, welche fast alle Gattungen der griech. Lyrik repräsentirten (Hymnen und Brocessionsgesänge verschiebener Art, Dithyramben, Siegeslieder, Breislieder für Lebende und Alagelieder um Berftorbene, Trinklieber u. f. w.), waren von den alten Grammatikern in 17 Bucher getheilt, von denen uns, außer einzelnen Fragmenten, nur bie 4 Bucher ber Epinifien, b. h. Lieber zur Berherrlichung ber Sieger in ben großen Nationalspielen, nach ben Localen, wo bie Siege gewonnen wurden (Olympia, Delphi oder Bytho, Nemea und der korinth. Ishmos), geordnet, erhalten find. In benfelben tritt uns B. entgegen als ein Dichter von hohem Ernst und sittlicher Tiefe ber Gedanken, kraftvoller Würde und Erhabenheit des Ausbrucks, bessen Kühnheit aber, namentlich in ber Schroffheit ber Uebergange, bisweilen über bas Dag hinausgeht und zur Dunkelheit wird, fowie mit vollendeter Runft ber rhythmischen und metrifchen Form. Ueber die mufitalifche Seite

können wir, da uns die vom Dichter selbst geschaffenen Compositionen seiner Dichtungen nicht erhalten sind, kein Urtheil füllen. Auch die alten Kunstrichter stellen ihn als Muster des exhabenen Stils in der Lyrik auf. Bgl. Rauchenstein, «Zur Einleitung in P.'s Siegeslieder» (Narau 1843). Unter den sehr zahlreichen Ausgaben sind als die bedeutendsten die von Böck (2 Bde. in 4 Abth., Lpz. 1811—22), von Dissen (2. Ausl. von Schneidewin und Leutsch, Gotha 1845—65), von Bergk in den «Poetas lyrici grasci» (3. Ausst., Bd. 1, Lpz. 1866) und von T. Mommsen (Berl. 1864) hervorzuheben. Bon deutschen Uebersetzungen sind zu nennen die (freisich ohne den beigesigten griech. Text kaum verständliche) von Thiersch (2 Bde., Lpz. 1820), die von T. Mommsen (Lpz. 1846), die von Ludwig (3 Bdchn., Stuttg. 1856) und die von Schnizer (Bd. 1, Stuttg. 1861).

Bindemonte (Giovanni, Marchefe), ein ital. Dichter, geb. 1751 zu Berona, zog fcon auf ber Schule zu Mobena, namentlich burch feine improvifirten Berfe, die Aufmertfamteit auf fich. Als bramatischer Dichter trat er auf zu der Zeit, wo bas ital. Theater auf einen Rachfolger Maffei's wartete. Seine Tragobien erhielten den Beifall der Menge, während Alfieri's (f. b.) Dichtungen gleichgültig aufgenommen wurden. B. befaß eine zugellofe Bhantafie, arbeitete leicht, aber ohne Gefchmad. Er bekleibete im Anfange ber neumziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts bas Amt eines Brutore ber Republit Benebig. Genöthigt, Benebig ju verlaffen, lebte er einige Beit in Baris, wo er die Aufmertfamteit des Erften Confuls erregte, der ihn jum Mitgliede bes Gefetgebenben Corpe für Italien ernannte. Er ftarb 23. Jan. 1812. Seine «Componimenti teatrali» erfchienen 1804 (4 Bbe., Mail.). — Ippolito B., Bruber bes vorigen, geb. gu Berona 13. Nob. 1753, hatte fich ichon ale Jüngling eine Stelle unter ben beffern Dichtern Italiens erworben. Gebilbet durch bas Studium rom. und griech. Classifer, durchreifte er Italien. Frantreich und England, und bie verschiedentlichen Gemalbe, welche ber gefellschaftliche Bustand diefer Lunder bot, hatten großen Einfluß auf die Richtung feines Geiftes. Seine bemotratische Gesimnung murde aristotratisch und frommelnd. Die a Viaggi » und aAbaritte», ein ihm jugefchriebener Roman, enthalten Betrachtungen mahrend feiner Reifen, und in ben «Poesie campestri» spricht er mit Entzüden von Englands Landschaften und Sitten. Zu seinen beften Arbeiten gehören feine Inrifden Gebichte, borguglich bie Spifteln und Sermonen, bie eine Tiefe ber Bedanten und Innigfeit ber Gefühle offenbaren, welche an engl. Dufter erinnern, mit benen er fehr vertraut war. Abgefeben von feinen Ueberfetzungen aus Birgil, Dvid und Catuil und der Uebersetung von homer's «Obuffee» find unter feinen zahlreichen Berten herporzuheben: «La Fata Morgana», «Elogia di Gessner» und «Il colpo di martello». Sein «Arminio» (Berona, auch Bisa 1804) ift ein Trauerspiel mit Choren, die man eine Beit lang als Stilmufter zu preisen pflegte. Er war Mitglied bes Italienischen Inftitute, lebte meift in Benedig und ftarb zu Berona 18. Nov. 1828.

Bindos wurde bei den Alten der süblichere Theil der mächtigen und langen Gebirgstette genannt, welche die Landschaften Epirus und Theffaken scheidet und im Süden sich mit dem Othrys, Thunphrestos und Oeta vereinigt. Einige Geographen dehnten den Namen auch auf die nordlichern Glieder der Kette, das Kerketion- und Lakmongebirge aus, sodaß der B. sich von Macedonien bis nach Actolien herab erstreckt. Auch eine Stadt in der Landschaft Doris und

ein Flug ebendafelbst führten ben Namen B.

Binel (Philippe), ausgezeichneter franz. Arzt auf bem Gebiete ber Seelenheilkunde, wurde 20. April 1745 zu St.-André bei Labour im Tarn-Departement geboren. Er fludirte in Touloufe, wurde hier 1764 Doctor und fette dann feine Studien in Montpellier fort, wo er, um feinen Unterhalt zu gewinnen, Unterricht in ber Mathematik gab. Nachbem er fich 1778 nach Baris gewenbet, wo er fich nun ausschließend ber Mebicin wibmete, wurde er 1791 birigirender Arzt an der Irrenanstalt zu Bicetre und 1794 an der Salpetriere. Durch die graufame Behandlung ber Irren, wie fie damals fast überall noch Sitte war, mit Abscheu erfüllt, führte er hier eine menschlichere Behandlung ein. Auch sprach er als ber erfte die psychische Behandlung ber Irren in feinem Werte «Sur l'alienation mentale» (Bar. 1791 u. öfter) mit Bestimmtheit aus und brang auf eine zwedmäßige Aufsicht in ben Irrenhäusern. Auf die physische Behandlung ber Irren hielt er weniger, namentlich mar er gegen bas Blutlaffen. Seine Bathologie mar auf die Condillac'sche Philosophie gebaut und hielt fich baber mehr an die finnlich mahrnehmbaren Ericheinungen, ale bag fie ein tiefes Einbringen in bas Befen ber Rrantheiten versuchte; jeboch machte seine «Nosographie philosophique» (Par. 1798; 6. Aust. 1818), die auch den Breis erhalten hatte, Spoche in ber frang. Mebicin. Gigentliche Lehrertalente gingen ihm ab; boch jog er in der Salpetrière fawie als Professor ber Bathologie an der medic. Schule eine Menge



Schüler, unter die auch sein Nachfolger an der Salpetrière, Esquirol, gehörte. B. redigirte eine Zeit lang die «Gazette de santé», war Mitarbeiter an Fourcrop's «Médecine éclairée par les sciences physiques» und in Berbindung mit seinem Schüler Bricheteau Mitarbeiter an dem großen «Dictionnaire des sciences médicales». Auch als Mensch stand P. in allgemeiner

Achtung. Er ftarb zu Paris 25. Oct. 1826.

Binare (Alex. Sup), einer der ausgezeichnetsten franz. Aftronomen, geb. zu Baris 4. Sept. 1711, trat, nachbem er feine Bildung zu Senlis erhalten, in den Orden ber regulirten Chorherren und wurde 1735 Professor ber Theologie. Wegen Theilnahme an den Jansenistischen Streitigkeiten berfolgt, mußte er feiner Brofeffur entfagen und fich 1745 mit ber unterften Lehrerstelle in Rouen begnügen, bis durch Bermittelung des berühmten Bundarztes Lecat ihm die Stelle ale Aftronom an der dortigen Atademie der Wiffenschaften übertragen wurde. Schon 1750 ernannte ihn wegen seiner ausgezeichneten Beobachtungen die pariser Akademie zum Correspondenten. Best murben auch feine Orbensbrüber wieder aufmertfam auf ibn, riefen ibn gurud und liegen 1751 eine Sternwarte bauen, auf ber er nun 40 3. lang feine Beobachtungen fortsette. Bon 1754-57 gab er die ersten aftron. Schiffertalender heraus, als beren Fortsetzung die besonders unter Lalande berühmt gewordene aConnaissance des temps » 3u betrachten ift. Auch murbe er 1756 Mitalied ber Mabemie, beren Dentichriften er bis 1770 jährlich mit Abhandlungen bereicherte. Seit 1757 mit der Theorie und Berechnung der Kometen beschäftigt, berechnete er allein beinabe ebenso viel Rometenbahnen als die übrigen Astronomen Europas zusammen. Biel genauer als Lacaille bestimmte er für die zweite Ausgabe der «L'art de vérifier les dates » bie Sonnen = und Mondfinsternisse auf 2000 J. Sein Hauptwerk ist seine «Cométographie» (2 Bbe., Bar. 1783); seine «Histoire de l'astronomie du 17me siècle» (Bar. 1790) blieb unvollendet. Er ftarb 1. Mai 1796.

Binguine ober Fettgänse (Aptonodytes) bilden eine in den polaren Südmeeren lebende Gattung, welche den Allen (s. d.) der Nordmeere entspricht, mit den kurzen Flügeln ohne Schwungsfedern nur rudern, nicht fliegen kann und auf den kurzen, nach hinten stehenden Füßen aufrecht steht und schwerfällig watschelt. Die Schwimmsüße sind dreizehig, der Schwanz sehlt; der Schnadel, von messerstimiger Gestalt, ist hakig herabgebogen. Die zahlreichen Arten der Fettgänse leben gescllig in ungeheuern Scharen beisammen und gewähren durch ihren reichen Feder-

pely wie burch ihren Thrangchalt ben Bewohnern ber Subfeeinfeln große Bortheile.

Binie, f. Riefer.

Binneberg ist der Name einer alten Herrschaft und eines Fledens im Herzogthum Holstein. Bei ben Landestheilungen des Schauenburger Grafenhauses von 1294—97 (f. Holstein) erhielt die eine Linie außer der an der Weser belegenen Stammgrafschaft (f. Schaumburg = Lippe) auch ein Gebiet an der Elbe im fübwestl. Theil von Holstein, welches nach dem Hauptfcblog bafelbft ale bie aBerrichaft B.» bezeichnet ward. Aus biefem Stamm entsprof ber Graf Ernst zu holstein-Schauenburg (1601 — 22), der 1619 vom Kaifer Ferdinand II. in den Reichsfürstenstand erhoben ward. Dit beffen Neffen Otto VIII. erlosch die Dynastie 1640. Nunmehr nahmen die regierenden Bergoge von Schleswig - holftein, Konig Chriftian IV. von Danemark und Berzog Friedrich III. von Gottorp, die Berrschaft B. als einen calten Theil und Bubehorn bes Bergogthums Solftein fofort in Befit. Dagegen behauptete bie Mutter bes Grafen Otto, daß P. ein Allodialbefit gewesen sei, ließ fich jedoch mit Gelb abfinden. Andere Cognaten brachten bie Sache an bas Reichstammergericht, ohne bag jemals eine Enticheibung erfolgte. Die beiden Erwerber theilten sich in das Gebiet, sodaß Berzog Friedrich III. das Amt Barmftedt erhielt, bas 1649 an ben Grafen von Rangan vertauft und zu einer Reichsgrafschaft Rangau (f. b.) erhoben warb. Auch wurden 1664 die Stadt Altona und 1671 die herrschaft herzhorn abgetrennt, sodaß sich seitdem die herrschaft P. auf eine Ausdehnung von etwa 10 D. . M. beschräntte. Der oberfte Beamte baselbst führte ben altherkömmlichen Titel e Landbroft». Das alte, 1472 neu aufgebaute und wohlbefestigte Schloß B. ward im Dreißigjährigen Krieg mehrfach von Raiferlichen, Schweben und Danen erstürmt und 1720 abgebrochen, nachmals auch der Schlogberg ganglich geebnet. Reben bem Schloß entstand ber Ort, seit 1826 Fleden B., 2 D. nordweftlich von Altona, an der Binnau und der Altona-Rieler Gifenbahn belegen, mit zahlreichen Fabriken. Derfelbe hob fich namentlich in neuerer Zeit fehr rasch, indem er 1845 nur 1087, bagegen 1864 2661 E. zühlte. Dicht au bem Fleden, jenseits ber Binnau, liegt Binnebergerborf. B. hat teine Kirche, fondern ift nach dem benachbarten Rellingen eingepfarrt. Außerbem find in ber Berrichaft B. bie Dorfichaften Ottensen (f. b.), Rienstädten und Blankenese (f. b.) an der Elbe sowie die Fleden Wedel und Uetersen bemerkenswerth.

Binte im Französischen, Binta im Italienischen, Spanischen und Bortugiesischen, Bint im Englischen (eigentlich: Mal, Zeichen, aus lat. pinctus, gemalt), ist der Name eines Waßes für stüssige, disweilen auch für trodene Waaren in verschiedenen Ländern. Die alte pariser P. war der achte Theil der Belte und hatte im Kleinhandel einen gesetzlichen Inhalt von 46,95 par. Kubidzoll oder O,9313 Liter (O,813 preuß. Quart); im Großhandel und als Richtschnur sür die Berechnung des Inhalts der Gebinde enthielt dieselbe (nach dem noch in jüngster Zeit besolgten Gebrauche des Entrepot von Paris) 47,933 par. Auditzoll oder O,9313 Liter (O,82 preuß. Quart). In England und Nordamerika dient der Bint theils als Getreides, theils als Flüssigkeitsmaß. In beiden Fällen ist er der achte Theil des Gallon, doch entspricht er im erstern Falle 28,37 par. Auditzoll, O,567 Liter oder O,495 preuß. Quart, im letztern hingegen 28,52 par. Auditzoll, O,568 Liter oder O,496 preuß. Quart. Außerdem war die P. dis auf neuere Zeit in verschiedenen Theilen Italiens (in der Lombardei als Getreidemaß, in Turin, Mailand, Genua, Corsica als Waß für Flüssigseiten), in einigen Cantonen der Schweiz sowie in Holland in Gebrauch.

Binturichio (Bernardino), eigentlich Betti, ein berühmter Maler der röm. Schule, war zu Perugia 1454 geboren und der Mitschiller Perugino's bei einem der altern Maler der umbrischen Schule, später auch dessen Mitarbeiter, indem er Perugino's wie nachher auch Rasal's Compositionen in Farben aussührte. Seine letzten Werke zeigen ihn zu handwerksmäßiger Schuellarbeit herabgesunken. Er stard 1513, wie die Sage erzählt, aus Aerger, daß er einen Schat im Kloster des heil. Franciscus zu Siena, den die Mönche dadurch entbeckten, daß P. einen alten Kasten aus der Zelle, wo er arbeiten sollte, daraus weggeschafft wissen wollte, nicht selbst gehoben hatte. Bielleicht gab zu dieser Sage die große Vorliebe P.'s für goldene Bordirungen und Fransen, die sich in seinen Gemälben zu erkennen gibt, die Veranlassung. In seinen frühern Arbeiten, z. B. in einem Altargemälbe zu Perugia und einigen Fresken zu Rom, ossendart sich auss schönste die sentimentale Innigkeit der umbrischen Schule; dagegen sind seine Fresken im Dome zu Siena (nach Rasael's Cartons) und im Dome zu Spello schon Zeugnisse abnehmender Tüchtigkeit.

Pinus. Mit diesem altröm. Namen belegte Linné alle einhäusigen Nabelhölzer aus der Abtheilung der Abietineen, die ihm bekannt waren (im ganzen nur 12 Arten). Ungeachtet der großen Berschiedenheit sowol bezüglich der Anordnung und Organisation der Nadeln als der Blüten-, Zapfen- und Samenbildung, welche die von Linné unter jenem Namen vereinigten Nadelholzarten (die Kiefern, Fichten, Tannen, Lärchen, Cedern) und deren später entdeckte zahlreiche Berwandten augenscheinlich ausweisen, haben sich doch manche Botaniker (z. B. alle englischen, unter den deutschen Endlicher) nicht entschließen können, den Linne'schen Collectivnamen

aufzugeben. (S. Nabelhölzer.)

Pinzgan heißt im bsterr. Herzogthume Salzburg bas gegen Often gerichtete obere ober Längenthal ber Salzach ober Salza, welche am nördl. Fuße des Dreiherrnspitz entspringt und aus einem steilen, kurzen Querspalt in dieses Thal eintritt. Dasselbe wird im S. von der hohen Tauernkette mit steilen, bewaldeten Felswänden, im N. aber von sanstern, zum Theil bedauten Hängen umgeben, hat außer reichlicher Waldung guten Biehstand, auch Gold-, Silber-, Aupfer- und Eisenminen und zerfällt in Ober-, Mittel- und Unter-P. Der untere Theil, von Taxendach an, ist ein sehr schmaler Spalt. Bei St.-Iohann andert der Fluß seine östl. Richtung in eine nördliche und tritt hier in das untere Querthal, Pongan genannt, welches aus einem tesselssungen, dis 1200 Schritt breiten Beden und mehrern verbindenden Klüsten besteht. Es berührt Werfen, Golling, Hallein und Salzburg. Eine Stunde oberhalb Golling ist der merkwürdige enge Felspaß Lueg, an dessen engster Stelle, in den sog. Defen, der brausende Strom die auf 8 F. Breite, zwischen 3—4000 F. hohen Thalwänden eingeengt wird. In der Nähe ist der malerische Wasserfall des Schwarzenbachs.

Biombino, früher ein Fürstenthum unter der Hoheit des Großherzogs von Toscana, jett ein Theil der ital. Proding Bisa (Kreis Bolterra), mit der sesten Stadt gleiches Namens, welche (31. Dec. 1861) 3283 E. hat, wird durch den Kanal Piombino von der Insel Elda getrennt, die zum größern Theile zu diesem Fürstenthume gehörte. B. war ursprünglich ein Reichslehn und war seit Ende des 14. Jahrh. im Besitze der Familie Appiani. Als diese in männlicher Linie ausgestorben, überließ Kaiser Ferdinand II. dasselbe 1631 dem Könige Philipp IV. von Spanien, der es 1634 an Nicolo Ludovist, den Gemahl einer Enkelin des letzten Appiani, überließ. Durch Berheirathung der Erbtochter kam num P. 1681 an Hugo Buoncompagni, Herzog von Sora und Alcara. Da Anton Buoncompagni im Spanischen Erbsolgekriege auf eiten Frankreichs stand, so wurde das Lehn 1708 vom Kaiser eingezogen, nachher aber unter ardin. Hoheit an das Haus Buoncompagni zurüdgegeben. Anton's Söhne stifteten die beiben



noch blühenden Linien Buoncompagni-Ludovisi und Buoncompagni-Ludovisi-Ottoboni. 1801 trat der König beider Sicilien, Ferdinand IV., den Stato degli Presidi nehst P., über welches er aber nur die Lehnshoheit besaß, an Frankreich ab. Der Kaiser Napoleon entzog der Familie Buoncompagni ihr ganzes Besithum und ertheilte 18. März 1805 das Fürstenthum P. als ein franz. Reichslehn seiner Schwester Elisa Bacciocchi. Die Wiener-Congress-Acte gab dem Hause Buoncompagni-Ludovisi 1815 das Fürstenthum P. nehst dem Antheile an Elba, unter der Lehns- und Landeshoheit des Großherzogs von Toscana, zurück. Seit 1860 bildet P. einen inteatirenden Bestandtheil des Königreichs Italien.

Biombo (Fra Sebastiano bel), ein berühmter ital. Maler, war zu Benedig 1485 geboren und hieß nach feinem Familiennamen Luciani. Der Mufit, welche er anfange fehr liebte, ent= fagte er, um sich der Malerei unter Giodanni Bellini und dann unter Giorgione zu widmen. Als er für fich felbst zu malen anfing, war Porträtmalerei der Zweig, den er vorzüglich betrieb, und in welchem er auch fpater bas Borzuglichste leistete. Gein Ruf veranlagte einen reichen Raufmann von Siena, Agostino Chigi, ihm die Berzierungen seines Haufes in Rom zu übertragen. Allgemein bewunderte man hier die Zartheit seines Binfels, und Michel Angelo, der auf den wachsenden Ruhm Rafael's eifersuchtig du werden schien, begann nun, fich B.'s bei ber Ausführung mehrerer seiner Compositionen zu bedienen, indem er so mit feiner großartigen Erfinbung die venet. Farbenschönheit verbunden gu feben hoffte. Ale Rafael feine berubmte Simmel= fahrt gemalt hatte, wurde B. von Michel Angelo bewogen, burch eine Auferstehung bes Lazarus jenen womöglich zu überbieten, und biefes Wert, welches ganze Gruppen von Michel Angelo's Erfindung enthält, wird für fein ausgezeichnetstes angesehen. Ebenfo tann sein Märtyrertob ber beil. Agathe ben Berten ber ersten Meister jur Seite gestellt werben. Inbeffen bestand B.'s eigenes Berbienst boch nur in einzelnen Figuren und Bortrats. Sein Bietro Aretino und Bapft Clemens VII. waren von bewundernswürdiger Aehnlichkeit und dem vollendetsten Colorit. Bon letterm zum papftl. Siegelbewahrer ernannt, worauf auch sein Beiname, del B., anspielt, indem bas an die papstl. Bullen gehangte Siegel in Blei (piombo) abgebrudt zu werden pflegte, sah er fich genothigt, bas geiftliche Gewand zu nehmen. Seitbem beschäftigte er fich mit Dichtfunft und malte nur noch zuweilen auf befondere Beranlaffung ein Portrat, 3. B. die Julia Gonzaga für ben Cardinal Suppolyt von Medici und den Papft Baul III. im Berfcheiben. Er ftarb 1547. In ber von ihm erfundenen eigenen Art, in Del auf Stein zu malen, ist in San-Bietro in Montorio noch eine Geiselung vorhanden.

Bionniers bilden einen Theil der Genie- oder technischen Truppen und werden vorzugsweise zu Arbeiten im Terrain für Kriegszwecke verwendet. Ihrem Dienste fällt daher besouders anheim das Auswersen der Feldschanzen nebst Ausstührung der Ueberschwemmungen, Berhaue, Barrikaden und sonstiger Bertheibigungsmittel, und im Festungskriege die Leitung der Tranchéearbeiten. Ferner das Wegräumen der Berhaue und Barrikaden, das Zerstören der Dämme, welche eine Ueberschwemmung bewirken, das Sprengen oder Berbrennen von Brücken und die Einrichtung der Colonnenwege sowie die Ausbesserung besonders schlechter Stellen auf den gewöhnlichen Straßen und die Herstellung von Brücken. In der preuß. Armee wird die ganze Truppengattung des Ingenieurcorps B. genannt, während man in andern Armeen die B. von

ben Genietruppen unterscheibet. (G. Genie.)

Pipe ober Pipa (entstanden aus dem niederdeutschen pipo, Pfeise, Röhre, dam ein langes, enges, röhrenartiges Faß), ein in Portugal und Spanien übliches Wein- und Oelmaß, das bei Wessung portug. und span. Weine auch in andern Ländern gebraucht wird. Die P. in Spanien und Lissabon hält ungefähr 6½ preuß. Eimer, in Porto 7¾ preuß. Eimer. Für Oel ist die P. in Lissabon = 1¾ Weinpipe. In Portugal ist die P. auch ein Steinkohlen-

mag von 583/a frang. Bettoliter.

Bipin oder Pippin ist der Name mehrerer in der Geschichte des Frünkischen Reichs (f. d.) berühmter Manner. B. von Landen (unweit der Stadt Tongern an der Maas, in Belgien) war Hausmeier oder Major domus (f. d.) in Austrasien unter dem König Dagobert I. (628—638). Ihm zur Seite stand der Bischof Arnulf von Met, der am Hose eine nicht minder einessusseige Stellung einnahm. Beide stammten aus vornehmen Geschlechtern, welche in der Gegend zwischen Maas, Rhein und Mosel reich begütert waren. Schon bei dem Sturze der Brunehilbe (f. d.) hatten sie zusammengewirkt, und die Freundschaft ward durch eine Berschwägerung besestigt, indem Arnuls's Sohn, Ausegisel, die Tochter P.'s, Begga, heirathete. Ihre Nachsommen nennt man nach dem Großvater die Arnulsinger. (S. auch Karolinger.)—P.'s Sohn, Frinwald, folgte dem Bater im Amt als Hausmeier des Königs Sigibert von

Austrasten. Als er aber nach beffen Tobe 656 versuchte, seinen eigenen Sohn Chilbebert auf ben Thron zu erheben, brach ein Aufstand aus, in dem beibe umkamen. Doch blieb die Familie reich und machtig. - Der Gobn Anfegifel's und ber Begga, B. von Beriftal (an ber Maas, zwischen Mastricht und Luttich), und sein Better Martin waren Saupter und Anführer bes austrafischen Bolls gegen ben Majorbomus Ebroin von Neustrien und Burgund. Martin fiel im Rampf, und nun hatte B., ber ben großen Grundbefit beiber Familien in feiner Sand bereinigte, nicht mehr feinesgleichen. Seine Macht war um fo unbeschränkter, ba ber Thron von Austrasien feit 678 leer stand. B. fungirte auch nicht als Bausmeier, sondern als Bergog (dux Francorum). Unterdeß fämpften in Neustrien und Burgund die Großen um die durch Ebroin's Tod (681) erledigte Hansmeierwürde, und B. ward wiederholt von der einen oder andern Partei zur Gulfe gerufen. Am Ende erfocht er 687 einen entscheibenden Sieg bei Teftri, nordlich bon ber Somme, und bemächtigte fich ber Berson bes Rönigs Theuberich II. von Reuftrien und Burgund. Diefen ließ er minmehr auch in Austrasien als König anerkennen, sobag bas ganze Frankifche Reich wieder vereinigt war. Im Namen Theuberich's und ber folgenben Schattenkönige aber regierte B., in Austrasien wie juvor ale Bergog, in Neuftrien und Burgund als Hausmeier. Er tampfte wiederholt gegen die Alemannen, Baiern und Friesen, doch ohne großen Erfolg, und starb 714. Da feine legitimen Sohne vor ihm gestorben waren, so übertrug P. die Nachfolge seinem unmündigen Enkel Theudoald (Theodebald); doch nach bessen baldigem Tode succedirte P.'s natürlicher Sohn, Karl Martell (f. b.). — Bei seinem Tode 741 theilte Rarl Martell die Berrichaft unter feine beiden legitimen Sohne, fodaß der altere, Karlmann, die deutschen Lande Auftrafien, Alemannien und Thüringen, der jüngere, B. der Kleine wegen seiner Leibesgestalt genannt, aber Neustrien, Burgund und Prodence erhickt. Ein Stiefbruber, Grifo, ward von den Brüdern beseitigt. Nachdem der frant. Thron sieben Jahre lang leer gestanden hatte, festen Rarlmann und B. wieder 743 einen Rönig ein, Chilberich III., den letten aus ber Dynastie der Merowinger (f. d.). In deffen Ramen führten bie beiben Bruber, jeber in feinem Bezirk, die Regierung unter bem alten Titel «Hausmeier» (majores domus) und als Derzoge und Fürsten ber Frankens (duces et principes Francorum), ebenfo wie ihr Bater und Grofvater. Beibe zeigten viel Bohlwollen und Freigebigkeit gegen bie Beiftlichfeit. Der Rampf gegen die Sachfen warb fortgefest, auch wieberholte Aufstände in Aquitanien, Baiern und Alemanuien glücklich unterdrückt. Ueber die aufständischen Alemannen hielt Karlmann ein blutiges Strafgericht zu Canftatt. Nachher foll er beshalb bittere Reue empfunden haben, und fo entschloß er fich, ber Welt zu entsagen. Er ließ fich in Rom burch den Papft zum Priefter weihen und ging (747) in bas benachbarte Rlofter Monte-Cafino. Ihm succedirte fein Sohn Drago; boch ward berfelbe balb beseitigt und gleichfalls ins Aloster gestedt. So vereinigte B. bas ganze Reich unter feiner Berrschaft, und ihat bann ben entscheibenben Schritt. Mit Buftimmung ber frant. Großen fchidte er eine Befandtichaft nach Rom. «Sie follten», wie eine alte Chronit ergablt, «ben Papft Zacharias befragen wegen ber Könige im Frankischen Reich, die zu jener Zeit waren, ohne die königl. Gewalt zu haben, ob bas gut fei ober nicht. Der Papst Zacharias ließ dem B. ertlaren: es fei beffer, der werde Ronig genannt, welcher die Gewalt habe, ale berjenige, welcher ohne tonigl. Gewalt geblieben fei, und damit die Ordnung nicht gestört werde, befahl er fraft seiner apostolischen Machtvolltommenheit, daß B. König werde.» Gleich nach Rudtehr ber Gefandtichaft ließ B. fich burch bie Großen und das Bolt zum König wählen und huldigen und durch die Bischöfe weihen und salben, zu Soiffons 751 ober 752. Die Salbung vollzog mahrscheinlich ber beil. Bonifacius (f. b.); auch B.'s Gemahlin Bertrada ward gefalbt. Den letten merovingifchen König aber, Chilberich III., sperrte man in bas Kloster St. - Omer (unweit Calais) und bessen einzigen Sohn, Theuberich, in bas Kloster Fontenelle (Normandie) ein, ohne bag im ganzen Frankischen Reiche eine Regung des Widerftandes fich erhob. Uebrigens erhielt ber Dynastenwechsel seine bollständige Sanction erft 754, als Bapft Stephan über die Alpen tam, um P.'s Gulfe gegen die Langobarden zu erbitten. Damals falbte der Bapft den Rönig B., feine Gemahlin und feine beiben Göhne Rarl und Rarlmann in ber Rirche des heil. Dionyfius (St. - Denys) bei Baris. Zugleich bedrohte er alle und jeden mit den Kirchenstrafen, welche in Zukunft von dieser Dynastie abfallen und Könige aus einem andern Geschlecht wählen wurden. Auch ernannte er damals B. und feine Gohne ju Patriciern von Rom, und der tonigl. Titel mar feitbem alonig ber Franken und Patricius der Römer» (rex Francorum et patricius Romanorum). Darauf zog B. über die Alpen und bestegte ben König der Langobarden, Aiftulf, welcher um Frieden bat (753). Doch taum waren die Franken wieder abgezogen, fo griff Niftulf Rom abermale an.

B. Beise mich Italien gurite und erzweit - war werter in bei bei bei fich in titen Gibut verpflichten und das morte min Grane munde wied B. rann bem papftt. Stuhl fchentte. E & mann bem bem E unberholt Die fujftandijchen Bauptlinge in be Bereite mu und und und und ber bereiten die Rigber aus Rarbonne vertreben m Samme primer men em Ariche 755) vereinigt. In Deutschland immer ber beim eine ein Einer im mie numbaften Erfolg. Wechjelvoll war bas Benning a Summ Ir orme Iner Iru winde mit Rail Martell's Tochter Giffreise vermer mer mer een Ire en Tre en Trement verfucht, fich unabhängig ju mader wer ber ber 5 mit berman wiese une werfen, Alis Chilo flarb, fdjugge E i fin mannen Eine Tambu un Eine im nammen Serjogthund. Dagegen magte bifn frend u marte umeren ber Reine E us Soil bul-frant. Beer 763, vermen eine bertem nie bereiteren im ringen beime E jeren, eine thatfachliche Unabhacis aben L. fin 14 Em Tie er Bins m. m. u. E. Demis begruben, nachbem er son Beid ume ber reiter Gine ben 1 En 1 am Dertmann getheilt hatte, — Kreff's 1. Gr. weine Grim. E. gin. - mannels 800 buich ben Payle jam gere en burginnen gelein auf turne mener auf Stumpelier in Malien, finch aber face et... - trouse bet frame 2 mm Erm. E. werb bon feinem Bater 21% jun Bong von Commune simpren und fried in Gingerfregen zwifchen feinenn Boten aus fried Brittern eine mirrimmene Bill. ba bin Der 588 fineb. Munnelje gib Luctus ter Fremme Commer m binner Gin fin ber finden. Doch die Aguitanies riefen & & Erfr. & ben Juryme um kang am Dare ramanne fich dort wiele Anhee mit wedere eine Gud pur Dies in Sind bie der der Armannen. Am Unde roach er enech Lerceis des m Ein der Emier maginer mit ims in Gefinguiß.

Pippi, f. Gradis Krmern

Phys in eine Kraitier ber Schemidium de Hummingum und reinnich der Habnern seitlicht. Aus besons keinlichen Towe iseinen der Sammer wer mit um Linde in beim, und giglicht ist alle Konen wir einem Liefein verlieden. Die freinlicht und im minge ichnellen Wiedstelle ker L. versonz volleicht und und dem Femilie un finnen Versonz wemmen Brotes, heiten Hatteckreit von vonet untwenen, funligen Gewinft nehm mit en Franze und Gertäuft inderhauset. Bei den vom L. keinlichen Humming und im wirden Semilie der Krantheit und ber Jungsichte eine uber biefelbe keinsemmennte vertreiten werden werden werden der Krantheit Einfahren und der Kant, welche noggeschauten werden werden von, weber num ein untwei Firmitier un der Kant, welche noggeschauten werden werdender der K. ein große Simmen.

Plane, ein b der kaumwellene Ernst au Soffen und mitm Kielbumpsfinden, mit Mussen, welche wie abgenahre ober gestwurt unseinen bame der Same von dann piquer, steppen). The P. besteht aus zwei ausennerliegenden omme laummendenten. Sowieden, einem feinern oben und einem grobern unten, welche und bestammt product noch kummen Linien in Eins zusammengewebt sind, übrigens aber einen kries Kum pmomer fich lassen; die Anordnung

ber ermalinten Berbinbungelinien bilter bad Bertin

Planet heißt eine Truppe in Bereitichet, mann in Mording, welche bei einbrechenbei Unntelheit zur Unterstützung der Borvecken in eine der des Beschaffenheit des Terrains bestimmten turzen Entfernung himer den Federaden erfestellt oder auch nur zum Austüden bereit gehalten wird. Sie besteht nach Erfordern and Interie oder auch nur zum Austüden bereit gehalten wird nur in besonders geeigneten Fällen beigezeben. Ihr Zwed ist die momentane Berstätzung eines angegriffenen Punttes, oder auch die Flugeldedung n. s. w. Sie erhalten sich durch Zwischenvollen und Patrouillen (f. d.) in fortdauernder Berbindung mit den Feldwachen und kehren gewohnlich des Worgens in ihre frühere Stellung zurud. In einigen Armeen heißen die Feldwachen sich der Beldwachen sie Beldwachen s

Biquetipiel ober Rummelpiquet, ein Kartenspiel unter zwei Bersonen, das mit der fran, karte zu 32 Bidttern (wobei die Asse bichschiften und die Sieben die niedrigsten Karten fin, oder auch mit der beutschen Karte gespielt wird. Das As zählt 11, die drei Figuren 11, Bugen und die übrigen Blätter je nach ihrer Bezeichnung. Das As sticht den König, dieser Lame und so fort. Man spielt das P. nach Augen oder nach Partien. Im ersten Falle nach jedem Spiele die Differenz in den Augen der Spielenden ermittelt und nach Ueber-

einkommen bezahlt. Beim Spiel nach Partien wird nur bis auf 100 Augen gespielt, und der,

welcher biefe querft hat, ift ber Bewinner.

Biranefi, Rame mehrerer rom. Runftler bes 18. Jahrh. Giambattifta B., Zeichner, Architekt und Rupferstecher, geb. 4. Oct. 1720 zu Rom, lernte in Benedig zeichnen und die Anfangegriinde der Bautunft und begab fich fodann nach Rom, wo er fich archaol. Arbeiten ausschließlich hingab. Sein noch immer unentbehrliches Hauptwerf ist bas Brachtwerf über bie antiten Dentmäler und die Bauwerte Rome (zulest 29 Bbe., Fol., Bar. 1836, mit 2000 Tafeln), welches durch malerische Darstellung, lebendige und treffende Auffassung sich auszeichnet, in seinen antiquarischen Bermuthungen sich bagegen unzuverlässig erweist. B. starb zu Rom 9. Nov. 1778, — Francesco B., ber Gohn bes vorigen, geb. zu Rom 1748, feste das vom Bater begonnene Bert in würdiger Beife fort, erweiterte die von jenem gegründete Runfthandlung bedeutend, wurde aber durch den Ausbruch der Französischen Revolution in feinen Arbeiten gestört und gelangte nach manchen Schicksalen nach Baris, wo er 27. Jan. 1810 starb. Eine von ihm eingerichtete Manufactur von Terracotten hatte keinen Fortgang. — Peter und Laura B., Bruder und Schwester des vorigen, stachen ebenfalls in Rupfer und vereinigten ihre Aräfte mit benen bes Brubers.

Birano, Hafenstabt und Hauptort des gleichnamigen Bezirks in der österr. Warkgrafschaft Bftrien, liegt auf einer Halbinfel am Meerbufen Largone und aubit (1857) 8749 E., beren Erwerbsquellen Handel und Schiffbau sowie Fischerei, Salzbereitung, Del-, Wein- und Getreibeban find. Die Stadt hat eine intereffante goth. Hauptkirche, ein Rathhaus und ein Minoritenkloster mit febenswerthen Bemalben und ift ber Gis bes Begirfsamts, einer Bafen- und Gee-Sanitatsdeputation und einer Haupt- und Unterrealschule. Im Innern ber Stadt befindet fich ein Runfthafen (Mandrachio), ber jum Aus- und Ginladen bient; auf ben zwei Schiffswerften werben nur Neinere Kahrzeuge gebaut. In der Nähe von B., im Grunde des bedeutenden Hafens della Rosa (auch Borto-Gloriofo), der die größte Flotte aufnehmen konnte, befinden fich merkwürdige Salzschlämmereien (Saline de Pizziole). Unweit B. liegt ferner bas Dorf Galvore mit einem Leuchtthurme, dann der durch feine Schwefelbäder bekannte Fleden Ifola mit 3797 E. In der

Umgegend von B. wird ber unter bem Ramen Rivola befannte Bein gebaut.

Biraten, f. Seeraub. Birans (Beiracus), f. Athen.

Birithoos, ber Sohn des Irion ober des Zeus und der Dia, der Tochter des Deioneus, König der Lapithen in Theffalien, war der Gemahl der Hippodameia, mit der er den Bolypoites zeugte. Bei feiner Bermählung fand jener berühmte Rampf ber Lapithen und Centauren statt, ber die Bertreibung der letztern vom Pelion zur Folge hatte. Außerdem ift P. namentlich wegen feines Freundschaftsbundes mit Theseus bekannt. Er stand beim Raube der Helena dem Thefeus bei, ber dafür mit ihm in die Unterwelt hinabsteigen mußte, um von dort die Bersephone zu entführen. Unterwegs ermübet, setten fie fich nieder, um auszuruhen, vermochten aber bann nicht wieder aufzustehen. Berattes wollte fie befreien und mit bem Thefeus gelang es ihm auch; B. aber mußte in ber Unterwelt zurudbleiben. In ihrer fitenden Stellung malte fie Bolygnotos.

Pirtheimer (Wilibald) oder Pirkhaimer, berühmter nilrnberger Patrizier und Rathsherr, war 5. Dec. 1470 zu Gichstädt geboren. Der Bater, ein Staatsmann und Freund ber Musen, barauf bedacht, die trefflichen Anlagen des Knaben zu entwickeln, hatte ihn bereits mit ber Welt bekannt gemacht, als er benfelben, ben Ritterbienft zu erlernen, in die Dienste bes Bischofs von Cichstädt treten ließ, der als einer der Aufseher des Schwäbischen Bundes unaufhörlich bon fehbeluftigen Rachbarn angefeindet wurde. Zwei Jahre verlebte nun B. in ftetem Kriegs= bienfte, und gern ware er biefer Beschäftigung auf einem größern Schauplat gefolgt, wenn nicht ber Bater, ber ihn jum Staatsmanne bilben wollte, ibn bem Rriegsgetummel entzogen hatte. um ihn feine wiffenschaftliche Bilbung in Italien vollenben gu laffen. Gieben Jahre ftubirte er hierauf zu Babua und Bifa borzugeweise bie Rechtswiffenschaften, zugleich aber alle Gegenftande der neu auftommenden humanistit. Rach feiner Rücktehr erhielt er fogleich die Anwartschaft auf eine Senatorstelle und wurde sodann, da er mit gründlicher Remuniß der Rechte feine Sitten und große Berebsamteit berband, zu verschiebenen Gefandtschaften auf Reichstage und an Fürsten gebraucht. 1499 vertraute ber Senat ihm die Anführung ber nurnberger Truppen in bem ungludlichen Reichs-, fog. Schwabentriege gegen die Schweizer. Sowol Maximilian wie Rarl V. ertannten feinen Werth und ernannten ihn zu ihrem Rathe. Rachdem er in öffent. lichen Geschäften mehrere Jahre gewirft und besonders um Berbefferung bes Schulwefens und Ginfilhrung der Reformation fich verdient gemacht hatte, zog er fich zurud und widmete feine B. tehrte nach Italien zurud und erzwang einen zweiten Frieden (755), in dem Aiftulf fich zu einem Tribut verpflichten und das eroberte byzant. Erarchat herausgeben mußte, welches B. bann bem papftl. Stuhl ichentte. (G. Rirchenft aat.) Außerdem hatte Ronig B. wiederholt bie aufständischen Sauptlinge in ber Bretagne und in Aquitanien ju befämpfen. Auch murben Die Araber aus Narbonne vertrieben und Septimanien vollends mit bem Frankischen Reiche (755) vereinigt. In Deutschland bauerte ber Krieg gegen die Sachsen fort, ohne namhaften Erfolg. Bechfelvoll war bas Berhaltniß zu Baiern. Der bortige Bergog Dbilo, welcher mit Karl Martell's Tochter Hiltrube vermählt war, hatte nach bem Tobe bes Schwiegervaters versucht, fich unabhängig zu machen, ward aber 743 von B. und Karlmann wieder unterworfen. Als Obilo ftarb, schützte B. bessen unmündigen Sohn Thassilio im Besitz des väterlichen Herzogthums. Dagegen mußte dieser, sobald er mündig geworden, dem Könige B. als Basall hulbigen und Treue geloben (zu Compiegne 757). Doch muhrend bes langwierigen Kriegs in Aquitanien benutte Thaffilo die Gelegenheit, fich wieder loszusagen. Derfelbe verließ bas frant. Beer 763, verweigerte feitbem alle Bafallendienste und behauptete, folange B. lebte, eine thatfachliche Unabhangigfeit. B. ftarb 24. Gept. 768 bei Baris und warb ju St .- Denys begraben, nachdem er bas Reich unter feine beiden Sohne Rarl b. Gr. (f. b.) und Karlmann getheilt hatte. — Rarl's d. Gr. zweiter Gohn, B., geb. 776, ward 781 und nochmals 800 burch ben Bapft zum Rönig ber Langobarben gefalbt und fungirte zeitweilig als Statthalter in Italien, starb aber schon 810. — Ludwig's des Frommen (f. d.) zweiter Sohn, B., ward von feinem Bater 815 zum Ronig von Aquitanien eingefett und fpielte in ben Burgerfriegen zwischen seinem Bater und seinen Brübern eine hervorragende Rolle, bis er im Dec. 838 starb. Runmehr gab Ludwig der Fromme Aquitanien an feinen Sohn Karl ben Rahlen. Doch die Aquitanier riefen P.'s Sohn, B. ben Jüngern, zum König aus. Diefer behauptete sich bort viele Jahre mit wechselndem Glud, jum Theil im Bunde mit den heidnischen Normannen. Am Ende ward er durch Berrath 864 an Karl den Kahlen ausgeliefert und ftarb im Gefängniß.

Bippi, f. Giulio Romano.

Bips ift eine Krankheit ber Schleimhaute bei huhnervögeln und besonders ben hühnern selbst. Die davon befallenen Thiere spercen ben Schnabel weit auf, um Athem zu holen, und zugleich ist das Athmen mit einem Pfeisen verbunden. Diese Krankheit zeigt sich infolge schnellen Wechsels der Witterung, vielleicht auch nach dem Genusse zu frischen Getreides, warmen Brotes, heißen Futterbreis und eines unreinen, fauligen Getranks oder auch bei Mangel an Getrank überhaupt. Bei den vom B. befallenen hühnern bildet sich im weitern Berlaufe der Krankheit auf der Zungenspie eine über dieselbe hervorragende, verhärtete, hornartige, weiße Haut, welche weggeschnitten werden muß, wobei man ein weißes Pfesserorn in den Kropf zu schieben pflegt. Unter den Hühnern verursacht der B. oft großes Sterben.

Piqué, ein bider baumwollener Stoff zu Westen und andern Kleidungsstüden, mit Mustern, welche wie abgenähte ober gesteppte aussehen (baher der Name vom franz. piquor, steppen). Der P. besteht aus zwei auseinanderliegenden glatten (leinwandartigen) Geweben, einem seinern oben und einem gröbern unten, welche nach bestimmten geraden oder krummen Linien in Eins zusammengewebt sind, übrigens aber einen hohlen Raum zwischen sich lassen; die Anordnung

ber erwähnten Berbindungelinien bilbet das Mufter.

Biquet heißt eine Truppe in Bereitschaft, namentlich eine Abtheilung, welche bei einbrechenber Dunkelheit zur Unterstützung der Borposten in einer durch die Beschaffenheit des Terrains bestimmten kurzen Entsernung hinter den Feldwachen ausgestellt oder auch nur zum Ausrücken bereit gehalten wird. Sie besteht nach Erfordern aus Infanterie oder aus Cavalerie; Artillerie wird nur in besonders geeigneten Füllen beigegeben. Ihr Zweck ist die momentane Verstärkung eines angegriffenen Punktes, oder auch die Flügelbeckung u. s. w. Sie erhalten sich durch Zwischenposten und Vatrouillen (s. b.) in fortdauernder Verbindung mit den Feldwachen und kehren gewöhnlich des Morgens in ihre frühere Stellung zurück. In einigen Armeen heißen die Feldwachen schon P. Auf P. stellen bedeutet in Milizheeren, wie in der Schweiz, die Bereithaltung bestimmter Abtheilungen, um sofort nach Besehl ausrücken und operiren zu können.

Biquetspiel ober Kummelpiquet, ein Kartenspiel unter zwei Bersonen, das mit der franz. Karte zu 32 Blättern (wobei die Affe die höchsten und die Sieben die niedrigsten Karten sind), ober auch mit der beutschen Karte gespielt wird. Das As zählt 11, die drei Figuren 10 Augen und die übrigen Blätter je nach ihrer Bezeichnung. Das As sticht den König, dieser die Dame und so fort. Man spielt das B. nach Augen oder nach Partien. Im ersten Falle anch jedem Spiele die Differenz in den Augen der Spielenden ermittelt und nach Ueber-

einkommen bezahlt. Beim Spiel nach Bartien wird nur bis auf 100 Augen gespielt, und der,

welcher biefe zuerft hat, ift ber Bewinner.

Biranefi, Rame mehrerer röm. Rünftler des 18. Jahrh. Giambattista B., Zeichner, Architekt und Rupferstecher, geb. 4. Oct. 1720 zu Rom, lernte in Benedig zeichnen und die Anfangsgründe der Bautunst und begab sich sodann nach Rom, wo er sich archäol. Arbeiten ausschließlich hingab. Sein noch immer unentbehrliches hauptwerk ift bas Brachtwerk über bie antiten Dentmäler und bie Bauwerte Rome (zulest 29 Bbe., Fol., Bar. 1836, mit 2000 Tafeln), welches burch malerische Darftellung, lebendige und treffende Auffaffung fich auszeichnet, in feinen antiquarischen Bermuthungen fich bagegen unzuverläffig erweift. B. ftarb zu Rom 9. Nov. 1778. — Francesco B., ber Cohn bes vorigen, geb. zu Rom 1748, feste bas vom Bater begonnene Werk in würdiger Weife fort, erweiterte die von jenem gegründete Kunsthand= lung bedeutend, wurde aber durch den Ausbruch der Französischen Revolution in seinen Arbeiten gestört und gelangte nach manchen Schickfalen nach Paris, wo er 27. Jan. 1810 starb. Eine von ihm eingerichtete Manufactur von Terracotten hatte keinen Fortgang. — Peter und Laura B., Bruber und Schwefter bee vorigen, ftachen ebenfalls in Rupfer und vereinigten ihre Rrafte mit benen bes Brubers.

Birano, Hafenstadt und Hauptort bes gleichnamigen Bezirks in ber österr. Markgraffchaft Iftrien, liegt auf einer Salbinfel am Meerbufen Largone und gablt (1857) 8749 E., beren Erwerbsquellen Banbel und Schiffbau fowie Fifcherei, Salzbereitung, Del-, Bein- und Getreibebau sind. Die Stadt hat eine interessante goth. Hauptlirche, ein Rathhaus und ein Minoritenkloster mit febenswerthen Bemalben und ift ber Gip bes Begirfsamts, einer hafen- und Gee-Sanitatsbeputation und einer Haupt- und Unterrealschule. Im Innern ber Stadt befindet fich ein Runfthafen (Mandrachio), ber jum Aus- und Ginladen bient; auf den zwei Schiffswerften werben nur fleinere Fahrzeuge gebaut. In ber Nahe von B., im Grunde des bedeutenden hafens bella Rosa (auch Borto-Gloriofo), der die größte Flotte aufnehmen konnte, befinden fich merkwürdige Salzfclammereien (Saline de Pizziole). Unweit B. liegt ferner bas Dorf Salvore mit einem Leuchtthurme, bann ber durch seine Schweselbaber bekannte Fleden Ifola mit 3797 E. In ber Umgegend von P. wird der unter dem Namen Rivola befannte Wein gebaut.

Biraten, f. Seeraub. Birans (Beiraeus), f. Athen.

Birīthoos, ber Sohn bes Ixion ober bes Zeus und ber Dia, ber Tochter bes Deioneus, König ber Lapithen in Theffalien, war der Gemahl ber Sippodameia, mit ber er ben Bolypoites zeugte. Bei feiner Bermählung fand jener berühmte Rampf ber Lapithen und Centauren ftatt, ber Die Bertreibung ber lettern vom Belion zur Folge hatte. Auferbem ift B. namentlich megen feines Freunbichaftsbundes mit Thefeus befannt. Er ftand beim Raube ber Belena bem Thefeus bei, ber bafür mit ihm in die Unterwelt hinabsteigen mußte, um von bort die Berfephone zu entführen. Unterwegs ermübet, fetzten fle fich nieder, um auszuruhen, bermochten aber dann nicht wieder aufzustehen. Beratles wollte fie befreien und mit bem Thefeus gelang es ihm auch; B. aber mußte in der Unterwelt zurlichleiben. In ihrer fipenden Stellung malte fie Bolygnotos.

Birtheimer (Wilibald) oder Birthaimer, berühmter nürnberger Patrizier und Rathsherr, war 5. Dec. 1470 zu Eichstädt geboren. Der Bater, ein Staatsmann und Freund der Musen, darauf bedacht, die trefflichen Anlagen des Anaben zu entwickeln, hatte ihn bereits mit der Welt bekannt gemacht, als er denfelben, den Ritterdienst zu erlernen, in die Dienste des Bischofs von Eichstädt treten ließ, der als einer der Aufseher des Schwäbischen Bundes unaufhörlich von fehdelustigen Nachbarn angefeindet wurde. Zwei Jahre verlebte nun B. in stetem Kriegs= bienfte, und gern mare er biefer Beichäftigung auf einem größern Schauplat gefolgt, wenn nicht der Bater, der ihn zum Staatsmanne bilden wollte, ihn dem Kriegsgetümmel entzogen hätte, um ihn feine miffenschaftliche Bilbung in Italien vollenden zu laffen. Sieben Jahre ftubirte er hierauf zu Padua und Bija vorzugeweise die Rechtswiffenschaften, zugleich aber alle Gegenftande der neu auftommenden Sumanistit. Rach seiner Rückfehr erhielt er sogleich die Anwartschaft auf eine Senatorstelle und wurde sodann, da er mit gründlicher Renntniß der Rechte feine Sitten und große Beredsamkeit verband, zu verschiebenen Gesandtschaften auf Reichstage und an Fürsten gebraucht. 1499 vertraute ber Senat ihm die Anfilhrung ber nurnberger Truppen in dem unglücklichen Reichs-, fog. Schwabenkriege gegen die Schweizer. Sowol Maximilian I. wie Karl V. erkannten seinen Werth und ernannten ihn zu ihrem Rathe. Rachbem er in öffent= lichen Geschäften mehrere Jahre gewirkt und besonders um Berbesserung des Schulwesens und Einflihrung ber Reformation fich verdient gemacht hatte, zog er fich zurud und widmete seine

Muße den Wiffenschaften und seinen Freunden, unter die er auch Konr. Celtes und Albr. Dürer zählte. Nur noch von Zeit zu Zeit nahm er an den Staatsangelegenheiten theil. Er starb 22. Dec. 1530. Unter seinen Schriften (herausg. von Goldast, Frankf. 1610), welche hauptsächlich in histor. und polit. Aufsätzen und Gedichten satirischen Inhalts bestehen, sind besonders seine Briefe an Zeitgenossen bemerkenswerth und lehrreich. Seine Alistoria belli Suicensisswurde von Münch übersetzt und mit P.'s Biographie begleitet (Bas. 1826). Bgl. Maher, «P.'s Aufenthalt zu Neunhof, von ihm selbst geschildert» (Nürnb. 1828); (Campe) «Zum Andenken Wilibald P.'s» (Nürnb. 1828). Ueber Charitas P., die Schwester Wilibald P.'s, Aebtissin zu St.-Clara in Nürnberg, geb. 1464, gest. 1532, schrieb Münch (Nürnb. 1826); ihre «Denks

würdigkeiten» gab Höfler (Bamb. 1853) heraus. **Birmasens**, Stadt in der bair. Rheinpfalz, 2½ M. südöstlich von Zweidrücken in gebirgiger Gegend gelegen, ist Sitz eines Bezirksamts und eines Landgerichts und zählt 7921 E. (1864, gegen 6380 im J. 1858). Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnet sich die evang. Kirche mit dem schönen Monumente des Landgrafen Ludwig IX. von Hessen aus. Der hervorragendste Industriezweig der gewerhsleißigen Bewohner ist die Schuhfabrikation, deren Erzeugnisse dies nach Amerika gehen. P. (im Mittelalter Sancti Pirminii sedos) gehörte früher zu der Grasschaft Hanau-Lichtenberg, welche 1736 durch Heirath an Hessen-Darmstadt kam. Das Schloß, auf welchem der Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt (gest. 1790) residirte, wurde in den franz. Revolutionskriegen zerstört. In neuerer Zeit wurde P. historisch merkwirdig durch den Sieg, den die Preußen unter dem Herzog von Braunschweig 14. Sept. 1793 über die Franzosen unter Morean hier ersochten. Die letztern wurden die an die Saar zurückgeworsen und hierauf sogar die Weissendurger Linien, eine sür unüberwindlich gehaltene Bersschapung der Franzosen zwischen Weissendurg und Lanterburg, durch die vereinten Kräste der Desterreicher und Preußen 13. Oct. erstürmt.

Birna, Stadt im Regierungsbezirk Dresben bes Königreichs Sachsen, liegt 21/4 M. sübbstlich von Dresben in reizender Gegend am linken Ufer ber Elbe, in die hier die Gottleube milndet, sowie an der Sachsisch-Bohmischen Staatsbahn. Die Stadt ist Sit eines Bezirksgerichts und eines Gerichtsamts, einer Amtshauptmannichaft, eines hauptfteueramts fowie einer Superintendentur und zählt 8186 E. (1864, gegen 7441 im J. 1861). Unter den öffentlichen Gebauben find, außer bem Schloffe Sonnenstein (f. b.) mit feiner berithmten Irrenheilanstalt, hervorzuheben: bas Rathhaus; die fcone Hauptfirche, 1502 - 46 erbaut, mit buntgemalten Fensterscheiben; die Rloster= ober Spitalfirche, die zu bem 1301 gestifteten Dominicanerfloster gehörte, 1686 in bessern Stand gesetht wurde, gegenwärtig aber als Waarenniederlage bient; das neue Hospital mit Betsaal; der Bahnhof. Eine kath. Kapelle war 1867 im Bau begriffen. Bon Unterrichtsanstalten bestehen eine Anaben und eine Mädchenschule, eine Armen- und eine handelsschule. Auch hat die Stadt ein Baifenhaus, ein Armenversorgungshaus und andere wohlthätige Anstalten. Die industrielle Thätigkeit wie auch Handel und Bertehr find feit einiger Zeit in rafchem Bachsthum begriffen. Es bestehen Fabriten für Siberolithwaaren, Kattun, Strumpfwaaren, Hüte, Töpferwaaren u. f. w.; auch sind ber Schiffbau und die Elbschiffahrt sowie der Handel mit Holg, Ralt und befonders mit dem stromabwarts und mittels ber Gifenbahn weithin verfandten Birnaifchen Sanbftein wichtige Erwerbszweige. Unter letterm Namen kommt jedoch nicht allein der in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern auch der am linken und rechten Elbufer bei Liebethal, Cotta, Bostelwit, Schöna, Lohmen u. s. w. gebrochene Sandstein in den Berkehr. B. war in frühester Zeit böhm. Lehn, wurde wiederholt verpfandet und wieder eingelöft, bis es feit 1404 bei Sachfen verblieb. Schon in sehr früher Zeit hatte es Stapelgerechtigkeit erlangt, was dazu beitrug, daß es sich im Mittel-alter zu einer der ansehnlichsten Städte Sachsens erhob. Durch Krieg, Best und Aenderung der Bandelsverhältnisse sank die Stadt in der Folge von ihrer Bohe herab. Große Leiden hatte sie im Dreißigjährigen Kriege burch bie Schweben unter Baner 1639 zu erbulben. Auch litt fie bedeutend im Siebenjährigen Rriege, wo in der Rabe die fachf. Armee von den Preugen gefangen murbe, sowie im Kriege 1813.

Biroguen oder Pirogen (span. pirogus, ein ursprünglich amerik. Wort) heißen die aus einem Baumstamme gearbeiteten großen Ruderkähne der Indianer Südamerikas. Die malaiische Proa ist eine eigenthümliche Gattung der Pirogue. Ihre eine Seite ist nämlich länglichrund und dicht am Bord steht der Mast. Die andere Seite dagegen ist vollkommen gerade und bleibt allemal vom Winde abgekehrt, sodaß man nur durch Umwenden des Segels hin und wieder fährt und Border- und Hintertheil des Fahrzeugs wechselt. Sie sind wegen ihrer Schnelle berühmt.

Birol ober Golbamfel (Oriolus) ist der Name einer zur Familie der Rabenvögel gehörigen Bogelgattung, die sich burch einen starken, lang-legelförmigen Schnabel, deffen Ober-Tiefer vor der leicht gefrummten Spite mit einem seichten Ginschnitte verseben ift, burch abgestutten Schwanz und furze, starte Füsse unterscheibet. Die Arten diefer Gattung gehören ber öftl. halblugel unferer Erbe an und zeigen häufig in der Farbung die Gegenfate von Gelb und Schwarz. In Europa tommt nur eine Art, ber Kirfchpirol (O. galbula), vor, einer unferer fconften einheimischen Bogel, ber in Italien, Gubfrantreich und Griechenland zu den gemeinsten Bögeln gehört, bei uns aber als Zugvogel erft im Mai ankommt, weshalb er auch Pfing ftvogel genannt wird. Er baut zwischen ben außerften Gabelenben bunner Zweige ein fünftliches Reft aus Balmen, schmalen Blättern, Bflangenfafern u. f. w. mit großem Beiße, ift lebhaft, fehr scheu und mistrauifch und baber fcwer zu fciegen und zu fangen. Er frift Infetten und beren Larven, aber vorzüglich gern Ririchen, Weinbeeren und Feigen, benen er zuweilen nicht unbeträchtlichen Schaben zufügt. Gegen Ralte ift er fehr empfindlich und verläßt unfere Gegenden bereits im August. Im Sommer wird er sehr fett und gilt dann in Sübeuropa für sehr schmachaft. Die Mannchen find am ganzen Körper und an ber Schwanzspite hochgelb, nur die Flügel, der Schwanz und ein Fled über dem Auge tief schwarz; das Weibchen ift gelblich gritnlich, unterfeits weißlich und schwarz gestrichelt. Die erstern zeichnen fich durch einen starken, hellen, flotenben Gefang aus und tonnen als Zimmervogel gehalten werben.

Piron (Alexis), franz. Dichter, geb. zu Dijon 9. Juli 1689, war der Sohn des Apothefers Nime B. (geb. 1. Dct. 1640, geft. 9. Dec. 1727), beffen Dichtungen im burgund. Dialette oft mit den trefflichen «Noëls bourguignons» von Lamonnohe genannt werden. Bergebens bemiihte fich fein Bater, bem Sohne eine folide Bildung ju geben, ben fein lebhafter Beift bon einem tollen Streiche zum andern trieb. Rur in feiner entschiebenen Liebe für die Boefie zeigte er von früh an Beharrlichkeit. Ein höchst unanständiges Gedicht, das er im Taumel einer Orgie auf das Bapier geworfen hatte, nothigte ibn, aus feiner Baterftabt zu flieben. Er ging nach Baris und lebte bort die ersten neun Jahre in Ditrftigkeit, indem er fich durch seine schone Handschrift zu ernähren suchte. Allmählich machten ihn feine treffenden Spigramme befannt und er wurde nun ein Glieb ber guten Gefellichaft, in ber er burch Geift und Beiterkeit glanzte. So gehörte er mit Crebillon, Colle, Gallet und Greffet zu ben beliebteften Mitgliebern ber Zufammenklinfte bes Caveau, von wo aus feine humoriftischen Spifteln, feine jum Theil an bas Schlüpfrige streifenden Erzählungen und andere poetische Aleinigkeiten seiner Feder in das größere Bublitum gelangten. Als Bühnendichter begann er mit Arbeiten für fleine Theater, und lange Zeit arbeitete er für Francisque, den Unternehmer der komischen Oper, der nur Monodramen fpielen durfte, weil alle andern Brivilegien vergeben waren. B.'s größere Stude, 3. B. «L'école des pères» (1828; zuerst unter bem Titel «Les fils ingrats») und «Gustave Vasa» (1733) fanben nur mugigen Beifall, und fein «Calisthone» (1730) wurde fo entichieben misfallig aufgenommen, daß er fich für biefe Ungunst burch seine Satire «La calotte du public» schablos zu halten suchte. Erst feine «Métromanie» (1738) wurde als ein wahres Meisterwert begrüßt. In der That ist diese Dichtung, in welcher P. seine dichterische Leidenschaft selbst zum Gegenftande der Darftellung macht, allein im Stande, ihm einen unvergänglichen Namen zu fichern. Deffenungeachtet wies ihn die Alademie zurück, als er fich 1753 um eine erledigte Stelle bewarb. Aus Rache mahlte er nun die Afabemie und die Afabemiter, die er ales invalides du bel-esprit» nannte, jum Gegenstande seiner Satire. Er starb 21. Jan. 1773. Seine «Oouvres» (7 Bbe., Bar. 1776) wurden von Rigoley de Juvigny, feine «Oouvres inédites» neuerdings bon Bonhomme (Bar. 1859) herausgegeben.

Bironette, eigentlich ein fleiner Kreisel, heißt in der Tangfunft das schnelle Umbrehen auf einem Fuße und in der Reitfunft das schnelle, fehr enge Herumwerfen des Pferdes, sodaß es mit dem Ropfe auf derfelben Stelle fieht, wo es zuvor mit dem Schweife war; daher pironet-

tiren, im Rreise breben.

Pisa, eine der altesten und schönsten Stüdte Italiens, die Hauptstadt der gleichnamigen Proving (55½ D.-M. mit 243028 E.), liegt in einer reizenden, fruchtbaren Soene, 1 M. vom Meere, am Arno, über welchen drei Brücken führen, und ist der Sit eines Erzbischofs, einer Präsectur, eines Tribunals erster Instanz und anderer Behörden. Die Stadt hat breite, gerade und gutgepstafterte Straßen und schöne große Plätze. Unter den 80 kirchlichen Gebäuden zeichnet sich der im 11. Jahrh. von einem griech. Architekten erbaute Dom durch sein von 74 Säulen getragenes Gewölde, durch herrliche Gemälde und schöne bunte Fenster aus. Neben ihm steht der berühmte, im 12. Jahrh. von einem Deutschen, Namens Wilhelm, erbaute schiefe Thurm



(il Campanile), beffen höchster Buntt, wenn man ein Beiloth herabläßt, an ber Grundmauer eine Abweichung bon etwas niehr als 12 F. ergibt. Er ift rund, gang bon Marmor, besteht bei einer bobe von 142 F. aus sieben Stodwerten und ift oben platt und mit einer Balerie umgeben. Db ber Thurm absichtlich schräg gebaut fei ober ob er fich gefenkt habe, ift ftreitig. Bom britten Stockwerke an burfte er wol absichtlich schief erbaut worden sein, und für die urfprüngliche fchiefe Richtung des untern Baues scheinen die benachbarten altern Gebaube, an benen fich, trot aller sonftigen Benaufateit, fchiefe Linien geltend machen, zu fprechen. Dem Dome gegenüber liegt bas 1153 von Diotisalvi erbaute Battifterio ober bie Kirche bes beil. Johannes, eine runde, von herrlichen Säulen getragene Ruppel mit ungemein ftarkent vielfältigen Echo und einer Rangel, die eine ber größten Deifterwerte Ricola Bifano's ift. Zwijchen beiben breitet fich bas Campo-fanto aus, ein alter, feit früher Zeit jum Begrabniffe großer und berbienter Bürger ber Republit bestimmter Rirchhof, beffen Erbe bie Bifaner 1228 auf Schiffen aus Berufalem holten. Er ift bon goth. Sallen eingefaßt, die ber Baumeifter Giovanni Bifano um 1283 vollendete, und beren Bande mit Frescogemalben von Giotto, Buffalmaco, Laurati, Untonio Beneziano, Spinello, Memmi, Orgagna u. a. geschmückt find, die aber alle burch die unübertrefflichen Schilbereien Benozzo Gozzoli's verdunkelt werden. Ihr Anblick entzündete ben Funken bes Kunftgenies Leonardo's, Rafael's und Michel-Angelo's. Bgl. Carlo Lafinio, "Pitture al fresco del Campo santo» (Bifa 1812); Baolo Lafinio, «Pitture al fresco del Campo santon (Flor. 1832). Bon ben übrigen Gebauben zeichnen fich aus die in zierlich goth. Gefcmad gebaute Rirche Sta.= Maria bella Spina, ber Balaft bes einst hier resibirenden Ritter= ordens des heil. Stephan mit der Rirche, deren Orgel eine ber größten in Italien ift, ber königl. Balaft und ber Balaft Lanfranchi, wo Lord Bhron eine Zeit lang wohnte. Auch zeigt man ben Sungerthurm, in welchem Ugoling Gherarbesca 1288 mit feinen Rinbern umfam; indeg ift ber ursprüngliche gewiß nicht mehr borhanden. Die Universität zu B., angeblich 1339 gestiftet, wurde burch Cosmo I. von Debici erneuert und ftand in friihern Zeiten in hohem Rufe. Gie begreift fünf Facultäten mit (1864/65) 62 Docenten und 347 Studirenden und hat eine Bibliothet bon 60000 Banben, einen Botanischen Garten und berschiedene Sammlungen. Bon andern Lehranstalten befinden fich in B. ein Symnafiallyceum, eine technische Schule, eine Afademie der schönen Kunfte u. f. w. Rage bei der Stadt befindet sich die landwirthschaftliche Anstalt San-Rossore mit großer Stuterei und Kamelzucht. Die Stadt ist gegen früher sehr veröbet und statt ber 150000 E., die fie im 13. Jahrh. gezählt haben foll, hat fie nach dem letten Cenfus (31. Dec. 1861) 33676 (in ihrem Gemeindebegirt aber 51057) E. 4 Miglien von B. entfernt, am Fuße des Berges San-Giuliano, liegen die schon zu Plinius' Zeit bekannten Bifanischen Baber, 36 Quellen, die reich an kohlensaurem Gas und vitriol = wie auch salzfaurem Natrum, besonders in rheumatischen und gichtischen Arankheiten und gegen Leberleiden und Nervenschwäche innerlich und äußerlich angewendet werden. In der weitern Umgegend von B. ift bas große Rlofter Certofa bi Calci febenswerth. Handel und Gewerbe ber Bifaner, obwol jest burch Eisenbahnen, die nach Florenz, Lucca, Livorno und Spezia führen, unterstüst, find noch immer unbedeutenb. Doch ift die Umgegend von B. gut angebaut, ergiebig an gutem Del und reich an schönem Marmor. Bgl. Morrona, «P. illustrata nelle arti del disegno» (3 Bbe., Liborno 1712); Riftri, «Guida di P.» (Pifa 1845); Rohault de Fleury, «Les monuments de Pise au moyen âge» (Par. 1866, mit Atlas).

B., im Alterthum Pisas, hatte schon frühzeitig im Mittelalter sich durch den frästigen Freibeitsssinn und thätigen Handelsgeist seiner Bürger zu einer mächtigen Republit erhoben, deren Gebiet die ganze damals angebaute, sehr fruchtbare Maremma von Lerici dis Piombino umfaste. Im Rampse mit den Sarazenen eroberte es Sardinien, Corsica und die Balearen; es gründete Colonien in der Levante und behauptete seine Herrschaft auf dem Meere gegen Genua. Als eifrige Ghibellinen dem Raiser treu ergeben, geriethen die Pisaner mit den guelsisch gesunnten Städten Florenz, Lucca und Siena in blutige Fehden, die sie jedoch lange Zeit siegreich bestanden. Bon Genua aber aufs nene angegriffen und in der Seefchlacht bei Molara 1288 völlig besiegt, verlor P., da seine übrigen Feinde mit Genua sich verbanden, in den solgenden Kämpsen alle seine Bestzungen. Es war dem Untergange nahe, als Ugolino Gherardesca (s. d.), das Haupt der Guelsenpartei, die Herrschaft an sich ris. Neue Kräfte gewann P. unter den hiernächst auftretenden ghibellinischen Herrschern, besonders unter Uguccione. Doch von innern Parteiungen und neuen Kriegen, in denen es seine alte Tapserkeit bewährte, erschöpft, trat es endlich unter Mailands Schutz und wurde darauf dem Herzoge Galeazzo Bisconti verkauft und von bessen Sohne 1406 den Florentinern, den geschworenen Feinden Peinden P.s., abgetreten. Durch Hunger

wurde die Stadt zur Uebergabe gezwungen und durch Gewalt in Gehorsam erhalten. Als aber 1494 Karl VIII. von Frankreich Italien überzog, erhob sich auch B. unter Simon Orlandi, nahm den König von Frankreich zum Schutzern an und erkämpste sich mit dessen Hüle in einem 15 jährigen Kriege seine Selbständigkeit und eine neue Berfassung. Doch sortwährend reizte es, als ein wichtiger Stützpunkt der Macht in Italien, die Eisersucht und Herrschbegierde der benachbarten Staaten. Florenz bemächtigte sich des Gebiets von B. und begann 31. Juli 1499 die Stadt zu belagern. Aber die Anstrengungen der Florentiner scheiterten an dem Muthe und der Tapferkeit der pisan. Männer und Frauen, und ebenso kräftig widerstand die neubeschigte Stadt dem Eroberungsversuche Ludwig's XII. von Frankreich und zwei neuen Belagerungen der Florentiner 1504 und 1505. Erst 8. Juni 1509 gelang es den letztern, durch Hunger, unter der Bedingung völliger Amnestie, sich der Stadt zu bemeistern. Seitdem blieb B. bei Toscana die zu dessen Eindersleidung in das neue Königreich Italien (1860). Bgl. Baltancoli-Montazio, «Annali di P.» (Lucca 1842—45).

Bisander (griech. Beisandros) ist der Name zweier Helben im heroischen Zeitalter, von denen der eine, ein Trojaner von Geburt und Sohn des Antimachos, von Agamemnon getödtet wurde, der andere ein Ansührer der Myrmidonen war. Historisch bekannter aber und zugleich wichtiger ist der Spartaner P., der Schwager des Agestlaus, welcher zu der Zeit, als die eisersüchtigen Perser im Vereine mit vielen griech. Staaten bald nach dem Peloponnesischen Kriege das mächtig gewordene Sparta zu demüthigen suchten, auf dem Kriegsschauplatze auftrat. Bon Agesilaus hatte er nämlich den Oberbesehl über die Flotte erhalten, erlitt aber, als es dei Knidos (s. d.) zur Schlacht kam, durch die vereinigte pers. hellen. Flotte unter Konon und Pharnabazos eine

völlige Riederlage und verlor felbst babei fein Leben.

Bisang, s. Musa. Pifano (Nicola), Bilbhauer und Architett, geb. um 1200, lebte und wirkte meist in seiner Baterfladt Bifa und ftarb nach 1266. Die ital. Kunftgeschichte beginnt mit ihm eine neue Aera, indem nach Jahrhunderten der Roheit und Berarmung in der Sculptur seine Werke eine plotsliche neue Entwidelung ju antiter Freiheit und Schonheit ber Form barftellen, die bann im 14. Jahrh. von neuem verloren ging, um erst im 15. mit den großen Florentinern wieder zu erwachen. Das Außerorbentliche einer folchen isolirten tunftgeschichtlichen Erscheinung bat von jeher verschiedene Erklärungen hervorgerufen. Bon seinen Lehrern, byzant. Bilbhauern, wie es heißt, tonnte B. feinen neuen Stil nicht erlernen, weil diefelben schon einer völligen Leblofigkeit der Darstellung anheimgefallen waren; um so wahrscheinlicher ist es, daß er nach aufgefundenen Antiken, zumal Sarkophagen, studirt und von denselben seine Darstellungsweise entnommen habe. Neuerdings hat Rugler bargethan, daß P. in seinem frühesten Werke, einem Relief an der Façade des Doms zu Lucca von 1233, viel weniger an die Antike als an den damaligen höchft entwidelten und ebeln Stil ber beutschen Sculptur erinnere, welcher ihm burch wandernde nordische Rünftler befannt geworben fein mag. Bollig von ber Antife eingenommen erscheint er erft in ben berühmten Reliefs an ber Rangel bes Baptifteriums ju Bifa; hier ift die Form nach antifem Princip um ihrer felbft und ihrer eigenen Schönheit willen behandelt. Mus feiner spätern Zeit ist die Kanzel des Doms zu Siena und der prachtvolle Sarkophag des heil. Dominicus in Bologna; außerdem wird er als Architekt mehrerer Kirchen in Bifa, Bistoja, Bolterra u. s. w. genannt. — Sein Sohn und Schüler Giovanni P., geb. um 1240, gest. 1320, murbe als Bilbhauer und Architett einer ber michtigften Repräsentanten bes feit Enbe bes 13. Jahrh. in Italien überwiegend gewordenen german. Stils. Bon ihm wurde das berühmte Campo-fanto in Bifa angelegt. Er arbeitete auch die Grabmäler Urban's IV., Martin's IV. und Benedict's XI. in der Rirche zu Perugia, baute die Borderfeite des Doms zu Siena und führte mehrere andere Bauwerke aus in Neapel, Orvieto und Bistoja. Für die bischöfl. Kirche zu Arezzo arbeitete er die mit ausgehauenen Figuren, Laubwerk, Musiv- und Schmelzarbeit gegierte marmorne Tafel bes Hochaltars, welche 30000 Golbgulben toftete, für Floreng bas Taufgefäß in der Rirche zu St.-Johannes, für die Rirche des heil. Dominicus zn Bologna den Hochaltar und in seiner Baterstadt die Ranzeln des Doms und der Kirche auf Campo-santo. Andrea B., geb. 1280, gest. 1345, Bildhauer und Architekt, Giotto's Freund, arbeitete in Florenz die Statuen am Glodenthurm des Doms und die schöne altere Bronzethur des bortigen Baptisteriums, Werke, worin der german. Stil sich streng und fraftig ausspricht. Minder bebeutend waren beffen Gohne Rino und Tommaso. — Bictor B., genannt Bifanello, ein Maler, geb. 1368 zu San-Birgilio ful Lago im Beronefischen, stand am päpstl. Hofe in großem Anfehen und ftarb 1448. Bas fich bon feinen Malereien in Rom, Benedig, Berona

und Bistoja erhalten hat; beurkundet ihn als einen erfahrenen Meister. Doch berühmter wurde er badurch, daß er zuerst oder als einer der ersten Schaumlinzen, meist aus Bildnissen mit gut erfundenen und ausgeführten symbolischen Rückseiten bestehend, modellirte, in Formen abdruckte und in Metall goß. Besonders die Köpfe dieser meist zwischen 1429 und 1448 gesertigten

Stude gehören jum Trefflichften in ihrer Art.

Bife (frang., vom lat. pinsere, stampfen) ober Lehmfclag beist bas Berfahren, Mauern und Bebaube aller Art aus Gartenerbe mit Sand vermischt burch Stampfen zwischen Bretwänden oder in Formen aufzufithren. Der gewöhnliche Erd-Bifebau verwendet jene Materialien in Lagen aufeinander, stellt bemnach die Bauwerke gleichsam aus einem Stück her. Isnard in Dbeffa fertigt bagegen gerammte Erbquabern und liefert bamit festere Mauern als ber Erb-Bifebau ergibt. Außerdem gehört hierher ber Rall-Sand-Bifebau, wobei flinftliche Steine aus einem Gemenge von Ralt und Sand hergestellt werden. Dies ift die vorzüglichste und bauerhafteste Art des Bisebaues. Im allgemeinen gewährt der Bisebau die Bortheile der Billigkeit und ber Trockenheit, hat aber auch manche Nachtheile. So haften 3. B. die Nägel nicht in den Banben, der Abput ift schwierig u. f. w. Der Bifebau war fchon den Alten befannt, und Blinius nennt die Athenienfer Spperbius und Gurpalus als feine Erfinder. Sannibal führte in diefer Beife Festungswerte in Spanien auf. Biele Gebaube bes Alterthums waren blos aus Lehmichlag errichtet. Erneuerte Aufnahme fand ber Bifebau gegen Enbe bes 18. Jahrh. in Sübfrantreich, besonders durch den Banmeister Cointeraux. In Deutschland hat der Pisebau nicht recht platgreifen wollen, weil Feuchtigkeit und Witterungewechsel von zu großem Ginfluß auf folche Wande find, auch das Ungeziefer die Bifemauern burchwühlt. Dennoch ift er für viele Gegenden und Berhältniffe geradezu Bedtirfniß, wie die vielen Lehmsteinbauten beweisen. Der treffliche Ralt-Sand-Bifebau, gewöhnlich ber Prochnowsche genannt, wurde 1828 von dem Architekten Andin zu Boras in Schweden erfunden, als eine furchtbare Feuersbrunst diese Stadt in Afche gelegt hatte und es an Material zu raschem Bieberaufbau ganzlich mangelte. Durch die von Körte übersette Schrift Rydin's aufmerklam gemacht, verbesserte Gutsbesitzer Prochnow zu Bahn in hinterpommern bas Berfahren. 1846 marb bas Berfahren durch Leuchs in Gubdeutschland eingeführt; 1854 erfand Bernhardi in Eilenburg dazu eine besondere Preffe zur herstellung von Ralt-Sand-Steinen. Much ben Ralt-Sand-Bifebau icheinen ichon die Römer gekannt zu haben, wie aus einer Stelle bes Bitrup fowie aus verschiebenen erhaltenen Reften bervorgeht. Diefer Bisebau steht bem Mauerwert aus gebrannten Steinen fehr nahe, und vermeidet alle Mangel des Erd-Bifebaues. Bgl. Engel, «Der Ralt-Sand-Bifebau und die Ralt-Sand-Ziegelfabrikation» (3. Aufl., Lpz. 1865); Schubert, «Handbuch ber landwirthschaftlichen Baukunde» (2. Aufl., Berl. 1864). Eine Art Bifebau ift auch die in Deutschland auf dem Lande vielfach gebräuchliche Bellerwand aus Lehm, in Berbindung mit eingefnetetem, zerfchnittenem Stroh. Dieselbe wird mit der Hand und, der Festigkeit halber, außerordentlich breit angefertigt. Auf ähnliche Beise wird für ländliche Gebäude aus Holz die Lehmfachwerkswand gebildet.

Pisibien, eine Lanbschaft im sübl. Kleinasien, die Gebirgsgegend am nördl. Abhange des Taurus, wurde in frühern Zeiten als ein Theil von Pamphylien (f. d.) betrachtet. Erst seit der neuen Eintheilung des röm. Reichs unter Konstantin bildete es eine besondere Proving. Der südwestlichste District des Landes führte den Sondernamen Milyas, der nordwestliche den Namen Rabalia. Die Bewohner der Landschaft, die Bisider, waren kilhn und tapfer, aber räuberisch und beshalb von ihren Rachbarn gefürchtet, wie auch die jetige Bevöllerung, die Karamanen, als arge Räuber verrusen sind und das Land daher selten von Reisenden besucht wird.

Bisitratus (griech. Beisistratos), ein berühmter Machthaber (Tyrann) von Athen, stammte ans dem alten edeln Geschlechte der Philaiden, war mit Solon verwandt und hatte von seinem Bater Hippotrates ein bedeutendes Bermögen ererbt; überdies wurde er in seinen ehrgeizigen Bestrebungen von der Natur durch ungemeine Fassungstraft, durch einen klaren Berstand und rednerisches Talent unterstützt. Bei seinem Eintritt in das öffentliche Leben sucht beradlassung und Freigebigkeit sowie durch Borspiegelung bürgerlicher Freiheit und demokratischer Bersassung nie niedere Bolkstasse sint sich zu gewinnen, und als ihm dies gelungen, brachte er seine weitern Plane mittels einer List zur Aussührung. Mit leichten Wunden bebeckt, die er sich selbst zugefügt, erschien er auf dem Marktplatze, rief seine Mitbürger zum Schutz gegen die Bersolgungen vorgeblicher Feinde auf und erschlich sich auf diese Weise eine Leidwache von 50 Reulenträgern. Mit Hilse dieser besetzt er die Burg von Athen, entwassnete die Menge und machte sich 560 v. Chr. zum Oberherrn der Stadt. Dabei wußte er jeden Schein der Tyrannei zu vermeiden, erhielt die Gesetz des Solox aufrecht und bewies gegen den Gesetzgeber

felbft die größte Bochachtung, bermochte aber bennoch nicht biefen mit feiner Berrichaft zu verfohnen. Zweimal wurde biefe durch Siege ber Gegenpartei und Berbannung bes B. unterbrochen. Zuerst geschah dies, balb nachdem er zur Berrschaft gelangt war, burch eine Coalition ber Barteigunger bes Altmaoniben Megatles und bes Lyturgus. Als aber Lyturgus und Megattes fich entzweiten, naberte fich ber lettere in feiner Bedrungniß bem B., vermählte ibm feine Tochter und verhalf ihm felbft nach fünf Jahren wieder gur Berrichaft. Allein ba B. größere hinmeigung ju feinen ichon erwachsenen Sohnen als ju feiner jungen Battin zeigte, fo mahrte bas freundschaftliche Berhaltnig mit Megatles nur furge Beit, und er mußte Athen abermals verlaffen. Er flüchtete nach Eretria auf Euböa und blieb bier über zehn Jahre in Berbannung. Dann jog er Gelb und Sulfevöller von mehrern Seiten, befonders von Theben, Argos und Naros zusammen, landete mit dieser Macht bei Marathon und schlug die entgegenrückenden Athener in die Flucht. B. befestigte fich von neuem in ber herrichaft von Athen und behanptete diefelbe ohne Störung bis an seinen Tod (527 v. Chr.). Es ist nicht zu verkennen, daß B. seine Gewalt nicht mit bespotischem Drude, sonbern mit Milbe und Gerechtigkeit übte, bag er bie Staateeinflinfte ohne übermäßige Belaftung ber einzelnen vermehrte und biefe größtentheils auf Errichtung prachtvoller öffentlicher Gebäube verwendete, bag er ben materiellen Wohlftand befonders durch Anpflanzung von Delbaumen in ben bisher fast gang tablen Ebenen Attitas forberte und auch die geistige Bilbung ber Athener burch Anlegung von Bibliotheten und burch die Sammlung ber homerischen Gefange ju beben fich bestrebte. Go genog Athen mehr als je unter feiner Berrichaft die Segnungen eines langen Friedens, und er felbft tonnte feinen Göhnen Sippias, Hipparchus und Theffalus, die man gewöhnlich mit dem allgemeinen Namen der Bififtratiben, b. h. ber nachtommen bes P., bezeichnet, ben ruhigen Befit beffelben hinterlaffen, ben fie freilich durch ihre eigene Schuld 510 b. Chr. für immer wieder verloren.

Bifo ist der Name einer Familie des röm. plebejischen Geschlechts der Calpurnier (s. Calpurnins), die zuerst im zweiten Bunischen Ariege bervortritt, wo ein Cajus B. 216 v. Chr. bei Canna gefangen wurde, ber bann 211 die Bratur bekleibete. — Sein gleichnamiger Sohn, der 180 Conful war, adoptirte den Lucius Casonius, der dann Lucius B. Casoninus hieß, 154 als Brätor in Spanien, 148 als Conful in Asien Krieg führte, und von dem fortan dieser Zweig der Familie den Zumamen Casoninus trug. — Sein ebenfalls gleichnamiger Sohn war 112 Conful und fiel 107 als Legat des Confuls Lucius Caffins in Gallien mit diesem gegen Die Tiguriner. Des lettern Entel, beffelben namens, befleibete 61 die Bratur, verheirathete feine Tochter Calpurnia 59 an Julius Cafar und erhielt burch ben Ginfluß bes lettern mit Aulus Gabinius das Confulat 58, als Clodius (f. b.) Bolkstribun war. Den Clodius begunstigte er namentlich in seinem Berfahren gegen Cicero; baher war ihm bieser verseindet und griff ihn 55 in einer noch erhaltenen Rebe im Senat wegen schmählicher Berwaltung der Proving Macedonien auf das heftigste an. 3m 3. 49, nachdem er 50 Cenfor gewesen war, suchte er die ariftokratische Partei vergebens zu einem friedlichen Bergleiche mit Cafar zu stimmen, ebenso vergebens waren seine Bemühungen, nach Casar's Ermorbung 44 ben Frieden zu erhalten. - Sein Gobn Lucius Calpurnius B. Cafoninus, Conful 15 v. Chr., begunftigt von Augustus und Tiberius, ber ihm die Prafectur der Stadt übertrug, die er mit vorzüglicher Tüchtigkeit verwaltete, ftarb 80 3. alt 32 n. Chr. Er ift vernuthlich ber P., an ben und beffen Sohne Poratius feine aCpiftel über die Dichtfunft» richtete. — Lucius Calpurnius B., ber wegen feiner Rechtlichkeit und Gemiffenhaftigfeit ben ehrenden Beinamen Frugi, b. i. der Brave oder Biedere, erhielt, gab als Bollstribun 149 v. Chr. das erste Gesetz gegen Erpreffungen (Lex Calpurnia repetundarum), in beren Folge bie erste Quaestio perpetua eingerichtet wurde. Ale Consul tämpfte er 133 gegen die Stlaven in Sicilien. Durch seine für uns verlorene Geschichte Roms bis auf feine Zeiten gebort er zu ben rom. Annalisten. Sein Entel Cajus, ber erfte Gatte ber Tochter Cicero's, Tullia, ftarb, nachdem er bie Dudftur be-Meibet hatte, fehr jung 57. - Durch Aboption gehörte bem Zweige ber Frugi (ber biefen Beinamen fortführte) an Lucius Calpurnius B. Frugi Lucinianus, ben Galba ju feinem Nachfolger erkor und adoptirte, und der mit ihm durch Otho 69 n. Chr. ermordet wurde. — Bu andern Zweigen der Familie gehörten Cajus Calpurnius B., der 67 v. Chr. als Conful und Führer der aristofratischen Partei sich dem Geset, durch welches Gabinius (f. d.) bem

Bompejus für den Seeräubertrieg ungemeffene Macht übertrug, vergebens entgegenstellte; Enejus Calpurnius B., der 65 an der ersten, nicht zum Ausbruch gelangten Berschwörung des Catilina Antheil nahm und im folgenden Iahre als Quästor in Spanien erschlagen wurde;

Digitized by Google

Enejus Calpurnius B., ber als unbeugfamer Anhänger ber Ariftofratie bis 46 v. Chr. gegen Cafar focht, fpater fich an Brutus und Caffins anfolog, bon Auguftus begnabigt wurde und 23 v. Chr. bas Coufulat bekleibete; beffen Cohn Enejus, ber 7 v. Chr. mit Tiberius Conful war, welcher ibm als Raifer die Berwaltung von Sprien gab. Germanicus (f. b.), ber mit ber Leitung bes Drients beauftragt war, und mit bem er in Streitigkeiten tam, wurde bon ihm, bermuthlich auf Antrieb bes Tiberius, 19 n. Chr. ju Antiochia vergiftet. Sierauf mufite er bem Cajus Sentius, bem bes Germanicus Gefolge die Broving übertrug, weichen und ging nach Rom. hier tobtete er fich 20 n. Chr., als er fab, daß Tiberius, bem Ingrimm bes Bolls, bas ben Tob bes Mörders verlangte, weichend, ihn aufgab und bem Senate die Unterfuchung übertrug; auch feine Gemablin Munatia Plancina, die an dem Berbrechen theilgenommen, tobtete fich, als fie noch 33 auf Tiberius' Befehl wegen beffelben angeklagt wurde. Cajus Calpurnins B. verfuchte 65 n. Chr. eine Berfcmbrung gegen Rero, Die aber entbedt murbe. B. tobtete fich felbft; die gabireichen Theilnehmer, ju benen auch Fenius Rufus, einer ber prätorianischen Bräfecten, Seneca, Lucanus u. a. gehörten, wurden von Nero auf bas graufamfte verfolgt und beftraft. - Dit Unrecht, wie es icheint, wird ber Lucius Calpurnius Bestia zu der Familie der Bisonen gerechnet, der 111 als Consul sich von Jugurtha bestechen lieft und beshalb in Rom 110 auf Antrag bes Tribunen Manilius belangt und verurtheilt wurde, und 90, ale ber Tribun Quintus Barius barauf antrug, die Urheber bes Bunbesgenoffenfriegs ju belangen, fich einer zweiten Berurtheilung burch freiwilliges Exil entzog.

Biftacien ober grune Danbeln beifen bie fugen, wohlschmedenben Samenterne ber echten Biftacie (Pistacia vora L.). Die zu ber 22. Klaffe bes Linne'ichen Suftems und zur Familie der Terebinthaceen gehörende Gattung Pistacia L. besteht aus Sträuchern und Baumen bes mittellandifden Gebiets, bes Drients, bes tropifchen Afien und Nordameritas, welche fich burch schöne immergrüne Belaubung auszeichnen. Ihre abwechselnd gestellten nebenblatt= losen Blätter find unpaarig gefiedert oder dreizählig mit ganzrandigen Blättchen, ihre kleinen Blüten in einfache ober zusammengesette, blattwinkelftändige Trauben gestellt. Die mannlichen Blüten bestehen aus einem gelbgrünen, fünfspaltigen Berigon und fünf Staubgefäßen mit viertantigen Beuteln, die weiblichen aus einem brei- bis vierspaltigen Berigon mit einem oberständigen Fruchtinoten und drei Griffeln. Aus dem Fruchtinoten entwickelt sich eine trockene, selten fleischige Steinfrucht mit einfächerigem und einsamigem Steinkerne. Pietacia vora ist ein schöner, bis 30 F. hoch werbender, in Sprien, Berfien und am Schwarzen Meere einheimischer, übrigens in Subeuropa häufig cultivirter Baum mit unpaarig gefieberten ober (bei ben weiblichen Individuen) häufig breizähligen Blättern, länglichrunden oder eiförmigen zollangen Blättchen und eiformigen, etwas fleischigen, grünen, roth angehauchten Früchten, welche gegen 11/2 Boll Lange erreichen. Der in dem Steinkern enthaltene langliche, breikantige Same ift reich an fettem Del. Wegen ihrer grilnen Farbe bebient man fich ber Biftacienterne in ben Apotheken und Zuderbäckereien, um Morsellen und Consituren, im Haushalte, um Crêmes damit zu zieren. Im Orient und in Subeuropa werben fie auch roh gegeffen und wird aus ihnen Del geschlagen. Sie schmecken ganz ähnlich wie die süßen Mandeln, werden aber leicht ranzig. Im ganzen mittellundischen Gebiet kommen zwei andere Arten häufig wild vor, ber Maftixstrauch (f. Mastix) und der Terpentinbaum (P. Torobinthus L.). Die lettere, auf trodenen, sonnigen, bebuschten Sügeln wachsende Art wird zwar bisweilen zu einem fleinen Baum, ift aber in der Regel auch strauchförmig. Ihre Blätter sind benen des Walnusbaums ähnlich, nur beträchtlich fleiner, die erbsengroßen, zuletet blaugrünen, trocenen Früchte in große, verzweigte, rispige Trauben gestellt. Die Rinde enthält ein feines Terpentinharz (Torobinthium cypria ober do Chio), welches theils freiwillig aussließt und an der Luft erhartet, theils durch Einschnitte gewonnen wird. Die Samen wurden früher gegen Blutflüffe und Opsenterie angewendet. Eigenthumlich find diefer Holzart die großen, bocksbornartig gestalteten, diewandigen, harten, grünrothen und fehr hargreichen Gallen (Gallae pistacinae), welche eine Blattlaus (Aphis Pistaciae) an den Aeften hervorbringt (auch an den Blütenftielen und Blättern, wo aber die Gallen viel keiner und anders geformt auftreten), und die früher ebenfalls medic. Berwendung fanden.

Biftill, f. Stempel.

Bistoja, bei ben Römern Pistoria, die Hauptstadt des gleichnamigen Areises in der ital. Provinz Florenz, der Sitz eines Bischofs, einer Präsectur, eines Tribunals erster Instanz, einer Atademie der Wissenschaften und der Künste, eines Lyceums und eines Gymnasiums, liegt überaus freundlich am Fuße der Apenninen am Ombrone und an der Eisenbahn von Florenz nach Bologna und Lucca, hat breite und gerade Straßen, ansehnliche Kirchen und einige schöne Pa-

läste. Sie ist mit Mauern umgeben und hat eine Citadelle. Die sehenswerthesten Gebäube sind ber Dom aus dem 12. Jahrh. mit vielen Reliquien und die Kirchen dello Sto.-Spirito mit einer trefflichen Orgel, dell' Umiltà von sehr schöner Bauart, San-Andrea wegen berühmter goth. Kanzel, San-Francesco und San-Bartolommeo wegen werthvoller Gemälde; serner das bischiefigebäude Sapienza. Die Zahl der Einwohner beläuft sich (Ende 1861) auf 12274. Wichtig sind die Sisenmanusacturen, welche namentlich gute Flintenläufe liesern, die Fabriken von Radeln, landwirthschaftlichen und musstalischen Instrumenten. Auch wird viel Gartendau getrieben, und namentlich gelten die hiesigen Wassermelonen für besonders wohlschmedend. In der Umgegend sindet man schöne Bergkrystalle, die geschlissen als Diamanti di Pistoja in den Handel kommen. In der Schlacht bei B. sand Catilina den Tod.

Biftoja (Leonardo da), ital. Maler, mit dem Beinamen Malatesta, hieß, wie es scheint, mit seinem Familiennamen Grazia und lebte um 1540. Auf seine eigenthümliche Richtung sollen die Werte des Leonardo da Binci von Einsluß gewesen sein. In Rom wurde er ein Schüler Francesco Penni's. Ausgezeichnet als Colorist, weniger als Zeichner, lieferte er namentlich viele vortreffliche Porträts, die er sich aber auch sehr thener bezahlen ließ. Er arbeitete vorzüg-

lich zu Lucca, Rom und Reapel, wo er ftarb.

Bistole, eine kurze Feuerwaffe, welche aus freier Hand abgeschossen wird. Ob ber Name von der toscan. Stadt Bistoja, wo sie Ende des 14. Jahrh. versertigt sein sollen, oder (nach Napoleon III.) von ihrem der Goldmünze Bistole gleichen Kaliber, oder (nach Balach) aus der Husseit vom czech. pistals, Rohr, abzuleiten sei, bleibt ungewiß. Die Landsknechte führten die B. als ekurze, seuerschlagende Büchsen meiter zu gebrauchen, welche davon auch Pistoliers genannt wurden. Der Lauf ist glatt, oder gezogen; das Schloß hat alle Stadien des Flintenund Büchsenschlosses durchgemacht. Neuerdings werden auch mehrere Läuse in eine Wasse vereinigt. (S. Revolvers.) Die früher bedeutende Länge der B. ist gegenwärtig wesentlich vermindert; der Lauf der Terzerole, als der Keinsten Art von B., ist oft nur 2—3 Zoll lang und hat natürlich auch nur ein sehr keines Kaliber. Die Handlichkeit der Wasse, selbst die leichte Berbergung derselben hat ihr nicht blos bei der Cavalerie, bei den Mineuren, bei der reitenden Artillerie n. s. w., sondern auch im Publikum große Berbreitung gegeben, obgleich sie bei ihrer schwachen Ladung und dem unsichern Schuß aus freier Hand, namentlich vom Pferde, keine große Wirkung hat. Um berühmtesten waren die B. von Lazaro Lazarini und Kuchenreiter.

Pistole, ursprünglich ber Rame einer im 16. Jahrh. in Spanien in Umlauf gekommenen Goldmünze (Pistola), die anfänglich von unsörmlicher Gestalt und blos gepreßt war, 1730 aber die runde Form erhielt und geprägt wurde. Sie stellte den zweisachen Escudo do oro oder Goldthaler vor und wurde daher später Dodlon (Doppelter) genannt. Nach ihr wurden in Frankreich zuerst 1640 die sog. Louisdor geprägt und ähnliche Goldsstüde späterhin in Portugal, Italien, der Schweiz, Deutschland und Dänemark, die man sämmtlich B. nennt, sodaß der Werth der B. ein abweichender ist. In Deutschland nennt man jedoch gegenwärtig B. vorzugsweise die ursprünglich zu 5 Thirn. in Gold ausgeprägten Stücke. (S. Louis dor und Friedrich

bor.) Der Urfprung bes Namens B. ift unflar.

Bităval (François Sayot be), ein franz. Rechtsgelehrter, geb. zu Lyon 1673, biente zuerst als Solbat, studirte aber bann die Rechte, wurde 1713 Abvocat und starb 1743. Abgesehen von seinen übrigen, jest vergeffenen Schriften, hat er fich einen bekannten Ramen geschaffen burch die Herausgabe seiner «Causes célèbres et intéressantes» (20 Bbe., Bar. 1734 fg.; auch 4 Bbe., Bafel 1747-48; bentfch: «Erzählungen fonderbarer Rechtshändel», 9 Bbe., Lp3. 1747-68), die eine Sammlung ber berühmtesten Rechtsfälle nebst beren Entscheidung enthalten. Gine neue, weiter fortgeführte Bearbeitung besselben Gegenstandes veranstaltete der Barlamentsadvocat François Richer (geb. ju Avrancher um 1718, geft. 1790 ju Baris) unter gleichem Titel (22 Bbe., Amsterd. 1772—88); eine Abkürzung der Sammlung P.'s bilben die «Faits des causes célèbres et intéressantes» (Amsterd. 1757) von François Alexandre be Garfault (geft. 1778). Die beutsche Uebersetzung bes Richer ichen Berts (4 Bbe., Jena 1792-95) wurde von Schiller mit einer Borrebe begleitet. Sitig und Baring haben in neuerer Zeit eine ähnliche Sammlung unter bem Titel «Der Neue B.» herausgegeben (1. bis 3. Folge, 36 Bbe., Lpg. 1842-65, von Bb. 31 ab herandg. von Bollert; Reue Folge, 1866 fg.). Gine Auswahl ans letterm Werke bilden: «Die interessantesten Criminalgeschichten aller Länder aus älterer und neuerer Zeit», umgearbeitet und herausgegeben von Bollert (Lpg. 1867 fg.).

Bitcairn, die füblichfte Insel der Gruppe Paumotu (f. d.) oder der Niedrigen Inseln in ber Subsee, gang von Felsen umgeben und ohne Bafen, murbe von Carteret 1767 entdedt und benannt. Die Infel, etwa 21/4 engl. M. lang, 1 M. breit, muß früher bewohnt gewesen sein, da außer Bögeln, Ratten, Rotospalmen und Brotfruchtbäumen die ersten Europäer, welche hier landeten, auch steinerne Götzenbilder, Lanzenspitzen und Menschenschädel vorfanden. B. erhielt Beruhmtheit durch ein blutiges Drama, welches hier fpielte, aber mit einer Ibylle endigte. Unter ber Führung des Steuermanns Pletcher Christian emporte fich 1788 in den otaheitischen Gewäffern die Mannschaft des engl. Schiffs Bounty gegen ihren Kapitan Bligh (f. b.), setzte diefen in einem Boote aus, und fegelte, nachdem ein Niederlassungsversuch auf der Insel Tubuai mislungen war, mit fechs Männern und zwölf Frauen von Otaheiti nach B., wo sie im Jan. 1790 landeten. Rachdem fie fich bort häuslich eingerichtet und einige Jahre alles friedlich verlaufen, entstand zwifchen ben Engländern und den Männern von Otaheiti eine blutige Fehde, in welcher lettere ausgerottet wurden. Indes war aus der Berbindung der Engländer mit den otaheitischen Beibern eine neue, burch forperliche Schonheit ausgezeichnete Generation berborgegangen, die nun, nach der Bertilgung der otaheitischen Manner, unter der wohlthatigen reli= giofen und fittlichen Leitung von Alex. Smith, der den Ramen John Abams annahm, und von Eb. Poung aufs erfreulichste heranwuchs und, nach Poung's Tobe, 1800, unter Smith eine völlig patriarchalische Gemeinde bilbete, in welcher Religiosität, Sittlichkeit und Arbeitsamkeit herrschten. Die Gemeinde wuchs und gebieh, abgeschieden und ungekannt von der ganzen Welt, bis 1808 ber amerit. Rapitan Folger die Insel berührte und die ersten Nachrichten von der ungeahnten Anfiedelung gab. Infolge beffen fandte die brit. Abmiralität den Rapitan Staines jur Untersuchung bes Sachverhaltes borthin, ber 1814 auf B. landete, sobaß feit ber Meuterei auf der Bounty ein Bierteljahrhundert verfloffen und das Berbrechen nach engl. Gefeten berjährt war. Seitbem wurde die Insel mehrmals von Seefahrern besucht, unter andern vom engl. Rapitan Beechen 1825. Bu biefer Beit beftand bie Bevöllerung aus 66 Berfonen, Die bas Dorf B. bewohnten. Da man beforgte, ber geringe Umfang ber wenig fruchtbaren Jusel möchte bei ber machfenben Bevöllerung nicht ausreichen, auch ber Baffermangel immer brudenber wurde, fo lieg bie engl. Regierung, die fich feit Beechen's Bericht der Anfiedler forglich annahm, diese fammtlich 1830 nach Otaheiti bringen. Allein die Sittenverberbniß ber Otaheitier emporte die unschuldigen Bitcairner fo febr, daß fie nach ihrer Beimateinsel gurudtehrten. Abams war bereits 1829 gestorben. Rach seinem Tobe übernahm ein Irlander Georg Nobbs bie Regierung, welche berfelbe ganz im Sinne feines Borgangers fortführte. Alle Seefahrer, welche B. besuchten, waren bes Lobes voll über die Sittenreinheit ber Einwohner; fo auch Abmiral Scoresby, der eine Schilderung ber Infel aus dem 3. 1852 gab. Gin furchtbarer Orfan hatte 1845 B. berart verwüftet, daß die anwachsende Bevölkerung sich nur schwierig von dem Ertrage des Grund und Bodens zu ernähren vermochte. Sie bestand 1856 aus 170 Seelen, an beren Spite ein selbstgemählter Magistrat stand. Da burch die fortbauernden Regen bas fruchtbare Erbreich weggeschwemmt worden und der Rahrungsmangel immer empfindlicher hervortrat, überflebelte die engl. Regierung die Insulaner 1856 nach der fruchtbaren und burch mildes Alima ausgezeichneten Insel Norfoll zwischen Australien und Neuseeland. Ein Theil berfelben foll jedoch wieder die alte heimat aufgesucht haben. Bgl. Beechen, «Narrative of a voyage to the Pacific» (Cond. 1832).

Pithöns (Beter), eigentlich Bithou, ein für die Beförderung des Studiums der alten Literatur überaus thätiger franz. Jurist, geb. 1. Nod. 1539 zu Tropes, gest. 1. Nod. 1596 zu Nogentsur-Seine in der Champagne, war eine Zeit lang Generalprocurator von Paris und machte sich um die Erklärung mehrerer lat. Dichter, wie des Persus, besonders aber dadurch verdient, daß er die erste Ausgabe der «Fabeln» des Phädrus (Tropes 1596) aus einer Handschrift besorgte, die sein Bruder, Franz B., gest. 1607, ausgesunden hatte. Hierher gehören auch seine «Advorsariorum libri II» (Par. 1565). Außerdem versasste er mehrere geschichtliche und jurist. Abhandlungen, die in seinen von Labbe herausgegebenen «Opera sacra, juridica, historica et miscellanea» (Par. 1609) enthalten sind, ferner die für jene Zeiten besonders wichtige Schrift «Les libertés de l'église gallicane» (Par. 1594; mit Commentar von Dupun, 2 Bde., Par. 1715) und machte die «Annalium et historiae Francorum scriptores coaetanei XII» (Franks. 1594) und die «Historiae Francorum scriptores voteres XI» (Franks. 1596) bekannt. Bgl. die Biographien von Boivin de Villeneuve (Par. 1711 u. 1715) und Grossen (2 Bde., Par. 1756).

Bitiscus (Bartholomaus), geb. 24. Aug. 1561 zu Schlauen bei Grinberg in Schlesien, gest. 2. Juli 1613 als Oberhofprediger des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz, machte sich

burch seine astron. und mathem. Schriften berühmt. Man bestht von ihm eine a Trigonometria» (Frants. 1599 u. öster), beren Theho mit vielem Lobe gebenkt. Sein Hauptwerk aber ist der aThesaurus mathematicus» (Frants. 1613), in welchem unter anderm die Sinus aller Winkel bis 90° von 2 zu 2 Secunden, und zwar bis auf 15 Decimalstellen berechnet sind. Rhäticus hatte zwar schon früher einen Theil derselben berechnet; P. vollendete die noch übrigen Theile. Aus seinen Schriften erkennt man deutlich, daß er ein Anhänger des Kopernicus war, aber, wahrscheinlich aus Besorgniß für seinen Ruf, sich nicht öffentlich für das neue System erklärte.

Bitt ber Aeltere, f. Chatham (William Bitt, Graf von).

Bitt (William), ber Jüngere, hervorragender brit. Staatsmann, war ber britte Sohn bes berühmten Grafen Chatham (f. b.) und wurde 28. Mai 1759 geboren. Sehr friibzeitig entwidelt und mit großer Sorgfalt erzogen, trat er im Jan. 1781 als Unterhausmitglieb ins öffentliche Leben ein. Anfangs mit ben whigiftifchen Freunden feines Baters verbunden, ftellte er fich in Opposition gegen bas Ministerium North (f. b.), fchlof fich ihren Reformborschlägen an und trat auch im Juli 1782 als Schaplanzler in das Ministerium Shelburne ein. Mit biefem Augenblice begann auch feine staatsmännische Bedeutung. Eine gleichsam angeborene Geschäftstenntniß, große finanzielle Tüchtigkeit und eine klare und nüchterne Beredsamkeit mußten ihm, jumal in Berhältniffen, wie die britischen waren, bas Uebergewicht fichern. Dit for hatte sich schon damals tein Einverständniß bilden können, und bessen Austritt aus dem Ministerium, in welches B. eintrat, seine Coalition mit Lord North und die weitern Schritte, zu welchen die unwürdige Berbindung ben genialen For trieb, legten ben Grund ju jenem unverföhnlichen Gegenfate, ber faft bas gange öffentliche Leben beiber Manner ausfüllte. Zwar gelang es ber Coalition (Frühjahr 1783), das Ministerium zu sprengen und somit auch B. zum Rücktritt zu bewegen, aber noch im nämlichen Jahre bot fich ein willtommener Anlag für B., die Dacht ber Coalition zu brechen. For trat mit der Indiabill vor das Parlament, in welcher die allerdings grellen Misbräuche der kaufmännischen Berwaltung Oftindiens zum Borwand genommen waren, ein Spftem einzuführen, bas eine ungeheuere Dacht in ben Sanben bes Minifteriums, seines Familienanhangs und seiner Creaturen vereinigte. Ungeachtet B.'s energischen und treffenden Biderfpruchs ging das ebenfo unconftitutionelle wie antiropalistifche Gefet im Unterhause durch und ward erft bei der britten Lefung im Oberhause durch des Königs persönliche Einmischung verworfen. Georg III. ergriff biefen Anlaß, fich bes widerwärtigen Coalitionsministeriums zu entledigen und (Dec. 1783) B. unter allerdinge fehr fcwierigen Umftunden mit ber Bilbung einer neuen Berwaltung zu beauftragen. B. fah fich balb genöthigt, bas Barlament aufzulösen, aber es gelang ihm, nach einem heftigen Bahlkampfe die Majorität zu erlangen, die fortan die Grundlage seiner Macht bildete. Er brachte nun eine neue Indiadill ein, beren Bestimmungen bis in unfere Zeit gegolten haben, ordnete die zerrütteten Finangen sowie bas Geld - und Creditwesen. In ber auswärtigen Politit fuchte er die Berlufte, Die Großbritannien im nordamerik. Kriege erlitten, wieber gutzumachen, schloß vortheilhafte Handelsvertrage, hob die erschutterte See- und Colonialmacht. So ftand er auf eine fichere Mehrheit des Parlaments gestützt und am Hose in hoher Gunst (zumal seit er den Bersuch der Opposition, für den geistestranten Ronig eine Regentschaft einzusetzen, vereitelt hatte), als die Französlische Revolution ausbrach. Nicht nur eine ererbte Abneigung gegen Frankreich, sondern noch mehr ber Biberwille gegen eine demotratische Bewegung, beren Anstedung auch nach England herliberzuwirken brobte, machte ihn vom Anfang an zum rührigsten und unbeugfamften Gegner ber Revolution. Im Bunde mit allen ariftofratischen Clementen Großbritanniens, vereitelte er das Bemühen der talentvollen Opposition, die von For, Sheridan u. a. geleitet ward, ein freundliches Berhaltniß zu Frankreich herzustellen. Bielmehr benutte er die Angft bor Revolution jur Durchfetung beschränkenber Befete, wie ber Frembenbill (f. b.) und ber Suspenfion der Habeas-Corpusacte (f. d.), nahm seit 1793 an dem großen Kampfe gegen Frankreich theil und ward bald die Seele und eigentlich bewegende Rraft ber contrerevolutionaren Coalition. Das Misgeschick der Baffen in dem Rampfe gegen Frankreich, der Abfall seiner Allirten, Aufftanbe in Frland und unruhige Bewegungen in Grofibritannien felbft, eine finanzielle Arifis, wie die Einstellung ber Zahlungen der Bant (1797), deren Folgen er mit einem kühnen und ungewöhnlichen Mittel abzumenden fuchte: dies alles ftellte B.'s Ausbauer auf harte Broben; aber er blieb unerschütterlich fest. Seit die Frangöfische Revolution angefangen, ihre militärifche Gewalt nach außen zu richten und ihr Uebergewicht auf bem Festlande zu begründen, war ber Rampf gegen bie Revolution für ihn zugleich ein Rampf für bie Größe und Macht Englands geworben. Die Coalition von 1799 war abermals fein Wert. 3rland ward (1800)

theils burch Bestechung, theils burch Ginfchuchterung jur Union mit Grofibritamien genöthigt, und auf den Meeren wie in den Colonien zeigte fich das Uebergewicht der brit. Baffen unbeftritten. Aber bie finanzielle Belaftung bes Lanbes und die Staatsfchuld wuchfen zugleich auch in einem ungeheuern Mage; das Festland beugte sich unter das Bonaparte'sche Frankreich; die fleinern Seemachte versuchten fich gegen bas Uebergewicht und die Gewaltthätigkeit ber beit. Seeherrschaft zu erheben; ganz Europa rief nach Frieden, und selbst in Großbritannien hatte biefe Meiming ungemeine Fortschritte gemacht. B. tauschte fich wol nicht barüber, bag Bonaparte's Spftem febr balb eine Umtebr ber öffentlichen Meinung hervorrufen murbe, und trat (10. Febr. 1801) vom Staatsruder gurud, um es feinen weniger compromittirten Freunden gu überlaffen. Das neue Ministerium Abbington folog bann auch ben Frieden von Amiens, aber B.'s Boraussicht bewährte sich. Schon 1803 war der neue Arieg unvermeidlich, und das Bonaparte'sche Shstem ließ ihn ben Engländern aller Parteien, auch For nicht ausgenommen, als eine Rothwendigkeit erscheinen. Im Mai 1804 stellte sich B. unter Zustimmung der großen Mehrzahl ber Nation wieder an die Spitze der Berwaltung; die Coalition von 1805 war die Folge. Allein ber klägliche Ausgang des Rampfes auf bem Festlande, die Katastrophen von Ulm und Austerlit, ber Friebe von Breeburg brachen die forperliche Euergie des ohnehin schwächlichen und durch Arbeiten und Sorgen aufgeriebenen Mannes. Am 23. Jan. 1806 ftarb er. Seine Bolitik überlebte ihn, und schwächere Rachfolger ernteten neun Jahre später die Früchte und ben Ruhm. B. war unverheirathet. Sein Bermogen hatte er im Dienfte jugefett, fodaß das Parlament seine Schulden bezahlte; auch ließ es ihm zu Westminster, wo er bestattet ward, ein Dentmal errichten. Seine hauptreben erfchienen in brei Banben zu London. Bgl. Gifforb, «Life of P.» (3 Bbe., Lond. 1814); Tomline, «Life of P.« (6 Bbe., Lond. 1815); Lord Stanhope, «Life of P.» (3. Aufl., 4 Bbe., Lond. 1867).

Bittains, einer ber sog. Sieben Weisen Griechenlands, geb. um 648 v. Chr. zu Mithlene auf Lesbos, befreite sein Baterland von dem Drucke der Tyrannei und traf verschiedene gute Einrichtungen, legte aber die ihm übertragene höchste Gewalt um 589 v. Chr. freiwillig wieder nieder und zog sich in das Privatleben zurück. Als Beweis seiner Genügsamkeit wird angeführt, daß er einst die von Krösus ihm überschieften Geschenke zurückwies und dabei bemerkte, er habe schon das Doppelte von dem, was er brauche. Sein Wahlspruch war: «Erkenne den rechten Zeitpunkt.» Bon seinen Elegien und einer prosaischen Schrift über die Geses, welche die Alten erwähnen, hat sich nichts erhalten, sondern nur ein Brief an Krösus bei Diogenes von Laërte und ein sehr kurzes Gedicht, das auch von Schneidewin in dem «Delectus poesis Graecorum elegiscas etc.» (Gött. 1839) ausgenommen worden ist.

Bittorest ober malerisch nennt man jeben Anblick äußerer Dinge, ber zur malerischen Darstellung reizt. Das Pittoreste steigert sich durch die Abwechselung von Farben, Tönen und Linien, welche eine Mehrzahl von Gegenständen, z. B. eine Gruppe, eine Landschaft, hervorbringt. Gedichte oder Beschreibungen nennt man pittorest, wenn sie die Einbildungstraft zur volltommen lebendigen Borstellung malerischer Gegenden und Ansichten leicht und angenehm anregen. Auch Reisen werden pittorest genannt, wenn sie Beschreibungen dieser Art, vorzüglich mit distlichen Darstellungen begleitet, enthalten. Das Pittoreste oder vielmehr das Malerische im eigentlichen Sinne wird dem Poetischen entgegengesetzt. Noch öster aber setzt man es dem Plastischen entgegen, weil die Plastis das Bleibende und Ruhende der Gestalt, die Malerei das Freie und Beränderliche berselben, was durch Farbe sich äusert, vorzugsweise zum

Gegenstande hat. Daher nennt man tabelnd Berte ber Blaftit pittorest, wenn fie Gegenftande

darstellen, welche nur durch Farbe einen afthetischen Eindrud hervorbringen.

Bittsburgh, die Hauptstadt des westl. Theils des Staats Bennsplvanien, eine der wichtigsten Städte im Mississpielichal: und als Fabriksadt eine der bedeutendsten in der ganzen Union von Nordamerika, liegt in einer schönen Ebene auf der Landzunge zwischen dem Alleghanh und Monongahela, deren vereinigtes Wasser hier den Ramen Ohio erhält, in der Grafschaft Alleghanh, mitten in der westpennsplvan. Kohlenregion und in der Nachbarschaft unerschöpslicher Eisenerzlager. Sie entstand 1765 aus einer Feste, welche 1753 von den Franzosen unter dem Namen Du Quesne angelegt, jedoch in dem bald nachber ausgebrochenen Kriege von den Engländern erobert wurde und num den Namen Fort Pitt erhielt. Die Kriege mit den Indianern und die Unruhen im westl. Lande störten ihr Wachsthum bis 1793, seitdem aber hob sie sich infolge ihrer günsstigen Lage mit reisender Schnelligkeit. Ihre Bevölkerung belief sich insolge ihrer günsstigen Lage mit reisender Schnelligkeit. Ihre Bevölkerung belief sich 1800 noch auf 1565, 1860 bereits auf 49217, mit den dazugerechneten Nachbarorten auf mehr denn 80000 E. Darunter besinden sich in der eigentlichen Stadt etwa 15000, in ihrem weitern Umfange etwa

30000 Deutsche. B. ift im allgemeinen sehr regelmäßig gebaut und überaus lebhaft. Ueber ben Alleghany führen mehrere Bruden, über ben Monongahela eine große Drahthängebrude. Seit 1827 wird die Stadt durch ein großartiges Maschinenwert mit Baffer aus dem Alleghany verforgt. Unter ben 100 Rirchen und Bethäufern zeichnet fich die goth. Rathebrale und Die fath. Rathebrale ber Anglitaner aus. Unter ben öffentlichen Inftituten verdient bas 1828 gestiftete Theological-Seminary in B. felbst und bas gleichzeitig gegrimdete Western-Theological-Seminary in ber Borftabt Alleghany, jenes für affociirte Reformirte, diefes für Presbyterianer, genannt zu werben. Außerbem befitt B. viele andere Schulen, barunter 60 Freifchulen, eine öffentliche Bibliothet, ein Museum, 15 Zeitungen und 16 Banten, letztere mit einem Rapital von 7,770000 Dollars. Als bas amerit. Sheffielb hat B. ben fcwunghafteften Betrieb ber Eisenfabritation. Seine berartigen Anstalten liefern zusammen für mehr als 25 Mill. Dollars Erzeugnisse, befondere Dampfmaschinen, Baumwollpreffen u. f. w. Außerdem besitt B. große Baumwollfabriten, Bleiweißfabriten, eine Aupferschmelzerei, ein Aupferwalzwert und die bedeutenoften Glasfabriten der gangen Union. Auch Sut-, Wachstuch- und Wollfabriten find vorhanden und die Manufacturen in Papier, Seilerwaaren, Buchdruckergeräthen, Leberwaaren und feinen Tischlerarbeiten nicht unbeträchtlich. 1860 hatte ber Gewinn bes Kohlenbaues einen Werth von mehr als 20 Mill. und der des gefammten Manufacturbetriebs von fast 27 Mill. Dollars. Auch der Bandel hat die größte Bichtigkeit. B. ift burch die Schiffahrt (es befitt 159 Dampfboote und eine Rheberei von 72907 Tonnen, darunter 49056 in Dampfern) auf bem Dhio bis jum Miffiffippi gleichsam bas große Thor für die Berbindung ber mittlern und westl. Staaten mit benen ber Riffte, ba ber Bennfplvanien- und Dhiofanal die Bafferverbindung für ben Baffertransport zwischen bem Stromgebiete bes Atlantischen Ocean und des Mississpir herstellen. Für seine Fabritate empfängt B. große Maffen von Landwirthschaftsproducten. Es ist ein Hauptabsatzmarkt für Schinken aus Dhio, für Sped, Butter, Rase, Mehl, für Hanf, Tabad, Baumwolle, Zuder, Sirup, Raffee und andere Colonialwaaren, die als Rückracht auf bem Diffiffippi und Ohio aufwärts eingehen. Bon bem filt fleine Dampfboote fahrbaren Alleghany kommt Holz herab, das führlich für mehr als 400 Archen und Flachboote Ladung gibt, und in diefen Fahrzeugen geben bann von B. Rohlen nach Cincinnati und weiter bis Louisville und Natchez. Auch der Bandel mit Bott - und Berlafche, Branntwein, Solzwaaren, Borte, Salz und Robeisen ist betrüchtlich. Dazu kommt eine großartige Thatigkeit der Werften. Endlich ift B. ber großte Delmartt in ben Bereinigten Staaten, indem fast die Gulfte bes in ber berühmten Benango = Region gewonnenen Betroleums über B. verfchifft wird. Bon Anfang Mary bis Mitte Dec. 1865 tamen 884730 Barrels bort an. Unweit öftlich von B., am Alleghany, befindet fich ein großes Arfenal ber Union mit Baffen für 80000 Mann.

Bithusen, s. Balearen.
Pins ift der Name von neun röm. Päpsten. — B. I. regierte etwa von 142—157. —
B. II. (s. d.), 1458—64, war der bekannte Aeneas Sylvius Piccolomini. — B. III., ein Reffe des vorigen, wurde 1503 der Nachfolger Alexander's VI., starb aber schon nach 26 Tagen. —
B. IV., 1559—65, schloß das Concilium zu Erient und that sehr viel für die Berschönerung der Kirchen Roms und des Batican. — B. V., 1566—72, des vorigen Nachfolger, bewies sich als einen der eifrigsten Bersechter hierarchischer Grundsätze. Derselbe verdammte die Lehren des Bajus (f. d.), verschärfte die Nachtmahlsbulle, that die Königin von England, Elisabeth, in den Bann und drohte Maximilian II. mit Absetzung, wenn er den Protestanten freie Religionszübung gewähre. Durch sein störrisches Benehmen schadete er der röm. Kirche mehr, als er ihr

nitzte. Dabei aber suchte er ber Sittenverderbniß seiner Zeit zu steuern.

Bins II. hieß früher Aeneas Sylvius Bartholomaus Piccolomini und war einer der gelehrtesten Päpste. Er wurde zu Corsignano im Sienesischen 19. Oct. 1405 geboren, machte sich zuerst durch seine Thätigkeit als Secretär auf dem Baseler Concilium bekannt und sah sich wegen seiner großen Gewandtheit mehrsach zu diplomatischen Sendungen verwendet. 1442 wurde er Kaiser Friedrich's III. Geh. Secretär, sodann Cardinalbischof von Siena und 1458 Papst. B. hatte auf dem Concilium zu Basel die Rechte der Kirchenversammlungen gegen die Päpste vertheibigt, als Papst widerrief er aber alle seine vorher zur Schmälerung des päpstel. Ansehns gethanen Aeußerungen. Sein wichtigster Plan, eine allgemeine Berbindung der europ. Fürsten gegen die Türken zu Stande zu bringen, den er so eisrig verfolgte, daß er ein kleines, von ihm zusammengebrachtes Heer sogar in eigener Person ansühren wollte, wurde durch seinen Tod, der zu Ancona 14. Aug. 1464 erfolgte, vereitelt. B. hat sich auch als Dichter und Geschichtschreiber einen Namen erworben. Bon seinen poetischen Arbeiten wurde der Roman «De duodus aman-

tibus, Euryalo et Lucretia» öfter gedruckt und auch während des 16. Jahrh. vielfach übersetzt. Unter seinen Geschichtswerken sind besonders hervorzuheben die «Historia rerum Friderici III. imperatoris» (Straßb. 1685 u. öfter), «De ortu, regione et gestis Bohemorum» (Nom 1475 u. öfter) und «Commentariorum de gestis Basileensis concilii lidri II» (Bas. 1535 u. öfter). Die Sammlungen seiner «Epistolae» (seit 1473 öster in Italien und Deutschland gedruck) sind wichtig sür die Zeitgeschichte. Bgl. Hagenbach, «Erinnerungen an Aeneas Sylvins Viccolomini» (Bas. 1840); Boigt, «Enea Silvio de' Viccolomini, als Papst B. II., und sein Zeitalter» (3 Bde., Berl. 1859—63).

Bius VI., Bapft 1775— 98, hieß eigentlich Giovanni Angelo Graf Braschi und war 27. Dec. 1717 zu Cesena in der Romagna geboren. Er wurde bereits im 20. J. Doctor der Rechte und fam bann zu feinem Dheim Carlo Bandi, ber bamale Aubitor bei bem Carbinalbifchof Ruffo in Ferrara mar, um fich für ben Staatsbienft weiter auszubilben. Erft 1740 fing er an. in Rom Theologie ju ftudiren. Auf Ruffo's Empfehlung murbe er 1745 Auditor bei ber papftl. Ranglei und 1753 Gebeimschreiber Benebict's XIV. Unter Clemens XIII. schloft er fich eng ben Cardinalen Rezzonico und Colonna an, die ihm 1766 zu dem Amte eines Generalschatzmeisters ber papftl. Rammer verhalfen, in welchem er fich bas Zutrauen bes Papftes erwarb, die Gunft bee Bolls aber verlor. Um ihn vom Schatmeisteramte zu entfernen, ernannte ihn Clemens XIV. 1773 jum Cardinal und Beneficiaten ber Abtei Rubiaco. Braschi, von Jugend auf ein Freund der Jefuiten und allen Neuerungen feind, hielt es nun im stillen mit ber Opposition im Carbinalcollegium. Rach Clemene' XIV. Tobe wurde er 15. Febr. 1775 jum Bapfte gewählt und nahm ben namen Bius VI. an. Er fand bas Bapftthum in ber öffentlichen Meinung tief gefunten, eine ben Anfprüchen beffelben entgegenwirkende Aufflarung weit verbreitet, die kath. Fürsten der Kirche überlegen und den Kirchenstaat felbst zerrüttet, sodaß es eines gewaltigen Beiftes bedurft hatte, um zu reformiren und die papftl. Burde aufe neue zu befestigen. B. begnügte sich mit halben Magregeln, die ben Zweck verfehlten. Statt ber das fath. Dogma bedrobenden Aufflarung fraftige Anstalten zu einer beffern Bilbung ber Geiftlichkeit entgegenzuseten, beschränkte er fich, ihr alte Regeln ber Chrbarkeit einzuscharfen. Er bernichtete alle Anwartschaften auf Bfrunden, ließ aber ben Aemterhandel bestehen. Er hob alle Durchgangszölle im Rirchenstaate auf; bagegen gab er zum Besten bes Schapes bem Lottospiele eine für die Armen noch verführerischere Einrichtung. Obschon er ben Blan einer allgemeinen Grundsteuer aufgeben mußte, begann er boch 1778 bie Austrodnung ber Bontinischen Sumpfe, womit er große Summen verschwendete. Ebenso wenig Dank brachte ihm die Anlegung eines hafens in Ancona, ba er nichts für ben handel that. Um feinen Ruhm auf die Rachwelt zu bringen, baute er an der Beterskirche die neue Sakristei; auch schien er bas von seinem Borganger angelegte Museum nur barum mit alten Sculpturen zu bereichern, um es Bio-Clementinum nennen zu konnen. Ungemeine Berichmenbung stellte er auch in feiner hofhaltung zur Schau, und allgemeine Erbitterung erregte ber Nepotismus, mit dem er seine verdienstlosen Berwandten erhob; namentlich als fein Neffe, Luigi Braschi, dem er den Herzogstitel gab, sich des Alleinhandels mit Del und Rorn bemächtigte. Es wurde fogar 1777 ein Berfuch gegen das Leben bes Papftes gewagt. Durch feine Borganger in ärgerliche Sändel mit den tath. Höfen verwickelt, glaubte er durch starrsinnige Behauptung der alten papsil. Gewalt sich und die Rirche am besten zu berathen, gerieth aber fehr balb in ein Schwanken, bas die Gegner nur fühner machte. Ganz willfürlich hob Neapel 1777 fein Lehneverhältniß zum röm. Stuhle auf, und ohne ben Bapft zu fragen, fingen Kaifer Joseph II. in Defterreich und Leopold II. in Toscana an zu reformiren. Als er sich endlich bazu bequemen wollte, die Misbräuche der Kirche selbst abzustellen, nahm man feinen Beistand nicht an, und seine Reise nach Wien 1782 blieb ohne Erfolg. Nur ber Bermittelung Spaniens und Frankreichs hatte er einen gütlichen Bergleich mit Joseph II., nur bem Ginfluffe bes bair. Sofe und bem Brivatintereffe einiger beutfcher Bifchofe die Bereitelung des Plans der deutschen Erzbischöfe, fich burch Bertreibung feiner Runtien freier zu machen (f. Emfer Bunctation), nur ber Bolitit Ratharina's IL. bie Berftellung ber Jesuiten in Rugland 1782 zu banten. Nachbem er mit großen Opfern 1796 ben Baffenstillstand zu Bologna und 1797 ben Frieden von Tolentino von der franz. Republik erkauft hatte, mußte er doch noch 18. Febr. 1798 ben Kirchenstaat in eine Römische Republit umschaffen seben. Bei biefer Rataftrophe ertrug er bie Dishandlungen ber Frangofen mit würdiger haltung. Im Greifenalter und frant, als Gefangener 20. Febr. von Rom weggeführt und auf ber Reise bem Muthwillen ber Solbaten preisgegeben, murbe er 14. Juli in die Citabelle zu Balence gefangen gesett. hier ftarb er 29. Aug. 1798 unter allgemeiner Theilnahme. Bgl. (Bourgoing) a Memoires sur Pie VI b (beutsch von Meyer, 2 Bbe., Samb.

1800); Artand de Montor, «Histoire de Pie VI» (Bar. 1847).

Pius VII., Bapft 1800—23, eigentlich Gregor Barnabas Graf Chiaramonti, war 14. Aug. 1742 au Cesena geboren und wurde frühzeitig in den Benedictinerorden aufgenommen. Bius VI. ernannte ihn zum Abt, bann zum Bischof von Tivoli und 1785 zum Cardinal und Bischof von Imola. Ale Burger ber burch die Beere ber franz. Republit geschaffenen neuen Cisalpinischen Republit fprach er fich fur Freiheit und Gleichheit aus. Ueberhaupt bewies er fich gegen bie neuen Machthaber fo gefällig, bag man an frang. Ginflug glaubte, ale er 14. Dars 1800 unter öfterr. Schute ju Benedig jum Rachfolger Bius' VI. erwählt wurde. Aber als Dberhaupt der Rirche trat er, obwol unter den mislichften Umftanben, mit Grunbfagen auf, Die auf völlige Herstellung ber frühern Gewalt hinzielten. Dag er inbessen an Geift, Ginficht und Charafterftarte weit bober ftand als viele feiner Borganger, bewies feine Regierung in Rom. Mit weiser Sparsamkeit mied er jebe unnlite Ausgabe, mit Strenge forberte er die verfchleuberten Staatsgitter guritd. Bur Erleichterung bes Bertehrs feste er bie Bolle herab, hob bie verberblichen Monopole auf, ftellte gur Befchaftigung ber Armen neue Nachgrabungen an und zeigte fich als ein Rurft, ber beffere Zeiten werth mar. Unter bem Schute von öfterr., engl. und tiirt. Truppen hielt bas Oberhaupt ber tath. Kirche 3. Juli in bas bisher von den Franzosen besetzte Rom seinen Sinzug, und nachbem er 15. Juli 1801 mit Frankreich ein Concordat abgefoloffen, nahm er 22. Nov. 1801 wieber vom Rirchenstaate Befits. Auch mit ber Ligurifchen und mit ber Italienischen Republit fchloß er Concordate. Dagegen murbe feine Freude über bie Anerkennung ber papfil. Gewalt in dem neuen Ronigreiche Betrurien verbittert burch bie Sacularifationen in Deutschland. 1804 gelang es ihm, die Jefuiten in Sicilien herzustellen. Gegen die Bunfche ber Romer folgte er 1804 ber Ginladung Bonaparte's zu beffen Raiferfronung nach Paris, wo er 28. Nov. mit Bracht einzog, aber fehr bald bemerken mußte, daß man seine Anwesenheit mur ale Rebenfache betrachtete. Rapoleon ließ sich und seine Gemablin nur von ihm falben, die Krone fette er fich felbst auf. Bon ben Berhandlungen über Kirchenangelegenheiten, die B. perfonlich zu betreiben gehofft, tam nichts zur Sprache, und als B. die Einladung nach Mailand zur Aronung ftandhaft ablehnte, trat von feiten bes Raifers Ralte und Feindfchaft an bie Stelle ber bieber bewiesenen Achtung. Als B. endlich 4. April 1805 nach Rom zurudtehren burfte, mußte er hier laute Ausbruche bes Unwillens über feine Demuthigung bulben. Die Eroberung Reapels, die kirchlichen Reformen Joseph Bonaparte's in diefem Reiche, bie Drohungen Rapoleon's wegen bes heimlichen Berkehrs ber Römer mit ben Feinden Frantreichs kundigten B. alebald eine neue Rataftrophe an. Die beutsche Rirche mußte er, ba ber Trot feines Runtius bella Genga gegen die Könige von Baiern und von Burtemberg die Soffnung gutlicher Bergleiche abgeschnitten hatte, ihrem Schickale überlassen. Die Bucherverbote und Beiligsprechungen, mit benen er 1806-8 vorschritt, konnten feinen polit. Berlegenheiten nicht abhelfen. Durch die Erfahrung belehrt, daß nachgiebigfeit gegen Frankreich ihm neue Demuthigungen zuziehen werbe, und bennoch unvermögend, der Uebermacht mehr entgegenzufeten als einen festen Willen, reizte er durch seine Weigerung, den König Joseph von Reapel anzuerkennen und feine Bafen ben Englandern zu verschließen, Rapoleon zu Gewaltthatigteiten. Am 2. Febr. 1808 wurde Rom von franz. Truppen besetzt, das papftl. Militär entwaffnet und, obicon noch teine Rriegsertlärung erfolgt war, bas papftl. Gebiet wie eine eroberte Proving behandelt. B. traf mit feltener Geistesgegenwart jebe ihm mögliche Magregel zur Gegenwehr. Bergebens brobte er bem Raifer mit geistlichen Baffen, vielmehr vereinigte nun diefer 2. April die papstl. Brovinzen Urbino, Ancona, Macerata und Camerino mit dem Königreiche Italien. B. proteffirte bagegen, verbot ben ital. Bifchofen, von frang. Behorben Befehle angunehmen, und magte megen der fortbauernden Frevel der Frangofen dem Raifer in einem Breve bom 3. April 1809 aufs neue mit bem Banne ju broben. Napoleon fette nun feinen langft beschloffenen Plan ins Werk, indem er 17. Mai 1809 den Kirchenstaat seinem Reiche einverleibte und Rom für eine freie taiferl. Stadt erklärte, mahrend der Papft 10. und 11. Juni zwei Bannbullen gegen den Urheber und gegen alle Theilnehmer an der Befitnahme des Rirchenftaats erließ. Am 6. Juli in der Nacht brang der franz. General Radel mit einem Trupp Solbaten burch ein Fenster und über die Gartenmauer in den befestigten Palast des Papftes ein, burchbrach die vermauerten Thuren, entwaffnete die Schweizergarde und trat in das Zimmer, wo B. schreibend am Tifche faß. hier verlangte Rabel von ihm Bergichtleiftung auf seine weltliche Berrichaft. B. verweigerte fie, und Rabel erklärte ihm die Rothmendigkeit feiner Abführung aus Rom. Da nahm B. fein Brevier, reichte feinem Staatsfecretar, bem Cardinal

Bacca, die Sand und ließ fich mit ihm auf einem Lehnftuhle aus bem eingefchlagenen Fenfter auf die Strafe berab, wo beibe in einem verfchloffenen Bagen fogleich abgeführt wurden. Bei Morenz mufite fich Bacca bon B. trennen, mit bem er erft auf bem Mont-Cenis wieber gufammentraf. Der Bapft verweilte langere Zeit in Grenoble und wurde bann über Balence und Nizza nach Savona gebracht, wo man ihn als Befangenen bewachte. Er hatte auf ber gangen Reise die würdigste Fassung behauptet; das Anerbieten einer fürftl. Hofhaltung lehnte er ab, wie früher bie ihm im Decret des Raifers ausgesetzten 2 Mill. Frs. jahrlicher Ginftinfte. Gein Schickfal trug er mit unerschüttertem Muthe. Er wibersetzte fich ben Billitrlichkeiten Napoleon's in Rirchensachen entschloffener als je, verweigerte ben von demfelben ernamten Bifchofen ftanbhaft bie tanonifche Bestätigung und erklarte fich gang bestimmt gegen bie Scheibung und Biebervermählung bes Raifers. Um die Mitte bes 3. 1812 wurde er nach Fontainebleau gebracht. Hier nothigte ihn napoleon 25. Jan. 1813 zu einem neuen Bertrage, worin er fich aur Beftätigung biefer Bifchofe verpflichtete. Als aber Rapoleon biefes nur im Entwurfe porhandene Concordat wider die Abrede zu früh bekannt machte und jum Reichsgesetz erklärte, nahm B. feine Einwilligung jurud und murbe nun wieder als Gefangener behandelt. Nach dem Sturze Napoleon's jog er 24. Mai 1814 in Rom wieder ein und nahm Befit von allen Ländern des Kirchenstaats, mit Ausnahme von Avignon und Benaissin sowie eines kleinen, jenseit des Bo gelegenen Landstrichs von Ferrara. Ebenso nahm er wieder alle Rechte in Anspruch, die der papstl. Stuhl seit langerer Zeit verloren, und erlangte auch viele, weil er die Gunft ber Umftande geschickt benutte. Die feierlich proclamirte Bieberherstellung bes Jefuiten= ordens (7. Aug. 1814) leitete eine kirchliche Restaurationspolitik ein, in deren Bahnen P. um fo entichloffener weiterging, je mehr ber reactionare Beift bes Zeitalters ihn bazu ermuthigte. Dennoch bewies er, von feinem gewandten Staatsfecretar, Cardinal Confalvi, staatsflug berathen, polit. Mäßigung. In ber immern Berwaltung ber Rirche gelang bem rom. Stuble faft alles, was B. mit Beharrlichkeit wiederherzustellen fuchte. In der Berwaltung der außern Angelegenheiten ber Kirche waren die mit Frankreich, Baiern und beiben Sicilien abgeschloffenen Concordate sowie die Uebereintunft mit Preußen fast ebenso viele Triumphe der rom. Staatshmft. Das Concordat mit Frankreich vom 16. Juli 1817 aber fand so viel Widersprüch in ben frang. Rammern, daß es nur theilweise vollzogen wurde; dafür nahm ber geheime Ginfluß Roms in Frantreich um fo mehr gu. Gegen bie Wiener - Congreß - Acte hatte ber Bapft unterm 14. Juni 1815 protestirt, weil fie ben vorigen weltlichen Besitsftanb bes rom. Stubls nicht gang berftellte. Dagegen erfolgte 1816 bie Burlidgabe altbeutscher Sanbichriften aus ber vaticanischen Bibliothet an die Universität zu Beibelberg mit großer Bereitwilligfeit. Dem Rirchenstaate gab er 6. Juli 1816 eine neue Berfaffung, welche wenigstens die Befolgung freifinniger Grundfätze nicht ausschloß, während die Berwaltung in der That fehr milb war. Confalvi's Dulbung machte Rom fogar zur Freistätte ungludlicher Könige und geachteter Familien. Alle polit. Meinungen und religibsen Betenntniffe fanden baselbst Schut ber Berson. Insbefondere bewies fich B. großmuthig gegen die Familie Rapoleon's. Seine Liebe jur Runft und Wiffenschaft beweift das Dufeum Chiaramonti im Batican. Gin Fall im Zimmer auf bem Marmorboben 6. Juli 1823 hatte einen Schenkelbruch und diefer 20. Aug. feinen Tob gur Folge. Bgl. «Storia del pontificato di Pio VII.» (2 Bbe., Beneb. 1815); «Vie politique et privée de Pie VII» (Bar. 1823); Saubet, «Esquisses historiques et politiques sur le pape Pie VII» (Bar. 1824); Bacca, «Relazione del viaggio di papa Pio VII. etc.» (Rom 1836); Artaud de Montor, «Histoire de Pie VII» (3 Bde., Bar. 1852).

Bins VIII., Bapft 1829—30, hieß eigentlich Franz Laver Graf von Castiglione und ward 20. Nov. 1761 zu Eingoli in der Mart Ancona geboren. Er wurde 1800 Bischof von Montalto, 1808 aber nach dem sübl. Frankreich verbannt. Nach seiner Rücklehr nach Rom 1814 erhielt er die Würde eines Bischofs von Cesena und 1816 den Cardinalshut. Am 31. März 1829 wurde er sast einstellich mach Nachsolger Leo's XII. zum Papst gewählt, ungeachtet er körperlich sehr leibend war. Durch Abschaffung mancher Lasten und durch mehrere zweckmäßige Anordnungen gewann er sich die Liebe seiner Unterthanen. Während seiner Regierung kam das Concordat mit Holland zu Stande; auch wurden die Angelegenheiten der Armenier geordnet. Doch anstatt ein freieres kath. Kirchenthum zu begründen, was man gehofft hatte, verfolgte er vielmehr, im Berein mit Albani, den er zum Staatssecretär machte, Pacca, Gregorio und Capellari, ein kirchliches und weltsiches Regierungsspsistem, das den Keim zu den nachmals im Kirchenstaate ausgebrochenen Unruhen legte. Nachdem er noch zu seinem großen Leidwesen die franz. Julirevolution von 1830 erlebt hatte, starb er 30. Nov. 1830.

Bius IX., als Nachfolger Gregor's XVI. Papft feit 1846, früher Johann Maria Graf von Mastai-Ferretti, wurde 13. Mai 1792 zu Sinigaglia geboren. Rachdem sein Wunsch, in ben Militärstand einzutreten, wegen fcmachlicher Gefundheit abgewiesen worben, wibmete er fich bem geiftlichen Berufe, fludirte feit 1816 im Collegium ju Bolterra, fclog fich bann, jum Briefter geweiht, 1823 der Mifsion nach Chile an, wurde 1825 nach seiner Rücksehr Ramoniker und gab fich als solcher mit besonderm Sifer dem Armenwesen hin. Bon Leo XII. zum Erzbischof von Spoleto (1827), von Gregor XVI. im Dec. 1832 jum Erzbifchof von Jmola und 1840 zum Cardinal erhoben, verdankte er wol dem Rufe feiner milden und wohlwollenden Gesinnung die Erwählung jum Papfte (16. Inli 1846), die unter dem Eindrucke der Bollserbitterung über das harte und unfähige Regiment Gregor's XVI. ftattfand. Seine ersten Schritte schienen benn auch den Anbruch einer neuen Beit ju vertindigen. Er begann mit einer Amnestie, umgab fich mit andern Rathgebern, als fie ber Borgunger gehabt, und ftellte grundliche Reformen ber Berwaltung in Aussicht. Der Jubel und Die Begeisterung des Bolls in Rom maren unbefchreiblich: es wurde mit B. ein Cultus getrieben, wie er nie einem Papfte gutheil geworden war. Da biefe reformatorischen Anfänge mit bem Zeitpuntte zusammentrafen, wo sich in ganz Europa ein regeres polit. Bewuftfein tundgab, fo erhielten die Borgunge in Rom nicht nur für den Kirchenstaat, fondern fitr ganz Italien und einen großen Theil der europ. Welt außerordentliche Bebeutung. Die Bilbung einer berathenben Staatsconfulta (April 1847), Die Errichtung ber Bitrgergarde und überhaupt das perfonlich zwanglose und herzliche Berhältniß, in welches sich B. jum Bolle fette, ichien die hoffnungen ber Reformfreunde, die fich an feine Erhebung Inupften, zu erfüllen. Aber feit, zum Theil bon B. wieder feinen Willen gefordert, die nationale und freiheitliche Bewegung ganz Italien ergriff und zu immer weitern Forderungen brangte, trat auch fehr balb ein Bechfel in ber Stellung bes Papftes ein. Die unter bem Einbrucke ber Revolutionsereignisse bewilligte Berfassung vom Marg 1848 ward ihm schon abgebrungen. Den Rampf gegen Defterreich verdammte B. erft insgeheim, bann öffentlich, und bas liberale und weltliche Ministerium Mamiani bilbete er nur wider Billen. Mit Sehnsucht fab er zugleich dem Augenblide entgegen, wo durch die Waffen der Desterreicher der Sieg der Restaurationspolitit entschieden würde. hiermit war aber auch feine Popularität in Rom babin, und ber Ruf « Evviva Pio Nono!» hörte auf, bas Felbgeschrei der liberalen Opposition in Italien zu sein. Die Schuld der Enttäuschung lag indeft sicherlich weniger an B. als an den sanguinischen Hoffnungen, die sich an ihn geknüpft hatten. B.'s Freisinn entsprang weder aus polit. Gesinnung noch aus einer weitblidenben ftaatsmannischen Berechnung, fondern feine erften Schritte gefchaben offenbar nur aus perfönlicher Milbe. Rur aus Wohlwollen war er zu schüchternen Reformen gefchritten, während er babei die Traditionen des papitl. Rirchenstaats festhielt und den constitutionellen und nationalen Bunfchen, die fich an ihn fnupften, burchaus fremd blieb. Bei diefer gutmitthigen Rurgfichtigkeit und der Beichheit seines Charafters konnten ihn vielmehr bittere Erfahrungen leicht in die Bolitif jurudtreiben, die Gregor XVI. und beffen Rathgeber vertreten hatten. Die wilben Bollsbewegungen vom Rob. 1848, die Ermordung feines Ministers Rossi (15. Nov.), bas am folgenden Tage ihm burch einen Aufftand abgezwungene bemotratische Ministerium machten die Rluft zwischen B. und dem rom. Liberalismus unausfüllbar. Während er mit Gulfe bes bair. Befandten, Grafen Spaur, verkleidet aus Rom floh (25. Nov.) und in Batta eine Buflucht fuchte, entwidelte fich in Rom (f. Rirdenftaat) bie furze Episobe bemofratischer herrschaft. Eine revolutionare Regierung, zu ber später Joseph Mazzini gehörte, trat an die Spite, und eine Constituirende Berfammlung schaffte das papfit. Regiment für immer ab und rief die Republit aus. Aber die Niederlage Sardiniens in dem dreitägigen Feldauge von 1849 bereitete der Restauration in Rom fehr rasch die Wege. Die fath. Mächte hatten, bom Bapfte angerufen, beffen Biebereinfetung befchloffen, und Defterreicher rudten in den Legationen ein, mahrend ein franz. Corps bei Civita-Becchia landete. Nach einem heftigen Rampfe ward Rom im Juli 1849 von den Franzosen besetzt; doch erst 12. April 1850 tehrte B. nach Rom zurud. Er hatte in zwei Ebicten vom Sept. 1849 verschiedene Berwaltungsreformen, namentlich die Einsetung eines Staatsraths, die Bildung von Provinzialräthen, Reformen in der Gerichtsordnung u. f. w. versprochen, auch eine beschränkte Amnestie erlaffen; aber es wurde nach feiner Rückfehr, geringe Modificationen abgerechnet, das alte verfolgungsfüchtige Regiment gehandhabt, und was von den Reformen in Bollzug trat, gewann keine selb= ftandige Bebeutung. Die Stimmung des Bolfs zeigte fich barum erbittert, und nur die Befehung des Landes durch fremde Truppen verhinderte eine neue Revolution. Der ital. Krieg von 1859 und die herstellung des Ronigreichs Italien raubte bem Bapfte zwei Drittheile bes Rirchenftaats.

Schon vor dem Züricher Frieden (10. Nov. 1859) war die Romagna verloren gegangen, welche B. auf bem projectirten Congreffe vergeblich wieberzuerlangen hoffte. Aber bie Barte, mit welcher er bie revolutionaren Bewegungen in Umbrien und den Marken zu unterbrucken versuchte, und bie hartnudige Berweigerung jeber polit. Reform toftete ihm balb noch weitere Opfer. Das aus fremben Golbtruppen zusammengeworbene papfil. Beer, beffen Entwaffnung Ronig Bictor Emanuel vergeblich gefordert hatte, murbe bei Caftelfibardo 18. Sept. 1860 total geschlagen; wenige Tage fpater (29. Sept.) mußte auch Ancona capituliren. 3m Rob. 1860 wurden barauf auch Umbrien und die Marten bem Ronigreiche Italien einverleibt, und im Mary 1861 erklärte bas ital. Barlament Rom für die natürliche hauptstadt. Die geiftlichen Schredmittel bes Papftes verfehlten ihre Wirtungen, und nur ber Schut ber Frangofen erhielt ibn im Befite Roms und bee letten Drittele bes Rirchenftaats (bes Patrimonium Petri). Jeber Aufforderung, fich mit ber ital. Regierung auf Grund ber vollbrachten Thatsachen zu verftanbigen, feste B. fein beharrliches «Non possumus» (awir tonnen nicht») entgegen. Ebenfo wenig war von polit. Reformen mehr bie Rebe. Als infolge ber Septemberconvention von 1864 gegen Ende 1866 die frang. Truppen aus Rom abzogen, blieb die Erhaltung ber weltlichen Berrichaft bes Bapftes lediglich von der Bertragstreue der ital. Regierung und der flugen Mäffigung ber rom. Nationalen abhängig. Doch ließ fich ber Bapft endlich wenigstens bie Uebernahme eines Theils ber rom. Staatsfchuld burch Italien gefallen und thupfte fogar wiederholte Unterhandlungen über firchliche Angelegenheiten mit Ronig Bictor Emanuel an, bis in ben Sommer 1867 freilich ohne Refultat. Bas aber B. an weltlicher Macht verloren, gewann er reichlich an geiftlichem Ginfluffe wieber. Seine polit. Bebrungniß verschaffte ihm die lebhafteften Sympathien und theilweise auch ben thattruftigen Beiftand ber ftrengen Ratholiten in Deutschland, Frantreich und Spanien, und felbft bie ital. Regierung zeigte wiederholt ihre Reigung, burch firchliche Conceffionen mit bem Bapfte Frieben ju fchliegen. In firchlichen Dingen gestattete B. auch bamale, ale er noch die Boffmung bee Jungen Italien war, ben liberalen Ibeen nie ben geringften Ginfluß, und feit feiner Restauration gerieth er immer mehr in die Bunde ber Jefuiten. Die Berkündigung des neuen Dogma von der unbefleckten Empfängniß Maria (8. Dec. 1854) und der Erlaß der berufenen Encyclica (f. b.) vom 8. Dec. 1864 bewies, daß die perfonliche Frömmigkeit des Bapftes völlig in den mittelalterlichen Anschauungen wurzelt, von denen natürlich auch feine kirchenpolit. Haltung bedingt ift. Das öfterr. Concordat vom 18. Aug. 1855 und die zum Theil freilich rückgungig gemachten Conventionen mit den fübbeutschen Regierungen verhalfen überdies ber rom.-tath. Rirche wieder zu einer Unabhangigfeit von der Staatsgewalt und zu einer geiftigen Dacht über die Bollemaffen, wie fie die Borganger B.' taum zu hoffen wagten. Die unter feiner Regierung allerorten ine Leben gerufenen tath. Bereine, Ratholitenversammlungen, Besuitenmissionen u. f. w. irugen nicht wenig bagu bei, bag trot ber bebrangten polit. Lage bes Bapftthums beffen Berrichaft über bie Beifter taum einen Abbruch erlitt. Auch ber kirchliche Brunk, den B. bei festlichen Gelegenheiten zu entfalten liebte, verfehlte seine Wirkung nicht, obwol manche seiner Freunde kagten, daß er mit der Entsaltung dieser Mittel nicht sparfam gemig umgebe. Am 29. Juni 1867 wurde ein großes Kirchenfest, die Feicr des 1800jährigen Todestags der Apostelfürsten Betrus und Paulus, begangen, zu welchem fast alle tath. Bifchofe und zahllofe andere Beiftliche in Rom jusammenftromten. Gin allgemeines ökumenisches Concil follte im Berbst besselben Jahres abgehalten werden. Bgl. Clave, «La vie et pontificat de Pie IX» (Bar. 1848); Balmes, «Pie IX» (Bar. 1848); Clerc, «Pie IX, Rome et l'Italie» (Bar. 1849).

Binsverein (von pius, fromm) heißt eine seit April 1848 zunächst in Mainz entstandene, sodann durch ganz Deutschland verbreitete kath. Berbindung, welche für die unbedingte Autonomie des röm. Kirchen- und Papstthums thätig ist und zu diesem Zwede auch mit den 1849 bestehenden Bereinen für die Wiederausbreitung des röm. Katholicismus unter den Protestanten (Innere Mission) in engster Berbindung steht. Diese Bereine sind vornehmlich der auf die Propaganda gerichtete Bonifaciusverein, welcher auf einer Hauptversammlung kath. Geistlicher zu Regensburg im herbste 1849 hanptsächlich durch den Grafen Ioseph von Stolberg in das Leben gerusen wurde; ferner der im Mai desselben Jahres durch eine Hauptversammlung in Bressau entstandene Bincentiusverein. Beide Bereine sind nur als Zweigvereine des großen B. anzusehen, dessen Zweden sie dienen, und der sich selbst die nach Frankreich verbreitet hat, wo sich sein Hauptsig zu Lyon besindet. Bon deutschen Bischsen, die 1848 eine Bersammlung in Witzburg hielten, dem Papste Pius IX. empsohlen, erhielt der B. im Febr. 1849 die Sanction vom papste, und seit dieser Zeit entsaltete er eine sehr rührige Thätigkeit, besonders in

Baiern, am Rhein unter bem Borgange des Bischofs von Freiburg, in Bestfalen und im nördl. Deutschland. Ueberall hat er die confessionellen Gegensätze verschürft und verbittert, und durch die Errichtung von Alöstern und klösterlichen Bereinen, durch Zurlickorderung eingezogener Alostergüter und durch die von ihm genährte Opposition gegen die Regierungen, welche auf ihren Rechten gegenüber den römisch-firchlichen Ansprüchen bestanden, auch auf die staatsrechtlichen Berhältnisse einzuwirken gesucht. Rach den schon von der Hauptversammlung zu Mainz 1848 aufgestellten Statuten will der B. freilich mit dem allen nur die gedeihliche Entwicklung des staatlichen Ledens und die Besessigung der odrigseitlichen Gewalt durch erneute Kräftigung des strichlichen Ledens erzielen. Während der politisch bewegten Jahre dies 1850 betheiligte sich der Berein so lebhaft an der Politis, daß er z. B. in Preußen ein sehr begreissischen Kistrauen gegen seine Tendenzen erzweckte und noch 1850 eine Bersammlung durch das Mistrauen gestaltet zu haben, die mit allen Mitteln, selbst mit Opposition gegen die staatlichen Behörden die streng röm.-hierarchischen Tendenzen versolgt und zur Realisstrung derselben über sehr bedeutende Geldmittel verfügen kann.

Bizarro (Francisco), der Entdeder und Eroberer Berns, geb. 1475 zu Trurillo, der natürliche Sohn eines Ebelmanns, wurde in der Erziehung ganz vernachläffigt und als Schweinehüter gebraucht, bis er, ber harten Behandlung mude, bavonlief und Solbat wurde. Nachdem er einige Beit in Italien gelebt, schiffte er fich mit Bluderittern zu Sevilla ein. Er machte alle Ariege auf Cuba und hispaniola mit und begleitete Djeba auf beffen Unternehmung nach dem Meerbufen von Darien, fowie Balboa (f. b.) auf dem Buge burch den Ifthmus ber Gubfee. Bei biefer Gelegenheit übertraf er alle an Muth, Ansbauer und Unternehmungsgeift, und obgleich er nicht einmal lefen konnte, so wurde er boch fabig gefunden, zu commandiren. Er hatte bereits einiges Eigenthum erworben, als Sabsucht und Chraeis ihn auspornten, fich mit Diego von Almagro und Bernando Luque gur Eroberung ber muthmaglich reichen Lander an ber Gubfee-Kifte zu vereinigen. Am 15. Rov. 1524 fegelte er mit einem einzigen Schiffe und 112 Dann von Banama ab, um ein großes Reich zu fturgen. Rach langem Umbertreuzen entbedte er eine niedrige, schlecht bevöllerte Rufte; doch nothgedrungen mußte er nach den Berleninseln gurudtehren, wo Mangel und Rrantbeit feine Mannfchaft aufrieb. Durch Almagro zweimal wieber verstürft, brachte er seine Macht auf 200 Mann, erreichte mit dieser im Mai 1526 die Bai San-Matteo in Quito und folgte der Rufte bis Tumbez. Dort erhielt er Nachrichten von dem golbreichen und civilifirten Beru; boch an ber Berfolgung feines urfprünglichen Blans wurde er burch ben Gouverneur ber Landenge von Panama, Bedro be Rios, gehindert. 1527 nach Panama zurückgekehrt, bemühte er sich vergeblich, seinen Gegner zu gewinnen, und entschloß fich deshalb zur Reise nach Spanien. Dit Dübe brachte er die Geldmittel zusammen, bis zum Raifer Rarl V. zu bringen. Mit Chrentiteln und der vom 28. Juni 1529 batirten Erlaubnig, Beru bis 200 Dt. fublich von Tumbez zu erobern und als Generaltapitan zu regieren, tehrte er nach Panama zurud. Almagro withete über diefe Bevorzugung B.'s und hielt fie für Frucht eines Treubruche, fohnte fich aber endlich doch, wenn auch nur scheinbar, mit ihm aus. B. brachte seine brei Bruder, aber so geringe Mittel mit fich, daß es ihm und seinen Berbundeten nur fehr fpat gelang, auf drei Schiffen 148 Fuffolbaten und 37 Reiter zu versammeln, die er im Jan. 1531 in der Bai San-Matteo landete. Nachdem er im Mai 1532 die erste span. Colonie in der Bai San-Michael begründet, drang er nach Caramarca vor, um fich die damals unter den Bernanern herrschenden Unruhen zu Rupe zu machen. Der zwölfte Inta, huapna Capac, hatte turz vor feinem 1529 erfolgten Tobe fein Reich unter feine zwei Gobne, Suascar und Atahualpa, getheilt und hierdurch Beranlaffung zu einem Bruderfriege gegeben. Bon Atahualpa um Beistand ersucht, entschloß sich B. mit feltener Treulosigkeit bas Bertrauen zu misbrauchen und trug bem Inta eine mundliche Besprechung an. Die Zusammentunft fand ftatt 15. Nov. 1532. Als Inka Atahualpa, erstaunt über die Kühnheit der Handvoll Abenteurer, die ihm vorgeschlagene unbedingte Unterwerfung zurudwies, stürzten die Spanier über ihn und das ihn umgebende, 30000 Mann starke Heer her und verbreiteten durch ihr Feuergewehr und ihre Bferbe folden Schreden, daß fie unter bem furchtbarften Blutbergießen und ohne mehr als ein paar Mann zu verlieren, die ungeheuere Bolksmenge in die Flucht trieben und den Inka gefangen nahmen. Man erprefte von diefem ein Lösegelb, welches ben Werth von 2 Mill. fpan. Thir. gehabt haben foll, richtete ihn aber bennoch hin und bemüchtigte fich dann um fo leichter bes herrenlos gewordenen Landes, als inzwifden Almagro 150 Mann Berftartung jugeführt hatte. Die Spanier zogen fortan, ohne Widerstand zu begegnen, im Lande umber und übten bie entfetlichften Graufamteiten. Gingelne, Die fich fehr bereichert hatten, gingen nach Banama

zurück und veranlaßten das Zuströmen anderer goldbürstiger Abenteurer. 1533 sah sich B. an ber Spige von 700 Europäern und brang nun mit 500 Mann nach Süben vor. Rach manchem harten Gefechte mit ben inzwischen zur Bestimung gelangten Indianern eroberte er endlich bic ebenfo große als reiche Stadt Engen, gerieth aber über ben Befit berfelben mit Almagro in Streit. Rach der Schlichtung beffelben machte Almagro einen merkvürdigen Zug nach Chile und eroberte einen großen Theil biefes Landes; B. aber beschäftigte fich mit der immern Ginrichtung seiner Statthalterschaft, wobei er viel Klugheit zeigte. Auch legte er 1534 ben Grund zu der neuen hauptstadt Cindab be los Repes, nachber Lima genannt. Die unmenschlichen Graufamkeiten der neuen Berricher erregten indef einen Aufftand der Gingeborenen. B. wurde in seiner neuen Stadt, seine brei Brüber wurden in Cuzco eingeschlossen und einer von ihnen fam bei der Belagerung um. Kaum hatte Almagro von biefen Borfällen Nachricht erhalten, als er and Chile herbeieilte, die Peruaner foling, die Stadt felbft eroberte und die beiben Britber B.'s zu Gefangenen machte. B. hatte sich inzwischen in Lima behauptet. Zum Entsat ber Stadt Cuzco, die er noch von den Peruanern belagert glaubte, sendete er Alvarado mit 500 Mann bahin ab, der aber ebenfalls von Almagro geschlagen wurde. Durch freundliche Unterhandlungen mit Almagro gelang es B., feine Britber frei zu erhalten. Doch taum war foldes gefcheben, als er fie an der Spitse von 700 Mann gegen Cuzco absendete. Im April 1538 tam es bei Salinas unfern Cuzco zwischen ihnen und Almagro zum Kampfe. Letzterer erlitt eine vollftanbige Rieberlage, fiel in Gefangenschaft und murbe von B. jum Tobe verurtheilt und bingerichtet. Da aber bei ber nun folgenden Ländervertheilung Almagro's Freunde leer ausgingen, versammelten sie sich zu Lima um den Sohn ihres ehemaligen Anführers und verschworen sich gegen B.'s Leben. Ihr Blan tam erst 26. Juni 1541 zur Ausführung. Erschöpft von langer Gegenwehr, fiel B. nebst feinem Stiefbruber Alcantara unter ben Schwertstreichen ber Berschworenen. B. war ein Mann von unübertroffener Tapferteit, großem Felbherrntalente, von Alugheit und eiserner Ausbauer, aber geschändet in der Geschichte burch die unerhörte Treulosigkeit, die Raubsucht und Grausamkeit, die durch alle Handlungen seines Lebens hindurchblicken. Bgl. Brescott, «Geschichte der Eroberung Berns» (bentich, 2 Bbe., Spg. 1848).

Bizzicato bebeutet in den Rotenstimmen für Bogeninstrumente, daß gewisse Tone nicht mit dem Bogen gestrichen, sondern mit den Fingern gerissen werden sollen; gewöhnlich folgt dann der Ansbruck coll' arco, welcher anzeigt, daß wieder der Bogen gebraucht werden soll.

Bizzighetione, eine Stadt und kleine Festung in der ital. Provinz Cremona, Hauptort eines Mandamento, mit (31. Dec. 1861) 5189 E., an der Mitndung des Serio in die hier schifsbare und überbritchte Abda, an der Straße von Mailand nach Mantua, zwischen Cremona und Lodi gelegen, ist gut gebaut, hat aber ungesunde Lust. Die Citadelle wurde im 15. Jahrh. von Herzog Philipp Maria Bisconti von Mailand angelegt. 1706 wurde die Stadt von den Kaiserlichen, 1733 von den Franzosen und Piemontesen, 1746 von den Franzosen und Spa-

miern sowie auch 1796 und 1799 von den Franzosen eingenommen.

Bjatigoret ober Bjatigoret, auch Batigoret gefchrieben, eine Rreisstadt bes cistautaf. Gouvernements Stamropol in ber taufaf. Statthalterfcaft Ruglands, 30 M. im SD. von Stawropol und 5 M. im SB. von Georgiewst, am Rumazufluß Bobhumot, in 1400 F. Gee= höhe und am fübl. Fuße bes 4308 F. hohen Maschut im Beschtau gelegen, zühlt 6350 E. (1862) und ift als Badeort und Mittelpunkt einer burch Reichthum an Mineralquellen berfchiebenfter und fruftigfter Art ausgezeichneten Gegend berühnt geworden. Der Befchtau der Tataren, Bjatigora ber Ruffen, b. h. Fünf Berge, ift eine dem Rautafus vorliegende Gebirgsgruppe. Bier Bergkegel weißen Trachpts, mehr ober weniger untereinander zusammenhangend oder ganz isolirt ftebend, umschließen nebst vier niedrigern Erhebungen eine als Eselsberg bezeichnete Tafelfläche, aus welcher sich fühlich als fünfter Trachyttegel der Maschut 4308 K. hoch erhebt. Aus einer aus Sinter und Tuff bestehenden Borstufe dieses letztern Regels sprudeln bei P. selbst gegen 20 zu Babern bemuste Schwefelquellen von 23-38° R. hervor, von benen bisweilen eine ober bie andere plötlich verfiecht, während, oft weit davon entfernt, bafür eine neue jum Borfchein tommt. Bon ber Stadt 2 D. weftlich liegt Effentuti mit 27 altalifchen Quellen von 9-13° R., ebenfo weit Gelesnowobst mit 20 Gifenquellen von 10-34° und 5 M. gegen Sübwesten das Dorf Rislowobst mit einem Sänerling von 11° R., ber außerorbentlich reich an Rohlenfäure ift, in einer Minute 80-100 Eimer Baffer gewaltsam hervorsprudelt und wegen seiner mustel - und nervenftartenden Eigenschaft Rarfan (Riesenquelle) heißt. Da die russ. Regierung großartige und comfortable Einrichtungen für die Benutung der Baber getroffen und fich die Bugunglichfeit biefer gefunden und herrlichen Gegend

mit jedem Jahr hebt, so nimmt die Lebhaftigkeit der kaukas. Badesaison schnell zu, und es wird B. bald aus weiter Ferne frequentirt werden. In der nähern Umgebung der Stadt liegen die deutschen Anstellungen Charas (ursprünglich schott. Colonie, aber als solche verunglückt), Konstantinowsk und Nikolajewsk. Die beiden letztern, 1836 gegründet, treiben besonders Kartoffel- und Getreibebau und verwerthen ihre Erzeugnisse im Sommer an die Badegäste. Der Kreis B. zählte 1862 auf 615,50 D.-M. 99705 E.

Blacat (mittellat.) ist eine an vielbesuchten Orten, z. B. Straßeneden, Thoren u. dgl., angeschlagene geschriebene oder gedruckte öffentsiche Mittheilung. Nicht blos gewerbliche Anzeigen und obrigkeitliche Anordnungen, sondern auch Proclamationen, Wahlansprachen u. s. f. finden badurch die schnellste Briliche Berbreitung, und in den Bewegungsjahren 1848 und 1849 erwiesen sich die Straßenanschläge als so wirksame Agitationswittel, daß seitbem das Anhesten solcher Ansprachen und Wittheilungen fast allenthalben von polizeilicher Erlaubniß abhängig ist. Wegen ihrer zeitgeschichtlichen Wichtigkeit sind politische B. auf größern Bibliotheten, z. B.

ber ju Baris und Berlin, felbft ju eigenen Sammlungen vereinigt.

Placet (placetum regium) heißt bas bem Regenten eines Landes zustehende Recht, von allen in der Kirche zu treffenden oder getroffenen Einrichtungen oder Beränderungen Kenntniß zu haben und diesen entweder die Genehmigung zu geben, oder sie zu versagen, wenn sie die Staatszwede gesährben. Das B. ist ein Aussluß der Staatsgewalt und kommt im Christenthum jedem Staatsoberhaupte zu, welchem Glauben es auch angehöre. Denn als Staatsoberhaupt führt der Regent über die Kirche wie über jede andere Gesellschaft im Staate eine allgemeine Ausschlaft, um die Wohlfahrt des Staats nicht gefährden zu lassen (inspectio socularis). Insbesondere wurde das B. in neuerer Zeit gegenüber allen bischift, und päpst. Erlassen geübt. Doch ist es seit 1848 meist aufgegeben, in den neuern Concordaten einiger Länder sogar

ansbrudlich abgeschafft worden.

Blafond nennt man bie meift architettonifch verzierte flache Dede irgendeines Raumes. Das nächfte Motiv zur Bergierung liefert bie einfache ober gefreugte Baltenlage; im fettern Falle entstehen vieredige Facher, welche mit Caffetten, Rofetten u. f. w. ausgefüllt werben tonnen. Ift aber bie Dece eben und glatt, fo wird eine mehr ober minder reiche Ornamentirung burch Bemalung und Stuccatur hervorgebracht. Sauptrudficht bleibt immer, daß ber B. bei möglichster architektonischer Harmonie mit den Wänden doch leicht und lustig, nicht schwer und brudend erscheine; man wird beshalb meift helle Farben mublen und auch mit ber Bergolbung nicht zu verschwenderisch umgeben. Die Berschönerung bes B. mit Gemalben nennt man bie Blafond - ober Dedenmalerei. Die gewöhnlichste Art berfelben besteht barin, bag von ben Enben und bem Simse der Seitenwände bis hinan zur Dede eine Hohlkehle gemacht und, wo biese fich enbigt, die Decke mit einigen Gliebern eingefaßt wird. Soll ber innere Raum ber Decke ebenfalls verziert werben, fo wird er entweder in Felder abgetheilt oder mit Laubwerk, Blumengligen und Arabesten vergiert. Doch erft wenn die Dede mit einem wirklichen Gemalbe gefcmudt wird, entsteht ein Dedenstud ober Dedengemalbe. Wie vielleicht in ber ganzen Malerei nichte schwieriger ift als die Blafondmalerei, so ift auch die Theorie berfelben gang unzulänglich. Sie stößt zuvörderst auf die Bedenklichkeit, ob solche Gemälde überhaupt zulässig feien. Daß die Blafondmalereien einen beschwerlichen Standpunkt für den Beschauer haben, ist nicht zu lengnen; gang unpaffend muß man die Darftellung von Gegenständen nennen, die in ber Wirklichkeit hier gar nicht vorhanden fein konnen, wie 3. B. landschaftliche Theile, ober die Flotte des Aeneas und die Thaten des Hercules von Bietro Cortona und Lebrun. Wichel Angelo, Rafael und die altern Maler behandelten ihre Dedengemalbe gleich an ber Dede befestigten Teppichen, sobaß die Figuren nicht von unten nach oben verfürzt, sondern wie in einem gewöhnlichen Gemalbe erscheinen. Der Architektur war dabei ihr Recht gelaffen, und bie Gemalbe maren im eigentlichen Ginne nur Bergierungen ber Dedenfelber. Correggio bagegen bob in feinen Ruppelgemalben bie Architektur völlig auf: er zeigte bie Ruppel geöffnet und ließ bas Auge im freien Bimmel ichwebenbe, aufwarts gerichtete, folglich ftart verklirzte Geftalten erblicen. Diefe Behandlung murbe von fpatern Runftlern auch auf flache Deden angewendet. Beibes aber erforbert eine genaue Renntnig ber Perspective; benn die Figuren, welche aus bem Standpunkte des Beschauers von unten hinauf wirklich die Ansicht über uns schwebender Figuren dars bieten follen, müssen künstlich verkurzt sein, und ist dazu noch überdies eine andere Anordnung bei gewölbten, eine andere bei flachen Deden nothig. In neuefter Beit ift man ju bem altern Brincip zurudgelehrt, namentlich find bie Blafondgemalbe in Milnchen und Billnit nur als aufgehangene Gemalbe behandelt. Uebrigens milffen die bargeftellten Gegenftande jederzeit in Ueber-



einstimmung mit dem Zweck und Charakter des Gebäudes stehen. Auch eignen sich nur Decken von bedeutender Höhe zur Berzierung durch Deckenstücke, vielleicht am meisten die gewölbten.

Blagiarins (lat., eigentlich Menschenräuber, Seelenverkäuser) nennt man jett vorzugsweise benjenigen, der sich einen schriftstellerischen oder klinstlerischen Diebstahl, ein Blagiat
oder Blagium, zu Schulden kommen läßt, indem er die einem andern entlehnten Gedanken als
die seinigen veröffentlicht. Wie streng auch solche Anmagungen und Täuschungsversuche vom
Ehrenstandpunkte aus zu verurtheilen sein mögen, so läßt sich doch deshalb nur schwer eine
eigentliche Rechtshülse erlangen, da das Plagiat durch kleine Modisicationen der fremden Idee
leicht verschleiert und die Möglichkeit nicht völlig abgewiesen werden kann, daß zwei Berfonen
unter gleichen Boraussetzungen und Berhältnissen auf denselben Gedanken verfallen. Ein Plagiat
ist daher nur dann mit Gewisheit anzunehmen, wenn dem P. die Bedingungen der eigenen Crestndung mangeln und zugleich die fremde Form angewendet worden ist, wo dann freilich das
Bergehen mit dem Nachdruck ziemlich zusammenfällt.

Blagium, f. Menschenraub.

Blaid neimen die Bergschotten ein grobes, bunt carrirtes oder gewürfeltes Tuch, in welches man den ganzen Körper hüllen kann, während man es bei gutem Wetter zusammenschlägt und wie einen kurzen Mantel trägt. An den Streifen oder Würfeln wird der Clan (s. d.) erkannt, zu welchem der Träger des B. gehört. Obwol ursprünglich eine hochländische Nationaltracht, hat der B., in Seide und andern Stoffen nachgeahmt, in neuerer Zeit auch außerhalb Schott-land allgemein Eingang gefunden.

Blaidiren (frang.) nennt man bei dem öffentlichen Gerichtsverfahren die mundliche Bertretung einer Sache burch die Anwälte (f. Abvocat), und Blaidoper beren Bertheidigungerede.

Blan im subjectiven Sinne heißt die Auswahl einer Reihe von Mitteln, welche zur Erreichung eines gewiffen Zweds angewendet werden follen. Wo der Menich planvoll handelt, ift baber Ueberlegung und Wahl jederzeit eingeschloffen; aber diese Ueberlegung ift nicht nothwendig auf die Bahl ber Zwede felbst gerichtet. Die lettern konnen von der Roth, den Leibenschaften u. f. w. vorgezeichnet fein. Go tann ber Ehrgeizige und Gewinnfüchtige ebenfo planvoll handeln als der ehrliche, brave Mann. Im objectiven Sinne nennt man B. die ausführliche Darlegung bes Syftems von Mitteln, welche, oft burch bie vereinigte Thatigkeit vieler, zur Erreichung eines Zweds angewendet werden follen; man fpricht 3. B. von einem Schulplan. Bauplan, Rriegsplan, bon bem B. eines Runftwerts, einer miffenschaftlichen Untersuchung u. f. w. Daber bezeichnet man durch bas Wort B. auch die sichtbare Darstellung der Art, wie sich ein Ganzes aus feinen Theilen auf zweckmäßige Art zusammenfügt, namentlich wo das Ganze ein räumlich Bestimmtes und alfo in verfleinertem Dagftabe bem Auge Darftellbares ift. hierher geboren bie Ausbrude: B. einer Wegend, eines Schlachtfelbes, eines Baufes u. f. w. Blangeich nen nennt man baber bie Runft, die räumlichen Berbaltniffe, namentlich ber Erboberflache, bem Auge in überschaulichen Umriffen barzustellen; Blankammern balb größere Sammlungen folder Darftellungen, balb Inftitute, welche gur Berfertigung berfelben bestimmt find.

Pland (Gottlieb Jak.), einer der gelehrtesten Theologen ber neuern Zeit, geb. 15. Nov. 1751 ju Rürtingen in Bürtemberg, ftubirte ju Tübingen, wurde daselbst 1774 Repetent ber theol. Facultät und 1780 als Prediger bei der Karlsakademie in Stuttgart angestellt und im folgenden Jahre Brofeffor baselbft. 1784 folgte er bem Rufe ale ord. Professor ber Theologie nach Göttingen, wo er 1791 Confistorialrath und erster Professor der theol. Facultät, 1805 Generalsuperintendent bes Fürstenthums Göttingen wurde und 31. Aug. 1833 ftarb. Das theol. Studium in Göttingen beförderte B. insbesondere durch seine Bortrage über die Kirchenund Dogmengeschichte. Sein Sauptwert, die a Geschichte der Entstehung, ber Beranderungen und der Bildung unfers prot. Lehrbegriffs» (6 Bde., Lpg. 1781—1800; Bb. 1—3, 2. Aufl. 1791), fette er nach langer Unterbrechung in der «Geschichte der prot. Theologie von der Concordienformel an bis in die Mitte bes 18. Jahrh. » (Gött. 1831) fort. Seine a Gefchichte ber Entstehung und Ausbildung ber driftl.-firchlichen Gefellschaftsverfaffung» (5 Bde., Sannov. 1803-9) entwidelt bie Gestaltung ber Rirchenverfassung bis zur Reformation. Ale eine treff: liche Ginleitung bagu bient feine a Gefchichte bes Chriftenthums in ber Beriode feiner erften Ginführung in die Welt burch Jefus und bie Apostel's (2 Bbe., Gött. 1818). Geine firchenhistor. Programme gab er gesammelt als «Anecdota quaedam ad historiam concilii Tridentimi pertinentia» (Gött. 1791—1801) heraus. Er beforgte die fünfte Auflage von Spittler's «Grundriß ber Gefcichte ber driftl. Rirde» (Bott. 1812), ber er bie Schrift alleber Spittler als hiftorifer» (Gott. 1811) voranschidte. In Betreff ber Kirchemunion fchrieb er alleber bie

Trennung und Biedervereinigung der getreunten chriftl. Hauptparteien» (Tüb. 1803), nach der Stiftung des Deutschen Bundes alleber die gegenwärtige Lage und Berhältnisse der tath. und prot. Partei in Deutschland» (Hannov. 1816) und zur Berständigung der streitenden theol. Parteien alleber den histor. Beweis für die Göttlichkeit des Christenthums» (Gött. 1821). — Heinrich Ludwig B., des vorigen Sohn, ebenfalls als Theolog, besonders als Ereget bekannt, geb. 19. Juli 1785, wurde 1806 Repetent bei der theol. Facultät und 1810 außerord. Brossessen In Instige und 1810 außerord. Brossessen Gestige zu Göttlingen. Wegen epileptischer Anfälle mußte er jedoch seine äußere Thätigkeit ganz aufgeben. Er starb 23. Sept. 1831. In seinen aBemerkungen über den ersten Paulinischen Brief an den Timotheus» (Gött. 1808) vertheidigte er die von Schleiermacher angegriffene Echtheit jenes Briefs. Seine philol. Forschungen über die Spracheigenthümlichseit des Neuen Testaments erwarden ihm verdiente Anerkennung. Seine dognatischen Ansichten entwickste er in dem aKurzen Abriß der philos. Religionssehre» (Gött. 1821). Egl. Lüde, aZum Andenken an Heinr. Ludw. B.» (Gött. 1831).

Blanetarium nennt man eine gewöhnlich mit Raberwert versehene Maschine, burch welche man die Bewegungen der Planeten um die Sonne darstellen kann. Schon Archimedes soll ein B. conftruirt haben; später besagen Bosidonius und Boethius ahnliche Borrichtungen, und in

neuerer Beit ift eine große Menge berfelben verfertigt worben.

Blaneten (griech.) ober Bandelfterne nennt man biejenigen Sterne, welche fich in treisähnlichen Bahnen um die Sonne bewegen und von derfelben erleuchtet werden. Die letztere Erflarung zeigt, daß auch die Erde dahin zu rechnen, nicht aber die Rometen, beren Bahnen im allgemeinen nicht freisähnlich heisen können. Db außer der Sonne noch andere Firsterne von B. umfreift werben, wiffen wir nicht, muffen es aber vermuthen; fichtbar tonnen uns folche B. anberer Sonnen ihrer Lichtschwäche wegen wol niemals werden. Bon ben uns jett bekannten B. waren außer der Erde noch fünf, nämlich Mercur, Benus, Mars, Jupiter und Saturn, die mit blogem Auge fichtbar find, ichon ben Alten befannt. Die andern B. find fammtlich erft in ber neuesten Zeit entbedt worden. Erft feit Anfang biefes Jahrhunderts wurde eine Lude ausgefüllt, die früher zwischen Mars und Jupiter zu bemerten war. Theilt man nämlich den Abftand bes Saturn von der Sonne in 100 ober ben ber Erde von der Sonne in 10 gleiche Theile, so lassen sich die mittlern Abstände der B. von der Sonne ziemlich nahe durch solgende Bahlen ausbruden: Mercur 4, Benus 7, Erde 10, Mars 16, Jupiter 52, Saturn 100, Uranus 196. Zieht man die erste Zahl 4 von allen andern ab, so tommt 3, 6, 12, 48, 96, 192; hier ist jede Zahl das Doppelte der vorhergehenden, nur mit Ausnahme der Zahlen 12 und 48 (für Mars und Jupiter), zwischen denen 24 fehlt. Die Bermuthung ka daher nahe, daß hier noch ein Planet in dem Abstande 28 stehen möge, welcher die in der letzten Reihe noch fehlende Zahl 24 geben würde, und sie hat sich volltommen bestätigt, wiewol man nicht wenig erstaunt war, flatt eines größern B. mehrere fleine an biefer Stelle zu finden, beren Bahl fich fpater auf überraschenbe Weise vermehrt hat. Uebrigens past ber 1846 entbeckte entfernteste Blanet Neptun nicht in jene Reihe ber Abstände, indem feine mittlere Entfernung von der Sonne nur 300 (statt 388) beträgt. Außer der Erde werden noch vier B. von Neinern Sternchen, sog. Nebenplaneten (f. b.) ober Monden umtreist, die sämmtlich dem bloßen Auge unsichtbar und daher erst nach Erfindung des Fernrohrs entdeckt worden sind. Was das außere Ansehen der P. betrifft, fo kann man sie mit blosen Augen nur an ihrem mattern und ruhigern Lichte erkennen, welches eine Folge bavon ist, daß sie nicht selbstleuchtende Körper sind, wie die Sonne und die Firsterne, fondern buntle Rörper, die ihr Licht erst von der Sonne erhalten; im Fernrohre erscheinen sie als kleine erleuchtete Scheiben. Die Bewegungen der B. sind scheindar sehr unregelmäßig, indem fie fich balb nach Often, bald nach Weften, bald fcneller, bald langfamer bewegen, zuweilen auch ganz stillzustehen scheinen. Die Erklärung biefer Erscheinungen hat ben frühern Aftronomen viele Mühe gemacht und ist erst seit etwa drei Jahrhunderten auf eine befriedigende Weise gegeben worben. Sie hangt mit ber gangen Anordnung des Blanetenfustems gufammen, über welche verschiedene Hypothesen oder Systeme aufgestellt worden sind, unter benen hauptfächlich drei von Wichtigkeit sind: das Ptolemäische, das Tychonische und das Ropernicanische Weltfystem. Ptolemaus nahm an, die Erde stehe rubend im Mittelpunkte, und um fie bewege sich zuerft ber Mond, bann Mercur und Benus, hierauf die Sonne und die übrigen B., und zwar fammtlich in Kreisen. Jahrtausendelang galt dieses System für bas richtige, wiewol es nur burch die ebenso sinnreiche als verwickelte Hypothese der Epichkel den Erscheinungen einiger= maßen angepaßt werden konnte. Nach bem Ropernicanischen Spsteme, beffen Richtigkeit jest Conversations - Legilon. Elfte Auflage. XL

Digitized by Google

allgemein anerkannt, bildet nicht die Erde, sondern die Sonne den Mittelpunkt; um dieselbe bewegen fich fammtliche B. mit Ginschluß ber Erbe, um diefe aber bewegt fich ber Monb. Da ieboch biefe von Ropernicus aufgestellte Hupothese anfangs wegen bes Widerspruchs, in dem sic nicht nur mit eingewurzelten Borurtheilen, fondern auch mit mehrern Stellen ber Bibel ftanb, pielfachen Anstok erregte, so stellte ber Aftronom Tocho be Brabe ein brittes System auf, nach welchem die Erde ruht und Mond und Sonne fich um biefelbe bewegen, während alle andern B. fich jungchst um die Sonne und nur mit dieser um die Erde bewegen sollen. Allein dieses Suftem wiberfprach ben beobachteten Erfcheinungen ju febr, um Gingang finden ju konnen, wogegen das Ropernicanische allmählich immer allgemeiner als richtig erkannt wurde. Indes bedurfte auch dieses in einigen Buntten wefentlicher Berbefferungen, Die es durch Repler (f. b.) erhielt, welcher die Gesetze der Planetenbewegung auffand (nach ihm die Kepler'schen Gesetze genannt) und erkamte: 1) daß fich die B. nicht in Rreifen, wie noch Ropernicus angenommen, fondern in Ellipsen bewegen, in deren einem Brennpunkte die Sonne steht; 2) daß eine von der Sonne bis zu einem B. gezogene Linie in gleichen Zeiten gleiche Mlächenraume beichreibt : 3) bak die Quadrate oder zweiten Botenzen der Umlaufszeiten zweier B. fich wie die Würfel oder britten Botenzen ihrer mittlern Entfernungen von der Sonne verhalten. Erst etwa 100 3. später lieferte Remton, der Entbeder der allgemeinen Schwere und Schöpfer ber Mechanit bes himmels, ben theoretischen Beweis für die Richtigkeit und Nothwendigkeit diefer Gefete, die Repler nur auf empirischem Bege ale richtig erkannt hatte. Jest find die Bahnen ber B. in allen ihren Einzelheiten mit einer Genauigfeit bestimmt, die fast nichts zu wünfchen übrigläßt.

Um den Ort eines B. für einen bestimmten Augenblid berechnen zu konnen, muffen feche Bestimmungsstüde bekannt sein, welche man die Elemente der B. nennt. Unter diesen find namentlich zwei bemerkenswerth, die Excentricität und die Neigung ber Blanetenbahn gegen die Effiptit. Je größer die Excentricität ift, besto mehr weicht die Bahn von einem Rreise ab. Die großen B., Mercur, Benus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Reptun, haben meistens eine geringe Ercentricität: Benus 1/146, Reptun 1/115, Erbe 1/60, Jupiter und Uranus 1/21, Saturn 1/18, Mars 1/11, nur Mercur 1/5. Dagegen zeigen die fleinen B. zwischen Mars und Jupiter im Durchschnitt größere Ercentricität, harmonia und Chythia zwar auch kleine (1/22), aber Bolyhymnia, Eurydice, Atalanta, Birginia u. f. w. um fo größere, die bei Bolyhymnia bis über 1/2 geht. Auch die Reigungen der Bahnen gegen die Efliptit sind bei den Keinen B. im allgemeinen viel beträchtlicher als bei ben großen. Die Bahn des Uranus hat 3. B. eine Reigung von nur 46', des Jupiter von 1° 19', des Saturn von 2° 30', des Mercur von 7° (bie gröfte). Bei ben fleinen B. erreicht bie Neigung ber Bahn von Maffalia und Themis noch nicht 1°, bagegen überfteigt bie Reigung ber Phocaa, Riobe, Euphrospue 20°, und bie ber Ballas beträgt sogar 34° 43'. Infolge dieser beträchtlichen Reigungen bewegen fich die Reinen B. auch nicht alle innerhalb bes Thierfreises (f. b.) wie die großen, sonbern Ballas tann, von ber Erbe aus gefehen, bis faft 51° norblich ober fublich von ber Efliptit fich befinden, und Euphrospne fteht zu bestimmten Zeiten im Sternbilbe bes großen Baren. Aus bem britten Repler'schen Gesete erhellt, daß die B. hinsichtlich ihrer Umlaufszeit dieselbe Reihenfolge beobachten, wie hinfichtlich ihres Abstandes von ber Sonne. Je weiter fie von ber Sonne entfernt find, besto größer ist auch ihre siberische Umlaufszeit, b. h. ber Zeitraum, in welchem sie einen bollständigen Umlauf um die Sonne machen. Anlangend die Größe der P., so ift Jupiter, ber die Erde seinem körperlichen Inhalte nach über 1470 mal übertrifft, bei weitem der größte, ihm junachft fteht Saturn. Die fleinsten B. find bie zwischen Mars und Jupiter ftebenben, beren Größe nur genähert hat bestimmt werben können. Die scheinbare Größe ber B. hängt nicht nur von ihrer wirklichen Größe, fondern auch von ihrem Abstande von der Erde ab. Bon allen B. aber tommt Benus zu gewiffen Zeiten ber Erbe am nachsten, bis auf 51/4 Mill. DR., und bann erscheint sie uns größer als irgendein anderer Blanet, indem ihr größter scheinbarer Durchmeffer bann 62 Sec. beträgt, mahrend er gur Beit ihres größten Abstandes von der Erbe auf 10 Sec. herabsinkt. In Bezug auf ihre Stellung zur Sonne theilt man die B. (ohne die Erde) in untere und obere und nennt diejenigen untere, welche ber Sonne näher find als die Erde, alle übrigen aber obere; hiernach gibt es nur zwei untere P.: Mercur und Benus. Diese erscheinen uns immer nahe bei der Sonne, niemals ihr gegenüber, und find unfichtbar, wenn fie mit Erde und Sonne ziemlich in gerader Linie stehen, zur Zeit ihrer untern und obern Conjunction, nur jene seltenen Fälle ausgenommen, wo sie zur Zeit der untern Conjunction als dunkle Flede auf ber Sonnenfcheibe erscheinen, mas man einen Durchgang biefer B. nennt. (G. Durchgang.) Die obern B. erscheinen zu gewissen Zeiten der Sonne gerade gegentiber, in Opposition mit der

Sonne, und sind dann gerade am besten zu sehen; zur Zeit ihrer Conjunction aber sind sie wie die untern B. unsichtbar. Der Zeitraum, welcher zwischen zwei auseinandersolgenden Oppositionen oder zwischen zwei entsprechenden Conjunctionen desselben B. vergeht, heißt die synodische Umlaufszeit desselben. In Bezug auf ihre Größe kann man drei Alassen von B. unterscheiben: die kleinen (Asteroiden oder Planetoiden); die dier mittlern: Mercur (s. d.), Benus (s. d.), Erde (s. d.), Mars (s. d.); die vier großen: Jupiter (s. d.), Saturn (s. d.), Uranns (s. d.), Neptun (s. d.). Die mittlern sind die nächsten bei der Sonne, die großen die entserntesten; zwischen jenen und diesen stehen die kleinen. Die großen zeichnen sich auch durch die Monde, von denen sie in größerer Zahl umgeben werden (während von den übrigen nur die Erde einen Mond hat), sowie, soweit die zich bekannt, durch ihre sehr schnelle Achsenden, während die mittlern nache in derselben weit längern Zeit sich um ihre Achse brehen.

Bon kleinen, erst in diesem Jahrhundert entdeckten B., wegen ihres geringen Umfangs von Berfchel Afteroiden (f. b.), noch gewöhnlicher Planetoiden genannt, find zur Zeit (Juni 1867) 91 bekannt. Anfange mabite man, wie für die großen, fo auch für die kleinen B. Zeichen. Da fich aber beren Bahl fehr mehrte, wurden auf Gould's Borfchlag Rreife mit Bahlen (bie Zahl zeigt die Reihenfolge der Entdeckung an) gewählt: z. B. () Ceres, (1) Flora, (10) Mafsalia, 🐼 Birginia. Der der Sonne in der mittlern Entfernung nächste kleine Planet ist noch immer die Flora mit 45 1/2 Mill. M., der entfernieste Sylvia mit 72 1/4 Mill. M.; doch tommt wegen der großen Ercentricität Phocaa der Sonne bis auf 37 Mill. M. nahe, und Freia entfernt fich bis auf 83 Mill. Dt. Unter ber Borausfetung, daß bie fleinen B. bas Sonnenlicht ebenso reflectiren wie Jupiter und Saturn, muffen ihre Durchmeffer awischen 2 und 60 M. betragen; boch find wirfliche Meffungen mit Eractheit noch nie gelungen. Die fcheinbaren Durchmeffer laffen fich ebenfo wenig meffen, indem die B. une immer in ihrer gunftigften Stellung zur Erbe, in ber Opposition, als Sterne 6. bis 13. Größe erscheinen. Am hellften ift Befta, die zu bestimmten Zeiten mit blogem Auge gefehen werden tann. An Ceres und einigen andern fleinen B. will man eine Beranderung in Belligfeit und Farbe bemertt haben, Sicheres ist darüber noch nicht entschieden. Die von Olbers aufgestellte Sypothese, daß biefe fleinen B. nur Trummer eines großen, Durch eine unbefannte Urfache gerftorten B. feien (eine Bermuthung, ber wir die Entbedung ber Besta verbanten), bat jett nur noch wenige Anhänger, ba fammtliche fleine B. jufammengenommen boch wieber nur einen äußerst fleinen Rorper ausmachen würden. Als Fortfetung der im Artifel Afteroiden (f. d.) gegebenen Tabelle ber Ramen, Lange ber Berihelien, Reigungen, Umlaufszeiten, mittlern Entfernungen und Excentricitäten ber bis Ende 1863 entbeckten kleinen B. möge hier noch in gleicher Beise bas Berzeichniß ber feitbem entbedten folgen:

| N1. | Rame                  | Länge<br>Perih |    | Meig | ung | Umlauftzeit<br>in Tagen | Mittlerer<br>Abftand | Excentricität | Entdedung                  |
|-----|-----------------------|----------------|----|------|-----|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 80. | Sappho                | 355°           | 7′ | 8°   | 37' | 1271                    | 2,297                | 0,20          | Bogson 2. Mai 1864         |
| 81. | Terpficore            | 48             | 29 | 7    | 56  | 1761                    | 2,854                | 0,21          | Tempel 30. Gept. 1864      |
| 82. | Altmene               | 131            | 20 | 2    | 51  | 1674                    | 2,759                | 0,28          | Luther 27. Rov. 1864       |
| 83. | Beatriy               | 193            | 50 | 5    | 0   | 1390                    | 2,437                | 0,09          | De Gasparis 26. April 1865 |
| 84. | Rlio                  | 339            | 12 | 9    | 22  | 1320                    | 2,362                | 0,24          | Luther 25. Aug. 1865       |
| 85. | 30                    | 322            | 36 | 11   | 53  | 1579                    | 2,654                | 0,19          | Betere 19. Sept. 1865      |
| 86. | Semele                | 28             | 39 | 4    | 48  | 1985                    | 3.090                | 0,20          | Dietjen 4. Jan. 1866       |
| 87. | Sylvia                | 337            | 21 | 10   | 51  | 2384                    | 3,493                | 0,08          | Bogson 16. Mai 1866        |
| 88. | Thiebe                | 308            | 51 | 5    | 15  | 1683                    | 2,769                | 0,17          | Betere 15. Juni 1866       |
| 89. | Julia                 | 353            | 17 | 16   | 11  | 1487                    | 2,550                | 0,18          |                            |
| 90. | Antiope               | 301            | 1  | 2    | 17  | 2031                    | 3,139                | 0,17          | Luther 1. Oct. 1866        |
| 91. | (1) [noch obne Ramen] | 75             | 16 | 2    | 9   | 1494                    | 2,558                | 0,09          | Stephan 4. Rov. 1866.      |

Planiglobium nennt man die Darstellung einer Halblugel, 3. B. der himmels- oder Erbhalblugel, auf einer ebenen Fläche. (S. Landfarten.)

Blanimeter, d. h. Flächenmesser, sind Instrumente zur mechan. Bestimmung des Flächeninhalts ebener Figuren. Während die frühern B., die in kleine Quadrate getheilten Glasplatten
oder Fadenkreuze, nur eine geringe Genauigkeit gaben oder, wie die Instrumente von Wagner,
Schmidt und Horsty, nur bei Oreieden und Quadraten anzuwenden waren, geben die neuern,
zu benen man die erste Idee dem schweizer Ingenieur Opikofer (1827) verdaukt, den Inhalt

einer gezeichneten ebenen Figur von ganz beliediger Gestalt durch bloses Umfahren ihres Umfangs an. Man bestimmt auf diese Weise hauptsächlich das Areal auf Plänen und Landkarten, indem man deren Maßstad in Rechnung zieht. Die Genauigkeit ist dei kleinen Flächen etwas geringer als dei größern, immer aber sehr befriedigend, man kann z. B. mit dem Hansen'schen B. Flächen von mehr als 2 Quadratzoll Inhalt auf 1/1000, zwischen 2 und 1 Quadratzoll auf 1/700, und unter 1 Quadratzoll auf 1/500 richtig bestimmen. Diese große Genauigkeit, derbunden mit Einsachheit und Schnelligkeit der Ausmessung, geben diesen sinnreichen Instrumenten einen unschähren Werth. Das erste der neuern B. construirte Ernst in Baris 1836, ein zweites Wetli in Zürich, das sehr wesentlich von Hansen in Gotha verbessert wurde, und dazu gesellte sich neuerdings der von Amsler-Lasson in Schassen Flächen zu umsahren dermag.

Blanimetrie ober ebene Geomeirie heißt berjenige Theil ber Geometrie, welcher von den in einer einzigen ebenen Fläche enthaltenen Raumgrößen, insbesondere von den ebenen Figuren handelt, mit Ausschluß derjenigen Raumgrößen, bei benen alle drei Dimensionen des Raums vorkommen; im engern Sinne auch zuweilen derjenige Abschnitt der ebenen Geometrie, welcher

fich mit Ausmeffung und Bergleichung ber ebenen Figuren beschäftigt.

Blanifphärium, f. Aftrolabium.

Blanta (Martin von), Babagog, Physiter und Mathematiter, geb. 1727 zu Gits im Unterengabin, widmete fich mit Unterftitgung eines Oheims in London der Theologie und Philologie, jugleich aber auch fcon frühzeitig ben physit. und mathem. Wiffenschaften. Nachbem er in ber Schweiz eine Beit lang eine Bauslehrerstelle bekleibet, ging er 1750 als Prediger ber beutsch = reform. Kirche nach London. Audflicht auf seine Gesundheit zwang ihn indeffen, nach wenigen Jahren wieber nach dem Baterlande gurlidzukehren. hier mar es der Unterricht der Jugend, dem er fich nun mit Eifer hingab, und mit Recht kann man ihn als den Borgänger von Bestalozzi, Zellweger und Fellenberg ansehen. Den ersten Berfuch zur Gründung einer allgemeinen Erziehungsanstalt machte er in Zizers, wobei ihn fein Freund, Brofesfor Refemam aus Magdeburg, unterstütte. In Erweiterung blühte die Anstalt seit Mai 1761 zu Salbenstein als Seminarium auf. Bon verschiedenen Seiten unterstützt, erwarb P. den größern Theil bes weitläufigen Schloffes zu halbenftein und richtete benfelben zu einem Schulgebäube und Convicte ein. Das Seminar erfreute fich in turger Zeit eines großen Rufs in der Schweiz wie im Auslande. Als das Schloß zu eng wurde, nahm B. das Anerbieten des Herrn von Salis-Marschlins an und siebelte mit seinem Seminar nach bessen geräumigem Schlosse Marschlins hinüber. hier hatte das Seminar feine bochfte Blüte erreicht, als B. im März 1772 ploplich starb. Sein Tod trug zu dem Berfalle der Anstalt bei, aber wenige Jahre später ging aus ihr bie Ginrichtung einer öffentlichen Landesichule bervor. Dbichon feinem Berufe ale Bolle- und Bugenblehrer getreu, blieben doch physik und mathem. Arbeiten seine Lieblingsbeschäftigungen. Auf biefem Gebiete ift er ber Erfinder ber feitdem allgemein in Anwendung getommenen Scheibenelektristrmaschine, beren er fich bereits 1755 bediente. Bahricheinlich hat aber auch B. querst die Idee, die Basserdumpfe als bewegende Kraft bei Schiffen und Bagen angumenben, aufgefaßt und zur Ausführung anempfohlen. Dit seiner Erfindung begab er sich schon au Zeiten bes Ministere Choifeul nach Baris. Dort wurde bie Untersuchung ber Sache an ben General Gribauval, ben Chef ber Artillerie, verwiesen. Diefer legte fie ber Afabemie ber Bifsenschaften zur Beurtheilung vor, die aber dahin aussiel, daß die Erfindung höchst geistreich. aber nicht anwendbar fei. Bon B.'s literarischen Arbeiten wurden nur einige fleine Bollsschriften veröffentlicht, da er gegen eine schriftstellerische Thatigkeit eine Abneigung empfand.

Plantage, b. i. Pflanzung, neunt man vorzugsweise Anpflanzungen von Gewächsen der Tropen, die zu ihrem Gedeihen einer besondern Pflege bedürfen. In Oft- und Westindien bezeichnet man mit Plantagen die dortigen Besitzungen der Colonisten, auf denen Kaffee, Zucker, Baumwolle, Cacao, Indigo u. s. w. mit Hilse von Staven oder Halbstlaven gebaut wird.

Plantagenet ist der Zuname des franz. Hauses Anjou, welches 1154, nach dem Abgange der normann. Dynastie, den Thron von England bestieg, aber 1485 dem Hause Tudor weichen mußte. (S. Großbritannien.) Heinrich I. von England, der letzte König aus dem Hause Rormandie, verlor 1120 seinen einzigen Sohn, den Prinzen Wilhelm, durch einen Zusall. Die nächsten Ansprüche auf den engl. Thron sowie auf das Hauserbe in Frankreich erhielt hiermit vor mehrern männlichen Seitenderwandten heinrich's einzige Tochter, Mathilde, die seit 1110 an Kaiser heinrich V. vermählt war. Dieser Umstand und das Ungewöhnliche einer weiblichen Thronsolge erfüllte die Großen mit Abneigung. Nachdem der Kaiser 1125 gestorben, rief jedoch

Beinrich die Tochter sogleich nach England zurud, ließ ihr 1127 auf einer Reichsversammlung bie Thronfolge bestätigen und verlobte fie zugleich mit Gottfried B., bem 15jubrigen Gobne bes Grafen Fulco von Anjou. Dbichon bie Berbindung mit bem ausländischen Saufe wenig Anklang fand, wurde die Bermühlung 1130 vollzogen und die Brinzessin erhielt von den Groken die Thronfolge für fich und ihre leiblichen Erben nochmals zugefichert. Mathilbe begab fich in bie Normandie und gebar hier 1133 einen Sohn, ben Prinzen Beinrich. Ale Ronig Beinrich L. 1135 ftarb, wufite fich jeboch beffen Schwestersohn, Stephan von Blois, mit Gulfe ber Groken ber engl. Krone zu bemächtigen. Zwar versuchte Mathilbe viele Jahre hindurch ihr Anrecht gegen Stephan mit ben Baffen in ber hand geltend zu machen, verscherzte sich aber ihre Er-folge burch Stolz und harte gegen bie engl. Großen. Dagegen erwuchs alsbalb bem Usurpator Stephan in Heinrich, bem Sohne Mathilbens und B.'s, ein furchtbarer Nebenbuhler. Der junge Heinrich erhielt 1150 von seiner Mutter das Herzogthum Normandie und die Grafschaft Maine und 1151 burch ben Tod feines Baters bie Grafschaften Anjou und Touraine. Außerdem heirathete er 1152 die reiche Erbtochter Eleonore von Gupenne, welche Ludwig VII. von Frantreich fechs Bochen vorher wegen Chebruchs verftogen hatte, und die nun dem zweiten Bemahl Gubenne, Boiton und die Ansprüche auf Toulouse zubrachte. Heinrich ging 1153 mit einem ftarten Beere nach England und zwang Stephan in einem im Rov. zu Winchefter gefoloffenen Bergleich, ihn zum Erben und Thronfolger einzuseten. Als hierauf Stephan im April 1154 ftarb, nahm nun auch der Sohn Mathildens traft dieses Bergleichs und im Rechte feiner Mutter als Heinrich II. (f. b.) und erster König aus bem Saufe B. ober Anjou ben engl. Thron ohne Widerstand in Besits. Seine Kinder aus ber Che mit Eleonore waren: Beinrich, ber 1183 vor bem Bater finderlos ftarb; Richard I. Löwenherz (f. b.), ber bem Bater gunachft von 1189 - 99 auf bem Throne folgte und finderlos ftarb; Gottfried, ber 1186 auf einem Tournier zu Paris umfam und aus der Che mit Konstanze, der Erbin von Bretagne, einen jungen Sohn, Arthur, hinterließ; Johann ohne Land (f. b.), der nach Richard's I. Tobe die Arone raubte; Mathilbe, die fich mit Beinrich bem Lowen, und Eleonore, die fich mit Alphons bem Guten von Caftilien vermählte. - Johann ohne Land (f. b.), 1199-1216, verdrängte seinen Reffen Arthur, der als der Sohn Gottfried's ein näheres Anrecht befaß, bom Throne und ermorbete ihn 1202 mit eigener Sand. Aus ber Che Johann's mit Isabelle von Angonlême entsprangen: Heinrich III., der nach des Baters Tode durch den Grafen Bembrote (f. d.) auf den Thron gefett wurde; Johanna, die sich mit Alexander II. von Schottland, und Eleonore, die fich erft mit bem Grafen Bembrote, bann mit bem beruhmten Grafen bon Leicefter vermählte, und Richard (f. b.), Graf von Cornwall. Letterer wurde 1257 jum rom. Ronige gewählt und gekrönt und starb als der reichste Mann der Christenheit 1271. Seine Nachkommen erloschen 1300. — Beinrich III., beffen Regierung, 1216-72, zwar eine ber längsten, aber auch eine ber schwächsten und unruhigsten in ber engl. Geschichte war, zeugte mit Eleonore von Brovence: Eduard I., der ihm auf dem Throne folgte; Magarethe, die sich mit Alexanber III. von Schottland vermählte; Edmund den Buckeligen. — Edmund ber Buckelige, gest. 1296, erhielt von seinem Bater die Grafschaft Lancaster, war auch durch Schenkung bes Papstes Titularkönig von Sicilien und zeugte mit Blanca von Artois zwei Söhne, von denen der ältere, Thomas, wegen einer an König Eduard II. verübten Mishandlung 1321 enthauptet, 1389 aber heilig gesprochen wurde. Rach ber Hinrichtung erhielt ber zweite Sohn Edmund's, Beinrich, Graf von Monmouth, die Grafschaft Lancaster. Derfelbe ftarb 1345 und hinterließ als Sohn und Erben Beinrich, zu beffen Gunften Ronig Sbuard III. Lancaster zum Berzogthum erhob. Der erfte Bergog von Lancafter hatte indeffen nur eine Tochter, Blanca, jur Erbin, welche Güter und Titel des Haufes dem Grafen von Richmond, Johann von Gaunt, zu= brachte. — Eduard I. (f. d.), 1272—1307, ein Fürst von großem Charakter, war erst mit Eleonore von Castilien, dann mit Margarethe von Frankreich vermählt. Kinder erster Che waren: Ebuard II., ber Thronfolger; Johanne d'Acre, vermählt mit bem Grafen Glocester, später mit Lord Mounthermer; Elifabeth, in zweiter Che mit bem Grafen Bereford vermablt. Aus Couard's I. zweiter Che entsprangen: Thomas, Graf von Norfolt, von beffen Erbtochter bie Säufer Rorfolt, Suffolt, Carlisle und Effingham abstammen; Edmund, Graf von Rent, der mahrend der Minderjährigkeit Eduard's III. durch Mortimer's Intriguen das Schaffot bestieg. Aus Shmund's Che mit Margarethe Wake wurden zwei Söhne, welche kinderlos starben, und Johanna, das schöne Fräulein von Kent, geboren, die sich zum britten mal mit dem Schwarzen Brinzen vermählte. — Ebuard II. (f. b.), ein schwacher, von den Günftlingen Spencer und Gaveston beherrschter Fürst, hatte Isabella von Frankreich zur Gemahlin, die ihn 1327 ermorben ließ. Er zeugte mit berfelben ben Thronfolger, Sbuard III., und Johanna, die ben Ronig David II. bon Schottland heirathete. — Ebuard III. (f. b.), 1327-77, einer ber größten Fürsten Englands, zeugte aus ber Che mit Philippa von hennegan: Eduard, ben Schwarzen Brinzen; Lionel, Herzog von Clarence; Johann von Gaunt; Edmund, Herzog von Port; Thomas, Bergog von Glocester. Bon biefen fünf Linien, in welche hiermit bas Bans B. gerfiel, erlofch die jungfte guerft in der mannlichen Rachtommenschaft. — Thomas, Bergog von Gloucester und Graf von Budingham, ein muthiger, ungeftumer, vom Bolle geliebter Bring, wurde von König Richard II. beargwohnt und 1397 auf deffen Befehl unweit Calais scheuflich ermordet. Aus ber Che mit Eleonore Bohun hinterließ er einen Gohn, humfried, ber 1399 kinderlos ftarb, und zwei Töchter, Anna und Eleonore, von benen die erstere den Grafen Stafford, die andere den Grafen Effer heirathete. — Ednard, der Schwarze Brinz (f. b.), der altefte Sohn Eduard's III., ftarb 1376 vor bem Bater und hinterließ aus ber Che mit ber Erbin von Rent einen Sohn, der dem Grofpbater als Richard II. (f. d.) im Alter von 11 3. auf bem Throne folgte. Gein Better, Beinrich IV., ber Gobn Johann's von Banut. raubte ihm jedoch 1399 ben Thron und ließ ihn 1400 im Gefängnisse ermorben." Richard mar zwar verheirathet, ftarb aber kinderlos, fodaß mit ihm die Nachkommenschaft des Schwarzen Prinzen erlofch. — Lionel, Bergog von Clarence, ber zweite Cohn Chuard's III., bem Bater fast an Charaftergroße gleich, ftarb 1368 in Italien. Aus ber Ehe mit Elifabeth be Burgh, ber Erbin von Ulfter, binterließ er die Erbtochter Philippa, welche fich mit Edmund Mortimer, Grafen von March, geft. 1381, verheirathete. In diefer Che wurden geboren: Roger, den der kinder-Lose Richard II. zum Thronerben bestimmt hatte, der aber schon 1398 in Irland umfam : Edmind, ber 1402 im Gefängniffe ftarb; Johann, welcher 1425 als Kronpratendent auf bem Schaffot endete; Elisabeth, Die fich mit Beinrich Berch vermählte. Nur Roger, ber älteste Sohn Mortimer's und der Erbin von Clarence, pflanzte die Nachkommenschaft fort. Sein Sohn war Ebmund Mortimer, der 1424 im Gefängnisse starb. Roger's Tochter, Anna, erbte darum, nachdem ihr Bruder gestorben, Die Thronrechte bes Saufes Clarence und trug biefelben burch Bermahlung mit bem Grafen Richard von Cambridge auf bas Saus Port über.

Johann von Gaunt, Graf von Richmond, ber britte Gohn Chuard's III., führte in ben letten Jahren bes Baters und auch nach ber Thronbesteigung Richard's II. die Regierung, machte fich aber beim Bolle burch Racilaffigleit und bei ber Geiftlichkeit baburch verhaft, bafe er fich Bicliffe's annahm. Durch feine Bermählung mit Blanca, der Erbin von Laucaster, wurde er Bergog und Stifter ober vielmehr Erneuerer bes Hauses Lancaster. Infolge einer zweiten Che mit Konstanze, der Tochter Beter's des Grausamen von Castilien und Leon, suchte er nach beffen Tobe feine Rechte auf biefe beiben Konigreiche geltend zu machen und nahm wenigstens, als bies misgludte, ben tonigl. Titel an. In britter Che war Johann mit Ratharina Roet, ber Witwe Smynford's, bermählt, beren Rinder 1397 thronfähig erklart wurden. Er ftarb 3. Febr. 1399, und balb follte sich an das Haus Lancaster, oder die Rothe Rose, eine der furchtbarften Epochen ber engl. Geschichte knupfen. Johann's Kinder erfter Che maren: Seinrich IV., der gegen Richard II. die engl. Krone usurpirte, und Philippa, vermählt mit dem Könige Johann I. von Bortugal, weshalb Bhilipp II. von Spanien als ihr Nachkomme Anspriiche auf ben engl. Thron erheben wollte. Aus zweiter She hinterließ Johann: Katharine, vermählt mit Heinrich III. von Castilien. Aus britter Ehe entsprangen: Johann von Beaufort, Graf von Somerfet; der Cardinal von Winchester, gest. 1447; Johanna, deren Entel der berühmte Graf Barwick war, und von der die Grafen Abergavenny abstammen. Das Haus Lancaster zerfiel also fortan in die Linie, welche in der Berson Beinrich's IV. den Thron usurpirte, und in die, welche Johann von Beaufort fortführte. — Beinrich IV. (f. b.), erft Graf von Derby, bann Bergog von Bereford, murbe 1398 vom Ronige Richard II. eines Streits megen verbannt, kehrte aber nach feines Baters Tobe pluglich gurud, um die Erbichaft bes Saufes Lancafter anzutreten. Beil ihm Richard dieselbe vorenthielt, fließ er ben fcwachen Fürsten 1399 vom Throne und behauptete denfelben auch fortan, obicon das Saus Clarence nabere Ansprüche befaß. Aus der Che Heinrich's IV. mit Marie Bohun, der Miterbin von Gereford, entsprangen: Beinrich V., ber Thronfolger; ber 1421 bei Beauge getöbtete Berzog von Clarence; ber Berzog von Bebford, welcher unter dem minderjährigen Heinrich VI. in Frankreich und England die Regentichaft führte und 1435 finderlos ftarb; ber Bergog von Gloucester, der ebenfalls finderlos endete, indem ihn Beinrich VI. auf Anfliften des Cardinals von Winchester 1446 ermorden ließ. — Beinrich V. (f. b.), 1413—22, wußte nicht nur die von feinem Bater geraubte engl. Krone zu erhalten, sondern riß auch für seine Nachsommen den Thron von Frantreich an sich. Er war mit Ratharina von Frankreich vermählt, die fich nach feinem Tode mit Owen Tubor verheirathete. Aus Beinrich's V. Che mit Ratharina entsprang ein Gobn, Beinrich VI., bem im Alter von neun Monaten die Kronen von England und Frankreich zufielen. Nachdem derfelbe aber Frankreich an den rechtmäßigen Erben, Rarl VII. bon Balois, verloren, erhob fich gegen ibn in England der Herzog Richard von Port. Letterer war burch feine Mutter ber Erbe des Haufes Clarence und befaß darum an den engl. Thron ein naberes Anrecht als das burch Beinrich's IV. Ufurpation jur Krone gelangte Haus Lancaster. Richard von Port fiel zwar 1460 mit den Baffen in der Band bei Bafefield, allein fein Sohn Couard IV. trat min für ihn ein und bemachtigte fich 1461 des Throns. hiermit hatten die bynaftischen Rampfe bes Saufes Port und Lancaster ober bie Kriege ber Weißen und Rothen Rose (f. b.) ihren Anfang genommen. Der unglickliche Beinrich VI. wurde von feinem Rebenbuhler 1471 im Gefängnig ermordet. Aus der Che mit Margarethe von Anjou (f. d.) zeugte er den Prinzen Couard, der jedoch 1471 nach der Schlacht bei Tewisbury in die Sande Eduard's IV. fiel und von beffen Brübern niedergehauen wurde. Der Hauptzweig des Hauses Lancaster, der 60 3. durch Gewalt ben engl. Thron befeffen, mar hiermit erlofchen. - Johann bon Beaufort, Graf bon Somerfet, der Sohn Johann's von Gaunt, Berzogs von Lancaster, aus dritter Ebe, starb 1410 und hinterließ aus ber Che mit Margarethe von Holland, ber Tochter bes Grafen von Rent, zwei Söhne: Johann, Berzog von Somerfet, und Edmund. Letterer übernahm unter der Regierung Heinrich's VI., nach Suffolt's Tode, die Stelle eines Ministers und tam 1455 in der Schlacht bei St.-Albans um. Seine unehelichen Rachkommen find die jetigen Herzoge von Beaufort. Der Herzog Johann von Somerset, gest. 1444, zeugte in der Che mit Margarethe von Bletshoe eine Tochter, Margarethe Beaufort, die Erbin bes Saufes Lancaster. Dieselbe verheirathete sich mit Ebmund Tubor, Grafen von Richmond, und zeugte in dieser Ehe Heinrich Tubor von Richmond, der 1485 bas haus Port in der Berson Richard's III. vom Throne flurate und fich felbst, mit Uebergehung feiner Mutter, die erft 1509 starb, als

Heinrich VII. die engl. Krone aufsette. Chmund, Berzog von Port, der vierte Sohn Eduard's III. und der Stifter des Haufes Port oder der Beißen Rose, war ein trager, unfähiger Prinz und ftarb 1402. Er zeugte mit Fabella von Castilien zwei Söhne: Eduard und Richard. Eduard, Graf von Rutland und Bergog von Port, ein schandlicher Charafter, fiel 1415 in ber Schlacht bei Azincourt ohne Erben. Sein Bruder Richard, Graf von Cambridge, hatte turz vorher als Berschwörer bas Schaffot besteigen müffen. Durch beffen Che mit Anna, ber Erbin von Clarence, hatte feine Nachkommenschaft Ansprüche auf ben engl. Thron erlangt, den die Lancastrier unrechtmäßig innehielten. Sein einziger Sohn, Berzog Richard von Port, machte barum auch diese Anfprliche gegen ben fcmachen Beinrich VI. geltend und eröffnete 1455 ben bynaftischen Rrieg. Ale Richard fast seinen Zwed erreicht hatte, wurde er jedoch 31. Dec. 1460 in der Schlacht bei Batefielb erschlagen. Aus seiner She mit Cacilie Neville, der Tochter des Grafen Beftmoreland, entsprangen: Ebuard, ber ben Rampf gegen bas Haus Lancaster fortsette und 1461 endlich als Schnard IV. (f. d.) ben Thron eroberte; Elifabeth, die fich mit bem Berzoge von Suffolt vermählte; Edmund, Graf von Rutland, der 1460 bei Bakefield fiel und keine Erben hinterließ; Margarethe, die sich mit Karl dem Rühnen von Burgund verheirathete; Georg, Bergog von Clarence; Richard, Bergog von Gloucester. Nachdem Chuard gur Krone gelangt, vermählte er fich brei Jahre fpater mit Elisabeth von Boodville. Diese Ehe misfiel dem Bergog von Clarence, der gehofft hatte, feinem Bruder auf dem Throne zu folgen. Der König, außerdem von Richard, dem jungsten und verschlagensten der Brüder, aufgeregt, beschloß darum, den Herzog von Clarence aus bem Wege zu räumen, und ließ ihn im Jan. 1478 vom Pairshofe als Hochverrather zum Tode verurtheilen. Als eine besondere Gnade erhielt Clarence die Freiheit, seine Todesart zu wählen. Wie man erzählt, wählte er ein Faß Malvasier, in welchem er ertränkt wurde. Als Sbuard IV. 1483 ftarb, hinterließ er zwei Knaben, Sbuard V., der ihm auf dem Throne folgen follte, und ben Bergog von Port; außerdem mehrere Töchter, barunter die Prinzeffin Elisabeth. Der Bergog von Gloucester ließ jedoch die beiben Reffen im Tower heimlich ermorden und eignete sich selbst als Richard III. (f. d.) die Krone zu. Ans der Che mit ber Tochter bes Grafen Barmid hatte Richard einen Gohn, Eduard, ber aber schon 1484 starb. Den Unwillen, welchen die Nation über die blutige Usurpation empfand, benutzte nun Heinrich von Richmond, ber Sohn ber Erbin von Lancaster. Derselbe landete 7. Aug. 1485 mit einem Corps verbamter Englander an ber Rufte von Wales und bestieg nach bem Treffen bei Bosworth, in welchem Richard III. umfam, ohne Widerstand als Heinrich VII. (f. b.) und

malber Beachtung.

erster König aus bem Hause Tubor ben vom Blute ber P. besleckten Thron von England. Beil sich das Recht der Lancaster selbst nur auf die Usurpation Heinrich's IV. gründete, außerbem die noch lebende Mutter dem Sohne vorging, so suchte heinrich seiner Eroberung eine rechtliche Grundlage zu geben, indem er Elisabeth, die Tochter Eduard's IV., heirathete. Mit dieser Bereinigung der Rothen und der Weißen Rose waren die Kämpse, welche England länger als 25 I. verwüssteten, geschlossen. Eduard, Graf von Warwick, der Sohn des Herzogs von Clarence, brachte als der letzte männliche Sprößling der P. sein Leben im Gefängnisse zu und wurde 28. Nov. 1499 enthauptet.

Plantage L., Begebreit, Begerich, eine zur 4. Rlaffe, 1. Orbnung, gehörende Bflangengattung, Hauptgattung der nach ihr benannten bikotylen Familie der Blantagineen, besteht ans perennirenden und einfährigen Kräutern mit unscheinbaren Blüten, welche aus einem grünen, viertheiligen Relche und einer trockenhäutigen, gelblichen ober bräunlichen, präsentirtellerförmigen, turg- und weitröhrigen, vier-, felten breilappigen Blumentrone aufammengefest find und eine ringsherum aufspringende, zweisamige, buchsenartige, bor bem Aufspringen von ber ftebenbleibenden Blumenkrone umschlossene Rapsel zur Frucht haben. Nach der Anordnung der Blätter und Blüten und ber Lebensbauer zerfallen die Arten diefer Gattung in zwei fehr natürliche Gruppen: 1) Eigentliche Begeriche, mit perennirendem Burgelftode, grundftanbigen, rofettenförmig angeordneten, gestielten, breiten, mehrnervigen Blättern und blattlosem, einfachem, eine langliche ober malzenformige Mehre tragenbem Stengel; 2) Flohfamenfrauter, einjährige Pflanzen mit ästigem Stengel, gegenständigen, sitzenden, schmalen, einnervigen Blättern und achfelftunbigen, langgeftielten Blutentopfchen. Aus ber erften Gruppe fommen bei uns brei Arten gleich häufig vor: ber große Begebreit (P. major L.), mit großen eiformig - elliptischen Blättern und langer walziger, grünlicher Aehre, welcher als Untraut auf bebautem Boden, Schutt, an Wegen und Mauern wächst, ben Menschen fast überallhin begleitet, und beffen Burzelstod und Blätter als schleimiges Mittel gegen Lungenleiben und Diarrhöe gebraucht wurden und (bie Blätter) als fühlendes Berbandmittel bei außern Entzundungen noch jett in ber Bollebeillunde angewendet werden; ber mittlere Begebreit (P. media L.), mit eilanzettformigen, weichhaarigen Blättern und länglich - walzigen, zur Blütezeit wegen der weit hervorstehenden, violetten Staubfäden und weiklichen Staubbeutel sehr hübsch aussehenden Aehren, und der schmalblätte= rige Begebreit (P. lanceolata L.), mit lanzettförmigen Blättern und kurzen, länglichen, schwärzlichen Aehren. Die beiben letten Arten finden fich überall auf Biefen und Graspläten, und find gute Futterfräuter. Aus der zweiten Gruppe ift namentlich ber auf Sandboden bin und wieber wachsende Flohsame (P. Psyllium L.), eine niedrige, drüsig behaarte Pflanze, deren tahuförmige, fehr schleimhaltige Samen (Somen Psyllii ober Pulicariae) als schleimiges Mittel gebraucht werben, zu erwähnen. Die eigentliche Beimat dieser wie ber andern Arten ber zweiten Gruppe ist das mittelländische Gebiet, wo überhaupt die meisten Plantagines vorkommen.

Blanterwirthschaft, Fehmelwirthschaft, eine forfiliche Betriebsart, welche man in regellose und regelmäßige trennt. Bei ersterer haut man nach Bedürfniß überall im Balbe einzelne Stämme heraus und erwartet den Nachwuchs nur durch die Natur, bei der zweiten Form wird der hieb in gleicher Beise auf gewisse Walbtheile beschränkt, der Holzandau ist nicht ausgeschlossen. Schläge werden nicht angelegt. Bon der Schlagwirthschaft (f. d.) fast überall verbrängt, verdient sie nur in Schupwaldungen, in rauhern Gebirgslagen und für kleinere Privat-

Blantin (Christoph), ein ausgezeichneter Buchbruder, geb. 1514 zu Montlouis oberhalb

Tours, gest. 1. Juli 1589 zu Antwerpen, übertraf in seinen typogr. Leistungen bei weitem alle seine Borgänger, ja selbst alle seine niederländ. Zeitgenossen. Wissenschaftlich gebildet und namentlich durch die gründliche Kenntnis mehrerer Sprachen ausgezeichnet, errichtete er um 1555 in Antwerpen eine Druderei, die bald die größte und ausgezeichnetste ihrer Zeit war. B. hatte oft bis auf 20 und mehr Pressen, zahlte in der blühenbsten Zeit täglich über 100 Dusaten Lohn an seine Arbeiter und war bei seiner großen Letternauswahl im Stande, in allen damals in Europa bekannten Sprachen zu druden. Die Drude B.'s sind unter die vorzüglichsten thpogr. Meisterwerke zu rechnen und empsehlen sich durch elegante Ausssührung und Correctheit. Für die letztere Eigenschaft sorzte er durch gute und gelehrte Correctoren, die er mit Liberalität bezahlte, sowie durch öffentlich ausgesetzte Belohnungen für die Aussisdung don Drudsehlern in dem bereits

corrigirten Drude. Unter der großen Masse seiner trefflichen Preßerzeugnisse ist das ausgezeichs netste die unter der persönlichen Aufsicht des Hostaplans Philipp's II. von Spanien, Arias Monstano, beforgte «Biblia polyglotta» (8 Bde., 1569 — 72). Obgleich aber B. zu diesem Prachts

werke von seinem königl. Protector mit 6000 Stüd Dukaten zum Ankauf von Papier unterstützt wurde, so scheint doch die königl. Unterstützung nicht so nachhaltig gewesen zu sein, um den Unternehmer vor Sorgen völlig zu schizgen. Er wendete sich später mit einem Theile seiner Druckerei nach Leyden und überließ die Leitung der in Antwerpen zurückgelassenen Pressen seinem Schwiegerssohne, Franz Raphelengh, den er jedoch, als er später wieder an den ihm liebgewordenen Ort seiner frühern Wirksamkeit zurücklehrte, nach Leyden sendete. Er hinterließ seinen drei Töchtern drei Druckereien, zu Antwerpen, Leyden und Paris. Die erste bekam der Gatte seiner zweiten Tochter, Ian van Morst (Johannes Moretus), der Freund von Justus Lipsius, die zweite Raphelengh, die dritte mit der jüngsten Tochter Gilles (Aogidius) Bey. Namentlich die beiden ersten erhielten durch ausgegezeichnete typogr. Producte dem Namen ihres Schwiegervaters ein geachtetes Andenken. Das Zeichen der Plantinischen Drucke ist eine Hand, die einen ausgespannten Zirkel hält, mit der Inschrift: Ladore et constantia.

Planubes (Maximus), ein gelehrter Mönch zu Konstantinopel, ber 1327 von dem Kaiser Andronikus dem Aeltern als Gesandter nach Benedig geschickt wurde und 1353 noch lebte, hat sich nicht sowol durch eigene Untersuchungen als vielmehr durch griech. Uebersetungen lat. Schriftsteller, die zum Theil in den Bibliotheken noch verdorgen liegen, und besonders durch seine freilich nicht eben gewählte Sammlung der Gedichte der griech. Anthologie (s. d.) um die alte Literatur ein nicht geringes Berdienst erworden. Bon seinen eigenen Schriften sind schon früher, außer einer märchenhaften Biographie des Aesopus, Epigramme, Briefe und Reden bekannt gemacht worden, und einiges auf griech. Grammatif und Syntax Bezügliche hat Bachmann in den Anocdota Grasca» (Bd. 2, Lpz. 1828) mitgetheilt. Bon seinen griech. Uebersetzungen sind die der Disticken» des Cato, der aMetamorphosen» des Ovid in Brosa (herausg. von Boissonde, Par. 1822), der Gedichte des Boëthius (herausg. von K. F. Weber, Darmst. 1833), des aSomnium Scipionis» von Cicero (herausg. von Heß, Hall) durch den Oruck bekannt geworden.

Blattit (vom griech. plassein, bilben) wird gewöhnlich völlig gleichbedeutend mit Sculptur oder Bildhauertunst (f. b.) im allgemeinen gebraucht, bezeichnet aber eigentlich bas Bilden von Kunstwerten und Gerathen aus weichem Stoffe, wie Thon, Wachs, Gips u. f. w. Nach ber Sage hat zuerst ber korinth. Töpfer Dibutades neben seinen Thonwaaren Figürliches (zunächst Reliefs) geformt und gebrannt. Das Gesichtsbild eines Menschen in Gips abzubruden, ift nach bes Plinius Zeugniß zuerst bem Lysistratus, Bruber bes Lysipp, eingefallen. Dann hat biefer Rünstler einen Ausguß von Bachs aus biefer Gesichtsform genommen und ihn retouchirt. Ornamentirend legt sich die B. über die Kernform der Architektur, sowol innerhalb als außerhalb der Gebäude. Schon die Billa des Hadrian zu Tivoli, die Baber des Titus, Gräber in Bompeji zeigten Stuccaturarbeiten auf. Der Renaissancestil nahm dies in ausgebehnter Beise wieder auf, und Luca della Robbia, mit seinem Neffen Andrea und andern Berwandten, bilbete burch bas gange 15. und bis in bas 16. Jahrh. hinein eine vielwirfende Schule, welche die Architekturen (besonders die toskanische) plastisch durch Werke in gebranntem und glasirtem-Thon fchmudten, die von gang besonderer Schönheit waren, und deren Art nach ihnen benannt wurde. Bei unferer heutigen ausgebreiteten Anwendung ber architektonischen Ornamentik, die ein Material erfordert, welches die Bervielfältigung eines und deffelben Modells (burch Guß, Anetung u. f. w.) zuläßt, kommen zur Anwendung: Stuck (eine Mikchung von Kalk und Gips), Steinpappe, Bint, Portland-Cement. In ber eigentlichen Bilbhauertunft ift bas Arbeiten in Thon zur Borarbeit für die Marmor- oder Gugarbeit geworden. Die B. steht im Systeme ber Runfte awischen ber Bautunst und der Malerei. Sie bildet forperlich mit schwerem, hartem Material wie jene, aber wie biefe hat fie die Rachbildung bes organischen Lebens jum Gegenstande. Die B. geht also auf die Schönheit der Kormen aus. Nur in kindlichen Berioden läkt fle fich durch Bemalung ihrer Berte eine malerische Gulfe geben; ahnliche Berfuche neuerer Rünftler bei Arbeiten, die auf der Sohe der Technit fteben, ftreiten gegen das Befen der B. Plastifch nennt man daher auch das, was sich auf die Schönheit und Wirkung der Linien und Formen bezieht, nicht auf den Reiz der Farbe. Die P. ift um fo mehr auf die Schönheit des Rorpers hingebrangt, als fie nur in fehr befchranttem Mage bie Tiefe bes Seelenausbrude, welche ber Malerei möglich, geben tann. Man nennt fie beshalb mit Recht eine Darftellerin volltommener Raturen. Gie ift vorzugeweise die ibeale Runft.

- **Plastische Chirurgie** nennt man diejenigen chirurgischen Operationen, welche die Beseitigung von Berunstaltungen des Körpers zum Zweck haben und daher auch als Theil der Orthopädie (s. d.) bezeichnet werden. Das Gebiet der plastischen Chirurgie ist ein außerordentlich großes, und die Aufgaben derselben gehören mit zu den schönsten und schwierigsten der ganzen Chirurgie. Meist detreffen sie Berunstaltungen des Gesichts, dann solche der Gliedmaßen. Zu den erstern gehören die Bildung der verloren gegangenen Nase (Rhinoplastis), Beseitigung von Berunstaltungen am Mund (Hasenschaften, Wolfsrachen), an den Angen (Ettropium, Umstülpung der Liber), von Narben, Malen u. s. w. im Gesicht. Bon den Berunstaltungen an den Extremitäten, mit welchen es die plastische Chirurgie zu thun hat, ist vor allem der Klumpfuß in seinen verschiedenen Formen zu nennen.

Blaswit, Dorf in Schleften, im Kreise Striegau des preuß. Regierungsbezirks Breslau, 3 St. nordöstlich der Stadt Striegau, mit Schloß, Park und 500 E., ist historisch denkwürdig durch den daselbst 4. Juni 1813 zwischen den Franzosen und zwischen den Preußen und Russen

abgefcoloffenen Baffenftillftanb. (S. Ruffifch = beutfcher Rrieg.)

**Blata** (Stromspstem), f. La = Blata.

Blataa (auch Blataa), Stadt im fubl. Bootien auf einem an die nordl. Borberge bes Kithuron sich anschließenden, im Norden nach der Chene des Flusses Afopos ziemlich fchroff abfallenben Blateau gelegen. Urfpriinglich Mitglied bes Bootifchen Bunbes, fagte fie fich wegen der Uebergriffe Thebens von demfelben los und schloß fich, nachdem der spartan. König Rleomenes ihr Gefuch, fich unter ben Schut Spartas ftellen zu bürfen, zurückgewiesen hatte, ben Athenern an (519 v. Chr.), benen sie ihre Bundestreue schon durch ihre Theilnahme an ber Schlacht bei Marathon (490) bewährte. In ihrem Gebiete, in ber Ebene öftlich unterhalb ber Stadt, gewannen bie Briechen unter Führung bes Paufanias (f. b.) Ende Sept. 479 v. Chr. ben entscheibenben Sieg über bas von Marbonios geführte Beer ber Berfer. Aus ber reichen Beute wurde ber Athena Areia ein Tempel errichtet, der neben dem altern Tempel ber hera (heraon) eine hauptzierde ber Stadt bilbete. Das Andenken bes Sieges ward burch bas aller vier Jahre mit Wettspielen gefeierte Fest ber Cleutheria (Befreiungsfest) bis in die späten Zeiten des Alterthums lebendig erhalten. Balb nach dem Ausbruche des Beloponnesischen Kriegs, 427 v. Chr., wurde die Stadt nach tapferer Gegenwehr von den Beloponnesiern erobert und ihren alten Feinden, den Thebanern, preisgegeben, die sie durch gangliche Zerftörung (mit Ausnahme ber Heiligthümer) für ihre Treue gegen Athen bestraften. Erst nach dem sog. Antalkidischen Frieben (387 v. Chr.) wiederhergestellt, zerstörten sie die Thebaner bereits 373 aufs neue. B. blieb in Tritmmern liegen bis auf die Zeit Alexander's b. Gr., der die Nachkommen der alten Bewohner, benen ichon Bhilipp nach ber Schlacht bei Charoneia (338) ihre Beimat zurudgegeben batte, beim Bieberaufbau ber Stadt unterftutte. Seitbem bestand fie bis in die spätesten Beiten bes Alterthums fort, und noch heutzutage findet man beträchtliche Ueberrefte ihrer Mauern in ber Rähe des Dorfes Kolla. Bgl. Burfian, «Geographie von Griecheuland» (Bb. 1, Lpz. 1862).

Platane (Platanus L.), Name einer zur 21. Rlaffe bes Linne'schen Systems gehörenden Bflanzengattung, welche hohe Baume von eichenartigem Buchfe mit bunner, glatter, weißlicher, in großen dunnen Blatten und Schuppen fich abschülfernder Rinde, handförmig gelappten, abornähnlichen Blattern und tugeligen, an hangenden Stielen reihenweise figenden Blutentagen umfaßt und eine eigene, kleine, den Birken- und Nesselgewächsen verwandte Familie (Plataneen) bildet. Die mannlichen Ratichen bestehen aus feilformigen, fleifchigen, um eine tugelige Spinbel gestellten Schuppen und bagwischenstehenden Staubgefüßen, Die weiblichen aus ahnlichen Schuppen und Fruchtfnoten mit fabenformigem, hatig gefrummtem Griffel. Die Frucht ift ein einfamiges Nüßchen. Bon ben hierhergehörigen Arten war die orientalische B. (P. oriontalis L.), welche in Griechenland und im Driente einheimisch ist, ihrer Schönheit wegen schon bei den Griechen und Römern fehr beliebt und forgfältig angepflanzt, und jahrhundertelang verfammelte fich bie Jugend Griechenlands unter bem Schatten ber P. in ber Atabemie zu Athen, um bafelbst die Lehren ber Beisheit aus ber Lehrer Munde zu vernehmen. Auch jetzt noch wird dieser Baum im ganzen südl. Europa an Wegen und in Gärten häufig angepflanzt. Da er aber bei uns nicht leicht zu einem Baume von einiger Bedeutung heranwüchst und von der Wintertalte leibet, fo wird in unsern Gegenden an seiner Stelle die sehr ähnliche nordamerikanifche B. (P. occidentalis L.) angepflanzt, welche unfern Binter gut erträgt, bis 70 F. Sobe erreicht und daher überall in Garten und engl. Anlagen angetroffen wird. Manche haben freilich behauptet, daß die B. ber Gefundheit nachtheilig feien, indem die Bolle, welche die Unterfeite ber jungen Blätter bededt und fpater fich ablöft, leicht von ben unter folden Baumen Banbelnben eingeathmet werbe und bann Anlag zu Bruftfrantheiten gebe. Allein ein Beweis für biefe Behauptung ift noch nicht geliefert worden. Die P. sind schnellwüchsige Holzarten; ihr Holz steht dem ber Rothbuche an Gute nabe.

Blaten, ein altes Abelsgeschlecht, bas fcon im 9. Jahrh. in ber Mart Brandenburg vorfommt, fich aber fcon frithzeitig in mehrere Zweige spaltete, von benen einer in Pommern (auf Rügen) große Guter erwarb. Dem Saufe Granftowit biefes pommerfchen Aftes geborte an Frang Ernft von B., geb. 1631, geft. 1709, ber zulest turbraunfchw. Geheimrath und Bre- . mierminister mar und 20. Juli 1689 in ben erblichen Reichsgrafenstand erhoben marb. Bugleich murde berfelbe von Rurbraunschweig mit dem General-Erbpostmeisteramte für den jedesmaligen Geschlechtealtesten nach bem Rechte ber Erftgeburt belehnt. Letterer Titel verblieb bem graft. Saufe auch, nachbem Graf Georg Ludwig von B., ber Entel Franz Ernft's, 1736 bie Einkunfte und Abministration der Postämter an das Kurhaus verkauft hatte. Inzwischen war auch 1704 die Graffchaft Hallermund (Hallermunde) an die Grafen von B. gekommen, jedoch obne die Ginkunfte berfelben. Geit biefer Zeit nannten fich biefelben Grafen B. gu Sallermund. 1819 erhielten fie einen erblichen Git in ber Erften hannob. Rammer, ber ihnen auch 1855 wieder zutheil murbe. Seit 1829 führt bas Saupt bes graft. Saufes bas Prabicat Erlaucht. An ber Spite bes Saufes fieht gegenwärtig Graf Georg von B.= Sallermund, geb. 7. Nov. 1785, hannob. Geheimrath, General-Erbpostmeister und Obertammerherr a. D. Derfelbe hat fünf Sohne, von benen ber alteste, Graf Rarl, geb. 3. Sept. 1810, und ber jungfte, Graf Georg August, geb. 17. Sept. 1827, bermählt find. Der zweitälteste Sohn, Graf Guftav von P.-Ballermund, geb. 23. Marz 1813, bekleibete bor ber Kataftrophe bon 1866 am fonigl. hofe ju hannover den Dienft eines Dberftallmeisters. Der vierte Gobn, Graf Julius von B. - Sallermund, geb. 26. Dec. 1816, Oberftlieutenant a. D., war bis ebendahin tonigl. Oberfchent sowie Generalintendant des Hoftheaters und Hoforchesters. Seit 1. Marg 1867 wirft er als Intendant bes Hoftheaters und der königl. Kapelle gu Dresden. Der dritte Sohn des Grafen Georg, Graf Abolf von P.=Hallermund, geb. 10. Dec. 1814, betrat die diplomatische Laufbahn, war bis 1852 hannob. Gesandter in Wien, dann au Paris, bis er bei dem Berfaffungebruche Ende Juli 1855 bas Ministerium bes Auswärtigen übernahm, das er bis zur Einverleibung hannovers in Preußen belleibete. Seine danenfreundliche Politit fand im April 1864 in der Zweiten hannov. Rammer allgemeine Disbilligung. Obschon er in einer Depesche vom 14. Mai 1866 noch die Neutralität Hannovers für nothwendig erachtete, schloß er sich doch Ende beffelben Monats den Gegnern Breugens an und brangte im Bundestage mit jur Abstimmung bom 14. Juni. — Bater bes Grafen Georg war Graf Ernst Franz von B.-Hallermund, geb. 7. Nov. 1739, gest. 17. Febr. 1818 als bair. Geheimrath. Des lettern Bruber, Graf Aug. Philipp von B .- Sallermund, geb. 22. Juni 1748, geft. ale bair. Oberforstmeister, mar der Bater des Dichters, Grafen August bon Blaten - Sallermund (f. b.). — Einer andern Linie bes Saufes geborte an: Sans Friedrich von B., der als preuß. General der Cavalerie 17. Mai 1743 zu Mohrungen starb. Sein Sohn, Dubielam Friedrich von B., geb. 1714, zeichnete fich in ben Kriegen Friedrich's b. Gr. aus, murbe 1786 Gouverneur von Königsberg, 1787 General ber Cavalerie und ftarb 7. Juni beffelben Jahres.

**Platen-Hallermund** (gewöhnlich Platen-Hallermünde; Aug., Graf von), namhafter deutscher Dichter, geb. 24. Oct. 1796 ju Ansbach, besuchte, von seinem Bater für das Militär bestimmt, das Cadettenhaus und später das Pageninstitut in München und nahm dann als bair. Lieutenant an dem zweiten Feldzuge gegen Frantreich theil. Er studirte seit 1818 in Würzburg und hierauf in Erlangen, wo ihn vorzugsweife sprachliche und philof. Studien anzogen. Die Beschäftigung mit ber perf. Sprache und Literatur begeisterte ihn ju seinen albaselen» (Erlang. 1821). Frühere und gleichzeitige Gedichte fammelte er in den «Lyrischen Blättern» (Lpg. 1821) und in den a Bermischten Schriften » (Erlang. 1822). Hierauf bersuchte er fich mit bem alläsernen Bantoffel» im Drama, einer Dichtform, Die er in der aBerhangniftvollen Gabel» (1826) und bem «Romantischen Dedipus» (1829) mit Meisterschaft in Sprache und Bersbau zu satirischen Ergießungen benutzte. Dazwischen erschienen seine «Schauspiele» (Stutta. und Tilb. 1828) und die früher auf seiner ersten ital. Reise gedichteten «Sonette aus Benedig» (Erlang. 1825). Bon Italien aus, wohin er 1826 gereift war, besorgte er eine vollständige Sammlung feiner Gedichte (4. Aufl., Stuttg. 1848; neue Ausg. 1852). Dort entftanden auch das Drama «Die Liga von Cambrai» (Frankf. 1833) fowie das histor. Werk «Geschichten des Königreichs Reapel von 1414—43» (Frankf. 1833), in welchem er ein interessantes Bruchftud ber neapolit. Gefchichte mit Würde und geistvoller Lebendigkeit barftellte. Gein lettes Werk war eine größere Dichtung in neun Gefängen: «Die Abbaffiben» (Stuttg. 1835). Er kehrte seit 1826 nur zweimal auf kurze Zeit nach Deutschland aus Italien zurud; die Furcht vor der



Cholera trieb ihn im Sept. 1835 nach Sicilien. In Sprakus ergriff ihn aber ein heftiges Fieber, welchem er 5. Dec. 1835 erlag. Rach seinem Tobe erschienen seine a Gesammelten Werte» (Stuttg. 1838; nene Aufi., 5 Bde., 1847 und 1853), denen sich der a Poetische und literarische Nachlak's (herausg, von Minchwitz, 2 Bbe., Stuttg. 1852) anschloß. Eine Anzahl von Gedichten, welche in Deutschland censurwidrig befunden wurden, erschienen in Strasburg (2. Auft. 1841). B. hat das Berdienft, in einer Zeit, wo die Runft ber dichterischen Form gang ju gerfallen brohte, auf biefelbe burch Wort und That hingewiesen und selbst in bieser Beziehung Bollendetes geleiftet zu haben, namentlich in ben aus feinen letten Lebensjahren ftammenden Dben und Humnen. Wenigen Dichtern lag ihr Beruf fo am Herzen und war ihnen in folchem Grade heilige Lebensaufgabe wie ihm; daher sein Grimm gegen jede Ausartung der Boesie. Seine bei= ben Meisterwerke «Die verhängniftvolle Gabel» und «Der romantische Dedipus» kämpfen nicht fowol gegen Müllner und Immermann perfonlich als gegen ganze Richtungen ber beutschen Boefie an. Seine aBolenlieber» gehören zu ben Anfangen ber fpater fo bedeutend geworbenen polit. Poefie. Er ift zwar nicht zu völliger und gleichmäßiger Entwidelung feiner polit. Indivibualität gelangt; bennoch aber ftellen ihn feine Leiftungen ben erften unter feinen Reitgenoffen gleich. Bgl. Mindwig, «Graf B. als Mensch und Dichter» (Lpz. 1838) und «Briefwechsel zwiichen B. und Mindwits (Lpz. 1836); «P.'s Tagebuch» (herausg. von Pfeufer, Stuttg. 1860).

Blater (von bem Broele genannt), eine poln. Familie, die im 13. Jahrh. aus Bestfalen nach Livland und Bolen einwanderte und fich im 17. Jahrh. in zwei noch gegenwärtig blübende Sauptlinien, die polnisch-livlandische und die samogitische, theilte. Erstere Linie hat fich wieberum in fünf Aefte, den volhynischen, die zu Jendrica, früher Rederitz, zu Kraflam, die litauifchen Aeste zu Dufiath und zu Kurkle, gefpalten. Die famogitische Linie blüht in den Aesten zu Dombrowa und zu Szatehken. Mehrere Mitglieber bes Geschlechts find in neuerer Zeit burch ihre patriotische Gesinnung bekannt geworden. — Graf Ludwig B., geb. 14. Aug. 1775 zu Kraflaw, trat während bes poln. Aufstandes unter Rofciufzto 1794 noch fehr jung in das poln. Beer und war Abjutant bes Generals Sieratowsti. Rach ber Schlacht bei Maciejowice beschäftigte er fich auf seinen Gutern in Litauen mit dem Landbau und verwaltete eine Zeit lang das Amt eines Aufsehers der Forsten in den russ. poln. Brovingen. 1812 war er in dem Comite, bas fich auf Befehl bes Raifers Alexander aus angefehenen Litauern bilben und bem vor ben Franzosen zurudweichenden ruff. Beere, gleichsam zum Unterpfande für die Treue ber Litauer, folgen mußte. Nach Stiftung bes neuen Königreichs 1815 trat B. in ben poln. Staatsrath, in welchem ihm das Rechnungswesen und die Berwaltung ber Forsten und Domanen übertragen waren. Sier zeichnete er fich burch außerordentliche Thatigfeit und administrative Rabigfeiten aus. Rach dem Ausbruch der Revolution von 1830 wurde er mit Kniagiewicz (f. b.) nach Baris gefendet, um bei der frang. Regierung für Bolen wirtfam zu fein, fab fich aber in feinen Erwartungen getäufcht. Er theilte barauf nach Confiscation feiner Buter bas Schidfal ber poln. Berbannten und wurde in Baris Bicepräfibent ber poln. Literarischen Gesellschaft, nahm aber 1840 mit Erlaubnif bes Ronigs von Preugen feinen Bohnfit im Bofenfchen und ftarb hier 6. Oct. 1846. — Graf Staniflam B., Bruder bes vorigen, geb. 1784 ju Damgieliszti in Litauen, stand 1806—15 als Offizier in poln. Diensten, lebte hierauf längere Zeit in Bosen und Paris und starb 8. Wai 1851 zu Wroniewy im Posenschen. Er hat sich als poln. Hiftorifer und Alterthumsforscher einen Ramen erworben, insbesondere durch feinen «Atlas historique de la Pologne» (Bof. 1827), seinen «Plan de sièges et batailles en Pologne pendant le 17me et 18me siècle» (Bos. 1828) und seine «Mala encyclopedia polska» (2 Bde., Lissa 1841—47). — Grafin Emilie B., wegen ihrer Theilnahme an dem Rampfe von 1830 gefeiert, geb. 13. Nov. 1806 zu Wilna, war die Tochter Xawery P.'s und zeigte früh einen mannlichen Geift. Auf die Nachricht von der in Warschau ausgebrochenen Revolution von 1830 bewirkte fie mit ihrem Better Cafar B. in bessen Besitzung Dusiaty unweit Dünaburg einen Aufstand bes Landvolks, stellte fich selbst an die Spige eines Jägercorps und nahm, als die Bolen in Litauen einrudten, an allen Gefechten berfelben muthig theil. Als Gielgud's Corps nach Preugen übertrat, wollte fie die poln. Sache noch nicht aufgeben, sondern suchte in Begleitung ihres Betters in Banerntracht und ju Fuß durch die bon ben Ruffen befetten Gegenden nach Barfchau au gelangen. Den unfaglichen Befchwerben biefer Banderung nicht gewachsen, ftarb fie unterwegs 23. Dec. 1831. Bgl. Strafzewicz, «E. Plater, sa vie et sa mort» (Bar. 1834). — Graf Cafar P., geb. 1810, ber Sohn bes 1816 verftorbenen Starosten von Sambor, Razi= mierz B., aus bem Afte zu Dufiaty, theilte anfangs bas Schidfal ber Grafin Emilie B., gelangte aber barfuß und im Bauerkittel gludlich nach Warfchau, wo er bas golbene Chrenkreuz

empfing und als Landbote in den Reichstag trat. Nach dem Falle von Warschau begab er fich nach Baris und lieg fich fpater im Bofenschen nieber, wo er burch feine Beirath mit ber Grafin Stephanie Malachowsta in den Befit der Güter Goro und Szymanowo gekommen war. Graf Blabiflaw B., bes vorigen alterer Bruder, nahm ebenfalls theil an dem Aufstande in Litauen und war Rozyfi's Abjutant, bann Landbote von Wileifa. Er gab in Baris das Journal «Le Polonais» (1833-36) heraus und veranlafte die Abreffe des engl. Bolts, welche 1832 an Sunften Bolens bem Barlamente überreicht wurde. Während ber Insurrection von 1863 entwidelte er im Intereffe berfelben große Thatigkeit. Seitbem lebte er auf einer Billa bei Bürich, bon wo er 2. Mai 1867 ein offenes Senbschreiben an ben Grafen Bismard richtete, in welchem er ben Aeuferungen beffelben über Bolen im Deutschen Reichstage entgegentrat. Graf Thabbaus B., Erbherr auf Brmufg, aus ber Linie Rurfle, geft. 1822, hinterließ aus feiner Che mit Rabel Rofciufgto fieben Gohne. Der zweite, Michael B., geb. 25. Dct. 1807, veranlakte, indem er 1823 im Spunasium zu Wilna die Worte: «Es lebe die Conftitution bom 3. Mai! » an eine Band fchrieb, die dortigen Untersuchungen und Berfolgungen polit. Berbachtiger und mußte mehrere Jahre, bis 1830, als gemeiner Solbat im ruff. Heere bienen. Zwei jungere Sohne, Lucian B., geb. 25. Nov. 1808, und Ferdinand B., geb. 5. Jan. 1811, flüchteten sich 1831 nach England, von wo sie nach Australien auswanderten. Ein vierter, Thabbaus B., geb. 6. Juli 1815, ift ruff. Ingenieuroffizier. - Graf Ignaz B., Erbherr auf Belmont in Litauen, Haupt des Astes Dombrowa, starb im Dec. 1854 zu Bar-

ichau und hatte feinen altesten Sohn, Konstantin B., geb. 1827, jum Nachfolger. **Platīn** ober Platīna (vom span. plata, Silber), ein eigenthümliches Metall, das zuerst 1736 in Bern am Flusse Binto aufgefunden ward und dann fast ein Jahrhundert lang nur in Meinen platten Körnern im Sande, zugleich mit Gold und Magneteifensand, in Brafilien, Neugranaba und auf San-Domingo vortam. Seit 1819 fand man es eingelagert in ben Golbwäschen auf der asiat. Abdachung des Ural, erkannte es hier aber erst 1822 als B. Dann sand man es in zerfallenem Grunftein am öftl. Ural auf ben Gutern bes Grafen Demidom, neuerdings aber fast in allen Silbererzen. Das reinste P. ist filberweiß, weniger glänzend als Silber, barter als Rupfer und nächft bem Golbe das behnbarfte Metall. Sein spec. Gewicht ift 20,0-23,0. Es ift in ber Beigglühhitze fcweißbar, aber im höchsten Grabe strengflüsfig. Bon allen Sauren ist nur bas Königswaffer im Stanbe, bas B. aufzulbsen. Die Eigenschaften biefes Metalls, feine Unfchmelzbarteit, Feuerbeständigkeit, Ungerftorbarteit durch die meiften Reagentien geben ihm einen fehr hohen Werth, namentlich für chem. und phyfit. Gerathschaften. Man benutt es besonders zu Schmelzgefägen, chem. Berathschaften, Löffeln, Bangen, Bligableiterfpiten, Normalmagen, Teleftopenfpiegeln, Gewehr- und Gefcutggundlöchern, Blech, Draht u. f. w. Das B. befitt bie allen festen Körpern zukommende Eigenschaft, an ihrer Oberfläche Gase zu verdichten, in so hohem Grade, daß durch diese Berdichtung eine bedeutende Temperaturerhöhung ber ganzen Maffe, ja ein Erglühen des B. und badurch wiederum eine Entzündung der berdichteten Gafe, wenn folche entzundlich find, eintritt. Es zeigt fich biefe Erscheinung schon an einem einfachen Platinblech. Noch geeigneter bazu find aber folgenbe Platinpräparate wegen ihrer feinern Bertheilung und barum den Gasen bargebotenen größern Dberfläche: 1) Der Blatinich wamm, ber durch Glüben bes fog. Blatinfalmiats gewonnen und zu sog. Platinfeuerzeugen benutzt wird. 2) Die Platinschwammkugeln oder Platinfchwammpillen, gefertigt aus Platinfchwammpulver und Thon. In ein Gefäß gebracht, worin fich eine Mifchung von Bafferftoffgas und Sauerftoffgas in ben zur Bafferbilbung erforderlichen Berhältniffen befindet, verschwinden beibe Bafe allmählich, indem fie fich ebenfalls zu Wasser verdichten, und Döbereiner hat daher folche Rugeln zu eudiometrischen Bersuchen angewenbet. 3) Dunne Blatinplutten ober Ueberguige. Benn man Blatinchlorib, b. i. falzfaures Blatinoryd, zu wiederholten malen mit absolutem Altohol in gelinder Wärme behandelt, die zulett entstehende braune Masse in Weingeist auflöst, Glas in diese Auslösung taucht und nach gleichsörmiger Benetzung damit in der Flamme einer Spirituslampe zum Slühen erhitzt, so erhalt das Glas einen fpiegelglanzenden feinen Blatinüberzug, der nicht nur die Gigenschaft ber Platinpillen theilt, das Sauerstoffgas und Wasserstoffgas allmählich zu Wasser zu verdichten, fondern auch zur Construction ber Döbereiner'schen Platinraucherlampchen bient. 4) Das fog. Platinfdwarz ober Platinmohr, welches nichts anderes ift als B. in einem noch feiner zertheilten Zustande als der Platinschwamm. Dieses Brüparat hat die merkwürdige Eigenschaft, daß es, mit Beingeist schwach befeuchtet, augenblicklich in lebhaftes Glühen geräth und so lange fortglubt, als noch Beingeift vorhanden ift, wobei biefer fich unter Bergehrung von Sauerftoff-

ı

gas in Essigläure verwandelt. Der Werth des B., das hauptsächlich underarbeitet, in Blechen, Dräften und chem. Gefäßen von Betersburg und Paris aus in den Handel kommt, ist etwa halb so groß als der des Goldes. Seit 1828 wurden auch in Rußland Platinmuinzen (d. 3 S.: Rubel) geprägt. Da aber die Prägungskosten zu hoch, konnten sich die Platinmuinzen nicht im Berkehr halten, und man ist daher wieder davon zurückgekommen. Werthvolle Nebenproducte des B. bei seiner Darstellung geben die in den Rückständen enthaltenen Wetalle Palladium, Iridium, Osmium, Rhodium und Ruthenium, welche als beständige Begleiter des B. Platinmetalle genannt werden. Das B. wird badurch dargestellt und verarbeitet, daß man den erwähnten Platinschwamm in hölzernen Mörsern mit hölzerner Keule mit Wasser zu einem seinen Pulver zerreibt, in einer eisernen Form durch eine Presse stalle mit Wasser, die zusammengebackene Masse zur Weißglut erhist und mit einem schweren Hammer schlägt. Dadurch erhält man eine Wasse von vollkommen metallischem Glanze, die sich seicht schmieden und zu Blech und Draht auswalzen läßt. Neuerdings ist es gelungen, mit Hilse des Knallgasgebläses oder der Berbrennung des Leuchtgases in Sauerstoss sin Tiegeln oder Wulden von Kalt zum Betrag von 24 Pst. auf einmal zu schmelzen. Das so gegossen Wetall verliert die etwaigen Keinen Beimengungen oxydirbarer Wetalle und des Siliciums völlig und ist weiser und weicher

als bas auf die gewöhnliche Weise bargestellte.

Blatner (Ernft), philosophisch gebildeter Argt und Anthropolog, geb. zu Leipzig 11. Juni 1744, war der Sohn von Johann Zacharias B. (geb. 16. Aug. 1694 zu Meißen), welder fich, feit 1721 Brofeffor ber Medicin zu Leipzig, namhaftes Berbienft um Ausbildung ber Chirurgie in Deutschland erwarb und als Schriftsteller besonders burch die « Institutiones chirurgiae rationales» (Lpg. 1745; lette Ausg. 1783; beutsch von Krause, 1786) und die «Opuscula chirurgica et anatomica» (2 Bbe., Lpz. 1749) zu Ruf gelangte. Nach dem frühen Tobe bes Baters, welcher 19. Dec. 1747 ftarb, leitete bie Mutter bie Erziehung bes Sohnes, mit Rath unterftütt von Joh. Mug. Ernefti. Er besuchte fobann die Schulen in Altenburg und Gera, bezog 1762 die Universität zu Leipzig, promovirte 1767 als Doctor der Medicin und machte 1768 eine Reise nach Frankreich und ben Nieberlanden. Nach seiner Rudkehr erhielt er 1770 eine aufterord. Brofessur der Medicin, 1780 die ordentliche der Bhysiologie, 1801 eine außerord. und 1811 eine ord. Professur der Philosophie. Gegen Ende seines Lebens verfiel er in eine Gemuthetrantheit. Er ftarb 27. Dec. 1818. Großen Ruf erwarben B. feine physiol. und philos. Borlesungen. Sehr zahlreich waren auch seine Borträge über Aesthetik besucht. Er hatte als Lehrer große Berdienste, und sein Andenken lebte unter seinen Schillern lange fort. Unter seinen Schriften ist mehreres in feiner Art Treffliche. Dabin geboren: «Anthropologie für Aerzte und Weltweise» (2 Bbe., Lpz. 1772—73; neu bearbeitet, 1790); aPhilos. Aphor rismen » (2 Bbe., Lpz. 1776 — 82 u. öfter); a Quaestiones physiologicae » (Lpz. 1794); «Quaestiones medicinae forensis» (beutsch von Heberich, Lpz. 1820; neu herausg. von Choulant, Ep3. 1824). In allen feinen Schriften beurfundete er eine für die damalige Beit ausgezeichnete Kenntniß der Geschichte der Philosophie. Er rühmte sich eines gewiffen Stepticismus, liebte Spinoza und Rouffeau, tonnte bagegen mit der burch Rant hervorgebrachten Revolution in der Philosophie nicht Schritt halten, was er jedoch zu verbergen fuchte. B. nannte die Philosophie daher auch nur die Aufgabe, bas Rathfel ber Natur und bes menschlichen Dafeins zu lofen. - Ernft Bacharias B., bes vorigen Sohn, geb. ju Leipzig 1. Dct. 1773, befuchte die dafige Zeichenakademie unter Defer, sette seit 1790 seine Studien in Dresden und feit 1797 in Wien fort, wo Filger ihm große Aufwerksamkeit widmete, und ging 1800 nach Rom. Dier verband er praktifche Uebung ber Malerei mit geschichtlichen und theoretischen Runftstudien und wendete fich, jumal ba die Rriegsjahre ibm wenig Ermunterung gewährten, immer mehr ber literarifchen Thatigfeit gu. Seit 1823 tonigl. fachf. Agent bei ber papftl. Regierung, farb er 14. Oct. 1855 gu Rom. Durch Riebuhr murbe er als Mitarbeiter an ber Befchreibung ber Stadt Rome (Stuttg. 1829 fg.) gewonnen. — Ebuard B., ber jüngere Bruber des vorigen, geb. zu Leipzig 30. Aug. 1786, ging icon 1800 auf die Universität feiner Baterfladt, wo hermann entschiedenen Ginfluß auf feine Bilbung übte. Mit der Reigung zur Boefie verband er leibenschaftliche Borliebe für die Schauspielfunft und wurde felbst noch im mannlichen Alter nur burch außere Umftande abgehalten, fie ju feinem Lebensbernfe ju machen. Seit 1805 feste er seine Studien in Göttingen fort und murde 1811 außerord., 1814 aber ord. Profeffor der Rechte zu Marburg. 1836 wurde ihm ber Titel eines Geh. Hofrathe verliehen. Er ftarb 5. Juni 1860 zu Marburg. B. ift als Jurift wie als Philolog gleich verdient. Bon feinen Schriften verdienen besondere Erwähnung die "Beitrage jur Kenntnig des attifchen Rechts" (Marb. 1820),

«Der Proces und die Alagen bei den Attitern» (2 Bbe., Darmst. 1824—25) und «Quaestiones de jure criminum Romano, praesertim de criminibus extraordinariis» (Marb. 1842). Außersem hat B. mehrfach Abhandlungen für Fichte's «Zeitschrift für Philosophie», die «Halleschen Jahrbucher», die «Zeitschrift für Alterthumswissenschaft» geliefert und eine Reihe von Reben über die verschieden Gegenstände der praktischen Philosophie durch den Druck veröffentlicht.

Blato, griech. Blaton, neben feinem großen Schüler Ariftoteles ber bebeutenbfte und tiefte aller griech. Denfer, geb. ju Athen 429 b. Chr., ber Sohn bes Arifton und ber Beriftione, ftammte aus einem der ebelften athen. Gefchlechter, welches feinen Urfprung bis auf Ronig Robrus zurlicfführte. Urfprünglich hatte er den Ramen Ariftotles erhalten; wegen ber Breite feiner Stirn ober, nach andern, feiner Bruft wurde er B. genannt. In feiner Jugend foll er die Abficht gehabt haben, die Dichterlaufbahn zu betreten, burch heroische Berfe, Dithpramben und eine bramatische Tetralogie, welche auf das Theater zu bringen er jedoch auf den Rath des Sofrates unterlassen habe. Obwol er frühzeitig mit einem Anhänger des Heraklit, Kratylos, verkehrte, wurde seine philos. Richtung boch wesentlich durch den Umgang mit Sokrates bestimmt. Er machte mit biefem in feinem 20. 3. Befanntichaft und genoß feinen Unterricht bie zu beffen Tod, also acht bis neun Jahre lang. Die erschütternbe Wendung, welche das Schickfal bes Sofrates nahm, mußte auf B. einen tiefen Eindruck machen; feine Abneigung gegen die Demokratie scheint badurch befestigt worden zu sein. Unmittelbar nach dem Tode des Sokrates war für deffen Freunde und Schüler kein sicherer Aufenthalt in Athen, und auch B. verließ seine Baterstadt und lebte eine Zeit lang bei Gutlibes in Megara. Bon Megara aus ging er auf Reifen, erst nach Cyrene und Aegypten, bann nach Italien, wo er mit ben bebeutenoften Buthagordern, Archytas von Tarent, Timaus von Lofri u. a., vertehrte, enblich nach Sicilien. Bielleicht hatte ihn bazu Dion, der Schwager des Thrannen von Sprakus, Dionhsius des Aeltern, veranlaßt, um durch ihn auf Dionystus einzuwirken. B.'s ernfte Freimuthigkeit ftorte jedoch bald bas Berhaltnif zwischen ihm und Dionpfius, und diefer lieferte ihn als Burger Athens, gegen welches Dionhflus damals mit Lacedamon verbundet war, an den lacedamon. Gefandten Bollis ans, der ihn in Aegina als Stlaven vertaufte. Anniceris aus Chrene taufte ihn los, und num fehrte B. nach Athen gurud, um, ungefahr in feinem 40. Lebensjahre, feine Lehrthatigfeit in einem Gymnafium außerhalb Athens, ber Atademie, zu beginnen. Spater ging er noch zweimal nach Sprakus; das erste mal auf Beranlasfung des Dion, kurz nach dem Tobe des altern Dionyfius, 368. Aber auch bem jungern Dionyfius war B.'s fittlicher Ernft unbequem. und nicht lange nach Berbannung bes Dion wandte fich B. nach Athen zurud. Dionpfins hatte bem B. versprochen, seinen Stiefoheim Dion binnen Jahresfrift gurudgurufen; er verschob bas, angeblich um bes Rriegs willen, ber ihn beschäftigte. Enblich machte er Dion's Burudberufung von einem nochmaligen Besuche bes B. abhangig. Er fchidte beshalb 361 ein eigenes Schiff nach Athen, um B. abzuholen, und biefer unternahm in feinem 69. 3. Die Reife. Die Buthagoraer hatten fich für die Chrlichkeit bes Dionyfius verburgt. Diefe Burgichaft mar nicht überfluffig, indem B. ohne ben Ginfluß berfelben, namentlich bes Archytas, bem wiedererwachten Mistrauen bes Dionyfius gegenüber, fcmerlich gludlich nach Athen gurudgekehrt fein würde. Diefe Beziehungen B.'s zu ben fprakufan. Machthabern bienen infofern zu feiner Charatteriftit, als es nicht unwahrscheinlich ist, daß er habe versuchen wollen, seinen polit. Ueberzeugungen einen praktischen Ginfluß zu verschaffen: ein Gedante, der ihm durch bas Beispiel der Buthagorder nabe gelegt fein tonnte. Rach feiner Rudfehr von der britten ficil. Reife lebte er bis an seinen Tod in Athen. Er ftarb 348 v. Chr. an seinem 82. Geburtstage, ruftig und geiftesfrisch bis ans Ende, das ihn bei einer Hochzeitsfeier schmerzlos überraschte. Gine Inschrift zierte fein Grab im Rerameitos.

Die Platonische Philosophie ist das erste Beispiel einer auf die Dialektik, Physik und Ethik sich gleichmäßig erstreckenden Denkbewegung, und P. wurde dadurch der Urheber der die spätere griech. Philosophie beherrschenden Gliederung dieser Haupttheile der philos. Wissenschaft. Seine Schriften tragen das Gepräge von freien Untersuchungen, welche Ergänzungen und Berichtigungen zugänglich bleiben, und noch in seinen spätern Lebensjahren scheint seine Denkart eine den Phihagoräischen Lehren sich zuneigende Umwandlung ersahren zu haben, über die es schwer ist, sich nach den Berichten des Aristoteles eine deutliche Borstellung zu machen. Es ist daher auch nicht für zufällig anzusehen, daß P.'s Schriften durchaus die Form des Dialogs haben: die natürliche Form der lebendigen Gedankenerzeugung; diese Form hängt mit der Denkart P.'s auf das genaueste zusammen. Nicht selten liebt er es, das, was ihm schwer wird in deutlich ausgeprägten Begriffen auszusprechen, in poetischer und mythischer Form symbolisch anzubeuten,

und einige feiner Mythen gehoren zu ben fconften Erzeugniffen bes griech. Beiftes. Ginen geiftreichen, aber schwerlich haltbaren Berfuch, Die fammtlichen Schriften B.'s als ein großes fuftematifches Banges barguftellen, legte Schleiermacher feiner Ueberfetung ju Grunde; er ging babei von ber Annahme aus, bag B.'s Spftem fogleich beim Anfang feiner ichriftftellerifden Thatigleit fertig gewesen sei, sodaß er, diesen Blan fortwährend festhaltend, die einzelnen Theile in methobifchem Fortichritt ausgearbeitet habe. Den Aufrig des Gangen follte hiernach ber Dialog Bhabrus nithalten. Un ihn ichließen fich junachft bie elementaren Sofratifchen Befprache an, bie auf bie Dialettit, als bas Mittel, und bie Ibeen, als ben Gegenstand ber Bhilofophie, hinleiten, wie a Protagoras», a Parmenides», a Lyfis», a Laches», Charmides, a Guthyphron», «Apologie», «Ariton» und niehrere andere fleinere Gefprache. Gine zweite Reibe follten bie vermittelnden Dialoge bilden, welche die Aufgabe haben, den Gegenfat zwischen der gemeinen und der philof. Erkenntniß zu entwideln, fowol in Beziehung auf die Phyfit als die Ethit. hierher rechnet Schleiermacher ben a Gorgiass, a Theatet», aRrathloss, bas a Gaftmahle, ben a Staatsmann», «Phabo», «Philebos». In die britte Reihe ordnet Schleiermacher Die objectiv wiffenichaftlichen Darftellungen, ben «Timaus», ben «Kritias» und die zehn Bücher «Bom Staate», benen fich die (rildfichtlich ihrer Echtheit vielfach in Anspruch genommenen) Bucher aBon ben Gefeten anfchliegen. Im Gegenfate ju Schleiermacher bat R. F. hermann eine Anordmung versucht, die ein Bild ber individuellen allmählichen Ausbildung bes Platonischen Gebankenfreifes geben foll, wie er, anfangs gebunden an die engen Grenzen Sofratischer Philosophie, nach und nach feine Untersuchungen immer weiter erftredte und vollftanbiger entwidelte. Diefe Borstellung von der Entwickelung ber Platonischen Philosophie entspricht der Natur der Sache mehr als die Annahme Schleiermacher's, und ift daber bei den Reuern zur allgemeinen Anerkennung burchgebrungen, wobei inbeffen bei bem Mangel außerer Zeugniffe ben Bermuthungen und Combinationen im einzelnen immer noch ein großer Spielraum übrigbleibt.

Die Blatonische Philosophie ift eine Weiterentwidelung ber Lehre bes Gotrates. Das Gute, welches nach Sokratischer Bestimmung das absolut Gewisse ist, wird von B. zum Mittels punkt eines metaphysischen Systems erhoben, mit Anknupfung an die vorangegangenen Lehrmeinungen ber Cleaten (f. b.) und bes Beraflit (f. b.), welche burch B. ihre relative Anertennung und gerechte Burbigung finden. Denn indem er im Guten bas an fich Seiende ertannte, und zu diesem das sunliche Dasein als eine Sphäre des fließenden Wechsels und unruhigen Werbens in einem volltommenen Wegenfate bachte, gab er querft bem eleatischen Begriffe bes absoluten Seins feine bisher vermißte Erfüllung vermöge ber Ibee bes Guten, und wies zugleich boch babei auch bem Beraflitischen Begriffe bes raftlos fliegenben Stroms alles irbischen Befens feine beschräntte Sphare an, innerhalb beren auch biefer feine Berechtigung hat. Dabei bilben bie beiben Sane, bag bas, mas in Bahrheit ift, nur erfannt werbe burch ben Begriff, und bag ber Begriff Ausbruck des Seienden sei, daß folglich bas Nichtseiende auch nicht erkannt werden könne, die Grundlage ber Platonischen Ibeenlehre. Um nämlich das zu erkennen, was ift, hat ber Denter die Begriffe aufzusuchen und zu bestimmen, burch welche bas, mas die Dinge, ihre Eigenschaften, Zustände, Berhältniffe sind, gedacht wird. Diese Begriffe, zurückgeführt auf ihren reinen Inhalt ale ben Ausbrud bes mahrhaften, fich felbst gleichen und unveränderlichen Seienden, find die Ideen; sie find das Seiende selbst, insofern es im Begriffe aufgefaßt und baburch ertannt wird. Es gibt viele Ibeen, aber bas, was jebe ber Ibeen ift, ift Eins; und diefes Den= ten der Ibeen als des wahrhaft Seienden bezeichnet das Gebiet des Wissens, während das Denken ber veranderlichen Erscheinungen der Meinung anheimfällt: a Wie fich bas Sein zum Werben, fo verhalt fich bas Biffen zum Meinen.» Diese Grundanficht mußte jedoch in ihrer Riidbeziehung auf die Erscheinungswelt nothwendig zu Berwidelungen führen. Die Ideen, die dasjenige, was in ber Sinnenwelt getrübt und unvolltommen erfcheint, rein und unvermifcht mit frembartigen Bufaten barftellen, find allgemeine Begriffe. Berben nun bie logischen Berbaltniffe ber Begriffe für Berhältniffe bes Seienben erflart, fo entsteht bie Schwierigfeit, wie bie eine Ibee (3. B. des Menfchen) fich in einer Bielheit barftellen konne. Um fich bas Berhaltniß ber Sinnenwelt zur Belt ber Ibeen begreiflich zu machen, macht B. verschiebene Berfuche, bie fich schwerlich alle auf einen und benfelben Gesichtspunkt zurückführen laffen. Die gewöhnliche, bei ibm vorkommende Borstellungsweise ift die, daß er die finnlichen Dinge für Nachbilder der Ideen als der Urbilder erklärt, sodaß die erstern das, was sie sind, durch die «Theilnahme» an den Ibeen find. Für diese dem Bechsel und der Beranderlichkeit unterworfenen Nachbildungen bedurfte B. eines Substrats; und dadurch wurde er zu der Annahme eines qualitätslosen, bildungsfähigen, dem Nichtsein entsprechenden Stoffs geführt. Da endlich B. das Sein für eine

Eigenschaft bessen hielt, was ist, so konnte den Ideen selbst das Sein nur traft ihrer Theilnahme an der Idee des Seins beigelegt werden. Da der Grund dieser Theilnahme in keiner der Ideen an sich liegt, so hebt sich aus der Mitte der übrigen Ideen dem B. die Idee des Guten, als die Sonne im Reiche der Ideen hervor, welche als das absolut Zulängliche, keines andern Bedürftige, nicht nur dem, was ist, das Sein, sondern auch dem, was erkannt wird, das Erkanntwerden ertheilt. Auf die Wirssamkeit der Idee des Guten, die bei ihm der speculative Ausdruck für die Idee Gottes ist, führt er daher auch (im «Timäus») die Entstehung und Anordnung der Welt zurück, die er aber, hier auf strenges Wissen Berzicht leistend, in mythischer Form schildert. Hauptgesichtspunkt ist bei ihm daher die teleologische Naturbetrachtung. Die Welt, als ein lebendiges, beseltes, sich selbst genügendes, die ganze Mannichsaltigkeit der Geschöpfe in sich enthaltendes Ganzes, ist so geordnet, wie sie geordnet ist, damit sie der Idee des Guten entspreche. Die Naturusfachen haben dabei untergeordnete Bedeutung; das Unvollkommene und Böse bezeichnet die Schranken, welche die Darstellung des Inten in der Natur des widerstrebenden Stoffs sindet.

Indem B. im Gegensate zu ben Sophisten die Entscheidung über das, was gut sei, in einer gleichbleibenben, unveranderlichen Ginficht fuchte, war er vor allem bemilht (im « Protagoras», "Gorgias" und Bhilebos"), ben Begriff bes Guten von feiner Bermidelung mit bem ber Luft au befreien. Er erörtert bas Ethische theils nuter bem Gefichtspunkte einer Guterlehre, wobei er (im aBhilebos») bie Rangordnung ber Guter nur in fehr fcmantenben Umriffen anbeutet, theils einer Tugendlehre. Der Begriff ber Tugend zerlegt fich ihm, im Zusammenhang mit ber Unterfcheibung bes vernünftigen, bes unvernünftigen (finnlich-begehrenden) und bes beibe vermittelnden Theils ber Seele (Tunixov), in die vier Haupttugenden der Beisheit, ber Besonnenheit, ber Tapferkeit und ber Gerechtigkeit, beren Abbild und Gegenstand der Staat ift. Als Mufterbild bes Staats erkennt er nur einen folchen an, ber von ber 3dee des Guten befeelt ift; er faßt das Staatsleben als das größte Gebiet des fittlichen Lebens, den Staat felbst als ein ethisches Gemeinwesen auf. Die Grundzüge seiner Bolitik beruhen auf einer Sonderung breier Alassen von Bürgern, ber ber Borfteher ober Berrichenben, ber Bachter, einer Art erecutiver Macht, endlich ber arbeitenben Rlaffe, die, unfühig an ber Leitung bes Staats felbständigen Antheil gu nehmen, für die Bedürfniffe bes aufern Lebens zu forgen hat. Dabei charafterifirt ben Blatonifchen Staat eine fo innige gefellichaftliche Durchbringung, bag alle individuellen Intereffen (namentlich bas Familienleben vermöge ber Gemeinschaft ber Beiber und ber öffentlichen Erziehung der Kinder und bas Privateigenthum) bem Staate aufgeopfert werben. Der Schwerpuntt bes Staate liegt ibm in ber Rlaffe ber Berrichenben, b. f. berer, welche bie Beifeften und Tudtigften und baburch jur Berrichaft berechtigt und befähigt find; baber ber Ausspruch: «Golange nicht die Philosophen Könige find, ober die Könige richtig philosophiren, gibt es tein Ende für die Uebel ber Staaten, ja bes Menschengeschlechte.» Macht und Beisheit follen gufammenfallen; der Herrscher, als verkörperte Intelligenz, ist das lebendige Gesets. Im unvollkommenen Staate freilich will B. Die geschriebenen Gefete nicht miffen. Das Mittel endlich, nicht nur Die einzelnen jum Eintritt in die fittliche Ordnung bes Staats fahig zu machen, fondern auch dem Staatsganzen seine fich aus fich felbst immer wieder erzeugende Bortrefflichkeit zu fichern, ift die Erziehung; und beshalb widmet er ben Gegenständen berfelben (Gymnaftit und Dufit) und ihrem gegenseitigen Berhaltniffe weitläufige Erörterungen. Das fittliche Biel, welches er für bie Erziehung festgehalten wiffen will, läßt ihn babei alle Schein = und Afterfünfte verichmaben; hiermit hangt es zusammen, daß er den Dichtern, weil fie falfche Borftellungen von den Göttern verbreiten und die Leidenschaften erregen, teine Stelle in feinem Staate gonnt.

Die Platonische Philosophie gehört zu den schönsten und edelsten Bluten des griech. Geistes, und B.'s Schriften werden, solange eine Erinnerung an hellen. Cultur übrigbleibt, auf empfängliche Gemüther immer von neuem einen wohlthuenden Einfluß üben. Es durchdringt sie nicht nur ein tieser speculativer Ernst, der echte Geist der Untersuchung, sondern auch eine milde, nachhaltige Wärme für alles, was schön und gut ist. Gegenüber dem slüchtigen Schein sinn-licher Empfindungen und dem Rizel der Begehrungen sucht P. das Ewige, sich selbst Gleiche, wechsellos Wahre und Gute; diese Erhebung in das Gediet einer höhern Gedankenwelt bezeichnet er oft als Wiedererinnerung, das Streben danach als begeisterte Liebe, die sich von dem Wahren und Unvergänglichen ergriffen fühlt. Bald mit bitterm Ernste, dald mit scherzender Ironie schließt er diesenigen von der Philosophie aus, deren Gedanken an den Trugbildern der sinnlichen Erscheinungswelt haften. So liegen in P. auch Elemente, die ohne die heitere Klarheit seines Geistes wol auch, wie bei den Neuplatonikern (f. d.), zu einer trüben, phantastischen Schwärmerei

Conversations - Legiton. Gifte Auflage. XL.

Digitized by Google

ausarten konnten, zu einer Zeit, wo ber echt hellen. Geist seiner Lehre schon unverständlich geworden war. Auffallender könnte es scheinen, daß kaum 50 3. nach seinem Tode in seiner Schule, der Akademie, eine mehr steptische Richtung hervortrat. Zwar seine nächsten Schülcrund Nachsolger, sein Nesse Speusippos, Tenokrates aus Chalcedon, Bosemo aus Athen, Krates aus Athen, Krantor aus Soli, hielten sich in der Nähe der echten Platonischen Lehre; aber Arkesslaos und Karneades wendeten sich einem steptischen Probabilismus zu, der die jog. Jüngere Akademie charakterisitt. Die nächste Beranlassung hierzu waren ihre Streitigkeiten gegen den sinnlichen Dogmatismus der stoischen Schule, dei welchen sie sich genöthigt fanden, die negative Seite des Platonischen Systems, nämlich seinen Zweisel an der Gewißheit aller sinnlichen Erstenntniß, vorzugsweise hervorzukehren und geltend zu machen.

Die Schriften und Lehren bes B. find Gegenstand einer reichen Literatur geworben. Unter ben Ausgaben der erftern find aus neuerer Beit hervorzuheben: die von 3. Beffer (nach ber Schleiermacher'schen Uebersetung geordnet, 10 Bbe., Berl. 1816—23 und Lond. 1826), Stallbaum (12 Bbe., Lpz. 1821-25), Aft (11 Bbe., Lpz. 1819 - 32), Baiter, Drelli und Bindelmann (2 Bbe., Bur. 1839-42; Ausgabe in fleinerm Format, 21 Bbe., Bur. 1839 fg., 4. Aufl. 1861 fg.), Schneider (2 Bbe., Par. 1851-54) und herrmann (Bb. 1-6, Lp3. 1851 fg.). Sehr verbreitet (einzelne Banbe in mehrfachen Auflagen) ift bie zur gothaer aBibliotheca Graeca gehörige Ausgabe Stallbaum's (Gotha 1833 fg.). Ausgewählte Schriften B.'s haben Deufchle (Lpg. 1857 fg.) und Sauppe (Lpg. 1857) befonders für ben Schulgebrauch erlautert. Den bedeutenoften Auftog für bas Studium B.'s gab &. Schleiermacher's nicht gang vollendete Ueberfetung ber Platonischen Schriften (Berl. 1804 fg., neue Aufl., 6 Bbe., 1817-28; 3. Aufl. 1855 fg.). Werthvoll ift unter andern auch die Uebersetzung der Bucher vom Staates bon Schneider (Bredl. 1842). Ferner lieferte S. Müller eine treffliche Ueberfetung ber fammtlichen Werte B.'s (mit Ginleitungen von Steinhart, 8 Bbe., Lpg. 1850-66). Anbere Bulfsmittel für bas Studium B.'s find, abgesehen von ben Darftellungen seiner Lehre in ben Berten, die die Geschichte ber Philosophie begandeln und einer Daffe von Monographien über einzelne Dialoge ober Theile feiner Lehre, befonders: Tennemann, «Spftem ber Blatonischen Philosophie» (4 Bbe., Lpz. 1792-95); Tiedemann, «Argumenta dialogorum Platonis» (im 12. Bande der zweibrücker Ausgabe); Aft, «B.'s Leben und Schriften» (Lpz. 1816), sowie dessen «Lexicon Platonicum» (3 Bbe., Lp3. 1834 — 39); van Heusde, «Initia philosophiae Platonicae» (3 Bbe., Utr. 1827—31; 2. Aust. 1842); P. F. Hermann, «Geschichte und System der Blatonischen Philosophie» (Bb. 1, Beidelb. 1839); Zeller, «Platonische Studien» (Tub. 1839); Susemist, «Genetische Entwickelung der Platonischen Philosophie» (2 The., Lpz. 1855-60); Arnold, Conftem ber Platonifchen Philosophie» (Erf. 1858); Ueberweg, aUnterfuchungen über die Cotheit und Zeitfolge der Platonischen Schriften» (Wien 1861); Ribbing, a Genetische Darftellung ber Blatonischen Philosophies (Thl. 1, Lpg. 1863); Stein, a Sieben Bücher zur Beschichte des Platonismus» (2 Thle., Gött. 1864).

Blaton, Metropolit von Mostau, einer der berühmtesten ruff. Rangelredner, wurde 5. Juli 1737 zu Tschoschnikowa bei Moskau aus der Familie Lewschin geboren, erhielt seine Erziehung in ber geiftlichen Atabemie zu Mostau und trat 1758 in ben Monchestand. Gehr bald zum Rector des Seminars im Troixfoitlofter und bann jum Religionslehrer des Groffurft = Thron= folgers Paul Petrowitsch erwählt, schrieb er für seinen Zögling «Prawoslawnoje utschenie ili sokraschtschennoje Christianskaja Bogoslowia» (Betereb. 1765), einen Inbegriff der orthoboren Rirchenlehre, der in mehrere europ. Sprachen überfett wurde. 1766 ward er Archimanbrit des Troizfoitlosters, 23. Oct. 1770 Erzbischof von Twer und Rafchim und 1. Febr. 1775 erhielt er bas Erzbisthum Mostau, feit 9. Juli 1787 mit bem Titel eines Metropoliten. In biefer Stellung, in welcher er bis turg vor feinem Tode, 23. Nov. 1812, verblieb, bewies fich B. als toleranter und aufgeklärter Prälat, stiftete die Schulen zu Bocerwa, Swenigorod und Dmitrom und that auch viel gur Beforderung ber ruff. Literatur. Außer gahlreichen Bredigten, von welchen nach und nach (1779-1807) 20 Banbe heraustamen, ließ er eine ruff. Rirchengefchichte (2 Bbe., Most. 1805; 2. Aufl. 1823), ein Leben des heil. Gergius (Most. 1784), Die Beschreibung einer 1804 unternommenen Reise burch Beige und Rleinrugland (Betereb. 1813) und anderes erscheinen. Bon seinen Reden ift die zur Feier bes Sieges bei Tschesme (1770) und befonders die bei der Arönung Alerander's L (1801) gehaltene hervorzuheben. Bgl. Snegirem, «Shisn P.» (Most. 1831; neue Aufl., 2 Thie., Most. 1856).

Blatonifche Liebe nennt man bas Berhaltniß zweier Berfonen verschiedenen Geschlechts, welche eine gegenseitige Liebe ohne finnliche Regungen verbindet. Diefer Ausbrud grundet fich

barauf, daß Plato bei ber Geschlechtsliebe zwei in ber Ibee trembare Seiten unterschieb, die prosaische des sinnlichen Begehrens, und die poetische einer Erhebung des Gemüths und Be-flügelung der Phantasie. Lettere Seite faßte Plato auf als ein ahnungsvolles Erschauen ewiger Schönheitsbilder aus unsterblichen Zuständen des Geistes und pries die Liebe von diesem Gesichtspunkte aus als ein Ermunterungsmittel zur Beschäftigung mit philos. und göttlichen Dingen.

Blatow (Matwei Iwanowitsch, Graf), ruff. General ber Cavalerie und Betman bes bonifden Beeres, geb. am Don 17. Aug. 1751 aus einer abelichen bonifden Familie, bie urfprünglich aus Griechenland eingewandert war. Er begann feine militärische Laufbahn in bem türk. Feldzuge von 1770, diente unter Suworow's Befehl 1782 und 1783 am Auban und in der Rrim, zeichnete fich 1788 bei der Einnahme von Otschafow, 1789 vor Atjerman und Benber und 1790 vor Ismail aus. 1801 von Alexander I. jum Generallieutenant und hetman des ganzen bonischen Heeres ernannt, bewies P. zugleich ein ausgezeichnetes Talent in Ruchficht auf die Civilverwaltung und gab unter anderm die Idee zur Berlegung der Hauptstadt der Rosaden nach Rowotscherkast an, welches unter seiner Leitung erbaut murbe. B. tampfte sobann im Kriege gegen bie Franzosen von 1805—7, bemächtigte sich im türk. Feldzuge von 1809 ber Stadt Hirfowa und trug zu ben Siegen bei Raffewat und Ralipetri bei. Insbesonbere aber machte er fich einen beruhmten Ramen im Kriege von 1812, indem er 9. Juli den Konig von Bestfalen bei den Fleden Mir und Romanowo zurudwarf, sich tapfer bei Borodino schlug, nach Bertreibung ber Feinde aus Mostau fie ununterbrochen verfolgte und ihnen Schritt vor Schritt Berluste beibrachte, besonders bei Wjäsma, Dorogobusch, unweit des Dorfs Erzowo, bei Swenichi, Boriffow, Boguljanka und Rowno. Nach Berlegung bes Kriegsschanplanes nach Deutschland bemachtigte er fich ber befestigten Stabte Marienwerber, Marienburg, Dirfchau und Elbing. Er brachte bem General Lefebore 28. Mai 1813 bei Altenburg eine Nieberlage bei und verfolgte nach der Schlacht von Leipzig den Feind bis an den Rhein. In Frankreich felbft erfturinte er Nemours, befeste Arcis und Berfailles und rudte mit ber Armee ber Berbündeten in Paris ein. In Anerkenntniß seiner Berdienste um Rußland wurde er 10. Nov. 1812 in ben Grafenstand erhoben. Er ftarb 15. Jan. 1818 am Don in ber elanticigigtifchen Slobode und wurde in Nowotschertast begraben, wo ihm Raifer Nitolaus 1853 ein Dentmal errichten liek. Sein Leben ift von Smirnoi beschrieben worden (3 Bbe., Most. 1821).

Blatthentic ober Nieberbeutsch (Nieberfächsisch) ist bie Sprache bes norbbeutschen Tieflandes von ber holland. Grenze bis zur ruffifch - polnifchen. Die fubl. Grenze ihres Gebiets bestimmt eine etwa burch folgende Orte gezogene Linie: Nachen, Bonn, Raffel, Queblinburg, Deffau, Bittenberg, Lubben, Fürstenberg, Meferit, Thorn. Zieht man eine Linie von Meferit bis Leba an der Oftsee, so ist der davon östlich liegende Theil des Sprachgebiets von poln. Diftricten burchfet, öftlich von Ronigeberg auch von litauischen. Die ungefähre norbl. Grenze gegen bas Danifche bilbet eine Tonbern treffenbe, westöftlich burch Schleswig gezogene Linle. Das Rieberlandische und Blamifche gehören burchaus in ben Kreis ber nieberbeutschen Dialette, werben aber als besondere Sprachen gezählt, weil fie Schriftsprachen find und die fie Rebenden politifc von Deutschland getrennt find. Das Rieberbeutsch unterscheibet fich von allen hochbeutschen Dialetten, also auch von der Schriftsprache baburch, bag jenes auf der erften, diese auf der zweiten Stufe der Lautverschiebung (f. b.) fteben, die Confonanten des Niederdeutschen find alfo mefentlich die bes Gothischen, Englischen und ber flandinab. Sprachen. Daraus ergibt fich auch bas leichtefte Unterscheibungsmerkmal vom Bochbeutschen; hat ein Dialett t, wo hochbeutsch s steht, z. B. dat für das, ober k, wo hochdeutsch ch, p, wo hochdeutsch f, so gehort er, wenn auch vielleicht noch fehr von hochdeutschen Worten burchfett, zu den niederdeutschen. Die Bocale haben fich in den verschiedenen niederdeutschen Dialetten fehr verschieden und mannichfaltig gestaltet und konnen nie als entscheibenbes Merkmal gebraucht werben. Bis zur Reformation mar bas Rieberdeutsche allgemeine Schriftsprache innerhalb ber angegebenen Grengen, von ber Zeit an werben bie Drude immer feltener und hören mit bem Anfange bes 17. Jahrh. gang auf. Seitbem hat bas Bochbeutsche, in allen ursprünglich nieberdeutschen Diftricten allgemeine Schriftsprache, fich auch ale Umgangesprache ber gebilbetern Stanbe geltenb gemacht und verdrängt das Nieberdeutsche mehr und mehr. An größern Schriftbenkmalern ift aus bem alteften Zeitraume nichts erhalten als ber Beliand (f. d.). Auch ber zweite Zeitraum, ber mittels niederdeutsche, ist arm an Werken, benn an den Sofen verstand und pflegte man die oberdeutsche Sprache, welche rasch ein solches Uebergewicht erlangt hatte (f. Dentsche Sprache), daß nicht nur ihre Meisterwerke keiner Uebersetung ins Riederdeutsche bedurften, sondern daß

felbst Dichter nieberdeutscher Berkunft, sobald fie für höfische Rreise bichten wollten, ber oberbeutschen Sprache fich bebienten. Es blieb alfo bie mittelnieberbeutsche Literatur im wefentlichen beschränkt auf die Bedürfniffe bes Bürgerstandes und bes täglichen Lebens. Deshalb bilben Reimehroniten, lehrhafte Gebichte und Rechtsbucher ihren hauptbeftand; und wenn fie ja hinübergriff in die bobern poetischen Gebiete ber Epit, Lyrit und Dramatit, fo zeigt fie zwar micht felten einen frischen vollsthumlichen Bug bes Biges und humore, vermag aber weber ben innern Behalt noch die fünftlerische Form ber beffern unter ben gleichzeitigen hochdeutschen Dichtungen ju erreichen. Erwähnung verdienen aus biefem Zeitraume unter ben Reimchroniten bie Ganbersheimer Chronit des Bfaffen Everard um 1216 (bei Leibnig, a Scriptores Brunsvicenses», Bb. 3, und in Harenberg's «Historia Gandershemensis», Hannov. 1734) und eine Chronik der Fürsten von Braunschweig um 1280 (bei Leibniz, auch herausg. von Scheller: «De Kronica van Sasson», Braunschw. 1826), welche jedoch beide hinter Gottfried Hagen's nieberrhein. Chronit von Roln, um 1270 (herausg. von Grote, Roln 1834), gurudfteben. Unter ben profaischen Chroniken behaupten den Borrang die Lübische des Franciscaner Lesemeifters Dethmar zu Lübed (mit ihren Fortsetzungen herausg. von Grautoff, 2 Bbe., Samb. 1829) und die wichtige Magdeburger Schöffenchronif. Unter ben Rechtsbuchern ftebt obenan bie Sippe des magbeburgifchen Rechts, an ihrer Spite ber a Sachsenspiegelo (f. b.), ber bann bie Rechtequellen von Lubed, Braunfdweig, Goslar, Bremen und andere fich anschließen. Unter ben Dramen zeichnen sich aus bas aSpiel van der Upstandingen (herausg. von Ettmuller, 1851) und der Theophilus (herausg. von Hoffmann, 1853). Als Glied der deutschen Belbenfage ift beachtenswerth bas Lieb von «Koninc Ermenrikes dot» (herausg, von Gobele, 1851). Außerordentliche literarhiftor. Bebeutung gewannen zwei gegen Ende des Zeitraums entstandene Werke, der nach dem Niederländischen bearbeitete «Reineke» (f. b.) und der «Eulenfpiegel» (f. b.). Auch im 16. Jahrh. noch wurde eine ziemliche Anzahl von Werken, namentlich theol. und histor. Inhalts, in niederdeutscher Sprache geschrieben, wie die «Bommersche Chronit» des Thomas Ranzow (herausg. von Böhmer, Stettin 1835), die «Chronit des Landes Dithmarfchen», von Joh. Abolfi, genannt Reocorus (herausg. von Dahlmann, 2 Bbe., Kiel 1827), worin auch die beruhmten Bolkslieder der Dithmarschen enthalten find, die «Hamburgische Chronit's bes Reimar Rod u. a. Die lette niederbeutsche Bibel wurde 1622 zu Lüneburg gebruckt. In neuester Zeit hat die plattbeutsche Literatur durch Klaus Groth (f. d.), namentlich aber durch Frit Reuter (f. d.) einen neuen Aufschwung bekommen. Die Sprache zeigt fich als vortrefflich geeignet zur Darftellung des niederdeutschen Bollslebens; alle Bersuche, ihr in der Literatur weitere Geltung zu verschaffen, find verfehlt. Eine wiffenschaftliche Behandlung ift ber nieberbeutschen Mundart und Literatur nur erst spärlich und bei weitem nicht nach Berdienst zutheil geworden. Rinberling's für feine Beit vortreffliche «Geschichte ber nieberfächs. ober fog. plattbeutschen Sprache » (Magbeb. 1800) hat bisjett niemand zur Nachfolge gereizt. An einer umfaffenten grammatischen und lexikalischen Bearbeitung bes Nieberbeutschen fehlt es noch. Bon bem großangelegten « Wörterbuch ber nieberbeutschen Sprache » von Rosegarten (Greifen. 1857) find nur einige Befte erschienen. Aeltere Bersuche find: «Bersuch eines bremischeniedersächs. Wörterbuches (von Tiling u. a., 5 Bbe., Brem. 1767 fg.); Schütze, «Holstein. Ibiotiton» (3 Thle., Samb. 1800 fg.); Richen, «Idioticon Hamburgense» (Samb. 1743; 2. Auft. 1755); Dahnert, «Plattbeutsches Borterbuch nach ber pommerschen und rügischen Munbart» (Stralf. 1781); Strodtmann, «Idioticon Osnabrugense» (Lp3. und Altona 1756); Ritter, «Grammatik der medlenburg. - plattbeutschen Mundart» (Neuftrelit 1829). In neuerer Zeit tamen bingu: Die Wörterbücher von Schambach über die Mundart der Fürstenthumer Grubenhagen und Got= tingen (Bannov. 1858), von Danneil über bie der Altmart (Salzwedel 1859) und von Stürenburg über bie Oftfrieslands (Aurich 1857), sowie die grammatischen Arbeiten von Wiggers (2. Aufl., Samb. 1857) und Marahrens (Altona 1858). Gin reichhaltiges Bergeichniß ber niederdeutschen dialektologischen Literatur gibt hoffmann von Fallersleben in seinem «Grundriß ber beutschen Philologie's (Breel, 1836). Nur mit grofer Borficht zu benuten ift Scheller's «Büchertunde der faffifch = niederdeutschen Sprache» (Braunschw. 1826).

Plattensee, ungar. Balaton, der bedeutendste See in Ungarn und der größte in Südeuropa, hat in seiner nordösil. Erstreckung, zwischen dem Somogyer, Szalader und Besprimer Comitat, nach neuern Bermessungen eine Länge von 10, eine größte Breite von 4 M. und mit Einschluß der anliegenden Sikmpse ein Areal von 24 Q.-M. Er ist dis 36 F. tief, wird aber seines unruhigen Wassers wegen nur wenig zur Schiffahrt benutzt, seit 1847 indeß mit einem Dampsboote besahren. Er hat süßes Wasser, friert in strengen Wintern zu, nährt eine große

Menge schmackhafter Fische, und an seinen Ufern halten sich viel Wasservögel auf. Der in die Donau sließende Sio kann nicht als eigentlicher Absluß des Sees gelten, da er zu klein und die Reigung des Seebedens zu gering ist. In neuerer Zeit sind Regulirungen der Ufer und Trockenlegung der Sümpse wiederholt und mit günstigem Erfolge unternommen worden. Die nördl. und nordwestl. Ufer werden von Hügels und Bergreihen umzogen, die übrigen sind slach. Dort sind ausgedehnte Weingärten, hier wechseln sette Wiesengründe mit reichen Naiss und Weizensseldern. Die Gegend ist reich an seltenen Pflanzen und mineralog. Schätzen. An den P. knüpsen sich viele romantische Sagen der Magyaren theils aus der dunkeln Borzeit, theils aus den Türkenkriegen. Die interessantesten Punkte am See sind die Abtei Tihany und der Badeort Füred am nördl. Gestade, sodann der Fleden Kesztheln am westl. User im Szalader Comitat, mit 4000 E. Der Ort hat ein gräss. Festeticsisches Schloß nebst auserlesener Bibliothes, Klöster der Franciscaner, Prämonstratenser und barmherzigen Brüder, ein Gymnastum, eine vortresslich eingerichtete landwirthschaftliche Lehranstalt, Weindau, Marmordrüche und ein Schweselsdab. Während der Kriegsjahre 1848 und 1849 waren die Gegenden um den See mehrmals Schauplat blutiger Kämpse.

Platterbje, f. Lathyrus.

Blattform (franz. plato-forme, engl. platform) nennt man im allgemeinen jede Abplattung eines höhern Gegenstandes, z. B. die abgestachte Auppe eines Hügels, die an einem Berge hinlaufende Terrasse, namentlich aber das platte Dach eines Haufes. In Nordamerika bezeichnet man mit P. den erhabenen Standpunkt des Redners in polit. Parteiversammlungen, also die Rednerbühne, dann aber auch das Programm, welches von der Rednerbühne herab erörtert und

von ber Berfammlung angenommen wird.

Plattfuß nennt man theils ben Unterfuß des Menschen überhaupt (b. h. die den Fußboden mit hade und Zehen betretende unterfie Partie des menschlichen Beins), theils eine Berunstaltung dieses Körpertheils, wobei derselbe mit seinem innern Rand und seiner Sohle den Boden beim Auftreten berührt, während ein schöngebauter und geschicker Fuß an dieser (innern) Seite eine bedeutende Wölbung (Hohlung) zeigt und den Boden nur mit einem kleinen Theile seines äußern Randes berührt. Höhere Grade der Plattfußigkeit sind mit Einwärtsknickung der Aniee (X-Beine) verbunden. Immer bewirft diese Desormität einen häßlichen breiten Fuß und macht

jum Springen und zu weitem Marschiren ungeschickt, baber militäruntuchtig.

Plattiren nennt man das Berfahren, wodurch man geringere Stoffe mit einer dünnen Schicht bessern Stoffs überzieht, um ihnen das Ansehen zu geben, als wären sie durchgängig von bessern gefertigt. Am gebräuchlichsten ist der Ausdruck B. bei Metallen, wo man Aupser, Messeng Sisen mit dünnen Gold- oder Silberplatten überzieht. Das Bersahren unterscheibet sich von dem Bergolden oder Bersilbern dadurch, daß das eble Metall in starken Blättern aufgelegt wird, also einen dicken Ueberzug bildet. Plattirter Draht wird hergestellt, indem man eine Aupserstange start plattirt und nun daraus den Draht zieht. Dieselbe Methode wendet man auf slache Gegenstände an, indem man starke Aupserplatten stark plattirt und zu dünnem Bleche auswalzt, aus welchem man dann durch Drücken auf ber Drehbank oder durch Pressen die Gegenstände sormt. Die besten plattirten Baaren sertigte man sonst in Birmingham; doch kamen später die Fabrikate von Wien und Berlin den englischen an Gitte gleich. Die pariser Plattirung zeichnete sich meist mehr durch geschmackvolle Bearbeitung und Wohlseilheit als durch Haltvung zeichnete sich meist mehr durch geschmackvolle Bearbeitung und Wohlseilheit als durch Haltvung verkauft, ist regelmäßig auf galvanischem Wege vergoldet oder versilbert.

Plattmönch ist der Name eines Singvogels, welcher zu der Gruppe der Grasmüden (s. b.) in der Familie der Sänger gehört und im System den Namen Mönchsgrasmüde (Sylvia atricapilla) führt. Er ist leicht daran zu erkennen, daß beim Männchen der Oberkopf schwarz, beim Beibchen und jungen Bogel aber braun ist, wodurch gleichsam ein Räppchen gedildet wird, das Beranlassung zum Namen des Bogels gab. Die Kehle ist weißgrau, Wangen und Seiten des Halfes licht aschgrau, die obern Theile des Körpers grünlich-braungrau, die grauen Schwanzsebern haben einen Saum von der Farbe des Rückens. Die Länge beträgt wenig mehr als sechs Boll. Der P. gehört zu den besten Sängern buschreicher Nadel = und Laubwälder in den Gebirgen und Ebenen Europas die Lappland hinauf. Im letzten Drittel des April kommt er aus dem Süden zu uns und zieht im September wieder dahin zurück. Seine Rahrung besteht aus Inselten; daneben liebt er besonders die Rirschen sowie auch mancherlei Beeren. Das Nest ent-hält sünf die sechs schwach röthlichweiße, dunkel gestecke Eier. Der Gesang des Bogels zeigt



vielerlei Abwechselung und zeichnet fich besonders durch eine weit lauter als das übrige klingende

fribliche, flotende Strophe aus.

Platmajor heißt berjenige Offizier, welcher in größern Städten ober Festungen den Garnison- und Bachdienst anzuordnen, die Barole, die er vom Commandanten empfängt, außzugeben, die Arrestlocale zu inspiciren, zuweilen auch Quartierangelegenheiten, besonders bei Durchmärschen, mit zu besorgen hat. Gewöhnlich bekleidet ein Hauptmann diese Function; doch kann es auch ein Stadsoffizier sein.

Planen, eine ansehnliche Fabritftabt im Rreisbirectionsbezirt Zwidau bes Königreichs Sachsen, früher hauptstadt des Boigtlandischen Kreises, liegt in einem schönen Thale an ber Beisten Elster und der Sächflich-Bairischen Staatsbahn und zählte Anfang 1867 bereits über 20000 E. (18590 im 3. 1864, gegen 16166 im 3. 1861). Unter ben öffentlichen Gebäuben find die Hauptfirche ju St. - Johannis mit zwei Thurmen und bas alte bochgelegene Schlog hervorzuheben. Die Stadt ist Sis einer Amtshauptmannschaft, eines Bezirksgerichts und eines Berichtsamts, eines Hauptsteueramts und anderer Behörden, ferner einer Superintendentur fowie einer Banbels - und Gewerbefammer. Bon Unterrichtsanftalten bestehen bafelbft ein Gomnafium mit Realfchule, ein Schullehrerseminar, eine Baugewertenschule, eine Sandelefchule, eine Bebfcule, eine Somtagefcule. B. ift gegenwärtig ber Sauptort in Deutschland für die Weberei weißer Baumwollmagren (Blaueniche Bagen), insbesonbere ber feinern glatten, wie Duffeline, Mulls, Jaconets und Batifte, und ber brochirten, wie namentlich ber Gardinen, ferner für Weißstiderei und die Fabritation sog. Confectionswaaren. In neuerer Zeit ist sowol die Beberei als die Stiderei entschieden zum mechan. Betriebe übergegangen. Anfang 1867 waren fünf größere mechan. Bebereien für glatte und brochirte Stoffe und 13 mechan. Stidereien mit mehr als 100 Stidmafdinen borhanden. Auferbem befteben zu B. noch bebeutenbe Bleichereien, Farbereien und Appreturen, eine Bammwollfpinnerei, eine Zwirnerei und eine fehr bedeu-

tenbe Streichgarn - und Bigognespinmerei.

Planenicher Grund heißt im Königreich Sachsen, im Kreisbirectionsbezirk Dresben, das fast 3 St. lange, von der Weißerit bald als reißender Wald- und Gebirgsstrom, bald als Karer Forellenbach durchrauschte Thal, welches beim Dorfe Plauen (1116 E.) unweit Dresben beginnt und bis Tharand fich hinzieht und dem Naturfreunde, dem Geologen, dem Botaniter, dem Candwirthe vielseitigen Genuß wie reiche Belehrung barbietet. Der tiefe, von Norbost nach Südwest fich hinziehende Thalgrund verdankt seine Gestaltung ohne Zweisel den gewaltsamen Umwälgungen diluvianischer Wafferfluten. Im engern Sinne versteht man jedoch unter dem Blauenschen Grunde blos das zwischen Botschappel und Plauen befindliche enge Felsenthal. Hier besteht das die Felsen bilbende Gebirge auf beiben Seiten aus Spenit. Ueber bem Spenitgebirge findet sich zuerst ein Sandsteinstöp, welches hier und da die 40 Ellen aufsteigt, über diesem ein 2-4 Ellen hobes Spenitgeschiebe, bas aus zertrümmerten Spenitstuden besteht. Auf diesem Conglomerate endlich liegt ein Steinmergelflöß, in ber Gegend felbst Blaner genannt, bas aus ber Tiefe des Elbthals zu beiden Seiten des Grundes in horizontalen Schichten sich hinaufzieht. Bei Potschappel schließt sich an das Spenitgebirge, bessen zahlreiche Steinbrüche Dresben mit Bflaftersteinen verforgen, eine Steinkohlenformation an, welche von mächtigen Banken bes Rothliegenden bedeckt ist, das in der weithin sichtbaren Anppe des Windbergs bis 1082 F. über die Nordsee emporragt und sich bei Hainsberg an das tharander Gneisgebirge anlehnt. Der gegenwärtig von der Albertsbahn durchschnittene Plauensche Grund ift ein Sauptcentrum der Industrie Sachsens und eine ber vollreichsten Gegenden dieses Landes. Außer einer Menge Bergwerte, welche die bereits im 16. Jahrh. bei Pefterwit zuerft entbedten Steinkohlenflötze abbanen, gibt es hier in ben vollreichen Ortschaften Potschappel (2672 E.), Burgt (1667 E.), Besterwiß (1767 E.), Zauteroba (1124 E.), Döhlen (1691 E. und Gerichtsamt), Deuben (3687 E.), Rieberhußlich (1243 E.) u. f. w. eine große Anzahl industrieller, durch die Rohlenproduction hervorgerufener Stabliffements, wie die Friedrich-August-Butte bei Botschappel (Eisenhütte mit Schladenbudern verbunden), die Felsenkeller-Bierbrauerei bei Planen, die 1856 errichtete Gußstahlfabrit bei Döhlen, die Glasfabrit in Potschappel, die Sammtfabrit in Deuben, die Thode'sche Papierfabrit in Sainsberg, eine der größten Europas, drei große Rothgarnfarbereien u. f. w. Die Bevölkerung bes Plauenschen Grundes gahlt über 20000 Seelen, barunter betrache 4000 Bergleute. Das Kohlenbecken von Potschappel und Zauteroda ist das zweite in Sachsen (bas amidauer ift größer) und für ben freiberger Berg - und huttenbetrieb von ber größten Wichtigfeit. Bur Erleichterung bes Transports ber Rohlen nach der Elbe wurde der 1835 vollendete schiffbare Elbstollen gegraben, welcher beim Runstschachte in Zauteroda 24 Lachter tief unter der

775

Erbe beginnt, eine Lange von 10000 Ellen hat und zwischen Briegnit und bem Schufterhaufe unterhalb Dresben in die Elbe munbet.

Blautne (Titus Maccius), einer ber älteften röm. Luftspieldichter, geb. gegen 260 v. Chr. Au Sarfina in Umbrien, lebte ju Rom anfangs als Aufwärter einer Schaufpielertruppe. Nachbem er bas Belb, was er fich baburch verdient, burch Sandelsspeculationen verloren hatte, gerieth er in fo burftige Umftanbe, bag er fich in einer Stampfmubte verbingen mußte, wobei er qunuchst bes Gelberwerbs wegen Luftspiele bichtete. Er farb 184 v. Chr. Bon ben vielen Romobien, die im Alterthume unter feinem Ramen gingen, befiten wir noch die bom Grammatiter Barro als mbedingt echt ausgeschiedenen 21, bis auf die Bidularia», vollständig; bas in einigen Sanbidriften unter bem Ramen bes B. erhaltene Stud «Querulus» ift ein Machwert bes frühen Mittelalters. Sammtlich mehr ober minber freie Rachbilbungen griech. Originale, beren je zwei bieweilen zu einem zusammengefchmolzen wurden, tragen fie boch ein echt rom. Geprage. Dit einer Fille unmittelbar ans bem Bolleleben gefchöpfter Anschauungen, mit einem nie berfiegenden, immer frifch fprudelnden Bige, mit einem rafchen, fpannenden Dialog, der bei allem Reichthum allgemeingültiger Lebenbregeln und Sentengen boch ber bramatifchen Entwickelung nie hemmend in den Weg tritt, entrollt ber Dichter bor feinen Bufchauern ein Bild bes heitersten Lebens, bas freilich vom Standpunkte bes niebrigen rum. Bublitums, beffen Laciluft es zu reizen bestimmt ift, beurtheilt werben muß, nicht vom Standpunkte bes mobernen afthetischen Gefühle, bas burch zahlreiche Derbheiten und arge Obsconitaten beleibigt wirb. Unbestritten bleibt dem B. die Deisterschaft, mit welcher er die bor ihm noch robe und unbeholfene Sprache sowol wie Berekunft feinem Zwede theile neu fchaffenb, theils weiter ausbilbenb Dienstbar zu machen wußte; fagte boch icon Barro, bag bie Mufen, batten fie lateinifch reben wollen, fich ber Sprache bes B. bebient haben wurden. Die altern Ausgaben find jett bollftandig antiquirt burch bie epochemachende Leiftung Ritfol's, von beffen Musgabe feit 1849 brei Bande erschienen find. Gin Borlaufer berfelben waren beffen «Parerga Plautina» (Bb. 1, Lpz. 1845). Gine treffliche Textausgabe von 10 Stüden hat Fledeifen beforgt (2 Bbe., Lpg. 1856). Eine gute Charafteriftit bes B. gaben Leffing in ber «Abhandlung von bem Leben und ben Werten des P. » in seinen aBerten » (Bb. 22) und ein Ungenannter im aRheinischen Museum für Philologie» (Jahrg. 1852). Deutsche Uebersetzungen haben Köpte (2 Bbe., Berl. 1819—20), Rapp (6 Bbe., Stuttg. 1838-44), Roft (e Meun Luftfpiele bes B., herausg. von Lipfius, Lpz. 1836) und Donner (Bb. 1, Lpg. 1864) geliefert.

Plebiscit (vom lat. plebiscitum, Bollsbeschluß) heißt in Frankreich eine Abstimmung bes gesammten Bolls in örtlichen Abtheilungen. Auf diesem Wege wurden der Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. Nov. 1799), sodann die Constitution des J. VIII., später auch die Senatus-consulte bestätigt, welche auf Napoleon I. das lebenslängliche Consulat und nachher die Kaiserkrone übertrugen. In gleicher Weise ließ Napoleon III. (s. d.) den Staatsstreich vom 2. Dec. 1851 anerkennen und das Senatusconsult bekräftigen, welches ihm 1852 die Raiserkrone übertrug.

Blebs. Die Gemeinde ber Blebejer bilbete fich im alten Rom als nach ber Zerftörung von Albalonga burch Tullus Hostilius und ber Unterwerfung eines Theils von Latium burch Ancus Martius dem röm. Staate eine große Anzahl von freien Angehörigen zugeführt wurde, die theils in Rom auf bem colifchen und aventinischen Sigel fich anflebelten, theile in ihren alten Wohnfigen verblieben, und zwar nicht zu dem Bopulus der Patricier (f. b.), aber auch nicht in deren Clientel (f. b.) traten, fonbern, vielleicht unter bem besonbern Schute ber Romige, eine Gemeinde von triegsbienstpflichtigen, fonft aber politifch unberechtigten Grundbestern bilbeten. Gervius Tullius erhob fie zu eigentlichen Bürgern (civos), forgte für ihre innere Ordnung durch die Einrichtung der Tribus (f. b.), gab ihnen das Recht des rom. Bermögensverkehrs (commarcium) und nahm fie in die Rlaffen und Centurien auf, in beren Comitien (f. b.) er ihnen Stimmrecht (suffragium) ertheilte. Das Connubinm mit ben Patriciern und das Recht auf höhere Staatsämter (honores) war ihnen in ben ersten Zeiten bes Freistaats noch verfagt, und sie erfceinen fo als minderberechtigte, ben Sauptflamm ber rom. Beere ausmachenbe, von ber Benutung ber Staatstänbereien ausgefchloffene Reuburger, welche bie Laft bes Rriegebienftes und der unvergoltenen Besteuerung fcwer brudte. Daraus entstehende Berarmung, die Barte bes alten Schulbrechte und bie Willfür ber Magiftrate trieb bie B. 494 v. Chr. jur bewaffneten Auswanderung und zum Beziehen eines Lagers auf bem Beiligen Berge, was die Anerkennung als besondern Stand und die Bewilligung eigener Magistrate, der Tribunen (f. b.), zur Folge hatte. Die Tribunen sollten zunächst nur örtliche Gemeindevorstände sein und den einzelnen gegen obrigkeitliche Ausschreitungen, befonders mit Gulfe bes Provocationsrechts, Sout gewähren. Sehr balb behnten fie aber ihre Befugniffe weiter aus, fodaß vor die Berfammlungere ber B., die Tributcomitien, auch allgemeine Angelegenheiten gezogen und beren Befchluffe als Blebiscite (plebiscita) mit ben Geseten ber Centuriatcomitien (populiscita) gleiche Birffamkeit erlangten. An den Tributcomitien nahm jest auch das Batriciat theil, doch wurde die B. immer noch dem Bopulus, b. h. bem in den Centuriatcomitien von den hobern Rlaffen geführten Bolte, entgegengefett. Das Berbot bes Connubiums mit ben Batriciern bob bas Canuleiifche Blebifcit 445 auf; bas Streben nach ben höchsten Staatsamtern wurde aber burch bie Einführung consularischer Militartribunen, wozu auch Plebejer mablbar fein follten, teinesmeas befriedigt. Erft 366 begrunden die Licinischen Gefete hierin einen wesentlichen Fortschritt, indem fie ber P. eine Stelle im Confulat und die antheilige Benutung bes Staatslandes gewährten. Zwar fehlte es in der nächsten Zeit nicht an Berfuchen, den Plebejern das Gewonnene zu fcmalern, was noch 286 eine zweite Secession bieses Stanbes auf den Janiculus und ein Ausgleichungeverfahren burch ben Dictator Sortenfius veranlafte. Dies tonnte aber nicht hindern. daß die Blebejer endlich auch zu ben übrigen Magiftraturen und ben wichtigsten Briefterwürden Bugang erhielten und bag ber Unterschied awischen ihnen und ben Batriciern feine Bebeutung verlor. Aus beiden Ständen gingen feitdem die Robiles (f. b.) als neuer Amtsabel hervor, und von bem verschmolzenen Bolte hoben fich nur noch die fenatorischen und ritterlichen Familien als besondere Gesellschaftetlaffen (ordines) ab. hiernach tam eine neue Bedentung bes Borts plebs in Aufnahme, indem dasselbe nunmehr die weber zum ordo senatorius noch zum ordo equester Beborigen bezeichnete. Die Berabsetung ber Freigelaffenen im Berhaltnig ju ben Freigeborenen hinfichtlich bes vollen Gebrauchs ber Burger - und Chrenrechte, bas Streben, fie auf die tribus urbanse zu beschränten, und der Umstand, daß die nach wom. Ansicht den Landwirthen nachstehenden Gewerbtreibenden meistens ben ftabtifchen Tribus angehörten, brachte eine niebrigere Stellung biefer lettern im Berhaltniß zu ben landlichen Tribus und bamit einem Unterschied awischen plebs urbana und plebs rustica hervor. Innerhalb jener hatte mit ber Zeit, als Rom sich ausdehnte und das Sittenverderbniß eindrang, vorzüglich die große Masse ber niebern, von Betreibe- und andern Spenden lebenden Bevölferung bas Uebergewicht; die anbern schlossen namentlich die Keinern Landwirthe und die Bürger der Municipien in fich. Sie wurden höher geachtet, und in ihnen erhielt sich auch lange der ehrenwerthe Geist der alten B. Bur Raiferzeit hießen Blebeji die Burger der Municipien, im Gegenfape zu den Decurionen (f. b.), und zu allerlett die gemeinen Leute (humiliores, tonuiores) gegenüber ben Stanbespersonen (honostiores). Im Mittelalter wird das unfreie und steuerbare Bolt misera plebs contribuens genannt, welche Bezeichnung das ungar. Staatsrecht bis 1847 für die nicht Wahlund Landtagefähigen fortführte.

Bleifinerland hieß im Mittelalter ber zu beiben Seiten ber Bleife gelegene Lanbstrich, welcher hauptfächlich bas gegenwärtige Amt Altenburg und bie Stabte Leisnig, Rolbis, Balbenburg, Crimmitschau und Werdau nebst ihren Bflegen im heutigen Ronigreich Sachsen umfaßte. Auch gehörten bagu die freien Stadte Altenburg, Chemnis und Zwidau. Bis gur Eroberung burch Ronig Beinrich I. bilbete biefer Strich ben forbifchen Gau Blieni, jeboch mit abweichender Grenze. Nach der Eroberung wurde er bis zur Auflösung der deutschen Gauverfaffung an Raifere Statt burch fog. Richter bes B. (judices terrae Plisnensis) verwaltet. Nach vielen wechselnden Schickalen unterwarf sich Markgraf Friedrich der Gebissene, nachdem fich 1307 bei Luca die taifert. Macht gebrochen, das Land, von dem er fich nun den Titel eines herrn bes B. beilegte. Die Martgrafen von Meigen blieben auch infolge ber Berbeirathung bes Landarafen Friedrich mit bes Raifers Tochter Mathilbe im Befige bes Landes, bas fie fpater theils dem Ofterlande (f. b.), theils der Markgraffchaft Meißen einverleibten. Bgl. Limmer, «Entwurf einer Geschichte bes gesammten B.» (2 Bbe., Gera 1830-31). Der Flug Bleife entspringt bei Eberebrunn, 1 Dt. subsubweftlich von Zwidan, in 1320 F. Meereshohe, berührt bie Stabte Berbau, Crimmitschau, Gognis, Rotha und Leipzig, nimmt in feinem Unterlaufe rechts die Wihra, bei Leipzig die Barthe auf und mundet nach einem 12 M. langen Laufe 1/4 St.

im Nordwesten von Leipzig zwischen ben Dörfern Gohlis und Mödern in die Elster (f. b.). Plejaden, die Töchter des Atlas und der Pleione, sieben an Zahl, gaben sich aus Schmerz über den Tod ihrer Schwestern, der Haden (f. b.), oder über das Geschick ihres Baters selbst den Tod und bilbeten, von Zeus an den Himmel versetzt, das Siebengestirn. Nach einer andern Sage waren sie Geschrinnen der Artemis, wurden nebst ihrer Mutter von dem Jäger Orion verfolgt, auf ihr Flehen in Tauben verwandelt und dann unter die Sterne versetzt. Ihre Namen sind Elestra, Maja, Tangete, Alshone, Kelano, Sterope und Merope. Der Name wird gewöhn-

lich von bem griech. Worte plein, b. i. fciffen, hergeleitet, weil die Schiffahrt mit dem Aufgang bes Siebengestirns am 11. Mai begann und mit seinem Untergang am 26. Oct. schloß.

Plettron (lat. Plectrum) hieß bei ben Alten bas ans Holz, Elfenbein ober Gold bestehenbe bitnne Stäbchen, womit ber Spielenbe bie Saiten ber Phorming, bes alteften harfenahnlichen

Inftruments bei ben Griechen, und ber Zither anschlug.

Plenun (lat.) heißt fo viel wie voll, daher Plenarversammlung die Bersammlung eines ganzen Collegiums, um wichtigere Angelegenheiten zu erledigen, welche der Entscheidung burch bloße Abtheilungs - oder Ausschissversammlungen entzogen sind. Das B. des Deutschen Bundestags bestand zwar aus denselben Mitgliedern wie die Engere Bersammlung, allein das Stimmenverhältniß war hier ein anderes, indem jeder souverane Staat im B. eine Stimme,

die größern aber mehrere hatten.

Pleonasmus, eigentlich Uebersluß, eine rhetorische Figur, besteht im Gegensatz zur Ellipse (f. b.) barin, daß der Sprechende oder Schreibende mehr gibt, als zur Deutlichseit nothwendig ersorbert wird, und ist von der Tautologie (f. b.) wohl zu unterscheiden. Bei correcten Schriftskellern ist diese Figur nie zwecklos, sondern dient bei dem Gebrauche scheindar überslüssiger Eigenschafts sober Bestimmungswörter, bei der Nebeneinanderstellung nahe verwandter Besgriffe u. s. w. zur Erreichung rednerischer Zweck, besonders zur Hebung des Nachbrucks, und wird blos dann zum Fehler, wenn sie in Geistesarmuth, Affectation oder Nachlässigsteit ihren Grund hat. Schon die alten Grammatiker trieben in der Erstärung einen großen Misbrauch damit und rechneten sogar Steigerungen, wie: «Ich bitte und beschwöre dich», zu den eigentlichen Pleonasmen. Auch hat sede Sprache gewisse eigenthümliche Berbindungen und Redeweisen, die man pleonassischen geseisen, z. Bum guten Glücke voder: «Ich habe es mit diesen meinen Augen gesehen.»

Plesisaurns ist ein ausgestorbenes Reptiliengeschlecht genannt worben, bessen Ueberreste vom Lias bis zur Kreibe gefunden worden sind. Diese Thiere besassen einen verhältnißmäßig sehr langen, schlangenartigen Hols, einen kleinen Ropf mit großen Augen und wirkliche Flossen statt der Füße, ähnlich wie die Ichthosauren, von denen sie sich am meisten durch den langen Hols und den kurzen Schwanz unterscheiden. Die zahlreichen Zähne waren dunn, spitz, etwas hatenförmig nach hinten gekrümmt und längsgestreift. Die Stelette dieser Thiere liegen in den Steinschiehen gewöhnlich auf dem Bauche und streden alle vier Flossen weit von sich. Dieser Umstand dentet darauf hin, daß ihr Körper sehr abgeplattet von oben nach unten war, und man hat deshalb das Thier mit einer durch eine Schildkröte gezogenen Schlange verglichen, deren Kopf und Schwanz weit hervorragten. Die Arten erreichen gewöhnlich nur 5 — 10 F. Länge.

Plesson ober Pflow, seit 1777 ein Gouvernement des europ. Rugland, welches einen Theil des alten Großfürstenthums Rowgorod, nämlich das alte Fürstenthum B. begreift und von den Gonvernements Petersburg, Rowgorod, Twer, Smolensk, Witepsk und Livland begrenzt wird. Das Land ist eben, nur an wenigen Stellen hügelig, meist sandig, zum Theil sumpfig, dabei culturfähig und von ziemlich wafferreichen Fliiffen bewäffert, die theils, wie der Lowat und Schelon, in den Ilmensee, theils, wie die Welikaja, in den 141/2. Q.-M. großen Pskowersee fallen, welcher gegen Norden durch einen 31/2 M. langen und 1/3 bis über I M. breiten Bafferjug mit bem Beipussee in Berbindung steht. Ackerbau bilbet ben Hauptnahrungszweig der Bewohner, die auch Hanf, Flache, alle Arten Gemüße und die gewöhnlichern Obstarten ziehen. Die Bulber bergen nur weniges Wild, besto mehr Beeren und Pilze, die, sowie eine Art von Fischen, die fog. Löffelstinte, woran die Fluffe reich find, weit burch das Land verschickt werden. Die Industrie ift unbedeutend, auch der handel nicht fehr erheblich. Die Einwohner sind meist Ruffen, auch findet man an den Gestaden des Pftowersees einige Esten und in den Städten Deutsche. Das Gouvernement, welches in acht Kreise zerfällt, zählt (1863) auf 816,12 D.=M. (bavon 17,96 Baffer) 718907 E., von denen, abgefehen von dem 4716 E. zählenden Possab Solzy, nur 44260 den Städten angehören. Die Hauptstadt des Gouvernements ist Pftow am rechten Ufer der Belitaja, 38%, DR. im SSB. von Betersburg, der Sit des griech. Erzbischofs von B. und Livland sowie eines Civilgouverneurs. Die Stadt zählt 16807 E. und hat einen ganz aus Stein erbauten Kreinl und feste Mauern, breite Straffen, 42 Kirchen, 1 Briesterseminar, 1 Symnasium, 2 Kreis- und 2 Kirchspielsschulen, 4 Klöster, 1 Waisenhans und 1 Auchthaus sowie 1 steinernen Bazar. Man verfertigt gute Juchten, Leinwand und Segeltuch und treibt lebhaften Handel zu Baffer nach Rarwa, zu Lande nach Betersburg. Jährlich wird im Februar ein bebeutender Markt abgehalten. Unter den Gebäuden zeichnen sich die mit verfilberten Auppeln gezierte Rathebrale, das großartige Gouvernementsgebäude und



das palastartige Gebäude des Priesterseminars aus. B. hatte früher eine republikanische Berfassung, stand mit der Hansa in lebendigem Berkehr und zählte einst 60000 E. 1509 wurde es aber durch Iwan Wassissenisch erobert und auf immer mit dem russ. Reiche vereinigt, und

feitbem ift es nach und nach gefunten.

Bleg, eine Standesherrichaft, die 1847 vom Ronige von Breugen jum Fürfteuthume erhoben wurde, umfaßt (an Defterreich, Schleften und Galizien grenzend) beinahe ben ganzen Bleffer und einen Theil bes Beuthener Rreifes bes Regierungsbezirts Oppeln in ber preuf. Brobing Schleften und gablt auf 20 D.-M. über 70000 E., Die, mit Ausnahme ber Bewohner ber beiden Städte Bleg und Nicolai, fammtlich polnifch fprechen. Der im ganzen ebene, meift lehmige und fandige Boben wird von einer Menge Teiche und fleiner Flüffe durchschnitten, trägt Kartoffeln und nur wenig Getreide, ift aber reich an Nabelholz und Mineralien. Der zwischen mehrern Seen gelegene Sauptort B., eine Rreisftadt mit 3494 E., ber Sit ber fürftl. Berwaltungs - und Gerichtsbehörden, eines Landrathamts, Rreisgerichts, fürstbifchöfl. Commiffariate, bat ein ichones Schloft mit Barten und Drangerie, brei Kirchen, ftarte Tuchmacherei, Bollfpinnerei und Fabriten für Zuder, Bleiweiß und Chemitalien. Die Standesherrichaft, beren Befiter einen Antheil an ben brei Curiatstimmen auf bem folef. Brovingiallandtage bat, geborte feit 1548 ben Reichsgrafen von Promnit, von welchen Graf Erdmann feine Tochter an ben Fürsten August Ludwig von Anhalt - Rothen vermablte. Diefer hinterließ zwei Gohne, Rurl Georg Lebrecht und Friedrich Erbmann, von benen ber leptere durch eine Schentung feines Großpaters mutterlicherfeits 21. Juni 1765 bie freie Standesberrichaft B. erhielt, woburch er ber Stifter ber Linie Anhalt-Rothen-B. murbe. Ale biefe 1841 mit bem Pringen Lubwig ausftarb, fiel B. an beffen Bruber Deinrich, ben regierenben Bergog von Anhalt - Rothen, und nach beffen Tob 23. Nov. 1847 an seinen Reffen, Grafen hans heinrich X. von hochberg, welcher 15. Oct. 1850 jum Fürften von B. fowie ichon 1840 jum Freiheren und Standesherrn von Fürftenftein, Balbenburg und Friedland in Schleffen erhoben ward. Diefer hinterließ mit seinem Tobe 20. Dec. 1855 das Besithum seinem Sohne Bans Beinrich XI. (geb. 10. Sept. 1833), Fürsten von B., Grafen zu Sochberg, Freiherrn von Fürftenftein.

Pletho (Georgius Gemistus), platonistiender Philosoph, Grammatiker und Geschichtschreiber, gebürtig aus Konstantinopel, kam bei Gelegenheit des Concils in Ferrara 1433 nach Italien, wo er die zu seiner Rückehr in seine Baterstadt (1441) für die Berbreitung griech. Literatur wohlthätig wirkte und den Grund zu der später von den Mediceern gestisteten Platonischen Addemie legte. Er starb 1451. Seine literarischen Arbeiten sind sehr verschiedenartig. Zu den wichtigern gehören die Scholien zum Thuchdides; die Geschichte Griechenlands nach der Schlacht bei Mantinea (herausg. von Reichard, Lpz. 1770); eine Abhandlung über den Untersschied der Platonischen und Aristotelischen Philosophie; eine Schrift über das Schicksal (griech. und lat., herausg. von Reimarus, Leyd. 1722) und eine Abhandlung über die vier Cardinal-

tugenden (griech. und lat., herausg. von Occo, Baf. 1552).

Plethora wird in der medic. Sprache in doppeltem Sinne gebraucht und bezeichnet entweder den Blutreichthum des ganzen Körpers (die Bollblütigkeit) oder der einzelnen Theile. (S. Blutandrang.) Die Borstellungen über einen zu großen Blutreichthum des ganzen Körpers sind sehr unsicher, und es muß selbst in Frage gestellt werden, od ein solcher Zustand überbaupt möglich sei. Bielmehr muß man einen großen Blutreichthum des Körpers als ein Zeichen der besten Gesandheit betrachten. Auf Bollblütigkeit schloß man, wenn der Körper mehr oder minder wohl genährt, das Gesicht start geröthet und allerlei unbestimmte Beschwerden, wie Herzellopsen, dumpfer Kopfschwerz, Athennoth u. s. w. vorhanden. Die Aerzte der neuern Schulen sind jedoch meist im Stande, solche Zeichen mit Sicherheit auf das Leiden bestimmter Organe (Herzssehler, Lungen= und Gesässtrankheiten u. s. w.) zurückzusühren, bennach nicht mehr genüthigt, denselben eine nicht erkenndare, dunkte Ursache zu Erunde zu legen.

Bleura, Brustfell, ist diejenige serbse Saut, von welcher die Lungen einerseits, die Rippen andererseits überzogen sind (Lungen- und Rippensell), sodaß durch glatte Flächen jede Reibung derselben vermieden wird. Bleuxesie oder Bleuxitis nennt man die Entzündung dieser Saut.

(S. Bruftkrankheiten.)

Blebel (Ignaz), ein früher beliebter und fruchtbarer deutscher Componist, geb. 1757 zu Ruppersthal bei Wien, erhielt von seinem Bater, einem Schullehrer, zeitig den ersten Mustkunterricht, dann bis in sein 15. 3. Rlavierunterricht bei Wanhall in Wien. Um 1772 kam er mit Unterstützung des ungar. Grafen Erdöby zu Jos. Daydn als Schüler und Benstonär ins Haus, bei dem er fünf Jahre eifrig studirte, worauf ihn der Graf zu seinem Rapellmeister machte.

Durch Erboby mit Mitteln versehen, ging B. einige Jahre fpater nach Italien, wo er in Neapel eine Oper, «Ifigonia», auf die Buhne brachte, welche gefiel. Nachbem er 1781 furze Zeit wieber in Wien verweilt, wandte er fich abermals nach Italien, wo er 1784 einen Ruf nach Strasburg als Rapellmeifterabjunct am Münfter (neben Frang Kaver Richter) erhielt. In biefer Stellung erwarb er fich einen Ramen burch zahlreiche Inftrumentalcompositionen und viele Rirchenfachen. Rach Richter's Tode murde B. 1789 wirflicher Rapellmeifter. 1791 folgte er einer Ginladung nach London, um für das Professional - Concert einige Sinfonien gu fchreiben. Nach seiner Rudlehr nach Strasburg verlor er durch die Abschaffung des chriftl. Cultus sein Amt und hatte überhanpt in ber Revolution Berfolgungen ju erbulben, fobag er fich 1795 mit feiner Familie von Strasburg weg nach Paris wandte. hier errichtete er, um die Erfolge feiner eigenen Compositionen besser auszubeuten, eine Dufthanblung und Rotenbruderei, bann auch eine Rlavierfabrit, welche Geschäfte zu Flor gelangten. Spater zog er fich auf ein Landgut zurud, wo er 14. Rob, 1831 ftarb. Die Beliebtheit B.'s als Componift beruhte in ber angenehmen und fliegenben Delobit und ber flaren und überfichtlichen Anlage feiner Stude, fowie in ber auf bequeme und bantbare Ausführbarteit gerichteten Anordnung. Gebantentiefe befaß er nicht, und seine Leistungen verrathen nicht felten eine gewiffe Philiftrofitat. Die Babl feiner vielen im Drud erichienenen Compositionen (Sinfonien, Concerte für verschiedene Inftrumente, Quartette, Quintette, Trios, Duos, Sonaten u. f. w.) ift nicht anzugeben, zumal auch vieles, was unter seinem Namen erschien, nicht von ihm componirt war. — Sein altester Sohn, Camille B., geb. ju Strasburg 1792, machte unter bee Batere Leitung mufifalifche Studien und war im Klauierspielen speciell ein Schiller Duffet's. Rachbem er bann einige Jahre in London gelebt, trat er zu Baris in bas Geschäft seines Baters und widmete fich besonders ber Rlavierfabrit, die namentlich feit 1824, wo Raltbrenner fich mit ihm affociirte, zur Blitte gelangte. Er ftarb zu Baris 4. Mai 1855. Seine Fabrit bestand fort unter ber Firma B. und Wolf. Seine zahlreichen Compositionen (Rlaviertrios, Sonaten und fonftige fleinere Rlaviersachen) betunden einen trefflichen Mufiter, und es ift vielleicht zu bedauern, bag er fpater fo ausschließlich ins Commerzielle hineingerieth. — Die Gattin Camille B.'s, DR arie Felicité B., geb. 4. Juli 1811 zu Baris als die Tochter des Sprachlehrers Mote, ift als ausgezeichnete Klavierspielerin befamit. Diefelbe bilbete fich unter Jacques Berg, Mofcheles und Raltbremer und erregte auf Reifen in Deutschland, England, Frankreich, ben Niederlanden und Ruftland burch ihr poeffevolles und glangend fertiges Spiel gerechte Bewunderung. Bon ihrem Gatten getrennt, lebte fle feit 1848 in Bruffel ale erfte Lehrerin bes Rlavierfpiels am Confervatorium.

Blinius (Cajus) Secundus, auch Major, b. h. ber Aeltere, genannt, einer ber vielseitigsten und vielschreibenoften Gelehrten Roms, geb. 23 n. Chr. in Novum Comum in Oberitalien (bem jetigen Como, nach anbern in Berona), machte als junger Mann die Feldzüge in Germanien mit (45-52 n. Chr.), betleibete bann unter Rero und Befpafian berfciebene wichtige Civil - und Militarposten und war julest Befehlshaber ber Flotte von Mifenum, wo er 79 n. Chr. bei bem furchtbaren Ausbruche bes Befuv, ben er möglichft genau in ber Rabe beobachten wollte, in bem erftidenben Dampfe feinen Tob fanb. Seine hiftor., rhetorifchen und grammatifchen Schriften find fammtlich verloren gegangen; erhalten ift uns von ihm ein febr umfangreiches enchklopabifches Wert in 37 Buchern unter bem Titel aHistoria naturalis», welches eine ungehenere Menge aus zahlreichen griech. und lat. Werken zusammengelesener Rotizen aus fast allen Gebieten des menschlichen Biffens enthält. Das Lob erstaunlichen Sammelfleißes ift aber auch bas einzige, bas man bem Berfasser spenden tann; benn er ift beim Ercerpiren und Redigiren feiner Sammlungen mit großer Flitchtigfeit und Nachläffigfeit verfahren, fodaß man bei ber Benutung feines Berts, bas nach Berluft ber Quellen, ans benen es abgeleitet ift, für manche Bebiete, wie 3. B. für die antite Kunftgeschichte, unsere Bauptquelle ift, Die größte Borficht beobachten muß. Die beften Ansgaben find die von Gillig (8 Bbe., Samb. und Gotha 1851—57), Jan (6 Bbe., Lpz. 1854—63) und von Detleffen (Bb. 1, Berl. 1867); die auf die Runftgeschichte bezüglichen Abschnitte find neben andern enthalten in Urliche' «Chrostomathia Plinianas (Berl. 1857). Deutsche Uebersepungen besiten wir von Groffe (12 Bbe., Frankf. 1781-88), Fritsch (8 Bbe., Prengl. 1829-30), Rulb (35 Bbchn., Stuttg. 1840-56) und Strad (3 Bbe., Brem. 1854-55); eine frangofische von Grandsagne, mit lat. Terte

und Anmerfungen von Cuvier, Letronne u. a. (Par. 1829).

Blinius (Cajus) Cacilius Secundus, ber Jüngere, ber Schwestersohn bes borigen, geb. 62 n. Chr. zu Novum Comum, wurde von seinem Oheim, ber ihn adoptirt hatte, schon frühzeitig zum Studium ber Beredsamkeit und Philosophie angeleitet, benutte dann in Sprien,

wo er ale Militärtribun stand, ben Umgang bes Philosophen Cuphrates, tehrte aber bald wieder nach Rom jurid und erlangte bier, erft 31 3. alt, die Bratur. Nachdem er unter Domitian auf jebes öffentliche Amt verzichtet hatte, trat er unter Rerva und Trajan wieber in Staatsbienfte und erhielt von letterm 100 n. Chr. die Burbe eines Confuls und 103 ale Broconful die Berwaltung von Bithnnien und Bontus, die er zur allgemeinen Zufriedenheit führte. Sein Tobesighr ift nicht mit Sicherheit ju bestimmen (zwischen 107 und 117 n. Chr.). Ein gebilbeter Beift, eble Befinnung und treue Freundschaft machten ibn im öffentlichen und Privatleben allen, bie ibm naber ftanben, liebenswurdig und achtbar, und biefelben Gigenfchaften fpiegeln fich auch, freilich verbunden mit ftarter Sitelfeit und einem unverfennbaren Buge von Bedanterie, in feinen mit vieler Sorgfalt ausgearbeiteten Schriften ab. Wir besiten bon ihm noch eine Sammlung "Briefe" in zehn Buchern, bie in gemählter Sprache gefchrieben und auch wegen ihres mannichfachen Inhalts angiebend und für die Reitgeschichte wichtig find, und einen "Baneapricus», eine Danfrebe an Trajan für Berleihung bes Confulats, bie nach Inhalt und Form wenig erfreulich ift. Seine ziemlich zahlreichen übrigen Reben find verloren gegangen. Bon ben Gefammtausgaben find zu ermahnen bie von Gesner (Lpg. 1770; neue Aufl. von Schafer, 1803), von Gierig (2 Bbe., Lph. 1806) und von Reil (Lph. 1853), von ben Specialausgaben ber « Briefe » bie von Doring (2 Bbe., Freiberg 1843); von beutichen Ueberfetzungen beiber Berke bie von Schott (5 Bochn., Stuttg. 1827-38) und Thierfeld (2 Bbe., Münch. 1828). Bgl. Gierig, alleber bas Leben, ben moralifden Charafter und ben fchriftstellerifden Werth bes jungern B. (Dortm. 1798); Beld, «Ueber ben Werth ber Brieffammlung bes jüngern B.» (Bresl. 1833).

Blinth oder Plinthe, vom griech. plinthos, d. h. Ziegel oder Flies von gebrannter Erde als Unterlage der Säulen, bezeichnet noch jest in der Baufunst einen platten Untersatz, die Sohle oder den Sockel für einen architektonischen Körper, der einen Fuß hat, besonders für

Caulenfilge, Bilafter und Boftamente.

Plock ober Plogk, Hauptstadt bes gleichnamigen Gouvernements im Königreich Bolen, rechts auf bem 190 F. hohen steilen Ufer ber Weichsel gelegen, im ganzen gut gebaut, ist ber Sis eines Bischofs, eines Doncapitels, ber Gubernialbehörden, eines Civil., Eriminal. und Polizeigerichts. Die Stadt zählt (1863) 13351 E. und hat eine Kreisschule, ein bischöfs. Seminar, ein Collegiatstift, ein Piaristencollegium, viele Kirchen, darunter die Kathedrallirche aus dem 16. Jahrh. mit dem Grabmale der hier beigeschten poln. Herzoge Wladislaw Herman und Boleslaw III., ferner ein großes Gesängniß, ein Waisen- und Irrenhaus, ein Theater, öffentliche Bäber und einen schönen Marktplas. Die Bevölkerung unterhält Gerbereien und einigen Handel auf der Weichsel. B. gehört zu den ältesten Städten Bolens und war ehemals die Hauptstadt von Masovien und die Residenz der genannten poln. Herzoge. Auch das Bisthum ist eins der ältesten in Polen und schon im 10. Jahrh. gegründet worden.

Blomb, gewöhnlich Blombe, b. i. Blei, nennt man ein Bleifiegel, welches durch einen Bollbeamten an bestimmte Frachtstude gehängt wirb. Sobald nämlich mit einer Consumtionsabgabe belegte Gegenstände in dem Staate, wo fie eingehen, nicht verbraucht, sondern durch benselben entweder zollfrei oder gegen einen geringern Transitozoll blos durchbefördert werden follen, verfahren die Grenzzollbeamten auf deshalb gemachte Anzeige behufs der Controle mit Umschnutrung der bezeichneten Gegenstände, sodaß ohne Beschädigung des Bandes nichts davon weggenommen werden tann. Die Enden bes Banbes ober Bindfabens werden hierauf burch einen burchlöcherten Schieber von weichem Blei, die Blombe, gezogen und diese mit einer Siegelzange zusammengebrudt. Dan nennt bann ben Gegenstand plombirt. Die Plombirung ift wohl zu bewahren, ba fie an ber entgegengesetten Grenze beim Ausgange aus bem Staate wieber untersucht und burch einen Bollbebienten abgenommen werden muß, wo dann die etwa vorgetommene Beschäbigung bart geabndet wird. In manchen Staaten wird beim Blombiren der Waaren ber volle Bollfat beponirt, berfelbe aber bei Abnahme ber B. in unbeschädigtem Buftande wieber erstattet und dabei ber Transitozoll abgezogen. Auch Reisende laffen, um ber Bisitation ihres Gepads zu entgeben, baffelbe öftere plombiren. - Plombiren nennt man auch bas Muslegen eines hohlen Bahns mit einem blinnen Detallplättehen, meift Golb, Gilber ober Platina, um baburch den freiliegenden Nero zu schützen und den Zahnschmerz zu verhindern. Statt des Plombirens wendet man auch einen Zahntitt an, welcher im Zahne verhartet. Das Plombiren ift jeboch mur Balliativmittel, benn bie Göhlung bes Bahns wird mit ber Beit immer größer und bamit die B. lose, sodaß sie herausfällt. Bor dem Blombiren brennt man auch wol die Höhlung bes Zahns mit einem glühenden Drahte aus und töbtet fo ben Nerv; dann ist aber auch bas Blombiren, ftreng genommen, nicht mehr nöthig.

Blombières, eine Keine Stadt von 1500 E. im franz. Depart. der Bogefen (Lothringen), 33/4 DR. im Guben von Epinal, an ber Gifenbahn, 1296 F. iber bem Meere in bem fconen Engthale bes Saonezuflugchens Angronne, hat eine 1860 vollendete fehr fcone Rirche, ein von Rönig Stanislas von Bolen gegrundetes Dospital, weithin befannte Fabriten von Aurzen Baaren, Gifengerathen, Quincaillerie- und Marqueteriearbeiten und ift vorzuglich beruthmt wegen ihrer aus Granit entspringenden Mineralquellen. Man unterfcheibet zwei talte Quellen (bas Gifenwaffer von 11° R. und die indifferente Seifenquelle von 12° R.), brei laue von 15, 18 und 24° und vierzehn warme von 30-52° R. Lettere find die wichtigften. Gegenwärtig werben hauptfüchlich acht Quellen zur Berforgung ber Baffins und Babezimmer von feche Etabliffements benutt. Diefe find: die Thermes Napoleon, bas größte und iconfte, nuchftbem bas Raiserbad, von Napoleon I. erbaut, nach ihm bis 1848 Königsbad genannt, mit einer Biscina (Baffin) bon zwei Abtheilungen mit 28° und 29° warmem Baffer, zahlreichen Babe- und Douchezimmern, bem aus Bogefemmarmor für bie Raiferin Jofephine gebauten und mit lururiöfen Badecabineten verfehenen Bavillon des Princes und einer Anstalt zu Gasbadern (Etuves de l'enfer); bas elegante Romerbab, von einer 471/2° heißen Quelle gespeift, mit einem 36° warmen Baffin und einem Reunionsfaal; bas jum hospital gehörige Damenbab, früher Bain be la Reine genannt, mit zwei Biscinen von 27 und 28°, verschiebenen Babe- und Douchecabineten und einem Gasbad (Etuve Bassompierre); bas Bain-Tempéré, früher Bain-Renf und Bain-Républicain genannt, mit vier Biscinen von 26-27° und 27-28° Wärme, und das Bain bes Capucins oder bes Gouttenr mit einem Doppelbaffin von 30° und 32 — 33° Wärme. Sämmtliche Quellen, mit Ausnahme ber Gifenquelle, gehören zu ben falinifch - alkalifchen Dineralmäffern mit wenig festen Bestaubtheilen, aber ftarter, burchbringender Birtung. Das Waffer ift flar, fühlt fich etwas feifenartig an, hat keinen besondern Geschmad und erft nach dem Ertalten einen leichten Schwefelmafferftoffgeruch. Dan benutt es meift gleichzeitig jum Baben und Trinken, vorzüglich bei allgemeiner Schwäche des Hautorgans, die fich in chronischen Hautausschlägen zeigt, gegen Strofeltrantheit, chronische, gichtische und rheumatische Leiden, chronische Nervenübel, Unterleibekrankheiten u. f. w. Früher waren die Badeanstalten, obgleich die Quellen schon über ein Jahrtausend benutzt wurden, in sehr unvollsommenem Zustande und beibe Gefchlechter babeten gemeinsam in großen Baffins. In neuerer Beit hat fich alles umgeftaltet. Die Saison bauert vom 15. Mai bis zum 15. Oct., die Curzeit burchschnittlich brei Wochen. Der Ort hat veranderliches Better, häufige Gewitter; die Umgegend ift reich an Bromenaden. Nur 12/3 M. im Beften liegt ber Babeort Bains-les-Bains (f. Bains) und etwas über 2 M. füblich ber Curort Luxeuil, eine Stadt von 3855 E. im Depart. Ober-Saone, mit elf Gifenquellen bon 28-51° R. Barme (nebft benen bon Evaur im Depart. Creufe bie einzigen Eisenthermen Frankreichs) und einem schönen Babegebäude in einem großen Garten vor ber Stadt. Die Baffer diefes Orts werben innerlich und außerlich gebraucht, hauptfächlich gegen Rheumatismus, Lähmung, Rerven- und Muskelleiden, Magentibel und Frauentrankheiten.

Blin (vormale Blune, Blone), Stadt im Berzogthum Holstein, an der oftholstein. Eisenbahn, zwifchen dem großen und dem fleinen Ploner Gee außerordentlich fcon gelegen, hat zwei Rirchen und ein Symmasium, aber im ganzen fehr wenig Bertehr. Die Bevölkerung belief fich 1864 auf 2714 Seelen. Der Ort ist uralt und wird bereits in vorchristl. Beit als ein fester Sig wendischer Sauptlinge ermahnt. Bei ber Eroberung Bagriens burch die holfteiner wurde auch die Burg B. 1139 eingenommen und 1173 auf der steilen Anhöhe neu aufgebaut, wo das Schloß noch steht. Unter dem Schutze besselben entstand die Stadt B., die 1286 mit Lübischem Recht bewidmet wurde. Im Mittelalter war biefer feste Bunkt wiederholt ein Schauplat blutiger Ranipfe. Auch war B. zeitweilig Gip ber Ploner Linie bes Schanenburger Baufes, welche 1390 ausstarb. (G. holftein.) Bei ber fpatern Erbtheilung im Olbenburger Baufe (f. b. und Schleswig-holftein) tam die Stadt nebft bem umliegenden Amt B. 1568 an ben Stammbater ber Sonderburgifchen Limie, Bergog Johann ben Jungern. Deffen Sohn, Joachim Ernft, nahm nach bes Baters Tobe (1622) hier feine Refibenz, erbaute 1636 bas jetige Schloß und stiftete die Blöner Nebenlinie, welche mit Berzog Friedrich Karl 1761 erlosch, worauf Stadt und Amt B. an den Rönig Friedrich V. von Danemart heimfielen. Spater wohnte auf bem Schloffe B. der geistestranke Bergog Beter Friedrich Wilhelm von Oldenburg (gest. 1823). Unter König Christian VIII. und Friedrich VII. von Danemart biente bas Schloß B. bin und wieder auf turge Beit als königl. Refidenz. 1863 ward die königl. dan. Regierung für Holftein in B. installirt, jedoch schon zu Ende des Jahres von den deutschen Bundescommissaren wieder aufgelöft.

Plotin (griech. Plotinos), der bedeutendste unter den Neuplatonikern (f. d.), war zu Lykopolis

in Aegypten 205 n. Chr. geboren und findirte die Philosophie in Alexandrien unter Ammonius Salfas. Er wollte bem bom Raifer Gorbianus befchloffenen Feldzuge nach bem Drient beiwohnen, um hier orient. Weisheit keunen zu lernen, und begab sich, als diefer Feldzug unglücklich ablief, über Antiochien nach Rom, wo er in seinem 40. 3. ale Lehrer ber Philosophie auftrat. In der Aurudgezogenheit ftarb er in Campanien 270 n. Chr. Sein Leben beschrieb sein Schüller Borphprius, ber auch feine Schriften in feche Enneaben ordnete. Sie bestehen aus zerftreuten fpeculativen Abhandlungen, bie B. bei gelegentlichen Beranlaffungen fchrieb. Die vollftanbigften und besten Ausgaben haben Creuzer (3 Bbe., Orf. 1835) und Diibuer (Bar. 1855) beforgt; eine beutsche Uebersetung lieferte Engelhardt (Erlang. 1820). Seine Schrift «Do pulchritudinen gab Creuger (Beibelb. 1814) einzeln beraus. Als Brobe einer neuen fritifchen Ausgabe ließ Rirchhoff bie beiben Schriften «De virtutibus» und «Adversus gnosticos» (Berl. 1847) erfcheinen. Bur nabern Bezeichnung feines Spftems gehort vorzuglich feine Bestimmung bes Berhültnisses der Sinnenwelt zur Ideenwelt. Die lettere erklärte er für das Besammtproduct alles beffen, was bas überfliefende Gine mittels ber Beltfeele in fich und burch fich bervorbringt. Das Gegenbild ber Intellectualwelt, welche B. mit ber gangen Farbenpracht einer orient. Phantafte beschreibt, ift die Sinnenwelt. Sie beruht auf einer Sonderung zwischen Form und Daterie, die von dem immanenten Fortschritt ber Beltfeele ungertrennbar ift. Die Beltfeele erzeugt sich in ihrer Evolution einen Raum und somit eine Körperwelt; die Materie ist die Grenze des Fortschritts, gleichsam bas Erlöschen bes ausstrahlenden Urlichts, wie der Schatten die Grenze bes Lights ift. Die Materie, die Sinnenwelt ist baber, obwol getragen und in abgestuften Graden burchleuchtet von der Intellectualwelt, der Sit des Unvolltommenen und Bofen; der Weg der Rücklehr in das Eine ist Befreiung von der Sinnlichkeit, Reinigung der Seele von allem, was an bem Stoffe flebt. Bgl. Richter, «Ueber Leben und Beiftesentwickelung bes B.» (Salle 1864); Rirchner, «Die Philosophie des B.» (Halle 1854).

Plöte, Rothange. Unter diesem Namen werden zwei, in den silfen Gewässern von ganz Mitteleuropa verbreitete Arten von Weißsischen verwechselt, nämlich der Rotten oder die Kothseder (Scardinius erythrophthalmus), mit steil aufsteigendem Unterkiefer, scharfer Bauchkante vor dem After, dappelreihigen Schlundzähnen und meist prächtig rother After- und Schwanzslosse, und der Furn oder Schwal (Louciscus rutilus), mit horizontaler Mundspalte, abgerundeter Bauchkante, einreihigen Schlundzähnen, bei welchem die weniger brennende rothe Farbe sich auch auf die Brussslossen ausbehnt. Beide Fische werden höchstens 1 F. lang, laichen im April und Mai und gehören zu den geringern Fischsorten, die ihrer vielen Gräten wegen meist nur als

Badfifche gefpeift werben.

Plünderung heißt die Beraubung der Landesbewohner durch Soldaten. In alter Zeit gehörte in erstürmten Städten nach dem Kriegsgebrauche die Habe der Bürger, wenn diese ihre Mauern vertheidigt hatten, den Siegern. Solche Städte oder andere, denen man aus besondern Ursachen eine Züchtigung angedeihen lassen wollte, wurden zur B. preisgegeben (in die «Rapuse»), manchmal indessen nur auf bestimmte Stunden. Auch in neuern Kriegen ist dies noch vorgesommen, so 1848 in Melegnano, das sich dem Einmarsche der Radesthischen Truppen widersetze. Doch ist gegenwärtig in allen europ. Heeren die B. nach den Kriegsgesetzen streng untersagt und wird demgemäß bestraft, in einigen Armeen sogar mit dem Tode.

Blural, f. Rumerus.

Blus, b. h. mehr, bezeichnet burch ein +, bebeutet in ber Mathematik bas Abbiren ber Größe, welche nachfolgt, zu ber vorhergehenden. A + B heißt bemnach so viel als B zu A hinzugefügt. In ber Lehre von ben Entgegengesetzten Größen bezeichnet bas Pluszeichen bie positiven Größen. (S. Minus.)

Pluich ift der Name eines Gewebes, welches technisch mit dem Sammet (f. b.) tibereinstommt und nur durch größere Länge des Haars von diesem sich unterscheidet. Ursprünglich gibt es nur seidenen und wollenen P. Neuerdings pflegt man jedoch die nicht ganz turz geschorenen Baumwollsammete und Belveteens, besonders zu Westen- und Möbelstoffen, ebenfalls mit dem Namen B. zu belegen.

Blusquamperfectum, f. Brateritum.

Blutarch (griech. Plutarchos), einer ber fruchtbarften griech. Schriftfteller ber röm. Kaiferzeit, geb. um 50 n. Chr. zu Chäronea in Böotien, trat, nachbem er in Athen unter Ammonios Philosophie studirt und mehrere Reisen gemacht hatte, in Rom als Lehrer ber Philosophie auf, bekleibete dann unter Trajan und Habrian, seinem Schüler, mehrere bürgerliche Chrenstellen und starb zwischen 120—130 n. Chr. als Archon und Briester des Apollo in seinem Bater-

lande. Bon feinen philof. und histor. Schriften und Abhandlungen, beren Zahl sich auf 300 belaufen haben foll, besitzen wir noch 125 (mit Ginschluß ber unechten). In den erstern, bie gewöhnlich mit bem namen «Ethica» ober «Moralia» bezeichnet werben, erläutert er bie Blatonischen Lehren, jedoch nicht immer im echten Beifte bes großen Philosophen, ober befampft bie Grundfate ber Stoiler und Spiturder, ober berbreitet fich in gemeinfaglicher Beife über prattifche Gegenstände, wie über Rindererziehung. Anziehender und für die Gefchichte bes Alterthums fehr wichtig find feine hiftor. Schriften, vorzuglich feine 44 a Vitae parallelaen, b. i. vergleichende Lebeusbeschreibungen berühmter Griechen und Romer. Seine Bebandlungsweise ift im allgemeinen leicht, bisweilen bis jum Oberflächlichen und Nachläffigen, und ebenfo ift fein Stil nicht frei von ben Gebrechen seines Zeitalters, indem er ungleichmäßig, bier und ba buntel und mit Sentenzen früherer Philosophen und Dichter reich ausgeschmückt, ja oft überladen ift. Der Reig, ben feine Biographien auf die Lefer aller Zeiten ausgeübt haben und noch ausüben, beruht hauptfächlich auf ber Lebendigkeit ber Darftellung und ber kunftvollen, burch zahlreiche anekotenhafte Büge unterstützten Zeichnung der Charaktere, während sie höhern Anforderungen der hiftor. Runft teineswegs gentigen. In feinen philos. Schriften zeigt er eine Scharfe Beobachtung und weiß burch große Belefenheit feinen Gegenstand intereffant ju machen : als Philosoph in höherm Sinne, b. h. als felbständiger, tiefer Denter erscheint er nirgends. Unter ben Gefammtausgaben find nach ber bon Benr. Stephanus (13 Bbe., Bar. 1572) bie von Reiske (12 Bbe., Epg. 1774-82) und Butten (14 Bbe., Tub. 1791-1805) bie michtigsten. Die «Moralia» wurden bearbeitet von Dan. Wyttenbach (9 Bbe., 4., Orf. 1795-1830; oder 15 Bde., 8.; abgebrudt Lpg. 1796—1834). Eine neuere Textrecension mit lat. Uebersetung gab Dübner (2 Bbe., Par. 1839—42). Die «Vitae» fanden Bearbeiter an Korais (6 Bbe., Par. 1809—15), Sintenis (4 Bbe., Lpz. 1839—46; Handausgabe, 5 Bbe., Lpg. 1857-60) und Döhner (2 Bbe., Par. 1846-48). Sammtliche moralische Schriften find von Kaltwasser (9 Bbe., Frankf. 1783—1800) und von Bähr, Reichardt und Schniger (17 Bochn., Stuttg. 1828-57), die Lebensbeschreibungen von Schirach (8 Bbe., Berl. 1776-80), Rind (8 Bbe., Lpz. 1745-53), Raltwaffer (10 Bbe., Magbeb. 1799-1806) und Rlaiber, Fuche und Campe (19 Bbdn., Stuttg. 1827-29) überfest worden. Uebrigens find nach dem Muster dieser Biographien in neuerer Zeit in Frankreich, England und Deutschland Sammlungen vaterlänbischer Biographien unter bem Titel Blutarch » erschienen. Bekannt ift besonders ber «Deutsche B.» von niemeger. — Mit jenem B. ift nicht zu verwechseln ein fpaterer Philosoph B., ber Cohn bes Restorios, aus Athen, ber gegen Ende bes 4. und gu Anfang bes 5. Jahrh. n. Chr. lebte und in feiner Baterftabt ben Neuplatonismus gang im schwärmerischen Geiste bes Jamblichus mit solchem Beifall lehrte, daß er selbst ber Große und feine Schüler «Plutarchische Weife» genannt wurden.

**Bluto** (griech. Bluton), d. i. der Reichthumgeber, Spender des Segens aus der Erde Tiefen, heißt in der griech. Mythologie des Aronos und der Rhea dritter Sohn, ein Bruder des Zeus und Boseibon, Gemahl ber Bersephone (f. Broferpina), welchem bei ber Theilung ber Welt unter bie brei Brüber bie nebelvolle Unterwelt zufiel. Dort, unter ber Oberfläche ber Erbe, thront er ale herrscher über die Berftorbenen und beißt baber auch ber unterirdische Zeus. Go weit unter feiner Wohnung, als der Himmel über der Erde erhaben ist, liegt der Tartarus (Tartaros), mit eisernen Thoren verschloffen. B. ift furchtbar und schrecklich, burch Bitten und Schmeicheln nicht zu erweichen: nur dem Orpheus gelang es, ihn durch die schmeichelnde Gewalt seines Gefanges zur Rudgabe ber Gurybite zu bewegen. Er fahrt auf einem von vier fcwarzen Roffen gezogenen Bagen, die er mit golbenem Zügel lenkt. Sein Helm, den ihm die Cyklopen gearbeitet haben, macht unfichtbar (wie bie Rebel - ober Tarntappe ber nordifchen Sage), baber fein Name Aides oder Sades, der bei Homer ftets nur Berfonenname ift. Die Erinnyen und Charon dienen ihm. Mit den drei Todtenrichtern Acatos, Minos und Rhadamanthys als Beifitzern richtet er über alle Thaten ber Sterblichen. Dies ist im wesentlichen die Darstellung, welche die epifche Boefie von dem Wefen biefes, im Cultus nicht fehr hervortretenden Gottes gibt. In der Boltsanschauung und besonders in den Mysterien (f. d.) herricht bagegen die milbere Auffaffung por, nach welcher er hauptfächlich als wohlthatiger Gott, als Spenber ber Fruchtbarteit bes Erbbobens, iusbesondere bes Getreibes, betrachtet wird. Beilig war ihm die Copresse, ber Buchsbaum und die Narcisse; geopsert wurden ihm schwarze Stiere und Ziegen in bem Dunkel ber Racht. Die Runft hat ibn abnlich feinen Brubern, Beus und Bofeibon, dargestellt, aber mit buftererm Ausbruck, die haare in die Stirn herabhangend. Auch unterfcheibet er fich von ihnen burch fturfere Befleibung, ausgenommen wenn er ale Entführer ber

Bersephone in rascher Thätigkeit erscheint; dann ist er bis auf die Suften nackt. Neben ihm thront, mit entsprechendem Charakter, Bersephone. Seine gewöhnlichen Attribute sind das Scepter und der Cerberus, disweilen auch der Schlüffel. Indeß finden sich Darstellungen von ihm nicht häusig, da das Alterthum es vorzog, durch Scenen aus andern Mythenkreisen heitere

Borftellungen vom jenseitigen Leben zu erweden. (S. Unterwelt.)

Blutonifc ober Blutonifche Bilbung nennen, jum Unterschiede von Buffanifch (f. b.) und Bultanifche Bilbung, die Geologen Diejenigen Gefteine, bon benen fie vorausfeten, bag biefelben tief im Innern ber Erbe unter fehr hoher Temperatur gebilbet worden find. Die Laven ber Buffane, welche an ber Erboberfläche felbft ober gang in beren Rabe in Berfpaltungen erftarren, find bulfanische Bilbungen. Wenn aber baffelbe Material fehr tief im Erdinnern aur Erftarrung gelangt, fo wird bics bei viel hoberer Temperatur und unter fehr hohem Drud weit langfamer gefchehen; bas Refultat ber Erftarrung wird beshalb höchft mahricheinlich ein anderes. ein mehr friftallinifches Beftein fein. Die Gesteine, von benen man eine folche Bilbungsweife porquefett, wie Granit, Spenit, Quaryporphyr, Grunftein u. f. w., nennt man nun eben plutonifche, rechnet bagu aber auch folche Gefteine, von benen man vermuthet, bag fte in grofer Tiefe, unter hohem Drud und unter hoher Temperatur burch Umwandlung (Metamorphofe) aus andern Gesteinen entstanden find, wie 3. B. Gneis und Glimmericiefer, Die beshalb plutonifch - metamorphische Gesteine genannt zu werben pflegen. Den Bilbungevorgang ber plutonischen Gefteine tann man natürlich nie beobachten, eben weil er in großer Tiefe ftattfindet. Wenn man bas Refultat beffelben jest irgendwo an der Oberfläche findet, 3. B. Granit oder Gneis, fo kann das nach ber gangen Borausfetung nur baburch gefcheben fein, bag bie urfprüngliche Dberfläche gerftort und bis zu bebeutenber Tiefe abgeschwemmt ift. Gine folche Berftorung und Abschwem= mung hat aber allemal viel Beit in Anfpruch genommen, und baber tommt es, bag man an ber jegigen Erboberfläche nur folche plutonische Besteine findet, welche vor fehr langer Beit gebilbet worben find, wenn auch vielleicht gang ahnliche in ber Tiefe noch jest gebilbet werben follten. Darum find die plutonischen Gesteine, die wir tennen, zugleich febr alte Gesteine.

Blutos, ber Gott bes Reichthums, war in ber Dythologie ber Alten nur eine Allegorie. Er heißt Sohn bes Jafion und ber Demeter, ber, wie Sefiod fagt, auf dreimal geackertem Brachfeld in Aretas fruchtbarem Eiland gezeugt fein foll. Der Sinn der Allegorie wilrde hiernach sein: aus Ackerdau entsteht Reichthum. Die spätere Sage stellt ihn blind dar. Zeus soll ihn geblendet haben, damit er ohne Unterschied an Gute und Bose seine Gaben austheile.

Wie es scheint, wurde er gewöhnlich als Anabe mit bem Fullhorn bargestellt.

Bluviale heißt bas große Deggewand ber tath. Geiftlichen, welches ben gangen Leib um-

folieft und vorn mit zwei Saten befestigt wird.

Blymouth, Municipalstadt, Barlamentsborough und fester Kriegshafen in ber engl. Grafschaft Devon, an der Eisenbahn, die von hier über Truro dis Benzance führt, während eine Zweigbahn die Berbindung mit Tavystod herstellt, liegt öftlich am Plymouth-Sound, einer großen, vielgezackten, von hohen Kalkfeljen umgebenen Bai des Britischen Ranals, die einen der schönsten Bafen ber Welt bietet. B. bilbet mit bem weftl. Devonvort (f. b.) und bem zwifchen inne liegenden Stonehouse jusammen eine Stadt. Diese «Three Towns» hatten 1821 eine Befammtbevölferung bon 61212, bei ben Bahlungen 1851 und 1861 von 102380 und 127382 G. In die hafenbai fliegen außer andern Gewässern ber Tamar ober Tamer und ber Plym. Das Aestuar des Tamar (Hamoaze), im Silden durch die schöne Landzunge Wount-Ebgecombe (mit prachtigem Landfige) begrenzt, ift ber Rriegshafen, bas Aeftuar bes Blym (Catmater) der Sandelshafen. Rleinere Buchten find ber Gutton = Bool mit einer Ginfahrt zwischen amei Danimen und die Mill-Bay, an beren oberm Ende bie Dod's des Bestbabnhofs von 14 Acres Bafferfläche liegen. B. felbst, welches, wie Devonport, zwei Mitglieder in bas Parlament fchicft und für fich (1861) 62599 E. gablt, ift bie altefte, Stonehoufe mit 14343 E. die jungste, Devonport mit 50440 E. (erft 1760 entstanden und bis 1824 Plymouth-Dod ober blos Dod genannt) die fconfte ber brei Schwesterstädte. Alle brei find ftart befestigt und werben nach Bollenbung fämmtlicher Werte eine Garnison von 15000 Mann erforbern. Der Städtecomplex ift bor allem wichtig als Kriegshafen, in welchem fortwährend ein Theil ber engl. Marine liegt, und durch die damit verbundenen ungeheuern Anstalten zum Bau und zur Ausrustung der Schiffe, wie Dods (mit die schönsten in Europa), Werfte, Schmieben, Studgießereien, Mafchinenbauanstalten, Seilereien, Magazine, Arfenale. Gine Bafferleitung, von dem bertihmten Sir Francis Drake auf eigene Kosten angelegt, versieht die Stadt mit Wasser vom Dartmoor aus einer Entfernung von 30 engl. M. Das eigentliche B. hat 38 Kirchen und Ravellen, ein großes Rathhaus, eine Borfe und eine Raufhalle, ein fchones Bollhaus, eine Lateinschule, ein Seminar ber Diffibenten, ein im borifchen Stil erbautes Athenaum mit einer Bibliothet und einem Rufeum, einen Berein für Raturgeschichte, eine Gesellschaft für Pflangenkunde und Gartenbau, ein Sandwerkerinstitut, eine öffentliche Stadtbibliothet und in bem großen, 1811 auf ftabtifche Roften erbauten Ronal-Botel ein elegantes Theater, Ball-, Concertund Gefellschaftsfale. Die Doe ober Ball-Doe ift ein hochgelegener Spaziergang zwischen Sutton-Bool und Mill-Bay. Hier befindet fich ein Botanischer Garten und die 1670 erbaute Citadelle, vor der die startbefestigte Felseninsel St.-Richolas liegt. Stonehouse enthalt seit 1834 ben großen Clarence-Bictualling-Parb (Bictualienamt), ber 14 Acres bebedt, mit Baderei, Brauerei, Magazinen u. f. w., sowie ein großes Seehospital für 1200 Krante und bie Marinetafernen. B. und Devonport haben ausgebehnte Seebaber (fonigl. Unionebaber). Auch ift eine Mineralquelle «Bictoria-Spa» vorhanden. Etwas über 3 M. im Gubfüdwesten vom Hafen und 1,8 M. vom Ramhead, dem Cap am Eingange zum Plymouth- Sound, sicht auf der Felsklippe Eddystone das 1757—59 vom Ingenieur Smeaton vollendete, durch die Rühnheit feines Baues berühmte, 80 F. hohe Ebbyftone-Lighthouse. Roch berühmter aber ift ber 1812-49 ausgeführte Riefenbau bes Breakwater, b. h. Waffer- ober Wellenbrecher, durch den die Bai gegen alle Sturme gesichert wird. Die Industrie P.s ist, soweit sie nicht mit der Bersorgung der Marine zusammenhängt, unbedeutend und beschränkt fich auf Glas-, Seifeund Sturtefabritation, Budersteberei und Brennerei. Schwunghafter wird ber handel betrieben. Befonders ftart ift die Einfuhr von Holz aus Nordamerita und ben Oftfeehafen. Auch die Fifcherei ist von Belang. 1860 gehörten zum Hafen von B. 445 Schiffe von 45640 Tops Trag= fähigteit. Dampfichiffe verbinden B. mit den Kanalinfeln und den Haupthafen Englands und Irlands. Die Dampfboote der Union-Steam-Ship-Company gehen von hier regelmäßig innerhalb 34 Tagen nach bem Cap ber Guten hoffnung. Rachbem B. von Beinrich VI. jum Borough erhoben und 1439 incorporirt worden, wuchs es zu einem bedeutendern Handelsplat empor und wurde 1512 stärker befestigt. 1588 war hier die engl. Flotte von 120 Segeln unter Drake, howard und hawkins zum Angriff auf die span. Armada versammelt, und 1595 wurden baselbst die gelandeten Spanier von Sir Godolphin zuruchgeschlagen. Bon B. lief fobann 1596 die engl. Flotte gegen Cabir aus. Beil fich die Stadt für das Barlament erflärte, mußte fie 1643 eine brei Monate lange Belagerung durch die Königlichen aushalten. Am 26. Aug. 1652 wurde hier die engl. Flotte unter Afcue vom holländ. Abmiral Runter geschlagen. Rarl II. erbaute die Citadelle und erhob seinen natürlichen Sohn Fits-Charles zum Grafen von P. Seitdem Wilhelm III. B. zum königl. Seearsenal bestimmt hatte, gewann die Stadt immer mehr an Bedeutung und blieb lange ber zweite Flottenhafen Großbritanniens, von bem bie wichtigsten Expeditionen im Arieg und Frieben ausgingen. Im Aug. 1779 wurde P. von ber franz.-span. Flotte unter d'Orvilliers und Corbova ohne Erfolg gegen Abmiral Hardy bedroht. 1815 ankerte hier der Bellerophon mit Napoleon I. vor der Abfahrt nach St.-Helena, und 1828 ftationirte ju B. eine Beit lang die ruff. Flotte. In B. bildete fich in den zwanziger Jahren unfere Jahrhunderte Die chiliaftifche Sette ber aBinmouth Bruber, Die fich bann in Ereter, London und andern Städten ausbreitete und, jedem firchlichen Berbande abhold, bas Plymouth= fpftem gründete, nach welchem sie die Wiederkunft Christi und damit das Reich Gottes erwartete. Ihr haupt wurde später Derby, der 1840 in der Schweiz die Selte der Derbyisten fliftete.

Plymouth, die Hauptstadt der gleichnamigen Grafschaft im Unionsstaate Massachusetts, an der Cod-Bay, 8 1/4 M. südöstlich von Boston, an der Old-Colony-Bahn in angenehmer Gegend gelegen, ist ein gutgebauter Seeplat mit geräumigem, aber flachem Hasen und (1860) 6274 E., die hauptsächlich mit Küstenschiffahrt und Fischsang, mehr noch mit Fabrikation von Segeltuch, Tauwerk, Baumwollzeugen und Garn sowie von Sisenwaaren u. s. w. beschäftigt sind. Die Stadt ist die älteste in Neuengland und wurde 22. Dec. 1620 durch 101 aus England eingewanderte Puritaner, die sog. Pilgerväter (Pilgrim Fathers) gegrüudet. Die so ersfolgreich gewordene Landung wird noch jett jährlich in der von der Pilgrim-Societh 1824 gegründeten Pilgrim-Aall geseiert. Die Plymouth-Colony wurde erst 1692 mit der jüngern

Dlaffachusette-Colony vereinigt.

١

Bueuma (griech. Hauch, fobann Geist) heißt in ber Rosmologie ber Gnostifer ber geistige, von bem höchsten, ewigen und guten Gott abstammende Lebensteim in der Welt und zugleich bas der Menschennatur eingepflanzte göttliche Bernunftvermögen. Dem B. steht die Psyche (f. b.) als der physische und sinuliche Lebensteim, ein Wert des Demiurgen, und die hyle (f. b.) ober

Converjations - Legiton. Elfte Auflage. XI.

786

Materie als das bose Princip entgegen. Alles Heil des Menschen besteht nach der gnostischen Philosophie darin, daß das P. den Sieg über die Psyche und Hule gewinne, aus der Gewalt des Demiurgen sich befreie und zu dem höchsten guten Gott zurückehre. Dazu sollte die Ascese und das contemplative Leben führen. Diernach bestimmten die Genostiser das Menschengeschlecht nach drei Seiten hin, indem sie die heiden unter die Gerrschaft der Hule, die Juden unter die Gewalt des Demiurgen stellten, die Christen aber als die Pneumatischen (weuparisch) ansahen. Bon Christis war nämlich, nach ihrer Philosophie, der höchste Gott geoffendart worden, der, über alles Sein erhaben, eine Welt seliger Geister ausgehen ließ. Lichtsunken aus ihm waren die menschlichen Geister (weupara). Die Theorie über die gesammte Geisterwelt heißt Pneumatologie. Manche betrachteten auch den Heiligen Geist als P., und diezienigen Kirchenlehrer, welche gegen Athanasius die Gleichheit des Wesens des Heiligen Geistes mit dem Bater und dem Sohne seugneten, erhielten den Namen Pneumatomachen.

Buenmatisch (von dem griech. Worte pneuma, d. i. die Luft, Hauch, Wind), wird häufig bei Bezeichnung phufit. und technischer Apparate gebraucht. Go heift Bneumatifch echemi= fcher Apparat ober Bneumatische Wanne eine Borrichtung, um luftformige Stoffe barftellen ober auffangen und beren Gigenschaften unterfuchen zu können. Bur Absperrung ber atmosphärischen Luft von ber zu unterfuchenben Luft bedient man fich bes Waffers, und bei Luftarten, die fich mit bem Baffer vermischen, bes Quedfilbers. — Pneumatifcher Telegraph ober Bneumatifche Rlingel nennt man bie Signalcommunication zwifden verfchiedenen Theilen eines Gebäudes ober verschiedenen Gebäuden, welche auf Anwendung des Luftdrud's beruht. Un jedem ber beiben miteinander communicirenden Orte befindet fich ein fleines Metallgehäuse, bessen eine Band durch eine Kautschutplatte gebilbet wird. Beide Detallgebäuse hängen durch ein dünnes Cautschutrohr zusammen. Drückt man die Rautschutvlatte an der einen Station mit bem Daumen in bas Gehaus hinein, fo wird die Rautschutplatte an der anbern Station durch die Wirkung ber comprimirten Luft herausgepreßt und fest daburch einen Bebel und durch biefen ben Alopvel einer Klingel in Bewegung. — Neuerdings ift bas Princip der Atmosphärischen Gisenbahn (f. b.) zur herstellung bes fog. Pneumatischen Transports benutt worben. Statt nämlich die auf ben im Berbindungerohr zwischen ben Stationen hingleitenden Rolben wirkende Kraft bes Luftdruds auf außerhalb bes Rohrs befindliche Baggons zu übertragen, wie es bei jener Gifenbahn geschieht, hat man im Berbindungerohre selbst einen Neinen, zum Transport von Paketen geeigneten Karren an den Rolben angehängt. Auf diese Beise werben z. B. in London zwischen bem Sauptpostamte und den übrigen Bostamtern, und ahulich auch in Berlin die Briefbeutel mit großem Vortheil und Zeitgewinn expedirt. Das Auspumpen des Rohrs vor dem Rolben geschieht durch ben Bentilatoren abnliche Centrifugalluftpumpen. In der Centraltelegraphenstation in Berlin expedirt man die im Barterre aufgegebenen Depeschen ebenfalls pneumatisch in den, im obern Stodwert gelegenen Telegraphirsaal, nur daß man hier fatt der Luftverdunnung vielmehr Berbichtung anwendet. Die beiden Raume find durch ein Rohr verbunden; die aufgegebene Depesche wird unten in eine leichte Buchse ge= legt, welche in dem Rohr mit geringer Reibung auf- und abgleiten fann. Dann wird durch einen Tritt auf einen mit dem Robre communicirenden Balg die Luft in dem Robre unterhalb der Buchse verdichtet und die Büchse dadurch in die Höhe geschleudert.

Buenmonie, f. Lunge.

Buyr hieß in Athen der Platz, auf welchem sich die Bürger zur Bolksversammlung (Ekklesia) zusammensanden; auch die Bolksversammlung selbst wurde nicht selten so genannt. Dieser Platz befand sich auf dem mittlern der im Westen der Stadt Athen sich hinziehenden Hügel, über dessend sich auf dem mittlern der im Westen der Stadt Athen sich hinziehenden Hügel, über desselben sieht man noch jetzt eine durch eine mächtige Substructionsmauer gestützte, etwas geneigte Fläche von haldtreissörmiger Gestalt, die gegen Westen durch eine künstlich abgearbeitete Felswand abgeschlossen wird; aus der Witte dieser Felswand tritt ein auf drei Stusen ruhender Felswirfel hervor; die Spuren eines zweiten, ganz ähnlichen Felswürfels hat man neuerdings weiter abwärts auf der Fläche, in gleicher Linie mit dem obern, gefunden. Ossendrunge weiter abwärts auf der Fläche, das der eine, bald der andere Felswürfel als Rednerhühne (Bema) benutzt. Fitr das Bolk waren auf der geräumigen, nach vorn mit einem Gitter oder einer Mauer umschlossenen Fläche einsache Sitze theils aus Stein, theils aus Holz angebracht. Zwar haben einige neuere Gelehrte, wie Ulrichs, Welder und Eurtius, in dem obern Felswürfel einen Altar des ahöchsten Zeusz, in der ganzen Anlage eine uralte Eultstätte erkennen und den Platz der Bolksversammlung anderswohin, an die Abhänge des süblichern Hügels, des Mussein,

verlegen wollen; allein diese Ansicht ift weder mit der Beschaffenheit der Dertlichkeiten noch mit den Zeugniffen der alten Schriftsteller zu vereinigen. Uebrigens wurden schon seit den macedonischen Zeiten die Bollsversammlungen meistentheils im Theater abgehalten und die alte P. nur noch für die Bersammlungen zur Bahl der Beamten benunt, ja in der röm. Kaiserzeit scheint

fie gang außer Gebrauch getommen zu fein.

Bo, bei ben Alten Eribanus, auch Babus, ber größte Fluß in Italien und einer ber wenigen Strome Europas, die gegen Dften fliegen, entspringt in ben Cottifchen Alpen am Col be Borco, awifchen bem Monte Bifo und bem Monte Granero, an ber ital. - frang. Grenze, in einer Bobe von 6000 f. Er fliegt von B. nach D., bei ben Stabten Turin, Cafale, Bavia, Biacenza, Eremona, Guaftalla und Oftiglia vorbei und ergießt fich, nach einem Laufe von 90 DR., in vier Sauptmundungen in den Benetianischen Meerbufen. Er ift im Berhaltnig gu seinem turzen Laufe fehr wafferreich, wird icon oberhalb Turin schiffbar und fließt meift fehr fcnell. Die beträchtlichsten Rebenfluffe besselben find links die Dora Riparia und Dora Baltea. Sefia, ber Ticino ober Teffino, die Olona, ber Lambro, die Abda, der Oglio und Mincio, rechts ber Tanaro mit bem Stura, Die Scribia, Erebbia, Taro, Enga, Croftolo, Secchia, ber Banaro und Reno. Der Bo ist für Oberitalien als Baupthandelsstraße fehr wichtig; in feinem Unterlaufe richtet er jedoch trot ber ihn einengenden toftbaren Damme burch Ueberschwemmungen großen Schaben an. Sein Gebiet wird auf 1872 D.-M. berechnet und umfaßt Ebenen, die ju ben fruchtbarften und bevölfertften Europas gehören, fowie Alpenthaler und Alpenfeen, welche, wie der Lago-Maggiore, Lago bi Como und Lago di Garda, durch ihre bezaubernden Reize gleichfalls europ. Berühmtheit haben. Bon ben vier Sauptarmen feines fiets fich erweiternden Deltas, bem Bo bi Goro, Bo Granbe ober bella Maestra, Bo bella Donzella ober Gnocca und Bo bella Tolle, werden gegenwärtig der Bo bi Goro und der Bo della Donzella am häufigsten benutt, ba bie andern wegen ihres feichten Baffers nur felten befahren werben tonnen. Der Bo trägt Laften bis zu 3000 Ctrn. und wird auch mit Dampfbooten befahren. Die Schiffahrt ift fehr lebhaft und der Berkehr wird durch die überaus zahlreichen, feine großentheils schiffbaren Nebenfliffe verbindenden Kanale bedeutend befordert und erweitert.

Poa L., Rispengras, eine zu ben Gramineen gehörende Gräfergattung, deren theils ausbanernde, theils einjährige über die ganze Erde zerstreuten Arten mehrblütige, eis oder lanzettsförmige, start zusammengebrücke, in Rispen gestellte Aehrchen mit grannenlosen Zwitterblüten besitzen. Unter den einheimischen Arten sind das auf allen Wiesen und Grasplätzen wachsende Wiesenzistenund Krasplätzen wachsende Wiesenzistenund Rispenzäste ausgezeichnete gemeine Rispengras (P. trivialis L.), welches sich an Gräben, heden, auf seuchten Grasplätzen und Wiesen sindet, und das spätblühende Rispengras (P. scrotina Gand.), von voriger Art durch glatte Blattschein und gelögesleckte Kronenspelzen untersichieden, das auf sandigem Boden wächst und sich zum Anbau mit Klee empfiehlt, als beson-

bere gute Futtergrafer hervorzuheben.

Bocci (Frang, Graf), Dichter, Zeichner und Musiter, geb. 7. Marz 1807 zu München, ift ber Cohn bes Grafen Fabricius B. (geb. 26. Oct. 1766 ju Biterbo), welcher, einem alten römischen, noch gegenwärtig zu Biterbo und um Toscanella domicilirenden Patriciergeschlechte entstammend, 1781 als Ebelknabe an den Sof des Rurfürsten Rarl Theodor von der Pfalz tam und ale bair. Generallieutenant und Oberfthofmeister ber Königin Therefe von Baiern 1. Febr. 1844 ju Miinchen ftarb. Frang B. erhielt feine Erziehung im alterlichen Saufe, befuchte bas Lyceum zu München, widmete sich dann zu Landshut und München 1825 — 28 jurift. und kameraliftischen Studien und trat hierauf bei der königl. Regierung in München ein. Durch das Beispiel seiner Mutter, Franzista Xaveria, geborenen Freiin von Bosch (geb. zu Dresben 1776, gest. 11. März 1849), welche mit Erfolg die Rabirfunft und Malerei übte, schon fruhzeitig für die Zeichentunft gewonnen, befundete er sein Talent zuerst durch seine Sangweisen mit Randzeichnungen, wie Blumenlieber», «Sechs altbeutsche Minnelieber» (1836), Bilbertone für das Klaviers (1835), die Bolkslieder u. dal. im «Festkalender», den er mit Guido Görres und andern feit 1834 ju München heftweise herausgab. Bereits 1830 hatten B.'s kunftlerische Anlagen seine Ernemung zum Ceremonienmeister veranlaßt, in welcher Stellung er zur Ausbildung feiner innern Lebensrichtung und Fähigleiten hinlangliche Muße fand. Den König Ludwig I. und ben bamaligen Rronpringen Maximilian begleitete er auf mehrmaligen Reifen nach Italien. 1847 wurde er jum hofmufitintendanten und 1864 jum Oberftfammerer ernannt. Graf B. hat jahlreiche Bücher, Compositionen und Zeichnungen theils felbft verfaßt, theils illustrirt.

Digitized by Google

Bieles lieferte er für die «Fliegenden Blätter» (wie 3. B. ben «Staatshämorrhoidarius»), die «Münchener Bilberbogen» u. f. w. Außer mehrern fleinen Singfpielen für Brivattheater componirte er bie Oper «Der Alchymift», die in Munchen zur Aufführung tam. Andere Compositionen, wie Sonaten, Gefangftude u. f. w., find im Drud erschienen. Um befannteften wurde B. burch feine literarisch - artiftifche Thatigfeit, welche ber Rinderwelt oder dem Bolfethumlichen gewibmet ift. Bon biefen Arbeiten find besonders zu nennen: «Legende von St. - Subertus» (1840); «Ein Büchlein für Kinder» (Schaffh. 1843); «Solbatenlieder» (Lpg. 1842); «Jägerlieber» (Landsh. 1843; neue Aufl. 1854); «Stubentenlieber» (Landsh. 1845); a Geschichten und Lieber in Bilbern» (3 Bbe., Münch. 1840—45); a Dramatifche Spicle für Kinder» (Münch. 1850); «Luftiges Bilberbuch» (Münch. 1852); «Alte und neue Kinderlieber» (Lpg. 1852); «Frühlingslaube für gute Kinder» (3. Aufl., Frankf. 1853); «Was du willft!» (Münch. 1854); bas Drama «Gevatter Tob» (1855); «Neues Rasperltheater» (1855); «Die Jahreszeiten», dramatische Spiele (1856); «Lustiges Komöbienbuchlein» (2 Bde., 1859); das Boltsbrama «Rarfuntel» (1860); «Der Landstnecht» (1861); «Todtentanz» (12 Blatt, 1862); «Namenbilber» (1865); Derbftblatter» (1866) u. f. w. Seine eigenen Dichtungen» gab P. in einer Sammlung heraus (Schaffh. 1843). Sonft lieferte er noch Radirungen zu Brimm's « Deutschen Bollsmarchen » und Schreiber's a Marchen », ferner Illustrationen ju Robell's «Schnadahüpfin», Anderfen's «Tales from Denmark», zu Gull's «Kinderheimat», einigen engl. Kinderschriften u. f. w. Seine Zeichnungen tragen im bochften Grade bas Geprage reiner Eindritde und zeigen eine Anmuth, die in der Kindlichkeit ihre Quelle bat; reine Kindlichkeit ift bas Charatteriftische von B.'s Talent.

Bochwerle nennt man im Berg- und Hüttenwesen biejenigen Anlagen, in welchen die Erze zerkleinert werden, um sie aufzuschließen und die taube Gangart davon zu trennen. Die P. sind wie die Stampsmilhlen gebaut. In den Resseln oder Kufen, welche meist von Sisen oder starkem Quarz sind, befindet sich das Erz und wird dort durch schwer auffallende Stampsen, welche durch eine Daumenwelle abwechselnd gehoben werden, in kleine Stücken, selbst in Staub zerpocht. Ist es nur auf die Zerkleinerung abgesehen, so ist das Werk ein Trockenpochwerk. Bei den meisten aber wird das Pochmehl auf den Setz- und Waschherden zugleich gewaschen. Durch das dabei angewendete Wasser werden die Bestandtheile der Gangart, je nach ihrer specifischen Schwere, mittelbar also je nach ihrem Metallgehalte, auf den Setzherden sortirt, indem die leichte Gangart sich am längsten im Wasser schwebend erhält, die metallreichsten Theile also zuerst sich absessen.

Bötile, griech. Boitile Stoa, «die bunte Säulenhalle», hieß eine von Beisianar dem Schwager des Kimon errichtete lange Halle an der Nordwestseite der athenischen Agora (des Marktplates), deren Wände mit großen histor. Gemälden von dem berühmten Maler Bolysgnotos und seinen Schülern Mison und Bandnos geschmückt waren; auf der Wand zur Rechten war die Schlacht bei Marathon, auf der langen Rückwand die Eroberung von Ilion (Troja) und der Kampf der Athener mit den Amazonen, auf der linken Wand ein Tressen zwischen den Athenern und Lacedämoniern dei Dinoë in Argolis dargestellt. Die Halle war hauptsächlich zum Spazierengehen und zu geselligen Bereinigungen verschiedener Art bestimmt, auch wurden nicht selten wissenschaftliche Borträge darin gehalten, wie z. B. von dem Philosophen Zeno, dessen Schüler und Anhänger davon für alle Zeiten den Namen «Stoiker» führten. Bgl. Göttling, «Die Stoa Poikile» in seinen «Gesammelten Abhandlungen aus dem classischen Alterthum» (Bd. 2, Münch. 1863). Auch in Sichon (s. b.) gab es eine Poikile Stoa, welche eine Gemäldegalerie enthielt.

**Boden,** f. Blattern. **Bodenholz,** f. Guajat.

Bodigra, d. h. Hußgicht, ift die häusigste und normalste Form der Gicht (s. d.). Der Podagrasanfall tritt meistens plößlich, gewöhnlich des Nachts ein, indem sich ein lebhafter, nagender, reißender Schmerz mit Geschwust und Röthung im Ballen der großen Zehe des einen Fußes, selten beider Filße, entwidelt. Dierzu gesellt sich meist Fieder, welches abends stärker wird, gegen Morgen aber unter Schweiß und Milderung der Schmerzen nachläßt. In der Zeit von einer bis gegen brei Wochen vermindern sich das Fieder, die Schmerzen und die Geschwusst, die gerößete Haut schwenz ich ab und die Gesundheit kehrt in ihrem frühern Maße zurück. Oft tritt aber nach einem Zeitraume von einem, ja selbst zwei die drei Jahren ein neuer Ansall ein, der sich dann immer öfter, zwei-, selbst dreinal im Jahre, zuletzt in ganz unregelmäßigen Zeitabschnitten wiederholt und sich endlich in die chronische Gicht verwandelt. Durch zweckmäßige Behandlung, namentlich durch eine passend gewählte Dick, reichlichen Genuß von Wasser, kann viel zur Berminderung der Krankheit gethan, ja selbst die Anlage dazu ganz beseitigt werden.

Bielleicht beruht auf solchen Umständen (3. B. auf dem Genuß besserer und leichterer Weine, auf der seltener werdenden Böllerei, auf dem zeitigen Gebrauch vorbauender Trint- und Badecuren) die auffällige Seltenheit des echten Spbenham'schen B. in unserer Zeit.

Bobefia (vom lat. potestas) heißt in Italien bie erste obrigkeitliche Berson einer Stadt und ift bemnach gleichbebeutend mit Burgermeifter. In den ital. Republiken bes Mittelalters

war ber B. häufig mit ber bochften Gewalt bekleibet.

**Bodiebrad und Kunstat** (Georg Boczko von), der Sohn Herant's von Kunstat und Bobiebrad, eines angesehenen und vermöglichen bohm. Beren ber hufstischen Bartei, mar 1420 geboren. Schon als Jüngling flürzte er sich mit allem Feuer seines kräftigen Geistes in die hufstischen Bewegungen, ftand aber nebst feiner Familie mabrend ber Regierung Ronig Sigismund's auf der gemäßigten Seite. Als nach Sigismund's Tode die tath. herren mit den prager Stäbten und Ruttenberg 1438 bie Wahl Albrecht's V. von Desterreich (als beutscher Rönig Albrecht II.) durchseten, schloß auch B. den utraquistischen Ständen in Cabor sich an und rief Raftimir von Bolen jum bohm. Ronige aus. Bon Albrecht mit Rrieg überzogen, rettete B. durch fühnen Ueberfall die Baupter der Utraquiften bom fichern Untergange, entfette Tabor und zwang Albrecht, fich nach Brag zurudzuziehen. Bon ba an ftanb B.'s Ansehen unter ben Utraquisten fest; nach Lipa war er ber erfte Dann biefer Bartei. Als nach Albrecht's Tobe (1439) Lipa für den unmündigen Rönig Ladislaus die Regentschaft führte, murde B. Rreishauptmann in dem utraquistischen Königgrät. Nach Lipa's Tode erlangte er 1444 die Statthalterschaft selbst. Er zog nun fester die ganze utraquistische Bartei in seine Blane, überrumpelte 1449 plöglich bes Rachts die Hauptstadt, verbrangte alle tath. Reichsbarone und Beamten und nahm fogar Meinhardt von Neuhaus, feinen Collegen in der Statthalterschaft, gefangen. Der barüber ausgebrochene Rrieg mit Ulrich von Neuhaus endete 1450 mit der Freilaffung Meinhardt's, worauf B. ben Markgrafen Friedrich von Meißen wegen feiner Theilnahme an biefem Rriege guchtigte, bie Altftadt Droeben vorbrang und Gera eroberte. Endlich, 1451, wurde B. von bem gangen Lande als Statthalter anerfannt. Als Labislaus 1457 geftorben, benutte B. die Lage ber Dinge fo trefflich, daß er von den versammelten Ständen einstimmig jum König ausgerufen und fogleich getront wurde (7. Mai 1458). Bon nun an entwickelte er die volle Macht feines Geistes. Er richtete bas Schul = und Kirchenwesen ein und forgte für eine friedliche Beilegung der religiofen Streitigkeiten. Auch verwies er bei ben immer fich wieberholenden Rlagen ber Ratholischen 1461 bie Taboriten, die Bicarditen und andere Geften bes Lanbes und bat fogar ben Papft um neue Bestätigung ber Compactaten, weil man bies wünschte. Doch der Papft verweigerte bas Berlangte und erklarte B. im Dec. 1463 öffentlich für einen Reger. Zwar gingen von allen benachbarten Fürsten Ermahnungeschreiben zur Mäßigfeit und jum Frieden nach Rom; allein ftatt aller Antwort that Bins IL B. in ben Bann. Sehr balb verleitete der ränkekundige Legat Rudolf die Ratholischen zur Empörung. B. bot alle Berföhnungsmittel auf; allein sie waren umfonst. Im Sept. 1466 brach fogar ein beutsches Kreuzheer in Böhmen ein, das indeß bei Riefenberg vernichtet wurde. Der Papft aber ließ ben Bannstrahl wiederholen und bewog den König Matthias von Ungarn, in Mähren einzufallen. B. proteftirte öffentlich an ein allgemeines Concil, rief bie verjagten taboritischen Helben aus ber Frembe wieder zurud und bemuthigte feine emporten Unterthanen. Er folug ein schles. Areugheer bei Münsterberg und Frankenstein und ein deutsches bei Reuern und erzwang, als auch Raifer Friedrich ihn verrieth, einen vortheilhaften Waffenstillstand. Im folgenden Jahre rudte fein Sohn Bictorin nach Defterrich und verwüftete es; die nach Böhmen eingebrungenen Ungarn wurben bei Wilemow eingeschloffen und jum Waffenftillftanb gezwungen. Tros B.'s Großmuth verrieth ihn doch König Matthias schon im folgenden Jahre und ließ sich in Olmus jum König von Böhmen und Markgrafen von Mahren fronen. Sogleich berief B. einen Landtag nach Brag und schlug ben versammelten Ständen ben Thronfolger in Bolen au seinem Nachfolger vor, mahrend seine Sohne blos das Familienvermögen erben follten. Nur mit Bögern, aber ber Forderung bes Rönigs weichend, nahmen die Stände ben Borfchlag an. Sofort trat Polen auf P.'s Seite; auch Raifer Friedrich erklärte fich wieder für ihn; felbst die kath. Unterthanen föhnten fich mit ihm aus, sodaß die Ungarn ohne Schwierigkeit zum Frieben gezwungen wurben. Doch wenige Monate barauf, 22. März 1471, ereilte B. ber Tob. Seine Sohne Bictorin und Beinrich bon Münfterberg traten in die Reihe ber bohm. Berren gurlid, leisteten aber ihrem Baterlande in ben folgenden fturmischen Tagen noch viele große Dienste. Bgl. Jordan, «Das Königthum Georg's von P.» (Lpz. 1861). Bodium, eigentlich ber hervorragende Austritt ober Erter eines Gebaudes, hieß im rom.

Digitized by Google

Eircus vorzugsweise die unterste Sitreihe, die sich an den beiden langen und der kurzen Seite hinzog und zugleich den massiwen Unterdau für die höher aufsteigenden übrigen Sitreihen bile dete. Das P. hatte einen ziemlich breiten Raum zum Herumgehen, war der bessern Ausssicht und der Sicherheit wegen in einer beträchtlichen Höhe errichtet, überdies mit einem eisernen Geländer versehen und diente zur Aufnahme der vornehmsten Bersonen, der Glieder der taiferl. Familie, der höchsten Magistrate und Priester; doch waren die Sige hier nicht fest bestimmt, sondern die Bevorzugten mußten sich ihre Stühle dorthin bringen lassen. Andere verstehen unter P. noch eine besondere kaiserl. Loge mit Fenstern und einer Thür, die nach Belieden geöffnet und geschlossen werden konnte. Jeht bezeichnet man damit den vordersten Theil der Schaubühne, der durch den Borhang abgeschnitten wird.

**Poblachien** ober Boblesien hieß eine mit zahlreichen Waldungen bedeckte, östlich von Warschau zwischen Masovien und Litauen gelegene, vom Bug durchströmte Wojwobschaft in Altpolen, deren Hauptorte Bielst und Drohiczhn waren. Auch nach Errichtung des russ. Königreichs Polen wurde eine Wojwobschaft B. genannt, die Siedlee zum Hauptort hatte, die

aber nur wenige Theile bes ehemaligen B. umfaßte und 1844 aufgehoben murbe.

Bodolien, ein Gouvernement des europ. Rufland von 770,76 D. = M., zu den Brovingen Westrufflands gehörig, begreift die frühere Wojwobschaft gleiches Namens sowie einen Theil ber frithern Boiwobichaft Braclam, die bis ju ben Theilungen Bolens ju Kleinpolen gebort hatten, burch Katharina II. aber 1793 und 1795 dem ruff. Reiche wieder einverleibt und 1796 in das gegenwärtige Gouvernement umgeschaffen wurden. P. grenzt an die Gouvernements Bolhynien, Riew und Cherfon, an bie Broving Beffarabien und an bas Ronigreich Galigien. Es hat ein fehr milbes Klima und gehört zu ben gesegnetsten und fruchtbarften Ländern Rußlands, wo tiberall eine fehr tippige Begetation fich zeigt, wie dies namentlich vom Bog bis zum Onjeftr, von Mohilew bis Ramenez der Fall ift. Auch ift es reich an romantischen, zum Theil felsigen Gegenden; grotest ist die steile Bergreihe beim Dorfe Dumanow, die plöplich 550 F. über das Niveau der Smotriza emporsteigt und fcroff und malerisch zerrissen in die Ebene abfallt. Der Onjeftr, ber gegen Beffarabien bie fubl. Grenze ber Broving bilbet, und ber Bog And bie Sauptfluffe. Alle Getreibe - und Obstarten gebeiben vortrefflich. Der Weizen ift ber fcwerfte, ben man tennt. Derfelbe bilbet ben Sauptausfuhrartitel, und icon im 15. Jahrh. murben Griechenland und die Inseln bes Archipelagus burch venet. Kaufleute mit Weizen aus B. berforgt. Buchweizen, Mais, Sirfe, Flach's und Sanf sowie Tabad und Sopfen werben zubem in großer Menge angebaut. An Wassermelonen (Arbufen), Wein- und Maulbeeren ift ebenfalls Fulle vorhanden, dagegen fehlt es an Waldungen. Die Biehzucht wird durch die fchonen Beibeplate begunftigt, und podolifche Ochfen werden felbft bie nach Berlin ausgeführt. Auch gibt es gute Geftüte. Sandel, meift in den Sanden der zahlreichen Juden, und Induftrie find nicht fehr erheblich. Unter ben Einwohnern, beren Bahl fich 1864 auf 1,868857 Seelen beläuft, bilben die Rleimuffen (die Bauern) die Mehrzahl. Außerdem gibt ce hier viele Polen, benen vorzüglich ber Abel angehört, Juben, Armenier und Griechen als Raufleute und Sandwerter, Deutsche und Moldauer ale Coloniften und Zigeuner. Großruffen bilden befondere ben Beamtenftand. Auch haben fich bier viele von ber Sette ber Philipponen niebergelaffen. Die Bauptstadt ift Ramenez (f. b.).

Boë (Ebgar Allan), amerit. Dichter, ward im Jam 1811 ju Baltimore aus einer angefehenen Familie geboren. Sein Bater, ber fich bem Bunfch feiner Angehörigen entgegen ber Bithne gewidmet hatte, ftarb frith in großer Armuth, worauf der Pathe Edgar's, der reiche Raufmann Allan, den schönen und geistvollen Knaben aboptirte, ihn 1816 mit nach England nahm und ihn fünf Jahre die Schule in Stote-Newington besuchen ließ. 1822 kehrte B. mit feinem Pflegevater nach Richmond in Birginien zurück und bezog 1825 die Jefferson-Univerfität in Charlottesville, wo er fich zwar durch feine Fähigkeiten auszeichnete, aber bald einem ausschweifenden Leben hingab. Als sein Wohlthäter sich weigerte, die Schulden B.'s zu bezahlen, schiffte er nach Europa über, in der Absicht, für Griechenland gegen die Türken zu kämpfen. Indeffen gelangte diefer Borfat nie gur Ausführung. Nach einem Jahre tauchte er plötlich in Betersburg auf und wurde bier aus einer außerft bebrangten Lage burch ben amerit. Gefandten gerettet, ber ihm bie Mittel verschaffte, in sein Baterland zurückzukehren. Er söhnte sich jetzt mit Allan wieber aus und beschloß, in die Armee einzutreten, zu welchem Zwed er sich 1829 in die Militärakademie von Westpoint aufnehmen ließ. Schon nach zehn Monaten warb er jedoch seiner Unregelmäßigkeiten halber relegirt, und da sein Pflegevater endlich die Hand von ihm abzog, so ließ er sich aus Noth als gemeiner Soldat anwerben, desertirte aber sehr bald

und wandte fich nunmehr ber literarifchen Thatigteit zu, Die er bereits nach feiner Entfernung aus Weftwoint begonnen hatte. Im Dct. 1833 erhielt er einen Breis, ber in Baltimore für Die befte Erzählung ausgeschrieben worben, und 1835 wurde er von bem Eigenthümer bes bortigen «Southern Literary Messenger» mit der Redaction dieses Blattes betraut, mußte aber 1837 wegen feines unorbentlichen Lebenswandels entlaffen werben. hierauf fiebelte er nach Mennort über, wo er 1838 feine erfte größere Erguhlung, aArthur Gordon Pymo, erfcheinen lieft. bie feinen Ruf begründete. Im Dai 1839 übernahm er bie Leitung bes aGentleman's Magazine» in Philadelphia, die er ebenfalls nach furzem wieder verlor, da er namentlich der unbeilvollen Leidenschaft für ftarte Getrante nicht entfagen tonnte. Tropbem zeigte fich in ben «Tales of the Grotesque and the Arabesque» (2 Bbe., Bhilab. 1840) sein Talent in bem glangenbften Lichte; am meiften Auffeben erregte jeboch bas Gebicht «The Ravon», bas in meisterhaftem Berfefluß und phantaftifdem Schwung von teinem anbern Brobuct ber amerit. Dichtkunft erreicht wird. Ende 1844 ging ber ruhelofe Boet wieder nach Neuport, wo er Ditarbeiter am aMirrors murbe und außer einer Sammlung fleiner Bebichte bie aMurders of the Rue Morgue» herausgab, die feinen Ruhm in Frankreich verbreiteten, aber auch burch feine aSketches of the Literati of New-York, fich in personliche Streitigkeiten verwickelte, die seinem Charafter wenig Shre machten. Ueberhaupt fant B. von nun an immer tiefer, und im Berbft 1846, wo er mit feiner franten Gattin unweit Renport in gröfter Dirftigfeit lebte, mußte er formlich die Bohlthatigteit bes Publitums anrufen. Nachher ichrieb er wieber fitr Beitschriften und trug im Rebr. 1848 bor einem glangenden Aubitorium feine «Euroka», eine philos. Dichtung in Profa bor, welche burch die barin entwidelten pantheiftischen Ibeen Anftog gab. Da auch feine Frau inzwischen gestorben war, fo verließ B. im Aug. 1849 Neuport, ging erft nach Philabelphia und bann nach Richmond, wo er fich bem Mäftigfeiteverein anfchlog. Er hatte ben Entichlug gefaßt, fich wieber zu verheirathen und ein neues Leben zu beginnen, ale er jum Unglud in Baltimore einigen feiner frubern Genoffen begegnete, Die ibn ju einem Trinfgelage verleiteten, beffen Folgen seinem geschwächten Rorper verderblich murben. Bom Delirium tromens befallen, mußte er ins hospital gebracht werben und ftarb bier 7. Oct. 1849. B. war ein Menfch von feltenen Geistesgaben, die er aber in Ausschweifungen vergeubete. Wie in feinen eigentlichen Poesien, befundet fich auch in seinen Rovellen und Erzählungen die wilbe, buftere, zugellofe Phantafie ihres Urhebers. Unter den Befammtausgaben feiner Schriften ift die von Griswold, Willis und Lowell (4 Bbe., Neuport 1856) hervorzuheben.

Boelemburg (Cornelis), genannt Brusco oder Satyro, ein Maler, geb. zu Utrecht 1586, war der Schiller Abr. Moemaert's und ging dann nach Rom, wo er Abam Elzheimer's Manier annahm. Er wählte zu seinen meist kleinen Darstellungen anmuthige Fernen, mit Gebäuden verziert, aus der Gegend von Rom, und mit mythischen Figuren, Satyrn, Nymphen u. s. w., staffirt. Doch malte er auch einige biblische und andere histor. Stiede. Weit entfernt von der Sorgfalt und Naivetät Elzheimer's, brachte er es doch zum Theil durch den Manz seiner Farben zu einer gewissen decorativen Zierlichkeit. Ungeachtet seiner Incorrectheit wurden seine Gemälde in Rom und Florenz, wo er sich längere Zeit aufhielt, gut bezahlt. Auch hat er einige gute Blätter geätzt, von denen aber Abdrück sehr selten sind. Aus Liebe zu seinem Baterlande kehrte er zurück und genoß daselbst der allgemeinen Achtung. König Karl I. berief ihn nach England; aber auch von da kehrte er balb in seine Heimat zurück, wo er 1660 starb.

Poerio (Carlo, Baron), ital. Staatsmann und Patriot, geb. im April 1803 zu Neapel, war der Sohn eines Abvocaten, der wegen polit. Berfolgung mit seiner Familie 1815 nach Toscana flüchtete, 1818 aber wieder nach Neapel zurücklehrte, wo Carlo sich dem Rechtsstudium widmete. Der Bater wie seine Söhne nahmen an den revolutionären Ereignissen von 1820 und 1821 theil, Carlo in den Reihen der neapolit. Nationalgarde. Als der Bater, weil er den Protest gegen die österr. Intervention versaßt hatte, dasitr mit Gefangenschaft und Internirung in Desterreich bilsen mußte, solgten ihm die Söhne Carlo und Alessand nach Graz, Brüm, Prag, dis sie 1823 die Ersaudniß zur Rücksehr nach Italien, nicht aber nach Reapel erhielten. Seitdem wohnte die Hamilie in Toscana, sah sich sier aus Anlaß der Bewegung von 1830 auch von da ansgewiesen, sodaß sie auf einige Jahre in Frankreich Zuslucht suchen mußte. Nach der Rücksehr in die Heimat widmete sich Carlo, gleich dem Bater, in Neapel der Advocatur, während er zugleich politisch für die Berwirklichung der nationalen und liberalen Ideen gegenüber dem bourdonischen Despotismus thätig war. Nachdem er 1833 kann der Einkerkerung entgangen, wurde er 1837 ans Anlaß der siellian. Bewegungen verhaftet, doch alsbald gerichtlich freigesprochen. Sine andere, mehr als halbjährige Gesangenschaft erlitt er 1844 insolge der

Revolution von Cofenza, eine britte im J. 1847. Er verließ bas Gefängniß Anfana 1848. um balb barauf Director ber Boligei, bann Minister bes öffentlichen Unterrichts im Cabinet Boggelli zu werben. Zweimal in das neapolitan. Parlament gewählt, zeichnete er fich bier burch Berebfamteit und Dafigung aus. Rach bem Siege ber Reaction 1849 fab er fich in bie Untersuchung gegen bie Gesellschaft Unita Italiana verwidelt und wurde nach langerer Untersuchungshaft 1850 burch ein feiles Gericht und falsche Zeugenaussagen wegen Sochverraths au 24 3. Galerenstrafe verurtheilt. Die ihm mehrfach angebotene tonigl. Gnabe ausschlagend, brachte B. mit feinen Ungludegefahrten acht Jahre hindurch in ben Kertern von Nifiba, Jedia, Montefusco und Montefarchio gu. Die fcmähliche Ungerechtigfeit bes Processes gegen ibn und seine Genoffen und die Greuel ihrer Gefangenschaft veranlaßten 1851 die bekannten Briefe Glabstone's an Lord Aberdeen. Ende 1858 wurde B. mit vielen andern politisch Berurtheilten auf einem amerit. Fahrzeuge eingeschifft, um nach Amerita geschafft zu werden. Die Deportirten veranlagten jeboch ben Rapitan jur Landung an ber Rufte Englands, wo man fie mit Auszeichnung aufnahm. Infolge ber Ereigniffe von 1859 manbte fich B. nach Turin und wurde 1860 im Toscanischen ins subalpinische Barlament gewählt. Spater fehrte er nach Reapel gurud, wo er fur bie Berftellung bes Ronigreiche Italien febr erfolgreich mirtte. Er vertrat auch feine Baterftadt im ital. Barlament, beffen Bicoprafibent er 1861 mar. B. ftarb zu Florenz 28. April 1867. Alle öffentlichen Acmter ausschlagend, hatte er fümmerlich von den Resten eines in den polit. Rampfen eingebuften Bermögens gelebt. Rach Parlamentebeschlug wurden die Ueberrefte bes Batrioten auf öffentliche Kosten bestattet. B.'s unverschuldete Berurtheilung und feine helbenmuthige Ausbauer im Rerter trugen viel bazu bei, die Bourbonen in Neapel vollenbs verhaßt zu machen. — Gein Bruber, Aleffanbro B., geb. 1802, machte fich befannt burch feine, beinahe ausschließlich patriotischen Gebichte («Poesie edite e postume», Flor. 1852).

Derfelbe ftarb 3. Nov. 1848 an einer bei ber Bertheibigung Benedige erhaltenen Berwundung. Boefie, von dem griech. Worte ποιείν, machen, schaffen, bedeutet demnach zunächst eine Bervorbringung und Schöpfung jeber Art, ift jeboch ich Alterthum vorzugsweise auf bas fünftlerifche Schaffen und Bervorbringen und unter biefem wieber fast ausschließlich auf bas dichterische Schaffen und hervorbringen angewendet worden. B. heißt in diesem Sinne Dichtung, Dichtfunft. Die B. ift unter allen schönen Runften bie tieffte und reichste. Bahrend bie bildenden Kunfte, d. h. die Baukunft, die Bildhauerei und die Malerei, nur durch die Darftellung ber äußern Gestalt und Farbe wirken, und auch die Musik vermöge der unbestimmten und elementaren Ratur des Tons nur auf das noch ganz unbestimmte, gestaltlofe Gefühls- und Empfindungsleben beschränkt ist, vereinigt die B. in gewissem Sinne die Wirkungen der bildenden Künfte und ber Musit und ist also beren wesentliche Erganzung, ihre Spite und ihr Abschluß. Die B. hat zu ihrem Darstellungsmittel die Sprache. Die Sprache, als ein rein inneres Erzeugniß des menschlichen Beistes, arbeitet ebenso wie der Ton nicht unmittelbar für den äußern Sinn bes Auges, fondern nur für den innern Sinn, für die Borftellung; aber fie bleibt nicht, wie der Ton, blos bei dieser verschwimmenden Innerlichleit fleben, sondern erhebt fich ju Worten und durch diefe Worte zu festen und fireng abgegrenzten, bestimmten Anschauungen und Begriffen. So ist die B. wie die Musik eine Darstellung des innern herzens - und Gefühlslebens und hat doch zugleich, wenn auch nur für das innere und fozusagen geistige Auge des Menfchen, die ganze plaftifche Geftaltungefraft ber bilbenben Runfte. Das eigentlichfte Gebiet ber B. ift baber die Blaftit bes menschlichen Innern, d. h. die Charatterdarftellung. Die B. gerfallt in berschiedene Arten, in Epos (f. b.), in Lyrif (f. b.) und in Drama (f. b.). Diefe brei Dichtarten find alle nur verschiebene Arten ber Charafterbarftellung in verschiebener Beife. Das Epos und die moderne Form deffelben, der Roman und die Novelle, stellt eine außere Begebenheit bar, ein Ereignif, einen Borfall und ichilbert bie Ginwirfungen ber Aufenwelt auf das Innere des Menschen; der epische Beld ist daher immer ein leidender, d. h. fitr die außern Einbrude leicht empfänglicher ober, wie fich die Sprache ber Aesthetiker ausbrudt, ein paffiver Charafter. Die Lyrit ist rein innerlich: ber Mensch steigt in ihr unmittelbar in die geheimsten Tiefen seines Wesens und enthullt uns seine Gefühle und Empfindungen, die Triebfedern seines Denkens und Handelns. Das Drama stellt ben Menschen als handelnb, als ben Rampf mit ber Außenwelt rudfichtslos aufnehmend bar: ber Menich, ber feinen Zwed verfolgt, tommt in Biderftreit und Zusammenftog mit andern Menfchen, Die ebenfalls ihre andern Zwede berfolgen. Diefer Rampf und ber Sieg ober bie Rieberlage biefes Rampfes ift ber Mittelpunkt ber bramatischen Handlung. Epos, Lyrif und Drama mit ihren Unterarten find die einzig möglichen Arten ber Charafterbarftellung. Was fich nicht in biefe Sauptgattungen verweifen lagt.

ist eine Abart und seinem bichterischen Werth und Ursprung nach jedenfalls sehr zweibentig und zwitterhaft. Dies gilt vom Lehrgebicht und der sog. beschreibenden B.; denn diese haben es nicht mit der lebendigen Gestaltung und Spiegelung von Charafteren zu thun. B. ist dei allen Böllern und in allen Zeiten; wo Menschen sind, haben sie auch das Beditrniß, sich ihre Wesenseigenthümlichseiten in voller simulicher Frische und Anschaulichseit zum Bewußtsein und zur Darstellung zu bringen. Es liegt in der Natur des menschlichen Geistes, daß er zuerst die Dinge außer sich sieht und dann erst sein Auge in das eigene Innere richtet. Deshalb ist dei allen Böllern das Spos und die damit zusammenhängende Ballade und Romanze die erste Dichtart; dann erst kommt die Lyrik und das Drama. Bei den Griechen stellt sich diese Folgenreihe der Entwickelung am reinsten dar. Bei der Wichtigkeit, die die Geschichte der B. in der Geschichte des menschlichen Geistes einnimmt, haben wir über die B. sast aller Zeiten und Böller ausgezeichnete Specialwerke. Eine Uedersicht der gesammten Geschichte der B. gaben Rosenkranz, "Handbuch einer allgemeinern Geschichte der B.» (3 Bde., Halle 1832), Zimmermann, "Geschichte der B. aller Böller» (Stuttg. 1847) und Scherr, "Allgemeine Geschichte der Literatur» (Stuttg. 1861).

Poèta laureatus (lat., lorbergefrönter Dichter). Der antife Gebrauch, Siegern einen Lorberfranz zu ertheilen, warb in Italien zur Auszeichnung berühmter Dichter, z. B. Betrarca's, Tasso's, erneuert und gelangte von dort aus auch nach Deutschland, wo zuerst Konrad Celtes 1487 vom Raiser Friedrich III. gekrönt wurde. Da später nur die Hospfalzgrasen (s. Pfalz) den Lorber namentlich an lat. Bersklinstler ertheilten, so verloren diese Sprenerweisungen in Deutschland, besonders seit der Entwickelung einer neuen Nationalliteratur, allmählich sedem Credit und gelangten schon vor dem Untergange des Deutschen Reichs nicht mehr zu allgemeiner Kenntnis. In England bestand nur dis 1512 an den Universitäten ein Doctorgrad sür Rhestorik und Olchklunst, welcher den dazu berusenen Candidaten mittels des Lorberzweigs gereicht wurde. Weil jedoch die engl. Könige seit Sduard IV. ihren Hosstaat durch einen solchen Graduirten vervollständigt hatten, welchem die Berherrlichung hoher Geburtstage und anderer Festgelegenheiten oblag, so erhielt sich daselbst die Würde eines Post-laureate die in die Gegenwart als Titel zum Bezug einer bescheidenen Pension, die einem begünstigten Dichter vom Hose auf Lebenszeit ertheilt wird. Der jüngste Post-laureate Alfred Tennyson hat unter anderm John Dryden, Colley Cibber, Robert Southen und William Wordsworth zu Borgängern.

**Boetif** ist Theorie der Boeste und also derjenige Theil der Aesthetik (f. d.) oder Kunstlehre, ber insbesondere von der Poefie ober Dichtfunft handelt. Die Geschichte ber B. geht baber burchaus mit ber Geschichte ber wiffenschaftlichen Aunstbetrachtung überhaupt Sand in Sand; jebes Syftem ber Aesthetit ift augleich auch ein Syftem ber B. Jeboch hat es auch viele Mesthetiter gegeben, die die B. ju besonderer Behandlung fich auswählten; dahin gehört fogar sogleich Ariftoteles, beffen « Poetit's bie Grundlage und bas Borbild aller abnlichen Berfuche geworben ift. Ja in Beitaltern vorwiegender Berstandesbildung haben felbst Dichter nicht felten über bie Theorie ihrer Runft besondere Lehrgebichte geschrieben. Die a Ars poeticas des Horaz ift bas erfte Beispiel biefer Art; Biba, Boileau, Bope u. a. find hierin nachgefolgt. 3m vorigen Jahrhundert namentlich war diefe Wiffenschaft fehr beliebt und wichtig. In diefer Zeit unferer neu entftebenben Literatur gaben die aRritifche Dichtkunft» von Gottscheb und die aRritische Dichtkunft» von Breitinger für die bichterische Brobuction auf lange Zeit die bestimmenbe Richtung. Die beste «Boetit», welche die neuere Zeit hervorgebracht, ist die Theorie der Boesie in der Begel'schen Mefthetit. Richt ein gefchloffenes Syftem, aber eine unerschöpfliche Fundgrube ber allerfeinften Bemerkungen über Theorie ber Poefie ift ber Briefwechfel » zwischen Goethe und Schiller. Bal, Carriere, « Das Wefen und die Formen der Boefle» (Lpg. 1854); Gottfcall, « Poetit. Die Dichtfunst und ihre Technit's (Breelau 1858).

Boggendorff (Joh. Christian), verdienter deutscher Physiter, geb. 29. Dec. 1796 zu Hamburg, der Sohn eines wohlhabenden Rausmanns, der aber 1813 und 1814 fast sein ganzes Bermögen einbüste, erhielt seine erste Bildung theils auf dem Johanneum, theils in einer Erziehungsanstalt des Etatsraths Fiedler zu Schissbed. Seine Neigung für die Naturwissenschaften war die Ursache, daß er, statt Rausmann zu werden, die pharmacentische Lausdahn wählte. Doch gab er, da er sich mehr zu rein wissenschaftlicher Beschäftigung mit Chemie und Physit hingezogen sühlte, 1820 die Pharmacie auf und ließ sich in Berlin als Student inscribiren. 1821 erschien in der «Iss» seine erste wissenschaftliche Abhandlung: «Ueber den Magnetismus der Bolta'schen Säule», besonders wichtig durch die erste Entwicklung der Principien des Multiplicators (Galvanometers) und seiner Auwendung, welche Entbedung auch Schweigger in Halle zugeschrieben wird. An Gilbert's Stelle übernahm er 1824 die Redaction der «Annalen der

Physik und Chemie», von welcher Zeitschrift seitbem (bis 1867) unter seinem Ramen 130 Bände nebst 4 Ergänzungsbänden erschienen waren, die seine Thätigkeit durch zahlreiche, hauptsächlich dem Galvanismus betreffende Aufsätz bekunden. Unter anderm verdankt man P. die Ersindung (1826) des später von Gauß mit dem Ramen Magnetometer belegten Instruments. Wit Liedig verband er sich zur Herausgabe eines «Wörterbuch der Chemie», von dem er aber nach dem Schluß des ersten Bandes sich größtentheils zurückgezogen hat. In neuerer Zeit veröffentlichte er ein trefflich gearbeitetes «Biographisch eliterarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften» (2 Bde., Lpz. 1863), welchem er als Borläuser die «Lebenslinien zur Geschichte der exacten Wissenschaften» (Verl. 1853) vorausgeschickt hatte. P. ist seit 1834 Professor an der Universität zu Berlin und seit 1838 Mitglied der Alademie der Wissenschaften.

Bogodin (Michail Betrowitfch), ruff. Siftoriler und Alterthumsforfcher, geb. 24 Mostan 22. Nov. 1800, besuchte baselbft feit feinem 14. 3. ein Gymnastum, aus welchem er im Aug. 1818 jur bortigen Universität überging, wo ihn namentlich die Borlefungen Merfliatow's (f. b.) angogen. Durch Schlozer's Commentar ju Reftor's « Chronit » wurde ihm querft bas Welb ber hiftor. Aritit eröffnet und Beift und Methode feiner fpatern Beschäftiaungen beftimmt. Auch begann er bereits als Student eine journalistische Thatigkeit. Seine Auffate über bas Studium Reftor's, benen fich eine Ueberfepung von Thunmann's Schrift über die Chafaren anschloß, erwarben ihm die Freundschaft des Reichstanzlers Rumjanzow, der ihm die Bearbeitung von Dobrowsty's Abhanblung über die Slawenapostel Cyrill und Method auftrug. Die Differtation alleber ben Urfprung ber Ruffen», die er 1825 in offentlicher Sigung ber moskauer Universtät vertheibigte, begründete seinen Ruf als Geschichtskenner. 1828 ward er zum Abiunct - Brofessor ber Geschichte an ber Universität ermählt. Nachbem er 1833 bie orb. Profeffur ber allgemeinen Geschichte erhalten, wurde er 1835 zum Katheber ber ruff. Geschichte berufen. Um bem Mangel an guten Geschichtswerken in ruff. Sprache abzuhelfen, ließ B. unter feiner Aufficht Robertson's . Beschichte Rarl's V. », Buigot's a Beschichte ber Civilisation in Frankreich» u. a. von den Studirenden überfeten und übertrug felbst Schlözer's «Borbereitung jur Weltgeschichte fitr Rinder» (2 Bbe., Most. 1829-30) und Beeren's «Ibeen u. f. w.» (2 Bbe., Most. 1835—37). Bon 1837 an gab er eine «Allgemeine histor. Bibliothet» heraus, von ber nach und nach 20 Theile erschienen. Zugleich fand die schöne Literatur an ihm einen eifrigen Pfleger. Bon 1827-30 redigirte er ben a Monkowskij Wjestnik». 1828 beröffentlichte er eine Uebersetzung des «Göt von Berlichingen», 1831 das histor. Trauerspiel «Marsa Poffabinza», 1833 drei Bande Rovellen und 1835 eine dramatifirte Geschichte des Pfeudo-Demetrius. B.'s Dauptbeschäftigung blieb jeboch bas Studium ber ruff. und flaw. Alterthümer, bessen Resultate er in zahlreichen Abhandlungen niederlegte, zu benen auch die vortreffliche «Untersuchung über die Neftor'sche Chronit» (beutsch von F. Lowe, Betereb. 1844) gebort. Um die von ihm felbst gesammelten literarischen Materialien dem Bublikum zugänglich zu machen, grundete er 1841 das Journal «Moakwitjanin», das lange zu den geschätztesten wissenschaftlichen Organen Ruglands gublte, aber 1856 eingehen mußte. Behufs feiner gefchichtlichen Forschungen unternahm B., nachbem er seine Stellung an der Universität aufgegeben, längere Reisen durch das ganze europ. Rufland und bis nach Sibirien hin sowie nach den substam. Ländern. Einen Ausslug-nach dem westl. Europa beschrieb er in «God w'tschushich stranach» (Most. 1844). Ein Hauptzwed biefer Reifen war die Bereicherung der von ihm schon frithzeitig angelegten Sammlung ruff. und flaw. Alterthumer, welche als einzig in ihrer Art gelten kann und 1852 von der ruff. Regierung angekauft wurde. Im Besite dieses reichen Materials konnte B. unter den gunstigsten Umständen seine Arbeiten im Fache der ruff. Geschichte fortsetzen, deren Früchte in den «Issledowanija, sametschanija i lekzii» (Bb. 1-7, Betereb. 1846-54) enthalten find. Außerordentliches Auffehen erregten feine aBolit. Briefen (deutsch, Berl. 1860), bie in Rufland als Manuscript von Hand zu Sand gingen, und in benen er mit Entschiedenheit die panslawistischen Ideen vertritt, die den Grundton seiner literarischen und publicistischen Birkfamkeit bilben. Bon großem Interesse ist ferner die von ihm 1860 berausgegebene «Untersuchung über ben Procest des Barewitsch Alexis, welche eine Chrenrettung jenes unglücklichen Prinzen bezwedt. Außerbem lieferte er noch «Waterialien zur Biographie des Generals Jermolows (Dost. 1863). Anfang 1867 begann er bie Berausgabe einer nenen polit.-literarifchen Bochenschrift «Russkij». B. ift feit 1841 ordentliches Mitglied der Alabemie der Biffenfcaften in Betereburg und wurde 1852 jum Birtl. Staaterath ernannt.

Boinfinet (Ant. Alex. Henri), ein franz. Dichter, weniger bekannt burch fein Talent und seine Leistungen als burch feine merkwitrbige Unwissenheit, Sitelkeit und Leichtgläubigkeit. Er

war zu Fontainebleau 17. Nov. 1735 geboren, wibmete fich der Literatur und schrieb besonders für die tomische Oper, wo feine Stude mit Bulfe der Mufit meift gefielen. Doch bat bon allen feinen Stilden fich nur «Le cercle, ou la soirée à la mode» auf bem Theater exhalten. B. war ein Freund bes Reifens, hatte Italien befucht und ertrant 7. Juni 1769 auf einer Reife burch Spanien bei Cordova im Guabalquivir. Zahlreiche Scherze, die mit B. getrieben wurden und wobei querft ber Ausbrud ampftificiren» Anwendung fand, find in Monnet's a Memoires» (Bb. 2) enthalten. Unter anderm fchlug man ihm bor, fich bas Amt bes Dfenfchirms beim Könige zu taufen, und bewog ihn, 14 Tage lang feine Schentel zu roften, um fich an die Sipe eines Ramins zu gewöhnen. Ein andermal überrebete man ibn, daß er in die petersburger Atademie aufgenommen werden folle, daß er aber zuvor Ruffifch lernen muffe. Dan gab ibm hierzu eine Anleitung ohne Titel, und erst nach fechs Monaten wurde er gewahr, daß er sich mit bem Niederbretagnischen beschäftigt habe.

Boint-de-Galle ober schlechthin Galle (indisch Galla, d. h. Kels), eine befestigte Seestabt an der Sudwestftufte ber indobrit. Infel Ceplon, auf einem felfigen Borgebirge in ungefunder Gegenb, in der Nachbarschaft großer Zimmtwälder gelegen, besteht aus zwei Theilen und zählt 5000, mit ihrem Gebiete 28000 E. Die Petta oder Stadt der Eingeborenen liegt größtentheils awischen Baumgruppen und Garten zerstreut. Die europ. Stadt mit der Citadelle ist Sie der Regierungsbehörde und hat außer ben gewöhnlichen öffentlichen Gebanden einftodige Bohnhäuser aus gebrannten Steinen mit vortretenden Ziegelbächern und Beranden. Es befinden fich hier eine engl. Kirche, ein wesleyanisches und ein holland. Gotteshaus sowie eine Moschee. Unter ben einheimischen Gewerbtreibenden find bie Berfertiger von golb - und filberverzierten Arbeitstäftchen berühmt. Der Hafen, geräumig, sicher und mit einer großen Rhede versehen, hat für die Lage und die Fruchtbarkeit der Umgebung nur geringen eigenen Handel. In neuester Beit ift jeboch ber Bafen für ben europ. Sanbele und Reifevertehr von großer Wichtigkeit geworden als hauptstationsplat und Anotenpunkt der engl.-oftind. Dampferlinien, seitbem die Beninfular- and Driental-Steam-Navigation-Company Die Boftverbindung zwischen Europa, Indien, China, Java, den Philippinen, Japan und Auftralien eingerichtet hat. Bon B. geben, außer ben nach Mauritius bestimmten Dampfern, die Boote der genannten Compagnie birect nach Mabras, Bomban, Aben, Bulo-Benang= und Ring-George's-Sund in Australien. B., die erfte Nieberlaffung ber Bortugiefen auf Ceplon feit 1518, erhielt 1520 bas Zimmtmonopol, wurde 1642 bon ben Hollandern erobert und tam mit Ceplon (f. b.) in Befit ber Briten.

Boiffy, eine ehemals befestigte Stadt des franz. Depart. Seine-Dise, am linken Ufer der hier inselreichen Seine und an der Westbahn, 2,7 Mt. im NNW. von Bersailles, am Rande des Balbes von St. - Germain, in malerischer Gegend gelegen, ift umregelmäßig gebaut und hat (1860) 5101 E. und ein großes Centralgefängnig und Arbeitshaus. Berühmt ift ber Ort wegen der fcon von Ludwig IX. gegrundeten Biehmartte, die hier jeden Donnerstag auf einem großen Blate gehalten werben und befonders Baris mit Fleisch versorgen. Der Markt wurde von Colbert nach Sceaux, 1701 aber wieber nach B. verlegt. Jährlich findet in B. auch eine große Thierschau mit Preisvertheilung statt. Die von Ludwig IX. erbaute Seinebrude hatte einst 37 gleichgroße Bogen, beren mehrere im Intereffe ber Schiffahrt abgebrochen wurden. Das merkwürdigste Gebäude ift die Stadtfirche, welche theils aus dem 11., theils aus dem 14. und 15. Jahrh, ftammt. Bon ber großen, einft berühmten Abtei von B. ift nur noch bie Ringmauer vorhanden. Bor Erbauung des Schloffes von St. - Germain refibirten bier die Ronige von Frankreich. Im Sept. 1561 murbe ju P. in Anwesenheit Karl's IX. und des Hofs ein berühmtes Religionsgespräch zwischen ben angesehensten tath. und prot. Theologen und Geiftlichen gehalten, ber lette friedliche Berfuch zur Bereinigung ber beiben kirchlichen Parteien.

Boitiers, die Hauptstadt der ehemaligen Provinz Poiton (f. b.) in Westfrankreich und bes jetigen Depart. Bienne, liegt an der Eisenbahn (Orleans-Borbeaux) und an der Bereinigung ber Boivre mit bem Clain, zwischen ben Thalern biefer Fluffe auf einem Raltplatean, bas nur im Sübwesten mit dem übrigen Lande durch eine 1500 F. breite Landzunge (la Porte Tranchée) ausammenhängt. In ben Flugthälern ziehen fich die Borftabte bin. Die Stadt felbst hat einen fehr großen, aber zum Theil Garten, Felbcomplere und öbe Streden umichließenden Umfang, ift unregelmäßig und schlecht gebaut, mit fteilen, winkeligen Straffen, alten bethürmten Ringmauern, und gablt (1865) 31034 E. Sie ist der Sit eines Suffraganbischofs der Erzbiecese Bordeaux, eines Appellationshofs für vier Departements, eines Affifenhofs, eines Tribunals erfter Instand, eines Sandels - und zweier Friedensgerichte, einer Universitätsatabemie für acht Departements, einer Aderbau- und einer Berathungstammer für Manufacten und Rünfte sowie

einer Filiale ber Bant von Frantreich. Die ehebem übergroße Bahl ber Rirchen, Rapellen und Alöster hat fich mahrend ber Revolution bebentend vermindert. Sehenswerth find die grofie, 1152-1379 erbaute, neuerdings restaurirte goth. Kathebrale zu St. Beter, mit brei großen Schiffen, machtigen Bogen, fcbiner Orgel und bem Grabe bes Könige Richard Lowenberg von England, und die Kirche Rotre Dame la Grande, mit reicher Façade im roman. Stil. Der Tempel St. - Jean mit einem merkwürdigen Baptisterium scheint aus ben ersten Jahrhunderten zu stammen. Die Kirche der heil. Rabegunde enthält in der Arypta das Grab der Hauptheiligen ber Stadt, ber Gemablin Chlotar's I., einer thuring. Königstochter. In ber Rirche St.-Croix ruht König Bipin von Aquitanien. Der Justizpalast ist bas alte Schloß ber Grafen von Boiton aus dem 11. und 14. Jahrh. Ueber den Clain führen zwei Eisenbahn- und vier andere Brücken: zwei überspannen die Boivre, beren Thal mit dem des Clain durch einen 300 Meter langen Tunnel verbunden ift. Gine fehr schöne Promenade bietet ber Bart Bloffac mit feinem Bafferftrahl. Die 1431 von Karl VII. gestiftete Universität ift in ber Revolutionszeit eingegangen. Die jett vorhandene Alademie hat drei Facultäten (Jurisprudenz, Wissenschaften und Literatur). Außerbem bestehen eine Borbereitungeschule für Debiciner und Bharmaceuten, ein Lyceum, ein Briefter- und ein Lehrerseminar, die zwei Collegien St.- Joseph und Grand-Maison, eine Beichen-, eine Acerbau- und eine Hebammenschule, eine öffentliche Bibliothek, ein Museum, ein Botanischer Garten, ein Theater, verschiedene wissenschaftliche Gesellschaften. Auch befindet fich zu B. ein Departementalgefängniß. Die Bevöllerung unterhält Loh- und Beißgerbereien, Flachs- und Hanfspinnereien, Brauereien, mechan. Schneidemühlen und Gießereien. Auch fertigt man Handschuhe, Gänsebälge (40-50000 Stud jährlich) für Amerika, Tuch, wollene Müten, Strümpfe, Eisen- und Quincailleriewaaren, berühmten Röse, Marmorarbeiten u. f. w. Ein ftarter Sanbel wird betrieben mit Rlec-, Esparsette- und Luzernesamen, mit Erbsen, Raftanien (Marrons de Civray), Korn, Wein, Wolle, Ganfefebern, Bache, Sonig, Branntwein. In und um B. finden fich viele celt. und rom. Alterthümer; fo ber Druidenstein oder Dolmen Bierre Levée bei der Borstadt St.-Saturnin, die Reste einer Wasserleitung, eines großen Amphitheaters (les Arenes, 1857 vertauft und meift abgebrochen), 20 rathfelhafte Felsbrunnen u. f. w. B. ift das alte Lemonum im Lande der Bictavi (Bictones) und hieß im Mittelalter Bictavium. Die Stadt spielte in den verschiedenen Berioden der franz. Geschichte eine wichtige Rolle. In ihren Mauern murben bis 1405 an 23 Concile gehalten. Bahrend ber engl. Berrichaft theilte fie alle Geschide Boitous. 1569 wurde B. als ein hauptfit ber hugenotten vom Marschall Saint-André erobert und furchtbar gezüchtigt. Besonders merkwürdig ist aber Ort und Umgegend burch brei wichtige Schlachten. Im 3. 507 verlor ber meftgoth. Ronig Alarich II. Schlacht und Leben im Kampfe mit dem Frankenkönige Chlodwig in Campo Bogladenfl, d. i. nach ben neuesten Ermittelungen bei dem Dorfe Boulon (Bogladum), 31/2 Dt. füblich von Infolge biefes Siege brungte Chlodwig bie Beftgothen bis über bie Garonne guritd, morauf beren Reich auf gallischem Boben nur noch die fog. Proving Septimanien behielt. Der bei B. 18. Oct. 732 von Karl Martell über die Sarazenen unter Abd-ur-Rahman erfochtene Sieg, welcher angeblich 375000 Arabern bas Leben toftete, rettete bas weftl. Europa vor ber Gefahr, bem Islam zu verfallen. Die britte Schlacht fand auf dem 12/5 M. im Gubosten, bei dem jezigen Dorfe Mignaloux Beauvoir gelegenen Felde Maupertuis 19. Sept. 1356 zwischen den Franzosen und Engländern statt. Das etwa 12000 Mann starke engl. Heer, befehligt von Eduard (f. b.), bem Schwarzen Prinzen, hatte vor dem franz. Heere, welches über 60000 Mann zählte und vom König Johann selbst geführt wurde, sich zurückziehen müssen. Der König erreichte jedoch die Englander, folog fie ein und es tam, da fich ber Pring auf fchimpfliche Bedingungen nicht ergeben mochte, zur Schlacht. Obgleich die Tapferteit der Ritter in beiden Beeren gleich, hatte doch bas engl. Deer den Bortheil größerer Ordnung, ftrengen Gehorfams und einsichtevoller Anführung. Beim erften Zusammentreffen wurde die Borbut der Frangofen geschlagen und hierauf ber Mittelpunkt bes Beeres gesprengt. Die frang. Großen suchten fich in wilder Flucht zu retten; ber König focht tapfer, wurde aber gefangen und konnte erft nach vier Jahren feine Freiheit durch Abtretung mehrerer Provingen und mit Geldopfern wiebergewinnen.

Boitiers (Diane be), Herzogin von Balentinois, die Geliebte König Heinrich's II. von Frankreich, geb. 3. Sept. 1499, war die Tochter des Grafen von St.=Ballier, der auseinem alten Haufe der Dauphine stammte. Mit Geist und Schönheit ausgestattet, kam sie als Ehrenfräulein der Königin Claudia an den Hof Franz' I. und wußte sich nicht nur Ansehen und Einfluß, sondern auch die heimliche Neigung des Königs zu verschaffen. Schon 1514 hatte sie sich mit Louis de Breze, dem Großeneschall der Normandie, vermählt, mit dem sie zwei Töchter

zengte, beren eine sie an den Herzog von Bouiston, die andere mit dem Herzoge von Aumale verheirathete. Ihr Gemahl starb 1531. Als Heinrich II. 1547 im Alter von 29 I. den Thron bestieg, unterwarf er sich unerkärlicherweise der Herzschaft dieser 47jährigen Rokette, die ohne Reize war und schon mit seinem Bater im Umgange gelebt hatte. Er ernannte sie zur Herzschin von Balentinois, überließ ihr die Regierung und schmeichelte ihrer Eitssteit, indem er die Sinnbilder ihres Namens auf seinen Mobeln, Schlössern, selbst den öffentlichen Gebäuden andringen ließ. Deinrich II. soll in ihrem Umgange allerdings seine naturliche Brutalität versoren haben, dagegen aber verleitete sie ihn zu Brunt und Berschwendung. Ihre Habsucht war grenzenlos; so trieb sie den König zur Berfolgung der Protestanten, um sich der consiscirten Gitter derfelben zu bemächtigen. Aus Privatabssichten rieth sie auch zum Frieden von Château-Cambrésis. Nach Heinrich's II. Tode übersließen sie Guisen der Rache ihrer Rebenbuhlerin, der Königin Katharina von Medici. Diane wurde vom Hose verwiesen und starb 22. April 1566 auf ihrem Schlosse Anet.

Boiton, eine ehemalige Brovinz im westl. Frankreich, zwischen Bretagne, Anjon, Touraine, Marche, Angoumois, Saintonge und bem Meere, war 407,5 D.=M. groß, hatte zur Hauptftadt Boitiers (f. b.) und zerfiel in Ober- und Nieberpoitou. Letterm entsprechen jest etwa bie Depart. Deux-Sevres und Bendee, erfterm Bienne; einzelne Stude aber find mit Nieber-Charente, Charente, Ober-Bienne, Indre-Loire und Maine-Loire vereinigt. Das Land mar im Alterthum von den gallischen Bictones bewohnt und wurde nach ber Eroberung Galliens burch bie Römer mit Aquitania Secunda vereinigt. 3m 5. Jahrh. besetten es bie Beftgothen, 507 bie Franken. Rachdem B. vom Ende bee 7. Jahrh. bie in bie Mitte bes 8. Jahrh. im Befite bes Bergoge Eubes von Aquitanien und feiner Rachfolger gemefen war, vereinigte es Bipin mit ben Befitungen ber Krone. Gegen Ende bes 9. Jahrh, machten fich bie bon ben frunt. Ronigen eingesetten Grafen von B. erblich und legten fich ben Titel Berzoge von Aquitanien bei. Mit ber Sand der Eleonore von B. fam das Land an Rönig Ludwig VII., aber ebenfo 1152 bei beren Biedervermahlung an heinrich von Anjon und fo an England. Rönig Philipp August von Frankreich eroberte jeboch das Land 1204 wieber, und 1295 wurde es formlich an Frankreich abgetreten. Durch den Frieden von Bretigny 1360 fam es abermals an die Englander; aber nicht lange nachher nahm es ihnen Karl V. wieber ab und gab es feinem Bruber Johann, Herzog von Berri, nach beffen Tobe es Rarl VI. an feinen Sohn Johann verlieh. Bei beffen erbelofem Tobe fiel B. an die Krone Frankreich zurild, bei welcher es feitdem auch verblieb.

Bölesseich ist zleisch, welches zu längerer Haltbarkeit mit Salz und Salpeter eingemacht wird. Dies Berfahren heißt Bökeln (ober Bökeln) und soll von dem Holländer Willem Bökel 1347 erfunden worden sein, dem seine dankbare Baterstadt Bieroliet dasür ein Denkmal gesethat. Die Güte und Haltbarkeit des B. hängt ab von den Fässern, von der Zeit des Einpökelns, von der Menge Salz und Salpeter und von dem sesten Eindrücken des Fleisches in die Fässer. Die beste Zeit zum Einpökeln ist der Winter. Das so zugerichtete Fleisch wird entweder als Salzsteisch oder B. gegessen, oder, nachdem es kürzere Zeit in der Lake gelegen, geränchert. Aus den Untersuchungen Liebig's geht hervor, daß die Salzsake im Bökelsasse die Hauptbestandtheile einer concentrirten Fleischbrübe enthält, indem sie den Fleischsaft mit seinem Gehalt an Kreatinin zum großen Theile ausgesogen hat. P. verliert daßer um die in die Lake übergegangenen Bestandtheile an Nahrungswerth, und die Erscheinung, daß, wenn gesalzenes Fleisch längere Zeit die Hauptnahrung ausmacht, die Gesundheit auf die Dauer Störung leidet, wird badurch er-

flärlich (S. Confervirung ber Lebensmittel.)

Bola, Stadt und Ariegshafen in der österr. Markgrafschaft Istrien, 15 M. südsüdsstlich von Triest, an dem Meerdusen Borto delle Rose, einer der schönsten dasen Europas, der in der jüngsten Zeit durch großartige Befestigungen, Werfte, Magazine auf das trefflichste hergerichtet, durch Strandbatterien geschützt und 1850 zu einem Ariegshafen erklärt worden ist. Die Stadt ist sine sines Hafenadmiralats und eines Bezirksamtes, hat eine Aathedrallirche aus dem 9. Jahrh., eine griech. Kirche, eine Citadelle und zählt (ohne Militär, 1857) 3524 E., welche Fischsang und Holzhandel treiben. Sie zeigt noch jetzt die Spuren ihrer Blüte als Pietas Julia unter der Römer Herrschaft, namentlich unter Severus, wo sie den stolzen Titel Respublica Polonsis sührte und 50000 E. zählte. Der Hafen nahm damals die ganze röm. Flotte auf. Unter den Ruinen aus ihrer Glanzperiode zeichnen sich aus ein jetzt als Stadtthor benutzter Triumphbogen, Porta aurea genannt, den Salvia Posthuma ihrem Gemahl Sergius Lepidus errichten ließ; serner das nur in seiner Außenwand erhaltene, 866 F. lange, 292 F. breite, 75 F. hohe Amphitheater mit 144 Bogen, im Munde des Bolls Orlandina genannt, und ein ziemlich voll-

stänbig erhaltener Tempel, dessen Ausschrift «Romae et Augusto» das glänzendste Zeitalter ber röm. Kunst verräth. Die gefälligsten Ansichten bieser Denkmäler hat Cassas in der «Voyage pittorosquo do l'Istrie et do la Dalmatie» und die architektonisch genauesten Stuart und Re-

vett gegeben. Bgl. Stancovich, «Dell' amfiteatro di P.» (Beneb. 1822).

**Bolgreis** neunt man die constanten Eisanhäufungen in den Polargegenden, welche aber nur gum fleinern Theile vom Gefrieren ber Meeresoberfläche herrühren. Es ift fogar mabricheinlich, daß felbft an ben Polen, mahrend ber Sommermonate, die Giebede bes Meeres aufthaut. Das B., welches in Form von machtigen Schollen ober Ciebergen auftritt, die fcwimmenb zuweilen einige hundert fuß über die Meeresoberflache emporragen, und eine Dide von mehr als 1000 F. erreichen mögen, scheint in der Regel von Riesengletschern herzurühren, die z. B. an ben Ruften von Grönland und Spitbergen bis in bas Meer herabreichen und hier bei ihrer ftarten Abwärtsbewegung ihre untern Euben in das Meer hinausstoßen, von dem sie dann als Eisberge weiter beförbert werben, bis fie nach bem Gintritt in warmere Regionen allmählich aufthauen. Die größten nordischen Gletscher hat man an der Westfüste von Grönland gefunden, ihr unteres Enbe erreicht hier oft eine Breite von vielen Meilen und babei eine Dide von 1000-3000 f. Da fie wie die Alpengletscher an ihren Rändern zum Theil von großen Felsblöcken und kleinerm Moranenschutt bebeckt find, so tragen fie biese Steinmaffen oft auch noch weit in bas Meer hinein, und bringen badurch eine stete Translocirung von Steinmaffen hervor, welche höchst wahrscheinlich gang berjenigen entspricht, burch welche bie fog. erratischen Blode ober norbischen Befchiebe in einer frühern Beriode (ber fog. Giegeit) aus Standinavien über die nordeurop.

Rieberung verbreitet worben find.

Bolarisation des Licits. Das Licht (f. b.) wird jett betrachtet als Schwingungen eines unenblich feinen, bas gange Weltall erfüllenden Fluidums, bes fog. Aethers, und gwar geschehen bie Berichiebungen, welche bei diefen Schwingungen die einzelnen Theilchen des Aethers erleiden, in Richtungen, welche auf ber Richtung bes Lichtstrahls fentrecht ftehen. In bem gewöhnlichen Lichte erfolgen biefe Berschiebungen nach allen möglichen auf bem Strable fentrechten Richtungen; bie Physit befist aber auch Mittel, biefen Buftand in ber Beife abzuändern, bag bie Berschiebungen aller Aethertheilchen eines Lichtbündels einander parallel werden. Licht, in welchem bies ftattfindet, heißt polarifirtes, ober weil bie unendlich fleinen Bahnen, welche bie Aethertheilchen beschreiben, auf ber Richtung bes Strahles fentrecht ftebenbe gerabe Linien find. agerablinig polarifirtes» Licht. Gind nicht die Bahnen fammtlicher Acthertheilchen, fondern nur eines Theils derfelben parallel, bilbet alfo bas Licht gewiffermafen ein Gemenge aus polarifirtem und aus gewöhnlichem Lichte, so nennt man es atheilweise polarifirtes» Licht. Bur Erzeugung bes polarifirten Lichts bienen befonders drei Borgange: 1) die Zurudwerfung des Lichts an nichtmetallischen spiegelnden Flächen; 2) die einfache Brechung und 3) die Doppelbrechung. Soll ein Lichtstrahl von einer Glasfläche vollständig polarifirt zurudgeworfen werden, so muß er unter einem Winkel von 351/2 Grad (gerechnet vom einfallenden Strahle nach ber Glassläche hin) auf das Glas fallen. Fällt berfelbe unter einem andern Winkel auf, so ist das zurudgeworfene Licht nicht vollständig, sondern nur theilweise polarisirt. Für jebe burchsichtige Substanz ift ber Winkel, unter welchem ein Lichtstrahl auffallen muß, wenn er vollständig polarifirt werden foll (ber fog. Polarifationswinkel), ein anderer; er hängt in der Beise von ber Brechung bes Lichts in ber Gubstanz ab, bag bie vollständige Polarisation stets dann eintritt, wenn der zurudgeworfene Strahl auf dem in die Substanz eingebrungenen gebrochenen Strahle senkrecht steht. Für die Metalle als undurchsichtige Körper gibt es daher auch keinen folchen Polarisationswinkel. Ebenso wie bas von einer Glasplatte zurückgeworfene Licht polarifirt ift, zeigt fich auch bas burch eine folde Glasplatte hindurchgegangene Licht polarifirt, jedoch ftets nur theilweife; ber Buftand beffelben nabert fich um fo mehr bem ber vollständigen Polarisation, je schiefer das Licht die Platte durchdringt. Um dem Zustande der vollkommenen Polarisation noch näher zu kommen, läßt man das Licht in möglichst schiefer Richtung durch eine Reihe bon planparallelen Glasplatten gehen. Bahrend jedoch bas burch Buritawerfung polarifirte Licht in Ebenen schwingt, welche fentrecht auf ber Ginfallsebene liegen, fallen für das durch einfache Brechung polarisirte Licht die Schwingungsebenen mit ber Einfallsebene Bufammen. Infolge ber eigenthumlichen Clafticitateberhaltniffe bes Methers in allen mit ungleichen Achsen versehenen Arpstallen tann ein auf folche Arpstalle fallender Lichtstrahl dieselben nur fo durchbringen, daß feine Schwingungen nach zwei bestimmten von der Arpstallgestalt abhängigen, aufeinander fentrechten Richtungen erfolgen. Da nach biefen beiben Richtungen bie Clafticitäten bes Aethers und damit auch bie Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Brechung bes

Lichtstrahls verschieden find, fo wird der in den Krhstall eindringende Lichtstrahl in zwei getrennt (boppelt gebrochen), und jeder ber beiben Strahlen erfcheint polarifirt, weil eben alle feine Theile chen in parallelen Chenen schwingen. Die Schwingungsebenen ober Bolarisationsebenen beiber Strahlen fiehen aufeinander fentrecht. Besondere Apparate, um das Licht zu polarisiren und andere burchfichtige Rorper biefem polarifirten Lichte auszusegen, beigen Bolarifations-Sie enthalten entweber Blasspiegel (am beften von fdmarzem Glafe ober von farblofem Glafe, bas auf ber hintern Seite mit fowarzem Firmis überzogen ift), ober Säulen aus Glasplatten, ober Platten aus boppelbrechenben Arpftallen, welche lettere gewöhnlich fo ausgewählt, gefchliffen und jufammengefest find, daß von den beiden in ihnen durch Doppelbrechung entstehenden Lichtstrahlen nur der eine auf der hintern Seite der Platte austreten und in das Auge des Beobachters gelangen kann, während der zweite Strahl in der Blatte entweder. wie in dem Nicol'schen Prisma, durch totale Reflexion seitwärts geworfen oder, wie im dunkel gefärbten Turmalin, burch bas gefärbte Medium verschludt wirb. Gewöhnlich enthält ein Bolarifationsapparat zwei folde Borrichtungen, zwifden welchen Arpftalle, rafch abgefühlte ober ungleich zusammengebrudte Glasplatten, in Rohren eingeschloffene Fluffigkeiten u. f. w. auf ihr Berhalten gegen bas polarifirte Licht untersucht werben können. Bolarifirtes Licht erkennt man baran, bağ es fich gegen eine ber obenangeführten Polarifationsvorrichtungen, wenn biefelbe um ben einfallenden Strahl als Achfe gebreht wird, verfchieben verhalt. Fallt 2. B. polarifirtes Licht auf einen Spiegel aus schwarzem Glase unter einem Winkel von 351/2 Grab, fo wird es von bemfelben gurlidgeworfen, wenn die Schwingungeebene bes polarifirten Lichts fentrecht auf ber Ginfallsebene fteht; es tann aber nicht gurudgeworfen werben, wenn biefe Schwingungeebene in ber Ginfallsebene liegt. Außer bem linearpolarifirten Lichte gibt es auch noch freisförmig (circular) und elliptifc polarifirtes Licht. In bem freisförmig polarifirten beschreiben die einzelnen Aethertheilchen fleine Rreife und in bem elliptifchen fleine Glipfen, bereu Ebenen fentrecht auf ber Richtung bes Lichtstrahle fteben. Der Entbeder ber Bolarisation bes Lichts ift Malus (1808); ausgehend von den Borgangen bei der Spiegelung bezeichnete er die durch ben Strahl gelegte und auf ber Ebene, in welcher die Aethertheilchen fcwingen, feufrecht stehende Chene als Bolarifationsebene. Das verschiedene Berhalten der beiden im Doppelfpate burch Doppelbrechung entstehenden Strahlen fannte übrigens ichon Sunabens.

Bolartreis nennt man einen Rreis ber himmels - ober Erdfugel, welcher bem Mequator parallel ift und von ben Bolen um fo weit absteht, als die Schiefe ber Efliptit beträgt. Man

unterscheibet einen füblichen und einen nördlichen B.

Bolarländer werben im allgemeinen die um den Rord- und Südpol dis zu den Bolarfreifen gelegenen Länder genannt. Man unterscheidet demnach Südpolarländer (f. d.) und Nordpolarländer (f. d.); doch pflegt man, wenn von B. die Rede ist, gewöhnlich nur die letztern darunter zu verstehen. Häufig werden auch die nördlichen (arktischen) und füblichen (antarktischen)

Eismeere mit bem Ramen Bolarmeere bezeichnet.

Bolarftern, auch Nordpolarftern ober Nordstern, heißt gegenwärtig ein heller Stern zweiter Größe, der dem Rordpol bes himmels fehr nabe fteht. Es ift der lette Stern (a) im Schwanze bes fleinen Baren. Sein Abstand vom Bol betrügt jest 1° 24', nimmt aber jabrlich (gegenwartig um 1/1) ab. Die Annäherung an ben Rordpol wird noch etwa 300 3. fort-bauern, bis ber Abstand nur noch 21' beträgt, worauf er wieder zunimmt. Rach Jahrtausenden wird unfer jeziger P. feinen Namen so wenig mehr verdienen als vor 2000 und mehr Jahren; benn vor 2000 3. ftand er 12° vom Bole entfernt. 3m 3. 4200 wird ber Stern y Cephei als dem Bole zunächst stehend B. fein, noch später & Cephei, a Cephei, d Chgni, nach 12000 J. wird die Wega ober a Lyrae ber hellste und schönste B. fein und erst nach 25700 3. nimmt ber jetige B. biefelbe Stelle wie jest wieber ein. Die Urfache biefer Beranderung bes B. ift die Braceffion, burch welche die Lange aller Sterne jahrlich um 502/10 Secunden gunimmt und welche die Urfache ift, bag auch ber Nordpol bes himmels in 25700 3. einen Rreis um ben Pol ber Elliptit befchreibt, beffen Radius nahe 23 1/2° beträgt. Der Gubpol bes himmels hat in seiner Rabe teinen fo hellen Stern als ber Rordftern ift, doch fleht man ben 11° vom Bol entfernten Stern B der Rleinen Bafferschlange als Subpolarftern an. Die Aftronomen und Rautiter benuten ben Stern fechster Große o Octantis, ber nur 3/4° bom Gubpol eutfernt ift, als Polarstern. — Polhohe heißt bie scheinbare Bobe bes fichtbaren himmelspols über bem Horizonte ober berjenige Bogen bes Mittagefreises, welcher zwischen Bol und Borizont liegt. Sie ift ber geogr. Breite gleich.

Bolder ober Rooge nennt man in Solland und in ben flachen Ruftenniederungen Deutsch-

lands an der Nordsee ringsum mit sesten Dämmen oder Deichen in Form unregelmäßiger Bierecke eingesaßte und so gegen die Fluten geschützte Strecken des Marschlandes (s. d.), die man mittels Entwässerungskandlen oder auch eigenthümlicher Wasserhebungsmaschinen, sog. Poldermub-len, dem Wasser und den Morästen abgewonnen und in fruchtbare Fluren oder sette Grasungen verwandelt hat. Ein jeder B. oder Roog umfaßt in der Regel eine Gemeinde, schon von der ersten Eindämmung her eng verbunden, nicht wie sonst ländliche Gemeinden durch gemeinsamen Besitz, sondern durch gemeinsame Gesahr. Die Wohnungen liegen zerstreut, von tiesen Wasserüben umgeben, welche auch die Felder einschließen und entwässern. Seltener sind Dörfer, in langer Reihe am Fuße der Deiche hingebaut, wie z. B. in der Wilster und Kremper Marsch in Holstein.

Bole (vom griech, polos) nennt man in der Mathematit die Endpunkte desjenigen Rugelburchmeffers, welcher auf ber Ebene irgendeines Rreifes der Rugel fentrecht fieht, ober biejenigen beiben Buntte ber Rugeloberfläche, die von allen Buntten ber Beripherie eines Rugelfreiscs gleichweit entfernt find. Hiernach haben parallele Rugelfreise gemeinschaftliche B. Dreht sich eine Rugel nm eine Achfe, fo beifen bie Endpuntte berfelben, welche bei ber Bewegung allein in Rube bleiben, die B. ber Rugel. In der Geographie und Aftronomie find die B. der Erbe ober Eropole biejenigen Buntte ber Erdoberfläche, welche bei ber Achsendrehung ber Erbe in Rube bleiben, bie Endpuntte ber Erbachfe. Cbenfo find Die B. ber himmelstugel ober Belt = pole diejenigen Bunkte bes himmels, welche bei der fcheinbaren Umbrehung beffelben in Ruhe bleiben, ober die Endpunkte der himmelsachse. Man nennt fie auch B. des Aequators, weil ber größte Rreis, auf beffen Ebene die Simmelsachse fentrecht fteht, ber Aequator beift, und im Gegenfate zu ben B. ber Efliptit, welche von jedem Buntte ber Efliptit um 90° abstehen, wie jene von jedem Punkte des Aequators. Am himmel wie auf der Erde unterfcheidet man einen nörblichen und einen fühlichen B. (Nordpol und Gubpol). An jedem Bunkte ber Erdoberfläche befindet sich nur einer von den beiden B. über dem Horizonte und ist sichtbar; ausgenommen find die Gegenden unter dem Aequator, wo beide B. jugleich fichtbar find, aber beibe im Borizonte liegen. — Bolarbiftang beißt der Abstand eines Sterns vom fichtbaren B. In der Bhufit bezeichnet man mit dem Namen Bol zunächst beim Magnet die beiben gewöhnlich nabe an feinen Enben gelegenen Bunkte, in welchen man die von jeder feiner Sälften ausgebenben Kräfte vereinigt annehmen tann. Beibe B. werden ebenfalls wieder unterschieden in Rordund Sudpol. (S. Magnetismus und Magnetismus der Erde.) Ebenso nennt man bei den Arpstallen, welche durch Erwärmung elektrisch werden, diejenigen Punkte, an welchen fich die Elektricität besonders ftark zeigt, B., und unterscheibet, je nachdem die dort angehäufte Elektricität positiv ober negativ ift, pofitive und negative B. Bei einer ungeschlossenen Bolta'fchen Saule heißen die beiben Enden, an welchen fich die Elettricität befonders ftart zeigt, gleichfalls P., bas eine Ende ber negative, bas andere der positive P. Polar heißt sonach ein Gegenfat, wie er zwischen den beiden B. eines Magnets oder einer offenen Bolta'schen Saule fich findet, und Polarität nennt man bas Borhandenfein eines folchen Gegensages. — Auch bie Philosophie hat das Wort Polarität aufgenommen, hält aber die augegebene strenge Bebeutung nicht fest, sondern bedient sich deffelben in einem so weiten Umfange, daß fie felbst einen Gegenfat, wie zwischen ben beiben Enden einer geraben Linie, blos beshalb, weil bieselben von ihrer Mitte aus nach verschiebenen Geiten hinliegen, als polar bezeichnet. Dies bat zu vielfachen Misberständniffen und falschen Deductionen Beranlassung gegeben.

Bolet (Palogium Mill.) ist der Name einer zu den Labiaten gehörenden Pflanzengattung, welche früher mit der Gattung Montda (f. b.) vereinigt war, von der sie sich durch den fünfspaltigen, zweilippigen und nach dem Berblühen durch Haare geschlossenn Kelch und die plötlich in einen bauchigen Schlund erweiterte Blumenröhre unterscheidet. Der gemeine P. (P. vulgaro), welcher auf nassen, sandigen, öftern Ueberschwemmungen ausgesetzten Stellen des mittelern und sübl. Europa wächst, hat niederliegende, braunrothe, behaarte Stengel, gestielte, rundeliche, flache, schwach gesägte, unterseits mit eingesenkten Deldrüfen versehene Blätter, kugelige, entsernt stehende Blütenwirtel, hell-purpurrothe oder lilasarbene Blumen und zurückgekrümmte odere Kelchzähne. Die blühende Pflanze, welche eigenthümlich und stark aromatisch riecht und bitterlich scharf schweckt, ist als Heilmittel gebräuchlich und wird in ähnlichen Fällen wie die Krauseminze und Pfessenminze angewendet, wirkt aber noch kräftiger, auch gehen ihre Kräfte durch lange Ausbewahrung nicht verloren. Die Pflanze äußerlich srisch ausgelegt röthet die Haut.

Bolemit (vom griech. polemos, Krieg, Kampf, also Streittunst) heißt besonders die Theorie ber Bertheidigung der Kirchenlehre als einer biblisch-christlichen. Sie war sonst, wo sie auch Elenchtische Theologie genannt wurde, ein fehr eifrig behandelter Theil der theol. Wiffen-

schaften, bis sie seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. allmählich verächtlich wurde. Sie kumpfte gegen Christen anderer Religionsparteien, während die Apologetik (s. Apologie) es mit Nichtchristen aller Art zu thun hat. Der bedeutendste Polemiker unter den Katholiken früherer Zeit war Bellarmin (s. d.) und in neuerer Zeit Möhler (s. d.), der einen neuen Aufschwung der pro-

testantischen B. veranlagte.

Bolemo, ein griech. Philosoph aus Athen, war ein Schüler des Xenotrates (f. b.), bessen Einsluß so mächtig auf ihn wirkte, daß er seinen vorher wüsten Wandel mit dem tugendhaftesten vertauschte und nach dem Tode seines Lehrers 314 v. Ehr. sogar der Atademie eine Zeit lang mit vieler Würde vorstand. Ein Hauptsatz seiner Philosophie war, daß das höchste Gut in einem naturgemäßen Leben bestehe. — Ein anderer P., mit dem Beinamen Periegetes, Schüler des Stoiters Panätius, lebte im 3. Jahrh. v. Chr. zu den Zeiten des Ptolemäus Spiphanes und versatte mehrere histor. Werke, namentlich eine Beschreibung der in den Tempeln der berühmtesten Städte ausbewahrten Weihgeschenke und eine griech. Geschichte in els Büchern. Die noch vorhandenen Bruchstücke hat Preller (Lpz. 1838) gesammelt und erläutert. — Endlich ist noch der Sophist und Redner Antonius P. zu erwähnen, aus Laodicea in Karien gebürtig, der im 2. Jahrh. n. Chr. meist in Smhrna lebte und bei Trajan, Hadrian und Antoninus Pius in hoher Gunst stand. Er sprach mit der größten Fertigkeit in kühnen und kräftigen Ausdrücken aus dem Stegreise, misbrauchte aber sein Talent meist zu eigennützigen und ehrgeizigen Zweden. Zwei von ihm noch vorhandene Lobreden auf den Cynägirus und Kallimachus sind am besten von Orelli (Lpz. 1819) herausgegeben worden.

Polemonium, Name einer zur 5. Klasse, 1. Ordnung, bes Linne'schen Spstems gehörenden Pflanzengattung, welche der Typus einer besondern diktotylen Familie, der Bolemoniaceen, geworden ist. Ihre in Amerika, Europa und Asien heimischen Arten sind perennirende Kräuter mit abwechselnden, siederschnittigen Blättern und traubig angeordneten Blütenwickeln, deren Blüten aus einem weiten, krugförmigen, fünflappigen Kelch, einer rad- oder glodensörmigen Blumenkrone mit sünflappigem Saum, fünf niedergebogenen, im Schlunde der Blumenkrone eingesügten, därtigen Staubsüden und einem oberständigen, von einem bechersörmigen, gekerden Ringe umgebenen Fruchtknoten bestehen, aus dem sich eine dreiklappige, wenigsamige Kapsel entwicklt. Die bekannteste Art ist P. cooruleum L., Sperrkraut oder Jakobsleiter genannt, eine in den Alpen wild wachsende und sehr häusig als Ziergewächs angebaute Pflanze mit ausrechten, reichbeblätterten Stengeln und großen, schön blauen, selkener weißen Blumen. Sie verlangt guten Boden und viel Wasser und läßt sich durch Zertheilung des großen Wurzelstods leicht vermehren. Sehr schöne Arten sind ferner P. pulcheilum, P. vom Altai, P. mexicanum Cerv. und P. pulcherrimum Hook. aus Columbien, ebenfalls blaublühende Pflanzen. Auch

Diefe Arten halten im freien Lande aus.

Bolen, die größte Sbene Europas, hatte in der Zeit seines Höhepunkts als Staat einen Flächenraum von mehr als 13000 O.-M. und wurde im allgemeinen in B. und Litauen, jenes wieder in Großpolen und Aleinpolen, und jede dieser Brovinzen in mehrere Wojwohschaften getheilt. Auf diesem Raume wohnten damals 15 Mill. E., die, beherrscht von etwa 100000 adelichen Familien (der sog. Schlachta), der Freiheit der sog. Republik B. ebenso wenig theilhaftig wurden als der Fruchtbarkeit ihres Bodens. Korn und Weizen, Flachs, Holz, Honig und Wachs, trefsliche Pserde, große Heerden stattlichen Rindviehs, ein unermeßlicher Salzstod machten den natürlichen und den Handelsreichthum des Landes ans, den sischene Ströme dem Baltischen und dem Schwarzen Meere zusührten; jedoch lagen, Warschau, Bromberg, Posen und einige Städte an der schles. Grenze ausgenommen, die Gewerbe danieder, und von nationaler Oeto-

nomie war kaum eine Spur zu finden.

Die Slawen, welche im 9. Jahrh. die fruchtbaren Ebenen an der Weichsel innehatten und die unter dem gemeinsamen Namen der Lechiten oder Lachen zusammengesaßt werden, theilten sich in mehrere Böllerschaften. Bon diesen hatten die Bolanen oder die Slawen der Ebene ihre Wohnstige an der Wartha zwischen der Netze und Oder, die Masovier oder Masuren an der mittlern Weichsel, die Bialochrobaten oder Weißchrobaten an den Quellen der Weichsel, die Schlester an beiden Seiten der Oder. Die ältesten Städte in dem Lande der Bolanen waren Kruszwica, Inesen, Posen und Kalisch; im Lande der Masuren Plock, Czersk und Dobrin; im Lande der Weischrobaten Krakau, Wissica und Lublin. Im Laufe der Zeiten erlangten die Bolanen die Obermacht unter ihren Stammgenossen und daher wurde ihr Name der gemeinsame Name der lechitischen Geschlechter. Da die lechitischen Slawen, wie alle Slawen, in Gemeinden

51

Digitized by Google

gertheilt waren, fo mahrte es auch bei ihnen lange Beit, ebe fie zu einem polit. Ganzen zusammenwuchfen und in ber Geschichte Bebeutung erlangten; boch nahmen fie an ben Rampfen, bie ihre flam. Brüber mit ben Franken in Deutschland führten, thatigen Antheil. Die alteften Sagen ber Weifichrobaten foliegen fich an Kratan und deffen Unigebung an. Kratus wird als ein ebrwitrdiger Fürft und der Erbauer Rrataus genannt; feine Tochter war Banda. Die alteften Sagen ber Polanen inüpfen fich an ben See Goplo; als die alteften Fürsten werden Lech und ganze Fürstenfamilien bes Namens Lefzet und Bopiel erwähnt. Rach bem Tobe bes letten Boviel mählten die Bolanen den Biaft (f. b.) zu ihrem Fürsten, mit deffen Sohne Ziemowit die Sage größere Bestimmtheit erlangt. Der vierte Biaft, Bergog Mieczpflaw I., beiratbete 964 bie bobm. Bergogstochter Dombrowla, trat jum Chriftenthume liber und ftiftete bas erfte poln. Bisthum au Bofen (f. b.). Schon vorber war er, um 963, burch ben Marigrafen Bero gezwungen, fich ber Bobeit des rom. - beutschen Raisers Otto I. ju unterwerfen und fein Land ju Leben ju nehmen. Aber bies Abhangigleitsverhaltnig löfte fich fcon wieber unter Mieczyflam's Gohn, Boleflam I. Chrobry ober bem Großen, 992-1025, welcher ber eigentliche Begrunder B.s wurde. Diefer vereinigte alle poln. Lande unter feiner Berrichaft, eroberte Dangig und Bomerellen, bagu Schlesien, Lausitz und Mähren, und drang im Often bis Kiew vor; zeitweilig ward auch Bohmen unterworfen, bas aber balb wieber verloren ging. So reichten bie Grenzen feines Reichs angeblich von der Saale bis jum Onjepr und von der Donan bis jur Offfee. Boleflaw empfing 1000 ben Befuch bes Raifers Dito III., bei welcher Belegenheit bas poln. Erzbisthum Gnefen (f. b.) gestiftet warb, und 1024 ließ er fich burch ben Papft die Königekrone verleihen. Aber nach feinem Tobe gerieth bas Reich burch langwierige innere Rampfe und wiederholte Landestheilungen in vollständige Auflösung; die eroberten Lande trennten sich ab; anch Schlessen (f. b.) gewann unter einer piaftischen Nebenlinie feine Gelbständigkeit. Dazu hatten die poln. Theilfürsten fortwährend mit ihren Nachbarn, ben Deutschen, Ruffen, Litauern und Prengen zu tumpfen. Gegen die Breußen (f. b.) rief am Ende der Berzog Konrad von Masovien den deutfchen Ritterorden gu Bulfe, welcher feit 1230 bas baltifche Ruftenland bon ber Dber bis gum Rinnischen Bufen unterwarf.

Erft Blabiflam I. Lotjetet, 1305 - 33, verband ben Rern ber lodern Ländermaffe, Großpolen an ber Bartha, mit Rleinpolen an ber obern Weichfel, wieber zu einem Gangen, worauf fein Sohn, Rafimir III. (f. b.) ober ber Große, innere gefellichaftliche Ordnung in ben Staat einzuführen suchte. Mit ihm erlosch 1370 ber piastische Mannsstamm. Nun begann ber Abel, dem bereits Wladiflaw I. 1331 eine Art Reichstag bewilligt und dem Kasimir III. auf bem Reichstage zu Wislica 1347 Antheil an ber Gesetzebung eingeräumt hatte, feine Stimme ben Thronfolgern gegen perfonliche Borrechte zu vertaufen, die ihnen zum Nachtheile bes Ganzen bewilligt werden mußten. Die Bereinigung B.s mit Ungarn unter Rafimir's Schwefterfohn, Ludwig dem Großen, 1370-82, warb mit beffen Tod wieder aufgelöft. Weniger unnaturlich war die Berbindung B.s mit Litauen, ale die Tochter Ludwig's, Bedwig, welche nach ihres Baters Tode als Königin erwählt worden war, 1386 fich gezwungen fab, fich mit bem heidnischen Groffürsten von Litauen, Jagello (f. b.), zu vermählen, der bei ber Laufe ben Namen Bladiflam II., 1386 — 1434, annahm. Mit ihm tamen die Jagellonen auf ben poln. Thron: Bladislaw III., 1434—44, nach einer zweijährigen Thronvacanz Rasimir IV., 1446 — 92, bann Johann I. Albrecht, 1492 — 1501, Alexander, 1501 — 6, Sigismund L. (s. b.), 1506—46, und Sigismund II. (f. b.), 1546—72. Unter biefer Dynastie gewann P. an Macht und Ausbehnung. Die Deutschen Ritter mußten durch den Bertrag von Thorn 1466 Bestpreußen und Ermeland an B. abtreten und die Schuthoheit ber Republit über bas Orbensland Oftpreußen anerkennen, welches 1525 der Hochmeister Albrecht von Brandenburg mit poln. Genehmigung in ein erbliches Bergogthum umwandelte. Bei ber Auflosung bes Schwertritterordens 1561 ward Livland (f. b.) an Litauen abgetreten, mahrend Kurland (f. b.) poln. Lehn wurde. Go war B., junial ber litauische Abel feit 1569 mit bem von Groß- und Rleinpolen Eine Bersammlung bilbete, ber mächtigste Staat im bftl. Europa. Aber zugleich erlangte der Abel durch ben Banbel, ben er mit der Thronfolge trieb, beren Erblichkeit er ben Jagellonen oft streitig machte, das Recht, die Nation allein zu vertreten. Er hatte schon 1404 begonnen, Districtereichstage zu halten, auf benen er fich über sein Benehmen bei den allgemeinen Berfammlungen berieth und fich zu Parteien gestaltete; auch war ihm auf bem Reichstage zu Wilna 1430 das Recht zugesichert, daß tein Abelicher festgenommen werden könne, außer wenn er auf dem Wege des Rechts überwiesen oder beim Berbrechen ergriffen werde. Der Reichstag zu Nieszawa 1454 gab ihm das ausschließende Recht auf Krieg und Frieden, und seit 1468 geftalteten sich die eigenthitmlichen poln. Reichstage mit den Landboten, deren jeder Diftrict zwei sendete, die sich aber nicht von ihrer Instruction entsernen dursten. Unter Alexander erhielt der Reichstag sogar das Münzrecht, das der Gesehromulgation und der Oberaufsicht über die Tribunale. Der König durste nur Eingeborene vom Abel zu Erzbischssen, Bischöfen, Woj-woden, Castellanen und Ministern ernennen, welche zusammen den Senat auf dem Reichstage bildeten. Den bei der weiten Berbreitung der Resormation gefürchteten religiösen Streitigkeiten wurde dadurch vorgebeugt, daß die Dissibenten (s. d.) durch den Religionsfrieden von 1573

gleiche Rechte mit ben Ratholiten erlangten. Mit Sigismund II. starb ber jagellonische Stamm aus, und seitbem war B. förmlich ein Bablreich. Beinrich von Anjou (f. Deinrich III., Rönig von Frantreich), 1573 jum Rönige von B. erwählt, beschwor 1574 als Bahlkönig die ersten Pacta conventa, d. h. die Bahlcapitulation, welche auch alle spätern Rönige mit dem Abel abzuschließen genöthigt waren und bie ihre Macht gar fehr befchrantte. Als Beinrich, um den frang. Thron zu besteigen, nach viermonatlicher Regierung heimlich entflohen war, wurde 1575 Stephan Bathori (f. d.) als König erwählt. Nach beffen Tobe 1586 versuchte man burch die Wahl bes schwed. Prinzen Sigismund III. jum Ronige von B. Die beiben ersten nordischen Kronen zu vereinigen. Aber Schweben riß fich bald von diefer Berbindung los, und infolge beffen entbrannte ein langwieriger Rrieg zwischen B. und Schweben, ber erft burch ben Frieden von Oliva 1660 beendigt wurde; P. verlor barin Livland nebst Esthland und die Lehnshoheit über Oftpreußen. Auf den schwachen Sigismund III., 1580—1632, waren inzwischen bessen Söhne, Wladislaw IV. (f. b.), 1632—48, und Johann II. Kafimir (f. b.), 1648—72, gefolgt. Unter letterm löfte fich im Innern der loctere Zusammenhang ber polit. Masse baburch in Anarchie auf, daß bas freie Beto gefetlich murbe, nach welchem auf bem Reichstage ber Wiberfpruch eines einzigen Lanbboten ben Befchluf aller übrigen umftoffen tonnte. Religible und polit. Unterbrudung veranlaßte ben Abfall der Rosaden, die sich 1654 unter Rußlands Schutz begaben, worauf auch Smolenet, Riew und das Land öftlich vom Onjept 1667, im 13jährigen Waffenstillstande zu Anbruffow, an Rufland abgetreten wurden. Rach Johann Kafimir's Abdantung feste der niebere Abel die Bahl Michael Bisniowiecki's als König burch, ber von 1669-74 regierte. Sein Nachfolger, ber tapfere König Johann Sobieffi (f. b.), 1674-96, bestätigte jene Abtretungen an Rußland in bem Frieden von 1686. Nach seinem Tode schien der Thron dem Meiftbietenden zuzufallen, namentlich opferte ber Abbe Polignac im Auftrage Ludwig's XIV. von Frankreich, bedeutende Summen, um die Wahl auf den Bringen Conti zu leiten. Als der Kurfürst von Sachsen, August II. (f. b.), sich gegen die franz. Bartei behauptete und an Beter I. von Rufland fich anschloß, wurde die Republit in den Nordischen Krieg (f. d.) verwickelt. Unter ben flegreichen foweb. Waffen entfette ber poln. Reichstag 1704 ben Rurfürsten von Sachfen bes poln. Throns und wählte Staniflaw Lefzezynski (f. b.) zum Könige, der aber schon 1706 die poln. Krone an August II. zurudgeben mußte. Rach August's II. Tobe 1733 versuchte Stanislans mit franz. Unterftugung ben Thron wiederzugewinnen, aber mit Gulfe Ruglands und Desterreiche erlangte ber Cohn August's II., Rurfürst August III. (f. b.) von Sachsen, 1733—63, die poln. Krone. Damit das Maß der Berwirrung voll würde, hatte man seit 1717 die constitutionellen und anderthalbhundertjährigen Rechte der Difsidenten beschränkt. Die Befuiten hatten das Feuer angeschürt, und ihr ungerechtes Blutgericht zu Thorn 1724 wurde bie Lofung zu töblichem Daffe. Endlich fchloß man auf den Reichstagen von 1733 und 1736 die Dissidenten von den Stellen der Landboten, von dem Eintritte in die Gerichtshöse und überhanpt von allen öffentlichen Aemtern aus. Go waren alle Leibenschaften in verderblicher Gärung entbrannt. Nach bem Tode August's III. ward burch die vereinten Bemuhungen Ruflands und Preugens die Wahl bes Grafen Staniflam August (f. d.) Poniatowsti, 1764, jum König von B. durchgefett. Der Fanatismus der Bischöfe Soltht von Krakau und Maffalsti von Wilna, welche fich ber Wieberherstellung ber Religionefreiheit wiberfetten, war bie Saupturfache eines Burgerkriegs, ber das Land in die wildeste Unordnung stieß und das endliche Schickfal des Staats herbeiführte. Rußland nahm sich ber Sache der Dissibenten an; dagegen erhob sich die Conföberation zu Bar (f. d.) mit Unterstützung von seiten Frankreichs, und der Arieg mit Rußland brach aus. Fremde Truppen verwüsteten bas Land, und die innere Zerrüttung war so vollständig, daß die drei großen Nachbarmächte, wie Katharina II. sich ausdrückte, P. für ein Land hielten, in dem man fich nur buden burfe, um etwas aufzuheben.

Unter biefen Umftanben ichien es bem bfterr. Hofe zeitgemäß, bas Zipfer Comitat, welches

1402 von Ungarn an B. verpfändet worden war, wieder in Besit zu nehmen; er gab baburch ben beiben andern Nachbarn Rufland und Breufen ben willfommenen Borwand, die lange beabsichtigte Theilung vorzunehmen. Die brei Mächte schlossen 5. Aug. 1772 barüber einen Bertrag, und die Republik B. genehmigte endlich 18. Sept. 1773 die schon vollzogene Theilung (erfte Theilung), burch welche B. gegen 4000 D.-M. verlor. Defterreich erhielt die Graffchaft Bips, die Balfte der Wojwodschaft Kratau, einen Theil der Wojwoofchaft Sandomir, Rothreußen und Theile von Belz und Bokutien, zusammen 1280 Q.-M. mit 2,700000 E.; Breußen gang Bolnifch = Breugen, mit Ausnahme von Dangig und Thorn, und Bomerellen, jufammen 631 D.-M. mit 416000 E.; Rufland bas poln. Livland, die Salfte der Wojwodschaft Bologt, bie Wojwobschaften Witepet und Mitislaw und einen Theil von Minst, zusammen 1975 D.-M. mit 1,800000 E. Auch ber Ueberrest B.s stand von jetzt an vollständig unter dem russ. Einfluffe. Allerdings begann nunmehr eine patriotifche Bartei an ber Bieberherftellung B.s ju arbeiten, und unter bem Eindruck ber Borgange in Frankreich tam auch in B. eine Berfaffungsreform zu Stande. Das Bahlreich follte aufgehoben und der britte Stand in die National= repräfentation aufgenommen werben. Dies waren bie Grundlagen ber Constitution vom 3. Mai 1791, ber Fox und felbst Burte große Lobspruche ertheilten und bie auch Breufen billigte. Aber Rufland verwarf fie und fand wie gewöhnlich Berbundete an bem verratherischen Theil bes poln. Abels, ber zu Targowicz (f. b.) eine Conföderation gegen die bereits vom Reichstage angenommene Constitution geschloffen hatte. hierauf verließ Breugen die Sache ber Republit und willigte 4. Jan. 1793 in eine zweite Theilung B.6. Rufland befam 4553 Q.-M. mit 3 Mia. E., die Refte ber Bojwodichaften Bologt und Minst, die Balfte ber Bojwodichaften Nowgorobet und Brzesc, die Utraine, Bobolien und die öftl. Salfte Bolhnniens; Breuffen 1060 Q.-M. mit 1,100000 E., die Wojwohlchaften Bofen, Gnefen, Kalifch, Sieradz, Lenczic und halb Rawa, nebst Danzig und Thorn, die Balfte der Wojwobschaft Brzesc und bas Landchen Dobrzyn und die Festung Czenstochau. Mit Gewalt wurden von ruff. Seite die durch folche Behandlung empörten Glieber bes Reichstags genöthigt, die Zerstücklung ihres Baterlandes zu genehmigen. Da erhob fich Rofciufgto (f. b.) an ber Spipe ber Confoberation bon Rrafau, Marg 1794, jum beil. Kampfe für Baterland und Freiheit. Doch es war zu fpat. Ohne Festungen, ohne Taktit, ohne Bundesgenoffen, ja ohne Baffen, mußte die Nation gegen Ruffen, Breußen und Desterreicher nach bem Tage von Maciejowice, 10. Oct., und nach bem Falle von Braga, 4. Nov. 1794 unterliegen. hierauf ward burch Tractat vom 24. Oct. 1795 die britte Theilung B.s enbgültig geregelt. Rugland erhielt 2030 D. = Dt. mit fast 1,200000 E., Breußen 997 D.=M. mit beinahe 1 Mill. E. und Desterreich 834 D.=M. mit mehr als 1 Mill. E. Dem König Stanislam August wurde ein Gnadengehalt ausgesept, bas er in Betersburg vergehren niufte, wo er 1798 ftarb. Go verschwand B. aus ber Reihe ber Staaten, und bie Weftmachte, Frankreich und England, fcwiegen bagu.

Die Ausbreitung der Napoleonischen Macht, für die eine poln. Legion unter Dombrowsti (f. b.) eifrig gestritten, gab einem Theile von B. wieder eine scheinbare nationale Eristens. Aus bem Tilfiter Frieden und ben Abtretungen Breugens ging 1807 bas Bergogthum Barfcau hervor, welches in König Friedrich August (f. b.) von Sachsen feinen Regenten erhielt and nach frang. -rheinbundischen Grundfagen organisirt warb. Es gefchah wol manches für Bebung ber Maffen, allein ber Drud bes Rriegs, ber Conscription, ber Continentalsperre ließ eine gesunde Wohlfahrt nicht auftommen. Wol aber nahm bas Land an ben Rämpfen Napoleon's fowol gegen Desterreich als in Spanien rühmlichen Antheil. Der Wiener Friede (Oct. 1809) vergrößerte bas Berzogthum burch bie Erwerbung von Bestgalizien, und es erwachte um fo mehr die Hoffnung, Napoleon werbe mit der Wiederherstellung des nationalen B. Ernft machen. Wie ungegründet diese Erwartung war, erwies sich im Feldzuge von 1812, indem Napoleon auch jett nur Solbaten aus B. ziehen wollte und an eine aufrichtige und großartige Entflammung bes Nationalgeistes nicht bachte. Das Berzogthum Warschan fand burch bie Ratastrophe bon 1812 fein rasches Ende. Rach der Bestimmung des Congresses zu Wien follte fortan die Stadt Krakau (f. b.) mit ihrem Gebiete eine felbständige Republik bilben, der auf dem rechten Weichselufer beginnende Begirt nebst dem im Wiener Frieden an Aufland abgetretenen Tarnopoler Rreis an bas ofterr. Ronigreich Baligien (f. b.) gurudfallen, ber Rulmifche und Dichelauifche Rreis, Thorn mit feinem Gebiete, ferner Theile von Posen und Kalisch unter dem Namen eines Großherzogthums Bosen (f. d.) an Breußen abgetreten werben, alles übrige aber mit dem ruff. Reiche als Konigreich Polen in ber Beife vereinigt werden, daß feine territoriale Ausbehnung bom Ermessen des Kaifers abhing, seine Berwaltung aber von der russischen gesondert sein sollte.

Eine Berfaffung, die Raifer Alexander I. 27. Nob. 1815 nach bem Mufter ber frang. Charte erließ, verfprach ben Bolen eine Landesvertretung aus zwei Rammern bestehend und eine eigene Berwaltung, die in Abwesenheit bes Zaren ein Statthalter führen follte. Erfter Bicekonig mar General Zajonczec; ihm ftand aber in Rowofilzow ein ruff. Commiffar, bem namentlich bie geheime Bolizei übergeben war, und in Groffürst Konstantin ein russ. Militargouverneur entgegen. Zwar wurde 27. Marg 1818 ber erfte Reichstag eröffnet, aber es offenbarte fich bald, wie es mit bem constitutionellen Leben in B. wenig auf fich haben follte. Als ber zweite Reichstag, im Sept. 1820 eröffnet, mehrern Borfchlagen ber Regierung entgegentrat, ergoß fich schon die kaiferl. Ungnade über die Bolksvertretung. Durch die Zusatzacte zur Constitution (Febr. 1825) ward die Preffreiheit beschränkt und die zweijährige Periodicität und Deffentlichkeit der Reichstagsverhandlungen aufgehoben. Der Tod Raifer Alexander's verschlimmerte das Berhaltniß noch. Der Ginflug bes ichroffen und gewaltthätigen Großfürsten Konftantin wurde nun unbeschränkter, zumal ba nach Zajonczec's Tobe bie Statthalterschaft nicht mehr besetzt warb. Unter Diefen Berhaltniffen gewann ber Gebante, Die ruff. Berrichaft abgufdutteln, immer mehr Anhanger im Lande. Geheime Berbindungen unter ber Jugend, im Beere, jahlreiche literarifche Bereine u. f. w. waren bie Trager jener Ibee ober tamen ihr burch Erwedung bes poln. Nationalgeistes zu Bulfe. Unter ben Gelehrten war es namentlich Lelewel (f. b.), unter ben Dichtern Abam Mickiewicz (f. b.), welche bie Bflege biefer nationalen Opposition auf bem geiftigen Gebiete leiteten. Rach ber petersburger Rataftrophe vom Dec. 1825 (f. Rugland) kant bie Regierung auch biefen poln. Gebeimgefellichaften auf bie Spur, und mehrere hunderte bon Theilnehmern wurden verhaftet und auf Hochverrath angeklagt. Raifer Nikolaus I. wies die Enticheibung über die Civilpersonen bor ben Senat, ber fie jum lebhaften und laut ausgesprochenen Misvergnügen bes Baren faft fammtlich freifprach (17. Oct. 1828). Alle biefe Borgange hatten bie Barung zu einer hohe gesteigert, von der auch ber im Mai 1830 eröffnete lette Reichstag Beugniß gab. Hierzu kamen noch bie aufregenden Nachrichten von den gelungenen Revolutionen in Frankreich, Belgien u. f. w. Go brach 29. Nov. 1830 bie Insurrection in Warschau aus. Gin Säuflein Alademiter und Fahnriche überfiel am Abend bas Belvebere, bie Refiben, bes Groffürsten, und zwang biefen, mit einem Theile ber Truppen (die andern waren übergegangen) die poln. Hauptstadt zu verlaffen. Bis zum 13. Dec. 1830 hatten die Ruffen bas Rönigreich B. vollständig geraumt, und bas gange Land erflarte fich einmuthig für die Bewegung.

Die Revolution war ein gelungener Haubstreich, in der größten Tollfühnheit unternommen, und ju einem Rampfe, wie er bevorftand, nichts vorbereitet. Rur zeigten fich die Ruffen ebenfo wenig gerüftet und gewährten badurch ber Bewegung Zeit genug, fich in ihrer ganzen Macht zu entfalten. Bunachst nahm die Aristofratie in B. die Gewalt an fich. Den Oberbefehl über die Armee erhielt General Chlopicki (f. b.); auch ward eine provisorische Regierung unter dem Borfite bes Gurften Abam Czartorpfti (f. b.) bestellt, zu welcher man, ber bemofratischen Partei zu Liebe, Lelewel hinzugezogen hatte. Schon jett aber zeigte fich ber Zwiespalt ber Parteien unverkennbar. Bagrend bie Demokraten offenen Bruch mit Aufland wollten, dachten die Aristokratie und namentlich Chlopicki an eine friebliche Ausgleichung mit dem Zaren. In diesem Sinne fendete man eine Gefandtichaft nach Betereburg und icheute fich fichtbar, die außerfte revolutionare Energie ju entfalten. Es verftrich eine toftbare Zeit, in ber Rufland fich ruftete, und bann ertheilte ber Bar ber Gefandtichaft einen Befcheib, ber auf unbedingte Unterwerfung lautete. Chlopicki, welcher inzwischen die Dictatur in die Hand genommen und der Agitation der bemofratifchen Bartei fchroff entgegentrat, fab mit dem Scheitern ber Berhandlungen in Betersburg seinen Plan vereitelt; er legte seine Stelle nieder, und Fürst Michael Radziwill ward jum Oberbefehlshaber bes Beers gewählt. Nunmehr brach die poln. Revolution alle Bruden hinter fich ab, und der feit Dec. versammelte Reichstag sprach 25. Jan. 1831 die Abfepung des haufes Romanow vom poln. Throne aus. Neun Tage darauf erklärte der Reichstag, daß er auch die russ.-poln. Brovinzen unter seinen Schutz nehme, und decretirte 3. Febr. beren Wiebervereinigung mit bem Ronigreiche B. Aber unterbeft mar ber ruff. Felbmarfcall Diebitsch (f. b.) mit 120000 Mann und 400 Kanonen über ben Bug gerückt, und brang gegen Warschau vor. B.m 14. Febr. an folgte Gefecht auf Gefecht. Nachbem die Bereinigung ber verschiedenen ruff. Armeecorps trot aller hinderniffe bewerkstelligt worden, tam es 25. Febr. zu einer blutigen Hauptschlacht bei Grochow. Rach tapferster Gegenwehr mußten die Polen sich über die Beichfel nach Barfchau gurudziehen und hielten auf dem rechten Ufer nur noch den Brudentopf von Braga befest. Nunmehr legte Radziwill das Commando nieder und erhielt zum Nachfolger ben General Strapnecki, der demnächst mehrere kleinere Erfolge hatte. Auch

ward jest General Dwernicki mit einem Streifcorps entsenbet, um im Ruden ber ruff. Armee bie bormals poln. Subprovinzen (Bolhynien, Bodolien, Utraine) zu insurgiren; aber biese Erpedition mislang, und Dwernicki mußte 27. April auf öfterr. Gebiete eine Zuflucht suchen. Die Hauptarmeen standen sich unterbeß wochenlang beobachtend gegenüber, bis 26. Dai eine zweite große Hauptschlacht bei Oftrolenka (f. b.) erfolgte, ohne eigentlich entscheibendes Resultat. Allerbings traten bie Bolen, die hier ben größten Theil ihrer Rerntruppen verloren, fofort ben Rudjug nach Warschau an; aber auch bie Ruffen hatten febr gelitten und wagten teine Berfolgung. Bu ber beiberseitigen Erschöpfung tam noch ber Ausbruch ber Cholera, die in B. auf die furchtbarfte Beise withete und im Juni auch ben Felbmarfchall Diebitsch und ben Großfürsten Ronftantin hinwegraffte. So fand abermals eine langere thatsachliche Baffenruhe statt, die nur durch eine Bum Theil rühmliche, aber gang erfolglose poln. Expedition nach Litauen, unter Führung ber Benerale Gielgub und Dembinfti, geftort warb. Ingwischen waren die biplomatischen Agenten ber warschauer Regierung überall im Auslande bemitht, für B. Silfe und Unterftützung nachzusuchen; aber fie fanden nur unfruchtbare Sympathien. Gelbst Frantreich und England lehnten jebe ernstliche Intervention ab und überließen B. feinem Schickfale. Der neue Dberbefehlshaber der ruff. Armee, Bastewitich (f. b.), zog nunmehr die Beichfel ftromabwarts und bewertstelligte 27. bis 29. Juli ben Beichselübergang bei Braclamet, unweit ber preuß. Grenze; bann rudte er auf bem linten Ufer bes Stroms wieber langfam gegen bas auf biefer Seite fchlecht befeftigte Warschau vor. Der Zustand in ber Hauptstadt verhieß nur Unglud. Bahrend bas Boll auf bem Lande in feiner Theilnahme an bem Rampfe nachließ, ftritten fich bort die Parteien in veren zu nutilofer Erbitberblichem Baber. Die Ariftofratie schien noch immer de Doffnung aufzugeben, die Demokratie aber sah überall Berrath und regte die Master näherten sich terung auf. Als nun Baskewitsch gegen Warschan vorrückte, zögerte Strzyneck geberbefehls genden Borftellungen bes Reichstags, eine Schlacht anzunehmen, und die Ruffen ant und zog genden Borstellungen bes Reichstags, eine Schlacht anzunehmen, und die Ruffer icht und zog ber Hauptstadt bis auf wenige Stunden. Run ward (10. Aug.) Strzynecki best en Scenen entsetzt und Dembinski zu bessen Rachfolger ernannt, aber auch dieser mied die Schlatz, wurden sich auf Warschau zurud. Unter dem Eindrucke dieser Borgunge erfolgten die blutigemuth bes ber Nacht bom 15. jum 16. Aug. Mehrere gefangene Generale, bes Berraths bezichtig, bantte aus den Gefängnissen gerissen und ermordet; auch an ganz Unschuldigen ward die Beprafi-Bobels geubt. Die Regierung, an beren Spitze noch immer Fürst Czartorysti stand wurden baranf ab, und ber Reichstag ernannte 17. Aug. General Krukowiecki zum Regierun Berbinbarauf ab, und der Reichstag ernannte 17. Aug. General Krutowiech zum vegierungserdusbenten, während General Malachowsti den Oberbesehl über das Heer erhielt. Nunmehre machen zwei poln. Armeecorps detachirt, um Warschau zu verproviantiren und dem Feinde die Gene die dungen abzuschneiben. Doch Passtewitsch ließ sich durch diese Flankenbewegungen nicht irredar zu und ritäte mit seiner ganzen Macht gegen Warschau vor. Am 6. und 7. Sept. stürmt emäß Russen die Stadt; die Polen leisteten verzweiselten Widerstand, aber die Uebermacht worderigen. Da schloß Krusowiecki 7. Sept. morgens eine Capitulation mit Passtewitsch, der genete. B. unter Ausbedingung einer Amnestie sich unterwarf. Allein der Reichstag wollte diesen kann war der Generalier in abzungenisch gestander und Riemaiemist Regierungsprässen war der trag nicht genehmigen, worauf Krutowiecti abbantte und Niemojewsti Regierungspräfibent witer Dieser schloß am Abend bes 7. Sept. eine blos militärische Capitulation, wodurch Warfd und Braga den Ruffen übergeben wurden; dagegen erhielten die poln. Regierung, Reichstag nike. Armee freien Abzug nach ber Festung Modlin. Es war die Absicht, den Kampf noch weiter ! fortzuseten. General Rybinsti übernahm bas Obercommando und versuchte alle poln. Streit= 1 frafte bei Moblin zu concentriren. Aber die betachirten poln. Corps waren bereits von ber Ruffen abgeschnitten und wurden binnen kurzem über bie Grenze nach Galizien und Krakau ge- e brangt. Bon Moblin aus murben nochmals Unterhandlungen mit Bastewitich angelnüpft; boch biefer forderte jest unbedingte Unterwerfung und Gidesleiftung für ben aRaifer» Nitolaus. Liez ber gingen aber die Bolen in die Berbannung. Der Rudzug ward von Modlin weiter nach Bloc und bon ba an die preuß. Grenze fortgefett. Am 25. Sept. traten Regierung und Reichstag hinüber, 5. Oct. folgte Rubinsti mit der Hauptarmee, worauf auch die letten poln. Festungen Modlin und Zamoec (9. und 24. Oct.) fich ben Ruffen ergaben. Go endete ber Aufftand, bem bie alten Büge poln. Befens, bie glanzenben wie bie Schattenfeiten, Tapferkeit und Enthufiasmus neben Selbstfucht, Parteigeist und engherzigem Standesstolz tren abspiegelte.

Der Ueberwältigung folgte bas Strafgericht. Die Constitution von 1815 wurde aufgehoben, bie angesehenen Theilnehmer bes Aufftandes nach Gibirien geschickt ober jum militarischen Strafbienfte verurtheilt, zahlreiche Confiscationen vorgenommen, die Universitäten Barfchau und Wilna aufgehoben, die obern Klaffen ber Gymnaften und bes Cabettenhaufes zu Ralifch auf-



gelöft, beffen Boglinge in ruff. Militarfchulen verfett, die poln. Golbaten in die ruff. Armee eingereiht. Die Amnestie, die 1. Nov. 1831 verkundigt wurde, enthielt ungahlige Ausnahmen. An die Stelle der Berfaffung trat das Organische Statut vom 14. (26.) Febr. 1832. Daffelbe hob ben Reichstag auf und erfette ihn burch einen Staatsrath, beffen Mitglieber ber Raifer ernannte, und die nicht geborene Bolen ju fein brauchten. Die Steuern murben nach bem für das übrige Rugland geltenden Mafftabe geordnet. Die oberfte Leitung der Berwaltung, früher von verantwortlichen Ministern geführt, wurde einem Administrationsrathe übertragen, ber unter dem Statthalter Bastewitfc ftand. Gine andere Bestimmung fügte bingu, daß bei bem Berfahren gegen Staatsverbrecher bie in Rufland geltenden Berordnungen gu Grunde liegen follten. Mit biefem Spfteme eng verbunden mar bie unerhorte Strenge polizeilicher Leberwachung, die Absperrung bes Landes vom Bertehr mit bem Auslande, die hemmung jeder nicht ruff. Thatigleit in der Breffe. Ginzelne abentenerliche Berfuche (1833), neue Aufftande bervorgurufen, fteigerten nur die polizeiliche Bachfamteit gegen Menfchen, Bucher und Zeitungen. Zugleich trat immer unverhüllter der Plan hervor, P. zu ruffificiren. Die der Krone zu= gefallenen Guter der Emigrirten wurden als Majorate an Ruffen verliehen und follten nur auf Nachkommen griech. Glaubens vererbt werben durfen. So wurde mitten in B. eine ruff. Aris ftotratie begrundet und ber Anfang gemacht, ber griech. Religion Eingang ine Ronigreich ju verschaffen. Rach bem Schulplant von 1833 follte bie poln. Jugend vor allem Ruffisch lernen und ins russ. Wesen eingeführt werden. Die alten Lehranstalten wurden in diesem Sinne umgestaltet, die frühern Lehrbücher beseitigt und neue eingeführt. Niemand sollte auf den ruff. Universitäten zugelassen werden, kein poln. Ebelmann ins Militär eintreten können, überhaupt seit 1840 niemand ein öffentliches Amt erhalten, der nicht der russ. Sprache vollsommen mächtig sei. Die Wojwodschaften wurden in Gubernien umgewandelt. Das voln. Münzwesen wurde durch einen Utas von 1842 auf den ruff. Fuß gefest und überhaupt bis auf den Ramen die Umwandlung ber poln. Berhaltniffe ins Ruffifche confequent durchgeführt.

Indessen blieb die Emigration, die freilich in der Berbannung die alte poln. Uneinigkeit darstellte, unermudet thatig, eine neue Erhebung vorzubereiten. Borzugsweise mar es die demokratische Bartei, welche in diesem Sinne wirkte. Man theilte zu dem Zwecke bas ehemalige poln. Reich in fünf Regionen (Bofen, Krakau, Galizien, Königreich B., Litauen), und zahlreiche Emissare bereiften die einzelnen Gebiete. Zugleich suchte man durch Berbreitung socialistischer und communistischer Doctrinen die Maffen in Bewegung zu setzen. Zwischen bem 17. und 21. Febr. 1846 sollte die Erhebung in allen fünf Bezirlen zugleich stattfinden. Aber der zum Lenter bes poln. Aufftandes bestimmte Ludwig Mieroflamfti (f. b.) wurde bei Gnefen gefangen gewommen und viele Berdachtige in Bosen und Westpreußen verhaftet. Gin in der Nacht vom 2. jum 3. Marz von Kurnit aus gemachter Berfuch zur Ueberrumpelung Pofens mislang, und ebenso wurde in Ruffisch - Polen der zu Siedlee unternommene Revolutioneversuch vereitelt. Bedeutender schien sich ber Aufstand in Kratan zu entwickeln, wo Tyssowsti als Dictator die Leitung der Dinge übernommen hatte. Doch faben fich die Insurgenten schon nach zehn Tagen genöthigt, die Stadt in der Nacht vom 2. zum 3. Marz zu verlassen, und tage barauf ergaben fie fich den Preußen. Sochst tragisch gestaltete fich der Aufstand in Galizien. Statt fich vom Abel jum Aufstande fortreißen ju laffen, erhob fich das durch die Fronen gedrildte ruthenische Landvolk gegen die Ebelleute felbst. Es rotteten sich in den Areisen Tarnow, Jasto, Sandecz und Rzefzow große Daufen von Bauern unter Führung des Jatob Szela zusammen, überfielen bie Ebelhöfe, brannten und plünderten, und morbeten hunderte von adelichen Gutebefigern. Krafau verlor infolge des Aufftandes, vermöge einer Berabredung der öftl. Mächte, feine Un-

abhängigfeit und ging im Nov. 1846 an Defterreich über.

Durch die Revolution von 1848 erhielt die kaum beschwichtigte Bewegung in B. einen neuen Anstoß. Die poln. Emigration verslocht sich aus innigste in die revolutionären Erschütterungen dieses Jahres. In Frankreich, Dentschland, Italien, überall tauchten poln. Revolutionäre auf und führten ihren Rachekrieg gegen die bestehende Ordnung. Auch im poln. Lande selbst schien eine neue Zeit anzubrechen. Sogar in Russischen, wo die Regierung am besten gegen einen gewaltsamen Schlag gerüftet war und mächtige Militärmassen vereinigt standen, regten sich die alten Wünsche, und es ging, freilich vergeblich, eine Deputation nach Petersburg, um die Wiederherstellung des Zustandes von 1815 zu verlangen. In Krakau ward gleich nach dem Ausderhuch der wiener Märzrevolution von 1848 eine Amnestie verkündigt. Rasch strömten num Emissare und Ausgewanderte nach dem österreichischen B. herein, und als die Behörden dem veitern Zuströmen wehren wollten, brach 26. April eine Bewegung los, die nur nach heftigem

Rampf unterdrückt ward. Die Regierung suchte burch bas Bersprechen, die Roboten auf Staatetoften abzulbfen, und burch Berfundigung einer neuen Amnestie die Beruhigung berguftellen. In Breufen waren infolge ber Berliner Margrevolution bie gefangenen Filhrer ber Polenverschwörung von 1846 befreit worden, und eine poln. Deputation, die um nationale Reorganisation Bosens petitionirte, erhielt die Berheißung, daß ihr Berlangen erfüllt werden follte. Raum war biefe ber beutichen Bevollerung nichts weniger als erwunfchte Berbeifung gemacht. als fich gleichwol im öftl. Theile bes Großbergogthums bewaffnete poln. Saufen fammelten und an bericiebenen Orten Widerstand gegen die preuß. Behörden und Truppen versuchten. Die preuß. Regierung fandte nun den General Willisen als Commissar nach Bosen, ber ein Abtommen mit den Aufftändischen traf, wonach die Wunsche nationaler Reorganisation erfüllt, aber auch ber bewaffnete Biberftand fofort aufgegeben werben follte. Doch bie Bolen fuhren fort, fich zu bewaffnen; bie beutsche Bevölferung aber widerstrebte mit allen legalen Mitteln und großem Gifer bem poln. Reorganisationsprojecte. Gine königl. Cabinetsorbre vom 26. April 1848 schied bas Gebiet bes Großherzogthums in ein zur poln. Reorganisation bestimmtes. welches eigene conftitutionelle Berfaffung, nationalen Schulunterricht, Berichtsverfaffung und Abministration erhalten follte, und in ein anderes (ben ehemaligen Retebistrict, die Rreife Birnbanm, Meferit, Bomft, Fraustadt, Samter, Bud, Die westl. Theile von Obornit und Pofen fammt ber Festung Bosen, die fübl. Theile von Kröben und Krotoschin, außerdem die Stadt Rempen), welches zur Aufnahme in den Deutschen Bund bestimmt war. Indeffen bauerten bie aufrührerischen Bewegungen fort und die in mächtigen Zugen herbeitommenden Emigranten schütrten bas Feuer. Endlich ward General Pfuel mit unbeschränkten Bollmachten bingefandt. Derfelbe verhängte den Kriegezustand, zersprengte die einzelnen Haufen, nahm Mieroflamfti felbst gefangen und machte, Mitte Mai 1848, bem Aufstande ein Ende. Die nationale Reorganisation ward indeffen nicht aufgegeben. Gine Demarcationelinie, die später der General von Schäffer als Reichscommiffar befinitiv festfette und bie beutsche Rationalversammlung gu Frankfurt (Febr. 1849) genehmigte, schied das dem Deutschen Bund einverleibte Bosen von bem zur nationalen Gelbstregierung bestimmten, bas in Krofcewfti ben Chef einer poln. Berwaltung erhielt. Bugleich erfolgte eine Amnestie wegen ber aufständischen Bewegungen. Die Politit ber Restauration, die mit bem 3. 1850 allerwarts ihre Siege feierte, machte jeboch bie Zugeftundniffe an die Bolen wieder rudgangig. In Ruffifch = Bolen fchritt bie Bolitit ber Einverleibung rücksichtslos fort, und 1850 erfolgte die bedeutungsvolle Berfügung, daß die Zolllinie zwischen P. und Ruffand fallen folle. In Defterreich ward 1850 und 1851 die Befammtstaatspolitik auch auf Galizien angewandt und das Land auf österr. Fuß organisirt. In Bofen wurde (Febr. 1850) bie Demarcationslinie aufgehoben und damit die Biederherstellung ber alten Zustände vorbereitet. Die poln. Emigration suchte und fand in den ungar. Kämpfen von 1848-49 einen neuen Schauplat ihrer Thatigfeit; aber im eigenen Beimatlande hatte bas poln. Element überall an Terrain verloren.

Das nächfte Jahrzehnt mar ber poln. Nationalfache feineswegs gunftiger. Die Hoffnungen, welche die poln. Emigration an die Thronbesteigung Rapoleon's III. kulpften, erwiesen sich foon mahrend bee Drientfriege ale trugerifd. Im Großherzogthum Bofen fchritt bas Deutschthum burch feine wirthschaftliche Ueberlegenheit zwar langfam, aber unaufhaltsam vorwärts, und wenn es auch mit Gulfe ber tath. Beiftlichkeit gelang, fortwährend eine Ungahl poln. Abgeordneter auf den preuß. Landtag zu entsenden, so machten doch die Reden und Proteste dieser poln. Fraction teinen besondern Eindruck mehr. (S. Preußen.) Im ruff. Königreich P., wo nach Bastewitsch's Tode ber General Fürft Michael Gortschatow als Statthalter fungirte (Febr. 1856 bis Mai 1861), trat seit der Thronbesteigung Alexander's II. eine wesentliche Milberung bes Regierungssystems ein. Bei einem Besuche in Warschau im April 1856 verfprach ber Raifer Amnestie für die Emigranten und Reformen in der Berwaltung, betonte aber zugleich, daß die bestehende Ordnung aufrecht erhalten werden solle, und warnte streng vor fernern «Träumereien». Zunächst concentrirte fich das öffentliche Leben B.s in dem großen landwirthichaftlichen Bereine zu Barfchau unter Borfits bes Grafen Anbreas Zamonffi, ber an 5000 Mitglieber guhlte und eine lebhafte Thatigfeit entfaltete. Inobesondere beschäftigte fich biefer Berein mit der Bebung bes Bauernstandes. Die Bauern hatten zur Zeit des Berzogthums Barfchau burch die Napoleonische Gefetgebung allerdings die perfonliche Freiheit erhalten, aber durch bas Berhältniß ber Zeitpacht mit Frondiensten waren fie gang von bem Grumdabel abhängig geblieben. Während ber Revolution von 1830—31 hatte der Abgeordnete Szaniecki vorgeschlagen, die Bauern zu Grundeigenthümern zu machen und ihnen durch Gesetz

ben Besitz ihrer Pachtgüter zu verleihen; aber der Antrag war damals vom Reichstage kalt aufgenommen und in einem Ausschusse begraben worden. Jest, wo auch in Rußland selbst die Aussedungen verhandelt wurde, nahm der landwirthschaftliche Berein die Frage wieder auf und suchte die wohlwollenden Absichten des Kaisers Alexander II. noch zu überbieten. Diese Berhandlungen veranlaßten jedoch eine neue Aufregung im Königreich B., welche die russ. Behörden mit Mistrauen beobachteten, und die poln. Emigration schütte das Feuer. Dazu kam, daß in Galizien durch das österr. Octoberdiplom von 1860 neue Hoffnungen geweckt waren. Die Polen in Galizien forderten geradezu eine sast vollständige Autonomie und national-poln. Reorganisation dieses österr. Aronlandes, wogegen jedoch die ruthenische Bevölsterung von Ostgalizien entschieden remonstrirte. Zwar wurden die Forderungen der Polen in Galizien nicht erfüllt; aber unter dem spätern österr. Ministerium Belcredi gewann das poln. Element vollständig das Uebergewicht, und mit Hilse des kaiserl. Statthalters Goluchowsstikonnten sogar die galiz. Bolen einen Sprachzwang gegen ihre ruthenischen Landsleute geltend machen. (S. Desterreich.)

Im Königreich B. machte die nationale Opposition sich zu Ende des 3. 1860 bemerkar. Nachbem bie Bevolkerung von Warschau gegenüber ber Zusammenkunft ber brei Souverane von Ruffland, Defterreich und Breuften (22. bis 26. Oct.) ein eifiges Stillschweigen gezeigt, begannen am Jahrestage der Revolution von 1830 die revolutionaren Kundgebungen. Bei einem Trauergottesbienft im Rarmeliterflofter 29. Nov. 1860 ftimmte bie Bolfemenge einen religios = patriotischen Hymnus an, in dem die Befreiung des Baterlandes erfleht mard. Diese Demonstration fand im ganzen Lande Nachahmung und wiederholte fich immer häufiger, obwol bie Polizei bagegen einschritt. Dazu fprach fich jest ber landwirthichaftliche Berein einstimmig bafür aus, daß ben Bauern formliches Grundeigenthum zu gewähren fei (24. Febr. 1861). Am 25. Febr. 1861, ale bem Jahrestag ber Schlacht bei Grochow, ward in Warschau eine großartige Proceffion veranstaltet. Bei biefer Gelegenheit und ebenfo 27. Febr. tam es au Conflicten, wobei das ruff. Militär einschritt und mehrere Tobte auf dem Blate blieben. Um bie Aufregung zu beschwichtigen, versprach ber Statthalter Gortschaftow eine ftrenge Unterfuchung und bewilligte bie Ginfepung eines Sicherheitsausschuffes unter Borfit bes Grafen Anbreas Zamonffi. Das Militär ward in die Rafernen zuruckgezogen und die Austibung ber ftabtifchen Polizei ben Bürgern und Studenten anvertraut. Gleichzeitig nahm Gortichafow eine an ben Raifer gerichtete Abreffe entgegen, worin die Bunfche bes Landes nach Biederherftellung feiner Nationalität und feiner freien Institutionen ausgesprochen maren. Die Regierung in Petersburg misbilligte jedoch diese Schwäche des Statthalters. Es wurden zwar burch faiferl. Utas vom 26. März verfchiebene Reformen für B. verfprochen, namentlich bie Ginfepung eines besondern Staatsraths und einer Commission für Cultus und Unterrichtswesen in Warschau sowie auch die Errichtung von wählbaren Gubernial-, Kreis- und Municipalräthen. Aber auf bie warschauer Abreffe erfolgte eine ftreng abweisenbe Antwort, ber Gicherheitsausschuß und die blirgerliche Bolizeiwache wurden beseitigt, und auch ber landwirthschaftliche Berein, beffen Organisation man ale bie Seele ber Bewegung aufah, ward 6. April unterbrudt. Darauf fanden 7. und 8. April vor dem warschauer Schlosse lärmende Bollsbemonstrationen statt, bis bas ruff. Militar, nicht ohne Blutvergießen, ben Schlofplat fauberte. Gortschakow erhielt jest Urlaub und ftarb balb nachher (30. Mai), worauf General Suchozannet die Statthalterschaft übernahm, ber aber noch im Laufe des Jahres burch General Lambert und dieser wieder burch General Lübers (f. b.) erfett murbe. Dbichon nunmehr ein ftrenges Militarregiment eintrat, bauerten boch die Demonstrationen fort, und die Bewegung verpflanzte fich fogar itber die poln. Grenze, sodak auch im Gubernium Wilna ber Belagerungszustand erklärt wurde. Die Bewegungspartei fchrieb ein Berbrüderungsfest zur Erneuerung ber alten Union zwifchen B. und Litquen nach ber Stadt Horoblo am Bug auf ben 10. Det. aus. Trop bes Berbots ber Regierung versammelten fich auch baselbst zahlreiche Bilgerzüge, benen man aber ben Eintritt in die Stadt verwehrte, fodaß fie fich auf einen Gottesdienst unter freiem himmel beschränken mußten. Auch die Geiftlichkeit nahm jett offen für die Nationalsache Bartei und forderte in einer Abreffe bie Biebereinsetzung ber tath. und griechisch - unirten Rirche in ihre vormaligen Rechte. Der Statthalter weigerte fich indeg, Diefe Abreffe entgegenzunehmen. Um Tobestage Rosciuszto's, 15. Oct. 1861, wurden in Warschau die Kirchen vorsichtshalber mit Goldaten umftellt. Die Bevölkerung ließ fich aber baburch nicht von einem fehr zahlreichen Besuch abhalten; man fang bie verbotenen Lieber und weigerte fich auseinanderzugeben. Endlich drang bas russ. Militär ein, raumte bie Rirchen mit Gewalt, und an 2000 Berfonen wurden gefangen

nach ber Citabelle abgeführt. Der Abministrator bes Erzbisthums Warschau, Bialobrzemsti, erklärte dies für eine Entweihung und verfügte die Schließung sämmtlicher kath. Kirchen der Stadt; die prot. und jüd. Geistlichen folgten diesem Beispiel. Aber nun schritt General Lüders energisch ein. Bialobrzewsti wurde vom Kriegsgericht zum Tode verurtheilt, jedoch begnadigt und in eine russ. Festung eingesperrt. Mehrere Tausende aus allen Ständen, die sich bei der Bewegung hervorgethan, wurden eingeserkert oder in das innere Russland und Sibirien deportirt. Der Belagerungszustand ward mit größter Strenge gehandhabt. Dennoch dauerte die Widersetslichkeit mit den religiös-patriotischen Demonstrationen sort; auch enthielten sich die Bosen fortwährend des Besuchs der Theater und aller öffentlichen Lustvarieiten. Das Kapitel zu Warschau weigerte sich, für den gefangenen Administrator eine Reuwahl vorzunehmen, und erst der neuernannte Erzbischof Felinst ließ im Febr. 1862 die Kirchen wieder öffenen. Am Gedurtstag des Kaisers, 29. April, wurde eine theilweise Amnestie verkindigt; aber die Stimmung in B. besserte sich nicht und nur zu bald gab es zahlreiche neue Conslicte und Verhaftungen.

Unterbeg hatte Raifer Alexander II. fich zu einer verfohnlichen Syftemeveranderung entfchloffen, wobei bie Rathichlage bes poln. Marquis Bielopolifi mafigebend waren. Am 8. Juni 1862 murbe ber Bruder bes Kaifers, Groffürft Ronftantin Nitolajewitich, jum Statthalter bes Ronigreichs B. ernannt, welcher 2. Juli in Barfchau eintraf. Ihm war Bielopolifi als Chef ber Civilverwaltung und Bicepräsibent des poln. Staatsraths zur Seite gestellt. Zugleich wurden in fammtlichen fünf poln. Gubernien geborene Polen ju Gouverneurs ernannt. Es war die energifche Durchführung der (26. Marg 1861) jugefagten Reformen, und jugleich beabsichtigte man eine Reorganisation sammtlicher Beborben im Ginne ber Decentralisation. Die Emancipation ber Juden ward gefetlich ausgesprochen, auch die Erleichterung bes Bauernftandes durch ein Ablösungsgeset, unter Aufhebung ber brudenden Frondienfte, angebahnt. Der tath. Geiftlichteit wurde eine wohlwollende Brüfung ihrer Beschwerben zugefagt und enblich fogar die Universität Warschau mit lauter nationalen Lehrkräften wiederhergestellt. Aber der nationale Fanatismus in B. war schon aufs höchste gesteigert und äußerte sich sogar in Attentaten. Am 27. Juni wurde General Lübers burch einen Meuchelmörder fcmer verwundet; 3. Juli fand ein Mordversuch gegen den Grofifürsten Konstantin, 7. und 15. Aug. besgleichen gegen Bielopolsti statt, welche jedoch mislangen. Die russ. Zugeständnisse wurden zurückgewiesen, und eine vom Grafen Andreas Zamonsti veranstaltete Abelsversammlung, 13. Sept., erklärte in einer Abresse, daß man nur dann die Regierung mit Bertrauen unterstüßen könne, wenn es eine nationale poln. Regierung sei, und wenn unter freien Gefeten alle Brovinzen bes poln. Baterlandes wieder vereint fein würden. Zamoyfti ward fofort zur Berantwortung nach Betersburg abgeführt und fpäter verbannt; aber nun wurden diefelben Wünfche auch in den altpoln. Brovinzen Rußlands laut. Die Abelsverfammlung von Bodolien, 1. Oct., beschloß einstimmig, den Raifer um Wiederherstellung der administrativen Einheit B.s und Einverleibung der westl. Provinzen in das Königreich zu bitten. Im Dec. schloß sich die Abelsversammlung von Winst dieser Bitte an. Es war jest flar, daß man es mit einer großartigen poln. Abelsvereinigung zu thun hatte, die bis nach Galizien und Bofen hinüberreichte. Schon machten fich geheime Comités bemerkbar, bie gegen alle, welche fich ber Bewegung nicht anschließen wollten, einen beispiellofen Terrorismus ausiibten, und beren Befehle baher überall unbedingten Gehorsam fanden.

Der offene Ausbruch einer neuen poln. Infurrection ward durch eine verhängnigvolle Magregel beschleunigt. Seit bem Parifer Frieden von 1856 hatte im ganzen ruff. Reiche teine Rekrutirung flattgefunden, um dem erschöpften Lande Erholung zu gönnen; erst im Sept. 1862 war endlich ber Befehl zu einer neuen Aushebung ergangen. Die warschauer Regierung erließ nunmehr eine geheime Instruction an die Beborben, worin es hieß, daß die Bauptaufgabe biefer Refrutirung barin bestehen muffe, afich jenes Theils ber Bevolkerung zu entledigen, welcher burch fein Berhalten jur Störung ber öffentlichen Ordnung beigetragen haben; porzugsweife seien solche Leute heranzuziehen, die aus Anlag der letzten Unruhen aschlecht notirt» seien; die übliche Befreiung ber Studenten u. bgl. follte für biedmal nicht gelten und die Städte mit einem verhaltnifmußig größern Contingent in Anspruch genommen werben. Die Absicht war alfo, vorzugemeife die Jugend ber gebilbeten Stunde zu treffen, welche am eifrigsten für bie poln. Nationalfache begeistert mar. Demgemäß ward die Aushebung in Warschau 15. Jan. 1863 in ben Morgenstunden von 1-8 Uhr vollstredt. Die willfürlich bestimmten Retruten wurden in üblicher Beife von Solbaten aus ben Baufern geholt und zur Armee abgeführt; ähnlich erging es in gang B. Aber schon zuvor waren viele Junglinge, um biefem Schickfal zu entgeben, geflüchtet und hatten sich in ben Wälbern verborgen, wo die Nachbarn ihnen erft

Speife und Rleidung, dann Waffen und Munition zutrugen. Schon in der nächsten Boche tam es zu blutigen Gefechten zwischen biefen bewaffneten Saufen und bem ruff. Militar, und bald ward ber Rampf allgemein. Das geheime warschauer Centralcomité trat jest als proviforifche Nationalregierung auf und rief burch Broclamation bom 22. Jan. bas poln. Bolf gu ben Baffen. Ein Decret von bemfelben Tage verlieh ben Bauern ihre Pachthofe gu freiem Eigenthum; ein zweites Decret verfprach ben besitzlofen Bauslern, Zagelöhnern u. f. m., melde im Rationalheere tampfen wirden, die fpatere Berleihung eines fleinen Grundbefiges aus ber Rationalbomane. Diefe glanzenden Berheifzungen übten indeß wenig Anziehungefraft, und ber Bauernstand bewahrte im ganzen Zurudhaltung. Nur der Abel mit seinem Anhange, die Geistlichfeit und die flabtifche Bevolferung ftellte fich auf Seite ber Infurrection. Alle unbefolbeten Mitglieder des poln. Staatsraths nahmen ihre Entlassung, darunter auch der Erzbischof Felinfti. In einem Schreiben an ben Raifer, 15. Marg, erflärte biefer Bralat gerabezu, abag B. sich nicht mit einer abministrativen Autonomie begnügen werde, sondern ein polit. Leben bedurfe; darum moge der Raiser B. wieder zu einer felbständigen Nation machen, die mit Rußland nur durch Berfonalunion verknupft fei». Unterdeft breitete die Infurrection fich immer weiter aus, namentlich lange ber öfterr. preuß. Grenze. Die Rationalregierung erflarte, baß es in Galizien und Bosen nicht zum Aufftand tommen burfe, ba B. alle feine Rrafte gegen Ruffland brauche; dafür legte fie den Bewohnern jener Provinzen die Pflicht auf, Geld, Waffen und Mannschaft für die Nationalsache zu liefern. Diefer Aufforderung ward bereitwillig entsprochen, wobei sich in Bosen Graf Dzialynsti hervorthat. Auch die poln. Emigration in Baris war febr thatig, und Frangofen, Italiener u. f. w. tanien herbei, um als Freiwillige in ben Reihen ber Bolen zu tampfen. Uebrigens bilbete fich niemals ein ftarteres, festorganisirtes Infurgentencorps, sondern jede Freischar operirte für sich auf eigene Hand, sodaß trop der größten Tapferkeit teine entscheibenden Erfolge gegen die Ruffen erfochten werden konnten. Anfangs follte Mieroflawsti (f. d.) ale Dictator die militärische Oberleitung führen. Derselbe traf aber erst Mitte Febr. auf dem Kriegsschauplate ein, und schon wenige Tage darauf mußte er nach einem ungludlichen Gefechte wieder über die Grenze flüchten. Dann erflatte fich (10. Marz) ein Freischarenfilhrer, Langiewicz (f. b.), zum Obergeneral und Dictator; aber auch dieser sah fich schon 19. März genöthigt, eine Zuflucht in Galizien zu suchen. Nunmehr übernahm die provisorische Rationalregierung in Warschau wieder die alleinige Leitung der Insurrection und erflärte jebe fernere Dictatur für Bochverrath. Das Treiben biefer geheimen Regierung, welche fich 10. Dai befinitiv ale Nationalregierung für B., Litauen und Rothrugland conftituirte, war hochft mertwürdig. Alle Bemühungen ber ruff. Behorben, ben Git berfelben zu entbeden, blieben erfolglos, und doch gab fich biefe geheime Gewalt in Warfchau jeden Augenblick fund. Ihre Erlaffe murben öffentlich befannt gemacht; ein formliches Regierungsblatt, das heimlich in ben Rlöftern gebrudt wurde, erläuterte biefelben. Ihre Berbindungen und Agenten reichten burch alle Rreife der Gefellichaft und ihren Befehlen murde unbedingt gehorcht. Als der Raifer 13. April eine Amnestie für alle Aufständischen, die binnen Monatefrift die Waffen niederlegen würben, verfündigte, erklarte die geheime Regierung, daß B. jede Gnade verwerfe, und beim Ablauf des Termins ergab fich, daß tein Bole von der Amnestie Gebrauch gemacht hatte. Um biefelbe Zeit verbot die geheime Regierung jede fernere Steuerzahlung an die ruff. Behörden und organisirte bagegen ihr eigenes Steuerwesen. Das Land ward in 23 Kreise getheilt, und jeber Kreis hatte sein eigenes Zweigcomité, das mit der Steuererhebung, Rekrutirung und Sandhabung ber Strafgefete beauftragt mar. Diefe Strafgefete wurden 2. Juni veröffentlicht und erklärten ajede That, welche geeignet fei, die Thattraft der Nationalregierung zu hemmen, ben revolutionären Impuls zu schwächen ober überhaupt der Nationalsache zu schaden», für ein Staatsverbrechen. Ein zweites Decret von bemfelben Tage fette in allen Kreifen eigene Revolutionstribungle ein. Die Urtheile diefer geheimen Gerichte wurden durch fog. Bangegensbarmen meuchlerisch vollstreckt, und obwol man manche von biesen auf frischer That ergriff, drüngten fich boch immer wieder andere zu dem graufamen Dienste. Fast noch größeres Auffeben machte es, als die geheime Regierung aus der poln. Staatstaffe eine Summe von über 22 Mill. poln. Gulden durch Finanzbeamte entwenden ließ (Juni 1863). So war, obwol P. von ruff. Bajometen ftarrte, die Nationalregierung mit ihrer geheimen Organisation langere Beit minbestens ebenso einflugreich und gefürchtet wie die ruff. Regierung in Barfchau. Deniger bedeutend maren die Erfolge ber Bolen im offenen Felde. In Litauen und Rothrugland wollte die Infurrection gar nicht recht Fuß faffen, da fich das ruff. Landvoll gegen ben poln. Grundabel und für die ruff. Regierung erklärte. Im Rönigreich B. verftärkte fich die ruff.

Militürmacht burch frischen Zuzug immer mehr, sobaß sie alle größern Städte in Unterwerfung erhalten und jede Organisation stärkerer Insurgentenmassen verhindern konnte. Zwar zogen noch immer kleinere Freischaren hin und her und machten das offene Land unsicher, aber sie vermochten nichts Entscheidendes zu unternehmen. Die Unterdrückung des Aufstandes war nur eine Frage der Zeit, zumal Preußen die Grenzbewachung immer strenger handhabte und jede Zusuhr möglichst verhinderte.

Be langer ber Kampf mahrte, um so mehr überwogen im Rath Alexander's II. diejenigen Stimmen, welche eine Rudtehr zu bem ftrengen Repreffiospftem bes Raifers Nitolaus befürworteten. Schon Ende Marg 1863 murbe General Graf Berg gum Ablatus bes Groffürften-Statthalters und nach bem Rudtritt Bielopolffi's, 7. Juli, jum Biceprafibenten bes poln. Staaterathe bestellt. Auch ber Groffurft Rouftantin, nachbem er bie aufe außerfte an ber verföhnlichen Politik festgehalten, verzweifelte endlich am Erfolge und verließ 25. Aug. 1863 Barfchau, um nach Betereburg zuruckzukehren. Am 31. Oct, ward er fobann auf Ansuchen feines Amte enthoben, worauf Berg befinitiv jum Statthalter und Oberbefehlshaber in B. ernannt wurde. Diefer fchritt mit außerfter Energie ein, ward aber noch weit überboten durch die graufame Strenge, welche ber Militärgouverneur von Litauen, General Michael Murawiew (f. b.), bort gegen ben poln. Abel entwidelte. Großen Einbrud machte es, daß Erzbifchof Felinfti, weil er gegen die hinrichtung eines Briefters protestirt (Juni 1863), nach Betereburg berufen und in Ruffland internirt wurde. Ueberhaupt waren Berhaftungen, Deportationen und Sinrichtungen, außerordentliche Contributionen und Beschlagnahmen an ber Tagesorbnung; auch erfolgten die strengsten Berbote und Strafen, als die Polen in demonstrativer Beise Trauerfleibung anlegten. Der poln. Beamtenftand, ber fich allerbings unguverläffig gezeigt, wurde epurirt, und man befette wenigstens alle höhern und wichtigern Aemter wieder mit Ruffen. Entscheibend aber für ben Ausgang ber Infurrection mar, bag es ber ruff. Regierung gelang, ben Bauernstand vollends auf ihre Seite zu ziehen. Zuerft in Litauen (13. Marz 1863), damn in Rothrufland (12. Aug. 1863) und endlich im Königreich B. (2. März 1864) erhielten bie Bauern burch taiferl. Utas ihre bisherigen Pachthofe zu freiem Eigenthum verliehen; fie wurden von allen bisherigen Leiftungen an die Gutsbesitzer befreit und follten nur eine verhältnißmäßig geringe Grundsteuer an die Staatstaffe bezahlen. Dagegen übernahm der Staat, die Grundbefiger ju entschädigen, wodurch biefe in finanzieller Sinficht von dem guten Billen ber ruff. Behorben abhangig gemacht wurden. Die landliche Bevollerung nahm biefe freilich fehr xadicale und gewaltsame Maßregel mit Freude und Dankbarkeit auf, und bereitwillig ließen sich bie Bauern als eine Art Bolizeiwache ober Lanbsturm organistren und verfolgten eifrig bie herumirrenden Infurgentenhaufen. Go tonnte Murawiem fcon 15. Dct. 1863 öffentlich erklären, daß der Aufstand in seinem Bezirk unterdrückt sei. Zu Anfang 1864 war die Insurrection auch in B. im gangen erloschen, und die geheime nationalregierung ftellte feit Febr. ihre Thätigkeit allmählich ein. Die Unterfuchung und Bestrafung der Compromittirten zog sich noch lange hin; auch entflohen viele ins Auslaud, um die Reihen der poln. Emigration zu ver-Doch ergingen aus verschiedenen Städten auch wieder Lonalitätsadreffen an Raifer Alexander II. Mit gang besonderm Brunt mard in Betereburg 19. April 1864 eine Deputation von 73 Bauern aus ben Rreifen Barichau und Rabom empfangen, welche bem Raifer ihren Dant für ben Emancipations-Utas vom 2. März aussprach. Balb folgten weitere Bauernbeputationen; auch die Beiftlichkeit und der Abel entschlossen fich nach und nach ju abnlichen Schritten. Aber bas ruff. Cabinet mar fest entichloffen, die regierungsfeindlichen Elemente in B. gründlich zu Boden zu werfen. Nachdem ber fcon mahrend ber Insurrection hart mitgenommene Abel burch ben Utas bom 2. Marg 1864 fcmer getroffen worden, tam nunmehr bic Reihe an ben tath. Alerus. Gin Utas vom 8. Nov. 1864 verfügte bie Aufhebung aller rom .fath. Klöfter, welche offen und erwiefenen Antheil am Aufstand genommen, sowie auch berjenigen, in benen fich weniger ale die tanonisch bestimmte Angahl von acht Mitgliedern befanden. Diefe Magregel marb in ber Nacht vom 27. auf den 28. Nov. überall im Königreich P. zur Ausführung gebracht. Demgemäß wurden 71 Monches und 4 Nonnentlofter mit 318 Insaffen wegen unzureichender Mitgliederzahl und weitere 39 Klöster mit 674 Mönchen wegen Betheiligung an der Infurrection geräumt und geschlossen und ihre bisherigen Bewohner theils in andere Klöster, theils über die Grenze transportirt. Auch vier griech. - unirte Basilianerklöster und die Congregation der Felicianerinnen in Warschau hatten dasselbe Schickal (16. Dec. 1864). Noch eingreifender mar ein zweiter Utas vom 26. Dec. 1865, wonach bas gesammte Eigenthum der tath. Kirche in die Bermaltung bes Staats überging und die Beiftlichkeit auf feste Staatsbesoldung gesetzt wurde. Damit gerieth auch der Alerus in Abhängigkeit von der russ. Regierung. Gleichzeitig wurden Litauen und Rothrußland vollends russissicit. Der Gestrauch der poln. Sprache im amtlichen Berkehr daselhst ward verboten, das Schulwesen der Aufsicht des russissississischen Klerus unterstellt und der Einfluß der kath. Kirche möglichst beschränkt. Die Bauern, meistentheils von russ. Abstammung und griech. Religion, waren damit wohlzusrieden, und den poln. Abel in diesen Provinzen, dessen Keihen schon während der Insurrection stark gelichtet, suchte man grundsätzlich ganz zu verdrängen. Am 22. Dec. 1865 ward sogar durch kaiserl. Erlaß für die neun westruss. Gubernien bis weiter allen Personen poln. Hertunft verboten, daselbst Güter neu zu erwerben, außer auf dem Wege gesetzlicher Erbschaft. Auch sollten die wegen Theilnahme am Aufstand ausgewiesenen poln. Gutsbesitzer ihre Güter nur an Aussenzieh. oder prot. Consession verkaufen und vertauschen dürfen. Somit hatte die poln. Nationalität infolge der Insurrection don 1863 abermals an Boden verloren, und die Hoffnungen auf eine polit. Wiederherstellung P.s waren allem Anschein nach auf immer vernichtet.

auf eine polit. Wieberherstellung B.s waren allem Anschein nach auf immer vernichtet. Das heutige Konigreich B. ober Ruffifch = B. wird im N. von der preuß. Proving Breufen und dem ruff. Gouvernement Rowno, im D. von den Gouvernements Wilna, Grodno und Bolhpnien, im G. von bem öfterr. Aronland Galizien nebft Krafau, im 2B. von ben preuß. Brovingen Schleften und Bofen begrenzt und bat feine größte Lange bon 77,14 D. zwischen Kowno und Michalowiec unweit Kratau, feine größte Breite von 51,43 DR. zwischen Ralifch und Brzefc-Litewfti. Das Land umfaßt 2318 D.-M. (nach frühern officiellen Angaben 2331,26 und 2257, st D. = M.). Die Bevölkerungezahl war von 1829-31 infolge des Revolutionsfriege von 4,137634 auf 3,762003 gefallen, bann bie 1846 wieber bie ju 4,867124 geftiegen, betrug aber 1850 nur 4,810735, 1855 fogar nur 4,673869, 1860 wieber 4,840466. Eine im Febr. 1865 veranstaltete Zählung ergab eine ftanbige Bevollerung von 5,336210, eine nicht ftanbige von 206962 Individuen (zeitweife in B. fich aufhaltende Arbeiter und Geschäftsleute aus Preugen u. f. w.). Seit 1845 war das Land, ftatt der frühern 8, in 5 Civilgouvernemente mit jufammen 39 Rreifen eingetheilt, nämlich: Gouvernement Barfchau (fonft Ralifd) und Warfchau) mit 672 D.-M. und 1,728090 E. (1860) in 12 Rreifen; Radom (fonft Sanbomir und Rielce) mit 438 D.-M. und 946737 E. in 8 Rreifen; Ploct mit 303 D.-M. und 561903 E. in 6 Kreifen; Lublin (fonst Poblachien und Lublin) mit 563 D.-Mt. und 967205 E. in 8 Kreisen; Augustowo (Hauptort Suwalki) mit 342 Q.-M. und 636531 E. in 5 Kreisen. 1866 ordnete man wieder die Eintheilung in acht Gouvernements an und errichtete die drei neuen Gouvernements Ralifch mit 755136, Rielce mit 454000 und Sieblee (Boblachien) mit 415475 E., über beren Arealgröße und Rreiseintheilung 1867 nichte Officielles vorlag. 1860 kamen 2088 E. auf 1 Q. - Wt. B. gehört also im Bergleich mit andern europ. Staaten zu ben Länbern mittlerer Boltsbichtigkeit, im Bergleich zu bem übrigen ruff. Reiche aber zu beffen volledichteften Theilen. Doch ift das Ronigreich nicht überall gleichmäßig ftart bevöllert. Im Gouvernement Warfchau (ohne die Hauptstadt) rechnete man 1860 2314, im Gouvernement Lublin nur 1718 E., bort im Rreife Lenczica 2825, hier im Rreife Radzon nur 1435 E. auf 1 D.-M. Im allgemeinen hat sich die Bevölkerung in den industriellsten Theilen bes Gouvernements Barfcau, die an ber preuß. Grenze liegen, bes Gouvernements Radom, bie an Galizien grenzen, und im norboftl. Theile bes Gouvernemente Augustowo am ftartften angesammelt. Die städtische Bevölkerung belief fich 1860 auf 1,195701, die ländliche auf 3,644765 E., jene also auf 24,7 Proc., diese auf 75,3 Proc. der Gesamutbevölkerung. Bon ben 453 Stäbten waren nur 255 felbständig, die übrigen 228 geborten Brivatpersonen. Die ftabtifche Bevollerung ift fehr ungleich vertheilt. Bon ben 22613 lanblichen Ortschaften gehörten 1860 nicht weniger als 78,9 Proc. Privatpersonen, 15,3 Proc. ber Krone, 3,7 Proc. ju Majoraten, 1,3 Proc. ber Geistlichkeit, O,5 Proc. verschiedenen Anstalten und O,3 Proc. ben Stadten. Die Bevollerung bes Ronigreichs entspricht in Bezug auf Abstammung bei weitem nicht der Nationalitätseinheit, welche wir mit dem allgemeinen Ramen «Polen» zu bezeichnen gewohnt find. 1860 zählte man 3,699091 Slawen (76,7 Broc.), darunter mit Einschluß der Masuren etwa 3,200000 Bosen (66 Broc.) und 500000 Russen (10—11 Broc.); ferner 254069 Litauer (5,2 Proc.), 612098 Juden (12,5 Proc.), 269548 Deutsche (5,5 Proc.), 2909 getaufte Juden, 1296 Franzosen, 634 Griechen, 295 Zigeuner, 294 Tataren, 110 Italiener, 72 Bollander und 50 Englander. Die Ruffen find am gablreichsten im Gouvernement Lublin, wo zwei Drittel ber christl. Bevöskerung ber fübruss. Nationalität angehören; die Litauer wohnen größtentheils (215000) im Gouvernement Augustowo. Die Juden leben im gangen Ronigreiche zerftreut, bilben aber vorzüglich die ftabtische Bevollerung, von welcher fie ben britten

Theil ausmachen. Sie ließen sich im 11. Jahrh. in B. nieber, sprechen jübisch-beutsch, verstehen aber alle auch polnisch und haben ihre Nationaltracht beibehalten. Ihre Beschäftigung ist Hanbel, Gewerbe, Schentwirthschaft, Fuhrwesen, ganz besonders aber Factorei. Ihre Zahl betrug 1816 angeblich mur 212944 und hatte fich bis 1860 fast um bas Dreifache vermehrt. 1863 aählte man bereits 653505 und im Rebr. 1865 fogar 719112 angestebelte und 40656 portibergebend in B. fich aufhaltenbe, im gangen also 759768 Juden. Bon ben etwa 270000 Deutichen im J. 1860 lebte ber größte Theil (über 184000) im Gouvernement Warichau. Sie find Coloniften, Landbauern, Sandwerter und Fabritarbeiter; wie benn bas Fabritwefen im Ronigreiche sich hauptsächlich in ihren Sanden befindet. Rach den Religionsbekenntniffen wurden 1860 unterschieden: 4,227779 Chriften (87,4 Broc.) und 612687 Richtchriften (12,6 Broc.), namlich auker den 612098 Juden noch 294 Mohammedaner und 295 Zigeuner. Unter den Chriften zählte man Römisch-Ratholische 3,708219 (76,6 Broc.), 218928 Griechisch-Unirte, 5016 Griechifch = Orthobore, 3893 Altgläubige ober Rostolniten, 469 Gleichgläubige ober Ebinowerzy (aufammen 4,7 Broc.), bann 281748 Evangelifch-Lutherische, 6018 Reformirte, 1922 Dagrifche Brüber, 1556 Mennoniten (aufammen 6,1 Broc.). Romifch - Ratholifche find faft alle Bolen, fast alle Litauer und zwei Drittel ber Subruffen ober Lublianer. Die poln. Ratholiten zeichnen fich burch glubende Religiofitat aus, befonders die niedere Geiftlichkeit und bas weibliche Geschlecht. Der tath. Rlerus bat zwar nicht mehr wie früher einen unbeschränkten, aber immer noch einen fehr großen Einfluß auf die Bevölterung. 1860 zählte man 2218 tath. Beltgeiftliche und 1628 Kirchen, außerdem 1808 Monche und 521 Nonnen, welche zu 18 verschiedenen Orden gehörten und in 148 Mönche- und 38 Nonnenklöstern untergebracht waren. 1864 wurden jedoch 110 Klöster mit 992 Infassen aufgehoben. Die Griechisch-Unirten hatten 218 Beiftliche, 391 Rirchen und 5 Ribfter mit 19 Monchen; Die wenigen Griechifch-Orthoboren 106 Beiftliche, 40 Kirchen und 23 Monche; die Lutheraner 62 Beiftliche, 66 Kirchen und 557 Bethäuser, die Reformirten 7 Geiftliche und 19 Rirchen und Bethäuser. Die Berrnhuter wohnen nur im Areise Lenczica, wo fie ihr Bethaus zu Nowoselza haben; die Mennoniten besiten ein Bethaus im Dorfe Kofun. Die Juden hatten 1860 294 Rabbiner mit 523 Gehülfen, 880 Spnagogen und Bethäufer. Die Mohammedaner in Augustowo und Lublin unterhielten in jedem biefer Bouvernements eine Moschee. Nach ben Ständen gählte man 1860 in B. 77343 Abeliche, 6481 Geistliche, Kaufleute und Bürger etwa 1,150000, Bauern n. s. w. ungefähr 3,600000. Nach ber Beschäftigung zählte man 3,146264 Lanbbautreibenbe (65 Broc.), Handwerk- und Gewerbtreibende 808601 (16,7 Proc.), Raufleute und Handeltreibende 242933 (5,1 Proc.), barunter nur 66 Raufleute erfter und 225 zweiter Gilbe, die übrigen britter Gilbe und Rramer, größtentheils Juben, enblich Dienstboten und Geschäfte Treibenbe 642668 (13,2 Proc.).

Das Land, größtentheils jum Gebiet ber Beichsel, geringerntheils im Besten bem ber Ober und im Nordosten dem des Njemen angehörig, ift vorherrschend Ebene. Nur die subl. Theile beffelben haben eine wellige, jum Theil bergige Dberfläche, indem fich, durch bas Weichselthal von dem galig. Plateau geschieben, Ausläufer ber Rarpathen zwischen bem Gan und Bug bis zu ben Nieberungen ber Bilica und bes Wieprz hinziehen. Man unterscheibet in bem bergigen Theile bie Sandomirsche und die Krakauer Hochebene, jene zwischen Beichsel, Bilica und Rida, diese, eine Berlangerung bes oberfchlef. Plateau, zwifchen Bilica und Barthe. Die Sandomirfche Sochebene erreicht ihre gröfte Gobe im mittlern Theile bes bisherigen Gouvernements Rabom. Die Centralmaffe bilben bort bie Bohen links von ber Chauffee, die von Rielce nach Suchodnew führt, wo bas Land 1278 par. F. hoch ist. Die durch ihre markirten Formen ausgezeichnete, mit Bald bebedte Sauptlette Lysa-Bora (b. h. Rahlenberg) trägt die höchsten Buntte bes Rönigreiche, vor allen ben 2007 f. hoben Lufiga-Gora. Der fühl. Theil biefer fandomirschen Erhebung ift theils mit Bugeln bebedt, theils von vielen Tiefen und steilen Schluchten und Bohlwegen durchschnitten, infolge beffen der Berkehr, befonders bei Regenzeit, außerft schwierig, oft ummöglich ift. Das Krataufche Blate au erhebt fich gegen 900 & boch, in einzelnen Bartien bis 1125, ja 1500 F., am höchsten an den Quellen der Pilica. Eine Reihe einzelner Höhen zieht fich von Krafau an über Stala, Wolbrom, Pilica, Ogrodzience und Kromolow. Auf diesem Wege finden sich die malerischsten Gegenden, reich an majestätischen Felsen und tiefen Steilschluchten. Die Thäler im höchsten Theile Des Blateau erscheinen als tiefe und weite Bergspalten, beren Ränder bald massive Wände, bald zerklüftete, schroffe Felsen barstellen, mit dem Anfehen von Säulen, Thurmen und Byramiden. Die schönste Gegend, das Pronduitowsche Thal und feine Umgebung, heißt die Polnische Schweiz. Die vielfachen Zerklüftungen bes Terrains, die zahlreichen Schluchten und Hohlwege, die Walbungen und sumpfigen Flußthäler

bilben hier sowie auch in bem fübl. Theile bes Gouvernements Lublin eine ununterbrochene Reihe von Defileen, welche bem Bertebr grofe Schwierigfeiten, ber Führung bes Rleinen Ariege aber, wie bies die Gefchichte B.s mehrfach und noch 1863 gezeigt hat, große Bortheile bieten. Im stbrigen ift bas Land leicht gewellt ober gang flach, enthält ansgebehnte Balber, guten Beigenboden, in den häufig überschwemmten Flußthälern weite Sumpsstreden, aber auch vortrefsliche Biefen. Die Bewäfferung B.s ift im gangen eine reichliche. Geen find im Rorden fehr gabireich, aber nirgends von bebentendem Umfang. Die Beichsel, von beren 1441/2 M. langem Gesammtlaufe eine Strede von 711/2 M. ju B. gebort, wird fchon bei ihrem Eintritt in bas Land foiffbar, theilt baffelbe mit ihrem großen Bogen in faft zwei gleichgroße Salften und nimmt rechts ben San, Biepry und Bug-Rarew, links die Niba, Ramionna, Bilica und Bjura auf. Die Warthe mit der Brosna im Westen und der Niemen an der Nordostgrenze bringen als Wasserftragen bem Lande für den Binnen- und ben answärtigen Banbelevertehr bebeutenden Rugen. Bon ben Zuflüffen bes Njemen ift ber Czarna-Banfza von Wichtigkeit, weil er die Berbindung mit ber Beichfel burch ben Angustowolanal vermittelt, beffen Ausführung 1,643837 S.-Rubel gefostet. Die jeht auch mit ben Dampfbooten und Remorqueurs ber warfchauer Actiengefellschaft von oberhalb Barfchau bis Dangig befahrene Beichfel bilbet nicht nur für den Broductentransport bas natürlichfte und wohlfeilfte Communicationsmittel zwifchen bem füblichen B. und ber Offfee, fondern fie bietet auch als Grundbafis der Kriegführung alle Bortheile eines schiffbaren Stroms, der mit den innern Theilen des Reichs in Berbindung steht und wohlgeschützte Stapelplätze besitzt. Als Bertheibigungelinie vermag fie inbeffen ruff. heeren nur auf die turge Strede zwischen ber Bieprz- und Narewmündung zu bienen, sobaß fie also von zwei Seiten umgangen werden tann. Um die russ. Macht in strategischer Sinsicht auf der Weichsel zu fichern, find die Alexandrowsche Citabelle in Barschau, 2 M. weiter unterhalb die Festung Nowogeorgiewst ober Modlin (f. b.) an ber Mündung bes Bug-Narew, und bie Festung Iwangorod (früher Dablin) an ber Münbung des Wiepry angelegt, an beffen oberm Laufe die Festung Zamose die Sauptverbindungen mit ber Festung Brzesc-Litewsti beckt, welche ihrerseits ben Schlussel zur Berproviantirung, zur Berbindung und für den Rudjug einer in B. operirenden ruff. Armee bilbet. Die gewöhnlichen Wege bes Landes befinden sich wegen der zahlreichen brilichen hinderniffe des Bodens in schlechtem Buftande. Dagegen gibt es jest ausgezeichnete Chauffeen, welche von Barfchau aus, bem Mittelpunkte bes handels und ber Industrie, das Land nach allen Richtungen burchkreuzen, und zwar folche erfter Ordnung von 309 M. und zweiter Ordnung von 234 M., zusammen von 543 M. Länge. An Eisenbahnen stehen in Betrieb die Betersburg-Warschau-Krakau-Wiener-Bahn, die Betersburg-Wirballen-Berliner- und die Warschau-Bromberger-Bahn, von denen zu P. selbst bezüglich 61, 11½ und 30½ M. gehören. Dazu kommt die 19. Nov. 1865 vollendete, aber erft 1866 bem öffentlichen Bertehr übergebene 3,57 DR. lange Bahn, welche von Koluszi, einer Station ber Warschau-Wiener-Bahn, nach ber Fabritstadt Lodz führt und kunftig direct nach Bredlau fortgefeht werben foll. Die ganze Länge ber in B. eröffneten Bahnen beträgt sonach 106,57 M. Im Bau begriffen war 1867 eine Bahn von Warschau oftwärts über Sieblce und Biala nach Terespol am Bug; projectirt eine Bahn von Lodz über Lenczica, Rolo, Ronin und Slupca nach Bofen.

Das Königreich B. ist hauptsächlich ein ackerbautreibendes Land und auch die Waldwirthschaft ist von großer Bebeutung. Neben ben verschiebenen Zweigen der Landwirthschaft haben fich jedoch infolge brilicher Eigenthumlichkeiten in mehrern Landestheilen auch ber Manufacturund Bergwerksbetrieb entfaltet. Etwa ein Biertel ber gefammten Bobenfläche tommt auf Aderland, ein Drittel auf Biefen und Beiben, ein Drittel auf Balbung. Die Bodencultur ift in fteigenber Entwickelung begriffen, besonders seitbem die nach der Revolution von 1830 confiscirten Güter mit thatigen Colonisten besiebelt worden, beren Methoben und Berbesserung auch bei ben großen Gutsbesitzern Rachahmung fanden. Außerdem förderte auch die Bank von Warfchau burch ihre Borfchuffe ben Landbau auf mannichfache Beife. Man gewinnt vortrefflichen Beizen in den hügeligen Gegenden, fonst hauptfächlich Roggen, Gerfte, hafer und Buchweizen. Auch Flachs, Banf und Tabad liefert bas Land itber ben Bebarf. Bon großer Wichtigkeit ift im Sitden der Anbau der Runkelrüben zur Zuderfabrikation. Gartenbau wird fast nirgends gewerbmäßig betrieben. Auch die Biehzucht hat fich bedeutend gehoben, namentlich aber die Schafzucht. Die Wolle ift von guter Beschaffenheit und wird nicht nur in den heimischen Fabriken verarbeitet, fondern auch ins Ausland geführt. In früherer Zeit war P. berühmt durch seine undurchdringlichen Balber, die jedoch infolge schlechter Birthschaft beträchtlich gelichtet worben find. Doch ift bas Land noch immer reich an Balbungen und bas Forstwefen besonders in ben Kronwalbern in einem beffern Zustande als früher. Die größten und meisten Forsten liegen im Norden, in Augustowo und Block, wo fie meift aus Fichten und Tannen bestehen. In ben fublichern Strichen tommen auch Larchen, Buchen und Gichen vor, die gutes Bau- und Schiffsholg liefern. Der Solghandel nach ben Rachbarlanbern ift fehr bebeutent, befonbers wird viel holz auf ber Warthe und Weichfel, bem Bug und Niemen nach Breugen verflößt. Much Theer und Bech wird viel erzeugt. Die Bienenzucht mit bem berühmten voln. Sonig ftand früher boch, ift aber in Berfall gerathen. Rur noch einige Gegenben, namentlich im Lublinischen, liefern noch bedeutende Mengen Sonig und Bachs. Auch ber Bilbstand hat infolge der Jagdwillfür fehr abgenommen. Raubwild, wie Baren, Wölfe und Luchse, finden in den großen Balbern hinreichenden Schut. Die Mineralschate bes Königreiche liegen im bisherigen Gouvernement Radom fowie im fubl. Theile des Bouvernements Barfcau, und zwar in zwei Sauptgruppen. In ber nordöftl. Gruppe, welche bie Rreife Opocano, Rielce und Opatow nebst Theilen der Kreise Stopniec und Sandomir umfaßt, finden sich vorzugeweise Eisenerze nebst etwas Rupfer, Binn und Bint. Die fühmeftl. Gruppe, ju welcher ber Rreis Olfusz und ber angrengende Theil bes Gouvernements Barfchau gebort, bat auch viel Gifenerg, außerdem Binn, Bint und gang besonders auch Steinkohlen. Die Eisenbergwerke der Krone sind viel zahlreicher als die Brivatwerte und erzeugen in ben Buttenwerten Stabeifen, Bufeifen und Berathichaften. In ben Bergwertsgegenden find auch Marmorbrüche und Marmorfchleifereien borbanden, Rallfteinbriiche und Ralkbrennereien an vielen Orten. Die poln. Steinkohlenschicht, eine Fortsetzung ber fchlefifchen, liegt im fübweftl. Wintel bes Gouvernements Rabom und zieht fich fast lange ber preuß. und öfterr. Grenze in der Rabe der Gifenbahn bin. Die Saupttohlengruben befinden fich

zwischen Siewiecz, Bendzin und Slawtow.

Die Landesindustrie hat infolge der strengen Absperrung gegen das Ausland einen ungemeinen Aufschwung genommen, namentlich bie meift von Deutschen betriebene Fabritthatigfeit, und awar befondere feitdem im Jan. 1851 die Bollschranken gegen Rufland gefallen. Die Fabritthätigkeit ist vorzliglich in der Stadt und im Gouvernement Warschau, im westl. Radom und in einem Theile von Lublin concentrirt. 1860 beschäftigten die Fabrifen 74653 Arbeiter und lieferten für 32,129763 G.-Rubel Erzeugniffe: aus vegetabilifchen Producten für etwa 19,515000, aus thierifchen fur 6,689000 und aus mineralifchen fur 5,916000 Rubel. Die Textilindustrie hat namentlich im Gouvernement Warschau eine bedeutende Entwickelung erlangt. wo eine Menge Stabte und Fleden fast ausschließlich mit Berfertigung von wollenen und baumwollenen Stoffen beschäftigt find. Befonders befannt find burch ihre Erzeugniffe die Stadt Lody (f. b.) und ber Gleden Bounfta-wola. 1860 lieferten bie Spinnfabriten fur Wolle mit 9901 Arbeitern für 4,354572, die für Baumwolle mit 17044 Arbeitern für 8,091443, die für Flachs mit 9663 Arbeitern für 1,247569, die für Seide mit 100 Arbeitern für 56250, also zusammen für 13,749834 S.-Rubel Erzeugnisse. Die Woll-, besonders die Tuchfabriten verforgen nicht nur den einheimischen Bedarf, fonbern halten auch die Concurrenz der auslanbifchen Fabritate aus. Die poln. Tuche haben ben Borzug vor ben ruffifchen, besonders bie feinern Sorten. Die Baumwollfabriten vermehren fich, mahrend die Flache verarbeitenben abnehmen. Begetabilische Stoffe verarbeiteten 1860 außerdem noch 346 Kabriten mit 14549 Arbeitern, beren Gesammtproduction ben Werth von 9,698007 S. - Rubel hatten. Darunter lieferten 49 Zuderfabriten (fast drei Biertel berfelben im Gouvernement Barichau) mit 10594 Arbeitern für 6,148817 Rubel Baare. Dazu tamen, ungerechnet die febr zahlreichen Branntweinbrennereien, Wind = und Wassermühlen, 41 Borter = und Bierbrauereien, 58 Rum = und Liqueurfabrilen, 44 Effigfabrilen, 69 Delpreffen, 39 Schreibpapier-, 4 Tapeten-, 30 Cichorien-, 9 Tabadefabriten und 12 Dampf- und amerit. Mühlen. Die animalische Stoffe verarbeitenben 1762 Fabrifetablissements mit 5426 Arbeitern producirten für 2,277706 Rubel Waaren: die 882 Gerbereien für 1,235441, 54 Wachs- und Stearinfabriten für 973325, 802 Fabriken für Erzengniffe aus Pferbehaaren (besonders im lublinschen Fleden Bilgoraj) für 39172, 24 Fabriten für Leim, Saiten u. f. w. für 29768 Rubel. Bon den Fabriten für Mineralproducte find die Berg = und Buttenwerte die wichtigften. 1860 gab es beren 422 mit 6019 Arbeitern und einer Production im Werth von 1,865873 Rubel, darunter 358 Eisenbergwerke und Gifengießereien mit 4343 Arbeitern und einer Werthproduction bon 1,777562 Rubel, ferner 15 Kupfer-, 11 Bint- und Galmeiwerte, 33 Gießereien und Mafchinenfabriten und 5 Chemitalienfabriten. Außerdem beftanben 38 Glas-, 25 Fagence - und Steingut -, 56 Blech - und Bronzewaaren-, 21 Draht- und Nähnadelfabriten, 5 Kabriten für plattirte Silber- und Nicelwaaren (fog. polnisches Silber); ferner 266 Raltbrennereien und Raltsteinbrüche und wenigstens

735 Riegelbrennereien: 46 Equipagefabriten, namentlich in Warfchau beruhmt, lieferten für 266000 Rubel Erzeugniffe. Der Bandwertebetrieb ift in ben gahlreichen Stabten in fteter Entwidelung begriffen, und 1860 verarbeiteten 90853 Berfonen für 7,890600 Rubel Daterial und lieferten für 15,451858 Rubel Baaren. Der Sandelsverkehr B.e ist gang bedeutend. Der Binnenhandel wirb, abgesehen von ben gewöhnlichen Wochenmartten, vorzüglich auf ben Jahrmartten zu Lenczica, Lowicz, Czerft, Bibawa, Zbunfta-wola, Ralefzyn, Strzyrno, Jenberzejow, Ciechanow u. f. w., fowie auf ben jahrlichen Wollmartten zu Warfchau und Ralifch betrieben. Der Gefammtumfat ber Jahrmartte belief fich 1860 auf 6,801500 Rubel an gugeführter und auf 4,217000 Rubel an vertauften Baaren. Die Billigfeit bes Baffertransports macht es nachft ber vortrefflichen Qualität bes poln. Weigens möglich, auf allen Getreibemartten bie Concurreng mit bem fübruff. Erzeugnif auszuhalten. Aber auch bie übrigen Landesproducte werden burch die Wohlfeilheit der Wafferfracht zu Gegenständen der Ausfuhr. Danzig, in ber nahe ber Weichselmundung, ift baber ber hauptstapelplat bes poln. Ausfuhr-, aber auch bes Ginfuhrhandels, weshalb ber Bertehr mit Breugen ben mit Ruftland und Defterreich, ber fast gang auf Benutzung bes Landtransports angewiesen ift, bedeutend überwiegt. 3m 3. 1850 betrug die Befammteinfuhr 10,161991 S.-Rubel (babon 5,957502 allein aus Breugen, 2,773590 aus Rufland, 1,450899 aus Desterreich), die Ausfuhr bagegen nur 5,249804 S .- Rubel (wobon 3,858138 nach Breugen, 960620 nach Rugland, 431001 nach Defterreich). Die Bolleinfünfte beliefen fich auf 1,407039, bie über Bolen ftattfindenbe ruff. Ausfuhr auf 4,852226, die Einfuhr auf 9,015372 S.-Rubel. Seitbem 1851 die Zollschranken gegen Rußland gefallen, liegen über die Handelsbeziehungen mit demfelben keine speciellen Berichte mehr vor. Es besteht biefer ruff. Handel vorzüglich im Austaufch von ruff. Rohprobucten und Thee gegen poln. Fabrifate und Roberzeugniffe. 1860 belief fich, abgefeben bon Rufland, ber gange auswärtige handel bes Konigreichs auf 35,841290 G .- Rubel, wovon auf die preuß. Einfuhr 16,134477, auf die öfterreichische nur 2,818543, auf die Ausfuhr nach Breugen 15,718699, auf die nach Defterreich nur 1,169571 entfielen. Für 1865 wird, jedoch mit theilweiser Zurechnung der im Transit über Bolen nach Rugland gehenden Waaren, der Totalwerth des auswärtigen Handels zu 91,777737 S.-Rubel angegeben, nämlich Preugen gegenüber die Einfuhr zu 42,204071, die Ausfuhr zu 46,455409, im ganzen 88,659480 Rubel, dagegen Desterreich gegenüber die Einfuhr zu 2,460788, die Ausfuhr zu 657469, zusammen 3,118257 S .- Rubel. Bur Ansfuhr tommen hauptfachlich Getreibe, Bolg, Delfamereien, Bieh, Wolle, Borsten, Roßhaare und Häute; zur Einfuhr Colonialwaaren, Färbestoffe und Farbe, Baumwolle und Baumwollzeuge, Rohseide und Seidenstoffe, Chemikalien, Maschinen, Metalle, Metallwaaren, Bein und Rochfalz.

Das Unterrichtswesen ift gegenwärtig im Ronigreich B. in großem Berfall. Die ruff. Regierung hat, besonders seit der Bewegung von 1846, den Unterricht noch mehr als früher beschränkt. Der Besuch der Gymnasien ist nur den Söhnen der höhern Stände gestattet. Wer eine Staatsanstellung fucht, muß feine atabemifche Bilbung auf einer ruff. Universität erwerben. Die russ. Sprache, zur Gerichte = und Geschäftesprache erklärt, muß in allen Schulen gelehrt werben. Die Berbreitung ber Schulbilbung ift außerft gering. 1860 gablte man Berfonen bon höherer Erziehung und Bilbung nur 137417 (28 pro Mille); Personen, die lesen und fcreiben konnten, 825470 (170 pro Mille); folde, die keins von beiben vermochten, 3,877579 (802 pro Mille), ober über vier Fünftel ber Gesammtbevöllerung des Landes. Ein taiferl. Rescript vom 11. Sept. 1864 ordnete die Reorganisation des Schulwesens, die Errichtung einer Universität, eines russ. und eines beutsch-evang. Ghmnasiums in Warschau an. Nach ben Berichten von 1861 gab es 80378 Lernende, barunter 70 Proc. Knaben und 30 Proc. Madchen, in 1381 Schulen, darunter 119 Special= und 1262 allgemeine und Elementarschulen, jene mit 246 Lehrern und Beamten und 11364 Lernenden, diefe mit 1787 Lehrern und Beamten und 69014 Lernenden. Bu ben Specialfchulen gehoren bie taifert. mebico-chirurg. Atabemie in Warschau, die Borbereitungsklassen für die Hauptschule daselbst, die Kunstschule ebenda und das 1816 gegründete Institut für Landwirthschaft und Forstwesen in Maximont unweit Warschau, das Realgymnasium zu Warschau (1861/62 mit 1115 Schülern), wozu das 22. Aug. 1866 eröffnete Realgymnasium zu Lodz tam (statt ber bisherigen Realtreisschule), die 8 Realfreisschulen, wovon 3 in Warschau und je eine zu Plock, Wraclawek, Petrikau, Radom und Lublin, ferner das Inflitut für Bildung von Clementarlehrern zu Auczimin, 4 landwirthschaft= liche Schulen, die warschauer Sountagscommerzschule und die Sountagsgewerbschulen. Zu Conversations - Legiton. Gifte Anflage. XI.

den allgemeinen Schulen gehören die 6 Shunaften zu Warschau, Plock, Betrikau, Raddun, Lublin und Suwalti mit 122 Lehrern und Beumten und 2172 Schülern, fowie 17 philol. Areisschulen mit 169 Lehrern und Beamten und 2856 Schillern. Ctementarschulen, theils vom Staat, theile von Privatlenten unterhalten, gab es 1860: 1020 mit 56679 Schillern; jub. Schulen 8 mit 718 Schülern; Brivatschulen 211 mit 6589 Schülern. Als Hulfsinstitute für die allgemeine Bilbung find die in Barfchau befindlichen zu erwähnen: die hauptbibliothet mit Mang = und Mebaillensammlung, bas physit., mineralog., zoolog. Cabinet, die Sammlungen von Gipsabguffen und Seltenbeiten, Die Sternwarte und ber Botanifde Garten. Bohlthatigleiteanstalten gab es 1860 im gangen 125 (35 in ber Stadt und 33 im Gouvernement Barfchau), barunter 68 Krankenhäufer, 15 Berforgungsanstalten für alte Lente und Invaliden, 4 Erziehungshäuser für arme Rinder, Baifen, Blinde und Taubstumme, 29 Rinderbewahranftalten, 2 Berforgunge- und Befferungeanftalten und 7 versucheweise errichtete philanthropische Anstalten in Warschau. Außer diesen Anstalten bestanden noch das Findelhaus und die Winterherbergen beint warichauer Sospital ebes Rinbes Jefu», 250 Rirchenversorgungshäufer. An Brivat-Bohlthätigkeitevereinen gab es 9. Im allgemeinen haben bie Wohlthätigkeitsbestrebungen in B., besonders unter bem weiblichen Geschlecht ber hohern Stunde, viele Anhanger. Die rom.fath. Rirche fteht unter bem Erzbischof von Barfchau und ben Bischofen von Ralifch, Lublin, Sandomir, Bodlachien (zu Janow) und ben bifchofft. Abministratoren zu Rielce, Ploct und Auguftowo. Die griech .- unirte Rirche fteht unter bem Bifchof von Chelm, Die griechifch = orthobore unter bem Erzbischof von Warschau, die evangelisch-lutherische und die reformirte unter je einem Confistorium. Die ruff. Regierung läßt fich bie Ausbreitung ber griech .- orthodoren Rirche febr angelegen fein, erführt aber babei von feiten bes tath. Klerus ben hartnudigften Biberftanb.

Rachbem ber ruff. Kaiser bie constitutionelle Bersassung vom 27. Nov. 1815 infolge ber Revolution von 1830-31 aufgehoben, wurde B. burch bas «Organische Statut» zu einer ruff. Probing mit eigener Berwaltung unter einem bom Raifer ernannten Statthalter (Ramieftnit) erklärt. Diefer fteht an ber Spite ber ganzen Staatsverwaltung als Chef bes, anstatt bes frühern General-Ariegsgonvernements, 1862 gebildeten Militärbezirks Warschau und als Präfibent bes ihm zur Seite stehenden Berwaltungsraths sowie des (zwar 18. Sept. 1841 aufgehobenen, aber burch Utas vom 14./26. Marg 1861 wiederhergestellten) Staatsraths. Der Statthalter kann die Beschlüffe des Berwaltungerathe suspendiren, hat jedoch darüber an den Raifer zu berichten. Bon ihm gehen alle Ernennungen zu höhern Boften aus und bie Beamten konnen aus allen Unterthanen des ruff. Reichs ohne Unterschied gewählt werden. Dit der Oberleitung ber Geheimen Ranglei für die poln. Angelegemeiten ift ein Minister = Staatssecretar au Betersburg beauftragt, ber die Gesetse und Decrete contrasignirt. Den Berwaltungerath bilden ber Generalcontroleur und Prafibent bes Rechnungshofs, die zwei Brafibenten ber Bant von B. und der Liquidationscommission, die vier Generaldirectoren und Bräsldenten der Commissionen ber Finangen und bes Schapes, ber Justig, bes öffentlichen Unterrichts, ber Culte, ber Director ber Bosten und ber Generalpolizeimeister des Königreichs, verschiebene Mitglieber des Organifationscomités und ein Staatssecretär. Der Staatsrath zerfällt in die vier Departements ber Broceße, ber Schatze, ber Abministrations = und ber Beschwerbene (Betitionse) Abtheilung und besteht aus ben Staatsräthen dieser vier Departements, einer Anzahl permanenter und der Mitglieber bes Bermaltungerathe fowie aus einem befondern Staatsfecretar. Außerdem befinden stad in Warschau das 9. und 10. Departement des dirigirenden Senats von Rußland. Die einzelnen Gouvernements stehen unter Civilgouverneurs, deren jedem eine Berwaltungscommission beigeordnet, und denen 17. Febr. 1866 mit gewissen Ausnahmen auch die Militär-Polizeiverwaltung wieder übertragen worden ist, die ihnen während des Kriegszustandes nicht zukam.

Die Finanzverhältnisse bes Landes waren zur Zeit der apolnischen Birthschaft» die kläglichsten, und die Regelung derselben bildete eine Hauptaufgabe Alexander's I. und Risolaus' I.
Als letzterer 1825 König von B. wurde, waren die Staatseinkunfte beinahe schon auf 60 Mill.
poln. Gulden (10 Mill. preuß. Thir.) angewachsen und ihnen gegenüber hatten die Ausgaben
ihre Ausgleichung gefunden. Gleichwol betrug die Schulbenlast noch über 300 Mill. poln.
Gulden (50 Mill. preuß. Thir.). Dadurch indessen, daß Desterreich und Preußen ihren Autheil
an der Nationalschuld vertragsmäßig übernahmen, minderte sich dieselbe erheblich, und sie betrug
1832 nur noch 200 Mill. poln. Gulden (33 1/2 Mill. preuß. Thir.). In neuerer Zeit ist ihr
Bestand durch vermehrte Revenuen und Amortisationen noch mehr zusammengeschmolzen. Nur
durch die Insurrection von 1863 wuchs sie wieder an und wurde 1866 zu etwa 44 1/2 Mill.
Rubel angegeben. Nach ofsiciellen Angaben betrug 1860 die wirkliche Staatseinnahme (wir

Einrechung ber Rickstände) 18,272112 Rubel, die Ansgabe nur 15,949826 Rubel. Dies ergab bereits einen Ueberschuß der Einnahmen von 2,322286 Rubel. Im russ. Budget war ber Ueberschuß für 1862 mit 3,174862 und für 1863 mit 3,150000 Rubel aufgeführt. Der Auftand von 1863 wirkte natürlich wie auf die Handels- und Berkehrsverhältnisse, so auch auf die Finanzen gerrüttend ein. Das amtlich publicirte Budget für 1866 schloß in Einnahme und

Ausgabe gleichmäßig mit 24,525294 Rubel.

Außer ben Driginalwerten von Narufgewicg, Riemcewicg, Bandtle, Lelewel, Micklewicg, Chedzio, Schmitt, Szujsti und andern val. Rulhière, «Histoire de l'anarchie de P. et du démembrement de cette république » (4 Bbc., Bar. 1807); Dginffi's «Mémoires sur la P. et les Polonais depuis 1788—1815» (4 Bbc., Bar. 1826) und desselben «Observations sur la P. et les Polonais pour servir d'introduction aux Mémoires etc.» (Bar. 1827); Roepell unb Caro, «Geschichte von B.» (Bb. 1 u. 2, Hantb. und Gotha 1840-63); Spazier, «Geschichte bes Aufftandes des poln. Bolte in ben 3. 1830-31 » (3 Bbe., Altenb. 1832); Goltyt, «La Pologne; précis historique, politique et militaire de sa révolution etc.» (2 Bbe., Bar. 1833); Brzozomsti, «La guerre de P. en 1831» (Lpz. 1833); Solomiem, «Geschichte bes Falles von B. a (beutsch von Sporer, Gotha 1865); Janffen, aBur Genefis ber erften Theilung B.s. (Freiburg i. Br. 1865); Sala, Gefchichte des poln. Aufftandes vom 3. 1846. (Bien 1867); Edwards, «The private history of a polish insurrection» (Lond. 1865); Ferrand, «Les trois démembrements de la Pologne» (3 Sbe., Bar. 1864); Abler, «Studien aur Culturgeschichte B.8. (Bb. 1, Berl. 1866). Ueberwiegend geogr.-ftatift. Berte find: Chobito, «Tableau de la Pologne ancienne et moderne» (2 Bbe., Bar. 1830); Aubree, «B. in geogr., ftatift. und culturhiftor. hinficht» (Lpz. 1831); Friederich, "hiftor.-geogr. Darftellung All- und Reupolens» (Berl. 1839); Poffart, Lutafzewicz und Multowfti, «Das Rönigreich B. und ber Freiftaat Rrafau . (Stuttg. 1840); « Das Königreich B., topogr. und ftatift. Sfiggen. (Lpg. 1864).

Bolnifche Sprache und Literatur. Die poln. Sprache ift einer ber ausgebreitetsten Zweige bes flaw. Sprachstamms und wird von Dobrowfty nebst ber bohm. Sprache für ben weftlichflaw. Sauptdialett angesehen. Fast alle andern flaw. Mundarten übertrifft sie an Reichthum und Biegfamteit, fowie fie an treffenber Rurge fcmerlich von einer andern Sprache übertroffen wirb. Sie hat, wie jene, ohne fich bes Artifels zu bedienen, eine ganz ausgebilbete Declination in sieben Cajus, nämlich außer den fünf schon aus ber lat. Sprache befannten noch einen besondern Casus Instrumentalis und einen Localis; ebenfo ausgebildet ift die Conjugation, die viele ber beutschen Sprache fremde Uebergunge und feine Ruancen in den Zeit- und Geschlechtsverhältniffen sowie in den Modis durch befondere Formen auszudrücken vermag. Ungemein reich ift auch die Bortbildung. Zwar hat die poln. Sprache eine Menge harter Mitlauter, woburch fie fich auffallend von ihrer oftl. Schwefter, ber ruff. Sprache, unterscheibet, aber burch die Berfchmelzung diefer Confonanten in der Aussprache bewahrt fie einen gewiffen Bobliaut. Sie allein von allen flaw. Dialetten, mit Ausnahme ber altflaw. Rirchenfprache, hat Rafalvocale, & (wie bas franz. on) und e (wie bas franz. in). Eigenthitmlich ift ihr auch bas febr breite schnarrende gestrichene l (1). Bermöge der genannten Borzüge, wozu noch die freie Bortftellung tommt, tann die poln. Sprache die Feinheiten der classischen Brosa leicht nachahmen; schwerer wird ihr die Nachahmung der poetischen Werke, da der Accent sast immer auf die vorlette Gilbe des Borts fällt. Die Profodie liegt auch im Bolnifchen in dem Bortaccent (vgl. Arólikowski, «Prozodya polska», Bos. 1821); doch haben die Dichter bis auf die neueste Zeit herab, nach Borgang der Franzofen, die Silben nur gezählt, nicht auf den Tonverhalt geachtet.

Schon in sehr früher Zeit sonderte sich die poln. Sprache von dem gemeinsamen stame. Stamme ab; am nächsten verwandt war sie anfangs der böhm. Sprache. Nach der Einführung des Christenthums unter den Bolen war die lat. Sprache von bedeutendem Einfluß auf deren Ban und Ausbildung. Mit deutschen Wörtern wurde sie, besonders im Gebiete der Industrie und Kunst, insolge des Einwanderns deutscher Tolonisten und Handwerfer schon seit dem 14. Jahrh. vermischt. Erst seit dem 16. Jahrh. Büchersprache, entwickelte sie sich rasch zu einem hohen Grade der Blüte, worauf es ihr auch gelang, die lat. Sprache, die die dahin die Staatssprache und die aller Gebildeten in Polen gewesen war, zu verdrängen. Doch schon im 17. Jahrh. verssiel sie wieder. Im 18. Jahrh. wurde sie durch die in Europa herrschende franz. Sprache nicht immer zu ihrem Bortheil bereichert. Einem neuen trästigen Ausschlaus nahm sie unter Stauislaus August. Auch ließ sie sich selbst durch die nachsolgenden polit. Umwandlungen des polin. Staats in ihrer Ausbildung nicht aushalten; insbesondere ist sie in den drei letzten Jahrzehnten

Digitized by Google

mächtig geförbert worden. Die gegenwärtig in der Sprache des gemeinen Lebens merklich berportretenden poln. Dialette find: der grofipolnische in Bosen; der masurische in Masovien; der Kleinpolnische, ber die Schriftsprache bilbet, der wohltlingendste von allen, im Königreich und in Galizien; ber litauische, ber gesangreichste, und ber burch Germanismen entstellte preußische und fchlefifche. Bal. Raulfuß, «Ueber ben Beift ber poln. Sprache» (Balle 1804). Unter ben poln. Sprachlehren find nach der des Biaristen Ropezynsti (gest. 1817) die von Mrongovius (3. Aufl., Dang. 1827) und Bater (Salle 1807), vorzilglich aber bie von Bandtte (nene Aufl., Bred. 1824), Mrozinsti (Barfch. 1822), Boplinsti (Lissa 1829), Mucztowsti (Krat. 1845), Sierocinffi (Barfch. 1858), Malecki (Lemb. 1863) u. a. zu erwähnen. In die Tiefe ber Sprache fuchte zu bringen Szreniawa («Wortforschungslehre ber poln. Sprache», beutsch, 2 Bbe., Lemb. 1842). Das umfassenofte poln. Wörterbuch ift bas von Linde (f. b.). Unter ben altern poln.= beutschen Borterbüchern ift bas von Trop (Lpg. 1779; neue Aufl., Bredl. 1831) und unter ben neuern die von Bandite (2 Bbe., Brest. 1806), Mrongovius (neu bearbeitet von Byfgamierfti, Rönigsb. 1854) und Booch-Artoffp (Lpg. 1866) ju nennen. Um brauchbarften find Die poln .beutschen und beutsch-poln. Wörterbucher von Trojansti (4 Bbe., Bof. 1835 - 46) und bas beutsch - poln. Handlerikon von Liebkind (Warfch. 1855).

Das ganze Feld der poln. Literaturgeschichte läßt fich in fünf ziemlich scharf voneinander gefchiedene Abichnitte theilen. Die Unfange ber poln, Literatur reichen bis in Die vorchriftl. Beit hinauf, nämlich in den echt flaw. Elementen, welche in Sprichwörtern, Bolteliebern und Boltsfagen aufbewahrt find. Auf die grofe Bedeutung biefer Ueberrefte ber vollsthumlichen Geiftesthatigkeit, welche Sahrhunderte hindurch von dem verachteten poln. Landvolle treu bewahrt wurben, find aber bie Bolen erft in neuester Beit aufmerksam geworden. Sorgfältige Sammlungen ber Bollelieber veranstalteten Bojcicki in Barfchau (a Piesni Bialo-Chrobatóws, 2 Bbe., Barich. 1836), Buclaw («Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego», Lemb. 1833), Bauli, Lipinfti, Roger (fchlef.-poln. Bollslieber, Brest. 1863) u. a.; ebenfo wurden bie Bollsfagen von Bojcicti («Klochdy», 2 Bbe., Barfch. 1837; beutsch von Levestam, Berl. 1839) gefammelt. Eine eigenthumliche Form bes poln. Boltsliebes ift ber Arakowiak. Bu ben altesten Denkmalern ber poln. Literatur rechnet man das dem beil. Abalbert zugefchriebene Lobgebicht auf die Maria: «Boga rodzica», bas aber, ba ber Ausbrud beffelben als eines Schlachtliebes fich mit ben Generationen erneuert haben mag, in ber auf uns gekommenen Fassung sicher erst aus bem 14. ober 15. Jahrh. stammt. Bevor diese Keime, die auf wirklich poln. Grund und Boden entfprossen waren und die schon früh eine selbständige Lebens- und Entwickelungsfähigkeit zu bethätigen aufingen, auf naturgemäßem Wege zu einer eigentlichen Literatur erwachsen konnten, wurde von außen ber, zuerst burch Einführung des Christenthums im 10. Jahrh., ein anderer literarischer Sproß nach Bolen verpflanzt, durch beffen Uppigen Aufwuchs fie zwar nicht ganglich erftidt, boch auf lange Beit in weiterer Ausbildung aufgehalten wurden. Gin lat. Element trat an die Stelle des flawischen, und nur auf jenem erftand für eine lange Zeit bas wiffenschaftliche und literarische Leben der Polen. Die ersten Ergebnisse dieser lat. -poln. Literatur waren die aus dem 12. und 13. Jahrh. herrithrenden, in lat. Sprache abgefaßten Chroniten von Martin Gallus (ber wahrscheinlich eigentlich Kurek, d. i. Hahn, hieß und zwischen 1110-35 lebte), von Bincenty Radlubet (f. b.) und Boguphal, Bifchof von Bofen, geft. 1253, welche fammtlich in der Sammlung Mizler's (Barfch. 1761) abgebruckt find; ferner bas «Chronicon summorum pontificum et imperatorum Romanorum» (Baf. 1559) von Marcin Strzebsti ober Bolonus, ber Beichtvater bes Bapftes Nifolaus' III. war und 1279 ftarb. Rach geraumem Stillstande war es König Kasimir III. (s. b.), der auch der Literatur eine bessere Zeit vorbereitete. Derfelbe erbaute nicht nur viele Stäbte und begunftigte ben Aderbau und die Bewerbe, sondern ließ auch 1347 ein eigenes Besethuch, bas berlihmte Statut von Biflica, abfassen und stiftete in demselben Jahre die Universität zu Krakau, die aber erst von Wladislaw Jagiello 1400, nach erlangter papftl. Bestätigung, vollständig eingerichtet wurde, nun rasch zu hoher Blite fich erhob und lange Beit ber Mittelpunkt des wiffenschaftlichen Lebens in Bolen blieb. Bor allem blühten baselbst die mathem. Wiffenschaften, und es gehören ein Johannes Glogovienste, gest. 1507, und inebesondere Bojciech Brudzemfti, gest. 1497, ber ber Lehrer bes Kopernicus und Berfasser mehrerer astron. Werte war, zu den beruhmtesten Gelehrten jener Zeit. Auch der in Böhmen damals auftauchende Hufstismus, welcher in Polen zahlreiche Anhanger fand, trug nicht wenig zu geiftiger Belebung bei, während zugleich ber von Rafimir ausgestreute Samen langfam und ftill fortfeimte. Das Bormartsschreiten ber Bilbung wurde fichtbarer bei Ian Dlugofs (f. d.) und burch die wahrscheinlich von Haller um 1490 begründete erfte pole.

Druderei in Krafau. Das ältefte noch vorhandene Document poln. Schriftwefens ift bas in dem St.-Floriansklofter bei Linz im Manuscript befindliche Psalterium der Königin Margarethe, ersten Gemahlin Ludwig's L. von Bolen und Ungarn (herausg. von Dunin Bortowsti, Bien 1834), das älteste Drudwerf eine Uebersepung des «Ecclosiastes» von hieronymus Bielunsti (Kraf. 1521).

Bahrend die frühern literarischen Erzengniffe der Bolen hanptfächlich in lat. Sprache abgefaßt gewesen waren, wurde die poln. Sprache in der nun folgenden zweiten Beriode zur Schriftsprache erhoben und erreichte in berfelben einen verhältnigmäßig bebeutenden Grad von Kraft, Gelbständigleit und Ausbildung. Diefe Beriode umfaßt bas 16. Jahrh. Es war die glorreiche Reit ber Könige Sigismund I., 1507-48, und Sigismund's II. August, 1548-72, und fie wird als das goldene Zeitalter ber poln. Literatur bezeichnet. Die Wiffenschaften überhaupt, inebefonbere bas griech, und rom. Alterthum, erfreuten fich einer ungemeinen Bflege und Begunftigung. Sigismund I. erhob 1535 ben gangen Lebrerftand ber frafauer Afabemie au Abelichen und Stephan Bathori legte in Wilna eine Atabemie an. Dem Beispiele ber Fürften folgten die Magnaten, wie Jan Zamojffi, der 1594 in Zamosc eine Atademie ftiftete. Andere begaben fich behufs ihrer Ausbildung ins Ausland, befonders nach Italien und Dentichland. Die Reformation, die unter ftillichweigender Begunftigung der Regierung rafchen und allgemeinen Gingang fand, trug außerbem viel jum geiftigen Aufschwunge ber Bolen bei. Die Poefie trat jest ploglich in einer Bollendung auf, von ber man vorher teine Ahnung gehabt hatte. Die Bahn brach Nitolaus Rej aus Naglowic, gewöhnlich ber Bater ber poln, Dichtfunft genannt, geb. 1515 in Zorawno in der Ufraine, gebildet in Lemberg und Krafau, der als polu. Abelicher, ber Reformation jugethan, am Bofe ber beiben Ronige Sigismund lebte und um 1568 ftarb. Seine oft fehr scharfen und mitigen satirischen Gebichte «Wizerunek Lywote człowieka poczciwego » (Araf. 1560) und «Apophthegmata» (Araf. 1568) find in einer berben, fraftvollen, aber rauben Sprache abgefaßt und befunden ein beiteres, echt dichterisches Gemüth. Auf höchster Stufe ftand nach ihm Jan Rochanowsti mit feinem Bruber Biotr Rochanowifi. Unter ben vielen Rachfolgern berfelben verbienen besondere Ausgeichnung : Jan Rybinfti, der 1589 Lehrer in Danzig war und fich auch in lat. Berfen versuchte; Sep Szarzynfti, geft. 1581, beffen treffliche Gebichte burch Diucztowfti (Bof. 1827) herausgegeben murben; Kaspar Miastowsti in Großpolen, um 1610; Stanislaw Grochowsti, gest. 1612, von dem viele geistliche Lieder voll Innigteit herrithren, und Samuel de Strappna Twardowsti (geft. um 1660), ber eine Sendung in die Titrfei, an ber er Theil hatte, in Berfen befchrieb. Bu nennen ift ferner Szymon Szymonowicz, genannt Simonides, gest. 1629, der durch seine lat. Oben sich den Ramen des lat. Bindar erwarb und beffen poln. Ibullen («Sielanki», neue Ausg., Lpg. 1837) nach dem Muster Theodrit's noch jest burch einfache natürliche Reize gefallen. Gein Nachahmer und Freund war Saymon Zimorowicz, geft. 1629, der in feinen Idyllen (aSielanki», neue Ausg., Lpg. 1836) ibn, wenn nicht an Anmuth, boch an Driginalität übertraf. Gebaftian Klonowicz, genannt Acernus, 1551-1608, Rathsherr in Lublin, ift ausgezeichnet in ber Satire und ber beidreibenden Boefie. Außer ben poln. Gebichten «Flis» und «Worek Judaszów» (nen gebrudt, Krat. 1829 und Epz. 1836) hat man von ihm ein großes lat. Lehrgebicht voller Sartasmen auf bie tath. Geistlichkeit unter bem Titel «Victoria Deorum» (1600).

Die Berbreitung der Reformation veranlaßte sehr bald das Bedürfniß kirchlicher Gesangbucher in poln. Sprache sowie Bibelübersetzungen, deren es sieben besondere gab. Walenty Brzogowift, geft. um 1570 ale Confenior ber fratauer Dioceje, mar ber erfte, ber bohm. Gefange in poln. Sprache herausgab (Königeb. 1554). Gine andere michtige Sammlung ber Art veranstaltete Artomius. Schon 1551 erfchien ju Konigsberg bie erfte Ueberfetung bes Reuen Testaments für Brotestanten von Jan Setluchan, ben Bergog Albrecht als Prediger von Bosen nach Ronigsberg berufen hatte. Auf Roften bes Fürften Ritolaus Radziwill erfchien ju Brzesc 1563 die für socinianisch erklärte Uebersetzung bes Reuen Teftaments, an der auch Jan Lasti theilhatte. Die gange Bibel für Ratholiten murbe querft von Jan Leopolita (Rrat. 1561) überfest, dann von Saf. Bujet (geb. 1540, feit 1565 Befuit, geft. 1597), einem der gelehrteften Theologen ber Beit, welcher einer ber fraftigsten Befampfer ber Reformation mar. Geine Bibelübersepung (Rrat. 1593 n. öfter), welche bis heute noch für die befte gilt und die einzige ift, die von Rom aus als echt anertannt wird, hat in ihrer ternhaften Sprache Aehnlichfeit mit der Luther'ichen. In den theol. Rampfen der Zeit machte fich außerdem Biotr Starga beruhmt, ber nach feinem Gintritte in ben Jesuitenorben Bofprediger bes poln. Ronigs murbe und 1612 ftarb. Seine Bredigten, die freilich häufig in die heftigfte Bolemit gegen die Evangelifchen ausarten, gelten in Rudficht auf die Sprache als Mufter der Beredfamteit. Unter ben evang. Theologen machten sich burch viele Schriften bekannt Jak. Riemojewski, Theophil Turnowski, gest. 1608 als Secretür ber Böhmischen Brüber in Polen, und Andr. Wolan, gest. 1610, der lange

Beit reform. Brediger in Wilna war.

Die Beschichte erschien jett in vaterländischem Gewande querft in Marcin und Joachim Bietffi's a Kronika » (Rrat. 1597). Ihnen folgte Lutafy Gernicfi, 1535-91, ber Staroft mb Secretar Sigismund August's war und icon bamale in feiner Gefchichte ber Rrone Bolen («Dzieje w koronie polskiej», Krat. 1637; zulest Warfch. 1804), welche die Zeit von 1538-72 umfaßt, und in einigen andern Berten die Gebrechen der Berfaffung Bolens mit Freimitthiafeit aufbedte. Maciej Struitowfti, 1547-82, Archibialonus von Livland, hinterließ eine aChronit Litauene» (Ronigeb. 1582), in welcher treffliche Quellen benutt find, die aber and viel Nabelhaftes enthalt. Barthol. Baprocki, geft. 1614, verfaßte mehrere große genealog. und heralbifche Berte, größtentheils in Berfen. Sein hauptwert ift die a Herby rycerstwa polskiogo (Rraf. 1584). Dagegen fchrieb Marcin Cromer feine Geschichte Bolens in lat. Sprache (Baf. 1555). And Staniflam Drzechowfti, einer ber berlihmteften Rebner feiner Beit, ber 1551 als Ranoniter von Brzempel fich verheirathete und vielfach bas rom. Colibat betampfte, fchrieb in lat. Sprache die «Annales Poloniae» (Dobromil 1611), welche die 3. 1548 - 52 umfaffen. Als Naturforscher erwarb sich Simon Sprenius, um 1590 Brosessor ber Medicin an der krafauer Universität und Berfaffer einer fprachlich febr wichtigen poln. Botanit, weiten Rubm, ferner als Lehrer ber Boufit an ber Universität und Arat au Rrafan Gebaftian Betruch, ber and wegen feiner poln. Ueberfegung und Erflärung Ariftotelifcher Schriften zu nemen ift.

Die auf diese Glanzperiode folgende britte Beriode der poln. Literaturgeschichte, die etwa von 1621-1750 reicht, ift die der Jefuitenherrschaft, infolge welcher ein allgemeiner Berfall ber Literatur und Wiffenschaften eintrat. Der Carbinal Hoffus (f. b.) hatte auf bem Tridentiner Concil die Statuten ber Jesuiten kennen gelernt und fich bald überzengt, daß diese allein im Stanbe waren, jegliche firchliche Reformation in Bolen aufzuhalten. Er führte baber ben Befuitenorben in Polen ein und ftiftete 1566 bas erfte Collegium in Brannsberg. Die Jefuiten nahmen balb überhand, inebefondere unter Sigismund III., 1587-1632, ber fich gang ihrer Leitung hingab. Sie bemächtigten fich ber Bilbungsanstalten. Ein starres, prunkhaftes Belehrtenthum trat an die Stelle lebendiger Wiffenschaft. Durch Bermischung mit barbarifchem Latein verlor die poln. Sprache ihre Reinheit und die Geschichte sant zu lächerlicher Lobrednerei, die Boefie zu leerem Wortschwall herab und erzeugte fast nur geschmacklose, mit lat. Flosteln und bunteln Anspielungen auf Dhythologie und Geschichte burchflochtene Baneghriten. Anfangs vermochten zwar einige fraftige Geister, wie ber Krongroffelbherr Zamoiffi, ben Berfall noch einigermaßen aufzuhalten; allgemein aber begann ber niebergang geiftiger und literarifcher Bildung, als es 1622 den Jesuiten gelang, das Ansehen und die Wirksamkeit der krakauer Akabemie, ber einzigen Pflegerin ber Wiffenschaft in diefer Zeit, zu lahmen. Auch während ber un-

gluctlichen Kriege und Berwirrungen ber Folgezeit war jeder Aufschwung unmöglich.

Unter ben Dichtern dieser Zeit steht ber Jesuit Razimierz Sarbiewsti obenan, 1595-1640, ber jeboch nur in lat. Sprache bichtete. In Wespafian Rochowsti, geft. um 1700, ber Siftoriograph des Ronigs Johann Cobiefti war, mit bem er auch 1683 vor Wien fich befand, zeigen fich icon neben poetischer Barme bie Berberbnig ber Sprache und bie Geschmacklofigfeit ber Beit. Neben ihm find zu nemen Krapftof Opalinfti, ein angesehener Hofmann und Bojwobe von Bosen, gest. 1655, der «Satyry» (1652) voll scharfer Charakteristik, doch in ganz verberbtem Stile fchrieb; Baclam Botocti, Alan Bardzinfti, Chroscinfti, ber Ueberfeter Des Lucan, Uftrapeti, Moreatyn, ber Ueberfeter bes Corneille, und Elibieta Drufbacka, geft. 1760, Die, gang aus fich felbst gebilbet, burch ihre einfache und natürliche Boefie befonbere für jene Beit fich bemerklich machte. Der Jefuit Nagurczemfti, 1719-1811, überfette homer's «Rias» und Birgil's Eflogen». Unter ben hiftoritern find zu erwähnen Bawel Biasecti, Saymon Starowolfti, geft. als Ranomiter in Krakan 1656, ber mehrere wichtige literarisch shiftor. Werke und eine ausgezeichnete Statistik («Polonia, sive status regni Poloniae descriptio», beste Ausg., Bolfenbilttel 1656) schrieb; Bijuk Rojalowicz, Jesuit, gest. 1677, nach Schlözer's Urtheil einer ber beften Biftoriter bes 17. Jahrh., ber eine Geschichte von Litanen, «Historia Lituaniae» (Bb. 1, Danz. 1650; Bb. 2, Antw. 1669), verfaßte, die in der Fortsetzung der aAllgemeinen Welthistorie » (Bb. 50) übersett ist; Paffet, beffen Memoiren Raczynsti herausgegeben hat; Tebrzen Wegiersti, gest. 1649 als evang. Senior in Lublin, ber in seinem Werke «Slavonia reformata» (Unifterd. 1679) eine ausstührliche Geschichte ber biffibentirenben Rirche gab und auch für die Literaturgeschichte von größter Bithtigkeit ift. Daffelbe gilt von Lubieniecki's (Lubieniecius Rolitsius, gest. 1675 in Hamburg) «Historia reformationis Poloniae» (Freistabt 1685). Raspar Niestecki, Jesuit, gest. 1743, lieserte das wichtigste Werk über poln. Heraldik: «Korona polska» (4 Bbe., Lemb. 1728—43). Ides Zalusti, noch dieser Periode augehörig,

trug icon jur Entwidelung ber folgenben bei.

Eine nene Richtung erhielt die poln. Literatur mahrend der folgenden vierten Beriode, feit ber Mitte bes 18. Jahrh., theils burch ben Ginfluft ber frang. Literatur aus Ludwig's XIV. Beit, mit welcher die Bolen auf ihren Reifen und an dem Bofe bes Staniflaw Lefgezunffi (f. b.), der viele feiner Landsleute in Lothringen um fich verfammelte, befannt geworben waren, theils burch die Begunftigung, die eine geschmadvollere Biffenschaft bei bem Ronige Stanislans August, den Fürsten Czartorpfti (f. d.), Jablonowsti (f. d.) und andern Magnaten fand, befonders aber burch die Thatigfeit Staniflam Ronarfti's. Letterer, geb. 1700, war frühzeitig in den Biaristenorben getreten, hatte Italien und Frankreich burchreist unb, als er nach seiner Rikkkehr den Berfall feines Baterlandes ertannt, befchloffen, die Bahn jum Beffern zu brechen. Inerft verfuchte er durch Reformation feines Ordens eine beffere Erziehungsmethode einzuführen und ftiftete, um besonders auf ben Abel, als bie eigentlichen Staatsbiliger Bolens, ju mirten, ein Collegium Robilium in Barfchau, welches nicht zu berechnende Früchte trug und zugleich bie Folge hatte, daß fehr bald die Erziehung nicht mehr ben Mönchsorben überlaffen, fondern als ein Staatsintereffe erkannt und daß unter Stanislaus August eine befondere Educationscommission aus ben tüchtigften und gelehrteften Männern gebildet wurde. Er fuchte ferner bas Studium der claffijchen und alten poln. Literatur ju beleben, veranlagte viele Ausgaben alterer Schriftsteller, veranstaltete felbst eine Sammlung fämmtlicher poln. Constitutionen und Statuten (6 Bbe., Warfch. 1739) und verfaßte eine große Angahl pabagogischer, religiöser und oratorischer Schriften, die fich burch Klarbeit und Gelehrsamkeit auszeichnen. Da er in bem Theater ein Mittel erblidte, den gefunden Gefchmad zu heben, fo überfette er franz. Schauspiele ins Polnifche und ließ fie statt der bei den Biaristen gewöhnlichen Schuldramen aufführen. Auch mag er das Seinige bagu beigetragen haben, baf Barfchau feit 1765 ein ftehendes poln. Theater erhielt, weshalb man ihn, obschon es seit dem 15. Jahrh. mannichsache dramatische Bersuche in Polen gab, als ben Bater bes poln. Dramas betrachtet. Er ftarb 1773. Ausgezeichnete Manner förberten bas von ihm begonnene Bert. Unter feinen Schülern find zu nennen: ber gründlich gelehrte Onufry Ropezynifti, 1735-1817, welcher zuerft eine grammatifche Begrundung der Sprache in seiner a Grammatyka narodowa» (Barfch. 1778) versuchte, Grzegorz Piramowicz, gest. 1801, Berfaffer vieler Schulschriften; ber Jefuit Franc. Bohomolec, ber zahlreiche Theaterstude ans bem Französischen übersette (5 Bbe., Warsch. 1775); vor allem aber Abam Stanislaw Naruszewicz, ber treffliche Ueberseter bes Tacitus, und Ignag Rraficki, ber Trager und Mittelpunkt ber ganzen poln. Literatur feiner Zeit. Als Dichter find in diefer Beriode bemertenswerth: Staniflam Trembecki, Kammerherr Stanislaus August's, gest. 1812, ber als Lyriker gerühmt wird, aber oft nur rhetorisch ist. Sein Hauptwert «Zofiowka» (Lpz. 1806) enthält eine poetische Beschreibung eines Gartens der Grafin Sophia Botocta. Gine Sammlung feiner «Poezye» erfchien zu Barfchau (2 Bbe., 1819; neue Ausg., Lpz. 1836). Sober ftand Franc. Aniagnin. Rajetan Wegierfti, geb. 1755, wurde wegen feiner beißenden Berfe genothigt, fein Baterland zu verlaffen, durchreifte Prantreich und Italien, beschrieb seine Reise in trefflichem Französisch und starb 1787 zu Marfeille. Seinem Hauptwert & Organy » (Barfch. 1803) liegt Boileau's tomifches Gebicht «Le lutrin» zu Grunde. Seine a Poezye» erschienen gesammelt zu Leipzig 1837. Cyprian Gobebsti, ein wißiger, geschmadvoller Dichter, blieb 1809 als Oberft in ber Schlacht bei Rafzyn. Franc. Belpt erwarb fich einen Auf burch feine poetische Beschreibung der Umgegend Krafaus (aOkolice Krakowa, Rrat. 1833), sowie burch einige Romane und Dramen. Die zu ihrer Zeit fehr gerühmten bramatifchen Dichter biefer Beriobe: Alongy Felinffi, geb. 1771 in Luck in Bolhynien, geft. 1820 als Director des Lyceums ju Rrzemieniec, der Berfaffer der Tragodie Barbara Radziwillowna»; ferner ber General Ludwit Kropinsti, gest. 1844 in Bolhynien, ber Dichter ber «Ludgarda»; Ludwit Dfinfti, ber Ueberfeper bes Corneille, von 1818-31 Brofeffor ber poln. Literatur an ber marfchauer Universität, gest. 1838, haben meift ihren Ruf überlebt, ba fle in ihren Tragodien, ohne natürliches Leben, nur in frang. Regelrechtigfeit pomphaft einherfchreiten. Reben ihnen fuchte Boguflamfti bas Bolfsthitmliche feftzuhalten, mas ihm befonders in dem sehr beliebten Drama «Die Prakaner und die Goralen» gelang.

Die Blüte, welche unter ber Regierung Stanislaus August's für Die poln. Literatur hervorgebrochen war, tounte auch durch die folgenden Stürme nicht ganz zerstört werden und viele Geister suchten nun in den Wiffenschaften Trost bei dem Unglück des Baterlandes. Noch 1801 ftifteten ber Siftorifer Tabeus, Czacki, Franciszel Dmochowsti und ber Bifchof Jan Abertranby bie Gefellichaft ber Freunde ber Biffenschaften in Barfchau, die besonders unter bem Staatsrathe Stafanc reiche Fruchte trug, bis fie 1832 aufgehoben und ihre Bibliothet von 50000 Banben nach Betereburg gebracht wurde. Rraftig wirften bamals auch Jozef Maximilian Offolinffi. Hugo Kolontaj und Stanislaw Kotocki durch Schrift und Wort zur Förderniß des Gemeinstuns. Somit fcummerte benn in Bolen auch nach bem Untergange ber polit. Selbständigkeit die literarische Thatigkeit nicht, ja während ber Unterjochung erft hat fie fich zu europ. Bebeutfamkeit erhoben. Den Uebergang ju biefer höchften Stufe, welche wir in ber fünften Beriode finden, bilben Karpinffi, Woronicz, Niemcewicz und Kazimierz Brodzinffi, in benen zuerst das Nationale auch im Bebichte wieber hervortrat. In Wilna, bas feit 1815 jum Mittelpuntte ber poln. Literatur sich emporschwang und alle Feuergeister Bolens verfammelte, vereinigten sich mehrere junge Manner, Mictiewicz (f. b.) an ber Spite, Die, gebilbet burch die Englander und bie neuere beutsche Dichterschule, mit Wort und That gegen den bieberigen Gang ber Literatur fich erhoben. Sie verwarfen die Clafficität, die fich burch die frants. Regelrichtigfeit binden ließ, und löften ben Bolen die Feffeln, von benen die Deutschen Leffing befreite. Gie wiesen barauf bin, baß die Dichter Bolens mit geringer Ausnahme nicht national feien; benn nur mit poln. Borten hatten fie geschrieben, bagegen in aufgenommenen franz. und rom. Gebanken und Gefühlen geschwelgt. Es entstand ein heftiger Streit zwischen Classifern und Romantifern, aus dem Mickiewicz und bie romantische Schule als volltommene Sieger hervorgingen. Als Genoffen und Rachfolger Mictiemicz's find guvorberft zu nennen Antoni Malczefti, Geweryn Gofzegynfti, Bobban Balefti und Tomas, Babura, welcher, in ber Ufraine geboren, von 1817-20 eine Reife nach bem Drient machte und in feinen lebensvollen Gebichten bes reizenben ruffinischen Dialetts fich bediente («Pionia», Lemb. 1842); ferner Antoni Ebward Donniec, ans einer altlitauischen Familie entsproffen, ber außer mehrern Ballaben und hiftor. Dramen, worunter auch eine «Barbara Radziwillownas (1858), von Byron's aBraut von Abydoss, Balter Scott's aJungfrau bom See» und Schiller's . Jungfrau bon Orleans. (1843) treffliche Uebersetungen geliefert hat; Julian Rorfat (geft. 1855), Iprifcher und elegischer Dichter, der fich besonders nach engl. Mustern bilbete (. Poezyen, Bof. 1833; "Nowe Poezyen, 2 Bbe., Bilna 1840); Alex. Chobato, ber Nachfolger Mickiewica's im Lehrstuhl ber flaw. Sprachen gu Baris und Ueberfeter vieler orient. Gebichte, die er auf seinen Reisen kennen gelernt («Poozye», Betereb. 1829); Alex. Groza («Poezye», Wilna 1843); Luchan Siemienfti, geb. 1809 in Galizien, befannt burch seine schönen Gebichte (Lpz. 1863), trefflichen Rovellen und als Ueberfetzer der Königinhofer Sanbidrift; Augustin Bielowfti, geb. 1806 in Polutien, inrifcher Dichter und Ueberfeter von a Igor's Bug gegen die Bolowger» (Lemb. 1833); Antoni Gorecki, ber fich besonders durch feine an Sartasmen reichen Fabeln beliebt machte ("Bajki i poezje nowe", Bar. 1839); Stefan Garcapnifti, ber mit Rybinifti Bolen verließ, 1833 in Avignon ftarb und einen epischen Gesang fowie manches feurige Kriegslied gedichtet hat («Pisma», Tpz. 1863); Juliusz Slowacki (f. b.), gleich ausgezeichnet als ihrischer und dramatischer Dichter. Die meisten derselben gehören der poln. Emigration in Frankreich an, unter ber fich die neueste Dichterschule am freiesten entwickelt hat und in ber auch Zygmunt Krafinsti's (f. b.) tiessinniges Gedicht «Tridion in Rom» (deutsch, Berl. 1845) und beffen allngöttliche Romödie» (Bar. 1837) entstanden find. Derfelben gehören an: Norwid, Gostawsti, Zmorsti, Ujejsti, Berwinsti, Gafgynsti, Zalesti u. f. w. Zu den Emigranten gahlt ebenfalls ber ans ber Ufraine geblirtige Czajfowfti (f. b.), einer ber talentvollsten poln. Romanschreiber. Bor ihm galten Graf Friedr. Starbet und F. Bernatowicz («Nalancz», deutsch von Schnaase, Lpg. 1834; «Pojata», deutsch, Lpg. 1834) als die besten Romanschreiber. Bernatowicz und A. Bronikowski find vielfach mit Walter Scott verglichen worden. Lange Zeit war Benryl Rzewusti, ber Berfaffer von aSoplicy» (Bar. 1842) und aListopad», ein Liebling bes Bublifums, boch jog er fich burch feine fpatern Berte, besondere bie aPamigtniki Michalowskiego» (Barfch. 1857) ben Haß seiner Landsleute zu. Mit ihm wetteiferten M. Grabowste (f. b.), Teofil Lenartowicz, 3. Rorzeniowift, Zygmunt Racztowift (unter anderm in dem Romanchilus "Ostatni z Nieczujówn, 6 Bbe., Betereb. 1853) und Ignach Chodito. Boetifche Ergahlungen fchrieben außerbem ber pfeudonyme Blabiflam Sprofomla (Ludwig Rondratowicz. gest. 1862), der durch sein «Piesn o ziemi naszej» volksthümlich gewordene Bincenty Pol und Gustav Zielinsti («Kirgis» und «Stopy», beutsch, Lpz. 1858). Als Improvisatrice glanzte Jadwiga Lufzezemffa, befannter unter bem Ramen Deotyma. Der vielfeitigfte und fruchtbarfte Schriftsteller neuerer Zeit ist Jozef Ignach Arafzewsti (f. b.), von dem sowol größere epische Gedichte als auch viele Erzählungen, Romane, Theaterstücke und histor. Werke herrühren. Roch

sind als dramatische Dichter Jan Repomucyn Kaminsti (gest. 1855), Director des lemberger Theaters und Uebersetzer Schiller'scher und Calderon'scher Dramen, Graf Alex. Fredro in Lemberg, der Berfasser mehrerer an Laune und Handlung reicher Komödien («Komedye», 2. Aust., 5 Bde., Lemb. 1839), Idzes Szujsti und Idzes Korzeniowsti (gest. 1863 in Dresden), welcher außer seinen Romanen und Novellen trefsliche Dramen und Komödien versaßte, zu erwähnen. Dominit Magnuszewsti, geb. 1810, erregte durch seine Dramen große Erwartungen, starb aber schon 1845 in Lemberg. Eine selbständige Uebersetzung Shatspeare's lieserte I. Refalinsti (3 Bde., Wilna 1843—50).

Die zuerft auf bem Boben ber Boefie fich offenbarenbe neue Richtung fing balb auch an, in andern Zweigen fich wirtfam zu zeigen. Go wurde Lelewel (f. b.) ber pornehmlichste eigentlich poln. Geschichtschreiber, neben und nach dem Bandtke, Maciejowski, Bartoszewicz, Graf Ebward Raczynsti, Graf Blater und Graf Dzialynsti als Schriftsteller und Beförberer der histor. und geogr. Kenntniffe Bolens hervortraten. Narbutt in Bilna verfaßte eine fehr umfangreiche und gründliche Geschichte von Litauen (9 Bde., Wilna 1835-41); Balinfti gab Untersuchungen über poln. Alterthümer («Starozytna polska», 3 Bbe., Warfch. 1844—46); Lutafzewicz in Bosen trat mit mehrern sehr wichtigen, aus den Quellen geschöpsten Beiträgen zur Reformationsgeschichte Bolens auf. Surowiecki, geft. 1827 als Rath im Ministerium ber öffentlichen Aufklärung zu Barschau, ist der Herausgeber vieler statist. Schriften; Golebiowski lieferte wichtige, aus ben Quellen geschöpfte Beitrage jur Sittengeschichte Bolene; ber als Bropft von Jaroflaw verftorbene Franc. Siarcamifti hinterließ zwei bedeutende, jur Gefchichte Sigismund's III. gehörige Berte (Lemb. 1828 und Bof. 1843; Barich. 1847); Chodatowiti und Graf Tyfatiewicz waren eifrige Erforicher ber flaw. Borgeit. Szajnocha ichilberte bann bie Zeiten Boleflaw bes Tapfern, Jagiello's und Joh. Sobiefti's, Szulc befchrieb bas Leben bes Kopernicus, Zbanowicz hielt der Jugend die großen Borbilber ihrer Ahnen als Muster vor und Comasz Dziekonski machte fie mit ber Geschichte Englands, Frankreichs und Spaniens bekannt. Ueber bie Revolution von 1830 haben die Emigrauten in Frankreich zahlreiche Mittheilungen drucken lassen; wir nennen nur Mochnacki, Brotnowski, Rarl Alex. Soffmann, Wysocki und Mieroflawski. Aermer ift das Fach der Reifebeschreibung, obwol es an interessanten Stizzen und Reifebildern, wie von Przezdziecki, Ignacy Chodzto, Eva Felinsta, Lucya Rautenstrauch, Tripplin, Kraszewsti u. f. w., nicht fehlt. Als Philosophen haben die Bolen wenig Gigenthumliches geleiftet; boch find zu erwähnen Sniabecti, ferner Goluchowsti, ein Schuler Schelling's und Berfasser bes beutschen Berts «Die Bhilofophie im Berhältniß zu bem Leben ganzer Bölfer und einzelner Menfchen» (Erl. 1828) fowie des poiniféien «Dumania nad najwyższemi zagadnieniami człowieka» (2 28 de., 28 ilne 1861), Karl Libelt, Josef Aremer, Schüler Hegel's, von dem er sich aber im «Wykład systomatycsny filizosii» (Wilna 1852) sehr weit entsernte, und Ciefatowsti, der die deutschen Schriften «Brolegomena zur Historiosophie» (Berl. 1838) und «Gott und Balingenesse» und eine polnische «Ojczo nasz» (Bar. 1848) verfaßt hat. Trentowsti hat in mehrern dentschen Berten die neueste deutsche Philosophie selbständig zu verarbeiten gesucht; sein bedeutenostes poln. Werk ist eine Erziehungelehre: a Chowanna » (2. Aufl., Bof. 1846). Gine beachtenswerthe Schrift über fociale Bhilosophie ist von Leopold Jakutowski veröffentlicht worden. Hier ist auch als pabagogifche Schriftstellerin Clementine hoffmann mit Auszeichnung zu nennen. Die philol. Studien tonnten unter ben Bolen teine felbständige Gestalt gewinnen, weil alle eigenthumlichen Lehranstalten fehlen; boch murbe ben Bestrebungen eines Grobet, ber ale Professor in Wilna ftarb, Trojansti, Bannowsti u. a. auch bei beutschen Philologen Anerkennung zutheil. Bon einem Fortschreiten ber theol. Wiffenschaften tann in Polen bei bem ftreng tath. Standpunkte nicht bic Rebe fein. Als Ranzelredner werden Erynkowsti, Gawinsti, Rajsiewicz und Antoniewicz gerubmt. Unter ben Naturforfdern haben Jarocki als Zoolog, Graf Tyzenhaus als Drnitholog, Czerniatowsti als Botaniter, Zejfzner als Geolog ben meisten Ruf erlangt. Ueber Landwirth-schaft schrieben Oczapowsti, Strumillo und Kurowsti, über Bergbau Labecti. Die Grundsthe der Nationalökonomie entwidelten Graf Starbet und Supinsti («Skola gospodarstwa narodowa » (2 Bbe., Lpz. 1865). Faltenhagen = Zalefti gab treffliche Flugichriften über Banten, Creditwefen u. f. w. heraus; Goluchowfti (1849), Graf Urufti und Fürft Lubomirfti befprachen Die Bauernemancipation. Bon den Zeitschriften, beren gegen 70 gu bemerten, find ber pofener «Tygodnik literacki» und «Rok», ferner in Arafan der «Kwartalnik» und «Przegląd polski», die «Biblioteka Warssawska» und das früher von Kraszewski in Wilna redigirte «Atheneum» bie bebeutenbsten gewesen. Die gabireichen Beitschriften ber Emigranten bienten meift ben Zwiftigfeiten ber Parteien. Ueber die poln. Literaturgeschichte felbft hat Mucgtowfti febr bantenswerthe

Schriften nach ben Archiven ber frafquer Univerfitatsbibliothet veröffentlicht. Unter ben altern Berten zur poln. Literaturgeschichte find zu erwähnen die von Bentfowsti, «Historya literatury polskiej » (2 Bbe., Barfd. 1814); Offolinfli, «Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiéj» (4 Bbe., Krał. 1819—21); Jufzynfti, «Dykcyonarz poetów polskich» (Krał. 1820); Chodynicti, «Dykcyonarz uczonych Polsków» (3 Bde., Lemb. 1833); unter den neuern das febr weitläufige von Wifaniewsti («Historya literatury polskiéj», 10 Bbe., Rraf. 1840—57); bie «Historya literatury polskiej w zarysach» bon Wojcicki, ein fleißiges Sammelwert (neue Aufl., 4 Bbe., Barfch. 1859 .- G1); ferner Maciejewfti, «Pismiennistwo polske do końca 1830 roku» (3 Bbe., Barfa, 1851-53); Majorfiewicz, «Historja, literatura i krytyka» (Warfd. 1850); Ronbratowicz, «Dzieje literatury w Polsce od pierwiartkowych do naszych czasów» (2 Bbe., Wilna 1852). Monographien zur Gefchichte ber voln. Literatur findet man in Mecherspiffi's «Historya wymowy w Polsco» (Arat. 1856-60), Bojcicti's «Teatr starzoytny w Polsee» (2 Bbe., Barfch. 1841), Grabowsti's «Literatura i krytyka» (3 Bbe., Bilna 1837-40), bessen «Korrespondencya literacka» (2 Bde., Wilna 1842-43) und "Artykuly literackie, krytyczne, artystyczne" (Warfc. 1849) und ben treffenden Charafteristifen, welche Krafzemfli in ben «Studja litorackie» (Bilna 1842) und «Nowe studja literackie» (2 Bde., Warfch. 1843) gezeichnet hat. Abam Jodier lieferte ein «Obras bibliograficano-historyczny literaturiy nauk w Polsce» (3 Bbe., Wilna 1856-59).

Bolenta (ital.), auch Bolenda, heißt eins ber gewöhnlichsten Nahrungsmittel sübeurop. Bölter, das aus einem Brei von Maismehl besteht, oft mit zerriebenem Rase gewürzt. In Savoyen, Calabrien, Sicilien u. s. w. wird die B. auch aus gekochten Kastanien zubereitet.

Bolewoi (Nitolai Alexejewitsch), ruff. Schriftsteller, ber Sohn eines Raufmanns, geb. 22. Juni 1796 in Sibirien, tam, nachbem er schon feit bem 10. 3. poetische Bersuche gemacht, 1811 in Handelsgeschäften seines Baters nach Mostau, wo er ben Borlesungen Merstjatom's, Strachow's, Beim's und Ratichenowstij's beiwohnte. Bon 1812-15 lebte er abwechselnd in Betersburg, Kurst und am Don, worauf er 1815 nach Irtutet jurudtehrte. Diese frubzeitigen Reifen und Erfahrungen hatten ihn bereits zu einem tüchtigen Geschäftsmanne herangebildet; allein er fand in seinem kaufmännischen Berufe wenig Befriedigung und widmete sich daher mit Gifer wiffenschaftlichen Studien. Als er die Elemente bes Frangofischen und Deutschen erlernt, begab er fich 1816 wieber nach Ruret, wo er feine Studien unter Entbehrungen und Racht= wachen fortfette. 1820 fiebelte er nach Mostan über und begann einige Jahre barauf ben aMostaner Telegraph» (1825 - 34) berguszugeben, eine Reitschrift, die fich durch Frifche, Lebendigkeit und Bahrheit auszeichnete und ihrem Herausgeber ben Namen eines Begründers der neuern ruff. Journalistit erwarb, aber schließlich ihrer freisinnigen Tendenzen halber unterbriidt wurde. Seit 1838 lebte B. in Petersburg, wo er zwei Jahre hindurch das Journal «Der Sohn bes Baterlandes», feit 1841 aber ben «Russkij Wjostnik» redigirte und 22. Febr. 1846 starb. B.'s bramatische Stücke (gesammelt in 4 Bon., Betereb. 1842-43) find zwar ohne bleibenben Werth, murben aber gu ihrer Beit mit vielem Beifall gegeben; einige berfelben, wie «Barafcha», «Ugolino», seine Uebersetung des «Hamlet» (1837) haben sich auf dem Repertoire erhalten. Bon feinen histor. Arbeiten ist besonbers die unbeendigte « Geschichte des ruff. Bollen (6 Bbe., Most. 1829 - 33) hervorzuheben; eine einzelne Spisobe aus berselben behandelte er im egall und Ende Menichitow's. Auch verfaßte er eine Biographie Sumorem's (beutsch von be la Croix, Riga 1850) und «Lebensbeschreibungen ber ruff. Felbherren» (Betersb. 1845). Unter seinen kritischen Schriften werden die über Derschawin, Shukowskij und Bufchtin am meisten geschäpt. B.'s Bruber, Lenophont Alexejewitsch B., eine Zeit lang Buchhanbler in Mostau, hat fich gleichfalls in ber ruff. Literatur, namentlich burch ein Bert Aber Lomonoffow (Most. 1836) und die neue Ausgabe von Golitow's bändereicher «Geschichte Beter's b. Gr. » (Most. 1837—40), bekamt gemacht. Katharina Alexejewna Awdejew, bie Schwester ber beiben vorigen, geb. 1789 in Rurdt, gest. 21. Juli (a. St.) 1865 in Dorpat, geborte ebenfalls zu ben einflugreichften Schriftstellerinnen ber neuern ruff. Nationalliteratur. -Beter B., ein Sohn Rikolai's, ift als Schriftsteller in Petersburg thatig und lieferte unter anderm die Biographie Shaffpeare's für die von Netraffow und Gerbel beforgte Ueberfegung ber Besammtwerte bes großen engl. Dichters (4 Bbe., Betereb. 1866-67).

Polianthes L., eine jur 6. Rlaffe, 1. Ordnung, und jur natürlichen Familie ber Liliengewächse gehbreude Gattung schönblithenber amerik. Pflanzen, welche ein sechstheiliges, stehenbleibenbes Berigon, gebartete Staubfüben und eine breifücherige Rapfel mit lanzettformigen, an beiben Enben in einen Faben anslaufenden Samen besitzen und bei uns im marmen und temperirten Gewächshause gezogen werden können. Dierher gehört die Tuberose (P. tuberose L.), eine beliebte Bierpflanze aus Mexico, mit knolligem Burzelstode, lineal-lanzeitlichen Blättern und weißen, in Aehren gestellten, sehr wohlriechenden Blumen, welche oft monströß gefüllt sind.

Bolice ober Bolize heißt die Urfunde über einen Berficherungscontract, welche ber Ber-ficherer ausstellt. Sie enthält alle Claufeln und Bedingungen, unter welchen ber Berficherer

ben Berth bee verficherten Gegenstandes gablen will.

Bolicinell, f. Bulcinella.

Polibero do Caravaggio, f. Calbara (Poliboro).

Bolignac, ein franz. Geschlecht, das feinen Namen von einem alten Schlosse in ber Gegend von Buy-en-Belay, im Depart. Oberloire, herleitet. Name und Befitthum des alten Geichlechts gingen 1385 mit bem Erlofchen bes Mannsftammes burch Beirgth in Die framilie Guillaume's von Chalencon über, beffen nachtommen lange Zeit in Duntelbeit lebten. Armand XVI. von B. hinterließ aus feiner Che mit Jacqueline von Brimoard zwei Gohne, welche zuerft die Familie zu einiger Bedeutung erhoben. - Der jungere, Delchior be B., geb. ju Buy-en-Belay 11. Oct. 1661, trat in ben geiftlichen Stand. Als Abbe zeigte er an der Seite bes Cardinals Bouillon in den Berhandlungen Ludwig's XIV. mit dem Bapfte Alexander VIII. große Gewandtheit, sodaß ihn der König 1693 ale franz. Botschafter nach Bolen sendete. hier sollte er Johann Sobiesti zu einem Bündniffe mit Frankreich gegen Desterreich bewegen und nach Sobiesti's Tode die poln. Rönigewahl auf ben frang. Bringen Conti leiten, was er jeboch nicht vermochte. 1706 fchiate ibn ber Ronig nach Rom, und fpater mußte er fich bei bem Friedensgeschäfte zu Utrecht betheiligen. Bur Belohnung erhielt B. Die Carbinalswürde und mehrere Bfrunden. Als Anhanger bes alten Sofs verwidelte er fich mabrend ber Regentschaft bes Bergogs von Orleans in die Berfchwörung bes Filtften Cellamare. 1725 burfte er auf fein Berlangen als Gefandter nach Rom geben, wo er fich burch Ginn fitr Biffenichaft, Aunft und Alterthumstunde febr beliebt machte. Er febrte 1732 nach Frankreich in fein Erzbisthum Auch zurud, bas er 1726 erhalten, und ftarb 20. Nob. 1741. P. hinterließ ein feinerzeit fehr gerühmtes, die Philosophie der Alten widerlegendes Bedicht, ben Anti-Lucretius, sive de Deo et natura» (2 Bbe., Par. 1747 u. öfter). — Sein alterer Bruber, Scipion de B., wurde zum Marquis erhoben, war Generallieutenant und Gonverneur von Bun und ftarb 1739. - Gein Entel, Jules be B., ber erft Graf und 1780 Bergog murbe, heirathete 1767 Gabriele Polanbe Martine von Bolaftron. Diefelbe mar 1749 geboren, tam acht Jahre nach ihrer Bermablung burch Diane, bie altere Schwester B.'s, an ben Sof und murbe bier bie innigfte Bertraute ber Abnigin Marie Antoinette und fpater Gouvernante ber fonigl. Rinber. Die Familie gelangte hiermit ju Reichthum, Unfeben und großem Ginfluß. Im Berein mit bem Grafen Artois bilbeten die Bolignace um die Ronigin einen engen Kreis, aus welchem die Cabalen gegen die Reformbestrebungen Ludwig's XVI. hervorgingen. Auch fchrieb ihnen bas Boll bie Berfchwendungen ber Ronigin gu. Beim Ausbruche ber Revolution verließ die Familie B., mit dem Grafen Artois und dem Bringen Conbé, schon im Juli 1789, trot aller Bitten ber Rönigin, Frankreich. Nachbem bie Berzogin 9. Dec. 1793 zu Wien gestorben, ging ihr Gemahl mit seiner Tochter, ber Berzogin bon Guiche, und seinen drei Sohnen, Armand, Jules und Camille, nach Rußland, wo ihnen der Hof bedeutende Ländereien schenkte. Nach bem Frieden von Amiens begaben sie sich in die Nähe der Bourbons nach England. Bon bier aus ging bie Bergogin von Buiche 1803 über ben Ranal, um bei ber Bemahlin des Ersten Consuls für die Restauration der Bourbons zu wirken, mußte aber fogleich Frankreich wieder verlassen. Rach der Restauration erhielt der Berzog von Ludwig XVIII. die erbliche Bairswürde, blieb jedoch in Rufiland und starb baselbst 21. Sept. 1817. — Armand Jules Marie Beraclius, Bergog von B., geb. 17. Jan. 1771, ber altefte Gohn bes vorigen, trat mit feinem Bruder Jules der Berfchwörung Cadoudal's (f. b.) und Pichegru's (f. b.) gegen das Leben Bonaparte's bei und wurde im Febr. 1804 zu Paris ebenfalls verhaftet. Die Specialcommission verurtheilte ihn jum Tobe, aber seine Gemablin, eine Sollanberin aus Batavia, erwirkte burch die Kaiserin Josephine die Berwandlung der Strafe in Gefangenschaft bis zum Frieden. Armand faß mit feinem Bruber erft zu ham und wurde bann, ungcachtet ber Friede eingetreten, in den Temple, endlich nach Bincennes gebracht. Rach ber zweiten Bermahlung Rapoleon's wurden die Brüder in ein Detentionshaus zu Paris gebracht. hier follen fie fich 1812 bei der Berschwörung Mallet's (f. d.) betheiligt haben. Als die Berbundeten 1814 in Frankreich einbrangen, mußten fich beibe ibrer Baft gu entledigen, fuchten ben Grafen Artois zu Besoul auf und gingen bann mit geheimen Instructionen nach Baris, wo sie zuerst 31. März



bie Farbe ber Bourbons aufftedten. Nach ber Reftauration zeigte fich Armand, gleich feinen Brubern, ale einen ber beftigften Ultraropaliften. 1815 trat er ale Deputirter bee Depart. Oberloire in die Rammer und wurde Abjutant bes Grafen Artois, nach beffen Thronbesteigung aber Grofftallmeister. Bon feinem Bater erbte er 1817 bie Bairemute. Rach ber Julirevolution begleitete er Rarl X. ind Eril. Der Rönig von Baiern erhob ihn 1838 in ben erblichen Rürftenstand. Er ftarb 2. Mary 1847. — Jules Auguste Armand Marie, erft Graf. bann Fürft von B., geb. 14. Mai 1780, ber zweite Cohn bee Bergoge Jules von B., erlangte besonders als Ministerprafident Rarl's X. eine verhangnifvolle Beruhmtheit. Begen Theilnahme an ber Berfchwörung Cabonbal's erhielt er, wie fein Bruber, erft 1814 bie Freiheit, wurde nach ber Restauration Marechal-be-Camp und bewies fich als entschiedener Ultra. 216 ihn Lubwig XVIII. im Marz 1816 jum Bair ernannte, verweigerte er, angeblich von feinem Gemiffen befchwert, ben constitutionellen Gib, fobag erft ber Bapft feine Scrupel beben mufte. Letterer belohnte auch 1820 feine eifrigen Bemühungen für ben Ratholicismus burch bie Erhebung zum röm. Fürsten. Einer ganz besonbern Gunst erfreute sich B. beim Grafen Artois, ber ein inniger Freund seiner Mutter, ber Bergogin von B., gewesen war. Derfelbe verfuchte seinen Schützling ine Ministerium ju bringen, was Ludwig XVIII. entschieden ausschlug. Dagegen übertrug ihm ber Ronig feit 1823 ben Gefandtichaftepoften am Bofe ju London. Nachdem Artois als Rarl X. ben Thron bestiegen, magte biefer anfangs felbst nicht, feinem Gunftlinge ein Bortefeuille anzuvertrauen. Erft nach Antritt bes Minifteriums Martignac wurde B. bas Ministerium bes Auswärtigen zugedacht. Bu Anfange bes Jan. 1829 ließ ihn beshalb ber Ronig aus London herbeirufen; allein die Minister wie die öffentliche Meinung erflarten fich fo heftig gegen ibn, bag er auf bas Amt verzichten mußte. Ale bas Ministerium Martignac im Juli 1829 feiner Auflösung entgegenging, erfchien B. abermals zu Baris und übernahm endlich 8. Aug. die Berwaltung bes Auswärtigen mit der Leitung des neuen Cabinets. In biefer Stellung betrieb und unterzeichnete er bie Orbonnangen vom 25. Juli 1830, welche bie Revolution und ben Sturg ber alten Onnastie nach fich zogen. B. begleitete Rarl X. nach Cherbourg, tehrte aber um und murbe 15. Aug. 1830 in ber Kleibung eines Bebienten zu St.-Lo unter großem Tumult verhaftet und nach Bincennes abgeführt. Bei Eröffnung bes Proceffes gegen ihn und feine Collegen bor ber Bairetammer brachte man ihn in bas Gefängniß bes Lurembourg. Dbichon ihn fein ebler Gegner Martignac als hauptangeflagten mit großem Geschick vertheibigte, wurde er boch 21. Dec. ju ewigem Gefängniß und burgerlichem Tobe verurtheilt. Er trat die Strafe mit seinen Schickalsgenoffen Behronnet, Chantelauze und Guernon de Ranville zu ham an, wo er fich feiner Familie und ben Wiffenschaften wibmete. Nachbem er feine Freiheit burch bie Amnestie vom 29. Rov. 1836 guruderhalten, ließ er fich in England nieber. 1816 verheirathete er fich mit Dig Campbell, nachdem er diefelbe durch den Tob verloren, mit ber Marquise von Choiseul. Bahrend seiner Gefangenschaft schrieb er «Considérations politiques» (Bar. 1832). Er ftarb 29. Marg 1847. — Sein Sohn und gegenwärtiges Daupt ber Familie, Jules Armand Jean Meldior, Bergog von B. und rom. Bring, geb. 12. Aug. 1817, ift Sauptmann in ber bair. Armee und lebt ju Bildthurn in Baiern. Aus feiner Che mit einer Marquife von Crillon entsprangen vier Kinder. - Camille Benri Meldior, Graf von B., ber britte Gohn bes Bergogs, geb. 27. Dec. 1781, theilte in ber Nevolution und der Kaiferzeit das Schickal feiner Familie. Nach der Restauration erhielt er den Grad eines Oberst, später den des Marechal-de-Camp. Beim Ausbruche der Julirevolution war er Rammerherr des Dauphin und Gouverneur von Fontainebleau. Er ging nach dem Sturze Rarl's X. ins Ausland und ftarb 2. Febr. 1855, eine Witme und Rinder hinterlaffend. Boliklinik, f. Rlinik.

Boliren nennt man das Berfahren, mittels bessen man einer Fläche ben höchst möglichen Glanz verleiht. Dieses B. ist je nach der Härte der Oberstäche verschieden, und es gilt die Regel, daß die härtesten Oberstächen auch die höchste Bolitur annehmen. Zuerst muß der Gegenstand geschlissen werden. Weichere Körper (Holz, Alabaster, Elsenbein) schleift man mit Bimsstein, Schachtelhalm, Glaspapier; Metalle mit Schmirgel, Bimsstein, verschiedenen Schleissteinen; Glas mit Sand, Schmirgel; Ebelsteine mit Schmirgel. Ist der Gegenstand geschlissen und bemselben eine gleichsörmige Oberstäche gegeben, so beginnt das eigentliche B. Bei Holz besteht dasselbe im Aufreiben einer weingeistigen Schelkackanslösung. Bei Metallen werden die kleinen Unebenheiten mit dem Bolirstahle oder Blutsteine niedergedrückt, oder mit Polirscheiben von Holz, welche mit Leber überzogen sind, und worauf man gepulverten Tripel, Kalt, Zinnasche, Englischtoth u. s. w. bringt, weggeschafft. Beim Glase und den edeln Steinen geschiebt das B.

mit Zinnafche und bleiernen Rabern; bei Marmor mit Zinnafche, Englischroth; bei Granit und

andern fehr harten Steinen mit Englischroth ober ungelofchtem Ralt.

Bolitik ift im allgemeinen der Name für alle Thätigkeiten, welche fich auf das Staatswefen im großen und gangen beziehen, im Begenfat zu ben blos privatrechtlichen Functionen im Staate. B. als Biffenschaft ift die Naturlehre des Staats, welche ibn, feine Elemente und seine Bedingungen, die fich in ihm bewegenden Kräfte, den Charafter der Institute und der Berhaltniffe mit Bezug auf Zwed und Leben bes Staats zu erkennen und baraus bie Gefete bes polit. Wirtens abzuleiten trachtet. Die Bahl ber Werte ift nicht groß, in benen fie in biefem Sinne behandelt worden. Das erfte berartige Bert ift die «Bolitit's des Aristoteles. Außerbem ift von ben Geschichtschreibern ber Alten, die im polit. Beifte fchrieben, namentlich von Thuchdides, Bolybius, Tacitus, sowie von ihren Rednern, dann aus der Geschichte der bewegtern Staaten der mittlern und neuern Zeit das meiste für die P. zu lernen; so von Gibbon, hume, Robertson, Johannes von Müller, Schlözer, Spittler, von Gagern, nach gewissen Seiten bin auch von Gens. Macchiavelli (f. b.) tannte vortrefflich bie im Staatsleben wirkfamen Rrufte, die Natur bes Menichen, besonders ihre Schwächen. Doch ift feine einseitige und burchaus verwerfliche Art, wie er die Benutzung dieser Schwächen zur Begrundung einer unumschränkten Herrschaft über fie anrath, von verberblichem Ginfluffe gewesen. Im einzelnen öfters oberflächlich, ben rechten Beg und bas rechte Biel aber trefflich zeigenb, ift Montesquieu ber Bater ber neuern B. geworben. R. S. Zacharia verfuhr im Geiste Montesquieu's. Dahlmann ift in der letten Grundlegung und der Berfaffungspolitik des constitutionellen Staats vortreff= lich; ebenso Bluntschli. Bielsach werthvoll sind auch die Betrachtungen auf dem Gebiete der Berfassungs- und Staatenpolitik von Türkheim. Im übrigen hat man zwischen der außern und innern B. ober ber B. bes außern und innern Staatslebens ju unterscheiben. Die innere B. gerfällt in Berfaffungs- und Berwaltungspolitit. Auf die Berfaffungspolitit befchranten fich bie meisten neuern Bearbeitungen. Die allgemeine Berwaltungspolitit ist von Malchus («Die B. ber innern Staatsverwaltung », 3 Bbe., Beibelb. 1823) und Billan («Die Behörben in Staat und Gemeinde», Lpg. 1836) bearbeitet worden. Die B. ber einzelnen Berwaltungezweige hat fich jum Theil zu eigenen Biffenschaften erweitert. Es gibt eine B. der Juftigoflege, um die fich Beccaria, Filangieri, Bentham, Zacharia, Mittermaier Berbienfte erwarben, eine P. ber Bolizei (Bolizeiwissenschaft), namentlich von R. Mohl bearbeitet, eine bisher selbständig noch gar nicht bearbeitete Culturpolitit, eine Wirthichaftspolitit (Bollswirthichaftspflege), eine Finangpolitit (Finangwiffenschaft) und eine B. ber Militärverwaltung.

Bolitifdes Gleichgewicht. Die Ibee bes polit. Gleichgewichts gehört ber neuern Staatengeschichte an. Sie entwidelte sich, als einzelne Staaten die übrigen mit ihrer Uebermacht und ihren Bergrößerungsplanen zu bebroben aufingen. Raifer Rarl's V. ungeheuere, burch Beirathen und Erbichaften in Gine Sand gekommene Dacht und beffen ehrgeizige Blane regten querft folde Befürchtungen an und berurfachten Gegenbeftrebungen, welche auf ber Ibee bes polit. Gleichgewichts, b. h. ber Abwehr jener brohenden Uebermacht eines einzelnen Staats, fußten. So jene Bestrebungen Frankreichs und des Papstes, die Wahl Karl's zum deutschen Kaiser zu hintertreiben, später das Bilndniß Frankreichs mit Worit von Sachsen gegen Karl. Am entschiedensten trat aber die Ibee des polit. Gleichgewichts in den Bordergrund bei jenen Einigungen, welche England, Holland, Defterreich, Brandenburg und andere Mächte abwechselnd und wiederholt gegen Ludwig's XIV. drobende Plane einer Univerfalberrichaft über Europa schlossen. Die Idee des polit. Gleichgewichts war es aber auch wieder, welche die für Ludwig gefährlichste bieser Einigungen sprengte und biesen vor einer entschiedenen Niederlage rettete, indem im Spanischen Erbfolgetriege England von der Coalition gegen Ludwig zurlidtrat, als burch ben Tod Joseph's L der habsburgische Prätendent auf die span. Krone Beherrscher von Defterreich und Kaiser von Deutschland wurde und somit eine abermalige Bereinigung ber gefammten span.-burgund.-österr.-beutschen Macht in Einer Hand das europ. Gleichgewicht zu bebroben schien. Nach bem Sturze Napoleon's, beffen gewaltige Eroberungspolitit abermals im Ramen bes polit. Gleichgewichts fast alle Mächte in den Rampf rief, verkörperte fich die 3bee des polit. Gleichgewichts in den funf Grogmachten, Die fich gegenfeitig ju itbermachen fuchten, hamit keine von ihnen ihren Macht = und Gebietsumfang über das im Berhältniß zu dem der andern ftehende Mag hinaus erweitere. Beinahe 40 3. hindurch murbe durch die gegenseitige Eifersucht der ftinf Machte der Weltfrieden bewahrt, indem di teine einzelne berfelben ftart genug flihlte, mit Gewalt gegen die zu befürchtende Coalition der andern Blane der Eroberung und Uebermacht burchzusegen. Erft ber offenbare Bersuch Ruflauds, die Türkei, wenn nicht

territorial, fo boch politisch fich zu unterwerfen, führte 1854 zu bem mertwürdigen Bunbniffe ber Weftmächte und bem Orientfriege, ber mit bem Parifer Frieden von 1856 endete. Der eigentliche Awert bes Kriegs, die Lösung ber fog. Orientalischen Frage, wurde zwar nicht erreicht, Rufiland jedoch auf langebin in seiner Dacht geschwächt. Der Drud, welchen die Berrichaft und der polit. Ginfluk Desterreiche in Italien auf die nationalen und liberalen Bestrebungen ubte, brachte mit Gilfe Frantreiche, bas freilich nur Die Befeitigung bes ofterr. Ginftuffes in der Apenninischen Salbinfel bezweckte, seit 1860 ben Rationalftaat Italien zu Bege, deffen Erifteng fich im europ. Staatenfustem mehr und mehr geltend macht, bem mahren europ. Gleich= gewichte aber eher jum Bortheile als jum Schaben gereichen wird. Auch bie Folgen bes beutiden Kriege von 1866, ber den Deutschen Bund auflofte, Defterreich aus Deutschland ausschloß und Preußen theils unmittetbar, theils mittelbar an die Spitze Deutschlands brachte, muffen bas polit. Gleichgewicht Europas vielmehr ftarten als bedroben, infofern barans bie Ginigung und Festigung ber beutschen Nationalmacht hervorgeht. Richt eine mechanisch gleichmäfige Bertheilung ber Staatstrufte, auch nicht bie Aufrechthaltung ber bestebenben Anzahl ber Staaten ift bie Grundlage bes mahren vollerrechtlichen Gleichgewichts, fondern, wie Gent trefflich erflart, « dieienige Berfassung nebeneinander bestebender und mehr ober weniger miteinander verbundener Staaten, vermöge beren teiner unter ihnen bie Unabhangigfeit ober bie wefentlichen Rechte eines andern ohne wirkfamen Widerftand von irgenbeiner Seite und folglich ohne Befahr fur fich felbft befchäbigen fann». Bgl. Gent, & Fragmente aus ber neuesten Geschichte bes polit. Gleichgewichtes

in beffen «Ausgewählten Schriften», herausg, von Beid (Bb. 4, Lpg. 1838). Bolitische Boefie. Obgleich viele noch der Ansicht huldigen mögen, daß ein «politisch Lied» ein agarftig Lieb» fei, tann boch vernünftigerweise über bie Berechtigung ber polit. Boeffe fein Streit fein. Ift bie Boefie überhaupt ber tieffte und innigfte Ausbrud ber Empfindungen und Bewegungen des menschlichen Gemuthelebens, fo barf fie fich auch an den großen Rampfen und Unliegen bes öffentlichen Lebens betheiligen. Bolit. Boefie hat es baher immer und überall gegeben, wo fortichreitenbes polit. Leben ift und bentenbe und empfindenbe Beifter fich an bemfelben mit ihrem hoffen und Firichten betheiligen. Es ift nicht fchwer, ben großen polit. Zug in Aefchylus, Sopholies und Aristophanes nachzuweisen; und wenn verhältnißmagig wenig von polit. Boefle ber Romer berichtet werden tann, fo tommt bies nur baber, bag bie Blute ber rom. Literatur erst in die rom. Raiserzeit fällt. Dante ist burch und burch ein polit. Dichter, und auch die neuern ital. Dichter, von Alfieri an, find vorwaltend von polit. Geifte getragen. Shatespeare's Dramen aus ber engl. Gefchichte find bie bichterifche Darftellung des Befens und des Berfalls des mittelalterlichen Feudalstaats und die Berherrlichung der modernen Staatsibee, wie fie unter ber jungfräulichen Ronigin Glisabeth geschichtliche Thatfache geworben. Corneille, unter der neuen Staatsgestaltung Richelieu's und Ludwig's XIV. schaffend und wirkend, steht mit freudigfter Begeisterung im Dienste bes Königthums, bas aus ber Fronde fiegreich hervorgegangen und gegen biefelbe allerbings ein fegensreicher geschichtlicher Fortschritt war. Er schildert am liebsten den Sieg der Alleinherrschaft über die finkende republikanische Größe, ben glücklichen Krieg eines nach Weltmacht firebenben Reichs gegen verweichlichte ober barbarische Bölker. Bon und während der Frangösischen Revolution wurden Drama und Lyrik lebendige Mitkumpfer der großen weltbewegenden Thaten und Ereignisse. Befonders auch in Deutschland hat die polit. Poesie von jeher eine fehr hervorragende Stellung eingenommen. Schon Balther von ber Bogelweibe muß als ein polit. Dichter gelten. Insbesondere reich an polit. Dichtung aber war bas Zeitalter ber Reformation (Ulrich von hutten), die Zeit bes Schnialtalbischen Kriegs und des Dreißigjährigen Kriegs. Bgl. von Liliencron, «Die histor. Bolfelieber ber Deutschens (Bb. 1, Lpg. 1865). Gleim ward ber Tyrtaus Friedrich's b. Gr. Darauf tam die große Zeit der Freiheitstriege mit den unsterblichen Liedern Arndt's, Theodor Körner's, Schenkendorf's, Rudert's, und mit bem polit. Drama Heinrich von Rleift's. In ben vierziger Jahren dieses Jahrhunderts traten vor dem Ausbruche der Revolution von 1848 hervor die polit. Gedichte Anastaslus Grun's, Herwegh's, Freiligrath's, Dingelstedt's, Hoffmann's von Fallersleben, Brut' und vieler anderer. Wenn es trot allebem noch Gegner der polit. Poefie gibt, und zwar auch folche, die nicht aus politischen, sondern aus rein afthetischen Gründen dieselbe bekampfen, so beruht bies in dem Umftande, daß allerdings die polit. Boefie leicht in Berirrungen fällt, benen Dichtungen ruhigern und in fich abgeschloffenern Inhalts nicht in gleicher Weise ansgeset dab. Die polit. Boefle verirrt sich leicht in die Abart ber sog. Tendenzdichtung, b. h. fie geht, flatt fich rein und unbefangen bon ihrem Gehalt zu erfüllen und benfelben fiinfilerifch ju geftalten, auf gang unmittelbare, specififche polit. Birtung. Der

Eifer ber Propaganda überwächst die innere Nothwendigkeit und Folgerichtigkeit des Motios: die Boeste wird Rhetorik. Dan sieht die Absicht, und aman wird verstimmts. Die kleinen Dichtungen, welche Goethe gegen die Französische Revolution schrieb, leiden an diesem Fehler ebenso fehr wie die Oramen von Prup, welche die Träger des vormärzlichen Liberalismus waren. Aber auch hier soll man des Abwegs halber nicht die Sache selbst verdammen.

Bolitifde Berbrechen und Bergeben nennt man biejenigen Sanblungen, welche ben Staat, Die beflebende Staatsordnung ober beren Bertreter, bas Staatsoberhaupt und Die Regierung, auf gefetwibrige Beife angreifen. Es gehören babin Staats - ober Lanbesverrath. hochverrath, Majestatebeleidigung, Aufreigung gegen bie Regierung, Beleidigung ber Bevollmuchtigten bes Regenten, Storung ber bffentlichen Rube, Aufruhr u. f. w. Den polit. gegen-Aber fteben die gemeinen Berbrechen, welche gegen Individuen begangen werben, und bei benen ber Staat nur indirect wegen ber baburch geführbeten allgemeinen Gicherheit betheiligt ift. Die öffentliche Meinung beurtheilt jene in ber Regel milber, weil fie erfahrungemäßig teineswege immer aus einer gemeinen, sondern oft fogar aus einer fehr uneigennutgigen, felbstverleugnenden Befinnung hervorgeben, die fich nur entweder in ihren Zweden ober wenigstens in den Mitteln vergriff, indem fie ftatt ber gesetlichen ungesetliche mablte; theile weil fogar diese Ungefetlichfrit bisweilen burch Ungefehlichkeiten ber bie Strafgewalt besitzenden, beshalb aber frei ausgehenden Madithaber herausgeforbert wird und auf bem geschichtlichen Standpuntte nur als formales Unrecht erscheint; endlich auch wol, weil die polit. Berbrechen, wenn fie schon den Beftand einer gewiffen Staatsorbnung gefahrben, boch nicht in gleichem Mage die Grundlagen ber Gefellichaft felbst antaften, wie bies a. B. bie Berbrechen gegen bas Eigenthum ober bas Leben thun. Doch gibt es polit. Berbrechen, auf welche biefe milbere Beurtheilung feine Anwendung findet. Dahin gehört namentlich ber Landesverrath, ber zu allen Zeiten als eins ber fcmerften und fcmachvollften Berbrechen angefeben worden ift. Die Unterfcheibung amifchen volit. Berbrechen und polit. Bergeben richtet fich nach ber allgemeinen Unterfcheibung von Berbrechen und Bergeben, welche nicht in allen Gefetgebungen Die gleiche ift, wennichon im allgemeinen unter jenen die fcwerern, unter biefen die leichtern Gefetesübertretungen verftanden werben.

Bolitifde Bereine find die Frucht eines fruftigen, auf die Selbstthätigkeit und allgemeine Theilnahme bes Bolls begründeten öffentlichen Lebens. Sie find bas natürliche Mittel, burch welches biefe Theilnahme fich außerlich zu bethätigen und einen Ginfluß auf bie Befammtangelegenheiten zu gewinnen sucht; fie bilben ben erganzenben realen Factor zu ber nur ibealen Thatigleit der Breffe. Die polit. Bergefellschaftung erzeugt compacte, in wahrnehmbarer Form hervortretende, nach ihrem Zwede, ihrem Angange im Bolle und ihrer Beharrlichkeit meß- und magbare Parteien, die bann burch die gebotenen conftitutionellen Mittel ber Bablen, Collectivpetitionen u. bgl. auf die parlamentarifchen Gewalten und die Regierungen einzuwirken fuchen, ober auf welche bie lettern auch von felbft die gebiihrende Riidficht nehmen. Damit jedoch bas polit. Bereinswesen in biefem Sinne fich organisch bem Staatsleben einordne, nicht fibrend ober gar gerftorend auf baffelbe wirte, ift zweierlei nothwendig. Erftens muß jeder polit. Berein seine Thätigkeit auf einen gang bestimmten Zwed und nur auf diesen concentriren, muß baber auch seine Birtfamteit einstellen, sobalb biefer 3med erreicht ift. Go machten es in England feinerzeit die Bereine für Reform des Wahlgefehes, fo die Auti-Cornlaw-League u. f. w. Polit. Bereine, welche nicht für einen genau begrenzten Zwed wirken, sondern ihre Thätigkeit aber bas gange Staatsleben verbreiten und für alle Zeiten in alles eingreifen wollen, haben den doppelten Nachtheil, bag fie bie Birtfamiteit ber Staatsgewalten ftoren und unter Umftanben gang labmen (f. Jatobiner), ben Bollsgeift aber burch eine übertriebene und fortgefeste Anfpannung auletet in Abspannung und Apathie verseten. Zweitens blirfen berartige Bereine niemals barauf Anfpruch machen, bas gange Bolt borguftellen mit in beffen Ramen gu fprechen. Bielmehr muffen fie in ihren Berathungen, Befdluffen und außern Rundgebungen ftreng die Thatfache festhalten, baf fie eben nur einen Bruchtheil bes Bolle und eine einzelne von mehrern polit. Richtungen ausmachen. Daber burfen namentlich auch die von folden Bereinen an die Staatsgewalten gerichteten Betitionen niemals folechtfin im Ramen einer fo unbestimmten Große, wie ein berartiger Berein ift, abgefaßt und unterzeichnet fein, fondern mitffen gang fpeciol bie Ramen ber einzelnen Mitglieber aufführen, welche fich baran betheiligt haben. In England geschieht bies ftets, und es follte allerwarts als Regel festgeftellt werben, nur folche perfonlich unterzeichnete Collectiopetitionen anzunehmen und zu beachten. Wenn bies geschieht, und wenn in Betreff des erstermahnten Bunttes bie allgemeine Sitte und eine langere Bragis bes öffentlichen Lebens bas Richtige zur Geltung gebrocht hat, fo tann ber Staat bas polit. Bereinswefen

frei gewähren lassen nab seine Controle barauf beschränken, etwaige Uebertretungen strafgesetzlicher Bestimmungen, wenn sie seitens der Bereine vorkommen, an den Urhebern derselben oder den verantwortlichen Leitern der Bereine zu ahnden. Zur Zeit beharren jedoch die continentalen Gesetzgebungen meist noch auf dem Systeme der polizeilichen Ueberwachung des Bereinswesens.

Bolis (Rarl Heinr. Ludwig), ein im Fache ber Geschichte, Bolitit und beutschen Sprache febr fruchtbarer Schriftsteller, geb. 17. Aug. 1772 zu Ernstthal im Schönburgischen, wo fein Bater Brediger war, besuchte feit 1786 bas Gymnasium in Chemnits und ftubirte feit 1791 in Leipzig Philosophie, Geschichte und später Theologie. Er habilitirte sich 1794 und entwidelte nun fofort eine ungemeine fchriftstellerische Thatigkeit. Um 1795 wurde er auf Reinhard's Empfehlung zum Professor ber Moral und Geschichte an ber Ritteratademie zu Dresben ernannt. In größter Schnelle ließ er eine Reihe Elementarlehrbucher über Beichichte und beutsche Sprache erscheinen. Auf Reinhard's Beranlaffung, bem B.' natürlicher Beruf für bas atademische Leben nicht entging, tehrte er 1803 ale außerorb. Professor ber Philosophie nach Leipzig jurud, murbe aber noch in bemfelben Jahre ale Brofeffor bes Natur- und Bollerrechts nach Wittenberg versett, wo er 1808 als Schröch's Nachfolger das Lehramt der Geschichte und bas Directorium bes atabemischen Seminariums erhielt. Nach ber Aufhebung ber Universität tam er 1815 ale Brof. der fachs. Geschichte und Statistit wieder nach Leipzig, wo er 1820 Professor ber Bolitit und Staatswiffenschaften wurde. Er ftarb 27. Febr. 1838. Als atabemifcher Lehrer zeigte B. eine feltene Fertigfeit bes freien Bortrags. Als Siftoriter und staatswiffenschaftlicher Schriftsteller behauptete er mitten in bem Rampfe ber alten und neuen Systeme eine neutrale Stellung. Seine wissenschaftlichen Werte haben bas Berbienst zweckmäßiger Anordnung und Marer Darftellung. Als feine vorzüglichften hiftor. Schriften find anauführen: « Sanbbuch ber Beltgefchichte » (3 Bbe., Lpg. 1805; 7. Aufl., burchgefeben von Billau und Zimmer, 4 Bbe., 1851—53); «Geschichte und Statistit des Königreichs Sachsen und bes Berzogthums Barichau» (3 Bbe., Lpz. 1808-10); abanbbuch ber Geschichte ber souveranen Staaten des Rheinbundes» (2 Bbe., Lpz. 1811); Ganbbuch ber Geschichte ber fouveranen Staaten bes Deutschen Bundes» (Bb. 1 in 2 Abth., Lpz. 1817-18); & Geschichte bes Rönigreichs Sachsen» (Lpz. 1817); «Geschichte Friedrich August's, Rönigs von Sachsen» (2 Bbe., Lpg. 1830). Unter feinen ftaatewiffenschaftlichen Arbeiten find hervorzuheben: «Die Staatemiffenfchaften im Lichte unferer Beit » (5 Bbe., Lyz. 1823; neue Aufl. 1827), fein Sauptwert; . Grundriß für encotlopad. Bortrage über die gesammten Staatswiffenschaften. (Lpg. 1825); «Bermifchte Schriften aus bem Rreife ber Befchichte und ber Staatswiffenfchaften» (2 Bbe., Deig. 1831); «Staatswiffenschaftliche Borlefungen für die gebilbeten Lefer in constitutionellen Staaten» (3 Bbe., Lpg. 1831-33). Ein höchft verbienftliches Unternehmen war die Berausgabe bes Werks a Die europ. Berfassungen feit 1789» (4 Bbe., Lpz. 1817-25; 2. Aufl., 3 Bbe., 1833-34; Bb. 4 in 3 Abth. bon Bulau, 1847). Bu feinen jest freilich bereits veralteten Leiftungen im Gebiete ber beutschen Sprache geboren: «Die Sprache ber Deutschen philosophisch und geschichtlich bargestellt» (Lpg. 1820); «Das Gesammtgebiet ber beutschen Sprache» (4 Bbe., Lpz. 1825) und aBrattisches handbuch zur ftatarischen und curforischen Erklärung der deutschen Classiter» (2. Aufl., 4 Bbe., Lpz. 1828). Außerdem war er ber Berausgeber vieler geschichtlicher Werke anberer Berfaffer, wie Boffelt's, Schrödh's, Beinrich's u. s. w. 1828 unternahm er die «Jahrbücher der Geschichte und Staatskunft», die von Bülau fortgesetzt wurden. Seine an 30000 Bande starke Bibliothek vermachte er unter der Bedingung gesonderter Aufstellung und Berwaltung, wozu er die nöthigen Fonds legirte, dem Magistrate ber Stadt Leipzig, in deffen Sande er auch den größten und wichtigften Theil feines erworbenen und zu Stipendien und Freitischen für Studirende bestimmten Eigenthums niederlegte. Der Katalog feiner Bibliothek wurde nach feiner testamentarischen Berfügung gedruckt.

Polizei (vom lat. politia, die Staatsverwaltung) heißt die Thätigkeit der Staatsgewalt zur Entfernung der hinderniffe und Uebelftände, welche als äußere Zufälle oder als Folge menschlicher Böswilligkeit und Unvollsommenheit einer Verwirklichung der Staats- sowie der erlaubten Brivatzweck entgegentreten und weder durch die Kräfte der einzelnen noch durch die verfassungsmäßige Wirksamkeit anderer Behörden zu beseitigen sind. Während der Instiz die Tilgung des bereits vollzogenen Unrechts und die möglichste Wiederherstellung gestörter oder verletzter Rechte nach genau festgestellten Normen zugewiesen, ferner den Nationalwirthschafts- und Bildungsbehörden eine positive Förderung der materiellen und gestigen Interessen auheimgegeben ist, kommt der P. die mehr negative Aufgabe zu, störende Einwirkungen auf das Wohl des Ganzen und der einzelnen sern zu halten oder wenigstens in ihren Folgen zu beschränken. In Erfüllung

Diefer Obliegenheiten wird die B. jur Gebülfin fast aller andern Staatsanstalten, ohne jeboch ihre Beibulfe in eine Mitwirtung ober gar in eine ausschließenbe Bestimmung verwandeln an burfen. Da ihr Beistand meistens ein schleuniger sein muß, fo rechtfertigt fich ihre Ausruftung mit einer aukerorbentlichen Gewalt und die theilweife Entbindung von ben Befchrantungen, welchen fich Die Juftigbehörden in Bahrnehmung der burgerlichen Freiheit und zur Erreichung eines gerechten und umfichtigen Gefchaftebetriebe zu unterwerfen haben. Die Bolizeigewalt fchlieft zugleich mit Die Befugnig ein, wegen jedes felbft nicht verbrecherischen Bebahrens gegen polizeiliche Beranftaltungen (Boligeivergeheu) mit Strafen und sonstigen Magregeln zu verfahren, woraus fich Die Auftandigfeit ber fog. Polizeigerichte von felbft ergibt. Bufolge befonberer Eigenheiten ber Behörbenverfaffung und aus Zwedmäßigfeitegrunden ift jedoch vielfach ber B. felbft bie Aburtheilung wirklicher, wiewol geringfügiger Bergeben (fo ber blogen Uebertretungen ben franz. tribunaux de police), ferner bie Behandlung gewiffer Civilansprüche (3. B. aus bem Dienftvertrage zwijchen Berrichaft und Befinde), besgleichen die alleinige Berwendung ber Benebarmerie jur Erforfchung begangener Berbrechen (gerichtliche B.) und die erfte Ginleitung bon Untersuchungen überlaffen: eine Ausbehnung ber Amtsbefugniffe, gegen die fich viele Bebenten erheben. Auf die frang. Buchtpolizeigerichte (f. b.) findet jedoch diefer Tadel feine Anwenbung, ba fie nur unpaffend benannte Criminalbehörden find. Die ftaatswiffenschaftliche Ausmittelung bes Begriffs ber B. und ihrer allgemein nothwendigen Wirkfamkeit wird ber Bolizeiwiffenichaft, Die foftematifche Bufammenftellung ber einschlagenben, für einen bestimmten Staat gultigen Befete und Bewohnheiten bem Boligeirechte gugetheilt. Je nachbem bie B. ber bofen Absicht und Gemeingefährlichteit gewiffer Menfchen begegnen ober Uebelftanbe anberer Art beseitigen foll, charafterifirt man fie als Sicherheits- ober Boblfahrtspolizei. Doch hat diese Trennung so wenig eine allgemeine Billigung und Durchführung gefunden als Die Auffassung ber Sicherheitspolizei unter bem Befichtspuntte einer fog. Braventivjuftig. Ueberhaupt ift fein Theil der Rechtswiffenschaft durch die Theorie und Gefengebung mit einem wechselvollern Durcheinander von Bestimmungen bedacht worden wie gerade bas Bolizeirecht. Es hat namentlich früher dem staatswissenschaftlichen Dilettantismus zum Tummelplaze dienen und bei der Unkarheit über die vernunftigen Grenzen der öffentlichen Gewalt die wunderlichsten und felbst geführlichften Anordnungen in fich aufnehmen nuffen. Die Bragis fügte bem ju zeiten noch den Anspruch auf eine wahrhaft dictatorische Ungebundenheit und die Behauptung hinzu, daß die B. in der Bahl ihrer Mittel unbeschränkt und zum Besten ihrer Zwecke nöthigenfalls berechtigt fei, sich mit dem Rechte und der öffentlichen Moral in Widerspruch zu verfeten. Unverantwortliche Willfürmagregeln find als die letten Ergebniffe einer folden Anschauungsweife zu bezeichnen. Ihren bobepuntt erreichte biefe Rechtsverirrung in ber Gebeimen B., bie befonders in Frankreich unter Ludwig XIV. seit Argenson (1697 — 1718), aber auch während ber Regierung Napoleon's I. unter Fouche ihr Net ber Spignage über bas ganze Reich ausdehnte, Berbrechen selbst erst austiftete (agents provocateurs), alle Geselligkeit untergrub, die Regierung burch ihre Berbindung mit ehrlofen, wieder einer geheimen Gegenpolizei (contro-police) unterstellten Subjecten eutwürdigte und trop ihrer unverhältnigmäßigen Rostspieligkeit wenig Rupen gewährte. Die Wissenschaft der Neuzeit hat sich hier durch eingehende Berichtigungen ein Berdienft erworben, und diefe Lauterung der Anfichten ift wenigstene nicht ohne Einfluß auf die Gesetzebung geblieben. Bgl. Mohl, «Die Bolizeiwiffenschaft nach ben Grunbfägen des Rechtsstaats» (2. Aufl., 3 Bbe., Tübing. 1844 — 45); Zimmermann, «Die deutsche P. im 19. Jahrh.» (3 Bbe., Hannov. 1845 — 49).

Poliziano (Angelo), lat. gewöhnlich Angelus Politianus genannt, einer ber vorzigslichsten Wieberhersteller ber classischen Literatur im 15. Jahrh., geb. 1454 in der kleinen ital. Stadt Monte-Bulciano, war einer der geistreichsten Männer seiner Zeit, der durch eine vielseitig gelehrte Bildung sich auszeichnete und als trefflicher Lehrer, Uebersetzer, Kritiker und Stillft glänzte. Schon in früher Jugend suchte er in den «Stanzo per la gioatra di Giuliano do' Modici» (beste Ausg., Pad. 1728), worin er den von Giuliano Medici in einem Turniere gewonnenen Preis besang, eine in seinem Baterlande noch wenig behandelte Bersart, die Ottave, zu bearbeiten und bahnte durch die harmonische Ausbildung derselben dem Ariosto und Tasso den Weg in dieser Gattung. Obgleich er das begonnene Unternehmen wieder ausgab, da er sich in der Folge einer mehr gelehrten und streng wissenschaftlichen Thätigkeit zuwendete, so verdienen doch die schöne Ersindung, die Zierlichkeit der Schreibart und die Külle der Bilder Anerkennung. Lorenzo Medici schenkte ihm seine Freundschaft, nahm ihn in sein Daus auf und übergab ihn

· Digitized by Google

bie Ergiehung seines Bruders und feiner brei Rinder. hier überließ fich B., umgeben von bem Schuben bes Alterthums, mit ganger Seele bem Studium ber Alten und fette baffelbe mit gleicher Begeisterung fort, als er 1480 ben Lehrftuhl ber griech. und rom. Literatur an bem Enceum an Floreng erhielt. Er wußte benfelben mit fo großem Beifalle zu behaupten, bag ans allen ganbern Europas, in benen bie Biffenschaften aufzublühen begannen, ihm Buborer guftrömten, ja felbft bie gelehrteften Manner feiner Zeit unter feinen Schülern Blat nahmen. Doch hatten die vielen Anfeindungen und Berleumbungen, welche ihm der Ruf feiner gelehrten Birtfamteit und die Auszeichnungen von feiten Lorengo's juzogen, in ihm einen boben Grad von Trübfinn und Lebenbüberbruß erzeugt, die nach dem Tode feines Befchüters Lorenzo und seines Freundes Bico von Mirandola, dem er seine philos. Bildung verdankte, auch seinem Leben 1494 ein Ende machten. Seine philol. Beschäftigungen erftredten fich theils auf Erflarung und Bieberherstellung der Alten, wohin besonders feine «Miscellanea» (Flor. 1489) und feine bandfcriftlichen Bergleichungen ber «Scriptores rei rustice» gehören, theils auf lat. Ueberfetjung mehrerer griech. Dichter und Brofaiter, namentlich bes Rallimachus, die querft Banbini in feiner Ausgabe biefes Dichters (Flor. 1764) befannt machte, und bes Befchichtschreibers Berobian (querft Rom 1493). Auch verfertigte er lat. Dben, Elegien und Epigramme, Die fich durch Leichtigfeit und Anmuth empfehlen. Ebenfo bereicherte er feine Mutterfprache, obwol nur beilaufig, mit einigen trefflicen Gebichten (berausg. Flor. 1513; 2 Bbe., 1816, und von Affo, Bened. 1819), wohin vor allen fein in Zeit von zwei Tagen verfertigtes fleines Drama «Orfeo» (befte Musg., Bab. 1749; von Affo, Beneb. 1776) gehört. Geine gebrangte Gefchichte ber Berfchwörung ber Bazzi, «Pactianae conjurationis commentariolum» (Flor. 1478; von Adimar, Reap. 1769; Bisa 1800) kann als Muster histor. Darstellung und reiner Latinität gelten; boch ist sein Urtheil über die Sache felbft nicht unbefangen. Roch größeres Berdienft erwarb er fich aber um bie Behandlung bes rom. Rechts, indem er antiquarifche und hiftor. Untersuchungen über bie einzelnen Gefete anstellte. Gine Sammlung seiner Schriften erschien zu Bafel 1653. Gine tritifche Ausgabe feiner «Stanze, l'Orfeo e le rime » (Flor. 1864) beforgte Carducci. Bgl. Menden, «Historia vitae Ang. P.» (Lp3. 1736); Seraffi, «La vita di Ang. P.» vor deffen Ausgabe ber «Stanze» bes P. (Pab. 1751); Bonafus, «De Ang. P. vita et operibus» (Par. 1845); Mably, «Angelus Bolitianus» (Lyz. 1864).

Bolf (James Anox), ber elfte Präfibent ber Bereinigten Staaten von Amerika, geb. 2. Nov. 1795 bei Charlotte in Medlenburg-County im Staate Nordcarolina, 20g im Alter von 11 3. mit feinen Neltern nach Tenneffee, bilbete fich in Rafhville zum Abvocaten aus und ließ fich als folcher 1820 in Columbia nieder. 1823 trat er in die Legislatur seines Staats ein und trug in dieser Stellung viel dazu bei, daß General Jackson zum Bereinigte-Staaten-Senator erwählt wurde, ein Dienst, ben ihm biefer später als Brafibent nie vergaß. 1825 in ben Congreß nach Bashington gewählt, gehörte B. dem Reprasentantenhause 14 3. lang an und nahm nun in bemfelben die hervorragendsten Stellungen ein, wie 1827 als Borfitzender des Ausschuffes für auswärtige Angelegenheiten, 1829 — 35 als Borfitender bes wichtigen Finanzausschuffes und 1835 - 39 als Sprecher. B. war einer ber entschiedenften und einflugreichsten Anhanger Jadfon's, leistete biesem wesentliche Gülfe in bem Rampfe gegen die Bereinigte-Staaten-Bant und galt schon bamals als eine der festeften Stüten ber Jackson'schen Bartei. Rach seiner Ruckehr nach Rashville wurde er zum Gouverneur von Tennesses gewählt, ward aber nach Ablauf seines Amtstermins 1841 von bem Whigcandidaten geschlagen. Dagegen erhielt er im Dai 1844 auf dem Convente der demokratischen Partei in Baltimore die Ernennung zum Präsidentschaftscandidaten. Es handelte fich damals für jene Partei um die Annexion von Texas. DR. van Buren, ber Candidat des nördl. Flügels der Demokraten, galt den entschiedenen Südländern wie auch Calhoun, bem bamals allmächtigen Fibrer, in biefer Frage nicht fitr zuverläffig. B. hatte fich furg zuvor entschieben für die Annexion im Intereffe bes Gubens ausgesprochen, und Calhoun, ber in ihm bas geeignete Bertzeug für Durchführung feiner Plane ertannte, fette feine Romination burch. Bei ber im Rov. 1844 stattfindenben Wahl erhielt B. 170 Electoralstimmen; fein Gegencandidat, Benry Clap, bagegen nur 105. Am 4. Marz 1845, vier Tage nach ber vom Congreg befchloffenen Annectirung von Texas, murbe B. als Prafibent eingefest. Die hauptereigniffe feiner Berwaltung waren ber glückliche Arieg mit Mexico, ben er übrigens burch feine Magregeln hervorrief und bann im Wiberfpruche mit bem Wortlaute der Berfaffung, welche nur dem Congresse biese Befugnif einraumt, erflarte, sowie die Beilegung der Dregongrenzfrage, in welcher er von feiner ursprünglichen Forberung («Ganz Oregon ober nichts!») mehr als flinf Breitengrabe aufgab, indem die Bereinigten Staaten von England nur den 49°

ftatt bes verlangten 54° 40' ale nordweftl. Grenze zugeftanben erhielten. Uebrigens brachte ber mit Energie und Erfolg geführte merican. Rrieg ben Bereinigten Staaten bas reiche Golbland Californien und die wichtige Provinz Neu-Mexico ein. B. ftarb schon drei Monate nach seinem Rudtritte vom Amte, 15. Juni 1849, in Raffville. In feinem Brivatcharafter war er tabellos.

Bolla, ein in neuefter Zeit allgemein beliebt gewordener Gefellschaftstang, welcher feinen Namen nach einigen bon feiner vermeintlichen ursprünglichen Beimat Bolen, nach andern aber wegen bes in ihm waltenden Salbidritts vom bohm. Worte pulka, b. i. Salfte, erhalten haben foll. Ift auch lettere Ableitung noch zweifelhaft, fo hat fich ber Tang felbft boch von Bohmen aus und zwar zunächst aus der Gegend von Gitschin weiter verbreitet. Um 1835 fand berfelbe in Brag Gingang; 1839 wurde er durch eine Abtheilung bes Dufitchors ber prager Scharffdutten unter Leitung bes Dufitbirectors Bergler nach Bien gebracht, wo Musit und Tang außerorbentlichen Beifall fanden. 1840 tangte querft Raab, ftanbifcher Canglebrer in Brag, biefe bohm. Bolla auf dem Obeontheater zu Baris mit gröftem Erfolg, worguf berfelben mit unglaublicher Schnelligkeit in den Salons und Ballfalen von Baris der Eingang gestattet wurde. Wie alle Dinge ber Mobe verbreitete fich ber lebhafte und aufregende Tang von bier aus, wenn auch mannichfach modificirt, über alle Länder der civilifirten Welt, erfchien zwar zuerst nur auf Theatern und in ben höhern gefellschaftlichen Rreifen, murbe aber balb auch auf ben Ballfalen und Tanglocalen größerer Städte, besonders Deutschlands, heimisch. In ihrer gegenwärtigen Gestalt gleicht die B. fehr bem Ecoffaifenwalzer (fog. Schottifch), nur bag die Bas icharfer martirt werden und ber Tanger den Fuß in die Sohe gieht und hörbar, fast stampfend wieder niedersett. Die Mufit ift fehr einfach und im Zweivierteltaft gefest. Durch Aufnahme einzelner Bas aus andern flaw. Tangen, wie burch bie Bemithungen ber frang. Tanglehrer und Balletmeifter find einige Abarten ber B. entstanden, wie 3. B. die Bolfa-Masuria, die Polka hongroise, Polka bohémienne, Polka nationale (im Bolfsmunde auch wol Hippelpolfa genannt), die Tirolienne u. f. w., welche meift von Baris aus ihre weitere Berbreitung gefunden haben.

Boliwis, ein Städichen im Regierungsbezirk Liegnit ber preuß. Provinz Schlesien, liegt 21/a M. fitblich von ber Kreisftabt Glogau, an ber Berliner Runftftrage, zuhlt 2608 E. (einfchließlich ber Garnison) und hat einige Industrie. Die Bevölferung steht im Boltsmunde, wie Schilba, Scheppenftabt u. f. w., aber gang ungerechtfertigt, im Rufe einfaltiger Streiche.

**Bollen,** f. Staubgefäße.

Bollio (Cajus Afinius), ein Römer aus plebejischem, von Teate im Warrucinerlande stammendem Gefchlechte, geb. 75 v. Chr., ift befannt burch ben Antheil, ben er an ben polit. Begebenbeiten feiner Zeit nahm, noch mehr burch feine fchriftstellerifche Thatigkeit und Liebe zu literarischer Bilbung. In Rom trefflich erzogen, trat er zuerst im 3. 54 öffentlich hervor. Im burgerlichen Kriege fchloß er fich 49 v. Chr. an Julius Cafar an, ben er, nachbem er aus ber Nieberlage bes Cajus Curio in Afrita gludlich entfommen war, nach Pharfalus, bann in ben Afritanischen und Spanischen Rrieg begleitete. Bon ihm wurde er 45 jum Brator ernannt und erhielt hierauf bas jenseitige Spanien zur Berwaltung, wo er sich, als Cafar ermorbet wurde, befand. Gegen Sextus Bompejus focht er hier ohne Glud. Ale Lepibus und Antonius fich 43 verfohnten, fließ er mit drei Legionen zu ihnen und verwaltete dann als des letztern Legat bas transpadanische Gallien, wo er fich Birgit's zuerst freundlich annahm. Rach dem Perufinischen Kriege half er ben Bergleich von Brundifium (40) vermitteln. Nachdem er für eine turze Zeit das Consulat erhalten, tampfte er ale bes Antonius Legat in Illiprien aund Dalmatien gegen die Parthiner, beren Stadt Solona er eroberte und über die er 39 triumphirte. Seitdem lebte er vorzugemeise ben Studien, boch auch als Senator und Sachwalter noch thätig, bis zum 3. 5 n. Chr., wo er 80 3. alt auf seiner tusculanischen Billa ftarb. Seine schriftstellerischen Werke, Reben, Tragobien und eine Beschichte bes Burgerfriege in 17 Bildern, die in großem Unsehen ftanden, find verloren. Reigung zum Alterthimlichen und republikanischer, rücksichteloser Freimuth zeigten fich in ihnen wie in feiner Beurtheilung ber gleichzeitigen Literatur. Die wiffenschaftlichen und poctifchen Beftrebungen feiner Beitgenoffen fuchte er auf alle Beife zu forbern, unter anderm auch baburch, daß er zuerft eine öffentliche Bibliothet in Rom anlegte und prattifche Uebungen in der Beredfamkeit (Declamation) begrundete. Perfonlich eine fittlich tuchtige Natur, war er voller Gelbstgefühl, in feiner Beife rauh und abstofend, in feiner Rebe migig und bis gur Derbheit freimuthig. - Sein Sohn, Cajus Afinius B. (Gallus Saloninus gubenannt), war 8 v. Chr. Conful. Er fchrieb eine verloren gegangene Schrift, in ber er Cicero's und seines Baters Beredsamteit jum Rachtheile bes erstern verglich und fand 33 n. Chr. feinen Tob

durch Tiberius, der ihn nicht nur wegen seines Freimuths, sondern auch als den Gatten seiner ersten, von ihm geliebten Frau Bipsania Agrippina haßte, von der er sich nach dem Willen des

Angustus und ber Livia hatte scheiben müffen.

Böllnis (Rarl Ludw., Freiherr von), bekannt als Memoirenschriftsteller, geb. zu Issomin im Erzstifte Roln 25. Febr. 1692, der zweite Sohn bes turbrandenburg. Staatsministers und Generalmajors, Gerh. Bernh. von B., zeichnete fich ichon früh burch Talente und Renntniffe ans, war aber ein Mann ohne allen Charafter. Unftet und flüchtig burchreifte er, nachdem er fein Bermögen verschwendet, oft in großer Roth den größten Theil Europas, indem er fast an allen Bofen wegen feiner liebenswitzbigen Gigenschaften Butritt fanb. Er nahm in Defterreich, im Rirchenftaate und in Spanien Kriegsbienste, konnte aber boch nirgends eine feste Anstellung finden, bis König Friedrich d. Gr., ber in ihm ben Mann von Beift wohl erkannte, ihn zu feinem Borlefer erwählte. B. hatte allerbings in dieser Stellung viel von den Launen des Königs zu erbulben; er fiel wiederholt in Ungnade, wufite fich indeft immer wieder in Gunft zu feten und erhielt endlich fogar bie Stelle als Theaterbirector. Nachbem er feines Bortheils wegen zweimal zur tath. Kirche übergetreten und zweimal wieder in die reformirte zurückgefehrt war, wurde er jum dritten mal tatholifch und ftarb 23. Juni 1775. Feiner Beobachtungegeift und Bis charatterisiren seine «Lettres et mémoires, avec nouveaux mémoires de sa vie et la relation de ses premiers voyages» (angeblich Amfterd. 1735), die lange Zeit fehr eifrig gelesen wurden. And fein «État abrégé de Saxe sous la règne d'Auguste III, roi de Pologne» (Frantf. 1734) erregte in damaliger Zeit großes Auffehen. Am berühmteften aber wurde er als angeblicher Berfasser des Werks ala Saxo galante», das einige jedoch ihm absprechen. Mit vieler Bahrscheinlichkeit hält man ihn auch für den Berfasser der «Histoire secrète de la duchesse d'Hanovre, épouse de George I, roi de la Grande-Bretagne» (Lond. 1732). Rach B.'s Zode gab Brunn bessen « Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg, royale de Prusse» (2 Bbe., Berl. 1792) herque. Alle feine Schriften wurden wiederholt aufgelegt, auch entstellt nachgebruckt und mehrmals ins Deutsche überset.

Bollof (Robert), engl. Dichter, geb. 1799 zu Muirhouse in der schott. Graffchaft Renfrem, bezog, nachdem er den gewöhnlichen Elementarunterricht genoffen, die Universität Glasgow, wo er fünf Jahre Theologie studirte und einige Erzählungen in Brosa unter dem Titel a Tales of the covenanters» (7. Aufl., Edinb. 1861) schrieb, welche anonym erschienen. Bon zartem Körperban und poetischer Reizbarkeit bes Gemitthe, legte er burch ben anhaltenden Fleiß, mit dem er seinen Studien oblag, den Grund zu einer Brufttrankheit, und bald nachdem er im Frühjahr 1827 bie Beiben empfangen, zeigte es fich nur zu beutlich, baß feine Gesundheit für immer untergraben sei. Dies hielt ihn jedoch nicht ab, die lette Sand an sein Gedicht «The course or time» zu legen, welches von dem edinburgher Berleger Bladwood herausgegeben wurde (23. Aufl., Ebinb. 1863; beutsch von 2B. Ben, Samb. 1830) und namentlich in religiösen Kreisen großes Auffehen erregte. B. gewann badurch zahlreiche Berehrer, die es ihm möglich machten, eine Reise nach Italien anzutreten, welche ihm als einzige Aussicht, sein Leben zu erhalten, von den Aerzten angerathen worben. Er tam jedoch nur bis Southampton, wo er 17. Sept. 1827 ftarb. Sein Gebicht, welches feinem Namen ein ehrenvolles Anbenten in ber poetischen Literatur Englands fichert, ist in einem Stil geschrieben, der zuweilen an die Erhabenheit Milton's, zuweilen an die elegische Schwermuth Young's und Comper's erinnert und trop mancher Barten und ber trüben Lebensanschauung, die aus den ftreng calviniftischen Anfichten des Berfaffers hervorgeht, durch fraftige Sprache und einen Reichthum an glanzenden Bilbern anzieht. Intereffante biographische Rachrichten über ihn erschienen 1843 zu Sbinburgh.

Bollntionen (vom lat. pollutio, Bestedung) heißen die unwillfürlichen, mit üppigen Empsindungen verbundenen Samenergüsse, die bei jedem geschlechtsreisen, im Geschlechtsgenusse enthaltsamen Manne stattsinden. Sie treten normalerweise nur nachts im Schlase ein und werden oft hervorgerusen, wenn die zwischen Harnblase und Mastdarm liegende Borsteherdrüse, in deren Rachbarschaft sich die Samenbehälter (Samenbläschen) besinden, dei starker Füllung dieser Höhlen gedrückt wird. Kranthast sind die B., wenn sie auch am Tage oder nachts zu oft (wöchentlich mehr als einmal und zwar längere Zeit) eintreten; sie können dann eine Erschöpfung des Körpers herbeissühren. Bon dem Samenabssusse (Spermatorrhöe) unterscheiden sich die B. dadurch, daß bei jenem der Fluß ganz allmählich und ohne geschlechtliche Aufregung vor sich geht. Treten die B. zu oft aus, so müssen sie beschränkt werden durch, daß man vor dem Schlasengehen sür Entleerung des Darms und der Blase sorge, und schon vorher nicht viel Flüssseit ausnimmt.

Bollur, f. Diosturen.

Pollux (Julius), ein bekannter griech. Grammatiker und Lexikograph, aus Naukratis in Aegypten, um 180 n. Chr., war der Lehrer des Kaifers Commodus, durch den er auch den Lehrstuhl der Rhetorik zu Athen erhielt. Er verfaßte unter dem Titel «Onomasticon» ein griech. Wörterduch in zehn Büchern, das, nach gewissen Gegenständen eingetheilt, besonders wichtig ift für die Erklärung und richtige Bestimmung der spnonymen Wörter und Redensarten. Die beste, mit einem reichhaltigen Commentar versehene Ausgabe bestigen wir von Lederlin und Hemsterhuis (2 Bde., Amsterd. 1706), die später von W. Dindorf, mit neuen Jusätzen vermehrt (5 Bde., Lyz. 1824), wiederholt wurde. Eine neue Textrecension gab J. Bester (Berl. 1846). — Außerdem ist von einem gewissen Julius P., einem christl. Schriftsteller aus ungewissen Zeitalter, unter dem Ramen «Historia physica» oder «Historia sacra» ein in griech. Sprache geschriebenes Geschichtswert auf und gekommen, welches die Ereignisse vom Ursprunge der Welt die auf die Regierung des Kaisers Balens umfaßt. Es wurde zuerst von Bianconi

(Bologna 1779), bann von Bardt (Lpg. 1792) herausgegeben.

Bolo (Marco), ein Benetianer, ber bas große Berbienft befitt, Europa zuerst über bas innere Afien zu einer Zeit aufgeklart zu haben, wo Reisen in fo ferne Lander fast gar nicht unternommen wurden. Richt ohne scheinbaren Grund hat man bon ihm behauptet, bag er bie erfte Anregung gur Entbedung bes Schiefpulvers, bes Rompaffes, ber Buchbrudertunft, bes Aftrolabiums u. f. w. gegeben, infofern seine Mittheilungen über diese Dinge, die er im innern Afien gesehen hatte, Gelegenheit zu weiterm Nachbenken gaben. Erst zum Theil in neuern Zeiten hat man Dinge bestätigt gefunden, die, von ihm erzählt, jahrhundertelang als Märchen und Erzeugniffe ber Leichtgläubigkeit galten. Sorgfältig unterscheibet B. bas, mas er felbft gefeben und beshalb genau schildert, von dem, mas ihm blos erzählt worden. Er war der Entel eines Patriciers in Benedig, der zwei Söhne, Nicolo und Waffio, hatte, welche zusammen wahrscheinlich 1254 eine Reife nach Ronftantinopel unternahmen. Als sie hier erfuhren, daß sich an der Wolga ein mächtiges Reich der Tataren gebildet, reisten sie dorthin und machten nach verschiedenen Abenteuern und Reisen nach Bothara und nach Aara-Korum in der Wongolei mit bem Großthan Chubilai (f. Mongolen) Befanntschaft, ber fie aufforderte, ihm bei bem Papfte in Rom bie Zusenbung einiger driftl. Diffionare auszuwirken. Demzufolge fehrten fie 1269 nach Italien zurud. Ricolo B. fand babeim fein Weib todt, den Sohn aber, mit dem fie bei seiner Abreise schwanger gewesen, 15 ober 16 3. alt. Papst Clemens IV. war gestorben, und die Bahl eines Nachfolgers zog fich bergestalt in die Länge, daß die beiden Britber 1271 befclossen, unverrichteter Sache nach dem Morgenlande zuruckzukehren. Der junge Marco, Nicolo's Sohn, wurde mitgenommen. In Palästina erfuhren fle, daß Tebaldo Bisconti, ber fich bort aufhielt, zum Papste gewählt worden war; sie wendeten sich daher an diesen und erhielten von ihm die gewilnschten Geistlichen, in deren Begleitung sie über Armenien, Iran, Babakschan, Turfan n. f. w. zu Chubilai zuruckehrten. Der junge Marco B. gewann die Gunft des Großthans in hohem Grade, machte in beffen Angelegenheiten Reisen im chines. Reiche und in den entferntesten Gegenden und wurde fogar Statthalter der Provinz Riang-Nan. Ungern entließ ihn der Khan nebst seinem Bater und Oheim, als die Sehnsucht sie endlich nach dem Baterlande zurudzog. 1295, nach 24jähriger Abwesenheit, langten fie, mit Schaben belaben, über Sumatra, Cenlon, Drmus, Tabris, Trapezunt glüdlich in Italien wieder an. Alle biefe Umftanbe laffen fich aus Marco B.'s Reife entnehmen. Bas feine fernern Schicfale anlangt, so find sie mehr auf Erzählungen und Sagen anderer gegründet, die Ramusto, der 250 J. später lebte, zusammenstellte; boch fpricht für mehrere Angaben die Bahrscheinlichkeit. Die Stadt Benedig hatte taum erfahren, daß die Poli wieder angelangt, als fich alles um ihre Freundschaft bewarb. Marco B., ber Sohn, erhielt wegen seines großen Reichthums ben Beinamen Messer Marco Millioni, und sein Balast hieß noch 250 J. bernach Il corte del Millioni. And auswärts ftand Marco B. in hohem Anfehen. Als er in bem Seetreffen bei Curgola von den Genuesern gefangen wurde, behandelte man ihn fehr mild, und hier feste er, um des unaufhörlichen Erzählens fich überhoben zu feben, feine Reifebeschreibung auf. Rachdem er die Freiheit gurtiderlangt, ftarb er als Mitglied des hohen Rathe feiner Baterftadt 1323 in Benedig, fieben Jahre nach bem Tobe seines Baters Nicolo. Gein Testament wird in ber St. -Marcusbibliothet aufbewahrt. Man hat behauptet, daß B. bei feinen Zeitgenoffen feinen Glauben gefunden und erft im 15. Jahrh. Einfluß auf das abendland. Wiffen gewonnen hat. Benn man etwas an seinen Berichten bezweifelte, so waren es die hohen Ziffern für die Bevöllerung, ben Stabteumfang und bie Rroneinfunfte ber mongol. Raifer. Bie begierig aber

feine Nachrichten über bas ferne Morgenland aufgenommen wurden, zeigen ichon bie Bweifel, ob fein Bericht ursprünglich lateinisch, altfrangofifch ober in ber ital. Boltesprache gefchrieben worden, fodaß alfo jedenfalls zwei Ueberfepungen von gleichem Alter fich verbreiteten. Anderer= feits hat man vielfach vermuthet, B. habe Landergemalbe von Oftafien nach Europa gebracht. Aber keine der bisher veröffentlichten oder beschriebenen alten Karten trägt sichere Merkmale, daß der darstellende Geograph ein echtes Bild des afiat. Oftrandes vor fich gehabt habe. Sicher ift nur, baf icon ber Berfaffer ber Catalanifchen Rarte von 1375 B.'s Schriften benutt, unb daß der Benetianer Fra Mauro im 15. Jahrh. auf seiner Beltkarte China genau nach seines Landsmanns Berichten bargeftellt hat. Gegenwärtig ift auch ber alte Streit über die Sprache entichieben, in welcher B.'s Reisebericht zuerst verfaßt wurde. Rach Ramufio war es bie lateinifche, nach Balbelli Boni die frangofische, nach andern der venet. oder genuef. Dialett. Rach ber eingehenden Forfchung bes gelehrten Drientaliften Bauthier bictirte B. 1298 feinen erften Reifebericht ju Genua bem gelehrten Rusciano de Bifa in die Feber, und zwar, um in weitern Areisen verständlich zu sein, in franz. Sprache. Diese primitive Redaction wurde aus dem parifer Cober 1824 auf Beranstaltung ber Geographischen Gefellschaft gebrudt. Aber B. felbft revidirte und verbefferte dieselbe 1307 und machte fie durch Bermittelung des Gesaubten Thieband de Cépon dem Bringen Karl von Balois, Sohn Philipp's III. von Frantreich, jum Gefchent. Diefe verbefferte Driginalredaction bat Banthier nebst geogr. und hiftor. Commentaren herausgegeben unter bem Titel «Lo livre do Marco P.» (2 Bbe., Par. 1865). Daß es frühzeitig ital. Redactionen gegeben, ift unzweifelhaft. Erft neuerdings ift wieder ein ital. Auszug aus bem Reisewerte aufgefunden worden, ber vielleicht noch bei B.'s Lebzeiten abgefaßt wurde. Die erste gebruckte Ausgabe bes Werks ist nach A. von Humbolbt die der beutschen Uebersetzung, welche 1477 ju Bien heraustam. Der erfte Drud in ital. Sprache erichien ju Benedig 1496 und einen Abdrud befielben veranstaltete Ramufio in den a Navigazioni e viaggi » (2 Bde., Bened. 1559). Die erste fritische Ausgabe, nach bem Texte ber Crusca in ber Bibliothel Magliabecchi, beforgte Graf Balbelli Boni (4 Bbe., Flor. 1827); eine neue ital. Ausgabe erschien von Bartoli (Flor. 1864). Im ganzen zählt man 60 Ebitionen in ital., franz., engl., beutscher, fpan., portug. und holland. Sprache. Gine beutsche Ueberfetung lieferte Burd (mit Bufaten von Reumann, Pp3. 1846). Bgl. Burla, «Di Marco P. e degli altri viaggiatori veneziani» (2 Bbe., Bened. 1818-19); Bianconi, «Degli scritti di Marco P.» (Bologna 1862).

Polock ober Bolozk, eine Stadt im ruff. Gouvernement Witebek, an ber Dina, in die hier bie Polota fällt, mit 11740 E. (1863), ist Sit eines griechisch-unirten Erzbischofs, hat einen Kreml, eine Kreisschule für Abeliche, mehrere griech. und tath. Kirchen und treibt ziemlich bebeutenden Handel. Früher war es die Hauptstadt eines besondern, zu Weißrußland gerechneten Herzogthums, das sich zu beiden Seiten der Dina hinzog. Zuerst eroberten es die Tataren, darauf 1564 die Russen, denen es 1579 Stephan Bathori entrig. Später war B. als Hauptstadt einer zu Litauen gehörigen Wojwohschaft polnisch, die es 1772 an Russland zurücksiel. Es war im 14. und 16. Jahrh. mehrfach Kriegsschauplat sowie auch wiederholt im Feldzuge von 1812.

Polonaise, auch (ital.) Polacca genannt, heißt ein poln. Nationalianz, ber sich über ganz Europa verbreitet, babei aber auch manche Abänberung ersahren hat. Die Musit ist stetse eine Melodie im Dreivierteltakt, bestehend aus zwei Biederholungen von 6, 8 ober 10 Taken; später hat man ihr noch ein Trio von ebenso viel Theilen, ja auch zwei Trios und Coda angehängt. In der Bewegung hat die B. etwas Charakteristisches, was sich besonders in der Accentuirung des schlechten Taktheils am Ansange und am Schlusse der Seize zeigt, weshalb auch die kleinern Einschnitte in die Mitte des Takts, die größern auf das letzte Biertel des Takts sallen. Die echte Nationalpolonaise fängt stets mit dem Niederschlage an, woran sich aber die deutsche B. nicht bindet. Der Charakter der B. ist seierlicher Ernst und ihre Bewegung noch langsamer als dei der Menuet. Berühmt ist die sog. Kosciuszto-B. («Auf zur Rach), ihr Brüber»); andere ausgezeichnete B. hat man vom Fürsten Wich. Aleophas Oginsti. Auch wird die Bolonaisendewegung (alla Polacca genannt) bei Instrumentalstücken von brülantem Charakter, in den variirten B. und Concertpolonaisen, ja sogar dei Gesangstücken und in Opern mannichssaltig angewendet, wie z. B. von Spohr in seinem «Faust».

Polterabend heißt der Abend vor der Hochzeit, der in vielen Gegenden mit Schmausereien und Tanz begangen wird und Bekannten und Freunden, zugleich aber auch der muthwilligen Jugend Beranlassung gibt, ihre Theilnahme gegen das Brautpaar möglichst laut und polternd, hauptsächlich durch sehr geräuschvolles Zerschlagen von Töpfen zu erkennen zu geben. Diefer

lettere Gebrauch ist fehr alt und unstreitig flaw. Urfprungs.

Bolyanus, ein griech. Rheter aus Macedonien, der in der Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. lebte, schrieb unter dem Titel «Strategematica» oder «Strategemata» ein Wert über die Ariegslisten in acht Büchern, das er den Kaisern Marcus Aurelins und Lucius Berus widmete, wovon aber das sechste und siedente Buch nicht mehr vollständig sind. Dasselbe hat für den Historifer einen nicht unbedeutenden Werth, ist in einem ziemlich guten Stile geschrieben und wurde am besten von Korus (1809) und Wölfflin (Lpz. 1860), deutsch von Seybold (2 Bde., Frankf. 1793 — 94) und Binme (2 Bde., Stuttg. 1834) herausgegeben.

Bolybins, einer ber vorzüglichsten griech. Geschichtschreiber, geb. um 204 v. Chr. au Megalapolis in Artabien, wurde von feinem Bater Lyfortas, dem vertrauten Freunde bes Phi-Topomen (f. b.) und nach beffen Tobe Strategen bes Achaifchen Bundes, für bie Baffen und Staatsgeschäfte erzogen und schon im 3. 181 zum Mitglied einer Gesandtschaft an Btolemaus Epiphanes, die aber unterblieb, gemahlt. Als der Rrieg zwischen dem Ronig Berfeus von Macedonien und ben Römern ausbrach (171 v. Chr.), erhielt B. eine Sendung an den rom. Consul Marcius Bhilippus, um ihm den Entschluß ber Achaer, mit ihrer Kriegemacht zu ihm zu floßen, angufündigen. Als Marcius biefes Anerbieten mit Dant ablehnte, blieb er einige Zeit im rom. Lager und fehrte dann nach dem Beloponnes gurud, vom Conful beauftragt, fich ber von dem Befehlshaber Appius an die Achaer gestellten Forderung, Bulfsvölker nach Epirus zu schicken, gu wiberfegen. Als nach bes Berfeus Befiegung (167 v. Chr.) bie Romer Gewaltmagregeln gegen ben Achaischen Bund ergriffen, befand er fich unter ben 1000 Beiseln, welche bie Achaer nach Rom schiden mußten. Geine Renntniffe, Tugenden und Talente erwarben ihm bald bie Gunft einiger der ausgezeichnetsten Senatoren, vornehmlich der beiden Gohne des Memilius Baulus. Erst nach 16 3. murben die Beiseln, soviel ihrer noch am Leben maren, entlaffen, B. aber, ber feinem Baterlande junachft nichts nutgen ju fonnen glaubte, begleitete ben Scipio Acmilianus auf feinem Buge nach Afrita. Unmittelbar nach ber Berftorung Rorinthe tam er nach Griechenland zurud und war nun unausgefest thatig, bas traurige Gefchid feines Baterlandes, soweit es in seiner Macht stand, zu mildern und die innern Berhalmisse desselben zu ordnen, Bestrebungen, welche burch zahlreiche Shrenbezeigungen von feiten ber Griechen wie auch ber Römer anerkannt wurden. Behufs ber Ausarbeitung feines Gefchichtswerts unternahm er Reisen nach Rhodus, Rleinasien, Aegypten, Gallien und Spanien und ftarb nach Beendigung derfelben in feiner Beimat, 82 3. alt, infolge eines Sturges vom Pferbe. Außer einigen verloren gegaugenen Werfen verfagte er eine "Universalgeschichte" in 40 Buchern, worin er in ausführlicher Darstellung die Geschichte Roms, ber Griechen und bes Orients von 220-146 v. Chr. nebft einleitender Ueberficht der Begebenheiten vom Beginn bes erften Bunifchen Rriegs an (Buch 1 und 2) behandelte. Bon diefer trefflichen Arbeit besitzen wir nur noch die fünf ersten Bucher in ihrer ursprünglichen Bollftantigfeit, von ben übrigen zahlreiche und zum Theil bedeutende Bruchstüde. Der Berlust der untergegangenen Stüde ist sehr zu beklagen, da B. in Genauigkeit und Treue der Ergablung fowie im Umfange polit. und militarifcher Remntnig bon feinem Geschichtschreiber bes Alterthums übertroffen wirb. Auch begründete er wol zuerft ben didaktischen Pragmatismus in der Geschichte, b. h. diejenige Geschichtsbehandlung, die durch gergliebernde Darftellung ber Urfachen und Folgen ber einzelnen Begebenheiten eine belehrende Borbereitung zu Staatsgeschäften geben will. Daher hat sich auch Livius an ihn als Haupt-führer in ber histor. Darstellung angeschlossen. Die Kunft ber sprachlichen Darstellung tritt bei ibm gang hinter bem Intereffe für feinen Gegenstand guritd. Daber ift fein Stil ohne Anmuth, auch, infolge seines langen Aufenthalts in Rom, nicht ganz frei von Latinismen. Unter den Bahlreichen Ansgaben ber fämmtlichen Ueberrefte bes Wertes find die von 3. Better (2 Bbe., Berl. 1844) und von L. Dindorf (2 Bbe., Epz. 1866) hervorzuheben. Unter den Ueberfepungen ist vor allen die französische von Thuillier mit den in Hinsicht des kriegswissenschaftlichen Theils febr wichtigen Erläuterungen von Folard (6 Bbe., Bar. 1727-30; fpatere Ausg., 7 Bbe., Amfterd. 1777) zu erwähnen. Deutsche Uebertragungen lieferten Delenis und Troffel, mit den Anmertungen Folard's und Guifchart's (7 Bbe., Brest. und Berl. 1755 - 69), Senbold, mit Auszügen aus Folard (4 Bde., Lemgo 1779—83), Benicken, mit Anmerkungen und bilblichen Darftellungen (Weim. 1820), Baath und Lampe. Bgl. über die Darftellungsweife, Glaub-würdigkeit und bas Leben des B.: Brandftater, Bemerkungen über das Gefchichtswert des B.» (Dang. 1843); berfelbe, «Gefchichte des atolischen Landes, Bolls und Bundes, nebft einer historiograph. Abhaudlung über B.» (Berl. 1844); Nitsich, «Polybius. Zur Geschichte antiter Politit und hiftoriographie » (Riel 1842); La-Roche, «Charafteriftit bes B.» (Lpg. 1857); Marthaufer, aB., feine Beltanichanung und Staatelehren (Münch. 1858).

Boludromie, d. h. Bielfarbigfeit, neunt man in ber Auuftgeschichte bie Bergierung ber Berte ber Architeftur und Blaftit burch bunten Farbenfchmud, welcher theils ganze große Fladen bebedt, theils die Ornamente an architektonischen, einzelne Theile bes Körpers und der Befleidung an plaftifchen Berten in bestimmter und charafteriftifcher Beife bervortreten laft. Bas annächft die Architektur anlangt, so finden wir schon in Aegapten sowol die groken Bandflächen als auch die Saulen der Tempel fast durchgangig theils mit buntgefarbten Reliefs (Riguren und hieroglyphen), theils mit eigentlichen Malereien überzogen. Der babylonisch-affipr. Balaftbau erreichte eine ähnliche Birtung hauptfächlich burch einen Ueberzug ber Banbflächen mit bunten glasirten Ziegeln, die oböniz. Baukunst durch Berkleidung der Wände und anderer Architekturtheile mit glanzenben Detallplatten, ein Berfahren, bas auch von ben Griechen bes fog. heroischen Zeitalters, offenbar unter Einfluß orient. Borbilder, in ihren Balast-, Tempelund Grabanlagen vielfach angewandt worden ift. In der hellenischen Architektur hat fich frühzeitig, wenigstens für den borifchen Tempelbau, ein vollständiges System einer ebenso reichen und glaugenden als durchaus harmonischen und geschmadvollen Bemalung ausgebilbet, bou welchem fich noch an zahlreichen Monumenten beutliche, wenn auch bem Auge bes flüchtigen Befchauers oft entgebenbe Spuren erhalten haben. Diefe Spuren find am flarften am Fries, wo die Trigluphen in der Regel blau, die Tropfen darüber und darunter vergoldet, die Detopen roth gefärbt find, am Dachtranz (Beison), ber mit Blatt- und Rantenberzierungen in berschiebenen Farben (hauptfächlich blau, roth, grun und gold) geschmudt ift, und in den breiedigen Giebelfelbern, deren hintergrund theils roth, theils blau erscheint; unficherer find fie an ben Außenwänden der Cella (deren innere Bande, nach bestimmten Nachrichten bei alten Schriftftellern, häufig mit großen hiftor. Wandgemalben gefchmudt waren), am Architrav (an bem bisweilen vergoldete Schilbe ober abnlicher Metallichmud angebracht mar) und an ben Schäften und Capitalen ber Saulen. Danach haben einige neuere Runftforfcher, wie Rugler und bettner, während fie für die aus Tuff - ober Raltstein erbauten Tempel einen vollständigen Ueberzug mit farbigem Stud zugestehen, bei den Marmortempeln die Bemalung auf den Oberbau (Fries und Dachtrang) und beffen architettonifche Ornamente beschränken wollen, eine Anficht, die ebenso aus äfthetischen wie aus technischen Gründen völlig unhaltbar und mit der durch die Natur des griech. Landes bebingten Borliebe ber Griechen für glanzende, gefättigte garben im Biberfpruch au fteben icheint. Es ift baber volltommen ber namentlich von hittorf und Semper vertretenen Ausicht beigustimmen, daß auch bei den Marmortempeln die Bemalung sich gleichmäßig über alle Theile bes Bauwerts erstredte. In ber rom. Architektur wird wenigstens beim Angenbau bie Bemalung burch die bis ins fleinste Detail gehende plastifche Ausführung der Ornamente, wie wir fie ichon bei ben Griechen am torinth. Säulencapital wahrnehmen, in ben hintergrund gebrängt; aber überall, wo Stud zur Betleidung ber Bande, Deden, Gaulen und Pfeiler zur Anwendung kommt, also namentlich beim Innenbau der Thermen, Baläste und Brivathäuser, ba tritt auch die P. wieder in ihr Recht ein; mit ihr hängt eng zusammen die Anwendung großer, farbenreicher Mofailcompositionen für die Tukboden, die besonders von Alexandria und Bergamum ausgegangen, bei den Römern auch auf die Betleidung von Gäulen und Banden ausgebehnt worben ift, ferner die große Berbreitung der Decorationsmalerei, die mit ihren leichten und anmuthigen, wenn auch meift etwas handwertsmäßig ausgeführten Compositionen (theils mptholog. Scenen, theils Genrebildern und phantaftischen Architefturstücken, nicht selten mit landfcaftlichem hintergrunde) die Bande namentlich der Thermen und Privathaufer fcmuictt, wovon uns Bompeji (f. b.) zahlreiche Beifpiele liefert. In ber Architettur bes Mittelalters finden wir im roman. Stil eine reiche Bemalung ber architektonischen Glieber und Ornamente, ber Säulen, Capitale, Gefimse, Gewölbrippen; die hauptfarben find roth und blau mit hinzugefügter Bergolbung; bazu tam bie Ausschmüdung der größern Wandflächen, wie fie der roman. Kirchenbau barbot, mit Wandmalereien, Darstellungen beiliger Bersonen und Geschichten. Im goth. Stil wird bie Bemalung der architektonischen Glieber durch die plastische Ausführung berfelben, ähnlich wie in der korinth.-röm. Architektur, etwas zurückgebrängt; nur an den Capitälen findet man in der Regel vergolbetes Blattwert auf rothem Grunde und in den Gewölbtappen goldene Sterne auf blauem Grunde ober figurliche Darstellungen. Auch die Bandmalerei tritt infolge des Mangels größerer ruhiger Banbflachen in ben hintergrund; dafür wird aber eine febr reiche polychrome Birtung durch die Anwendung der Glasmalerei (f. d.) in den zahlreichen Fenstern erzielt.

Bas die Plastit anlangt, so ist es zunächst selbstverständlich, daß überall, wo dieselbe int Dienste der polychromen Architektur erscheint, eine mehr oder weniger ausgedehnte Farbung der Bildwerke stattsinden mußte. Dies wird auch durch zahlreiche Farbenspuren bestätigt, welche

fich an agupt., affpr. und griech. Reliefs, die jum Schmud architettonischer Werte bienten, und an ben Statuengruppen, welche in ben Biebelfelbern griech. Tempel bes borifchen Stils aufgestellt waren (wie z. B. an benen des Athenetempels auf Aegina), gefunden haben. Aber anch für die von der Architektur gang unabhängigen ftatuarischen Bildungen wenigstens ber griech.rom. Runft ift eine theils vollständige, theils partielle Bemalung fowol burch fcriftliche Zeugniffe ale burch unbertembare Spuren an noch erhaltenen Statuen bezeugt. Die alteften Gultbilder ber Griechen waren bekanntlich ans Holz und wurden wie große Buppen oder Mannequins mit Rleibern und Golbichmud behängt: bie unbefleibeten Theile maren burchgangig meift mit grellem Roth ober Braunroth, bei weiblichen Götterbilbern auch mit Beig bemalt, die Baare meift vergoldet. Auch die alteften Cultbilber ber Romer und Etruster, die meift aus gebranntem Thon gefertigt waren, wurden in der Regel mit rother Farbe (Mennige) überstrichen, und den gleichen Farbenüberzug finden wir noch an gablreichen Terracotta-Statuetten ber ansgebilbeten griech. Runft. Die großartigen und toftbaren Götterstatuen aus Gold = und Elfenbein (chriselephantine Statuen), beren Anfertigung eine Sauptanfgabe ber bebeutenbsten griech. Rünftler, eines Phibias (f. b.) und Polykletos (f. b.) bilbete, brachten fcon burch bie Berbindung biefer beiben Stoffe eine polychrome Wirhung hervor, bie aber noch burch Farbung bes Elfenbeins und durch Emaillirung ber Goldgewänder gesteigert murbe. Bei den Marmorstatuen murben nicht nur die Gewänder, Fußbetleidung, Waffen und fonftiger Schmud, fondern auch die haare, Lippen, Augen und die hervortretenden Theile ber Wangen regelmäßig burch eine freilich mehr conventionelle ale naturaliftifche Farbung (meift Roth in verschiedenen Ruancen) und Bergolbung hervorgehoben, nicht felten auch einzelne Stüde, besonbers bes Waffenschmuds, in Bronze angefügt. Ja fogar an Erzstatuen sollen einige alte Künstler burch Beimischung anderer Metalle (reines Rupfer, Gifen und Gilber) ju der Erzmaffe farbige Effecte erzielt haben, wobei freilich das technische Berfahren noch nicht völlig aufgetlart ift. Einen fehr großen Spielraum fand die B. in ber holz- und Steinstulptur bes Mittelalters, und zwar ging man hier bei ber Bemalung ber Gewänder sowol als der unbekleideten Rörpertheile wesentlich auf Illusion in Nachahmung ber Birklichkeit aus. Die Renaiffance dagegen verschmäht in der Sculptur ebenso wie in ber monumentalen Architektur (abgesehen von felbständigen Bandgemalben) die farbige Birtung völlig, und erft in ber neuesten Zeit haben einige Rünftler, vom Studium der Antike ausgebend, bie B. in beiben Runftzweigen wieber in ihr Recht einzufeten versucht, Berfuche, die auf bem Gebiete der Architektur bisher ungleich beffer gelungen find als auf bem der Marmorfculptur,

Polyborns, der jüngste Sohn des Priamos und der Laothoe, wurde von Achilles getödtet. Nach Spätern war er ein Sohn der Hefabe und wurde von seinem Bater, als Nios sich zu seinem Falle neigte, mit großen Schätzen zu Polymestor, König in Thrazien, geschickt. Dieser, um sich jener Schäße zu bemächtigen, tödtete nach dem Fall von Nios den P. und warf ihn ins Weer. Der Leichnam wurde endlich an das User angetrieben, wo ihn Helbst aber blendete siennnte. Aus Rache tödtete letztere die beiden Kinder des Polymestor, ihn selbst aber blendete sie. Andere erzählen, er sei seiner Schwester Nione, der Gemahlin des Polymestor, zur Erziehung übergeben worden, und diese habe ihn als ihren eigenen Sohn erzogen, ihren wirklichen Sohn aber, Desphilos (Desphlos), für den P. ausgegeben. Die Hellenen, um den Stamm des Priamos zu vertilgen, hätten dem Bolymestor die Elektra zum Beibe und große Geldsummen verheißen, wenn er den P. tödte. Aber wegen der Vertauschung desselben mit dem Sohne des Polymestor sei er bem Geschid entgangen, Desphilos hingegen vom eigenen Bater umgebracht worden.

Bolyeder ift ein von ebenen Flachen eingeschlossener ober ediger Rorper. Bolyedralgablen heißen die Zahlen ber Buntte, die fich auf den Schen, Seitenlinien und Seitenflachen

regelmäßiger Rörper in gleichen Entfernungen voneinander stellen laffen.

Polygala, Rame einer zur 17. Klasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Systems gehörenden Pstanzengattung, hauptgattung der nach ihr benannten Familie der Bolygalaceen. Ihre zahlreichen, durch die warme und gemäßigte Jone beider hemisphären verbreiteten, zum großen Theil am Cap der guten Hoffnung heimischen Arten sind theils Kräuter, theils Sträucher und Halbstrücker. Sie haben abwechselnde oder gegenständige, ganze und ganzrandige, oft lederartige und ansdauernde Blätter und verschieden angeordnete muregelmäßige Blüten, welche aus einem blumenkronenartigen, fünsblätterigen Kelche, drei die füns mit den beiden Staubsadenbündeln verwachsenen Blumenblättern, von denen das vordere helmartig geformt und gefrankt ift, acht nach oben in eine Röhre verwachsenen Staubgefäßen und einem oberständigen, zweisschneidigen, umgekehrt herzsörmigen Fruchtknoten mit einem Griffel zusammengesetzt sind, woraus sich eine zweisächerige, mehrsamige Rapsel entwickelt. Unter den einheimischen Arten ist P.



vulgaris L., das gemeine Kreuz- ober Natterblümchen, die verbreitetste. Bei dieser niedlichen, überall auf trocenen Wiesen und Triften wachsenden Pflanze, welche niedergestrecke, mit lanzettlichen Blüttern besetze Stengel besitzt, sind, wie auch bei den übrigen einheimischen Arten, die meist dunkelblau, doch auch roth und weiß gefärdten Blüten in dichte, ährige Trauben gestellt. Ihre Wurzel, wie auch diesenige der in Sümpsen wachsenden P. amara L., welche sich durch kleinere Blüten und auffallend große, in eine Rosette gestellte Grundblätter unterscheidet, ist das Kraut als Horda Polygalas amaras officinell. Es schmedt ditter und wurde früher besonders gegen Schwindsucht angewendet. Der dittere Geschmad rührt von einem eigenthümlichen, frystallinischen Stosse her, dem Polygamarin, welcher als ein grünliches Bulver dargestellt werden kann und intensiv ditter schweckt. Eine viel wichtigere Drogue ist die Wurzel der nordsamerikanischen P. Senega L. (Senegawurzel). Unter den zahlreichen ausländischen Arten sind namentlich P. venutora L. von den griech. Inseln und P. speciosa Sims. vom Cap, zwei prächtige Sträucher mit immergrüner Belaudung und großen purpurnen Blumen, welche zu den schönsten glierden Arten schönsten Bierden unserer temperirten Gewächsbäuser gehören, hervorzuheben.

Bolygamie ober Bielweiberei heißt die eheliche Berbindung eines Mannes mit mehrern Frauen, Bolyandrie oder Bielmannerei die einer Frau mit mehrern Männern. Letztere ist schon dem sittlichen Gefühle des Menschen so zuwider, daß sie als rechtmäßige Form der Familie wol nirgends besteht. Die erstere ist zwar bei ältern und neuern orient. Bölleru gesetz-

lich: boch wird fie von ber bobern Civilifation verworfen.

Bolyglotte (griech.) nennt man ein Werf, das einen und benfelben Inhalt (z. B. das Baterunfer) in mehrern Sprachen enthält. Borzugsweise hat man bas Wort schon früh von den Ausgaben ber Beiligen Schrift gebraucht, in benen zwei, brei ober mehr Ueberfetjungen mit ober ohne ben Grundtext aufammengeftellt wurden. Das erfte größere Unternehmen berart mar bie berühmte Complutenfische Bibel, welche auf Beranstaltung bes Cardinals Limenes mit ungeheuerm Aufwande für die Anschaffung alter Sanbichriften des Textes und ber Ueberjetungen von mehrern angesehenen Gelehrten bearbeitet wurde. Sie erschien in sechs prächtig gebruckten Koliobänden 1514—17 in Alcala de Henares, lat. Complutum, weshalb fie den Namen Complutenfische Bibel erhielt, und enthält neben dem hebr. Texte des Alten Testaments die altlat. (Vulgata), die griech alerandrinische (Soptuaginta) nebst einer buchftablichen lat. Uebersegung und eine chalduifche Baraphrafe, die ebenfalls eine wortliche lat. Ueberfetung zur Seite hat. — Eine andere berühmte ist die Antwerpener B., auch die Königliche Bibel genannt, weil König Bhilipp II. von Spanien einen Theil der Kosten trug. Dieselbe wurde unter Aufsicht des gelehrten span. Theologen Benedict Arias Montanus und mit Unterstützung anderer Gelehrten bearbeitet, erschien zu Antwerpen von 1569-72 in acht Foliobanden und enthält, außer dem hebr. Terte, die Bulgata, die Septuaginta mit einer lat. wörtlichen Uebersetung, mehrere chalbäifche Baraphrafen, ebenfalls mit lat. Ueberfetzung, und was das Neue Testament anlangt, den griech. Grundtext mit der Bulgata, eine fyr. Uebersetung in zwei Reihen mit fyr. und hebr. Lettern und mit einer lat. Uebersetung. — Noch vorzüglicher ist die Barifer B., welche hauptfachlich unter Leitung bes Parlamentsabvocaten Guy Michael le Jay, ber fein ganges Bermogen barauf verwendete, von mehrern Drientalisten und Eregeten beforgt wurde und 1645 in zehn Foliobanben erfchien. Gie übertrifft die antwerpener, weil fie nicht nur biefe gang enthalt, fonbern auch noch eine fyr. und eine arab. Ueberfepung und eine fie begleitende lat. Ueberfepung fowie den fog. famaritanischen Bentateuch und im Neuen Teftament ebenfalls eine grab, und eine dieser folgende lat. Berfion. — Die vollständigste B. ist die Balton's che oder Londoner B. in zehn Sprachen (6 Bbe., 1657, und 2 Supplementbande, 1669), die hauptfächlich unter Mitwirfung und Aufficht des nachmaligen Bischofs von Chefter, Brian Balton, bearbeitet wurde und fich ber Unterftugung Cromwell's ju erfreuen hatte. Gie enthalt ben Brundtext nach verschiedenen Exemplaren und nächst allen den Uebersetungen der Bariser B. auch noch eine äthiop. und eine perf. und zu diesen gehörige lat. Uebersetungen. Gine Bolnglottenbibel für ben Sandgebrauch (bebr., griech., lat. und beutsch) hat Theile (5 Bde., Bielef. 1847-54) beforgt.

Bolygustos, der bedeutendste Meister der ältern griech. Malerei, ein Sohn und Schüler bes Malers Aglaophon, kam um 480 v. Chr. als junger Mann aus seiner Heimat, der Insel Thasos, nach Athen, wo er der besondern Gunst des Timon sich erfreute und in dessen Auftrage, in Berbindung mit den Malern Mison und Panänos, mehrere öffentliche Gebäude, wie die Böcile (s. d.), die Tempel der Diosturen und des Theseus mit Wandgemälden ausschmüdte. Auch in der erst unter Peristes erbauten Pinakothek im nördl. Flügel der Prophläen (s. d.) waren einige Gemälde von seiner Hand (diese wol Taselgemälde a tempera oder in der sog, enkaussis

fchen Technik, nicht wie feine größern und berühmten Werke Wandgemälde al fresco) zu fehen. Unter ben außerhalb Athens von ihm ansgeführten Berten waren die beiben großen Wandgemalbe in ber Lesche (Berfammlungshalle) ber Anidier in Delphi, die Abfahrt ber Griechen nach der Eroberung von Troja nebst Scenen aus biefer Eroberung felbst und bas hinabsteigen bes Obnffeus in die Unterwelt darftellend, die berühmteften. Auch die bootifchen Stadte Thespia und Plataa hatten Bandgemalbe von ihm aufzuweisen. Die Berbienfte, durch welche er eine fo bedeutende Stelle in der Entwidelung der griech. Malerei einnimmt, beziehen fich hauptfachlich auf die Berbefferung ber Zeichnung, gegen welche bie malerische Birtung feiner Gemalbe in ben hintergrund trat. Er gab zuerft ben figuren mehr Leben und Bewegung, er erfette bie alte Strenge und Starrheit ber Besichtszüge durch größere Mannichfaltigkeit bes Ausbruck und wußte mit feiner Charakteristik bas innere Wefen ber bargestellten Figuren in ihrer außern Erfceinung auszuprägen. Auch bie Gewänder behandelte er tunftvoller und mannichfaltiger als seine Borgunger, denen er aber in der alterthumlich-einfachen, mehr reliefartigen als malerischen Beife ber Composition und ber Bertheilung ein und berfelben Darftellung in mehrere übereinander hinlaufende Streifen noch nabe ftanb. In ber Bahl ber Gegenstände für feine Darftellungen zeigt er burchaus einen hoben, auf bas Bebeutende und Grofartige gerichteten Ginn und bewährt fich dadurch ale hauptreprafentant ber ernften, mehr großartigen als anmuthigen Siftorienmalerei. Bgl. Brunn, & Gefchichte ber griech. Rünftler» (Bb. 2, Stuttg. 1859).

Bolygon heißt in der Mathematik so viel als Bieled, im militärischen Sinne eigentlich eine vielseitige Schanze. In einigen Armeen bezeichnet man damit dasjenige Werk, nach welschem die Schießübungen der Artillerie stattsinden, abgesehen von seiner Construction und Seitenzahl. — Das Polygonalsystem in der Befestigungskunft beruht nicht sowol auf dem Begriff eines Bieleds, dessen Spigen durch Bastionen oder andere Werke vertheidigt werden, wie z. B. bei Bauban und andern, sondern auf dem Princip der zurückgezogenen Bertheidigung vorliegender Werke durch einen einsach geführten Hauptwall. Man nennt deshalb dasselbe auch a la mézaloctro oder la desonso du miliou. Montalembert hat bei seinen Besestigungen diesen Zwed vorzugsweise im Auge behalten. In neuern Zeiten ist dieselbe bei den Besestigungen von Koblenz, Posen u. s. w. mit der nöthigen Berückstigung des Terrains und der einsließenden Umstände angewendet worden. — Polygonalzahlen heißen solche arithmetische Reigen der Breihe (erster Ordnung, welche entstehen, wenn man eine einsache arithmetische Progression oder Reihe (erster Ordnung) summirt, die 1 zum ersten Gliede und irgendeine ganze Zahl zur Differenz hat. Be nachdem diese Differenz 1, 2, 3, 4 u. s. w. beträgt, heißen sie Trigonals oder Trians

gularzahlen, Duadratzahlen u. f. w. (S. Figurirte Zahlen.)

Polygonum, f. Rnoterich.

Poliphistor (griech., b. i. Bielwisser) nennt man einen Gelehrten von sehr ausgebreiteten Kenntnissen in den verschiedensten Gebieten der Wissenschaften, namentlich in der Geschichte und Literatur. Es war dies sonst viel eher möglich als bei der gegenwärtigen Ausdehnung der einzelnen Wissenschaften, wo es nur auf Kosten der Gründlichkeit stattsinden kann. Im besten Sinne führten diesen Namen Jos. Just. Scaliger, Is. Casaubonus, Salmasius, Morhof u. s. w.

Bolyhymmia ober Bolymnia, d. i. die Gefangreiche, eine der neun Mufen [. b.), die Ersinderin der Lyra und von Deagros Mutter des Orpheus, erscheint bei den Spätern meist als Borstehrin der ernsten, dem Cultus dienenden Dichttunft. Dargestellt wird sie gewöhnlich

in finnender Stellung, mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf dem Munde.

Bolyfarpos, der Sage nach ein Schüler des Apostels Johannes, soll einer der ersten Bisschöfe von Smyrna gewesen sein. Er wurde bei einer Christenversolgung ums J. 165 n. Ehr. verhaftet und starb als Märtyrer auf dem Scheiterhausen. Als seinen Gedächtnistag seiert die kath. Kirche den 26. Jan. Die Sage über seinen Tod, daß die Flamme gleich einem geblähten Segel sich um ihn gelegt, und als hierauf ein Kriegesnecht mit dem Schwerte ihn durchbohrt, plöglich eine weiße Taube aufgeslogen sei, hat Herder sehr schwerterzählt. Sein Brief an die Gemeinde zu Philippi, welcher theilweise nur in lat. Uebersetzung noch erhalten ist, läst ihn nicht gerade als eine bedeutende Personlichseit erscheinen. Die Schtheit desselben ist wol mit Unrecht bestriften worden, dagegen scheint er nicht frei von spätern Interpolationen zu sein.

Bolytletus (griech. Bolytleitos) aus Sityon (ober Argos), Schüler bes argivischen Bilbhauers Ageladas, ein wol etwas jüngerer Zeitgenoffe bes Phibias, war der bedeutendste Meister ber altern argivischen Bilbnerfchule, aber auch als Architett von Bedeutung, wie zwei von ihm im Heiligthum des Astlepios bei Epidauros ausgeführte Bauwerke, ein Theater und eine Tholos (Rundbau mit Ruppeldach), bezeugten. Seine statuarischen Werke waren, mit Ausnahme des



toloffalen Bilbes ber Bera aus Golb und Elfenbein, welches er für bas nach bem Branbe int 3. 423 v. Chr. neu aufgebaute Berdon bei Argos arbeitete, burchaus Erzbilber, und zwar war fein eigentliches Gebiet, auf bem er unerreicht ober boch unübertroffen baftanb, nicht bie Göttersondern die Menschenbildung, vorzugsweise die Darstellung jugendlicher, durch die Gymnastik au regelmäßiger Schönbeit und fraftiger Anmuth entwidelter Gestalten. Die berühmteften unter feinen Werken waren ber Diabumenos, b. h. ein Jungling, ber fich eine Binde als Siegeszeichen ums haupt legt; ber Dorpphoros, b. f. ein Bungling in ruhiger Stellung mit einer Lanze in ber hand; ber fog. Ranon, mahrscheinlich eine Art akademischer Daufterfigur ohne befondere Attribute: die Astragalizontes, d. i. Ruaben mit Anöcheln svielend, und die Statue einer Amazone, durch welche er über mehrere feiner bedeutenoften Zeitgenoffen, barunter ben Phibias, ben Breis bavon getragen haben foll. Alle feine Berte zeichneten fich burch große Sorgfalt und burch ebeln Anftand in Saltung und magvoller Bewegung aus. Bahrend feine Zeitgenoffen die Broportionen seiner Gestalten als burchaus musterquitig anerkannten, fand man spater, verwöhnt burch bie effectvolle Schlantheit Lyfippifcher Gestalten, Diefelben ju fraftig und unterfett und warf feinen Berten eine gewiffe Ginformigfeit vor. In Bezug auf die Stellung feiner Figuren führte er zuerst ben Grundfat burch, die Last bes Rorpers auf Ginem Beine ruben zu laffen und dem andern ftatt der tragenden eine blos regulirende Function zu geben. In der Billung von Göttergestalten gelang es ihm nicht, die Erhabenheit und Burbe bes göttlichen Befens zum vollen Ausbrud zu bringen. — Bon bem altern ift ber jungere B. zu unterscheiben, ebenfalls ein argivischer Bildhauer und vorzugsweise Erzbildner, Schiller bes Nautybes von Argos. Bgl. Brunu, «Geschichte ber griech. Künstler» (Bb. 1, Braunschw. 1853).

Bolyfotyledonen oder vielsamenlappige Bflanzen wurden von Gärtner diejenigen Gewächse genannt, beren Reimling mehr als zwei Samenlappen oder Rotyledonen besitzt. (S. Rotyledonen und Ditotyledonen.) Dergleichen Gewächse sind die meisten Coniscren (Nadelbäume); so hat die Gattung Pinus drei die zwölf Samenlappen. Diese Samenlappen stehen quirl – oder wirtelförmig und haben in ihrer Mitte das Federchen oder Anöspchen des Reimlings. Eine besondere Abtheilung der Samenpflanzen tönnen aber die Coniscren blos wegen diese Merkmals nicht ausmachen, denn es gibt unter ihnen einzelne Arten (z. B. den Lärchenbaum), welche nur zwei Kotyledonen haben. Wan hat daher die Unterscheidung einer besondern polykotylen Pflanzengruppe längst aufgegeben und rechnet die Nadelhölzer gewöhnlich zu den Disotyledonen, obwol sie sich von diesen sowol durch ihren anatom. Ban als durch die Bildung ihrer Fortyssamen und die Entwickelung ihres Reims sehr wesentlich unterscheiden.

(S. Ohmnofpermen und Radelhölzer.)

Bolhkrates, Thrann der Insel Samos, deren Herrschaft er von 540—523 v. Ehr. mit Gewalt zu behaupten wußte, hatte nach der Erzählung des Herodot bei allen Unternehmungen ein so außerordentliches Glück und erwarb sich so unermeßliche Schätze, daß der ägypt. König Amasis, mit dem er in einem Freundschaftsbündnisse sper den, ihn aufsorderte, den Göttern bei so ungewöhnlicher Gunst des Schickals ein freiwilliges Opfer der Demuth darzubringen. Diesen Rath befolgte B. und warf sein liebstes Kleinod, einen kostdaren Siegelring, ins Meer. Allein zum Erstamen aller sand man schon nach wenigen Tagen denselben in dem Bauche eines Fisches wieder, der ihm wegen seiner seltenen Größe von einem Fischer zum Geschenke dargebracht worden war. Als Amasis dies erfuhr, sendete er sofort einen Herold nach Samos mit der Erstärung, daß er das zwischen ihnen bestehende Recht der Gastfreundschaft auslöse, weil er überzeutzt sein, daß irgendein schweres Unglück den B. tressen würde und er dann nicht wegen eines Gastfreundes sich betrüben wolle. Diese Ahnung ging einige Jahre nachher auch wirklich in Ersüllung. Deun als B. im Begriff stand, sich zum Herrn Ioniens und der benachbarten Inseln zu machen, locke ihn der pers. Satrap Orontes hinterlistig zu sich und ließ ihn ans Areuz schlagen. In dem Gebicht «Der King des B.» hat Schiller den Gegenstand poetisch behandelt.

Polynefien, f. Auftralien.

Bolynices (griech. Bolyneites), Sohn bes Debipus und ber Jokafte, regierte mit seinem Bruder Eteokles gemeinschaftlich Theben, warb aber von dem Bruder vertrieben und floh deshalb zu seinem nachmaligen Schwiegervater Abraftus, ber zur herstellung der Rechte des B. den

berühmten Zug nach Theben unternahm.

Polynom ober vieltheilige Größe heißt in ber Mathematit eine Größe, bie aus mehr als zwei burch die Zeichen + ober — verbundenen Gliedern ober Theilen zusammengesett ift, z. B. a + b — a + d, und Bolynomischer Lehrfat biejenige Regel ober Formel, welche bas Gefet ber Zusammensetzung oder Entwickelung einer Potenz einer vieltheiligen Größe barftellt. Die verschiedenen Ausbrucksweisen berfelben rühren von Leibnig, Moivre und Guler ber. In ber neuern Zeit hat fich vorzüglich Hindenburg um den Polynomischen Lehrsat verdient gemacht.

Boluven hat man fehr verschiedene Wesen genannt. Ursprünglich wurde der griech. Rame, ber Bielfuß bedeutet, für die Cephalopoden ober Ropffilfler verwendet, meerbewohnende Beichthiere, beren Rorper eine Art Sad bilbet, welcher die Eingeweibe enthalt, mahrend an bem por bem Sade befindlichen Ropfe feitlich bie Augen und vorn in ber Mitte ber mit einem Bornfcnabel bewaffnete Mund angebracht find. Im Kreife um ben Mund fteben acht bis zehn lange Arme, welche außerst contractil und beweglich und meift mit Sangnapfen und zuweilen noch mit Baten jum Antlammern bewaffnet find. Bu biefen Cephalopoden, Die in allen Meeren häufig vortommen und von benen einige Arten Mannelange erreichen, ja ju riefiger Grofe anwachsen, gehörten in ben vorweltlichen Schöpfungen bie Ammonshörner (f. b.), Belemniten, in ben heutigen Meeren die Argonauta, ber Rautilus, die Sepia und ber eigentliche Seepolyp ober Bulpe (Octopus) mit acht Armen von fast gleicher Länge, doppelreihigen Sangnäpfen, fachförmigem, weichem Rorper, ber fich von Fischen nahrt und zuweilen ben Babenben burch Anfaugen gefährlich wirb. Gein Fleifch wirb, meift geröftet, gegeffen. Außerbem nemt man B. die Thiere ber Rorallen (f. b.) sowie ferner die Sybrar=B., als beren Typus ber Sugwafferpolyp (Hydra) bient, beffen Arten fich in allen füßen Gewäffern, vorzugeweife gern an ben Burgeln ber Bafferlinfen finden. Diefe Thiere ftellen gewiffermaften einen Dagenfclauch bor, an beffen borberm Munbenbe mehrere Urme in wechselnber Bahl im Rreise fteben, Die gang eingezogen werben konnen und mit eigenthümlichen Reffelorganen bewaffnet find. Durch lettere werden fleine Bafferthiere, Flohfrebfe u. f. w. gefangen und getöbtet, die bann in dem Magenfchlauche zur Berbauung gelangen. Die Reproductionofraft biefer winzigen Thiere, welche aufammengezogen wie ein taum linfengroßes Schleimtropfchen ausseben, ift außerordentlich; jedes abgefchnittene Stud wächft unter gunftigen Berhaltniffen zu einem ganzen Thiere aus. Sie pflangen fich burch Sproffen und Gier fort. Im Meere gibt es eine Menge ahnlicher Organis. men, welche zu ben Quallen (f. b.) in eigenthiimlicher Beziehung fteben.

Bolypen nennt man in der Medicin auf eine kleine Stelle beschrunkte Bucherungen der Schleimhäute, die bald nur flache Hügel darstellen, bald stärker hervorragen oder selbst von dirnförmiger Gestalt und dann gestielt sind. Eingetheilt werden sie hauptsücklich ihrer Structur nach in weiche oder Blasen- oder Schleimpolypen und in feste oder Fleisch polypen. Im allgemeinen sind solche B. so gutartig wie die Barzen auf der äußern Haut und unterscheiben sich hierdurch von den kredsartigen Bucherungen, erlangen auch meist nur durch die Stelle, an welcher sie sitzen, Bedeutung. Die in der Rasenhöhle besindlichen erschweren das Athmen durch die Rase und entstellen die Sprache. Die in der Rieserhöhle sitzenden können diese auftreiben und die Ressischoffs oder in semselben machen die Stimme klanglos und können den Durchtritt der Luft selbst völlig verhindern (Erstickungsgesahr). Der Sitz derselben in der Gedärmutter bedingt Unstruchtbarkeit und oft erschöpfende Blutungen. Der Polyp muß, wenn er Störungen und Beschwerden hervorruft, durch eine Operation entsernt werden, die je nach dem Sitze, der Gestalt u. s. w. desselben verschieden ist (3. B. Abschneiden, Abbinden, Abbrehen, Brennen, Aeten). Wanchmal entstehen die B. wieder, nachdem sie ausgerottet worden sind.

Bolyphem (griech. Polyphemos), der Sohn des Boseidon und der Rymphe Thoosa, ein ungeheuerer einäugiger Riese, war der berühmteste unter den Cyklopen (f. d.), in dessen Sohsse Obysseus, als er an der Weststüfte Siciliens landete, mit zwölf Gefährten kam, von denen B. sechs nach und nach verzehrte. Den übrigen stand dasselbe Schicksal bevor. Allein Odysseus berauschte das Ungeheuer, brannte ihm dann im trunkenen Zustande mit einem glühenden Pfahle sein Auge aus, versteckte sich und seine noch übrigen Gefährten unter die Bänche der Riesenschafe, als sie B. aus der Höhle auf die Weide gehen ließ, und entkam so der Gefahr. Diese Sage liegt im ganzen dem satirischen Drama des Euripides, welches Kyklops genannt wird, zum Grunde. Bon spätern Dichtern wird oft die Liebe des B. zur Galatea (s. d.) erwähnt.

Polypödium L., Name einer ber artenreichsten Gattungen von Farrnträutern, welche sich burch nacte (schleierlose) runde Fruchthäuschen auszeichnet und den Typus der größten Absteilung der Farrn, der Bolypodiaceen, bilbet. Die große Mehrheit ihrer Arten wächst innerhalb der Wendereise und gibt es unter diesen viele durch Größe und Schönheit ausgezeichnete (z. B. P. aureum L. in Westindien, mit tolossalen siederspaltigen Wedeln). Unter den wenigen in Deutschland heimischen Arten, welche im allgemeinen Tüpfel farrn genannt zu werden pflegen, verdient namentlich das gemeine P. oder das Engelsüß (P. vulgare) hervorgehoben zu werden.

Dieses in Fels- und Mauerspalten, seltener an Baumstämmen wachsende Farrntraut hat einen triechenden, dicht mit rostbraumen Schuppen (Spreudlättern) bedeckten, verzweigten Wurzelstod und etwa sußlange, gestielte Wedel mit siedertheiliger Blattsläche, an deren untern Seite die großen runden, scho rostgelben Fruchthäuschen reihenweise stehen. Der ekelhaft süß schmedende Burzelstod wird als Radix Polypodii oder Filiculas dulcis in der Heissunde als ausschendes Wittel dei Husten und Heisersteit angewendet. In Land-, namentlich Buchenwäldern, sommen zwei andere Arten häusig vor: P. Dryoptdris L. und P. Phogoptdris L. Erstere, in haudaren Buchenbeständen und Buchenbesamungsschlägen den Boden oft massenhaft bedeckend, hat im Umriß dreieckige, dreitheilige und zugleich doppelt- die dreisach-siedertheilige Wedel, die zweite Art im Umriß lanzettsörmige, lang zugespitzte, doppelt-stedertheilige Wedel. Beide Arten sind höchst zierliche Farrnträuter.

Polyporus L., Löcherpilz, eine artenreiche Gattung von Hutpilzen ober Hymenomyceten (f. Bilze), welche sich dadurch auszeichnet, daß der die Sporen enthaltende Apparat aus an der Unterseite des Huts senkrecht nebeneinander gestellten Röhren besteht, deren Innenwand von den Basidien, welche an ihrer Spitze je vier Sporen tragen, ausgekleidet wird. Bon Boletus unterscheidet sich diese Gattung außer andern Merkmalen durch die harte, holzige Beschaffenheit des bald gestielten, basd ungestielten Huts, weshalb die Löcherpilze oft ein bedeutendes Alter erreichen. Dann vergrößert sich der Hut jedes Jahr und zeigt auf seiner Oberstäche ebenso viele concentrische Furchen als er Jahre zählt. Die meisten Arten wachsen an Baumstämmen. Unter diesen verdienen eine besondere Erwähnung: der Lärchenschwamm (P. ossicinalis Fr., Boletus Laricis Jaoqu.) und die beiden Arten, aus denen der früher allgemein gebräuchliche Feuer- oder Zündschwamm bereitet wird (P. igniärius L., an Weiden und Obstdäumen häusig, und P. somentarius L., vorzüglich an Buchenstämmen). Um diese harten, holzigen Pilze in Junderschwamm unzuwandeln, kocht man dieselben in Lauge, trocknet sie, klopst sie und siedet sie nochmals, aber in Salpetersäure. Der Buchensöcherpilz wird vorzugsweise zur Bereitung des Feuerschwamms verwendet.

Bolyptoton (griech.) heißt eine rhetorische Figur, bie in ber nachbrudlichen Wieberholung beffelben Substantivs ober Zeitworts in verschiebenen Casus ober Berfonen und Tempora besteht.

Bolhsperchon, ein berühmter Felbherr Alexander's d. Gr., von Geburt ein Aetolier, wurde von Antipater (f. d.) bei bessen Tode 318 v. Chr. zum Bormund über die Kinder Alexander's und zugleich zum Reichsverweser ernannt. Der Sohn des Antipater, Kassander, welcher mit wildem Hasse gegen das macedon. Königshaus erfüllt war, fühlte sich dadurch zurückgesetzt und begann in Berbindung mit Antigonus (f. d.) einen Kampf um die Reichsverwesung, während P. den Eumenes (f. d.) für sich gewann. Der Ausgang war für letztere unglücklich, da Eumenes in Asien durch Treulosigkeit und Berrath unterging, B. aber in Europa sein Ende fand.

Bolyfyndeton heißt im Gegensatze zu dem Asyndeton (j. d.) eine Redesigur, vermöge deren die Berbindungspartikeln der Satze gegen den gewöhnlichen Gebrauch gehäuft werden, entweder um den Unterschied einzelner Borstellungen stärker hervorzuheben, wie in Schiller's Worten: alnd es wallet und siedet und brauset und zischt, oder um die Allmählichkeit des Fortschritts von einem Zustande oder einer Handlung zu andern lebendiger zu veranschaulichen, oder um den allzu raschen Gang der Borstellungen zu hemmen, oder endlich, um die Satze durch niehrere Par-

titeln auf bas genauefte zu verbinden.

Polytechnif ist der jest übliche Name für den Indegriff aller zur Ausübung der verschiedenen Künste und Gewerbe erforderlichen Kenntnisse und Geschicklicheiten, meist nit dem Nebenbegriff der Zurüdsührung auf ihre mathem. und naturwissenschaftliche Basis. Man nennt daher Bolytechnische Schulen oder Institute im Gegensatz zu den Gewerdschulen diezenigen höhern Lehrinstitute, welche sich die Bildung wissenschaftlicher Technister in jeder Richtung zur Aufgabe machen. Polytechnische Bereine und Gesellschaftlicher Neden den gewöhnlichen Gewerdvereinen gegenüber besonders die Richtung auf Bermittelung zwischen Wissenschaft und Gewerdvereinen gegenüber besonders die Richtung auf Bermittelung zwischen Wissenschaft und Gewerden. Polytechnisch er Journale wollen nicht blos alle Richtungen der Technis umssassen. Polytechnisch ehr oft aus Institute viel niederer Gattung an. Es ist gar nicht zu leugnen, daß die ungeheuere Entwickelung der Industrie in England den Anstoß zur Entwickelung der B. auf dem Continente und der darauf bezüglichen Regierungsthätigkeit gegeben hat. Die Art der Aussichrung ist aber dem Continent angemessen. Während nämlich jeder Engländer sehr wohl den Einfluß wissenschaftlicher Fortschritte auf die Technis begreift, ohne jedoch seine In-

ftruction gerade auf bem Bege fustematischer Schulbilbung zu fuchen, während gang von felbst in London, Manchester u. f. w. durch die bloge Brivatthätigkeit engl. Affociationegeistes fog. Mechanics institutions entftanden, die namentlich mit Apparaten und Mobellen, jum Theil ber prachtvollsten, stets aber der instructivsten Art reichlich verfehen find, und in benen von gelehrten Technitern einzelne, an biefe vorbandenen Lehrmittel angefnitpfte Bortrage und fleine Gurfe gehalten werben, ift auf bem Continent bas alles von oben berab in fustematifcher Beife eingerichtet worden. Die Theorie fordert im allgemeinen in jedem polytechnischen Inflitute vollständige Borträge über Mathematit, Physit und Mechanit, Chemie mit prattischen Arbeiten im Laboratorium, Mafdinenlehre, und zwar mathematifche fowol als Lehre von den Mafdinentheilen und ber Confiruction, und Mafdinenzeichnen; praftifche Geometrie mit Planzeichnen, Bauwiffenschaften, Sprachen und taufmannische Lehren. Die berühmtefte ift Die Bolntechnische Schule zu Baris, die 1795 nach Monge's Plan gegrundet und 1816 neu organisirt wurde. Die gang militärifch eingerichtete und unter bem Kriegeminifterium ftebenbe, gleichwol burch einen mertwürdigen Republitanismus ber Schüler und felbft ber Lehrer fich auszeichnende Unftalt ift junachft für die Borbilbung der Artillerie- und Genicoffiziere, der Straffenbau- und Bergingenieure, der Seeleute, also für ben Staatsbienst bestimmt, und verhältnißmußig werben febr wenig andere Abglinge von ihr gebilbet. Rach beenbigtem Curfus ber Bolytechnischen Schule treten die Eleven in die Specialschulen, wie die Ecolo du génie, de la marine, des mines und des ponts et chaussées über und von da in den Staatsbienst. Die Anstalt leistet für ihren Zweit Außerordentliches, und man tann nirgends beffer befette technische Corps im Staatsdienste treffen als in Frankreich. Für die Brivatindustrie thut sie indessen sehr wenig; denn solche Böglinge find auf die mehr dem allgemeinen Blane folgende Ecole centrale des arts et manufactures angewiesen, welche ebenfalls vortreffliche Profefforen und Sammlungen befist. In Deutschland fleht ber Zeit nach das 1801 gegründete Technische Inftitut in Brag voran, welches noch gegenwärtig Tuchtiges leiftet; bas 1815 in Wien unter Brechtl's Direction gegrundete Polytechnische Institut hat das Berdienst, daß sich eine bessere Behandlungsart der Technologie von ihm aus Bahn brach. Außerdem bestehen polytechnische Schulen in Brünn, Grap, München, Dresben, Sannover, Stuttgart, Rarleruhe, Braunfdweig. Die Gewerbealabemie zu Berlin ift eine polytechnische Schule mit ber Befchräufung bes Plans, daß die Baufacher bavon ausgeschlossen und an eine besondere Banalademie verwiesen sind. Eine polytechnische Schule zu Aachen war 1867 im Entstehen begriffen. Die Schweiz besitzt feit 1855 bas treffliche eibgenöffische Bolntechnicum in Burich.

Bolytheisuns oder Bielgötterei heißt, im Gegensatz zu dem Monotheismus (f. b.) oder dem Glauben an Einen Gott, der Glaube an viele Götter und die Berehrung derselben als verschiedener voneinander unabhängiger Wesen. Die Naturreligion gestaltet sich, sobald sie über ihre ersten rohesten Anfänge im Fetischismus (f. b.) hinausgeschritten ist, nothwendig polytheistisch, wie umgekehrt der B. selbst in dem Maße als er geistigen Inhalt gewinnt einen monotheistischen Zug zeigt. Die Götter des polytheistischen Bollsglaubens sind zunächst Versonisicationen von hervorragenden Mächten und Erscheinungen des Naturlebens; mit der steigenden Culturentwickelung erstüllen sich dann die mytholog. Göttergestalten mit geistigem und sittlichem Gehalt, ein Proces, der freilich als seine nothwendige Consequenz die sortschreitende innere Auflösung der polytheistischen Religionen mit sich führt. Sine eigenthümliche Form des B. ist der Dualismus (s. d.), welcher ebensalls zuerst von der Naturreligion ausgeht, in seiner ausgebildeten Gestalt aber, wie er im Zoroaster schen Parsismus vorliegt, auf dem ethischen Gegensatze

eines guten und eines bofen Princips ruht.

Polytrichum L., Rame einer Gattung der akrolarpischen Laubmoose, welche sich besonders badurch auszeichnet, daß die Mütze der bald runden, bald vierkantigen Büchse zottig behaart ist und sich innerhalb des aus 32 oder 64 Zähnen bestehenden Mundbesates eine trommelsellartige Haut besinder. Die Arten dieser Gattung sind peremitrend, haben einsache oder wenig verzweigte, mit dichtgedrängten, lineallanzettlichen, starren, starknervigen Blättern besetzte Stengel und langgestielte Früchte. Sie sind noch dadurch sehr werkwitrdig, daß die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane auf verschiedenen Individuen sich besinden und daß erstere auf einer an der Spitze des Stengels besindlichen zierlichen Rosette rothgefärdter Blätter, die wirklich wie eine keine Blume aussieht, stehen. Rach der Blütezeit wächst häusig der Stengel durch die Rosette hindurch. Die verbreitetste und gemeinste Art ist das unter den Namen Goldhaar und Widerthee besamte Moos (P. commune L.), welches überall auf Heide und Torsboben, in Waldbächen, an nassen Waldstellen, auf seuchten Wiesen wächst, und bessellen Stengel bisweilen



eine länge von mehrern Fußen erreichen. Daffelbe bilbet dide, schwellende Polster und trägt mit zur Torfbildung bei. Seine Büchse ist vierkantig, die Mütze rostgelb. Früher wurde dies Moos unter dem Namen Horda Adianti auroi oder musci capillarei bei Bruftleiden und bei zu stark menstruirenden Frauenzimmern als schweiß- und harntreibendes Mittel angewendet.

Bolyrena, die Tochter des Priamos und der Delabe, wurde vom Achilles geliedt und später vom Reoptolemos auf dem Grabe desselben geopfert, als den Hellenen, die zur Rüdlicht Anstalt trafen, der Schatten des Helden erschien und B. zum Opfer forderte. Die nach ihr benannten Tragodien des Sopholles und Euripides, die ihr Schidfal behandelten, sind verloren gegangen.

Bomaceen heißen im natürlichen Pflanzenfystem alle Laubholzgewächse, welche eine Apfelfrucht (pomum) jur Frucht haben. (S. Apfelfrucht.) Je nachbem Diefelbe Rapfeln ober Steinkerne enthalt, zerfallen bie B. in tapfelfrüchtige (P. capsuligerae) und fteinfrüchtige (P. putaminatae). Bu erstern gehören bie Gattungen Pyrus, Sorbus und Cydonia, alfo auch unfere fämmtlichen Kernobstsorten, zu letztern die Gattungen Mespilus, Crataogus und Cotonoaster. Die B. find theile Baume, theile Straucher, manche mit bornfpipigen 3meigen (s. B. ber wilbe Birnbaum) oder mit Dornen (Crataegus) verfeben. Die abwechselnb geftellten Blätter find, aufer bei Sorbus, welche Gattung unpgarig-gefieberte Blätter befigt, einfach und meift gang, am Grunde bes Stiels mit abfallenden ober ftebenbleibenden Rebenbluttern verfeben. Die ftete regelmäßig geformten, verschiedenartig angcordneten Blüten haben einen unterftandigen Scheinfruchtfnoten mit fünf angewachsenen Relchblattern, eine fünfblatterige, meift weiße, felten rosenrothe ober rothe Blumentrone, jablreiche Staubgefäße, sammt den Blumenblattern in perigynischer Stellung und einen ober mehrere Briffel. Rach bem Linne'schen Suftem geboren alle B. in bie 12. Rtaffe. Die B. find noch ausgezeichnet burch bie große Menge von Kurztrieben, welche fie entwideln, und an beren Ende die Bluten zu fteben pflegen.

Bomade ober Bommade (franz. pommade, ital. pomata, abgeleitet vom lat. pomum, Obstfrucht) nennt man im allgemeinen eine zu kosmetischen wie zu therapeutischen Zwecken verwendete Masse, beren Grundbestandtheil in der Regel ein Fett bildet, gewöhnlich reines Schweinefett (axungia porci), dem man je nach dem Grade der Consistenz, welche die B. haben soll, irgendein settes Del (Olivenöl, Ricinusöl), Harz oder Wachs zusest. Gewöhnlich ist das Fett der Träger eines in Form von ätherischen Delen n. s. w. zugesetzten Parsums. Die oft beliebte Rothstrdung der B. geschieht durch den in Fetten löslichen, rothen Farbestoss der Alsannawurzel. Das Geschmeidighalten besonders trodenen Haupthaars durch mäßige Anwendung von B. ist rathsam, dagegen der übermäßige Gebrauch namentlich von start parsumirten B. unsauber, unschön, ja schädlich. B. mit Zusat vorgeblich therapeutisch wirksamer Mittel zur Wiederbelebung des Haarwuchses aus kahlgewordenen Stellen des Kopses sind nur Erzeugnisse der Charlatanerie. Das Geschmeidighalten trodener, ausgesprungener Haut geschieht am besten

durch Einreibungen mit reinem, nicht rangig gewordenen Schweins- ober Rindstalg.

Bomare (Königin), f. Otaheiti. Bombal (Gebaftiao Jose de Carvalho e Mello, Graf von Depras und Marquis von), portug. Staatsmann, geb. 13. Mai 1699 in Soure bei Coimbra ale ber Sohn eines wenig beguterten Landebelmamis, ftubirte bie Rechte in Coimbra, nahm barauf Militarbienfte, jog fich aber bald wieder in feine Beimat gurud, wo er mehrere Jahre lang wiffenschaftlichen Studien oblag. 1739 übertrug König Johann V. ihm ben Gefandtichaftspoften in London. 3mar wurde er 1745 wieder abberufen, doch die Königin Maria Anna (von Desterreich), P.'s Göunerin, bermittelte, bag man ihn ale Befandten nach Wien fchicte, wo er großes Anfeben gewann und fich (zum zweiten mal) mit einer Grafin Daun vermählte. Der Gohn und Rachfolger Johann's V., Rönig Joseph I., ernannte auf Empfehlung der Rönigin - Mutter im Sommer 1750 B. jum Minister Des Auswärtigen und 1756 jum Premierminister. Auch erhielt er die Titel eines Grafen von Depras und (1770) eines Marquis von B. In biefer Stellung bemahrte er fich als ber entschiebenfte Bertreter bes aufgeklarten Despotismus und ftrebte burch tiefeingreifende Reformen bas gerruttete und verschuldete Bortugal wieder zu beben. Er beforderte Aderbau, Industrie und Bandel, forgte für bas Unterrichtswefen, befchränkte die Macht bes Inquisitionstribunals, schaffte bie Disbrauche in Berwaltung und Rechtspflege ab u. f. w. Als bas furchtbare Erbbeben vom 1. Nov. 1755 Liffabon verwüftete, bewährte er fich als Retter in ber Roth und entfaltete Die größte Energie, fodaß die Stadt aus ihren Ruinen balb wieder schöner erstand. Das portug. Bolt hat ibm beshalb ein bantbares Andenten bewahrt und bezeichnet ihn noch heutigentags schlechtweg als den «großen Marquis» (o gran marquez). Dagegen zeigte fich ber bobe Abel erbittert über die Berletung feiner Brivilegien

und über die Schonungslofigfeit, mit ber B. die verschleuderten Rronguter und Lehnsberrschaften wieder für bie Krone einzog. Roch feinbfeliger erwies fich bem Minifter bie Gefellschaft Befu, welche bisber in Staat und Rirche Bortugals allmächtig gewesen war. Als in Gubamerika eine Grengregulirung zwifchen ben fpan. und portug. Besitzungen burchgeführt werben sollte, widerfeste fich die Bevolkerung der Jefuitenmiffionen (f. Paraguay) gulest gar mit bewaffneter Hand, und erst nach blutigen Rampfen wurde ber Aufftand 1755 unterbruckt. Im Sept. 1757 gelang es B., die Jesuiten ganz vom portng. Hofe zu entfernen, und auch Bapst Benebict XIV. ließ fich bewegen, eine Bifitation des Ordens in Bortugal anzuordnen (Juni 1758). Bald darauf geschah ein Mordversuch gegen König Joseph, indem dieser in der Nacht vom 3. bis 4. Sept. 1758, als er burch die Straffen Liffabons fuhr, burch zwei Schuffe leicht verwundet wurde. Die Untersuchung ergab, daß zwei hervorragende Familien des portug. Abels bies Attentat angestiftet hatten, und bereits 13. Jan. 1759 wurde der Marquis von Tavora mit feiner Gattin und feinen Sohnen sowie ber Bergog von Aveiro nebst ihren Belfershelfern vor bem Schloffe von Belem graufam hingerichtet. Auch die Jesuiten wurden der Mitschuld bezichtigt und viele berfelben, besonders ber berühmte Bater Malagriba (f. b.), ine Gefüngnif geworfen. Schon 19. Jan. 1759 ließ B. bas Bermögen bes Orbens mit Befchlag belegen, und trop aller Brotefte bes Papftes Clemens XIII. erfolgte am Jahrestage bes Attentats, 3. Sept. 1759, ein königl. Decret, wodurch die Jesuiten als Berräther und Rebellen auf ewige Zeiten aus dem portug. Reiche verbannt wurden. Man vollstredte bas Decret mit größter Strenge und beportirte sämmtliche Jesuiten zu Schiffe nach dem Kirchenstaate. Im Juli 1760 warb auch der päpftl. Nimtius, weil er fich feindfelig benahm, mit Dragonern über die Grenze gebracht, und im Sept. 1761 erfolgte die Hinrichtung des Paters Malagrida. Infolge davon trat eine außerfte Spannung in bem Berhaltniffe jum papftl. Stuhle ein. Erft nach ber Erhebung Clemens' XIV. fand eine vollständige Wiederausföhnung ftatt, ohne baß B. irgendwelche Conceffionen machte. Seitdem war B. unumschräufter herr und konnte ungestört seiner reformatorifchen Birtfamteit nachgeben. Bahrend bes turgen Kriegs, in ben Bortugal, als Englands Bunbesgenoffe, mit Spanien fich verwidelt fah (1762-63), übertrug B. auf engl. Empfehlung das Obercommando dem Reichsgrafen Wilhelm von Schaumburg - Lippe, ber bas portug. heer vollständig reorganisirte, aber schon 1764 nach Deutschland zurudlehrte. Auch die Flotte warb wieber in guten Stand gefest, und die überfeeischen Colonien fühlten gleichfalls die gewaltige Sand bes Reformators. Als aber 24. Febr. 1777 Rönig Joseph I. ftarb und beffen Tochter Maria, B.'s heftigste Feindin, auf bem Throne folgte, mußte B. schon 5. Marz 1777 seine Entlaffung nehmen, und die meiften seiner Ginrichtungen wurden wieder aufgehoben. Er hatte der jungen Königin einen Schat von angeblich 78 Mill. Crusaben und einen wohlgeordneten Staat übergeben. Doch ber haß feiner Feinde war mächtiger als fein Berdienst, und die Großen versuchten alles, ihn auf das Blutgerüft zu bringen. Die Königin ließ den Proces ber Königsmörder untersuchen, und P. rettete sich nur dadurch, daß er die Originalbeweise jener Berschwörung, die nicht öffentlich bekannt gemacht waren, vorlegte. In der Zurückgezogenheit ftarb er im Alecten Bombal, 8. Mai 1782. Seine Lebensgeschichte wurde von dem Barteigeiste fehr entstellt; so namentlich von seinem ital. Biographen, einem Exjefuiten, und in den «Anecdotes du ministère de P.» (Warsch, 1784). B.'s eigene Bertheibigungsschrift in Dohm's "Materialien jur Statistit's beweift wenigstens, bag er fich als Minister nicht bereichert hatte. Bgl. «L'administration du Marquis de P.» (4 Bde., Amsterd. 1788); Smith; «Memoirs of P. » (2 Bbe., Lond. 1843).

Bomeranzen heißen die Früchte berjenigen Barietät des Orangenbaums (Citrus Aurantium L., s. Citrus), welche man als die ursprüngliche Form dieses Baumes betrachtet. Sie unterscheiden sich von den Apfelsinen (s. d.), denen sie sehr ähnlich sehen, fast nur durch ihr überaus bitter schmedendes Fleisch, weshalb man sie auch in Spanien bittere Orangen, im Gegensat zu den Apfelsinen, den süßen, nennt. Bezüglich der Blätter und Blüten sindet gar kein Unterschied zwischen dem Pomeranzen- und Apselsinenbaume statt. Die Blüten werden gleich denzeingen der übrigen Orangeriegewächse als Niechmittel und zur Bereitung des Pomeranzenblütenöls (Oleum Noroli) benutt; aus den Fruchtschalen, welche als Cortices Aurantiorum auch in der Heilfunde vielsältige Berwendung sinden, bereitet man das Pomeranzenschalenbl (Oleum Aurantii corticum) sowie köstliche, das Berdauungssystem wohltätig anregende Liqueure, unter denen der aus Euracas aus den Schalen der dort gebruten, bessonders aromatischen B. (Cortices Aurantiorum curassavionsium) weltberühmt ist. Die P. sind

Digitized by Google

in der Regel kleiner als die Apfelsinen. Uebrigens gibt es eine große Anzahl von Spielarten. Bei uns wird der Pomeranzendanm von allen Orangeriegewächsen am häusigsten cultivirt (namentlich auch als Topfpstanze), weil er am wenigsten empfindlich ist und auch dei geringer oder dernachlässigter Pslege noch leidlich gedeiht.

Bomerenen (Pomerania parva) hieß früher ber Landstrich bes jetigen Bestpreußen, ber zwischen dem linten Ufer der Beichsel, Bommern, dem Großherzogthum Bosen und der Ostseet liegt, mit den Städten Schwetz, Konit, Stargard und Dirschan. Das Land hatte früher eigene Kürsten, siel aber schon 1290 an Bolen, das wegen desselben viele Kümpse mit den Bommern, den Martgrafen von Brandenburg und dem Deutschen Orden bestand. 1310 eroberten es die Deutschen Ritter, die es aber 1466 wieder an Bolen abtreten mußten, dei dem es die zur ersten Theilung Polens 1772 verblieb.

Bommern , ein gegenwärtig gang zur preng. Monarchie gehöriges Bergogthum, begrengt im 2B. von Medlenburg, im G. von Brandenburg, im D. von Beftpreugen und im R. von der Offfee, ift burch die Ober in Bor- und hinterpommern getheilt. Jenes liegt weftlich, Diefes öfflich des Aluffes. Gegenwärtig bildet B. in Bereinigung mit einigen Theilen ber vormaligen Renmart und einigen Orten Bestpreußens die preuß, gleichnamige Proving, die in drei Regiernnasbezirte (Stettin, Roslin und Stralfund) und, abgefeben von der Sauptfladt Stettin (f. b.). in 26 landrathliche Rreife getheilt ift und (eingerechnet die Bafferflache ber Saffe, Bobben und Biefe, 27,94 Q.-M.) ein Areal von 574,93 Q.-M. mit einer Bevöllerung (Cenfus 1864) von 1,437375 E. (wobei 18654 Militare) hat. Die Bafferflächen abgerechnet entfallen bemnach 2628 Bewohner auf 1 O.-M., weniger als in irgendeiner andern preuß. Brovinz. Bon der Bcvöllerung waren 1864: 1,365292 Deutsche und 72083 Richtbeutsche (Kaffnben, Juden u. f. w.), nach der Religion 1,401485 Evangelische, 15131 Römisch- und 34 Griechisch-Ratholische, 37 Mennoniten, 7507 Diffibenten, 13181 Juben und 10 anderer Religion Angehörige. Die Broving hat 72 Stubte mit 439580 E. (einschließlich bes Militurs), 8 Fleden und 2438 Dorfer. Gie enthalt zwar weite Streden niedrigen Rlachlandes, ift aber teineswegs durchweg einförmig. Borpommern, vorherrschend flach, hat überans zerrissene Rüsten (f. Bodden) und malerische Gegenden auf den Inseln Rügen, Usedom und Wollin. Hinterpommern hat eine niedrige Rufte mit Sandhilgeln und Dilnen, die fich burch Stürme oft verandern, hier und da von Strandfeen unterbrochen. Weiter landeinwärts erheben fich der isolirte, 615 F. hohe Muttriuberg zwiichen Lupow und Stolpe, ber 792 F. hohe Hollenberg und ber 840 F. hohe Beiligenberg in ber pittoresten Gegend von Bollnow an der Grabow, in einem gerriffenen Berglande mit fteilen Schluchten, Seen und Mooren. Binter diefem vorgeschobenen Bochlanden fleigt eine zusammenbangenbere, compactere Maffe auf, die Bommerfche Seenplatte, ein and Westpreußen (Bomerellen) eintretendes und gegen Stidweften zur Ober ftreichendes niedriges Blateau mit aufgeseten Bügelreihen und Bilgelgruppen, unzähligen Seen und Wafferläufen, die fich nordwarts als Rüstenflüsse, theils schiffbar, theils flößbar, in die Ostsee ergießen, wie die Leba, Lupsw, Stolpe, Bipper mit Grabow, Perfante und Rega, oder fühwärts der Beichsel und Rete zufließen. Es beginnt biefer mertwilrbige Bobengug, ber theilweife ben entschiebenen Charafter bes Berglands trägt, mit dem Dombrowaberg, östlich von Lauenburg, der sich unter vielen andern wenig nies brigern Ruppen 652 F. erhebt. Dann folgt gegen Subweften die 526 F. hohe Sochebene von Rummeleburg, die öbeste Gegend B.s, von allen Seiten von höhern tablen Bergfuppen ungeben, mit Moorgrunden, tiefen Geen und gabireichen Gefchieben bebedt. Dieran fchliegen sich die überaus seenreiche Reustettiner Blatte mit dem 678 F. hohen Spieberg im Norden von Tempelburg, weiterhin bem 757 F. hohen Ratenberg bei Ratebuhr und das unter dem Namen der Pommerschen Schweiz bekannte anmuthige Bergländchen von Polzin im Sitden pon Belgard. Die 914 fichenden Baffer und bie 52 Lanbfeen ber binterpommerichen Seenblatte, unter welchen ber Bilmfee, ber Drapiger-, Bielborg-, Lubbe-, Blon- und Daduefee Die bebeutenbsten find, nehmen 12,73 Q.-M. ein. Der Bauptfluß ift die Ober (f. b.), welche unterhalb Stettin ben 1 D .- Dr. großen Dammichen See, bann bas Stettiner ober Bommeriche Baff bilbet, welches durch die drei Ausflitse Beene, Swine und Divenow mit der Offfee in Berbindung fteht. Der Boben Sinterpommerne ift meift lehmiger Sand, ber felten reichen Kornertrag bringt, während die Ruftenstreden großentheils vortrefflichen Boden haben, besonders bei Stolp. In Borpommern ist der Boden milder und wärmer und besteht aus Lehm und mergelhaltigem Untergrund. Die häufigen Bruche und Moore liefern meift schlechte, faure Grafer, enthalten aber sehr reiche Torflager. Es ist im ganzen ber geringe und Mittelboben vorherrschend. Guter Beigen - und Gerstenboden finbet fich nur im Kreise Phrit, im Oberthal, in ben Kreisen Ranbow, Utermilnbe (bei Basewall) und Demmin an der Beene. Die Insel Rügen hat mit Ausnahme der Westrüste setten, schweren Boden von vorzüglicher Gitte mit Untergrund von Kreide
und Feuerstein. Bon der Bodensläche der Provinz sind Acerland 52 Proc., Gartenland 0,3, Wiesen 9,7, Weiden 8,4, Wald 18, uncultivirtes Land 11,6 Proc. Bon letzterm kommen
22,75 Q.-W. auf Debland und 44,2 Q.-W. auf sämmtliche Binnen- und Strandseen, Haffe,
Bodden, Flüsse und andere Wassersächen.

ţ

Der Aderbau ift faft burchweg tuchtig, fobag bas Land in guten Jahren über ben Bebarf, ganz besonbers Roggen , erzeugt. Weist sind die Güter sehr groß , werden aber in alter Weise bewirthschaftet, indem man das Land, wie in Medlenburg, drei von fieben Jahren brach liegen lagt. Die wichtigften Bobenerzeugniffe find außer dem Getreibe Buchweizen, Rartoffeln im Ueberfluß (viel jur Sprit- und Stärkefabritation benutt), Flachs, Banf, Rübsen, Raps, Tabad, neuerbinge auch Runkelruben. Die gutbetriebene Baldwirthichaft liefert viel Golg, auch Schiffbauholz, nach dem Auslande. Die Biehzucht, besonders die Schafzucht, ift bedeutend. 1864 aublite man 445747 Rinder, 178677 Bferde, 289079 Schweine, 42510 Ziegen und 3,428522 Schafe, barunter 2,554570 Merinos, mehr als in irgendeiner andern preuß. Brovinz. Hauptgegenstände ber Andfuhr find Rorn, Bolg, fettes Rindvieh, feine Bolle, Butter, Banfe und Febern, Spidganfe, Schinken und andere Fleischwaaren, pommersche Muranen (jährlich 30000 Stild aus dem Madüesee), Lachse, Neunaugen, Nale, Flundern und Pällinge sowie Heringe, beren Borpommern ichrlich 20000 Tonnen liefert. An Mineralien ift bas Land arm. Doch gewinnt man Sumpferz bei Bolgin (wo auch eine Gifenquelle) und bei Torgelow (Rreis Utermilnde), wo feit 1755 eine Eisenhlitte besteht, ferner Salz in den Salinen von Greifswald, Kolberg, Sills und Richtenberg, Bernstein vorzuglich bei Stolp, Kalt, Mergel und Torf. Mineralquellen von Bebentung find nicht vorhanden, dagegen besuchte Seebaber in Menge, wic Swinemunde mit Heringsborf, Misbroi auf Wollin, Divenow, Butbus, Stralfund, Reval (Dorf zwifchen Kammin und Treptow), Kolberg, Rügenwalde, Stolpmunde und Leba. Die gewerbliche Production ift in B. von feiner großen Bebeutung, boch wird gute Leinwand verfertigt, und es gibt mancherlei Manufacturen. 1862 zählte man 15 Bapierfabriken, 20 Gerbereien, 440 Deftillationen, 27 Eifenwerke, 10 Mafchinenfabriken, 15 Glashitten, 53 Tabacksfabriten, 196 Bierbrauereien, 20 Stearin -, Licht - und Seifefabriten, 12 chem. Fabriten, 179 Delnuihlen und Delraffinerien, 71 Lohmiblen, 15 Fürbereien und 17 Drudereien, 27 Bollfpinnereien, 3 Tuchfabriten u. f. w. Die Zahl der Dampfmaschinen war 363, wovon der Regierungebegirt Stettin allein 274 hatte. Ansehnlich ift an der Rufte ber Schiffbau und von großer Wichtigfeit ber Banbel, ber theils jur See, theils auf ber Ober, theils ju Land mit ben benachbarten preuß. Brovinzen unterhalten wird. Außer der Berlin=Stettiner Eisenbahn sind borhanden die Linien Stettin-Stargard-Bosen, Stargard-Adslin und Kolberg, Stettin-Basewalk-Stralfund mit ber Zweigbahn nach Wolgaft. Sauptfit bee Sandele ift Stettin mit dem Safen Swinemunde. Rleinere hafenplage find Stolp, Rugenwalde, Roelin, Rolberg, Kammin, 11fedom, Jasenit und Bölit, Ziegenort, Alt - und Neuwarp, Anklam, Jarmen, Wolgast, Greifswalb, Loit, Stralfund, Barth, Damgarten. Enbe 1865 befaß bie Proving 21 Seebampfer von 2590 Laft, 696 größere und 388 fleinere Segelschiffe von 118596 Laft, zusammen 1102 Schiffe von 121186 Laft, mehr als irgendeine andere preug. Proving, auch Schleswig-Holstein und hannover mitgerechnet. Die in Stettin befindliche ritterschaftliche Brivatbant B.s wurde 1821 gegründet. Der Bankcredit wird burch bas ritterschaftliche Lanbschaftsinstitut geschützt. Bon ber pommerichen General-Lanbichaftsbirection reffortiren bie Lanbichafts-Departementsdirectionen in Anklam, Stargard, Treptow und Stolp. Provinzialstände traten in B. 1823 ins Leben. Ihr Berband umfaßt die jetigen drei Regierungsbezirke mit Ausnahme der früher gur Utermart gehörigen Theile ber Kreise Randow, Regenwalbe und Saatig (7,8 D.-M.) im Regierungsbezirk Stettin und ber Kreife Dramburg und Schievelbein (9,5 D.-M.) im Regierungebegirt Roslin, die fammtlich jum Berband von Brandenburg gehoren. Die Broving hat 1 Universität, Greifswald (f. b.), mit der landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Elbena, 13 Gyninaffen (Stettin, Anklam, Greifewald, Stargard, Phrit, Treptow an der Rega, Rollin, Rolberg, Reuftettin, Stolp, Stralfund, Greifswald, Butbus), ferner 1 Progymnafium zu Demmin, 3 Realfculen erfter Ordnung zu Stettin, Rolberg und Stralfund, 1 Realfchule zweiter Ordnung zu Wolgast, 2 vom Ministerium anerkannte und 5 städtische höhere Bürgerschulen, 2 Provinzialgewerbichulen gu Stettin und Stralfund, 25 bobere Tochterfculen, 6 Schullehrerfeminare gu Kammin, Pölit, Phrit, Franzburg, Koslin und Bittow, 2 Taubstummenlehranstalten zu Stettin

und Stralsund, 2 Blindenlehranstalten zu Stettin. 1824 wurde eine Gefellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde gestistet, die seit 1832 «Baltische Studien» herausgibt. Bgl. Berghaus, «Landbuch von B.» (Bb. 1—4, Anklam 1863—67); Graffo, «Topogr.-statist.

Handbuch von Reuvorpommern und Rügen» (Stralf. 1859). In altester Zeit wohnten celt., bann beutsche Stumme in B. Roch findet man Slinengraber, Burgwälle, Baffen, Ringe u. f. w. 3m 6. Jahrh. wanderten Benden ein, die das Land Bo-More, b. i. cam Meere» nannten und urfundlich felbst unter bem Namen Bomoren und Bomorjanen (Pomerani) vortommen. Schon damale hatte das Land blühende Bandelspläte. Auf Wollin lag Julin, das fabelhafte Bineta (f. b.). Spater ein Saupttheil bes alten wendischen Ronigreiche, hatte B. von 1062 an eigene Bergoge, als beren Ahnherr Smantibor (geft. 1107) gilt. Schon feit dem 9. Jahrh. machte man von verschiedenen Seiten Berfuche, die Pommern jum Chriftenthum zu bekehren. Der eigentliche Apostel bes Landes mar der Bifchof Otto von Bamberg, ber, von bem poln. Herzoge Boleslaw II. zur Bekehrung ber Bommeru aufgefordert und von beren Bergoge Bratiflaw empfohlen, auf zwei Miffionereisen (1124-25 und 1128) mit Weisheit und Milbe bas Chriftenthum pflanzte. Am 15. Juni 1124 vollzog er die Taufe von 7000 Bommern am Ottobrunnen bei Byrit, wo ihm 1824 König Friedrich Wilhelm III. ein Denkmal seben ließ. Zu Julin wurde das erfte Bisthum gegründet, später aber nach Rammin verlegt. Mit der Einführung des Christenthums begann durch Klöster und niederfächs. Anflebler aus bem Braunfdweigifden, Bestfalen und Oftfriesland bie Germanifirung bes Lanbes. Des erwähnten Bergogs Swantibor Sohne ftifteten mehrere Linien und waren gang unabhängige Kürsten. Die Einfälle ber Dänen, Bolen und Rugier machten jeboch ben Bommern den Anschluß an ein machtiges Reich wünschenswerth. Raifer Friedrich I. belehnte die Fürsten Bogiflam und Rasimir im Einverstänbnis mit Balbemar von Dänemart 1181 im Lager vor Lübed als Herzoge des Deutschen Reichs mit der Fahne. Das damalige weitausgedehnte Herzogthum umfaßte das Land zwifchen ber Dber, Barthe, Rete, Beichfel und Oftfee. Bernach unterschied man bas eigent= liche B. oder Slawien und Bomerellen (bas jetige nordl. Weftpreußen bis zur Weichsel). Auch die Utermark, ein Theil der Neumark und das «Land Stargard» (etwa das jesige Mecklenburg-Strelit) gehörten einst zu B. Seit der Berbindung mit Deutschland machte die Germanifirung bes Landes große Fortschritte. Bum Ersat für bas 1310 an ben Deutschen Orden abgetretene Pomerellen nebst Danzig vereinigte 1325 Fürst Wratislaw IV. die Insel Rügen mit B. Seit 1295 war die dauernde Trennung des Fürstenhauses in die beiden herzogl. Linien Stettin und Wolgaft erfolgt. Rampfe mit ben Rachbarftaaten, insbefonbere Brandenburg, und Streitigkeiten mit den Städten, namentlich mit dem zur Hansa gehörigen Stralsund, füllen die mittelalterkiche Befcichte B.s aus. 1464 erlosch die Linie Stettin. Ihr Besitz ging, trot der von Brandenburg erhobenen Berufung auf einen Erbvertrag, an die Linie Wolgast über. Doch wurde die Anwartschaft zur Erbfolge dem Kurfürsten Johann Cicero im Bertrage zu Pyrit 1493 ausbrücklich bestätigt. Die lette Theilung des Landes in die Herzogthilmer Stettin und Wolgast 1531 war nicht von langer Dauer. Barnim XI. von Stettin und Philipp I. von Bolgaft führten die Reformation und die von Bugenhagen verfagte Rirchenordnung in ihren Landen ein, die 1534 auf dem Landtage zu Treptow auch von den Stunden angenommen wurde. 1625 erlosch das haus Wolgaft, und 10. Marg 1637 ftarb mit Bogiflam XIV. bas alte Bergogthum im Manusstamme aus. In Gemäßheit beftehenber Erbverbrüberung hatte nun bas Rurhaus Branbenburg bas ganze Land in Befit nehmen follen. Da aber während bes Dreifigjahrigen Kriegs B. bie Schweden befest hielten, fo mußte fich das Rurhaus im Beftfällichen Frieden mit hinterpom= mern begnügen, Borpommern und die Infel Rügen aber an Schweben überlaffen. Als jedoch Rarl XII. im Norbifchen Kriege auch ben Konig Friedrich Wilhelm L von Breufen, ber Stettin nur bis jum Frieden besetht halten wollte, jum Rriege reigte, mußte Schweden an Preugen im Frieden ju Stodholm 1720 ben größten Theil Borpommerns fammt ben Infeln Wollin und Usedom abtreten. Damals behielt Schweden blos das Stück zwischen Mecklenburg, der Ostsee und bem Beenefluß nebst der Insel Rügen. Durch ben Bertrag vom 4. Juni 1815 tam Preußen auch in Besit von Schwedisch-P. Schweden hatte nämlich infolge der Besitznahme Norwegens feinen Antheil von B. an Danemart abgetreten; von diefem taufchte Breufen es gegen das Lauenburgische und eine Summe von 2,600000 Thirn. ein. Ueberdies zahlte Preußen noch an Schweden 31/2 Mill. Thir. und vergittete den schwed. Donatarien jährlich 43000 Thir. Bal. Kanbow, «Bomerania», eine ber besten altern beutschen Chroniten, herausgegeben bon Rosegarten (2 Bbe., Greifem. 1816-17) und bon Bohmer (Stettin 1835); Gell, Gefchichte bes Bergogthums B.» (bie 1648, 3 Bbe., Berl. 1819 — 20); Barthold, «Gefchichte von Ritgen und B.» (4 Bbe.,

Samb. 1839 — 44); Rosegarten, « Bonumersche und ritgische Geschichtebenkmaler » (Bb. 1, Greifen. 1834); Boblen, «Die Erwerbung B.s burch bie Sobenzollern» (Berl. 1865).

Bomologie, f. Dbft und Dbftbaumzucht.

Bomona, eine in Latium einheimische Göttin alles bessen, was in Gärten an Gewächsen und Baumfrüchten gezogen und erzeugt wird, hatte in Rom einen eigenen Priester, Flamen Pomonalis genannt. Ihr Gemahl war Bertumnus, der sich anfangs umsonst unter tausend verschiedenen Gestalten bemüht hatte, sich ihr zu nähern, dis er endlich als altes Mütterchen seinen Zweck erreichte und sich dann als schönen Jüngling zeigte. Dargestellt wurde sie mit einem Fruchtförbehen oder mit Früchten auf dem Schose, mit einem Fruchtkanze in den Haaren und mit dem Gartenmesser in der rechten Hand.

Bomörium hieß in Rom der jeder menschlichen Benutzung entzogene geheiligte Raum, der längs beider Seiten der Stadtmauer hinlief und durch Markfteine (cippi) begrenzt war. Die sog, städtischen Auspicien (auspicia urbana) mußten innerhalb des B. angestellt werden, das zugleich die Grenze des städtischen Friedens war, daher in den Centuriatcomitien die Bürger sich

außerhalb beffelben berfammelten.

Bomvadour (Beanne Antoinette Boiffon, Marquife de), eine durch ihren polit. Einfluß beruchtigte Maitreffe Ludwig's XV. von Frankreich, geb. 29. Dec. 1721 ju Baris, war die natürliche Tochter eines franz. Unterbeamten bei der Armeeverwaltung. Gin reicher Generalpächter, der mit ihrer Mutter lebte, nahm sie in sein Haus und ließ fle sehr gut erziehen. Das Mädchen verrieth viel Talent für Gefang und Malerei, war foon und flug und erlangte im Saufe bes Pflegevatere Gewandtheit und gefellige Bilbung. 1741 vermählte fie fich mit bem Unterfinangpachter Lenormond d'Etoiles, ber alle Eigenschaften besaß, um fie gludlich ju machen. Die junge Frau faßte jedoch, von ihrer Mutter angeregt, ben Plan, burch ben Kammerbiener Ludwig's XV., Namens Binet, die Bekanntichaft bes Ronigs zu machen. Gehr anziehend gekleibet, mußte fie während ber Jagd im Holze von Senar beim Ronige vorüberfahren, wodurch fie auch ihren 3med mit Bulfe Binet's erreichte. Beil fich Lubwig XV. juvor feiner alten Geliebten, ber Frau von Chateaurour, entledigen wollte, tonnte er die neue Befanntschaft nicht fogleich ju fich nehmen. Erft 1745 erschien fle bei Hofe und empfing zugleich ben Titel einer Marquise von B. 3br Gemabl, ber fich nicht aufrieden geben wollte, wurde verwiefen, durfte aber bald juriidfehren und erhielt die Stelle eines Generalpachters der Finangen, bann ber Boften. Die Marquife genog bom Anfange an bei Sofe großes Ansehen, befaßte fich aber gunachst gar nicht mit Bolitit, fonbern fpielte die Rolle einer Befcuterin von Runft und Biffenfchaft. Schon nach einigen Jahren erkaltete die Neigung des Königs, die nie groß war, und fie suchte fich nun bemfelben unentbehrlich zu machen, indem fle ihm unabläffig durch allerlei Spielereien die Beit vertrieb und für neue Wegenstände feiner Begierben forgte. Bugleich entschädigte fie fich burch einen unglaublichen Ginfluß auf die Regierungegeschafte. In ihrem glanzenden Balafte zu Berfailles wurde der Staats- und Ministerrath gehalten, und nur ihre Günstlinge erhielten die wichtigen Aemter. Die Theilnahme Frankreichs am Kriege gegen Friedrich II. foll hauptsächlich ihr Wert gewesen sein, indem sie bie Raiferin Maria Theresia durch ein eigenhandiges Schreiben an gewinnen fuchte. Auch entfernte fie ben Carbinal Bernis, ber mit Ludwig XV. ben Frieden wünschte, vom Ministerposten und brachte Choiseul (f. b.) an deffen Stelle. Ihr Einfluß erftrectte fich fogar auf die Ernennung der Feldherren. So ließ sie den Marschall d'Estrées im Augenblide feiner Siege absehen und gab ihm eine Reihe unfähiger Nachfolger. Ihr Bruder wurde jum Marquis von Marigny und Surintendanten der öffentlichen Bauten ernannt. Die Marquise starb 15. April 1764, von dem abgestumpsten Könige kaum bedauert, von der Ration verabideut und verspottet. Die «Mémoires» und die «Lettres», die (Lond. 1758) unter ihrem Ramen erschienen, follen bon bem jüngern Crébillon fein. Bgl. Capefigue, «Madame de P.» (Bar. 1858); De Goncourt, «Les maîtresses de Louis XV» (2 Bbe., Bar. 1861).

Bompeji (lat. Bompei), eine ursprünglich jedenfalls unmittelbar am Meere (das jetzt durch Erweiterung der Küste etwas zurückgedrängt ist) in der Nähe der Mündung des Flusses Sarnus gelegene odtische Stadt Campaniens, 5 St. von Neapel nahe dem südöstl. Fusse des Besud, die in der ältern Zeit als Stapelplatz für die weiter landeinwärts gelegenen Ortschaften der Umgegend von Bedeutung wax. Mit der Unterwerfung der Samniten kam auch B. unter röm. Hetrschaft und wurde allmählich unter Zurückbrängung des ossischen Elements romanisitet, des sonders da es durch Angustus zum Municipium, durch Nero zur röm. Colonie erhoben worden wax. Im I. 63 n. Chr. wurde die Stadt wie die ganze Umgegend durch ein heftiges Erdbeben heinigesucht, welches die meisten öffentlichen Gebäude mehr oder weniger beschädigte, sodaß be-



beutende Neubauten nothwendig wurden. Diefe waren jum größten Theil vollendet, als ber furchtbare Ausbruch bes Befub 79 n. Chr., burch welchen auch Herculaneum (f. b.) und einige fleinere Orte ber Umgegend gerftort und begraben wurden, B. mit einem Regen von Afche und Bimofteinbroden überfchuttete. Seitbem lag bie Stadt über 161/2 Jahrh. lang unter biefer gegen 20 ff. hohen Dede, die im Laufe ber Zeit mit Felbern und Beingurten itberzogen worden war, begraben und vergessen. Erst 1748 begam unter König Karl III. von Neapel die Aufbedung berfelben, bie unter ben folgenden Regierungen, freilich in febr verschiedenem Dafftabe (am eifrigsten unter Murat) fortgesett, in der letten Zeit der Bourbonenherrschaft fast ganz fistiet, nach bem Anschlusse Reapels an bas Abnigreich Italien mit rühmlichstem Eifer und in methobischer Beise unter Fiorelli's Leitung wieder aufgenommen worden ift. Bgl. Fiorelli, «Pompeianarum antiquitatum historia» (2 Bbe., Reap. 1861—63) und das von demfelben Gelehrten herausgegebene, aber balb mieber eingegangene «Giornale degli scavi di Pompei». Der bisjest aufgebedte Theil, etwa bie Balfte bes gangen Stadtraumes, enthalt mehrere öffentliche Blage, barunter bas an brei Seiten von Säulenhallen umgebene, mit Marmorplatten gepflafterte große Forum, verschiebene Tempel (bes Jupiter, ber Benus, ber Ifis, ber Fortung, bes hercules u. f. w.), öffentliche Gebande (Bafilica, Curien, Senaculum u. a.), zwei große Unlagen für öffentliche Baber (Thermen), ein Amphitheater, zwei Theater, eine Raferne für Glabiatoren und fehr gablreiche Laben und Brivathaufer, die burch ihre jum größten Theil erhaltene innere Einrichtung bas anschaulichfte Bild bes antiten Privatlebens gewähren und burch die Das lereien, welche bie Bande ber meiften Zimmer bebeden, fowie burch bie fünftlerifche Behandlung ber hauslichen Gerathichaften einen hohen Begriff von bem alles verschönernben Rumbeburfnig, ber Bereblung ber Erzeugniffe bes Sandworts burch bas Runftgefühl ber Alten geben. Es geschieht dies um fo mehr, als une biefe Mille von gierlichen und anmuthigen Aunftwerten in einer einfachen Brodingialftabt entgegentritt. Go ift bem mit Recht B. feit Bindelmann's Zeit eine Art Ballfahrtsort für Alterthumsforscher und Alterthumsfreunde geworden. Doch hat man bie Bilbfaulen, Gerathichaften, Bandgemalbe und Mofaiten von ihren Blaten entfernt und im Museo Nazionale (dem ehemaligen Museo Borbonico im Palazzo begli Studj) in Neapel zu einer in ihrer Art einzigen Sammlung vereinigt. Bon ber febr gablreichen Literatur über B. find nur zu nennen: Mazois, «Antiquités de Pompéi» (4 Bbe., 1812 — 38), Gell und Gauby, «Pompojana» (Lond. 1817 fg.; Reue Serie 1830), und Overbed, «Bompoji» (2 Bde., 2. Aufl., Lp3. 1866). Die vollständigfte Sammlung der in B. fowie in Herculaneum gefundenen Berathschaften, Malereien und Mosaiten enthält das Wert von Rour und Barré, Cerculanum und B.» (beutsch von A. Raiser, 6 Bbe., Hamb. 1841); eine Auswahl der schönsten Malereien enthalten die Brachtwerke von Zahn, «Die schönsten Ornamente und merkwirdigsten Gemulbe aus B., Berculanum und Stabia » (3 Gerien zu je 100 Tafeln, Berl. 1828 fg.), von Ternite, «Bandgemalbe aus B. und herculanum» (mit Text von D. Miller und Belder, 11 Lign., Berl. 1839-47) und von Rochette, «Choix de peintures de Pompéi» (Par. 1844).

Bompejus ift ber Name eines röm. plebejischen Geschlechts, das erft nach der Mitte des 2. Jahrh. b. Chr. mit Duintus B. bedeutend wirb. Derfelbe gelangte trot bes Biberftandes ber Nobilität zu curulischen Burben, führte als Brator ben luftanischen Arieg gegen Biriathus, ale Conful gegen Rumantia in Spanien und bekleibete 131 bie Cenfur. - Sein Entel Quintus B. Rufus ftand eifrig jur Gullanifchen Partei und wurde 87, als er über das heer bes Enejus B. Strabo ben Oberbefehl übernommen hatte, erschlagen. Der Letige= nannte focht mit Auszeichnung im Bunbesgenoffentrieg (91-88 v. Chr.), ftanb aber politisch im schlimmften Rufe ber Zweibeutigfeit und tudifchen Selbftsucht, wie man ihm benn einen Antheil an der Ermorbung bes Obenermannten jufdrieb. Rach Rom entboten, um die Stadt gegen Marins und feinen Anhang ju fchiten, ftarb er (87) vom Blit erfchlagen. - Gein Sohn Enejus B. mit dem Beinamen Magnus, geb. 29. Sept. 106 v. Chr., nachmals der berühmte Gegner Julius Cafar's (f. b.), hat am meiften jum Blanze bes Gefchlechts beigetragen. Rachbem er icon ale Bungling an ben Rumpfen unter feinem Bater theilgenommen und (83) in dem Augenblid, wo Gulla nach Italien zurtidkehrte, mit Erfolg gegen die Dariamische Partei fich erhoben, flieg er rafch burch glikaliche Baffenthaten und die Gunft bes allmuchtigen Dictators. Gegen Bapirius Carbo in Etrurien (82), gegen En. Domitius Abenobarbus in Afrika (81) waren feine Baffen flegreich. Sulla, beffen Stieftochter Aemilia er mit schmählicher Berftogung ber eigenen Gattin Antiftia geheirathet, bewies sich bankbar, und ber junge, gludliche und talentvolle Golbat ichien ber natürliche Erbe bes Gullanischen Ginfluffes werben ju muffen. Nach Gulla's Tobe war es benn auch B., ber gegen ben Berjuch bes Altconfuls M. Aemilius Lepidus die aristofratischen Ginrichtungen Gulla's aufrecht hielt (77) und den begabtesten Bertreter der Marianischen Partei, Sertorius in Spanien, zwar lange Zeit ohne Erfolg befampfte, aber boch nach beffen schmählicher Ermorbung die Früchte biefer Rataftrophe geschickt erntete (71). Ebenso gelang es ibm, ben Stlaventrieg, nachbem Craffus bas Schwerfte gethan, gludlich ju beendigen, bann gegen bie beftebende Ordnung, bevor er bie Reihenfolge ber übrigen Magiftrate durchgemacht, bas Confulat für bas 3. 70 gu erlangen. In biefer Stellung machte er gwar, herrschbegierig und popularitätsfüchtig wie er mar, ber bemotratifchen Richtung Conceffionen; aber er genof bod auch bamale noch bie Unterflügung eines Theils ber ariftofratisch - senatorischen Parteien. Sein glangenbes militarisches Talent mar für biefelben ju wichtig, ale daß fie nicht bem mehr felbftgefällig eiteln als großartig ehrgeizigen Manne manches Opfer hatten bringen follen. Der Bruch mit bem Senat aber trat ein, als mit Bulfe ber Demagogie und bes Drude ber Maffen ihm in bem Rriege gegen die Seerauber (67) eine unbefchruntte Bollmacht auf brei Jahre burch bas Gabinifche Gefet ertheilt unb, nachdem der Rampf beendigt, ihm auch in abnlicher Beise durch das Manilische Gefet der Oberbefehl gegen Mithribates übergeben wurde (66). Damit erreichte seine Machtfiellung in ber Republit ihren Bobepuntt. Es waren nicht blos große Siege, die er erfocht, denn bochft Bichtiges hatte der mit Undank entfernte ariftokratische General Lucullus schon geleistet; aber fein unbefchranttes Ansehen, ber Ginfluß, den er nun befaß, und die Mittel, fich Creaturen und Anhang zu schaffen, galten in diesem Augenblid mehr, als es das Wesen einer republikanischen Staatsordnung vertrug. Indem die ariftofratische Bartei und die Patrioten, welche die republitanischen Formen zu erhalten suchten, burch bies Uebermaß von Macht aufs bochfte beforgt wurden und ihre Bachsamteit gegen B. scharften, trieben fie ben burch Bulbigungen und außere Ehren verwöhnten Mann nur den Gegnern immer mehr in die Arme. Misvergnügt über die Zurückhaltung und das Mistrauen im Senat, das höchst empfindlich sich seit 61 v. Chr. gegen ihn fehrte, folog er (60) mit Cafar und Craffus bas fog. Triumvirat, wobei Cafar ihm wol einen Theil feiner Bitniche, die Adervertheilung an die Beteranen und die Bestätigung der afiat. Einrichtungen, erfüllen half, aber boch zugleich ben Ginfluß bes B. und den Reichthum bes Craffus benutte, um in dem Consulat vom 3. 59 den Grund seiner eigenen Macht zu legen, bie Gullanischen Ginrichtungen aufzulofen, fich felbft die Proving Gallien gu verschaffen und ftorende Ginfluffe fenatorischer Bortführer, wie Cicero war, zu befeitigen. B. erlangte allerdings bei ber Erneuerung des Triumbirats 56 das Confulat und die Bermaltung Spaniens auf fünf Jahre; aber Casar schuf sich währenddem die Mittel kunftiger Herrschaft und blieb den widerwärtigen Zerwürfniffen, beren Schauplat Rom bamals war, perfonlich fern. Durch ben Tob des Craffus 53 horte bas Triumvirat auf; auch ward durch den Tod der Julia, der an P. vermählten Tochter Cafar's (54) ber Bund beiber fehr gelodert und löste fich allmählich. Gowol um gegen Cafar's machfende Macht eine Stute ju gewinnen, als jur Schlichtung ber furchtbaren innern Birren, bie in dem Streit zwifchen Milo und Clodius ihren Sobepuntt erreichten, näherte sich die aristofratisch - conservative Partei wieder dem P. Er wurde (52) zum alleinigen Conful gewählt und begann nun im Sinne ber Partei, mit ber er fich wieber ausgefohnt, zu wirken. Dies brangte zum Bruche mit Cafar (49), obwol B. auf ben Kampf, zu bem fich fein Gegner lange gerüftet, wenig vorbereitet war. B. mußte baber bie weftl. Lanber preisgeben und ben Rrieg nach Often fpielen. Anfang 48 erschien Cafar in Epirus. Die Gefechte, die B. in der Nähe von Dyrrhachium, seinem Hauptwaffenplatz, dem Cafar lieferte, waren nachtheilig für diefen, der, in der Zufuhr behindert, sich nach Thessalien wendete. B. folgte ihm; aber feinem Blan, ihn hier durch Mangel aufzureiben, ftellte fich der Uebermuth feiner Bartei entgegen, die eine Schlacht wollte. Go entschied fich 9. Aug. bei Pharfalus (f. d.) sein Schickfal. Auf ber Mucht wandte er fich nach Aegupten, wo er wegen fruberer Dienfte auf Dant glanbte rechnen ju tonnen; allein die Rathe des unmundigen Konigs liegen ihn, bevor er landete, treulos ermorden, ohne fich damit den Dank des Siegers, der wenig Tage später anfam, gu erwerben. Bon feinen Rindern überlebten ibn die, welche ibm feine britte Gemablin, Mucia, die er 62 wegen Untreue verfließ, geboren hatte: eine Tochter, Pompeja, die erst an Faustus Cornelius Gulla, dann an den Cinna, der fich gegen Augustus verschwor, verheirathet war, und zwei Sohne, Enejus und Sertus. Enejus B., geb. um 78, fette nach feines Baters Tobe ben Kampf gegen Cafar in Spanien fort, unterlag aber (45) in der Schlacht bei Munda und wurde auf der Flucht getöbtet. Sextus B., geb. 75, tampfte erft in Afrika, dann mit seinem Bruder in Spanien gegen Cafar. Rach ber Niederlage von Munda sammelte er neue Rrafte und behanptete fich (44) im fildl. Spanien. Er bemächtigte fich nach Cafar's Ermordung

Siciliens, beunruhigte bas Meer und die Kilsten, besetzte Corfica und Sardinien und nöttjigte bas zweite Triumvirat, ihn förmlich in dem Bertrage von Misenum anzuerkennen (39 v. Chr.). Schon im folgenden Jahre wurde dieser Bertrag gebrochen. Octavian bekriegte den Sextus eine Zeit lang ohne Glid, bis ihn Agrippa durch den Seefieg bei Messana überwand. Er entstoh mit dem Reste der Flotte nach Lesbos. Bei dem Bersuch, sich Aleinasiens zu bemächtigen, siel er in die Gewalt des Titius, eines Legaten des Antonius (35), der ihn hinrichten ließ.

Bombeiusfanle beißt eine berühmte Saule ju Alexandria (f. b.) in Aeghpten, die ju ben wenigen Ueberreften gebort, welche bafelbft aus bem griech.-rom. Alterthume erhalten find. Roch im Mittelalter ftand die Gaule in einem Bofe in ber Mitte bon mehrern bunbert fleinern Saulen, woher auch ihr arab. Name Amub-es-Sawari, b. h. Saule ber Saulen. Der Schaft, ein Monolith dunkelrothen Granits von echt griech. Arbeit, wahrscheinlich aus der Zeit der ersten Btolemäer, hat 73 par. F. Höhe und im untern Durchmeffer 8 K. Der Untersats und das Capital find fehr roh aus Sandstein ausgeführt und verrathen die spätere Raiserzeit. Der Kern des Unterbaues, worauf die ganze Last ruht, besteht aus einem alten, verkehrt in die Erde geftedten Dbelieten mit bem hieroglyphischen Ramen Bfammetich. Das Ganze ift 98 F. 9 Boll hoch und hat 29 K. 8 Zoll im Umfange. Die Saule ist wahrscheinlich bei einer ber vielen Belagerungen im 3. Jahrh. n. Chr. umgefturzt, aber, wie die griech. Infchrift am Fußgestell fagt, unter bem Raifer Diocletian von bem agppt. Statthalter Bublius ober Bofibius wieder aufgerichtet worden, ber den Fuß und bas Capital hinzufügen ließ und zum Unterbau einen alten Dbelisten benutte. Die Säule steht vor bem fühl. Thore Alexandrias mitten unter Schutthügeln und elenden Lehmhütten von Arabern, welche vom Biedestale Steinst**licken zum B**erfauf an Reisende abzubrechen pflegen und bereits ben Unterbau ausgehöhlt haben.

Bompelmise wird die Frucht eines zur Gattung Agrume (Citrus) gehörigen Baums genannt, der im Systeme den Namen Pompelmusagrume (C. documans L.) führt, dem Drangenbaume gleicht, durch startgesstügelte Blattstiele und sehr große Früchte sich auszeichnet und besonders in Ost- und Westindien, aber auch in den wärmern Gegenden der übrigen Welttheile cultivirt wird. Die Früchte sind kugelig, zuweilen 10—14 Pfd. schwer und von der Größe eines Menschendopfs, grünlich- oder blaßgelb, ihre Saftzellen nicht verwachsen, sondern getrennt und die Schale ungemein die. Im Wohlgeschmase gleichen sie den besten Orangen und werden beshalb in Offindien sehr häusig roh gegessen, namentlich von den Brahmanen; mit Wein und Zuder eingemacht dienen sie in der heißen Jahreszeit als angenehmes Erfrischungsmittel, und

in Buder eingesett find fie unter bem Namen Citronat (f. b.) befannt.

Pompiercorps, f. Feuerlöschwesen.

Bonce de Leon (Fray Luis), einer der berühmtesten lyrischen Dichter der Spanier, wurde 1527, wahrscheinlich zu Granada, geboren. Er trat 1544 zu Salamanca in den Orden bes heil. Augustin und wurde an der Universität daselbst zum Doctor und Professor der Theologie ernannt. Sein Ruf als einer ber gelehrtesten Ausleger ber Bibel veranlagte feine Neiber, ihn wegen einer gegen bas Berbot der Kirche unternommenen Uebersehung des Hohen Liedes ins Spanifche und Deutung bes mpftischen Sinnes beffelben anzuklagen und feine Rechtgläubigkeit bei bem Inquisitionstribunal von Balladolid zu verdächtigen. Infolge bavon hatte er fünf Jahre in den Kerkern diefes Tribunals zu schmachten, bis es ihm gelang, feine Berleumder ganzlich zu widerlegen. Unter allgemeinem Jubel wurde er nicht nur in Freiheit, sondern auch in seine vorigen Wirden wieder eingesett und zulett sogar zum Provinzial seines Ordens ernannt. Noch ehe er aber biese Würbe angetreten hatte, starb er zu Mabrigal 23. Aug. 1591. Quevedo gab 40 3. nach feinem Tobe zuerft feine Gedichte (Madr. 1631) heraus; bie befte Ausgabe aber davon erschien zugleich mit seinen übrigen Werken in span. Sprache (6 Bbe., Madr. 1804—16). Spanisch und beutsch wurden seine Gedichte von Schlüter und Stork (Münft. 1853) herausgegeben. Sowol in feinen eigenen Gebichten als auch in feinen zahlreichen poetischen Uebertragungen altclassischer und biblischer Gedichte zeichnet er fich durch eine ungemeine Correctheit der Sprache und einen bezaubernden Bohllaut ber Berfification aus. Unter feinen profaischen Schriften sind die bekanntesten und durch eine musterhafte Sprache ausgezeichnet seine ascetischen Abhandlungen «De los nombres de Cristo» und «La persecta Casada».

Bondicherh (engl. Bondicherry, indisch Budutscheri), die Hauptstadt der franz. Bestigungen in Borderindien (Etablissements français dans l'Indo) auf der Kuste Koromandel, innerhalb des brit. Districts Sitd-Arcot in Karnatik, liegt 18,6 M. sublich von Madras, unweit der Mündung des nur unbedeutende Fahrzeuge tragenden Oschindschi (Gingy) in den Bengalischen Meerbusen, in dürrer Sbene. Die Stadt zerfällt in die Weiße Stadt der Europäer und die

Schwarze Stadt der Eingeborenen, die durch einen überbrückten Kanal getremt find. Die letstere befteht größtentheils nur aus Bittten. Die erftere hat ichone gerabe Stragen, nach europ. Art gebaute Häufer, einen schönen Blat und hübsche mit Bäumen bepflanzte Boulevards, mehrere tath. Kirchen, ein Collége für die engl., hindustani- und Malabar-Sprache, mehrere Freischulen für den Glementarunterricht aller Befenntniffe und Raften, ein Briefterseminar, öffentliche Werkftatten, eine Bibliothet, eine Buchbruderei, ein Theater, einen Botanischen Garten. Die bemertenswerthesten Gebäude find : das Gouvernementsbaus, die Missionskirche, die großen Bazars (1827 angelegt), ber Leuchtthurm (1836 erbant). Auch an Bagoden fehlt es nicht. B. ist Sit bes Gouverneurs von Französisch-Indien, eines Berwaltungsraths, eines Appellationshofs, eines Tribunals erfter Inftang und eines Friedensgerichts, eines apostolischen Brafecten, einer Congregation ber Missions étrangères de France. Die Stadt zählt etwa 51000 E., barunter 1000 Europäer. Es befinden fich bier eine vom Staate unterhaltene Mufterfpinnerei für Seibe und Baumwolle, Hohöfen, eine Aupferschmelze, zahlreiche Indigofärbereien, Manufacturen für Tischleinwand und Baumwollgewebe, namentlich für sog. Guineastoff (blaues Zeug). Ein Bafen ift nicht vorhanden, nur eine offene Rhebe, beren geringe Baffertiefe, verbunden mit ber ftarten Brandung an der Rufte, eine Landung nur mittels eigens bagu gebauter Rlachboote juläßt. Gleichwol ift ber Ort ber Mittelpunkt bes indischen handels ber Franzosen. B. wurde 1672 (nach andern 1679) als Dorf nebst einem kleinen Gebiete vom Könige von Bedschapur (Wiftapur) an die Oftindische Compagnie (f. b.) der Franzofen abgetreten und fofort befestigt, 5. Sept. 1693 von den eiferfüchtigen Hollundern erobert, aber im Frieden zu Riiswick 1697 wieber jurudgegeben. Der Ort muche nun ju einer ansehnlichen Stadt empor, Die 1761 über 70000 E. zählte und noch im Anfange bes 19. Jahrh. von Lord Balentia als bie fconfte Stadt Indiens nächst Kaltutta bezeichnet wird. 1748 hielt fie unter Dupleir eine vierzehntägige Belagerung gegen die Englander aus, murbe aber 16. Jan. 1761 (unter Lally) von ben Englandem unter Coote erobert und gerftort, 1763 jurudgegeben, 17. Oct. 1778 abermals von ben Briten unter Munro und Bernon erobert, 1783 im Frieden von Berfailles aufs neue zurüdgegeben, doch schon 23. Aug. 1793 vom Nabob von Karnatik in Berbindung mit den Briten wieder in Befits genommen, worauf man die Kestungswerke abtrug. Im Krieden von Amiens 1802 erhielt Frankreich zwar Stadt und Gebiet wieder zurud, aber bereits 11. Sept. 1803 befetzten fie die Englander aufe neue und gaben fie erft infolge bee Barifer Friedens von 1814 zurud, unter der Bedingung, keine Festungswerke mehr anzulegen. — Das Gonvernement B., ber Reft ber frühern frang. Befitzungen in Indien, umfaßt in feinen verschiebenen Bebietotheilen ein Areal von 8,80 D. - Dt. mit 229533 E. und zerfallt in die funf getrennten Territorien: B., Karikal, Panaon, Mahé und Chandernagor (f. b.).

Boniatowsti, eine fürstl. Familie in Bolen, die ihren Ursprung von dem alten ital., von ben Grafen von Guaftalla und Montechiarugolo abstammenden Geschlechte der Torelli ableitet. Den Glang bes Gefchlechts begrundete Staniflam B., geb. 1677, der mahrend bes Nordifchen Rriegs fich an Staniflaw Lefzegynfti und Rarl XII. anschloß, mit bem fcweb. Beere nach Rufland zog und bei Bultawa wefentlich zur Lebensrettung Rarl's XII. beitrug. Letterer fenbete ihn sodann von Bender aus nach Konstantinopel, wo er den Sultan zum Kriege gegen Rugland zu bewegen wußte. 3m Auftrage Rarl's XII. fette er Staniflam Lefzezonfti zum Fürsten in dem bamals schwed. Zweibrilden ein. Rach Karl's Tobe trat er zu August II. über, ber ihn zum Wojwoden und Regimentarius erhob. Als nach bem Tode August's Lefzczynsti wieder in Polen als Kronprätendent auftrat, schloß sich ihm auch B. wieder an, wurde aber bei Danzig von den Ruffen gefangen genommen. Nach feiner Freilaffung verföhnte er sich auf Lefzezhnski's Wunsch mit August III., bei dem er barauf in hohen Ehren stand. Er starb 3. Aug. 1762. — Bon seiner zweiten Gemahlin, einer Fürstin Czartorpiffa, hinterließ er mehrere Söhne, von welchen, nächft bem zum Rönige von Polen erhobenen Stanislaus Auguft (f. b.), zu ermahnen find: Ragimierg B., geb. 1721, ber in ben Fürftenftand erhoben wurde, mahrend ber Regierung feines Brubers Groftammerer ber Krone war und 1800 ftarb; Anbrzej B., ber 1756 beuticher Reichsfürft wurde und 3. Mars 1773 au Wien ale öfterr. Generalfelbzeugmeifter ftarb; Dichal B., ber jungfte ber Bruber, ber in ben geiftlichen Stand trat und bis zu ber Burbe eines Erzbischofs von Gnesen und Brimas des Reichs aufstieg. Als er mahrend des Aufstandes von 1794 in Warfchau ploplich ftarb, entstand bie allgemeine Behauptung, bag er feiner Unpopularität wegen aus Furcht fich vergiftet habe. — Jogef Antoni, Fürst B., geb. 7. Dai 1762 ju Barfchan, mar ber Gohn bes ermahnten Andrzej und einer Grafin Rinfta. Er erwählte schon früh die militärische Laufbahn und nahm Dienste im ofterr. Beer, war jedoch auch

bäufig in Barfchau anwesend und wurde der Liebling seines Oheims, des Königs. 1789 gleich anbern in fremben Diensten befindlichen Bolen ine Baterland gurudgerufen, trat er ale Generalmajor ine poln. Beer über, beffen Organisation er eifrig und fruftig betrieb. Gein Oheim ftellte ibn mahrend bes Feldaugs von 1792 an die Spite des poln. heeres und Rosciusato und Bielhorfti ftanden bamale unter ihm. Nachbem ber Konig ber Confdberation von Targowiza beigetreten, nahm B. mit dem größten Theile ber beften Offigiere feinen Abichieb. Ale indeß Kosciusto zur Rettung des Baterlandes 1794 in Krakau fich erhob, trat er sogleich und ohne Rudficht barauf, daß Kosciuszto früher unter ihm gefochten hatte, unter beffen Commando als Freiwilliger ins poln. Beer wieder ein. Sein bieberes Betragen erwarb ihm allgemeine Achtung und Liebe. Rosciusato vertraute ihm eine Division an, mit welcher er mabrend ber beiben Belagerungen Barfchaus wesentliche Dienste leiftete. Balb nach ber Uebergabe ber Stabt ging er nach Wien. Er schlug die Anerbietungen Ratharina's und Paul's aus, welcher letztere ihn jum Generallieutenant und jum Chef bes fafanichen Cavalerieregiments ernannt hatte. Bierauf lebte er als Brivatmann und preuß, Unterthan auf feinen Gutern bei Warschau, bis er nach Errichtung des Berzogthums Barfchau das Kriegsministerium übernahm. 1809 befehligte er bas poln. heer gegen die zur Besetzung bes herzogthums Barfchau bestimmten Defterreicher unter dem Erzherzoge Ferdinand, wurde zwar 19. April bei Rafzon gefchlagen, zwang aber tropbem ben geinb, mehr burch geschickte Bewegung als burch Waffengewalt, jur Raumung bes Bergogthums, worauf er in Galigien bis Arafan vorbrang. Rach bem Frieben lebte er feinem Berufe ale Minifter, bie 1812 ber Rrieg gegen Ruffland ihn wieder an bie Spite bee poln. Beeres rief. Rachbem er an allen wichtigen Ereigniffen biefes wechselvollen Rriegs theilgenommen und julest in der Schlacht bei Leipzig, während welcher ihn Napoleon jum franz. Marschall ernaunte, oft bart bebrungt, die glanzenoften Broben feiner Tapferteit und Felbherrntalente gegeben hatte, erhielt er in Leipzig 19. Dct. ben Befehl, ben Rudjug ber frang. Armee zu beden. Schon waren die Sieger in den Borftäbten Leipzigs und hatten leichte Truppen auf bas andere Ufer der Elfter geworfen, als ber Fürft mit einem nicht zahlreichen Befolge an biefem fluffe anlangte, beffen einzige Brude von den Frangofen bereits gesprengt mar. Der Augenblick brängte, und so ungunftig auch die steilen Ufer zu einem Uebergange waren, sprengte B., fcon verwundet, mit feinem Bferbe in ben angeschwollenen fing, ber Rog und Mann verschlang. Erft 24. Oct. wurde der Leichnam aufgefunden und am 26. mit den dem Range angemeffenen Chren beigefett, bann aber nach Warfchau geführt, worauf 1816 ber Raifer Alexander feine Beisepung in der Kirche zu Krakau erlaubte, wo die Könige und Belben Bolens ruhen. Die Stelle, wo er ertrant, wurde spater burch einen Deutstein bezeichnet. B. hatte einen natürlichen Sohn, Jogef B., geb. 1809, ber 1828 von der Grafin Tyfgliewicz, einer Schwester seines Baters, adoptirt und bann in Frankreich naturalifirt wurde. Derselbe fampfte 1831 in Polen, dann als franz. Offizier in Algier, wo er 1855 ftarb. Er vermählte sich mit einer Engländerin, die ihm 1844 einen Sohn gebar, ber ebenfalls in ber frang. Armee bient. - Der erwähnte Razimierz B. hinterließ einen Gohn, Staniflam B., geb. 23. Nov. 1757, welcher wahrend der Regierung feines Dheims Grofichammeifter von Litauen, Staroft von Bodolien und General ber poln. Rronarmee mar und bann vom ruff. Raifer jum Birfl. Geheimrath ernannt wurde. Seit 1804 lebte er in Bien, fodann langere Zeit in Rom, wo er 1826 feine foone, an ber Bia-Flaminia gelegene Billa nebst allen barin befindlichen Werten alter Bilbhauertunft an den Engländer Syles verlaufte. Er starb zu Florenz 13. Febr. 1833. Ein Sohn von ihm ift Fürft Jogef B., geb. 21. Febr. 1816 ju Rom. Derfelbe erhielt feine Bilbung zu Florenz, wo er fich frühzeitig ben schönen Kunften, besonders ber Musit und bem Gesange gumanbte. Bom Großbergog Leopold II. von Toscana 1848 naturalifirt, warb er im Dec. 1849 toscan. Gefandter in Brüffel und 1850-53 zugleich in London. 1854 fiedelte er nach Frankreich über, wo ihn Napoleon III. zum Senator ernannte und auch mehrfach zu diplomatischen Senbungen verwandte. B. hat eine Reihe von Opern componirt, wie eGiovanni di Prooida», die 1840 au Lucca mit Erfolg aufgeführt ward, ferner «Pierre de Medici» und die Operette «A travers le mur» (1861), welche in Paris jur Aufführung gelangten. — Eine andere Linie des Hauses B. ist in der Ufraine reich begütert. Stammvater berselben ist Ignaz B., ein Bruder des Stanislans B., des Freundes Rarl's XII., der General und Grofreichebannerträger war und ein ungewöhnlich hohes Alter (130 Jahre) erreichte. Roch in seinem 63. Lebensjahre vermählte er fich mit einer jungen Bolin (geft. 1842 in Lemberg), die ihm zwei Söhne, Jozef und Johann, gebar. Jozef B. begann seine militärische Laufbahn unter Friedrich U. von Preugen und diente dann im poln. Deere, in dem er bis jum Oberften aufrückte.

Er lebte hierauf der Berwaltung seiner Güter, bis er 1845 zu Tahancza in der Ufraine starb. Mehrere seiner Söhne haben ausgedehnten Grundbesitz in Bolhynien, Podolien und den be-

nachbarten Theilen Ruflands.

Boninsti, eine abeliche poln. Familie, ursprünglich in Großpolen anfässig, gegenwärtig nicht nur in biefem Landestheile, fonbern auch in Schleften und Rufflich-Bolen als Grafen, in Galizien als Fürsten vielfach verzweigt und sehr begütert, kam eigentlich erst Ende des 17. Jahrh., infolge ausgezeichneter Rriegebienfte einzelner Mitglieder, unter bem Ronig Sobiefti gu boberm Anfeben im Lande. Junige Beziehungen zu bem machtigen Orden ber Gefellschaft Jefu und glüdliche Beirathen mit hoben abelichen Familien bahnten ihr julest ben Weg au ben höchften Staatswirden. Am bekamtesten wurde Anton B., Wojwode von Pofen und Genator bes Reichs in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts. Fast gleichzeitig thaten sich hervor Stephan B., gest. 1783, und Franz B., die mehrere geistliche und theol. Schriften lateinisch verfaßten. Abam B., geft. 1732 als Caftellan, war tonigl. Commiffar in ber Thorner Angelegenheit; Frang B. folgte ihm in berfelben Function. Der Gohn bes genannten Bojwoden, Joseph B., geft. 1770, war viele Jahre hindurch Befandter an fremden Sofen. In der Zeit des Untergange Bolens war ein Anton B. ber erfte, welcher als Reichsmarichall die erfte Theilung Bolens unterfchrieb. In dem Unabhängigkeitstriege unter Rosciufzto wurde Abam B., General eines befondern Corps, burch fein Ausbleiben die Hauptveranlaffung der berlorenen Schlacht bei Maciejowice und bes dadurch herbeigeführten Untergangs Bolens. Des Landesverraths von bem Reichstage angeflagt und verurtheilt, konnte er auch von ber folgenden Regierung seine confiscirten Guter nicht wieber erlangen und ftarb im Elend. Blabiflam B., aus ber ichlef., mit ben Brafen Dohna verwandten graft. Familie, geb. 17. Febr. 1823, ftand als Cavalerieoffizier im öfterr. Dienfte, tampfte im ungar. Unabbangigteitetriege auf feiten ber Insurgenten und flüchtete fich bann nach Biemont. Er lebt gegenwärtig als ital. Generalmajor und Brigabier ju Ferrara. Das jebige Saupt ber fürftl. Linie ift Fürft Caligt Balentin B., geb. 14. Febr. 1824, ber graflichen Graf Chuard B., geb. 1. Dec. 1810, Befiger ber Berrichaft Wreschen und eine Zeit lang Deputirter auf bem preuß. Landtage zu Berlin. Der poln. Fürstenrang von 1774 murbe 1818 in Desterreich bestätigt.

Bonitentiaranftalten, f. Gefängnigwefen.

Pönitenz, eigentlich Rene, nennt wan in der röm.-tath. Kirche die tanonischen Strafen und Buswerte, welche der Briefter wegen begangener Bergehungen auferlegt, z. B. Rosen-franzbeten, Fasten, Wallsahrten u. s. w. (S. Buße.) In der alten Kirche, wo für gewisse Sünden eine sehr langwierige Buse vorgeschrieben war, gab es einen besondern Pönitenz-priester. — Pönitenzhfarre heißt noch gegenwärtig eine geringe Pfarre, auf welche ein Pfarrer wegen Bergehens verseht wird. — Pönitentiarius oder Großpönitentiar ist der Titel des Borstehers der päpstl. Berwaltungsbehörde La Ponitonziaria in Rom, welche Absolutionen und in besondern Gewissensställen im Namen des Papstes Dispensationen ertheilt. Nur ein Cardinal kann diese Würde bekleiden. Auch führen diesen Titel Geistliche, welche von dem Bischose bevollmächtigt sind, in gewissen vorgeschriebenen Fällen Absolutionen zu ertheilen.

Bons (Louis), ein berühmter Kometenentbecker, geb. 25. Dec. 1761 zu Bepre im Depart. Hochalpen, wurde 1789 Aufseher bei der Sternwarte zu Marseille und dann Abjunct an derselben. Ein ungewöhnlich scharfes Auge und ein vortrefsliches Gedüchtniß unterstützten seine Beobachtungen. Ein Blick auf einen Stern auch vom schwächsten Lichte reichte bei ihm hin, um zu bestimmen, die die Stern zu den bekannten oder noch nie gesehenen gehöre. Seine Entbeckungen waren überraschend und sein Name längst einer der geseierten unter den europ. Astronomen, als er 1819 die Leitung der Sternwarte erhielt, welche die Erzherzogin Maria Luise von Parma in Marsia einrichten ließ. Da er indes hier nicht die nöthige Unterstützung sand, so übernahm er 1825 die Leitung der Sternwarte des Museums zu Florenz. Er hatte in dem Zeitraume von 1801—27 nicht weniger als 37 Kometen entdeckt und viele davon berechnet; allein von dieser Zeit an verließ ihn sein Gesicht. Er stard zu Florenz 14. Oct. 1831.

Bonfard (Francis), franz. Theaterbichter, geb. 1. Juni 1814 zu Bienne im Depart. Ifere, studirte, nachdem er zu Lyon seine Borditdung erhalten, in Baris die Rechte und kehrte dann nach seiner Baterstadt zurück, wo er sich zur Advocatur vorbereitete. Nebenbei schrieb er auch filtr Provinzialdlätter Gedichte, die ihm zwar zu keinem Namen, aber zu formeller Fertigkeit verhalfen. Unter dem Einstusse der gegen die romantische Dramatik beginnenden Reaction verfaste er seine erste Tragsbie, «Lucrdea», die von der Prikfungscommission des Theâtre-Français zurückgewiesen, dagegen am Obeontheater angenommen und (1843) mit außerordentlichem Beis



fall aufgeführt wurde. Der einfache und antite Gegenstand, die bündige, traftvolle Sprache, die scharfgezeichneten Charaftere, ber ftrenge metrische Zuschnitt bilbeten in jeder Beziehung bas Wiberfpiel von Bictor Sugo's fhatspeariftrender Richtung und bezeichneten ein Burudgeben auf die Corneille'sche Manier. Gine moderne Tragobie, «Agnès de Méranie» (1846 im Obéon aufgeführt), entsprach jedoch teineswege ben hoben Erwartungen, bie man auf ben Dichter gefest hatte. Auch feine «Charlotte Corday», ein fünfactiges Drama in Berfen, hauptfachlich uon Lamartine's Geschichte ber Girondiften und ben bald barauffolgenden Ereigniffen angeregt. machte 1850 im Theatre-Français bei ber Borftellung nicht fo viel Blud als bei ber Borlefning. Diefelbe Buhne gab von ihm noch zwei antifisirende Stude, «Horace et Lydie», Romobie in einem Act, und «Ulysse», Tragodie mit Choren, Brolog und Epilog, die fich nicht lange auf dem Repertoire hielten (1851 — 52). Den glänzendsten Erfolg bagegen hatte feine fünfactige Romöbie in metrifcher Form: « L'honnour de l'argent » (1853), eine energische Satire gegen die Schwächlinge, die schmählich erworbenen Reichthum ehrenhafter Armuth vorgieben. Das Wert machte B. fo populär, bag bie Frangöfische Alademie ihm (1855) ihre Pforten öffnete. Gin anderes großes Luftfpiel in Berfen, «La bourse», fand ebenfalls eine fehr gunftige Aufnahme. Rach einem mittelmäffigen Stude, «Co qui platt aux femmes», bas 1860 im Baudevilletheater burchfiel, verftummte B. lange Zeit. Er follte noch in reifen Jahren eine Sturm- und Drangperiode erleben, und erft als die Rrifis glüdlich überftanden war, bichtete er ein neues hiftor. Drama: «Lo lion amoureux», ein Gemalbe aus bem Leben ber ersten frang. Revolution nach bem Thermidor, das bei ber herrschenden Stimmung des parifer Bublitums mit enthusiastischem Beifall aufgenommen und (1866) hundertmal nacheinander aufgeführt wurde. Ein anderes Drama, das er folgen ließ, «Galileo», ift eigentlich nur eine metrische Borlesung über Aftronomie, ohne Handlung, ohne Charafterconflicte, ohne irgendetwas Ergreifenbes. Allein bas anfängliche Berbot bes Studes und die voreiligen Angriffe ber fleritalischen Tageblätter wirkten voraus zu seinen Gunften, und die erste Borftellung beffelben (Marg 1867) war ein langer, raufchender Triumph. B. ftarb balb nach biefem Erfolge, 7. Juli 1867. Bon feinen fammtlichen Berten find mehrere Ausgaben vorhanden, die lette unter dem Titel «Oouvres complètes» (2 Bde., Par. 1866). B. ward von franz. Kritifern oft verächtlich bas haupt ber «Schule bes gemeinen Menschenverstandes» (École du bon sens) ober ber neuclaffischen Richtung genannt, ftand aber an ber Spite feiner poetischen Schule und war auch fein Nachtreter Corneille's und Molière's, zu benen er zwar burch Bahlverwandtichaft hingeführt ward, aber fich boch unabhängig verhält. Das Bebeutenbe an feinen Werken ist die moralische Personlichfeit. Er verbankt ben Beifall, ben er errang, seinem Charafter und Talente. Man hatte gern mehr Leben, Handlung und Bewegung in seinen bramatischen Compofitionen, mag aber felbft über wefentliche afthetifche Buntte nicht habern mit einem Dichter, ber in den Zuhörern nur den Sinn für das Edle und Gute zu wecken und zu ftarten sucht. In B.'s Werten zeigt fich baber eine gangliche Entfernung von Frivolität und Leichtfertigfeit; ein tiefer Ernft und eine hochherzige Gefinnung bilden die Quelle, aus welcher die Berfonen feiner Dramen ben Inhalt ihrer Reben schöpfen. Auch seine Komödien sind ernster Tendenz, gewirzt mit gelinder, honneter Satire und reich an Sentengen und Reflexionen, die oft mehr moralisch als poetisch, aber ichon ausgebrudt find. In formeller Sinficht fehlt es ihm freilich an Ginheit. Seine Sprache ift fehr ungleich und verschiedenartig, bald modern praktisch, von der Farbe des Tages, balb altfranzösisch, umständlich und weitschichtig, oft schwerfällig und unpoetisch. Doch vergütet er feine Mangel burch Stilborzüge, wie fie die Frangofen schaten: aushaltende Correctheit, ernste Auffassung, nachbrudliche Stärte und besonders bie an ihren Classifern fo fehr gefeierte Geschidlichteit, eine schlichte Berftanbeswahrheit in einen Bers zu bringen, ber als Maxime zugestutt und von der Art ist, daß er zum Sprichwort werden kann.

Bonson Du Terrail (Bierre Alexis, Bicomte von), franz. Romandichter, geb. 8. Inli 1829 zu Montmaur bei Grenoble, war für den Seedienst bestimmt, verzichtete aber wegen seiner geringen Anlage zur Mathematik auf diese Lausdahn und trat 1848 zu Paris in die Modilgarde, wo er zum Offizier gewählt wurde. Seine ersten literarischen Bersuche erschienen in der aModen und der aOpinion publiquen. Seit 1850 veröffentlichte er eine große Anzahl Romane, zuerst im Feuilleton verschiedener Journale, nachher in Bänden. So erschien 1855 aLa tour des Gersautsn (4 Bde.), und aDiane de Lancyn (4 Bde., 1857), aLa belle Provengalen (6 Bde.), aLa Contessinan (5 Bde.) u. s. m. Allein in den J. 1858 und 1859 verzeichneten die pariser Berlagskataloge von ihm mehr als 70 Bände. Später kamen noch neue bändereiche Romane in Menge hinzu, wie aLes chevaliers du clair de lunen (8 Bde.),

«Les Bohdmes de Paris» (7 Bbe.), «Les drames de Paris», in mehrern elastischen Reihenfolgen als Femilleton der «Patrio» veröffentlicht. Aus diesem letztern Werke nahm er den Stoff
zu seinem mit Anicet Bourgeois zusammen gearbeiteten Drama «Rocambolo» sür das Ausbigutheater. Außerdem lieserte er dazu noch mehrere Fortsetzungen, «La resurection de Rocambolo» u. s. w. in dem «Potit Journal», das ihm hauptsächlich seine zahllosen Abnehmer zu
nerdanken hat. B. gehört zu den bloßen Unterhaltungsschriftstellern. Er hat Talent, zumal eine
unerschöpssliche Ersindungsgabe, und es ist kaum zu begreisen, wie ein einziger Mensch so viele
Schauer- und Abentenerlichkeiten aussimmen kaun. Seine modernen Sittengemälde sowol als
seine histor. Lebensbilder sind ästhetisch und moralisch rohe, stilistisch ordinäre Productionen;
aber er macht damit Glüd. Seine Romane haben ein ungemein großes, wenn auch kein anserlesens Publikum, werden vielsach übersetz und tragen dem Versasser sabelhafte Summen ein.

Pont = à - Monfion, eine Stadt im franz. Depart. Meurthe (Lothringen) an der Eisenbahn in einem anmuthigen Thale an der Mosel, zählt 8115 E. (1861), hat sünf Kirchen, darunter eine schöne gothische aus dem 11. Jahrh., ein schönes Stadthaus, die große Abtei Ste.-Marie, in welcher sich jest ein kleines Seminar besindet, großartige Cavaleriekasernen auf der Stelle eines ehemaligen Schlosses, ein guteingerichtetes Bürgerspital, schöne Boulevards, ein Communal-Collége und in der Rähe vier Mineralquellen mit ziemlich start besuchten Bäbern, sowie die Ueberreste einer röm. Wasserleitung. Die Hauptnahrungszweige bilden Thompseisen-, Fayence-, Del = und Cssigsabrikation, Fertigung von Stickereien und Unterhaltung von Eisenhütten und Hohdsen, sowie Hand mit Getreide, Wein, Branntwein und Bretern, mit Eisen- und Eisenwaaren, Messen, Rägeln, Schrauben n. s. w. P. ist sehr alt und verdankt seinen Namen einer alten Bergsestung, die sich nach der Ostseite erhob. Sie ward 1354 zu einem Marquisat erhoben, erhielt den Titel einer Stadt 1444 und ward 1571 Six einer Universität, was sie zwei Jahrhunderte lang blieb. Der Herzog Matthieu II. von Lothringen verbraunte sie 1246, der Herzog von Burgund erstürmte sie 1475, und Ludwig XIII. bemächtigte sich ihrer 1632.

Bontanus (Ioh. Isaal), ein namhafter holländ. Philolog und Geschichtschreiber, geb. 21. Jan. 1571 zu Belfinger in Danemart, unterstützte nach Bollendung feiner Studien eine Zeit lang ben berlihmten Tocho be Brabe bei feinen aftron. Untersuchungen und murbe bann Professor ber Bhpfit und Mathematit zu Amfterdam, 1604 zu Barberwijt, wo er 6. Oct. 1639 ftarb. Man besitt von ihm, außer einer damals sehr geschätzten Ausgabe des Macrobius (Lepb. 1597) und den a Analectorum libri tres» (Roftod 1600), die sich auf die Erklärung und Kritit des Plautus, Appulejus und Seneca erstrecken, mehrere durch Fleiß, Treue und elegante Darftellung ausgezeichnete histor. Werke, besonders «Rorum Danicarum libri novem» (Amsterd. 1631), «Historiae Geldricae libri XIV» (Sarberwijf 1639), «Discussionum historicarum libri duo» (Harberwijf 1637) und «Historia urbis et rerum Amstelodamiensium» (Amsterd. 1611). — Bu unterfcheiben ift von ihm Johann Jovianus B., ein bekannter ital. Gefchichtschreiber, geb. 1426 gu Cerreto, geft. 1503, ber gu ben bochften Staatswürden in Reapel gelangte, babei aber eifrig mit Bhilosophie und besonders mit Beldichte fich beidaftigte. Am wichtigften ift feine mit großer Freimuthigfeit, nicht felten mit beigenber Scharfe in einer claffifchen Latinität verfaßte «Historia Neapolitana» in sechs Büchern (Reap. 1618; Dorbrecht 1618), die auch in die Gesammtausgabe feiner Werte (4 Bbe., Baf. 1556) mit aufgenommen ift. Bgl. Carno, «Vita Pontani» (Neap. 1761).

Bonte (Jacopo ba), f. Baffano. Bonte (Lorenzo ba), f. Daponte.

**Bonte-Corvo**, eine Stadt in der ital. Prodinz Caferta (Terra di Lavaro), am Garigliano und an der Eisenbahn von Rom nach Neapel,  $4^1/_2$  M. südöstlich von Frosinone, zählt (Eude 1861) 6686 und in ihrem ganzen Gemeindegebiete 9314 E. Bor 1860 bildete B. mit seinem Gebiete (etwa 2 Q.-M.) ein dem Papste gehöriges Fürstenthum, vom neapolit. Gebiete umschlossen. Es wurde von Papst Inlius II. an den Kirchenstaat gebracht, war aber von 1806—10 im Besitz des franz. Marschalls Bernadotte, des spätern Königs von Schweden, der davon den Namen eines Fürsten von B. sührte.

Pontifex, bei ben Römern ein Priester, ber zu bem von Numa eingesetzten Collegium der Bontifices gehörte, an dessen Spipe ein lebenslänglicher Pontifex Maximus stand. Der Name B., welcher eigentlich Brückenbauer bedeutet, soll sich daher schreiben, weil die gedachte Rörperschaft die Brücke nach dem Janiculus gedaut und zu unterhalten hatte, um sowol auf beiden Ufern des Tiber als über dem Flusse selbst heilige Handlungen zu verrichten. Das Collegium zählte ursprünglich außer dem P. Maximus vier Mitglieder patricischer Abkunft, die

300 v. Chr. das Daulmische Gesets vier andere aus den Plebejern zu wählende hinzusügte, wor= auf 252 Tiberins Coruncauins der erste plebejische B. Marimus war. Sulla fleigerte die Zahl ber Bontifices auf 15. Cafar auf 16, und Bermehrungen nach Billit fanben auch unter ben Kaifern flatt, die immer felbst die Bürde des B. Maximus annahmen und felbst in der christl. Beit noch beffen Titel fortführten, bis Gratiauns, der 383 n. Chr. ftarb, ihn ablegte. Die Bontifices waren nicht bem Opfer- ober anderm Dienft einzelner Gottheiten, wie die Flamines, Salier u. f. w., noch der Befragung und Deutung des Götterwillens, wie die Angures, gewidmet, fondern bilbeten die oberfte geiftliche Behörbe, ber die Anfrechterhaltung und Beauffich= tigung des gefammten Eulius, des geiftlichen Rechts (jus pontificium), in welcher Binficht fie auch unabhängige Rechtspflege übten, bes Ralenberwefens und ber in bas rom. Staatsleben vielfach eingreifenden Ceremonien auftand. Sie hatten, wie die Magistrate, bas Recht, für ihre Anordungen Gehorfam burch Gelbbufen und Pfandungen ju erzwingen; boch galt bierin auch gegen fle Provocation an das Bolf. Die dies alles betreffenden, dem Ursprunge nach auch auf Ruma zurückgeführten Sazungen waren schriftlich aufgezeichnet in den Libri pontifieü, auch indigitamenta genannt. Dem B. Maximus tam insbesondere ju die Aufficht über die Bestalimmen und auch nach uralter, bis um bas 3. 130 v. Chr. beibehalteuer Sitte bie Aufzeichnung ber wichtigen Begebenheiten bes Jahres in ben fog. Annales maximi. Lange Zeit erganzten fich bie Bontifices mur burch Cooptation, bis 104 ber Bollstribun Cnejus Domitins Abensbarbus burch sein Geset die Briefterwahlen überhaupt an die Bersamminngen des Bolls brachte, für welchen Zweit aber nur 17 Tribus gufammentraten. Das Domitifche Gefets wurde von Gulla abgeschafft, 63 aber durch den Tribun Labienns erneuert, dis Angustus wieder die Cooptation einfilhrte. Die Boutifices zerfielen, wahrscheinlich nach der Reibenfolge ihres Eintritts, in majores und minores; lettere beforgten die Aufzeichnung der ergehenden Entscheidungen und aberbaubt das Schreiberweien.

Bontificat, im allgemeinen die priesterliche Bitebe, bezeichnet hanptsächlich die Burde des Bapftes, ber im Lateinischen den Titel Pontifen maximus führt. — Pontificalien (in pontisicalibus) bezeichnet die priesterliche Amestracht, namentlich der Bischöfe, und insbesondere die

Tracht, welche bei festlichen Gelegenheiten borgefchrieben ift.

Bontinische Gümpfe (itel. Paludi Pontine; lat. Pomptinae paludes) ist der Rame des Maraftes im Rirchenstaate, süblich von Rom, der sich von Nettuno dis Zerracina an der Meeres-Rifte bin erftredt und etwa 6 D. lang und 1-2 D. breit ift. Der Urfprung biefer Sumpfe, die nicht mit den Maremmen (f. d.) zu verwechseln find, verliert fich in das graueste Alterthum. In den früheften Zeiten der rom. Republit befanden fich hier, wie Plinius nach dem Zeugniffe älterer Geschichtschreiber verfichert, 33 Städte, die fammtlich durch Kriege, vielleicht auch durch ben fchablichen Ginflug ber gunehmenden Sumpfluft, fchon früh verfchwanden. Bon der bedeutendften unter ihnen, Bometia, follen die Glimpfe ben Ramen erhalten haben. Bahricheinlich machte Appins Claudius 312 v. Chr. den ersten Berfuch, dieselben auszutrodnen, als er die nach ihm benannte heerstraße durch diefe Gegend leitete. Ein Gleiches versuchte der Conful Cethegne. Julius Cafar hatte ben Blan, die Tiber burch bie Sumpfe zu leiten, wurde aber burch den Tod an beffen Ausführung verhindert. Augustus begnitgte fich, mehrere Ranale anzulegen. Unter den folgenden Kaifern geriethen die Sicherungsanstalten in Berfall , bis Rero bas Wert wieder angriff. Trajan feste daffelbe zehn Jahre hindurch mit Gifer fort, fodaf die gange Strede von Treponti bis Terracina ausgetrodnet und die unter Baffer gefette Appische Strafe wiederhergestellt wurde. Während der Stürme, die das rom. Reich zu Grunde richteten, gewannen die Sümpfe wieder ihre frühere Ausbehnung. Unter dem goth. Könige Theodorich wurde abermals zu ihrer Austrodnung gefchritten, aber ohne langen Erfolg. Unter ben Bapften war Bonifag VIII., geft. 1308, ber erfte, ber fich mit ber Austrodnung ber Gumpfe beschäftigte und einen großen Ranal ziehen ließ, wodurch bie Begenben um Gezze und Germonetta troden gelegt wurden. Martin V. ließ feit 1417 ebenfalls einen bebeutenben Ranal, ben Rio-Martino, graben, an dem etwa noch 1 M. bis jum Meere fehlte, als burch ben Tob bes Bapftes die treffliche Anftalt ins Stoden gerieth. Leo X. schentte die ganze Gegend dem Giuliano bei Medici, mit ber Bedingung, fle austrodnen zu laffen. Doch geschah mahrend bes fast 70jabrigen Beitraums, wo bas Mediceifche Bans fie befaß, wenig ober nichts für ihre Berbefferung. Girtus V., gest. 1590, ließ zwar einen großen Ranal, ben Fiume Sisto, graben und mit Dämmen einsassen, doch balb nach feinem Tode verfielen biefelben, fobag die ganze Gegend balb wieder fo fumpfig war wie borher. Erft Bius VL richtete feine Aufmertfamteit wieber auf die Bontinischen Gitmpse. Die Arbeiten begannen 1778; er ließ ben großen nach ihm benannten Entwäfferungsgraben

(Linea Pia) anlegen und 1788 war das Werk vollendet. Auch während der franz. Herrschaft wurden die Arbeiten fortgesetz; dennoch scheint es beinahe, daß der alte Sumpfoden den Zwang der Rutharmachung nicht ertragen wolle. Die Luft ist, besonders zu manchen Zeiten des Jahres, noch immer sehr ungesund und nicht blos für die Bewohner höchst nachtheilig, sondern namentlich auch für die Fremden. Bgl. Brony, «Description hydrographique et historique des marais Pontins» (Par. 1823, mit Atlas).

**Pontivy**, f. Napoléonville.

Boutoife, eine industrielle und historisch merkwürdige Stadt im franz. Depart. Seine-Dife. Hauptort eines Arrondissements, 4 M. im NRW. von Baris, an der Rordbahn und am rechten Ufer ber Dife, bie hier die Boone aufnimmt, und über die eine Steinbridde von fünf Bogen gur Borftadt Anmone führt, hat, an einem felfigen Gugel hinaufgebaut, meist enge, trumme, jum Theil fteile Gaffen, ift aber fouft gut bebaut und von gablreichen Landbaufern umgeben. Gin großer Stadtgarten gewährt prachtvolle Banoramen. Die Stadt ift Sit eines Tribunals erfter Instanz und eines Kriedensgerichts, hat ein Communalcollége und mehrere Erziehungsanstalten. eine öffentliche Bibliothet, eine Rammer und Gefellschaft fitr Aderbau, ein Theater, ein großes Krankenhaus und zählt (1860) 6065 E., welche viele Mühlwerke und Gipsbrüche unterhalten. Mühlenapparate, Leder, Chemitalien, Weineffig, Strumpfwaaren und Seile fabriciren und einen febr bedeutenden Sandel mit Korn und Dehl (jährlich für 8-10 Dill. Fre.) und andern Cerealien (4-5 Mill. Fre.) fowie mit Bieh, Leber u. f. w. treiben. Der Martinimartt, der jährlich 11. bis 13. Nov. auf einer großen Biefe an der Dife gehalten wird, ist einer der bedeutendsten in der Umgebung von Baris. Bon ben vielen Rirchen und Rlöftern bes Orts vor ber Revolution find noch awei Kirchen und ein Hospital übrig. Anch find Reste ber frühern Ringmauer und eines alten feften Schloffes porhanden, bas einst von Richelien bewohnt und verschönert, aber 1742 bemolirt wurde. In geringer Entfernung von der Stadt liegt die 2022 E. zuhlende, früher ale Borftadt von B. geltende Commune Saint Duen l'Aumone mit einem fconen Schlof, Bart und ben Ruinen ber berühmten Ciftercienserabtei Maubuiffon, die, 1236 von Blanca von Caftilien, der Mutter Ludwig's IX., fechs Tage vor ihrem Tode gegründet, bas Grab diefer Königin fowie vieler anderer fürftl. Perfonen enthielt, aber mahrend ber Unruhen ber Fronde verlaffen und in der Revolution zerftort wurde. B. hieß im Alterthum Briva (b. h. celtisch Brude) Ifarae (ber Dife), im Mittelalter Bone Ifarae, auch Bontisara und Bontesium und wurde 844 und wieber 885 burch ein festes Schlof gegen bie Normannen gebeckt. Um 899 erhielt ber Ort bie oftgenannte Abtei St. - Dellon. Spater mar B. Sauptort von Berin - Français, deffen Befitzer fich einst Grafen von B. nannten, hatte ein königl. Residenzschloß, worin Philipp I. und Bapft Innocenz II., 1184 bie geschiebene und verbannte erfte Gemablin Bhilipp's II., Ifabella von Bennegau, wohnten, Ludwig IX. auf bem Krantenlager 1243 einen Kreuzzug gelobte, Karl V. von Frankreich mit Karl II. von Navarra 21. Aug. 1359 Friedensverhandlungen pflog und 22. Juli 1413 ber Dauphin mit ben übrigen Bringen Frieden folog. Als strategisch wichtiger Bunkt hatte die Stadt viel durch Arieg zu leiben. Die Englunder eroberten fie 1419, wurden awar 1423 vertrieben, nahmen fie aber wieber unter Talbot 1437. Karl VII. eroberte fie nach dreimonatlicher Belagerung 1441 und Heinrich IV. 1589. In B. wurde 1560 ein Reichstag gehalten. Bahrend ber Unruhen ber Fronde nahm Ludwig XIV. hierher feine Buflucht und 1672, 1720 und 1751 wurde das parifer Parlament hierher verwiesen.

Ponton bezeichnet ein kleines leichtes Schiff aus Holz, Blech, getheertem Gegektuch ober Leber und ift so eingerichtet, um durch Bereinigung einer größern Anzahl derselben mittels Balten, Tauen und Bretern eine Brücke zu bilden. Die B. werden namentlich für Kriegszwecke gebraucht, um den Uebergang über Flüsse an bestimmten Punkten für die Armee zu bilden. Doch nennt man auch zuweilen diejenigen Fahrzeuge B., welche zu stationären Uebergängen gebraucht werden. Sie müssen dei größter Tragsähigkeit die möglichste Leichtigkeit haben, um nebst dem übrigen zur Brücke erforderlichen Material, auf den sog. Haquets transportirt, der Armee solgen zu können. Die Einsührung eigentlicher B. kann in den Ansang des 18. Jahrh. gesetzt werden, obgleich schon viel früher ähnliche Mittel zum Ueberschreiten der Flüsse angewendet worden sind. — Die Pontonniere sind theils selbständig sormirt, theils mit dem Artillerie- oder mit

bem Bionniercorps vereinigt.

Bontoppidan (Erit), der Aeltere, ein bekannter dan. Gelehrter, geb. auf der Infel Fünen 1616, gest. als Bischof von Drontheim 1678, machte sich besonders durch seine danisch geschriebene «Grammatica Danica» (1668) verdient, die für histor. Sprachkritik von Wichtigkeit ist. — Ungleich berühmter und ein Gelehrter ersten Rangs wurde Erik B., der Jüngere, geb. in Aarhuns



24. Aug. 1698. Durch verschiedene Reisen und im Umgange mit berühmten Gelehrten gebildet. wurde er, nachdem er von 1723 an verschiebene Rirchenamter im Schleswigichen und auf Seeland bekleibet hatte, 1735 Hofprediger und bald darauf Professor der Theologie in Ropenhagen, 1747 Bischof in Bergen und endlich 1755 Rangler an der Universität zu Kopenhagen, wo er 20. Dec. 1764 ftarb. Als Theolog bulbigte er bem Spener'ichen Pietismus und einige feiner babin einfolagenden Schriften, namentlich ber "Belle Glaubensfpiegel" (1727), find noch in ben Banben des Bolls. Sein "Menoga" (3 Bbe., 1742 fg.), einer ber erften theol. Romane, ift namentlich wegen ber anziehenden Charakteristiken berühmter christl. Zeitgenoffen schähbar. Die von ihm gelieferten firchenhistor. Werte, wie die «Annales ecclosiae Daniae» (4 Bbe., Ropenh. 1741-52), behaupten in gewissen Partien den Rang von Quellenschriften, mahrend fie überhaupt als Sammelwerte unentbehrlich find. Ebenfo hat er durch eine Reihe bochft fleißig gefdriebener histor. - geogr. Werke, 3. B. «Marmora Danica» (2 Bbe., 1739 -- 41), «Gesta et vestigia Danorum extra Daniam» (3 Bbe., Lpg. 1740-41), «Origines Hafnienses» (1740), «Danife Atlas (7 Bbe., Ropenh. 1763-81), nicht nur die vaterländische, sondern auch die allgemeine Gefchichtetunde bereichert. Seine Gelehrsamteit mar eine burchaus umfaffende, wie er benu auch zur Sprachforschung in dem eGlossarium Norvagieum» (Bergen 1749) sowie zur Naturgefchichte und Landwirthschaftslehre in ber "Forfog til Norges naturlige Diftorie" (Ropenb. 1752 - 54) nicht unwichtige Beitrage geliefert hat.

Bontormo, florent. Maler, hieß eigentlich Siacomo Carrucci und war 1493 zu Bontormo geboren. Er hatte Andrea del Sarto zum Lehrer, der aber auf des Schülers Talent, das selbst Rafael und Michel Angelo anerkannten, so eisersüchtig war, daß er ihn durch widerwärtige Behandlung nöthigte, sein Atelier zu verlassen. Uebrigens erfüllte B. die Besorgnisse seines Lehrers blos halb, indem er nur wenige histor. Bilder malte, darunter die großartige heimssuchung Maria in der Vorhalle der Annunziata. Um so berühmter wurde er durch seine vortresssich ausgefasten, auch in der Färdung sehr schönen und lebendigen Porträts, welche als die

besten der florent. Schule gelten. Er starb 1556.

Pontremoli, die besestigte Hauptstadt des gleichnamigen Areises in der ital. Provinz Massa und Carrara, theils am Abhange des Gebirgs, theils im Thale und am Flusse Magra, 9 M. südwestlich von Parma gelegen, der Sie eines Bischofs, einer Unterpräsectur und eines Tribunals erster Instanz, hat außer einer Rathedrale mit großer Ruppel und der interessanten Augustinerstriche kein bemerkenswerthes Gedäude und zählt 2839, im ganzen Gemeindegebiete 11371 E. (Ende 1861), welche von Gerberei, Wein- und Seidendau leben. Das Fort Bonnette beherrscht den Paß von P. auf der Hauptstraße, welche aus dem Parmesanischen nach Toscana und Liguria sührt und im Mittelalter Bia Francesca oder Romea hieß. P. wird zum ersten male 1077 genannt, wo es mit andern Ortschaften, als zur Grasschaft Lunese des Hauses Este gehörig, diesem vom Kaiser Heinrich IV. bestätigt wurde. Die Besestigungen rühren zum Theil von dem berühmten Castruccio her. 1650 kam die Stadt durch Kauf an Toscana, dei welchem es die Hauptstadt der Provinz Lunigiana bildete. Als Lucca 1847 an Toscana siel, trat dieses P. mit dem größern Theile der Provinz Lunigiana an Parma ab. 1860 wurde B. dem Königreich Italien einverleibt.

Bontus (griech. Bontos, b. i. Meer), bezeichnet urfprünglich als Rame eines Landes ben an den Pontus Eurinus oder das Schwarze Meer stoßenden nordl. Theil von Rappadocien (f. d.) im öftl. Aleinasien, zwischen Paphlagonien im W., Kolchis und Armenien im D., und wurde von dem Binnenlande der Rappadocier oder Leucofprer junachft als Rappadocien am Bontus unterschieden, bann kurzweg B. genanut. Je nachbem ber Bests bes Landes unter Satrapen und Berrichern häufig wechselte, waren auch feine Grenzen fehr berichieben. Unter ber Perferherrschaft bilbete es eine abgesonderte Statthalterschaft, die einem Sohne des Darius I, Artabazes, mit dem Rechte zufiel, fie an feine Nachsommen zu vererben. Einem feiner Rachfolger, Mithridates, welcher die westl. Theile besaß, trat Antipater, der Beherrscher von Rleinarmenien, die Striche von Trapegunt bis an den Flug Thermodon ab. Allein die Berrichaft ber Landesherren scheint gegenüber ben verschiebenen Bollerschaften ber pontischen Gebirge eine fehr unfichere und lodere gewesen zu fein. Wenigstens waren biefelben zu Tenophon's Beit (400 v. Chr.) fo gut wie unabhängig und lebten unter eigenen Stammbauptern in haufiger Behbe mit ben griech. Colonisten, Die fich fehr frubzeitig an ber pontischen Rufte angefiebelt und blühende Pflangftabte gegründet hatten. Da die einheimischen Dynaften des weftlich angrengenben Baphlagonien (wie Rorplas um 400 v. Chr.) ihre Berrichaft auch über bas Land B. ausgebreitet hatten und gegen die perf. Macht aufrecht erhielten, fo wurde das Ganze auch unter bem namen Baphlagonien begriffen. Bahrend ber unruhigen Regierungszeit bes Berferkönigs Artarerres II. gelang es jedoch 363 dem Satrapen von Phrygien, Ariobarzanes, sich mehrere jener pontisch-paphlagonischen Bollerschaften zu unterwerfen und ein felbständiges Reich zu gründen, welches sein Sohn Mithribates II., ein Zeitgenosse Alexander's b. Gr., durch gefcidte Benutung ber gunftigen Zeitverhaltniffe mabrend ber Rampfe ber Diabochen anschnlich erweiserte, fodaß feine Rachfolger fich «Ronige von Paphlagonien und Rappadocien am B.» mennen konnten. Auf ihn folgen Mithribates III. (302), Mithribates IV. (265), Pharnaces I. (184), Mithridates V. (157) und feit 124 v. Chr. Mithridates VI. ober ber Grofe (f. b.), unter welchem das Reich B. feinen größten Umfang und feine bochfte Blute erreichte, aber auch in dem blutigen Rampfe mit den Römern seinen Untergang fand, Der Sieger Bompejus vereinigte 64 v. Chr. bas Land westlich vom Flusse Bris (jest Beschil Irmat) und im Innern bis gur Grenze von Rappadocien ale einen Theil ber Broving Bithonien mit bem rom. Reiche, mabrend er andere Theile an verschiebene Fürsten Aliens verschentte. Der an bie Provincis Bithynia et Pontus anftogende Theil bis jum obern Salpe fiel an Dejotarus von Galatia und biefe nun B. - Galaticus. Das Land ber Roldbier (ber jetigen Lafen) und anderer benachbarter Bollerschaften an der Guboftede bes Schwarzen Meeres erhielt einen eigenen Ronig in ber Berfon bes Ariftarchus. Der mittlere Theil bes Lanbes vom Bris bis Bharnatia ober Kerasunt kam später durch den Triumbir Antonins an des großen Mithridates Enkel Bolemo und erhielt ben Ramen B. - Bolemoniacus, ber bem Lande noch blieb, ale es laugft mit bem rom. Reiche vereinigt mar. Dit der Sand von Bolemo's Bitme, Bythodoris, tam ber östl. Theil bes Bolemonischen Reichs in Besit bes Königs Archelaus von Kappadocien und hieß nun B.-Cappadocicus. Den Bolemonischen B. selbst trat der Sohn ber Bythoboris, Bolemo II., freiwillig an Kaifer Nero ab, ber 62 ober 63 n. Chr. B. zur rom. Brobing machte. Diese Proving B. gerfiel unter Ronftantin b. Gr. wieber in zwei Theile, von welchen ber weftliche, ber ehemalige Galatifche B., ju Chren ber Mutter bes Raifers Belenopontus genannt ward, ber öftliche aber, zu bem auch ber B .- Cappadocicus gefchlagen wurde, ben Namen B .-Polemoniacus behielt. Als die Lateiner 1204 Konstantinopel wieder eroberten , stiftete Alexius Komnenus ein neues Reich in B., das Raiferthum Trapezunt (f. d.), welches fich bis auf Mohammed II. erhielt, der es 1461 mit feinen großen Eroberungen vereinigte. Gegenwärtig entsprechen bem alten Lande B. im allgemeinen bas tilrt. Gjalet Trapezunt (Tarabufun) und bie angrenzenden Theile der Gjalete Siwas und Erzerum. Die bort befindlichen fehr zahlreichen Alterthümer find in ben Reisewerken itber Kleinaften, besonders aber von Hamilton in den aResearches in Asia minor, P. and Armenia» (2 Bde., Lond. 1842; deutsch von Schomburgt, 2 Bbe., Lpg. 1843) erläutert worden.

Bony (engl.), ein Pferd von sehr kleiner Statur, oft nur zwölf Hinde hoch, also zwerghaft. Die Bonies bilden eigenthümliche Raffen und finden sich auf den Shetlandsinseln, den Inseln der Bretagne, Island, Norwegen, Dland und Corsica in den kleinsten Examplaren. Größer schon sind die Bonhrassen won Wales, Galloway, Sardinien und der span. Gebirge. Nur halb zu ihnen gehören endlich die schon über Mittelhöhe großen sog. Doppelponies der Kosaden, Volens, der Ukraine, Litanens, Ungarns und Griechenlands. Die Bonies sind lebhafte und gelehrige Thiere. Wenn auch zu schweren Dienst undrauchdar, tragen sie doch leichte Reiter sicher und gehen gut im Wagen, weshalb sie auch vielfach aus Liebhaberei gehalten werden. Sie fehlen bei keiner Kunstreitergesellschaft und seven durch ihre merkwitzdige Gelehrigkeit und Beweglich-

feit in Erstaunen, find aber öftere tildifch und erfordern vorsichtige Behandlung.

Bonzainseln, eine im Ihrrhenischen Meere, der Rhede von Terracma und dem Borgebirge Circello im Kirchenstaate füdlich gegeniber liegende und zur ital. Provinz Terra di Lavoro (Caferta) gehörige Inselgruppe, bei den Alten Pontias insulas, daher oder angeblich weil sie sich in der Nähe der Bontinischen Sümpse besinden, Bontinische Inseln genannt, sind vulkanischen Ursprungs, mit Lava, Schladen, Bimsstein, Tuff, Basalt und Asche bebeckt, meist aus nachten Velsen bestehend, wegen ihrer porösen Substanz sort und sort der Zertrümmerung durch die Meereswellen ausgesetzt und nur in geringem Waße angebaut. Sie bilden zusammen ein Mandamento, welches nach dem Census vom 31. Dec. 1861 3238 E. zählte. Die Hauptinsel Bonza, 4 Miglien lang, aber nur 600 Schritt breit, hat einen befestigten, nur für Kaufsahrteischisse branchbaren Hafen, in Felsen gehauene Zellen für die Galerenstlaven und eine Menge Felsengrotten; ihre Bevölkerung lebt in mehrern kleinen Ortschaften oder in Felsenhöhlen und treibt Landbau, Fischerei und Haudel. Bontia war unter den Römern ein Berbannungsort, wo unter

Digitized by Google

andern Rero, Sosm des Germanicus, durch Tiberins, die Schwestern des Caligula durch diesen ihren Bruder, Flavia Domitilia durch Domitian ihren Tod fanden. Am 26. Febr. 1813 nahmen die Engländer die Insel weg, räumten sie aber 1814. Die Insel Bendutena, das alte Pandataria, wohin die berüchtigte Iulia, die Tochter des Augustus, serner Octavia durch Nero, Agrippina, die Gemahlin des Germanicus, durch Tiberius verbannt waren, 2 Miglien lang und 500 Schritt breit, wie es scheint, der Ueberrest eines ungeheuern Kraters, ist ganz baumlos, jedoch zu Gemüsse, Wein- und Korndan benutt. San-Stefano ist eine Ladamasse von 2 Miglien Umsang, einen alten Krater mit zwei Dessnungen bildend, durch Felsbastionen geschützt. Zanone, nur 1 Miglie im Umsang wessend, trägt auf dem Gipfel eines hohen Felsens die Trümmer eines alten Klosters. Palmarola, mit wildem, abschreckendem Charaster, ailt in der Bollssage als ein Sit des Tensels.

Bobaban, Dauptftabt und Bifchofsfit bes columbifchen Foberativftaats Cauca (f. b.) wie ber frühern Broving Bopapán in ber fübamerit. Republit Reugranada, 1/4 Legua vom linken Ufer bes obern Rio - Cauca in ber groken Thalebene zwifchen ber Corbillera bon Quindin und Choco, am Sufe ber Bullane Burace und Cotara in einer ber herrlichften Gegenden ber Erbe gelegen und burch die reikenden Rlukchen Gibo und Rio-Woling mit trefflichem Trinfwaffer verforgt, hat bei feiner Lage unter 2° 26' 27" nordl. Br. in 5465 oder 5640 F. Seebobe ein febr milbes Klima, fodak in der Umgegend Beizen. Aepfel und Erdbeeren ebenfo vorzüglich wie Raffee und alle einheimische Culturpflangen ber gemäßigten Bone gebeihen. 1536 bon Gebastian Benalcagar gegründet, ift B. eine ber alteften Stabte Ameritas. Es wurde fcon 1547 jum Bilchofefig erhoben, und blübte unter ber fpan. Berrichaft burch feine Goldminen und als Stapelplat an ber großen Sandeleftrage zwifden bem Magdalenenthale und Quito, ift aber burch ben Berfall bes Bergbaues und ber Gewerbe und, weil jest jene Strafe nur noch wenig benutt wird, auch bes Bandels sowie infolge ber Erbbeben (1827 und 1834) und ber innern und außern Ariege febr berabgetommen. Gleichwol ift es noch immer eine ber bebeutenbften Stabte Reugranabas und gilt mit feinen breiten, regelmäßigen Strafen fitr ben am beften gebauten Ort bes Lambes. Die alte Rathebrale am Sauptplatz liegt ganglich in Ruinen. Statt ihrer blent Die ehemalige Jefuiterfirde, einfach aber gut in ionifchem Stile erbaut, ale Bauptfirche. Out erhalten ift noch die im borifchen Stile aufgeführte Rirche Can-Francisco. Bon ben vielen ehemaligen Klöstern find noch ein Franciscaner- und zwei Ronnenklöster (Erziehungsanstalten für Madchen) vorhanden. Bon fonftigen öffentlichen Gebäuden find der Balaft bes Bischofs, das ehemalige Münzgebäude, vor allen aber die Caucabriide, eine der schönsten in Neugranaba, bemerkenswerth, fowie von öffentlichen Anstalten ein Collegium, ein Briefterfeminar und ein Hospital. Die Einwohner, etwa 20000 an ber Zahl, leben, ba ber frühere Tranfit fast ganz aufgebort, hauptfächlich von Landwirthichaft und vom Sandel mit ben Bobenerzeugniffen.

Bope (Alexander), berühmter engl. Dichter, wurde zu London 22. Mai, nach andern 8. Iuni 1688 geboren. Sein Bater, ein Leinwandhändler, war wohlhabend und gab balb nach des Sohnes Geburt fein Geschäft auf, um fich in Binfield bei Windfor niederzulaffen. Er war Katholik und ber junge B. erhielt seinen ersten Unterricht vom Sausgeistlichen. Bom achten Jahre an tam er ins tath. Seminar zu Empford bei Winchester, mußte aber diese Anstalt bereits in seinem zwölften Jahre wegen eines Basquills auf seinen Lehrer verlaffen und besuchte fortan feine Schule mehr. Doch mar er ftets thatig, fich felbft fortzubilben. Geine Lieblingsbefchaftigung blieb die Boeste, für welche er schon sehr früh Anlage und Reigung gezeigt hatte. Rachbem er fich an Uebersetzungen versucht, dichtete er im 16. 3. feine «Pastorals» (gebruck 1709), die durch die Glätte und Schönheit des Bersdaues und der Schreibart allgemeine Bewunderung erregten. 1711 erfchien fein «Essay on criticism», ber noch jest als eins ber fconften Lebrgebichte ber Englander betrachtet wird. Bald nachher fchrieb er außer mehrern Aleinigkeiten ben «Rape of the lock», ein fatirifch-tomifches Epos, veranlagt burch einen an einer vornehmen Dame von ihrem Brautigam verübten Lodenrand, ber die Auflosung ihres Berhaltniffes berbeiführte. B.'s Dichtertalent zeigte fich hier im bochften Glanze, namentlich in ber Berbindung ber feinsten Satire mit der lebhaftesten Einbildungefraft. 1713 folgte das befchreibende Bedicht a Windsor forest», beffen größerer Theil bereits 1704 entftanben war und in welchem er fein Borbild, Denham's «Cooper's Hill», bei weitem übertraf. Jest ging er an die Ueberfetjung bes homer, die ihn 12 3. lang, von 1713-25, befchäftigte; die «Ilias» überfette er allein, bie «Obhssee» in Berbindung mit Broome und Fenton. Bon bem Ertrage bieser Arbeiten (über 8000 Pfb. St.) taufte er ein Landgut zu Twidenham, bas er nun mit feinen Aeltern bezog. Nicht in gleichem Mage, wie sein Bermögen, vermehrte fich fein Dichterruf durch die Ueber-

setzungen, in benen vom Alterthumlichen sehr wenig übriggeblieben ift. Die «Epistel krom Eloisa to Abelards (1716) fand befto allgemeinere Americanung und wird mit filr bas beste von seinen Gebichten gehalten. Die Ausgabe von Shatspeare's Werten, Die er balb barauf unternahm, brachte ihm wenig Ruhm und verwidelte ihn in einen heftigen Streit mit Theobald, einem andern Berausgeber Chatipeare's. Diefe und andere theils literarifche, theils perfonliche Feinbichaften, die B. meift erft burch feine in Gemeinschaft mit Swift herausgegebenen «Miscellaniens (3 Bbe., Lond. 1727) veranlagt hatte, drangten ibn mehr und mehr zur Satire bin. bie von nun an fast in allen feinen Schriften vorherricht. 1728 veröffentlichte er bie brei erften Bucher feiner «Dunciad», in der Theobald den erften Blat unter den Dunfen einnehmen mußte (bei einer zweiten Auflage tam Colley Cibber an biefe Stelle); bas vierte Buch folgte erst 1742. In ber Zwischenzeit aber waren «Imitations of Horace», Episteln, Satiren und moralische Berfuche in ziemlicher Anzahl erschienen. P.'s satirische Schriften zeugen von glänzendem Witz, aber einmal erbittert, icheute er fich nicht, bis jur Gemeinheit berabaufteigen. Rur ein einziges feiner fpatern Gebichte gebort micht ober wenigstens nur theilweife ber fatirifden Gattung an, nämlich bas 1733 erfchienene philos. Lehrgebicht «Essay on man», in welchem er von feinem Talente, philos. Anfichten in Berfe ju bringen, glangenbe Beweise gab. Er fterb auf feinem Landgute 30. Mai 1744. Seine letten Tage waren ihnt noch burch bas an alle Ratholiten wegen ber erwarteten Landung Rarl Eduard Smart's erlaffene Berbot, fich London auf 10 DR. au nahern, verbittert worben. Gein Charafter ift mannichfach getabelt worben. Doch zeigt feine treue Anhänglichkeit an Swift und Bab, bag er ber Freundschaft mobl fabig mar. Ale Dichter nimmt er einen ber erften Blute nuter ben engl. Dichtern zweiten Rangs ein; an Schönbeit ber Form aber ist er bon teinem engl. Schriftfteller übertroffen, von wenigen erreicht worben. Ausgaben feiner Berte beforgten Barburton (Lond. 1751), Barton (1797), Bowles (10 Bbe., 1806), Johnfon (10 Bbe., 1812), Roscoe (8 Bbe., 1846) und Carruthers (2 Bbe., 1858); feine dichterischen Werke erschienen in London 1804 und 1815 (3 Bbe.), mit Anmerkungen von Dice 1851, mit Biographie von Lupton 1867; eine beutsche Ueberfetzung lieferten Delders und Böttger (4 Bbe., Lpg. 1842). Bgl. Carruthers, «The life of P.» (2. Auft., Lond. 1857).

Bope, verwandt mit dem deutschen Pfaffe (f. d.), ist in der griech. Kirche der allgemeine Name des Weltgeistlichen; Protopopen heißen die höhern Briester, die in der alten Kirche Archipresbyter genannt wurden. Da, wie das deutsche Wort Pfaffe, der Name B. mit der Zeit eine etwas verächtliche Bedeutung erhalten hat, so werden in Rußland die Weltpriester jest in der officiellen Sprache Jere? (vom griech. leoch) und Protoiere! genannt; doch ist die frühere

Benenming noch allgemein gebräuchlich.

Poppeleborf, Dorf in der preug. Rheinproving, 1/4 St. von Bonn am Fufe des Rreugbergs reigend gelegen, ift mit biefer Stadt durch eine prächtige Doppelallee von alten Raftanien, anniuthige Spaziergunge und flattliche Bauferreiben verbunden, sodaß es als eine Borftabt berfelben betrachtet werben kann. Im Orte, welcher 1674 E. zählt, befindet sich ein altes kurfürsil. Schloß, welches jest ber Universität Bonn gehört und beren fammtliche naturhistor., chem. und technolog. Samudungen sowie die Räume zu Borlesungen über die entsprechenden Disciplinen begreift. Dem Schloffe gegenüber erheben fich die Gebaude ber mit ber Universität verbundenen landwirthschaftlichen Alabemie. Auf der einen Seite des 1851 neu aufgeführten eigentlichen Afabemiegebändes liegt der musterhaft eingerichtete Wirthschaftshof nebst Wirthschaftsgebänden, während auf der andern ein großer Neubau steht, der die Räumlichkeiten für den chem., physik. und pflanzenphyfiolog. Unterricht, pflanzenphyfiolog. Laboratorien und Sammlungen enthält. Hinter bemfelben befinden fich ausgebehnte botanisch solonomische Garten. Berfuchsfelber und Berfucheftalle. Die Alabemie felbft trat Oftern 1847 unter Leitung Comeiger's (f. b.) ins Leben, ber 1851-56 ben Landesöfonomierath Weihe jum Radfolger hatte. Ginen neuen Aufschwung nahm biefelbe feitbem unter ber Direction Ebnard Sartftein's. Die Lehrer ber Anftalt gehören größtentheils auch ber Univerfitat Bonn an. Bgl. hartftein, a Die landwirthfchaftliche Afabemie ju B.» (Bonn 1864).

Bähpig (Eduard), befannter Reisenber und Naturforscher, geb. 16. Juli 1798 zu Plauen im Boigtlande, besuchte die Thomasschule zu Leipzig, dann die Fürstenschule zu Grimma und widmete sich seit 1815 naturwissenschaftlichen und ärztlichen Studien auf der Universität Leipzig. Schon als Student berrifte er die Ufer des Rhein, Oesterreich, das sübl. Frankreich die an die Byrenden, die Schweiz, Tirol und Kärnten. Den Glodner bestieg er in Begleitung des nachmals durch seine botan. Reisen in Norwegen bekannt gewordenen Karl Schubert. 1822

Digitized by Google

fciffte er fich in Samburg nach Cuba ein, wo er zwei Jahre mit wiffenschaftlichen Studien fich beschäftigte. Hierauf ging er nach ben Bereinigten Staaten von Nordamerika, wo er im 3n= nern von Bemifplognien feine Forfchungen fortfette und bann in Bhiladelphia zu einer Reife nach Subamerita fich vorbereitete, bie er 27. Nov. 1826 von Baltimore aus antrat. Er lanbete nach einer besonbers gefährlichen Umfegelung bes Cap Boorn in Balparaifo, bereifte Die mittlern und fühl. Brovingen von Chile, erftieg im Gebr. 1829 querft ben Bultan von Antuco, ging bann jur Gee nach Lima und weiter über bie Corbillera nach ben Urmalbern ber Browin; Mannas, wo er in einsamen Indianerborfern an zwei Jahre verlebte. Rur von Eingeborenen begleitet, fuhr er ben Amazonas binab und tam über Para mit höchft intereffanten botan. und goolog. Sammlungen gegen Ende 1832 in die Beimat gurud. Ginen ausstührlichen Bericht über feine Reise lieferte B. unter bem Titel aReise in Chile, Beru und auf dem Amagonenftront » (2 Bbe., Lpg. 1835, mit Atlas). Bon ber großen Menge neuentbedter Bflangen befdrieb er eine Anacht in «Nova genera ac species plantarum, quas in regno Chilensi, Peruviano et in terra Amazonica annis 1827-32 legit» (3 Bbt., Lpg. 1835-45, mit 300 Rupfern), einem Berte, zu beffen erstem Theile Steph. Eublicher Beitrage lieferte. Ginige 200log. Ergebniffe ber Reife und anberweitige specielle Forfdungen hat er in verschiebenen gelehrten Beitschriften, in Ersch und Gruber's «Enchllopabie» u. f. w. niedergelegt. Seit 1833 wirkte er als außerord., feit 1845 als ord. Profesor ber Zoologie an ber Universität. Er hat fich um die Begrundung, Bermehrung und wiederholte Aufstellung bes Boologischen Museums der lettern die entschiedensten Berdienste erworben und mit einer settenen Aufopferung und Uneigennützigkeit diese Sammlung nach allen Richtungen so gepflegt, daß sie sich mit ähnlichen Instituten anderer beuticher Universitäten zu meffen vermag.

Popularität hieß bei dem Kömern in polit. Dinsicht das auf Erlangung der Bollsgunst abzweckende Betragen, das in auffallender Herablassung mid in einer oft bis an Berschwendung grenzenden Freigedigkeit bestand und in Kom namentlich von Amtsbewerbern sowie bei dem Sinken der Republik von einzelnen Parteihäuptern meist auf unwürdige Weise als Mittel zum Zweck benutzt wurde. Berschieden von dieser politischen ist die oratorische P., welche Schriftsteller und Redner sich aneignen müssen, die zu dem großen Publikum sprechen wollen. Sie bessteht in der Kunst, Begriffe, die dem gesunden, im wissenschaftlichen Denken jedoch nicht geübten Berstande erreichbar sind, in einer allgemein verständlichen, der Borstellungsweise des Bolls ausgemessenen Anordnung und Sprache vorzutragen. Die echte P. liebt einen einsachen, deutlichen, lebendigen und kraftvollen Ausdruck und vermeidet alle Worte, die an die Kunstsprache einer philos. Schule erinnern, gesehrte Kenntnisse voraussetzen oder überhaupt der gewöhnlichen Umgangssprache fremd sind. Dagegen darf sie aber auch nicht zur Seichtigkeit und Gemeinheit heraabsinken; denn wahrhaft Gebildete besteisigten sich, wenn sie zur Menge reden, der B. nicht, um

fich und ihre Ideen herabzuspannen, sondern um die Maffen zu fich heraufzuziehen.

Population, f. Bebolterung. Populus, die Bappel, ift ber Dame einer Laubhölzergattung aus ber 22. Rlaffe bes Linne'ichen Syfteins, welche fich von ber ihr verwandten Gattung ber Beiben, mit welcher qufammen fie die Familie der Salicineen bilbet, badurch unterscheidet, daß ihre männlichen und weiblichen Blüten von einem becherformigen, honigabsonbernden Organ umgeben find, die mannlichen Blüten viele turgeftielte Staubgefafe enthalten, mannliche und weibliche Ratichen gebufchelt aus ben Seitenknospen ber vorjährigen Triebe entspringen und bie Rapchenschuppen gerichlitt ober geguhnt find. Die Pappeln find fcnellwlichsige Baume mit weichem, leichtem Solze und langgestielten, breiten, herzformigen, eirunden, breiedigen ober rautenformigen Blattern. Die Blütentätichen entwickeln sich lange vor bem Laubausbruch; die mämilichen fallen gleich nach ber Blittezeit ab, Die weiblichen nach bem Aufplaten ber aus ben Fruchtinoten fich entwidelnden, zweiflappigen Rapfeln, beren zahlreiche Gamen mit weißer Bolle befest find. Rach der Beschaffenheit der Rinde theilt man die Bappelarten, welche über Europa, Nordasien und Nordamerika zerstreut sind, in glattrindige und rauhrindige ein. Zu erstern gehören die Bitterpappel, Espe ober Aspe (P. tremula L.), bie Silberpappel (P. alba L.) und die graublätterige Pappel (P. canoscons Sw.), zu lettern die Schwarzpappel (P. nigra L.), die italienische B. (P. fastigiata Poir.), die canadische B. (P. canadensis L.), bie Berlichnurpappel (P. monilifera L.), bie Balfampappel (P. balsamifera L.) u. a. Birflich einheimisch ift in Deutschland nur die Bitterpappel. Diefer burch rundliche, am Rande feicht buchtig - gezähnte, beiberfeits tahle, wegen ihres langen Stils bei jebem Luftzug zitternde Blutter und gramwollige Ratchen ausgezeichnete Baum machft überall in Balbern, an Balbrändern und Bächen und erreicht in Rorddeutschland (Broving Breuffen) eine Sohe von mehr als 100 F. Sein Holz hat zwar geringen Brenn- und Nutwerth, eignet fich aber wegen feiner Leichtigkeit und Zähigkeit zu Dachsparren. Die burch ihre handförmig gelappten, unterseits schneeweißfilzigen Blätter vor allen übrigen Bappeln ausgezeichnete Silberpappel findet fich jett zwar wild in ben Donaulandern, durfte aber bennoch aus bem Drient und Subeuropa, mo fie mit Ruftern und Schwarzpappeln die Auenwälber zusammensett, eingeführt sein. Dasselbe gilt von der Schwarzpappel, welche jedoch weiter nach Norden zu noch verwildert angetroffen wird. Beide Arten werben zu hohen Baumen mit weituftiger, umfangreicher Krone und gehoren gleich ber grauen Pappel, welche sich von der Silberpappel durch ihre rundlichen, buchtig gezähnten, unterseits graufilzigen Blätter unterscheibet, zu unsern schönsten Parkbäumen. Die Schwarzpappel hat eiformig breiedige ober rautenformige, table Blätter und hellrothe mannliche Ranchen. Gang ahnlich find die Blutter der ital. Bappel, welche aus Berfien ftammen foll und bei uns nur als männlicher Baum vorkommt, gestaltet; und da sich bisweilen Mittelformen zwischen beiden Arten finden, so wird die ital. Bappel von manchen Botanikern für eine bloke Barietät der Schwarzpappel gehalten. Unter allen Bappeln ist die italienische die schnellwüchsigste. Ihr Holz hat sich neuerdings als das allerbeste für die beim Eisenbahnbetrieb nöthigen Bremshölzer erwiesen und ift baher jetzt ein gesuchter und theuerer Artitel. Aus bem Stammholz ber Schwarzpappel fertigt man Backtröge und Malben, auch Sparren. Beibe Bappeln werben oft zur Gewinnung von Brennreifig geföpft und gefdneibelt. Die übrigen genannten Bappelarten find norbameritanifche und finden fich bei uns nur in Barten und Gärten angepflanzt. Alle Bappeln laffen fich burch Stedreiser und Setzstangen leicht vermehren, durch Samen schwierig, weil ber meifte Samen taub zu fein pflegt, außerbem bie Samen fich vermoge ihrer Bolle zusammenballen, wodurch das Reimen erschwert wird. Die Samenwolle hat man wieberholt zu verspinnen gefucht, jeboch ohne Erfolg. Die Rinde der Pappeln enthält einen eigenthumlichen, truftallifirbaren Stoff, das Populin, welches schwach fiebervertreibende Rraft besitzt.

Porcius ist der Name eines rom. plebejischen Geschlechts, das erst im 3. Jahrh. v. Chr. erwähnt wird. Bon den Familien, die dessen Namen trugen, ist die, welche den Beinamen Cato sührte, dei weitem die berühmteste durch den großen Cato Censorius (f. d.), der sie in die Familien der Nobilität einführte, und seinen Urenkel Cato Uticensis (f. d.). Eine Tochter des letztern von Atilia war Porcia, die Erbin der republikanischen Gesinnung ihres Baters und durch reinen Wandel ausgezeichnet. Sie war zuerst mit Marcus Bibulus, dem Consul des I. 59, verheirathet, der 48 v. Chr. stard. Im J. 45 vermählte sie sich mit Marcus Brutus. Das dem Gatten abgewonnene Geheinmiß der Berschwörung gegen Cäsar bewahrte sie tren, während er in Griechenland kömpfte. Auf die Nachricht von dem Berlust der Schlacht bei Philippi, in der auch ihr jüngerer Bruder, Marcus Porcius Cato, nach kapferer Gegenwehr den

Tod gefunden hatte, tobtete fie fich in Rom 42 v. Chr. burch Rohlendunft.

Bordenone, eigentlich Giovanni Antonio Regillo Licinio, ein Maler ber venet. Schule und Nebenbuhler bes Tizian, geb. zu Pordenone 1484, malte sehr viel für seine Batersstadt, auch einiges für Mantua, Bicenza und Genua; seine Hauptwerke aber sührte er in Benedig aus. Hier malte er unter auberm die Kapelle bes heil. Rochus und gemeinschaftlich mit Tizian den Saal der Pregadi und die St. - Iohannistirche, wobei ein ebler Wetteiser zwischen beiden sich entzündete. Bom Herzoge Hercules II. nach Ferrara berusen, um die Cartons für die gewirkten flandr. Tapeten (arassi) zu zeichnen, starb er daselbst 1540, dem Gerüchte nach an Gift. Große, bewegte Compositionen sind nicht P.'s starte Seite; dasür ist er den meisten andern Benetianern überlegen und selbst Tizian nicht untergeordnet in der außerordentlichen Schönheit und Glut der Farben und in der Mürbheit (mordidessa) des Rackten. Er malte besonders gern mehrere Porträts auf einem und demselben Bilbe beisammen.

Boren. Die Materie, aus der ein Körper besteht, erfüllt den Raum nicht stetig, sondern ist von Zwischenräumen oder B. unterbrochen, die, wenn auch nicht absolut leer, doch mit irgendetwas erfüllt sind, das wir als zu ihrer Constitution unumgänglich nothwendig anzunehmen nicht gewöhnt sind. Die Eigenschaft aller Körper, B. zu besten, wird Porosität genannt. Man bemerkt an den Körpern theils größere, theils kleinere P. Bald schon mit bloßen Augen sichtbar, zeigt namentlich das Milrostop in den sesten Substanzen aus dem Thier- und Pflanzenreiche in den Wandungen der Gesäße eine große Menge der seinsten B., die für den Lebensproces dieser Organismen von der größten Wichtigkeit sind. Bon dem Borhandensein von P. in dichten Sölzern überzeugt man sich, wenn man Duecksliber unter Benutung des Lustdrucks durch dieselben hindurch pressen kann. Biese Erscheinungen zeigen, daß die scheinber so dichten

thierischen Häute durch ihre B. Gasarten und tropsbaren Flüssigkeiten den Durchgang gestatten. Andere Erscheinungen, die man auf die Borosität von Flüssigkeiten zurücksührt, sind die Berschladung von Gasarten durch dieselben, Auslösung sester Körper in ihnen, Bolumenverringerung beim Bermischen verschiedener Flüssigkeiten. Das Eindringen von Quecksilber in Gold, Silber, Zinn, Blei n. s. w., das Einsaugen des Bassers in Hydrophan unter Entwicklung von Luftblasen, das Durchdringen des Marmors von gefärdten harzigen Ausschläsungen lassen gleichfalls auf das Borhandensein von P. in diesen Lörpern schließen. Im engern Sinne versteht man unter B. die seinen Ausgangsmündungen der Schweißdrüßen in der Haut thierischer Körper.

Borphur nennt man im weitern Sinne jebes Gestein, welches in einer bichten ober feinförnigen Grundmaffe rundum ausgebildete Aroftalle irgendeines Minerals, 3. B. Felbspat ober Quarz, enthält. Im engern Sinne versteht man aber darunter eruptive Gesteine mit Borphyrtextur, beren bichte Grundmaffe vorherrichend aus Felfit besteht. Je nach der Ratur ber in diefe Grundmaffe eingestreuten Krystalle unterscheidet man unter den eigentlichen B. wieder: 1) Granitporphyr, mit Feldfpat, Quarg- und Glimmerfroftallen. 2) Quargporphyr, mit Feldfpat- und Quargfryftallen. Da diefer am häufigsten rothlich gefarbt ift, so wird er auch wol rother B. genaunt. 3) Blimmerporphyr, mit Relbipat = und Glimmertrofiallen. 4) Bornblendevorphyr, mit Felbspat- und hornblendefrystallen. 5) Feldspatporphyr, nur mit Felbspattroftallen. Die lettern brei Barietaten werben zuweilen auch Borphprite genannt, jum Unterschied bon ben quarzhaltigen. Außerdem werden noch nach Textur und Farbe mehrere Borphprvarietäten unterichieden, 3. B. Rugelporphyr (oder Pyromerid), Mühlfteinporphyr, Scholen- oder Bandporphyr u. f. w. 3a ben porphyrartigen Gesteinen ober B. im weitern Sinne gehören 1. B. Dioritporphyr, Aphanitporphyr ober Grimfteinporphyr, Augitporphyr, Lengitporphyr u. f. w. Biele Borphprarten haben von jeher Anwendung in der Architeftur und felbft in der Bildbauertunft gefunden, zu Säulenschäften, Postamenten, Basen, Badewannen, Särgen und mancherlei Bergierungen, und badurch find eine Menge nichtwiffenfchaftlicher Unterscheidungen und Benenmungen berfelben entstanden, g. B. Porfido rosso, Porfido nero, Porfido bruno, Porfido verdo, Mordiglione n. f. w. Die Römer verwendeten den B. in der Bildhanerei meift nur ju Gewändern, aus denen Röpfe von weißem Marmor hervorschanten. Die größten befannten verarbeiteten Borphyrmaffen find zwei Sartophage im Mufeo Bio Clementino aus dem Zeitalter Konstantin's. Ferner find hier zu nennen die gewaltigen Schalen in der Rotunde deffelben Museums und bas große Gefäß aus ber Salle bes Bantheons, gegenwärtig am Grabmal Clemens' XII. in ber Laterantirche. Daran reiht fich ber Obelist Sixtus' V. in Rom und bie Sänle ber Sultan-Balide in der ehemaligen Sophienfirche in Ronftantinopel. deren Schaft 40 K. mißt. Gegenwärtig findet man febr große Borphyrmonolithen auch in Betereburg.

**Borphyrins,** ein neuplatonischer Philosoph, der enthusiastische Schiller des Blotin (f. d.), hieß eigentlich Malchos, geb. zu Batanea in Sprien 233 n. Chr. Er lebte meift in Rom, wo er nach Blotin's Tode Philosophie lehrte und 305 ftarb, und besaß eine viel ausgebreitetere Gelehrsamfeit als Plotin, erreichte ihn aber nicht an Tiefe. Unter feinen Schriften find besonders hervorzuheben: die a Vita Pythagoraes, das erfte Buch eines umfangreichern Berts über die Geschichte der Philosophen; die Abhandlung «De abstinentia ab esu ammalium» und die «Epistola ad Marcellum» (alle brei herausg. von Naud, Lpz. 1860); ferner «De philosophia ex oraculis hauriendas (herausg. von Bolff, Berl. 1856), «De antro nympharum» (herausg. von Göns, Utrecht 1765) und die Epistola de diis, daemonibus etc. ad Anebonems (mit Jamblichus heransg. von Gale, Orf. 1678). Auch lieferte er eine Lebensbeschreibung Plotin's und ordnete beffen Schriften in feche Emeaden. Gegen bas Chriftenthum ichrieb er (um 270) 15 Bucher, gelehrter und icharffluniger als alle andern beibnischen Schriftfteller über biefen Gegenstand. Er wies Widersprüche in der Bibel nach und erflärte die Weifiggungen bes Daniel für Darstellungen früher geschehener Dinge. Auch bestritt er die Ewigkeit der Höllenstrafen als der ewigen Liebe Gottes widersprechend. Widerlegt wurde er vom Bischofe Methebius von Tyrus. Doch nicht blos bes B. Wert, fonbern auch die Wiberlegung bes Methobius, lettere wegen ber für gefährlich geachteten Citate, bat ber Gifer ber driffl. Raifer Balentinian I. und

Theobofius I. vernichtet. Das meifte baraus findet fich bei Bieronymus.

Borpora (Ricolo), berühmter ital. Singmeister und verdienter Componist, geb. zu Reapel 19. Aug. 1686, erhielt seine Bildung auf dem Confervatorium Sta.-Maria di Loreto, wo Gaëtano Greco, Gaëtano da Berugia und Francesco Manno seine Hauptlehrer waren, und begann seine Laufbahn als Componist mit der Oper «Basilio», der zunächst die ins 3. 1712 noch verschiedene andere nehst zahlreichen Kirchensachen solgten. Ungeführ um diese Zeit (1712)

gründete er in Reapel iene berühmte Singidule, aus ber viele ber gröften Sanger und Sangerinnen bes vorigen Jahry. (Farinelli, Caffarelli, Uberti fauch Porporino gengunt), Salimbani, Die Molteni u. f. w.) hervorgingen, und 1719, wo feine Oper «Faramonde» in Reapel einen glanzenden Erfolg hatte, wurde er als Maeftro (Director) am bortigen Confervatorium Deali Boveri bi Befu Erifto angestellt. Rachbem fein Ruf burch Theater - und Rirchencompositionen fowie als Tonfats- und Gefauglebrer immer gewachsen, kam er 1726 als Maestre an bas Confervatorium Degli Incurabili nach Benedig, ging aber fcon 1728 als Gefang- und Compositionelebrer ber Rurfürftin und als Boffavellmeifter nach Dresben. Bon ba reifte er 1729 bas erfte mal, und 1730, nachbem er feine Stelle in Preeben aufgegeben, ein zweites mal nach London, we er bem durch Sandel's (f. b.) Wibersacher ins Leben gerufenen Operaunternehmen vorgesetzt wurde und mehrere Jahre blieb. Gobann hielt er fich bie ins 3. 1746 jumeift in Benedig auf und begleitete hierauf ben Gefandten diefer Republit nach Bien, wo er langere Beit blieb und unter andern auch handn jum Schüler hatte. Begen bas 3. 1760 übernahm B. wieder in Neavel die Stelle als Maeftro am Confervatorium Santo-Onofrio und als Rapellmeister an ber Rathebrale. Er ftarb in biefen Memtern im Febr. 1766 (nach andern 1767). Die Bahl feiner Opern beläuft fich auf mehr als 50. Daran foliefen fich verschiedene Oratorien und zahlreiche andere größere und fleinere Kirchenfachen, eine Ungahl von Rammercantaten und verschiedene Conaten fitr Bioline und Bag, Streichtrios und Rlavierftude. Der Stil in allen biefen Broductionen ift murbevoll und correct, Die Erfindung aber entbehrt ber Genialität, Frische und Mannichfaltigfeit.

Borre ober Borren (franz. poiroau ober porroau) ift eine Art ber Gattung Lauch (Allium), welche mit bem spstematischen Namen A. Porrum L. und im gewöhnlichen Leben mit ben Namen gemeiner Lauch, span. Lauch, Aschlauch ober Fleischlauch bezeichnet wird und sich durch einen bis zur Mitte beblätterten und vor dem Aufblüthen an der Spitze ringsormig zusammengedrehten Stengel, flache breitlineale Blätter, eine kugelige Dolbe langgestielter weißlicher Blüten und eine gehäufte Zwiebel unterscheibet, deren eilängliche Zwiebelchen von einer Schale umhült find. Die Pflanze ist im Orient einheimisch, aber in ganz Europa häusig angebaut und jetzt anch im stüblichen verwildert. Sonst dienten Wurzel, Kraut und Samen als Heilmittel, auch galten letztere für ein Aphrodisiacum; jetzt ist die Berwendung des B. nur auf die Kitche beschränkt. Sine Barietät dieser Pflanze ist der Perllauch, welcher viel schmälere Blätter besitzt, sehr selten blüht, bafür aber eine große Menge kugeliger Brutzwiedelchen im Boben entwickelt, die unter

bem Namen Berlzwiebeln als feines Ritchengewürz benutt werben.

Porsenna war zur Zeit der Bertreibung des Königs Tarquinius aus Rom König der etruskischen Stadt Clusium. Tarquinius suchte mit den Seinen bei ihm Schus und B. zog 507 v. Chr. vor Rom, in das er eingedrungen wäre, wenn nicht, wie die röm. Sage erzählt, Horatius Cocles (s. d.) ihn aufgehalten hätte. Die Unerschrockenheit des Mucius Schola (s. d.) foll ihn bewogen haben, auf Unterhandlungen einzugehen, und als er die Trene der Römer aus der Auslieserung der Clösia, die mit andern zu Geiseln gegebenen Jungfrauen ihm entstohen war, erkannt, soll er sich freundlich gegen die Römer bewiesen, ihnen die Borrütthe seines Lagers überlassen, das Berlangen der Wiedereinsehung des Tarquinius aufgegeben, ja sogar das Gebiet, das sie nach seinem Willen den Bejentern zurückgegeben hatten, ihnen wieder zugestellt und fortan treuen Frieden gehegt haben. Daß durch diese röm. Erzählung die Erwiedrigung und das große Unglick, welches die Römer durch P. betraf, verbrämt worden seien, daß sie dem B. ein Drittel ihres Gebiets abtreten, vielleicht sogar für eine kurze Zeit etrurische Besanng einnehmen mußten, hat namentlich Nieduhr gezeigt. Bon einem wunderbaren etrussischen Bauwerse, dem Grabmale des P., gibt nach Barro Plinius in seiner «Historis nsturalis» Nachrickt.

Borfon (Richard), nachst Bentley der größte engl. Krititer, geb. zu Cast-Ruston in Norsoll 25. Dec. 1759, erhielt seine Borbildung in Eton und ging dann nach Cambridge, wo er Fellow wurde, gab jedoch diese Pfründe sowie die Professur der griech. Sprache wieder auf, da er die 39 Artitel, das Symbolum der engl. Kirche, nicht unterschreiben wollte. Er wurde nachmals Oberbibliothekar der Royal-Institution in London und starb daseihst 25. Sept. 1808. Die Mannichsaltigkeit, Tiese und Gründlichkeit seiner Gelehrsamkeit, sein feltener kritischer Scharfsinn und die stannenswürdige Kraft seines Gedächtnisses lassen es bedauern, daß eine unglückliche, mit den Jahren zunehmende Neigung zum Trunke ihn an anhaltender Thätigkeit hinderte und mit seinen geistigen zugleich seine körperlichen Kräfte zerstörte. Man verdankt ihm eine Textrecension des Teschylns (Glasg. 1795; 2 Bde., Lond. 1806) und eine trefsliche Bearbeitung von vier Tragödien des Euripides, nämlich der ahecuba», dem albeit aung von vier Tragödien des Euripides, nämlich der ahecuba», dem albeit



niffens und ber "Mebeas (Cambr. 1795), wobon Schafer einen vermehrten Abbrud beforgte (Lpg. 1807; 3. Aufl., 4 Bbe., Lpg. 1824 und Lond. 1825). Auch hatte er Antheil an ber auf Roften der Brüber Grenville gedruckten Prachtausgabe bes homer (4 Bbe., Dif. 1800), inbem er ben Tert fritifch berichtigte und aus einer Banbichrift Barley's gur «Donffec» bie Barianten hinzufligte, die Schäfer in feiner Banbausgabe von homer's aDonffeen (Bb. 3, Lpz. 1810) wieber abbruden ließ. Biele Auffate und gelegentliche Bemerkungen bon ihm fluden fich in ber aMorning Chronicles, die fein Schwager Berry herausgab. Nach feinem Tobe wurden mehrere feiner fleinen Schriften von Ribb (Lond. 1815) und auferbem aus feinen Bapieren von Mont und Blomfield «Adversaria» (Lond. 1812; wiederholt, Lpz. 1814), ferner von Dobree «Notae in Aristophanem» (Cambr. 1820), besgleichen ein berichtigter Text bes Lexifons bes Photius (2 Bbe., Lond. 1822) und seine «Annotata ad Pausaniam» von Gaissord in ben «Lectiones Platonicae» (Orf. 1820) befannt gemacht. Bgl. Batfon, «Life of Richard P.» (Lond. 1861).

Bort-au-Brince oder Le Bort Républicain, die Hauptstadt und der Haupthafen der Republit Batti in Westindien, liegt an ber Westfüste der Infel, im Sintergrunde ber nach ihr benannten Bai oder ber fuboftl. Bucht bes großen Golfs von Gonaives, gegenüber ber Infel Gongve, in einer niedrigen und ungefunden Marichgegend, die von Bergen mit vielen Kaffeeplantagen umfchloffen und beherricht ift, und gewährt bon ber See ber einen anziehenden Anblid, bem aber bas Innere burchaus nicht entspricht. Die Stadt bat breite und gerade, aber ungepflafterte und fcmmgige Strafen. Die Saufer find gröftentheils aus bolg, nur wenige aus Stein aufgeführt, fast burdmeg ein-, höchstens zweistödig und nur leicht gebant wegen ber Erbbeben, welche bie erft 1745 gegründete Stadt wiederholt (namentlich 1751, 1770, 1830 und 1842) heimgefucht haben. Auch burch große Feuersbrünfte ift fie wiederholt (1791, 1843 und 1867) verheert worben. Die aufehnlichsten Bebaube find ber Balaft bes Brafibenten am Parabeplat und bas Senatshaus. Bor ber Revolution von 1843 zählte bie Stadt gegen 30000 E., nachher etwa die Salfte, gegenwärtig wieder 21000 E. Gie hat eine tath. Rirche, ein Lyceum, ein College, mehrere Lancafterschulen, ein Zollhaus, eine Münze und ein hospital. Der hafen ift gut und mit Ausnahme von Aug. bis Rov., wo Orkane eintreten, ganz sicher. Der handel ift zwar nicht mehr fo bedeutend wie in frugern Beiten, aber immer noch betrachtlich und bringt hauptfächlich Dahagoni - und Rothholz, Raffee und Rotosnuffe gur Ausfuhr. Die Hauptverkehrelinien find Nordamerika, England und Frankreich. Mit Liverpool fieht ber Safen burch bie Dampfboote ber Liverpool-Aspinwall-Linie in regelmäßiger Berbindung.

Bort-Mahon, f. Minorca. Bort-Ratal, f. Ratal. Bort-Royal-des-Champs, ein Cisterciensernonnenkloster unweit Berfailles, 1233 geftiftet, fpielte in der Gefchichte des Janfenismus (f. Janfen) eine bedeutende Rolle. Schon 1626 hatte die Aebtissin Angelica, Ant. Arnauld's Schwester, durch Anlegung eines Filials in ber Borftabt St. - Jacques zu Baris, welches zum Unterschiede von bem Mutterflofter Bort-Royal-be-Baris genannt wurde, ihr Kloster in nähere Berbindung mit ben parifer Theologen gefett. Die Ronnen von B. bekannten sich unter der Leitung ihres Beschützers, des Abts von St. Chran, Jean Duvergier b'Hauranne, zu ben Ansichten ber Jansenisten und beharrten auch barin, zumal ba fich um 1640 bie beredtesten Theologen und Berfechter bes Jansenismus, Nicole, bie Brüber Arnaulb und Lemaitre, bei ihrem Rlofter in einem befondern Bebaube, Les Granges genannt, ansiedelten, die Büßungen und Arbeiten der Nonnen theilten und eine Klosterschule errichteten, die bem lodern Jesuitismus eine reinere Moral, eine gründlichere gelehrte Bilbung und verdienftliche Berbefferungen in der Methode des Unterrichts entgegensetze. Die berlihmte Anna von Bourbon-Conde, Herzogin von Longueville, zog ebenfalls in bes Klofters Nähe und wurde der Jansenisten Beschützerin; Boileau war ihr Freund und Racine, der auch eine Befchichte von B. fchrieb, ihr bantbarer Schiller. Es war ein Berein großer Talente, ansgebreiteter Gelehrsamkeit und aufrichtiger Frommigkeit. Reuige Gunder aus allen Ständen schlossen sich an, und ber Ruf ber Beiligkeit ber Gesellschaft von B. ging burch die ganze kath. Welt. Start durch diefe Stuten, verweigerten die Nonnen die Unterschrift der Bulle Alexanber's VII. gegen Jansen's streitige Gase und erhielten fich felbst, ale ihre Befchuter vertrieben worden waren, infolge vorübergehender Demuthigungen unter die Befehle bes Erzbifchofs von Baris, bis ins 18. Jahrh., wo endlich 1709 ihre Standhaftigfeit im Befenntniffe bes Jansemismus Aufhebung und völlige Berftorung ihres Rlofters durch die parifer Polizei gur Folge hatte. Bgl. Renchlin, "Geschichte von Bort-Royal" (2 Bbe., Samb. 1839-44); Sainte-Beuve, «Port-Royal» (5 Bbe., Par. 1840 - 60).

Bort=Saib, f. Damiette.

Borta (Baccio bella), f. Bartolommeo (Fra).

Porta Westphalien, Die Beftfälifche Pforte, im Regierungebegirt und Rreife Minben der preuß. Proving Bestfalen, heißt die Berglude in der waldigen Beferkette ober dem Rordrande des Befergebirge (f. b.), burch welche die Wefer aus bem lettern von Siiben gegen. Norben in bas nordbeutiche Flachland tritt. Obgleich Pforte und bei ben Anwohnern die Scharte genannt, ift biefer Querdurchbruch nicht ein enges, ju beiben Seiten schroff und fteil in ben Strom abfallendes Felfenthor, fonbern ein ziemlich geräumiges, freundliches Thal, welches ber Bluft, die Lanbstrafe am linten und die Roln-Mindener Gifenbahn am rechten Ufer ausfüllen. Die beiben Edpfeiler ber Pforte find rechts ber Jakobsberg, 528 F. über bem Mecre, 400 F. über bem Weserspiegel bei Hausberge, ber Anfangspunkt ber eigentlichen Weserkette, und links ber Bittefindsberg, ber Anfangspunkt ber Mindenschen Bergkette, 807 F. über dem Meere und 679 F. über dem Stromspiegel, mit einem 75 F. hohen, zur Rundschau erbauten Thurme und daneben ber nur noch in den Umfassungsmauern, einem roben Altar und Taufftein erhaltenen Rapelle, ber Margarethen-Clufe, in welcher ber Sachfenherzog Bittelind getauft worden fein foll. Das Gebande ber Gifenbahnstation Borta, 0,7 M. von Minden, 1,8 M. von Rehme bei Dennhaufen entfernt, brangt fich hart an bie Felswand bes Jakobsberges und gleicht einer kleinen festen Ritterburg. Die Schichtungen bes Gesteins liegen großartig zu Tage, und es werben hier die schönen, braungeaberten Sandsteine, die Portasteine, gebrochen, die mit ben weltberühmten Steinen und Platten von Borter, Dberfirchen und Blotho bas Material au ben Neubauten in Minden, ben Briidenbauten bei Marienburg und Dirschau und ber Befestigung des Jadebufens geliefert. Auch ist der Bortacement ein unübertroffenes Erzeugniß biefer Begend, wofitr in Bausberge, einem Marftfleden, ber nahe oberhalb ber Scharte rechts über ber Wefer, inmitten von Obsthainen, 128 F. über bem Meere liegt und 1321 E. zählt, eine eigene Kabrit besteht. Außerhalb der Scharte liegt am Fuße des Wittekindsberges das Dorf Barthaufen mit 1055 E. und einem alten Steinkohlenbergivert.

Portal (vom lat. porta, das Thor) nennt man den Haupteingang eines Gebändes, sobald er eine besondere Ausschmitchung hat, namentlich wenn er vor der Hauptwand des Gebändes vorspringt. Das B. ist derjenige Theil der Façade eines Gebändes, auf welchen sich, nach dem Ueberblicke des Ganzen, zuerst das Augenmert des Beschauers wendet. Es muß sich daher in der Anlage, Ausschmitchung und Aussichrung desselben der Character des Gebändes aussprechen und daraus einigermaßen ein Schluß auf die Bestimmung desselben sich machen lassen. Die Tempelportale des Alterthums geben uns hierin gute Muster, namentlich aber sind die P. der

Rirchen des Mittelalters in diefer hinficht ausgezeichnet.

Bortalis (Jean Stienne Marie), ausgezeichneter franz. Jurift und Cultusminister unter Napoleon I., geb. 1. April 1746 zu Bauffet im Depart. Bar, widmete fich, nachdem er feine Studien bei den Oratoriern zu Toulouse und Marfeille vollendet, dem Rechtsstudium und ließ fich 1765 zu Aix als Abvocat nieder. Seine Renntnisse und ein großes Rednertalent verschafften ihm balb Ruf und Clienten. Außerdem machte er fich burch eine Schrift gegen den Klerus «Sur la distinction des deux puissances» unb eine aubere «Consultation sur la validité des mariages des protestants de France» (1770) fehr vortheilhaft bekannt. Beim Ausbruche ber Revolution von perfonlichen Feinden bedroht, zog er fich erft mit feiner Familie nach Lyon, bann nach Baris zurud, wo er jeboch verhaftet und bis zum Sturze ber Schredensherrichaft eingesperrt wurde. Sobann trat er in Paris als Abvocat auf und gelangte 1795 als Abgeordneter der Hauptstadt in den Rath der Alten. Er bekämpfte die Politik des Directoriums und wurde darum nach der Revolution vom 18. Fructidor zur Deportation nach Guiana verurtheilt, der er fich aber durch die Klucht nach Deutschland entzog. Bonaparte gestattete ihm nach dem 18. Brumaire die Rudfehr und machte von feinen Talenten Gebrauch, indem er ihm mit Tronchet, Bigot de Bréamenen und Maleville die Redaction des Civilgesebluchs übertrug. Im Sept. 1801 erhielt er Sit im Staatsrathe, wo er für die Begründung der monarchischen Ordnung fehr thatig war. Nachbem er ichon 1801 bie Cultusangelegenheiten nen geordnet, auch 1803 Senator geworden, ernannte ihn Rapoleon im Juli 1804 zum Cultusuinister. Er starb 25. Aug. 1807. Bichtig für die Geschichte bes 18. Jahrh. ift sein nachgelaffenes Werk «Do l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le 18me siècles (2 Bbc., Par. 1820; 3. Aufl. 1833). — Joseph Marie, Graf von P., bes vorigen Sohn, geb. 19. Febr. 1778 zu Aix, schlug die diplomatische Lanfbahn ein und ging als Legationssecretär mit dem General Andreoffy erft nach Berlin, bann nach London. 1804 wurde er als bevollmächtigter Minister



nach Regensburg geschickt. Sierauf trat er als Generalsecretär in das Ministerium seines Batere, erhielt alebald Gip im Staaterathe und übernahm anch bas Directorium ber faifert. Druckerei. 1811 aus der Haupistadt verwiesen und seiner Aemter entsetzt, weil er im Interesse bes rom. hofs ein Cabinetsgeheimnig verrathen, tam er zwei Jahre nachher wieder in Gnate und wurde zum ersten Brafidenten am laiferl. Gerichtshofe zu Angers ernannt. Wiewol er fich bei der erften Reftauration für die Bourbons erflart hatte, ließ ihm Rapoleon fein Amt auch während der Hundert Tage. Nach dem zweiten Sturze Napoleon's trat er in den Staatsrath, und Ludwig XVIII. verlieh ihm 1819 bie Pairswürde. Prafident des Caffationshofs 1824, trat er nach dem Sturze Billele's im Jan. 1828 mit ins Ministerium Martignac und erhielt bas Borteseuille ber Juftig, bas er jeboch als Feind ber Jesuiten mit bem bes Auswärtigen bertaufden mußte. Er verfocht mit Talent vor den Rammern die verschiedenen Regierungsvorschläge und erhielt beim Austritt aus dem Ministerium zum Lohn für seine Dienste die unwiderrufliche Stelle des ersten Prafidenten am Caffationshofe, welches Amt er auch trop der Revolutionen von 1830 und 1848 behauptete. Seit 1834 war B. Bicepräfibent ber Pairstammer, und ein faiserl. Decret übertrug ihm 1852 bieselbe Stelle im Senate. Er ftarb 4. Aug. 1858, nach: bem er langere Beit vorber fein Mmt am Caffationshofe niebergelegt. B. mar Ditglied bes Instituts, gelehrter Jurift, betrieb aber auch nicht ohne Erfolg andere Wiffenschaften.

Bortament (portamento di voce) ist im Gesange die Geschicklichteit des Sangers, die einzelnen Tone einer Melodie so aneinanderzureihen, daß man keine Unterbrechung bemerkt, sondern daß die Tone gleichsam auf und ineinander übergetragen werden. Die größte Kunst dabei besteht darin, daß man zur rechten Zeit Athem holt, um den Zusammenhang der Tone nicht zu storen. Bon dem menschlichen Gesange ift die Benennung B. auch auf den Gesang der Instrumente übergegangen und man verlangt gegenwärtig auch ein portamento di voce (Tragen

ber Stimme ober bes Tons) bei ben Saiten- und Blasinftrumenten.

Borteepee (franz.) heißt eine Quaste oder sonstige Zier, zuweilen in Eichelform, von Gold, Silber oder Wolle, die mittels eines schmalen Bandes, um das Degen- oder Säbelgefäß gesichlungen, als Abzeichen der Offiziere getragen wird. Dies Band ist von gleichem Stoff oder bei der Cavalerie von gesticktem Leder. Die untern Chargen führen ähnliche Quasten von Wolle oder Leder, welche aber nicht B., sondern Säbeltroddeln oder Faustrieme genannt werden. Auch Militär- und Cwilbeamte tragen das B., das sich aber vom militärischen meist unterscheidet.

Bortesenille (franz.), eine Tasche ober Mappe zur Ausbewahrung von Briefschaften und andern Bapieren, wird in der polit. Sprache der constitutionellen Länder sigürlich für Ministerposten gebraucht, weil die Minister mit dergleichen Mappen in den Kammern und vor dem Fürsten zu erscheinen pslegen, dort ihre an die Bollsvertretung zu machenden Borlagen, hier ihre Borträge an den Monarchen darin mit sich tragend. Man spricht daher von einem Bortesenillewechsel, von angedotenen und angenommenen oder abgelehnten B., von einem B. des Innern,
der Finanzen u. s. w. — In anderer Bedeutung kommt das Wort B. auf dem Gebiete des Geldverkehrs vor, als Bezeichnung für das Behältniß, worin öffentliche Geld- und Creditinstitute ihre Werthpapiere (Wechsel, Staatspapiere u. s. w.) ausbewahren. So heißt es z. B. in
dem Rechnungsausweise einer Bank: die Bank habe so und so viel Millionen im P.

Porter, ein engl. schweres und dunkelbraunes Bier, welches seinen Namen davon erhielt, daß es im Aufange hauptsächlich von den londoner Lastträgern (portors) und Arbeitsleuten getrunken wurde. Es wird wie andere Biersorten aus Malz und Hopsen bearbeitet, und die versichiedenen Angaden über andere, zum Theil sogar gesundheitswidrige Beimischungen, deren man es verdächtig hielt, beruhen wol ohne Ausnahme auf Borurtheil oder Misverständniß, wie unbesangene chem. Untersuchungen gezeigt haben. Ein ähnliches Bier wird von mehrern deutschen Brauereien geliesert und theils für englischen B. verkauft, theils ausdrücklich als «Deutschen

B. bezeichnet.

Bortfolis (ital., so viel als Portefenille) hieß eine zu London erst von dem Buchhändler Ribgway, dann von den Gebrübern Shoberl ausgegebene Zeitschrift, die sich angeblich zur Aufgabe stellte, geheime Staatsacten aus der neuesten Geschichte zu veröffentlichen. Die erste Rummer erschien 28. Nov. 1835, die 45. und letzte 27. Mai 1837. Sowol die Enthüllungen wie die Räthsel, welche sich an diese literarische Erscheinung knüpften, setzten alsbald die öffentliche Meinung von Europa in Bewegung. Die wichtigsten Documente der Sammlung waren eine Reihe russ. Depeschen, meist aus den 3. 1826—29. Dieselben gaben in den wichtigsten Angelegenheiten (namentlich in den deutschen und orientalischen) die Geheimnisse der russ. Politik preis und erschienen außerdem mit schneidenden Bemerkungen. Das Unternehmen konnte nichts

875-

anderes bezweden, ale bie Cabinete und Boller über bie gefahrlichen Entwirfe Ruflands aufzuklären und die öffentliche Meinung für eine Wendung in der Bolitit zu gewinnen. Nicht minder Auffehen als die Sache felbft erregte ber Umftand, daß weber Defterreich noch Preugen, noch die übrigen beutschen Regierungen ber Berbreitung bes Bortfolio entgegentraten. Es erschien zu Paris auch eine franz. Ausgabe. Bon letterer wurden die ersten 26 Nummern, die bedeutungevollsten, unter fachf. Cenfur abgebrudt und ohne Anftog («Lo P., ou collection de documents politiques relatif à l'histoire contemporamen, 2 Bec., Samb. 1836), peroffentlicht. Sogar eine beutiche Ueberfetzung bavon wurde beforgt. Dem Anscheine nach mußte bie brit. Regierung bei ber Beröffentlichung ber Actenstilde ihre Sand im Spiele haben, und in ber That fiel das Erscheinen des Bortfolio mit dem angeblich durch Urquhart bei König Wilhelm IV. hervorgebrachten Beftreben zufammen, ben bftl. Blanen Auflands im Intereffe ber brit. Dacht entschieben entgegenzutreten. Das Bhigministerium folgte jedoch ben Absichten bes Bonigs nur fitr ben Augenblid und mit Biberwillen. Lord Palmerfton, bamals Minifter bes Auswärtigen, ernannte awar Urqubart (f. b.) jum Gefanbtichaftefecretar bee Lord Bonfonbn in Konstantinopel, leutte aber in den Beziehungen zu Aufland wieder in die alte Bahn ein, sodaß Uraubart zurücktrat und die Abficht Bilbelm's IV. als gefcheitert ericien. Das «Bortfolio» war hiermit seiner besten Quellen beraubt und begann ein klimmerliches Dafein zu friften. Roch ehe die Redactoren zu bem Entschluffe gelangten, ihre Mittheilungen einzuftellen, war baber bas Intereffe bes Bublitums fcon ertaltet.

Portici, Fleden am Golf von Neapel und am Fuße des Besub, 1½ M. sübsstlich der Stadt Reapel an der Eisenbahn gelegen, mit 11288 E., ist besonders bekannt durch das großartige königl. Schloß mit reizenden Gartenanlagen und herrlicher Aussicht, durch dessen Hof die Straße von Neapel nach Salerno führt und dessen prüchtige Jaçade dem Meere zugekehrt ist. Dasselbe wurde unter Karl III. 1736 im Bau begonnen und enthält im Erdgeschoß eine Rapelle und ein kleines Theater. Der Schloßpark zieht sich die ans Meer, wo ein kleines Fort, Granatello, liegt. Bei dem Orte besinder sich eine Dampsmaschinensabrik. Jenseit des Balastes beginnt

ber Fleden Resina (s. b.), unter welchem bas alte Herculanum (s. b.) verschüttet liegt. **Bortiens**, eine Säulenhalle ober ein Bogengang, entsprechend ber Stoa (f. b.) ber Griechen, nannien die Nömer eine auf zwei, bisweilen auch auf mehrern Reihen Säulen ruhende Galerie, bergleichen schon in den Städten des Orients und Griechenlands beliebt waren. Diese B. standen theils einzeln und frei, in welchem Falle man sie auch Beristus nannte, theils waren sie mit Brivat- und öffentlichen Gebäuden, wie den Tempeln, verbunden und entweder auf beiden Seiten offen, sodaß nur die Säulen die Wände bildeten, oder auf der einen geschlossen, um Schutz gegen Wind und Wetter zu gewähren. Sie dienten zu Spaziergüngen, die geschlossen insbesondere zu Jusammenklinsten, als Hörsäle, zu Gerichtssitzungen und andern Iweden, weshald sie zum Theil auch mit Sitzen versehen waren. Am berühmtesten war in Athen die Vöcile (s. d.). Aus dem B. entwidelte sich schon in Athen, dann auch in Rom die auf zwei die vier Säulenreihen ruhende, durch Außenmauern abgeschlossene Basilika (s. d.).

Portiuncula, f. Affifi.

Bortland, Haupthandelsstadt bes nordamerik. Staats Maine in Nordamerika, liegt auf einer fchnialen Landzunge an ber Cascobai, welche bier einen geräumigen und tiefen, bas ganze Jahr hindurch offenen Bafen bilbet, der durch die Forts Preble-Scammel und Georges geschütt wird. Die Stadt, welche 1860 26341 E. zuhlte, ift ber stibl. Endpunkt ber Atlantic- und St.-Lorenz-Cifenbahn, durch welche fie in birecter Berbindung mit Montreal fieht, während bie füblich von ihr auslaufende Eisenbahn ihren Berkehr mit Boston und bem Often und Süben vermittelt. Zugleich unterhalt bie Stabt eine regelmäßige Dampferverbindung mit Bofton, Bangor, St.=John und Neubraunschweig. B. hat 27 Kirchen, mehrere wiffenschaftliche Anftalten, wie die Gefellschaft für Raturgeschichte mit einer feltenen Diuschelfammlung, 30 öffentliche Schulen und 16 Zeitschriften, barunter 4 tägliche. Der Gehalt ihrer Schiffe beläuft fich auf 81399 Tonnen. Buder und Melaffe find ihre hauptfachlichften Ginfuhrartitel; Baubolg, Fifche, Schweinefleisch und Obst bilden die Hauptstapelartitel für die Aussuhr. Letztere belief sich 1864 auf 3,824571, die Einfuhr auf 3,018063 Dollars. Schiffe wurden 1864 im ganzen 34 von 13600 Tomen gebaut. Unter ben Gebäuben zeichnet fich bas Marinehospital aus. Ein großes Feuer zerstörte 4. Juli 1866 mehr als die Bulfte der Stadt, welche jedoch rasch wieder aufgebaut wurde. Im Winter unterhält B. eine regelmäßige Dampfschiffverbindung mit Liverpool. Gegründet wurde die Stadt schon 1632 durch engl. Colonisten. - B. heißt auch ber Haupthandelsplay und die größte Stadt des Staats Dregon, am Billamethfluß, etwa 31/2 Di. von

bessen Mündung in den Stillen Ocean. Der Ort zählt etwa 5000 E., unterhält eine wöchentliche Dampfverbindung mit San-Francisco und hat mehrere Kirchen und Schulen, eine Irrenanstalt und eine Bank. Es erscheinen hier eine tägliche und zwei wöchentliche Zeitungen.

Bortland - Base nennt nun gewöhnlich eine jett im Britischen Museum ausgestellte Base, die mit Asche angefüllt in einem gut gearbeiteten Sartophag unter Papst Urban VIII. (1623—1644) in einem röm. Grabmal entbeckt wurde. Der Sartophag wurde in das Capitolinische Museum, wo er noch gegenwärtig steht, die Base zunächst in die Barberinische Bibliothet zu Rom (daher sie auch Barberinis-Base genannt wird) gebracht, von wo sie ungesähr 100 I. später der Engländer Will. Hamilton durch Kauf erward und bald darauf der Herzogin von Portland zu London für ihr Museum überließ, bei dessen Bersteigerung sie an das Britische Museum gelangte. Sie besteht aus einem blanen, durchsichtigen und darüber einem weißen, opaken Glasssus und ist mit kunstvoll ausgeführten Reließ verziert, welche von Windelmann auf die Sage von Peleus und Thetis, von andern auf die Zurücksichtung der Alkestis aus der Unterwelt bezogen worden sind. Dieselben sind am sorgfältigsten abgebildet in Biranesis's «Antichitä romana» (Bd. 2) und in Millingen's «Ancient insedited monuments» (Bd. 1, Lond. 1823). 1845 wurde die Base von einem gewissen William Lloyd von ihrem Postamente herabgestürzt und zertrümmert, aber mit gutem Ersolge wieder zusammengescht, sodaß man die Spuren der Berletzungen nur wenig noch erkennt.

Porto, f. Oporto.

Borto = Alegre ober Portalegre, Hamptstadt (seit 1773) und Haupthafen der Proving Sao-Pedro do Sul oder Rio-Grande do Sul im sübl. Brasslien, 160 M. gegen SB. von Rio-Janeiro, 4 M. im S. von Sao-Leopoldo, liegt am östl. User des 6 M. langen Aestnard des Jucuhy, das gegen Süben in einen 34 M. langen und dis 8 M. breiten Strandsee, die Lagoa dos Batos, ausläuft. Die Stadt, regelmäßig und gut gedaut, steht durch Dampfschissfahrt auf dem Rio dos Sinos mit den deutschen Colonien Sao-Leopoldo u. s. w. in Berbindung und ist der Sitz des Präsidenten der Broding, eines Gerichtshofs und eines Bischofs. Sie hat eine Kathedrale, eine Lateinschule, ein Hospital, einen Hafen mit Molo und Schisswersten und zählt 14000 E., die nicht unansehnlichen Handel treiben. Im Handelsjahre 1862/63 liesen im überseeischen Handel 60 Schisse von 10328 Tonnen, im Küstenhandel 120 Schisse von 20497 Tonnen aus und ein. Die Gesammteinsuhr betrug 723834 Milrets (gegen 1,100642 im Borjahre), die Gesammtanssuhr 205237 Milrets (gegen 291775 im Borjahre). Dagegen liesen 1863/64 im auswärtigen Handel mur 37 Schisse von 6274 Tonnen aus und ein, deren Import sich auf 456506, der Export auf 283039 Milrets belief.

Portobello, richtiger Buerto Belo, eigentlich San=Felipe de Puerto Belo, eine Stadt auf der Landenge von Panama, im ND. von Colon ober Aspinwall, in dem ehemaligen Generalcapitanat Guatemala, jest zum Depart. Colon des columbischen Freistaats Banama gehörig, wurde 1584 angelegt. Die Stadt ift berühmt wegen ihres fconen hafens, ber, fcon von Columbus 2. Rov. 1502 entdeckt und benannt, sie fonst zum Stapelplate der span. Silberflotte machte, und berücktigt wegen ihres mörderischen Klimas, das ihr den Ramen des Grabes der Europäer zuzog und alle commerziellen Bortheile ihrer Lage am Ende vernichtete, fodaß fie jett aus einem wichtigen festen Sandelsplate mit 15000 E. zu einem verfallenen Orte mit etwa 1190 Bewohnern, meist Regern und Mulatten, geworden ift, die allein dem dortigen Klima einigermaßen Widerstand leisten können. B. besteht aus einer langen, um die von einer Anhöhe umichloffenen Safenbai herumlaufenden hauptstraße, einigen Quergaffen und zwei Blaten mit ber Kirche und dem Schatzebäude, die jedoch wie die Festungswerke, das Hospital und die Brivatgebaude im Berfall begriffen sind. Unter der span. Herrschaft war es ein Sauptemporium bes Sandels zwischen Spanien und Mittelamerita und hatte jährlich eine große Meffe. Durch wiederholte Plünderungen seitens der Boucaniers, durch die Einäscherung von seiten des engl. Abmirals Bernon 1739 und zuletzt badurch, daß seit dem Ende der span. Herrschaft Chagres als Saupthafen an der atlantischen Riiste des Isthmus an ihre Stelle trat, sant fie immer mehr herab.

Bortorico, eigentlich Buerto-Rico, die östlichste und kleinste der Großen Antillen, bildet mit den nahe östlich liegenden, zur Gruppe der Birginischen Inseln gehörigen Gilanden Enkebra, Culebrita und Biequez ein eigenes span. Generalcapitanat von 169,1s Q.-M. Die Insel wird durch die 15 M. dreite Mona-Bassage, in welcher das undewohnte und herrenlose Giland Mona liegt, von Hatti getrennt und hat die Gestalt eines Bierecks, das die 22,8 M. lang und die 8,6 M. breit ist. Das Innere B.s wird von Westen gegen Often von wald- und quellenzeichen Bergmassen durchzogen, die im Durchschnitt 1400 F. hoch sind, im Culminationspunkte

jeboch 3451 f. erreichen, gut bewäfferte und fehr fruchtbare Thaler enthalten und gegen 50 Flugchen, jum Theil einige Stunden weit schiffbar, bem Meere zusenden. Doch finden fich im Innern auch ausgebehnte Savannen. Die Riften find theils von Klippen und Riffen, theils von Lagumen eingefaft, im Rorden oft febr ftarter Brandung ausgesett, in verschiebenen Gegenben bon ftundenweiten, überaus ergiebigen Fruchtebenen eingenommen. Die einzigen zu allen Jahreszeiten fichern Bafen find San-Juan, Bovas und Guanica. Das Klima, obgleich marm, ift im allgemeinen gefunder als auf den übrigen Antillen und zeigt fich in ben höbern Gegenden zum Anbau europ. Getreibearten geeignet. Den Reichthum an tropischen Broducten hat B. mit dem ilbrigen Bestindien gemein. Bieh wird in großer Menge gezogen, und das Meer ist überaus fifchreich. An mineralischen Producten finden fich Waschgold, Rupfer, Gifen und Blei, auch Roblen. Salz wird in den Strandlagunen in großer Menge gewonnen. Die Bevöllerung belief fich 1800 auf 155426, 1834 auf 358836 und Enbe 1860 auf 583308 Seelen, barunter 300406 Beife (etwa 511/2 Proc.), meift Creolen fpan. Abtunft. 1834 gublte man 53,8 Proc. Beife, 35,1 Broc. freie Farbige (Neger und Mulatten), 11,1 Broc. Negerfflaven, alfo Freie ilberhaupt etwa 89 Proc. Dieses gunftige Berhaltniß fett die Insel weniger dem fowantenben Schicffale und ber immern Demoralifation von Colonien mit überwiegender Regerbevöllerung aus, zumal da ein fehr großer Theil der Weißen felbst Ackerbau treibt, fodaß sich hier ein Mittelftand unter ben weißen Grundbefitern bat bilben tonnen. Wie auf Cuba, fo haben fich auch auf B. Lanbbau, vorzüglich auf Colonialproducte, insbefondere auf Zuder, Raffee und Taback, und Handel ungemein gehoben, und die Infel hat sehr an Wohlhabenheit und Bebeutung gewonnen. Das Buderrohr gewährt bier im Berhaltnig an ber mit ihm bebauten Bobenflache viel reichere Ernten ale im übrigen Beftindien. Dan berechnete 1859 bie Jahresproduction an Robjuder auf 116 Mill. Bfb. Die Tabackproduction beläuft fich jährlich auf 70000 Ctr., die des Kaffees auf B. und Cuba zusammen auf 300000 Ctr. Aussuhrproducte find Zuder, Melaffe, Rum, Kaffee, Tabad, etwas Baumwolle, Saute und Bieh. Der Sandel findet hauptsächlich mit den Bereinigten Staaten von Nordamerita und mit Spanien flatt. B. zerfällt in die feche Departementos Agnadilla, Arecibo, Bayamon, Guapama, Humacao, Mayaquez und Bonce. Die 1514 gegrundete Bauptftadt San-Juan be Buerto Rico, auf einem burch eine Briide mit B. verbundenen Gilande ber Rordfufte gelegen, mit einem geraumigen, fichern hafen und ftarten Westungswerten, ift ber Sit ber Centralbeburbe ber Infel und bee Bifchofe und zahlt (1860) 18259 E., die fehr lebhaften und ausgebreiteten Seehandel treiben. Die Insel, ursprünglich Boriquen ober Burenquen genaunt, wurde von Columbus auf beffen zweiter Reife 15. Nov. 1493 entdedt und erhielt von ihm ben Ramen Cohannes des Täufers» (Isla de San Juan Bautista). Sie wurde vom Könige von Spanien 1509 unter die Berwaltung des Juan Bonce be Leon gestellt. Die Bebrudungen, benen bie in ben Golbwafchen befchaftigten eingeborenen Maraiben ausgesetzt waren, riefen eine allgemeine Empörung und jene blutigen Kämpfe hervor, in benen ber burch feine Rraft und wunderbare Rlugheit beriihmte hund Bezerillo ben Spaniern wefentliche Dienfte leiftete. In bem granfamen Bertilgungetampfe weniger Jahre tam ber größte Theil ber Bewölterung (angeblich 600000 Menichen) um, und ber geringe Reft wurde burch die fcmerften Arbeiten in den Bergwerten aufgerieben, fodaß die Urbevöllerung von Boriquen fehr bald verschwand. Bis auf die neueste Zeit fah fich B. vom Mutterlande wenig beachtet. Die Infel diente hauptfächlich als Berbannungsort von Berbrechern und kostete jährlich bebeutenbe Zuschüffe. Als biefe Zuschäffe nach Losreigung ber fpan. Colonien auf bem Festlande Ameritas vom Mutterlande aufhörten, manbte man fich bort der Ausbentung ber eigenen Schätze der Insel zu. Seitdem hoben sich die Bewölferung und der Wohlstand, sodaß die Colonie dem Mutterfande jest, wie Cuba, jährlich einen Ueberschnft gewährt.

Portritt oder Bildniß neunt man die Abbildung eines wirklichen Menschen oder einer histor. Berson unter besonderer Berückschigung ihrer individuellen Erscheinung. Das Porträtiren oder Abbilden sindet sowol in plastischen Werken (Porträtstatuen oder Itonische Statuen, Porträtbissten und Porträtreliefs, letztere besonders als Medaillons behandelt) als in Gemälden statt. Doch sind viele Bildnisse berühmter Männer aus früherer Zeit blos Ideale einer spätern. Daher heißen B. im engern und eigentlichen Sinne die nach der Natur, d. i. nach der Anslicht eines wirklichen Individuums copirten Bildnisse, insbesondere die gemalten. Die Porträtmalerei ist eine eigene Gattung der Malerei. Sie stellt das Wesentliche, Bleidende, Bezeichnende an dem einzelnen Menschen dar. Anch das B. muß Charafterhild sein, wenn es nicht aus der Reihe asthetischer Productionen ausgeschlossen sein soll. Stavische Annäherung an das Urbild ist nur Treue für den Augenblich, da jeder Tag an dem Zufälligen der menschlichen Ge-

stalt ändert. Darum hat der Kiinstler blos die bleibenden hanptzüge aufzusassen und den physiognomischen Ansbruck, der jedem Zuge seine Bedeutung gibt. Das große Takent weiß nicht nur der häßlichkeit, sondern selbst der Gemeinheit ihre interessanten Züge abzugewinnen, und gerade darin besteht die Ansorderung nach Idealistrung, welche neben der nach Treue an jedes gute B. gemacht werden muß. Bon den ital. Malern waren besonders die Bemeinner (Tizian), von den nordischen die Riederländer (van Tyd) und von den Spaniern die Schule von Madrid (Belasquez) groß im B. In der neuern Zeit werden B., welche die Ruturwahrheit mit malerischer Bedeutsamseit vereinigen, immer seltener, wornn zum Theil anch das wenig geeignete Costinn der Gegenwart schuld ist. In den B. gehören auch die Conversationsstüde, welche in der Regel sehr unpoetisch sind, während die histor. Gemälde, welche man aus B. zusammenseht, nicht selten an Steisheit leiden.

**Bortsmouth,** Municipalstabt und Parlamentsborough, stürkte Festung und Sauptsecarsenal Englands mit bem größten und sicherften hafen bes Rönigreichs, liegt in der Grafichaft hampshire gegen NNO. von der Insel Wight, im fühweftl. Theile der 31/4 geogr. Dt. im Umfang meffenden flachen Infel Bortfea, an dem Gingange ju dem herrlichen Bortsmonth Darbour, ber, an ber fühl. Ginfahrt mer 3/4 engl. DR. breit, fich im Innern bis auf 3 DR. erweitert, gegen alle Binbe und Stirme gefchitt ift und ber gangen engl. Kriegeflotte einen trefflichen Antergrund bietet. B. befteht eigentlich aus zwei Stabten, aus B. im Guben und Bortfea im Rorben, das ans einer ehemaligen Borftabt erwachsen und bei weitem größer ift. Beide haben zusammen (1861) eine Bevöllerung von 94799 E. (gegen 72096 im J. 1851 und gegen 53058 im 3. 1841), ungerechnet die 7789 E. von Gosport (f. b.), welches burch bie Feftungelinien mit in ben Städtecompler gezogen und burch eine fliegende Brude mit ibm verbunden ift. Dit den Borftabten haben B. und Portfea 42 Kirchen und Ravellen, eine Synagoge, zwei Lateinschulen, bas 1729 gegründete Marinecollege, eine Sternwarte (50° 48' 3" nördl. Br., 1° 5' 58,3" weftl. von Greenwich), feit 1820 eine Schiffbaufchute, einen Bhilosophifchen Berein mit Dufeum, ein Athenaum, ein handwerterinftitut und ein Theater. Bon öffentlichen Anstalten und Bauwerten find noch zu erwähnen bie ausgebehnten Rafernen, ber Palast des Gouverneurs, das Stadthaus, das Gerichtshaus, das Zollamt, ein Stadtzefängniß, ein großes Arbeitshans, verfchiebene Wohlthätigkeitsanstalten und zwei koloffale Bafferwerke. Die Stadt B. selbst ist eng, wintelig und finster, hat nur eine lange hübsche Straße, die High-Street, und an bemerkenswerthen Gebanden bas alte Gonvernementshaus (bis auf heinrich VIII. eine Briorei) mit anstoffender Garnisonstapelle und die fehr alte Kirche St.-Thomas mit einem 120 %. hohen ale Landmarte dienenden Thurme. Bortfea ift beffer gebaut, bietet aber and nur einen bescheidenen Anblid. Schon find die beide Städte umziehenden Bulle mit ihren Ulmenalleen und intereffanter Aussicht auf bas gange hafenleben, auf Bight und die nachften Ruftenpuntte. Dem Glacis gegenüber ziehen fich die Borftabte hin, die größer find als B. und Bortfea ansammen, mit reigenden Squares, bubichen Bebauben und Garten, am ichonften bie Borftabt Southfea, die in newester Zeit ein vielbefnchter Badeort geworden. Dicht am Seestrande, nur burch bas Glacis getreunt, liegen bie berithmten Ling Grooms, eins ber vorzüglichsten Seebaber Englands. Die herrlichkeit B.s aber und der Stolz Englands besteht in dem Seearfenal mit den größten Dod's der Welt. In Bortsea befinden sich die königk. Schiffswerften, die einen nummauerten Raum von 120 Acres bebeden und alle Anstalten für ben Bau, die Ausbefferung und Berproviantirung von Kriegsichiffen in großartiaftem Makttabe enthalten. Auch ift bier das Zahlamt ber Marine und bie Refibeng des Pafenadmirals. Gublich von den Dods liegt bas Gefchitzwerft ober Artilleriearsenal von 14 Acres Flächenraum, dem zu Woolwich zwar nachstebend, aber doch auch fehr bebeutend, mit einem Zeughaufe für fleine Waffen, einem Laboratorium, groffen Quais und schönen Offizierwohnungen. In und bei Gosport befinden fich bie Baderei, Brauerei und Brovianthaufer ber Marine, die Bottcherei und das Bulvermagazin sowie das großartige Saslar-hospital fite Seelente (1746-62 erbant), bas 2000 Krante aufnimmt. Die Befeftigungen ber beiden Städte und Gosports werden nach ihrer Bollenbung mit 1115 Geschützen bewaffnet fein und bedurfen zu ihrer Bertheibigung einer Garnifon von 20000 Mann. Gie besteben gunachst in einer Euceinte von 3 engl. M. Umfang mit 18 Bastionen und Ravelins auf der Landfeite. Den Eingang in den hafen vertheibigen Mondton-Caftle fühlich bon Gosport, und Southlea-Caftle auf der Insel Portsea, auf deren Südlüste außerdem noch die Forts Lumps, Eafinen und Cumberland fteben, die mit ben auf ben Sanbbanten noch ju erbauenden Forts die im Sten belegene Rhebe Spitheab, ben gewöhnlichen Sammelplan ber zum Austaufen, zu Manovern, Revuen u. f. w. bestimmten Flotte, volltommen beden. Gin zweite Enceinte bilben

in einer burchschnittlichen Entfernung von 3/4 engl. DR. westlich von Gosport bie betachirten Forts Gomer, Grange, Rowner, Brodhurft und Elfon, und wiederum 2 engl. Dt. weftlich bon Gosport entfernt liegen die Borfesten Lee Farm, Forbury und Blachoufe. Auf ben im Rorben der Bafenbai von Besten gegen Often hinftreichenden Portebown-Bigeln liegen acht burch bebedte Gange verbundene Forts und im Weften Die Borfefte Ballington. Endlich auf ber Norbfeite ber Infel Bortfea, bie burch einen fcmalen, überbrudten Deeresarm vom Feftlanbe getremt ift, befinden fich bie Linien Don Silfea. Der Umfang fammtlicher Befeftigungen betragt über 25 engl. Dr. Roch umerhalb ber außern Berte liegt an ber Eifenbahn und an ber Rordwestede bes Bortsmoutshafens, noch für Schiffe bon 300 Cons anganglich, bie Martistabt Fareham mit 4011 G., Schiffswerfte, Geilerbabn, einer Martthalle, einem Literarifchen Inftitut, einem Irrenhaus und Kabrilen von Rutichen und groben irbenen Bagren. Die Industrie B.s, bas zwei Mitglieber in bas Parlament fchickt, ift nur infoweit bedeutend, als fie unmittelbar mit ben Marineetablissements in Berbindung fleht. Nicht ohne Belang ift ber Sanbel. namentlich ber Ruftenhanbel. Es befinden fich hier Baarenfpeicher aller Art, aufer fur Tabad. Mit Bight, Blymouth, Falmouth, havre findet Dampfbootverbindung statt. 1860 befaß die Stadt 263 Schiffe bon 12622 Tons. B. wirb guerft im Beitalter ber Angelfachfen erwähnt, die hier 501 bei Bortesmuthan landeten. Unter Afred d. Gr. wurde im Bafen eine Alotille von neun Schiffen gegen bie Danen bemannt und bor bem Ginfalle ber Normannen (1066) eine Menge von Schiffen von hier aus gegen diefelben ausgeschickt. 1377 landeten die Frangofen und berbrannten einen großen Theil ber Stabt, mußten aber ichlieflich mit großem Berlufte abziehen. Unter Edward IV. wurden die Befestigungen begonnen und unter Richard III. vollenbet. Erft unter Beinrich VIII. errichtete man ju B. bas hauptmarinearfenal Englands, und unter Edward VI. ftationirte im Safen die gange Flotte des Ronigreichs, die freilich nur aus 53 Schiffen mit einer Befatung von 7780 Mann bestand. Ronigin Elisabeth führte neue Befestigungen auf aus bem Gewinn ber erften Staatslotterie in England. Rarl II. ließ neue Forts, Werfte n. f. w. anlegen, und feit Wilhelm III. wurde bis auf bie neueste Zeit an der Befestigung fortgearbeitet, fodaß bie bisher vollendeten formibabeln Linien von B. jebem Angriffe, auch bon ber Lanbfeite, entgegensehen konnen. — B. heißt auch bie Bauptstadt bes nordamerit. Staate Reuhampihire (f. b.).

Boringal, ein Rönigreich und bas fübweftlichfte Land Europas, zwischen bem Atlantifchen Deere und Spanien gelegen, mit welthem es die Byrenaifche Balbinfel bilbet, von 36° 58' bis 42° 7' nordl. Br. in einer Lange von 771/2 und einer Breite von 17-30 DR. fich erftredend, hat ein Areal von 1716,40 D. - M. Abgefehen von den überseeischen Besitzungen, zerfällt es historifch in das eigentliche Ronigreich B. und bas Ronigreich Algarve (f. b.) ober Algarbien, abneiniftrativ aber feit 1835 in 17 Berwaltungsbiftricte, fatt beren aber bie frühere Eintheilung in 6 Brovingen noch im Bolte felbft geläufig ift, nämlich: Minho (Diftrict Oporto, Bianna und Braga), Tra8=08-Wontes (Braganza und Billareal), Beira (Bifeu, Aveiro, Coimbra, Guarda und Caftello-Branco), Eftremadura (f. b.) mit ber Saupt- und Refibengfladt Lieboa ober Liffabon (f. d.) und drei Districten (Lisboa, Leiria und Sautareno), Alemtejo (Evora, Portalegre und Beja) und Algarve (Karo). Die Districte zerfallen behufs ber Corteswahlen in Distritos electoraes ober Bahlbezirke, hinsichtlich der Gerichtsverwaltung in Comarcas oder Gerichtssprengel und Julgabos ober Berichteamter, bezuglich ber Civilverwaltung biefe wieder in Concelhos ober Rreife (379), biefe in Frequezias ober Kirchspiele. Stäbte ober Cibabes zahlt man 22, Billas 650, Börfer 3800. Die Bahl ber Bevöllerung wurde früher durchfcnittlich nach ben Feuerstellen berechnet. Die topfweise Zuhlung 1841 ergab 3,412500, die vom 3. 1851 auch nur 3,487027, die von 1861 aber 3,693362 und die von 1863 bereite 3,987861 E. Die bevölkertste Provinz ist Minho mit 6465 E. auf 1 D.-M.; ihr zunächst keht Beira (3150 auf 1 D. . M.); am fchwächsten bevöllert ift Alemtejo (738 auf 1 D. . M.). Die beiben Bauptconcentrationspuntte ber Bevöllerung find Liffabon mit 224063 E. und Oporto (f. d.), Die bebeutenbfte Sanbeleftabt bes Landes, mit 86257 E. Bon ben andern Stubten erreicht feine bie Bevölkerungszahl von 20000. Bon den liberfeeifchen Besitzungen find gegenwärtig die Abjacenten, b. h. bie bem Festlande am nächsten liegenden Inseln bes Atlantischen Ocean, ben europ. Besitzungen gleichgestellt und feit 1885 in Die polit. Berwaltung berfelben mit hineingezogen, fobaß ihre Bewohner, welche ber Mehrzahl nach mit ben Portugiefen von gleicher Abftammung, mit biefen auch gleiche polit. Rechte haben. Diefe Infeln haben gufammen ein Areal bon 69,74 D.-M. mit 362105 E. und bilden vier der Berwaltungsbifftricte B.s, näuflich: die Infeln Mabeira (f. b.) und Borto - Santo ben Diftrict Funchal (15,75 D. - M. mit 112164 E.),

und die Gruppe der Azoren (f. d.) die brei Diftricte Angra (auf Zerceira). Horta (auf Kanal: und Bonta-Delgada (auf San-Diquel), 53,99 Q.-M. mit 249941 C. umfaffend. Die übrigen überserichen Besitzungen oder Colonien, welche erft seit der Berfassung von 1838 zur vollstardigen Theilnahme an den polit. Rechten gelangt und im Senate sowie in der Deputirtensammer vertreten find, haben gegenwärtig, ungeachtet ihres großen Umfange und ihrer vertheilhaften Lage, boch nur geringe Bedeutung. Gie find gegenwartig in vier Generalgonbernemente einge= theilt: 1) Die Capperdischen Inieln (f. b.), 77.62 D.-D. mit 84191 E. (1864), bem des fog. Gondernement Guinea, d. i. die jenegambijden Bandeleinctoreien und Riederlaffungen theils auf dem Festlande, theils auf den Biffioinfeln, nach officieller Angabe 1687,50 D.-M. mit nur 1095 E., untergeordnet ift; 2) die Guineainseln San-Thome und Principe (21,36 D.-M. mit 18369 C.); 3) Angola (j. d.) in Südguinea mit dem Sauptorte San-Paclo de Loanda und den Gouvernements von Benguela und Moffamedes, nach alter Angabe 9552,s D.=DR. mit 2 Mill., nach neuern Ermittelungen (Behm) 14700 Q.-M. mit 9,057500 E.; 4) Morambique (f. b.), angeblich 13500 Q. = Dt., aber nach bem beguipruchten Grengunifang berechnet etwa 18000 D.-M. mit etwa 300000 E., wobon auf den unmittelbaren Bent mur 50 D.-M. mit 50000 E. tommen follen; 5; Indien, b. i. Goa (f. b.) mit Damao und Din, jest nur noch 73,00 Q.=M. mit 527067 E. (1864); 6) Macao (f. b.) in China, O,ss Q.=M. mit 29587 E .; 7) Timor, b. i. ber norboftlichfte Theil ber Sundainsel Timor (f. b.) mit bem nördlich vorliegenden Gilande Rambing, der Reft des frühern Gonvernements Dilli ober bes Indischen Archipels, nach den Abtretungen an die Riederländer 1860 wol kaum 200 D.: M. und vielleicht nur 150000 E. umfaffend, mahrend die officielle Bahl 850300 jedenfalls zu hoch gegriffen ift. Bei biefer Berichiedenheit ber Angaben fowantt die Berechnung bes gefammten, gur europ. Berwaltung nicht gehörigen Colonialbefites zwischen etwa 25100 und 34750, ja jogar 55300 Q. . . M. und beffen Bevölferung zwifchen 1,110000 und 10,868000 E.

B. ift ale ein Ruftenland zu betrachten, von Spanien mehr durch polit. ale burch natürliche Grenzen geschieden, indem feine Gebirge und größern Stuffe nur westl. Fortiegungen bes innern Terrassen- und Gebirgsbaues sowie der Stromadern jenes Landes bilden. Es ist vorherrschend Hochland. Seine Gebirgemaffen treten jedoch nur felten unmittelbar an das Meer, um an ber im ganzen 108 M. langen Rufte Borgebirge zu bilden; vielmehr besteht fast das ganze Litorale aus flachen Strandgegenden, weshalb die Bahl ber guten Bafenftellen auf die Dundungen ber größern Fluffe beidrantt ift. Am bochften erhebt fich B. in ber Ditte, in ber Fortjegung bes caftilifden Scheidegebirge, ber Gerra-Eftrella, einem hoben Plateau, beffen Sauptmaffe zwiichen bem Wondego und Zezere. (S. Beira.) Dieses Gebirge erreicht an dem breiten Scheitel des Malyāo de Serra die Höhe von 7200 F., steigt von Norden her aus kahlen, 2—3000 F. hohen Plateauflächen fauft, von Guben her fteil auf, fest fich durch Estremadura gegen Gudweften als niedriger, von ifolirten, relativ unbedeutenden Feljenmaffen überhöhter Blateaugug bis jum Meere fort, gegen welches es fteil abstiirzt, am fteilsten in ber Gerra be Cintra und dem 1800 f. hoben Cap la Roca, der westlichsten Spipe des enrop. Festlandes. Im außersten Guben B.e fteigt ale westl. Fortfepung bes andaluf. Scheidegebirge bas Grenigebirge zwischen Alemtejo und Algarve (j. b.) oder die Serra de Mouchique allmühlich aus den hochltegenden wüsten Beibestreden von Alemtejo bis jur Bobe von 3830 F. an. Das Bebirge besteht aus mehrern parallel von Often gegen Westen laufenden Retten, welche steil in immer tiefer und enger werdende Thaler hinabfallen, bis die lette mit ihrem fiidl. Sufe die niedrige, beiße und fandige Küftenlandschaft Algarves felbst erreicht. Das Cabo de Cao-Bicente ift der lette nur noch 360 F. hohe Borfprung biefes Gebirgs, zugleich bie füldwestlichste Spite von gang Europa. Im Norden bes Mondego liegt die Terraffe von Ober-Beira mit 2000 f. hoben, wenig bebauten, aber heerbenreichen Bergflachen, bon gablreichen tiefen, engen und fruchtbaren Thalern durchfurcht, deren Gliffe dem Duero (f. b.) oder (portug.) Donro gufliegen. Am bichteften gufammengebrängt find die im Norden diefes Aluffes bingichenden Felfentamme, Berzweigungen des Gebirgelandes von Leon und Galicien; dort fleigt in der Gerra de Suazo der Monte-Gas vieiro angeblich bis 7380 F. empor. Die meisten Gebirge B.s find nadt und felfig; feines erreicht die Grenze des ewigen Schnees. Die ausgedehntesten Sbenen befinden fich in Memtejo, Estremadura und Beira, die größtentheils den Charafter von Campos oder Beideflächen haben. Die hauptfluffe find die Guadiana, welche zum Theil die füdoftl. Grenze bildet, der Tajo (f. b.) oder (portug.) Tejo und der Douro, von denen jeuer erft bei Bunhete, zwischen Abrantes und Santarem, diefer icon bei Torre de Moncorvo schiffbar, jener bis Ballada, diefer bis Oporto mit Billfe der Flut von Seeschiffen befahren wird, endlich der Miuho (f. d.) an der Nordgrenze.

Die wichtigsten Ruftenfluffe find die Lima und Bonga, der Mondego und der 6 DR. weit fciffbare Sabo. Lanbfeen hat B. nicht, außer einigen Bergfeen; bagegen gibt es zahlreiche, freilich meift fchlecht benutte Mineralquellen. Bu Babe- und Trinkcuren mit den erforderlichen Ginrichtungen verfehen find im gangen 70. Der Boden ift im gangen leicht und überall ungemein fruchtbar, wo Bemafferung vorhanden; wo biefe fehlt, wie in Bochflachen, befonders in Alemtejo, bietet fich nur culturloses Beibeland bar. Obgleich bas Land in bem wärmern Theile ber nordl. gemäßigten Bone liegt, hat es boch bei weitem nicht bie beiße Glut, welche im mittlern und fühl. Spanien herrscht. Die Seewinde erfrischen die Ruftengegenden, und im Binnenlande tüblen die Rordwinde. Im Jan. beginnt der reizendste Frühling; vom Marz an wechseln Regen und Stürme mit trodener Sige. Die Ernte ift im Juni; vom Ende des Juli bis zu Anfang bes Sept. verwelft der Pflangenwuchs unter ber Einwirfung ber Sonne. Regen ift im Sommer felten, doch sind nach beißen Tagen die Abende und Rächte sehr tühl. Wenn gegen Ende bee Gept. ber erfte Regen Die Erbe getrantt, wird fie aufe neue mit frifdem Grun überzogen; es beginnt ein neuer Frühling und neue Blüten fcmiden ben Fruchtbaum. Der am Enbe bes Rob. eintretenbe Binter bringt beftige. von Sturmen begleitete Regenguffe, Die aber mit beiterm Better abwechseln. Rur in den nördl. Gegenden herrscht bauernde Binterfalte, in den füblichen aber ist ber Winter eine feltene Erscheinung. Gewitter finden nur im Herbst und Winter ftatt. Bon foldem Klima beguinftigt ift bas Land reich an Brobucten, die im gangen mit benen

Spamiens übereinstimmen, aber hier noch weniger als bort ausgebeutet werben.

Die Stammverschiedenheit der portug. Bevölkerung erscheint in der Gegenwart sehr unbebeutenb, ba nur in ber hauptflabt und in ben handelsplägen Frembe, namentlich Englander, fich angefiedelt haben, neben benen Galicier, Reger, Farbige und Creolen vorzugsweise in den arbeitenden und bienenden Rlaffen portommen. Die portug. Juden, die früher als besonderer Stamm mit eigenthumlichem Dialett und abweichendem religiöfen Ceremoniell über bas Land ausgebreitet waren, im 16. Jahrh. aber mit außerster Barte berfolgt und ausgetrieben wurden und bann bis zur Besetung bes Landes burch die Franzosen von bauerndem Aufenthalte bafelbft fich ausgeschloffen faben, genießen feit 1820 wieber die gefestliche Anerkennung bes Rechts freien Aufenthalts und freier Religionsübung. Ihre Zahl beläuft fich nur auf einige Tausende. Auch die Zigeuner find in P. weit weniger jahlreich ale in Spanien. Die Portugiesen haben in Charafter und Sitten mit ben Spaniern wenig gemein, und unterscheiben fich von biesen auch burch ihre Sprache. (G. Portugiesische Sprache und Literatur.) Sie zeichnen sich im allgemeinen durch große Söflichkeit gegen Fremde aus, besgleichen durch Gelehrigkeit, Unternehmungsgeift, Ausbauer, Tapferkeit, Mäßigkeit und Rüchternheit, durch glübende Liebe gum Baterland und Anhänglichkeit an ihre Religion. Neben biefen guten Eigenschaften wirft man ihnen aber auch Hochmuth, Brachtliebe, Eitelleit, Schwathaftigleit und Hang zu Uebertreibungen vor, die namentlich in den niedern Ständen hervortreten. Außerdem legt man diesen Rachfucht, hinterlift, Blutgier und Grausamkeit bei, welche Fehler indeß keineswegs allgemein herrschen können, am allerwenigsten unter ben sanftmuthigen Bewohnern der nördl. Provinzen. Die rom.-tath. Rirche ift die alleinige Landestirche, baneben aber jedes Glaubensbetenntniß geduldet. Die portug. oder lusitan. Kirche steht nach ber Bewilligung bes Papstes Clemens XI. 1716 unter ber befondern Oberaufficht bes Carbinal-Batriarchen von Liffabon, beffen Generalvicar ben erzbischöft. Titel führt. Unter ihm stehen elf Bischöfe, fünf in B. felbst, zwei auf Madeira und den Azoren und vier in den Colonien Capverde, S.-Thomé, Angola und Macao (Goa hat einen eigenen Erzbischof). Bon ben übrigen neun Bifchofen bes Festlandes stehen feche unter bem Erzbifchof von Braga, ber zugleich Brimas bes Reichs, und brei unter bem Erzbifchof von Evora. Außerdem gibt es noch zehn von der bischöft. Aufficht befreite Stifter. Die früher fehr 3ahlreiche Klostergeistlichkeit ist feit 1834 durch Aufbebung der Möncheklöster beseitigt. Ronnenflöster gab es 1850 noch 117, zusammen mit 1459 Ronnen.

Die physische Cultur B.s liegt noch sehr darnieder. Die Hälste der Gesammtoberstäche besteht noch jest theils aus ganz unproductivem, theils aus blos zur Biehweide beinutztem Terrain. Die Landwirthschaft befindet sich, einzelne Gegenden und Güter ausgenommen, auf einer tiefen Stuse. Dennoch hat B. seit der neuen Gesetzebung von 1832 und 1833 nicht unbedeutende Fortschritte hinsichts der Bodencultur und Biehzucht gemacht, und namentlich ist in neuester Zeit sowol von seiten der Regierung als auch durch intelligente Grundbesitzer und Gesellschaften viel für die hebung der Landwirthschaft gethan worden. Daß der Ausschwung nicht rascher vor sich geht, wird der Indolenz der portug. Bauern, der Milde des Klimas und der Frucht-

Digitized by Google

barkeit des Bodens, im höhern Grade dem Mangel einer guten Communication im Innern und mit ben Bafen, bem fchlechten Suftem ber Bewirthschaftung (Brachen- und Beibenwirthfchaft, befonders gebrundlich in Alemtejo), endlich ber überall üblichen Berpachtung ber Landereien auf gang turge Zeit, meistens nur auf ein Jahr, beigemeffen. Der lettere Umftanb hat nm fo verberblicher gewirft, als fich bie Sauptmaffe bes culturfabigen Bobens in ben meiften Brovingen bis auf bie neuere Zeit in ben Banben weniger großer Grundbefiter, die fern von ihren Butern in Liffabon ober im Auslande von ihren Renten lebten, ober im Befit ber Rlöfter, Rirchen und Stiftungen befand. Durch die Aufhebung ber Mönchellöster, infolge beren Grund und Boben ber Rlöfter und Rirchen für Nationalgut erflärt, parcellirt und verlauft wurde, ift ein wefentlicher Schritt zum Beffern gefchehen, indem feitbem die Bahl ber fleinen felbständigen Grundbesitzer fich gemehrt hat und die Wirthschaft allmählich eine zwedmäßigere und intenfivere geworden ift. In neuester Zeit hat man auch jum Bortheile bes Landbaues ben Strafen-, Beg- und Sisenbahubau mit Energie zu betreiben begonnen. Außerbem bahnte man die Reform ber agrarifden Gefetgebung an, und bie Regierung führte Biebausstellungen und Bramienvertheilungen ein. Endlich haben auch die Bilbung einer Gefellschaft zur Beförderung des Acerbaues (Associação central da agricultura portugueza) zu Lissaban, die bort seit 1852 beftebende tonigl. Landwirthschaftsschule, die Gritndung ahnlicher Anstalten zu Bizen und Evora fowie die fpater entstandenen Betsuchsanftalten und Mufterwirthichaften wefentlich zur Belebung ber Bodencultur beigetragen. Am besten wird die Landwirthschaft in Minho, in einigen Gegenben von Beira und Eftremabura und, besondere die Fruchtbaumzucht, in Mgarve betrieben. Man baut Weigen, Gerste und Mais, im Süden auch Reis, Rispen- und Mohrhirse, im Norben und in Gebirgsgegenden Roggen und hafer. Während 1811 noch 366149 Moios (a 15 Alqueires ober Scheffel) Getreibe vom Auslande eingeführt werden mufiten, wurden 1849 bereits 30331 Moios Getreibe exportirt. Seitbem verschiffte man allein aus ben beiben Bafen Bianna und Caminha (Provinz Minho) alljährlich im Durchschnitt Getreide im Werth von 317 Mill. Reis (512484 preuß. Thir.) nach bem Auslande. Nur in Theuerungsjahren, wie 1856 und 1859, war dies nicht der Fall. Außer Getreide baut man Bohnen, Buffbohnen, Kichererbsen, Linsen, Erbsen und Lupinen. Den Futterkräutern widmet man noch wenig Aufmerkfamkeit. Ge= mufe- und Gartenbau in grofferm Magftabe wird nur in ben Umgebungen ber groffern Stabte betrieben. Die Kartoffel wird in allen Districten gebaut und jest fogar ausgeführt. Auch ber Runkelrubenban hat neuerdings bebeutenden Aufschwung genommen, besonders in Estremadura, im Mondegothale und in Minho, wo man auch Rübenzuderfabriten eingerichtet. Melonen, Kürbiffe und Gurken werden allenthalben gezogen und im Süden als Feldfrüchte behandelt. Im Rorden, namentlich um Oporto, findet die Erdbeerencultur in großem Magstabe statt. Bon Gewerbepflanzen baut man nur Flachs, befonders in Minho, und Hanf in Traz-08-Montes und Estremadura. Esparto wächst im Süben häufig wild und wird, wie Bast und Blätter ber Zwergpalme und die Gewebfasern der Pita (Agavo amoricana), zu allerhand Flechtwerk benust. Berbreitet, aber ohne Sorgfalt betrieben, ift die Olivenbaumzucht. Der Weinbau, bon alters her für B. von großer Wichtigkeit, hat seit 1853 den härtesten Schlag durch die Traubenkrankheit erhalten, namentlich auch im Weinbistrict Alto-Douro (f. b.), welcher ben eigentlichen Portwein (f. d.) liefert. Außer diesem District am obern Douro wird der Weinbau besonders noch in Estremadura und Algarve in großem Maßstabe betrieben. Die besten Weinsorten, außer dem Portwein, sind die Moscatels von Carcavellos und Setuval (Weißweine, auch unter dem Ramen Liffabon- und St.-Pheswein bekannt), die Rothweine von Torres-Bedras und Collares. die Weißweine von Faro und Sines (in Algarvien) u. s. w. In Algarbien wird aus dem Weine jum großen Theil Branntwein fabricirt. Im Durchschnitt wurde vor der Traubenkrankheit die jährliche Gesammtproduction an Wein auf 800000 Bipen, deren Werth auf 8 Mill., die Rente des Bodens und die Rosten der Gewinnung auf je 22/5 Mill., der Reingewinn auf 31/5 Mill. Milrets (5,173333 Thir.) veranschlagt. Gubfruchte werben lange ber Rufte und in ben marmen Flußthälern felbst des Nordens gezogen, in größter Masse aber in Algarbien, wo man befonders Mandeln, Feigen, Johannisbrot allenthalben gewinnt. Die besten Drangen zieht man um Setuval, Liffabon und Coimbra, die besten Obstforten und Walnuffe in den Nordprovinzen und dem centralen Gebirge. In vielen Gegenden gibt es ganze Wälder von Rastanienbäumen. Im Süben und an der Westlüste gebeihen auch Granatbäume, indische Feigen und Dattelpalmen, in Algarbien sogar Bananen. Die Forstwirthschaft hat nur in den königl. Waldungen geregelten Betrieb, im allgemeinen liegt fle im argen. Die vorherrschenden Waldbaume find Binien, Gichen und Kaftanien. Man treibt Röhlerei, aber von Holzinduftrie ift taum bie Rebe.

Die Biehaucht, großentheils fehr vernachlässigt und gegen frühere Zeit im Berfall, hat erft neuerbings wieder mehr Aufmerkfamteit erfahren. Die Rindviehaucht ift vorzuglich in ben Nordprovingen zu Saufe. Aus ben Tejogegenden bezieht man bie Stiere zu den auch in B. beliebten Kampffpielen. Gute Pferbe werden nur in dem fonigl. Geftüte zu Mafra und in ben Brivatgestüten einiger Granden gezogen. Die Cavalerie ist fast durchgängig mit ausländischen Pferden beritten. Auch viele Maulthiere und Efel muß man aus Spanien einführen. Die meisten Schafe gibt es in Beira, Trag-06-Montes und Alemtejo. Die feinern Beiraschafe wandern gleich ben fvan. Merinos umher und verbringen ben Winter in den Ebenen von Alemtejo. Ziegenzucht ift in allen Bebirgegegenben verbreitet. Die portug, Biegen gehören ber tibetanifchen und Angoraraffe an, bie Schweine ber chinef. Raffe. Lettere werben in größtem Magftabe in ben ausgebehnten Gichen - und Raftanienwälbern von Alemtejo gezogen. Die Seidenraupenzucht wird besonders um Braganza, deunächst in Beira betrieben, die Bienenzucht namentlich in ben groffen Ciftusbeiben von Alemteio und Eftremadurg. Die Jago ift in B. frei, aber von keinem großen Belang. Sehr wichtig bagegen ift bie Fischerei. Das portug. Ruftenmeer, namentlich bas algarbische, wimmelt von Kischen aller Art; auch an Krebfen, Mollusten, Rorallen u. f. w. ift fein Mangel. Man hat ber Fischerei von jeber große Aufmertfamkeit gewidmet, und wenn dieselbe gegenwärtig auch lange nicht mehr die Bedeutung hat, wie im 14., 15. und 16. Jahrh., wo die Portugiesen alle Meere ausbeuteten und Spanien, die Levante sowie einen großen Theil von Norbafrita und Europa mit Fischen versahen, so bilbet fie noch immer einen fehr wesentlichen Erwerbszweig und die Abgabe von ihrem Ertrag eine ber haupteinnahmen der Staatstaffe. Der Bruttoertrag ift burchschnittlich im Jahr 1 Mill. Milreis ober etwa 13/4 Mill. Thir., wovon ber Staat 6 Broc. erhalt. Dennoch genitgt bie Ausbeute noch lange nicht für den Bedarf bes Landes. Es werden jährlich im Durchschnitt für 713158 Milreis Stockfische aus bem Norben eingeführt. 1854 waren 4800 Barten mit 25840 Apparaten und 28000 Fischern beschäftigt. Obgleich B. an Erzen aller Art ebenso reich ift wie Spanien, nimmt es doch bie lette Stelle hinfichtlich bes Bergbaues und Buttenwefens unter den Ländern Europas ein. Man gewinnt etwas Blei, Rupfer, Anthracit- und Brauntohlen; Eifen ift allenthalben vorhanden, aber nirgends ein Sohofen. Defto wichtiger und einträglicher find die Salinen. Mit Ausnahme der Salzquelle von Rio-Major in Estremadura sind alle Salinen fog. Marinhas, d. h. Gruben zum Salzschlämmen in den Salzmorästen am Weere. Thre Zahl ift fehr groß und ihre jährliche Gesammtproduction im Durchschnitt 390000 Moios (à 15 Scheffel); die Ausfuhr 162000 Moios ju 162000 Milrets. Das beste Seefalz wird in den Marinhas des Sado und in denen nm Palmella und Alcacer do Sal gewonnen und fommt unter dem Namen Salz von St.-Dves (Setuval) in den Handel. B. besitzt auch einen großen Reichthum an schönen Marmorarten, z. B. zu Estremoz, Mafra, Arrabida, an trefflichen Bauund Lithographiesteinen, an Achat, ber zu Bierathen verarbeitet wird. 3m Grenzgebirge finden fich Amethyste, in der Serra-Estrella Granate, Hyacinthe und Bergkrystalle, viele Thon-, Mergelund Sandlager aller Art, bei Oporto selbst Porzellanerbe.

Ein erfreulicheres Bilb als Bergbau, Aderbau, Biehzucht und Forstwirthschaft bietet bie Industrie P.s in ihrem gegenwärtigen Zustande dax, obschon sich ihr Markt nur erst auf das Land felbft und beffen Colonien fowie auf Brafilien befdrantt. Biel trug ju biefem Mufschwunge die Regierung bei, indem sie ihr gebräuchliches System, alle Privatunternehmen zu übermachen und bon glen ben größtmöglichften Bortheil für die Staatstaffe ju gieben, wenigftens theilweise aufgab, Eingangszölle herabsetzte, industrielle Anstalten zu Lissabon und Oporto errichtete und nationale Industrieausstellungen (1849 au Lissabon, 1855 und 1865 zu Oporto) veranstaltete. Früher forgte, ju größtem Nachtheile bes Landes, England für bie Bedürfniffe ber Portugiefen, bas allein für 1 Mill. Bfd. St. Manufacturwaaren nach bortug. Gafen berfanbte. Jest ift die einheimische Production in einigen Artikeln, 3. B. in Bollwaaren, für den eigenen Bedarf ziemlich ausreichend, und die Industrie von Oporto hat fich fast ganz unabhängig von England zu machen gewußt. Die beiben Sauptcentren ber portug. Induftrie find Oporto und Liffabon, die bedeutenoften übrigen Industrieftabte Covilhao, Portalegre, Govea, Braga, Guimaraes und Bragança. Am wichtigsten ift die Woll-, Seiden- und Baumwollindustrie. Sodann folgt, in P. uralt, die Fabritation von Golb- und Silberwaaren sowie von Filigranarbeiten, ferner von Gifen- und Blechwaaren, blanten Baffen und Meffern, von Töpfergefchirr und Steingut, bon Stearinlichten, Seifen, chemischen Producten, Conserven, Bapier, Glas, Hitten, Wachstuch, Segeltuch, Seilerwaaren und Tauwert aller Art (besonders in Algarbien).

Sehr erheblich ist seit 1845 der Schiffbau, für den an 16 Orten Werften bestehen, die leichte, sehr elegante, dauerhafte und schnellsegelnde Schiffe liefern, während vor 1845 P. seine Schiffe meist im Auslande bauen ließ. Fabrikation und Berkauf von Tabad und Schiespulver ist Monopol der Regierung; die 1853 galt dies auch von der Seisensabrikation. Für die Versertigung von Cigarren, Rauch- und Schnupstabad ist eine einzige, sehr große königl. Fabrik zu Lissaban mäsig. Es besteht jeht in P. vollständige Gewerbefreiheit, und seit 1852 kann jedermann gegen Erlegung von 5000 Rets jährlich Patente auf Ersindungen erlangen. Auch haben sich in neuester Zeit Arbeiterassociationen gebildet.

Der äußere handel B.s., einst ber großartigste Welthandel, war im ersten Jahrzehnt biefes Jahrhunderts infolge der Napoleonischen Kriege tief gesunken und vermochte sich auch später wegen der unaufhörlichen Unruhen und Burgerfriege lange nicht wieder zu erholen. Ueberdies benutten die Engländer schlau die Lage des Landes, um nach und nach fast die ganze Gin- und Ausfuhr an fich zu reifen. Erft in neuester Zeit hat namentlich infolge beilfamer Reformen, inebefondere der durch die Gefete vom 5. Aug. 1854, vom 3. Dec. 1856 und vom 23. Aug. 1860 angeordneten Ermäßigung bes Gin- und Ausgangezolles vieler Artitel, ber portug. Sanbel einen erfreulichen Aufschwung genommen. Doch ift, ba die portug. Industrie ber ausländifcen noch nicht Concurren; machen kann, ber Importhandel immer noch weit beträchtlicher als das Exportgeschäft. Bei den officiellen Angaben über den Import tommt in Betracht, daß fich biefelben nur auf die amtlich burch die Bollregister gebenden Ginfuhren beziehen, baf aber ber Schmuggelhandel in B. im großartigsten Maßstab betrieben wird und an der span. Grenze ber Contrebandetransport formlich organifirt und affecurirt ift. Der aufere Sandel B.e ift porjugeweise Seehandel und concentrirt sich hauptfächlich auf Lissabon, Oporto und Setubal. Außerdem sind noch 16 Keinere Häfen, wie Aveiro, Bianna, Lagos, Faro u. f. w., zum directen Berkehr mit bem Auslande berechtigt und ben fremben nationen geöffnet. Doch liegen biefe Häfen größtentheils versandet und befinden fich überhaupt in schlechtem Zustande. Die Handels= marine besteht, abgesehen von kleinern Ruftenfahrern, aus 6-700 Seefchiffen von 80-90000 Zonnen, darunter verhältnißmäßig wenige Dampfer. 1861 liefen, die Rüftenfahrer mit ein= gerechnet, in fammtlichen hafen bes Königreichs 9991 Schiffe von 100921 Tonnen ein und 10131 Schiffe von 1,153867 Tonnen aus. Unter ausländischer Flagge befanden sich unter ben erstern 3257 (von 528196 Tonnen), unter ben lettern 3454 (von 733237 Tonnen). Die Gefammteinfuhr betrug 26,634919, die Gefammtausfuhr nur 14,383187 Milrets, im ganzen 41,018106 Milreis (& 1 Thir. 181/2 Sgr.), gegen 24,446864 Milreis im 3. 1851. Bon größter Bebeutung find als Aussuhrartitel der Wein über Oporto und Setuval und bas Seefalg über Setuval; baran ichließen fich Subfruchte, Del, Rort und Bolle. Die wichtigsten Einfuhrartikel sind Baumwolle (1854 blos in Lissabon für 2,119481 Milrets), Metalle und Colonialwaaren, nächstdem getrocknete Stod- und Klippfische, Fettwaaren, häute und Felle, Chemikalien und Medicamente, Stabholz und anderes Holz, rohe Wolle und Seide, Leinen-, Woll- und Seidengewebe. Die hauptländer des Import- und Exporthandels sind England und Brafilien. Langs der Rufte wie auf den schiffbaren Fluffen find neuerdings verschiedene Dampfbootlinien errichtet worden, wodurch alle Bafen bes Landes miteinander in Berbindung fteben. Auch gehen die Dampfer der Compandia peninsular e oriental von Lissabon über Oporto und Bigo nach Southampton und über Gibraltar nach Cabix. Eine andere Linie geht von Lissabon ilber Antwerpen nach Hamburg, die brasilian. Linie von Southampton über Lissabon, Madeira und Teneriffa nach Brafilien, Montevideo und Buenos-Apres. Bu biefen portug. Dampfern gefellen fich die engl., franz. und fpan. Boote, die in Oporto und Liffabon anlegen. Der Binnenhandel concentrirt sich hauptsächlich in Braga, Guimaräes, Coimbra, Covilhão, Leiria, Santarem, Abrantes, Bragança, Elvas und Bortalegre, in ben brei letten Blaten megen ihrer Lage in der Nähe der span. Grenze. Die hauptverkehrewege find junachst der Douro und besondere ber Tejo. Obgleich B. hinsichtlich ber Binnenschiffahrt viel gunftiger gelegen als Spanien, befindet fich diese doch noch in fehr vernachläffigtem Buftande. Erft in neuerer Zeit hat man begonnen, den Lauf der Fluffe Douro, Tejo, Guadiana und Mondego zu reguliren. Auch nahm man die stredenweise Kanalisation bee Sado, Sor, Bouga, Lima, Cavado, Bortimão vor und bewirkte die Berbindung des Tejo mit dem Sado durch Berlängerung des Alpiaçakanals und bie des Tejo und Douro mittels Kanalisirung des Zezere und Coa. Landstraßen tannte man bis 1845 in B. fast gar nicht. Bis 1854 waren erft die Chaussen von Lissabon nach Cintra und von Oporto nach Braga vollendet, und fonft nur Bruchftilde von Runftstraßen ohne Zusammenhang vorhanden. Die Gesammtlänge der fertigen Straßen belief sich 1861 auf

1,104075 Meter ober 148,9 M. Seit 1852 war man in B. bebacht auf ben Bau von Cisenbahnen. Rach vielen Beiterungen ichloß bie Regierung 1859 mit bem fpan. Bantier Galamanca einen Contract ab, wonach biefer nicht allein die bamals bereits großentheils vollendete Bahn von Liffabon nach Santarem übernahm, sondern auch die beiden Hauptlinien von Santarem nach Oporto (Nordbahn) und von Lissabon nach Badajoz (Ostbahn) zum Anschluß an bas fpan. Eifenbahnnet. Außerbem wurde die Subbahn in Angriff genommen, für welche bie Regierung Ende 1854 ber Nationalcompagnie für Eisenbahnen die Concession ertheilte, die aber 1860 in ben Befit einer engl. Gefellschaft überging. 1860 waren im gangen vollendet und im Betrieb erft 19.14 DR., 1866 beinahe 98 DR. Unter ben Creditanstalten des Landes nimmt die portug. Bant (Banco nacional de Portugal) zu Liffabon ben ersten Rang ein, die schon 1822 gegründet, 1846 reorganifirt wurde. Ferner gibt es zwei Banten zu Oporto: ben Banco-Comercial und ben Banco - Mercantil - Portuenfe. Bu Liffabon besteht feit 1858 ein Crebit-Mobilier, bessen Operationen fich auf industrielle Unternehmungen beschränken. Außerdem find 7 Affecuranggefellschaften vorhanden, 3 zu Liffabon und 4 zu Oporto. Borfen, Sandeletam= mern und Handelsichulen bestehen zu Liffabon, Oporto, Bianna, Figueira und Setuval; Banbelsgerichte find 27 vorhanden. Confulate unterhalt B. über 300. Handels- und Schiffahrtsverträge hat es mit fast allen Staaten Curopas und Ameritas abgefchloffen sowie 1859 auch mit Siam und 1860 mit Japan.

Das Bollsschulwesen war bis auf die neuere Zeit sehr vernachlässigt. Der Minister Bombal erst begann 1759 die Einführung der Elementarschulen. 1772 gab es deren 400, im J. 1800 nur 873, bagegen 1854 auf bem Continent und ben Inseln bereits 1349 mit 77873 Schulfindern. Seit Ginführung der constitutionellen Berfaffung ift der gesammte Unterricht, mit Ausnahme ber theol. Facultat und ber Briefterseminare, von ber Rirche völlig getrennt und unabhängig. Auch besteht in B. gegenwärtig Schulzwang, und Bater und Bormunder verlieren ihre polit. Rechte auf 5 3., wenn ihre Rinder ober Mündel bis jum 15. Lebensjahre nicht lefen und schreiben gelernt. Für ben Secundarunterricht bestimmt find bie 17 Luceen ber Diftrictshauptstädte und die höhern ober Lateinschulen (oscolas majores), deren gesetzlich in den 120 größten, von ber Saupistadt entfernteften Ortichaften bestehen follen, aber bisjest noch nicht überall im Bange find. Bu ben Anstalten für den höhern Unterricht (instrucção superior) gehören die Univerfität ju Coimbra (f. b.), die einzige des Rönigreiche und eine der alteften Europas, die königl. polytechnische Schule zu Lissabon, die polytechnische Atademie zu Oporto, bie medic.-chirurg. Atademien in ber hauptstadt, zu Oporto und Funchal (Madeira). Specialschulen find die Normalschule für Elementarunterricht zu Lissabon zur Geranbilbung von Boltsschullehrern, die neun geiftlichen Seminare, die Atademie der schönen Rünfte zu Liffabon, ebenda das königl. Confervatorium für Dufit, Gefang, Declamation und Tanz, das Aderbauinftitut mit einer Thierarzneifchule und einer Berfuchefchule zu Bempofia. Bierzu gefellen fich die Dilitärbilbungsanstalten, bas tonigl. Cabettenhaus und bie Beerschule für Fortification und Artilleriewiffenschaften zu Liffabon, wo auch die konigl. Marinefchule fich befindet. Deffentliche Bibliotheten gibt es zwei zu Liffabon und je eine zu Oporto, Braga, Billareal und Evora. Die bedeutendste ift die Nationalbibliothet zu Liffabon. Auch unter den Archiven steht das königl. Staatsarchiv in der hauptstadt obenan. Botan. Garten bestehen zu Ajuda bei ber Sauptstadt, au Cintra und Coimbra, eine Sternwarte und ein meteorolog. Observatorium zu Liffabon. Rennenswerthe Runftsammlungen besitt B. nicht, und auch Bauwerke von gutem Geschmack aus alter und neuer Zeit find nur wenige vorhanden. Unter ben gelehrten Gesellschaften ift die tönigl. Atademie der Wiffenschaften zu Liffabon, welche 1778 gegrundet und 1851 reorganisirt wurde, die wichtigste. Neben ihr besteht noch eine ähnliche Gesellschaft, Gremio - Litterario genannt. Wohlthatigleitsanstalten gibt es in außerorbentlicher Menge, die großartigsten zu Liffabon, an welche sich die Krankenhospitäler zu Oporto und im Badeort Caldas da Reinha anfchließen. Eine fehr bebeutenbe und vorzugliche Irrenanstalt befindet fich im ehemaligen Kloster Rilha-Folles in der Hanptstadt. Ueber den sittlichen Zustand des portug. Bolts fehlt es an auberläffigen Angaben. Die Angahl ber Kinber, die 1858 in den Robas ober Kinbelbäufern (17 auf bem Continent, 4 auf ben Infeln) aufgenommen wurden, betrug nicht weniger als 37310. Darf man daraus einen Schluß ziehen, so scheint die Moralität des Bolls ziemlich tief ju ftehen. Die Strafrechtspflege, die Straf- und Befferungsanstalten laffen, sowie auch die Befundheitepflege, noch viel zu munichen übrig. Die ichweren Berbrecher pflegen zu mehrichriger ober lebenstänglicher Deportation nach ben afrit. Colonien, namentlich nach Angola, verurtheilt au werben. Die Bahl ber Berbrechen gegen die Berfon bilbet immer die Dehrgahl.

Die Staatsverfassung bes Ronigreichs B. ift eine conftitutionell-reprajentative und beruht auf ber Carta constitucional Bedro's IV. von B. (Raisers von Brasilien) vom 29. April 1826 und dem Acto addicional ber Rönigin Maria II. vom 5. Inli 1852, durch den bie Carta im Sinne ber Septembriften revidirt und die tonigl. Gewalt fehr beschränkt wurde. Der regierende König ober bie Königin und die Cortes (Cortes goraes) find die Reprüsentanten ber Nation und vier polit. Gewalten im Staate anerkannt, die gesetgebende, die leitende, die ausflichrende und die richterliche. Die gefetgebenbe Gewalt gebührt ben Cortes, die Beftatigung ber Gefete bem Könige. Die Cortes bestehen aus ber Bairstammer (Camara dos pares) und ber Deputirtentammer (Cámara dos deputados). Erstere ist gegenwartig aus 133 erblichen ober qui Lebenszeit vom Rönig ernannten, die Deputirtenkammer aus 179 durch directe Bablen nach bem Befets von 1859 von der Ration in bestimmten Wahlfreifen gemablten Abgeordneten aufammengesett. Der Pairstammer, in welcher auch die königl. Brinzen Sitz und Stimme haben, präsibirt ber Batriarch von Lissabon, ber Deputirtenkammer ein vom König aus fünf von der Rammer vorgeschlagenen Candidaten ernannter Brafibent. Die Cortes mitffen alljubrlich einberufen und vom Rönig eröffnet werben. Jede Legislaturperiode dauert vier Jahre. Die leitende und ausführende Gewalt übt der Rönig, der unverantwortlich und beffen Rechte beilig und underletlich find. Die Minister find berantwortlich und konnen von ben Cortes (Deputirtenfammer) in Anklagezustand versetzt und (burch bie Bairskammer) verurtheilt werden. Außer ben: Ministerrath besteht noch ein Staaterath, beffen Mitglieder der Ronig auf Lebenszeit ernennt. Die richterliche Gewalt, die vollkommen unabhängig, üben die Richter und Geschworenen. Das Gerichtsverfahren im Civil- und Criminalproces ist öffentlich und mündlich. An ber Spite ber gefammten Jurisdiction fleht der Oberfte Gerichtshof zu Liffabon. Dem folgen drei Appella-tionsgerichte (Relações) zu Liffabon, Oporto und den Azoren, und ein Appellhof für Handelsfachen, bem die Handelsgerichte zu Liffabon und Oporto unterfteben. Die Thronfolge ift sowol in mannlicher als weiblicher Linie erblich. Die Minberjährigkeit bes Königs, während welcher eine von den Cortes zu ernennende Regentschaft regiert, dauert bis zum zurückgelegten 18. Lebensjahr. Rein Bortugiese darf ohne vorhergegangene Anklage und richterlichen Befehl verhaftet werben, und sein Saus ist ein unverletliches Afpl. Jeber Portugiese tann bei erforderlicher Befabigung ju jebem burgerlichen, politischen und militarischen Amte gelangen. Die Breffe ift frei, das Briefgeheimniß unverleylich, die Todesstrafe für polit. Berbrechen schon nach früherm Gesetze und seit 1864 überhaupt abgeschafft. Nach der Berfassung gilt zwar die römisch-katholische als Staatsreligion, doch ist den Fremden die freie Ausübung anderer Religionen im Saufe oder in au diesem Zweck bestimmten Gebäuden erlaubt; nur durfen lettere im Aeufern nicht die Form einer Rirche haben. Rein Stand hat nach ber Conftitution besondere polit. Borrechte, und alle (Abel, Geiftlichkeit, Bürger, Bauern) find vor dem Gesetze gleich. Der Abel theilt sich in Granben, Titulares, Fibalgos und die Nobreza. Der alte Abel ist großentheils sehr verschuldet, verarmt und herabgekommen; der neue, junge Abel dagegen wohlhabend. Die hohe Geistlichkeit bezieht hohe Jahresgehalte, die niedere ist oft sehr schlecht besolbet. Der Bürgerstand ist politifch noch ohne Bedeutung, aber im gangen ziemlich wohlhabend, besonders ber Raufmannsstand. Fast alle große Sandelshäuser sowie die meisten industriellen Etablissements befinden sich indeß in den Händen von Ausländern, namentlich Engländern, Franzosen und Deutschen. Der Bauernstand (meistens nur Pächter) lebt, mit Ausnahme der Brovinz Winho, in sehr gedrücken Berhältniffen, indem er unter vielfachen Abgaben, die er an den Staat und den Grundherrn zu entrichten, beinabe erliegt.

Die finanzielle Lage des Staats war schon seit Jahrhunderten eine Mägliche, hat sich zwar in neuester Zeit etwas gebessert, doch bleibt noch immer allährlich ein Desicit und die Staatsschuld vermehrt sich von Jahr zu Jahr in großen Dimensionen. Im Finanziahre 1860/61 beliesen sich die Einnahmen auf 11,982580, die Ausgaden auf 14,096951, das Desicit auf 2,114371 Milrets. Das Budget für 1866/67 wies eine Einnahme von 15,989379, dagegen eine Ausgade von 21,106930 Milrets auf, und das Desicit betrug, nach Abzug von Gehalten unbesetzter Stellen, 4,777403 Milrets. Die Colonien haben ihr eigenes Budget, das ebenfalls ein Desicit ausweist. Nur die indischen Colonien gewähren Ueberschilfe (1863—64: 13657 und 1864—65: 5122 Milrets), während das Gesammtbudget aller Colonien für 1863/64 eine Einnahme von 1,032113,0, eine Ausgade von 1,328801,5 Milrets, also ein Desicit von 296687,6 Milrets nachwies, welches sich sitt 1864/65 auf 336627 Milrets steigerte. Durch diese Aussälle wird das Desicit des Staatsbudget noch erhöht. Insolge solcher sinanziellen Misverhältnisse ist die Staatsschuld sehr beträchtlich angewachsen. 1835 belief sie sich aus

55,280990 Milrets, 1855 auf 93,814346, 1859 auf 131,574485 und 30. Juni 1865 sogar auf 191,045054 Milrets. Diese gesammte Schuld zerfällt in die innere von 104436200 Milrets (für welche 1864 neue 3procentige Fonds etablirt wurden) und in die äußere von 19,792212 Pfb. St. oder (1 Milrets zu 55 Pence gerechnet) 186,366018 Milrets. Die rückständigen Zinfen beliefen sich 30. Juni 1865 bezüglich der innern Schuld auf 575227, die bezüglich der äußern auf 1,438256 Milrets (329600 Pfb. St.), also im ganzen auf 2,013483 Milrets.

Die Bertheibigungefrafte B.s gu Land und jur Gee bernhen nicht auf ber Unterhaltung einer bedeutenden eigenen Streitmacht, sondern vielmehr auf feiner den Guerrillafrieg begunftigenben Bobengestalt, feiner maritimen Lage und ben polit. Berhaltniffen feiner machtigen Bunbesgenoffen. Behufe ber Deilitärverwaltung ift bas Festland in acht Militärdistricte eingetheilt (Liffabon, Bigen, Oporto, Braga, Chaves, Caftello-Branco, Estremoz und Tavira), wogu noch Die awei Inselbistricte Mabeira und Angra (Agoren) tommen. Zum Ressort ber Commandanten biefer Militarbivifionen gehören auch bie Festungen, beren es eine fehr große Menge gibt, Die aber meiftens im Berfall und ohne Befagung. Die fünf wichtigften und noch am beften unterhaltenen find Elvas, Abrantes, Balença (die drei Hauptbollwerke gegen Spanich), bas Fort Cao-Juliao an ber Mundung bes Teio und bas fort Beniche an ber Weftfufte. Anker biefen wirklichen Festungen gablt man auf dem Festlande und den Inseln 60-70 befestigte Bunkte, meift nur Ortschaften mit alten Mauern, Thurmen und Ballen. Bon einiger militärischer Bedentung find die Linien des Guadiana und Minho. In den Hintergrund tritt dagegen die Linie von Torres-Bedras bei Lissaben, da biese einer Kriegsflotte den Eingang in den Safen der Sauptftabt, ben einzigen Kriegshafen bes Lanbes, nicht zu wehren im Stanbe ift. Rach ber Organisation ber Armee durch Gefet vom 23. Juni 1864 umfaßt die Landmacht: 18 Infanterieregimenter; 9 Jägerbataillone; 2 Lanciers - und 6 reitende Jägerregimenter; 1 Felbartillerieregiment zu 6 Batterien; 3 Garnisons-Artillerieregimenter; 2 Bergbatterien und 1 fahrende Batterie; 3 Garnisons-Artilleriecompagnien auf den Inseln. Dazu tommen 1 Bataillon Genie und 1 Compagnie Sanitätstruppen. Das Total Diefer activen Armee im Sollftande gablt im Frieden, auffer einem bedeutenden Generalstabe, 1512, im Ariege 2408 Offiziere und bezitglich 30128 und 68450 Solbaten, mit 3128, bezüglich 6482 Pferden und 36, bezüglich 90 Gefduten. hierzu tommen noch Beteranen, Municipalgarden, Offiziere in Commiffion, im Rubestand u. f. w. Die Flotte zählte 1866 im ganzen 36 Schiffe, zum Theil Dampfer, mit 330 Ranonen und einem Gefammtpersonal von 3278 Maun. Bgl. neben Murphy's, Lint's, Chatelet's, Costigan's, Southen's und anderer Reisebeschreibungen: Balbi, «Essai statistique sur le royaume de P. et d'Algarve» (2 Bbc., Bar, 1822) und «Variétés politico-statistiques sur la monarchie portugalaise» (Par. 1822); von Eschwege, «P., ein Staats- und Sittengemälbe nach 30jahrigen Beobachtungen und Erfahrungen» (Samb. 1837); Beeringen, aMeine Reise nach B. im Frühjahr 1836. (2 Bbe., Lpz. 1838); Ringston, "Bortug. Land- und Sittenbilber (überfest von Lindau, 2 Thle., Lpg. und Dreeb. 1846); ferner außer ben Schriften Bill-Tomm's (f. b.): Minutoli, aB. und feine Colonien im 3. 1854» (Stuttg. und Augeb. 1855); Bogel, «Le P. et ses colonies» (Bar. 1861); «Diccionario abreviado de chorographia, topographia e archeologia dos cidades etc. de P.» (3 Bbc., Liffab. 1867).

Geschichte. B. theilte bis jum 12. Jahrh. die Schickfale Spaniens (f. d.). Erst von den Lufttaniern und andern Bollerichaften iberifchen und celtischen Stammes bewohnt, bann von den Römern erobert, zur Proving (Lusitania) gemacht und romanisirt, in den Zeiten der Bollerwanderung von Germanen, feit dem 8. Jahrh. von ben Arabern überschwemmt, gerieth um die Mitte bes 11. Jahrh. das Land zwischen Minho und Duero unter die Berrichaft Gerbinand's I. von Caftilien. Deffen Rachfolger Alfons VI. gab bem Grafen Beinrich von Burgund (einem Abtommling bes Konigs Sugo Capet von Frantreich), ber jum Rampfe gegen die Ungläubigen ins Land getommen und bes caftiliften Konigs natürliche Tochter Therefe geheirathet. einen Theil des fpatern portug. Gebiets als Lehn 1093 und 1107 bas Erbrecht für feine Rachkommen. Um dieselbe Beit taucht der Rame Portucale in einer weitern Bedeutung, nicht mehr blos ale Name bes Bezirks von Oporto auf. Graf Beinrich eroberte zu bem Gebiete zwischen Minho und Duero noch weitere Streden und nannte fich Graf und herr von gang B. Rach seinem Tode (1112) führte erst Therese im Namen ihres zweijährigen Sohnes Alfons I. (f. b.) die Herrschaft. Alfons I. entrig ihr (1128) die Gewalt und befestigte seinen Thron durch glitchliche Buge gegen die Araber. Rach dem Siege bei Durique (1139) vom Bolle als Ronig begruft und 1142 von Bapft Innoceng II. in biefer Burbe gegen einen jahrlichen Bine anerkannt, wußte er seine Sonveranetat gegen die Anspruche ber fpan. Ronige von Caftilien und Leon gu

behaupten. Die Cortes von Lamego 1143 gaben bem Staate feine innere Organisation, und 1147 entrig Alfons den Arabern auch die Hauptstadt Lissabon. Sein Nachfolger Sancho (1185-1211) feste burch gludliche Rampfe und durch wachsame Sorge für ben Anban und die Bevöllerung des Landes das begonnene Wert fort. Alfons II. (bis 1223) und Sancho II. (bis 1246) gerietben in beftige innere Streitigleiten, namentlich mit bem mächtig emporgewachfenen Klerus, und Sancho II. fab fich genöthigt, nach ber Eutscheibung bes Papftes ben Thron mit bem Rlofter zu vertauschen. Alfons III. (geft. 1279) vollendete die Eroberung bes arab. Königreiche Algarve 1253, und burch ben Frieden mit Caftilien 1263 erhielt B. im wefentlichen seine jetigen Grenzen. Sein Rachfolger Diomhsius (bis 1325) schaffte auch gegenüber ber Rirche bem Throne wieder fein Unfehen, forberte die Wiffenschaften und legte den Grund an ber mercantilen und maritimen Blüte fpaterer Zeiten. Wie er bem Uebermaß bes geiftlichen Besitzstandes, ben Disbräuchen des Abels entgegentrat, so förberte er zugleich alle burgerlichen Gewerbe und knüpfte durch ben Handelsvertrag von 1308 zuerst die Berbindung mit England an. Ihm folgten Alfons IV. (geft. 1357) und Bebro I. (geft. 1367), ber Gemahl ber Incs be Caftro (f. b.). Mit Bedro's Sohn, Ferdinand I., exlofc 1383 der Mannestamm des burgund. Hauses. Seine Tochter Beatrix, die mit dem Thronerben von Castilien, Johann, vermählt war, würde die rechtmäßige Rönigin gewefen fein; aber die Bortugiefen zeigten fich einer Berbindung mit Caftilien fo abhold, daß Bebro's unehelicher Sohn, ber tapfere Johann I., von ben Standen als König anerkannt wurde. Wit ihm beginnt die fog. unechte burgund. Linie. Durch ben Sieg bei Aljubarota (1385) befestigte fich Johann gegen die Castilier auf dem Thron, führte den bis 1411 bauernben Rrieg gludlich fort, ftellte im Innern bie Ronigsmacht bon neuem fest und begann auch zuerst die portug. Macht nach außen auszubreiten. Es ward 1415 Centa erobert, und einer ber Sohne des Ronigs, Beinrich ber Seefahrer (f. b.), gab ben ersten Anflog zu ben auswärtigen Entbedungefahrten, welche bie fpatere Colonialmacht B.s begrunbet haben. 1418 und 1420 wurden die erften Colonien Borto-Santo und Madeira in Befit genommen. Auf Johann I. (geft. 1433) folgten beffen Sohn Eduard (geft. 1438), dann Johann's Entel Alfons V. (geft. 1481), unter welchem die Entbedungen und Colonisationen vorwärts gingen. Deffen Sohn Johann II., 1481-95, trat ber überwuchernben Macht bes Abels gegenüber, 20g die verschleuderten Krongüter ein und überwältigte den verschworenen Adel, dessen Häupter, die Bergoge von Braganza und von Bifeu, mit dem Leben buften. Indeffen hatte Bartol. Diaz das Borgebirge der guten Hoffnung entdeckt, und feit Columbus, der sich vergebens an ben portug. hof gewandt, feine Beltfahrten im Besten begonnen, ließ auch Ronig Johann II. ein Geschwader ausruften, um Entbedungen bort zu machen. Hierdurch entstand ein Streit zwischen B. und Castilien, bis endlich burch den Bertrag von Tordesillas 7. Juni 1494 eine Demarcationslinie festgestellt wurde, welche, 370 M. weftlich von den Azoren und Capverdischen Infeln laufend, die fünftigen castilischen und portug. Eroberungen schied. B. war nun eine Beltmacht geworden und verlebte unter Johann's II. Nachsolger, Emanuel I. (f. b.), bis 1521, feine glungenbfte Beriobe. 1497 marb Basco be Bama (f. b.) ausgefandt und fand ben Geeweg nach Oftindien, deffen Broducte nun B. unermeglichen Reichthum guführten. Unter ben Bicefonigen Almeida und Albuquerque wurde bas portug. Colonialreich mit ber Sauptftabt Goa in Oftindien begrundet, Cenlon erobert, der Sandel mit den Moluften begonnen, Berbindungen mit China angeknulpft. Indessen entbeckte eine andere Expedition unter Cabral Brafilien. Die Macht B.s ftand nun auf ihrem Sohepunkte; Liffabon mar die erfte Sandelsstadt Europas; der machtig angespornte Selben- und Unternehmungsgeift des Bolls gab fich in allen Gebieten bes Lebens fund. Auch ward die Dieberlaffung in Guinea gegründet, aber im Norden von Afrika stand der Erfolg in keinem Berhältniß zu den an Geld und Menschen gebrachten Opfern. Emanuel's nachfolger, Johann III. (1521-57), neigte zu ber flerikalen Politit, die in der nämlichen Zeit auch Spaniens Aufschwung lähmte. Die Inquisition, die Berfolgung ber Juben, die jum driftl. Bekenntniß gezwungen werben follten, ber Ginfluß, ben die Jesuiten gewannen, das alles konnte auf die Bedingungen, unter benen fich P.s materielle Blute und die Betriebsamteit bes Boll's entwidelt hatte, nur ftorend gurudwirken. Statt ber höchsten Anspannung der Kräfte, die nöthig gewesen ware, trat eine Erschlaffung ein. Nach Johann's Tod folgte ihm fein dreijähriger Entel Sebastian (f. b.), anfangs unter Bormundschaft. Bon ben Jesuiten erzogen, ging biefer mit blinber Ginseitigfeit bem Gebanten nach, ber Betehrer und Ueberwinder der Mauren in Afrika zu werben, verlor aber (1578) in der unglücklichen Schlacht bei Alcazar fein Leben. Run folgte ihm fein Großoheim, der Cardinal Heinrich, der schon 1580 farb und die burgund. Linie beschloß.

In dem Streite um den Thron gelang es Philipp II. (in B. Philipp I.), als Sohn der alteften Schwester Johann's III., fich bes Landes zu bemuchtigen und bie andern Rronpratenbenten au überwinden. Ohnebies ichon im Berfall begriffen, ward B. unter Bhilipp und feinen beiben gleichnamigen Rachfolgern in ben Ruin Spaniens verwidelt und mußte jum guten Theile Die Rosten von Spaniens Riederlagen tragen. Die Hollander eroberten die Molusten und einen Theil von Brafilien, auch festen fie fich auf Guinea fest und entriffen ben Bortugiefen allmählich alle Besitzungen in Ostindien, mit Ausnahme der Städte Goa und Diu. Im Innern saugte Die habsucht ber Spanier bas Land vollends aus. Go tam es am Ende zu einer Revolution, welche 1. Dec. 1640 einen Abkömmling bes alten Konigsftammes, ben Bergog Johann von Braganza, ale Johann IV. auf den portug. Thron brachte. Johann's Sohn und Nachfolger. Alfons VI., 1656 — 67, ward von seinem Bruder, Bebro II., 1667 — 1706, ber Regierung entfest. Im Ariege gegen Spanien behauptete B., von England, Holland und Frankreich unterstüpt, seine Unabhängigkeit, die im Frieden von Lissabon (13. Febr. 1668) anerkannt ward. Auch mit Holland wurde 1661 und 1669 unter engl. Bermittelung ein Friede geschlossen, wodurch wenigstens Brafilien wieber bem Reiche B. zufiel. Die alte Grofe war inbeffen nicht mehr herzustellen. Das Bolt mar tief herabgetommen, fein Thatigkeitstrieb gelahmt. handels= vertrage wie namentlich ber Methuenvertrag von 1703 brachten B. felbft in bas Berhaltnif einer Handelscolonie zu England. Auch die polit. Berfassung des Landes verfiel; die Cortes wurden feit 1697 nicht mehr berufen. Auf Bebro II. folgte 1706 beffen Sohn Johann V. (geft. 1750), ber burch feine monchischen Liebhabereien, namentlich ben Ban bes Rlofters ju Dafra und die ju Rom theuer ertaufte Erlaubnig, einen Batriarchen von Liffabon ju befiten, die Bulfsquellen bes Landes auf lange erschöpfte. Unter feinem Sohne und Rachfolger Joseph I. (geft. 1777) leitete Bombal (f. d.) die Staatsgeschäfte. Derfelbe fuchte mit eiferner Strenge ben alten Buft zu beseitigen und bas Land im Ginne ber Aufflürung bes 18. Jahrh. umgugestalten. Er bekämpfte ben Abel und die Geistlichkeit, namentlich ben Jefuitenorben, und bas Attentat gegen ben König (1758) ward ber Unlag, ben Orben mit fchrantenlofer harte zu verfolgen. Dagegen bewies B. feine Energie bei dem schrecklichen Erbbeben von 1755, das Liffabon fast dem Ruin preisgab, aufs allerrühmlichste. Als Joseph's alteste Tochter Maria I., Die fich 1760 mit ihres Baters Bruder, Dom Bedro III., vermählt hatte, 1777 auf dem Throne folgte, fiel Pombal und sein System; doch war die Wirkung, die er geübt, nicht zu verwischen, wenn auch zunächst die Gewalt wieder an Abel und Klerus zurücksiel. Als Maria 1792 in Gemuthskrankheit verfiel, wurde der Kronprinz Iohann Regent. In die großen Kriege gegen Frankreich burch die alte Berbindung mit England verflochten, erlag B. der wachsenden Macht Napoleon's, mußte ben Englandern die Safen verschließen und zahllose Mishandlungen und Chicanen ertragen. Als endlich der parifer «Moniteur» die Absehung des Hauses Braganza verkündigte, schiffte fich der Regent mit seiner Familie 29. Nov. 1807 ein, um seinen Sip zu Rio-Janeiro in Brafilien zu nehmen. Das Land wurde nun von den Franzosen besetzt und als ein erobertes behanbelt; boch landete bald ein engl. Heer, und wie in Spanien erhob sich auch in B. das Bolt gegen die Fremben. Wellesley's (Wellington's) Siege und die 30. Aug. 1808 abgeschlossene Capitulation von Cintra hatten die Rüumung des Landes durch die Franzosen zur Folge. Rühmlich betheiligten sich dann die Bortugiesen an dem Freiheitstampse der Byrenäischen Halbinsel und drangen unter Bellesley, Beresford und Gomez Frenre als Hülfstruppen bis nach Sübfrantreich vor. Die königl. Familie blieb unterbessen in Brasilien, wo der Regent nach dem Tode der Königin Maria I. (20. März 1816) als Johann VI. (f. d.) den Thron bestieg.

Die Zeit des Kampses hatte die Geister aufgeregt, der Ausgang sie undefriedigt gelassen. Der Hof suhr sort, das Mutterland von Rio-Janeiro aus zu regieren, während die unmittelbare Gewalt an des Königs Statt Lord Beressord führte. Dies alles, die Entsernung des Hofs, die Fremdenregierung, die Fortdauer der alten Misbräuche und der neuangesachte öffentliche Geist in der Nation rief eine Gärung hervor, die sich seit 1817 in Brasilien wie in B. kundgab, wenn auch die Ausbrüche noch unterdrückt wurden. Als dann in Spanien die Revolution begann, reiste Beressord selbst im April 1820 nach Brasilien, um einige Concessionen auszuwirken; aber ehe er zurücktam, brach 24. Aug. zu Oporto die Revolution aus. Die Bevölsterung der Stadt war mit den Behörden und der Besatung einverstanden. Eine oberste Junta übernahm die Regierung und erklärte in einem Aufruse an die Nation die Berusung der Cortes und die Ausstellung eines Staatsgrundgesetzes sür das einzige Rettungsmittel. Bergebens suchte die Regierung zu Lissaben die Bewegung zu dämpfen. Schon 15. Sept. war ohne Blutvergießen die Hauptstadt selbst mit der zu Oporto begonnenen Revolution einverstanden. Eine Proviso-

rifche Regierung übernahm nun die Gewalt im Lande, und eine Deputation wurde nach Rio-Janeiro entsendet, um dem Ronig Bericht zu geben und ihn zu bitten, daß er ober ber Aronpring nach Liffabon zurudtehren möchte. Indeffen war Beresford mit unumfchräntter Bollmacht aus Brasilien angelangt, aber die Junta ließ ihn nicht landen. Die von ihr einberufenen Cortes arbeiteten an der neuen Constitution, deren demofratischer Inhalt der fpanischen von 1812 nicht unähnlich war. Jest entschloß fich ber Ronig zur Rudlehr nach B., mahrend ber Kronpring Bedro als Regent in Brasilien zurücklieb. Als der König 3. Juli 1821 an der bortug. Rüfte ankam, verweigerte man ihm die Landung, bis er die Grundzüge der neuen Berfaffung beschworen hatte, welche dann 23. Sept. 1822 vollends zu Stande tam. Aber nun erft begannen die Schwierigkeiten. Brasilien, bessen Bunsche von den Cortes nicht gehört wurden, rift sich (Herbst 1822) von B. los und rief Bedro I. (f. b.) zum Raiser aus. In B. felbst regten sich die Anhänger des alten Zustandes und fanden ihre Stilte in der Königin Carlotta, Tochter Rarl's IV. von Spanien, und ihrem jungern Sohne, Dom Miguel (f. b.). Zwar mislangen die ersten Bersuche, eine Contrerevolution zu bewirfen; aber am 27. Dai 1823 ftellte fich Dom Diquel felbft an die Spite und forberte die Nation auf, sich gegen das amerchische System der Cortes unter der Fahne des Königthums zu sammeln. Das Beer fiel ihm zu, und binnen wenig Tagen batte die Contrerevolution überall gefiegt. Der Rönig erklärte nun die Berfaffung für aufgehoben. Die : Rlöster erhielten ihre Güter zurück, die Cenfur ward wiederhergestellt, die Anhänger des consti tutionellen Shfteme verfolgt. Doch ging Johann VI. ber Königin und bem Bringen Diguel ju langsam zu Werke, und diese beschlossen darum einen Staatsstreich. Dom Miquel rief 30. April 1824 die Solbaten unter die Waffen, ließ viele, darunter mehrere Minister verhaften und schickte fich an, ein rachsuchtiges Schredensspstem ins Wert zu feten. Der Rönig ward in einer Art von Gefangenschaft gehalten; boch entfloh er 9. Mai an Bord eines brit. Linienschiffs, und burch bas Einschreiten der fremden Diplomatie tam er auch wieder in den Befit der Regierungsgewalt. Dom Miguel mußte ins Ausland geben, mahrend der König eine Amnestie erließ und augleich bie alte ftanbifche Berfaffung bes Lanbes, bie fog. Cortes von Lamego, wieberherstellte, 4. Juni 1824. Mit Brafilien tam ein Bertrag ju Stanbe, ber bie Unabhungigfeit biefes Raiferthums anerfannte, 29. Aug. 1825.

Am 10. März 1826 starb Johann VI., nachdem er zuvor seine Tochter, die Infantin Isabella, jur Regentin ernannt hatte, Die ihre Befchlüffe im Namen ihres Brudere, Des Raifers Bedro I. (als König von B. Bedro IV.), erließ. Dom Bedro gab fofort dem Königreiche P. eine Constitution, die Carta de ley vom 26. April 1826, und erließ eine allgemeine Amnestie. Dann verzichtete er 2. Mai 1826 auf die portug. Krone, übertrug diefelbe auf feine Tochter Maria II. da Gloria (f. d.) und verpflichtete sich, die Tochter mit ihrem Oheim Miguel zu vermahlen. Bon neuem erhob fich indeffen die absolutiftische Partei; doch wurde der Aufftand noch vor Ankunft der zu Gülfe gerufenen engl. Truppen überwältigt. Dom Miguel, der sich in Bien mit seiner Richte verlobt, auch die Berfassung beschworen hatte und darauf von Dom Pedro zum Regenten des Landes ernannt worden war (Juli 1827), traf im Febr. 1828 in Lissabon ein und wiederholte vor den Cortes seinen Schwur. Kaum hatten sich aber die engl. Truppen eingeschifft, fo brach Miguel feinen Gib, bob die Berfassung auf, ließ biefen Gewaltstreich burch bie wiederberufenen alten. Landstände (Cortes von Lamego) gutheißen und fich zum absoluten König von B. ausrufen, 30. Juni 1828. Das Gewaltsustem, bas der Usurpator im Bunde mit einigen Abelichen, den Mönchen und dem Pöbel übte, erreichte seinen Höhepunkt, als ein Aufstand ber Conftitutionellen überwunden war. Bald war nur noch die Infel Terceira in ber Azorengruppe der Königin Maria treu; in den übrigen Theilen der Monarchie setzte Wiguel sein wildes Treiben fort und ward dabei von Spanien offen unterstützt. Die Berschwörungen, die im Aug. und Sept. 1831 in Lissabon und Oporto ausbrachen, wurden unterbrildt und streng bestraft. Indessen hatte Bedro I. die brasilian. Arone niedergelegt und rüstete sich nun, um seiner Tochter Maria II. da Gloria den portug. Thron wieder zu erkämpsen; auch ward diese numnehr von England und Frankreich als rechtmäßige Königin von P. anerkannt. Nachdem zunächst die Inselgruppe der Azoren wiedererobert und Dom Bedro daselbst seine Ruftungen beendigt, landete er mit seiner ganzen Macht an der Mündung des Duero. Oporto öffnete ihm 9. Inli 1832 ohne Widerstand die Thore, und hier behauptete er fich 13 Monate lang gegen alle Angriffe Dom Miguel's. Dann fandte Bebro eine Expedition unter Graf Billaflor nach Algarve, welche bort mit Jubel aufgenommen wurde, mahrend gleichzeitig Bedro's Abmiral, Charles Napier, beim Cap St.-Bincent 3. Juli 1833 die Flotte Dom Miguel's besiegte. Run erhob sich überall die constitutionelle Bartei, und bereits 24. Juli capitulirte Lissabon, wo Maria II. 23. Sept. 1833 ihren feierlichen Einzug hielt. Infolge der Quadrupkeallianz vom 22. April 1834 erschien auch ein span. Hilfsheer, um der Königin Maria beizustehen. Dom Misguel erlitt eine entschiedende Niederlage dei Thomar 15. Mai und verstand sich darauf zu der Capitulation von Evora, 26. dis 29. Mai 1834, wonach er dem portug. Throne entsagte und sich verpstichtete, das Land auf immer zu verlassen. Dom Pedro sührte sodann seine Berfassung vom April 1826 wieder in B. ein und ließ sich von den Cortes in der Regentschaft bestätigen, starb aber schon 24. Sept. 1834. Die junge Königin, welche kurz vorher sür mindig erklärt worden, vermählte sich darauf mit dem Herzog August von Leuchtenberg und nach dessen digem Tode wieder mit dem Brinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha-Kohary.

Die Regierung der Königin Maria II. da Gloria ist für B. als eine Borschule des Berfaffungelebens zu betrachten, wobei es nicht an Schattenfeiten fehlte. Das Beifpiel bes benachbarten Spanien mit feinen Bronunciamentos und Militarrevolutionen fand auch bier Nachahmung, obschon die Kämpfe einen weit milbern und weniger blutigen Charafter trugen. Gine wichtige Rolle im polit. Leben B.e fpielten nach wie bor die geheimen Gefellschaften, nach Art ber Freimaurer organifirt. Uebrigens waren es vorzugeweife bie Berfonlichkeiten, welche fich betämpften, während die Principien nur jum Aushängeschilbe bienten. Die Ehrgeizigen ftritten sich um die Herrschaft und benutzten die Gewalt, um sich zu bereichern, wodurch die Finanzen und der Credit des Staats schwer erschüttert wurden. Dem Ramen nach bekampften fich vorangsweise zwei Barteien. Gegenüber ber bestehenden Berfaffung (Carta de loy) Dom Bedro's vom April 1826 holte die Opposition die altere Berfassung Johann's VI. vom Sept. 1822 hervor, welche nach dem Muster der span. Constitution von 1812 abgefaßt und also weit mehr demokratisch war. Unter anderm hatte letstere als Erste Rammer einen gewählten Senat, die Charte Dom Bebro's aber eine erbliche Bairie. Man bezeichnete bie Anhänger ber Berfassung bon 1826 als Bebriften ober Cartiften (Confervative), die Anhänger ber Berfaffung bon 1822 aber als Septembriften (Radicale). Den lettern gelang es zuerst burch die Schilberhebung vom 9. Sept. 1836 ans Staatsruder ju fommen; eine bersuchte Contrerevolution vom 5. Nov. 1836 und eine zweite vom Aug. 1837 schlugen fehl. Run follte die Berfaffung bon 1822 wieder in Rraft gefett, jedoch juvor revidirt werden. Um eine folche Revision gu verhindern, gettelten die aufersten Radicalen einen Aufftand bes Arfenalbataillons in Liffabon an, welcher aber mislang. Die Revision ward barauf 19. Marg 1838 vollendet und die revidirte Berfaffung 4. April 1838 von der Rönigin und dem Rönig-Gemahl Ferdinand befcmworen; eine allgemeine Amnestie fronte bas Werk. Seitbem behaupteten Die Septembriften mehrere Jahre lang die Obergewalt, bis ein Abtrunniger ihrer eigenen Bartei fie fturzte. Der Juftizminister Cofta Cabral verständigte fich nämlich mit ber Gegenpartei und veranlaßte zu Oporto 27. Jan. 1842 eine Schilberhebung für die Charte von 1826, welche schnell und vollständig glücke. Bereits 10. Febr. stimmte Lissabon zu; 19. Febr. 1842 zog Costa Cabral im Triumphe bort ein und wurde nunmehr zum Grafen von Thomar ernannt. Ein cartifisches Ministerium wurde gebildet, in welchem er als Justizminister, später als Staatstanzler die eigentliche Seele mar; auch ward bie Charte von 1826 wiederhergestellt. Mehrere Aufftanbe in den nächsten Jahren wurden glücklich gedämpft; aber nunmehr begann ein geführliches Intriguenspiel gegen Cofta Cabral. Ehrgeizige Barteigenoffen beneideten ihn und fuchten Billfe bei den Septembriften und sogar bei den Anhängern Dom Miguel's. Beim Ausbruche der Revolution vom Mai 1846 fah Costa Cabral sich bemnach ganz verlassen und mußte aus bem Lande fliehen. Es war jedoch nur ein Bersonenwechsel, denn wieder kam ein cartistisches Ministerium unter dem Bergog von Palmella und bem Marschall Bergog von Salbanha ans Ruber. Die Septembristen erhoben sich deshalb abermals unter General Bomfim 12. Oct. 1846 in Oporto. Zwar fclug Salbanha die Emporer bei Torres-Bedras 22. Dec. 1846, aber er verstand ben Sieg nicht zu benuten. Die Empörung wuchs, und es wurden auch schon republikanische Tenbengen laut, mahrend gleichzeitig die Miguelisten fich regten. Dom Miguel felbst ging bamals nach England, um allenfalls bei ber hand ju fein (Jan. 1847). Schon rudten die Insurgenten gegen Lissabon vor. Da entschloß sich die Königin, auf Grund der Quadrupleallianz von 1834, die Hülfe der alliirten Mächte anzurufen. Nachdem die aufstündische Junta in Oporto die engl. Bermittelung abgelehnt, traf im Mai 1847 ein engl. Geschwader an der portug. Kufte ein und nahm eine Expedition der Aufständischen, die von Oporto gegen Lissabon segelte, gefangen. Gin fpan. Bulfsheer unterbrudte die Insurrection vollends und besetzte 30. Juni 1847 Oporto. Dagegen mußte die Rönigin eine Amnestie erlassen, welche ein Protofoll ber Dachte gewährleistete. Balb nachher kehrte Costa Cabral aus ber Berbannung zurud, reorganisirte die cartistische Partei und gewann wieder großen Einsluß. Doch trat vorerst Marschall Saldanha im Dec. 1847 an die Spize eines cartistischen Cabinets, mußte aber im Juli 1849 dem Costa Cabral weichen. Die Folge war, daß nunmehr der ehrgeizige Saldanha sich den Septembristen näherte und eine Coalition aller oppositionellen Fractionen anzettelte. Am 8. April 1851 verssuchte er eine militärische Schilderhebung zu Cintra, ward aber geschlagen und mußte slückten. Jett aber empörte sich Oporto und nahm den Flüchtling als Führer auf (27. April). Der Erfolg war schnell und vollständig, und Costa Cabral entsloh nach England. Saldanha zog 15. Mai 1851 triumphirend in Lissadon ein und wurde Generalissums und Präsibent des Ministeriums, in welcher Stellung er mit dictatorischer Willstür herrschte. Die Charte von 1826 blieb bestehen, ward jedoch, den Septembristen zu Gefallen, wesentlich modificirt durch die Abditionalacte vom 9. Juli 1852. Uebrigens entsernte Saldanha allmählich die Septembristen, welche er ansangs ins Cadinet ausgenommen hatte, und ersetzte dieselben durch Männer von gemäßigt cartistischer Richtung. Als die Cortes sich widerspenstig zeigten, erfolgte eine Ausschlag, und die Neuwahlen sowie ein Pairsschub ergaben eine sügsame Majorität, welche die zahlreichen (235) Ordonnanzen Saldanha's nachträglich (April 1853) fanctionirte.

Am 15. Nov. 1853 ftarb die Königin Maria II. da Gloria, und es succedirte ihr ältester Sohn Bedro V. (f. b.), ber noch unmundig war. Deshalb übernahm fein Bater, der Titularfönig Ferdinand, die Regentschaft und führte diefelbe, dis Bedro 16. Sept. 1855 zur Bolljährig= feit gelangte. Bahrend biefer ganzen Zeit blieb Salbanha am Staatsruder. Doch hatte er wiederholt heftige parlamentarische Rampfe zu bestehen, namentlich in der Bairefammer, wo jest Cofta Cabral wieber als Führer ber Opposition auftrat. Allmählich verwischten fich die alten Barteiunterschiebe immer mehr, wenn auch die Namen und die Traditionen fich fortpflangten. Um meisten Schwierigkeiten machten bie Finangen. Das Bubget hatte ein jahrliches Deficit aufzuweifen. Ueberdies mar burch die willfürliche Reduction bes Binsfußes ber gangen Staatsschuld auf 3 Broc. (18. Dec. 1852) ber Credit B.s im Auslande schwer erschüttert, und boch mußte man auswärts Unleihen fuchen, um damit die beabsichtigten Gifenbahnbanten zu bestreiten. An biefer finanziellen Frage fcheiterte am Ende bas Ministerium Salbanha und trat im Juni 1857 jurud. Es folgte ein Cabinet von vormaligen Septembriften unter Borfit bes Marquis von Loule, welches fich aber schon mahrend ber nachsten Cortessitzung in eine Art Coalitionsministerium umgestaltete, indem man mehrere gemäßigte Cartiften, befondere ben Finanzminister d'Avila, aufnahm (14. März 1857). Die Lage bes Landes mar ziemlich ungunftig. Die Traubenfäule zog fcwere materielle Berlufte nach fich, und mehrjährige Misernten veranlagten eine Theuerung ber Lebensmittel. Darüber tam es im Aug. 1856 gu Liffabon und anderwärts gu Ruhestörungen, die aber keinen polit. Charakter trugen und balb unterdrückt wurden. Im nächsten Jahre brach das gelbe Fieber in Liffabon aus, wuthete daselbst vier Monate lang und raffte an 5000 Menfchen hinweg (Sept. bis Dec. 1857). König Bebro V., ber fonft nach bem Rath und Beifpiel feines Batere fich ftreng auf feine conftitutionelle Competenz beschränkte, zeigte in diefer Noth eine große Fürforge und Energie, mahrend viele hohe Beamte und Burdentrager von ihren Boften entwichen. Um 20. Nov. 1857 nahm ein portug. Kreuzer an der Rufte von Mozambique ein franz. Schiff Charles-et-George, welches bes Negerstlavenhandels verdachtig mar. Diefer Fall führte zu verbrieflichen Beiterungen, und am Ende fah B. durch die brobende Baltung Frankreiche fich gezwungen, bas Schiff wieder herauszugeben und noch überdies eine Entfchabigung zu bezahlen (Oct. 1858). Die Ehe Bedro's V. mit ber Bringeffin Stephanie von Hohenzollern-Sigmaringen (18. Mai 1858) ward ichon 17. Juli 1859 wieder durch den Tob ber jungen Königin aufgelöft. Unterdeffen hatte bas Ministerium Loulé-b'Avila schwere parlamentarifche Rampfe zu bestehen, die durch eine Auflösung ber Cortes (Frühjahr 1858) nur für furze Zeit unterbrochen wurden und mit bem Rücktritte bes Cabinets endigten. Um 16. Mai 1859 wurde ein neues Ministerium aus der sog. Partei der Regeneration (Anhänger Salbanha's) gebilbet, in welchem ber Berzog von Terceira und nach bessen Tobe (26. April 1860) ber Staatsrath d'Aguiar ben Borfit führten. Allein icon 4. Juli 1860 mußte auch bies Cabinet vor einem Mistrauensvotum gurudtreten. Runmehr gelangten Loule, b'Avila und beren Anhänger abermals an das Staatsruder, mußten aber ichon 27. März 1861 wieder zu einer Auflöfung ber Cortes fchreiten, um fich im Amte zu halten. Im Berbfte beffelben Jahres brach ein hitiges Fieber in die portug. Rönigsfamilie ein. Zuerst ward der Bring Ferdinand 6. Rov., bann Ronig Bebro V. felbst 11. Nov. und später noch Bring Johann 27. Dec. babingerafft; ber vierte Bruber, August, genas nach schweren Leiben. Diefe Tobesfälle veranlaßten eine große Aufregung in Liffabon, indem bas Boll nicht an einen natürlichen Berlauf glauben wollte, und

25. und 26. Dec. 1861 kam es zu lärmenden Tumulten, die jedoch ohne weitere Folgen blieben. Bebro's nächftältester Bruder, König Ludwig I. (s. b.), bestieg den erledigten Thron. Er leistete 22. Dec. 1861 vor den versammelten Cortes den Sid auf die Berfassung und vermählte sich 6. Oct. 1862 mit der Prinzessin Maria Bia von Italien.

Auch unter König Ludwig I. behauptete fich bas Cabinet bes Marquis, fpater Bergogs von Loule, obichon es wiederholt theilweife modificirt wurde. Sogar der Marichall Salbanha fohnte fich mit bem Ministerprafibenten aus und übernahm barauf eine wichtige Miffion. Geit langern Jahren mar nämlich eine Spannung mit bem rom: Stuhle eingetreten. Es handelte fich babei junachft um bas Kirchenpatronat, welches bie portug. Krone nach altem Bertommen in ihren oftind. Besitnugen ausübte. Richt minder war bie papfil. Curie misvergnügt über die allgemeinen Buftanbe ber fath. Kirche in B. und die angeblichen Uebergriffe ber Staatsgewalt. Die Monchettofter maren fcon feit 1833 und 1834 unterbrudt, und eine Colonie von frang. Barmherzigen Schwestern und Lazaristen, die fich in Oporto und Liffabon niedergelaffen hatten, wurde nach mehriährigen Berhandlungen 1862 aus bem Lande entfernt. Gin Decret bom 2. Jan. 1862 verfügte fogar, bag bei Befetzung der Bfarren eine Concurrenz unter Aufficht der weltlichen Obrigfeit ansgeschrieben werben folle, wodurch die bischöft. Bewalt aufe außerfte beschränkt ward. Die Erbitterung in Rom war so groß, daß Papft Bius IX. die übliche Todten= feier fitr ben verftorbenen König Bedro V. verweigerte, worauf ber portug. Gefandte fofort abreiste; boch als nunmehr die portug. Regierung brobte, auch den pupstl. Runtius aus Lissabon wegzuweisen, gab der Papst nach. Auf dem Concil zu Rom, Mai bis Juni 1862, erschien keiner ber portug. Erzbischöfe und Bischöfe. Der Bapft erhob barüber in feiner Allocution laute Beschwerde und beklagte fich über die Sinderniffe, welche der Reise ber Bischofe in den Beg gelegt worden. Dann richtete er, 3. Juli, einen hirtenbrief an die firchlichen Burbentrager B.s und ermahnte fie zu größerer Bachsamteit und Energie, da fie bei dem notorisch beklagenswerthen Bustande ber portug. Rirche fich viel ju lau und tolerant gezeigt batten. Um jebem Ausbruch bes Fanatismus vorzubeugen, erließ bas portug. Juftigminifterium eine Berftigung bom 2. Aug., wodurch den Beiftlichen bei Gefangnifftrafe unterfagt ward, gegen bie Regierung ju predigen. Bielleicht mar nichtsbestoweniger eine fofort unterbrudte Meuterei ber Garnifon bon Braga (15. Sept.) auf fleritalen Ginfluß gurudguführen. Unter folchen Berhältniffen ging ber Marfchall Salbanha im Rov. 1862 als Gefandter nach Rom, um eine Ausgleichung an-Bubahnen. Die Unterhandlungen blieben indeffen erfolglos, und fo wurde der Gefandte nach Berlauf von zwei Jahren (Dec. 1864) wieber abbernfen. Im Innern gelang es bem Ministerium Loule, verschiedene liberale Magregeln durchzuführen. Ein Gefet vom 19. Mai 1863 hob fammtliche Majorate auf, ausgenommen bas Kronfibeicommiß bes Haufes Braganza, und in berfelben Geffion ward die Todesstrafe, die schon seit 1852 für polit. Berbrechen abgestellt worden, vollends abgeschafft. Auch materielle Reformen exfolgten. Namentlich ward bas Tabactsmonopol 1864 aufgehoben, mährend die beabsichtigte Freigebung des Portweinhandels auf Wiberftand fließ. Am 27. Marg 1865 tam es zu einem Conflicte mit den im Tejo liegenden amerit. Rriegeschiffen Riagara und Sacramento, die wegen vermeintlichen Buche ber Neutralitategesete von Fort Belem aus icharf beschoffen wurden. Schon 7. April leiftete inbeffen die portug. Regierung in üblicher Beife Satisfaction. Gleich darauf mußte bas Ministerium Loule, bas fich vergebens zu reconstruiren verfuchte, feinen Abichied nehmen. Am 7. April tam ein neues Cabinet unter Marquis de Sa de Bandeira zu Stande, der mit einer Auflösung der Cortes (12. Mai) begann. Die Neuwahlen fielen jeboch ungunftig aus, und fo trat Ende Aug. wieber eine Rrifis ein, aus welcher 4. Sept. 1865 ein Ministerium unter Borfit bes Staateraths b'Aguiar hervorging. Unter biefer Regierung war befonders eine parlamentarifche Resolution von principieller Bichtigfeit. Bahrend bes letten Jahrzehnts hatten einzelne revolutionare Barteiführer in Spanien wiederholt den Gedanken einer Bereinigung der Halbinsel unter der portug. Dynaftie aufgestellt; aber diefer Blan fand in B. feinen Beifall. Das portug. Boll, welches Die harten Zeiten der fpan. Herrschaft noch nicht vergessen hatte, wollte nichts von der aCinheit Iberiens » wiffen. Bei Belegenheit bes burch General Brim in Spanien angeftifteten Aufstanbes sprach sich die portug. Kammer der Abgeordneten einstimmig gegen eine etwa versuchte Bereinigung Spaniens und B.s aus, und eine Interpellation beshalb ward 8. Jan. 1866 bon ber Regierung in gleichem Sinne beantwortet. Bgl. außer ben Werten Berculano's (f. b.): Gebauer, aBortug. Geschichte » (2 Bbe., Lpz. 1759); Fortia d'Orban und Mielle, «Histoire de P.» (10 Bbe., Bar. 1828—29); Schäfer, «Gefchichte von B.» (5 Bbe., Hamb. und Gotha 1836-54); Rebello da Silva, «Historia de P. nos seculos XVII e XVIII» (Liffab. 1860 fg.).

Bortugiefifche Sprache und Literatur. Auch bas Portugiefifche bat fich, wie alle feine roman. Schwestersprachen, aus einem rom. Provinzialbialett, ber Lingua Romana rustica, gebilbet. Bu Bortugal gehört fprachlich bie gange nordweftl. Rufte ber Byrenaischen Salbinfel: ber galicifche Dialett, ber fich burch großere Annaberung an bas Lateinische von bem eigentlich Bortugiefischen unterscheibet, wurde früher mit Borliebe von portug. und caftil. Dichtern gebraucht. Das Bortugiefifche fteht awar bem Caftilifchen febr nabe, bat mit ihm gemeinfame Quellen und baber auch faft gleichen Bortgehalt; boch unterfcheibet es fich bavon burch fo wichtige grammatifche Buge, daß es nicht blos in bem Berhaltniß einer Munbart an bemfelben ftebt. fondern auf Gelbständigfeit Anspruch machen tann. Ueberbies find die Difchverhaltniffe ine Bortugiefischen mit anbern Sprachen bebeutend von denen im Caftilischen unterschieden; so findet fich im Portugiefischen eine biel bedeutenbere Beimischung von frang. Bortern, die man mit Recht ber gahlreichen Begleitung bes Stifters ber portug. Monarchie, bes Grafen Beinrich von Burgund, jufchreibt; bagegen hat es viel weniger arab. Beimischung. Go hat bas Bortugiefifche bie bem Castilischen gang fremden Rafallaute, vorzüglich in flexibeln Auslauten, und permanbelt bagegen burchgebenbe bie caftil. Rebllaute in fette, gelinbe Bifchlaute. Werner unterfceibet fich bas Bortugiefische vom Caftilischen burch noch größere Reigung jum Bocalismus, burch Brechung ber Gelbstlaute o und o in ei und ou und burch Erweichung und bauffae Ausftogung ber Confonanten im In = und Auslaut, wodurch es zwar ben Charafter bes weichsten, füßesten, aber zugleich bes unmännlichsten, fraftlofesten roman. Sprachzweige erhalten hat. Einen fpeciellen Bug besitt noch die portug. Grammatit in ber echt verbalen Flerion bes Infi= nitivs. Das Bortugiesische ist auch über einen Theil von Ostindien, Westafrika und Südamerika (Brastlien) verbreitet. Die portug. Sprachproben geben den spanischen wenig an Alter nach; die ältefte rein portug. Urfunde ift mit era 1230 = 1192 gezeichnet. Gin treffliches Sulfsmittel für das altere Bortugiesisch ist das von Santa-Rosa de Biterbo in linguistischer und sachlicher Beziehung gleich fleißig und verständig gearbeitete «Elucidario das palavras, que em Portugal antiguamente se usarao (2 Bbe., Liffab. 1798-99), bem eine furze Gefchichte ber portug. Sprache vorausgeschickt ift. Bon bem Wörterbuche ber Atabemie ber Wiffenschaften von Liffabon erschien blos ein Theil (Liffab. 1793), ber nur ben Buchstaben A enthält. Das vollständigste und beste Wörterbuch der portug. Sprache ist aber das von dem Brafilier Antonio de Morães Silva (Lisfab. 1789; 2 Bbe., 1858). Ein tritifch-ethmolog. Wörterbuch hat Franc. Solano Constancio herausgegeben (Par. 1836), von bem auch eine gute Sprachlehre erschien («Grammatica portugueza», Par. 1831); die beste Grammatik ist aber die von Jeronumo Scares Barboza («Grammatica philosophica da lingua portugueza», 2. Aust., Lissab. 1830). Eine eigentlich wissenschaftlich hiftor. Grammatit ber portug. Sprache findet fich in Diez' trefslicher «Grammatik der roman. Sprachen». Hur Deutsche ist noch die brauchbarste portug. Sprachlehre die von F. Pinheiro de Soufa (Lpg. 1851), bas befte Borterbuch bas von Bollheim da Fonseca (2. Aufl., 2 Bbe., Lpz. 1856). Bon den Mundarten des Bortugiesischen find als die eigenthümlichsten die von Beira und Minho zu erwähnen.

Trop aller scheinbaren oder boch nur außern Aehnlichkeit in der literarischen wie in der polit. Geschichte ber Bortugiesen und Spanier ift boch ber Grundcharafter ber beiben Nationen ein bedeutend verschiedener, und baber tritt auch ber Unterfchied zwischen ber portug. und span. Literatur besto greller hervor, je mehr man ihre Principe, ihre innern Entwidelungsphafen, turg ihre Wesenheiten mit fritischem Auge untersucht und vergleicht. Diese Berschiebenheiten in bem Charafter ber beiden stammvermanbten Sauptvöller ber Byrenäifchen Salbinfel ift aber theils in ben geogr., theils in ihren Difchungsverhaltniffen mit fremben Nationalitäten begrundet. Die Grundelemente beider Bolter waren wol celtiberifch-romanifche; beide wurden zunächst mit germanischen und bann auch mit arabischen gemischt; die celtisch = romanischen verichmolgen aber bei ben Bortugiefen (wenigstens ben fühlichern, in Beziehung auf Staat und Bildung mehr zu berudsichtigenden) nie fo innig mit den germanischen wie bei den Spaniern, worumter man vorzugeweife bie in polit. und literarifcher Binficht herrichend geworbenen Castilier verstehen muß. In geogr. Hinsicht sind die Spanier ein Binnenvoll, die Portugiesen ein Küftenvolk. Aus diesen Ursachen wurde der span. Nationalcharakter ein abgeschlossener, zähe am Altherkommlichen haltender, fremden Ginfluffen schwer zugänglicher, der portugiesische bingegen ein leicht erregbarer, Beranderung liebender und nachahmungssüchtiger. Rechnet man noch bazu, bag Portugal wiederholt und lange in abhängigen polit. Berhaltniffen zu Spanien stand, daß die Portugiesen noch vor der Entwickelung einer indigenen Bolkspoefie eine fertige frembe Runftpoeste überkamen, so ift es nicht zu verwundern, daß die portug. Literatur nie die Deiginalität und Spontaneität der spanischen erreichte, mehr receptiv als productiv wurde und bei ihrer Rachahmungssucht des Ausländischen nur allzu oft ihre Bollsthümlichkeit einbüßte. Daher ist die Geschichte der portug. Poesie beinahe ausschließend nur die einer kunstmäßigen, und man kann ihre Entwickelungsperioden vorzugsweise nach den sie bestimmenden fremden Einsstülsen eintheilen. So bildete sie sich in der ersten Periode dis zum 14. Jahrh. unter dem Einsstülsen eintheilen. Kunstpoesie; in der zweiten, dis zu Ansang des 16. Jahrh., unter dem der spanischen; in der dritten, die in die Hälfte des 18. Jahrh., nach classischen und span. Mustern, und in der vierten, von der Mitte des vorigen Jahrhunderts die auf die Gegenwart, nach dem Borbilde der classisch zum,, der engl. und der modern-europ. Literatur überhaupt. Die charakteristischen Grundzüge der indigenen portug. Poesie sind die des Nationalcharakters:

füßliche Weichheit, melancholische Bagheit, elegische Sentimentalität. Daß auch in Bortugal, wie überall, die Bollepoelle ber Runftpoelle vorausgegangen, liegt in der Natur der Sache; aber es haben fich davon mur viel fpatere Umbildungen und Nachtlange erhalten. Heinrich von Burgund und sein Gefolge führfranz. Ritter, welche die flagtliche und nationale Selbständigkeit der Bortugiesen begründeten, brachten ihnen zugleich eine fertige höfische Runftpoeste, die provenzalische, mit, welche die Bortugiesen bei ihrem Nachahmungstrieb so bereitwillig aufnahmen und fo ausschließend cultivirten, daß fie barüber ihre eigene, ohnehin noch fehr wenig entwidelte vollsthumliche Boefie ganglich vernachläffigten. Diefer fruhe Ginflufe einer fremben Runftpoefie, noch bebor die vollsthumliche fo weit entwickelt war, um eine dauernde Bafis zu bilben, ist für die portug. Nationalliteratur ein so entscheidendes Moment geworden, daß ihre volksmäßige Boefie, fich felbst überlaffen, zum Bantelgefang herabfant und ihre tunftmäßige, dadurch bodenlos geworden, nie viel über die Reproduction fich erhob, kurz ihre volksthumliche Entwidelung schon im Reime erflickt wurde. So begann die portug. Runstpoefic, womit die Dichtungen anderer Nationen endeten: mit einer aus der Fremde stammenden Hofpoesse. Daher sind ihre ältesten echten Denkmäler die Liederbücher (Cancioneiros), d. i. Sammlungen höfischer Minnelieder, die bis ins 13. Jahrh. hinaufreichen und zuerst, sowol in Ton als Form, nach ben Muftern ber altprobenzal. ober Troubabourpoefie gebilbet und in galicifcher ober altportug. Sprache abgefaßt worden find. Das altefte biefer Lieberbiicher ift bas bes Ronigs Dionys (1279—1325), ben daher bie Portugiesen als ihren ersten Kunstdichter ansehen («Cancioneiro d'el rei Dom Diniz», Bar. und Liffab. 1847).

Auch in der zweiten Beriode, im 14. und 15. Jahrh., behielt die portug. Boesie diesen Charatter einer hösischen Kunstlyrit; aber durch die damals auch galicisch dichtenden Spanier wurde sie wenigstens in sormeller Hinsicht modissiert und mehr nationalisirt; denn diese, die eine Bollspoesie hatten, suchten durch ihre heimischen vollsmäßigen Formen die künstlichen provenzalischen auch aus der hösischen Boesie zu verdrängen. Durch diese zugleich in castil. und galic. Mundart dichtenden Spanier wurden nicht nur die nationalen trochäischen kürzern Rhhthmen (Redondilhas) und leichtern vollsmäßigen Formen (Cantigas, Vilhancicos u. s. w.) auch in der portug. Boesie immer ausschließender herrschend, sondern selbst die Bortugiesen begannen seit dem 14. Jahrh. auch in beiden Mundarten zu dichten, und der Gebrauch der span. Sprache nahm in den solgenden Jahrhunderten bei ihnen so sehr zu, daß die portug. Literatur in mehr als einer Beziehung nur der farblosere Wiederabbrud der spanischen wurde. Unter diesen in beiden Mundarten sund daher gewissernaßen beiden Literaturen angehörigen Hosbichtern ist der so berühmt gewordene Macias (s. d.) zu erwähnen.

Auch in vieser Beriode blieb der königl. Hof bas Centrum poetischer Bildung in Bortugal, und nicht nur schlossen sich fast alle Dichter an diesen an, sondern die Mitglieder der königl. Familie selbst erschienen noch fortwährend als die Choragen dieses hösischen Sängerkreises, von welchem neben der Lyrit nur mitunter auch die Didaktit gepstegt wurde. Eine nationale Epikkonnte in Portugal unter diesen Berhältnissen nicht gedeichen; histor. Lieder werden fortwährend in der portug. Boesie vermist, und selbst der Rame der Romanze ist bei den Portugiesen meist nur die Bezeichnung einer einsachen poetischen Erzählung von einem liedenden hirtenpaar. Bon den im 14. Jahrh. lebenden Söhnen des Königs Diniz, Affonso IV. und seinen Halbbrüdern, Affonso Sanchez, Grasen von Albuquerque, und Bedro, Grasen von Barcellos (dem Bersassereines genealog. Werks, des ältesten portug. Nobiliario), wissen wir zwar, daß sie selbst gedichtet haben, aber es hat von erstern sich keine ihrer Poesten erhalten; von letztern vermuthen einige, daß er der Bersassen unter dem Ramen a Cancioneiro do Real Collegio dos Nobres v bekannt gewordenen und jedenfalls dem 14. Jahrh. angehörigen Liederbuchs sei (am besten herausg. den Barnhagen, Madr. 1849); auch vom Könige Dom Pedro, dem Gemahl der Ines

de Caftro, haben fich nur fünf feinen Ramen tragende Lieber erhalten, wobon eine fcon in fpan. Sprache abgefaßt ift. Bgl. Diez, elleber die erste portug. Kunft = und Hofpoefie. (Bonn 1863). 3m 15. Jahrh. find vor allen die Sohne und Enkel Konig Johann's L nicht blos als Gonner ber Dichtkunft, sondern auch als wirkende Kunfigenoffen ju nennen, und die bon bem ersten burgund. Fürstenhause nach Portugal mitgebrachte höfische Minnepoesie trieb durch den Schut und die Pflege des zweiten, deffen Stifter Johann I. war, eine Nachblute. Richt minber waren die Könige Johann II. (1481-95) und Emanuel (1495-1521) große Freunde und Gönner der Dichttunft, und wenn auch von ihnen nicht bekannt ift, daß fie fie selbst geübt hatten, so versammelten sie doch einen reichen Dichterhof um sich; denu unter ihre Regierung fällt die Glanzveriode der eigentlich portug. Hof = und Converlationspoesie, die an Garcia de Refende, der felbst Dichter mar, einen fleißigen Sammler und Ordner gefunden hat. Der bon ihm angelegte und herausgegebene «Cancioneiro geral» (Lissab. 1516; herausg. von Rausler, 3 Bbe., Stuttg. 1846 - 52) verdient in ber That biefen Ramen; benn er enthalt Bedichte von fast allen bedeutenden portug. Dichtern aus der zweiten Salfte des 15. und den erften Jahrgebnten bes 16. Jahrh. und gibt baber ein vollständiges Bild von dem damaligen Zustande ber portug. Poesie. Auch wird an diesen Liedern der durch die span. höfische Kunftlprif vermittelte Einfluß der spätern catalonisch-provenzalischen, der Gaya sciensa de trobar von Toulouse, erfichtlich. Bon allen in biefem Liederbuche borfommenden Dichternamen find aber nur zwei in der Geschichte der portug. Boesie epochemachend geworden. Es find dies Bernardim Ribeiro, der burch seine Ellogen, die noch ganz nationale Formen und mehr als die meisten übrigen local= vollsmäßige Farbung haben, und durch feinen fentimentalen, halb Schäfer=, halb Ritterroman in Brofa, befannt unter dem Titel «Menina e moça» (Liffab. 1559; neue Auft. 1785), ber Begrunder biefer beiden, von den Bortugiefen vorzugeweise cultivirten Dichtungegattungen geworden ift; und Ca be Miranda, ber in diefem Liederbuche zwar noch in ben altherkömmlichen nationalen Formen fich bewegt, zugleich aber als Chorage der veränderten Geschmaderichtung der nächsten Beriode erscheint und daher als der Repräsentant des Uebergangs von der mittel= alterlichen in die modern-claffifche Runftpoefie der Portugiefen anzusehen ift. Bgl. Bellermann, "Die alten Lieberbucher der Bortugiesen» (Berl. 1840), und Bolf, aStudien zur Geschichte der fpan. und portug. Rationalliteratur. (Berl. 1859). Daß auch fchon in diefen Berioden die Brofa in Bortugal cultivirt wurde, beweisen, außer den genannten prosaischen Bersuchen und dem freilich mur in der span. Bearbeitung auf uns gekommenen Amadis (f. d.) de Gaula, mehrere Chroniten aus dem 14. und 15. Jahrh. in Proja, unter denen fich auch in ftiliftischer himficht die von Fernam Lopes, Gomez Cannez de Azurara und Run de Pina auszeichnen.

Die britte Periode der portug. Nationalliteratur beginnt mit der Einführung und Nachahmung bes claffifch eital. Stile. Much bies geschah junachst burch Bermittelung und Rudwirtung der fpan. Literatur, in der gleichzeitig diefelbe Revolution vorgegangen war; wenn es aber in der spanischen eine Revolution war, die nur nach hartnädigem Kampfe mit der Nationalpartei einen theilweisen und ftete bestrittenen Gieg errang, so mar es in der portugiesischen nur eine Evolution, eine Entwidelung berfelben unter anderm, aber immer auferm, fremdem Ginflug, dem man fich ebenso kampflos, ebenso bereitwillig wie bisher hingab, weil es hier an einer eigentlich volksthumlichen Bartei und Richtung fehlte. Als baber zu Anfange bes 16. Jahrh. burch bas Biederaufleben bes Studiums ber altclaffifchen Literaturen bie modern-europaifchen alle mehr ober minder von diefer humaniftifchen Zeitrichtung einen neuen Impuls erhielten, als insbesondere die Spanier durch ihre Eroberungen in Italien mit diefer Wiege des modernen Clafficismus in engere und dauerndere Berbindungen traten, als Dichter wie Boscau und Garcilajo be la Bega die claffifch eital. Formen mit Glud und Gefchid in die fpan. Literatur eingeführt hatten, nahmen die Bortugiesen mit gewohnter Bereitwilligkeit und widerstandsunfähiger Gefügigleit auch diese Renerungen von ihren Nachbarn an, die für sie nicht einmal so unbedingte Neuerungen waren, ba fie burch ihre fruhere Nachahmung ber provengal. Formen Diefen homogenen italischen bereits den Weg gebahnt hatten. Zudem trat an die Spipe dieser neuen Bewegung auch bei ihnen ein Mann von wirklich bichterischer Begabung, der ermähnte Ca de Dit= randa f. b.), ber freilich, obwol Bortugiese, doch ber Sprache feiner Werke nach mehr ber span. Literatur angehört und in dieser nebst seinem Landsmanne Montemahor (s. b.) am meisten zur Berbreitung der Schäferpoesie beitrug, einer Dichtungsgattung, die, nachdem sie durch die classifich = ital. Schule einmal Mode geworden war, bon ben Bortugiesen mit besonderer Bor= liebe gepflegt und felbst mit eigenthümlicher Färbung ausgestattet wurde. Minder national als in seinen Eflogen ist Sa be Miranda in seinen übrigen Gedichten und in feinen in Prosa

gefchriebenen Luftspielen, durch die er zwar einer der Bater der portug. Dramatit wurde, aber eben feiner fast fflavischen Rachahmung bes Terenz und Plautus wegen doch ohne Ginfluft auf Die eigentliche Boltsbilbne blieb. Dem von Ga be Miranda gegebenen Impulse folgte mit noch weniger Gelbständigkeit Antonio Ferreira, obwol er mit mehr außerlichem Batriotismus nur in portug. Sprache ichrieb und nur vaterlandische Stoffe mablte; in feiner a Ines be Caftro» aab er ben Bortugiefen bie erfte Tragobie im claffifden Gefchmad. Um biefe beiden Brofefforen und Hofmanner bilbete fich eine Schule von gelehrt-höfischen Dichtern auf der Universität von Coimbra und in der Residens, unter welchen Bero d'Andrade Caminha, Diogo Bernardes und Beronimo Cortereal («Successo do segundo Cerco de Diu, poema», Liffab. 1574 und 1784) nennenswerth find. Aber diese classische Schule blieb auf die Studirstube und den Salon beschränkt, für die sie berechnet war; das Bolk wurde davon wenig berührt. Und doch war gerade damals eine Art von Nachheroenthum für die Nation eingetreten; durch ihre Entdeckungen, Siege und Eroberungen in Aften, Afrika und Amerika war ihr Gelbstbewußtsein wieder erwacht und bis jur Begeisterung gesteigert worben; ber Drang, biefes Selbstgefühl auch literarifch, auch poetisch auszusprechen, mar zu lebhaft, um nicht Organe zu finden, und er fand fie auch. Go wurde Gil Bicente (f. b.) jum Reprafentanten bes Boltsthums, Camoens (f. b.) jum begeisterten Sänger des nationalen Beroenthums. Unter ben Königen Emanuel d. Gr. und Johann III. hatten die Bortugiesen den Gipfelpunkt ihrer staatlichen Entwickelung, die größte Intensität ihrer Rationaltraft erreicht: unter ben Dichtern Gil Bicente und Camoens entfaltete fich auch die portug. Boefie ju ihrer fchonften Blute, ju ihrem eigenthumlichften Leben. Nun genügten bie subjective Lyrit und die Nachahmung fremder Kunstdichtung nicht mehr; des Boltes Leben und Treiben mußte fich in Gil Bicente's Dramen objectiviren, ber Nation Belbenthaten brangten den Sänger der «Lusiaden» zur epischen Gestaltung. Doch schon mit der Niederlage der Portugiefen bei Alcazar erblich ber Glanz ihres Beroenthums. Die Erinnerung an vergangene Berrlichkeit konnte höchstens noch einen Mann des Bolks, den Schuhflicker Gonçalo Annes Bandarra, zu Brophezeiungen von dem Wiederaufleben nationaler Größe inspiriren (:Trovas em ar do profocias», Rantes 1644). Die Selbengebichte, die nach bem fcnellen Erbleichen jenes fpaten Beroenthums die Epigonen noch nachfangen, waren mehr elegische Rlaggefänge als epische Siegeslieber, wie schon Dom Sebastian's Rampf- und Ungludegenoffe, ber Ganger feines und bes portug. Ruhms Untergangs bei Alcazar - Quivir, Luiz Bereira Brandam, fein Epos mit richtigem Gefühl «Elogiada» (Liffab. 1588 und 1785) nannte; ober fie murben gemachte Spopoen gewöhnlichen Schlage ohne epifche Begeisterung, in benen bie elegischen Bartien noch bie meifte eigenthumliche, nationale Färbung haben, die eigentlich heroischen aber schon die epische Einsachheit durch den Bombaft des auch in der portug. Poefie immer mehr einreißenden Gongorismus zu ersetzen suchen. Selbst Basco Mouzinho de Quevedo e Castellobranco's «Asonso Africano» (Liffab. 1611; 1787), ein Helbengedicht, das feines glücklich gewählten nationalen Stoffs, gelungener Beschreibungen und Episoben und feines fliegenden eleganten Stils wegen noch ben «Lufiaben» am nachsten gestellt wirb, ift nicht frei von Gongorismus.

So wuchs durch den Berluft der nationalen und polit. Selbständigkeit der Portugiesen unter ber herrschaft der drei Philippe von Spanien die Abhangigkeit der portug. Literatur von der spanischen bis zu dem Grade, daß die erstere ber Schattenriß der lettern wurde, mit all ihren Schwächen und Manierirtheiten, ohne das originelle Colorit, ohne die in der Bolkspoesie wurzelnde unverwüftliche Lebens- und Regenerationstraft derfelben zu bestisen. Ja so groß war der Mangel an Selbständigkeit und Bolksthümlichkeit bei den Portugiesen unter der span. Herrschaft geworden, daß sie das letzte Rettungsmittel einer unterjochten Ration, die Muttersprache, freiwillig aufgaben und die meisten ihrer Dichter nub Schriftfteller jener Beit es vorzogen, in span. Sprache zu schreiben. Nur in der Schäferpoefie haben auch in dieser Beriode einige Dichter die nationelle Eigenthumlichkeit in Sprache, Ton und Farbung bewahrt; fo Fernao Alves de Oriente, geb. zu Goa um 1540, in seinem in Prosa und Berfen verfaßten Schäferroman «Lusitania transformada» (Liffab. 1607 und 1781). Noch mehr ift bies ber Rall in ben ebenfalls in Profa und Berfen geschriebenen brei Schäferromanen bes Francisco Robriguez Lobo (geb. zu Leiria in Estremabura um 1550): «Primavera», «Pastor peregrino» und «O desenganado», die zu bem Besten gehören, mas bie Portugiesen in biefer von ihnen mit bem meisten Glud cultivirten butolischen Gattung geleistet haben; durch feine Abhandlung über höfische Bilbung: «Corto na aldea o Noites do inverno», ist er Begründer und Muster der rhetorischen Profa in der portug. Literatur geworden. Daß aber ein fo begabter Dichter, wie

٠.

Lobo, in seiner Epopöe «O Condostabro», worin er den portug. Cid, den Connetable Runo Alvarez Bereira besang, doch nur eine trockene Reimchronil zu Stande brachte, daß er in seinen spanisch geschriebenen moresten Romanzen (nur ein Baar Schäserromanzen hat er in portug. Sprache abgesaßt), die in stillstischer hinsicht nicht ohne Berdienst sind, diese den Bortugiesen fremd gewordene vollsmäßige Dichtungsgattung überhaupt zu parodiren versuchte und selbst dazu sich der span. Sprache bediente, beweist, wie wenig heimisch der echte vollsthumlich-epische Geist bei den Portugiesen geworden war. Endlich verdienen noch die unter dem Titel «Laurade Amphriso» (Evora 1627) erschienenen Schäsergedichte von dem unglücklichen Schwärmer Manoel da Beiga Tagarro (geb. zu Ende des 16. Jahrh.) erwähnt zu werden, der auch unter

bie fieben gefeiertsten bufolifchen Dichter ber Bortugiesen gerechnet wird. Aber auch nach der Befreiung von der span. Herrschaft und der Wiedererlangung der polit. Gelbständigkeit unter Johann IV. von Braganga blieb die portug. Literatur unter bem Ginfluffe ber fpanischen und theilte ihre Schicffale. Go zeigen fich in ber portugiefischen alle Ausartungen bes Marinismus und Gongorismus; auch in ber portug. Boefle riffen die Allegorie, ber gelehrte Bebantismus, bas Spielen mit Concetti und bor allem die Sonettenwuth ein. Unter ben Dichtern jener Zeit verdienen bochftens Manoel be Faria p Soufa, Antonio Barbofa Bacellar, ber Erfinder ber fog. « Saudados », b. i. elegischer Schilberungen verliebter Einfamteit, und bie Ronne Biolante do Ceo genannt ju werben. Bon ben Bedichten jener Beit gibt es ein paar Sammlungen, deren Titel allein ichon die bombaftische Geschmadlofigfeit berselben charafterifiren: «A Fenix renascida» (5 Bbe., 2. Aufl., Liffab. 1746) und «Eccos que o clarim de Fama dan (Liffab. 1761); eine geschmadvolle Auswahl portug. Sonette gab hingegen John Abamson im ersten Theile seiner a Lusitania illustrata» (Newcastle 1842) heraus. Nur ber als Brofgift ausgezeichnete Jacinto Freire be Andrade hatte Muth, Gefchmad und Bit genug, um biefe portug. Gongoriften auf ergotliche Beife in ein paar parobischen Gebichten leiber fruchtlos zu verspotten. Singegen herrschten auf den Buhnen Bortugals die großen fvan. Dramatiter jener Zeit; felbft bie Portugiefen fchrieben für bas Theater in fpan. Sprache, worunter einige namhafte find, wie Diamante, Matos Fragogo, Melo, und bochftens wurden bie eigentlichen Bollsschauspiele, die Autos, Farsas und Entremeses, auch in portug. Sprache abgefaßt. Go ift die einzige nennenswerthe bramatifche Broduction bes 17. Jahrh. in portug. Sprache die Sammlung der Entromoses von Manoel Coelho Rebello, die unter dem Titel «A Musa entretenida de varios entremeses» (Coimbra 1658 und Lissab. 1695) erschien und augleich die altesten portug. Zwischenspiele dieses Namens enthalt. Doch erzeugte die Ginführung ber ital. Opern am hofe Johann's V. zu Anfange bes 18. Jahrh., welche bie span. Comodia verbrungten, eine Art von portug. fomifchen Opern, unter benen einige von wirklichem Werthe, die von dem brasilian. Juden Antonio José da Silva herrühren, der bei dem Auto be Fé von 1739 verbrannt wurde. (S. Brafilifche Literatur.)

Ungeführ denfelben Gang, wie die Boefie in gebundener Rede, nahm die Nationalliteratur in ungebundener in biefer Beriobe. Auch fie war noch anfangs gang in ritterlich shöfischen Formen; so die Ritterromane in der Manier des «Amadis» von Francisco de Morges (gest. 1572); «Palmeirim de Inglaterra» nach dem span. Driginal des Luis Hurtado bearbeitet; «Triumfos de Sagramor» (Coimbra 1554), von Jorge Ferreira de Basconcellos (geft. 1585), von dem auch brei berühmt gewordene bramatische Rovellen nach Art ber «Colostina» eriftiren («Comodia Euphrozina», Liffab. 1616; «Comedia Olyssipo», Liffab. 1618; «Comedia Aulegrafia» Liffab. 1619). Selbst der berühmteste Geschichtschreiber jener Zeit, João de Barros (f. b.), bebutirte noch mit einem Ritterroman «Chronica de Imperador Clarimundo» (Coimbra 1520). Damals aber begannen die abenteuerlich - beroifchen Entbedungszüge der Bortugiefen die Bhantafie viel machtiger aufzuregen ale biefe matten Rachflange einer langft ausgelebten Chevalerie, und dieses heroenthum, das die «Lusigden», das einzige wahrhafte Epos der modernen Zeit, erzeugte, mußte auch zu einer Wiebererzählung begeistern, die, wenn sie auch in Brofa und noch halb im Chronikenftil gefchrieben mar, boch von epischem Sauche durchweht murbe. Go entftanden die Decaden des João de Barros, des portug. Livius, freilich in viel matterm Geifte fortgesetzt von Diogo de Conto und Antonio Boccaro; so fühlte sich der natitrliche gleichnamige Sohn des großen Affonso de Albuquerque berufen, des Baters helbenthaten in seinen «Commentarios» (4 Bbe., Listab. 1557 und 1774) zu erzählen; fo beschreibt mit epischer Anschaulichkeit der vielgereiste Staatsmann und Reichsbistoriograph Damian de Goes (gest. 1560) das Leben Emanuel's d. Gr. (Liffab, 1566; 3 Bde., Coimbra 1790); das des Königs Johann I. (Liffab. 1567 und 1724); so sammelte an Ort und Stelle als Gefährte der Eroberer Fernan

Lopes de Castanheda (gest. 1559) die Daten zu seiner «Historia do descobrimento da India pelos Portuguezes» (Coimbra 1551; 4 Bde., Lissab. 1833), worin er nur erzählt, awas er selbst gefehen und gehört». Aber nicht nur die Siege der Portugiesen fanden begeisterte Ergähler; auch die besiegten Indianer sollten einen Apostel der Humanität, einen portug. Las Casas, in dem größten Redner der Bortugiesen, dem Jesuiten Antonio Bieira, geb. ju Liffabon 1608, gest. 1697, finden. Dieser Missionar brachte ben größten Theil feines Lebens in dem portug. Amerita zu, machte 14000 M. zu Fuß in ben einsamsten Capitanerien ber Neuen Belt und schrieb Katechismen in sechs verschiebenen Sprachen ber Indianer, um diese die Bahrheiten bes Evangeliums zu lehren; er vertheibigte, an den Sof Johann's IV. zurudgekehrt, mit all bem Feuer feiner energischen Beredfamteit die Menschenrechte ber Eingeborenen gegen bie Sabsucht ber Eroberer, er nahm fich mit folder Barme ber Juben an, baf er zweimal wegen feiner allzu freien Rangelreben und als bes Judaismus verbachtig vor bem Tribunal ber Inquifition angeflagt und nur auf Berwendung bes Papftes freigesprochen wurde. Seine Brebigten und Reben (15 Bde., Liffab. 1748) find die vollendetsten Muster bes profaifchen Still und ber Berebsamteit in portug. Sprache. Die meiften übrigen Brosawerke jener Zeit, die unter bem fpan. Drude entstanden, find voll pebantifcher Gelehrfamfeit und burch ben Gongorismus entftellt: viele Portugiefen fcprieben felbft nach wiedererlangter Gelbftandigfeit ihres Landes noch in fpan. Sprache. Daber find nicht hier, fondern in ber Geschichte ber fpan, Literatur die Bortugiesen Faria e Soufa, Delo u. f. w. ju ermahnen. Daher geboren mehr ber Gefchichte ber Biffenichaften ale ber ber Rationalliteratur bie antiquarifchen, hiftor, und ethnoar, Werte von Manoel Severim de Faria, den beiden Bolphistoren Macedo und Duarte Runez de Lião u. a. an. Doch find als ruhmliche Ausnahmen zu nennen Bernarbo be Brito, geft. 1617, ber in feiner «Monarchia lusitana» (Alcobaça 1597 und Liffab. 1690, mit den Fortsetzungen von Brandam und Raphael be Jefus, 8 Bbe.), die freilich von ber Schöpfung ber Welt anfängt und nur bis gur eigentlichen Gründung des portug. Staats reicht, ein Mufter von patriotischer Gefinnung und von einer durch bas Studium der Alten gebildeten correcten Einfachheit bes Stils gab; Luiz be Coufa, geft. 1632, der felbst in feinen Biographien des beil. Dominicus und bes Erzbifchofe von Braga, Bartholomaus dos Martyres, ben Monch geworbenen Ritter nicht verleugnen tann und boch durch die echt nationale Beichheit und Sufigfeit feines Stils einen folden Reig fitr die Bortugiesen hat, daß sie ihn unter ihre classischen Brosaisten zählen; vor allen aber gilt als unübertroffenes Mufter claffifcher Proja die Lebenebefchreibung Joao be Caftro's, vierten Bicekönigs von Indien (beste Ausgabe von Santo-Luiz, Lissab. 1835), von dem oben erwähnten Iacinto Freire de Andrade, gest. 1657, der einen würdigen Gegenstand mit patriotischer Begeisterung ohne Schwulst behandelt hat. Sein Werk verdient in der That als das geeignetste zur Einführung in die portug. Sprache und Literatur empfohlen zu werden.

Die vierte Periode wird zwar auch in der portug. Nationalliteratur burch den Giufluf gekennzeichnet, ben zu Anfang bes 18. Jahrh. Die franz.-claffifche Schule auf alle Literaturen bes gebildeten Europa mehr oder minder zu üben begann; allein hier trat auch diese Evolution so widerstandstos, jo blos außerlich ein, daß fie mehr ein Bertaufchen ber geschmadlos geworbenen fpan. Moben mit den neu-fashionablen frangofischen war. hier reichte es bin, daß ein bochgestellter Mann, aber fehr mittelmäßiger Dichter, ber General Franz Xav. ba Menefes, Graf von Ericeira, ben Impuls dazu gab, der, nicht zufrieben, Boileau's «Art poétique» in portug. Berfe ju übertragen, auch noch die nüchterne Lehre durch ein ebenfo poefielofes Beifpiel, feine «Henriqueida» (Liffab. 1741), eine langathmige, langweilige Epopoe auf die Stiftung ber portug. Monarchie durch Heinrich von Burgund, zu bethätigen suchte. Besser ist seine in Prosa gefdriebene Gefdichte ber Reftauration Bortugals («O Portugal restaurado»). Ebenfo murbe nach dem Muster der Frangösischen Atademie eine Academia Portugueza 1741 gestiftet, die aber ohne Erfolg blieb. Mehr wirkte ein nach der röm. Dichtergesellschaft der Arkadier gebildeter gleichnamiger Berein von aufstrebenden jungen portug. Dichtern, die mit der classisch-franz. Eleganz und Correctheit die Nachahmung der einheimischen Muster des 16. Jahrh., wenigstens in Binficht auf Sprachreinheit, zu verbinden suchten, und durch den aufgeklärten Despotismus» bes Marquis von Bombal wurden wenigstens die Schranken des alten Obscurantismus gebrochen, um den hellern Ansichten des Jahrhunderts auch in Portugal Eingang zu verschaffen. Doch wurde gerade eins der ausgezeichnetsten Mitglieder der portug. Arkadier, Bebro Antonio Correa Garção, ein Opfer von Bombal's Despotismus, der ihn im Kerker verschmachten ließ. Er ahnte mit feinem Takt die Alten, befonders den Horaz nach und wird wegen feiner Glätte

Digitized by Google

und Gefeiltheit ber portug. Dorag genannt; auch bas Theater suchte er burch seine Luftspiele in der Manier des Terenz zu reformiren («Obras poeticas», Lissab. 1778). Ein auderer Arlabier, Antonio Diniz da Eruz e Silva, ist weniger correct, hat aber mehr Feuer und Schwung und gilt für ben besten anatreontischen Dichter ber Bortugiefen; auch seine Rachahmung von Boileau's «Lutrin», «O hyssope» («Der Spreugwedel»), wird für das beste heroischefomische Bebicht ber Bortugiefen gehalten («Ohras», Liffab. 1809). Domingos bos Reis Quita, ben, obwol nur ein Frifeur, die Artadier in ihre Genoffenschaft aufnahmen, hat fich mehr nach baterlanbifchen Mustern gebildet und baber vorzugsweise bie butolische Dichtungsgattung cultivirt, in ber er für ben ausgezeichnetsten unter ben Neuern gilt; auch schrieb er nach franz. Mustern mehrere Tragobien («Obras», Liffab. 1781). Dehr burch fein fritisches Studium der vortug. Claffiler des 16. Jahrh. als durch feine eigenen Bedichte ift Francisco Diag Gomez mertwürdig («Obras», Liffab. 1799). Immer mehr rif aber die Gallomanie ein bis zur geiftlosen Rachahmung und felbst zum Schaben ber Sprachreinheit, noch befördert durch die Menge von gewöhnlichen Ueberfestungen, wiewol man burch ben zunehmenden polit. Ginfluß Englands auch schon Berte biefes Landes aufing zu übertragen und mit bessen Literatur bekannter zu werden. Erft gegen Ende bes Jahrhunderts erhielt die portug. Poefie vorzüglich burch zwei Danner einen neuen eigenthümlichen Glanz. Francisco Manoel do Rascimento, geb. zu Lissabon 1734, geft. 1819, noch ans ber Schule der Artabier und nach Garção und Diniz fich bilbend, ift ber Repräsentant des strengen classischen Stils, ausgezeichnet durch Sprachreindeit und elegante Correctheit, und leiftete, vorzüglich in der Lyrit, was ein feingebildeter Geschmad und ein bebeutendes poetifches Talent ohne eigentlich geniale Schöpfungefraft zu leiften vermag; auch als Profaift zeichnete er fich durch feine Ueberfetung von Oforio's claffifcher Geschichte Emanuel's b. Gr. aus. Der andere, Manoel Maria Barbofa be Bocage (f. b.), weithin der berühmtefte und vollsthilmlichste unter allen neuern Dichtern Bortugals, war allerdings minder streng gefoult, hatte teinen fo feingebilbeten Geschmad und selbst nicht die musterhafte Reinheit des Stils und der Sprache Manoel's; aber er war ein geborener Dichter, feurig und leidenschaftlich bis zur Extravaganz. Wenn auch viele von seinen Gebichten nur als Inspirationen des Augenblicks Berth haben und seine Leichtigkeit im Berfisiciren ihn verleitete, fich in allen Gattungen ju versuchen und die nothige Feile zu vernachlässigen, so hat er doch durch seine maritimen Idpllen, Fabeln, Spigramme und vorzuglich durch feine Sonette, die zu den schönsten in portug. Sprache gehören, eine bleibende ausgezeichnete Stelle errungen. Sein Anhm verleitete mehrere, ihn nachznahmen, die, ohne seinen Geist zu besitzen, nur feine Extravaganzen und seine spätere Danierirtheit noch zu überbieten suchten, und diesen hat er es zu danken, wenn er in der Geschichte der portug. Boefie als der Ginführer eines nenen Gongorismus figurirte, den man nach feinem poetischen Ramen (Elmano) Elmanismo naunte. Doch verdienen unter feinen Rachfolgern mit Auszeichnung genannt zu werben ber Tragiter João Bapt. Gomes und J. M. da Costa e Silva, ber Berfasser des anmuthigen Gebichts «O passeio». hingegen folgten der classischen Schule bes Manoel: Domingos Maximiano Torres, ausgezeichnet durch feine Ibyllen und Canzonen; Antonio Ribeiro dos Santos, als Obendichter namhaft; ber gutmithige Satiriter Ricolan Tolentino de Almeida; der als Mathematiker berühmter gewordene philos. Dichter José Anastacio da Cunha n. a. Doch war durch diese Rachahmungssucht das Rationalgefühl so sehr unterbrildt worden, daß José Agostinho be Macedo es wagen durfte, mit Herostratischem Eifer deu größten Dichter feines Bolls in den Staub herabzugiehen, indem er in der Borrede zu feinem Epos «O Oriente», das denselben Gegenstand wie die «Lusiaden» behandelt, zu beweisen sich bemilhte, daß Camoens nichts selbständig producirt, sondern alles den alten und frühern 3talienern und Spaniern abgeborgt habe; und diefer Mann galt in ber That bei vielen Portugiefen für einen größern Dichter als Camoens; sein bestes Gedicht ist «A moditação».

In neuester Zeit haben die Befreiungekriege und die polit. Umwälzungen auch in den Portugiesen das nationale Selbstgefühl wieder mehr ausgeregt und erstarkt, und unter den jüngsten Dichtern sind doch einige, die sich von den fremden Fesseln mehr losgemacht und eine volksthümlichere Richtung eingeschlagen haben. So Mouzinho de Albuquerque, ein sehr fruchtbarer Dichter, vorzüglich durch seine «Georgicas portuguesas» bekannt geworden; Antonio Feliciano de Castilho; Alexandre Herculano (s. d.) de Carvalho; der Romanzendichter José Freire de Serpa. Almeida-Garret (s. d.) erregte als Dichter zuerst Ausmertsamseit durch sein zu Paris 1825 anonym herausgegebenes Gedicht «Camdos», worin er das Leben und den Tod des größten Dichters seiner Nation mit patriotischer Begeisterung besungen hat; ebenfalls noch zu Paris gab er ein satirsches Gedicht in sieden Gesängen, «Donna Branca, on a conquista do Algarve»,

in Wieland'scher Manier heraus, bas vorzüglich gegen die Mönche gerichtet ist; am merkwürdig= ften ift aber fein Gebicht «Adozinda, romance» in vier Gefängen (Lond. 1828), ba es mehr im romantifchen Beifte und nach vaterländischen Bolteliedern (chaoras) verfaßt ift. Gin gang befonderes Berdienst um die Literatur seines Baterlands erward sich Almeida durch die Sammlung der portug. Bolteromanzen, die im 14. und 15. Bande sciner Berte erschienen. Ale Dichter der neuesten Zeit sind anzuführen der Lyriker und Dramatiker Luis Augusto Balmeirim (f. d.) und ber Epiter Thomas Antonio Ribeiro Ferreira, beffen Gedicht a D. Jaymes (Liffab. 1862) die Bortugiesen außerordentlich boch stellen. Wenn in diesen Berten ein Bestreben, den moderneurop. Zeitgeist mit altnationalen und sogar vollsmäßigen Clementen zu verschmelzen, nicht zu verkennen ift, so hat bagegen die bramatische Boesie der Bortugiesen das herkommliche frang.classische Gleis noch nicht zu verlassen gewagt; dem von der Gräfin Bimieiro eingeschlagenen Wege, beren Tragobie «Osmia» 1785 von der Atademie gefront wurde (beutsch, halberst. 1824), folgten die wenigen neuesten bramatischen Dichter, etwa mit Ausnahme des etwas kühnern Gomes, wie Manoel Gaetano Bimenta be Aguiar, Berfasser vieler Tragobien, aber alle im frang.claffifchen Gefchmad, Bedro Rolafco und felbst Garrett; und trop bem Bestreben Caftilho's und Berculano's, bas portug. Theater burch Ueberfetungen aus bem Deutschen und burch eigene Compositionen zu reformiren, fehlt es noch immer an einer portug. Nationalbühne. Erst in neuester Zeit hat fich auf bem Gebiete bes Dramas eine fehr lebhafte Thatigleit entwidelt; es find hier zu nennen der bereits erwähnte Balmeirim, bann J. Mendes Leal ber Jilngere, Ernefto Biefter und Bereira da Cunha. Um bie Cultur ber Brofa und Beredfamteit in Diefer Beriode machten sich vorzüglich einige Mitglieder der Alademie der Bissenschaften von Lissaben durch ihre fritisch-ästhetischen Abhandlungen in den «Memorias de literatura portugueza» verdient; unter ben neuesten ausgezeichnetern Brofaisten find die unter ben Dichtern genannten Caftilho, Berculano und Garrett wieder ju erwähnen. Die beiden lettern errangen insbesondere burch ibre histor. Romane große Erfolge; unter ihren Nachfolgern ist ber bedeutenoste Luis Augusto Rebello ba Sylva, ber burch feinen Roman aus ber vaterlanbifchen Gefchichte: . A mocidade de D. Joko V.» (4 Bbe., Lissab. 1851—53) schnell großen Ruf gewann. Garrett gab auch unter dem Titel «Parnaso lusitano» (5 Bde., Par. 1826) eine poetifche Muftersammlung und bagu 1834 cinen Supplementband, «Satyricos portuguezes», heraus; die dem «Parnaso» vorgesette historisch - tritische Einleitung gibt eine brauchbare Uebersicht ber Geschichte ber portug. Poesic. Bgl. über lettere auch außer ben Berten von Bouterwet (f. b.) und Sismondi (f. b.) noch Denis, «Résumé de l'histoire littéraire du Portugal» (Bar. 1826); bcrfelbe, «Chefs-d'oeuvre du théâtre portugais» (Par. 1823); Binhciro, «Curso de litteratura nacional» (Nio-de-Janeiro 1862); Lopes de Mendoça, «Memorias de literatura contemporanea» (Liffab. 1855).

Die wissenschaftliche Literatur wurde in frilherer Zeit in einigen Zweigen von den Bortugiefen nicht ohne Erfolg betrieben; fo burch bie ausgezeichneten Mathematiker Runez und ba Cunha, burch ihre gahlreichen Reisenden, nuter benen Dagellan (f. b.) einen europ. Ruf hat; burch niehrere namhafte Belehrte in ben Naturwisseuschaften und in ben orient. Sprachen. Doch behielten bei ihnen die Wiffenschaften bis in die neueste Zeit einen scholastischen Zuschnitt und nahmen erft durch die 1779 gestiftete Atademie die Biffenschaften einen freiern Aufschwung, unter beren thatigste Mitglieber ber Mathematiter Garção-Stockler, ber Ratur - und Geschichteforscher Correa de Serva, die Rechtsgelehrten Mello, Figueiredo und Ribeico, die Literarbistoriter d'Arragão Morato, Alexandre Lobo und Trigozo und der Aftronom Ferreira d'Arango gehören. Rach Balbi's «Essai statistique de Portugal» (2 Bbe., Par. 1822) wurden in Portugal von 1801-19 ungefähr 1800 Werke gebruckt. Außerdem ließen noch die Afademie ber Biffenschaften und die Universität zu Coimbra mährend berselben Zeit 116 Berte drucken. In nenester Zeit vermehrte sich besonders die Zahl der Journale, doch sind auch in mehrern Aweigen des Wissens nennenswerthe Werke erschienen, wie in den Rechts- und Staatswissenschaften bas . Projecto de Codigo politico. von Silvestre Binheiro-Ferreira (Bar. 1839); in ber Medicin die a Memorias para a historia da medicina lusitanas von José Maria Soares (Liffab. 1825); besonders reich find die Fächer der Geographie und histor. Wiffenschaften bebacht worden, wovon vorziiglich nennenswerth find der «Tratado completo de cosmographia e geographia, von J. B. Carboso Casado Giraldes (4 Bbe., Par. 1825 — 28); «Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos portuguezes na costa d'Africa occidental» von Bisconde de Santarem (Par. 1841); «Bibliotheca historica politica diplomatica da nação portugueza» von Joaq. Ferreira de Freitas (Lond. 1830); Rebello da Silva, «Corpo diplomatico Portuguez» (Liffab. 1862); 3. Ferreira Borges de Caftro, « Collecção dos tratados

entre Portugal e as mais potenças» (8 Bbe., Liffab. 1856 — 58); die treffliche Bearbeitung der Rationalgeschichte durch ben erwähnten Berculano, u. f. w. In dem Zweige ber Bhilologie find anzuführen «Arto China» von J. A. Gonçalves (Macao 1829) und bessen «Diccionario portuguez-chino» (Macas 1831) und bas «Magnum Lexicon novissimum Latinum et Lusitanum » von Em. Jof. Ferreira (Bar. 1843). Die Sauptquelle für die altere Gelehrtengefchichte Bortugals ift die «Bibliotheca Lusitana» von Barbofa Machado (4 Bde., Lissab. 1741—52): noch vollständiger und bis auf die neueste Zeit herabgeführt ift bas «Diccionario bibliografico Portuguez» (7 Bbc., Liffab. 1858 — 62) bes Innocencio Francisco da Silva.

Bortulat (Portulaca L.) ift der Rame einer jur 12. Rlaffe, 1. Ordnung, des Linne'ichen Shstems gehörenden Bflanzengattung, die fich durch einen zweispaltigen Relch, vier bis sechs Blumenblatter, acht bis fechzehn Staubgefage, einen breis bis achtfpaltigen Griffel und eine rings umschnittene Rapsel auszeichnet und der Typus einer besondern Familie (der Bortulacaceen) geworben ift. Die hierhergeborenben Arten find fast fammtlich tropische Krauter, mit fleischigen, breiten ober flielrunden Blattern und meiftens sipenden Bluten, deren Blume bei bem Berblithen gallertartig fich aufloft. Bei uns wird ber gemeine B. (P. oloracea L.), welcher auf bebauten und unbebanten Stellen und am Seeftrande in Europa, Afien, Afrita und Amerita wächft, häufig als Gemufepflanze gezogen. Seine verkehrt-eirunden, fleischigen Blätter wie auch die jungen Triebe der Bflanze werden gewöhnlich als Buthat zu Galat und gefocht als Gemilfe und zur Suppe verfpeift. Früher murben fie auch als Herba Portulacae gegen Entzündungen und Berbrennungen angewendet. Die noch garten Stengel macht man in Frautreich wie die Gurten ein, ift fie auch roh mit Effig, Del und Pfeffer. Auf den Gefellschafts-inseln wird der gelbe B. (P. flava Forst.) auf gleiche Weise benutzt. Dehrere andere Arten werben wegen ihrer ichonen großen weißen, gelben ober rothen Bluten auch in unfern Garten als Zierpflanzen cultivirt, 3. B. P. grandiflora Hook., welche balbwalzige Blätter und rofen-

abulich geformte Blumen befitt. Sie ftammt aus Subamerita.

Bortwein heißt im Sandel ein rother, feuriger, ftarter Wein, der feinen Namen von ber Stadt Borto oder Oporto (f. b.) in Bortugal hat, von wo aus er allein verschifft wird. Erbant wird biefer Bein nicht in unmittelbarer nahe ber Stadt, fondern 13-14 M. aufwärts am Douro in einer gebirgigen Lanbschaft, Cima de Douro genannt. (G. Alto-Douro.) Die Rebe felbst, welche auf Terraffen an fteilen, ber vollen Kraft der Soune ausgesetten Felswänden ohne alle Stuten angepflangt mird, bedarf der forgfamften Bflege. Die Ernte wechselt von Anfang Gept. und Mitte Oct. und fest bie Banbe von mehr als 10000 Bortugiesen und 20000 Gallegos in Bewegung. Der reine B. erhalt bas ihm eigenthumliche Feuer erft nach einigen Jahren, boch barf fein Alter nicht gar ju boch fein. Der Farbeftoff ber Trauben, ber fich burch die Garung entwickelt, variirt nach der Gorte, übt aber keinen Einfluß auf den Beruch bes Beins. Die Farbe schwantt zwischen blaffem Rosa und tiefem Burpur, ift immer burchflichtig und andert fich mit der Zeit, indem fich das Rosa ins Lohfarbene, das Purpur ins Granatfarbene gieht. Doch nur ber geringste Theil ber jur Ausfuhr tommenben B. ift vollkommen rein und ausgegoren. Zwei Drittel der Weine werben theils vor ober während der Garung ftart mit Branntwein verfest, um ihnen, ba fie fonft zur Berfendung noch zu jung fein würden, bas erforberliche Feuer und ben Schein ber Reife ju geben, theils burch Gliederbeeren oder Beropiga (ein Braparat von getrodneten Fliederbeeren, Melaffe, Traubenfaft und Sprit) gefürbt. Diefes Berfahren erzeugt ben bei ben geringern Sorten meist sehr wahrnehmbaren Arzneigeruch. Bom übrigen Drittel bes ausgeführten B. bleibt nur ein geringer Theil gang frei bon einer Beimischung von Jeropiga, aber es ift wenigstens tein Bujat vor vollendeter Gärung gemacht. Man rechnet den B. gewöhnlich zu den schweren Beinen, aber er ist zu dieser Bezeichnung nur burch ben beigemischten Branntwein getommen. Die hauptnieberlage für bie Ausfuhr befindet sich zu Porto. Schon vor Bombal war der Weinhandel von Porto fast ausfchließlich in ben Banben engl. Raufleute. Bur Bebung biefer Beincultur murbe 1756 eine eigene Compagnie engl. Kaufleute gegründet, die das Monopol des Handels mit dem B. erhielt. Erft 1834 hob Dom Bebro diefes fehr hinderliche Monopol auf, worauf sich alsbald die Beincultur mächtig zu entwickeln begann. Allein 1838 wurde die Compagnie wieder eingeführt und 1848 neu organifirt. Auch biefe neue Compagnie bat fich bas Recht zu mahren gewußt, barüber an bestimmen, welche Beine ausgeführt werben burfen, welche nicht. Die Ausfuhrweine werben Factorweine (vinhos de foitoria) genannt jum Unterschiebe von ben geringern Sorten (vinhos do ramo), welche man im Lande consumirt. Bis 1852 burften die Factorweine nur nach England ausgeführt werben. Dennoch wirfen die Borrechte der Compagnie,

die alles überwacht, insbesondere auch die Klassificirung der Weine, höchst lähmend auf die Beinproduction. Rach ber Ernte enticheiben vereidete Beintofter» über bie Gute ber Beine. Das Rosten gefchieht durch zwei Commissionen binnen wenigen Tagen in dem ganzen, beinabe 18 Quabratlegoas großen Diftrict des Alto-Douro, fodaß ein Beinkofter täglich 2 - 300 Fäffer durchkoften muß. Die Billkürlichkeiten und Bestechungen, die dabei vorfallen, sind notorifch. Ueber die jur Ansfuhr geeignet befundenen Beine werben «Bnige» (Begleitscheine) ausgestellt und bie mit biesen legitimirten Faffer in ben ber Compagnie gehorenben Depositen von Billanova zur Berfchiffung gelagert. Die Guias bilben einen formlichen Sandelsartitel. um nichtgeprüfte, für ungeeignet befundene ober gar nachgemachte B. als gute und beglaubigte verschiffen ju konnen. Die charafteristischen Merkmale des fog. guten B. beruben auf ber beftimmt vorgeschriebenen Dischung und Farbung mit altem B. und ber Berfetjung mit Bortweinsprit. Seit Ausbruch der Traubenkrankheit, die seit 1853 in verheerender Beise graffirte und 1866 noch im Bachfen begriffen mar, murben auch ber Gesundheit schädliche Bufage, namentlich Bleiglätte, jugefügt, um ben unangenehmen Beigefchmad, ben ber Bein infolge bes Schwefelns ber Trauben erhalten, ju entfernen. 1850 belief fich die Ausfuhr auf 39828, 1853 fogar auf 55811 Bipen, wovon 46834 nach England gingen. Seitdem fant fie, und 1858 wurden nur 16690 Bipen (11592 nach England) ausgeführt. 3m gangen belief fich ber neunjährige Export von 1850-58 auf 318000 Bipen, also im Jahresdurchschnitt auf 353331/3 Bipen. Rechnet man ben Preis pro Pipe nur ju 20 Bfb. St., so wurde ber Gefammtwerth diefes neunjährigen Exports 6,360000 Bfd. St. ober 44,520000 Thir. betragen haben. hiervon tamen etwa 75 Broc. auf England.

Porzellan heißt eine feste, dichte, mit Stahl nicht ritbare, beim Anstoßen dauerhafte, im Temperaturwechsel haltbare Töpferwaare, die auf dem Bruche, obschon ein wenig körnig, ebenfalls, aber nur in geringem Maße, glimmerig, und stets mehr ober weniger durchscheinend ist, fich alfo wefentlich von allen fonft bekannten Erzeugniffen der Töpfertunft unterscheibet, indem fie mit größerer Feinheit, Barte und Dichtigkeit den Durchschein verbindet, welcher der Fapence, ber Majolita und bem Steingut abgeht. Bober ber Rame tommt, ift ungewiß. Das Baterland des B. scheint China zu sein. Die Forschungen des franz. Sinologen Stanislas Julien feten die Erfindung des Porzellanmachens zwischen 185 vor und 87 nach Chrifti Geburt. Die Japaner, wie fie felbst gestehen, erhielten von den Chinesen die Geheimnisse einer Fabritation, bie fie mit ihren natürlichen Anlagen für Runft und Industrie volltommener ausbilbeten. Das perf, und indische B. ist ebenfalls junger als das chinesische. Wann dieses orient. Aunstfabritat in Europa eingeführt worden, weiß man nicht bestimmt anzugeben. Der Benetianer Marco Bolo, in seiner Reisebeschreibung (1295), reizte ungemein die Neugierde nach den von ihm gerühmten Töpfergeschirren; allein erst im 15. und 16. Jahrh. finden fich in ben Inventarien ber königl. ober fürftl. Schattammern Borzellanstude beutlich erwähnt. 3m 17. Jahrh. tamen von biefer beliebten Luxuswaare schon beträchtliche Borrathe zu Schiff nach Holland, und um die Mitte des 18. Jahrh. war das chinesische und japanische B. in vollem Umlauf. Die außerordentlich gelungenen, großen ober feltenen Stude fammelten die Runftliebhaber für ihre Cabinete, und von den gewöhnlichen Gorten machten die wohlhabendern Stände einen so ausgebehnten Gebrauch, daß Fapence- und Zinngeschirre in gutbürgerlichen Haushaltungen beinahe ganz abgekommen waren. Die genauere Beschaffenheit bes B. kannte man sehr lange nicht; von den Großen und Reichen sehr gesucht, war es nur zu hohem Preife zu haben, weshalb unterrichtete Töpfermeister und chemiekundige Gelehrte eifrigst nachforschten, wie es gemacht sei und wie es fich nachmachen laffe. Da aber die von Raturproducten hergenommenen Bestandtheile der orient. Porzellanmasse unbekannt blieben, so brachte man es nur zu künstlichem B., das mit seiner Beife und glanzenden Glafur und fpater mit feinem Durchschein gang bas Anfeben von orientalischem B. und theilmeise bie Eigenschaften, aber feineswege die Grundbestandtheile deffelben hatte. Man ließ von Oftindienfahrern Rohstoffe mitbringen, aber fle waren schon in einem gewiffen Berhaltniß gemischt, und für die Berlegung des Daffeverfages fehlte der damaligen Chemie die nöthige Stärke; endlich erfand man 1709 in Sachsen die Kunft, das P. nachzumachen, bas vorher nur aus China und Japan getommen mar. Bereits etliche Jahre früher hatte ber Chemifer Bottger (f. b.) aus einem in ber Nabe von Deigen gegrabenen Thon mit einem Zusap von Gipsspat ein Halbporzellan von braunroth-jaspisartiger Farbe verfertigt, als ber Bufall die weiße, beim Brennen durchscheinende Borgellanerbe in feine Banbe brachte. Rach diefem gludlichen Funde grundete man auf bem Schloffe zu Meigen eine Fabrit, wo man das dinefifche B. fo vollfommen nachmachte, daß es noch jest von dem fachfischen taum gu

unterscheiben ift, wenn man nicht auf das bei letterm angebrachte Fabrifgeichen ber beiben e freugten Rurichwerter Acht gibt. Tros ber ftrengften Borfichtsmagregeln von feiten ber fac. Regierung entschlüpfte bas Gebeinnig ber Borgellanfabritation und berbreitete fich fiber 4000 Europa. In Wien, wo ber meifener Werffiattauffeber Stolzel bas Gebeimnig binbroch wurde ichon 1720 eine Borzellanfabrit angelegt. Mebnliche Rabriten entftanben 1740 zu Codund Ilmenau, 1743 ju Fürstenberg im Braunschweigischen, 1751 ju Berlin, 1754 ju Fruitthal in Rheinbaiern, 1756 ju Rymphenburg bei Dilinchen, 1758 ju Ludwigsburg bei Etm gart u. f. w. Im Auslande murbe 1750 die Rabrit in Ropenhagen und 1756 Die in Beter burg errichtet. In Frankreich machte man während dieser Zeit fog. Frittenporzellan, ann aweiches B.» genannt; es ift eine weiße, durchscheinende Daffe von abulichem Ausfeben wie bei chinesische und sächsische B., die aber keine zu hohe Temperatur, ohne zu zerspringen, vertrager tann. Die Difchung biefer Maffe und ihr Brennen waren bei weitem umftandlicher und un juverläffiger ale die Bubereitungen bes echten B.; doch bei vielem und eifrigem Betrieb macht man reigende Sachen, Die gegenwärtig einen beträchtlichen Zweig bes frang, Runftbanbels bifben und unter bem Namen «altes Sebres» (Vioux Sevres) fehr gefucht find, obwol die bortige an 1756 gegrundete Fabrit nicht ber Ursprung bes weichen B. ift. Derartiges B. wurde fcer viel früher in Rouen, Lille, St.-Cloud, Chantilly fabricirt und wird jest noch au verfchiedenen Orten in ber Broving gemacht, von wo die parifer Borgellanmaler, die falfches altes Cevics. für Richttenner verfertigen, ihre Borrathe beziehen; auch in ber faiferl. Danufactur von Cepres ift es neuerbings wieder Gegenstand eines mertlichen Betriebs. Erft 1767, als man bei Alengen in der Normandie und bei St.=Prieir im Limoufin die reichen Kaolingruben entdedt hatte, fing man in Bincennes hartes oder echtes B. zu machen au; bald nachher war die Fabrikation besselben zu Cevres und Baris im vollen Gange, und gegenwärtig ift Limoges dafür ein Betriebscentrum ersten Ranges. In bortiger Gegend findet man den besten Raolin; baber die herrliche, gleichartige, durchscheinende Maffe, die weiße, dichte, reinglanzende Glafur, wodurch bas frangöfische und namentlich bas limoger B. als Material vor dem aller übrigen Lander den Borzug hat. In England, wo fich bisher noch tein zur Borzellanbilbung geeigneter Kaolin gefunden, ist es ben Fabritanten durch beharrliches Probiren und Combiniren gelungen, stattliche Töpfergeschirre hervorzubringen, die, mit welchem Namen man fie auch schmiliden mag, mit ober munder feine Fapence find und nicht die Harte, Transparenz, Brillanz, kurz keine von den Eigenschaften bes B. an fich haben. Um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts fabrigirte man in Chelfea weiches B., das jest fehr felten ift und bei den engl. Aunftliebhabern in ebenso ungemein hohem Ansehen und Preise steht als das «alte Sedres» in Frankreich. In neuester Zeit gaben die engl. Töpfer der Thonerde durch Beimischung von phosphorsauren Salzen (verkalsten Anochen) oder Riefelmehl festern Zusammenhang und größere Barte. Das hinguseten unvolltommener Porzellauthongattungen, wie man fie in England antrifft, verschaffte ihrem Dafficmaterial eine dem Durchschein des B. nahekommende Halbtransparenz, und das Hinzuthun von Borax zu dem Frittengemenge (Sand und Kalk in feinzerriebenem Zustande), welches die Grundlage ihrer Glafur ausmachte, gab der lettern mehr Confistenz und Aushaltigseit gegen Deffereinschnitte. Bon der Carthen-Bare, uneigentlich aundurchsichtiges B.» genannt, gelangten fie jur China - Ware, Die volltommenes Borgellananfehen hat. Bermittels eines ftarfen Zufapes von Feldspat zum Raolin fchufen fie andererfeits ein neues, elfenbeinnachahmendes Broduct, bas sog. Parian, woraus sie Statuetten und sogar Statuen verfertigen.

Das echte B. wird aus der Berbindung zweier Erdarten bereitet, die etwas härter sind als die gewöhnlichen Erdarten. Den Hauptbestandtheil der Borzellanmasse liefert die Borzellanerde oder Raolin (s. d.); sie ist schneckeiß oder schwach-gelblich, breunt sich völlig weiß und ist int hestigsten Feuer unschmelzbar. Man verwendet sie entweder allein oder mit Töpferthon oder reiner Talkerde vermengt. Ein zweites schmelzbares Element wird vom Feldspat selbst oder von andern steinichten Mineralien, als sieselhaltiger Sand, Kreide, Sips, geliefert. Die rohe Borzellanerde wird vorher geschlämmt, um dieselbe möglichst rein und von allem unzersetzten Feldspat, Duarz und Glimmer gesäubert zu erhalten; die als Flußmittel dienenden Mineralien aber werden unter dem Bochwerke die zu grobem Sand oder Pulver gestoßen und sodann auf besonders dazu eingerichteten Mühlen fein gemahlen. Die Mischungsverhältnisse (Masseversätze) sind sast überall verschieden. Die Bestandtheile werden in großen Kübeln, unter Zuguß von Wasser, bermittels eines Flügelrades gemengt und beim Abziehen in große Rusen durch ein seines Haasser, bermittels eines Flügelrades gemengt und beim Abziehen in große Rusen durch ein seines Haasser, bei sie Aus breiartiger Dünnheit zu teigartiger Derbheit und Consistenz gelangt ist; zu entziehen, bis sie aus breiartiger Dünnheit zu teigartiger Derbheit und Consistenz gelangt ist;

alebann wird fie geballt und zur Garung in feuchte Reller geftellt, wo fie befto beffer wird, je langer fie lagern tann; nachher mit bem Streichmeffer burchgearbeitet, erhalt fie mehr Dichtigkeit und Bähigfeit, und wird endlich noch fo lange geschlagen, bis fie bie nothige Geschmeibigkeit erlaugt und zur Berarbeitung in die Formerei tommt. Benn die Stude in der Anfertigung vollendet find, fo ftellt man fie gur Trodnung gurud, bis fie gang weiß geworben und alles Baffer verloren haben, bas ihnen die freiwillige Berdunftung entziehen kann; hierauf werden fie im Glubofen bem Blubfener ansgefest, welches fie nicht gar brennt, aber im Baffer unaufweichbar macht und ben "Borgellanscherben" bilbet. Rach bem Glübbrande erfolgt bie Glafur, wogu man ben quarzhaltigen Felbspat balb allein, balb mit Gips vermischt, aber ftete ohne Bleiober Binnverfat gebraucht. Die Glasurmaffe wird fein gemablen und in Baffer zu einer Briibe aufgeschlämmt, in welche man die geglühten Stude eintaucht. Der porofe Scherben faugt bas Baffer ein, und das Erdige der Glafurfluffigfeit legt fich fogleich fest auf die Oberfläche deffelben. Sind die Stude einigermaßen getrodnet, fo werben fie verputt, b. h. die Blafur wird an ben Stellen, worauf die Beschirre in ber Rapsel ju ftehen tommen (ber Fuß), ober wo bie Dedel aufgebrennt werben muffen (ber Ropf), und überhaupt an allen Stellen, die mahrend bes Brennens mit andern Flächen in Berlihrung blieben, abgeschabt und abgewischt. Nachdem alles jum Einfeten in ben Dfen vorbereitet ift, beginnt bas Ginfüllen, b. b. bas Ginftellen ber Gefchirre in Rapfeln von völlig feuerfestem Thon, welche bagu bienen, bie Gefage gegen Berührung bes freien Flammenfeuers und ber barin herumfliegenden Rohlen- und Staubtheilchen zu schilben; fie werben möglichst genau aufeinander gepaft, um gleiche Stofe bilben zu tonnen, Die man burch Zwischenftugen fo verbindet, daß fie im ftarten Feuer einen festen, unverrudbaren Stand behalten. Der Brennofen ift cylindrifc, aus feuerfesten Steinen mit Bugen erbaut und hat mehrere Etagen, um ben Gegenftanden den ihnen paffenden hipegrad geben ju tonnen. Die oberfte Ctage bient jum Glübbrand. Die Feuerungeraume find nicht im Dfen felbft, sonbern an beu Geiten vorgebaut, fobag nur bie Flammen in ben Ofen ichlagen. Ift der Ofen in allen Etagen beschiedt, so mauert man ihn an, gibt dann anfänglich leichtes Feuer, bis man die Rothglübbige erlangt hat, bann fteigert man bie Sipe rafch bis jum Beigglüben und balt ben Ofen so gewöhnlich 36 St. ununterbrochen. Im Berlaufe ber Feuerung werden Broben gezogen. Dies find Bruchftude von berfelben Daffe wie die eingefesten Gefchirre und an verschiebene Stellen im Ofen vertheilt, wo man fie nach und nach heransnimmt, um die Fortschritte bes Feuers zu beurtheilen und bas Anfhoren beffelben zu bestimmen. Gobalb der Garbrand beendigt ift, läßt man bas Feuer abgeben, schlieft ben Ofen und läßt ihn vier Tage verkühlen, worauf man ihn austrägt. Die fo gebrannten Gegenstände find nun, wenn fie weiß bleiben follen, fertig. Außerdem aber werben fie auch gemalt und vergolbet. Die Porzellanmalerei verwendet nur Farben, welche feuerbeständig (meift Metallorybe) find und, mit einem besondern Flußmittel gemengt, mit dem Binfel und Spieköl aufgetragen werden. Die gemalten Begenstände werden in Muffeln oder Kapfeln von neuem ber Rothglubbige ausgefest, in welcher die Farben fich mittels des zugeseten Fluffes mit der Glafur mifchen und einbrennen. Bu Bergoldungen und Berfilberungen wird bas Metall burch einen eigenthümlichen Brocef in feinen Staub verwandelt, mit fluß gemengt und wie die Farben aufgetragen. Die Metalle erfcheinen vor bem Brande grau, wenn fie aus bem Ofen tommen, matt metallfarbig und werben bann mit Achat oder Blutstein polirt. B., welches ohne Glafur gar gebrannt wird, heißt Bisquit. Man macht jest davon eine ebenfo gludliche als vielfältige Anwendung, indem man bas weiße Bisquit mit schmildender Bemalung verbindet ober bem Bisquit felbst verschiedene Farbentone gibt.

Man unterscheidet nicht allein echtes und unechtes, sondern auch altes und neues P.; bei dem alten trennt man abermals das älteste von dem ältern und gibt beiden unbedingt den Borzug vor dem jüngern. Schönheit und Feinkörnigkeit der Masse, Festigkeit und Bortressschlicheit sind die charakteristischen Merkmale des orientalischen P., zumal des japanischen, das von dieser Seite dem chinesischen Merkmale des orientalischen P., zumal des japanischen, das von dieser Seite dem chinesischen weichen Karbenschunelz überlegen ist; aber ausgezeichnet schöne Stücke lieserten die dortigen Manusacturen nur in den ersten Zeiten ihres Betrieds. Auch das altsächsische P. ist vor 1750 ungleich besser als nach diesem Datum. Man braucht nur Geschirre aus jenen zwei verschiedenen Zeiträumen nebeneinander zu halten, nm sich zu überzeugen, daß bei den meisten jüngern Stücken die Behandlung unsorzaten, die Zeichnung incorrecter, die Farben schlecht ausgetragen, schlecht verschmolzen und grell übertrieben sind. Die meistener Fabrik trachtete damals mehr nach Steigerung des Absasses als nach Behauptung des großen Kuses, den sie sich durch Schönheit der Formen, Anmuthigkeit des Schmucks nach Feinheit des Machwerks erworden hatte. Dasselbe gilt von dem

alten frangofischen B. Die jetigen Arbeiten in Meifen und Sebres tommen freilich in binf: auf Material und Arbeit ben früher bafelbft gemachten Sachen gleich; lettere haben jeboch Formengebung und Decorationsgeschmad noch viel voraus, wenn man auch seit einiger Zu wenigstens in Frankreich, in biefen Begiehungen wieber Fortschritte macht. Seitbem und te fcone chinefische B. etwas beffer bekannt ift, find wir gezwungen zu gestehen, bag in China : Formen ber Topfertunft, obichon anders aufgefaßt, ebenfo burchgebildet waren als bei ben all Griechen, und daß die chines. Töpfer in Erfindfamteit und Manuichfaltigfeit die athenifewenn nicht übertrafen, jum mindeften erreichten. Bas die Bergierung anlangt, fo haben ir Chinefen dafür ben richtigen Sinn und Berftand. Anstatt Lanbichaften und Architefturen m allen Farben ber Wirklichkeit und Ratürlichkeit auf ihren Gefägen abzumalen, iberftreuten dieselben meist nur mit Zeichnungen, die sich vielleicht wunderlich ausnehmen mögen, aber ba groke Berdienft haben, Die Gefchirre nicht zu verunftalten und fie blos mit glangenbem Schut au befleiben. Die dines. Ausschmudung berudfichtigt vorzuglich bie Form bes Geschirrs w hat tein Seitenstud zu ben geschmacklosen Decorationen, die unfere Idealisten und Raturalifu: au Anfang des laufenden Jahrhunderts dem frangöfischen und deutschen B. aufdrangen, inten fie hiftor. Borgange und allzu unphantaftifche Lanbichaften barauf abbilbeten. Die Manufact bon Sebres, nachbem fie lange Zeit jene vertehrten Brincipien befolgt und burch ihr Beijnig itberall jur Geltung gebracht, fangt ju begreifen an, daß die Malerei auf B. feine Maleir auf Leinwand ober Belinpapier, fondern eine becorative Runft ift, die zur Bergierung eines bestimmten Gegenstandes mitwirken foll und sich also vor allen Dingen nach der Form biefer Gegenstandes zu richten hat. Die alte, auf Stilistrung und Augentäuschung ausgebende Richtung tritt einigermaßen zurud vor berjenigen, welche entweder in schmucksinnigen Zeiten Anhal: und Borbilb fucht ober burch felbständiges Schaffen und richtigeres Berftändmig ber becorativen Bedingungen ber Töpfertunft zu einem eigenthumlichen Refultat zu gelangen ftrebt. Die weißener Fabrit arbeitet zugleich im Rococogeschmad und nach bem bieber gangbaren malerischen Brincip. Daffelbe Brincip berricht in ben Manufacturen von Bien und Brag, die gleichmil an einfachen, feinverzierten Formen ihre Rrafte verfuchen. Bon allen beutschen Anftalten abr folieft fich die berliner Fabrit ber von Sevres am nachsten an, obicon fie beffer als biet & antiten Formen in ihrem B. und Bisquit nachbilbet; ihrer büfterfarbigen Bemalung felt de Heiterleit. Dänemarl und Spanien, von welchen bas eine mit leiblichem Glitch Sepres 🗠 Meißen, bas andere Limoges in feinen unschönen Fabritaten nachahmt, beschließen die Reit der Länder, die echtes B. verfertigen. Bgl. Demmin, «Guide de l'amateur de faiences & porcelaines » (2. Aufl., Bar. 1863); Jacquemart und Le Blanc, «Histoire artistique, industrielle et commerciale de la porcelaine» (Bar. 1862); Marryat, «History of potter, and porcelain» (2. Ausg., Lond. 1864; frang., mit Anmertungen und Bufagen bom Graie Armaille und Salvetat, 2 Bbe., Bar. 1866).

Bojamentier (frang.), d. i. Bortenwirter, hießen ursprünglich diejenigen Sandwerter, welche die zu Befützen bestimmten Borten und Tressen wirkten ober webten. Später haben fie auch die Bandweberei und die Berfertigung von Schnüren, Flechtwerken aus letztern, Fransen, Crepinen, Quaften, Canetillen u. bgl. in ihren Bereich gezogen, fodaß fie jeht fast die gangen Aufpupe auf gewebten Stoffen liefern. Die Arbeit besteht theils in Handarbeit, im Flechten und Möppeln ber Schnitre und Befate, größtentheils aber in der Beberei. Der Bandwebeftuhl oder Borterwirkstuhl hat viel Aehnlichkeit mit dem gewöhnlichen Webestuhle, und es sind daran alle die Berbesserungen angebracht, welche dieser in der neuesten Zeit erhalten hat. Der ältere, überaus fünstliche Bortenwirkstuhl wurde zu Ende des 16. Jahrh. in Deutschland erfunden. Schon 1586 gab es in Danzig eine Bandmühle, beren Erfinder hingerichtet worden fein foll, weil ber Rach befürchtete, daß durch diese Mühle viele Leute brotlos gemacht werden würden. In andern Landern wurden sie ebenfalls verboten und in Hamburg 1676 öffentlich verbrannt. Sachfen verbo fie noch 1720. Nichtsbestoweniger zeigte sich boch ihr Ruben fo klar, bag fie immer mehr in Aufnahme tamen, und jest hat man Bandmühlen, welche durch Waffer oder Dampftraft betrieben werden und gleichzeitig 50-60 Banber ober Borten, oft mit ben fünftlichften Muftern, weben. Uebrigens hat fich gegenwärtig die Bandfabritation von bem Pofamentierhandwerte getrennt, und ber B. ift nur auf Schnüre, Borten und Rlechtwerke, auf Fransenfabritation und ani Erepinen und Quaftenarbeit beschränft, wozu theilweise wieber eigene Maschinen bienen.

Bofaune (franz. Trombonne, ital. Trombone), ein Blasinstrument von Mefsing, besteht aus einer etwas weiter als beim Horn mensurirten Röhre ohne Tonlocher, die am obern Münbungsende die etwas über die Mitte der Höhe des Instruments abwärts, am entgegengeseten

De umbftlidenbe bis ungeführ auf brei Biertel ber Grofe und nach ber anbern Seite bin aufvarts gebogen ift. Die Röhre bat zwei Saupttheile, bas Sauptflitd und ben Bug ober Auszug. Ur bem aufwarts gebogenen Ende bes Sauptflud's befindet fich bas teffelformig ausgetiefte Dannbftud, mabrend bas entgegengefeste in einen weit auslabenden Schallbecher munbet. Das Mundftiid ift gang bem ber Trompete und bes horns abnlich, hat nur, nach Berhaltnig ber Größe ber Tenor - ober Bagpofaune, einen weitern Reffel. Die boppelten Röhrenfchentel find burch metallene Querftabe verbunden, damit fie fich nicht verbiegen und aus ber Lage weichen können. Der unterhalb bes Mundstud's befindliche Doppelfchenkel aber ift ba, wo er bie Biegung machen wurde, abgeschnitten, fodag zwei offene Robrenenden entstehen. An diefe ift der Bug ober Muszug, auch bie Stangen genannt, angefchoben. Diefes zweite Stild besteht ebenfalls aus einer zu einem Doppelichentel aufammengebogenen, burch einen Querftab verbundenen Röhre, welche um fo wiel weiter menfurirt ift als die Rohre des hauptstude, daß fie luftbicht schließend über die erwähnten offenen Enden des letztern geschoben und an denselben, ähnlich den Auszitgen eines Berspectivs, auf- und abbewegt werden tann, wodurch die Länge des Rohrs sich beliebig verändern und, ungeachtet die Lonlöcher fehlen, eine vollständige cromatische Scala sich herausbringen läft. Im Gebrauch find gegenwärtig brei Arten ber B.: bie Baß-, Tenor- und Altpofaune, die zusammen einen fog. Chor ausmachen. Die Bagposaune hat einen Umfang vom Contra = B gromatisch bis o ber eingestrichenen Octave (auch etwas bober). Im Orchester barf man ihr nicht gut schnellere Bewegung als Achtel im mußigen Allegro zumuthen, wenngleich einzelne Birtuofen noch ichnellere Figuren und Baffagen febr wohl berausbringen. Lang ausgehaltene Tone barf man ihr nicht abverlangen, ba diese zu viel Wind erfordern. Notirt wird für fie ein Bafichluffel, und es Mingen die Tone mit der Notirung übereinstimmend. Die Tenorpofaune hat einen Umfang vom großen E bis jum eingestrichenen b (auch einige Tone bober). Ihre Beweglichkeit ift bei weitem größer als bie ber Bafpofaune. Dabei blaft fie fich weniger auftrengend, tritt baber nicht felten (in Frankreich meiftentheils) an bie Stelle ber Bafpofaune, fodag alfo ber breiftimmige Bofaunenchor mit zwei Tenorpofaunen und einer Altposaune befett wird. Ihr Rlang ift, wie der ber Bafposaune, voll und fonor. Rotirt wird fie im Tenorschluffel, und bie Ansführung klingt mit ber Notirung übereinkommend. Die Altpofaune, greller an Rlang, erreicht in ber Tiefe zwar auch bas große B, boch find die unterften Tone Schlecht. Ihre Bobe erstredt fich bis jum zweigeftrichenen e. Rotirt wird fie im Altichluffel und flingt ebenfalls wie geschrieben fteht. Der Rlangcharafter ber B. überhaupt ift prächtig und von martiger Sonorität, babei ebel, würdevoll und feierlich, baber fie auch in ber Rirchenmusit eine bevorzugte Stellung einnimmt. Fast ganz außer Gebrauch ist bie Discantpo faune, mit einem Umfange vom fleinen os bis zweigestrichenem g. Ihr Klang ift schreiend und gellend, ohne fo hell gu fein wie ber ber Trompete. Rotirt wird fie im Discantichluffel. Auch die alten tiefern Arten der Quart = und Quintposaune find gegenwärtig außer Gebrauch. In neuester Zeit hat man auch, an Stelle ber Buge, bas System ber Bentile auf die B. angewenbet. Die Bentilpofaune, mit brei Bentilen und einem Umfang vom großen E bis aweigestrichenem o, hat jedoch teiner besondern Beliebtheit sich au erfreuen. Ihr Rlang ift ftumpf, gededt und dabei etwas hart, weitaus ber Frische und Kraft bes wirklichen Bosaunenklangs entbehrend, daher fie nur in Militärmufiten, niemals aber im Concertorchefter gebraucht wirb. Bereits gegen Ende des 16. Jahrh, wurden in Nürnberg B. verfertigt, die unfern heutigen an Beftalt und Erfcheinung ziemlich nabe tommen.

Böschelianer, eine schwärmerische Sette, gestiftet von Thomas Böschel (geb. 1769 zu Horiz in Böhmen), der in Linz zum kath. Weltpriester sich bildete und dann Beneficiat-Cooperator und Borsteher der Stadtschule zu Braunau war, wo er 1806 den Buchhändler Balm (s. d.) zum Tode bereitete. Schon früher an unstische Anschauungen hingegeben, versiel er nach Palm's Hinrichtung in völlige Schwärmerei, und wurde deshalb von seinem Amte entsernt und später als Landsaplan nach Ampselwang im Innkreis in Oberösterreich versetzt. Er hielt sich für einen Märthrer des Glaubens an den Christus in uns, hatte Erscheinungen und predigte nun zu Ampselwang seine neue Offenbarung, die besonders bei den Weibern Beisall sand. Wegen der Berbreitung seiner Lehre wurde er 1815 nach Salzdurg in Berhaft gebracht. Allein seine Anhänger, dadurch noch mehr erhist, unterhielten eine geheime Berbindung mit ihm und verirrten sich endlich gar die zu der Meinung, daß der Herr die Ermordung der Unreinen gebieten könne. Im März 1817 wurden drei Bersonen von ihnen töblich gemishandelt, und eine Wagd, die sich freiwillig zum Sühnopfer hingab, nurgebracht, sodaß die österr. Behörde militärisch einschreiten mußte und seich Strafbare sestwehen ließ. Böschel brachte man nach Wien, wo er im

Berhöre Geisteszerrüttung verrieth, die Sewaltthaten seiner Anhänger aber misbilligte. Er wurde ber geistlichen Aufsicht übergeben, später aber entlassen und ftarb fast ganzlich vergessen zu Linz 15. Nov. 1837. Bon seinen Anhängern hat man anch nichts mehr gehört. Die Kloos'schen Andachtsstunden in Sachsen und der 1818 von den Fischer'schen Eheleuten zu Bepersdorf bei Leisnig aus religiöser Schwärmerei an dem alten Bergmann Flor verübte Mord standen mit Böschel's Lehre in keinem erweislichen Zusammenhange.

Pofeidon, f. Reptun.

Bojen, eine Broving des preuß. Staats, gehörte früher zu Bolen (f. b.) und bildete einen Theil Grofpolens. Bei ber erften Theilung Bolens 1772 tamen junachft bie von ber Rete nördlich liegenden Theile unter dem Ramen Repediftrict (f. Rete), bei ber zweiten Theilung 1793 auch das übrige an Breußen, und sowol diefer wie der ganze südliche, von der Beichsel bis Barfchau hin 1795 bei der dritten Theilung von Preußen erworbese Landstrich wurde nun Südpreußen (f. d.) benannt. Geit 1807 gehörte B. zu dem Berzogthume Barfchau, bis ce, durch die Wiener-Congreff-Acte 1815 von Bolen getrennt, unter dem Namen eines Großherzogthums an Breugen gurudfiel. Die Brobing grenzt an bas ruff. Königreich Bolen im D., Die preuf. Brovingen Breufen im R., Brandenburg im B. und Schlefien im G., bat nach ber neuesten Landesvermeffung nicht 536,21, fondern nur 525,44 D.-DR. und gahlt (1864) mit Ginschluß von 17788 Militärangehörigen 1,523729 E. (gegen 1,485550 im 3. 1861 und gegen 1,381745 im 3. 1852), wonach auf 1 Q. - M. 2900 E. fommen. Bon ber Gefammtzahl -leben (1864) in ben 142 Städten 412079 (barunter 17543 Militärangehörige) und auf bem platten Lande (mit 5 Flecken und 3016 Börfern) 1,111650. Außer ben gablreichen Juden ift die Bevölkerung zum geringern Theile beutsch, zum größern Theile flawisch (1861 zählte man 666082 Deutsche und 801372 Bolen; lettere schätte man 1867 auf 820600). Rach ben Bekenntnissen zählt man (1864) Evangelische 504578, Römisch-Ratholische 949952, Griechisch-Ratholifche 22, Mennoniten 17, Diffibenten 2152, Juden 70008. In abministrativer Beziehung zerfällt die Brovinz in die zwei Regierungsbezirke B. und Bromberg. Der Regierungsbezirt B. zählt auf 317,70 Q.-W. 978268 E., von benen 276130 in 90 Städten, 702138 auf bem platten Lande (mit 5 Rleden und 1937 Dorfern) wohnen. Er enthält außer bem Stadtfreise der Provinzialhauptstadt Bosen (f. d.) die 17 landrathlichen Kreise Bosen, Breschen, Pleschen, Schroda, Schrimm, Koften, But, Dbornit, Samter, Birnbaum, Meserit, Bomst, Fraustadt, Kröben, Krotoschin, Abelnau und Schildberg. Bon ber Bebollerung waren 1861 Deutsche 389914, 1864 Evangelische 268082, Katholiten 651094, Juden 45625. Die voltreichsten Städte ber Proving find Bosen mit 53383, Bromberg 24010, Liffa 10003, Rawitsch 9493, Gnefen 8940, Krotofchin 7917, Oftromo 6644 und Frauftabt 6503 E. Die Heinsten Stabte find Bydowo im Rreise Gnesen mit 400 und Rogowo mit 444 E. Ueberhaupt gibt es 23 Städte von 400-1000 E. Doch befinden fich in den meiften diefer elenden Ortichaften eine evang, und eine fath. Rirche.

Die Broving ift ein fast gang ebenes, einformiges Machland mit vielen sumpfigen, fandigen und waldigen Streden; 500 D.-M. gehören jum Ober-, fast 25 1/2 D.-M. jum Beichjelgebiet. Guter und fehr fruchtbarer Boben findet fich in größerer Ausbehnung nur in den Niederungen ber Barthe und Nete, wo indeffen, wie auch im Dbrabruch, die fruchtbarften Felber noch mit Sunipf und Moor wechseln. Bon den großen Brüchen umfaßt das Obrabruch 114577 Morgen (5,91 D.-M.), das Landgrabenbruch 28000, das Parchaniebruch bei Gniewtowo 10700, das Nepebruch ober = und unterhalb Labischin 22000 Morgen. Schon diese nehmen zusammen 217077 Morgen oder 10,06 Q. - M. ein. Die Bruchfläche überhaupt ist theils für die Cultur gewonnen, theils noch in Melioration begriffen. Die Seen, unter denen der Goplofee im Netsegebiet ber größte, nehmen 5,00 D. - DR. ein. Die ganze Bodenfläche ber Broving enthalt (nach ber altern Meffung zu 536,91 D.-M. angenommen) Aderland 59,6 Broc., Garten O,s, Biefen 8,s, Weiben 5,1, Walbung 21,s, uncultivirte Fläche 4,9 Broc. Im ganzen zeigt ber gegenwärtige Culturzustand noch Merkmale jungern Urfprunge, und die fprichwörtlich gewordene epolnische Birthichaft» ift noch nicht vollständig überwunden. Ertragreichen Lehm- und Culturboden haben die Kreise But, Santter, Roften, Schroba, Wreschen und Bleschen, wogegen in den nabe der poln. und neumark. Grenze gelegenen Areisen, namentlich im Schildberger Kreise, leichter Sand vorherrschend ift. Im Regierungsbezirk Bromberg findet fich der beste Boden vorzilglich im Kreife Inowraclaw wie auch in ben Rreifen Schubin, Mogilno und Wirfit, Gnefen, Wongrowit und Chodziesen. Im Norden und Nordwesten ist durch beutsche Grundbesitzer der Landbau wesentlich verbessert, im Often aber, wo die Polen ihre Güter gewöhnlich auf drei Jahre verpachten, wird

cgen diefer turgen Bachtzeit ber Boben ungemein ausgefogen. 1861 befanden fich von den 2410 Letter- und andern größern gandgütern von mindeftens 500 Morgen Umfang 1123 in deutschem red 1287 in poln. Befig. Der poln. Abel ift in B. febr gablreich, jum Theil febr begutert, oft ber auch fehr arm. Die Broving ift ein ausgezeichnetes Getreideland und erzeugt namentlich ier Ansfuhr (3. B. auch nach Berlin) febr viel Beigen, nachstdem Roggen, Safer, Gerfie, auch billfenfruchte und Flache. Auch die Biehzucht ift von Belang, namentlich aber die Schafzucht, ie verhaltnigmäßig bedeutender als in irgendeiner andern preuß. Proving. 1864 entfielen in 3. anf 1 Q.-M. 5589 Schafe, bavon die meisten veredelte. Der Bandel mit Korn, Bich, Bolle, duten, Talg, Honig, Bachs u. f. w. ift bedeutend, auch die Holzansfinhr aus den 1131/2 Q.-M. irenehmenden Forften febr ansehnlich und gefordert burch die schiffbare Barthe mit ber Obra nd Rete sowie durch den von Friedrich II. angelegten Bromberger Kangl. Gute Chausseen erbinden B. mit den übrigen preuß. Landen. Auch durchziehen die Broving drei Gisenbahnen von ufammen 56,1 DR. Lange. Die Induftrie bes Landes ift noch von untergeordneter Bebeutung. 861 beschäftigten fich von ber Bevollerung mit Landwirthschaft 55,70 Broc., mit Induftrie 17,27 Broc., mit Sanbel und Bertehr 3,53 Broc. Die wichtigften inbuftriellen Ctabliffements eftanden (1864) aus 303 Brauereien, 257 Brennereien und Destillationen, 13 Gerbereien irid einigen Fabriken für Woll-, Baumwoll- und Leinenwaaren, die meisten in den größern Städten. Mineralifche Schate bietet B. nur wenige bar. Bei Bronte im Rreife Samter bes Regierungsbezirks Bosen befindet fich ein Brauntoblenlager, und auch im Regierungsbezirk Bromperg find neuerdings bergleichen erichloffen worden. Wie zur Bebung ber phyfifchen Cultur und Belebung bes Bertehrs, fo find unter ber preug. Regierung auch gur Forderung ber Boltsvilbung zahlreiche Auftalten gegründet worden. Die Proving befiet zwar teine Universität, auch eine Brovinzialgewerbichule, aber neun Gymnafien (vier evangelische, zwei tatholische und brei imultane) ju Bofen (zwei), Krotofchin, Liffa, Oftrowo, Schrimm, Bromberg, Gnefen und Inovraclam, zwei simultane Proghmuafien zu Rogafen und Schneibemubl; ferner zu Ratel eine tädtische höhere Burgerschule, die auch als simultanes Progymnafium gilt, seit 1866 zu Erzemeszno eine tönigl. höhere fimultane Anabenfchule und feit 1852 zu Oftrowo bei Filehue das Beheim-Schwarzbach'iche Badagogium; fodann fünf Realschulen erfter Ordnung zu Posen, Fraustadt, Meserit (1833 gestiftet und 1867 im Begriff, sich in ein Realgymnasium umzugestalten), Rawitsch und Bromberg; außerdem eine städtische Mittelschule zu Bosen (seit 1858) und eine städtische Bürgerschule zu Bromberg (feit 1860), eine Taubstummenlehranstalt zu Bofen, eine Blindenunterrichteanstalt ju Bollftein (Rreis Bomft), dreigehn bobere Tochterfculen, ein prattifch-geiftliches Seminar zu Gnefen, feche königt. Schullehrerjeminarien (zwei evangelische, drei tatholische und ein simultanes) zu Bofen (zwei, davon ein fimultanes für Lehrerinnen und Erzieherinnen mit Pensionat), Kozmin und Paradies (Kreis Meserip), zu Bromberg und Exin. Aderbauschulen gibt es zu Btelno bei Bromberg, zu Chroftowo (Kreis Chodziesen) und zu Bielowies bei Krotoschin, ein Bebammeninstitut zu Bosen. An ber Spipe ber kath. Geistlichkeit steht der Erzbischof von B. und Gnefen, der seinen Sitz zu Bosen hat. Bur Erzbiocese besselben gehören bas Großherzogthum Bosen, der westl. Theil des westpreuß. Regierungsbezirks Marienwerder (Detanat Deutsch = Crone), ein Theil des pommerschen Regierungebezirte Roslin (Brobftei Tempelburg), gufammen 790 D.-M. Unter ihm fteht das Bisthum Rulm, welches einen Theil bes Regierungsbegirts Bromberg, Theile ber Regierungsbegirte Danzig, Marienwerder und Röslin (Defanat Lauenburg), zusammen etwa 449 Q.-Mt. umfaßt. Die Brovinzialftande, gebilbet von 48 Mitgliedern, nämlich 24 ber Ritterschaft, 16 ber Städte und der übrigen Gutebesitzer, 8 ber Bauern und Erbzinsmanner, halten ihre Berfammlungen gu Bofen. Ritterschaftliche Creditvereine find die Bofensche General-Landschaftebirection zu Bofen, von welcher die Brobingial - Lanbichaftebirection reffortirt, und die Direction des Lanbichaftlichen Creditvereine ber Broving B.; jeboch die Departemente Bromberg und Schneidemuhl reffortiren von ber weftpreuß. General - Landichaftebirection zu Marienwerber. Ueber die Ereigniffe, beren Schauplat bie Proving in ben 3. 1846 und 1848 war, f. Breugen (Ronigreich). Bgl. Bod, a Die Broving B. in geogr., ftatift. und topogr. Beziehung. (Berl. 1847); aCtatift. Handbuch ber Broving B. (Pofen 1865); Buttte, aCtabtehandbuch bes Lanbes B. . (Lpg. 1864; Nachtrage, 1866).

Bojen, poln. Posnán, Festung ersten Ranges und hauptstadt ber gleichnamigen Proving bes Königreichs Preußen sowie einer ber beiden Regierungsbezirke derselben, liegt 33 M. östlich von Berlin, in sandiger Gegend an der Warthe, die hier die Cybina aufnimmt, ist Sit des Oberpräsibiums ber Proving, des Generalcommandos des 5. Armeecorps, des Erzbischofs von

Guesen und B., eines evang. Bischofs, eines Appellationsgerichts, eines Landrathsamis, eines Kreisgerichts und anderer Behörden und zählte 1864 (einschließlich ber 8240 Mann farten Garnison) 53383 E. Unter letterer Summe befanden fich 24483 Ratholiten, 20550 Protestanten und 7419 Juben. 1840 zählte man 31822, 1843 35713, 1849 37964, 1852 38209 und 1858 40253 Civileinwohner. B. ist eine der ältesten Städte Bolens, erhielt im 10. Jahrh. bei ber erften Ginführung bes Chriftenthums in Bolen ein Bisthum und war bis 1296 Refibeng ber poln. Bergoge. Im Mittelalter gehörte fie gur Banfa, und viele beutsche, engl. und schott. Raufleute ließen fich baselbft nieber. Spater gerieth bie Stadt in Berfall, bis fie 1815 an Breußen tam. Geitbem hat fich B. bedeutend gehoben; gange Strafen neuer, zum Theil valastähnlicher Gebäude find besonders in den lepten Decennien entstanden, und man tann es jest zu den freundlichsten Städten des Königreichs rechnen. Am Marktplatz steht das Rathhans, ein prächtiger goth. Bau aus dem 16. Jahrh. (1512-30) mit dem höchsten Thurme ber Stadt. Unter ben Rirchen zeichnen fich aus die St.- Stanislaustirche (die ehemalige Besuitenkirche), ein Meisterstud ital. Baukunft, und der Dom (1725), ein neueres Gebaube in ebler Einfachheit, in welchem bie prächtige, hauptfächlich burch bie Fürforge bes Grafen Raczynsti eingerichtete Rapelle mit den von Rauch angefertigten Bilbfäulen der im Dome ruhenden poln. Bergoge Mieczyflaw und Boleflaw fich befindet. Neben dem Dome freht der Balaft des Erzbischofe. In dem weitläufigen Jesuitencollegium hat die Regierung ihren Sit. Der Bazar ift ein großes, auf Roften bes poln. Abels erbautes Sotel. Am großen, ftattlichen Wilhelmsplate stehen das Stadttheater und die 1836 aufgeführte Raczhnsti'sche Bibliothet (20000 Bände start) mit 24 gußeisernen forinth. Säulen, vom Erbauer ber Stadt geschenkt. Eine architettonische Bierbe der lettern ist das 1865 vom Raufmann Berger aus eigenen Mitteln aufgeführte Gebäude der Realschule. Außer der lettern befinden sich in B. von höhern Unterrichtsaustalten noch zwei Gymnasten (ein tatholisches und ein evangelisches), ein Seminar für tath. Geistliche, ein tath. Schullehrerseminar, ein königl. Seminar für Lehrerinnen und Erzieherinnen, eine königl. Mädchenschule und eine Bebammenschule. Der Bandel, ber fich meift in ben Banden ber Juden befindet, ift ziemlich bedeutend; hauptgegenstände besselben find Holz, Getreibe, Wolle, Tuch und Leinwand. Bu Johannis findet eine Art Deffe ftatt, ju ber früher ber Abel ber gangen Broving in B. ausammenströmte. Die wichtigsten Gegenstände des Fabritbetriebs find besonders Möbeln, dann Branntwein, Gifen, Wagen, tupferne Brennereigerathe und Tabad. Bertehr und handel unterstützen ein königl. Bankcomptoir, die Brovinzialbank, die Realcreditbank und andere Institute. Durch die Stargard-Bosener Bahn (seit 1848) ist B. mit Stettin, durch die Breslau-Bosen-Glogauer (seit 1846) mit Breslau in directe Berbindung getreten. Der Ban der großartigen Festungswerke begann 1827; von der Citadelle, nach ihrem Erbauer Fort Biniary genannt, überblickt man die ganze Umgebung B.s am besten. Am 11. Dec. 1806 schloß Rapoleon ju B. den Frieden mit Sachsen. Im Kreise B., der auf 20 D. = M. 52463 E. zählt, liegen noch die Städtchen Schwerfenz, mit 2889 E. und einigen Fabriken, und Stenfcewo, mit 1424 E. (barunter naffau-billenburg. Colonisten). Bgl. Lutaszewicz, «Obras historcznostatystyczny miasta Poznania» (2 Bbe., Pofen 1838); Dehlenfchläger, «B. Kurzgefaßte Gefchichte und Beschreibung» (Bofen 1866).

Bosidonins, ein stoischer Bhilosoph, der Rhodier genannt, weil er des Panätius von Rhodus Schüler war und später in Rhodus lehrte, war aus Apamea in Sprien gebürtig und um 103 v. Chr. geboren. Rach der Rückehr von seinen Reisen trug er mit großem Beisall die stoische Philosophie vor, aber auf eine minder strenge, schon den Beripatetikern und Akademikern sich annähernde Weise. Er war zugleich Staatsmann und ging in seinem 50 J. als Gesandter nach Rom. Die ausgezeichnetsten Römer, wie Pompejus und Cicero, waren seine Schüler. Auch in die mathem.-astron. Wissenschaften scheint er für die damalige Zeit tief eingedrungen zu sein. Er maß die Größe der Erde, soll auch die Abhängigkeit der Erscheinungen der Ebbe und Flut von dem Monde gelehrt haben und gab die Höhängigkeit der Erscheinungen der Ebbe und dien und die Entsernung der Sonne von der Erde zu 13000 Erdhalbmessern an. Seine Schriften sind verloren gegangen; die Fragmente derselben hat Bake (Leyd. 1815) gesammelt.

Bosition (lat.), eigentlich Stellung, heißt in der Prosobie die Berlangerung eines von Ratur turzen Bocals durch das unmittelbar darauffolgende Zusammentreffen zweier oder mehrerer Consonanten. In gewissen Fällen bleibt jedoch die vorhergehende Silbe mittelzeitig, und man nennt dann diese P. die schwache, jene die starte. — Im Kriegswesen nennt man P. jede vortheilhafte Stellung von Truppen, in der sie den seindlichen Angriff mit Erfolg zurückweisen oder burch eine offensive Bewegung den Gegner selbst schlagen können. It das Terrain nicht überall

gleich günstig, so kommt man den schwachen, leicht angreifbaren Bunkten durch Berschanzungen und mancherlei Annäherungshindernisse zu hülfe, wodurch die Flügel gedeckt und die Umgehungen geshindert werden. In der Tanzkunst werden Bositionen die (fünf) einsachen Hauptstellungen der Füße genannt, welche den verschiedenen Bas zu Grunde liegen. Auch in der Fechtkunst heißt die Grundskellung der Fechtenden die B., die nach der Art der Wassen eine verschiedene ist.

Positiv ober affirmativ bezeichnet im allgemeinen das, wodurch etwas bejahend gedacht wird, entgegengesett dem Regativen (s. d.), z. B. ein positiver Begriff, ein positives Urtheil u. s. w. Da die nächste Beranlassung, etwas bejahend zu benken, einsach anzuerkennen, in der Erfahrung liegt, die uns gewisse Facta ausdringt, so bezeichnet das Positive im Gegensate zu dem, was durch das Denken, unabhängig von der Erfahrung, gefunden wird oder wenigstens eine verschiedene Ausfassung im Denken gestattet, auch das factisch Gegebene, ferner das durch eine äußere Autorität Festgesetzte. So heißen z. B. positive Gesetzte die Vorschriften, die durch eine äußere Autorität sestgesetzt sind; positives Recht ist der Inbegriff der positiven Gesetz, entgegengesetzt dem sog. natürlichen oder Bernunstrechte; positive Religion eine solche, die auf eine äußere Offenbarung sich stützt; positive Theologie entgegengesetzt der natürlichen Theologie oder Religionsphilosophie u. s. w. — Ueber den P. in der Grammatik, s. Comparation.

Bosttivismus nennt man in der Philosophie eine jede Richtung, welche im Gegensate zu einem bis auf die letten Gründe zurückgehenden speculativen Berfahren sich an dem bereits Ausgemachten und Feststehenen (Posttiven) genügen läßt und darüber nicht weiter hinausstrebt. Insbesondere gebrauchte der Franzose August Comte (f. d.) diesen Ausdruck von der durch ihn begründeten philos. und socialistischen Schule, welche mit Umgehung aller Wetaphysit das menschliche Wissen in die Fächer der Mathematit, Astronomie, Physit, Chemie und Bio-

logie, mit einem Worte ber positiven Wiffenschaften, einschloß. Boffe, auch Burleste, Farce, ist die dramatische Gestaltung des sog. niedrig oder derb Komischen. Dieselbe zeigt nicht Irrungen bes Berzens und Berftandes, sondern die komischen Zufälle und Berwidelungen bes gewöhnlichen Lebens, nicht Charafterentwidelung, sonbern Situationenwiß, und zwar Situationenwiß fo hervorragend, daß die alten ital. Masten des Arledjino, Bierro, Bantaleone, der Colombine oft nur pautomimisch auftreten. Die B. muß daher durchans im Naiven, berb Naturfraftigen, echt Bollsthumlichen wurzeln; es gilt, bas Urgefunde und bas unverwuftliche Beitere einer Existeng barzustellen, in welcher noch gar tein Bruch zwischen Sinnlichem und Geistigem eingetreten ift, der nicht sofort wieder humoristisch aufgelöst werben tomte. Es ift ebenso eine Entartung der B., wenn fich in fie moralistrende Sentimentalitäten einmischen, wie es eine Entartung ift, wenn fie aus dem naiv Romischen in das Gemeine und Berlumpte fällt. Bon jenem Fehler ist der treffliche Raimund (f. d.), von diesem die neueste wiener und berliner B. nicht freizusprechen. B. war das Satirfpiel ber Alten, ja B., freilich großartig burchgebilbet, ift felbst die Romit bes Ariftophanes. B. find die Faftnachtsschwänte bes Mittelalters; in B. bewegten sich namentlich auch die Buppenspiele der Bollstheater. Am eigenartigften und glanzenbften hat fich die B. auf bem Boltetheater ber Italiener entfaltet. Befonders aber find auch Molière und Holberg zu nennen.

Boffelt (Ernft Ludw.), beutscher Diftoriter, geb. 22. Jan. 1763 ju Durlach in Baben, befuchte bas Bädagogium seiner Baterstadt und das Gymnasium zu Karlsruhe und studirte in Göttingen die Rechte, Politif und Diplomatif. Anch erwarb er fich eine gründliche Kenntnig des Englifden und Frangofischen. Nachbem er in Strasburg bie jurift. Doctorwurde erhalten, pratticirte er ale Abvocat in Baden, ohne jedoch barin eine Befriedigung zu finden. Dit Freuden übernahm er baher 1784 bie Stelle eines Profeffors ber Gefchichte und Berebfamteit an bem Symnasium zu Rarlsruhe, wo er zugleich Privatsecretar des regierenden Markgrafen war. hier gab er unter anderm das "Biffenschaftliche Magazin für Auftlarung" (1785-88) beraus. 1791 wurde er nach Gernsbach unweit Rastabt als Beamter versett, wo er Muge fand, sich histor. Studien zu widmen. In lat. Sprache beschrieb er unter dem Titel «Bollum populi Gallici adversus Hungariae Borussiaeque reges corumque socios» (Gött. 1793) bie Begebenheiten von 1792. Gleichzeitig begann er sein Hauptwerk, das «Histor. Taschenbuch für die neueste Geschichtes, welches ihm den Ruhm eines trefflichen Annalisten erwarb. 1796 nahm er feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte und lebte feitbem abmechselnd in Durlach, Rarleruhe, Tübingen, Erlangen und Nürnberg. Schon tränkelnb, infolge seines übermäßigen Arbeitens, nahm er fich den Broceg, in welchen Moreau, mit dem er in vertrauter Freundschaft ftand, verwickelt wurde, fo ju Bergen, bag eine Reise zu seiner Zerftrenung nothwendig wurde. Auf dem Rudwege ftarb er zu Beidelberg 11. Juni 1804 infolge eines Sturges aus bem Fenfter



ber obern Stage. Er war weniger felbständiger Forscher als vielnicht ein ausgezeichneter Compilator und hatte die Sprache auf das vollkommenste in seiner Gewalt. Noch sind anzusiühren seine «Geschichte der Deutschen» (2 Bbe., Lpz. 1789—90; fortgesetzt von Pölitz, Bd. 3 u. 4, Lpz. 1805 und 1819); «Geschichte Katl's XII.» (Karlst. 1791); «Geschichte Gustav's III.» (Karlst. 1793); «Arieg der Franken» (Lpz. 1794); «Herzberg's Leben» (Lib. 1798); die «Europ. Annalen», seit 1795, und die 1798 von ihm angesangene «Allgemeine Zeitung». Bgl. Gehres, «Lebensbeschreibung P.'s (2 Bde., Manh. 1827).

Bossevius (Antonio), ital. Gelehrter, geb. 1534 zu Mantua, wurde nach seinem Eintritt in den Jesuitenorden 1578 von Gregor XIII. an den schwed. König Iohann entsendet, um diesen sir die kath. Kirche zu gewinnen. Er bewog den König, insgeheim nach kath. Kitus zu beichten und das Abendmahl zu nehmen. Da jedoch der Papst auf des Königs Forderungen des Laienklichs, der Priesterehe und der Messe in der Landessprache nicht einging, so mußte P. dei seiner zweiten Sendung nach Schweben das Land verlassen, ohne den König zum unbedingten Uebertritt zum Katholicismus bewogen zu haben. Zweimal erschien er darauf als päpstl. Legat in Russand, zulett 1581, wo es ihm gelang, den Frieden zwischen dem poln. Könige Stephan Bathori und dem Zar Iwan II. Wassiliewitsch zu vermitteln, der für Iwan, welcher sich von dem poln. Könige hart bedrängt sah, noch ziemtich vortheilhaft aussiel. Aber der Hauptzweck der Sendung P.'s, die gehoffte Bereinigung der russ. nicht herbeizussischen, blieb, so klug und gewandt P. auch versuhr, unerfüllt, selbst nachdem er eine öffentliche theol. Disputation mit dem Zar bestanden hatte. Dieser erlaubte nicht einmal die Erdanung kath. Kirchen in Russland. P. starb 26. Febr. 1611. Unter seinen zahlreichen theol. und histor. Schriften ist seine «Moscovia» (Wilna 1586 und Köln 1595) eine wichtige kirchenhistor. Quelle.

Boftament, f. Biedeftal.

Bosten bezeichnet sowol den einzelnen Mann, dem die Bewachung eines besondern Bunktes übergeben ift, als auch eine zu solchem Zweck aufgestellte Mannschaft; ebenso auch den Ort, wo diese Mannschaft steht. Iede Wache z. B. kann ein P. genannt werden, aber ebenso auch jede einzelne Schildwache. Der P. ist unverletzlich. Er hat die Pflicht und das Recht, jeden Unsug in seiner Nähe zu verhaften und im Weigerungsfalle den Schuldigen zu verhaften und festzubalten, die er von der Wache abgeholt wird. Thätliche Widersetzung gegen den P. wird überall sehr hart bestraft. Dagegen ist der auf B. stehende Mann auch zu besonderer Wachsankeit, Nüchternheit und Beodachtung der ihm besonders aufgegebenen Functionen verpflichtet. Er darf sich von seinem eigentlichen Standpunkte nur etwa 30 Schritte entfernen, er darf ihn, ohne abgelöst zu sein, nie verlassen, und jede Vernachlässiszung auf dem P. wird härter als außerdem bestraft. Man unterscheitet Ehren- und Wachposten, einsache und Toppelposten. Auch die Verdetten (f. d.) werden P. oder Feldposten genannt.

Poste restante, auch Bureau rostanto, ift die Bezeichnung für folche Correspondenzgegenstäude und Boftsendungen überhaupt, welche am Eingangsorte nicht zur Bestellung zu bringen, sondern im Bostbureau die zur Nachfrage und eigenen Abholung seitens des Abressaten

nieberzulegen find.

Bosthümus oder Bost umus (lat.) heißt ein Sohn, Bosthuma eine Tochter, die erst nach

bes Baters Tobe geboren worden.

Postillen nannte man sonst Auslegungen und Sermone über die evangelischen und epistolischen Berikopen (s. d.), welche ursprünglich dazu bestimmt waren, nach diesen (post illa) verlesen zu werden, und daher der Name. Eine solche trug bereits Paulus Diakonus auf Befehl Karl's d. Gr. unter dem Titel «Homiliarium» aus den Kirchenvätern zusammen. Den größten Ruhm erwarden sich im 14. Jahrh. des Nikolaus von Lyra «Postillas perpetuas in Biblia» (5 Bde., Rom 1471), deren Bersasser vorzugsweise der Postillator hieß. Bielverbreitet im spätern Mittelalter war auch die «Postilla» Joh. Geiler's von Kaisersberg. Am berühmtesten aber ist die «Kirchen» und Hauspostille» Luther's geworden.

Poftulat (vom lat. postulatum, d. i. ein Berlangen, eine Forberung) nennt die Mathematik, naunentlich die Geometrie, solche Aufgaben, deren Lösung ohne weitere Bermittelung möglich ift, z. B. zwischen zwei Bunkten eine gerade Linie zu ziehen; während Probleme Aufgaben sind, beren Auflösung erst durch eine Reihe von Schliffen möglich ift. In einem allgemeinern Sinue nennt man B. wol auch jede Borausseyung, deren Erweis man dahingestellt sein läßt, daher man B. durch Seischesch ibersetzt hat. Unter Bostulaten der praktischen Bernunft verstand die Kant'sche Bhilosophie die beiden Glaubenssätze vom Dasein Gottes und der Unsstehlichkeit der Menschele, insofern dieselben sich im moralischen Bewußtsein der Menschlicht

als unabweisliche Forberungen geltend machen, und hierburch allein schon für den Menschen unerschütterlich sessischen, ohne dabei noch irgendeiner anderweitigen Stützung durch ein theoretisches Beweisversahren weder bedürftig noch auch fähig zu sein. — Postulatlandtage hießen die alten Ständeversammlungen, insosern sie zur Bewilligung von Steueranträgen, welche

Die Regierung bes Fürften ftellte, zusammentraten.

Bostwefen. Die erste Bost, als öffentliche Berkehrsanstalt, entstand in Deutschland im Beitalter ber Reformation. Alle frubern Beforderungsanftalten abnlicher Art bienten befondern Ameden, nicht bem gemeinen Ruten. Bei ben Alten waren diese Anstalten, wo fie überhaupt bestanden, nur für Angelegenheiten ber Regierung ober ber Regierenben berechnet. Dies beftatigen die gelegentlichen Rotizen, die fich barüber bei Berodot, Tenophon, Diodor, Cafar, Livius, Sueton u. f. w. finden. Die perf. Boften des Cyrus und Darins maren regelmäßige reitenbe Staatskuriere, wie heute noch zum Theil die Bosttataren des türk. Sultans und des Kaisers von China. Ueber ben Curfus Bublicus ber Römer ift ausreichendes Material vorhanden, um für eine unbefangene Brufung die Ueberzeugung ju begrunden, daß biefes mit einer gewissen Großartigfeit organisirte Institut boch wefentlich verschieden war von unserer mit dem Namen «Bost» bezeichneten öffentlichen Berkehrsanstalt. Wie höchst mangelhaft im rom. Reich die Unterhaltung einer geistigen Berbindung in die Ferne beschaffen war, erhellt unter anderm aus vielen Stellen ber Briefe Cicero's an Atticus. Bon ähnlicher Art wie die bisher erwähnten Ginrichtungen waren bie Staatsbotenanstalten Rarl's d. Gr., ber maurischen Rönige in Spanien, bes Deutschen Ritterordens in Preußen u. s. w. In Frankreich wurden erst 1622, ein Jahrhundert später als in Deutschland, Boften im heutigen Sinne eingerichtet. In England beftand noch ju Glifabeth's Zeit teine Boftanftalt für bas Publitum. Erft 1635 unter Rarl I. wurde bier eine folche errichtet; Cromwell ließ fich ihre Berbefferung befonders angelegen fein. Die Boften wurden in Großbritannien wie in Frankreich anfange verpachtet. Botenanftalten, welche einzelnen Städten, Corporationen und Genoffenfchaften zugehörten, tamen zuerst im Mittelalter in Deutschland auf. Sie waren aber nicht für jedermann bestimmt. hierhin gehören die Botenauftalten ber Sanfestädte, bes Schwäbifchen Bunbes, ber Universitäten u. f. m. Der Briefwechsel wurde auch durch die im Lande herumsahrenden Metger, durch Bilger, wandernde Lautenfpieler u. f. w. vermittelt. Die Fürsten in ben verfchiebenen beutschen Lunbern hielten sich besondere Rangleiboten, welche von dem Botenmeifter in der Regel auf dem Schloffe abgefertigt wurden. Allen biefen Beforberungsarten hafteten viele Mangel an. Thomas Garzonus fagt in seinem «Allgemeinen Schauplat»: «Beneben anberer Untreu, so offtermals bei ben Boten gespuhret wird, daß fie die Brieffe auffbrechen, die Siegel verfälschen, Beimlichkeiten verrathen, find fie auch meisterlich barauf abgerichtet, daß fie die Bäck mit Geld aufmachen, verspielen, verfauffen u. f. w.; in Kriege - und Bestilent = Läufften haben fie ihr größtes Fieber, fintemahl es dann nirgend mit ihnen fortwill, fondern werden überall auffgehalten, die Brieffe und Geld genommen, die haut voll geschlagen, und was bergleichen Unfalle mehr find.»

Ein Borfahr des fürstl. Thurn und Taris'schen Hauses, Franz von Taris, errichtete 1516 die erste wirkliche Bost zwischen Wien und Brüssel. Das war damals ein schwieriges und gewagtes Unternehmen. «Jedermann hielte solche Anstalt vor mißlich» (sagt von Beust in seinem Wert über das deutsche Bostregal [Jena 1748]), aund konnte sich niemand einbilden, daß der Kausseute und anderer Menschen Briefe und Sachen so viel Bostgeld abwerfen würden, davon Pferde, Wagen, Postillons und Postbediente zu unterhalten. Sobald aber die Teutschen Kausseute gewahr wurden, wie selbige den Wechselcours, die Tare und den Preis aller Waaren durch die Post sür weniges Geld haben könnten, ohne deshalben nach Antwerpen, Brüssel u. s. w. zu reisen, so zog sich auf diese neue Taris'sche Bosten eine so undeschreibliche Menge Briefe zusammen, u. s. w.»

Eine beutsche Anstalt, die erste ihrer Art, beförbert die ersten gedruckten beutschen Bibeln, die von deutschen Gelehrten bearbeiteten Ausgaben der alten Classifter, die Lieder der Minne-fänger und die ersten deutschen Zeitungen; sie übermittelt die Befehle der Kaiser, die Depeschen der Gesandten und die Acten der Gerichte mit gleicher Bünktlichseit wie die Briefe, Wechsel und Gelder der Kausschen. Die Taxis'schen Bosten breiteten sich anfangs ungestört in den verschiedenen Reichslanden ans. Kaiser Rudolf II. ernannte Leonhard von Taxis, dessen Borsahren nur Generalpostmeister in den burgund. Niederlanden gewesen waren, 1595 zum General-Reichspostmeister, und Kaiser Matthias belehnte 1615 Lamoral von Taxis und seine Descendenten mit, dem Reichs-Generalpostmeisteramt. Es kam die Theorie auf, daß das Recht, Posten in ganz Deutschland anzulegen, ein kaiserl. Reservat sei. Dierans entstand der fast zwei Jahrhunderte

58

Digitized by Google

hindurch fortgesette Streit über die staatsrechtliche Natur des Bostregals, indem eine große Augabl von Reichefürsten behaupteten, bas Recht, Boften anzulegen, fei Ausfluß ber Landeshoheit, und der Raifer tonne ein folches Privilegium, wie bas haus Thurn und Taris von ibm erbalten, ju Recht gar nicht verleiben. Un bem fraglichen Streite betheiligten fich bie nambafteften Staaterechtelebrer: Mofer, Butter, Lunig, Sam. Cocceji, Rluber u. a.; auf ben Rreistagen wie am Reichstage, namentlich bei Berathung ber Wahlcapitulationen, wurde baritber vielfach und nicht felten in gereigter Beife verhandelt. Die Entscheidung erfolgte inzwischen auf thatfächlichem Bege durch bas energische Borgeben bes Großen Rurfürften von Brandenburg. Der Rurfürft hatte 1648 eigene Boften in feinen Lanben anlegen laffen; er hatte in ben Stabten Dangig, Samburg, Braunschweig und Sannover mit feinen Boften feften guß gefaßt und eine ununterbrochene Boftlinie von Riebe bis nach Ronigeberg berftellen laffen, auf welcher ber Dienft beffer pragnifirt und die Taxe geringer war als auf den Reichsposten. Der Raiser forberte infolge eines Antrags bes Grafen von Taris ben Kurfürsten unterm 20. Dec. 1659 auf, feine Lanbespoften abzuschaffen und die Reichspoften in feinen Staaten jugulaffen. Der Rurfürft erwieberte mit einer Darftellung ber gangen Berbaltniffe und folog: a Gleichwie nun Ew. Rapferliche Majestätt aus diesem kurken gehorsambsten Bericht mein Recht und Befugnif abnehmen, undt bagegen des Graff Taxis Unfug undt unleidentliches vornehmen (barüber sich auch nebst andern die Fürftlichen Saufer Braunschweig und Beffen jum bochften beschweren) leicht erkennen werden; Alfo erfuche Em. Rapferl. Majestätt ich gant gehorfamblich, Sie wollen bergleichen ungiembliches beginnen bem Graff Taxis ernstlich verweifen, bamit Er instünfftige gegen bie bobern Stanbe fich andere betrage, mit dem aus bem Beil. Rom. Reich ju giebenben Bortheil fich vergnügen laffe, und zu keinem andern Nachdenken Urfach undt Anlag gebe. Darauf verweiß Em. Kanferl. Majeftatt basjenige, was Dero Allerhöchften Ranferlichen Ampte gemäß, auch sonft recht und billig ift.» Brandenburg wurde hierauf nicht weiter behelligt. Nach diesem Borgange richteten bemnuchft Braunschweig-Lüneburg und Sachfen, bas icon früher georduete Botenanstalten befeffen batte, eigene Landesposten ein. In Sachsen bilbete fich während bes 18. Jahrh. ein tuchtiges B. aus; die erfte allgemeine Bostordmung (1710), ein für die damalige Beit fehr gutes Gefet, batirt von Dresben. In den österr. Erblanden war das Erbland-Bostmeisteramt bem Grafen von Baar anvertraut. In Breugen gedieh die Staatspoftanftalt unter ber speciellen Pflege ber Berricher ichon fruh ju einem gewiffen Grabe von Ausbildung und Tuchtigfeit. Rönig Friedrich Bilhelm I. liebte nachft dem Militur die Boftanftalt befonders und nahm an beren Bermaltung in eingehenbfter Beife Antheil. «Die Boften find», fagte er einst im Beb. Staaterath, agleichsam bas Del por bie gange Staatsmaschine». In feine Zeit füllt ber Abschluß ber ersten Bostverträge mit Sachsen, ben Riederlanden, Schweden und Rußland. In demfelben Beiste wirkte die Berwaltung unter Friedrich II. weiter. «Das B. in Schlefien foll», heißt es in der Ordre des großen Königs vom 20. Juli 1741 an das Generalpostamt, abem Intereffe bes Ronigs und bes Bolls, ale welche Intereffen biefelben find, entsprechend organifirt und follen babei teine Mittel gespart werden; die tiblich gewesene Berpachtung ber Boftamter foll gang anfhoren.» In allen Brobingen wurde bas Rey ber Boftanlagen weiter ausgebehnt; in Befipreugen war bie Post unter ber poln. Regierung unbefannt geblieben. Im Siebenjährigen Kriege leisteten die Feldposten erhebliche Dienste. Ein Bersuch, nach der Schlacht von Rollin Taxis'iche Boften in Preußen einzuflihren, scheiterte. Richt geringen Schaben richtete die von dem Ronige 1766 eingesetzt franz. Regie im B. an, indem sie der Berwaltung einen ganz fiscallichen Charalter aufdrückte und ihre Einrichtungen mit einem bem beutschen Wesen verhaften Spionir- und Deunnciantenspftem umgab. Ihr Wirken beim P. währte nur drei Jahre. Die feinbliche Invasion in Deutschland in den Ariegssahren 1805—12 warf fast die ganze Bostverwaltung nieder; die franz. Generale und Intendanten riffen alle Einnahmen der Bostämter an fich, ohne die Ausgaben zu bestreiten. Den Bostbirectoren der wichtigften Blate murbe eine Militärcommiffion jur Eröffnung ber Briefe beigegeben. Biele Berfonen wurden infolge ber in ihren Briefen enthaltenen Aenferungen berhaftet und einige nach Frankreich abgeführt. Alle Postcurfe, welche keinen Ueberschuß lieferten, wurden aufgehoben. Barbenberg fchrieb: «Bei ber allgemeinen Störung unferer innern Berwaltung gehört wol bas B. mit zu ben Theilen, Die am meisten gelitten haben; man wird alles anwenden muffen, diese wichtige Anstalt wiederherzukellen.» Bur Charatteristrung ber franz. Postadministration in dem Königreiche Westfalen mag die Anführung genügen, daß die dortigen Einwohner an ihre Correspondenten mittels der fremben Beitungen öffentliche Aufforderungen ergeben ließen, nicht an fie ju fcreiben, ba bas Porto unerschwinglich sei. In Subbentichland beunten bie Rheinbundsfürsten bie erlangte Souve-

ranetat, um bas Taris'fche B. zu befeitigen und eigene Landespoften einzurichten. Die vollerrechtliche Bafis ber Thurn und Taris'ichen Boftanstalt bilbete bennachft ber Art. 17 der Deutschen-Bundes-Acte: «Das Ritrftliche Bans Thurn und Taxis bleibt in dem durch den Reichsbeputationshauptichluß vom 25. Febr. 1803 ober fpatere Bertrage bestätigten Befit und Genuft ber Boften in ben verschiedenen Bunbesstaaten fo lange, als nicht etwa burch freie Uebereinfunft anderweitige Bertrage abgeschloffen werben follten. In jedem Fall werden bemfelben infolge bes Art. 13 des erwähnten Reichsdeputationshauptschluffes seine auf Belastung der Bosten oder auf eine angemessene Entschäbigung gegründeten Rechte und Ansprüche versichert. Dieses soll auch ba ftattfinden, wo die Aufhebung ber Boften feit 1803 gegen ben Inhalt des Reichsdeputationshauptichluffes bereits geschehen ware, infofern biefe Entschädigung durch Bertrage nicht ichon befinitiv festgesetzt ift.» Mit den einzelnen Regierungen hatte das fürstl. haus Thurn und Taxis Boftlehnevertrage ober Zeitvertrage abgefchloffen. Auch erlangte baffelbe die Boften in Burtemberg wieber, beren Ablöfung erft 1851 ber Regierung gegen Zahlung eines Kapitals von 11/2 Mill. Fl. gelang. «Das preußische B.», fagt Reben in feiner «Erwerbs» und Berfehrsftatiftit», Gerreichte ben erften Rang in Deutschland, ja in Europa», und ein befannter frang. Schriftfteller erwähnt, daß in Brengen nachft der Schule die Boft die ausgebreitetste Auftalt fei.

Das beutsche und bas schweizerische B. haben fich von jeher vor den Poftanftalten ber wefil. Staaten badurch ausgezeichnet, daß außer der Beförderung der Briefposigegenstände dem Bublitum auch jum Transport von Gelbern und Bacteten fowie jum Reifen mittels ber Ctaatsposten Gelegenheit geboten war. In Deutschland bestanden schon seit zwei Jahrhunderten fahrende Boften, ale der Theaterdirector Balmer aus Bath 1784 die Erfepung der bis dabin in England lediglich reitend beforberten Boften burch fahrende Boften vorschlug. Erft gegen Ende bes 18. Jahrh. war in England bie Ginrichtung, wonach die Bostanter verpachtet wurden, befeitigt worden. Das englische B. war bei feiner Festhaltung am Alten noch bis in die erften Jahrzehnte bes 19. Jahrh. fehr gurudgeblieben, als Rowland Sill 1840 mit bem Borfchlage ber Einführung eines einheitlichen, fehr niedrigen Bortofates von 1 Benny burchdrang. Es barf jedoch bei aller Anertennung nicht überfeben werben, bag in finanzieller Beziehung bas Broject Rowland Sill's ben erregten Erwartungen bei weitem nicht entsprochen hat. Die Berhandlungen im brit. Parlament beim Sturze des Bhigminifteriums anfangs der vierziger Jahre zeigen, daß demfelben namentlich auch die aunverständige und übertriebene Ermäßigung der Bofttare», jum Borwurf gemacht wurde. Die Boft foll nicht wie ein Finanzinstitut verwaltet, aber es barf auch ber Ueberfchuß nicht preisgegeben werden, ben fie nach Maggabe bes Budgets jum allgemeinen Staatshaushalt beigutragen verpflichtet ift. Der befte Beweis dafur ift, daß fein anderer Staat England in der plöplichen, fo bedeutenden Berabsepung des Portos nachgeabint bat. In Frantreid murbe ber lette Bertrag mit ben Generalpachtern burch bas Decret vom 12. Juni 1790 gelöst und die Postverwaltung vom Staat übernommen. Napoleon I. ließ bie Abministration, die bis dabin collegialisch gewesen und fehr langsam fungirt hatte, 1804 nach bem Bureausystem organifiren, infolge beffen biefelbe eine fraftige Wirkaufeit entfaltete. Fouche's Cabinot noir, in welchem julest 128 Beamte thatig waren, verursachte indeft viel Unheil. Die franz. Bostverwaltung hat manche vortreffliche Einrichtungen, steht aber in dem Rufe ber Fiscalität. Das B. in ben Nieberlanden war fchon fruh für die Bedurfniffe des Sandels awedmäßig organisirt. In der Schweiz hat man erhebliche Fortschritte gemacht, seitdem 1849 bem Unwefen der einzelnen Cantonalpoftanftalten ein Ziel gefett und das Poftinftitut zur Bunbesanfialt erhoben worden war. Einer bedeutenden Entwicklung ift in neuerer Zeit das B. 3taliens, nach der hergestellten Einheit, durch die Fürsorge einer rührigen und intelligenten Berwaltung entgegengeführt worden, und es erhellt, bag fich vorzugeweise im P. bie Bortheile ber Staatseinheit fühlbar machen. Die Postperwaltung Ruflands, wo Beter d. Gr. die Reime des B. legte, hat bei ber großen Ausbehnung bes Reichs und ben an China, Berfien und die Türfei ftreifenden Grenzen mit eigenthumlichen Schwierigkeiten zu kampfen. Gleichwol ift es berfelben in ber letten Beit gelungen, erhebliche Berbefferungen jur Ausführung ju bringen. In ber Türkei bereitet bie Regierung bes Sultans Magregeln vor, Die Ginmifchung ber in Konftantinopel befindlichen Boftamter fremder Nationen (Englands, Frankreichs, Defterreichs, Ruflands) abzuwenden und ein Ret eigener Staatspoften über die europ, und afiat. Provinzen des Reichs ju Lande und jur See herzustellen. In den Bereinigten Staaten von Nordamerika ift das B. gut eingerichtet und fehr ausgebreitet; auch die mittel = und sudamerit. Staaten haben ein eigenes P. Auf dem 1863 an Baris, abgehaltenen internationalen Boftcongres war fogar die Boftvermaltung ber Sandwichinfeln vertreten. Diefer Congreff erzielte übrigens teine pofitiven &: folge. Bou größerer Bichtigleit war die durch Preußen und Desterreich 1850 erfolgte Grubung bes Deutschen Bostvereins. Biele Schwierigfeiten beim Aufschwunge bes beutschen B. w bei ben internationalen Berträgen verursachte immer noch die Thurn und Taxis'sche Boft, welt fich in verschiedenen, jum Theil ben blübenoften Wegenden Mittel - und Norbbeutfchlands !: hauptet hatte. Bergebens war auf bem Wiener Congresse 1815 und ebenso vergebens von !: deutschen Nationalversammlung in Frankfurt a. M. 1848 der Bersuch gemacht worden, 🕾 Tarie'fche B. gang ju befeitigen. Auch bie Anftrengungen einzelner Regierungen und Stan: fammern, 3. B. bes vormaligen Bergogthums Raffau, bes Großherzogthums Beffen, bes De. jogthums Sachsen-Roburg - Gotha, Diefe feudale Inftitution ju beseitigen, waren erfolgie geblieben, bis es zufolge ber Ereigniffe bes 3. 1866 bem ebenfo energischen als umfichie Borgehen ber preuß. Regierung unter Ueberwindung vielseitiger Schwierigkeiten in erfolgreicht Beise gelang, das Thurn und Taxis'sche B. durch Bertrag mit dem fürstl. Sause vom 28. 3= 1867 in allen Theilen Deutschlands für immer zu befeitigen. In ber Nacht bes 30. In 1867 hörte das Taxis'sche Lehnspostweseu, nachdem es viertehalb Jahrhunderte bestanden, ari und es murbe baburch die Sauptbedingung für die weitere Entwidelung bes beutfchen B. erfull. Zugleich schloß Breugen mit ben einzelnen Landesregierungen des frühern Taxis'ichen Gebiet: ibentische Boftvertrage, welche an Stelle ber feitherigen Berwidelungen einfache Berbaltnif: foufen. Nachdem Breugen die frubern hannov., folesw.-holftein. und Taris'fchen Boften über nommen, bestehen gur Beit in Nordbeutschland noch besondere ganbespoften in Dedlenburg, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen und die Stadtposten der Bansestädte. Die Berfaffung des Norddeutschen Bundes enthält die nothigen Bestimmungen, um die Ginheitlichleit bes grofen Bertehreinstitute in gang Nordbeutschland noch mehr zu fichern. Die Ginnahmen ber Boft follen gur Erfüllung ber Bunbeszwede mit herangezogen werben. Der frühere Deutsche Boftverein ift als aufgeloft anzusehen. Mit den Boftverwaltungen von Defterreich, Baiern, Burtemberg. Baben und eventuell Luxemburg war eine neue Regelung im Bertragswege nothig, wozu Brenkur die Initiative ergriff.

In den civilifirten Ländern aller Belttheile ist die Bost eine Staatsanstalt. Daf sie 😅 folde, jum Unterschied von andern Bertehreinstituten, überall conftituirt ift, ergibt fich aus in überwiegenden Bichtigteit für bie mannichfaltigften Intereffen ber Gefellichaft wie für bie w ordnete Berwaltung des Staats; aus ihrer Pflicht, das öffentliche Bertrauen vorzugsweife anze gieben und zu bewahren; aus ihrer über alle Belttheile verzweigten Glieberung; aus ber Rottwendigfeit ber ftraffen Bufammenfaffung ausgebehnter Mittel zu einheitlichem Birten; aus der Bielfeitigfeit ihrer internationalen Bertragebeziehungen. Bei ber heutigen Entwickelung ber Ber hältniffe befaßt fich die Staatspost im wefentlichen mit folgenden Beschäften: a) Beförderung (inc. Bestellung) von gewöhnlichen und recommanbirten Briefen, von Gendungen und Baarenproben ober Mustern, von gebruckten, lithographirten u. f. w. Sachen unter Band und von Reitungen d. i. die Briefpost im eigentlichen Ginne; b) Beforderung von Badeten, Gelbern und Berfonen, b. i. die Fahrpost im eigentlichen Ginne; c) Bermittelung von Boftgelbanweisungen, Gingiehnng von Boftvorfchuffen, in einigen Landern jur Briefpoft, in andern jur Sahrpoft geborig; d) Bermittelung des Zeitungebebite burch Annahme von Abonnements, Ausführung ber Beftellungen, Abrechnung mit ben Berlegern u. f. w. hierzu tommen noch gewiffe Nebenberrichtungen, wie bie Insinuation gerichtlicher Berfügungen burch mehrere beutsche Boftanftalten, bie Bermittelung pon Sparkassengeschäften burch bie Bostbureaur Englands (Post-office savingbanks), Die Beforgung des Ertrapoft- und Eftaffettendienftes, die Bahrnehmung von Telegraphengeschäften. Die Staatspoftanstalt beichränkt fich auf die Briefpost in Großbritannien, Frankreich, Belgien. ben Niederlanden, Spanien, Bortugal, Italien, den Bereinigten Staaten u. f. w. Sie erftred: fich auf Brief - und Fahrpoft in Deutschland, ber Schweig, Schweben, Norwegen, Danemart, Rugland u. f. w. In den westl. Staaten bilbeten sich fur den Fahrpostbetrieb frubzeitig Brivatunternehmungen aus (Meffagerien in Franfreich, Erpreß-Companies in England, Boftwagen-Ondernemingen in holland, Empresas in Spanien). Wenn einzelne berfelben auch Borzugliches leiften, fo ftehen fie doch in der Befammtheit, namentlich mas die Transporte auf ausgedehnten Entfernungen und das Ineinandergreifen betrifft, den deutschen und schweizer Staatsfahrpoften bei weitem nach. Die Gifenbahnen haben bie Entlaftung ber Boft von ber Berfonenbeforberung und von den ichweren, eigentlich ju den Frachtgutern gehörigen Berfendungen jum Theil bereite herbeigeführt. Bezüglich ber fleinern Genbungen und ber Gelber fonnen fie aber die Boft nicht erfeten, weil ihre Organisation nicht so einheitlich, ihre Anlagen nicht fo ausgebreitet, ihre Betriebseinrichtungen nicht so schnellwirkend find. Ueberall aber gehört der Briefverkehr ausschließlich zur Post; die große Ausbreitung ihrer Anlagen ermöglicht die umfassendsten Leistungen. Die Bahl der Postbureau: in Großbritannien beträgt über 12000, in den Bereinigten Staaten gegen 36000, in Frankreich (mit Algerien) etwa 5500, im frühern Deutschen Postverein 9000, u. s. w.

Bei einem Bostbureau kommen vornehmlich in Betracht: die Expeditions-, die Kassen- und Berwaltungsgeschäfte, der Dienst im Berkehr mit dem Bublikum nehst der Gefällerhebung, der Betrieb des Bostsuhrwesens (Pserde, Wagen, Postillon), der Gang der Bosten, Eisenbahnzüge n. s. w. und die directen Berbindungen mit andern Bostanstalten, ferner der Bestellungsdienst im Orte und in dem dazugehörigen Landbezirke. Hür die Anlage neuer Bostdureaux entscheibet, neben der Einwohnerzahl und der commerziellen oder administrativen Bedeutung des Orts selbst, hauptsächlich auch die Rücksicht auf zweckmäßige Bertheilung der Anlehnungspunkte für das vielverzweigte Netz der Bostverkindungen und auf weitere Borschiebung der Postverkehrsanlagen in das platte Land behufs Bermehrung und Berkleinerung der Reviere für das so wichtige In-

Stitut ber Landbriefbestellung.

Bon ben stabilen Bostanlagen, ben Boststellen, breiten fich die mobilen Bostanlagen, die eigentlichen Boften, über bas Land. Unter «Boften» find nicht nur die betreffenden Ginrichtungen auf ben gewöhnlichen Landftragen, fondern auch die Bosttransporte auf ben Gifenbahnen zu ver-Nehen, welche namentlich seit Errichtung ber fahrenden Bostämter (Bahnposten, Bureaux ambulants, Travelling post-offices, Spoorweg-expeditie-kantoors, Uffizi ambulanti) eine hervorragende Bebeutung erlangt haben. Die Regelung bes Poftenlaufs faßt man im allgemeinen unter bem Begriff bee Boftcuremefens aufammen. Es find babei einerfeite die großen Stromungen bes Bertehre ins Muge au faffen, bie fich amifchen ben Beltplagen bewegen, und bei welchen es auf Berftellung fcneller, burch Zwischenaufenthalt wenig unterbrochener Berbindungen und auf correcte Ineinanderftigung ber in = und ausländischen Postlinien beim Ueberfchreiten ber Grenzen antommt, andererfeits aber auch bie berechtigten Anforderungen ber vielen mittlern und kleinern Orte nicht unberücksichtigt zu lassen, beren Berkehrsbewegung fich in engern, aber zahlreichen concentrifchen Rreifen über ihre nachbarschaft zu verbreiten pflegt, und bie angerbem ber Unterhaltung bes geiftigen und geschäftlichen Berbandes mit ber Landes- und Brovingialhauptstadt bedürftig find. Es ift eine genaue Renntnig ber Befchaffenheit der Strafen, Kluftrajecte, Gebirgeübergange, Anbauverhaltniffe u. f. w. erforderlich. Bon unbedingter Rothwendigkeit ift auch, daß die Bost itber alle Transportgelegenheiten, namentlich auch über die Eisenbahnen und regelmäßigen Dampfichiffe in hinlanglichem Dage muß verfügen tonnen. Demgemäß ift auch 3. B. in den meiften Staaten der Boftverwaltung burch die Gefetgebung unter verschiedenen Formen die jederzeitige Benutung der Gifenbahnen und ein beftimmender Einfluß auf ben Bang ber Büge gefichert.

In Betreff ber Boftbampfichiffe befteht in England (wo im Geedienft jest einschlieflich ber Offiziere 8000 Mann beschäftigt werben), ferner in Frantreich, Italien, Spanien, ben Bereinigten Staaten u. f. w. bas System ber Subvention von Privatuuternehmungen, benen bann bie für ben Boftbienft (mail-sorvice) nöthigen Bedingungen auferlegt werden. Breugen, Ruftand, Danemart, Belgien u. f. w. unterhalten die Boftdampfichiff-Berbindungen unmittelbar für Staatsrechnung mittels Staats - ober gemietheter Schiffe. Die Boftverwaltung muß barauf bebacht fein, ftets die volltommensten Transportmittel für den Dienst des Bublitums in Benutung ju stellen; sie muß den Erfindungen und Berbesserungen auf diesem Gebiete mit Aufmerksamseit folgen und die neuen Bewegungefrafte fich dienftbar machen. Diefes ift bezüglich ber Eifenbahnen in zwedniagigster Beife geschehen, indem man mittels ber ermahnten fahrenden Boftamter und deren Fangapparaten (exchanging apparatus, appareil à recevoir) eine Correfpondenzverbindung auch mit folden Orten herftellte, wo die Schnell - und Aurierzuge nicht anhalten. Auf ben Boftbampfidiffen namentlich in Rormegen. Danemart und England befinden fich ebenfalls ambulante Boftbureaux. Die pneumatische Beforderung, mittels deren man in London bereits Erfolge erzielt hat, unterliegt weiterer Erwägung. Auf den gewöhnlichen Landstraßen erfolgt die Beforderung ber Boften burch Menfchenfrafte (Fugpoften, Botenpoften, pietons, mailmessengers, pedoni) ober burch Bugthiere (Berfonposten, Guterposten, malle-postes; refp. reitend, Estafettenposten, corroos a caballo), ba die Berwendbarteit ber Strafenlocomotiven bisjest erft in untergeordnetem Dage erprobt ift. Bodenbeschaffenheit, Mimatische Ginfliffe, Laudessitte u. f. w. bestimmen die Art der Fortschaffungemittel. In den meisten europ. Ländern versieht das Pferd den Dienst; im gebirgigen Spanien wird vorzugeweise das Maulthier benust, in ben polaren Regionen bas Renthier. Die Bofttataren bes Gultans und bes Bicefonigs

von Aeghpten bedienen sich für Wistenstreden bes Dromebars, während filr die ruff. Narte (Bostschlitten) in öftl. Sibirien allgemein trefflich breffirte Ziehhunde verwendet werden.

Bei ber weiten Ausbreitung ber Boftanftalten, ben großen Daffen ber Berfenbungen in ben bebeutenben Orten, ber Menge von Rruften, Die jur Beftreitung bes Gifenbahnpoftbienftes fowic au ben Orte = und Landbriefbestellungen erforberlich find, ift es erklärlich, daß bas Berfonal ber Boftverwaltung ein fehr gablreiches fein muß. Dasjenige ber preuß. Postverwaltung g. B. gabit (1867) etwa 30000 Ropfe. Die Leitung beffelben, die Aufrechthaltung ber Disciplin, die Regelung ber Anftellungs-, Cantions-, Befolbungs-, Ctats-, Benftons- und Witwentaffenverhaltniffe, die Auswahl und Beranbilbung ber jlingern, jum Erfat bestimmten Rrafte, die Abnahme ber Examina u. f. w. erheischen unausgesette Thatigleit und größte Umficht ber verwaltenden Organe. In Europa werden zur Zeit etwa 2300 Millionen Briefpostsendungen jährlich per Boft beförbert; hierzu tommen in ben Ländern, wo die Fahrpoft besteht, noch über 100 Mill. Stud Badet - und Gelbsenbungen. Der Gelbversat, ben die Bost, sei es durch den Transport von Belb, fei es burch bas Boftanweifungs - und Borfchuftverfahren vermittelt, beläuft fich auf etwa 4000 Mill. Thir. In Berlin werben am Sylvefter- und Reujahretage gegen 150000 Briefe von Strafe au Strafe per Boft beforbert. Auf ben Ropf ber Bevollerung tommen im Durchschnitt in Breugen, Belgien, Frantreich jest gegen 14 Briefpostfendungen, in Defterreich 5, in Italien 7; doch erscheinen in Frankreich und Belgien in ber Boftstatiftit ungewöhnlich viel Kreuzbandsendungen. In Wirklichfeit tommt in Frankreich nicht die gleiche Anjahl Briefe auf ben Ropf ber Bebolterung wie in Nordbeutschland, weil ce bort noch viele Schreibunkundige gibt. Die brit. Statistit ergibt gegen 21 Briefe auf den Ropf ber Bevölkrung. Im allgemeinen ift bierbei zu bemerten, bag bie Boftstatistit nach verschiedenen Grundfuben aufgestellt wird und zuverläffige Bergleichungen baber nicht ermöglicht, sowie bag ber Ginfluß ber Boftzwangsbestimmungen bierbei in Betracht fommt. Zeitungseremplare wurden 1866 gegen 200 Mill. im Deutschen Boftverein burch bie Boft bebitirt.

Bergegenwärtigt man fich ein wenig die Bege, welche diefe Millionen von Sendungen zurudlegen, von Dorf zu Dorf wie von Welttheil zu Belttheil, ununterbrochen bei Tag und Racht, fest ihre Richtung verfolgend in bem Gemirre ber Berbindungen und zur bestimmten Zeit eintreffend am nahen wie am fernen Biele, fo führt bie Betrachtung auf die Aufgabe, welche bas technische Expeditionsverfahren ber Boftanftalten zu erfüllen hat. Es tommt barauf an, bic größtmögliche Schnelligkeit mit genauer Aufrechthaltung ber Ordnung und nothigen Sicherheit sowie mit bestimmter Abgrenzung ber Berantwortlichkeit bes einzelnen zu verbinden. In ben gefetlich unter Mitwirkung ber constituirten Gewalten festgestellten Budgets der meisten europ. Staaten ift noch ein erheblicher Ueberschuß aus der Boftverwaltung regelmäßig ausgebracht. Die Staatsfinanzen werden dieser Hulfsquelle nur dann entbehren können, wenn ein entfprechender Erfat auf andere Beife, 3. B. durch Erhöhung ber bestehenden oder Ginführung neuer Steuern gewährt wird. Bei ber Busammensetzung ber Posttagen find febr berfchiebene Factoren in Berechnung zu ziehen, die in Kürze nicht erörtert werden können. Im allgemeinen müssen die Taxen möglichst billig, einfach, leicht anwendbar und dem Bublitum verständlich sein: fie muffen ein rationelles Berhaltnig ju ber Leiftung innehalten, Die Erfüllung des Budgets sicherstellen (folange eben bas Budget noch einen Ueberschuß von der Bost verlangt) und, außer auf bas allgemeine Bedürfnig bes Bertehre, foweit es angeht, auf fpecielle Berhaltniffe beffelben berechnet sein (z. B. niebriges Gelbporto in ben Länbern, wo die Bankanstalten noch der allgemeinern Ausbreitung und jugunglichern Ginrichtungen entbehren; Specialtaren für ben Localverkehr unmittelbar benachbarter Ortschaften in bevölkerten Fabrikdistricten, u. f. m.).

Die franz. Postverwaltung liefert zur Zeit verhältnismäßig den größten Ueberschuß von allen Postverwaltungen; wie denn itberhaupt bei den Postverwaltungen, wo nur die sehr ergiebige Briespost betrieben wird, die Ueberschusse größer sein müssen als in den Ländern, wo der Staat auch den Fahrpostverkehr besorgt, mit welchem erhebliche Ausgaden verdunden sind. Man fällt überhaupt in Irrthum, wenn man die Postüderschusse nach den nackten Zahlen vergleicht, wie dies östers geschieht. In den Bereinigten Staaten war das jährliche Desicit der Postverwaltung 1859 auf 6,996009 Dollars angewachsen. Dieses Ergebniß wurde auch dort als sinanzielle Zerrlittung qualissicit, und man ergriff eine Reihe von Gegenmaßregeln. Die Finanzverwaltung des Postinstituts dietet manche Eigenthümslichkeiten dar. So ist z. B. die auf eine Anzahl von Millionen sich belausende Einnahme im wesentlichen aus kleinen Ersebungen zusammengesetzt, und es bedarf daher einer wirksamen Controle, die zum Theil vermöge der Expeditions- und Rechnungssormen durch die Postanstalten gegenseitig ausgesibt, zum Theil

aber perfonlich burch ambulante Revisoren bewirft wird. Demnächst erheischen die Mittel bes regularen Ansgabeetats, die bei ber Bost, wie bei allen Betriebsverwaltungen, von erheblichem

Belange find, eine febr gemiffenhafte, umfichtige und productive Bermendung.

Die Bublication ber Bestimmungen über bas B. geschah in frühern Zeiten mittels ber fog. Boftorbnungen, welche gefetliche Borfdriften, reglementarifde Festfetungen und technifche Instructionen durcheinander enthielten und zu weitläufigen, für das Publikum ungenießbaren Compendien anwuchsen. In neuerer Zeit hat man Gefes, Reglement (für bas Bublitum) und Instruction (für die Bostanstalten) voneinander geschieden. Der gesetzlichen Feststellung unterliegen in ber Regel folgende Berbultniffe: a) bas Briefgeheimniß, meift in den Staatsverfaffungen gewährleistet; b) Beschlagnahme von Briefen und andern Postsendungen, Drudschriften in strafgerichtlichen Unterfuchungen und in Kriegsfällen sowie 3. B. auch bei Concursen; c) Umfang des Postregals und des Postzwangs, z. B. ob nur Briefe ober auch Zeitungen, Gelber, Packete dem lettern unterworfen find, und bis zu welchem Gewichte ober unter welchen andern Bebingungen; d) die Bofttare für die verschiedenen Rlaffen von Senbungen, die befondern Leis stungen u. f. w.; e) die Garantie oder Haftbarkeit der Bost für die recommandirten Briefe, die Backet = und Geldsendungen, eine weitläufige Rechtsmaterie in den Ländern, wo eine Staatsfahrpoft besteht, und wo auf einschlagende anderweite gesetzliche Bestimmungen (Handelsgesetzbuch) Rücklicht zu nehmen ist; f) die Berhältnisse zu den Eisenbahnen von ihrer staatsrechtlichen Seite; g) besondere Borrechte der Posten, z. B. Befreiung von Chaussegeld und sonstigen Communicationsabgaben, ferner von der Bfändung, Ausweichen des andern Fuhrwerks, Befugniß jur Requirirung von Gulfegefpannen in außergewöhnlichen Bedarfefallen, Befugniß jur erecutivischen Eintreibung unbezahlter Boftgefälle u. f. w.; h) Bortofreibeitswefen, Feftstellung des allgemeinen Grundsatzes; i) Strafbestimmungen bei Bost- und Portoübertretungen, adminiftratives Strafverfahren u. f. w. Bei Borbereitung der gefetlichen und bei Erlaß der reglementarifden Bestimmungen feitens ber oberften Boftbeborbe wird insbesondere auch von dem Gesichtspunkte auszugehen sein, daß die Staatspostanstalt den Berkehrsinteressen aller Lebenskreise gewidmet ist, daß ein so mitten in die Deffentlichkeit gestelltes Institut mit seinen Grundfaten und Berfahrungsweisen fich möglichst im Einklange mit der öffentlichen Meinung befinden und im Gleichschritt mit der allgemeinen Fortbewegung erhalten nuß, sowie daß die Berwaltung andererseits für ihre Action sich die Mittel und den Bachdruck wahre, um die ihr obliegenden Pflichten gegen ben Staat wie gegen bie Gefellschaft in vollem Umfange erfüllen zu können.

Bon besonderer Wichtigkeit find die internationalen Beziehungen der Bost. Schon in den ersten Anfängen des B. erwies es sich als nöthig, Uebereinfünfte mit fremden Regierungen (Boftreceffe, wie der diplomatische Ausdruck damals lautete) abzuschließen. Diese Uebereinkunfte beschränkten sich aber auf die unmittelbar aneinander grenzenden Staaten, da für die nach dritten u. f. w. Ländern fich weiter bewegenden Sendungen für ben Transitverkehr eine ber benachbarten Berwaltungen die Bermittelung übernahm. In dieser Beise wurde der internationale Bostverlehr von Land zu Land weiter geschoben, immer auf Grund der Abreden der unmittelbar aneinander grenzenden Staaten, in denen die größten Berschiedenheiten obwalteten, theils auch von ber Grenze ab zurlidgefandt. Man empfand lettern Rachtheil weniger, weil zu jener Beit ber Bostverkehr sich nur selten auf ferne Länder erstreckte. In dieser Beziehung hat die Natur der Correspondenz bei dem heutigen Universalismus des Berkehrslebens eine völlige Aenderung erfahren. Zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten von Nordamerika werden jährlich allein in birecten Briefpacketen gegen 2 Mill. Briefe und 500000 Zeitungen gewechselt, auch ber Bostverkehr Deutschlands mit Brastlien und den La-Blatastaaten, mit der Levante und Ostasien ift im Zunehmen begriffen. Es bestehen zwischen Europa und andern Welttheilen regelmäßige Postverbindungen auf Entsernungen bis zu 8000 engl. M. (England-Kaltutta), bis zu 9000 M. (Balparaifo), bis zu 11000 M. (Schanghai), bis zu 12000 M. (Melbourne, von London über Marfeille nund Suez in 45 Tagen zu erreichen), ja, die längste auf Erden, dis zu 15000 M. (von Southampton nach Auckland, Reuseeland). Auf diese Entfernungen geben directe Briefpadete in toloffalen Daffen nach ben Bedingungen und unter dem Schutze der Boftvertrage und kommen plinktlich und ordnungsmäßig an. Die Correspondenz mit dem Auslande betrifft borzugsweise ben Großhandel, die Rhederei, die Actien- und Effectengeschäfte u. f. w., oder sie ist polit. und biplomatischer Ratur, ober fie bewegt sich zwischen wissenschaftlichen Instituten (Alabemien, Sternwarten, Confervatorien), betrifft die Literatur und die Kunft. Da nun felbst zwischen entferntern Ländern, z. B. Deutschland und der Pyrenäischen Halbinsel, jährlich Hunderttaufende von Briefen, Sendungen unter Band u. f. w. gewechfelt werben und bei jedem Briefe

mindeftens zwei Berfonen, oft aber eine weit größere Anzahl betheiligt find, fo begreift man, wie es fich bei Regelung der Bostbeziehungen zum Auslande mittels der Staatspostverträge um sabireiche und wichtige Interessen handelt. Solche Berträge betreffen im wefentlichen: die Regelung ber Postverbindungen an den Grenzen (3. B. zwifchen Preugen und Rugland, Frantreich, ben Rieberlanden u. f. w.), refp. ber Berbindungen jur Gee (g. B. Breugens mit Schweben und Danemart); bie Berftellung bes birecten Austaufches von Brief ., refp. Fahrpoftfartenfolliffen zwifchen einer bestimmten Anzahl beiberfeitiger Boftanstalten, welche mit Rudficht auf Speditions -, Expeditions - und Localverhaltniffe ausgewählt werden; die Anwendung der beiderfeitigen Mitna-, Begemaß - und Gewichtsspfteme; Die Bestimmungen iber Die Erforderniffe ber Brief = und Fahrpostsendungen; Die Tare für die verschiedenen Klassen von Sendungen unter Bereinbarung ber für einige Rategorien, 3. B. für Baarenproben, Correcturbogen, die Zeitungen und gedruckten Sachen u. f. w., anzuwendenden befondern Bedingungen; die Bestimmungen wegen ber Recommandation, die Berfendung von Gelbbriefen u. f. w. und wegen der daran fich fnübfenben Erfatverpflichtung; die Bebingungen ber Berwendung von Postfreimarten; bas Berbaltnig, in welchem die Theilung der Einnahme ju erfolgen hat; die Bedingungen für den Transit sowol von geschloffenen Briefpadeten als von einzeln auszuliefernben Senbungen; ben Debit ber Beitungen; das Suftem der Boftgelbanweifungen; fobann ben Modus ber Ervedition und Abrechnung, die Bortofreiheiten, die Behandlung der jurudgufenbenden und nachzusendenden Gegenftande und fonstige mehr untergeordnete Buntte. Bon großer Bichtigfeit für bie Bertrage find die Transitverhaltniffe. Beim Abschluffe eines Boftvertrags zwischen zwei. Staaten muffen wegen des durchlaufenden Berkehrs in der Regel die fämmtlichen übrigen Bostverträge derfelben und auch die wichtigern Bostverträge ber junächst betheiligten britten Staaten ins Auge gefaßt werden. Es kommt ferner darauf an, das System der Berträge in speculativer und freisinniger Beife auszubilden, nene birecte Berbindungen zu schaffen, bewährten Erfahrungen und fruchtbaren Ideen auch im internationalen Bostverkehr Bahn zu brechen und die natürlichen Bortheile einer gunstigen geogr. Bosition oder eines glücklichen Zusammentreffens von Umständen in Wirfung au feben, hingegen Beeintrachtigungen anderer berechtigter Intereffen und Anfpruche forgfam zu vermeiden, damit das Bertrauen und die Achtung bewahrt bleiben, ohze welche die vielfeitigen internationalen Beziehungen der Staatspostverwaltungen auf die Dauer nicht gedeihen können. Die neue Organisation bes B. in Deutschland muß auch eine neue Regelung der internationalen postalischen Beziehungen mit den übrigen Staaten Europas und Amerikas nach sich ziehen, welche ohne Zweifel dem Beltpostverkehr zum weitern Nuten gereichen wird. Die Bost hat fich bereits fast über die ganze Erde verbreitet, und namentlich haben ihr die Sisenbahnen und Dampfichiffe einen neuen großartigen Aufschwung verliehen, sodaß fich ihr Cultureinfluß mehr und mehr in die weitesten Lebenstreise ausgebehnt. Die Literatur über das B. war im 17. und 18. Jahrh., als der Streit über die staatsrechtliche Natur des Reichspostregals schwebte, ziemlich ausgedehnt, aber diese ältere Literatur ist jest, insbesondere seit dem Untergange des Thurn und Taris'ichen B., nicht mehr von Intereffe. Bu erwähnen find bagegen: Bouft, alleber bas beutsche Postregal» (3 Bbe., Jena 1748); Matthias, «Ueber Posten und Postregal» (2 Bbe., Berl. 1832); Stungel, «Das beutsche B. in geschichtlicher und rechtlicher Beziehung» (Stuttg. 1844); Biltiner, aBeitrage zur Reuntnig bes beutschen B.» (Lpg. 1849 fg.); Stephan, aGefdichte ber preuß. Boft nach amtlichen Quellen» (Berl. 1858) und beffen Artitel «Boftwefen» in ber dritten Auflage bes «Staats-Lexifon» von Rotted und Welder (Bb. 11, Lpz. 1864).

Botemkin (Grigorij Alexandrowitsch, Fürst), russ. Feldmarschall und der bekannteste unter den Günstlingen der Kaiserin Katharina II. (s. d.), war ein Nachkomme Beter Iwanowitsch B.'s, Statthalters von Borowst, welcher 1668 Botschafter des Zaren Alexej Michailowitsch bei Karl II. von Spanien und Ludwig XIV. war, und dessen merkwürdiger Gesandtschaftsbericht in franz. Uebersetzung unter dem Titel als Russio du 17mo sidele dans sos rappots avec l'Europo occidentale» (Par. 1855) erschienen ist. Im Sept. 1739 auf dem väterlichen Gute Tschischew im Gouvernement Smolenst geboren, kam der junge P. frühzeitig nach Petersburg, wo er in ein Garderegiment eintrat. Ein Zusall machte ihn der Kaiserin demerkar. Als diese bald nach ihrer Thronbesteigung (1762) über die Garde Revue hielt, zwar in Unisorm und mit dem Degen, aber ohne Porteépée, bot ihr P., damals noch Fähnrich, das seinige au und zog dadurch zuerst die Ausmerksamkeit der Monarchin auf sich, die seine krästige und schone Gestalt mit Wohlgesallen demerkte und den jungen Ofsizier bald in ihre nähere Umgebung zog. Es gelang ihm allmählich, seine Borgänger, die Orlow, aus der Gunst der Raiserin zu verdrängen, sich durch geschickes Schmollen der Herrin nur werther zu machen und die Stelle eines erklärten

Gunftlings einzunehmen. Sein Einfluß bauerte fort, auch als er die Rolle des eigentlichen Beliebten nicht mehr führte; nur gestattete er feinem feiner Rachfolger, ans ber untergeordneten Stellung, in der er ihn haben wollte, herauszutreten. Die Kaiserin ließ sich B.'s Launen und Bigarrerien gefallen, theils weil fie in ihrem Bertrauen ju weit gegangen, um ohne Gefahr mit ihm brechen zu können, wie fle fich benn auch heimlich mit ihm vermählt haben foll, theils weil B. fie in dem Glauben zu erhalten wußte, er fcute fie gegen die Gefahr der Thron- und Balaftrevolutionen. So war B. nicht allein im Innern allmächtig, sondern er leitete auch die auswartigen Angelegenheiten und ward, bei feiner Berrichaft über bie Raiferin, feit bem Ende ber flebziger Jahre der bedeutenofte Truger ber ruff. Politit in Europa. Bon Ratur nicht über bas Gewöhnliche begabt, aber ichlau, geschmeibig, mit allen Bollingstunften geruftet und auch großartiger Entwürfe nicht unfähig, nahm er gern das Ansehen eines außerordentlichen Menschen an, während ihn im Grunde nur Glud und Gunft auf die Sohe gehoben hatten. Dbwol ohne Talent und Renntniffe, ward er boch an die Spite ber Armeen gestellt, jum Feldmarschall und Bräsidenten des Kriegscollegiums ernannt und mit der Administration der wichtigsten Brodinzen betraut. Bahrend er ber Raiferin tropte und fie oft burch Ginfcuchterung beherrichte, wußte er bagegen burch merlwürdige Runfte fich bei ihr einzuschmeicheln. Go ließ er ihr bei ber Reise nach Taurien 1787 burch theatralifden Aufzug Dorfer und Stabte mit einer gludlichen Bevollerung vorzaubern, wodurch er fie in ihrer Eigenliebe sowie in der Meinung von seiner Unentbehrlichteit bestärkte. Dit ben einträglichsten Stellen bekleibet und von Ratharina verfchwenberifch mit Gelb und Gutern bedacht, verfchmähte B. es nicht, sein Ginkommen auf Staatskoften zu vermehren, Brivate zu franken und fich vom Auslande bezahlen zu laffen. Die auswärtigen Machte, felbst Joseph II. und Friedrich b. Gr., bemuthigten fich nicht nur burch Geschenke und Benftonen, fondern noch mehr badurch, daß fle fich feinen hochmuthigen und abenteuerlichen Launen fügten. Joseph wie Friedrich verachteten ibn, aber in dem Wettlauf um bas ruff. Bundnig erhob ihn der erstere zum Fürsten des Römifden Reichs und bot ihm der andere den Erwerb des Herzogthums Aurland an. Zum Theil feiner Eitelkeit zu Liebe ward 1787 bie Bforte jum Rrieg gereigt, in bem er bem Ramen nach den Oberbefehl führte, mabrend praktifch tilchtigere Felbherren unter ihm die Operationen leiteten. Die freilich durch ungehenere Opfer erfaufte Erfturmung von Otichatow erwarb ihm bas langft erfehnte Groffreug bes Georgenorbens, bas nur nach einem Sauptfieg verlieben werben tann. Aber ehe noch ber Friebe geschlossen ward, raffte ihn während der Unterhandlungen auf der Reise von Jassy nach Rikolajew in Beffarabien 16. Oct. 1791 ber Tob hinweg. Seinem persönlichen Bortheil und Ehrgeiz zu Liebe ift er ber Anreger und Schöpfer manches nütlichen und bleibenden Werts geworben. Co veraulaßte er die Bereinigung der Krim mit Rußland, wegen der ihm der Chrenname des «Cauriers verliehen murbe, den Bau oder bie Erneuerung von Cherson, Rertich, Nitolajem, Semaftopol u. s. w., die Erweiterung des Fabriswesens, die Hebung der russ. Warine auf dem Schwargen Meere. Bahrend Ratharina II. Anfalten traf, ihm ein riefiges Maufoleum zu gründen, ließ Paul I., als er 1796 bie Regierung antrat, ben Leichnam des verhaften Günftlings aus bem Grabe reißen und in den Festungsgraben werfen. Raifer Alexander ließ bann feine Gebeine anständig bestatten. Erst 1836 ward von der Stadt Cherson eine Bildfünle B.'s aufgestellt, und noch fpater ließ feine Nichte, Grafin Branicta, in beren Armen er verschieben war, auf bem Wege bon Stulani nach Rischinew, an der Stelle, wo er ftarb, ihm einen Dbelist errichten. Bgl. Cerenville, « Vie du prince P.» (2. Aufl., Bar. 1808); Lewschin, «Shisu P.» (2 Bbe., Betereb. 1811).

Potentilla, Fingerfraut, Name einer Pflanzengattung aus der 12. Klasse des Linneschen Systems und der Familie der Rosengewächse. Ihre zahlreichen, namentlich in Europa, Assen und Nordamerika heimischen Arten haben verschieden geformte, am häusigsten singerförmig zertheilte Blütter mit an den Stil angewachsenen Rebenblättern und meist trugdoldig, selten einzeln gestellte Blüten, welche aus fünf mit dem scheibenförmigen Blütenboden verwachsenen Relchblättern, fünf gelb, selten weiß oder roth gefürdten Blumenblättern, zahlreichen, mit den Blumenblättern perigynisch eingesügten Staubgefässen und ebenfalls zahlreichen Keinen Stempeln bestehen, aus deren Fruchtkuoten sich einsamige Nüßchen entwickln. An den scheibenförmigen Blütenboden sind auswendig fünf mit den Kelchzipseln abwechselnde Deckblättchen angewachsen, welche einen sog. Außentelch bilden. Außer einer Nenge wildwachsender, perennirender Arten, unter denen P. anderina L., der Gänserich, das Gänsetraut, mit unterbrochen gesseberten, unterseits silberglänzenden Blättern, und P. roptans L., mit langgestielten, singersörmigen Blättern, deren Stengel sadensörmig, kriechend und wurzelnd sind, und deren Blütten einzeln auf langen Stielen stehen, als Unträuter auf Schutt, bedauten Boden, an Mauern und

Heden auftreten, kommen auch einige afiat. und amerik. Arten als Zierpflanzen in unsern Gärten vor, besonders die mit prächtig dunkelrothen Blumen begabte P. atrosanguinea Lodd. und die mit großen purpurnen Blumen prangende P. Nopalonsis Hook. aus Nepal, die gelbblühende P. ponsylvanica L. u. a., welche alle im Freien aushalten, ohne besondere Psslege gedeihen und sich durch Zertheilung der Wurzelstöde leicht vermehren lassen. Zu erwähnen ist ferner P. kruticosa L., ein hübscher, aufrechter Kleinstrauch mit siederschnittigen Blättern und gelben Blumen, welcher in den Pyrenäen wächst und häusig als Zierstrauch cultivirt wird. Das Kraut von P. anserina und roptans war früher officinell.

Botens ober Dignitat bebeutet in ber Mathematit ein Product aus gleichen Factoren, beren Angahl ber Exponent genannt wird. Rach bem lettern wird bie B. benannt: zweite, britte u. f. w.; biejenige Größe, welche mehrmals als Factor gefett ober auf eine P. erhoben wird, beifit bie Grundaahl ober bie Burgel ber B., auch wol ber Dignand. Die erfte B. ift feine eigentliche B., indem jebe Bahl ober Große als erfte B. ihrer felbst betrachtet werden fann. Die zweite B. pflegt man Quabrat, Die britte Rubus ober Burfel, Die vierte, aber felten, Biquabrat ju nennen. Will man eine B. nur andeuten, fo fest man ben Exponenten rechts neben die Grundzahl, aber etwas erhöht, g. B. as. Rach der obigen Erklärung ift ber Ervonent ftets eine gange und positive Bahl. Es gibt jedoch auch B. mit negativen und gebrochenen Exponenten, wiewol biefe nur uneigentlich B. beiken tonnen. - In ber Mechanit verstebt man unter ben mechanischen B. ober einfachen Dafdinen biejenigen Borrichtungen, aus welchen alle eigentliche Maschinen zusammengesett find, nämlich ben hebel und die schiefe Chene. — In der Naturphilosophie Schelling's murbe bas Wort B. gebraucht, um eine gewisse Stellung au bezeichnen, in welcher bie beiben Sactoren bes absoluten Wefens fich befinden, um ein gewiffes Naturwesen zu erzeugen. Die erfte B. in der Natur ift die Schwere ale ein Ueberwiegen bes objectiven, bie zweite bas Licht als ein Ueberwiegen bes subjectiven Factors und bie britte das organische Leben als Gleichgewicht der Factoren. Auch die veränderte Gestalt, welche später Schelling diefem feinem Grundgebanten gegeben hat, wird von ihm als Potengenlehre ober anch ale negative Philosophie bezeichnet.

Botenza, neapolit. Provinz des Königreichs Italien, bisher Basilicata genannt, zählt 193,0 D.=M. und (nach dem Census vom 31. Dec. 1861) 492959 E. Die Hauptstadt B. mit 15777 E. liegt an der Straße von Salerno nach Tarent, ist der Sitz der Präsectur, einer Section des Appellhoss in Neapel und eines Tribunals erster Instanz sowie einer Handels- und Gewerbekammer, hat eine Rathebralkirche und ein Gymnasialspeum und ein Nationalcondict.

Botfifd, f. Rafchelot.

Bothier (Rob. 30f.), berühmter franz. Rechtsgelehrter, war zu Drieans 9. Jan. 1699. geboren. Nachdem er bei den Jefuiten seiner Baterstadt seine erste Bildung erhalten hatte, umfaßte er mit großem Eifer bas Rechtsftubium, in welchem ichon fein Bater fich bervorgethan hatte. In einem Alter von 21 I. war er bereits Rath beim Bräfidialgericht zu Orléans. Sein Ruhm begann mit ber Berausgabe seiner vortrefflichen «Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestaen (3 Bbe., Bar. 1748-52; Lend. 1782; neue Aufl. von Latruffe Montmeglian, Bar. 1818—21; franz. mit gegenüberstehendem Text von Breard de Neuville, 18 Bbe., Bar 1806 fg.). Diefes Bert, welches bagu bestimmt ift, in die gerftreuten Gefetsftellen ber Juftinianischen Sammlung Ginheit bes Spfteme zu bringen, murbe bem Rangler D'Aguesseau bedicirt. Diefer verlieh dafür bem Berfasser ben Lehrftuhl bes frang. Rechts gu Drieans. Obgleich B. ben Pflichten feines Amts aufe rühmlichfte nachkam und fortwährend literarisch thatig war, sand er boch noch Gelegenheit, als Rath bei der Chambre du domaine eine einflufreiche praktische Thätigkeit zu entfalten. Bu feinen bedeutenoften wiffenschaftlichen Leistungen gehören noch, außer einer Bearbeitung ber Coutume d'Orleans, einzelne civilrechtliche Abhandlungen und Bersuche, welche unter dem Titel a Traités sur différentes matières de droit civil» (8 Bde., Par. 1773) erschienen und als beren Meisterstück der «Traits des obligations» (2 Bbe., Bar. 1781) gilt. Gein Berbienft in biefen Schriften besteht weniger in antiquarifch-philol. Gelehrsamkeit als in ber großen Rlarheit und Consequenz, womit er die Grundfate bes Rechts auf die Berhältnisse und Geschäfte anwendete. Er starb 2. März 1772 zu Orleans, wo ihm 1859 ein Standbild errichtet wurde. Seine Werke erschienen zuerst als «Oouvres complotes» (Bar. 1810) in 25 Banben. Bon spätern Ausgaben sind die von Siffrein (17 Bbe., Bar. 1821-23), Dupin (10 Bde., Par. 1824) und Buguet (10 Bde., Par. 1845-48) zu nennen. Lebensbeschreibungen B.'s verfagten Dupin (Bar. 1827) und Fremont (Orleans 1859).

Botocki, eine poln. Familie, beren Stammfchloß Potot in ber chemaligen Bojwobschaft

Arakau lag und ber noch gegenwärtig fehr bedeutende Herrschaften, besonders in Galizien und ber Utraine, angehören. Bom 16. Jahrh. an bekleibeten viele Mitglieder biefer Kamilie bie höchsten Staats- und Rirchenwurden in Bolen. - Graf Staniflam Felix B., geb. 1745, Groffelbherr ber voln. Artillerie, war ein verblendeter Aristokrat und batte, durch seinen Reichthum vielvermögend, großen Antheil an ben poln. Umruben von 1788. Da er bie Annahme der Berfaffung vom 3. Mai 1791 nicht zu hindern vermochte, fiiftete er zum Sturze berselben mit Gleichgefinuten bie Targowizer Confoderation, welche ben Beiftand Ruflands anrief. Nach bem Auftreten Rosciusto's 1794 floh er nach Betersburg. Das bochfte Gericht ber Republit machte ihm ben Broceg und verurtheilte ihn als Berrather bes Baterlandes jum Tobe. Gein Bernibgen wurbe eingezogen und fein Bildniß an den Galgen gefchlagen. Suworow's Siege vereitelten jedoch auch biefe Befchluffe, und Ratharina ernannte B. 1795 jum ruff. General-en-Chef. Doch lebte er meist auf seinen Gütern in der Ufraine, von Rene und Schmerz gequält über seines Baterlandes Gelchid, bas er felbft beraufbeichworen. Er ftarb 1803. Bon feinen Sobnen nabm Bladimir B., geb. 1789, voll Berlangen, bes Batere Schuld ju fühnen, 1809 im poln. Deere den ehrenvollsten Antheil an bem Feldzuge gegen bie Defterreicher und batte große Soffnungen erregt, als er 1811 als Oberft ftarb. Seine Bildfaule von Thorwaldfen fleht in der tratauer Rathebrale. - Graf Ignacy B., geb. 1751, Grofmarichall von Litauen, mar einer ber Begriluber ber Constitution bom 3. Dai 1791, filt bie er burch feine Entschloffenheit auch ben Rönig Stanislaus August zu gewinnen wußte. Als die russ. Truppen vordrangen, suchte er am berliner Sofe vergebens Bulfe zu erwirfen. Er fluchtete bann nach Dresben und feine Guter murben confiscirt. Der Aufftand Rofciufgto's 1794 rief ihn nach Barfchan gurud, mo er mit der obersten Leitung der auswärtigen Angelegenheiten beauftragt wurde. Im Bertrauen auf die mit Suworow abgeschlossene Capitulation von Warschau blieb er in der Stadt, wurde aber verhaftet und als Staatsgefangener nach Schlüffelburg abgeführt. Baul gab ihm 1796 bie Freiheit wieber. Er jog fich hierauf nach Galigien gurud, wo er unter Aufficht ftanb, bis er 1806, als Napoleon's Siege neue Hoffnungen weckten, wieder ins öffentliche Leben eintrat. Er hatte fich an ber Spige ber Abgeordneten bes Bergogthums Barfchan ju Napoleon nach Bien begeben, als er 30. Mug. 1809 ftarb. — Graf Staniflaw Roftta B., bes vorigen Bruber, geb. 1757, zeichnete fich burch feine Berebfamteit icon auf ben poln. Reichstagen von 1788 und 1792 aus. Er war General ber Artillerie und ein Freund der Berfassung vom 3. Mai, jog fich aber, nachdem König Stanielaus der Targowiger Confoberation beigetreten mar, nach Defterreich gurud. Dine weitern Autheil an ben poln. Ereigniffen widmete er fich bem Stubium der Künfte und ben Biffenschaften, bis 1807 bas Bergogthum Barfcau errichtet wurde, worauf er fich wieder in fein Baterland begab und als Mitglied und Brufibent ber Oberfchulund Erzichungebirection unermudet für bie geistige Bilbung feiner Nation wirfte. 1815 murbe er vom Raifer Alexander jum Minifter bes Cultus und bes öffentlichen Unterrichts ernannt. Sein Haus in Warschau war eins der glanzendsten, seine Gemahlin, eine geborene Brinzessin Lubomirfta, eine ber geiftreichsten und gebilbetften Frauen. Er ftarb 14. Gept. 1821. Geiner großen Reduertalente wegen hieß er princeps eloquentiae. Bu feinen vorzüglichsten Schriften gebort fein Bert iber Berebfamteit und Stil (4 Bbc., Barfc. 1815); ferner eine treffliche, jedoch unvollendet gebliebene poln. Bearbeitung des Werks von Winckelmann über die Runst der Alten (3 Bde., Warfch. 1815). - Graf Jan B., einer ber ausgezeichnetften flaw. Beschichtsforscher, war 1761 geboren. Schon früh faßte er ben Entschluß, das dunkle Beld ber slaw. Geschichte aufzuklären, bereitete sich dazu durch gründliches Sprachstudium vor und durchreiste die Lander der flaw. Bölfer. Dann hielt er fich bis 1812 in Betersburg, spater auf bem Lande in Bodolien und Bolhynien auf und starb 1815. Seine vorzüglichsten Werke find: «Voyage en Turquie et en Égypte fait en 1784» (Barfch. 1788); «Essai sur l'histoire universelle et recherches sur la Sarmatie» (5 Bbc., Barfd. 1788); «Histoire primitive des peuples de la Russie» (Betersb. 1802); «Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves» (4 Bbc., Brannichw. 1796); «Chroniques, mémoires et recherches pour servir à l'histoire de tous les peuples slaves» (Barfc, 1793); « Voyage de Basse-Saxe », mit Aupferstichen, die Brillwiger Alterthümer enthaltend (Bamb. 1795); a Histoire des gouvernements de Volhynie, de Podolie et de Cherson » (Betereb. 1804---5). Alle diese Werke sind besonders wichtig als Waterialiensammlungen. B. schrieb nur französisch, und von jedem feiner Werke find nur 100 Exemplare abgebruckt. B.'s Tagebücher aus dem Kaulajus gab 1829 Rlaproth heraus. — Clandyna Botocka, geborene Grafin Dzialynfla, bie Gemahlin des Grafen Bernhard B., geb. 1802 zu Rurnit bei Bosen, eilte nach dem Ausbruche ber poln. Revolution von 1830 nach Warschau und widmete sich auf den Schlachtfelbern und in den Cholexalazarethen der Pflege ihrer leidenden Landsleute mit einer Hingebung und einem Heroismus, daß sie allgemeine Bewunderung erregte und überall wie ein Schuckengel erschien. Sie theilte darauf das Exil und starb zu Genf 8. Juni 1836, wo ihre Landsleute ihr einen schönen Denklein gesetzt haben.

Botofi, die Hauptstadt des gleichnamigen, durch seinen Reichthum an ebeln Metallen berühmten Departements ber fübamerit. Republit Bolivia, früher einer Intendentichaft gleiches Ramens in bem fpan. Königreiche La-Blata, wurde in einer Seehohe von 12500 F. auf ber Nordseite des filberreichen, 15150 F. hohen Gebirgsflod's Cerro de B. 1545 von Juan Bilarel und Drego Centeno unter bem Ramen Billa-Imperial gegründet, der jedoch bald bem indiau. Namen des Berges (Jatum-Botochi) Blat machte. Gine der höchsten Städte ber Erbe, in tabler, öber Gegend, auf sehr klippigem und schluchtenreichem Terrain angelegt, ist die Stadt zwar etwas eng, boch regelmäßig gebaut. Die Häufer find einfach aus Lehmsteinen (adoves) aufgeführt, im Centrum ber Stadt zweiftodig, fonft einstödig, mit Biegeln bedacht, weiß angestrichen, in ben Barterreräumen meist von Magazinen, Kauflaben, Branntweinlaben u. f. w. eingenommen und gegen plöhliches Gindringen bei Aufständen ober Revolutionen mit Borrichtungen zur Berrammelung versehen. Außer ber Kathebrale, die 1809-37 gang aus Quadern erbaut, 1858 restaurirt wurde und im Innern prachtvoll ausgestattet ift, bat B. noch 33 andere reiche und fdjone, aber meift verfallene Rirchen, Rlofter und Convente. Andere bemertenswerthe Gebaude find die Präfectur, die 1562 aufgeführte stattliche Munze von Bolivia, jugleich Festung; bas Museum, welches jedoch wenig Sehenswerthes enthält. Destlich von dem Hauptplate, an dem bie Kathedrale steht, befindet sich auf einem kleinern Platze, der nur durch Säulen mit Rundbogen von jenem getrennt, bie Unabhangigfeitefaule. B. ift ber Gip bee Departementeprafecten und eines Bifchofs und zählte 1858 22850, nach neuern Reifeberichten nur 15000 E., während jur Beit ber höchsten Blüte die Zählung von 1611 150000 E. ergab, die ausschließlich vom Bergbau lebten, wie auch die heutige Bevölkerung. Außer ber Munge, beren Mafchinen Maulthiere treiben, bestehen etwa acht Amalgamirwerke mit Zubehor, eine Buchdruckerei, eine Bierbrauerei und Brennerei (beibe von einem Schneider aus Raffau angelegt), ferner die Nationalbank, ein Handels- und ein Civilgericht, ein Gymnasium und einige Bolks- und Brivatschulen. Das Klima ift nicht ungefund, aber rauh und talt, die Gegend zu Cultur ungeeignet. Die Stadt ift reichlich mit gutem Trinfwasser versehen, das aus Sammelteichen auf der benachbarten Cordillera de Andacachua herbeigeführt wird. Die fehr kostspieligen Bafferleitungen wurden urfprünglich zur Betreibung ber Erzmahlmublen n. f. w. angelegt. Der Bruch eines ber Sammelteiche 1622 verursachte einen Berluft von 26 1/2 Mill. Thirn. und 2000 Menschenleben. Seit diefer Zeit foll der Minenbetrieb in Berfall getommen fein. Der berühmte Cerro de P., ein Regelberg von 2 Leguas Umfang, aus einem Quarz führenden, brodeligen Trachnt bestehend und gang von Silberabern erfüllt, ift burch mehr als 5000 theils verlaffene, theils noch bearbeitete Stollen und Galerien ausgehöhlt. Die frühere fabelhafte Silberausbeute ift jest bedeutend gefunten, ein neuer Aufschwung auch taum zu hoffen, da große Kapitalien erfor= berlich fein würden, um die Gruben zu entwässern und die für größern Tiefbau nothwendigen Anstalten aufzuführen. Dazu ist die einst weltberühmte Stadt, wie der Staat Bolivia überhaupt, burch den Unabhangigfeitefrieg und die Burgerfriege viel ju fehr verarmt. Die rafche Bunahme der Bevolkerung im alten B. lag in dem barbarischen Geset (Mita), wonach die Inbianer ber bamaligen Broving Charcas gezimungen waren, in ben Minen zu arbeiten. In ben 27 3. nach ber 1545 erfolgten Entbedung bes Cerro floffen burch ben Fünften (Quinte), also burch eine 20procentige Abgabe, 76 Dill. Realen oder 167,833333 1/3 Thir. in ben fonigl. Schat, obicon ein grofer Theil bes Gilbers ausgeschmungelt wurde. Ferner findet fich bie officielle Angabe, daß dem königl. Aerar von 1556—1719 (ungerechnet die 11 J. von 1545— 56) an Abgaben die Summe von 651,160123 Befos oder 1437,978606 Thirn. zufielen. Die gesammte Silberproduction mußte hiernach sich auf 7—9000 Mill. Besos belaufen haben. Bon 1800—46 betrug die Production im ganzen Lande 106,205025 Pesos fuertes (à 8 Realen ober 1 1/2 Thir.), also 141,606700 Thir. Trop bes schwachen Betriebs gaben 1846 bie Gruben von P. 157054 Mark Silber und geben jest noch fast die Halfte der ganzen Broduction Bolivias. 1856 gog man aus bem Cerro noch ungeführ 900000 ordinare Befos (à 31 Sgr.), also 930000 Thir. — Das Departement B. zählt (1858) auf 2553,76 Q.-M. 281229 E. und zerfällt in die fünf Provinzen B., Porco, Chapanta, Chichas und Lipez. — P. wird gewöhnlich auch ber Staat und die Stadt San-Luis-Botoft (f. d.) in Mexico genannt.

Potpourri ift der franz. Name für Olla potrida (f. b.) und wird nicht nur in derfelben Bedeutung wie dieses gebraucht, sondern außerdem auch noch, besonders in mufikalischer Be-

giehung, ftatt Quodlibet (f. b.).

Botsbam, Sauptftabt bes gleichnamigen Regierungebegirts ber preuß. Brobing Brandenburg und zweite Refibenz bes Ronigs, liegt 31/2 DR. fübweftlich von Berlin in ber schönften Gegend ber Mart, am Giufluffe ber Ruthe in bie fchiffbare Sabel auf einer Infel bon 4 DR. Umfang (Botsbamer Berber), welche von der Havel, einigen Seen und einem Kanale gebilbet wird. Die jum Theil schöngebaute Stadt besteht and ber Alt- und Reuftabt, ju ber auch ber Kiez, die Friedrichsstadt und das Holländische Revier gehören, und aus vier Borstädten (Berliner, Nauener, Brandenburger und Teltower). Die Strafen find breit, gerade, mit vielen palaftähnlichen Häufern unb, wie die Blätze, zum Theil mit Bäumen befetzt. Unter den Blätzen find die vorzüglichsten: ber Wilhelmsplat mit bem von Kig entworfenen Denkmale Friedrich Wilhelm's III.: der Bassinplas mit einem Gebäude mitten im Bassin nach holland. Art auf einer Insel, bas als Friedrich Wilhelm's Tabaciscollegium bezeichnet wird; der Luftgarten, aus dem Paradeplat und Part bestehend, mit 14 Buften berühmter preuß. Feldherren aus dem Befreiungstriege und einer des Kaisers Alexander I. von Rukland, 12 Marmorstatuen und 8 Kanonen aus verschiedenen Zeitaltern; endlich ber Alte Markt am Schlosse, auf bessen Mitte ein Obeliet von rothem und weißem Marmor, 75 &. hoch, fteht, beffen vier Seiten mit ben Bruftbilbern Rurfürst Friedrich Wilhelm's und ber Könige Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. geschmudt find. Unter ben feche Rirchen (fünf protestantische und eine tatholifche) B.s find bemerkenswerth: Die Garnison - und hoffirche mit fconem Glodenfpiel auf bem 280 ff. hoben Thurme und einer marmornen Rangel, unter welcher in einem Gewölbe bie Leichname Friedrich Wilhelm's I. und Friedrich's II. beigefest find; die nach Schinkel's Entwurfen 1830-37 aufgeführte Stadtfirche zu St.-Nitolai, die 1843-50 noch mit einer prächtigen, 245 F. hohen Ruppel und vier Glodenthurmchen auf ben Eden geschmudt wurde; die Beilige-Geistlirche mit einem 286 F. hohen Thurme; die franz.-reform. Kirche, eine Rotunde, ühnlich bem Bantheon zu Rom, bilbend; bie Friebensfirche vor bem Branbenburger Thore am Eingange zum Garten von Sanssouci, 1845 — 50 in Form einer Basilika mit freistehendem Glockenthurm (nach St. - Clemente in Rom) aufgeführt. Unter ben übrigen öffentlichen Gebäuben ist zuerst das königs. Schloß in der Altstadt zu nennen, das 1660—1701 erbaut wurde und ein längliches Biered von brei Geschoffen bilbet. Einen fconen Effect bewirken bie Colonnaben auf ber Seite gegen bie 350 F. lange, 1822-25 erbaute Bavelbritde, zwifchen ber Mitte bes weftl. Schlofflügels und bem tonigl. Reitpferbestalle; die erstere besteht aus 20, die andere aus 32 freistehenden torinth. Säulen mit dazwischen aufgestellten Kampfergruppen. Sonft sind in architettonischer hinficht noch bemertenswerth: bas Rathhaus, welches Friedrich II. 1754 nach bem Mufter bes amfterbamer Rathhaufes erbauen ließ; bas Militarwaisenhaus an ber Baisenftrage, 400 f. lang, vier Stod hoch, mit einem Thurme von 148 f. Bobe; bas Schaufpielhaus, das Cafino (von Schinkel erbaut), das große Reit= und Exercirhaus, die Kasernen für die Husaren, Manen und das erste Garberegiment. B. ist der Sitz der Regierung, der Oberrechnungstammer und mehrerer anderer Behörden sowie auch der Märkischen Dekonomischen Gefellschaft. Auch bestehen baselbst ein Symnasium, eine Realschule, eine Unteroffizierschule, ein Cabetteninstitut, eine Brovinzialgewerbeschule und eine Ariegsschule, eine Gärtnerlehraustalt mit einer Landesbaumschule; ferner das Militärwaisenhans mit 600 Zöglingen, das Civilwaisenhaus für Söhne unbemittelt verstorbener Staats und Gemeindebeamten, eine Stiftung zur Ausstattung tugendhafter Mädchen unter bem Namen «Luisendenkmal».

Die Bevölkerung der Stadt hat verhältnißmäßig nur langsam zugenommen. Man zühlte 1817 ohne Militär 23362, 1840 26943, 1849 31394, 1852 32878, 1858 33250, 1864 35030 E., wozu in letzterm Jahre noch eine Garnison von 7235 Mann kam. Handel und Industrie haben in neuerer Zeit einen neuen Aufschwung erhalten. 1861 zählte man 166 industrielle Anstalten der mannichsachsten Art, von denen 36 mit Dampfmaschinen arbeiteten. Unter denselben nehmen die Werkstätten der Eisenbahn und das Jacobs'sche Etablissement den ersten Rang ein. Die Mieth'sche Chocoladensabrik war die erste, welche mit Dampskraft arbeitete. Außerbem bestehen Fabriken sür Tadas, Baumwollwaaren, Geidenzeuge, Leder, Tuch, Wachsteinwand, Licht und Seise, Pappe u. s. w. Die großen Brauereien, besonders für dair. Bier, setzen ihr Product weithin ab. Auch ist die Aunstgärtnerei (unter anderm ausgedehnte Beilchenzucht im Winter) von Bedeutung. Handel und Berkehr sind durch die schissbare sehr begünstigt.



Während eines Theils bes Jahres, namentlich im Sommer, ift B. Die Refidenz bes Konigs und ber Bringen. Die Stadt mit ihren reizenden Umgebungen ift bann ber Rielpunkt für viele Fremden. Bor ben meiften Thoren findet man icone Alleen und weiterhin, größtentheils an ber havel, Balber, bufchige hügel und Weinberge. Durch das Brandenburger Thor, einen fchonen, mit freistehenden torinth. Säulen gezierten Triumphbogen, nach dem Mufter bes Trajanifden in Rom, gelangt man nach bem tonigt. Luftichloffe Sansfouci (f. b.). Außerbem liegen in ben Umgebungen von B. noch das königl. Luftschloß Charlottenhof, von Friedrich Wilhelm IV. als Rronpring angelegt, bas im normann. Stil erbaute Schlof Ronig Wilhelm's L auf Babelsberg, mit schönem, bis Nowawes und Slienide reichenbem Bark; die Billa des Prinzen Karl in Klein-Glienide an ber Bavel, wo eine prachtvolle Britde über ben breiten Fluß führt; die Pfaueninsel in der havel; die königl. Billa auf dem Pfingstberge; das Belvedere auf dem 271 F. hohen Brauhausberge mit iconer Aussicht über Stadt, Strom und weitere Umgebungen, bas Jagdichloff Stern u. f. w. Die Stadt B. entftand um 1300 aus einem von Wenben bewohnten Fifcherborfe, welches bie Stelle ber jetigen Burgftrafe einnahm, mahrend ein zweites auf bem heutigen Rieg ftand. Der Große Rurfürst erhob daffelbe querft aus feiner Unbedeutendheit, indem er 1660-73 bas tonial. Schloft bauen und mehrere Straften anlegen lieft. Kriedrich Bilhelm I. umgab den Ort mit Mauern und grundete die Reuftadt und ben Wilhelmsplat, und Friedrich II. verschönerte ibn burch viele Brachtgebaube, bas Rathbaus, bas Schlof Sanssouci. bie Bilbergalerie, bas Cavalierhaus, bas neue Palais n. f. w. Friedrich Bilbelm II. begann ben Bau bes Marmorpalais, und auch Kriedrich Wilhelm III. fuhr fort, die Stadt burch Bebaube und Anlagen ju verfchöuern. Die Umgegend murbe befonbere unter Friedrich Bilbelm IV. unter Leitung Lenne's (f. b.) und bes hofgartners G. Meber gu ben berrlichften Schöpfungen ber Barigartnerei umgeftaltet. Bgl. aufer ben Schriften bes 1862 begrundeten Bereins fur B.8 Geschichte: Schmidt, a Geschichte und Topographie ber Residenzfladt B. » (Boteb. 1825); Grieben's aBegweifer burch B.» (Berl. 1854 u. öfter). Der Regierungebegirt B., melcher die westl. Balfte ber Broving Brandenburg bildet, umfaßt ein Areal von 382,s1 D.-M., guhlt 980267 E. (in 70 Städten, 14 Flecken und 1444 Dörfern) und zerfällt (außer bem Stadtbezirk Berlin) in die 15 Kreise: Ober - und Niederbarnim, Teltow, Stadt Botsbam, Ostund Besthavelland, Stadt Brandenburg, Ruppin, Brenzlau, Templin, Angermunde, Best- und Dftpriegnis, Beestow - Stortow, Bitterbogt - Ludenwalde und Zaucha - Belgig. Bgl. Bodh, «Ortschaftestatiftit bes Regierungsbezirts B.» (Berl. 1861); Bald, «Statift. Nachrichten über ben Regierungsbezirf B.» (Berl. 1864).

Bott (Aug. Friedr.), ausgezeichneter Sprachforscher, geb. zu Nettelrede im hannoverschen 14. Nov. 1802, ber Sohn eines Predigers, widmete fich, nachdem er in hannover die Schule besucht, seit 1821 in Göttingen theol. und philol. Studien, wurde 1825 Collaborator am Gymnaftum zu Celle, legte aber 1827 biefe Stelle nieber und ging nach Berlin, wo er fich bei ber Universität habilitirte. 1833 wurde er Professor der allgemeinen Sprachwissenschaft an der Universität zu halle, wo er seitdem durch Bort und Schrift ununterbrochen für die durch Bopp, Grimm und B. von humbolbt gefchaffene neue Biffenichaft ber vergleichenben Sprachforschung thätig gewesen ift. Seinen wissenschaftlichen Ruf begründete er durch seine a Etymolog. Forfchungen» (2 Bbe., Lemgo 1833-36), welche nachft Bopp's a Bergleichender Grammatit's auf ihrem Gebiete bahnbrechend geworben find. Während fich biefes Wert über bie gefammten indogerman. Sprachen erftrectte, von benen er in bem vielbenutten Artifel a Indogerman. Sprachstamme in Erich und Gruber's Allgemeiner Encottopadies (Sect. 2, Bb. 18) eine vortreffliche Ueberficht gab, führte er theils in einzelnen Abhandlungen in Zeitschriften, wie befonders ber halleschen a Allgemeinen Literaturzeitung », ben a halleschen Jahrbuchern », ben «Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritit"», der «Zeitschrift für vergleichende Sprachwiffen-Schaft», ber aMonateidrift für Wiffenschaft und Literatur» u. f. m., theile in einigen besondern Werfen, wie «De Borussico-Lithuanicae tam in Slavicis quam Letticis linguis principatu» (2 Abhandlungen, Halle 1837—41) und «Die Zigenner in Europa und Aften» (2 Bbe., Salle 1844—45), die begonnenen Forschungen mit Bezug auf einzelne Sprachen und Sprachgruppen weiter fort. Für bas lettgenannte Bert ertheilte ihm bie parifer Atabemie ben Bolney's schen Preis. Bortreffliche Arbeiten find Die quinare und vigesimale Zählmethode bei Bolkern aller Belttheile» (Salle 1847) und Die Personennamen, insbesondere die Familiennamen und ihre Entstehungsarten» (Lp3. 1853; 2. Ausg., mit Register, 1859), welche, wie auch seine übrigen Schriften, eine beinahe erbrudenbe Fulle bes Stoffs enthalten und die ftaunenswertheste Renntnig nicht blos ber Sprachen inbogerman., fonbern auch anderer aftat., afrit., amerit.

Stumme bekunden. Dasselbe gilt auch von mehrern Keinern Schriften, wie «Die Ungleichheit ber menschlichen Rassen hanptsächlich vom sprachwissenschaftlichen Standpunkte» (Lemgo 1856), «Doppelung als eines der wichtigken Bildungsmittel der Sprache» (Lemgo 1862) und Antis Kaulen, oder mythische Borstellungen vom Ursprunge der Bölker und Sprachen» (Lemgo 1863), sowie von seinen zahlreichen Abhandlungen und Beiträgen zu Zeitschriften und Sammelwerken. Dervorzuheben sind unter diesen in der "Zeitschrift der Dentschen Morgenländischen Gesellschaft» die Studien über die südafrik. Sprachen, über die altpers. Eigennamen, über die Stellung des Japanischen, über die Rennzeichen der Sprachverwandtschaft. Ferner sind noch aus diesen Arbeiten zu erwähnen der Artikel «Grammatisches Geschlecht» in Ersch und Gruber's "Allgemeiner Encystopädie», eine Reihe von Untersuchungen über den Uebergang des Latein in das Romanische sowie über Gegenstände der vergleichenden Mythologie. Seit 1859 beschäftigte B. vorzugsweise die vollständige Umgestaltung und neue Bearbeitung der «Etymolog. Forschungen» (Bd. 1 n. 2, Abth. 1 n. 2, Lemgo 1859—67), welche ebensalls zu den bedeutendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der neuern sprachwissenschaftlichen Literatur gehört. Entsernt verwandt mit P. war der bekannte Theolog David Julius B., geb. 10. Oct. 1760 zu Nettelrede,

geft. 18. Oct. 1838 ale Profeffor und Oberconfiftorialrath ju Gottingen.

**Bottasche** ist ein im Handel vorkommendes Salzgemenge, dessen Hauptbestandtheil kohlen= faures Rali (f. b.) ift, welches aber außerbem noch ichwefelfaures Rali und Chlorfalium, Riefelerbe und einige Metalloryde enthalt. Man gewinnt die B. durch Auslaugen von Holzasche mit Baffer, Abbampfen ber Lauge bis jur Trodnig und Glüben bes Rudftandes in besondern Defen, worauf diefelbe als handelsartitel fertig ift. Die Menge ber Afche, welche Baume, Strancher und frautartige Gewächse liefern, schwantt von 1/2-15 Broc., übersteigt jedoch in ber Regel nicht 7 Proc. Der mittlere Behalt ber holzaschen an tohlenfaurem Rali ift etwa gu 45 Broc. ju veranschlagen. Dan fabricirt die B. hauptfachlich in holzreichen Gegenden in Rufland, Ungarn, Amerika u. f. w. In neuerer Beit ftellt man fie auch aus der Runkelrubenzudermelaffe dar. So liefert die große Kunkelrübenzuderfabrik zu Waghäufel in Baden eine B. ans Rübenmelaffe in ben Handel, welche fich durch Reinheit und durch Weiße auszeichnet. Auch aus bem Meerwaffer wird fie im fübl. Frankreich gewonnen. Die P. stellt im allgemeinen eine feste, bröckelige Masse bar von weißer ober bläulicher Farbe, die aus der Luft Wasser anzieht und beshalb gut verwahrt werden muß. Unter den im Sandel vortommenden B. find bon Bichtigkeit die ameritanische B., die ungarische, die in Gubfrantreich aus Weinhefen und Treftern bereitete fog. Berlafche (condres gravolées), die ruffifche und einige andere. Der Werth einer B. ift von ihrem Gehalt an tohlensaurem Rali abhängig. In neuerer Zeit wird die B. immer mehr und mehr von ber wohlfeilern Goda verbrangt; fie wird aber immer noch benutt zur Fabrikation bes bohm. Glases, des Salpeters, des Schiefpulvers, des Alauns, des Blutlaugenfalzes und anderer chem. Braparate von geringerer Wichtigfeit.

Botter (Louis de), einer der Hauptanstifter der belg. Septemberrevolution von 1830, wurde zu Briigge 26. April 1786 geboren. Literarisch gebilbet, reich und unabhängig, wibmete er sich hauptsächlich während seines langen Aufenthalts in Italien kirchenhistor. Studien, die alle vom rein rationalistischen Standpunkte aus gemacht waren, und beren Ergebniffe er in mehrern Schriften, als «L'esprit de l'église» (8 Bbe., Par. 1821) und «Vie de Scipion de Ricci, evêque de Pistoie» (3 Bbe., Bruff. 1825; 3. Aufl. 1857; beutsch, Stuttg. 1827), nieberlegte. Während ber holland. Regierung Belgiens trat er in die schärffte Opposition gegen die Minifter, zog fich 1828 eine Gefängnißstrafe von 18 Monaten und eine Geldbufe von 1000 Fl. zu und erwarb von da an eine außergewöhnliche Bopularität. Im Gefängnisse begrundete er die fog. Union ber Ratholiten und Liberalen, verflocht fich aber burch vielfache revolutionare Bamphlete abermals in einen Sochverrathsproces, infolge beffen er 30. April 1830 ju achtjähriger Berbannung verurtheilt wurde. Nach ber Julirevolution von 1830 nahm er seinen Bohnsitz in Paris und schrieb von ba 2. Aug. einen Brief an den König der Niederlande mit der Aufforderung, fein Land zu retten, folange es noch Zeit fei. Rach ben brüffeler Geptembertagen jog er im Triumph in Bruffel ein, wurde Mitglied ber Proviforifchen Regierung, entzweite fich aber balb mit feinen Collegen, die feine republitanischen Borichluge gurudwieseu. Auch im Rationalcongreß, ben er eröffnete, fanden feine Anfichten nur geringen Antlang. Er verzichtete beebalb auf seine Aemter und fab fich ploglich alles polit. Ginfluffes beranbt. Seit jener Beit lebte er im Privatstande, aufs neue histor. und philos. Studien huldigend, und trat von Zeit zu Zeit mit einer polit. Flugschrift ober einem Zeitungsartitel auf, beren abstrufer, metaphysischer Stil wenig ansprechen tounte. Er ftarb in Britgge 22. Juli 1859. Ale fein Dauptwert verbient Erwähnung die «Histoire du christianisme» (8 Bbe., Par. 1836—37; Auszug, 2 Bde., Par. 1856), die ganz in antifirchlichem Sinne verfaßt ist. Soust sind noch zu bemerken die

«Souvenirs personnels» (2 Bde., Briff. 1840).

Botter (Baul), einer der berühmteften holland. Maler, geb. zu Enthunfen 1625, erhielt burch feinen Bater, Bieter B., einen mittelmäßigen Maler, ben ersten Unterricht. Schon in feinem 15. 3. lieferte er allgemein bewunderte Werte, und nachdem er fich im Saag niedergelaffen, fab er fich mit fo viel Aufträgen beehrt, daß er gar nicht alle übernehmen konnte. Befonders arbeitete er viel für ben Bringen von Dranien. Gein Fach war Thiermalerei und Lanbichaften, boch zeichnete er fich hauptfächlich in ber erftern aus. Die Lanbichaften bienten ihm gewöhnlich nur, um die Ruhe, Schafe, Biegen, die feine Lieblingsgegenstände maren, im mannichfachsten Leben und in ben abwechselnoften Gruppen ju zeigen. Gein Colorit ift ungemein glangend, und fo fein er auch alle einzelnen Theile ausführte, fo wenig findet fich eine Spur von Zwang, Steifheit und Manier. Gewöhnlich arbeitete er nur Stude von magigem Umfang. Sine Ausnahme hiervon machen die Barenjagd im amfterdamer Mufeum, die große Debfenbeerde, die beim Eransport nach Betersburg auf ber Gee unterging, und fein Birt mit einer Beerbe in natürlicher Grofe, gewöhnlich ber junge Stier genannt, eines feiner ausgezeichnetften Berte. Am berühmtesten wurde er durch feine piffende Ruh. Auch bat man geapte Blatter bon ibm, bie in hohem Werthe fteben. Geine Spaziergange waren immer nur bem Studium gewidmet; auf ihnen fliggirte er, mas er in seinem Fache mahrnahm. Seine raftlofe Thatigfeit ließ ihn kein hohes Alter erreichen; er ftarb 1654 zu Amsterdam, wohin er fich zwei Jahre vor feinem Tobe begeben hatte. Cabineteftude von ihm werden unter allen holland. Thierftuden am theuersten bezahlt. Seine piffende Ruh, welche aus ber taffeler Galerie nach Paris geführt wurde, taufte ber Kaiser Alexander von Rugland 1814 in Paris aus der Galerie in Malmaison für 6000 Thlr. Sein Stier, ber ursprünglich dem Prinzen von Dranien gehörte, wurde 1795 von den Frangofen weggeführt und war hierauf eine ber vorzuglichsten Bierben bes parifer Museums, bis er 1815 wieder nach dem Haag gebracht wurde. Außerdem finden sich Sauptbilber bon ihm in Betereburg, London, Baris, Antwerpen, Schebeningen, Dreeben, Wien und München. Theuer und höchft felten find auch feine handzeichnungen.

Botteries, d. h. Töpfereien, nenut man in England die Fabritgegend im nordweftl. Theile ber engl. Graffchaft Stafford, welche bas berühmte engl. Steingut, Borzellan u. f. w. liefert. Der Diftrict umfaßt bas Thal bes obern Trent in einer Ausbehnung bon 7-8 engl. M. und hat außer großem Reichthum an Gifenerz ein besonderes Rohlenlager und reichlichen Töpferthon, ber jedoch für die hier betriebene Industrie noch erganzt wird durch die feinsten Thonarten von Burbed in Dorfet, Seifenstein aus Cornwall, Feuerstein von Gravesend, aus Bales und Irland. Strom-, Ranal- und Eisenbahnverbindung erleichtern dem merkvürdigen Industriebiftrict ben Abfat feiner Erzeugniffe nach allen Richtungen. Auf einem nur beschränkten Raume enthält berfelbe eine Reihe von Stabten, Fleden und Dorfern, die einander allmählich fo nahe gerückt find, daß fie jest fast eine einzige Stadt bilben, von etwa 1830-50 allein um 60 Broc. an Bevölkerung zugenommen haben und jest über 110000 E. gahlen. Die bedeutenoften Fabrikorte, meift an der Eisenbahn gelegen, sind: Stoke upon Trent, Marktstadt, Barlamenteborough und Sauptort ber B., mit 11390 E., einem Stadthause, einer großartigen Gifenbahnstation, Fabriten für Borgellan und anderes Gefchirr, und mit ben Bilbfaulen Bebgwood's und Minton's auf bem Bahnhofplate; Newcaftle under Lyme (etwas weftlicher), Municipalftabt und Barlamentsborough mit 12938 E., einem Nathhause, einer Lateinfcule, einem Berforgungshaus, Töpfereien und Fabriten für Gite, Schuhe, Seibe- und Baumwollwaaren; Etruria (2 engl. M. im SB. von Stole), ein Dorf mit 783 E., Eifenwerken, Porzellan- und Dampfmafchinenfabriken; Fenton (nahe im SD. von Stoke), ein Fleden mit 7882 E.; Longton und Laneend (3 engl. M. im GD. bon Stote), ein unregelmäßig gebauter Ort mit ben Borftabten Gibraltar und Dreften, zusammen mit 16690 E, einem Athenaum, einem literarischen Inftitut, einer Bibliothet und vielen Fabrifen; Sanlen mit Shelton (1 engl. M. im R. von Stofe), Municipalftadt und Country-Barlamentsborough, mit 31953 E., breiten Strafen, großem Marktplat, Markthalle, Borgellanfabris ten, Töpfereien, Papiermilblen und Gifenwerfen; Burelem (3 engl. Dt. im Dt. von Stofe), schlechtgebaute Marktstadt am Trent, ber wichtigste Ort für die Industrie ber B., mit 17821 E., einer Stadthalle, einer Martthalle, einem Sandwerterinftitut, einer Glashütte in ber Borftabt Longport und einem großen Krankenhause in der Nachbarschaft; Tunftall (4 engl. M. im R. von Stote), eine Marktftabt mit 11207 E., einem Gerichtshofe, einer

Markthalle und, außer Töpfereien und Ziegelbrennereien, mit Kornmühlen und einer Chemikalienfabrit. Die genannten Orte haben aufammen 110668 E. Die Bottern gemahrt ein eigenthumliches Ansehen. Sie besteht zum Theil aus einem verworrenen haufen funftloser Gebaube, bie, burch bloge Feldwege verbunden, mitten unter Meiereien und Aeckern liegen, und ift ftets mit einer bichten Ranchwolle bededt, bie aus ben Brennofen auffteigt. Ebenfo eigenthumlich find Leben, Sitten und Berfaffung in diefem industriellen Freistaat. Es erscheint hier eine "Pottery gazetten, und es hat fich fogar ein wiffenschaftlicher Berein gebilbet, ber fich Philosophical society of the Pottery neunt. Die Bottery verdankt ihr Aufkommen dem Unternehmungegeifte Wedgwood's, ber 1760-95 bier wirfte, fowie dem Umftande, baf fich bafelbft bie ergiebigsten Steinkohlenminen und die Gruben des besten Thons befinden. Im Anfange des 18. Jahrh. war die Gegend nur von wenigen Landleuten bewohnt, die grobe Töpferwaaren verfertigten. Bas Wedgwood in dem von ihm erbauten Dorfe Etruria, dem Schauplate feiner Thatialeit, in der Töpferkunst ersonnen und praktisch bewährt, wurde bald Gemeinaut Englande und war der Impule zu einer Gewerbthatigfeit, beren jahrlicher Ertrag fich jest auf ungefahr 3 Mill. Bfb. St. belauft. Davon tommen über zwei Drittel auf Die Stafforbibire-B., bie chobe Schule ber Töpferei und Porzellanmanufactur für die ganze Welt», während die übrigen engl. Töpfereien zu Worcester, Derby, London (Lambeth), Colebrootbale nur für etwa 8-900000 Pfb. St. produciren. Der größte Theil ber Baare wird im Inland verbraucht; ber Rest geht hauptfächlich über Liverpool nach Amerika und verschiedenen Ländern Europas.

Pondrette heißt ber zu einem trodenen Düngemehl verarbeitete Inhalt der stäbtischen Gruben ober Aloaken. Die Behandlung beschränkt sich einzig auf eine fortgesetzte Berdampfung an freier Luft, theilweise auch auf Hürben und in Trodenstuben. Die B. liesert einen sehr zwedmäßigen, ziemlich wirksamen Beidinger, wird aber gewöhnlich behuss raschere Trodnung zu start mit indisserenten Bestandtheilen, Erden u. s. w., vermischt. Auf ihre Darstellung und Berwendung gründet sich die Desinfection der Städte durch das Absuhrspstem und der Ersat der dem Boden entzogenen Pflanzennährstosse für die Landwirthschaft. Eine besondere Art der B. ist der animalisiete Kall (chaux animaliss) oder die Kallpoudrette von Mossesmachung der Fäcalstosse (an der Luft gelöschter Kall) zur Aussaugung und Geruchlosmachung der Fäcalstosse verwendet wird. Die früher aus slüssigen Auswürfen dargestellte B. sührte auch den Namen Urate; gegenwärtig ist diese nicht niehr üblich. Ein Zusat von Eisenvitriol und

andern Desinfectionsmitteln ift auf die Wirfung der B. ohne erheblichen Ginflug.

Bonillet (Claude Servais Mathias), ausgezeichneter franz. Physiter, geb. 16. Febr. 1791 ju Cujance (Doubs), besuchte seit 1811 die Normalschule zu Paris, an welcher er bald barauf Repetent und Daftre de Conférences wurde. Auch erhielt er ben Lehrstuhl ber Phyfit am Collége Bourbon (jest Bonaparte). 1827 wurde er mit bem physik. Unterricht bes Herzogs von Chartres, fpater auch zweier anderer Sohne Ludwig Philipp's betraut. Inzwischen war B. 1829 jum zweiten Director bes Confervatoriums ber Runfte und Gewerbe ernannt worben, an welchem er bas Lehrfach ber Phyfit übernahm. 1831 erhielt er bie oberfte Leitung biefer Anstalt. Als ein aufrichtiger Berehrer ber Julidynastie, gehörte er auch als Deputirter zu den Bertretern ber ministeriellen Politit. Nach ber Februarrevolution von 1848 jog fich B. aus dem polit. Leben zurud. Als ihm bei Gelegenheit des Juniaufstandes von 1849 der Borwurf gemacht wurde, daß er ale Director ber von ibm geleiteten Anftalt nicht energisch genug eingeschritten, vertheibigte er sich in würdiger Weise durch ein Memoire. Nach dem Staatsstreiche vom 2. Dec. 1851 legte B. feine Aemter nieder, ba er Napoleon III. den Gib nicht leiften mochte. Seit Juli 1837 ift er Mitglied ber Alabemie ber Biffenschaften. B.'s literarischer Ruf gründet sich auf seine trefslichen «Éléments de physique expérimentale et de météorologie» (2 Bbe., 7. Aufl., Par. 1856), die sich in der Bearbeitung von 3. Müller (f. b.) auch in Deutschland eingebürgert haben. Mit bemfelben Beifall wurden auch feine «Notions generales de physique et de météorologie» (3. Aufl., Par. 1859) aufgenommen. Seine itbrigen Arbeiten betreffen besonders Gegenstände ber Elektricitätslehre (Bligableiter, Telegraphenapparate), der Optit, der Barmelehre, der Thermoelettricität, der Elettrochemie u. f. w.

Bonjonlat (Jean Joseph François), franz. Schriftsteller, geb. 26. Jan. 1808 zu Lafare (Depart. Rhonemundungen), machte seine Studien in Air, tam 1826 nach Paris, trat in freundschaftlichen Berkehr mit Michaud und wurde dessen Mitarbeiter an der a Bibliothaque des Croisades. 1830 begleitete er Michaud nach dem Orient, bereiste mit diesem Griechenland, Konstantinopel, Kleinassen und Jerusalem und machte für seinen Theil speciellere Forschungen in

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. XI.

Digitized by Google

Jubag und Sprien. Bei ihrer Rudtehr liefen fie ein intereffantes Bert, Die «Correspondance d'Oriont» (7 Bbe., Bar. 1833 — 35), erscheinen. Rachher veröffentlichten fie eine «Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIme» (32 Bbe., Par. 1836-38), die wichtige, bisher noch nicht bekannte Memoiren enthält. Bereite 1835 hatte B. ben Roman «La Bedouine» (2 Bbe., Bar. 1840 u, öfter) geschrieben, ber von ber Frangofischen Alabemie gelront wurde. Rach ber Rudtehr von einer Reise nach Italien, wohin er Michaud begleitet hatte, ließ er a Toscane et Rome, correspondance d'Italie» (1839) erscheinen, besorgte auch, nach ben letten Arbeiten und Absichten feines Freundes, eine neue Ausgabe ber «Histoire des Croisades» (6 Bbe., Bar, 1840-48). mit einem Borbericht über das Leben des Berfaffers. Außerbem verfaßte B. eine «Histoire do Jérusalem» (2 Bbe., Par. 1841—42; 4. Aufl. 1856); bie «Histoire de Saint-Augustin» (3 Bbe., Par. 1844; 3. Mufl., 2 Bbe., 1850), eine gefronte Breisschrift und eine feiner Sauptwerfe; ferner «Le cardinal Maury, sa vie et ses oeuvres» (Bar. 1855, 2. Aufl. 1858) u. f. w. Für die «Quotidienne» lieferte er eine beträchtliche Anzahl literarifcher Artifel, die theilweise wieberabgebrudt sind unter den Titeln: «Religion, histoire, poésie» (Par. 1843) und «Littérature contemporaine» (1856). Nach ber Kebrugrrevolution von 1848 wurde B. im Depart. Rhonemundungen zur Constituirenden nationalversammlung abgeordnet und nachher auch in bie Gefetgebenbe Berfammlung wiedergewählt, wo er mit ber legitimiftifchen Rechten ftimmte. Außerbem veröffentlichte er mehrere Belegenheitsschriften, namentlich vier Brofchilren über bie politische und religiose Lage im 3. 1860.

Boularden heißen verschnittene Suhner, die fich, wie die Rapaunen, vorzüglich gut mösten lassen und ein noch besseres, zarteres Fleisch geben als diese. Anstalten, wo diese Zucht im großen geschieht, nennt man in Frankreich Poularderien. Neuerdings kommt das Berschueiben aber immer mehr ab, und man mästet mit größerm Bortheil die sog. Poulos und Coqs vidrg os,

junge Thiere, welche bis zur Daftzeit völlig getrennt gehalten worden find.

Bouqueville (François Charles Sugues Laurent), franz. Gelehrter, geb. 4. Rov. 1770 zu Merlerault im Drne-Departement, geft. zu Baris 28. Dec. 1838, widmete fich ursprünglich bem Studium ber Medicin und erwarb sich durch feine Abhandlung über die orient. Best, die er in Aeghpten und Sprien beobachtet hatte, einen ehrenvollen Ruf. Nachbem er Mitglieb ber ägypt. Commission gewesen, dann eine Reise nach Ronstantinopel und Griechenland unternommen hatte, sendete ihn Napoleon als Generalconful zu Ali-Bascha nach Janina, bei dem er bis 1812 blieb, worauf er zum Generalconful in Batras ernannt wurde. Aus Liebe für histor., geogr. und archäolog. Beschäftigungen wibmete er sich ber Erforschung Griechenlande. Zuerft erfchien seine «Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, etc.» (3 Bbe., Par. 1805), dann bie «Voyage de la Grèce» (5 Bbe., Bar. 1820—22; 2. Aufl., 6 Bbe., 1826—27), julept «La Grèce, histoire et description» (Bar. 1835) für bas «Univers pittoresque». Eine noch größere Berbreitung erlangte, trot aller Schwulft und Parteilichkeit, seine «Histoire de la régénération de la Grèce, 1740-1824» (4 Bbe., Par. 1824). Außerdem hat er als Mitglied der Alabemie der Inschriften mehrere Mémoires, wie 3. B. das «Mémoire historique et diplomatique sur le commerce et les établissements françaises au Levant» (1833), verfaßt. Die Forfchungen B.'s verrathen oft Spuren großer Flüchtigkeit; großen Werth haben indeß feine eigenen Anschauungen.

Bourtales, ein seit 1815 gräfl. Geschlecht, bessen bürgerliche Vorsahren nach Aussehung bes Ebicts von Nantes aus dem sübl. Frankreich nach der Schweiz auswanderten und sich zu Neuendurg niederließen, wo sie als steißige Gewerdsleute lebten. Der erste dieser Bürgerfamilie, der aus der Dunkelheit hervortritt, ist der Kaufmann Veremias B., dessen Thätigkeit und Gessunung die Blide Friedrich's d. Gr. auf ihn lenkten. Letterer ertheilte ihm 14. Febr. 1750 den Abelsbrief. Der Sohn dieses Jerenias B. war Jakob Ludwig von P., der eigentliche Schöpfer jenes großartigen Bermögens, welchem seine Nachkommenschaft Rang und Stellung verdankt. Er war 9. Aug. 1722 zu Neuschätel geboren, desuchte einige Jahre hindurch wissenschaftliche Bildungsanstalten, wählte aber, obgleich von seinem Bater zum Staatsdienste desstimmt, aus Neigung den Handelsstand. Mit einem Erbe von etwa 40000 Fr. eröffnete er 1753 sein Handelshaus in Neuendurg, das er dinnen kurzer Zeit zu einem der geachtetsten in der Welt erhob. Sein rastloser Unternehmungsgeist hatte nicht nur ein Net von Contoren und Geschäftsverdindungen über beide Hemisphären gezogen, sodaß er durch seine großen Handelsoperationen der glückliche Nebenduhler des Hope'schen Hauses in Amsterdam wurde, sondern er begründete auch in seiner Heinat wie anderwärts industrielle Etablissements aller Art.

Ueberall war er gegenwärtig, wo die Speculation die großen Kaufleute der Welt zusammenrief. Durch Ginfachheit und Genügsamteit ber Lebensweise hatte er fich ju allen Barten bes Geschäftslebens gestählt. Seine ungemeine Sparfamteit wußte er durch freigebige Großmuth gu abeln; für feine Milbthatigfeit fpricht bas Bospital für Krante aus fremben gunbern, bas er am Ende feiner Tage in feiner Baterfladt begritnbete. Er ftarb, indem er ein Erbe von 40 Mill. Fre. hinterließ, ploglich 20. Marg 1814. Bur Anertennung feiner Berdienste murben feine brei Sohne 21. Marg 1815 vom König Friedrich Wilhelm III. in ben preuß. Grafenftand erhoben. Der jungfte berfelben, ber Graf Julius Beinrich Rarl Friedrich pon B., geb. 23. Febr. 1779, bekleibete bis 1853 ben Boften eines Oberceremonienmeisters am preug. Sofe und ftarb 30. Jan. 1867 ju Clareng bei Bevan am Genferfee. Bon feinen beiben Söhnen war der ältere, Graf Albert von P., geb. 20. Sept. 1812, gest. 18. Dec. 1861, feit Mary 1859 preug. Gefandter ju Baris fowie Mitglied bes Berrenhaufes. Der ameite Sohn Jatob Ludwig's, der Graf James Alexander von B., geb. 28. Nov. 1776, geft. 24. März 1855, nannte fich nach feinem Befitze, der Herrschaft Gorgier im Neuenburgischen, B. Gorgier. Er hinterließ vier Sohne, die Grafen: Beinrich, geb. 5. Febr. 1815; Rarl, geb. 3. Mai 1816, preuß. Rammerherr und Ceremonienmeister; Jatob Robert, geb. 15. April 1821, und Ebmund, geb. 6. April 1828. Die drei erstern find vermählt und befigen mannliche Rachtommenfchaft. Der altefte Cohn Jatob Ludwig's endlich, Graf Ludwig von B., geb. 14. Mai 1773, gest. 8. Mai 1848, war Brafibent bee Staaterathe im Fürftenthum und Canton Neuenburg sowie auch Oberinspector ber schweiz. Artillerie. Er hinterließ brei Sohne. Der Erftgeborne, Graf Ludwig August von B., geb. 17. Marg 1796, preuß. außerorbentlicher Staaterath und Dberftlieutenant der Artillerie im Fürftenthum Reuenburg, vermählte fich 1822 mit Elifabeth Friederike von Sandog-Rollin, weshalb fich feine Linie B .- Sandog nennt. Sein Bruber, Rarl Friedrich von B., geb. 10. Juni 1799, feit 1824 mit ber Freiin von Steiger-Wichtrach vermählt, war Oberinspector der Milizen im Fürstenthum Reuenburg. Beibe Brüber suchten 3. Sept. 1856 an ber Spipe ber Royalisten bie königl. Regierung in Reuenburg (f. b.) wiederherzustellen. Graf Ludwig nahm bas Schloft zu Reuenburg, mah= rend Graf Rarl Friedrich nach Locle und Lachaux-be-Fonds jog. Beibe murben jeboch von ihren Begnern gefangen genommen und erft 26. Dai 1857 wieber in Freiheit gefett. Ein britter Bruber, Graf Alexander Joseph von B., geb. 9. Oct. 1810, war Major ber Artillerie in Neuenburg. Das haus B. ift in Breugen, Bohmen, der Schweiz fehr reich begütert, und mehrere Blieber haben zu bem bebeutenben Bermogen noch fehr reiche Beirathen gemacht.

Bouffin (Nicolas), Historien= und Landschaftsmaler, geb. zu Andelys in der Normandie 1593, ftammte aus einer ebeln, aber fehr armen Familie. Er machte feine erften Studien in feiner heimat und in Baris unter fehr mittelmäßigen Weiftern mit ausgezeichneten Fortschritten. Sein Berdienst war bereits anerfannt und verfchaffte ihm zahlreiche Auftrage, als er, um fich in seiner Runft zu vervollsommnen, 1624 nach Italien ging. In Rom trat ber Dichter Marini mit ihm in ein freundschaftliches Berhältniß und flögte ihm Geschmad an ben Dichtern Italiens ein, in benen B. reichen Stoff für seine Compositionen fand. Nach Marini's Tobe fehlte es P. an Unterstützung und er sah sich genöthigt, seine Arbeiten zu fehr niedrigen Preisen au verlaufen. Dennoch war er unablaffig theils mit ber Ausübung feiner Runft, theils mit ben vielseitigsten barauf bezüglichen Stubien beschäftigt. Filr feine Figuren biente ihm bie Antife jum Mufter. Er mobellirte mit vielem Gefchick, und gewiß ware er auch ein trefflicher Bilbhauer geworden. Endlich fand er großmüthige Unterflützung durch den Cardinal Francesco Barberini und den Ritter Caffiano del Buzzo, für welchen er die Sieben Saframente malte. Durch diefe treffliche Folge von Gemälden wurde B. auch in Frantreich berühmt und 1640 vom Cardinal Richelien nach Paris berufen, um die Galerie bes Louvre zu verzieren. Lubwig XIII. ernannte ihn zu feinem erften Maler. Er erhielt in Baris viele Auftrage, fand aber auch zugleich eine Menge Wiberfacher, namentlich an ben Malern und Architetten, welche bereits bie Decoration des Louvre begonnen hatten. Er fab fich genothigt, damit anzufangen, daß er ihre Arbeiten gerabezu wegichaffen ließ. Auch hatte er gegen bie ganze Schule bes von ber Ronigin begunftigten Simon Bouet ju tumpfen, und überdies gefielen feine Gemalbe bem auf bas Glanzende und Blenbende gerichteten Gefdmade ber Frangofen weniger ale ben tunftfinnigen Italienern. Unter folchen Berhaltniffen gab er fcon im Gept. 1642 feine Stellung in Baris wieber auf und tehrte nach Rom gurud, wo er auch 19. Nov. 1665 ftarb. Obgleich Lubwig XIV. ihm Titel und Gehalt gelaffen hatte, fo lebte B. boch immer in fehr befchrankten

Digitized by Google

Umftänden, ba er mehr für den Ruhm als für den Gewinn arbeitete. Am bedeutenoften war er im Fache ber Lanbschaft. Auf Grundlage bes bisher von ben Bologneseru und ben in Rom wohnenben Rieberlandern Geleifteten ichuf er bie fog. heroifche Lanbichaft, welche nach den Befeten bedeutsamer Maffenbertheilung angeordnet, in ihren fanften und großen Formen ben Schauplat für ein golbenes, ibyllifches Zeitalter barbieten follte. B. felbft blieb babei in ber Farbung bart und talt. - Biel weiter gelangte fein Schwager und einziger Schüler Raspar Dughet, gewöhnlich Gasparo B. genannt, geb. in Rom 1613, geft. 1675, welcher bas Element ber Luft und bes Lichts beifügte. Ale historienmaler wird B. meift überschäpt, zumal wenn ihn feine Landsleute Rafael gleichstellen. Er besaß allerdings bie tieffte Biffenschaft ber Zeichnung und ber Composition, welche lettere in Betreff ber Gruppirung wie ber Detailanordnung vollendet zu nennen ift. Auch in der Zeichnung find ihm ein plaftischer Ernft und eine ftrenge Bestimmtheit bes Stile nicht abzusprechen. Allein es geht burch seine Bilber eine folche Ralte, burchgreifende Berechnung und Befangenheit, bag fie auch ben Beschauer falt laffen und ihn foggr oft burch Affectation abstofen. Dazu kommen noch bie geringe Kraft bes Ausbrucks und bas tritbe, blaffe Colorit, in welchem man Mühe hat, die Studien nach Tizian wiederzuerkennen, welche P. gemacht haben foll. Immer aber bleibt ihm das Berdienft, ber Entartung und Willfur in ber frang. Runft für einige Zeit Stillftand geboten und fie auf eine ftrengere claffifche Bahn geleitet ju haben. Bu feinen berühmteften hiftor. Berten, die fich meift im Louvre befinden, gehören die Gundflut, Germanicus, die Ginnahme von Berufalem, bas Abendmahl, die Beft ber Philifter, Rebetta, die Chebrecherin, Mofes als Anabe, Dofes, ber mit feinem Stabe Baffer aus bem Felfen folägt, Die Anbetung bes Golbenen Ralbes, Johannes, welcher in ber Bufte tauft u. f. w. Rach ihm haben gestochen Chateau, Boilly und am vorziiglichsten G. Audran, J. Besne und Claudine Stella. Raspar B. bat zehn Blatt Landfcaften felbft geant, und nach ihm bat &. Bivares vortrefflich gestochen. Bgl. Bouchitte, «Lo P., sa vie et son oeuvre» (Bar. 1858); Andrefen, a Nicolas B., Berzeichniß ber nach feinen

Gemälben gefertigten Rupferftiche» (Lpg. 1863). Bogl (Joseph), bair. Staaterechtelehrer und Abgeordneter, geb. 5. Nov. 1814 ju Bechterereuth bei Balbfaffen, besuchte bas Gymnasium ju Amberg und widmete fich dann jurift. Stubien zu München. Rachdem er 1842 seine lette Brüfung mit Erfolg bestanden, beabsichtigte er, sich als Brivatbocent an der münchener Universität zu habilitiren. Das damals herrschende Abel'iche Ministerium gestattete ihm jedoch blos die Wahl zwischen den Universitäten Erlangen und Würzburg. B. wählte die lettere und fah balb einen ansehnlichen Zuhörerfreis um fich versammelt. Seine literarische Thätigkeit war hauptsächlich barauf gerichtet, die Abel'sche Theorie über Auslegung und Sandhabung ber Berfaffung ju befampfen, ju welchem Behufe er ein Compendium des «Bair. Staateverfaffungerechte» (Würzb. 1847) veröffentlichte. Seiner mannhaften Opposition wider bas damals für allmächtig gehaltene Regime hatte er es hauptfächlich zu verdanken, daß er 1847 an Mon's Stelle als Professor des bair. Staatsrechts nach Ddinchen berufen und im folgenden Jahre (1848) von zwei bair. Wahlbezirken zum Parlament nach Frankfurt gewählt wurde. Rach feiner Rudfehr aus Frankfurt im Marg 1849 widmete er sich wiederum seinem Lehrberufe und wissenschaftlichen Arbeiten. Als Ergebnisse ber letztern erfchienen bas «Lehrbuch bes bair. Berfaffungerechte » (Minch. 1851; 3. Aufl. 1860) und bas «Lehrbuch bes bair. Berwaltungsrechts» (Münch. 1856; 3. Aufl. 1867). Daneben veröffentlichte er zu mehrern neuern bair. Gefegen Commentare, wie insbefondere zu ben Ablösungsgesetzen und zu ben Waffergesetzen. Außerdem leitete B. seit 1853 eine fritische Zeitfchrift für Gefetgebung und Rechtemiffenschaft, die anfänglich unter bem Titel a Rritische Ueberschau» erschien, benselben aber 1859 in «Kritische Bierteljahrschrift» abänderte. Reuerdings veröffentlichte er auch einen «Grundriß zu Borlefungen über Polizei» (Münch. 1866). B.'s fpatere polit. Thatigfeit gehörte feinem engern Baterlande an. 1858 in die bair. Zweite Kammer gemahlt, erwarb er fich rafch das Bertrauen berfelben. Seine Referate über die furheff. Frage und über die Gewerbegesetigebung erregten in ganz Deutschland Interesse. Bereits in ber nächsten Rammer (1863), in die ihn die Stadt München gesandt hatte, ward er gum zweiten, und später, als Graf Begnenberg abtrat, zum ersten Prafibenten ermablt. Bu berfelben Function wurde er auch 1867 wieder berufen.

Bozzo bi Borgo (Karl Andreas, Graf), einer der gewandteften russ. Diplomaten der neuern Beit, wurde 8. Marz 1768 in Alata, einem Städtchen auf der Insel Corsica, aus einer zwar alten, aber verarmten Familie geboren. Beim Ausbruch der Französischen Revolution einfluß-reicher Abvocat in Corsica und eifrig den Grundstein der Revolution zugewandt, ward er

1791 in die Legislative Nationalverfammlung gewählt, schloß sich dort den Girondisten an und ftimmte eifrig mit ber Rriegspartei. Doch verließ er Frankreich um feiner perfonlichen Sicherheit willen und wandte fich feit Berbft 1792 Paoli (f. b.) ju. Er übernahm unter ber engl. Berrichaft auf Corfica ben Borfit bes Staaterathe und fchiffte fich beim Abzuge ber Englander mit biefen ein. Schon jett war B. in bitterm, echt corfifchem Kamilienbaffe mit ben Bongpartes entzweit, und bie polit. Lage führte ihn nun auch entschieben aus bem Lager ber Revolution in das ihrer Gegner hinüber. Rachdem er in mehrern geheimen Sendungen, 3. B. 1798 in Bien, für die Coalition thatig gewesen, trat er in ruff. Dienfte, ging 1805 gur engl.-neapolit. Armee als ruff. Commiffar und in gleicher Eigenschaft 1806 jum preuf. Beere. Der Bund Ruflands mit Napoleon bewog ibn, borübergebend ben ruff. Dienft zu verlaffen und 1809-10 in Defterreich, bem Drient, Großbritannien feine unermubete Thatigteit gegen ben verhaften Landsmann zu entfalten. Dit ber Ratastrophe von 1812 begann der wichtigfte Theil feines öffentlichen Birtens. Er fnupfte ben Bund mit Schweben, brungte Alexanber jur Fortfetjung bes Kriegs, suchte Bernabotte's bebuchtiges Bogern zu überwinden, ging dann ale ruff. Commissar ins schweb. Lager und warb im Jan. 1814 nach England gesandt, um die brit. Politik jum entschiedenern Sandeln gegen Rapoleon zu bestimmen. Auf bem Congresse zu Chatillon, bei dem Abschluffe des Bertrags zu Chaumont, der Abbankung des franz. Raifers u. f. w. gehörte er im biplomatifchen Bauptquartiere zu ben rubrigften und einflufreichsten Gegnern berer, bie fich mit napoleon friedlich vergleichen ober wenigstens feine Dynaftie erhalten wollten. Auch war B. ber Herstellung der Bourbons mit einer constitutionellen Ginrichtung nicht fremd. Der Raifer Alexander belohnte ihn mit bem Bosten eines ruff. Botschafters in Baris und nahm ihn mit auf ben Wiener Congreß, wo er in bemfelben Geifte wie vorher thatig war. Rach ber Rudtehr Napoleon's von Elba eilte er zu Ludwig XVIII. nach Gent, begab sich hierauf ins Hauptquartier Wellington's und wurde bei Waterloo leicht verwundet. Das Anerbieten, in franz. Dienste zu treten, lehnte er ab, blieb aber als russ. Gesanbter einslußreicher Rathgeber ber Bourbons. Er rieth jur Dagigung, mahnte von Gewaltschritten ab und suchte auch ber feit 1821 und 1822 immer fchroffer hervortretenden Reactionspolitit milbernd entgegenzuwirken. Nach dem Ausbruche der Julirevolution von 1830, die er vorausgesagt, ward seine Stellung besonders schwierig. Obwol beim Kaiser Rikolaus in hohem Ansehen und von diefem 1826 in ben ruff. Grafenstand erhoben, fließ er in feinen Bemuhungen, den Raifer zur Annaherung an die Julidynaftie zu bestimmen, auf großen Widerwillen. In Paris fah der Ruffenhaß in ihm ben Repräsentanten der gegen Bolen befolgten Politit, und es tam nach dem Falle Barschaus zu Demonstrationen, die den Kaifer bewogen, ihn im Frühjahr 1832 abzuberufen. Indeffen warb er bereits nach einigen Monaten zur beffern Bahrung ber ruff. Intereffen wieber nach Baris gefandt. Der Eintritt der Tories ins brit. Ministerium gab Anlaß, daß er 1834 jum Botschafter in London ernannt wurde. Auf diefem Boften blieb er bis 1839 und jog fich dann, seinen Abschied nehmend, als Privatmann wieder nach Paris zurud, wo er bis zu seinem Tobe, 15. Febr. 1842, ein angesehenes haus machte.

Pozzuöli ober Bozzuolo (bei den Alten Dicasarchia, dann als röm. Colonie Putsoli genannt), eine Stadt mit 9823 E. (31. Dec. 1861, als Gemeinde mit 14752 E.), Hauptort des gleichnamigen Areises in der ital. Provinz Reapel und Six einer Unterpräsectur, in einer reizenden Gegend an einer Bucht des Meerbusens von Reapel, mit berühmten warmen Bädern, ist hauptsächlich merkwürdig wegen der Ueberreste röm. Bauwerte, bestehend in Ruinen eines Tempels des Augustus, der jest die Kathedrale des heil. Proculus bildet, eines Tempels des Inditer Serapis, eines ehemaligen Amphitheaters, Colosseum genannt, und unterirdischer Substructionen, die den Namen des Labyrinths des Dädalus sühren. In der Nähe der Stadt sindet man die Buzznolanerde, die zumeist aus reichhaltigem Eisensande besteht, der, durch Kalt verbunden, steinhart wird. Zwischen B. und Bajä liegt der Lucrinersee mit dem 1538 durch ein Erdbeben emporgestiegenen Monte-Nuovo, der Avernersee, die Ruinen mehrer Tempel und die Bäder des Nero. Ueberhaupt veranlasten die reizende Lage dieser Gegend und ihr herrliches Klima die alten Kömer, hier ihre Billen anzulegen, und die Kaiser, mit unendlichem Aufwande die riesenhaften Bauwerke auszuschen, deren Ueberreste als Zeugen ihrer ehemaligen

Bedeutsamleit Staunen erregen. Brabenbe, s. Pfründe. F Bracipitat, s. Nieberschlag.

Bracipuum (lat.) bezeichnet bas, was bei gleichmufiger Bertheilung unter mehrere Berfonen einer ober ber andern berfelben von ber zu vertheilenden Maffe im voraus, b. h. ehe man

die Theilung vornimmt, gewährt wird. Solche Bracipua tamen früher namentlich bei Erbtheilungen vor und find hier und ba noch, wenn auch felten, gebrauchlich. Go mar es 3. B. in manchen Gegenden üblich, bag ber altefte Sohn bei ber Bertheilung bes Nachlaffes in Grundftüden den Rittersit mit Batrimonialgericht, Pfarrpatronat u. f. w., bei Bertheilung des Mobiliarnachlaffes Wehr und Baffen, Bibliothet u. f. w. vorweg empfing. Much bei taufmännischen Societätegeschäften tommen Bracipua infofern bor, ale hier und ba ber eine Gefellschafter, welcher in irgendeiner Beife für bas gemeinsame Unternehmen mehr leiftet als die andern, bertragemäßig eine bestimmte Summe aus bem fonft nach gleichen Theilen zu vertheilenben Bewinn borweg nimmt. Am gebrauchlichften ift ber Ausbruck burch bie Bertrage binfichtlich bes Deutfchen Bollvereins geworden. Rach benfelben fteht als Regel fest, bag an allen Bolleinfunften bie Bereinsftaaten gleichmäßig nach Daßgabe ihrer alle brei Jahre burch Zählung festzustellenden Ropfzahl participiren. Rur hinsichtlich einiger Staaten, 3. B. Frankfurt a. M., Hannover und Olbenburg, mar ausbedungen, daß fie mit Rudficht auf die größere Confumtion bon bergollten Baaren durch ihre Bürger ober auch in Betracht anderer Berhaltnisse etwas voraus empfangen follten, also ein B., das auch neuerdinas wieder von mehrern sübbeutschen Staaten bei Geleaen= heit der Abschaffung des Salzmonopols und der Einführung der Salzsteuer in Anspruch genommen worden ift. Natürlich find Pracipua nur bann gerechtfertigt, wenn die gang gleiche Theilung eine Ungerechtigkeit mit fich führen wurde. Indef muffen Bracipua mitunter auch zugeftanben werden, wenn jemand in eine Gemeinschaft gezogen werden foll, ber fich nur burch Gewährung eines befondern Bortheils dazu bereit finden läßt.

Präclufion (lat.). Zur Erlangung rechtlicher Gewißheiten, insbesondere um die Bersonen zu ermitteln, welchen Ansprüche auf Befriedigung aus einer Bermögensmasse oder Rechte an bestimmten Sachen zustehen, tonnen von den Gerichten öffentliche Aufforderungen zur Geltendmachung solcher Ansprüche unter der Berwarnung ergehen, daß alle diesenigen, welche die Melbung binnen der deshalb gesetzten Frist unterlassen, präcludirt oder ausgeschlossen, d. h. so angesehen werden sollen, als wenn sie entweder gar tein Recht gehabt oder demselben entsagt hätten. In dieser Beise werden z. B. die zu einer Concursmasse, einer Erbschaft vorhandenen Gläubiger, die hinsichtlich versoren gegangener und durch Duplitate zu ersetzender Inhaberpapiere Berechtigten vorgeladen, und es wird dann gegen die Ausbleibenden ein Präclusions

ober Braclufinbefcheib erlaffen.

Bradestination, b. i. Borherbestimmung, heißt in der Dogmatik der absolut freie Rathfclug Gottes, vermoge beffen aus ber burch ben Giinbenfall verberbten Daffe bes Menfchengefchlechte nicht alle zum Beile berufen werben und wiederum unter ben Berufenen felbst nur die von Emigfeit ber perfonlich bagu Erwählten zur Geligfeit wirklich gelangen. Der Ursprung ber Lehre hängt mit dem religiösen Intereffe zusammen, alles Beil bes Menfchen allein auf die freie göttliche Gnade zurückzuführen, mit welchem man die thatfächliche Erfahrung zusammenhielt, daß das chriftl. Heil verhältnißmäßig nur zu einem kleinen Theile der Menfchen gelangt und auch unter biefen wieder nur von einem fleinen Theile ergriffen wird. Im Gegensate gegen die Belagianer (f. b.) stellte Augustinus zuerst diese Lehre auf, welche fpaterbin noch babin geschärft wurde, daß man eine doppelte B. lehrte, die eine zur Berdammniß, die andere zur Geligkeit. Aber die dem fittlichen Bewußtsein anftößige Barte biefer Lehre ließ fie trot bes Ansehens bes großen Kirchenvaters Augustin mahrend bes gangen Mittelalters niemals zur Berrichaft gelangen. Schon im 9. Jahrh. wurde ber Dtonch Gottschalt zu Orbais um bes Bekenntniffes zur B. willen graufam verfolgt und starb im Gefängnisse. Dennoch wurde sie von einzelnen ebenso religiös ernfigestimmten als burch confequentes Denten ausgezeichneten Geiftern, wie im 14. Jahrh. von dem oxforder Theologen Thomas Bradwardine und nach ihm von Wicliffe (f. d.) vertheibigt. Bahrend die rom. Rirche babei geblieben ift, die Bestimmung gur Geligkeit ober Unfeligkeit von bem burch Gott vorausgesehenen menschlichen Freiheitsgebrauche abbangig zu machen, traten bie Reformatoren anfangs fämmtlich aufs entichiebenfte für die Brabestinationslehre ein. Luther hat seine anfangs in schrofffter Form vorgetragenen prabestinatinischen Anschauungen niemals gurudgenommen, und bis tief in die zweite Balfte des 16. Jahrh. wurde die B. von den meiften namhaftern luth. Theologen gelehrt. Melanchthon, der feit 1535 allmählich von ihr zurücktrat, stand ziemlich isoliet, und seine Schüler lentten später fast fammtlich wieder in die verlaffenen Bahnen zurud. Die Milberung ber P., welche die Concordienformel von 1580 vorträgt, ift mehr fceinbar als wirklich, und ist durch innere Wibersprüche zu theuer erkauft. Indeffen gewöhnten fich bie luth. Theologen fcon feit bem Anfange bes 17. Jahrh., die B. von bem gottlichen Borherwissen abhängig zu machen, also wesentlich ebenso wie die röm. Ratholiken zu lehren. Dagegen hielten die Reformirten nicht nur an der P. unerschütterlich fest, sondern prägten sie unter dem Einstusse Calvin's mit eiserner Folgerichtigkeit allseitig aus. Die Milderungen, welche der niederländ. Theolog Arminius versuchte, veranlaßte ihre ansdrückliche symbolische Feststellung auf der Synode zu Dordrecht (1618). Doch sehlte es auch nachmals dei den Reformirten nicht an Bersuchen, die Particularität der Gnadenwahl mit der Universalität des göttlichen heilswillens zu vereindaren, unter denen die geistreichen, aber widerspruchsvollen Ausführungen von Moses Amyrault und der Schule von Saumur am bekanntesten sind. Im Laufe des 18. Jahrh. mußte auch die reform. Prädestinationslehre der rationalistischen Ausstärung weichen. Eine tiefssinnige, aber von der ältern Kirchenlehre wesentlich abweichende Begründung der P. hat Schleiermacher gegeben, welcher das Dogma im Sinne des philos. Determinismus deutete und gerade das dem sittlichen Gesühl Anstößigste daran, die willsürliche Auswahl einer geringen Zahl aus der Masse der Berdammten, dadurch beseitigte, daß er darunter nur eine in der geschichtlichen Entwickelung des Reichs Gottes nothwendig begründete frühere oder spätere Berufung der Böller und der einzelnen zum Heile verstand. In diesem Sinne hat auch die moderne Theologie sich vielsach wieder mit der P. bestreundet.

**Prädicamente,** f. Kategorien.

Brabicat heißt in ber Logit ein Begriff in Beziehung auf einen andern, bas Subject, insofern im Urtheil über die Berknüpfung ober Nichtverkulpfung des einen mit dem andern etwas ausgesagt wird. Sobald Urtheile auf Gegenstände bezogen werden, nennt man die Eigenschaften der Dinge wol auch B. (besonders in der Grammatit), und B. bezeichnet daher oft auch so viel

wie einen Titel, ben jemand erhalt.

Bradier (James), franz. Bilbhauer, geb. zu Genf 23. Mai 1792 von einer ursprünglich frang. Familie, war jum Berufe eines Mungstempelichneibers bestimmt, ging aber 1809, ba er auf Berwendung Denon's ein Jahrgehalt auf die taiferl. Privattaffe angewiesen erhielt, nach Baris und ftubirte baselbst die Zeichenkunft bei dem Maler Mennier und die Bildhauerei im Atelier bes Bilbhauers Lemot. 1812 erhielt er von der Afademie einen Chrenpreis, und bas Jahr barauf gewann er mit einem Basrelief, Philottet und Ulpffes, ben erften Sauptpreis ber Bilbhauerei, ber ihm zu einer Freistelle in ber franz. Atademie zu Rom verhalf. Bier vervolltommnete er fein Talent durch Studium nach der Antite und tehrte bann nach Paris gurud mit zwei Marmorstatuen von seiner Hand, einer Bacchantin und eines Riobiden. 1821 ging er zum zweiten mal nach Rom, wo er fich bis gegen 1823 aufhielt. Diesmal brachte er eine hübsche Statue ber Bipche gurud, die aus bem Schaft einer in ben Trummern bes alten Beji gefundenen antifen Marmorfaule gehauen ift. Seitdem arbeitete er beständig in Paris und probucirte eine Menge größerer und fleinerer Bildhauerwerke, wie eine Benus, die allerliebste Gruppe ber brei Grazien, bas Modell ber Statue bes 3. 3. Rouffeau, nach welchem bas Bufwert für Genf ausgeführt wurde; Eppariffus mit seinem hirsch und eine Jagerin. Das Inftitut nahm ihn 1827 unter feine Mitglieder auf, und feitbem entwidelte er als Atabemiter eine neue Thätigkeit. Bon 1827-40 verfertigte er unter anderm den Brometheus, den Faun und die Bacchantin, ben Bhibias, die Basreliefs am Fronton ber Deputirtentammer, die koloffalen allegorischen Figuren der franz. Städte Lille und Strasburg auf dem Concordeplat u. f. w. hierzu kamen später die allegorischen Figuren um das Zifferblatt der Uhr im Giebelgefilde des neuen Flügels am Luxembourg, bie beiben Musen am Bostament bes Molièrebrunnens, eine Dbaliste, bie Bhryne, die Industrie vor der Borfe, die Flora, welche B. felbst für eine feiner gelungenften Werke hielt, bie zwölf toloffalen Bictorien am Grabbentmal Napoleon's im Invalidenhotel, die Atalante in ber Ausstellung von 1851, endlich die Sappho, ausgestellt im Salon von 1852. B. ftarb plotlich 14. Juni 1852 auf einem Spaziergange bei Baris. Bas die Ausführung anlangt, ift er ein Bilbhauer erfter Rlaffe; Die Auffaffung läßt jedoch oft gu wünfchen übrig, und viele feiner Werte verftogen gegen bas vorwaltende Wefen der Bilbhauerei, die Reufchheit. Er hat eine große Angahl Schüler gebilbet, worunter mehrere von bedeutenbem Berbienft.

Pradt (Dominique Dufour be), franz. Bublicift und Diplomat, geb. 23. April 1759 zu Allanches in Auvergne, war vor der Revolution Großvicar bei dem Cardinal-Erzbischof von Rouen, Larochefoucauld. Als Abgeordneter seines Standes trat er 1789 in die Nationalversammlung, wo er sich gegen die Reform erklärte. Nach Auslösung der Constituirenden Bersammlung wanderte er nach Hamburg aus. Hier ließ er 1798 eine Schrift «Antidote au congrès de Rastadt» erschienn, worin er die Unterhandlungen der Mächte mit der Republik misbilligte. Zwei Jahre später veröffentlichte er, ebenfalls anonym, «La Prusse et sa noutralités, eine Kreuzzugspredigt gegen das republikanische Frankreich. Nach der Revolution dom



18. Brumaire wirtte er fich bie Erlaubniß zur Rudfehr aus. Mit feiner Schmeichelei wufite er Bonaparte fo einzunehmen, daß ihn berfelbe zum Almofenier mablte. Nach ber Krönung ernannte ihn Napoleon zum Baron und erhob ihn zum Bischof von Boitiers. Auch begleitete B. ben Raifer nach Mailand und half bort beffen Krönung als König von Italien vollziehen. 1808 wurde er in ben Berhandlungen zu Bahonne benutzt. Bei ber Entfernung ber Bourbons bom span. Throne leistete er bem Raifer so treffliche Dienste, bag er 1809 bas Erzbisthum Mecheln erhielt. 1811 hatte er die Berhandlungen mit bem Papfte zu Savona zu leiten, mobei er fich jedoch den Absichten des Raifers weniger geneigt zeigte. Er wurde deshalb in fein Erzbisthum verwiesen, durfte aber ichon nach einigen Monaten an ben hof zurudfehren. Die hohe Meinung von B.'s Treue und biplomatischen Talenten bewog Rapoleon, benfelben bei Eröffnung bes Feldzugs von 1812 als franz. Gefandten nach Barfchau zu fchiden. B. handelte hier mit Absicht gegen das Interesse seines Herrn und zog sich ben haß der Bolen wie der franz. Generale zu. Bei Annäherung der Russen verließ er Warschau und begab sich nach Baris, wo er in seine Dibcese verwiesen wurde. Nach ber ersten Restauration erschien B. zu Paris und zeigte fich offen als Anhunger ber Bourbons. Er veröffentlichte jugleich einen «Recit historique sur la restauration de la royauté en France», worin er behauptete, daß seine Mittheilungen die Berbundeten jum ganglichen Bruche mit Rapoleon und jur Berftellung ber Bourbons bewogen hatten. Ludwig XVIII. erhob ihn jum Rangler ber Ehrenlegion, fette ihn aber fehr bald einer Boreiligkeit wegen wieder ab. B. begab fich nun auf feine Guter in Aubergne und berharrte dafelbft auch mahrend ber hundert Tage. Rach ber zweiten Restauration gab er fein Erzbisthum gegen eine Leibrente auf. Er widmete fich nun ausschliefend ber feber und schrieb guborberft eine «Histoire de l'ambassade dans le grand-duché de Varsovie en 1812» (Bar. 1815), bie maflofen Standal erregte und neunmal aufgelegt wurde. Seitbem veröffentlichte er «Du congrès de Vienne» (2 Bbc., Bar. 1815), «Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne à Bayonne» (1816), «Des colonies et de la révolution actuelle de l'Amérique» (2 Bbc., 1817), «Des progrès du gouvernement représentatif en France» (1817), «Les quatre concordats» (3 Bbe., 1818-20), «L'Europe après le congrès d'Aix-la-Chapelle» (1819), «Le congrès de Carlsbad» (1819), «De la Belgique depuis 1789 jusqu'en 1794» (1820). Diefe und andere Arbeiten erwarben ihm burch schlagende Bolemit, freimuthige Opposition und geistreiche Gesichtspunkte große Erfolge, wiewol sie fammtlich leichtsinniges Urtheil aur Schau tragen. Später veröffentlichte er «Parallèle de la puissance anglaise et russe relativement à l'Europe» (1823), «Du jésuitisme ancien et moderne» (1825), «Le congrès de Panama» (1825) u. s. w. 1827 trat er als Abgeordneter von Clermont in die Kammer, wo er fich jur Opposition gefellte. Rach ber Julirevolution von 1830 fuchte er fich burch «Un chapitre sur la légitimité» aufs neue Bebeutung zu geben und fandte noch eine Menge Flugblätter ins Publitum. B. starb in Bergeffenheit 18. Marz 1844 auf seinem Schloffe Bebrine.

Präexistenz, b. h. die Annahme, daß die menschliche Seele schon vor Erzeugung des gegenswärtigen Körpers vorhanden gewesen sein in dem Oriente sehr verbreitetes Philosophent. Auch griech. Philosophen, besonders diejenigen, welche eine Seelenwanderung annahmen, z. B. die Philosophen, besonders diejenigen, welche eine Seelenwanderung annahmen, z. B. die Philosophen, Empedokles und selbsussiate, wenn die B. dei ihm nicht eine mythische Sinskeidung ift, bekannten sich zu dieser Ansicht. Unter den Christen war die Annahme einer solchen B. mit der Behauptung verbunden, daß Gott die Seelen vor der Belt erschaffen habe und daß diese bei der Erzeugung oder Geburt mit den menschlichen Leibern verbunden würden. Man nannte die Anhänger dieser Weinung Präexistentianer oder Creatianer, und unterschied sie von den Traducianern, welche behaupteten, daß die Seele des künftigen Wenschen in den

gengenben Individuen fcon vorhanden fei.

Präsect (lat. Praesectus) war bei den Römern die Benennung für Borgesette der verschiesbensten Art. So hießen Sklavenausseher, wenn sie auch selbst dem Sklavenstande angehörten, Praesecti decuriae servorum, Zunst= und Innungsvorstände Praesecti opisicum, sabrorum. Außerdem kam dieser Titel einer großen Anzahl von Oberossizieren und Beamten zu. Praesecti sociorum waren die vom Consul ernannten Befehlshaber der bei den Legionen dienenden Bunsbesgenossen, Praesecti alarum die Führer der Reitergeschwader, Praesecti levis armaturae die der leichten Truppen, Praesecti legionum zur Kaiserzeit die, welche unter den Legaten (s. d.) die einzelnen Legionen commandirten, Praesecti classis die Admirale, namentlich seit Augustus der beiden in Misenum und Ravenna stationirten Flotten. Bei jeter Legion hatte ein Praesectus castrorum, vehiculorum die Aussicht über die Lagergeräthschaften und Kriegsmaschinen, das Fuhrwesen und die Anstalten zur Berpstegung von Kranten und Berwundeten. Praesectus Eugenschen und bie Anstalten zur Berpstegung von Kranten und Berwundeten.

foctus urbi biek icon in ber Rönigegeit ber vom Rer (f. b.) in Abwefenbeitefallen gur Biitung ber Stabt jurudgelaffene Stellvertreter, feit Auguftus aber ber Bolizeichef über Rom und beffen Umgegend, welcher fpater auch bie Strafgerichtebarteit hanbhabte. Auch für Ronftantinopel ward ein folder burch Ronftantin 329 n. Chv. eingefett. Die Befähigung zu biefem Amte befaften eigentlich nur Confularen, und bie Berufung erfolgte ohne Beitbefchrantung. Unter bem Praesectus urbi ftand, ebenfalls seit Augustus, ein Praesectus vigilum, bem bie Feuer- und fonftige Sicherheitspolizei und die Leitung ber fleben Cohorten Scharwachter (vigiles) übertragen mar. In folden Begenben, wo bie Unficherheit überhand genommen batte, traten außerordentliche Commissare. Praesecti latrociniis arcendis, dem Diebs - und Ränberunwesen entgegen. Praefecti juri dicundo nannte man die von Rom aus ernannten Directoren folder Städte, welche feine Selbstverwaltung ober wenigstens nicht die Rechtspflege hatten und beshalb a Prafecturen's hießen. Mit einzelnen Zweigen ber Berwaltung waren noch beauftragt ber Praefectus annonae und die Praefecti aerarii. Lettere führten feit Auguftus anstatt der Quaftoren bie Aufficht über ben öffentlichen Schat und wurden anfangs aus ben Bratoren burch ben Senat, weiterhin burch bas Los ermahlt, julest aber bom Raifer ernannt. Die Gorge für bas Borhandensein von ausreichenden Getreibevorrathen (annona) in der Hauptstadt lag eigentlich den Aedilen ob, erschien aber mit der Zunahme der Stadt und des Proletariats als eine so wichtige Angelegenheit, bag beshalb bie Raifer feit August einen bestänbigen, aus ben Rittern zu mablenben Praefectus annonae einfetten und auch mit ber Strafgerichtsbarteit gegen Getreibewucherer beauftragten. Bochfter Burbentrager war in ben fpatern Zeiten ber Praefectus praetorio oder Dberbefehlshaber ber Garben. (S. Bratorianer.) Ru ber von Augustus ihm augewiesenen Sorge für die Sicherheit bes Raifers tamen allmählich bie Oberleitung bes gesammten Militarwefens, Die Mitwirfung bei allen wichtigen Staatsgeschäften und bie Entscheibung von Rechtsfachen auf beshalb eingelegte Berufung, fobag biefer Brafectur heutzutage etwa nur bas Amt bes turf. Grofvegiere entfprechen wurde. Bei ber burchgungigen Tremnung ber Civil- und Militärgewalt, die Ronftantin vornahm, gelangte lettere an die Magistri militum ober Beermeister, für die erstere aber wurden vier Praefecti praetorio ermahlt, beren jeder einem der vier großen Gebiete ober Brufecturen vorstand, in welche bas Reich gerfiel.

In Frantreich beißen Brufecturen (presectures) bie oberften Berwaltungsbehörben ber Departements. Sie entsprechen ben frühern Intenbanturen, welche, nachbem Richelieu unter Ludwig XIII. bas Suftem völliger Centralifation burchgeführt, lediglich ben Billen bes Dinifteriums zur Geltung brachten und bamit jebe Theilnahme felbständiger Corporationen am Staateleben ausichloffen. Die Nationalversammlung feste baber burch Befet vom 22. Dec. 1789 für jedes Departement eine aus Gemeindewahlen hervorgehende Generalverwaltung ein, die durch ein ftandiges Directorium und einen alljährlich zusammentretenden Departementerath gebilbet warb. Bonaparte war jedoch taum jum Confulat gelangt, ale er bie alten Intenbanten, wiewol unter dem weniger verhaften Titel von Brafecten (profots), wiederherstellte. Mittels Befetes vom 28. Pluvioje des J. VIII. (17. Febr. 1800) erhielt jedes Departement einen B., ben das Staatsoberhaupt ernannte und auch entlassen konnte. Dem B. wurde als Berwaltungsinftang ein Brafecturrath (Conseil de prefecture) jur Seite gefest, beffen brei bis fünf Mitglieber ihre Ernennung ebenfalls bem erften Conful verbantten, besgleichen ein Generalfecretar, um die Controle über alle Einzelheiten ber Berwaltungethatigteit zu führen. Dit ber vorbehaltenen Einbernfung von allgemeinen Departementeräthen (Conseils generaux) warb erft in der Restaurationsperiode verfahren, benfelben jedoch tein bestimmender Ginfluß gestattet. Rach biefer Einrichtung, welche noch gegenwärtig die Grundlage der franz. Landesregierung bildet, handhabt ber vom Ministerium völlig abhangige B. die gesommte, auf alle Gebiete bes öffentlichen Lebens und felbst auf die Brivatverhaltniffe einwirtende Berwaltung. Unter ihm handeln die Unterpräfecten (Sousprofets), welche ben Arrondiffemente vorfteben und ebenfalls von ber Regierung gewählt werden. Rechteftreitigfeiten aus Berwaltungsacten enticheibet ber Brafecturrath, über welchem ber Staaterath als Recurs- und Befchwerbeinftang fleht. Befchwerben über ben B. felbst konnen nur bei bem Ministerium und nach diesem beim Staatsoberhaupte angebracht werben. In Paris ist die gesammte Bolizei einem besondern Prefet de police untergeben.

Brag, die Hauptstadt Böhmens, fast in der Mitte des Landes zu beiden Seiten der Moldau gelegen, gewährt ein überaus malerisches und großartiges Bild, wie kaum eine andere Stadt Deutschlands. Die überraschendsten Ansichten über das von zahlreichen Thürmen überragte Ganze hat man von den beiden Terrassen der alten und neuen Schloßstiege, dem herrlich gelegenen Brumonstratenserstift Strahow, dem noch höher ansteigenden Laurenzberge sowie dem

fteil nach ber Molbau abstürzenden Belvedere. Die Stadt besteht aus fünf fog. Sauptvierteln: ber Altftabt, ber Reuftabt, ber Jofephftabt (bem ehemaligen Ghetto), ber Rleinfeite und bem Brabichin. Die beiden letten Biertel liegen am Imten, die übrigen am rechten Molbauufer. Am bevöllertsten ift die Altstadt, in welcher fich handel und Berkehr concentriren, während bie Rleinseite bas aristofratische Biertel, ber Git ber Beborben und bes Beamtenthums ift. Außerhalb der Stadtmauern B.s liegen die Borftadte: Rarolinenthal, Smichow und die Bergfest Whichebrad. Die Berbindung zwischen beiden Ufern des Stromes ftellen brei Brilden ber. Die älteste und frequenteste ist die von Raifer Rarl IV. 1357 aus Quaberstüden erbaute und doppelt gewölbte, ju beiben Seiten mit 28 theils fteinernen, theils ehernen Bilbfaulen gefchmudte Karlebriide. Sie hat eine Lange von 262 und eine Breite von 31/2 Rlafter. Bon ihr führt eine geräumige Stiege von 58 Staffeln auf die mit ansehnlichen Saufern bebaute Infel Rampa herab. Zu dem auf diefer Brücke befindlichen Standbilde des heil. Johann von Nepomul wallfahrten alljährlich am Johannisfefte (16. Dai) Taufenbe aus allen Gegenden Böhmens, Dafrens und Schlefiens. Die zweite, 1841 in einiger Entfernung oberhalb ber vorigen gebante Brude ift eine Rettenbrude in einer Lange von 1455 F. und einer Breite von 29 F. Gie führt bon bem fleinseitener aujegber Stadtthore burch eine neue, febr fymmetrifch und elegant gebaute Sauferreihe über die icone Schugeninfel nach ber Neuftabt. Der gleichzeitig bon biefer Brude gegen die altftabter Mithlen erbaute herrliche Quai mit der fconen Anficht bes Schloß - und Laurenzbergs und über die breite Moldau hat eine Lange von 205 Klaftern und eine Breite bon 12 Rlaftern und ift mit einem fcbonen gugeifernen Gitter eingefaßt. In ber Ditte biefes Quais, jedoch außerhalb seines innern Raums, steht in einer parkmäßigen Pflanzung die in Bronze gegoffene Reiterstatue Raifer Franz' I. (von Jofeph Mar) in einem aus Sandftein gemeißelten, 75 F. hohen goth. Brunnenauffat, welchen 17 Stanbfaulen, die allegorifchen Figuren B.s und ber ehemaligen 16 Landesfreife Bohmens, umgeben. Das schone Monument wurde fammt dem Quai auf Roften der Landstände hergestellt. Außer diesem prachtigen Quai führt von ber Rettenbrude noch ein zweiter, 30 Rlafter langer und 6-7 Klafter breiter Quai auf die mit den mannichfachsten Blumenpartien, hohen Pappelalleen und herrlichen Saal - und Babehäusern geschmadvoll hergestellte Gophieninfel, ben besuchteften Beluftigungsort innerhalb ber Stadt, ber fich in ber Nahe auch noch die in ber Mitte ber Molbau gelegene fchone und baumreiche Schützeninsel mit stattlichen Gebäuden anschließt, auf welche von der Rettenbrude eine zweigrmige, breite, mit Gifengittern verfehene Treppe von 29 Staffeln berabführt. Die britte Brude, welche von der Altstadt jum Belvebere führt, war im Commer 1867 noch nicht gang vollendet. Ein riefiger Biaduct der Prag-Dreedner Bahn gieht beim Austritt aus dem Bahnhofe über die Borstadt Rarolinenthal bin und übersett bann die sich bier in fünf Arme theilende Moldau. Derfelbe ist an 700 Klafter lang und ruht auf 87 Pfeilern mit Bogenfpannweiten von 18-80 F.

Bu ben vorzüglichsten Sehenswirdigkeiten B.s gehören auf dem hohen Gradschin die weitläufige königl. Burg mit zahlreichen Zimmern und großartigen Sälen, barunter insbesondere ber böhm. Bulbigungefaal und ber fpan. Tanzfaal; bann bas freunblich anliegende königl. Therefianische Damenftift mit ber umfangreichsten Aussicht iber B. und die weite Ferne nach Süden und Often; die im byzant. Stile gebaute nralte Georgefirche; die prächtige Domfirche, voller Denkmäler, darunter bas 30 Ctr. schwere filberne Grabmal bes beil. Repomut, mit bem in älterer Zeit 506, jest aber noch 314 F. hohen Glockenthurme, im goth. Stile; vor der königl. Burg ber große vieredige Blat mit ben impofanten Balaften bes Erzbifchofe, bes Fürften gu Schwarzenberg und bes Raifers Ferbinand und bem ftattlichen Gebaude ber Bilbergalerie; weiter aufwärts bas Artilleriespital und bie Lorettofirche mit ihren Schaten; ihr gegenüber ber feit 1851 zu einer Militartaferne umgeftaltete toloffale, vielfaulige, ebemals graflich Czernin'sche Palast in einer Fronte von 76 Klaftern nebst Garten; noch höher bas Bramonstratenserftift Strahow mit der fconen Stiftelirche und dem großen Bibliotheigebaude, und zulett auf bem Gipfel bes fronartig mit einer zadigen boben Mauer umfaßten Laurenzberge bie restaurirte Kirche St. - Laureng mit bem freundlichen Borplate und ber umfaffenbften Ausficht über bie Stadt und bas weite Land. Unfern barunter, am oftl. Abhange bes Berge liegt bie Billa hafenburg, von der man ebenfalls eine febr fcone Aussicht hat. Auf der Kleinfeite find ju benierten das große Statthaltereigebäube, die prachtige St. Mitolaipfarrfirche, fruger bem Jefuitenorden gehörig, bas Landtagegebande mit bem Situngefaale für die 241 Landtageabgeorbneten bes Rönigreichs Böhmen; ferner bie Rajetaner-, Augustiner-, Rarmeliter- und Malteserkirche nebst der Stiftskirche der Englischen Fräulein; das Landes-Wilitärcommandogebäude

(bas ehemals gräflich Ledebur'sche Balais); die großartigen Baläste der Fürsten Fürstenberg, Bindifchgrag, Lobtowis und Rohan, bann ber Grafen Roftis, Morgin und Thun, insbefondere das weitläufige Balais bes Grafen von Walbstein mit herrlichen Gartenpartien und Gemächshäusern; das schöne Gebäude des Blindeninstituts, daneben jenes der Militärmontirungs-Detonomie-Commiffion mit über ihm auf ben hohen Stadtwallen die aumuthigen Baumpromenaden, der parkartige Bolksgarten und das architektonisch merkwürdige, vom Raiser Ferdinand I. erbaute Luftichloft mit feinen groffen Galerien, in welchen auf Roften ber Gefellichaft patriotischer Kunstfreunde großartige Fredcobilber aus ber bohm. Geschichte ausgeführt werden; barunter bie vittoreste Schlucht bes Birfchgrabens mit ber romantischen Unficht bes bethurmten hintern Schlogbegirte, mit den geschichtlich bentwürdigen Thurmgefängniffen des weißen und fcwarzen Thurms; endlich die Militar- und Civilfcmimmfchulen in der Moldau, der fleinfeitener Ring (feit 1858 mit bem prachtigen Dentmale Rabepty's), Die beiben maffiven altbeutschen Brudenthurme, die imponirenden Gebaube bes tleinseitener Gymnafiums mit ber Mufterhauptichule und ber Strafen- und Landesbaudirection; zulest noch die große Artillerietaferne am aujegber Thore mit ber fconen Chotetftrafe an ber Rettenbrude. In ber Altstadt find befonders bemertenswerth der mit geschichtlichen Emblemen gezierte Brudenthurm mit ber Durchfahrt; ihm gegenüber ber stattliche Bafferthurm; ber freie Blat an ber Rarlebrude mit bem ehernen, burch Sahnel in Dresben angefertigten Standbilbe bes um B. und Bohmen verbienten Raifers Rarl IV., welches bei Gelegenheit bes 500jahrigen Jubilums ber prager Universität 1848 aufgestellt wurde; in der Nähe davon die prächtige Rotunde der Kreugherrenkirche und die St. = Salvatorefirche mit bem riefenhaften Priefterfeminar, ben Universitäts = und Bis bliothetefalen mit ber hohen Sternwarte, bann die St.-Clemenstirche; ferner die herrlichen Balafte bes Fürften Colloredo-Mansfelb und bes Grafen Clam-Gallas; ber große altstädter Ring mit dem ftabtifchen Rathhause im goth. Stile, babinter die mehrthurmige, aber verschloffene Mitolaitirche; weiter vor auf bem Ringe bas fchone fürftlich Rinety'fche Balais und die hobe, alterthitmliche Pfarrfirche im Thein mit ihren beiben hohen, in Phramiden auslaufenden Glodenthürmen und den dafelbst aufgestellten, von dem Raiser Ferdinand geschenkten Marmorstatuen ber beiben Slawenapoftel Chrill und Method von Emanuel Mar; bahinter bas alte Ungeld, für sich einen eigenen Blat bilbenb; auswärts bie große Mingriten-Jatobetirche; ferner die Bfarrfirchen zu St.-Egibi und Galli, babei bas große Carolin-Universitätsgebaube mit ichonen Bor- und Bromotionsfälen; weiterbin die Garnifonstirche mit ber großen Ronigshofer Militarkaserne (ehemals ein königl. Palast); gegenüber bas stattliche freiweltlich-abeliche Damenstift; bei ber Garnisonstirche ber merkwürdige Bulverthurm mit ber Durchfahrt; bas Landesgerichtsgebäube; ber große Obstmarkt mit bem beutschen Lanbestheater, bann am Quai bas czech. Theater; das Landespolytechnikum und das neue Sparkassengebäude in der Nähe der Kettenbrude. In der Neuftadt find sehenswerth in der Nahe des Bulverthurms das weitläufige Gebäude der Hauptmauth; unfern davon die 1845 aufgeführten Bahnhöfe für die wiener und bresbener Eisenbahnen; vorwärts bes hauptmauthamts ber geräumige St.-Josephsplat und unter den schönen, langen und breiten Gaffen die Schillinge-, Biberner-, Beinriche- und Rolowratftrage, in welcher lettern fich bas Nationalninfeum und bas graflich Albert Roftit'sche Palais befinden. Durch Regelmäßigkeit und Berspective ausgezeichnet ist der 360 Klafter lange und 32 Klafter breite Bengelsplat (früher Rogmartt). Richt minder impofant find die bogenartige Breite- und Brenntegaffe, der 280 Klafter lange und 80 Klafter breite Rarlsplat (früher Biehmarkt), das machtige Strafgerichtes und Inquifitorialgebaude mit feinem hohen Thurme, bie foone Ignatiustirche mit bem in langer Fronte anftogenden großen Garnisonsspital, einem ehemaligen Fesuitencollegium; ferner bas großartige Allgemeine Krantenhaus und bahinter auf einer Bobe, bem fog. Windberge, bas neue Irren- und Gebarhaus nebst ben schonen Rirchengebäuben am Rarlohofe mit bem Siechenhaufe und bei St.-Ratharina mit bem schlanken, hohen Thurme; endlich am Karlsplate das Taubstummeninstitut und babei die schöne zweithürmige Kirche zu St.-Johann am Stalta, gegenüber die gleichfalls zweithurmige Stiftekirche in Emaus. hinter bem Karlsplate liegt vertieft bas für weibliche Berfonen bestimmte Krankenhaus ber Elifabethinerinnen, und im hintergrunde erhebt fich die Bergfeste BBfchehrad auf einem fleilen, nach brei Seiten abstürzenden Felfen mit der Collegiattirche ju St. = Beter und Baul. Außerdem find noch febenswerth die Pfarrfirche St. - Trinitatis in der Brenntegaffe, die febr bobe Franciscanerfirche Maria-Schnee am Eingange ber Breitengaffe und die St. - Beinrichs - und St. Peterpfarrfirche, lettere unfern des Spitalthors. Auch find zu bemerken die prot. Kirchen und die berithmte alte Synagoge in der Josephstadt. Im gangen gublt B. 57 tath. Rirchen und

Rapellen, 3 prot. Rirchen und 10 Synagogen. Die elegantesten Straßen find die Große und Rleine Rarlogaffe (früher Jesuitengaffe), ber Rleine und ber Große altstädter Ring, Die Beltnergaffe, die Kolowratstraße, bas Brittl, die Bergmannsstraße, die Gisengaffe, endlich die Obstgaffe und die Britdengaffe auf ber Rleinseite. Im ganzen gablt man in P. 59 Plage, 255 Strafen und Baffen und 3410 Saufer. Die beiben Borftabte Karolinenthal und Smichow zeichnen fich hauptfächlich aus burch ihre Baumwollspinnereien, Rattun - und anderweite fabriten und Manufacturen. Großartige Gebande find die Raferne im Ratharinenthale und bas aukerhalb dieser Borstadt gelegene Invalidenhaus mit den Exercirplätzen. Die besuchtesten mit anmuthigsten Spaziergunge innerhalb ber Stadt find bie baumbepflangten Balle mit ber Ausficht vom blinden Thore bis zum Spitalthore, der Bollsgarten mit den bepflanzten Bullen auf ber Marienschanze, der kaiferl. Luftgarten und der Haidische Blumen- und Obstgarten in der Nabe ber Burg; dann die Sophien- und Schützeninfel in der Molbau. Außerhalb ber Stodt bieten die Bet- und Ropplifche Infel am Rarolinenthale, ber Bftroffice und Bbetaueriche Garten hinter bem Rogthore, bann bie Garten und Reftaurationen ju Rugle und Bobol, mit weitreichenber Ausficht langs ber Molban gegen Ronigfaal, inebefondere aber ber bubenticher Bart mit bem landftanbifden Luftichloffe viele Annehmlichkeiten. Bu nennen find überbies bas pittoreste Schartathal, ber Sternwald auf bem Beifenberge und ber fürftlich Kinsty'iche Bart

vor bem aujezder Thore. Das wichtigste wissenschaftliche Institut der Stadt ist die Universität, die 1348 nach dem Mufter ber Universität gu Baris von Raifer Rarl IV. gestiftet und mit wichtigen Brivilegien ausgestattet wurde. Sie zählte zu Anfange des 15. Jahrh. über 20000 Studirende. Als aber Raifer Bengel bie nach Karl's IV. Tobe entftanbenen Streitigkeiten zwischen Ausländern und Inländern dahin entschied, daß die Bolen , Baiern und Sachsen bei Bablen und Befetung von Collegiaturen zusammen nur eine, die Böhmen bagegen brei Stimmen haben follten, zogen 1409 mehrere Taufend Ausländer, Lehrer wie Studirende, aus und veranlaften die Grundung ber Universitäten zu Leipzig, Ingolftabt, Roftod und Rratau. Seit biefer Zeit hat fich bie Universität zu B. nie wieber zu ihrer frubern Bobe erheben tonnen; fie verfiel vielmehr gang und gar, bis Maria Therefia, Joseph II. und Frang II. fie durch besondere Unterftutung wieder erhoben. Die theol. und philof. Facultat haben ihren Git im Clementinum, Die juriftifche und medicinische im Carolinum. 1867 lehrten an ber Universität über 70 ord. und außerord. Brofessoren sowie mehrere Docenten; die Rahl ber Studirenben betrug ungefähr 1800. Rur Universität gehören, außer der nicht unbedeutenden Bibliothet, ein mineralog, und ein zoolog. Cabinet, ber botan. Garten (in Smichow), bas physit. Cabinet, die numismatische Sammlung, bas anatom. Theater, bas patholog. Mufeum, bas pharmatognost. Mufeum, bas atolog. Cabinet, ein chem. Laboratorium, das zoochem. Institut, das physiolog. Institut, die reichausgestattete Sternwarte u. f. w. Die neuerdings vollständig reorganisirte Polytechnische Landesanstalt begreift eine beutsche und eine czech. Abtheilung und wird burch einen vom Professorencollegium erwählten Rector geleitet. Ein einflugreiches Institut ist bas von dem ehemaligen Oberstburggrafen Grafen Rolowrat 1818 gestiftete Nationalmuseum mit reichen Sammlungen. Außerbem bestehen zu B. noch brei Gynmasien, eine beutsche und eine czech. Realschule, eine bobere Sandelslehranftalt in der Altstadt. An Brivatbibliotheken, Gemäldes und Kunstsammlungen, Bereinen und Instis tuten aller Art ift fein Mangel. B. besitt ein Taubstummen und ein Blindeninstitut, ein Provinzialstrashaus in der Nähe des Karlsplapes und ein Zwangsarbeitshaus auf dem Hradschin. An Rlöftern gahlte bie Stadt 1867 noch elf für Manner und fünf für Frauen.

B. ift Sit ber k. k. Statthalterei von Böhmen, des Landesgeneralcommandos, des Oberlandesgerichts, der Finanzlandesdirection für Böhmen, der Landesbaudirection, der Postdirection und anderer Behörden; ferner eines Erzbisthums mit einem erzbischößen. Consistorium und einem Ehegerichte u. s. w. An der Spite der städtischen Behörden steht der Bürgermeister mit dem aus 90 Gemeinderäthen gebildeten Stadtverordnetencollegium. B. ist die Hauptniederlage für die Landeserzeugnisse und zugleich der Knotenpunkt eines sich mehr und mehr erweiternden Eisenbahnnetzes. Handel und Berkehr sind daher in fortwährendem Aufblühen begriffen. Größere industrielle Etablissements sür Maschinen und landwirthschaftliche Geräthe, für Leinwand-, Kattun- und Tücheldruck, Chemikalien, Del, Rübenzucker, Leber u. s. w. sinden sich besonders im Karolinenthal. Bon bedeutendern Geldinstituten bestehen zu P. eine k. k. Filialbank, eine Ereditanstals-Filiale, die böhm. Escomptebank u. s. w. Nach der letzten officiellen Zählung (1857) hatte P. 142588 E. und war sonach die zweite Stadt des ganzen Kaiserstaats. Die Mehrzahl der Bewohner (etwa drei Fünstel) ist czechisch, doch besinden sich Rapital, Industrie und

Wissenschaft in beutschen Händen. Jeder Gebildete ist der beutschen Sprache mächtig. Auf der Altstadt in der Josephstadt, auf der Kleinseite haben die Deutschen, auf der Reustadt und am Hradschin die Czechen die Mehrheit. Das gesellschaftliche Leben concentrirt sich in der abelichen und der kaufmännischen Ressource, dem deutschen Casino und der Bürgerressource (dem czech. Club). Polit. Blätter mit deutscher Tendenz sind die «Bohemia» und der Azgesbote aus Böhmen», ferner die offizielle «Prager Zeitung»; in czech. Sprache erscheinen die «Narodni Listy»; deutsch geschrieben ist die «Politik», verfolgt aber czech. Interessen. In jüngster Zeit hat das czech. Clement in Schule und Amt an Terrain gewonnen und eine nicht geringe Zahl Bewohner deutscher Abstammung hat sich czechisser.

Die Stadt foll muthmaglich 722 von ber Bergogin Libuffa angelegt worben fein. Schon im 13. Jahrh. war fie ju folcher Bedeutung herangewachsen, daß fie bon ben in Bohmen einbrechenben Tataren nichts zu fürchten hatte. Ihren jetigen Umfang icheint fie erft unter Raifer Rarl IV. erhalten zu haben. Durch bie Suffiten, Die 1420 an bem jett fog. Bistaberge, öftlich von bem Reuthore gelegen, unter ihrem Anführer Bista ben Raifer Sigismund ichlugen, wurde fie 1424 erobert und bamale im Innern fehr verwüftet, jedoch, nachbem fie 1433 dem Raifer fich unterworfen, befto regelmäßiger wieber aufgebaut. Ans ben Fenftern des Schloffes murben 1618 bie taiferl. Rathe berabgeworfen. (S. Dreifigjahriger Rrieg.) Um 8. Rov. 1620 fam es bei bem 1 St. westlich bon B. gelegenen Beißen Berge zur Schlacht zwischen bem Ronige Friedrich V. (f. b.) von der Pfalz und dem Raifer Ferdinand II., die jenem die Krone tostete und die Stadt in die Bande des Raifers brachte. 1631 wurde B. von ben Sachsen erobert, wenige Monate nachher aber burch Ballenftein ihnen wieber entriffen. Am 10. Mai 1635 tam es hier zwischen dem Raifer und Rurfachsen zum Frieden. 3m Defterreichischen Erbfolgefriege wurde bie Stadt 26. Oct. 1742 von ben Frangofen und Baiern genommen. An Friedrich d. Gr. übergab sie sich im Sept. 1744 durch Capitulation. Im Siebeniährigen Kriege, 6. Mai 1757, foling Friedrich b. Gr. am Zistaberge ben Brinzen von Lothringen. 3m Juli und Ang. 1813 fanden ju B. die Berhandlungen jur Bermittelung bes Friedens zwifchen Desterreich, Breugen und England mit Frankreich ftatt. Die von ihrer ehemaligen Große fo fehr herabgekommene Stadt hat fich in neuerer Zeit mehr und mehr wieder gehoben, und ihre Boltegahl ift in bem Berlaufe von 60 3. fast auf bas Doppelte ber frühern Bevöllerung angewachsen. 1848 mar B. namentlich ber Schauplat ber nationalen Rampfe zwischen Deutschen und Czechen. Bu Ende Dai bes genannten Jahres trat hier ein allgemeiner Slawencongreß ausammen, ber bei bem mittlerweile 11. Juni ausgebrochenen flawisch-bemotratischen Aufstande auseinandergesprengt wurde. Die Altstadt und Reustadt wurden bei dieser Gelegenheit durch ben Fürsten Binbischardt zwei Tage hindurch beschoffen. Seit 1860 fteigert fich die czech. Agitation von Tag zu Tag, wie namentlich die Wahlen für den Landtag, den Gemeinderath und die Handelstammer befunden. 1862 trat in B. zum ersten mal der böhm. Landtag in seiner neuen Organisation auf Grundlage des Patentes vom 26. Febr. 1861 zusammen. Während bes preuß. - öfterr. Kriege murbe die Stadt von den Preußen occupirt und bis nach Abfcluß bes Brager Friedens (f. Rordbeuticher Bund) vom 23. Aug. 1866 befett gehalten. Bgl. Tomet, «Geschichte der Stadt P.» (deutsch, Prag 1856 fg.); derselbe, «Geschichte der prager Universität » (Brag 1849); die Führer von Merklas, Klutschaf u. a.; Ambros, «Der Dom ju B.» (Brag 1858); Rubne, «B. Böhmifch-beutsch und czechische (Lpz. 1857).

Braga, eine am rechten Weichselufer gelegene, fast nur von Kleinbürgern und Arbeitern bewohnte Borstadt Warschaus, zählt gegen 15000 E. und ist mit der Hauptstadt durch eine prachtvolle eiserne Brücke verdunden. An ihren Namen knüpft sich eine verhängnissvolle Katastrophe der poln. Geschichte. Nach der Schlacht bei Maciejowice (s. d.), 10. Oct. 1794, zog Suworow gegen B., den Wassenplatz und das letzte Bollwert der Bolen, die 20000 Mann start, darunter 5000 Mann Keiterei und einige tausend Sensenträger nehst 48 Kanonen, unter Makranowski zum Theil in wilder Flucht sich hineingeworsen hatten. Zajonczeł erhielt den Oberbesehl über die nunmehr 30000 Mann starke Besatung, die ein besessigtes Lager vor B. innehatte. Nachdem die Kussen. Inob. 1794 gegen B. vorgerückt, brachen sie am Morgen des 4. Nov. in sieden Colonnen zum Sturme aus. Zwei Colonnen schnitten, nachdem sie die poln. Reiterei zurückgedrängt, die Besatung von P. von der Brücke und der Berbindung mit Warschau de, während die andern Colonnen sich der Bastionen und der innern Werke bemäcktigten. Ein Pulver- und Bombenvorrathslager wurde in die Luft gesprengt. Unter blutigem Rampse von Straße zu Straße drangen die Kussen in die Stadt die Austrelätze vor, und nach vierstündigem Widerstande um 9 Uhr früh war das dreisach verschanzte B. don 22000

Ruffen erftürmt. Es wurde ber Blünberung preisgegeben. Gegen 13000 Bolen lagen auf ta Bahlplate; mehr als 2000 waren in ber Beichfel ertrunken und 14680 gefangen. Eine gr Zahl Lanbleute, die sich mit ihren Familien nach B. geflüchtet, angeblich 15000, hatten in 🟣 Gemepel und bei ber Blünderung bas Leben verloren. Um Abende entftand noch eine gur Keuersbrunst, die einen großen Theil von B. einäscherte. Der Commandant von Warst: Bawrzecki, hatte die Brude nach Barfchan abbrennen laffen; doch unterwarf fich die ben:

ftabt ichon 8. Nov. Bragen heißt im allgemeinen bas Berfahren, einem Rörper burch Druck ober Stof vorausbestimmte Gestalt zu geben, sofern es mittels einer Daschine (Bragmafchine) unt Sulfe entfprechend vertieft gravirter, regelmäßig ftablerner Formen (Bragftem pel) gelazzin ben meisten Fallen ift hierbei die Absicht, auf plattenförmigen ober abnlichen flachen Gen ftanden Reliefzeichnungen, Aufschriften u. bgl. bervorzubringen; manchmal aber erzeugt m: burch B. felbst die ganze Gestalt eines Gegenstandes, wie z. B. bei der fabritmäßigen Serfkan filberner, neufilberner und stählerner Gabeln ber Fall ift. Seine Sauptanwendung findet !: B. in der Berarbeitung ber Metalle, aber auch Papier (zu Bifitentarten, verziertem &... papier), Leber (au Tapeten und Bitchereinbänben) u. f. w. werben geprägt. Gins ber befar: ften Erzeugniffe ber Bragtunft find bie Gelbftude, Jetone und Medaillen. (G. Ditnge.) 2: Bragmafchinen find wesentlich von viererlei Art: bas Fallwert, in welchem ein fchwerer Ginblod burch freien Fall von etwas großer Bobe bie erforberliche Rraft ausübt; bas Stofin: ober Spindelwert, bestehend in einer ftarten Schraubenpreffe, beren Birtung burch eigenimme liche Beschaffenheit ber Schraube und Berbindung berfelben mit einem langen Schwengel un: Schwunggewichten gesteigert wird; Bebelpragmerte mit fog. Aniehebel (wie bas febr verbreitet: Uhlhorn'iche Pragmert), wobei die Wirtung nicht ftogweife, fondern burch einen hocht traffe vollen Drud ausgeübt wirb; enblich ein Balgwert, beffen zwei Cylinder bie Bragftempel trager ober, selbst mit der Gravirung versehen, die Stelle der Brügstempel vertreten und bei ihrer U= brehung ben Drud auf bie zwifchen ihnen burchgebende Metallplatte ausüben. Das Falluc! eignet fich jum B. ber Mungen nicht; für Debaillen mit bobem Geprage wird ausschließich bas Stoffwert angewendet. Bom Walzwerte hat man im 17. Jahrh. jum B. ber Mingen C. brauch gemacht; gegenwärtig findet es hauptfächlich in Silberwaarenfabrifen, und felbft ba nur in beschränttem Dage, Anwendung. Brägring heißt ber ftablerne Ring, innerf: beffen die Milnaplatten muhrend bes B. eingefchloffen find, um völlig runde Geftalt, die gena: Größe und eine regelmäßig glatte ober verzierte Ranbflache zu erhalten.

Bragefcas, f. Munge und Mungwefen. Bragmatifch (vom griech, pragma, handlung, Geschäft, Sache) bezeichnet überhaupt bemas jum Sanbeln und zur Betreibung ber Geschäfte gehort. Gine besondere Bebentung erba bas Bort in ber Geschichtschreibung, wo man biejenige Darftellungsweise, welche bie Begeber heiten nach ihrem urfachlichen Bufammenhange entwickelt und fomit die Geschichte für bas Let. und Banbeln lehrreicher macht, bie pragmatifche Darftellung (ben hiftorifchen Bragmatif mus) nennt. Ferner bebeutet pragmatifch fo viel ale flug, erfahren, in Gefchaften gewandt, und man fpricht bemnach von einem pragmatifchen Ropfe, einem pragmatifchen Genie obn von pragmatifchen Regeln, b. h. Rathichlagen ber Rlugheit, die von ben moralifchen Grunte faten verfchieden find. Gine Dienstpragmatit ift eine Berordnung, welche bie Regeln fubie Betreibung ber öffentlichen Geschäfte enthält.

Bragmatische Sanction (Sanctio pragmatica) heißt im allgemeinen ein Staatsvertrac, ein über eine wichtige Staatsangelegenheit von bem Lanbesherrn festgestelltes Grundgefet, bas unverletlich fein und für ewige Beiten in Rraft bleiben foll. Die wichtigfte ber mit biefem Ramen vorzugsweise bezeichneten öffentlichen Urkinden ift bas Gefet, durch welches Raifer Rarl VI. ba er ohne munliche Nachtommen war, die Nachfolge unter feinen weiblichen Nachtommen ordnete. In biefem Gefete war bestimmt, daß die gefammten öfterr. Staaten immer ungetheilt beisammen bleiben und zunächst auf die mannlichen Rachtommen bes regierenden Raifers, in beren Ermangelung auf feine weiblichen Nachtommen, bei beren Abgange auf bie Töchter feines Brubere Joseph und beren mannliche und weibliche Nachkommenschaft jederzeit nach dem Rechte ber Erstgeburt fallen follten. Um die Gewährleistung sowol des Deutschen Reichs als der auswartigen Machte wurden teine Bemithungen und Opfer gefcheut, ja es ließ fogar Rarl VI. jur größern Sicherstellung die beiben Josephinischen Erzherzoginnen, die als Töchter des altern Bruders die nachsten Erbrechte hatten, bei ihrer Bermahlung mit dem Kurpringen von Sachsen und dem von Baiern auf die Erbfolge in Oesterreich eidlich Berzicht leisten. Trop dieser Borkehrungen wurde diese Pragmatische Sanction boch nach Karl's VI. Tobe die Ursache zu dem Desterreichischen Erbsolgekrieg (s. d.) mit Maria Theresta, indem namentlich Baiern infolge seines verwandtschaftlichen Berhältnisse Ansprüche auf einen Theil der österr. Erbländer machte. — Pragmatischen Berhältnisse Anstion pragmatique) heißt ferner das vom Könige Karl VII. von Frankreich 1438 zu Bourges nach den Beschlüssen des Baseler Concils gegebene Grundgeses, auf welchem die Freiheit der Gallikanischen Kirche (s. d.) deruht; ebenso der Beschluß des deutschen Keichstags zu Mainz von 1439 in Betress der Annahme derselben Beschlüsse, durch welche beiden Grundgesetz die Macht des Papstes beschränkt wurde, die aber nachmals zu Gunsten des röm. Hose durch Concordate wieder abgeändert wurden; endlich auch das vom Könige Karl III. von Spanien, als er 1759 den Thron beider Sicilien seinem dritten Sohne und dessen Nachsonnen abtrat, erlassene Erbsolgegeses.

Brahm, ein flaches, niedriges Fahrzeug, bas in Seehafen und auf Fluffen jum Fortichaffen fcmerer Laften bient und je nach feiner Bestimmung verschiedene Namen, g. B. Führprahm,

Ranonenprahm u. f. w., erhalt.

Brairien (frang. und engl. Prairies, b. h. eigentlich Biefen) ift ber von den Angloameri-Tanern aus bem Frangofischen entnommene Rame für Chenen, die eine einformige, in der Regel gleichmäßige Pflanzenbede tragen, und bie im ehemals fpan. Nordamerita fowie in Buiana Cavannen, in Subamerita Llanos und Bampas, in Westasten und Subrufiland Steppen, in Mitteleuropa Seiben genannt werden. Die ausgebehntesten und bedeutenoften B. find in dem mittlern Theile bes großen Miffiffippibedens, vornehmlich am rechten ober westl. Ufer bes Miffiffippi-ftroms. Man unterscheibet hier nach ber Bobenbeschaffenheit naffe (wet), trodene (dry) unb bufchige ober heidige (bushy or heathy) B. Die naffen B. find theils tiefe, von Sumpfen und Moraften (sloughs und swales) erfüllte bochft ungefunde und meift uncultivirbare Biefengrunde, theile fettes, urbares, aber oft überichwemmtes und beshalb ebenfalls ungefundes Marichland in tiefeingeschnittenen, von waldigen Rändern (bluffs) begrenzten Flufthälern oder Bottoms. Manche diefer naffen B. laffen fich burch Graben magiger Tiefe troden legen und bieten bann eine unerschöpfliche Fruchtbarteit bar. Die trockenen ober eeigentlichen» B., bei weitem bie ausgedehntesten, find theils bollig eben, größtentheils aber wellenformig und heißen dann «rollende» P. (rolling prairies). Obichon es in den trodenen P. auch wohlbewäfferte, mit fettem Boben ausgestattete Striche gibt, bestehen fie boch ihrer größten Ausbehnung nach aus holgund wasserleeren Flächen mit einer auf Graswuchs beschränkten Begetation, wo der Horizont auf allen Seiten in einem Grasmeere untertaucht, bas, vom Winde bewegt, wie in Wogen auf- und nieberfteigt. Gelten zieht fich im Bidzad ein Bach bin, mit Erlen- ober hafelftrauchern, mit wildem Bein und andern Schlinggewächsen umfaumt. Auch vereinzelte Baumgruppen und Balbftreifen treten auf. Die Bufch - ober Beibeprairien halten bie Mitte awischen bem Brairieland und ben mit Gebufch und Geftrupp bewachsenen Barrens (b. h. wortlich unfruchtbares Land). Diefelben find keineswegs mit Heibekraut (Erica) bewachsen, welches in diefen Ländern überhaupt nicht zu finden, sondern mit niedrigem Buschwert, inebefondere mit Safelstauden. Die Bufchprairien, fast immer jum Anban wohlgeeignet, haben die Reigung, sich mit ber Beit in Balbland zu verwandeln, und find als ber gegen die offene B. hin fortichreitende Bald ju betrachten. Im afernen Beften» bilbet ber vom Diffouri umfloffene, von der Sierra de Texas und dem Ofartgebirge begrenzte Raum ein niedriges und hugeliges Tafelland, von dem die awitstenartigen Bochprairien» fast 2000 D.-M. einnehmen, meift maffer- und baumlofe, gang ebene Flächen (mesas, b. h. Tifche). Bor allen furchtbar ift für bie von Teras nach Sta.-Fe in Reumexico ziehenden Raravanen bas Bliftenplateau ber abgepfählten Ebene». (G. Llanos.) Biele meinen, die B. feien mit Wald bestanden gewesen, dieser aber durch Brand zerstört worben; wahricheinlich aber waren fie niemals Balbgrund. Die erften Entbeder bes Diffiffippis thale vom Bisconfin bis zur Ohiomundung hin fanden fogar die Flugufer unbewaldet, und auch bie Balber ber Flugranber find bemnach verhaltnigmäßig neuern Urfprungs. Dag bie B. waldlos blieben, wird theils ben burch die Indianer fortwährend angeftifteten Brairiebranden, die ben jungen Baumwuchs durchaus vernichteten, theils den gahlreichen Buffelheerden zugeschrieben, die große Strecken weit jede Begetation vertilgen. Diese Ansichten finden in der Thatsache ihre Bestätigung, daß sich mit Bertreibung der Indianer und der Buffel aus ben B. ber natürliche Baumwuchs fogleich von den Flugrandern aus weiter ins Land hinein verbreitet. Die Brairiebrande, welche burch theile gufalliges, theile abfichtliches Angunden des burren Prairiegrafes von feiten der Indianer entstehen, find nicht fo gefährlich, wie man häufig behauptet hat. Das Feuer schreitet in einer langen Linie, aber nicht mit übergroßer



Schnelligkeit vorwärts, steigt bis zu einer Höhe von 20 K. an und gibt eine sehr intensive Hise. Bebes Pflanzenleben, mit Ausnahme ber Burgeln bes Brairiegrafes, die bald wieder ausschlagen. wird burch bas Feuer vernichtet. Ein schmaler, grastofer Bobenstreif, 3. B. ein befahrener Weg, bilbet indeß für bas Feuer schon eine unübersteigliche Schrante. Der Prairieboben zeichner sich durch den auffallend feinzertheilten Zustand des Erdreichs aus und ist im allgemeinen fra von Steinen, obwol fich bier und ba Wefchiebe ober Felestude an ber Dberflache und im Innere vertheilt finden. Die große Gleichförmigkeit ber goolog. Grundlage und Bobenbilbung beding: auch die Ginförmigfeit der Mora und Fauna der Brairieregion. In den tiefern Gegenden wach das Gras fehr itppig und hoch, befonders in ben Bottoms, wührend es in ben höhern und trodenern Strichen feiner und ber Rafen bichter ift. Im Sommer erscheinen gwischen ben Grafe vielerlei Blumen, namentlich aus der Familie der Compositen, darunter die Dahlia oder Georgine. Nur wo Boben und Feuchtigkeit gunftig genug find, finden fich Baume und Baumgruppen (Baine ober Infeln genannt). Außer ben Buffeln, Die fich namentlich fruber in gabireichen Beerden in den weiten Raumen umhertrieben, find charafteriftifche Thiere ber B. ber Brairiewolf und ber Brairiehund, ber Gapfer ober Goffer, eine Art großer Maulwurf mit Badentafchen, bas Biefel und bas Murmelthier, von Bogeln bas Rebhuhn, bas Prairiehuhn, bas Cupidohuhn und bas Salbeihuhn.

Brajubiz (prasjudicium), eigentlich eine vorgefaßte Meinung ober ein Borurtheil, heißt in ber Rechtslehre die nachtheilige Folge, welche einer Bartei daraus erwächt, daß fie einer gefetzlichen Borschrift ober richterlichen Berordnung nicht Genüge leistet. Ein Wechsel ift präjudicirt, wenn der Inhaber denselben nicht zur rechten Zeit dem Wechselschuldner vorlegt, also der Bedingung nicht genügt, unter welcher der Aussteller und fämmtliche Indossanten das Eingehen der Wechselzahlung verbürgt haben. Auch bezeichnet man mit B. die Entscheidung einer Rechts-

frage, wonach man fich bei fünftigen abnlichen Fallen richtet.

Braktifc (vom griech. Praxis) heißt im Unterschiede vom Theoretischen alles bas, was sich auf bas Thun und handeln bezieht. (S. Praxis und Theorie.) Bahrend rein theoretische Wiffenichaften teinen andern Zwed haben ale bie Ertenntniß felbft, beißen prattifche Biffenschaften diejenigen, welche entweder über die Zwede des Handelns oder über die Mittel zur Erreichung bestimmter Zwede etwas feststellen. B. in bem erstern Sinne, wo es auf die Feststellung der Zwede des Handelns ankommt, ist vor allem die Ethik (f. b.), überhaupt jede Unterfuchung, bie ein Musterbild für bas Sandeln aufftellt. In ber zweiten Beziehung, wo es fich um die Mittel für gewisse durch die Bedürfnisse des Lebens aufgedrungene Zwecke handelt, beißt praftisch alles bas, was als Mittel für die Erreichung jener Zwede bient; es ift bann etwas um fo niehr praftifch, je einfacher, bequemer, ficherer, wohlfeiler u. f. w. baburch ber Zweck erreicht wird. hierher gehört namentlich bas gange Gebiet bes Technisch = Brattifchen, und man nennt bann besondere folche Wiffenschaften praktisch, beren Lehren eine mannichfaltige Anwendbarteit auf die Erreichung folcher von den Bedürfniffen und Reigungen vorgezeichneter Zwecke gestatten. Einen praktischen Bortrag einer Wissenschaft neunt man einen solchen, ber auf die Anwendbarteit ihrer Lehren fur bestimmte Zwede vorzugsweise Rudficht nimmt. Insofern endlich die Wahl der Mittel für gewisse Zwecke von der Erfahrung geleitet wird und einzelne Individuen ein besonderes Talent haben, ihre Beifungen zu bemerken und zu verfolgen, fpricht man von praktischem Blid; auch die Individuen felbst nennt man häufig praktisch, Braktiker oder Braktikus, insofern sie vorzugsweise mit der Ausübung einer Wissenschaft beschäftigt sind (prakticiren). — Praktik (practica) ist die Ausübung oder Anwendung einer Runft ober Wiffenschaft; dann nennt man fo das den gewöhnlichen Kalendern angehängte Brognoftiton über Witterung, Planetenlauf u. f. w. — Prattitant pflegt ein zur Beibulfe ober jur Ginubung bes prattifchen Dienftes bei einer Behorbe u. f. w. Angestellter genannt ju merben. Wird ein Schiff aus ber Quarantane entlassen, so neunt man dies, ihm die Pratika (libora pratica) ertheilen, b. h. die Freiheit, feinem Zwede nachzugehen.

Pralaten heißen diejenigen Beamten der kath. Kirche, welche eine Jurisdiction im eigenen Namen auszuüben haben. Dieses waren ursprünglich nur die Bischöfe, Erzbischöfe, die Batriarchen und der Papst. Später erhielten auch die Cardinäle und Legaten, die Aebte und Borsteher der Klöster durch Privilegien und Herkommen eine gewisse Imisdiction, und dann wurde auch den höhern Stellen in den Domkapiteln der Prälatentitel zutheil. In Deutschland gab es dis zur Säcularisation zahlreiche P., welche, frei von der Landeshoheit, unmittelbar unter dem Reiche standen. Biele hatten auch weltliche Regierungsrechte, selbst die fürstl. Würde und Sit und Stimme auf den Reichstagen. In England, Schweben und Dänemark hat sich die Prälatur

arech nach ber Reformation erhalten; in bem prot. Deutschland blieb nur ber Rame in ben Domftiftern und in den landichaftlichen Berfaffungen, wo der Bralatenftand zuweilen durch die

MIniberfitäten repräfentirt murbe.

Braliminarien (neulat.), das Borhergehende, Borläufige, nennt man insbesondere folche Bereinbarungen, welche die fernere Berhandlung einleiten und ermöglichen. Bei bem Borhaben eines Friedensichluffes bestimmen die B. ben Ort ber Besprechung, die babei zuzulaffenden Mächte und diejenigen Zugeständnisse, von welchen der eine ober andere Theil das Eingehen auf Beiteres abhängig gemacht bat. Ueber Braliminarfrieben f. Friebe. Als B. ober Antecebentien einer Berfonlichfeit bezeichnet man wol auch beren moralische Bergangenheit.

Bram (Chriften Henritfen), ban. Dichter und ftaateofonomischer Schriftsteller, geb. in Stadbrandsbalen in Norwegen 1756, war feit 1781 beim Defonomie = und Commergeollegium angeftellt, bis er 1815 bei Aufhebung biefes Departements feinen Abschied erhielt. In ftaats-Fronomischer Beziehung bereiste er 1798 Bornholm und 1804 — 6 zur Untersuchung bes Bu-frandes ber Fischereien Rorwegen. Er redigirte bie Handelszeitung 1782 — 87 und lieferte anchrere auf ftaatswiffenschaftliche Gegenstände bezitgliche Breisschriften, 3. B. über die Nationaltracht (1798) und über die Anlegung einer Universität in Norwegen (1796). Als Dichter bearundete er feinen Ruhm durch bas romantifche Epos «Stärtobber» (1785); auch feine bramatifchen Stude und eine Reihe fleiner Erzählungen befunden viel Lebensfrifche und humor. Mit Rabbet unternahm er 1785 bie Zeitschrift "Minerva", welche auf die Gestaltung ber ban. Literatur bamals einen nicht unbebeutenben Ginfluß geubt hat. Um die Schulben, in welche er allmablich gerathen, mit dem Ueberrefte eines fehr einträglichen Gehalts bezahlen zu können, ging er 1819 als Zollverwalter nach der westind. Insel St. Thomas, wo er aber schon 25. Nov. 1821 bem Einfluffe des Klimas unterlag. Seine fcommiffenschaftlichen Werke gab Rabbet heraus (mit Biographie, 6 Bbe., Ropenh. 1824 - 29).

Bramie (lat. praomium) bezeichnet eine besondere Belohnung für verdienftliche Leiftungen. 3. werben bei vielen Belegenheiten gemahrt, 3. B. Schülern in form von Budern und andern Dingen für bewiefenen Fleiß und gutes Betragen, Arbeitern für ausgezeichnete Leiftungen, fleimere Erfindungen und Abkurgungen bes Berfahrens bei ber Arbeit, Landwirthen für Bucht bester Sausthiere, guter Getreide- und Obstforten fowie für Cultur bisher unbenutter Ländereien u. f. w. Berner gibt ce B. für Tödtung schadlicher Thiere, namentlich der eigentlichen Raubthiere, für Erzeugung ansgezeichneter Broducte, Berftellung von Fabritaten in guter Qualität ober großen Quantitaten, für Ginfuhr von Getreide bei Theuerung ober von neuen Robstoffen, für Acclimasisation von Thieren und Bflangen, bei Ausftellungen aller Art u. bgl. Befannt find die Ausfuhrprämien, welche benjenigen gewährt werben, die gewisse gewerbliche und andere Producte bes Landes ausführen. In ber Regel bestehen bieselben in ber Erstattung ber Bolle und Abgaben, welche von ben bei ber Broduction verwendeten Rohftoffen erhoben murben. Bei Anleihen werden oft benjenigen B. gewährt, welche die gezeichnete Summe vor der bestimmten Zeit einzahlen. Außerdem gibt es Pramienanleihen, die fich von den übrigen Anleihen baburch unterscheiden, daß fie benjenigen, welche fich bei ihnen betheiligen, neben einem magigen Bind noch B., die unter fammtlichen Zeichnern verloft werben, in Aussicht ftellen. Golche Bramienanleihen gublen zu ben Lotterieauleihen, welche indeg in der Regel feinen Bins, fondern nur einen friber ober fpater eintretenden Lotteriegewinn jufichern. Beim Berficherungegeschäfte beißen B. (Berficherungepramie) die Beiträge, welche die Berficherten an die Berficherungegefell-Schaften filr die Uebernahme des Rifico zahlen.

## Verzeichniß

## der im elften Bande enthaltenen Artikel.

Occupation. 1. Ocean, f. Meer. Oceanus. 1. Ocellus Lucanus. 1. Ocher. 2. Dalofratie. 2. Dootste 2. Dás. 3. Dchfengunge, f. Anchusa. Odenheim (Johannes). 3. D'Connell (Daniel; Ma (Daniel; Maurice; John). 3. D'Connor (Feargus Ebwarb; Arthur; Familie; Denis). 5. Octaeber. 6. Octave. 6. Octavia. 7. Octavius (rom. Gefchlecht). 7. October. 8. Detroi. 8. Ocular. 8. Deuli; f. Sonntag. Dculiren. 9. Oczałow. 9. Db. 9. Ddaliste. 10. Dde. 10. Debem, f. Anafarca und Waffersucht. Dedenburg. 11. Dbenfe. 11. Obenwald, 12. Dber. 18. Oberberg. 14. Obermennig. 14. Obeffa. 14. Obeum. 15. Dbilon-Barrot, f. Barret (Camille Spacinthe Doilon). Dbin. 16, Debipus. 16 Dooader. 17. D'Donnell (Familie; Rarl, Graf Ohrentrantheiten. 34. von Eprconnel; Frang, Graf; Morit, Graf von Eprconnel; Dehrling. 85.

Maximil. Karl Lamoral, Graf Ordinm, f. Tranbenfaule. von Cyrconnel; Joseph Bein- Dife. 36. von Eprconnel; Joseph Bein-rich, Graf von Abispal; Sir Richard Annesley). 18. D'Donnell (Don Leopoldo). 18. Douffeus. 19. Oeil-de-Boeuf. 20. Degnhausen. 21. Dfen (ber). 21. Ofen (Stadt). 22. Offenbach (Stabt). 28. Offenbach (Jatob). 28. Offenbarung. 24. Offenbarung bes Johannes, f. 30hannes, ber Evangelift. Offenburg. 26. Offenfive. 27. Deffentlichfeit und Mündlichfeit ber Rechtspflege. 27. Offertorium. 28. Official. 28. Officiell. 28 Officinell. 28. Offigier. 28. Ofterdingen (Beinrich von). 29. Dg. 29. Oggione (Marco b'). 29. Oginsti (Familie; Michael Ra-fimir; Michael Aleophas). 29. Oglio. 30. Danges. 30. Ohio (Fluß). 30. Ohio (Stadt). 31. Dehlenfcläger (Atam Gottlob). Ohlmuller (Jof. Dan.). 82. Ohm (Maß). 33. Dhm (Martin; Georg Simon). Ohnmacht. 33. Dhr. 34. Ohrenbeichte, f. Beichte. Dehringen. 35.

Dta. 36. Ofeanos, f. Oceanus. Dien (Loreny). 36. Detolampabius (Joh.). 37. Detonomie. 37. Detumenisch. 38. Del; Delhandel. 38. Dlaf (Eryggvason; ber Beilige). 39. Öland. 39. Delbaum. 39. Delberg. 40. Dibere (Seinr. Bill. Matthaus). 41. Oldenbarnevelbt (Jan van; Bis-helm; Rene). 41. Oldenburg (Großherzogth.). 41. Oldenburg (Stadt). 47. Dibenburger Saus. 48. Dleander. 49. Olearius (Abam; Gottfrieb; 30-hann; Johann Chriftoph). 49. Die Bull, f. Bull (Die Bornemann) Diein. 49 Dléron. 50. Delfarben. 50. Diga. 50. Dligarchie. 50. Oliphant (Lawrence). 51. Oliva (Marttfleden). 51. Dliva (Maeftro Fernan Beres be). 51. Olivarez (Don Gasparo de Gujman, Graf von). 52. Oliven. 52. Olivier (Louis Beinr. Ferb.). 52. Olivier (Beinr. von; Ferdinand von; Friedrich von). 58. Olla potrida. 53. Ollech (Rarl Rubolf von). 54. Ollivier (Olivier Emile: Die mofthenes), 55.

Olm. 55. Delmalerei. 55. Olmüş. 56. Dionez. 57. Oloron. 57. Olozaga (Don Saluftiano be). Oppert (Julius). 84. 58. Delpalme. 58. Delpflangen. 59. Dele. 59. Diehaufen (Berm.). 60. Diehaufen (Jufine). 60. Diehaufen (Theobor). 60. Delung. 61. Olymp. 61. Olympia. 62. Olympiade. 62. Olumpias. 62. Olympiodorus. 63. Olympifche Spiele. 63. Olympos, s. Olymp. Olynthos. 64. Omajjaben. 64. Dmar, f. Rhalif. D'Meara (Barry Coward). 65. Orangerie. 92. Omen. 66. Omer . Pafca. 66. Omnibus. 67. Omphale. 67. Onanie. 68. Oenanthe. 68. Duegafee; Onega (Fluß; Stabt). Dratorium (Mufit). 95. Deneus. 69. Ongaro (Francesco Dall'). 69. Denologie. 69. Onomafritos. 69. Onomaftiton. 70. Onomatopoie. 70. Onofander. 70. Oenothera. 70. Denotrer. 71. Onelow (George). 71. Ontariofee. 71. Ontologie; Ontologischer Be- Ordinaten. 102. weis. 72. Ordination. 102 Ongr. 72. Dort (Abam van). 72. Doft (Jatob van; Jatob van, ber Ordonnangen. 103. Jüngere). 72. Opal. 73. Oper. 73. Opera supererogationis. 75. Operation (medic.). 76. Operationen (militarifc). 76. Operette, f. Oper. Operment, f. Auripigment. Opfer. 76. Ophilleide. 78. Ophioglossum. 78. Dpbir. 78. Dphiten. 79. Ophthalmiatril. 79. Ophthalmie. 79. Opiate, f. Opium, Opity (Martin). 80. Opium. 81.

Opodelboc. 81.

Oporin (Joh.). 81. Oporto. 81. Opoffum. 83. Oppeln. 83. Oppenheim. 84. Oppianus. 85. Oppolger (Johann; Theobor). 85. Opposition. 86. Optativ. 86. Dptit. 86. Optimates und Populares. 86. Orizaba. 124. Optimismus. 87. Optifche Taufchung. 87. Optometer. 87. Opuntia. 88. Opus operatum. 88. Opzoomer (Rarl Bilh.). 89. Dratel. 89. Dran. 90. Orange, Orangenbaum, f. Citrus. Drange. 90. Drangelogen. 91. Drang-Utang. 92. Oranien. 92. Oranienbaum. 98. Dranjefluß. 93. Dranje-Rivier-Republit. 94. Dratorium (firchlich). 94. Orbilius Pupillus. 96. Orbis pictus. 96. Orcagna (Anbrea). 96. Orchefter. 96. Orcheftit, f. Tangfunft. Orchideen. 97. Orchis. 97. Orchomenos. 98. Dreus, f. Unterwelt. Orbalien. 98. Orden (weltliche). 99. Orden (geiftliche). 100. Ordination. 102. Ordnung. 103. Orbonnang. 103. Ordre de bataille. 104. Preaden, f. Rymphen. Drebro. 104. Dregon. 104. Drel. 105. Oreodoxa. 108. Dreftes. 108. Orfila (Matthien 3of. Bonaventure). 109. Organ; organifc. 109. Orgel. 110. Orgien. 112. Oriani (Barnabe), 112. Oribafius. 112. Orient. 112.

Drientalifche Literatur und Spracom. 118. Orientiren. 116. Orientfrieg. 116. Oriffamme. 120. Origanum. 120. Origenes. 121. Originalität. 122. Orihuela. 122. Orinoco. 122. Orion. 123. Oriffa. 123. Ortabifche Infeln. 124. Orfan. 125. Orfney-Inseln, f. Orfabische Infeln. Orlamfinde. 125. Orlean. 126. Orleans (Stabt). 126. Orleans (Jungfrau bon), f. Jeanne d'Arc. Orleans (Saus). 127. Orleans (Jean Baptifte Gafton, Herzog von). 131. Orleans (Philipp IL, Herzog von). 132. Orleans (Louis Bhil. Jof., Berzog von). 133. Orley (Bernhard van). 135. Orlow (Familie; Iman; Grigo-rij; Grigorij; Alexei; Iwan; Febor; Wabimir; Graf Gri-gorij Wabimirowitsch; Mi-chael; Alexei; Hürst- Ritolai Alexejewitsch); Graf Washimir D.-Damybow; Graf Bassimir D.-Denissow; Graf Sebor Washisch filemitsch D.-Denissom 185 filjewitich D.-Deniffow. 185. Drmue. 138. Ormuzb. 138. Ornament. 138. Ornat. 139. Orne. 139. Ornithologie. 140. Ornithopus. 140. Orobanche. 140. Orographie. 140. Drontes. 140. Orofius (Baulus). 141. Orpheus. 141. Orfeille. 142. Orfini (Gefchlecht). 142. Orfini (Felice). 143. Orelli (Joh. Raspar; Kourab). Orfova. 143. 105. Orenburg. 106. Orenfe. 107. Ortel (Hilliam). 144. Orenfe. 107. Ortel (Hilliam). 144. Orthoborie. 146. Orthoepie. 146. Orthographie. 146. Orthopadie. 148. Orthopteren. 149 Ortlesalpen. 149. Ortolan. 149. Oruro. 150. Orvieto. 150.

Oroftognofie. 151. De (Jan ban; Bieter Gerardne ban; Georg Jalob Johannes ban). 151. Djagen. 151. Djata. 151. Dfann (Emil; Gottfried Bilhelm; Friedr. Gotthilf). 152. Deborne, f. Bight (Infel). Dichat. 152. Oscillation, f. Schwingung. Defel. 153. Dfenbrüggen (Ebuarb). 153. Defer (Abam Friebr.). 154. Oferow (Blabiflam Alexanbrowitia). 154. Dfiander (Anbreas; Lufas, ber Meltere; Lufas, ber Jüngere). Ofinsti (Ludw.). 155. Ofiris. 155. Defar (Ronig von Schweben). 156. Deter. 157. Demanifches Reich. 157. Demajom. 179. Demium. 179. Osmunda. 179. Denabrüd, 179. Derhoenisches Reich, f. Ebeffa. Offa. 181. Offegt. 181. Offenbeet (Jan). 181. Offeten. 181. Offian. 182. Offolinffi (Bergy; Jogef Magie Otfrieb. 263. milian). 183. Oft, f. Morgen. Oftabe (Abrian van; Sfaat van). Ottava rima. 264. 183. Dftenbe. 184. Diteologie. 184. Dfterinfel. 184. Ofterland. 184. Defterlen (Rarl). 185. Ofterluzei, f. Aristolochia. Oftermann (Beinr. 3oh. Friebr., Graf); Graf Alexander 3ma-nowitsch D.-Tolstoi. 185.

Ofterobe. 187. Defterreich (Erzherzogthum). 187. Defterreich (Raiferthum, geographifd - flatiftifd; gefdictlich). 191. Defterreich. Erbfolgefrieg. 230. Oftfalen. 231. Offriesland. 231. Oftgothen, f. Gothen. Oftheim. 232. Oftia. 232. Oftinbien. 233. Oftinbifche Compagnien. 252. Oftjaten. 255. Oftpreußen. 256. Oftracismus, 257. Deftreich, f. Defterreich. Oftrog (Fürften von). 257. Oftrolenta. 257. Oftromifches Reich, f. Bygantinifches Reich. Oftrowsti (Criftinus; Tomala, Graf; Antoni; Bladiflaw; Teodor). 257. Diffee. 258. Oftseeprovinzen. 259. Ofuna (Stadt). 260. Ofuna (Don Pedro Tellez y Giron, Bergog von). 260. Oswald (ber Beilige). 261. Demego. 261. Dewiechm, f. Aufdwis. Diymandyas. 261. Deta. 262. Otaheiti. 262. Otho (Marcus Salvius). 264. Otranto. 264. Ottawa. 264. Ottenfen. 265. Otter, f. Biper. Dettingen (Grafich.; Gefchlecht). Dettingen - Ballerftein (Lubwig Kraft Ernst, Fürst von). 266. Dettinger (Ebuard Maria). 266. Ottmer (Karl Theodor). 267. Djanam (An Otto I. (rom. beutscher Kaiser). Ozon. 292.

Otto II. (rom.-beuticher Raifer) 269. Otto III. (rom.-benticher Raife: 269 Otto IV. (rom.-beuticher Raffer'. Otto (Markgraf an Meißen). 271 Otto von Bittelebach. 271. Otto I. (Ronig von Griechenlanb). 272. Otto von Freifingen. 278. Otto (Friedr. Julius). 273. Ottofar II. (Ronig von Bohmen). 273. Ottofar bon Steiermart. 274. Otway (Thom.). 275. Detthal. 275. Dube. 276. Qubengarbe. 277. Dubenborp (Frang von). 278. Ondinot (Charles Nicolas; Ricolas Charles Bictor). 278. Dubry (Bean Babtifte). 279. Ouverture. 279. Oval. 280. Ovation, f. Triumph. Overbed (Friedr.). 280. Overbed (Johannes Abolf). 281. Overflou (Thomas). 282. Overweg (Abolf). 282. Ovibius (Bublius). 282. Oviebo. 283. Owen (John; John). 284. Owen (Richard). 284. Owen (Robert; Robert Dale; David Dale). 285. Oxalis. 287. Orenstierna (Arel, Graf von). 287. Orford (Graficaft; Stadt). 288. Orford (Robert Sarley, Graf von; Edward Graf von). 290. Orhoft. 291. Orns, f. Amu. Oryd. 291. Orngen, f. Sauerftoff. Opbin. 291. Djanam (Antoine Frébéric). 291.

B.

B (Buchstabe). 293.
Paalzow (Henriette von). 293.
Paan (Mytholog.). 293.
Paan (Dichtart). 293.
Paan (Dichtart). 293.
Paoft (Heinr. Wish.). 294.
Paccanaristen. 295.
Paccanaristen. 295.
Paccanaristen. 296.
Paccanaristen. 297.
Paccanaristen. 297.
Paccanaristen. 297.

Oftern. 186.

Bacffong. 297.
Bact, f. Bertrag.
Bacuvins (Marcus). 297.
Bädagog. 298.
Bäderafie. 298.
Baderborn. 298.
Badiffa (Juan de, el Cartujano;
Pebro de). 299.
Badifchah. 300.
Badua (Stadt). 300.
Badua (Stadt). 300.
Badua (Oct30g bon), f. Arrighi
di Cafanova.
Baelind (Jof.). 301.
Baer (Kerbinando). 301.

Baej (Jose Antonio). 301.
Baganini (Ricolo). 303.
Baganismus. 303.
Bages. 303.
Bagoben. 304.
Bahlen (Gelchlecht; Johann von der; Georg von der; Ichann von der; Graf Peter von der; Graf Paul von der; Graf Peter von der; Baul von der; Baron Magnus von der).
304.
Bailon. 305.
Saine (Thomas). 305.

Bairt. 306. BaisicUo (Giovanni). 309. Baielen. 309. Bairhans (Benri Jof.). 310. Batington (Gir John Somerfet). 310. Palacky (Franz; Johann). 310. Baladin. 311. Balafor y Melzi (Don José be). Balais-Royal. 312. Balamedes. 313. Palantin. 313. Paläographie. 818. Balaologen. 314. Balaontologie, f. Betrefacten. Balaphatus. 314. Balaprat (Jean). 314. Balaftina. 314. Baläftra. 316. Palatinischer Berg. 316. Balatinus; Palatinat. 316. Baleario (Monio). 317. Balembang. 317. Balencia. 317. Balenque (San-Domingo bel). 318. Balermo. 318. Balestrina (Stabt). 320. Baleftrina (Giovanni Bietro Aloifio da). 321. Balette. 322. Balfin von Erbob (Gefciecht). 322. Balffy (Albert). 322. Palgrave (Sir Francis). 323. Bâli. 323. Balifaren. 324. Balimpfeften. 324. Palindromon. 324. Balingenefie. 324. Palinodie. 325. Palinurus. 325. Baliffaden. 325. Baliffanberholz, f. Jacarandaholy. Baliffot be Montenon (Charles). 325. Paliffy (Bernard de). 326. Balla. 326. Balladio (Andrea). 326. Balladium (Bild). 327. Balladium (Metall). 327. Palladius (Rutilius Taurus Memilianus). 327. Ballas Athene, f. Minerva. Ballas (Bet. Simon). 327. Palleste (Emil). 328. Palliativ. 329. Bollium. 329. Balm (Waß). 329. Balm (Joh. Phil.). 330. Palma (Infel). 331. Balma (Dauptftadt von Mallorca). 831 Balma (Stäbte in Italien). 331. Balma (Jacopo, 31 Becchio; Jacopo, 31 Giovane). 332. Balmarum, f. Palmfonntag.

Balmblad (Billy. Fredrif). 832. Balmeirim (Luis Augusto). 332. Balmella (Don Bebro be Coufa-Holstein, Herzog von). 383. Balmen. 334. Palmenorden, f. Fruchtbringende Befellichaft. Balmer (Christian von). 836. Balmerfton (Benry John Temple, Biscount). 336. Balmöl. 387. Balmfonntag. 388. Balmwein. 338. Balnıbra, 888. Balomino de Belasco (Don Antonio). 838. Paludan-Müller (Frederit; Raspar Beter). 839. **B**ampa. 339. Bamphlet. 340. Bamphylien. 340. Bamplona (Provinz). 340. Bamplona (Stadt). 341. Ban. 841. Banacea. 342. Banama (Canbenge). 842. Banama (Stabt; Staat). 343. Banarb (Charles François). 844. Banathenden. 344 Bandoude (Anbré Jof.; Charles Joseph; Charles Louis Fleury; Ernefte). 344. Pancratine. 345. Pancjoba. 345. Bandamonium. 345. Pandanus. 345. Bandelten. 345. Bandora. 346. Banburen. 346. Banegyricus. 346. Banin (Nifita Iwanowitsch, Graf; Graf Beter Iwanowitich; Graf Nifita Betrowitich; Graf Bic-tor Nifititich). 347. Panisbrief. 347. Banischer Schreden, f. Ban. Banizi (Antonio). 347. Banfration. 348. Bantreas, f. Bauchspeichelbrufe. Bannart (Arnold). 348. Bannonia. 349. Panoffa (Theodor). 350. Banorama. 851. Banslawismus. 351. Pantalone. 852. Pantellaria. 352. Pantheismus. 353. Pantheon. 853. Panther. 855. Bantoffelblume, f. Calceolaria. Bantograph, f. Stordichnabel. Pantomime. 355. Panvini (Onofrio). 355. Banyasis. 355. Banger (ber). 356, Banger (Georg Bolfgang; Georg Bolfgang Frang; 309, Fried-rich heinrich). 356. Panzerschiffe. 356.

Bamertbiere. 357. Paoli (Pascal). 357. Baolo. 358. Baolo Beronefe; Benebetto Cagliari; Gabbriello Cagliari; Carlo Cagliari. 358. **Băon. 358**. Bäonie. 859. Bapa (Titel). 859. Bapa (Marttfleden). 359. Papagai. 359 Bapantla. 360. Papebroel (Dan.). 360. Papenburg. 360. Baphlagonien. 860. Baphos. 361. Bapias. 361. Bavier. 361. Papiergeld. 365 Papiermache. 365. Bapilionaceen, f. Schmetterlingsblütler. Papin (Dionys). 365. Bapinianus (Aemilius). 366. Bapirius (rom. Beichlecht). 366. Bappe. 367 Bappel, f. Populus. Bappenheim (Gefchlecht; Boffgang Abam von; Graf Karl Eheobor Friedrich von; Graf Albert von; Graf Lubwig Ferbinand Friedrich Saupt von; Graffcaft). 367. Bappenheim (Gottfried Heinrich, Graf ju). 368. Baprica, f. Capsicum. Bapft. 369. **Bapuas.** 373. Bapyrus. 374. Bapprusrollen. 874. Bara (Münze). 375. Bara (Provinz; Stadt). 375. Barabaje. 376. Parabel (Gleichniß). 376. Barabel (mathematifch); Baraboloib. 376. Baracelfus (Philippus Aureolus). 376. Parade. 877 Paradies. 377. Baradiesapfel, f. Solanum. Paradiesvogel. 378. Paradigma. 378 Parador. 378. Baraffin. 378. Paragium, f. Apanage. Baragoge. 378. Baragraph. 878. Baraguay (Fluß). 879. Baraguay (Staat). 380. Paraguaythee. 384. Barabuba. 385. Paraffet. 385. Paralipomena. 385. Paralipfis. 385. Barallare. 386. Barallel. 386. Barallelen. 387. Barallelfreife. 387.

Barallelogramm. 387. Baralpfie, f. Lähmung. Baramaribo. 387. Baramente. 388. Barameter. 388. Paramythie. 388. Paraná (Fluß). 388. Paraná (Provinz). 389. Baranefe. 390. Baranuß, f. Bertholletia. Baraphrafe. 390. Barafit. 390. Parafiten (botan.). 390. Parafiten (300log.). 392. Barchim. 392. Parbeffus (Jean Marie). 392. Barbon. 393. Bardubis. 393. Baré (Ambroife). 393. Barentalien, 398. Barentel. 394. Barenthefe. 394. Barere. 394. Barforcejagb, f. Jagb. Barfums. 394. Barga. 395. Pari, f. Al pari. Barias. 395. Parini (Giuscppe). 395. Paris (Alexandros). 396. Paris (Stadt; Schlachten; Friebensschlüffe). 396. Baris (Graf von), f. Orléans (Paus). Barifienne. 411. Paritätisch. 411. Bart (Anlage). 411. Bart (militär.). 411. Bart (Rungo). 411. Barter (Familie; Sir Sybe; Sir Hybe; Sir William; Sir Beter; Gir George; Gir Billiam; Hyde; Hyde). 412. Parter (Theodor). 418. Barlament. 414. Barlamentar. 417. Barma (Herzogthum). 417. Barma (Stadt). 419. Barma (Derzog von), f. Cam-baceres (Jean Jacques Régis). Barmegiano, f. Mazzola (Francesco). Parmenides. 419. Barmentier (Antoine Augustin). 420. Parmefantaje. 420. Barnağ. 420. Barny (Evarifte Defiré Desforges, Bicomte de). 420. Barochie. 421. Parodie. 421. Barole. 422. Baromie. 422. Baronomaste, f. Annomination. Baropamisus, f. Hindutuh. Baros. 422. Parorysmus. 422. Parquet. 422.

Barrhafios. 423.

Barrhefie. 423. Barricibium. 423. Parry (Sir Billiam Edward). 423. Barfen. 424. Bartei. 424. Barteiganger. 425. Bartenfirden. 426. Barterre. 426. Parthenium. 426. Barthenius. 426. Barthenogenefis. 427. Barthenon. 427. Parthenope. 427. Parthenopeifche Republit. 427. Barthien, 428. Barticivium. 428. Barticular. 429. Partifeln. 429. Partirerei. 429. Bartifan, f. Parteigänger. Partifane. 429. Bartitur. 429. Bargen. 429. Barzival. 430. Bas-be-Calais, 430. Bascal (Blaife). 430. Baicha. 431. Bajdalit. 432. Bafchalis (Bapfte). 432. Bafchafius Rabbertus. 432. Bafigraphie. 432. Bastiphae. 432. Pastewitsch (Iwan Fedorowitsch; pon). 434. Basquill. 434. Bağ (Zeugniß). 435. Bağ (im Gebirge). 435. Baffage. 435. Paffageninftrument. 435. Passaglia (Carlo). 435. Passah. 436. Baffarowip. 436. Baffatftaub. 436. Paffatwinde. 437. Paffau. 437. Bassant (Joh. Dav.). 438. Bassey. 438. Bassion. 438. Bafftoneblume. 439. Paisionespiele. 439. Paffirgewicht. 440. Baffiv, f. Activ. Baffow (Franz Lubw. Karl Friebrich; Bilhelm Arthur). 440. Bafwan-Oglu. 441. Baffy. 441. Bafta (Giubitta). 441. Bafte. 441. Baftellmalerei. 442. Baftete. 442. Baftinate. 442. Baftor. 442. Baftoralbriefe. 443.

Baftorale, 443. Baftoraltheologie, 448. Parrot (Soh, Jal. Friedr. Wilh.). Bastoret (Claude Emmanuel 3128. Barry (Sir William Edward). Amedie David, Marquis & 443. Bäftum. 444. Batagonien. 444. Batcholi. 445. Batena. 445. Patent. 445. Batera. 445. Baternofter. 446. Baternofterwert. 446. Bathen. 446. Bathologie. 446. Bathos. 447. Batina. 447. Battul (3ob. Reinhold pon), 447 Batmos. 448. Batna. 448. Batois. 449. Batow (Erasmus Robert, Freiherr von). 449. Batras. 450. Batriarchen. 450. Batricier. 451. Batrid. 451. Patrimonialgerichtsbarfeit. 452. Batrimonium. 452. Patriotismus. 452. Patristif. 453. Batrize. 453. Batrollue. 453. Patronat. 453. Batrone. 454. Kebor). 433. Batronus. 454. Basquier (Etienne). 434. Batronille. 454. Basquier (Etienne Denis, Herzog Batti (Abelina Maria Clorinda); Carlotta). 454. Batne (Cacina; Publius Thra-(ea). 455. Bau. 455. Paule. 455. Baul (Papfle). 456. Baul I. (Raifer von Rußland). 457. Baul (Bergog von Bürtemberg). Baul Beroneje, f. Paolo Bero-Paulbing (James Kirte). 458. Bauli (Georg Reinholb). 459. Baulicianer. 460. Bauline (Chriftine Bilbelmine. Fürstin zur Lippe). 460. Bauliner, f. Minimen. Baulinzelle. 460. Baulini (Chriftian Franz). 460. Baulus (Apoftel). 461. Baulus Diakonus. 464. Baulus von Santofata. 465. Baulus (Beinrich Eberh. Gott-lob; Karoline; Emilie). 465. Baumótu. 466. Bauperismus. 466. Baufanias (Ronig). 467. Baufanias (Perieget). 468. Baufe. 468.

Baufilippo. 468. Bavia. 468. **Ba**vian. **46**9. Bavillon. 469. Bawlowst. 469. Pax vobiscum. 470. Paro. 470. Barton (Gir Joseph). 470. Bagen (Anfelme). 471. Banfandú. 471. Bazzi. 471. Becari, f. Bifamfcwein. Bech. 471. Bechnelle, f. Lychnis. Becht (Friedrich). 472. Bectinftoffe. 473. Beculat. 473. Beculium. 473. Bebal. 473. Bedant. 473. Bebell. 473. Bedianus (Quintus Asconius). Bedro L (Raifer von Brafilien). Bebro II. (Raifer von Brafilien). Bebro V. (Rönig von Bortugal). 475. Beebles. 475. Beel (Gir Robert; Robert; Freberid; Sir Billiam; Jona-than). 476. Beene. 478. Beer, f. Baire. Beerlfamp (Hofman Peter). 479. Pegajus. 479. Begel. 479. Begnit, f. Regnit. Begnitorben. 479, Begu. 480. Behlewi, f. Perfifche Sprache unb Literatur. Beiho. 480. Beilen. 481. Beipussee. 481. Beitichenwurm. 481. Befing. 481. Belagianer. 483. Belargonium. 484. Belasger. 484. Beleus. 485. Belewinfeln. 485. Belias. 485. Belitan. 486. Belion. 486. Péliffier (Bean Jacques Aimable). 486. Pella. 487. Bellagra. 487. Bellico (Silvio). 487. Belliffon-Fontanier (Baul). 488. Belopidas. 489. Belopinm. 489. Beloponnes. 489. Belope. 490. Beloton. 490. Belplin. 490.

Belufium. 490.

Belgwert. 491. Bembrole (Graffchaft). 491. Bembrote (Grafen von). 492. Bemmitan, f. Bifon. Benaten. 494. Bency (Georg). 494. Benbel. 495. Benbicab. 496. Benelope. 498. Benetrabilitat. 498. Beneus. 498. Beninifche Alpen, f. Alpen. Benn (Billiam). 498. Bennalismus. 499. Pennisetum. 500. Bennsplvanien. 500. Benninivanisches Syptem, f. Gefangnifmefen. Benny. 501. Benfa. 502. Benfacola. 502. Benfion. 503. Benfionar. 508. Bentagramm, f. Drubenfuß und Fünf (Zahl). Bentameter. 504. Pentarchie. 504. Bentateuch. 504. Bentelifon. 504. Benthefilea. 504. Bentheus. 504. Benthiebre (Graffchaft: Louis Jean Marie de Bourbon, Berzog ven). 504. Bepe (Gabriele; Florestano; Ou-glielmo). 505. Beperino. 506. Bepinieren. 506. Benios. 507. Pepoli (Gioachino, Marchefe). 507. Bepfin. 507. Berceptibilität. 508. Berceval (Spencer). 508. Berche. 508. Bercuffion (phyfitalifch). 509. Percussion (medicinisch). 509. Berch (Geschlecht), f. Northumberland. Bercy (Thomas). 510. Perdiffas. 510. Berbuellio, 510. Beregrinus Broteus. 510. Bereire (Emile; Ifaac; Eugene). 511. Beretop. 511. Beremtorifc. 512. Berennirend. 512. Berez (Antonio). 512. Berfectibilitat. 518. Berfectum, f. Brateritum. Perforation. 513. Pergament ; Pergamentpapier. 513. Bergamentbrude. 513. Pergamum. 514. Bergolefe (Giovanni Battifta). Berhorrefceng. 515.

Periander. 515. Beriegefie. 515. Bérier (Cafimir; Antoine Scipion). 515. Berigaum. 516. Berigon. 516. Bérigord. 516. Bériqueur. 516. Beribelium, f. Aphelium. Beritles. 517. Beritopen. 518. Berim, f. Bab-el-Mandeb. Berimeter, f. Beripherie. Beriode (chronol.). 518. Beriode (grammatifch). 519. Beripatetische Philosophie. 520. Beripetie. 520. Beripherie. 520. Beriphrafe. 520. Beriftaltifc. 520. Beris. 520. Beriftyl. 520. Berlen. 520. Berlbubn. 521. Berlmutter. 521. Berm. 522. Bermutiren, f. Combination. Bernambuco (Broving). 522. Bernambuco (Stadt). 523. Bernau, 524. Bernice (Ludwig Wilh. Anton; Bictor Anton Berbert). 524. Péronne, 525. Perowskij (Graf Wassilij Alexejewitich; Graf Lew Alexeje-witsch; Graf Boris Alexeje-witsch). 525. Berpenditel. 526. Berpetunm-mobile. 526. Berpignan. 526. Berrault (Charles; Claube; Bierre; Nicolas). 527. Berrule. 527. Berrutenbaum, f. Rhus. Berry (Matthew Calbraith). 528. Berfano (Carlo, Graf Pellion di). 529. Berfephone, f. Broferpina. Berfepolis. 530. Berfeus (mytholog.). 530. Berfeus (König von Macebonien). 530. Persien (geogr.-statist.; geschicht-(id). 531. Berfijcher Meerbufen. 540. Berfifche Sprache und Literatur. Perfigny (Jean Gilbert Bictor Fialin, Bergog von). 544. Berfius (Aulus). 544. Berfon. 545. Perscnalsteuern. 545. Perfonenrecht. 545. Personification. 545. Beripective. 546. Berth. 546. Berthes (Friedrich Chriftoph; Friedrich Matthias; Clemens Theodor; Andr. Hansa Trau-

gett; Johann Georg Juftus; Bilhelm; Bernhard Wilhelm). Bertinar (Publius Delvius). 548. Bertinenzien. 548. Berturbationen. 549. Berty (Joseph Anton Maximilian), 549. Bert (Georg Beinr.; Karl Aug. Friedrich). 549. Bern. 550. Berugia. 558. Berugino (Bietro). 559. Beruvianifder Balfam. 559. Beruzzi (Balthafar; Giovanni Salluftio). 560. Peruzzi (Ubalbino). 560. Bervigilium. 560. Befaro (Stadt). 561. Befaro (Simone ba), f. Cantarini. Bescara (Fernando Francesco Avalos, Marchefe be); Alfonso Avalos, Marchefe be Guafto. Beichawer. 561. Beiderahs, f. Feuerland. Beschiera. 562. Befchito, f. Bibelüberfegungen. Beio. 562. Beffimiemus, f. Optimiemus. Beft. 568. Bestaloggi (Joh. Beinr.). 563. Beff. 565. Beftilentiarius. 567. Bestwurz, f. Petasifer. Betarde. 567. Petasifer. 567. Betavius (Denis). 567. Betechien. 567. Peter (der Graufame, König von Caftilien und Leon). 567. Peter I. (Raifer von Rugland). Beter II. (Raifer von Ruglanb). Beter III. (Raifer von Rufland). 571. Beter (Großherzog von Olbenburg). 571. Beter von Amiens. 572. Peterborough. 572. Beterhof. 572. Betermann (Auguft). 573. Betere (Bilbelm Rarl Bartwig; Chriftian Beinrich Friedrich). 573. Betere (Chriftian Aug. Friebr.). Betereberg. 574. Betersburg. 575. Beterfen (Frederit Chriftian). **579**. Peterfen (Niels Matthias). 579. Beteregrofchen. 580. Beterfilie. 580. Beterwardein. 581. Betion de Billeneuve (Berome). 581.

Petitio principii. 582. Betition, Betitionerecht. 582. Petition of Rights. 582. Betitorienflagen. 582. Betofi (Alexander). 583. Betra. 583. Betrarca (Francesco). 584. Betrefacten. 586. Betrifau. 586. Betrographie. 586. Betroleum. 586. Betronell. 587. Betronius. 587. Betropawlowet. 587. Betropolis. 588. Betrus (Apoftel). 588. Betrus Combarbus, f. Lombar-Betrus de Bineis. 590. Betichenegen. 590. Betschora. 591. Bettentofer (Dar von). 591. Better (Anton). 592. Bettrich (Frang; Ferbinanb). 592. Petunia. 593. Betholbt (Julius). 593. Peucedanum. 593. Peucer (Raspar). 594. Beuder (Couard von). 594. Beutinger (Ronrab). 595. Beyron (Amabeo). 595. Begronnet (Charles Ignace, Graf). 595. Pfäfers. 596. Bfaff (Chrift. Deinrich; Johann Friedrich; Johann Wilhelm Andreas; Sans Beinr. Ulrich Bitalis; Alexius Burthard Immanuel Friedrich). 597. Pfaffe. 59%. Bfaffenhofen. 597. Bfaffenhütchenftrauch, f. Evonymus. Pfahlbauten, 598. Bfahlbürger; Pfahlgerichte. 599. Pfalz; Pfalzgraf. 599. Pfalz (Staaten). 600. Pfalzer Beine. 601. Pfalgraf, f. Pfalz und Graf. Pfand. 602. Pfandbriefe. 603. Pfandhaus, f. Lombard. Bandung. 603. Pfanne. 603. Bfarrer. 603. Pfau. 604. Pfeffel (Gottlieb Ronrad). 604. 638. Pfeffer. 604. Pfefferfrant, s. Satureja. Bfeffertuchen. 605. Pfefferflifte, f. Malabar. Pfefferminge. 605. Bfeifenstrauch, f. Aristolochia und Philadelphus. Bfeifer. 606. Pfeifergericht. 606. Pfeiffer (Burchard Bilh.). 607. Pfeiffer (Louis Georg Rarf). 607. Pfeiffer (Franz). 608.

Pfeiffer (Iba). 609. Pfeil. 609. Pfeil (Bilh.). 609. Bfeiler. 610. Pfeilgift. 610. Bfeilfraut, f. Sagittaria. Bfennig. 610. Brrch. 611. Bierd. 611. Pferdelraft. 612. Pferbejucht. 612. Pfingften. 613. Bfingftrofe, f. Baonie. Bfirfich. 614. Bfifter (Albrecht). 614. Bfister (Joh. Christian von). 61: Bfiger (Guftab). 615. Pfizer (Paul Achatius). 616. Bflanzen. 617. Bflanzengeographie. 625. Bflanzenfunde, f. Botanif. Pflanzenthiere, f. Zoophyten. Bflafter. 626. Pflafterung. 626. Bflaumen. 626. Bflicht. 627. Pflichttheil. 627. Pflug. 628. Bfordten (Ludwig Rarl Beinrich von ber). 629. Pforr (Joh. Georg ; Franz). 680. Bforta. 681. Bfortader. 631. Pforte, 632. Pforzheim. 632. Pfriemen, f. Sarothamnus. Bfriemengras, f. Stipa. Bfropfen. 632. Bfrunde. 633. Pfuel (Ernft von). 633. Pfund. 634. Pfuffer (Ludwig; Franz Ludwig; Rafimir; Eduard). 634. Phäaten. 635. Phädon. 635. **Bhädra.** 635. Phädrus. 635. Phaethon. 636. Phalanz. 636. Phalaris (Thrann). 636. Phalaris (Bflange). 686. Bhallus (im Cultus). 637 Phallus (Bilgattung). 637. Phanerogamen. 637. Bhanomen. 637. Bhantafie (Ginbilbungefraft). Phantafie (in ber Musik). 639. Bhantafiren. 639. Bhantasmagorie. 639. Bhantaftifch. 639. Phantafus. 639. Bhantom. 689. **Pharao. 639.** Pharaoneratte, f. Ichneumon. Pharifäer. 639. Bharmacie, f. Apotheferfunst. Bharmatologie, f. Arzneimitt.l. Pharmatopoe. 640.

3barnabazus. 640. Bharnaces (Ronige von Bontus). Bharfalus. 641. Bharus. 641. Bhafen. 641. 3hafis. 641. Bhenol. 642. 3hera. 642. 3herefrates. 642. 3herelindes. 642. 3hidias. 643. 36ilä. 644. Bhiladelphen. 644. Bhiladelphia (Stadt). 644. 3hiladelphia (Jatob). 645. 'hiladelphus. 646. 3hilalethen. 646. 3hilani. 646. Bhilanthropie. 647. 3hilaret. 647. 3hilemon (Dichter). 648. Ihilemon und Baucis. 648. 3hiletas. 648. Bhilhellenen. 648. dilidor (François André Danican, genannt). 648. 3hilipp (Könige von Macedo-nien). 649. Bhilipp II. (Ronig von Spanien). 651. Bhilipp V. (Abnig von Spanien). 652. Bhilipp II. (König von Frantreich). 652. Bhilipp IV. (König von Frankreich). 653. 3hilipp VI. (König von Frantreich). 655. Bhilipp (ber Rühne, Bergog bon Burgund). 656. Bhilipp I. (Landgraf von Beffen). 657. Bhilipp (August Friedrich, Landgraf von Beffen - Somburg). Bhilipp von Reri, f. Oratorium. Bhilippeville (in Belgien). 658. Bhilippeville (in Algerien). 658. Bhilippi. 659. Bhilippiten. 659. 3hilippinen. 659. bilipponen. 660. Bhilippopel. 661. ihilippeburg. 661. Shilifter. 662. Bhillips (Georg), 662. shilo. 663. ihilo (aus Byblos); P. (Philofoph); B. (aus Byzanz). 663. bilottetes. 664. Bhilolaus. 664. Shilologie. 664. Shilomele. 673. Bhilopomen. 678. shilosophie. 674.

thitofratus (Flavius). 677.

Philorenus. 677. Philtron, J. Liebestrant. Phinens. 678. Bhiole. 678. Bhlegethon. 678. Bhlegma. 678. Bhlegon. 678. Phleum. 678. Phlius. 679. Bhlogifton. 679. Phlox. 679. 368be. 679. Phobos, f. Apollo Bhocion. 679. Phocis. 680. Phocylibes. 680. Phonetifch. 680. Phönix. 680. Bhonigien. 681. Phonolith. 683. Phormium. 683. **Phosphor.** 683. Phosphorefceng. 684. Phosphorit. 685. Bhotius. 685. Bhotogen, f. Spbrocarbiir. Bhotographie. 685. Photometer. 687. Phrafeologie. 688. Bhrenefie. 688. Phrenologie. 688. Phrygien. 689. Bhrune. 689. Phrynichus. 689. Bhtha. 690. Bhthifie. 690. Phull (Rarl Lubwig, Baron von). 690. Phyle. 690. Physharmonica. 691. **Ֆիրիււ. 691.** Bhufitotheologie. 694. Phyfiognomie. 694. Bhnfiotratifches Spftem. 694. Phyfiologie. 696. Phytographie und Phytonomie, f. Botanit und Pflanzen. Biacenza (Brovinz; Stadt). 696. Biacenza (Herzog von), f. Lebrun (Charles François). Biano. 696. Bianoforte. 697. Piaristen. 698. Biaft. 699. Biafter. 699. Biauhn. 699. Biave. 700. Biagi (Giufeppe). 700. Bic. 701. Picard (Louis Bénoît). 701. Bicarben, f. Abamiten. Bicarbie. 701. Bicart (Bernarb). 701. Biccini (Nicolo; Luigi). 702. Biccolofibte, f. Flöte. Biccolomini (Aeneas Sylvius; Octavio). 703. Bicenum. 703. Bichegru (Charles). 704.

Bichler (Johann Anton; Johann von; Auton; Johann Jofeph; Johann Peter). 705. Bichler (Karoline). 705. Bidelhaube. 706. Pico (Giovanni; Iohann Franz P. von Miranbola). 706. Bicten. 706. Bictet (Martus August; Charles; Franç. Inles; Abolphe). 706. Biedeftal. 707. Biemont. 707. Bierce (Franklin), 708. Biercer (Joh, Friedrich; Seinrich Angust; Engen; Victor; Al-'fred), 709. Bieriden, f. Mufen. Bierrot. 710. Bietà. 710. Bietiften. 716. Bigafetta (Autonio). 712. Bigalle (Jean Baptifte). 712. Bigault-Lebrun (Charles Antoine Guillaume B. be l'Epinon, geaannt). 713. Bigmente. 713. Bignerol. 715. Bile. 715. Bifrinfaure. 715. Bilafter. 715. Bilatre be Rogier (Jean François). 716. Bilatus (Bontius). 716. Bilatus (Berg). 716. Bilau. 717. Bilger. 717. Billau. 717. Billen. 718. Billeredorf (Franz, Freiherr von). - 718. BiUnis. 718. Bilot. 719. Biloty (Rarl). 719. Billen. 720. Bilge. 720. Biment, f. Eugenia. Bimeria, f. Sonora. Bimpernuß. 723. Pimpinella. 724. Pinatothet. 724. Bincette. 724. Bindar. 724. Binbemonte (Giovanni, Marchefe; Ippolito). 725. Pindos. 725. Binel (Philippe). 725. Bingré (Aler. Sup). 726. Binguine. 726. Binie, f. Riefer. Binneberg. 726. Binte. 727. Binturiccio (Bernarbino). 727. Pinus. 727. Binggon. 727. Biombino. 727. Biombo (Fra Sebaftiane bel). 728. Biouniers. 728. Bipe. 728.

**Divin.** 728. Bippi, f. Ginlie Romano. Bips. 730. Biqué. 730. Biquet. 730. Biquetfpiel. 730. Piraneft (Giambattifia; Fran-cesco; Beter; Laura). 731. Birano. 731. Biraten, f. Geeraub. Biraus, f. Athen. Birithoos. 731. Pirtheimer (Wilibald; Charitas). Birmasens. 732. Birna. 732. Biroguen. 732. Birol. 733. Biron (Alexie). 733. Pironette. 733. pija. 108. Bijander. 785. Bijang, f. Musa. Bijano (Ricola; Giovanni; Andrea; Rino; Tommaso; Bictor). 735. Bijs. 736. Pisa. 733. Bifibien. 786. Bififtratus. 736. Bifo (Familie). 737. Biftacien. 738. Bistill, f. Stempel. Bistoja (Stadt). 738. Piftoja (Leonarbo ba). 739. Biftoja (Baffe). 739. Biftole (Wänge). 739. Bitaval (François Sayot be). Bitcairn. 739. Bithous (Beter). 740. Bitiscus (Bartholomaus). 740. Bitt ber Aeltere, f. Chatham (William Bitt, Graf von). Bitt (Billiam, ber Jingere). 741. Bittatus. 742. Bittorest. 742. Bitteburgh. 742. Bithufen, f. Balearen. Fins (Papft). 743.
Sins II. (Bapft). 743.
Sins VI. (Bapft). 744.
Sins VII. (Bapft). 744.
Sins VIII. (Bapft). 745. Bius IX. (Bapft). 747. Biusverein. 748. Bizarro (Francisco). 749. Bizzicato. 750. Bizzighettone. 750. Piatigorst. 750. Placat. 751. Placet. 751. Plafond. 751. Blagiarine. 752. Blagium, f. Menfdenraub. Blaid. 752.

Blanetarium. 753. Planeten. 758. Planiglobium. 755. Planimeter. 755. Blanimetrie. 756. Planifphärinm, f. Aftrolabium. Blanta (Martin von). 756. Blantage. 756. Blantagenet. 756. Plantago. 760. Blanterwirthschaft. 760. Blantin (Christoph). 760. Blanubes (Maximus). 761. Blaftit. 761. Blaftifche Chirurgie. 761. Bläswit. 762. Blata, f. La-Plata. Platää. 762. Blatane. 762. Blaten (Gefchlecht; Franz Ernft von; Sans Friedr. von; Du-bislam Friedrich von); B. ju Hallermund (Graf Georg von; Graf Gustav von; Graf Julius von; Graf Abolf von). Platen-Hallermund (Aug., Graf bon). 763. Blater (Familie; Graf Ludwig; Graf Stanislaw; Grafiv Emilie; Graf Cafar; Graf Blabislaw; Graf Thabdaus; Michael; Lucian; Ferdinand; Graf Ignaz; Konstantin). 764. Blatin. 765. Platner (Ernft; Ernft Zacharias; Eduard). 766. Blato (Philosoph). 767. Blaton (Metropolit). 770. Platonifche Liebe. 770. Platow (Matwei Iwanowitsch, Graf). 771. Biattoutid. 771. Biatteniee. 772. Biatterbie, f. Lathyrus. Biattips. 773. Biattips. 773. Blattiren. 773. Plattmönch. 773. Blatsmajor. 774. Plauen. 774. Blauenscher Grund. 774. Blautus (Litus Maccius). 775. Blebiscit. 775. Blebe. 775. Bleignerland. 776. Blejaden. 776. Bleftron. 777. Blenum. 777. Bleonasmus. 777. Blefiojaurus. 777. Bleftow. 777. Bleg. 778. Pletho (Georgius Gemisthus). Polarfreis. 799.
778. Polarländer. 799.
Blethora. 778. Polarfern; Polhöhe. 799.
Bleura. 778. Polber. 799.

Plinius (Cajus Secundus, de: Meltere). 779. Plinius (Cojus Cacilius Secubus, der Jüngere). 779. Pinth. 780. Plock. 780. Plomb; Plombiren. 780. Plombiere. 781. **Blön.** 781. Blöte. 782. Blunderung. 782. Blural, f. Rumerus. Plus. 782. **Piiijo**j. 782. Blusquamperfectum, f. Brateri Plutarch. 782. Bluto. 783. Pluto. 100. Blutonifc. 784. Blutos. 784. Bluviale. 784. Blymouth (in England). 784. Blymouth (in Nordamerika). 785. Bneuma. 785. Bneumatijd. 786. Bucumonie, f. Lunge. Винг. 786. Во. 787. Роз. 787. Bocci (Franz, Graf). 787. Bochwerte. 788. Böcile. 788. Boden, f. Blattern. Bodenhols, f. Suajak. Bodagra. 788. Bodesta. 789. Bodiebrad und Kunstat (Georg Boczło von). 789. Podium. 789. Boblachien. 790. Bodolien. 790. Poë (Edgar Allan). 790. Boclemburg (Cornelis). 791. Boerio (Carlo, Baron; Aleffant-bro). 791. Boefie. 792. Poëta laureatus. 793. Boetif. 798. Boggendorff (3oh. Chriftian). 793. Pogodin (Micail Petrowitsch). 794. Boinfinet (Ant. Mer. Deuri). 794. Boint-be-Galle. 795. Boiffy. 795. Boitiers (Stadt). 795. Boitiers (Diane be, Bergogin von Balentinois). 796. Boiton. 797. Botelfleifch. 797. Bola. 797. Bolarcis. 798. Bolarisation des Lichts. 798. Plaib. 752.
Plaidiren. 752.
Plan. 753.
Plan.

**B**olei. 800. Bofemit. 800. Bolemo. 801. Polemonium. 801. Bolen (Geschichte; Ronigreich). Bolnifche Sprache und Literatur. 819. Polenta. 826. Bolewoi (Rifolai Alexejewitfc); Tenophont Alexejewitich; Ratharina Alexejewna Awdejew; Beter). 826. Polianthes. 826. Bolice. 827. Bolicinell, f. Bulcinella. Boliboro ba Caravaggio, f. Caldara (Polidoro) Polignae (Gefchlecht; Melchior be; Scipion be; Jules be; Armand Jules Marie Béraclius, Bergog von; Jules Auguste Armand Marie, Flirft von; Jules Armand Jean Melchior, Bergog von; Camille Henri Melchior, Graf von). 827. Politlinit, f. Rlinit. Poliren. 828. Politif. 829. Bolitifches Gleichgewicht. 829. Bolitifche Boefe. 830. Bolitifche Berbrechen und Bergeben. 831. Bolitifche Bereine. 831. Bolit (Rarl Beinr. Lubw.). 832. Bolizei, 832, Poliziano (Angelo). 833. Boll (James Anor). 834. Bolla. 835. Poltwig. 835. Pollen, f. Staubgefäße. Pollio (Cajus Afinius; Cajus Afinius). 835. Pollnin (Karl Ludwig, Freiherr von). 836. Bollof (Robert). 836. Bollutionen. 836. Bollux, s. Diosturen. Bollux (Julius; Julius). 837. Bolo (Marco). 837. Boloct. 838. Bolonaise. 838. Bolterabend. 838. Bolyanus. 839. Bolybius. 839. Bolnchromie. 840. Bolyborus. 841. Bolgeber. 841. Polygala. 841. Polygamie. 842. Polyglotte. 842. Bolngnotos. 842. Bolygon; Bolygonalfyftem; Bo-Ingonalzahlen. 843. Polygonum, f. Anöterich. Bolyhistor. 843. Bolybymnia. 843. Bolytarpos. 843.

Bolnfletue. 848.

Bolytotylebonen. 844. Bolytrates. 844. Bolynefien, f. Auftralien. Bolynices. 844. Bolynom. 844. Polypen (zoolog.). 845. Bolypen (medic.). 845. Bolyphem. 845. Polypodium. 845. Polyporus. 846. Boloptoton. 846. Polysperdon. 846. Bolninndeton. 846. Bolntechnit. 846. Bolytheismus. 847. Polytrichum. 847. Bolyrena. 848. Bomaceen. 848. Bomabe. 848. Bomare (Königin), f. Otaheiti. Bombal (Sebastião Jose be Carvalho e Mello, Graf v. Degras und Marquis von). 848. Bomeranzen. 849. Bomerellen. 850. Bommern. 850. Pomologie, f. Obst und Obstbaumzucht. Pomona. 853. Pomörium. 853. Bompadour (Jeanne Antoinette Boiffon, Marquife be). 853. Bompeji. 853. Pompejus (Gefchlecht; Quintus; Enejus B. Strabo; Enejus B. Magnus; Cnejus; Sertus). 854. Bompejusfäule. 856. Bompelmufe. 856. Bompiercorps, f. Feuerlöschwefen. Bonce be Leon (Fray Luis). 856. Bondichery. 856. Boniatowsti (Familie; Stanislaw; Razimierz; Andrzej; Michal; Bozef Antoni, Fürft; Stanislaw; Fürft Jogef; Ig-naz; Jogef). 857. Poninsti (Familie; Anton; Ste-phan; Franz; Abam; Franz; Joseph; Anton; Adam; Bla-bistaw; Fürft Calixt Balentin; Graf Eduard). 859. Bonitentiaranstalten, f. Gefängnifimefen. Boniteng; Bonitengpfarre; Bonitentiarius. 859 Bone (Louis). 859. Ponfard (Francis). 859. Bonfon Du Terrail (Bierre Aleris, Bicomte von). 860. Pont-à-Mouffon. 861. Pontanus (Joh. Faat; Johann Jovianus). 861. Bonte (Jacopo ba), f. Baffano. Bonte (Lorenzo ba), f. Dapoute. Bonte-Corvo. 861. Pontifex. 861. Pontificat; Pontificalien. 862. Pontinische Sumpfe. 862.

Ponting, f. Napoléonville. Bontoife. 863. Bonton. 863. Bontoppiban (Erit, ber Meltere: Erit, ber Jungere). 868. Bontormo. 864. Boutremoli. 864. Bontus. 864. Bong. 865. Bonjainfeln. 865. Bopanan. 866. Bope (Alexander). 866. Bope (Geiftlicher). 867. Boppeleborf. 867. Böppig (Eduard). 867. Popularität. 868. Bobulation, f. Bevöllerung. -Populus. 868. Borcius. 869. Bordenone. 869. Boren. 869. Borphyr. 870. Borphyrius. 870. Borpora (Nicolo). 870. Borré. 871. Borfenna. 871. Borfon (Richard). 871. Port-au-Brince. 872. Port-Mahon, f. Minorca. Port-Natal, f. Natal. Bort-Royal-des-Champs. 872. Bort-Said, f. Damiette. Borta (Baccio della), f. Bartolommeo (Fra). Porta Westphalica. 873. Bortal. 873. Portalis (Jean Etienne Marie; Joseph Marie, Graf von). 873. Bortament. 874. Borteépée. 874. Portefeuille. 874. Borter. 874. Portfolio. 874. Portici. 875. Borticus. 875. Bortiuncula , f. Affifi. Portland. 875. Bortland-Bafe. 876. Borto, f. Oporto. Borto-Alegre. 876. Portobello. 876. Portorico. 876. Bortrat. 877. Portemouth. 878. Bortugal (geogr. - flatiftifc; ge-(didittid). 879. Bortugiefische Sprache und Literatur. 894. Portulal. 902. Portwein. 902. Borzellan. 903. Bofamentier. 906. Pofaune. 906. Boschelianer. 907. Bofeidon, f. Reptun. Bofen (Broving). 908. Bofen (Stadt). 909. Posidonius. 910. Position. 910.

Bostiv. 911.
Bostivismus. 911.
Bostivismus. 911.
Bosse. 911.
Bosse. 911.
Bosse. 912.
Bostament, s. Biedekal.
Bosten. 912.
Poste restante. 912.
Bostillen. 912.
Bostillen. 912.
Bostillen. 912.
Bostillen. 913.
Bostemin. (Grigorij Alexandrowitich, Fiirst). 920.
Potentilla. 921.
Botenza. 922.
Botenza. 922.
Botenza. 922.
Botsifich, s. Raschelot.
Bothier (Rob. Jos.). 922.
Botocti (Familie; Graf Stanislam Felix; Wiaddimir; Graf Jan; Claudyna). 922.
Botoc. 924.
Botoc. 924.
Botovurri. 925.

Botebam. 925. Bott (Ang. Friebr.; David Julius). 926. Bottalche. 927. Botter (Louis be). 927. Botter (Baul). 928. Botteries. 928. Boudrette. 929. Bouillet (Claube Servais Ma-thias). 929. Boujonlat (Bean Joseph François). 929. Boularden. 930. Bouqueville (François Charles Sugnes Laurent). 930. Bourtales (Geschlecht). 930. Bouffin (Ricolas : Gasparo). 931. Bogl (Joseph). 932. Boggo bi Borgo (Karl Andreas, Graf). 932. Boggwoli, 933. Brabenbe, f. Pfrunbe. Bracipitat, f. Rieberfclag. Bräcipuum. 983. Braclufion. 984.

Bräbestination. 934. Brubicamente, f. Rategorien. Prabier (James). 935. Prabier (James). 935. Prabt (Dominique Dufour de). 935. Braeriftenz. 936. Brafect. 986. Brag. 937. Braga. 941. Bragen. 942. Pragefchat, f. Münze und Münz mefen. Pragmatifch. 942. Bragmatifche Sanction. 942. Brahm. 948. Brairien. 943. Brajubiz. 944. Praftisch; Praftif; Praftifent. 944. Bralaten. 944. Braliminarien. 945. Prălubium, f. Borspiel. Bram (Chriften Benriffen). 945. Bromie. 945.





